

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



War is not

### University of California.

F. Slate, Esq.



F. Slate.

# Lehrbuch der Weltgeschichte.

Erfter Band.

## Lehrbuch

ber

# Weltgeschichte

mit besonderer Rudsicht

auf Cultur, Literatur und Religionswesen.

Bon

Dr. Georg Weber.



### Siebenzehnte Anflage,

burchgangig revidirt und bis jum Jahre 1875 fortgeführt.

Mit einem Namen- und Sachregifter.

**Leipzig,** Berlag von Wilhelm Engelmann. 1876.

120 W4 V.1

Das Recht der Uebersetzung bleibt vorbehalten.

## Leben und Bildungsgang des Verfassers

### als Vorrede

au ber fechzehnten Auflage.

Den

Freunden und Gönnern des Buches

gewibmet



Die vorllegende Auflage unterscheidet sich von der vorhergehenden in folgenden 1. Bei der Geschichte der Alten Welt wurden die bedeutenderen Arbeiten und Forschungen, die seit ber Abfassung ber ersten Bande meines größeren Wertes "Allgemeine Weltgeschichte für die gebildeten Stände" erschienen find, bei ber Revision benutzt und ihre Ergebnisse verwerthet. 2. Sowohl die Staatengeschichte als die Cultur und Literatur bes scheibenben Mittelalters und ber beginnenden Reuzeit haben an der Hand des neunten und zehnten Banbes bes genannten Wertes, welche bie Uebergangsperiode vom Mittelalter und bas Zeitalter ber Reformation umfassen, manche Beränberungen und Bereicherungen erfahren. 3. In Anbetracht ber großen Bebeutung, welche bas Bergogthum Lothringen und die Landgrafschaft Elfag in unfern Tagen erhalten haben, wurde bie altere Geschichte biefer beiben Länder in besonderen Paragraphen zusammenfassend behandelt, die neuere erweitert, und endlich 4. Ift bie "Neueste Geschichte in Umrissen" bis zu Ende bes Jahres 1872 fortgeführt worden. In allen andern Theilen ift der Text ber vorigen Auflage, abgeseben von Meineren Beränderungen bei ber Revision und von einzelnen Ergänzungen und Zusäten aus ber neuesten Geschichteliteratur, in die sechzehnte Auflage übergegangen. Es moge mir daber gestattet sein, auch darin dem früheren Berfahren getren zu bleiben, daß ich in nachstehenden Blättern einzelne Bemerkungen und Andeutungen aus älteren Borreben, welche bie Entstehung und ben Charafter bes Buches barzuthun geeignet sein bürften, bier ausammenstelle und mit benselben einen Abrig meines Lebens - und Bildungsganges verflechte. Zu biesem Verfahren werde ich keineswegs durch das selbstgefällige Beftreben geführt, mit meiner eigenen Person an die Deffentlichkeit ju treten ober ihr eine Wichtigkeit beizulegen; mir schwebt babei ber Gebanke vor ber Seele, es konnte vielleicht bas Lebensbild eines Mannes, ber ohne alle äußeren Mittel und Protectionen nur burch beharrliche Willensfraft und andauernde Arbeit zu einer wenn auch nicht glänzenden, so doch geachteten bürgerlichen Lebensstellung gelangt ift, auf einen ober ben andern jungen Mann, ber sich in schwierigen ober beengten Berhaltniffen bewegt, ermuthigend und fturtenb einwirten, ich konnte somit bem Lehrberuf, bem ich meines Lebens Kraft und

Regsamkeit gewidmet, auch auf diesem Wege dienen. Ein weiterer Beweggrund liegt in dem Wunsche, durch Darlegung meines Bildungs und Studienganges zu documentiren, daß ich mich nicht ohne die gehörige Vorbereitung und Uedung, oder mit unzulänglichem Rüstzeug auf die Ringbahn der Historiographie begeben. Der Lebensabriß mag mein Lehrbrief sein, daß ich nach Handwerksregel mich gesübt und herangebildet habe, und durch die Widmung möchte ich dem Dankgefühl Ausdruck geben sür so manche Beweise von Theilnahme und wohlwolsender Gesinnung, die mir im Lause der letzten Jahre von verschiedenen Seiten dargebracht wurden.

Es sind nun etwa zehn Jahre ber, daß ich veranlagt wurde, die "deutsche Nationalbibliothet, volksthümliche Bilder und Erzählungen aus Deutschlands Bergangenheit und Gegenwart" burch ein Schriftchen: "Germanien in den ersten Jahrhunderten seines geschichtlichen Lebens" zu eröffnen. Die Freundlichkeit bes herrn Berlegers und des bermaligen Eigenthumers ber Sammlung bat mich in Stand gesett, aus bem "Leben und Bildungsgang bes Berfaffers", Die biesem Schriftchen gur Ginleitung bienten, so viel ju entnehmen, als für ben gegenwärtigen Zwed mir angemessen scheinen mochte. Denn auch jene Arbeit war bis auf die Schlugworte aus meiner eigenen Feber geflossen, wenn sie gleich unter anderem Ramen in die Deffentlichkeit gelangt ift. Es fei mir baber gestattet, auch hier ben bort eingehaltenen Ton ber Objectivität für bie ältere Zeit beigubehalten. Sind boch bie Lehr- und Wanderjahre bes jungen Mannes ein abgeschlossenes Bild, bas ein breiter Rahmen von bem späteren werkthätigen Leben trennt. Wer blidte nicht mit Liebe auf seine Jugend, auf die Jahre ber Poesie und Ibealität zurud? Aber hier liegt auch bie Aufgabe vor, aus dem handelnben Leben einige praktische Lebren und Resultate zu ziehen und bie Ziele und Ausgangspunkte zu beleuchten, die bei bem "Lehrbuch ber Weltgeschichte" ins Auge gefaßt wurden. Und so mögen benn die beiben Lebensabschnitte auch in Form und Haltung geschieben sein!

Georg Weber wurde am 10. Februar 1808 in Bergzabern, einem jest jur babrifden Pfalz geborigen Stabtden, geboren. Schon im britten Jahre verlor er seinen Bater, ber aus einem Birkenfelbschen Dorf eingewandert in Bergzabern ein bürgerliches Gewerbe trieb, und wurde bann von der verwittweten Mutter in ärmlichen Verhältnissen, aber mit liebevollem Bergen erzogen. Als einziges Kind sollte er die Stütze ihres Alters werben. Er verlebte eine barte Jugend voll Arbeit und Entbebrung, voll Mübe und Sorgen, nur erbeitert burch bie mütterliche Liebe und die schöne Gegend, wo grüne Matten und waldige Höhen mit Rebhügeln und Aderfluren abwechseln. Es war natürlich, daß unter solchen Umftanben ber Anabe früh einen ernsten Sinn zeigte und trot eines weichen, empfindsamen Gemuithes und einer warmen Liebe zur Natur und Ginsamteit, die ihn burch's gange Leben begleitet haben, sich balb an Selbstthätigkeit und praktichses Handeln gewöhnte. Während sich andere Knaben an muntern Spielen ergötten, mußte er jur Unterftützung ber Mutter sich mancherlei beschwerlichen Arbeiten unterziehen und an Noth und Entbehrung gewöhnen. Er sammelte Holz für ben Winter, er las Aehren in ber Erntezeit, er verrichtete leichtere Dienste um geringen Lohn. Der junge Weber unterzog sich um so williger

und unverbroffener allen biefen Mühfeligkeiten, als ibm bie wadere Mutter mit ihrem Beispiel voranging. Sie hatte ben Grundsat, daß keine ehrliche Arbeit pur Schande gereichen tonne, und daß jeder eigene Erwerb fremder Unterstützung vorzugieben sei, ein Grundsat, dem der Sohn sein ganges Leben hindurch treu geblieben ist. Aber waren auch die Jugendjahre schwer und trat auch bas Schicksal frübe bart an ibn beran, so waren seine Tage boch nicht freudenleer. Die Mutter beian einen beiteren, gebobenen Sinn und ein empfängliches Berg für alle Ein-Sie batte bie Rriegsfturme ber frangofischen Revolution mit angeseben, ein Bruder war im allgemeinen Aufgebot unter ben Streitern für Freiheit und Gleichheit in's Feld gezogen, um nie wieder in bas elterliche Haus zuruchzukehren; bas weitläufige Schlofgebäube, einft ber stille Sommerfitz ber pfalzgräflichen Familie von Zweibruden, mar verlauft und in Privatwohnungen umgewandelt worden; alle diese Erlebnisse hatten sich ihrer Seele tief eingeprägt; fie bilbeten ben bedeutsamen hintergrund ihrer lebhaften Erzählungen, wenn sie bei spärlicher Dellampe im kleinen, burchwärmten Stübchen bie Winterabenbe im traulichen Gespräche mit dem Sohn zubrachte, zugleich mit emsiger Hand ihre Näharbeiten forbernd, womit sie ben Lebensunterhalt erwarb. Ein feinerer Sinn und ein verständiges, besonnenes Wesen erhoben sie über ben Kreis, dem sie ihrer gesellicaftlichen Stellung und ihren armlichen Bermögensverhaltniffen nach angeborte. Sie fleibete fich forgfältiger und fette groken Werth barein, von ben angesebeneren Familien mit Achtung und einer gewissen Auszeichnung behandelt zu werben, ein Bestreben, bas nicht ohne Erfolg geblieben ist. Dabei war sie eine gottesfürchtige Frau, ber Nichts über die Bibel ging. Alle biese Eigenschaften und Charafterguge gingen auf den Sohn über; auch er hatte von der ersten Jugend an den regen Trieb, sich über die Sphare emporzuheben, in die ihn Geburt und Berhältnisse gestellt hatten, und war baber bemüht, ben bürftigen Unterricht ber geringen Boltsichule, ber einzigen ibm zugänglichen Bilbungsanstalt, burch Brivatlecture zu erganzen. Aber ohne Rath und Anleitung las er Alles, was ihm unter die Hande tam und die durftige Leithibliothet des Ortes bem Berlangenden barbot. Da sich unter ben Buchern, Die ihm zugänglich waren, viele Romane aus ber Zeit ber Romantit befanden, so fullte sich seine jugendliche Phantasie mit einer Welt von wunderbaren Gebilben und Traumgeftalten, die ben Ginn lange umfangen hielten, bis in ber Folge die Geschichte und bas wirkliche Leben ben Schleier zerriffen. Ebenso wurde sein Gemuths - und Empfindungsleben allzu mächtig angeregt und in eine fast tranthafte Sentimentalität geleitet. Aber wie wunderlich auch die Vorstellungen und Bhantafiegebilde in dem jungen Kopfe fich geftalteten und wie empfinbsam für alle Eindrücke sein Gemuth wurde; Eine gute Folge batte biefe einseitige Ausbildung und Erregung einzelner Seelentrafte burch unangemeffene Lecture: Die Schwierigkeiten bes wirklichen Lebens, Die tausend hindernisse, Die sich bem Dürftigen in ben Weg stellen, blieben bem jungen Beber verborgen. Ohne Kenntnig ber Welt und ber menschlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse, betrat er mit einer Art Naivetät eine Laufbahn, von der ihn jede praktische Ginsicht batte zurückalten mussen; und sein weiches Gemüth machte ibn empfänglich für jeben Beweis ber Liebe und Theilnahme und verschaffte ihm manchen theuern Freund und Gönner.

So erreichte Weber bas siebenzehnte Jahr, ohne noch einen Beruf gewählt ju haben. Seine schöne Sanbichrift hatte ihm zwei Jahre vorber Zutritt bei bem Defau bes Orts verschafft, der ihn zu Schreiberdiensten gebrauchte und ihm bafür einigen Unterricht im Latein ertheilte. Im Umgange mit dem gebildeten Manne und seiner Familie erlangte er manche anregende Belehrung, und die bessere und gesundere Lecture, wozu ihm diefer die Anleitung und Hulfsmittel verschaffte, gab seinem wißbegierigen Geiste eine bobere Richtung. Schon damals war die Geschichte seine Lieblingsbeschäftigung und die große Welt des Alterthums erfüllte sein jugendliches Berg mit Begeisterung. Da erwachte ber Bunsch zum Studiren in seiner Seele mit solcher Stärke, daß er alle Schwierigkeiten, die bei seiner unbemittelten Lage einem berartigen Streben im Wege standen, überwand. Durch eigene Anstrengung, ohne einen Lehrer, erward er sich innerhalb sechs Wintermonaten im Lateinischen und Griechischen die nöthigen Renntnisse, um in das Gumnasium in Speier eintreten ju tonnen. Der letzte Sparpfennig war aufgewendet worden, um Lesebücher und Grammatiten anzuschaffen, die er ohne Anleitung und Methode burch Auswendiglernen der Regeln und Paradigmen seinem Gedächtniß einprägte. Seine Nahrung bestand während ber Zeit meistens in Kartoffeln, die er sich selbst bereitete, da die Mutter häufig zum Nähen aus Bier Gulben in ber Tasche verließ Weber bann um Oftern bem Hause ging. 1825 schweren Herzens den beimathlichen Ort, um sich auf die neue Lebensreise zu begeben. Bielleicht geschah es aus Rücksicht für sein vorgerücktes Alter und für die Reife des Geistes, die er in andern Gegenständen, namentlich im deutschen Auffate, befundete, daß man ihn in eine Rlasse wies, für die ihn seine mangelhafte sprachliche Borbildung taum befähigt hatte. Aber burch ernsten Fleiß arbeitete er sich bald nach; an Entbehrung gewöhnt, hatte er nur geringe Bedürfnisse, die er theils durch Privatunterricht, theils durch das Wohlwollen einiger befreundeten Familien bestritt, bis ihn ein Staats-Stipendium von den bittersten Nahrungssorgen befreite. So konnte er im Herbst 1828, nach einem Aufenthalt von viertebalb Jahren, mit dem Symnafial - und Lycealabsolutorium erster Note verseben, die Universität im awanzigsten Jahre seines Alters bezieben. Er begab sich nach Erlangen in der Absicht, Theologie zn studiren. änderte bald feinen Entschluß. Geschichte und alte Literatur, für die ihn in Sveber fein Lebrer Anselm Feuerbach auf's Neue ju begeistern gewußt, waren die Fächer, benen er sich ausschließlich widmete. Der befreundete Berkehr mit diesem geistreichen, kunftsunigen Manne, ber einige Jahre später als Professor ber Archaologie nach Freiburg im Breisgau berufen wurde, gebort zu ben schönsten Errungenschaften seines jugendlichen Lebens. Keuerbach. eine gemuth - und phantasiereiche Natur von poetischer Anlage und ibealem Streben, fühlte sich fremd in einer Umgebung, die ihn wenig verstand; er nahm daher bie warme Hingebung bes schüchternen Jünglings theilnehmend entgegen und Tohnte Bertrauen mit Bertrauen. Das treffliche Wert über ben vaticanischen Apollo, mit dem Feuerbach damals beschäftigt war, öffnete seinem Berehrer zum erstenmal ben Blid in die schone Welt antifer Runft, ber er in der Folge so manchen eblen Genuf zu verbanten batte. Die Göttin bes Glückes batte bem trefflichen Manne in seinem Leben nur wenige ihrer goldenen Früchte zugetheilt

und die holde Cupbrosbne schlug nur selten ihren Sit in seinem Gemüthe auf; aber Weber bat ihm die Gefühle der Dankbarkeit und Liebe über das Grab binans treu bewahrt, und er bat es stets als eine gunstige Fügung bes Beschickes angesehen, daß ihm in späteren Jahren ein freundlicher Berkehr mit ben nächften Angebörigen bes fruh Dabingeschiedenen vergönnt war. Henriette Feuerbach, geb. Hehbenreich, Berfasserin bes literarbistorischen Charafterbildes "Uz und Cronegt" (Leipzig 1866), ift die Bearbeiterin der unter Leitung und Mitwirfung von Weber erschienenen "Defer'schen Weltgeschichte für bas weibliche Geschlecht" in ben brei letzten Auflagen. Auch mit bem Mathematiker und Bhysiler Fr. M. Sowerd war Weber in näbere Berbindung gefommen: viesem geistvollen und anregenden Manne verbankt er bas Meiste, was er von biesen Wissenschaften in's spätere Leben hinübergerettet bat. Rum ift auch er zu seinen Bätern versammelt worden. Er hatte in seinem langen leben mehr als irgend ein Sterblicher nach dem Himmel geschaut und den Schödfer in seinen Werten zu erkennen gesucht; bennoch bat sich bie Beiftlichkeit von seiner Beerbigung fern gehalten, weil er nicht in die Beichte gegangen.

In dem Jahre 1829—1830 besuchte Weber die Universität Beidelberg, wo er besonders in R. G. hermann ben rechten Fuhrer fand. Mit einem Umfange bes Wissens, wie er sich selten in Ginem Gelehrten vereint findet, verband Hermann eine anregende Lehrgabe, eine begeisterte und begeisternbe Liebe für die Alterthumswissenschaften und ein warmes Berg voll Wohlwollen und Menschenliebe. Weber war nur Einer unter hunderten, die in hermann ihren Lehrer, Führer und Freund verehrten; aber es hat einen unauslöschlichen Eindruck auf ibn gemacht, als ber verdiente Mann bei feinem Abgang nach Marburg in der Stunde des Scheibens ihn mit den Worten entließ: "Sie gehören zu ben schönften Erinnerungen an Beibelberg". Und bas Intereffe, bas er bamals bem Studenten erwies, bat er bem Manne bewahrt bis gur Stunde. wo ibn in Göttingen ein allzufrüher Tob ber Biffenschaft umb ben Freunden entriß. Ein brieflicher Berkehr und in der Folge wiederholte Besuche in der alten Musenstadt am Nedar hielten das geknüpfte Band fest. An dem Werte über bie griechischen Staatsalterthümer, bas in heibelberg ausgearbeitet murbe, bat Weber den regsten und innigsten Antheil genommen.

Nur durch wohlwollende Unterstützung einiger älteren Freunde und durch sortgesetzten Privatunterricht konnte Weber den Ausenthalt auf der Universität bestreiten; es war ihm daher höchst erwünscht, als er durch Bermittelung Hermann's eine Hauslehrerstelle bei einer in Heidelberg wohnhaften englischen Familie erlangte, durch die er in Stand gesetzt war, nicht nur seinen eigenen Bedürfnissen zu genügen, sondern auch seiner Mutter ihr Alter zu erleichtern, und die ihn doch nicht so sehr in Anspruch nahm, daß er am Studium gehindert gewesen wäre. Freilich mußte er dabei alle Kräfte anstrengen, um der zweisachen Ausgade zu genügen. In diesem Berhältnisse blied Weber die zum Jahre 1833, meistens mit Privatstudien in den frühen Morgenstunden und tief in die Nacht hinein beschäftigt; doch besuchte er auch einige Borlesungen, besonders die geschichtlichen von Chr. Fr. Schlosser, mit dem er von der Zeit an in nähere Berbindung kam,

eine Berbindung, die auf Weber's ganzen Bildungsgang bestimmend einwirtte. Diese brei Jahre in bem schönen Beibelberg, bas ihm von Anfang an ein lieber und heiterer Ort gewesen, gehörten zu ben bebeutungsvollsten und inhaltreichsten Nach Außen waren sie still und einförmig; die Tage verstrichen feines Lebens. awischen Unterricht und Studium, nur wenig unterbrochen burch Spaziergange in ber freien Natur, burch Meine Reisen, burch förperliche Uebungen. Wirthsbäuser wurden von ihm nie besucht; geselligen Umgang ließen Studien und Unterrichtsftunden nur spärlich zu. Defto reicher und vielseitiger gestaltete fich bas geistige Jest erst war Weber in ber Lage, sich bem Drang nach Wissenschaft, ber bis dabin ungeftillt geblieben, mit ganzer Lebenstraft binzugeben. fast alle griechischen und römischen Klassiker in dronologischer Ordnung und machte es sich dabei zur Aufgabe, nach ber Beendigung eines Buches ober eines größeren Abschnittes ober poetischen Studes aus bem Gebachtnisse ben Inhalt und Gebankengang niederzuschreiben und alles Neue und Merkwürdige sofort zu notiren, ein Berfahren, bas er auch später bei neueren Geschichtswerken einbielt. Dieses Berfahren hatte ben boppelten Bortheil, daß er sich einen Borrath von geschichtlichem Material erwarb, das ihm jederzeit zu Gebote stand, und sodann, baß er sich gewöhnte, einen umfangreichen Stoff nach ben hauptmomenten in turzer, pracifer Sprache zusammenzufassen, einen ereignisvollen Zeitraum in großen Zügen zur übersichtlichen Anschauung zu bringen. Was er bamals bei ben Griechen und Römern begonnen, bat er bann an den italienischen, französischen und englischen Historikern fortgesett. Gibbons großartiges Werk bat er in verschiedenen Berioden zweimal von Anfang bis zu Ende forgfältig studirt und in zusammenhängende Auszüge gebracht. Diese Sammlungen, von benen er sich nie trennte, waren ihm in der Folge bei seinen universalhistorischen Arbeiten von manchem Nugen. Im Jahre 1832 lösste Weber bie akademische Preisfrage burch die lateinische Schrift: De Gytheo et redus navalidus Lacedaemoniorum, eine Arbeit, die nach dem Urtheile der Facultät "von den genauen und umfassenden Studien des Autors das glänzendste Zeugniß ablegte". ber Berfasser balb nachber sein Doctor-Eramen machte, um bei seiner bevorstebenben Reise nach bem Auslande mit größerer Sicherheit auftreten zu können, ließ er die gekrönte Schrift als Differtation im Drud erscheinen, und es ift ihm die Genugthuung geworden, daß noch bis in die neueste Zeit die gelehrte Aterthumsforschung bavon Notiz genommen hat.

Im folgenden Jahre 1833 verließ Weber Deibelberg, um sich mit seinen Zöglingen nach der Schweiz zu begeben. Er durchwanderte zu Fuße die Thäler des Schwarzwaldes, besuchte die meisten Städte der deutschen Schweiz und verweilte einige Zeit im Berner Oberlande und an den lieblichen Seen. Die Eindrück, die das herrliche Alpenland mit seinen Gletschern, seinen Wassersällen und seinen rauschenden Bergströmen auf Weber's Gemüth machte, hafteten mit unauslöschlicher Frische in seiner Seele. Er hat seitdem noch oftmals das helvetische Bergland besucht, aber auf keiner der späteren Reisen lag, wie auf jener ersten, der Schmelz idealer Verkärung. Nach einer vierwöchigen Wanderung erreichte er Genf, wo die Eltern seiner Zöglinge sich niederließen und er num ein ganzes Jahr verlebte. Auch dieser Aufenthalt hat Weber's geistiges Leben mit schönen Eindrücken

Digitized by Google

: 😇

4

und Erfahrungen bereichert. Nicht nur, daß sein lebendiger Naturfun sich weiben konnte an bem Anblid bes berrlichen Sees, an bessen Ufern bas anmutbige Bohnhaus lag, und an der reizenden Umgegend mit den zahlreichen Landhäusern und bem ichimmernben Montblanc im hintergrund: Die berühmte Stadt mit ihrer alten Bilbung, mit ihrer ehrsamen, wohlhabenben Bürgerschaft, mit ihren stolzen Erinnerungen an die große Reformationszeit war ganz geeignet, ihn aus der idealen Welt des Alterthums in das geschichtliche Leben der Neuzeit würdig bimuberauführen. Dort sammelte Weber bas Material zu seiner Schrift: "Der Calvinismus im Berbältniß jum Staat", und suchte burch eifriges Studium in ben Beist bes tiefbewegten sechszehnten Jahrhunderts einzudringen. beschäftigte er sich gründlich mit den Schriften des Genfer Naturschwärmers 3. 3. Rouffeau, für ben er ftets ein besonderes Interesse empfunden bat, und bem bieselbe Baterftabt, bie ibn früher verstoßen und verläugnet hatte, gerade bamals ein Denkmal auf der freundlichen Rhoneinsel setzte. Auch mit dem Geichichtschreiber Sismonbi, ber in ber Rabe von Genf ein Landhaus bewohnte, wurde Weber bekannt. Aber die Naturen und Interessen waren zu verschieden, als daß ein näheres, innigeres Berhältnig fich hatte bilben konnen. Die Romantik und ihre Träger und Bekenner haben ihn niemals zu begeistern vermocht. Er batte in seiner eigenen Jugend zu tief von ihrem berauschenden Tranke gelostet, als daß er nicht ihre Richtung und ihre Beftrebungen als trankhafte Erscheinungen batte meiben follen. In einer Zeit, beren ganges Trachten auf bie Befreiung von ben Banden bes Mittelalters, auf die Entfesselung ber Menscheit von ber Reit ber Ueberlieferung, ber Borurtheile, bes Herkommens gerichtet war, konnte ihm die Umkehr ber Kunft und Wissenschaft zu ben Gebilden und erträumten Ibealen einer überwundenen Bergangenbeit nur als ein Irrweg erscheinen.

Den Winter 1834—1835 verbrachte Weber in Italien, wo er während eines fünsmonatlichen Ausenthaltes in Rom Gelegenheit hatte, seine Studien über Künst und Alterthum an der besten Quelle zu erfrischen und zu beleben. Es würde zu weit führen, wollten wir den einzelnen Spuren und Erlebnissen Weber's in jener Weltstadt solgen, wo die Kunsigeschichte ihren Brennpunkt und Sammelplat hat, von wo aus das geschichtliche Leben Europa's in verschiedenen Epochen seine Impulse empfing, wo alle Jahrhunderte ihre Denkmale und Erinnerungen gesetzt haben. Nirgends gewinnt man einen so klaren und eindringlichen Begriff von dem geistigen Zusammenhang aller Menschengeschichte, als in der ewigen Stadt, wo die Geschicke der Welt so oft gesponnen und geleitet wurden, aber auch nirgends drängt sich so deutlich die Ueberzeugung auf, daß das pulsirende Leben der Gegenwart keinen Bund mit jenem "Frab der Bergangenheit" schließen kann.

Italien lag bamals wieder in seinem politischen Schlummer, aus dem es sich einige Jahre zuwor vergeblich zu erheben versucht hatte; man lebte in Rom nur der Runft, den Studien des Alterthums und dem Genusse des südlichen Lebens; und nirgends läßt sich die äußere sturmbewegte Welt leichter vergessen, als in der Stadt des heiligen Petrus, die wie eine abgeschlossen Dase aus

ber Mitte ber öben Campagna mächtig emporragt. Es berrichte bamals ein geistig bewegtes Leben in Rom. Das Café greco in ber Bia Conbotti war ber Sammelplat ber Rinftler und Fremben, bie bort in allen Zungen ibre Erlebnisse mittheilten, ihre Erfahrungen und Ibeen austauschten. Weber machte bie Bekanntschaft mehrerer namhaften Kimftler, wie Thorwalbsen, Martin Wagner, Reinhard u. A. Die "Beschreibung Roms" bie damals von Bunsen, Gerhard, Keftner u. A. unternommen ward, führte die Tiberstadt mit ihren Dentmälern, Rirchen, Runftschätzen, mit ihren beibnischen und christlichen Mertwürdigkeiten bem deutschen Besucher näber und svornte ben Forschungstrieb und Beobachtungsfinn. Alle biefe reichen Bilbungsmittel machte fich Weber zu Nute; er burchstreifte Rom und die Umgebungen nach allen Richtungen, um von allen Dertlichkeiten und geschichtlich merkwürdigen Stätten eine richtige und Mare Anschauung ju gewinnen; er studirte bie Kunftgeschichte aller Zeiten an ben berrlichen Werten, welche ber Batican, bas Capitol, die Kirchen und die mächtigen Balafte in so großer ffülle barbieten; babei las er eifrig bie Massischen Schriften ber italienischen Literatur, einen Dante, Taffo, Ariofto, einen Machiavelli, Davila, Gnicciardini.

Nachdem Weber noch Neapel und seine Umgebungen besucht, in Herculanum und Bompeji die Alte Welt in ihren wunderbaren Ueberreften, in ihrem großartigen kunftgeschmildten Stillleben geschant, begab er sich im Fruhjahre 1835, immer noch in Begleitung feiner Böglinge und ihrer Eltern, über Bifa, Gemia und Turin nach Paris, wo die angefangene Schrift über ben Calvinismus vollenbet wurde, die dann im nächsten Jahr 1836 bei Mohr in Heibelberg im Druck erfcbien. hatte er fein Schriftchen über Gotheum feinen beiben erften Lehrern, Bermann und Feuerbach, geweiht, so widmete er dieses geschichtliche Wert bem Manne, ber ihm in biefer Bahn vorzugsweise Führer und Rather war, Chr. Fr. Schlosser. In Paris eröffnete fich für Weber eine neue Periode geschichtlicher Studien. Wie er in Rom und in ben Städten Italiens über die Alte Welt, über bie Entwidelung bes ftabtischen Burgerthums und ber firchlichen hierarchie neue Ibeen und Anschauungen in sich aufgenommen, wie in Genf bie Reformationszeit mit ihren geistigen Rämpfen und freimachenden Principien seinem Berftanbnisse naber getreten war, so führte ihn bas großartige politische Leben, bas in ber frangofischen Sauptstadt bem Fremben auf jebem Schritte entgegentritt, in bie neue Geschichte ein und brachte ihm die großen Fragen der Gegenwart vor die Seele. Die gewaltige Zeit der Revolution und ihre Ursachen und Folgen verstehen zu lernen, war bas wichtigfte Anliegen Weber's während seines zehnmonatlichen Aufenthaltes in Baris. Zu dem Zweck suchte er zuerst sich bas geistige Leben Frankreichs unter Ludwig XIV. Klar zu machen, um die geschichtliche Entwickelung bes achtzehnten Jahrhunderts in den Reimen und Wurzeln zu ergründen, verfolgte bann biefen geistigen Proces an den Werken Boltaire's, Rouffeau's. Montesquieu's und Anderer und bemuhte sich endlich, an der Hand von Thiers, Mignet und ben Memoirenschriftstellern ber Zeit eine tiefere Einsicht in die Erscheinungen und in den Gang der Revolution zu gewinnen. Mur wer in biefer gabrenben Weltstadt einige Zeit gelebt und bas frangofische Boll bis in die unteren Schichten tennen gelernt bat, wird biefe welterschütternbe

Bewegung verstehen, wird den Schlässel sinden für manche Erscheinungen, die dem ferner stehenden Beobachter selbst bei dem redlichsten Forschungseiser underständlich bleiden. Weber war Angenzenge des großen Attentats auf das Leben des Königs Louis Philipp mittelst der "Höllenmaschine" Fieschi's und der durch das blutige Ereigniß erzeugten politischen Aufregung.

Als Weber noch in Paris weilte, wurde er von dem Gemeinderath seiner Baterstadt Bergzabern zum Vorstand einer neu zu begründenden Lateinschule vorzeschlagen und von der Regierung ernannt. Die Vorsehung hatte ihn disher so wunderbar geleitet, daß er auch in dieser Berusung einen Wink des Schickals erkannte und ihm Folge leistete. Gott vertrauen und seine Psicht thun, war die mütterliche Lehre, die er, als werthvollstes Gut, in die Fremde getragen und der er in allen Perioden seines Lebens treu geblieben ist. Diesen Grundsat im Perzen, trat er die neue Stelle an, so wenig sie ihm auch genügte. Er bekleidete sie drittehalb Jahre zur größten Freude seiner bezahrten Mutter, die während dieser Zeit bei ihm starb. "Mein Leben ist ein Pilgrimstand", sautete der Ansang des Grabliedes, das sie sich selbst gewählt; er bezeichnete ihr ganzes Erdenwallen. Es war ihr nicht vergönnt, die besseren Tage zu genießen, die ihr der Sohn so gern bereitet hätte, sie starb an der Schwelle zu der schoneren Zukunst.

Der Aufenthalt in Berggabern war ein Stilleben, bem fich Weber Anfange mit Gebe hingab. Es war gleichfam ein Ausruben von ben gewaltigen Erlebnissen und Einbrüden ber vorhergebenden Jahre und ein Sammeln für bie nachfte Butunft. hier machte er auch bie Bekanntichaft von Thiersch. ber sich um bas Schulwefen ber Pfalz hohe Berbienste erwarb und als Brufungs Commissair mehrmals bas Land bereifte. Es war ein intereffanter Mann von ibealen Bestrebungen, ein feuriger Apostel bes humanismus und von großer Gewandtbeit ber Rebe. Aber bas abgelegene Städtchen ohne literarische Anregung und wiffenschaftliche Hulfsmittel tonnte Beber nicht lange befriedigen. Wie viele Beweise von Kreundschaft und Theilnahme er auch empfing: er batte fich bobere Aufgaben gestellt und eine reichere Welt tennen gelernt, als daß er fein Leben in Meinstädtischen Berbältnissen botte zerrinnen laffen mogen. Er ging mit bem Gebauten um, fich ber atabemischen Laufbabn auguwenden: aber bie Furcht vor ben Entbehrungen, die dem Stande des unbemittelten Privatbocenten gewöhnlich anhaften, bielt ihn ab, ein ficheres, wenn auch geringes Einkommen in die Schange zu schlagen. Er hatte die Bitterfeit ber Armuth zu tief und ju lange geloftet, als daß er fich in seinem breißigften Lebensjahre von Reuem einem ungewissen Schickal batte bingeben mögen. Auch war er gewohnt, mehr zu ergreifen, was sich ihm barbot, als selbst zu wählen und zu versnehen. Und auch biesmal war ihm die Borsehung gewogen, Heidelberg sollte ihm abermals gur heimath werben, tein theuererer Ort tonnte ibm jum weiteren Lebensgange Dort war turz zuvor, auf Anregung bes hochverbieuten Bürgermeifters Speherer, eine neue Lebranftalt unter bem Namen "Bobere Burgerichnle" gegründet worden. An biese wurde Weber auf Empfehlung bes Directors louis, ben er icon mabrent feines erften Aufenthaltes in Beibelberg

tennen gelernt batte, als zweiter wissenschaftlich gebildeter Sauptlehrer berufen. Mit Reujahr 1839 verließ Weber seinen Gebursort, an ben ihn keine näberen Banbe mehr fesselten, um die neue Stelle anzutreten. Roch in bemselben Jahre bearundete er daselbst seinen Hausstand, indem er sich verheirathete und einige Beit nachber am iconen Rectarufer fich ein eigenes Saus baute, umgeben von Garten und Weinberg. War ibm schon in seinem bisherigen Lebensgange bas Glüd nicht ganz abhold gewesen, so war es ihm besonders gunstig bei seiner Cbe. Er erwarb eine Frau, welche mit ben trefflichsten Gigenschaften bes Beiftes und herzens und mit ben Tugenden einer hausfrau und Mutter die Liebe und hingebung verband, die sie jur treuen Gefährtin bei ben Arbeiten bes Mannes machten. Durch ihre rege und liebevolle Theilnahme und ihr feines Urtheil forderte fie seine literarische Thätigkeit und ftarite sein Selbstvertrauen. Mit dieser Berbindung trat Weber in einen angesehenen Familientreis ein, ber ben einsam und vaterlos herangewachsenen Mann wohlwollend und großmüthig in seine Reiben aufnahm und bem als Glied beigezählt zu werben stets sein größter Stolz gewesen ist. Nun erlangte er auch die äußere Unabhängigkeit, nach ber er so lange getrachtet, und wenn gleich die Schule ben größten Theil seiner Tagesftunden in Anspruch nahm, so fand er bei eifriger Benutung und Eintheilung seiner freien Zeit boch noch Muße, seine geschichtlichen Studien und Arbeiten fortzuseten. Und wo konnte er einen geeigneteren Boben und eine anregendere Umgebung finden, als in ber schönen Musenstadt, wo die Geschichtfcreibung mehrere ihrer Grofmeifter gablte; wo neben Schloffer noch Bervinus wirfte und einige Jahre fpater Sauffer feine glanzende Laufbahn begann! Mit ben beiben Ersten stand Weber in ununterbrochenem freundschaftlichen Berkehr. An Schlosser's "Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts" nahm er ben innigften Antheil. Richt nur, daß er bei ber britten Auflage bie Correctur besorgte, er fertigte auch ein Namen - und Sachregister zu berselben an: und als einige Jahre später ber Blan auftauchte, eine neue verkurzte Ausgabe babon zu veranstalten, ein Blan, ber jedoch nicht zur Ausführung tam, war Weber von dem Verfaffer auserseben, diese Arbeit zu übernehmen. er von der Hand des verehrten Altmeisters den Prospectus zu der beabsichtigten Umarbeitung mit ben Grundzügen ber Behandlung und ben Gesichtspunkten, die dabei vorzugsweise in's Auge gefaßt werden sollten, und er bewahrt bie Schrift als ein heiliges Vermächtniß und als Document bas ehrenvollsten Bertrauens. Noch inniger waren Weber's Beziehungen zu Gervinus. Von ben Tagen an, da berfelbe nach seinem ruhmvollen Abgang von Göttingen jum zweiten Male sich dauernd in Seibelberg niederließ und auf dem hügeligen Nedarufer sich ein freundliches Afpl erbaute, bis zu beffen hinscheiben am 18. März 1871 bat bas freundschaftliche Berhältniß zwischen Beiben nie eine Störung Und wer jemals diesem geistvollen Manne mit ober Unterbrechung erlitten. bem feinen äfthetischen Gefühl, mit bem angeborenen Sinn für alles Schöne und kunftlerisch Bollenbete, mit bem scharfen, treffenben Urtheil über Personen und Sachen naber getreten ift, ber begreift leicht, wie belehrend und anregend ein solcher Berkehr für ben um wenige Jahre jungeren Weber sein mußte. Auch noch andere wertbe Freunde von wissenschaftlichem Ruf hat er sich in den

Universitätstreisen zu erwerben gewußt, und gar manche Stunde heiterer Geselligkeit und interessanter Unterhaltung in ihrem Umgang verlebt.

So weit hat der Berfasser des vorliegenden Lehrbuchs seine Lebens - und Bildungsgeschichte in der erwähnten Schrift geführt und nur mit wenigen Zusätzen vermehrt. Bon der Zeit seiner zweiten Uebersiedelung nach Heidelberg an stossen die Jahre in einförmiger Thätigkeit dahin, ein stiller Bach von engen Usern begrenzt, daher er auch den biographischen Faden verlassen und sich auf einige Bemerkungen und Erfahrungen aus seinem seitherigen Leben beschränken kann.

Der Ansang meines Schullebens war von schweren inneren Kämpfen und Stürmen durchzogen. Ich mußte mich mit Lehrzegenständen besassen, die so tief unter meinen bisherigen Beschäftigungen standen, und von den alten Klassikern, an denen ich so lange meinen Geist genährt, Abschied nehmen. Wie oft gedachte ich der Worte Goethe's:

Bas willst bu bich bas Stroß zu breschen plagen? Das Beste, was bu wissen kannst, Darst bu ben Buben boch nicht sagen.

Inbessen, ich kam auch über biese Bitterkeiten hinaus. War ich boch von jeber gewohnt, ben eigenen Willen unter bie außere Schickung zu beugen und als pflichtgetreuer Arbeiter mit ruftiger Kraft bas mir auferlegte Werk zu verrichten. Die Unzufriedenheit mit Stand und Beruf rührt febr bäufig von bem Gefühl ungenügender Leiftung ober innerer Trägheit ber; man fucht bann lieber bie Ursache bes Migmuths an bem äußeren unerfreulichen Geschäft, als in ber eigenen Ratur und entzieht fich bem schweren Rampfe ber Selbstüberwindung, indem man bie Schulb auf bas Schickfal wirft. Am lebhafteften wird fich eine solche Stimmung an Orten regen, wo ber Bergleich mit Bessergeftellten nabe tritt. Diefer Richtung wiberftrebte ich aus allen Kräften. 3ch faßte die mir ju Theil geworbene Berufsstellung als eine Nothwendigkeit auf, in die ich mich zurechtfinden milite. Und ich habe mich zurecht gefunden. Eine warme Liebe zu ber heranwachsenben Ingend half mir bie Beschwerben bes Lehrstandes versüßen, und die natürliche Zuneigung und Pietät, welche die besseren und gutgearteten Schüler jedem gewissenhaften, lebensfrischen und wohlwollenden Lehrer darbringen, gewährte reichlichen Lohn für Mühe und Anstrengung. Ich gewann jedes Jahr mehr Interesse für die Anstalt; und wenn bieses Interesse zunächst nur ein personliches war, ein angeborner Zug bes Herzens für die Jugend, so behnte es sich mit ber Zeit auch auf die Lehrgegenstände, auf ben Unterricht felbst aus, namentlich seitbem ich mich fast ausschließlich solchen Zweigen wibmen tonnte, benen meine Studien vorzugeweise augekehrt waren, der Geschichte und beutschen Literatur. Ich konnte freilich auch bier "von bem Beften, was ich wußte", teinen Gebrauch machen, weil bie großen Ibeen, die hochsten menschlichen Anliegen, welche die Seele und das innere Triebwerk des geschichtlichen Lebens bilden, sich dem Berftandnisse der Jugend entziehen; allein die Nothwendigkeit, die großen Weltbegebenheiten in Naver,

fafilicher Gestalt darzustellen, die treibenden Kräfte und Brincipien in ihren ursprünglichen einfachen Begriffen au faffen und in ihrer genetischen Entwicklung au verfolgen, die mächtigen weltbewegenden Berfonlichkeiten in ihren bervorragenben Charaftereigenthumlichkeiten vorzuführen, ift für Schuler und Lebrer eine fo fraftigende Beistesgymnaftit, daß auch für ben gereifteren Sistoriter biese Arbeit nicht unfruchtbar bleibt. Ich habe aus meinen geschichtlichen Lehrstunden manche werthvolle Bereicherung meines eigenen Wiffens bavongetragen und fiber Methode. über Stoffvertheilung und Anordnung, über hiftorischen Bragmatismus viele Erfahrung und klare Einsicht geschöpft. Und wenn auch nicht alle Saatkorner auf fruchtbaren Boben gefallen find, bei ber Liebe und Begeisterung, bie ich stets für ben Gegenstand empfunden, waren bie geschichtlichen Unterrichtsstunden für mich selbst eine reiche Quelle innerer Freudigkeit. Denn "wo bein Herr ift, ba ist bein Schat". Mit der Zeit gewann ich der Schule noch ein weiteres Interesse, noch eine neue Seite für meine eigene Fortbilbung ab. batte ich Welt und Leben als Ibealist angeschaut: bie Trennung von Plato und Sophokles war mir vorgekommen wie eine Vertreibung aus dem Baradies. Sett wurde ich mit ben Realitäten bes Lebens pertraut, Die socialen und politischen Zeitfragen, die ich bisber nur aus der Ferne geschaut, rückten nabe an mich beran, ich erkannte, daß die Welt ganz anders geworden war, als ich fie in meiner Jugend geschaut, daß anftatt bes romantischen, poetischen Stillebens. in das man in den zwanziger Jahren die beutsche Jugend und die ganze Nation ju verfenfen gesucht, ein aufgeregtes öffentliches Leben in alle Schichten ber Gesellschaft gebrungen sei, die ganze Bevöllerung in scharfe Parteistellung gespalten habe. Einer solchen Erscheinung gegenüber war ein gemüthliches, beschauliches Dahinleben nicht mehr möglich; man war in die Mitte bes hanbelnden Lebens gestellt und mußte mitwirken am Webstuhle ber Zeit. Ich fab ein, daß ber Erziehung und dem Unterrichtswesen andere Aufgaben gesetzt seien, als in der ruhigen Bergangenheit, daß die Boltsbildung in weitere Kreise bringen, bag ber Burgerstand, ber zu einer regen Mitthätigkeit an bem öffentlichen Leben bezufen ist, auch eine diesem Berufe entsprechende allgemeine Bilbung sich erwerben, Einsicht in die menschlichen Dinge, in die wichtigen Zeitfragen besiten muffe. Run erhielt mein Schulamt in meinen Augen eine ganz andere Bedeutung. Galt es boch ein Geschlecht beranzubilden, das in Rutunft an ber Gesetzgebung, Rechtspflege, Berwaltung mitwirken, von bem bas Industries und Handelswesen seine Impulse empfangen, das der wichtigste Factor des öffentlichen, mercantilen und geschichtlichen Lebens sein würde! Diefer Aufgabe suchte ich nunmehr mit allen Kräften und Gaben, Die mir ber Schöder verlieben, zu bienen. Aber ich concentrirte meine Thatigkeit auf ben Kreis, in dem ich mich fest und mit Sicherheit bewegen tonnte. Die Bielgeschäftigkeit, bas Streben, nach allen Seiten bes so reichen und mannichfaltigen Lebens auszugreifen, war meiner Natur nicht angemessen. 3ch bielt mich in ber Regel von Versammlungen und öffentlichen bemonstrativen Handlungen fern, weil ich weber Talent noch Neigung bafür besag. Für die freudige Anerkennung, bie ich mit neiblosem Bergen jeder berartigen Begabung bei Andern zollte, verlangte ich nur, daß man auch mich meine Wege geben lasse,

auch mir gestatte, in ber mir entsprechenden Sphare mich zu bewegen. Diese Sphare glaube ich richtig erkannt und gewählt zu haben, und fie hat mir rolle Beschäftigung und Befriedigung gewährt. In meinen geschichtlichen Lebrftunden facte ich bie jugenblichen Bergen für bie ibealen Guter ber Menschheit, für Baterland, Recht und geordnete Freiheit zu entzünden, den warmen Hauch ber humanitat über fie auszugießen, und zugleich burch Erwedung und Startung bes Chrgefuhle, worin ich ftete einen scharfen Sporn für eble Gefinnungen und Handlungen erblickt habe, eine Schranke gegen Gemeinheit und Rieberträchtigkeit bes Charakters aufzurichten; und um fortwährend einen Weg an bas Elternhaus und die Bürgerschaft offen zu halten, benutte ich jeben Jahresfclus, um in einer Schulrebe und einem Programme praktische Fragen und Anliegen über Erziehung und Unterricht, über Ziele und Aufguben ber Schule, über Einrichtungen und Methobe zur Sprache zu bringen. Bon biefen Schulreben habe ich vier zusammenhängenbe "über bas vaterländische Element in ber beutschen Schule" gur Verbreitung in weitere Rreise in ben Buchhandel gegeben und fie in einer zweiten, theilweise veranderten Auflage der im Berbft 1865 in Beibelberg tagenben Bersammlung von Philologen und Schulmannern aewidmet.

Und was waren benn die Erfolge beiner mehr als dreißigjährigen Bemühung in diesem Geist und Sinn? so wird vielleicht mancher Leser im Stillen fragen. Ich habe darüber nicht ängstlich geforscht. Die Fortschritte der Menschheit lassen sich saber im Einzelnen nachweisen und die Wirksamkeit des Lehrers wird durch anderweitige Einflüsse so vielsach durchkreuzt und paralhsirt, daß es unmöglich zu ermitteln ist, wie viel von dieser oder jener Erscheinung auf Rechnung der Schule zu setzen sei. Aber ich habe den Glauben an den Fortschritt der Menscheit zum Besseren und Edleren stets in der Brust getragen und nicht muthlos das Haupt gesenkt, wenn da oder dort nicht die Früchte der Aussaat entsprachen. Aus der Geschichte hatte ich gesernt, daß das Echte und Wahre nie ganz verloren geht, daß es oft nach jahrelangen Trübungen und Berkennungen wieder zur Geltung und zum Sieg kommt. Auch hat ja jedes höhere Streben für sich selbst Werth und trägt auch in sich selbst seinen Lohn.

So viel Zeit und Milhe auch die Schule in Anspruch nahm, so habe ich boch meine Studien und schriftstellerischen Arbeiten nicht unterbrochen. Die Concentration meiner Thätigkeit verbunden mit Gesundheit und Arbeitskraft, die mir die Natur verliehen, ließ es zu, daß ich meinem Trieb nach geistigem Schassen und schriftlicher Mittheilung des errungenen Wissens Genüge thun konnte; zu äußeren Zerstreuungen fühlte ich keine Bedürfnisse; Erholung gewährten größere Spaziergänge und kürzere oder längere Reisen, die ich regelmäßig in den Perbstferien, meistens in Begleitung meiner heranwachsenden Kinder unternahm. Und so habe ich denn in den drei und dreißig Jahren meines hiesigen Lebens manche schriftstellerische Arbeit zu Tage gefördert. Außer mehreren Abhandlungen und Recensonen in den "Heibelberger Jahrbüchern", in den theologischen "Studien und Kritisen" und in andern perioduchern", in den theologischen "Studien und Kritisen" und in andern perioduchen", in den theologischen "Studien und Kritisen" und in andern perioduchen", in den theologischen "Studien und Kritisten" und in andern perioduchen"

bischen Schriften arbeitete ich eine Geschichte ber englischen Reformation aus. Die auf vier Bande berechnet, ben Titel: "Geschichte der akatholischen Kirchen und Secten in Großbritannien" führte, aber mit ber Reformationsgeschichte in awei Bänden abgeschlossen und auch unter diesem Titel in neuer Ausgabe publicirt ward (Leipzig 1845 und 1853). Damit verwandt war eine größere Arbeit über "Milton's prosaische Schriften" in Raumer's bistorischem Taschenbuch. Jahrgang 1852 und 1863. Zwei Reisen nach England in ben Jahren 1851 hatten mir eine tiefere Renntnig ber Sitten, Lebensanichauungen und Nationaleigenthumlichkeiten dieses Bolkes verschafft und die Begriffe und Einbrude, die ich früher im Umgang mit Einzelnen empfangen, am vollen Leben rectificirt und vermehrt. Das Wert wurde in mehreren nambaften Zeitschriften eingebend und mit Anerkennung besprochen und bat bem Berfasser die Aufnahme in die bistorisch-theologische Gesellschaft in Leinzig und in zwei ausländische Aabemien eingetragen. Aber burch meinen Beruf als Geschichtslehrer, burch meinen Studiengang und burch bas ermunternbe Borbild Schlosser's auf umfassendere, mehr populäre Arbeiten bingewiesen, babe ich mich in ben letten zwei Decennien fast ausschließlich ber universalbistorischen Schriftstellerei gewihmet. Bei biesen Arbeiten bin ich mit Erfolgen erfreut worden, die meine Erwartungen weit überstiegen. Von dem gegenwärtigen "Lehrbuch ber Weltgeschichte" erschienen seit bem Jahr 1847 sechzehn ftarke Auflagen; von ber "Weltgeschichte in überfichtlicher Darftellung" seit 1850 fünfzehn ebenso ftarte; und es gibt taum ein europäisches Culturland, in bem nicht eins ober bas andere ober beibe übersett wurden. Biele Briefe von nabe und fern, jum Theil mit Bemertungen und Notizen, die von eingehendem Studium bes Buches Zeugniß gaben, haben mich erfreut, ermuthigt und ju Dank verpflichtet. Bu biesen Erfolgen bat die umfichtige Thätigkeit bes Berlegers, Dr. Wilhelm Engelmann in Leipzig, mit bem ich feit ber erften Berbindung vor achtundzwanzig Jahren stets in freundschaftlichem Berkehr geftanden, nicht wenig beigetragen. Die Sammelwerke, sowohl bas "literarhistorische Lesebuch", bas in ben Jahren 1851 und 1852 in fünf Bandchen erschien, als das "Lesebuch zur beutschen Literaturgeschichte", britte Auflage 1870, sollten als Ergänzung ber literargeschichtlichen Abschnitte bes "Lehrbuchs" bienen. Im Jahr 1857 schritt ich zu bem großen Unternehmen, bas wohl mein ganzes noch übriges Leben ausfüllen und die Resultate meiner vierzigjährigen Studien und Forschungen auf dem Gebiete ber Menschen- und Böllergeschichte enthalten wird - zu bem erwähnten Werke: "Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung bes Beistes und Culturlebens ber Boller und mit Benutung ber neueren geschichtlichen Forschungen".

Zur Bezeichnung der Sesichtspunkte und Behandlungsweise, die ich bei ber Absassiung dieses Buches eingehalten, mag eine Stelle aus der Borrede zu Bd. V. dienen, die mit dem oben Gesagten in Einklang steht: "Wie schon der Titel ankündigt, ist die "Allgemeine Weltgeschichte" für die gebildeten Stände bearbeitet. Diesen Standpunkt habe ich niemals aus dem Auge verloren, wie die ganze Haltung des Buches darthut. Wenn man hie und da geglaubt hat, auch dieses Werk sei vorzugsweise für die Jugend berechnet,

so ist man mehr burch meinen Beruf, als burch ben Charafter bes Buches zu biefem Schluß geführt worben. Allerdings trägt auch die "Allgemeine Weltgeschichte" manche Spuren, die auf die Schule und auf die praktische Lehrthätigkeit bes Berfassers hinweisen; ber Schule habe ich es hauptsächlich zu verbanken, bag mir ein bestimmter und präciser Ausbruck zur anbern Natur geworben ist, daß mir jede Unklarheit, jedes verschwommene halbburchdachte Gerede widerstreht, baß ich ein Feind bin aller schimmernben Phrasen, alles Schellengeklingels: ber Schule und bem Verkehr mit ber Jugend verbanke ich es ferner, bag ich bei meiner Betrachtung und Behandlung historischer Sachen und Personen eine gewisse Ibealität bewahrt habe, daß ich mit einer gewissen Shrfurcht vor ber Wurde bes Gegenstandes an die Aufzeichnung ber geschichtlichen Erscheinungen berantrete, die einft ben Lebensinhalt vergangener Boller und Geschlechter gebildet haben; daß ich ein inneres Wiberstreben empfinde, in die schlammigen Bache ber Unfittlichkeit hinabzusteigen und bie Charafterbilder für einzelne Personlichkeiten und Perioden in der Berworfenheit und im Laster zu suchen. Die Ansicht, daß es besser sei, die Jugend durch ideale Borbilder für das Eble und hohe zu begeistern, als ihr erft bie Sunde zu malen und bann bie Bolle und ihre Schreden, bat fo febr mein ganzes Wefen erfaßt, bag bie Wirkungen bavon wohl auch in meiner Geschichtsbarftellung hervortreten werben."

Auch noch in einer andern Beziehung wird man vielleicht die Erfahrungen ber Schule wahrnehmen —, in ber Technik und formalen Berarbeitung bes überreichen Materials, in ber Vertheilung und Anordnung ber historischen Grundstoffe. Jeber, ber sich eingehender mit Geschichte beschäftigt hat, weiß, welche Schwierigkeiten biese Seite ber Historiographie bem Universalbistoriker barbietet. Besonders wird ihm bas Mittelalter mit seinem ftaatlichen Rleinund Sonderleben, mit dem Borberrschen des Individuellen und Eigenartigen, mit den centrifugalen Richtungen und Bestrebungen der dhnastischen, communalen corporativen Einzelglieber manche Verlegenheiten bereiten. hier galt es bas Nacheinander mit bem Nebeneinander zu einem organischen Ganzen zu verbinden, eine solche Glieberung und Eintheilung zu treffen, daß das Detail sich in den Gesammtbegriff einfügte, daß das historische Leben, wie es im Laufe ber Zeiten in ber Wirflichleit in bie Erscheinung trat, auch in ber Anordnung und Gruppirung, in der kunftlerischen Technik, sich abspiegelte. In wie weit mir die Lösung der schwierigen Aufgabe gelungen ift, mögen kundige Leser beurtheilen; bie Kritik und Journalistik haben sich im Ganzen wohlwollend und anerkennend über das Werk ausgesprochen und mir alle Ursache zur Zufriedenbeit gegeben; aber zu einer eingehenderen Prüfung und Würdigung ber formalen Seite haben sich nur Wenige erhoben. Die Universalgeschichte ist bisher bas Stieffind in ber Literatur gewesen; aber es wird weiter unten gezeigt werben, wie meine Ansichten und Aussichten barüber beschaffen sind. hier moge es mir nur geftattet fein, auch über bie formale Seite meiner Arbeit eine Bemerfung aus berfelben Borrebe ju wieberholen: "Es ist nicht bie leichteste Art ber Geschichtschreibung, aus einer Anzahl ausführlicher Particularschriften ben wesentlichen Inhalt querft in sich aufzunehmen und bann

zu einem eigenen Ganzen verarbeitet mit steter Rudficht auf Rurze und Pracision bes Stils in einer gebundenen Erzählung wiederzugeben, also baff in ber logischen Anordnung weber Sprung noch Lude fich bemerklich mache, in Stil und Darstellung tein Flichwert, teine musivische Zusammenstellung ungleicher Theile au Tage trete. Ich erkenne mit Freuden an, daß ich bem fleiß und ber Sorgfalt beutscher Geschichtskorscher sehr viel verdanke und war befüssen. was ich von Andern entlehnte, burch Anführungszeichen als geliebenes Gut kenntlich zu machen: aber Alles, mas die "Allgemeine Weltgeschichte" in ihren Blättern trägt, ift mein volles Eigenthum; ich habe es mir burch mübsame Arbeit erworben und manche Stunde des nächtlichen Schlafes baffir in Rauf Vor Allem ist die Vertheilung und Anordnung des bistorischen geben müssen. Stoffes mein eigenstes Wert. Um mir ben Blid völlig frei ju halten, babe ich es absichtlich vermieben, irgend eine andere Weltgeschichte, große ober Keine, Durch eine mehr als breißigjabrige Beschäftigung mit zu Rathe zu ziehen. allen Theilen ber Geschichte und burch die aus der steten Berbindung von Studium und praktischer Anwendung erlangte Erfahrung und Uebung glaubte ich berechtigt zu sein, meine eigenen Wege zu suchen. Grundrif und Aufbau nehme ich also für mich ausschließlich in Anspruch, für solides Material, bas ich von allen Seiten zusammengesucht, bin ich Andern verpflichtet." fünszehn Jahren habe ich fast ausschließlich meine Muße und literarische Thätigkeit ber Bollenbung bieses Berkes gewibmet, bas im zehnten Band, ber noch in biefem Jahre erscheinen wird, das Zeitalter ber Reformation behandelt. Ein Register über bie acht ersten Banbe bearbeitete einer meiner Sohne, Dr. Friedrich Beber, ber mir auch mehrfach burch Specialuntersuchungen über einzelne Bartbien ber mittelalterigen Geschichte zur Hand ging. Die "Geschichte bes Bolles Israel und ber Entstehung bes Christenthums von Dr. G. Weber und Dr. Heinr. Solymann, Professor ber Theologie in Beibelberg" die in bemselben Berlag von Wilhelm Engelmann (Leipzig 1867) erschien, enthält in ber von mir selbst herrührenden "vortestamentlichen Zeit" nur eine Ueberarbeitung und Zusammenfassung ber im ersten Band ber Allgemeinen Weltgeschichte gegebenen Darftellungen, während ber zweite ftartere Theil "Budenthum und Chriftenthum im Zeitalter ber apolrophischen und neutestamentlichen Literatur" bas Wert meines Schwiegersohnes und Mitarbeiters Nur noch einmal ergriff ich die Feder zu einer andern literarischen Arbeit: Als mein alter Lehrer Chr. Fr. Schlosser im September 1861 in's Grab fant, erging von der Brockaus'schen Berlagshandlung die Aufforderung an mich. für die veriodische Schrift "Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart", einen biographischen Abrif über bas Leben und die historiographischen Arbeiten des Berstorbenen anzufertigen, ein Auftrag, dem ich mich gerne unterzog. bem turgen Netrolog (Jahrg. VI. S. 314 ff.) trug ich bem Manne, ber so viele Jahre hindurch auf mein inneres Leben bedeutungsvoll eingewirkt, den letzten Dank ab und ich hatte die Genugthumg, bag bie nächsten Freunde, vor Allem die treffliche Wittwe, die dem Gatten schon im nächsten Jahr in's Grab nachfolgte, das Denkmal der Vietät freundlich aufgenommen und gewürbigt baben.

Mittlerweile hatte fich auch meine amtliche Stellung günstiger geftaltet. Go war nicht nach bem Sinne bes "Großherzoglichen Ober-Studienraths" gewesen, baf bie wenn auch untergeordnete Stelle in ber für Biele so anziehenben Stadt Beibelberg einem "Austländer" zu Theil ward. Allein bem Borichlage bes Bemeinderaths und des als Bürgermeister und Landtagsabgeordneter vielvermögenden Speherer tonute man bei einer jum großen Theil aus städtischen Mitteln unterhaltenen Anftalt nicht wohl entgegentreten. Aber bie Ungunft wollte fich nicht verlieren; und ba ich es verschmähte, um irgend etwas zu bitten, so blieb ich in ben Jahren, wo burch Petitioniren und Antichambriren ber Beift bes Gervilismus genährt und großgezogen wurde, unbenchtet und unbernchsichtigt. im Mai 1848 Director Louis, ein hochverdienter Schulmann, ber mir ftets Freundschaft und Bertrauen bewiesen, plöglich in den Reihen der Bürgerwehrmanner burch einen Schlaganfall babingerafft wurde, übertrug man mir provisorisch die Leitung der Anftalt. Allein es lag keineswegs in der Intention der Beborde. mich in der Stellung zu belaffen. Bielmehr gab sich ein hochgestellter Beamter große Mabe, einen Mam unterzubringen, ber ihm bei Kammerwahlen gute Dienste geleiftet. Erst als ber Magistrat sich zweimal zu meinen Gunsten ausivrach und ber abermals an die Spite ber städtischen Berwaltung getretene Bürgermeister Speherer sich nachbrücklich für mich verwendete, wurde mir die Direction nebft bem Charalter eines Professors burch lanbesberrliche Signatur übertragen, aber, ein Zeichen ber wenig gunstigen bureaufratischen Gefinnung, die erböhte Besolbung nicht, wie beantragt war, auf das vorausgegangene Provisorium ausgebehnt. Ich will die Zeit der Reaction, die dem Jahr 1849 auf bem Fuße folgte, mit Stillschweigen übergeben: so sehr ich mich von Allem fern gehalten habe, was nicht in meinem Wirkungsfreis lag, so febr ich meinem Denkspruch "Gerecht sein gegen jebe aufrichtige Bestrebung ift mabre humanitat" in meinen Schriften wie im Leben tren geblieben bin, bennoch hatte ich mich mancher Berbächtigung zu erwehren. Nur nach langem Sträuben ertheilte man mir bie Erlaubnig, beim Geschichtsunterricht mich meines eigenen fleineren Lebrbuches bedienen zu durfen. Bei bem Erfolg meiner Schriften ware es mir ein Leichtes gewesen, burch Aufgeben ber Stelle ben Ausfall in ber Ginnahme mit literarischen Arbeiten reichlich zu beden; aber ein folcher Schritt ware mir wie ein Ausreißen vom Boften erschienen. Als mir auf die Empfehlung eines alten bewährten Fremdes in einem andern beutschen Staat ein dem Range und ber Besoldung nach böheres Schulamt angeboten ward, antwortete ich ablehnend. Bas hatte mir auch die Annehmlichkeiten meines hiefigen Lebens ersetzen konnen und vor Allem die schöne Besttzung, wo ich jeden Tag in früher Morgenstunde eine einsame Wanderung burch Garten und Weinberg vorzunehmen pflegte, eine Gewohnheit, die ich bis zum heutigen Tag beibehalten habe! Bei biesem stillen Dahinleben, im Bewuftfein treuer Pflichterfüllung in meinem Beruf und gehoben burch Studien und literarische Arbeiten erlangte mein Beift eine Rube und Refignation, daß ich wenig von Augen bedurfte. Wehr und mehr näherte sich meine Seelenstimmung ber Grenze bes stoischen Nil admirari, ohne boch jemals in thatenlose Blasirtheit überzugeben: ober ben männlichen Lebensmuth zu ver-Richts ift geeignster, über das Kleinliche und Bhilisterhafte der Welt lieren.

binwegzuführen als eingebende Beschäftigung mit der Geschichte, und Nichts erhöht so fehr bas Lebensglud als freudiges Schaffen in einem würdigen Beruf zu einem gemeinnützlichen Zwede. — Erst als mit bem Sturze bes Concordats unter bem Ministerium Lamey-Roggenbach ein frischer Luftbauch unfer babisches Staatswesen burchzog, als in allen Zweigen bes öffentlichen Lebens fich eine kräftige Reformthätigkeit regte, als die vaterländischen und nationalen Interessen wieder zur Geltung tamen und der deutsche Mann das gesenkte Saupt wieber muthiger und hoffnungsvoller aufrichtete, trat auch in meinem Leben nach bieser Seite bin eine gunftigere Wendung ein. Mein Gebalt wurde mehrmals aufgebessert, ohne daß ich je mundlich ober schriftlich ein Ansuchen gestellt batte; ich wurde mehrere Jahre hindurch als Examinator zu ben Staats prüfungen der Candidaten für das böbere Lebramt beigezogen: der Großberzog ernannte mich jum Ritter bes Bahringer Comenorbens, eine in Lebrerfreisen seltene Auszeichnung; und was mich vor Allem mit großer Freude erfüllte, als ich im 3. 1863 ben vierten Band meiner "Allgemeinen Weltgeschichte" und bas früher erwähnte Schriftchen "Germanien in ben ersten Jahrhunderten seines geschichtlichen Lebens" nach Karlsrube einsandte, empfing ich zwei von Sr. Königl. Hobeit eigenbändig unterzeichnete Schreiben aus dem großb. Cabinet. worin mein Streben in ehrenvollster Weise gewürdigt und anerkannt wurde. "Die Kundgebung der Grundsäte," hieß es darin, "nach welchen Sie als Lehrer ber Jugend die deutsche Geschichte jur Anwendung bringen, bat mich mahrhaft erfreut. Durch die fortgesetzte Hinweisung auf die hoben sittlichen Güter unseres Bolles wird Liebe zum Baterland, Glaube an die Zukunft ber Nation und bamit ber freudige Muth in der Jugend hervorgerufen, der ein gesundes-Wachsthum zu ehrenhaftem mannlichen Wollen ermöglicht." Mit biesen erhebenben Worten, worin die vaterländische Gesinnung in ebelster, echt fürstlicher Beise ihren Ausbruck gefunden, habe ich vor zwei Jahren biesen Lebensabrig geschlossen und die biblischen Worte hinzugefligt: "Bis hieber bat ber Herr aebolfen".

Seitbem bin ich in das fünfundsechzigste Lebensjahr getreten, und es regte sich das Gefühl, daß ich eine so angestrengte Thätigkeit, wie ich sie seit vielen Jahren unverbroffen gentt, nicht länger in vollem Umfange fortseten konnte, bag ich entweber meine schriftstellerischen Arbeiten beschränken ober mein Schulamt aufgeben mufte. Go reifte benn ber Entschluf, um meine Entlassung nachzusuchen. Durch ein Schreiben aus bem Staatsministerium vom 10. Juli 1872 wurde mir barauf mitgetheilt, daß ber Großbergog geruht habe, mein Gefuch zu genehmigen und mich unter Anerkennung ber langjährigen und treuen Dienste in Rubestand zu versetzen, eine Anerkennung, welcher auch ber Beibelberger Stadtrath in einer besonderen Zuschrift Ausbruck gab. So bin ich benn in die Lage gesetzt, die Jahre, die vom Schickfal meinem Leben noch zugemeffen sein mögen, ben schriftstellerischen Arbeiten au widmen, mich in Muße einer Thätigkeit zu weihen, für die ich von jeher inneren Trieb und angeborne Neigung in meinem Herzen gefühlt babe. Das lette Programm brachte im Borbericht eine rücklichende Andeutung, in welchem Sinne ich die sittliche und intellectuelle Hebung und bas vaterländische Gefühl der meiner Pflege anver-

trauten Jugend zu fördern gesucht, und schloß mit folgenden Worten: "So nehme ich munmehr von der Stadt- und Schulgemeinde nicht ohne innere Bewegung Abschied. Ich war von jeher gewohnt, in alle Verhältnisse und persönliche Beziehungen, in welche mich meine Lebenswege führten, mein Berg hineingutragen; da und bort mußte ich es wieder heraustragen, aber in ber Schule ift es stets geblieben. In der Mitte der heranwachsenden Jugend habe ich mich immer heimisch gefühlt und die Schulstube war mir nie zur Laft. Der frobe frische Lebenssinn, ber sich in ben beiteren jugendlichen Gesichtern ausbrägt. wirkt wie Sonnenschein auf jedes empfängliche Gemuth, das nicht grämlich und mitrisch in die Menschenwelt schaut." — Dag in der Schulgemeinde biese Liebe und Hingebung gewilrbigt warb, konnte ich aus dem Benehmen der Lehrer und Schüler entnehmen. Die ersteren erschienen nach bem Schlufact in corpore in meiner Bebaufung, um mir ihre Anerkennung und Theilnahme auszusprechen, wobei sie besonders hervorhoben, daß ich jedem Lehrer die zum fruchtbaren Wirten und Schaffen nothwendige Freiheit gegönnt, jeder Lehrtraft Raum und Belegenheit zur selbständigen Entwickelung und Entfaltung gegeben. Die Schüler ber beiben oberen Klassen überreichten mir burch eine zahlreiche Deputation einen filbernen, inwendig vergoldeten Becher "Ihrem scheibenben Director jum Andenken gewidmet" nebst einem Lorbeerkranz und sprachen babei burch ben Mund bes ältesten Schülers bie Berficherung aus, daß sie stets eingebenk sein würden der Lehren und Grundsätze, die ich in meinen Unterrichtsftunden ihnen vorgeführt. Man lege es mir nicht als Selbstgefälligkeit aus, wenn ich aus ber "Seibelberg. Zeitung" vom 15. Auguft die Worte anführe, worin bieses Borgangs in fremblicher Weise gebacht war:

Gestern fand der Schlukact der boberen Bürgerschule im Brüfungssagle biefer Anstalt unter großer Betheiligung feitens ber Eltern ber Schüler und ber Freunde ber Schulbildung statt. Der nunmehr in ben Rubestand tretende Director Herr Dr. Weber nahm in seiner Schluftrebe, in ber er vorher einen geschichtlichen Rucklick auf bie Schule warf, in sinnigen und tiefgefühlten Worten von den Lehrern und Schülern Abschied. Hierauf hob Herr Prof. Stark, der Inspector der Anstalt, in trefslicher Weise bie hohen Berdienste des Scheidenden hervor, und ermahnte die Schiller, den Grundsätzen und Lehren, die letzterer in ihr Herz gepflanzt habe, stets treu zu bleiben. Die Schüler fast aller Nationen Europa's, sagte er, werben nach dem Geschichtsbuche Georg Beber's, bas in fo viele Sprachen übersett ift, unterrichtet, fie aber, bie Schüler ber hiefigen Bürgerschule, haben bas Glüd und ben Bortheil gehabt, von bem Berfaffer felbst unterrichtet worden au fein. Diefen Morgen begaben fich die Lehrer ber böberen Bürgerschule in corpore in die Wohnung des Herrn Directors, um noch besonders von ihm Abschied zu nehmen und ihm ihren Dank barzubringen für die humane und freundliche Weise, in der er mit ihnen verkehrte, so wie für die vielen Beweise des Wohlwollens, die er ihnen gegeben habe. Wir können nicht umhin, es hier öffentlich auszusprechen, daß die Anstalt durch den Rückritt des Herrn Dr. Weber einen nicht geringen Verluft erleibet. Es herrscht barüber bei allen benen, welche in ber Lage waren, sein vielseitiges Wirken näher beobachten und beurthei= Ien zu komen, nur eine Stimme. Möge er noch viele Jahre in seinem schönen und tranten Familienkreise verleben, um noch lange seine Muße ungetheilt seiner literarisischen Thätigkeit zuwenden zu können, durch die er sich einen so bedeutenden Namen erworben bat!

Es sei mir nun noch geftattet, aus früheren Borreben einige Anbeutungen 22 wiederholen, die zum näheren Berftandnig des vorliegenden Lehrbuchs ber Tenbeng seines Berfassers bienen konnen. Schon in ber erften Anflage vom 3. 1847 habe ich meinen Standpunkt und meine Haltung in folgendert Worten bargelegt: "Die Absicht bes Autors war, ber empfänglichen Ingend und dem gebildeten Bürger ein Buch in die Hand zu geben, worin fie bie ibnen noehwendige geschichtliche Belehrung in gedrungener Rürze vereinigt fünden. so bag bas Staatsleben, bas Religionswesen und bie Culturzustände ber bebeutenbsten Bölter aller Zeiten in ihren mertwürdigften Berioben bargeftellt würden, die neue und neueste Geschichte jedoch als die näher liegende eine umfassendere Behandlung erflibre als die der älteren Theile. So weit es mit ber wissenschaftlichen Haltung, nach ber vor Allem gestrebt warb, vereinbar war. wurde ben Böllern, die sich in einem freien blirgerlichen Staatsleben bewegten ober noch bewegen, größere Aufmerksamkeit zugewendet, ohne daß der Verfasser jedoch dabei irgend einen andern Zweck im Auge gehabt bätte, als biejenigen Berioden und Zeiterscheinungen bervorzuheben, wo die Bestimmung bes Staatsbürgers und das Staatsleben selbst seinem Ziel und seiner Bollendung am nächsten gerückt war und wo die Cultur ihre weiteste Berbreitung hatte; solche Beiterscheinungen find an teine bestimmte Staatsform geknupft, baber auch teine als absolut gut ober vollkommen gepriesen warb." "Bei Beurtheilung von Bersonen und Thatsachen," heißt es an einem andern Orte, "habe ich mich stets in die Zeitverhaltnisse zu versetzen gesucht, unter beren Ginwirfung jene handelten, diese zur Erscheinung tamen, nicht aber ben Maßstab bes Urtheils aus den Parteistellungen der Gegenwart entnommen. Frei von confessioneller ober volitischer Orthodoxie habe ich darnach gestrebt, das welthistorische Leben aus einem höheren menschlichen ober philosophischen Gesichtspunkte zu erfassen und mit unbefangenem Sinn ohne vorgefaßte Meinung an die Erscheinungen heranzutreten." "Was insbesondere die religiösen und kirchlichen Dinge betrifft, so war der Verfasser bemüht, sich auf einem möglichst unparteiischen, weitherzigen Standpunkt zu halten; er ift weit entfernt, die alte Heibenwelt mit ihrer Lebensfreude, ihrer patriotischen Tugend und ihrer männlichen Kraft zu verbammen, weil ihr Blid mehr ber Erbe als bem Himmel zugekehrt war; ihm mangelt nicht ber Sinn für ben Wunder- und Aberglauben einer geistig armen Zeit, nicht die Empfänglichkeit für das beschauliche Gemüthsleben der Mystiker im Mittelalter, nicht das Verständniß der hoben Kraft, die in der Entsagungsidee ber Bettelorden gelegen, auch nicht die Wirdigung der beiligen Macht, die der Rirche und dem Papstthume innewohnte und die Kreuzzüge in's Lebert rief, aber auch nicht die warme Theilnahme und Begeisterung für die Reformationstämpfe mit ihrer freimachenden Ivee; nirgends wird man den Berfasser von engem Confessionsglauben beberricht finden; jedes reine Streben, jede echte Menschennatur hat vor seinen Augen gleiche Geltung; nur der menschenfeindliche Fanatismus und alle äußersten Richtungen, die der echten Bürger- und Menschenbildung hemmend und zerstörend entgegentreben, sind ihm zuwider, der engherzige Secten- und Symbolglauben und die kirchliche Ausschlieflichkeit, die sich allein beseligende Kraft zulegt; ber finftere Romanismus und sein feindlicher Bruber,

ver Pietismus; aber auch das eitle Trachten, sich von der kirchlichen Gemeinschaft abzuldsen, und die wühlerische Gewalt, die den Boden der Religion und der menschlichen Gesellschaft untergräbt und eine sittliche Barbarei herbeizussühren droht."

"In biesem Sinne wurde bas gegenwärtige Lehrbuch unternommen und anegeführt. Gine solche von unbefangenem Urtbeil und vorurtbeilsfreiem Beifte erfüllte Geschichtsbarftellung gibt ben Magftab zur Beurtheilung ber Gegenwart im ftaatlichen und kirchlichen Leben; sie schützt vor utopischen Träumen, bie nicht realistrbar find, lehrt aber auch, daß das Festhalten an vergangenen Auftanden und Meinungen, die ihren Grund in der Gegenwart verloren haben, eitel Thorbeit fei; sie zeigt, daß Staaten nur bann gebeiben, wenn Baterlandsliebe und Rationalfinn im Bolte ftart find, wenn bas ber menschlichen Ratur inwohnende Freiheitsbedürfnig geachtet und ihm durch Betheiligung möglichst Bieler am Staatsleben Rahrung gegeben wird, sie warnt aber auch vor jeder Ueberstürzung, vor Spftemen und Theorien, die nicht von dem Bestehenden und factifc Gegebenen ausgeben, nicht auf vaterländischem Boben ober in des Bolles Ratur, Sitten und Dentungsart wurzeln, fie lehrt, daß in einer auf Glaubensfaten aufgebauten Rirche nie eine freie Uebereinstimmung aller Blieber möglich ift, daß das fanatische Streben nach kirchlicher Einheit und der bemselben zu Grunde liegende Religionseifer das größte Unheil über die Welt gebracht und daß folglich Dulbsamkeit und Menschenliebe als die ersten chriftlichen Tugenden angesehen werben milfen; aber sie zeigt auch, daß das Wesen der driftlichen Religion, als ber menschlichen Natur unentbehrlich, beilig und ungerstörbar sei und daß bas weite Gebiet einer Kirche zur Entfaltung bürgerlicher Kraft und Tugend sich besser eigne als ber enge Raum einer Secte."

In den letzten Auflagen habe ich mich ausschrlicher über die Beränderungen und Erweiterungen ausgesprochen, welche das Lehrbuch von der Zeit seines ersten Auftretens dis zur Gegenwart ersahren hat, und dabei die Stellung und Haltung beleuchtet, welche ich den Zeiterscheinungen und der neueren Geschichtsforschung gegenüber eingenommen habe und auch bei der gegenwärtigen Ueberarbeitung im Auge behielt. Da das früher Gesagte somit auch für die jetzige Auflage seine volle Geltung hat, so mögen die Bemerkungen und Andeutungen hier wieders bolt werden:

Bei dem regen Interesse unserer Tage für Geschichtsforschung und Geschichtschreidung ist die historische Literatur mit so vielen trefslichen Werken bereichert worden, daß einzelne Geschichtsperioden dadurch in ein helleres, zum Theil auch in ein von früheren Anschauungen verschiedenes Licht getreten sind; der Borzug eines Lehrbuchs der Weltgeschichte aber scheint mir gerade darin zu bestehen, daß es mit der historischen Wissenschaft gleichen Schritt hält; deshalb war ich bestissen, die frühere Darstellung nach den neuen historischen Werken zu prüfen und die gewonnenen Resultate in den Text einzussigen. Durch die Ausarbeitung meines eigenen, in den obigen Blättern mehrsach erwähnten größeren Werkes din ich zu gründlicherer und umfassenderer Einsicht über verschiedene Theile der Geschichte, des Alterthums und des Mittels

alters geführt und baburch in Stand gesetzt worden, theils burch Umarbeitung und Erweiterung, theils burch zweckmäßigere Anordnung bas Frühere wesentlich zu verbessern und zu erganzen, ein Berfahren, das fich bei der vorliegenden sechzehnten Auflage auch auf die Uebergangsperiode vom Mittelalter zur Neuzelt und auf bas Reformationszeitalter erstreckt. Aber auch über viele Parthien ber Neueren und Reuesten Beschichte babe ich aus ben mittlerweile erschienenen Werten von Rante, Bervinus, Bauffer, v. Spbel u. A., fo wie aus einzelnen Abhandlungen ber "Siftorischen Zeitschrift" und ber "Breugischen Jahrbücher" so viele Belehrung und neue Anfichten gewonnen, bag jebe Auflage mit wesentlichen Zusätzen und Verbesserungen in die Deffentlichkeit treten Für die Geschichte ber jungften Vergangenheit lieferten, außer ben größeren Zeitungen, die fortlaufenden Jahrbücher und periodischen Sammelwerte, insbesondere das "Annuaire des deux mondes", "Annual register", ber "Europäische Geschichtstalenber" von B. Schulthef, "Unsere Zeit" jum Brodhaus'iden Conversationslexicon, bas "Staatsarchiv" von Aegibi und Alaubold u. a. W. das nothwendige Material; was bagegen Gruppirung und Anordnung ber Begebenheiten, so wie geschichtlichen Gang, Urtheil und Unschauungsweise betrifft, so bat ber Berfasser bie Berantwortung allein ju tragen. Auch die beutsche Literaturgeschichte, wenn fie gleich in ihrer gebrängten Fassung keine ähnliche Erweiterung zuließ, wurde in der neueren und neuesten Periode vielfach verbessert und vervollständigt durch Benutung ber literar-historischen Werke von Julian Schmibt, Rub. Gottschall, R. Prut und ber literarischen Studien und Notigen ber bekannteren periodischen Schriften, wie bas "beutsche Museum", bie "Grenzboten", "Blatter für literarische Unterhaltung" "Im neuen Reich" u. A. m. Allen biesen Schrift stellern fühle ich mich zu großem Danke verpflichtet für die vielfache Belehrung und Anregung, die ich aus ihren Werken geschöpft, und freue mich, auf einem Gebiete mitwirken zu burfen, auf bem sich so viele tuchtige Rräfte regen.

Bei bieser Erwähnung ber benutten Schriftsteller habe ich nicht bie Abficht, meinen Fleiß ober meine Belesenheit rühmend an ben Tag zu legen. Sie soll mir vielmehr zur Rechtfertigung bienen, daß ich meine Thätigkeit einem Zweige ber Hiftoriographie zuwendete, gegen welchen fo manche Borurtheile berrschen; Borurtheile, die nicht ganz ungegründet sind, wenn mart bebenkt, daß die "Weltgeschichte" das große Feld ist auf dem sich theils der historische Dilettantismus und die selbstgefällige Oberflächlichkeit breit machen, theils bie politische ober religiöse Tendenz- und Barteischriftstellerei ihre flatternde Fahne Der Universalhistoriker, bem es mit ber geschichtlichen Wahrhaftigkeit und Gründlichkeit Ernst ift, sieht sich also in die Nothwendigkeit versett, von vorn berein die Waffe ber Selbstwertheibigung zu führen. Meine Absicht bei ber obigen Berufung war bemnach, zu zeigen, daß man in den folgenden Bogen nicht die veralteten Ansichten und Urtheile, nicht die herkommlichen Erzählungen und historischen Trivialitäten, die man mit Recht als fable convenue bezeichnet hat, finden wird; sondern die Ergebnisse ernster Studien und mube voller Arbeit, und sodann das Berfahren anzubeuten, das nach meiner Ansicht

ber Berfasser einer "Weltgeschichte" einzuhalten habe, wenn er für weitere Lefertreise von verschiedener Bildungsstufe brauchbare und zwedmäßige Unterweisung geben will. Seine Aufgabe scheint mir weniger barin zu besteben, daß er selbst überall aus den Quellen schöpfe, was bei dem Umfange des Stoffes ein unaussührbares Berlangen wäre, als vielmehr barin, daß er seine eigene hiftorifche Renntnig junachft aus ben anerkannt zuverläsigigften Quellenfdriftftellern entnommen babe, bei ber Ausarbeitung seines Werkes aber in ben einzelnen Barthien bie besten Specialgeschichten zu Rathe ziehe und bas, was gediegene Forschung und bistorische Gelehrsamkeit zu Tage geförbert, als Resultate in Marer Darstellung zusammenfasse. Gine "Weltgeschichte" muß nach meiner Meinung ber Spiegel sein, in bem man die Summe bes historischen Wiffens ber Zeit in beutlichen Umriffen erkennt; ein Wert, bas nie zum Abichluß geführt werben tann, fo lange ber Forschungstrieb ber Menschen neue Kundaruben entbedt, sondern das von Zeit zu Zeit immer wieder auf's Neue geschaffen werben muß und immer andere Seiten, immer andere Anschauungen, immer geläntertere Urtheile barbieten wirb. Sie muß ber Schrein fein, in bem ber echte Schatz, ben bie biftorische Wissenschaft au Tage forbert, au Jebermanns Einsicht niedergelegt wird und wobei neben der historischen Treue und Babrbaftigleit die richtige Auswahl, die zweckmäßige Anordnung, die kunftvolle Aufstellung einen wesentlichen Borzug bilben. Zu einer solchen Behandlung brangt einerseits die zunehmende Bollsbildung und das wachsende Interesse für Geschichte, andererseits die Mehrung bes historischen Stoffes in ber Wissenschaft wie im Leben. Die "Weltgeschichte" muß ber großen Menge ber Leser, welche bas Studium ber Geschichte nicht zu ihrem Lebensberuf mablen ober bemfelben ben größten Theil ihrer Zeit widmen konnen, ben verbindenden Faben an die Sand geben, um das Detail der Barticulargeschichten, das sonst ausammenhanglos fich verlieren würde, an die richtige Stelle ju setzen; bas Allgemeine wird also hier bas Besondere nicht verbrangen, es wird vielmehr bie Stätte bereiten, wo es sider untergebracht und bewahrt werben fann, die Weltgeschichte wird ber Spezialgeschichtschreibung nicht ben Boben entzieben ober verfummern, fie wird vielmehr bas Interesse bafür wecken, sie wird bas Verlangen zu weiterer Belehrung auregen, sie wird in bem lefer die Bigbegierbe nach umfangreicherer Behandlung erzeugen. Ich spreche hier nicht eine Doctrin, nicht eine Bermuthung aus; ich habe in einer langen Lehrthätigkeit bie bewährte Erfahrung gemacht, daß gerade die Weltgeschichte in ihren allgemeinen großartigen Umriffen baufig jum biftorischen Stubium begeistert und ben Sinn für umfassenbe Geschichtstenntniß geweckt bat.

Mit solchen Aufgaben und Zielen, benke ich, wird die "Weltgeschichte" nicht länger verdammt sein, in der Borhalle des Tempels zu weilen; sie wird vielmehr als "Philosophie der Geschichte" aber mit einer realeren und solideren Basis, als dieser philosophischen Disciplin früher gewöhnlich zu Grunde lag, den wahren Unterdan der historischen Bildung und zugleich den Maßstab des bistorischen Urtbeils abgeben.

Ueber die Behandlung der "Neuesten Geschichte", die auch in dieser Auflage bis hart an die Gegenwart herangeführt ist, habe ich mich gleichfalls schon

früher ansgesprochen. Der Zujat "in Umrissen" mit "in ihrem äußern Berlauf" foll ben Berfaffer vor bem Borwurf bewahren, als habe er fich poreilig und vermeffen auf ein Feld gewagt, das der Geschichte noth taum unge-3ch bin weit entfernt zu glauben, baß man jett schon im Stanbe sei, bie zwei letten Jahrzehnte, in benen so viele machtige Begebenheiten auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens zur Erscheinung gefommen find, in bas Bereich einer pragmatischen Weltgeschichte zu ziehen und zu einem vollgültigen Abschluß Noch gar Manches wird erst in der Zukunft in seiner wahren Gestalt und inneren Genesis zu Tage treten. Weine Absicht ging zunächst nur babin, die Fulle von Ereigniffen, die ber Strom bes Bollerlebens in raschem Laufe an den Mitlebenden vorliberführte, in einen begrenzenden Rabmen zu fassen, ben Gang ber geschichtlichen Thaten und Begebenheiten in ihrer außeren Erscheinung übersichtlich barzustellen, bas reiche Material zu gruppiren und so ju vertheilen und ju ordnen, daß ber Zeitfolge wie ber ethnographischen Begrenzung zugleich Rechnung getragen, aus ber großen Maffe bes Nebeneinanber, wie es die Tagesberichte vorführen, das Gleichartige gusammengestellt und in seiner Aufeinanderfolge und Wechselwirtung gefaßt wurde. Bei ber Thätigkeit ber Zeitungspresse und bei ber regen Theilnahme ber gesammten gebilbeten Welt an dem öffentlichen Leben stellen sich ber Erforschung und ausammenhängenden Darftellung zeitgenöffischer Geschichte teine unliberwindlichen Schwierig-Nur in ber Beurtheilung ber Personen, ber Motive und keiten in ben Weg. Handlungen, ber Zweite und Beftrebungen geben die Bahnen auseinander. Ueber biefen letteren Punkt habe ich, fo weit es bas literar-historische Urtheil betrifft, meine Ansicht bereits an einem andern Orte babin ausgesprochen: "Ich war auf's Gewissenhafteste bemüht, ben Grundsatz ber Gerechtigkeit und Humanität, ben ich unter allen Strömungen ber Zeit mir zu bewahren gesucht, in meinem Urtheile über die Literatur der Gegenwart mit gleicher Unparteilichleit walten zu lassen, wie bei ben alteren Berioden. Sollte einem ober bem andern Schriftsteller in Einzelheiten nicht bie volle Berucksichtigung ju Theil geworben, nicht sein allmählicher Entwidelungsgang genligend in's Auge gefaßt fein; sollte im Laufe ber zwanzig Jahre, die fett ber ersten Abfassung verflossen find, im Einzelnen bie und ba eine etwas verschiedene lung und Haltung gegenüber ben Zeitfragen und Parteirichtungen eingetreten sein, die nicht vollständig mit der Darstellung in Uebereinstimmung gesetzt werden konnten; so schließe man daraus weder auf Unkenntnig, noch auf Uebelwollen ober subjective Boreingenommenheit von Seiten bes Berfassers. Es war eine schwierige Aufgabe, ben reichhaltigen und sproben Stoff in ein Gesammtbild so zusammenzufassen, daß die Einzelerscheinungen noch deutlich genug hervortraten, daß das Gesammtbild Leben und Wahrheit behielt und boch die Einzelglieber nicht einseitig ober gewaltsam an ungeeigneter Stelle untergebracht wurden. Diese Form, Eintheilung und Behandlung ist so sehr bas Grundgepräge bes ganzen Buches, bag ich fie nicht verändern konnte, ohne ben Charakter besselben zu zerstören. Ich mußte mich also auf Ergänzungen und Einschaltungen, auf Berbesserung etwaiger Berseben und auf Modificirung einzelner Urtheile beschränten. Und ich bin mir bewußt, in biesen Arbeiten

mit möglichfter Umsicht und Rücksicht und nach bestem Wissen und Wolfen verfabren ju fein." - Bas bier von den Schriftstellern und ihren Werten gesant ist, gilt auch von den übrigen Theilen des Lehrbuchs und von den Perfonen und Barteien, welche in das politische und sociale Leben ber jüngsten Bergangenheit bestimmend eingegriffen haben. Es liegt in ber Natur menfcblicher und bistorischer Entwidelung, daß dieselben Personen in verschiebenen Lebensstellungen auch verschiedene Seiten ihres Charafters zu Tage kebren. daß biefelben Thatsachen ben Mitlebenben oft in einem andern Lichte erscheinen. als ben Nachgebornen. Der gleichzeitige Historiller wird baber bei ber Darftellung und Beurtheilung beffen, was er erlebt bat, stets nur ben augenblicklichen Eindrud wiedergeben, den die Erscheinungen, Personen wie Sachen, auf ibn ober auf feine Gesunungsverwandte ober auf die Zeitgenossen im Allgemeinen hervorgebracht haben. Daß folche Urtheile ober Aussprüche über Mitlebenbe und Miterlebtes nicht die Sicherheit und Zuverlässigkeit haben können, wie wenn das ganze Leben und Wirken einer historischen Persönlichkeit ober der volle Berlauf einer geschichtlichen Begebenheit abgeschlossen vorliegt und in allen Einzelheiten vorurtheilslos untersucht und geprüft werben tann, leuchtet von selbst ein. Es mag geschehen, daß ein früheres Urtheil im Laufe ber Zeit als ein ungenaues ober ungerechtes erscheint, und boch tann es in ber Zeit, ba es niedergeschrieben ward, als zutreffend gegolten baben. Diese Bemerkungen sollen mich in den Augen Derjenigen rechtfertigen, welche einzelnen Darstellungen Anstoß genommen haben mögen. Ich habe jede Ausftellung ober Rüge, jebe Bemerkung ober Einwendung, die mir jugegangen ift, als eine Aufforderung zu genauerer Prufung ber betreffenben Stelle angesehen, und wo ich zu Modificationen ober Abanderungen Beranlassung gefunden, gewissenhafte Remedur angewandt. Doch bin ich dabei mit großer Behutsamkeit, mit einer gewissen Scheu vorgegangen, einmal um nicht ben Charakter ber Unmittelbarkeit und Frische, ber fich nothwendig jeder Darftellung erlebter Begebenheiten aufprägt, zu verwischen, sobann, um nicht bem Berbachte ber Banbelbarkeit ober Anbequemung an die Zeitverhaltniffe Raum zu geben. Das Lehrbuch hat in benjenigen Parthien, welche bie Zeitgeschichte behandeln, während ber zwei Jahrzehnte seit ber ersten Abfassung nur geringe Beränderungen erfahren, somit in ber Beurtheilung ber Personen und Thatsachen stets benselben Charafter und Magstab bewahrt.

Größere Beränderungen ersuhr in den letzten Auslagen die Eulturgeschichte. Nicht allein, daß die Geschichte der deutschen Literatur aus dem Anhang in den Text der Geschichte selbst an den geeigneten Orten eingefügt und durch theilweise Umarbeitung in größere Uebereinstimmung mit den übrigen Parthien des inneren geschichtlichen Lebens der Böller gesetzt ward; die Darstellung des mittelalterlichen Culturledens in Kunst, Literatur, Rechtswesen u. A. ist eine ganz neue geworden, und durch Hinzussügung eines besonderen Abschnittes "die deutsche Bissenschen und der Verfasser einen sühlbaren Mangel zu beseitigen gesucht. Die rege Forschung, die gerade auf dem Gebiete der Literatur besonders thätig ist, hat so viele neue Resultate zu Tage gesördert, daß hier eine Umarbeitung durchaus geboten schien, die nun

in dieser neuesten Austage durch sorgfältige Revision ergänzt und sortgesetzt und auch auf Frankreich und England bis zu Ende des Mittelalters ausgedehnt wurde (§. 486 b). Zugleich durfte auch das fortschreitende geistige Schaffen der Gegenwart nicht aus dem Auge gelassen werden (§. 986 ff).

Und so möge benn das Geschichtsbuch seinen verstüngten Lebensgang unter günstigen Auspicien neugestärkt antreten und nicht unwürdig erscheinen "des erstabenen Moments der Zeit, in dem wir strebend uns bewegen".

Beibelberg, im November 1872.

Dr. Georg Weber.

# Inbalt.

# Erstes Buch.

## Geschichte ber alten Welt.

#### Einleitung.

- 1. §. 1. Die erften Menichen. G. 3.
- 2. §. 2. 3. 4. Menidenracen, Sprachftamme und Lebensweisen. G. 4-7.
- 3. Staaten und Staatsformen. S. 7—9. §. 5. Civilifirte und uncivilifirte Böller. Regierungsformen. S. 7. §. 6. Raftenwefen. S. 8.
- 4. Religionswesen und Enleussormen bes Beibenthums. S. 9-12. §. 7. Berschiebenbeit bes beibnischen Religionswesens. S. 9. §. 8. Pantheismus und Theismus. S. 10.
- 5. Begriff, Quellen und Eintheilung der Beschichte. G. 12—14. §. 9. Lebenkalter ber Bölter. S. 12. §. 10. Mythische Geschichte. S. 12. §. 11. Berschiedenheit der Quellen und Urfunden. Chronologie. S. 18. §. 12. Die geschichtlichen Zeitalter in ihrer Berschiedenheit. S. 14.
- A. Morgenländische Bölker. S. 14-100.
  - S. 13. Geographischer Abrif von Afien. G. 14. I. Die Balbinfel Mein-Afien. S. 15. II. Die Kautasuständer. Sarmatia, Schitzia. S. 17. III. Serica und Indien. S. 18. IV. Ariana. S. 19. V. Medien und Bersien. S. 19. VI. Die Länder am Euphrat und Dignet. S. 20. VII. Sprien, Phönizien, Palästina. S. 20. S. 14. Orientalisches Wesen. S. 22.

  - 1. Chinefen. ©. 24-27. Geschichtsperioden. S. 24. — f. 16. Chinessiches Befen. Confucing. **§.** 15.
  - 2. Inber. S. 27-40.
    - Die Arier. Die Zeit ber Beben. S. 27. \$. 18. Die Arier am Ganges. a) heroenalter. (Epopoen.) S. 29. \$. 19. b) Die Arier **8**. 17. unter ber Berrichaft ber Brahmanen. (Raftemvefen. Religionsfpfteme.) S. 31. — §. 20. c) Das indische Staats- und Reselleben. (Manu's Gesehuch.) S. 33. — §. 21. d) Brahmaismus und Bubbhismus. S. 35. - §. 22. Inbiens fpateres Culturleben. G. 38.
  - 3. Babylonier und Affprier. €. 40—44. §. 23. Affprifche Gefchichte. (Rinive.) S. 40. - 8. 24. Die Chalbder in Babpion. S. 42.
  - 4. Aegypter. **©.** 64. Der Mil. S. 44. - 5. 26. Merot und Ammonium. S. 45. - 5. 27. Sintheilung von Aegypten. S. 46. — \$. 28. Die Pharaonen in Memphis und Theben. S. 47. — \$. 29. Pjammetich und seine Nach-folger. S. 49. — \$. 29s. Die Königsgeschichte nach ben Denkmälern. S. 50. — \$. 29b. Das neue Reich. S. 52. — \$. 29c. Die Ramessiben. S. 53. - §. 29d. Die fpateren Ronige bis jum Enbe ber einheimischen Berricher. S. 55. — §. 29e. Aegupten unter perficher Berrichaft. S. 57. — §. 30. Religionswefen. S. 58. — §. 31. Dentinale, Auflite und Einrichtungen ber Aegupter. G. 61.
  - Phonisier. **⑤**. 64—68. Seefabrt Hanbel. Induftrie. Colonien. S. 64. — §. 33. Gedicte. S. 67.
  - 6. Des Boll Frael. S. 68—86. A. §. 34. Die Zeit der Erwäter (Patriarchen). S. 68. 69. B. Ausbildung eines patriarchalischen Freiftaats. S. 69—73.

4. 35. Auszug ans Aegypten. S. 69. — §. 36. Die mosaische Gesetzebung. S. 70. — §. 37. Bertheilung bes Landes. S. 71. -§. 38. Die Richter. S. 72. C. Die theotratische Monarchie. S. 73—76.

§. 39. Saul und Samuel. S. 73. — §. 40. David und Salomo. S. 74. Untergang bes getheilten Reichs. S. 76—86.

gang ved getelität Active. S. 10—30. — §. 42. Asprische Gesangen-schaft. S. 74. — §. 43. Babylonische Gesangenschaft. S. 79. — §. 44. Hebräische Literatur. S. 82. I. Historische Schriften. S. 83. II. Poetische Schriften. S. 84. III. Prophetische Bücher. S. 85. IV. Die Apotrophen. S. 86.

7. Meder und Verfer. 6 86-100.

- §. 45. Die Franier und das Zend-Avesta. S. 86. §. 46. Meber. S. 88. §. 47. Die Perser. 1. Kyros und Krösos. S. 89. §. 48. Kyros' Ausgang. S. 91. §. 49. 2. Kambyses. S. 91. §. 50. 3. Dareios. S. 92. §. 51. Sitten, Einrichtungen und Regierungsweise der Perser. S. 93. §. 52. Resultate. S. 96.
- B Die griechische Welt. S. 100-268.

Das hellenische Land und seine Bewohner. S. 100—105.

I. \$. 53. Das Festland. S. 100. II. \$. 54. Die griechischen Inseln. S. 104.

Griedifdes Religionswefen. ලි. 105—114.

- §. 55. Entwidelung ber Mythologie. S. 105. §. 56. Das theogonische Götter-spftem. S. 107. §. 57. Die olympischen Götter. S. 109. §. 58. Die hthonischen Götter. S. 111. §. 59. Die Hervenmelt. S. 112.
- L Griechenland vor den Perserkriegen. S. 114—160.

1. Pelasgische Urzeit. S. 114—117. §. 60. Belasger. S. 114. Das Oratel zu Dobona und die Cleufinien. S. 115. — §. 61. Orientalische Colonisation. S. 116.

2. Das mythische Beroenalter ber Bellenen. S. 117—121.

- §. 62. Pellenische Stämme. Heralles und Thesens. Pellenische Staatsein-richtungen in der Heroenzeit. S. 117. §. 63. Sieben gegen Theben. S. 118. §. 64. Argonautenzug. S. 119. §. 65. Trojanertrieg. S. 120.
- 3. Die Wanderungen der Dorier. §. 66. S. 121—123.

4. Die griechischen Colonien. S. 123—126. §. 67. Kleinasien. Hellespont. Thratien. S. 123. §. 68. Unteritalien. Sicilien. Afrika. S. 124.

5. Die epifche Poefie ber Griechen. G. 126-131. \$. 69. 36re Entstehung. S. 126. — §. 70. Someros. S. 127. — §. 71. Die Rylliter. Befiobos. S. 130.

6. Belleniiches Weien. G. 131-134.

- \$. 72. Allgemein Rationales. S. 131. §. 73. Amphiliponen-Bund. Delphisches Oralel. Fesispiele. Gastfreundschaft. S. 131. — §. 74. Die altesten Staatssormen in Griechenland. S. 133.
- 7. Lylurgs Gefengebung und die meffenischen Rriege. S. 134-139. \$. 75. 1. Staatseinrichtung. S. 135. — §. 76. 2. Lebensorbnung. S. 136. - §. 77. Messenische Kriege. S. 137.

8. Colon, Geschgeber ber Athener. S. 140-144. \$. 78. Geschlechterherrschaft in Athen. S. 140. — \$. 79. Solons Gesehgebung. S. 142. — §. 80. Solone Ausgang. Die fieben Beifen. S. 143.

. 9. Die Tyrannis. S. 144—151. Entstehung ber Tyrannis. S. 144. — \$. 82. Periander. Pittatos. Polytrates. S. 145. — \$. 83. Peisistratos und seine Söhne. S. 147. — \$. 84. Bollendung der athenischen Demokratie. S. 149.

10. Sellenische Eultur und Literatur. S. 151—160. §. 85. Die lyrische Dichtung. S. 151 — §. 86. Die älteste Philosophie ber Griechen. S. 155. — §. 87. 1. Die ionische Philosophenschule. S. 156. — §. 88. 2. Die (borisch-) italische Philosophie (Puthagoras). S. 157. — §. 89. Die Eleaten. S. 159. — §. 90. Die älteste Gefdichtschreibung (Logographie) ber Griechen. G. 159.

Digitized by GOOGIC

## II. Griechenlands Blüthezeit. S. 160-219.

- 1. Die Perferfriege. S. 160-169.

  - a) §. 91. Auffand der kleinasiatischen Griechen. S. 160. 161.
    b) Die ersten Keldzüge unter Dareios (492. 490). S. 162—164.
    §. 92. Marbonios. S. 162. §. 93. Miltiabes. S. 163.
    c) Der Keldzug unter Xerres (480. 479). S. 164—168.
    §. 94. Thermopplä. S. 164. §. 95. Salamis. S. 166. §. 96.
  - - Blataa und Mptale. S. 167.
- 2. Athens Borberrichaft. S. 169-184.
  - a) §. 97. 98. 99. Paufanias. Themistotles. Arifteibes. Rimon. S. 169-175. g. 100. Athen bis jum Perifleischen Frieden. S. 172.

  - b) Das Peristeische Zeitalter. S. 175—184. §. 101. Peristes der Olympier. S. 175. Ş. 102. Die dramatische Poesse. S. 177. Ş. 103. a) Tragödie. Aescholos. Sopholies. Euripides. S. 179. Ş. 104. d) Komödie. Aristophanes. S. 181.
- 3. Der peloponnestiche Krieg (431—404). S. 184—199.
  - a) Die erfte Beriode (Archibamischer Krieg) bis jum Frieden bes Mitias (421). **6.** 184—189.

  - §. 105. Korinth und Kerlyra. S. 184. §. 106. Platäd's Helbenmuth und Hall. S. 185. §. 107. Pylos. Delion. Amphipolis. Kerlyra. S. 187. b) Mibiades' Wirfsamteit. S. 188—195. §. 108. Mantineia. S. 189. §. 109. Syralus. S. 189. Lette Schickslale und Untergang des athen Heeres in Sicilien. S. 190. §. 110. Aeltere Besiche von Syralus. S. 193. §. 111. Dekeleia und Ephejos. G. 194.
  - c) Athens Fall. S. 195-198.
    - §. 112. Aegospotamos. Thraspbulos. S. 195.
- 4. Proja-Literatur ber Griechen. S. 199—208.
  - a) Philosophie. Sotrates. Platon. Aristoteles. S. 199—205.
    - \$. 113. Sofrates und bie Sophisten. S. 199. \$. 114. Blaton. S. 200. §. 115. Ariftoteles. S. 203. — §. 116. Ariftippos, Antisthenes und Diogenes, Gulleibes. S. 204.
  - b) §. 117. Gefdichtschreibung. Berobot. Thulybibes. Kenophon. Rtefia8 Bbiliftos. S. 206—208.
- 5. Der Rückjug ber Zehntansenb (400). S. 208-213.
  - §. 118. Runaga. S. 208. §. 119. Der forinthische Rrieg und ber Friede bes Antalfibas. S. 210.
- Ebarta's Willfürherricaft und ber thebauifche Arieg. S. 213-217. §. 120. Olynth und Theben. S. 213. 214. — §. 121. Leuftra. S. 214—216.
- 7. Thebens Degemonie unter Epaminonbas und Pelopibas. S. 217—219. 8. 122. Mantineia. G. 217.

#### Ш Die makedonische Beit. S. 220—268.

- 1. Philipp von Makedonien (360-336). S. 220-231.
  - §. 123. Frubere Geschichte Makedoniens und Philipps Eigenschaften. S. 220. — §. 124. a) Die Zeit ber beiligen Kriege. S. 221. — §. 125. b) De-mosibenes und Aefdines. Die attischen Reduer. S. 224. — §. 126. c) Untergang ber griechischen Freiheit. S. 226. - §. 127. d) Die fconen Runfte ber Grieden. G. 228.
- 2. Alexander ber Große (336-323). S. 231-244.
  - a) §. 128. Bereitelte Aufftanbe ber Griechen. S. 231-233.
  - b) Stury bes Berferreiches (334-330). S. 233-239.
  - \$. 129. Perfische Bustanbe. S. 233. \$. 130. Garnitos. S. 234—236. \$. 131. 3fios. S. 235. \$. 132. Tyros. Alexandreia. S. 236. - §. 133. Arbela und Gaugamela. S. 236. — §. 134. Baltrien. Boi-| 13.1 Arcent and Subien. (327—325) S. 239—241.
    | 5. 135. Hophafis. S. 239. — §. 136. Die Bliste Gebrossen. S. 240.
    | Alleganders lette Lebensjahre. S. 241—243.
    | §. 137. Alexanders Streben. S. 241. — §. 138. Alexanders Ausgang. S. 242.

  - - 5. 139. Die Folgen von Mexanders Eroberungszügen. S. 243.

3. Die Rachfolger Alexanders (Diabodjen). G. 244—268.

§. 140. Die Rämpfe ber Felbherren bis gur Schlacht von Spfos. G. 244. — §. 141. Bilbung ber Reiche. G. 246.

A. Makedonien und Griechensand. S. 247—252.
Griechensands lettes Ringen. Der achäische Bund.

§. 142. Der sachäische Bund. Aratos. Agis und Kleomenes von Sparta. S. 249. — §. 144. Philopömen. S. 251.

B. Afien und Megypten. S. 252-256.

1. Das fprifche Reich ber Selentiben. S. 252-254. §. 145. Antischos. S. 251. 252. — §. 146. Kleinastatiche Reiche. S. 253. 2. §. 147. Das ägyptische Reich ber Ptolemaer. S. 254.

C. Die Inben unter ben Mattabaern. G. 259.

3. 148. Das jubifche Reich bis zur Geburt Jesu. S. 256. - §. 149. Mibifche Setten. S. 257.

D. Die aleranbrinifde Enlinr und Literatur. G. 259-266.

\$. 150. Allgemeines. S. 259. a) Dichttunft. S. 260. — §. 151. b) Exacte Wissenschaften und Beschichtschreibung. S. 261. — §. 152. Staatswefen. Religiose und philosophische Weltanschauung (Epitureer und Stoiter). 6. 263. — §. 153. Rudblid und Refultate 6. 266.

### C. Das Römerreich. S. 268—478.

§. 154. Land und Bollspämme. S. 268. — §. 155. Geographischer Abrif von Alt-Italien. S. 270. — §. 156. Die Böllerschaften Mittelitaliens von ber Römerherrichaft. G. 274.

Stalifdes Religionswefen. S. 277-280.

§. 157. a. Etruster. S. 277. — §. 158. b. Latiner und Sabiner. S. 278.

## I. Rom nuter der Gerrschaft der Könige und Patrizier. S. 280-304.

1. Die Zeit ber Könige (753—509). S. 280—290. §. 159. Roms Grundung. S. 280. — §. 160. Rom unter Romulus. S. 281. §. 161. Ruma Pompilius' religiöse Einrichtungen. S. 281. — §. 162. Enline Dofilius und Ancus Martius. S. 282. — §. 163. Tarquinius Briscus. S. 283. — §. 164. Servius Tullius. S. 284. — §. 165. Tar quinius Superbus. S. 286. - §. 166. Roms altefte Staatseinrichtungen und Gefete. G. 287.

2. Biom als Republit bis jur politifden Gleichkellung ber Stände (509-366).

**S**. 290—304.

a) Die Herrschaft ber Patrizier. S. 290—294. §. 167. Republikanische Staatsversassung. S. 290. — §. 168. Die republikanische Helbenzeit. S. 290. — §. 169. Die Entstehung der Bolkstribunen. S. 292. — §. 170. Coriosan. S. 294.

b) Die Kampfe ber Blebejer mit ben Patriziern um Gleichheit ber Rechte.

\$. 294—300. **§.** 171. Roms äußere Feinde (Fabier, Cincinnatus). S. 294. — §. 172. 1. Adergesets. S. 296. — §. 173. 2. Die Decemvirn. S. 297. — §. 174. 3. Militärtribunat und Censoramt. S. 299.

e) Noms Einnahme burch bie Gallier (390. 389.). S. 300—302. §. 175. Camillus. S. 300. — §. 176. Brennus. S. 300. Kelten und Gallier. **ල**ි. 301.

d) Die Gefetze bes Licinnus Stolo (366). S. 302. §. 177. Manline. S. 302. — §. 178. Gleichstellung ber Stänbe. S. 303.

## II. Roms heldenzeit. S. 304-343.

- 1. Unterwerfung ber Bollerichaften von Mittel- und Unter-Stallen. **S**. 304—312.
  - a) §. 179. Der erfte Samniterfrieg (342-340). S. 304. E. Manlins unb Bal. Corons. S. 305.

b) §. 180. Der zeitnertrieg (340—338). S. 306.
e) Der zweite Sammitertrieg (327—290). S. 307—309.
§. 181. Die Caubinischen Pässe. S. 307. — §. 182. Sentinum. S. 308.
d) 9. 183. Krieg mit Tarent und Phyrhos (281—275). S. 309. — §. 184. Macht und Charatter des Senats. S. 810. Digitized by GOOGLE

2. Roms Rampfe mit Rarthage. S. 312-338.

a) §. 185. 186. Karthago und Sprafus. S. 312. Dionpfios und Timoleon. **6.** 313.

b) §. 187. 188. Der erfte punische Rrieg (264-241). S. 315.

c) §. 189. Der gallische Krieg. G. 318. — §. 190. Die Karthager in Spanien. **ම. 3**19.

d) Der ameite punische Krieg (218-202). S. 320-327. §. 191. Sannibale Bug über bie Alpen bis jum trafimenischen See. S. 320.-§. 192. Canna. S. 321. — §. 193. Spratus. Capua. Tarent. S. 323.

§. 192. Canna. S. 321. — Ş. 193. Spraius. Capila. Latent. S. 323. — §. 194. Metaurus. S. 325. — §. 195. Jama. S. 325. e) Unterverfung von Makedonien und Griechenland. S. 327.—335. §. 196. Flamininus. S. 327. — §. 197. Magnefla. Die Attaliben in Pergamum. S. 328. — Ş. 198a. Pybna. S. 331. — Ş. 198 b. Makedonien römische Proving. Mummius in Korinth. S. 333.

f) §. 199. Der britte punische Krieg (149-146). S. 335-337. g) Eultur und Literatur. S. 337-343.

§. 200. Plantus und Terentius. Geschichtschreibung. Philosophie. S. 337. — §. 201. Cato's Rampf gegen bie neue Richtung. S. 341.

## III. Roms Entartung. S. 343—402.

1. Die römische Provinzial-Berwaltung und die Borgänge in der phrenäischen **Dalbinfel.** S. 343—346. **§. 202. Robilität.** S. 343. — §. 203. Biriathus. Rumantia. S. 344.

- Die Grachischen Unruhen. S. 346-352. §. 204. Stellung ber Partelen. S. 346. — Ş. 205. Tib. Sempron. Gracchus. Acergefets. S. 348. — Ş. 206. Gaj. Gracchus. S. 350.
- Die Beiten bes Marins und Eulla. S. 352-370.

a) §. 207. Der Jugurthinische Krieg (112—105). S. 352—355. b) §. 208. Cimbern und Teutonen. S. 355—357.

- c) Die Barteitämpfe in Rom und ber Bundesgenoffentrieg (Marsische Krieg). **©.** 357−361.
  - §. 209. Saturninus. Liv. Drufus. S. 357. §. 210. Bunbesgewossen-

trieg. S. 359. exfle Mithribatische Krieg und ber erfte Burgerfrieg (88-80). d) Der erste Ġ. 361.

- §. 211. Marins geächtet. S. 361. Ş. 212. Sulla in Griechensand und Aficn. S. 364. Ş. 213. Ansgang des Marius. S. 365. Ş. 214. Sulla Dictator. Die Cornel. Gesetze. S. 366. Ş. 215. Die Sullanische Berfassung. Neue Parteistellung. S. 368.
- 4. Die Beiten bes Guejus Pompejus. S. 370-374.
  a) §. 216. Sertorins. S. 370-371.

- b) §. 217. Der Staventrieg (72—71). S. 371—373.
  c) Der Seeräubertrieg (67) und ber zweite Mithribatische Krieg (75—63).
  S. 373—378.
  - §. 218. Der Biratenfrieg. S. 373. §. 219. Lucullus in Armenien. S. 374. — §. 220. Bompejus' Siegeszug in Afien und Mithribates' Ausgang. S. 376.
- d) §. 221. Die Catilinarische Berschwörung und Marcus Tullius Cicero (63. 62.). S. 378-379.
- Die Zeiten bes Sajus Julius Casar und Crassus' Ausgang. S. 380—396.
  a) §. 222. Das erste Triumvirat (60). Cato. S. 380—383.
  b) §. 223. 224. Casars gallische Kriege (58—50). S. 383—389. §. 223. Die Kelten und die Druidsche S. 383. §. 224. Gallien erobert.
  - Sallien als römisches Provinzland. S. 383. §. 224. Gallien erobert.

    Sallien als römisches Provinzland. S. 384.

    e) §. 225. 226. Der zweite Bürgerfrieg (49—49). S. 389—393. §. 225. Parteistellung in Rom. S. 359. §. 226. Ierba. Oprrhachium. Pharfalos. S. 390.
  - d) §. 227. 228. Cafar's Siege und Lob. S. 393-395. §. 229, Cafar's Reformen und Organisationen. S. 396. — §. 230. Cafar's
  - Charafter und Gigenschaften. G. 398. e) Der britte Burgertrieg bis jum Untergang ber republitanischen Berfassung (43-,30). S. 399.
    - §. 231 Zweites Triumvirat. S. 399. §. 232. Philippi. S. 400. §. 233. Actium. S. 401.

- Das römische Kaiserreich. S. 402-478.
  - 1. Cafar Octaviauns Augustus (ber Geweihte). S. 402—431.
    a) §. 234. Staatswesen und Reichsverfassung. S. 402. §. 235. August's Charatter. S. 405.

b) Roms goldenes Zeitalter in Literatur und Kunst. S. 406—418. §. 236. Die verseinerte Zeitbildung in Rom. S. 406. — Ş. 237. Cicero. S. 408. — Ş. 238. Die römische Dichtkunst: Birgil. Horaz. Orid. Die Elegiter. S. 411. — Ş. 239. Prosaliteratur. Geschichtschung (Casar. Sallunger. S. 418.—429.

c) Rom und Germanien. S. 418-429.
1. Die Freiheitstämpfe ber Deutschen. S. 418-420.

§. 240. Teutoburger Balb. S. 418. — §. 241. Germanicus. S. 419.

2. Bollsflämme. Religion und Götter. Sitten und Ginrichtungen ber Bermanen. S. 421-431.

§. 242. Schilberungen bes beutschen Lanbes und seiner Bewohner nach Tacitus. **6**. 421.

§ 243. Religionswesen und Götter ber Germanen. S. 425. — §. 244. Germanifche Einrichtungen. G. 428.

d) §. 245. Jefus Chriftus. S. 429-431.

2. Die Kaiser des Angusteischen Hauses. S. 432—437. §. 246. Tiberins. S. 432. — §. 247. Caligusa und Claubius. S. 434. — §. 248. Nero. S, 435. — §. 249. Galba. Otho. Biteslius. S. 436.

- 5. Die Flavier und Antoninen. S. 437—446. §. 250. Belpasian. S. 437. a) Der jübische Krieg. S. 438. b) Britannien. S. 439. c) Ausstand der Bataver. S. 439. Ş. 251. Titus. (Pompeji). S. 440. Ş. 252. Domitian. Merva. Trajan. (Decumatsand). S. 441. Ş. 253. Hadrian. S. 444. Ş. 254. Antoninus. Marcus Auresius. S. 445.
- Gultur und Literatur ber lesten Zeiten des heibenthums. S. 446—465. §. 255. Charalter ber Zeitbildung. Die Satire (Zuvenalis. Martialis. Lucian.) S. 446. §. 256. 1) Rhetoril. Seneca. Quintilianus. S. 449. 2) Dichtfunft (Lucanus. Statins.) S. 451. 3) Grammatiler und Commentatoren (Gellius.) S. 452. 4) Geschichtscher. a) Lateinische (Bellejus. Sueton. Ammian.) S. 452. 5) Griechische Literatur. b. Griech. Geschichtscher (Plutarch. Arrian. Dio Cassillus.) S. 453. 6) Rechtswissenschaft. S. 454. — §. 257. Seneca. Pli-nius. Tacitus. S. 457. — §. 258. Philosophie und Religionswesen. Reu-Platonismus. Syntretismus. S. 458. — §. 259. Die spätere Literatur. S. 464.

5. Stom unter ber Militärherrichaft. S. 465—478. §. 260. Commobus. — Alexander Severus. S. 465. §. 261. Philippu Arabs. — Diocletian. S. 468. — §. 262. Diocletian. S. 471. — §. 261. Philippus §. 263. Constantins Sieg über Maxentius (312). S. 473. — §. 264. Rückblick und Schluß. S. 474.

# 3meites Buch.

- Die Bölkerwanderung und die Begründung bes Monotheismus.
- I. Zieg des Christenthums über das Heidenthum. S. 481-499.

1. Die chriftliche Kirche der ersten Jahrhunderte. S. 481—491. §. 265. Ehristenversosgungen. S. 481. — Ş. 266. Die Kirche in den drei ersten Jahrhunderten (Origenes und Tertulian. Wachsthum der Kirche. Aelteste Kirchenversassung) S. 483. — Ş. 267. Alerus. Synoden. S. 487. — Ş. 268. Häretiler und Secten. S. 488—491.

2. Confiantin's Waltung (825-837). S. 491—495. §. 269. Reue Staatsorganisation. S. 491. — §. 270. Hierarchie und Mönchswesen. S. 492. — §. 271. Die Kirchemäter. Präbestinationslehre. Pelagianismus. Hieronymus. Augustinus. S. 493.

Digitized by GOOGLE

- 3. Julianus ber Abtrünnige (Apofiat). §. 272. S. 496. §. 273. Ansgang des heibenthums und der heibnischen Literatur. S. 496-499.
- IL Die Völkerwanderung. S. 499—525.
- 1. 4. 274. Die Böllerbündnisse ber Dentschen. S. 499-502. 1) Franken. 2) Sachfen. 3) Allemannen. S. 500. 4) Gothen. S. 501.
- 2. Theobofins ber Große. Die Böllerwanderung bis zur Theilung bes Römerreichs (895). S. 502—506.
  - §. 275. Die hunnen. Schlacht bei Abrianopel. S. 502. §. 276. Theobofius ber Große. S. 503. - §. 277. Theilung bes Reichs. S. 505.
- 3. §. 278—280. Weftgothen. Burgunder. Bandalen. S. 506—510.
- 4. §. 281. Attila ber Ounnentonia (450). S. 510-511.
- 5. §. 262. Untergang bes weströmischen Reichs. G. 512-513.
- 6. §. 283. 284. Theoberich ber Ofigothe (c. 500). Boethius. Caffiobor. S. 513-517.
- 7. Die Franken. S. 517-522.
  - §. 285. Chlobwig. S. 517. §. 286. Die Merovinger S. 519. §. 287. Die Majorbomus (Innere Buftanbe in Frantreich). G. 520.
- 8. Die Angelfachfen. G. 523-525.
  - §. 286. Die Deptarchie (Arthur. Beownlf. Offian). S. 523. §. 289. Angelfachfifche Ginrichtungen. G. 524.
- III. Das byzantinische Reich. S. 525-546.
- 1. Das Beitalter Inftinians. G. 525-532.
  - §. 290. Die Parteien ber Rennbahn und bie Dogmenfpaltungen (Monophyfiten u. a.) S. 525. — §. 291. Die erften Raifer. Juftinian. Der "Rila"-Aufftanb. Corpus juris. E. 529. — §. 292. Belifar gegen Bandalen und Ofigothen. S. 530. — §. 293. Untergang ber Ofigothen. S. 531.
- 2. §. 294. Die Longobarben. S. 532-534.
- 3. §. 295—297. Der byzantinifce hof und ber Bilberftreit. S. 535—538.
  - §. 298. Cultur und Literatur im byzantinischen Reich. S. 538—542.
- 4. 8. 299. Die flavischen Boller. S. 542-544.
  - 4. 300. Rüdblid und Refultate. S. 545-546.
- Die Araber unter dem Einfluß des Islam. S. 547-568.
  - §. 301. Arabien. S. 547. §. 302. Mohammed. S. 547. §. 303. Der Jklam. S. 549. §. 304. Das Khalifat. S. 549. §. 305. Die Omeijaden. S. 550. §. 306. Sectenspaltungen im Jklam. S. 551. §. 307. Eroberungstüge der Araber. S. 552. §. 308. Xeres und Hoitiers. S. 553. Das Westgothenreich in Spanien. S. 555. Die Araber auf Sicilien. S. 555. §. 309. Die Abbasiden. Arabische Cultur. S. 556. §. 310. Verfall der Khalisenmacht. S. 557. §. 311. Die Ghasnatden. Aahiriden. Hatimiden und andere Stämme. S. 558. §. 312. Mauren und Christen in Spanien. S. 560. §. 313. Robsammedanische Cultur und Literatur. A Kischen. S. 560. §. 313. Robsammedanische Cultur und Literatur. S. 560. - 4. 313. Mohammebanifche Cultur und Literatur. A. Dichttunft. 1. Araber. 2. Perfer. S. 562-565. - 8. 314. B. Stubien und Biffenschaften. S. 565-567. - §. 315. Jubifche Biffenschaft unb Literatur. S. 567.

#### Das Mittelalter.

- I. Das Beitalter der Karolinger. S. 569—602.
  - 1. §. 316. Pipin der Rleine (752-768). S. 569-570. 2. Rarl der Große (768-814). S. 570-579.
  - - §. 317-319. Rriege wiber bie Sachsen, Longobarben und Araber. S. 570-573. — §. 320. Thaffilo. S. 575. — §. 321. Erneuerung bes römischen Kaiserthums. S. 574. — §. 322. Rechtspflege. Berwaltung, Cultur. Raris Charafter. S. 576.

- 3. Auflösung des Frankenreichs. S. 579—592.
  - §. 323. 324. Ludwig der Fromme und seine Shine. S. 579. §. 325. Karl der Kahle. S. 581. §. 326. Karl der Dicke. S. 585. §. 327. 3kalien in der taiserlosen Zeit. S. 586. §. 328. Die Magyaren. S. 588. §. 329. Hugo Capet. S. 590.
- 4. Die Kirche und die driftliche Cultur bes Abendlaubes. Buchsthum ber papitligen Magt. S. 592-601.
  - §. 330. Gregor ber Große. Bonifacins. S. 592. §. 331. Miffionen und Klöster. S. 593. §. 332. Runst und Literatur. 1. Kirchenmusit S. 594. 2. Sprache. S. 595. 3. Die beutsche Dichtung. S. 596. 4. Geschichtschreibung. S. 599. — 3. 333. Ausbildung ber monarchischen Rirchengewalt und bie Ifiborifden Decretalen. S. 600.
- 5. §. 334. Lehnsverfassung (Feubalweien). S. 601
- II. Normannen und Dänen. S. 603-612.
  - 1. §. 335. Seanbinavien. Witingerzüge. S. 603. §. 336. Heibenthum unb Chriftenthum im Norben. S. 604.
  - 2. §. 337. England. Mfreb ber Große. Kanut ber Große. S. 605. §. 338. Wilhelm ber Eroberer. S. 607.
  - 3. §. 339. Normannen in Italien. S. 609.
  - 4. §. 340. Island und Rufland. (Die Finnen.) S. 611.
- Die Vorherrschaft des deutsch-römischen Kaiserthums. S. 612-677. III.
- 1. Das facifide Derriderhaus (919-1024). €. 612-638.
  - a) König Heinrich I. S. 612—615. §. 341. Konrad der Salier und Heinrichs Königswahl. S. 612. §. 342. Aufrichtung bes Reichs. S. 613. - §. 343. Schlacht bei Merfeburg. S. 615.

  - b) Raifer Otto ber Grofie. S. 616-627. §. 344. Befestigung bes Reichs. Bergoge und Pfalggrafen. Rechtspflege. S. 616. - 8. 315. Wendenkriege. Sorge für driftliche Bildung. S. 619. — 346. Erwerbung des königreichs Italien. S. 622. — §. 347. Sieg S. 346. Erwerbung bes Mönigreichs Italien. G. 622. auf bem Lechfelb. G. 624. - §. 348. Das romifche Raiferthum beut-
  - schurfcland und Italien unter ben jüngeren Otton en und Deinrich II. S. 627—638.
    §. 349. Otto II. S. 627.— §. 350. Otto III. S. 630.— §. 351. Cultur
    - leben unter ben Ottonen. G. 634. §. 352. Beinrich II. G. 636.
- 2. Das salisch-frantische Raiserhaus (1024—1125). S. 638—677.
  a) Ronrab II. und Beinrich III. S. 638—648.

  - a) Konrab II. und Deinrich III. S. 638—648.
    §. 353. Konrad als Mehrer des Reichs. S. 638. §. 354. Gottesfriede und Slavenbelehrung. S. 641. §. 355. Deinrichs III. Biele. S. 644. §. 356. Heinrichs III. Nachtsellung. S. 646.
    b) Die Zeiten des Indestiturstreits. S. 648—677.
    §. 357. Heinrichs IV. Jugend. Hanno von Köln und Adalbert von Bremen. S. 648. §. 358. Heinrich und Bertha. S. 650. §. 359. Heinrich in Sachsen. S. 651. §. 360. Der Sachsenfrieg. S. 653. §. 361. Roms zweite Weltherrschaft. Kapst Gregor VII. S. 655. §. 362. Das Ponitstat unter Gregor VII. S. 658. §. 363. Bann und Buse. S. 659. §. 364. Heinrich IV. in Rom. S. 663. §. 365. Heinrich IV. Ausgang. S. 666. §. 366. Fortgang und Ende des Investiturstreits. S. 668. §. 367. Lothar der Sachse. S. 670. §. 368. Reichsversassung und Bildungsstand der Zeit. S. 671.
- IV. Die Uebermacht der Kirche im Beitalter der Kreuzzüge. S. 677-809.

  - 1. Der erfte Kreuzzug (1096-1099). S. 677-693. \$. 369. Die morgenlänbische Welt. 1) Das byzantinische (oftromische) Reich unter bem makedonischen herrscherhaus. G. 677. - \$. 370. Die Romnenen. S. 679. — §. 371. 2) Die mohammebanischen Reiche. a) Die Selbschutten. S. 682. — §. 372. b) Die Fatimiben. S. 684. — §. 373. Beter von Amiens. S. 685. — §. 374. Walther ohne Habe. S. 697. — §. 375. Gottfried von Bouisson. S. 687. — §. 376. Doryläum und Antiochia. S. 688. — §. 377. Das befreite Jerusalem. S. 689. — §. 378. Königreich Jerufalem. S. 691. — §. 379. Ritterorben. S. 692.

Digitized by GOOGLE

- 2. Die Sohenstaufen (1138-1254). S. 693-752.
  - A. Ronrab III. (1138—1152). S. 693—698.

Ĕ.

m F

图 1

....

- §. 380. Belfen und Baiblinger. S. 693. §. 381. Der heil. Bernharb. Betehrung ber Oftseelanber. S. 695. - §. 382. Der zweite Kreitzug (1147 - 1149).**ම. 696.**
- B. Friedrich I. Barbarossa (1152—1190). S. 698—716. §. 388. Charafter seiner Regierung. Die Rheinpfalz. S. 698. §. 384. Arnold von Brescia und die Kaisertrönung. S. 699. §. 385. Der Kaiser und der Lombardische Städtebund. S. 701. §. 386. Das Schisma und das beutsche Deer in Rom. S. 701. — §. 387. Allessanderia. Legnano. Benedig. S. 707. — §. 388. Heisianbria. Legnano. Benedig. S. 707. — §. 388. Heine Fall. S. 709. — §. 389. Neue Staatenbilbungen in Deutschland. Bayern und Pfalz. Desterreich. Brandenburg und Sachsen. Thilringen und Meisen. Friesen und Dithmarschen. S. 711. — §. 390. Der dritte Grenging (1189-1192). S. 714.
- C. Das Bapsthum auf seiner Höhe und im Rampse mit dem Kaiserthum. Ć. ⊺16—752.
  - §. 391. Heinrich VI. S. 716. §. 392. Philipp von Schwaben und Otto IV. Heinrich VI. S. 716. — §. 392. Philipp von Schwaben und Otto IV. S. 718. — §. 393. Bürgerkrieg in Deutschland und Philipps Ansgang. S. 720. — §. 394. Kaiser Otto IV. und Papst Innocenz III. S. 722. — §. 395. Die Zähringer. S. 724. — §. 396. Papst und Raiser. S. 726. — §. 397. Die hierarchische Monarchie. S. 728. — §. 398. Wönchsorden. S. 728. — §. 399. Die Scholastit. S. 730. — §. 400. Die kirchliche Opposition. S. 732. — §. 401. Die Albigenserkriege und die Stedinger. S. 733. — §. 402. Bierter und fünster Kreuzugg. (1203—1229). S. 734. — §. 403. Das latein. Reich in Conkantinopel. S. 736. — §. 404. Bierter Kreuzug. S. 737. — §. 405. Fülnster Kreuzug. S. 739. — §. 406. Friedrichs II. Wirfgamkeit in Sicilien und Deutschland. S. 739. — §. 408. Die Varteiriege in Italien und Deutschland. S. 742. — §. 408. Piedrichs II. kriege in Italien und Deutschland. S. 743. — §. 409. Friedrichs II. Ausgang und Character. S. 744. — §. 410. Untergang der Hoben-stausen. a) Konrad IV. und Manfred. S. 745. — §. 411. b) Schlacht bei Benevent. S. 747. — §. 412. c) Konrabin. Sicilianische Besper. Die letzten hohenstaufen. S. 749. — §. 413. Die Mongolen. S. 751.
- 3. Ausgang und Folgen ber Kreuzzüge. S. 752-762.
  - §. 414. Die Chowaresmier in Sprien. S. 752. §. 415. Lubwig IX. in Aegypten. Die Mameluten. S. 753. — §. 416. Ludwig IX. vor Tunis. Berlust bes heiligen Landes. S. 754. — §. 417. Die Folgen ber Kreuzistge. S. 755. — §. 418. Klerus und Kirche. S. 756. — §. 419. Das Ritterwesen. S. 757. — §. 420. Der beutsche Ritterorben an ber Oftsee. S. 757. — §. 421. Bilrgerthum und Städtewesen. S .759. §. 422. Deutsches Städtewesen. G. 760.
- 4. Gulturleben und Bilbungsstand im breizehnten Jahrhundert. S. 763—809.
  - A) Poesse und Kunstbildung. S. 763—798.
    §. 423. Entwickelungsgang ber mittelalterlichen Poesse.

    s. 423. Entwickelungsgang ber mittelalterlichen Poesse.

    s. 763.—98. 424. Borberrschaft ber französsischen Politung. S. 765.—

    kaste Fanzassischen Po Boefie. S. 767. - \$. 426. b. Epifche Boefie. S. 769. - \$. 427. Rieber-Poesie. S. 761. — §. 126. d. Epithe Poesie. S. 763. — §. 421. Accete-ländische Dichtung. (Reinele Fuchs.) S. 771. — b) Die deutsche Dich-tung im Zeitalter der Kreuzilge. S. 774. — §. 428. Entwicklungs-gang der deutschen Boesie. S. 774. — §. 429. Die Dichtunft unter den Händen der Geistlichen. S. 775. — §. 430. llebergang zur weltlichen Boesie. S. 766. 777. — §. 431. Die Minnesänger. S. 778. — §. 432. Baltifer von der Bogesweide. S. 780. — §. 433. Partmann von Aug. Bolfram von Eschenbach. Gottfried von Strafburg. S. 782. — §. 434. Die Ribelungen. S. 784. — §. 435. Andrun. S. 788. — §. 436. Lehrbichtung. S. 789. — §. 437. Gotifried und Wolframs Dichter-fonle. (Konrad von Bitzburg und Audolf von Ems.) S. 790. — §. 438. Die mittelalterliche Kunst. (Baustile und Baubiltten.) S. 793.
  - B) Geschichtscheing und eracte Wissenschaften. S. 798—809.
    §. 439. Charatter und Entwidelungsgang der Geschichtschreibung. S. 798.—
    §. 440. Geschichtschreiber in der Landessprache. S. 801.—
    §. 441. Geschichtschreiber in Deutschland. S. 802.—
    §. 442. Englische und französische Hilleringsgang der Metallerische der Kreuzilge. S. 804.—
    §. 444. Entwiessungsgang der mittelalterlichen Steptie (Wiesenschaften) Studien (Albertus Magnus. Roger Baco). S. 806.

- V. Verfall der Lehnsmonarchie und Entartung der Kirche. S. 809-884.
  - \*1. Das Zwifchenreich (Interregnum) 1250—1278. S. 809—819.
    - §. 445. Zuftände im Reich. S. 809. §. 446. 1. Städtebluduisse. Hans. S. 611. §. 447. 2. Die Inden. S. 814. §. 448. 3. Recht und Gericht. S. 815.
    - 2 Gründung ber Babsburger Macht. G. 819-827.
      - §. 449. Rubolf von Habsburg und Ottolar von Böhmen. S. 819. §. 450. Rubolfs Ausgang. Die Martgrasen von Baden und die Grafen von Würtemberg. S. 821. — §. 451. Abolf von Nassau. (Die Grafen von Rassau.) S. 823. — §. 452. Albrecht von Desterreich. (Thüringen.) S. 824. — §. 453. Gründung der Sidgenossenschaft. S. 826. — §. 454. Morgarten. S. 827.
  - 3. Das Ingemburgifche und baperifche Raiserhaus. S. 827-862.
    - a) Kaiser Heinrich VII. und ber Dichter Dante. S. 827-832. §. 455. Deinrich von Luzemburg und die Zustände in Italien. S. 827. — §. 456. Dante. Petrarca. Boccaccio. Billani. S. 830.
    - b) Lubwig ber Baper. S. 832-843.
      - §. 457. Mühldorf. (Die Wittelsbacher in Bahern und in der Pfalz.) S. 632. §. 458. Sinken der päpstlichen Macht. S. 834. §. 459. Aufbedung des Templerordens. S. 835. §. 460. Ludwig der Baher im Kampf mit dem Papste. S. 635. §. 461. Ludwigs Ausgang. S. 636. §. 462. Aussightungen. Tirol. Brandenburg. Holland. Der schwarze Tod S. 837. §. 463. Geistliche Brüderschaften und Mystiter. (Die große Geißelsahrt.) S. 840.
    - c) Rarl IV. nnb Bengel (1347—1400). S. 843-850.
      - §. 464. Karl IV. S. 843. Ş. 465. Der große Stäbtekrieg (1388.) S. 845. Ş. 466. Erweiterung der Eidgenossenschaft. S. 846. Ş. 467. Wenzels Absetzung und Auprecht von der Psalz. (Die Legende vom heiligen Nepomuk.) S. 847.
    - d) Raiser Sigismund und bie firchlichen Buftanbe seiner Beit.
      S. 850-862.
      - §. 468. Die Kirchenspaltung (Schisma). S. 850. §. 469. Wyclisse und Hus. S. 851. §. 470. Das Kostnitzer Concil (1414—1418.) S. 852. §. 471. Hussens Flammentod. S. 853. §. 472. Die Pussiten. S. 854. §. 473. Böhmen nach den Hussitenstriegen. S. 856. §. 474. Das Baseler Concil (1431—1449). S. 858. §. 475. Die Hobenzollern in Brandenburg. S. 860.
  - 4. Deutschland unter Friedrich III. und Maximilian I. S. 862-868.
    - 5. 476. Die Zustände bes Reichs. Fürstentriege in Bayern, Franken, Sachsen, Pfalz. S. 862. §. 477. Aufrichtung bes Lanbfriedens. Reichstammergericht. Rreisversassjung. S. 866.
  - 5. Culturleben und Bildungsftand bis zu Ende des Mittelalters. S. 868—883.
    - A. Die beutice Dicttunft im vierzehnten und fünfzehnten Sahrbunbert. S. 869-877.
      - §. 478. Ausgang der epischen Mitterdichtung. S. 868. §. 479. Lehrpoesse. S. 869. §. 480. Pistorischer Bolksgesang. S. 870. §. 481. Prosaromane und Bolksbücher. S. 571. §. 482. Der Meistergesang. S. 872. §. 483. Das Bolkslied. S. 873. §. 484. Romische Bolkslieteratur. S. 873. §. 485. Satirische Bolksbichtung. (Sebast. Brandt; Thom. Diurner.) S. 875. §. 486. Mysterien und Drama. S. 876.
    - B. Die Literatur in Frantreich und England. G. 877-883.
      - 486 b. Fortleben ber romantischen Poesse in Frankreich. Roman von ber Rose. S. 877. §. 486 c. Chronisen und Memoiren. Froissart. Comines. S. 879. §. 486 d. Entwidelung ber englischen Sprache und Literatur. Chaucer. S. 882.

#### VI. Ceschichte der übrigen europäischen Staaten im Mittelalter. S. 884—990.

- 1. Franfreich und England. G. 884-886.
  - a) §. 487. Die Lehnsmonarchie und die Stäbte. S. 884. §. 488. Frankreich unter den ersten Capetingern. S. 885.
  - b) England unter ben Plantagenets. S. 886—889. §. 489. Die Epigonen ber Eroberung. S. 886. — §. 490. Heinrich II. und Thomas Becket. S. 887.
  - e) §. 491. Philipp August von Frankreich und Johann ohne Land von England. (c. 1200). S. 889—891.
  - d) §. 492. Erftartung ber englischen Freiheit und ber frangösischen Königsmacht. S. 891—893.
  - e) §. 493. England unter ben brei Ebnarben (1272—1377). S. 894. §. 494. Ansbilbung bes Parlaments. Wycliffe und bie Lollarben. S. 895.
  - f) Der französisch-englische Erbfolgekrieg. S. 895—899. §. 495. Die Balois. Crecy und Poitiers. S. 895. — §. 496. Karl V. und bie Lancasters. S. 896. — §. 497. Parteilämpfe und Bürgerkriege. S. 898.
  - g) Erneuerung bes Kriegs unter Beinrich V. Die Jungfran von Orleans. S. 899-903.
    - §. 498. Nieberlage und Rettung. S. 899. §. 499. Lubwig XI. und seine Rachsolger. S. 902.
  - h) England, Schottland und Irland. S. 903—907.] §. 500. Die Kriege ber weißen und rothen Rose in England. S. 903. — §. 501. Schottland unter den Stuarts. S. 905. — §. 502. Irland. S. 907.
- 2. 3talien. S. 907-926.
  - a) Ober-Italien. S. 907. §. 503. Benebig. S. 907. — §. 504. Genna. S. 909. — §. 505. Mailanb. S. 910. — §. 506. Savopen und Piemont. S. 913.
  - b) Mittel-Italien. S. 913—920. §. 507. Der florentinische Freistaat. Die Mediceer. S 913. — §. 508. Savonarosa. S. 916. — §. 509. Der Kirchenstaat. S. 917. — §. 510. Modena. Herrara n. a. S. 920.
  - 'e) Unter-Italien. §. 511. S. 920. 511 b. S. 922.
- 3. Spanien und Portugal. S. 926-954.
  - §. 512. Aragonien. S. 926. §. 513. Castilien. S. 928. §. 514. Portugal. S. 929. §. 515. Spanien unter Ferdinand und Jsabella. S. 931. §. 516 Bertreibung der Mauren. S. 932. §. 517. Bernichtung der ständischen Freiheiten unter Karl I. (V.). S. 934. §. 517 d. Raiser Karl I. (V) in Spanien und Kardinal Kimenez. S. 936. §. 517 c. Die spanische Literatur im Mittelaster. S. 937. 1) Romanzendichtung. S. 938. 2) Resigiöse Dichtungen. S. 941. 3) Prosaliteratur und Spos. S. 941. 4) Lehrbichtung. S. 943. 5) Lopez de Apala. S. 944. 6) Der dichterische Hospitalische II. S. 946. 7) Seistiger Ausschaft und unter Flabella. S. 947. 8) Geschichtschung. S. 948. 9) Das spanische Schauspiel in seiner ersten Entwicklungsperiode. S. 950.
- 4. Das nenburgundifche Reich nebft Lothringen und Elfaß. S. 954-962.
  - \$. 518. Johann ber Unerschrodene und Philipp ber Gute. S. 954. §. 519. Karl ber Kühne. S. 955. — §. 520. Maria von Burgund. S. 957. — §. 520b. Lothringen. S. 958. — §. 520c. Elsaß. S. 960.
- 5. Scaudinavien. S. 962—971.
  - §. 521. Einführung des Christenthums und deren Folgen. S. 962. Ş. 522. Die mittelalterlichen Justande Scandinaviens. S. 964. Ş. 523. Die scandinavischen Reiche vor der Union von Calmar. a) Dänemart. S. 965. b) Norwegen. S. 967. c) Schweden. S. 968. Ş. 524. Scandinavien seit der Union von Calmar. Schleswig-Polstein und Dithmarschen. S. 969.

- 6. Ungarn. S. 971—975.
  - a) §. 525. 526. Ungarn unter bem Arbabifiben Königsbaue (bis 1301). S. 971. 972.
  - b) Ungarn als Wahlreich. S. 972—975. §. 527. Endwig der Große. S. 973. §. 528. Hunyad und Matthias Corbinus. S. 973
- 7. Polen. S. 975—979.
  a) §. 529. Polen unter ben Plasten 1386. S. 975.
  b) §. 530. Polen unter ben Jagelbonen 1386—1572. S. 977.
- 8. 5. 531. Das ruffifde Beid. G. 979-982. (Sibirien. G. 981.)
- 9. Das Reich ber Osmanischen Türken. S. 982—990. §. 532. Siegeslauf ber Jamitscharen. S. 982.— §. 533. Timur ber Mongole. S. 983.— §. 534. Bebrüngniß bes byzantinischen Reichs und Unfälle ber Christen. S. 963.— §. 535. Eroberung von Constantinopel. S. 984.— §. 536. Suleimaun's Siege. S. 986.— §. 537. Alimähliche Erschlassung ber Osmanen. S. 987.
  § 538. Ausgang bes Mittelalters. S. 988—990.

# Geschichte der alten Welt.





# 1. Die erften Menschen,

§. 1. Das erfte Buch Moses, die alteste Urtunde menschlicher Wissenicaft, gibt uns über bie Schöpfungsgeschichte (Benefis) und über bie Beschichte ber ersten Menschengeschlechter im Allgemeinen folgenden Bericht: — Nachdem Gott im Anfang bas Weltall erschaffen, ben Himmel mit Sonne, Mond und Sternen geschmüdt, die Erbe mit Pflanzen und fruchtbaren Bäumen belleibet und mit Thieren belebt batte, fouf er nach feinem Cbenbilbe ben Menfchen, bie Krone der Schöpfung, und bestimmte ihn durch Berleihung der Vernunft und der Fähigfeit, fich bie Sprache zu bilben, jum herrn bes Erbbobens. fräftig an Leib und Seele ging bas erste Menschenvaar aus ber Hand bes Schöpfers hervor und lebte, ohne Erkenntnig bes Guten und Bosen, in Einfalt und Kindlichteit an feinem ursprünglichen Wohnorte, bem Barabiefe (Eben), bis es von der Schlange, dem Bersucher, verführt, von dem verbotenen Baume ber Erkenntnig kostete und burch biese llebertretung bes göttlichen Gebots ber unbewußten Schuldlosigkeit und des paradiesischen Zustandes verlustig ging. — Nummehr mußten Abam und Eva und alle ihre Nachkommen unter Mähe und Arbeit ihr Leben zubringen; es erwachten bie Leibenschaften und bosen Begierben, Rains Brubermord trantte bie Erbe mit bem ersten vergoffenen Blute; bas friedliche Zusammenleben wurde gestört. Kain und seine Nachkommen wohnten fortan gen Morgen "im Lande ber Berbannung", wo sie sich dem Städteleben zuwendeten und burch Erfindung ber Tontunft und Metallbereitung ihr Dafein mannichfaltiger gestalteten; indeß Seths Beschlecht in ben bisberigen Sitzen bem gewohnten Hirtenleben, ber Biebaucht und bem Aderbaue treu blieb. Bei der zunehmenden Bermehrung der beiden Stammgeschlechter und ihrer Bermischung wurde die sittliche Berberbnig allgemein; die ungestümen Triebe einer wilden, ungebändigten Natur stürzten bie jungen Geschlechter immer tiefer in die Berirrungen ber Sünde, bis zulett eine große Wasserfluth, Sündfluth genannt, alle Menschen bis auf Noah und seine Familie von der Erbe vertilgte. — Noahs Geschlecht mehrte sich indessen bald wieder so sehr, daß die jungeren, von seinen brei Söhnen Sem, Ham und Japhet abstammenben Generationen sich über die benachbarten Länder verbreiten mußten, weil die Heimath sie nicht mehr zu fassen vermochte. Da kamen sie auf ben Gebanken, .. aus Ziegelsteinen und Erbbarg als Mörtel" ben Thurm von Babel zu bauen, beffen Spite in ben Himmel ragen und ihnen ein stetes Erkennungszeichen sein Dieses vermeffene Beginnen vereitelte ber Herr, indem er ihre Reben verwirrte und burch bie Scheibung ber Sprache eine Trennung herbeiführte.

Sie zogen aus nach allen Himmelsgegenben, bevölkerten bie Länder der brei bekannten Erdtheile: Asien, Afrika und Europa; und bildeten nach Berschiedenheit der Sprachen verschiedene Bölker und Nationen. — Sems Geschlecht, zu dem man alle dem semitischen Sprachstamme angehörenden Bölker, als Hebräer, Chaldäer, Sprier, Aräber, rechnet, behielt die ursprünglichen Wohnste in Asien, indeß Hams Nachkommen nach der hebräischen Tradition sider Aeghpten und Afrika verbreitet und Japhets Abkömmlinge Kleinsasien und den größten Theil von Europa bevölkert haben sollen.

# 2. Menichenracen, Sprachftamme und Lebensweisen.

§. 2. Die Bergleichung ber unter ben Bewohnern bes Erdbobens obwaltenden Berschiedenbeiten führte zu der Annahme von brei ober fünf burch geistige Anlage, Kraft und Bildungsfähigkeit wie durch Körperbau, Ropf- und Befichtsbilbung und Sautfarbe verschiebenen Menichenstämmen (Racen): 1. Der jur Freiheit und herrschaft berufene tantafische Stamm, bem die Nationen ind ogermanischer Bunge, b. b. bie Europäer (mit Ausnahme ber Lappen und Finnen), Borberafiaten, Inder und Nordafrikaner und die aus Europa eingewanderte Bevölkerung Amerika's angehören und ber vermöge seiner Culturfähigkeit vorzugeweise Begenstand ber Beschichte (Siftorie) ift. Er ift ausgezeichnet durch Ebenmaß der Glieder und durch Schönheit der Körper- und Besichtsbildung und enthält die mannichsachsten Uebergänge von der weißen Hautfarbe des blonden Nordeuropäers bis zum dunkelfarbigen schwarzbehaarten Südländer und Hindu. 2. Die afrikanische und durch den Sklavenhandel nach Amerika und Westindien verpflanzte Negerrace mit mehr ober weniger schwarzer Hautfarbe, schwarzfrausem wolligen Haar und vorstehendem Hinterhaupt. 3. Die monaolische Race in Oftasien und in den nördlichen Bolargegenden der alten und neuen Welt (Mongolen; Hunnen; Hinterindier; Chinesen; Japanesen; Kalmuden; Finnen; Lappen; Estimos u. a.) mit schlichtem schwarzen Haar, eingebrückter Nase, gerablinigen, weit anseinanderstebenben Augen, flachem Hinterhaupt und einer vom Gelben bis zum Lichtbraunen abwechselnden Hautfarbe. —

Reben diesen drei vorzugsweise den alten Erdtheilen angehörenden Stämmen nimmt man noch zwei untergeordnete Mittelracen an. 4. Die malayische (austraslische) mit schlichtem oder wenig gekräuseltem schwarzen Haar, schwarzbrauner, mehr oder minder dunkler Hautsauferbe; als Uebergangssorm von der kaukasischen zur äthiopischen oder Negerrace. Zu ihr gehören die Einwohner Neuhollands und der Inseln des stillen Oceans. 5. Der amerikanische Menscher stamm mit kupferbrauner Hautsarbe und dinnem struppigen Haar, welcher die noch übrigen Urbewohner Amerika's, die Mexicaner, Peruaner u. s. w. umfast und den Uebergang von der kaukasischen zur mongolischen Kace bildet. —

Durch biese Racenverschiebenheit kamen viele Gelehrte zu bem Schluß, daß jeder Erbiheil oder jede größere Inselgruppe ihre eigenthümlichen, dem Lande selbst entstammten Einwohner (Antochthonen) habe und folglich die Abstammung von Einem Menschenpaare unhaltbar sei; Andere aber schnlichkein aus verschiebenen Gründen, namentlich aus der Aehnlichkeit des Lebensprocesses bei allen Stämmen, aus der Uebereinstimmung des innern Baues und Anochengerüstes und aus dem Umstande, daß alle Racen fruchtbare Bermischungen eingehen können (wie sich benn in Amerika Abkömmlinge von Europäern und Negern, Musatten genannt, und von Europäern und Amerikanern, Mestizen u. dergl. m. vorsinden), daß die verschiedenen Menschenarten nur Barietäten Eines und besselsen urb besselsen und daß trot ber

aus ber Sinwirkung ber Klimate, ber Sitten, Gebräuche, Lebensart und anderer Umstände erflärbaren Berschiebenheit ber einzelnen Racen die Abstammung von Sinem Menschenpaare manche Wahrscheinlichkeit für sich habe. Sine vermittelnde Ansicht leugnet zwar die Abstammung von Sinem Paare oder die Sinheit des Ursprungs des Menschengeschlechts, hält aber an der Sinheit der Art fest.

§. 3. Wie man die verschiedenen Bewohner des Erdbodens in die erwähnten fünf Menschenstämme eintheilte, so suchte ber forschende und benkende Geift auch die verschiebenen Sprachen, beren Bahl man auf 2000 berechnet hat, auf einzelne Sprachstämme zuruckzuführen und aus den in allen obwaltenden Aehnlichkeiten den Beweiß für eine einzige allgemeine Urfprache zu entbeden ober die ursprüngliche Zusammengehörig= teit jest getrennter Boltsflamme zu beweisen. 1. Dem tautafischen Menschenftamme eigenihumlich find folgende brei Sprachstämme: a. ber indogermanische (in bo-europaifche, arifche), zu bem man die vorderindische, die persische und alle europäischen Sprachen (mit Ausnahme ber ungarischen, bastifden, finnischen und efth= b. Der semitische, ben oben erwähnten semitischen Bölkern, ferner nifden) rechnet. ben Abyssimiern, sowie auch ben Phoniziern, Puniern u. A. eigenthumliche Sprachstamm. c. Der nordafritanische, bas Altägyptische, Koptische und bie meisten Sprachen ber alten Bewohner Nordafrika's umfassende Sprachstamm. 2. Ein im nordöstlichen Afien und Europa weitverbreiteter, sowohl tautafischen als mongolischen Böltern zugehörender Sprachstamm ist der finnisch tatarische und turanische, dessen sich die zahlreichen Stämme ber Finnen (zu welchen auch die Magnaren in Ungarn, fowie die Bewohner von Efthland und Livland gerechnet werden), ber Tataren (wogu auch bie osmanischen Türken, Kirgisen, Baschkiren u. A. geboren) und mehrere mongolische Böller (Tungusen, Kamtschadalen u. A.) bedienen. "Das bedeutendste gemeinsame Merkmal ber turanischen Sprachen ift bie Agglutination, b. b. ihre Bilbung ber Declination und Conjugation burch mechanische und trennbare Zusammensetzung, im Gegensatz zu ber organischen Bilbung ber semitischen und besonders ber arischen Sprachen." Die turanischen Joiome find hauptsächlich nomabische Sprachen. 3. 3m Südosten Asiens herrscht der den mongolisch en Bölkern eigenthümliche, aus ein= filbigen Börtern ohne Flexion bestehende dinesisch hinterindische Sprachstamm in China, hinterindien, Tübet u. a. D. und in Japan und dem oftafiatischen Archipel ber iavanisch = furilische. 4. Die auf den Inseln des stillen Weltmeeres gesprochenen Spraden werden zu dem malanisch = polynesischen Stamme gerechnet. 5. Die Sprachen und Sprachbialette ber kupferbraunen Race, beren Bahl fich auf 500 belaufen foll, haben trot der großen Mannichfaltigkeit einen gleichartigen Urthpus und laffen fich daber ebenfalls unter einen gemeinschaftlichen Stamm, den amerikanischen, bringen. 6. Selbst bie Sprachen ber zahllosen afritanischen Stämme hat ber forschende Geift ber Europaer zu ergrunden und zu ordnen gesucht, wenn schon bei der Unbekanntschaft mit dem Innern des unzugänglichen Landes die Erfolge nur gering und die Grundlagen unsicher Erst in neuester Zeit ist man durch die sorgfältige Beobachtung eurosein mußten. päischer Reisenden auch in diesem Erdtheil, der bisher als die Welt der babylonischen Sprachverwirrung gegolten, zu größerer Erkenntniß ber heimischen Ibiome gelangt. Man war erstaunt, unter den Negern der östlichen Länder eine Sprachsamilie, "die Bangifche" (von Bangibar) zu entbeden, die fich über ben größten Theil Subafrita's verzweigt und an Mannichfaltigkeit und Schönheit ber Formen ben Cultursprachen Europa's gleich kommen soll. Als die ausgebildetste darunter wird die durch Wortreich= thum ausgezeichnete Suaheli=Sprache angegeben, die von Aben bis Madagascar und zum Tanganita = See verstanden wird.

Im süblichen Amerika hatte vor ber Einwanderung der Europäer der Guaran p-Sprachfamm, ber über die ganze Oftlifte von Rio de la Plata dis zum Marañon sich ansdehnte, die größte Berbreitung; auf der Westlisse herrschte die Sprache der Peruaner, die einst von dem aus Mexiko eingewanderten Toltekanischen Stamme der Incas ihre Cultur erhalten zu haben scheinen, und im Norden des Süd-Continents hatte die Karaibische Sprachfamilie mit mehr als zwanzig Mundarten eine große Ausbehnung über das Festland und die Inseln. — In

= = = = = = = = : er ober Könia, . = .-- = - : mm Freiftage = = m hohen und ---- interest == == == == == fishi . = --- ir veier THE REST OF THE PARTY OF THE PARTY. THE THE PERSON OF THE PERSON O The second secon \_\_\_\_\_\_ right in the transfer of the s are well as a second of the column of the Barrier Brown and an an agent e e como navas Sometas ana de e gereiter film daramen an beit ermen ber againg and a see from information in A fig. ्राता के अन्यास्त्रसम्प्राती स्वास्त्रस्य है है उन्हें उन्हें उन्हें . telle Bettere, de de trans Britis bille imme E. lensenstensi . e e . . ..... Comme v Deforere met fine de trois . . . . dolisi suosauraren matrialia na Onie ta in a men fo nésis ne remission Suntina — The said The said Britis are Trans where his - -m ur re naligiter med lithem Silved um barred . - . - .:: mit hierartifier bildering um Meining

Lacunter verficht man eine firmige Scherma . Bie me Beruf, tie in feiter, gebeiliger Drinnig bem , sermut, mir mebet weber eine Bermi'dung noch ein Uebergang - ...... Babei untericiet man gwiichen ben boperen - .et- an tregeriantes unt ber untern bes gemeinen Bolfs. Be - 32 32 nutrammaliiden herricaft ber Stammbinpter entzog aus -1 Amistiano in frietliche Laseinssormen einlenfte und ben Dienst Jummmtiegen machte, besto hober stieg ber geistliche Stand, wen ben himmelemachten und den Menschengeschlechtern michen Daber "iefter häufig bie erfte : un riencere Tracht, but ingordnung, t Con a de den ben andern Stant Sochgeehrt ' an der göttlich b Befete,

tringer be naturmien Gebrauche und &

beren ri

wendung und Berrichtung fie allein verstanden, beren tieferen Sinn sie in beiligen Sebeimlehren ihren Nachkommen und Schülern mittheilten, befagen bie Priefter in manchen der alten Culturstaaten große Macht und Vorrechte, bis es der Ariegertafte (bem Abel) gelang, fich bem Priefterstande als ebenbürtig gur Seite gu ftellen und entweder mit demfelben zu einer Theilung ber Berrichaft übereinzukommen, ober benfelben zu überwinden und eine weltliche Defpotie auf bie Schärfe bes Schwertes zu gründen. So entstanden bevorzugte Stände, bie, burch Bermögen, Bildung und Waffenübung vor dem übrigen Bolke ausgezeichnet. einen boberen Rang einnahmen. Dem Abel geborte gewöhnlich bas monarchische Oberhaupt an, bessen Geschlecht ober Familie allen andern voranging und als Donaftie bezeichnet wird. Die britte und vierte Rafte bilbeten bie untern Stande ber Aderleute und Handwerker. Befanden fich in einem biefer Staaten hirten, so machten sie die niedrigste und verachtetste Rafte aus, theils wegen ihrer geringen Bildung, theils wegen ber aus ber Beschäftigung mit dem Kleinvieh ihnen anklebenden Unreinlichkeit. Am längsten und reinsten erhielt sich bas Kastenwesen, das in der Regel eine Eroberung des Landes durch fremde Bölfer und eine Unterjochung ber Gingebornen in uralter Zeit voraussett, in Indien. Auch in Aeghpten fanden kastenartige Scheidungen nach Stand und Beicaftigung statt. In manchen Stagten waren bie Rasten so schroff getrennt, daß die erbliche Scheidung durch keine Vermischung, durch keine Wechselheirathen burchbrochen werden durfte und sich sogar bis zur Vermeidung des äußeren Verfebrs ausbebnte.

# 4. Religionswesen und Cultusformen bes Seidenthums.

§. 7. Nicht minder verschiedenartig und mannichfaltig als die Lebensweisen und Staatsformen gestalteten sich Religion und Cultus, die Form und das Spiegelbild der Beistes- und Seelenthätigkeit der einzelnen Bölker. Ursprünglich im Gemuth und in ber Empfindungswelt wurzelnd, bat die Religion ihren tiefsten Ursbrung in bem Sebnen ber Menschenseele nach ber Bereinigung mit bem geiftigen Urquell, in dem inneren Erbeben vor den äußeren Naturgewalten, in dem Gefühl berAbbangigkeit von böberen Mächten und ber Ungulänglichkeit ber menschlichen Kräfte in ben Stürmen bes Erbenlebens. Das Religionswesen ift baber nicht blos eine Seite bes innern Lebens, es ist vielmehr die Totalität besselben, es ift ber Gottesfunken, von bem alle geistigen Thätigkeiten ausgeben, ber Boben. aus bem bie einzelnen Beiftesblüthen zum Lichte emporfteigen; und je naber ein Bolf in seiner Gesammtentwickelung der Natur steht, je einfacher seine Lebensformen und Beschäftigungsarten find, je beschränkter sein Gesichtstreis und seine Gebankenwelt erscheint, besto mehr fällt sein ganzes geiftiges Sein mit ber Religion ausammen, besto mehr find seine religiösen Berrichtungen für die innere Welt eine abnliche ausschließliche Werkthätigkeit, wie die Geschäfte des Tages für bas vhrische Dasein, besto mehr wachsen die Religionsübungen mit den äußeren Berufspflichten zu einem festen Lebensbaume zusammen und verleihen ben Werken

Hand burch ben göttlichen Hauch eine höhere Weihe. In bieser Wechselsig bes praktischen und religiösen Lebens wurzelt zunächst das heidnische wenschen bie göttlichen Mächte, die sich im Kreise

Pucatan, wo dur Reit ber spanischen Eroberung eine hohe Civilisation bestand, die noch heut au Tage aus ben Phramidalgebäuben und Grabmonumenten ersichtlich ift, herrschte bie Maha-Sprache, die den Spaniern als Bermittelungssprache diente, und über den ganzen Sildwesten Norbamerita's erftredte fich bie formenreiche, gebilbete Sprace ber Mexitaner, jenes mertwürdigen Staates, den die Tolteken, die "Pelasger" der nenen Welt, zum Mittelpunkte ihres ben Oftafiaten ähnlichen Culturlebens gemacht hatten, bis fie von den fräftigen Aztelen nach dem Süben gebrängt wurden. Unter ben wilden Böllerschaften im Innern des Landes sind die 211 einem Bunbe von gwölf Stämmen vereinigten Raboweffier ober Sion ; am Diffouri und obern Missisppi sowohl burch Bollszahl, als burch ihre an ben gehäuften Rehllauten kenntliche Sprache, die sechs verbündeten Stämme ber Mohawis (Froiesen) um den Ontario- und Erie-See und die huronen in Canada, beren eigentblimliche, an Consonanten und Biegungen arme, an Munbarten reiche Sprache näher untersucht worben ift, am wichtigsten; und über ben ganzen Norben, von den Hubsonsbay-Ländern bis zu den großen Seen herrschte der weitverbreitete Chippewäisch-belawarische ober Algontisch-Wohiganische Hauptsprachstamm mit vielen Aesten, Zweigen und Mundarten, die aber stets die Berwandtschaft und gemeinsame Abtunft erkennen lassen; manche Ibiome bieses ausgebehnten Stammes zeigen wenige ober keine Formen, andere, namentlich die flidöstlichen Aeste find reich an Flexionen. Bei den afrikanifchen Spracen war man, ehe die neuere Forschung in einzelnen Theilen nähere Aufkärung und zwerlässigere Runde gebracht, zu folgenden Resultaten gelommen: Während bie Berber-Stämme an der Nordlifte von Afrita, auf den Höhen des Atlas, biszum Saume der Wilfte, und auf den canarischen und azorischen Inseln (Gnanchen), so wie die Bewohner ber Nil-User und der Küstenländer bes rothen Meeres Sprachen befiten, bie, wenn auch mit vielen frembartigen Bestandtheilen gemischt und die Spuren der unzähligen Böllerzüge und Böllerbegegnungen an sich tragend, doch fämmtlich auf ben ägpptisch-semitischen Sauptzweig der taukafischen Spracklaffe hindeuten, nehmen die Bewohner der wenig bekannten Länder zwischen der Sahara und dem Gülbi-Strom, namentlich die sansten, mehr kupferfarbigen als schwarzbäutigen Kulla bs oder Kella tas, sowohl burch bie Beschaffenheit ihrer bilbungsfähigen Sprache, als burch ihr ganzes Wesen, eine eigenthümliche, von den Kaukasiern und Negern gleich verschiedene Stellung ein. Die Sprachen der eigentlichen Regerstämme Mittelafrika's zerfallen in brei hanptgruppen, in ben Manbingo-Sprach ftamm, bem bie wilben Böllerschaften am Senegal und Gambia und in ben Berggegenben oftwärts von der Sierra Leone angehören; in den Amina-Sprachstamm an der Goldtifte und lanbeinwärts, der die wilden und verworfenen Kanten-Neger, die friedfertigen Aschanten und viele andere Nachbarftaaten umfaßt; und in ben Congo-Sprachft amm, ju bem bie burch ben Slavenhandel entfittlichten Bewohner von Loango, Congo, Angola u. A. gerechnet werben. Bon ber unter ben füblichen und öftlichen Regerstämmen berrichenben Bangi fprache ift oben bie Rebe gewesen. Im süblichen Afrila bat bie Sprache ber fraftigen bunkelbraunen Kaffern eine große Berbreitung. Sie wird geschilbert als "eine volltonende, weiche und mobillingende, bie aus einfachen, felten mehr als zweifilbigen Börtern gebilbet ift. Durchdie langfame, bebeutenbe Ausrebe, burch ben Reichthum an einfachen, offenen Selbftlautern belommt die Sprache ihren eigenthumlichen Wohlklang." Zwischen ben Kaffern und bem von Europäern bewohnten Caplande wohnten bie hottentotten und Buichmanner (Bosjesmans), bie Trümmer eines großen , ehemals weit ausgebehnten Bollsstammes, mit eigenthumlichen, noch wenig erforschten Sprachibiomen.

§. 4. Nach der Berschiedenheit der Wohnsige wählten die Menschen auch verschiedene Lebensweisen und Beschäftigungen. Die Bewohner der Steppen und Wisten, wo sich nur hie und da fruchtbare Weidepläge sinden, wählten ein Hirtenleben und zogen als wandernde Stämme mit ihren Zelten und Heerden umher, mit den Jahreszeiten den Ausenthaltsort wechselnd. Sie werden Nomaden genannt und ihre Hauptbeschäftigung ist Viehzucht. Die Ansiedler wohlgelegener Meerestüsten entbedten bei zunehmender Entwicklung und Bevölkerung bald die Bortheile ihrer Lage. Sie trieben Schiffahrt und Handelung und Bevölkerung bald die Bortheile ihrer Lage. Sie trieben Schiffahrt und Handelung und erzielten Wohlstand und Reichthum, wodurch sie sich zum Bau schönerer und größerer Wohnhäuser und zur Anlegung von Städten ausgesorbert sühlten, indes die Bewohner unwirthlicher Gestade ihr freudenloses Leben mit dem Fischfang fristeten. Die in der Ebene wohnten, widmeten sich dem Aderbau und der Aunsten des Friedens, während die rauhen, abgehärteten Berg=

völker sich der Jagd ergaben und, von ungestümem Freiheitsbrang getrieben, an Rampf und Rrieg Ergöten fanden. — Gin mächtiger Bebel gur Bilbung bes Menfchengeschlechts war ber handel und ber baburch berbeigeführte Böllerverkehr. Die Bewohner fruchtbarer Ebenen und wohlgelegener Stromgebiete trieben Land = und Binnen= handel, burch ben fie ihren Ueberfluß andern Ländern zuführten und bafür fremde Ratur = ober Kunft = Producte eintauschten. Die ausgebehnteste Gattung bes Binnen= bandels ift ber in Aften und Afrita beimifche Raravanenhandel, burch ben große Waarengüge ans weiter Ferne in die entlegensten Länder geschafft werden, und der häufig jur Anlegung von Handelsplätzen und Stäbten Beranlaffung gab. Die Beschwerben und Gefahren ber Handelszuge burch weite, oft von wilden Räubervöllern bewohnte und von Buften unterbrochene Landftreden machten Berbindungen vieler Menichen zu gemeinschaftlichen Unternehmungen nothwendig. Zum Lasttragen bei dem Karavanenhandel bediente man sich besonders des Kamels, das man daher das "Schiff der Wüste" genannt hat, und zum Schutz und Geleite der nomadischen Steppenbewohner, deren Gebiet man burchschritt. Da die wandernden Kausseute ber Karavanen bäufig berühmte Tempel mit ihren heiligen Strafen und bem daselbst waltenden Gottesfrieden als Ruhestätten und Rieberlaffungsorte wählten, so erhielt ber Handel im Alterthum eine religiöse Weihe und trat unter den Schutz der Religion. Die Bewohner buchten= und hafenreicher Rüften-länder trieben Seehandel, der im Alterthum wesentlich Rüftenhandel war. Anfangs tausahe man Waare gegen Waare (Tausahanbel); erst später kam man auf den Gebanten, ben ebeln Detallen einen bestimmten Werth beizulegen und ausgeprägte Geldmitngen zu einem fünftlichen, bequemen Tauschmittel umzuschaffen. — Die Bewohner des ebenen, wenig bevölkerien Landes schufen fich durch Zähmung der Thiere unentbehrliche Gehülfen der Arbeit in den Hausthieren und ficherten fich ihr Eigen= thum, ihre Aeder, Hitten und Heerben burch Gesetze und Rechtsbestimmungen, baher man den Landbau als das "große Thor der Menschlichkeit" bezeichnen kann. Die Bewohner ber Stäbte bagegen legten fich auf Gewerbe und Erfindungen gur Bereicherung und Berschönerung des Lebens und pflegten Rünste und Wissenschaften, durch welche sich die Macht des menschlichen Geistes in seinen verschiedenen Kräften und Richtungen kund gab.

# 3. Staaten und Staatsformen.

§. 5. Mit der Zeit unterschieden sich die Bölker in civilisirte (Culturvöller) und in un civilisirte (Naturvölker), je nachdem Anlage und
Berkehr die Ausbildung der geistigen Kräfte förderten oder Stumpssinn und räumliche Abgeschiedenheit dieselbe hemmten. Die uncivilisirten Bölker sind entweder
wilde Horden unter der Obhut eines Häuptlings, in dessen Hand das Schicksal jedes Einzelnen ruht, oder wandernde Nomadengeschlechter unter der
Leitung eines Oberhauptes, der als Bater der Familie die Rechte eines
kürsten und Richters übt und die Stammgenossen der Gottheit gegenüber vertritt. Weder diese Nomadengeschlechter mit patriarchalischen Einrichtungen,
noch die wilden Horden, die in Afrika's unbekannten Sandwüsten, in Asiens Hochgebirgen und in Amerika's Urwäldern hausen, sinden einen Plat in der Geschichte. Diese befaßt sich nur mit den civilisirten Bölkern, die durch Bersass salen und Reiche getheilt sind und durch Sitte
und gegenseitige Uebereinkunst (Convenienz) zum friedlichen Berkehr,
zur Gesellschaft, zu einem sittlichen Ganzen sich verbunden haben.

Nach der Berschiedenheit der Regierungsformen oder Berfassungen zerfallen die Staaten in monarchische und republikanische. Monarchie heißt ein Staat, wenn ein Einziger an der Spitze steht und das Regiment führt; dieser Einzige hat

nach bem räumlichen Umfange feines Gebietes balb ben Titel Raifer ober Ronig, bald die Benemung Herzog ober Fürst u. bergt. — Republik ober Freistagt (Gemeinwefen) nennt man biejenige Staatsordnung, in welcher bie hobeit und Machtvolltommenheit (Souveränetät) der vollberechtigten männlichen Bevölkerung inwohnt und die Regierungsgewalt in die Sande einer gewählten Obrigkeit gelegt wird. Hierbei findet über eine große Mannichfaltigkeit ftatt. Wird nämlich bie Regierung blos von einigen burch Geburt (Abel) ober Reichthum ausgezeichneten Geschlechtern geführt, fo belegt man eine folde Staatsverfaffung mit dem Ramen einer ariftotratischen Republit, und wo diefes Borrecht in die Bande einiger wenigen Familien oder Berfonen übergeht, ba entsteht eine Oligarchie. Werben bagegen die verantwortlichen Leiter ber Regierung von und aus bem Gefammtvolke gewählt, fei es in allgemeinen Bersammlungen ober gemeindeweise, und befitt bas Bolt bas Recht ber Gefetgebung, fo beift eine folche Berfassungsform eine Demokratie oder demokratische Republik; üben aber dabei bie unteren Klassen einen vorherrschenden Ginfluß, so gestaltet sich die Demotratie zur Ochlokratie, zur herrschaft der Masse. Jede dieser drei Berfassungssormen galt im Alterthum für gesetlich, wenn bas allgemeine Staatswohl und bas Intereste bes Ganzen als oberfter Zweit aufgestellt war und die Regierungsgewalt Gefets und Herkommen als über sich bestehend anerkannte; für entartet, wenn Unrechtmäßigkeit und Wilkfür bas Recht bes Stärkern an die Stelle bes Hergebrachten setzte, bas Privatinteresse zum Staatszweck erhob und baffelbe bem einzelnen Burger als Gefet aufbrängte. — Die monarchifche Form ift entweber unbefchräntt (abfolut), wenn ber erbliche Regent mit feinen Rathen ohne Buziehung bes Bolles Gefete einführt, Steuern auflegt und bie Regierung und Rechtspflege einrichtet, ober beschränkt (gemischte Staatsform), wenn bies nur unter Mitwirtung ber Bertreter (Repräsentanten) bes Bolls geschehen barf. Die befdrantte Monardie, wobei ber Regent unverantwortlich ift, fich aber mit verantwortlichen Großbeamten (Ministern) zu umgeben bat, tann boppelter Art fein, je nachdem bas Befammtvolt vertreten ift (Repräfentativ-Berfaffung, constitutionelle Monarchie), ober die einzelnen Stände besselben (Ständeverfassung im engern alten Sinn). Tritt die Willfür des Regenten an die Stelle des Gesetzes, so artet die absolute Monarchie in Despotie aus; ist bei der con= stitutionellen Monarchie die Boltssouveranetät ausbrudlich als Quelle der Regierungsmacht hingestellt, so nähert sich dieselbe der republikanischen Staatsform. Wird eine unsichtbare Gottesmacht als Oberhaupt eines Volles ober Staates verehrt, also daß die Borsteber und Obrigkeiten nur die Bollzieber eines höheren Willens und Gebotes find, so entsteht eine Theokratie mit hierarchischer Glieberung und Abstufung ber Nemter.

§. 6. Die ältesten Culturstaaten hatten größtentheils die freiheitbeschränkende Einrichtung der Rasten. Darunter versteht man eine strenge Scheidung der Menschen nach Stand und Beruf, die in fester, geheiligter Ordnung vom Bater auf Sohn vererben, und wobei weder eine Vermischung noch ein llebergang aus einer in die andere gestattet ist. Dabei unterschied man zwischen den höheren Kasten des Priester- und Kriegerstandes und der untern des gemeinen Volks. Je mehr sich ein Volk der patriarchalischen Herrschaft der Stammhäupter entzog, aus dem ursprünglichen Kriegsstand in friedliche Daseinssormen einlenkte und den Dienst der Götter zu seinem Hauptanliegen machte, desto höher stieg der gelstliche Stand, der als Vermittler zwischen den Himmelsmächten und den Menschengeschlechtern galt, an Einsluß und Ansehen. Daher bildeten die Priest er häusig die erste Kaste. Durch eine besondere Tracht, durch hierarchische Kangordnung, durch ein äußeres Ceremoniel von den andern Ständen geschieden, und hochgeehrt vom Bolke als Kenner und Verkündiger der göttlichen Offenbarungen und Gesetze, als Volkbringer der mysteriösen Gebräuche und Religionshandlungen, deren richtige Anserdiger der mysteriösen Gebräuche und Religionshandlungen, deren richtige Anserdiger der mysteriösen

wendung und Berrichtung fie allein verstanden, beren tieferen Sinn fie in beiligen Bebeimlehren ihren Rachtommen und Schülern mittheilten, besagen die Briefter in manchen der alten Culturstaaten große Macht und Vorrechte, bis es der Ariegertafte (bem Abel) gelang, sich bem Priefterstande als ebenbürtig zur Seite gu stellen und entweder mit bemselben zu einer Theilung ber Berrichaft übereinzukommen, ober benselben zu überminden und eine weltliche Defpotie auf bie Schärfe bes Schwertes zu gründen. So entstanden bevorzugte Stände, die, burch Bermögen, Bildung und Waffenübung vor dem übrigen Bolke ausgezeichnet, einen boberen Rang einnahmen. Dem Abel gehörte gewöhnlich bas monarchische Oberhaupt an, bessen Geschlecht oder Familie allen andern voranging und als Dynaftie bezeichnet wird. Die britte und vierte Rafte bilbeten bie untern Stände der Aderleute und Handwerker. Befanden sich in einem dieser Staaten hirten, so machten sie die niedrigste und verachtetste Rafte aus, theils wegen ihrer geringen Bildung, theils wegen ber aus ber Beschäftigung mit dem Kleinvieh ihnen anklebenden Unreinlichkeit. Am längsten und reinsten erhielt sich das Kaftenwesen, das in der Regel eine Eroberung des Landes durch fremde Bölker und eine Unterjochung ber Eingebornen in uralter Zeit voraussett, in Inbien. Auch in Aeghpten fanden kastenartige Scheidungen nach Stand und Beschäftigung statt. In manchen Staaten waren bie Rasten so schroff getrennt, daß die erbliche Scheidung durch keine Bermischung, durch keine Wechselheirathen burchbrochen werden durfte und sich sogar bis zur Vermeidung bes äußeren Berfebre ausbebnte.

# 4. Religionswesen und Cultusformen bes Beibenthums.

§. 7. Nicht minder verschiedenartig und mannichfaltig als die Lebensweisen und Staatsformen gestalteten sich Religion und Cultus, die Form und das Spiegelbild ber Beiftes- und Seelenthätigkeit ber einzelnen Bolker. Ursprünglich im Gemuth und in der Empfindungswelt wurzelnd, hat die Neligion ihren tiefften Ursprung in dem Sehnen der Menschenseele nach der Bereinigung mit dem geistigen Urquell, in bem inneren Erbeben vor ben äußeren Naturgewalten, in bem Sefühl berAbhängigkeit von boberen Mächten und ber Unzulänglichkeit ber menschlichen Rrafte in ben Stürmen bes Erbenlebens. Das Religionswesen ift baber nicht blos eine Seite bes innern Lebens, es ist vielmehr die Totalität besselben, es ist ber Gottesfunken, von dem alle geistigen Thätigkeiten ausgeben, ber Boben. aus bem bie einzelnen Beiftesblüthen jum Lichte emporfteigen; und je naber ein Bolt in seiner Gesammtentwickelung ber Natur steht, je einfacher seine Lebensformen und Beschäftigungsarten find, je beschränkter sein Gesichtstreis und seine Bedankenwelt erscheint, besto mehr fällt sein ganges geistiges Sein mit ber Religion zusammen, besto mehr sind seine religiosen Berrichtungen für die innere Welt eine abnliche ausschließliche Werkthätigkeit, wie bie Geschäfte bes Tages für das physische Dasein, desto mehr wachsen die Religionsübungen mit den äußeren Berufspflichten zu einem festen Lebensbaume zusammen und verleihen ben Werken der Sand durch den göttlichen Sauch eine böhere Weihe. In dieser Wechselbeziehung des prattischen und religiösen Lebens wurzelt zunächst das heibnische Religonswesen. Die Menschen verehrten bie göttlichen Machte, bie fich im Rreis-

laufe des Naturlebens offenbarten und dem irdischen Dasein Richtung und Ziel verliehen, und indem fie diese vorzugsweise in der Sonne, der Licht und Leben spendenden Naturmacht, und in den Kräften, die im Wachsen und Absterben ber Bflanzenwelt zur Erscheinung tommen, zu erkennen glaubten, faßten fie biese als persönliche, mit Bewußtsein und Billen begabte Wesen auf und bienten ihren selbstgeschaffenen Göttergestalten mit Religionsfesten und Cultusgebräuchen. wohl bei der Ausbildung der religiösen Vorstellungen als bei den Opfern und Religionediensten zeigte sich eine große Verschiedenheit zwischen ben Bölfern von höherer Naturanlage und Bildungsfähigkeit und ben roben, nur bem irbischen Dasein und ber finnlichen Empfindungswelt zugekehrten Stämmen. rend die Naturvölker in Afrika und Hochasien ihre einfachen, der sinnlichen Unschauung entnommenen Götterbegriffe in robe Formen Kleideten, die fie als Fetische unter ber Gestalt von Thieren ober leblosen Dingen, selten im Menschenbilbe verehrten, bilbeten die Bölker Borberafiens, wo Sonne, Mond und Sterne in schönster Pracht leuchten, ben Sternbienst (Sabaismus) aus und die zur Cultur fich emporarbeitenden Nationen suchten entweder das göttliche Wesen philosophisch zu begreifen, indem sie die Gottbeit in ben sichtbaren Dingen aufgeben ließen und sie als das Leben der Natur, als das in allen Erscheinungen wahrhaft Seiende auffagten (Bantheismus), ober fünstlerisch zu geftalten, indem sie die ganze äußere Natur vergötterten und die Götter als vollkommenere, böber begabte Menichen barftellten (Bolptheismus, Anthropomorphismus). Dieselbe Berschiedenheit gab sich auch in bem äußeren Religionsbienst und in ben Opfern tund. Während fich bie roben Naturvöller mit erlernten Zauberfprüchen und Gebetsformeln ihrem Fetisch nahten und sich burch geweihte Dinge, durch Amulete und Talismane, gegen die Macht feindseliger Geister zu sichern bestrebten, verknüpfte der cultivirte Mensch durch die heilige Dichtkunst sein inneres Leben mit ber Götterwelt, schuf sich mit tunstfertiger Sand ein erhabenes Bild, worin ber menschliche Organismus jum Ibeal verklärt und als Geftalt und Ausbruck ber Gottesnatur aufgestellt warb, und suchte burch Beobachtung ber Himmelskörper und bes Planetenlaufes und burch Erforschung ber Natur und ibrer Gesetze seine Begriffe von dem Wesen der Gottheit und dem ewig wirkenben Geiste zu vervollkommnen und zu veredeln. Und während ferner die sprischen und phönizischen Stämme bem finsteren Wahnglauben hulbigten, daß fie ben Zorn der Gottheit durch Aufopferung geliebter Sohne und Tochter, die fie in die Urme eines glübenden Bötenbildes, des Feuergottes Doloch, legten, verfohnen ober burch Unzucht und wollustige Gebräuche beren Gnade sich erwerben könnten, und wilbe ober halbeivilifirte Böller Stlaven und Ariegsgefangene auf ben Altaren ihrer Nationalgötter schlachteten, schöpften bie Griechen und bie italischen Bolferschaften aus ihrem veredelten Cultus und Opferwesen erhöhten Lebensgenuß, indem fie ihren Göttern fröhliche Feste veranstalteten, wobei sie bie bargebrachten Früchte und die geopferten Thiere, von der geringen Gabe der Erftlinge bis ju ber großen Opferfeier von hundert Stieren (Betatombe), im Freundestreise verzehrten und sich zugleich ber eblen Rünste erfreuten, ber Boesie, ber Tontunft und bes festlichen Chorreigens, die an biesen Götterfesten zur Entfaltung tamen.

§. 8. In allen Religionsspstemen des heidnischen Alterthums, die wir bei der Geschichte der einzelnen Bölfer in ihren Grundzügen und Eigenthümlichkeiten

naber tennen lernen werben, gibt fich bas Streben tunb, bas Wefen ber Gottheit, beren Dasein ber Mensch sowohl in ber natur als in seinem Innern wahrnahm, zu erfassen und sich ihr burch Bflege und Ausbildung bes göttlichen Theils in ber Menschenseele mehr und mehr zu nähern. Die semitischen Bölter, namentlich bie Babylonier, strebten biefem Biele nach burch Erforschung ber außern Natur, Beobachtung ber Sonne und ber Geftirne in ihren Bahnen und in ihrem Ginflug auf bas Erben- und Menschenleben; bie Inder versenkten fich in die Gebeimniffe ber Schöpfung und suchten bas Berhaltnig ber Menschenseele gur Weltseele, der creaturlichen Welt zur Gottheit zu ergründen und in schwärmerischer Contemplation ben im Innern schlummernben geiftigen Reim zur Entfaltung gu bringen und bem Urquell alles Seins zuzuführen; die Aeghpter vereinigten bie beiden Richtungen zu einem der Landesbeschaffenheit und Bollsnatur entsprechenben Spfteme und verehrten babei die ewige Gesehmäßigkeit und Unwandelbarkeit bes göttlichen Wesens in dem gleichbleibenden sichern Naturtrieb ber Thiere; die Meder und Berfer bildeten ben Glauben, daß heerschaaren von guten und bojen Beiftern unter bem Lichtgott Ormuzb und bem Damon ber Finsternig, Abriman, um die Herrschaft über die Welt und den Menschen einen ewigen Kampf führten, zu einem ethischen Shitem aus, indem fie lehrten, daß man bem Sichtgott in Reinheit ber Seele bienen und bas Bose in ber Aukenwelt wie in ber eigenen Bruft betämpfen folle; bie Griechen füllten bas Weltall mit bem göttlichen Beifte und abelten ben Menschen, indem fie bie Götter nach seinem Bilbe gestalteten und ben menschlichen Organismus jum Ibeal steigerten und augleich burch die bichterischen Gebilde einer reichen Mythologie die göttlichen Wesen mit der Menschenwelt in lebendigen Berkehr setzten. Allen diesen hauptrichtungen lag eine pantheistische Auffassung, eine Durchbringung, Belebung und Beseelung ber Materie und alles Geschaffenen burch die Gottheit, burch ben Beltgeift zu Grunde. Der Pantheismus ist bas gemeinsame Kennzeichen alles beidnischen Religionswesens. Nicht als ob man eine Uebertragung dieser religiösen Anschauung von einem dieser Boller jum andern annehmen burfte; mogen auch einzelne Borstellungen und Formen entlehnt und verpflanzt worden sein, mag auch durch ben Berkehr und die bichterische Geistesthätigkeit bie und ba Fremdes und Sigenes fich zu einem Ganzen, zu einem Mythentreis verbunden haben: bie Religionsspsteme mit ihrer Sagenwelt und ihren Cultusformen sind aus bem ureigenen Beiste bieser Böller burch freie Ibeenschöpfung und Phantasiethätigkeit bervorgegangen, sie find das Product ihres eigenen Suchens, Ringens und Wirkens, das Spiegelbild ihres eigenen Seelenlebens. Die Uebereinstimmung rührt von der Gleicheit der Menschennatur ber und von der Unzulänglichkeit des Menichengeistes, ben Urquell alles Seins und Lebens zu ergründen. Jebe religiöse Anschauung, die nicht im Theismus wurzelt, führt nothwendig jum Pantheismus; benn die göttlichen Rrafte, sofern fie in ihrer Sonderung gefaßt werben, find unendlich; ihre Bereinigung finden sie nur in der Ginen schöpferischen Urtraft, die von Ewigkeit war, ift und sein wird, von der alles Leben und alle Kraft aus-Die Auffassung eines einzigen personlichen Gottes, ber himmel und Erbe geschaffen, der das Weltall nach ewigen Gesetzen lenkt, und die Geschicke der Bölter und Menschen nach unerforschlichem Rathschlusse bestimmt, erlangte und bewahrte nur ein einziges fleines Bolt, die Ifraeliten, inmitten einer beibnischen

Digitized by GOOGLE

Umgebung. Bei ihnen überwand die Verehrung des lebendigen Jehova (Jahve, d. i. der Ewige) allen Götzendienst, so oft sich derselbe auch mit seinen sinnlichen und lüsternen Formen unter ihnen festzusetzen suchte, und im Bewustsein dieses Borzuges des "auserwählten Volkes" vor dem gesammten Heidenthum ruft der Berfasser der "Weisheit Salomo's" aus:

"Thöricht von Natur waren alle Menschen, die in Nichtsenntniß Gottes lebten und nicht aus dem sichtbaren Guten den, der da ist, zu ersehen vermochten, und nicht auf die Werke merkend, den Meister erkannten; sondern entweder das Feuer, oder den Wind, oder die schielle Luft, oder den Kreis der Gestirne, oder das gewaltige Wasser, oder die Lichter des Himmels für die weltregierenden Götter ansahen. Wenn sie nämlich, von ihrer Schönsheit ergöht, sie für Götter hielten, so hätten sie sollen einsehen, wie viel besser ihr Gebieter ist; denn der Urheber der Schönsheit schuf sie. Wenn sie aber die Krast und Wirtsamkeit bewunderten, so hätten sie daran merken sollen, wie viel mächtiger ihr Schöpfer ist. Denn aus der Eröße und Schönheit der Geschöpfe wird vergleichungsweise der Urheber derselben erkannt."

# 5. Begriff, Quellen und Gintheilung ber Gefcichte.

- §. 9. Die Geschichte handelt von der Entstehung, dem Wachsthum und dem Untergang ber Staaten und Reiche und von bem Ursprung, ber Kraftentfaltung und dem Verfall der Bölker oder Nationen. Denn unter ber Sonne ift Alles einem ewigen Wechsel unterworfen und die Geschicke der Bölker gleichen denen des einzelnen Menschen. Jede Nation bat eine frobliche Jugendzeit, wo alle Kräfte sich entwickeln; sie hat ein reifes Mannesalter, wo Größe nach Außen mit Bluthe im Innern verbunden ift; fie bat ein Greifenalter, wo bie Rrafte schwinden, bis sie zulett einer mächtigeren erliegt ober weichen muß. In ber ersten Periode bilden die Kriegsthaten ben Hauptgegenstand ber geschichtlichen Darftellung; in ber zweiten bie Staatsverfassungen, bas Berichtswesen und das Geistesleben, wie es in Runst und Literatur zur Erscheinung kommt; in der dritten die Parteitämpfe, der bürgerliche Haber über die gesellschaftliche und rechtliche Stellung ber Stände und die verwickelten Zustände einer verfeinerten und übergebildeten Welt. Dabei erlangt man die Lehre, daß Baterlandeliebe (Patriotismus), Burgertugend und Ginfachheit ber Sitten Reiche und Nationen groß machen, Selbstsucht (Egoismus) und die daraus hervorgehende Parteiung, Genußsucht und Verweichlichung sie zu Grunde richten.
- §. 10. Da Reiche und Nationen bestanden, ehe die Schreibkunst in Anwendung kam, die Menschen Kriege führten und bürgerliche Einrichtungen trasen, ehe sie ihre Thaten auszeichneten, so haben wir über die älteste Geschichte sehr dürftige, aus unzuverlässigen Quellen geschöpfte Nachrichten. Denn bald beruhen sie auf Dichtungen und Volksliedern, bald auf mündlicher Ueberlieserung (Tradition), die sich von Mund zu Mund fortpslanzte, aber durch die Uebertragung fremdartige und sabelhafte Zuthaten annahm; bald gründen sie sich auf geschichtliche Denkmale, als Grenzsteine, Grabhügel, Monumente, Trümmer uralter Bauwerke, Inschriften, Münzen, Geräthe, Wassen u. dgl. Daher ist die älteste von den Gebilden einer jugendkräftigen Phantasie durchzogene und ausgeschmückte Geschichte sagenhaft oder mythisch und mehr

für die epische Dichtkunst, die mit Vorliebe ihre Stosse aus der Heroenzeit (Helbenalter) wählt, als sür die Geschichtschreibung von Bedeutung. Diese wird erst zwerlässig, wo gleichzeitig oder doch dem Raum und der Zeit nach nicht allzusern lebende Schriftsteller uns berichten, was sie erlebt, erforscht oder durch Erzählung verwommen haben. Mit der Zunahme der Cultur gewinnt dam die Kenntniß der geschichtlichen Ereignisse immer mehr an Licht und Wahrheit, dis zuletzt die Ueberfülle schriftlicher Urkunden dem Forscher Schwierigkeiten anderer Art bereitet.

Uralte epifche Rationalbichtungen, Boltslieber unb Boltsfagen wurden bäufig von Gefdichtsichreibern als Quellen für bie altefte Gefdichte benutt; fo von Livius bei ber romifcen Geschichte, von Paulus Diaconus und Jornandes bei der Geschichte der Langobarben und Gothen, von Saro Grammaticus in der dänischen Geschichte; aber in biefem Kalle ift. in ber alteften Geldichte auch immer Dichtung und geschichtliche Bahrheit fo bermifcht, daß eine Scheibung unmöglich erscheint; Die Bersuche einer erklärenden Deutung aber führen häufig auf Abwege, indem dabei Bhantasie und vorgesaste Meinung oft allzuthätig mitwirfen. Aebnlich verhalt es fich mit ben mpthologifden Cagen als geschichtlichen Quellen ; bie burch fombolifde Deutungen barans gewonnene biftorifde Ausbeute ift bochft unficher. -Bichtiger find Münzen und Inschriften, namentlich für die specielle Geschichte, wie Landschaften, Städte, Inseln u. f. w. Ferner Grabmaler mit den sich häusig barin befindenden Sartopbagen, Geräthschaften, Waffen, Urnen u. bergl. Kur die Geschichte der Relten und German en flub in biefer Beziehung bie fogenannten Bunengraber, bie man im nörblichen Deutschland, sowie in ben Niederlanden, England, Schottland, Frankreich u. a. D. vorfindet, von Bichtigleit. Man versteht barunter alle aus ber heibnischen Borzeit ftammenden Grabmaler, bie theils in großer Menge und in Reiben geordnet, theils einzeln auf Anböhen, in Wälbern und entlegenen Gegenden in höheren ober niebrigeren Erbaufwürfen von abgerundeter Korm sich vorfinden, und häufig bie Refte verbrannter Leichen ober unverbrannter Gerippe, sowie Urnen und andere Gefage, Baffen und verfchiebene Gerathe bes hanslichen und bffentlichen Lebens von Stein, foru und Metall enthalten. — Auf eine nralte eingeborne Bevollerung laffen bie Taufenbe von Sahren vor unferer Zeitrechnung entftanbenen Bfahlbauten foliegen, Die man neuerbings an vielen Orten, namentlich in beutschen und helbetischen Seen tief unter bem Bafferspiegel aufgefunden bat. Ueber bie Race biefes Urvolls, bas bei feinen alteften Bauten, wie bie jablreichen Funde von Gerathschaften ergeben, ben Gebrauch bes Metalls noch nicht kannte, und bie Beit ber Entstehung ber Bfahlbauten ift man freilich noch zu teinem sichern Resultate gekommen. Bollte man boch in biefen uralten Denimalern eines vorgeschichtlichen Bolles, bie in vorteltischer Beit zum Sout gegen Thiere und feinbliche Angriffe errichtet sein mochten, Zusluchtsstätten und Riederlassungen phonizischer und karthagischer Kausseute erkennen.

§. 11. Bor Erfindung der Buchbrudertunft wurden die historischen Rachrichten, fo wie alle Werte ber Literatur blos geschrieben und als Sanbichriften (Manuscripte) in Bibliotheken aufbewahrt. Bon diesen auf geglätteten und zubereiteten Thierhäuten (Pergament) oder auf Bapprus geschriebenen Manuscripten, die Jahrhunderte lang (manchmal verwischt und neubeschrieben, Palimpseste) im Staube ber Alosterbibliotheten gelegen und deren Bervielfältigung durch Abschreiben sehr kostspielig und mühfam war, wurden später gedrudte Ausgaben veranstaltet, welche die Berbreitung ber Geschichtstunde und die Erkenntnis der geistigen Erzeugnisse des Alterthums schnell förderten. Doch hat man auch jett noch handschriftliche Urtunden, von denen der Geschichts= forscher Einsteht nehmen muß, besonders wenn er die verwickelten Ereignisse und Zustände unferer Zeit darstellt. Diese bestehen in Briefen, Berträgen, Protocollen, Denkschriften u. dgl. und besonders in den Actenstüden der Diplomaten (Geschäftsführer der Fürsten und Regierungen) und werden in Archiven aufbewahrt. — Eine nach Jahren geordnete geschichtliche Zusammenstellung von Begebenheiten ohne innern Zusammenhang heißt Chronit; die pragmatische Geschichte sucht die Berknüpfung von Ursachen und Wirkungen in den Begebenheiten, die Beweggründe (Motive) und Plane der handelnden Persönlich-

keiten und den inneren Sang und Zusammenhang der Erscheinungen und Thatsachen

nachzuweisen.

Indessen genügt es nicht zu wissen, was geschehen ist, sondern man muß auch den Ort und das Land tennen, wo, und die Zeit, wann etwas geschehen ist. Jenes lernt man durch die Geographie oder Länderkunde und Topographie oder Ortskunde, dieses durch die Chronologie oder Zeittunde. Nicht dei allen Böltern jedoch ist die Zeitrechnung (Aera) gleich: denn während die christlichen Nationen von der in die Regierungszeit des Kaisers Augustus fallenden Geburt Jesu an vorwärts und rückwärts zählen, rechnen die Juden von Erschaft ihres Propheten (Hebschaft and Tauli 622). Die Griechen, die auch in ihrer Zeitrechnung sich nach Stämmen und Staaten unterschieden, und lange nach den Namen der höchsten Wagistratspersonen oder Oberpriester die Jahre bezeichneten, zählten in späterer Zeit (etwa um 300 v. Chr. an) nach Olym-piaden, deren Ansang man auf das Jahr 776 v. Chr. sestsetzte; die Kömer bezeichneten ihre Jahre nach den regierenden Consuln und nach Erbauung der Stadt (u. c. 753 v. Chr.); andere Bölter nahmen andere Ausgangspunkte. Auch die Genealogie (Geschlechterkunde) kann als historische Hülfswissenschaft gelten, insosern sie durch tabellarische Darstellung der Geschlechtssolgen den Zusammenhang sürstlicher Familien und Dynastien erläutert und veranschaulicht.

Rur leichtern Uebersicht theilt man die Weltgeschichte in folgende Hauptzeitalter: I. die alte Welt, wo republikanische ober bespotische Staatsformen und heibnischer Cultus vorherrschen. Diese findet ihr Ende durch die Bolterwanderung (im 5. Jahrh. n. Chr.), welche II. bas Mittelalter herbeiführt mit ben complicirten Buftanben bes Feubalnerus, mit ftrenger Sonberung ber brei Stände, Wehr-, Lehr- und Rahr-Stand (Abel, Geiftlichkeit, Bürger und Bauer), und unter bem Einfluß ber papstlichen und priesterlichen Hierarchie. Dieser Einfluß wird gebrochen durch die Reformation (1517), nachdem zuvor die Entbedung von America (1492) und das Aufblüben ber Runfte und Biffenschaften ben beschränkten Gesichtskreis bes Mittelalters erweitert haben. Daburch entsteht III. die Neuzeit, mit hebung bes Bürgerstandes und der auf stehende Heere gegründeten Fürstenmacht, bis das. Streben nach lösung der gebundenen Zuftande, nach persönlicher Freiheit und Anerkennung ber angebornen Menschenrechte und die Verfassungetämpfe, die in ber frangb. fischen Revolution (1789) ibren Bobevunkt erreichen, IV. bie Renefte Reit einleiten, beren Haupt-Tenbenz auf die Bleichstellung ber Stände, auf die Betheiligung des Bolls am öffentlichen Leben, auf Anerkennung der nationalen Eigenartigleit im Staatswesen und auf die Begründung gemeingültiger Rechtsnormen als böchsten Staatsprincips gerichtet ist.

# A. Morgenländische Völker.

§. 13. Geographischer Abriß von Asien. Mitten burch Asien zieht sich mit vielen Abwechselungen von Erhebungen und Sentungen ein unermestliches, vom schwarzen Meer bis nach Korea sich erstreckendes und von Westen nach Osten sich fast sächersörung erweiterndes Hochland, im Norden durch den Altai und andere Bergsketen, im Süden durch das mythenreiche Wundergebirge des Himalaya von den umliegenden Tiesländern getrennt. Durch das hindukhu-Gebirge (Paropamisus) wird dieses Hochland in ein größeres, östliches, und in ein kleineres, westliches Plateau

Digitized by GOOGIC

Es bilbet bie Rerngestalt Afiens, um die sich das Tiefland in fünf hauptgruppen anschließt, zwischen welchen sich wieder mehrere kleinere vom großen Sochlande burch Gebirge getrenute und größtentheils als Halbinseln weit ins Meer hervortretende Hochländer erheben. Unter diesen sind die arabisch=sprische und die vorderindische Halbinsel am bedeutendsten. Die Gebirge Asiens, die den Süd-, Nord- und Ostrand bes mittleren Hochlandes bilben, gruppiren fich um folgende Hauptspfteme: 1. Das ganz Klein=Asien in zwei Richtungen durchziehende Caurusgebirge mit dem mythenreichen Ararat. 2. Das bei den Alten unbestimmt und weit gedachte Imausgebirge, als bessen östliche Fortsesung der himalana (Emobi=Berge) mit den Ursten der Menscheit in seinen an Hausthieren, Getreide, Gartenfrlichten und Obst reichen Abhängen, und als weftliche ber seit Alexanders Eroberungszug unter dem Ramen des in bischen Rautasus bekannte Baropamifus (hinduthu-Gebirge) angesehen ward. 3. Das Hochgebirge des Altai mit seinen Fortsehungen nach Osten (Daurische Berge) und nach Westen (Muztag, Thian-Schangebirge). 4. Die auf der Grenzscheide von Asien und Europa im Nordosten bes taspischen Meeres fich bingiebenden Spperboreifchen 5. Der hohe, mit ewigem Schnee bebeche Rautafus amifchen Berge (Ural). dem kaspischen und schwarzen Meere. 6. Das Khingkan-Gebirge, wodurch bas din efifche Tiefland von bem großen hochlande getrennt wird. "In Afien," urtheilt ber erfahrungsreiche Grieche Hippotrates, "gedeiht Alles weit schöner und größer; bas Land ist milber als ein anderes, und die Bölker sind sanster und kräftiger, die Thiere wohl= genährt und fruchtbar, die Menschen voll, schön und groß, an Gestalt und Zügen wenig verschieden, an Sitten friedlicher und weniger streitbar als die Europäer; denn der Himmel ist gleichmäßiger und meidet die Gegenfäße; häufiger Luftwechsel aber regt die Leidenschaften ber Menschen auf und macht fie unbeständiger." — Nur der Guben und Westen Asiens, wo Culturflaaten mit fortschreitender Bildung und wechselnden Staatsformen sich entwickelten, Indien, Medien und Persien, die Staaten in Mesopotamien, Sprien, Llein-Asien u. a. sind Gegenstand der Geschichte; das stadile Chinesenreich im Often dagegen und der von wandernden Nomadenstämmen (Stythen) bevölkerte Nor= ben, wo nur Zustände von längerer ober Mrzerer Dauer, theils wie in China, mit einem Anstrich äußerer Civilisation, theils, wie bei den Stythen und Sarmaten, in der nackten ursprünglichen Robbeit sich den Blicken des Forschers darbieten, haben keine Geschichte. Die Bewohner Aeghpten 8, obwohl zu Afrika gehörend, werden vermöge ihrer aus Aften stammenden oder boch damit verwandten Cultur und Einrichtungen den morgenländischen Böltern beigezählt.

I. Die Halb in fel **Riein-Uffen** war von verschiedenen Bollerschaften thratischen, sprischen phönizischen und unbefannten Ursprungs bewohnt und an ihren brei Ruften mit griechisch en Colonien überbedt, beren Gebiet fich oft weit ins Land binein erftredte und bie großen Ginfing auf ben Bilbungsgang und bie Lebenseinrichtungen ber Urbewohner übten. geschichtliche Bedeutung liegt in ber vermittelnden Stellung zwischen hochaften und Euroda und ber gegenseitigen Berpflanzung ber Eultur. Das an Buchten und Borgebirgen reiche, von Fliffen und waldbebeckten Bergen burchschnittene Land mit einem schönen gemäßigten Klima war für Handel und Schiffahrt sehr geeignet und an Ziegen - und Schasbeerben, wie an Producten aller Art (Getreibe, Bein, Del, Silbfrüchten , Rauchwerf, Wolle, Marmor und Metallen) reich und fruchtbar. — Das hauptgebirg ift ber weitverzweigte Taurus, von bem fich zwei nörbliche Arme, ber eine an bie Sibklifte bes fowarzen Meeres bis nach Rolchis, ber andere burch Armenien längs ber Sibositüste bes taspischen Meeres ausbehnen, indeg ein süblicher Arm burch Rilftien ("filitische Bässe") nach dem Suphrat zu läuft und jenseit des Tigris unter verschiedenen Ramen fich burch Medien, Barthien, Gebrofien u. a. E. erftredt. Zu ben bebeutenbsten Soben biefer Gebirgstetten mit ichneebebedten Gipfeln, unter benen fich grune Alpenweiben und ichone Balber von Eichen, Fichten und Platanen bis in die fruchtbaren Thaler niebergiehen, gehören in Rein-Afien ber 3ba, ber Olympos, ber metallreiche Sipfilos, ber Emolos, Meffogisn.a. Bauptfluffe find: 1) Bum Baffergebiet bes fowarzen Meeres (Pontos Eurinos): Phafis, Halps, Parthenios und Sangarios; 2) des Marmormeers (Propontis): Rhyndatos (Encullus' Sieg liber Mithribates 73 v. Chr.), Granitos. Diese nordwärts gewendeten Fluffe "burchlaufen in ber Mitte bes Landes theils hohe felfige Gebiete, theils obe und

baumlose Flächen, die von tief eingerissenen Schluchten und an einander gebrängten vullanischen Berghaufen und Seen unterbrochen werben, endlich außerft fruchtbare und libbige Sentungen, beren Klima bier und bort burch bie vullanische Ratur bes Bobens besonders erbist mirb": 3) westlich zum ägäischen Meere gewendet: Scamander, Hermos, mit vielen Rebenflüssen, Kapstros, Mäanbros. In ihnen sammeln sich bie Gewässer, welche von den bis aus Meer reichenben Bergftufen herabrinnen. Diefe Bergftufen "treten balb mit steilen Kalkfelsen und schroffen Borbergen in die blaue, glänzende Aluth binaus, bald näbern fie fic dem Strande nur in fanfteren Silgelformen; bier bleiben breitere, bort fcmalere Ruftenebenen frei, welche von äppiger Fruchtbarkeit und mit Oliven und Weinreben bebeckt finb"; 4) Sübwärts nach bem inneren (lphischen) Meere: Glaufos, Zanthos, Repros, Eurymebon (Geefchlacht, 469), Lalylabnos (Friebrich Barbaroffa † 1190), Lybnos (Alexander), Saros. — Landschaften: 1) **Mysieu**, mit dem Gebiete von Eroja (Ilion) und den Aninen des jüngeren, unter ber macebonischen Herrschaft entstanbenen Reu-Blion, siblich vom alten, ein fruchtbares Lanb mit mafferreichem Aderboben, breiten Biefengrunden und triftenreichen Balbungen am Gebirge; bie wichtigften Stäbte maren griechischen Ursprungs und geborten bem aolischen Bunbe an. 2) Lybien, vullanisch, weinreich und fruchtbar, aber von häufigen Erdbeben beimgefucht. Das ursprünglich streitbare Bolt wurde seit koros verweichlicht; reich burch handel und Industrie, verfiel es in Bolluft und Sittenlofigleit, ergobte fich an Floten- und Bretfpiel und erfand Birthsbäufer und Garfüchen. Die Kilftenftabte gehörten jum jonischen Bunbe; im Innern bes Lanbes find ju merten: Sarbes mit ber hoben, auf fteilen felfen erbauten Burg, ber Berricherfit ber lybifchen Könige und bann ber perfifchen Satrapen; Thyatīra mit Purpurfärberien, Apol-Lonia, Magnesia am Sipplos (Schlacht 190); unter Tiberius zerfibrte ein Erbbeben bie meiften Stäbte. "Auf ber Bestitufte milbert bie Rabe bes Meeres sowohl bie Sige bes Sommers als bie Ralte bes Binters, und bie Bereinigung von Berg und Meer, von Gebirgsluft und Seewind, bie Berbindungen, welche ber hermos und Maander ofwarts jum hochlande öffnen, mahrend westwärts eine ruhige See ju ber Menge ber naben Gilanbe binilberführt, machen biese Riftenlanbicaften bes ägäischen Meeres zum bevorzugten Culturgebiet Kleinasiens." Ungählige Safenbuchten unterbrechen bie fteile Alifte und vorliegende Infeln gewähren geräumige Rheben und Anlerplage. 3) Rarien, von einem rauben, friegerischen, burch Seerauberei beruchtigten Bolte bewohnt, bas als Solbner in frembe Rriegsbienfte trat und eine eibgenöffiche Berfaffung mit einer gemeinschaftlichen , am Bundestempel bei Stratonikea abgehaltenen Tagsatzung besaft. Bu ihren bebeutenbsten Stäbten gehörten: bie von Marmor erbaute ehemalige Resibeng ber tarischen Könige Mplasa; ferner Magnesia am Mäanber, Tralles, Alabanda (reich und üppig) u. a. 4) Lyfien, ein gebirgiges Land, an bessen Küste mehrere griechische (borische Colonien lagen: Batara, Mpra, Bhafelis; bie Ginwohner lebten in einer republikanischen Bundesberfassung, waren freiheitliebend, triegerisch und tapfer, aber wie ihre Nachbarn ber Seeräuberei ergeben; ihre bedeutendste Stadt war Xanthos im reizenden Thale gleichen Namens. bienten bem bogenbewehrten Lichtgott Lykeios, ben bie Griechen als Apollon bezeichneten, unb verehrten die Frauen so febr, bag bie Sohne ihre Ablunft nach ber Mutter bezeichneten. "Ihre tuhn und icon gelegenen Stadtburgen find bicht umgeben von ben Auhepläten ber Tobten, ju beren würdigem Andenken gange Kelsmassen in Gräberftraßen und Friedhöfe umgestaltet worden find." 5) Pamphylien, ein gebirgiges, von wilbströmenben Bergwaffern burchichnittenes Land, von rauben, bem Piratenleben ergebenen, aus "allerlei Bolt" gemischten Bewohnern bevöllert, mit griechischen Colonien (Afpenbos, argiv.). 6) Rilifien, theils eben, mit Getreibefelbern bebeckt, theils walbig, mit Cebern und Cannen (Schiffbauholz) bewachsen; die Bewohner waren fühne, verwegene Seerauber mit festen Piratentastellen. Die bebeutenbsten Stabte lagen an ber Küste und waren griechischen Ursprungs, Selinus (wo Trajan starb), Seleukeia, Tarfos (Geburtsort bes Apostels Baulus, mit kiner hoben Schule), Iffos (Schlacht 333). Bon ber argivischen Stadt Sold (später Pompejopolis) soll das Wort Soldcismus hertommen, weil sich die Einwohner im Umgang mit den Eingebornen einen schlechten Dialett Engewöhnt hatten. 7) und 8) Nörblich bavon lag **Rappadofia** und **Alein-Armenien,** ein rauhes, gebirgiges, an Zinnober und Pferden reiches und von einem fprifchen Bollsftamm bewohntes Land, wo erft bie Römer ftatt ber früheren Burgen und offenen Fleden Stäbte aulegten, barunter Caefarēa (ehemals Mazaca), Thana (Bunberthäter Appollonios), Melitēne in einer fruchtbaren Gegend; Nazianz (Gregorius), Ritopölis (von Pompejus erbaut) u. a. m.

Befilich bavor 9) Lyfaonien, mit ber Stadt Iconium, und bas von einem abgebarteten, ranberifden Bergvoll bewohnte Maurien, beffen Ginwohner als fubne Guerillatampfer ihre Freiheit felbft gegen bie Romer behaupteten und einft ihre hauptftadt Ifaura im Rrieg gegen Berbiffas angundeten und fich in den Mammen tobteten. 10) Pifibien, ber Bohnort eines freien, tabfern, bem Biratenleben ergebenen Bolldens mit bem Stabtden Antiocia (Bisibia) und ben angeblich latebamonischen Bfiangflabten Selge und Sagalaffos. 11) Phrygien, gebirgig und vullanifd, aber fruchtbar und reich an Marmor, besonders bei ber Stabt Spunaba, mit Relana, Apamea, Roloffa (Banlus' Brief), ber reichen Sanbelsftabt Laobiteia (burchbas ermähnte Erbbeben gerftört), Dorflaum n. a. 12) Galatien, im 3. Jahrhundert vor Chr. von einem teltischen Bollsftamm nach langen Ranballgen besetz und in brei Stämme und zwölf unabhangige, aber burch eine Tagfatjung verbundene Gaue (Tetrarchien) getheilt, über bie Bompeins ben Ronig Dejota rus einsetzte. Die Galater maren tapfer, von hoher Gestalt und gefürchtete Diethtruppen. Stäbte: Beffin us, mit einem beruhmten Beiligthum ber,,Bergmutter" Apbele, Gorbion uralte Refibenz phrygischer Könige; (gorbischer Anoten), Ankhra mit Karavanen-Sanbel; Schafbeerben ber Reichthum bes Lanbes. 13) Bithunien, ein fruchtbares, burch Biehzucht wohlhabendes Land, an deffen Küste reiche griechische Handelsstädte sich befanden, wie Cius (Kios), Aft tos (megar., Hannibals Tobesort), wo in ber Nähe später die große und blihende Stadt Rikome bia angelegt wurde, Chalke bon (Bhzanz gegenüber, megar.), Heratleia u. a. Im Innern waren Brusa am Olymp, die regelmäßig im Biereck gebaute Stadt Ritaa, Bithynium n. a. mertwilrbig. 14) Paphlagonien, mit ber großen und geschmadvollen Stadt Amaftris und ber reichen griechischen Banbelsftabt Sinope. 15) Pontos, ber norböstliche Ruftenftrich am schwarzen Meer, von verschiedenen ftreitbaren Barbarenvöllern (barunter bie ftablarbeitenben Chalbber) bewohnt, reich an Obst, Honig, Wolle und Mineralien; muter den Städten sind außer den griechischen Colonien Kerafüs und Trapczus, befonders zu merken Pharnakia, Amafia (Baterfladt des Geographen Strabo), Komāna Bontica mit einem berlihmten Tempel und Orakel, wo sich viele "Begeisterte und Berzückte" befanden und Madden, "welche mit bem Leibe bienten", wie bie Tochter Babplons; Reocafarea, Zela (bekannt burch Cafars Sieg über Pharnakes), Sebastia n. a. Kleinasten war vorzugsweise ber Sit wolluftiger und unfittlicher Religionsculte mit unguchtigen Gebrauchen (Briapuscult, Kybele bienft u. a.). 3m Dienfte ber Kriegsgöttin Ma bei ben Sprern nicht weit von ben Riften bes schwarzen Meeres, welche bie Griechen als "flierreitenbe Artemis" ober Engo bezeichnen, pflegten die Weiber in ben Baffen ber Männer zu erscheinen und ihre Jungfranfcaft für immer zu bewahren, mahrend die Manner ihre Mannheit opferten. Diese heilige Opferfitte, bie auch in Sprien und Phonizien beimisch war, scheint bie Mothen von einem jungfraulichen Ama zonenvolt erzeugt zu baben.

II. Die Raufafusläuber, Sarmatia, Cluthia. 1) Roldis galt für eine von einem gurudgebliebenen Ueberreft bes Beeres bes Sefosiris gegrundete agoptische Colonie (baber bie bei ihnen herrschende Sitte ber Beschneibung), reich an Bauf, Flachs (Leinweberei), Schiffbauholg, Houig und Bachs; mit den Städten Dioslurias (fpäter Sebastopolis), Archäopolis u. a. 2) 3berten, ein vom Fluß Apros burchftromtes gesegnetes Land, beffen Bewohner, medifcaffprifden Urfprungs, in vier Raften getheilt waren. 3) Albanien, von einem friebfertigen, im Reiten und Bogenschießen gelibten Bolle bewohnt (ben Borfahren ber Alanen); fie zerfielen in awolf horben und hatten bie Sitte, bem Berftorbenen seine gangehabe mit ins Grab zu geben. — 4) Das als **affatifches Carmatien** befannte Land zwischen Don (Tanais) und Wolga (Rha) war von verschiebenen uncultivirten Bollern bewohnt, bie ben Gesammtnamen Sarmaten ober Sanromaten führten und mit ben an der Klifte angelegten griechischen Colonialflädten (Bituns, Sinda, Phanagoria, Tanais u. a.) Tauschhandel trieben, indem sie Belzwerkund Skaven gegen Bein und Aleidungsflüde eintauschten. Sie waren in viele Stämme getheilt und lebten meift nomabifc von ben Beerben und ber Jagb, welche in ben Gumpfen auf Birfche und Eber, in der Ebene auf Rehe und wilde Efel ging. Sie waren besonders reich an Pferden. — 5) Die großen, theils aus Gebirgsgegenden, theils aus Steppen und Grasebenen bestehenden und von den Klussen Orn 8 (Amu) und Jararte 8 (Sibon) burchschnittenen Länderstrecken oftwärts vom faspischen Reere waren von wilden Romadenvöllern, Stythen, bewohnt, die in Zelten ober bebedten Bagen wohnten, als Reiter und Bogenfchitgen in ben Rampf gogen und aus ber abgezogenen haut ber erschlagenen Keinbe Pferbegeschirr, aus ihrem Schäbel Trinkgesäße bereiteten. Sie standen unter einzelnen Stammhänptern, denen ein Rönig mit der unumschränkteften Gewalt übergeordnet war. Die Kriegsgesangenen wurden geblendet und zum Mellen und Warten der Heerden gebraucht; wer nicht wenigstens einen Feind erschlagen, durste bei Gelagen nicht aus dem im Kreise umgehenden Ehrenbecher trinken. Die wilden, streitlustigen Rassauft ageten, Saken u. A. wurden zu ihnen gerechnet. Der Orus und das laspische Meer vermittelten die Berbindung zwischen dem össlichen und westlichen Afien. "Bom taspischen Meere aus wurden die Gitter den Khros (Kur) auswärts gebracht, dann in vier Tagen aus Bagen über das Gebirge gesslihrt, die zu der Stelle, wo der Phassischen wurde, um endlich auf diesem Flusse nach der gleichnamigen Stadt gebracht zu werden."

III. Gerica und Indien. Das unter bem Namen Serica (Seibenland) ben Alten befannte Ostland umfaßte einen Theil ber kleinen Bucharei und des nordwestlichen China. Die Bewohner werben geschildert als ein friedliches, Ruhe und Gemächlichkeit liebendes Boll, das ungeachtet eines lebhaften Karavanenhandels mit dem Norden und Westen allen Umgang und Berkehr mit anbern Bollern mieb, große und reiche Stäbte bewohnte und bie fconften Seibenftoffe lieferte, Angaben, die noch jetzt auf die Chinesen passen. — Indien, schon in alter Zeit wegen seiner kostbaren Erzeugnisse Ziel und Mittelpunkt des Karavanen- und Sechandels, besicht mit seiner Abwechselung von Kusten- und Binnenland, Soc- und Tiefland bie größte Mannichsaltigkeit in Alima, Erzeugnissen und Bollsleben. Im Norden und im nördlichen Often und Westen burch himmelhohe Gebirge, barunter ber 40 Meilen lange himalaya mit bem Dhawalagiri, in ben füblichen Theilen vom Meere begrenzt, bilbet Indien "einen geographisch, klimatisch und hiftorisch abgeschlossenen Continent", von der Natur zur Entfaltung eines eigenthümlichen Culturlebens in seinem Junern bestimmt. Durch die nach Silden lausenden Sentungen entsteht zwischen bem riesenmäßigen Bebirge mit seinen Schneehoben und ber indifden Ebene ein Stufenland, burch das die auf dem Himalaha entspringenden größten Ströme sich ergießen (von der Nordseite beffelben ber **Judus**, Sutletsch und Brahmaputra, von ber Sildseite die Jamuna und ber Canges) und bem fildwestlichen und sildbistlichen Meere zustließen. Die Westgrenze bildet das Brahugebirge mit dem Hochlande von Relat, die Ofigrenze das von der Ratur reichbegabte Affam. — Das inbifche Tiefland zerfällt in bas eigentliche **Sindustan** oder Indus- und Gangesgebiet, das vom Himalana bis zu dem unweglamen, dichtwaldigen und von wilden Thieren bewohnten Bin bhjage birge und vom weftlichen bis jum Bfilichen Meere reicht, und in bas tropifche Tafelland Dethan. — Das weft lich e Sind uftan ift bas Indus- (Sind-) Gebiet mit bem Flufftromlande (Benbichab), beffen jett größtentheils mohammebanifche Boller Nachlommen ber alten Inder find; bas mittlere höcht fruchtbare hinduftan mit dem heiligen Flusse Ganges war der Hauptsit der indischen Cultur, Religion, Industrie und Priestermacht. hier befanden fich bie bebeutenbsten Stäbte bes Landes, am Ganges bie hauptflabte uralter Königsbynaftien Haftinapura und Bratisthana mitihrer ehemaligen Pracht und Herrlichkeit und Benares, ber Sig inbischer Beisheit, Cultur und Gelehrsamleit; und an ber Jamuna bas alte In brapraftha, Delhi's Borgangerin, die Krischnastabt Mathura und die alte Resident Agra, nunmehr in Erummern. Am Zusammensluß der beiden Ströme liegt die Pilgerfabt Allahabab, einer ber vielen Wallfahrtsorte bes Lanbes. Das öftliche hindustan umfaßt bas fruchtbare und menschenreiche Land Bihar voll altindischer Erinnerungen mit den Ruinen der einst blühenden Hauptstadt Palibtöhra am Zusammensluß des Çona mit dem Ganges oberhalb bes jetzigen Patra, und in seinem füblichen Theile das reichbewässerte, üppig fruchtbare, aber feuchte, beiße und erfchlaffende Bengalen mit ber hauptftabt Calcutta. Su bem Minbungsgebiete, welches bie Ganga mit bem Brahmaputra vereinigt, aber schon wieber in viele Arme gespalten durchfließt, "bilben die Wassermassen heiße Silmpse, in welchen bie Begetation fo fibermächtig, die Dichungeln bes Bambusrohres fo bid und undurchbringlich find, baß biefer weite Lanbstrich bem Rhinoceros, bem Elephanten, bem Tiger, ber bier in ben morastigen Balbungen seine eigentliche heimath hat, Aberlassen bleiben muß." Die halbinsel Dekhan besteht aus bem innern burch Stromthäler und wilbe Schluchten gerriffenen Dochlanbe, und bem an ben Riffen bingiebenben fruchtbaren Tieflanbe. Jenes enthalt 1) bas fruchtbare Banbja mit bem fluß Ravery, mit bem burch Berlenfischerei befannten Borgebirge Rumari (Comorin), mit Erlimmern alter Stäbte und Tempel (Bagoben) und mit ber ehemaligen Rajaresibenz Conjore. 2) Das walbreiche gebirgige Gebiet von Mpfore mit ber berühmten Sauptfladt Tippo Sahibs und Syber Ali's, Seringapatam; 3) bas Gebiet bes Flusses Riftna

(Rrifcna) mit bem alten Reiche Karn ata, worin fich unweit ber jegigen Rajarefibeng Opberabab die berfihmten Diamantgruben von Golfonba und bie Grottenwerfe von Ellora befanden. 4) Das Gebiet bes Gobawery (Gobavari), bes nörblichften und längften Fluffes in Delhan, wo in Be ran ein alter, priefterlich eingerichteter Brahmaftaat mar, an beffen nordöftlichem Alitungebiet Oriffa am Maharaba noch viele Tempel und Heiligthämer enthält. — Auf ber Oftlifte von Dekjan (Coromanbel), wo jetzt bie Europäer blühende Handelsniederlaffungen (Mabras, Bonbichern u. a.) befiten, befanden fich im Alterthume brei indifche Rönigreiche, von beren einstiger Bracht noch bie Erilmmer ber fieben Bagoben an ber Bestlifte bei bem Dorfe Mahamalajapura Bengniß geben, und bie Beftufte mit bem Ghatgebirge entbielt vier Brahmareiche, barunter bas gerriffene Ruftenland Rantara mit ben beruhmteften Kelsentembeln Indiens auf den Inseln Elephantine und Salsette unweit Bombap und das Rüftenland Malabar und Rallicut (Ralifobu). Das fübliche Indien mit ber bazu gehörigen Bimmetinfel Ce plo n (Taprobane) war feiner hoben Fruchtbarteit und feines berrlichen Rlima's wegen foon in alter Zeit Ziel ber hanbelsreifen. Bon ber fleinen Insel Ramecvara reichen Loralleuriffe, an beneu das Meer fich in beftiger Brandung bricht, bis nach der Insel Cevlon bin-Aber. Die heilige Sage erhlickt barin Spuren ber Diamantbrude, über welche bas erfte Menschenhaar gegangen sei, als es aus bem Barabiese, bas man nach jener reizenden Insel verlegte, ausgetrieben worben.

IV. Artana. Die Länder zwischen Indien und Persten vom arabischen Meere bis zum Paropamīfus (Hindulhu), in den heutigen Gebieten von Beludschistan und Afghauifan, und jenseit jenes Gebirges bis an die Riffen bes taspischen Meeres, waren größtentheils Bestandtheile ber großen persischen Monarchie, wurden aber erft burch bie Feldzulge Alexanbere bes Großen, ber in allen biefen ganbern Stäbte mit seinem Ramen (Alexanbria) anlegte, ben Europäern jugänglich und betannt. Die einzelnen, großentheils aus Gebirgsgegenden und Sandwilften bestehenben, aber boch von Karavanen durchzogenen Landschaften sind folgende: 1) Gebrofia, 2) Drangiana am hilmend (Erymanthus), 3) Arachofia ofwarts bis jum Indus mit ber Urzesten Berbindungsftraffe gwifden Indien und Perfien (Sewestan, Laubahar und bas fübwestliche Labulistan), 4) biefreien, selbständigen Bewohner ber füblichen Abhange bes Paropamifus (Pefcaur, Rabul u. a.), bie ben Gesammtuamen Paropamifuba führten und erft von Alexander unterworfen wurden. 5) Das fruchtbare Gebirgsland Aria (füblic Chorafan und Seistan). 6) Barthia, bas ranbe, gebirgige Mutterland bes um 256 gegriinbeten parthifchen Reichs. 7) **Larmania** (Kerman, Lariftan und Moghiftan) im Silben gebirgig und metallreich, mit ber reichen und lururiösen hauptstadt Rerman (Carmana) und ber Aleinen Insel Orums, die der Meerenge den Namen gab. — Nordwärts des Paropamisus bis zum taspischen Meere an ben Flussen Orns und Jarartes lagen: 1) Bactria (Balth), bas gebirgige, aber fruchtbare Mutterland ber Ormugblebre. Die Stadt Battra (Balth) ift beute ein unbebeutenber Ort; "nur Erummerhaufen bezeichnen ben ehemaligen Umfang. Er liegt bereits in völlig flachem, aber wohl angebautem und dicht mit Dörfern bedectem Lande; achtzehn größere Kanäle führen noch jett bas Baffer von ben Bergen in die emfig bestellten Kruchtfelber, die Wege und Grenzen ber Aeder find bicht mit Baumen bepflangt; überall ift bas Rauschen bes in ben Leitungen herabriefelnben Baffere ju horen. Doch erreicht bas Fruchtland auch bier ben Orus nicht, fcon füuf bis feche Meilen unterhalb ber Stadt beginnt bie Bilfte." Die alten Battrer galten als ftreitbare Männer, 30,000 Reiter vermochte bas land ins gelb ju fchiden. 2) Sogbiang (Bulhara und ein Theil von Turlestan), gebirgig, aber gut angebaut und reich an Städten, darunter bas reizend gelegene Camartanh, 3) Margiana (Theil von Turlmania) mit ben Stäbten Antiochia Margiana (jest Mero), Rifaa (herat) u. a. 4) Oprtanien, Die gebirgige Suboftfifte bes taspischen Sees, fruchtbar und walbig.

V. Medien und Berfien. Das nörbliche Medien (Klein-Me dien) auf der Westliste bes laspischen Meeres mit dem Araxes, einem Rebenfluß des Apros, als Nordgrenze, war ranh, gebirgig und von räuberischen Böllern bewohnt, das sübliche (Groß-Medien) enthielt herrliche Weidetristen und war reich an Getreide und Früchten (Citronen, Pomeranzen). "Bon einem Areise mächtiger Hochgipfel eingeschlossen, ist dieses Gebiet mit seinen Naphtaquellen, seinen Bergweiden, seinen Wildes Miden wildeste und zugleich lieblichste Alpenland West-Frans. Während der Schnee auf dem Rücken der Höhen hier und bort neun Monate lagert, herrscht in vielen Thälern ein nunnterbrochener Frühling: in tieferen

Spalten gibt es fogar heiße Sommer." Die Bewohner waren aufangs triegerifch und im Bogenfciegen genbt, fpater verweichlicht. Die uralte Sauptftabt mar Elbatana (jest Samaban), ber feste und reigende herrichersit ber mebifchen konige, mit brei Burgen und von einem fiebenfachen Mauergärtel umgeben. Die Bruftwehren waren nach herobot von verschiebenen Farben. — Sidwestlich bavon Sufiana (Rhusistan), eine große, mit Babhlonien zusammenbangenbe, von ben übrigen Rachbarländern dagegen durch hohe Gebirge getrennte heiße Ebene, an der Rifte flach, fumpfig und wenig bekannt, von mehreren Rebenfluffen bes Tigris durchftrömt, barunter ber burch sein gutes Basser berühmte Choaspes; die Einwohner der Ebene waren friedliebende Acterleute, die Bergbewohner bagegen räuberisch und unabhängig. Sufa (Schufian), die Winterresideng ber mebifden Könige, aus Biegelsteinen und Erbpech erbaut; Selenteia. - Berfis (Kars, Karsistan), zwischen ber taramanischen Bilfte und bem perfischen Meerbufen, ift in seinen nördlichen Theilen ein wildes Gebirgsland voll steiler Sohen und tiefer Soluchten, dazwischen auch weibenreiche Triften, befonders für Kameele; das mittlere Land an den Klüssen Arapes und Apros war gemäßigt und bilbete eine grune, fruchtbare Ebene mit trefflichem Bein, wogegen ber in eine Buffe auslaufende flache Suben fehr heiß und arm an Früchten und Baumen (außer Palmen) war. Die süblichen Thäler des Araxes und Apros sind durch die Seewinde so gemäßigt, daß daselbst ein ewiger Fruhling berricht, "bag Saine von Mprthen, Copressen und Obsibaumen mit Beinreben und Blumenteppichen wechseln; nirgends gibt es iconere Rosen und üppigere Trauben als im Thale von Schiras." Unter ben Stäbten waren am berühmtesten bas von einer breifachen Maner umgebene Perfepstis am Arages und Pafargaba mit bem Grabmal bes Apros. Die Perfer gerfielen in brei Stämme, in Romaben, Aderleute und Rrieger.

VI. Die Länder am Euphrat und Tigris. 1) Groß-Armenien, fruchtbar an Getreibe , Bein , Biebheerben ; mit hoben Gebirgen , barunter ber Ararat mit ben Quellen bes Euphrat; Städte: das start befestigte Artarata am Arares und das von Tigranes gegrundete und mit weggeführten Griechen bevöllerte Tigranocerta. 2) Babnlonien, bie im Rorben von ber mebifchen Mauer begrengte Ebene von braunem und fettem Boben zwifchen bem ruhig fließenben Euphrat und bem figrt brausenben Tigris, von einer Menge von Kanalen und Dammen burchagen; bas land war fruchtbar und enthielt fünftliche Seen und außer Babylon mehrere blübende und reiche Städte, wie Celeuteia am Tigris, Bologefia, Apamea, Terebon (Sanbel mit Beihrauch und arabifchen Baaren), Charay Spafinn u. a., unweit ber mebifchen Maner Aunara (Schlacht 400). 3) Affprien hatte außer Rinive noch Rtefibhon am Ufer des Tigris, eine unter den parthischen Königen blühende und vollreiche Stadt; Arbela (wo fich bei ber Schlacht von Cangamela bas Sauptquartier bes Dareios befanb), Abollonia. Artemita, Sittäke n. a. Im Rorben und Often erheben sich Higelreihen, von Eichen- und Rußbaumwälbern beschattet; in den Thälern gedeihen Bein, Feigen, Oliven, Granatäbsel und Rorn. - 4) Mefopotamien, eine fruchtbare Ebene mit weibereichen Triften; Stabte: a) im weftlicen Diftrict Osrhoene: Cbeffa: Bathna (Markt für indische Baaren), Rarra (Rieberlage bes Craffus burch bie Parther a. 53), Ricephorium,-Circefium n. a.; b) im bfilicen Diftrict Mygbonia: Rifibis, vollreiche Saupt- und Sanbeleftabt; Dara, farle Keftung Singara, Satrau. a. "Rachbem bie beiben fluffe bie Bergfetten Armeniens, welchen fie entströmen, burchbrochen haben, geht ihr Lauf burch ein ziemlich hoch liegendes Steppenland, beffen Ginförmigleit burch Felklämme, Bugelreihen, Seen und fruchtbare Streden unterbrochen wirb. während die Ufer der Fluffe mit Balbungen von Platanen und Copressen besetzt und von Biesen eingeschloffen find. Mit ber Abstachung bes Bobens werben biese fruchtbaren Rieberungen an ben Miliffen breiter, aber bas land gwifden ben Stromen wird befto ober und baumlofer, und bulbet nur Banberhirten und heerben von wilben Efeln, Straufen und Trappen als feine Bewohner." Bie Aegypten erhalten auch biefe regenlofen ganber ihre befruchtenbe Bewäfferung burch bie jahrliche Ueberschwennung ber beiben Strome, bie jeboch nicht so regelmäßig verläuft wie die des Ril. "Oft wirft der Tigris statt befruchtender Wasser verheerende Fluthen fiber die Ebene und verwandelt diefelbe bis zu dem sumpfigen Delta an seiner Mündung zu einem breiten wogenden See."

VII. Sprien, Phönizien, Paläftina. Im Gegenfatz zu ben großen, einförmig gebildeten Gebieten von Mesopotamien zeigt bas westliche Bergland Bechsel und Mannichfaltigteit. Die schmale Kuste brüngte ihre Bewohner auf die See hinaus, die trefflichen häfen, durch Buchten und Borsprunge geschützt, begunftigten Schissatzt und ber Reichthum an Metallen und holz war

bem Sanbel förberlich, ber bier querft in feiner gangen Grofartigfeit bem Meufden aufgegangen ift; bie üppige Fruchtbarkeit ber tieferen Sentungen und Bergabbange lub gur Befiellung bes Aders, an Bein- und Obfibau ein, mabrend bie bober liegenben Thaler und Bergruden jur Biehjucht fich eigneten und ein hirtenleben, mit geringem Anbau verbunden, gestatteten. Bugleich gibt bas fprifche Ruffenland "burch Meer und Bergluft, burch Seefahrt und Gebirgsleben ben erichlaffenben Ginfluffen ber Sonne bes Drients ftarte Wegengewichte, es verbindet die Elemente, welche Leben und Rraft ber Bewohner frifch und ftraff ju erhalten pflegen. Bieht bas Meer in bie Kerne und bilbet es auf seinen Bellen eine bewegliche, unternehmungslustige, thatfraftige Bevöllerung, fo zwingt bagegen bie ftarre natur ber Berge, bie Geschloffenheit ber Thaler zu einfacher, gleichbleibender Lebensweise, jum Festhalten bes Bergebrachten und Ueberlieferten. Je naber biefe Begenfate einander find, um fo energischer milffen fie auf einander wirfen, um fo einbringenber wird ber Prozeg bes geiftigen Lebens fein". Das fprifche Gebirgs - und Ruftenland zerfällt in folgende Theile: 1) Sprien, westwärts vom Euphrat, ift im Norben gebirgig mit fruchtbaren Thalern , im Gliben beiß und troden; im Gangen gut angebant und von vollreichen Städten bebedt, reich an herrlichen Gilbfrüchten; Sauptfluß ift ber vom Libanon berabfliegenbe Drontes. Es gerfiel in bas nörbliche Sprien und in bas boble Sprien (Rolefprien), ein eigenthamliches gangenthal zwischen Libanon und Antilibanon. Unter ben Stäbten find gu bemerten: Samofata am Euphrat (Geburtfort Lucians); Sieropolis mit einem prachtvollen Tempel; bas auf einem von brei Seiten unjuganglichen Felfen erbaute fefte Selenteia; Thabfatos, alte Handelsftabt am Euphrat; Balmpra (Thabmor) auf einer palmenreichen Dafe in ber fprifchen Sandwufte; bas von herrlichen Triften für Pferbe und Elephanten umgebene Apa meia am Orontes, gleich Laobi teia und ben meiften Stäbten von ben Seleufiben gegrundet; Emeja mit feinem berühmten Sonnentempel (Schlacht 273 n. Chr.); Antiochia, von Seleulos Rifator in einer reigenben Gegend am fliblichen Ufer bes Orontes angelegt, 21/, Meilen im Umfang; Daphne, ein von Copressen - und Lorbeerhainen umgebener sippiger Luftort ber fittenlofen fwilden Conige. In Rolefprien lagen: Damastos, uralte Sauptftabt in einer reigenden Gegend am Fuße bes Antilibanon, umgeben von Obst- und Orangenhainen, icon jur Beit ber Romer burch Baffenfabriten beruhmt, Beliopolis (Baalbet), Sin bes Sounenculius mit einem von Antoninus Pius erbauten herrlichen Tempel. — 2) **Phonizien** (Balmenland). Sudwestlich von Sprien bis jum fteilen Berge Karmel lag bas Ruftenland Bbönizien am ceberreichen Libanon, mit welchem weiter oftwärts ber Antilibanon (mit bem böcften Berge Hermon) parallel läuft. "Auf biefen Soben wird die Luft reiner und flibler, Terraffen von Feigen - und Maulbeerbaumen wechseln mit Weinbeerpflanzungen, auf bem breiten Riiden ber boberen Bergginge erhebt fich ber Walb ber Cebern und noch vor bem bochfien Felfentamm liegen grune Abbange, auf benen gablreiche Beerben ichwarger Ziegen weiben, beunrubigt von Schalale, Baren und lowen, welche in ben oben Schluchten haufen." Unter ben felbftanbigen, republikanifc regierten und in einem Stäbtebund vereinigten phonigifchen Stäbten find bie bebentenbften: Arabos, Eripolis, Byblos, Berotos, bas betriebfame Sibon, bas machtige Thros. Acca ober Btolemais u.a. Reben ben induftriöfen Bhöniziern hausten in bem Libanon einige friegerifche Rauberftamme, bie Sturaer, Sicarier (Doldmanner), bie Borfahren ber in ben Krenuigen fo gefürchteten Affaffinen u. a. - 3) Palaftina, fübwärts von Sprien und Bhonizien, ein gebirgiges, aber fruchtbares, an Schluchten und Höhlen reiches Land, burchströmt vom Jorban und burchschritten von tahlen und felfigen Armen bes Libanon und Antilibanon, bie mehrere bemerlenswerthe Berghoben bilben, namentlich ben baumreichen, gerflufteten, aber mit grafigen Triften abwechselnben Rarmel, ben isolirten tegelformigen, malbbebeckten Tabor, ben als hauptsit bes "höhendienstes" befannten Garigim u. a. Die arabischen Dichter rfibmen vom Libanon, "bag er auf feinem Saupte ben Binter, in feinem Schoofe ben Berbst trage und bag ju seinen Fligen ber Frühling schlummere." Unter ben Seen ift bas tobte Meer (Asphalt-See), wo alle Begetation erftirbt, wo bie Erbe felbst die fruchtbringenbe Araft verloren hat, wo alle Pflanzen und Blüthen brandig und tanb werden und in Afche zerflieben, und der See von Tiberias ober Genegareth besonders zu merten. Das an Wein, Balmen, Getreibe, Silbfruchten, Del, Honig n. a. fehr reiche Land zerfiel in vier Theile: 1) Galilaa, eine grasreiche Sochebene, die nur von einzelnen Berggipfeln, wie bem Tabor (7000') Aberragt wird, mit der Stadt Dan (auch Lais oder Lesem genannt , Hauptsit des Stiercultus); Lapernaum am See Genezareth; Tiberias, Herobes' begünstigte Residenz; Emaus mit

warmen Babern; Ragereth auf einem Sigel mitten in einem Bergleffel von weißen Rallfelfen; Megibbo, alte Residenz tananitischer Rönige. 2) Samaria, ein von Balbungen beschattetes fruchtbares Thalland, faßte hauptfächlich folgende Städte in fich: die von Salmanassar zerstörte, von Berobes wieber aufgebaute und Sebafte genannte hauptftabt Camaria: Stythopolis, eine größtentheils von Beiben bewohnte Stadt; Jesreel (Strabela) in einer fcbinen Ebene, Residenz einiger israelitischen Abnige; Sichem (Neapolis, Nablus) unweit bes grünen Berges Garizim, ber hauptstätte bes "höhenbienstes". 3) Indaa, bas hauptland, im Silben von eingewanderten Ibumaern bewohnt, eine Lanbicaft von ernftem Charatter, wo fic auf weiten Streden nur einzelne Busche von sahlen Delbäumen ober burchsichtigen Gruppen weniger Palmen erheben, enthielt beruhmte Stubte: Cafarea, See- und hafenftabt, von Berobes verschönert, später Sitz des römischen Statthalters; 3 oppe, alte See- und Hafenstadt; Lybba (Diospolis); Berico, uralte Kangniterstabt in einer an Balmen, Balfamstauben und Datteln reichen Gegenb, wo in ber tropischen Atmosphäre gehn Monate im Jahre Trauben, Feigen und eble Glibfrlichte gebeihen; hebron, alte Briefterftabt mit Afplrecht; Bethlehem auf einer Aubshe; Jerufalem, auf vier burch jähe Thäler von einander getrennten Higeln erbaut und aus der Altfladt und ber von Berobes Agrippa angelegten und jur Stadt gezogenen Reuftabt bestebenb. Jene zerfiel a) in die Obersta bt auf dem Hilgel Zion, mit einer an 60 Thurme enthaltenden Mauer umgeben; b) in bie Unterftabt auf bem halbmonbförmigen Bligel Afra, mit einer eigenen Mauer und o) in den Tempelberg Morija; die Bevöllerung betrug vor der Zerftörung burch Titus gegen 150,000 Einwohner. DeriSalomonische Tempel war mehr ausgezeichnet burch seine schimmernben Stoffe, sein tostbares Holz und den Glanz des Goldes, als durch architettonische Schönheit ober Größe; in ber Rabe ber burch bas Thal Kibron von ber Stabt getrennte Delberg. 4) Beraa, jenseit bes Jorbans mit Cafarea Paneas, Gabara, Rabbath Ammon (Philabelphia), Stäbten ber Ammoniter; Rabbath Moab (Stabt ber Moabiter), Pella u. a. Die Süb-Bestüste bewohnte bas alte ftreitbare Boll ber Philister. Sie lebten unter Stammbanptern ober Rönigen in funf feften Orten, Gaga, Astalon, Asbob, Gath und Efron und trieben Sanbel und Seerauberei. Sie verehrten bie zeugende Naturfraft, ber bas Wasser und die Kische geweibt waren. Astalon war ber haubtsit bes Dagoncultus, bes Nationalgottes mit Menschentops und Fischleib. Im Suben von Palästina und Sprien erstredt sich die Halbinsel Arabien, ein dem Continent von Afrika ähnliches Land, dessen Kern eine hohe und table Gebirgsplatte ift, "welche zwischen nadten Buftenflächen, Sandebenen, Alippen und tablen Gipfeln unter einem brennenben himmel nicht allzwiele bewäfferte Sentungen zeigt", und bann, burch bie Landenge Pelufium (Snez) und bas rothe Meer bavon getrennt, bas afrikanische Thalland Megupten.

§. 14. Orientalisches Wesen. Drei Dinge muß man bei Beurtheilung ber morgenländischen Böller ins Auge faffen, bas Religionswefen, bie Staats= und Regierungsformen und das Privatleben. 1) Religionswesen. Was das Berhältniß der Creatur zum Schöpfer betrifft, so haben darüber die morgenländischen Bölker am tiefften und eifrigsten nachgebacht und sind zu Resultaten gelangt, über welche keine andere Nation hinausgekommen ist. Der Drient ist die Wiege aller Religionsspskene, vom strengsten, auf uralten Trabitionen oder auf Offenbarung beruhenden Mono= theismus bis zum vielgestaltigen Bolytheismus und zum philosophischen Bantheis= mus. Der Kern der beiden letzteren Richtungen war der Sonnen= und Sternbienst oder der mysterienreiche Naturcultus; denn da das Urwesen oder die Urkraft, von der bie Schöpfung ausgegangen und bas Weltall in seinem geordneten Laufe erhalten wird, bem bentenden Beiste unerfaßlich ift , so saben sich tieffinnige Manner nach Symbolen um, unter benen sie biese Urtraft barstellen kounten, und verfielen baber theils auf die Licht und Leben spendende Sonne mit den himmlischen Gestirnen, theils auf die im Junern der Natur geheimnisvoll waltenden Kräfte. Aber trot biefer ursprünglichen Aehnlichkeit gestalteten sich, bei der Unbestimmtheit der Urbegriffe, die polytheistischen und pantheistischen Religionsformen in allen Ländern verschieden, und da die Masse des Bolts die sunlichen Erscheinungen nicht unter einem Gesammtbegriffe jusammenzufaffen vermochte, so mußte bei ber Mannichfaltigkeit bes Natur- und Menschenlebens die Zahl ber übernatlirlichen Kräfte und Mächte, die dann als individuelle Wesen gedacht und verehrt wurden, ins Unendliche zunehmen.

Digitized by GOOGIC

Ein so verschieden geartetes Religionswesen erforderte einen an Ceremonien und Symbolen reichen Cultus und einen zahlreichen Briesterstand als Tröger und Deuter der in der Bielgestaltigkeit liegenden Einheit und des unter dem Symbol versinnbildlichten Begriffs, and Seides sehen wir im Orient zur Bollkommenheit ausgebildet — mannichsache religiöse Gebräuche, die mit dem Natur = und Menschenleben in allen seinen Erscheinungen und Abwechselungen in Beziehung stehen, und einen burch ben Besitz höherer Weisheit machtigen Briesterstand, der, wenn er auch die weltliche Herrschaft an die wassengeübten Kriegergeschlechter und deren königliches Oberhaupt abgeben oder mit ihnen theilen mußte, doch stets einen großen Einfluß im Staats = und Bollsleben zu bewahren verstand. Der Hang zu religiösen Betrachtungen und der Glaube, daß man sich durch Bissungen und Selbstpeinigungen (Rafteiung) der Gottheit nähere, gab dem im Drient wurzelnden Gin= fiedler=Anachoreten=Leben seine Entstehung. — Der Handel, ber Haupthebel ber Civilifation, ftand im Morgenlande im innigsten Bunde mit Religion und Briefterthum, indem beruhmte Tempel und Orakelstätten mit religiösen Festen als Standorte ber Karavanenzuge, als Markt = und Stapelplätze der Waaren, als Versammlungsorte der Raufleute jum Abichluß von Handelsgeschäften bienten. — 2) Die Regierungsformen bes Orients lassen sich auf brei Hauptgattungen zurückführen, auf bas bei ben Nomaben heimische patriarchalische Regiment der Stammbäupter, auf die aristo= tratisch=hierarchische Herrschaft bevorzugter Stände in den Kastenstaaten und auf ben unbeschränkten Despotismus in Militarmonarchien. Die leste aus ben beiden ersteren allmählich herausgebildete Staatsordnung, die den Gebieter mit der patriarchalischen Allgewalt der Nomadenhäupter und mit der religiösen Heiligkeit der Kastenkönige belleibete, wurde mit der Zeit die allein herrschende; und bei der quietistischen Natur des Morgenländers fiel es nicht schwer, die Königsmacht auf folche Höhe zu ruden, daß ber bamit Belleibete fast göttlicher Berehrung theilhaftig warb. Dem Berrn (Defpoten) gegenüber erscheinen alle Staatsangehörige als Knechte und Skaven ohne persönliche Rechte und ohne Eigenthum. Der König schaltet nach Willfur über Gut, Freiheit und Leben seiner Unterthauen; er gibt und nimmt, wie es ihm gefällt, und nur mit niedergeworsenem Körper darf man in seiner Nähe erscheinen. Wie die seligen Götter lebt der König in Freude und Genuß, umgeben von Dienern, die seinen Willen thun, seine Befehle vollstreden und seinen Lusten frohnen, und umringt von allen Gütern und Schäten, von aller Pracht und Herrlichkeit bes Erdbodens, je nach seiner Naturanlage und Geistesrichtung balb auf Krieg und Eroberung sinnend, balb auf Luxus und Ueppigkeit und auf Befriedigung seiner Lufte, Begierben und Leidenschaften bedacht und häufiger in Furcht, Schreden und Gewalt als in Gerechtigkeit und Milde die Kunst des Herrschens erblidend. Solche Staatsformen, worin Gesetze und Menscherrechte keine Geltung haben, worin nur Despotismus und Anechtschaft waltet, besitzen teine Lebenstraft und teine bauerhafte Culturfähigteit, baber alle orientalischen Staaten eine Beute fremder Eroberer wurden, wobei ihre fribe Bilbung entweder unterging oder in Stockung und Stillstand gerieth. Höhere Staatenbildungen, insbesondere alle Bolksstaaten nahmen ihren Ursprung in Europa. Wit Recht kann also behauptet werden: "In Assen offenbart sich die religiöse Zeugungskraft, in Europa die politifche; in ber Religion folgen die europäischen Boller ber Autorität affatischer Religionsstifter, in ber Bolkit zeigt fich bie augenscheinliche Ueberlegenheit bes europäischen Staats über bas affatische Reich." — 3) Privatleben. Die Natur bes Orientalen ift mehr ber beschaulichen Ruhe (Quietismus) und dem Genuß als der Thätigkeit zugewendet. Dies hatte zur Folge, daß bie morgenländischen Boller nie zur Freiheit und Selbft= beftimmung gelangten, sonbern entweber einheimischen Gebietern flumm geborchten oder unter dem Joche fremder Ueberwinder seufzten. Bermöge ihrer geistigen Fähigkeit erreichten sie rasch einen gewissen Grad von Cultur, überließen sich dann aber bem thatlosen Genuß, bis fie allmählich in Schlaffheit und Berweichlichung versanken. Die dem Orient eigenthümliche Sitte ber Bielweiberei (Polygamie), die bas veredelnde Institut der Che schwächte und das Familienleben, die Quelle häuslicher Sittlichkeit und aufopfern= der Thattraft, untergrub, erhöhte die Erschlaffung, und entnervende Wollust und Sinnengenuß erftickten die mannliche Ruftigteit und triegerische Tugend. Selbst die Runst ber Drientalen, fo bewunderungswürdig auch die großartige Anlage ihrer Bauwerte und die Sebuld und Ausdauer bei deren Aussührung sein mögen, und so erstaunlich die technische Fertigkeit und glatte Bearbeitung des härtesten Materials bei ihren Bildhauerwerten bleibt, hat doch nie weder die harmonische Schönheit noch die Zweckmäßigkeit und Symmetrie freischaffender Nationen erreicht, und ihre Dichtungen, odwohl reich an Empsindung, Phantasie und reizenden Bildern, entbehren der handelnden Lebendigkeit und idealen Menschleit, wodurch die Schöpfungen der Griechen als unerreichte Muster dassehen. — In den Wissenschap die schöpfungen der Griechen als unerreichte Muster dassehen. — In den Wissenschap von die meistens Sondergut des Priesterstandes blieben, kamen die morgen-ländischen Bölker nicht über die Ansänge und ersten Elemente hinaus, mit Ausnahme der mit ihrem Religionswesen verbundenen Himmelskunde, und sogar die vielgepriesenen Erzeugnisse ihres Kunst= und Gewerbsleißes zeugen mehr von handwertsmäßiger, durch viele Uedung erlangter und durch Kasten= und Zunstzwang sestgebaltener Fertigkeit, als daß sie freie Producte eines ersinderischen Geistes und kunstreicher Hände gewesen wären. Die Knechtschaft hing wie ein Bleigewicht an allen Lebensäuserungen des Morgenländers.

## 1. Chinefen.

§. 15. So wenig die Chinesen ihrer Natur nach geeignet sind, in bas geschichtliche Leben einzuführen, an dem fie selbst keinen Theil haben, so werben fie doch mit Recht an den Eingang gestellt, einmal, weil im Großen und Allgemeinen die Entwidelung bes Menschengeschlechts bem täglichen Laufe ber Sonne gefolgt ift und somit aller Wahrscheinlichkeit nach die Bölker bes äußersten Oftens am frühesten aus dem Zustande balbwilder Naturvöller berausgetreten sind, und bann, weil die Chinesen vermöge ihres typischen Charafters und ihrer stagnirenben Bilbung nicht in ben vollen Strom ber Beltgeschichte eingereiht werben Sie stehen in ber Borhalle, um nach turzer Betrachtung ihres Wesens tönnen. für immer ausgeschieden zu werden. — In dem unermeglichen, jett von dem mongolischen Boltsftamme ber Manbschu beberrschen Kaiserreiche China lebt seit ben ältesten Zeiten ein Bolt mongolischer Abkunft, bas schon Jahrtausende lang unverändert dieselbe Cultur und dieselben Ginrichtungen besitt. Geschichte ber Chinesen läßt sich jedoch wenig Zuverlässiges berichten, da sie ihre Königsgeschlechter in ein fabelhaftes Alterthum hinaufruden und alle Begebenbeiten mit selbstgefälliger Rubmredigkeit entstellt haben. Nur was europäische Reisende über die Zustände und Einrichtungen melben, kann als sicher angenommen werben. Nach einer fabelhaften Urzeit, welcher die berühmten Gesetzgeber und Staatsordner Fo-bi, Dao, Soun und Dn angeborten, grundete ber Raifer Wumang bie Dynaftie Tiche-u, die bis in die Mitte bes 3. Jahrh. v. Chr. ben dinesischen Thron besaß. Als bieses Herrscherhaus entartete und das "himmlische Reich" von einer allgemeinen Auflösung bedroht war, stellte der fraftvolle, aber gewalttbatige Schi-boang-ti mit bespotischer Sand bie alte Raisermacht wieder ber und ließ sogar die beiligen Bucher, welche Confucius aus alten Urfunden und Traditionen zusammengestellt hatte, vernichten, so daß fie in der Folge aus dem Gedächtnig und aus einzelnen erhaltenen Bruchstücken wieder bergestellt werden mußten. Dies geschab durch die San-Obnaftie, unter welcher bas dinesische Reich die größte Macht und Ausbehnung erlangte. Im 7. Jahrh. n. Chr. hatte China die lette Bluthe unter Tai-tfong, beffen Tugend und Weisheit ihn jum gefeierten Liebling bes Bolles machten. Nach bem Erlöschen seines Saufes, ber Tang Dynaftie, begann im 10. Jahrh. Die Beit Digitized by GOOGIC

1100.

**S**∯is **\$**0ang≤ti c. 280.

hansDis naftie v. 206 bis 268 n. Chr. bes Berfalls. Die hinestiche Geschichte bietet einen unerquislichen Inhalt; die trockene Aufzählung äußerlicher Begebenheiten von ermüdender Gleichförmigkeit, die Darstellung von Empörungen, Opnastienwechsel und Hofgräueln werden durch keine Poesie gehoben, durch kein volksthümliches Element belebt, durch kein menschliches Interesse erwärmt. Darum zieht auch ein "schneidender Alageton" durch die ganze Geschichte.

§. 16. Das chinesische Reich und Bolt hat das Ansehen einer in geordneten Staatsformen fich bewegenden, mit bober äußerer Bilbung ausgerüfteten Nation; aber biefe bäufig überschätte Bildung ftreift nur bie Oberfläche und ift, ba fie nicht als bas Resultat innerer Schöpfertraft und geistiger Regsamteit, sondern als die Folge langjähriger äußerer Uebung und mechanischen Lernens gelten kann, auf die übrige Welt ohne allen Einfluß geblieben. Alles ift in China burch berkömmliche Gesete, Formen und Gewohnheiten geordnet und geregelt; Freiheit und Gelbstbestimmung, die Quelle aller echten Cultur, find unbefannte Buter, baber auch fein Fortschritt in ihrer Ausbildung fich tund gibt. Mangel einer fortschreitenden Entwickelung beruht theils auf dem gaben, an dem Bewohnten und Ueberlieferten festhaltenben Charafter bes Bolfs, theils rührt er baber, daß das Reich durch Gebirge, Meere und die hohe, meilenlange dinefifche Mauer, welche Schi-hoang-ti um bie Mitte bes 3. Jahrhunderts miber bie nördlichen Romadenvölker errichten ließ, von dem Berkehr mit andern Rationen ausgeschlossen und allen Fremden der Zutritt in das Land hartnäckig verfagt ift, theils hat er seinen Grund in der bespotisch-patriarchalischen Regierungs-Dem ber mit unumschränkter Herrschergewalt ausgerüftete, als "Sohn bes Himmels" und "geheiligter Herr" göttlich verehrte Raifer und ein in neun Rangftufen getbeilter arijtofratischer Belehrtenstand (Manbarinen) balten bas mit großer Berachtung und Barte behandelte Bolt bei dem Berkommlichen fest und entruden ihm alles Reue. Da die Chinesen somit von den Erfahrungen fremder Nationen keinen Gebrauch machen konnten, so blieben fie, trot ihrer fruben Befanntschaft mit ber Sterntunbe, mit Compag, Schiegpulver und einer Art Bucherbrud, und trot ihrer munderbaren Emfigfeit und Thatigleit boch hinter andern Böltern in ber Bildung gurud, und felbft ihre Induftrie und technische Fertigkeit kann sich mit der Gewerbthätigkeit und dem Runftfleiße ber westlichen Culturstaaten nicht messen, so berühmt sie auch von Alters ber in Beberei und Schnigmert, in ber Bereitung von feinem Porcellan, von Schreibpapier u. bgl. waren. Der Aderbau, ber unter ber unmittelbaren Obbut bes Raifers fteht, fo bag biefer ein bestimmtes Stud Land felbst bebaut und bepflügt, ist die alteste und angesehenste, burch die Borschriften des Confucius geheiligte Beschäftigung und bildet bas ordnende und sittigende Element im dinefischen Staats- und Bolksleben. Die eroberten Länder wurden durch Einführung und Pflege des Acerbaues auf friedlichem Wege enger an das dinefische Reich geknüpft, als es burch friegerische Mittel möglich gewesen ware. Reben bem Aderbau, beffen Blüthe fich in ben weiten Getreibes und Reisfelbern und in ben gablreichen Garten fund gibt, ist die Theecultur und die Seidebereitung der Stolz ber Nation, die Quelle großer Ginkunfte. Und wie ber Kaiser als Schützer und Förberer bes Aderbaues gilt, so erfreut sich die Seibencultur ber besondern Fürsorge der Raiserin. In der Bereitung von Seis

bengeweben und Bollenzeugen gingen bie Chinesen ben übrigen Bollern Aber trot aller äußern Civilisation, trot aller mechanischen Kunstfertigkeit, wirthschaftlichen Thatigkeit und geistigen Berschmittheit sind die Chinesen ein vertrockneter Aft am Lebensbaume der Böllergeschichte, "eine balsamirte Mumie mit hieroglophen bemalt und mit Seibe umwunden". - Die dinesische Erziehung bezweckt nicht die Entwickelung ber Beistesträfte zu einem selbständigen Denken, sondern nur das Erlernen bessen, mas die Borfahren gewußt und geübt; baber wird auch nur ber Verstand und die praktische Lebensklugheit geweckt und bas Gebächtniß gestärkt, indes Phantasie, Dichtkunst und alle höheren Regungen und Gefühle ohne Ausbildung und Pflege bleiben. "Die dinesischen Ideen halten fich in einer bescheibenen Mittelregion. Sie wagen fich weber auf die Bobe bes Menschenlebens, noch in die Tiefen ber Menschenforschung. Das dinesische Streben nach Bolltommenheit hatte baber balb eine Grenze erreicht, an welcher bie Bervollkommnung felbstgefällig Halt machte und von da auf Jahrhunderte und Jahrtausenbe bin jum Stillstand warb." Der Unterricht besteht meist in mechanischem Auswendiglernen ber von der Regierung vorgeschriebenen Schulbücher und befaßt sich, außer ber Unterweisung in ben unentbehrlichsten Lehrgegenständen, besonders mit ber Anleitung jur Sittlichkeit, jur burgerlichen Tugend, jum Gehorfam gegen bie Eltern und ben Raifer, jur Beobachtung ber Staatsgesete und zu einem Leben ber Rube und Ordnung, frei von allen Extremen. Auf die Musik, welche die Seele harmonisch stimmt und die Leidenschaften beschwichtigt, wird großer Werth gelegt. Die Studien der Amtleute und Richter find genau vorgeschrieben und werden durch strenge Prüfungen, zum Theil unter bem Borfit des Kaisers, überwacht. Wie die Beamten eine scharf gegliederte, auf Geborsam und Unterordnung beruhende Hierarchie bilben, so stehen auch bie großen und fleinen Städte, die Fleden und Dorfer bes weiten, übermäßig bevolkerten und mit zahllosen Ortschaften bedeckten Reiches in einem geregelten Rangverhältniß, so daß alles selbständige Gemeindeleben verbannt ift und der in ftrenger Centralisation gehaltene, burch Schreibermechanismus regierte und burch ein heer von Aufsehern überwachte Staat einer Maschine mit in einander greis fendem Raberwert gleicht. Diese Erziehung, Lebensweise und Regierungsart machte die Chinesen feig und unträftig; ein gelnechtetes und triechendes Stlavenvoll ohne Thatfraft, Ehrgefühl und geistigen Aufschwung, sind sie boch von dunkelhafter Selbstbewunderung und hochmuthiger Berachtung anderer Boller burchbrungen. Ihre Sprache, bie nicht aus Buchstaben, sondern aus gewissen, einen bestimmten Begriff ausbrudenben Zeichen ober Bilbern besteht, ist burch biefe Beidenschrift so schwierig und unbeholfen, daß zum bloßen Lesenlernen viele Jahre erforderlich find. Als Begrunder ihrer Literatur, sowie ihrer mit der patriardalischen Staatsordnung aufs Innigste verbundenen Religion, worin nicht bas Wesen und ber Dienst ber Gottheit, sondern bie Pflichtenlehre und die Gebote ber Menschenliebe bie erste Stelle einnehmen, verehren bie Chinesen ben Confueius erwähnten alten Weisen Confucius (Kong-fu-tse), der die alten Lehren, Geschichten und Traditionen sammelte und ordnete und dadurch dem unbestimmten Berkommen Festigkeit und Halt gab.

Die Lehren des Confucius sind niedergelegt in den vier beiligen Buchern (Lings), bie er theils felbst verfaßt, theils aus älteren Berten, Traditionen und Gewohnheiten zu-

fammengetragen hat, und die bei den Chinesen in höchster Berehrung steben. Diese sind: 1) Peting (religions = und naturphilosophischen Inhaltes); 2) Liefing (Buch ber Gebrauche und Ceremonien; 3) Schiefing (Lieberbuch), Sammlung altchinesischer Rationalgefänge voll Anmuth, Burde und Schönheit, aber ohne Schwung und eble Phantafie; 4) Schu-king, das Grundbuch der Gesetze, Sitten und Staatsweisheit. Diese Kings, besonders das letztere, enthalten außer der ältesten, in eine fabelhaste Vorzeit zurücgehenben Geschichte, und außer ben Religionssatzungen auch Grundsätze über Regierungsweise und Staatsrecht und Rutlehren für das bürgerliche Leben, bestehend in Alugheitsregeln, Denksprüchen u. bgl. Die Religion, die bei ben Chinesen nur als Bewußtsein ber ftaatlichen Rechtsgemeinschaft erscheint, "worin der Ginzelne seine Selbsterhaltung als Glied des Sangen bat", besteht theils aus einer Menge von Ceremonien und abergläubischen Satzungen, theils aus moralischen und philosophischen Lehren. Bon einem untörperlichen Wesen göttlicher Art haben die Chinesen nur dürftige Borstellungen. Ihre Religion ift ein bloges Moralfpstem, "das sich auf den Grundsatz einer maglosen Unterwürfigkeit der Kinder gegen ihre Eltern, der Weiber gegen ihre Männer, der Unterthanen gegen ihre Fürsten zurudführen läßt", und worin die Bflichten gegen die Mitmenschen und die Berehrung ber Borfahren besonders eingeschärft sind. Doch liegt in der Anschauung des himmels (Thien), ben sie neben der Erde als die abttliche Naturwelt verehren, die Idee Gottes, die Idee der abfolnten Einheit, der Weltordnung. Das höchste Princip, der Inbegriff der ewigen Naturordnung, ber Bernunft und aller Gesetze wird als concrete, bewußte Einheit im Raiser angeschaut. Er ift der Sohn des himmels, der wirfliche Stellvertreter Gottes auf Erden und hat die Gefete aufrecht zu erhalten, ben Frieden zu sichern, Recht und Ordnung zu fchirmen. Wenn in dem P-ting eine tiefere Gottesidee zu Tage tritt, wenn darin das große, räthselhafte P als das "Ursprüngliche, Ewige, Eine gepriesen wird, das auch vor dem fichtbaren himmel und por ber greifbaren Erbe bestanden habe", aus welchem himmel und Erbe hervorgegangen, fo blieb bies boch eine unausgebildete, wahrscheinlich der indischen Geistesschule entstammte Lehre. — Was die seltsame, einsilbige und weiche Sprache der Chinesen betrifft, welche in immer aleichem Wechsel der Tonerhebung und des Tonfalls halb gesungen, halb gesprochen wird, fo hat fle eigentlich teine Grammatit, benn Declinationen und Conjugationen, bie ganze Mannichfaltigkeit bes Lautwandels und ber Lautanfage, woburch andere Sprachen einen so großen Reichthum von Beziehungen auszubrücken vermögen, sind ihr fremd, bas gegenseitige Berbaltnig ber Worter tann nur burch ihre Stellung und burch Bartiteln beftimmt und angedeutet werden. "Der ganze chinesische Sprachschatz besteht aus 450 einfilbigen Wortern, die vermittelst vier verschiedener Betonungen, mit welchen sie ausgesprochen werben, auf 1203 Wortlaute gebracht werben. Bei dieser erstaunlich geringen Anzahl kann es nicht anders fein, als daß daffelbe Wort, genau auf dieselbe Weise ausgesprochen, sehr verschiedene Bedeutungen bat; bei den allergebräuchlichsten steigt die Bahl der damit ausgebriichten Begriffe auf 30 bis 40."

## 2. 3 n b e r.

§. 17. Die Arier. Im tilbetanischen Hochlande, in den Quellgebieten des Dsibun (Amu, Oxus) und Sibun (Sibon, Jaxartes) weidete in uralter Zeit ein wohlgestaltetes, bildungsfähiges Nomadenvolk, das sich selbst als "die Trefslichen", Arja (Arier), bezeichnete, seine Pferde und Rinderheerben. Als diese, dem allen Hirtenvölkern inwohnenden Wanderungstrieb solgend, ihre Heimath verließen, stedelte sich ein Theil von ihnen in den nordwärts vom Hinduskunge birge gelegenen und von den Alten Sogbiana, Baktrien, Hr-kanien und Arachosien genannten Landschaften an, ein anderer zog weiter, durchwanderte die südwestlichen Pässe dieses Gebirgs und bemächtigte sich des reichen und fruchtbaren Landes an den Usern des Indus (Sindhu). Jene, auch Franier ober nach ihrer heiligen Sprache Zend-Bolk genannt, bildeten mit der

Zeit das dualistische Religionswesen und Culturleben aus, das dann ihre Ueberwinder, die stammberwandten Meder und Perfer, von ihnen annahmen; biese, bei den übrigen Völkern der alten Welt nach dem Hauptflusse ihres Landes den Namen Inder ober Sindn führend, wurden bie Schöpfer jenes ausgebildeten Religionsspftems, jener eigenthumlichen Staats- und Rechtsformen, jener mertwürdigen Sanscritliteratur, die wir noch jest in ihren Resten und Ueberlieferungen bewundern. Die Urbevölkerung, bunkelfarbige Stämme von roben Sitten und wilder Lebensweise, wurde von den arischen Einwanderern theils vertilgt ober in die Wälber zurückgebrängt, theils unterworfen und in das Berhaltniß der Dienstbarkeit und Stlaverei gebracht. — Bon ben Jahren ber Einwanberung in das Indusgebiet, die in das britte Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung gesetzt werden muß, bis in bas 15. Jahrhundert lebten die Arja in dem Lande ber fünf Ströme bis jum heiligen Flug Sarasvati. In viele Stämme getheilt, führten fie unter ber Leitung von Aeltesten, Geschlechtsbauptern und Königen ein seghaftes Hirten- und Lanbleben, verehrten ben Sonnengott Inbra, ben Gott bes himmelsraumes, ben "Umfreisenben", Barunas und bie übrigen Naturmächte mit Liebern und Opfern (Somaopfer) und ftablten bie Manneskraft durch Kräfte und Stammfehden. Bon folchen uralten Liebern und Anrufungen, die bei ben Götterfesten und Opfermablen ber Gestorbenen gesungen und durch mundliche Ueberlieferungen bewahrt und fortgepflanzt wurden, sind in ben ältesten Theilen ber Beben noch einige enthalten. Die Kastensonberung war noch nicht bekannt; jeder Familienvater konnte fich ben Göttern mit Gebet und Opfern nähern, nur die feierlichen Opferhandlungen, welche die Könige für ihren Stamm barbrachten, wurden burch gemiffe von ber Gottheit bevorzugte und bei ben Stammfürsten hochgeehrte Briefterfamilien verrichtet. In ihrer allmählichen Ausbreitung nach Süden mögen die Arier im 14. und 13. Jahrhundert bereits die Indusmundungen erreicht und an der süblichen Meerestüfte Handelsverbindungen mit ben Aegyptern und Phoniziern angefnüpft haben. Denn bas Land Ophir, wo phonizische Seefahrer Ebelsteine und Gold, Affen und Pfauen, Sandelholz und Elfenbein einluden, lag wohl am untern Indus (Abbira).

Diese patriarchalischen Zustände mit dem nawen Raturviens einer Sammlung heiliger Lieder, Hommen des altesten Theils der Beden, den Rigve da, einer Sammlung heiliger Lieder, mahnend um die Ufer der fünf Strome, für sich und ihre Heerden Gebeihen erfleht, die aufgebende Morgenrothe begrufft, ben Kampf bes blitztragenden Gottes (Indra) mit der finstern Macht besungen und die Hulfe der himmlischen gepriefen hatten, die in ihren Rampfen fie rettete". Diefe Lieber find nach ben Sangerfamilien geordnet, benen man fie zuschrieb; fie find nicht durchweg religiöser Natur, manche gehören auch ber weltlichen Boesie an und betreten selbst das Gebiet des Scherzes. Sowohl die Rigveda als die drei andern in der Folge hinzugekommenen Bücher wurden durch die Thätigkeit der Priester im Laufe der Zeit sehr erweitert und in drei große Abtheilungen gebracht, in die Samhita, die eigentliche Lieder= und Gebetsammlung, in die Brahmana, welche die ältesten Ritualschriften, Spracherflärungen, Legenben u. bgl. enthalten, und in die Sutra, worin die wichtigsten Satzungen der Glaubenslehre und die Opfer- und Religionsvorschriften niedergelegt find. Das zweite und britte Buch, die Samaveda und Jabfcur (Jajur=) Beba, enthalten Lieberverfe, Opfersprüche und Gebetsformeln zu gottesbienftlichen Aweden, und endlich die jungste Sammlung, die Atharvaveda, tann als eine Erganzung ber Rigveda angesehen werden. Sie embält vorzugsweise Spridde, welche gegen verderbliche Wirtungen ber göttlichen Gewalten, gegen Krankbeit und schädliche Thiere schützen follten,

Berwinschungen böser Feinde, Anrufungen heilsamer Kräfte u. dgl. Die Beda's sind in der heiligen (nunmehr todten) Sanscritsprache versaßt, einem durch Wortreichthum, Wohllaut und Formbildung ausgezeichneten Idiom, das schon frühe Gegenstand grammatischer Forschungen in den Brahmanenschulen war. Die Declinationen und Conjugationen der Sanscritsprache sind ausgebildeter, reicher und mannichfaltiger als die griechischen und ihre Wohllautsregeln, Wortbildungen und Wortverbindungen zeugen von einer sprachlichen Kunststerigkeit, die in Erstaunen setzt. Merkwärdig ist die Achnlichkeit vieler indischen Wörter und Wortsprumen mit denen der griechischen, römischen und anderer Sprachen. Diese Achnlichkeit erstrecht sich fast über den ganzen Wurzelschaß und grammatischen Organismus und läßt auf eine innere Berwandtschaft schließen.

Die Arier am Ganges. a) Beroenalter. Gine zweite Entwickelungsstufe bilbete bie Eroberung bes Tieflandes an ber Jamuna und Ganga, bie, etwa im 14. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung beginnend, eine Beriobe bes Selbenthums voll friegerischer Großthaten begründete, beren Erinnerung fic noch in ben alteften Sagen bes Rationalepos, bes Dababbarata und Ramajana, und in ben Namen einiger Stammfürften und Berrichergeschlechter erhalten bat. In bem schmalen Lande am Saum ber Wifte, wo die beilige Saraspati die Grenzscheibe bildet zwischen bem Indus- und Gangesgebiet, wurden Jahrhunderte hindurch blutige Kämpfe geführt, ehe die Arier zum dauernden Besits des gesegneten Landes kommen konnten. Nicht nur daß die schwarze Urbevölkerung erft nach heftiger Anstrengung durch die Gewalt des Schwertes beawungen und theils ausgerottet, theils unterworfen, theils in zersprengten Ueberresten in die Berge und Bälder getrieben wurde, die späteren Züge der Arja brangten die früheren Ankömmlinge aus ihren schwer errungenen Wohnsitzen weiter nach Often. Diese blutigen Eroberungstämpfe hatten eine gangliche Umwandlung der Sitten und lebensformen zur Folge. Statt ber kleinen Febben und Raubunge um ben Erwerb von Heerben ober Weibeplätzen, wie fie am Indus vortamen, wurden nun Eroberungszüge unternommen, Schlachten geliefert, kübne Ariegsthaten ausgeführt, die Stammhäupter wurden zu Heerkönigen, benen ein streitbarer Baffenadel zur Seite stand, Die religiösen Naturgefänge ber Beben wurden durch Kriegs und Belbenlieder verbrängt, aus benen mit der Zeit bas ind ische Epos sich herausbildete. Zugleich wurde burch bie Unterwerfung ber alten Bewohner ber Grund ju bem ftrengen Raftenwefen gelegt. Nach Eroberung bes Landes gründeten bie arischen Stämme verschiedene Reiche. An ber Jamuna fiedelten fich die Matsja, Curafena und bas teulenbewehrte Sirtenpolf ber Jabava an und bauten die Stäbte Inbrapraftha und Mathura; zwischen Jamuna und Ganga wohnten die Pantschala und der mit ihnen verbunbete Belbenftamm ber Ruru in ihrer Ronigeftabt Saftinapura; weiter oftwärts fiedelten fich die Kocala um die glänzende Hauptstadt Ajobbja an; Baranasi (Benares) war ber Sit ber Raci; am untern Ganges ließen sich die Magadha und Bibeha nieder. Bataliputra (Palibothra) am Ginfluß ber Cona in ben Ganges wurde in ber Folge eine hochgepriesene Stätte altindiider Cultur und Berrlichkeit.

Ans biefer Zeit ber Eroberung stammen die Heldensagen und Kriegsgesänge, welche Das inde ben Kern und altesten Inhalt der beiden großen Epopöen, des Mahabharata und Ra= majana, bilden. Lange durch mündliche Ueberlieferung fortgepflanzt und erweitert, wur= den sie endlich durch die ordnende Hand eines tunststungen Sammlers in ein Sanzes zu-

Digitized by GOOGLE

fammengefaßt. Als ein folcher Ordner und Sammler wird für das Mahabharata Bjafa genannt, als Berfasser bes Ramajana gilt Balmiti; beibe gehören, wie Homer, bem Reich ber Mythe an. Da aber jedes folgende Geschlecht neue Zusätze und Einschaktungen beifügte und fich bemühte, die überkommene Dichtung dem Geifte, der Culturfinfe und der religiösen Anschauung seines Zeitalters anzupassen, so ist das indische Spos nicht nur dem Umfange nach unermestich angewachsen und durch Spisoben und Buthaten aus verschiedenen Rahrbunderten zu einer unsvrmlichen Masse geworden (bas Mahabharata enthält 100,000 Doppelverse oder Slotas), sondern es hat auch in Sprache, Form und Darstellung viele Beränderungen ersabren und ist nicht selten in seinem innersten Wesen entstellt Der ursprünglich triegerische und beroische Charatter wurde unter ben Sänden ber Brahmanen durch religiöse und priesterliche Gesichtspunkte verdrängt und durch Ginschaltung von Religions = und Morallebren ins Endlose ausgedehnt. Wird doch im Plababharata die Erzählung des "großen Krieges" durch das berühmte Gespräch Bhagaba ab = Sita (göttlicher Gefang) unterbrochen, worin Krifchna bem Arbichuna achtzehn Gefange hindurch im Angeficht der kampfenden Heere über die tieffinnigen Fragen der Religionsphilosophie und Pflichtenlehre theologische Unterweisung ertheilt. Auch viele andere Episoben und "indische Sagen", wie die durch vielfache Bearbeitungen in Deutschland so bekannte Erzählung "Rala und Damajanti", die ibpllische Erzählung von der treuen Savitri u. a. sind in das Epos Mahabharata eingeflochten, dessen Kern und Hauptinhalt "die Sage vom großen Krieg" ober der Kampf zwischen ben beiben verwandten helbengeschlechtern der Kuru und Pandava bildet. Durjodhana, König von Hastinapura, das Haupt der Kuru, theilte ansangs das Reich mit den Bandusöhnen, seinen Berwandten unter denen Judhischtira und Ardichuna besonders berportreten. Aber im Bürselspiel verliert Jubhischthira an den Durjodhana sein Reich und alle seine Schätze, worauf die Bandusöhne in den Wald ziehen, wo sie dreizehn Jahre zu verweilen versprechen. Berleitet von dem schlauen Rrischna, der späterhin besonders unter dem Ramen des "Erwerbers von Küben" (Govinda) gefeiert worden ist und von dessen Helbenthaten und Liebschaften mit den Hirtinnen die einer spätern Zeit angehörende Dichtung Gita Govinda in halb lyrischer, halb dramatischer Form handelt, brechen die Pandava jedoch ihren Sid und beginnen mit den Kuru den großen Krieg, in den balb alle arischen Stämme verflochten werden. Die Kuru, unter denen besonders der Heldengreis Bhischma und die poetische Figur des Karna hervorragen, find anfangs im Bortheil, aber am Ende fiegen die Gegner durch die List und den tildischen Berrath Krischna's, der Arbschung's Wagen lenkt. — Während die ältesten Lieder Mahabharata friegerischen Geift athmen, wo waffenfrobe Helben, "die nie im Kampf sich wandten und in der Brust getroffen sanken", ihre Kräfte gegen einander messen, treten im Ramajana die passiven Tugenden der Treue, des Gehorsams, ber Eltern= und Gattenliebe in die erste Linie. Rama ist ein Tugendbild, in welchem die indische Sittenlehre ihren vollendeten Ausdruck findet, in dem die ritterlichen Waffenthaten geläutert und geweiht erscheinen durch die höheren Tugenden der Frömmigseit, der Pflicht= treue, der geduldigen Fügsamkeit in das Geschick, daher auch die Heldensagen des Ramajana offenbar einer spätern Zeit angehören. Rama, ber tugenbreiche Königssohn von Ajodhja, wird burch die Tude feiner Stiefmutter feines Thronrechts beraubt und gieht mit feiner Gattin Sita, die ihn nicht verlaffen will, in den Wald. Hier kümpft er gegen die Riefengeister (Rakschafa) und Unholde des Südens und reizt dadurch den Born des mächtigen Riesenkönigs Ravana auf Lanka (Ceplon). Aus Rache entführt dieser Rama's Weib Sita Baldmenschen, worunter eben sowohl wie unter den, die frommen Berke der Büher störenden Rakschafas die wilden Stämme der Urbevöllerung des Dekhan zu verstehen sind. Unterstützt von dem Affentonia hanuman sett Rama auf einer aus Korallenfelsen erbauten Brude nach Ceplon hinüber, erlegt nach einem furchtbaren Kampfe den Riefenkönig Ravana und befreit seine treue Sita. Mittlerweile sind die vierzehn Berbannungsjahre verflossen und Rama kehrt nach Ajodhja zurud und herrscht gludlich und weise, so das seine Regierungszeit ein aoldenes Reitalter begründet. — Wie im Mahabharata die Eroberung der Gangesebene Die geschichtliche Unterlage bildet, so im Ramajana die Berbreitung der Arja nach der fildlichen Halbinsel. Denn daß darin uralte Sagen und Erinnerungen an die ersten Coloni-

fationsversuche des Dekhan und die bamit verbundenen heftigen Rämpfe mit den wilden Urbewohnern enthalten seien, und daß von den beiligen Buffern und Weisen, welche Rama's Aug unterftützten und förderten und in der Folge an den Stütten, wo fein Fuß gewandelt, Wallfahrtsorte errichteten, die erste friedliche Berbreitung der arischen Religions= und Lebensformen ausgegangen und der Grund zu kinftigen Reichen und Städten gelegt worben, ist wohl kaum an bezweiseln. Sita bebeutet "Aderfurche" und Rama "Bflugträger", wodurch die allegorische Beziehung kar bezeichnet wird.

**§**. 19. b) Die Arier unter ber Berricaft ber Brahmanen. Diefe Eroberungstämpfe scheinen die Bollstraft ber Inder erschüttert und gebroden zu haben. Darum fiel es bem Priesterstande nicht schwer, nach eingetretener Rube ben geschwächten Eriegerstand aus seiner bisberigen Stellung zu verbrängen, zumal da das erschlaffende Klima und die hobe Fruchtbarkeit in den neuen Bobnfiten am Sanges und ber Jamuna ein rubiges, ber religiöfen Beschauung und dem friedlichen Erwerb zugekehrtes Dasein mehr begunstigte als eine kriegerische Aufregung und ein waffenthätiges Leben. Diese Umstände, verbunden mit ber mehr baffiven Ratur bes Bolles, tamen bem Streben ber Brahmanen, bas ganze innere und äußere Leben ber Nation unter ein priestetliches Geset zu beugen, förbernd entgegen. Sie verbrängten die alte Naturreligion burch die pantbeiftifche Emanationelehre von Brabma als Weltfeele, fie hemmten bie freie Praftentfaltung bes Bolles burch eine streng abschließenbe, auf bie göttliche Weltschöpfung ober vielmehr Weltwerdung jurudgeführte Raftenordnung, mobei fie fich selbst bie erfte Stelle zutheilten, und fesselten bes Lebens Regsamteit burch endlose Ceremonial und Ritualgesetze, burch Opferdienft und Reinigungen; fie verlieben burch bie beangftigenbe Lehre von ben Wiebergeburten und Sollenftrafen bem Erbenleben einen buftern Anftrich und unterbruckten allen Lebensmuth und alle freudige Erhebung; sie stellten eine finstere Ascetit von Bukmigen und Selbstveinigungen, eine Ertöbtung des fleisches und aller Sinnenluft durch Bersentung in ein erträumtes Götterwesen als ben sicherften Weg bar, die Seele von den Banden des Körpers zu befreien und aus dem jammervollen Erbenleben zur himmlischen Beimath zurüctzubringen. Bugleich strengten fie ihren Beift an, burch einen gelehrten Formalismus und eine scholastische Bebankenthätigkeit voll spitfindiger bialektischer Rünste die neue Weltanschauung in ibrer großartigen Einseitigkeit zu ordnen und zu beberrschen.

Rach ben Beba's gab es brei reine Raften: 1) bie Brahmanen, bie aus Raften Brahma's Mund, 2) die Kichatrijas (Krieger), die aus Brahma's Armen, 3) die Baisjas (Acerdau, Handel und Gewerbe treibende), die aus Brahma's Füßen hervorgegangen sind. Diese drei dursen die heiligen Bücher (Beda's) lesen, dürsen an den Opfern Theil nehmen und find Zweimalgeborne, d i. Wiedergeborne. Die vierte Kaste, die Cnora (Subra), die schwarzfarbigen unterworfenen Ureinwohner mit gang verschiedener Sprache, aber dem brahmanischen Lebens = und Glaubenstreis angehörig, find dienstbar und verachtet. Sie find von der religiösen Bolksgemeinschaft ausgeschlossen und erhalten nicht die Weihe der Biedergeborenen burch den heiligen Gurtel. Knechte und Dienstboten werben ans ihnen genommen. Jest sind sie in Indien die eigentliche Gewerbe und Aderbau treibenbe Rafte geworben. Die Brahmanen gelten als beilig und unberletlich; fie können wegen teines Berbrechens körperlich bestraft werben, indeß eine ihnen zugefügte Beleidigung mie gefühnt werben tann und mit ben bartesten zeitlichen und ewigen Strafen belegt ist. "Den Brahmanen liegt die Bewahrung der Religion, das Lesen und Erklären der Beda's, die Berrichtung der Opfer, Gebete und Reinigungen, die Handhabung der Gesetze, Digitized by GOOGIC

die Pflege der Biffenschaften und Künste, die Berathung der Könige ob, und in allem diefem foll er bas Dufter ber Weisheit, Gerechtigkeit und Sittenreinheit fein. Dafür barf er auf bieselbe Berehrung wie bie Gottheit Anspruch machen." - Die Richatrijas, benen die Könige angehörten, bilbeten ben friegsgeübten Abel, bem die Beschitzung bes Landes und die Führung der Waffen oblagen. Im Besitz großer Gitter und von den Königen reich besolbet und mit Waffen und Kriegsbedarf verseben, führten fie ein sorgenfreies Dasein, erheitert burch Waffenitbung, Jagb und Kriegsgefänge. Im Gegensas zu ben abnentofen Baisjas bilbeten die Priester und Krieger die beiben ersten Stände. — Außer diesen auf rechtmäsiger Abstammung in einer ebenbürtigen Che beruhenden, reinen Rasten gab es noch gemischte und unreine, welchen sowohl alle Abkömmlinge der wilden Urbewohner Indiens, die der brohmanischen Bildung unzugänglich blieben, als die Sprößlinge unerlaubter ehelicher Berbindungen beigezählt wurden, und deren Zahl sich mit der Zeit so sehr mehrte, daß heutzutage über vierzig erbliche Kasten neben einander bestehen. Für die niedrigste und verworfenste galten die Tichandala, deren Geschäft es war, das Aas fortzuschaffen und Berbrecher hinzurichten. Die Tschandala sind die unter bem Namen Barias bekannten Menschen, die in grenzenloser Berachtung leben. "Sie dürfen nie in Städten, Fleden oder Dörfern, noch in deren Nähe wohnen; was sie berühren, gilt für unrein, selbst Wasser, das nur durch ihren Schatten gelaufen ist; und für verunreinigt hält sich Feder, der sie nur erblickt. Lassen sie sich auf Heerstraßen sehen, wenn Brahmanen vorüberziehen oder auch nur deren Gefolge, so werben sie verfolgt, zerstreut, getöbtet wie wilde Thiere, damit man nicht dies selbe Luft mit ihnen einathme." Man halt dafür, daß unsere Zigeuner von ihnen ab-Hatte diese strenge Absonderung nach erblichen Ständen und Berufsarten einerfeits die Erhaltung der Nationaleigenthümlichkeiten und die Hebung des Ackerbaues und Gewerbwesens zur Folge, so begünftigte sie andererseits die Knechtung des Bolles und die Unterdrückung der unteren Stände durch die oberen.

Indis iches Relis gionss

Die Religion ber Inder ift bas Emanationsspftem, wonach bie ganze sichtbare und unsichtbare Welt aus der Gottheit hervorgeht und nach großen Zwischenräumen wieder in dielelbe gurudtebrt. Mittelpunkt ibrer Religion ift die Lebre von der Seelenwande= rung (Metempfpchofe). Nach dieser Lehre ift die menschliche Seele nur zur Strafe, bie fle in einem frühern Dasein (präexistirenb) verschuldet, bem irbijden Rorper gugefellt und ihr Streben und Ziel Wiedervereinigung mit ber göttlichen Weltfeele. Darum betrachtet der Inder das Leben auf Erden für eine Straf= und Brüfungszeit, die man nur durch einen heiligen Wandel, durch Gebet und Opfer, durch Bugungen und Reinigungen, oder "durch ein beschauliches, ascetisches Leben, das sich im Contempliren der Gottheit gefällt und von den Ansteckungen der befleckten Welt rein zu erhalten sucht", verkurzen Berabfaumt der Menfc biefe Selbstreinigung und finkt burch Entfernung von ber Gottheit immer tiefer ins Bofe, so geht seine Seele, wenn fie ,, bas abgenutte Gewand ihres Leibes" ausgezogen hat, nach dem Urtheile der Todtenrichter, wieder in einen andern, oft niedrigeren (Thier-) Körper und muß die Wanderung von Neuem beginnen, indeß die Seele des Weisen, Helden oder Bugers ihren Gang nach Oben durch leuchtende Gestirne antritt und endlich mit dem geistigen Urwesen, von dem sie ausgegangen, wieder vereinigt wird. In den altesten Zeiten, als die Inder noch im Lande der "fünf Ströme" weilten, verehrten sie die Machte, die das Naturleben gestalten, den Indra, den Herrn des himmels, ber über Sonnenschein und Regen gebietet, mit der Morgenrothe und den wehenden Winden, Agni, die Feuerfraft mit ben Lichtwesen, und Baruna, ben Beberricher bes unendlichen Raumes und der Meeresfläche. Neben diesen naturspmbolischen Wesen, denen bie Inder das Som a op fer darbrachten und die das Naturleben in seiner dreisachen Erscheinung als Entstehen, Bestehen und Bergeben barftellten, murbe auch ichon eine geheimnisvolle Gottheit, die als ein dem Opfer, dem religiösen Lied und Gebet inwohnender heiliger Geist gedacht ward, der liber die Naturgötter Gewalt habe und sie zur Erhörung zwinge, mithin ber Opferhandlung "Gebeihen" verleihe, unter bem Ramen Brahma angerufen. Dieser Brahmabegriff nahm dann in der Folge, als sich die Inder in dem Uppigen Gangeslande einem ruhigen und beschaulichen Leben hingaben, durch die schaffende Geistesthätigkeit der Brahmanen als Weltseele und Urquell alles Seins in dem indischen Religionswesen die erste Stelle ein , indeß Indra und die übrigen Naturgötter in den unter-

geordneten Raug van Welthütern einwaten. Im weiteren Berlauf ihrer religiblen Emmidelung kanen dann die Inder zu der Lehre von den Incarnationen, wonach der Urgeist Brahma, die ideale Welteinheit, zuerst in einer dreifachen Gestalt (Trismurti) als Brahma, Vischnumb Siva zur Erscheinung kommen und endlich Bischnussen getalt von Beit zu Zoit in Menschengestalt (als Rama, Arischnau. A.) auf Erden wandeln sollte, um die in Stocken und Berirung gerathene Welt in Ordnung zu bringen und dem ewigen Recht und der helligen Sitte wieder Geltung zu verschaffen.

Die brei bochten Gitter, Brabma, Bifdun, Sina, find erft von fpateren Philosophen in ein gewiffes Berhältniß an einander gebracht worden. Unfprunglich find fie brei Grundwefen, bie in verschiebenen Gegenben Indiens und von verschiebenen Stämmen als höchfte Götter verehrt wurden. Auch später hielten sich die Secten an den einen oder andern als den höchsten. — Brahma bebentet wörslich: bas Große, baher bas schlechthin große, erhabene Wesen, in welchem ursprünglich Alles dit und zu dem Alles zwäldlehrt. Es ift die ewig in sich vollendete Einheit der Melt zud aller Befen, die als reine Binheit nicht personificirt und nicht durchmenschliche Begriffe bezeichnet werden kann. — Aus biefer abstracten Ginbeit, aus bem Neutrum Brakma, bas als folches immer bie Substanz von Allem bilbet, trat ein zweites, concretes Besen heraus, ein treues Abbild bes Urwesens, das Masculin Brahman. Dies ist die Urverunnft, welche bie wirkliche Welt und bas Menschengeschlecht geschaffen bat. Er bat bie beiligen Bilder, Die Bebas, Die Gefate bes Manu n. f. w. ben Menfchen mitgetheilt. Diefer manuliche Brahma wird allein im Eulyns verehrt, nicht aber jenes abstracte Urwejen , das als reine Einbeit kein barftellbares Object sein tann. — Bifdun ift ebenfalls eine perfonliche Offenbarung jenes Urgeiftes; ber Rame bebeutet entweber ber "Durchbringer" (v. vie) aber ber Befonger, Erhalter (von ber Burgel vi und ber Bilbungefilbe snu, bie wegen bes Bocales in sehnn übergebt). Er ift Erhalter, Erlöfer und ewige herstellung ber sittlichen Weltorbnung, indem er jum Beil ber Meulchbeit mehrmals felbft Menich wird und bas Bije bellimpft. Den Berehmern bes Bifdnn galt er augleich als Schöpfer, Erhalter und Berfibrer, b. i. Auflifer ber alten und hersteller einer neuen Ordnung. Der Enlt biefes Gottes entftanb in Bengalen und ben Rieberungen bes Ganges, wo alle Fruchtbarkeit und aller Segen burch die Ueberschwemmungen bes Stromes (wie in Aegepten) bedingt ift. Kaft die gange indische Literatur gebort ben Bischnniten an. Sie find mild, verlegen und tobten tein Thier. Der Enlins bes britten Gottes, Siva, entstand in den gebirgigen Rordländern Sudiens und hat sich von da aus über bas gange Land verbreitet. Er hat urfprunglich seinen Sit auf Bergen, besonders auf bem himalaja, und ift ein Berggott. Er beift baber auch Berr ber Berge und feine Gemahlin, Parvati, die Berggeborene, sind Durga, bie Gowerungungliche. Bur Erscheinung tommt biefer Gott als Kener. In biefer Anfchanung liegt etwas Doppeltes: einmal bas zerfiorende und feinen Gegenfat verzehrende Element; andrecfeits ift das Feuer und die Wärme das Princip des Lebens und ber Zeugung. Dangs fiellt Siva bie milbe Lebensfraft ber Ratur iberhaupt vor und vereinigt in Sch bie mei Seiten ber Ratur: Die lebenzeugende und bie gerftorenbe Beite, Die ewig mit einander wechseln wie Sommer und Winter. Der Dienst bes Siva bilbete bie eigentliche Bollsreligion in Indian und hat einen roben und wilden, orgiafifichen Charafter; die Griechen ftellten ibn mit bem Dioppfoscult gusammen. Der großen naturmacht, welche in Berbindung mit bem Reuer Alles erneugt, wurden blutige Opfer, besonders auch Menschenopfer gebracht. Namentlich tommen baufig Gelbftopfernugen vor. Man filtrat fich in bie Onelle bes Sanges am Simalaja, um fich gang biefer absoluten Macht hingugeben. Das Sauptsumbol Siva's ift bas Geschlechtsglieb, ber Phallns ober Lingam, boch scheint ihm bies enft später bei ben füblichen Bollern beigelegt worben zu sein. Anch ber Stier ift ein Symbol bes Siva. Der Name Siva bebeutet als Adj. im Saustrit "gladlich", nefpränglich wohl "glangenb". —

§. 20. c) Das indische Staats - und Rechtsleben. Nicht blos das religiöse Leben und das Gebiet des Glaubens brachten die Brahmanen unter ihr Gesetz und gaben ihm die eigenthümliche spiritualistische Prägung; auch das Staats - und Rechtswesen und das ganze bürgerliche Leben in allen seinen Aeußerungen suchten sie in den Kreis ihrer Anschauung zu bannen und mit ihren Vorschriften zu regeln. Zu dem Ende stellten sie ein angeblich von Manu her-

Bebet, Gefdigte. L Digitized by Google

rührendes und auf göttlicher Eingebung beruhendes Gesethuch auf, bas in allen indischen Staaten Geltung haben und vermittelst harter Strafbestimmungen und eines ftrengen, auf Beamten- und Polizeigewalt gegründeten toniglichen Despotis mus bas Bolt in Gehorsam und fügsamer Unterwürfigkeit balten sollte. Den der Kriegerkaste angeborenden Konigen wird in Manu's Gesetbuch bie bochfte Machtvollfommenheit beigelegt; für biesen bem Despotismus erwiesenen Beistand erlangten bann bie Brahmanen allerlei Borrechte; ihre Guter waren steuerfrei, sie bilbeten ben Rath bes Königs und leiteten bei ber Verwaltung und Rechtspflege seine Entschließungen. — Die indische Nation war nie durch ein gemeinsames Band verlnübft, sonbern wie bie einzelnen Raften getrennt und ohne Gesammtinteresse neben einander bestanden, so zerfiel auch das indische Reich in eine Menge Keinerer und größerer Staaten ohne alle äußere Berbindung. Die einzelnen Reiche selbst bestanden wieder aus einer Menge unverbundener Dorfund Stadtgemeinden, die nur behufs ber Besteuerung und Ueberwachung lose in einem Bezirksverband vereinigt waren. Die Besteuerung war so brudend, daß fie einer Auspressung gleich tam. Richt nur daß von allen Naturproducten und Bobenerzeugnissen eine bedeutende Abgabe erhoben wurde, auch der Handel und Berkehr wurden durch Bolle und Gefälle ausgebeutet und Handwerker und Tagelöhner mußten einen Tag im Monat unentgeltlich arbeiten. Daneben bestanden Kopfsteuern und sogenannte freiwillige Gaben. Diese politischen und socialen Buftande waren nicht geeignet, ben Blid bes indischen Bolis auf bas öffentliche Staatsleben ju richten; es wandte fich ab von ber troftlosen Birklichkeit, wo ein finfterer Despotismus, verbunden mit Steuerbrud, Rechtswillfur und Beamtenbrutalität, jebe Lebensfreudigkeit nieberbrudte, jebe geiftige Regung überwachte, und suchte sein Glück und Beil im Reiche bes Glaubens und ber Phantasie, in ber Welt ber Einbildung und Träume.

Manu's Sefehbuch.

Das Gefesbuch bes Manu, ber balb als erfter Menich, balb als erfter Rönig, balb als erster Weiser und Priesterheiliger bargestellt wird, enthält: 1) die Borschriften der Beben; 2) die "Sewohnheiten der Guten", d. h. das traditionelle Recht und die alten Rechtsgewohnheiten ber einzelnen Landschaften, besonders des heiligen Landes an der Jamuna; 3) die Aussprüche und Lehren ber Priefter und Weisen ber Borgeit. "Mit einer Schöpfungssage beginnend, handelt das Werk liber die Erziehung, geht dann liber zu den Heiraths= gesetzen, ben bauslichen Pflichten, ben Fasten und Reinigungen, ber Gottesverehrung, ber Regierung und Gesetzgebung, zur Handhabung ber Gesetze, sodann zum Handel, zu den gemischten Rasten, zur Buße und Subnung, und schließt endlich mit ber Seelenwanderung und dem Leben nach dem Tobe." Das Ganze zerfällt in 12 Bilder; die einzelnen Gesetze find rhythmisch abgefaßt. In seiner jetigen Gestalt gebort es bem 7. Jahrhundert v. Cbr. an. — In Mamu's Gesetzen werden die Könige mit den Göttern verglichen. "Brahma schuf ben König, indem er Theile von der Substanz ber acht Welthüter nahm, welche ber König nun in seiner Person vereinigt. Wie Indra das glänzende Firmament ist, so übertrifft ber König an Glanz alle Sterbliche; wie Indra vier Monate lang Waffer vom himmel gießt, foll er fein Bolt mit Wohlthaten überschütten. Wie Surja (ber Sonnengott) ftrablt ber König in alle Augen und Herzen, Niemand vermag ihm ins Auge zu sehen. Wie Surja durch seine Strahlen acht Monate lang bie Feuchtigteit aus ber Erbe giebt, fo mag ber König bie gefetmäßigen Steuern von seinen Unterthanen ziehen. Wie Baju (ber Wind) die Erde und alle Creaturen umfliegt und in sie einbringt, so soll die Macht des Königs überall hindringen. Wie Jama in der Unterwelt, ift der König der Herr der Gerechtigkeit; wie Jama, wenn die Beit gekommen ift, Freunde und Feinde richtet, die, welche ihn verehren, und die, welche ihn verachten, so soll ber König über seine Unterthanen richten. Wie Baruna, ber Gott, welcher

vie Welt begrenzt, am Ende die Schuldigen verstrickt und seschält, so soll der König die Berbrecher gesangen halten. Wie Agni ist der König das heilige Feuer; er soll mit seinem Bornesseuer alle Berbrecher, ganze Familien mit Hab und Gut und Heerden vernichten, und unerhittlich gegen seine Minister sein. Wie die Menschen sich beim Andlick des Mondgottes (Tschandra) freuen, so erfreut sie das Angesicht des guten Herrschers; wie Auvera Uebersung verdrechen, so segnet der günstige Blick des Königs mit Gütern."

§. 21. d) Brahmaismus und Bubbhismus. In bem ruhigen und einförmigen Leben am Ganges versenkten fich die Brahmanen immer mehr in die Speculation über bas Berbältniß ber Welt zu Brahma. Sie rissen Geist und Materie. Körper und Seele aus einander, und indem sie nur dem Uebernatürlichen wahres Sein zuschrieben, nur in ber Bertiefung in Brahma bie Aufgabe bes Lebens erblickten, geriethen sie zu phantastischen Lehren und Träumereien über Die Richtigkeit ber Erscheimungswelt und den Alles erfüllenden göttlichen Lebens-Sie stellten eine rubige Contemplation und ein ftilles Nachsinnen (Mebitation) ber Benutung ber geistigen und physischen Prafte zum allgemeinen Menschenwohl weit voran und entzogen sich in bunkelhaftem Hochmuthe bem Berkehr mit den untern Boltsklassen. Durch sklavische Beobachtung zahlloser Gebote, Borschriften und Regeln über alle Borkommnisse des Daseins, durch Bugungen und Gelbftpeinigungen, burch augere Wertheiligfeit ohne geistige Anstrengung und sittliche Erbebung, burch Reinigungen, burch Enthaltung von Fleischspeisen (ba zufolge ber Seelenwanderungslehre auch Menschenseelen in ben Thieren wohnen konnten), burch Ertöbtung ber Sinnlichkeit und ber fleischlichen Gelüfte suchten die Brahmanen die Aufgabe ihres Lebens zu lösen und ber ewigen Rube in Brahma's Schook theilhaftig zu werben. So kam es. daß die Inder am Ganges dem wirklichen und thätigen Leben gänzlich entfrembet wurden, "daß die Welt der Phantasie ihr Baterland, der himmel ihre Beimath ward". — Die Speculation ber Brabmanen erreichte endlich eine Höbe, bie allem realen und praktischen Leben ben Untergang brobte, als Bubbha, ber "Erwedte", ein Königssohn aus Rapilavastu an den Borböben des Himalaja, der Stifter einer neuen Lehre wurde, die bald die größte Berbreitung fand und machtig auf die Ansichten bes Orients einwirkte. Buddha vernichtete mit einem gewaltigen Schlage das brahmanische Weltspftem, indem er den ganzen Götterhimmel mit Brahma leugnete, ben Beben ihre heiligende Kraft absprach, an bie Stelle ber graufamen Ascetil, ber Opfer und ber Reinigungsgesetze eine Sittenlehre des Wohlwollens, der Barmberzigkeit und der Menschenliebe gegen alle Geschöpfe empfahl und die Kastenordnung mit dem Hochmuth der höberen Stände burch die Lehre von der Gleichheit aller Menschen durchbrach. Aber in den inbischen Gebankenkreis gebannt, sab auch er nur in einem Ertöbten aller Leibenschaften und Begierben, in einem thatenlosen Leben voll passiver Tugenden bas Biel bes Erbendaseins. Bubbha entsagte seinem boben Stande, 20g fich, in ein Bettlergewand gebullt, in die Balbeinsamleit zurud, wo er unter ben barteften Büßungen und Kafteiungen nach ber ewigen Wahrbeit forschte. Als ihm endlich die Erleuchtung tam, trat er als Lehrer und Religionsstifter auf: aber er lebte nicht, wie die Brahmanenweisen, in der Einsamkeit und Bufte, sondern er zog, von einigen Schülern begleitet, im Gangeslande umber und verfündete seine Lebre vom Weltschmerz und bessen Heilung. Er wandte sich nicht an die boberen Stände, wie die Brahmanen, sondern an alles Bolt ohne Unterschied, an die ed by

(Gantama) + 540 v. Chr.

"Zweimalgebornen" wie an die Subra und Tschandala: er lebrte "ein Geset ber Gnabe für Alle" und zog baburch bie Riedrigen und Gebrückten, bie burch ihn Erlösung von ben Banden des Rastenzwanges und der Geburt erwarteten, mächtig Die Lebre von der Gleichheit aller Meuschen, die Berheifung einer ewigen Rube, eines endlichen Aufgebens und Bermebens im Nirvana, burch ein Leben voll Tugend und Menschenliebe, und die Befreiung von ben phantaftischen Spftemen und ber Wertheiligfeit ber hochmüthigen Brahmanen machte einen gewaltigen Ginbrud. Gläubige Imger, gleich bem vergötterten Meifter im gelben Bettlergewande umbergiebend, verbreiteten seine Lebre mit raschem Erfolge über alles Land vom Himapat bis nach Ceplon, und große Gebächtnisballen (Stuva's) mit flösterlichen Bersomndungsbäufern für bie ber Welt entsagenden Anbanger (Bbifidu) erhoben sich in zahlloser Menge. Die Brabmanen bemerkten die zunehmende Berbreitung der Buddhalehre mit Sorge. Sie suchten ihr entgegen an wirken, indem fie ihr Religionssphiem durch die Ausbildung ber Lehre von den Incarnationen bem Bolle und ber wirklichen Welt wieder nöber zu bringen suchten und das alte Bollsepos in dem Sinne ungestakteten und durch das tieffinnige Gespräch Bhagavab-Gita erweiterten. Auch auf bie Entwidelung ber indischen Runft mar ber Bubbbismus von bem größten Ginfin. Die Imppelformigen Stupa's, von ben Europäern gewöhnlich Bagoben genannt, welche die Buddhisten als Gebächtnischalten liber den als Reliquien verehrten körperlichen Resten ibres Meisters aufrichteten, gaben ben Brahmadienern bie Anregung, auch ihren Göttern Tempel und Wohnungen zu bauen und mit Bildwerten und Symbolen zu schmücken. Daraus gingen die noch jett bewunberten Kelsentempel und Grottenwerte von Ellora, Salsette, Elephante u. a. bervor. - Aber weber in ber Kastenordmung, noch in der Ascetif. noch in dem ceremonienreichen Eultus und Opferdienst wollten die Brahmanen eine Aenderung gestatten; daber war ihr Bemiiben, den Buddhisnus zu verbrängen, erfolglos. Selbst mehrere Könige (vor allen Acota) bekannten fich zu bemfelben. Endlich glückte es ben Brahmanen, blutige Berfolgungen gegen ihre Wibersacher hervorzurufen, die bald eine furchtbare Gestalt annahmen und die endliche Bertilgung der Buddbiften in Borderindien bis auf wenige Reste zur Kolge batten. Bon ber Beftigleit biefer Berfolgung, Die im 6. Jahrb. u. Chr. ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint, gibt folgender Befehl eines Winigs Beugnig: "Bon ber Brüd' an bie Schneeberg' bin, wer die Buchbhas fo Greis wie Kind nicht erwürgt, foll erwürgt werben!" Die hier emoühnte Brude ift bie Meerenge von Cerlon und Dekan und unter den Schneebergen sind die Höben bes Himalaja zu versteben; die Berfolgung erstreckte fich also über bas gange indische Land. Aber was die Buddhalehre hier an Bekennern verlor, gewann sie bald in reichlichem Make burch die große Berbreitung, die sie in Ceplon, Tibet, China und andern Ländern fand, nur dag fie mit ber Berbreitung auch fremdartige Elemente in sich aufnahm und durch Anbegnemung an fremde Religionsbegriffe allmäblich ber Entartung entgegenging, in ber wir fie beute erblicken. Das Religionsspftem ber Bubbbiften füllte fich gleichfalls mit sabllosen Beiligen und Götterwesen; ibre Dogmatif artete in eine wild abenteuerliche Mystiff aus, ihre Religionsschriften vermehrten sich ins Unermestliche, ber Eultus gestaltete sich zu einem pruntvollen, aber gehaltlosen Ceremoniendienst und

Digitized by

Formelwesen mit Jesigepränge, die Lehre von der Berdienstlichkeit eines ascetischen Briefterthums und eines unthätigen Bhiffchulebens in den religiösen Versammlungshäusern (Bibara) gab einer berrschlücktigen und mäcktigen Hierarchie ibre Entstehung.

Rach Bubbha's religionsphilosophischer Lehre entstand ans dem Leeren, dem Budbha Rirbana, b. i. dem Alles aus sich gebärenden und wieder in sich aufnehmenden ewigen Raume, die breifache Welt, die gestaltlose atherische, die geistige Gestaltenwelt und die materielle. Seine Lehre war, "daß die Schickfale die se Lebens durch Thaten des früheren bedingt und fest geregelt feien, daß teine boje That ohne Strafe, wie teine gute ohne Lohn bleibe. Diefem Fatum, bas ben Menschen innerhalb bes Kreises ber Seelenwanderung beherrscht, kunn sich berselbe nur baburch entziehen, daß er seinen Willen eben auf den eine zigen Gedanken der Befreiung aus diesem Kreislaufe richtet, dieser Richtung treu bleibt und mit beharrlichem Gifer blos verdienstlichen Handlungen nachstrebt, wodurch er dann zuletzt nach Abwerfung aller Leibenschaften, welche als die ftärkften Fesseln im Geftingnisse bes Areislaufes angesehen werben, das erwünschte Biel ber ganglichen Befreiung von der Wiedergeburt erreicht". Mindexung der Leiden des Erdenlebens durch Handlungen der Tugend und Menschenliebe und Erlitjung ber Seele von den Qualen der Biedergeburten burch die Rücklehr in das Rirvana ist daher Rweck und Liel der Buddhalehre. Die zahlreichen Die Bo Priester, ein beschauliches thatenloses Dasein als heilig und verbienstvoll erachtend, zogen sich vom praktischen Leben und bem Berkehr mit bem Bolle gurud, grundeten, wie die christlichen Mönche, Orden und Ordenshäuser (Klöster) und suchten durch Enthaltsamkeit von allen Gemiffen, burch Entfagung ber Che (Cölibat), burch Entäußerung aller irbischen Habe und burth Beobachtung vieler abergläubischen Gebräuche, Gebetsformen (Rosentranz) und handlungen einer frommen Wertthatigkeit (Processionen, Busubungen, Ballfahrten) in ben Stand ber heiligkeit zu treten. Am zahlreichsten ist ber buddbistische Briesterstand in Tibet, wo ihm die Bälfte der Einwohner und das göttlich verehrte geistliche und weltliche Oberhaupt Dalai = Lama angehört. — Es wurde Sitte, die Reliquien Buddha's in toftbare Kaften bentrale zu bergen und über denselben ein Monument (Stupa), gewöhnlich in der Form eines Cylin= ders mit einer Auppel, zu errichten. Bom König Açola von Magadha (um 250 v. Chr.) wird erzählt, daß er die acht Stupa, welche ursprünglich die Reliquien Buddha's enthielten (bis auf einen, ber zu Ramagra stand), habe öffnen und diese sieben Reliquienhäuslein je in 12,000 Theile im Ganzen in 84,000 Theile habe theilen laffen. Nachdem die getheilten Reliquien dann wieder in Kasten von Gold, Silber, Artstall und Lazurstein geborgen worben, habe Acola dieselben an die 84,000 Städte und Ortschaften seines Reiches vertheilt und über jeden Kasten einen Stupa errichten und bei jedem Stupa außerdem ein Kloster (Bihara) erbauen laffen. Aber auch an den Orten, welche Buddha durch seine Gegenwart verherr= licht, wo ex gepredigt, gelehrt und Wunder verrichtet haben sollte, wurden Denkmale der Erinnerung und Berehrung erbaut, ja König Açoka soll auch den Ueberresten der vornehm= sten Jinger Buddha's Stupa's errichtet haben, wodurch dann der Reliquiendienst noch eine weitere Ausbehnung erhielt. An diese Monumente richtete fich die Andacht der Buddhisten. An den Banden fast aller Stupa wurde Buddha dargestellt "in sitzender Stellung, mit gefreuzien Armen, in der Haltung der Ruhe und des Nachstunens ober Lehrens. ten, die Aussprüche Buddha's, die Hauptsüse seiner Lehre enthaltend, umgaben biese Bilder". Diefer Gifer, Buddha und seine Beiligen im Bilbe zu verehren und sein Andenken burch Bauwerke zu verherrlichen, gab der indischen Baukunst und Plastik einen großen Aufschwung und regte die Brahmanen zur Nacheiferung an. Dadurch entstanden die großen Grotten= tempel zu Karli, Aganta, Ellora u. a. D. Die Tempelbauten und Höhlenwerke von Ellora (in der Mitte Borderiudiens), von Salfette (bei Bombay) und auf der Jusel Elephante (Meerbufen von Bombay), wo Tempel, Wohnungen, Gange mit Bildwerten und Inschriften über und neben einander ftundenweit in Felsen eingemeißelt find, sowie bie thurmabulichen Gebächtnishallen ber Buddhiften erregen noch jetzt bas Erstaunen ber Reisenden und zeugen von der hohen Macht des Briefterstandes und von der aufopfernden Kraftanstrengung des im Diengen ver verigion abseiten von Ellora," heißt es in find die heiligen Monumente von Ellora. "Die Werke von Ellora," heißt es in Kraftanstrengung des im Dienste der Religion arbeitenden Bolkes. Besonders merkvürdig

neueren Berichten, "überragen an Kunststum, Bollenbung der Zeichnung und Ausarbeitung alle anderen Denknale dieser Art weit. Grotten, Tempel und Wohnungen sind eingehauen in einen felsigen Bergkranz, der sich in Halbmondgestalt über eine Stunde weit außbreitet, und enthalten mit den Berzierungen und Sculpturen, die sie süberdeckten, eine so endlose Fülle kinsklicher und schwieriger Arbeit, daß sie nur in einer unsübersehbaren Zeit von vielen tausend Händen, mit einem alle unsere Borstellungen übersteigenden Maße von Ausdauer und Seduld haben vollendet werden können." Künstlerischen Werth haben jedoch weder diese Bauwerke, noch die Sculpturen der Inder. "Die Formen ührer Architektur sind schweilstig, überladen und dabei ganz unbestimmt; es herrscht weder die geradlinige, noch die runde, weder die kuppelsörmige, noch die rechtwinkelige Form vor, sondern sast überall ist ein bunter Wechsel anzutressen; und was die Bildwerke angeht, so gibt sich in ühren Darstellungen eine große Weichheit kund, die sich in schwellender Fülle der Körpersformen gefällt; diese weichliche Behandlung der steischier Theile ohne deutliche Bezeichnung des Knochendaues und der Muskeln macht, besonders im Verhältniß zu der gewaltigen Eröse der Körper, den Eindruck von Schlassseit und machtloser Sinnlichkeit."

§. 22. Indiens fpateres Culturleben. Als burch Alexanders bes Großen Feldzug Indien der vorderafiatischen und griechischen Culturwelt näher rudte, war das indische Leben bereits zu seinem Abschluß gekommen, die schöpferische Thätigkeit erloschen. Der speculative und grübelnde Beift hatte eine frülle von Shitemen geschaffen und ins Leben eingeführt; num rubte er ermübet aus und überließ den Nachkommen die wunderbaren Gebilde als feste Formen für das innere und äußere Dasein. Zwar erfuhren die religiösen Anschauungen im Laufe ber Jahre noch manche Aenberungen; zwar wurden unter bem Einfluß bes griechischen Geistes Wissenschaften und Rünfte bebeutend gefördert; zwar nahm Indien durch die Verbindung mit den Culturstaaten der alexandrinischen Zeit in Handel, Berkehr und Gewerbsteit einen großartigen Aufschwung, aber die productive Kraft war erschöpft, die Grundformen des Lebens blieben unverändert befteben. Es trat jene Stagnation, jener geistige Stillstand ein, ber sich in allen orientalischen Reichen früher ober später kund gibt, ber Aluch bes Despotismus und Kastenzwanges. Was in der Literatur und Philosophie neu erzeugt ward, waren nur Ausführungen und Erweiterungen ber alten Grundgebanken. Glaubens und Cultusformen gingen immer weiter auseinander, die Sectensvaltungen mehrten sich in berselben Weise, wie die Kastensonderungen, und die Bielgötterei stieg auf eine solche Sobe bunter Mannichfaltigkeit, daß die ursprüngliche Einheit ber Brahmawelt gang verloren ging. Dieser Zeiten ber Sectenspaltungen gehören bie Puranas an, theologische und philosophische Belebrungen, rituelle und ascetische Vorschriften und Legenden, die in ihrer jetzigen Gestalt kaum über bas 11. ober 12. Jahrhundert unserer Zeitrechnung hinausreichen, aber wohl aus älteren Schriften entlehnt worden find. Dagegen wurden einzelne Wissenschaften eifrig gepflegt und geförbert. Die Grammatik erlangte frühzeitig eine hohe Ausbildung und wurde Hauptgegenstand bes brabmanischen Unterrichts; die Astronomie kam unter dem Einfluß der Chaldäer und Griechen, die wahrscheinlich die Kenntnig des Thiertreises nach Indien brachten, ju großer Bluthe; bie Beiltunbe murbe Gegenstand eifriger Studien : bie Algebra und bas bekabische Zahlenspftem haben in Indien ihre heimath, von bort aus gelangten sie burch bie Araber nach Europa. Für bas geschichtliche Leben hatten bie Brahmanen wenig Sinn, boch find bie Unnalen ber Bubbhiften nicht ohne Werth. Auch in ber Boefie baben

die Inder ber spätern Zeit noch manches Herrliche zu Tage geförbert. Drama, bas in Berbindung mit Tang und Mufit ben Indern icon früher bekannt war, erlangte unter griechischem Ginflug eine bobe Bollommenbeit. Die blumenreiche, anmuthige Schicffalefabel Satuntala ober ber "Erkennungsring" von bem Dichter Ralibasa aus bem 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung erregte bei ihrem ersten Erscheinen in englischer Uebersetung eine solche Bewunderung, daß fie bald in alle Sprachen bes gebildeten Europa's übertragen wurde. Auch die Thierfabel und ihre Erweiterung zum Thierepos war icon in ber macedonischen Zeit in Indien befannt. Indische Fabel. und Marchen - Sammlungen fanden unter Bermittelung ber Griechen, Berfer und Araber ihren Weg nach Europa. Biele unserer befanntesten Fabeln und eine große Anzahl ber arabischen Märchen von 1001 Racht stammen bem Inhalte nach aus bem Industande. Der Tang, "ein Bild bes raftlos freisenben, vorübergaufelnden Lebens ber Belt", machte einen Beftandtbeil bes fpateren Cultus ans. Er murbe besonders von öffentlichen Tangerinnen, Bajaberen genannt, bei feierlichen Religionefesten aufgeführt. - Inbuftrie und Sanbel, welche die Brahmanen gering schätzten und ganz den Baisja überließen, nahmen mit ber Zeit einen bebeutenben Aufschwung, wobei bie Rafteneinrichtung ihre einzige gute Wirkung zeigte. Ausgeschlossen von dem boberen geistigen Leben und frei von äußeren Störungen widmeten die Baisja ihre game Thätigkeit ben Arbeiten ber hand und überlieferten ihre erworbene Aunstfertigleit ihren Nachkommen. Sie erfanden bie Runft, bas Gifen in Stabl au barten, und ibre Metallarbeiten in Erz, Gold und Gilber erregten icon die Bewunderung ber Griechen; die indischen Bebereien in Baumwolle, Bolle und vielleicht auch in Seibe waren im ganzen Alterthum geschätt; auch in Bereitung ber Ebelsteine besaken sie große Geschicklichkeit. Richt minder schwungreich entwicklte sich ber inbijche Land - und Ceehanbel, besonders burch ben toniglichen Despotismus, ber zur Befriedigung seiner Prachtliebe und seines Lurus wie zur Erhöhung seiner Einfünfte burch Bolle ben Berkehr bebeutend forberte. Sanbelsstraßen wurden angelegt, Stapelplätze gegründet, Hafenorte bem fremden Berkehr Große Güterwagen und Karavanen schafften sowohl die köstlichsten Erzeugnisse bes Landes, Gold und Ebelgestein, Sandelholz und Safran, Räucherwert und Salbol und die Perlen des Meeres, als die Producte des Kunstfleißes, seidene Bewebe, purpurne Bewänder, Farbestoffe und metaline Wertzeuge in die entlegenen Städte ober an die Meerestüfte zur weiteren Berfendung; und Sandelsgesellichaften mit Innungsrechten und ausgebehntem Geschäftsverkehr häuften große Reichthümer, wodurch fie nicht felten die habsucht ber Rönige und Beamten reigten. — Aber was halfen bem indischen Bolle alle Gaben ber Natur und bes Runftfleißes? Gelnechtet burch ben Raftenzwang und ben Despotismus, geangftigt burch die Furcht vor ben Biebergeburten und Sollenstrafen, gemartert burch bie Bügungen und bie Borschriften einer tobten Wertheiligkeit, zerriffen burch die Zerstückelung bes Landes in eine Menge von Staaten und Bollerschaften ohne gemeinsames Band, entbehrte es bes belebenben und erhebenden Gesubls der Freiheit und der Baterlandsliebe. Feig und unfriegerisch wurde es bie Beute aller Eroberer, die ibm den ehernen fuß auf ben Racken setten, und beugte sich in stumpfer Resignation unter jedes fremde

Jod. In hochmüthiger Berachtung gegen alles Auckändische bewahrte es mit zäher Partnäckseleit die überkommenen Einrichtungen und Sahungen der Borfahren und sah in jedem Bersuche, es von seinem Aberglauben und seinen grausamen Sitten zu befreien, nur feindliche Eingrisse in seine heiligen Rechte. Nicht einmal das alte Perkommen, das der Wittwe die trazische Pflicht aussegt, durch freiwilligen Flammentod dem verstorbenen Gatten in das Todtenreich zu solgen, konnte die jeht gänzlich beseitigt werden. Ausgestattet mit den schönsten Reizen der Natur und mit unerschöpslichen Reichthümern, galt Indien seit uralter Zeit sür das Land der Winder, dahet es auch von jeher das Ziel großer Eroberungszüge und Alher Unternehmungen, das gelobte Reich der Sagen, Märchen und Dichtungen war.

## 3. Babylonier und Affyrier.

In ben fruchtbaren Gegenben, bie ber Euphrat und Tigris

bewäffert, und in bem grasreichen Stufenlande Mefopstamien (Mittelftromland) wohnten bor Alters semitische Boller, barimter bie Babplonier und Die Ureinwohner, die seit ber großen Bafferfluts als birten und Aderleinte in bem fagenreichen Strottigebiete fefthaft gewesein undien frühe von dem armenischen Bergvolke ber Chaldier unterjocht worden sein. erscheint nicht unwahrscheinlich, "daß ein Theil des chaldsischen Bolls von den fteinigen Soben Armeniens, bem Laufe ber Ströme folgenb, hinabzog in bas mittlere Stromland, und wiederum ein Theil von bier aus welter nach Guben ging und jene fruchtbare Landschaft am untern Lanfe bes Euphrat (Sinear) Bon biefer aus werben bann friegerische Stammbaupter bes fraftigen Bergvolls die alten Bewohner der Sbene unterworfen mit das große Reich begründet haben, beffen Hauptstadt Babel wurde und beffen Herricher chalbäische Könige beißen". — Als Grinder bes babylonischen Relchs mit ber im Biered gebauten und bom Euphrat burchftromten Saubtstadt Babblon wird Mimrob, gein gewaltiger Jäger vor dem Herrn", genannt. Hundert Jahre fväter fou Rinus, Ronig von (Mt-) Affprien, die große Weltstadt Rinive am Tigris angelegt und (Alt-) Babblonien nebst Medien, Armenien und anderen Ländern seiner Herrschaft unterworfen haben. Des Ninus Gemahlin, die durch Sagen verherrlichte Semiramis, die nach ihres Gatten Ermordung die Regierung führte, wird als erobernde, belbenmüthige Frau geschildert, welche siegreich bis nach Indien vorgebrungen set, Ninive und Babylon mit großartigen Bauten und Anlagen geschmückt und ihr Land mit Kimststraßen, Ranälen und Bauwerken aller Art versehen habe. Rach den Mitthen war Semiramis der Inbegriff ber hervortretenbsten Eigenschaften bes Morgenlanders, mannlicher Rühnheit, weiblicher Schönheit und wollustiger mit Ueppigkeit und Grausamkeit gepaarter Liebesbegier. Rachbem sie auf unbekannte Art von der Erde verschwunden war, gerieth unter ihrem Sohne Ninhas und bessen unfähigen und weichlichen Rachfolgern bas affprische Reich allmählich in Berfall, bis im neunten Jahrhundert v. Chr. das entartete Geschlecht ber Semiramis butch Beletaras, den Aufseher der töniglichen Gärten, gestürzt und unter großen inneren Rämpfen ber Thron von Rinive an ein neues Fürstenbaus gebracht Digitized by Google

Rimrod 2100. Rinus 2000.

Semiramis.

Unter biefem Herrschergeschiecht gelangte bas affprische Reich zu frischer murbe. Rraft. Rriegerische Rinige tebrten ibre Waffen nach Westen und eroberten bas sprische Land am Libanon und Mittelmeer. Nachbem Phul bas Reich "ber zehn Stämme", Efraim ober Samarien, zinspflichtig gemacht und große Schätze aus bem Lande weggeführt, und fein Rachfolger Tiglat Pilefar bas prachtige Damastos erobert und bem König von Inda harten Tribut auferlegt, unterwarf ber waffentimbige Salmanaffat bas reiche phonizische Kustenland bis an die Grenze von Aeghpten und führte die Bewohner des beflegten Reiches von Samarien in bas Innere seines Landes ab; sein Rachfolger Sanherib Sanbertb bedrobte Inda mit einem abnlichen Schickfal; allein plötzliche Unfälle nöthigten ibn zum eiligen Rückzug nach Ninive, wo er balb nachber burch bie Banbe feiner Sobne ben Tob fand. "Als er anbetete im Baufe Risroche seines Gottes, ichlugen ihn Abramelech und Nergal Sarezer, die aus seinen Lenden hervorgegangen, mit bem Schwert." Aber sein Sobn Afarrhabb on rachte bes Baters Tob an den unnatürlichen Brüdern, indem er sie zur Flucht außer Landes 675-636. awang. Rach Sanberibs und Afarrhabbons Tobe gerieth bas ninivitische Weltreich in Betfall. Defhalb fasten ber Mebertonig Rharares und ber Chalbaer Rabopolaffar von Babylon ben Plan, baffelbe in einem gemeinichaftlichen Priegszuge zu erobern. Mit großer Beeresmacht ruckten fie auf bie Sauptstadt Ninive los, wurden aber von dem letten König Sardanabal, ber tros feiner sprichwörtlich geworbenen Wolluft, Schwelgeret und Ueppigkeit in biefem Todestampfe großen Ruth bewies, wiederholt zuruckgeschlagen, bis ber Strom in Folge einer Ueberschwemmung ein Stud ber Mauer einrig und ben Keinden einen Weg babnte. Als Sarbanapal an der Rettung verzweifelte, ließ er bie Königsburg anzunden und verbrannte sich sammt feinen Weibern und Dieranf wurde Ninive von Grund aus gerftort und bas affprische Reich unter Die Sieger vertheilt. "Berftort ift Ninive," rief bamals ber Bropbet Rabum aus, "und Alle, die von bir boren, Matschen in die Bande über bich, benn über wen erging nicht beine Bosheit beständig? Es schlafen beine Führer, es ruben beine Gewaltigen; bein Bolt ift gerftreut auf ben Bergen und Riemand sammelt." "Bie ist sie gur Debe geworben," sagt ein Anderer (Zephanja), "zum Lager für Thiere! Wer an ihr vorliber geht, zischet und schwenket ben hut!" Die Sage von bem weibischen und weichlichen Wesen Sarbanapals, unter bem Affprien sein Enbe fand, scheint, wie die Sage von bem mannlichen Charafter ber Semiramis, die das Reich gegründet, auf einer Bermischung mythisch-religiöser und geschichtlicher Traditionen zu beruben. — Einzelne zerftreute Berichte bes Alterthums machen eine fabelhafte Schilberung von der Größe und Pracht der ehemaligen Weltstadt Rinive, die alle Städte bes Morgenlandes an Umfang, an Höhe und Breite ber Mauern, an Zahl der Baufer und Balafte übertroffen haben foll; und bie großartigen Ruinen von Prachtbauten und Runstwerken mit reichen Sculpturen und Inschriften in Reilschrift, mit langen Opferzügen von schlanken Gestalten mit wohlgefräuselten Barten und weibischen Bewändern in Basreliefs, mit geflügelten Bundergeschöpfen von bober technischer Bollenbung, welche burch neuere Ausgrabungen am rechten Tigrisufer gegenüber von Mosul bei ben Dörfern Nimrub, Rujundschud u. a. D. zu Tage geforbert wurden, beweisen bie Richtigkeit bieser An-Digitized by Google

Ligiat

gaben und geben Zeugniß von den Kriegsthaten, den Siegeszügen und der Königsmacht ber alten Herrscher, wie von dem Kunstsium, dem Luxus und der Bilbung ber Einwohner ber affprischen Hauptstadt.

Lage unb Oröge von Rinive rach ben Ausgra:

Man hat lange bie Angaben ber Alten von ber Größe und bemumfang ber Stabt Ninive für fabelhafte Uebertreibung gehalten; aber bie Ausgrabungen ber neuesten Zeit, namentlich bie erfolgreichen Entbedungen Labar bs, haben bie Richtigleit biefer Angaben aufs Ueberzeugenbste bargethan. Lapard balt die Ruinen von Rimrub, Anjunbicud, Aborfabab unb Karamles, die ein längliches Biereck bilden, für Theile einer und berselben Stadt; und da ber burch biese Ueberreste begrenzte Raum so ziemlich bem Umfange entspricht, ben Diobor ber Stadt Rinive beilegt, auch mit ben brei Tagereisen bes Propheten Jonas übereinstimmt, so ift er geneigt, die Angaben bes Alterthums über die Größe und Ausbehnung Ninive's für zuverläffig zu halten und stellt jede Uebertreibung in Abrebe. Diese vier Aninenhigel waren nach seiner Meinung Balastgebände, wovon jeder den Mittelbunkt eines besonderen Biertels bildete, bas in einem andern Zeitraume erbaut murbe und einen andern Ramen hatte. "Jebes Biertel war zu einer Zeit eine Bnigliche Refibenz, von einer Mauer und Festungswerten umgeben, und enthielt außer ben festen Wohnungen Jagdgründe und Gärten. Sie glichen den Paradiesen und Barts ber fpäteren perfifchen Ronige. Der Zwischenraum wurde von Brivatbausern eingenommen, welche in ber Mitte von Garten, Baumfelbern und Kornland ftanben. Der altefte Theil war wahrscheinlich die Gegend am Einfluß bes Zab in ben Tigris, wo bas hentige Dorf nimrub steht. Spätere Könige erweiterten bie Stadt burch neue Balastbanten; bie von Rhorsabab und Rujunbidud maren jebenfalls bie neueften. Die fleinen, aus getrodneten Badsteinen erbauten Privatwohmungen, welche die Zwischenräume aussüllten, geriethen schuell in Berfall; bas Material, aus bem fie erbaut waren, vermischte fich mit bem Boben, so bag nach Berlauf von wenigen Jahren feine Spur mehr vorhanden war; aber taum führt ein Adersmaun mit seinem Pfluge über ben Boben, ohne bie Spuren früherer Bohnungen aufzupflugen." Die Größe, fahrt Lavard fort, welche ber Stadt Rinive jur Beit ihres bochften Boblftanbes beigelegt wird, tann man nicht für übertrieben halten, wenn man bas Befender morgenländischen Stübte in Betracht zieht. Sie haben in ihrer Bevöllerung nicht baffelbe Berhältniß, wie die europäischen Städte. Schon bie Absonberung ber Frauen in eigenen Frauenhäusern ersorberte eine größere Amahl von Wohnungen. Außer, daß bei ben Häusern Gärten und pflugbares land mit eingeschlossen waren, erfahren wir von Diobor und Curtius, baß sogar in bem eingeschlossenen Raume von Babylon Platz genug war, im Fall einer Belagerung binreichend Getreide zum Unterbalt ber Bevöllerung zu bauen, überdies noch Baumftilde und Garten. Der Angabe bes Jonas, bag viel Rindvieh fich in ber Stadt befand, tonnen wir entnehmen, daß anch hinreichend Weibeland filr baffelbe ba war, und burch die Sculpturen erfahren wir, daß ein großer Theil der Bevöllerung in Belten innerhalb der Mauer wohnte, ein Gebrand, ber in Bagbab, Moful und ben anbern benachbarten Stäbten noch vorherricht; und für folde Lagerstellen ift ein viel größerer Raum erforderlich, als für hütten und fleine Banfer. Die Stäbte Ispahan und Damastos mit ihren Barten und Borftabten muffen mahrend ber Zeit ihres größten Gluds Ninive an Größe wenig nachgestanben haben.

8. 24. Die Chaldäer. Bon nun an hatten die (Neu-) Babylonier (Chalbäer) bas Uebergewicht, besonders unter Nabopolassars Sobn, Rebutabs bem friegerischen und gewaltthätigen Rebutabnegar (Nabuchobonofor), ber o04-501. den ägyptischen König Necho bei Karchemis (Circesium) am Euphrat schlug, die Inselstadt Thros und das phonizische und sprische Land zinspflichtig machte und das Königreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem unter seine Botmäßigkeit brachte und die Einwohner zerstreute. Nachdem er alles Land vom Tigris bis jum Mittelmeere seiner Herrschaft unterworfen, erweiterte und verschönerte Nebukadnezar die Stadt Babylon und errichtete Königsburgen und Bauwerke, die mit den ägyptischen den Vergleich aushalten konnten. ber Ueberschwemmung ließ er oberhalb Babylon ein großes Wasserbeden graben,



Digitized by GOOGIC

legte auf der Ostseite des Euphrat eine neue Stadt und einen Palast an und sicherte und schmäckte das Ganze mit hohen Mauern und zahllosen Thürmen, Thoren und Tempeln. Auch die sogenannten "hängenden Gärten der Semiramis", eines der sieden Bunderwerke der Welt, wurden von Nebukadnezar seiner medischen Gemahlin zu Ehren auf hohen, kunstvollen Terrassen aufgestührt. Die herrlichen Bäume und schattigen Laubengänge sollten ihr ein Ersat sein sit die verlassene waldige Gebirgsheimath. Aber auch Babhloniens Herrlichkeit ging unter Nebukadnezars wollüstigen und weichlichen Nachsolgern bald vorüber. Böse Zeiten kamen über das Land, welche den Nachgebornen den Namen des großen Gewaltherrschers im verklärten Lichte erscheinen ließen. Sin Menschenalter später sind die Weber das herrschende Bolk, auf welche dann die Perfer solgen.

Bon den chaldäischen Königen wurde Babulon mit wunderbaren Bauwerken versehen und zur "ftolgen Zierbe ber Chaldaer, jum weltgepriesenen Orte" gemacht. Gine Ringmaner von 350' Höhe und 37' Dide umgab die ganze, auf beiben Ufern bes Euphrat aufgebaute Stadt, der man einen Umfang von neun oder gar zwölf beutschen Meilen beilegt. Die zwei töniglichen Palafte auf ben Ufern bes Fluffes und ber bobe vieredige. mit Statuen, Bildwerken und Zierrath von Gold reich geschmudte Thurm bes Sonnengottes Baal ober Belus, ber zugleich als Sternwarte biente und in acht verstüngten Stockwerken pyramidalisch zu einer höhe von 600 Fuß emporstieg, waren neben ben erwähnten, im ganzen Alterthum gepriesenen hangen ben Garten bie merkwürdigsten Werte. Bum Bauen bedienten sich die Babylonier gebrannter Ziegelsteine, die nicht wie die Granitsteine Aegyptenlands der Macht der Zeit auf Jahrtausende zu troten vermochten. Am ausgezeichnetsten waren die durch die Beschaffenheit des Landes hervorgerufenen Wasser= bauten und Entwäfferungsanstalten von wunderbarer Größe und Ausbehnung, als Brüden, Kanale, Deiche, Damme, Bassins u. a., die "Wasserbache Babylons", an welchen einst die aus ihrer Heimath weggeführten Juden trauernd sagen und an Zion dachten. — Die Pracht bes Sofes wedte ben Gewerbfleiß, ber baber auch hauptfächlich auf Gegenstände bes Lurus verfiel, als feine Webereien und Färbereien, kostbare Teppiche n. dal. Der Sonnen = und Sterndienst führte die babylonischen Briester (Chalder) auf aftronomische Beobachtungen. Sie berechneten ben Lauf ber Sonne und theilten bas Jahr nach ben Zeichen bes Thiertreises in zwölf Monate; sie bestimmten die Bahnen ber Banbelsterne und weihten ihnen die fleben Tage der Woche; fie opferten "ben Planetenhäufern und dem ganzen Heere des himmels". Da fie aber damit aftrologische Aus-legungen verbanden, in den Conftellationen des himmels den Willen der Götter erkennen wollten, aus der Stunde der Geburt das Schidfal des Lebens vorherzusagen und aus der fortbauernd wechselnden Stellung der Sternbilder die passende Zeit zum weginn jedes Geschäfts, jedes Unternehmens zu bestimmen sich vermaßen, so geriethen sie auf Frrwege und trieben fich später als Gaufler, Wahrsager, Traumbeuter und Zauberer in der Welt herum. Auch bas erfte feste System ber Da g= und Gewichtseintheilung, sowie die Anfänge ber Geometrie und Argneikunde werben ben Chalbaern zugeschrieben und gingen von ihnen zu ben fibrigen morgenländischen Böltern und fogar zu ben Griechen über. Reben dem Sonnengott Bel (Baal), dem Herrn des Himmels und des Lichts, der das Beltall und den Menschen geschaffen und den Sternen ihre Bahnen gewiesen, verehrten die Babylonier als oberste weibliche Gottheit die Mondgöttin Mylitta, bas Symbol der gebärenden Natur und der Fortpflanzung, und zwar durch einen höchst unzüchtigen Cultus, wobei die Töchter des Landes der Göttin ihre jungfräuliche Shre einmal im Leben jum Opfer bringen mußten; wie dem überhaupt die Chaldaer wegen ihrer Unsittlichkeit, Wollust und Schwelgerei beruchtigt waren. Der durch die große Fruchtbarkeit des Bodens und den weitverbreiteten Handel erzeugte Reichthum trug viel zu dem Luxus und der Ueppigkeit der Babylonier bei. Sie falbten ihren Leib mit Myrrhen, trugen wollene Rode und weiße Mäntel und lange, mit einer berabhangenden Binde umwundene Baare. Die Rafteneinrichtung

muste frühe einem unumschränken Despotismus weichen; doch blied das Uebergewicht der Priester auch später noch so merklich, daß das ganze (sowohl das von Norden her eingewanderte, als das seit unvordenklicher Zeit in Babylonien seschafte) Volk den Namen derselben, Chalder, sie deint demnach, daß sich in diesen priesterlichen Seeschlechtern wie in dem Königshause der Stamm, welcher das Reich gegründet hatte, am reinsten, am wenigsten mit den Alteren Bewohnern des Landes vermischt erhalten habe." Die Würde der Priester erbte dom Bater auf den Sohn. Sie waren im Alleinbesitz der Himmelskunde und der Buchstabenschrift (Reilschrift), die sie in uralten Zeiten erstunden haben. Die Keilschrift bediente sich zur Bezeichnung der Laute zugespitzter Striche in verschiedenn Lagen.

Bon Babylons jetzigem Zustande machen die Reisenden schreckliche Beschreibungen. "Gegenwärtig liegt dies herrliche Land unter der rohen, zerstörenden Türkenherrschaft sast unbenutzt da, der alte Gottesgarten ist zu einem weiten Raubselde geworden; aber alte Trilumer von Weltstäden und Grenzwällen, der Kanalban und die Bewässerungsanstalten bezeugen, welche Blüthe dereinst hier zu sinden war." — "Mehr durch allmähliche Abnahme seiner Blüthe und Bevölstrung, nachdem es die eigenen Könige verloren hatte und fremden Herrschaft dienen mußte, als durch seindliche Cinnahme versiel Badylon und sant die Herrschafteit seiner Prachtgebände in Schutt und Trilumer. Schon im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung hausten, wie der heilige Heronhmus berichtet, wilde Thiere innerhalb der Kingmauern, als Erfüllung der Borhersagung des Propheten (Jes. C. 13). Und auch heut zu Tage scheucht der Fustritt des Menschen, der unter diesen Ruinen wandelt, wilde Thiere auf. Die Massen von Trilumern und Schutthausen, die sich hier dem Blick zeigen, sind entsteidet von den Spuren hoher Pracht, wie sie wiele andere Reste vorwellticher Denkmale noch an sich tragen, aber riesenhaft genug, dem sorschenden Reisenden leinen Zweisel zu lassen, daß er sich an dem Orte besindet, wo einst das weltberühmte Babylon stand."

## 4. Aegypter.

Der Nil. Aegypten, von den Einwohnern Chem, "die schwarze Erde" genannt, im Gegenfatz zu der bleudend hellen libyschen Wifte, die fich westlich in endloser Weite ausbehnt, ift das langgestreckte, fruchtbare Thalland, welches dem Ril sein Dasein Dhne die Fluthen dieses Stromes wurde ber Wüstensand alles Wachsthum bis zur Rufte bes rothen Meeres mit seiner tobbringenden Gewalt erstickt haben, baber nennt Herodot das untere Land ein "Geschent des Ril" und bei Homer führt Land und Aluft benselben Namen, Aigyptos. Dieser segenspendende Strom, über bessen Ursprung erft bie neuesten Forschungen von Spete und Baler nähere Auftlärung verschafft haben, während die Singebornen felbst benfelben den "verborgenen" (Hapi) nannten, ist der Ausfluß zweier gewaltigen, auf einem Hochplateau unter dem Aequator gelegenen Seen, denen man die Namen Bictoria N'yanza (Uterewe) und Albert N'yanza (Luta N'zige oder W'wutan) gegeben hat. Beibe steigen während der Regenzeit über ihr gewöhnliches Niveau, der Uterewe ergießt sein Wasser nach Norden durch eine Reihe von Abzugstanälen, die sich noch vor sei= nem Einfluß in den M'wutansee zum Nil vereinigen. Der Hauptstrom (Bahr el Abiad. der weiße Nil) fließt, in Gestalt eines Delta wie bei der Mindung, aus dem Uterewesee, ftrebt gen Norden und durchschneibet den Albert N'panza nur an dessen nordöstlichem Ende. um ben Bahr el Ghazal, bessen Hauptarm (ber Bahr el Djur) auf bem Gebiraslande im Westen des M'wutan entspringt, weiter nördlich von Westen her aufzunehmen. Noch wei= ter gen Norben, in Rubien fällt von öftlicher Seite der fogenannte blaue Fluß (Bahr el Axrak) in den Ril, ein vergleichungsweise unbedeutender Rebenfluß, welcher im Sommer gar fein Wasser bat, da dasselbe in der brennenden Sige verdunstet. — Der höher gelegene Theil ber Nilquellenregion am blauen Uterewe gehört zu den herrlichsten und gesundesten Gegenden der Erbe. Dagegen berühren, wenn ber Fluß das nubische Land erreicht bat, bald pflanzenlose Sandflächen seine Ufer, bald treten ihm felsige, meift table Bergtetten hemmend in den Beg, bis er endlich bei den Palmenwäldern von Spene die Grenze Aegyptens erreicht. Rachbem sich hier die Fluthen zum lettenmal zwischen den reizend gelegenen Inselu Phila und Digitized by Google

Elephantine brausend über die bunkeln, wild aufgethürmten Granitselsen hinabgestürzt baben. ändert fich die Natur bes Bobens. Der Abfall ber felfigen Sochebene ber Wifte bilbet mm zwei hohe Thalmande, zwischen benen ber Mil seine stillen Maffer in aubiger Strömung bem Weere auführt, im Often won einem felsigen Urgebirge begleitet, welches das Aufathal von den Sanddinen des rothen Meeres trennt und edles Gestein, wie Basalt, Porphyr, Serpentin, in fich trägt; im Westen burch ein Gebirgsplateau gegen den goldgelben Flugfand der Wilke geschiligt, der jedoch bisweilen von den heißen Sildweststürmen bis an ben Rand bes Thales geftihrt wird. In biefer Bertiefung rollt ber breite Strom seine feweigfemen Wogen in ftiller Majestät langfam bubin, ben Ufersand auf beiben Seiten, so weit sein befruchtendes Wasser durch Ratur ober Menschentunft geführt wird, in eine guine Dase verwandelnd. Meift ohne Zuwachs durch andere Aliffe trünkt und erfrischt er in ruhiger Selbstgentiasomteit das heise Land. über das der woltenlose, helle Himmel fast nie einen Regenguß herabsendet. Unterhalb Memphis theilt er seine Wasserfülle in zwei Haupt = und mohrere Nebenarme und erweitert das That zu einer ausgebehnteren Ebene, wo fruchtbare Gefilde mit graßreichen Fluren abwechseln und Balmen und Sofomorenwälder bie Ufer schmaden, bis er, bas Marschland und den Danenstreif burchbrechend, seine Fluthen im Meere begrübt. Dies ist das Rilbelta, das angeschwenunte Cand, bessen erstannliche Fruchtbarkeit Aegypten zur Kornkommer der alten Welt machte. Der "Bach Aegypten" bei dem Dorfe El Arifch, dem Rhinololura der Alten, war von jeher die Grenze gegen Balästina, und eine Wilftenstraße ber Seekliste entlang der einzige Borbindungsweg zwischen bem Rillande und den Culturvillern Borderaftens. Nach Westen hin hielten einige fruchtbare Dasen den Zugang für die Karavaneuzlige offen, welche die heimischen Lakthiere, das Ramed, das Pferd, der Esel möglich machten. Die Fruchtbarkeit Negyptens ist durch die jährlichen Nilliberschweumnungen bedingt. Wenn die periodischen Regengüsse der Erropenländer die Wasserfülle mehren und sie von den Reservoirs der beiden Geen nicht mehr umschlossen werden kann, so fängt um die Zeit der Sommersonnenwende der Strom an slch zu heben und steigt drei Monate lang, non Witte Juni bis Mitte September. Schon im Inti überschreitet er seine User; im August, wann er seinem blichsten Wasserflande, etwa woonzig Auß über der gewöhnlichen Höhe, nahe ist, öffnet man die Dämme und leitet die Fluthen in die Kankle, womit der Fleiß der Menschen schon in den ältesten Zeiten das höher gelegene Land durchschnitten hat, um die Bewässerung auch den eutsernten Gegenden wunführen. In dieser Zeit gleicht das Land einem See, aus welchem die Städte und böher liegenden Orte wie Inseln hervorragen. Unsählige Barten beleben die Fluth und das ganze Bolk federt jauchzend und festlich geschmückt die Tage des Segens. Sind die tropischen Regenguffe vorüber, so tehrt der Strom allmählich wieder in seine Ufer zurlich, an allen Stellen die treffliche Fruchterbe, die er mef feinem Laufe durch die oberen Gebirgsländer weggeschwennut, als schlammigen Riederschlag zurücklassend. Im October trodnet das Land ab, dann wird es bestellt und bededt fich rasch mit grünen Sagten, die ihm ein gartenähnliches Ausehen geben. Die Zeit des Wachsthums dauert bis Ende Februar; im März tritt die Ernte ein; dann folgen drei Monate der Dürre, während welcher der Nil seinen tiefsten Wasserstand hat. Die grünen Thalgewände würden bald ein Raub der Wisse werden, wenn nicht bereits im Inni ber Leben schaffende Fluß seinen Kreislauf von Renem anfinge.

§. 26. Merot und Ammonium. Nach alten Sagen und Berichten bestand in Rubien, da wo der weiße und der blaue Strom sich zum Kil vereinigt haben, der dann in zahllosen Wasserfällen (Katarakten) sich über das querliegende Bergland ergießt, in dunker Borzeit ein Culturstaat mitten unter einer Bevöllerung dom Negern und schlichthaarigen Libhern, die theils als milde Jägervölker, theils als robe Fischer (Jchthyophagen), theils als höhlenbewohnende Hirten (Troglodysten) ein uncivilistres Leben führten. Dieser Culturstaat, dem man eine Kaskeneinrichet ung zuschreh, wobei die Briester die Herschaft hatten, den König aus ihrer Mitte wählten und demselben, falls er sich ihrer Leitung zu entziehen suchte, in Folge von Oraklssprüchen mitunter Krone und Leben zu randen unternahmen, sührte den Namen Meros und soll ein mit ausgedehntem handelswesen verbundener Priesterstaat gewesen sein. Noch jetzt geben die Trümmer ehemaliger Tempelbauten so wie die Ueberresse von

Säulen, Denkmälern, Phramiden, Sphinzen und Sculpturen aller Art, die im Thale von Sennaar, im jetigen Diftricte Schendin. a. D. in Wenge gefunden werden, Reugniß von der einstigen Macht und herrlichteit eines athiopischen Staates, dessen hauptstadt Meroe ein Mittelpunkt und Stapelplatz des Handels zwischen Nordafrika, Arabien, Babylonien und Indien gewesen sein mag. Aehnlich eingerichtete Briesterstaaten bestanden auch in anberen Gegenden bes ägpptischen Landes und galten lange für Colonien von Mero?, fo namentlich ber Tempelstaat Ammonium (Ammonia) mit dem weltberühmten Orakel bes Beus Ammon (Amun) auf einer mit Kalmen=, Oliven= und Dattelwälbern prangen= ben Dasen-Jusel der libyschen Wüste, und die Briestercolonie am Berge Barkal, östlich vom Nil, mit den bei dem Dorfe Mexawé befindlichen Byramiden. In allen diesen Staaten, heißt es, ftand ein der Priestertaste verantwortlicher Priesterkonig (Pharao) als Stellvertreter des Sonnengottes an der Spitze des nach Kasten gesonderten Gemeinwesens (Hierofratie). Diese Ansicht ber historischen Sage, daß Meros ber Ursis ber ägpptifchen Cultur gewesen und daß selbst Theben, die hochgeehrte Metropole der oberen Rilbewohner, von Süden ber ihre Bildung und Einrichtungen empfangen, ist durch neuere Forschungen als eine irrthümliche erfunden worden; sie hatte wohl ihren Grund in dem Hange ber Menschen, ben Ursprung und die Heimath aller hohen Güter, geistiger wie materieller Art, in geheimnisvolle Ferne zu ruden. Alle Anzeichen beuten barauf bin, baß bie Cultur vom unteren Lande allmählich nach dem oberen gedrungen sei. Das ägpptische Wesen ist zu sehr von der Natur des Landes und Flusses bedingt, als daß man dessen Keime anderswo als im Kilihale selbst suchen dürfte. Weroë war ohne Zweisel eine Co= Lonie von Theben. Selbst die vermittelnde Meinung, daß der alte Tempelstaat Theben von Werof aus die Anfänge seines Culturlebens erhalten, dann aber den Mutter= staat überholt und seine höhere Bildung wieder nach Aethiopien getragen haben könne, hat wenig Wahrscheinlichkeit.

Eintheilung von Aegypten. Soon in fehr früher Zeit war bas Nilland in Ober= und Unteräghpten gefchieden und das Nordland als das Land des Set, das Südland als das Land des Horns bezeichnet worden. Jede dieser Abtheilungen zerfiel wieder in 22 Districte oder Nomen. Als einer dieser Districte wird Nubien angesehen und dazu selbst Napata und Meror gerechnet. Im Süblande, das bis in die Nähe von Memphis reichte, befinden fich bie merkourbigen und großartigen Ruinen von Theben auf beiden Ufern des Stromes, darunter der Tempelpalast von Karnak mit seinen riesenmäßigen Säulenmaffen, Roloffen und Statuentrummern von farbigem Sandstein, von schönem Marmor, von rothem und dunkelschwarzem Granic. Zu diesem führt von der Ruinengruppe von Luxor (dem zweiten großen Pharaonenpalast), den ganzen 6000 Fuß betragenden Weg hindurch, eine Allee von je zehn Fuß auseinander liegenden Sphingtoloffen, "die großartigste Berbindungsstraße, die Menfchen je angelegt." Bu ben Mertwürdigkeiten Ober = Megyptens geboren ferner: bie coloffale Memnonsfäule, eine Statue des alten Königs Amenophis, die früher bei Sonnenaufgang harmonische Tone von sich gegeben haben soll; die in schauerlicher Dede in kahle Felsenwände gehauenen vierzig Rönigsgräber mit ihren riefigen Gewölben und Hallen; die unterirdische Tobten= stabt (Ratalomben) mit ihren Grabsammern, ihren laborinthischen Gängen und ihren Schägen an alterthümlichen Geräthschaften, Zierrathen, Schmuckvert, Mumien, Papprusrollen u. bgl. In dem Thale der "Königsgräber", wo eine gigantische Natur ihr Schöpfungs= werk im wilden Spiel der Elemente betrieben hat, erstirbt Alles und Tod ist das Losungswort in biefer stillen Region. Ginen busterern Blat als biefen konnten nimmer bie Konige zu einer ewigen Ruhestätte sich außersehen, hier scheint es wirklich, als ob die Thore der Unterwelt fich öffneten. -- Stromabwärts in der Rähe der alten hauptstadt Memphis begegnet man den Trümmern des Labprinths, eines aus zahlreichen ineinander laufenden Jirgängen bestehenden Bauwerks, den Gruppen von Ppramiden, unter denen die vom König Cheops erbaute bei dem Dorfe Ghize durch ihre riesenhafte Masse und Höhe (über 450 pariser Fuß) besonders Bewunderung erregt, und dem See Wöris, der zur Regelung der Nilkberschwemmungen gedient zu haben scheint. — Unterhalb Memphis verzweigt sich ber Nil in verschiedene Arme und Mündungen, von welchen im Alterthum sieben

Digitized by GOOGLE

bekannt waren. Jest gibt es nur noch zwei Hauptarme, den von Rosette und den von Die von ihnen und vom Meere eingeschlossene Landschaft führt von ihrer dreiedigen Geftalt ben Namen Delta. hier lagen außer ber alten Sauptstadt Seliopolis, bie aber fpater von Alexanbria verbunkelt wurde, die geschichtlich merkourdigen Orte Sais, Raufrätis und Bufiris, die angebliche Resibenz des fabelhaften Tyrannen

und Fremdenmörders gleichen Namens.

Wie in Judien (§. 17) waren auch im Rillande die höheren Kasten ein geistig begabteres und an Körperbildung ebleres Geschlecht des tautafischen Menschenstammes, indeß die niederen warscheinlich einem Stamme angehörten, ber einen Uebergang von bieser jur eigentlichen Negerrace machte. Die Aegypter haben in Religionsbegriffen, in manchen Kenntnissen (Meß= und Sternkunde), Einrichtungen und Gebräuchen so viele Aehn-lichkeit mit einigen afiatischen Bölkern, sowohl mit den semitischen Bolkskämmen als mit ben Indern, daß eine Einwirtung Asiens auf die Nilbewohner nicht wohl geleugnet werben tann. Diese Ginwirtung tann indeg nur in den alteften Beiten, ebe noch die Bilbung und das eigenthümliche Wesen Aegyptens fest begründet war, angenommen werden. fowohl bie Lage bes von Gebirgen, Wifte und Meer begrenzten Landes, als ber abgefclossene, allem Fremden feinbselige Bolkscharatter widerstand ausländischen Ginflussen und Culturen. Die Aeghpter felbst bielten fich für Autochthonen und nannten sich Retn; sie erscheinen auf den Abbildungen mit rothbraumer Karbe und werden unterschieden von drei andern Menschenstämmen, den Namu mit semitischem Topus und fleischsarbigem Colorit, den Nehefu oder Negern und den Temehu, den Nordvöllern mit heller Farbe und blondem Barte.

Die ägyptische Geschichte schöpft man zum Theil aus ben Fragmenten eines Geschichts- und Religionswerts, bas ein ägyptischer Priefter, Manetho (Manutho) im 3. Jahrhundert v. Chr. im Auftrag bes Rönigs Btolemaus Bhilabelphus aus Tempelurfunden bearbeitet bat, wobei er aber mit großer Unkenntniß und Ungenanigkeit verfahren ift, jum Theil aus griechischen und anberen Schriftftellern, besonbers herobot und Diobor, und jum Theil aus ben mit Inschriften und Abbilbungen berfebenen Ueberreften bes Alterthums, fowie aus ben Berichten und Befchreibungen ber Reisenben. Bon Manetho's Geschichte ber aguptischen Ronige, nach 30 Dynaftien geordnet, hat man von Inlins Africanns einen Auszug und von Enfebins ein Berzeichniß ber Dynastien und ber Könige. Doch find die Ramen vielfach entstellt und bie Zahlen burch Abidreiber verändert worden. Eine ähnliche Königslifte aus alter Zeit besitzen wir im Turiner Rouigs-Papprus, welcher aber nur aus Bruchftiden beftebt. Die in ben letzten Sahren aufgefundenen Königstafeln von Salfara und Abydos geben mur die allgemein anerkannten Könige bis jur Zeit Setho's I. Die ägyptische Chronologie wird hauptsächlich burch bie sog. Aera des Menophres (nach gewöhnlicher Annahme Menehhthah I.) bestimmt, welche im J. 1322 v. Ehr. (Julianischen Datums) ihren Anfang nahm. In biefem Jahr fiel ber Aufgang bes Sothisgeftirus mit bem Anfange bes burgerlichen Jahrs zusammen, welches Ereigniß nur alle 1461 Jahre einmal eintrat, weil bas bürgerliche Jahr aus 365 Tagen bestand, bas mit ber Sothis beginnenbe Jahr 3651/4 Tage batte. Gine gleiche Epoche bes Busammentreffens beiber ägpptischen Jahre mar 2782 b. Chr. 139 nach Chr.

Am Eingange bes Delta, ba, wo sich ber §. 28. Die Pharaonen. Strom in mehrere Arme spaltet, bestand ein uralter Staat, bessen Mittelpunkt bie Stadt Memphis war. Bon Menes, bem angeblichen Gründer ber Stadt, and bis jum Ginfall ber Sptfos, eines fremben hirtenvolles semitischer Abfunft, wird eine Reihe von Königen ermähnt, die den Staat von Memphis mit großen Bauwerten geschmudt haben, namentlich langs bes westlichen Felsengebirges, wo die Todtenkammern mit ihren Denkmalen und die Königsgräber mit ihren Bbramiben fich meilenweit ausbebnten. Die berühmteften Königsnamen aus bem Pharaonengeschlecht in Memphis waren Chefren und Cheops, die Erbauer der höchsten Pyramiden; Sesortosis, der zuerst seine Waffen nach Seioniofes Suben trug und die Rubier ginspflichtig machte, wie eine an ben obern Digitized by GOOGIC

Rataraften bes Mil aufgefundene Saule verkindet, und ber britte Amen bema, welcher behufs ber Rilbewäfferung ben See Miris im Thole Fahum unweit Memphis angelegt haben foll, baber er auch in manden Geschichtblichern unter bem Namen Moris aufgeführt wird. Auch wird ibm ber große und berrliche Wunderbau des Laburinths zugeschrieben, eines Reichspalastes mit zahllosen Gemächern, Höfen und Borbatten oberhalt und unterhalb der Erde, wo alle 4 2100. Landschaften und Begirke des Reiches einen gemeinsamen Mittelpunkt für frierliche Handlungen und Opfer finden sollten. Bald nach dem Tode des Amenhema-Moris, erzählten die Aegupter, fielen wandernde Stämme aus Sprien und dem nördlichen Arabien in bas Rilland ein, unterjochten das Reich und herrschten hart und gewaltthätig über das zinspflichtige Bolk. Ueber 500 Jahre dauerte biese Zwingberrschaft bes hirtenvolles ber Hylses, bis endlich einigen Königen 1580. von Oberägtpten (Theben) bie Befreiung bes Landes gelang. Lange trotten bie Holfos in einem verschanzten, von Wasser und Sumpfen geschützten lager an ber öftlichen Mündung des Ril ben Angriffen ber Feinde, bis König Thutmosis ihren Abzug bewirkte. Der Ort, wo ihr Lager geftanben, wurde anfangs Abaris (Hebrdervefte), fpater Belufinm (Philifterftadt) genannt. Bon ber Zeit an war Theben ber Herrschersitz ber Bharaonen. Thutmosis erbaute ben Königspalaft von Rarnat, beffen zerbrochene Saulen und Mauerrefte Amends phis c. 1500. noch jett Bewunderung erregen. Giner seiner Nachfolger, Amenophis, verherrlichte seinen Namen burch siegreiche Kriegszüge nach Süben und Often und burch Gründung des großen Palastes und Tempels von Aupor, südwestlich von Karnal auf einer aufgeworfenen Terraffe am Rilufer. Sein zweiter Nachfolger Sethos führte bie Eroberungen weiter fort, wie man aus ben Abbilbungen eines von ihm berrührenden Tempels in Rubien erfieht; sein Sohn Ramses ber Große, ben bie Griechen Sefoftris nannten, war ber berühmtefte Kriegshelb unter allen Rönigen Aegyptenlands. Er machte bie Aethiopen ginspflichtig und brang mit feinen Beeren und Streitwagen fiegreich nach Sprien, Aleinasien und Mesopotamien vor. Noch viele Jahrhunderte nach seinem Tobe baben Denkfäulen und Inschriften in ben bezwungenen Ländern Zeugniß abgelegt von seiner boben Macht und Berrschergröße. Dabei hat er sein Reich mit Königspaläften und Tempelbauten geschmudt, beren einstige Pracht und herrlichkeit sich noch jetzt ans ben zerbrochenen Säulen und aus ben großartigen Trümmern von Statuen und Bildnerwert erkennen läßt. Sein vierter Nachfolger war Ramses ober Rhamsinit ber Reiche, ber Erbauer bes großen Schathauses, bessen Andenken sich durch bas Märchen wom schlauen Dieb beim Bolle exhalten hat. — Die vier Jahrhunderte ber Pharaonenherrschaft in Theben waren eine Zeit des Rubmes und der Herrlichkeit für Aegupten. "Ueber die alten Grenzen des Landes hinaus waren die slegreichen Waffen der Pharaonen nach Nubien und Dongola bis zu ben Negern, nach Libben und Sprien in wiederholten Rriegszügen getragen worben, mehr als einmal hatte ber Euphrat, einmal auch die Westtüste Aleinafiens, die ägpptischen Deere erblickt. Reiner dieser Herrscher hatte es versäumt, seine Beute in den Tempeln Thebens bem Ammon barzubringen, keiner hatte es unterlassen, die Hauptstadt mit neuen Bauten zu schmiden." Das "himbertiborige" Theben, die Riesenstadt auf

beiden Rilufern, mit den zahllosen Palästen und Tempeln, Denkmalen und

Tobtentammern war die Bewunderung des Alterthums, wie ibre Ruinen noch beut zu Tage bas Erstaunen ber Reisenden erregen. Aber bie bewumberten Riesenwerke von Memphis und Theben sind augleich bie sprechenden Denkmale von ber Knechtung bes Bolls und von bem Despotensinn ber Herricher. Rur mit niedergeworfenem Leibe durfte man sich ber Majestät bes Königs naben, selbst Befehlshaber, Statthalter und Priester frochen im Staube por bem Bebieter, an bessen Wint Leben und Tob jedes Untertbanen in jedem Augenblide bing. Die Aegypter find in der Erhöhung der Herrscher-macht weiter gegangen, als irgend ein anderes Bolt, sie haben ihren Königen göttliche Shre erwiesen. "Wie im Anfang aller Dinge, nach ber Lehre ber Briefter, die Gotter über Aegypten berrichten, so berrichten banach die Pharaonen an der Stelle der Bötter. Sie stammen nicht blog von ben Böttern, sie sind selbst Götter bes Landes." Der Rönig war bas unbeschränkte Oberhaupt bes Staats wie bes Religionswesens und ber Briefterschaft, Die Quelle alles Rechts und aller Gesetzgebung; ein strenges Ceremoniel und ein glänzenber, zahlreicher Hofitgat schlok ibn von jeder Berührung der Untergebenen ab.

8. 29. Aber auch Thebens Herrschermacht ging vorüber. Aethiopische Könige eroberten bas Land und regierten einige Menschenalter über basselbe. Tirrhata, einer biefer Aethiopentonige, führte Krieg mit Sprien und Ba- Einfafte laftina, mit den streitbaren Afspriern am Cuphrat und Tigris. Nach seinem Tobe ermannten sich die Aegypter wieder und brachen bas fremde Joch, worauf bie Baupter von zwölf Tempelbiftricten sich in die Königsmacht theilten und eine 3molfberricaft (Dobefardie) errichteten. Diese nabm ibr Enbe burch Bjammetich von Sais, ber mit Gulfe ionischer und tarifder Soldner feine Mitfürsten besiegte und fich bie Alleinberrschaft erwarb. und seine Rachfolger schlugen ihren Sit in Unteräghpten auf und traten mit den Griechen und Phöniziern in Berbindung. Psammetich zog griechische Rriegsleute in bas Land, beforberte ibre Ansiedelung in Unteräghpten (Dautratis) und begunftigte bie frembe Bilbung und Kriegsweise auf Rosten ber einheimischen. In Memphis entstand ein "Lager ber Thrier". Erbittert über biefe Neuerung, wanderten über 200,000 Aegypter aus ber Priefter- und Ariegerkaste nach Rubien aus und gründeten bort oberhalb Elephantine einen eigenen Staat unter ber Oberhoheit bes Königs von Meror. Seitbem wurde bas ägpptische Wesen durch fremde Einflüsse vielfach verändert und auch die ursprüngliche Bierzahl ber Kasten um brei vermehrt (hirten, Rilschiffer, Dolmetscher). — Psammetiche Sohn Necho schritt auf bes Baters Babn fort. 616-600. Er beförderte Bandel und Schifffahrt; er suchte burch Beiterführung bes alten Kanals vom Mittelmeere nach dem arabischen Meerbusen dem Berkehr neue Bege zu schaffen; er legte ben Grund zu einer Seemacht und lieg bie Gubspitze von Afrika umfahren. Auch erneuerte Recho bie Ariegszüge ber alten Pharaonen nach Afien. Schon waren Sprien und Palästina erobert und ein unermefliches heer mit zahllosen Streitwagen zog burch bie sprische Wüste an bie Grenze von Mesopotamien. Aber die große Nieberlage der Aegypter bei Circefium (Karchemis) am Euphrat burch Rebutabnezar (§. 24) feste ben Eroberungsplanen ein Biel. Unter Necho's zweitem Nachfolger Dophra, Dophra ben die Griechen Apries nennen, ging das Gewonnene wieder verloren; und † 570.

Beber, Gejdichte I.

als er einen unglücklichen Zug gegen die griechische Handelsstadt Korene in Nordafrila unternahm, emporten sich die äghptischen Krieger, erzürnt über die Bevorzugung ber ionischen und farischen Solbner, wider ben König, erschlugen Munfis ihn und erhoben den streitbaren Feldherrn Amasis auf den Thron der Pha-Allein die Hoffnungen ber Aegypter auf Bertreibung ber Fremblinge gingen nicht in Erfüllung. Amasis trat in die Fußtapfen seiner Borganger; auch er beförderte die Niederlassung griechischer Handelsleute und Krieger und begünstigte hellenische Cultur, Sitten und Religionswesen. Reichthum, Lurus und Wohlleben schlugen in Unterägtpten ihren Wohnsit auf; ber handel stand in Blüthe; Sais konnte an Prachtwerken und Denkmalen ber Runft mit Memphis und Theben wetteifern. Aber die Tage ber Herrlichkeit waren gegablt. Kaum war Amasis im Tempelhofe zu Sais zur ewigen Ruhe gebracht, so überzog ber Berferkönig Rambyses bas altberühmte Aeghptenland mit Krieg. Des Amasis Blammes Sohn Psammenit verlor in der blutigen Schlacht von Pelusium (Sue'd) Sieg und Reich an die Perfer, die nunmehr zwei Jahrhunderte über Aegypten regierten, obne jedoch eine innere Berbindung mit Berfien bewirfen zu konnen. Denn so sehr auch Rambhses gegen bie aghptischen Sitten, Ginrichtungen und Religionsgebräuche wüthete — die unterdrückte Nation beharrte bei den gewohnten Zuständen und in ihrem Abscheu gegen alles Fremde und gab durch wiederholte Aufftande, die jedoch ftets miglangen, den innern Groll gegen die Zwingherrschaft tund. Besonders bemühten sich die Aegypter um die Mitte bes 5. Jahrhunderts, im Bunde mit ben Libbern und unterstügt von ben Athenern, das persische Joch abzuschütteln; und wenn sie auch zulett der Uebermacht erlagen, so war bas Unternehmen boch glorreich. "Dies Streben nach Freiheit ist ruhmvoller für die Nation, als viele Thaten in den Zeiten ihrer Größe und Gewalt." Die Perser wurden später von den Griechen und Maceboniern verbrängt, diese mußten den Römern weichen, aber bas ägpptische Boll blieb unvermischt, bewahrte seine uralten Sitten und Einrichtungen und biente in grollender Unterwürfigkeit den Ginen wie den Andern. 3a noch beut zu Tage haben die dristlichen Ropten, beren Sprache und Lebensweise noch auf bie alten Urstämme zurückweisen, mit ihren mohammedanischen Herrschern nichts gemein.

§. 29 a. Die Ronig ggefchichte nach ben Dentmalern. Bei bem boben Interesse, das dem ägyptischen Lande in neuester Zeit mehr als je zugekehrt ist, durfte es manchem Lefer erwünscht sein, die obigen geschichtlichen Umrisse durch eine genauere Angabe ber ägyptischen Dynastien und Könige erganzt zu seben. Wir fügen baber nachstebenbe Ansführungen bingu, die wir ber Gute bes Beren Dr. August Gifenlohr verbanten, welcher an ber Beibelberger Universität über agpptische Sprache und Alterthumskunde Borlesungen halt und in den Jahren 1869 und 1870 das Nilland mit seinen Denkmälern burchforscht bat:

Digitized by GOOGIC

<sup>&</sup>quot;a. Das alte Reich (4455-1706 v. Chr.). Die Bewohner bes Landes Aegypten, beffen Benennung mabriceinlich aus Ei ka ptah, Saus ber Berrlichkeit bes Btab, einem Beinamen von Memphis, herrührt, glaubten, bag bei ihnen querft Götter herrichten, bann Beroen, Balbgotter und Manen. Der erfte biftorifche Ronig ift Mena, von ben Griechen Menes genannt. Er foll aus ber Stabt This in ber Rabe von Abybos bervorgegangen fein. Er veranberte ben Lauf bes Rils, welcher früher langs ber libpiden Berge floß, und grunbete auf beffen linter Seite bie Stadt Memphis (anptifch Men-nefer, guter Rubeplat), welches unter ben fruberen Dynaftien Refibeng

war, bis später Theben an seine Stelle trat. Menes soll von einem Arolodil getöbtet worden seinem Nachsolger Athothis, ber ein Arzt war, werden schon anatomische Blücker zugeschrieben, einem Könige, den Manetho Uenephös nennt, die Erbauung einer Phramide bei Kokhome. Sein Nachsolger Usaphais (ägyptisch hesephi) gilt für den Bersasser eines Capitels des ägyptischen Lodtenbuchs. —

Unter einem Winig ber zweiten Dynastie Raiechos foll bie Berehrung ber beiligen Thiere, insbesondere des Apis und Muevis, eingeführt worden sein, was darum nicht unwahrscheinlich ift, weil fich in ber Rabe ber alteften Pyramiben eine Menge von Stiergrabern finben, wie bie Stufenvoramide von Saktara wohl felbst ein soldes war. — Der zweite König der britten Donastie Toforthros (ägnbtifc Djafart Imhotep) war berühmt wegen feiner medicinischen Renntniffe, weshalb er ben Beinamen Asclepins (ögyptisch Imhotep) erhielt. Er erfand auch die Kunst, mit behanenen Steinen ju arbeiten. — Aus ben Zeiten bes huni und Snefru (3700 v. Chr.) ift uns ein Manuscript erhalten, welches Borfdriften für ben Umgang mit Menschen enthält. Die Könige ber vierten Donaftie (feit 3686 v. Cbr.) find burch bie Byramiben bei Gigeb befannt, welche brei Ronige aus biefer Dynaftie ju Urhebern haben. Wie fcon Herobot berichtet und wie bie im Imern ber Pyramiden und in ben umliegenden Grabern gefundenen Namen bezengen, find biefelben von Cheops (Chufu), Chephren (Schafra) und Mylerinos (Menlaura) errichtet worben. Die bochte norbliche bat Cheops erbaut. Diefe Ppramiben flehen indeh nicht vereinzelt, sondern gehören zu einem Compler von iber 60 Ppramiben, welche fich auf bem westlichen Ufer bes Ril gegenulber Rairo bis in bas Kanun fortsetzen. Bebe hatte ihren eigenen Namen: so bieg bie bes Cheops bie erlanchte, bie bes Chefren bie große, bie bes Mylerinos bie obere. Rings um bie Ppramiben waren bie Graber ber Großen bes Reichs, in welchen bie Befigthilmer und bie Beschäftigung der Berstorbenen in anschaulicher Weise bargestellt find. Nach der Erzählung des Herobot ftellte Theops 100,000 Mann jur Arbeit an, welche fic alle brei Monate ablöften; zu ben Borbereitungen waren zehn Jahre, zur Ausführung weitere zwanzig Jahre erforberlich. Wohl burch biese Zwangsarbeiten machte sich Cheops bei seinen Unterthanen verhaßt, er tam in den Auf der Gottlosigleit, doch fühlte er danach Rene und verfaßte ein heiliges Buch. Auch wird er fcon als Besieger affatischer Bollerschaften genannt. Der König Chephren war wahrscheinlich ber Gemahl ber Tochter bes Theops und icon bamals bie weibliche Erbfolge eingeführt, von welcher bie aguptifde Gefdicte viele Beispiele ausweift. Unter Chepbren mar die Runft in bober Blutbe. wie vie von ihm erhaltenen Bilber beweisen. Erft ber Konig Mentaura eröffnete wieder bie Beiligthimer, fiellte bie Opfer ber und gab bem unterworfenen Bolle bie Freiheit jurlid. Bei bem Deffuen feiner Byramibe wurbe fein Sartophag barin aufgefunben. Bon einem fpateren Ronige, welchen herobot Africis nennt, wird ergählt, daß er die öfilichen Prophläen in Memphis erbaute und Anleben einführte, bei welchen man bie Mumie bes eigenen Baters verfetete. Er erbaute fich eine Byramibe ans Biegelstein, wie wir eine folde noch in ber Rabe von Dashur feben. — Gin berubmter Abnig ber fechsten Dynastie war Bepi (Phiops) feit 3114 b. Chr. Er unternahm mit einem heer von unbischen Truppen gludliche Feldzüge gegen bie Amu, haruscha und Tachuba, mm Theil and aur See. Diese Bölkerschaften hatten ohne Aweisel ihre Site in Sprien und Balaftina. Der Anführer ber Truppen war ein gewisser Una, welcher unter brei aufeinander folgenden Königen hohe Aemter bekleidete. Dadurch wird es unwahrscheinlich, daß einer derselben Bepi, wie in den Listen berichtet wird, nicht weniger als 100 Jahre alt geworden sei. Unter Pepi's Rachfolgern wird auch eine Rönigin aufgeführt, Namens Ritofris, Die burch ihre Schonheit berühmt war und für die Erbauerin der britten Byramide gehalten wurde, jedoch mit Uurecht. — Unter ber sechten Dynastie war das Reich noch einheitlich. In ber Folge zerfiel es aber in mehrere gleichzeitige Regierungen, von welchen bie eine in Unteragopten mit ber hauptftabt Memphis, bie andere in Oberägypten anfäsig war. Go icheinen bie achte und elfte mit ber neunten und zehnten Abnigsfamilie gleichzeitig regiert an haben. Die elfte Donaftie, beren Glieber fast alle Entef beißen, und beren Graber in Theben aufgefunden worden, haben ficher bort regiert. Am Ende ber elften Dynastie scheint ein gewisser Mentuhotep bie beiben Reiche wieder vereinigt zu haben. Jebenfalls befaß ber Gründer ber zwölften Dynastie Amenbema I. (2800 v. Chr.) gang Aegypten und behnte seine herrschaft sogar nach Rubien aus. Er begann wahrscheinlich ben Bau bes großen Ammontempels in Theben. Seine Pyramide hieß Ra nefer (gute Hoheit). Roch zu seinen Lebzeiten wurde sein Sohn Osortasen I. zum Mitregenten angenommen. Der König zog fich in das Innere feines Balaftes jurud und begungte fich bamit, feinem Sohne gute Rathichlage ju ertheilen.

Osortasen I. errichtete einen Obelisten zu Heliopolis, einen andern in Fahum und wahrscheinlich auch Tempel in den genannten Orten. Unter ihm und seinen nächsten Rachsolgern entstanden die prächtigen Gradzotten von Benihassan, welche den hohen tünstlerischen Sinn dieser Epoche bekunden. In denselben ist das ganze Leben der Zeit in anschallichen Bildern darzestellt. Wir sehen dort Landbau, Jagd, Fischsang, alle Arten Gewerbe: Glasdläser, Töpfer, Flachsbereiter, Bäcker, Goldschmiede, selbst Afrobaten. In einem dieser Gräder ist auch die Ankunst einer Anzahl von Romaden geschildert, welche einem Gonverneur Thuumhotep Schminke aus ihrem Landberingen. Der semitische Thus der Geschichter ließ glanden, daß wir hier eine Darkellung der Einwanderung der Iraeliten hätten, welche aber erst 900 Jahre später stattsand. Dsortasen III. (2691 v. Chr.) führte während seiner langen achtundbreißigsährigen Regierung Keldzüge gegen die Reger in Rubien, er errichtete bei Semne und Lumme Grenzsellungen. Unter ihm wurden die Steinbrüche im Thal Hamamat ausgebeutet. Sein Nachsolger Amenhema III. wendete sein Hauptaugenmert dem Fahum zu, wo er einen See anlegte, welcher das Ueberschwemmungswasserse des Nil aufnahm und über das umliegende Land verbreitete (Moerisse). Er erbante das Ladyrinthund seine Phramide. Unter ihm waren die Türksminen auf der Halbinsel Sinai in Betrieb. —

Zwischen der zwölsten und achtsehnten Opnastie geschahen die Einfälle der Holfos, der Hirtentönige (Hal-schau Fürst der Romaden) in Acgopten. Es gab damals wahrscheinlich wieder mehrere gleichzeitige Regierungen. Die dreizehnte Opnastie, welche zu Theben herrschte, führte sast durchgängig den Namen Sebalhotep (vom Aroldvil sedak herrsührend). Ihre herrschaft erstreckte sich tief die nach Aethiopien hineln. Der Einfall der Holfos schein im Beginn der vierzehnten Opnastie ersolgt zu sein. Sie tamen aus Arabien, eroberten Memphis und gründeten in der Grenzstadt Avaris (Pelusium) eine Festung gegen die Einfälle der östlichen Bölter. Sie verehrten den esselsbssissen Gott Sutech. Die Einwanderung der Ifraeliten und die Geschichte von Joseph und seinen Brüdern fällt in die Zeit dieser Hirtentönige. Rach Josephus danerte die Oerrschaft der Holfos 511 Jahre. Bon dem ersten König der achtzehnten Opnastie Ahmes (1700 v. Chr.) wurde ihre Festung Avaris erobert und sie selbst aus dem Lande vertrieben. —

§. 29 b. Das neue Reich (feit 1706 v. Chr.). Nach Besiegung ber Hotsos errichtete Abmes (Amofis) Beiligthümer zu Memphis und Theben. Seine Frau Refertari war eine schöne Aethiopierin. Der Rachfolger bes Uhmes, Amenophis I., machte einen Kriegszug gegen Aethiopien (Aufch) und gegen ein im Often Aeghptens gelegenes Land. Seine Gemahlin bieß Aubhotep (aah, ber Mond, fommt auch im Namen Ahmes vor, woraus auf eine Berehrung bes Mondes zu fcliegen). Auch Thothmes I. (1668 bis 1647 v. Thr.) tämpfte glüdlich gegen bie Aethiopier. Dann machte er einen Feldaug gegen die Retennu, worunter ein in Sprien wohnenbes Boll ju verfiehen ift. Er kam bis nach Mesopotamien (Naharina). Bon biesen Kriegszilgen berichten uns die Inschriften im Grabe des Schiffsflibrers Abmes zu El Rab. Ein großer Theil des Ammontempels in Theben verbankt ihm seine Entstehung, auch zwei Obelisten baselbst. — Neben ben folgenden Königen Thothmes II. und Thothmes III. spielt bie Schwester und Frau bes erften, Satafu, später Ramale genannt, eine einflußreiche Rolle. Sie scheint nach Thothmes' II. Tobe allein regiert zu baben, indem sie die Bormundschaft über den jungen Thothmes III. übernahm. Bon ihr rührt ber größte Obelist zu Karnat her, welcher mit Gold überzogen war. Chenfo baute fie einen Tempel zu Deir el bahri mahricheinlich für ben Tobtencult ihrer Familie. Sie fchictte eine Flotte nach Arabien, um bort Spezereien, Giraffen 2c. zu holen. Die Herrschaft Thothmes' III. (1625 bis 1577 v. Chr.) war eine ber thatenreichsten. An ber Augenwand bes Sanctuariums zu Rarnak find die Tribute aufgezählt, welche er von feinen verschiebenen Expeditionen heimbrachte. Bon seinem 22. bis zu seinem 40. Regierungsjahre machte er eine Reihe von Feldzügen. Sie richteten fich hauptsächlich gegen bie Retennu, gegen bie Ramenen (Armenier?), bie Babi und bie Cheta, im Guben gegen die Bewohner bes Suban. Bon biesen feldzugen brachte er ungablige Beute mit an eblen Metallen, Gerathichaften, Thieren und Menichen. Die gesangenen Feinde stellte er an, um am großen Ammonstempel zu Theben zu arbeiten. Aus ben erhaltenen Bilbern, welche bas Berfertigen von Ziegeln aus Rilfclamm und bie Erbauung einer Mauer unter ber Leitung von Auffehern barstellen, tonnen wir uns von ber Beschäftigung ber hebraer, bie unter bem Ramen Aprin ju abnlichen Arbeiten verwandt wurden, einen richtigen Begriff machen. Unter Thothmes III. find eine große Angahl von Monumenten entftanden: ber Tempel zu Amada in Rubien, welcher bem Ra gewibmet war, ein bem wibberlöpfigen Gott Chnum geweihter Tempel auf ber Insel Elephantine, ein Tempel bes Gottes Sebal zu Ombos, bes Gottes Mentit

zu hermonthis ze. In dem Ammonstempel zu Karnat errichtete er einen großen Saal mit ble Säulen; auch der kleine Tempel in Medinet Abu ist sein Wert. Den Reichthum der von ihm gemachten Beute schildern die Gräber jener Zeit. Auch in Memphis und Heliopolis sührte er Bauten auf. Die Ausgabe der Rachfolger Thothmes' III. bestand darin, das große von ihm gegründete Reich zu erhalten und die zinspflichtig gewordenen Böllerschaften, welche Ausstäde derschuchten, niederzudrücken. So kämpfte sein Sohn Amenophis II. in Mesoptamien, eroberte die Hestungen Renii (Riniveh?) und Alerti, er tämpste auch gegen die Retennu und nahm in der Stadt Tachis sieden Könige gesangen, von welchen er sechs in Theben aushing und den siedenten nach Andien brachte, wo er an der Stadtmauer von Napata ausgelnüpst wurde. Bon Thothmes IV. rührt eine zwischen der Sahinz dei Gizeh besindliche Tasel her, auf welcher die Sphinz dem Könige reichen Tribut und ein langes Leben verspricht. Dieß führte zu der Meinung, daß die Sphinz, welche ein colossales Bild des Gottes Harmachis (Sonnengott) darstellt, von Thothmes IV. erdaut sei. Sie stammt aber aus viel früherer Zeit und ist älter als Theops. Auch dieser König lämpste mit Gildt gegen die Aethiopier.

Auf großen Scarabäen (ägyptischer Schmud in Räferform) lesen wir, bag bas Gebiet seines Rachfolgers Amenophis III. (1546--1529) von Mejopotamien bis nach Kari (Stadt im Süben Meguptens) reichte. Diefer Ronig ift als großer Lowenjager betannt, im Beitraum von gehn Jahren foll er eigenbung mehr als hundert Löwen erlegt haben. Im Lande Abha (im Suban) machte er eine gablreiche Beute von Gefangenen. Auch er hinterließ eine gange Reibe von Monumenten. Go erbaute er ben Tempel bes Ammon ju Lugfor, in welchem ber große Reichthum bes Rönigs und die Menge ber ihm gebrachten Tribute an Bferben, Silber, Gisen und Elsenbein geichilbert wird. Auch auf bem linten Ufer von Theben baute er einen großen Tempel, von welchem nur die mei am Eingang befindlich gewesenen sogenannten Colosse des Memnon, von den Arabern Shamma und Tamma genaunt, übrig find. Der nörblich bavon war feit bem Jahre 27 v. Chr. in Folge eines Erbbebens zertrummert und ließ bei ber Bestrahlung ber in seinem Gemäuer befindlichen Thautropfen burch bie Morgensonne einen Con vernehmen, ber von vielen Zeitgenoffen bestätigt wird. Das Bunder verlor fich, als Septimins Severus ben gerftorten Colog wieber berftellen ließ. — Amenophis III. errichtete zu Glephantine bem Chnum einen Tempel, in Goleb in Rubien einen folden für sein eigenes Ebenbild. Die Menge seiner Bauten bezeugen die Inschriften in ben Steinbrücken von Turg bei Kgirg. Er war in bem westlichen Thale ber Königsgraber beerbigt, wo noch beut zu Tage sein zerbrochener Sartophag und im anfloßenden Zimmer ber vom Ropfe getreunte Leichnam bes Königs liegt. Sein Sohn Amenophis IV. (feit 1509 3. Chr.) brachte eine große Revolution in die religiösen Anschanungen seiner Zeit. An die Stelle bes feither als bochfter Gott verehrten Ammon fette er ben Gott Aten (ftrablende Sonne). Er verwandelte feinen eigenen Ramen Amenophis in Chu-en-aten, Glang ber Sonne, und gründete eine neue Acfidenz zu Amarna, wo fich die Graber aus jener Zeit befinden. In benfelben find Abbildungen von königlichen Auffahrten, bei welchen die Sonne, beren Strahlen händeförmig auslaufen, ben König bescheint, babei prächtige Paläste mit Garten und Fischweihern. Mit Sorgfalt ließ biefer König bie Ramenszüge seiner Borganger, ganz besonders ben Namen Ammon austilgen. Er fcheint ziemlich machtig gewefen ju fein, ba er bis nach Aethiopien binein Bauten ausführen lief. Auch in Theben errichtete er bem Gott Barmachis einen Obelisten und ein Beiligthum. Ihm folgte in ber Regierung einer seiner Minister Namens Aj. Schon er beschränfte ben ausschließlichen Cultus bes Aten-Ra. Rach bem Interregnum von vier solchen illegitimen Ronigen tam Ronig Sorus (agpptifch Sorembeb) jur Regierung. Er gehört unmeifelhaft ber früheren Königssamilie an und hatte nichts Eiligeres zu thun, als sämmtliche Bauten ber Sonnenanbeter ju gerstören und ihre Namen auszufragen. Aus ben Trummern führte er nene Werke aus für die Triade von Theben, den Ammon, Mut und Chonsu. In einer Soble bei Gilstis wird sein Trimmph über die Aethiopier geschildert. —

§. 29 c. Die Ramefsiben 1464—1110 v. Chr. Reunzehnte und zwanzigste Opnastie. Unter ben sollgenden Königen bildeten sich gegen die Aegypter Bündnisse auswärtiger Böller. Das mächtigste berselben war das Boll der Cheta. Darunter ihaben wir die hethiter der Bibel zu verstehen, welche zur Zeit der Einwanderung Abrahams Palästina bewohnten, deren Gebiet sich aber noch weit nordwärts erstreckt zu haben scheint. Ihnen schloß sich eine ganze Reihe Neinerer Böllerschaften an.

Bon Ramses I. (1464—1458) wiffen wir, bag er bem Hor-Min in Behni in Rubien ein

Heiligthum errichtete und bort ein Gefängniß für weibliche und männliche Staven anlegte. Auch führte er Krieg mit ben aflatischen Bölkern und schloß einen Friedensvertrag mit dem Könige ber Theta Saplel ab. Sein Sohn Sethos I. (ägypt. Seti) baute den großen Saal des Tempels in Karnat und schmudte bie Banbe ber Rorbseite beffelben mit Scenen aus seinen Kriegen, Die noch heute bort zu feben find. Bunachft tämpfte er gegen bie Remenen und bie Auten und vernichtete bie Schafu, welche "bie Stadt Pithom bis jum Lande Kanaan bewohnen". Er erobert eine Reihe aflatischer Festungen, welchen er ägpptische Namen giebt, und macht das Boll der Charu (Sprer) tributpflichtig. Als er nach Aegypten zuruckkehrt, ist sein Wagen mit ben Körpern ber affprischen Könige belaben. Er wird von den ägyptischen Großen im Triumph empfangen. Die gemachte Beute bringt er ben Göttern von Theben bar. — Ein auberer Keldzug war gegen bie Cheta gerichtet. Diese hatten die Festung Rebesch am Flusse Arunat inne, deren Lage im Gebiet der Amari (Amoriter?) nicht gesichert ist. Sethos belagerte diese Kestung und nahm sie ein. Auch schlug er ihre Reiterei in einem Wagenkampf und richtete ein großes Blutbab unter ihnen an. — Die eroberten Länder nahm ber König in Berwaltung. In Folge bavon fanden bie religibsen Anschauungen berselben, die Berehrung des Gottes Bal und der Aftarte, Eingang in Aegopten. Auch gegen Süben nach Aethiopien behnten fich die Ariegszüge dieses Königs aus. Er fette bort einen Statthalter ein unter bem Titel eines Flirften von Kufc. — Prächtige Tempel erbaute er zu Abphos, Qurnah und Karnal. Sein Grab, welches Belzonias16 auffand, ist bas schönste von allen Königsgräbern und heute noch durch die Frische seiner Farben und den Reichthum ber Darstellungen ausgezeichnet. Sein Alabaster-Sartophag ist in London. Auffallend ist, baß in seinem Grabe sein Rame Seti, ben Gott Sutech enthaltend, in Ofirei verwandelt ift. -Roch ift von biefem König zu erwähnen, daß er einen Brunnen in ber Wilfte graben ließ, ber Pacht einen Grottentempel weihte, der noch in der Griechenzeit als "Höhle der Artemis" erwähnt wird, und wahrscheinlich der Urheber eines Kanals war, welcher den Ril mit dem rothen Meere verband.

Sein Sohn Ramfes II. (1407—1341 v. Chr.), ber Sesostris bes Herobot, ist ber größte und berühmteste König von Aegypten. Er tam fehr jung zur Regierung; anfangs führte er einen Krieg gegen die Aethiopier, als sich aber im flinften Jahre seiner Regierung ein Bündniß der asiatischen Böllerschaften unter ber Führung ber Cheta gegen ihn gebilbet hatte, zog er benselben entgegen. Bei ber Festung Kabesch tam es zu einer Schlacht, in welcher sich ber König burch bewundernswerthe Tapferkeit auszeichnete. Ueber die Stellung bes Feindes getäuscht, hatte er ben größeren Theil seiner Armee entfernt, als er unversehens von bem Gegner, ber hinter Kabefch verborgen war, angegriffen wurde. Indem er fich felbst muthig ins Kampfgewühl stürzte, entschieb er ben Sieg mit ber ganglichen Bernichtung und Unterwerfung der Feinde. Diese Großthat bes Königs wurde burch Bilb und Schrift an den Wänden der Tempel verherrlicht und begeisterte ben Dichter Bentaur zu einer poetischen Bearbeitung. — Roch hatten aber bie Kämpfe gegen bie Cheta ihr Ende nicht erreicht. Im achten Regierungsjahre des Königs wurden Salem (Jerusalem), Maram und Tabor genommen. Auch Ascalon fiel in seine Hände. Erst im Jahre 21 des Königs kam ein Kriedensvertrag mit den Cheta zu Stande, welcher uns auf einer Stele (oben abgerundete steinerne Tafel) erhalten ist. Ramfes II. behnte feine Kriegszüge jebenfalls über Beirut hin aus. An ben Felsen des hundsstuffes sind noch die Taseln zu sehen, welche von seinen Siegen berichteten und icon von Berobot bemerkt wurden. Der Rönig beirathete eine Tochter bes Rönigs ber Cheta, welche einen ägyptischen Namen annahm. Er flihrte auch Arieg gegen die Neger im Silben und die Libger. Unter ihm wurden die Goldminen in Aethiopien bearbeitet. Da dieselben sich in ber Wiste befanden', so war es nothwendig, auf dem Wege dahin Brunnen anzulegen. — Ein eigenthumlicher Zug seiner Bolitit war die Bersetung von Kriegsgefangenen von Silden nach Norben und umgefehrt. Er grundete brei Stabte in Nubien, die Stabt bes Ptah, bes Ammon und bes Ra. Bei Abnfimbel legte er eine Stadt an nach feinem eigenen Ramen (Bi-Ramfes) und ließ einen prachtvollen Tempel in den Relfen hauen, vor welchem vier coloffale Sithilber bes Rönigs find. Der Ranal zwischen bem Ril und bem rothen Meere wurde burch mehrere Stäbte befestigt, wie Bithom und Ramses, an beren Erbauung nach ber Erzählung ber Bibel die Ifraeliten beschäftigt wurden. Unter ihm wurde wahrscheinlich Moses geboren, welcher einen gang ägpptischen Namen hat. Bährend der langen Regierung Ramses' II. sind eine Menge von Bauten aufgeführt worben. Wir finden Erinnerungen an ihn vom Gebel Bartal bis zu den Lüsten bes Mittelmeeres. Anger ben oben berlihrten Bauwerken in Rubien vollenbete er ben von feinem Bater begonnenen Tempel zu Abybos und baute unfern von bemfelben einen neuen aus blendend

lung. —

re wieder

rbei be-

Afrila

appten

falem

fette

lon to

weißem Kalistein. Seine Hauptwerke liegen aber in dem Bereich von Theben. Bon ihm rühre weißem Kaltftein. Seine somworte liegen aber in dem Bereich von Theta. Bon ihm rührt ber nördliche Theil des Tempels den Tanjor der und die wor Obeliblin vor ihm rührt wer eine nach Paris gebracht worden ih. In Karnal erweiterte er den erwichen, von ber nördliche Theil des Remper von inglor der und die kort Cochiden von ihm rührt welchem der eine nach Paris gebrucht worden ist. In Karnal erweiterte er den geschen, von von auf dem gegenüber liegenden lifte vollkendete er den Tempel Seihan bembel welchem ber eine nach Patro geven in In Su karnal erweiterte er den freien, von bes Ammon; auf dem gegenüber liegenden Wier vollendete er den keine er den greisen Lembel enthal Sieden in de Grab des Civananher und des Allemen. und führte das sogenannte Kannesserung des Alterihung erregte. Dasselbes Chronomens in Cornats und das durch seinen Kriegen und mit astronomischen Darskillungen geschmidt. Darskillungen geschmidt. – Ber Leinbese siede und das durch seine Pracht die Demanden Darstellungen geschmidt. — Der Kring dette der Bertellungen geschmidt. — Der Kring dotte der Bertellungen geschmidt. — Der Kring dotte der Bertellungen geschmidt. — Der Kring dotte heiten aus seinen Kriegen und mit bericht als 111 Söhne und 59 Töchter. Sein Lieblingstohn batte von seinen brei Frauen nicht weniger als 111 Söhne nach kinem frühren. Sein Lieblingstohn batte von seinen brei Frauen nicht wenige. .... wurde nach seinen Lieblingstofn datte em Djam, bem er große Ehrenftellen übertrug, wurde nach seinem frühzeitigen Lobe im Apistab Er selbft ftarb erft nach sechsundsengigiabriger Regierung. — Apistab

Menephtah I. (1341—1321 v. Chr.) war ber breizente Sohn bes berftorbenen Abnigs. Menephtah I. (1341—1321 v. Ly...)
Seine zwölf älteren Brüber find wohl zum Theil in den vielen Kriegen gefallen, welche Kamigs. Scine zwölf alteren Brüber find wopt jum Den Rampfen zu befieben, beide Ramies geführt hat. Auch Menephtah hatte eine Reihe von Kämpfen zu besieben, befondere Ramies begantana bejanden bie geführt hat. Auch Menephtap parte eine oreige fich auch bie Schartana befanten, beionbere Regen bie Libver und berein Bunbesgenoffen, unter welchen fich auch bie Schartana befanten, bie man für bie Reinbe murben geschlagen und eine große Ment Libper und beren Bunbesgenoffen, unter weiter for gefclagen und eine große Man für bie Borfahren ber Sarbinier halt. Die Feinde wurden geschlagen und eine große Bente Reman für ber Ribber geriethen in Gesangenschaft. — Memphtab fieh in ber Remacht. bie Borfahren ber Sarbinter hatt. Die Beines warten in Gefangenschaft. — Dienebitah fieß jebre Bernacht. auch bie Frauen bes Königs ber Libper geriethen in Gefangenschaft. — Dienebitah fieß jebre wenig Auch die Frauen bes Königs ber rivper gerieigen in Delige unter seiner Regierung ans braig Bauten ausführen wahrscheinlich wegen ber Unruhen, welche unter seiner Regierung ans braden. Er ist nämlich der Konig, unter werten.
nach vierhundertunddreißigjährigem Aufenthalte in Aegypten (1750—1321) bewerstelligten. Nan
Mauetho entnommene Geschichte barn. Ban nach vierhundertundoleisigiggeresen von Infenden Dianetho entnommene Geschichte born Unreinen bezieht auf biesen Auszug bie von Josephus bem Manetho entnommene Geschichte von Unreinen bezieht auf vielen Auszug die dem Soffer in ben Bergwerken bestimmt waren, welchen man aber und Aussätzigen, welche ju Zwangsarbeiten in ben Bergwerken bestimmt waren, welchen man aber frater bie von ben Hytfos ehemals beseffene Stadt Avaris zum Bohnsit anwies. Rad Bieberansban bieser Stadt hatte ein Priester unter ihnen mit Ramen Osarsiph (bebeutet: Rind bes Ofiris) mit Hülfe von aus Palästina zurückgerufenen Hoflos sich gegen ben König empört und ihn genothigt, aus Aegopten ju flieben. Die Gieger hatten bann bas Land verwuftet und breigebn Jabre lang beberricht. Erft von bem Sohn bes Rönigs feien fie vertrieben worben. Menephtab I. ift endlich baburch befannt, bag auf ihn bie Aera bes Menophres bezogen wirb. in welcher (1322 v. Chr.) bas ägpptische Wanbeljahr mit bem festen Jahre gusammenfiel. Rach bem Tobe bes Menephtah icheint Aegopten ber Anarchie verfallen gu fein. Gine einheimifche Quelle fagt barüber: "Das Land war bem Belieben von Jebermann überlaffen, es war tein Dberbaupt lange Jahre bindurch, bas Land geborte ben Bauptlingen ber Ortichaften, von welchen einer feinen Rebenbubler töbtete. Da erhob fich ein Sprer (mahricheinlich Siptab) und machte fich jum herrn bes gangen Landes, er verfammelte feine Genoffen, plunberte bie Schate und machte bie Botter ben Menichen ahnlich, er hob alle Opfer auf und ließ bie Gotterbilber umfturgen." Erft als Setinecht zur Regierung tam, murbe wieber Ordnung eingeführt und bie Religion wieberhergestellt. Der Gobn und Rachfolger beffelben war Ramfes III. (feit 1288 v. Chr.), ber Begründer ber zwanzigsten Dynastie. Er führte Rrieg zu Baffer und Lanb. Auf ben Banben feines Balaftes und bes Tempels ju Mebinet Abu find feine Thaten geschilbert. Bunachft befreite er bas land, welches bei feinem Regierungsantritt einen Anblid ber Berwuftung bot, von ben Ginfallen ber benachbarten Böller. Er belampfte namentlich die Temehu, Libu und Rafduafda. Gegen bie Djattaro und Scharbana flibrte er einen Seetrieg. Die Tuchtigften aus ben unterworfenen Bollericaften machte er ju Offigieren und Schiffscapitanen. Den Sanbel belebte er, indem er Schiffe nach auswärtigen Landern fandte, um die Erzeugnisse berfelben gu bolen. - Die Rachtommen Ramfes' III. führen alle ben Namen bis zu bem breizehnten. Die Macht ber Donaftie nahm aber allmählich febr ab, mabrend bas Anfeben ber hobenpriefter ju Theben flieg. Sie banten fich freilich noch prachtvolle Gräber, aber barauf scheint ihre Thätigkeit beschränkt gewefen ju fein. Aus ber Beit Ramfes' XII. ift eine artige Geschichte erhalten, in welcher erzählt wird wie die Zochter eines Ronigs von Bachtan, beren Schwester an Ramfes verheirathet war, ertrantte und burch bie Senbung eines agoptischen Arztes geheilt werben follte. Als berfelbe aber nichts ausrichtete, fdidte man bas in einem Tempelden rubende Bilb bes Gottes Chonfu von Theben. Diefes bewirkte benn alsbald bie Genefung und wurde im Triumph nach Theben zuruchgebracht. —

§. 294. Die fpateren Ronige bis jum Enbe ber einheimischen Berricher. Mit ber einundzwanzigsten Donaftie (1110 v. Chr.) bestiegen bie Sobenpriefter von Theben ben löniglichen Thron. Bahrend biefe ihren Sit in Theben hatten, scheinen andere Ronige in Unteragopten, namentlich in Tanis geherricht ju haben. Im Jahre 980 v. Chr. tamen bann Rönige

zur Regierung, welche aus Bubastis stammten und bort auch regierten. Diese scienen assyrischen Ursprungs gewesen zu sein, wie bie Ramen Rimrob, Tiglath u. f. w. beweisen. Der befanntefte berfelben ift Scheschont I. (von 980-959 v. Chr.). In ber Bibel wird berfelbe Sifat genannt. Berobeam, der sich gegen Salomo aufgelehnt hatte, war vor demselben zum ägpptischen Könige Sijal gestohen. Als Salomo gestorben war, tehrte Jerobeam aus Aegypten zurück, brachte bas Bolt ber gehn Stämme zum Abfall vom rechtmäßigen Könige Rehabeam und gründete ein neues Reich zu Samaria. Als barauf ber König Rehabeam bie Stübte seines Reiches befestigte, rlickte Scheschont aus Aegypten gegen ibn beran mit 1200 Wagen und 6000 Reitern. Er nahm bie befestigten Stäbte, eroberte auch Jerusalem und kehrte mit ber gemachten Beute nach Aegypten jurild. An ber Sildwand bes Tempels von Karnal ift Scheschont bargestellt, mit seinem Schwerte eine Angahl von Feinden erschlagend. Richt weniger als 130 Städte- und Böllernamen find babei aufgeführt, barunter anch bas Königreich Juba. Unter ben folgenden Königen beginnen bie Einfälle affprifcher und athiopischer Derricher, welche fich abwechselnb ber Regierung bemächtigten. In Aegypten felbst waren in allen größeren Städten eine Menge unbedeutender Regierungen entstanden, welche bem einbringenden Feind leinen ernftlichen Widerstand entgegenzuseten bermochten. — Die Aethiopier, welche lange Beit unter ägyptischer Oberherrschaft gestanden hatten und von einem ägyptischen Prinzen als Statthalter waren regiert worden, machten fich unn unabhängig und bemächtigten sich sogar eines großen Theiles von Aegopten, wo sie eine nene Dynastie begrundeten. Der erste Herrscher aus diesem Hause ist Schadat (um 715 v. Chr.), welchen ber König hosea von Samarien um hillse ausprach, als er von Salmanassar angegriffen wurde. And bem König von Gaza tam er zu Gillfe, als ihn Sargon befiegte und gefangen nahm. Das Siegel biefes Königs mit dem eines affprischen Herrschers verbunden ift zu Rinive aufgefunden worden und bat vermuthlich einem Friedensvertrage zwischen beiden Mächten augehört. Als ber zweite Rachfolger bes Schabat, Tirhata, in Aegupten berrichte, machte Esarhabbon (um 672 v. Chr.) einen Ariegszug nach Aegypten. Er schlug bas Heer Tirhata's, eroberte das ganze Land und trieb den König nach Aethiopien zurud. Rach affprischem Borbild theilte er bas Land in 20 Provinzen und setzte über jebe einen König. Der Hauptkönig war Recho in Memphis, daneben Betubast in Tanis, Sesont in Bustris. Einzelnen Orten gab er auch affprische Ramen. Anf ber Ricktehr aus Aegupten ließ Efarhabbon bie Geschichte seiner Eroberung am hundefinffe (bei Beirut) in bie Felfen eingraben, bicht neben ben Siegestafeln Ramfes' II. Bahrend einer Krantheit bes Garhabdon fiel Tirhata von Neuem in Aegypten ein. Efarhabbon's Rachfolger Affurbanipal zog ihm entgegen. In einer großen Schlacht im Delta wurde Tirhaka's Armee vernichtet. Er felbst floh von Memphis nach Theben und als ihn auch bort bas affprifche Geer auffuchte, tehrte er nach Aethiopien gurild. - Gobald aber Affurbanipal Aegopten verlaffen hatte, bilbete fich eine Berschwörung, welche Tirhala zuruckrusen wollte. An ber Spite berfelben ftand König Recho. Das Complott wurde aber entbedt und König Recho in Ketten nach Affprien geschickt, die aufruhrerischen Städte bezwungen und die Rädelsführer hingerichtet. Als sich nun boch Eirhala Thebens bemächtigte und sogar gegen Memphis vordrang, verzieh ber affprische König bem Recho und schickte ihn mit einer Armee nach Aegupten. Er wurde in Sais zum König wieder eingesetzt. — Der Sohn dieses Recho war wahrscheinlich Psammetich I. Nach Tirhaka's Tob wurde Ammonmerirut (assprisch Urta mani) König von Oberägppten. Er fam aus ber Stadt Roph (Napata in Rubien?) und jog über Clephantine nach Theben. Dort empfing ihn als König ber Prophet Senhur. In Memphis lagen die Feinde. Sie wurben aber von Ammonmerirut vertrieben und noch weit nörblich verfolgt. Affurbanipal rlickte nun burch die arabische Wilste nach Aegypten, vernichtete die Armee des Urtamani und trieb ihn nach Theben. Darauf nahm ber assprische König Theben ein, plünderte die Stadt und brachte große Schätze barans, unter anbern zwei Granitobelisten, nach Ninive.

Noch wird uns berichtet, wie ein anderer äthiopischer Lönig Pianchi die zahlreichen Flirften von Unterweppten zur Unterwerfung brachte. Erft Pfammetich I. (665—611) machte der Bielherrschaft ägyptischer Lönige ein Ende. Mit ihm kam die Linie von Sais in den Besit des ganzen Landes. Nach Erzählung des herodot erlangte er den Sieg durch die Mitwirtung auswärtiger Söldner, der Jonier und Karier. Doch hatte er durch die Beiziehung fremder Truppen die Eisersucht der einheimischen derart erregt, daß dieselben in der Anzahl von 200,000 Mann nach Aethiopien auswanderten. Bergeblich suchte sie der König davon abzuhalten. — Ohne Ersolg war ein Feldzug gegen die Philister. — Zu Sais, Theben und Philä sührte Psammetich

Bauten auf und eröffnete in bem Grabe ber Apisstiere bei Memphis eine neue Abtheilung. -Sein Sohn Recho (611 v. Chr.) ließ ben Kanal mifchen bem Ril und bem rothen Meere wieber aufgraben. Das Bert murbe aber nicht zu Ende geführt, weil eine große Bahl ber babei beschäftigten Arbeiter farb. Durch phönigische Schiffsleute ließ er bann bie Sübspite von Afrika umfciffen. Im britten Jahre tehrten biefelben über bie Saulen bes hertules nach Aegopten wirlid. — Auf einem Zuge nach bem Euphrat ftellte fich ihm ber König Jofias von Jerusalem entgegen. Er foling benfelben bei Megibbo, nahm feinen Rachfolger Joahas gefangen und fette beffen Bruber Jojatim jum Rönig ein. Bei einem neuen Felbzug bes Rönigs gegen Babplon traf Recho bei Karlemisch mit der feindlichen Armee unter Rebucadnezar zusammen. wurde geschlagen und sein heer vernichtet. Die Bauten bes Königs in seiner Resibeng Sais, wo ein berühmter Tempel ber Reith ftand, find nicht mehr vorbanden. — Recho's Sohn Blammetich II. unternahm einen Feldzug gegen Aethiopien, fein Nachfolger Aprie \$ (590 bis 571), welcher aguptisch Uabra, bebraisch Sophra beifit, einen folden gegen Bhonizien und Cupern. Er lebrte nach ber Eroberung von Sibon und einem Seefieg über bie feindliche filotte mit großer Beute nach Aegopten jurild. Dann folog er ein Bundnig mit bem Ronige von Juba Zebelia gegen Rebucadnezar und veranlaßte bas babylonische Beer bie Belagerung von Jerusalem aufangeben. Trotbem wurde bie Stadt 588 erobert, worauf viele Juben, auch ber Bropbet Jeremia, nach Aegopten auswanderten. Apries unternahm auch einen Keldzug gegen die griechische Colonie Cyrene, indem er dem libyschen Könige Abicran zu Hille kam. Dabei wurde aber die ganze ägpptische Armee geschlagen. Die zurückgetehrten Solbaten empörten sich gegen Apries und erhoben Amasis zum König. Gegen ihn verlor Apries die Schlacht von Momemphis, wurde gefangen und später erbroffelt. Amasis (571—527) war ein Freund von Bergusigungen und haßte ernstliche Beschäftigung. Er erweiterte den Tempel zu Sais und errichtete in Memphis ber 3fis ein Beiligthum. Ginen monolithen Tempel ließ er burch 2000 Schiffsleute von Elephantine nach Sais bringen und einem unter seiner Regierung gestorbenen Apis einen prächtigen noch erhaltenen Sartophag machen. Den Griechen, welche fich in Aegopten anfiedeln wollten, überließ er bie Stadt Raucratis und schidte Geschente nach Delphi und Samos. Auch eroberte er nach herobot die Insel Cypern. In hobem Grabe erwarb er fich die Liebe seiner Unterthanen und galt als Muster eines guten Regenten. Er hatte nicht weniger als vier Frauen. Gegen Enbe feiner Regierung tam er mit bem perfifden Ronige Cambofes in Streit, welchem er flatt ber eigenen von jenem jur Frau begehrten Tochter bie Tochter bes Borgangers Apries auschiefte. Dieg veranlafte Cambyfes an einem Kriegsaug gegen Aegypten, vor beffen Ausführung Amgfis farb. Die berfifche Armee unter Phanes tam über Paläftina und Arabien an bie Grenze von Aegopten. Bfammetich III. (Pfammenit), Amasis' Rachfolger, lagerte bei Belufium. Es erfolgte eine große Schlacht wisschen ben Aegyptern, welche burch Griechen und Karier verflärkt waren, und ben berfischen Truppen, beneu fich bie Bhönigier und Coprioten angeschloffen hatten. Die Berfer trieben bie Aegupter gegen Memphis jurud. Da ließ ber Rönig Cambyfes burch einen Berold bie Uebergabe ber Festung von Memphis verlangen. Der Berold und die ihn begleitenden 200 Mutilener wurden aber von den Aegyptern in Stilde gehauen. Darauf nahm Cambyses Memphis im Sturm und ließ ben Sohn bes Königs mit 2000 Aegoptern umbringen. Pfammetich felbft blieb am hofe bes Königs, wurde aber, als er eines Aufftandsversuchs überführt wurde, burch Ochsenblut vergiftet. -

§. 29 0. Aegypten unter persischer Herrschaft. Mit Cam byses (527—521 b. Chr.) begann die Herrschaft der Berser in Aegypten. Der König erhielt den ägyptischen Namen Ramesut. Er begab sich junächst nach Sais, um die Mumie des Königs Amasis aus ihrem Grade zu reißen und zu verbrennen. Dort ließ er sich in die Mysterien der Göttin Reith einweihen und stellte die Opfer und Feste der Göttin wieder her. Darauf versuchte Cambyses einen Feldzug gegen die Bewohner des Ammonium (westlich von Theben) und gegen die Aethiopier. Er zog mit einem großen heere einheimischer Truppen südwärts und schiede von Theben aus 50,000 Mann nach dem in der Wisste gelegenen Orakel des Ammon. Diese gingen durch den Wässensand elendiglich zu Grunde. Er selbst zog weiter gegen Aethiopien, mußte aber bald wegen Rangels an Lebensmitteln umkehren. Als er nach Memphis zurücklam, sand er seine Unterthanen in fröhlicher Stimmung, die Einsehung eines nenen Apis seiernd. Darüber ergrimmt zerstre er die schönken Monumente von Memphis und verwundete den ihm vorgessischen Apis

mit eigener Sand. Er verfiel barauf in Wahnsinn, gab Befehl, seinen Bruder Smerbis ju töbten, und brachte felbst seine jüngere Schwester um. In Memphis gefiel er sich, die Graberber alten Aegypter zu öffnen. Geiner Regierung machten zwei Bruber Magier ein Enbe, indem ber eine von ihnen, Patizeithes, seinen Bruber Smerbis, welchen er für ben getöbteten Bruber bes Cambyfes ausgab, jum Könige ausrief. Als Cambyfes gegen Sufa aufbrach, verlette er fich mit seinem Dolche am Schenkel und ftarb in Folge bavon. Rach seinem Tobe gelangte Darius, Sohn des Spftaspes, jum Thron. Die Aegypter schüttelten unterbessen das perfische Joch ab, weshalb Darius nach Memphis jog. Indem er einen hohen Preis für die herbeischaffung eines neuen Apis ausschrieb, versicherte er fich ber freundlichen Gefinnung ber Aegopter. Er verbefferte ben Kanal Recho's und unternahm auch einen Feldjug gegen Barca. Durch bie Unfalle im Shithenland und in Hellas wurde aber bie Macht bes Darius gebrochen. Auch Aegypten erhob sich gegen ihn. Erst Keirte de brachte (485) bas Land wieder unter seine Botmäßigkeit. Kampfe gegen die Griechen mußten die Aegypter 200 bemannte Schiffe stellen, welche fich in ber Schlacht bei Artemissa auszeichneten. Rach Terres' Rieberlage sehnten sich auch die Aegypter, vom perfischen Joche frei zu werben. Sie vertrieben die perfischen Steuereinnehmer und machten einen Libher Namens Inarus zum König (§. 99). Als Artazerzes, der Rachfolger des Kerzes, eine Streitmacht von 300,000 Mann gegen sie schidte, tamen ihnen die Griechen mit 200 Schiffen ju Bulfe. In der Rabe von Papremis tam es zu einer blutigen Schlacht, in welcher Anfangs bie Perfer die Oberhand hatten, schließlich aber den Athenern der Sieg blieb. Der persische Anführer Achamenes wurde getöbtet. As die Perfer fich in die Citadelle von Memphis juruchgogen, wurden sie bort Jahre lang erfolglos von den Athenern belagert. Unterdessen sammelte Artagerges ein neues großes heer und ließ einen Theil besselben auf einer von den Phoniziern erbauten Flotte in die Nilmundungen einlaufen. Dadurch wurde die Citadelle von Memphis entset; die athenische Flotte, auf der Insel Brosopitis von den Bersern umstellt, wurde durch Ableiten des Wassers auss Trodene gesett. Die Athener verbrannten ihre Schiffe und ergaben sich gegen Bewilligung freien Abzugs. Artarerres fehte barauf Paufiris, den Sohn des einheimischen Königs Amprtaens, zum Könige ein. Auf Artarerres folgte Xerres II. (424—405), unter welchem bie Aegypter fich wieder frei machten. — Als ihre rechtmäßigen Regenten betrachteten bie Aegypter fortbauernd die Ablömmlinge Pfammetichs I. Einem derfelben, Amprtaeus II., gelang es auch fein Baterland ju befreien und bie perfifden Beamten ju vertreiben. Gein Rachfolger Rebberites unterflütte bie Lacedamonier mit einer Flotte. Achoris (feit 393) leiftete bem Ronige von Copern gegen Artarerres II. Bulfe. Doch wurden Coprer und Aegopter gefchlagen und ber König von Chpern mußte nach Aegopten flüchten. — Rectanebus I. (feit 378) aus Sebennptos grundete eine neue Dynastie. Er sammelte ein heer, um bem von Artagerres II. mit 200,000 Mann und 20,000 griechischen Soldtruppen geschickten Pharnabages Wiberstand zu leisten. Die Griechen unter Iphilrates wurden an der mendefischen Mündung ausgeschifft und schlugen die dort aufgestellten Aegypter. Balb barauf erlitten aber bie Berfer bei Menbes eine entschiebene Rieberlage. Durch bas Hochwasser bes Ril wurde Pharnabages gur Alldlehr gezwungen und badurch Aegypten wieber frei. Rectanebus' Rachfolger Lach o 8 (feit 360) 30g mit einem Beere, welches aus 80,000 Aegyptern, 10,000 Griechen und einer Flotte von 200 Schiffen bestand, gegen Artaxerres. Unterbeffen erregte aber ber Gouverneur bes Lanbes Teos einen Aufftanb, ließ feinen Gohn Rectanebus aus bem Rriege jurudrufen und machte ibn jum König. Der ju Artagerges gefiobene Tachos erhielt ben Oberbesehl fiber eine gegen Aegypten geschickte Expedition. Da Nectanebus bem König von Sibon 4000 Mann Hilfstruppen geschickt hatte, so jog bes Artaxerxes Rachsolger Dous, nachbem er Gibon eingenommen und verbranut hatte, mit griechischen Balistruppen gegen Aegppten und belagerte bie Grengfeftung Belufium. Diefelbe, anfangs tapfer vertheibigt, konnte fich nicht halten, als Rectanebus nach Memphis zurüdging. Als auch bie Stabt Bubaftis fiel, floh ber König mit seinen Schätzen nach Aethiopien. (§. 129). Mit Rectanebus II. (340 v. Chr.) endet die Reihe der einheimischen Herrscher. Das Land wurde von perfischen Satrapen verwaltet, bis es Mexander der Große 332 v. Thr. ohne Widerstand besethte."

§. 30. Religionswesen. Wie das ganze Dasein der Aegypter durch die Beschassenheit ihres Landes bedingt war, so stand auch ihr Religionswesen mit der Natur in innigster Wechselbeziehung. In dem Nilthale, wo sich Leben und Tod so nahe berührten, mußte es das wichtigste Anliegen der Wenschen sein, die Wacht des Todes zu schwächen

Digitized by GOOGIC

und die Leben schaffenden Naturkräfte zu stärken und zu verherrlichen. Daher war ber äapptische Religionsdienst fast ausschließlich der Naturkraft zugewendet, welche in ihrem rollenden Kreislaufe dem Lande Leben und Fruchtbarteit verlieh — ber Sonn e. mannichfaltig die Göttergestalten und Cultusformen sich ausbildeten, da fast jede Stadt ibre eigenen Localgottheiten besag und nur wenige ber allgemeinen Berehrung bes ganzen Bolkes theilhaftig waren, so geht boch aus allen Borstellungen hervor, daß der Sonnendienst der früheste Kern und das allgemeinste Brincip des ägpptischen Götterglaubens, der eigentliche Nationalcult war. Nicht nur, daß eine Menge Götterwesen, die mit eigenen Namen und mit eigenen Culten und Heiligthumern auftreten, ihrem innersten Begriffe nach mit ber Ibee ber Sonne in ihren verschiedenen Wirtungen und Erscheinungen in verwandtschaftlicher Beziehung stehen, sei es durch Geschlecht und Abstammung, sei es durch symbolische Borstellungen; auch bie meiften Orts = und Stammgötter wurden zur Erhöhung ihrer Macht mit dem Götterfreis der Sonne in Berbindung gesetzt, balb fo, daß man sie damit identificirte, balb inbem man durch Beifügung des Namens Ra, der als die alteste Bezeichnung des Sonnen= gottes galt, die Heiligkeit und Größe des Localgottes zu steigern suchte. Go wurde nicht nur der thebaische Hauptgott Ammon als Ammon = Ra zum ftärkten Nationalgott geschaffen, auch die meisten übrigen Localgötter, wie Mentu, Atmu, Thot u. a., wurden wohl durch den Beisatz Ra in den Bereich des Sonnencultus gebracht. Dieser Ra oder Bhra (baber Pharao), ber Bater und Ronig ber Gotter, ber in ber Connenfcheibe thront und den ganzen himmelsraum regelt und überwacht, wurde besonders in Memphis und in der "Sonnenstadt" Heliopolis verehrt. Hier stand ein hochverehrtes Heiligthum, wo nach der Sage der Aegypter alle fünshundert Jahre der Wundervogel Bhonix, von Morgen kommend, in wohlduftendem Beihrauch fich verbrannte, um wieder verjungt aus ber Afche zu erstehen, und am britten Tage in feine öftliche Beimath gurud. autehren, eine sinnbildliche Andeutung des Sonnenlaufes in bestimmten, immer wiederkebrenden Beitperioden. Als der farte himmelswächter mar die Sphinggestalt, der Löwe mit bem haupte bes Sonnengottes, sein Abbild. Als altester und erfter Gott hat Ra keine Erzeuger: "sich selbst zeugend und gebärend ist er aus dem wässerigen Chaos bervorgegangen, wie die Lotosblume aus dem feuchten Thalgrunde, er der Sonnengott der beiden Spharen und herr des himmels in Ewigkeit." Neben Ra ftanden Ptah und Ofiris in höchfter Berehrung. Bei bem Tempel bes Btah, bes "Baters bes Lichts", in Memphis wurde in einem prachtvollen hofe jener heilige Stier Apis unterhalten, ber als Sinnbild der Sonne in ihrer erzeugenden Kraft bei dem ägyptischen Bolke in solcher Berehrung fland , daß bei seinem Tobe das ganze Land so lange trauerte, bis die Priester einen neuen gefunden hatten, der die bestimmten Kennzeichen an sich trug, worauf dann ein flebentägiges Frendenfest mit Umzugen und Schmausereien das gludliche Greignis verkundigte. Er war von schwarzer Farbe mit einem weißen Aled auf ber Stirn, zwiefachen Haaren im Schweife und einem Gewächs unter der Zunge, welches die Gestalt des heiligen Käfers haben sollte. Die eigentliche Nationalgottheit der Aegypter war indessen ber Sonnengott Ofiris mit seiner Gemahlin und Schwester Isis und ihrem Sohne Horus. Bon ihm allein haben die Priester simmreiche Mythen gebildet, die den Kreislauf des Jahres mit den ihn begleitenden Naturerscheinungen zum sinnbildlichen Inhalte hatten. Ofiris, der Wohlthater und Begluder bes Landes, wird von seinem neibischen Bruder Thohon (Set) und bessen 72 Genossen ermordet und sein Leichnam in einem Rasten in den Fluß gesenkt. Trauernd und wehklagend sucht Isis den verlorenen Gatten. Als sie den Leichnam gefunben, bestattet sie ihn mit ihrer Schwester Nephthys auf ber heiligen Strominsel Phila oder nach anderen Angaben in Abydos. Aus dem Todtenreich, wo Osiris nunmehr als Herrscher weilt, erscheint er bem Horus, ihn zur Rache ermahnend. Der herrliche Sohn sammelt seine Getreuen um sich, überwindet Thphon und jagt ihn mit seinen schwar= zen Gesellen in die Buste. Darauf besteigt Horus den Thron seines Baters und herrscht als der lette der Götter über Aegypten. In dem sinnreichen Mythus ist das Naturleben bes Nilthales symbolisch bargestellt. Typhon und seine Genossen sind die 72 Tage der Gluthite und Dirre. Isis, das ägyptische Land, wehklagt und schreit nach dem Segen bes Wassers; Osiris, die im Kil sich kund gebende befruchtende Naturtraft, ist während dieser Herrschaft des feindlichen Bruders weggezogen oder schlummert an der Felsenpforte bei den

Wasserfällen von Bhila und Elephantine. Aber sein Sohn Horus, der frische Lenz, verjagt in jugendlicher Lebenstraft den "dunkelrothen Feuermann" Typhon und gibt dem Lande sein Recht und seine Fruchtbarkeit zurlick. Der Tod des Oftris ist nur Scheintod; er lebt und wirtt, sowohl auf Erden durch seinen Sohn Horus, den Rächer ("Offenbarer") seines Baters, das Borbild der ägyptischen Könige, als in der Unterwelt, im Todteureiche, wo er bie abgeschiedenen Seelen richtet und sie zu neuem Leben erwedt. Auch der griechisch= ägyptische Localgott der spätern Hauptstadt Alexandria, Serapis, dessen Cultus pon den Bwlemäern so begünstigt wurde, daß man im 3. Jahrh. v. Chr. 42 Heiligthümer desselben in Aegypten zählte, gehörte seinem Wesen nach in den Kreis der Sonnengottheiten. biefen Gottheiten ftand Reith, die geheimnisvolle Personification des mutterlichen empfangenden und gebärenden Naturprincips, die Schutgöttin ("bas verschleierte Bild") von Sais in Unterägopten, in großer Berehrung. Ihr wurde alljährlich ein Lampenfest gefeiert, wie in Athen zu Shren ber jungfraulichen Pallas Athene, mit ber man fie vielfach verglichen hat, der Fackellauf. Wit der Zeit vergeistigten sich in der priesterlichen Lehre die ursprünglichen naturalistischen Borstellungen mehr und mehr und gestalteten sich zu philosophischen und ethischen Begriffswesen. Wie der indische Brahma entwidelte sich in der theoophischen Speculation ein dunkeles Urwesen (Amun), "das als einheitliche oberste Grundsorm die andern Götter umfaßte, die als verschiedene Offenbarungen desselben hervortreten: ein Göttergeschlecht "emanirte" aus dem andern, immer der menschlichen Fassung näher tretend". Den Aegyptern eigenthümlich war die Berehrung heiliger Thiere, ein Religionsbienst, der in dem Bolkscultus so sehr in erster Linie stand, daß er schon im Alterthume die höchste Aufmertsamteit erregt und zu mancherlei Deutungen der Ursache und des tiefern Sinnes geführt hat. Richt blos die Apisstiere, die in Memphis einen eigenen Balast und ein prächtiges Grabmal hatten, auch Kühe, Katen, Ibis, Sperber, Hunde, Krokobile und viele andere Thiere genoffen göttlicher Berehrung. Ber ein heiliges Thier aus Borfat tödtete, war des Todes schuldig. Bei einer Feuersbrunft, erzählt Herodot, tragen die Aegypter weit mehr Sorge für die Rettung der Katsen, als für die Löschung des Brandes, und wenn eine Rate in den Flammen umtommt, wird große Wehklage erhoben. Bei diesem Thierdienst scheint ein rober Aberglaube mit höheren Ahnungen oder Borstellungen verbunden gewesen zu sein; während die Masse des Bolks wahrscheinlich sich einem groben Heisschismus ergab, der den sinnlichen Gegenstand der Berehrung für das göttliche Wesen felbst hielt, hegten die Eingeweihten Ansichten geistigerer Art, "nach welchen in dem Justincte der Thiere der wunderbare, unbegreisliche Naturgeist in seiner Unmittelbarkeit, wie er mächtig wirkt, ohne durch Ueberlegung und Reflexion hindurchgegangen zu sein, angeschaut und verehrt wurde". Der man verehrte die Thiere als Sinnbilder der Gottheiten, benen sie geheiligt waren, insofern die Götter als die Repräsentanten der in der Natur waltenden Kräfte ober himmelsförper gebacht wurden. — Die Aegypter glaubten an die Fortbauer des Lebens nach dem Tode, an die Bestrafung der Bosen und die Belohnung der Guten. Wenn der Berftorbene, nachdem er alle feindseligen Mächte über= wunden, alle gefahrvollen Pforten burchschritten bat, von der Göttin der Gerechtigkeit, Da, in den Saal der "doppelten Wahrheit" im Borhofe der Unterwelt eingeführt ist, muß er am Thron des Ofiris vor 42 Richtern eine ftrenge Brüfung bestehen, wobei das Herz des Gestorbenen auf der Schale wer Gerechtigkeit gewogen und das Ergebniß von Thot, dem Gott der Schreibkunst, aufgezeichnet wird. Die Seelen der Gerechten gehen, mit der Strauf feber geschmudt, in die Befilde bes Sonnengottes ein, um in ftufenmäßiger Berklarung sich mit dem göttlichen Urwesen zu vereinigen, die Seelen der Lasterhaften zur Reinigung in das Reich der Finsterniß. Wit dieser Bergeltungslehre verbanden die Aegypter auch noch den Glauben an eine Banberung ber Seelen, und zwar in der Art eines Läuterungsprocesses, also daß die Seelen der Gestorbenen wieder auf die Erde zurückehrten und sich nach Makgabe ihrer Slindhaftigkeit mit einem Menschen = oder Thierleib, besonders von Bögeln, verbanden, um die irbische Wanderung von Neuem zu vollenden und diesen Areislauf so lange fortzuseten, bis sie vor dem Todtengericht rein befunden wurden und, mit bem ursprünglichen Körper, ber geheiligten Mumie (§. 31), vereinigt in die Räume des himmlischen Lichtes und Lebens eingeben burften, indeg die Seelen der Gottlosen der endlosen Bernichtung anheimfielen.

§. 31. Dentmale, Runfte und Ginrichtungen ber Megypter. Megypten besaß schon in den ältesten Zeiten zahllose Städte und Börfer und eine hohe Enltur. Wiffenschaften, Runfte und burgerliche Gewerbe fanden daselbst Pflege, so daß man von ieber das Rilland als die geheimnisvolle Wiege aller menschlichen Bildung, die Bewohner für die "weisesten unter allen Menschen" angesehen hat; in der himmelstunde, in der Berechnung der Gestirne und in der Eintheilung des Jahres waren die Aegupter sehr erfahren, nur bag fie die aftronomischen Renntniffe gur Sternbeuterei, Babrfagung und aftrologischen Träumereien migbrauchten. Sie galten im ganzen Alterthum für bie beften Aerate und die Anfänge der Geometrie und der Chemie werden ihnen augeschrieben. Aber ber Fluch der Eprannei und des Briefterbrucks, geistiger Stillftand und Mangel an freier Entwidelung lastete auf der Nation und bewirtte, daß sie Jahrhunderte lang auf derselben Stufe blieb und bag andere Boller jur Bollenbung bringen mußten, was jene begonnen. Die fteifen, im Dienste eines altüberlieferten Cultus verfertigten Bilbhauerwerte mit ihrem typischen Ausbrud und ihrer ruhigen Haltung erlangten erft burch die Griechen Freiheit und Schönheit, wie auch die Heilkunde, die Geometrie und andere der Pflege des Priesterstandes überlassenn Kenntnisse erft durch hellenischen Geist zu Wissenschaften ausgebildet wurden. — Da die ägyptische Religion die Fortbauer der Seele mit der Erbaltung des Körpers in Busammenhang bachte, so wurde bei ihnen die eigenthumliche Sitte berrichend, Die Rorper ber Tooten eingubalfamiren, um fie vor Berwejung gu lower und sie bann als Diumien in schachtartigen Gängen und Tobtenkammern aufzubewahren. Ueber den Leichen der Herrscher erhoben sich als kolossale Königsgrüber die Byramiden, beren Rabl dem westlichen Felsgebirg entlang über sechzig berrägt, von 20 bis 450 Kuß Höhe. Der Bau begann mit dem innern Felfengrab, über dem ein vierecfiger, nach oben fich verjungender hügel aus Felsbloden aufgethurmt wurde. Jeder Konig begann seine Pyramide, sobald er den Thron bestieg; er legte sie nur klein an, um sich ein vollständiges Grab zu sichern. Mit ben fortschreitenden Jahren seiner Regierung vergrößerte er sie durch umgelegte Dantel. Starb er, so wurde nur der außerste Mantel noch vollendet und immer stand julest bas Todtenmonument mit der Lebenslänge bes Königs im Berbaltniß. Nach der Beisetzung der Leiche wurde der Eingang mit Felsplatten geschlossen und auch im Innern noch hie und da durch eingezwängte Steinblode versperrt. Um sie herum wurden dann die Gräber ihrer Angehörigen und ihrer Umgebung angebracht. An ber Byramide des Cheops sollen 100,000 Menschen 40 Jahre lang gearbeitet haben. Auf ähnliche Weise singen die Könige von Theben gleich nach dem Regierungsantritt mit der Aushöhlung des Bergs für ihre Todtenwohnung an und fuhren fo lange fort, neue Gange, Treppen und Kammern zu brechen, bis ber Tob bem Wert ein Ende machte und nach Beisezung des Sarges im "goldenen Gemach" das Grab seinen Berschluß erhielt. So entstand bie "Tobtenftadt" von Theben, wo gleich "Bienenzellen" zahllofe Gruber reihenweise in ben Kels gehauen sind, zu denen gerade und gewundene Treppen, Stollen, Gänge, Gallerien binauf und hinabführten. Die Aegypter verglichen bas irbische Leben mit bem Laufe ber Sonne und bestatteten beshalb ihre Tobten am Orte bes Untergangs im Westen. — Durch die im religiösen Aberglauben befangene Natur des Bolts, die sich in der zahllosen Menge gottlich verehrter Wefen, Tempel und heiligthumer, so wie in ber Masse von Religionsfesten, Gebetsvorschriften, Reinigungsregeln, Ritualgeseten, beiligen Gebrauchen und Opfern aller Art tund gab, erlangten die Briefter fehr große Macht. Sie ftanden dem gesammten Religion3wesen vor, leiteten die unzähligen heiligen Handlungen, die von der Beschneidung bis zur Grablegung bas ganze menschliche Leben burchzogen, bekleideten alle Aemter und Richterstellen und waren die einzigen Pfleger und Renner ber Runfte und Wiffen= schaften, die sie durch die heilige Bilderschrift (Hieroglyphen) als Sondergut ihres Standes festhielten. Die Sprache der Aegypter war eine mit den semitischen Spraden verwandte, zunächst wohl mit einer älteren Sprache, aus welcher die heutigen semitischen Sprachen entsprungen sind. Im Alterthum bediente man fich sowohl ber bi er o g l p p b i f chen Bilderschrift als der abgerundeten hieratischen Schreibeschrift. Die Hieroglyphenschrift trifft man vorzugsweise auf den Obelisten oder vierkantigen, aus einem einzigen Granitblode gehauenen Spissäulen, die vor den Borhallen (Bylonen) der Tempel aufgestellt waren, so wie in den zahlreichen Inschriften, womit die Monumente, die Bande ber

Tempel und Grabmäler u. A. m. bebeckt waren; die hieratische sindet sich am häusigsten auf den aus der Wasserpstanze Papprus verfertigten Schriftrollen. Aus der hieratischen Schrift ging später im 7. Jahrh. v. Chr.) die de motische Schrift und Sprache hervor, welche theilweise andere grammatische Formen und Wörter hat. Aus dem Demotischen ist dann mit Hinzunahme griechischer Elemente das Koptische entstanden, noch jetzt die liturgische Sprache der koptischen Christen. Auch die Grotten tempel, welche die Pharaonen im oberen Rilthale in die Felswand einhauen und mit reichen Sculpturwerken aus ihrem Kriegsleben schmiden ließen, zeugen von der hohen Wacht des Priesterstandes und des auf ihm ruhenden theokratischen Königthums. Das geknechtete Boll dagegen war ohne Heiterkeit und Lebensmuth wie ohne kriegerische Sigenschaften und Tugenden. Der Mangel persönlicher Freiheit randte demselben das Ehrgefühl und die Selbstachtung, die Quelle echter Sittlichkeit. Das Lebensgläck der Aegypter war auf häusliche Tugenden beschränkt.

Die Obelisten waren Theile ber großen, aus Säulenreihen, thurmartigen Polonen, hallen u. bgl. bestehenben und mit Sculpturen, Sphinzen und Bildwerten aller Art versebenen Tempelbauten, welche hieroglyphische, über die Erbauung Auskunft gebende Inschriften trugen und wovon mehrere von den Römern nach Rom gebracht wurden, wo sie noch heut zu Tage aufgestellt sind. Auch in Paris befindet sich ein Obelist (von Lugfor). In der Senlptur förderten bie Aegypter nicht minber erstannenswürdige Werke zu Tage als in ber Architeltur, wenn gleich ber religiöse Charafter ber agnotischen Runft bie Rünftler wang, die stebend ober fitend gebilbeten Statuen in fleifer Saltung und ernfler, feierlicher Rube zu halten und ihnen badurch Leben und Bewegung ju rauben; die technische Fertigleit ber agoptischen Alinflier, die aus bem härtesten Gestein, aus Borphyr und Granit, großartigeWerle zu schaffen verstanden und besonders in ben koloffalen Sphingen, ben Symbolen ber höchsten leiblichen und geistigen Rraft, ihre große llebung beurkundeten, ift bochft wunderbar, aber ber eigentliche Kunstweck, "bie finnliche Ericheinung burch Schönheit ju erheben und ju verebeln", blieb ihnen fremb. Die Bilbwerke in erhabener Arbeit (Reliefs) und bie burch Frifche und Lebenbigleit ber Farben ansgezeichneten Malereien, bie fich an ben Tembelmauern, Mumientammern, Sartophagen, Dentmälern u. bgl. befinden, enthalten bie mannichfaltigften Darftellungen bes bauslichen und öffentlichen Lebens. Die Architektur galt indessen für die haupttunft, der die Bilbhauerei und Malerei dienen mußten. Auch Musit, Tanz und Dichtlunft fanden Bflege. — Die Sieroglyphen, in beren Entzifferung burch ben frangofischen Gelehrten Champollion bie ersten gludlichen Bersuche gemacht wurden, besteben aus ibeographischen, phonetischen und beterminativen Zeichen: die ersten stellen die Gegenstände, die sie ausdrücken wollen, wirklich im Bilbe bar, bie phonetischen Lautzeichen geben bie Aussprache eines Buchftabens ober einer Silbe, die beterminativen enblich zeigen, in welche Kategorie von Begriffen bas vorhergebende Wort gebort. In ber Zeit ber fpateren Ptolemaer, wurde eine Menge neuer phonetifcher Beichen in bie Hierogluphenschrift eingeführt. Die Literatur ber Aegupter war nach Aussage griechischer Schriftsteller eine sehr umfangreiche. Was uns auf Bamverken und in Bapprusrollen burch bie mertwürdig trodene Beschaffenheit ber ägyptischen Luft erhalten wurde, bestätigt bies volllommen. — In fast allen ägyptischen Gräbern finden sich größere ober Neinere Stück bes sogenannten Tobtenbuches, das ägyptisch den Namen "Buch der Erscheinung am Tage" führte. Daffelbe bestand aus 165 Capiteln und foll bem Berftorbenen ben Weg burch bie ihm entgegentretenden Gefahren zeigen und ihn befähigen, im Gerichtssaale für würdig befunden zu werden. Das Buch ftammt mahricheinlich aus fehr alter Beit, in Exemplaren aus ber elften Dynaftie finden fich schon Glossen und Zusätze. Im Buche selbst wird ein Capitel dem Mentanra, ein anderes dem noch älteren Hesepti zugeschrieben. Außer dem Todtenbuch kommen noch andere liturgische Blider vor, wie bas Buch von ber Wieberbelebung ber Seele. In biese Rlaffe geboren auch eine Ungahl von Gebeten, Opferliften u. bgl. - Aus ber profanen Literatur find vor Allem bemertenswerth bie hiftorifden Berichte, welche uns an ben Banben ber Tempel von Lugfor, Karnat, Mebinet Abu, Abybos u. f. w. entgegentreten , die jum Theil auch auf Bapyrusrollen erhalten find. Bu biefen gehören namentlich bie Beschreibung ber Schlachten Ramses' II., Menephthabs I. und Ramfes' III. Die Lebensgeschichte bes Letteren ift in einem großen, neunundfiebenzighlättrigen Papprus (harris) aufgezeichnet. Eine Art von Reisebeschreibung aus bem 14. Jahrhundert vor Chr. nach Sprien und Balastina findet fich in einem der Bapprus bes Britifden Museums. Gin Roman in marchenhafter Ginlleibung ift ber Papprus Orbinen, in

Digitized by GOOGLE

welchem ein burch Eifersucht hervorgebrachter Brubermord zu wunderbaren Ereignissen Anlag giebt. - Die altefte ber vorhandenen Bapprusrollen ift wohl ber Bapprus Briffe, eine Sammlung von Regeln für ben Umgang mit Menichen, von welchen bas erfte Stild unter Ronig Huni und Snefru (3740 vor Chr.) und das andere unter König Affa (3234 vor Chr.) verfaßt wurde. — Ginen nicht unbeträchtlichen Theil ber agpptischen Literatur bilben bie Bucher mebieinischen Inbalts und bie baran fich anknupfenden Zauberformeln, welche bis in die neuefte Zeit eine große Rolle im Orient fpielten. — Bei ber Rlarbeit bes agoptischen himmels tann es nicht Bunber nehmen, bag bie Aegopter icon fruhzeitig fich ber Beobachtung ber Geftirne und ihrer Bewegung zuwandten. 3m Unterschied von anderen Bollern bes Alterthums hatten fie ein in 3 Jahreszeiten und 12 Monate getheiltes Sonnenjahr, anfangs von 360, fpater von 365 Tagen. Durch die Beobachtung bes regelmäßigen Frühaufgangs des Sirius betamen fie ein Sabr, welches mit bem julianischen von 365 1/4 Tagen übereinstimmt. Diese beiben Jahresformen waren gleichzeitig im Gebrauch. — Die Pyramiben sind genau nach den Weltgegenden orientirt. In ben Grabern ber Ronige und auf ber Dede von Tempeln finben fic aftronomische Darftellungen, welche, wie man glaubt, ben jebesmaligen Stand ber Beftirne wiebergeben. Der früber für nralt gehaltene Thiertreis zu Denbera ftammt übrigens aus ber Zeit Nero's. — Zur Bestimmung ber Grenzen ihrer Felber, welche burch bie jährliche Rilliberschweinmung verwischt wurden, bedurften bie Aegopter ber Geometrie. Rach binterlaffenen Documenten icheint biefelbe aber zu teiner hoben Ausbildung gebracht worben zu fein. - Unter ben fconen Runften wurde bie Dufit und ber Tang von ben Aegoptern eifrig betrieben, fie pflegten burch biefelben ibre Refte gu verschönern. - Bervorragend maren aber bie Aegupter in ber bilbenben Runft, Malerei, Sculptur und Architettur. Roch beute feben uns die bunten, viele tausenb Jahre alten lebendigen Darftellungen ihrer Beschäftigungen in Erftaunen. Roch ift Aegopten angefüllt mit mächtigen Berten ber Baufunft von ben uralten Ppramiben mit ihren tolossalen Onadern bis zu ben Grabgrotten mit geschmachvollen Saulen und zu ben prachtvollen Tempeln mit Salen, Thurmen und Obelisten. — In ber agoptischen Bilbhauerkunft laffen fich beutlich verfciebene Spochen unterscheiben. In ber alteften Zeit, aus welcher wir Sculpturen besitzen (Zeit ber Pyramiben), war man auf eine möglichst getreue Nachahmung ber Natur bebacht. Unter ber wollften Douaftie fand man Geschmad am Rolossallen und erft in ber Nassischen Beriobe der Thothmeffe und Ramsesse wurde ein bestimmter tlinftlerischer Topus entwidelt, welcher die Rorm für alle Bildwerke abgab. In der späteren saitischen Beriode bemilbte man sich um eine feine Mobellirung und Rnancirung ber Buge. Bon ba an aber ging es mit ber Taubtifden Runft rafch bergab. — In allerhand Gewerben zeigten die Aegypter schon früh befondere Gefcidlicite. Da ihre Sorge junächst auf ben Landbau gerichtet war, feben wir fie frubzeitig im Befits ber bagu nothwendigen Gerathicaften, Bfluge, Saden u. f. w. Daneben entwidelten fic aber allerhand andere Gewerte, welche bie zunehmende Bilbung eines Bolles mit fich bringt. Schon 3000 Jahre vor Chr. befagen fie Glasbläfer, Leberarbeiter, Schuhmacher, Schreiner, Topfer u. f. w. Steinhauerei und die Bearbeitung ber Metalle, auch des Eisens, was oft beweifelt wurde, waren in schwunghaftem Betriebe. Am berühmtesten waren ihre aus baumwollenen und leinenen gaben gewirften Benge und Rleibungeftoffe (Gewander von Buffus). 3hr bansliches Leben war reich an Gerathichaften und Sausrath aller Art, und bie Minftlichen, ans eblen und uneblen Metallen bearbeiteten Gefäse, Zierrathen u. bal. beweisen, baf ihnen ber Luxus nicht fremb war. - Mertwilrbig ift bie Sorgfalt, welche bie Aegypter ber Leichenbestattung und ber Ausbewahrung ber Mumien in tilblen Rubestätten auwanbten. "Diese Anbeftätten mußten an einsamen und abgeschiebenen Orten liegen, beren Ratur ber Stille bes Grabes entsprach, fie mußten ficher und fest sein, um bie Tobten vor Störung und bie Graber vor Entweihung zu schitzen; weber bie Gewalt ber Ratur, noch ber Wille bes Menfchen follte es vermögen, die Körper ber Abgeschiebenen anzutasten. In festen, ungerstörbaren Grabern mußten bie Tobten ber Aegypter ruhen. Darum baute Jebermann bie Grabmaler seiner Angehörigen, ja sein eigenes Grab im Boraus so sest als möglich und schmücke es so gut, als er vermochte." - Die Ginbalfamirung ber Leichname, wobei ein Berg-Asphalt ber wichtigfte Beftanbthek war, geschah je nach bem Rang und Bermögen mit mehr ober weniger Auswand. "War bie Balfamirung gefcheben, fo wurde jeber einzelne Theil bes Korpers vielfach mit ben feinsten Stoffen unwunden, bas Ganze in Deden gewidelt. In ben Binben auf Leib und Bruft finbet man goldene ober filberne 3bole, besonders Offrisbilder, Rafer (Scarabaen) u. bal. Ueber bie

Heiligthum errichtete und bort ein Gefängniß für weibliche und männliche Staven anlegte. And flihrte er Krieg mit den aflatischen Böllern und schloß einen Friedensvertrag mit dem Könige der Cheta Saplel ab. Sein Sohn Sethos I. (ägypt. Seti) bante ben großen Saal bes Tempels in Karnat und schmlidte bie Banbe ber Rorbseite befielben mit Scenen aus seinen Kriegen, die noch heute bort zu sehen find. Bunächst lämpste er gegen bie Remenen und die Auten und vernichtete bie Schafu, welche "bie Stadt Bithom bis jum Lande Ranaan bewohnen". Er erobert eine Reihe asiatischer Festungen, welchen er ägyptische Namen giebt, und macht das Boll ber Charu (Sprer) tributpflichtig. Als er nach Aegypten zurücklehrt, ist sein Wagen mit den Körpern ber affprischen Könige belaben. Er wird von ben ägyptischen Großen im Triumph empfangen. Die gemachte Beute bringt er ben Göttern von Theben bar. — Ein anderer Feldzug war gegen bie Cheta gerichtet. Diefe hatten die Hestung Rebesch am Flusse Arunat inne, deren Lage im Gebiet der Amari (Amoriter?) nicht gesichert ist. Sethos belagerte diese Festung und nahm sie ein. Auch schlug er ihre Reiterei in einem Wagenkamps und richtete ein großes Blutbab unter ihnen an. — Die eroberten ganber nahm ber König in Berwaltung. In Folge bavon fanden bie religibsen Anschauungen berselben, die Berehrung bes Gottes Bal und ber Astarte, Eingang in Aegopten. Auch gegen Silben nach Aethiopien behnten fich die Kriegszüge bieses Königs aus. Er fette bort einen Statthalter ein unter bem Titel eines Klirsten von Rusch. — Prächtige Tempel erbante er zu Abybos, Qurnah und Karnak. Sein Grab, welches Belzoni esla auffaub, ist bas schönste von allen Königsgräbern und heute noch burch bie Frische seiner Farben und ben Reichthum ber Darstellungen ausgezeichnet. Sein Mabaster-Sarkophag ist in London. Auffallend ist, baß in seinem Grabe sein Name Seti, ben Gott Sutech enthaltend, in Ofirei verwandelt ist. — Noch ist von diesem König zu erwähnen, daß er einen Brunnen in der Wilste graben ließ, der Pacht einen Grottentempel weihte, ber noch in ber Griechenzeit als "Höhle ber Artemis" erwähnt wird, und wahrscheinlich ber Urheber eines Kanals war, welcher ben Ril mit dem rothen Meere verband.

Sein Sohn Ramfes II. (1407-1341 v. Chr.), ber Sefoftris bes Herobot, ift ber größte und berühmtefte König von Aeghpten. Er tam fehr jung zur Regierung; anfangs führte er einen Rrieg gegen die Aethiopier, als fic aber im fünften Jahre feiner Regierung ein Bündniß ber aftatifchen Böllerschaften unter ber Führung ber Cheta gegen ihn gebilbet hatte, jog er benfelben entgegen. Bei ber Festung Kabesch tam es zu einer Schlacht, in welcher sich ber König burch bewundernswerthe Tapferkeit auszeichnete. Ueber bie Stellung des Feindes getäuscht, hatte er den größeren Theil seiner Armee entfernt, als er unversehens von dem Gegner, der hinter Kadesch verborgen war, angegriffen wurde. Indem er fich felbst muthig ins Rampfgewühl fturzte, entschieb er ben Sieg mit der ganglichen Bernichtung und Unterwerfung der Feinde. Diese Großthat bes Rönigs wurde burch Bilb und Schrift an ben Banben ber Tempel verherrlicht und begeisterte ben Dichter Bentaur zu einer poetischen Bearbeitung. — Roch hatten aber bie Kampfe gegen bie Cheta ihr Ende nicht erreicht. Im achten Regierungsjahre des Königs wurden Salem (Jerusalem), Maram und Tabor genommen. Auch Ascalon fiel in seine Hände. Erst im Jahre 21 des Königs kam ein Friedensvertrag mit den Cheta zu Stande, welcher uns auf einer Stele (oben abgerundete steinerne Tafel) erhalten ift. Ramses II. behute seine Kriegsztige jebenfalls über Beirut hin aus. An ben Felsen bes hundefinfies find noch bie Tafeln zu seben, welche von seinen Siegen berichteten und schon von Herobot bemerkt wurden. Der König heirathete eine Tochter des Königs ber Cheta, welche einen ägyptischen Namen annahm. Er flihrte auch Arieg gegen die Reger im Süben und die Libper. Unter ihm wurden die Goldminen in Aethiopien bearbeitet. Da dieselben sich in ber Bufte befanden, so war es nothwendig, auf bem Wege bahin Brunnen anzulegen. — Ein eigenthilmlicher Bug feiner Politit war die Berfetnung von Kriegsgefangenen von Gliben nach Rorben und umgekehrt. Er gründete brei Städte in Rubien, die Stadt bes Ptah, bes Ammon und des Ra. Bei Abusimbel legte er eine Stadt an nach seinem eigenen Namen (Bi-Ramses) und ließ einen prachtvollen Tempel in ben Felsen hauen, vor welchem vier colossale Sigbilber bes Rönigs find. Der Kanal zwischen bem Ril und bem rothen Meere wurde burch mehrere Stäbte befestigt, wie Bithom und Ramfes, an beren Erbanung nach ber Erzählung ber Bibel bie Ifraeliten beschäftigt wurden. Unter ihm wurde wahrscheinlich Moses geboren, welcher einen gang Captifden Ramen bat. Babrent ber langen Regierung Ramfes' II. find eine Menge von Bauten aufgeführt worden. Wir finden Erinnerungen an ihn vom Gebel Barkal bis zu den Klisten bes Mittelmeeres. Außer ben oben berührten Banwerten in Rubien vollenbete er ben von feinem Bater begonnenen Tempel zu Abybos und baute unfern von bemfelben einen neuen aus blendend

weißem Kallstein. Seine Hauptwerke liegen aber in bem Bereich von Theben. Bon ihm rührt ber nördliche Theil des Tempels von Lugfor her und die zwei Obelisten vor demselben, von welchem der eine nach Paris gebracht worden ist. Zu Karnat erweiterte er den großen Tempel des Ammon; auf dem gegenliber liegenden User vollendete er den Tempel Sethos I. zu Ournah und führte das sogenannte Ramesseum auf, welches Diodor für das Grab des Osymandyas hielt und das durch seinen Pracht die Bewunderung des Alterthums erregte. Dasselbe ist mit Begedenheiten aus seinen Kriegen und mit astronomischen Darstellungen geschmildt. — Der König hatte von seinen drei Frauen nicht weniger als 111 Söhne und 59 Töchter. Sein Lieblingssohn Scha em Djam, dem er große Ehrenstellen übertrug, wurde nach seinem frühzeitigen Tode im Apisgrab zu Sagara beigesetzt. Er selbst starb erst nach sechsundsechzigiähriger Regierung. —

Menephtab I. (1341-1321 v. Chr.) war ber breizehnte Gobn bes verftorbenen Königs. Seine awolf alteren Bruber find wohl jum Theil in ben vielen Ariegen gefallen, welche Ramfes gefährt bat. And Menephtab hatte eine Reihe von Rampfen ju befteben, befonders gegen bie Libver und bereir Bundesgenoffen, unter welchen fich auch die Schardang befanden, die man für bie Borfahren ber Sarbinier halt. Die Feinbe wurden geschlagen und eine große Bente gemacht. Auch bie Krauen bes Königs ber Libver geriethen in Gefangenschaft. — Menephtah ließ sehr wenig Banten ausffihren mahricheinlich wegen ber Unruhen, welche unter feiner Regierung ausbrachen. Er ift nämlich ber König, unter welchem aller Bahrscheinlichkeit nach die Ifraeliten ihren Auszug nach vierhundertundbreißigiährigem Aufenthalte in Aegopten (1750-1321) bewerkelligten. Man begieht auf biefen Auszug bie von Josephus bem Manetho entnommene Geschichte von Unreinen und Ausfätigen, welche ju Bwangsarbeiten in ben Bergwerten bestimmt waren, welchen man aber später die von den Hylfos ehemals befessene Stadt Avaris zum Wohnsitz anwies. Rach Wiederantban biefer Stadt batte ein Briefter unter ihnen mit Ramen Dfarfibb (bebeutet: Rinb bes Ofiris) mit Gulfe von aus Palafina gurudgerufenen Spifos fich gegen ben Ronig emport und ibn genothigt, aus Aegopten an flieben. Die Sieger batten bann bas gand verwfiftet und breigebn Jahre lang beberricht. Erft von bem Sohn bes Ronigs feien fie vertrieben worben. -Menephtah I. ift endlich baburch bekanut, bag auf ibn bie Aera bes Menophres bezogen wirb, in welcher (1322 v. Chr.) bas ägyptische Wanbeljahr mit bem festen Jahre zusammenfiel. — Rach bem Tobe bes Menebhtab iceint Acappten ber Anarchie verfallen ju fein. Gine einbeimische Quelle fagt bariiber: "Das Land war bem Belieben von Jebermann überlaffen, es war tein Oberhanpt lange Jahre hindurch, bas land gehörte ben Bauptlingen ber Ortichaften, von welchen einer seinen Rebenbuhler tobtete. Da erhob fich ein Sprer (wahrscheinlich Siptah) und machte fich jum herrn bes gangen ganbes, er versammelte feine Genoffen, plunberte bie Schatze und machte bie Gotter ben Menichen abnlich, er hob alle Opfer auf und ließ bie Gotterbilber umflürzen." Erft als Setinecht zur Regierung tam, wurde wieder Ordnung eingefilhrt und die Religion wiederhergestellt. Der Sohn und Nachfolger besselben war Ramses III. (seit 1288 v. Chr.), der Begründer der zwanzigsten Dynastie. Er führte Krieg zu Wasser und Land. Anf ben Banben feines Balaftes und bes Tempels zu Mebinet Abu find feine Thaten geschildert. Annachft befreite er bas Land, welches bei seinem Regierungsantritt einen Anblick ber Berwüftung bot, von den Einfällen der benachbarten Böller. Er bekämpfte namentlich die Temehn, Libu und Rafcnafca. Gegen bie Djallaro und Scharbana führte er einen Seetrieg. Die Tüchtigften aus ben unterworfenen Bollericaften machte er ju Offigieren und Schiffscapitanen. Den Sanbel belebte er, indem er Schiffe nach auswärtigen Ländern fandte, um die Erzeugnisse derfelben au holen. — Die Rachlommen Ramfes' III. führen alle ben Ramen bis zu bem breizehnten. Die Macht ber Dynaftie nahm aber allmählich febr ab, mabrend bas Anfeben ber Bobenpriefter zu Tbeben ftiea. Sie bauten fich freilich noch prachtvolle Graber, aber barauf iceint ihre Thätigleit beforantt gemefen au fein. Aus ber Beit Ramfes' XII. ift eine artige Gefchichte erhalten, in welcher erzählt wird wie die Tochter eines Abnigs von Bachtan, beren Schwefter an Ramfes verheirathet war, ertrantte und burch bie Sendung eines agoptischen Arztes geheilt werben follte. Als berfelbe aber nichts ausrichtete, fcidte man bas in einem Tempelden rubenbe Bilb bes Gottes Chonfu von Theben. Diefes bewirfte benn alsbald bie Genefung und wurde im Triumph nach Theben zuruchgebracht. —

§. 29 d. Die fpäteren Rönige bis jum Enbe ber einheimischen herrscher. Mit ber einundzwanzigsten Donastie (1110 v. Chr.) bestiegen die hohenpriester von Theben den Buiglichen Thron. Während diese ihren Sit in Theben hatten, scheinen andere Rönige in Untersägupten, namentlich in Tanis geherrscht zu haben. Im Jahre 980 v. Chr. tamen bann Rönige

Digitized by GOOSIG

aut Regierung, welche aus Bubaftis flammten und bort auch regierten. Diese scheinen affprischen Ursprungs gewesen zu sein, wie die Ramen Rimrod, Tiglath u. f. w. beweisen. Der bekanntefte berfelben ift Schefcont I. (von 980-959 v. Chr.). In ber Bibel wird berfelbe Sifat genannt. Berobeam, ber fich gegen Salomo aufgelehnt hatte, war vor bemfelben jum ägyptischen Könige Sisat gestoben. Als Salomo gestorben war, tehrte Jerobeam aus Aegypten zurud, brachte bas Bolt ber zehn Stämme zum Abfall vom rechtmäßigen Könige Rehabeam und grundete ein nenes Reich ju Samaria. Als barauf ber König Rehabeam bie Stäbte seines Reiches befestigte, rlidte Scheschont aus Aegypten gegen ihn beran mit 1200 Bagen und 6000 Reitern. Er nahm bie befestigten Stäbte, eroberte auch Jerusalem und kehrte mit der gemachten Beute nach Aegubten jurild. An ber Sildwand des Tempels von Karnal ift Scheschout bargestellt, mit seinem Schwerte eine Anjahl von Feinden erschlagend. Nicht weniger als 130 Städte- und Böllernamen sind babei aufgeführt, barunter auch bas Rönigreich Juba. Unter ben folgenben Rönigen beginnen bie Einfälle assprischer und äthiopischer Herrscher, welche fich abwechselnd ber Aegierung bemächtigten. In Aegypten felbft waren in allen größeren Stäbten eine Menge unbebeutenber Regierungen entstanden, welche dem eindringenden Feind teinen ernfllichen Biberftand entgegenzuseten vermochten. - Die Aethiopier, welche lange Zeit unter agoptischer Oberberrichaft gestanden batten und von einem ägyptischen Prinzen als Statthalter waren regiert worden, machten fich unn unabhängig und bemächtigten fich sogar eines großen Theiles von Aegypten, wo fie eine neue Dynastie begrundeten. Der erste Herrscher aus diesem Hause ist Schadal (um 715 b. Chr.), welchen ber Ronig hofea von Samarien um billfe ausprach, als er von Salmanaffar angegriffen wurde. And bem König von Gaza tam er zu Gillfe, als ihn Sargon befiegte und gefangen nahm. Das Siegel biefes Königs mit bem eines affprifchen herrichers verbunden ift zu Rinive aufgefunden worben und hat vermuthlich einem Friedensvertrage zwischen beiben Mächten angebort. Als ber zweite Rachfolger bes Schabat, Tirhata, in Aegopten berrichte, machte Efarhabbon (um 672 v. Chr.) einen Ariegszug nach Aegypten. Er schlug bas heer Tirhata's, eroberte das ganze Land und trieb den König nach Aethiopien zurild. Rach assprischem Borbild theilte er bas land in 20 Brovingen und fette fiber jebe einen König. Der Hauptkönig war Necho in Memphis, daneben Betubast in Tanis, Sesont in Bustris. Einzelnen Orten gab er auch affprische Ramen. Auf ber Ricklehr aus Aegopten ließ Esarhabbon bie Geschichte seiner Eroberung am hundsstuffe (bei Beirut) in bie Felsen eingraben, bicht neben ben Siegestafeln Ramses' II. Bährend einer Krankeit des Esarhabbon fiel Tirhaka von Reuem in Aegupten ein. Cfarhabbon's Nachfolger Affurbanipal zog ihm entgegen. In einer großen Schlacht im Delta wurde Tirhala's Armee vernichtet. Er felbst sloh von Memphis nach Theben und als ihn auch dort das affyrifche Heer auffuchte, kehrte er nach Aethiopien zurück. — Sobald aber Affurbanipal Aegypten verlaffen hatte, bildete fich eine Berschwörung, welche Tirhaka zuruckrufen wollte. An ber Spite berfelben ftand König Recho. Das Complott wurde aber entbedt und König Recho in Retten nach Affprien geschickt, die aufrührerischen Städte bezwungen und die Rädelssührer hingerichtet. Als fich nun boch Tirhala Thebens bemächtigte und fogar gegen Memphis vorbraug, verzieh ber affprische König bem Recho und schidte ihn mit einer Armee nach Aeghpten. Er wurde in Sais zum König wieder eingesett. — Der Sohn bieses Recho war wahrscheinlich Psammetich L. Nach Tirhaka's Tob wurde Ammonmerirut (assprisch Urta mani) König von Oberägppten. Er tam aus ber Stadt Noph (Napata in Rubien?) und zog ilber Elephantine nach Theben. Dort empfing ihn als König ber Prophet Senhur. In Memphis lagen bie Feinde. Sie wurben aber von Ammonmerirut vertrieben und noch weit nörblich verfolgt. Affurbanipal rlicke nun burch die arabische Wilste nach Aegypten, vernichtete die Armee des Urtamani und trieb ihn nach Theben. Darauf nahm ber affprische König Theben ein, plünderte die Stadt und brachte große Schätze barans, unter andern zwei Granitobelisten, nach Rinive.

Noch wird uns berichtet, wie ein anderer äthiopischer König Pianchi die zahlreichen Fllesten von Unterägupten zur Unterwerfung brachte. Erst Psammetich I. (665—611) machte der Bielherrschaft ägyptischer Könige ein Ende. Mit ihm kam die Linie von Sais in den Besitz des ganzen Landes. Nach Erzählung des herodot erlangte er den Sieg durch die Mitwirtung auswärtiger Söldner, der Jonier und Larier. Doch hatte er durch die Beiziehung fremder Truppen die Eisersucht der einheimischen derart erregt, daß dieselben in der Anzahl von 200,000 Mann nach Aethiopien auswanderten. Bergeblich suchte sie der König davon abzuhalten. — Ohne Ersolg war ein Feldzug gegen die Philister. — Zu Sais, Theben und Philä sührte Psammetich

Bauten auf und eröffnete in bem Grabe ber Apisstiere bei Memphis eine nene Abtheilung. — Sein Sobn Recho (611 v. Chr.) lieg ben Ranal zwischen bem Ril und bem rothen Meere wieber aufgraben. Das Bert murbe aber nicht gut Enbe geführt, weil eine große Bahl ber babei beschäftigten Arbeiter farb. Durch phönigische Schiffsleute ließ er bann bie Sildspipe von Afrika umfoiffen. Im britten Jahre tehrten biefelben über bie Saulen bes hertules nach Aegypten gurlid. — Auf einem Buge nach bem Euphrat stellte fich ihm ber König Josias von Jerusalem entgegen. Er foling benfelben bei Degibbo, nahm feinen Rachfolger Joahas gefangen und fette beffen Bruber Jojalim jum König ein. Bei einem neuen Feldzug bes Königs gegen Babplon traf Recho bei Karlemisch mit ber feinblichen Armee unter Rebucabnezar zusammen. wurde geschlagen und sein Beer vernichtet. Die Bauten bes Königs in feiner Refibeng Sall, wo ein berühmter Tempel ber Reith ftanb, find nicht mehr vorhauben. - Recho's Sohn Bfammetich II. unternahm einen Feldzug gegen Aethiopien , fein Rachfolger Aprie 8 (590 bis 571), welcher ägyptisch Uabra, hebräisch Hophra heißt, einen solchen gegen Phönizien und Cypern. Er tehrte nach ber Eroberung von Sibon und einem Seefieg über bie feinbliche filotte mit großer Beute nach Aegypten zurück. Dann schloß er ein Bündniß mit dem Könige von Juda Zebelia gegen Rebucadnezar und veranlafte bas babylonische heer die Belagerung von Jerusalem aufzugeben. Tropbem wurde die Stadt 588 erobert, worauf viele Juden, auch der Prophet Jeremia, nach Aegopten auswanderten. Apries unternahm auch einen Feldzug gegen bie griechische Colonie Sprene, indem er dem libyschen Könige Abicran zu Gillfe tam. Dabei wurde aber die ganze ägyptische Armee geschlagen. Die zurückgetehrten Solbaten empörten sich gegen Apries und erhoben Amafis jum König. Gegen ihn verlor Apries die Schlacht von Momemphis, wurde gefangen und fpater erbroffelt. Amafis (571-527) war ein Freund von Bergnugungen und hafte ernuliche Beschäftigung. Er erweiterte ben Tempel ju Sais und errichtete in Memphis ber Ifis ein heiligthum. Einen monolithen Tempel ließ er burch 2000 Schiffsleute von Elephantine nach Sais bringen und einem unter seiner Regierung gestorbenen Apis einen prächtigen noch erhaltenen Sartophag machen. Den Griechen, welche fich in Aegupten anfiebeln wollten, überließ er bie Stadt Raucratis und schidte Geschenke nach Delphi und Samos. Auch eroberte er nach Berobot die Insel Copern. In hohem Grabe erwarb er fich die Liebe seiner Unterthanen und galt als Mufter eines guten Regenten. Er hatte nicht weniger als vier Frauen. Gegen Enbe feiner Regierung tam er mit bem perfischen Könige Cambofes in Streit, welchem er ftatt ber eigenen von jenem jur Frau begehrten Tochter bie Tochter bes Borgangers Apries juschidte. Dief veranlagte Cambyfes zu einem Rriegszug gegen Aegopten, vor beffen Ausfilhrung Amafis Kark. Die verfische Armee unter Phanes tam über Palästina und Arabien an die Grenze von Megabten. Bfammetich III. (Pfammenit), Amafis' Rachfolger, lagerte bei Belufium. Es erfolgte eine große Schlacht zwischen ben Negoptern, welche burch Griechen und Rarier verflärlt waren, und ben perfifcen Truppen, benen fich bie Phonigier und Coprioten angeschloffen hatten. Die Berfer trieben bie Aegypter gegen Memphis jurud. Da ließ ber König Cambyfes burch einen Berold bie Uebergabe ber Festung von Memphis verlangen. Der Berold und die ihn begleitenden 200 Mrtilener wurden aber von den Aegyptern in Stlide gehauen. Darauf nahm Cambyfes Memphis im Sturm und ließ den Sohn des Königs mit 2000 Aeghptern umbringen. Psammetich felbft blieb am Hofe bes Königs, wurde aber, als er eines Aufftandsverfuchs überführt wurde, burch Ochsenblut vergiftet. -

§. 29 e. Aegypten unter persis der Herschaft. Mit Cam byses (527—521 b. Thr.) begann die Herschaft der Perser in Aegypten. Der König erhielt den ägyptischen Namen Ramesut. Er begab sich junächst nach Sais, um die Mumie des Königs Amasis aus ihrem Grade zu reißen umd zu verbrennen. Dort ließ er sich in die Mysterien der Göttin Reith einweihen und stellte die Opser und Feste der Göttin wieder her. Darauf versuckt Cambyses einen Feldzug gegen die Bewohner des Ammonium (westlich von Theben) und gegen die Aethiopier. Er zog mit einem großen Herre einheimischer Truppen südwärts und schilde von Theben aus 50,000 Mann nach dem in der Wisse gelegenen Oralel des Ammon. Diese gingen durch den Wässensand elendiglich zu Grunde. Er selbst zog weiter gegen Aethiopien, mußte aber bald wegen Mangels an Lebensmitteln umlehren. Als er nach Memphis zurücklam, sand er seine Unterthanen in fröhlicher Stimmung, die Einsehung eines neuen Apis seiernd. Darüber ergrimmt zerPrite er die schinken Wonnmente von Memphis und verwundeze den ihm vorgessischen Apis

mit eigener Hand. Er verfiel barauf in Wahnstun, gab Besehl, seinen Bruber Smerbis zu töbten, und brachte selbst seine jungere Schwester um. In Memphis gefiel er fich, die Graber ber aften Aegypter zu öffnen. Geiner Regierung machten zwei Brilber Magier ein Enbe, inbem ber eine von ihnen, Patizeithes, seinen Bruder Smerdis, welchen er für den getöbteten Bruder bes Cambyfes ausgab, zum Könige ausrief. Als Cambyfes gegen Sufa aufbrach, verlette er fich mit seinem Dolche am Schenkel und ftarb in Folge bavon. Rach seinem Tobe gelangte Darins, Sohn bes hyftaspes, zum Thron. Die Negypter schüttelten unterbessen bas persische Joch ab, weshalb Darius nach Memphis zog. Indem er einen hohen Preis für die herbeischaffung eines neuen Apis ausschrieb, versicherte er sich der freundlichen Gestunnung der Aegypter. Er verbesserte den Kanal Necho's und unternahm auch einen Feldzug gegen Barca. Durch die Unfälle im Schihenland und in Hellas wurde aber bie Macht bes Darius gebrochen. Auch Aegopten erhob sich gegen ihn. Erst Aefrix de brachte (485) bas Land wieder unter seine Botmäßigkeit. Zum Kampfe gegen die Griechen mußten die Aegypter 200 bemannte Schiffe stellen, welche fich in der Schlacht bei Artemisia auszeichneten. Rach Terres' Rieberlage sehnten sich auch die Aegopter, bom perfischen Joche frei zu werben. Sie vertrieben bie perfischen Stenereinnehmer und machten einen Libber Namens Inarus zum König (§. 99). Als Artazerres, der Rachfolger des Terres, eine Streitmacht von 300,000 Mann gegen sie schickte, tamen ihnen die Griechen mit 200 Schiffen au Bulfe. In ber Rabe von Bapremis tam es zu einer blutigen Schlacht, in welcher Aufangs bie Perfer die Oberhand hatten, schließlich aber ben Athenern ber Sieg blieb. Der perfische Anführer Achamenes wurde getöbtet. Als die Berfer fich in die Citadelle von Memphis zuruchgegen, wurden sie bort Jahre lang erfolglos von den Athenern belagert. Unterdeffen sammelte Artarerres ein neues großes heer und ließ einen Theil besselben auf einer von den Phoniziern erbauten Flotte in die Nilmundungen einlaufen. Daburch wurde die Citadelle von Memphis entett; die athenische Flotte, auf der Insel Brosopitis von den Bersern umstellt, wurde durch Ableiten bes Wassers aus Trodene geseht. Die Athener verbrannten ihre Schiffe und ergaben sich gegen Bewilligung freien Abzugs. Artarerres fehte darauf Paustris, den Sohn des einheimischen Königs Amprtaeus, zum Könige ein. Auf Artaxerres folgte Xerres II. (424—405), unter welchem bie Aegypter fich wieder frei machten. — Als ihre rechtmäßigen Regenten betrachteten bie Aegypter fortbauernd bie Ablömmlinge Pfammetichs I. Ginem berfelben, Amprtaeus II., gelang es auch fein Baterland ju befreien und die perfischen Beamten ju vertreiben. Sein Rachfolger Nepherites unterstütte bie Lacebamonier mit einer Flotte. Achoris (seit 393) leiftete bem Konige von Coppern gegen Artagerres II. Gulfe. Doch murben Coprer und Aegopter gefchlagen und ber König von Cypern mußte nach Aegypten flüchten. - Rectanebus I. (feit 378) aus Sebennutos grundete eine neue Dynastie. Er sammelte ein heer, um bem von Artagerres II. mit 200,000 Mann und 20,000 griechischen Solbtruppen geschidten Pharnabages Wiberftand zu leiften. Die Griechen unter Iphilrates wurden an ber mendefischen Mündung ausgeschifft und schlugen bie bort aufgeftellten Aegypter. Balb barauf erlitten aber bie Berfer bei Menbes eine entichiebene Rieberlage. Durch bas hochwasser bes Ril wurde Pharnabages jur Rückehr gezwungen und baburch Aegypten wieber frei. Rectanebus' Rachfolger Lachos (feit 360) jog mit einem Beere, welches aus 80,000 Aegyptern, 10,000 Griechen und einer Flotte von 200 Schiffen bestand, gegen Artagerges. Unterbessen erregte aber ber Gouverneur bes Lanbes Teos einen Aufstand, ließ feinen Gohn Rectanebus aus bem Kriege zurudrufen und machte ihn zum König. Der zu Artaxerzes gefiohene Tachos erhielt ben Oberbefehl über eine gegen Aegypten geschidte Expedition. Da Nectanebus bem König von Sibon 4000 Mann Gulfstruppen geschickt hatte, so jog bes Artagerges Rachfolger Ochus, nachbem er Sidon eingenommen und verbrannt hatte, mit griechischen Hilstruppen gegen Aegypten und belagerte bie Grenzfestung Pelusium. Diefelbe, anfangs tapfer vertheidigt, konnte sich nicht halten, als Rectanebus nach Memphis zurückging. Als auch die Stadt Bubastis fiel, fiob ber König mit feinen Schätzen nach Aethiopien. (§. 129). Mit Rectanebus II. (340 b. Chr.) enbet die Reihe der einheimischen Herrscher. Das Land wurde von perfischen Satrapen verwaltet, bis es Alexander der Große 332 v. Thr. ohne Widerstand besetze."

§. 30. Religionswesen. Wie das ganze Dasein der Aegypter durch die Besschaffenheit ihres Landes bedingt war, so stand auch ihr Religionswesen mit der Natur in imnigster Wechselbeziehung. In dem Nilthale, wo sich Leben und Tod so nahe berührsten, mußte es das wichtigste Anliegen der Wenschen sein, die Wacht des Todes zu schwächen

und die Leben schaffenden Naturkräfte zu stärken und zu verherrlichen. Daber war der ägyptische Religionsvienst fast ausschließlich ber Naturfraft zugewendet, welche in ihrem rollenden Kreislaufe bem Lande Leben und Fruchtbarteit verlieb - ber Sonn e. mannichfaltig die Göttergestalten und Cultusformen sich ausbildeten, da fast jede Stadt ibre eigenen Localgottheiten besaß und nur wenige der allgemeinen Berehrung des ganzen Boltes theilhaftig waren, so geht doch aus allen Borstellungen hervor, daß der Sonnendienst ber früheste Kern und das allgemeinste Princip des ägpptischen Götterglaubens, der eigentliche Nationalcult war. Nicht nur, daß eine Menge Götterwesen, die mit eigenen Namen und mit eigenen Culten und Beiligthumern auftreten, ihrem innersten Begriffe nach mit ber 3bee ber Sonne in ihren verschiedenen Wirkungen und Erscheinungen in verwandtschaftlicher Beziehung ftehen, sei es durch Geschlecht und Abstammung, sei es durch symbolische Borstellungen; auch bie meisten Orts = und Stammgötter wurden zur Erhöhung ihrer Macht mit dem Götterfreis der Sonne in Berbindung gesetzt, bald fo, daß man sie damit identificirte, bald inbem man burch Beifügung des Namens Ra, ber als die alteste Bezeichnung des Sonnen= gottes galt, die Heiligkeit und Größe des Localgottes zu fleigern suchte. So wurde nicht nur der thebaische Hamptgott Ammon als Ammon = Ra zum stärtsten Nationalgott geschaffen, auch die meisten übrigen Localgötter, wie Mentu, Atmu, Thot u. a., wurden wohl durch den Beisat Ra in den Bereich des Sonnencultus gebracht. Dieser Ra oder Bhra (baber Bharao), ber Bater und Ronig ber Gotter, ber in ber Sonnenfcheibe thront und ben gangen himmelsraum regelt und überwacht, wurde besonders in Memphis und in der "Sonnenstadt" heliopolis verehrt. hier ftand ein hochverehrtes Beiligthum, wo nach ber Sage ber Aegypter alle funfhundert Jahre ber Wundervogel Bhonix, von Morgen kommend, in wohlduftendem Beihrauch fich verbrannte, um wieder verjungt aus der Afche zu erstehen, und am dritten Tage in seine öftliche Beimath zurudankehren, eine sinnbildliche Andeutung des Sonnenlaufes in bestimmten, immer wiederkehrenden Zeitperioden. Als der ftarte himmelswächter war die Sphinggestalt, der Löwe mit dem haupte des Sonnengottes, sein Abbild. Als ältester und erster Gott hat Ra teine Erzeuger: "sich selbst zeugend und gebärend ist er aus dem wässerigen Chaos bervorgegangen, wie die Lotosblume aus dem feuchten Thalgrunde, er der Sonnengott der beiden Sphären und Herr des Himmels in Ewigkeit." Neben Ra ftanden Ptah und Ofiris in höchfter Berehrung. Bei bem Tempel bes Btah, bes "Baters bes Lichts", in Memphis wurde in einem prachtvollen Hofe jener beilige Stier Apis unterhalten, ber als Sinnbild ber Sonne in ihrer erzeugenden Kraft bei dem ägyptischen Bolte in folcher Berehrung stand, daß bei seinem Tode das ganze Land so lange trauerte, dis die Briester einen neuen gefunden hatten, der die bestimmten Kennzeichen an sich trug, worauf dann ein sieben= tägiges Freudenfest mit Umzügen und Schmausereien das gludliche Ereigniß verkundigte. Er war von schwarzer Farbe mit einem weißen Bled auf ber Stirn, zwiesachen haaren im Schweife und einem Gewächs unter ber Bunge, welches bie Gestalt bes heiligen Kafers baben sollte. Die eigentliche Nationalgottheit ber Negupter war inbessen ber Sommengott Dfiris mit seiner Gemahlin und Schwester Isis und ihrem Sohne Horus. Bon ihm allein haben die Briefter sinnreiche Mythen gebildet, die den Kreislauf des Jahres mit den ihn begleitenden Naturerscheinungen zum simbildlichen Inhalte hatten. Dfiris, der Wohlthater und Begluder bes Landes, wird von feinem neidischen Bruber Typhon (Set) und deffen 72 Genossen ermordet und sein Leichnam in einem Kasten in den Fluß gesenkt. Erauernd und wehllagend sucht Ifis ben verlorenen Gatten. Als fie den Leichnam gefunben, bestattet sie ihn mit ihrer Schwester Nephthys auf der heiligen Strominsel Phila oder nach anderen Angaben in Abydos. Aus dem Todtenreich, wo Osiris nunmehr als Herrscher weilt, erscheint er dem Horus, ihn zur Rache ermahnend. Der herrliche Sohn sammelt seine Getreuen um sich, überwindet Tuphon und jagt ihn mit seinen schwarzen Gesellen in die Buste. Darauf besteigt Horus den Thron seines Baters und herrscht als der lette der Götter über Aegypten. In dem sunreichen Mythus ist das Naturleben bes Nilthales symbolisch bargestellt. Typhon und seine Genossen sind die 72 Tage der Gluthite und Offree. Isis, das ägyptische Land, wehklagt und schreit nach dem Segen bes Baffers; Ofiris, die im Nil sich tund gebende befruchtende Naturtraft, ist während dieser Herrschaft des feindlichen Bruders weggezogen oder schlummert an der Felsenpforte bei den

Bafferfällen von Bhila und Elephantine. Aber sein Sohn Horus, der frische Lenz, verjagt in jugendlicher Lebenstraft den "bunkelrothen Feuermann" Typhon und gibt dem Lande sein Recht und seine Fruchtbarkeit zurück. Der Tod des Ofiris ist nur Scheintod; er lebt und wirtt, sowohl auf Erden durch seinen Sohn Horus, den Rächer ("Offenbarer") seines Baters, das Borbild der ägyptischen Könige, als in der Unterwelt, im Todtenreiche, wo er die abgeschiedenen Seelen richtet und sie zu neuem Leben erwedt. Auch der griechisch= ägpptische Localgott der spätern Hauptstadt Alexandria, Sexāpis, dessen Cultus von den Biolemaern fo begunftigt wurde, daß man im 3. Jahrh. v. Chr. 42 Beiligthumer deffelben in Aegypten zählte, gehörte seinem Wesen nach in den Kreis der Sonnengottheiten. biesen Gottheiten ftand Reith, die geheimnisvolle Personification des mutterlichen empfangenden und gebärenden Naturprincips, die Schutgöttin ("bas verschleierte Bild") von Sais in Unterägypten, in großer Berehrung. Ihr wurde alljährlich ein Lampenfest gefeiert, wie in Athen zu Ehren ber jungfraulichen Ballas Athene, mit ber man fie vielfach verglichen hat, ber Fackellauf. Mit ber Zeit vergeistigten sich in der priesterlichen Lebre bie ursprünglichen naturalistischen Borstellungen mehr und mehr und gestalteten sich zu philosophi= schen und ethischen Begrifswesen. Wie der indische Brahma entwickelte sich in der theosophischen Speculation ein dunkeles Urwesen (Amun), "das als einheitliche oberste Grundsorm die andern Götter umfaßte, die als verschiedene Offenbarungen desselben hervortreten: ein Göttergeschlecht "emanirte" aus dem andern, immer der menschlichen Fassung näher tretenb". Den Aegoptern eigenthümlich war die Berehrung beiliger Thiere, ein Religions bienst, der in dem Bolkscultus so sehr in erster Linie stand, daß er schon im Alterthume die höchste Aufmerksamkeit erregt und zu mancherlei Deutungen der Ursache und des tiefern Sinnes geführt bat. Richt blos bie Apisftiere, bie in Memphis einen eigenen Balaft und ein prächtiges Grabmal hatten, auch Kühe, Katzen, Ibis, Sperber, Hunde, Krokobile und viele andere Thiere genoffen göttlicher Berehrung. Ber ein heiliges Thier aus Borfat tödtete, war des Todes schuldig. Bei einer Feuersbrunft, erzählt Herodot, tragen die Aegypter weit mehr Sorge für die Rettung der Katsen, als für die Löschung des Brandes, und wenn eine Kape in den Flammen umfommt, wird große Wehklage erhoben. Bei diefem Thierdienst scheint ein rober Aberglaube mit höheren Ahnungen oder Borstellungen verbunden gewesen zu sein; während die Masse des Bolts wahrscheinlich sich einem groben Hetischismus ergab, der den sinnlichen Gegenstand der Berehrung für das göttliche Wesen felbst hielt, hegten die Eingeweihten Ansichten geistigerer Art, "nach welchen in dem Instincte der Thiere der wunderbare, unbegreisliche Naturgeist in seiner Unmittelbarkeit, wie er mächtig wirkt, ohne durch Ueberlegung und Reflexion hindurchgegangen zu sein, angeschaut und verehrt wurde". Der man verehrte die Thiere als Sinnbilder der Gott= heiten, denen sie geheiligt waren, insofern die Götter als die Repräsentanten der in der Natur waltenden Kräfte ober himmelskörper gedacht wurden. — Die Aegypter glaubten an die Fortbauer des Lebens nach dem Tode, an die Bestrafung der Bosen und die Belohnung der Guten. Wenn der Berstorbene, nachdem er alle feindseligen Mächte überwunden, alle gefahrvollen Bforten burchschritten bat, von ber Göttin ber Gerechtigkeit, Ma. in ben Saal der "doppelten Wahrheit" im Borhofe ber Unterwelt eingeführt ist, muß er am Thron des Osiris vor 42 Richtern eine ftrenge Brilfung bestehen, wobei das Herz des Gestorbenen auf der Schale ber Gerechtigkeit gewogen und das Ergebniß von Thot, dem Gott der Schreibkunft, aufgezeichnet wird. Die Seelen der Gerechten gehen, mit der Strauf feber geschmudt, in die Gefilde des Sonnengottes ein, um in flufenmäßiger Berklarung sich mit dem göttlichen Urwesen zu vereinigen, die Seelen der Lasterhaften zur Reinigung in bas Reich ber Finsterniß. Wit dieser Bergeltungslehre verbanden die Aegypter auch noch den Glauben an eine Wanberung ber Seelen, und zwar in der Art eines Läute= rungsprocesses, also daß die Seelen der Gestorbenen wieder auf die Erde zurücklehrten und fich nach Makgabe ihrer Sündhaftigkeit mit einem Menschen = oder Thierleib, besonders von Bögeln, verbanden, um die irbische Wanderung von Neuem zu vollenden und diesen Areislauf so lange fortzusetzen, bis sie vor dem Todtengericht rein befunden wurden und, mit bem ursprünglichen Körper, der geheiligten Mumie (§. 31), vereinigt in die Räume des himmlischen Lichtes und Lebens eingeben durften, indeß die Seelen der Gottlosen der end-Wen Bernichtung anheimfielen.

§. 31. Denimale, Runfte und Einrichtungen ber Megopter. Megopten besaß schon in den ältesten Zeiten zahllose Städte und Obrfer und eine hohe Cultur. Wiffenschaften, Runfte und burgerliche Gewerbe fanden bafelbst Bflege, so bag man von ieber bas Nilland als die geheimnisvolle Wiege aller menschlichen Bilbung, die Bewohner für die "weisesten unter allen Menschen" angesehen hat; in ber himmelstunde, in ber Berechnung der Gestirne und in der Eintheilung des Jahres waren die Acappter sehr erfahren, nur daß sie die aftronomischen Renntnisse zur Sterndeuterei, Wahrsagung und aftrologischen Träumereien migbrauchten. Sie galten im ganzen Alterthum für bie besten Aerate und die Aufänge der Geometrie und der Chemie werden ihnen augeschrieben. Aber ber Fluch der Eprannei und des Priesterbrucks, geistiger Stillftand und Mangel an freier Entwickelung lastete auf der Nation und bewirtte, daß sie Jahrhunderte lang auf berfelben Stufe blieb und daß andere Boller jur Bollendung bringen mußten, was jene begonnen. Die fleifen , im Dienfte eines altüberlieferten Cultus verfertigten Bilbhauerwerte mit ihrem typischen Ausbrud und ihrer ruhigen Haltung erlangten erst burch die Griechen Freiheit und Schönheit, wie auch die Heilkunde, die Geometrie und andere der Pflege des Priesterstandes überlassenen Kenntnisse erft durch hellenischen Geist zu Wissenschaften ausgebildet wurden. — Da die ägyptische Religion die Fortbauer der Seele mit der Erhaltung des Körpers in Zusammenhang dachte, so wurde bei ihnen die eigenthümliche Sitte berrichend, die Rorper der Todten einzubalfamiren, um fie bor Berwejung au schüben und sie dann als Di'u mi en in schachtarrigen Gängen und Todtenkammern auszubewahren. Ueber den Leichen der Herrscher erhoben sich als kolossale Königsgrüber die Byramiben, deren Rahl dem westlichen Kelsgebirg entlang über sechzig berrägt, von 20 bis 450 Jug höhe. Der Bau begann mit dem innern Felsengrab, über bem ein viereckiger, nach oben sich verjüngender hügel aus Felsblöden aufgethurmt wurde. Jeder König begann seine Byramide, sobald er den Thron bestieg; er legte fie nur klein an, um sich ein vollständiges Grab zu sichern. Mit den fortschreitenden Jahren seiner Regierung vergrößerte er sie durch umgelegte Diäntel. Starb er, so wurde nur der äußerste Mantel noch vollendet und immer stand zuletzt das Todtenmonument mit der Lebenslänge des Königs im Berbältniß. Nach der Beisetung der Leiche wurde der Eingang mit Felsplatten geschlossen und auch im Innern noch hie und da durch eingezwängte Steinblode versperrt. Um fie berum wurden dann die Graber ihrer Angehörigen und ihrer Umgebung angebracht. An ber Byramide des Cheops sollen 100,000 Menschen 40 Jahre lang gearbeitet haben. ähnliche Weise fingen die Könige von Theben gleich nach dem Regierungsantritt mit der Aushöhlung bes Bergs für ihre Tobtenwohnung an und fuhren fo lange fort, neue Gange, Treppen und Rammern zu brechen, bis ber Tob bem Wert ein Enbe machte und nach Beisetzung des Sarges im "goldenen Gemach" das Grab seinen Berschluß erhielt. So entstand bie "Todtenstadt" von Theben, wo gleich "Bienenzellen" gabllofe Graber reihenweise in ben Kels gehauen find, zu denen gerade und gewundene Treppen, Stollen, Gänge, Gallerien binauf und hinabführten. Die Aegypter verglichen bas irbische Leben mit bem Laufe ber Sonne und bestatteten beshalb ihre Tobten am Orte bes Untergangs im Westen. — Durch bie im religiösen Aberglauben befangene Natur bes Bolls, die fich in der zahllosen Menge göttlich verehrter Wesen, Tempel und Heiligthilmer, so wie in der Masse von Religionsfesten, Gebetsvorschriften, Reinigungsregeln, Kitualgeseten, beiligen Gebräuchen und Opfern aller Art kund gab, erlangten die Priester sehr große Macht. Sie standen dem gesammten Religion-wesen vor, leiteten die unzähligen beiligen Handlungen, die von der Beschneidung bis zur Grablegung das ganze menschliche Leben durchzogen, bekleideten alle Aemter und Richterfiellen und waren die einzigen Pfleger und Renner ber Runfte und Wiffen= schaften, die sie durch die heilige Bilderschrift (Hieroglyphen) als Sondergut ihres Standes festhielten. Die Sprache ber Aegypter war eine mit ben semitischen Sprachen verwandte, zunächst wohl mit einer älteren Sprache, aus welcher die heutigen semitischen Sprachen entsprungen sind. Im Alterthum bediente man sich sowohl ber hi ero g l h phis chen Bilderschrift als der abgerundeten hi eratisch en Schreibeschrift Die Hieroglyphenschrift trifft man vorzugsweise auf ben Dbelisten ober vierfantigen, aus einem einzigen Granit= blode gehauenen Spitfäulen, die vor den Borhallen (Phlonen) der Tempel aufgestellt waren, so wie in den zahlreichen Inschriften, womit die Monumente, die Wände der

Tempel und Grabmäler u. A. m. bebeckt waren; die hieratische sindet sich am häusigsken auf den aus der Wasserpstanze Papprus verfertigten Schriftrollen. Aus der hieratischen Schrift ging später (im 7. Jahrh. v. Chr.) die de motische Schrift und Sprache hervor, welche theilweise andere grammatische Formen und Wörter hat. Aus dem Demotischen ist dann mit Hinzunahme griechischer Elemente das Koptische entstanden, noch jetzt die liturgische Sprache der toptischen Christen. Auch die Grottentempel, welche die Pharaonen im oberen Nilthale in die Felswand einhauen und mit reichen Sculpturwerken aus ihrem Kriegsleden schmidten ließen, zeugen von der hohen Macht des Priesterstandes und des auf ihm ruhenden theotratischen Königthums. Das gelnechtete Boll dagegen war ohne Heiterseit und Lebensmuth wie ohne kriegerische Sigenschaften und Tugenden. Der Mangel persönlicher Freiheit raubte demselben das Ehrgefühl und die Selbstachtung, die Quelle echter Sittlichteit. Das Lebensgländ der Aegypter war auf häusliche Tugenden beschränkt.

Die **Obelisten** waren Theile ber großen, aus Säulenreihen, thurmartigen Polonen, Ballen u. bgl. bestebenben und mit Sculbturen, Sphinzen und Bildwerten aller Art versebenen Tempelbauten, welche hieroglyphische, über die Erbauung Auskunft gebende Inschriften trugen und wovon mehrere von den Römern nach Rom gebracht wurden, wo sie noch heut zu Tage aufgeftellt finb. Auch in Baris befindet fich ein Obelist (von Lugfor). Ju ber Seulptur förberten bie Aegypter nicht minder erstannenswilrdige Werle zu Tage als in der Architektur, wenn gleich ber religiöse Charafter ber ägoptischen Runft bie Rünftler wang, Die stebend ober fitenb gebilbeten Statuen in fleifer Saltung und ernfter, feierlicher Rube gu halten und ihnen baburch Leben und Bewegung ju rauben; bie technische Kertigleit ber agoptischen Runfller, Die aus bem härtesten Gestein, aus Borphyr und Granit, großartige Werle zu schaffen verstanden und besonders in ben toloffalen Sphingen, ben Symbolen ber bochften leiblichen und geistigen Rraft, ihre große Uebung beurkundeten, ist höchst wunderbar, aber der eigentliche Runstweck, "die sinnliche Erscheinung burch Schönheit ju erheben und zu veredeln", blieb ihnen fremb. Die Bilbwerke in erhabener Arbeit (Reliefs) und die durch Frische und Lebendigkeit der Farben ansgezeichneten Malereien, die sich an den Tembelmauern, Mumientammern, Sartopbagen, Dentmälern u. bgl. befinden, enthalten bie mannichfaltigften Darftellungen bes bauslichen und öffentlichen Lebens. Die Architektur galt inbessen für die Haupttunft, ber die Bilbhauerei und Malerei bienen mußten. Auch Mufit, Tang und Dichtfunft fanden Bflege. - Die Dieroglyphen, in beren Entzifferung burch ben frangofischen Gelehrten Champollion bie erften gludlichen Berfuche gemacht murben, befteben aus ibeographischen, phonetischen und beterminativen Zeichen: Die ersten stellen die Gegenstände, Die fie ausbruden wollen, wirklich im Bilbe bar, bie phonetifden Lautzeichen geben bie Aussprache eines Buchftabens ober einer Silbe, die beterminativen endlich zeigen, in welche Kategorie von Begriffen bas vorhergebende Bort gehört. In ber Zeit ber späteren Btolemaer, wurde eine Menge neuer phonetifcher Beiden in bie hieroglyphenschrift eingeführt. Die Literatur ber Aegypter mar nach Aussage griechischer Schriftsteller eine fehr umfangreiche. Bas uns auf Bauwerten und in Papprusrollen burd bie mertwürdig trodene Beschaffenheit ber ägyptischen Luft erhalten wurde, bestätigt bies volllommen. - In fast allen ägyptischen Grabern finden fich größere ober fleinere Stude bes sogenannten Todtenbuches, das ägsptisch den Namen "Buch der Erscheinung am Tage" führte. Daffelbe bestand aus 165 Capitelu und foll bem Berstorbenen ben Weg burch bie ihm entgegentretenben Gefahren zeigen und ihn befähigen, im Gerichtssaale filr würdig befunden zu werden. Das Buch ftammt wahrscheinlich aus sehr alter Zeit, in Exemplaren aus ber elften Dynaftie finden fich schon Glossen und Zusätze. Im Buche felbst wird ein Capitel bem Menlanra, ein anderes bem noch alteren hefepti jugefdrieben. Außer bem Tobtenbuch tommen noch andere liturgische Blider vor, wie bas Buch von ber Wieberbelebung ber Seele. In biese Rlaffe geboren auch eine Ungahl von Gebeten, Opferliften u. bgl. - Aus ber profanen Literatur find vor Allem bemertenswerth bie hiftorifden Berichte, welche uns an ben Banben ber Tempel von Lugfor, Karnat, Medinet Abu, Abydos u. f. w. entgegentreten, die zum Theil auch auf Papprusrollen erhalten find. Bu biefen gehören namentlich bie Beschreibung ber Schlachten Ramfes' II., Menephthabs I. und Ramfes' III. Die Lebensgeschichte bes Letteren ift in einem großen, neumundsiebenzigblättrigen Papprus (Harris) aufgezeichnet. Gine Art von Reisebeschreibung aus bem 14. Jahrhundert vor Chr. nach Sprien und Palästina findet fich in einem der Papprus des Britischen Museums. Gin Roman in marchenhafter Ginlleibung ift ber Papprus Orbinen, in

Digitized by GOOGLE

welchem ein burch Gifersucht hervorgebrachter Brubermord zu wunderbaren Ereignissen Anlag giebt. - Die altefte ber vorhandenen Bapprusrollen ift wohl ber Bapprus Briffe, eine Sammlung von Regeln für ben Umgang mit Menfchen, von welchen bas erfte Stud unter Ronig Huni und Snefru (3740 vor Chr.) und bas andere unter König Affa (3234 vor Chr.) verfaßt wurde. — Einen nicht unbeträchtlichen Theil ber agpptischen Literatur bilben bie Bucher medieinischen Anbalts und die daran fich anknüpfenden Zauberformeln, welche bis in die neueste Zeit eine große Rolle im Orient spielten. - Bei ber Rlarheit bes aguptischen himmels tann es nicht Bunber nehmen, bag bie Negopter icon fruhzeitig fich ber Beobachtung ber Geftirne unb ihrer Bewegung zuwandten. 3m Unterschied von anderen Bollern bes Alterthums hatten fle ein in 3 Jahreszeiten und 12 Monate getheiltes Sonnenjahr, anfangs von 360, fpater von 365 Tagen. Durch die Beobachtung bes regelmäßigen Frühaufgangs bes Sirius betamen fie ein Jahr, welches mit bem julianischen von 365 1/4 Tagen abereinstimmt. Diese beiben Jahresformen waren gleichzeitig im Gebrauch. — Die Byramiben find genan nach ben Weltgegenben orientirt. In ben Grabern ber Könige und auf ber Dede von Tempeln finden fich aftronomische Darftellungen, welche, wie man glaubt, ben jebesmaligen Stand ber Gestirne wiebergeben. Der fräher für uralt gehaltene Thiertreis zu Dendera ftammt übrigens aus der Zeit Nero's. — Zur Bestimmung ber Grenzen ihrer Felber, welche burch bie jabrliche Rilliberschwemmung verwischt wurden, bedurften die Aegopter ber Geometrie. Rach hinterlaffenen Documenten icheint bielelbe aber zu leiner hoben Ausbildung gebracht worden zu sein. — Unter ben schönen Klinsten wurde bie Dinfit und ber Tang von ben Aegyptern eifrig betrieben, fie pflegten burch biefelben ibre Weste gu verschönern. - Bervorragend waren aber bie Negopter in ber bilbenben Runft, Malerei, Sculptur und Architeltur. Roch heute sehen uns die bunten, viele tausend Sahre alten lebenbigen Darftellungen ihrer Beschäftigungen in Erftaunen. Roch ift Aegupten angefüllt mit machtigen Werlen ber Bautunft von ben uralten Bramiben mit ibren toloffalen Onabern bis ju ben Grabgrotten mit geschmachvollen Saulen und ju ben prachtvollen Tempeln mit Salen, Thurmen und Obelisten. - In ber agyptischen Bilbhauerfunft laffen fich beutlich verfdiebene Epochen unterscheiben. In ber alteften Zeit, aus welcher wir Sculpturen befiten (Beit ber Pyramiben), war man auf eine möglichst getreue Rachahmung ber Ratur bebacht. Unter ber gwolften Dynaftie fand man Gefcmad am Roloffallen und erft in ber Maffifchen Beriobe ber Thothmeffe und Ramfeffe wurde ein bestimmter fünftlerischer Topus entwidelt, welcher bie Rorm für alle Bildwerke abgab. In ber späteren faitischen Periode bemühte man sich um eine feine Mobellirung und Ruancirung ber Buge. Bon ba an aber ging es mit ber ägyptischen Runft rafc bergab. — In allerhand Gewerben zeigten bie Aegopter icon früh besondere Gefcidliciteit. Da ihre Sorge junachft auf ben Lanbbau gerichtet war, feben wir fie frubzeitig im Befit ber bazu nothwendigen Geräthicaften, Pfluge, Saden u. f. w. Daneben entwidelten fic aber allerhand andere Gewerte, welche bie junehmende Bilbung eines Boltes mit fich bringt, Schon 3000 Jahre por Chr. befagen fie Glasblafer, Leberarbeiter, Schubmacher, Schreiner, Topfer u. f. w. Steinhauerei und bie Bearbeitung ber Metalle, auch bes Gifens, mas oft bezweifelt wurde, waren in fowunghaftem Betriebe. Am berühmtesten waren ihre aus baumwollenen und leinenen gaben gewirften Benge und Rleibungsftoffe (Gewänder von Boffus). 36r bausliches leben mar reich an Gerathschaften und hausrath aller Art, und bie Minftlichen, aus eblen und uneblen Metallen bearbeiteten Gefäße, Zierrathen u. bgl. beweisen, bag ihnen ber Luxus nicht fremb mar. - Mertwürdig ift bie Sorgfalt, welche bie Aegypter ber Leichenbeftattung und ber Ausbewahrung ber Mumien in Ablen Auheftätten zuwandten. "Diefe Anbeftätten mußten an einsamen und abgeschiedenen Orten liegen, beren Natur ber Stille bes Grabes entsprach, fie mußten ficher und fest fein, um bie Tobten vor Störung und bie Graber vor Entweihung an schützen; weber die Gewalt ber Ratur, noch ber Wille bes Menschen follte es vermögen, die Rörper ber Abgeschiebenen anzutaften. In festen, unzerstörbaren Grabern mußten bie Tobten ber Negupter ruben. Darum baute Jebermann bie Grabmaler feiner Angebörigen, ja fein eigenes Grab im Borans fo fest als möglich und schmudte es so gut, als er vermochte." - Die Ginbalfamirung ber Leichname, wobei ein Berg-Asphalt ber wichtigfte Beftanbtbek war, geschah je nach bem Rang und Bermögen mit mehr ober weniger Auswand. "War bie Balfamirung gefcheben, fo wurde jeber einzelne Theil bes Körpers vielfach mit ben feinsten Stoffen numunden, bas Gange in Deden gewidelt. In ben Binben auf Leib und Bruft sinbet man goldene ober filberne Ibole, besonders Ofirisbilder, Rafer (Scarabaen) n. dgl. Ueber bie Mumien ber theneren Zubereitung machte man einen aus zusammengeleimtem Kattun und Syps bestehenden Ueberzug, wo auf die Stelle des Gesichts eine Abbildung desselben, auf den übrigen Leib hieroglyphen gemalt wurden, die sertigen Mumien wurden dann oft mit reichen Halsdadern und anderm Schmack versehen. Darauf ward die Mumie in einen Sarg von Sylomorenholz gelegt, dieser zuweilen noch in einen mit Sculpturen versehenen Granitsarkophag; so wurde sie in den Grabkammern aufrecht hingestellt." Diese Grabkammern (Katakomben), deren sedäpptische Stadt besaß und die sich in den westlich vom Nil liegenden Helsgebirgen besinden, sind eine wahre Niederlassung aller Künste und Bissenhaften des hänslichen Lebens der alten Aegypter, indem alle Pracht und Zierrath nicht in den blirgerlichen Wohnungen, den "Nachherbergen" der Lebenden, sondern in diesen Todtengrüften, dem langdauernden Ansenthaltsort der an ihren Leib gebundenen Seele, angebracht wurde.

## 5. Phonizier.

§. 32. Seefahrt. Hanbel. Industrie. Colonien. Zwischen ber Rifte bes Mittelmeeres und bem cebernreichen Libanon (vergl. g. 13. VII.) wohnte bas feefahrende, banbeltreibende Boll ber Bhonigier. Ihre wichtigsten Städte waren Sidon, "ber Markt ber Nationen" und bas reiche und mächtige Tyros, sowohl die alte Kustenstadt, als das auf dem vorliegenden Kelseneiland erbaute Insel-Thros mit seinen großartigen Hafen- und Bafferbauten und bem uralten Beiligthum bes "Stadtfönigs", Mellart. Gewerbfleiß und geistige Regsamkeit führten bas Bolt auf mancherlei Erfindungen, als Blas, Burpurfarberei und Buchftaben forift. Auch in ber Bicfkunst, Weberei, Architektur und anderen Künsten und Fertigkeiten waren sie ausgezeichnet, und im Bergbau und in der Metallbereitung übertrafen fie alle anderen Bölker. Die gunstige Lage ibres Landes führte sie auf die See. Nicht blos die Kuftenländer und Inseln des Mittelmeeres befuhren sie mit ihren zierlichen runden Schiffen, um sowohl ihre eigenen Erzeugnisse als die Broducte bes fernen Oftens zu verhandeln, sondern fie magten sich sogar über die Saulen bes Bertules (Gibraltar) hinaus, taufchten Binn auf ben britifchen Inseln und Bernstein von ben Bewohnern ber Oftsee ein und unternahmen fühne Fahrten nach Süd-Arabien und Indien (Ophir). Banbe gingen "bas Gold und die Perlen bes Oftens, ber thrische Burpur, bas Elfenbein und die Wwenfelle aus dem innern Arika, der arabische Weihrauch, das Linnen Aegyptens, Griechenlands Thongeschirr und eble Weine, das chprische Rupfer, das spanische Silber, das englische Zinn, das Eisen von Elba". Ja felbst bie Subspite von Afrita sollen sie auf Beranlassung bes ägtptischen Königs Necho (g. 29) auf einer breijährigen Fahrt umschifft baben. Sie gründeten Ansiedelungen (Colonien) auf Rreta und Chpern, auf ben Inseln des ägäischen Meeres, in Südspanien (Tartessus, Sispalis und bas reiche Gabes, h. Cadix) und in Nord-Afrika. Nicht minder lebhaft war ber Karavanenhandel der Phönizier mit den alten Culturstaaten am Euphrat, mit dem glucklichen Arabien und Aegypten. "Was Muth, Scharfsinn und Begeisterung vermögen, haben die Phonizier aufgeboten, um bem handel und was daraus folgt, der Schifffahrt, Fabrikation, Colonisirung die volle Entwidelung zu geben und Often und Westen zu vermitteln." Den höchsten Glanz

hatte Thros unter ber Herrschaft bes Königs Hiram, bes Zeitgenoffen kont K. I. Salomo (c. 1000). Prachtvolle Paläste und Tempel und riesenmäßige Festungs werke zierten und schützten bie Stadt, und die Handelsgröße nahm und bein () R 18 2 Beiftande bes befreundeten Judenkönigs einen machtigen Aufschwung. Aber Die Thrier entwickelten ihre Arufte einseitig. Mehr auf friedlichen Erwerb und Sandelsgewinn, als auf Rubm, Kriegsehre und Eroberung bedacht, fügten fie fich zu Hause ber fremden Uebermacht und Zinspflicht, und in der Fremde verfolgten fie bei Anlegung ihrer Colonien hauptsächlich taufmannische Zwecke und wagten fich nur felten auf ben Rampfplat. Diese Fügsamkeit rührte nicht von Feigheit ber; bie Seefahrt in unbefannten Gemäffern und mit bewaffneten Schiffen fordert tapfere Bergen, und bag biefe unter ben Phoniziern ju finben waren, haben sie oft bewiesen. Es war ber Mangel an Burgerfinn, ber bei bem lebenbigsten Stammgefühl, bei ber treuesten Anhanglichleit an Die Baterftadt boch bas eigenste Wesen ber Phonizier bezeichnet. Die Freiheit locte fie nicht und es gekistete fie nicht nach ber Herrschaft; "ruhig lebten fie," sagt bas Buch ber Richter, "nach ber Beise ber Sidonier, ficher und wohlgemuth und im Besitz von Reichthum". - Als Hirams Geschlecht durch ben Erzpriester ber Bottin Aftarte vertilgt wurde und biefer bie Konigewurde mit bem Priefteramte in seinem Hause vereinigte, wurde bas thrische Gemeinwesen durch Zwietracht und Bürgerfrieg verwirrt. Phamalion, ber Urentel bes Erzbriefters, ermorbete seinen Obeim, ben Gemahl seiner Schwester Eliffa, gewöhnlich Dibs genannt, was biese bewog, mit einem Theile ber unzufriedenen Thrier auszuwandern. Sie gründeten an der Nordfüste von Afrika, der Insel Sicilien gegenüber, die "Reuftadt" Rarthago, die bald burch Kriegsthaten, Sandel und Seefahrt ben Ruhm bes Mutterlandes verbunkelte. Die Sage von ber Ochsenbaut bei Gründung der Stadt ist bezeichnend für den Charafter der Phonizier, beren Eist und Verschlagenheit schon im bochsten Alterthum berühmt war.

Der von einem eingewanderten Mischvolkverschiedener Abstam= mung (Phoniziern und Philistern) bewohnte Kustenstrich, ber feiner Lange nach nicht mehr als 28 Meilen, seiner Breite nach bis jum Libanon nur 4-5 Meilen betrug und fast nur als der Saum von Sprien angesehen werden tann, war von vielen Städten bedeckt, unter benen , außer ben genannten, noch Arabos, Tripolis, Byblos und Berntos auszuzeichnen sind, so bag bas Rustenland einer "ununterbrochenen Stadt" glich, was, verbunden mit den vielen hafen und mächtigen Flotten, den höchsten Begriff von dem Reichthum, ber Macht und bem unternehmenden Geiste seiner Bewohner erweden mußte. Gin so regsames Boll, wie die Bhönizier, ertrug nicht die freiheitbeschränkende Kasteneinrichtung, noch den unbegrenzten Despotismus des Königthums, sondern jede der (ursprünglich fämmtlich von Sidon aus gegrundeten) phonizischen Städte bildete mit dem umliegenden Gebiete ein unabhängiges Gemeinwesen, an bessen Spitze ein von den aristotratischen und priesterlichen Gefdlechtern beschränkter erblicher Ronig ftand. Gin gemeinsamer Stabtebunb, bem zuerft Sibon, bann Tyros als Borort vorstand, verlieh Stürke nach Außen. Auch in ben Pflanzstädten hatte ein aus ben alten Geschlechtern gebildeter Rath bie Leitung ber Dinge. — Unter ben phonizischen Runftprobucten waren bie Bebereien (fibo = nifche Gemander), Farbereien (tyrifcher Burpur, wollene und leinene Stoffe, die sowohl mit der hochrothen, von der Burpurschned's gewonnenen, als mit anderen von Schaalthieren erlangten oder von Farbekräutern bereiteten Farben getränkt waren) und Glasmaaren die vornehmsten; aber auch Gerathschaften und Bierrath aller Art aus Elsenbein, Gold und anderen Metallen wußten sie zierlich zu bearbeiten, und unter ben Handelkartiteln befanden sich Spezereien, Räucherwert, Del, Wein, Getreibe und Stlaven;

Beber, Geididte. I.

benn ihr Handel ging vom Freibeuterleben und Menschenraub aus. — Ihre querft wegen Uebervöllerung, bann aus Erwerbsucht und Handelsintereffen unternommenen Coloni = sationen (vom 14. bis zum 11. Jahrhundert) waren hauptsächlich nach ben für den Handel günstig gelegenen und für Betriebsamkeit geeigneten Inseln und Küstenländern ge= Auf Chpern (Amathus, Kittion), Kreta, Rhodos, Thafos, Lemnos, Samothrate u. a. D. besagen die Phonizier uralte Niederlassungen; etwas später siedel= ten sie sich auf Sicilien, Sarbinien, Malta und den Balearen au. Auf der Insel "Dreispitzen" (Trinatria), in der Folge Sicilien genannt, gründeten sie blübende Haubelsniederlassungen und Factoreien, besonders das "Lager der Buntwirter" in Soloeis (Banormos) und das westliche M o t p e mit seinen Bebereien und Kärbereien, und den trefslichen Safen von Melite (Malta) machten fie jum Mittelpunkt und Stationsplat ber westlichen Schifffahrt. Die bedeutenbsten Colonien derfelben entstanden aber auf der Nordkuste Africa's (Hippo, Utika und Karthago), und in dem gold- und filberreichen Spanien, wo sie die südlichen Theile des jetsigen Andalusiens, außerhalb und innerhalb der Meerenge von der Mündung des Anas (Guadiana), zu beiden Seiten des Bätis (Guadalquivir) bis an die Grenzen von Granada und bis Murcia besetzten, Bergwerte anlegten und bie Broducte des Landes (Wein, Honig, Del, Wolle) ausbeuteten. Die Tyrier liebten es, bei ber Anlegung von Töchterstädten die heimische Mutterstadt zum Borbild zu nehmen und mit einer Infelveste, welche die Burg und das Heiligthum trug und für die Waaren einen sichern Hafen und Lagerungsort bot, die nahe Kliste zu einer Doppelstadt zu verbinden. Auf solche Beise versuhren fie bei ber Gründung von Utica, von Karthago, von Sades nahe bei ben "Saulen bes hercules". Wunderbar klingen die Sagen von dem Reichthum, den die Phonizier aus dem bispanischen Lande, das "stromgerolltes Zinn und Gold und Erz zugleich in Menge trage", in die Heimath brachten. Bernstein, den fle zu Schmucksachen, Halsbundern und zierlichen Gefäßen verarbeiteten, mögen sie von den Bewohnern der Oftsee durch Zwischenban bel gewonnen haben. — Auf die Ausbildung religiöfer Begriffe verwendeten die Phönizier nicht so viel Sorgfalt als die andern morgenländischen Bölker; ihr Cultus war theils mit blutiger Strenge, theils mit unsittlichen Gebräuchen gepaart und schien mehr bestimmt, Lüfternheit und Graufamteit zu weden, als zu bandigen. Die Sitten ber reichen phonizischen Raufherren waren üppig und schwelgerisch, ihr auf Gewinn und Erwerb gerichtetes Leben ohne tieferen fittlichen halt. Daber war auch ber Cultus bes Ba al, bes alten Sonnengottes, und ber Dienst der Afchera, ber Göttin ber Fruchtbarkeit und ber zeugenden Naturfraft, voll wollüstiger und unzüchtiger Gebräuche. Wie der babylonischen Mylitta brachten auch die Töchter ber Bhönizier und die enprischen Jungfrauen der Göttin der Geburt ihre jungfräuliche Chre Ift dieser Dienst der Wollust emporend wegen seiner Unsittlichkeit, so erfüllt ber Cultus der verderblichen Mächte des verheerenden und mordenden Krieges, des Feuergottes Moloch und ber speerbewaffneten Aftarte, die im Cultus und Boltsglauben mit ber Afchera zu Ginem Götterwesen gusammenschmolz, burch die Graufamteit seiner Gebräuche mit Entsetzen. Dem starken und zornigen Moloch legte man Menschen, namentlich Kinder und Jünglinge, das Theuerste, was man besaß, als Sühnopfer in die glühenden Arme und libertönte die Wehklagen durch den Lärm von Bauten und Albten, und der strengen jungfräulichen Aftarte von Sidon wurden Jungfrauen jum Opfer gebracht, und bei ihren larmenden Festen fanden Beifelungen und Selbstverstummelungen ber Priefter und Berehrer ftatt. Diese stunkich ausschweisenden und ascetisch-blutigen Dienste geben "ein treues Abbild der semitischen Sinnesart, welche zwischen üppigem Genuß und fanatischer Berstörung, zwischen stlavischer Kriecherei und hartherzigem Trop, zwischen weibischem Bersinken in dem Harem und fühnen Kriegsthaten umberschwantt". Gine Hauptgottheit ber Phonizier war ber mit bem griechischen Beratles zusammentreffende Meltart (Ronig, Herr ber Erbe), ber Mensch gewordene Somengott, dem man in Tyros und Gades prachtvolle Tempel errichtet hat und dem die Schiffer der Herkulessäulen auf dem Felsenberge Calpe seierliche Opfer darbrachten. Auch ihm wurden Arbeiten, Wanderungen und Städtegründungen gleich dem Herakles zu= geschrieben. Den mit Trauer = und Freudenfesten verbundenen Aboniscult, wodurch die absterbende und wieder erwachende Natur sinnbildlich bargestellt wurde, hatten die Phonizier mit den Sprern gemein. Der Tod des schönen Junglings Abonis durch den wilden Eber in den Regen = und Sturmtagen des Herbstes wurde mit einem stebentägigen Trauerfest

Digitized by GO

beflagt, das Wiedererwachen im heiteren Frühling durch Freudenfeste von üppiger und wilder Luft gefeiert. — Auch in Lunft und Wiffenschaft waren die Bhonizier ben übrigen Cultur= völkern bes Alterthums nicht ebenburtig. Die Nachrichten von einem uralten phonizischen Geschichtschreiber Sanduniathon find eben so unficer, als die angeblich von ihm berrührenden Fragmente mecht find. - Sprien mit bem uralten Damastos, bem "Auge bes Morgenlandes", und mit seinem Reichthum an beimischen Broducten bat nur als "Bermittlungsland für ben Berkehr". Bebentung. Die sprischen Tempelstätten bienten als Martipläte und Luftorie.

§. 33. Geschichte. Im Rampfe mit ben friegerischen Böllern Borberafiens bewiesen die Phonizier bie allen freien Staaten bes Alterthums inwohnende Tapferkeit und Baterlandsliebe. Als ber Affprer Salmanaffar (§. 23) die phonizischen Städte bes Gestlandes seinem Scepter unterwarf und tributpflichtig machte, leiftete Infelt pros muthvollen Biberftanb. wohner schlugen die feindlichen Angriffe gurud und trotten, geschützt burch bie feste Lage ber Felsenstadt, fünf Jahre lang allen Angriffen, obwohl fie, abgeichlossen von allem Verkehr mit ber Kliste und burch feindliche Wachtposten vom Aluffe und von den Wafferleitungen fern gehalten, aus gegrabenen Brunnen und Eisternen das nothwendige Trinkvasser nur mühsam und spärlich zu gewinnen vermochten. Bald beherrschte bie thrische Handelsflotte abermals bie Meere. Selbst ber Babblonier Rebutabnegar, ber bas phonizische Festland unterwarf und die Bewohner von Alt-Thros, gleich ben Juben, in bas Innere seines Reichs versetzte, vermochte ben Muth ber Inselftabt nicht zu erschüttern. Umsonst ließ Nebutabnezar vom Ufer aus mühevolle Werke wider bie Felseninsel errichten, so daß "jedes Haupt kahl und jede Schulter abgerieben war" (Hef. 29, 18); im Bertrauen auf bie feste Lage wiberstand Inselthros breigebn Jahre lang bem übermächtigen Feinde und ergab fich bann vertragsweise: und dem Chaldaer und seinem Heere "ist kein Lohn geworden von Thros für ben Dienst, ben er bawiber gethan". Aber bie wieberholten Schläge scheinen boch bie Rraft ber Stadt gebrochen zu baben; benn als balb nachber bie Perfer fich bie vorberaflatischen ganber unterwarfen, verlor auch Toros seine Freiheit und Selbständigkeit. Phonizien ward eine perfische Pro-Die edlen Geschlechter und die alten Firmen von Thros siedelten großentheils fiber nach ber gesicherten und blübenben Tochterstadt Karthago und brachten bortbin ihre Intelligenz, ihre Capitalien und ihre Traditionen. bie erste See und Handelsmacht war jedoch Phonizien auch unter persischer Herrschaft in besserer Lage, als die sibrigen Brovingen des assatischen Welt-Handel und Schifffahrt blübten fort, Gewerbfleiß und bürgerliche Thätigkeit bewahrten vor ber Erschlaffung und Berarmung, welche die übrigen Culturstaaten ber Borgeit bem raschen Berfall entgegenführten; in ber "Dreiftabt" (Tripolis) entschied ein von ben brei Gemeinden Sidon, Thros und Arabos beschidter Bunbestag in Sachen bes Berkehrs und ber nieberen Rechtspflege. Aber in ber Mitte bes 4. Jahrh. v. Chr. erzeugte ber Orud ber fremben Stattbalter eine Empörung, an beren Spitze Sibon stanb. Sidon gerieth in die Gewalt des Perferkönigs Ochos; und als biefer Befehl gab, Die ebelften Burger hingurichten, gundeten Die Ginwohner selbst ihre Stadt an und verbrannten sich mit ihren Schätzen. Etwas länger bestand Ebros. 216 aber ber Macedonier Alexander bas perfische Reich Digitizat by GOOGLE

882.

fturgte, und Thros im ftolgen Gefühl feiner ehemaligen Große bem Sieger zu widersteben wagte, wurde es nach fiebenmonaklicher Belogerung erobert und Bon biesem Schlage erholte sich bie Stadt nie mehr, theilweise zerstört. wenn sich auch mit ber Beit einige Trilmmer ber alten Bebollerung wieber aus der Zerftreuung auf dem Boben der Zerftörung sammelten. Ihr Sandel und ihre Seemacht zogen sich nach Alexandreia.

# 6. Das Bolf Israel.

### A. Die Beit ber Erzbater (Patriarden).

8. 34. Bahvend die gange Belt die unflichtbare Gottheit in ben Araften und Erscheinungen ber Natur und bes Himmels erkunte und verehrte, bewahrte ein Hirtenvoll semitischer Abbunft in Mesopotamien ben Glauben an Einen Gott, ber als Schöpfer und Erhalter des Weltalls über dem wechselnden Na-Mbraham turleben steht. Ahram (Abraham), heißt es in der Ueberlieferung, einer ber Stammoater Dieses Romadenvolles, verließ auf Jehovahs Bebeiß mit seinen heerben, Anechten und Mägben und seines Brubers Gobn Lot seine beimathlichen Triffen und ließ fich in bem "Rieberlande" Ranaan (Palaftina) nieber, wo fie bas Hirtenleben fortsetten und von ben Ginvohnern bie von jenseit getommenen Fremblinge (Sebraer) genannt wurden. Rigat. ben Sarah bem Abraham in bobem Alter gebar, pflanzte fein Gefchlecht fort, während Ismael, Abrahams Sohn von seinem Rebsweibe Sagar, in die Wifte zog und als Stammvater ber Araber angesehen wird. Ffaat vermählte fich mit Rebecca, einer feiner rechtgläubigen Bermanbten, Die ihm zwei Söhne, Gian und Jatob, gab. Efan wurde ein Jäger, Jatob aber blieb bei ven Zelten mid wählte das Hirtenleben. Durch die Lift seiner Mutter wurde gegen ben bisherigen Brauch ber jüngere Sohn Jakob für das Oberhaupt des Stammes erklärt, konnte aber erft nach langer Dienstzeit bei seinem Obeim Laban zum Befitz seines Erbes gelangen. In biefer Dienstzeit erwarb fich Jakob durch Ausbauer, Treue und Lift zwei Frauen, Lea und Rabel, bes Laban Tochter, und große Reichthumer an Heerben. Er pflanzte bas Geschlecht rein fort, indes Esau, der fich mit Töchtern des Landes verband, Stammbater ber Ebomiter wurde. Jatob hatte zwölf Söhne; ba aber seine Liebe vorzugsweise auf Joseph rubte, ben ihm seine geliebte Rabel geschentt, so faßten bie andern, von Neid erfüllt, den frevelhaften Borfat, fich ihres Bruders zu entledigen, und verlauften ihn an eine Karavane, mit der er nach Aegypten Hier wiberstand Joseph ben Lockungen ber Sunde und bielt fest an ber Tugend; barum belohnte ihn Gott mit Glud und Weisbeit. Durch seine Geschicklichkeit im Traumdeuten erwarb er sich die Gunst des ägdptischen Königs und gelangte zu hoben Bürben und Ehren. Diese Stellung benutte Joseph sowohl zum Bortheil des Bolles, indem er das Land vor Hungersnoth rettete, als zur Erhöhung ber Königsmacht, indem er alles Feld bem Pharao eigen machte, so daß das Bolt fortan die Aeder im Erbpacht gegen Abgabe des Daburch erwarb sich Soseph solches Ansehen, daß ihm ge-Münften bebaute. stattet wurde, seinen Bater und seine Brüder nach Aegypten tommen zu laffen, Digitized by GOOSIC

Jjaat.

Salob.

Zofeph Jann

wo ihnen das fette Beibeland Gosen in Unterägypten angewiesen wurde. Hier weibeten die Hebräer in der Gegend von Heliopolis mehrere Jahrhunderte Lang ihre Heerden. Ioseph, durch sein reines Leben das Borbild der Sittlickteit und Augend, blieb die Lieblingsgestalt der morgenländischen Dichtung und Sage aller Zeiten. (Rach Jakobs Beinamen Israel wurden von nun an die Hebrüer gewöhnlich Israeliten genannt.)

Die Religion ber Israeliten ift ein von ben Religionsbegriffen ber Beiben grundverschiedener DRonotheismus; benn mabrend bie beibnifden Gottbeiten bei aller Berfonlichteit, bie ihnen gegeben wirb, boch ben Raturfraften, bie fie reprafentiren, inwohnend und wesentlich eins mit ihnen find, ift ber Gott ber israelitischen Erzodier ber über alle Natur Erhabene, ber ihr so wie ben geiftigen Rraften Bebietenbe, ber Schöpfer himmels und ber Erbe, ber allein felbftanbige Gott, ber beilige Gott, ber bas Gute belohnt und bas Bose bestraft. — Die Namen ber zwölf Sone Jatobs find folgende: Ruben, Simeon, Levi, Juba, 3fafcar, Sebulon, Dan, Raphtali, Gab, Affer, Joseph und Benjamin. - Die Gefchichte ber Erzoäter ift ein eben fo mahres als liebliches Bilb ber Sitteneinfalt und Treuherzigleit friedlicher Romaden, wie wir ans fo alten Zeiten fein ahnliches befiten. Bor Men lenchtet Jofephe eble Geftalt hervor. Er fleht herrlich ba als ber, "welcher auch in ber tiefften Roth fich selbst gleich bleibt, burch ben fich ein weithin begludenbes Beil verbreitet, jum leuchtenben Beweise, bag bas Gute als ungetrubte Rraft bes Einzelnen sowie als gottlicher Bille boch immer machtiger fei, als fein Gegentheil". Er bleibt ruhig und gefaßt im unverschulbeten Unglud; ein treuer Diener feines ägpptischen herrn widersteht er gefährlichen Berfuchungen und erlangt endlich ben Lohn für seine Tugenb burch die weise Auslegung ber Traume, eine im Morgenlande viel bewunderte Gabe. Die agrarische Einrichtung, die nach der Ueberlieferung der Israeliten auf Joseph gurudgeführt wird, war in Aegopten m allen Zeiten unter ben verschiebenen Regierungen berrschenb.

#### B. Ausbildung eines patriarchalischen Freifiaates.

8. 35. Auszug aus Aegypten. Anfangs ging es ben Israeliten in bem weibereichen Gosen gut. Als aber Joseph gestorben war und ein neuer herricher an bie Regierung tam, ber von bessen Berbienften um Aegypten nichts wußte, ba trieb Frembenhaß und Berachtung des Hirtenstandes die Aegypter zur Barte und Grausamkeit gegen bas ausländische Romabenvolk. an, die Israeliten burch schwere Felbarbeiten und harte Frohndienste zu bruden, fie mußten bem Bharao Borrathsstädte bauen, Bithom und Ramses, und Laftarbeiten verrichten in Thon und Ziegeln; und als sie sich trot des Druckes so zahlreich vermehrten, daß die Aegypter zuletzt von ihrer Ueberzahl Gefahr fürchteten, ba gab Pharao Befehl, alle neugeborenen Knäblein im Mil gu ertranten. Dieses Schickfal batte auch Mojes betroffen, wenn nicht bie Ronigstochter, die mit ihren Jungfrauen an das Ufer tam, als das Rnäblein in einem Rohrkaften im Schilfe ftanb, fich seiner erbarmt und ihn zu fich an ben Sof genommen batte, wo er forgfältig erzogen und in aller Weisheit unterrichtet ward. Die Ermordung eines Aegypters, ben Moses einen Israeliten beim Laftarbeiten mighanbeln fab, notbigte ibn in seinem vierzigften Jahre zur Blucht in die arabische Buste, wo ihm am beiligen Berge Sinai ber hohe Gedanke eingegeben murbe, ber Retter seines Boltes aus ägpptischer Knechtschaft zu werben. Der Pharao weigerte sich anfangs, die Israeliten ziehen zu lassen, und vermehrte ihre Lasten; als aber bie über bas Land geschickten zehn Plagen Angft und Schreden verbreiteten, willigte er endlich in ben von Dofes und

2000 es

seinem Bruder Aaron geforderten Abzug. Zum Andenken an die Auswanderung aus Aeghptenland und die damit verbundene Tödtung der ägyptischen Erstgeburt ordneten die Juden in der Folge das Fest des Passah, d. h. das Borübergehen Jehovah's an und opferten dabei das Passahlamm, "zur Reise gegürtet und den Stad in der Hand". Der Bersuch der Aeghpter, die Israeliten dei dem Uebergang über das rothe Weer mit Gewalt wieder zurückzusühren, zog den Untergang der Bersolger nach sich. Die Fluthen des Wassers bedeckten Pharao's ganzes Heer, nehst Rossen und Streitwagen, und Mirjam, Moses' Schwester, und die Frauen des Zuges sangen ein Loblied mit Pausen und Reigen auf Jehovah, dessen mächtige Hand die Feinde zermalmte und Pharao's Wagen und Heeresmacht im Schissenere versenkte. "Du bliesest deinen Hauch, und es deckte sie das Meer, sie sanken wie Blei in die mächtigen Wasser."

§. 36. Die mosaische Gesetzgebung. Lange Zeit führte Moses bas nurrende und widerspenstige Boll in der arabischen Wilfte umber, damit ihr Körper erstartte, in ihr Inneres wieder Sittlichkeit und Freiheitsgefühl einkehrte und ein junges, abgehärtetes Geschlecht heranwüchse, das Muth und Kraft besäße, das verheißene Land mit gewaffneter hand zu erobern, eine Brüfungs = und Läuterungszeit, welcher die spätere Ueberlieferung bie Dauer von "vierzig Jahren" beilegte. In Wirklichkeit mögen es vier Jahre gewesen Bährend dieser Zeit ordnete Moses, dessen Seelengröße, Standhaftigkeit und unerschütterliches Gottvertrauen mit den Gefahren und Hindernissen wuchs, durch seine auf bem schauerlichen Berge Sinai (Soreb) von Jehovah erhaltene Gesetzgebung die Religion, die Sitten und die Staatseinrichtung der Israeliten. selbst war Herr und König; seinen Willen gab er tund in den Gesetzen, die in der Bundeslade im Allerheiligsten der Stftshatte ausbewahrt wurden, und dereu Erklärer die unter einem Oberhaupte (Hohepriester) stehenden Priester waren. Aaron und seine Nachkommen sollten dieses Amt als erbliches Borrecht bekleiden. Ihnen zur Seite standen die Leviten als Opferpriester, Lehrer, Gesetzundige und Aerzte. Stammhäupter und Aeltesten der Geschlechter führten im Namen Jehovahs bas weltliche Regiment. "An der Spite jedes Stammes ftand ber Stammfürft, umgeben von ben hauptern ber Gefchlechtsverbanbe und ben Aelteften ber Sippen, ber Berwandtschaften. Diese Altermänner waren die Richter und Berather bes Stammes. Beschlüsse aber, welche Alle angingen, wurden von ber Gesammtheit bes Stammes, der die Berfammlung feiner Aelteften umstand, burch beifälligen Zuruf angenommen ober burch verneinendes Geschrei verworfen. Die Stammbaupter und Die Borfteber ber Geschlechts= verbände bildeten dann mit Moses und Aaron den hochften Rath bes Bolles, ber aus 70 ober 72 Mitgliedern bestand." Opfer und Feste (Baffah -, Bfingsten -, Laubhütten= Fest) bilbeten das heitere Band zwischen Jehovah und seinem Bolle, und die Sabbath = jahre (jedes flebente Jahr) und Hall= oder Jubeljahre (jedes fünfzigste Jahr) follten bie große Ungleichheit des Besitsstandes verhindern. Statt des Nomadenlebens bestimmte Moses ben Aderbau als Hauptbeschäftigung seines Boltes.

Am Sinai schood mit ben Israeliten einen feierlichen Bund, worin er versprach, "fie zu einem heiligen Bolte und priefterlichen Königreiche zu machen, wenn sie sein Gigenthum sein, ihm dienen und seinen Gesetzen gehorchen wollten". Der Kern dieser Gesetze sind die zehn Gebote, die obersten Rechts- und Sittengesetze, denen sich Ritual- und Civilgesetze nebst dem Blutrecht "als nähere Entfaltung" anschließen. Jehovah, der Schoteh, der Schoteh, der Schoteh, der Schoteh, der Schoteh ben Beltzter und Regierer der Welt, ist oberster herr und König; Abgötterei ist darum ein Bruch des Bertrages, den Jehovah mit seinem ihm durch den uralten Brauch der Beschneidung geweihten Bolte abgeschlossen, ein Majestätsverbrechen, auf das der Tod gesetz ist; vor Zehovah sind alle Bundesglieder gleich, daher weder Stlaverei noch Standesverschieden heit mit Rechtsungleich heit bei den Israeliten zu Hause war; der israelitische Anechtsstand war nur

Digitized by GOOGIC

ein freiwilliger und vorlibergebenber, inbem jeber Rerus an ben Sabbatbjahren ober wenigstens an ben Inbeliahren geloft werben mußte. Rur nichtisraelitifde Rriegsgefangene ober erkanfte Fremde wurden als Sklaven behandelt. — Rach ber Grundansicht, daß Jehovah als oberfier herr und Cigenthumer bes Lanbes jebem Bunbesgliebe feinen Grundbefitz augewiefen, barf biefer nicht verangert werben, fonbern ber Befiger tann nur beffen Rugniegung auf eine beftimmte Beitvertaufen, baber bie Ginrichtung, bag alle flinfzig Jahre (Ball- ober Aubeliahr) aller Grundbesit wieber an seinen ursprünglichen Eigenthümer jurucksallen und alle Schulbforbernngen erlaffen werben mußten. In ben Sabbathjahren wurde bas felb nicht bestellt; was von felbst wuchs, burfte nicht geerntet werben, fonbern war Gemeingnt für Alle. — Als Mittelpuntt bes monotbeiftischen Jebovabcultus ftellte Moses ein Bollsbeiligthum, bas beilige Belt ober bie Stiftshütte, auf, "ein tragbarer Tempel, wie ihn bas wandernde leben verlangte". Er bestand aus brei Theilen: 1) bem nur bem hohenpriefter juganglichen Allerheiligsten, wo bie Bunbestabe aus Mazienholz mit ben Gesetzestafeln fanb; 2) bem burch einen Borhang von jenem getrennten Beiligen, worin fich ber fiebenarmige Lenchter, ber Randeraltar und ber Tifc ber wolf (ungefauerten) Scaubrobe befanden, und 3) bem Borhof gum Opfern mit bem Brandopferaltar und bem Reinigungsbeden für bie Opferthiere. Der gefalbte Sobepriefter hatte am großen Berföhnungsfefte bie Gubne bes Bolles burch ein Gubnopfer gu vollbringen. Die genaue Beobachtung ber Opfer- und Reinigungsgelete mar ftreng eingeschärft.

S. 37. Bertheilung bes Landes. Dem großen Propheten und Besetzgeber war es nicht vergönnt, sein Werk burch Beimführung ber Israeliten in bas verbeißene Land zu fronen. Bon dem Berge Nebo berab überschaute er die schönen Muren des Jordan und schied dann aus dem Lande der Lebenben. "Sein Auge war nicht blobe geworben, und seine Kraft war nicht entflohen." Bor seinem Tobe hatte er Joina, ben Sohn Runs vom Stamme Efraim, ju seinem Rachfolger ertoren, bas versammelte Boll jum Festhalten an bem Gott ihrer Bater ermahnt und bie Ausrottung ber Ranaaniter Durch biese Magregel wollte er ben Abfall jum Gögenbienste verbüten. Raum aber batte bas Boll unter bes tapferen Jojua Rübrung bie Amoriter und andere Stämme besiegt, so ließ es vom Rampfe ab und verlangte die Bertheilung bes eroberten Landes. Diese fant nach Mofes' Anordnung burch bas Loos unter bie Nachsommen ber zwölf Sohne Jatobs nach Stämmen und Beschlechtern ftatt, so bag Josephs Sohne Efraim und Manaffe zu gleichen Theilen eintraten, bafür aber bie Nachtommen Levi's teinen bestimmten Antheil erhielten, sonbern nur einige Stabte und ben Zehnten von dem Ertrage bes Bobens. Die Aegypter und andere Fremblinge, die sich bem Zuge angeschlossen, wurden unter die Geschlechter und Stämme vertheilt. Ruben, Sab und halb Manaffe mablten bas Beibeland im Often bes Jordan, die übrigen wurden im Weften dieses Flusses angefiedelt. Der Stamm Efraim, welcher ben Führer gestellt und im Rampfe bas Beste gethan hatte, setzte sich zwischen bem Jordan und bem Meere in ber Mitte bes eroberten Landes "auf grünen Soben und schattigen Thälern" fest; Buba und Simeon wendeten fich nach bem fteinigen Bebirgelande im Guben; ben nördlichsten Punkt bes israelitischen Gebiets um die phonizische Stadt Lais gewann ber Stamm Dan, nachbem er lange umfonft fich abgemubt batte, auf bem Grenggebirge gegen bie Philifter fich Wohnsite zu ertampfen; auf dem grastreichen Ruden ber Hochebene um ben Berg Tabor und ben See Rinneroth fiebelten fich nach langen Rampfen bie vier Stamme Ifafcar, Sebulon, Affer und Naphtali an; zwischen ben Jebusitern in ber Umgegend von Jerusalem wohnte ber Stamm Benjamin. Die Einheit löste

30ju 1450

sich bald auf und es mußte jeder Stamm den Kampf mit den Kanaanitern auf eigne Hand durchsechten. Dieser Kampf war mit entsetzlichen Gräueln verbunden; die allmähliche Unterwerfung der Eingebornen geschah mit grausamer Gewaltübung und steigerte in den Israeliten den eingebornen Fremdenhaß. — Die Bewohner des össlichen Iordanusers setzten das Hirtenleben sort, indeß die andern sich bald an regelmäßigen Acerdau, an die Pflege der Reben, der Feigen, des Delbaumes gewöhnten und von den Phöniziern die Anfänge des Handwerls, des Handelsverkehrs und des städtischen Lebens erlernten. Manche zogen auch ein ruhiges, gesichertes Auskommen im Dienste der phönizischen Handelswelt einem mühevollen Leben in Freiheit vor.

Die Richter (1300-1100). Balb hatten bie Israeliten Urfache, die Richtbefolgung bes letten Raths ihres Gesetzgebers zu bereuen. Noch waren machtige Bollerschaften, wie bie Moabiter, Mibianiter, Ammoniter, Philister u. a. (val. S. 14. VII.) unbezwungen und verfümmerten ibnen ben Genuß ihres Besitzes; blutige und verheerende Kriege erzeugten Robbeit und Berwilderung; es kamen Tage öffentlicher Unsicherheit, "ba die Stäbte ibre Thore geschlossen bielten, aller Bandelsverkehr stodte und ber Wanderer Seitenpfabe einschlug". Ja nicht felten vergagen fie bes lebenbigen Gottes, ber sie aus ber Anechtschaft gerettet, und fielen jum Götzendienst ab, bis Ungludsfälle und Niederlagen sie zur bessern Ginsicht zurückführten. Dann ftanden helbenmuthige Manner auf, die in siegreichen Rampfen die Feinde schlugen und ben Glauben ber Bater und bie alten Sitten wieder herftellten. Diese führen in ber Bibel ben Namen Richter. Die berühmtesten barunter sind außer ber Belbin Deborah, Gibeon, Jephtha und Simfon ber Starte. Ihre Thaten lebten im Munde bes Bolles fort; vom Opfertode ber Tochter Sephtha's, von Gibeons Belbentampf gegen die Wanderstämme ber sublichen Bufte, von Simsons muthwilligen Streichen und erschütternbem Untergange im Philisterlande erzählten sich bie Landleute, wenn sie im Schatten ber Palmen und Feigenbaume fagen, und bie hirten, wenn fie jur Racht unter bem Sternenbimmel lagerten, und noch Jahrhunderte lang fangen bie nördlichen Stämme Deborahs herrliches Siegeslied über bie Nieberlage und ben Tob bes Kriegsoberften Sifera von Hazor burch ben Zeltpflod Jaels, bes Weibes von Beber. Aber es kamen noch schwere Prüfungen über Israel. Die Philister gewannen einen großen Sieg und eroberten bie Bundeslade. Bei ber Runde von biefem Unfall gerieth ber greise Hohepriefter Eli in solchen Schreden, daß er am Thore zu Silo rudlings vom Stuble fiel und bas Genick brach. Sieger unterwarfen hierauf alles Land bieffeit bes Jordan, nahmen ben 38raeliten bie Waffen weg und brudten fie mit harter Botmäßigfeit. Gin abnliches Schicffal brobte ben Stämmen jenseit bes Fluffes von ben Um monitern. Da rief Saul, ein streitbarer Mann aus bem Stamme Benjamin, bas Bolf jum Kampfe auf und stellte sich an die Spite. Er schlug die Ammoniter siegreich gurud und ftritt mit Blud wiber bie Bbilifter. Zugleich gelang es Eli's Nachfolger im Richteramte, bem Priefterhelben Samuel, aus bem Stamme Efraim, einem frommen, vaterländisch gesinnten Manne, ber von Jugend auf sich bem Dienst bes Beiligthums gewibmet hatte, ben alten Bund zwischen bem israelitischen Bolle und seinem Gott wieder fest zu knüpfen, ben Mationalfinn

Samuel 1100. zu weden und die mosaische Gesetzebung von Neuem zu Ansehen zu bringen. Er hob die religiöse Bollsbildung, indem er die alten "Prophetenschulen", worin die israelitische Jugend in Gesetz und Beredsamkeit, in Tonkunst, Dichtung und Sesang gemeinsamen Unterricht empfing, neu belebte. Aus diesen Schulen gingen die für Freiheit, Religion und Tugend begeisterten Bolksredner hervor, welche in der Bibel den Namen Propheten sühren. Neben dem Priesterstande stehend, hatten sie auf die Entwickelung und Fortbildung der religiösen Anschaungen und der Gottesidee den größten Sinsuhs, hemmten aber, da sie nicht durch Gesetz oder Bolkswahl ernannt, sondern lediglich von ihrem eigenen Selbstgefühl und ihrer religiösen Begeisterung getrieben wurden, die Entwickelung und Ausbildung des Staats- und Rechtslebens.

#### C. Die theofratische Monarcie.

8. 39. Saul und Samuel. Samuel batte bem Bolle Kraft, Selbstvertrauen und Kriegsmuth eingeflößt, zugleich aber auch die Prieftermacht erhöht. Da jedoch die Söhne nicht des Baters Wege wandelten, sondern das Recht beugten, so fürchteten bie Israeliten neue Gefahren für ihre Freiheit und verlangten nach bem Beispiele ber benachbarten Böller einen König, ber als bleibendes Oberhaupt sie jum Kampf und Sieg führe. Bergebens suchte sie ber greise Huter ber Theofratie von biesem, mit ber mosaischen Gesetzgebung im Widerspruch stehenden Berlangen abzubringen, indem er in den grellsten Farben bie Leiben und Bebrückungen schilderte, Die unter bem Regimente eines Ronigs ibrer warteten; die Israeliten beharrten auf ihrem Sinn, und Samuel sab fich genothigt, ben vom Bolle gewählten Saul jum Ronig ju falben. Saul war ein stattlicher Mann, tapfer, friegekundig und siegreich im Felbe; ba er aber seine herrschaft mehr auf sein heer und auf Kriegsgewalt, als auf die beiligen Einrichtungen gründete, da er den mosaischen Anordnungen nicht streng nachtam, eigenhandig opferte und nach einem Siege über bie Amaletiter bem Gebote Jehovahs, Alles, mas in seine Banbe fallen wurde, ju tobten, nicht Folge leistete, so ward er verworfen. Samuel und die burch ihn emporgetommene Briefterschaft waren bem waffentundigen Fürsten, ber im stolzen Gefühle feiner Rriegethaten und Berrichergröße seinen eigenen Weg ging, gram, weshalb jener heimlich ben jungen David aus bem Stamme Juda, einen unternehmenben, verschlagenen und der Priefterpartei ergebenen jungen Hirten, zum König falbte. Nunmehr tam ber Beift finsterer Schwermuth über Saul, ben nur Davids Harfenspiel zu besänftigen vermochte. Aber theils Neid über beffen Rriegsruhm in ben Rämpfen gegen die Philifter, theils eine gebeime Ahnung von bessen kunftiger Bestimmung trieben Saul jum Sag und zur Berfolgung bes hirtenjunglings, obwohl biefer mit Sauls eigenem Sohne Jonathan aufs Innigste befreundet und mit bessen Schwester Michal vermählt war. Unter Gefahren und Bedrängnissen entging jedoch David ben Nachstellungen seines Begners. Er führte mit einer Schaar wilber Benossen ein triegerisches Freibeuterleben und trat sogar auf einige Zeit bei bem König ber Philisterstadt Gath in Dienst. Als endlich Saul, ber Schrecken ber Feinde und ber Hort Israels, nach einer verlorenen Schlacht gegen die Philister sich verzweiflungs-

Saul 1080

voll in sein Schwert fturzte, wurde David König über Juba und Bentamin. wo die mosaische Gesetzgebung ihre festesten Wurzeln hatte. Sechs Jahre wohnte er bann in Sebron unter ber Zinspflicht ber Philister, mabrend welcher Sauls Sohn 38bofeth bie übrigen Stämme beberrichte. Aber geschwächt burch den Abfall des fräftigen Feldberrn Abner, verlor Isboseth mehr und mehr an Macht und Ansehen, bis er endlich burch ben Berrath seiner eigenen Leute umkam, worauf David vom ganzen Bolke als König anerkannt warb. Sauls ganzes Geschlecht wurde ausgerottet. David, ber bei ber Nachricht von Sauls und Jonathans Tob ben schönen Trauergesang bichtete auf die gefallenen Belben, "bie schneller waren benn Abler und stärker benn Löwen". und ben Töchtern Israels zurief: "Weinet über Saul, ber euch kleibete mit Purpur lieblich, ber golbenen Schmud gab auf euer Gewand", er verges aus Rücksichten ber Staatstunst ber alten Liebe, die ihm einst in Sauls haus erwiesen worden. Aber ber neue König machte die Israeliten bald zum herrschenben Bolle in Rangan und brachte burch seine Großthaten die Mittel und Wege, burch welche er zum Throne gelangt war, in Bergessenheit.

Davib c. 1030.

§. 40. David und Salomo. Davids Regierung ift ber Glanzbunkt ber israelitischen Geschichte. Durch glückliche Kriege erweiterte er bas Reich nach Suben bis an bas rothe Meer und nach Often, wo ber Euphrat bie Grenze bilbete; er machte die fprische Stadt Damastos jum Schemel feiner Fuge und brach auf immer die Macht ber Philister; in Verbindung mit seinem tapfern Feldherrn Joab unterwarf er die feinblichen Stämme ber Moabiter. Ammoniter und Chomiter und rachte bie früheren Ricberlagen mit Barte und Grausamkeit; "er legte die Ammoniter unter Sagen und unter eiserne Dreschwagen und unter eiserne Beile und stedte sie in Ziegelöfen"; er eroberte bie hauptstadt ber Jebusiter, Jerusalem mit ber festen Burg Bion, und ertor sie gur Resideng und gum Mittelpunkt bes Gottesbienstes. Darum ließ er die Bundeslade im festlichen Aufzug mit Harfen, Chmbeln und Bauten von Kiriath Jearim babin bringen und ordnete einen feierlichen Cultus an, wobei das Absingen religiöser Lieder ober Somnen (Pfalmen), von benen er selbst einige ber schönsten gebichtet bat, ein wesentlicher Bestandtheil Ihm war es beschieden, den Lorbeerfranz der lyrischen Poesie in die Königstrone zu flechten. Trot der dunkeln That, wodurch er das schöne Weib bes Uria gewann, und trot mancher andern schweren Berfündigung blieb David boch "ber Mann nach bem Herzen Gottes", ba er burch seine tiefe Reue und Buffertigkeit immer wieder Jehovah's Bergebung erlangte. "Sein bewegliches Gemuth mar bes erhabenften Schwunges bichterischer und religiöser Begeisterung und ber Ueberreizung zu entnervender finnlicher Schwäche gleich fäbig". Er ordnete das Heerwesen und umgab sich mit einer tapfern Leibwache aus Fremdlingen; er verbesserte die Verwaltung und Rechtspflege, mehrte das königliche Einkommen und ben Staatsschatz und hob die Macht und bas Ansehen ber Arone. Das Ende seiner Regierung wurde durch ben Aufruhr seines geliebten. von Chrgeiz verlocten und von bosen Rathgebern migleiteten Sohnes Absa-Iom getrübt. Im Bertrauen auf die Bollsgunft, die ber Bater burch Druck und harte verloren und ber Sohn burch freundliches Entgegenkommen gewonnen hatte, versuchte ber schönhaarige Jüngling die Krone an sich zu reißen. David

verließ die Hauptstadt und flüchtete sich über den Jordan. Aber bas Glück wendete sich bald dem Augen Könige wieder zu. Absalom fand den Tod auf ber Flucht, als er mit seinen langen Haaren an ben Aesten einer Terebinthe bangen blieb. Auf bem Sterbebette übertrug David bem Salomo (bem Sohne berselben Bathseba, die er einst so treulos dem Uria entrissen) Krone und Reich und empfahl ihm mit ftaatellugem Sinn die Bestrafung seiner Feinde. -Salomo ber Beise, der über seines alteren Bruders Abonija Leiche jum Saloms Throne gelangte, vollendete das Werk des Baters. Wie David im Kriege groß war, so glänzte er in den Künsten des Friedens. Er schmilcte die Hauptstadt mit prächtigen Gebäuben und ließ burch thrische Rünftler und Bauleute auf bem Berge Moriah ben berrlichen, von vielen Briefterwohnungen, Opferstätten und Altaren umgebenen Tempel aufführen, ber wegen bes Reichthumes an Bergoldung, Schnitwert und Zierrath Gegenstand allgemeiner Bewunderung Augleich wurden die Priestergeschlechter neu geordnet und eingetheilt und bie Feier bes großen "Hüttenfestes" geregelt, ju welchem jur Zeit ber Beinund Obstlese ganz Israel in die Hauptstadt zusammenströmte. Aber Salomo wich in vielen Dingen von Moses' Gesetzen ab. Er betheiligte sich an ben Ophirfahrten ber Phonizier und baufte burch großen Sandelsverkehr ungekannte Schätze an, die seine Reigung ju Pracht, Luxus und Wollust erhöhten; er ließ Pferbe aus Aegupten tommen und errichtete ein stebendes Beer mit Streitwagen und Reiterei; er ließ herrliche Palaste aufführen und umgab sich mit einem glanzvollen Sofftaat; er bielt sich einen Barem von ausländischen Frauen, benen er ihren Götendienst gestattete und an beren Opferfesten er selbst Antheil nahm. So schützten ihn sein hober Beift, sein bewunderter Berstand und seine vielgepriefene Weisheit, die größer war, "als die aller Sohne des Morgenlandes und alle Beisheit Aeghptens", nicht vor Thorheit. Bon Salomo's flugem Richterspruche im Rechtsstreit zweier Weiber fiber ben Besit eines Kinbes, von seinem Rathselspiel mit Hiram von Thros und ber Königin von Saba, von seiner Geschicklichkeit, schwierige Fragen zu stellen und überraschend zu lösen, erzählte sich noch lange die Bollssage. Er galt als Repräsentant des kurzen goldenen Zeitalters im Reiche Israel, barum wurde auch aller Glanz besselben auf sein haupt ausgegossen. Was die Briefterschaft, was die Sangerzunft, was das Boll Edles und Dauernbes ins Dasein rief, das wurde als Wert Salomo's angesehen und mit seinem Namen geehrt, wie die "Spriiche", "das hohe Lieb", das Lehrgedicht "ber Prediger". Die Sagen von der übermenschlichen Weisheit, Reichthum und herrlichkeit bes Königs von Jerusalem, bes Gründers von Tabmor, steigerten sich bei ben nachgebornen Geschlechtern so febr, baß "Suleiman" ihnen als mächtiger Zauberer, als Beberrscher ber Beister und Damonen, als Bebieter über die geheimen Kräfte ber Natur erschien, in welcher Gestalt er sich unter allem Bechsel ber Berhältnisse, Bevölkerungen und Religionen bis zur Stunde in der Märchen- und Fabelwelt des Morgenlandes erhalten und das ganze Gebiet der Poesie durchdrungen hat. Den späten Nachtommen erschien er "im Hohlspiegel ber Sage" als die Mensch gewordene Weisheit. Aber Salomo's glänzende Regierung hatte auch ihre Schattenseiten. Aus dem patriarchalischen Zustande war eine bespotische Monarchie mit orientalifder Bracht und Ueppigkeit, mit Steuern und Frohnbiensten bervorgegangen, Digitized by Google

bie mit schwerem Druck auf bem Bolle laftete und alle Einnahmen verschlang. so bag er einst zwanzig galiläische Orte an ber tyrischen Grenze an König Hiram um eine Gelbsumme abtrat; an die Stelle bes väterlichen Ansehens ber Aeltesten und Stammbaupter, beren Rechtsspruch man ehebem gesucht, war bie Bewalt königlicher Amtleute getreten, welche die Gesetze nach Willfür beuteten und von bem einst freien Eigenthum Bins erhoben. Daber versuchte noch Berobeam unter Salomo's Waltung ber streitbare Jerobeam eine Emporung. Diese wurde zwar imterbriedt und der Urbeber zur Flucht nach Aegwirten gezwungen: als aber Salomo's Sohn Rehabeam auf bes Baters Bahn fortschritt und, aufgestiftet von den "Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren", die Forderungen bes Bolles, ben Willfürmagregeln zu entsagen und bie Last ber Besteuerung au milbern, brobend guructwies, ba fielen zehn Stämme von ihm ab und wählten Jerobeam vom Stamme Efraim jum Rönig. Nur Juba und Benjamin blieben bem rechtmäßigen Herrscherstamme treu.

### D. Untergang bes getheilten Reichs.

8. 41. Goten bienft und Bropheten. Durch bie Theilung entstanden zwei an Größe ungleiche Staaten: das aus zehn Stämmen gebildete Reich Israel ober Efraim mit ben Hauptstädten Sichem, Thirza und Samaria, und bas aus zwei Stämmen bestebende Reich Inda mit Berufalem. Da die lettere Stadt die Bundeslade in dem prächtigen Tempel bewahrte und baber von den Leviten und vielen frommen Israeliten als die wahre Hauptstadt und ber Mittelpunkt bes Jehovahcultus angesehen wurde, so errichtete Irrobeam Jerobeam im Süben und Norden seines Reichs an den alten Opferstätten Dan und Bethel golbene Stierbilder, welche für Symbole Jabve's gebalten werben follten, und brachte ben Opferdienst auf Berghoben aufs Reue in Seine Nachfolger schmudten Thirza mit prachtigen Bauwerken und bereicherten bas Land burch Handel; aber burch bie Kriege mit Damastos und Juda wurde bie äußere Kraft geschwächt, während ber zunehmende Gögenbienst das alte Gottvertrauen zerstörte und den auf dem Volksglauben rubenben sittlichen Ernst erschütterte. Auch Juda erlebte unter Rehabeams Nachkommen traurige Tage. Der ägpptische König Sesondis (Sishak) nahm Berusalem ein und entführte bie reichen Schätze, die Salomo binterlassen. Roch jett sieht man an der südlichen Außenwand des großen Tempelbaues von Karnat (Theben) die Abbildung, wie der siegreiche Herrscher eine scharfe Waffe über eine Gruppe gefangener und gebundener Feinde schwingt, wobei eine halbverwitterte Ueberschrift ben einen als "Juta-Malt" (Juda-König) bezeichnet. als die Juden die Atare ber fremden Götter in ihrem Sande umgesturzt, tam unter Rönig Josaphat eine beffere Zeit. - Giner ber machtigften und reichsten Könige in Israel war Josaphats Zeitgenosse Ahab, ein naturschwärmender Fürst, der nicht blos Nabots Weinberg in eine Gartenanlage umschuf, sondern auch das "lieblich blübende Giftfraut bes Beibenthums" in den Weinberg Jabbe's verpflanzte. Er weihte ber Naturgottheit beilige Baume und Symbole und errichtete auf Antrieb seiner govenbienerischen Gemablin Jegabel aus Thros in seiner neuen Hauptstadt Samaria bem Baal einen Tempel, in welchem Digitized by

Rehas

450 Briefter ben Dienst versaben. Umsonst eiserten bie Jehovohpriefter wiber biefen lafterhaften, fleischeslustigen Baal und Aftartecultus aus Phonizien, die strenge, willensfraftige Wonigin trieb die Wibenftrebenden aus bem Lande und nothigte fie, fich in Miffen, Soblen und Schluchten zu verbergen. Unter ihnen war ber Prophet Win, ber am Berge Karmel eine Zufluchtsflätte fanb. Nun tam eine Warre und Sungerenoth über bas Land, die von Elia als göttliches Strafgericht extlatt wurde und Beraulassung gab, daß das aufgeregte und ermunte Bolt die Baalpriefter fämmtlich erschlug, worauf bie flüchtigen Propheten und Briefter zurintiehrten und ber Jehovahbienft wieder bergestellt marb. Mur Elia muste vor den Rachstellungen der erzürnten Königin abermals in ber Wifte Zuflucht suchen. Mit den Sprern in Damastos führte Abab gliediche Rrioge; als er aber gegen ben Rath ber Propheten bem übermunbenen Könige Leben und Freiheit ichentte, wendete fich bas Glud. Der sprifche König vergalt die erfahrene Milbe mit Unbant, indem er die Friedenskedingungen nicht erfüllte. In dem dritten Priege, ben Abab besbalb gemeinsam mit Josaphat von Inda wider die Sprer unternahm, empfing er die Todesmunde, kampfte aber auf seinem Wagen stehend so lange fort, bis er vor Blutverlust und Entleaftung ftorb, ein ritterlicher Mann, beffen Rame von ber theofratischen Geschichtschweibung geschändet der Nachwelt überliefert worden ist. Micha ber Brothet batte den unbeilvollen Ausgang vorherverfündet und war deskalb von bem Krige vor bem Feldauge ins Gefängniß geworfen worben, "bis er gludlich zurückgefehrt sei". Auf Ahab folgte sein Sohn Joram, unter welchem Igrani Samaria von den Damascenern lange belagert wurde, so daß eine unerhörte 895-Sungersnoth über die Stadt tam. Alle biefe Unfalle wurden von ben Broweten als Strafgerichte bes herrn wegen bes Baaldienstes, bem bas haus Ahab ergeben blieb, gebeutet. Und da sich durch die Vermählung der Athalja, einer Tochter Ababs und der Jezabel, an Josaphats Sohn dieser lastervolle Cultus auch nach Inda verpflanzt hatte, so sollte Ahabs ganzes Haus vertilgt werben. Bu bem 3wed ließ Glifa, bas haupt ber bamaligen Prophetenschaft, bas beilige Salböl über bas Haupt Jehn's, bes Felbhauptmannes von Joram, ausgießen und erflärte ihn im Namen Jehovahs zum König von Israel. wundet faß Joram mit seinem Neffen Abasja von Juda in seinem Königspalast zu Jesreel, als Jehu mit seinen Anhängern in die Stadt einzog, die beiden Könige, die auf ihren Wagen zu enteilen suchten, erreichte und töbtete und Jezabel aus bem Fenfter herabstürzen ließ, daß ihr Blut an die Wand und Jehu's Rosse spritzte. Der wilde Mörber fuhr über ihre Leiche hin und gebot bann ben Aeltesten ber Stämme und ben Kriegsobersten, Ababs ganzes Geschlecht auszurotten und die Köpfe ihm auzusenden. So wurden siebenzig Sohne und Entel Ababs und zwei und vierzig Brilder und Verwandte Abasia's geschlachtet. Aber bie Hoffnung Jehn's, auf ben Leichen bes Königshauses bie Bereinigung ber beiben Reiche begründen ju konnen, ging nicht in Erfüllung. Athalja, Ahabs Tochter, ergriff in Juda die Zügel der Regierung und vertilgte auf gleiche Weise Alle, die ihr im Wege waren; sogar ber Söhne Ahasja's, ibrer eigenen Entel, iconte fie nicht. Rur Joas, ber einigbrige Sobn Abasja's, wurde burch seines Baters Schwester mit Mübe vor ber Wuth ber gotenbienerischen Königin gerettet und im Tempel beimlich erzogen.

Grausamkeit wie gegen bas Königshaus verfuhr Jehn auch gegen bie Baal-

priester und Baalbiener. Sie wurden niedergestoßen, ihre Tempel zerstört und ber Jehovahcultus wieder bergestellt. Aber diese Gräuel schwächten die Kraft in Israel, so daß unter Jebu und seinen drei Nachfolgern ein großer Theil bes Landes an die Sprer verloren ging und die Kriegsmacht auf 10,000 Mann Seros beam II. mit 10 Streitwagen und 50 Reitern herabsank. in Barael Erft unter Berobeam II. 761. hob sich das Reich von Neuem. Die verlorenen Städte wurden wieder gewonnen, Israel bis an ben Bach ber Haibe, bie Grenze Eboms, ausgebehnt, Handel schuf Wohlstand und Reichthum; "die Sobne Israels wohnten in ihren Zelten wie ehemals" und in der Hauptstadt Samaria "herrschte Pracht und Athalia Ueberfluß in stattlichen Häusern". — Aehnlich erging es in Juda. wurde nach einer sechsjährigen Regierung auf Beranstalten bes Hobenbriefters Jojaba gestürzt und ermorbet, ber Baaltempel zerstört und ber Jehovahbienst oas in seiner Ehre hergestellt. Aber weber Joas, noch sein Sohn Amasia waren Amasia vermögend, den Angriffen der zahlreichen Feinde mit Nachdruck zu widersteben. auch ein Burgerfrieg mit bem Bruberstaate ber zehn Stämme gereichte bem füblichen Lande und der Hauptstadt Jerusalem jum Berderben. Beibe Könige Juda starben eines gewaltsamen Todes. Erst Usiah verlieh dem Reiche neues Anseben; er wedte burch gludliche Kriege mit ben Philistern und andern seinblichen Stämmen wieder Selbstvertrauen und triegerischen Muth und beförderte babei Handel, Aderbau und Biebzucht. Aber ben Abend seines Lebens trübte bie Krankheit bes Aussatzes; er bezog als Siecher eine besondere Wohnung, und im Palaste beschied fortan sein Sohn Jotham "bas Bolt bes Landes".

Assprische Gefangenschaft. 3m 9. und 8. Jahrhundert §. **42**. kamen schwere Zeiten über bie getheilten Reiche. Im Often erhob fich bas affprische Reich (g. 23) in verjüngter friegerischer Kraft und richtete seine Eroberungszüge nach ben burch innere Kriege geschwächten und burch neuen Göbendienst zerrütteten Ländern am Libanon. Die Reiche Israel und Juda, statt mit vereinten Rräften bem mächtigen Feinde zu widersteben und in bem Festhalten an Jehovah und an ben alten Sitten und Besetzen bes Bolles Muth und Bertrauen zu schöpfen, haberten wiber einander, schlossen Bundnisse mit fremben Bolfern, suchten Schutz und Bulfe an ben Altaren beibnischer Gotter und ergaben sich bem Wohlleben und der Ueppigkeit. Sie verfolgten die gottbegeisterten Propheten, die mit fühnem Freimuthe ben Untergang bes Reiches weissagten, wenn Jehovahs Berehrung vom Götzendienst verdrängt werde und die Zwietracht und der Frevelsinn fortbauere. Aber unter ber Berfolgung wuchs ber Muth und die Kraft ber Seber. In ben Einöben und Wilften unter Entbehrungen und Kafteiungen stärkte fich ihr Glaube und ihr inneres 3m Namen Jehovah's, ben fie als einen beiligen personlichen Gott, als ein geistig-sittliches Wesen erfagten, bem man nicht mit Opfer und Altaren, sondern mit unsträflichem Wandel, mit Berg und Lippe bienen musse, brangen fie kuhn auf Besserung bes Lebens, auf Tugend und Gottesfurcht und brobten mit bem Zorne bes Herrn, wenn sie nicht zu bem alten Gott zurucktehren und ihm allein vertrauen würden. Aber die Herzen der Juden waren verstockt. Umsonst eiferte Amos, ber einst in Juba bie Schafe geweibet, bis ibn Jehovah erweckte, gegen die Ueppigkeit und Schwelgerei der Groken in Ikrael, gegen Digitized by GOOS

Trug und Bedrückung und gegen den freveln Sinn, womit fie "Recht in Gift verlehrt und der Gerechtigkeit Frucht in Wermuth"; die Priefter von Bethel erhoben sich wieder und nöthigten ihn zur Flucht nach Juda. Umsonst warnte Hose den israelitischen König Menabem vor bem thörichten Beginnen, die Menabem Bulfe ber Assprier wiber bie andringenden Damascener anzurufen, und schil- 760-750. berte bie Gefahren, die über das Bolt tommen würden, wenn es nicht zur Mäßigkeit und Gerechtigkeit, ju Gesetz und Ordnung jurudkehre; Konig Phul wurde berbeigerufen; er zog über den Euphrat ins sprische Land, machte den verblenbeten Menahem ginspflichtig, nachdem er ihm Schätze und Stäbte geraubt, und versetzte einen Theil ber Bewohner nach Mesopotamien. Beispiel schreckte die Könige von Juda Jotham und Ahas nicht ab, gleich- 253-16 falls um die Gunft Affpriens zu buhlen. Als Petah von Samaria, im Bunde 741 mit ben Sprern von Damastos, Juda mit Krieg überzog und Jerusalem enge in Juda. einschloff, rief Abas ben Nachfolger Phule, Tiglat Bilefar, ju Bulfe, stellte sein Sand unter affprische Zinspflicht und beflecte ben Jehovahtempel mit affprischem Bötzendienst, unerschüttert burch die Strafreben des großen Bropbeten Refaia, bes feurigen, gottbegeisterten Sebers, beffen Berg für Baterlanbeliebe, für die Religion ber Bater, für alte Sitte und Tugend erglüht war. opferte und räucherte ben fremben Göttern; ber grausige Dienst bes Moloch wurde eingeführt, Sonnensaulen erhoben fic, Ascherabaume wurden gepflanzt, bem Dienste Jehovahs die Pforten des Tempels verschlossen. Die traurigen Folgen biefes thörichten Thuns wurden bald fichtbar. Als Salmanaffar, ber ftreitbarfte unter den affprischen Königen, das reiche Küftenland mit Krieg übergog, Bhonizien unterwarf, Alt-Toros und die Seeftabte ber Philister bezwang und brobend bis an die Grenzen Aegoptenlands vorrückte, schloß Hofen vom Reiche Efraim mit ben Aegyptern einen Bund, um Schutz gegen bie affprische Uebermacht zu erlangen, und entzog fich ber brildenben Zinspflicht Salmanaffars. Ergrimmt über bieses Beginnen, rudte ber Affprier in bas efraimitische Reich ein, eroberte die Hauptstadt Samaria nach dreijähriger Belagerung und flihrte ben König mit bem größten Theile bes ganzen Bolles in die affprische Gefangenschaft, jenseit bes Euphrat und Tigris. Im fernen Armenien und in ben "Städten ber Meber" erhielten bie Weggeführten neue Wohnsite, indeß in bas grune Hugelland Samarien frembe Boller einzogen, welche ber affprische Konig kommen ließ aus Babel, aus Hamat und vom Euphrat. Nur in wenigen schwachen Trümmern dauerte die Erinnerung an das frühere Leben, an die Macht und Blüthe unter David und Salomo fort. Das Land war verwüftet, so bag bie wilden Thiere bie Menschen erwürgten, und "eine Stimme auf ben Höhen ward gehoret, bas flebentliche Weinen ber Sobne Israels, bag fie ihren Weg verkehret, vergeffen Jehovah's, ihres Gottes". Aus ber Bermischung ber neuen Einwanderer mit ben zurlidgebliebenen Ibraeliten entstanden bie Samariter.

8.43. Babylonische Gefangenschaft. Juda blieb bei ber affpriichen Zinspflicht und wurde noch verschont. Als aber ber machtige Salmanaffar bald barauf ins Grab fant, glaubte Histig, König von Juda, die Stunde ber " Befreiung gekommen. Er fcolog mit Aegopten einen Bund und befestigte Jeru-Umsonst mabnte Jesaigs, man solle sich nicht auf einen morschen Stab

719.

711.

622.

stützen und nicht bei Menschen Hillfe und Rettung suchen, die allein Jehovah gewähren tonne. Sistia blieb bei seinem Borsat, boch bewirften bie Strafreben bes Bropheten, bag er fich von den fremden Göttern abwendete, die "Soben" entfernte und Jehovah mit Ernst und Eifer suchte. Und sein Bertrauen wurde Sanherib, Salmanaffars waffentundiger Nachfolger, rudte mit nicht getäuscht. großer Heeresmacht ins Land und bedrobte Jerusalem. Aber noch war Juda's Stunde nicht gefommen, noch schützte Jehovah seine Stadt, wie Jesaias verfündigt batte. Ebe bie ägyptische Bulfe antam, vernichtete eine heftige Seuche bas affprische Beer und Sanberib brach auf und verließ bas Land mit Grauen. Jerusalem mar gerettet. Sanberib wurde einige Zeit barauf erschlagen und bas affprische Reich ging seinem raschen Untergange entgegen. Noch ebe bas fiebente Jahrhundert zu Ende war, lag bas ftolze Ninive in Schutt und Trümmern (§. 23). Aber Juda fiel jurud in seine alte Berblenbung. Sietia's Manaffe Sohn Manaffe wendete fich vom Jehovahdienste seines Baters wieder ab au ben heibnischen Göttern, Die sein Grofvater Abas verehrt hatte. Der Baalbienst wurde wieder aufgerichtet und der Cultus der Wollust verbrängte von Neuem die Anbetung des Ginen beiligen Gottes im himmel. Wie Abas opferte Manasse seinen Sohn dem glübenden Moloch. Die Bropheten, die sich mit aller Kraft bem unsittlichen Opferdienst und ber Religion ber Sinnlichkeit wibersetten, die ba brobend verkundigten, wenn nicht ber lebendige Gott gesucht werde mit Reinheit bes herzens und Gerechtigkeit bes Wandels, "so werde bie Schnur und bas Seufblei ber Zerftörung über Jerusalem gebracht werben wie über Samarien", sie wurden grausam verfolgt. "Das Schwert frag die Propheten wie ein verheerender Edwe." Aber ihre Stimme ertonte fort und Jesaias verwies bas jagende Geschlecht vertrauensvoll auf ben fünftigen Deffias, ber aus Davids Geschlecht hervorgeben und bem Lande ein Retter sein werbe. Noch einmal wurde ber alte Bund zwischen Jehovah und seinem Bolle feierlich 888–608. erneuert, als König Josia, der als achtjähriger Knabe den Thron bestiegen, aus ben Banden ber Jehovahpriefter bas niedergeschriebene Gesethuch Moses' empfing, und jum Zeichen, bag er jum alten Glauben und Gehorfam juruckgekehrt fei, die Alture des Baal und ber Sterngötter gerstören, die Priefter und Zauberer aus bem Lande treiben und den Dienst der Wollust und bes Schredens (ber Aftarte und bes Moloch) vertilgen ließ. Die Berehrer bes Nationalgottes erlangten einen glänzenden Sieg, die Briefterschaft Jahve's theilte sich mit bem Königthum in die Herrschaft über bas Bolt. Dies waren bie letten kurzen Jahre bes Gluds in Juda. Zwischen Aegypten und Affprien war ein Krieg ausgebrochen. Josia wollte als affprischer Lehnsfürst ben Aegypterkönig Necho (§. 29) vom Durchzug burch fein Land abhalten, verlor aber bei Degibbo in ber Ebene Jesreels Schlacht und Leben. Sein Erstgeborner, Joas, ben bas Bolt eigenmächtig jum herrscher ausrief, wurde nach turzer Regierung in ägyptische Gefangenschaft geführt, worauf Josias zweiter Sobn Joja ?im als tributpflichtiger Josephus Gesangenschaft gesuper, worden Sosial verschwenderisch achtete ber neue König nicht ber Noth bes Landes; er wendete sich wieder ben fremden Göttern zu und verfolgte ben fühnen Propheten Jeremias, ber in gewaltigen Strafreben bem Frevelsinn bes Königs und bes Bolts entgegentrat und ben Tag bes Gerichts, wo der Tempel von Jerusalem in Trümmer sinken und bas Land und Bolt in Juda die

Beute frember Kriegsschaaren werben wurde, als nabe bevorstebend verkundete. Recho's Rieberlage bei Rarchemisch burch Rebufabuegar (§. 24) war für Buda feine Erleichterung. Denn an bie Stelle bes agpptischen Zwingherrn trat nunmehr ber mächtige und friegerische König von Babylon, ber als Erbe ber assprischen herrschaft biesseit bes Tigris bie Eroberungsplane Salmanaffars und Sanberibs wieder aufnahm. Innerbalb vier Jahren unterwarf er das sprische Land nebst ber Stadt Jerusalem, plunberte ben Tempel und führte Jojalims Sohn Beconja sammt ben Kriegsleuten und angesehenen Männern bes Landes in bas Innere feines Reiches. Ueber ben wehrlosen Rest, ben Rebutadnezar noch in der überwundenen Stadt jurudließ, wurde Josia's britter Sohn Zedetias als genetias sinspflichtiger Ronig eingesett und Stadt und Land mit schwerer Botmäßigkeit gebrudt. Aber noch war ber gabe Sinn ber Juben nicht gebrochen, noch glubte in ihrer Bruft bas Verlangen nach Freiheit und Selbständigkeit. Die Brophetenstimme Jeremias', ber, an ber Zutunft bes Baterlandes verzweifelnb, jum Ausharren unter bem fremben Joche ermahnte, fand fein Bebor. Bertrauen auf ägyptische Sulfe erhob fich Juda, ben Ronig an ber Spite, nochmals wider den fremden Zwingherrn. Doch mit wenig Erfolg. Trot ber tapfern Bertheibigung ber Juben fiel Jerusalem, wie Jeremias geweiffagt, von hunger entfraftet in bie Sanbe ber Feinbe. Rebutabnezar verbrannte Tembel und Stadt, raubte bie beiligen Gefäge und Runftwerle und führte zulett ben geblendeten Ronig, nachdem beffen beibe Sohne vor feinen Augen ermorbet worden, nebst bem angeseheneren Theile bes Bolles gefesselt in bie babylonis iche Gefangenichaft. Nur bas unbemittelte Landvoll murbe gurudgelaffen und unter ben Befehl eines gemissen Gebalja gestellt, welcher zu Migba seinen Git nahm. Aber als chalbaisch Gefinnter gehaßt fiel auch Gebalja balb nachber burch Morberhand, worauf neue Wegführungen stattfanden. Jeremias, ber bom Kampfe wider die Chaldaer abgerathen und barum während ber Belagerung in haft gehalten worden mar, jog mit einer Schaar Auswanderer nach Aegupten und beweinte in ben "Rlageliebern" ben Untergang feines Baterlanbes. "Wie sitzet einsam die Stadt, ebebem so vollreich! Sie ist wie eine Wittme; Die Große unter ben Bollern, Die Fürstin unter ben Canbichaften ift bienstbar geworden. Jammernd weint sie Nachts, Thränen auf ihrer Wange. Wege nach Zion trauern, weil Riemand jum Feste kommt." In der Roth wandten fich bie Juben wieber ju bem Gott ihrer Bater; bas Elend mar ein Bad ber Wiebergeburt; "Juda ftarb hinüber in ein zweites Leben"; "an ben Bafferbachen Babplone" borten bie Weggeführten wieder auf die Stimme ihrer Briefter und Bropbeten, Die, wie Ezechiel und ber große "babylonische Bejaja", ihnen die Kinftige Rudtebr in die Beimath verkundeten. Und fie fanden Gnade vor Jehovahs Angesicht. Nach einigen Decennien wurde Babylon von ben Perfern erobert, worauf Rhros bie Juben wieder in ihre Beimath entließ, fie unterstützte und bie geraubten Tempelichätze zurudgab. "Ich erwedte Rorefch (Roros), meinen Gesalbten, jum Beil," rief ber große, unbefannte Bropbet aus, beffen Beiffagungen in ber Folge mit benen bes alteren Jesaja verbunden wurden, "und alle seine Wege will ich ebnen, er soll meine Stadt bauen und meine Gefangenen entlassen". Allein nur ein Keiner Theil jog vorerst unter Borobabels und Josua's Leitung jurud und legte sofort Horole

6

Beber, Gefcichte. I.

**514**.

an den Bau des Tempels. Da fie aber die Samariter als Unreine von fich fern hielten, so suchten diese aus Nationalhaß ihr Borhaben auf alle Beise zu ftören. Sie erwirkten ein Berbot gegen ben begonnenen Bau, ber baber erst unter Dareios vollendet und burch Guhn- und Dankopfer eingeweiht wurde. Mis Artagerges über Berfien regierte, gogen, bon Esra, bem "Schriftgelebrten", und Rebemia angeführt, neue Schaaren in die Beimath jurid, vom 457. König freigebig unterstütt, bauten unter steten Rämpfen wiber die Feinde die Stadt mit Mauern und Thoren auf und stellten die mosaische Gesetzgebung wieder ber. Nebemia, ein wohlhabender Mann voll Baterlandsliebe und Gottesfurcht, theilte bas gange Bolf in zwei Sälften; während die eine vollständig gerüstet und mit Speer und Schild bewehrt die Wache hielt, war die andere, das Schwert umgürtet, mit Bauen und Lasttragen beschäftigt, so baß sie mit ber einen Sand am Werke ichafften, mit ber andern, wenn es nothig war, die Waffen führten. Das Unglud hatte fie belehrt, daß nur im festen Beharren bei bem Glauben ibrer Bater Beil und Rettung fei; baber mieben fie von nun an forgfältiger ben Göbendienst und jede Berührung mit götenverehrenden Seiden. Alle Mischehen wurden aufgelöst und die darin erzeugten Kinder aus der Gemeinde ausgestoßen. Aber burch solche Abschließung gestaltete sich allmählich bas jubische Gottebreich zu einer "Beiligherrschaft", zu einem hierardischen Priefterstaate mit einem starren Gesetzesbienst. "Indem der Strom des Denkens, Gis ansetzend an den Rändern, steis enger ward, jog der Judaismus um fich ber concentrische Rreise, innerbalb beren er sich verschanzte und dem Zutritte freier Luft sich verschlok."

§. 44. Hebräische Literatur. Die Literatur ber Igraeliten war, wie ihre Beschichte, ihre Staatseinrichtungen und ihr Leben, auf den Jehovahdienst bezogen, daber auch ibre Boefie, als der Erguß einer religibsen Stimmung, durchaus lyrisch ift und die höheren Gattungen ber Dichtung, das in der frei behandelten und willkürlich gestalteten Ge= schichte wurzelnde Epos und das von einer Karen Erfassung des Realen und einer ruhigen Darstellung wirklicher Begebenheiten unzertrennliche Drama teine Bflege bei ihnen fanben. Die Jebovabreligion ift der Mittelpunkt ber gefammten, in hiftorifche, poetifche und prophetische Schriften sich scheidenden Literatur ber Israeliten. Die bist ori= foen Bücher enthalten bie Beschichte ber Grunbung bes theotratischen Reichs mit feiner genau bestimmten Gefetgebung. Losgeriffen von der Geschichte ber weltbestimmenden Böller und nur auf die eigne Nation und die Boltsstämme Balästina's beschränkt, tragen biese Bücher in ihrer ftreng nationalen und religiösen Eigenthumlichkeit in ben alteren Theilen einen epischen Charafter. — Die poetischen Schriften find theils rein lyrifch, wie die beim Jehovahcultus angewandten Bfalmen, benen David ibr echtes Gepräge verliehen, obschon die meisten in der vorhandenen Sammlung (Pfalter) nicht von ihm berrühren, ober mit einigen bramatischen Elementen verbunden und mit einer ib pllisch en Erzählung als Grundlage, wie das "Hohe Lieb", theils bid a ktisch, wie die zur Berherrlichung der über den Menschengeschieden waltenden göttlichen Vorsehung und Gerechtigkeit bearbeitete Bolkssage vom frommen, schwergeprüften Siob, oder die erwähnte, aus bem Schoofe bes Bolls hervorgegangene Spruch - ober Onomendichtung, die unter Salomo's Namen zusammengefaßt ist. Dieses "Buch ber Spruche", welche bald im einfach spruchwörtlichen Bortrage, bald in wigigen Gegensätzen und Gleichnissen eine Weisheit lehren, beren fittlich = religibse Regeln und Borschriften aus einer reichen Lebenserfahrung stammen, ist vermöge "der sinnvollen, inhaltschweren Gedrängtheit des Ausdrucks und der treffenden Wahl der Bilder" der orientalischen Ratur besonders an= gemessen, in ben "Salomonischen Sprüchwörtern" spiegelt fich bas in ber Sittlichkeit und Gottesfurcht wurzelnde prattische Leben vieler Jahrhunderte, wie in den Pfalmen das innere Religionsleben des Gemüths. Die Pfalmen find die Verlen der hebraischen Boefie.

Keuerstrom der Begeisterung reißt die Dichter unmittelbar zu dem Gott hin, der sich nicht als ein in der Natur lebendes und mit ihr Eins gewordenes Wesen, sondern wie der über die Natur als über seine Schöpfung gebietenbe herr offenbart. Die Sprache und ber Ausbrud haben einen Schwung, die Bilder eine Erhabenheit und Rühnheit und in groffartiger Gebrüngtheit eine Anschaulichteit, bas vertrauungsvolle Gebet zu Gott, der Dant und Breis rine Inbrunft, die Klagen eine Innigkeit, welche in der Poesse aller Bölker und Zeiten un= übertroffen geblieben find. Wie die Bfalmen find auch die Mahnungen, Strafreden und Weissungen ber gotterfüllten, von Religion und Baterlandsliebe begeisterten Bropheten ein großes Spiegelbild der religiösen Geistesrichtung des israelitischen Voltes. Anfchauung beruht alles Seil auf ber Erfüllung der göttlichen Gebote, alles Unbeil auf ihrer Berachtung; barum sehen sie in allen Drangsalen und Widerwärtigkeiten, sowohl in den bereits eingetroffenen, als in den bevorstehenden, aus den Umständen erkennbaren die strafende und vergeltende Hand Gottes und in der Belehrung und Buse das einzige Mittel der Ab-Diese Belehrung und Buge muffe aber nicht in außerer Wertheiligkeit, in Opfern, Gebeten, Fasten, sondern in der sittlichen Besserung und einem rechtschaffenen Bandel bestehen. "Die Ibee des allmächtigen, heiligen Gottes, wie ihn Moses geoffenbart, war ihr Leitstern. Bon ihr ausgebend verurtheilten sie die Gegenwart, weissagten sie einen Gerichtstag, welcher allem Bosen, der Wurzel des Elendes in der Welt, ein Ende machen werde; und in bessen Hintergrund strahlte ihren Bliden ein fraftiger, idealer Gottesstaat auf, in welchem Tugend und Frömmigkeit herrschen und ihren Lohn finden." Gang in die Betrachtung der göttlichen Dinge versenkt, zu der fie die sehnsüchtige Richtung ihres Gemuths hingieht, erfassen die Propheten die auf sie einströmenden Gebanken nicht als die ihrigen, sondern als Jehovahs Gedanken, Ermahnungen, Drohungen, Befehle, als eine "Laft bes herrn". Die bedeutenbsten und schwungreichsten find die um die Zeit der affvrischen Kriege lebenden, unter denen wieder der altere Jesaja machtig hervorragt. — In Wiffenschaften und Künsten haben die Juden wenig geleistet; ihre Natur war unkunftlerifch, und ber ftrenge Monotheismus hemmte die Ausbildung der Plaftit und ber Die hebräischen Schriften find nicht das Wert wissenschaftlichen Denkens noch einer künstlerischen Bildungskraft. Sie find durchweg der Ausdruck eines leidenschaftlich bewegten Gefühls, der Ruf einer nach Gott lechzenden Seele, sie sind getragen und gehoben von dem Strome religiöser Begeisterung. Eben deshalb sprechen fie so mächtig vom Bergen jum herzen. "Durch viele Jahrhunderte fich hindurchziehend entrollen uns biefe Bucher ein vollständiges Gemälde des Brocesses der religiosen Idee von ihren ersten Anfängen bis zur höchsten Bollendung, und so sind sie ein nie versiegender Schat für das abnungsvolle fromme Gefühl, und dem theologischen Denker eine unerschöpfte Fundgrube. Israel ift das Gefäß gewesen, in welches die Waster des Lebens gefaßt, in welchem sie frisch erhalten wurden und fühl, um fortan die Welt zu erquiden."

Die Bibel enthalt nach ber jetigen, ans bem 2. Jahrhundert v. Thr. herruhrenden Anordnung, wobei die hebräisch geschriebenen lanonischen von den griechisch versaften ober ins Griechisch abortuphischen Buchern unterschieden find, folgende Schriften:

I. Pikorische Schriften. Dazu gehören: die fünf Bücher Moses (Pentatench), die nicht von einem einzigen Bersasser herrühren, sondern zu verschiedenen Zeiten von der Priesterschaft an der hand der Sage und Uederlieserung und gestützt auf alte Urkunden, Gesetzt und Einrichtungen, bearbeitet wurden. Die ältesten Städe, wie die Aufzeichnungen der Stationen des Zuges durch die Wässe mid die wichtigsten Gesetze rühren ohne Zweisel von Moses selbs her, indes die andern aus den Zeiten Samuels und der ersten Könige stammen mögen. Das letzte Buch des Pentateuch ist erst gegen Ende des 7. Jahrhunderts v. Chr. (622 unter König Josia) zu Stande gesommen. Nach dem Eril wurde durch Esra eine nene Aufzeichnung und Recension der Samuslung vorgenommen. Das erste Buch (Genesis, Schöhfung) enthält die älteste Geschichte des Menschengeschlechts und die Schicksels vorzugsweise von den Drangsalen des Bolles in Aegypten, vom Auszuge und von der Gesetzgedung am Berge Sinai; das dritte (Levitions, Priesterbuch) besast sich unt den religiösen und dürgerlichen Gesetzen und dem Priesteramte; das vierte (Rumeri, Anfzählungen) enthält nehn weiteren Gesetzen und Borschriften die Bollszählung und Stammregister der Juden und die Ausänge der Eroberung Lanaans; das siütte

(Deutero nomium) wieberholt bie Geschichte bes Buftenjuges und bie wichtigften Gesetse und hanbelt bann von Moses' Ausgang und letzten Reben. — Das Buch Lofua erzählt bie Eroberung Balaftina's unter biefem Auhrer und bie Bertheilung bes Landes, wie fie projectirt fein mochte, wie fle aber nie zur Ausführung tam. — Das Buch ber Richter, bas lebenbigste Geschichtsbuch ber Israeliten, bas sich an munbliche Ueberlieferungen und Boliserzählungen. an Alture, Dentsteine und Orte ber Erinnerung anlehnt, behandelt bie Belbenzeit bes ifibischen Bolles und die unter der Leitung gottbegeisterter Streiter vollbrachten Kriegsthaten. — Die ibollische Gefcichtsergählung, die ben Inhalt bes Buches Huth, ber Stammmutter Davids bilbet, icheint jur Berherrlichung bieses Königs, jeboch nach ber Davibischen Zeit, verfaßt zu sein. — Die zwei Bücher Camnelis und die zwei Bücher ber Könige geben eine lebendige und lebrreiche Darstellung der Geschichte des israelitischen Bolles sowohl während der Periode des Glanzes, als aur Zeit des Berfalls durch die Theilung und der endlichen Abführung in die Gefangenschaft. — Bunger und von weniger Bebeutung find die zwei Bucher ber Chronit, die nebft Geschlechtsregister vorzugsweise die Geschichte Juda's und des levitischen Stammes darstellen. Sie find teineswegs eine Fortsetzung ber Bucher ber Könige, sonbern behandeln größtentheils benfelben Beitraum, aber nach streng priesterlicher und prophetischer Anschauung, im "theofratischen Pragmatismus". Die brei letten historischen Bücher, Esra, Rehemia und Efther (in welchem letsteren die durch Esther bewirkte Rettung der Juden in der Gefangenschaft von der durch Hamon ihnen brobenden Gefahr dargestellt ist) bandeln von den Schickfalen der Juden bei der Rücktebr und ber Geschichte bes neuen Tempelbaues.

II. Poetische Schriften. — Das Buch Diob, bas ben Seelenkampf eines gottvertrauenben, burch Leiben schwer gebruften und an ber gottlichen Gerechtigkeit' auf einige Zeit irre gewordenen, dann aber wieder jum vollen Bertrauen auf die höhere Waltung gebrachten Mannes barfiellt, scheint eine zu einem religiös-bibaktischen Zwede bearbeitete Bollssage zu enthalten und ift eine verherrlichende Rechtfertigung der Borfehung (Theodicee) und ihrer oft wunderbaren und unbegreiflichen, aber ftets jum Beften flibrenben Mittel und Bege. Diefe tieffinnige Didtung, die alle Kormen der Boefle in fic bereinigt, indem die prosaifce Erzählung am Anfang und Enbe einen epifden Charafter tragt, ber Sauptinhalt in bramatifden Bedfelreben, mit schwungvollen, lyrischen Raturschilberungen gemischt, abgehandelt wird und bas Gange eine bibaltifche Tenbeng enthalt, nimmt ihre Stellung unter ben grofartigften, inhaltreichften Kunstschöpfungen aller Böller und Zeiten ein. Wann und von wem das Buch verfaßt wurde, ift unbefannt. "Es will aber icheinen, daß ber Dichter nur auf ben Erilmmern Efraims und seiner eigenen Dogmatit ftebend zu solcher Sobe bes Standpunktes, zu so unbeschränkter Ausschau sich erheben konnte, und man wird bewundernd anerkennen, daß kein Denkmal, womit das Grab irgend eines andern Bolles geschmildt worben, ber Bracht biefes Gebichtes gleichsommt, bas unvergänglich eingegraben steht ben Ruinen Samariens." — Der Pfalter ift eine Sammlung von 150 lyrischen und bibaktischen Gebichten von verschiebenen Berfassern und aus verschiebener Zeit, meift religiösen Inhalts und jum Absungen bei ben Festen im Tempel bestimmt. Sie find balb Loblieber Jehovahs (Oben und hymnen), bald Danklieber, balb Klaglieber (Elegien); die von David gedichteten zeichnen sich aus durch tiefes religiöses Gefuhl, Anmuth und Kraft der Empfindung, die von der Sängerfamilie der Korahiten herrlihrenden durch Schwung und Lebendigkeit, die des Davidischen Sängers Assach haben mehr einen belehrenden Inhalt. Rach der Ansicht mancher Kritiler find viele der heiligen Gefänge erst in der Maccabäerzeit entftanden. So fagt hitig: "Der Aufschwung, welchen das Bollsleben jetzt nahm, befiligelte schließlich auch bas Wort. In Schwingung gesett, begnügte bie Seele sich nicht mehr mit alltäglicher Rebe, sondern die Stimmen des Liedes, welche in undichterischen Zeiten bisher stumm geblieben, wurden wiederum laute Begeisterung, geweckt burch ben Sieg, wie auch die Trauer ob einer Nieberlage, gelangen zum rhpthmischen, oft wahrhaft poetischen Ausbrud; freudiger Dank, Klage und Bitte hauchen zu Gott aus frommem kindlichen Gemilthe bie Pfalmen." — Die Spriiche Calomo's bestehen theils aus einzelnen Sentenzen und Sprlichwörtern, theils aus zusammenhängenden Spruchreihen; sie sind als liberlieferter Schatz der praktischen Lebenbersahrung der Ration anzusehen und ruhren nur jum fleinften Theile von Salomo ber. Der fogenannte **Brediger (Robelet) Salomo's** ist eine Lehrbichtung aus späterer Zeit von loser Berbindung, worin ein erfahrener Mann bie Resultate seines Rachbenkens und seiner Zweisel in turgen, scharfen Sätzen ausspricht. Sie "enthält bie Lehre von ber Nichtigkeit aller irbischen Dinge und

ber Bwedlofigleit aller menichlichen Beftrebungen und forbert guteinem froben Lebensgenuß, als bem einzig Birlichen und Berthvollen, auf, ohne jeboch in ihrer Darftellung einen feften, fiberall gleichmäßig bervortretenben Blan ju verfolgen". In bem "Sohen Liebe" (Lieb ber Lieber) ift eine idulische Liebesgeschichte enthalten, die in bestimmten Situationen und Sceneu bald lyrisch, balb bramatifc, balb ergählend bargestellt wird. Der Grundgebanke ift bie Schilberung einer treuen, mit fittlichem Geifte erfaßten Liebe, Die allen Bersuchungen widersteht, Die nur bem freien Buge eines eblen, getreuen Bergens folgt und nicht burch außere Mittel ju erwerben ift. Es mogen alte Bollslieber ans Salomo's Zeit ju Grunde liegen, bag aber bie Abfaffung einer Beriode angehört, wo die Bolispoefie icon in die Runftbichtung übergegangen, beweisen die mitnuter gefuchten Bilber, bie Uebertreibungen in einzelnen Schilberungen und Gleichniffen und bie tunflice Anlage. Denuoch lann das "Hobe Lieb" als das "Reichte, Bollenbeiste und Schönste" ertlärt werben, was bas bebräifche Boll von weltlicher Dichtung bervorgebracht bat. Die Junigfeit und Bahrheit ber Gefühle, die liebevolle Berfeufung in die außere Ratur, ber Seelenabel rein menschlicher Liebe, vor Allem aber bie wunderbare Barmonie leibenschaftlicher Sinnlichfeit und reiner Sittlichkeit verleiben ber Dichtung einen hoben Berth. Das Gebicht ging wohl vom Reich ber zehn Stämme aus. "Ein Schriftfilld, bas ben Salomo verspottet, tonnte in Inda nicht entstehen; nur in Efraim war jenes Zauberbild möglich, das Hohe Lieb, welches, hingegeben an die Schönheit der Welt, an trunkener Lust der Sinnlickleit vorliber den Begriff wahrer Liebe rettet, als die nicht zu bezwingen, nicht zu erzwingen sei."

III. Prophetifche Bücher. Die gottbegeisterten Bollsrebner, Propheten genannt, gingen entweber aus ber von Samuel nen belebten Brophetenfoule hervor, ober fie murben, ohne frembe Sinwirtung und Borbereitung, burch bie in ihrem eigenen Gemfithe wohnende religible und baterlanbifche Begeisterung angetrieben. Der Beit nach tann man vier Berioben bes Prophetenthum S'annehmen: 1) die altere Zeit vom 12. bis jum 9. Jahrhundert, der Elias, Elifa n. A. angehören und aus ber man teine fchriftlichen Dentmale befitt; 2) bie affprifche Beriobe (von 800-700), bie als bie Bluthezeit ber prophetischen Poefie gelten tann, in welcher Ioel, Amos, Hofea, Jefaja, Micha und Nahum wirtten. Unter biesen gebührt ber erfte Rang bem freimithigen, von Gottvertranen und Baterlandeliebe erfüllten Refaja, ber in ebler Sprache die Berirrungen seines Boltes straft und in phantasievollen, tiessiunigen Weissagungen eine lichtwolle Butunft, ein golbenes Zeitalter vorausfagt, bas auf ben Erlimmern ber Gegenwart einem befferen Geschlechte erbliben werbe, wo unter einem Spröfling aus Davids Stamm bie große und gludliche Zeit biefes Königs wiederkehren, ber Menichen Bergen fich ju Jehovab wenden und bie Soben mit ihren Götterbilbern und Altaren veröbet und verlaffen fein wurden. Er galt als ber eigentliche Repräsentant bes Prophetenthums, daher man in ber Folge mehrere prophetische Reben von unbefannten Berfassern ihm auschrieb. So besonders die Trostichrift eines in ber Berbannung weilenden Inden, R. 40-66, ben man hie und da als Pseudo-Jesaja ober babylouifden Jefaja bezeichnet. Dem Befaja am nachften tommt Micha's fittlicher Ernft, **Nahums** Bornrede gegen Ninive und Loels ftrenge Bufpredigt; 3) der calbäischen Periode werben zugegahlt: Bephanja, Beremia, Sabatut, Dbabja, Ezechiel, unter benen ber eble, fromme und baterlandifche Jeremia, bem feine freimuthigen, eine buftere Stimmung athmenden Strafreben haß und Berfolgung von Seiten ber verblenbeten Priefter und Bollsführer zugezogen, ben erften Rang einnimmt. Bon Rebutabnezar aus ber unverbienten haft befreit, weil er ben Abfall und Rrieg gegen die Affprer widerrathen, foll er in Aegypten geendet haben. Die ihm singeschriebenen wehmlithigen "Rlaglie ber" über die Zerstörung Jerusalems und seines Tempels find ein icones Denimal elegischer Boefie. An Kener ber Darstellung und tubnem poetischen Schwung übertrifft ihn Sabatut in seiner anversichtlichen Boraussaung von bem über bie Feinde seines Bolles hereinbrechenben Strafgericht Gottes. Ezechiel verklindet in einer bilberreichen, bunteln Prophetensprache ben beworftebenden Untergang Jerusalems, ben er selbst erlebte, und die Leiben bes Erils, die er theilte, warnt vor Gobendienft und falichen Propheten und verheißt Rettung und Erlöfung. — Der vierten Periode nach ber Berbannung gehören an: Iona, Haggai Sacharja (Zacharias), Maleachi, Daniel. 🛮 **Haggai** unb Sacharja, zwei unter Zorobabel aus ber babylonischen Gefangenschaft heimkehrenbe Juben, suchten bas Boll zum Tempelban zu ermuntern und durch Berheißung besierer Zeiten und burch Ungliidsbrohungen gegen bie Feinde Muth und Bertrauen in bemfelben zu weden. Mit ben Bisionen bes nacherilischen Sacharja wurden in der Folge die Weiffagungen eines altern Sehers

vor dem Falle Jerusalems verbunden. Die Prophezeiungen Daniels, eines jäbischen Gefangenen in Babylon, der, durch wunderbare Schicklasse gerettet, am Hofe Rebuladnezars in der haldsischen Weisheit erzogen ward, den Fall des haldsisch-dabylonischen und die Gründung des perfischen Reiches erlebte und der Wohlthäter seines Bolles war, sind in der maccadäischen Zeit nach Bollstraditionen mit Beziehungen auf die Gegenwart zusammengestellt worden.

IV. Die Apolryphen. Die apolryphischen Bucher find, wenn auch von untergeordneterem Berthe als die tanonischen, boch in religibler und historischer Beziehung von Bebeutung. Sie haben fich nur in griechischer Sprache erhalten, obwohl einige ursprunglich im bebruifch-gramaifcen Ibiom verfaßt maren. Sie zerfallen in biftorifce und bibattifche Schriften. 1) Bu ben Schriften historischen Inhalts gehören vor allen bie zwei Bucher ber Maceabaer, worin die Leiden und Drangsale der Juden unter der sprischen Herrschaft und ihre Erbebung und ihr helbenmulthiger Rampf gegen biefelbe geschildert find. Zum Theil burch Kurze unbefriedigend, fehlerhaft, untritifch und Abertreibend, find fie boch im Ganzen (befonders bas erfte) glaubwürbig, genau cronologisch und zeichnen sich vor den andern historischen Erzeugnissen jener Beit vortheilhaft aus. Die vollsthumliche, frische Erzählung von ben Gelbenlampfen bes Bolles Jehovah's unter bem Briester Mattathias und seinen Söhnen im ersten Maccabäerbuche reibt sich würdig an die alten Jahrbücher des Königthums an. — Das Buch Andith ist eine brophetifc-bichterifde Ergählung, in welcher Zuftande und Berhaltniffe ber fprifden Gewaltberricaft unter ber bulle vergangener Namen und Beiten verstedt vorgeführt werben, um die aufopfernde Baterlanbbliebe im Rampfe gegen bie Sprer ju weden und ben jagenben Inden Muth einguflößen. Die fleineren, dem Daniel'schen Sagentreise angehörenden historischen Erzählungen (Sufanna; vom Bel und Drachen ju Babel; Gefang im Feuerofen u. a.) entbehren aller geschichtlichen Grundlage. 2) Bu ben bibattischen Schriften geboren: Das Buch Tobias, eine bem Siob nachgebildete Erzählung mit einem religiöfen, bibaltischen Zweck, worin bargetban wird, daß festes Gottvertrauen und eine burch Gebet und gute Werke bewährte Krömmigkeit nicht zu Schanden werden. Wahrscheinlich von einem verbannten Juden im Often verfaßt, will es ben in ber Zerstreuung weilenden Bekennern sowohl die Pflichten der wahren Religion, als namentlich die Beilighaltung der engeren Berbindung mit Jerusalem und seinem Tembel empfehlen, eine Aufforderung, ben mahren Gott "auch mitten unter ben Beiben" laut zu breifen. Die Erzählung, wenn auch in leichten, flüchtigen Umriffen entworfen, ift nicht ohne bichterifche Anmuth. — Das wahrscheinlich von einem alexandrinischen Juden verfaßte **Buch der Weisheit**, in bem Salomo redend eingeführt ist und das im ersten Theile den Werth und Segen der Beisheit, im zweiten die Thorheit des Götzendienstes darstellt, ift ein wahrhaft "goldenes Buch", bei welchem ber Berfasser bie Absicht hatte, bas Schönfte und Ewige von ben Bahrbeiten Israels in griechisches Denten und Reben einzuführen. — Das Buch Jejus Strach, eine Sammlung von Spriicen, die sich nur in griechischer Sprace erhalten hat, enthält einen reichen Schat gefunder Lebensansichten über alle Berhältnisse, ernfte Ermahnungen zur Beisheit und Gottesfurcht, und herrliche Aussprüche und Lehren über Sitte, Religion und Tugend. — Das Buch Barnch, bessen hauptinhalt zwei Briese bilben, wovon ber eine, tröstend und Rettung verheißenb, aber zugleich von übereilten Aufständen und Neuerungen abrathend, von einem in Babylon lebenden Juben an die Zurudgebliebenen, ber anbere, vor Gögendienst warnend, angeblich von Beremia an bie Berbannten gerichtet ift, trägt, wie bas Gebet Manaffe, bentliche Spuren ber Unechtheit an sich. Der Brief, ber bem Baruch, bes Jeremia Schreiber, jugeschrieben wird, weil er im Sinne bes Propheten jur Aube und Ertragung ermahnt, wurde wahrscheinlich aur Beit ber berfischen Berrschaft verfaßt mit Beziehung auf die Gegenwart. Die Aeine Schrift ift tein unwilrbiger nachhall ber alten prophetischen Stimmen.

# 7. Meder und Perfer.

§. 45. Die Franier und das Zend=Avesta. Die Meder und Berser gehörten dem Zend volk an und waren folglich Abkömmlinge der uralten Franier (§. 17), die in Baktra ihren frühesten Hauptsitz gehabt haben mögen. Gleich den stammberwandten Ariern am Indus verehrten auch die Franier Ansangs die über dem Naturleben waltenden Mächte. Die Sonne, welche den Winterfrost und die Schneemassen auf den Bergen schwinden macht, die Morgenröthe, welche die Nebel der Nacht vertreibt, das auf-

Lobernde Feuer, der irdische Abglanz der himmlischen Lichtkraft, in dessen aufsteigender Flamme der Zug der Menschenseele zu der ewigen Lichtquelle symbolisch angedeutet ift, wur= ben von den Hirtenvölkern Oftirans wie von den Ariern am Indus als göttliche Wefen verehrt, die verdorrenden Winde, die Schrecken ber Wüste und der Wildnig, wo die Geister der Nacht und Zerstörung hausen, als seindliche Dämonen gefürchtet. Während aber unter dem lachenden himmel Indiens, wo die Natur sich nur von ihrer wohlthätigen Seite zeigte, der Begriff von einer göttlichen Weltseele von der alles Geschaffene seine Entftehung nahm, und einer wohlwollenden Borfehung ausgebildet wurde, tam in Fran, wo sich in der Natur, im Klima die größten Gegensätze lund gaben, der jeder Naturreligion zu Grunde liegende Slaube an gute und boje Geister, an wohlthätige Lichtmachte und an feindliche Gewalten der Finsterniß zur Entwidelung, ein Dualismus, der mit der Zeit aus dem naturspmbolischen Gegensate in das ethische Gebiet überging. Aber wie bei den indischen Ariern der Indra im Boltsglauben ftets die erfte Stelle behauptete, so bei den Franiern der Sonnengott Mithras. — Dieser Naturdienst wurde frühe von einem alten Weisen und Religionsstifter Boroaster (Zarathustra) in ein System gebracht und die einzelnen Lehren und Borschriften in einem heiligen Buche, Zend=Avesta genannt, niedergelegt. Ausgehend von der Wahrnehmung, daß in der Natur wie in der Menschensele Gutes und Boses vorhanden sei, und gestützt auf die alte dualistische Anschauung des Boltes, schied er das Weltall und alles Geschaffene in zwei Reiche, in die reine Lichtwelt, welche der Götterfürst Ormuzd (Ahuramasda) beherrscht und der alles Gute, Reine und Heilige angehört, und in die Welt der Finsterniß, welche der "Arggesinnte" Ahriman (Aramanjus) lenkt und der alles Berderbliche, Lasterhafte und Unheilige inwohnt. Jeder der höchsten Götter hat Heerschaaren ähnlicher, nach Rangstufen getheilter Geister unter sich, Ormuzd die sieben Amschaspands nebst den Fervers (Fravaschi) und Jzeds (Jazata) und Ahriman die De ws (Daevas und Drudscha), ebenfalls in Klassen und Ordnungen geschaart. Beibe Grundprincipien waren von Anbeginn an vorhanden; aber Ormuzd war ber machtigere, er erschuf die Welt ungestört von dem feindlichen Widersacher durch das beilige Schöpferwort (Honover), ein Lichtreich, worin nur Gutes und Reines sich befand; als er sich aber in seinen himmlischen Wohnsitz zurückgezogen, durchdrang Ahriman in Schlangenstalt die geschaffene Welt und füllte sie mit seindlichen Geistern, mit unreinen und schädlichen Thieren, mit Lastern und Sünden. War Ormuzd der Schöpfer des Lichtes, des Tages und des Lebens, so ward Ahriman der Urheber der Finsterniß, der Nacht und des Lodes; schuf Ormuzd den Stier, den Hund und den Hahn, so erzeugte Ahriman die Raubthiere, die Schlangen, die schädlichen Insecten; wenn Ormuzd durch seine Fervers die Mensiden auf dem Psade der Tugend und der Sittenreinheit zu halten sucht, so lauert Ahriman mit den Daevas die Gelegenheit ab, in unbewachten Stunden Wohnung zu nehmen in den Herzen der Menschen und fie auf den Weg des Lasters und der Unreinheit zu führen. besteht ein ewiger Rampf, ein unaufhörliches Ringen zwischen den beiben Mächten um die Herrschaft über die Erde und das Menschengeschlecht. Aber am Ende der Tage siegt das gute Brincip, das Lichtreich erfüllt die Welt und es tritt ein Zustand ewiger Glückseitzt Dann erhalten die Ormuzddiener, deren Seelen nach dem Tode bei der Prüfung auf ber Brude Tidinavat ohne Fleden befunden werden, einen verflärten, lichten Leib, ber keinen Schatten wirft, und genießen am Throne der Lichtgottheit eines ewigen Glüdes und himmlischer Herrlichkeit. Darum ist es Bslicht des Ormuzddieners, während seines Erdenwallens den bosen Geistern mit allen Kräften entgegen zu treten; er sucht sie zu versöhnen oder ihren Born zu brechen durch Opfer und Demilitigung; er bekämpft fie in der Natur durch Bernichtung der schädlichen Thiere und durch fleißigen Andau nützlicher Früchte und Bäume und in der eigenen Brust durch Beobachtung des heiligen Gesetes mit Feuerdienst und Gebet, mit frommen Worten und guten Handlungen, mit Guhnopfern von Stieren und Roffen, später sogar von Menschen. — Durch Beobachtung bes "guten Gesetes", in bem Ormuzd durch Barathustra seinen Willen offenbart bat, ist der Mensch im Stande, allen Nachstellungen der Daeva's zu entgeben, die in Turan hausen, in dem rauhen Steppenlande gen Mitternacht, von wo aus die räuberischen Romadenschwärme über das Lichtreich Fran bereinzubrechen pslegten. In dieser Anschauung lag für die Priester (Magier) eine lockende Gelegenheit, bas Bend-Abesta mit einer Menge von Borschriften und Sagungen zu füllen,

bie das Leben der Iranier unter ein stlavisches Gesetzessoch beugten. Wenn Zoroaster als sicherstes Schutzmittel gegen die Daevas Reinheit in Gedanken, Worten und Werken aufstellte, so gaben die Priester dem Begriffe der Reinheit eine äußerliche Bedeutung und ersanden eine Wasse von Vorschriften, Ceremonien und Gebräuchen, durch welche die Reinheit bewahrt oder, falls man sie aus irgend einem Bersehen eingebüst, wieder hergestellt werden könnte. Durch diese Reinigungsvorschriften, Opfer, Gebete und liturgischen Gebräuche machten sie Lichtreligion zu einem knechtischen Gesetzesdienst.

Das heilige Buch Reub-Abeka wurde nach einer Tradition von Mexander dem Groken verbrannt, mit Ausnahme ber Schriften über Beilfunde und Aftronomie, Die berfelbeins Griechifche habe übersegen laffen; in ber Folge aber feien bie beiligen Bucher aus bem Gebachtnif wieber hergestellt worben. Gine andere glaubwilrbigere Ueberlieferung melbet, die heiligen Schriften feien unter ber herrichaft ber Saffaniben, im zweiten Sahrhunbert unferer Beitrechnung, von Reuem gesammelt und babei angemerkt worden, wie viel in jedem Buche von bem fruber Borhandenen verloren gegangen. Nach biefer Ueberlieferung hatte bas Bend-Avefta urfprlinglich ein und zwanzig Bücher, b. h. gerade fo viel, als bas heiligste Gebot ber Berehrer Aburamasba's: "Wie ber herr verehrt werben muß", Borte enthalt. Das erfte Buch fei bas ber Lobpreisungen und Gebete gewesen, das zweite habe von den guten Werken gebandelt, das britte vom heiligen Worte, das vierte von den Göttern, das flinfte von der Erde, vom Wasser, von den Baumen, von ben Thieren u. f. w., bas fechste vom himmel und von ben Sternen, bas fiebente von ber Feier ber großen Feste, bas achte von ben reinen und uureinen Thieren, bas neunte von ben Rönigen und Richtern und ben Beschäftigungen ber Stänbe, bas gebnte von Tugend und Beisheit, das elfte vom trefslichen König Bistacpa (Hystaspes) und von der Annahme des Gesetes, bas zwölfte vom Saen und vom Aderbau, von der Pflanzung der Baume, von den Pflichten ber Priester, bas breizehnte von ber beiligen Wissenschaft, ben Lehrern und ben Schillern und von ben Bunbern, welche Zarathustra verrichtet. Das fünszehnte Buch enthielt wiederum Lobgefange, bas fechszehnte hanbelte von bem, mas im Bergen bes Menichen und in feinem Leibe ift, bas flebzehnte von den Reinigungen, von den erlaubten und unerlaubten handlungen, von den Erbschaften und von bem, mas bei ber Geburt ber Kinder ju beobachten ift, bas achtzehnte von Diebstahl und Betrug u. f. w. Bon biefen ein und zwanzig Blichern in ber Tradition ber Perfer ift uns nur bas zwanzigste Buch, ber Benbibab, erhalten, welches feine Rettung wohl vorzugsweise ben in ihm auseinander gesetzten Reinigungsvorschriften verbankt, und bas Pagna, eine Sammlung von Anrufungen und Lobgefängen auf bie Götter, welche vielleicht einft bem erften und fünfzehnten Buche angehörten, vielleicht mehr ober weniger unabhängig von bem großen Ranon burd ihren liturgischen Gebrauch erhalten worden find. In diesen von bem frangöfischen Gelehrten Anquetil bu Berron in ber zweiten Galfte bes vorigen Jahrhunderts aus Indien nach Europa gebrachten und überfetten Bruchftiden ber Benbichriften befiten wir bie wefentlichften Bestanbtbeile eines aus uralten Satzungen und Trabitionen hervorgegangenen, aber unter ben Banben einer machtigen und berrichflichtigen Priefterschaft umgeftalteten Gefetbuches, bas gleich bem indischen Gesethuche bes Manu (g. 20. o) nicht nur bas religiöse Leben und bie Cultushandlungen aufs Genaueste regelte, sondern sich auch über bas ganze irbische Dasein, über Staat und Kamilie verbreitete.

§. 46. Meder. Fünf Jahrhunderte standen die Meder unter der Herrschaft der Assprier, die sie als tapfere Männer das fremde Joch abschüttelten und ihr fruchtbares, zur Pferdezucht vorzüglich geeignetes Land in Unabhängigkeit bewohnten. Bald riß jedoch Unordnung und Gesetlosigkeit bei ihnen ein und drohte sie auss Neue in Abhängigkeit unter den mächtigen Nachbar zu bringen. Da wählten die Meder den Dejokes, der sich als gerechter und kluger Richter einen guten Namen gemacht, zu ihrem König. Dieser umgab sich sosort mit einer Wache von Lanzenträgern, baute sich in einer reizenden Berggegend eine neue Hauptstadt, Ekbatäna, mit siebensachen Ringmauern, wovon die innerste die Königsburg und das Schathaus umgab, und gründete eine erbliche Militärbespotie mit Spähern, Angebern und Horchern und mit

780---600

Sein Nachfolger Phraortes begann ben großen Bbraortes orientalischem Ceremoniel. Kampf gegen bas affprische Weltreich, verlor aber in einer entscheibenben Schlacht Sieg und Leben. Unter seinem Sohne Ryarares wurde Medien von rauberi- and Inter feinem Sohne Ryarares ichen Schwärmen fththischer Nomaben aus ben Raufasusgegenben schwer beimgesucht und 28 Jahre in brudenber Botmäßigkeit gehalten. Bis nach bem sprischen Astalon und an die Grenze von Aegopten behnten sie ihre Raubzüge aus und "machten Alles wüste und öbe burch Gewalt und Uebermuth". Endlich gelang es jedoch bem Meberkönig, sein Land nicht nur von biesem feindlichen Hirtenvolle au befreien, sondern auch fein Gebiet burch die in Berbinbung mit bem babylonischen König Rabopolaffar vollbrachte Eroberung und Berstörung bes ninivitischen Reiches bebeutenb zu vergrößern. Das von Kvarares gegründete neu-medische Reich wurde burch glückliche Eroberungen balb fo machtig, daß es mit bem babylonischen wetteifern tonnte. Es gablte bie ftammverwandten Battrier und bie um Pafargaba und Berfepolis fes baften Berfer zu seinen Unterthanen und reichte im Westen bis an den Grenzfluß Salbs. Auch in tunstfertigen Arbeiten, in Bereitung feiner Stoffe und prächtiger Farben, strebten bie Meber ben Bewohnern ber Weltstadt am Euphrat nach, wie die im gangen Alterthum berühmten medischen Gewander bezeugen. Aber icon unter bem weichlichen Afthages, bes Aparares Cobn, tam 500-500 die Herrschaft über Medien an die Berser. Astwages batte aus Furcht vor einem Traumgeficht, bas ibn ben Sohn seiner Tochter Mandane als Berricher über Afien an feiner Statt feben ließ, Diefe Tochter mit einem Fürften bes unterworfenen Bolfsstammes vermählt, um feinen Erben für den medischen Thron burch sie zu erlangen. Aber ihr Sohn Ruros (Chrus), von bem ihm 558-559 zugedachten Tobe auf wunderbare Weise gerettet und unter ben Hirten erzogen, ftieß in einem gelungenen Aufstande seinen Großvater vom Throne und wurde ber Gründer bes verfischen Reichs. Spätere Bersuche ber Meber, die Berrschaft wieder zu gewinnen, schlugen fehl.

S. 47. Die Berfer. 1. Ppros. Unter bem ftreitbaren, im Reiten und Bogenschießen geübten Bergvolle ber Perfer, bas seit Jahrhunderten in bem schönen "Roglande" Farfistan in altväterlicher, einfacher Beise feine Beerben weibete und seinen Jagben und Febben nachging, erstand im 6. Jahrhundert v. Chr. ein Mann, ber an herrschergröße und helbenfinn über alle seine Zeitgenoffen hervorragte - Rhros. "Er muß einer jener gewaltigen Menschen gewesen sein, die schon durch ihr Erscheinen Ungablige mit sich fortreißen und, wenn sie große Umwälzungen bewirken, von den Böllern als besondere Werkzeuge ber Gottheit betrachtet werden." — Durch wunderbare Schickfale entging er bem ihm von seinem argwöhnischen Grofvater Afthages zugedachten Tobe, befreite sein Boll aus der unwürdigen Anechtschaft und wurde, nachdem er die Meder in gludlichem Kampfe besiegt und sich ihres Thrones bemächtigt, ber Gründer eines Weltreichs, bas fast alle gebildeten ganber Afiens umfaßte. Während einer dreifigiährigen Regierung unterwarf er die zwei mächtigsten Staaten, Babylonien und Lybien, und eine Menge fleinerer, theils freier, theils ginepflichtiger Boller. - In Sarbes, ber hauptstadt von Epbien, herrschte damals ber wegen seiner Reichthümer sprüchwörtlich geworbene König Projos faft über alle Bölterschaften Rleinafiens, ein leichtgläubiger Mann, ber

mehr auf Orakelsprüche, Träume und priesterliche Weissagungen baute, als auf Als Bundesgenosse von Astwages wollte er bessen Wiederdie eigene Araft. einsetzung auf den medischen Thron bewirken und überzog daher Apros mit Betäuscht burch einen zweibeutigen Orakelspruch, setzte er über ben Brenzfluß Salbs, erlitt aber eine vollständige Niederlage und mußte sich in eiliger Flucht nach seiner Hauptstadt zurückziehen. Allein Koros folgte ibm, eroberte Sarbes und gab, wie die Ueberlieferung melbet, Befehl, ben gefangenen König in ben Flammen sterben zu lassen. Schon saß Krösos gefesselt auf bem Scheiterhaufen, als ihn bie Erinnerung an ben athenischen Beisen Solon, ber ihn einst warnend an die Wandelbarkeit des Glücks und die Unsicherheit aller menschlichen Dinge gemahnt batte, vor dem Untergange rettete. Kpros, betroffen über bie Wahrheit bes Solon'iden Sates, bag bor bem Tobe Niemand gludlich ju preifen fei, feste ben gefangenen Ronig in Freiheit, bielt ihn in boben Ehren und befragte ihn bei allen Unternehmungen um seinen Rath. — Die Herrschaft über Rleinasien mit Einschluß ber griechischen Colonien an der Kuste, die den lydischen König gar nicht oder äußerst schwach unterftut hatten, war bie Frucht bes Sieges über Arosos. Die Luber, von Auros wegen eines versuchten Aufstandes der Waffen beraubt und zu friedlichen Geichäften, zu Tonkunft, Gefang und Wohlleben angehalten, versanken bald in Wollust und Weichlichkeit, so daß sie im Laufe der Geschichte als ein entartetes. unkriegerisches Bolt erscheinen. — Bon ben griechischen Colonisten an ber Rufte wanderten einige aus, wie die Photaer, die Grunder von Elea (Belia) in Unteritalien und von Masilia in Gallien, und die Teier, die in dem thrakischen Abbera eine zweite Beimath fanden; bie übrigen Stäbte behielten ibre selbständige Verfassung (Autonomie) und mußten nur eine Abgabe entrichten: sie blieben blübend und reich, aber ber wahrhaft freie griechische Geist verschwand sichtlich unter der versischen Herrschaft. Die Inseln folgten dem Beispiele des Festlandes und buldigten nach matter Gegenwehr dem mächtigen Berfertonia.

Colon und Ardios. Solonwar einst nach Sarbes gekommen und von bem Könige gastlich empfangen worben. Im ftolgen Gefuhle feines Gluds ließ ihn Arolos burch feine Schahlammern führen und ihm alle feine Reichthumer zeigen. Darauf fragte er ihn, wen er für ben gluckichften Sterblichen balte, in ber feften Ueberzeugung, Solon werbe ihn nennen. Aber biefer nannte anerft ben Athener Tellos, ber mäßige, aber hinreichenbe Gliddsgitter und vortreffliche Sohne befessen, im flegreichen Rampfe wiber bie Feinde seinen Tob gefunden und von seinen Mitburgern au ber Stelle, wo er gefallen, mit großen Ehren begraben worben fei; und weiter befragt, fette er an die zweite Stelle zwei Blinglinge, Rleobis und Biton, Sohne einer Briefterin ber Bera in Argos, und ergablte: Ginft batte bie Mutter ju einem Opfer in ben Tempel fabren muffen, und als die Bugftiere ausgeblieben, batten fich die Bunglinge felbft an ben Bagen gespannt und benfelben in ben Tempel gezogen ; ba habe bie Mutter jum Lohne für bie Göhne erfieht, mas ben Menfchen bas Befte fei, worauf biefe im Tempel entschlafen und nicht wieber erwacht maren. Als hierauf Arosos seinen Unwillen äußerte, daß der athenische Weise sein Gilld nicht einmal bem blogen Burger gleich achte, gab ihm biefer bie bebeutsame Antwort, daß vor bem Tobe Riemand gludlich zu preisen sei. Diese Worte, beren Wahrheit Ardsos bald nach Solons Abreise erfahren hatte, als ihm fein Lieblingssohn Atps auf ber Sagb burch einen Speer getobtet warb, tamen jett bem gefangenen Ronige ins Gebachtniß und er rief fcmerglich aus: D Solon, Solon! Der Ausruf wedte bie Rengierde bes Berfertonigs. Er ließ fich ben Borgang ergablen und schenkte bem Gefangenen bie Strafe. Derobot, ber Geschichtschreiber biefer Begebenheiten, verweilt mit Borliebe bei biefer Sage, weil fie ihm Beweise liefert für feine Grundanschauung

ber menschlichen Berhaltniffe, "bag biese nämlich allein burch einen unwandelbaren Rathschluß ber Gottheit geordnet seien, welche Unrecht und Uebermuth ftrafe, aber auch aus einem gewissen Reibe, ans Eifersnot auf ihre bobere Dacht, bas ju hervorragende Glud ber Sterblichen mit ihrem Saffe verfolge und es bemuthige und vernichte". Die beabsichtigte Berbrennung bes Ardios icheint auf einer Bollblage zu bernhen und mit ber lpbischen Sitte bes Keueropfers im Bufammenbang zu fteben.

- 8. 48. Apros' Ausgang. Mit gleichem Glud unterwarf fich Rhros bas babhlonische Reich, wo noch die gefangenen Juden trauerten. Als die Beere beranzogen, rief eine Brophetenstimme im Namen Jehovahs aus: "Ich halte Koresch (Apros), meinen Gesalbten, bei seiner Rechten, um vor ihm Nationen zu stürzen und ber Könige Buften zu entgurten und vor ihm die Thore au öffnen. Ich will vor dir hergeben und die Höcker ebnen, eberne Pforten will ich sprengen und eiserne Riegel wegschlagen". Im Felde überwunden zogen fich bie Babylonier in ihre feste Stadt gurud, wo ihr Konig Rabonetos (Belfazar) große Borrathe batte aufspeichern lassen, und spotteten ber Perser vor ihren Mauern. Aber als sie einst ein großes Fest feierten und luftig und guter Dinge waren, brangen bie Perfer, nachbem fie bas Wasser bes Euphrat burch Kanale in einen fünftlichen See geleitet, bes Rachts in die Stadt, erschlugen ben König in seinem Balaste und eroberten bas Land. Daburch tam auch Sprien, Balästina und Phonizien unter die Herrschaft ber Berser, benen somit der Weg nach Aeghpten offen ftand. "Wie bat's ein Ende genommen mit dem Dränger, ein Ende mit der Erpressung!" rief damals dieselbe Prophetenstimme aus. "Es zerbrach Jehovah ben Stab ber Frevler, ben Steden ber Thrannen, ber bie Boller foling im Born mit Schlagen ohne Unterlag, ber im Grimm über Rationen berrschte, mit Berfolgung ohne Ginhalt." Den gefangenen Juden gab Ripros die Tempelgefäße und beiligen Gerathe gurud, die Nebukadnezar einst aus Jerusalem weggeführt batte, und gestattete ihnen bie Rudfehr in die Heimath (§. 43). Sie follten ihm mahrscheinlich ben Weg bahnen, wenn er gegen Aegypten ziehen würde. Aber ein unglücklicher Feldzug gegen bas wilde, wohlberittene, ben Stythen verwandte Nomabenvolt ber Masfageten am tafpischen Meere brachte bem siegreichen Könige ben Untergang, ebe er seine Waffen gegen das gesegnete Nilthal richten kounte. Durch List betam Apros einen großen Theil bes feindlichen Heeres nebst bem Anführer, einem Sohne ber Massageten-Königin Tombris, in seine Gewalt, was ben letteren fo fehr trantte, daß er fich, als ibm Rhros die Fesseln löste, selbst ben Tob gab. Bon Schmerz und Rachegefühl erfüllt, sammelte hierauf die Rönigin ihr ganges Bolt um sich und lieferte ben Perfern am Flusse Jaxartes eine siegreiche Schlacht, worin Apros selbst mit bem Kerne seines Heeres umtam. Der Leichnam bes mächtigen Perfertonigs, bessen Scepter bie Boller vom Mittelmeer bis jum Indus beherrschte, war bem hohne eines Weibes preisge-Tompris foll feinen Ropf in einen mit Menschenblut gefüllten Schlauch getaucht haben mit ben Worten: "Nun fattige bich am Blute, beffen bu im Leben nicht genug haben konntest!"
- §. 49. 2. Rambhses. Mur fieben Jahre regierte bes Apros friegerischer und gewaltthätiger Gobn Rambifes, der Eroberer Aeghptens; aber kambijes biese Jahre waren unheilvoll für die Nilbewohner, wie für die Perser. Digitized by GOOSIC

unglückliche König Pfammenit, ber nach ber Schlacht von Belusium (§. 29) und ber barauf folgenden Eroberung von Memphis in die Bande bes Siegers fiel, wurde gezwungen, die Mighandlung seines Bolkes und die Schmach seiner Kinder anzusehen. Kambyses nämlich, erbittert, dag ihm einst der Aegypterkönig nicht seine eigene, sondern die Tochter seines Borgangers jur Gemablin gegeben, zwang die Königstochter und die vornehmen Jungfrauen des Landes, Sklavenkleiber anzulegen und Wasser zu tragen, und gebot, ben Sohn besielben nebst zweitausend jungen Aegyptern zum Tobe zu führen. Während alle Anwesenden beim Anblick solcher Leiden in lautes Wehklagen ausbrachen, blieb allein Pfammenit thränenlos. Als aber einer seiner ehemaligen Tischgenossen, nun im Alter ein Bettler, vor ihm vorüberzog und die Krieger um ein Almosen anflehte, fing er laut zu weinen an. Bon Kambhses um die Ursache befragt, antwortete er: "Mein häusliches Unglud ift zu groß, um beweint zu werben, aber die Noth bes Freundes ist ber Thrönen werth". Bei solcher Tiefe bes Unglucks wandelte selbst den Kambyses ein Mitleiden an und er behandelte den König mit größerer Milbe. Als dieser aber später überführt wurde, daß er die Aeappter zum Aufruhr zu reizen versuchte, mußte er Stierblut trinken, woran er auf ber Stelle starb. — Aber auch für bie Perfer war bes Königs Kriegsluft Nicht zufrieden mit der Unterwerfung des fruchtbaren Aegyptenlandes, beschloß er, auch das goldreiche Aethiopien und den auf der Dase Simah gegrundeten uralten Priesterstaat Ammonium, ber ben Tempel bes widdergehörnten Zeus Ammon jum Mittelpunkte hatte, ju erobern. bie beiben Kriegsheere gingen in Libbens Buften zu Grunde, bie Einen burch hunger und Anstrengung, Die Andern verschüttet von furchtbaren Sandwirbeln. Wüthend über diese Unfälle kehrte Kambhses nach Memphis zurück. Da fand er eine festgeschmückte, jubelnde Stadt, denn ein neuer Apis war erschienen (§. 29 e. §. 30). Bon bem finstern Argwohn erfüllt, bas Bolt freue sich über seine Mikgeschicke, behandelte er die Aegypter und besonders die Priester mit der größten Grausamkeit. Nachbem er ben Apis mit eigner Sand durch einen Dolchstich getöbtet, ließ er Bolk und Briesterschaft martern und hinrichten und beging Gräuelthaten ohne Mag und Ende. Der haß bes unterbrückten Bolles schrieb baber auch ben schnellen Tod bes Thrannen, ber an einer zufälligen Bermundung burch sein eigenes Schwert starb, ber Rache ber ägpptischen Götter über ihre entweihten Tempel und heiligthumer und über bie gemordeten Priefter zu.

§. 50. 3. Dar eio s. Kurz vor dem Tode des grausamen und wollisstigen Kambyses war in Susa eine Empörung ausgebrochen, die, von der Priesterschaft der Magier geleitet, den Zweck gehabt zu haben scheint, die Herrschaft des Reichs von den Persern wieder auf die Meder zu übertragen und die Sitten und Religionsgebräuche der Perser durch altmedische Borschriften zu verdrängen. In Folge dieser Bewegung erlangte ein Magier, der sich sür den mehrere Jahre zwor von Kambyses aus Mißtrauen ermordeten königlichen Bruder Smerdis ausgab, auf kurze Zeit den Thron. Aber ehe sein Borhaben zur Aussührung kommen konnte, wurde der Betrug entdeckt und der "falsche Smerdis" (Pseudo-Smerdis) nach einer siebenmonatlichen Regierung ermordet. Hierauf bestieg Dareios (Darius), des Hiaspes Sohn, aus dem Herrschlecht der Achämeniden den Thron. Nach der Sage geschah die Erhebung durch die sieben ersten Reichsgroßen in Folge

Darcios Darcios See 485.

eines Gottesurtheiles bes Mithras, indem des Dareios Pferd der aufgebenden Sonne zuerft entgegenwieherte. Dareios vereinigte neben einer glanzvollen Abkunft ben Scharffinn und bie Bebarrlichkeit bes Staatsmannes mit bem Ernft und Belbenmuth des Kriegers und war dabei ein frommer Anhänger von Zarathustra's Lichtreligion, aber ohne die schwärmerische Unduldsamkeit seines Borgangers Rambhies und als Gemahl ber Atossa, bes Khros Tochter, bem persischen Bolke werth und theuer. Siebenunddreißig Jahre lang regierte er mit Kraft und Mugbeit. Er theilte fein Reich in amangig Satrapien (Statthalterschaften) und ordnete die Verwaltung und das Steuerwesen. "Zwanzig Provinzen", sagt Dareios in den Keilinschriften von Bagistan, "brachten mir Zins und was ich gebot, bas vollzogen sie bei Tag und Nacht." Er führte gleich seinen Borgängern große Kriege, machte Arabien zinspflichtig und behnte in Indien, in Norbafrita und in ben rauben Steppenlanbern Sththiens bie Grenzen seines unermeglichen Reiches aus. Aber seine Waffen waren nicht immer siegreich. Die stythischen Romaden an ber Nieber-Donau wichen mit ihren Beerben und Belten gurud und gaben ihre oben Felber und baumlofen Baiben ben Feinben Breis. die aus Mangel an Nahrungsmitteln bald an den Rand des Unterganges tamen und, von den Stythen verfolgt, selbst noch bei dem Rudzuge an ben Ufern ber Donau umgefommen waren, wenn bie griechischen Fürsten, benen bie hut ber Brude anvertraut war, fich (wie ber Athener Miltiabes, bamals herrscher im thrakischen Chersones, rieth) über bas Nieberreißen berselben batten vereinigen können. Glücklicher war Dareios in Bekampfung ber Emporungen, die in seinem Reiche ausbrachen. Rach ben Reilinschriften von Bagiftan (Bisitun) gewann er neunzehn Schlachten und nahm neun Könige. Die fich in ben einzelnen Landschaften bes Berserreiche als selbständige Berrscher aufwarfen, gefangen. Babhlon, bas sich unter einem Abkömmling ber chaldatfcen Konigsfamilie von ber perfischen Botmäßigkeit frei machen wollte, wurde burch die Lift und aufopfernde Treue eines perfischen Sbelmannes, Bophros, ber sich selbst verstummelte, um das Vertrauen der Feinde zu gewinnen, wie ber erobert und für seinen Absall schwer bestraft; und auch Milet und bie griechischen Stäbte in Rleinasien buften für ihre Befreiungeversuche mit barterer Anechtschaft. Die schwer errungene Reichseinheit burch ein symbolisches Denkmal zu verewigen, ließ Dareios burch beimische und frembe Werkmeister bie neue Saupt - und Tobtenftabt Berfepolis erbauen, Die für bas gange Reich Daffelbe fein follte, was Bafargaba, b. h. Lager ber Perfer, für bie Landschaft Perfis war. Perfepolis wurde "gleichsam die Hille oder der Leib des von ber Bollsjage vertlärten Mufterfürften und Lichtbefenners Dichemichib", bem Dareios nacheifern wollte.

§. 51. Sitten, Einrichtungen und Regierungsweise der Perfer. Bollsstämme und Geschlechter. Bersien war seiner natürlichen Beschaffenheit nach (§. 13. V.) sowohl zum Aderbau und Hirtenleben, als zur Erzeugung friegerischer Bergbewohner geeignet. Die zehn Stämme des Bolls (noma dische, felbbauen de, Krieger-Stämme) theilten sich daher in die deschäftigungen, doch gelangte die Herrschaft allein in die Hände der drei wassenlichen Adelsgeschlechter, unter denen die Basargaden, deren edelster Zweig, die Achämeniden, dem Bolle seine Könige gab, den ersten Rang einnahmen. Aus ihnen wurden die Reichsbeamten, die heerstührer und die Umgebung, die "Berwandten" und "Tischgenossen" des Königs gewählt. Die Berser bilde-

ten den übrigen Stämmen gegenüber eine herrschende Aristokratie. Sie waren von Steuern frei, und so oft der König das Stammland betrat, verlangte die Sitte, daß er Geld und Geschenke unter das Bolk vertheilte. Ihre Knaben wuchsen unter gemeinsamer sorgfältiger Erziehung auf. — Religionsform. Die Zorvastrische Ormuzdlehre (g. 45) wurde bei den Berfern in manchen Studen umgestaltet. Das heilige Fener und die Sonne, welcher weiße Roffe geheiligt waren, bildeten ben Mittelpunkt bes perfischen, auf Naturund Sternendienst beruhenden Cultus. Der mit Mosterien verbundene Mitbrascult. ber symbolisirt ward unter dem Bilde eines Jünglings, wie er einen Stier erlegt, hatte ebenfalls Beziehung auf Sonnen- und Sternendienft. Der medische Briefterstamm ber Magier ging auf die Berser über, verlor jedoch unter dem persischen Militärdespotismus seine frühere Macht und Bedeutung. — Sofleben. In Berfien herrschte der ungebunbenste Despotismus, indem der König mit der religiösen Heiligkeit des Kastenstaates und zugleich mit der patriarchalischen Allgewalt eines Romadenfürsten bekleidet war. Dem König gegenüber war Jeder Stlave, in feiner Hand war das Leben Aller. Wer vor fein Angesicht gelassen wurde, mußte sich vor ihm niederwerfen und den Boden mit seinen Lippen berühren. Wie der Thron des Ormuzd von Lichtgeistern umgeben war, so der Thron des persischen Königs, seines Stellvertreters, von einem zahlreichen und glänzenden, mit dem größten Luxus unterhaltenen Sofftaate, mit fieben oberften Bofbeamten und einem bochten priester lichen Rath (als Richter, Wahrsager, Beichenbeuter u. bergl.) an ber Spite. Die Stelle eines Obermundschenlen, eines Bogenträgers, eines Thorwächters und Anmelders. eines Stabhalters und viele andere Stellen waren Ehrenämter der vornehmen Berser, die mit Ehrengeschenken, mit Speisen aus bem königlichen Haushalt und mit anderen Auszeich= nungen belohnt wurden. Eine Leibwache, bestehend aus 2000 auserlesenen Reitern und einer gleichen Zahl Lanzenträger zu Fuß mit golbenen und filbernen Granaten an den Lanzen, bildete die schützende Umgebung des Königs und seines Hofes. Die königliche Tafel war mit ben ausgesuchtesten, aus fernen Gegenden berbeigeführten Speisen und Getränken besetzt. Der Hof wechselte nach den Jahreszeiten; den Winter brachte er in dem heißen Babylon tenanlagen (Barabiese) zur Obstzucht und Thiergärten mit gehegtem Wild bienten bem berfeinerten Lebensgenuß der perfischen Könige auf ihren Reisen. Für die Berbindung ber Landschaften mit den Hauptstädten dienten Runft ftra gen und regelmäßige, nach Boft= ftationen aufgestellte Staatsboten zu Pferde, welche ohne Mildficht auf Jahres- und Tageszeit die königlichen Briefe und Botschaften beförberten. Nichts glich an Schnelligkeit biesen reitenden Boten. Zugleich wurden Briese und Reisende aufs Sorgfältigste überwacht. An allen schwer zugänglichen Orten, an Brüden und Bässen waren Wachposten aufgestellt, welche die Briefe untersuchten und die Reisenden um ihren Ausweis fragten, damit leine Berschwörungen entständen. Die Straße von Sardes nach Susa, 337 Meilen, hatte 111 solcher Stationen. — Bor Allem gab fich die Ueppigkeit der perfischen Könige in ihrem Harem kund, wo Schaaren von prunkfüchtigen und ränkevollen Frauen, die zur Beftreitung ihres Butzes und ihrer Aleiderpracht oft die Einkunfte ganzer Städte und Landschaften angewiefen befamen, theils als rechtmäßige Gemahlinnen, theils als Rebsweiber ben Lüften ber herrscher bienten, fie zur Sinnlichkeit und entnervenden Wolluft reizten, nehft ben ihnen zur Bedienung beigegebenen Berschnittenen (Eunuchen) unermestliche Summen verschwendeten und einen unheilvollen Einfluß auf die Regierung und auf das Hof- und Staatsleben libten. — Landesverwaltung und Satrapenregiment. Das ganze Land wurde als Eigenthum bes Ronigs angesehen, baber alle Gelbabgaben ber unterworfenen Böller, sowie die aus den löniglichen Hoheitsrechten (Regalien) fließenden Einklinfte und die freiwilligen Geschenke in die Brivatlaffe des Gebieters kamen. Die Unterhaltung bes Hoses, des Heeres, der Staatsbiener 2c. wurde aus den Abgaben an edlen Metallen und aus den Naturallieferungen jedes Landes bestritten. Die Brovinzen wurden von Satrapen ober Statthaltern regiert, von benen jeder eine ber königlichen Hofhaltung nachgebilbete zahlreiche und kostspielige Umgebung hatte, zu deren Unterhalt er aus allen Theilen seiner Statthalterschaft Abgaben in Geld und Naturalien eintrieb. Da die Satrapen meistens Berwandte des Königs und mit großer Macht ausgerüftet waren, so fanden bie Lanbschaften keinen Schutz gegen ihre Erpressungen und brückende Berwaltung; lieferten

bie Statthalter nur die dem Hofe schuldigen Abgaben jährlich richtig ab, so konnten sie nach Willtür schalten und walten, und ihre Habgier und Genußsucht vom Schweiße ihrer Unterthanen befriedigen. Als die anfangs getrennte Civil= und Militärm acht in den Händen der Satrapen vereinigt ward, wurden diese so mächtig, daß sie sich um die königlichen Befehle wenig klumerten, häufig in tropiger Widersehlichkeit mit den Wassen in der Sand den Serrschern entgegentraten und daburch allmäblich die innere Auslösung des Reiches herbeiführten. Darum wurde auch die Ueberwachung und Bestrafung der Schuldigen und Berdächrigen immer strenger; Schreden und Furcht sollten Gehorsam erhalten; grausame Todesstrafen und Berstillnunelungen wurden an den vornehmsten Bersonen vorgenommen; geheime Späher und Bertraute, "die Augen und Ohren bes Königs" genaunt, berichteten über das Benehmen der Statthalter und Beamten; Angeberei wurde befördert und belohnt. — Reben dem Steuerdrucke war auch die Unterhaltung des zahlreichen, zum Theil aus Miethtruppen bestehenden Heeres eine die Brovingen schwer bedruckende Laft. "In jedem Betracht war und blieb das medisch-persische Reich eine äußerlich ganz mechanisch an einander geschobene Anhäufung verschiedenartiger Bestandtheile, durch tein inneres Band zusammengehalten, durch keinen anderen Hebel regiert und in Bewegung geset, als durch Furcht und Schreden"; ein Aggregat von Ländern und Bölkern, welche, je ferner, besto loser mit dem Kerne des Staatswesens verbunden waren. — Dagegen schonte der persische Despotismus bie Nationaleigenthumlichkeiten der Provinzen; zufrieden, wenn den königlichen Befehlen Gehorsam geleistet wurde und den Forderungen Genüge geschah, ließ die persische Regierung in der Regel den unterworfenen Boltern ihre vaterländischen Einrichtungen, Gebräuche und Gewohnheiten, ihren religiöfen Glauben und ihre Cultusformen, zuweilen sogar ihre einbeimischen Fürsten, und bennoch santen die Provinzen allmählich in Barbarei, benn, "tein durch bestimmte Gesetze geregelter Rechtszustand schirmte sie gegen Uebermuth und Frevel ber Satrapen und ihrer Diener, ber Steuerbrud zehrte an ihrem Bohlftande, und wenn ibre Bollsthümlichkeit auch nicht durch List und Gewalt vernichtet ward, so trankte sie boch an bem innern Uebel des Berlustes der politischen Unabhängigkeit, ohne welche der nationale Sinn Schwung und Entwidelungstraft verliert". - Beer wefen. Die Bahl ber perfifden Streitmacht war febr bedeutend, da jeder waffenfähige Unterthan militarpflichtig war. Die Beere waren in Diuft erung spläten und Festungen über das ganze Land vertheilt und wurden nur in Zeiten ber Noth alle burch ein allgemeines Aufgebot einberufen. Den Rern bes Heeres bilbete eine Abtheilung von 10,000 Fußgängern, die "Unsterblichen" genannt, weil diese Zahl stets vollzählig gehalten, jede Lücke sogleich ergänzt wurde. Aleidung und Bewaffnung waren bochft mannichfaltig, da bie aus verschiebenen Bollerschaften bestehenden Truppenabtheilungen in ihrer nationalen Tracht, Bewaffnung und Kriegsweise einherzogen, was, verbunden mit dem unendlichen Trof von Dienern, Knechten und Frauen, von Brachtwagen und Bepad, dem Bug ein buntes, fremdartiges Ansehen gab und ben Eindrud einer Bölterwanderung machte. Der König befand fich in ber Regel im Mittelpunkt bes Beeres, im vollen Schmud feiner Burbe, auf einem von niffaischen Roffen gezogenen Streitwagen, mit Bogen und Bfeilen bewehrt, umgeben von ben perfischen Stammbauptern und Eblen und geschützt von seiner Leibwache und der Garde der Rehntausend. Neben ihm befand fich bie Reichsfahne, die einen goldenen Abler mit ausgebreiteten Flügeln zeigte, und vor ihm ber golbene Sonnenwagen, von schneeweißen Bferben gezogen. Das Treffen wurde gewöhnlich mit einem bichten Bfeilregen eröffnet, bann ftritt man mit Lanze und Schwert. Im Aufschlagen, Ordnen und Befestigen der Zelte besaßen die Perfex Uebung und Gewandtheit. Bei der großen Zahl von Reitern entstand bei nächtlichen Ueberfällen leicht Berwirrung und Störung. — In ber Biffenschaft und Literatur haben bie Berfer wenig geleistet; dagegen beweisen die großartigen Ruinen des reizend gelegenen Bersepolis, bestehend in Trummern von Königsburgen und Balästen mit Thorhallen, Säulengängen, Marmortreppen und Wänden voll Inschriften und Bildnerei, so wie in Königsgräbern und in zahllosen Ueberresten von Statuen, Basreliefs und andern Sculpturwerken, welche Götter und symbolische Wunderthiere, unterjochte Böller, Geschenke bringende Boten und dienende Hofleute in geschmuckten Gewändern darstellen und ein Abbild des ganzen persischen Staats-Tebens vorführen, daß fie in den Runften, namentlich in der Bautunft und Bildhauerei, hinter andern morgenländischen Culturvöllern nicht gurudftanden.

§. 52. Resultate. Werfen wir auf die Boller, die wir mit bem Gefammtnamen ber "morgenlänbifden" zusammenfagten, jum Schluß noch einen Rücklick, so werben wir trot bes weiten Umfangs bes von ihnen bewohnten ganbergebietes und trot ber Mannichfaltigkeit ber von ihnen geschaffenen Cultur- und Lebensformen boch gewisse charatteristische Eigenthumlichkeiten mabrnehmen, nach benen wir fie in bestimmte burch innere Berwandtschaften begrenzte Boltergruppen eintheilen konnen. An ber Schwelle ber Beschichte begegnen wir im außersten Often ber dinefischen Ration, in welcher bie mongolische Race ben Höhepunkt ihrer erreichbaren Civilisation erstiegen bat. pisches Wesen und ihre stagnirende Bilbung von bem fräftigeren tautasischen Menschenftamm zuruchgestoßen wurde, so blieb bas Culturleben ber Chinesen auf die gleichartigen Bölkerstämme ber Nachbarschaft beschränkt und ohne Ginwirkung auf ben allgemeinen Bilbungsgang ber Menscheit, ber nur an ben wechselvollen Lebensgeschicken ber tautafischen Race seinen Fortgang und Berlauf Größer war ber Einflug bes ägnptischen Bolles, bas im norböstlichen Afrika, an ber Grenzscheibe ber beiben Erbtheile ber morgenländischen Welt, ein isolirtes Culturleben führte, wenn auch mit geringerer Abgeschlossenheit als Aus einer Mischung äthiopischen und kaukasischen Blutes bervordie Chinesen. gegangen, waren auch die Aeghpter nicht berufen, als die reinen Träger bes in ber Menscheit glübenden Gottesfunkens in ber Geschichte aufzutreten, wie groß auch die Macht vieler von ihnen erzeugten Bildungselemente auf die taukafischen Geschlechter in ihrer Kindheit und Jugend gewesen sein mag. Mit bewunderungswürdiger Ausdauer und Beharrlichkeit schufen die Nilbewohner jene festen Formen, in die sie ihr Religions. und Kunstleben und die gange Mannichfaltigkeit bes irbischen Daseins einfügten, Die burch bie Macht ihrer Unwandelbarkeit und Rube bem beweglichen Beiste ber jugendlichen Boller bes europäischen Alterthums so gewaltig imponirten und an benen sie selbst mit ber ganzen Zähigkeit ber orientalischen Natur Jahrtausenbe lang festhielten. Selbst ber zwingenden Macht bes Todes, die alles Geschaffene ber Berwesung auführt, um für die ewig erzeugende Lebenstraft neuen Raum zu gewinnen, suchten die Aegypter Schranken zu setzen und wenigstens, die menschliche Form und Gestalt vor ihrer vernichtenden Wirkung zu bewahren. Die ewige Ordnung und Geseymäßigkeit, die sie an ben Himmelskörpern wahrnahmen, die bem Strome ihres Landes die befruchtende Kraft gab und den ertödtenden Gluthhauch ber Buste fern hielt, sollte das ganze Leben ber Aegypter, sollte alle Erscheinungen ihres Daseins durchdringen und beberrschen. Gewaltig wirkte bie stille Macht ber starren beiligen Formen auf Mit- und Nachwelt, aber tiefe Wirkung war ohne belebenben Obem; fie erzeugte keine lebenskräftigen Schöpfungen; wie ihre Pyramiben und Mumien blieb bie ganze Cultur ber Aeghpter ein verdorrter Aft am Lebensbaum der Menschbeit. Die theosophischen Speculationen ber Priefter von einem Urwesen, aus bem bie schaffenben Geistesträfte emanirten, blieben ber Borstellung des Bolles und dem Cultus fremo. Zwischen biesen beiden Nationen ber starren Form und bes wandellosen Conservatismus finden wir zwei Bolferstämme gelagert, die auf die Entwicklung bes Menschengeschlechts ben mächtigften Ginflug hatten, bie Arier und bie Semiten. In ben geistigen Schöpfungen, welche biese beiben Boltergruppen gu

Tage förberten, liegen bie Wurzeln unserer gangen abenblänbischen Cultur. Sat uns die bisberige Darftellung auch nur zwei große Kamilien bes grischen Bölferftammes vor Augen geführt, Die Inber und die Franier in ihrer Bergweigung als Battrer, Deber und Perfer, so ist boch bie geistige, sittliche und phyfliche Kraft bei einigen berfelben von folder Bedeutung, daß die Anficht, nach welcher bie wichtigften Culturvöller Europa's von ihnen ausgegangen feien, nichts Wibersprechenbes in fich bat. Die Arier in Indien und in Fran brachten Bilbungsformen zur Entfaltung, die von berselben Wurzel ausgebend burch bie Einwirfung ber umgebenden Natur verschiedene Richtungen In dem fruchtbaren Lande am Ganges, wo unter einem lachenden Simmel Mur und Balb in feltener Ueppigkeit prangt, folgten bie Arier bem angebornen Sang zur Rube und Beschaulichkeit und bilbeten mit solcher Ausschließlichkeit bas Geistes- und Seelenleben aus, daß Natur und Welt in ihren Augen alle Bahrheit und Realität verloren, daß fie fich von dem wirklichen und handelnden Leben abwandten und nur in der Welt der Phantafie, im Anschauen ber Gottheit ihre Befriedigung fanden. Die Briester und Weltweisen bevölkerten Himmel und Erbe mit Schaaren von Göttern und Beisterwesen, die fie wieber burch ben nrsprunglichen Begriff von Brahma als Urgeist und Weltfeele jur Ginbeit jusammenfagten; biefer Brahmabegriff wurde allmählich burch bie erstaunliche Geistesthätigkeit ber inbischen Gottesgelehrten auf eine Höhe ber Abstraction geführt, daß er alle Gestalt verlor und die große Menge ihn nicht mehr fassen tonnte. Das Bolt fuhr bemnach fort, seine Gebete und Opfer an die alten Naturmächte zu richten, und erbaute sich an den Legenden und Wundersagen, womit die Brahmanen seine Phantasie füllten, indeß biese in ihrer Speculation immer bober ftiegen. Nur Brahma, ber unpersonliche Weltgeift, aus bem Alles seine Entstehung nahm und zu bem Alles im ewigen Kreislauf wieder zurudlehren mußte, batte für fie mahres Sein; alles Uebrige war Schein und Sinnentäuschung, von beren Einwirtung sich ber Weise aus allen Kräften befreien muffe. Nur wenn burch strenge Ascese bas Fleisch getödtet, jeder Sinnenreiz erftickt und bas förperliche Dasein gleichsam ausgelöscht war, konnte die Rückfehr zur göttlichen Urkraft eintreten, konnte die Menschenseele die ersehnte Rube im Schoofe Brahma's finden. Wurde dieser Alles verschlingende Pantheismus auch mit ber Zeit durch die Mudwirtung bes Bubbhiftischen Rationalismus in etwas gemilbert und seiner Folgerichtigkeit bie Spitze abgebrochen, so war boch die ganze indische Natur so sehr dem materiellen und praktischen Leben abgewendet, daß auch biese Reaction keine wesentliche Aenberung in bem Boltsleben erzeugte, bag tein thatträftiges Sanbeln Boben gewann, daß ber Weg zu echter Humanität unbetreten blieb. Mensch und die Natur hatten fur ben Inder nur in so fern Werth, als sie aus Brahma hervorgegangen waren; die Rächstenliebe überschritt nie die Schranke ber Kafte; sie erhob sich kaum zu ber Höhe bes Nationalgefühls und ber Baterlandsliebe; allgemeine Menschenliebe war am Ganges und Indus ein unbekannter Begriff. — Anders gestaltete sich bas Geistesleben bei ben Ariern in Fran, wo die Gegensätze ber Natur und bes Klima's, ber Wechsel von fruchtbaren Landschaften und Sandwüften, von Sonnengluth und Winterfrost ben Glauben an eine zwiefache Göttermacht erzeugte, und bas Müben und Ringen um bie Digitized by Google Meber, Geididte. L.

Bebürfnisse bes Daseins bas Bolt mannhafter und träftiger erhielt. In Iran. bem Lanbe ber Gegensate, konnte fich ber Gottesbegriff nicht wie in bem reigenden Gangesgebiet gur Einheit geftalten; ber unversöhnliche Zwiespalt, ben ber Franier in ber Welt ber Wirklichkeit gewahrte, mußte fich auch in seinen religiösen Borftellungen abspiegeln. Er bildete sich ein Geisterreich über und außer ber Ratur und bevöllerte es mit Schaaren guter und bofer Wefen, bie sich die Erlösung und das Berberben der Welt und der Menschbeit als Riel und Kampfpreis ihres Ringens und Mübens aufgestellt. Dem Inder ist die ganze Natur vom Uebel und ber Nichtigkeit verfallen, bem Barfen nur bie eine von Abriman berrührende Seite berfelben; feine Lebensaufgabe besteht baber nicht, wie bei bem Inder, in ber Auflösung und Bernichtung bes materiellen Daseins, sondern in der Bekämpfung der Arges sinnenden Dämonen in der äußern Natur wie in ber eigenen Bruft, bamit bie Lichtgeifter, bie Diener bes Ormuab, die Berrichaft erbalten. Diese praktische und sittliche Aufgabe bilbete bie Grundlage von Zoroafters Lebre, die in dem Bend-Avesta niedergelegt war; und so wirksam war biese Lehre auf bas sittliche und werkthätige Leben, daß die altesten Schriftsteller ber Griechen die Sittenreinheit, die Wahrhaftigkeit und die Arbeitsamkeit der Iranier rühmend hervorheben. Das Ceremoniel und die Reinigungsvorschriften, womit in der Folge die Priefterschaft ber Magier bas Boltsleben fesselte und bie freie Bewegung ber Rrafte bemmte, griffen boch nie so tief in bas praktische Leben ein, daß sie bas thatkräftige Sandeln gelähmt, das Wohlgefallen an der Natur erftickt und ein Traum- und Buferbasein als bochstes Lebensziel aufgestellt batten. Die Franier entfalteten ein großes historisches Leben, mächtige Persönlichkeiten, wie Roros und Dareios, tamen aur Erscheinung, bas Rastenwesen fand teine Entwickelung; in Indien ging die Menschengeschichte in ben Religionsmothen unter, Die Berrschergestalten verflüchtigten sich zu Repräsentanten ber Gottbeit, ju Bollstredern ber Brieftergesete, Die individuelle Kraft verlor sich im Kastenzwang. — Wie sehr auch bei den Ariern bie und da einzelne Beiftebrichtungen vorherrschen, einzelne . Uebertreibungen jur Erscheinung tommen mochten; immerbin blieb ein gewisses Gleichmaß aller Seelentrafte, ein harmonisches Fortschreiten nach Ginem Ziel ber nationale Grundzug; bei ben Semiten bagegen standen die entgegengesetten Richtungen unvermittelt neben einander; getheilten Herzens gaben fie fich ben Mächten ber finnlichen und überfinnlichen Welt bin. Bei ben altesten Boltern Dieses Stammes, Die ein eigenthumliches Culturleben jur Ausbildung brachten, bei ben Babyloniern und Phoniziern, führte bie Berehrung ber zeugenden und gebarenden Naturfraft zu einem Cultus voll üppiger Sinnlichkeit und Unzucht, neben welchem ein finsterer Dienst mit Menschenopfern und Selbstverstummelung herging, ein Gegensat von ausschweifender Hingebung an die Luste des Fleisches und die Reize ber Sinne und von maglosem Verfinken in Schmerz und Berzweiflung, wie ihn das ganze leben dieser Bölker aufwies. Weichliche Genugsucht wechselte hier mit graufamer Selbstqual ohne Bermittelung und Uebergang. Daneben suchten die Babhlonier die Gesetze des Natur- und Menschenlebens in den Sternen ju ergründen und wurden die Schöpfer ber Aftronomie und ihrer unechten Tochter, ber Aftrologie. Regfam und erfindungsreich richteten biese beiben Bölker zugleich ihre Thatkraft und ihren emfigen Forschungstrieb

auf Hanbel, Industrie und Schifffahrt, wodurch fie bie Bermittler awischen Morgenland und Abendland, die Träger und Berbreiter des öftlichen Culturlebens nach bem noch unentwicklten Westen wurden. Die Lift und Berschlagenheit ber Sibonier, die kihne Unternehmungsluft ber Thrier, der Reichthum und bie Pracht ber Babylonier waren im gangen Alterthum be-Auch bie Rriegstunft vernachläffigten fie nicht, boch wurden fie barin überholt von bem stammberwandten Bolte ber Affprier in Ninive. Das gegen blieb ihnen ber Ruhm, querft ein geordnetes Staats- und Rechtsleben mit festen Gesehen eingerichtet und bie personliche Freiheit bes Menschen gegen Despotismus und Willfür ficher gestellt zu haben. Die Affprier aber pflegten neben ben Waffen auch bie Bautunft mb Bilbnerei, wie bie merhvurbigen Denkmale beweisen, die man in unsern Tagen unter ber Erbe bervorgegraben, wo sie gegen britthalb Jahrtausend geruht hatten. Zwischen bem chalbaischen und affprischen Reiche im Often und bem meerbeberrschenden Handelsvolk an der phonizischen Ruste im Westen erkämpfte sich das unscheinbare Bolk ber Hebrüer, beren Borfahren einst von bem Randgebirge Armeniens und vom obern Laufe des Emphrat und Tigris berabgestiegen waren, feste Wohnsite an ben Abhängen bes Libanon und auf ben grünen Söhen von Jesreel und Juda. Als Eindringlinge standen sie der alten kanaanitischen Bevölkerung, obwohl berfelben stammverwandt, feindlich gegensiber. Dieser feindliche Gegensatz, ben sie durch ihre nationale Abgeschloffenheit und ihre eigenthümlichen, dem beidnischen Wesen ber Nachbarvöller wiberstrebenden Sitten, Einrichtungen und Religionssatzungen noch schärften, brachte bas Bolt Israel in eine isolirte Stellung und bewirkte, daß fie ben von ben Borfahren überkommenen Glauben an ihren Nationalgott Jehovah festhielten und nach einzelnen vorübergebenden Berirrungen immer wieder mit alter Treue und Bietät zu bemfelben guruck kehrten. "Je ausschweifender der Cultus der Wollust und der Entmannung in ihrer Nabe fich gestaltete, je bober bie Flammen ber Molochsaltare emporstiegen, um so reiner und tiefer fakten die Bebrüer ihren Jehovabbegriff. Schritt por Schritt entkleibeten fie ihn von allen sunlichen Elementen und schauten ihn endlich als eine geistig-sittliche Macht an, für beren erhabene Größe die Natur nichts mehr als ein Fußschemel ift." Die Muße, die ihnen übrig blieb von ber Wartung ber Beerben und bem Anbau ber Felber und Obsigarten, ber Feigen und Reben, wibmeten fie bem Dienste Jehovahs, zu bessen Spren fie bie Iprifche Poefie ausbildeten und bie Propheten ihre erhabenen Geberworte verkindeten; und die kriegerischen Großtbaten, wozu sie durch die feindlichen Nachbarstämme getrieben wurden, bewahrten fie in treuer Ueberlieferung, bis bie vorgeschrittene Bilbung fie in geschichtliche Formen Meibete. Lage amischen ben beiben erobernben Grogmächten Affprien und Aegopten verwidelte sie endlich in Rämpfe, benen ihre schwachen Kräfte nicht gewachsen waren. Rach belbenmütbigem Ringen erlag zuerst Israel ben waffengeübten Königen von Ninive und bann Juba bem jugenblräftigen chaldäischen Reiche in Babylon. Sie wurden fortgeführt in "bie Stäbte ber Meber" und an "bie Bafferbache Babblons", wo fie nur in bem Bertrauen auf Jehovah eine Stute und einen Stab fanden gegen die Leiben ber Anechtschaft und ben Hohn ber Fremdlinge. In ihm erblickten fie ihren Eröfter und wahren Ronig, wenn

Trauer und Sehnsucht ihr Herz beschlich. Doch auch die Tage ber Affprier und Babblonier waren gezählt. Im Bunde mit ben Mebern batte ber Chalbaerkonig Nebutabnezar die Macht Rinive's gebrochen und Babylon zum Sieg und zur Herrichaft geführt; aber aus bem Schoofe bes Meberreichs ging bas Beltreich ber Berfer berbor, das unter ber Führung eines Belbenkönigs burch bie inwohnende Jugendtraft schnell einen Umfang gewann, wie keines der früheren Nicht nur die semitischen Böller und Städte mußten fich als Glieder bem versischen Riesenkörper anschließen, auch Aegypten gehorchte ben Geboten bes Herrschers von Susa und Persepolis, die zahlreichen Bölkerstämme Kleinasiens, ben reichen König Krösus von Lybien an ber Spite, huldigten ber überwältigenden Macht der Perser, und die griechischen Handelsstädte an der ägäischen Meerestufte mit ihrem edeln Runstleben zierten wie ein Burpursaum bas Herrschergewand bes "Großtönigs". Die Perser besagen jedoch nicht bie ordnende und gestaltende Rraft, die jur Bewältigung und Berbindung ber verschiedenartigen Bollvelemente erforderlich gewesen ware. Ohne inneres Band lagen Stämme und Böllerschaften, verschieben an Natur und Religion, an Sitten und Sprache, an Lebensweise und Bewaffnung, neben einander, ein Massenstaat, dem die belebende Seele, die Macht eines geordneten Organismus gebrach. Gestützt auf eine mechanisch zusammengefügte Menge, führte ber Großtonig, bessen Reich von ben Schneehoben bes Hindulbugebirges bis an die agyptische Buste und an die Mündungen ber Donau reichte, seine zahllosen Schaaren wider die Griechen, um auch beren fleine Staaten als zinspflichtige Glieber seinem unermeglichen Reiche beizufügen; aber hier zerschellte sein Riesenbau an einer geheimnisvollen, dem Oriente unbefannten Macht, an der Selbstregierung und individuellen Freiheit und Kraftentfaltung ber Bellenen.

# B. Die griechische Welt.

Das hellenische Land und seine Bewohner.

#### I. Das Festlanb.

§. 53. Griech en land ist der süden Theil einer großen Halbinsel, die im Norden breit und zusammenhängend, im Süden schmal, umregelmäßig und buchtenreich erscheint. Bon vielen Gebirgszügen durchschnitten, besteht sie auß Berg- und Hügellandschaften, die das Land in eine Menge kleiner, abgeschlossener und gesonderter Gegenden theilen und die Entstehung vieler getrennten Staaten, gleich den Cantonen der Schweiz, begünstigen. Im Norden wird die Halbinsel von einer großen, vom adriatischen bis zum schwarzen Meer reichenden und in ührem östlichen Berlause Hänus deber Balkan genannten Gebirgskette durchzogen, an deren söklichen Abhängen die rauhen Gebirgskänder Flyrien, Matebonien und Thratien sich anlagern, die neben hohen, theilweise an Golde und Silbergruben reichen und mit Waldung bedeckten Berggegenden Thäler und Ebenen von großer Fruchtbarkeit enthalten. Sie stoßen im Süden an das, Griechenland von Klein-Asien trennende, ägäische Meer, aus welchem die schmale Straße des Hellespont (Dar-danellen) in das kleine Meerbecken Propontis (Marmorameer), aus diesem die noch schmalere, slußähnliche Straße des Bosporos in das schwarze "gastliche" Meer (Bon=tos Euxeinos) sührt. Die Küsten von Thrakien und Makedonien waren mit griechie, schwen der Hebren der Hebrenden Kabusa), Strymon und Axios (Bardar). Die Hauptstadt

bes von vielen kriegerischen Bolksflämmen bewohnten Makeboniens war Pella, das zur Beit Philipps und Alexanders der uralten Hervenstadt Edessa mit ihren Königsgräbern

den Borrang abgewann. — Südwärts von Allyrien und Makedonien lag

1. Nord-Griechenland, bestehend aus Epeiro Bund Theffalien, zwischen welchen von Norden nach Siben das wilde, zadige, fast immer beschneite Felsengebirg bes Binbos, ber Haupthotenpunkt aller griechischen Berge, bingiebt. Das erftere ift ein ranhes, zerkliftetes Gebirgsland, von verschiedenen meist pelasg ifchen Boltern friegeri= scher und abgehärteter Natur bewohnt, "deren Fürsten alljährlich nach feierlichem Opfer bei bem Dorfe Baffaron gefeslich zu regieren schworen und dafür den Treueid des Boltes empfingen". Im Suben die Molosser mit der Hauptstadt Ambratia (Arta) an dem gleichnamigen Meerbusen; im Norden auf der matedonischen Grenze Dobona, mit einem altehrwürdigen Beus-Oratel. Beiter nordwärts an ber Rufte von IIIprien lag Epibamnos (Oprrhachium), eine korinthische Colonie. — Theffalien ift ein von verschiedenen Armen des Pindosgebirges eingeschlossenes Land, mit fruchtboren Ebenen und fetten, zur Pferdezucht geeigneten Triften. Es wird von dem ruhig hinfließenben Fluß Beneios (Salambria) durchströmt, dessen von grottenreichen Felswänden umgebene und von schattigen, malerisch geordneten Gebüschen bewachsene Ufer nabe am Ausfluß das burch feine grotesten Naturschönheiten berühmte Thal Tempe zwischen dem Berge Dlympgs, bem "vielgezacken" Götterfitze, und bem Offa bilben. Das Beliongebirg auf der Halbinsel Magnesia schließt die Bergreibe nach Often ab, doch lassen sich weitere Berzweigungen nach Euböa und den andern Infeln verfolgen. — Unter den thesfalischen Städten sind zu merten Lariffa am Peneios, die alte pelasgische Hauptstadt, Jolitos mb Lamia an zwei Buchten; Bharfalos und unweit bavon Ron ostephala (hundstöpfe), als Schlachtfelder berühmt. Theffalien wurde von ritterlichen Abelsgeschlechtern beherricht, die als Reifige im Heere fochten. Tapfer und ftolz auf volksthümliche Unabbangigleit, aber ohne Empfänglichteit für gemeinhellenische Dinge, beschränkte ber theffalische Abel seine Hauptsorge auf Rokzucht und Turmiere, Jagd und Taselsreuden und "Neinfügige Grenzsehben". Ein großartiges Nationalleben konnte in dem Lande nicht Wurzel schlagen. "So zerfiel benn die schöne, fruchtbare, von Gebirgen und Höhenzugen burchschnittene Ebene in eine Reihe selbstherrlicher Städte und Bezirke, welche, von reichen Geschlechtern regiert, für die Dauer allgemeiner Heerfahrten den dictatormäßig gebietenden Herzog oder Tagos wählten, im Uebrigen ein selbstfüchtiges Sonderleben führten". Gastfreundschaft, Bruntliebe und Offenheit bildeten die bessere Seite des Nationalcharatters, namentlich bei den Großen, aber Eigenliebe und Sinnlickleit zerflörte mit der Zeit den mannhaften, diedern Sinn und die ritterliche Tugend. Den füblichen Grenzwall Theffaliens bilbet bas raube Dthrys. gebirg und die Bergtette des Deta; amischen ihrem Fuß und dem Meerbusen liegt eine schmale Schlucht, die den einzigen natürlichen Eingang von Thessalien n**uc** Hellas bildet. Dies ift ber berühmte zwei Stunden lange Bag ber "heißen Thore" (Thermophlä), ber awischen bem vortretenden Kallibromosgebirge und ber sumpfigen Meerestufte an zwei Stellen so enge war, daß nicht zwei Wagen neben einander durchfahren konnten. Seinen Ramen hatte er von den heißen Quellen, die noch jest an der Bergwand hervorsprudeln.

2. Mittel-Griechenland oder Hellas. Im Often bis zum Borgebirge Sunion ist Hellas von Armen des Deta durchschnitten, worunter in Attika der Penteliston wegen seines Marmors, der träuterreiche Hymettos wegen seines Honigs und das Lauriongebirg wegen seiner Bergwerke am bekanntesten sind. Andere Zweige ziehen von Speiros her in siddsstlicher Richtung und bilden die in dem Religionskultus als Wussensitze berühmten Berge Parnasson, hellston und Rithäron, deren landschaftlicher Charaster, deren Wälder und Oneken zum Gesange begeistern, wo gleichsam der Gesang der Natur den menschlichen hervorruste". Der Parnassos, der merkwürdigste darunter, ist ein über 7000 Fuß hohes, sast sentrecht aus der Ebene emporsteigendes nackes Felsengebirg von blänlich-grauem Kaltstein in imposanter Umgebung. Unter den Flüssen sind der Ache Loos und der in den See Kopais mündende Kephisson die größten. Bei Athen sließt das Alüschen Ilissos.

Hellas zerfallt in folgende Staaten: A) Attika (zur Zeit des peloponnesischen Krieges 500,000 Ginvohner, darunter 40,000 Skaven), ein wenig fruchtbares, nur an Oliven,

Digitized by GOOGIC

Keigen. Honig und Wachs reiches Higelland mit der drei Stunden weiten Hauptstadt Athen, mit ber auf ber Halbinfel Dunpchia angelegten Bafenftabt Beiraeus (bie von Themistofles statt des altern Hafens Phaleron zum Kriegshafen und zur Schiffswerfte umgeschaffen und nach den Perfertriegen durch zwei schenkelartig auslaufende Mauern mit Athen verbunden worden mar), mit Eleusis, dem berühmten Mittelpunkt des De= metercultus und der geheimen Weihen (Mhfterien), zu deffen ehrwürdigem Heiligthum bie mit vielen Dentmälern gefcomudte beilige Strafe führte, und mit bem Schlachtfeld auf Marathons Sbene. Ursprünglich ein selbständiger Priesterstaat, beffen Entstehung die Sage auf den Belasger Ogen und auf den Thraker Eumolpos zurkaführte, bewahrte Eleufis auch nach feiner Berfcmelzung mit Athen noch die Lehren, Satungen und Sitten ber morgenländischen Welt- und Lebensanschauung, die in den beiligen Mosterien fortgeführt wurden. Gegenüber von Athen im saronischen Meere liegt die durch ihre hohe Cultur, ihre Schiffsahrt und ihren Kunstsinn ausgezeichnete voltreiche Insel Aegina, wo Abnig Pheidon von Argos (§. 77) die ersten Mingen prägen ließ und 470,000 Staven den stolzen und harten handelsherren dienen mußten, und das durch die Seeschlacht bekannte B) Bootien, ein fruchtbares Land mit getreibereichen Ebenen um ben im Sommer fast ganz trodenen See Ropais, beffen Baffer burch unterirbifche Abauastanäle (Ratabothren, Emissarien) dem Meere zugeführt ward. In seiner Nähe lag das durch Handel und Reichthum blübende Orchomenos, ber uralte Six ber Minver, mit mert-Das bootische Land vereinigte die Bortheile des Klisten- und Binnenwürdigen Ruinen. landes. Denn es berührte die Hauptstraßen des griechischen Seeverkehrs und hegte zugleich im Innern eine Fulle von Hulfsquellen. "Fette Triften breiteten sich an den Fluffen und Seen aus; Korn und Wein gedieh reichlich; burch Gartenbau und Pferdezucht hatte bie Landschaft einen Vorrang vor allen Nachbarländern. Sie war bicht bevölkert von einem gefunden Menschenschlag; man rühmte die Körperkraft der bootischen Männer und die Schonheit der Frauen." An der Spitze der 14 zu einem Bunde vereinigten bootischen Städtegebiete stand bas flebenthorige Theben mit ber Burg Rabmeia. Bootien war ber Schauplat ber meisten Kriege, daher viele Orte burch Schlachten berühmt sind, so das heldenmüthige Platää am Kithäron, nahe der Grenze von Attika (Schlacht 479, Belagerung 429—427), das sich schon im Jahre 510 unter die Schutzberrlichteit Athens stellte. Delion an der Rufte des Euripos (Schlacht 424), Koroneia (447 und 394), Leuttra (371), Charoneia (338). Unter ben fibrigen Orten find noch ju merten : bie Safenstadt Aulis am Euripos, Tană qra auf einer steilen Anhöhe in einer weinreichen Gegend: Haliartos am Ropaischen See; Thespiäu. a. m. Böotien war häufig von Erdbeben heimgesucht: Orchomenos sand bei einem solchen seinen Untergang. Bielleicht ist die Wythe vom Berfinken des Sehers Amphiaraos mit seinem Biergespann in der Hügelgegend von Tanagra auf Eine solche Erberschütterung zu beziehen. C) Photis mit dem steilen Felsgebirg Parnaffos in großartiger Naturumgebung und dem Musenborn Caftalia. Am Fuße des Barnassos in einem als Mittelpunkt (", Nabel") der Erde gedachten Orte lag die heilige Tempelstadt Delphi (Bytho), mit ihrem berühmten Apollo-Orafel und zahlreichen Brachtgebäuden und Kunstwerken. Die auf einer Ruppe des Berges erbaute Tempelstadt, die im Silben auf mehr benn breißig von flarken Grundmauern getragenen Terraffen ruhte, machte burch die wilde Naturschönheit, den Wechsel der Felsen, Balbungen, Grotten, Bäche, des öben Gebirges und der fruchtbaren Ebene einen mächtigen Eindruck und erfüllte mit den Schauern religiöser Gefühle. Neben ber Stadt Delphi sind noch zu merten das uralte Daulis der mythischen Thrater; die feste Stadt Elatea und die fluchbelabenen Orte Rriffa und Rirrha, die wegen Gingriffs in die Tempelgilter und wegen Wucherei auf Kosten der zahlreichen Vilgrime zerstört und dem delphischen Gott geweiht wurden. — Die Phoker lebten ohne Sklaven in zwanzig bis dreißig Stadt- und Landrepubliken, welche unabhängig innerhalb ihrer Grenzen über gemeinsame Angelegenheiten durch Abgeordnete rathschlagten. D) Doris, ein Kleines rauhes Gebirgsland, Stammsit ber Dorier mit vier unbedeutenden Städten. E) Lokris. Es gab drei Staaten dieses Namens: 1) das epiknemidische Lokris in der Nähe der Thermophlen, 2) das opuntische mit der Stadt Opus am Enripos. 3) das ozolif de am "triffäischen" ober torinthischen Meerbusen mit ber Hafenstadt Naupaltos (jett Lepanto). "In friedlicher Abgeschiedenheit bewahrten die Kleinen Lokrischen Bölker-

schaften Mannheit, Gastfreundschaft und Sitteneinfalt; sie wurden, meistens Hirten, Ader= bauer und Aleinstädter, von ehrbaren Geschlechtern so regiert, daß die Bollsgemeinden dem Sutachten ber Sauptlinge willig folgten; Anechte und hörige Leute fehlten biefen weber reichen noch armen Freisassen, welche ohne Neib und Scheelsucht das Erbe ihrer Bäter bestellten und den etwaigen Gährungsstoff zeitig als Pflanzer in die Fremde abführten." F) Aetolien, ein rauhes, waldiges, vom Acheloos durchströmtes Gebirgsland mit wilden. triegerischen Bewohnern verschiedenen Ursprungs, die neben reichlicher Jago, Biehzucht und geringem Aderbau in den fruchtbaren Cbenen an der Südkliste hauptfächlich der Land- und Seefehde oblagen, und als abgebärtete Söldner und gefürchtete Freibeuter in die Kerne 200en. Hauptort bes in mehrere Stäbtegebiete zertheilten und zu einem Bund vereinigten Boltes war die auf einer Bergebene gelegene uneinnehmbare Bundesstadt Thermon, reich geschmück mit Hallen und Tempeln, mit Gemälden und Bildsäulen. G) Akarnanien, füdwärts vom ambratifchen Weerbusen, an dessen User Argos Amphilochiton lag, mit dem burch Augustus' Sieg (31 v. Chr.) beruhmten Borgebirge Actium (in bessen Rähe später Rikopolis gegründet ward) und mit der Stadt Leukas, der sesten Bundesstadt Stratos und einer Anzahl offener Fleden. Die Aetoler, Atarnanen und Epeiroten ftanden mit dem Hellenenthum nur in schwacher Berbindung. Sie gehorchten entweder erblichen Fürften ober vom Bolle gewählten Aelteften und bauptlingen. "Blutrache, Faust= und Fehderecht, sichtbar im steten Wassentragen, Dorf= und Fleckenleben im Gegenfatz zum städtischen, Jagd und Lust an Biehzucht auf der einen, Widerwille gegen Aderban und Handel auf der andern Seite, schlichte, rauhe Sitte, von Stätigkeit begleitet viese und ähnliche Büge erinnerten an die alte Ritterzeit, als dieselbe für das übrige Hellas bereits untergegangen war." Durch die fleine Landschaft H) Me garis mit ber nahe an ber Rufte liegenden Stadt Megara tommt man an den von dem korinthi= ichen und faron if den Meerbufen bespülten Ifthmos (Landenge), welcher Bellas mit dem inselartig abgeschlossenen Landtheil im Sitden verbindet.

3. Beloponnes (jest Morea). Diese auf vier Seiten vom Meer begrenzte Halbinsel "die Burg von Hellas", ist durchweg Gebirgsland. In der Mitte erhebt sich das raube Tafelland Artabien, ringsum von hoben Randgebirgen eingeschlossen, welches nach der öftlichen und nach den drei füblichen Landzungen Abzweigungen entsendet, unter denen ber in das Borgebirge Tänäron auslaufende, das raube Lakonien von dem fruchtbaren Me f f e n i e n fcheidende Tap g et o 8 am höchsten ist. Auf Arladiens Berghöhen entspringen die bedeutendften Fluffe des Landes, der Alpheios mit westlichem, der Pamifos und ber "schönfließende" Eurstas mit füblichem Lauf. Das durch seine Naturschönheiten berühmte Gebirgsland Arladien, wo hohe Berge mit weidereichen, zur Biehzucht geeigneten Triften und fruchtbaren Thalern abwechseln, bilbet ben Kern und Mittelpunkt bes Landes, an den fich die übrigen Staaten anschließen. Die Einwohner waren ein einfaches. durch ein rauhes hirtenleben abgehärtetes und streitbares Bolt, das (gleich den Schweizern) in spätern Jahren gern um Sold in fremde Kriegsbienste trat. Arkadien hatte, außer den alten, von den Spartanern lange Reit in Unterwürfigfeit gehaltenen Städten Mant in eig (Schlachten 418, 362, 267) und Tegea, noch das auf Epameinondas' Rath angelegte Megal op ölis und einige andere minder wichtige Orte. — Die Abrigen peloponnesischen Staaten waren A) Achaia am forinthischen Meerbusen mit Paträ, Aegion, Helite, durch einen herrlichen Poseidontempel ausgezeichnet, und mit neum andern schon in uralter Beit zu einem Bunde vereinigten Städten, die den Zeustempel in Aegion zum Mittelpunkt Bu diefem um die Mitte des 3. Jahrhunderts neu organisirten achaischen Bunbe gehörte außer ben erwähnten zwölf Städten auch die Handelsstadt Sithon, ber uralte Sit hellenischer Kunft, und das reiche, prächtige, durch Handel, Gewerbsleiß und Runstfertigkeit (Erzquß und Thongefäße) berühmte Korinth, in der Nähe zweier Buchten mit der festen Burg Afrotorinth. Sudwestlich davon lag die kleine Republik Bhliafia mit ber Stadt Bhlius. Abgefchloffen von der übrigen hellenischen Belt und nur auf den Bortheil der engern Heimath bedacht, hielt fich der burch Handel, Aderbau und Gewerbsleiß wohlbabende achäische Städteverein unbetheiligt au den Kämpken des übrigen Griechenlands. B) Argolis, ein buchtenreiches, felfiges Land mit der Hauptstadt Argos deren Burg Lariffa ("Bergvefte") aus pelasgifder Borzeit herzurühren icheint; mit ben uralten,

Herrschersten bes Heerkönigs Agamemnon, Mylena und Thrinth (Tirpus) in beren Nahe sich die Trümmer riesenhafter Bauwerke die "Cyklopenmauern", das "Löwenthor" befinden, und mit mehreren andern theils geschichtlich und mythisch, theils als Handels- und Seeftabte befannten Orten, als Remea (nemeifche Spiele), Lerna (Lernaifche Schlange), Epidauros, Erbgene, Bermione, Rauplia, ber Bofeibons-Infel Kalauria mit Afplrecht (wo fich Demosthenes den Tod gab) u. a. C) Lakonien, das füdlichste, in zwei Landzungen und Borgebirge (Tänäron und Malea) auslaufende rauhe Gebirgsland mit wenigen fruchtbaren Alächen im Eurotasthale. Die bedeutenoften Städte find, außer ber hügeligen, freisförmig erbauten hauptftadt Sparta (Latebamon), bie zur Zeit ihrer Blüthe etwa 60,000 Einwohner, barunter 8-9000 borische Bürger, zählte, die uralte Tyndaridenstadt Amyklä, durch einen eigenthümlichen Apollocult bekannt, Sellafia (Schlacht 222), Selos (Seloten?) und die hafenstadt Gutheion am latonischen Meerbusen. Um die Landschaft Annuria im Norden führten die Spartaner langjährige Kriege mit Argos. D) Messen ien ein fruchtbares, aber wenig bevöllertes Land mit der alten Bergfeste Ithome, die späterhin der auf den Rath des Epameinondas angelegten hauptstadt Deffene als Burg biente, mit ber Seeftadt Bylos (Navarino), gegenüber ber öden Insel Sphatteria und mit ber borischen Stadt Stenntlaros. Bon schönen waldigen Bergen durchschnitten, boten die reichen Ebenen und Abhänge eine Fülle von Getreide und edlen Sübfrüchten und die grafigen Anhöhen und Berghalden gaben zahlreichen Schaf- und Rinderheerben treffliche Beibeplätze. E) Elis, ein fruchtbares, reiches, vortrefflich angebautes Land, bas unter einem heiligen Gottesfrieden stand und barum Jahrhunderte lang von allen Kriegen verschont blieb. Wichtiger als die Hauptstadt Elis und der uralte Herrschersit Bisa waren die Gebäude und der heilige Hain Alltis in der Ebene von Dinmpia am Appleios, wo alle vier Jahre die berühmten olympischen Spiele geseiert wurden und wo sich der prachtvolle, von dorischen Saulen getragene Beuß-Tempel befand, mit ber majestätischen Bilbfaule biefes Götterkönigs, von Pheidias aus Gold und Elfenbein verfertigt und als Meisterwerk der plastischen Kunft betrachtet. Außer dem Tempel und der colossalen Statue des fitsend bargestellten Zeus war Olympia noch durch eine Menge anderer Kunstwerke, Denkmäler und Bauten zum Zwed ber Festspiele ausgezeichnet. Die Gegend südwärts von Olympia führte den Namen Triphylia mit Nestors "sandigem" Pylos. — Griechen= land hat eine sehr reiche Küstenentwickelung, ein glückliches Klima und eine vortheilhafte Bodenbeschaffenheit. "Tief dringt das Meer ein in alle Kuften, gliedert und gestaltet sie auf das mannichfachste, bilbet gabireiche Busen und in ihnen Buchten und Seehafen. Gine reine und doch milde Luft bewahrt das hellenische Land eben so sehr vor der Erschlaffung ber süblichen wie vor der Rauhheit der nörblichen Barbaren; ein Naver und durchsichtiger Himmel zog das Gemuth aufwärts zu heiterer und freier Stimmung; und während das allidliche Klima bes Binnenlandes jede Broduction beförderte, die der Beschaffenheit des Bobens irgend entsprach, lub das Meer, welches einen unverhältnismäßig großen Theil seines Gebietes bespült, die Küstenbewohner zu fernen Unternehmungen ein und gewährte den Cr= zeugnissen der Natur wie des Kunstfleißes sicheren und bequemen Absat."

# II. Die griechischen Infeln.

§. 54. Die wichtigsten Inseln im westlichen (ionischen) Meere sind: Kerkstra (Corcyra, jest Korsu), wie man glaubt, das von Homer gepriesene Eiland der Phäaten, des reichen üppigen Seevoltes, mit dem tunsigeschmückten Herrscherstitz des Königs Alstinoss, später eine Colonie von Korinth; Leutadia, mit dem Apollocult an der weißen Felswand des Users; das "steinige" Ithata, Odyssens? Wohnsig, Kephalsellenia (Cephalonia) und Zakuthos (Mutterstadt des spanischen Saguntum); im süblichen Meere: die saft runde, gedirgige Insel Kuthera, eine uralte Colonie der Phönizier, von denen auch der berühmte Cultus der Aphroditen (der phönizischen Aschera Aftarte) herzurühren scheint. Der Aphroditentempel lag auf dem höchsten Buntte der an Del, Wein, Honig u. a. Producten reichen Insel; — Kreta (Candia), von einer ehemals vulkanischen Bergkette mit dem Ida durchzogen, eine durch hohe Fruchtbarkeit wie durch frühe Cultur und gute Gesetzgebung (Minos) ausgezeichnete Insel,

aber auch gefürchtet als Wohnste friegerischer Seeräuber, mit kananitischer oder phonizischer Bevölkerung neben ber bellenischen. Hundert Städte, meint Homer, konn-ten wohl daselbst sein; in der spätern Zeit waren Apdonia, Gortyna und Knossos mit dem Labyrinth am bekanntesten. Kypros (Cypern), eine an Wein und Del, an Erz und Holz reiche Insel mit sprischer und phonizischer Bevolterung, befannt burch den unzüchtigen Cultus der Aphrobite (Aschera), die an verschiedenen Orten, besonders in Paphos, auf dem Berge Olympos und bei der Stadt Sala= mis, beruhmte Tempel hatte. Nach dem Heraklidenzug siedelten sich Dorier auf der Insel an und machten die Eigenthümlichteiten ihres Stammes daselbst vorherrschend. Rhodos ("Roseninsel"), durch frühe Cultur und namentlich durch Erzgießerei berühmt (Telchinen); anfangs mit orientalischer Bevöllerung wurde sie später eine dorische Colonie, blübend durch Handel, Reichthum und Bildung und ausgezeichnet durch gute Berfassung und Gesetzgebung. Die von Aeschines daselbst gegrundete Rednersichule war von großem Ansehen. Die 70 Ellen hohe Erzstatue des Helios (der "rho= bische Rolog") mit ber weithin sichtbaren Leuchte stand über bem hafen ber Sauptstadt. Ihre zweite Blüthe hatte die Insel Rhodos in ber makedonischen Zeit. — Am reichsten an großen und kleinen Inseln war das öftliche, agaische Meer, bessen Name Archipelagus daher auch zur Bezeichnung eines Inselmeeres gebraucht wird. Ber-möge ihrer dem Continente ähnlichen Naturbeschaffenheit kann man fie "als abgeriffene Splitter ber burch vultanische ober neptunische Kräfte zertrummerten Ränder bes Fest= landes" betrachten. Der Oftlifte von Hellas gegenüber, nur burch die Meerenge Euripos davon getrennt, liegt die langgestredte, von hoben Gebirgen burchzogene, aber höchst fruchtbare Insel Eubba (j. Regroponte) mit den See und Handelsstädten Eretria und Chaltis, lettere feit 410 burch eine mertwurdige Brude mit Bootien verbunden, ferner Rarpftos im Guben mit Marmorbruchen und Dreos (früber Siftiaa) im Norden. Oftwarts von Eubba liegt die felfige Insel Styros, ben Athenern gehörig, und weiterhin nordostwärts das vullanische Lemnos beruhmt durch seinen Sephästoscult und seine Wassenschmiede. Nördlich von Lemnos liegen Thasos. Imbros und Samothrate, die beiben lettern als Hauptsitze uralter Religionsmpfterien (Rabeiren = Cultus) befannt. Die junachft ber Oftfufte bes Beloponnes ge= legene, noch dem europäischen Festlande angehörende Inselgruppe führt den Namen Ry Maben ober Kreisinfeln, weil fle bas beilige Sonneneiland Delos im Kreife (Ryllos) umgeben. In Delos, ber beiligen Geburtsstätte bes Apollon und ber Artemis, stand ein reichgeschmudtes heiligthum des Lichtgottes mit einem kunstreichen Altar, bei welchem alle fünf Jahre feierliche, von sämmtlichen griechischen Staaten durch Wallfahrten (Theorien) beschickte Spiele stattfanden. Unter ben übrigen find Baros (Marmor), Andros, Reos, das vultanische Melos und das weinreiche Raros die bedeutendsten; oftwärts davon stößt man auf die dem aslatischen Festlande angehörenden, zerstreut liegenden (fporadischen) Inseln, barunter bas lakebamonische Thera. Am wichtigsten sowohl wegen ihrer Größe und Fruchtbarkeit als wegen der Cultur und des Reichthums der Bewohner sind die vor der Ruste Rleinastens bingelagerten Inseln: Ten ebos, das weinreiche, üppige Lesbos, Baterland des Altäos und der Sap= pho, mit ben burch ihre feine Bilbung berühmten Städten Mithlene (Mytilene) und Methymna; Chios, reich an Wein, Feigen und andern Broducten und blühend durch Sandel und Cultur; im sogenannten itarischen Meere Samos, eine burch Sandel und Industrie wohlhabende Insel und Stadt, mit einem tunstreichen Beratempel, Geburtsort des Philosophen Pythagoras; Ros, Baterland des Malers Apelles und des Arztes Sippotrates, berühmt burch Purpurgewänder, und endlich bie fleine, unfruchtbare, von den Römern als Berbannungsort gebrauchte Felseninsel Batmos, in ber beiligen Sage ber Chriften als Aufenthaltsort bes Johannes geweiht, bes Apostels ober bes Bresbyters, von dem die Aposalppse herrührt.

# Griechisches Religionswesen.

§. 55. Wie die Arier am Indus und in Bactrien beteten auch die altesten Bewohner Griechenlands zu den himmelsmächten, den "namenlosen Göttern", die das

bürstende Land mit erquidendem Regen tränken und das belebende Sonnenlicht über die Natur und die nahrungspendende Erde ausgießen. Aber da in dem hellenischen Culturleben das Meer eine weit größere Bedeutung erlangte, als in dem abgeschlossenen Da= sein bes Inders und Franiers, so trat neben jene Mächte frühe die Gottheit des flüffigen Elements in ebenbürtiger Größe und Wirbe in den Religionskreis des Griechenvolles ein, und mit der Mutter Erde theilte eine im Innern waltende dunkle Gottesmacht, die das Saatkorn in ihren fruchtbaren Schooß aufnimmt, um es mit tausendfältigem Segen wieder auffteigen zu laffen, die Berehrung des Menschengeschlechts. Diefe Naturträfte, welche die Mithe als Mächte bes Himmels (Zeus und Hera; Phöbos= Apollon und Artemis, Ballas=Athene) ber Erbe (Demeter), des Dieeres (Bofeibon) und ber Unterwelt (Aiboneus) gufammenfafte und bann wieber in zahllose Einzelwesen zerlegte, nahmen in dem griechischen Glaubenstreis, in welchem man in ber Folge eine Periode ber weltschöpferischen Naturträfte (theogonisches Spstem) und der weltregierenden Mächte über und unter der Erde (olympische und dithonische Götter) unterschied, ftets die erste Stelle ein. Rach ber theogonischen Auffassung, welche im Laufe ber Zeit die bunte Götterwelt durch sinnreiche Genealogien und Mythen in eine spstematische Ordnung und mit den Erscheinungen der wirklichen Welt in Zusammenhang zu bringen suchte, war im Anfang bas Chaos, ber Klaffende, formlose Urraum, ber die Schöpfungsmaterie, das finstere Leere, Tartaros, und den Zeugungstrieb, Eros, in sich trug. Die ersten Ausgeburten des Chaos waren der Urnebel, Erebos, und die Ursinsterniß, Racht, in denen sich zuerst der schaffende Liebestrieb. Eros, regte, so daß sie das ungebrochene und gebrochene Licht, den reinen Aether und die Tageshelle (Hemera) erzeugten. Die im Chaos enthaltene Schöpfungsmaterie gestaltete sich zur "breitbruftigen" Erbe, bie als Allmutter und Allernabrerin alles Lebendige ins Dasein bringt und wieder zurücksührt in ihren dunkeln Schoof. Buerst gebiert sie burch Hebung ben über ihr sich wollbenden Himmel (Uranos) und burch Sentung ben unter ihr schwellenben Meeresgrund (Pontos); bann erzeugt fie Wesen von Abermenschlicher Größe und Kraft, die Titanen und Giganten, die zuerst die Herrschaft führen, bis ein geistigeres Geschlecht, das sich um den Himmels= tbnig Beus gruppirt, jene mächtigen himmelstürmenden Naturgewalten bezwingt, sie in ben Abgrund ber Erbe begräbt und die jetige Weltordnung begründet. Nachbem fo durch mächtige Erdrevolutionen, die in Dichtung und Sage als furchtbare Götterlämpfe bargestellt find, die wilden Naturkräfte und die Gewalt der Elemente gebändigt waren, thront Zeus als Götterkönig mit ber himmlischen Götterwelt auf ben lichten Söben bes "vielgezadten" Olympos, während Bluton das finstere Reich der Unterwelt (Babes, Tartaros) mit den Erdgöttern beherricht und Boseib on mit seiner gewaltigen Stofwaffe, dem Dreizad, den Wogen des Meeres und dem Heer der See- und Fluggötter gebietet. Und damit diese brei Reiche, die man in dem Naturleben so häufig in der innigsten Beziehung und Wechselwirtung sah, auch in der mythologischen Auffaffung in ein harmonisches Berhältniß geseht würden, stellte die Dichtung und Speculation die Beherrscher derselben als die nächsten Blutsverwandten, als die Sprößlinge eines gemeinsamen Elternpaares dar und suchte somit die sinnige Ordnung und Wechselwirkung ber Welt und Naturkräfte auch im Reich ber Göttermythen zu begreifen. So erschien benn mit ber Beit bem Griechen bas Weltall als ein beseektes und belebtes Sanze, wo neben und hinter ben Erscheinungen ber Wirklichkeit eine zahllose Götter= und Geisterwelt in freier, vielgeschäftiger Thätigkeit ihr endloses Dasein verlebte, an Körper und Geist, an Empfindungen und Leidenschaften den Menschen ähnlich, aber vollkommener und mächtiger, bald den Erdenbewohnern, deren Stammväter und Geschlechtshäupter ihre Abkunft von ihnen herleiteten, freundlich gesinnt und wohl= wollend, bald benfelben grollend und mit Neid wider sie erfüllt. Bon dem Himmelstönig Zeus, ", dem Vater der Götter und Menschen", dem Lichtgott Apollon und der Göttin der Himmelsklarheit, Pallas Athene bis zu den halbthierischen Heerden = und Waldgöttern, den Satyrn und Silenen, den muthwilligen und lüsternen Gefährten des Dionpsos und Pan, zieht sich eine unendliche Kette göttlicher Wesen in den mannich= faltigsten Gebilden und Abstufungen, welche bald als Licht- und Luftgeister das physische

Leben bedingen und regieren, indem sie die Sonnenwärme und das befruchtende Naß bes Himmels auf bas Land herabgießen, balb im Schoose ber Erbe geheimnisvoll wirken, bas Naturleben in seinem regelmäßigen Kreislauf beherrschen und ber Menschen Geschiede nach den ewigen Weltgesegen als dunkle, unabwendbare Schickslasmächte lenten und bestimmen; balb als Balb = und Bergnymphen (Dryaben, Dreaben) in hochwipfeligen Fichten und Eichen wohnen, ober in Wälbern und Bergen, in Miblen Grotten und Felsenhöhlen umberftreifen, balb (als Nereiben und Rajaden) in bem wogenden Meer, an den riefelnden Quellen, in den Bachen und Strömen ihren Aufenthalt haben. Andere walten in den Häusern und Städten als Schutzgeister des Berbes und Familienlebens, ber Geschlechter und Individuen, oder fie führen die Handlungen und Bestrebungen der Menschen zum Ziel (Tpaje) und wachen, daß das gött= liche Gleichmaß nicht überschritten werde (Nemefis); andere umgeben bie oberen Götter als allegorische Begriffswesen ober bulfreiche Diener, wie die geflügelte Göttin bes Siegs (Rite), die Göttin der blühenden Jugend (Hebe) u. A. Auch Sonne und Mond und einige hellleuchtende Sterne (Orion, Sirius, die Plejaden, die Diosturen u. A.) wurden als persönliche Lichtwesen in den Kreis des Cultus gezogen und mit bem wechselnden Naturleben und den dadurch bedingten Beschäftigungen ber Menschen, ber Schifffahrt, der Jagd, dem Feldbau in Beziehung gesetzt, doch hat der semitische Sterndienst mit feinem aftrologischen Bunberglauben im bellenischen Lande niemals Burzel geschlagen. Und um auch bas Menschengeschlecht in bas rechte Berhältniß zur Götterwelt zu seben, wurde die Rluft zwischen ben sterblichen Erbenkindern und den ewigen Machten burch ein hervengeschlecht ausgefüllt, bas die bichterische Sage zu Sohnen ber Bötter machte und ihm die Ahnherren der Stämme und edlen Geschlechter, die Stäbtegrunder und bie erften Beberricher ber Lanbichaften beigüblte. - Bu biefer mit Freiheit und Schönheit begabten und in den vollendetsten Werken griechischer Kunft und Boefie dargestellten Götterwelt wurde der Mensch in mannichsaltiger Beziehung gedacht. Bon ber Geburt an, so gestalteten sich im Laufe ber Beit bie Borftellungen ber griechischrömischen Menschheit, steht bem Menschen burch bas ganze Leben ein Damon (Genius) zur Seite und wirkt auf seine Entschließungen und Handlungen ein, ohne jedoch die Freiheit seines Willens zu beschränken. Der häusliche Berd ist ber Sitz beiliger haus= und Familiengötter, welche die menschliche Wohnung vor Unheil bewahren; und jedes wichtige Lebensereigniß steht unter der Obhut einer besonderen Gottheit. Durch Drakel und Beiffagungen gestatten die hummlischen dem Erdbewohner einen Blick in die Inkunft, oder bestimmen seine Entschließungen und Handlungen durch höhere Anssprüche und Eingebungen. Im Gegensatz zu der christlichen Borffellung, wonach das Erbenleben mir als Brilfungs = und Uebergangszeit zu einem höheren gilt, haben bie lebensfroben Griechen alle Freuden dem irdischen Dasein augewiesen und das Schattenleben in der Unterwelt als eine trübselige Fortsetzung desselben dargestellt. Doch sindet man in Dichtung und Mythen Andentungen, daß fle an eine Bergeltung und an ein ewiges Leben glaubten und an einer Berbindung der Todten mit den Lebendigen, des Dieffeits mit dem Jenfeits festhielten. Die Abgeschiedenen werden von dem Todtenführer Bermes vor die brei Richter ber Unterwelt (Minos, Rhabamanthys, Ae ă ko S) gebracht und nach deren Ausspruch entweder in die Wohnungen der Gerechten (Elysion, gludselige Infeln), ober an ben Ort ber Berbammung (Tartaros) gewiesen. Den Seelen ober Schatten (Manen) ber Gestorbenen werden von den hinterbliebenen auf den Gräbern mancherlei Todtenopfer dargebracht. Denn schattenähnlich steigen die Seelen in den hades hinab, "gleichsam Wolken und Streiflichter des Lebens", wenn sie aber Blut trinken, so erwachen bei ihnen wie nach langem Traume Bewuftsein und Erinnerung an ben früheren Buftand. Große Fredler (wie Cantalos, Tithos, Sisphos) werben mit der qualvollen Fortsetzung berjenigen Luste und bosen Triebe bestraft, benen sie im Leben übermäßig gefröhnt. Aus der Menge der griechischen Stämme und Bölterschaften, von benen alle ihre eigenen, oft mit ben übrigen verwandten, oft verschiedenen Nationalgottheiten besaßen, find die große Bahl von Götterwesen und die mannichsachsten Eigenschaften und Benennungen derselben zu erklären.

\$. 56. Das theogonische Götterspftem ber Griechen. Die Erbe (Gaa, Ge)

erzeugte aus fic ben Simmel (Uranos) unb bas wuste, unfruchtbare Meer (Pontos). Aus ihrer Berbindung mit dem Uranos gingen, außer ben blitischmiebenden Anklopen und ben hunbertarmigen Raturgewalten (Belatondeiren) wie Briarens u. A., bie Titanen bervor, bie theils in und auf ber Erbe walten, wie ber Flußgott Oteanos mit feinen Sohnen und Töchtern, ben Flüffen und Quellen, theil's bem himmel und ber Luftregion angehören, wie bie verschiedenen Lichtwesen, hoperion (Urlicht), Theia (Tageshelle), helios (Sonne), Selene (Mond), Co 8 (Morgenröthe), die Winde (Zephyros, Boreas, Notos, Euros) und der nächt-Liche Himmel mit seinen Sternen (Leto und Asteria); theils die Schickale und Richtungen bes Menschengeistes vorstellen, wie Japetos und seine Sohne, ber ftarkfinnige Atlas, ber ben himmel trägt, der übermithige Menötios, der schaue **Bromethens**, der den Göttern das Feuer raubt und im "markigen Rohr" verborgen den Menschen zuführt, dafür aber als Urheber ber Sunde von Bens an ben Raulasus geschmiebet wird, wo ihm ein Geier seine Leber gerfrift, bis ihn Berattes von feinen Feffeln befreit und mit Bens ausfohnt, und ber fowachflunige Chimetheus, ber bie Panbora, bie reigende Jungfrau, mit ihrem Leidensgefag bei fich aufnimmt, burd beffen Deffnung alles Elend über bie Belt tommt und nur bie hoffnung ale linbernbes Beilmittel auf bem Boben zurlichleibt; theils bie freundlich ober feinblich in ber Menschenwelt waltenden Kräfte barstellen, wie Themis, die ehrwilrbige Leiterin gesetzlicher und fittlicher Orbnung, die Mnemofone (Erinnerung), die Mutter der neun Mufen, und die geheimnisvolle furchtbarheilige Hekute, die Göttin der Nacht, des Schreckens und des Zaubers. Aronos ist ber jlingste ber Titanen; er entmannt seinen Bater Uranos und reißt die Herrschaft an sich. Aus ben auf die Erde rinnenden Blutstropfen entsteben die Erinpen (Enmeniden, bei den Romern Furien), die furchtbaren, in der Unterwelt hausenden Rachegeister, die schlangenbehaart und mit Fadeln in den Banden den Fredler verfolgen, und die Giganten, das mächtigste Riefengeschlecht. Aus dem Meeresschaum entsteht alsbann die Göttin der Liebe (Aphrodite, Anadpomene, bei ben Römern Benus), früher an Uranos haftend (baher Benus Urania), jeht ein besonderes Besen. — In Berbindung mit dem Meere (Bontos) erzengt Ga a den Nereus, "das Meer in ber freundlichen Erscheinung", von bem bas gabireiche Geschlecht ber Seenhuphen, Rereiben, seinen Ursprung herseitet, ferner bie bem Meere inwohnenben großartigen und furchtbaren Erscheinungen (Thaumas, Phortys, Reto). Die Kinder von Thaumas sind Iris, ber Regenbogen, nach dem Grundsates daß das Licht aus dem Waffer die Nahrung zieht, und die Barppien, wegraffende Befen, Wirbelwinde, Basserhosen, wie sie in Griechenland so häufig find; Phortys und Reto reprafentiren bas Schredliche und Graufenhafte bes Meeres; beibe verbinben fich in Liebe und bringen eine große Menge Fabelwefen hervor, die Graen, die brei Urältermütter mit grauen Haaren und einem einzigen Zahn und Auge, die fie abwechselnd gebrauchen, bie Gorgonen (barunter Mebufa, beren ichlangenbehaartes Baupt alles lebenbe in Stein verwandelt), die Sefperiben, die lieblich fingenden Töchter ber Racht, welche im unbekannten Weftlande bie golbenen Aepfel hilten u. a. m. - Auch bie Nacht erzeugt aus ihrem bunteln Schooße allerlei Welen von gebeinnißvoller Wirksamkeit und öfters von verberblicher Natur, den Schlaf mit seinen Träumen, den Tob und das Berhängniß (Ker) und vor Allem die brei Mören (bei ben Römern Parzen), Rlotho, bie ben menichlichen Lebensfaben beginnt, Lachtfis, die seine Länge bestimmt, und Atropos, die Unabwendbare, die ihn zerschneidet. Später beißen bie Moren Tochter bes Bens und ber Themis, als gerechte Schidfalsmächte. — Rad Uranos führt Rronos (bei ben Romern Caturnus), ber Reprafentant ber Borgeit mit bem erträumten Blid eines golbenen Beitalters, wo ewige Reife und ewige Ernte mar, bie Berrschaft. Sauptfitz seines Cultus waren bie Inselu bes ägäischen Meeres und Kreta; ber Mythos, daß er alle Kinder, die ihm seine Gattin Rhea (RhbFle) gebar, verschlungen habe, scheint auf eine Berwandtschaft seines Cultus mit dem Molochbienst der sprischen und phonizischen Stämme au beuten. Beus, ber flingste feiner Sohne, wird burch bie Lift ber Mutter unter bem Beiftanbe ber lärmenben Aureten und Rorpbanten gerettet und beimlich in Areta auferzogen. Er beraubt ben Bater ber herrschaft, nothigt benfelben, bie alteren Rinder herauszugeben und begrundet nach einem furchtbaren Rampfe mit den emporten Raturgewalten bas Reich ber olympifden Götter. Die Titanen und Giganten, bie fich gegen bas neue Götterregiment erheben und ben himmel zu fillrmen verfuchen, werben liberwunden und mit Ausnahme ber Them is, bes Ofeanos und bes Syperion in bem Tartaros begraben. Selbst bas lette Geschop ber Saa, Typhon, "ber Repräsentant aller Schrecken ber heißen Sommertage, ber Wirbelwinde und

Bafferhofen, ein Beh für den himmel, der furchtbarfte Feind der himmlischen Gbtter", muß befiegt der neuen Ordnung fich fligen. Dierauf vertheilten die Aroniden die Weltherrschaft.

§. 57. Die olympifden Gbtter. 3m Reiche ber olympifden Götter ift Beus (in bem römisch-griechischen Borftellungstreis Jubiter) Derr und König. Er ift ber hauptgott ber Sellenen, beffen Cultus fich von Dobona in Epeiros, wo fich ein altehrwürdiges Beus-Drakel befand, mit ber Zeit nach Theffalien und von ba fiber gang Griechenland verbreitete. Seinem ursprilinglichen Wefen nach ift Bens Raturgott, Lenter bes himmels und ber oberen Luftregion (Aether), burch beren Bewegung er Tage, Jahre und Jahreszeiten schafft, Winbe erregt und Regen, Sonee und Sonnenschein senbet. Darum ift er auch Bater ber Doren, bie vermöge biefer Abstammung ben Umschwung bes Jahres und ben Wechsel ber Jahreszeiten vorftellen, magrend fie als Tochter ber Themis (Dite, Eunomia, Girene) ben geordneten Buftanb bes Menfchenlebens reprafentiren. Bens ift Batriard und mabrt bie Rechte unter ben Meniden; er ift Befduter ber Baus- und Familienrechte, ber Freundichaft, bes Gaftrechts, bes Boller- und Staatsrechts, der die Könige einsetz, die Eide anhört und den Meineid bestraft, der bas Besitzthum segnet und mehrt. Obwohl bem ewig waltenben Schickfale unterworfen und ben unabanberlichen Raturgesetzen fich fügenb, ift er boch herrscher und Regierer ber Belt und Quelle aller bie Zufunft enthillenben Weissagung. Zens' Gattin und Schwester ift bie vorzugsweise in Argos und auf Samos verehrte "blaudigige" Gottin Dera (in ber romifc-griechifden Beit Juno), bie weibliche Gottheit bes himmels, bie Atmofphare. Mis Schutzerin und Borfteberin ber Chen bestraft fie streng jebe Berletjung biefer beiligen Ginrichtung und wird beshalb als eifersuchtige und gantische Gefährtin ihres in viele Liebesverhältniffe verflochtenen Cheherrn bargeftellt. Sie verfolgt alle Geliebten ihres Gatten, namentlich ihre von Zeus in eine weiße Ruh verwandelte Priefterin Jo in Argos, die fie querft burch ben hundertangigen allsebenben und ichlaflofen Bachter Argos bewachen läßt und bann, als biefer von Bermes eingeschläfert und getobtet warb, burch bie Bremfe über alle Länder jagt, bis fie enblich in Aegubten Rube findet. Die Angen bes Argos verfette fie in ben Schweif bes Pfau, ber ihr geweiht ift, wie ber blistragende Abler dem Zeus. Der Muthos von der Jo bezieht fich auf Naturanschanungen. 30 ift bie Monblub. "Der Mond, mit welchem ber himmelsgott bublt, gebort ber Erbe an. beshalb bestraft ihn Hera burch beständiges Umberirren als weiße Ruh in schwarzer Racht. Die Jo wird jur Rub, weil man bie Mondgöttin gebornt barftellt. Der hundertangige Argos ift aber ber fternbefäete himmel, welcher ben Mond bewacht." Bera's beibe Tochter find bie jungfräuliche Sebe, bie Erantspenberin im Olymp, ebe ber icone, burch Beue' Abler vom troifden Gebiete entfibrte Ganymebes an ihre Stelle trat, und Gileithpia, bie Befditgerin ber Franen in Linbesnothen. — Schutgottin von Athen, bas ihr ben Delbaum verbantte, ift bie jungfräuliche "eulenangige" Ballas-Athene (bei ben Romern Minerna), bie einft bewaffnet aus bem Saupte bes Bens entsprang, nachbem biefer bie Oleanibe Metis (Geift, Bernunft) verschlungen batte. 36r gu Ehren murben in Athen alle vier Jahre bie großen und alle Jahre bie fleinen Banathenken, bas athenifche Sauptfeft, gefeiert. Urfpringlich bie Gottin bes bellen blanen himmels, ber am berrlichften in Attita leuchtet, tritt fie mit ber Beit zu bem gangen geiftigen und burgerlichen Leben in bie mannichfachfte Begiebung. Sie ift bie Erfinberin und Borfteberin aller Runfte und geiftigen Befdaftigungen. Durch Erzengung bes Pflugs belebt fie ben Aderban; sie ist Schützerin der Städte und bürgerlichen Einrichtungen, daher ihr Bildniß als Burggöttin (Pallabion) in den meisten griechischen Städten sich vorfand; sie ift Schöpferin ber Rriegstunft und Rriegswiffenschaft, weshalb fie mit helm und Schilb bewehrt erscheint. Dieser Schild (Aegis) trägt bas alles Lebenbige versteinernde Haupt ber von bem Sonnen- und Lichthelben Perfeus getöbteten Mebusa. Auch ift fie bie Erfinderin ber heilfnuft, ber Klöte, bes Webeus und anderer Erzeugnisse bes Berstandes und Scharffinns. Enge mit ihr verbunden erscheint ber ans bem himmel auf die Insel Lemnos geschleuberte und bavon lahm geworbene Sohn bes Beus und ber Bera, Dephäftos (bei ben Mömern Buleanus), ber Repräsentant bes irbifden, ben Menfden bienfibaren Feners. Er ift ber Erfinder ber Detallarbeiten und dadurch Förberer ber Civilisation und bedient fich bes Aetna und anderer Bulcane als Wertftätte. Seine Gebulfen beim Schmieben und Arbeiten find bie riesenhaften Kullopen, bie Berfertiger ber Blige. — Gines ber bebeutungsvollsten Gotterwefen ift ber bem borifden Stamme vormasweise angehörende, ursprunglich aus bem theffalischen Tempe (nach Andern aus Lytien in Aleinafien) fammende Apollon. Die Mythe nennt ihn und Artemis

Zwillingsfinder bes Zeus und ber Leto (Latona) und die heilige Insel Delos als ihren Geburtsort. Apollon ift ftrahlenber Lichtgott (Phobos), ber zuweilen mit bem Sonnengott Helios als ein und dasselbe Lichtwesen erscheint; "er ift ein heiliger Gott und bekämpft alles Dliftere, Unreine, Schmutige und bie Finsterniß, überall Orbnung herstellend in ber physischen und moralifden Belt". Darum ftraft und verfolgt er Frevel und Berbrechen, nimmt aber ben Reuigen und Schutzslehenden ju Gnaben an und befreit und sühnt den Mordbestedten von ber Blutschuld und der Rache der Erinhen. Mit Bseil und Bogen bewehrt, als "Kernhintreffer" töbtet er ben Drachen Bytho unbkommt dadurch in den Besit des wichtigen Dratels zu Delphi, muß aber als Berunreinigter vom Olymp flieben und gur Buge bei König Abm et Anechtsbieufte verrichten. In Bezug auf bas Menfchenleben ift Apollon ber Unheilabwehrer, ber Befcuiter ber Strafen und Sanspforten; als Baan ift er ber fclagenbe und beilenbe Gott und Bater bes Asilepios (Aesculapius), bes Borfiebers ber Arqueitunbe. Als Gott ber Rünfte, namentlich ber Mufit und Dichttunft, ift er Borfteber ber neun Mufen (Mufagetes), ber Klio (Geschichte), Kalliope (Epos), Melpomene (Tragobie), Thalia (Luftfpiel), Erato, Euterpe, :Terpficore, Polyhymnia (Gefang, Mufik, Tanz), Urania (Sterntunde), die auf ben icauerlichen Bergen Beliton und Parnaffos, in ber Gegenb von Delbhi, ihre Bohnfige haben. Der Mythos, bag Apollon seinen Liebling, ben fcbonen Blumenfnaben Spakinthos, aus Bersehen mit bem Distos (ber Sonnenscheibe) getöbtet, gab im Belopounes zu bem Trauerfest der Spalinthien bie Beranlaffung, mahrend er in ben Rarneen als lanzenbewehrter Kriegsgott gefeiert warb. — Die Schwester bes unvermählten Apollon ift bie jungfräuliche Artemis (bei ben Römern Diana), die Göttin des Mondes und, wie der Bruber, mufifche und oratelgebenbe Gottheit. Sie ift Befdilterin bes Bilbes und Göttin ber Jagb und als solche mit bem Bogen bewaffnet. Bei ben Cauriern hatte fie einen alten, mit barbarischen Menschenopfern verbundenen Cult, mit welchem bas Haus der Atriben (Iphigenia und Oreftes) innig verflochten war; und in bem beruhmten Dianentempel ju Ephefos wurde sie als fängende Rährmutter mit vielen Brilften bargestellt. In beiben Borstellungen find Uebertragungen morgenlänbischer Ibeen von ber Ratur- und Geschlechtsgöttin, die ihren Berehrern balb unbedingte hingebung an die Sinnenluft, bald Eutsagung und ewige Reuschheit zur Pflicht machte, auf die griechische Gottheit nicht zu verlennen. Als fich Riobe in mitterlichem Stolze über Latona setzte, wurden ihre fämmtlichen Kinder, die Knaben von Apollon, die Mäbden von Artemis, getobtet (Riobiben), fie felbft in einen thranenben Stein verwandelt. Roc jett will man am fernen Siphlos bas versteinerte Bild ber weinenben Niobe erkennen. — Poseibon (bei ben Römern Reptunus), eine uralte pelasgifche Gottheit, bie zuerft zu Oncheftos in Böotien und auf bem Ifihmos verehrt und von da nach den benachbarten Landschaften, befonders nach Attila und nach den Küstenländern des Beloponnes verpflanzt ward. In Athen firitt er fich mit Ballas-Athene um bie herrschaft und gab bem Lanbe, wie jene ben Delbaum, so er bas ihm fortan gebeiligte Pferb. Er ift ber mit bem Dreizad ausgerüstete Gebieter bes Meeres und heißt als folder ber Erberfditterer; bie Meernomphe Ambbitrite ift seine Gattin; jugleich ift er auch Schöpfer bes Pferbes und Rossebänbiger und Bater bes mit ber Mebufa erzeugten gefügelten Dichterroffes Begafos, bas mit feinem Sufe Quellen hervorbringt. — Ares (Mars) und Aphrobīte (Benus) bebeuten Streit und Liebe. Sie murben hauptfächlich in Theben verehrt, wo ihre Tochter Barmonia Stabtgottin und Gemablin bes phonizifden Burggrunders Rabmos mar. Ares ift ber wilbe Gott bes Rriegs und ber Schlachten, ber in Athen einen ihm geweihten hilgel (Areopagos) befaß; Aphrobite ift bie Bottin ber Schonheit und finnlichen Liebe; ihr mit bem unfittlichen affatifchen Aftarte- ober Afcherabienft vermischter Gultus war besonders auf Appros (Chpern), Apthera und Anibos au Saufe. Die Sage von ihrem Liebling, bem fconen Abonis, ber auf ber Jagb burch ben Zahn eines Ebers umlam und bann auf bas Wehltagen ber Aphrobite von Zeus bie Bergunftigung erhielt, fein Dasein zwischen ihr und ber Schattenfürftin Bersebone au theilen. fo baß sich jebe von ihnen seiner auf sechs Monate erfreuen sollte, scheint orientalischen Ursprungs an sein und ben Kreislauf bes Raturlebens in seinem Bachsthum und Bergeben allegorisch anaubenten. Daher beging man in Griechenland und Rom um die Sommersonnenwende bas Abonisfeft, wo am erften Tage von ben Frauen ber Tob bes fconen Stinglings beflagt, am aweiten feine Auferfiebung mit ausgelaffener Frende gefeiert warb. Rach fpateren Dichterfagen ift Aphrobite's Sohn und Gefährte ber fleine Liebesgott Eros (Amor, Cupibo), als beffen

Seliebte die Pfphe (Seele) bargestellt wird; zu ihrem Gefolge gehören die lieblichen Charkten (Grazien) und die Horen, die Göttinnen der Jahredzeiten. Mußer den genannten werden den oberen Söttern, deren Zahl nach späteren Mythen zwölf betrug, noch beigezählt Demekter, hermes und die Borsteherin des häuslichen Herdes Hestia (Besta). Demnach beträgt die Gesammtzahl sechs männliche und sechs weibliche Wesen in folgender Ordnung: Zeus — Dera; Boseidon — Athene; Apollon — Artemis; Ares — Aphrodite; hephäsis — Hestia; Hermes — Demekter.

§. 58. Die athonisaen Gstter. Hermes und Demeter bilben ben Uebergang von ber Oberwelt jur Unterwelt, baber fie auch ben othonischen Gbttern, ben unterirbischen Mächten beigezählt werben. Die Mythen von Demeter (Ceres), der Erdmutter, gehören zu den tieffinnigften und geheimniswollften. Demeter, Die beilige ehrwurbige Tochter bes Rronos, reprafentirt die schaffende und zeugende Ratur, die fich im Wachsthum und Absterben der Bflauzenwelt fund gibt, bie das Getreibe hervorbringt und die Erde fruchtbar macht; fle ist die Schöpferin bes Aderbanes und als solche die Frenndin bes Triptolemos, ber ben Menschen bie Gefete des Aderbaues brachte, und des barauf beruhenden Reichthums (Plutos); auch empfängt fie die Seelen der Berftorbenen in ihrem Schoof und wird dadurch Tobtengöttin. Ihr Cultus war besonders in Thessalien, Attita (Eleusis) und Sicilien zu Hause. 'Sicilien und Eleusis waren bie beiligen Stätten, wo nach ber legenbe ihre Tochter Rore ober Berfenhone (Broferpfna) von Habes geraubt und nach ber Unterwelt entführt ward, worauf Demeter lange kummervoll umberirrte, um sie zu suchen, während welcher Zeit die Erbe unfruchtbar blieb. Endlich erlangte fie von Zeus die Zufage, daß Perfephone durch hermes zurfichgebracht werden bürfe, wenn fie noch nichts in der Unterwelt genoffen habe; allein fie hatte mittlerweile von einem Granatapfel (Symbol ber Fruchtbarkeit) gegeffen, weshalb Demeter einwilligen mußte, bag ihre Tockter die Gattin des habes würde und die eine halfte des Jahres in der Unterwelt, die andere auf ber Erbe gubrachte, eine Andeutung bes mabrend ber Wintermonate im Schoofe ber Erbe verborgenen Saatforns. Der Demeter galten bie jablreichen Saat- und Erntefefte, besonbers bie Thesmophorien, bie Keinen und großen Elenfinien und bie Anthesphorien in Attila (vgl. §. 60). — Dabes (Pluto), Beherrscher ber Unterwelt (Orcus) und bes Tobtenreichs, bas burch mehrere Fluffe (Styx, Acheron, Kolotos, bie Bergeffenheit schaffenbe Lethe n. a.) von der Welt der Lebendigen geschieden ist. Sein mit Lodtenorakeln und Tobtenopfern verbundener Eultus war besonders in Cpeiros, am lakebamonischen Borgebirge Tanaron und in Elis zu Saufe. Er heißt auch Reichthum penber (Pluton), weil alle Schätze im Schooke ber Erbe verborgen find. Die in Elyfion (Aufenthalt ber Gerechten) und in Cartaros (Wohnung der Berbammten) getreunte Unterwelt wird durch den dreitöpfigen hund Rerberos bewacht. Charon, ber Fahrmann, flihrt die Schatten ber Abgeschiebenen, benen eine Bestattung ju Theil geworben, in feinem Rahne über ben Fluß, die bes Begräbniffes Untheilhaftigen bagegen muffen an bem Ufer unftat umberschweifen. — Dermes (bei ben Römern Merkur) ist eine alte pelasgische, mit dem Aderbau und dem Hirten leben innig verbundene Gottheit. "Rach uralter pelasgischer Sitte verehrte man ben Gott burch Steinhaufen (Bermaea) an Kreuzwegen, und biese waren baburch entstanden, daß man die Steine vom Ader wegwarf. An die Stelle dieser bem hermes heiligen Steinhaufen trat fruhe ein vierediger Stein, und nun wurde es Sitte, ben Gott unter ber Darftellung folder Steine ju verehren. Erft fpater fetzte man einen Kopf barauf." Begen bieser Beziehung zum Aderbau und zur Saatfrucht ist Hermes Sohn bes Zeus und ber als Maia bezeichneten Erbmutter. Darum fieht er mit Habes und Berfephone in Berbindung und fuhrt als Pfpcopompos bie Seelen ber Berftorbenen ber Unterwelt ju. Dabei ift er Berolb unb Botichafter ber Gotter und trägt als folder bas Sombol ber Unverletbarkeit, ben aus heiligem Solze gearbeiteten und mit Wolle umwundenen Beroldfab (Cabneens) und Fittige an ben Ferfen. Da ju biefem Berufe Alugheit erforberlich ift, fo gilt Bermes auch als Gott ber Schlauheit und Lift und aller Geschäfte, wobei biese bienlich find, ber Raufmannschaft, ber Dieberei und bergleichen. Alles, was Gewinn bringt, namentlich Sanbel und Bertehr, und felbft Meineib und Betrug, fteben unter feinem Schute. Er ift Erfinber ber hirtenpfeife (Spring) und ber fpater an Apollon überlaffenen Lyra, fo wie ber Budfaben; auch ift er ber Gott ber jum Bertehr nothwendigen Sprachen und beren Deutung (hermenentif). Als fegenspenbenber hirtengott murbe er besonders auf Bergen berehrt. — Dianifos (Bathos), mit bem altitalifden Liber verwandt, eine nralte pelasgifde

Raturgottheit von tieffinniger, myftischer Bedentung, baber er auch nebft ber Demeter hanptgegenstand ber Berehrung in den Musterien war. Sein Eultus wurzelt in Böstien, wo die Thebanerin Sem ele, die von dem im Fenerglanz erscheinenden Zeus verzehrt ward, als seine Mutter erscheint. Dionpsos wird von Zeus bem brennenden Mutterleibe entriffen, in bes Baters Sufte gereift und von Romphen großgezogen. Der Dioubsobienft verbreitete fich nach Unteritalien (Carent), nach ben Inseln bes ägäischen Meeres (Lesbos, Navos, wo fich ber Gott mit Ariabne, ber fconlodigen Göttin bes fcwellenben Erbbobens, vermählt), nach Afien u. a. D., eine Berbreitung, die durch den in der Kunft viel benuhten Muthos von seinem in Begleitung von Numbben, Saturn und dem trunkenen Silenos unternommenen Zuge nach Indien angebeutet fceint. Unter ihm bachte man fich junachft bie Raturfraft, bie ben 2B einftod jur Reife bringt und ber Tranbe die berauschende Kraft verleiht; allgemeiner gefaßt ift er "ber Gott bes Binters, mit dem, was vorausgeht und folgt, ein Bild der absterbenden und wiederauflebeuden Ratur", ober ber Reprafentant ber Raturfalle, bie fich im Beine fund giebt. Der Dionyfosbienft gab ju vielen milben und larmenben Feften (Batchan alien) Beranlaffung; fo in Attita bie lleinen (länblicen) und großen Dioupfien; bie Lenäen; bie Anthefterien; um Delphi wurden im Binter die Trieterila geseiert, wobei die Beiber fich sammelten und gleich Rasenben (Maenaben, Batchantinnen) auf bem Barnaffos umberschwärmten; und bie gablreichen Frühlings- und Berbftfefte fanden größtentheils ibm ju Shreu ftatt. Die bei ben Kesten der Beinlese üblichen ländlichen Aufzilge und Mummereien gaben den bramatischen Spielen, Tragobien und Romobien, ihre Entstehung. Auch bie auf ben Inseln Lemnos, Imbros und Samothrate verehrten pelasgischen (ober phonizischen) Rabiren gehören bem Kreise ber chthonischen, die Erzeugungstraft ber Natur symbolisch andeutenden Gottheiten an. — Auf Kreta, Rhobos u. a. Juseln wurden die Dakt ülen und Telchinen als Erfinder von Kunstwerten , besonders in Metallarbeiten, verehrt und als Zauberer dargestellt.

§. 59. Die Bervenwelt. Abgeschiedene Belben ber Borzeit, Stammhaupter, Stäbtegrunber, Colonienfuhrer erlangten bei ben Griechen gottliche Berehrung. Sie bilben eine abgeschiebene Welt filt fich, die jedoch mit den Göttern, von denen die Helden ihre Abstammung herleiten, in innigster Berbindung fteht. Beber Stamm, jebe Lanbichaft, jebe Stadt, ja jebes bebeutenbe Gefdlecht hatte feinen eigenen Beros, bem Feste gefeiert unb Opfer bargebracht wurden. Der verbreitetste und sagenreichste Heroencult ift ber bes Alliben Berakles (Gerkales). Er ift das Symbol der höchsten menschlichen Delbenkraft, die durch ein unermübliches Rämpfen und Ringen den Widerstand, der ihr durch ein göttliches Geschick überall entgegentritt, damit fie sich baran erprobe, überwindet, aller Widersacher und Naturschreden Meister und nach Abbüffung ber menfchlichen Schwächen ben Göttern gleich wird. Er ftellt bie Menfcheit bar, die fich vermöge ihrer halbgöttlichen Abstammung trot aller Ungunst seindlicher Gewalten zum Olymp emporzuschwingen vermag. Ursprünglich in Böotien und Argos heimisch, wurde der Heraflesmythos im Laufe ber Zeit mit einer Menge frember Sagengebilbe verwoben, indem die Griechen alle ähnlichen Göttergestalten, die sie im Berlehr mit den Bhöniziern (Mestart), Aegyptern und den celtogermanischen Stämmen kennen lernten, mit ihrem Herakles verschmolzen. Er ist der Sohn des Zeus und der Thebanerin Allmene und Stammhaupt der borischen, thessalischen und makebonischen Königsgeschlechter. Durch ben Neib ber Hera zum Dienst bes argivischen Fürsten Enrist heus verdammt, vollbringt herakes in bessen Auftrag die zwölf Arbeiten, inbem er ben Pelopounes und andere Länder von Ungeheuern und Raubthieren befreit, die Ställe bes Rönigs Augias in Elis reinigt, mit billfe bes Atlas, filr ben er bas himmelsgewolbe auf einige Beit trägt, die goldenen Aepfel aus ben Garten ber Desperiben in Nordafrita bolt, bann über bie Saulen bes Bertules nach Spanien fett, bort bem breigeftaltigen Rönig Gerhon die Ainder entführt und hierauf über Gallien, Italien und Sicilien gurucktehrt. Aus Aften holt er den Gürtel der Amazonenkönigin Sippolhte, in Aegypten erschlägt er den graufamen König Buf Tris, und aus ber Unterwelt trägt er ben gefeffelten Rerberos meg. Aber auch er verfinkt auf einige Beit in Schlaffheit und verrichtet bei ber lybischen Königin Om phale weiblice Dienfte; er erhebt fich jeboch wieder zu männlicher Kraft, unternimmt noch mancherlei Auge und Abenteuer und giebt sich endlich, als ihn bas vergistete Gewand, das ihm seine getäuschte Gattin De'i au ir a gereicht, bem unvermeiblichen Untergange zuführte, selbst ben Flammentob auf bem Berge Oeta, worauf er in den Olymp erhoben und mit Hebe, der Göttin der Ingend, vermählt warb. In allen Ländern und Klisten, wohin die Griechen während ihres regsamen See- und

Sandelslebens gelangten, sahen sie Spuren ihres Rationalhelben, der ihnen Bahn brechend und Wege bereitend vorangegangen, dessen Mühen, Arbeiten und Gesahren, die er alle heldenmilihig und mit ausdanernder Araft liberwunden, ihr eigenes Bolfsleben abspiegelten. Bom änßersten Besten, wo das Atlaszedirge, die Gärten der Hesperiden und die Säulen des Hertules von seinem Dasein Zengniß gaben, dis nach Aegupten und an die Kissen des schulen des hertules von seinem Dasein Zengniß gaben, dis nach Aegupten und an die Kissen des schulen des schulers von seinem Dasein zu erlennen. Die Soldaten in Alexanders Heer glaubten ühn sogar im sernen Indien zu erlennen. Im Peloponnes entstand der Mythos von dem sinchkeladenen Geschlechte des Lydiers oder Phrygiers Tantalos, dessen Von Pelops durch Trug und List sich die Tochter und das Reich des Königs Denomads von Elis verschafft. Seine Söhne sind Atsens und Thyest es, die Blutschande, Kinder- und Berwandtenmord begeben und den dadurch verwehrten Fluch auf ihre Nachlommen vererden, dis endlich Agamemanns Sohn, der mit Phlädes innig bestenndete Orestes, der Mörder seiner Antter Alytamnes fra und ihres Buhlen Aegist os, durch Küdssihrung seiner Schwester Iphigensa von Tanris, wo sie Priesterin eines barbarischen Artemis-Cultus gewesen, von den Erinh en befreit wird und das Geschlecht sähnt.



In Lakebam on wurden die Tyndariden, das Zwillingspaar **Raftor und Polybentes** (Pollux), die Brüder ber Belena, als Beroen verehrt. Mit ihnen wurden bie chthonischen Gottheiten ber Diosfuren in Berbindung gebracht, leuchtende Sterne, die als Schilher ber Seefahrer und Schiffer galten, weil man glaubte, bag ihr Aufgang bie Stilrme jum Schweigen bringe. — Stammheros von Theben ift ber Phonizier Rabmos, ber seine von Zeus entführte Schwester Europa fuchte und, von einer Rub geleitet , nach Botien tam. Aus feinem Geschlechte fammt Laïos, ber aus Furcht vor einem Orafelspruche seinen mit der Jokaste erzengten Sohn Dedipus in einer Bergschlucht aussehen ließ, badurch aber bewirkte, daß ber gerettete und in Korinth erzogene Sohn den Bater undewußt erschlug, durch Lösung eines Räthsels das thebanifche Land von einem verberblichen Ungehener, Sphing, befreite und zum Dank baffir mit ber Sand ber berwittweten Rönigin, seiner eigenen Mutter, belohnt marb. Als in ber Kolge bas Land von foweren Schidfalsichlägen beimgefucht murbe und burch einen alten Briefter bie schredlichen Begebenheiten zu Tage tamen, gab fich Ivlafte selbst ben Tob, Debipus verließ als geblenbeter Greis bie Beimath und fand fein Enbe in bem attifchen Fleden Rolonos; feine mit bes Baters Aluch beladenen Sbone Ctediles und Boluniles töbteten fich gegenseitig im Rambse und feine Tochter Antigone wurde von dem thebanischen Beherrscher Areon bem Tobe geweißt, weil fie gegen bas Berbot ben Leichnam ihres Brnbers bestattete. Anch bas Brüberpaar, der gefangreiche Gemahl der Riobe, Amphion, und der tapfere, kenlenbewehrte Zethos, geboren Theben an. Um ihre von der Dirke mighandelte Mutter Antiope zu rächen, banden fie erstere an den Schweif eines Stiers und schleiften sie zu Tode (farnesisch er Stier). In Bootien und Attita beimifch ift bie Sage von Terens, bem uralten Ronig ber mothenreichen um ben See Ropais seghaften Thrater, und feiner Schwester und Schwägerin Protne und Bhilomele, die nach Löding von Tereus' Sohn in eine Schwalbe und eine Rachtigall verwandelt wurden. Tereus felbft wohnte in Danlis, nörblich vom Barnag. - In bem rofireichen Theffalien wurzelt die Sage von den in einen vierfüßigen Pferdeleib endigenden Kentanren (Stiertobtern), bie mit ben Lapithen große, in ber bilbenben Runft vielfachbargeftellte Rämpfe filhrten. Der gerechtefte unter ben wilben Rentauren war ber fräuterfundige Chiron, ber Lehrer bes Astlepiss und Adilleus. — In Athen war Thefens ber Nationalheros. Er galt als ber Gründer ber Stadt, indem er bie gerftreuten Bewohner ju einem Gemeinwefen vereinigte. Er ift ber Gohn bes athenischen Königs Negens, aber in Trozene bei Bittheus geboren und erzogen. Rachbem er unter einem gewaltigen Kelsblod bas Schwert und bie Sandalen bes Baters hervorgeholt und baburch ben Beweis großer Stärle abgelegt, reinigt er bei ber Rudkehr in die Heimath den Ifibmo 8 von wilden Räubern (Brotruste 8 u. A.) und befreit dann Digitized by GOOSIC Beber, Gejdichte. L

bie Athener von dem harten Tribut von steben Knaden und steben Mädchen, die sie dem fretischen Minotauros alle neun Jahre darbringen musten, indem er das Ungeheuer, das ans einem menschlichen Leibe ein Stierhaupt hatte, tödtet und mit Hillse des von der Löuigstochter Ariaden elidersommenen Fadens den Ausweg aus dem Labhrinthe wieder sindet. (Wit Recht hat die neuere Forschung in dem Mythos vom Minotaurus den Ausdruck für den auf Kreta heimischen, Menschenopfer sordernden Molochcultus gesunden.) Aegeus, in der Meinung, sein Sohn sei umgesommen, weil dieser vergessen hatte, das schwarze Segel des Schisses mit einem weißen zu vertauschen, stürzte sich verzweislungsvoll ins Meer, das von ihm den Namen des ägäischen erhalten haben soll. Theseus hängt innig mit dem Enlte des Poseiden zusammen, zu dessen er die isth mischen Spiele einsetzt; auch in der Liebesgeschichte seiner zweiten Gemahlin Phädra mit seinem Sohne Hippolitos bewirkt Poseidon den tragischen Ausgang. Die Theseussgag hat viele Berwandtschaft mit dem Mythos von Heralles; wie dieser steigt auch er in die Unterwelt hinab.

#### I. Griechenland vor ben Perferfriegen.

### 1. Belasgifche Urzeit.

Belasger. Als die ältesten Einwohner Griechenlands werben bie Pelasger genannt, die wahrscheinlich über das ganze Land verbreitet waren, wenn wir gleich nur Theffalien und Arkabien als sichere Wohnsitze berselben kennen. Auch auf ben Inseln bes ägäischen Meeres so wie in Italien (Thribener) und Rleinasien finden wir Spuren pelasgischer Bevölkerung. Sie waren ein ackerbautreibendes, friedfertiges Bolt mit einem auf Naturbienft beruhenden Religionscultus, worin die dthonischen Götter (§. 58), vor allen die Erdmutter Dem ter, ber Weinerzeuger Dion fos, ber orakelgebenbe Naturgott Beus und seine Gattin Dione im walbumschatteten Beiligthum zu Dodona und die geheimnisvollen Rabeiren, als die im Innern ber Natur wirkenben und befruchtenben Krafte, gottliche Berehrung genoffen, aber obne Bild und leibliche Geftalt. Bon ber Cultur ber Belasger zeugen bie Trümmer uralter Städte und Königsburgen, die Spuren und Ueberreste von Wasserbauten, Dämmen, Ranalen, sowie die aus roben Steinbloden ober bebauenen Quadern ohne Mörtelverbindung aufgethürmten unverwüstlichen Ryklovenmauern im Beloponnes u. a. D. (bas Löwenthor zu Mchfenä; bie Ruinen von Tirbns und Orchomenos). Aus einzelnen unsichern Spuren hat man geschlossen, daß die Belasger in tastenahnlichen Lebensformen sich bewegten, wenn auch nicht in ber strengen Scheidung bes Drients, mit einer mächtigen, burch Alter geheiligten Priefterschaft, mit erblichen Abelsgefolechtern gur but bes Landes und mit einem bienftbaren Bolte von Binsbauern. Die Arme bes halbfreien Mannes "thurmten nach ber Herren Bebeiß im Frohnbienst bas tunstvoll gefügte Gestein auf, ober burchbrachen Berge, öffneten Gange und bammten bie Fluth ein." Die Berechnung und Eintheilung bes Jahres beruhte, wie bie Kenntnig bes gestirnten himmels überhaupt auf uralter Ueberlieferung. — Als Stammverwandte ber Belasger gelten die pierischen Thraker, ursprünglich am Olympos seghaft, die Bater ber griechischen Poesie, bie Begründer bes Musenbienstes, ber an ihre fvätern Wohnsite am Beliton und Barnaffos geknüpft ift. Ihr mbthischer Stammberos war Orpheus, welcher nach ber beiligen Sage ber Hellenen burch bie Tone seiner Stimme und Leier Menschen entzudte und Thiere gabmte, ja sogar auf die unerbittlichen Götter ber Unterwelt einen solchen Einbruck

machte, daß sie ihm gestatteten, seine verstorbene Gemahlin Eurydite aus dem Schattenreich nach ber Oberwelt zu führen; mit ihm verbunden erscheint ber Abollosobn Linos, der Urbeber des schwermütbigen Klaggesanges, und auch ber Sanger und Priefter Eumolpos (Schönsinger), welcher die mit dem velasgischen Raturcult in innigfter Berbindung stehenden Mbsterien in Eleufis gegründet haben soll, und bessen Nachsommen, das attische Abelsgeschlecht der Eumolpiben, die Leitung dieses Geheimdienstes als erbliches Borrecht besagen, geborte ben vierischen Thrakern an. Diese priesterlichen Seber und Dichter ber Sagenzeit wendeten ihre poetische Begeisterung hauptsächlich zur Berberrlichung ber Religion und bes Götterbienstes an und beklagten in wehmuthigen Trauerliedern das Hinschwinden der Jugend und das Absterben des Naturlebens burch Sommergluth und Winterfrost. Sie priesen in turzen abgerissenen Liebern (Humnen) Gott und die Natur, "beren Werke im himmel und auf Erden ihr staunenbes Auge trafen", sie mahnten ben Sterblichen zum Frieben, zur Ordnung und Subne begangener Blutschuld und füllten seine Bruft mit Gefühlen ber Gottesfurcht, des Rechts und ber Menschenliebe.

Heilig und gottgesandt, trieb Orpheus hinweg von der schnöben Lebensweise, von Mord die wälderdurchirrenden Menschen; Darum hieß es, er zähme die wälthenden löwen und Tiger; Dieß von Amphion auch, der die Burg von Theben gegründet, Steine hab' er dewegt mit dem Klange der Either und schweichelnd din sie gesührt, wo er wollte; das war die älteste Weisheit, Bom Gemeinen das Eigne, das Heil'ge vom Weltlichen sondern, Hemmen die thierische Luft des Paarens, Rechte der Gatten Sichern und Städt' erdaun und Gesetz graben in Taseln. So ward Ruhm und Rame den göttlichen Sehern und ihren liedern zu Theil. (Horaz an die Pisonen.)

**Das Oraicl zu Dodöna und bie Eleufinien.** Das Heiligthum zu Dodona in Epeiro s galt für das älteste in Griechensand; die dort einheimische Eiche, deren egbare Frucht die erste Speise ber Menschen gewesen sein soll, war bem bobonaischen Zeus geheiligt. Die Beiffagung geschah nicht burch Worte, sonbern burch Zeichen. Diese wurden aus bem Rauschen bes Windes in ber Krone beiliger Gichen und aus bem Riefeln und Platfchern einer Quelle, bie an ihrem Fuße entsprang, entnommen. Die Kyllopenmanern scheinen wie die ägpptischen und indischen Banbentmale, mit benen fie große Aehnlichleit haben, auf einen mächtigen Briefterftanb ber Belasger zu beuten, und manche aus einer mythischen Urzeit flammenden erblichen Rechte und Anfpruche einzelner Gefclechter auf gewiffe Briefterthumer, Nemter, technische Renntniffe und Befcaftigungen, - Rechte, bie auch noch in ber geschichtlichen Zeit jum Theil fortbestanden tonnen als Spuren einer taftenahnlichen Scheibung ber Stanbe in ber pelasgischen Zeit angeseben werben. Uebrigens erscheint Alles, was bie Pelasger betrifft ober von ihnen ausgeht, "in einem ungewissen Dammerlichte". Sie baben unzweifelhafte Spuren ihres Daseins und ihrer Wirksamkeit hinterlassen, aber wegen bes hohen Alterthums, aus dem sie stammen, fast unkenntlich geworbene und fomer zu bentenbe. Die Mythen von Inachos in Argos, von Aegialens, bem Ahnherrn ber "Uferpelasger" in Sityon, von Belasgos im "Gicheln effenben vorhellenifcen Artabien", von Oghges, ber in ben Tagen großer Wassersluthen in Attita geherrscht haben foll, n. a. m. gehören in ben Sagentreis bes pelasgischen Urvolles. — Die pelasgische Raturreligion bauerte fpater als Geheimbienft in einigen Mpfterien fort. Amberühmteften waren bie an bie Religionsmythen von Demeter und Kore (Persebhone §. 58) als ber empfangenden und von Dionyfos (Jakhos, Bakhos) als der zengenden Kraft des Erd- und Naturlebeus fich knilpfenden elenfinischen Musterien, wobei das Geschlecht der Eumolpiden ben Borsit, ber König von Athen und später der zweite Archon das Opferrecht und die flaatliche Aufficht besaßen. In der Folge wurden fie sowohl in Athen als zu Cleufis geseiert. An beiden Orten befanden fich uralte Demeter-Tempel, welche burch bie vier Stunden lange, mit Aunstwerten, Gebäuben, Dentmälern reich besetzte beilige Strafe, auf welcher bie Jaichosprocession einherzog, in Berbindung ftanben. Die tleinen Elenfinien wurden im Frib-Digitize by 🔽 🔾 🔾

ling gefeiert , die großen neuntägigen im Herbste. Sie bestanden hauptsächlich in Aeinigungen : und Gilhnungen, in Opfern und Processionen, in einer nachtlichen Fadelfeier und in ber Beibe ber Renaufgunehmenden burch ben mit bem Stirnbande geschmildten lebenslänglichen Sierophanten aus bem Gefchlechte ber Eumolpiben. Die Oberpriefter, benen viele Opferund Tempelbiener jur Seite flanden, trugen an Festtagen Burpurgewand und Myrthenfrauge. Es gab verschiebene Grabe ber Einweihung. Die Mufterien befaßten fich mit ben tieferen Fragen über bas Berhaltnig bes Menichen zu ben Göttern und befonders über ben Buftanb ber Seele nach dem Tode; daher lag allen ihren symbolischen Gebränchen "eine Bechselbeziehung ber Ibeen von der segnenden Fruchtbarkeit des mütterlichen Erdbodens und von der Kruchtbarteit bes Tobes, beffen Bereich manficin ber Erbtiefe bachte, fo wie bie Ahnung und hoffnung einer Lebensernenerung nach bem To be" jum Grunde. Indem also bie Theilnahme au den Rysterien von einer "Reinheit und Entsündigung" abhängig gemacht warb, tonnten biefe "als Beibe bes Lebens ju boberer Sittlichleit" gelten. 3m Gegenfat ju ber plaftifcpoetischen Bollbreligion, welche ben Göttern immer mehr die Gestalt und die Eigenschaften und Kräfte ber Menfchen beilegte, wenn auch in ibealer Bollommenheit, hielten bie Mysterien bestimmte Lehren und Ueberlieferungen fest, "welche theils morgenländischer, theils hellenischer Burgel entsproffen, eine Aluft zwischen bem göttlichen und menschlichen Wesen von vorue berein festen und bei aller Berwandtichaft bes Ur- und Abbilbes, ber Gottheit und bes Menschen, bas Beburfniß einer tieferen Andacht und Beilsordnung ober einer ben außern Bollsglauben Aberragenden, fcrittlings begleitenden Religion Sphilosophie erkannten", fie waren somit bie einigende Philosophie des pantheistischen Bollsglaubens, in welche fast alle erwachsenen ehrenhaften Bürger Attifa's eingeweiht werben tounten. — Ein anberes uraltes, mit ben Eleufinien verwandtes und ebenfalls der Demeter geheiligtes fest maren in Athen die von Chefranen begangenen Thesmophorien (im October), welche fich auf bie von ber Demeter burch ben Aderbau eingeführte Orbnung bes bürgerlichen, insbesonbere bes ehelichen Lebens bezogen, und wobei von Frauen (Thesmophoriagufen) Rorbe mit fymbolifden Beiden getragen wurben.

§. 61. Orientalische Colonisation. Die Ansicht, das die älteste griechische Cultur aus dem Orient flamme, indem ägyptische, phonizische und kleinasiatische Colonisten die Reime der Bildung den roben Bewohnern Griechenlands mitgetheilt bätten, ift in neuerer Zeit mächtig erschüttert und bafür die Ursprünglichkeit und naturwüchsige Eigenartigkeit bes griechischen Wesens mit Gifer verfochten worden. Wein, wie wenig auch die Sagen von dem Aegypter Retrops, dem die Gründung der Burg (Retropia) in Athen zugeschrieben ward, von dem Phönizier Rabmos, der den Grund zur Stadt Theben gelegt und die Buchstabenschrift, so wie die Runft das Erz zu schmelzen, nach Griechenland gebracht haben foll, von der ägpptischen Niederlassung des Danaos und ber Danaiben in Argolis und von ben Schickfalen bes Phrygiers Belops, von bem der Name der Halbinsel hergeleitet wird, vor der historischen Kritik bestehen mögen; eine Berbindung und ein früher Berkehr zwischen Griechenland und bem Morgenlande und ein wesentlicher Einfluß der orientalischen Bölker auf das Religionswesen und die bürgerlichen Einrichtungen der Griechen wird darum doch nicht geleugnet werden können. Die Naturreligion der Pelasger, die erbliche Scheidung der Stände in Attita (in vier Bholen), die Triummer uralter Bauwerke u. A. m. bestätigen die Angaben der alten Schriftsteller von einer Berwandtschaft zwischen dem Orient und dem altesten Griechenland und von einem ähnlichen Culturgang ber morgenländischen und pelasgischen Böller. Es ist möglich, daß einst die Belasger bei ihrer Einwanderung aus Asien nach Europa biefe Cultur im Reime mitgebracht und ihr eine naturgemäße Entwidelung gegeben haben; — aber aus dem Umstand daß die späteren Einrichtungen, religiösen Anschaumgen und künstlerischen Richtungen der Griechen keine Aehnlichkeit mit dem Oriente darbieten, kann der morgenländische Einfluß auf die pelasgische Urzeit nicht bestritten werden, da die Hellenen bei Bewältigung des griechischen Landes dieses pelasgische Wesen verbrängt ober umgestaltet und veredelt haben mögen; und in bieser Umgestaltung und Beredlung beurkundet sich die höhere Natur und die größere geistige Anlage des Hellenen. "So wenig wir also die Originalität des griechischen Boltes bis zu ganzlicher Unabhängigkeit von ausländischen Einflussen fleigern dürfen, so gewiß ift es

auf der andern Seite, daß dasselbe alles von Außen Empfangene vervollkommnet und ihm den Stempel eines Geistes aufgeprägt hat, der auch der fortgeschrittensten Technik des barbarischen Alterthums stets fremd geblieben ist."

Refrons, aus beffen Geschlecht bie alteften Könige Athens ihren Ursprung ableiteten, follte ans bem agpptischen Sa is (Reith-Athene &. 30) eingewandert sein und ben Athenern Die Reime ber Gesittung und bie Einrichtung ber Ebe gebracht haben. Diese Angabe verrath fich schon barum als eine fpatere Erfindung, weil die Aegypter vor Recho feine Flotte und Seemacht befagen und baber nicht wohl ferne Rieberlassungen grunden tonnten. Die Sagen von Rabmos, bem Grunber ber Burg Rabmeia ju Theben in Bootien (Ruhlanb), wohin er tam, als er feine bon Beus entflibrte Schwester Europa auf Gebeiß feines Baters Agenor fucte, find gang fabelhaft; aus ben von ihm gefäeten Drachengabnen follten bie Stammbater ber fünf berühmteften Befchledter Thebens entftanben fein. In bem Mythos von Danaos und feinen fünfzig Töchtern (Danaiben), die jur Strafe, weil fie (mit Ausnahme einer einzigen, ber Spermneftra) ibre aus bem beißen Negobten ihnen nachgezogenen Bewerber in ber Brautnacht ermorbet, in ber Unterwelt Baffer in ein burchlochertes gaß fcopfen mußten, bat man eine Beziehung auf bie Naturbeschaffenheit bes trodenen Landes in Argolis finden wollen, beffen Böchter, Die Quellen und Bade, im Sommer von ben Gluthwinden bes Gilbens mit beifer Umgrmung begehrt werben, bis aulest bie wieber ju Rraften getommenen Quelljungfrauen fich ihrer glubenben Bewerber mit Gewalt erwehren. Belops, ber Gohn bes gotterverhaften Zantalos, erlangte burch Trug und Pord die Sand ber Rönigstochter Sippodameia und bie Berricaft von Bifa und Elis, die er bann über ben größten Theil ber Salbinfel ausbehnte; feine Rachlommen (Belopiben, Atreiben §. 59) erbten von ihm und feinem Bater ben hochftrebenben vermeffenen Sinn, welcher fie zu ben in ben Dichtungen ber Griechen fo vielfach behandelten Frevelthaten und Wagniffen trieb.

### 2. Das mythische Hervenalter ber Hellenen.

§. 62. Bellenifche Stamme Beratles (Bercules) und The. feus. An die Stelle bes pelasgischen Urvolls traten später die streitbaren Bellenen mit ihrem ritterlichen Gelbenthum. Da man von beren Abstammung und Antunft nichts Sicheres weiß, fo haben Manche vermuthet, daß fie fein besonderer Bollsstamm gewesen, sondern der friegerische Theil der Belasger selbst, und daß somit ber hellenische Ritterstand die pelasgische Briefterberrschaft gestürzt und das friedfertige Boll unterjocht habe. Jedenfalls find Pelasger und hellenen balb ju Ginem Boll jusammengewachsen. "Die Berschmelzung ging um so leichter von Statten, ba beibe nabe verwandte Zweige eines und besselben Bolferaftes, eines uralten arischen Gesammtwolles waren, Sprachen rebeten, die unter einander nicht viel mehr als mundartlich verschie-Nunmehr verdrängte auch der hellenische Cultus des lebensben waren." froben Zeus und ber beitern olympischen Götter bie pelasgische Naturreligion. Die Bellenen (bei homer Achaer) zerfielen in vier Stamme: Dorier und Achaer (im Peloponnes), Jonier (in Attila, auf ben Infeln, u. a. D.) und Meolier (in Bootien und anderwärts). Die alteste Geschichte knupft sich an einzelne Belben, Beroengeschlechter und Stammfürsten an, Die burch Bekampfung feinblicher Ränber, burch Erlegung wilber Thiere und Ungeheuer und burch Gründung von Städten und Gemeinwesen bie Cultur bes Landes forberten, jugleich aber auch ber Luft zu Abenteuern und dem Triebe nach bem Besitze köstlicher Guter folgten. In dieser mythischen Heroenzeit begegnen wir, außer ben ritterlichen Tugenben, bem Muth und Helbensinn, die jedes fraftige und ftreitbare Boll feinen Abnen beilegt, auch ben erften Reimen ber Besittung und Humanität, indem bie Züchtigung übermuthiger und gottlofer Frevler in

1231.

einer Zeit, wo Räubereien noch für erlaubt und ehrenhaft galten und der Fremde allenthalben für rechtlos angesehen murbe, als ein Hauptverdienst ber helben gerühmt wird, so wie ber frommen Scheu vor ben jeglichen Frevel rachenben Göttern und der Achtung vor dem ewig waltenden Rechte. In den Heroen, die mit den Gottern verkehren und das Menschengeschlecht von den als vollkommnere Menschen gebachten und mit menschlichen Leibenschaften und Gefühlen ausgerüsteten Göttern stammen, mit den Himmelsmächten verbinden, liegen alle Eigenschaften eines traftvollen. zum Solen strebenden Bolles in ihrer ursprünglichen Natürlichkeit unentwickelt und ungeläutert neben einander; und in den Erzählungen von ihren ritterlichen Fahrten, Abenteuern und Kämpfen sind Geschichte, Sage und Dichtung zu einem unlösbaren muthischen Ganzen verflochten. — Unter ben altern Mothen sind am bekanntesten bie Arbeiten bes Beratles, bes Reprafentanten bes griechischen Nationalhelbenthums, und die Thaten des Atheners The seus, der durch Bereinigung ber zwölf getrennten Ortschaften zu einem politischen Gemeinwesen, burch Eintheilung bes Bolks in brei Klassen (Eupatriben, Geomoren, Demiurgen ober Eble, Landleute und Gewerbtreibende) und durch Einsetzung des Nationalfestes der Bangthengen ber Gründer Athens und seiner Berfassung, ber "Staatsordner" Attika's geworben sein soll und von dem man erzählte, daß er durch Erlegung des menschenfressenden Minotauros in dem von dem kunstreichen Dädalos in Kreta angelegten Labhrinthe seine Baterstadt von einem schmachvollen Tribut an diese meerbeberrichenbe Infel befreit hatte, eine Infel, die icon im bochften Alterthume nicht minder wegen ihrer Secherrschaft und kuhnen Freibeuterfahrten, als wegen ihrer bem See- und Insel-Rönig Minos zugeschriebenen vortrefflichen Gesetzebung berühmt war. (Mehr §. 59).

Die hellenischen Stämme. In ber bellenischen Beroenzeit murbe ber Rame Achaer, ber vielleicht "Eble" bedeutete, ber gemeinsame Name aller ober boch ber hervorragenbsten Stumme bes griechischen Bolles. Unter biefem Ramen erscheinen bie Griechen bei homer. 3m 9. Jahrhundert wurde diese Benennung mehr und mehr auf die Strandbewohner im Rorben des Beloponnes beschränkt, indeß die übrigen Hellenen als Dorier, Jonier und Aeolier ("Gemifchte") bezeichnet und burch eine, mahrscheinlich von ber belphischen Priefterschaft aufgeftellte Genealogie in ein verwandtichaftliches Berhältniß gefett wurden. In ben Tagen ber Borgeit, lautete eine alte Sage, entstand eine unendliche Bafferfluth, in berialle Menfchen bis auf Denkali on und sein Weib Phrrha ihren Lob sanden. Diese wurden neun Lage in einem Rasten umbergetrieben, ber fich endlich auf bem Gipfel bes Bindos, ober, wie man fpater ergablite, auf ber Spipe bes Barnaffos nieberließ. Auf ihr Fleben um neue Menfchen batten bann beibe bie Beifung erhalten, die "Anochen ber Mutter" b. h. die Steine ber Erbe binter fich ju werfen. Da seien aus ben Steinen, welche Deutalion geworfen, Männer entstanden, aus benen ber Borrha Beiber. Dem Deutalion gab man in ber Kolge ben Bellen jum Sohn. Der Erftgeborne bes Bellen war nach biefer erfundenen Abstammung ber "roßfreudige Acolos", ber Stammbater ber Acolier, ber zweite war Doros, Die Personisication ber Dorier; sein britter Sohn war Authos, ber "Berftoffene", von bem Jon und Achaos abstammen follten. Auch bas Inflitut ber Amphittyonie, bes bie verschiebenen Stämme umfassenben Bunbes, murbe auf einen Sohn bes Deutalion jurficgeführt, und ber Name Grato i (Griechen), ben bie Bewohner bes Bestens ben hellenen beilegten, sollte von einem Sohn ber Panbora, Deutalions Tochter, berrühren. Durch biese Ableitung aller Stämme von einem gemeinsamen Urvater erhielt bas Gefühl ber nationalen Gemeinschaft und Berwandtichaft, welches bie Briefter in Delphi ju weden und zu nahren befiffen waren, einen angemeffenen, bem Bolle begreiflichen Ausbrud.

§. 63. Sieben gegen Theben Mit der Zeit verbanden sich etliche dieser Heroen zu gemeinschaftlichen Unternehmungen. Ein solches war der in der griechischen Poesie vielsach behandelte Arieg der Sieben gegen The-

ben, wo bas vom Schicffal verfolgte Geschlecht bes Latos und Debipus Die fieben (argivischen) Belben, welche Bolbneites, ber herrschte (§. 59). pon seinem Bruder Eted Iles vertriebene Sohn bes Debipus, wiber seine Baterftadt geführt, tamen um, mit Ausnahme bes Abraftos, und bie feinblichen Brilder töbteten sich gegenseitig im Kampfe. Nach ber mythischen Ueberlieferung verbot Kreon, nunmehr Herr von Theben, die Bestattung bes Polyneites, weil er als Feind in's Land gekommen (§. 59). Mer die treue Schwester Antigone ließ sich burch tein Gesetz ber Willfur und Tyrannei, nicht burch die Hoffnung ber naben Bermählung, nicht burch Todesfurcht von ber Bflichterfüllung gegen ben Bruber abhalten. Sie gehorchte bem göttlichen Gebote mehr, als menschlichen Machtsprüchen. "Die Heiben, die bas Geset nicht haben, und boch von Natur thun bes Gesetzes Werk, Die find ihnen selbst ein Beset." Darauf rächten die Sohne ber Sieben an den Thebanern den Tod ihrer Bater in bem Rriege ber Epigonen (Nachgeborenen). In ber bichterischen, tragisch gefärbten Ueberlieferung von dem thebanischen Berrscherhaus. mogen Erinnerungen an gewaltige Rampfe zwischen ben alten Rabmeiern, pelasgisch-phonizischen Ursprungs, und ben eingewanderten bellenischen Stämmen aolisch - achaischer Abkunft verborgen liegen.

Eine größere und ber Zeit nach etwas 1950. 8. 64. Argonautenzug. frühere gemeinschaftliche Unternehmung war ber in ber griechischen Sage und Dichtung hochberühmte Argonautenzug, ben ber Theffalier Jason von Sollos aus mit ben berühmteften Beroen feiner Zeit, Beratles, Thefeus, Raftor und Bolybeutes ober Bollug (Lakebamonier), Beleus (Bater bes Achillens aus Theffalien), bem thrafischen Sanger Orpheus u. A. m. auf bem Schiffe Argo nach bem fernen Sonnenlande Aea unternahm, um bort bas goldene Bließ (Wibberfell) zu bolen, bas vor langen Jahren ein theffalifder Rinigsfohn, Phrigos, nachbem er mit feiner Schwester Belle aus ber Beimath entflohen, in jenem goldreichen Wunderlande im Saine bes Ares aufgebängt baben sollte und bas, wie die Fabel melbete, von einem nie schlummernden feuerschnaubenden Orachen bewacht wurde. Ferne Meerfahrten voll Bunber und Schrechiffe waren für die Griechen ein anziehender Stoff; nichts regte ihre Reugierde und Phantasie so an, als Erzählungen von Helben, die burch Botterverbangniffe bis an bie außerften Enben ber Erbe geführt murben. Bei ihrer geringen Runde vom Meer in der alten Zeit erschien ihnen eine solche Fahrt als ein großes Wagniß. — Wie bei Theseus spielt auch in ber Argonautenfahrt bie Liebe in bas altgriechische Ritterthum hinein. Jason nämlich vollführt bas Unternehmen mit Gulfe ber Tochter bes bortigen Königs, Mebeia, ber Meifterin übernaturlicher Zauberfunfte, und entflieht bann mit ihr aus bem feindlichen Lande ber Heimath zu. Die wunderbare Rückfahrt vom fernen Orient und dem Flusse Phasis über Libben und das Abendland durch ben Ofeanos und ben rathselhaften Eridonos, und bie mannichfaltigen Gefahren und Abenteuer, welche die Argoführer an diesen unbekanuten Orten zu besteben hatten, bilben ben Kern ber burch bie Dichtung und Phantafie ber Griechen reich ausgeschmudten helbenfage. Mebeig, mit Jason vermählt, aber von diesem über einer neuen Liebe ju ber Ronigstocher in Korinth verftogen, follte bie Braut vergiftet und ihre eigenen Rinder getöbtet haben.

Dem Athamas von Jollos, heißt es in ber Sage, bem Sohn bes Windgottes Acolos, gebar feine Fran Rephele, b. b. bie Bolle, zwei Rinber, ben Bhriros und bie Gelle. Diefe hatten von ihrer Stiefmutter Ino viel ju leiben. Mis Durre und Unfruchtbarteit fiber bas Land tam, berebete Ino ben Ronig, in Folge eines untergeschobenen Götterspruchs, ben Bhriros als Gubnopfer bargubringen. Die Bollenmutter Repbele aber entrudte bie beiben Rinber auf einem Bibber mit golbenem Bliefe, ber burch bie Luft und bas Meer zu wandeln vermochte. Belle fant vom Ruden bes Bibbers berab und ertrant in bem Sunbel, ber bavon ben Ramen "Bellespont" (Meer ber Belle) empfing. Phripos aber erreichte gludlich bas "Sonnenland" Mea, bas in ber fpatern Sage als bas fernfte Ofland Roldis am fowarzen Meer gebeutet warb. - Der Argonautenmythos gebort bem ablifden Stamme, namentlich ben um ben See Lovals festaften Minvern (in Orchomenos) an und iceint fic auf friiben Bertebr biefes foefahrenben, hanbeltreibenben und golbreichen Urvolls mit ben Ruftenländern ber Broboniis und bes Bontos Engetnos ju beziehen, indeß in bem Theil, ber ben Rampf um bie Gerrichaft in Solfos enthalt, eine Andeutung an bie gludlich vollbrachte Bewaltigung und Bertreibung ber pelasgifchen Minver burch ben Bellenen Jason ju liegen icheint. Der Bezwingung ber Minver tonnte wohl ein teder See- und Freibenterzug ber hellenischen Ritterschaft nach Often gefolgt sein, wobin die Ueberwundenen bereits den Weg gezeigt hatten.

1194 -1184.

§. 65. Trojanerkrieg. Die bekannteste, schon eine fortgeschrittenere eblere Bilbung beurkundende, Begebenheit ber griechischen Bervenzeit ist ber in ber Sagengeschichte, Poefie und Runft vielgefeierte Trojanertrieg. In Blion ober Troja, auf ber Nordwesttufte Rleinaftens, berrichte Ronig Briamos über ein reiches, gebildetes Bolt, das mehr bem Aderbau und der ftabtis ichen Betriebsamteit oblag, als ben Rünften bes Rriege und ber Waffenübung. Sein Sohn Baris (ober Alexandros) entführte bie icone Beleng, Die Gemablin bes lakebamonischen Königs Menelaps, ber ihn gaftfreundlich in seinem gold- und filberreichen Herrscherbaus aufgenommen batte. Da entbot ber beleibigte Gatte die griechischen Fürsten zu einem Rachezug, ber auch alsbald unter ber Anführung Agamemuons von Mptenä, bes Brubers von Menelgos, und unter bem Beiftande ber berühmteften Belben Griechenlands zu Stanbe tam. Adillens und sein Freund Patrollos aus Thessalien, ber schlaue Obnfiens (Ulpifes) von ber Insel Ithata, Diomedes aus Argos, Ajas von Salamis, ber ftarte Belb mit bem breiten Schilbe, ber greife Reftor von Bolos, 3 d o m e n e u 8 von Areta, bes Minos Entel u. A. m., find bie gefeiert sten Namen. Bon Aulis aus, wo ber spätern Sage nach Agamemnon seine Tochter Iphigeneia ber Artemis jum Opfer weibte, segelte bas Beer, bei hunderttaufend Streiter gablend, auf einer großen flotte nach ber afiatischen Rüfte, fand aber an ben Trojanern fo tapfere Gegner, besønders an Priamos' Sobn Keltor und an bem Teutverfürften Meneins, bagerft nach zehnjährigem Rampfe ("Bagentrieg"), woran die Götter felbft Theil nahmen, die Stadt burch die Lift bes Dbbffeus (vermittelft eines mit Bewaffneten angefüllten bolgernen Bferbes) erobert und gerftort werben tonnte. Denn nach einem unabwendbaren Schlusse bes Schickals war Mions Untergang bestimmt. Briamos und die meisten Trojaner fielen im Streite ober bei ber Zerftörung, bie übrigen wurden gu tranriger Staverei verbammt. Nur einige zersprengte Erfimmer wanderten entweder, wie Aeneias, nach Westen aus, oder behaupteten sich noch einige Menschenalter in ben entlegenen Thälern bes Ibagebirges. Aber auch bie Sieger erlitten mancherlei Ungemach. Achilleus, Patrotlos u. A. fanben in Ilion ein frühes Grab; Agamemnon wurde nach mühevoller Heimtehr durch

seine treulose Gattin Albtamnestra bem Tobe geweiht (g. 59) und Obbs. fens irrte, von Stürmen verschlagen, gebn Jahre an unwirthlichen Geftaben. auf Infeln und Meeren umber, ebe es ihm vergonnt war, fein treues Weib Beneldbe und feinen Sobn Telemachos wieber zu feben und fein Sous von ben übermuthigen Freiern zu reinigen, die während seiner Abwesenbeit nach ber Sand seiner Gattin ftrebten, von seinem Gute gehrten und seine Rnechte und Magbe jur Untreue verführten.

Der Trojanerfrieg, ber Schluß bes Rampfes zwischen ber bellenischen und belasgischen Bollsthumlichleit, ift als Thatface tanm zu bezweifeln, wenn and die Einzelheiten nur Krüchte ber bichterischen Sagenbilbung sein mogen. In ber Sage vom "hölgernen Pferb" scheint ber in ber Ueberlieferung erhaltene finubilbliche Ansbrud für "Schiffe" eine wortliche Deutung erfahren gu Saben. Die Bellenen, ftrenger Manusjucht unfähig und bei bem lebenbigen Gefühl ber Stammverschiebenheit bem Obertonig (Agamemnon) gegenüber voll Trop und Unfolgsamleit, vergenbeten Rraft und Beit in regellofen Bugen und labmenben Berwurfnissen. Rach ber Abfahrt ber Sieger überschwemmten lybische und phrygische Schaaren bas troische Bebiet.

## Die Wanberungen ber Dorier.

8. 66. Balb nach bem Trojanerkrieg traten in Griechenland große Erschütterungen und Staatsumwälzungen ein; einzelne hellenische Böllerschaften brangten bie alten Bewohner aus ihren bisberigen Sigen; biese marfen sich auf andere Stämme, bis julest bie Schwächeren, fofern fie nicht Borigkeit ober Leibeigenschaft unter ben maffengeübten Ankommlingen vorzogen, fich zur Auswanderung entschlossen und überseeische Ansiedelungen grundeten. Go besetzten sechzig Jahre nach bem Trojanertrieg bie Thesprotischen Thessaler, ein streit- 1194. bares Berg- und Naturvoll, die nach ihnen benannten Sbenen und Bügellandschaften am Beneios und Bindos, indem fie die alte, in Neine Gemeinwesen verriffene Bevölkerung theils in bas Berbaltnik von börigen Zinsleuten (Beneften) brachten, theils jur Flucht nach Guben nöthigten. Das lettere Loos wählten bie "raschen und gewandten" Aeolier um bie Stadt Arne. au bienen und ber Uebermacht zu trogen, wanderten fie sudwarts, unterwarfen ober vertrieben bie pelasgischen Gulturvoller ber Gegend, die Rabmeier, Minber und die gesangreichen Thrater, und besetten die Burgen und bas Land, bas seitbem von ihnen ben Namen Bootien führte. Die folgenreichste bieser Wanderungen war jeboch ber Zug ber Dorier nach bem Beloponnes. Rach langen unfteten Wanberungen und Abenteuern batten fich einft bie Dorier, abgehärtete Jager, hirten und Aderbauern unter erblichen Berzogen und Richtern, am Fuße bes Deta angesiedelt und eine freie Bauernrepublik gegründet, welcher ber Apollobienst am Beiligthum in Delphi als einigender Mittelpunkt biente. Gebrangt von ben Thessaliern und Bootiern zogen sie von bier aus sudwärts und eroberten nach langen Rämpfen, unter 1194. ber Leitung ber Rachtommen bes Beralles (baber Rudtehr ber Beratlei. ben), die peloponnesische Halbinsel. Durch diese Begebenheit wurde die ganze Geftalt jenes Landes geändert, indem ftatt ber bisherigen achaischen Bevöllerung das fraftige Bergvolt ber Dorier bie Herrschaft erlangte. Nur das mittlere Gebirgeland, Artabien, behielt bie alten (pelasgischen) Einwohner. io nifche Bevollerung bes nordlichen Ruftenlandes murbe von ben bor ben

Robros 1068.

Doriern fliebenden Achaern verbrängt und zur Auswanderung (nach Rleinafien) gezwungen, worauf biefe bas Land für sich in Besit nahmen, bas baber seit bieser Zeit ben Ramen Achaia führte. Die Dorier eroberten allmählich Argolis, Lakonien, Messenien, Sikhon, Korinth und jenseits bes Ifthmos Megaris. Sie machten fogar einen Ginfall in Attita und bebrobten Athen, wurden jedoch bier burch ben Opfertod bes athenischen Königs Rodros, aus bem Geschlechte bes Beliben Restor, jum Rudjuge genöthigt. spruch bes belphischen Apollo batte verkundigt, daß sich der Sieg auf die Seite wenden würde, auf welcher ber König fiele. Als dies die Dorier vernahmen, verboten sie aufs Strengste, dem Robros irgend ein Leid juzufügen. vertauschte dieser sein fürstliches Gewand gegen ein Hirtenkleid, schlich sich unertannt in bas feindliche lager, fing bier absichtlich Streit an und fand ben Die Dorier, am Siege verzweifelnb, ließen nunmehr von Tob, ben er suchte. Athen ab und begnügten sich mit Megara; die Athener aber erklärten. daß nach einem solchen Helbenkönig Niemand mehr wurdig fei, die Krone zu tragen, und schafften die Königswürde in ihrer Stadt ab. - Die alten Bewohner bes Peloponnes hatten ein breifaches Schicffal. Die fühnsten und fraftigsten wanderten aus und grundeten nach einiger Zeit, in Berbindung mit attischen Stammgenoffen, auf ber gunftig gelegenen Westflifte Rleinafiens, wo fich noch von Urzeiten ber Refte ionischer Bevölkerung befunden haben mogen, und auf ben Infeln Lesbos, Chios, Samos u. a. bie ionischen Colonien, bie balb durch bie Fruchtbarkeit bes Bobens wie burch Schifffahrt, Handel und Gewerbsteiß zu einem Wohlstand und einer Cultur gelangten, welche bas Mutterland weit verdunkelte. Die Zurudgebliebenen unterwarfen fich entweder freiwillig ben Doriern, bann wurden sie zinspflichtig gemacht und von jedem Antheil an ber Staatsverwaltung ausgeschlossen, behielten aber ihre personliche Freiheit und ihr Eigenthum (in Latonien beigen fie Perioten, "Umwohner", ober Latebamonier, im Gegensat ju ben borifchen Spartiaten); ober fie wurden mit den Waffen in der Hand jur Unterwerfung gezwungen, bann kamen fie in bas Berhaltnig von Leibeigenen und Stlaven (Heloteu). Doch trat nur in Lakebamonien biese Scheidung bes Bolkes in ihrer gangen In ben übrigen Staaten, in Korinth, Sithon, Deffe-Schroffbeit ein. nien u. a. D. wurden bie angesehenen Geschlechter ber alten Bevölkerung jur Rechtsgemeinschaft mit ben Doriern und zur Theilnahme am Staatsleben zugelassen. - Temenos, ber alteste ber Beralleiben, erhielt Argos, ben alten Berricherfits, Rresphontes foll fich burch Lift in ben Befit bes beften Theils, Meffeniens, gefett haben. Das raube, wenig fruchtbare Lakonien wurde ben zwei unmundigen Sohnen Aristobemos, Profles und Eurhsthenes, zugewiesen. Gine Bundesgenoffenschaft, die das Beiligthum des Rarneischen Apollon jum Mittelpunkte batte, verband bie borifden Brubervölker ju gegenseitigem Schute und zur Ausgleichung innerer Streitigleiten burch "Minne" und Recht". Die alte Bollseintheilung in brei Phylen (Stämme) und in je zehn Bemeinben wurde auch in ben neuen Wohnsiten beibehalten und bamit eine raumliche Gintheilung in Saue und Begirte verbunden. "Bucht und Ordnung, Fleiß und Müchternheit, Muth und Gottesfurcht entwidelte ber Dorismus schon frühzeitig, barum glücklich, so lange jene Tugenden bestanden;

Stolz und Schroffheit gegenüber bem Stammesfremben ober Besiegten bilbeten bie bunkle Seite bes Bollscharalters."

## 4. Die griechischen Colonien.

§. 67. Banderungsluft und beweglicher Sinn, verbunden mit angerlichen Beran-Laffungen, erzeugten bei den Hellenen die Neigung, fich von der Heimath zu lösen und sich auf fremder Erde neue Lebensbahnen zu schaffen. Gie legten auf allen Infeln und Ruften bes mittelländijchen und schwarzen Meeres Pflanzstädte (Colonien) an, und zwar in foldher Menge, daß deren Bahl um das 3. 600 fich auf 250 belief. Da die Hellenen mit der Auswanderungslust auch das Calent verbanden, "das Nationale in der Fremde geltend au machen und zu bewahren", so wurde baburch mit ber griechischen Bevölkerung auch griechische Sprache und Cultur weithin verbreitet. Bald waren Kriege und Eroberungen, bald Zwietracht und innere Parteiung, bald Uebervöllerung und Berarmung, später aber befonders Handelsinteressen, die äußere Ursache, daß ein Theil der Bürger irgend einer griechischen Stadt mit Beib und Kind die Heimath verließ und sich an einem gunftig gelegenen Orte eines fremden Ruftenlandes ansiedelte. Beim Abzuge nahmen fie das beilige Feuer aus dem Rathhause mit. — Die Pflanzstädte standen mit dem Mutterstaate (Metro= pole) in einem Berhältniß ber Blutsverwandtschaft, waren aber frei und selbständig und hatten keine anderen Berpflichtungen gegen fie , als welche die natürliche Pietät der Tochter gegen die Mutter auflegt. Sie behielten die Sitten, Einrichtungen und Religionsgebräuche der Mutterstadt bei, führte ohne die höchste Noth keine Kriege mit derselben und bewiesen ihr bei feierlichen Gelegenheiten kindliche Chrfurcht; aber sie traten in kein Berhältniß der Abhängigkeit, wie die Colonien der Römer oder die der neueren Zeit. Nur außerordentlicher Weise griff die Mutterstadt in die inneren Angelegenheiten der Tochter ein, wenn diese durch äußere oder innere Unglüdsfälle ihrer Hilfe oder schiedsrichterlichen Autorität bedürf= tig ward. Biele Tochterstädte überholten den Mutterstaat an früher Bildung, an Handelsthatigkeit und Runstsinn; aber häufig vergeudeten oder verzehrten sie ihre edlen Kräfte in burgerlichen Rampfen, in Stammesfehden und Nachbartriegen, ober in allzu raschen, überstürzenden Unternehmungen und versielen in Schlafsbeit und Schwäche. Die bedeutendften Pflanzstädte waren folgende:

1. Auf der Küste Aleinasiens. Die ersten Ansiedler dieser Küste waren die Aeolier (aus Böotien), die theils auf den nördlichen Inseln, Lesbos u. a., theils auf dem gegenüberliegenden Festlande Mysien und Troas mit dem sagenberühmten Gebiete von Ilion Niederlassungen gründeten. Die Zahl der letzteren betrug zwölf, unter ihnen war Kyme (Phrisonis) die angesehenste. Ob sie, wie die ionischen, in einem Bunde vereinigt waren, ist streitig. Von Lesbos und Kyme wurden an der mysischen und thrasischen

Ruste neue Pslanzstädte gegründet.

Bichtiger waren die südwärts gelegenen ionisch en Colonien, die gleichfalls zwölf zu einem losen, auf religiöser Stamm - und Opsergemeinschaft beruhenden Bunde vereinigte, burch Handel, Kunstsleiß und Wohlstand blühende Städte zählten. Die bedeutendsten darunter sind: Milītos, Priīne, Ephesos, Kolöphon, Photda, Teos (Anakreons Geburtsort) u. a., auch das äolische Smyrna schloß sich ihnen an, und Samos und Chios, die Hauptste ihrer Seemacht, wurden dazu gezählt. Der Bundestempel des Poseidon, wo sie jährlich das gemeinsame Fest der Panionien seierten und ihre Berathungen hielten, stand auf dem Vorgebirge Mytäle und war etliche Tage lang der Mittelpunkt eines regen Volksledens und Verkehrs. Del und Wein waren die Haupterzeugnisse des Bodens, die aus der seinen Wolle verserigten "milesischen Gewänder" die bedeutendsten Artikel ihres Kunstsleißes.

Noch stüblicher lagen die gleichfalls zu einem Bunde vereinigten fechs borischen Pflanzstädte mit der "Meerburg" Halitarnassos (herodots Geburtsfladt), mit Anidos und den Inseln Rhodos und Kos. Die jährlichen Zusammenkunfte und Berathungen im Tempel des Triopischen Apollon auf dem gleichnamigen Bargebirge wurden mit gemeinschaftlichen Opfern und Wettkampfen gefeiert, und die gewonnenen Sieges-

Digitized by GOOGLE

preise, eherne Dreifüße, dem Bundesgott geweiht. Die meisten bieser Colonien legten wieder Pstanzstädte an, ja Milet allein war die Metropole von achtzig Töchterstädten, die größtenstheils im Küstengebiete des schwarzen Weeres (Pontos Euzeinos) und der Propontis lagen.

Unter ben ionischen Colonien nahm bie Stadt Milet den ersten Kang ein, sowohl wegen ihres ansgedehnten Handels und Seewesens, als wegen ihrer Streitmacht und der hohen Pflege, die sie den Künsten und Wissenschaften zuwandte. Auf einer Auhöhe am Süduser der weiten und geschätzten Bucht des Mänder gelegen, dehnte sich die Stadt mit der Zeit die an den Strand des Meeres hinad. Am nördlichen User, am Fuse des Berges Mylale, besand sich der alteXempel der Demeter, nicht weit von der Felsenstadt Priene. Als Geburtsort des Thales, Anazismander, Helatäds u. A. war Milet die Metropole der ältesten sinischen Philosophie und Geschächstschung. Im Süden der Stadt lag der uralte Oralel-Kempel des Apollon Didymäos. — Der Kempel der Artemis in Ephesos war älter als die Stadt; nachdem er im Jahre 356 von Perostrat abgebrannt worden, wurde er noch weit herrlicher als zwor hergestellt, so daß er wegen seiner Größe und Pracht sin Ephesos in ihrer "Alles ernährenden Araft und unerschöhlichen Fruchtbarkeit" vgl. §. 57.) Lolophon trieb großen Handel mit jenem Harz, das noch jeht von der Stadt den Ramen trägt (Colophonium), und besaß eine große Flotte und Reiterei. Anch Lebidos war eine der bedentenderen ionischen Städte.

2. Am hellespont (Darbanellen) und an ben Ruften ber Propontis (Marmara-Meeres) und des Pontos Euxeinos (schwarzen Meeres): Das milesische Abh= bos, dem thrakischen Sestos gegenüber, berühmt durch die Dichtersage von Sero und Leanber; Lamp atos (von Photdern gegründet); Priapos (milesisch, Hauptsitz bes un-züchtigen Priaposcultus); Herakleia in Bithynien (von Megara gegründet); das milesische Kyzikos auf dem schmalen halse einer halbinsel; auf der thrakischen Kufte bas reiche Berinthos (Mogdonia), von Samiern gegründet; Chaltebon, gleich bem gegenüberliegenden wichtigen Bygang (Ronftantinopel), ber "Schliffelburg ber nordlichen Seestraßen", an der Bucht des "goldenen Horns", eine megarische Colonie. In Paphlagonien lag die wichtige und reiche Handelsstadt Sin ope, eine milesische Niederlassung, Geburtsort bes Bhilosophen Diogenes, des Coniters, und Metropole von Kerasunt (Kerasus, dem Baterlande der Kirschen) und der bedeutenden und mächtigen Handelsstadt Trapezunt (Trapezus). Wilesijche Riederlassungen waren ferner: Bha s is in Kolchis, Tanais am Don, DIbia bie "Segensstadt" unweit ber Mündung bes Dnepr (Borpfthenes), Dbeffos fühmärts der Donaumundungen u. a. m. Diese Städte trieben großen Sandel mit ben Landesproducten, die sie von den uncivilistrten Bewohnern der Umgegend eintauschten und weithin verführten, als Belzwert, Saute, Wolle, Metalle, auch mit gesalzenen Fischen. Die Umgebungen diefer Städte waren aufs Schönste angebaut, so daß sie großen Gartenanlagen Sie übten einen wohlthätigen Einfluß auf die Gefittung und Bilbung der Landeseingebornen, benen fie ihre Runfterzeugniffe zuführten, arteten aber größtentheils mit ber Beit aus, indem der Wohlstand Ueppigkeit, Luxus und Schlaffheit erzeugte.

3. An der Küste von Thratien und Matedonien lagen: Abdera, burch die vor Apros sliehenden Bürger von Teos gegründet; die Stadt, obwohl Geburtsort mehrerer ausgezeichneten Männer, wie Demotritos, Protagöras u. A., stand im Ruse der Dummheit; Amphipolis am Strymon, athenisch. Zwischen beiden ließ später König Philipp von Matedonien in einer an Goldgruben reichen Gegend die Stadt Philippi erbauen (Schlacht 42 v. Chr.). In der zu Matedonien gerechneten Halbinsel Chaltidite, die drei Landzungen ins ägäische Meer entsendet (Atte mit dem schrossen, selssaus des Philosedires Athos; Sithonia und Pallene), lagen: Stageira, Geburtsort des Philosophen Aristoteles; Olynthos und die korinthische Colonie Potidäa (später erweitert

und Raffanbreia genamt) auf bem ichmalen Salje ber Landzunge Ballene.

§. 68. , In Unteritalien und Sicilien. In Unteritalien, von seinen Haupterzeugnissen "Weinland" (Denotria) und "Ainderland" (Italia) genannt, war die Bahl der griechischen Pflanzstädte so groß, daß die schutz- und zinkpflichtigen Bewohner des Binnen-

Landes griechisch rebeten und daß man das ganze Land Großgriechen land nannte. viele Schwierigkeiten auch die wilden Ginwohner, sowie die seeranberischen Eprrhener und die auf fremden Sandel bochft eifersuchtigen Rarthager ben griechischen Colonien verursachten, so gelangten sie boch zu einem Boblstande, zu einer Cultur und zu einer Seemacht, die den Keinasiatischen Pflanzstädten wenig nachgab. Wit unermüblichem Fleiße schufen sie Kinstliche Häfen und verwandelten den unangebauten, oft sumpfigen Boden in blabende Felder und Garten; boch führte der Reichthum und die leichterworbene Eristen, in ben meisten Stäbten eine frühe Erschlaffung und Beichlichkeit berbei. Besonders verloren bie acha if den Städte (Sybaris u.a.) bald die Spannfraft bes Beiftes und Rorpers; baber and ihr Ginfluß auf die Bilbung des Landes minder bedentend und nachhaltig war, als bei ben borifden und ionischen Pflangfabten. Tarentum (Taras), eine lakebamonische Colonie mit einem berühmten Seehafen, ausgebreitetem Handel und großen Reichthümern; die Burg (Afropolis) lag auf einem Felfen; Tarent wurde gegrundet nach dem ersten meffenischen Rriege (c. 707) von ben fogenannten Partheniern, benen man, wie es heißt, in Sparta bürgerliche Rechte verweigerte, weil sie aus Mischehen dorischer Frauen mit Heloten entsprossen seien. Wohlleben, Schwelgereien und Sunnengenusse entnervten bie Bürgerschaft und führten die reiche Stadt frühe dem Untergang entgegen. thumlich roges Leben herrschte in diesem italischen Athen, das unter seiner Schiffer-, Fischerund Fabrikantenbevölkerung viel Reiche, aber wenig Bornehme zählte; es ist bezeichnend, baß in dieser Stadt, wo Alles belacht und verlacht ward, die travestirte Tragodie erfunden worben ift." Metapontum (achaifd), heratleia (tarentinifc) u.a. Spbaris (achaifd), bessen Reichthum bie Bürger zu einer sprichwörtlich gewordenen Weichlichteit, Ueppigkeit und Schweigerei führte. Nach ihrer Zerstörung (510) durch die abgehärteten, an Einfachheit bes Lebens gewöhnten Bewohner von Aroton, wo ber von Pythagoras gestiftete, merkwilrdige Bund (§. 88) die Herrschaft hatte, wurde (mn d. J. 444) von Athen die Stadt Thurium (Thurii) nahe an berselben Stelle angelegt. Lotri, groß burch bie geschriebenen Gefete bes Baleutos (660), die auf Begründung eines fixeng fittlichen Wandels, einfacher Lebensweise und moralischer Gestumung ausgingen. Nachbem Baleutos, von den in wilden Burgerfriegen lebenden Bewohnern jum Aefymneten (Dictator) gewählt, bas Gemeinwesen billig und weise geordnet und den großen Rath der Geschlechter durch Aufnahme mittlerer Bilrger erweitert hatte, schärfte er dem Bolte Gottesfurcht. Tugend, Ehrbarkeit und einfache Sitten in eindringlichen Lehren und Borfcriften ein und legte darin ben größten Rachdrud auf die Entwidelung eines ehrenhaften Dentens und San-Besonders suchte er dem Luxus zu steuern. Er verbot den Männern, "milesische Rieider" und goldene Ringe zu tragen und ungemischten Wein zu trinken. Die Weiber sollten fic weiß Leiden und nur von einer Stlavin begleitet ausgeben. Rhegion (von gemischter Bevölkerung), Spile ober Elia (Belia), eine Colonie ber Photäer, Baterstadt ber Philosophen Parmenibes und Beno, ber Grunder ber eleatischen Philosophenfoule (§. 89); Bofeibonia ober Baftum (mit Trummern borifcher Tempel), Ruma in Campanien; die alteste Pflanzstadt Unteritaliens und Metropole von Neapolis Parthenope) und anderen Töchterftäbten am Besub, berühmt durch das Orakel ber Sibylle. Die Kumäer, die von der fruchtbaren Insel Aenaria (Jöchia) auf das Festland hinübergingen und auf einem natürlich festen Hügel hart am Meere sich niederließen, lebten nach ben Gesetzen bes Charonbas und waren die eifrigsten Berbreiter hellemischer Cultur in jener Gegend.

Auf Sicilien: Zankle, gegenüber von Megion am rasch strömenden Meeressund, nach der Einwanderung der Messener (§. 77) Messana (Messina) genannt. Katäna am Fuse des schneededeten Feuerberges Aetna in einer fruchtbaren Gegend voll Orangensund Eitronenbäume, voll Feigen= und Olivenhaume, von Joniern aus Chalkis gegründet, berühmt durch die Geset des Charondas (c. 640), der gleich Zaleutos auf Reinheit und Sitte des Bolksihumes und Stammes, auf Zucht und Bildung der Jugend und auf Erweckung des Gesühls der Vietät zu wirken und durch sesse Kechtsbestimmungen seder richterlichen Wilkir entgegenzutreien bemühr war; die von Korinthern ursprünglich auf dem Keinen Eilande Orthgia (735) angelegte, aber im Laufe der Zeit weit über die anssteinende Küse sich ausbehnende und fünf Theile umfassende Pflauzstadt Sprakus mit

zwei vortrefflichen Seehäfen, ausgezeichnet durch Handel, Seemacht und Reichthum; Gela, Geburtsort der Tyrannen Gelon und Hieron; Afrägas (Agrigent) in einer für Getreide =, Del =, und Weindau fruchtbaren Gegend, eine reiche, tunsissimmige und prachtvolle Stadt (Zeus-Tempel), auf einer hohen und breiten Terrasse der Südfüste, die um 560 unter die Herrschaft des grausamen Tyrannen Phaläristam. Selinüs, Segeste, Panormos (Palermo), Him era u. a. m. Die Hellenen machten die alten Bewohner der Insel, die Sikeler, an der Küste zu gutshörigen Knechten, die ihnen die Aecker bestellen und die Heerben hüten mußten, aber sie trugen auch die Keime der Bildung und Gesittung weit mehr in das Land hinein.

In Afrika, Spanien und Gallien. Aprene in einem quellenreichen, fruchtbaren Higellande, nahe bem heutigen Tripoli (borisch). Großer Handel zu Lande (Aegypten, Nublen) und zur See, mit Getreibe, Wein, Del, Sübfrüchten, Safran und besonders mit dem als Gewürz beliebten Silphium, verschaffte den Kyrenäern große Reichthumer, wodurch fie zuletzt in Luxus und Schwelgerei geriethen. Geburtsort bes Philosophen Ariftippos, bes Grunbers ber threndifden Philosophenfcule (§. 116). Massalia ober Massilia (Marseille) in Südgallien, von den vor Kyros fliebenden Einwohnern der ionischen Stadt Phoka gegründet, verwandelte den steinigen Boden in Wein- und Olivengarten und trieb fehr ausgebreiteten Handel. Die Stadt war besonders berühmt wegen ihrer vortrefflichen republikanischen Berfassung und wegen der Häuslichkeit, Sittlichkeit, Mäßigkeit und Bildung ihrer Bewohner. Der Delbaum war der Stolz der ionischen Bevölkerung im sonnigen Lande der Provence und die hauptquelle ihres Reichthums. Saguntum in Spanien (von Bakonthos angelegt) war groß durch Handel wie durch Freibeits = und Baterlandsliebe, die es im Anfang bes zweiten punischen Krieges an ben Taa legte. Diese und andere griechische Tochterstädte, wie das gleichfalls spanische Emporia, waren Pflanzschulen ber Gestitung, ber Cultur und ebler Lebensformen für das ganze Abendland.

# 5. Die epifche Boefie (Belbenbichtung) ber Griechen.

§. 69. Ihre Entstehung. Die älteste Boefie, die man ben thrakischen Sangern zuschrieb, war eine religiöse und heilige. Denn alle Poesie hat ihren Ur= fprung in der Religion. Die von Ahnungen einer höhern Welt, einer über allem Wechsel ber Erscheinung beharrenden ewigen Gottesmacht erfüllte Seele fühlt sich gebrungen, ihre Sehnsucht und Empfindungen in Bitten und Lobliedern an die Götter auszusprechen. Als im Laufe ber Entwidelung die alten pelasgischen Zustände mit dem frommen Dienste ber Naturmächte bem hellenischen Gelbenthum und ber olompischen Götterwelt erlagen, bas ländische Hirten= und Bauernleben durch ein Dasein voll Thatenlust und Waffen= ehre, voll freudiger Mahle und ritterlicher Lebensgenüsse verdrängt ward, da trat auch jene religible, von Briesterfängern geübte und gepflegte (fubjective) Dichtung zurud und die (objective) epische Poesie, das Eigenthum eines friegerischen, dem Froischen zugekehrten Ritterstandes, gewann die Oberhand. Es genügte nicht mehr, sich mit Gebet und Amufungen an die Götter zu wenden; man besang ihre Thaten, ihre Schicksale und Kämpfe, ihr bewegtes Leben und ging dann von ihnen zu den Helden der Borzeit, zu ben Stammbätern ber Rittergeschlechter über, beren Leben und Thun nur als das Abbild der Himmlischen erschien. Hatte dort der Dichter den Inhalt seines Gesanges aus ber eigenen Bruft genommen, fo daß fein Lied ber Erguß seiner religibsen Stimmung und Begeisterung war, so wendete sich der epische Dichter der Welt der sinnlichen Erscheinungen zu, nahm seinen Stoff aus der Mythe, Sage und Heldengeschichte und fuchte das Bergangene und Ferne den Sinnen der Leser oder Hörer flar und anschaulich vorzuführen und nahe zu rücken. Die Kunst des epischen Dichters besteht also barin. "die Geftalten, die ihm feine Einbildungstraft zeigt, ihr Leben und handeln mit ber vollkommenen Rube eines leibenfchaftlofen Beschauers zu beschreiben, ohne je seine Berson, seine Gemuthsbewegungen und Gefühle einzumischen." Die helbenzeit eines poetisch begabten Bolfes, das die Gestaltungen der erscheinenden Welt klar aufzufassen vermag, ift gewöhnlich von einem ritterlichen Sängerstande begleitet, da der Schwung, der zu Digitized by Google

Sroßthaten sührt, meistens auch eine sie seiernde Boeste als ihren Abglanz erzeugt. In ben Homerischen Gesängen sinden sich manche Spuren von dem Vorhandensein solcher Heldengesänge in dem griechischen Hervenalter vor den dorischen Wanderungen. Fürsten und Helden psiegten die Ton- und Gesangskunst; wandernde Dichter aus bestimmten Familien und Genossenschapten, in denen der technische Theil des Gesanges, Musik und Rhythmus, gelibt wurde, verherrlichten mit der Kithära und mit Gesang die Feste der Könige und Selen und wurden als Lieblinge und Diener der Musen hoch geehrt; im Liede geseiert zu werden, betrachteten die Helden als ein beneidenswerthes Glück.

§. 70. Homeros. Die Keime der epischen Dichtung nahmen die griechischen . 960. Colonisten bei ihrer Uebersiedelung nach Aleinasien aus dem Mutterlande mit, und dort in dem schönen Lande mit dem herrlichen Klima, dem blauen, sonnigen himmel, unter einer wohlhäbigen, lebensfrohen Bevölkerung gelangte biefelbe zu einer Höhe ber Ausbildung und Bollendung, die seitdem nicht wieder erreicht ward. Diese epische Poeste, beren Höhepunkt der Name Homeros bezeichnet, der Sage nach ein blinder Sanger, deffen Leben so fehr im Dunkeln liegt, daß sich schon im Alterthum sieben Städte um bie Ehre seiner Geburt stritten, nahm ihren Stoff aus bem Sagentreise, ber sich um die Kampfe vor Ilion und um die Schickfale und Jrrfahrten der heimziehenden Helden breht. Die beiden großen Epopben, die unter Homers Namen gehen, sind die Flias und Dopffee. In ber erften Dichtung wird ber "Born bes Achilleus", werden bie Känupfe der Achäer und Troer vor Flion während 51 oder 53 Tagen im letzten Jahre bes Arieges bis jur Leichenfeier Bettors geschilbert, in ber lettern bie Schichale und Abentener des Odyffeus und seiner Gefährten auf der zehnjährigen Jrrfahrt, und das gleichzeitige Treiben der übermüthigen Freier am Fürstenhose zu Ithala. Daß diese Dichtungen in Jonien, wo sowohl der Stoff als das Bersmaß (daktylische Hexameter) heimisch war, entstanden seien, und daß Homers Geburtsflätte entweder Chios oder noch wahrscheinlicher Smyrna gewesen, darüber herrscht wenig Meinungsverschiebenheit; bagegen ift man über bie Entstehung, Erhaltung und Fortpflanzung der Gedichte verschiedener Ansicht, da zu jener Beit die Schreibkunft in Griechenland noch unbekannt war und folglich die Aufzeichnung erst später erfolgt sein kann. Während die Einen bie homerischen Gefänge nicht als die Schöpfung eines einzigen großen Dichtergenius ansehen, sondern als die später zusammengefügten und geordneten Erzeugnisse einer ionischen Sängerschule, die Jahrhunderte lang blos mündlich überliefert und von wanbernden Sängern (Rhapfoden) in einzelnen Theilen auswendig gelernt und vorgetragen wurden, bis Beisiskratos sie habe sammeln und auszeichnen lassen; können sich die Andern mit dem Gedanken nicht befreunden, daß eine Dichtung, die so sehr das Gepräge der Einheit und Gleichförmigkeit an sich trage, das Werk Bieler sei, und halten entweder den alten Glauben fest, daß Homer ber Urheber beider Werke in ihrer jetigen Gestalt gewesen, oder sie nehmen an, daß die ursprünglich von einem Dichter, Homer, versaften Boesien von späteren Sangern, Rhapfoben behufs bes mündlichen Bortrags getrennt und durch Jufate erweitert, bann aber wieder burch Beifistratos zu einem Ganzen verbunden worden. — Die homerischen Gefänge übten nicht nur auf den griechischen Culturgang, fondern auch auf die künftlerische Bildung der ganzen europäischen Menschheit einen großen Einfluß. Sie waren ein unerschöpflicher Quell für Kunst und Boesie; sie wurden nach ihrer Auszeichnung dem Gedächmisse der Jugend eingeprägt und als Mittel zur Erweckung des Nationalgefühls, der Baterlandsliebe, der Religiosität und des Schönheitssinnes benutt; sie galten dem Griechen als Spiegel seiner ganzen nationalen Eigenthümlichleit, der Heldenkraft, wie der List und Verschlagenheit. Nachwelt feierte sie als den ersten hoben Laut des europäischen Geistes; sie bewunderte in ihnen "die Anschaulichkeit und lebendige Wahrheit, das harmonische Sbenmaß in der heitern Lebensansicht, die größte kunftlerische Berstandesklugheit, die mit so kindlicher Einfalt und biefer Bille ber Einbildungstraft nur immer verträglich ift"; fie war entzückt liber die harmonische Berbindung von Natur und Kunst. Die Dichtungen Homers haben die ganze Frische der Natur, deren einfache Sprache sie reden, und die Ursprünglichkeit der Bolkspoesie, und sind doch zugleich zu wahrer kunstlerischer Bollsommenheit gediehen und vom höchsten geistigen und sittlichen Abel burchdrungen. — Die unter dem

Namen Frosch maustrieg (Batrachompomachie) bekannte Parobie ber Fliade, ein komisches Helbengebicht, worin die Kämpse der Mäuse und Frdsche auf ähnliche Weise dargestellt werden, wie dort die Kriegsthaten der achäischen und troischen Helben, entstand wahrscheinlich um das J. 500 v. Chr. gleichfalls in Jonien. Auch die dem Homer zugeschriebenen Hymnen rühren von späteren Dichtern, Homeriden genannt, her. Die größeren enthalten epische Erzählungen einzelner Begebenheiten aus dem Mythentreise verschiedener Gottheiten nebst Schilderungen ührer Eigenschaften; die kleineren waren ohne Zweisel einleitende Sesänge (Probinien), welche die Rhapsoden unter musstälischer Begleitung vor dem Begiume der erzählenden Borträge der Heldensagen absangen, um durch diese Präludien die Ausmerksankeit zu spannen.

Der Glaube au bie Einheit ber beiben großen Gebichte wurde querft erschilttert von bem icarffinnigen Bhilologen Fr. A. Bolf, ber die Auflicht aufftellte, daß die Somerischen Gefänge nicht von einem einzigen Dichter herrfihrten, sonbern von einer touischen Sangerschule, beren Saupt und größter Genius, homer, wie ein mythischer Beros mit seinem Ramen die aller übrigen Sänger verschlungen habe, zum Gattungsnamen geworden sei für solche Dichter, welche Sagen und Lieber zu einem Ganzen verbunden hätten, mithin im Allgemeinen einen "harmonischen Zusammenfliger" bezeichne. Die einzelnen Gefänge, die, aus bemfelben Sagentreife genommen, in einem und bemfelben Sinne von gleichgebilbeten Dichtern verfaßt, einander fortfeten und ergangten, seien erft aur Zeit bes Beifistratos gesammelt und zu ben zwei großen Berten vereinigt und in noch späterer Beit burch Einschaltungen und Ausscheidungen in ihre heutige Gestalt gebracht worben. Diefe Anficht machte großes Auffeben und fand viele Anbanger, aber auch mande Begner. Diefe letteren machten die Einheit und Gleichförmigkeit in Anlage, Sprache, Bersbau und Lon geltend; fie bestritten entweder, daß zu homers Zeit, die fie möglichst festen, die Schreiblunft noch nicht im Gebrauch gewesen, ober wenn fie die traditionelle Fortpflanzung gelten ließen, suchten fie glaublich zu machen, bag biese bei bem Charafter ber homerischen Dichtung in einem jugenblich fraftigen Gefclechte burchaus nichts Unmögliches ober Unwahrscheinliches habe. Gine britte vermittelnbe Anficht (von Rinfch) macht homer jum Berfaffer ber beiben großen Epen nach einem überlegten Blan, boch fo, bag er bie Obyffee (bie mehr eine fünftlerische Einheit und Blanmäßigkeit beurfunde und dem gangen darin bargeftellten Zustande des öffentlichen Lebens nach um mehr als ein Menschenalter später ju setzen sein möchte, als bie Niabe) als eine einheitliche Dichtung auffaßt und nur gang unbebeutenbe und gleichgültige Einschaltungen (Interpolationen) gelten läßt, bei ber Ilias bagegen, in welcher Spuren einer lodern und losen Zusammenfligung zahlreicher und offenbarer feien, die Meinung ausspricht, bag ältere Gebichte jum Grunde gelegen und von homer ju einem Ganzen verbunden und umgeschaffen worden. Sein Wert sei bann burch Rhabsoben von Reuem zerlegt und einzeln bei großen Bolls- und Religionssesten vorgetragen und erweitert worben, und diese Borträge habe dann Beifistratos sammeln, aufzeichnen und abermals zu einem Sangen ordnen laffen. Ihre jetige Geftalt erhielten die homerischen Dichtungen erft in ber aleranbrinischen Beriobe, besonders burch bie Thätigleit bes besonnenen Rrititers Ariftard.

Inhalt: Die Ilias hebt au mit dem Born des Adillens. Renn Sahre waren unter Rampfen und Raubgugen bereits verfloffen und bas gebnie, bas verhangnisvolle Sahr ber Enticheibung angebrochen, als ein Streit swifden Agamemnon und Achilleus um ben Befig ber iconen Brifels eine neue Benbung ber Dinge herbeiführt. Sefrantt in feiner Chre und in feiner Liebe, weilt Achillens groffend bet feinen Schiffen am Geftabe bes Reeres und gieht nicht mehr jum Rampfe aus. Dit Thranen Magt er ber Mutter fein Leib und biefe fieht ben himmels-Binig an, er moge die Troer fo lange flegreich machen, bis die Achaer ihren Sohn geehrt hatten, und ber Gott nickt jum Beichen ber Gewährung mit bem haupte, daß die ambrofischen Loden wallten und die Soben bes Olympos erbebten. Baid erlangen die von dem ftrahlenden helter geführten Erver die Oberhand; fie beftehen nicht nur die Acher in offener gelofchlacht, fie drangen fie fogar in das Schiffslager, das durch Graben und Ball befestigt worben war. Berberben brobend Reht heftor am Graben, begierig bie Souywehr ju burchbreden. Umfonft bietet jest Agamemnon bem gurnenben Beleiben die hand ber Berfohnung, er will ihm die Brifels gurudgeben nebft feben lebbifchen Franen und herritden Soapen. Aber Adilleus bleibt unbewegt: "Und bot' er mir alle Guter, Die bas reiche Orchomenes birgt ober bas agyptifche Theben, er warbe meinen Ginn nicht anbern, ebe er bie Somach mir völlig gebüht", antwortet er den Abgefandten. Immer brobenber wird ber Andrang ber Feinbe; wie tapfer die Achaer Die Schuhmehr vertheibigen, hefter ichlagt endlich mit einem großen Beleblod bas Ther ein; wie gefällte Efden finten bie Uder unter ben Streiden ber Troet. Son fieht bas Soif bes Protefilass in Blame men und broht die gauge Blotte ju vernichten; Berwirrung und Getofe erfallt bas gauge Lager. Da eilt Batto-Nos ju Adilleus. "Did hat nicht Belens und Abetis gezeust," ruft er ihm ju, "did fouf die finftre Meerfluth, bich hochftarrende Gelfen, denn ftarr ift bein Derg und gefühllos." Mit Ebranen bittet er, Achilleus moge ihm geftatten, in feiner Muftung an der Spipe ber Mpraibonen auszugleben, bamit bie Eroer in ber Meinung, ber

Beleide felbft tampfe wider fie, von ben Schiffen abliegen. Achilleus willigt ein, boch follte Patrofios nur bie Seinde aber ben Graben treiben und dann jurudlehren. Aber in ber bige bes Kampfes verfolgt er bie fliebenden Erver bis unter bie Mauern ber Stadt und wathet furchtbar, bis er, von Apollon entwaffnet und betaubt, von Bettere Lange Durabobet, in Den Glaub finft. Rur mit Dube wird fein Leidnam ine Lager gerettet, Die Baffen und Riffting erbentet ber Gieger. Unenblich ift ber Schnerz bes Freundes um ben gefallenen Baffenbruber, ben milben, freundlichen beib; im fillen Grabesbugel wunfct er neben ibm ju ruben. Erfdroden vernimmt Theile in ber Liefe bes Dieeres ben Janinierful bes Cobnes und eilt mit ben Schweftern an bas troifche Geftabe. "Dir hat Doch Bend Alles vollenbet, um was bu gefleht haft", (pricht fie ju dem Beinenben. Aber biefer erfiatt ibr, daß fein Leben teinen Berth fur ihn habe, fo lange nicht hefter von feiner Lange burchbohrt im Staube liege. Rache ift fein einziger Debante. Babrend bie Mutter gu bephaftos eilt, um fur ben Gohn neue Baffen gu ethalten, steht fic ber Rampf in ble Rabe ber Solffe. Da foreit Acillens breimal uber ben Graben binuber mit feiner ebernen Stimme, daß bie geinde erfaroden flieben. Gegen ben Rath Des Bolydamas bringen Die Troer auf Deftors Gebels bie Racht bei ben Bachtfeuern im freien Felbe gu. Ale ber Morgen anbricht, fturmt Acilleus in der nemen Ruftung und mit dem funftreichen Schilde jum Lager hinaus, die fcwere Lange von Eichenhols fdwingend. Furdibar wuthet ber Entfestide im heere ber Aroer; er fullt ben Stamanbros mit Leiden, bas feine Fluthen fich vom Bivte rothen. In folder Roth gebietet Briamos ben Bachtern, bie Thore ben Fluchtigen ju öffnen, aber bie Bluget in ber band ju halten, bamit nicht ber Befelbe mit hereinbringe. Gettor bleibt jeboch vor bem Thore, unbewegt burd bie Bitten und fiebenben Geberben ber Eltern auf dem Thurme. Als aber Adillens berbeifam, Die machtige Efchenlange auf ber Schulter, ba erbebte fein berg und er fiob breimal um bie Mauern berum. Bens fühlte Mitleid mit bem gejagten beiben, benn beftor hatte ihn ftets geehrt mit Opfer und Gebet. Er magt Beiber Loofe in ber golbenen Bage, aber hefters Schale neigt fich. Enblich erreicht ihn Achilleus, und nachdem er ihn mit bem Speere burdbohrt, bindet er ihn mit ben Fufen an ben Bagen feft, bas bas icone haupt im Staube liegt, und treibt die Bferbe jagend nach ben Schiffen unter bem Jammergefchrei ber Rlagenden auf der Maner. Dod die Botter founen fein haupt, daß es unberfehrt bleibt. Unbeerdigt follte Beftore Leide im Stanbe verwefen, indes bem Batroflos eine glangende Lobtenfeter veranftaltet wird, wobei gwolf gefangene Eroer als Todtenopfer auf demfelben holgftog verbrannt werben. Und noch einmal nimmt er Race an dem Lotten, indem er ibn breimal um den Grabbugel bes Freundes ichleift. Aber endlich gießen die himmlifchen Mitfelb in fein Berg. Als Briamos mit reichen Geschenten im Beit bes Achilleus ericheint und feine Aniee umfaffend ihn an ben alten Bater babeim erinnert, Da erwacht Sthnfucht und Gram in feiner Bruft. Ehranen und tiefe Behmuth über alles Erbengeichid ibfen ben Schmerg, ber bisher auf feiner Seele gelaftet. Er giebt bem greifen Bater ben Sohn, ben bie himmlifchen bieber vor Entftellung bewahrt, jur Beftattung jurud. Behn Tage lang betrauerfen bie Troer ihren helden mit Alaggefangen, Dann verbranuten fie ihn, fammelten die Afche in eine Urne und fentten fie in die Gruft hinab. — Den Juhalt der Dopffee bilden die Schickale, Leiden und Unfalle, die Odpffeud auf feiner Deimfahrt in dem unbeimlichen, wenig befannten und barum an Schredniffen und Bundern reich ge-Dachten Befimeere gu erbuiben hatte, und Die gleichzeitigen Borgange auf feiner beimifchen Infel Itbala, wo Die lange Abmefenheit bes helben ben Glauben an feinen Lob erzeugt und eine Menge junger Manner von Ithata felbft und ben benachbarten Infeln berbeigeführt hatte, die nach der hand ber fittsamen Benelope ftreben, von Diefer aber, welche teine Enft hat, bem geringeren Manne als Gattin ju folgen, unter liftigen Aufclagen Jahre lang hingehalten werben. Dopffeus felbft ergabit, wie er burch Sturme in bas Sand ber Ryflopen getrieben wirb, wo thm ber einaugige Boluphem, ber Sohn bes Bofeibon, feche Befahrten verichlingt, er felbft fich mit ben ub. rigen nur burch Lift aus ber obhie bes Blefen ju retten vermag, nachdem er ihn bes Anges beraubt. Deshalb verfolgt ibn ber Born bes Bofeibon; aber unter bem Beiftanbe bes Binbgottes Acolos, ber ihm bie ungunftigen Binde gefesselt in einem Schlauche übergibt, gelangt er in die Rabe von Ithala. Da öffnen die neugierigen Gefahrten ben Solaud und bewirten baburd , bag bie Solffe von Reuem weit nad Beften gu ben menichenfreffenten Lattragonen verfchlagen werben. Dit einem Schiffe rettet fic Dopffeus auf die Infel ber Bauberin Rirte, wo er ein Safr verweilt und in bie Unterwelt hinabfteigt, um ben Seber Teireflas über die Beimtebr ju befragen. Diefer verfundet ihm, bag vor Allem die Rinder und Schafe Des Gellos auf ber Infel Dreifpipen (Sicillen) gefont werben magten. Seine Lift fuhrt ibn gludlich an bem Glanbe ber Sei renen worbei, jener Deermymphen, melde bie Borbeifegelnden durch jauberifchen Gefang anlodten und ins Berberben fiftrgien, indem er feinen Bes fabrien die Ohren mit Bads verfiebt, fich feibft aber an einen Raftbaum binden lagt; and burd bie Reerenge entfommt er, wo auf ber einen Seite bie Stylla Befahr brobt, auf ber andern bie Charpbbis, zwei gefragige Uns gethume, wovon die erftere ihm feche Befellen raubt, wird bann aber von feinen Genoffen gezwungen, auf ber breifpipigen Infel gu landen, wo biefe bes belios Rinder ichlachten und baburch bewirten, bag bas Schiff von einem Bligftrabl gericmetiert wird und bie Frebler alle ertrinten. Dopffeus allein rettet fich auf ben Trummern nach ter Infel Daugia jur Romphe Kalppfo, Die in Liebe ju ibm entbrennt und ibm Die Unfterblichfeit berheißt, wenn er bei ibr bleiben wolle. Aber er tann die Gehnsucht nach ber beimath und ben Geinen nicht erftiden. Am Strande figend icant er hinaus in Die weite Gee und municht mit Thranen aud nur ben Rauch von Ithata auffteigen in feben. Sieben Sahre verweilt er bafelbft; ba muß ihn Ralppfo auf Beue' Befehl entlaffen, er gimmert fich ein gloß und fegelt fort; nach achtiebn Tagen entbedt es Bofeibon und gertrummert es, worauf Dbyffeus nadt an bie Rufte bes Bhagfenlaubes (Rertyra) gefchiendert wird, wo ein gludliches, reiches Bolf bei Schmaus, Saitenfpiel und Tang ein flets beiteres, froblides Leben fuhrt. Bon ber Ronigetochter entbedt umd in bas Schlog ihres Baters geführt, findet er bort eine gastliche Aufnahme und wird, als ihn feine Aubrung über bie Ergahlung bes Sangers vom bolgernen Bferd und vom Untergang Eroja's beim feftlichen Rable verrath, auf einem windichnesen Solffe in Dunfler Racht nach Sthata gebracht, wo er nach zwanzigfahriger Abwefenheit in Bettlergeftalt ansommt, und, nachbem er fic im baufe bet "gottlichen Saubirten" Eumaos mit feinem Sohne Telemachos verftanbigt, fein baus von ben übermuthigen Freiern reinigt, Die burd ftete Fefigelage vom Gut und ber habe bes Obpffeus gebreu, feine heerden und habe mindern, dem Telemachos nachstellen und des Rachts mit den Mägden buhlen. Benelope verans ftaltet namlich ein Bettichießen, wobei fie bem Sieger die hand verfpricht; ber Bettler nimmt baran Theil, trifft mit bem Bogen, den nur er gu- fpannen bermag, bas Biel und tobiet bann mit bulfe feines Sohnes und zweier

alten treuen birten bie frevelhaften Freier. An einem fichern Bahrzeichen von feiner Gattin ertannt, lebten fie bann noch viele Jahre in ber alten Gemeinichaft.

S. 71. Die Kykliker. Hesiobos. Das hohe Interesse, das ganz Griechenland an der Nias und Odyffee nahm, mußte den Wunsch und Gedanten erwecken, auch ben Ausgang dieses vielbesungenen Krieges auf ahnliche Weise behandelt zu sehen, woraus bann wieder das weitere Berlangen erwachte, ben Ursprung und die Anfänge des Helden-Lumpfes von Troja zu vernehmen. So entstanden im Laufe der Jahre mehrere epische Gebichte, die, nach Form und Inhalt mit der Ilas und Odpffee in Beziehung gefest, die übrigen Erzählungen aus dem Sagentreise des Trojanerkrieges in ähnlichem Ton, in gleicher Sprache, Berkart und Haltung und oft mit Ginschaltung berselben Worte und Ausbrücke behandelten. Die meisten hielten sich so genau an ihre großen Borbilder, bag die späteren Geschlechter sie dem Homer selbst zuschrieben, als dieser Dichtername bereits zum Collectivbegriff, zum Repräsentanten ber epischen Dichtgattung geworden war. Diese Fiction war um so glaubhafter, als die Berfasser wohl meistens Rhapsoben waren, und somit nicht selten die späteren Erzeugnisse neben ben echten vortragen mochten. So wurde der trojanische Sagentreis nach allen Seiten erweitert und ergänzt durch eine Anzahl Dichter, welche sich zwar an Homer anlehnten und alle Andeutungen besselben ausführten, sich also gleichsam im Kreise um benselben schaarten und barum Antliter genannt werben, die aber, wie aus ben wenigen noch erhaltenen Bruchstuden und Angaben hervorgeht, unendlich weit hinter ihrem Borbild zurucklieben. Bon ber Art war bie "Aethiopis" und bie "Berftbrung Flions" von dem milesischen Dichter Arttinos, und die "Ryprien" des Stasinos von Appros, ein Epos, in welchem die Urfache des troischen Krieges und sein Berlauf in den ersten neun Jahren bis jum Anfang ber Ilias erzählt war. Eben so wurde auch die Rudfahrt ber helben aus bem vorhandenen Sagentreise poetisch behandelt in den sogenannten "Noften", die, sich an bie Obuffee anlehnend, besonders die Schickfale ber Atreiden behandelten und durch Gin= flechtung zerstreuter Colonialsagen weiter aussührten. Und als der vor = und nach= homerische Sagenkreis erschöpft war, griffen die epischen Dichter zu andern Sagenstoffen, wie zu den thebanischen und herakleischen Mythen, um sie in ähnlicher Form und in demselben Bersmaße (Hexameter), das fortan für alle epischen Gebichte üblich warb, in Homers Sinn und Beife erzählend barzustellen, boch fo, daß bei ihnen mehr das Thatfächliche, die historische Meldung überwiegend und vorherrschend war. Dagegen kam bald nachher im griechischen Mutterlande die Lehrdichtung auf, die sich der epischen Form anschloß, aber die Poesse nur als Mittel zur Berbreitung von Lehren über göttliche und menschliche Dinge gebrauchte. Als Begründer biefer bibaktischen Dichtungsart ist Hesiod anzusehen. — Hesiodos aus Astra am Fuße bes Heliton, etwa hundert Jahre nach homer, war, wie diefer, bas haupt einer Ganger= schule in Bootien, daher auch seine Gedichte nicht als das Wert eines Einzigen zu betrachten fein burften. Er bilbet bie Uebergangsftufe aus bem ritterlichen Belbenalter au bem aufstrebenden Burgerthum, ein Bustand, ber fich in seinen beiden großen Dich= tungen kund gibt. Die Theogonie, ein episches Lehrgebicht über ben Ursprung ber Welt und die Entstehung ber Götter, gehört noch der Heroenzeit an, mahrend das bidattische Gedicht "Werte und Tage" (Hauslehren) einen bürgerlichen Charatter an sich trägt. Der trodene, belehrende Inhalt und der rubige Ton der Hesiobischen Gebichte sind von dem Schwunge und der Phantaste der Homerischen Epen eben fo fern, als die duftere, trube Weltanschauung des bootischen Boeten von der Heiter= keit und Lebensfrische bes ionischen Sangers. Man kann baraus ben Beweis schöpfen, "bag den Golifchen Bootiern von dem fraftigen Aufblüben, dem Reichthum, den beitern Genüffen ber Stammberwandten in Afien nichts zu Theil geworden war, daß fie vielmehr der Noth des Lebens, mit der sie zu kampfen hatten, ftrenge Arbeitsamkeit ent= gegensetzen mußten und noch zu keinen befriedigenden politischen Zuständen gelangt waren."

Die Theogonie ift ein Bersuch, die einzelnen durch Eradition überkommenen Göttermehlen an einer Gesammtbarstellung zu vereinigen und das ganze Spstem der griechischen Götterwelt nach ihrem durch die Abstammung bestimmten (genealogischen) Zusammenhange zu ordnen. Die alten (pelasgischen) Raturgotibeiten erscheinen darin personisiert und vermenschlicht, und da der

Digitized by Google

Peftob 850. Dichter aus bem bunten Stoffe ber Symbolit und Allegorie bie verschiedenften Mythen an einander reibt, fo fucht man vergebens nach epifcher Ginbeit, wenn icon ber Titanentampf (ber jeboch gleich vielen anbern Stellen erft burch fpatere Einschaltung hinzugelommen fein mag) eine Art von Mittelpunit ju bilben icheint. Die "Werte und Tage" zerfallen in mehrere verfchiebenartige Theile; ber erfte ermuntert im Allgemeinen ju einem thätigen und gerechten Leben; ber weite gibt Monomifche Anweisungen und bie 50 letten Berse enthalten abergläubische Lebren Aber die glücklichen und unglücklichen Tage des Monats, wobei oft eine düstere, wehmuthige Lebensausicht vorherricht. "In ben Berten und Tagen macht fic eine wadere, biebere, tilchtige, aber beschräntte Lebensansicht geltenb. Gin golbenes Schattafilein für ben verftanbigen Landmann und Rleinbürger, enthalten fie manderlei Lehren und Regeln für Landbau, Schifffahrt, bas bausliche und burgerliche Leben, vermittelt burch bie eigenen Erfahrungen bes Dichters, welcher baber auch tein Bebenten tragt, mit feiner Berfon bervorzutreten und Die reine Gegenftanblichleit Somers vermiffen läft." Ein ber Theogonie ahnliches Gebicht bes Befiob, von ben griechischen Anfangsworten: "ober wie folde" Eben genannt, bas bie Gelbenfrauen ber alten Bellenischen Belt. Die Stammmiltter ber Beroen befang, ift bis auf wenige Fragmente verloren gegangen. Das noch borhandene beschreibenbe Bebicht: Der Schilb bes Beratles, eine Rachbilbung ber homerischen Beschreibung bes Schildes bes Achilleus, wird von Bielen filr einen Theil ber verlorenen Dichtung "Eben" gehalten.

6. Bellenisches Befen.

- Griechenland bilbete nie einen Gesammtstaat, sondern zerfiel in eine Menge unabhängiger Cantone und Stadtgemeinden, unter benen von Zeit ju Zeit ber mächtigfte, an einen Borort angelehnte Staatsverband einen überwiegenden Ginflug, eine Borberricaft (Begemonie) übte. Go Sparta, Athen, Theben. Aber Sprache, Sitten und religiöse Ginrich. tungen vereinten alle Stämme ju Giner Nation, Die fich, im Gegensat ju ben übrigen mit bem Gesammtnamen Barbaren bezeichneten Böllern, Sellenen Sobe Bilbungefähigfeit erhob bie Griechen, besonders ben ionischen Stamm, auf eine Stufe ber Cultur, Die feitbem nie wieber ihresgleichen batte: Freiheitssinn und männliche Thatfraft führte fie jur Gründung vieler unabbangigen republikanischen Gemeinwesen, an die fie fich anfangs mit patriotischer Begeisterung anschlossen und die fie mit ihrem Bergblut vertheibigten, bis Parteiwuth die edleren Gefühle erstickte; Regsamkeit und Fleiß erzeugte allgemeinen Boblstand, und ein icones Land unter einem beitern himmel, mit einem gesunden, glucklichen Klima, schuf Lebensfreude und einen froben Sinn. Einfachheit bewirkte, daß man wenig bedurfte; Benügsamkeit mit bem, was ber fruchtbare Boben und das günstig gelegene Land ohne große Anstrengung gewährten, vertrieb die Sorgen und Kümmernisse des Daseins und erlaubte Bebem, bie aus Boefie, Runft und Biffenschaft fliegenden geiftigen Bemuffe in sich aufzunehmen. Einem so berrlich begabten, auch durch körperliche Schönheit und Boblgeftalt bevorzugten Bolle gegenüber mußten alle Ausländer als rob und barbarisch erscheinen. Da fie nichthellenische Bestandtheile nie als gleichberechtigt in bas Innere ihres Staatslebens zuließen, so behielten fie stets ibre nationale Kraft und Eigenthümlichkeit.
- §. 73. Doch gab es einige mit ber Religion zusammenh "ngende Einrichtungen und Anstalten, welche allen hellenischen Stämmen gemeinsamwaren. Dazu gehört in erster Linie der an den Tempel von Delphi geknüpfte Amphilityonen-Bund oder Tempel vor Delphi geknüpfte Amphilityonen-Bund oder Tempel vor ein, ein Bundes-Schiedsgericht, zu dem zwölf griechische Staaten Abgeordnete schiedken und besser war, das Nationalheiligthum in Delphi zu schügen und den verheerenden. Wirkungen des Kriegs unter den hellenischen Bruderstämmen zu

steuern; sobann bas Delphifche Dratel, bas allmählich bie anvern ähnlichen Anstalten verbunkelte und verbrängte. Bei allen wichtigen Unternehmungen wurde ber belphische Apollon um Rath gefragt, worauf eine in Begeifterung gesetzte Priefterin, Phthia, von ihrem goldenen Dreifus berab in bunteln und nicht felten zweideutigen und rathfelhaften Aussprüchen Antwort ertheilte. Ein brittes, alle griechischen Staaten und Stämme umschlingenbes Band waren bie großen Rationalfeste mit Opfern, mit gymnastischen Spielen und mit Wettkämpfen in Tonkunst, Dichtungen und Chorreigen, welche zu bestimmten Festzeiten au Ehren bes Zeus, bes Apollon, bes Poseidon in der Ebene von Olympia, im Beiligebum bes phthischen Apollon, ju Remea und auf bem meerumraufchten 3 ft b m o 8 gefeiert wurden. Die atteften und berühmteften barunter waren die olympischen Spiele, die alle vier Jahre in einer Ebene am Alpheios in Elis veranstaltet wurden und während beren Dauer im beiligen Monat zur Sommerzeit ein allgemeiner Gottesfriede waltete. Sie bestanden besonders in Wettlauf, Fauftkampf, Ringen, Werfen mit dem Distos (Wurfscheibe) und Speer und in Wagenrennen, und ber Kranz aus Delzweigen, ber bem Sieger gereicht wurde, galt für eine beneibenswerthe Ebre, Die nicht blos ben Empfänger, sonbern auch sein ganzes Geschlecht und feine Baterstadt verberrlichte. In festlichem Zuge wurde der beimtebrende Sieger eingeholt und unter Preisgefängen, bie von ben angesehenften Dichtern, wie Binbar und Simonibes (§. 85) verfaßt waren, in den Tempel des stadtschirmenden Gottes geführt, wo das frobe Ereigniß mit einem Dankopfer und Freudenmabl gefeiert ward. Auch mit ben Werken von Rünftlern, Dichtern und Schriftstellern befaste man sich bei biefen Nationalfesten. Soll ja nach einer verbreiteten Sage Herobot, ber Bater ber Geschichte, einzelne Theile seines Werks bei einer großen Opferfeier vorgelesen und baburch ben größten aller Geschichtschreiber, Thutbbibes, jur Nacheiferung angeregt haben. Der Tempel bes olympischen Zeus und bie colossale, mit Gold und Elfenbein belegte Statue bieses Götterkönigs in figender Stellung von bem Athener Pheibias gehörten ju ben schönsten Werten griechischer Kunft. "In seinem Haupte wußte er Macht und Gnabe, Hobeit und Milbe zu vereinigen; die Loden waren die bes homerischen Zeus, beren Bewegung ben Olymp erzittern machte."— Die Religion, Die Pflegerin jeber bobern Regung im Menschen, tam bem Gefühl ber Humanität forbernd entgegen und milberte noch burch andere heilige Einrichtungen umd Satzungen die Strenge ber griechischen Rechtsanschauung, wonach nur ber Barger besselben Staates bes Schutes ber Gesetze theilhaftig wurde und ewige Berbannung ber Tobesstrafe gleichgestellt war. So umschlang bas geheiligte Band ber Gastfreundichaft Staaten, Befchlechter und Einzelne; fo fcutte bie fromme Scheu ben Schutflebenben, wenn ihn schwere Blutschuld brudte, fo galt ber Berold für beilig und unverletzlich und fand felbst im beigeften Rampfe Adtung, so hemmten beilige Inftitute bie entfesselte Gewalt ber Blutrache. Aus biefen und ahnlichen auf Sitte, herkommen und Ueberlieferung beruhenden und unter ben Schutz ber Religion gestellten Einrichtungen und Satzungen entwickelte sich mit ber Zeit ein Hellenisches Völkerrecht.

Der Ort, wo die olympischen Spiele geseiert wurden, war eine Thalebene mit bem beiligen Dain Altis. Das 600 Fuß lange Stadion, bas heralles mit seinem Fuße abgemessen haben

follte, biente mm Bettlauf, ber Siphabromos gum Bagenrennen mit bem Biergefpann, eine Mehrung ber Spiele, die men fhöter auf Belops wrildflihrte. Elis wurde als heiliger Staat betrachtet, beffen Bewohner Priesterrechte hatten und von allem Ungemach bes Kriegs verschont blieben (val. g. 63. 8). Während ber feftspiele rubten gur Kriegszeit bie Waffen. Der Ursprung der olympischen Festspiele nerliert fich ins graue Alterthum. Anfangs nur auf die Umgebung von Bifa am Aphicios befchräuft, wurde feit bem Bertrag bes Lyturgos mit 3phitos bon Glis bie Opfer- und Festgemeinschaft auch auf die Lakebämonier ausgebehnt, dis im Laufe ber Zeit alle griechischen Stäume auch Staaten in biefelbe eintraten. Mit dem Siege des Korkhos 776 v. Ehr. begann die regelmäßige Auszeichnung ber Sieger, daber in der Folge, als man um das Jahr 300 v. Chr. die Reit nach Olympiaden zu berechnen aufing, jenes Jahr als Anfangspunkt diefer Beitrechnung gefest wurde. — Delphi bildete einen Briefterftaat ahnlich ben orientalischen. Fluf gewählte hauptpriefter, aus alten eblen Geschlechtern entsproffen, leiteten ben Cultus und eine Anzahl Tampelbeamten die fibrigen Geschäfte. Der Tempel besaß ein großes, burch Binsbanern und Saaren bebautes Gebiet; Beibgeschenke und Obsergaben brachten Reichtbum, und ber Bubrang orgielluchenber Fremben machte Delphi gum Mittelpuntt bes Beriehrs und zu einem besuchten Martt. Rein Munber, bag bie Briefter libennuthig und schwelgerisch wurden. Der große Tempel mit der Oralelflätte fland in einem mit einer Maner umgebenen Hofraume, innerbalb dellelben um jenen benum mehrere kleine Tembel und die Schatbäuler der einzelnen Stagten mit den Weihgeschenken und vielen Statuen. Im Innersten des Tempels prangte die goldene Bilbfaule Apollous, hinter welcher in einer Aeinen Bertiefung fich die Höhle ober der Erbichlund befand, aus bem eine aufregende, in einen Buftand von Begeifterung fetjende talte Gasart emperflieg. Das Justint des Oralel gebenden Apollon in Delphi, das burch feine Aussprücke und Rathschläge alle wichtigen Unternehmungen leitete, war die beilige Gottesgewalt, die priegerliche Theofratie, melde in die Entwidelung des hellenischen Bollssebens mächtig eingriff. Sie banbigte bie wilde Gemalt werch bie Macht ber hungnität, inden fie Meuschenopfer, Faufi- und Kehbereckt, Plutrache und aubere rohe Sitten hemmte, ben Aderbau und die milben Litufte bes Friedens forberte. Blingerzwift folichtete, Colonien leitete und bas Banb ber Religion und Sittlichkeit um alle handlungen bes öffentlichen Lebens folang. — Die belphische Ausphilitonie war nur eine mufaffendere Art von Städte- ober Staatenbund, wie deren in Briechentand mehrere bestanden und gewöhnlich gwolf Städtegebiete umfaften, fo bie ionifde, achailde u. a. Ok batte bei felden Stäbteblindniffen ein mächtiges Glieb die Borberrfchaft (Pegemonie) und war mit der Leitung der gemeinsomen Angelegenheiten und mit der Führung ber Ariege betraut; bach war biefes Berhaltnig meistens ein gewaltthätiges. Bei ber belphischen Amphilimonie fanden jährlich zwei Bersammlungen fatt, im Frühling zu Delphi, im Berbfte in ben Abenmobulen. Der wahre Awed bes Bunbes ergibt fich aus bem Eibe bei Acidines: "teine ber amphiltponischen Stäbte je von Grund aus zu vertilgen; teiner jemals bas Baffer abzuschneiben; und bas heiligthum bes Delphischen Gottes, an welches ber Bund fich tnupfte, aus allen Rraften ju befcuten", alfo ein "Gottesfriebensbund", welcher nothburftigen Satzungen bes allgemeinen Bollerrechts Obhut verlieh. Messen, Zusammenlauf bes Bolls und für bie Frühlingsversammlung bie pothischen Spiele belebten bas nationale religiöse Fest.

H. Die altesten Staatsformen in Griechenland. Anfangs regierten in allen griechischen Saaten Könige mit patriarchalischer Gewalt, die als oberste Richter das Recht sanden, die streitbare Mannschaft im Kriege ansührten und im Ramen des Bolkes den Göttern Opser darbrachten und Feste seierten. Ihre Macht, deren Urssprung sie von den Göttern herleiteten, hatte eine durch Recht und Sitte bestimmte Begrenzung. "Wie der Götterfürst Zeus selbst dem Rathe des Schläsals, so sind auch die Könige der Ides des Rechten unterthan, die dei den Göttern wohnt, deren Kenntnis sich aber ihrer Verwandtschaft mit diesen zusolge auf sie vererdt hat." Obwohl das Lönigthum er blich war, galten doch gewisse sussige, als persönliche Kraft, Weissbeit, hohe und schöne Gestalt sitr nothwendige Sigenschaften der Fürsten, "der Tresslächen, hohe und schönen Sestalt sitr nothwendige Sigenschaften der Fürsten, "der Tresslächen im Bolke". Ihr Ginkommen bestand in Sprengeschenken und im Ertrag eines ihnen zustehenden Ssenken Serehrung. Sie ständen an der Spige der edeln Gesichlechen, die übren Recht bildeten und gleich den Königen sowohl durch Gedurt und

Reichthum, als burch Kriegsmuth und ritterliche Waffenübungen ausgezeichnet waren. Als fich mit ber Zeit bieses auf Ehrfurcht und Bietät gegrundete Berhaltniß zwischen bem Ronig und ben Abelsgeschlechtern loderte, suchte ber bevorrechtete Herrenstand bie Fürstengewalt immer mehr zu schwächen und seine eigene Macht auf Kosten ber königlichen zu mehren, bis er so febr erftartt war, daß er zur ganzlichen Beseitigung bes Königthums und gur Begrundung einer republita nifden Ariftofraten berricaft ichreiten tonnte. Runmehr traten bie fürftlichen Gefclechter, benen bie Ronige angebort hatten, in eine Reihe mit bem Kriegsabel und bem Briefterabel, wenn fle gleich noch einige Zeit ein boberes Ansehen behaupteten (wie die Kobriben und Altmaoniben in Athen, die Batchiaben in Rorinth u. a.). Nur die Briefterwurde blieb noch länger in dem Alleinbestt gewisser Familien, theils weil das Religionswesen, anf ber Sitte und bem Herkommen beruhend, weniger ber Wandelbarteit unterworfen ift, als bie weltlichen Ginrichtungen und Rechte bes bürgerlichen Lebens: theils weil einzelnen Gefchlechtern gewiffe Klinfte, Remtniffe und Berrichtungen eigenthumlich waren, wie ben athenischen Eumolpiben (§. 60) bie Sebergabe und bie Runde ber eleusinischen Mofterien, ben Astlepiaben in Epidauros und Ros die Heiltunde u. bgl. m. - Diefer auf ber Geburt beruhenbe herrenftand hatte Grundbefit mit ginsbaren Bauern; er biente im Heer als Ritter ober Reifige, er fibte fich in ben Wetttämpfen und gymnastischen Spielen, er versah die burgerlichen Aemter und die Opferbienste ber Götter auf eigene Kosten als Chrenrechte seines Standes. Im Alleinbesits ber Bilbung, Geseyestunde und Waffentibung fiel es ihm nicht schwer, das an die Arbeit gewiesene und mit Beringschätzung behandelte Bolt (Demos), die Bauern, Gewerbleute und Schiffer, von allem Antheil am Staatswesen auszuschließen. Erst als der zunehmende Handel und die Industrie unter dem Bolle Wohlstand und Bildung verbreitete, als die Eintracht und Standesgleichheit unter ben Abelsgeschlechtern schwand. und diese das eigene Sonderinteresse über Gesetze und Berkommen stellten und den Bortheil des Standes höher achteten, als das Gemeinwohl, und als die Beispiele der Bflangstädte, die unter ihrer burgerlichen Rechtsgleichheit berrlich aufblubten, auf die Mutterftaaten zurudwirkten, ba wurde allmählich bie Dacht bes Herrenstandes gebrochen. So mußte die Freiheit viele Leiden und Prufungen bestehen, "bis fle sich von mannichfaltigen Schladen läuterte, Gefet, Berfaffung und Sitten an Gleichmaß, Bucht und Ordnung gewöhnte." - Ginfaffen ober Schupburger ohne politifche Rechte, Unfreie (Hörige) und Sklaven aus ber Frembe fanden fich in allen griechischen Städten. Abnen waren alle Handarbeiten zum bloßen Nuten überlassen, so wie der Kleinhandel und alle zum Erwerb und Lebensunterhalt betriebenen und mit dem Makel der "Banauste" belegten Geschäfte, während fich bie freigebornen Bellenen nur mit dem Kunftartigen und dem Großbandel befasten.

# 7. Lhkurgs Gesetzebung und die messenischen Ariege.

§. 75. Durch die Wanderung und unter den neuen Verhältnissen waren die alten einfachen Sitten der Dorier allmählich ausgeartet; ein unkriegerischer Geist drohte einzukehren, der Nationalhaß zwischen den Siegern und den überwundenen Stämmen störte das friedliche Zusammenkeben, Unordnung verwirrte die Staaten. Dies brachte einen patriotischen Spartaner aus königlichem Seblüte, Lykurgos, dessen Bater während des Bürgerkriegs auf offener Straße durch einen Messerstich gefallen war, zu dem Vorsate, durch Wiederherstellung und sesse Begründung der altdorischen Satungen seiner Vaterstadt die innere Ruhe und zugleich das Uebergewicht siber die andern Staaten zu verschaffen. Er begab sich daher nach der durch gute Gesetze ausgezeichneten Insel Areta, wo dorische Einwohner mit den ursprünglichen Sitten und Einrichtungen lebten, machte sich mit den dortigen Zuständen bekannt und gab dann nach seiner Rückkehr den Spartanern die merkwirdige Verfassung, deren Grundzüge sich in der



ganzen Staats- und Lebensorbnung erkennen lassen, wenn gleich auch solche Einrichtungen, Sitten und Gesetze, die sich erst im Laufe der Jahre entwickelt haben, von der Pietät der nachgebornen Geschlechter auf den geseierten Gesetzgeber zurückgeführt worden sein mögen.

1. Staatseinrichtung. Die Staatsgewalt befand fich in ben Banben ber Dorier, bie ohne weitere Beschäftigung blos ben Baffenübungen oblagen, Kriege führten und ben Staat regierten. In Stämme (Phylen) und Go schlechtsverbanbe (Dben) getheilt, mablten fie in Boltsverfammlungen ben Rath ber Alten (Gerufia), bem bie Regierung und bie Rechtspflege guftand, und die fünf jabrlichen Enhoren, bie anfange nur Gaubogte, Bemeindeborfteber und Richter in burgerlichen Sachen waren, fpater aber, nachbem fie mit einer ftaaterichterlichen Auffichtegewalt über Bürgerfitte, öffentliche Erziehung und Amteführung ber Beborben, auch fogar ber Geronten (Rathsberren) ausgeruftet worben, alle Macht an fich riffen und felbst bie Ronige au Recbenschaft gonen. Der Rath ber Alten bestand aus 28 auf Lebenszeit gewählten und ben Geschlechtern ber Eblen angeborenben Greisen von minbestens sechzig Jahren; ben Borsit barin führten bie zwei fvartanischen Könige, welche die oberpriesterliche und oberrichterliche Function mit dem Beerführeramt verbanden, bem Stamm der Berakliben angehören mußten und bemnach ihre Würbe als Erbibeil ihrer Geburt besagen. Die Konige hatten zu hause weniger Macht als Ehre, im Rriege bagegen waren fie ftete Anführer und geboten unumschränkt. Die Boltsversammlung, aus allen über breifig Jahre gablenben Bollburgern bestehend, batte bas Recht, die Borschläge ber Könige und bes Raths ohne Discussion zu genehmigen ober zu verwerfen. Die ganze Berfassung war auf Gütergleich beit gegründet. Bu bem Behuf murbe im Lauf ber Jahre alles Land von Lakonien fo vertheilt, daß die 9000 spartanischen Familien eben so viele eigene, untheilbare und nach bem Rechte ber Erstgeburt vererbliche Guter ober Bebofte besagen und die 30,000 Beriotenfamilien gleichfalls mit eigenen Butern von fleinerem Umfang verfeben wurden, indeg die Beloten fein Gigenland batten, sondern als leibeigene Anechte und Tagelöhner die Felder ber grundabeligen Dorier bebauten und einen bestimmten Theil von bem Ertrag in Betreibe, Wein, Del u. bgl. an den Grundherrn ablieferten. Auch mußten fie in ber Stadt die Dienste und Arbeiten verrichten, die ber borische Ebelmann unter seiner Burbe bielt. Wilben und trotigen Sinnes, trugen die Beloten bas Joch ber Anechtschaft, ben Berluft ber Freiheit und Ehre und aller ftaatsburgerlichen, ja menschlichen Rechte mit großem Widerstreben und waren stets au Rampf und Emporung gegen ihre Dranger und jum Anschluß an beren Feinde bereit. Deshalb mar es auch ber spartanischen Jugend gestattet, behufs ber Uebung in ber Priegelift und Bewandtheit und jur Sicherheit bes Landes einzelne heloten zu ermorben (Arhpteia), damit ihre Uebergahl ben fpartanischen Bollburgern nicht gefährlich wurde. Alljährlich nämlich wurde von ben Ephoren eine Anzahl junger Spartaner in die verschiedenen Theile des Landes geschickt, um bie Gegend zu burchstreifen und alle Verbächtigen meuchlings mit Dolchen nieberzustoffen; in bebentlichen Zeitlagen wurden auch wohl die Berwegensten und Unternehmendsten beimlich aus bem Wege geschafft. Im Krieg dienten sie gewöhnlich als Leichtbewaffnete und Schanzknechte und auf der Flotte als Seesoldaten und Ruberer. Die Heloten waren Slaven des Gemeinwesens, nicht des einzelnen Bürgers, daher durfte sie der Gutsherr weder tödten, noch verkausen oder freilassen. Nur der Regierung stand es zu, ihre Lage zu ändern und ihnen für geleistete Dienste die Freiheit und staatsbürgerliche Rechte in beschränkter Ausdehnung zu gewähren.

§. 76. 2. Lebensordnung. Damit ber Porier die Rechte, welche ihm seine Geburt verlieb, auch burch körperliche und geistige Borzüge zu behaupten vermöge, nabm ber Staat bie Erziehung ber Jugend gang in bie hand. Schwache, gebrechliche ober fehlerhaft gebildete Kinder murben, wie berichtet wird, gleich nach ihrer Geburt in einer Schlucht bes Tabgetos ausgesetzt, b. b. wohl unter bie Perioten perstoßen, gesunde nach jurudgelegtem sechsten Sabre aus bem elterlichen Saufe entfernt und in öffentlichen Anftalten erzogen. Diese mit strenger Bucht verbundene Erziehung war neben bem Erlernen ber Sesete und fraftiger Sittensprüche besonders auf forpexliche Abhartung und Erzeugung phhilider Gesundheit und Kraft gerichtet, daher die der Leitung und Auflicht von Erziehungsmächtern unterftellten gomnaftifden Uebungen in ben Turnanstalten (Balaftren) und die Waffenühungen unter freiem Simmel auf ben rauben Abbangen bes Tabgetos ben wichtigsten Zweig berfelben ausmachten. Doch wurde auch der Werstand gebildet, wie denn die Lift und Verschlagenheit ber Spartaner und der treffende Wit ihrer Autworten nicht minder berühmt waren, als die kernhafte siunpolle Kürze ihrer Rede, die man daher mit dem Worte la tonisch bezeichnete. Nur Gemuth und Phantafie fanden werig Anregung, Wissenschaft und Rebehunft wurden in Sporta weber geschätzt, noch gepflegt; eben so wenig die epische und bramatische Poesie, welche lettere sich nicht über ben Kreis niedriger Bolfsbelustigung erhob. Die borische Lunft zeichnete fich nur burch Rraft und ernfte Barmonie, nicht, wie die ionische, burch Schönheit und Grazie aus. Die Ihrische Dichtung, verbunden mit Gesang, Manfit und Chorreigen, die einzige sorgföltig geubte Aunstrichtung des sportanischen Bolles, trug ben einfachen ernsten Charafter bes Stammes und biente besonders zur Erweckung und Belebung der Baterlandsliebe, ber Kampfluft, des Nationalgefühls und zur Erzeugung einer harmonischen Seelenstimmung und manulichen Gefinnung. Sie beschränkte sich baber fast ausschließlich auf religiöse Lieber (Humnen), auf Schlachtgefänge und auf Spruchgebichte (Gnomen). Der enge Anschluß ber Knaben und Jünglinge an erfahrene und gereifte Männer galt als ein Hauptmittel ber Erziehung zur Trefflichkeit. Die gegenseitige Liebe follte veredelnd und bildend wirfen; der Migbrauch dieses Berhältnisses wurde mit Chrlofigkeit und Berachtung bestraft. Auf ähnliche Weise war bie Erziehung ber Mädchen eingerichtet. Ihre Uebungsplätze maren wohl von benen ber Angben getrennt, aber es gab öffentliche Wettfämpfe und Spiele, wobei fie einander zusaben, und ber Beifall ober Spott war tein geringer Sporn. Wurde schon burch die öffentliche Erziehung der Knahen das Familienleben gelockert und geschwächt, so geschah bies noch mehr burch die Absonderung der erwachsenen männlichen Bevölferung im täglichen Leben. Alle borischen Männer nämlich waren in Beltgenoffenschaften mit gemeinschaftlichen Mablzeiten (Shistien) verbunden, so daß gewöhnlich fünfzehn Tischgenossen durch freie Wahl und gegenseitige Reigung vereinigt an einer Tafel saßen,

Frauen agen babeim; Anaben und Jünglinge in ihren besondern Abtheilungen. Daburch wurde die mannliche Bevöllerung gleichsam unter die beständige Aufsicht ber Gesammtheit gestellt. Die Stellung ber Frauen war eine freiere und höhere als im übrigen Griechenland, und bas Berhältniß ber Männer zu ihnen trug einen Anftrich von Ritterlichkeit. Die Braut wurde aus bem elterlichen Sause entführt. Dabei waren die spartanischen Frauen nicht minder wegen ihrer ehelichen Treue und bürgerlichen und häuslichen Tugenben, als wegen ibrer Stärke und Schönheit berühmt. Die gemeinschaftlichen "Männermable" (Andreia) waren bochst einfach und maßig und wurden von den Beitragen ber Theilnebmer bestritten. Rur die Rosten bes königlichen Tisches trug ber Staat. Die sogenannte schwarze Blutsuppe nehft Gerstenbrod und einem Becher Weins machten ben Saubtbestandtheil aus; jum Rachtisch gab es Rafe, Feigen, Oliven. Luxus und Berweichlichung follten auf alle Weise vermieden werden, weshalb auch bie Baufer gang rob und obne alle Bequemlichleit waren, indem nur bie Art und die Sage bei beren Bau angewendet werden burften. Darum mar auch alles von eblen Metallen geprägte Gelb aus bem gewöhnlichen Bertabr perbannt, bamit Niemand die Mittel batte, sich unnöthige Genusse zu verschaffen; Austausch von Waaren und zur Ausgleichung rob ausgeprägtes Gifengeld vermittelten ben Berkehr bes täglichen Lebens; und damit Niemand andere Lebensgenusse kennen lerne und fich baran gewöhne, war ben Spartanern alles awecklose Reisen in andere Staaten, und Fremben, welche die alten Sitten verberben tonnten, jede Ansiehlung, ig jeder längere Aufenthalt in Svarta unterlagt. Jagb und Waffenübnneen waren die Hauptbeschäftigungen des erwachsenen Spartaners; die Bebanung bes Bobens blieb ben Seloten überlassen, Sandel und Gewerbe fielen ben Periolen anheim. Das ganze Leben bes Spartaners war auf ben Rrieg bezogen. Bu ber Stadt lebte er wie im Lager und die Rriegszeit war feine West und Freudenzeit. In Burpurmantel gekleibet und mit langen haaren und startem Bart zogen bie Spartauer unter Flotenton und Saitenspiel ins Felb, und vor ber Schlacht schmudten fie sich wie zu einem Freubenfeste. Das alte verschlungene Holzbild ber Diosturen, ber Schutgotter bes Landes, wurde ber Rriegsmannschaft vorangetragen als Borbild tapfern Rampfes wie treuer Waffengenoffenschaft. Die Stärke bes Beeres beruhte auf bem ichwergerufteten Fugvolt (Sopliten), bas aus Lochen und Moren mit vielen Unterabtheilungen und pollfommener Blieberung bestand und baber unter ber Leitung ber gablreichen triegsgeübten Schagren- und Rotten-Führer, die ben einzelnen Abtheilungen vorstanden, ohne Verwirrung mannichfache Schwenkungen und Bewegungen vornehmen Die Tischgenossen standen in der Schlacht beisammen, als gute Rameraben im Leben wie im Tode verbunden. In Reih und Blied wich und wankte ber Spartaner nicht; er siegte ober fiel auf seinem Plate, ben Feigen traf bie öffentliche Berachtung. Strenger Gehorsam und Subordingtion bes Jüngern unter ben Aeltern war die Seele ber friegerischen Erziehung und Einrichtung in Sparta, bas ein wahrer Ehrentempel bes Alters mar.

§. 77. Nachdem biese Satungen, Aussprüche (Rhetra) genannt, von dem belphischen Orgkel, das als Stammheiligthum zu allen Zeiten einen entscheidenden Einstuß auf die innern Angelegenheiten der Dorier übte, bestätigt worden, ließ Bhurg die Spartaner schwören, nichts daran zu andern, bis er wieder von der

Reise, die er vorhabe, gurudfame. Darauf soll er nach Areta gegangen und bort gestorben sein. Das bankbare Baterland aber errichtete bem großen Gesetzgeber einen Tempel und ordnete ihm einen Heroencult an, welcher ber Leitung seines Geschlechtes anvertraut war. Balb zeigten fich bie Folgen ber loturgischen Gesetgebung. In Rurgem erlangte ber fleine, arme Staat bie Borberrichaft (Segemonie) über ben Beloponnes und über gang Griechenland, nachdem er zuvor ben verwandten Nachbarftaat Messenien, bessen fruchtbares und milbes Gebirgs und Ruftenland im langen Frieden burch Aderbau und Handel aufgeblüht war, in den durch Sage und Poesie verherrlichten messenischen Kriegen sich unterworfen hatte. Brivatkämpfe, bervorgerufen und unterstützt burch die Streit- und Eroberungeluft ber Spartaner, gaben bie nächfte Beranlaffung. Schon im erften Eriege murben bie Meffenier ginspflichtig gemacht, als ibre feste Burg Ithome gefallen war und ihr Beld Aristodemos sich verzweiflungsvoll auf bem Grabe feiner Tochter, bie er fruchtlos bem Opfertob geweiht, erstochen batte. Sie versprachen als Zinsbauern bie Balfte bes jabrlichen Ertrags abzuliefern und ben Tob eines latonischen Rönigs ober Oberbeamten als Landesunglud zu betrauern. "Wie Efel von schwerer Laft gebrudt, entrichteten fie ben Herren unter hartem Zwang von aller Felbfrucht bie Salfte und es betrauerten Manner und Frauen die beimgegangenen Bebieter", beift es in einer Doch wanderten viele aus, ein freies Leben in ber Fremde ber alten Elegie. beimischen Anechtschaft vorziehend. Sie grundeten Abegion in Unteritalien au berselben Zeit, ba bie fpartanischen Bartbenier Tarent anlegten (§. 68.4). In bem zweiten Rriege erlangten bie über bie Barte und ben Sohn ber Spartaner emporten und von den im Nachbarlande weilenden Flüchtigen zur Rache angefeuerten Meffenier burch die Helbenthaten bes tapfern und schlauen Ariftomenes anfangs einige Bortheile, fo bag bie Spartaner muthlos und nieber-Mus biefer fleinmuthigen Stimmung wurden fie geschlagen Friede begehrten. befreit burch ben Dichter Tyrtaos aus bem attischen Orte Aphibna, ben ihnen, wie ergählt wird, bie Athener aus Spott zu Bulfe ichickten. gunbete mit feinen "Schlachtliebern" und "mabnenben Rrieges-Elegien" an dem rubmbollen Beispiele ber Abnen ben sinkenden Rationalstolz, bas schlummernbe Ehrgefühl und die männliche Rampfluft und weckte zugleich in seiner "Gesetet bnung" (Eunomia) Bucht und Ehrfurcht vor ben altborischen Satzungen und Obrigkeiten. Durch biese Gefange ermuthigt, brachen bie Spartaner im erneuerten Rampfe burch Tapferteit und Lift am großen Graben bie Macht ber Feinde bergeftalt, daß fie von nun an die offene Feldschlacht mieben und sich auf ben kleinen Arieg in ben Gebirgen und binter ben festen Burgen beschränkten. Aristomenes wurde von den Spartanern gefangen und in den Abgrund geworfen, aber nach der historischen Ueberlieferung durch einen Abler und Fuchs wunderbar gerettet. Trop der ritterlichen Thaten des gefeierten Belben trugen inbessen bie Spartaner bennoch ben Sieg bavon, nachbem bie für unüberwindlich gehaltene messenische Bergfeste Eira (3ra) gefallen war. großer Theil der Messenier wanderte aus und, ließ sich in der alten Pflangftabt Bantle auf Sicilien nieber, bie in ber Folge von ihnen ben Namen Deffana erhielt; Aristomenes und seine Betreuen fanden Aufnahme bei ben Arkadiern, die Zuruchleibenden wurden zu dem traurigen Schichfale ber Beloten

Erflet meffen. Krieg 730—710.

Zweiter meffen. Krieg 3w. 670 n. 630.

Aristomenes soll sich mit einer kleinen Schaar Getreuer nach Rhobos begeben haben und bort gestorben sein. Noch jest find auf ber Bobe von Eira einige Mauerrefte sichtbar. Seitbem beftand amischen beiben ftammberwandten Boltern ein tobtlicher Bag, ber sich noch mehrmals in Aufftanden, Bürgerkriegen und Auswanderungen kund gab, wodurch aber bas Joch ber Anechtschaft immer schwerer aufgebrückt wurde. Auch die Arkabier, die sich lange ber Angriffe ber Spartaner zu erwehren gesucht, wurden endlich (um bas Jahr 600) zur Unterwerfung und Anerkennung der spartanischen Borberrschaft ge-Die Tegeaten, die tapfersten unter den Arkadiern, batten fortan den Strenplat auf dem äußersten linken Flügel in der dorischen Schlachtordnung. — Argos, ber Königsfitz ber alten Achaerfürsten und bas Erbtbeil bes alteften Stammes ber Beralliben, bas im 8. Jahrh. König Pheidon I. burch Erwerbung von Korinth und andern Gebieten zum Haupt eines Staatenbundes gemacht und ihm burch Aufstellung fester Maage, Gewichte und Münzen (äginetisches Münzihstem) eine geordnete Unterlage verlieben batte, mußte sein Anrecht auf die Segemonie über ben Peloponnes an die jüngere Linie abgeben, nachdem es durch bie Helbenthat bes Spartaners Othrhabes bie lange bestrittene Lanbschaft Ahnuria mit der Stadt Thyria verloren und von König Aleomenes bei Tirhns eine schwere Niederlage erlitten hatte. Neidisch auf den Ruhm bes stammverwandten Nachbarstaates schlossen sich von nun an die Argiver von allen Unternehmungen aus, wo die Spartaner den Oberbefehl führten; und diese begnügten sich mit der Ehre, den ältern Stammesgenossen gedemüthigt zu haben. Kraft dieser Borberrschaft waren die Spartaner die Heerführer in jedem gemeinsamen Rrieg, bestimmten die Streitfrafte, die jeber Staat jum peloponne fischen Bundesheer zu stellen batte, und führten ben Vorsitz im Bundesrath.

Pheibon von Argos o. 750.

550.

Dihryabes. Rachbem man lange und viel um ben Befitz ber Landschaft Thyrea gestritten hatte, erzählt Herobot, kamen die Argeier und Lakedämonier überein, es sollten von jeglichem Theil breihunbert Manner ftreiten, und welche fiegten, bie sollten bas Land haben; bie Menge bes Beeres aber follte gurlidgeben, ein jegliches in fein Land, und nicht gegenwärtig fein beim Kampf. Alfo rebeten fie's ab und jogen beim; bie Auserwählten aber, fo von jeglicher Seite jurlidgelaffen, ftritten wiber einander. Und ba fle tampften und tein Theil ben andern fiberwand, waren, als bie Racht hereinbrach, von ben fechshundert Mannern noch brei übrig, nämlich von den Argeiern Allenor und Chromios, von den Lakedämoniern aber Othrhades. Nun meinten bie beiben Argeier, fie maren Sieger, und gingen eilenbs nach Saus; Othrhabes aber beraubte bie Tobten ber Argeier, trug die Waffen in sein Lager und blieb bann in völliger Ordnung an feinem Blat. Am anbern Tage tamen beibe Theile und als fie bie Sache erfahren, ba wollten beibe Sieger fein. Die Argeier meinten, von ihnen waren boch mehr librig geblieben; bie Latebämonier aber fagten, jene waren ja gefloben, aber ihr Mann ware bageblieben und batte ber Argeier Tobten beraubt. Am Enbe tam es vom Bante jur Schlacht und nachbem von beiben Seiten viele gefallen, siegten die Latebämonier. Seit bieser Zeit beschoren die Argeier ihre Baupter, ba jeber vorber langes Saar tragen mußte, und machten ein Befet und fetten einen Kluch barauf, bag tein Argeier fein haar machfen laffen follte, auch tein Beib golbnen Schmud tragen, bis fie Thorea wieber erobert. Die Lakebamonier aber machten gerabe bas Gegentheil jum Gefet, bag fie, bie vorber nicht langes haar trugen, es follten tragen von nun an. Und ber eine Mann, melder fibrig geblieben von ben breihundert Mannern, Othrhades, fcamte fich, fo erzählt man, heim zu tehren nach Sparta, ba seine Genossen gefallen waren, und brachte sich selbst ums Leben allba in Thyrea. In Sparta hielt man bas Andenten bes Othrhabes und feiner Gefährten in hoben Ehren, und die Dichter besangen an ben Karneen ben Helbentob ber Gefallenen in vaterländischen Liebern. Digitized by Google

#### 8. Solon, Befetgeber ber Athener.

§. 78. Befolechterherrichaft in Athen. Bahrend bie Spartaner, bie bas Leben nach bestimmten, tief inwohnenben Grundgebanten gestalteten, an Lyturgs aristotratisch-militärischer Berfassung Jahrhunderte lang festhielten, führten die lebhaften und erregbaren Athener alle möglichen Staatsformen bei fich ein. Nach Robros' ruhmvollem Tobe (§. 66) wurde, wie es beißt, die Ronigswürde abgeschafft, worauf ein oberfter Leiter, von der Familie der Medontiden (Robriben) ans ihrer Mitte auf Lebenszeit gewählt, unter bem Ramen Archon bie königlichen Befugnisse übte, aber ohne ben auszeichnenden Titel und Rang; abesige Geschlechtsbäupter, die ihren Ursprung von den Heroen der Borzeit berleiteten und theils die Führung der Waffen, theils gewiffe religibse Berrichtungen und Opferhandlungen erblich von ihren Borfahren überkommen hatten, bilbeten seinen beständigen Rath. Die Lage der untern Stande, obgleich ohne politische Macht und großentbeils obne Eigenthum, war boch anfangs nicht brudent, theils weil Aeig und Mäßigkeit, Sandel und Gewerbthätigkeit einen allgemeinen Boblftand erzeugten, theils weil bem ionischen Besen eine gewiffe Milbe und Achtung ber versönlichen Freiheit tief innewohnte. "Nirgends beachtete man nach Geseken ber Sitte und Religion ben Müchtling und die Schutzgenossen bes gaftlichen Zeus mehr wie in Athen; bas Mitleid hatte bier im Gemüthe bes Bolts feine Wurzel, auf öffentlichem Markt feinen Atar." Die grundberrlichen Geschlechter (Eupatriben) standen zu der arbeitenden Bolismasse in einem mehr hausväterlichen Berbaltnig. Sie waren von Alters ber in vier "Stammfippschaften" ober Phylen getheilt, in Beleonten (Glangenbe), Sopleten (Rrieger), Argabeis (Felbarbeiter), und Aegitoreis (Ziegenhirten), die, junächst eine räumliche Absonderung nach den ursprünglichen Bobnsigen bezeichnend, wohl darum von der vorherrschenden Beschäftigung ben Ramen führten, weil diese durch die brtliche Beschaffenheit jener Wohnsige bedingt war. Eine Phole zerfiel in drei "Brüderschaften" (Phratrien), von denen dann wieder jede breifig Geschlechter mit einer größern ober geringern Angohl von Säufern ober Familien umfaßte. Einer jeben biefer grundherrlichen Familien war eine Anzahl gemeiner Leute als Schutbefohlene zugetheilt, Die, als Opfergenoffen in die religibse Gemeinschaft bes Geschlechts aufgenommen, aller an Diese Berbindung gefnüpften Rechte theilhaftig waren. Es bestand somit ein Berhältniß ber Pietat zwischen ben "Eupatriben" und bem "Bolte". Aber Reib, Awietracht und Barteiung unter ben Bornehmen, verbunden mit Harte und Lieblofigfeit gegen bie Untergebenen, ftorten mit ber Zeit bas friedliche Zusammenleben und machten das väterliche Regiment der "wohlgebornen Herren" bart und Batte die Abelsgemeinde anfangs die Archontenwürde der Familie bes Robros ausschließlich und auf Lebenszeit übertragen, so beschränkte sie in ber Folge, als die Formen einer griftofratischen Republit mehr gur Ausbildung kamen, die Regierungszeit bes Archon auf zehn Jahre und machte einige Zeit nachher die Würde selbst allen Abelsgeschlechtern zugänglich. Ja, bamit recht viele biefer Ehre theilhaftig werden möchten, traf man julest bie Einrichtung, dag jährlich neun Archonten gewählt wurden, um ber Regierung, ben religiösen Angelegenheiten, bem Rriegswesen, ber Besetzebung und bem Richter-

**688.** 

754.

714.

amte vorzustehen. Dies war ber Anfang schwerer Zeiten für ben Bfirger und Richt nur bag bie Ebeffente, bie fest alle Gewalt in Sanben batten, das Bolf (Demos) von allem Antheil an der Staatsverwaltung, an dem Briefterthum, an dem Gerichtswesen ausschlossen, ste verletzten mehr und niebt das alte hausväterliche Berhaltnif butch Eigennut und Gewinifucht und bruckten bie Untergebenen mit Waaben und harten Schulbgeseigen. Gie allein fprachen Recht in göttlichen und menfchlichen Dingen, weil fie affein bie ungeschtiebenen, nur auf bem Bertommen, auf Ueberfteferung und Gewohnbeit berichenden Rechtsbestimmungen kannten, und ihre Gerichtsverwaltung war beffeckt burch Drud und Willfür, burch Barteflichkeit und Ungerechtigkeit. Diese Bengung bes Rechts im Intereffe bes Stanbes Bewog endlich bas athenische Bolt, auf bie Aufftellung gefdriebener Gefete ju bringen und bie Forberung mit foldem Rachbruck zu wiederholen, daß fich bie Abelsgemeinde zulett zum Rachgeben genothigt fab. Aber fie mar entschlossen, die Gelegenheit jur Bugelung bes aufftrebenden Bollsgeistes ju benuten. Gie beauftragte nämlich einen aus ihrer Mitte, ben barten Dreiten, mit ber Abfassung von Gesetzen. Die Strenge, womit biefer Ebelmain fich feines Auftrages entlebigte, ift fprichwörtlich gewor-Man sagte von seinen Gesetzen, fie seien mit Bint geschrieben. jebes Bergeben war Tobesftrafe gefest; Strenge und Furcht galten ibm als einzige Mittel ber Befferung; für leichtere Bergeben batte ber Besetgeber feine Milberungsgründe. Daburch hofften bie Ebellente bas murrende Boll wieber in die frühere Abfängigfeit zu bringen; allein fie ierten fich. Sarte Rämpfe entstanden, wobei nicht nur die Bauern und Winger, die Handwerter, Krämer und Schiffleute gegen die Eupatriden feindlich auftraten, sondern die letteren and unter fich felbst in Saber und Bertelung geriethen und ibre Macht schwäch-Der alte Herrenftand, geftützt auf bas Bertommen und ben Buchftaben bes Rechts, war nicht zufrieden, ben gemeinen Mann burch Sabgier und barte Schuldgesete ju bedruden und die verpfandeten Meder mit den Pfandsteinen ju fallen, er schloß auch bie neuent, burch Handel und Gewerblichkeit emporgetommenen Gefchechter von ber Stanbesgenoffenschaft aus. "Biele sonst freie und wohlhabige Leute sanken in Schulden und in fauthörige Abhangigkeit von ben Reichen. welche ihnen Saus und Sof entriffen; Meutereien, Morb, Diebstahl und Zügellosigfeit wurden mehr und mehr die unbeimlichen Waffen ber hülflofen Menge." Der Treubruch ber Allmaoniben, eines ber großen Abelsgeschlechter, gegen Ryl o it 8 Anhang schündete die Ehre und untergrub das Ansehen bes ganzen Stanbes\*). Wiffernten und Krantheiten fehrten ein und wurden von dem aufgeregten Bolle als Zeichen des göttlichen Zornes über die Entweibung ber Beiligtbumer gebeutet. Der Staat schwebte am Rande bes Untergangs. als Solon, einer ber fieben Beifen, bet feiner Baterftabt jum Befit bon Salamis verholfen und als Archon und Eupatrive aus Robros' Geschlecht bas Bertrauen des Abels besaß und zugleich als Dichter und Bolisfreund in bober Berehrung ftanb, benselben burch seine neue Gesetzgebung rettete. - Solons Berfassung ift eine weise Mischung aristofratischer und bemofratischer Elemente. Denn mabrend er burch bie fogenannte Laftenabichuttelung (Seifachthie) ben Drud bes Bolls zu erleichtern suchte und die oberfte Staatsgewalt nebft ber gesetzgeberischen Bobeit ber Boltebersammlung gutheilte, welcher sowohl

Draton 0. 690

612.

2010M

ber mit der Berwaltung betraute Rath der Bierhundert als die Richter (Heliasten, Geschworne) verantwortlich waren, sicherte er durch die Einstheilung des Bolks in vier Alassen nach dem Grunds und Steuer-Bermögen den Bornehmen, als den Reichern, einige Borrechte und Ehren, behielt ihnen die Archontenwürde vor und setzte den aristokratischen Areiopag, einen altehrwürdigen Gerichtschof, der auf dem Areshügel bei den Altären der "ehrwürdigen Gottheiten", der Erinnhen oder Eumeniden, seine Situngen hielt, zum Hüter der Gesehe, Bersassung und Sitten ein. Ohne die sessen Grundlagen der Zucht und Sitte aus dem Auge zu lassen, sprengte somit Solon die Fessellun, welche die Mehrzahl des athenischen Bolkes dis dahin in politischer und rechtscher Unmündigkeit gehalten hatten, und die vom Zeitgeiste geforderten Reformen knüpfte er an das erprobte Alte an. Darum blieb Solons Staatsordnung bei allen Schwankungen stets der sesse Rechtsboden des attischen Gemeinwesens.

- \*) Aylon, einem alten Eupatribengeschlechte angehörend und als Sieger in den olympischen Spielen geseitert, nahm sich der untern Klassen an und besetzte mit Hillse des Tyrannen Theagenes von Megara, seines Schwiegervaters, die Burg. Da ihn aber das Boll, seinen Absichten mistrauend, nicht unterstützte, so gelang es den von dem Altmäoniden Megatles angeführten Sden, sich der Alropolis wieder zu bemächtigen, worauf Rylon entsich, seine Anhänger aber, gegen die gegebene Zusage, an den Altären der Götter, zu denen sie sich gestücktet, getöbtet wurden. Dieser Religionsfrevel sihrte die Bertreibung der fluchbelabenen Altmäoniden und die Sühnung der Stadt durch den Seher Epimenides von Kreta herbei, der auf Solons Beranstaltung durch Opser und Reinigungen die Gemilicher beruhigte, den Bürger- und Gottesfrieden wieder herstellte und durch manche heilsame Einrichtung der Sesetzgebung seines Freundes vorarbeitete.
- §. 79. Solons Befetgebung. 1. Durch bie fogenannte Laftenabichut= telung wurde ben armern Burgern (vermittelft einer Berabsehung bes Mungfußes, Die ben Werth bes vorhandenen baaren Gelbes erhöhte, ohne die Summe der Schuldbriefe ju verändern) ein Theil ihrer Schulden erlassen, das verpfändete Grundeigenthum in der Belaftung ermäßigt, bas hertommliche Gesetz ber perfonlichen Schuldknechtschaft, wonach ber Gläubiger den zahlungsunfähigen Schuldner zum Stlaven machen tonnte, aufgehoben und allen wegen Schulden in Leibeigenschaft gerathenen Athenern die Freiheit zurückgegeben. 2. Behufs ber Klaffen eintheilung wurde eine neue Schätzung vorgenommen. Der erften Reihe gehörten die Fünfhundertich effler (Bentalosiomedimner) an, welche an Trodenem und Flüssigem 500 Maaße (Medimnen) vom eigenen Lande ernteten und im Kriege als Befehlshaber bienten, der zweiten die Ritter (Hippeis) oder Inhaber von 300 Medimnen Ernte, hinlänglich, um ein Streitroß für ben Herrn und ein anderes für den Waffentnecht zu stellen; in der britten Abtheilung mit 200 Medimnen saßen die Ge= fpannbalter (Reugiten), welche ein Adergespann bon Maulthieren, Bferben ober Ochsen aufbringen und in der Landwehr als Schwergeruftete (Hopliten) dienen konnten. Die letzte und zahlreichste Ordnung umfaste bie Theten ober Gemeinleute, welche unter 200 Medimnen ernteten oder gar kein Landeigenthum befaßen, in der Landwehr als Leicht= bewaffnete oder als Matrofen thätig und keinen Abgaben unterworfen waren. brei erften Klaffen hatten Butritt zu Ehren = und Gemeindeamtern und zum großen Rath, bie unterste, steuerfreie Alasse war von allen Stellen ausgeschlossen. Nach dieser Alassenordnung richtete fich ber Kriegebienft. Wenn ber burch Leibes = und Waffenubung vorbereitete Jüngling das achtzehnte Jahr erreicht hatte, wurde er vor den Eltern, Berwandten und Obrigkeiten wehrhaft gemacht; "er schwur Treue dem Baterlande, den Heerführern und den Lagergesetzen; er gelobte, nie die Waffen zu schänden, den Feinden der Berfaffung bis aufs Aeußerste zu wiberstehen". Nach einem zweijährigen Dienst unter ben Grenamachtern murbe er bann in bas Bergeichniß ber Dienstpflichtigen eingetragen. Sold war unbekannt; Jeber biente auf eigene Kosten; öffentliche Pflege ber Berwundeten

und feierliche Bestattung der Gefallenen belohnten den Tapfern; Chrlosigkeit, sichtbar im Berluft bes Bürgerrechts und in ber Ausschließung von Opfern, strafte ben Feigling. -3. Die Bolls verfammlung übte bie gesetzgebende Gewalt und controlirte bie Ctaatsbeamten und Richter, insbesondere die neun Archonten; sie bestimmte die Abgaben, faßte entscheidende Beschlüsse über Krieg und Frieden und dergl. Der jährlich gewählte Rath ber Bierhunbert beforgte (burch einen Musichuß, Brytanen genannt) bie laufenden Berwaltungsgeschäfte und den Staatshaushalt und leitete die Berathungen ber Bolisversammlung und den Berfehr mit ber Fremde, mabrend fur die Gerichts = handlungen ein Ausschuß von 6000 Geschwornen durch die Archonten (die zugleich bei den Processen den Borsitz führten) ausgewählt wurde. — 4. Der Areiopag, ein Chrenrath, beffen Mitglieder aus den ehrwürdigften auf Lebenszeit gewählten Burgern (besonders Archonten, die ihr Amt gut verwaltet hatten) bestanden, übte den Blutbann bei Mord, Brandftiftung, Giftmischerei und andern schweren Berbrechen; was ihm aber seine hauptbedeutung gab, war bas von Solon ihm übertragene Sittenrichteramt: er überwachte die Erziehung der Jugend und beaufsichtigte den Lebenswandel der Bürger, damit Sittlichkeit und Zucht beobachtet, ein ehrsames, thätiges Leben geführt werde und Luxus, Aleiderpracht und Schwelgerei verbannt bleibe. Bon den Drakonischen Bestimmungen ließ Solon nur die Satungen über Mord und Töbtung und das Gericht der Epheten (Appellationsgericht) bestehen, weil Draton selbst bier nur uralte, burch Religion und Gewohnheit geheiligte Rechte aufgezeichnet hatte, daher dieselben auch in der Folge unter allen Beränderungen unangetastet fortbauerten. Auch die uralte Eintheilung des athenischen Bolles in Bhylen, Bhratrien und Gefchlechter behielt Golon bei und rettete baburd noch ben letten überkommenen Reft ber alten Bietät und verwandtichaftlichen Berbaltniffe. Diese Stamm = und Geschlechtsverbande hatten die Aufficht über Reinheit ber Abstammung und Rechtmäßigkeit bes angebornen Burgerthums. Deshalb mußte jede neuvereblichte Burgerin in die Phratrie des Mannes eingeführt, jedes neugeborne Kind in die Seichlechtsregister eingetragen werben. Nur auf biefe Weise tam man in ben Besit bes Boll= bürgerthums. Auch bienten die Phratrien und Geschlechter als Bereinigungspunkt des Cultus ber Stammgötter. — Wie bisher standen auch nach ber Solonischen Gesetzgebung die neun Archonten ber gesammten Staateverwaltung und burgerlichen Rechtspflege vor, nur daß sie von der gesammten Bürgerschaft gewählt wurden und der Boltsversammlung verantwortlich waren. Der Obmann ober erfte Archon, nach welchem bas Jahr benannt wurde, urtheilte über Scheidungen, Che= und Baifensachen, schlichtete als Friebensrichter Streitigkeiten ber Nachbarn und vollzog eine Art Sittencenfur; ber Archon Rönig, Borsteher ber Mysterien und gleichsam Nachfolger bes alten Erbpriesterkönigs, stand den öffentlichen Opfern und Religionsfesten vor, entschied alle Klagen auf Ruchlosig= keit und Bruch des Kirchenrechts, leitete die Untersuchung des Mords für den Areopag ein und fällte peinliche Spruche über leblose Gegenstände, welche einen Menschen verwundet ober getöbtet hatten; ber Archon Felbherr hatte, neben ber Oberaufficht über bas Kriegswesen und dem Heerbesehl, die Entscheidung in Streitigkeiten zwischen Fremden und Birgern; die feche "Sefenes wächter" (Thesmotheten) follten alle nicht in die Bollmacht ibrer Amtsgenossen fallenden Händel erledigen und die verfassungsmäßigen Rechte und Ordnungen gegen Widerstreit und Eingriffe schirmen.

§. 80. Solons Ausgang. Ms Solon seine Gesetzgebung beenbigt hatte, ließ er die Athener schwören, zehn Jahre lang nichts an derselben zu ändern, und begab sich dann auf Reisen nach Aeghpten, Eppern und Kleinasien, wo er mit Krösos in Sardes, der den berühmten Fremdling über göttliche und menschliche Dinge befragte, das oben mitgetheilte Zwiegespräch hatte (§. 47). Neue Unruhen in seiner Baterstadt führten ihn jedoch bald wieder nach Athen zurück, wo er den Abend seines Lebens zubrachte; denn nach seiner Ansicht sollte Jeder, der bei bürgerlichen Bewegungen parteilos bleibe, die Ehre verslieren. Bei hohem Atter noch frisch an Kräften des Geistes und Gemüthes, durchschaute Solon die ehrgeizigen Pläne der Parteihäupter, namentlich seines

Berwandten Beisistratos (g. 83) und warnte mit väterlichem Ernste in Liebern und Reben bas Bolt vor ben "großen Männern", welche bas Gemeinwesen zu gefährben brobten; er eiferte gegen bie neu anftontmenbe Schaufwieltunft, bie burch Biendwert die wachre vaterländische Gestunning vertebre, und schalt die Bürgerversandinfing, welche bem Demokratenhaupte eine Leibwache bewilligte, mit alltnenben Worten: "Richt ben Göttern, sonbern eurer Feigheit schreibet bas Unbeil ju, bas ench betreffen wird!" Als feine vaterlandischen Ermahnungen bei seinen Mitburgern ohne Erfolg blieben und Beiststratos seine Berrichaft mehr und mehr befestigte, jog er fich verftimmt und migmuthig von dem unbankbaren Bolle zurud. Umgeben von einem Kreise älterer und jüngerer Freunde, verbrachte er in ber Stille seines Hauses ben Rest seiner Tage, stets bemüht, sein Wissen zu vermehren, bis er im achtzigsten Lebensjahre ins Grab sank. — Die durch Solons demokratische Einrichtungen geweckte Regsantkeit bob bas athenische Boll zu einer Sobe ber Bifdung und einer Mannichfaltigkeit geistiger Entfaltung, von ber in bem rauben, von einem aristofratischen Ritterstande beberrichten Sparta keine Spur war.

Die sieben Weisen. Die späteren Griechen gestelen sich, die Bertreter der ethischen, politischen und socialen Einsicht und Lebensersahrung des 6. Jahrhunderts als die "Sieben Beisen" aufgusühren und ihnen furze Sprüche und Lebensregeln beizulegen; aber weder die Namen noch die Sprüche stimmen bei Allen liberein. Den vier Männern des Keinasiatischen Griechenlands, Thales, Pittatos, Bias und Rleobūlos von Lindos auf Rhodos, wurden gewöhnlich noch drei aus dem Mutterlande beigesügt, nämlich Solon von Athen, Cheilon von Sparta und Periander von Korinth, statt dessen auch Pherelsdes von Spros oder der Malier Mpson genannt werden. Es waren praktische Männer, die als Staatsbeamte, als Rathgeber des Bolles und Leiter der öffentlichen Angelegenheiten thätig gewirft haben. Gewöhnlich legt man ihnen folgende Dent- und Sittensprüche bei: 1. Leobulos von Lindos: "Maß zu halten ist gut." 2. Periander von Korinth: "Zegliches vorbedacht!" 3. Pittatos von Mytilene: "Bohl erwäge die Zeit!" 4. Bias von Priene: "Mehrere machen es schlimm!" 5. Thales von Milet: "Bürgschaft bringet dir Leid!" 6. Cheilon von Latedämon: "Kenne dich selbst!" 7. Solon von Athen: "Rimmer zu sehr!"

# 9. Die Thrannis.

§. 81. Entstehung ber Thrannis. Um biese Zeit hatten bie bevorzugten Abelsgeschlechter fast in allen griechischen Staaten bas Königthum abgeschafft und eine republikanische Aristokratenherrschaft gegründet (g. 74). Diese ging aber gewöhnlich mit ber Zeit in eine brudenbe Dligarchie über, weshalb sich bas von jeber Mitherrschaft ausgeschlossene Bolt (Demos), sobald es jum Bewußtsein seines Zustandes und seiner Rechte gelangte, gegen bas Herrenthum ber bevorrechteten Geschlechter auflehnte. Da diese aber im Alleinbesit ber Waffen und Kriegsübung waren, so siegten bie Demokraten gewöhnlich erft bann, wenn ein ehrgeiziger, reicher Abeliger fich von seinen Standesgenossen trennte, an die Spitze des Bolles trat, sich der Burg bemächtigte und bann bas Aristofraten-Regiment stürzte. Umgeben von einer bewaffneten Schaar treuer Anhänger, fonnte fich bann ein folder Bolfsführer (Demagog) leicht die Oberherrschaft aneignen, da ibm das Bolt aus Erkenntlichkeit für seinen Beistand gegen die Oligarden nicht selten bei diesem Streben bebülflich war und sich vorerst mit näher liegenden Gütern, wie Adervertheilung, Schulden-Digitized by GOOS

erlaß, Ebegemeinschaft und allgemeiner Rechtsgleichheit begnügte. So kam es, bak im 7, und 6. Jahrhundert in den meiften griechischen Städten Ginberrichaften fich bilbeten, beren Inhaber als Thrannen bezeichnet werben, eine Benenmung, Die junachst nur "Berrscher" ober "Gebieter" bezeichnete, mit bem Rebenbegriff ber unberechtigten Gigenmächtigkeit (Usurpation) im Gegenfat au ben Mefhmneten, bie im Auftrage bes Rathes und Bolles in schwierigen Zeitlagen mit einer außerorbentlichen Gewalt befleibet wurden; jur Zeit ber ausgebildeten Demokratie aber, da solche einherrliche Macht schmachvoll erschien, verband man mit Thrannis ben Begriff einer graufamen, gewaltthätigen Zwingberrichaft. Mehrere von biefen Tyrannen besagen große Berrschergaben und führten eine glanzvolle Regierung, allein ber Borwurf ber Erpreffung, Gewaltthat und Steuerbedruckung liegt wie ein "dunkler Schatten" auf ihrem Andenken. Um das Bolt, dem sie ihre Erhebung zu verdanken hatten, zu beschäftigen, ließen fie prächtige Gebäude aufführen; ihre Reichthumer gaben ihnen Die Mittel, Rünfiler, Dichter und Beise in ihre Rabe ju ziehen und beren schöpferische Araft anzuregen; glänzende Hofhaltungen trugen zur Blüthe ber Städte bei. Aber die Herrschaft der Thrannen war von kurzer Dauer, so sehr auch die einzelnen sich bemühten, burch Gastfreundschaften und Berschwägerungen unter einander und durch Bundnisse und Verträge mit auswärtigen Königen ibre Macht ficher zu ftellen. Die Oligarchen suchten sie auf alle Weise zu fturzen und wurden babei von den Spartanern, die den aristofratischen Berfassungen allenthalben Borschub leisteten, unterstützt. Oft vergagen auch bie in ber herrschaft berangewachsenen Sohne, auf welche Weise ihre Bater zu bem Befitz gelangt waren, setzten die dem Bolle schuldigen Rücksichten bei Seite und wurden gewaltthätige Despoten. Dies hatte alsbann ihren Sturz jur Folge, wobei sich bas Boll mit ben Ebelleuten auf turze Zeit verband, aber nur, um nach ber Bertreibung ber Thrannen eine vollständige Demofratie zu begründen. Unter den Gewaltherrschern bieser Periode sind besonders hervorzuheben: die Appfeliben in Rorinth, Die Orthagoriben in Sitzen, Theagenes von Megara und auf ben Infeln bes griechischen Meeres Bittatos. Staatsordner (Aefhunnetes) auf Lesbos und Bolbir ates auf Samos.

§. 82. Periander. Pittatos. Polytrates. 1) Gegen bie borifchen Batthiaden in Korinth erhob fich in ber Mitte bes fiebenten Jahrhunderts Rypfelos. Corinth: Er stammte mutterlicher Seits von den Bakhjaden ab, entging aber nur mit Mühe 656-625. den Nachstellungen des migtrauischen und argwöhnischen Abelsgeschlechts, indem ihn seine Mutter in einer Lade ("Kasten des Kypselos") verbarg. Als er herangewachsen war, tödtete er den gewaltthätigen Brytanen Hipposleides und bemächtigte sich der Herrschaft in Korinth. Er richtete eine glanzende Hofhaltung ein , schmildte die Stadt mit prach-tigen Bauwerken und beschenkte Olympia und Delphi mit kostbaren Weihgeschenken , wozu ihm die Berbamung vieler Aristotratenhäupter und die Einziehung ihres Bermögens die Mittel gewährte. Dem korinthischen Hanbel gab er einen machtigen Aufschwung burch Un= lage von Pflanzstädten (Ambrakia, Leukas, Anaktorion), wohin er die ärmeren Bürger als Colonisten sandte. Periander war der wiltbige Nachfolger des Baters. An umfassen Bertander ess—855 dem Herrscherzeist, an allgemeiner Bildung, an großartiger Politik, an klidnem Unternehmungssim dem Kopselos weit überlegen, erward Verlandros sich und seiner Vaterstadt eine gebieterifche Stellung in ber bellemischen Welt. Seine Schiffe beberrichten bas ägnische Meer; in dem thrakschen Botibaa fouf er einen Mittelpunkt für korinthische Seefahrt und Sandelsthätigkeit und brachte das widerspenstige Kertyra wieder in die alte Abhängigkeit.

Bugleich erhöhte er sein Ansehen und ben Glanz seines Hofes burch Berbindungen mit fremden Fürsten (bem Lyderkönig Alhattes u. a.). Allein er übte, umgeben von einer ftarten Söldnerschaar, von seiner festen Burg aus eine harte Zwingherrschaft und brudte bie Burger mit Erpreffungen; er überwachte argwöhnisch alle Zusammentunfte, bamit nicht Berschwörungen oder Anschläge verabredet würden; bis in das Brivat - und Familienleben erstredte sich sein Migtrauen. Dabei aber beförderte und schützte Beriander Runft und Poefie. Berühmt ist sein Freundschaftsverhältniß zu dem Sänger Arion von Lesbos, der an den feierlichen Festen des Dionpsos, dessen Cultus Periander vor allen begünstigte, seine schwungvollen und schwärmerischen Chorgesänge mit aufregenden Tonweisen und funstvollen Die Soge Reigen zur Aufführung brachte. Das Alterthum erzählte davon folgende Legende: Um seine Runft in weitern Kreisen hören zu lassen, durchzog Arion Italien und Sicilien und wollte dann mit den erworbenen Gaben von Tarent nach Korinich gurudflehren. Unterwegs faßten die Seeleute, luftern nach feinen Reichthumern, ben Plan, ibn ins Meer au fturgen. Umsonst bot ihnen Arion alle seine Schätze als Breis seines Lebens an; sie fürchteten sich vor Berianders Born, wenn der frevelhafte Anschlag verrathen wilrde. Als Arion keine Rettung mehr vor fich fah, ba ließ er feinen Gefang und fein Saitenspiel ertonen und sprang bann im Sängerschmuck in die Fluthen hinab. Die lieblichen Tone aber hatten Delphine berangelodt; einer bavon bot dem Sanger den Miden und trug ihn ans Land; er eilte nach Korinth und erzählte dem Freunde die Gefahr und die wunderbare Rettung. Darauf ließ Beriander die ersten Schiffer, die im Hafen anlangten, vor sich bescheiden und fragte nach "Wir haben ihn im Glüde in Tarent verlaffen", war die Antwort. Arion plötzlich vor sie, wie er in die See gesprungen. Bestürzt bekannten die Schiffer ihre Schuld und erlitten die verdiente Strafe. — Häusliches Leid verdüsterte die letzten Lebens= jahre bes Fürsten. Beriander hatte seine Gattin Melissa, die ihm zwei Sohne geboren, in ber Aufwallung des Bornes getöbtet und seinen grollenden Sohn Lykophron, ber ben Bater burch Borwlirfe, Hohn und Hag erbitterte, von sich gestoßen, worauf er von den Kerkpräern erschlagen wurde. Noch rächte Periander ben Mord seines Sohnes, ben er stets geliebt, dann sant er gramgebeugt in die Gruft. Sein Neffe Bfammetich erbte bie Herrschaft, die er aber schon im vierten Jahr seiner Regierung durch eine Berschwörung Darauf kehrten die vertriebenen Ebelleute zurud, richteten die borische Berfassung in milberer Form wieder auf und rächten sich an den Appseliden durch Bernichtung des ganzen Geschlechts. — 2) Die Orthagoriben in Sithon. In Sityon entrifi. J. 665 Orthagoras aus dem altionischen Stamm der Aegialeer den dorischen Edelleuten die Herrschaft, die er auf seine Rachkommen, worunter sich Myron und Kleisthenes vor Allen auszeichneten, vererbte. Der thatkräftige, pracht = und kunstliebende Kleisthenes nahm nes o. 200-665. an bem heiligen Krieg wiber Kriffa in Berbindung mit Athen und den theffalischen Aleuaden Theil und verwandte die Beute zur Erweiterung und Berherrlichung der pythi= schen Festspiele. Er vernichtete die Stammesordnung in der Stadt, indem er die Phyle ber Aegialeer zum bevorrechteten Stand machte und die vorischen Stämme aus ihren Rechten verdrängte. Roch lange erzählte man sich in Griechenland von der Brautwerbung in Sithon, von dem glänzenden Heste, da Kleisthenes für seine Tochter Agariste unter zwölf Bewerbern ben Altmäoniben Diegalles als Gemahl ertor. Balb barauf ftarb ber Fürft ohne Nachfolger; allein foldes Anfeben batte er fich burch feine Dilbe und Gerechtigkeit erworben, daß seine Gesetze und Ordnungen noch lange in Ehren gehalten wurden. Später gelangten jedoch die dorischen Ebelleute wieder an die Spige der Stadt. — 3) Kürzer währten die Gewaltherrschaften des Brokles in Epidauros und des Theagenes in Megara. Jener starb in der Gefangenschaft seines Eidams Periander. Theagenes entriß ben borifchen Geschlechtern bie Berrichaft in Megara. Gleich ben übrigen Tyrannen suchte er sein Keines Reich burch Beforderung des Handels und Gewerbfleißes zu beben. Noch war der Rrieg mit Athen, in welchen ibn die Erwerbung der Insel Salamis verwidelte. nicht beendet, als ben abligen Geschlechtern die Bertreibung des Tyrannen gelang. Der Herrenstand, ber Salamis wieber an Athen verlor, errichtete nun eine brudende Abelsherr-

schaft, worüber lange, erbitterte Kämpfe mit der Bollspartei entstanden, die dem Staat Macht. Bedeutung und Gemeinsinn raubten und ihn unter die spartanische Hegemonie führ= ten. Diefe wilben Barteitumpfe lernen wir burch ben Dichter Theo ani & tennen (6. 85) . -

Digitized by GOOSIC

581. €itoon ; ra**s** 625.

Dipron c. 685. Rleifibes

Proffes c. 600. Megara:

4) Im siebenten Jahrhundert herrschten auf der wein= und lieberreichen In Coho & sie :edlen Geschlechter, bis Pittalo & zum Feldherrn und Staatsordner (Aefpund Geschlessen) wurde und seinem gerrütteten Baterland Ordmung und Festigseit zurückgab. Die traten, die den weisen Mann in seinem vaterländischen Wert zu hemmen suchten, wie der Dichter Altaos (§. 85), mußten das Land meiden. Rachdem Bittatos sein Friedenswert vollendet und die Bertriebenen burch eine allgemeine Annestie zurückgerufen, entsagte er freiwillig ber Regierung, und die hohe Bluthe von Lesbos zeugte von seinem segensreichen Wirlen. — 5) In den ionischen Städten und Inseln Aleinasiens nahm das Staatsleden einen ähnlichen Gang. In Milet herrschten die alten Abelsgeschlechter, dis in der zweiten Hälfte des flebenten Jahrhunderts Thrafybūlos die Herrschaft erlangte und seine Stadt mit Erfolg gegen die Könige von Sardes beschützte. Nach seinem Tode brachen furchtbare Stürme und Rampfe awischen Abel und Demos über bie ungludliche Stadt berein, bis burch einen Schiedsspruch ber Parier bas zerruttete Gemeinwesen zur Rube tam. — 6) Auf ber Infel Samos hatten fich die berrichenben Ebelleute burch Seefahrten und Sandelsunternehmungen Macht und Reichthum erworben, wovon der herrliche Heratempel und bie großen Bafferbauten Zeugniß ablegten. Gegen die Selleute bildete die Schiffsmannschaft eine Berschwörung, in Folge beren die Bolksherrschaft ins Leben trat. Daraus entstanden entsexliche Bewegungen und Stürme, die das Eiland so entkräfteten, daß es hülflos der Zwingherrschaft des Polytrates erlag, ber sich burch Söldnertruppen und Bundnisse mit Amasis von Aegypten und Lygbamis von Naros gegen seine Feinde sicher stellte. Frei= 586-522 gebig und habgierig, thattraftig und wollustig und stets nur ben eigenen Bortheil im Auge, war Polyfrates das achte Bild eines griechischen Tyrannen; an seinem glanzenden Hofe vereinigte er orientalische Pracht mit griechischer Kunft. Berühmt ift die Sage vom "Ring bes Bolykrates". Dem reichen und mächtigen Beherrscher von Samos schlug Alles, was er unternahm, zum Glüd aus. Wohin er zog in den Streit, sagt Herodot, da gelang es Er hielt fich hundert Fünfzigruber und taufend Bogenschützen; ibm wobl. überwand er alle seine Feinde, bezwang die Lesbier in einer Seeschlacht und unterwarf sich viele Städte und Infeln. Amasis von Aegypten, sein Sastfreund, gerieth barliber in Sorge; er warnte ihn in einem Brief vor der Unbeständigkeit des Glücks und dem Reid der Götter und rieth ihm, das Theuerste, was er besitze, von fich zu thun, um fich selbst einen Schmerz zu bereiten und die himmlischen Mächte zu versöhnen. Da warf Bolykrates einen tunstreichen, werthvollen Siegelring von Smaragdsteinen, in Gold gefaßt, ein Wert bes Theodorios von Samos, das ihm sehr theuer war, in die Tiefe des Meeres. Allein die Sötter verschmähten sein Opfer. Wenige Tage barauf brachte ein Fischer einen großen Fisch, ben er gefangen, bem Herricher jum Geschent, und als man ihn öffnete, fand man in seinem Innern ben Ring. Als Amasis bieses vernahm, fürchtete er, daß Polytrates ein schlimmes Schickfal haben werbe, und sagte ihm die Gastfreundschaft auf, damit er nicht hernach ben Freund beklagen muffe. Und bas Unglud brach bald genug über Polykrates herein. Habsucht ward ber Fallstrick, in dem der kluge Tyrann seinen Untergang fand. Der perfilche Statthalter Orötes locke ihn nach Magnesia durch trügerische Borspiegelungen und ließ ihn ans Kreuz schlagen. Die Berfer übergaben barauf die Infel veröbet und verarmt Bolvirates' jungftem Bruber Syloson.

8. 83. Peisistratos und seine Sohne. Beisistratos, ein reicher Ebelmann, ber von bem Abnherrn bes Saufes, bem reisigen Reftor, ben ritterlichen Muth, ben leutseligen Sinn und die einschmeichelnde Beredsamkeit als Erbtheil in sich trug, hatte sich schon bei Solons Lebzeiten an die Spite ber Bollsvartei geftellt und gewann bald, mit Hulfe ber treuen Diakrier, ber abgeharteten Bauern ber Berglandschaft, wo Peisistratos reich begütert war, die Oberhand über seine Feinde, ben Alfmäoniben Megalles, ben Führer ber Paralier, ber Sandelsherren und Seeleute, und über Miltiabes und Splurgos, die Baupter ber Bediaer, ber Nachdem er trot der Warnung Solons durch List (inabligen Grundbesiter. bem er fich selbst verwundete und dann vorgab, man trachte ihm nach dem Leben)

580.

Mid:

Digitize 100 GOGIC

549.

**58**8.

527.

514.

sich eine Leibwache von fünfzig Reulenträgern verschafft hatte, bemächtigte er sich ber Burg. Bei Solons Tob war Peifistratos herr und Gebieter ber Stabt, ließ aber bie folonische Berfassung und Gesetzgebung besteben. Che er seine Macht fest begründet, gelang es seinen Gegnern Megalles und Lyturgos ihn zu ver-Ms aber seine Bibersacher bald barauf uneinig wurden, kehrte er mit Bülfe beffelben Megalles burch eine Täuschung (als ob Ballas Athene selbst ihren Schätzling einführe) nach Athen zurud. Da er jedoch bald mit Megafles, ber ibm feine Tochter jum Weib gegeben, zerfiel, gelang ben vereinigten frübern Barteien seine nochmalige Bertreibung. Er begab sich nach bem enbois schen Eretria, wo er, ben Blid auf Athen gerichtet, beschäftigt war, Gelbmittel, Truppen und Kabrzeuge au sammeln und Berbindungen anzuknitofen (mit Ladamis von Naros). Als er sich fraftig genug fühlte, kehrte er nach bem Festland zurud, besiegte seine Gegner bei Pallene und gewann zum brittenmal die Herrschaft in Athen. Seine Feinde waren größtentheils gefallen ober entfloben; ber übrig gebliebenen versicherte er sich burch Beiseln und eine starke Leibwache von Söldnern. Alle Handlungen des Tyrannen, nachdem er sich in der Herrschaft festgesett, tragen ben Stempel eines großen Beiftes, ber bie Augheit bes Staatsmannes mit der Araft des Feldherrn vereinigte. Handel, Bewerbfleiß und Aderbau nahmen unter ihm einen hoben Aufschwung; manches öbe und baumlose Feld wurde mit Olivenwäldern auf Staatstoften bepflanzt; er gründete kleine Bauerngüter und munterte jur leberstebelung babin auf. Seine Schätze, bie er burch Aneignung ber Silbergruben am Laurion erhöhte, verwandte er zur Belebung bes Runftsinnes und zur Berschönerung Atbens: ber Töpfergau, Rerameitos, wurde jur Stadt gezogen; hermesfäulen mit Dent- und Sinnsprüchen schmudten bie Straffen und Bläte: grokartige Wasserleitungen führten bas Kare Trinkvasser in bie Stadt; die gewaltigen Grundmauern zum Tempel des olympischen Zeus wurben aufgeführt. Den Cultus ber Pallas Athene, seiner besondern Schutgottin, feierte er mit großer Pracht; alle vier Jahre sollten die Banathenaen aufs Glauzenbste begangen werden mit allerlei Wettkämpfen und Bortrag ber homerischen Befänge, für beren Herstellung in echter Gestalt er Sorge trug; im Tempel ber Athene auf ber Burg wurde bas Oralelbuch bes Onomakritos niebergelegt, bas jener aus ben angeblichen Gefängen bes priesterlichen Dichters Musaos zusammengestellt hatte. Auch die vollsthümlichen Feste des Dioupsos mit ihren Wettkämpfen, Umzügen und bramatischen Darstellungen, woraus allmählich die beamatische Poesie ber Griechen sich entwidelte (§. 102), fanden in Beisistratos einen Beschützer. Er zeigte in Runft und Religion, in außerer Politik und innerer Berwaltung ben Weg, auf bem Athen zu Macht und Ruhm gelangen konne. Mit Stolz tonnte er auf sein Wert bliden, als er ins Grab fant. Seine Sohne Hippias und Sipparchos wandelten Anfangs auf des Baters Wegen; sie beriefen die beruhmtesten Dichter, La fos von Hermione, Simonides von Reos, Anakreon von Teos an ihren Hof; aber bie Mäßigung und Borficht bes Baters ging ihnen ab. Als Hipparch, von milber Natur, aber ber Ueppigkeit ergeben, bei der großen Festseier der Panathenäen von zwei durch vertraute Freundschaft verbundenen Athenern, Sarmodios und Ariftogeiton, aus Rache für eine Beleidigung ermordet wurde, da ließ Hippias seiner heftigen, hochsahrenden Ratur freien Lauf. Er nahm grausame Rache an ben von ben Athenern später als Digitized by GO

Freibeitsbelden und Thrannenmörder gepriesenen Berschworenen und entfremdete sich burch Strenge und schweren Steuerbrud bie Bergen ber Bürger. Daburch gelang es ben zahlreichen vertriebenen Ebelleuten, namentlich ben Alfmäoniben, Die damals durch den großartigen Tempelbau in Delphi fich die Bunft der pothischen Briefterschaft und ben Dant von gang Bellas erworben, ben Thrannen mit Gulfe ber Spartaner nach tapferem Wiberstand zu vertreiben. Bei Ballene, wo einst ber Bater bie Herrschaft gewonnen, wurde ber Sohn besiegt. Er warf sich in die Burg und übergab bieselbe erft, als seine Kinder in die Bande ber Feinde gefallen. Dann flüchtete er sich nach Aleinasien, um mit persischer Sülfe wieber in seine Herrschaft eingesett zu werben.

- §. 84. Bollenbung ber athenischen Demotratie. Die Oligarchen hatten umsonst gehofft, mit Bulfe ber Lakebamonier die Berrschaft in Athen wieber ju erlangen. Unter ber Leitung bes Alfmaoniben Rleiftbenes, eines talentvollen Sbelmannes von gewandtem Beifte und thatfraftiger Band, wurde bie Solonische Berfassung ihrer aristofratischen Bestandtheile entkleibet und eine son. vollständige Demofratie eingeführt.
- Die vier alten Stammgebiete (Phylen), aus benen bisher bie vierhundert Mitglieber bes Raths mit Bevorzugung ber gutsherrlichen Ebelleute gewählt worden waren, wurden nunmehr aufgelöft und damit die alten Bande der Stammes - und Gefchlechtsverbindungen vollends gerriffen. An ihre Stelle traten gebn neue Bhylen ober Stammesfreife, jebe mit gehn von einander getrennt liegenden Dem en ober Landesbezirken, eine geographisch = politische Gau = und Gemeinbegliederung mit völliger Gleichberechtigung aller Barger. mit neuen Ramen und Schutheiligen. Zwei Demen bilbeten eine Raufratie, beren jebe ein Ruberschiff (zuerft ein Funfzigruber, bann eine Triere ober Dreibeder) auszuruften und zu bemannen und einen Epheten zum Blutgerichte bes Archon Konia au stellen hatte. 2. Bon den Stammgenoffen der Phylen ward jährlich ber Rath ber Fünfbunbert gewählt, und zwar aus jedem Stammfreise fünfzig Mitglieder ohne Rudficht auf Stand und Bermögen. Je fünfzig bildeten den regierenden Ausschuß oder Prhtanen, die während der sechsunddreißig Tage ihres Borsitzes im Prytaneion sich aufhielten und auf öffentliche Kosten gespeist wurden. Jede der zehn Phylen führte abwechselnd die Prytanie und bei jedem Wechsel wurde in der Regel eine Bolksversammlung angeordnet. 3. Aus ben zehn Stammtreisen wurden ferner jahrlich 6000 Birger (500 aus jedem Stamme nebst 100 Erfanmannern) burch bas Loos ausgeschieben, Die als Richter (Heliasten) bei ben Bolksgerichten (Heliaa) ju fungiren hatten. Die Heliasten waren in ber Regel in zehn "Dikasterien" ober Sectionen zu fünfhundert nebst hundert Ersaymannern eingetheilt, welche, durch Täfelchen an die einzelnen Gerichtsstätten gewiesen, über die verschiedenen bort zur Berhandlung gebrachten Rlagfachen Urtheil und Recht fanden. Durch biefe Berfaffungsreformen wurde bas noch immer der erften Steuerklaffe vorbehaltene Archontat mehr und mehr zu einer Chremwurde berabgebrudt. Die beiden ersten Archonten waren auf die Leitung ber Opferfeste und auf gewisse Gerichtsentscheidungen in Familien = und Erbschaftsfachen befchrantt; ber britte, Bolemarchos, mußte feine Befugniffe mit ben gehn Strategen. Die jährlich nen gewählt wurden, theilen, und die fechs Thesmotheten fanten zu Inftructionsrichtern für die Ditasterien ber Heliaa herab. Damit war auch die Minderung der Machtstellung des Areiopag nothwendig bedingt. Bugleich ließ Kleisthenes eine Anzahl Gewerb= leute und Handwerker, die bisher als Schutbefohlene ober Freigelaffene in Attita gelebt, aber außer bem burgerlichen Berbanbe geftanben batten, in bie Stamme einreihen und ju gleichen Rechten und gleichen Pflichten in die Bürgerschaft aufnehmen. So legte die Gesetzeform des Aleisthenes den Grund zur Selbstregierung des athenischen Volkes. Ieder Bürger, der das dreisigste Jahr überschritten, durfte in der Boltsversammlung sprechen und flimmen und ale Richter und Geschworner bei der Helia thätig sein; und damit Jeder, ber burch überwiegende Dadt, Ginfluß ober Ansehen bie burgerliche Gleichheit und bie

bemokratische Berfassung zu gefährben schien, burch Verbaumung auf einige Zeit entsernt werden könne, wurde das Scherbengericht (Ostrakismos) eingesührt, der "sittenrichterliche Spruch des selbstherrlichen Volkes über einen einzelnen Bürger in seinem Berbältniß zur gemeinsamen Sicherheit und Wohlsahrt". Biele der angesehensten Männer der nächsten Zeit, wie Aristeides, Themistolles, Kimon u. A., hatten dies Verdamung zu erleiden, deren Harte durch den Umstand gemildert wurde, daß der davon Betrossen eine große Wichtigkeit erlangte; auch blieb er in seinen Spren, Rechtsamen und Gütern ungerränkt. Als aber zur Zeit des pelopomesssschen Krieges durch eine Cabale des Allibiades und Rikias statt eines dieser beiden Parteigänger ein ganz unbedeutender, nichtswürdiger Demagog, Hyperbolos, durch den Ostrakismos ausgewiesen wurde, schafften die Athener mit richtigem Takte das ganze Institut ab; denn nun wäre es nicht länger eine Ehre und Anerkennung, sondern eine Entwürdigung gewesen.

Bergebens suchten die Bornehmen unter der Leitung des Isagoras und mit Hülfe ber Spartaner die Demokratie ju stürzen; bas Boll war jum Selbstbewußtsein und jum Gefühl seiner Rraft und Freiheit gekommen und schlug alle Angriffe siegreich zurud. Ifagoras folgte seinem Gastfreunde Rleomenes von Sparta, bem er bie athenische Burg übergeben hatte, nach bem Beloponnes. Mit Begierbe nahm num bas attische Bolf jebe Gelegenheit mahr, in ber Nähe und Ferne seine junge Kraft zu üben; und im glücklichen Kampfe mit Bootien und Challis, im fühnen Wetteifer mit Aegina, gelangte es zu bem Gefühle feiner Starte, woburch es balb nachber auf bem Schlachtfelbe von Marathon seine Feuerprobe bestand; "ein Sieg, ber nicht minder für die Befestigung ber Demokratie im Innern, als für die außere Unabhängigkeit Athens von entscheibender Wichtigkeit war." Ueberall zeigte die bürgerliche Gleichheit ihre wohlthätigen Wirkungen (urtheilt Herobot); unter ihren Fürsten waren die Athener im Kriege ben Nachbarn nicht überlegen, als Freimänner wurden sie balb bie ersten. Daraus erhellt aber, daß sie beherrscht absichtlich schlaff handelten, dieweil ihre Anstrengung zu Gunften eines Gebieters geschah, in der Freiheit aber Jeber für sich zu arbeiten bemüht war. Diese hoben Güter führten bie Athener auf Harmobios und Aristogeiton jurud; fie verehrten fie als Befreier ber Stadt mit ehernen Standbildern und verlieben ihren Nachkommen die bochsten Ehrenrechte; und noch lange nachher pflegten die Männer beim Mable zu singen: "Tragen will ich im Myrtengrun mein Schlachtschwert, gleich Harmobios und Aristogeiton, als sie den Tyrannen tödteten und Athens gleiches Recht gründeten."

"Unter solchen Umständen kann es daher auch nicht auffallen, einen der reinsten Mensichen, welche die Geschichte kennt, Aristeides, durch Erössnung des Zutritts zum Archontate und den übrigen Staatsämtern für alle Bürger, ohne Rücksicht auf Geburt oder Eensus, der absoluten Demokratie den Schlußstein aufsetzen zu sehn; wenn man erwägt, daß er es für ein Geschlecht that, wo sich Alle durch gleiche Theilnahme an dem Interesse Sanzen, durch gleichen Gehorsam gegen die Gesetze, durch gleiche Ausopserung für das gemeine Wohl in gleichen Waße des Herrschens würdig gemacht hatten." Die natürlichen Anlagen des athenischen Boltes, verbunden mit der Dessentlichkeit des Staatsledens und den vielsachen Gelegenheiten, sich Kenntnisse zu erwerden, sührten dei den freigebornen Athenern eine so allgemeine Bildung herbei, daß selbst die Besetzung vieler Staatsledenscheile hatte, die in andern Staaten aus einer solchen Einrichtung erwachsen würden. Diese von den Athenern nach ihrer ganzen Folgerichtigkeit ausgebildete Demokratie hatte, wenige Störungen abgerechnet, eine Dauer von zweihundert Jahren; denn sie war nicht ein blos thatschlicher, sondern ein rechtlich begründeter Bustand, dem das Bolt selbst durch die

Burkaführung auf die Solon'schen Einrichtungen den Stempel der Gesetzlichteit aufdrückte. "Dieses Bewußtsein des athenischen Bolles, daß seine Herrschaft die der Gesetze sei und wesentlich auf der Underletzlichseit derselben beruhe, stellte wenigstens den Buchstaden lange vor seiner Willtür sicher; dazu kam seine ängstliche Religiosität, die nichts anzutasten wagte, was Alter und Sage heiligten; und selbst als später disweilen die Zügellosigkeit der Gesammtheit jene Schranken verachtete, so ward doch nie der Name der Freiheit misbraucht, um das Ansehen der Gesetze und ihrer Bertreter der Willfür des Einzelnen preiszugeben."

# 10. Sellenische Cultur und Literatur.

§. 85. Die lyrische Dichtung. Richt blos im Staatsleben und in den bürger= lichen Berhältnissen, auch in ber Dichtlunft schusen bie neuen Auftände, das bewegtere Leben, die glänzenderen Religionsfeste neue Formen mit veränderten Zielen und Anschauungen. Das ernste helbengedicht der beroischen Fürstenzeit mit dem gleichmäßig fortlaufenden breiten Fluß des herameters entsprach nicht mehr der aufgeregten Stimmung, die in Folge der Parteikampfe und burgerlichen Unruhen in den Gemuthern ihren Wohnsty nahm, nicht mehr dem beweglichen, raschen Leben, das durch die Handels = und Coloniethätigkeit in Schwung fam. Höchstens an großen Cultusfesten batte bas Bolt Muße genug, ben Grzählungen der Wanderfänger zuzuhören, daher auch die Borträge der Rhapfoden auf folche Gelegenheiten verwiesen wurden ; für die Anliegen des Lages, für die Kämpse und Genüsse der Gegenwart bedurfte man Dichter, die in der Mitte des handelnden Lebens standen und praktische Ziele verfolgten, die sich an den Freuden und Sorgen, an den Empfindungen und Bestrebungen, an den Thaten und Interessen der jüngeren Geschlechter, der lebenden Menschheit betheiligten. So entstand die neue lyrische Boesse, die nicht wie die ältere auf religiöse hunnen, auf die Anrufungen der Götter fich beschränkte, die vielmehr alle Erscheinungen bes Tages in ihr Bereich jog, allen Lebenszielen biente, allen Stimmungen und Empfindungen Töne und Worte gab, alle schlummernden Gefühle wedte und anregte, dem ganzen inneren Leben in seiner reichen Mannichfaltigkeit Form und Ausdruck verlieh. Bald war die Lyra Baffe und Kriegsbrommete, die, wie bei Kallinos und Tyrtäos, zu Kampf und Delbenthaten anfeuerte; balb war, wie bei Solon und Theognis, ber Dichterspruch ber Träger der Lebensanschauungen, der politischen Meinungen und Parteizwecke. hand bes Archilochos und Sipponar wurden die lyrischen Jamben zu spitzigen Pfeilen gegen die persönlichen Feinde, während bei Mimnermos und Alläos der Gesang bald Kriegsmuth und Kampflust, bald, wie auch bei der Dichterin Sappho, seurige Liebe und heiteren Lebensgenuß ausströmte. Anātreon galt dem gesammten Alterthum als der Sänger der Liebe, des Weines und jeder sinnlichen Lust. Nachdem durch Terpander die Tonkunst ausgebildet worden und zur ernsten, feierlichen Kithara sich die aufregende Alote gesellt hatte, wurde durch Altman und Stesich oros der Chorgesang bei den Sötterfesten eingeführt, ben bann Pindar bei feinen herrlichen Siegesliedern zur Bollkommenheit brachte, indeß sein Zeitgenosse Simonides burch kunstreiche Ueberschriften und Epigramme sich den größten Ruhm erwarb. Unter diesen Bestrebungen wurde die dichterische Form und Berktunft, die sich in den elegischen Distichen noch nahe an den beroischen Herameter gehalten, mannichsaltiger und schwungreicher ausgebildet, bis fle in ben ftrophischen Chorgefangen mit rhythmischen Bewegungen ibre bochfte Diefe Bervollkommnung ber lyrischen Poesie führte auch nothwendig Bollendung erreichte. zur kunstreichen Ausbildung der Musik und Orchestik, da durch die Sitte der Griechen, bie Refte ber Götter burch Chorgesange und rhythmische Tanze von Junglingen und Jungfrauen zu verherrlichen, beibe Künfte aufs Innigste verbunden waren; und wie die lyrischen Formen und Bersmaße sich immer mannichfaltiger und kunstvoller gestalteten, so erlangte anch die Orchestik stufenweise eine höhere Ausbildung, vom ernsten, takmäßigen Umschreiten bes flammenden Opferaltars bis zum mimifchen und Waffen = Tanz (Byrrhiche), worin bie Thaten ber Helben und Götter bargestellt wurden. Die hohe Bedeutung aber, die das Alterthum der Musik sowohl mit ihrer erhebenden und begeisternden, als mit ihrer fittigenden und bilbenden Kraft beilegte (weshalb fie auch von den griechischen Gesetzebern als Mittel ber Beredlung empfohlen ward), berechtigt zu bem Schluß, daß die Hellenen auch in dieser Kunst einen boben Grad der Bollendung erreicht haben, so wenig wir auch die genauere Beschaffenheit berselben tennen. Bilbeten doch Wettkämpfe im Gesang und Tonspiel einen wesentlichen Bestandtheil der Jugenderziehung in Sparta und Athen.

Die lyrische Boefie nach ihren Gattungen. Auch die lyrische Boefie nahm ihre Entftehung in den blühenden, durch Wohlstand, Freiheit und Bildung ausgezeichneten und durch glückliche Berhältnisse und ein herrliches Alima zur Freude und zum Lebensgenuß angeregten Colonien Kleinasiens. Sie zerfällt in brei Hauptgattungen, elegische, iambische und melische, und in mehrere Unterabtheilungen.

1) Die elegische, in Diftiden gelleibete Boefie ift a) politifder Art, wie bie Gebichte

Rallines. c. 780. Epridos c. 680.

Solon 689-559.

be# c. 550.

Mimners mos c. 600.

bes Rallinos von Epbefos, von bem man noch bas Bruchftlid einer friegerischen Elegie befitt, worin er in patriotischer Begeisterung seine Lanbsleute jum tapfern Rampfe gegen bie Feinbe aufmuntert; wie Tyrtäos aus Attila, ber ben Spartanern im zweiten messenischen Kriege zu Hulfe geschickt ward (§. 77) und bessen angebliche Lahmheit eine allegorische Andentung des elegischen Bersmaßes ju fein fceint; wie Solon, ber athenische Beise, Dichter nub Gefetgeber, ber burch seine Elegien seine Landsleute jur Biebererlangung ber Insel Salamis begeisterte, ein allseitig gebilbeter, an Welt- und Menschenlenntniß reicher Mann, in bem Ernst und Heiterleit, Phantasie und Berfiand harmonisch gepaart waren. — b) Die gnomische (Spruch-) Dichtung. In Decomis biefer Gattung zeichnete fich aus Theognis, Mitglieb ber burch bie Demofraten gefturzten unb ihrer Macht und Reichthumer beraubten borischen Aristofratie in Megara. Berbannt ober flüchtig begab er fich nach Sicilien u. a. D. und erleichterte seine Brust burch seine elegischen Spruchgebichte, in benen er einen Jüngling ermahnt, an ber alten Gestunung, Zucht und Seelengröße ber borischen Abelsgeschlechter festzuhalten und die gemeinen, von schlechten Grundsäten und selbsifüchtigen Motiven geleiteten Demotraten zu haffen und ihre Wege zu meiben. Die Erceffe einer bis zur Giltertheilung und zum Communismus ausschweifenben Bollsmaffe, die nach bem Falle bes Tyrannen Theagenes von Megara sich in wilder Zügellosigkeit an bem Gut und Leben ber reicheren Bürger vergriff, mußte bas Berg jebes Biebermannes mit Unwillen und Schmerg fullen. Photylis Photylibes aus Milet, ein an moralischen Lehren und Sittensprücken reicher Gnomenbichter, ein scharfer Beobachter bes menfolichen Treibens, welcher, burch Gelbstbewußtfein und innere Burbe gehoben, über bie Belt eine ftrenge Kritit ubt. Bur Gnomenbichtung gehören auch bie Epigramme (Ueberschriften), welche in wenigen Distiden einen neuen ober guten Gebauten, in ber Folge gerne mit einer überraschenben Benbung, aussprechen. In biefer Gattung glangte Simonibes von Reos, besonders burch die berühmte Juschrift auf die Gefallenen in Thermopplä. Auch Aritias, das Haupt der Aristofratenhartei in Athen, hat sich als Elegiendichter ausgezeichnet. — c) Die erotifche Dichtung wurde begründet durch Mimnermos aus Rolophon. in Smyrna anfaffig, ber in wehmuthigen und fehnfuchtigen Liebern, welche von Klotenton begleitet wurben, ben Schmerz einer ungludlichen Liebe ju ber Flotenspielerin Ranno in weichen, Nagenden Tönen befingt und über bas Alter Nagt, bas ben Genuß ber Schönheit und ber Liebe töbtet. Bie sein Zeitgenosse Alläos, bem er jeboch an Schwung und Kraftfille nachsteht, sang auch Mimnermos nicht blos von Wein und Liebe, sondern auch von Arieg und Wassen, und mahnte bie Smprnäer zur Mannhaftigkeit, indem er ihnen bie Thaten ber Ahnen vorführte. Aber eine trübe Weltauschauung ist die vorherrschende Stimmung. Seine Klage über das Alter erregte den Wiberspruch Solons. Nicht im sechzigsten, wie jener, sonbern im achtzigsten will ber lebensfrohe Athener binicheiben. Seine Nachfolger find Antimachos und Bermefian ar aus Rolophon, jener ein Freund Blatons, ber sich auch über seine Elegie auf seine Geliebte Lyde beifällig geäußert baben foll, mabrend fein verlorenes großes Epos Thebais an Beitfdweifigleit litt und ber Krifde und Anmuth entbehrte, ber lettere ein Zeitgenoffe Mexanders.

Ardifor

2) Die iambiiche Dichtung. Als Erfinber biefer Gattung gilt Archilochos ans einer an-780-850. gesehenen, aber verarmten Familie zu Baros. Anfangs ein hommenfänger, ber die Götter seiner Jufel, Demeter und Dionnfos, in Lobliebern pries, murbe er burch beftige Liebe ju Reobule, bes Lplambes Lochter, jur erotischen Boefie geführt, bis ihn die Berschmähung seiner Liebe ju ben heftigen Jamben reigte, durch die er seinen Ruhm begrundete. Es wurde ein Sprichwort in Griechenland, einem Spötter juzurufen: "Du plilinderft den Archilochos"! Die durch Ambendung neuer Berkarten gehobene Lraft seiner Spottgebichte wird burch bie Sage bezeichnet, bag bie game Familie bes Lulambes, von feinen Satiren verfolgt, in folde Berzweiflung gerathen fei, bag fich

Digitized by GOOGIC

Bater und Tochter felbst ben Tob gegeben. Archilochos führte ein bewegtes Leben, theils in Griechenland und auf ben Juseln (Thasos), theils in Italien, bis er nach Paros zuruchgelehrt im tapfern Rampfe gegen die Raxier fiel. Sein Leben, unruhig und von Noth zerriffen, war getheilt amischen ben Mühleligkeiten bes triegerischen Berufs ("In ber Lange ift mein Brot mir getnetet, auf ben Speer geftut trinke ich ben Wein") und bem meisterhaften Dienste ber Poeffe. "In biesem vielbegabten Manne floffen die verschiedenften Stimmungen jusammen und erregten einen eigenthlimlicen Bechsel ber Leibenschaften." Wie von Archilochos wird auch von seinem Nachsolger Dipponag aus Ephefos, bem Erfinber bes lahmen Jambos (Choliambos, einer vergerrten metrifcen Form burch Berwandlung bes letten Fußes in einen Sponbeus), berichtet, bag er zwei Bilbhaner von Thios, Bupalos und Athenis, die feine baftliche Gefichtsbildung und feinen ungeftalteten Körper an einer Bilbläule bes Dicters mit fcabenfrobem Bohn übertrieben bargestellt, mit seinen Spottgebichten zum Selbstmorbe gebracht habe. Noth und Berfolgung machten ihn mürrisch und bitter. Simonibes aus Samos, auch wegen seiner Auswanderung nach Amorgos der Amorginer genannt, verfaste unter andern ein Gebicht über bie Franen, von bem wir noch ein Bruchstud besitzen. "Seine Gestunungen und Ansichten, wiewohl auf ernste Sittlichleit gegrundet, verrathen einen herben, fast murrifden Beobachter bes menfolichen Treibens, beffen Schattenfeiten ihn tiefer als die heitern Reigungen des ionischen Sinnes milsen berührt haben." Bei Simonides geht die iambifche Schärfe in die gemäßigte Satire über, welche nicht die Gebrechen und Fehler Einzelner, fonbern die Schwächen und Lafter ganger Rlaffen, ber gangen Gefellschaft geißelt. — Bu biefer Gattung gehört auch bie in Samben geschriebene Thierfabel, bie nach ihrem angeblichen Erfinder, bem phregifchen Staven Aefop, bie afop ifche Fabel genannt wirb. Aefops Lebensgefdide find unbetannt und geboren größtentheils felbft bem Kabelgebiet an. Er foll von fleiner, verwachsener Gestalt gewesen sein, bei verschiebenen herren, namentlich bei Jahmon von Samos, als Stave gebient haben und endlich von ben Delphiern, die er burch feine Spottfabeln beleibigt. angeblich weil er eine golbene Schale ans bem Tempel entwendet, von einem Relfen berabgeftlitzt worden sein. Die unter seinem Namen bekannten Kabeln in Choliamben rubren von Babrios (2. Sahrh. v. Chr.) ber, ber fle gur Zeit bes ackäischen Bunbes, ober, wie Anbere meinen, unter Augustus nach ältern Sammlungen geordnet und bearbeitet hat. Dem Inhalt nach muß bie aus bem Morgenlande flammende Fabel ber bib a tifden Poefie beigeordnet werden, ba bie Lebre ber Saubtzwed ber furzen, an bas Naturleben besonbers ber thierischen Belt gefnühften Erzählung ift.

3) Die **melische Boese** ober Lyrik im engern Sinn war aufs Innigste mit Wustk unb Lang verbunden. Mannichfaltigkeit bes Bersmaßes, ftrophische Abtheilungen und ein zu Gefang und Chorreigen geeigneter Rhuthmus find wesentliche Eigenschaften bieser Gattung. Die von ben Doriern im Beloponnes und auf Sicilien ausgebildete borifche Lyrik fland hauptfächlich mit bem Eultus bes borifchen Apollon in Berbinbung, ju beffen geften Lobgefange (Bane) in Berbindung mit Chortauzen und himmen angestimmt wurden. Unter ben borischen Dichtern steht Allman aus Sarbes, aber in Sparta zuerft als Skave, bann als Freigelaffener wohnhaft, oben an; in feinen hommen, Bannen und Jungfrauenchören (Barthenien), worin fich bas bürgerliche und fittliche Leben bes Spartaners abspiegelt, lag ber Sauptworzug in ber malerischen Anschaulichleit feiner Schilberungen. Benn auch einige feiner Chorlieber religiöfen Inhalts waren ober bie fpartanifche Tugend priefen, fo befang er boch vorzugsweise Liebe und Wein und eine reich befeste Tafel, und bellagte bas Alter, bas biese Genuffe nicht gulaffe. Seine Birtuofitat mar die Alotenmufit. Ginige Zeit nach ihm blubte Steficheros aus himera in Sicilien, ein fruchtbarer, vielgefeierter Dichter, ber epische Stoffe (hervensagen) in lprifche Form geschickt zu Aeiben verstanb. -Am vollendetsten erscheint die melische Boesie bei den Aeoliern in Kleinasien, wo sie weniger an ben öffentlichen Cultus als an bas gesellige Leben gefnilpft war. Die Golischen Lyriker "tehrten bie Innerlichleit des Gemilihs herans und machten das Melos zum Tummelplat ihrer Gefühle und Erfahrungen; fie ichnfen querft einen Ausbrud für die geheimften Rogungen bes Bergens, verwebten Die Objecte ber melischen Dichtung in ein seelenvolles Gemalbe bewegter Berfonlichleit; bort offenbarten fich Luft und Schmerg, befonders aber bie Leidenschaft ber Liebe und die Rämpfe bes burgerlichen Gemeinwefens in glangenbem Karbenfpiel". Unter ihnen zeichneten fich aus: Alfaos aus Mytilene, ber als Bortampfer ber eblen Geschlechter seiner Baterstadt gegen bie Demokratie und Tyrannis mit Leier und Schwert zu Felbe zog. Als Gegner von Bittatos, dem patriotischen und eblen Beherricher von Lesbos, mußte er eine Zeitlang die Heimath meiden, bis er, mit diesem verschut, wieder zurucklehren durfte. Sinnliche Leidenschaft bildet den Mittelpunkt seiner Gebichte,

Sippones

Simonibes von Samos

Mc apas

(Illness - 612.

Steffchoros o. 600.

HRE68

bie balb Kämpfe und Miggeschide ber Berbannung, balb behagliche Frenden beim Genug bes Weins und ber Liebe besingen. Sappho aus Mytilene, eine begeisterte Sängerin ber Liebe, die

Sapphe c. 590.

360los c. 528.

Mnafreon 559—478

Simonis

mit Unrecht in den Auf der Bolluft und eines sittenlosen Lebens gekommen ift. Die Sage, daß fie aus Liebesgram zu bem schnen Ingling Phaon sich über die "leukabischen Felsen" ins Meer geftürzt, scheint ühren Ursprung in einem misverstandenen bilblichen Ausbruck von der seelenreinigenben Rraft bes leutabischen Apollon gu haben. Bon jenem ruhrt bas alfaifche, von biefer bas fapphilde Bersmaß her. Ibitos aus Abegium lebte lange am hofe bes Polytrates von Samos und foll burch Räuberhand umgekommen sein ("die Kraniche des Ibhcus"); er abmte in ben mythischen Gesängen seinen Landsmann Stesichoros nach und besaug babei ber Liebe Leid und Enft mit ablifdem Fener und ber Gluth einer ungeftumen Leibenfchaft. Auch Anatreon aus Teos lebte zuerft an bem glanzenben Gof bes Polytrates von Samos, bis er einem Auf bes Beififtratiben hipparchos nach Athen folgte. Er gilt als Muster ber erotischen Boeste, ba unter seinen zahlreichen Gebichten die Lieber auf die Liebe und die Kreuden der Gesellschaft den breitesten Raum einnehmen. Als heiterer Welt- und Lebemann preift er in seinen burch eble Sprache, schöne Form und Mannichsaltigkeit bes Bersbaues ausgezeichneten Gedichten Lebensgenuß, Frohfinn und Liebe. Anafreons echte Gebichte find von feinen Rachahmern fast gang aufgelöft und vernichtet worben, die noch vorbandenen analreontischen Lieder, worin ein lebenklustiger Greis im grauen Haar mit jugenblichem Frohstun für Wein und Liebe schwärmt, find ans fpaterer Zeit. Die vollendetften lprifchen Gebichte find von Simonibes und Binbar, bie mit einander um die Siegespalme ber Dichtlunft wetteiferten. Simonides von Reos lebte eine Zeitlang ju Athen in bem burd hipparch versammelten Dichterfreise, begab fich bann nach Theffalien, wo er um Sold die reichen Herrscherhäuser der Aleuaden u. A. seierte und sich den Borwurf eines Kürstenschmeichlers und Schmaropers jugog, wiewohl er bie und ba auf bie seinste Beife ben Machthabern auch die Bahrheit zu fagen pflegte. Die fowungvolle Zeit ber Berferfriege, benen er manches treffliche Gebicht widmete, verlebte er wieder in Athen, im Umgang mit Themistostes, und begab sich dann an den Hof des Thrannen Hieron von Sprakus, wo er als gekrönter Sieger in vielen poetischen Wettlämpfen fast neunzigiährig starb. So sehr das ganze Alterthum sein Dichtertalent anerkannte und ehrte, so icharf rügte man seine Erwerbsucht und seinen Geizt boch tragen seine Gebichte nirgends bie Spuren ber Läuflichleit. Simonibes war ein gewanbter Beltmann; "auf bem Schauplatz ber weitesten griechischen Gesellschaft, ber ihm eine Kulle ber Erfahrung bot, bewegte er fich mit Sicherheit und feinem Talte; feine Lebensllugbeit wußte jedes Berhaltniß ju beherrschen, und ein heller Berftand, durch Wit und scharffinnige Rebe unterstützt, ließ ihn überall die rechte Mittelstraße gewahr werben." Seine Dichtungen find mannichfaltiger Art und burch Glätte, Zartheit ber Empfindung und Elegang ausgezeichnet, auch find sie nicht ohne Kraft, wenn sie gleich Pindars erhabenen Schwung nicht erreichen. Sein Nesse Baldplibes versuchte sich auf gleicher Bahn, gelangte aber nicht zu bem Ruhme bes Oheims. **Pinbar,** ber Böotier, aus **L**ynoslephalä bei Theben, ber gepriesenste lyrische Rationaldichter ber Griechen, ber von den demokratischen Städten nicht minder gesucht und geehrt ward, als von den Allrstenhöfen und den reichen Abelssamilien. Der Umstand, daß er die meisten seiner Gebichte auf Bestellung und um Lohn ausarbeitete, schabete seinem Charakter und seiner Ehre keineswegs, ba er fich nie jum Schmeichler herabwürdigte und bei seinen Gelegenheitsgedichten immer solche Seiten bervorzusehren wußte, die den wahren Dichter zu begeistern im Stande waren. Bindar glänzte in allen Gattungen ber lyrifden Boefie, vom feierlichen Baan und fcwärmenden Dithyramb bis zu ben frohlichen Tifchliebern (Stolien); boch find feine Siegeslieber (Epinitien), zur Berherrlichung ber in den großen Nationalspielen zu Olympia, Delphi n. a. D. gefrönten Sieger, die Perlen seiner Poesie. Die Siegeshommen "wurden entweber auf bem Rampfplat beim Festzuge, ober bei bem auf die Wettspiele folgenden Festgelage (Romos), ober bei Einholung eines Siegers, ober beim Einzuge besselben in seine Baterstabt, ober bei einem beshalb angestellten Dankfeste im Tempel oder bei spätern Erinnerungssesten von einem Chor gefungen. In biesen Hymnen brachte er immer den Ruhm des Siegers in Zusammenhang mit bem Auftand und ber Bergangenheit bes Stammes und Staates, aus bem er hervorgegangen,

und ermahnte stets, das errungene Glüd würdig zu tragen und zu nutzen, oder die bewiesene Lüchtigkeit auch durch andere Eugenden, besonders durch Frömmigkeit, zu erhöhen;" denn "sein innersichses Aement war Frömmigkeit und religiöse Bildung, worauf die heitere Seelenruhe dieses Melikers, die Festigkeit des Charakters und die Klarheit seines Blicks ruhen".

Bathplis bes. Cindar 522—442



Seine schwungvolle Bhantafie, die ihn oft zu ben Albusten Bilbern und Gleichnissen fubrt, seine fentengreiche, feierliche Sprache, feine raschen, unverhofften Uebergange machen seine Gebichte oft bunkel und unverftändlich, daher schon im Alterthume Commentare dazu geschrieben wurden. — Außer Sappho zeichneten sich noch mehrere Frauen als Dichterinnen aus barunter Rorinna korinna. aus Tanagra in Böotien, eine burch Geift und Schönheit hervorragende Frau, die mit ihrem Landsmann Bindar in Berkehr gestanden und mit ihm in öffentlichen Wettlämpfen gestritten bat. — Die schwungvollste Gattung ber Lyril ist ber mit bem Dionyscult verbundene Dithprambos, worin eine bis zur Schwärmerei gesteigerte Begeisterung berricht. In biefer Gattung zeichnete fich ber burch bie Sage gefeierte Lesbier Arion, Berianbers Freund, ans (g. 82), ber biefem baldischen Keftliede ein kunst- und würdevolles Gepräge verlieh, indem er es durch Chöre, die den brennenben Opferaltar umtreisten, absingen ließ.

Die griechtiche Mufit. Als Schöpfer ber griechischen Mufil wird Terpander aus Lesbos Temanber genannt, ber in Sparta und aubern griechischen Städten den Preis in den musikalischen Kämpsen bavontrug und die viersaitige Kithara zu einer siebenfaitigen (Heptachord) mit dem Umsang einer Octave umfduf, wodurch er in Stand gefett war, ben tlinftlicheren Magen bes hymnos mufitglisch zu folgen und in den Chorgefängen zu mannichfaltigeren Strobben überzugeben. Wahrscheinlich bestimmte er auch bas Berhältniß ber Conarten ober harmonien, beren es anfangs brei gab: bie ernfte, feierliche borifche, bie raufchenbe, in Begeisterung und Schwärmerei fetenbe phrygifche und die durch ihre Beichheit zur Sauftmuth ftimmende Ipbische, zu benen später noch bie ionische mit einem weichlichen und bie aolische mit einem leidenschaftlichen und lebhaften Charafter trat. In Sparta wurde Terpanders ernster Stil durch die Ephoren beim Enlius stets festgehalten. Anch blieb man bort bei ber siebensaitigen Kithara. Als Phrynis von Lesbos, "welcher zuerft bie ftrengen Regeln bes alten Tonfates verließ, bem Citherspiel neben ber Poefie eine unabhängigere Bewegung einräumte, auf glänzende Finger- und Stimmfertigkeit mehr Gewicht legte", mit einer neunsaitigen Cither in Sparta auftrat, schnitten ihm die Ephoren zwei ab. "Bas Phrynis begonnen, feste Limotheos fort, bes Therfandros Sohn, ein glangend begabter Mann, der von Milet nach Hellas herüberfam, um an Stelle der veralteten Gefangstunft die neue Musik mit ihren neuen Justrumenten und Weisen daselbst einzubürgern." Aber and er fließ bei ben confervativen Spartanern auf Biberftanb. Die Reinheit ber Tonkunft war hier burch Religion, Sitte und Gesetz sestgehalten. Erst nach dem peloponnesischen Arieg erlaugte bie nene Kunftrichtung bie Oberhand. - MS Erfinder ber Flote und bes enharmonischen Tougeldlects galt ber Bbrogier Olympos, von beffen Lebensgeschichte wenig bekannt ift. Einen feierlich-erhabenen, für bie "fittigenbe Beruhigung verftörter Gemilther" geeigneten Charafter erhielt bie griechifche Mufit burch Thaletas von Gortyna auf Rreta, bem Baterlanbe bes Baffentanges. Sein Ruhm war fo verbreitet, bag er jur Berftellung bes innern Friedens nach Sbarta berufen warb.

**Thalctas** d. 620.

§. 86. Die älteste Philosophie der Griechen. "Wenn das menschliche Bewußtsein erwacht, fo fangt die Seele an, aus bem Zustand ihrer wirr burch einander laufenden Empfindungen und Borftellungen fich zur Befinnung berauszuarbeiten, und Diefes "Sich=Befinnen" ift ber Anfang bes Philosophirens, burch welches ber Mensch fich sowohl über die Dinge und Berhältnisse außer sich, als auch über die Regungen und Zu-stände in sich ins Klare setzen will." Bei diesem Erwachen wandte sich der menschliche Geist zunächst der äußern Welt der Erscheinung zu und erprobte seine jugendliche Kraft an der Erforschung ber Ratur. Während sich aber dabei der contemplative Morgenländer mit feinem ganzen "Sinnen" in die Natur vertiefte, an die fein Religionswesen gefnüpft war und von der sich sein Geist nicht als Gegensat zu trennen vermochte, erhob sich der bewegliche Hellene über dieselbe und suchte sie zu durchdringen und zu bewältigen. älteste Bhilosophie ber Griechen ist baber Naturphilosophie, indem ihr Streben barauf hinausging, in ber Bielheit ber erscheinenden Welt die Einheit und im ewigen Bechsel bas Beständige (Stabile) zu ergründen. Dabei machten fich zwei Rich= tungen geltend: die ph pfifche Anschauungeweise ber ionifchen Bhilosophie, welche bie Belt in ihrer sinnlichen Erscheinung auffaßte und nach dem Urgrund der Dinge forschte, und die ethische der dorisch-pothagoreischen Schule in Unteritalien, die nach den innern Gründen der Weltentwidelung fragte, "wie Gesetz und Harmonie nach sittlicher Digitized by GOOGIC

Bestimmung bes Guten und des Bosen in den Gründen der Welt liege". Eine britte Richtung nahm die philosophische Forschung bei ben Eleaten (zu Elea in Unteritalien), bie den Begriff des Seins und der Einheit als oberftes Princip hinstellten und Gott und Welt als Gins erfasten. Wie jene beiben bie phyfische und ethische Seite der Philosophie ausbildeten, so die eleatische die dialektische oder logische. Wie die epische und Inrische Boefte nahm auch die Philosophie ihre Entstehung in Jonien, aber in einer Zeit der untergehenden Freiheit. Berstimmt über die zunehmende politische Berwirrung ihres Baterlandes, welche allmählich die finkenden Staaten der persischen Oberherrschaft zuführte, flüchteten sich diese "Naturweisen" in das Reich der Gedanken und schöpften aus ben Betrachtungen über das ewige Werden und Bergehen der Erscheinungswelt die wehmuthsvolle Ergebung in den Gang der Naturnothwendigkeit.

§. 87. 1. Die ionische Philosophenschule stellte fich die Aufgabe, die Erscheinungen in der Natur aus den Kräften und Gigenschaften des Stoffes selbst zu erklären und alle Erfahrungen und Beobachtungen in gewiffe große Ergebniffe über die Natur der Dinge zusammenzubrängen. Dabei schlug sie einen boppelten Weg ein, einen bynamischen, indem sie einen einzigen, allen Dingen zu Grunde liegenden Urftoff annahm, aus dem fich vermittelft Berbichtung und Berbunung die erscheinende Welt entwickele und gestalte, so daß, was in der Natur werde, aus einer Beränderung dieses Urstoffs zu er= klären sei, und einen mechanischen, indem man alle Dinge in einer bleibenden Urmaterie enthalten sein und sich vermittelsteines Auseinander = und Zusammengehens bilden ließ; so bag man "tein eigentliches Werben, teine Beränberung ber Beschaffenheit aunahm, sondern Alles erklären wollte aus der Beränderung der äußern Berhältnisse im Raum". Bu ber erstern Schule gehoren: Thales, ber bas Baffer, Anarimenes und Diogenes von Apollonia, welche die Luft, Herakleitos, der das Feuer und Pheretībes, der den Aether und die Erde als Urprinzip aufflellte; zu der andern gehören: Demokritos, Leukippos und Anaragoras, welche die Welt aus einer Berbindung einfacher, untheilbarer Grundbestandtheile entstehen lassen, welche bie beiben erstern als Atome, der letztere als Hombomerien bezeichnete.

Schöpfer ber ionifchen Philosophenschule burch ben Grundsat, "bag bie Belt fich hervorbilbe aus einem unvollsommenen Samenzustande, welcher feuchter Ratur ober Baffer sei". Eingeweiht in bie von ben Babyloniern und Aegyptern ausgebilbete himmelstunde, fagte Thales ben Hellenen zuerst eine Sonnenfinsterniß voraus, welche nach Einigen auf den 28. Mai 585 v. Chr., nach Anbern auf ben 80. September bes 3. 610 fiel. Er wußte bemnach, bag ber Mond fein Licht von der Sonne erhalte und in seinem Lauf um dieselbe die Sonnenbahn durchschneibe. Anch sette er bas Jahr auf 365 Tage fest. Die Götter bes himmels und ber Erbe, von benen Dichttunft und Bollsglaube so viel zu erzählen wußten, wurden von Thales in bas Reich ber Fabelu verwiesen; das Göttliche, das er im Weltall erblicke, war nur die bewegende und treibende Araft ber Dinge, die er im Gegensatz zu der Materie als Seele bezeichnete, aber aller Persönlichkeit ent-Anarime Keidete. Sein göttliches Wesen war nur das ber Welt inwohnende gestaltlose Lebensprincip. — Sein Landsmann Anarimenes beachtete mehr bie bem Urftoffe inwohnenbe Seelenthätigfeit und ftellte als Grundprincip die Enft auf, die sich im Windszuge als felbstbewegende Rraft, im uponionia Athem als Urfache des Lebens kund gebe, folglich die Seele der Welt, die Urfache des Lebens fei. Damit stimmt im Befentlichen Diogenes von Upollonia überein, ber biefe Luft als lebenschaffenben Geift bachte. Pheretibes von Spros fehte ein thätiges Princip, ben Aether, und ein leibenbes, die Erbe, beibe verbunden burch die Zeit, in der fich Alles bilbe. Deralleites aus Ephejos, ein vornehmer, ariftolratifch gefinnter Mann, von einem bliftern, jur Melancholie hinneigenden Temperamente, der auf die Menge mit Berachtung herabsah, entwickelte in einer bunieln Schrift ein nicht auf Erfahrung (Empirie), sonbern auf Speculation aufgebautes Spftem, worin er als Urftoff und Quelle bes physischen und geistigen Lebens bas Fener aufftellte, babei aber lehtte, daß Alles einem ewigen Bechfel unterworfen fei, über bem ein unwandelbares Fatum (Heimarmene) walte, baber ber Mensch nach Gleichmuth und Seeleufrieben ftreben mitfie. Bie Thales riß fich auch herallit "mit tubner Freibenterei" von bem gangen Religionscultus ber Griechen los.

nes 570—500. Diogenes bes c. 540. Meratieis:

b) Recanifde Phyfiter. Anazimanber von Milet, Thales' Schiler und Freund, leitete bas Beltall aus einem reinen unbestimmten Urstoff ber, ber unbegrenzt und unvergänglich eid-sie bie Kraft ber Bewegung und Entwidelung in sich trage und burch Berbinden und Scheiben ber inwohnenben Qualitäten und Clemente alle Dinge hervorbringe. Bugleich verkündigte er bie . Augelgestalt ber Erbe, erfand bie Sonnennbr und eine aus Erz gefertigte Landfarte und berechnete bie Größe und Entfernung der Himmelstörper. Da man aber bei Anaximander vergeblich nach ber Ursache bieser Bewegung sorschte, so stellten Leutippos und Demotritos aus 460-876 Abbera (ein kenntnifreicher, gelehrter und burch große Reisen gebildeter Mann) einen leeren Beltranm und einfache, untheilbare Urlörper, bie barin vermöge ber Raturgefete in ewiger Bewegung sich befänden, als Urprincipe auf und wurden baburch die Schöpfer der Atomenlehre. Durch die abwechselnde Berbindung und Ablösung dieser Atome, die von verschiedener Beschaffenheit gebacht wurden, und wovon die runden Feueratome die Weltseele bilbeten, entsteht die Sinnenwelt, die daher nur Schein und Trug sei; beshalb empfahl auch der lachende Demokrit, gleich seinem Gegenflifter, bem weinenben Beraflit. Seelenrube und Gleichmuth im Bechsel. — Diese Lehre tam burd Anaragoras von Alazomen a uad Athen, wo biefer tenntnig- und erfahrungsreiche Philosoph den größten Theil seines Lebens als Perilles' Freund zubrachte, dis er von dessen 508—228. Gegnern als Gottesleugner jur Flucht nach Rleinasien gezwungen wurde. Anaragoras änberte Demofrits Lehre bahin ab, bag er ben Atomen (homoomereien) bestimmte Eigenschaften beilegte, und bie erfte Bewegung ber Urtorper nicht von ihnen felbft, sonbern von einer höchsten Bernunft (Nus) ausgehen ließe, welche, "obwohl von der Materie gesondert, doch in sie Leben, Bewegung und Ordnung gebracht habe und babei Allwissenheit, Macht und Freiheit besithe". Um bas hervorgeben eines Dinges aus einem anbern ju erflären, nahm er an, bag in allen Dingen etwas von allen andern enthalten sei und die, besondere Gestalt der einzelnen Körper auf dem vorwiegenden Bestandtheil berube.

2. Die (dorisch=)italische Philosophie.

§. 88. a) Die pythagoreische Schule. Die pythagoreische Philosophie, eine Lehre, welche die Welt, den Menschen und den Staat gleichmäßig umfaßte, rührt ihren Grundzilgen nach von ihrem Gründer Pythag oras ber, der zuerst den Ramen Weifer (Sophós) mit dem eines Weisheitsfreun des (Philósophos) vertausáte mid als Stifter des pythagoreifchen Bundes, als Erfinder des nach ihm benannten mathemati= igen Lehrsages und als hervorragende politische und moralische Berfönlichkeit im ganzen Alterthum in höchster Berehrung stand; aber die Ansbildung der Lehre gehört seinen Jüngern an. Die Pythagoreer führten Alles auf Zahl und Maß zurud, indem fie "in Figuren und Zahlen ein tiefes Geheimniß ahnten". Sie trugen ihre Lehren in mathematifden Formen bor, benn "in ben Bahlenverhaltniffen erkunten fie bas Befen ber Dinge und aus Bablenverbindungen erklarten fie fich bie Entftebung ber Dinge". Die Welt war ihnen ein harmonisch geordnetes Ganze aus zehn Sphären bestehend, die sich in regelmäßigen Bewegungen um das Centrum ober die Einheit, b. i. Gott, ben Urgrund aller Bolltommenheiten, bewegen. Als Centralfener ift ihnen bie Ginbeit and Brincip ber Barme und bes Lebens und durchdringt alles Bestehende, weshalb ste auch Sterne, Götter, Geister, Menschen, Thiere in beziehungsweise Berwandtschaft zu Gott seten. Ein Ausfluß des Centralfeuers oder der Gottheit ift ihnen die men falliche Seele, die nach dem Tode des Leibes zu ihrer Läuterung durch verschiedene Körper zu wandern habe, bis sie wieber in ben menfolichen Leib zurlickern tonne. Die Aufgabe bes fittlichen Lebens sei die harmonische Einheit, diese werde durch das Streben nach Weisheit, durch Gebet, Gefang, Wissenschaft (Mathematik) und einsache, nüchterne Lebensweise am sichersten erreicht, vollformmen aber wohne sie nur bei den Göttern, denen wir als unfern Anbrern nacheifern muften. Unter ben Tugenden ftebe oben an die Gerechtigkeit, für bie ber Spruch gelte: "Thue nicht, was du nicht willst, daß Andere thun"! Eine poetische Ansicht war die Lebre von ber Sarmonie ber Sphären, bie burch die schwingende Bewegung ber in regelmäßigen Zwischenräumen sich brebenben Himmelskörper erzeugt werbe.

Pythagoras, geboren um das Jahr 580 v. Chr. auf der Infel Samos, war ein durch Bor- Pythagoplige bes Körpers und Geistes ausgezeichneter Mann, beffen Leben in mythisches und myftisches 580-500. Dunkel gehallt ift. Rachbem er feinen Geift an Mathematit, Geometrie und Mufit ge-Digitized by GOOGLE

ftärkt und bann auf großen Reisen nach Griechenland, Areta und Aegopten (wo er in die Weisheit ber Priester eingeweiht worden sein soll) die Sitten und Einrichtungen der gebilbetsten Boller tennen gelernt, verließ er Samos, wo unter ber herrichaft bes Tyrannen Bolbtrates für feine Ibeen kein Raum war, und begab sich nach ber griechischen Pflanzstadt Aroton in Unteritalien, wo eine in Ringschulen gekräftigte und von Straefühl und Thatenluft gehobene Bürgerschaft bisber bem Ginbringen bes Lurus, ber lleppigleit und Bolluft erfolgreich wiberftanben hatte. Bier unter einer einfachen, fittlich strengen und für böhere Güter empfänglichen Bevöllerung erwarb er fich burch seine tiese Beisheit, burch seinen reinen Banbel, burch seine Mäßigkeit, bie sich an Honig, Pflanzen und Brot genfigen liek, und burch das Bebeutsame seiner änkern priesterlichen Erscheinung balb viele Bubbrer, Anhanger und Freunde, mit benen er ben pythagoreischen Bund gründete, der bald große Bebeutung für das Staatswesen gewann, so daß in Aroton selbst ein aus Gliebern biefes Bunbes bestebenber ariftofratifder Rath ber Dreibnnbert bas Regiment belam und in Lofri, Metapont, Tarent u. a. D. bie Pythagoreer ben Staatseinrichtungen ein ariftotratisches Gebrage ju geben vermochten. Sie suchten bie Berrschaft bes Geiftes, bie Ariftofratie ber Intelligenz ben Gebrechen bes Geschlechter- und Bollsregiments entgegen zu ftellen und zugleich burch höhere Ginficht, Bilbung und thatfraftige Gefinnung ben Anbrang ber Demokratie abzuwehren. Während ber zwanzig Jahre ihrer Herrschaft (530-510) wurden biese Stäbte blilhend burch Sitte, Ordnung, Frieden und Hanbelsverkehr. — Der pothagoreische Bund zerfiel in zwei Rlaffen, in Efoteriter, die mit den geheimften Lehren und höchsten Zwecken des Bundes vertraut waren, und in Eroteriter, Die fich außerlich fo lange an ben Bund bielten, bis ste wurdig befunden wurden, durch die Weihe in die Genossenschaft aufgenommen zu werden. Diefer Aufnahme ging eine strenge Prüfung ihres Lebens und Charalters voran, während welcher Beit die Schuler jum Schweigen, ju fleiß und Gehorsam und zu ascetischen Uebungen verpflichtet waren. Die Mitglieder führten eine geregelte, mäßige und fittlich-firenge Lebensweise; sie hatten gemeinschaftliche Uebungen bes Leibes und Geistes, gemeinschaftliche Mahlzeiten ohne Wein und Fleischspeisen, besondere Tracht, geheime Religionsversammlungen und symbolische Spriiche und Erkennungszeichen; ob auch Gutergemeinschaft, ist zweiselhaft. Ihrem Lehrer, in besseu "golbenen Sprlichen" fich bie meisten Lebenbregeln bes Bunbes befinden mochten, waren bie Ditglieber fo ehrfurchtsvoll ergeben, bag bie Berficherung: "Er hat es gefagt"! als untrligliches Reichen ber Wahrheit galt. Als burchlaufenber, verbindenber gaben bes Orbens ift bie religible Gefinnung angusehen, die fie durch Pruntaufguge und Festlichkeiten gu Ehren Apollo's and angerlich hind gaben; hauptgegenftanbe bes miffenichaftlichen Strebens aber maren Mathematikund Musik. Auch die Heilhunde pflegten sie und auf torperliche Uebung in ben Ringichulen legten fie großen Werth. — Die hohe Macht bes pothagoreischen Bundes erregte balb ben Reib ber Demofraten, Die von ben "Orbensbrilbern" mit großer Berachtung behandelt wurden. Sagte boch Phihagoras felbst: "Thue, was bu für ebel hältst, anch auf die Gefahr ber Berbannung bin; benn ber Sanfe ift ein schlechter Beurtheiler bes Eblen. Deshalb verachte fein Lob, verachte seinen Tabel! Die Brilber ehre wie die Götter, die übrigen Menschen halte für eine werthlose Menge. Mit ben Bohnen (ben Demotraten) führe immerbar Rrieg!" Die Rrotoniaten, von den allen Ehrannen feindlich gesinnten Phithagoreern beherrscht, fingen einen Arieg mit den verweichlichten Sybariten an, wo ein Thrann bas Regiment führte. Rach Zerstörung ber Stadt entfland aber ein Streit zwischen ber von bem fittenlofen ehrgeizigen Aplon angeführten Bollspartei und bem Bunde ilber bie Bertheilung ber Beute und ber eroberten Feldmark, wobei bas Saus ihres Kuhrers Milon gefturmt, die meiften Glieber bes Bunbes getobtet, ihr Berein gesprengt, ihre Gilter unter die Demokraten vertheilt wurden. Rach einer schweren Zeit der Zügellosigleit, die nunmehr unter der frechen Bollsherrschaft in Aroton eintrat, wurde endlich unter Bermittelung ber acklischen Mutterstadt eine Bereinbarung auf Grund eines loderen Bundes bewirtt, bessen religiöser Mittelpunkt ber Tempel bes Zeus Homorios bes "Grenzwächters" bilbete. Aber eine fittliche Berwilderung und politische Schwäche blieb zurud. Ppthagoras selbst foll im achtzigsten Jahre in Metapont gestorben sein. Erotz großer Berfolgungen, die nunmehr über bie Bythagoreer ergingen, erhielt sich ihre Schule boch noch Jahrhunderte hindurch. Die besanntesten Meister ber späteren Zeit waren Bhiloldos und Archotas, die Zeitgenoffen des Sokrates. Die Reigung der Menschen zum Geheimnisvollen und Bunberbaren führte dem Orden auf allen Beiten Genoffen m.

Digitized by Google

510.

§. 89. b) Die eleatische Schule. "Bährend bie ionische und pythagoreische Philosophie das fimilich Wahrnehmbare aus dem Unsichtbaren und Ewigen kommend und in ihm bestehend ergriff, erfarte Lenophanes aus Rolophon, ber Stifter ber eleati= **f.d.**e.n S.d.u.l.e., die Welt felbst als das Ewige und Unveränderliche, und wurde dadurch der <sup>572</sup> Bater des Pantheismus, d. i. der Lehre, welche Gott und Welt als Eins nimmt. Durch seine Behauptung, daß es nicht eine Bielheit unveränderlicher Dinge, sondern nur Ein Unveränderliches, nämlich das All, gebe und daß dieses Gin' und All Gott sei, trat er zwar auf das Entschiedenste der Bielgötterei entgegen, machte aber das Universum zum **Gott und sagte von diesem aus, er sei weder endlich noch unendlich, weder beweglich noch** unbeweglich, bennoch Alles vorstellend und Alles vermögend, burchaus sich selbst gleich und feine vollendetste Form die Augelgestalt". Er und feine Schuler Parmenibes, Empe= botles aus Agrigent, Benon u. A., gleich ihrem Meister mit bichterischen Gaben ausgerüftet, ließen nur bie menschliche Bernunft, über beren Mangelhaftigkeit fie jedoch nicht aufhören zu flagen, als Erkenntnifgwelle ber Bahrheit gelten. — Die Eleaten nahmen zuerst die vier Elemente, Wasser, Luft, Feuer, Erde, als Urstoffe der Welt an, die aber nur unter ber Form ber Einheit begriffen werben konnten, und bilbeten burch die Runft ber Dialektik die erst im Reime vorhandene Weltweisheit zu einem philosophischen System sinn= und gedankenvoller Lehren aus. In dem Gedicht von ber Ratur nimmt Empedokles (von dessen wunderbarem Selbstmord im Aetna das Alterthum mancherlei Sagen hatte) eine auf den genannten vier Urstoffen beruhende Weltordnung an und ergeht sich in den wehmuthigsten Klagen über die Beschränktheit und den Unbestand ber menschlichen Dinge und Kenntnisse. Ohne gerade ber Schule ber Eleaten anzugehören, fuchte Empedolles das Brincip des Herallit (das Werden) mit dem der Cleaten (dem Sein) an berbinden.

Barun

Die altefte Gefdichtschreibung ber Griechen. Als bie Belben= **§**. 90. sagen, aus benen die epischen Dichter nach Homer (S. 71) vorzugsweise ihre Stoffe nahmen, erschöpft waren, fingen die Griechen an, die mündlich überlieferten und im Umlauf befindlichen Nachrichten und Erzählungen einer jüngern Borzeit zu fammeln und aufzuzeichnen. Daraus entstand die erste Geschichtschreibung, die von der epischen Poesse der Kylliter nur in zwei Stilden verschieben war, einmal barin, daß fich die als Logographen, als Geschichten- oder Chronikenschreiber bezeichneten Schriftseller genauer an die überlieferte Sage hielten und die Einbilbungstraft, die bei der mündlichen Tradition stets thatiq war, beschränkten, und sodann, daß sie sich nicht der metrischen Rede bedienten, sondern ihre Erzählungen in freier ungebundener Sprache mittheilten und dadurch die Schöpfer ber Brosa wurden. "Die Prosa war demnach das Zeichen, daß nicht das weite Gebiet der Phantasie die Heimath des Mythographen sei, sondern der feste Boden der begrenzten Birklichkeit". — "Der Mensch lernte in der Poesie zuerst seine Gedanken und Empfindungen ordnen, ihr übergab jedes frühere Zeitalter ben ganzen Schatz seiner Erfahrungen, und das Factum fand in ihr seinen ersten Ausbruck. Sie bedurfte zu ihrem Gegenstande der fortschreitenden hand lung, um sich erzählend zur Kunft zu gestalten. Gleichwie nun bas Uebergewicht dieses Stoffes in der erzählenden Poefie der Grund ihres Berfalles war, so war es die Bedingung, unter der die Hiftorie entstehen konnte". — Wie die epische Boesie eine zwiefache Richtung eingeschlagen hatte, eine hervische und theogonische, so auch bie aus ihr hervorgehende Prosa; aus jener entwidelte sich die Geschichtschreibung, aus diefer die schriftliche Aufzeichnung philosophischer Lehren; bei beiden waltet daher auch derselbe Streit über die Priorität der einen oder der andern Gattung ob; denn während die Einen den Philosophen Pherety bes von Spros (o. 544) für ben erften Profaschriftfteller erflären, legen die Andern diesen Borzug dem Logographen Radmos von Milet (c. 540) bei. Mit Sicherheit fallen jebenfalls bie ersten Brofaschriften in ben Zeitraum zwischen ber 60. und 70. Olympiade (540-500). Die Thätigkeit biefer alteften Geschichtschreiber bezog fich hauptfächlich auf die Erforschung, Sammlung und Aufzeichnung alter Sagen und Ergablungen über bie Grundung und erfte Ginrichtung berühmter Studte und Gemeinwefen, Aber den Ursprung und die Schickale einzelner Bollsftamme und Geschlechter (Genealogien), Aber die Urgeschichte gewisser Landschaften und ihrer Bewohner; als treue Nachfolger der epischen Dichter behandelten sie besonders Stamm = und Localsagen, wie sie theils im Munde Digitized by GOOSIC

bes Bolles umbergingen, theils auch wohl in alten öffentlichen ober priesterlichen Aufzeichnungen vorhanden fein mochten, und wobei Dentmäler und Weibgeschenke mit Inschriften und Abbildungen ihnen als Stiltze dienten. Darftellung und Sprache waren einsach und schmucklos, weum sich auch bie und da noch Spuren poetischer Uebertragung erkennen ließen. Bon kritischer Sichtung geschichtlicher Begebenheiten und mythischer Sagen scheinen sie eben so ferne gewesen zu sein, wie von pragmanischer und chronologischer Anordnung, von Zusammenstellung ber Erscheinungen nach ber Zeitfolge und bem inneren Rusammenhang. Die eigentliche heimath ber Logographen war baffelbe Jonien, wo auch die epische Poesie zur Ausbildung kam und das an früher Cultur und Kunstpflege allen übrigen Staaten voranging. Milet allein besaß drei folder Schriftsteller, die fich aum Theil mit der Geschichte der Gründung und der frühesten Schickfale ihrer Baterfladt befaßten: Rabmos (c. 540), Dionyfios und Hetataeos (c. 500). Während ber erfte fich einfach an die Aufzeichnung von Städtegeschichten hielt, fuchte der zweite in einem grögern Werk über Persien die Zeitgeschichte zusammenzufassen, und der britte, ein vaterländisch gesinnter Mann, ber an bem Kriege seiner Baterstadt gegen Dareios mit Rath und That Antheil nahm, hat auf großen Reisen in Aegypten, Afien, Italien u. a. D. ben Stoff zu seinem Erb = und Bölfer beschreibenden Werte gesammelt, wodurch er als Borganger Herodots gelten kann. "Die Schreibart war einfach und streng ionisch, ber Trieb nach Sichtung des überlieferten Stoffes lebendig und vom prikfenden Urtheil geregelt". Unter ben tibrigen Logographen werben noch als die bekanntesten namhaft gemacht: Sellanitos von Mytilene (Urgeschichte bes Meufchengeschlechts bis auf bie Argonautenfahrt n. a. 28. c. 450) und fein Zeitgenoffe Damaftes von Sigeion; Charon bon Lampfalos: Alufilaos von Argos; Pheretydes von Leros (zw. 480 und 456) und Antiochos von Spratus (vor 423), Berfaffer einer Geschichte von Italien und Sicilien in ionischer Mundart. Der Tabel, ben Herodot und die spätern Geschichtschreiber über Helataeos und mehrere andere Logographen aussprechen, daß sie leichtgläubig Wahres und Falsches an einander gereiht hatten, tann als Beweis gelten, baß fich diese Schriftsteller noch zu genau an die Darstellung und Behandlungsweise der Dichter gehalten, noch zu sehr der mit erdichteten Buthaten angefüllten Ueberlieferung gefolgt find, noch zu hänfig, von Stammesstolz geleitet, bem Bestreben gehuldigt haben, alles Ruhmwürdige bem Stamme anzueignen, alles Unrühmliche ober Schmachvolle fern zu halten ober boch zu milbern, und daß fie mithin ihre Schriften mit Fabeln und Marchen angefüllt haben, ein Fehler, von dem fich selbst Herobot micht ganz frei zu halten gewußt hat. Die Schriften sämmtlicher Logographen find bis auf wenige Fragmente verloren gegangen.

### II. Griechenlands Blüthezeit,

# 1. Die Berferfriege.

### a) Der Aufstand ber Meinastatischen Griechen.

§. 91. Durch die Unterwerfung der griechischen Colonien auf der Küste Kleinasiens unter Apros und durch die Eroberung Thrakiens und Makedoniens unter Oareios waren die Perser mit der griechischen Welt in mehrfache Berührung gekommen, die bei der Herrschlicht jener und der Freiheitsliebe dieser bald feindselige Reibungen herbeiführen mußte. Der Bersuch der Keinasiatischen Griechen, das verhaßte Joch abzuschützeln, erzeugte daher leicht einem allgemeinen Krieg. Lange mußten die hellenischen Colonien die Sehnsuch nach Freiheit erstücken, weil die vornehmen Griechen, die von den Persern zu Fürsten

Digitized by GOOGIC

ober Tyrannen in ben verschiedenen Städten eingesetzt worden und daber bem Sof von Sufa ergeben waren, ihre Landsleute in Behorsam zu erhalten wußten. Da wurde Siftinos, Fürst von Milet, angeblich zur Belohnung seiner Berbienfte, weil er auf dem stethischen Feldzug den Abbruch der Donaubrücke verhindert (§. 50), eigentlich aber aus Miftrauen, welches ber perfifche Felbberr Megabazos in Dareios zu weden gewußt, nach ber perfischen Hauptstadt berufen, um sein Leben in Freude und Herrlichkeit, jedoch überwacht von dem König und seiner Umgebung, zuzubringen. Diese mit Genuß und Zwang verbundene Lage wurde ihm auf die Lange unerträglich und erwedte die Sehnsucht nach ber schönen Beimath, nach der Seeluft und Freiheit Joniens in seiner Bruft; er bewog baber beimlich feinen Bermandten Ariftagoras, ber mabrend feiner Abwesenheit fein Amt in Milet verwaltete, einen Aufftand unter ben unzufriedenen Griechen zu erregen, in der hoffnung, badurch Gelegenheit zur Rudfehr zu erlangen. war um so williger bazu, als er wegen eines gescheiterten Unternehmens gegen Raros, bas er angerathen und geleitet hatte, von ben Berfern Strafe fürchtete und fich burch ben Stolz bes Statthalters von Rleinafien beleibigt fühlte. Balb standen Milet, wo ber Geschichtschreiber Bekataeos in vaterlandischem Sinne wirkte, anfangs vor bem Auffiand warnend, bann jur Behauptung bes Meeres burch eine zahreiche Flotte mahnend, sowie die übrigen ionischen Pflanzstädte unter ben Waffen, um nach Bertreibung ibrer Thrannen das versische Joch Sparta und andere mächtige Staaten bes Mutterlandes wurden abzuschütteln. um Gulfe angegangen; aber nur Atben, welches besorgte, ber perfijche Satrap Artaphernes möchte ben in feiner Nabe weilenben Sippias wieder einseben, und die kleine Stadt Eretria auf Euboa schickten eine geringe Angahl Schiffe. Anfangs schien ber Aufstand zu gelingen. In Rurzem stand bas ganze Rustenland von Karien bis nach Chalfebon am Bosporos in offener Empörung und Kriegeruftung, und Aristagoras fakte ben Entschluß, burch einen Angriff auf Sarbes, die Hauptstadt Rleinaftens, eine rafche Entscheidung berbeiguführen. Wirklich bemachtigten fich die Griechen ber altludischen Stadt bis auf die bochgelegene Burg und hofften icon, die Bewohner jum Anschluß zu bringen. Alls aber ein Grieche einen Keuerbrand in ein leicht gebautes Haus warf und die Flammen schnell bie mit Schilfbachern versebene Stadt verzehrten, ba ergrimmten die Libber und stellten sich auf die Seite der Perfer. Nun wendete sich bald das Richt nur, daß bas Landbeer furz nach bem Brand von Sarbes an dem Strande von Ephesos burch ben perfischen Statthalter eine Niederlage erlitt; sowohl die Uneinigkeit der Jonier und die Planlosigkeit des Unternehmens als die Uebermacht ber Feinde führte im nachsten Jahr ben Berluft ber Geeschlacht bei Labe und die Eroberung und Zerftörung von Milet berbei. Die Milefier wurden theils getöbtet, theils in Knechtschaft nach dem untern Tigris abgeführt; Aristagoras flob zu ben Thrakern am Strhmon, wo er erschlagen ward; Histiaos, ber, nach Jonien entsandt, sich ben Aufständischen angeichlossen hatte, ftarb als Gefangener am Kreuz. Rarien wurde nach tapferer Gegenwehr besiegt, Jonien gerieth aufs Neue unter bas persische Joch und wurde hart gezüchtigt, und Dareios schwur ben Förderern bes Aufstandes, ben Athenern und Eretriern, blutige Rache. Nach Herodots Versicherung mußte ihm ein Diener bei jeder Mahlzeit dreimal zurufen: "Herr, gedenke der Athener!

495

#### b) Die erften Feldzüge nuter Dareios (492. 490).

Marbonios, bes Dareios Schwiegersohn, jog zuerst mit einer Flotte und einem Beer langs ber thrakischen Rufte gen Griechenland, indeß Berolde von sämmtlichen griechischen Staaten Wasser und Erbe, die Zeichen ber Unterwerfung, verlangten. Aber ein Sturm ichleuberte bie Schiffe wiber bas Borgebirge Athos, und die thrakischen Böller erschlugen einen Theil des Landbeeres, so daß Mardonios sich unverrichteter Sache mit den Trümmern seiner Armee nach Asien zurückegab. Nicht besser erging es ben Herolden. Zwar reichten Aegina und die meisten Inseln die verlangten Gaben; als aber die Boten in Sparta und Athen bieselbe Forberung stellten, wurden fie gegen alles Bölferrecht getöbtet. Die Spartaner stießen sie in einen Brunnen, wo sie sich bas Berlangte holen sollten, bie Athener stürzten sie in ben für die Hinrichtung von Berbrechern bestimmten Abgrund (Barathron). Ergrimmt über biesen Hohn, ichictte Dareios eine zweite mit vielen Truppen belabene flotte unter Datis, einem altern Rriegsmann, und bem jungen Artaphernes, bem Gobn bes Statthalters von Sarbes, ab. Diese burchschnitt ben Archipelagus, wo sie Naros und bie übrigen Rollaben gur Unterwerfung zwang, und landete bann auf Euboa. Nach tapferem Widerstand fiel Eretria durch Berrath in die Gewalt ber Feinde, die es von Grund aus zerstörten und die Einwohner als Anechte in das Innere von Asien abführen ließen. Sengend und brennend durchzogen jest die Perser die Insel, landeten hierauf, von Sippias geleitet, auf der attischen Rüste und lagerten sich in der Ebene von Marathon. Da schickten die Athener eilig zu ben Spartanern um Hulfe; als aber biese zur Antwort gaben, daß sie nach altem Brauch nicht vor Bollmond in den Krieg ziehen bürften, also noch gebn Tage warten mußten, rudten jene unter der Anführung von gehn Feldberren dem Feinde muthig entgegen. Der angesehenste bieser Feldberren war Miltiades, ber Sohn jenes athenischen Ebelmannes Rimon, ben einst Sippias aus Migtrauen batte töbten lassen. Als Besiter einer Strede Landes im thrakischen Chersones (Halbinfel Gallipoli) war Miltiabes lange Zeit verfischer Bafall und Bogt gewesen, batte ben sththischen Feldzug mitgemacht (§. 50) und fannte ber Perfer Art, Natur und Kriegführung ganz genau. Aus Furcht vor ber Rache bes Persertönigs hatte er sich nach ber Schlacht bei Labe mit seiner Familie und seiner Habe auf fünf Schiffen nach seiner Baterstadt Athen begeben, wo ihm seine Tapferkeit und Kriegserfahrung bald das größte Ansehen verichafften. Rach seiner Anordnung griffen bie athenischen Sobliten, 10,000 Mann, benen fich noch 1000 Blataer aus freien Studen anichlossen, bas gebnmal ftartere Beer ber Perfer an und brachten ihnen in ber Schlacht von Marathon eine vollständige Niederlage bei. Das ganze Lager mit allen Borrathen fiel in bie Banbe ber Sieger. Die Perser eilten in die Schiffe; boch erst nach einem heftigen Ufertanmie, "welcher halb zu Land, halb zu Baffer, mit Feuerbranden, mit Schwert und Faust geführt murbe", und wobei viele madere Manner, unter ihnen Kallimachos und bes Aeschhlos Bruber Apnägeiros ben Helbentob starben, fonnten sie babon jegeln. Aber mit Bestürzung faben bie griechischen Wächter auf ben Soben die feindliche Flotte um das Borgebirg Sunion berum nach Westen steuern, in ber beutlichen Absicht, bie entblöfte Stadt zu überraschen. Man vermutbete, bag Verrath im Spiel sei, bag bie Anhänger bes hippias

ben Perfern biefen Anschlag eingegeben; ein blinkenber Schilb follte auf ben Bergen erhoben worben fein. Miltiabes faßte einen raschen Entschluß. Den Aristeides mit seiner Mannichaft jur Bewachung bes Schlachtfeldes gurucklaffenb. eilte er mit bem hauptheer auf bem furgesten Weg nach ber Stabt, und traf gerade ein, als bie Perfer landen wollten. Bei bem Unblid ber Belbenichaar gaben Datis und Artanbernes bas Borbaben auf und segelten bavon. Auf ber Rudfahrt ftarb Sippias. Das Scheitern feiner Hoffnungen beschleunigte fein Ende. Groß war der Ruhm der Athener, welche bier jum ersten Mal bemiesen, baß sie ber bemokratischen Freiheit, die sie kurz zuvor bei fich eingeführt, würdig seien, und noch Jahrhunderte nachher benutten patriotische Redner ben Sieg von Marathon, um bas Bolt in Begeisterung ju seben. Neben ben Grabbugeln. die noch beute auf ber marathonischen Sbene sichtbar find, errichteten die Athener ein Siegeszeichen "ben Bortampfern ber Bellenen, beren Macht bie golbgeschmuck ten Meber in Staub gestreckt" und ein besonderes Ehrendentmal für Miltigbes. beibes aus weißem Marmor; und ber Dichter Pindar von Theben nannte Athen "ben ftutenben Pfeiler Griechenlands, Die glanzenbe, Die fangeswürdige Am Tage nach ber Schlacht tamen 2000) Lakebamonier an, um ben Stabt". Athenern zu helfen. Sie besahen bas Waffenfeld, priefen bie tapfere That und zogen bann wieder beim.

§. 93. Miltiabes, ber Retter Griechenlands, genoß feines Rubms nicht lange. Er beredete bie Athener, eine Flotte ju bemannen, um bie Inseln bes ägäischen Meeres, die ben Bersern gehuldigt hatten, ju erobern. Als aber ber Angriff auf die Insel Paros miglang, wurde er von Kanthippos angeklagt, bag er bas Bolt burch falsche Berheifzungen betrogen habe. Krant an einer Bunde, die er auf Paros erhalten und die sich entzündet hatte, wurde der Sieger von Marathon auf einem Tragbett in die Gerichtssitzung gebracht. Die Todesstrafe, auf welche seine Gegner angetragen, wurde nicht ausgesprochen; bagegen wurde er zur Erstattung ber Rosten verurtheilt. Aber ebe die Summe von fünfzig Talenten (75,000 Thaler) zusammengebracht werben konnte, ftarb Sein bochbergiger Sohn Rimon bezahlte bie Bufe und ließ ben ruhmgefronten Bater ehrenvoll bestatten. — Damals lebten in Athen zwei Danner bon seltenen Eigenschaften, Arifteibes, bessen Burgertugend, Gerabheit und Seelenabel fo allgemein anertannt maren, bag man ibn ben Berechten nannte, und Themistolles, ein bochbegabter, ruhmbegieriger Staatsmann, bem bes Miltiabes Siegeszeichen ben Schlaf raubten. Beibe waren tapfere Marathonkampfer; beibe suchten ibr Baterland groß ju machen, aber auf verschiedenen Wegen. Arifteibes bediente fich keiner Mittel, die nicht vollkommen ehrlich und gerecht waren, willigte in feine Magregel, bie seinem Gewissen bebenklich vortam, und erblickte bas heil bes Staats in ber grundbesitzenben Bevölkerung und in bem baraus gebildeten Landheer. Themistokles war weniger gewissenhaft; er hatte nur ben Bortheil und die Große seiner Baterstadt im Auge und nahm gur Erreichung seiner Zwede auch mitunter ju List und Betrug seine Zuflucht. Dabei war er ber Ansicht, daß bie Athener sich mehr ber Schifffahrt zuwenden follten. Rlüger und talentvoller als Aristeibes, gewann Themistofles bald größeres Anseben beim Bolle; umb um in seinen Blanen nicht gebindert ju sein, betrieb er bie Berbannung bes biebern Aristeibes burch ben Ostrakismos. So ward

**∠80.** 

Themistokles alleiniger Leiter des athenischen Gemeinwesens und benutzte seinen ganzen Einstuß, um eine Bermehrung der Flotte zu bewirken, weil nur dadurch die Athener ein politisches Uebergewicht erlangen und den Persern widerstehen könnten. Ein Ausspruch des delphischen Orakels, daß Athens Heil auf den "hölzernen Mauern" beruhe, kam ihm bei der Ausssührung zu Statten. Unseigennützig willigten die Athener in seinen Borschlag, den Ertrag der Silberbergwerke von Laurion zum Bau von Schiffen und zur Anlegung des Hafens Peiräeus zu verwenden. "Das hat Athen vor allen Trübsalen geborgen, daß es einen großen Mann in seiner Mitte besaß, und daß die Athener den gesunden Sinn hatten, daß nicht ein Jeder klüger sein wollte als der Andere, sondern sie sich vertrauensvoll dem Einsichtsvolleren überließen."

#### c) Der Feldzug unter Aerres (480. 479).

Mitten unter großen Borbereitungen zu einem §. 94. Thermophlä. neuen Zuge wider Griechenland wurde Dareios vom Tode abgerufen. Aber sein Nachfolger Kerres, ein stolzer, in der Ueppigkeit des Palastlebens herangewachfener Fürst von stattlicher Gestalt und angeborner Würde, nahm des Baters Racheplan auf und betrieb die Rüftungen in solchem Umfang, daß er, wie Herobot nach der Bolksüberlieferung und nach dichterischen Angaben berichtet, eine Armee von 1,700,000 Mann und eine Flotte von mehr als 1200 größern Schiffen gu-Demaratos, ber abgesetze und flüchtige König von Sparta, sammenbrachte. diente ibm als Rathgeber und führer, wie einst Hippias dem Dareios. Nachbem ber neue Herrscher seine Ruftungen beendigt, und mit überraschendem Glück einen Aufftand in Acgepten gedämpft hatte, was feine Zuversicht noch erhöhte, ließ er alle Truppen bei Sarbes sich sammeln und zog bann mit benselben über bas Gebiet von Ilion bem Hellespont zu. In allen seinen Handlungen gab sich die stolze Ueberhebung kund, die den Namen des großen Königs zum Sprichwort gemacht bat. Es war ein wunderliches Bölfergemisch von allen Nationen und Rungen und mit den verschiedenartigsten Unzügen und Waffen. welche auf zwei Schiffbruden, die der Perserkönig unweit Abydos hatte aufführen laffen, fieben Tage lang ohne Unterbrechung über ben Meeresarm fetten, begleitet von einem endlosen Zuge von Waffen- und Pferdeknechten, Wagen mit Frauen und Kammerzofen, männlicher und weiblicher Dienerschaft, Fuhrwerken und Lastthieren mit Gepäck, Schmuckjachen und andern Dingen. Jede Nation erschien in ihrer landesüblichen Tracht und Waffe; ber schwer geharnischte Berser auf feurigem Rok, ber balbnacte Araber auf bem Kameel, Die Saken und die Bölfer von Ost-Fran mit Bogen und Streitart, die Truppen aus Kleinasien und vom Raukasus mit geflochtenen Schilden und bolgernen Belmen, die Aethiopen in Barbel- und Löwenfello gekleidet. Nach beendigtem Uebergang über ben Bellespont 20g das Landheer vom Cherjones über Thratien nach Makedonien und Theffalien, mabrend die Flotte lange ber Rufte und durch ben amischen bem Borgebirge Athos und bem Festlande von phonizischen Werkleuten neu gegrabenen Durchftich binfegelte, um bas Beer mit bem Röthigen zu ver-Theffalien unterwarf fich ohne Schwertstreich; Bootien, Argos und einige kleinere Staaten reichten kleinmutbig Erbe und Baffer; brobend rudte ber Feind immer naber. Da zeigte Griechenland, was Eintracht, Muth und Baterlandsliebe vermögen. Ein Bund mit einem allgemeinen Land- und

Gottesfrieden, auf Themistokles' Betreiben in Gile abgeschlossen, vereinigte bie meisten griechischen Staaten unter Sparta's Hegemonie, als im Juli, da man gerade die olhmischen Spiele feierte, Terres an dem Engpag von Thermophla ericbien, ben ber lakebamonische Ronig Leouidas mit breihundert Spartanern und einigen taufend Bundesgenoffen befett bielt. Der Aufforderung, die Waffen abzuliefern, begegnete ber belbenmuthige Fubrer burch bie mannhafte Untwort: "Komm' und hole fie!" und auf die Bemerfung, die Menge ber Feinde sei so groß, daß ihre gablreichen Geschoffe und Pfeile bie Sonne verfinftern wurden, erwiederte ein Anderer: "Defto beffer, fo werden wir im Schatten fechten!" Umsonst suchte ber Persertonig mehrere Tage lang ben Durchgang ju erzwingen; Taufende seiner Solbaten erlagen ber Lanze und bem Schwerte ber Hellenen; felbst bie 10,000 Unsterblichen, ber Kern bes Beeres, tonnten bie burch bie Natur und Stellung begünstigten Griechen nicht bestehen. Da führte ein verratherischer Grieche (Ephialtes) einen Theil des Perserbeeres auf einem Fußsteig über bie Berghöhen des Deta. Taufend Phofer, die auf dem Gipfel aufgestellt waren, ergriffen alsbald die Flucht, so daß die Feinde ungehindert niedersteigen und bie Hellenen im Ruden angreifen fonnten. Auf die erste Runde von ber brobenden Gefahr entließ Leonidas die Truppen ber Bundesgenoffen. selbst aber mit seinen breihundert Spartanern, benen sich noch freiwillig siebenhundert Burger ber Stadt Thespia anschlossen, um bie Ehre bes bootischen Namens ju retten, mablte ben Beldentod fürs Baterland. Bon beiben Seiten angegriffen, tampften fie mit Lowenmuth, bis fie, erdruckt von der Uebermacht und ermüdet bom Rämpfen und Morden, Alle erlagen. Nur die Thebaner, bie gezwungen am Kampfe Theil genommen und nach ber Bewältigung bes Baffes bie Bande flebend emporbielten, murden begnabigt, aber, mit dem Brandmal toniglicher Stlaven bezeichnet, entehrt in Die Beimath entlaffen. Spartaner, Die im Berbacht ftanden, fich bem Tobestampf entzogen zu haben, wurden für ehrlos erklart, eine Strafe, Die beiden jo tief zu Bergen ging, daß ber eine in ber nächsten Schlacht die erlittene Schande burch einen muthigen Solbatentob auslöschte, ber anbere burch Selbstmorb enbete. und seine Heldenschaar lebten lange noch im Liede fort, und ein eherner Lowe bezeichnete in der Folge dem Wanderer die Stelle, wo der dorische Heldenkönig und seine tapfern Gefährten gefallen, "ben Geboten Lakebamons treu". Ungehindert unterwarfen jest Die Berfer Bootien und Photis, brangen verheerend in Attika ein und legten Athen in Ajche, wobei jedoch nur die aus ältern Ariegern bestehende Besatzung ber Burg nach rühmlichem Widerstand getöbtet wurde. Die waffenfähigen Bürger bienten auf der Flotte; Beiber, Rinder und alle habe waren auf Themistokles' Rath nach Salamis, Aegina und Trozene gebracht worden. Gin Gilbote trug die Nachricht von dem Siegeszug bes großen Königs nach Sufa. Nur ein einziger Unfall trübte die Freude. Gine Abtheis lung bes perfijden Seeres mar nach bem Parnag gezogen, um bas Seiligthum von Delphi zu berauben und zu zerftören. Als die Berfer ben fteilen Weg in ber schauerlichen Gegend emporftiegen, wurden von unsichtbaren Banben Steine und Felsblöcke auf sie herabgeschleubert, jo daß viele erlagen, die übrigen erschrocken die Flucht ergriffen. Die Delphier unterließen nicht, die Rettung des Tempels ihrem mächtigen Gott felbst juguschreiben. Digitized by Google

S. 95. Salamis. Nun wurde Themistokles ber Retter Griechenlands. Die hellenische, von bem Spartaner Eurybiades befehligte flotte mar inbeffen vom Artemision, wo sie mehrere Tage mit Glud gestritten batte, um bas Borgebirge Sunion berum in ben saronischen Meerbusen gesegelt, wobin ibr bie persische trot ber erlittenen Unfalle burch Sturme und Schiffbruche noch breimal stärkere Seemacht balb nachfolgte. hier faßten bie Beloponnesier, bie nur auf Erhaltung ihres eigenen Landes bedacht waren und barum ben Ifthmos burch eine Mauer befestigt hatten, ben Borsat, sich zu entfernen und ben Kampf in die Rabe ber korinthischen Landenge ju gleben, um unter ben Schut ber Landmacht zu kommen. Bergebens suchte Themistokles sie von diesem verberblichen Plane burch Zureben abzubringen und sie zu überzeugen, daß die engen Gewässer, wo sich die Menge ber feindlichen Schiffe nicht entwickeln konnte, ihnen vortheilhaft seien, daß sie durch ihren Abzug die athenischen Frauen und Kinder auf Salamis in die Hände der Feinde liefern würden; die Selbstsucht und niedrige Gesinnung der Spartaner und Korinther widerstand seiner Beredsamkeit. Da fand ber Athener in seinem überlegenen Geiste einen Ausweg. Als schon Alles zur Abfahrt bereit war, schickte er in bunkler Nacht einen treuen Diener an Xerres und ließ ihm melben, die Hellenen seien uneinig und wollten wegfahren, er moge fie nicht entweichen lassen, ein rascher Angriff wurde ihm ben sichern Sieg verschaffen. Auf biese Botschaft gab Terres Befehl, die Insel und die griechische Flotte einzuschließen. Aristeides, ber sich als Berbannter in Aegina aufhielt, brachte ben Landsleuten die Runde. Dadurch wurde am andern Tag die denkwürdige Seeschlacht von Salamis berbeigeführt, in welcher die Griechen einen vollständigen Sieg erlangten. Berzweiflungsvoll fah Xerres von einer naben Felsenbobe bem Untergang seiner Flotte zu und trat bann, für seine Rettung besorgt, mit einem Theile seines Heeres schleunig den Rückzug burch Thessalien, Mekedonien und Thrakien an, wo aber noch Tausende seiner Krieger dem Hunger, der Kälte und der Anstrengung erlagen. Ganze Haufen ertranken im Strymon, beffen Eisbede, von ber Sonne gelodert, jusammenbrach. Selbst ber Mithraswagen mit seinen acht weißen Rossen ging in Thrasien verloren. Die Spartiaten erkannten bem Eurpbiades ben Chrenpreis ber Tapferkeit au. bem Themistolles aber ben Oliventranz für Weisheit und Geschicklichkeit und beschenkten ibn mit einem zierlichen Wagen.

Die Se e schlacht von Salamis. Es war am 19. Boedromion (20. September) bes Iahres 480, daß die benkwürdige Seeschlacht von Salamis geliesert wurde. 370 bis 380 hellenische Schiffe stritten gegen eine mehr als doppelt so starte, trefslich gerüstete Kriegssslotte. Nach dem Absungen des Päan, der ringsum von den Felsen widerhalte, gab ein Trompetenstoß das Zeichen zum Angriff. Der rechte Flügel, wo Surybiades mit den peloponnessischen Schiffen aufgestellt war, sollte beginnen. Kaum waren diese aber eine Strecke hinausgesegelt, so hielten sie plötzlich inne, erschreckt durch das wilde Schlachtgeschrei, das von den Reihen der Barbaren herüberbrauste, und singen an rückwärts zu rudern, ohne jedoch die Schiffe zu wenden, am weitesten die Korinther. Da lief auf dem linken Flügel eine attische Triere, auf welcher Ameinias, des Aeschylos Bruder, den Oberbesehl hatte, rasch gegen ein phönizisches Schiff an und bohrte den Schnadel so sest und Ameinias zu Hüsse nicht mehr auseinander konnten. Nun kamen die andern Fahrzeuge dem Ameinias zu Hüsse und die Schlacht wurde allgemein. Den athenischen Schiffen gelang es zuerst, den Hölbreis der Phönizier zu durchbrechen und die Fahrzeuge zu zerstreuen. Die im Mitteltressen ausgesellten Kyprier und Kiliker hielten eine Zeitlang Stand; als aber der tapfere

Digitized by GOOGLE

Fürst Spennesis gefallen war, flohen sie, angegriffen und verfolgt von den Aegineten, die fich nach den Athenern am tapfersten bielten. Schon hatten die athenischen Schiffe ben vor dem Beiraens aufgestellten linken Flügel der Joner und Karer erreicht. Themistokles fturmte auf das hohe Admiralschiff, wo Ariabignes, des Xerres Bruder, den Oberbefehl führte. Ein Hagel von Pfeilen und Wurfspeeren empfing ihn. Ameinias bohrte jedoch ben ehernen Schnabel tief in die Seite bes Schiffs, so bag es zu finken begann. Da sprang der beberzte Achamenibe mit seinen tapfersten Gefährten auf die attische Triere; aber von den Langen ber Hopliten burchbohrt flürzten sie ins Meer. Nun setzte Themistokles einem fliebenden Fahrzeug ber Sidonier nach; ein äginetisches Schiff tam ihm zuvor, bohrte es in den Grund und der Hauptmann rief: "Go beweisen die Aegineten ihre medische Gesinnung"! Unter den Feinden hielten sich die Joner und Artemisia von Halikarnassos am wadersten. Gine attische Triere war eben im Begriff, bas Schiff ber Artemisia zu entern; ba rannte diese auf bas Fahrzeug des karischen Fürsten von Kalpnda mit solcher Heftigkeit, daß es mit der ganzen Mannschaft in Grund sank. Der athenische Führer Ameiniaß, im Glauben, es sei ein be-freundetes Schiff, ließ ab und ging auf ein anderes los; der König, dem man meldete, Artemisia habe ein feindliches Fahrzeug in den Grund gebohrt, rief aus: "Die Weiber sind Männer geworden, und die Männer Weiber"! Der wahre Sachverhalt aber blieb ihm verborgen, da von dem kalpndischen Schiff Niemand gerettet wurde, der es hätte verrathen können. — Mittlerweile mar auch Arifteibes nicht unthätig gewesen. Als er die Berwirrung ber feindlichen Flotte erblidte, ließ er bie Tapfersten aus feiner Hoplitenschaar in Boote steigen und segelte nach ber Felseninsel Psyttaleia hinüber. Die bort aufgestellten Berser empfingen die Landenden mit Pfeilen und Steinwürfen, wurden aber nach hartnäckigem Widerstand überwältigt und bis auf den letzten Mann niedergemacht. Auf der Höhe des Eilands erblidte man am Abend das Siegeszeichen der Hellenen. So endete der ruhmvolle Tag; über 200 feindliche Schiffe mit sämmtlicher Mannschaft lagen auf dem Grund des Meeres ober schwammen als Trummer umber, mabrend bie hellenen taum vierzig Dreiruder vermißten.

8. 96. Blataa und Mbtale. Gin abnliches Gefcid traf bie 300,000 Mann Kerntruppen, bie Terres unter Marbonios in Theffalien gurudgelaffen. Umsonst ließ ber persische Gelbberr burch ben befreundeten Masedonerkonig Alexandros, welcher in Athen bas Gaftrecht besag, ben zurückgekehrten Bürgern ein Bundnig anbieten, er wollte ihnen Frieden und Freiheit gewähren, Die zerftorten Heiligthümer wieder berstellen und einen Landstrich nach freier Wahl einräumen; bochberzig erklärte die athenische Bolkeversammlung in Gegenwart einer svartanischen Gesandtschaft, die von dem Bunde abgerathen und Hilfe versprochen: "so lange die Sonne den Weg wandelt, den sie jett geht, werden wir niemals mit Xerres einen Bertrag schließen." Erzürnt über biese stolze Antwort, rudte im Frubjahr Marbonios burch bas befreundete Bootien verheerend in Attila ein und zwang die Athener, da die versprochene Kriegsbülfe ber Beloponnesier nicht eintraf, nochmals zur Auswanderung unter die "Laubhütten" von Salamis. Als aber auf die dringenden mit Drohungen verbundenen Borftellungen der Athener endlich das peloponnesische Bundesheer über ben Ifthmos beranzog und Aristeibes mit ben athenischen Schwerbewaffneten fich anschloß, erfochten in ber großen Schlacht von Blataa bie Griechen unter ber Kubrung bes Spartaners Banfanigs über bas breimal ftartere Beer ber Feinde einen so vollständigen Sieg, daß fich nur 40,000 Perfer nach bem Bellespont retteten. Die übrigen, barunter ber tapfere Führer selbst, wurden theils in der Schlacht, theils bei ber Erfturmung ihres mit Pfahlwerk und hölzernen Thurmen umgebenen Lagers, theils auf der Flucht erschlagen. Die Beute war unermeklich. Soch loberte bie fühnende Flamme auf dem Altare des "befreien-

Digitized by Google

479

ben Zeus", wozu das beilige Feuer durch einen platäischen läufer in Tod bringender Gile von Delphi berbeigeholt worden. Platää wurde neu aufgebaut, das Stadtgebiet für beilig und unverletlich erklärt und ein Dant's und Siegesfest geftiftet, welches alljährlich bei bem Beiligthum vor bem Thore mit Wettkamvfen gefeiert und von allen Staaten burch Gesandtschaften beschickt werden sollte. Bon Theben bagegen erzwang Baufanias bie Auslieferung ber Häupter ber persischen Partei und ließ zwei davon hinrichten. An demselben Tage erlitten bie Perfer auch am Borgebirge von Matale, wo fie ihre Schiffe an ben Strand gezogen und mit einer Schutwehr von geflochtenen Schilden und Pfahlwerk umgeben hatten, von ben auf ber Flotte befindlichen Briechen, welche von Samos hersegelnd im Angesicht der Feinde gelandet waren, eine entscheidende Niederlage. Auch hier war ein Spartaner, Leothchibes, ber Anführer, aber ben von Xanthippos, bes Beriffes Bater, angeführten Athenern und ben von ben Berfern abgefallenen Milesiern gebührte die Balme. Lager und Flotte der Feinde wurden erobert und verbrannt; furchtbar wüthete bas rächende Schwert unter ben verwirrten und flüchtigen Schaaren. Der Geist batte die Masse überwunden, und bie Lehre, daß Vaterlandsliebe und Freiheitsgefühl, getragen von dem ftartenben Bewußtsein ber Eintracht und nationalen Einigkeit, auch einen übermächtigen Feind zu bewältigen vermöchten, fand in ben siegreichen Rämpfen ber Griechen ibre glänzende Bestätigung. Die Schlachten von Salamis, Platää und Mykale retteten Griechenland vor der Knechtschaft der Barbaren und sicherten ber Menschbeit jene hoben und ewigen Güter, welche ber freie Geist ber Hellenen auf ben Gebieten der Kunst und des Wissens erschaffen hat. Nachdem noch die Athener Sestos und die Inseln Lemnos und Imbros erobert und dann mit den Spartanern und andern Bunbesgenoffen vereinigt Bhaang, ben Schluffel jum schwarzen Meer, in ihre Gewalt gebracht, machte endlich ber große Doppelfieg Rimons an dem pamphylischen Flusse Eurymedon über das Landheer und die Flotte der Perfer dem Krieg auf einige Zeit ein Ende. Doch ist der Abschluß bes "Kimonischen Friedens", ber alle griechischen Staaten von ber perfischen Herrschaft befreit haben soll, mit gewichtigen Gründen bestritten worden. Die beiberseitige Einstellung ber Feinbseligkeiten führte thatsächlich einen Friebeneguftand berbei, mabrend beffen in ben griechischen Bemaffern fein perfifches Kriegsschiff erschien und die ionischen Bundesgenossen keinen Zins nach Persien entrichteten.

Schlacht bei Platää.

Lange standen die Hellenen auf den Höhen des Kithäron den Versern gegenüber, getrennt durch das Flusthal des Aspos. Umsonst suche sie Mardonios aus der geschützten Stellung durch seine Reiter und Bogenschützen in die Sdene zu loden; Pausanias, zwar persönlich tapser, aber äußerst unschlässisse in die Sdene zu loden; Pausanias, zwar persönlich tapser, aber äußerst unschlässisse und vorsichtig, nahm den angebotenen Kanups nicht an, und als Mardonios ihm die Zusuhr abschnitt und die Quellen verschützen ließ, gab er Besehl zum nächtlichen Abzug in die Feldmart des zersörten Platää. In dieser veränderten Aussiellung erbliche Mardonios eine beabsichtigte Flucht und zog am frühen Worgen den Feinden nach. Diese waren in drei Heerhaufen aus einander gegangen, daher auch an verschiedenen Stellen zugleich gekänpft wurde. Das entscheidende Tressen sand am Tempel der Demeter statt, wo die Perser, geschützt durch eine hölzerne Brustwehr, die sie mit ihren geslochtenen Schilden gebildet, den Spartanern und Tegeaten hart zusetzen. Erst als die Schildwand gefallen war, kamen die Hellenen durch ihre längeren Lanzen und besser westwassen geschlen war, kamen die Bellenen durch ihre längeren Lanzen und besser westwassen. Umsonst suchen sie seindlichen Keihen eine Gasse unterden; sie sielen als fruchtlose Opfer ihres Muthes. Umsschlichen keihen eine Gasse werden; sie sielen als fruchtlose Opfer ihres Muthes. Um



tapfersten stritt Mardonios felbst: umgeben von tausend außerlesenn Berfern sette er auf feinem weißen Schlachtroß den Hellenen hart zu. Als er aber von dem Spartaner Neimnestos bie Todeswunde empfing, da wurde die Flucht der Seinen allgemein. Die Perfer zogen sich in das befestigte Lager, welches die Lafedamonier umfonft zu erstürmen versuchten. Erft als die Athener, die mittlerweile mit den persischen Bundesgenoffen einen tapfern Kampf bestanden, sich mit den Spartanern verbanden, wurden die Besestigungswerke des Lagers durch= brochen und die verwirrten Perfer zu Taufenden erschlagen. Bald gesellten sich auch noch die Truppen ber kleinern Staaten, die, weiter nordwärts aufgestellt, an der eigentlichen Schlacht gar keinen Theil genommen hatten, zu den Spartanern und Athenern und mehrten die Die= berlage und wilde Flucht der Perfer. Nach errungenem Sieg, erzählt herobot, ließ Baufanias ausrufen, Reiner folle die Beute anrühren, und befahl ben Beloten, alle Schätze auf einen Saufen zu bringen. Diefe zerftreuten fich nun durch bas Lager und fanden Belte, von Gold und Silber gewirft, vergoldete und verfilberte Betten, goldene Becher und Schalen und anderes Trinkgeschirr; und den Todten nahmen sie ab die Armbänder und Halsketten und die goldenen Cabel. Da fahlen benn die Heloten Bieles und vertauften es an die Aegineten. Davon schreibt sich ber große Reichthum der Aegineten ber, die das Gold von ben Helbten erhandelten, als wenn es Erz mare. Run brachten fie bie Schape alle auf einen Saufen und nahmen davon ben Zehnten für den Gott in Delphi, davon der eherne Dreifuß geweihr wurde, ber auf der ehernen breitöpfigen Schlange fteht dicht neben dem Altar; auch für den Gott in Olympia nahmen sie den Zehnten, baraus sie weiheten den ehernen Zeus, Behn Ellen boch; auch für ben Gott auf dem Ifthinos, baraus ein eherner Bofeibon, fieben Ellen hoch, gemacht wurde. Nachdem fie dieses davongenommen, theilten fie bas fibrige unter sich, und befam ein Jeglicher, was er verdiente, die Rebsweiber ber Berfer, das Gold, bas Silber und die übrigen Schätze sammt dem Lastvieh. — Reine unwürdige That entstellte ben herrlichen Sieg. Giner griechischen Nebenfrau bes Mardonios, die fich mitten im Getümmel dem Paufanias zu Füßen warf, gewährte er ritterlichen Schutz, und den Antrag des Aegineten Lampon, der ihm rieth, zur Rache für Leonidas den Leichnam des perfischen Feldherrn ans Kreuz zu schlagen, wies er als eines hellenen unwürdig mit Berachtung zurüd.

# 2. Athens Borherrichaft.

### a) Paufanias. Themistofles. Aristeibes. Rimon.

Seit der Schlacht von Platää wurde der Krieg bauptsächlich Da aber hierzu die Spartaner weber Geschick noch die eraur See geführt. forderliche Angahl Schiffe bejagen, so tam allmählich ber Oberbefehl an die Athener, die sich überhaupt mabrend des ganzen Krieges so tapfer und ebelmuthig benommen hatten. Dieser Uebergang wurde noch beschleunigt burch die Berratherei bes fpartanischen Felbberen Baufanias, ber feinen bei Blataa erworbenen Kriegeruhm im ehrgeizigen Streben nach ber herrschaft über Hellas zu Grunde richtete. Bei ber Eroberung von Bhaana batte nämlich Baufanias einige vornehme Perfer, darunter Angehörige und Berwandte bes Königs, zu Gefangenen gemacht. Diese schickte er ohne Wissen ber übrigen Bundesgenoffen an Aerres zurud und gab bann vor, fie seien beimlich entfloben; babei ließ er bemielben vermelben, er wolle ibm zur herrschaft über Sparta und bas übrige Hellas behüflich sein, wenn er ihm seine Tochter zur Gemablin gebe und ihn jum Statthalter über ben Beloponnes einfete. Als ber Perfertonig voll Freude auf ben Plan einging, wurde ber eitle, ehrsuchtige Mann so übermuthig, daß er die spartanischen Gesetze und Lebensweise außer Acht ließ, sich köstlich kleidete, schwelgerische Tafel hielt und medische und ägyptische Trabanten zu seiner Begleitung und Bedienung annahm. Zugleich machte er burch sein herrisches und bariches Wejen die lakebamonische Herrichaft allgemein verhaßt. Die Spartaner,

Digitized by Google

477.

von diesem Benehmen in Kenntniß gesetzt, riesen den treulosen Feldherrn ab, aber ihr Ansehen über die demokratisch gesinnten Seestaaten war bereits so gesschwächt, daß sie selbst auf den Oberbesehl verzichteten, worauf diese sich an Athen anschlossen. Pausanias unterhielt auch in Sparta noch heimliche Berbindungen mit dem Perserdinig und stredte zugleich nach einer Umgestaltung der heimischen Gesetzgebung und Staatsordnung; als aber sein verrätherisches Borhaben durch einen Bertrauten, den er als Boten gedrauchen wollte, an den Tag kam, wurde er in einem Tempel, in welchem er als Schutzsehender Zuschoft gesucht, zum Hungertode gezwungen, indem die Ephoren, ohne Rücksicht auf die heilige Schirmstätte, das eherne Dach abbecken und die Tempelpforten schließen ließen. Die eigene Mutter des Pausanias soll den ersten Stein zur Bermauerung der Thüren herbeigetragen haben.

Während so Pausanias die Macht seiner Baterstadt minderte, trugen die brei athenischen Heerführer burch verschiedene Eigenschaften und Talente febr viel zur Bebung ber ihrigen bei. Themiftotles bewirkte burch Rlugheit und Lift, daß Athen mit einer festen Mauer umgeben und ber treffliche Seehafen Beiräeus vollendet wurde, ben nachher Kimon und Perikles burch eine lange, breite und ungemein feste Doppelmauer aus Bruchsteinen mit ber Hauptstadt verbanden. Durch dieses Unternehmen, welches Athen in ein großes Felblager umwandelte, das zu Land und zur See jedem Angriff Trop bieten konnte, jog sich Themistokles ben unverschnlichen Sag ber Spartaner ju, bie Athens Befestigung nicht bulben wollten, angeblich, bamit bie Perfer, wenn fie wieder in Griechenland einfallen würden, keinen befestigten Stütpunkt vorfänden, in ber That aber, um ber wachsenben Macht ber regsamen Stadt entgegen-Deshalb beschuldigten fie benselben in der Folge einer Theilnahme an ber Verrätherei bes Bausanias, weil er als Mitwissenber ben hochverrätherischen Blan besselben nicht angezeigt babe, und forderten ibn vor ein Bundesgericht. in bem fie selbst ben Borfit hatten. Dies traf in eine Zeit, ba es seinen Gegnern in Athen gelungen war, ben einflugreichen Mann, ber Athen zu einem Handels- und Seeftaat erhoben, die Stellung ber Schutburger (Metoten) geordnet und gebeffert und bie Induftrie in Aufschwung gebracht hatte, burch bas Scherbengericht auf zehn Jahre aus seiner Baterstadt zu verweisen. Berfolgt floh jett ber große Feldherr unter unzähligen Gefahren nach Asien, wo er bei bem Perfertonig eine ehrenvolle Aufnahme fand und brei Städte Rleingsiens au seinem Unterhalt angewiesen erhielt. Als ihn aber bieser einige Jahre später um feine Beibulfe gur Unterjochung Griechenlands anging, foll er Gift genommen haben, um nicht zum Berrather an seinem Baterland zu werden. andern Nachrichten brachen ihm Kummer und Heimweh bas Herz. begruben seine Freunde heimlich in vaterländischer Erbe. Die späteren Beschlechter glaubten, sein Grab befinde fich auf dem fleinen Borsprunge, ber fic bor bem Beiräeus in die ftille Meeresbucht einbiegt; fie konnten ben großen Mann nicht anders benten als im Angesicht seiner Schöpfungen. Aber auch in Magnesia, wo seine Nachsommen noch fünf Jahrhunderte nach seinem Tobe ansebuliche Ehrenrechte besagen, zeigte man auf bem Marktplat fein glanzenbes Grabmal.

Plutarch sagt von Themistolles, man habe ihm ben großen Mann schon in ber Haltung und im Gesichte angesehen. Thuspibles sindet in ihm die Kraft der natürlichen Ansage am bewunderungswürdigsten; durch angebornen Scharssinn, der von Studien wenig unterstützt worden, sei er nach turzer Uebersegung der beste Beurtheiler der obwaltenden Berhältnisse und der geschickieste Errather der bevorstehenden oder Unstig eintretenden Dinge gewesen. Was er im Sinne gehabt, habe er auch gut vorzubringen verstanden, und selbst in Dingen, von denen er wenig gewußt, habe es ihm doch nicht an einem zutressenden Urtheil gesehlt, siets habe er das Besser und Schlimmere in der Zulunst richtig erkannt. Kurz, durch die Macht des Genius und die Kürze der Uebersegung sei dieser Mann der tilchtigste gewesen, das Zweckbienliche schießt zu sinden und auszusühren.

Wie Themistokles burch Klugheit und großartige Staatskunft, so förberte Arifteibes burch Rechtschaffenbeit und Uneigennütigkeit bie Sache seiner Baterstadt. Das hobe Bertrauen, bas man in seinen Charakter und seine Gefinnung sette, bewog nämlich bie griechischen Inseln und Seeftabte, mit ben Athenern einen Bund zu schließen und sich zur Lieferung von Gelb und Schiffen für die Fortsetzung bes Rrieges ju verpflichten. Die zu bem 3wecke in Dolos, ber gebeiligten Infel ber Lichtgotter, gegrundete Bunbestaffe wurde von Aristeides, bem man vertrauensvoll die Bestimmung ber einzelnen Beiträge überließ, eingerichtet, und sowohl zur Berwaltung Dieser Schapfammer, als zum Anführer ber gemeinschaftlichen Flotte wurden Athener bestellt. blos die ionischen Inseln und Städte, wie Samos und Chios, wie Milet und Byzanz, auch bas äolische Lesbos und Tenidos und die borischen Gemeinwesen auf Ros und Rhodos, sowie die Griechenstädte in Chalkidike und an dem thrakischen Gestade schlossen sich bem Bunde von Delos an. Bald fiel jedoch bie Lieferung von Schiffen ben Meinern Staaten jur Last, und fie tauften fich gern burch eine höhere Gelbabgabe von ber Berpflichtung los. Dies gab ben Athenern später die willfommene Gelegenheit, ihre Flotte immer mehr zu vergrößern und allmählich bie Inseln bes ägäischen Meeres und bie Kleinern Seeftaaten unter ihre Herrschaft zu bringen. Im Besitze einer überlegenen Seemacht konnten fie bann von Riemand behindert werden, die bisber im Apollotempel zu Delos aufgestellte und von eigenen Beamten, "Sellenotamien" verwaltete Bunbestaffe nach Athen zu verlegen, barüber wie über ihr Eigenthum zu schalten und bie beistenernden Berbundeten als zinspflichtige Unterthanen zu behandeln. — Aristeibes ftarb so arm, daß ber Staat die Kosten seiner Beerdigung tragen und für die Ausstattung seiner Kinder sorgen mußte.

Durch die Ausbehnung der bstrgerlichen Rechte und Befugnisse auf die unterste Klasse seite Aristeides der vollkommenen Demokratie den Schlußstein auf, legte aber dadurch den Grund zu einer Herrschaft der Masse (Ochlokratie; §. 84). Mit einer solchen Bersfassung vollkommener bürgerlicher Gleichheit vertrug sich aber der altehrwürdige Areiospag (§. 79), der sich aus Alt-Archonten ergänzte, nicht länger; darum wurde ihm durch die Bemühungen des Ephialtes und Perikles, der Führer der "Hochdemokraten", das Sittenrichteramt entzogen und der von ihm disher geübte Blutbann mit Ausnahme weniger Fälle den gewöhnlichen Gerichten (den Epheten und Heliasten) übertragen. Umsonst trat der große Dichter Aeschhlos (§. 103) als Bersechter des "für die Schlummernden stets wachen Raths und Horts, welcher jeder Habsucht sern, edler Scham voll, start im Born" allein noch aus der alten Zeit gerettet worden, mit dem Drama "die Eumeniden" in die Schranken; die Demokratie mit ihrer gleichmachenden Gewalt trug den Sieg davon. Den Ephialtes aber traf in der Folge der Dolch aristokratischer Varteiwuth.

Rimon, des Miltiades Sohn, machte sich durch glückliche Unternehmungen zur See um sein Vaterland verdient und gewann das Bolk durch Leutseligkeit

460.

und Freigebigkeit. Mehr ein Mann der That als des Worts, vertried er die Perser aus ihrem letzen Standpunkte in Thrakien und eroberte die gold- und silberreiche Küste am Aussluß des Strymon, wo die Athener alsdann die blühende Handelsstadt Amphipolis anlegten; er unterwarf die Insel Skuros, vertheilte das Land in Loosen an athenische Colonisten (Kleruchen) und ließ die Gebeine des Theseus, der dort seinen Tod und sein Grab gesunden haben sollte, in seierlichem Zuge nach Athen bringen; er entris den Persern den thrakischen Chersones und befreite die griechischen Städte der kleinasiatischen Küste von der Hernschaft der Barbaren. Als glücklicher und gewandter Flottensührer besiegte er die Feinde nicht allein in der erwähnten Doppelschlacht am Eurymedon, wo er im kühnen Anlauf 200 feindliche Galeeren zerstörte oder eroberte, sondern er unternahm auch einen glänzenden Zug nach Chpern, um in Berbindung mit den im Ausstande begriffenen Aeghptern den Bersern die Insel zu entreißen.

Die Athener in Megypten. An ber Spipe biefes Aufftanbes ber Aegypter wiber bie Berfer fand ber Libyer Inaros, ber mit ben Athenern ein Bundniß geschlossen und unter ihrem Beiftanbe bas land ju befreien und fich jum Ronig ju machen gebachte. (g. 29. e.) Die Athener, ftets bereit ju fühnenUnternehmungen, berichtet Thutvbibes, fegelten mit ber Bunbesflotte von 200Sciffen ben Nil hinauf bis nach Memphis und betriegten, nachbem flezwei Drittheile biefer Stadt erobert, bie Berfer und bie zu ihnen haltenben Aegopter in bem festen Theil, ber ben Ramen ber weißen Maner führte. Diefer Fortgang ber griechifden Baffen fdredte ben Ronig Artarerres bern agen, bag er ben Berfer Megabagos mit Gelb nach Latebamon fanbte, um bie Beloponnefier ju einem Einfall in Attila zu vermögen und baburch bie Athener von Aegypten abzugiehen. Als ihm aber bies nicht gelang und bas Gelb umfonst aufgewendet ward, schidte ber König ben Megabyjos, bes Boppros Sohn, mit einem großen Beere ab, welcher bafelbft angelangt ju Lande fowohl bie Aegupter und ihre Berbunbeten in einer Schlacht befiegte, als auch bie hellenen aus Memphis vertrieb und fie aulett auf der Insel Prosopitis einschloß. Auf dieser belagerte er sie ein Jahr und sechs Monate, bis er burch Trockenlegen des Kanals und Ableiten des Wassers die Schiffe aufs Trockene setzte und den größten Theil der Insel au Kestland machte, und dann au Kuß hinübergehend die Insel einnahm. Go scheiterte biefe Unternehmung ber Hellenen nach einem fechsjährigen Rampfe ; nur Benige von Bielen retteten fich, burch Libben giebend, nach Aprene, bie Deiften aber tamen um. Aegopten ward bem König wieber unterthan mit Ausnahme bes Amprtäss, bes Königs in ben Marschaegenden (ber sich gleichzeitig mit Ingroß gegen bie Berfer erhoben hatte); biesem konnten fle wegen ber Große ber Gumpfe nicht beitommen und zugleich find bie Bewohner bes Marfchlandes die fampftuchtigsten unter den Aegyptern. Inaros bagegen, der Rönig der Libver, welcher bie gange Unternehmung ber Aegupter geleitet batte, warb burch Berrath gefangen und gefreuzigt. Bon ben Athenern aber und ber übrigen Bunbesgenoffenichaft fegelten 50 Trieren, um bie fruberen abzulösen, nach Aegopten und landeten bei dem Mendefischen Flusarm, da fie nichts von bem Geschehenen wußten. Und indem vom Lande aus Fugvoll und von der Seeseite her eine phonizische Flotte fie überfiel, wurden die meisten ber Schiffe vernichtet, die Minderzahl aber enttam wieber. So endigte ber große Kriegsjug ber Athener und ihrer Bunbesgenoffen nach Aegypten.

§. 100. Athen bis zum Perikleis chen Frieden. Unter der Leitung solcher und ähnlich gesinnter Männer nahm der athenische Freistaat einen
mächtigen Aufschwung. Das widerspenstige Naros wurde bezwungen und durch
Ansiedelung einer athenischen Bauernschaft (Kleruchic) auf dem Grund und
Boden des Silandes bestraft; die Insel Thasos mit den reichen Bergwerken
im alten "Grubenwald" auf der thrakischen Küste kam unter die Botmäßigkeit
und Zinspslicht der Athener; Aegina, der reiche, durch Kunstsinn, Gewerbsleiß und Handel blühende, aber wegen Verhärtung, Stolz und Erwerbgier
467-455. verrusene "Geschlechterstaat", ward nach hartnäckigem Kampse erobert und nach

Vertreibung ber Einwohner, die im Peloponnes angesiedelt wurden, mit Coloniften aus Attita bevölfert; Megara mit feinen zwei trefflichen Seehafen murbe von Athen abhängig, und als die Korinther für ihre borischen Landsleute ins Held zogen, brachte ihnen ber tapfere Minronidas mit einer Schaar von Greisen und Knaben eine Nieberlage bei, zu einer Zeit, wo, wie erwähnt, ein athenisches Seer in Aeghoten gegen die Perfer tampfte und nur jum fleinsten Theile nach einem belbenmuthigen Rudzuge über Khrene die Beimath wieder sab. Wie sehr auch die Spartaner mit Neid auf die wachsende Macht und Größe ber nebenbublerischen Stadt blidten, ber Rampf mit bem felbstsüchtigen, perferfreundlichen Argos, bas damals aus Neid und Rache die altehrwürdige Stadt Mbtena um ihrer vaterlandischen Gefinnung willen gerftorte, und mit anderen peloponnesischen Gemeinden, und vor Allem das fürchterliche Erbbeben, bas ben größten Theil ihrer Hauptstadt in Trümmer legte und sie in einen zehnjährigen, hartnäckigen Krieg mit ben emporten Messeniern und Heloten fturate, machte ihnen jedes Einschreiten unmöglich, ja fie fühlten sich so geschwächt, daß sie bei ber Belagerung ber Bergfeste Ithome, in welche sich bie Aufständischen geworfen und die ben im Belagerungefriege wenig geübten Spartanern einen bartnädigen Wiberftand entgegenschte, Athens Bulfe anriefen. Durch ben Ginflug Rimons und ber Aristofraten murbe bie Absendung einer Bulfsarmee bewirtt, "bamit bas Doppelgespann nicht auseinander geriffen, Bellas nicht jum Krüppel geschlagen werbe". Raum hatten aber bie Uthener ben Sithmos überschritten, so erklarten bie miftrauischen Lakebamonier, bag sie ihrer nicht mehr benöthigt wären, und schickten sie wieder zurud. Diese schmachvolle Behandlung erbitterte bie athenischen Demotraten bermagen, daß fie Limons Berbannung burch bas Scherbengericht burchsetten, mit Argos einen Bund ichloffen und bann ben besiegten Meffeniern, so viele berselben fich burch bie Auswanderung der Rache ihrer Dränger zu entziehen vermochten, die turz zupor eroberte Stadt Naupaktos als Wohnsit anwiesen. Erst als sich biefer britte meffenifche Rrieg ju Ende neigte, fonnten bie Spartaner Schritte 465-455. jur Schwächung ber Athener thun. Unter bem Scheine einer Gulfeleiftung an bas von ben Phofern bebrängte borifche Mutterland liegen fie ein bedeutendes Beer in Hellas einruden, in ber Absicht, burch Wiederherstellung ber in ben Berferfriegen vernichteten Degemonie Thebens über Die bootischen Stabte für Athen ein Wegengewicht ju schaffen, und fiegten burch ben Uebertritt ber theffalischen Reiterei in bem Treffen bei Tanagra über bie von Berifles befehligten Athener. Migtrauisch batten biese ben verbannten Kimon, ber unter feinen Stammgenoffen mitfampfen wollte, aus ihren Reihen gewiesen, ertannten jedoch fpater, als feine alten Waffengefahrten im ruhmlichen Streite ben Tob fanden, ihr Unrecht und riefen ihn in die Heimath gurud. Go gereichte ben Athenern ber Unfall jum Beil, indem er bie burgerliche Eintracht berftellte und bas Baterlandsgefühl wedte. Neue Erfolge brachten die Verlufte bald in Bergeffenheit. Alle Bortheile, welche die Spartaner und ihre Berbundeten burch ben Sieg bei Tanagra erfochten zu haben mahnten, vereitelte Mhronibas 62 Tage nachher burch bie Schlacht "bei ben Weinbergen" (Denophyta), welche bie Athener zu Herren von Photis, Lofris und Bootien machte. Sie gaben ber Bollspartei in biefen brei Staaten bie Herrschaft in

bie Banbe und schlossen Freundschaft und Bundnig mit ihnen; aber die jur Macht gelangte Demofratie icanbete und ichwächte sich burch Barte und Grausamkeit gegen die Abelsgeschlechter, von benen viele getobet, viele verbannt ober um Chre und Sabe gebracht wurden.

Bald nachber vermittelte Kimon eine Waffenrube zwischen Athen und Sparta, um von Neuem den Krieg nach Often zu tragen. Unter seiner Führung segelte eine athenische Bundesflotte von 200 Dreibedern nach der Insel Kypros. Dort ereilte den Helben der Tob por ber Stadt Kittion. Die Flotte tehrte barauf nach zwei glücklichen Gefechten in die Beimath gurud, die Afche bes Feldberrn mit fich führend. Die Athener hatten alle Urfache, bas Geschlecht bes Miltiabes und Kimon zu ehren; an ihren ruhmvollsten Thaten bat es warmen Antheil genommen; an Baterlandsliebe ift es keinem andern nachgestanden, und zu allen Zeiten hat es bewiesen, daß es ein Herz für das Bolt besitze. Noch lange rühmte man bie Leutseligkeit, den burgerlichen Sinn und die milbe Freigebigkeit Kimons, ber seine Felber und Obsigarten für Jebermann offen hielt, ber bie Armen und Dürftigen mit Rleibern und Mahlzeiten verseben ließ, ber die Reichthumer und Rriegsbeute zur Berschönerung ber Stadt, zu Spendungen an bas Bolt, zu festlichen Umzügen, zu gemeinnützigen Zweden verwendete. Bollsthumlich in seinen Manieren, aber aristotratisch in feinen Grundfagen, war Kimon ein Anhänger und Fürsprecher ber alten Sitten, Brauche und Ordnungen. "Er wollte der neuen Zeit das Gute der alten erhalten, Besonnenheit und Maß, Zucht und ehrbare Sitte."

Kimon batte das Glück, daß er bei seinem Tod seine Baterstadt auf dem Sipfel ber Macht und Größe fab, ju einer Zeit, ba Periffes bas Staatsruber in die feste hand nahm und den Friedenszustand mit Bersien aufrecht erhielt. Bon dem belischen Bund standen nur die drei Inselstaaten Chios, Lesbos und Samos zu Athen noch in bem alten Berbältnif freier und selbständiger Bundesgenossen, die andern waren sämmtlich zu zinspflichtigen Unterthanen ber seebeherrschenben Stadt berabgesunken, die nun eigenmächtig über Krieg und Frieden, über Rechtsstreitigkeiten und Steuern verfügte, bie ben Bundesschat von Delos in ben Tempel ihrer jungfräulichen Göttin auf ber Burg bringen ließ und bie jahrlichen Beiträge mehr und mehr steigerte. Geschützt burch Mauern und Bollwerke, im Besitz besestigter Orte in Achaja und auf ber Ostkuste bes Veloponnes. umgeben von abbangigen Bundesstaaten, jur See obne Nebenbubler, schien Atbens Berrichaft für immer gesichert. Aber bie große Ausbehnung ber Besitzungen trug ben Keim bes Berberbens in sich. Die Bolkspartei, die überall burch die Athener zur Herrschaft gelangte, legte bas Joch ber Bebrudung und Verfolgung. bas fie bisher getragen, auf ben Racken ber eblen Herren, von benen viele, an Gut und Ehre geschäbigt, beimathlos umberirrten und ihren Groll in die Weite Die Früchte aller Siege und Anstrengungen vernichtete die in der Schlacht von Koroneig burch bootische Aristofraten und Alüchtlinge erlittene Rieberlage, wo ber tapfere Feldherr Tolmidas ben Belbentod ftarb und (wie Thurbbibes mit blutendem Herzen meldet) die Athener jum Theil ficlen, jum Theil gefangen wurden. Nunmehr gerieth Bootien von Neuem unter bie Obmacht von Theben, wo die aus der Flucht und Berbannung zurückgekehrte Aristofratie wieder zur Herrschaft gelangte und an ihren Widersachern blutige Bergeltung übte: Megara und Euboa versuchten von Athen abzufallen; ein lakebamonisches heer bedrobte die Grenzen von Attika; Athens Macht mare babin gewesen, wenn es nicht bem Mugen Perifles gelungen ware, burch Bestechung bes spartanischen Führers ben Abschluß bes periffeischen Friedens berbeizuführen, worin Athen, um Euboa ju retten, alle Punkte, bie es an ber Rufte bes

Digitized by GOOS

Peloponnes innegehabt, herausgab. Sparta und Athen verbürgten sich dann gegenseitig ihre Hegemonien, gestatteten den übrigen Staaten den freiwilligen Anschluß an den einen oder andern Bund und sicherten einander freien Berkehr und Handel in Markt und Hafen.

#### b) Das perifleifche Zeitalter.

§. 101. Perifles ber Dipmpier. Diefer burch hohe Talente, Bilbung und Berediamfeit ausgezeichnete Staatsmann und Kelbberr ftammte aus einer der bornehmsten und reichsten Familien, buldigte aber bemofratischen Grunbfaten und strebte nach ber Gunft bes Bolles burch bemagogische Künfte. In Berbindung mit Ephialtes entfleibete er, wie erwähnt (§. 99), ben Areiopag seiner moralischen Macht und seiner aristofratischen Borrechte und berwandelte ihn in einen blogen Gerichtshof von beschränktem Geschäftsfreis. Durch bie auf seinen Antrag getroffene Ginrichtung, daß jeder athenische Burger, wenn er zu Gericht sitze, ober in ber Bolksversammlung anwesend sei, ober in ber Armee ober auf der Flotte biene, einen Gold von brei Obolen täglich erhalte, burch Schauspielgelber und burch freigebige Spenden an die durftige Menge gewann er bie Bollsgunft in foldem Grade, daß er, fort und fort ju ben wichtigften Aemtern gewählt, fünfzehn Jahre lang als "erfter Burger" obne andere Mittel, als welche ibm die gesetzliche Berfassung an die Sand gab, obne Zwang ober Gewalt zu üben, ohne ber Menge zu schmeicheln mit fürftlichem Ansehen das athenische Gemeinwesen leiten und burch seinen hoben Geist bie schönste Blüthe und bas freieste Staatsleben im Innern und bie größte Macht nach Außen herbeiführen konnte. Unter ihm wurde Athen "bas Berg bes Körper8", ber eigentliche Git ber Runft und Literatur, bie Mutterstadt bellenischer Bilbung. Durch Errichtung von Tempeln (Parthenon, Demetertempel in Eleufis), Brachtgebäuben und Säulenhallen (Brophlaen, Obeion) bob er ben Ruhm bes Staats; burch Bollenbung ber Hafen- und Wasserbauten im Beiraeus und ber langen Mittel - und Zwischenmauern sicherte und forberte er Schifffahrt, Berkehr und Seehandel; burch prachtvolle Feste, Schauspiele und Aufzüge erhöhte er ben Glanz seiner Berwaltung und ergötzte die schaulustige Menge; burch Pflege ber Runfte und Biffenschaften begründete er ben geistigen Aufschwung bes Bolles. Durchbrungen von ber Macht ber Intelligenz und eingeweiht in das ganze Wiffen jener Tage, zog Perilles geistreiche Manner in sein gastfreies Baus, wo die schone und gebilbete Aspasia von Milet in Anmuth waltete; er verschaffte Jebem Mittel und Gelegenheit, sich zu bilben und auszuzeichnen und bewirfte baburch, daß Geschmad an Kunft, Literatur und Dichtung felbst in alle Rlaffen brang und eine Bollebilbung erzeugte, welche verbunden mit der allgemeinen Theilnahme am öffentlichen und politischen Leben, ben gangen Staat auf eine folde Sobe ber Cultur und Ginficht bob, daß fast alle Burger als gleich befähigt zu allen Memtern und Staatsgeschäften gelten konnten. Darin lag aber auch ber Reim ber Krankheit, bie später bas Gemeinwesen verzehrtebas allzugroße Wohlgefallen ber Athener an bem öffentlichen Staats- und Gerichtsleben, bas eine Bernachlässigung und Geringschähung bes Aderbaues und ber bürgerlichen Gewerbsamkeit zur Folge hatte. Zugleich erlangte Athen burch Perifics ben bochften Blanz nach Außen. Athenische Ansiedler (Rleruchen) be-

seiner lebensfrohen Heiterkeit und seiner geistreichen Geselligkeit ab. Bei ihm ist Schönheit, harmonisches Wesen und Zartheit der Empfindungen vorherrschender Charafter. Seine Personen handeln selbständiger und freier als bei Aeschplos, aber überall schwebt über der Freiheit des Individuums "ber scharfe Beigefinger ber Schickfalsnothwendigkeit". Da die Poesie des Sopholles tiefer in das innere Leben eingeht, so wirkt sie noch erschütternder als die des Aeschholos, dessen Kraft und Bedeutung mehr in großartigen Ideen und dem ihnen entsprechenden Stil liegt. - Euripibes, von bem wir 19 Stude besigen (Debeia, Hippolytos (Phabra), Hetabe, Phonizierinnen, Iphigeneia in Aulis und Jphigeneia in Tauris, Jon, Trojanerinnen, das Satyrdrama der Khklop n. a. m.), ist ber Repräsentant einer schon verweichlichteren Zeit, "ein Kind ber sophistischen und sofratischen Aufflärung". Gerichtsscenen, an denen das Boll im Leben so großes Gefallen fand, tunftgerechte Reden nach den Regeln der Schule, Sprüche und Gemeinplätze, wie fle die damaligen Philosophen im Munde führten, werden mit Borliebe angewendet. Die Götter- und hervenwelt wird in den Kreis menschlicher Eindrücke und Lebensintereffen gezogen, und das wahre Gefühl seiner beiben Borgänger sucht er durch Empfindsamkeit und rührende Scenen, ihre schöpferische Kraft durch erlernte Kunstregeln, Glätte und Zierlichteit der Sprache zu ersetzen. Aber au Erkenntniß des menschlichen Herzens und an vielseitiger Auffassung der Leidenschaften verräth auch er den hohen Geist des Alterthums. — Die der bramatischen Dichtung ber Griechen eigenthumlichen Chorgesange beweisen beren Entstehung aus der Lyrischen Boeste. Anfangs bestand der Chor aus fünfzig, später aus fünfzehn um einen Chorführer (Rorpphäos, Choragos) geschaarten Perfonen, welche bald in der Rolle von Boltsältesten und Königsräthen, bald als Hausgenoffen, Freunde, oder zufällig der Handlung anwohnende Personen durch rhythmische, mehr gesprochene als gefungene, aber von der Musik begleitete Rebe die Gindrude und Empfindungen aussprachen, welche die vor ihren Augen sich abwickelnde Begebenheit bei den Richtbetheiligten erregte. Ohne als handelnde Personen in den Gang der Dinge einzugreifen, spricht der Chor theils während des Spiels, theils während ber Zwischenacte mit leibenfcaftlofer Rube und in Iprischer Weise seine inneren Empfindungen in der Form des Rathes, des Troftes. ber Beruhigung, ber Ermahnung, ber Warnung aus. Er ift also anzusehen "als ber personissierte Gebanke fiber die dargestellte Handlung, als der idealissiete Zuschauer." Er verläßt den engen Kreis der Handlung, um sich fiber Bergangenes und Klinftiges, über ferne Beiten und Bölter, über bas Menfchliche überhaupt zu verbreiten, um die großen Resultate bes Lebens zu ziehen und die Lehren der Weisheit auszusprechen. — Eigenthümlich sind der griechischen Tragodie noch die sogenammen brei Ginheiten, ber Zeit, bes Orts und ber Handlung. Da der Plan der Tragödie "in der zwingenden Einheit von Urfachen und Folgen" lag und ihre Aufgabe war, "eine burch Zeit und Ort begrenzte Handlung sittlich tilchtiger Personen als den Ausbruck eines großen menschlichen Lebens darzustellen," so mußten sich Zeit und Ort nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit richten; die beftändige Gegenwart des Chores aber, die höchst einfachen, feststehenden Decorationen, sowie ber Umstand, daß das Stück nicht in Acte getheilt war, machten es nothwendig, daß die Handlung auf einen kurzen Zeitraum beschränkt blieb, der in den meisten Fällen nicht mehr als die Dauer eines Tages umfaßte. Hinsichtlich des scenischen Apparats ist als Eigenthümlichkeit zu merken, bag bie Schaufpieler immer Masken, Schleppgewand und Rothurne (hobe Schuhe) trugen. — Das Schanspiel blieb immer ein wesentlicher Bestandtheil des diompsischen Religionscultus, daher das Theaterwesen unter dem Schutze des Staates stand und von dem zweiten Archon überwacht wurde. Die herrlichen, von Saulenhallen umgebenen Theater, die mit ber zunehmenden Kunftbildung in Athen und allen griechischen Städten errichtet wurden, trugen nehft der scenischen Bracht bei der Borstellung eines Stildes nicht wenig zur Hebung der bramatischen Runft bei. Reiche Bürger konnten sich bei dem athenischen Bolte durch Nichts mehr in Gunst seben, als wenn fle die zur glänzenden Aufführung (Choregie) eines dramatischen Kunstwerts erforder= lichen Rosten übernahmen. Daber wetteiferten die Stämme nicht minder als die Dichter um den Breis. Gebenktafeln verkindeten den Ramen des flegenden Dichters und des Stammes, der den Chor gestellt batte.

8. 103. a. Tragobie. Theinis aus Maria in Attila (c. 536) wurde baburch ber Schöpfer ber Tragobie, bag er jur Einleitung in bie bithprambifden Dionpfosgefange und in ber Mitte burch einen bom Chore getreunten Schauspieler irgend einen Mythos aus bem bionpfischen Sagenftoff, felten aus anbern Muthentreifen, als Chifobe in einem Monolog vortragen ließ. Phrynicios (c. 490) wagte fic einen Schritt weiter, indem er feine Stoffe nicht nur frei aus bem gangen Gebiete ber griechischen Götter- und Belbenfage mablte, sonbern fogar auf bas geschickliche Feld Abergriff, wie er benn burch seine "Zerptörnng Milets" bie Zuschauer in folde Mührung versette, daß er barüber in eine Strafe verfiel. Wabriceinlich batte er barin ben Athenern, bie fich bei bem Aufftande ber Meinaflatischen Griechen nicht sehr ruhmlich benommen, ihre Unthatigfeit ftreng vorgehalten. - Sein Beitgenoffe Mefchylos von Athen murbe 528-454. burch Beifügung eines zweiten Schanfpielers ber Begrunber bes Dialogs und fomit ber eigentliche Schöpfer ber tragischen Runft. Durch seinen thätigen Antheil an ben Berserkriegen, beren Helbenthaten bei Marathon und Salamis er in ber Bluthe seines Lebens mitwirkend begleitete, wurde er tief ergriffen von dem allgemeinen Aufschwung seines Baterlandes; sie erregten in ibm "bas Bewußtfein bellenifder Rationalität in frifder, gefammelter Rraft"; fie wedten bas religiofe Gefühl und bas Rachbenten über bas Berhaltnig ber Gottheit jur menfolicen Erifteng; fie erzeugten "eine über gewöhnliche Reigungen erhabene Sittlichteit", einen festen, energischen Charatter und eine großartige Beltausch anung. Bei seinen tragischen Bettkampfen, worin er meistens ben Sieg bavontrug, führte Aeschylos gewöhnlich brei zu einem tunswollen Ganzen verbundene und den großen Mythenfreisen der Griechen entnommene Dramen (Trilogien) auf, benen er noch ein viertes Stild, ein Sathrbrama, welches für ben Ernst ber Tragobie burch luftige Scherze entschäbigen sollte, beifügte, so baß seine sammtlichen bramatischen Erzengnisse aus Tetralogien bestanden.

Unter ben noch vorhandenen Studen (Die gange Bahl foll 70, nach Andern 190 betragen haben) bilben Mgamemusu (feine heimfehr und Ermordung durch Alptamneftra und Negifthol &. 50), die Choloboren (Die Blut' rade bes Dreftes an den Mordern feines Baters) und die Emmentben (bie Berfolgung bes Oreftes durch die Jurien und beffen enbliche Losfprechung por bem Arei opag, welches altebrwurbige Inftitut baburch gegen bie Angriffe der von Perilles geleiteten Demofraten in Schutz genommen werden follte, f. 99) eine zusammenhängende Erilogie. Des gefeffelte Prometheus foilbert Die Leiben, Die ber an den Rantafos angefomiedete Aitane von Beus wegen bes den Menichen jugeführten Feners erbulden mußte. Der darin dargeftellte Kampf des auf feine Kraft vertrauenden Reufchen gegen die in dem despotischen Bens reprasentirte bobere Schickalsmacht hatte ohne Zweifel seine verfohnende Lifung in dem verlornen Sind; "der befreite Brometheus", worin die Lehre enthalten gewesen sein wird, Das Die Unterordnung bes menichlichen Billens unter ben gotilichen in ber Beltordnung begrundet fei. Die Berfer achmen bas folge Dochgefuhl bes Dichters über bie flegreiche Beenbigung ber perfifchen Ariege. Die Gleben gegen Theben behandeln ben Kampf und Untergang bes ichnibbelabenen feinblichen Bruberpaares in Theben (\$. 50) und die Schutflebenben Die Sage von Danaos, ber mit feinen funfgig Sociern aus Megupten Aleht und in Argos Soup fuct (g. 61). Arfchilos farb bret Jahre nach ber Aufchrung ber Orefie in Sicilien, wobin er and Berbrug über bie jur herricaft gelangte Demofratie ober über einen von Copholics bavongetragenen Sieg bet einem tragifden Bettfampfe fic begeben haben foll.

Sopholles aus Kolonos bei Athen flihrte einen britten Schauspieler ein und beschränkte Sopho bie Chore. Sopholles, von ebler Geburt, mit geiftigen und törperlichen Borgligen ausgerliftet und 495-406 burd Erziehung und Unterricht auf die Bobe ber Bilbung gestellt, führte bie bramatifche Runft zur ibealen Schönheit, "wo Größe bes Gebankens und seine Glieberung einander begegneten und ben Sinbrud einer aus ber vollfommensten menschlichen Bilbung hervorgegangenen Harmonie hervorbrachteu". Sophofiles' Borglige find außer ber schönen Form, ber eblen, majestätischen Sprache und der harmonischen Bollendung, die funswolle Anlage und Entwicklung der dramatifchen hanblung; bie tiefburchbachte Charafterzeichnung ber hanbelnben Bersonen, beren Seelenleben er ergreifend zu schilbern und ihr baraus hervorgehendes Thun meisterhaft zu motiviren verftebt; bas richtige Maag von Bartbeit und Stärte in ber Empfindung und bie flare Sofung ber Rataftrophe ber Sanblung. Das feingebilbete athenifche Boll bes perilleifchen Beitalters wollte burch bie Dramen gerührt, nicht erschlittert werben, baber vermieb Copho-Mes alles Aurchtbare und Grausenhafte ober gab ihm eine milbere, freundlichere Gestalt. Au Schwung, King ber Bhantafie und Gottesfurcht fieht Sopholles bem Aefcholos nach ; feine Belben wirten burch bie sittliche, rein menschliche Große, bie fich an ber unabanberlichen Macht bes Schidfals bricht. Sopholles behielt die Form ber Trilogie mit bem barauf folgenden Satyrbrama bei, ohne jedoch biese Stilde bem Inhalte nach mit einander zu verbinden. Unter allen steht bie in Form, Anlage, Charakterzeichnung und Inhalt gleich vollendete Tragödie Antigone oben an.

Digitate by Google

In der Autigome ftellt der Dichter ten Biberfreit swifchen den Pflichten der Famille und ben Fonderungen bes Staats, swifden ben ewigen, ber Renfchenbung inmobnenden gottlichen Sabungen und bem menfchichen, bon einer Obrigfeit eigenmachtigen erlaffenen Gebote bar und begrundet ben Sat, bag bie mafiofe, leidenfcaftiliche Beltendmachung Diefer Rechte ein jum Untergang führenber Brethum fel. Damons Liebe ift eine romantiche Epifode. Die Antigone, fowie die Shidofaletragibia Rouig Debipust und bast im hacften Alben verfuste Drama Debipus auf Rulpust, geharen, bem gragen thobanifchen Engentralfe an (g. 56). Des lettere verfomenbe, von munterbar melden und lieblichen, Gefühlen durchathmete Stud hat jur Unterlage "Die Beibe bes Onlbere, welchen bie gottliche gugung am anberften giele bes Leibens und unverfoulbeten Riggefolds vertiari", fo bas "auf ein feliges Jenfolt, in bem ber burd ein bartes Gebentoos gerinidte und gefeifigte Denfc eine fittfiche Genugthunng hoffen darf", als auf die fohte toofteelijo hofftung. Den unschuld Leidenben hingewirfen wird. "Et ift. gleichfam ein Bermachnich, warin bar Emis feinn Ingenhaumnemngen niedenlegte, voll ber zanieften Gafable bes beimaths : und Baterlandeliebe." Der geißelaragenhe Wias und der an einem unbelbaren Fusabel leibende und auf einer Bben Infel einfam fcmachtenbe Philottet geboren bem Cagenfreife bes Erojaneitriegs an; in jenem wird gezeigt, "bag bie Gelbfilbericatung ber Belbenfraft ohne Demuty vor Gott und bem Ueberfinnlichen im wilden Frebel umfhildgt", in biefem, "bas madellose Biederfrit offine wollfluge Conchelet ein unermestiches Marb mal ber ächten heftennatur und ritterlichen Mannheit fei." Gleden ift (wie die Chosphoren des Acfanles) ein. Theil, der Aireidenlage, worin, die habe, und Sikela meiblicher Unschuld und Cache ald Ausstub des Camilienrechts. zum vollen Bewußtsein des Entschluffes und der That gebracht wird ; die Trachinierinnen behandeln den Uniergang des heraffes (g. 69) und geben bie Lehre, "bag ber Menich in unbewachter That bas Schidfal befchlennigen und durch edlen Inrihum feine Bieben foger in unbeilbavos Leid verfleiten bonne."

Euripibes 400-406.

Euripides, von angesehener Familie und mit einer guten Erziehung ausgeruftet, schloß sch frühe an den steptischen Philosophen Anaxagoras an und theilte in der Folge vie Bestrebungen der Sophisten. Davon rührt her seine Neigung zum Grübeln, seine Borliebe für das philosophische und reflectirende Denken, seine Zurläckezogenheit vom öffentlichen Leben in bas Stubirgimmer, woburch er ber hellenischen Welt entfrembet murbe und an ber athenischen Bollsberrichaft, beren "Sittenmaler und Sprecher" er boch war, keinen Antheil nahm. Bom Bolle wenig gekannt, von den Kritikern und Satirikern unaufförlich verspottet, in seinem häuslichen Leben burd zwei unglickliche Eben verkimmert, folgte er im hoben Alter einer Einlabung bes Königs Archelaos nach Malebonien, wo en au bem Biffe einiger von Neibern auf ihn gebetten Jagbhunde ftarb. Euripides foll von ftrengem, herbem Chanalten gewesen fein. Seine ovgreifende Schilberung ber Leibenschaften und bes menschlichen Bends verfchaffte ihm ben Ruf bes "tragifcsten" unter ben Dichtern. Trot seiner gewandten, geschmeibigen Sprache, seiner glatten Form, feines gierlichen, fliegenden Stils laffen fich boch bie Spuren bes Berfalls ber bramatifchen Runft. in ihm nicht verkennen. Geine Dramen find meistens auf Intriquen und "Pragmatismus", flate auf eine mächtige Schickung aufgebaut und finden ihre Wung baufiger burch eine klinstliche Benbung ober einen Maschin engott (deus. ex. machina), als burch innere psichologische Wotibe. Der Mangel an Frommigleit; und miltbiger Erfaffung, bes. Gattlichen, ber fich in Guripibes' Dramen finnt gibt, mochte von ber fleptifch philosophischen Bilbung herrlihren; beme bie Gereen und Götter erscheinen bei ihm beffeibet mit allen menschlichen Schwächen und Leibenschaften, Bweifel und Berneinung treten oft in grellen Tonen bervor, und die Bollereligion erfährt bäufige Angriffe. Euripides "versetzte die Dragodie aus dem Boden der odsectiven Natur und idealen Gemüthswelt in die Sphäre des reflectirenden Berfrandes und der fnbjectiven Empfinbfamteit" und facte burch finnliche Auftrung, burch wortreiche Gefühlsbeschreibungen, burch rhetorisches Pathos, burch Sentenzen, Spitzfinbigkeiten und Antithesen und burch Ansframen eines gelehrten Brunkes Effect zu machen. Diese Eigenschaften, die den Kunftrichtern nicht zusagten, weshalb fle ihm auch nur selten ben Preis in ben Wettlämpfen zuerkunnten, gefielen dem Boste, das ungählige Stellen aus ihm auswendig wußte und im Munde führte, und fowohl die Redner, als die nachfolgenden Tragiter findirten feine Werte fehr fieifig. Unter feinen jahlreichen Nachahmern find der glatte, redeklinftlerische, sophistlich gebildete Agathom, in deffen Eragöbien fic ber überreigte Gefcmad einer verweichtichten Beit fund gibt, und ber weinerliche Rartinos bie beachtungswerthesten. Außer biesen murben im Alterthum noch Jon von Chios (c. 454) wegen feiner Glatte und Correctheit, und Achoos von Eretria (c. 447) wegen feiner Gefchidtichfeit im Satyrbrama gepriefen. Wenn Curipibes feine Gotter und heroen als Menfchen barftellte, fo ging ber "fcone" Agathon noch einen Schritt weiter, inbem er bie motbifden Stoffe burch geschichtliche ersette. Auch raumte er ber Confunft eine großere Bebeutung auf ber Bilbue ein. Durch ihn und Euripides erlangte bie neue Richtung ber Muft eines Phrynis und Timotheos ben Sieg (§. 85). — Euripides fuhrte querft bie Sitte ein, burch einen Brolog ben Buschauer zum Borans auf den rechten Standpunkt zu fiellen und machte den Chor zur Nebensache burch Bermehrung ber Schauspieler und Erweiterung ber Dialoge. Bo er ben Chor anwendet, Digitized by 🔾 🔾

ift er nur Bewert, um mabrend ber Paufen ber handlung bie Buffaner bitts trifche Gefänge an ergoben, für bie es ihm an Talent nicht felite. — Die griechischen Theater waren in der Beater Regel febr groß, weil fit aus zu Bolitversamminngen bienten; fie ftanben gewöhnlich auf Anhöhen mit schöner Anslicht auf das Meer und itder die Stadt hin. Das Inwere zeifick 1) in einen Palblreis mit Stufensigen für bie Zuschaner; 2) in die Orcheften für den Chor mit einem Altar des Dionysos in der Mitte; 3) in die Bühne, ein langgeftrefftes, filjstales Rechtect von geringer Tiefe mit drei Thiren an der Hinterwand, einfacken, felikebenden Decorationen und geringem Dafdinenwefen. Anfangs fibernuhmen bie Dichter felbft bie Bauptrollen; die Chore bestanden uns freien Burgern (Chorenten), die den Bichter unterflitzten; der aus der Rlasse der Reichen gewählte Kekauskatter (Chorabos) statte durch toffvielige Kelftungen, welche von ben reichen Bewohnern freiwillig ober nach einer gewiffen Neihenfolge ber Stämmt übernommen wurben, ber Gottheit feine Giffurcht ju beweifen, angleich aber and bie Suuft des Bolles zu erwerben und fich berfihmt zu machen; daber biente die Choregie bem Chrgeig jur breiten Unterlage. Michter, von ben Stimmen und ihrer Mitte gewichtt, ertheilten ben Preis, einen mit der heiligen Wollenvinde umflochtenen Sphenkranz. Franen burften nicht mitipielen, lange Zeit nicht einmal aufeben.

&. 104. b. Comobie. Um die Beit, als die Tragodie gu verfallen aufing, tam die entgegengesote Richtung der brannstischen Poesse, die Komödie mit fatitisch-politifirender Tendenz duch Aristoph anes zur Blüche. Wie Enripides dem herrschenben Geschmad bulbigt und ben Lobredner alles Bestehenden macht, so überschlittet Aristophanes Personen und Berhälmisse mit Zadel und Spott und ball, durchdeungen von Rechtsand Wahrheitsgefühl, mit unparteinschen, waterländischen Sinn den Gebrechen seiner Zeit die Angenden der friihern Geschlechter entgegen. Geine Stüde, worin lebende Personen mit Namen aufgeführt und so beutlich gezeichnet sind, daß fie Riemand verkennen konnte, brachten bie größten Wirdungen hervor. Go verspottet er in ben "Frbfchen" und den "Thes = mophoriazüfen" bie Mobedichtung und besonders den Euripides mit seinen matten, rührenden Tragödien; in den "Wolten" macht er unter dem Namen des Goträtes die menen philosophischen Bestrebungen, die den Boltsglauben zu erschüttern brobten, lächerlich, amb in den "Rittern" wagt er fich sogar an Kleon und die selbstsächtigen Demogogen. Mit frenger Ruge enthällt er alle Gebrechen, Schwächen und Halbheiten in dem staatlichen, fittlichen und klustlerisch-wissenschaftlichen Leben Athens und der Zeit überhaupt. "Der selbsisadrige und faklaue Demagog wie der obersläckliche und sufliche Schöngeist, der klügelnde, ungläubige Sophist wie der geheinmisvolle, abergläubische Frömmler, der unnatürliche Wollistling wie der eitle, affische Stutzer, die leichtfertige, leidenschaftliche Boltsgemeinde der Baterfladt wie der pedantisch förmliche Rath Sparta's --- alle Gebrechen und Misgestalten ber Gegenwart werden eben so freimsthig als tunftreich dargestellt." Diese Freiheit der alten Komödie, die Schwächen und Berkehrtheiten der Zeit au wirklichen Personen von Bedentung anschaulich zu machen, ging mit der unumschränkten Demokratie unter, daher sich die des Chors und der Parabasen entbundene mittlere Komödie in dem engen Kreis ber Bürgerlichkeit bewegte, nur Bersonen von untergeordneter Bedeutung und ohne zu kenntliche Bezeichnung vorführte und ihren satirischen Spott gegen die Zustände und Persönlich= feiten ber jüngsten Bergangenheit, besonders der Literatur und Kunft, tehrte, bis zur Zeit Alexanders und seiner Nachfolger die neuere Rom ob ie auflam, die ihre Stoffe aus dem Bereiche der Häuslichkeit und des Familienlebens nahm, sich die Schilderung von Sitten und Charafteren zur Aufgabe machte, in Sprache und Bortrag fich an bas wirkliche Leben anlehnte und ihre Handlungen auf "Pragmatismus", Jutriguen und Liebschaften aufbaute. Bei den Griechen in Unteritalien und Sicilien bildete fich der Mimos aus, ein von Tanz und Mufit begleitetes Geberbespiel voll beiterer Scherze, bas treue Charafterbild bes untern Bolkslebens in seiner ganzen Bahrheit und Nathrlichkeit. Die Mimen des Sophron fanden felbst bei Blaton Anklang.

Die Romobie, die nicht wie die Tragobie mit bem öffentlichen Cultus in Berbinbung ftand, urfprung fonbern fich frei aus ben Trinkliebern und Scherzspielen bei ben Dionyfien (Bacchusfesten) Romib.c. entwidelte, nahm ihren Ursprung bei ben borischen Stämmen. Sie entftanb junachft aus bem Doft- ober Befenspiel ber in Umgigen fich beluftigenben Winger (meift bienftbarer borifder

Digitized by GOOGLE

# 8. Der peloponnefische Rrieg (431-404).

a) Die erfte Periode (Arcibamifcher Krieg) bis jum Frieden bes Milias (491).

§. 105. Das Glück ber Athener erfällte Sparta mit Neib und Misqualit, und der Uebermuth und Druck, womit die stolzen Demokraten die unterjochten Bundesgenoffen behandelten, erzeugte Unwillen und Daß. Ganz Bellas fdieb fich in zwei Beerlager, in ben athenischenpuischen Priegebund (Symmachie), bem bie Inseln und Riftenftabte gezwungen ober freiwillig angeborten, auf ben bie bemotratische Bollspartei aller Staaten ihre Poffungen und ihr Bertrauen sette und beffen Starte in seiner bedeutenben Seemacht beftanb; und in ben peloponnefischen Bund unter Sporta's Führung, bem die dorischen und die meiften äolischen Staaten (wie Bootien, Photis, Lotris u. a.) anbingen, in dem die aristofratische und conservative Partei der verschiedenen Gemeinwesen ihren Beschützer fab, bessen Zuversicht auf ben schwerbewaffneten Hoplitenreihen beruhte. Wie groß auch Mißtrauen und Neid waren, so scheute man sich doch lange, den periffeischen Frieden zu brechen, die unsichere Grenzlinie zu überschreiten. Denn bei ber Gluth bes Haffes und ber Leidenschaft und bei der großen Machtstellung der beiden Bororte war es vorauszuseben, daß jedes feindselige Begegnen sich zu einem furchtbaren, verzweifelten Rompfe gestalten wurde, ber, ohne bestimmtes Ziel, balb ben Charafter eines Bertilgungsfrieges annehmen mußte und nur mit bem Untergange eines ber beiben Bundeshöupter enden tonnte. Zulett tomen mehrere Umstände gusammen, bie einen Ausbruch berbeiführten. Die Infel Rerifra war wegen ber Stadt Epibamnos (Borrhachium) an ber Rufte Muriens in einen Krieg mit bem Mutterstgat Korinth gerathen und wendete sich um Unterstützung an Athen, unter bessen Beistand sofort die Korintber nach einer unentschiedenen Seeschlacht jum Abjug genöthigt murben. Darin faben biese einen Friedensbruch und führten Mage, wozu fie um so mehr berechtigt zu sein glaubten, als die Athener die korinthische Colonie Potibaa in Makedonien zinspflichtig gemacht batten und bieselbe jett, als fie im Vertragen auf peloponnesische Sulfe ben Tribut weigerte, hart betriegten. Ein britter Punkt ber Alage mar die Ausschließung bes kleinen borifchen Staates Megara, beffen Bewohner faft lebiglieb vom Sonbel mit Athen lebten, von allen Seehafen und Markten Attifa's, als Strafe für beffen Abfall und andere ihm vorgeworfene Vergebungen.

Epidamuss und Kerkyra. In Spidamus, einer von den Kerkyrdern unter Anfthrung eines Corinthers gegründeten Colonie, war ein Streit ausgebrochen zwischen den borischen Aristokraten und der aus einer gemischten Bewölkerung bestehenden Bollspartei. Die experen wurden vertrieben und wandten sich um Beistand an die stammberwandten Kerkyräer, die Gründer der Colonie, während die Demokraten in Epidamuos den Schut der Korinther aussehten, die aus Reid und Sisersucht auf die wachsende Seemacht Kerkyra's die Gelegenheit ergriffen, um diese zu schwächen. Allein die Kerkyräer und die Ausgewanderten schlugen die Korinther zurück und nötsigten Epidamuos zur Uebergabe. Erbittert über diese Schmach rüsseten die Korinther eine große Flotte aus, um die stolze Insel zu demützigen; die Kerkyräer aber schlossen in Bilndniß mit den Athenern, wodurch zwar nicht ihre Niederlage durch die korinthische Uebermacht ir einer Seeschlacht verhindert, wohl aber der Besthauhme und Unterwerfung Kerkyra's vergebeugt wurde. Die Athener, deren zehn Schisse der Schlacht nuthätig zugesehen, nahmen nach derselben eine so drohende Haltung, daß die Korinther ihren Sieg nicht benunen sonnten, sondern underrichteter Dinge abziehen mußten, weshalb ihnen die Kerkyräer die Ehre des Siegs streitig machten.

S. 106. Auf die Beschwerde der Korinther in der veloponnesischen Tagfatung zu Sparta ftellten nach einigem Bogern die Lakebamonier an Athen die Forberung, von der Belagerung Potibäq's abzulassen, die Martt- und Handelssperre gegen Megara aufzuheben und allen Bundesgenossen, namentlich ben Aegineten, die Freiheit zu geben; und als die Athener biefer Zumuthung nicht Folge leisteten, fiel ein spartanisches Beer unter bem Ronig Archibamos in Attila ein und perheerte das Laud. Die Dörfer wurden zerstört, die Delbäume gefällt, die Felder und Weinberge permustet. Da bepief Perilles, ben die Lakebamonier pergeblich burch ben Antrog auf Berbannung der Altmäoniben (S. 101) ju beseitigen gehofft, die attischen Landbewohner mit Weib, Rind und Sabrnig in die Saudtstadt und binter die langen Mauern und ruftete eine Flotte aus, wit ber er an ben Kuften bes Beloponnes landete und Bergeltung übte. Meggra wurde burch verbeerende Einfälle an den Rand des Untergangs gebracht; auf Aegina pertrieben die Athener alle dorischen Ginwohner und bevölferten die Felfeninsel mit attischen Ausiedlern. Diese verwüstende Kriegführung wurde einige Zeit hindurch fortgesett, bis die entsehliche Best, aus Aethiopien und Assybten bervorbrechend, über Asien und die griechischen Inseln ihren Weg nach bem Beirgeus und Athen gefunden und bier, genahrt und gestärkt burch bie in schlachten und schnutigen Butten bicht gusammengebrängte Menschenmasse, burch einen ungewöhnlichen Witterungswechsel, burch die fieberhafte Gemüthkaufregung und mangelhafte Nahrung, Taufenbe von Menschen jedes Alters und Standes unter entfeulichen Schmerzen babinraffte und julet Berilles felbst ins Grab fturzte, nachbem er zwei seiner Sohne und viele seiner Freunde und Anbanger sterben gesehen und burch seine berühmte Leichenrebe auf die im Kriege gefallenen Burger bas Trauerfest im "Töpfergrund" (Rerameitos) zu einem Ehrentag gemacht hatte. Die ungerechten Borwurfe bes über die Kriegsleiden erbitterten Bolles, die Berdächtigungen seiner gablreichen Gegner, der Rummer über die betriibte Lage bes Staats und ben Rleinmuth ber Burger, ber Schmerz über ben Untergang feiner, wenn gleich unwürdigen Sohne, Dies und Anderes trug bei, die Tage seines Lebens zu verfürzen. Sein Troft auf bem Sterbelager war, daß keiner der lebenden Athener um seinetwillen je ein Trauerkleid angelegt habe. Der Tob bes großen Mannes ichlug bem athenischen Gemeinwesen, bas brei Jahre lang von ber furchtbaren Krankheit betroffen marb, bis fie, aller ärztlichen Runft und Pflege spottend, julett "gleichsam erfattigt in fich felbst erlosch", eine unbeilvolle Wunde. Selbstsüchtige Demagogen, wie ber großsprecherische Gerbereibesitzer Rleon, nahmen bessen Stelle ein, und Parteiwuth, durch Boltsvereine genabrt, schwächte die innere Kraft. Die atbenische Burgericaft wurde eine haltungelofe Menge, "bie zwischen Ueberhebung und Muthlosigkeit, zwischen Unglauben und abergläubischer Aufregung bin- und berschwankte," und ihre Führer entbehrten ber Talente und Kenntnisse, welche nur burch llebung und Erfahrung in den Ariegs- und Staatsangelegenheiten erworben Die jur herrschaft gelangte Masse brudte nunmehr bie Bornehmen und Reichen und burbete ihnen alle Staatslaften auf (Leiturgien); ehrlofe Spione und Denuncianten (Shtophanten) bebrobten burch Staatsprocesse unaufhörlich die Rube, die Sicherheit und das Glud eines jeden Burgers, ber nicht unbedingt ber bestehenden Ordnung ergeben schien. Unter biefen Umständen

429

mußte Athen aufeben, wie Platää, fein treuester Bundesgenosse, nach bem belbenmüthigften Rampfe ben Spartanern und Böotiern erlag, wie bie Stadt bem Erdboben gleich gemacht, die waffenfähigen Bürger getöbtet und ihre Weiber und Kinder in Knechtschaft abgeführt wurden. Dagegen gelang es ben Athenern, bas abgefallene Lesbos mit Mytilene, wo eine reiche und stolze Aristofratie im Regiment fag, die während ber Olympischen Festseier bem peloponnestichen Bunde beigetreten war, wieber zu unterwerfen. In ber erften Site faßte bas erbitterte Bolf ben Beschluß, alle mannbaren Mitilenaer zu töbten, die Beiber und Kinder zu Sklaven zu machen. Aber bald erwachte die Reue; eine am andern Morgen in der Gile zusammengetretene Bolleversammlung milberte den Beschluß babin, daß nur tausend Lesbier, welche ber Feldberr unter ben Hauptschuldigen auszuwählen und nach Athen zu schicken batte, als Missethater mit dem Tode bestraft, die übrigen Bewohner ihrer Schiffe und Mauern beraubt und an ihrem Eigenthum gebuft werben sollten. Bon bem bisber freien Grund und Boben mußten bie Besitzer ein jährliches Pachtgelb nach Athen entrichten. Die blutige Strafe, die sie ben Urhebern des Abfalls auflegten, sollte Andere von ähnlichem Beginnen abschrecken. Der Krieg hatte burch bie Schuld ber hartherzigen Spartaner ben Charafter einer endlosen Blutrache mit stets machsender Grausamkeit angenommen. Dabei wurde Athen von einer zweiten Beft beimgesucht, und Erbbeben, Regenguffe und Durre in furchtbarem Bechsel verbreiteten Schreden und Jammer. "In ber ganzen physischen Welt gab sich eine Störung ber gewöhnlichen Ordnung tund, ungeheure Bunderzeichen beuteten auf einen innern Rampf, auf ein Absterben ber Natur burch Seuchen und furchtbare Erdbeben, wie sie die Ueberlieferung nicht kannte. Die Elemente schienen aus ihren Kreisen getreten, die Jahreszeiten waren verandert".

Blataa. Roch ehe ber Arieg zwischen Sparta und Athen selbst zum Ausbruch gekommen war, versuchten die Thebaner die Stadt Blataa, auf die fie noch von der Zeit der Berferkriege ber einen Groll hatten, weil fich bieselbe von ihnen losgesagt und mit Athen einen Bund gefoloffen, in ihre Gewalt zu bringen. Mit Gilfe einiger Ariftofraten brangen fie unerwartet zur Nachtzeit ein, wurden aber am andern Tage, 300 an der Zahl, durch Lift und Gewalt gefangen genommen und sämmtlich niebergehauen. Die Rache für biese That bat wieber Rache erzeugt und so fort und fort bis ju ber gräßlichen Berftörung von gang Griechenland. Im britten Jahr bes Krieges fingen bann bie Spartaner bie bentwürdige Belagerung von Blataa an. Die Einwohner schicken die Behrlosen, Beiber und Kinder nach Athen, dist auf einen Aleinen Theil der Beiber, bie zur Bflege nothwendig waren; fie felbst aber waren entschlossen, ihre Stadt mannhaft zu vertheibigen. Lange versuchten bie Peloponnesier umsonft, mittelft eines um die Mauer aufgeführten Dammes und hölzerner Gerufte ber Stadt Meifter zu werben; als aber alle ihre Angriffe muthig zuruchgeschlagen wurden, beschloffen fie durch enge Ginschliefung und Fernhaltung aller Rahrungsmittel bie Ergebung zu erzwingen. Als feine Rettung mehr möglich schien, wagte ein Theil der Burgerschaft einen tubnen Ausfall und schlug fich burch die feindlichen Berschaujungen glüdlich nach Athen burch. Die Zurudgebliebenen, vom hunger aufgerieben, ergaben fich enblich ben Spartanern auf Gnabe und Ungnabe. Ihr Loos war ichrecklich; umsonst beriefen sie fic auf ihre früheren Berdienste; wie sie einst mit den Spartanern gemeinschaftlich wider die Berfer gestanden und ber schönste Sieg in ber spartanischen Beschickte auf ihrem Bebiete erfochten worben fei (g. 96). Die Sieger legten bie Platder in Retten und hielten bann Gericht über fie, und wer nicht nachweisen tonnte, daß er mabrend bes Rriegs ben Lakebamoniern und ihren Bunbesgenoffen einen Dienst erwiesen, ben tobteten fie. "Sie morbeten aber", fagt Thulpbibes, "Platäer felbst nicht weniger als 200, Athener 25, welche mitbelagert worden waren; die Beiber aber machten fie zu Stlavinnen. Die Stabt gaben bann bie Thebaer etwa 1 Jahr lang zum

427.

422.

Bewohnen Megarischen Bürgern, die in einem Parteilampse vertrieben waren und benjenigen Platäern, welche die thebanische Partei ergriffen hatten; später aber riffen sie dieselbe dis auf den Grund nieder und bauten neben dem hem heratempel ein Fremdenhaus und gebrauchten dazu die Dächer und Thüren der Platäer. Das Gebiet aber machten sie zum Staatsgut und verpachteten es auf zehn Jahre, und die Thebaner bedauten es. Ueberhaupt, kann man sagen, hatten sich die Lasedämonier den Platäern um der Thebaner willen so abgeneigt gezeigt, weil sie glandten, von diesen Bortheil ziehen zu können."

§. 107. Balb barauf gelang es bem athenischen Felbherru Demofibenes. einem Manne von großem Unternehmungsgeift, welcher unlängft bie korinthische Tochterstadt Ambratia bezwungen batte, auf einem Zuge nach Sicilien sich bes messenischen Ortes Bylos (Ravarino) ju bemächtigen und von bort aus. mit Sulfe entlaufener Beloten und Meffenier, bas lakebamonische Gebiet burch Ranbzüge und verheerende Einfälle zu beunruhigen. Umsonst versuchten bie Spartaner, fie baraus ju verbrängen; ihr Angriff wurde jurudgeschlagen und mehr als 400 Schwerbewaffnete auf ber öben Insel Sphatteria eingeschloffen, wo fie bem hungertobe erlegen waren, wenn nicht einzelne Beloten, gelockt burch bie Aussicht auf Freiheit und Lohn, in leichten Rubertähnen mit großer Bagniß ihnen Lebensmittel zugeführt hatten. Lange wagten die Athener, aus Aurcht vor ber fpartanischen Tapferleit, feine Landung; erft nachdem neue Berftärkungen gekommen, gelang es ihnen, sich ber Insel zu bemächtigen und, unterftust von einem Balbbrand und von ben ortstundigen Meffeniern, die Spartaner in einer hochgelegenen Schanze so in die Enge zu treiben, daß sie sich Alle ergeben mußten und als Gefangene nach Athen gebracht werden konnten. Diefen Ausgang hatte Rleon, ber Anführer ber Berftartungstruppen, bewirft, ber baber zu einem unerwarteten Kriegsruhm gelangte und nun aus allen Rraften ben Abidlug eines Friedens, über ben man icon in Unterhandlung war, zu bindern suchte. Erft als die Athener bei Delion, einem Tempelort bes Apollo (wo Sofrates und Alfibiades sich ben Preis ber Tapferkeit erwarben und ihr Feldberr Sippolrates mit taufend tapfern Sopliten bie Bablftatt bedte) von den Böotiern eine empfindliche Niederlage erlitten und der geschickte spartanifche Felbberr Brafibas, nachbem er gludlich bie theffalischen Gebirgspaffe burchschritten, bie athenischen Pflanzstädte in Thrakien und Chalkibike mit Erfolg befriegte und jum Abfall brachte, erlangte die (aristofratische) Friedenspartei, ben reichen, freigebigen, aber unschlüssigen und abergläubischen Ritias an ber Spite, allmählich bie Oberhand. Daber tam nach bem Sieg ber Spartaner bei Amphibolis, wo ber tapfere und hochsinnige Brasidas fiel und Kleon auf ber Flucht getöbtet warb, ber Friede bes Nitias zu Stanbe, in welchem man fich au einer fünfziglährigen Baffenrube, jur Berausgabe aller Eroberungen und Gefangenen und jur friedlichen Ausgleichung aller fünftigen Streitigleiten verstand. — Furchtbar wuthete inbessen ber Kampf ber aristofratischen und bemofratischen Barteien in ben meisten Stäbten Griechenlands; nirgenbs jedoch blutiger und grausamer als auf Rerthra, wo die vornehmen Familien ganglich vernichtet wurden und die blübende Insel mit ihren reichen Olivenwäldern für alle Zukunft ben Tobesstoß empfing. Wo die Spartaner fiegten, erlangten bie Aristofraten bie Herrschaft und straften bie Gegenpartei mit Tob und Berbannung: wo die Athener die Oberhand hatten, tamen die Demofraten ans

Ruber und behandelten ihre Wibersacher mit gleicher Härte. Und es besiel (sagt Thusplides) die Staaten im Parteikampse vieles und schweres Unglück, wie es stets ersolgt und ersolgen wird, so lauge die Menschennatur die nämliche bleibt, nur je nach den Wechselssällen der Ereignisse bald heftiger, bald midder und von verschiedener Westaltung. Denn im Frieden und in glückschen Zuständen hegen Staaten so wie Einzelne edlere Gestunungen, weil ste nicht in gezwungene Noth gerathen; der Krieg aber, welcher die behagliche Fülle des täglichen Lebensgenusses randt, ist ein rauber Lehrmeister und stimmt die Leidenschoften der Menge nach den Umständen des Angenblicks. So herrschen num in den Städten Parteikunge, und wo sie später zum Ansbruch samen, da nahmen sie in Folge der Kunde von den früheren Borgängen einen immer hestigeren Charalter an, sowohl durch berechnete Bosheit beim Angriss, als durch Schrecklichseit der Rache.

Rertyra. Die Parteiwnth auf der Insel Kertyra gibt das treueste Bild von den Gräneln dieses Krieges. Nach einem verzweiselten Kampfe in der Stadt jelbst, wobei steigelaffene Skaven die Boltspartei verftärkten und ein farchtbarer Brand Schreden und Berwirrung verbreitete , gelang es den Demotraten mit Halfe ber unf der Insel gelandeten Athener, ihrer Gegner Meister zu werben. Ein Theil wurde fogleich getöbtet, die übrigen flüchteten sich als Schutssehende in den Heratempel. "Zu diesen begaben sich die Demotraten", so erzählt Thutybibes, "beredeten etwa fünfzig von ihnen, sich einem Gerichte zu unterziehen, und verurtheilten sie summtlich zum Tobe. Die Mehrzahl ber Schutsslebenben aber, welche sich nicht hatte überreben lassen, brachte sich, da sie sah, was geschach, gegenseitig gleich in dem Heiligthum ums Leben, auch an den Bäumen erhängten sich Einige, Andere gaben sich den Tod, wie Jeder konnte. Und sieben Tage hindurch mordeten die Kertyräer Alle, die sie für ihre Feinde hielten, indem sie die Anklage zwar nur gegen die, welche die Bolksherrschaft stürzen wollten, erhoben, es wurden aber Einige auch aus Privatseindschaft getöbtet und Andere, weil sie Gelder ausstehen hatten, von ihren Schuldnern. Und sebe Todesart wurde angewendet und Alles, was in einem folden Zustande zu geschehen pflegt, trug fich ju, und noch mehr. Dem ber Bater töbtete ben Sohn und aus ben Beiligthümern wurden sie geschleppt und bei benselben getöbtet, ja Einige wurden sogar im Tempel des Dionysos eingemauert und ftarben darin". — "Die Bande des Blutes traten zurück gegen den Bereinsgeift, weil dieser bereitwilliger war, rudsichtslos zu wagen; denn solche Bereine bezweckten nicht eine mit ben geltenben Gesetzen verträgliche Unterstützung, sondern eine ben bestehenden zuwiderlaufende Bevorzugung. Und die gegenseitigen Sarantien besestigte man nicht sowohl durch das göttliche Geset, als durch gemeinschaftliche Berbrechen. Die von den Gegnern ansgehenden beilfamen Borfchläge nahm man unter thatsächlichen Borkehrungen, wenn man gerade überlegen war, und nicht aus Edelsun an. Sich an Jemanden rächen galt für wünschenswerther, als selbst nicht zuvor beleidigt zu werden. Und wurden ja einmal Bersöhnungseide geschworen, so galten fle, indem sie ans Noth gegenseitig geleistet wurden, eben für den Augenblick, so lange man nicht von andern Seiten Berftartung erhielt. — So tam jede Art von Unstitlichkeit durch die Parteitämpfe in Hellas auf, und die Herzenseinfalt, mit welcher ber Ebelsim am meisten verbunden ist, wurde verlacht und verschwand, dagegen migtrauischen Sinnes sich einander gegenübersteben, das ward in hohem Make vorherrschend".

### b) Mibiabes' Wirksamteit.

§. 108. Der Abschluß des Friedens ohne Beiziehung der Korinther reizte diese zum Haß gegen Sparta. Sie verbanden sich daher mit Argos, Elis und einigen arkadischen Städten, um den Spartanern die Hegemonie im Peloponnes zu entreißen. In diesem Bestreben wurden sie unterstützt von dem zwanzigjährigen Alkibiades, dem Sohne des bei Koroneia gefallenen tapfern und

reichen Meinias, ber bier zuerst seine Gewandebeit und biplomatischen Takente beurkundete. Mibiabes, der Berwandte und Mündel des Beriffes, der jugendliche Freund und Gemoffe bes Weltweisen Sofrates, besaß neben mermeflichem Reichthum die größten außeren und inneren Borgige und einen raftlofen Chrgeig. Er war schön, geistreich, gebildet und ein trefflicher Redner, fo daß er gang geeignet gewesen ware, die Rolle bes Periffes an übernehmen, batte er mehr Anhe und Besonwenheit besessen und seine unbandige Gelbstsuche zu bemeistern verftomben. Er geborte ju jenen "bumonischen Erscheinungen", bie bas Schichal gamer Boller und Lander entscheiben, ju jenen Beerfichernaturen, bie fich nicht in die bestehenben Besetze und Ordnungen des Staates au fugen vermögen, sondern in eigenmäcktigene Sinne den Weg der Williar wählen. einer überwältigenden Perstulkisteit, glaubte er, Alles wagen zu bürfen, ohne Rückficht auf göttliche und menschliche Rrette. Seine Einmischung in die veloponnesischen Handel hatte jest einen Rrieg, swischen ben Sportamern und ben Berbinebeten jur Folge, wobet Spanta's Macht auf bem Spiele fant, wenn nicht bie flegreiche Schlacht von Mantineier bas frubere Anseben ber Stadt 418 bergestellt batte. Die Unterftützung, welche bie Athener bam Bunde von Argos gewährten, die unvolltommene Ansfuhrung ber Friedensbebingungen von Selten ben Spartuner und ihrer Bumbesponoffen, ber Thebaner, und bie Erinnerung an bie blutigen Gräuelthaten, wolche bie Ruchegeister wach erhieften, ließen eine dauernde Rube unter den triegführenden Staaten nicht aufkommen Argos, von inneren Parteien gerriffen, hielt noch ferner gut ber Demokraten-Das strenge Berfahren ber Athener gegen bie borisch-lukmische Insel Melos, welche in dem Kampfe neutral gebleben war, um die Treue gegen ben Mutterort nicht zu brechen und auch ben Groff Mebens nicht zu reizen, gab bent "faulen Avieben" ben letten Stok. Rach einer mehrmonatlichen Gegenwehr wurde das Eiland zur Uebergabe auf Gnabe und Ungwabe gezwungen, bie waffenfähige Mannschaft getöbtet, bie übrige Beoollerung, Beiber und Rinber, im bie Anechtschaft geschleppt, ber Grund und Boben unter bie Sieger pertbeilt.

S. 109: Der Neid, die Missunst und der Stammeshaß, die zwischen Athen und Sparta bereits heftig wieder entzünder waren, erhelten neue Nuhrung, alst jenes die schönste Flotte und das trofflichste Hoplitenheer, die jemalsaus dem Peiräeus: gesegelt, unter Allibiades, Nikias und Lamächos nach Sicilien abschick, um die dorische Stadt. Sprakus, ja vielleicht die gunze, an Korn und Del so reiche Insel ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Dieses Unternehmen schlug jedoch sehl. Die Feinde des Alkidades, der diesen abentenerlichen Eroberungsplam hauptsächlich ins Wert geset hatte, benutzen die Abwesenheit des Feldherrn, um gegen denselben eine Anklage auf Gottlosseit zu erheben wegen Entweihung der eleusinischen Mysterien und Theulnahme an der Berstümmelung der steinernen Vildsäulen des Hermes, welche vor den Hänsern und Tempeln; auf Markt; Strußen und Krenzwegen aufgestellt waren, eine Zierde der Stadt und ein Zeichen des frommen, gottessürchtigen Sinnes ihrer Bewohner. Noch ehe die Flotte auf Sicilien gelandet, wurde daher Allsbiades zurückgerusen, um sich vor. Gericht zu rechtsertigen. Denn in der

frevelhaften Bermenverftummelung, bie mabrend einer einzigen Racht in ber ganzen Stadt verübt worden war und wobei sich Alfibiades in jugendlichem Uebermuth betheiligt zu haben schien, glaubte man eine geheime Berschwörung ber aristofratischen Bereine (Hetärien) zum Umfturz ber bemofratischen Berfasfung zu erblicken, weshalb auf die Aussage des Redners Andorides bin eine Menge angesehener Bürger als Berbächtige und Mitschuldige an bem bochverrätherischen Borhaben eingezogen und zum Theil mit dem Tobe bestraft wurden. Daffelbe Schicfal fürchtete nun auch Allibiades und ergriff bemgemäß feine Magregeln. Statt fich bor bem atbenischen Berichtshofe au stellen, entflob er nach Elis, um den Ausgang der Untersuchung abzuwarten, und begab sich bann, auf die Kunde von seiner Berurtheilung, nach Sparta, wo er rachebürftend seiner Baterstadt Berberben zu bereiten suchte und beshalb bie Spartaner, bei benen ihm seine boben Talente und seine Rebnergabe balb großes Ansehen verschafften, jur Erneuerung des Krieges anspornte. Auf seinen Rath nahmen fie einen festen Standpunkt in Attika, indem sie sich des Städtchens De teleia, brei Meilen von Athen, bemächtigten, und schickten ibren gewandten Feldherrn Splippos mit peloponnesischen Truppen dem stammberwandten Sprakus zu Hilfe. Daburch nahm ber sicilische Krieg, ber trop ber Bewandtheit des fpratufifden Beerführers Bermotrates bisher einen gunstigen Fortgang batte, bald eine für die Athener unglückliche Wendung. Die jur Einschließung ber Stadt aufgeführten Befostigungswerte wurden burchschnitten und der tapfere Lamachos mit einem großen Theile des Hoplitenheeres bei der Belagerung getöbtet; die Enge bes Hafens binberte die athenischen Schiffe an ben raschen Bewegungen, wodurch sie sonst zu siegen pflegten; bie Seemannschaft wurde bemoralisirt und zuchtlos und die stärkeren Fahrzeuge der Sprakuser und Korinther erlangten die Oberhand. Und als endlich nach dem Untergange ber ganzen Flotte die beiden Führer Riffas und Demosthenes, welcher Lettere mit Berftärkungen nachgeschickt worden war, mit dem Refte ihres Heeres sich in das befreundete Ratana retten wollten, wurden sie auf dem verspäteten Zuge von Gblippos und den Sprakusern überfallen, getrennt und nach blutigen Gefechten zur Ergebung gezwungen. Was nicht im Rampfe umtam, ober in ben Wellen bes Bergstromes Assinaros ben Untergang fand, wurde in Anechtschaft verlauft oder in den engen Räumen unbedeckter Steinbrüche den unerträglichsten Leiden preisgegeben, und glücklich, wer eines schnellen Todes starb, wie Rikias und Demosthenes, beren Häupter in Sprakus burch bie Hand bes Scharfrichters fielen, wenn nicht Beibe zuvor, wie andere Angaben melben, im Rerfer mit Hilfe des Hermofrates durch eigene Sand ihrem Leben ein Ende gemacht. "Thre Leichen wurden am Stadtthore ausgestellt und bas ganze Werk entsetlicher Rachsucht baburch beenbet, bag jum Andenken an das Blutbab in der Assinarosschlucht ein jährliches Boltsfest, Assinaria genannt, in Sprakus gestiftet wurde."

Leste Schickfale und Untergang bes athenischen Heeres in Sieilien. Als bie athenischen Schiffe nach ber Schlacht im großen Hafen theils verbrannt, theils weggeführt waren, wurde ber Midzug zu kand beschlossen. Dieser Midzug wäre vielleicht auch gelungen, wenn das Borhaben ber athenischen Führer, noch in berselben Nacht, die dem Schlachttage solgte, auszubrechen, zur Aussiührung gekommen wäre. Aber Hermokrates, der von dem Plan eine Ahnung

ober Annbe hatte und bie Athener zu vernichten wunschte, machte ben Borfchlag, bie Spralufier follten mit ihrer gangen Beeresmacht fogleich ausrilden und burch Berbauung ber Bege und Befehning und Berfperrung ber Engpaffe ben Feinben ben Midgig abschneiben; und als er bas in ber Siegesfrende schweigende Boll nicht bewegen tonnte, ben bevorstebenden Festtag fatt unter Gelagen und froben Mablzeiten mit neuen Beschwerben und Gesahren zuzubringen, so suchte er burch Erng und hinterlift ben Abgug zu verzögern. Ginige feiner Bertrauten ritten beimlich an bas Lager ber Athener, wo fie unter bem Scheine ber Freundschaft ben Bachen melbeten, fie möchten ben Oberfelbherrn vor ber nächtlichen Reise warnen, ba bie Sprakusier bie Bege befett bielten; er folle ben Tag abwarten und ben Abzug erft antreten, wenn er bie nöthigen Anstalten bafür gotroffen batte. Der Rath wurde befolgt; bie Athener brachten bie beiben nachsten Tage mit Buruftungen ju und gaben baburch bem Feinde bie gehörige Beit, bie Wege ju versperren, die Furten ber Fluffe und Bache zu besetzen und an geeigneten Orten Boften aufzustellen. Am britten Tage erfolgte endlich ber Aufbruch. Es war ein hermerreißender Auftritt, als fie mit ben burftigen Reften von Lebensmitteln verfeben ben Ort ihres bisberigen Glends verließen, um noch größeren unbekannten Leiden eutgegen zu geben! Bar es icon nach bellenischen Begriffen ein schmerzlicher Entfolng voll Gewiffensqualen und inneren Borwlirfen für bie Freunde und Angehörigen, die Tobten uubeerdigt gurlidzulaffen, wie mußte erft ihr Berg brechen, als fie von ben Berwundeten und Krauken Abschied nahmen und biese mit Aleben und verweissungsvollem Geschrei den Kameraden und Kriegsgefährten zuriefen, fie mitzunehmen, fich an die abziehenden Beltgenoffen andlammerten und ihnen folgten, bis bie Krafte fcwanben und fie erfchöpft zu Boben fanlen, um zu verfcmachten und von roben Sanben unter Qualen gu fterben! Rummervollen Bergens und mit Thranen und Bebilagen foied endlich bas heer, nicht weniger als 40,000 Mann tapferer Krieger, die fich gleich groß im handeln wie im Dulben gezeigt hatten. Statt ber frohen Ariegsgefänge, unter benen fie ausgezogen waren, borte man jett Alagelaute und Schmerzensrufe; und wie waren die flotzen hoffnungen von Sieg und Eroberung zu Schanden geworben! Mit Recht neunt Thulbbibes biefe Ereignisse ben gewaltigften Glildswechsel, ber je ein bellenisches Beer betroffen. - In länglichem Biered bewegte fich ber Zug, nicht unähnlich einer auswandernden Burgerschaft, dem Aluffe Andpos zu, erzwang ben Uebergang und gelangte, fortwährend angegriffen und beunruhigt burch bie feinblichen Reiter und Bogenschülten, nach einer Tagereise von 40 Stadien (1 Meile) an einen Sügel, wo bie milben Krieger im Freien gelagert bie Nacht aubrachten. Am aweiten Tage gogen fie 20 Stadien vorwärts und schlugen dann in einer angebauten Chene ein Lager auf, um fic mit Baffer und Lebensmitteln zu verfeben; bie brei folgenben Tage vergingen unter beißen Kampfen um den Besitz eines von dem Feinde besetzten, schwer zugänglichen Passes am akkäischen Felsberg. Außer Stande, ben Durchgang zu erzwingen, beschloffen bie Athener, ben Weg nach Ratana aufaugeben und die Augrichtung ändernd, sich füdwestlich gen Kamarina und Gela au wenden. Nach Anglindung mehrerer Feuer, um die Feinde zu täuschen, brachen fie zur Nachtzeit auf; aber die von Demofthenes geführte Rachhut bewahrte nicht mehr bie bisherige feste Ordnung und blieb baber binter bem Haubtzug zurlid. Als nun die Feinde, bei Anbruch bes Tages ben Abzug ber Athener merfend, raid ihren Spuren folgten, erreichten fie, mabrend Riffias feinen Marich über bie beiben Milischen Kalipparis und Erineos fortsetzte, die geloderten Reihen der Nachhut. Zwar bewährte and bier Demofthenes fein Kelbherrntalent und feinen rafden Geift. Schnell waren feine Truppen in Schlachtorbnung aufgestellt; aber mit Bestilrzung gewahrten fie, bag fie in einem von Mauern umgebenen und von Dlivenpflanzungen burchschnittenen Landquite, bas von Bolvzetos, bem Bruber bes Tyrannen Gelon, ben Namen führte, von ben Feinden umringt und eingeschlossen waren, welche, geschützt burch bie Bäume und die Umzäumung, fie mit Pfeilen und Wurfspeeren überfchitteten, ohne felbst großen Schaben zu leiben. Den gangen Tag hindurch bielten bie Atbener ben ungleichen Rampf aus; bann wurde, als bereits Biele gefallen ober verwundet, die Uebrigen aus Mangel an Lebensmitteln ganglich erschöpft maren, ein Bertrag geschloffen, in Folge beffen bie ganze heeresabtheilung, 6000 au der Zahl, unter Zusicherung des Lebens die Waffen streckte und fich in Kriegsgefangenicaft begab. Anr mit Mube wurde Demosthenes, ber es verschmähte, eine gleiche Berglinftigung für fich felbft auszubedingen, am Gelbstmord gehindert. - Am andern Tage wurde auch Ritias von ben nachsetenben Sprakusiern erreicht. Gylippos machte ihm bie Ergebung ber Rachhut kund und forberte ihn auf, ein Gleiches zu ihun. Anfangs ungläubig, dann aber burch einen ausgesandten Berold von ber traurigen Bahrheit überzeugt, bot er einen Bertrag an, fraft beffen ben Sprafusiern voller Erfat aller aufgewendeten Rriegstoften gemabrt

werben follte, wenn bad beer, nach Stellung gentigenber Geifieln, frei abiteben burfe. Der Antrag wurde verworfen und bas athenische Beer von allen Geiten mie Pfellen beschoffen. Ein Berfuch, während der Racht weiter zu ziehen, wurde entbedt nub vereitelt. Am andern Lage (es war ber sechste bes Ausgugs) bewegten fich bie Eruppen, aufs außerfte etschöpft burch hunger und Durft, and von Bogenfoffigen und Reitern unaufhörlich augegrüffen, bein Fluffe Affinaros zu. Er wurde die Berefina der Affener. Kann hatten fie das iste Ufer arreiche, so fülrzten fie, theils um ben brennenden Durft zu fillen, theils um fic vor bem nachfebenbeit Reinde auf die andere Seite zu retten, in wilder Dwordnung in ben Steven, wo fie in fleberhafter Saft bie innere Gluth löschen, bath von ihren eigenen machtengenben Kameraben niebergetreten, balb von beir hetabgefolenberten Speeren und Pfellen ber Felnbe getroffen, ober auch von beit Wellen bes raften Stromes fortgeriffen, einen Adaliden Zob fanden. Soon lagen die Leichen gebäuft Abetefitanber, und noch immer filligten nene Schaaren herbet und fleiten fich um bas von aufgewilhtein Schlamm und Erbe verunrelnigte and von Blut gerölbete Alufwaffer, bas fie in gletigen Bligen einschlieften. Taufenbe waren bereits, fust ofne Gegenwehr, gefallen, als endlich Gystippos, bem sich Nitias ergeben hatts, bem Morben Ginhall gebot. Was nicht unigefonniten, ober wiesend ber Berwirvung entflohen war, wurde gefangen genommen. Rur eine geringe Anjahl fiel bim Staate zur; die meisten wurden heimlich weggeschafft und burch Bertauf Met ganz Sicilien verbreitet. Selbst bie Belbenschare ber Dreihimbert, die fich aus bem Läget am Eilneos butibefcKagen, wurde eingefangen und Welfte das Loos der Saft und Knecklickfaft. Sin den 40:000 Kriegomännern, welche vor seihe Sagen vom großen hafen ausgebrochen, waren; tillt Ausnahhte einiger zersprengter Allaktlinge, ble fich nach und nach auf heimlichen Pfaben nach Katana retteten, nur moch effiche Taufent Maven' und Gefangene vorhanden, Die übrigen waren auf ben' Mirfifen und in ben Gefechten, bem Hinger, ber Geschöpfung und ben Baffen ber feinblichen Reiter und Braenfcliteit erlegen! Boll batten die Sprafusier Urfache, mit Bestelebigung auf ibr Werf zu feben. 200 file bie Baume am Affmaros mit ben Harnischen erschlagener Feinde geschmilde und dann steppeningend und mit Bente besaben in ihre Stadt einzogen, da schwoll mandem Artegonianu die Bruff von sidheit Gesuficie, und mander Blitger sat schon im Geiste Spratus als Beberescherin ber belknistben Belt im Beilen und bie librigen Skibte als ilusbisischie Unitergebene. Denn wer folke flirder ber Ueberwinderin Alhens die eiste Sielle frielig niedfen! Wer ihr Berfahren gegen bie Beffegten und Gefangenen gab Zengniff; baf Spraths in Bilbung und Sumanität: nick gleichen: Schritt gehalten hatte mit Michen und anderen Städten des Mutterlandes. Affias und Demofificites warden burch Bollsbefcluf anth Adde verurificit. Unifond hatte Shuppos sie zu retten versuck; er hitte gern sich ind sind seiner Batersidt den Trimiph verb schafft, Die bertiomten Feldberren als Gefangene burth die Straffen von Spartt gieben au seben mid-an Demosthenes die Rieberlage von Bolos, an Nistas bagegen die freinibliche Gesiniung; ble er oft ben Lakebamoniern bewiefen, vergolten, vielleicht auch gern feine Begierbe nach Schligen umb: Gewinn burch Expressung reichen Wsfegelbes befriedigt. Aber vie Korinthet und biejenigen Sprakifler, bie während ber Belagerung mit Mikas'in Berbindung geftinden, bratigen auf seinen Tob; jene aus Furcht, die Feldherren unschen wieder übre Freiheit erlangen utib auibnen zunächt die stellische Rieberlage rächter; diese aus Besoranise, ihre Unitriebe undeben an Lagi tonunen. Goffarben benu bie ruhmgelionten Felbhetrett- entweber batte bat Richtschwett aufbem Martiplati in Spradus, ober nach anderen Angaben burch bie eigene Sand, wogn ibnen Dermokrates pie Mittel verschaffe: Met. Leichen minepen von pein, Surptibate, alleintzig anglekeite, und der Sag der Riederlage am Affinardstallfährlich feftlich begangen. — Noch Karter war das Love ber Ubrigen Gefangenen, wenn ihnen gleich bas natte Leben erhalten wurde. Man ichloff fle, 7000 an ber Zahl, in bie unbebellien Steinbeltige (Lindurien) ein; wo fle, gegnält von ber stedenben Shune des Bages und dem mäcklichen Frose, gepeinigt von Humper und Durst, da man Interhalt reichte, und gemartert burch ben mierträglichen Gerich und bie foredliche Ausblinftung bicht gebrängter Menicenhaufer und verwesender Leichen in dem engen Raume ohne Luftwechsel, während ber fiebzig Bage ihrer Saft großentheils fläglich umfamen. Rach Berlauf diefer Frift wurden bie Ueberlebenben; mit Anonahme ber Athener und ber fleifischen und italifden Griechen, als Stlaven verkauft. Doch erfabren wir, daß sich der Folge noch Biele durch die Klucht in die Beimath retteten, nachbem fie in Rotten und einzeln monatelang auf ber Infel umbergeirrt; auch wird ergiblt, manche feien wegen ihrer Bilbung und Kenntniffe von ihren herren in Freihelt ge-

fest worben, und'besonbers hatten bie athenischen Gefangenen burch bas Bortragen rubrenber Stellen aus Euripides, die sie im Gedächtniß gehabt, die Herzen ihrer Gebieter so bewegt und erschilttert, daß biese ihnen bie Stlaventetten abgenommen. Der Tragiter foll noch lange genug gelebt haben, um ben Dant ber Befreiten zu empfangen. "Go enbigten bie Ereigniffe in Sicilien", folieft Thutbibes fein fiebentes Bud; "bie wichtigfte Begebenheit nicht blos in biefem Rrieg, fonbern in ber gangen bellenischen Beschichte".

§. 110. Aeltere Geschichte von Sprakus. Sprakus, gegründet 735 von den Korinthern, mit einem vortrefflichen Doppelhafen versehen, erlangte bald den ersten Rang unter ben griechischen Stäbten Siciliens, ben zweiten nahm die rhobische Pflanzstadt Afragas (Agrigent) ein, wo im 6. Jahrhundert der grausame Thrann Bhalaris seine Blutherrschaft übte. — Um die Zeit, als in Athen die unumschränkte Demokratie ins Leben trat, wurden auch in Sprakus die Aristofratengeschlechter (Gamoren), die bisher im Bests der Herrschaft gewesen, von dem Demos und den mit demselben verbundenen leibeigenen Bewohnern des umliegenden Landes gestürzt und vertrieben. Der Bersuch der Aristokraten, mit Bulfe Gelons, bes Rönigs ber benachbarten Stadt Gela, fich ber verlornen herr- 491-17 schaft wieder zu bemächtigen, schlug sehl und endigte damit, daß die Demotraten dem Gelon die Tyrannis über Syratus übertrugen, um diefelbe Beit, als in Afragas der vielgepriesene Theron die Alleinherrschaft erlangte. Gelon gebrauchte diese Gewalt mit großer Mäßigung: er erweiterte die Stadt durch neue Anfiehler und vereitelte burch ben fabelhaft vergrößerten und ausgeschmudten Sieg bei himera über hamillar im Jahre ber Salamisschlacht den Bersuch der Rarthager, auf Sicilien festen Fuß zu fassen, sowie den Plan des Perferkönigs, die griechische Welt im Westen durch die karthagischen Bundesgenoffen zu berfelben Zeit unterwerfen zu lassen, als er von Often ber den großen Schlag auszuführen gedachte, um somit auf einmal die Freiheit und die Civilisation vom Angesicht der Erbe zu vertilgen. War schon Gelon ein prachtliebender Herr, welcher Künfte und Wissenschaften liebte und förberte, die komischen Theaterspiele des Epicharmos und die "Mimen" bes Sophron begunftigte (§. 104) und in ber Ebene von Olympia im Biergefpann siegte, so ging sein Bruber und Nachsolger Sieron I. noch viel weiter in 476-466 biefer Richtung. Hieron umgab fich mit einem glänzenden Hofe, sammelte die erften Dichter= geifter Griechenlands um fich (Binbar, Mefchylos, Gimonibes, Batchylibes) und ftrebte nach Ruhm, Ehre und Glanz, hielt sich aber nicht frei von Bebrückung und Gewaltthätigkeit. Die Folge war, daß die Sprakuser allmählich der Alleinherrschaft müde wurden. Die unzufriedene Stimmung steigerte fich, als hierons Bruder Thrafybulos, im Bertrauen auf eine zuverlässige Söldnerschaar und unterstützt von Spähern und Aushorchern, Gewaltthätigkeiten und Ungerechtigkeiten aller Art beging, und gelangte endlich zu folder Höhe, daß er fammt dem ganzen Gelonschen Fürstenhause vertrieben und eine unumschränkte Demotratie mit vollkommener Gleichheit und Gleichberechtigung aller Bürger eingeführt wurde. Die unter vielen Rämpfen und Gewaltthätigkeiten eingerichtete Berfaffung artete balb in Dolotratie (Pöbelherrschaft) mit einem bem athenischen Oftratismos ähnlichen Justitut (Betalismos) aus, wodurch Sprakus so verwirrt und geschwächt wurde, bag die andern griechischen Städte Siciliens, die bisher unter Spratusens Hegemonie gestanden, befonders die Leontiner und Segestaner, sich frei zu machen suchten und dazu durch eine Gesandtschaft, an deren Spitse der Redner Gorgias stand, Athens Hilse anriesen, welche auch nach einigem Bebenken gewährt wurde. Die Abenteuerlust ber athenischen Boltsgemeinde und die falsche Borftellung von den großen Schäben ber Segestaner trieb zu bem unbefonnenen Unternehmen. Bu bem für bie Spraktfer fo gunftigen Ausgange bes Krieges trug ihr geschickter und tapferer Felbherr Bermotrates Bieles bei, um fo mehr, als fich Nilias große Fehler und Bersehen zu Schulden kommen und durch Unschlississeit, Unbeholfenheit und Aberglauben alle Gelegenheit der Rettung vorübergeben ließ. Hermotrates wurde bald nachber von den argwöhnischen Demotraten aus Sprakus verbannt, und als er später im Bertrauen auf seine vaterländische Gestinnung und seine neuen im Eril bewiesenen Berdienste auf die Sinladung einiger Freunde zurückzutehren wagte, entstand ein Rampf auf dem Markte, wobei der berühmte Feldberr seinen Tod fand. Digitization Google

408.

408.

8. 111. Dunkle Berüchte brachten bie erfte Kunde von bem entfetichen Schlage, welcher Flotte und Beer por Sprafus betroffen, nach Athen; und als fich die Schredensnachricht bestätigte, war taum eine Familie ohne Trauer. Die athenischen Bundesgenossen fielen ab und schlossen fich an Lakedamon an: ein 412. spartanisches Beer batte bie Burg Deteleia in Attita besetzt und hinderte bie Bujuhr, eine auf Altibiabes' Rath ausgeruftete und von bem perfischen Statthalter Rleinafiens, Tiffaphernes, unterftütte spartanische Flotte suchte bie Seeberrichaft ber Athener zu vernichten; selbst Euboa fiel zulet in die Sande ber Belovonnesier, mabrend in Athen eine oligarchische Bartei, Beifandros an ber Spige, die demokratische Berfassung umzustürzen suchte und mit Sparta im Ein-Mit Bulfe ber einzelnen Bereine ober Clubs, bie in ber verständniß war. Stadt bestanden, gelang es bem Beisanbros und feinen Benoffen, burch einen Staatsftreich die unbeschränkte Bollsberrschaft zu beseitigen, die Ginsepung eines 411. Rathe von Bierbunbert, bie fichunter einander felbft mablten, ju bewirten und die Bollsgemeinde auf die Zahl von fünftausend Bürgern zu beschränken, bie aber nie jur Volksversammlung ober jur Ausübung ber bürgerlichen Rechte einberufen wurden. Begen biefe Neuerung erflarte fich bie auf Samos weilenbe athenische Beer- und Schiffsmannschaft, bei ber sich ber rechtschaffene Thrafybulos befand, und beharrte bei ber alten Ordnung. Zu ihnen hielt fich auch Alfibiabes, ber, von bem lakebamonischen König Agis wegen persönlicher Ehrenfrantung gehaft und von ben neibischen und argwöhnischen Spartanern mit Nachstellungen bebrobt, wieber eine Aussöhnung mit seinen Landsleuten wünschte und ihnen die Gulfe bes persischen Statthalters, bessen Bertrauen er sich ju gewinnen gewußt, in Aussicht stellte und zu erwirken bemüht war. Dies batte jur Folge, daß nach einer an Ungludsfällen, Berwirrung und Splophantie reichen Zeit von vier Monaten ber Rath der Bierhundert wieder aufgelöst und unter Mitwirtung bes flugen Theramenes bie Demofratie, jeboch mit Beschräntung ber Boltsgemeinbe auf fünftausend Burger, bergestellt wurde. Sierauf schiffte tie flotte unter Alfibiabes' Leitung von Samos nach bem Bellespont, gewann bei Rygitos und in zwei anberen Schlachten glorreiche Siege über bie Lakebamonier, bemächtigte fich ber Stäbte Bygang, Challibon und ber meisten übrigen Orte ber Kuste und legte bei Chrpsopolis einen Sundzoll an, wodurch neue Einfünfte nach Athen flossen. Babrend ber spartanische Unterfeldberr bamals verzweiflungsvoll ben lakonischen Bericht an die Ephoren sandte: "ber Feldherr Mindiros ift tobt, die Ariegsleute hungern, wir wissen nicht, was ju thun", ricfen bie Athener, erfreut über biefe Erfolge, ben Alfibiabes gurud, ernannten ihn jum Oberanführer über Flotte und Landheer, und fturzten bie Schandfäule, auf ber seine Bergeben geschrieben standen, ins Meer. er war nicht im Stanbe, bem geschmächten und gerrütteten Bemeinwefen bie frühere Größe wieberzugeben. Wenige Monate nachdem er in Athen unter bem Jubelrufe bes Bolts einen glänzenben Ginzug gehalten und zum erftenmal wieber ben eleusinischen Festzug auf ber beiligen Strafe angeordnet, murbe ibm ber Oberbefchl von Neuem entzogen, weil in seiner Abwesenheit sein Unterfelbherr Untiochos eine Seeschlacht bei Notion unweit Ephesos verlor. Er begab fich nach Thrakien, sein Auge unverrückt auf bas unglückliche Baterland gerichtet. Noch einmal leuchtete ben Athenern ein günftiger Stern. Die Spartaner machten

unter Anführung bes wadern Rallitratibas, ber in ebler Baterlandsliebe und warmem Nationalgefühl es verschmähte, bei ben Perfern um Bulfe zu betteln, und Frieden und Eintracht unter ben hellenen zu begründen bemüht mar, einen Angriff auf Lesbos und hielten bie athenischen Schiffe im hafen von Mytilene eingeschlossen. Da strengten die Athener ihre letten Rrafte an und schickten eine mit Freien, Schutburgern und Staven bemannte Flotte ihren Landsleuten ju Bulfe. Es ereignete fich bie große Seefdlacht bei ben Arginufen. einer Inselgruppe an ber Kuste von Lesbos, worin Kallikratidas ben Belbentob starb, viele Schiffe von beiben Seiten zu Grunde gingen, bie Athener aber Sieger blieben. Ein heftiger Seefturm und bie Uneinigkeit ber Flibrer verhinderte jedoch die Benutung des Sieges, sowie das Einsammeln ber Leichen und ber Schiffstrummer mit ben verungludten Rampfern, Die fich noch auf Diefelben gerettet baben mochten. Dieses Berfaumnik wurde ben Anführern aum Berbrechen angerechnet. Sechs von ihnen wurden beshalb in Athen von der Bollsversammlung gegen bas Beset jum Tobe verurtheilt und mußten ben Giftbecher Die Bemühungen bes Sofrates und anderer Baterlandsfreunde, bie trinfen. unglücklichen Feldherren zu retten, wurden burch ben Parteihaß vereitelt. Alle starben mit bem Muthe ber Unidulb und mit Worten bes Segens über bas Baterland und ihre Mitblirger.

#### c) Athens Fall.

8. 112. Nach ber Seeschlacht bei ben Arginusen nahmen bie Spartaner wieber ihre Buflucht zu bem ichlauen, unternehmenden Lylander, ihrem trefflichen Führer, ber ichon früher bie Gunft bes neuen Stattbalters von Rleinafien, Abros' bes Jungern, flug ju benuten gewußt, um mit perfifcher Bulfe die lakebamonische Motte an vergrößern. Obne Ehrfurcht und Bietat für bie altspartanischen Einrichtungen und ben Doppelthron ber Berakliben folgte Epsander nur ben Eingebungen seines Ehrgeiges und suchte seine Baterftabt mit allen Mitteln und Runften gur Berrichaft zu führen, "um bann selbst in ibr ju herrschen". Wenn auch weniger genial als Alfibiades, besaß er bieselbe Geschmeibigfeit, Andere ju gewinnen, vereinigte er bieselben Talente bes Feldherrn und biplomatischen Unterhändlers. Bon biesen Klinsten und Eigenschaften gab ber neue flottenflihrer balb nach lebernahme bes Oberbefehls in ben bellespontischen Bewässern ben glangenbsten Beweis. Rachbem er fich ber Stabt Lampfatos bemächtigt, legte er fich auf ber afiatischen Seite bes hellespont vor Anter gegensiber ber athenischen Flotte, bie unweit Sestos an bem flachen Ufer bei bem Ziegenflusse (Aegospotamoi) aufgestellt war. Die spartanische Flotte war zahlreich und an Zucht und Ordnung gewöhnt, während die attische in Folge der politischen Parteiungen sich mehr und mehr dem alten strengen Kriegsgeborsam entfremdet batte. Die athenische Schiffmannschaft, bie vergeblich viermal ben Rampf angeboten, fiberließ fich ber ftraflichften Sorglofigkeit; bie Land- und Seesoldaten rubten entweder in den Zelten ober gingen bem Würfelspiel und anderm Zeitvertreib nach. Diese Nachlässigkeit der Gegner machte sich Lhsandros zu Nutze. Bon Allem wohl unterrichtet, brach machte sich Ebsandros zu Nute. er plötslich mit der ganzen peloponnesischen Flotte von Lampsatos auf, überfiel

405.

unerwartet die feindlichen Fahrzeuge und vernichtete in der furchtbaren Schlacht bei Acgospotamos die ganze athenische Seemacht. "Es war kein Schlagen, sondern ein Schlachten; schaarenweise wurden die Athener niedergemacht, gefangen oder zersprengt, die Schisse ohne Gegenwehr genommen oder zerstört." Nur acht Trieren, welche Konon nach Khpros zu dem hellenischen Fürsten Eusgoras rettete, und der Schnellsegler Paralos, der die Trauerbotschaft nach Athen brachte, entgingen dem allgemeinen Berderben. Dreitausend Athener nebst mehreren Aussührern wurden hierauf in Lampsalos der Rache der Spartaner als Opfer geschlachtet. Der Feldherr Philoses, der im sestlichen Gewande seinen Unglücksgefährten voranschritt, empfing den ersten Stoß und gab den Uedwigen das Beispiel muthigen Ertragens.

Balb barauf fand auch Altibiabes nach einem wechselvollen Leben ein gewaltsames Ende. Bor der Schlacht von Aegospotamos ertheilte er den athenischen Feldherren gute Rathschläge und warnte ste vor der List des Lysander; aber Hochnuth der Einen und Berrätherei der Anderen bewirkte, daß man nicht darauf achtete. Nach dem Falle Athens trachteten ihm die Aristotratenhäupter nach dem Leben. Da begab er sich, von den Tyrannen auß Neue geächtet, nach Kleinasien, um dei den Persern zum Heile seines Baterlandes nach Krästen zu wirden. Aber von den Spartanern bei dem Statthalter Pharnabazos versdächtigt, sand er seinen Tod. Seine Bohnung wurde auf Besehl des Persers von Truppen umzingelt, das Haus in Brand gesteckt und er selbst, indem er sich durch die Flammen retten wollte, aus der Ferne mit Pseilen erschossen. Seine Geliebte, Timandra, erwieß dem Toden die letzte der Ehre, Bestatung. So starb der merkwärdige Mann, ehe er noch das fünfzigste Jahr erreicht, im fernen Phrygien durch Mörderhand. Begabt wie wenige Sterbliche, hat er während seines unruhigen Ledens seine Talente und seinen fruchtbaren Geist mehr zum Schaden als zum Nutzen seines Baterlandes angewendet. Wehr gestürchtet als geliebt, ist er im Tode nur wenig betranert worden.

Seit der Rieberlage von Aegosvotamos war die Macht der Athener babin. Rachdem Ebsander bie mit ihnen verbündeten Inseln und Städte zur Unterwerfung gebracht und durch Einführung aristofratischer Regierungsformen sicher gestellt, schloß er in Berbindung mit König Agis das durch Parteiwuth zerriffene Athen, wo fich eine Menge beimathloser und bulfsbedürftiger Menschen von allen Orten ausammendrängte, von der Land- und Seeseite ein und awang die übervöllerte Stadt, in welcher bald die entsexlichste Hungersnoth wüthete und eine pflichtvergessene Aristofratenvartei mit bem Feinde in verratherischem Bunde stand, jur unbebingten Er-Die langen Mauern und Festungswerte wurden mit robem Sohn unter Flotenspiel niedergerissen, die Schiffe, bis auf zwölf, ben Spartanern ausgeliefert und alle Flüchtlinge und Berbannte zurückgeführt. Dann wurde unter Ebsanbers Borsit die demokratische Berfassung aufgehoben und die Regierungsgewalt breißig vornehmen, mit Sparta verbündeten Athenern übergeben, mit ber unbedingten Bollmacht, ben Staat im aristofratischen Sinne durch neue Gesetze au ordnen. Diese unter bem Namen ber "Dreißig" ober auch ber breißig Dyrannen bekannten Oligarchen, ben talentvollen, aber leibenschaftlichen und boshaften Kritias an ber Spitze, wutheten mit Mord und Berbannung nicht nur gegen die Demokratie, sondern sogar gegen ihre eigenen weniger beftigen Standesgenoffen. Ließ boch Kritias bas frübere Ariftofratenbaupt Theramines, welcher als Unterhändler bei Lufandros bie Uebergabe ber Stadt bauptsachlich bewirft batte, verhaften und ben Giftbecher trinlen, weil er ihm auf

ber Bahn wilber Gewaltthat und Thrannei nicht länger folgen wollte. Unter biefer Regierung bes Schreckens tam Athen an ben Rand bes Untergangs. Mur 3000 Bürger befagen volles Bürgerrecht; reiche Beifaffen (Metolen) murben ermorbet und beraubt; in acht Monaten sollen über 1200 Menschen getöbtet worden sein. Da gelang es dem vaterländisch gefinnten Demotratenführer Thrajubalos, ber in ber Grenzfeste Phyle bie Flüchtlinge und Berbannten um sich gesammelt batte, sich bes Beiräeus zu bemächtigen und bie Oligarchen im Gelbe ju besteben. Rritias fiel im Rampf; Die übrigen, Die mit ihren bewaffneten Banben Eleusis besetten, geriethen einige Zeit nachber burch Berrath in die Bande ber Sieger und wurden entweder bingerichtet ober bes Landes Darauf tam unter Bermittelung bes auf Ehsander eifersuchtigen spartanischen Königs Pausanias zwischen ben beiben Parteien ber athenischen Bürgerschaft eine Aussöhnung zu Stande, in Folge beren burch eine unter bem Archontat bes Eutleibes vorgenommene Gesetzebision bie bemotratische Verfassung in ihrer alten gemäßigten Form wieber bergestellt, einige zeitgemäße Reformen vorgenommen, bie Rechtsansprüche über Besit und Eigenthum nad Billigleit geschlichtet und burd Ertbeilung einer Amnestie Orbnung und Rube bem geschwächten Staate zurückgegeben wurden. Sitten ftimmten nicht mehr ju ben alten Befeten und Staatseinrichtungen; Rube und Berweichlichung trat an die Stelle ber forperlichen Abhartung frifberer Tage: Bequemlichkeit und Genuffucht erzeugte Widerwillen gegen friegerische Bucht und ernfte Arbeit; "Freundinnen" (Betaren) von leichten Sitten loderten bas Familienleben und die ehrbare Bauslichkeit ber alten Zeit; sophistische Auf-Marung zerstörte die Bollsreligion und ben Glauben ber Bater.

Aritias. "Aritias war ein Charalter", fagt Ernst Curtius, "wie er fich nur in Zeiten ber Revolution entwideln und geltend maden tonnte. Er geborte einem ber ebelften und begütertften Gefchlechter Athens an, bas bem bes Solon verwandt war, mit welchem ber Bater feines Großvaters, bes alteren Aritias, in engfter Freundschaft gestanben batte. Ms Mitgift seines Saufes hatte er eine Richtung auf alle boberen Intereffen, einen Trieb au Biffenschaft und Runft, welden ein reiches Talent unterflühte und ein lebhafter Chrgeiz förberte. Was in Athen an Bilbungsmitteln fich barbot, eignete ber junge Rritias fich an; er ftubirte Protagoras und Gorgias, er trat ju Gotrates in naberen Umgang und war Jahre lang einer ber eifrigften Theilnehmer feiner Unterhaltungen. Aber biefer Umgang hatte auf feine Charafterbilbung noch weniger bauernben Einfluß, als auf Altibiabes. Denn biefer war boch in ber That von ber Größe feines Lebrers ergriffen. Rritias aber wollte ihm nur ablernen, mas er für feine ehrgeigigen Blane benuten tonnte. Er wollte Alles tonnen und wiffen. Es genugte ihm nicht, fich als Rebner und politischer Schriftsteller burch Reichthum ber Renntniffe und eine muftergultige Sprache auszuzeichnen, er wollte auch als Mufifer glangen, er wollte auch Dichter fein, und forieb nicht nur nach folonischem Borbilbe Elegien politischen Inhalts, sonbern auch Tragobien, obwohl ibm jum Dichter bie Tiefe und Barme bes Gefühls fehlte, sowie bie harmonie bes inneren Lebens. Und eben fo wenig murbe er ein mahrer Bhilosoph nach bem Begriffe bes Worts, wie er querft in ber Seele feines großen Lehrers fich gestaltet batte. Denn bei allen Renntniffen und aller Berfianbesfcarfe blieb fein ganges Befen ungeordnet und voll von Wiberfpruchen, feine Bilbung oberfiachlich und ohne Zusammenhang, weil er zu selbstflichtig war, um fich irgend einer Sache mit vollem Bergen hinzugeben. Er fuchte fich aller Orten gusammen, was er brauchen zu tonnen glaubte, und fo biente alle Bildung am Enbe nur bagu, ibn fittlich immer folechter gu machen. Er wurbe jum Beuchler, indem er auf bas Erbaulichste von ben Tugenben bes Burgers mit Solrates spreden tonnte, ohne baran ju benten, biefe Tugenben ju üben; von feiner Bielwifferei aufgebläht, ftrebte er nach Anertennung und Einfluß, und fo wurde er, ber ursprünglich eine talte und berechneude Ratur mar, ein unftater, aufgeregter und leibenschaftlicher Charafter, ber aus Mangel

Digitized by GOOGIC

403.

40

an innerer haltung ben äußersten Parteirichtungen sich hingab und jedes Maß verschmähte. So ging er Schritt für Schritt weiter und je vollständiger in ihm das Rechtsgesihl verdunkelt und die Stimme des Gewissens übertändt war, um so mehr wurde der eitle Schöngeist zu einem Berbrecher, welcher sich zuletzt vor keiner Schlechtigkeit scheute."

Theramenes. Den Tod bes fraftvollen Theramenes ergählt Lenophon in seiner hellenischen Geschichte folgenbermagen: "Der Berold ber Dreifig befahl ben Gilfern (ber Bolizei), ben Theramenes, ber fich an ben Altar ber Bestia geflüchtet hatte und ben Schutz ber Burger aurief. 3u greifen. Als fie nun mit ihren Dienern unter Anführung bes Satyros, bes frechften und unverfcamteften berfelben, eintraten, fo fagte Rritias: "Bir übergeben euch biefen Theramenes, welder nach bem Gefet berurtheilt ift; ihr Gilfer, greift ihn und fuhret ihn weg an seinen Ort, und vollzieht, mas bem gemäß ift." Rachbem er biefes gesprochen, riffen ibn Satpros und bie Gerichtsbiener von bem Altare weg. Theramenes aber beschwor, wie seine Lage es mit fich brachte, Götter und Menschen, anzuschauen, was hier geschah. Der Rath aber verhielt sich ruhig, ba er fah, daß nicht allein die Leute an den Schranken (die von Kritias aufgestellten Bewaffneten) dem Satyros gleichgefinnt waren, fondern auch ber Borplat bes Rathfaales mit ben Schutwachen bicht besetht war; auch wußten sie wohl, baß jene Dolche mitgebracht hatten. Jene führten nun ben Mann fiber ben Marttplat, wobei er mit febr lauter Stimme verklindigte, wie er mighanbelt werbe. Man ergablt fich von ihm auch folgenbes Bort. Als Satyros ju ihm fagte: "Es wird Dir folimm geben, wenn Du nicht foweigft", fragte et: "wenn ich foweige, wird es mir barum nicht schlimm gehen?" Und als er endlich bie Tobesfirafe erleiben mußte, und ben Schierling trant, fo foll er die Reige aus dem geschwungenen Becher ausgeschättet haben, daß es ballte. mit bem Ausrufe: "Dies fei bem fcbnen Kritias jugebracht!" 3ch weiß nun zwar wohl, bag solde Aussprüche teine Bebentung haben; aber bas halte ich für einen bewunderungswürdigen Bug an bem Mann, bag im Angeficht bes Tobes feinem Geiste weber bie Befinnung, noch ber beitere Scherz entschwunden ift. Also ftarb Theramenes."

Die Insel und Kustenstädte freuten sich anfangs über Athens Fall und feierten ben siegreichen "Rriegsberrn von Bellas", bessen eitle Seele für Schmeicheleien so sehr empfänglich war, mit Altaren, Festgefängen und Lobliebern; allein die hoffnung, ihre Freiheit und Selbständigkeit wieber ju erlangen, scheiterte an ber Herrschsucht und Habgier ber Spartaner, bie nunmehr neben ihrer Landhegemonie auch die Seeherrschaft erstrebten. Sie brachten Samos in ihre Bewalt und zwangen bie Burger mit Hinterlassung ihrer habe jur Ausmanderung; fie raubten ben Chiern ihre Schiffe und lodten achthundert Demofraten von Milet burch gleisnerische Freundlichkeit aus ihrem Bersted hervor, um sie dann niederzuhauen; sie bedrückten die Inseln und Secftabte mit schweren Abgaben; fie machten Elis, nachdem fie bas geweihte Land mit Feuer und Schwert verwüftet, ju einem wehrlosen Rleinstaat, verjagten die unglücklichen Messenier wieder aus Naupaktos (§. 100) und suchten aller Orten burch List und Gewalt die bemokratischen Verfassungen burch ariftofratische zu verbrangen, indem fie allenthalben Behnerausschüffe (De farchien) errichteten und ihnen als "militarisch-polizeiliche Beamte" stolze, habgierige Bogte (harmoften) mit einer Soldnerschaar zur Seite stellten. Ja, sie unterstützten gegen ihre alte Bolitik ben grausamen und menschfeindlichen Dionpfios in seinen Bemühungen, sich die Thrannenmacht in Sp. ratus anzueignen und burch robe Söldnertruppen seine Mitburger und viele griechische Städte Siciliens und Unteritaliens in Anechtschaft zu bringen (g. 185), und täuschten die Erwartungen der Bürgerschaft, die sich zutrauensvoll an sie gewendet hatte. Allenthalben Parteilampf, Berfolgung und Flucht der Demofraten; allenthalben Ermübung ber Beifter, Berwilderung ber Befinnung, Ab-

nahme ber poetischen und ibealen Bestrebungen, Erschöpfung ber Hoffnungen. Das Leben ward fortgeführt wie eine Pflicht; man lebte babin ohne Freude, ohne Aussicht auf ein heiteres, schönes Dasein, auf Erfüllung von Traumen und Gebanken.

### Brofa = Literatur ber Griechen.

#### a) Philosophie. Cotrates. Platon. Aristoteles.

§. 113. Sofrates und die Sophisten. Durch den peloponnesischen Krieg wurde nicht nur der außere Bludsftand ber Griechen und die Bluthe der Staaten im Innerften gefnidt, es arteten auch die Sitten aus. Habgier und Selbstsucht erftidten bie ebleren Empfindungen; Weltklugbeit und Lebensgenuß wurden als die bochften Guter angeseben. und an die Stelle der Religion und des sittlichen Gefühls trat eine auf Lug und Trug gegrundete Philosophie. Unter feiner Bilbung war oft ein hartes und graufames Berg berftedt und ber geiftreiche Bis, ben man "attifches Galg" nannte, fougte nicht gegen Robbeit des Gemuths und gegen moralische Entartung. Dieses Sittenverderbnig wurde besonbers durch die Gophiften berbeigeführt, die eine auf Spigfindigleiten und Trugschluffen beruhende Schein-Weisheit zu Markte trugen, eine allgemein gultige Wahrheit und eine feste Ertenntniß der in ewigem Fluß sich bewegenden Dinge leugneten und sich anheischig machten, durch Redeftunfte und Disputirkniffe Luge als Wahrheit bingustellen und Wahrheit in Jrrthum zu verkehren. Die Sophisten, besonders Gorgias, Protagoras, Sippias u. A. lodten reiche Junglinge an fich und brachten ihnen gegen große Belohnungen die Afterweisheit bei, durch die der Staat dem Ruin entgegen ging, Der Bolfsglaube durch Freigeisterei entfraftet und bas bausliche und öffentliche Leben im innersten Rerne vergiftet marb. Sie stellten ihre auf ausgeklügelten Sprachregeln aufgebaute Rebekunft als Rönigin ber Wissenschaften bin , suchten burch tunftreiche Dialettit nicht die Bahrheit , sondern den Schein derfelben und lehrten eine frech berneinende Lebensphilosophie, welche Sinnengenuß und Befriedigung ber Begierden an die Stelle des Heiligen sette. Der Mensch, behauptete Brotagoras, sei das Maß aller Dinge. "Um diese tiefen sittlichen Schäben zu heilen, bedurfte es eines Mannes von prophetischer Art, welcher die Berirrungen ber Zeit klar erkannte, aber felbst über seiner Zeit stand, ber bie geistigen Mittel befaß, die Frethumer zu belämpfen, und der endlich seines Berufes zu retten und zu helfen so gewiß war, daß er ohne Selbsts sucht dafür zu leben und zu sterben bereit war." Einen folchen Mann hatten die Athener in ihrer Mitte. Es war ihr Mitburger Gol'rates, ber Gohn bes Bilbhauers Gophro- Gotrates nistos. Diefer entlarvte die sophistischen Marktschreier und wedte das Gefühl für Religion, Sittlichkeit und Recht in ber Bruft feiner Junger. Nicht in tunftreichen Bortragen vom Katheber herab, sondern durch Fragen und Antworten auf offener Straße, in der freien Natur ober in den Werkstätten der Handwerker lehrte Sokrates seine Lebensweisheit, deren Ziel war: "Ertenne bich felbft". Bor feinem bellen Berftanbe, por feinem einfachen, rechtschaffenen Leben und bor seiner sittlichen Burbe verstummten die Sophisten, und bie reichsten und talentvollsten Junglinge, wie Allibiabes, Kritias u. A., schlossen sich bem sonderbaren Manne an, ber hablich und arm, doch in ftolzer Haltung burch bas Leben ging und in seiner Bedürfniflosigfeit fich ben Reichsten gleich achtete. Seine Bilbung, seine treue Erfüllung aller Bürgerpflichten sowohl im Rriege, als in ber Stadt, feine erhabene Lehre, daß nur die reine Seele auch die reine Wahrheit erfasse, daß Sittlichkeit der einzige Weg zum mahren Glud fei, und daß der Natur bes Menschen alle Tugend und Erkenntnig angeboren sei und nur eines "Weders" bedürfe, das Alles gewann ihm die Herzen der be-geisterungsfähigen Jugend. Alkibiades hing ihm mit kindlicher Liebe an; zu Hause wie im Felde waren sie unzertrennliche Genossen, und wenn jener dem Sokrates bei Potidaa sein Leben verdantte, fo rettete Alfibiades bei Delion das bes Lebrers mit Gefahr feines eigenen. Aber Sofrates hatte fich auch burch seine Kreuz = und Querfragen voll Fronie viele Feinde

gemacht; und da mehrere seiner Schüler, besonders Kritias, sich als Gegner der Demo-Fratie gezeigt, so wurde während der demotratischen Reaction und der damit verbundenen "Umkehr der Wissenschaft" nach dem Sturz der Oreißig von einigen eifrigen Anhängern der Bollsherrschaft (Anytos und Meletos) eine Rlage wider ihn eingereicht, daß er die Augend verführe und falsche Götter lehre (weil er behauptete, er folge in seinem sitt= lichen Handeln mehr der innern göttlichen Stimme, seinem Damonion, als der athenischen Obrigkeit und dem öffentlichen Orakel). In einer einfachen Bertheidigungsrebe (Apologie) bewies Sofrates vor ben Bollsrichtern (heliaften) die Falfcheit ber Anklage. Aber statt, wie gewöhnlich geschah, mit Fleben und Wehklagen seine Lossprechung au erbitten, reizte er die Berfammlung durch einen ftolzen, verächtlichen Ton und schloß seine Rechtfertigungsrede mit der Bersicherung, daß er verdient habe, an den öffentlichen Mahlzeiten im Prytaneion (wo die Prytanen [§. 79], die olympischen Sieger und andere verdiente Männer auf Staatskosten erhalten wurden) Theil zu nehmen. Dieser Anspruch auf die größte Belohnung und ehrenvollste Auszeichnung, die einem athenischen Staatsbürger zu Theil werden konnte, klang im Munde eines Angeklagten wie Hohn und verdroß die demofratischen Richter, die in dem Auftreten des Weltweisen, trot seines äußerlichen Festhaltens an den Staatsgesetzen und der Bollsreligion, eine Opposition gegen das Bestehende erblickten, und die Philosophie, aus der mehrere Oligarchen hervorgegangen waren, überhaupt haften. Sofrates wurde baber mit einer fleinen Stimmenmehrheit jum Tode verurtheilt. Wegen der Religionsfeier und Wallfahrt nach Delos wurde die Bollziehung des Urtheils um dreißig Tage aufgeschoben, während welcher Zeit der Gefangene bon seinen Anhängern und Schülern besucht werben burfte. Bergebens bemühten fich nun einige seiner Freunde (besonders ber reiche Burger Rriton) ihn zur Alucht zu bereden; Sofrates verwarf einen solchen Borschlag, der seine Lehren Lügen strafen und sein ganzes Leben schänden würde, und unter erhebenden Gesprächen über die Unsterblichteit der Seele (Blatons Bhabon) trank er den Giftbecher und starbemit der Heiterkeit und Seelenrube eines Weisen. Die Ermahnung an die trauernden Freunde, dem Astlepios einen Sahn zu opfern, d. h. die Spende des Dankes für die Genesung darzubringen, welche er im Tode erblickte, waren seine letzten Worte. Er selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen; aber fein Jünger Blaton legte seine in Gesprächsform (Dialoge) gekleidete Lehre dem Sokrates in den Mund.

Platon 24—848.

§. 114. Platon. Unter ben zahlreichen Schülern bes Sofrates haben Blaton und Xenophon seine Lehren am treuesten bewahrt, während Aristippos von Kyrene, Antisthenes von Athen u. A. sie durch Folgerungen und Schlüsse entstellten. Der poesiereiche Blaton, den man sowohl wegen seiner hohen Joeen, als wegen seiner vollendeten Kunst der Darstellung in feiner dialogischer Form den göttlich en nannte, wurde der Stifter einer Philosophenschule, die den Namen Alademie führte, weil er in der Näbe bes Hains und Symnasiums des Heros Asademos seine lernbegierigen Freunde um sich zu versammeln pflegte. Nach seiner Lehre, die zuerst eine Berföhnung des Zwiespalts zwischen Natur und Beift, zwischen Welt = und Selbstbewußtsein anbahnte, war ursprünglich die Seele bes Menschen in der Welt der reinen Ideen oder Begriffe, welcher auch ihr fehnsuchtiges Streben in biefer Welt zugewendet ift. Aber nur wenn ihr Trachten mabrend ber irbifchen Wanderung stets auf das Höhere gerichtet bleibt, so daß der ursprüngliche Zustand, die "Gottähnlichkeit", ihr immer mehr zum Bewußtsein kommt, gelangt fie nach einigen Wanberungen durch Menschenkörper wieder in das Reich der Ideen zurud. Das Beschauen des Schönen und die Liebe zweier gleichgesimmten Wesen (platonische Liebe), sowie das eifrige Streben nach Sarmonie forbert bas Sichwiederbewuftwerben bes ibealen Zu= standes. In diesem Beschauen besteht nach Platon die Philosophie ober "die der reinen Liebe entsprechende Wissenschaft", worin er baber ben einzig mahren Weg zur Gelbst= und Gottes - Erfenntnig und damit zur menschlichen Glückeligkeit erblickt. Die Ibeen find das allein Seiende und Bleibende, die Welt der Erscheinungen ist das Werdende und Wandelbare, das sich zu den Foeen, wie der Schein zum Wesen, das Nichtwahre zum Wahren verhält. Die Ursache alles Seins und Werdens ist Gott, "die höchste Idee, welche in allen übrigen Ideen ist und alle übrigen Ideen in sich enthält". Die Joee Gottes kann in ihrer reinsten Unmittelbarkeit vom menschlichen Denken nicht erfaßt werden, sondern

nur in ihren Abbilbungen, in ben Ibeen bes Wahren, Guten und Schonen, auf bie daher das ganze Thun, Denken und Streben gerichtet sein milffe. Folgt aber die Seele ber Zuafraft, die fie vom Göttlichen ab der sinnlichen Erscheinungswelt zuführt, daß so fie das Richtseiende dem Seienden, das Irdische dem Ewigen, das Bielerlei und den Wechsel ber Erscheimungen der Einheit der Ideenwelt überordnet, so gerath sie in einen "umseligen Buftanb" ber Berriffenheit und Berstreutheit, ber nach bem Tobe noch schlimmer wird, indem dann "die von der Sinnenwelt erfüllte und beschwerte Seele" noch tiefer in das Richtseiende verfällt und ihre irdische Wanderung in immer niedrigere Körpergestalten fortseten muß. Platons Lehre läßt sich bennach auf folgende Hauptsätze zurückführen: 1) Eine 3been= welt, die in einem geistigen, den Sinnen unfaßbaren Weltraum ihren Sammelpunkt und ibre Einheit hat. 2) Eine flatbare, nach dem Bilde der Ideenwelt geschaffene, harmonisch gebildete Weltordnung in Augelgestalt, mit Areisbewegung und einer im Mittelpuntt befindlichen, Alles ordnenden und bewegenden Weltfeele. 3) Der Mensch als Mittelpunkt ber sterblichen Wesen, der Seele nach ber Joeenwelt, dem Körper nach der Sinnenwelt angehörend, mit Bernunft und sittlicher Anlage begabt, die ihn auf den Weg der Tugend nach Oben zu führen ftrebt, und mit Leidenschaften und finnlichen Begierben, die ihn den Bwed bes Daseins in der Sinnenwelt zu suchen antreiben. Der Mensch besitzt bemnach ein perfonliches, von der Körpergestalt unabhängiges und dieselbe überdauerndes Geistesleben und eine fittliche Gelbstbestimmung mit freier Bahl ber Lebenswege. Rur die auf ber Bahn ber höchsten Sittlichkeit bem Wefen ber Dinge, bem "höchsten Gut" ber Ibeenwelt, ohne Unterlag nachftreben, find bie wahren Philosophen, die toniglichen Naturen, denen nach Platons politischen Ansichten die Herrschaft der Erde gebührt. Denn wie fie, unterflütt von den vier höchsten Grundträften (Cardinaltugenden) der Seele, der Beisheit, Tapferkeit, Besonnenheit, Gerechtigkeit, den sichern Weg der Sittlickeit und Tugend wanbeln und baburch ber "höchsten Glückseligkeit" theilhaftig find, so muß auch ber von ihnen geleitete und auf dieselben Grundkräfte gestilgte Staat sich im vollkommensten Zustande des Glads, ber Ordnung und Harmonie befinden.

**Platon**, geboren zu Athen 429 aus einem eblen', von Kobros abstammenden Geschlechte, erhielt in seiner Jugend eine vortreffliche Bilbung mid wibmete fich fruhe ber Dichtlunk, bis er von Sofrates ber Philosophie zugeführt wurde. Als nach dem Tode dieses Weltweisen sich beffen Schuler burch bie Flucht vor Berfolgung ficher zu fiellen suchen mußten, begab fich Platon puerft nach Megara zu Eufleibes, und nachbem erhier burch bas Studium der ältern Philosophie seine Renntniffe erweitert, suchte er seinen Geift burch Reisen zu bilden und ber Reise zuzuführen. Er besuchte Aprene in Norbafrita und Aegypten, ben Sig orientalischer Beisheit; er bereiste Unteritalieu, wo er in Carent mit bem Phthagoreer Architas in Berbindung kam, und erforschte den Aetna auf Sicilien. In Spralus schloß er enge Freundschaft mit bem hochftunigen Dion, bem Reffen bes Tyrannen Dionpfios, und hatte bei bem lettern felbst Butritt; ba aber ber Thrann in Blatons Schilberung von ben Eigenschaften eines Regenten bas Gegenbilb bon fich felbft ju finden glaubte, fo trachtete er bem Philosophen nach bem Leben, woranf ibm Dion jur flucht nach Athen behalflich war. Sier hielt er nunmehr in ber Alabemie, wo er fich in ber anmuthigen Gegend im Weften ber Stabt einen Grundbefit erworben hatte, vor einem auserlesenen Areise firebsamer Männer und Jünglinge (barunter Isotrates, Chabrias, Bhokion) Borträge über jene erhabene Lehre, daß allein das Seiende, die Ibee, Dauer und Wahrbeit habe, daß das Irbische und Werbende nur Schein und Wechsel und das Forschen nach der ewigen Bahrheit Zwed bes Lebens fei. - In ber platonischen Philosophie find bie vier Sauptrichtungen ber ältern Philosophie wie in ihrem Brennpuntte vereinigt, indem barin bas Eins ber Eleaten als form, Beratlits ewiger flug als Charatter bes Stoffs, bie Urvernunft bes Anaragoras als Urface ber Bewegung, die Harmonie der Phthagoreer als höchfter Zweck vereinigt erscheinen, boch so, baß alle biese Grunbbestimmungen bei ihm ineiner boberen Auffastung und Nareren Durchbilbung auftreten. Ueber bie Abfaffungszeit und Eintheilung ber platonifchen Schriften berricht Berfchiebenheit ber Meinungen. Am naturlichften ftellt man brei Berioben auf: 1) Bahrend Sofrates' Lebzeiten und in sofratischem Geifte scheint Platon eine Anzahl Schriften verfaßt zu haben, bie ben 3wed hatten, bas Biffen als erste Bebingung ber Engend zu empfehlen und ber Oberflächlichleit ber Sophiften entgegenzutreten; babin gehören bie



Dialoge: Sippias minor, Lyfis, Charmibes, Laches, Enthybemos u. a. 2) Rach Sotrates' Tod und während feines Aufenthalts in Megara verfaßte Blaton wahrscheinlich ben Gorgias, Kriton, Euthöphron, Protagöras, Theätet u. a. W. mit derAbsicht, die Nothwendigkeit eines auf bem angeborenen Biffen beruhenden tugendhaften Lebens und bie Selbständigkeit ber Begriffe (3been) zu beweifen, wie ben Krathlos, Sophiften, Parmentbes, worin er gegen die Eleaten die Realität der Begriffe behandtet und den Unterschieb von Befen und Erscheinung, Ginheit und Bielheit entwickelt. 3) In ben Schriften, die Platon nach feiner italienischen Reise und seiner Belanntschaft mit der puthagoreischen Philosophie verfaßte, bestimmte er bas Berbaltnig bes Menfchen ju ben Ibeen und biefer jur Sinnenwelt, b. h. die Theorie des menschlichen Erkennens und Handelns, und die Lehre von der Schöpfung und Orbnung ber erscheinenben Belt, also Dialettit, Ethit und Physit; babingeboren bie in Inhalt und Korm vollendetsten Schriften: Bhilebos, Bhadon, Gaftmabl (Symposton), Phädros, Republik (vom Staat), Limäos und von den Gesehen. Die **Dialektik**, die burch Sonbern, Berbinben und Orbnen aus ber Maffe ber unbestimmten und verwirrten Borstellungen die Begriffe, aus den sinnlichen Erscheinungen die übersinnlichen Ideen herauszufinden sucht, ist nach Blaton der Anfang der Bhilosophie. Berwandt mit ihr ist die Mathematit, insofern als bas Berhältniß ber Ibeen ju ben Erscheinungen, ber bewegenden Kräfte ju ber Bewegung auf Zahl und Maß beruht. Die Ethil (Moral) lehrt ben Zwed bes Lebens, ber barin besteht, "bie Macht bes Bosen burch Entfernung bes Irrthums mittels ber Erkenntniß bes Göttlichen an brechen" und ber Gottheit wieder abulich au werben burch Beisbeit und Tugend. Die Seelen ber Menschen, wird im Phabros gelehrt, machen gleich nach ihrer Schöpfung im Gefolge ber Götter eine Fahrt nach ben Gefilben ber Bahrheit, bem Site ber Ibeen. Rach bem Maße der Erinnerung, die sie von dort mitgebracht, bestimmt sich dann der Körper und die Lebensart, die fie mablen. Nach bem Tobe tommen fie an Orte ber Belohnung ober ber Strafe, bis fie nach taufend Jahren berufen werben, ein neues Lebensloos zu wählen. Rur wer breimal hintereinander die Lebensart eines Philosophen gewählt und gludlich vollendet hat, gelangt nach breitausend Jahren jur Aube in ben Wohnsit ber Götter, die übrigen wandeln die gange Beriode von 10,000 Jahren hindurch in verschiedenen Körpern nach eigner Wahl; ja viele gibt es, die, in Sinulichleit versunten, gar nicht einmal mehr einen menschlichen Leib wählen, beffen Organisation es boch allein der Seele möglich macht, durch Abstraction von Begriffen und Wahrnehmung ber harmonie in ber Welt die Ahnung ber Ideen zu ernenern, durch welche allein die Seele ben Ridgug ju ihrem göttlichen Urfprung finben tann. - In ber Phyfit foließt fich Blaton bem Pythagoras an, indem er lehrt, daß "das richtige Berhältniß zwischen Stoff, Form und Geift, wischen Bewegbarem, Bewegtem und Bewegendem die Uebereinstimmung (harmonie) fei, diese sei Schänheit, die reinste Darstellung des Schönen aber sei die Musil", die daber gleichen Amed mit ber Bhilosophie babe. "Diefe Beltharmonie ftelle fich wieber im Geelenleben als reine Sittlichkeit und im Menschenleben als vollendeter Staat dar." Der hauptgebante bes platonifchen Staates liegt in bem Sate: Die ewigen Gefete ber Bahrheit, Bolltommenheit und Harmonie auf ähnliche Art im Reich ber fittlichen Freiheit wirten ju machen, wie fie ber Schöpfer im Beltall mirtlich realifirt hat; bies tann nur eintreten, wenn bie Ronige Philosophen (im platonifcen Begriffe) ober bie Philosophen Rönige werben. Platons Staat ift ein ibeales Wert ber Bhantafle; möglich, daß fein Zwed war, bem in feiner Zeit fcon fo zerfallenen Gemeinwefen durch eine neue Organisation ber Gesellschaft Rettung ju bringen, auszuführen aber find feine Steen im Großen fo wenig als bie focialiftifden Entwürfe, Blane und Beftrebungen unferer Tage; beibe legen bie inbivibuelle Freiheit in bie engften Schranten; und Blaton erhob fich babei noch nicht "jur Anerkenntniß ber gleichen Bilrbe aller Menschen bei ber Berschiebenheit ihrer Anlagen und Wirtungstreife", indem er noch Stlaber ei besteben ließ. Stände follten burch Gemeinschaft ber Guter, Franen und Kinder ju einer bruberlichen Genoffenschaft vereinigt, zur Beisheit und Tugend herangezogen und dadurch zur Herrschaft fähig gemacht werben. — Die Unausführbarkeit seiner Ibeen mochte Platon selbst gefühlt haben, als er ben Antrag der Arkad ier und Aprenäer, ihnen eine Staatsverfassung zu entwerfen, ablehnte. — Nach dem Tode des Dionystos folgte er dem Ruse des Dion und begab sich abermals nach Sprakus. Er wurde mit ben hochften Ehren behandelt, aber seine und Dions hoffnung, ben jüngern Dionpsios zu einem musterhaften und tugenbsamen Fürsten bilden zu tönnen.

scheiterte an ber verberbten Ratur bes Tyrannen und an ben Berführungen ber Soffinge. Dion ward verbannt und Platon lehrte nach Athen jurud, wo er seine Borlefungen in ber Alabemie fortfette und 348 im zweinndachtzigsten Jahre feines Lebens ftarb. Bor feinem Tobe fette er feiner Schwester Sohn Speufippos jum Erben feines Eigenthums und jum Ribrer ber Atademie ein, mit der Bestimmung, daß der jeweilige Erbe immer den Burdigsten der Schule aum Rachfolger wähle.

§. 115. Ariftoteles. Den Gegenfat ju Blaton, bem Schöpfer bes 3bea = Mriftoteles Lismus, bilbet beffen Schüler Aristoteles aus Stageira in Makebonien, ber Lehrer Mexanders bes Großen, ber Begründer bes Realismus. Er war der Stifter der peripatetischen Schule, welche bavon ihren Ramen haben foll, bag er feine Bhiloforbie einem vertrauten Areise von Schülern auf einem Spaziergang (Peripatos) durch die Schattengänge bes Enteion zu Athen in wiffenschaftlicher Form mitzutheilen pflegte (efoterische Philosophie), ebe er sie vor einem gemischten Bublitum in populären Bor-trägen (exoterische Lehre) darstellte. Während Platons schwungreicher poetischer Geist in die unsichtbaren Raume der Ibeenwelt aufstieg und die Philosophie nur als Mittel zur Sinnesläuterung und zum Streben nach dem höhern und himmlischen betrachtete, hielt sich Aristoteles' forschender und fritischer Beift lediglich an die Belt ber Erscheinung, fchritt von bem Besondern, burch bie Ratur und Erfahrung (Empirie) Dargebotenen jum Allgemeinen auf und betrachtete bie burch die Wiffenschaft errungene Bahrheit als Zwed der Bhilosophie; ihm ift also der Begriff (Die 3 dee), mit welchem Platon beginnt, Schluß und Endpunkt ber Forschung. Platon erhebt fich über bie Ratur und holt aus himmlischen Räumen ben Inhalt und Gegenstand seiner Philosophie, indeß Aristoteles seinem forschenden Geiste die Erde und die Natur und Alles, was auf und in ihr ift, unterwirft, alle Stoffe bes Wiffens ordnet und durch flare, folgerichtige Schluffe bie allgemeinen Gefete ableitet. Platon und Ariftoteles bilben bemnach in ihrer Gegenfäplichteit die zwei bochften, gleich nothwendigen und gleich merth. vollen geifigen Größen ber alten Belt; fie fteben als bie beiben Bole und Richtungen ba, über bie der benten be Geist weder im Alterihume, noch in der neueren Beit dis jest hinausgekommen ist und um die sich "alles Suchen nach Wahrheit auf dem Wege menschlicher Forschung ewig bewegen wird". In dem schönen Frescogemälde von Raphael im vaticanifden Balafte zu Rom, "bie Schule von Athen", fredt daber Platon bie hand gen himmel, als das Reich seiner Ideen, indeß Aristoteles auf die Erde, als den Schauplay feiner Forfchung, bindeutet. Des Ariftoteles zahlreiche Schriften, Die an Form und Schönheit bes Stils weit hinter ben platonischen gurudfteben, sich aber eben so durch Klarheit und Schärfe auszeichnen, wie jene durch poetischen Schwung, beschäftigen fich mit Logit, Phyfit und Ethit, ober mit dem ganzen Gebiete ber theoretifchen und praktischen Philosophie. Sie gehören alle ber "esoterischen Gattung" an und bestehen theils aus vollständig ausgearbeiteten und von ihm selbst noch zu seinen Lebzeiten bekannt gemachten Werken, theils aus Entwürfen zu seinen Borlesungen, die er mit Zusätzen und Berbesserungen versehen seinen Schülern hinterließ und die dann von diesen nach des Meisters Tod in weitern Kreisen verbreitet wurden. Dabei scheint die fromme Bietät jedes Blatt von seiner Hand geachtet und so nicht nur die Entwürfe und Aufsätze, sondern auch alle Auszüge, Notizen und Collectaneen, die er mit mühlamem Fleiße angelegt, auf die Nachwelt gebracht zu haben. Go erflart fich auch ber gangliche Dangel tunftreicher Darft ellung; da die Schriftsprache nur als Träger und Nothbehelf der mündlichen Lehrvorträge und Wechselrebe angesehen ward, so glaubte man jeden Schmud, jede gefüllige Entkleidung entbehren zu können.

Die Schriften über Logit ober fiber bie Lehre von ben Gefeten bes Dentens führen ben Ramen Organon. Diese Wissenschaft hat Aristoteles an solder Bollenbung gebracht, daß alle folgenden Jahrhunderte bis auf unsere Tage nichts Wesentliches mehr hinzusulgen tonnten, und er als ber eigentliche Schöpfer ber Logit anzusehenist. Seine legiften Schriften befaffen fich nicht allein, wie bie alteren, mit ben Begriffen, sonbern entwickeln auch bie Lehre von Urtheilen und Schluffen und der Methode der Beweisführung aus Gründen (Dialettil); mit ber Logit in inniger Berbinbung fieht bie Rhetorit ober Anweisung jur

Digitized by GOOGIC

l,

1.

Berebfamleit. — Die theoretifche Philosophie, die fich mit bem Forfchen und Biffen an fich beschäftigt, umfaßt Mathematit, Physit (Naturwiffenschaften) und Metaphyfit. Die lettere versucht, das Wesen ber Dinge, das Uebersinnliche, so weit zu durchforschen, als nach ben Gefeten bes Dentens möglich ift. Die Gottheit ift bemaufolge bie reine und ewige Thatigteit (Energie), bie als folde im Befite ewigen Lebens und hochfter Gute und Glüdseligkeit ift, ba biese eben in ber freien, burch teine außeren Einbrude bestimmten ober gehemmten Beiftesthätigkeit befteht. Die Phufit ift die Biffenschaft aller burch Forschung und Erfahrung ertennbaren Dinge ber Ratur, die er unter brei Hauptprincipien, Stoff (Materie), Form und Bewegung betrachtet; bei ber letteren milfen wieber Urface und 3med erforfct werben. — Die prattifche Philosophie, welche fic auf basber Bernunft und Sittlichfeit entsprecenbe & anbeln bezieht, umfaßt hauptfächlich bie Sittenlehre (Ethil), bie Staatswiffenscho t (Politit) und die Lehre liber die nothwendige Beschaffenheit ber Dichtkunft (Boetit). In ber an seinen Sohn Nitomachos gerichteten Ethit (Moralphilosophie) lehrt Aristoteles, tag Glückfeligkeit aus volltommenen, durch vernfluftige Willensfreiheit bestimmten Tugenbhanblungen hervorgehe; Tugend ift nach ihm eine vernünftige Thätigkeit ber Seele, nur biefe flihrt jur Gludfeligteit, bem Zwed bes Lebens. — Der Mafftab ber menschlichen Tugend ist der Staat, als ber mahre Zwed und Gegenstand ber menschlichen Thätigleit. Die Grundlage bes Staates ift nach Ariftoteles bie Familie, Die auf bem breifachen, burch bie Ratur bestimmten Berhältniffe bes Mannes jum Beibe, ber Eltern ju ben Kinbern, bes Herrn zum Stlaven beruht. Aus Kamilien bilden sich Gemein den , ans Gemeinden Staaten; Bwed jeder vollsommenen burgerlichen Ordnung ift die Gludfeligkeit aller Glieber; da diese wieder nur auf ber Tugend beruht, fo muß die Erzeugung burgerlicher Tugend bie erfte Aufgabe bes Staates fein. Soll ber Staat gebeiben, fo muß bas Gingelintereffe bem Allgemeinen untergeordnet fein. Ariftoteles' Schriften fiber bie Staatsformen (Politit) find barum fo wichtig, weil er die verschiedenen Berfassungen ber griechischen und nichtgriechischen Belt nach ihren Borgugen und Mängeln burchgeht, bann bie Urfachen ihres Berfalls angibt, bierauf bie Mittel gn ihrer Erhaltung anzeigt und zulett seine eigene Ansicht von einem "auf Bernunft und Erfahrung" gegrundeten Staate auffiellt, von beffen Tugend er, wie von ber Tugend feiner Mitburger, nur "bas Mäßige und Mittlere" ober bie "weise Mitte" zwischen ben Extremen verlangt, ohne im Staate ober im Staatsburger ein hochbilb, als boch etwas Unerreichbares, anzuerkennen. Eine Mifdung aus ben verfciebenen Staatsformen, wobei bas Uebergewicht in ben Banben bes Mittelftanbes liege, fceint ibm bie befte Berfaffung. Die Ariftotelifche "Bolitit", ein nur in Bruchftilden vorhandenes Bert, gewiffermagen eine vergleichenbe Berglieberung ber Staatsgrundgefete, zeichnetfich burch bundige Klarheit und musterhafte, in die jeweiligen Berhältnisse sich hineinlebende Unparteilichkeit aus. In bes Meisters Beiste entwidelte sein Schiller Ditaarchos bie Grundverfassung Sparta's. — Aristoteles' Boetik handelt von der nothwendigen Beschaffenheit und den Gesetzen der Dichtlunft. Seine angeblichen Grunbfage von ben brei Einheiten (ber Beit, bes Ortes, ber Sanblung vergl. §. 102) in ber bramatifchen Boefie hatten bis in bie neueste Zeit in Frantreich Geltung. Seine oft migverstandenen Lehren bienten im ganzen Mittelalter als Richtschurr aller philosophischen Forschungen. Ariftoteles fette bei seinem Tobe seinen vertrauteften Schuler Theophraft (geb. auf Lesbos 370), ber bie Bflangen- und Steinkunde bereicherte, ju feinem Rachfolger im Lyleion und jum Erben seiner großen Bibliothet ein. Durch Theophraft foll ber gegen 500 Schriften umfaffende handschriftliche nachlaß bes großen Bhilosophen in bie Sande eines athenischen Burgers getommen und von beffen Erben vergraben worben fein, um ihn vor ber Buderwuth ber pergamenischen Ronige ju retten. Erft jur Zeit Gulla's feien bie Schriften bann wieber entbedt und befannt gemacht worden.

Arifilppos e. 880.

§. 116. Aristippos, Antisthenes und Diogenes, Eukleibes. Sokrates hatte als Zwed seiner auf das praktische Leben gerichteten Philosophie die Glücksleit und als Mittel und Weg ein tugendhaftet Leben und ein Streben nach Gottähnlichteit hingestellt. Unter den händen seiner Jünger ersuhr diese Clückslehre ders schiedene Gestaltungen. Der reiche, seingebildete Welts und Lebemann Aristippos von Khrene, "dem es gegeben war, das Prunkgewand und den Kittel mit gleichem Anstand zu tragen", lehrte, "daß die angenehmen Empfindungen das höchste Gut seien und es nur

barauf ankomme, die geistigen und körperlichen Genuffe fo zu verbinden, baf man nicht babei der Leidenschaft unterliege". Er murde ber Gründer der tyren aifchen Philofophenfoule, die eine "Runft bes Geniegens" als 3med bes Lebens aufftellte, eine Bhilosophie, welche der vornehmen Welt sehr zusagte. Im Umgang mit dem Tyrannen Dponisios, mit der schönen Hetare Lais in Korinth und mit reichen und vornehmen Kaussenten in Aegina und Kyrene fand Aristipp Gelegenheit, seine Lebensansichten geltend zu machen. Seinen Grundsatz, "man solle die Berhältnisse sich, nicht sich den Berhältnissen unterwerfen", ließ auch ein anderer Schüler bes Sofrates, Antisthe nes, bestehen, folgerte aber daraus die entgegengesetzte Lehre. Wenn nämlich der reiche und vornehme geb. 422. Ariftipp zum Gemis des Robens auffanden. Aristipp zum Genuß des Lebens aufforderte, so bewies der arme Athener Antisthenes, daß ein Burnidgeben auf ben Raturzustand, bag Bedürfniflosigfeit, Genngfamteit und Ent= behrung das bochfte Ziel bes menfchlichen Strebens fei. Durch seine eigne ftrenge und genfigsame Lebensweise suchte er barzuthun, daß die innere Freiheit der Seele der außeren Genüffe entbehren könne; er verspottete die höheren, der Wollust und Weichlichkeit fröhnenden Stände und richtete seine Lehren hauptsächlich an die in Athen lebenden Fremden und Schutzburger. Seine Berachtung traf nicht nur den Luxus der Bornehmen, sondern auch die Bildung, die Höslichkeitsregeln und das seinere Benehmen derselben, was zur Folge hatte, daß manche seiner Schüler nicht nur die sinnlichen Gemüsse und die geselligen Formen einer cultivirten Zeit, sondern sogar die auf Kunft und Wissenschaft gegründete geistige Bilbung und ben auf Convenienz beruhenden Anstand vernachläffigten. — Am weitesten ging in der Enthaltsamkeit des Amtisthenes Schüler Diogenes von Sinope, der allen Lebens- Plagenes genuffen und allen Bequemlichteiten ber Civilifation entfagte, ein "helbenthum ber Ent= behrung" fibte, aber dennoch in seiner Tonne, die ihm zur Wohnung diente, die Bewunderung des großen Alexander erregte. Diogenes war ein "philosophischer Lazzarone", welcher in den Straffen, auf den Markiplätzen verkehrte, in Fässern und unter Sänlengängen übernachtete, bie Belt fein Baterland nannte, Beiber = und Gutergemeinschaft empfahl und dabei stets von der Bedürfniflosigkeit und Freiheit des Einzelnen redete. Die von Antisthenes und Diogenes gegründete Philosophenschule, zu der auch Krates gehörte, nannte man bie tonifche bon bem Somnastum Annofarges, wo Antifthenes lebrte; mit Auspielung darauf belegte man den Diogenes häufig mit dem Namen Kpon (Hund), weil das arme, genuftlose, auf die unentbehrlichsten Bedürfnisse beschränkte Leben, das er führte, mehr für einen hund, als für einen Menschen angemessen schien. Säusig war freilich der grobe Philosophenmantel, der bide Stod von wildem Delbaum, der weite Bettelfad und der bolgerne Becher jum Bafferschöpfen, welche die Kyniter trugen, nur Maste ber Gemeinheit und Eitelkeit, die schon Solrates aus dem Mantelloche des Antisthenes herausbliden sab, aber zuweilen wohnte auch unter ber schmußigen Hille eine große Seele. Erft als die Koniker in der Folge in ihrem Streben nach der Einfachheit des Naturzustandes fo weit gingen, daß sie She und Hauswesen verwarfen, ein Weltbürgerthum ohne Heimath und Baterland als politisches Glaubensbetenntnig aufstellten, jebe Spur bon Bilbung abstreiften und auf die Bernachlässigung aller außern Sitte einen absichtlichen Werth legten, gerieth die ganze Schule in Berachtung. Wie die tyrenaifche Soule die Mutter ber epitureischen murbe, fo bie tonische die Mutter ber ftoischen. Ein britter Schüler von Sofrates war Eutleibes von Megara, ber Stifter ber megarifchen Schule. Als bie Athener jeden Megaräer, ber fich in ihrer Stadt treffen laffen würde, mit dem Tode bedrohten, schlich fich zur Nachtzeit Gulleides, in Frauenfleider gehüllt, in das Haus des Sokrates, um des Unterrichts dieses Weisen theilhaftig zu werden, und tehrte dann bes Morgens wieder zurud. Gulleides verband die ethifche Philosophie des Sofrates mit der formalen der Eleaten; er lehrte, es gebe nur Ein Gutes, das wirklich und unveränderlich sei und des Menschen Glücksligkeit begrunde; ber Weg zu beffen Erlangung fei ein tugendhaftes, auf traftiger Werkthätigteit, verntuftiger Einsicht und fittlicher Stärke beruhendes Leben. Da er aber die sokratische Dialettit mit bem eleatif den Stepticismus (Aweifelfpstem) verband, fo legte er ben Grund zu jenen Spissindigkeiten und Trugschliffen, wodurch die megarische Philosophenschule nicht minder als die sophistische verrufen war.



### b) Gefdictfcreibung. Derpoot. Thulydibes. Lenophon.

§. 117. Um die Zeit des peloponnesischen Arieges hatte die griechische Geschichtschreibung ihre höchste Blüthe. Der Erste, der an die Stelle der bisherigen Geschichten = berodet fchreibung (Logographie) die wahre Gefchichtschreibung (Historie) sette, 1840. und baher der Bater ber Geschichte genannt wird, war Herodot aus der dorischen Stadt Salitarnaß. Rach bem Untergange ber Freiheit feiner Baterftabt lebte er eine Zeit lang auf Samos und machte dann große Reisen nach dem Wunderlande Aegypten und nach Libyen bis in die Gegend von Kyrene, nach Sprien und Babylonien, nach Kleinasien und Bersien, nach Griechenland und in die pontischen Länder an den Mündungen der Donau, wo er aus eigenen Anschauungen und mündlichen Erzählungen den Stoff zu seiner fpäter in neun Bucher getheilten und den neun Dufen geweihten Geschichte sammelte. Am liebsten scheint er in Athen geweilt zu haben, bessen freies geordnetes Staatswesen unter Beriffes seine bochfte Bewunderung erregte. Es geschah wohl auf Anregung dieses Staatsmannes, daß er an dem Kest der Banathenäen im J. 446 eine öffentliche Borlefung aus seinem Werke hielt. Sein Alter verlebte er zu Thurii in Unteritalien, wohin er mit spätern Theile seines Werkes aus, boch scheint ihn der Tod vor der Bollendung des Ganzen für geschichtliche Darstellung in Prosa gebräuchlich war und den er sich auf Samos angeeignet haben mag), in treuherziger, rebseliger Sprache die Kämpfe der Griechen mit den Perfern, schaltete aber dabei gelegentlich auch die ältere Geschichte der orientalischen und griechischen Bölker ein, wobei freilich manches Fabelhafte, das er den Erzählungen der Briester, Dolmetscher und Frembenführer, der Brahlerei und Wundersucht des Orients nachschrieb, mit unterlief. Der Zwed seines mit großer Berglichkeit und Ginfalt für bas Boll geschriebenen Berts ift, ju zeigen, wie die Freiheiteliebe, die vernfinftige Ordnung, bie Berstandestlarbeit und die Genugfamteit ber hellenen über ben Anechtssinn, bie ungeordnete Maffe und den leeren Pomp des Drients den Sieg davon trug. Das reine Gemüth und die redliche Gestimming des Berfassers, die aus der ganzen Darstellung hervor-Leuchten, geben bem Werke ein ebles Gepräge und eine höhere Weihe. Ueberall begegnet man der religiösen Idee, daß die Geschichte nur das Ergebniß einer moralischen Weltordnung sei und daß die Gottheit jedem Wesen bestimmte Bahnen und feste Schranken angewiesen, beren Durchbrechung Strafe und Berberben auf den Schuldigen herabziehe, daß sie dem Schwachen und Demuthigen Stärke verleihe, den Bermessenn und Uebermüthigen bagegen zu Falle bringe. Darum erlaubt sich Herobot auch nur da ein eigenes Urtheil, wo die Sottheit felbst schon gerichtet hat, und bält sich fern von allem Bragmatismus, durch welchen ber höhern Leitung vorgegriffen werden kunte. Bei ihm ist die Weltgeschichte das "Beltgericht", bessen Sprüche auf stttlich=religiösen Wahrheiten beruhen. Die Darstellung ber durch vielseitige Forschungen erworbenen Resultate nach einer vortrefslich durchgeführten Anlage verlieh dem Werle den Charalter eines großartigen Epos, daher schon im Alterthum bie herodotische Geschichte als homerisch bezeichnet wurde. Wie bei Homer schwebt auch bei ihm über dem Ganzen und allen seinen Theilen "eine heitere Ruhe, in anmuthige Fülle ber Rebe eingekleibet". Der Borfatz war im Gefühle jugenblicher Kraft entworfen, mit jugendlichem Eifer wurde er ausgeführt; baher auch Sprache, Inhalt und Darstellung in der schönsten Uebereinstimmung stehen. — Herodots Geschichtsbücher seierten, wie die Sage berichtet, ben eblen Athener Thutybibes, ben Sprögling eines thrakischen Fürsten= geschlechts und Besitzer thrakischer Goldbergwerte, zur Nacheiserung an (§. 73). wurde zur Zeit der Schlacht von Amphipolis (weil man seiner verspäteten Anfunft die Einnahme dieser Stadt durch die Spartaner schuld gab) verbannt und widmete die Jahre seines langen Exils ber Abfassung ber Geschichte bes peloponnesischen Rriegs. Im Jahre 403 nach Athen zurückgerufen, soll er bald barauf hinterlistig ermordet worden Er bildet in vielen Dingen ben Gegensatz zu Herodot. Wie bei biefem die hobe Gefinnung der Persertriege sich tund gibt, so bei Thutydides die hohe Bildung Athens zur Zeit des peloponnesischen Kriegs; wie jener die einfache, verständliche Sprache des Bolke redet und die Phantasse der Leser auregt, so hat Thurdides dei seiner gebrungenen "sinnschweren"

Digitized by GOOSIC

Sprache und seinem schwerfälligen Stil den gebildeten Theil der Nation im Auge und beschäftigt vorzugsweise den denkenden Berstand und die ressectirende Bernunft, und wie jener in der Darstellung eine epische Rube und Breite walten läft, so erscheint bei diesem Alles in bramatischer Lebenbigkeit. "Alles anmuthige Bei = und Nebenwert verschwindet: jedem Bolt und Staat ist in der großen Tragödie des siebenundzwanzigjährigen Bürgerund Revolutionstrieges seine Rolle tnapp und straff vorgezeichnet; über sie darf Niemand binausgreifen." Das Streben, überall möglichst viele Erscheinungen in einen einzigen Brennvuntt zu vereinigen, um teinen Gesammteindruck durch Bersplitterung zu schwächen, ift bie Urfache seiner gedrungenen und dunkeln Kürze, worin man nur den Kampf einer gewaltigen Ibeenfülle mit der noch wenig ausgebildeten Sprache erbliden barf. Je nach dem Gegenstande der Darstellung zeigt seine Sprache die größte Abwechselung; von der gefälligen Einfachheit des erzählenden Stils erhebt fie fich jum kühnsten rednerischen Beriodenbau und zu energievoller poetischer Kraft. Bei Schilberung der Charaktere zeigt er die tiekste Menschenkenntniß und in seinen eingeflochtenen Reben, beren Berfländniß wegen ihrer feinen Beziehungen oft schwierig ift, entwirft er ein treues Bild der Gestunungen, Bestrebungen und Beweggrunde ber Bersonen, Barteien und Staaten. Aristotrat von Geburt und Gesinnung. fieht er boch nur im Beil bes Baterlandes den Magstab seines Urtheils. Thutydides, ber die Geschichte als Staatsmann ansah und ihr durchaus eine politische Bestimmung anwies. verrath teine epische Ansicht der Begebenheiten, sondern eine tritische. "Er fieht nur wirtende Menschenträfte, er will aus den Handlungen, insofern fle von Menschen veranstaltet werben, praktische Folgerungen für ähnliche Lagen des gemeinen Wesens ableiten. Die Natur seines Stoffes, der Krieg, führte ihn auch zu einer Anordnung (nach Sommern und Wintern), die im Ganzen der chronologischen verwandt war, und die Einheit, welche der einsichtsvolle Staatsmann in der Bielheit der Facten aufgefaßt hat, ist zwar mit Freiheit gebacht und also ideeller Art; allein weil sie eine politische Joee ist, so fehlt ihr das poetische Colorit und die epische Gestaltung. Wit einem Worte, die Poesie des Thutybides zeigt sich nicht sowohl in der ganzen Anlage des Wertes, als in der Darftellung im Einzelnen." Thutydides' Geschichte endigt mit dem einundzwanzigsten Jahre des peloponnesischen Kriegs. Sie ist das Musterbild eines pragmatischen, mit Objectivität und Unparteis lichkeit bargestellten Geschichtswerts. — Sein Fortseter Tenophon, ber erwähnte Einesten Schüler des Solrates, dessen Leben und Lebren er in der anmuthigen Schrift "Dentwürdigleiten des Solrates" dargestellt hat, Abertrifft den großen Historiler an Alarheit, Leichtigkeit und Schönheit des Stils, und an Harmonie in der Anordnung, steht aber an Tiefe der Gedanken und an historischer Treue weit hinter Thukhdides zurück. Obgleich ein Athener, ist Xenophon ein Berehrer und Lobredner ber Spartaner, besonders ihres Königs Ag efilaos, ben er auf seinem Feldzuge gegen die Berfer begleitete und bessen Leben er auch beschrieben hat. Darum sind seine "hellenischen Geschichten" mit bewußter Barteilichfeit verfaßt und namentlich die großen Thebaner Belopidas und Epaminon= d a s ganz in Schatten gestellt. Seine Geschichte schließt mit der Schlacht von Mantineia (362), wo sein tapferer Sohn Gryllos einen glorreichen Reitertob fand. Tenophon fchrieb auch eine Bilbungsgeschichte besältern Kyros (Apropädie), eine Art politisch = philosophischen Romans, worin er den Stifter des persischen Reichs als das Ideal eines nach Sofratischen Begriffen gebildeten Herrschers barftellt und die Borzüge einer weise geleiteten Monarchie, worin Ordnung und Auhe herrschen und die Unterthanen ein behagliches Leben führen, der fürmischen republikanischen Berfassung seiner Landskeute entgegenhält. Wahrheit und Dichtung enthaltend, bewegt fich das Buch auf schwankendem Ueberhaupt hat Tenophon die Tugend - und Weisheitslehre seines Meisters ganz von der praktischen Seite, als Mittel zu einem gludlichen Dasein aufgefaßt und sie in diesem Sinne auf alle Berhältniffe des Lebens angewendet So in den Schriften über Hauswesen und Landwirthschaft, über Jagb und Reitkunft. Bon Athen verbannt, brachte Lenophon seine letten Lebensjahre im Beloponnes zu, anfangs auf einem ihm von den Spartanern zugewiesenen Landgute in ländlicher Einsamkeit, dann, seit der Schlacht bei Leuktra, in Korinth , wo er hochbetagt ftarb. — Bon ber "Gefchichte Berfiens", welche ber am persischen Hof weilende griechische Arzt Rtefias von Anidos, ein Zeitgenosse Keno- Rieffas phons, verfaste, besigen wir nur Fragmente und Auszüge; ebenso von dem Syrakusaner

Digitized by GOOGLE

Bhiliftos, ber in seiner "Geschichte von Sicilien" den Thukydides zum Borbild nahm und durch sein Werk von rednerisch=politischer Färbung dem griechischen Westlande "einen grellen, halbromantischen Widerschein" verlieh.

- 1. Renophon. Ift Thurbbides ausgezeichnet burch sein "Hinstreben zum Erhabenen", so ift bas innerfte Wefen bes Lenophontifden Geiffes "eine burchgängige harmonie". "Lenophon ift teine von den Naturen, die burch ungewöhnliche Intenfion, durch das Unbeschränkte ihrer Richtung, verbunden mit einer unbegrenzten Fülle bes Gemuths, merkwürdig werben: sondern feine Gigentbumlichteit ift bas Da fi felbft. Diefe zeigt fich in feiner Lebensweise burch jene Diat ober jene forgfältige Bachfamteit über bas richtige Berhältniß zwischen Körper und Geift, bie er uns felbft beschreibt, beren Frucht eine herrschenbe Gesundheit bes inneren und außeren Menschen ift. Jene Besonnenheit bringt ihn bem Biele alles seines Strebens, ber schen Bollenbung (Ralokagathie) sehr nahe, wenn nicht wieder eine von solchen Naturen unzertrennliche Rüchternheit und Magerkeit des Geistes davon entfernte. Diese letzteren Mängel erscheinen oft als eine zu große Bestimmbarteit burch frembe Einstüffe, und als beschränkte Ansicht ber Belt. Jene innere Maßgebung und Nüchternheit machte ihn zugleich der spartanischen Denkart vorzüglich geneigt, und er schloß sich gern au Agesilaos an, ber in seinem Leben ein Bild ftrenger borischer Sitte ausstellte." MS Borzüge ber Tenophontischen Geschichtschreibung wurden schon im Alterthum gerühmt: Eine große Naturlichteit, Unschuld und Einfalt in Ansicht und Darftellung, Eigenschaften, welche burch ben Einfluß der Solratischen Lehre sester begründet wurden, sodann Anmuth und ungeschminkte Lieblichleit bes Stils und ber Sprache und ein findlicher, frommer Sinn, ber allenthalben bas Eingreifen ber Gottheit in bie menschlichen Schicffale als lette Urfache ber Begebenheiten aufftellt und auf bie Beobachtung angerer Religionshanblungen, auf Opfer und Bahrfagungen hoben Berthlegt.
- 2. Atesias. Da Atesias als Leibarzt bes Königs Artagerzes, bem er in ber Schlacht von Aunaxa (§. 118) zur Seite gestanden, aus orientalischen Duellen geschöft hat, die den griechischen Historiern unzugänglich waren, so wich seine Darstellung in vielen Dingen von der ber übrigen ab; und da er sich aus Mangel an vaterländischer Gesinnung ebenso entschieden auf den persischen Standpunkt stellte, wie Herodot auf den griechischen, so zog er sich die Misachtung seiner Landsleute und den Borwurf der Unwahrhaftigkeit und Parteilichkeit zu. Sein aus 23 Blichern bestehendes Wert behandelte die Geschichte des assprischen, medischen und persischen Reiches die zu seiner Rückschr in sein Baterland, im J. 399. Sein Hauptzwed war, die vielen Irrihümer und Borurtheile, welche die Griechen theils aus Untunde, theils aus Nationaleitelleit über Persien hegten, zu widerlegen und zu beseitigen. —Roch reicher an unzuverlässigen Nachrichten und Fabeln als die persische Geschichte war eine andere kleinere Schrift des Atesias über Ind ien, von der nur geringe Bruchfillike erhalten sind.
- 3. Philises von Sprakus stand mit dem ältern und jüngern Dionysios in Berbindung. Den ältern unterstützte er mit Rath und That in seinem Streben nach der Alleinherrschaft von Sprakus und stand ihm auch während derselben tapser zur Seite. Zwar tried ihn das Mistranen des Thraunen auf einige Zeit ins Exil; doch kehrte er nach der Throndesteigung des jüngern Dionyslos zurück und erlangte durch Schmeichelei und Begünstigung seiner despotischen Regierungsweise großen Einsuß. Er wirkte dem edlen Dion und bessen freund Platon nach Arästen entzeigen und betrieb die Berbannung des erstern und die Berweisung des letztern. Als aber Dion im J. 353 zurücksehrte und Sprakus mit dewassneter hand eroberte, sand Philistos seinen Tod, ungewiß ob durch eigenehand oder in der Gesangenschaft. Sein Wert zersiel in zwei Theile: der erste im Exil geschriebene umfaste die Alteste Geschichte Siciliens dis auf die Eroberung Agrigents durch die Aarthager (409) in 7 Büchern; der zweite die Geschichte ber beiden Dionyse in 6 Büchern. Philistos wird ein Rachahmer des Thurdides genannt, scheint aber mehr dessen Gedrächteit und Einstrmigkeit im Ganzen, als dessen Ihmenstülle und glänzende Darstellungsgade im Einzelnen zum Borbild genommen zu haben. Eicero nennt ihn einen hellen Kopf, gedankenreich, scharssingt, einen Thurdides im Reinen. Ueber seinen Landsmann Timäss s. §. 185, Note.

# 5. Der Rüdzug ber Zehntausenb (400).

§. 118. Xenophons vorzüglichstes Werk ist die Anabăsis ober die Darstellung des Feldzugs des jüngern Khros gegen Persien und des Rückzugs des

griechischen Soldnerheeres unter ber eigenen Führung bes athenischen Geschichtichreibers. Seit ben Rämpfen mit ben Griechen war bas versische Reich immer machtloser geworden. Aufftande in Baktrien, Aegopten und andern Provinzen, wo die Statthalter unumschränkt schalteten; hofranke selbstsuchtiger Schwächlinge, die gräuelvolle Schandthaten verübten und dabei allen Luften und Ausschweifungen frohnten; fortwährende Throntampfe, wobei bie Krone gewöhnlich bem Sieger als Beute aufiel und bie Ueberwundenen burch martervolle Sinrichtungen bei Seite geschafft wurden (f. §. 51), bies bilbet ben wichtigften Inhalt der persischen Geschichte mabrend ber sechs Jahrzehnte, die auf die Ermorbung bes Terres burch ben Hyrlaner Artabanos (im 3. 465) folgten. Nach Xerres bestieg sein Sohn Artaxerres I. "Langhand" ben Thron, bessen Artaxervierzigjährige Regierung reich an Unfällen aller Art war. Nach seinem Tobe 465–425. traten einige von Brubermord, Berrath und Grausamkeit begleitete Thronwechsel ein, bis Dareios II. Nothos sich seines Gegners mit List bemächtigte, Rothes ibn in einem Aschenhaufen erstiden ließ und bann beinahe zwanzig Jahre lang seine von Aufftanden und Beiberranken beunruhigte Regierung in Wolluft und Ueppigkeit fortführte. Bei seinem Tob faßte sein zweiter Sohn, ber jungere Ryros, Statthalter von Rleinasien, ben Plan, seinen altern Bruber Artagerres II. mit dem Beinamen "ber Gebächtnißstarke" (Mnemon) ber Herrschaft Mnemon zu berauben. Ein ritterlicher Fürst von liebenswürdigem Befen, von bobem 404-250. Sinn und ber bellenischen Bilbung zugethan, besaß Khros viele Freunde; selbst in Berfien begunftigte feine Mutter Stateira fein Beginnen. Unter allerlei Borwanden sammelte er baber ein beträchtliches Beer, bessen fern spartanische und andere griechische Miethtruppen bilbeten, und zog bamit gen Often, seine wahre Absicht lange verbergend. In ber Cbene von Runara, etliche Meilen von Babylon, ereignete fich ein Treffen, in bem gwar bie Briechen fiegten, aber Kpros im Kampfe gegen ben Bruber felbst fiel. Artaxerres ließ bem Ungludlichen Ropf und rechte Hand abhauen, belohnte bie getreuen Beschützer seines eigenen Lebens und legte sich selbst die Shre der blutigen Rachethat bei. Das afiatische Heer, bas bem Apros gefolgt war, löste sich nach bem Falle seines Führers auf. Dun erging an die Hellenen die Aufforderung, sich zu ergeben, und als diese zurlichgewiesen wurde, nahmen die Perser zu List und Betrug ihre Zuflucht. Tiffaphernes, früher Statthalter in Sarbes, schloß im Namen bes Königs einen Bertrag mit ben griechischen Anführern, worin er ihnen sicheres Geleit nach Rleinasien versprach. Aber nachdem sie eine Zeitlang am Ufer bes Tigris aufwärts gezogen waren, lub ber Perfer im Lager am großen Babfluf ben Felbberen Rlearchos, einen friegekundigen Mann bon rauher Gemüthsart, strenger Zucht und raubgieriger Seele, und die übrigen Hauptleute zu einer Unterredung ein und ließ sie verrätherisch ermorden, in ber Meinung, auf biese Weise ber führerlosen Truppen Meister zu werben. Da wurde aber ber Athener Tenophon, welcher sich als Freiwilliger bem Kriegsjug angeschlossen, burch bas Bertrauen ber Lagergemeinde an die Spite bes Beeres gestellt und fubrte es, in Berbinbung mit bem Spartiaten Cheirifo. phos, unter ben unglaublichsten Schwierigfeiten burch Armenien nach ber griechischen Handelsstadt Trapezus am Schwarzen Meer und von da nach Byzanz. Ohne Kunde des Landes und der Sprache und ohne zwerlässige Führer mußten Digitized to GOOGLE Beber, Gefdichte. L.

sie unwegsame Berge übersteigen, reißende Ströme durchwaten, unwirthliche, mit tiesem Schnee überdeckte Gegenden durchziehen, verfolgt von den Persern und angegriffen von den Einwohnern. Als sie von einer Anhöhe herab zum erstenmal das Meer erblickten, brachen sie in lautes Freudengeschrei aus und begrüßten es als das Ende ihrer zahllosen Leiden und Beschwerden. Dieser Nückzug aus einem über 400 deutsche Meilen entfernten Lande zeigt nicht minder als die Perserkriege, welche Ueberlegenheit Bildung, Geist, Ehrzesühl und Freiheitssinn über eine mechanisch geleitete Masse, über niederträchtige Gesinnung und eine knechtische Seele haben.

Kenophon gibt in der Angbasis folgende Beschreibung von der Freude des Heers bei dem Anblid des Schwarzen Meeres: "In fünf Tagen tamen sie an den heiligen Berg, Namens Theches. Da die Ersten auf dem Berge das Meer erblidten, erhoben fle ein großes Geschrei. Als Tenophon und die Hellenen von der Nachhut es vernahmen, meinten sie, daß auch die Borhut von Feinden angegriffen sei; benn von hinten wurden fie beständig von den Bewohnern der verheerten Landschaft verfolgt. Die vom Nachzuge hatten Einige in einem hinterhalte niedergemacht, Andere lebendig gefangen und dabei an zwanzig geflochtene Schilbe erbeutet, die mit ungegerbten Ochsenhäuten überzogen Ms der Lärm immer stärker ward und näher tam, und die Nachrudenden immer auf die Schreienden zurannten, glaubte Tenophon, es habe etwas besonders Wichtiges zu bedeuten, schwang sich aufs Pferd und sprengte mit Lytios und dessen Reitern herbei, um zu Hilfe zu kommen. In biesem Augenblick hörten sie bie Gol-baten in fortlaufendem Zurufe schreien: Meer! Weer! Da lief Alles auch beim Nachjuge; felbst die Lastthiere wurden jur Gile angetrieben. Ms sie Alle ben Gipfel erstiegen hatten, umarmten sie sich wechselseitig, Anführer und Hauptleute, und weinten vor Freude. Mit Ginem Male trugen die Soldaten, wie nach ergangener Loosung, Steine Jusammen, errichteten einen großen Hügel und legten eine Menge ungegerbter Häute, Knittel und erbeuteter Fechtschilde barauf." In Trapezus hielten sie breißig Tage Raft, die unter Opferfesten und Kampffpielen beiter verbracht wurden. Darauf beriethen sie sich liber die Fortsetzung der Heimreise. Da die Lagergemeinde sich der großen Mehrzahl nach gegen den Landzug aussprach, so begab sich Cheirisophos nach Byzang, um bort Ueberfahrtsichiffe zu erlangen. Mittlerweile machten bie Burudgebliebenen unter Kenophons Führung Streifzüge in der Umgegend wider die Kolchier und andere Böllerschaften in der Nähe, um Schlachtvieh und Lebensmittel zu erbeuten. Als aber Cheirisophos, ber keine Schiffe erlangen konnte, nicht wieder kam und Alles ringsum aufgezehrt war, rieth Kenophon zum Abzug längs der Küste. Nachdem man bie ältern Männer, die Frauen, Rinder und Kranken fammt bem entbehrlichen Gepäck auf einige gemiethete Schiffe gebracht hatte, zog das heer zuerst nach Kerasus, einer Tochterstadt von Sinope, wie Trapezus. Bei der hier abgehaltenen Musterung ergab sich ein Bestand bes heeres von 8600 Mann, die Uebrigen waren in den Kämpfen oder durch den Schnee, zum Theil auch durch Krankheiten umgekommen. In Sinope stellte sich Cheirisophos wieder bei bem Heere ein. Allein er erreichte die Heimath nicht Aus Berdruß über einige Unfalle, die sich die Mannschaft burch Zwietracht zugezogen, fiel er in eine Krantheit und nahm in ber Fieberhipe Gift. Nach ihrer Rudkehr trat die gerettete Mannschaft als Söldner in die Dienste des thratischen Königs Seuthes, bis sie nach Berlauf eines mit Ruhm und Sieg erfüllten Monats zu dem spartanischen Heer berufen wurde, das gegen die Perser in Kleinasien ins Feld gezogen war.

§. 119. Der korinthische Arieg und ber Friede bes Antallibas. Erzürnt, daß die Griechen dem Rhros bei seinem Unternehmen Hülse geleistet, sannen nunmehr die Perser auf Rache. Tissaphernes, der Gegner und Nachfolger des Khros in der Statthalterschaft Aleinasiens, suchte zu dem

Ende die ionischen Kustenstädte, welche sammtlich bis auf Milet sich an Khros angeschlossen und bem König bie schulbigen Abgaben vorenthalten hatten, wieber zu unterjochen. Diese wandten sich um Hulfe nach Sparta, das damals als Borort von ganz Griechenland angesehen ward, worauf ein peloponnesisches Bundesheer unter einem spartanischen Führer abgeschickt wurde. Anfangs waren bie Erfolge unbedeutend, als aber burch Epfanber's Ginflug ber fraftige, abgehärtete und mit Liebe für altspartanische Tugend, Sittenstrenge und Einfachbeit erfüllte Agefilaos, Tenophons bewunderter und gepriesener Freund, zum 308-301, König erhoben und mit ber Leitung bes Kriegszugs gegen bie Perfer betraut wurde, nahmen die Dinge rasch eine andere Wendung. Ensander, ber gehofft hatte, ben Agefilaos nach seinen Bunfchen leiten zu können, sah sich balb in feiner Erwartung getäuscht; von bem auf sein Ansehen eifersuchtigen Ronig mit unverbienter Berachtung bebandelt, begab er fich Rache sinnend an den Hellespont und von da nach Sparta, indeß Agefilaos, nach einem siegreichen Gefechte am Paltolos unweit Sarbes mit Tiffaphernes (ber wegen biefer Nieberlage abberufen und als hochverrather mit bem Tobe bestraft warb), Bithunien und Phrhaien raubend und verwüstend burchzog und ben Krieg in bas Innere bes persischen Reiches zu tragen gebachte. Schon träumten bie Spartaner von großen Eroberungen in fernen Ländern, als es dem neuen perfischen Statthalter von Rleinafien gelang, burch Beftechung und Berführung ihnen im Mutterlande nabere Reinde zu bereiten. Die Bootier, Rorintber, Argiver, auf Sparta's wachsenbe Macht neibisch und von bessen Selbstsucht und Uebermuth vielfach gefränkt und gebrückt, wurden durch persisches Gold leicht zu einem Bunde wiber ben vorherrschenden Staat vereinigt. Bald trat auch bas gebeugte Athen bei. Gin Grenzstreit zwischen Lotris und Photis, bei welchem die Thebaner bem erstern, die Spartaner bem lettern gur Seite standen, brachte ben Krieg zum Ausbruch. Der leibenschaftlich erregte Lysander, burch bie Thätigkeit feiner Barteigenoffen jum Befehlshaber ernannt, jog eilig nach Bootien, um burch einen raschen Schlag bie brobende Gefahr abzuwenden und sich dann an dem undankbaren Agesilaos zu rächen; aber vor Haliartos verlor er gegen die vereinten Thebaner und Athener Schlacht und Leben. Nun mußte Agefulaos feinen Siegeslauf in Rleinasien aufgeben und zur Rettung bes Baterlandes berbeieilen. Er gewann zwar die Schlacht von Koroneia, aber bie Menge ber Feinde und ber um bieselbe Zeit von ber gricchisch-phonizischen Flotte unter ber Anführung bes in verfische Dienste getretenen athemschen Felbherrn Ronon erfochtene Sceffeg bei Rnidos, ber bie spartanische Seemacht vernichtete, Rhodos zum Abfall von den Lakedämoniern brachte und dem Flottenführer Beifandros.bas Leben toftete, verfetten bem Uebergewichte Sparta's einen empfindlichen Stoß. Konon gab ben Inseln Chios, Lesbos, Samos und ben griechischen Ruftenstädten Rleinafiens ihre Unabhängigkeit jurud, vertrieb die fpartanischen Barmosten und Defarchen (§. 112) und bewirkte bann mit persischer Unterstützung bie Bieberherstellung ber Stabt- und Safenbefestigung von Athen und ben Ban neuer Schiffe. Mit Recht ehrte bie athenische Burgerschaft ben vaterländischen Mann burch ein Standbild von Erz. Zugleich machte Thrafpbulos am Bellespont glänzende Eroberungen, bis er bei ber harten Eintreibung auferlegter Steuern in Bampbolien von ben Einwohnern während ber

395,

Atbens treuer

892.

887.

Nacht überfallen und in seinem Lagerzelt erschlagen ward. Doch rettete ber junge Beld Chabrias von Athen Die neue Seeberrichaft feiner Baterftabt. Nur 200 fich ber Axieg an ben Isthmos in die Rabe von Silhon und Lorinth, mober er gurb ber torintbische genannt wird. Lange tampfte man bier, ohne baß eine bedeutende Waffenthat sich ereignet batte. Wer ben Andern an Schlaubeit und fühnem Muth überbot, galt als Meister, man stritt nicht in geordneter Feldschlacht, nicht nach funstwoll angelegten Kriegsplänen; beide Theile waren nur bedacht, burch lede Ueberfälle und unerwartete Angriffe einander Schaben zuzufügen und durch verwegene Raub. und Freischaarenzüge aus dem feindlichen Gebiete Beute und Gefangene wegzuschleppen. Es war ein Arieg voll wilder Gräuel, genährt burch Haf und Barteiwuth und aulett bawtfächlich burch Söldnerschaaren unterhalten, die ihren Weg mit Brand, Berwüstung und Mord bezeichneten. Alles Bölferrecht wurde niedergetreten, kein Tempel, teine Schirmstätte ber Religion geachtet. In Rorinth ermorbeten bie Unioniften am Eufleiafest ihre lakedamonisch gesinnten Gegner auf offenem Markte und vereinigten ihre Baterstadt mit Argos zu einem bemotratischen Bumbesstaat, erlitten aber turz nachber bei ber Hafenstadt Lechaon burch bie Spartaner und eine Anzahl flüchtiger und verbannter Aristofraten eine Nieberlage, welche die Stlavenmärkte mit Gefangenen füllte. Erft als der talentvolle Feldberr Inhilrates von Athen, ber eine neue Kriegskunft begründete, indem er sich leichtbewaffneter Söldnertruppen (Beltasten) mit kleinen Schilden und verlängerten Speeren bediente und bem Hoplitenheer eine zwedmäftigere Bewaffnung und Einrichtung verlieb, eine im Abzug begriffene spartanische Heerabtheilung (Mora) überfiel und vernichtete, nahm ber Arieg eine für die Spartaner brobende Wendung. Deshalb richteten biese ibre Blide nach Berfien, mehr auf Erhaltung ihrer Borberrschaft als auf die Größe und Freiheit Griechenlands bedacht. Sie schidten ben schlauen, genußsüchtigen Antalkidas, einen Mann obne Sinn für Sparta's Ehre und für Aufrechthaltung des Hellenismus gegen die Barbaren. an ben perfischen Statthalter Tiribagos, um seiner Baterftabt bie Freundschaft bes "großen Königs" und damit die Fortbauer der spartanischen Hegemonie zu erwirken. Rach langen Berhandlungen, auf beren Gang ber mittlerweile fortgesetzte Landund Seekrieg einen abwechselnden Einfluß übte, und während welcher ber aristotratisch gesinnte athenische Staatsmann Andolides vergebens eine Aussöhnung zwischen seiner Baterstadt und Sparta zu erzielen bemüht war, kam endlich ber Frieden des Antalkidas ju Stande, wodurch die griechischen Stadtgemeinben des asiatischen Festlandes nebst ber Insel Kppros den Bersern unterworfen. alle librigen bellenischen Staaten aber und alle Inseln (bis auf Lemnos, Imbros und Sthros, die den Athenern verbleiben follten) für frei und selbständig erklärt wurden. Durch diesen ehrlosen, von dem fremden König aufgezwungenen Frieden, die Folge ber allgemeinen Erschlaffung, ging die Westfüste Aleinasiens für Hellas und für die Freiheit auf immer verloren. Die von Sparta erwirkte Auflösung aller hellemischen Bünde und Vereinzelung ber kleinen Gemeinwesen führte nicht zur Freiheit, sondern zur Ohnmacht, und bie von nun an immer häufiger werdende Anwendung von Soldnertruppen im Kriege hatte jur Folge, daß sich die Bürger mehr und mehr ber Waffen entwöhnten und ba-

burch ben Untergang ihrer freien Berfassungen beschleunigten.

Bundesgenosse, der ritterliche Enagöras von Chpern, bei dem Konon seine Tage beschlossen, wurde nach einem mannhaften Kampse der hellenischen Bevölkerung gegen die persische Uebermacht ein zinspsischtiger Unterkönig des Beherrschers von Susa. Im Peloponnes, wo die einzelnen Stadtgemeinden unter Sparta's Führung sich dem Scheine nach einer selbstherrlichen Regierung erstreuten, wurde durch den antalkidischen Frieden in den bisherigen Bundesverhältnissen thatsächlich nichts geändert.

Ueber ben torinthifden Rrieg und seine Folgen fallt Ernft Curtins im britten Banbe feiner "Griechischen Geschichte" folgendes Urtheil: "Es mar ein Rrieg, burch bie Perfer begonnen und burch die Berser beendet, ber von Ansang an das nationale Geflihl herabgebrückt und bagegen wenig gethan hat, um Kraft und Muth ju weden; ber größte Gewinn war ben Athenern ohne ihr Anthun augefallen, ber wichtigfte Gieg ohne fie erfochten. Der Rleinfrieg aber, ben bie Griechen unter einander geführt hatten, war meist eine Art von Räuberfehbe, welche das Boll verwilberte und die Landschaften unbeilbar verwilftete. Agefilaos übertrug die Beise mit Barbaren zu fechten nach Bellas, fengte und braunte, ließ die Fruchtbäume entwurzeln und trieb mithellenischen Bollsgenoffen icamlofen Menichenhandel. Auch ift awischen Bürgern einer Stadt niemals mit gaberer Leibenschaft gestritten worben, wie in Rorinth. - Das Bichtigfte aber, was in bem ganzen Kriege gescheben ift, bas war bie Umformung bes Beerwesens, bie mit ben aftatischen Feldzügen zusammenbing. Denn während bie Staaten Griechenlands verfielen, hatte bie friegerische Duchtigleit bes Bolls nur an Ruhm gewonnen; feine Ueberlegenheit war von allen Barbaren fo anerfannt, baf biefe nicht über fie und nicht ohne fie fiegen zu konnen glaubten. Daber waren hellenische Manner überall gesucht, wo es Arieg gab. Kriber hatten fich ju frembem Golbbienfte nur folche Lente bergegeben, die lein rechtes Baterland hatten, d. h. die feinem geordneten Staatswefen angehörten, das ihre Rrafte in Anspruch nahm, wie bie Artaber, Areter, Karier, Theffaler und bann bie aus ihren Staaten vertriebenen, beimathlosen Leute von gerrutteten Lebensverhaltniffen. Seitbem aber burch Lyros bas Söldnerthum einen neuen Glanz erhalten hatte, wurde die Reigung bazu immer allgemeiner. Denn wenn sonft heimathlosigfeit bas größte Unglud war, bas einen Griechen treffen tonnte, fo war es jett anbers. Parteiung und Blirgerfrieg hatten ben cantonalen Sinn und bie Anhanglichfeit an ben Geburtsort gerftort. Statt beffen herrichte ein Streben ins Weite und ein Sang ju Abenteuern. Darum machten fich auch eblere Raturen, wie g. B. Tenophon, fein Bewiffen barans, bei einem perfifchen Fürften Dienfte zu nehmen, wenn fich zu ritterlichen Thaten Gelegenheit barbot. Es fant ja auch ber nationale Stols babei reichliche Befriedigung und immer lebhafter trat das Gefühl hervor, daß griechische Tapferleit und Bildung berusen sei, die Länder bes Oftens umzugeftalten."

## 6. Sparta's Willfürherrichaft und ber thebanische Krieg.

§. 120. Durch den peloponnestschen Krieg war Sparta die erste Macht in Griechenland geworden. Konnte doch der athenische Redner Lysias noch kurz vor dem Antalkidischen Frieden sagen: "Die Lakedämonier gelten für die Führer der Hellenen, und zwar mit Recht, wegen ihrer angedornen Tapferkeit, wegen ihrer Kriegskunst und weil sie allein in einem nie verwissteten Lande wohnen, ohne Besestung, ohne bürgerlichen Zwist, unbestegt und stets in derselben Bersassung." Wer Sparta mißbrauchte seine Machtstellung zur Unterdrückung der übrigen Staaten und zog sich dadurch bald ebenso den Haß seiner Berbündeten zu, wie früher Athen. Die Spartaner waren von der lykurgischen Einsachheit und Sittenstrenge längst abgesommen; die Kriege in der Fremde brachten Reichthum, dieser erzengte Habgier und Genußsucht, woraus wieder ein Heer von Lastern Fervorging. Schon zur Zeit der Perserkriege ließen sich Könige und Feldherren um hohe Summen erkausen und seitdem war die ehrlose Sitte der

885.

880.

Bestechlichkeit auf eine furchtbare Bobe gestiegen. Der alte Götterspruch: "Die Liebe jum Gelbe wird Sparta verberben, nichts Anderes", mar bereits feiner Erfüllung nabe. Zugleich übten bie Führer schamlose Erpressungen und schanbeten ben spartanischen Namen burch Raubsucht in Feindesland wie bei den Durch Ebfanber und feine Bleichgefinnten tam frembes Bunbesgenoffen. Metallgeld in sehr großer Menge nach ber borischen Hauptstadt. Unermegliche Reichthümer und Güter häuften sich in wenigen Familien, Die nun schwelgten und praften, mabrend die armeren barbten. Die reicheren Bollburger (Homben) bildeten eine geschlossene, vorherrschende Körperschaft, welcher sich bie armen und mäßig begüterten Kleinburger allmäblich unterordnen mußten; aus jenem Geschlechterabel ging nicht nur ber lebenslängliche Rath hervor, sonbern er lenkte auch die Beschlüsse der großen Nationalversammlung. "Die Abnabme ber alten, mächtigen Bäuser burch Krankheiten und Kriege brangte ben Grundbesit immer mehr in wenigen Sanden zusammen, namentlich seit ber Ephor Epitabeus die Unveräußerlichkeit ber Eigenhöfe aufgehoben, und erzeugte bei wachsender Sabgier eine Art sonft unbefannten Gelbabels, welcher Die Beburtsansprüche bes alten Geschlechterthums auf Rosten ber gemeinsamen Bürgerfreiheit unterstütte." Schon im zweiten Regierungsjahr bes Agefilaos hatte ein gewiffer Cinabon eine Berfcwörung gebilbet, um mit Sulfe von Beridfen, Beloten und andern rechtlosen und jurudgesetzen Ginwohnern (Neodamoben, Hopomeionen) ber Oligardie ber Homden ein Ende zu machen; aber ber Plan wurde verrathen und der Urbeber mit den übrigen Häuptern der Berschwörung Zugleich wurde die Königsmacht immer mehr geschwächt, theils bingerichtet. in Folge ber Zwietracht und Eifersucht ber beiben erblichen Berrscherhäuser, theils wegen bes sinkenden Ansehens durch ihre Habsucht und Räuflichkeit. Defto mehr stieg bie Bewalt ber fünf Ephoren (§. 75). "Die Ephoren," bemerkt Tenophon, "haben Befugniß, zu ftrafen, wen fie wollen, und die Strafe sofort zu vollziehen; sie burfen jebe Obrigfeit abberufen, verhaften, auf Tob und leben anklagen. Bei ihrer Ankunft muffen sich die Könige von ihren Sigen erheben, ihrer gerichtlichen Borlabung ohne Zaubern folgen, ihrer fittenrichterlichen Auffict selbst die bauslichen Berhaltnisse unterwerfen." Sie zogen allmählich alle Hauptgebiete ber Staatsgewalt in ihren Amtstreis, beriefen und leiteten bie Bollsgemeinde, ernannten Gesandte und Heerführer und ertheilten ihnen schriftliche Weisungen, übten eine censorische Aufsicht über Sitte und Lebensart und schalteten nach allen Seiten bin als die Bertreter ber Bolksbobeit. — DerAntalkibische Frieben, bessen hüter und Bollstreder Sparta in Gemeinschaft mit bem Berserlönig war. befestigte das Uebergewicht der Lakedamonier aufs Neue, indem sie die Bestimmung, baß alle griechischen Stäbte frei sein sollten, zur Auflösung aller Staatenvereine und Eibgenoffenschaften und zur Schwächung aller Bundeshäupter benutten, ihre eigene Begemonie im Peloponnes bagegen mehr ausbehnten und ftartten. Sie eroberten und zerstörten Mantineia, bas ihnen nicht willfährig genug biente und eine felbftändige Politit zu verfolgen magte, und zwangen die Einwohner, in offenen Dorfern zu wohnen; sie führten in allen Stäbten ihre griftofratischen Anbanger jurud und erhoben fie ju Macht und Chre; fie lieferten bie Stadt Phlius an der Nordostgrenze von Arladien einer Schaar verbannter Oligarchen aus

und legten das Schickal sämmtlicher Bürger in beren Band, so bag biese über

Leben und Tob jedes Einzelnen verfügen konnten; fie übten in gang Griechenland eine imperatorische und schiederichterliche Bewalt, und nirgends wagte man ben Befehlen eines spartanischen Mannes Wiberstand zu leiften. Migbrauch biefer Uebermacht mar bas Borfpiel bes eigenen entsetlichen Falles. Die griechische Stadt Dinth in Makedonien hatte einige benachbarte bellenifche Stabte burch freie Ginigung ju einer dalfibifden Gibgenoffen. ichaft verbunden, über die fie als Borort eine Art Oberherrschaft übte, ohne jedoch die Rechtsgleichheit ber Bundesglieder zu verleten. Darüber führten bie Städte Apollonia und Manthos Rlage und erwirkten in Sparta ben Befehl, Die Olynthier sollten ihre Hegemonie auflösen, weil sie bem antalkibischen Frie-Als biefe sich weigerten, bem Befehl nachzukommen, ben auwider sei. rudten die Spartaner mit einem Beere in ihr Land ein, belagerten ihre Stadt und zwangen sie nach einem breijährigen Kampfe, in welchem Teleutias, ber 888-880. ritterliche Bruder bes Agefilaos, auf bem Schlachtfelbe ftarb und ber jugendliche Ronig Agefipolis einem bigigen Fieber erlag, gur Unterwerfung und Anerkennung ber spartanischen Oberhobeit. — Auf bem Zuge burch Bootien ließ sich ber spartanische Anführer Phobibas von ben Sauptern ber Aristofratenpartei in Theben bereben, ihnen jum Umsturg ber bemofratischen Berfassung und zur Begründung einer oligarchischen Berrichaft bebulflich zu Das Unternehmen gelang. In heißer Mittagsstunde brang Bhobibas durch die geöffneten Thore in die Stadt und besetzte ohne Widerstand die unbewachte Kadmeia. Die Leiter ber Vollspartei wurden als Hochverräther behandelt und theils wie Ismenias hingerichtet, theils verbannt, theils in Saft gebracht; die Oligarchen bemächtigten sich ber Regierung und berrschten, im Bertrauen auf bie fpartanische Besatung in ber Burg, übermuthig unb Die Spartaner straften jum Schein ihren Felbberrn Bbobibas mit einer geringen Gelbbufe, raumten aber bie Kabmeia nicht und suchten aus ber Lage ber Dinge Bortbeil zu ziehen.

§. 121. Aber die Rache ereilte die Schuldigen balb. Die flüchtigen Demotraten sammelten fich in Athen, mit bem fich die Bootier seit ber spartanischen Ueberhebung ausgesöhnt hatten, und unterhielten von bort aus Berbindungen mit den Meinungsgenossen in Theben. Bon diesen aufgeforbert, kehrten sie nach einiger Zeit als Bauern und Jäger verkleibet beimlich auf verschiedenen Wegen zurud, versammelten sich in bem Sause eines Freundes (Charon) und überfielen in später Nacht, in lange Frauengewänder gehüllt und bicht verschleiert, die bei einem schwelgerischen Mable vereinigten Baupter ber Oligarchen. Nach beren Ermorbung riefen fie bas Bolf zur Freiheit auf, stellten die demokratische Verfassung wieder ber und zwangen die spartanische Besatzung zum Abzug aus ber Burg. Dies führte einen Krieg zwischen Thebanern und Lakebämoniern herbei. Thebens Gemeinwesen wurde bamals von awei burch Freiheitsgefühl, Baterlandsliebe und Tugend, wie burch friegerische Talente und Muth ausgezeichneten und durch innige Freundschaft verbundenen Mannern geleitet — Epaminondas und Belopidas. Mit vereinten Kraften suchten diese ihr Baterland zu beben. Epaminondas, der unter Leitung des in seinem väterlichen Saufe als Gaftfreund weilenden Phthagoreers Philolaos eine Bildung und geistige Ginficht erlangt batte, die weit über ben Gesichtstreis ber

übrigen Böotier hinausging, führte eine neue Kampfart ein, "die schiefe Schlachtordnung", und Belopidas, einer ber beimgelehrten Flüchtlinge, durch beffen starten Urm ber tapferfte ber Oligarchen, Leontiabes, auf ber Thurschwelle feines eigenen Saufes gefallen war, ftiftete bie "beilige Schaar", bie burch bas Band ber innigsten Freundschaft verknüpft und für Rubm und Freibeit begeiftert, alle Angriffe ber Spartaner siegreich zurudichlug. Anfangs stanben bie Athener (beren Safen Beiräeus ber spartanische Harmost Sphobrias burch einen abnlichen Sandstreich in seine Gewalt zu bringen trachtete wie einft Phobidas die Burg Radmeia) auf Seiten ber Thebaner, und fügten burch ihre Belbherren Iphitrates, Chabrias und Timotheos, Ronons Sohn, ben Lakebamoniern zu Lande großen Schaben zu; ja fie brachten sogar wieder eine Angabl Inseln und Seeftaaten, wie Chios, Rhobos, Samos, Mytilene, biesmal jedoch mit Anerkennung ihrer Freiheit und Selbständigkeit und mit Stimmrecht im Bunbegrathe, ju einem zweiten athenischen Bunbe und erwarben burch Chabrias' Sieg bei Raros, wo bie fpartanische Flotte vernichtet wurde, von Neuem die Seehegemonie. Als aber Theben die Kleineren Städte Bootiens seiner Herrschaft unterwarf und sowohl Thespia, als bas mit Athen seit ben Tagen von Marathon befreundete und unlängst wieder aufgebaute Plataa, weil es fich nicht fügen wollte, zerftorte und die Ginwohner vertrieb, da erwachte die alte Eifersucht wieder. Unter Persiens Bermittelung tam zwischen Athen und Sparta ein Frieden zu Stande, in welchem bem ersteren die herrschaft zur See, bem letteren die Begemonie zu Lande gemabrleistet, für alle übrigen bellenischen Staaten bagegen ber Grundsatz ber örtlichen Selbstregierung festgehalten mar, und als Theben sich weigerte, seinen jungen Bundesstaat aufzulösen und die bootischen Städte frei zu geben ("es soll geschehen", sagte Epaminonbas schneibend, "wenn Sparta's Perioten als freie Bemeinden anerkannt werden"), da rudten bie Lakedamonier abermals mit Beeresmacht in ihr Land ein, erlitten aber, trot ihres tapfern Wiberstandes, in ber Schlacht bei Lenktra, als Spaminonbas nach ber neuen Taktit in einem ftürmischen Stofangriff bie lakebamonische Schlachtreihe burchbrach und Pelopibas mit seiner auserwählten Schaar in ber Rachhut ihm Flanke und Ruden bedte, eine furchtbare Nieberlage. Bierhundert spartanische Bollbürger und sechshundert Perioten lagen auf der Wahlstatt, und die Zahl berer, die besiegt vom Schlachtfelbe entflohen, mar fo groß, bag Agefilaos rieth, bas altipartanische Gefet, bas alle Fahnenpflichtige für ehrlos erklärte und bes Waffenrechts beraubte, für biesmal schlafen zu lassen. Unter ben Gefallenen befand sich ber Führer bes Heeres, König Rleombrtos. Helbenmuthig ertrugen bie Spartaner bie Trauerkunde; die Ephoren geboten eine allgemeine Bürgerbewaffnung und untersagten jebe laute Klage, und am andern Tage erschienen die Angehörigen der Todten mit beiterem, die ber Ueberlebenden mit betrübtem Angesicht. In Theben aber feierte man ben Schlachttag bei Leuftra mit festlichen Aufzügen, so lange bie Stadt stand, benn burch biesen Sieg wurde ber bootische Borort eine selbftändige Macht in Griechenland. - Nun machten sich die hellenischen Gemeinben von ber spartanischen Borberrschaft frei, stellten bie unterbrudten Boltsregierungen wieder ber und vergalten ben von ben Spartanern eingesetten Aristokraten mit Hinrichtung und Berbannung. Furchtbar wüthete von Neuem an Digitized by GOOGLE

allen Orten und Enden der Parteieiser und sorderte seine blutigen Opfer, nirgends jedoch schrecklicher als in Argos zur Zeit des "Sthtalismos", da gegen 1200 aristokratische Bürger mit Knitteln erschlagen wurden. So zerstörte Griechenland in selbstmörderischer Raserei mit eigener Hand seine edle Kraft, seine sittliche und leibliche Wohlfahrt.

370.

## 7. Thebens Segemonie unter Epaminondas und Belopidas.

§. 122. Die Bootier waren weber so begabt und geistreich wie die Athener, noch so fraftvoll, gewaltig und burchgreifend wie die Spartaner. rang war baber auch nur bas Wert ihrer beiben großen Felbherren, burch beren Tugend und Geiftesftarte bie gange Burgerschaft auf einige Zeit gehoben wurde, und mit Epaminondas' Leiche wurde auch Thebens Glanz zu Grabe getragen. Pelopidas war weltkundig, gewandt und tapfer, mehr ein Mann ber That als bes Worts, für alle höheren Güter bes Lebens begeiftert und trot feines Reichthums und feiner vornehmen Abkunft ein feuriger Anbanger bemofratischer Grundsate, Spaminonbas bochsinnig, friegserfahren und so gerecht, so uneigennützig und so arm wie Aristeibes; im Gefühl seiner Menschenwurde und seines bobern Strebens verachtete er Schätze und Genusse, und ber einzige Mantel, ben er besaß, zierte ihn mehr, als alle Reichthumer gethan batten. Bei einem gewandten, in ben Ringschulen abgeharteten Körper besaß er einen scharffinnigen, burch Nachbenken und Studien gestärkten Beist und bei angeborner Schweigsamkeit eine eindringliche Beredsamkeit am geeigneten Orte. Seine Redetunft wurzelte in bem sittlichen Grunde, ber seine gange Perfönlichkeit trug. Gefang und Flotenspiel erheiterten seine freien Stunden. -Bald nach ber Schlacht von Leuktra zog Epaminonbas in ben Peloponnes und nahte fich Lakoniens mauerlofer Hauptstadt, bie seit fünf Jahrhunderten keinen Feind in ber Nabe geseben. Da gerieth Sparta in große Noth. Die Arkabier, Argiver und andere Bundesstaaten fielen zu ben Thebanern ab; in ben Periotenstädten zeigten fich aufrührerische Regungen; Die Heloten waren unsicher. Aber in dieser gefahrvollen Lage beurtundete sich die sportanische Größe und bes Agefilaos Felbherrntalent. Die trefflichen Bertheibigungsanstalten bes alten Königs und die entschlossene Haltung ber Spartaner, beren Frauen und Kinder fogar Hand anlegten, hielten Epaminondas von feindlichen Angriffen ab. Nachbem er bas lakebamonische Land bis jur Gubluste verheerend burchzogen, kehrte er, von Ralte und Mangel gebrängt, wieber nach Bellas jurud. fühnte er jeboch vor feinem Abzug ein altes Unrecht. Er rief die Deffenier, bie Opfer einer völkerfeindlichen Politik, zur Freiheit auf, gab ben aus ber Fremde beimkehrenden Nachkommen der alten Bewohner bas Land ihrer Bater (§. 77) und grundete bie Stadt Deffine, ber bie blutgetrankte Berghobe Ithome als Burg biente. Nachbem man ben Segen ber Götter mit Opfer und Gebet erfleht, wurde unter Gesang und Flotenton die starte Ringmauer aufgeführt. Dann schritt man jum Bau ber Wohnhäuser und Beiligthumer. Alles legte Hand an und unterstützte bie Arbeit ber Werkleute, bie man aus gang Griechenland herbeschieden hatte. In Rurzem ftrömten die vertriebenen Messenier schaarenweise aus ber Frembe zurud, um im beißgeliebten Lande ber

869

Bäter ihre Wohnung aufzuschlagen. Und so spröbe und abgeschlossen hatte sich ber sonst so milbe und biegsame Boltscharalter gegen fremde Ginfluffe erwiesen, bag bie Beimtehrenben in einer fast breihundertjährigen Zerstreuung nichts an ber borischen Sprache und Sitte eingebüßt hatten. Messeniens Herstellung war bie eigentliche Todeswunde für Sparta. — Nach der Rückfehr des Heeres wurden bie Bootarchen von einer neibischen Gegenpartei angeklagt, fie batten ihr Amt länger verwaltet, als das Gesetz gestattete. Da sprach Epaminondas, auf den die übrigen führer die Schuld warfen, bor den Richternt: Er sebe ein, daß er das Geset verlett und das Leben verwirkt habe; nur möchten sie auf sein Grab schreiben, daß er beshalb das Gebot übertreten und von den Thebanern mit bem Tobe bestraft worben, weil er in Lakonien eingefallen, Sparta belagert und Messenien bergestellt babe. Die Untersuchungsrichter verstummten und gaben nicht einmal ihre Stimmen ab. — Bon nun an geboten die Thebaner in Griechenland; fie wiederholten ihre Zuge nach bem Beloponnes, ordneten burch bas Schwert ober burch schiederichterliches Ginschreiten bie verwirrten Berhältnisse in Thessalien und Makedonien und nothigten sogar unter perfischem Beistande bie Athener, auf ihre neuerworbene Seehegemonie zu verzichten. Aber ihre Herrschaft war nicht frei von blutigen Gewaltthaten. Während Spaminondas und Belopidas mit dem Beere in Thessalien standen, zogen bewaffnete Bollsbaufen, von leidenschaftlichen Demagogen aufgereizt, wider Orchomenos, wo man eine Aristofratenverschwörung entbedt haben wollte, zerstörten die verhafte Stadt, ermorbeten die Ritter und vornehmen Bürger und führten die übrigen Bewohner mit Beib und Kind auf den Sklavenmarkt. So verschwand bas altberühmte Orchomenos, einst ber golbreiche Sitz ber Minter, aus ber Reihe ber griechischen Städte. "Wäre ich zu Hause gewesen," flagte Spaminondas, "die Gräuelthat ware nicht verübt worden." Bald wurde jedoch den Thebanern der Borrang streitig gemacht von einigen friegerischen Fürsten Theffaliens und von einem neugebildeten bemofratischen Bundesstaat in Arladien, bem bie auf Epaminondas' Rath gegründete "große Stadt" (Megalopolis) als Borort biente. Im Kampf wider die erstern fand ber tuhne Pelopidas den Heldentod und die Bootier mußten sich mit einem unsichern Frieden und einer scheinbaren Unterwerfung begnügen; und bas unruhige Treiben bes arkabischen Bunbesstaates, ber aufangs mit ben Thebanern befreundet war, dann aber in stolzer Ueberhebung selbst nach ber Borberrschaft ftrebte, in rober Raub. und Fehbeluft bas befriedete Ländchen Elis unterjochte und sich des heiligen Tempelraumes und Schatzes in Olympia bemächtigte, führte Epaminondas wiederholt in den Beloponnes. Balb riß Barteiung unter ben Arkadiern ein und bewirkte, daß sich die Einen an die Lakedämonier anichlossen, während die Andern bei Theben Schut suchten. Als desbalb Evaminondas zum viertenmal mit Heeresmacht in die Halbinsel einzog und sich abermals ber bestürzten Hauptstadt Latoniens näberte, ba rafften bie Spartaner unter Agefilaos' Leitung alle ibre Kräfte ausammen und stellten fich, ermuthigt burch die erfolgreiche Bertheibigung ihrer unbefestigten Stadt und von Athen und den arfadischen Aristofraten unterstütt, dem thebanischen Feldherrn entgegen. Die blutige Schlacht von Mantineia entschied für bie Thebaner, allein ihr Sieg war burch ben Tob bes Epaminondas theuer erlauft.

sveer war ibm in die Brust gebrungen, er ließ sich auf eine Anbobe, "die Warte", tragen, um burch seinen Anblick bie Seinigen zu ermuthigen; erst als er die Niederlage der Feinde erfuhr, ließ er sich die Todeswaffe aus der Bunde gieben und hauchte bann seine Helbenseele aus. Im nächsten Jahre starb auch der achtzigiährige Agefilaos, der Sparta's bochste Macht und tiefsten Berfall gesehen, nach der Rückehr von einem abenteuerlichen Feldzuge in Aegypten. — Die allgemeine Erschlaffung, bie nunmehr in Briechenland eintrat, machte ben Frieden, zu dem der sterbende Spaminondas gerathen, nothwendig. Zwar verfuchte noch Athen in dem sogenannten Bundesgenossentrieg bie abge- 859-356, fallenen Seeftaaten wieder zu unterwerfen; allein diese leisteten unter dem Beiftand bes farischen Konigs Maufolos fraftigen Biberstand, bis bie Drohungen Berfiens die entnerote Demofratenrepublik von weiteren Eroberungsversuchen abschreckten; die Athener verzichteten auf ihre Seeherrschaft und trugen dadurch noch mehr bei, daß das nunmehr aus lauter freien Republiken bestehende Griechenland einem "gerriffenen Körper" glich und alle Staaten fich in einem folchen Zustand der Schwäche und Zerfahrenheit befanden, daß keiner einen unbestrittenen Anspruch auf die Hegemonie erheben konnte. Nur Samos blieb noch länger im Besitz ber Athener, die eine Kleruchie dabin führten.

In Theffalien waren bie alten Bewohner pelasgifcher Ablunft von friegerischen Ginwanberern fibermunben und (gleich ben Beristen in Latebamon) ju leibeigenen Bauern (Beneften) erniedrigt worden. Aber auch bie Ueberwinder wurden häufig die Anechte einiger abeligen Kamilienhäupter (Dynaften), die mit Bulfe von Solbnern und Leibwächtern eine Zwingherrschaft über bie bebeutenbern Stäbte übten. Unter biefen waren Jafon von Phera und, nach beffen Ermorbung burch fieben freiheitsbegeifterte Blinglinge, fein Reffe Alexander bie machtigften. Der lettere burch Mord zu ber Burde eines Tagos gelangt, behauptete fich in ber herrichaft burch bie furchtbarften Gränelthaten, die er ohne Schen vorgöttlichem und menschlichem Rechte an gangen Böllerschaften wie an Einzelnen verübte. Bon bem gebrücken Bolle gegen den unmenschlichen Tyrannen um Bulfe angegangen, jog Belopidas zweimal nach Theffalien, ordnete auf dem erften Aug einen Thronftreit in Malebonien (wobei er ben jungen Philipp nebst breißig eblen Maleboniern als Geißeln nach Theben flihrte), wurde aber auf bem Rückung von Alexander gefangen genommen und nur mit Mühe einige Zeit nachher burch Epaminondas' Alugheit und Tahferleit wieder befreit. Bei einem zweiten Aug wiber Alexanber fanb Belopibas im fiegreichen Treffen bei Bharfalos feinen Tob. Zwischen beibe Züge fällt seine Gesandtschaft nach Persien, wohin sich auch Sparta und Athen gewendet. Der hof von Susa, wo Belopidas burch ben Auf seiner Thaten, wie burch bie Burbe und Anmuth feines Befens vorzügliches Ausehen gewann, gab fich Mühe , ben Antaltibiichen Frieben au erneuern und zu bewirten, bag Sparta Deffen ien wieberberftellen, Athen feine neugegrundete Seehegemonie wieder aufgeben, Die Thebaner aber als Buter bes Friedens an Sparta's Stelle treten sollten. Bu einer solchen Stellung fehlte jeboch ben Thebanern die moralische und physische Kraft, so sehr auch Cpaminondas bemüht war, beides zu heben und burch Errichtung einer Flotte ben Thebanern fogar jur Geeherrichaft ju verhelfen. Allein bie gangliche Anfissung aller griechischen Bundesflaaten und die fortwährende Befehdung ber Einen burch bie Anbern, ju beren Beilegung Cpaminonbas viermal in ben Peloponnes gieben mußte, bewies, daß die Zeit einer fräftigen Begemonie irgend eines griechischen Staates vorüber sei. Bei dieser politischen Berriffenheit und Bugellofigleit verwilderten bie Gemulther immer mehr. "Man gerftorte obne Gewissensbisse die Städte, verwüftete die Landschaften, fturzte die Berfassungen und Grundgefetje um, hieb bie Befangenen nieber ober verlaufte fie an ben Meiftbietenben. achtete fein Beiligthum, fonbern morbete einander vor ben Altaren ber Gotter." Daneben berrichte, bemerkt Ifotrates, so tiefes Migtrauen, daß die Keinde weniger als die eigenen Mitburger gefürchtet wurben.

Digitized by Google

27Q

869.

368

864.

867.

## III. Die makebonische Reit.

### Bhilipp von Makedonien (360—336).

Nördlich von Griechenland liegt das raube Gebirgsland Makedonien (§. 53), beffen Bewohner aus einem Böllergemenge verfchiebener Ablunft bestanden, worunter auch einige pelasgische und griechische Stämme sich befunden haben mögen. Die lettern wohnten in ber alten Landschaft Emathia mit ber Sauptftadt Ebeffa, später A e g ä genannt, dem ursprünglichen Herrschersitze der makedonischen Könige, die ihr Gefchlecht von den Herakliben in Argos herleiteten. Ursprünglich auf den waldigen Berghöhen des flardischen Gebirges seghaft, find die Makedonier allmählich in die Thalebene des Axios und an das Küftenland herabgestiegen und haben ihr Reich oftwärts bis zum Stromon und fübwärts bis zu den kambunischen Bergen und an den Dlympos ausgedehnt. Krieg, Jagd und Biehzucht bildeten die einzige Beschäftigung ber rauhen, abgebarteten Manner, bie unter Stammfürsten meistens zu Pferbe in ben Rampf zogen, nur benjenigen ehrten, der einen Feind erschlagen hatte, und das einfache und einförmige Alltagsleben burch laute Gelage, Ritterspiele und pruntvolle Gaftmähler Mit Tapferkeit verbanden sie List und Berschlagenheit. Einige Zeit den Berfern ginspflichtig, machten fich die Makedonier die Siege der Griechen zu Ruge, um Micrans das fremde Joch abzuschütteln, und Alexander I., der sich bald den Perfern, bald ber I. den Griechen anschloß, erschlug einen Theil bes nach ber Schlacht bei Platäc burch Makedonien fliehenden Kriegsheeres. Die Nachricht, die er in der Nacht vor dem ent= scheibenden Schlachttage bem spartanischen Feldheren von dem bevorstehenden Angriff überbrachte, hatte zu dem Sieg des Pausanias hauptsächlich beigetragen. Durch mehrere einsichtsvolle Rönige (bie, wie die griechischen Könige in der patriarchalischen Borzeit, als Heerführer, Oberpriester und Richter ein hohes Ansehen genossen), besonders durch ben klugen Perbiktas II., und burch Archelaos, ben Freund hellemicher Cultur und Poesie, bei bem Euripides weilte und bem ber Maler Zeuris in Bella 418—899. Pallast und Tempel mit Kunstwerken schmückte, war Makedonien mittelst Einführung des griechischen Heerwesens und griechischer Ginrichtungen dem gebildeten Hellas näher gerückt worben, nur daß die Freiheit und politische Sleichberechtigung aller Staatsangehörigen keine solche Ausbehnung erhielt, wie in Griechenland, schon barum nicht, weil die hellenische Bilbung nicht in ihrem Kern und Ernst Gigenthum bes makedonischen Bolls wurde, sondern nur in ihrer äußern Berfeinerung die höheren Stände und insbesondere die Hofwelt berührte. Darum wies auch Sokrates den vortheilhaften Ruf des Königs stolz zurud. Ihm fehlte nichts, gab er zur Antwort, denn in Athen kaufe man vier Mag Weizengraupen für einen Obolos, und das beste Quellwasser sließe dort umsonst. Auf Archelaos, ber auf ber Jagd durch zwei von ihm beleidigte Gunstlinge ermordet wurde, folgte nach zwei turzen Zwischenregierungen Amyntas II., unter bessen Herrschaft Makedonien durch Thronkumpfe, Berwirrung und innere Unruhen an ben Rand des Untergangs geführt ward. Nicht nur daß er gegen ben neuen Bundesstaat ber Olhnther (g. 120) seine Hauptstadt Bella einbüste, bis er mit Hülse der Spar= taner wieder in den Besty berselben kam, er hatte auch mit den kriegerischen Allyriern und ben Bewohnern bes makedonischen Berglandes zu kumpfen, die einen Gegenkonig begunftigten, und konnte nur unter bem Beistande bes theffalischen Abels sich in ber Herrschaft behaupten. Diese Unruhen dauerten auch nach Amyntas' Tod fort: Hos= rante, Thronstreit und Meuchelmord in der Königsfamilie verwirrten das Land dergestalt, daß bald die Theffalier, bald die Thebaner als Schiedsrichter und Ordnungsstifter einschreiten mußten. Des Amontas zwei älteste Söhne starben nach turzer Re-Micran: gierung, ber erste (Alexanber) auf Amstiften seiner verbrecherischen, rankevollen bor II. gierung, ber erste (Alexanber) auf Amstiften seiner verbrecherischen, rankevollen bord Boo-888. Stiefmutter Eurydike durch die Mörderhand seines Schwagers Ptolemaos, der zweite perbit (Perbittas) in einer unglücklichen Schlacht wider die Ilhrier und Hochlander. ras III. Unter solchen Umftänden, als äußere Feinde und innere Parteikumpfe die Nation zu

454 - 413. Archelaos

Berbits

Digitized by GOOGIC

vernichten drohten, erlangte des Amontas jüngster Sohn Philipp die Regierung, ein Weinden Mann, der ganz geeignet war, die seit der Schlacht von Mantineia streitige Herrschaft war, die seite der Schlacht von Mantineia streitige Herrschaft in Sriechenland an sich zu reisen. Er hatte einige Jahre (368—365) als Geisel in Theben gelebt und sich sowohl hier als in andern griechischen Städten mit dem Wesen, den Sitten und der Eultur der Hellenen vertraut gemacht, daher er die griechische Bildung und ihre Psieger stets liebte und begänstigte, so sehr er auch im Uedrigen den Sitten seines Bolkes treu blied und selbst die Arunsstudt seines Adels, theilte. Philipp vereinigte mit der Klugheit, Schlaubeit und Sewandtheit eines Kriegers und das großmithige und freigebige Wesen eines Knigsteit und Ausdauer eines Kriegers und das großmithige und freigebige Wesen eines Knigsteiten Husbauer eines Kriegers und das großmithige und freigebige Wesen eines Knigstenenden dezeichnet; aber er betrat Griechenland nicht als Bardarentding, sondern mit bewundernder Ehrsucht vor Allem, was da Großes und Schönes blühte. Den besiegten Bölken ließ er ihre Sitten und Sinrichtungen und machte ihnen dadurch den Berlust der Freiheit weniger sühlbar. Mit seinem tresslichen Heer, das aus schwerbewassensten Fußgängern, gewandten Reitern und einer tapfern Garde bestand und für Ruhm und Nationalehre kritt, sonnten sich seine Soldruppen messen, das aus schwerbewassen, Schwertern und großen Schilden bewassenst gestanden Auprall, wenn sie mit langen Langen, Schwertern und großen Schilden bewassenst bildete die berühnte Phalanz, deren gewaltigem Anprall, wenn sie mit vorgestreckter Lange anrückte, kein Feind zu widerssehe vernachte. Im Besite ansehnlicher Reichthümer, wuste er durch die Künste der Bestechung seinen Unternehmungen nicht mider Erfolg zu verschassen als durch das Glüd der Wassen, ließ ihn alle Bortheile erspähen.

#### a) Die Beit ber heiligen Kriege.

8. 124. Ein günstiges Geschick führte Philipp gerade in dem Augenblick auf ben makedonischen Thron, als sich die Griechen burch Entartung, Parteiwuth und Berweichlichung der republikanischen Freiheit, die nur bei Tugend, Einfachbeit und Sittenreinheit besteben fann, unwürdig gemacht. Die Thebaner, von jeher an Bilbung und boberer Gefinnung ben übrigen Sellenen nachitebend, arteten im Glud immer mehr aus; die Männer waren "rechthaberisch, grob und von rauber Stimme" und die friegerische Araft und Rübnbeit wich ber Schlemmerei und ben roben Sinnengenüssen; und wenn auch bie iconen und ehrbaren Frauen und Jungfrauen ber wasserreichen, von Garten, Matten und grafigen Sügeln umgebenen Hauptstadt noch immer "ihre weißen, bis an die Augen reichenden Schleier trugen und ihr blondes Haar gipfelten", jo gebrachen bagegen bem jungern Geschlechte "ber zierlichen, lieblich sprechenben Thebaerinnen", welche ben freieren Lebenston bes Gubens angenommen, bie ftrenge Rucht und Sitte, ber vaterländische Stolz und hochsun. Die Athener fröhnten sinnlichen Luften, lebten in Pracht, Soffart und Ueppigkeit und vergenbeten (besonders unter der Berwaltung des Eubulos) ihre Staatseinkunfte mit festlichen Mahlen, Umzügen und Schaugepränge; Störung ber Festfreuben galt als der größte Frevel; dabei wurde das bürgerliche und gesellschaftliche Leben burch Prozeksucht und Parteifehben getrübt und zerrissen; in Sparta herrschte eine unhaltbare Ungleichheit ber Rechte und bes Bermögens, seitbem burch bas erwähnte Gejet bes Epitabeus (& 120) bie Staatsguter für Privatgüter erklart und jedem Besitzer freigestellt worden, sein Gehöfte (Loos, Aleros) nach Willfilr zu vererben und zu verschenken. Bor Allem war bas machsende Soldnerwesen, bas in ben Einen ben vaterlänbischen Sinn, in ben Anbern ben friegerischen Muth zerftörte, die Quelle ungahliger

Laster. In ben einzelnen Staaten war tein Abel, keine Tugenb, kein Recht mehr; "die Freiheit war unbändig, die Kraft frech, die Treue feil". — Philipps Beftreben ging babin, sein vaterliches Reich burch feste Begrengung nach ber Landseite gegen feindliche Einfälle abzuschließen und ihm zugleich ben Zugang nach ber See ju öffnen. Raum batte er nun burch glückliche Kriege gegen bie 36-Ihricr und die Thraker sein Gebiet nach Westen und Often erweitert und gesichert, die griechischen Städte Amphipolis und Potibaa unter seine Berrschaft gebracht und in ber Nähe ber erstern in einer an alten Golbbergwerken reichen Begend Die feste Stadt Philippi auf einer steilen Anhöhe angelegt, 855 -846 fo boten ibm die beiligen Rriege die erwünschte Beranlaffung, fich in die inneren Angelegenheiten ber Gricchen zu mischen. Die Thebaner wollten namlich ihr Uebergewicht zur Unterjochung bes benachbarten Pbotis benuten. wo Freiburger und Freibauern feit Menschengebenken in einem freien Stäbtebund lebten, und bedienten fich bagu bes belphischen Amphitthonenbunbes (§. 73), indem fie vor bem Berichte beffelben bie Bhoker anklagten, fie batten einige jum Tempelgut gehörige und mit einem alten fluch belabene Strecken Landes in Besitz genommen und urbar gemacht. Das Amphilthonengericht, burch bie Stimmen mehrerer fleiner Bunbesglieber gang in bas Parteiintereffe ber Thebaner gezogen, verbammte bie Photer zu einer schweren Gelbbuffe, und als fie bie Bablung ber bie Rrafte bes armen Landes weit überfteigenben Summe weigerten, sprach es ben Bann über fie aus und übertrug bie Ausführung ber Strafe ben Thebanern. Nun nahmen bie friegerischen Phofer an ben weichlichen, einem genufreichen leben hingegebenen Delphiern, Die aus haß gegen bas Nachbarland die Berurtheilung hauptsächlich betrieben hatten, strenge Rache. Sie besetzten die Stadt Delphi und brudten die Einwohner mit schweren Laften und Erpressungen; bann bemächtigten fie fich bes reichen Tempels, raubten bie dort niebergelegten Schäte und warben bamit ein großes Söldnerbeer, mit bem sie zehn Jahre lang glücklich allen Angriffen ihrer Feinde widerstanden und sogar einige bootische Stabte in ihre Bewalt brachten. Furchtbar wuthete das Racheschwert der rauben Photer und ihrer räuberischen Söldnerschaaren, bie an bem reichen Burger Philomilos und feinem Gefinnungsgenoffen Onomarchos fühne, thatfräftige Führer und an ber felsigen Tempelstadt Delphi einen festen Stützpunkt hatten. Es entbrannte ein Rrieg, ber an Berwilberung und Schrecklichkeit ben blutigften Auftritten bes peloponnesischen Bürgerkriegs nicht nachstand. Der Tob des kühnen Philomelos, ber nach ber Niederlage bei 854. Neon sich über die steile Felsenbobe binabstürzte, um nicht in die Sände der Beinde zu fallen, brachte nicht ben gehofften Frieden. Sein leibenschaftlicher Baffengefährte Onomarchos setzte mit ben tempelräuberischen Söldnerschaaren ben Kampf mit solchem Erfolg fort, daß er nicht nur die Feinde aus dem photischen Gebirgeland hinausschlug, sonbern nach Bootien und Thessalien verheerende Streifzüge unternahm. Diese Ginfälle bewogen die Thebaner, ben Ronig von Matebonien, ber während ber griechischen Berwirrung seine Macht verstärft und sein Reich burch gludliche Kriege nach allen Seiten ausgebehnt hatte, ju Bulfe ju Philipp folgte ber Einladung, unterwarf querft bas mit ben Phofern verbündete Thessalien, beffen gewandte Reiterschaaren ihm gute Dienste leisteten, und brang bann burch ben Baf von Thermoppla in Bhofis selbst

348.

842

ein. Onomarchos wurde im Kampf erschlagen und als Leiche von den Makeboniern ans Kreuz gehestet; dreitausen Gefangene verloren als Tempelräuber ihr Leben durch Ertränken. Nach tapserm Widerstand mußten sich die Phoker unter den härtesten Bedingungen ergeben. Sie wurden als Fluchbeladene aus dem Amphikthonenbund gestoßen, und Philipp, der sich das Ansehen eines Gottesstreiters gegeben und seine Soldaten mit dem Lorbeer des pythischen Apollo de kränzt ins Feld hatte rücken lassen, trat an ihre Stelle; die phoksischen Städte wurden geschleist; die Einwohner wanderten zum Theil aus, versolgt von dem Bannsluche, der sie für vogelfrei erklärte und dem Mordstahl jedes Feindes preisgab; andere wurden als Sclaven abgesührt; was zurücklieb, ward zinspslichtig. Bon nun an galt Philipp als Hellene und nahm an dem Amphikthonenbund und an den olhmpischen Festspielen Theil, und die zwieträchtigen Griechen wählten den "frommen" Beschirmer des apollinischen Heiligthums und Orakels zum Schiedsrichter in ihren innern Streitigkeiten.

Der "heilige Krieg" hatte nicht allein für die Pholer, die von Natur rauh durch den langen Kampf und den Umgang mit barbarischen Söldnertruppen mehr und mehr verwilderten, die verderblichsten Folgen, sondern für ganz Hellas. Die mit dem Kriege verdundene Beraubung des Tempels und Berhöhnung des Bolksglaubens tilgte vollends alle Ehrsurcht vor den Söttern aus den Herzen der Griechen. Goldene Gesäße, Kränze und Kunstwerte von unschähderem Werthe und ehrwürdig durch ihr Alter sielen in die Hände roher Söldnerschaaren und ihrer Ansührer, welche sie zum Theil an seile Personen verschenkten oder mit dem heiligen Gute den niedrigsten Wucher trieben. Die durch Ausprägung der geraubten Weihzeschenke bewirkte Bermehrung des Geldes erhöhte die sich herrschende Schlafsheit und Sittenverderdniß, und der Untergang des Tempelschapes, der als Depositenbant und Börse gedient, gab den Handelsverhältnissen und dem öfsentlichen Credit einen empsindlichen Stoß und brachte alles Geld in die Hände von Wechslern und Wucherern.

Rasch behnte nunmehr Philipp sein Reich weiter aus. Noch während bes pholischen Krieges hatte er Torona und andere griechische Städte Chalkidite's erobert und von Grund aus zerstört, hatte bann bie reiche Stadt Dinth, welche 10,000 Schwerbewaffnete und 1000 Reiter ins Feld stellen konnte, nach breijähriger Belagerung burch Gewalt und Verrath zur Uebergabe genöthigt, die Stadt in einen Trümmerhaufen verwandelt und die Bürger und Einwohner theils in Knechtschaft verkauft, theils in entfernten Gegenden Thrakiens angesiedelt; bald wurde auch Ambratia eingenommen und durch eine makedonische Besatung gesichert; die griechischen Städte an der Meerestuste wurden vollends jur Unterwerfung gebracht und die Einwohner jum Theil in das Innere bes Landes verpflanzt, indeh makedonische und barbarische Bevölkerung in die Sitze hellenischer Bildung einzog; die thrakischen Fürsten, besonders der den Athenern befreundete Kersobleptes, wurden bezwungen und abhängig gemacht, und burch bie Eroberung von Bhaang und Berinth (Berafleia) wollte fich Philipp ben Weg an die Kuftenlander bes Hellespont und ber Propontis eröffnen. Aber bieses letztere Borhaben wurde vereitelt. Der vaterländisch gefinnte Redner Demofthenes bewirfte, bag bie Athener fich ber bebrangten Stabte annahmen und, von Rhodos, Chios und Mytilene unterftütt, ihnen zur See fo fraftigen Beistand leisteten, daß Philipp endlich von der Belagerung abstehen mußte.

### b) Demofthenes und Acidines.

§. 125. Damals blubte in Athen die Rhetorit, zu beren Ausbildung besonbers Forrätes beitrug, theils burch Beispiel, indem er Reden verfaßte, die durch Glätte ber Form und Eleganz ber Sprache als Mufter bienten, theils burch Belehrung und Anleitung, indem er in seiner jur Bilbung von Staatsmännern gegrundeten Rebnerschule auf das öffentliche Leben, die Staatsverwaltung und das Gerichtswesen als ben passendsten Schauplatz bes Rednertalents hinwies. Durch seine sittliche Burde wie burch sein Lehrtalent übte er einen großen Ginfluß auf seine Umgebung. Sein berühmtefter Schüler war Demofthenes, ber von Jugend auf fein Biel so fest im Auge batte, baß er mit unglaublicher Anstrengung gegen die Bennmnisse seiner Natur ankämpste, um in Sprache und Darstellung sich zum Redner auszubilden. Reiner besaß wie er die Gabe, seine Buhörer anzuregen, zu fesseln und zu begeistern; Lebendigkeit des Bortrags, Abwechselung von Ernst und Spott, bittere Ausfälle (Sartasmen) und witzige Wendungen, Alles diente ihm als Waffe. Am bedeutenoften sind seine Staatsreden, besonders die zwölf gegen Philipp gerichteten (Philippita), unter benen vier den Ramen olynthische führen. Durch diefe suchte er die Athener gur Betämpfung des matedonischen Königs und zur Unterstützung der von ihm angegriffenen Staaten, befonders ber Dlynther, anzufeuern, indem er bessen Unternehmungen als auf Griechenlands Untergang zielend barstellte. Demosthenes galt barum für bas haupt ber patriotischen, auf Erhaltung der altrepublikanischen Freiheit und Tugend hinstrebenben Bartei, indeß sein großer Widersacher Aeschines an der Spige des makedonischen Anhangs fland, und im Glauben, daß die Kräfte der Athener unzulänglich seien, und Widerstreben das Schickfal nur verschlimmere, ein eben so warmer Bertheidiger Philipps, als jener ein heftiger Gegner besselben war. Als daher ber athenische Staat dem Demosthenes einen goldenen Krang zuerkannte, weil er burch seine Beredsamkeit bie 216sendung einer Hülfsflotte nach dem von Philipp belagerten Byzanz und dadurch die Rettung dieser Stadt bewirkt hatte, suchte Aeschines durch eine glanzende Rede diesen Beschluß rlidgängig zu machen, indem er bessen Berdienste in Abrede stellte. gab dem Demosthenes Gelegenheit, in seiner unübertrefflichen Gelbstvertheidigungsrede "für den Kranz" (pro corona) seinen Gegner so zu bemeistern, daß bieser in eine Strafe verfiel und aus Berdruf nach Rhodos übersiedelte, wo er eine später berühmt gewordene Rednerschule stiftete, die zwischen der strengen attischen und der weichlichen afiatischen die Mitte hielt. Demosthenes ist ein wahrhaft tragischer Charatter Er sieht das Berberben über sein geliebtes Baterland hereinbrechen und vermag es trot aller seiner Bemühungen nicht abzuwenden; er erkennt mit seinem hellen Geiste die Mittel und Wege ber Rettung, aber das verblendete Bolt verwirft in seinem Unverftande die weisen Rathschläge. Gin Staatsmann von tiefer Ginsicht, ein Bürger voll ber reinsten Baterlandsliebe, ein Redner von überwältigender Kraft, weil seine Worte ber Erguß ber redlichsten Ueberzeugung waren und aus seinem Innern ausftrömten, ift Demosthenes bie Zierde seiner Baterstadt in einer Zeit ber Abspannung und Schlaffheit. Der Rummer fiber die Entartung seiner Beitgenoffen, über den Untergang der alten Bürgertugend und Freiheitsliebe verleiht seinen Reben einen ernsten, trüben Character und einen oft wehmüthigen Ton. Daß Demosthenes unter so ungunstigen Berbältnissen bei einem wantelmüthigen, des Kriegsbienstes entwöhnten Bolle einen Kampf wider den in seiner gauzen Kraft und Tüchtigkeit bastehenden Philipp zu unternehmen wagte, zeugt von seiner sittlichen Größe und seiner hohen, jedes Opfers fähigen Begeisterung, und sein Beispiel und persönlicher Einfluß bewirkten, daß auch die Athener während seines Lebens für höhere Ibeen Empfänglichteit zeigten, daß die Gefinnung früherer Jahre auf turze Zeit wiederkehrte, daß die Selbstsucht über den vaterländischen Interessen verftummte. Selbst die ärmere Boltsklasse brachte auf Demosthenes' Antrag die lange genossenen Festgaben (Theorikon) zum Opfer, um die zur Ausrustung einer neuen Flotte nöthige Geldsumme zu vergrößern; und als es endlich zum entscheibenden Kampf tam, schidten die Athener nicht blos Söldner ins Feld, sondern die jüngere von Demosthenes begeisterte Bürgerschaft ergriff selbst die Waffen. Digitized by Google

Die attifchen Rebner. In einem bemofratifch eingerichteten Staatswesen Were bif am tet teine unentbehrliche Eigenschaft bes im öffentlichen Lebenwirtenben Mannes; baber in biffigebe Staatsmenner ber alten Beit, ein E hem i ft ofles und Berilles, jugleich als Bollerednes nimmen Abex ihre Berebfandeit war eine Gabe ber Ratur, ihre Reben meiftens unflubirte Ergliffe bes Augenblide (Juprovifationen), ihr Talent ein an geborenes, ihre Borte naturlich, einfach und schmucklos, nur berechnet, die Zuhörer zu überzeugen, zu überreben, hinzureißen. Als ein Muster solcher natürlichen Berebsamleit kann die von Thukhbides überlieserte Leichenrede des Perifles gelten, worin ber große Staatsmann bie trauernben Zuhörer burch bie Schilberung ber Herrlichleit ihrer Stadt aufrichtete (g. 106). "Er pries barin die hohen geistigen Genüffe, welche Athen barbiete, die freie Liebe der Bürger jur Tugend und Weisheit, ihre allgemeine Theilnabme am Bohle bes Staats, die eble Gastlichkeit berfelben, die Mäßigkeit und Tüchtigkeit, welche ber Friede und die Liebe zum Schönen nicht erschlaft habe, so daß die Stadt der Athener unter allen Umpänden ein Gegenstand gerechter Bewunderung für Mit- und Nachwelt sein werde." — 218 mit ber immer mehr junehmenben Berbreitung ber Bollsberrichaft auf bie untern Rlaffen bas öffentliche Staats- und Gerichtsleben eine größere Ausbehnung und somit bie Berebsamteit ein weiteres forum erhielt, fuchten Biele, bie fich folden öffentlichen Gefehaften zu wibmen munichten, ben Mangel natfirlicher Rebegabe burch Runft ju erfeten. Diefem Buniche tamen querft bie Caphiften, befonders ber Sicilianer Gorgias, ber lange in Athen lebte, m Billfe. Sie bilbeten jene verführerische Kunft aus, die noch jest von ihnen ben Namen trägt, und die hauptflichlich darin besteht, burch eine auf Spitzsindigleiten, Scheinwahrheit und Trugschliffen bernbende Diale tit und eine geglättete, mit Gegensagen (Antithefen), Rebefignren und überrafchenben Wendungen genierte Abe to rit ben Geift ber Aubörer au bestriden, au fesseln und zu lenlen. Der reiche Gewinn, ben Gorgias, Hippias, Protagöras, Proditos n. A. aus biefer Aunft jogen, führte abnlich befähigte und gebilbete Rebellinftler von allen Gegenben ber griechischen Welt, besonders aus Sicilien und Unteritalien, dem damaligen Sitze aller rhetorischen Künfte, nach Athen, was zur Folge hatte, daß von der Zeit an die Abetorif die vorzugsweise gepflegte Runft warb, und bag bie rhetorische Redeweise nicht nur in ben Staats- und Gerichtsreben, sondern in allen Zweigen der Literatur, in der Tragibie burch Euripides, in ber Geschichtschreibung burch Thutpbibes, Eingang fanb; baber bie fpatere griechische Literatur burchgängig eine rhetorische Färbung besitht. — Der Sammelfleiß ber alexandrinischen Gelehrten hat uns die Reben von gebn attifden Rebnern aufbewahrt. Unter biefen bat Andolides noch am meisten das Gepräge alter Einsachheit und schmudloser Beredsamteit Andolides. beibehalten, indeß sein Zeitgenoffe Antiphon, ber Lehrer bes Geschichtschreibers Thutobibes (wegen Theilnahme an bem Umfturz ber bemokratischen Berfassung burch ben Rath ber Bier- 479-411, hundert im pelopounefischen Kriege [g. 111] mit dem Tobe bestraft), sowohl durch Errichtung einer Reduerschule, als durch Anfertigung bestellter Gerichtsreden, schon den Weg der spätern Abetoren einschlug. Dasselbe that auch Lysias, ber, von sprakusanischen Eltern geboren, fich auf Berilles' Aufforberung in Athen nieberließ, im Jahre 444 mit ber attischen Colonie pach Thurii in Unteritalien 30g, wo er fich in seiner Kunst vervolllommnete, und bann nach seiner Rildlehr in Athen eine Rebnerschule errichtete und auf Bestellung um Gelb Reben fertigte. An seinen Reben, die sich auf mehrere hundert beliefen, von denen wir aber nur noch 32 bestien, wird die Reinheit und Alarheit der Sprache, ohne übertriebenes Bathos, die Auschaulickleit der Darstellung, der einfache und anmuthige Stil gepriesen, dabei aber eine gewisse Rüchternheit gerügt. Sein Chitaphios zu Ehren ber im Kriege Gefallenen (bessen Schiedt jeboch von Bielen bestritten wird) gebort in bie Gattung ber Lob- und Pruntreben, Panegyriten genannt, die num immer allgemeiner wurden. Rach bem Sturz ber breißig Tyrannen lebrte Lolias mit Thrasphilos, an ben er fic angeschlossen, nach Athen zurud. — Bon nun an nahm bie Rebelunft eine entschiebene Richtung jur Runftlichteit, wogu bie Ausbilbung bes Theaterwesens mit seinem Mimen- und Geberbenspiel und bie Zunahme biplomatischer Geschäfte und Berhandlungen, burch welche bie Geschide ber griechischen Staaten entschieben murben, nicht wenig beitrugen. Das haupt biefer, burch Glatte bes Stils, Bollenbung bes Periobenbaues und Boblaut ber Sprace ausgezeichneten Rebner ift ber Athener Rotrates, ber als acht Botmies undneunzigjähriger Greis nach ber Schlacht von Charoneia ben freiwilligen hungertob ftarb, um nicht ben Untergang ber griechischen Freiheit aberleben ju muffen. Bon feinen 21 Reben ift am berlihmteften feine Lobrebe (Panegpritos) auf bie Athener, um zu beweisen, bag nicht Digitized 15 GOOGIC

Beber, Gefdicte. I.

ben Spartanern bie im Antallibifden Frieben (g. 119) ihnen übertragene Degemonie gebühre, sondern ben Athenern, und um biefe jur Gintracht und jum Priege wiber bie Perfer ju ermahnen. Die Lobrebe, an ber er zehn Jahre gearbeitet und gefeilt haben foll, ift ein filiftisches Meifterwert, ber man Somung und patriotische Erhebung nicht absprechen tann, bennoch läßt sie ben Leser talt. "Der tunftreiche Ban ber Perioden, die mit ber forgfältigften Rudficht auf Bohllaut gemachte Anordnung ber Borter und Sate, bie fich bis auf bie einzelnen Golben beziehende Harmonie aller Theile, die burchgebende Berftellung Gines Zeitmaßes und Klanges, ohne daß die Rebe im minbesten poetisch warb — bies find die Hauptvorzilge, wegen beren Iskrates ber Gegenstand ber Bewunderung und Nachahmung bes Alterthums geworben ift." Aber bei aller ftiliftischen und Unflerischen Bollenbung war Ifotrates ein Rebuer ohne tiefen Gehalt und ohne praftifche Zwede. Größer find feine oben ermannten Berbienfte um bie Berbinbung ber Rhetorit mit bem Leben. - 3faos, ein Schuler von Lyfias und Rotrates und gleich biefen haupt einer Rebnerschule und Berfaffer bestellter und bezahlter Reben, fuchte wie Isotrates "bie Berebsamkeit aus ber Schulhalle beraus in die Arena der Deffentlichkeit" zu führen und in seinen (elf) gerichtlichen Reben, in benen Araft und Burbe ber Sprache mit Glätte und Zierlickeit gepaart erscheint, auf das praktische Leben hinzuweisen. — Demosthenes, -829. der Sohn ehrbarer bürgerlicher Eltern von einigem Bermögen, das ihm durch betrügerische Bormunder größtentheils entriffen wurde, genoß ben Unterricht bes Ifolrates und Ifaos mit foldem Erfolg, daß er als das unerreichte Muster der Staatsredelunst anzusehen ist. Sein Fleiß und sein Studium sind dabei nicht wenig bewunderungswürdig als sein Talent, seine eble vaterländische Gesinnung und die sittliche Größe seines Charafters. "Charafter und Berebsamkeit, Wort und That waren eins bei ibm, und nachbem er die reichen Gaben, die ihm von Natur verliehen waren, mit jener Treue und Beharrlichteit, welche bas Kennzeichen wahrer Genialität ift, ausgebilbet und alle Anregungen von Seiten ber Rhetorit, ber Philosophie und ber bramatischen Kunst sich auf das Gewissenhasteste angeeignet hatte, gab er seiner Kunst daburch am Ende bie bochfte Weibe, baft feine Citelteit und Selbstfuct ibr antiebte, baft fie, vom Abel reiner Gefinnung getragen, bas Bertzeug eines für bie bodiften Biele begeifterten Gemuths murbe."-Diefe lette Eigenschaft, Charaftergroße und Seelenabel, ging feinem Gegner Alefdines, ber sich nach ber allgemeinen Ansicht von Philipp erlaufen ließ, gänzlich ab, so sehr er auch an Rebnertal ent bem Demofthenes nabe tam. Aefdines entfaltete in ben brei Reben, bie wir noch von ihm befigen, eine große Deifterfcaft in Schilberungen von Charafteren, Sitten und Leibenichaften und bebielt aus feiner fruberen Schauspielerlaufbahn eine große Gewanttheit ber Darftellung und Action. Gleichgefinnt mit Aeschines mar ein anderer athenifder Rebner und Staatsmann Demabes, von bem aber feine Reben mehr vorhanben find, mahricheinlich weil er fie nicht aufgeschrieben, fondern improvifirt hatte. Zalentwoll als Rebner und Geschäftsmann, aber von ausschweifenben Sitten, von verschwenberifcher Lebensweife und von bestechlichem Charatter wurde er nach einem wechselvollen Leben endlich wegen verrätherischer Umtriebe auf Befehl bes Antipater hingerichtet (319). — Ein anberer Schüler von Ifotrates mar ber Athener Lufurgos, gleich Demofthenes und Syperibes einer ber Sanbtgegner bes Makeboniers Philipp. Seine noch vorhandene Rebe gehört trop ihrer theatralischen Farbung zu ben besten Berten antiter Berebfamteit, und gibt einen foon Beweis von ber sittlichen Wilrbe bes Mannes, bessen "fruchtbare Strenge seinen Ramen jum Schreden aller Staatsverbrecher und aller Ränber bes Staatsvermogens machte". Byberibes, ber britte patriotifche Rebner, ein Mann von großem Talent, aber ohne moralifche Burbe und Festigleit, ber auf Befehl bes malebonischen Statthalters Antipater 322 b. Chr. hingerichtet marb, schlieft bie Reihe ber großen attifchen Rebner, boch befitt ber Rorinther Deinarchos, ber lette

Mefchines 889 - 314

420-

Dentes

Demakes **† 819.** 

Dyper is

+ \$22.

Deinars ರೂಕೆ

### o) Untergang ber griechischen Freiheit.

er durch seine Bilbung in Athen fich angeeignet.

Name in ber alexandrinischen Sammlung, noch einige Spuren ber attischen Berebsamkeit, bie

§. 126. She Aeschines von Athen nach Rhobos überstebelte, hatte er Gelegenheit, seinem hohen Gönner Philipp, der ihn durch Freundlichkeit und Geichenke gewonnen, einen wichtigen Dienft zu erweisen. Die Lotrer von Amphissa wurden nämlich eben so wie früher die Photer beschuldigt, eine bem

Digitized by GOOGLE

Delphischen Apollon geweihte Strede Landes an fich geriffen und unter ben Pflug genommen zu haben. Das Amphilthonengericht, bei bem sich Aeschines als athenischer Abgeordneter befand, legte ben Schuldigen eine schwere Gelbbuffe auf, und als die Zahlung nicht erfolgte, wurde auf seinen Antrag die Ausführung ber Strafe bem malebonischen König, als bem mächtigften Bunbesgliebe, übertragen. Philipp, von einem flegreichen Bug gegen bie Stythen an ber Donau heimgelehrt, eilte nach Griechenland, eroberte und bestrafte Amphisa und gab die frissäische Ebene, ben Gegenstand bes Habers, bem Delphischen Tempel aurud, befette aber unerwartet die feste Stadt Elateia, die ben Zugang zu Bootien beberrschte. Dieser Gewaltstreich schreckte die Athener aus ihrer Sorglosigkeit auf und verschaffte ben patriotischen Worten bes Demosthenes Behör. Er selbst vermittelte als athenischer Gesandter einen Bund mit Theben und bewirkte die Ausrustung einer beträchtlichen Streitmacht. Aber die ungeübten, in der Gile ausammengezoge nen und von schlechten Führern befehligten Truppen konnten ber überlegenen und triegsgeübten Phalang ber Makebonier nicht wibersteben. Trot ber Tapferkeit ber beiligen Schaar von Theben, bie insgesammt auf ber Bablitatt blieb, gewann Bhilipp bie Schlacht von Charoneia, bie ber griechischen Freiheit auf immer ein Ende machte. Bei Charoneia legte Philipps Sohn Mexander, ein Helbenjungling von neunzehn Jahren, die ersten Broben seines Feldberrntalentes und Ariegsmuthes ab. Sein Zelt ftand am linken Rephissosufer unter einer Eiche, welche noch in Blutarche Tagen bes großen Rönigssohnes Namen führte. Uebrigens behandelte ber makebonische König, nach lurzem "Freudenrausch" im trunkenen Uebermuth, die Griechen, insbesondere die Athener, die burch fraftige Rriegsruftungen und großartige Bertheibigungsanstalten bie ernste Absicht verriethen, einen Angriff auf ihre Stadt mit althellenischem Muthe abzuwehren, mit Milbe und Freundlichkeit, um fie an die makedonische Berrschaft zu gewöhnen. Denn er begte ben Borsat, an ber Spite sammtlicher griechischen Staaten bas morsche Reich ber Perfer anzugreifen und berief beswegen eine Nationalversammlung nach Korinth zusammen, um einen Bellenischen Frieden und Bund unter matedonischer Oberleitung abzuschließen und die Beerfahrt vorzubereiten. Schon war er jum unumschränkten Oberfeldherrn ernannt und jedem Staat die ihn treffende Truppenzahl bestimmt, als er "auf ber Scheitelbobe bes Glude" bei bem glanzenben Hochzeitsfeste seiner Tochter ju Aega, ber alten Tobtenstadt ber makebonischen Ronige, von einem beleibigten Leibwächter (Baufanias) entweber aus Privatrache ober, wie Andere meinen, auf Anstiften ber eigenen gurudgesetten Bemablin Dlompias ermorbet wurde. Der Morber, von ben ergurnten Gol baten auf bem Blate erschlagen, tonnte fein ferneres Zeugniß geben; Olympias aber ehrte sein Andenken und ließ jugleich Philipps zweite Battin, die schöne Aleopatra, und beren jungen Sohn sofort tobten.

Charoneia. Eine gemeinschaftliche Gruft, geschmidt mit dem colossalen Standbild eines Löwen, von dem noch jetzt die Bruchstilde vorhanden sind, umschloß alle gesallenen Thebaner. Den Eiser Athens bei der drohenden Annäherung Philipps schildert der Redner Lyturgos in solgenden kräftigen Zügen: "Rein Alter entzog sich in jenen Lagen der Reitung des Staats, als das Land die Bänme, die Todten die Särge, die Tempel die Wassen hergaden." Man gab den Stlaven die Freiheit, als Lohn des Kampses, den Fremden und Beisgen das Bürgerrecht, den Ansgewanderten und Ehrlosen Wiedersterstellung der Heimathsrechte, die Flüchtlinge dagegen erklärte man sür Berräther. An die Stelle des leichtsertigen, sittenlosen Chares, der

bei Charoneia ben Oberbefehl geführt batte, mablte man ben rechtschaffenen Bhotion jum Befehlshaber. Diefe Energie mochte Philipp von einem Angriff auf Attila abschreden. Als ber Feind nicht erschien, legte sich allmählich die athenische Rampflust und vaterländische Begeisterung. — Barter mar bas Schicffal von Theben, es mußte feine Tobten und Gefangenen um ichweres Löfegelb lostaufen, die oberfie Regierungsgewalt einem Ausschuff ber matebonischen Partei libergeben, makebonische Befatzung in bie Rabmeia aufnehmen, viele Anhanger ber Nationalpartei mit Zod ober Berbannung firafen, den böotischen Hund auslösen und die unterworfenen Stübte freigeben. Auch Sparta, bas fich bem fremben Schiebsrichter nicht fligen wollte, mußte burch Berwüftung bes Kliftenlandes und burch Berluft mehrerer Ortschaften und Lanberftreden ben Wiberftanb bliffen. Demoftbenes, ber zum Lohn bes zwifchen Theben und Athen vermittelten Bunbes jum zweitenmal mit einer Burgerfrone geschmildt worben, wurde nach ber Schlacht von seinen Gegnern vor Gericht gestellt, aber nicht nur ehrenvoll freigesprocen, sondern mit dem Auftrage beehrt, den bei Chäroneia Gefallenen, deren Asche Bbilipp nach Athen geschidt hatte, die Leichenrebe zu halten. Lyfilles bagegen, einer ber athenischen Felbherren, blitte mit bem Tobe. Als sich Philipp nach ber Schlacht beim Siegesmahle bem Trunt hingab und bann auf bem Schlachtfelde herum tanzend ber Athener spottete, sagte der Aeduer Demabes, der sich bei ihm befand: "Das Schickal hat dir die Rolle bes Agamemmon gegeben und bu fvielst die bes Thersites"; diese Worte brachten ben Rönig jur Befinnung,

#### d) Die fonnen Rünfte ber Griechen.

Bon Beriffes bis zu Meranders Tod standen die schönen Künste, wozu man Baukunst (Architektur), Bilbhauerkunst (Plastik, Sculptur) und Ma= Lexei rechnet, im höchsten Alox. Das dem Griechen angeborene und durch die Umgebung genährte rege und tiefe Gefühl für Schönheit und das Bedürfniß, diesem Gefühle außere Gestaltung zu geben, machte, daß die Kunst bei den Hellenen eine Bedeutung und Berbreitung erhielt und einen Höhepunkt der Bollendung erlangte, wie vorher und nachher die Geschichte nie wieder etwas Aehnliches aufzuweisen hat. Runftstinn war in Griechenland eine allen Klassen gemeinsame Gabe; die Kunst war mit dem ganzen Bollsthum verwachsen, fle bildete ben idealen Boden des gesammten nationalen Lebens in Religion und Sitte, in ben städtischen Einrichtungen wie im häuslichen Berufe; die ganze Gefühls = und Dentweise, das ganze Sein und Thun der Griechen war tinfilerisch; das Wesen des Hellenenthums und bas Wefen der Kunst liefen in ihren innersten Wurzeln zusammen. Nicht nur daß die berrlichen Tempel mit ihrem Reichthum an Sculpturen und mit den idealen Göttergestalten ber Kunstthätigieit und bem schöpferischen Formfum ein weites Gebiet barboten, auch bie fläbtischen Gebäude und Theater, auch Straßen und Pläze, Brunnen und Thore wurden durch Aunstwerte gefchmückt. Ginen bertihmten ober verbienten Mann wußten die Sellenen nicht beffer zu ehren, als durch Errichtung einer Bilbfäule oder durch Aufstellung seiner Büste oder herme; und jede Stadt setzte eine Ehre darein, viele Bilbfüulen auf ihren Straßen und freien Plätzen zu besitzen. Der schöne, burch keine häfliche Kleidertracht ober Mode entstellte Körperbau der Griechen und das durch die grumastischen Uebungen in den Ringschulen erleichterte Studium nachter Rörper in den verschiedensten Stellungen beginnligten die Ausbildung ber plastischen Kunft. — Man unterscheibet in ber griechischen Kunft brei haupt= perioden: 1) Die Zeit vor den Perferkriegen, wo der heilige oder ftrenge Stil herrschend war. Wie bei den Morgenländern, so stand auch bei den Griechen anfangs die Runft im Dienste der Religion; ihre ältesten Götterbildniffe, durch priesterliche Kunstler ober unter priesterlicher Autorität nach einem beiligen Kanon ober nach alten Ueberlieferungen verfertigt, sind baber noch weit entfernt von der Freiheit und idealen menschlichen Schonheit späterer Beit. Eine heilige Scheu verwehrte es, den Statuen das durch uralte Satzungen und herkömmliche Formen bestimmte Gepräge zu nehmen; die Klinstler mußten die Götterbilder in der steifen, starren Gestalt darstellen, wie sie dieselbe aus dem Orient überkommen. Denn wie man auch immer über die morgenländische Colonisation unter den Griechen deuten mag (§. 61), eine Einwirkung der ägpptischen Kunft auf die griechische, vermittelt durch die Inseln Areta, Rhobos, Samos, Chios, die ältesten Size griechischer Bildnerei in Holz, Erz und Stein, wird man nicht leicht in Frage stellen Digitized by CO

können. Dab allos ift ber mythische Repräsentant bieser morgenländischen heiligen Kunstiibung, die fich von Kreta nach den Kykladen und dem Beloponnes verbreitete; und die Samier Rhötos und Theodoros erwarben sich ihren Ruhm am Heratempel ihrer Infel. \_ Selbst in späterer Beit durfte keine göttliche Gestalt in leidenschaftlicher Aufregung ober in ungeziemender Tracht ober in zu weit gehender Bersinnlichung dargestellt werden. Der Umstand, daß sich um einen berühmten Weister eine Anzahl von Zöglingen gruppirte und eine Schule bildete, worin die Methode des Lehrers herrschend blieb, trug nicht wenig zur dauernden Befestigung eines gewissen Kunststils und Kunstcharatters bei. Solche Schulen finbet man vor und um die Beit der Perfertriege besonders in Sity on, wo Ranachos viele Innger um fich versammelt hielt, in Argos, wo Agelabas eines hoben Ansehens genoß, und auf der Insel Aegina, wo Kallon und Onatas eine große Thätigkeit entfalteten, bon ber die Gruppe ber äginetischen Bilbwerte, aus bem Sagenfreise des Trojanerkrieges (dermalen in München), ein rühmliches Zeugniß gibt. — Die ältesten Bildwerte waren aus Holz geschnist, das man in ber Folge mit Gold und Elfenbein (drofelephantine Kunft) zu überkleiden oder auch zu bemalen pflegte; etwas später verfertigte man Erzstatuen, aufangs von getriebenen Metallplatten, die mit Stiften und Nageln ober durch Bithen zusammengefügt wurden, alsdam Werte ber Erzgießtunst aus geschmolzenem Metall. Auf ben Inseln Paros und Chios tam zuerst die Sitte auf, Gotterbilder aus Marmor zu verfertigen. 2) Der erhabene Stil, ben Pheidias von Athen (§.101) Beilias und Polytlet von Argos (c. 430), in der Kilnfilerwerkstätte des Ageladas von Argos gebilbet, jur Bollenbung führten, herrichte im perifleischen Beitalter bis jum Enbe bes peloponnesischen Priegs. Unter dem Schutze des hochstnnigen Peritles, der Athens Reichthum zur Errichtung herrlicher Gebäude verwendete (g. 101) und diese mit Runftwerken schmiden ließ, verferrigte Pheidias die Pallasstatuen, die schönsten Zierden Athens, und die Statue des Zeus in Olympia, auf dessen Angesicht ein solcher Ausbruck "ber Allmacht und Erbarmung", bes Friedens und der Ruhe lag, daß sein Anblick, wie die Alten fagten, "bie Seele ihres Erbenleids vergeffen machte", und berjenige für unglücklich gehalten wurde, der nicht vor seinem Tode das Anschauen desselben genossen hatte. Boldtlet war ausgezeichnet in der richtigen Auffassung und gefälligen Darstellung fräftiger Körpergestalten. Berühmt waren vor Allem sein Lanzenträger und die colossale Bildsale der Hera in Argod. And Myron (c. 440), einer ber gepriesensten Bildner in Erz, Marmor und Holy, gehört dieser Beit an. Er war besouders groß in der Auffassung des träftigen Raturlebens in der ausgebehntesten Mannichfaltigkeit. Seine Darstellungen aus der Thierwelt (namentlich bie vielbefungene eherne, bas Ralb fängenbe Ruh), sowie sein Disto swerfer und sein Herakles gehörten zu den berühmtesten Kunftwerken ber griechischen Welt. Unter Pheidias' Schulern waren Altamenes und Agoratritos die bedeutenoften. schöne Stil überdauerte die griechische Freiheit und lebte selbst nach Alexanders Tode in einer schönen Nachbluthe fort. Dieser Periode gehören die drei großen Kunstler: Praxi= punted tiles von Athen, Stopas auf Baros und Lyfippos aus Sitzon an. Der erfte gab besonders dem Dionysos und den mit der Dionysossage verbundenen Gestalten (Sathrn und Silenen) bas Geprage, welches von nun an herrschend geblieben ift; außerbem find seine Aphrobite- (Benus.) statuen, insbesondere die von Ros und Anibos, und sein Eros (Amor) berühmt. Auch ber etwas ältere Stopas nahm die Objecte seiner Runst vorzugsweise aus dem Diony so s = und Aphrobite = Mythus; doch rühmte man auch feinen Apollon mit ber Leper (Ritharobos) und feine Gruppe von Meergöttern, die den Achilles nach der Insel Leuke führen. Waren diese beiden vorzugs= weise in ber Marmorbilbnerei groß, so glänzte bagegen Lysupos besonders in ber Eragieferei; er ftrebte nach möglichster Bollenbung ber Menschengestalt in ihren verschiedensten Erscheinungen und beobachtete zu dem Behuf sleißig nackte Körper; doch wußte er bie Ratur ideal zu veredeln. Unter feinen Werten galten als die vorzuglichsten : ein coloffa. Ler Zeus in Tarent, die hohe Heroengestalt bes Herakles in Korinth, das Biergespann des Hellos, dessen Pferde sehr gepriesen wurden, und vor allen seine Alexanderstatuen. — Durch diefe Künstler erlangte die Blastik ihren Höhepunkt, auf dem sie fich länger als die Literatur gehalten zu haben scheint, boch mit dem Unterschied, daß die folgende Beit in ben Compositionen sich meistens an die altern Leistungen hielt und bas

Digitized by GOOGLE

Borbandene burch teine neuen Grfindungen bereicherte, bagegen bie Runftfertigfeit und technische Gewandtheit von bem erlangten Grab der Bollendung nicht berab-Ja selbst zur Zeit der Diadochen und der Römermacht, während welcher bie Kunst ausschliestlich den Griechen überlassen war, hat die technische Geschicklichkeit den alten Rang behauptet, wie aus ben noch vorhandenen Werten, die größtentheils dieser spätern Zeit angehören, hervorgeht. Doch vermochte fie sich nicht bem Ginfluß des Tages, ber nach dem Phantastischen und Effectvollen haschte, zu entziehen. In der Architektonik erlag die dorische Bauart immer mehr den schlanken und geschmildteren Formen des korinthischen Stils, und die Tempelbauten traten hinter den Königspalästen, Pruntanlagen und ftolgen Dentmalen (Maufoleum in halitarnaß) gurlid. In ber Blaft it traten an Die Stelle der ruhigen Würde und der natürlichen absichtslosen Schönheit theils colossale Werte, bie wie der Sonnengott von Rhodos oder der "farnesische Stier" durch ihre großartige Technit, durch die siegreiche Bewältigung der materiellen Schwierigkeiten in Erstaunen sekten, theils Werke geistreicher Reslexion, welche wie die seelenvolle, rührende Gruppe des mit seinen beiden Knaben im Schlangenkampf sterbenden Laotoon durch die ergreifende Darstellung des finnlichen Schmerzes ober, wie der vaticanische Apollo, burch die ins Kunftliche gesteigerte Idealität und anspruchsvolle Schönheit einen bewuften Effect hervorbringen. Wie fehr man auch mit Recht diese Statuen, so wie den Torso des Herakles bewundert hat und immer bewundern wird, so lange ideale Kunst Geltung findet; bennoch find fie, wie die Tragödien des Euripides, die Kinder einer verweichlichten, abwärts gehenden Zeit, wo geistreiche Ueberlegung die natürliche Genialität erseten, Empfindfamileit und geistige Aufregung an die Stelle wahrer Gefühle und harmonischer Ueber= einstimmung aller Kräfte traten. Der Laotoon ist, "das tragische Tobtenopfer", welches bie absterbenbe, ihrer noch völlig bewuste Bilbhauerkunft bem nabenben Untergange bes hellenischen Lebens und Wesens darbrachte. — Auch die Walerei durchlief die drei Berioden. Berifles' Beitgenosse Bolygnotos von Thasos verherrlichte die Stoa (Boitile) in Athen mit Scenen aus ben Perfertriegen und ein Gebäude in Delphi mit ben berrlichen bomerischen Stoffen aus dem Trojanerkrieg. — Beuxis aus Herakleia in Unteritalien verwendete mehr Sorgfalt auf die Zeichnung und strebte das "blendende Schone" an, wogegen Barrhafios aus Ephesos in "das Barte und Ammuthige im Angesichte" den höchsten Werth sette. Die Borzuge bes Apelles scheinen in Sicherheit ber Beichnung, in Kraft ber Composition und in Schönheit des Colorits bestanden zu haben. Bon seiner dem Meere entsteigenden Aphrobite (Anabyomene), von seinem Alexander mit bem Donnerteil und von seiner Artemis unter opfernden Jungfrauen sprach bas Alterthum mit Entzücken.

Bei ber griechischen Bautunft herrichte vorzugsweise Ebenmaß (Symmetrie) und Uebereinstimmung aller Theile (Sarmonie), fo bag jebes Bauwert ein fcones Gange mit organischer Glieberung bilbet, "bas mit einem beruhigenden und feierlichen Ernfte bem Anschauenden entgegentritt und ihm die heilige Bedeutung von Maß und Gesetz lebendig vor Augen stellt". Gin hauptbestandtheil ber griechischen Bffentlichen Gebände find bie Sanlen, beren es brei, besonders burch ihre Rapitale unterschiedene Ordnungen gibt: Die fraftige, fcmndlofe borifche, bie fclante ionifche mit gelodtem Rapital voll Schonbeit und Grazie, und die reichverzierte korinthische. Sie wurden hauptsächlich bei den Eingängen der Tempel und bei Säulenhallen (Stoa, Porticus, Colonaben) angebracht. Um ben Tempel, "bas golbreiche, fernstrahlende haus" bes Gottes, liefen Säulengänge, und vorn befand sich bie Borhalle mit bem Brandopferaltar, bem Angesichte ber Gottheit gegenliber, um "bie enge Bohnung bes Gottes mit ber gluderfüllten Außenwelt zu verbinden". Frendig in ihrer Rraftfille, elastisch lebendig streben biese Saulen empor, ben Kern bes Gotteshauses umgebend. Die berühmtesten Tempel waren ber Pallas-Tempel, Parthenou, in Athen; bie Zens-Tempel in Olympia und Agrigent; ber Bera-Tempel ju Argos; ber Apollon-Tempel ju Phigalia in Arkabien; ber Demeter-Tempel in Eleufis n. a. m. Da bie Privatwohnungen ber Alten klein und unscheinbar waren, so kounte fich ihre architektonische Kunst nur in öffentlichen Bamverten zeigen. Dazu gehörten außer ben Tempeln besonbers bie Theater (g. 102), Rathsund Gerichtshäufer, Dentmaler (Monumente) u. a. m.; unter ben letteren ift bas Grabmal bes tarifchen Bafallen-Königs Maufolos (g. 122) in Halitarnaß (Maufolonm)

fo beruhmt geworben, bag man babon alle Grabmonumente Maufoleen genannt hat. -Die Bilbhauertunft murbe von ben Griechen jur bochften Bollenbung geführt, fo bag bie aus bem Alterthume uns erhaltenen Meisterwerfe noch jest als unerreichte Muster ber Schonbeit basteben. Bu ben wichtigsten ber noch vorhandenen Bilbwerte (beren Klinftler und Entstehungszeit bei ben meisten unbefannt sind) rechnet man folgende, jum Theil ichon oben erwähnte Zierben ber archaologischen Sammlungen: 1) bie aus Pheibias' Schule ftammenben Statuen und Basreliefs vom Barthenon, Die vor einigen Jahrzebnten Lord Elgin abnehmen und nach Loudon ins britische Museum bringen ließ (Elginische Marmore §. 101); 2) Apollo von Belvebere; 3) bie Gruppe bes Laoloon, bas bewunberungswürdige Erzeugnif ber Rhobischen Klinftler Agesandros, Bolyboros und Athenoboros; 4) ber fterbenbe Glabiator (alle brei in Rom); 5) bie mebiceifche Benus, bie Gruppe ber Riobiben (bem Stopas ober Pragiteles gugefchrieben) und ber fogenannte Apollino in Floreng; 6) ber borghefifche Fecter, bie Diana von Berfailles und die Benns von Milo (Melos) in Baris; 7) bie unter bem Ramen bes Farnefifden Stiers befannte Gruppe in Reapel u. a. m. - Bon antilen Gemalben befigen wir feine mehr, ausgenommen die auf griechischen Bafen von gebrannter Erbe befindlichen mythologischen und hiftorifden Darftellungen und einige in Trummern antiler Gebaube (Baber bes Titus, und besonders in bem verschutteten Bompeji) entbedte Banbgemalbe, wie bie fogen. Albobranbinifde Bochzeit und neuerbings eine ziemliche Bahl beim Reubau eines Sanfes am Esquilin in Rom aufgefundener Lanbichaftsbilber. Auch in ber Stempel- und Steinschneibekunft (Gloptif) waren bie Griechen Meister, wie bie gabireichen Mungen, Gemmen, Siegelringe mit geschnittenen Steinen (Cameen, Intaglios) von wunderbarer Runftfertigleit beweifen.

## 2. Alexander der Große (336—323).

#### a) Bereitelte Aufftande ber Griechen.

8. 128. Nach Bhilipps Tod bestieg sein bochberziger, für alles Große und Eble empfänglicher Sohn Alexander in einem Alter von einundzwanzig Jahren ben matebonischen Thron. Er war von Aristoteles, bem großen Weltweisen, erzogen und in die griechische Bilbung eingeführt worden; daber er auch sein ganges leben bindurch ein Freund und Bewunderer ber griechischen Runft und Literatur geblieben ift. Sobald fich Alexander in ber Herrschaft befestigt hatte, wurde er bon ben Griechen gleich seinem Bater als Oberfelbherr gegen bie Berfer anerkannt, boch fo, bag gemäß ben korinthischen Berträgen alle bellenischen Staaten und Städte frei und felbständig bleiben, keiner Besteuerung unterliegen und nur zur Beeresfolge verpflichtet sein sollten. Zuvor hatte er aber einen schweren Rampf wiber bie Geten und andere barbarische Boller, bie aus ben Berggegenden bes Hämos in sein Land eingefallen waren, zu besteben. Da erscholl plotlich in Griechenland ein falsches Gerücht von seinem Tobe und erfüllte die Hellenen mit der Hoffnung, ihre Unabhängigkeit wieder erlangen zu können. Im Beloponnes wurden Ruftungen gemacht; in Athen fanden bie aufreizenden Reben bes Demosthenes, ber mit Blumen befrangt und in Feierkleibern Philipps tragischen Ausgang verkündet batte, größeren An-Mang, und in Theben tobtete man einen Theil ber malebonischen Besatzung und belagerte die übrigen in der Burg. Aber mit Blitesschnelle eilte Alexanber berbei. Theben ward erobert und da die um ihr Urtheil befragten bootiichen Bundesstädte, die von bem Borort viel zu leiben gehabt, auf ein strenges Strafgericht brangen, so wurden die Sauser und Mauern bem Erdboben gleich gemacht, bas Gut vertheilt und bie Einwohner, breifigtausend an Zahl, bis

Фетбф 236.

auf die Briefter und makebonischen Gastfreunde mit Weib und Rind in Anechtschaft verlauft und über bas ganze Land zerftreut. Rur bie Burg, bas Haus und Geschlecht bes Dichters Binbar (g. 85) und die Tempel und Beiligthumer ber Götter wurden verschont. Eine makebonische Wache auf ber einsamen Burg butete die Tempel und die Graber ber Tobten. In das Stadtgebiet theilten fich bie wiederhergestellten Orte Orchomenos, Thespia und Blataa. Dieses harte Geschick, Die strenge Strafgerechtigkeit für viele vergangene Unthaten ber Thebaner, schreckte bie übrigen Griechen; die Athener, die mit forgenvoller Seele die makedonischen Wachseuer auf dem Ritharon erblickten, flehten um Gnabe, und ber Sieger, ber seine Strenge bald bereute, ließ sich befanftigen; er ftand von der anfangs geftellten Forderung, daß ihm zehn athenische Bürger, barunter Demosthenes, ausgeliefert werben sollten, auf Demades' Borstellung ab und verzieh. Diese Nachsicht und bas Wohlwollen, das Alexander auf dem perfischen Feldzuge den Hellenen, namentlich den Athenern bewies, hielt bie lettern ab, an der Erhebung der Spartaner, welche allein die Tagfatung in Korinth nicht beschickt hatten, und anderer Beloponnesier gegen Antipater, ben von Mexander gurudlaffenen Statthalter Mafeboniens, Untheil zu nehmen. Daburch gelang es biesem, nach ber blutigen Schlacht von Megalopolis, wo ber fpartanische König Agis II., ein Damn von altborischer Kraft und Gesinnung, mit 5000 ber Seinen ben Helbentob starb, bes geführlichen Aufftandes Meister zu werben. Den um Frieden flebenben Spartanern gewährte hierauf ber Rönig, damals auf bem Höhepunkt seines Glück, abermals Gnade und Bergebung. Als aber Alexander turz vor seinem Tob ben Athenern (welche burch bie Aufnahme seines ungetreuen, mit unermeflichen Gelbsummen flüchtig geworbenen Schatmeifters Barpalos feinen Born gereigt) Samos entrig und in Olympia gur Beit ber Festspiele ben Befehl verfunden ließ, daß alle flüchtigen und verbannten Griechen in ibre Beimath zurückehren follten, ba ergriffen auch fie gleich ben meisten übrigen Staaten von Hellas jur Behauptung ber griechischen Selbständigkeit bie Waffen gegen Antipater, was den lamischen Krieg zur Folge hatte. Rum wurde auch Demofthenes, ber furz zuvor wegen angeblicher Bestechung burch Harpalos von der makedonischen Bartei zur Aucht nach Aegina genöthigt worden, aus der freiwilligen Berbannung ehrenvoll zurflägeführt, damit ber Mann, beffen treue hingebung für bas Baterland bie Athener erfunnt hatten, in so schwieriger Zeit bem Gemeinwesen mit Rath und That beiftebe, und seiner und bes Shperibes Thatigkeit ift es hauptfachlich guzuschreiben, bag viele griechische Städte im Peloponnes, in Hellas und in Theffalien in diesem "Freiheitstampf" mit ben Athenern gemeinfame Sache machten und bag bie Burger selbst mit kriegerischer Begeisterung wider bie Makebonier und ihre bootischen Bundesgenossen ins Feld zogen.

Die Schlacht von Megalopolis gehörte zu ben blutigsten innerhalb ber Grenzen bes alten Helfas. An der Spitze eines bewäcktlichen Söldnerheeres, das der kaktdimonische König mit persischem Golde bei dem mit Asplrecht beschenkten Poseidantempel anf dem Tänaron, dem gemeinsamen Werbeplatze aller griechischen Reisläuser, gesammelt hatte, kämpften Agis und seine spartanischen Krieger mit dem Muthe und der Todesverachung alter Zeit gegen die makedonische Uebermacht. Agis überlebte die Riederlage nicht; am Fuß verwundet, wurde er von den Seinigen auf dem Schilde fortgetragen. Aber bald

Digitized by GOOGIC

holten ihn die Feinde ein. Da hielt er stille, ließ sich seine Wassen geben und wählte den Ort, wo er fterben wollte. Hier seize er sich nieder und stritt auf den Anieen gegen die verfolgenden Makedonier, bis eine Lange seine Bruft traf und er vom Leben befreit ward. Um diefelbe Beit tampfte Alexanber von Epeiros, Dheim bes matebonifchen Ronigs, in Unteritalien wider die Lutaner, gegen welche ihn die Tarentiner zu Sulfe gerufen, verlor aber fein Leben burch Berrath im Gefecht.

### b) Sturz des Berferreichs (884-880).

§. 129. Perfische Zustände (vgl. §§. 51. 118). Unter König Artagerges II. unter Minemon ging das persische Reich immer mehr feinem Berfall entgegen. Während der Hof 404-250. mit seiner Bolluft und Sittenlofigfeit, mit seinen Beiberranten und Grausamkeiten ein abschreckendes Bild vrientalischer Berworfenheit darbietet, wo alle Laster und Leidenschaften ungebändigt walten und die menschliche Entartung in jeglicher Gestalt auftritt, herrscht im Innern bes Reiches eine wilde Ungebundenheit, Die sich bald als Despotismus von Oben, bald als Anarchie von Unten tund gibt und Bedrikkung, Aufstände und blutige Gräuel im Gefolge hat. Ginzelne Staaten und Provinzen machten sich frei und der "Groß-Sultan" in Susa hatte nicht die Macht, sie zum Gehorsam zu bringen; in andern herrschten Satrapen oder unternehmende Fürsten willtürlich und gewaltthätig, bald auf eigene Hand, bald als tributpflichtige Bafallen bes "großen Königs"; eine Anhäufung von Staaten ohne gemeinfames Recht, ohne geregelte Berwaltung, ohne ein geordnetes Band, ging die perfische Monarchie unrettbar ihrer Auflösung entgegen; der einfache Licht- und Feuerdienst der alten Zeit war einem ceremonienreichen Priestercultus mit Tempeln, Götterbildern und Opferprunk gewichen, und eine tobte Werkheiligkeit mit Reinigungsvorschriften und abergläubiichen Satungen und Gebräuchen umfte bie ethische Kraft und ben veredelnden Ginfluß ber alten Bollsreligion ersetzen. So stellte fich bas Reich nach allen Seiten hin als ein morscher Bau dar, zu bessen Zertrümmerung nur ein träftiger Stoß erforderlich war. Als Artarerres nach einer fünfundvierzigjährigen Regierung durch Gift aus der Welt geschafft wurde, tam fein Sohn Artagerges III. Ochos auf den Thron, unter dem der ägyptische Eunuche Bagoas, ein Ungehener in Menschengestalt, als erster Minister und Feldherr die ganze Herrschermacht in Händen hatte. Schon jest hätte sich das Reich in seine einzelnen Bestandtheile aufgelöft, ware nicht der blutdurstige König und sein schrecklicher Gefährte mit Hillse zahlreicher Söldnerschaaren und unternehmender Bandenführer griechischer Abkunft über die emporten Landschaften wieder Meister geworden. Phonizien entzog sich der persischen Herrschaft, stellte die alte Bundesverfaffung wieder ber und machte Trivolis zur gemeinschaftlichen Bauptflabt; aber Sibons fchredlicher Fall, wobei 40,000 Menschen ben selbstgewählten Flammentob starben, um sich und bie Ihrigen ben Maxtern und Misse handlungen zu entziehen!, jumb die Stadt in einen Schutthaufen verwandelt wurde (§. 33), machte die Uebrigen fügfam und befestigte die perfische Herrschaft aufs Neue im sprischen Lande am Libanon. Aehnlich erging es in Aegypten, wo Rettanabis II. von Memphis, ber Sohn bes Tachos, bem Agefilaos einst zu Gilfe gezogen, und ber Entel jenes Nettanabis I., ber, mit Euggoras von Copern verbunden, unter Artagerges Minemon fich von Perfien unabhängig gemacht hatte (§ 29. e. 122), nach mehrern siegreichen Rämpfen ber Kriegstunft ber Söldnerheere erlag und zur Flucht nach Aethiopien gezwungen ward, worauf Ochos und Bagoas burch Buth, Ranbsucht und Grausamkeit die Unthaten bes Kambyses überboten. In Cleinasien übte ein schreckliches Brüderpaar, Mentor und Memnon von Rhodos, geschickte aber treulose Rottenführer von verruchter Gesimming, eine für Hellenen und Barbaren gleich verberbliche Macht. "In dieser unseligen Zeit war das Satanische im Menichen zum rubigen, vollkommenen Bewufthein getommen, das Reine, Gole, das Gewiffen, die Scham vor dem Schlechten und Ehrlosen, die auch den Bosen sonst einwohnt, waren ganz verschwunden." Die Eintracht ber Auchlosen ist selten von Dauer. Nach einer Regierung von 21 Jahren wurde Ochos setbst mit seinem ganzen Hause von Bagoas, ber die Schändung ber ägyptischen Heiligthumer und die Ermordung des Apisstieres dem versischen Tyrownen nicht verzieh, burch Gift getöbtet und dann nach einer turzen Zwischenregierung

Digitized by GOOGIC

888. Patrios Rodos mannos 884—830.

Dareios Robomannos, ein Mann von sanster Gemithkart, Kriegsmuth und hänslichen Tugenden, mit der Königsbinde geschmildt. Er entledigte sich des schrecklichen Bagoas, der auch ihm nach dem Leben trachtete, durch den Gistbecher, den der Bösewicht für ihn selbst bereitet hatte, und sührte dann eine gemäßigte und, soweit es die zerrütteten Berhältnisse gestatteten, gerechte Regierung, so daß viele angesehene Griechen, um der makedonischen Zwingherrschaft zu Hause zu entgehen, in persische Kriegsdienste traten. Aber das Ende der großen Monarchie nahte mit raschen Schritten. Dareios büste für die Missethaten der Borgänger.

§. 130. Es war im Frühling bes Jahres 334, als Alexander ben Zug gen Berfien antrat, mit einem Meinen aber tapfern und von den beften Feldberren (wie Berbiffas, Rleitos, Barmenion, Bephäftion, Krateros, Ptolemäos, Antigonos u. A.) geleiteten Beere. Den Kern bilbete bas schwergeruftete Fußvolt ber Makebonier und Griechen; makebonische und theffglische Reiter bedten bie Flanken, während illbrische und thrakische Bogenschützen und Leichtbewaffnete als Blänkler und Rundschafter bienten. Geschichtschreiber und Gelehrte aller Art, wie Angrimenes, Rallistenes, Aristobulos u. A. befanden sich in seinem Befolge. Beim Ueberseten über ben Bellespont spendete er, am Steuer seines königlichen Schiffes stebend, ben Göttern bes Meeres aus golbener Schale Trantopfer, schleuberte, am grimen Gestade angelangt, seine Lanze vom hoben Bord auf die affatische Erde und sprang dann, der Erste von Allen, in voller Rüftung an den Strand. Auf der Stätte, wo das beilige Ilion gestanden, opferte er bem Zeus und seiner triegerischen Tochter Pallas Athene, tauschte seine Waffen gegen die alten aus, die noch aus dem beiligen Kriege herrühren sollten, und feierte das Andenken der Helden durch Wettkampfe und Spiele. Achilleus war sein Vorbild, daher er auch die Homerischen Gefänge beständig bei sich trug. Daburch weckte er in ben Griechen Nationalgefühl. Ruhmbegierde und Chrliebe, während er die Maledonier durch seinen ritterlichen Muth, seine Tapferkeit und Gewandtheit zu begeistern wußte; und was ein solches heer unter einem solchen Führer vermoge, zeigte fich gleich in ber erften Solacht am Flugden Granitos, wo bie viel ftarfere Rriegsmacht ber Berfer im beißen Reiterkampf erlag, und ber Konig felbst burch fühne Streitluft in Lebensgefahr gerieth. Schon batte ein versischer Führer sein Schwert auf Alexander gezuckt, als Kleitos ben gehobenen Urm bes Barbaren mit sicherem Streiche abbieb. Die gefallenen Rampfgenossen wurden burch Stanbbilber geehrt und ihren Eltern Befreiung von Steuern und Dienstleiftungen gewährt. Der westliche Theil Kleinasiens bis zum Taurosgebirg mar die Frucht bes Sieges, ben Alexander selbst in einer Zuschrift an die Athener als einen von ben Makedoniern und Griechen gemeinschaftlich erfochtenen barftellte. Der Statthalter von Lybien unterwarf sich ohne Widerstand und öffnete die Thore von Sarbes; Halifarnassos, von griechischen Soldnertruppen unter Memnons Führung tapfer und geschickt vertheibigt, wurde im Sturm erobert, bie übrigen hellenischen Stäbte ergaben sich größtentheils freiwillig und begrüßten freudig ben stammverwandten Belben, ber bie alte bemofratische Berfassung wieder herzustellen versprach. Den größten Werth legte Alexander auf seine griechische Abstammung, so daß er mit einer gewissen Oftentation als Bellene auftrat und als folder gelten wollte, bag er ben perfifchen Er-

oberungszug als einen Rache ober Bergeltungszug für bie frühere Zerftörung griechischer Städte und Tempel binstellte; und die Mehrzahl ber Griechen tam biefem Bestreben um so williger entgegen, als baburch ein Theil bes Glanzes und des Ruhmes, der bald des Helden Haupt umstrahlte, auf die ganze Nation fiel. Die Inseln Lesbos, Chios u. a. geriethen in Alexanders Gewalt, als ber unternehmende Memnon, ber von bort aus die Spartaner und andere griechiiche Staaten mit perfischem Gelbe gegen die Makedonier unter die Baffen zu rufen bemüht gewesen war, plötlich starb, und auch die fremden, ben Bellenen burch Sprace, Religion und Bilbung nabe getretenen Bollerschaften Rleinaftens, die Lytier, Pamphylier und Karier hulbigten ihm, als er während bes 284-333. Winters das fübliche Kuftenland durchzog, und behielten ihre gewohnten Ein-In ber phrhaischen Stadt Gorbion, bem Sammelplat aller Truppenabtheilungen, zerhieb er mit dem Schwerte den klinstlichen Anoten an bem uralten Wagen bes Sagenkönigs Mibas, an bessen Blung ein Orakel bie Herrschaft über Asien geknüpft hatte, und zog bann auf gefahrvollen Märschen über bas kilikische Gebirgsland, wo er fich burch ein taltes Bab in bem Fluffe Abbnos eine schwere Rrantheit jugog, von ber ihn nur die Beschick lichkeit bes griechischen Arztes Philippos und sein eigner Glaube an menschliche Tugend rettete. Ein Brief von Parmenion hatte ihn nämlich in Tarfos por Philipp gewarnt, als ob berselbe, von bem Feinde erlauft, ibn vergiften wollte. Ohne in seinem Bertrauen ju wanten, nahm er ben Beiltrant, indem er au gleicher Zeit bas Schreiben mit ber lügenhaften Angabe bem Arate barreichte. Bbilippos, ber fic von aller Schuld rein wußte, bewirfte burch forgfältige Pflege und erheiternde Gespräche bie balbige Genesung.

Run zog Dareios Robomannos felbst, ber zu lange sorglos in feinem goldenen Balafte zu Sufa verweilt und Die Besetzung ber Bebirgestraffen unterlassen hatte, mit einer unermeglichen heeresmacht zu Fuß, zu Rog und zu Wagen bem makedonischen König entgegen und stellte fich in ber Nähe ber aus Kilikien nach Sprien führenden Basse in Schlachtordnung. Da kehrte Alexander, ber bereits burch die "sprischen Pforten" nach der Küstenstadt Mibriandros porgerückt war, während ber Nacht rasch um und brachte bem übermächtigen Feinde in der großen Schlacht bei Isse eine vollständige Niederlage bei. Bas nicht fiel, wurde zersprengt ober gefangen. Der ungluctliche, eines bessern Looses wurbige Rönig flob mit ben gerftreuten Ueberreften seines feigen Beeres (bei bem nur bie griechischen Soldner fich tapfer gehalten hatten) in das Innere seines Landes, indeß Alexander sich anschiedte, Balästina und Phonizien zu unterwerfen, um diese wichtigen gander nicht unbesiegt in seinem Ruden zu lassen, und sein Felbherr Parmenion bas reiche Damastos mit bem foniglichen Schate gur Unterwerfung awang. Die bei Issos gemachte Beute an goldenen und filbernen Gefäßen und Geräthschaften und an tostbaren Teppichen war unermeglich, ebenso die Zahl ber Gefangenen, worunter sich bes Dareios Mutter, Gemablin und zwei Töchter befanden, die von dem Sieger mit aller ihrem Range gebührenden Chrerbietung und Großmuth behandelt wurden. Dareios, burch die Unfälle schwer gebeugt, bot bem Sieger gang Borberasien nebst ber Band seiner Tochter um den Preis des Friedens und unermegliches lösegeld für seine Mutter und seine Gemahlin, die schönste Frau in Persien; aber stolz wies ber mate-Digitized by GOOGLE

vonische König das Anerbieten zurück. "Wenn ich Alexander wäre," sagte Parmenion, "würde ich um diesen Preis vom Kriege abstehen." "Ich auch," war die Antwort, "wenn ich Parmenion wäre." Sein Streben war auf den Besth des ganzen Morgenlandes gerichtet.

8. 132. Palästina und Phonizien unterwarfen sich ohne Wiberstand; nur Thros wies, im ftolgen Gefühl feiner alten Grofe und im Bertrauen auf seine feste Lage, die Aufforderung, sich zu ergeben, trotig . zurück. unternahm Mexander die bentwürdige Belagerung von Thros, die fieben Monate bauerte. Er ließ von bem Festlande nach ber Inselstadt einen Damm mit Thürmen anfführen, von wo aus die Soldaten mit Wurfmaschinen und allen Mitteln ber Runft bie Stadt zu erobern suchten, während bie Schiffe ber unterworfenen Kliftenstädte und ber Inseln Rhodos und Appros (benn bie makedonische Flotte hatte man im vorhergebenden Jahr im stolzen Siegesgefühl aufgelöst) die Inselstadt von der Seeseite ber eingeschlossen hielten. Aber die Thrier vereitelten seine Anftalten burd tunftreiche Gegenerfindungen (Sperrtetten unter bem Waffer) und leisteten verzweifelten Wiberftanb. büfte auch Thros schwer, als es zulett erlag. Was von den Einwohnern nicht entflohen ober umgekommen war, wurde in Sklaverei verkauft und die Stadt größtentheils bem Erbboben gleich gemacht (g. 33); und um bem Welthanbel eine andere Richtung zu geben, ließ der König nach der Eroberung von Aeghyten an einem Milarme Alexandrein anlegen, bas, wie er mit richtigem Scharfblid voraussab, vermöge feiner glücklichen Lage balb Mittelpunkt bes Berkehrs und der gangen vom Abendlande nach dem Morgenlande ftrömenden Bilbung und Literatur werben follte. Baga, Die feste, wohlgeruftete und tapfer vertheibigte Grenzstadt, batte ein abnliches Schickal wie Thros. Dagegen wurde Aegenten, bas sich freiwillig unterwarf und aus Sag und Abschen gegen bie Berfer die Maledonier als Retter begrüßte, mit Nachficht und mit Schoumg seiner religiösen und burgerlichen Ginrichtungen, Sitten und Eigenthumlichkeiten behandelt, damit Alexanders Blan, griechisches und agwetisches Besen zu verschmelzen, leichter zur Ausführung tommen möchte. Der aufgeflarte Bögling bes Aristoteles schonte und ehrte ben religiösen Abergkauben und die uralten Cultusformen bes ftarren Rilvoltes. Bon Demphis ans unternahm Alexanber ben beschwerbe- und gefahrvollen Bug nach ber mit Balmenwälbern, Biesen und Fruchtfelbern prangenden Dase Siwah mit bem sprubelnden Sonnenquell ju bem weitberühmten Orafel-Tempel bes Zeus Ammon (§§. 25. 49), beffen Briefter ibn für einen Sobn bieses Gottes erflärten, was ibm in den Augen ber abergläubischen, phantasievollen Morgenländer großes Ansehen verschaffte und seiner Erscheinung die Glorie einer höhern Schickung verlieb. Bald ging die Sage, ber Gott sei in Geftalt eines Drachen ber Olympias in ber Brankmacht genabt und babe ben göttlichen Sohn gezeugt.

§. 133. Alexander hatte dem Persertönig absichtlich Zeit gegönnt, neue Truppen zu sammeln, um durch Einen Hauptschlag die Entscheidung herbeizuführen. Nachdem er nun in Aegypten eine neue Berwaltung und Besteuerung theils unter eingebornen, theils unter makedonischen und hellenischen Beamten eingerichtet, brach er mit seinem durch neue Zuzüge verstärften Heere auf, um über Thros und Damaskos seinen Feldzug nach Osten fortzuseten, überschritt

ohne Schwierigkeiten bei Thapsakos den Euphrat und bei der heutigen Stadt Mosul den Tigris auf Schiffbruden, und schlug die gabllosen Heerschaaren ben Berfer, bie fich aus ben weiten bitlichen Lanbichaften in ben babylouischen Ebenen gesammelt, mit einer zweinzigmal fcwacheren Armee in ber Schlacht De. 211. von Arbela und Gangamela, unweit ber untergegangenen Weltskabt Ninive. Der tollfligne Angriff bes Malebonierhelben, ber an ber Spige ber tubnften Reiter auf bem rechten Flügel in die feindliche Mitte eindrang und Dareiss guer Flucht brachte, entschied ben Ausgang. Die Epoberung von Babylon mit seinen fruchtbaren, gartenartig angebauten Auren, so wie die Ginnabme ber alten Bauptftubte Sufa, Berfepolis und Ethatana mit ihren unermeglichen Schätzen war die Frucht biefes glanzenden Siegs. Die Ruinen von Perfepolis und Bafargaba, wo bie nralten Rönigsburgen ber Achemeniben umb die Felfengraber bes Lipros und Dareiss (Hiftafpis) geftanben, zeugen noch jetzt von ber alten Pracht biefer "Wiege" bes verfischen Rominsgeschlechts, die burch ben flegestrunkenen Makebonierhelben ihren Untergang fand. Rach einem schwelgerischen Mahle foll Alexander selbst, angetrieben von ber schönen attischen Tängerin Thais, an ber Spite eines schwärmenben Festzuges die Brandfackel in die Prachtgebäude von Persepolis geschleubert baben, um den Brand von Athen und den Frevel an den hellenischen Beiligibumern ju rachen. Es war bas lette Opfer einer alten Blutrache. Perfepolis galt für das Haupt und den Herrschersit des verfischen Weltreichs; ihr Untergang bezeichnete ben Anfang einer neuen Zeit und einer neuen Lebensordnung. Dareios die Aunde vernahm, daß Alexander die schwerzuganglichen Welsenwässe bes perfischen Gebirgelandes burchzogen, Sufa, "die goldgeschmildte Burg ber Lissier", und Persepolis, "vie hobe Pforte" der Achameniden, bezwungen, und nun zu seiner weiteren Berfolgung in Mebien eingerückt sei, ba flob er, an feinem Glide verzweifelnb, von Etbatana, bem anmuthigen Sommerfitz ber perfischen Abnige, in bas gebirgige Battrien, fiel aber bort burch bie Mörberhand des treulosen Statthalters Bessos und einiger verrätherischen Großen. Alexander beweinte bas Geschick seines unglucklichen Gegners, stellte ben Mörber, ber ben Abnigstitel angenommen, aber balb von ben Maleboniern' in Sogbiana besiegt und gefangen warb, in Maralanda (Samarland) por ein Gericht einheimischer Großen und tieß ihn als Hochverrather nach perfischer Sitte ans Krenz schlagen. Alls Dareiss in ber Ahnengruft zu Persepolis beigesetzt war, galt ber matebonische Helbentonia in ben Augen ber Berser als sein Erbe und Nachfolger.

§. 134. Durch die beschwerlichsten Mariche über bas schneebedectte Sinbuthugebirg (indischen Raukasus), wo die Soldaten dem Hunger und ber Anftrengung maffenhaft erlagen, gelang es dem tubnen Eroberer, fich in den nachften awei Jahren ber Bebirgelander im Suboften bes taspischen Sees und 300 200 an ben Giffen Drus (Ann) und Jagartes (Gir), bie ben Ramen Aria, Horkanien, Baktrien und Sogbiana (Turkestan, Afghanistan u. a., vgl. §. 18. IV.) führten, und von ftreitbaren, abgeharteten Bollsftammen tranischen Ursprungs und Glaubens bewohnt waren, zu bemächtigen und die felben burch Anlegung neuer Heerstraßen zugänglich zu machen und mit ben übrigen Ländern an verbinden. Sein hober Geift war nicht blog auf Rrieg

und Eroberung gerichtet, er wollte auch die wilden, streitbaren Gebirgsbewohner burch die Macht griechischer Bilbung und Lebensformen für die neue Ordnung empfänglich machen. Aber bas erschlaffte und gesunkene Hellenenthum war kein geeignetes Bfropfreis für eine neue lebensvolle Bflanzung. Darum gelangte auch ber hellenismus in biefer fernen frembartigen Oftwelt nicht zu fraftiger Entfaltung. Bier neu gegründete Städte, die seinen Ramen trugen (Mexanbreia), und hellenische Cultur, Runft und Sprache an diese äußersten Grenzen ber befannten Erbe verpflanzten, wurden fortan ber Mittelbunkt bes Raravanenbandels und haben sich mahrscheinlich bis auf unsere Tage, wenn gleich unter veranberten Namen (Berat, Ranbabar) erhalten. In Bultra feierte Meranber seine Bermählung mit ber battrifden Fürstentochter Roxane, "ber Berle bes Morgenlandes", die er nach Erftilrmung bes festesten Bergschloffes, wohin bie Fürsten bes Landes ihre Frauen und Schätze geflüchtet, als Preis ber kühnsten Waffenthat erworben. Diese Bermählung sollte bas Zeichen sein, bak nun ber Rampf zwischen Bellas und Fran zu Ende sei und bag beibe Bölter fortan in brüberlicher Eintracht nach einem neuen Lebensziel ftreben mochten, ein Bedanke, bem er auch noch in anderer Weise Ausbruck gab. Seit bem Tode des Dareios Inhaber des Thrones, wollte er nunmehr auch äußerlich als versischer Großtonig angesehen werden und entlehnte daber mehr und mehr bie Formen und das prumtende Ceremoniel orientalischer Despoten. Er empfing bie Affaten im medischen Königsgewand und mit ber königlichen Lopfbinde; er nahm die Aniebeugung und die abgöttische Berehrung wohlgefällig an; er umgab sich mit perfischen Stabträgern und hofdienern. Die besiegten Bölter sollten in ihm nicht ben Eroberer, sonbern ben rechtmäßigen Rönig erblicken. Darum war er bemüht, die sprobe, einformige und abgeschlossene Natur ber Orientalen burch Eingeben in ihre Gewohnheiten, Begriffe und Borftellungen mit seiner Herrschaft zu verföhnen und zu befreunden. Dieses Benehmen verbroß die makedonischen Großen; selbstsuchtig und übermüthig wollten sie als Herren und Gebieter über die unterworfenen Landschaften schalten, den Ueberwundenen das Joch des Gewaltrechts auflegen und mit der Machtfulle ber früheren Stattbalter noch bie Willfür und Sinnengenüsse rauber Eroberer ver-Rur wenige batten, wie Sephästion und Krateros, die Ginsicht, bie hingebung und ben guten Willen, in Alexanders Plane einzugeben und fie gu unterftüten; die meisten fühlten sich gurudgesett und Magten ihn ber Undantbarteit an; jahrelang hatten fie bem Fluge seines Chrgeizes und seiner Eroberungssucht folgen muffen, um jest bie früchte ihrer siegreichen Rämpfe in bie Bande ber Ueberwundenen übergeben zu seben. An der Spitze ber Ungufrie benen ftand Parmenion, ber alte Warner, ber bei Arbela burch feine unschlüssige Haltung beinabe ben ganzen Schlachtplan zerfwrt batte, und sein tapferer, aber beftiger und bochfahrenber Sohn Bhilotas, ber Anführer ber Ebelschaar. Sie wedten in bem Heer bas Berlangen nach ber Heimath, bamit der Feldzug beendigt, die Beute vertheilt wilrbe. Zu Prophthasia, im Lande der Dranger, bilbete fich eine Berichwörung. Sie wurde entbedt, und ba bei ber Untersuchung Philotas als Mitwisser erschien, wurde er im Lager jum Tobe verurtheilt und nach altmakebonischer Sitte von ben Langen ber Rampfgenossen burchbohrt. Und bamit nicht der Bater Barmenion, der mit Digitized by GOOGIC

einer ftarten Befatung ju Etbatana bie Schätze butete, auf bie Runbe von bem Borgange vom König abfalle, erhielten zwei Hauptleute ben Auftrag, benselben au ermorben. Sie nabten fich bem Arglosen, als er fich im Schlofgarten ber medischen Hauptstadt erging, und versetzten ihm die Todeswunde. - Im nächsten Jahr, als Alexander bereits sich zum indischen Feldzug ruftete, hatte eine abnliche Beranlassung eine andere dunkle That zur Folge. Bei einem Opferfest in Marakanda wurde das Freudenmahl bis tief in die Nacht verlängert. Alexanber nahm in ber Mitte seiner Großen baran Theil und wurde von hellenischen Schmeichlern und Sophisten über alles Mag gepriesen. Dies reigte ben Rleitos. einen beftigen Rriegsmann, ber bem Könige am Granitos bas Leben gerettet. jum Born. Er führte verletende Reben gegen ben Fürften, bie bei junehmenber Aufregung endlich in bittere Schmähungen übergingen. Ergrimmt über bie Hohnteben, rif endlich ber König einer Wache die Lanze aus ber Hand und schleuberte fie auf ben Felbherrn, bag er blutend ju Boben stürzte, eine rasche That, der die tieffte Reue folgte. Berzweiflungsvoll warf sich Alexander auf ben Leichnam und betrauerte ben Tobten brei Tage lang in seinem Zelte obne Schlaf, ohne Speise, ohne Trank. Auch der Philosoph und rhetorische Geschichtschreiber Ralliftbenes verscherzte burch tabelnbe Reben bie Gunft bes Königs. Er wurde in Retten mit nach Indien geführt, wo er einer Krankbeit erlag.

Rallifthenes aus Olynth, bes Ariftoteles Schweftersohn, wurde mit Alexander jugleich erjogen ; nachbem er fich in Athen in ben Biffenschaften ansgebilbet, begleitete er ben Rönig auf feinen Feldzügen nach Aften, in ber Absicht, die Geschichte berfelben zu schreiben und ber Rachwelt ju überliefern. Der Beifall, ben feine pomphafte Darftellung ber erften Jahre bei bem Ronig und seiner Umgebung fand, und bie Bewunderung, die ibm seine rhetorischen Bortrage verschafften, steigerten sein Selbstgefühl und füllten ihn mit Dochmuth und Selbstüberschätzung. Fruber ein Schmeichler und Boblbiener Alexanders, wurde er jett ein Tabler und Sittenrichter, befonbers feitbem ber nicht minber rebfertige Angrarch ihn an hofgunft liberholte. Er gefiel fich, bie Rolle bes Republitaners zu fpielen, rühmte bie alte Zeit ber Freiheit, fchmähte auf bas hofceremoniel und die Ruiebengung und reigte ben Ronig und seine Umgebung burch bittere Bemertungen und scharfe Reben. Daburch gab er seinen Gegnern immer mehr Gelegenheit zu Berbächtigungen. Als er einst bei einem fürstlichen Mahle aufgeforbert wurde, zuerst eine Lobrede auf die Malebonier zu halten, bann aber and bie Rehrfeite hervorzuheben, reigte er burch bie Schilberung bes Clenbs, bas biefelben über Griechenland gebracht, ben Born bes Gebieters bermaßen, bag er ihn auf eine graufame Beise bestrafte, um bes unbequemen Mahners, gegen ben ohnebieß fein Berbacht schon geweckt worben war, lebig zu werben. Rach einer Rachricht ließ er ihn in einen Rafig einsperren und fleben Monate mit ber Armee berumführen, bis er im Elend flarb. Bon feinen sablreichen Schriften naturwissenschaftlichen und namentlich historischen Inhalts bat fic nichts erbalten. Ralliftbenes iceint von ichwantenbem, ungleichmäftigem Charafter gewesen ju fein, baber and bie Angaben über ihn verschieben lanten. Rhetorisch und sophistisch gebilbet, bat er feinen Geschichtswerten bas Gepräge jener Beit, rebnerifche Uebertreibung und Unnatur, anfgebrildt.

## e) Die Beerfahrt nach Inbien (827-825).

§. 135. Es war gegen Ende des Frühlings 327, daß Alexander mit einem großen, aus allen Böllerstämmen gemischten Heer zu Fuß und zu Roß das baktrische und sogdianische Bergland verließ und sich nach dem Kabulstrom (Kophen) und dem Indus bewegte. Große Beschwerden und Kämpfe gegen die Natur und die friegerischen Bollerschaften hatte bas Beer zu überwinden, ebe es an die "verriegelten Pforten" Hindustani's flopfen tounte. Als Alexander bie Felsenburg, welche eine bem Bogelflug unerreichbare Babe (Aornos) genannt ward, mit stürmender Hand nahm, wurde er über Herakles erhoben. biesem weltbezwingenden Beros ward jest Alexander von den schmeichelnden Bellenen immer mehr venglichen amb feine indische Beerfahrt bem Giegestung bes Dionipsos an die Seite gesett. Dadunch murbe ber Feldzug nach bem fagen. und munberreichen Goldsande, ber bem "romantischen Riesenbau" bie Bollenbung geben sollte, in bas Zwielicht muthischer Ueberlieferung geftellt. streitbaren, von ihren Bugern und Prieftern angefeuerten Bewohner ber Berggegenden setten indessen dem Welteroberer einen fraftigeren Widerstand entgegen, als die feigen Unterthauen des Perferkönigs. Mehr als einmal schwebte, bei Erstürmung ber festen Burgen, Alexanders Leben in ber bochsten Gefabr. Die gegenseitige Gifersucht ber wielen Meinen Fürsten bes Fünfftromlandes (Benbschab) erleichterte jedoch den Matedoniern die Einnahme. Raum batte Alexander ben Indus bei ber beutigen Stadt Attol überschritten, so verbanden sich mehrere berselben, vor Allen ber reiche Herrscher von Taxila, mit ihm gegen Boros, ben machtigften Ronig bes Lanbes jenfeit bes Sphafpes (Diche-Der Uebergang über biesen Fluß im Angesicht bes Feindes und die barauf folgende Elephanten - Schlacht, in welcher ber tapfere, ftattliche Poros verwundet und gefangen wurde und 20,000 Inder die Wahlstatt bedten, geboren ju ben größten Rriegsthaten bes Aterthums. 3mei neugegrundete Stabte, Butephala (Alexanders gefallenem Schlachtrog ju Ehren) und Ritaa (Siegesstadt), sollten auch biese lander ber griechischen Cultur erschließen. Auf beschwerlichen Märschen zog er bann immer weiter nach Often bis zum Sunbafis, an ber Crenze bes Fünfftromlandes, und traf bereits Anftalten, Die Bangeslanber mit ihrer hoben Fruchtbarfeit, Gultur und alten Berrlichfeit feinem Weltreiche beizufügen. Da murrten aber die Makedonier so laut, daß Alexanber, wiewohl mit innerem Widerstreben, ben ungeftum geforberten Ruchug antrat. Zwölf thurmabnliche steinerne Altare am Ufer bes Flusses sollten bas östliche Ende des Eroberungszuges bezeichnen und vergrabene Waffen und Geräthschaften von übermäßiger Größe bei der Rachwelt den Glauben erwecken, daß einft ein "Riesengeschlecht" zu dieser Stelle vorgebrungen. Nachdem Alexanber bem Boros und ben übrigen mit ibm burch Bertrage verbundenen Fürsten ihre Känder unter makebonischer Oberhoheit zuruckgegeben, auf einem tuhnen Streifzug bas friegerische Bolt ber Daller mit eigener größter Lebensgefahr jur Unterwerfung gebracht und an ber Grenze bes Fünfftromlandes noch eine Stadt angelegt hatte, fuhr er auf Schiffen, die er auf bem Hydaspes hatte bauen lassen, ben Indus hinab, um einen andern Ruchweg zu suchen, die unerforschten Länder des Subens der Welt zu öffnen und für den großartigen, Abend - und Morgenland verbindenden Handels - und Weltverkehr, welcher in ber von ihm befestigten und mit Hafen und Werften versehenen Stadt Pattala am Indusbelta seinen Stilk- und Ausgangsvunkt baben sollte, neue Bahnen zu schaffen.

§. 136. Dieses von Alexanders Helbengeist eingegebene Unternehmen schlug jum Berberben aus. Während sein geschickter Flottenführer Rearch längs

Digitized by GOOGIC

ber Rufte bes heutigen Belubschiftan binfegelte, jog ber Ronig mit seinen Trubben burch bie ichauerliche Bufte von Gebrofien, bem "Lande ber Armuth" voll röthlich glübenden Flugsandes und loderer Dunen, wo bie stechende Sonnenhite, ber brennenbste Durft in einer mafferlosen Sanbebene, ber graßlichste hunger und die schrecklichste Ermüdung in zwei Monaten brei Biertheile bes heeres aufrieben. Fanben sich anfangs in ben weiten einsamen Sanbftreden noch einige Balmengruppen, Die einen armlichen Schatten gegen Die glübende Sonne boten, und blübende Tamaristen, Myrrhengebusch und Narben, beren wohlriechenbe Blätter jur nächtlichen Streu bienten und beren foitlichen Saft die phonizischen Kaufleute, die gablreich bem Zuge folgten, einsammelten und auf ihre Kameele luben, so hörte balb alles Wachsthum auf, als bas Heer die Sandwüste betrat. Die helbenmüthigen Krieger, die in so mancher Schlacht bem Schwerte und ber Lanze getrott, bei fo mancher Erstürmung ben Beschossen ber Feinde entronnen waren, erlagen in der burren, masserlosen Einobe theils ben Qualen bes Mangels und ber Anstrengung, theils ben Leiben bes Rlima's, ber stechenben Sonne, bem glübenben, bas Auge entzündenben Staube, bem nächtlichen Froste. "Der Solbat, nur um die Rettung bes nadten Lebens besorgt, streifte Bucht und Gehorsam ab, warf gleichgultig seine kostbare Beute an Gold, Silber, Ebelsteinen und Teppichen hinweg, schlug fich mit ben Waffengenoffen um die spärlichen Borrathe ber bie und ba entbedten Bafferquelle." Rur ber abgebartete phonitifche Rramer behielt in bem allgemeinen Wirrwarr seine auf Gewinn und Habsucht rubende Fassung und tauschte von bem verschmachtenden Krieger die werthvollsten Rostbarkeiten gegen Speise und Trank ein. Ebelmuthig theilte Alexander alle Beschwerben und Gefahren mit bem Geringften seines Beeres und belohnte bie Geretteten in der fruchtbaren und reichen Dasenstadt Pura durch Geschenke und Feste, wobei ber Genuß eben so übermäßig war, wie vorher bie Entbehrung. Borrathen reichlich verseben, burchzogen fie sobann bas bevöllerte Karamanien, wo Nearch nach einer an Gefahren und Wunbern reichen Seefahrt langs bes oben unwirtblichen Strandes sich wieder mit dem Hauptheere vereinigte.

#### d) Alexanders lette Lebensjahre.

§. 137. Nach seiner Rücksehr bestrafte Alexander die ungetreuen Statthalter und Beamten, die während seiner Abwesenheit arge Frevel und Bedrückungen geübt hatten, und versolgte dann eifrig den Plan, die überwundenen Bölker den Ueberwindern zu nähern und eine einzige Nation mit griechischer Bildung aus ihnen zu machen. Er besörderte durch Geschenke Heirathen seiner Feldherren und Arieger mit Jungfrauen des Landes und vermählte sich selbst mit einer Tochter des Dareios. Ein fünstägiges Bermählungssest in Susa, wobei über 10,000 Makedonier mit Perserinnen das glänzende Beilager seierten, sollte den "Schlußsein seines großen Einigungs- und Berschmelzungsplanes" bilden. Durch dieses Bersahren beleidigte Alexander die Makedonier und Griechen, nach deren Ansicht den Siegern die Herrschaft über die Besiegten gebührte, immer mehr. Die hohe Idee von einem durch griechische Eultur veredelten und durch Handel und Gewerbsseiß blühenden Weltreiche mit gleichen Rechten Aller war ihnen unbegreissich. Das makedonische Ariegsheer war von keinem weltbe-

herrschenden Gedanken burchbrungen ober geleitet. Ueber ben Reichthumern Afiens, über bem Taumel ber Siege, bes Ruhmes und ber Herrschaft hatte es die altväterische Einfalt aufgegeben, ohne doch zu der Höhe der Bildung emporzusteigen, die es zu ber großen Aufgabe bauernber Staatengrundung auf fester, lebensträftiger Grundlage fähig gemacht batte. Ms nun Alcrander junge Manner aus ben Eingebornen aushob und, nachdem sie auf makebonische Weise bewaffnet und eingeübt waren, in das Reichsbeer einreihte; als er die makebonischen Chelschaaren mit parthischen und iranischen Rittern vermehrte und felbst in seine Umgebung persische Große 209, da fühlte sich der Stola ber Makebonier tief verlett; fie abnten wohl, daß ber König fie mit ber Zeit entbehrlich machen, sich gegen die Wiederholung ähnlicher Auftritte wie am Hophasis sicher stellen, sich für neue Unternehmungen rüftigere Kräfte sammeln wollte. Gine verbitterte und gereizte Stimmung griff immer mehr um fich und steigerte sich bis zum offenen Aufstand, als ber König im Feldlager zu Opis am Ufer bes Tigris die Absicht aussprach, die alteren Soldaten in die Heimath zu entlassen. Tropig und mit wildem Geschrei forberten sie alle ihren Abschied. Erst als Alexander einige Räbelsführer in die Fluthen des Tigris hatte versenken lassen und bann mit stolzen Worten die übrigen geben bieß, wohin fie wollten, und sich ihrem Anblicke entzog, da erwachte Reue und Beschämung in ihrer Bruft. Sie umstellten bas Schloß und flehten laut um Gnade und Bergebung. Er ließ sie lange auf Erhörung barren. Endlich verföhnte er fich mit ihnen und entsandte die alten Kampfgenossen, 10,000 an Zahl, unter ber Führung bes tapfern Rrateros, reich beschentt und mit Chrenrechten belohnt in bas Land ber Bäter.

§. 138. Hatte Mexander anfangs nur aus Politik sich mit persischem Ceremoniel umgeben, so that er es später aus Liebe zu orientalischer Bracht und bewies, daß auch edle und begabte Naturen auf ber schwindelnden Höhe bes Glück leicht bas Gleichgewicht verlieren. Sein hof zu Babylon, bas zum Herrschersit seines Weltreichs bestimmt war, strablte in bochster Bracht; glanzenbe Gefanbtichaften aus Griechenland, Italien und vielen andern gandern in ber Näbe und Ferne brachten ibm ibre Sulbigungen bar und priesen seine Thaten in Schmeichelreben; ichwelgerische Gelage und Feste brangten einander. verlor er boch nie sein Ziel, Gründung eines monarchischen Weltreichs mit politischer Gleichstellung und Gleichberechtigung aller Staatsbürger, mit belle nischen Lebensformen, Sprache und Bilbung, mit einem geordneten aufgeklärten Berwaltungsspftem aus dem Auge. Um dem Weltverkehr neue Bahnen zu icaffen, begab er fich im Berbst 324 nach Etbatana. Dier wurde bas große Diongjosfest mit Opfern und Aufzügen, mit Rampfspielen zu Roff, zu Wagen und zu Fuß, mit bramatischen und fünstlerischen Wettkämpfen, mit Gastmählern und Gelagen gefeiert und eine unerhörte Pracht entfaltet. Aber bes Königs Berg war nicht festlich gestimmt. Sein treuer Jugenbfreund Bephaftion, bem er, wie Achilles bem Patroflos, unter allen Berhältniffen mit gleicher Innigkeit zugethan blieb, war inmitten ber fröhlichen Luft und Freudenmable, benen er fich allzu ruchaltslos bingegeben, gefährlich ertrankt und ftarb in ber Blüthe ber Jahre. Rein barteres Geschick batte Alexander treffen konnen: es war das Borspiel zu seinem eigenen Hingang. Die glänzende Leichenfeier, die

er bem geliebten Freunde in Babylon veranstaltete, war eine ber letten Bandlungen bes Helben. Noch war seine Trauer um ben Jugenbfreund nicht vorüber, als ein burch Aufregung und Unmäßigkeit herbeigeführtes biziges Fieber feine längst gefnicte Lebenstraft brach und ibm, mitten unter großen Entwürfen ju neuen Eroberungen in Arabien, im Gartenpalaste Nebutadnezars einen 3uni 822. schnellen Tob brachte, ebe er eine genaue Bestimmung über seine Nachfolge getroffen. Auf die Frage, wem er sein Reich binterlasse, soll er geantwortet haben: "bem Würdigsten". Die blutigen Rämpfe, bie nach seinem hinscheiben ausbrachen, verbinderten die Bestattung. Erst im nächsten Jahre wurde die Belbenleiche auf einem prachtvollen Leichenwagen von Babylon weggeführt, um nach ber Kbnigsgruft in Aega gebracht zu werben. Aber Ptolemaos, Stattbalter von Aegopten, beredete ben Führer bes Trauerzugs, ihm die theuern Ueberrefte zu überlassen, und ließ sie in Alexandria beisetzen, um dem Nillande ben "segnenben Schutgott" zu erhalten. Alexander blieb ber Belb ber Dichtung und Sage im Morgenland und Abenbland. Der romantisch abenteuerliche Grundzug seiner Natur, welcher bas Fernste als nabe und erreichbar erschien. für die das Ungewöhnliche und Seltsame allein Reiz hatte; seine Begeisterung für die untergegangene homerische heroenwelt, die er aus bem bichterischen Bellbuntel in die Wirklichkeit gieben und neu beleben wollte, ber Zauber eines Jugendlebens voll ununterbrochener Belbentbaten und großartiger Unternehmungen erfüllten bie Mit- und Nachwelt mit staumender Bewunderung, und je rascher bas glänzende Geftirn vorüberging, in besto verflärterem Lichte erschien ben spätern Geschlechtern die Helbengestalt.

§. 139. Durch Mexanders Groberungszüge tam griechische Cultur und Sprache und europäische Regsamleit über bas Morgenland, so wie hinwieber orientalische Schäpe, Weichlichkeit und Schlemmerei in Griechenland und Makedonien eingeführt wurden und die sittliche Kraft daselbst zerstörten; daher ward fortan Kleinasien und Aegypten der Mittelpunkt aller geistigen und literarischen Bestrebungen, alles Berkehrs und Gewerbsleißes, wäh= rend das hellenische Land, beffen Bildung und Sprache allmählich das ganze alexandrinische Weltreich burchdrang, im Innern nur noch mit der Rachbluthe seiner Kunft, mit den Schätzen seiner geistigen Errungenschaft und mit seinen alten Erinnerungen glanzen konnte. — Die ganber = und Bolferfunde wurde erweitert und berichtigt und ein neues funst= volleres Kriegswesen mit Benutzung mathematischer Wissenschaften begrundet. Doch war die Anwendung von Elephanten, die seit dem indischen Feldzuge im Kriege gebräuchlich wurden, wieder ein Rudschritt zur Unbeholfenheit des Orients. Durch das Nets von Colonien, das Alexander fiber gang Asien ausbreitete, befam ber handel und Bertehr einen Aufschwung und eine Ausbehnung, wie er fie vorher nie befeffen. Die empirischen und prattischen Bissenschaften, namentlich die Mathematit, Dechanit und Naturgeschichte, auf beren Bereicherung und Ausbildung Alexander große Summen verwendete, erhielten eine neue Gestalt und eine breitere Grundlage; bagegen flieg die Kunst und schöne Literatur immer mehr von ihrem Höhepunkt herab, so sehr auch ber große makebonische Belb beiben seine Liebe und Aufmerksamkeit widmete und durch reiche Gaben Runftler, Dichter und Schriftfteller zu unfterblichen Berten anzufeuern bemuht war. Die bilbende Runft erhielt fich zwar noch auf ihrer technischen Sobe (§. 127), allein ber Einflug bes Orients mit seiner Borliebe für bas Colossale, Phantastische und Ueberlabene machte fich balb bemerkbar (Colog von Rhobos), und die echte Boefie, die eine Gabe ber Götter ift, vermag kein Sterblicher burch äußere Mittel vom Himmel berabzuloden.

219.

## 3. Die Rachfolger Alexanders (Diaboden).

8. 140. Da Alexander keinen regierungsfähigen Erben hinterließ, sondern

nur einen blöbsinnigen Bruber (Philipp Arrhibaos) und zwei ummundige Kinder, wovon das jungfte erft nach bes Baters Tobe zur Welt tam, so zerfiel fein Weltreich eben so schnell wieder, als es erobert worden war. Die angeblichen Worte des sterbenden Heldenkönigs: "Man wird sehr kriegerische Kampfspiele zu Ehren meines Tobes anstellen", gingen schnell in Erfüllung. Seine Felbherren riffen nach vielen blutigen und gräuelvollen Kriegen, in benen Alexanders ganzes Haus zu Grunde ging und alle Bande ber Natur aufs schändlichste entheiligt wurden, die einzelnen Länder an sich und erhoben sie zu selbständigen Königreichen. Anfangs hatte ber ehrgeizige, berrichfüchtige Berbittas aus einem Fürftengeschlecht ber makedonischen Landschaft Orestis, welchem Alexander auf bem Sterbebett seinen Siegelring übergeben, bas bochfte Ansehen und übernahm, nachbem er seinen Gegner Meleagros, ben Führer bes Fugvolls, nebst 300 seiner Benossen bei einer Beerschau zum Zerstampfen unter die Fuße ber Elephanten batte werfen laffen, die Burbe eines Reichsverwesers für ben "König Philipp", ben schwachsinnigen Bruder Alexanders, und den Anaben, welchen bald nachber Roxane zur Welt brachte und den das Heer jubelnd als den jungen Konig Alexander begrüfte. Als aber Berbiffas in Berbindung mit bem tapfern und flugen Enmenes, bes Ronigs Gebeimschreiber aus ber griechischen Stadt Rarbia am Chersones, ben Statthalter von Megypten, Btolemnos, mit Kricg überzog, um ihn seines Landes zu berauben, wurde er am Ufer bes Nil von seinen eigenen meuterischen Soldaten ermorbet, worauf Antipater, ber raube gestrenge Beberrscher von Makedonien und Griechenland, jum Reichsverweser erhoben wurde und eine neue Ländertheilung vornahm. selbst mit ber Rönigsfamilie und seinem herrschlüchtigen, leibenschaftlichen Sobn Rassander im europäischen Stammlande verweilte, erlangte in Afien ber ftreitbare, mit großen Felbherrngaben ausgerüftete Antigonos und sein ritterlicher Sohn Demetrios, ber in ber Folge wegen seiner Ueberlegenheit im Belagerungswesen und in ber Rriegsbautunft ben Beinamen Poliortites, b. b. Städtebelagerer, empfing, die größte Macht. Er suchte ben Eumenes, ben standhaften Berfechter ber Rechte bes alexandrinischen Königshauses, auf seine Seite zu bringen und führte, als an bem festen, willensfraftigen Mann alle Berführungstunfte icheiterten, einen mehrjährigen Arieg wiber benselben, in welchem aber ber "Karbianer" eben so viel Muth als Feldherrntalent entfaltete. Rrateros, ber ritterliche Beteranenoberft, ben Antigonos ju Gulfe gerufen. verlor Sieg und leben im beißen Felbstreit gegen ben griechischen Beerführer. Noch war ber Krieg zwischen Antigonos und Cumenes nicht zu Ende, als Antivater ftarb, nachdem er ben altersichwachen Bolbipercon, einen Heinen epeirotischen Fürsten, ber einst mit Rrateros bie Beteranen in bie Beimath geführt, zum Nachfolger in ber Reichsregentschaft eingesetzt. Ergrimmt fiber biefe Burudfetung, verband sich Antipaters bochfahrender Sohn Raffander mit Antigonos und Ptolemaos, entrig feinem Gegner mit Waffengewalt bie Berrichaft über Makedonien und Griechenland und ließ bann Alexanders leibenschaftliche Mutter Olympias die unter Bolbsberchons Reichsverwaltung bas Maß ibrer Digitized by GOOGIG

816.

81L

809.

806.

805.

Frevelthaten burch die grausame Ermorbung des Königs Philipp Arrchibaos und seiner Gemablin Eurodite, einer Entelin bes erften Philipp, und vieler makedonischen Svelleute erfüllt hatte, zum Tobe verurtheilen und burch die Anverwandten der hingerichteten steinigen. Obne Rlagen und Thränen fant bie greise Königin, von Steinwürfen zerschmettert zu Boben, bas haar geschmückt und ben finkenden Leib in ihr Gewand verhüllend. Run vermählte fich Raffander mit Theffalonite, ber Schwefter bes großen Alexander, baute am thermaischen Meerbufen die Stadt Theffalonite und in der reichen Gegend bes gerftorten Olunth Raffanbreia, welche feinen und feiner Gattin Namen auf Die Nachwelt bringen follten, stellte Theben wieder ber und berrichte gewaltig über das makedonische und bellenische Land. Die Königin Rorane und ibren jungen Sohn Alexander hielt ber schreckliche Mann noch einige Jahre in enger Saft und ließ bann beibe burch abgesandte Morber erbolchen und in ber Stille So starb die einst bewunderte "Perle des Morgenlandes", und zwei Jahre später trank sich ber lette Sprößling Alexanders von einer Nebenfrau, ber fiebenzehnjährige Beratles, ben Tob aus einem vergifteten Becher, ben ihm auf Raffanders Anstiften ber elende Bolpsperchon bei einem Gelage in einem bellenischen Städtchen gereicht batte. Mittlerweile batte Eumenes, ber treueste und erfahrenste Feldberr bes großen Konigs, bessen Gezelt und Altar ber heilige Berd bes Beeres, die Dingftatte bes Rriegsraths war, im fernen Often wunderbare Waffenthaten gegen Antigonos vollbracht. Aber als "Fremdling" beneibet und als "Schreiber" von ben waffenstolzen Makedoniern verachtet, fiel er endlich burch ben schwarzen Berrath ber "Silberschildner" in seinem eigenen Beer und wurde nebst mehreren seiner Gefährten auf Befehl seines Gegners im Rerter ermorbet. Run war Antigonos Berr und Meister in Afien. Er bemächtigte fich ber Schatzlammer in Sufa und vermehrte bie Babl feiner Miethtruppen so febr, daß er allen andern Feldherren Trot bieten und sie zwingen konnte, ihn als Reichsverweser und Gebieter anzuerkennen. Da er aber nicht undeutlich merken ließ, daß er nach der Herrschaft des alexandrinischen Weltreichs ftrebe, und feinen Berbundeten Selentos ber Stattbalterichaft von Babplonien beraubte, fo vereinigte Migtrauen und Gefahr bie vier bebeutenbsten Relbberren Btolemaos, Seleutos, Lufimachos (ber fich in ben Befit von Thrakien gesett) und Raffanber (in Makedonien) ju einem Bunde wider Antigonos und seinen Sohn Demetrios. Daraus ging ein langer, mit wechselvollem Erfolg in Afien und Griechenland geführter Arieg bervor, mabrend beffen es bem Seleulos gelang, fich (nach bem Sieg bei Baga über Demetrios Boliorfetes) mit geringer Beeresmacht in Babylonien und ben öftlichen Provinzen die Herrschaft zu erkämpfen, eine That, die der Mitwelt und den nachgebornen Geschlechtern so benkwürdig erschien, daß man das Jahr 312 als ben Anfang einer neuen Zeitrechnung, Aera ber Seleutiben genannt, bezeichnete. Dagegen erlitt Ptolemaos burch Demetrios eine große Nieberlage jur See bei ber Stadt Salamis auf Cypern, worauf Antigonos und fein Sobn ben Sonigstitel annahmen, ein Beispiel, bem ihre Gegner alsbald folgten. Damit war nach langem beuchlerischen Spiel ber lette Schritt zur Auflösung bes alexandrinischen Reiches gethan. Aber ein verfehlter Angriff bes Antigonos auf Aeghpten und ber gescheiterte Bersuch bes Demetrios, bie von ben Ginwohnern Digitized by GOOGLE

290.

pelbenmüthig vertheibigte Insel Ahobos burch ungeheuere Belagerungsmaschinen (namentlich die berühmte Helepölis, einen Thurm von neun Stockwerken mit Schusdächern) zu erobern, hielten das Ariegsglück noch einige Jahre schwebend; bis die große Schlacht bei Ipsos (in Phrygien), worin der achtzigsährige Held Antigonos siel und Demetrios sloh, das Schickal von Asien zu Gunsten der Berbündeten entschied. Während Demetrios als abenteuernder "Seekönig" sich in den griechischen Gewässern und Küstenländern umhertrieb, nahmen seine Gegner eine neue Ländertheilung vor. Es war eine gräuelvolle, schreckliche Zeit, durch keine Blume von Poesse geschmückt, durch keine Spur idealen Strebens gehoben.

8. 141. In Europa dauerte ber Krieg fort und es gelang sogar bem 297. Demetrios, nach Raffanbers Tob bas burch ben Thronftreit feiner Söbne verwirrte Makedonien und Griechenland unter seine Herrschaft zu bringen 204-207. und sieben Jahre lang zu behaupten. Aber sein Uebermuth und seine Eroberungssucht stürzten ibn wieder. Er machte Anstalten, Afien von Neuem zu unterwerfen, verlor jedoch barüber nicht nur Makedonien an den tabkern. leutseligen Ronig Phrrhos von Epeiros, sonbern wurde auch in Reinasien burch die vereinte Macht bes Ehstmachos, Seleutos und Ptolemaos so febr in bie Enge getrieben, daß ihm nichts mehr übrig bleib, als sich zu ergeben. Er suchte Schut bei Seleutos, ber ihn bis an seinen Tob zu Apamea am obern Orontes in ehrenvoller Baft bielt, ibm alle Genuffe gewährte, aber burch ftrenge Aufficht jede Flucht unmöglich machte. Unmuth, Schwelgerei und Wolluft untergruben bier seine riesenstarte Gesundheit in Kurzem so sehr, daß er schon im 288. britten Jahr ber Gefangenschaft ins Grab fant: "vierundfünfzig Jahre alt legte sich ber romantisch-abenteuerliche Held, bessen Wesen bisweilen an die

von Makedonien, das indessen durch die entsetzlichen Gräuel entsittlicht, durch die unaushörlichen Kriege entwölkert und durch die Einfälle der keltisch en Gallier (die den König Ptolemäos Keraunos erschlugen und dann das ganze Land dies an den korinthischen Meerbusen mit Raub, Mord und Berwüstung füllten) verheert worden war. Nach vielen Theilungen und vorübergehenden Herrschaften bildeten sich zuletzt aus Alexanders Weltmonarchie folgende Staaten beraus:

Gestalten bes Mittelalters streifte, jur Rube". Doch gelangte fein Sobn

Antigonos Gonatas endlich nach wechselvollen Schickfalen zum bauernben Befit

- 1. Matedonien und Griechenland.
- 2. Das fprifche Reich ber Seleutiben.
- 3. Meghpten unter ben Btolemaern.
- 4. Pergamum, Bithynien und einige kleinere Staaten in Aleinasien.
- Ergänzungen und Ausführungen. Nach Kassambers Tode stritten seine beiden Söhne um den Thron. Der ältere, Antipater, ermordete seine Mutter Thessambers Lonite, König Philipps Tochter, das lette Glied der alten matedonischen Königssamilie, weil er seinen Bruder Alexander von ihr bevorzugt glaubte. Hierauf wandte sich der lettere um Hilse an König Byrrhos von Speiros und an Demetrios Voliorietes und nöthigte mit deren Beistand seinen Bruder zur Flucht. Als aber Antipater von seinem Schwiegervater Lysunachos, zu dem er sich begeben, ermordet ward, suchte sich Alexander seines Bundesgenossen Demetrios, der Watedonien nicht mehr verlassen wollte, mit List zu entledigen. Dieser kam dem jungen Fürsten sedoch zuvor, ließ ihn tödten und wurde sodam von den Wasedoniern zum König gewählt, um so mehr, als seine Gemahlin Phila, Antipaters

274

Tochter, ihrem Königshause verwandt war. Nun trieb er den Byrrhos zurück und berrschte willfürlich und gewaltthätig, bis er über bem Streben, die aflatischen Länder wieder au gewinnen, Alles einbufte. Nach feiner Nieberlage und Gefangennahme theilten fich Byrrhos und Lysimachos in die Herrschaft über Makedonien; aber von Ländergier getrieben, beraubte der lettere den Genoffen seines Antheils und verband dann Makedonien mit seinen übrigen Bestigungen in Thrakten und Kleinasten. Häusliches Unglild brachte jedoch auch ihn zu Fall. Angestiftet von seiner zweiten Gemahlin Arsinor, ließ er seinen trefslichen Sohn Agathokses durch den dämonisch leidenschaftlichen Ptolemäos den "Blig" (Keraunos), den Die Rante seiner herrschfüchtigen Stiefmutter Beren te um fein agpptisches Thronrecht gu Gunften feines Bruders Ptolemaos Philadelphos gebracht batten, im Gefängnig ermorben; bie Gemablin bes Ermorbeten, Lyfandra, floh fofort ju Geleutos und forderte biefen gur Rache auf. Sieger in einer entscheibenden Schlacht im Gefilde Koropedion in Phrygien, wobei Lysimachos felbst umlam, wollte sich jest Seleufos in den Besitz von Thratien und Makedonien setzen. Allein er wurde von dem bei ihm weilenden Ptolemäos Rerau= nos bei Lysimachia am Hellespont hinterrud's burchbohrt, worauf dieser sich selbst Matedoniens bemächtigte, die Wittwe des Lysimachos zur Heirath zwang und dann beren Kinder vor ihren Augen ermorden ließ. Aber des Ptolemäos blutige Gewaltherrschaft dauerte nur turze Zeit. Er siel im Kampf gegen die Schwärme der Gallier, die alsdann zwei Jahre lang Makedonien in Besitz hatten und bedrückten und beraubten, dis sie endlich, von Sost benes und den Edlen des Landes geschlagen, den planlosen Wanderzug fortsetzten und sich theils nach Kleinasien wandten (§. 146), theils als Soldinechte dienten; darauf ge= langte Antigonos Gonatas zur Herrschaft, aus ber er jedoch noch einmal vorübergebend gedrängt wurde burch ben aus Italien gurudgetehrten Byrrhos von Epeiros (§. 184). Erft als biefer vor Argos seinen Tob gefunden, gelangte Antigonos jum ungeftorten Befitz von Makedonien und Griechenland.

## A. Makedonien und Griechenland.

## Griechenlands lettes Ringen. Der achaifce Bund.

§. 142. Der lamif de Rrieg (§. 128, fo genannt, weil die theffalifche Stadt Lamia ben Mittelpunkt beffelben bilbete), in welchem wie in alter Zeit atbenische Burger und Bundesgenossen Aetoler, Argeier, Gleer u. A.) unter bem trefflichen Feldberrn Leoftbenes ins Feld rudten, nahm anfangs eine gunftige Wendung für die Bellenen. Leosthenes erzwang sich ben Durchgang burch gang Bootien, besiegte die Maledonier in Thessalien und brachte bie Einwohner biefes Landes jum Anschluß an bas griechische Bunbesbeer. Antipater wurde in Lamia enge belagert und war schon ber Uebergabe nabe, als ber Tob bes madern Anführers Leosthenes bei einem Ausfalle und bie Antunft bes Kelbberrn Leonnatos aus Asien bem Kriege eine andere Beftalt gab. Awar wurde Leonnatos von den Griechen in einer offenen Feldschlacht überwunden und getöbtet; allein Antipater gewann barüber Zeit zum Abzug aus ber belagerten Stadt; er verband sich mit dem tapferen Rrateros und überfiel bann unerwartet mit verstärfter Streitmacht die hellenischen Truppen, die schon im Begriff waren, sich aufzulösen. Das Treffen bei Krannon entschied wiber bie Griechen. Athen, von ben Bundesgenoffen verlaffen, mußte in die barten Friedensbedingungen willigen, die Antipater mit Photion und Demades, ben Bauptern ber malebonischen Partei, festsette, und bie ben Untergang ber bemofratischen Berfassung berbeifilhrten. Die Theilnahme an ber Staatsgewalt wurde von bem Besit eines bestimmten Bermögens abhängig gemacht und über 12,000 Bürger, die ben geringsten Ansatz von 2000 Drachmen

822

**3**18.

leisten.

Atben.

nicht besaffen, ihres Bollburgerrechts verlustig erklärt und gezwungen, sich in einer thrakischen Strafcolonie ansiedeln zu lassen, wenn sie nicht vorzogen auf attischer Erde als Lohnknechte in Armuth und Dienstbarkeit ihre Tage zu verbringen, ober als beimathlose Bettler in ben bellenischen Landen und Pflanzstädten umberzuirren. Eine Anzahl reicher Aristofraten, den rechtschaffenen, aber für die Freiheit und Unabhängigkeit seines Baterlandes wenig empfänglichen Bhokion an ber Spite, führte unter bem Schutze einer makebonischen Besatzung in der Hafenstadt Muntchia das Regiment. Die Häupter der Kriegspartei flüchteten fich, wurden aber von ben beiligen Stätten, wo fie Schut suchten, weggerissen; Demosthenes töbtete sich am Altare bes Poseibontempels zu Ralauria an ber argolischen Rufte burch Gift, um nicht in bie Banbe feiner Feinbe gu fallen; er wollte als freier, vaterländischer Mann sterben, wie er gelebt. "Gine berrliche Zufluchtsstätte ist ber Tob!" rief er bem makebonischen Parteiganger Archias zu, ber ihn gefangen nehmen wollte, "er bewahrt vor Schande!" Seine Asche wurde später in der Baterstadt beigesett, sein Gedachtnig blieb in boben Ehren. Glücklicher waren bie Berfolger bei anderen Geachteten; ber Redner Speribes wurde mit einigen seiner Gesinnungsgenossen bem Antipater ausgeliefert und martervoll hingerichtet. Aber auch Pholion mußte einige Jahre nachber in einem Alter von 85 Jahren nebst mehreren Gefährten ben Giftbecher trinten, als während ber Barteitämpfe in Matedonien zwischen Bolhsperchon und Rassander die Demokraten in Athen turze Zeit wieder zur Herrichaft gelangten und die Weggeführten und Beimathelosen gurudtehrten. Doch trat balb barauf, burch Raffanbers Ginfluß, fein Freund Demetrios ber Phalereer, ein Auger Staatsmann, Rebner und Philosoph aus Aristoteles' Schule und ein warmer Beförberer ber Runfte und Biffenschaften, aber auch ber Sinnengenusse und Brachtliebe, an die Spite des athenischen Staats. Sein 217-807. Einfluß während seiner zehnjährigen Berwaltung batte zur Folge, daß Genußsucht und Weichlichkeit die edlern Regungen und die Liebe zu Freiheit und Baterland ersticken und Wohldienerei gegen Mächtige Chrgefühl und Menschenwürde untergrub. Dies zeigte fich besonders, als der talentvolle, schöne, aber allen 207. 204. Lastern und Lüsten fröhnende Demetrios Poliorietes (§. 141) sich wiederholt Athens bemächtigte und burch bie schamloseste Unsittlichkeit und Schwelgerei jebes moralische Gefühl ertöbtete; bafür verehrten ihn die Athener wie einen Gott, errichteten ihm Altare und Statuen und theilten bie Ausschweifungen bes Wollüftlings, ber unter ber Maste eines Befreiers genaht war. Es war eine gottvergessene Zeit voll Gräuel und Entartung; nur in bem Rebner Democoares, bes Demosthenes Schwestersohn, glübte noch ein Funken von bem beiligen Feuer früherer Tage. Durch Burgbesatzungen und Festungen (bie "brei Fesseln" Demetrias, Chalkis, Afroforinth) war Hellas an Makedonien gekettet. Noch einmal versuchte Athen unter Glauton, bem "Baffertrinker", und Chremonibes fich ber makebonischen herrschaft zu entziehen. Nach einem dreijährigen muthigen Kampfe mußte sich die erschöpfte Bürgerschaft ergeben und bem fremben Machtbaber Bins. und Dienstwflichten

> Diefer Ausgang bes letten "Freiheitstrieges" war ber Tobesftreich für Es verschwand als politische Macht von der Weltbühne, wenn auch

noch Menschenalter lang Sit vielartiger Bilbung, Gelehrsamkeit und geistigen Lebens.

8. 143. Unter Demetrios' Sobn Antigonos Conatas fand bie makedonische Berrschaft einen beftigen Widersacher in bem achaischen Bnube, bem Aratos von Silyon eine folche Macht und Bebeutung verlieb, daß er nach der Segemonie vom Beloponnes, ja von gang Griechenland streben konnte. Dieser Bund, welcher sich an die seit uralten Zeiten zwischen ben zwölf achäischen Städten bestehende Eidgenoffenschaft anlehnte, war der lette fraftige Trieb, ber an ber Wurzel bes verborrten bellenischen Freiheitsbaumes anschlug. Er ftellte fich bie Aufgabe, bas griechische Staatswesen aus ber Zerriffenheit und Bereinzelung seiner städtischen Sonderinteressen berauszureigen und burch Grunbung eines föberativen Gemeinwesens wieder Nationalsinn, Kraft und Einheit ju erzeugen. Der speerschwingende "Zeus ber Bersammler" (Homaghrios) und bie "panadaische Demeter", bie uralte geheimnisvolle Gottheit von Aegion mit bem Siegestranze, wurden als die Schutgotter ber neuen Einigung Nachbem es bem wadern Aratos gelungen, seine Baterstabt, bas reiche und tunftsinnige Sithon, von ihrem Thrannen Ritolles au befreien und jum Anschluß an ben aus selbständigen bemofratischen Gemeinwesen bestebenben und von Oberfelbherren (Strategen) und einem Bunbes. rath nebst Staatsschreiber (Grammateus) regierten achaischen Bund au bewegen, befreite er Korinth von ber makebonischen Besatung und führte auch biefe Stadt mit ihrer festen Burg bem Bumbe gu. Balb folgten Deg ura, Trogene, Epibauros u. a. D. Diefer Auffdwung ber Achaer erregte ben Reid ber übrigen Staaten. Die Matedonier nahmen unter König Deme- trios II. trios II., dem Sohn des Antigonos Gonatas, eine brobende Haltung an und 240-230. verbanden sich mit den waffengeübten, rauhen und wilden Actoliern, die nach einem langjährigen wenig bemerkten "Stillleben" ihre offenen, bemofratisch regierten Fleden ebenfalls zu einem Bunde vereinigt hatten, aber obne ftaatliche Einheit, mehr zum Schutze ihrer Raubzüge, als zur Stärfung eines auf sittlicher Grundlage beruhenden Staatswesens. Bor allen aber betrachtete Sparta, bas seine frühere Begemonic über bie peloponnesischen Staaten noch nicht vergessen batte, und wo gerade zwei bochberzige Könige Agis IV. und Ricomenes III. bemüht waren, die alte Kraft und friegerische Tugend zurückzuführen, mit Groll und Eifersucht die emporstrebende Macht des achäischen Bundes im Peloponnes. Seitdem man nämlich in Sparta die Bestimmung getroffen, daß mehrere Buter-Loofe an Einen Besitzer fallen durften (§§. 120. 124), war allmählich alles Grundvermögen in die Hände weniger reichen Oligarchen gekommen, welche nun burch bie aus ihrer Mitte gewählten Ephoren ben Staat regierten. Das ganze Grundeigenthum ber borischen Stadtgemeinde befand sich in den Banden von etwa hundert reichen Familien; die übrigen spartanischen Bürger waren vermögen. und rechtlos geworben und burch Schulden in die brudenbste Abhangigfeit von ben Reichen gerathen, Die sich der Schwelgerei und Ueppigkeit hingaben, indeß die Andern darbten. Die Ringschulen standen leer, die gemeinschaftlichen Mahlzeiten mit spärlicher Kost hatten fich aufgelöst, tostbares Hausgerathe und reichliche Gastmähler waren an die Stelle ber alten Mäßigkeit und Ginfachbeit getreten. Die Lage ber Beribten, bie sich burch Gewerbsteiß und Haubel zu Wohlstand aufgeschwungen, ja selbst bie Stellung ber Beloten, Die boch wenigstens ihr tagliches Austommen Digitized by GOOGIC

hatten, war weit beffer als die der verarmten Spartiaten. Diesem Uebelstande suchte Agis baburch abzuhelfen, bag er auf Abichaffung ber Ephorenmurbe, auf Bernichtung ber Schulbbriefe, auf neue Gutervertheilung und auf Bieberftellung ber lhturgifden Ginrichtungen und ber altborischen Strenge und Einfachheit brang. Unternehmen scheiterte an ber Gelbstsucht ber Reichen. Agis, im Felbe gegen bie Aetolier unglücklich, wurde von seinen Feinden gefturzt, aus dem Beiligthum, wo er Schutz gesucht, gelockt und nebst seiner bochsinnigen Mutter und Großmutter, die sich ebelmuthig zur Herausgabe ihres großen Vermögens verstanden, grausam erbrosselt; ein feuriger, großmuthiger Belbenkönig, jung an Jahren und schön von Gestalt, bessen lebhafte Phantasie erfüllt war von der Größe und Herrlichkeit bes altspartanischen Waffenstaates. Bessern Fortgang nahm ber gleiche Berfuch bes Ronigs Rleomenes, ber fich mit Agis' bochbereteome nahm der giente Seizung des vonige verlächte. Ein glücklicher Feldzug gegen den 230. ziger, freiheitbegeisterter Wittwe vermählte. Ein glücklicher Feldzug gegen den achäischen Bund, ber sich mittlerweile burch ben Anschluß von Argos, Megalopolis und andern Stadten erweitert hatte, gab ihm ben Muth zu einer entschlossenen That. Er ließ plöglich die Ephoren bei einem Mable überfallen und töbten, achtete achtzig ber angesehensten Oligarchen und führte bann vermittelst einer Bollsversammlung jene radicalen Reformen ein, von benen allein Sparta's Wiebergeburt ausgeben konnte. Ein neuer Geist kam nunmehr über ben verjüngten Staat; die alte spartanische Kriegstugend, Einfachheit und schlichte Sitte kehrten wieder; ber tapfere Rönig, durch die neue Staatseinrichtung mit größerer Macht ausgeruftet, brachte Argos und Mantineia zur Unterwerfung und jucte seiner Baterstadt die alte Borberrschaft im Beloponnes wieder zu erringen. Dies wedte ben Neib bes Aratos, in beffen enger Seele feine Begeifterung für Griechenlands Berjüngung Raum fand; als baber Rleomenes Anstalten jur Belagerung von Korinth traf, wies er bessen Friedensantrage gurud, rief ben makedonischen König Antigonos Doson zu Gulfe und stellte, nachdem er ibm bie Afropolis von Korinth übergeben, ben achaischen Bund unter

222.

Makedoniens Schut, eine schmachvolle That, die auf sein ganzes Leben einen buftern Schatten warf. Diefer vereinten Macht vermochten bie Spartaner nicht zu widersteben. Rleomenes mußte Argos wieder aufgeben, mußte zusehen, wie Mantineia zerstört und seine Bewohner theils erschlagen, theils in Anechtschaft geführt wurden; und als er unfern Lakoniens Nordgrenze einen Hauptschlag magte, verlor er burch bie Nieberlage von Sellafia alle Bortheile seiner bisherigen Bemühungen. Bon einer Keinen Schaar Getreuer umgeben, entkam Reomenes nach Sparta, wo er, sein Haupt an eine Säule gelehnt, einer turzen Rube genog feine Mitburger jur Ergebung ermahnte und bann unverweilt ber Meerestüfte zueilte, um nach Alexandreia überzuschiffen, wo fich bereits seine Mutter und seine Kinder befanden. Dier suchte er von dem ägpptischen Sof Unterftützung jur Befreiung seiner Baterftabt ju erlangen; als er ber Bewährung feiner Bitte nabe war, ftarb Ronig Ptolemaos Euergetes, und sein Nachfolger, von andern Einflüssen abhängig, versagte nicht nur jede Bulfe, sondern ließ sogar Rleomenes mit seinen Gefährten in der Burg ge-Da stilraten sie eines Tages mit Dolchen bewaffnet auf die fangen seten. Strafen ber ägpptischen Hauptstadt, riefen bas Bolt zur Freiheit auf und stießen Digitized by Google

bann, als ihr Ruf bei ber erstaunten Menge keinen Anklang fand, sich felbst die Dolche ins Herz. So starb Rleomenes, nach Polybios' Ausspruch ein von Natur wahrhaft fürftlicher und toniglicher Mann von feltenen Saben und Tugenben, bem bie Begeisterung für eine untergegangene große Zeit und für ein tobtes Recht immitten einer gesunkenen Bevölkerung ben Untergang gebracht. Seine Mutter und seine zwei Rinber, so wie die schöne und guchtige Wittme bes Banteus, bes jungften unter ben königlichen Gefahrten, ftarben auf Befehl bes rachsüchtigen, schwelgerischen Ptolemäers burch bie Sand bes Senters.

S. 144. Rach ber Schlacht von Sellafia zog ber makebonische König als schonenber Sieger in Sparta ein, stellte ben Rath ber Alten, bie Ephoren und die Oligarden macht wieder ber und nothigte die Bewohner jum Abschluß eines Schut- und Trutbunbniffes (Sommachie) mit bem achaischen Bunbe, ber nunmehr unter Makedoniens Oberhoheit stand. Nach seiner Rudfehr ftarb Antigonos Doson plötlich an ben Folgen eines Blutfturzes, und an seine Stelle trat ber junge, hoffnungsvolle Philipp III., für ben jener wende bisher bas Reich treu und gemissenhaft verwaltet batte. Philipp war ein rascher, 221-179. unternehmender Jüngling, ber mit ber Zeit große Rriegstalente entfaltete, aber für Griechenland teine Liebe besaß und zur Erlangung ber erstrebten "Weltherrschaft" alle Mittel für erlaubt hielt. Im Anfang seiner Regierung brach zwischen ben Achaern und Aetolern wegen eines Freibeuterzuges ber lettern in bas beerben- und triftenreiche Messenien ber sechsjährige "Bunbesgenossenkrieg" aus, 201-215. in welchem ber Peloponnes hat mitgenommen und viele Orte von den räuberischen Aetolern und Freischaaren schrecklich verheert wurden. Gut und Leben waren ohne alle Sicherheit, selbst die Tempel der Götter wurden schonungelos geplündert. Dieser verderbliche Krieg brach die letten Kräfte ber griechischen Staaten und raubte bem von wilder Parteiwuth zerriffenen Sparta, bas aus Daß gegen bie Achaer fich bem atolischen Bunde angeschlossen, vollends alle Macht und allen sittlichen Salt. Als baber, nach bes Aratos Bergiftung burch makebonische Tude, ber tapfere und hochsinnige Bhilopomen Oberhaupt (Stratege) bes achäischen Bundes wurde und die feindseligen, von dem rauben, waffenkundigen Thrannen Machanibas beherrschten Lakedamonier mit Krieg überzog. vermochten biese nicht lange zu wiebersteben. Machanibas wurde in ber Schlacht von Mantineia besiegt und von Philiopomens eigener Sand getobtet, eine That, die in ben nemeischen Spielen von bem versammelten Griechenland mit allgemeinem Beifall begrüßt wurde. Seitbem war Sparta's Ansehen vollends dahin, und wenn auch die Verwirrung die bald darauf durch die Einmischung ber Römer (g. 196) über Griechenland tam, ben ganglichen Untergang noch einige Zeit verzögerte, so war boch ber Fall ber einst ruhmgekrönten lakonischen Hauptstadt, wo nach Machanibas ber grausame Eprann Nabis eine blutige Zwingherrschaft übte, nicht mehr fern. Achtzehn Jahre nach ber Schlacht von Mantineia rudte Philopomen vor die Mauern von Sparta, wo turg gubor Nabis von ben Aetolern bei einer Beerschau erschlagen worben mar, ließ achtzig ber angesebensten Bürger hinrichten und zwang bann bie gebemuthigte Stadt bem achaischen Bunde beizutreten, bessen Berfassung anzunehmen und die loturgischen Einrichtungen vollends abzuschaffen. Der ewige haber, ber von bem an zwischen ben alten Feinden bestand, beforderte bie Berrschaft

218,

Digitized by GOOGLE

ber Römer, bie sich als Schiebsrichter zwischen bie streitenben Parteien einbrängten. — Benige Jahre nachher gerieth Philopomen bei einem Kriege wiber bie Meffenier, die fich unter bem Thrannen Deinotrates von bem achaischen Bunde unabhängig machen wollten, in die Gewalt der Feinde, und mußte ben Giftbecher trinken. Nach bem Tobe bieses "letten Griechen", ber bas ritterliche Wesen eines tapfern Feldherrn mit ber Gewandtheit eines feingebildeten Staatsmannes verband und beffen schlichte Einfachheit, Gerabheit und Wahrhaftigkeit an die alten helbengestalten eines Aristeides und Spaminondas erinnerte, sant die Macht des achäischen Bundes, daber die Römer sich bald ohne harten Rampf bes ganzen Landes bemeistern konnten (§. 198). Die von ihnen anfangs gewährte Befreiung aller bellenischen Staaten von ber makebonischen Herrschaft beschleunigte die Auflösung und führte die Parteiwuth und bas Banditenunwesen zu solcher Höhe, daß Leben, Gut und Eigenthum ohne alle Sicherheit waren, daß unter den socialen Kämpfen der Armen und Verschuldeten gegen die Reichen und Besitzenden die Grundfesten der Gesellschaft wankten, und daß die endliche Unterwerfung unter das römische Geset als eine Wohlthat erschien.

Rabis, ein Schaarenflihrer von unbefannter hertunft, errichtete auf ben Trilmmern ber lakebamonischen Berfassung einen "Sölbner- und Freibeuterstaat". Boll Sag gegen bie altsbartanifde Burgericaft, von beren Reichthumern und ererbtem Rriegeruhm er Gefahr für feinen unbebingten Militarbefpotismus fürchtete, fuchte er ben gangen Stamm ausgurotten. Er fcaffte burch Morb unb Berbannung bie angesehensten und reichsten Bilrger aus bem Wege, verheirathete ihre Beiber und Töchter mit feinen, aus ben verworfenften Frevlern aller ganber gebilbeten Solbnern ober mit befreiten Beloten und Beridlen und theilte mit biefer Rotte bas eingezogene Bermogen ber Betöbteten ober Entflohenen. Geftütt auf biefe neue Bevollerung von Strafenräubern, Mörbern, Bifewichtern, führte Rabis einen Bertilgungstrieg gegen Alle, bie burch Beburt, Boblftanb, Anfeben und Rubm bor ber Menge bervorragten, mutbete mit Kolter, Rerter und Beil gegen bie altburgerlichen Gefchlechter, bie fogar in ben fremben Freifiatten nicht gegen bie Dolde feiner gebungenen Banbiten ficher maren, und machte bas wohlbefestigte Sparta au einem Räuberlager, wo verwegene, waffengeubte Schaaren in tamerabicaftlicher Gleichheit bem Eprannen unbedingt ju Willen waren; und bamit boch noch ein Schein von Gottesfurcht und gebeiligtem Recht fich erhielte, wurde bie Menge mit Gebeten und religiöfem Schaugebrange beruhigt.

# B. Aften und Aegypten.

## 1. Das fprifche Reich ber Celentiben.

§. 145. Unter Alexanders Nachfolgern waren Seleutos (Nitātor) und Ptolemäos die glücklichsten. Dem erstern gelang es, nach langen erfolgreichen Kriegen sich alle Länder vom Hellespont und Mittelmeer dis zum Indus und Jazartes zu unterwerfen. Sprien und Mesopotamien bildeten jedoch das Hauptland, wo die heimischen Namen der Landschaften und Städte gleichsam ein "asiatisches Makedonien" erkennen ließen. Hier hatte bereits der erste Seleukos das glänzende Antiocheia am Orontes gegründet, womit nur noch Selukeia am Tigris wetteisern konnte. Durch diese wie durch die vierzig andern Städte, welche er und seine Nachfolger (Seleukiden) anlegten, wurde griechische Cultur und Sprache und hellenisches Wesen immer mehr im Orient herrschend. Aber zu der griechischen Bildung und Civilisation

gesellte sich orientalischer Luxus und affatische Weichlichkeit, wozu die durch hobe Besteuerung und Sandelsverkehr zusammenfließenden Reichthümer bie Mittel Luste und Laster aller Art schlugen ihren Sit am Hofe auf und übten boten. ihren erschlaffenben und entsittlichenben Einfluß auf bas Bolt. Nirgends zeigte sich ber Anechtssinn in so nieberträchtiger Gestalt, nirgends santen bie Unterthanen zu so entehrender Schmeichelei berab, als im fprifch-babblonischen Reich. Sie errichteten ihren Königen nicht blos Tempel und Altare und erwiesen ihnen göttliche Ehre, fie gaben bem zweiten Antiochos fogar ben Beinamen "Gott". Die Religion wurde zu einem griechisch-morgenländischen Mischcult und Mythenconvolut entstellt. Blutige Gräuel, Herrschaft von Weibern und Günftlingen, allgemeine Berworfenheit und Sittenverberbnig bilben, neben wechselvollen blutigen Rriegen gegen Aegopten, gegen bie Boller Rleinafiens, gegen emporte Landschaften im Often ben Inhalt ber Geschichte ber Seleukiben, unter benen nur Antiochos III. (ber Große) wegen seiner Felbauge nach Baktrien und Indien, seiner Kriege mit Aegypten und seines unglücklichen Kompfes wiber die Römer (§. 197) Erwähnung verdient. Als er einige Jahre nach ber Schlacht bei Magnesia in Elymais, sublich vom taspischen Meer, ben Baaltempel plunberte, um mit beffen Schäten feine leeren Raffen ju fullen, murbe er von ben Ginwohnern erschlagen. Nach ber Nieberlage bei Magnesia bat Sprien keine zweite Entscheidung durch die Waffen gesucht. Seitdem die Romer festen Fuß in Asien gefagt, nahm ihre Macht in Sprien von Jahr zu Jahr zu, bis endlich Pompejus bas Reich in eine romische Provinz umwandelte. Gin Reich, bas obne inneres Band aus ben verschiedensten Bollerichaften gusammengeset war, wo keine volksthumliche Gemeindeverwaltung, keine landschaftliche Bertretung, feine Selbstregierung irgend einer Art Freiheitssum und Baterlandeliebe erzeugten, konnte nur burch bas Schwert, mit bem es gewonnen worben, jusammengehalten werben und mußte baber mit der Abnahme der friegerischen Kraft, bei ber unbeholfenen und mangelhaften heerverfassung ben Feinden unterliegen.

Reihenfolge ber ersten Selentiben. Selenlos Ritator († 280); Antiochos I. Soter (+ 263); Antiocos II. ber Gott (Theos), vergiftet burch die Königin Laodile (247), die er seiner agyptischen Gemablin Berenite ju Liebe sammt ihren Rinbern vom Sofe entfernt hatte. Mit teuflischer Buth verfolgte nunmehr bas rachflichtige Beib, beren Sohn Seleulos ben Thron bes ermorbeten Baters einnahm, ihre bevorzugte Rebenbuhlerin, ließ ihr Rind und bann fie felbft töbten und fillte bas Reich mit blutigen Gräueln. Seleulos II. Kallinitos ftarb 227 in einem ungludlichen Gefecht gegen Attalos I. von Pergamum; fein Bruber Antiochos, mit bem er lange um ben Thron gestritten, fiel unter ben Streichen teltischer Meuchelmorber; Seleulos III. Lerannos († 224); Antiochos III. († 187); Seleutos IV. Bbilopator († 176).

§. 146. Unter fo fraftlosen und lasterhaften Regenten, wie die meisten Seleukiden waren, gelang es einigen unternehmenben Mannern, fleine felbständige Staaten ju grunben. So machten fich bie triegerischen wohlberittenen Barther (in ber beutigen Bucharei) unter ber Anführung des Ar fates, eines ftreitbaren Häuptlings stythischer Banberhorden, unabhängig und behnten balb burch glückliche Kriege ihre Grenzen bis zum tafpischen Meere aus. Sundert Nahre fpater umfaftte bas parthifche Reich ber Arfatiben bereits e. 150, alle Länder zwischen dem Euphrat und Indus und widerstand allein mit Glud ben Waffen ber welterobernden Römer. In Parthien, wie in Battrien und dem medischen Rönigreich Atropatene, erhielt fich bie altverfische Reuerreligion, "von einzelnen Strahlen geläuterter Hellenenphilosophie getroffen", Jahrhunderte lang im Bolle und bilbete einen

Enne

Damm gegen ben überwältigenden Sellenismus. - Rleinaften hatte anfangs Alexanbers tapferer Felbherr Lysimachos größtentheils mit seinem Ronigreich Thratien verbunden; als ihn aber häusliches Unglud in seinem Alter in Kriege verwidelte, in benen er felbst fiel und ber größte Theil seines Reichs in die Hande bes Seleutos gerieth, bildeten sich in Kleinasien einige kleinere unabhängige Staaten, besonders: 1) Galatien, bas von Schaaren gallischer Böller, die lange Matedonien und Griechenland verheerend durchzogen, nach ihrer Niederlage bei Delphi gegründet und durch den Sieg bei An= kora über Seleufos befestigt wurde. Es zerfiel nach den Stämmen der Trotmer, Tettofagen und Tolistobojer in brei Gaue mit ben Städten Anthra, Beffinus, Tavia und in awolf Begirte (Tetrarchien), beren jeglicher von einem fogenannten Bierfürften (Tetrarchen) für ben Rrieg, einem Richter (Ditaften) für Friedensgeschäfte regiert wurde. Der große Begirtsrath von 300 Mitgliedern entschied, im Gichenhain (Dryanetum) perfammelt, über peinliche Angelegenheiten. Krieg und Waffendienst, den die Galater als Söldner der verweichlichten Nachbarn übten, war neben den Raubzügen in die umliegenden Landschaften ihr Hauptgewerbe. Dem gludlichen Rampf wiber fie verbankte Attalos feine Erhebung jum Ronig von Bergamum. Das Ronigreich Bergamum, wo feit ber Mitte bes britten Jahrhunderts Eumenes I., Attalos und Eumenes II., Renner und Forderer Der ues I. Wissenschaften und Künste, aber auch Wohldiener und Schmeichler der Römer, regierten, und 3) bas Rönigreich Bithynien, wo mahrend berfelben Beit Ditomebes, fein Sohn Brufias und beffen unnaturlicher Sohn Nitomebes II., ber Morber feines sei-16. Baters, herrschten. Auch hier wurden neue Städte angelegt (Lysimachia in Thrakien, Nitomebeia in Bithynien u. a.), die sich zu hohem Glanz erhoben und civilistrend auf bie barbarifden Bolfer ber Umgegend einwirtten. Bergamum (wo man bas aus Biegenund Efelshäuten verfertigte Bergament erfand) wetteiferte mit Alexandria in der Pflege griechischer Kunft und Wissenschaft, und seine Bibliothet war nach ber alexandrinischen bie Andles I. berühmteste. König Attalos I., ein reicher und freigebiger Gonner aller Runftler und Bildies I. Gelehrten, bewirkte burch seinen Kunstsinn, daß in Pergamum die Malerei einen hoben Grad technischer Bollendung erreichte. "Berschönernde Künste, worin die Geschicklichkeit mehr thut, als ber Geift, tonnen wohl durch Freigehigkeit der Fürsten aufgemuntert werden, allein

#### Das ägnptische Reid ber Ptolemäer.

Sohn und Nachfolger Eumenes II. wanbelte in bes Baters Wegen (vgl. §. 197).

das Gemie nicht: das malerische so wenig wie das dichterische." Trop des Glanzes des Hofes und trop des Titels des Staatsoberhauptes behielt das pergamenische Gemeinwesen immer einen flabtischen, republikanischen Charatter, wie Florenz unter ben Mediceern. Des Attalos

Unter ben brei ersten Ptolemäern war Aeghpten, wie in ben Tagen ber Bharaonen, eine gebietende Macht, und die neue Königsstadt Alexanbreia überbot an Schäten, Pracht und Runftbluthe bie alten Sauptstädte Mem-Handel, Berkehr, Industrie ftanden in seltener Blüthe, phis und Theben. wozu die günstige Lage des Landes nicht wenig beitrug. Mit Arabien und Indien wurden Handelsverbindungen angeknüpft, der alte Kanal des Necho (§. 29) wieber fahrbar gemacht, Raravanenstragen zu ben Bustenvölkern nach Suben und Westen geöffnet, bas Mittelmeer mit Sanbelsschiffen befahren und von Seeräubern gereinigt, an ben Ruften bes rothen Meeres Städte und Waarenplate gegründet, die für den Weltverkehr so wichtigen Länder Bhönizien und Palästina, so wie die Subtufte Rleinasiens und viele Inseln, wie Samos und die Abkladen, dem Reiche beigefügt. Die Hauptträger dieses neuen Culturund Industrielebens waren Griechen, die, über das ganze Land zerstreut und in den Städten angesiedelt, das sprobe Wesen der Eingebornen in Bewegung setten und zur Theilnahme an ber Regsamkeit und Thätigkeit binriffen. aber bem vorurtheilsvollen und am Ueberlieferten hangenden Bolfe keinen An-Digitized by GOOGIC

stoß zu geben, verfuhren bie ersten Btolemäer mit großer Klugheit und Scho-Sie ließen die bierarchischen Ordnungen, das Kastenwesen und die alte Landeseintheilung besteben und vermieden alle eingreifenden Beränderungen. Die Religion bestand aus einer Mischung griechischer und äghptischer Elemente; ben Mittelpunkt bilbete ber prachtvolle Serapis- und Isisbienst, auf ben ber Cultus ber bellenischen Naturmächte ber Unterwelt übertragen ward: Alexandreia wurde der Sitz einer Weltliteratur, die bellenistische Sprache die Hof-, Gerichtsund Amtesprache.

Die Biolemaer. Ptolemaos Lagi ober Coter, ber Muge Stifter bes Ptolemaerreiches, Die Ptolemäer. Ptolemäos Lagi ober Coter, ber kluge Stifter bes Ptolemäerreiches, Biole bas seinen Halt und Mittelpunkt in bem abgeschlossenn, schwer zugänglichen Nilthale hatte und ober Soter feine Arme über bas griechische Apr ene in Norbafrita und über Phonizien, Balaftina und Cblefprien mit bem cebernreichen Libanon und Antilibanon ausstredte, legte ben Grund gu ben brei Einrichtungen, worauf Aeguptens Große bernhte, ju ber großen Dilitar- und Seemacht, zu einem fehr ausgebehnten und geglieberten Berwaltungs-, Stener- und Berichtsmefen unter monarcifder Unbefdranttheit und ju bem weltberlihmten Mufeum, bas mit bem Königspalast in Berbindung stand und bie Räume für bie alexandrinische Bibliothet mit ihren gablreichen Bucherrollen und bie Bohnungen für Gelehrte und Dichter enthielt. Sein Sohn und Nachfolger Ptolemaos Philabelphos verlieh ben Schöpfungen seines Baters weitere Ausbehnung und festern halt. Er umgab feinen hof mit mas wollt. einer verichwenderifden Bracht und mit unerhörtem Lugus und fomildte feine Sauptftabt ? 347. mit allen geiftigen und finnlicen Genuffen, bie Reichtbum und Bilbung gewähren können. 740,000 ägyptische Talente (etwa 900 Mill. Thaler) wurden unter ben beiben ersten Ptolemaern in ben Schangewolben angefammelt, bie Jahreseinfunfte bis ju 14,800 Talenten (aber 18 Mill. Thir.) gesteigert. **Btolemäos Energetes** (Wohlthater) verband mit der Liebe an Runft und Biffenicaft Muth und Kriegstugend. Er erfcultterte burch einen gliicifichen Guergetes Rrieg bie folaffe Seleutibenmacht, behnte bie Grenzen feines Reichs nach allen Seiten aus und 247-221. fchuf bem Sanbel und Berfehr (namentlich bem Raravanenhanbel) neue Bege. In Abyffinien an der Troglodytenklifte, in Gub-Arabien, wo bie Sabaer und Homariten fefihaft waren, und im Aeth is perlande wurden Ansiedelungen gegrundet und die für Handel und Schifffahrt wohlgelegene Infel Cypern bem Reiche bauernd beigefligt. In Rleinasien wurden die füblichen Lanbschaften Rarien, Rilifien und Lyfien ben Seleutiben entrissen und mit neuen Stäbten geschmildt (Berenite, Arfinoe, Bhilabelbbia). Bon einem breijährigen Rache- und Beutegug (246-243) in bas fprifche Reich brachte Ptolemaos Euergetes bei 40,000 Silbertalente, cine Ungahl toftbarer Gewänder und Gefäse und an britthalbtausend Götterbilber nach Aegupten gurild. Die großsprecherische Infdrift von Abula berichtet über biefen Bug Folgenbes: "Der herr zog aus nach Asien mit heeresmacht zu Fuß und zu Roß, mit Schiffgeschwabern und troglodytischen und athiopischen Elephanten, die sein Bater und er querft in jenen Gegenden eingefangen und in Aegypten jum Kriegsbienst abgerichtet hatten. Nachbem er nun alle Lanbe bieffeit bes Euphrat, Kilitien, Pamphylien, Jonien, ben hellespont und Thralien nebst ben heerschaaren und Clephanten bezwungen und die Fürsten unterworfen, überschritt er den Eupbrat und machte sich unterthänig Mesopotamien, Babylonien, Susiana, Persis, Medien und das librige Land bis gen Baktriana; und nachbem er alle Heiligthilmer, welche von den Versern aus Aegopten hinweggeführt waren, hatte auffuchen und mit ben übrigen Schaten gen Aegopten abführen laffen, sanbte er Beerhaufen burch bie Kanäle (bes untern Suphrat und Tigris) ab." Des Btolemäos Euergetes Schwester und Gemahlin (bei Alexanbers Nachfolgern waren Heirathen unter Geschwistern und Berwandten nicht selten) war die schöne Berenite, von beren viel befungenem Saar ein Sternbild ben Namen erhielt. Mit Ptolemaos Philopator ober Tryphon (Solemmer), ber Graufamleit mit ber größten Schwelgerei und Ausschweifung mass Whis verband, beginnt bas Sinken bes ägpptischen Reichs. Ein ungludlicher Krieg mit bem sprischen 221-204. Rönig Antiocos III. brachte, trot bes Sieges ber Aegypter bei Raphia (217), über bas Reich großes Berberben und gab, nachbem Jubaa, Sprien und bie Lanbichaften in Aleinasien verloren gegangen, ben Römern Anlaß zuihrer unheilvollen Ginmischung, die unter bem minderjährigen Ptolemaos Cpiphanes, über welchen Rom bie Bormunbicaft führte, fich befestigte mass Erbe und erweiterte, so bag bie folgenden Könige gang unter römischem Ginfluß fanden. Digitized by Google

phanes 204—181.

### C. Die Inden unter den Maffabäern.

8. 148. Indaa war lange ber Gegenstand bes Habers zwischen ben Die letteren bemächtigten sich mit Hülfe ber Seleukiden und Ptolemäern. streitbaren Araberstämme an ber Oftgrenze zuerst bes Landes und machten es zinspflichtig, ließen aber die alten Einrichtungen und den jüdischen Gottesstaat mit der mosaischen Gesetzgebung und den Traditionen der Bäter besteben. frieden, wenn die Abgaben entrichtet wurden und der Hobepriester den Zins von zwanzig Silbertalenten jährlich bezahlte, gewährten bie ägpptischen Ronige religiöse und burgerliche Freiheit und gestatteten, bag ber Sobepriefter, welchem fpater ber hohe Rath ber Siebengig (Synebrium) gur Seite trat, über Lehre und Sitten machte, ben Religionscultus und die innern Angelegenheiten leitete und die bochften richterlichen Entscheidungen fällte, und daß ber Opferdienst und die beiligen Festzeiten in berkömmlicher Weise gefeiert wur-Biele Juden siedelten nach Alexandria über, wo sie zu Reichthum und Sie bekleibeten selbst hohe Staatsämter und bereicherten sich burch ben einträglichen Handel, so dag von den Gaben der auswärtigen Gläubigen sich unermegliche Schähe in dem Jehovahtempel zu Jerusalem häuften. Aber antiocos burch Antiochos III. den Großen wurde Judaa nach der siegreichen Schlacht 224—187. von Paneas bei den Jordanquellen den Seleukiden unterworfen und mit Steuern hart bebrückt, namentlich als berfelbe um ungeheure Gelbsummen einen Frieden von den Römern erkaufen mußte. Sein zweiter Nachfolger Antiochos antiocos Epiphanes ("ber Erlauchte"), ben bas Bolt feiner Lafter und Frevelthaten Apiphas wegen den "Unsinnigen" (Epimanes) nannte, plünderte sogar die Tempelschätze in Jerusalem und faßte ben Borfat, bie jubischen Ginrichtungen und ben Jebovahdienst aufzuheben und wie in seinen übrigen Staaten griechische Cultur mit bellenischem Beibenthum baselbst zu begründen. Der Tempel in Jerusalem wurde dem Dienst des Olympischen Zeus gewidmet. Der hartnäckige Wiberstand ber Juden führte so graufame Berfolgungen berbei, daß sich auletzt bas jur Berzweiflung gebrachte Boll erhob und unter ber Anführung bes Priefters Mattathias aus bem erlauchten Geschlechte ber Sasmon aer und feiner fünf helbenmuthigen Söhne (Mattabäer) bie Sprer muthig und erfolgreich im Rleinkriege bekämpfte. In Schluchten und Höhlen sich bergend unternahmen bie Rechtgläubigen (Hafibäer) Streifzüge nach allen Seiten, rissen bie Altäre um, beschnitten die neugebornen Anäblein und verfolgten mit dem Schwert Abtrunnige und Beiben ohne Unterschieb. Der alteste Sohn Indas Maffabags. ber begriffen hatte, "bag bes Lebens bester Zehrpfennig bie Rühnheit ift", bem Bater an Tapferkeit und Kriegskunft überlegen, erzwang nach einigen glücklichen Gefechten von bem folgenden König einen Frieden, wodurch die Wiedereinführung des judischen Gottesbienstes gestattet wurde. Aber Versöhnung und Rube kehrten nicht zurud: nationale und religiöse Barteiwuth zersteischten noch lange bas Land; Judas Maltabaus felbst, "ber Retter Israels", fiel in ber Felbschlacht an der Spite seiner Tapfern. Allein der Muth der Hasidaer blieb ungebeugt. Des Judas Bruder Jonathan benutte die Throntampfe und Zerrüttungen im sprischen Reiche, um die hobepriesterliche Wurde an bas haus ber Basmonder zu bringen; als er zu Ptolemais heimtückisch gefangen und hingerichtet wurde, trat ber britte Bruber Simon an die Spite ber streitbaren Sasidäer.

Digitized by GOOGLE

Er befreite Judaa ganglich von der sprischen Botmäßigkeit und Zinspflicht und verwaltete als Fürft und Hobepriester weise und gerecht bas Land und ben vaterländischen Cultus. Durch ihn kamen wieder Jahre des Glücks und Wohlstandes über Judaa. Aber auch Simon starb eines gewaltsamen Todes: in Bericho fiel er burch die Mörderhand seines Gastfreundes und Eidams. seinem Sobne Johannes Sprtanos, ber in Roms Bunbesgenoffenschaft eintrat, wurden bie Grenzen bes Reichs erweitert und die Idumaer (Cbomiter) jur Annahme bes jubischen Besetzes gebracht, so bag beffen Sohn Aristobulos sogar wieder den Königstitel annahm. Aber die durch die Belbentampfe ber Maltabaer bewirtte Blüthe bes jubifchent Staates war nicht von Dauer. Richt nur, daß das Herrschergeschlecht unter sich uneinig war und die einzelnen Glieber einander verfolgten und mordeten; innere Streitigkeiten und Sectengeift, sowie Stammeseifersucht ber eigentlichen Juben auf die Samariter und Galilaer labmten die Rraft des Bolts und führten es endlich unter Noms Herrschaft. Der friegerische Grenaus ber ben Rönigstitel mit ber bobenpriefterlichen Burbe verband, wuthete gegen seine besiegten Wibersacher mit unmenschlicher Grausamkeit, bis er bei ber Belagerung von Ragaba ben Tob fand. Seine Gemahlin Salome führte die Regierung weiter; aber bie Rriege und Parteitämpfe ihrer Sobne machten bie Romer zu Schiederichtern und Herren bes Landes (§. 220). Ihr Schütling Antipater, Statthalter von Joumaa war der eigentliche Gebieter; als dieser durch Gift aus der Welt geschafft ward, trat sein Sohn Berobes, ber Gemahl ber Basmonaerin Mariamne, an seine Stelle, ein Fürst von hober Kraft und Klugheit. Bon römischen Truppen unterstützt, bekriegte dieser ben letten Maklabaer Antigonos und bewirkte nach ber Erfturmung bes Tempels und ber Zionstadt bie Hinrichtung besselben burch ben Heerführer Sosius. Antigonos wurde in Antiochia an einen Pfahl gebunden und nach vollzogener Geißelung enthauptet. Darauf fette fich Berobes "ber Große" auf ben Stuhl Davids und herrschte unter römischem Schut als ginspflichtiger König über Judaa, begünstigt und bestätigt von Augustus. Um sich bie Juben, bie ibn als Frembling haßten, geneigt zu machen, ließ er ben Salomoniichen Tempel vergrößern und verschönern, artete aber aus Migtrauen und Leibenschaftlichfeit je langer je mehr in einen blutdürstigen Thrannen aus, ber gegen fein eigenes Geschlecht wüthete, seine beiggeliebte Gattin Mariamne aus Argwohn töbten ließ, auf Anstiften seines Sohnes Antipater Die Sohne Mariamne's bem Benfer überantwortete, und felbst, wie bie beilige Sage melbet, bem zur Erlösung ber gesunkenen Menschheit in die Welt gesandten Jesus von Nazareth nach dem Leben trachtete. Gift und Folterinechte spielten in ben letten Jahren bes großen Berobes eine wichtige Rolle an bem gottvergessenen hofe zu Berusalem. auf bem Tobbette gab ber fürstliche 3wingherr Befehl zur hinrichtung seines boshaften Sohnes Antipater, ber auch seinem Leben nachgestellt hatte. Herobes' Sohn Archelaos, bem Auguftus ben größten Theil bes väterlichen Reiches mit ber Hauptstadt Jerusalem überließ, vermochte die Ordnung nicht aufrecht zu erhalten. Er wurde nach Gallien verwiesen, wo er starb. Darauf tam Judaa, ber Proving Sprien einverleibt, unter bie unmittelbare Herrschaft Roms.

Johanne Hyrfanos 135—105

105.

Herodes, h. Gr." jeit 30 h. Chr.

§. 149. Damals bestanden bei den Juden verschiedene Secten oder Parteien, unter denen die Pharisäer ("die Ausgezeichneten") und die Sabducäer (Anhänger Beta, Cesciola. L

bes Hauses Sabot) am beruhmtesten sind. Beibe nahmen ihren Standpunkt innerhalb des israelitischen Bolksgeistes und hielten sich an das mosaische Geset; während aber die Pharisäer zugleich strenge Beobachter der auf Esra zurückgeführten und in stetem Zuwachs begriffenen Ueberlieferung (Tradition) waren, von der punitlichen Erfullung äußerlicher, Heinlicher Borfcbriften und Bestimmungen himmlischen Lohn im Jenseits erhofften und im Streben nach strenger Gesetzesheiligkeit und nationaler Ausschließlichkeit mitunter auch zur Scheinheiligkeit und heuchlerischen Selbstüberhebung geriethen, suchten die meistens den höheren Ständen angehörenden Sadducäer das mosaische Gesetz, das für sie allein bindende Kraft hatte, mit griechischer Sitte und Dentweise zu versöhnen und in aristofratischer Geschmeidigfeit fich freiere Lebensansichten und feinere Weltbildung anzueignen. Der Gegensatz ber beiden Parteien bestand weniger in einer dogmatischen Berschiedenheit, als in einer abweichenden Auffassung des äuseren politischen und gesellschaftlichen Lebens, in einer schrofferen und laxeren Haltung gegenüber dem jüdischen Gesetzesdienst und dem hellenischen Welt= bürgerthum. Noch weiter als die Sadducäer gingen die zahlreichen in Alexandreia wohnen= ben Juden, die eine Bermischung judischer Weisheit mit griechisch = heidnischer Philosophie anstrebten und zuletzt auch die griechische Sprache rebeten. Durch eine Anzahl Gelehrter bieser alexandrinisch = judischen Schule, nach der Tradition 72, ließ Ptolemäos Philabe lphos die fünf Bucher Mole's ins Griechische überseten und in seiner Bibliothet auf-Dieses Beispiel fand bald Nachahmung, so daß im Laufe des dritten und zweiten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung auch die übrigen Schriften des A. T. ins Griechische Auf diese Beise entstand die unter bem Namen Septuaginta beübertragen wurden. kannte Bibel-Uebersehung, die in der Folge der Berbreitung des Christenthums sehr förderlich Bon der Vorsteherschaft der alexandrinischen Judengemeinde als authentische Quelle bes nationalen Rechts anerkannt und gebraucht, erhielt das Buch von der Zahl der Beisitzer bieses Collegiums ben Namen "Uebersetzung ber Siebenzig." Gine andere indische Secte (Effäer ober Effener), aus ben Haftbäern in ber Mattabäerzeit hervorgegangen, glaubte am besten durch Abgeschiedenheit von der Welt, durch fromme Bußübungen (Askese) und burch Gutergemeinschaft ber Orbensglieder Gott zu bienen und ihr Seelenheil zu fordern. Sie wohnten gruppenweise in der Einsamkeit an der Westseite des todten Meeres, trieben Aderbau, Biehzucht und unsträssiche, friedliche Gewerbe, und indem jeder Einzelne auf Brivateigenthum verzichtete, trugen fie sowohl Bermögen als Erwerb zu gemeinsamer Benutzung in einen Bundesschatz zusammen. Sie mieden die Ebe und enthielten sich ber Meischipeisen. Als Armenpsteger und Krantenärzte machten sie sich um die leidende Menschheit verdient. Berwandt mit den Effenern waren die ägyptischen Therapeuten, die in ber Wiste am Mareotischen See in Keineren Gesellschaften um ein Bethaus wohnten, die heil. Schrift lasen und erklärten und ein beschauliches Leben mit gemeinsamen Andachten führten. Das "Buch der Weisheit" scheint eine der schönsten Früchte dieser Geistesrichtung "Die Pharifaer bilbeten ben Grundstod ber Nation, von bem fich die Sabbucaer burch Unterordnung der religiösen Interessen unter die politischen, die Essäer durch schwär= merische Lebensweise absonderten."

Herobes. "Das Leben bes Herobes", urtheilt Hitzig, "nicht blos, da er noch auf Rache stinnt, sein Streben erinnert in vielen Stüden an David; wie am Ansang der Monarchie eine mächtige Gestalt steht, so bezeichnet ein keineswegs Geringerer die endende. Gleich dem zweiten König aus niederem Geschlechte entsprungen, schwang auch der zweitletzte sich durch eigenes Berdienst empor und bemächtigte sich des Scepters, um es sortan krästiglich zu handhaben, gerade so lange als David über Gesammtisrael geherrscht hat. — Auch Herobes war Jagdbeld, Krieger, Feldherr und als Staatsmann in so einsachen Zeitverhältznissen wohl größer, denn David; wie dei diesem fand seine orientalische Sinnlichkeit — er hatte gleichzeitig einmal neun Frauen — ihre Strase in häuslicher Zwietracht und schlecht erzogenen Kindern; dem Einen wie dem Andern trachtete sein Erstgedorner nach dem Leben. Aber den Herobes sloh auf ewig der innere Friede, weil ihm, dem liebeleeren, jener Seelenadel abging, der bei David in die herrlichen Blüthen der Boese, der Gottergebenheit und Freundeskreue gesproßt war. Als echter König hatte Herobes keinen wirklichen Freund; zitternd nahte ihm auch der Bertraute, und die Böller ehrten ihn mit Grauen. Ein Bauberr wie Salomo, ihn weit überbietend, sam er auf Werke des öffentlichen Rutzens, auf

im Raume Massenhaftes, so in die Augen fällt; aber z. B. Sprüche selbstloser, ruhig anschauender Weisheit hat er keine gedichtet. Die Ichsucht durchdrang all sein Denken und Thun, und so war er, wenn auch im Uebrigen groß angelegt, doch nur ein gemeiner Mensch; und der Mangel aller Jealität in seinem Wesen macht ihn zu einer unliedenswürdigen Erscheinung. Herodes hat Davids Königthum sogar glänzender noch einmal aufgerichtet und den Tempel Salomo's neu gedaut: wenn der Messias die Zeiten Davids und Salomo's wieder bringen sollte, so konnte es scheinen, Herodes sei der Verheißene. Ein Menschenalter nach seinem Tode gad es noch eine, vielleicht von ihm selbst gestisstete Secte der Herodianer, welche an der mit Roms Obmacht solidarischen Monarchie des römischen Königs Herodes seschbielt. Iedoch Basall Roms war er schon darum nicht der ersehnte Sohn Davids, wie auch weder nach dem Geiste, noch durch leibliche Abstammung. Hingegen, als das Meteor, welches so lange den Himmel Jsraels beherrscht und so manchen Stern von ihm herunter gesegt hatte (Dan. 8, 10. Offend. 12, 4) schließlich erlosch, da schimmerte bereits in der Nacht stiller Berborgenheit die Leuchte, welche das Licht der Welt ward."

## D. Die alexandrinische Enline und Literatur.

8. 150. Richt nur die äußere Weltstellung nahm in der alexandrinischen Beit eine neue Gestalt an; auch bas Geistes- und Gemutheleben, auch die Dentweise und Borstellungen, auch die Runft und Wissenschaft erlitten große Beranberungen. Das abgeschlossene Nationale früherer Tage verlor seine starre, sprobe Natur und seine überlieferte Gesetmäßigkeit. An seine Stelle traten Runftgebilde, die ihren Werth bald in der Fille des Stoffes, in der prunkenden Entfaltung bimiler Gelehrsamleit und Bielwisserei, bald in ber formalen und technischen Zierlichkeit und im rednerischen Schmude suchten. Die literarische Thätigkeit wurde, wie die Handhabung ber Waffen, bas Sondergut eines eigenen Standes, ber bem banbelnben Leben entfrembet bas gesammte Reich bes Wiffens ausbeutete und mit Bevorzugung bes Wunderbaren, Dunkeln und Seltsamen ben unermeglichen Stoff in bichterischen ober rhetorischen Formen für bie große Menge ber Leser bearbeitete. So bilbete sich unter ben Sanben eines Belehrtenftandes eine "Weltliteratur", in welcher morgenländische Weisheit mit altgriechischem Befen zu unnatürlichen romantischen Gebilden verbunden mar. - Die Staats und Rechtsbegriffe ber alten einfachen Naturstaaten und bie strenge Scheidung ber Nationalitäten fanden in ber neuen Weltstellung keinen Raum und feine Geltung mehr; bie Macht ber gegebenen Berbaltnisse brangte zur Anerkennung weltbürgerlicher Anschauungen und Gesetze. — In ber Re-Ligion und im Cultus ging man von den überlieferten Borftellungen, Formen und Bebräuchen ab, theils indem man Fremdes und Beimisches vermischte und zu einer unnatürlichen Religionsmengerei und Mothenverflechtung gerieth, theils indem man mit kedem Borwit bie alte Götterlehre als Aberglaube und Menschenerfindung binftellte und die Volksreligion burch nüchterne Gebilde bes Berftandes ober burch philosophische Speculation und praktische Sittenlehre zu beseitigen unternahm. - Die bilbenbe Qunft biente bem wirflichen Leben, indem sie ihre Thätigkeit mehr auf die Berschönerung der Städte und Königspaläste, als auf die Aufrichtung erhabener Tempelgebäude wendete, mehr in glanzenden Monumenten und menschlichen Standbilbern als in Götterstatuen ihre Meisterschaft entfaltete, ober sie hulbigte bem Geschmack ber Zeit am Uebertriebenen, sei es in ber colossalen Größe ober in ber technischen Zierlichkeit und bewußten Runftverfeinerung (vgl. §. 127). Digitized by Google Liğts tunft.

a. Dicht funft. Den nachtheiligsten Ginfluß übten bie neuen Zeitverhaltniffe auf bie Dichtfunft, wo der einsache Ausdruck des inneren Seelenlebens durch Bielwisserei und gesteigerte Künstlichkeit entstellt und überwuchert ward. Dem Leben und seinem Ernst ent= fremdet, ward die Dichtkunst zum Spiele, aber nicht zu dem der Kindheit, sondern zu dem des höhern reifern Alters, das mit jener zwar die Zwecklosigseit, nicht aber die heitere Un= schuld theilt, oder sich höchstens nur vorübergehend zurückzuversetzen im Stande ist. Darum fand, im Gegensatz gegen das luxuribse und conventionelle Leben der Wirklichkeit, hauptsächlich die Johlle oder butolische Dichtung Pflege, die poetische Schilderung eines ber Natur noch nahe stehenden Hirten = und Landlebens voll Einfalt und Unschuld; eine Dichtgattung, auf die nur eine überfeinerte Beit gerath, welche ihrer eigenen Fülle fatt, mitunter gerade durch die Bilber eines einfachen Naturzustandes ihren überreizten Geschmad zu befriedigen, ihre verlangende Sehnsucht zu stillen sucht. In dieser idpllischen Dichtung wird ber plastische Charatter ber ältern Poeste durch eine ins Breite gehende malerische Schilderung verdrängt und an die Stelle der undewußt schaffenden Genialität tritt das Streben, eine gesuchte Driginalität in Stoff und Anhalt mit einer angenommenen, afsectivten Naturlichleit zu verbinden. Der bedeutendste Jonllendichter war der Sicilianer Theofrit, ber abwechselnd in Sprakus und am alexandrinischen Hof lebte und in dorischem Dia= Lette, häufig auch im bialogischen Wechselgesang Gedichte vermischten Inhalts verfast hat, bie bei aller Anmuth, welche sein Talent über dieselben zu verbreiten wußte, boch an einer gewissen Unnatur und kinstlichen Geziertheit leiden. Unter seinen Nachahmern sind am belanntesten: Bion von Smyrna und Moschos von Syralus, die etwa hundert Jahre nach Theotrit lebten. Bie diese bukolischen Dichter hatten auch die etwas ältern Komödiendichter Menander von Athen und sein Zeitgenosse Philemon (g. 104), beren Werke jedoch bis auf wenige Bruchstlide untergegangen sind, mit ihren dramatischen Charakter = und Intriguenfiguren, ihrer weltburgerlichen Lebensphilosophie und ihren Sittensprüchen den größten Einfluß auf die römische Boesie; dagegen waren die unter dem Namen Blejaden ober tragisches Siebengestirn bekannten Tragodiendichter, wozu auch ber dunkle Kaffandradichter Lykophron gerechnet wurde, ohne Talent und Bedeutung. dritten Jahrhundert unter den Ptolemäern (Philadelphos, Guergites, Philopator) in Alexanbreia lebenden Dichter Kallimächos von Kyrene und Apollonios der Abodier haben sich mehr durch ihre gelehrten und kritischen Arbeiten im Muse um und durch Reichthum bes Wissens als durch ihre poetischen Leistungen ausgezeichnet. Der erstere, ein fruchtbarer Bolyhistor, bichtete & pmnen und Epigramme, Die noch größtentheils erhalten find, so wie Elegien, von denen wir jedoch nur geringe Bruchstüde und die römischen Nachahmungen des Catullus besitzen; "fcopferische Gabe, feurige Einbildungstraft, vollfommene herrschaft über Stoff und Sprache sind dem belesenen Dichter nicht abzusprechen; was ihn aber häufig steif und talt macht, liegt in dem gestissentlichen Berknüpfen des Urbilblichen und Wirklichen, in dem Haschen nach Hofgunst. Das sogenannte Gottesgnadenkönigthum wird bei jedem Anlaß auf die junge Militärmonarchie der Ptolemäer übertragen, Macht und Gewalt als die einzige Quelle des Rechts gefeiert, Gott und Fürst in die innigste Wahlverwandtschaft gebracht." Apollonios, anfangs ein Schüler, dann ein Feind des Borigen, hat sich besonders durch ein dem Homer nachgebildetes Kunstepos über ben Argonautenzug (Argonautica) bekannt gemacht, bas, einige gelungene Schilderungen und den ruhigen Fluß ber Erzählung abgerechnet, mehr Fleiß und Gelehrfamteit, als Talent und Geschmack verräth. Bei der Borliebe der Zeit für Wissenschaft und Gelehrsamkeit mußte namentlich die Lehrbichtung Pflege finden. Und in der That gehören die Werke biefer Gattung zu ben besten Broductionen der alexandrinischen Beriode. Besonders mar die Stern = und Himmel 8 kunde ein beliebter Stoff. So verfaste Arato 8 aus der tilitischen Stadt Solö, durch Reisen und durch den Umgang mit Dichtern, Khilosophen und Weisen vielseitig gebildet, auf den Wunsch des makedonischen Königs Antigonos Gonatas das aus zwei Theilen bestehende Lehrgedicht "Sternerscheinungen" und "Wetterzeichen" (Phänomena und Diosemeia) in Herametern, dort dem Astronomen Eudoros, hier dem Theophrasi folgend. Der Bortrag ist erhaben und einfach, wiewohl ohne begeisternden Schwung; Ton und Haltung find ernst und würdig, die Sprache rein, mitunter alterthümlich; das Ganze, von inhalt= schweren Sprüchen durchzogen, athmet einen philosophischen Geist und fromme Gesinnung ohne Aberglauben.

Dicht ung. Bu bem fogenannten tragifden Stebengeftirn (Blejaben), beffen Blithezeit unter Btolemäos Bhilabelphos (c. 280) fällt, werben gezählt: Sofitheos (Fragmente eines Satyrbrama's Lithherfes); Homeros ber jüngere; Bhilistos; Aeantiabes; Alexanber ber Aetolier, Diony fixbes und Lyftsphron ber Duntle aus Challis in Euböa. Bon bem letten besitzen wir noch ein schwer verständliches Gebicht Rassanbra ober Alexanbra in jambischen Senaren, Beissagungen biefer troifden Seberin, welche ber verblenbete Bater Priamos als Gefangene in einem Thurm mit ber Aussicht auf Walb und Meer hüten läßt, über ben Untergang Troja's und die Schickale ber verschiedenen helben. Der Berfaffer geht bis jur Entfuhrung ber 30 und Europa, zu ben Argonanten und Amazonen zurud und schließt mit Alexander bem Großen, giebt aber babei noch vieles Anbere aus bem reichen Gebiet ber Mythologie und Geschichte hinein; er "wollte eine bichterifc biftorifde Ueberficht und Beurtheilung ber weltgeschichtlichen Kämpfe zwischen Asien und Europa geben und vom Ilisch en Kriege als Mittelpunkt ausgehend in der Art rud- und vorwärts schauen, daß Schuld und Unschuld beider ausgesucht und ausgeglichen, die lehten Fäben und Berwickelungen hier in Alexander dem Großen und den Nachfolgern beffelben, bort in ber auffleigenden Beltmacht Roms nachgewiesen und zur endlichen Gubne, zur friedlichen Theilung der Weltherrschaft, gewissermaßen verklärt würden". Das Gedicht, das in Anlage und Durchführung vielfach an bas "hohe Lieb" bes alten und an bie "Offenbarung" bes neuen Testaments erinnert, ist ein Schatz ber seltenken Mythenkunde und enthält eine Menge geographischer und historischer Rachrichten, ift aber vom poetischen Standpunkt aus betrachtet wenig anziehend, zumal da bie Korm, Sprache und Ausbrud eine oft tunflich gesachte und schwerfällige ift, welche bas Berftanbnig bes Gebichts, bem baber fruhzeitig fcon gelehrte Erklarer (wie Isaal Tzehes) zu Hillse kamen, nicht wenig erschwert. Der ganze Plan des Werks ist darauf berechnet, eine Masse bes verschiebenartigsten Stoffes an einem äußerlichen Kaben an einanber au reihen und keinen Begriff in seiner natürlichen Gestalt auszubrücken, sondern ihn entweder zu umschreiben, ober bem eigentlichen Worte ein anderes, schwer zu enträthselndes unterzuschieben; ein mertwilrbiges Beispiel bes neuen "romantifden" Geschmads, bas Beitentlegene, raumlich und zeitlich Getrennte, in ber Phantaste zusammen zu fassen und in bas Geschraubte, Ungewöhnliche und Unnatürliche einen Werth au feten.

§. 151. b) Exacte Wiffenschaften und Geschichtschreibung. ber poetische Flug und die dichterische Begeisterung sich nicht mehr zu der früheren Höhe zu erheben vermochten, fo gebiehen um fo mehr die philologischen Studien und die føgenannten exacten oder realen Wiffenfchaften und gelangten in der alexandrini= fchen Beit zu einer großen Bluthe. Gelehrte Krititer und Grammatiter (wie Aristarch, Eratosthenes, Aristophanes u. A.) brachten die Werke der alten griechischen Dichter und Schriftsteller in Rlaffen, entwarfen bavon ein äfthetisches Meister= Berzeichniß (ben sogen. Ranon), reinigten ben Text von Fehlern und Einschaltungen (Interpolationen) und erklärten die dunteln Stellen durch Noten und Commentare. Die reiche, in dem prächtigen Museum aufgestellte alexandrinische Bibliothek bot ihnen bazu beneidenswerthe Mittel. — Besonderer Pflege und Ausbildung erfreuten fich die Naturtunde, die Aftronomie und die mathematischen Wissenschaften nebst den auf deren Anwendung beruhenden technischen Künsten und Gewerben. Schon in der Bluthezeit von Hellas waren die mathematischen Wissenschaften und insbesondere die Himmelstunde dem forschenden und regsamen Geiste des griechischen Boltes nicht verschlossen geblieben, doch wurden sie immer mehr als Hülfswissenschaften für das praktische Leben, für die Zeitrechnung, für die Bestimmung und Eintheilung des Jahres und der religiösen Restzeiten, für die Festschung des Kalenders, als um ihrer selbst willen ausgebildet, wie denn turz vor dem Ausbruch des peloponnesischen Krieges der Athener Meton den neunzehnjährigen Schalttreis aufgestellt hatte, der lange Zeit im Gebrauch war. größere Belauntschaft mit Babylonien und Aegypten brachte in der alexandrinischen Zeit die aftronomische Wissenschaft den Griechen viel näher und führte zu fleisigen Bearbeitungen So entwarf, unter dem ersten Ptolemäos, Eutleides zuerst ein Lehr= gebäude der Geometrie und Stereometrie, das als Grundlage der mathematischen Wissenschaft bis auf unsere Tage Geltung und Anertennung gefunden hat und den Unter-

Sprace wissens spast. Raturs funde. Mather matif. Ustrenosmie.

richt in allen Aweigen der Mathematik und Arithmetik und ihre Anwendung auf Schiffbau und andere Künste und Gewerbe bes praktischen Lebens bedeutend förderte. Die Aftro= nomie und mathematische Geographie fanden Bearbeiter an bem vielseitigen Eratofthenes (unter Ptolemaos Guergetes), bem gelehrten Begründer einer zuverläffigen Beitrechnung, und besonders an dem tiefen Forscher Bipparch (im 2. Jahrh.). Um Ausbildung der Statik, Mechaniku. a. Theile der Mathematik und Physik hat sich der 276—194. Spratusang Archimed & (§. 193) verdient gemacht. Auch die Heilhunde, welche zuerst Hippofrätes aus dem Geschlechte der Astlepiaden in Kos (460 — 372 v. Chr.) "aus bem wunderbaren Hellbunkel ber priesterlich = religiösen Genossenschaft an das Licht prusen= ber Erfahrung und Wiffenschaftlichkeit gezogen", wurde durch Erweiterung ber Kenntniffe ber Botanit und Beiziehung ber Anatomie in Alexandreia wefentlich vervolltomunnet. Die Länder= und Bölkerkunde gewann durch den gelehrten Gratosthenes eine wissen= schaftliche Grundlage. Dagegen ging die Geschichtschreibung, die nur in einem freien Staatsleben und bei freier Gesinnung wahrhaft gebeiht, von der alten Kraft und Einfachheit zu rhetorischer Künstelei über, fand Gefallen an rednerischem Schmuck und an Wortgepränge und strebte mehr nach dem Beifall der Welt, als nach der Wahrheit. Selbst eingeborne Morgenländer traten aus ihrer gewohnten Schweigsamkeit heraus und verfaßten Geschichts= werte über die Heimath in griechischer Sprache; so der babylonische Priester Berosog, ber um 265 v. Chr. die Urgeschichte der Babylonier, Affprier und Meder nach Dentmälern und Sagen bearbeitete, mit maßlosen Uebertreibungen in der Beitrechnung und Reihenfolge der Könige, und sein Beitgenosse Man etho (g. 27), bessen ägyptische Geschichte breißig Pharaonendynastien aufführte.

Geschichte. Die beiben bebeutenbsten Geschichtscher ber ersten makebonischen Zeit. Theopompos von Chios und Ephoros von Rome in Acolis, altere Zeitgenoffen Philipps und feines Sohnes, gingen aus ber Rebnerfdule bervor, bie Ifotrates vor feinem Aufenthalte in Athen auf ber Infel Chios gegrundet hatte, und wendeten bie rhetorischen Runftregeln auf bie Geschichtschreibung an. Daher trat bei ihnen an die Stelle der echthistorischen Darstellung rednerische Ausschmudung, die sich nicht selten in bobles Wortgeprange und felbfigefällige Weitfameifialeit verlor. The opompos (ber nach Ifotrates' Urtheile bes Bligels beburfte, wabrenb bem Cphoros ein Sporn Roth that) fdrieb nach bem Mufter Berobots eine griechifde Ge-Schichte (Hellenica) von dem Ende des Thuchbideischen Wertes bis zur Schlacht bei Anidos (410-394) und eine große, mit vielen Abichweifungen gefüllte Geschichte über Bhilipps Zeit: ein Wert, zu bemger fich burch große Reisen und eigene Anschauungen vorbereitet hatte; bem man aber Bunbergeschichten, Uebertreibungen und Tabelsucht jum Borwurf machte; Ephoros, seiner ruhigern Natur folgend, nahm die Altere Geschichte zum Gegenstand und verfaßte die erste Universalgeschichte von der Eroberung Troja's bis auf die heiligen Ariege (345); er galt für untritisch, indem er sich ost von Wundersucht verleiten ließ, sabelhaste Erzählungen einzuslechten und seinem rhetorischen Charafter gemäß an Uebertreibungen Gefallen fand. Auch bie beiben Siftoriler, die Alexander auf seinem Feldzuge begleiteten, Anaximenes von Lampsalos und Rallifthenes von Olynth (g. 138), hatten Freude an rhetorischen Declamationen und klinstlichen Periodenbilbungen; erbichtete Reben, weitläufige Schilderungen von Schlachten ohne militärische Kenntnisse und andere Producte leerer Schönrednerei mülsen bei allen diesen Schriftstellern Bahrheit, Urtheil und historische Treue ersetzen. Dieselben Fehler theilte auch ein anderer Gefdidtfdreiber Alexander**s, Rieitarchos**, dessen geschmacklose, unnathrlide und schwülstige Schreibart, sowie seine rhetorischen Uebertreibungen schon im Alterthum sprückwörtlich waren. Nur bie Denkwür bigkeiten des Ptolemäos Lagi und des Architelten Aristobulos von Aassandreia fdeinen unter dem ganzen Schwarm von Historisern, die Meranders Zug hervorrief (One fitrito 8, Rearchos n. A.), Glaubwilrbigfeit befessen zn haben. Die "achtundzwanzig Bücher Gefcichten" von Aratos' Zeitgenoffen Phylarchos von Athen ober Raufratis, bie von Byrrhos' peloponnesifder heerfahrt bis auf ben Tob bes Rönigs Rleomenes reichten (272-221), zeichneten fich burch die Fille bes wechselvollen, fast tragischen Stoffes und burch lebendige bramatische Darftellung aus. Trot der Parteilichleit für den Haupthelden Aleomenes: und des offenbaren Strebens nach Effect gehörte Phylarchos zu den letten Meiftern baterlanbischer Geschichtschreibung. Die Berte aller biefer historiter find bis auf wenige Fragmente und Auszilge verloren gegangen; boch haben bie griechischen Geschichtschreiber ber römischen Beit (g. 256) größtentheils aus ihnen

gefcopft. Much bie Gefcichtsbilder bes hieronomus von Rarbia, einer Freundes und Begleiters von Eumenes, über feine Zeit, fo wie bas Wert bes Timnos über Sicilien (g. 186) und bie sogenannten Atthibeuschreiber find nicht mehr vorhanden. Dit bem letteren Ramen bezeichnet man eine Anzahl Schriftsteller bes britten Jahrhunderts, die, wie Philocheros (e. 280), Anbrotton, Demon, Ifter u. A. m., alle Begebenheiten ber attifchen Gefchichte nach ber Reihenfolge ber Rönige und Archonten in trodener Manier und Annalenform aufgegählt haben. So fehr ber Berluft biefer und anderer Geschichtswerte um bes historischen Stoffes willen an bellagen ift, so gering scheint ibr tunftlerischer Werth, ibre Treue und Zuverlässigteit gewesen au fein.

8.152. Staatswesen. Religibse und philosophische Weltanschauung (Epitureer und Stoiter). Seit bem Untergang ber griechischen Freiheit traten in ber bellenischen Anschauumgsweise mancherlei Beranderungen ein. Die strengen Begriffe vom Staat und von der Gelbstherrlichteit des Bolts, wonach der Mensch im Burger aufging, und nur das vollberechtigte Mitglied eines staatlichen Gemeinwesens der Gesetze und bes Staatsschutzes theilhaftig war, jeder Fremde, jeder ber engbegrenzten Staatsgemeinschaft nicht Angehörige als rechtlos, ja als Feind angesehen wurde; diese starren Ansichten von staatlicher Abgeschlossenheit erfuhren eine milbernde Umgestaltung. Das Berfönlichkeits= gefühl (Individualismus) des Menschen trat stärler hervor und schwächte das Bürgergefühl und damit das ungetheilte Interesse am Staat und den mächtigen Batriotismus früherer Tage. Die enge Begrenzung städtischer demokratischer Gemeinwesen löste sich auf; an ihre Stelle traten Bunbes= (Föberativ.) Staaten und Staatenbunb. niffe mit einer einheitlichen Obrigkeit, wodurch das demotratische Selbstregiment, auf welches die kleinen Republiken bisher so eifersüchtig waren, in Abnahme kam; die großen Monarchien, die aus Alexanders Weltreich hervorgingen, und denen viele der zerstreuten griechischen Staaten einverleibt wurden, gewöhnten die hellenische Welt an politische Verträglichteit und an die Joee, als Glied eines großen Staatsganzen zu bestehen und die Abgeschlossenbeit eines kädtischen Bürgerthums und die autonomische Selbstregierung einer höhern Staatseinheit zum Opfer zu bringen. Selbst bas Nationalgefühl und ber ftrenge Gegenfat von Hellenismus und Barbarenthum wurde durch die Berschmelzung bes griechischen und orientalischen Wesens in ben alexandrinischen Staaten geschwächt und burch die tosmopolitische Anficht von einem Beltburgerthum verdrängt, eine Anficht, die befonders in den stoischen Bhilosophenschulen ihre Berkechter hatte. Die großen Handelsstädte mit ihrer buntgemischten Bevöllerung, die alle dieselbe Lebensrichtung, die gleiche Bildung, basselbe Streben nach Reichthum und Genuß besassen, waren die naturlichen Site dieser kosmopolitischen Anschauung. Die allgemeine Wehrpflicht war schon lange nicht mehr ausschließlich an das Bürgerrecht und die bürgerliche Shre geknüpst; statt ber schwerbewaffneten Bürgerheere zogen Söldner ins Feld, die nicht durch ein gemeinfames Gefühl ber Baterlandsliebe zusammengehalten wurden, sondern durch das Band militärifcher Ehre und Waffenbrüberschaft, die den Kriegsbienst als Gewerbe trieben und weniger bas Bohl und die Freiheit des Staats und der Bolksgemeinde als den eigenen Bortheil im Auge hatten. — Einer ahnlichen Umwandlung, wie in den Staats = und Rechtsbegriffen und in der bürgerlichen Stellung, begegnen wir auch in den religible n Religion. Der naive, kindliche Glaube der alten Zeit, der sich die Götter als voll-Borftellungen. kommenere Menschen bachte, die an den Freuden und Leiden der Erdbewohner Antheil nehmen, mit bem Menschengeschlecht perfonlich verkehren und alle ihre Schickfale lenken, Diefer Glaube war aus den Kreisen der Gebildeten längst verschwunden und als Aberglaube verlacht. Die philosophischen Forschungen, welche die Wahrheit der Bielheit bestritten und mur ein einziges Urprincip als das wirklich Seiende, als das im Wechsel der Dinge ruhig Beharrende hinstellten, hatten den Bolytheismus in seinen Grundsesten erschüttert, und da die philosophischen Resultate dem Bolle unverständlich waren und das dem menschlichen Bergen inwohnende Religionsbedurfniß nicht befriedigen konnten, so wurden die Gewissen der Leute verwirrt. Es war baber begreiflich, daß die alten Staatsregierungen, die als die Repräsentanten bes Gesammtvolkes die Wohlfahrt des ganzen Staatstorpers im Ange baben musten, sich als Hüter und Schüter der Bollsreligion aufwarfen und mehrere Philp-

Digitized by GOOGIC

sophen als Gottesläugner verbannten oder bestraften. Aber der Erieb der Forschung und bes geistigen Fortschreitens wird burch teine außere Schrante gehemmt. der Perfönlichkeit und individuellen Freiheit die beengenden Formen der alten Staatsansicht überwältigte, wurde auch die philosophische Weltanschauung allmählich herr über die volksthumliche Bielgötterei, und bie alte heidnische Welt ging baburch ihrem Berfall entgegen. Sobald einmal die Ansicht ins Bolt gedrungen war, daß das herrschende Religionswesen innerlich unhaltbar fei, so nagte ber Tweifel wie ein zehrender Wurm an ber Wurzel und am Kerne der polytheistischen Religionsspsteme und brachte dieselben trot der starten Stüten, auf die sie sich äußerlich lehnten, nach und nach zu Fall. Eine neue, von Alexanders Zeitgenoffen Phrrhon aus Elis gegründete Philosophenschule beförderte die Bermirrung und Unsicherheit daburch, daß fie ben Zweifel als bochsten Grundsat hinftellte und bie verzweiflungsvolle Lehre zu begrunden fuchte, bag ber menichliche Geift burch= aus nichts mit Bestimmtheit miffen tonne. Behauptete Byrrhon, ber Stifter dieses unter bem Ramen Stepticism us befannten Zweifelspftems, nur die Unzulänglich= teit alles menschlichen Wissens, so gingen etliche seiner Schüler so weit, daß sie nicht nur alle Gewißheit der geistigen, sondern auch der stunlichen Erkenntnig läugneten, fast alle Glaubensfäße in der Philosophie verwarfen und zulett mit ihrer selbstmörderischen Wissenschaft sogar an der Gewisheit des Zweifels zweifelten. In diesem Nichtwissen empfanden jie jedoch nicht ben Stachel bes "verbrennenden Schmerzes", sondern " ben Siegespreis einer sich bruftenden Gitelkeit". Burde schon durch ben "Byrrhonismus" ber politibeistische Bolfsglaube untergraben und erschüttert, so erhielt derselbe eine noch gefährlichere Wunde durch den Sicilier Euemeros, einen vielgereiften, tenntnifreichen Mann voll Wig und Lebenserfahrung. Dieser verfaste nämlich ein Werk mit dem Titel "Heilige Geschichte", in welchem er durch angebliche Urtunden und Juschriften, die er auf seinen Reisen in einem Tempel der glückfeligen Insel Panchaa entdeckt haben wollte, den Beweis zu geben suchte, daß die im griechischen Boltscultus verehrten Wesen nur vergötterte Menschen, die gesammte hellenische Götterwelt somit nur ein Erzeugniß der Lift, des Betrugs und des Unverstandes sei, eine Ansicht, die dem Bolytheismus alle tiefere Bedeutung und ideale Unterlage raubte, ben heidnischen Bolksglauben zu einem Gautelspiel, zu einem glatten, inhaltkeeren Formelwesen herabwürdigte und das geheimnisvolle Band zwischen Glauben, Wissen und sittlichem Die anziehende Darstellung in volksthümlicher Sprache und mit dem romantisch ausgeschmücken orientalischen hintergrund verschaffte dem "Guemerismus" tros ber offenkundigen Täuschungen und Lügen des Buchs bald Eingang in die gebildeten Rreise und in die gesammte Literatur. "Das süße, längst vorbereitete Gift der Ungläubigkeit hatte gewirkt und verbreitete sich immer weiter in den Gliedmaßen des hellenischen Boltes." — Bei der Unzulänglichkeit der herrschenden Religion suchten die Menschen in der Bhilo= sophie Ruhe für ihre Seele und einen Halt für's Leben, so daß man sagen kann, die Zeit des Berfalls des religiösen Glaubens sei die Blüthezeit der Philosophie gewesen, nicht in bem Sinne, als ob neue großartige Spsteme geschaffen worben wären, sonbern bag bie Philosophie der eigentliche Ausdruck der Zeit war; daß sie an allen Orten und in allen Lebenstreisen Eingang und Pflege fand; daß im öffentlichen Leben, in der Gesellschaft, in der Literatur die neue Lebensweisheit die Grundlage bildete. Philofophenschulen, die sich an die großen Weltweisen der alten Zeit anschlossen, suchten deren Lehren ins Leben einzuführen und ihnen praktische Anwendung zu geben. Die Anhänger einer Schule zerfielen in die eigentlichen Jünger oder Mitglieder (Esoteriker), denen die ganze Lehre in wissenschaftlicher Form mitgetheilt wurde, und in äußere Anhänger (Exotexitex), die nur mit den hauptlehrsätzen vertraut waren. Die einflufreichsten Philosophenschulen waren, außer ber peripatetischen bes Aristoteles und ber atabemischen bes Platon (bie

verschiedene Beränderungen mit der ursprünglichen Lehre ihres Stifters vornahm und daher als erste, zweite und dritte Afademie wirke), besonders die auf Aristipps Grundstäten ausgebaute epikureische und die stoische mit den veredelten Lehrsäten der Kynisker ausgebaute epikureische und die konster der mit den veredelten Lehrsäter (z. 116). Spikuros und Zenon wiesen dem Menschen entgegengesetzt Ziele und Lebenskreise an, denn während der erstere "durch die Lust freien Berkehr mit der äußern sinnlichen Welt gönnte, welche nach dem Maß der Klugheit benutzt und genossen werden sollte", vershängte der letztere, "durch die gebotene Ruhe (Apathie) und Uebung (Ascetik) des Weisen

tismus. 815.

Sicptis cismus.

Philosos Phic.

die möglichst enge Beschräntung und freudige Kampssertigkeit". Beide sanden in dem aufrichtigen Festhalten an der ersorschten Wahrheit Trost und Ermuthigung auf ihrem Lebensgange.

> Epilus reismus.

Stoick

mus.

**Epikur** (von der Insel Samos, in Athen gebildet und in Kleinasien lehrend, 342—270) gab ber tyrenaifchen Lehre bes Ariftipp eine verjungte Geftalt. Seine in Logit, Phyfit und Ethit getheilte Philosophie, die er in einem anmuthig gelegenen Gartenhause vor Athen vortrug, lehrte, daß die Erfenntniß ber Bahrheit nur auf dem "momentanen Eindruck der Anschauung und des Gefühls" bernhe; daß es kein von der Materie gesonderles Sein gebe, die Materie aber, so wie die Seele und die Götter aus der zufälligen Bereinigung von Atomen beständen; Zwed und Ziel des Daseins bei den Göttern wie bei den Menschen sei Glückseligteit; bei jenen bestehe die Glückeligkeit darin, daß sie von "dem mühevollen Geschäfte der Weltbildung und Weltregierung ausgeschlossen seien" (baber Spitur ben Göttern allen Ginfluß auf die Welt und die Menscheit abspricht), bei diesen in einem "Freisein von allen schmerzhaften, die Bufriedenheit flörenden Buftanden". Diese Philosophie, die bei dem tugendhaften und menschenfreuublicen Epilur noch in ebler Haltung und Gestalt auftrat, artete in ber Folge zu einer Lehre ber Genuffucht und Sinnenluft aus. Denn mabrend er die Glüdfeligkeit in die Selbft genugfamkeit des Weisen seite, den geistigen Genüffen, als den dauerhaftern und reinern, den Borgug vor ben finnlichen gab und in Tugend und Rlugheit bie ficherften Mittel gur Gladfeligbeit erkannte, verließen seine Schiller balb "bie seine Linie zwischen dem seinstunlichen Quietismus bes Gefühls und dem Wohlbehagen an materieller Luft", ergaben fic ohne Rüchalt ber lettern und gelangten endlich zu jener, alles bobere geiftige und religiöse Streben verachtenden Sinnlichfeit, in beren Befriedigung ber entartete Spifureismus ben 3med bes Lebens fucte. Spifurs Charafter und Sitten waren rein und untabelhaft, wie einseitig, mangelhaft und oberflächlich anch sein Standpunkt und seine Lehre sein mochten. Die bescheibenen Bedürfnisse bes genossen**schaftlich**en Lebens, das er mit seinen Schillern und Anhängern führte, wurden durch gemeinschaft-Liche Beiträge bestritten; "man rühmte die einträchtige Freunbschaft, Milbe und Menschenliebe der grübelnben Gartenbewohner". — Den Gegenfatz zu bieser Philosophie ber Berweichlichung bilbete ber willensträftige Stoicismus, eine Berjungung ber tonifchen Soule in verebelter Geftalt. Benon (c. 330), ein Kaufmann aus Cypern, gab fein Gefcaft auf und widmete fich in Athen ber Philosophie, ber er bis zu feinem im boben Greifenalter freiwillig gewählten hungertobe mit größter Festigkeit und Charakterstärke ergeben blieb. Bon schwächlichem Körper, ben er burch Uebungen gegen alle Beschwerben und Entbehrungen wunderbar abhärtete, war Zenon rein in Sitten und Banbel, enthaltsam und mäßig, herr seiner Begierben und Leibenschaften, turg und bestimmt in feinen Reben und von berbem, finsterm Befen. Seine aus einer Mifchung ber platonischen und tynischen Grundsätze bestehende Lehre erhielt von der Säulenhalle (Stoa) in Athen, wo er fie vortrug, ben Ramen ber ftoi fchen. Diefe Bbilofophie verfolgte biefelbe Aufgabe wie die epitureische, eine auf weiser Genugsamteit beruhende Gludseligteit als Leben 83 wed hinzustellen, tam aber in ihrer Forfchung auf entgegengesetzte Mittel und Wege. Nach den Stoilern besteht das Glück des Menschen in seiner Gottähnlichkeit; zu dieser gelangt er auf bem Bege ber Beisheit burch bie Ginficht in bie gottlichen und menfolichen Dinge und burch ein richtiges Urtheil aber Gut und Bofe, und auf bem Wege ber Tugenb burd ein ber Ratur gemäßes Leben, burd Beberrichung aller Begierben, Leibenichaften und "bernunftwibrigen Regungen" und burch Uebereinstimmung des menschlichen Billens mit der Natur und Bernunft. Der ftoifche Beife erträgt bie Bechfelfalle und Gefcide bes lebens, Freube und Schmers, Glud und Unglud mit unerschütterlichem Gleichmuth, weil ihm Alles burch eine änßere ewigeNaturnothwenbigkeit ober Berhängniß (Fatum) vom Anbeginn an genau vorausbestimmt ist und ein Sträuben wider das Unvermeibliche nicht naturgemäß wäre; bei ber erften Anlage ber Welt fei ber Reim au allen Erscheinungen filr ewige Zeiten gelegt worben, so baß jebes Geschaffene bie Nothwendigleit aller seiner Schidsale in fich trage und teine Spur von Zusall vorhanden sei. Der Selbstmorb ift bem Stoiler kein Berbrechen. In ber Physik lehrten bie Stoiler: Urmaterie (Aether) und Urvernunft (Feuer) seien im Ansang der Dinge als schaffenbes, bewegendes und belebendes Naturgeset (Zeus) vereint und gestaltlos vorhanden gewesen; biefes atherisch-fenrige, mit Bernunft und Willen begabte Urwesen habe aus fich die erscheinende, Belt gefchaffen, bie es lente und bewege und einft burch ben Beltbrand wieber in fich aufnehmen werbe. Gleich ber Ratur ber Welt seien auch ihre Theile, besonders die Gestirne, gottliche Befen, Alles aber ber Raturnothwendig teit (Beimarmene) unterworfen.

8. 153. Rüdblid und Resultate. Aus ber obigen Darstellung ersehen wir, wie ber griechische Beift bie ftarren Formen und engen Schranken bes morgenländischen Culturlebens allmählich vernichtete und durchbrach, die perfönliche Freiheit und Gleichberechtigung aller Burger und Stammgenoffen nach allen Seiten zur vollständigen Entwidelung und Ausbildung führte und enblich in bem maglosen Ankämpfen gegen alle Begrenzung ber individuellen Freiheit, sei ce durch Ueberlieferung ober Sitte, durch Gesetz ober Uebereinkunft, sich ins Unhaltbare, Zerfahrene und Abenteuerliche verlor. Nach biesem inneren Bange laffen fich in bem bellenischen Gulturleben brei Berioben unterscheiben, eine ältere, die in Religion und Runft, in Staat und burgerlicher Einrichtung noch bem Morgenlande verwandt war, die an bem Berkommen und den Satzungen der Bater festhielt, die patriarchalische Herrschaft ber Könige und ebeln Geschlechter ertrug und eine Sonberung und Scheidung ber Menschen nach Stand und Geschäft, nach Stamm und Familie als nothwenbige Lebensordnung ansah. Diese Periode orientalischer Begrenzung erlag bem Imbulse ber von Selbstbewußtsein und Mannertraft getragenen Freiheitsbestrebungen, die in den Persertriegen ihren höchsten Ausdruck fanden. naturspmbolischen Gottheiten wurden im Bolksglauben zu idealisirten Menschen voll lebensfrober Sinnlichkeit, die Götterbilder vertauschten ihre ftrengen, burch Ueberlieferung und hertommen gebeiligten Formen mit freien Menschengestalten voll Thätigkeit und Bewegung. Die auf Tradition und Bietät beruhende Geschlechterherrschaft wich ber selbstherrlichen Gewalt ber Bolksgemeinde mit Rechtsgleichbeit aller Bollbürger, die gebundene Staatsordnung mit ftreng begrenzten Rechten und Pflichten ber vollkommenen politischen Freiheit; die Scheidung nach Stand und Beruf, nach Stamm und Familie verlor an Bebeutung gegenüber ber ftrengen Sonderung der hellenischen Menschheit in freigeborne Staatsbürger, in Schutzbefohlene ober Hörige ohne politische Rechte und in Maven ober Knechte ohne personliche Freiheit, ohne Eigenthum und ohne Menschenrechte. In bieser mittleren Periode ist indessen das bellenische Bolt der Wjung seiner Aufgabe: Durchbringung und Beberrschung ber wirklichen Welt burch bie Macht bes Geiftes und ber Intelligenz, am nächsten gekommen und zu bem Morgenlande, bas im einseitigen Streben und Forschen nach bem Göttlichen ben Zwiespalt zwischen Geist und Materie nicht auszugleichen vermochte, in Gegensatz getreten, ein Gegensat, ber sich selbst äußerlich in ben langjährigen Rämpfen gegen bas Berferreich abspiegelte. In dieser Periode suchten die Griechen bas wirkliche Leben burch bichterisch-kunftlerisches Schaffen geistig zu bewältigen und zu heben, burch schöpferische Gebankenthätigkeit bas Zertrennte und Mannichfaltige in die Einheit bes Begriffes ausammenzufassen, ben forperlichen Stoff mit Seele ju beleben, die praktische und reale Welt jur Ibealität zu verklären. Bas Perikles von den Athenern rühmte: "Wir lieben bas Schöne mit Mag und bie Weisheit ohne Berweichlichung", das war in dieser Periode das charafteristische Rennzeichen bes Bellenismus gegenüber bem Barbarenthum. Die Runft brudte bem ganzen Leben ein ibeales Gepräge auf; sie machte als Plastit bie verebelte und verklärte Menschengestalt zum Thous ber körverlichen Schönbeit und zur Wohnung bes göttlichen Beiftes in feinen verschiebenen Ausstrahlungen; fie enthüllte als Dichtkunft die reiche, in der Tiefe der Seele schlummernde Be-Digitized by

fühlswelt; sie verflocht das Götter- und Menschenleben in das bunte Gewebe ber Mothologie; sie stellte die erschütternben Wechselfälle, die das ewig waltende Schickfal über die hervorragenden Säupter ber Menschen herabsendet, als warnendes Denkmal gegen Frevelsinn und Ueberhebung auf; sie zeigte bem verirrten Geschlechte bas Zerrbild seines eigenen politischen Treibens im funftreichen Spiegel bes Romos; sie erheiterte als Tonkunst und als anmuthvoller Chorreigen bie festlichen Zeiten, sie gab bem ganzen Thun bes freigeborenen Mannes einen ebleren Ausbruck, ein böberes Ziel. Nur was in den Bereich der Kunst gerudt werben konnte, war eines bellenischen Bollburgers würdig; bas Gemeine und Handwerksmäßige, Alles was nur für bes Lebens Rothdurft und Gemächlichkeit berechnet mar, ober ber Erwerbsucht als Mittel und Bebel biente, wurde als Banausie ben Salbfreien und Staven jugewiesen; bas Rünstlerische war somit bas darakteristische Rennzeichen bes Bellenismus. Auch bie Geschichtschreibung trat bei herodot, Thuthdides und Tenophon in der Form von Runftwerken auf, und bie "erste That" ber Hellenen, ber Ausbau ihrer Sprache, war eine funftlerische. "Denn als ein Aunstwert muß vor allen Schwestersprachen bie griechische betrachtet werben, wegen bes in ihr waltenben Sinnes für Ebenmaß und Bolltommenbeit ber Laute, für Rlarbeit ber Form, für Befet und Organismus." Diefe funftlerische Richtung gab fich felbst in ber Pflege bes Rorpers tund. Die Uebungen in den Ringschulen, die Berherrlichung des schönen und starten Mannes, die hohe Bedeutung, welche ber in den nationalen Festspielen errungene Kranz bem Sieger in ben Augen bes gesammten Griechenlands verlieb, diese und andere Sitten wedten und belebten ben Sinn für bas Schöne, für die eble Form. Eben so suchte auch der griechische Beist bas geheimnisvolle Naturleben zu burchbringen und die wechselnden Geftalten ber Ericeinungswelt im Gebanken als Einheit zu begreifen, nicht sowohl inbem er das Einzelne zu erforschen und von dem Erfahrungsmäßigen zu allgemeinen Grundlebren aufzusteigen suchte, benn bie Naturwissenschaft in ihrer mubsamen, beobachtenden Detailarbeit fagte bem griechischen Beiste wenig ju - fonbern indem er an dem Borhandenen, Unvollkommenen und Bergänglichen das gemeinsame Grundwesen ober bie ewige Ibee zu ergründen trachtete. gekehrte Berfahren, bas Aristoteles einschlug, bildete bereits ben Uebergang ju ber dritten Periode, worin man die auch der vollkommenen Freiheit nothwendige Begrenzung niederrig, ins Beite, Schrankenlose, Abenteuerliche ausschweifte, ben fraftigen, vaterlanbischen Sinn mit einem vagen, schlaffen Weltbürgerthum vertauschte, die feste Ordnung des Bundesstaates durch eine unhaltbare Autonomie ber Gemeinde und einen auflösenden Individualismus verbrängte, bie heimischen Götter bald leugnete, bald mit frembartigen Formen und Ibeen vermischte, in ber Runft weniger Werth auf großartige Schöpfung, als auf die technische und formale Bollenbung ober auf die Ueberwindung materieller Schwierigkeiten legte und den finnlichen Lebensgenuß unter die wichtigsten Zwecke des irbischen Daseins gablte. In dieser britten Periode überschritt ber Hellenismus bie heimische und nationale Begrenzung und trug bie geistige Errungenschaft in die alten Stätten ber morgenländischen Cultur, von woher ihm einst selbst die ersten Strahlen boberer Erkenntniß gekommen waren; aber diese Berbreitung der griechischen Sprache, Sitten und Bildungselemente Digitized by GOOSIC

liber den fernen Often batte auch eine Entartung des bellenischen Wesens, eine Bermischung mit fremdartigen Bestandtheilen, eine Erweiterung besselben ju einem allgemeinen geistigen Band und Bildungsmittel awischen ben verschiedenen Nationen zur Folge. Der Trieb der Ansiedelung in der Fremde, ein der hellenischen Natur tief inwohnender Grundzug, welcher die früheren Geschlechter zur Anlegung von Sandels- und Culturftätten an ben Ruften der Barbaren führte, stieg in dieser Zeit der schrankenlosen Ungebundenheit auf eine abenteuerliche Höhe, so daß der Hellenismus im Gefolge der alexandrinischen Kriegszüge bis an die fernsten Grenzen ber bekannten Erde vordrang und den Charafter des "Romantischen" annahm. Der griechische Geist verließ nunmehr die fünstlerische und ideale Bobe und mischte sich in bas Getriebe ber Menscheit; feine Beftrebungen wurden praftifcher, feine Erzeugniffe richteten fich mehr nach ben Bedürfnissen und Neigungen ber Menschen; Die bilbende Runft biente gur Berichonerung bes Lebens und suchte, ftatt ben göttlichen Funken in ber Seele bes natürlichen Menschen ju weden und zu stärken, Gunft und Beifall burch schöne Formen zu gewinnen; bie Poesie trat binter bie materiellen Interessen und hinter die Wiffenschaft jurud; fie, die einst bas gange leben ber Griechenwelt burchbrungen batte, nahm nun als Blume und Zierpflanze ein stilles, bescheibenes Platchen im weiten Lebensgarten ein; die Wissenschaft selbst trat in das Berhältniß ber Dienstbarkeit zu ber realen Welt und bem braktischen Dasein, welches sie zu bereichern und mannichfaltiger zu gestalten suchte; bie Philosophie stieg von der speculativen Warte nieder und stellte allgemeine Gesetze und Lebensnormen auf, nicht blos um die Welt und die Geheimnisse ber Schöpfung zu begreifen, sonbern auch um bie Bestimmung und bochsten Guter ber Menscheit zu ergründen und die Wechselfälle bes Erbenlebens mit Gleichmuth zu ertragen. Dieses Bebiet verblieb bem Bellenismus auch in ber politischen Dienstbarkeit und Unterwürfigkeit. Der bellenische Geist war ber Hüter des heiligen Gottesfunkens auch unter ber Herrschaft ber Sinnlichkeit, ber Materie, des Schwertes; die hellenische Sprache, Weisheit und Kunft blieb stets bas Band, ber Träger und bas Gehäuse bes geistigen und göttlichen Theiles ber Menschbeit im irdischen Dasein.

# C. Das Römerreich.

§. 154. Land und Volksstämme. Italien zerfällt in zwei durch Lage und Naturbeschaffenheit wesentlich verschiedene Hälften: in das nördliche zwischen Alpen und Apenninen sich ausbreitende Flachland und in die langgestreckte sübliche Haldinsel, die, durch Gebirgszüge in viele abgeschlossene Thäler und Küstenebenen zerrissen, der Abssonderung nach Stämmen und der Entwickslung eigenthümlicher Lebenssormen einen günsstigen Raum bot.

Jene breite, im Norben und Westen von den Alpen, im Suden von den Apenninen begrenzte Ebene auf beiden Seiten des Badus (Bo), war von jeher den Einwanderungen fremder Bolksstämme bloßgestellt, da die Alpenpässe von Westen und Norden weniger steil

Digitized by GOOGLE

emporsteigen als von Italien aus, und daher den Wanderzügen leichtere Zugänge gewährten. Als das Land durch die Berührung mit den Römern in das geschichtliche Leben eintrat, war es, mit Ausnahme der Beneter an den Bomündungen und der liqurischen Stämme auf den westlichen Bergabhängen von Genua bis Bisa, fast burchgangig von gallischen oder teltischen Bölkerschaften bewohnt, die zum Unterschied von den "Hosengalliern" jenseit der Alpen nach ihrer Tracht die "Gallier in der Toga" genannt wurden. In mehrere Stämme und Staaten geschieden, maren fie lange bem Birtenleben ihrer Stammgenoffen treu geblieben, "von dem Fleische ihrer Heerden sich nährend und in den Gichenwäldern Tag und Nacht mit ihnen verweilend", bis sie im Laufe der Beit theils dem Städteleben und den Klinsten des Friedens, theils dem ergiebigen Feldbau in der fruchtbaren Bo-Cbene sich widmeten; aber nicht selten brängten sie auch, wenn die rauberen Albenbewohner mit triegerischem Ungestum ihr eigenes Land mit räuberischen Ginfällen beimsuchten, auf die füblicheren Landschaften im Often und Westen des Apennin. Nachdem zuerst die Insi brer fich am Ticinus niedergelassen und Mailand (Mediolanum) gegrundet, bie Ce nomaner fich bis an bie Etfch ausgebehnt und die Stadte Brigia (Brescia) und Berona angelegt hatten, fetten neue Schwärme über ben Bo und brängten die Umbrer und Etruster weiter fühmärts. Gin Keltenstamm, Boier genannt, siedelte fich in der alten Etrusterstadt Felfina an, die von ben neuen Berren ben Ramen Bononia (Bologna) erhielt. Die Senonen, ber lette Schwarm, der über die Alpen zog, nahmen ihre Wohnsitze an der Küste des adriatischen Meeres von Rimini bis in die Nabe bes "Ellenbogens", wo die Sprakufer die Pflangstadt Ancona gegründet hatten. Lange Beit waren die Gallier in den Gegenden zwischen Alpen und Apenninen und an der adriatischen Ruste die Herren des ebenen Landes und der reichen Weiden; "aber ihre Ansiedelungspolitik war schlaff und oberflächlich und ihre Herrschaft wurzelte nicht tief und gestaltete fich leineswegs zum ausschließlichen Besit;".

Wichtiger für die Entwidelung des geschichtlichen Lebens ist das Berg = und Sugelland am Apennin. Diese Gebirgstette, die im ligurischen Ruftenlande, von ben Seealben sich abzweigend, in einem großen Bogen in die Halbinsel einbiegt und sie der Länge nach von Norden nach Süden durchzieht, bot auf den Hochebenen, Abhängen und geschlossen Thä= lern, die ihr breiter Muden und die nach Often und Westen sich abzweigenden Quer= und Nebenketten bilden, treffliche Ansiedelungsstätten und Wohnsige für Sirten und Landbauern, indeß das auf drei Seiten sich anschließende Bor- und Kustenland, besonders das in mannichfachster Entwidelung ausgebildete Gebiet des westlichen Meeres, zur Entfaltung eines regsamen Berkehrs und Städtelebens sich eignete. Der Apennin ist ein meist kables Kalkgebirge mit vielen Schluchten und Höhlen und von vulkanischer Beschaffenheit, das auf sei= nen bochsten Spiten bis tief in den Sommer hinein mit Schnee und Eis bededt ift und bie Quellen sämmtlicher Klüsse bes mittleren und unteren Italiens in seinem Schooße birgt. In den Abruzzen, im alten Samniterlande, erreicht das Gebirge seine größte Höhe und theilt sich bann in zwei Hauptzweige, in den flacheren sudosstlichen Höhenzug, der über Apulien und das alte Calabrien hingelagert im Jappgischen Borgebirge sein Ende er= reicht, und in einen steileren fühlichen, der durch das Land der Bruttier oder Brettier (das heutige Calabrien) ziehend und in seinem unteren Lauf hart an die Meereskuste berantretend, scheinbar durch die große "Spalte" bei Rhegium unterbrochen wird, in Wahrheit auf ber schönen Gebirgsinsel Sicilien, die fich mit ihrem fruchtbaren, reich entwidelten Kustenland in ähnlicher Weise an Italien anschließt wie der Peloponnes an Griechenland, seine Fortsetzung findet. Da der breite Hauptruden des Apennin, auf dem die nicht beträchtlichen Flüsse des mittleren und unteren Landes ihr Quellgebiet haben, der östlichen Kuste näher liegt, als der westlichen, so sind die in das adriatische und ionische Meer mün= benden Flüsse meistens kleiner und von kürzerem Laufe, als die nach Westen in die untere (tyrrhenische) See sich ergießenden, unter benen der "Bergstrom" Tiber den ersten Rang Die wenigen Ebenen bes Landes sind theils fruchtbare Landstriche, wie die campanische am Fuße bes Feuerberges Besub und das gutbewäfferte Borland zwischen den beiden Halbinseln, in die der Apennin ausläuft; theils Morafte oder mit Gras bedeckte feuchte Niederungen, wie die pomptinischen Gumpfe fühmarts ber Geeftadt Antium und die fog. Maremmen Tostana's; theils wasserarme, mehr ober minder fteppenartige Ebenen, wie die apulische und romische Campagna

Wie Griechenland, ist auch die italienische Halbinsel ausgezeichnet durch gesunde, stär= kende Luft, durch einen heiteren, sonnigen Himmel von bezaubernder Bläue, durch großartige Naturbeschaffenheit mit fconen Gebirgeformen, felfigen Ruften und ber fpiegelglatten Meeresfläche, die sich auf allen Seiten in unübersehbarer Ferne ausdehnt. Wie in Hellas und den geschützten Thälern des Beloponnes, sind auch in Etrurien und Campanien die Bäume und Gesträuche mit ihren edlen Sübfrüchten, vor Allem der Delbaum, der üppige Bflanzenwuchs mit seinen malerischen Bilbungen der Segen und der Stolz des Landes; und wenn ber italienischen halbinsel bie mannichfaltige hafen und Ruftenentwickelung und der Inselreichthum des nahen Meeres abgeht, welche die Hellenen früh zur Seefahrt und Handelsthätigkeit einluden, so fühlte sich der italische Mann desto mehr aufgefordert, die ergiebige Ebene mit Pflug und Karft jum Getreibeban zu bestellen und taufenbfältige Früchte aus bem Saatforn zu ziehen, Die sonnigen Hugel und Gelande mit Reben zu bepflanzen und den Saft der Traube in herzerfreuenden Wein zu verwandeln, aus der Olive bas herrliche Del zu pressen, auf ben kräuterreichen Bergabhängen und in ben kühlen seuch= ten Matten und Wiesen Heerben von Schafen, Rindvieh und Ziegen zu ziehen, um durch Mild), Fleisch und Wolle den eigenen Unterhalt zu gewinnen und mit dem Uebersluß die übrigen Bebürfnisse des Lebens zu erwerben. Wird ja der Name Italien von den schönen Kühen und Rindern hergeleitet, die man in der Borzeit auf den grafigen Höhen weiden gesehen. Die Wölfe und Eber und die Menge des Wildes, welche die dichten Eichen = und Fichtenwälder in ihrem Schooße bargen, luben zur stärkenden, mutherzeugenden Jagd, dem Borspiel des Krieges, ein, und die Gewässer im Lande und in der Nähe der Kusten gewährten Fische, Schaalthiere und Muscheln zu mannichkachem Gebrauch.

§. 155. Geographischer Abrif von Alt-Italien. I. Oberitalien umfaßt bie Cbenen auf ben beiben Ufern bes Babus (Bo) und hat jur Gubgrenge bas Ruftenflifichen Rubico im Often und ben Neinen Fluß Macra im Besten. Unter ben gahlreichen Nebenfluffen bes Bo find besonders ber von ben Alpen herabströmende Ticinus und bie von ben Apenninen tommenbe Trebia ju merten. In ben Alpengegenben hauften feltische Bollsftamme von friegerifchem Ungestilm, wie die Noriker, Rhätier u. a., die das Flachland am Bo oft durch räuberische Einfälle heimsuchten. Um ben venetianischen Meerbusen herum wohnten bie Rarner, mit ber reichen Handelsfladt Aquileja und dem schönen, mit Landhäusern geschmückten Altinum, und bie Beniter mit ben blubenben Stabten Abria, Batavium (Babua, Geburtsort bes Gefcichtschere Livius), Berona (ursprunglich von bem Bollsftamme ber Euganeer bewohnt, bann von ben Cenomanern erobert, julest eine reiche romifche Colonie) u. a. m. Die Rufte am thrrhenischen Meere führte ben Ramen Ligurien; Genna war bie beruhmtefte Stabt barin. Die Gallier, die nach und nach gang Oberitalien in Befit nahmen und die fruhern Bewohner, die Etruster, weiter nach Guben brangten, ichieben fich in mehrere Bollerichaften mit berichiebenen Ramen. Die berühmteften barunter auf bem norbliden Bo-Ufer maren bie ftreitbaren 3ufübrer mit ber Stadt Mebiol anum (Mailand), bie Tauriner, wo nachmals Augustus bie Stadt Turin (Augusta Taurinorum) anlegte, die Salaffer, wilde, räuberische Alpenbewohner, und bie Cenomaner mit Brigia, Mantna (in beffen Rabe Anbes, ber Geburtsort bes Dichters Birgil), und bem Schlachtfelb Bebrideum (69 n. Chr.); auf bem filblichen Ufer bie Bojer mit ben Stäbten Parma, Mutina (Mobena), Bononia (Bologna, vor Alters Relfina) u. a., bie Lingonen um Ravenna herum, u. f. w. Am weiteften gegen Gilben wohnte ber gallifde Bollsftamm ber Genenen, bie fich ber Oftlifte von Umbrien bis in bie Rabe ber fpratufifcen Bflangflabt Ancona bemächtigten und mit ben Romern lange Kriege führten. Unter ihren Stäbten waren am berühmteften Senogallia, in beren Rabe fich bie burch Sasbrubals Rieberlage (207v. Chr.) berühmten Ruftenfluffe Metaurus und Seng ins abriatifche Meer ergießen, Ariminum (Rimini), eine uralte umbrische handelsstadt, und die burch ben Sieg ber Römer über bie Samniten (295) berühmte Stadt Sent inum.

II. Mittelitalien, vom Aubico und Macra bis jum Frento und Silarus, mit bem heiligen Berge Soracte, nördlich von Rom und den Flüssen Arnus (Arno) und Tiber, in welchen lettern sich der Anio (Teverone) und das durch die Niederlage der Römer (390) bersihmte Flüschen Allia ergießen. Am rechten User des Anio erhebt sich der durch die Auswanderung der Plebejer (494 v. Chr.) bekannte heilige Berg, eine unbedentende Anhöhe. Mittelitalien umfaßt solgende sechs Landscheften: 1) Etrurien (Auscien), ein von einem gebildeten Bolle bewohnter

gitized by GOOSI

republitanifder Staatenbund, bestebend aus zwölf ariftofratifd eingerichteten flabtischen Gemeinwesen: Croton (Cortona); Arretium; Clusium; Perusia im N.-Often; Bolaterrä; Betulonium; Rusellä; Bolsinii im S.-Westen; Tarquinii; Cäre(ober Agylla); Beji; Falerii im Süben. Die bebeutenbsten Stäbte während ber Römerherrschaft find ferner: Lun a (unweit des heutigen Carrara), durch feine Marmorbrüche berühmt; Bisa, uralte Handelsstadt am Arno; Käsusä auf einer Anhöhe und Klorenz im Arnothale; Bistoria, berilhmt burch die Bernichtung des catilinarischen Rebellenheeres (62 v. Chr.). An der Meerestlifte Bopulonium und Telamon, wo bie Gallier 225 v. Chr. eine bebeutenbe Rieberlage erlitten. Unweit bes einzeln flehenben Soracte mit seinem geseierten Tempel lag die Stadt Ker on ia, mit einem weitberühmten und von den drei angrenzenden Böllerschaften vielbesuchten Marke und Religions-Cultus zu Chren der Göttin Feronia, die bald als Blüthen- und Erbgöttin, balb als Göttin ber Freiheit ober bes Berkehrs aufgefaßt wird, und beren heiliger, mit Tempeln geschmildter hain in der Nähe der Stadt fich befand; Ameria an der Tiber u. a. m. Nachdem bie Römer nach langen Kriegen sich allmählich fämmtliche zwölf republikanische Sauptstätte, bie größtentheils fehr fest und wohlbertheibigt waren , unterworfen hatten, legten sie Colonien an und verbanden bas land burd mehrere Beerftragen, Die Aurelifde, Caffifde, Flaminifde, mit Rom. 2) Umbrien, mit ben Quellen ber Tiber und ben in ber Geschichte berühmten Riftenfluffen Rubico, Metaurus und Sena. Als Städte find außer dem oben erwähnten Ari= minum zu merten: Pifanrum; Fanum Fortuna, mit einem Tempel und Religionscult; Spoletium; Interamna, Geburtsort des Geschichtschers Tacitus; Iguvium (Eugubio, mit beruhmten Tempelruinen, wo in einem Gewolbe die fieben broncenen eugubinifden Tafeln mit umbrischen Juschriften gefunden wurden; Sarsina (Geburtkort bes Komiters Plantus) und andere, samutlich Municipalstäbte ober Colonien ber Römer. 3) Bicenum, theils waldig (Fichten), theils eben und fruchtbar, ursprünglich burch eine Colonie der Sabeller bevöllert, später burch römische Colonialstäbte (Firmum; Castrum novum; Auximum u. a.) cultivirt und gesichert; am berühmtesten war bie durch ihre Purpurfärbereien und ihren Handel blühende Hafenstadt Ancona, eine Niederlassung der Sprakuser (c. 394); die fibrigen Orte, wie Asculum, Rumana u. a., waren römische Municipien. 4) Samnium, ein rauhes, waldreiches, mehr für Biehzucht als für den Aderban geeignetes Bergland, von verschiebenen Böllern sabellischen Ursprungs bewohnt. Die wichtigsten Städte sinb: Pinna, Hauptfladt ber Bestiner; Teate, Festung ber Marruciner; Corfinium (während bes Bunbesgenoffenfriegs Italica genannt, weil fie jum Sit bes Bunbessenats und jur hauptstadt Italiens bestimmt war); und Sulmo (Dvibs Geburtsort) im Lande ber Beligner; Marrubinm, febr alte hauptftabt ber Marfer am Fucinerfee, wo auch die römische Colonie Alba (Fucentia) lag; Amiternum, uralte Stadt der Bestiner, Sallusts Geburtsort. In dem an Wein, Oliven und Waldungen reichen Sabinerland, das dis in die Näbe der Stadt Rom reichte, lagen die in der römischen Ariegsgeschichte berühmten Städte Kidenä und Cru ftu merium; ferner Cures, die uralte Hauptstadt des Titus Tatius und der sabinischen Könige; Reate in einer reizenben Gegenb am Flusse Belinus, ber weiter auswärts ben beruhmten Wasserfall von Terni bilbet. — Den Samnitern gehörten bie Stäbte: Bolana. Cominium, Aquilonia, Anfibena, Bovianum, die uralte noch heut zu Tage durch ihre Ruinen merkolirbige Stadt Beneventum und Caudium, berühmt durch die in der römischen Rriegsgeschichte bekannten Gebirgspässe furculae Caudinae. 5) Latium, "bie breite Ebene", von bem "Bergftrom" Tiberis bis jum Liris, mit bem burch feine ebeln Beine berlihmten Mafftler-Gebirge und ben Albaner Bergen, einer Bugelreihe von maffiger bobe, bie fich fühmärts von Rom in brei Arme theilen: a) ber Albaner berg, ber sowohl bei ben latinifden Bollerschaften (bie bier und im Sain ber Ferentina ihre Bundesvereine und "Dingflätte" hatten), als bei ben Römern (wegen bes Jupiter-Tempels auf feinem Gipfel) im bochften Anfeben ftand. An feinem westlichen Kufie befinden sich zwei tiefe, schone und vielgerühmte Resselseen, nach ben Städten Abano und Nemi genannt, zwischen benen gegen Rorben die Urstadt Albalonga lag und gegen Silden bas berühmte Conthianum ober ber Tempel mit bem heiligen Bain (Nemus), von welchem bie Stadt Nemi ben Namen trägt; auch Aricia (mit einem hochberühmten, von heiligem Gehölze umgebenen Diana-Tempel) und Lanuvium lagen an seinem Fuße, nebst Bovillä, nur in tieferer Abbachung. Wegen seiner gesunden Luft und frischen Bafferquellen war bas Albanergebirg am fruhesten bewohnt. b) Berg Algibus mit ber alt-

volstischen Stadt Belitra. Ausgezeichnet war biese Gebirgsreibe burch ihre berrlichen Malbungen, ihre üppigen Triften, eine berühmte Bergfeftung (Algibum) und eine heilige Tempelstätte. c) Die Tusculanerberge, berühmt durch die uralte Stadt Tusculum, und burch die auf und an ihren Hugeln und an ihrem Fuse bin erbauten herrlichen Landhäuser, welche die Aussicht über Roms schönste Gefilbe, auf die ewige Stadt selbst, auf den Tiberstrom, den Anio und selbst auf bas benachbarte Thrrhenermeer genossen, unter benen bas Tusculanum bes Cicero eines der vorzliglichsten war. Auch die malerischen Aequer- und Bolskerberge im Silden bes Anio waren mit zahlreichen Lanbhäusern und Weinpstanzungen bebeckt. "Wit Ausnahme bes sandigen und zum Theil von der Tiber aufgeschwemmten Meeresstrandes wird die Fläche unterbrochen burch mäßig hohe, oft ziemlich steile Tuffbugel und tiefe Erbspalten und stets wechselnbe Steigungen und Sentungen bes Bobens, zwischen benen fich im Winter jene Lachen bilden, beren Berdunsten in der Sommerhite, namentlich wegen der darin faulenden organischen Substanzen, die boje, fieberschwangere Luft entwidelt, welche in alter wie in neuer Zeit im Sommer bie Lanbicaft verpeftet." Latium, im weiteften Ginn, mit Ginichluf bes Gebiets ber Bolsker, Aequer, Herniker und Ruküler, umfaßte, außer ber siebenhügeligen Tiberstabt Rom, mehrere altberühmte Orte: a) an der R il ft e lagen: die hafen-und handelsfladt Oft i a am linten Tiberufer; & a u rentum, bervonkorbeergebilicen umgebene uralte Rönigsfit ber Latiner; Arb e a, hauptflabt ber Rut uler, gehörte, wie bie burch ihre Schifffahrt und Seeräuberei belannte Hafenflabt Antium, ju ben ältesten Stäbten bes Lanbes; Angur (Terracina), uralte Bolsterftabt aufeinem Higel; nicht weit davon, in der Gegend von Fundi, wuchs der berühmte Cacuberwein; Caj éta auf einem steilen Felsenvorgebirg ; M i n t u r n ä am Liris in einer sumpfigen, aber fruchtbaren Gegend; Sinuessa, eine blühende Stadt in dem weinreichen Falerner Gebiet am Berge Massicus; b) im Innern, welches burch eine Menge Lanbstraffen, unter benen bie mit vielen Grabbentmälern geschmudte, breite appische Strafe zwischen Rom und Capna ben erften Rang einnahm, mit der hauptstadt verbunden war: Lavinium an ber appischen Strafe und nabe babei das burch seinen Junotempel berühmte Lanuvium in einer romantischen, mit vielen Landhäusern gezierten Gegend. Snessa Bometia, bie uralte, von Tarquinius Superbus eroberte Bolsterftabt an den pomptinischen Sümpfen, die gleich den minturnischen schon im Alterthum als Schlupswinkel für Räuber und Banditen dienten. Auch Norba, das weinreiche Setia, Fregellä und die berühmte, später mit römischem Bürgerrecht beschenkte Municipalstabt Arpīnum, Geburtsort von Marius und Cicero, gehören dem Bolsterbunde an; Sora war ihre nördlichste Stabt. An der Stelle der Burg der festen Militärcolonie Cafinum liegt jeht bas berühmte Kloster Monte Cafino. — Die bebeutenbsten Stäbte ber Herniker waren Anagnia und Ferentinum. Uralte Latinerstäbte waren ferner Gabii und bas wegen seiner gesunden Luft und reizenden Gegend vielbesuchte und mit zahlreichen Landhäusern geschmückte Präneste (Palestrina), mit einem herrlichen Orakeltempel ber Kortuna; östlich bavon lag das romantische Sublaquenm (Subiaco), in dessen Rähe das sabinische Landgut des Dichters Soratius fich befunden haben mag. Eine ber berühmteften und alteften Stabte Latiums mar Tibur (Tivoli) am Anio, von ben vornehmen Römern wegen ber Herrlichkeit ber Gegend viel besucht. Die romantische Ratur und die classischen Erinnerungen machen noch jetzt auf den Beschauer einen gewaltigen Sinbruck. — 6) Campanien (jest Terra bi Lavoro), ein aus einer höchst fruchtbaren Chene und einer romantischen, rebenreichen Hügeltette bestehendes Land, mit dem burch seine trefflichen Beine berühmten Massterberge und bem Falerner Gebiet auf ber Grenze von Latium; mit dem in der Kriegsgeschichte bekannten und mit einem Jupitertempel geschmudten Tifataberge nordlich über Capua; mit bem weltberühmten Fenerberg Besuvius und mit dem an Wein und Naturschönheiten reichen, vullanischen Gaurusgebirg, wo sich der merkolirbige Kratersee Avernus mit seinen töbtlichen Ausblinftungen und ber austernreiche Encrinerfee befinden. Unter ben Fluffen find ber Liris (Garigliano), Bolturnus und ber Klistensluß Silärus am bebeutendsten. Campanien, mit den Borgebirgen von Missuum und Surrentum, ber reigenden mit prachtvollen Canbhaufern gefronten Bucht von Baja und Butedli, und ben gegenüberliegenden Infeln Capred (Capri) und Aenaria (3edia), wo fcon in uralter Beit bie Korinther gewinnreichen Sanbel mit ben Opilern ber Rufte getrieben und eine Nieberlassung gegründet batten, gebort zu ben schönften und fruchtbarften Länbern bes Erbbobens. Getreibe, Wein und Olivenöl find von feltener Falle und Gute. Darum haben auch schon frühe verschiedene Böller sich baselbst angestedelt und Städte angelegt; so die kleinasiatischen

Griechen auf einer feilen Felshose bes Berges Ganuns die Stadt Cuma, einst einer der reichsten und blübendsten Handelsorte des westlichen Mittelmeeres, die Mutterstadt von Neap dlis (ursprünglich Parthenope), Putebli n. a.; die Etruster Capua und Nola; die durch einen Ausbruch des Besub (79 n. Chr.) verschlitteten Städte Herculauum, Pompesi und Stabiä waren Landstädte der Oster. Unter den Städten im Junern des Landes sind ferner zu merten: das olivenreiche Benafrum, Cales und Teāum, besannte Weinorte, und Atella, gleich Capua eine etrustische Psanzstadt, berühmt durch seine Mimenspiele mit Gesang und Tanz. Im zweiten punischen Arieg sielen die meisten Städte Campaniens an die Karthager ab und wurden barum von den Römern schwer genüchtigt.

Die Umgegend von Eumä, mit dem acerufischen See im Gloen und dem von Bald und Feisen eitsgisselfeleftenen See Werens (Mornas) im Rorden der Sidt, wurde von den alten Olchern als der Eigang in das Reich der Unterwelt darzestellt, wogn die Dertlichkeit schregerignet schied, "indem die Meige von Schindten, froiten, itefen, in einander verzweigten Erdhöhlen, die verdorgenen Berge oder Leffelsen, von schandten, froiten, itefen, in einander verzweigten Erdhöhlen, die verdorgenen Berge oder Leffelsen, von schaner lichen Feldwählen und vom brausenden Meere ungeden, die abenteuerlichen Gebirgse, der Reffelsen, von feigen Unterlebt. Dungen, die Verge von heihen Ausellen mit ihren mephitischen Ausdusstungen, die zerhörenden Wiftungen von binken, bier Kathhidungskraft äberall in Bewegung sehen und großentheils für das verdorgene Bunderdare empfanglich die Einbildungskraft äberall in Bewegung sehen und großentheils für das verdorgene Bunderdare empfanglich der Siedwingen machen mußten; dazu kann ana, der Phibia donlich, ausging, sich in diese degenden einen großen Areis von Glaubigen verschaft und ficher auf die moralische Bildung der Bewohner diese Theils von Italien eben so bedeutend zu wirken der Volligen bet moralische Bildung der Bewohner diese Theils von Italien eben so bedeutend zu wirken der Odhiffe geschilderen Die fein der Odhiffes geschilderen Der eines der Geschen die in der Keich der Todten hinalgestiegen sein; in den Keich der Todten hinalgestiegen seing Gireejum (Kirkeion) glandte man die Janderinsel der Rirfe zu erkennen.

III. Unteritalien, nach ben griechischen Colonien an ben Klisten auch Großgriechenlanb genanut, war im Imnern von felbbauenben Ballerschaften oscischen und fabellischen Ursprungs bewohnt, die in alter Beit ben belleuischen Rifteuftäbten in Clientel ober gar in Leibeigenfchaft wirthichaften und ginfen mußten. Es gerfiel in brei Theile: 1) Apuli en und Calabrien, von ber vultanischen Berggruppe Garganus, welche inselartig bas geschloffene Borland, ben Sporn Italiens, unterbricht, bis jur Slivosifpige, mit bem reißenben Berg- und Klistenftrom Aufibus, ein an Eichenwalbungen, Ebern und Wölfen reiches Land. Unter ben Stäbten find merholirbig: a) an ber Rifte: Sipontum, ein von ben Romern ju einer Colonie erhobener SanbelBort, beffen Bewohner im Mittelalter nach Manfrebonia verbflanzt murben; Barium. Egnatia und bie als Ueberfahrtsort nach Griechenland (Dyrrhachium) beruhmte hanbels- und Safenftabl Brundufinm, wo bie appifche Strafe ihr Enbe erreichte, ursprilinglich eine griechifde, bann eine romifde Colonie; auch bybruntum (Otranto), einft ben Tarentinern augebärig, reich burch Kischfang und burch Erzeugung und Berarbeitung der vortrefflichen Schafwolle, fo wie beren farbung mit bem Gaft ber tarentinifden Purpurichnede, biente als Ueberfahrtsort und mar in alter Zeit eine beruhmte, betriebfame Sanbels- und Bertehrsftabt. Die Rufte um ben Meerbufen von Zarent war größtentheils von Griechen bevollert. b) 3m Innern: bas wallreiche Luceria, eine römische Anfiebelung, nachdem im Samniterfrieg bie alte Bewöllerung untergegangen. Sublich bavon bis zu bem burch bie Rieberlage ber Romer (216 v. Chr.) befannten Stabten Canna am Aufibus erftredt fich ein großes Fruchtgefilbe, "Felb bes Diomebes" genannt; Benufia in einer romantifden Gegenb am ichaumenben Aufibus, Geburtsort bes Dichters Horatius. - Die Einwohner Apuliens und Calabriens waren ein aus pelasgifden, hellenischen und altitalischen Bestandtheilen gemischtes Boll von großer Betriebsamkeit, bas im zweiten punischen Rrieg von ben Romern hart mitgenommen wurde. 2) Lucanien, ein von Kelfengebirgen burchzogenes, an Balbungen und grafigen Triften reiches Land, wo ber Weinflod und ber Delbaum blüht und blumenreiche Thaler burch ihre Naturschönheiten entzüden. Beber in Lucanien, noch in bem ahnlich gebilbeten, ton einem roben Mijchvolle bewohnten 3) Bruttium befanden fich im Innern bes Lanbes bebentenbe Stabte, mit Ausnahme von Confentia und bem uralten Panbofia; bagegen bemächtigten fich bie fraftigen, wilben und friegerischen Bewohner allmählich ber griechischen Kilftenfläbte, die fich ber Weichlichleit ergeben und ber Waffen entwöhnt hatten, bis auch fie himmieber bie Beute ber Römer wurden, bie in die entvöllerten Stabte nene Coloniften ichidten. Die großartigen Tempelrefte von Paftum (Posibonia), bie Trummer von Säulen, Prachtgebäuden, Thoren und Mauern, bie schöngeprägten Münzen und bie bemalten Bafen von ebler Form und herrlicher Zeichnung geben noch jest Beugniß von ber-

ehemaligen Bracht, Größe und Bildung biefer hellenischen Colonien: Besta (Esta), Rhegium, Lotri, Kroton, Thurii und Sphiris, Metapontum u. a. (vgl. §.68). Innere Parteitämpse und bie durch Reichthum und Luxus bewirtte Erschlaffung und socialen Mißstände schwächten ihre Kraft und machten sie unfähig, ihre Unabhängigkeit und Freiheit gegen die streitbaren Nachbarn zu behaupten, die dagegen die Baukunst, die Gewerbsertigkeit, die Bildnerei, die Schreibkunst und andere Hebel der Bildung von den Ueberwundenen annahmen.

IV. In feln. Die Strafe von Rhegium ("bie Spalte") ober Meffina, mit ben von ben Schiffern des Alterthums gefürchteten Strudeln Schlla und Charhbbis, trennt die große und fruchtbare Infel Sicilien, "Roms Rorntammer", von Italien. Die Bewohner bes innern Lanbes, Die Siculer, icheinen von Mittelitalien aus auf Die Insel, Die vorher von ihrer Gestalt Trinafria ("Dreispitzen") hieß, eingewandert zu sein. Die meisten Städte lagen an der Küste und waren griechischen Ursprungs (besonders um den Aetna herum, vgl. §. 68), nur der Westen und Nordwesten mit ben Stäbten Lilybaum, Drepanum, Segesta, ben altphonisischen Töchterstädten Soloeis (Panormus) und Mothe und bem Berge Eryp, mit bem berühmten Tempel ber phonizischen Geburtsgöttin (Aschera-Aftarte, von ben griechisch-römischen Einwohnern als Aphrobite ober Benus bezeichnet), gehorchte ben Karthagern, bie fich anch ber von einer wilben, treulosen und käuflichen Böllerschaft bewohnten und wegen ungesunder Luft verrusenen Insel Sarbinien und der Meinen ägatischen Inseln bemächtigt hatten. Enna im Mittelpunkte Siciliens war ein hauptsitz bes Demeter-Tultus. Die räuberischen und flörrigen Einwohner Corfica's erhielten fich unabhängig, bis fie unter die Herrschaft der Römer geriethen. Ein Bersuch ber Pholäer (§. 47), sich im 6. Jahrh. v. Chr. baselbst eine Nieberlassung zu gründen, wurde von den Karthagern und Etrustern verhindert. Die durch Silber- und Erzgruben berühmte "Feuerinsel" Aethalia (Elba) wurde den griechischen Ansiedlern, welche bioselbe anfangs mit großem Erfolg ausbeuteten, frühzeitig von den Etrustern entrissen. Auf den liparischen Inseln hatten bie Rhobier alte Nieberlassungen.

Die Bolterschaften Mittelitaliens vor ber Romerherr= Nach der Angabe der meisten Geschichtsforscher war Mittelitalien vor Alters von eingewanderten Belasgern (Tyrrhenern) und von eingebornen hirten= und Bauern= völkern iberisch = gallischer Abkunft, Umbrern, Oskern, Sabellern u. a. bewohnt. Lettere wurden unter bem Namen Aborigines im Gegenfatz zu den ersteren gedacht und gingen frühe von der Hirtenwirthschaft zum Acerbau und zum Wein = und Oelbau In Etrurien follen die tyrrhenischen Belasger, ein meerbeherrschendes cultivirtes Bolt, frühe von den aus den Alpengegenden (Rätien) nach Süden gezogenen Etrustern ober Tusciern (Rafenern) theils unterworfen, theils verdrängt worden fein; wogegen bie eingebornen Böllerschaften unter verschiedenen Namen frei und unabhängig fortbestanden, bis sie der Macht der Römer erlagen. Besonders wird die Benennung "Aborigines" den Bewohnern von Latium beigelegt, daher auch die "alten Latiner" als ein seit unvordent-Lichen Zeiten im Lande selihafter Bolksstamm mit einer der fabinischen und oscischen verwandten Sprache betrachtet werben blirfen, mit dem fich nach der Eroberung von Troja noch eine trojanische Colonie unter Aeneas' Führung verbunden haben soll. Die frühern Bewohner des Landes, Sicaner und Siculer, wanderten zum Theil nach Süden aus und bevölkerten zulezt die nach ihnen benannte Insel Sicilien. — 1) Die Etrusker bewohnten das heutige Toscana bis an die Ufer der Tiber. Sie bildeten einen Bundes= staat von zwölf unabhängigen Stadtgemeinden, wovon Cäre, Tarquinii, Perusia, unweit des trasimenischen Sees, Clusium und Beji die bekanntesten sind. frühe Richtung der Nation auf Schifffahrt , Handel und Industrie scheint der Entwickelung städtischer Gemeinwesen forderlich gewesen zu sein. Der Umftand, daß die ganze Bevöllerung nur in Abelige und Benesten (Sorige, Landsaffen, Clienten) zerfiel und ein freier Plebejerstand fehlte, deutet auf fremde Eroberung und Unterjochung der Ureinwohner. Die einzelnen Städte wurden nämlich von einem Priefter-Abel regiert, der dem Religions-Cultus vorstand, die politischen Angelegenheiten leitete und die Hörigen und Leibeigenen (Clienten), die das Tempel= und Herrengut bebauten, vor Gericht vertrat. Abelsgeschlechter (Lucumonen,,Erlauchte") sämmtlicher Städte wählten das Oberhaupt bes Gefammtbunbes, bem als Auszeichnung ein elfenbeinerner Stuhl (sel la curulis), eine purpurne Toga und ein Gefolge von zwölf Lictoren mit Stecken-

Digitized by GOOGLE

bündel und Beil (Fasces), wie später den römischen Enfuln, zustand. Der Priesteradel war allein im Besits ber aftronomischen und naturwissenschaftlichen Remutnisse, auf benen ber religiöse Cultus ber zwölf obern und untern Götter beruhte; daher er unter Leitung eines Oberpriesters bie Opfer mit ben bamit verbundenen Babrfagungen (Saruspicien) vollzog, die Festtage bestimmte, das Jahr ordnete und für die Geschäfte des Kriegs und Friedens Gesetze erließ und Anordnungen tras. Ihre Religion mit dem dualistischen Glauben an gute und bose Geister, beutet, wie ihre bis jest noch unentzifferte Spracke, die wahrscheinlich von der Rechten zur Linken gelesen und wobei die Selbstlauter mehr durch die Aussprache als durch die Schrift angedeutet wurden, auf den Orient hin. Die Riefenmauern von Bolaterrän. a. O. , das Grabmal des Porfenna , die Trümmer colossaler Tempelbauten, die Spuren gewaltiger Dämme, Stragen, Kanäle (philistinische Graben) u. dgl. m. zeugen von ihrer architestonischen Geschicklichkeit, sowie die unzähligen mit Malereien vergierten Thongefäße und Aschenkrüge (etrustische Basen), die man in vielen Orten auf und in ber Erbe gefunden hat, von ihrem Runft- und Gewerbsieife. Auch in der Erzgießerei und in Metallarbeiten waren sie berühmt, und es ist wahrscheinlich, daß die Römer ihre Justrumente für die Kriegsmustt von den Etrustern eben so entlehnt haben, wie ihre religiösen Ceremonien (von Care?), ihre pruntvollen Um= züge (Triumphe), ihre Rennbahnen (Circus) und ihre Fechter-(Gladiatoren-) Spiele (aus Capua). In früher Zeit trieben die Etruster großen Seehandel und Schifffahrt, daneben auch Seerauberei. "Sie besaßen die wichtigsten italischen Aussuhrartitel, das Eisen von Ilva, das Kupfer von Campanien und Bolaterrä, das Silber von Bopu-Es konnte nicht fehlen, daß aus ihren Kapern bald eine mächtige Kriegsflotte ward und unter beren Schutz ihre Rauffahrer beibe Meere beberrichten. So entwickelte fich jene wilde etruskische Korfarenwirthschaft, welche den Namen der Threhener zum Schrecken der Griechen machte; aber auch jener ausgebehnte Hanbel, in Folge bessen in Spbaris ber etrustische und der milesische Kaufmann concurrirten." Bon den Colonien, welche die Etruster ausschidten, find im Norden Fafula, Florenz, Biftoria, Lucca, Luna, Pifa u. a., im Süben Capua und Nola am berühmtesten. Der Mangel eines freien Bürgerstandes führte in allen etrustischen Städten Schlafsheit, Berweichlichung und sociale Misstände herbei, was den frühen Berfall der Republiten zur Folge hatte; benn wie blühend auch eine Zeit lang ber Aderban, ber Sandel, das Gewerb= und Industrie=Wesen der Etruster erscheinen mochte, der Mangel der Freiheit nagte an der Wurzel und raubte bem Bürger- und Bauernstand ben Lebensmuth und das zur Thätigkeit spornende Selbstgefühl; und wie ausgebildet ihr Culturleben dasteht, es entbehrte ber schöpferischen Kraft und ber volksthümlichen Grundlage, die ihm allein halt und Dauer verleihen konnte. "Das Wissen entwickelte sich bei ihnen nicht in wohlthätigem, milbem Ginflusse auf das Gemeinleben; es blieb Eigenthum der herrschenden (durch das Erstgeburtsrecht in sich abgeschlossenen und festen) Raste, wurde unzertrembar verkunft mit ber Religion und umhüllte sich mit den Schrecknissen bustern Aberglaubens." — Reben den Etrustern und von denselben gebrängt und eingeengt wohnten die Umbrer, die gleich ihren Nachbarn einen aus selbständigen Stadtgemeinden bestehenden Bundesstaat bil= deten, wovon Ameria ber Borort gewesen zu sein scheint. In der geschichtlichen Beit sind die Umbrer "ein verklungener großer Name". — 2) In den Thälern und auf den Höhen der Apenninen wohnte der fräftige Bolksstamm der Sabeller, der sich allmählich über den größten Theil des mittleren und unteren Italiens ausbreitete. Bei ihm berrichte der gottesdienstliche Brauch, in schweren Beitläuften, einen "heiligen Lenz" zu geloben. In Folge biefes Gelübbes war alles im nächsten Frühling Geborne, Menschen wie Bieh, den unterirdischen Göttern, vorzliglich dem Mars geweiht; das junge Bieh wurde sofort geopfert oder gelöst, die neugeborne Jugend aber zog nach Ablauf einer gewissen Anzahl von Jahren gleich einem Bienenschwarme über bie Grenze, um sich neue Wohnsite zu erobern. Durch diese Sitte steuerten sie der Uebervöllerung und gewannen ihrem Boltsstamme weitere Gebiete. Bu bem fabellischen Stamme gehörten: a) bie Sabiner, ein abgehärtetes, friegerisches, gerechtes und sparsames Bolt zwischen den Apenninen und dem Tiber, mit den Stäbten Eures, Reate, Amiternum, Interamna, Romentum, Rurfia, Treb & la. Ihre Religion war Naturdienst. Die ftrenge Familien = und Geschlechter-Digitized by G

ordnung mit allen sich daran knüpfenden Rechten der väterlichen Gewalt und des Gigenthums, die eigentliche Grundlage des römischen Staatswesens, wurzelte in dem sabimischen b) Die Samniter, eine durch einen "beiligen Leng" ausgesandte Volkstamm. sabellische Colonie, wohnten in offenen, auf beiden Seiten der Apeuninen angebauten Orten, die sich über Unteritalien ausdehnten, zu einem Bunde vereinigt, aber ohne bestimmenden Borort als Mittelpunkt. Die Kraft des Landes lag in den einzelnen Bauernschaften. Streitbare und abgehärtete Hirten und Landleute, liebten die Samniter auch Waffenlibung und achteten die Freiheit als ihr höchstes Gut, daher die Römer sie nur nach langen blutigen Kriegen zur Unterwerfung brochten. Dem "Stier bes Mars" zu Ehren, unter bem fie auszogen, nannten fie ihren Hauptort Bovianum. c) Die kleinen Böllerschaften: Picenter ("Spechtvolt", vgl. §. 158), ein ziemlich rasch von altväterlicher Mannheit ab= fallendes Bolt längs ber abriatischen Seekliste vom Flug Aternus an, mit ben Orten Abria:, Cupra, Truentum; die Marfer, ein kriegsmuthiges Bolk am Fueiner See; bie Bestiner mit Binna; bie Marruciner mit bem hauptort Teate; bie Frentaner pom Aternus bis jum Frento; bie Beliquer mit ben befestigten Fleden Corfinium und Sulmo; die Hirpiner um Benevent (§. 158) u.a.m. Auchdie Lucaner, die das Gebiet der alten Den otrer in Unteritalien besetzten und die griechischen Ansiedelungen an der Küste unterwarfen, gehörten gleich den Campanern um Capua und Cuma dem Staumme ber Sabeller an. Aber biefe fudwärts wohnenden Stämme nahmen von den unterjochten Griechen an der Kliste mit der Bildung, Gesittung und Kunstfertigkeit auch den Luxus, das Wohlleben und die Berweichlichung an und gingen dadurch einem frühen Berfall entgegen. — Alle sabellischen Bölkerschaften ftanden unter einem aristolratische patriarchalischen Regimente, indem fie Familienhäuptern oder Stammälteften gehorchten, bie in Kriegszeiten sich mit ihren Schutzgenossen oder Hörigen (Clienten) unter einen Oberherrn (Imperator) stellten. Sie hielten auf Reinheit des Stammes und Geschlechts und schlossen ihre Ehen unter dem Schutze der Obrigkeit. Gin abgehärtetes, kriegerisches Bauernvolt, führten sie in ihren offenen oder wenig befestigten Orten ein einfaches, nuchternes Leben und "schlichteten ihre Streitigkeiten lieber durch das Schwert und die Lanze. dem nach Minne und Recht". "Städtisches Leben entwickelte bei ihnen sich nicht oder nur in geringem Grade; für den Handelsverkehr lagen sie zu fern und dem Bedürfniß der Bertheidigung genugten die Bergspisen und die Schutburgen, während die Bauern wohnen blieben in den offenen Weilern oder auch wo Wald und Quell oder Wiese einem Jeden gefiel." — 3) Die vom Tiber bis zum Laus in Latium, Campanien und Luca= nien sefhaften Osker, ein mit den Sabellern verwandter Bolksstamm, der meistens in Stäbten, Burgen und befestigten Bergen siedelte. Bu ihnen gehörten: Die Bolster an ber Rufte bis nach Terracina (Angur), mit ben Hauptorten Antium und Sueffa Pometia in der Nähe der pomptinischen Sümpfe; die Rutüler um Ardea herum, nordwärts, und die Aufoner bei Benevent und Cales und an der Kuste zwischen bem Bolturnus und Liris, füdwärts von den Bolstern. Die Aequer, am linken Ufer des Anio und am Algidus wohnhaft, mit einem einst ausgedehnten Gebiet, worin bie reizenden Städte Pranefte und Tibur lagen; bie Berniter (b. i. Felsenbewohner) auf ben Soben des Algidus; die Aurunter um Sueffa u. a. m. Bei ihnen waren die Atellanen, ein volksthümliches, von Tanz und Geberden begleitetes Lustspiel (Mimenspiel) zu hause. — 4) Die Latiner, ein träftiges Landvoll im Giben bes Tiber, wohnten in dreißig, durch Bundesverträge und eine gemeinschaftliche Tagsatzung gu einem Staatenbund bereinigten felbständigen Städten, unter benen Albalonga, wenigstens in Kriegszeiten, den Borrang hatte. Dieser "Latinerbumd" war die letzte Entwidelung ber verschiedenen Dorfschaften und Weiler, Die, aus "Geschlechts = und Martgenossenschaften" gebildet, lange in getrennter Selbständigkeit bestanden, dann zu größerer Sicherheit sich in einzelne Gaue ober Eidgenossenschaften mit einer zur Bersammlung wie zur Bertheibigung befestigten Burg und Bufluchtsstätte, geeinigt hatten, bis endlich ein gemeinsames Föderativband alle umschlang. Bei den Latinern blühte Aderbau und bilrgerliche Freiheit ohne Schuthbrigkeit (Clientel) und bevorrechteten Waffen = ober Priesteradel; eine gemeinschaftliche Sprache, gleiche auf Naturdienst gegründete und mit den Geschäften des Landbaues in Beziehung stehende Religion (ber Saatengott Saturnus, Janus und

Diana als Some und Mond; Ops, bie aus der Erde sließende Fälle n. a.) und eine gegenseitige Rechtsgleichheit verband alle Stadtgemeinden mit einander, wenngleich jede ihren innern Angelegenheiten selbständig vorstand und einen eigenen Fürsten oder König hatte, der unter Mitwirtung des Raths der Alten (Senat) und der Bersamm = lung der Wehrmänner das Gemeinwesen regierte. Unter den Städten sind, außer Albalonga, welches Aeneas' Sohn Inlus gegründet haben soll, und wo dessen Nachtommen die erbliche Königswürde führten, besonders zu merken: Tusculum, Aricia, Gabii, Lavinium, Pränesten.a. geöstentheils aus alten Gauburgen entstandene Orte. Ichriche Tagsaungen auf der gemeinfamen Dingstätte im Hain der Ferentina bei der heiligen Quelle, das "Latinersest, Gegenseitigkeit der Shen (Commubium), der Bürgerrechte und des Sigenthumserberge, Gegenseitigkeit der Chen (Commubium), der Bürgerrechte und des Sigenthumserband.

### Italifdes Religionswefen.

- §. 157. Wie aus §. 156 hervorgeht, waren die alten Bewohner Italiens theils Stammverwandte der griechischen Pelasger, mit denen daher ihre religiösen Ansschungen wie ihre Baudenkmale (Schatsammern, Thesauren u. A.) große Achnlichkeit haben, theils eingeborne Stämme, wie die Sabeller und Oster, theils später eingewanderte Bölkerschaften, wie im Norden die Gallier, im Süden und Osten die Helen. Thrhenischen wie im Norden der Auflwert, der Siden und Osten die Helen und Priestersche Einrichtungen sowie ihre Aunstwerte, ihre Geheimlehren und Wahrsagergebründe in der Folge auf die Kömer übergingen. Bon den altitalischen Bölkerschaften, die einen eigenthümlichen Religionscultus besaßen, kommen hauptsächlich die Latiner und Sabiner in Betracht.
- a. Etruster. Der republikanische Köberativftaat ber Etruster, bestehend aus awölf, von einer hierardischen Ariftofratie geleiteten flabtischen Gemeinwesen, beren Mitte Tarquinit bilbete, führt seine religiösen Einrichtungen auf einen ber Erbe entstiegenen Zwerggeist, Dages, gurlid. (Die tagetischen Bucher, enthaltend bie Lehre von ben Bligen, von ber Divination, von ben Städtegrundungen, bon ber Bermeffung ber Relbmart u. A., war die Quelle ber verschiebenen etrustifden und romifden Bahrfagebücher.) Die etrustifde Götterlehre ift ber griechifden febr abulid. Go entsprach ber blithewehrte Gottertonig ber Etruster Jubiter (Tina) bem Bens, wie Juno (Supra, Quiritis, Curitis, "Langengöttin"), Die Burgtonigin von Beji, Die Schutgsttin ber Stäbte und ber Frauen, ber her a auch im außern pruntvollen Cultus mit Opfetzilgen und Feftspielen; Minerva (Menerfa) war, wie Ballas Athene, die göttliche Macht bes Berstandes, des sinnigen Dentens und Erfindens, die Schligerin des Handwerts und der weiblichen Bollarbeit, die Erfinderin der Flöte nud der Kriegstrompete; Bertumnus, ber vielgeftaltete, mit bem Dionusos verwandte Sauptgott ber Etruster, reprafentirt ben Wechsel ber Jahreszeiten (Reft ber Bertumnalien im October) und bie Fülle und Mannichfaltigfeit ber Jabrebericheimungen. Außer biefen griechischen Götterwesen gab es bei ben Etrustern noch heimische und nationale Mächte, die besonders in einzelnen Städten in hober Berehrung ftanden, wie bie Schidfals- und Zeitgöttin Nortia von Bolfinii; die freundlich gefinnte Mater Matuta von Care, die Mutter bes jungen Lags und Geburtsgöttin; Summanns, ber blipbewehrte Berr bes nachtlichen Simmels; Boltumna, bie Göttin bes Bunbestembels ber zwölf Staaten in Bolfinii; Silvanus, ber in ben Tannenwälbern von Care verehrte Walbgott n. a. m. Auch bem mit Schwärmerei, Ungucht und ausschweifenben geften verbundenen Bacchusbienfte bes fpateren Bellas gaben bie Struster Aufnahme, so wie fie auch nach griechischem Borbilbe bie Amblifacht ber Gotter bei fich einführten, aber eine boppelte Ordnung aufftellten. Die etrustifchen Gotter gerfallen nämlich in bie gwolf obern ober verhüllten, namenlofen Gottheiten, buntle, geheinnisvoll wirkende Geftalten, die nur bei wichtigen Naturbewegungen wirtfam find, und in die untere Ordnung ber amolf Confentes, die Lenter ber gegenwärtigen Beltwebnung, gleichfam ber "Götterrath", bie Borfteber ber menfolichen Gefchafte in ben zwölf Monaten bes Jabres. Und ber Glanbe an bie ben Italitern eigenthümliche Geisterwelt ber Benaten, ber Segen, Rahrung und Gebeihen ichaffenben und bie habe mehrenden hausgötter,

fo wie ber Laren, ber Soilber und Borfieber gewisser Diftricte und Orte, worunter man fich größtentheils Seelen ber Berftorbenen bachte, gebort, wie bie Borftellung von einem ben Meufchen bei ber Beburt jugetheilten Benius, ben Etrustern an, von benen fle ihren Beg gu ben übrigen Böllerschaften Italiens genommen haben mögen. Die Laren und Penaten ftanben mit bem Sausstand und Saushalt, mit menichlicher Ansiedelung und menichlichem Bertebr in Begiebung, baber fie als Schutgeister ber Baufer, Familien und Genoffenschaften, ber Bege, Strafen und Plate angesehen wurden. Die Darstellung ber Unterwelt, wo die Seelen ber Abgeschiebenen (Manen) fic befinden, und Mantus und Mania das Regiment führen, stimmt ganz mit griechischer Borftellungsweise überein; fie ift balb eine Quelle bes Segens, balb eine Belt bes Schredens, ber Aufenthaltsort ber Kurien. Menschenopfer, namentlich von Skaven und Ariegsgefangenen, maren bei ben Etrustern nicht felten; benn ihre Religion, "gleich weit entfernt von bem flaren Rationalismus ber Römer und bem menschlich heiteren hellenischen Bilberbienft" trug einen "trüben, phantaftischen Charafter" und fand Gefallen im "geheimnisvollen Zahlenfpiel und wuften und graufamen Anschauungen und Gebräuchen". Abergläubische Berehrer religibler Geheimlehren und wunderlicher Gebräuche, gaben die Etruster bem fpater nach Rom verpflanzten Beiffagungsmefen feine Gutftehung. Die Beiffagungen waren theile Augurien, theils Fulg urien, theils Aufpicien und ihre Bebeutung fehr groß, weil in Rom und in gang Italien teine Unternehmung von Bichtigfeit ohne Befragung ber Gotter und Beachtung ber Beichen vorgenommen warb. Augurien fanden flatt, wenn man bie Zufunft aus bem Aluge ober Gefchrei gewisser Bogel erforschte (zu welchem Enbe ber Bahrlager, Augur, einen freien Standpunkt, templum, mählte und mit einem Arummftab, lituus, die Himmelsgegenben bezeichnete, von woher ber Bogelflug gludlich ober unheilvoll war), ober wenn man ben Ansgang einer Unternehmung ans bem Frage beiliger Subner zu errathen suchte, eine Deutungstunft, die nicht blos Priester, sondern auch alle Patrizier, welche zu Ehrenämtern gelangen wollten, versteben mußten. Die Fulguratoren beobachteten bie Blige, theils um fie ju fühnen, theils um fie über bie Antunft und ben Rathfolug ber Götter zu befragen; vom Blite getroffene Orte galten für heilig und wurden eingefaßt. Beissagung (Divination) aus ben Eingeweiben (Berg, Leber u. bgl.) von Opferthieren (Auspicien) wurde von ben Baruspices vollbracht.

§. 158. b. Latiner und Sabiner. Bon ben Gottern ber Latiner fimmen einige mit ben griechischen Borftellungen überein, andere find eigenthumlich. Bu jenen gehört Tellus (bie Erbe), Saturnus (Saatengott) und seine Gattin Ops (ursprünglich Erbgöttin, bann Fille, Reichthum), bie mit Kronos und Rhea Achnlichleit haben, und bas vorzeitliche, auf bem Aderbau berubenbe Glud andeuten; ber mit vielen Eigenschaften und Beinamen geschmildte Dupiter (J. feretrius; Diespiter, Dijovis u. a.) nebst seiner Gemahlin Juno, die als Lichtspender und Gottheiten der Tageshelle erscheinen und den gezeitigten Menschen aus Tageslicht förbern (Juno Lucina). Bu ben lettern gebort ber mit boppeltem Angesicht bargeftellte Ranns, ber Gott bes Zeitenwechsels, alles Anfanges und Einganges, daher auch Schwellen- und Thürengott, beffen Tempel in Rom fo lange geöffnet blieb, als bie Stadt irgend einen Rrieg führte. Mit Janus (Dianus), dem ursprünglichen Gott der Sonne, verbunden ift die allen Latinern gemeinsame Diana ale Mondgöttin. Faunus und Fanna find weiflagende Balbgötter; verwandt damit war Lupercus, ber Bolfsahmehrer, ber am Fuße bes Palatinus in Rom einen uralten Tempel und ein berühmtes Bollsfest, die Lupercalien ober das "Bolfsfest" hatte; Picus und Bilumnus, altrömifde und latinifde Götter, bie mit Aderbau und Relbfructen in Bezug steben; (ber wahrsagende Bicus (Specht) galt als Aossebändiger, Jäger und Krieger für gleichbebeutend mit dem sabinischen Mars). Eine uralte latiuische, auch den Sabinern heilige und in Rom bis zu Ende des 4. Jahrhunderts vorzugsweise verehrte Gottheit war Befia (Deftia), die Göttin bes Gerbes und ber Anfäsigleit, in welcher "bas hans und ber feste Berb, ben ber Aderbauer fich gründet, anstatt ber leichten Blitte und ber unsteten Feuerstelle bes hirten" ibealistrt wird. In ihrem reichen Tempel auf bem römischen Forum wurde ein immerwährenbes Feuer von jungfräulichen Priefterinnen (Beftalinnen), die in hohem Auseben ftanben und mit vielen Borrechten begabt waren, unterhalten. Sie waren gleichsam die "Haustöchter bes römischen Bolles, die das heilsame Fener des gemeinen Herdes, den Bürgern sum Crempel und Bahrzeichen, flets lobernd unterhielten". Große Berehrung genoß auch die

Fortuna, die Schickalsgöttin in Branesse und Antium, die ihre Orakel burch Loofe ertheilte. Ferentina mar die Bundesgöttin ber Latiner, wie die von ben Sabinern überkommene Feronia, in beren hain bie Bundesversammlungen ftattfanben. Da bie Latiner ein aderbauenbes Boll waren, fo gab es bei ihnen eine große Bahl agrarifcher Götter, die fich auf Saat, Fruchtbarleit, Jahressegen und Felbmart bezogen, wie Anna Perenna, Benus u. a. — Sabiner. Stammgott ber Sabiner mar ber weiffagenbe Sancus, Bater bes Sabus. Ihre Bunbesgöttin Feronia mar eine Erbgottheit, ber man Blumen und Erfllinge ber Ernte barbrachte; ihr mit bem ohthonischen Gotte Die Spater gemeinschaftliches hauptfest fant auf bem Soralte ftatt. Als ein triegerischer Bollsftamm verehrten bie Sabiner hauptfachlich zwei Rriegsgötter, Mars und ben mit ihm vermanbten Onirinus. Der altitalifde Mars bat eine tiefere Beziehung zu Staat und Leben als ber griechische Gott bes Kriegsgetlimmels. Man verehrte ibn aufangs unter bem Bilbe ber Schut- und Trutwaffen, bes Schilbes und ber Lange, wie man aus ber römischen Sage von bem vom himmel gefallenen und als Reichspallabium verehrten Buuberfcilbe, bem man noch eilf andere beifilgte (Ancilien), erfieht. Dem Marscultus gehört der dem sabellischen Stamme eigenthilmliche, für Colonisation wichtige heilige Lenz (ver sacrum) an, beffen wir ober (§. 156) gebacht haben. Anf Grund biefer beiligen Boltssitte find bie Bicenter, die der heilige Bogel des Gottes, Biens (Specht), führte, und die hir piner, die einem andern, bem Mars geweihten Thiere, bem Bolf, folgten, entstanden. Quirinus war eine uralte fabinifce Speer- und Ariegsgottheit, die nach Romverpflanzt und hier mit Romulus, bem Grunder ber Stadt, verbunden wurde. Auch Sol (Sonne) und Luna (Mond) waren altsabinische Götterwesen. — Da die Bevöllerung Roms aus Latinern, Sabinern und Etrustern bestand, fo find auch alle Götter und Religionsinstitute biefer Boller nach ber Tiberfladt getommen. Die angefebenften Götterwefen, gleichsam "ber bochfte Ausschuß ber himmlifden Gotterwelt", waren Ju piter, Juno, Minerva, bie Repräsentanten ber bochften Macht, bochften Beiblichkeit und bochsten Beisheit. Reben ihnen maren Mars, ber eigentliche Nationalgott ber Romer, Janus und Beffa bie geehrtesten. Für bas römische Kamilienleben und bie hauswirthichaft war ber Dienst ber Laren und Benaten von höchfter Bichtigkeit. Im Atrium, bem allgemeinen Familien- und Speisesaal, unter ber "fcmargen Dede", wo ber Mann bie Bafte empfing und bie Krau fpinnend im Areise ihrer Magbe fag, befand fich liber bem Berb bie beilige Statte, wo die karen und Benaten in einsachen Schnithbilbern ausgestellt waren. An der Spite bes römischen Religionswesens ftanben bie Pontifices als Bachter ber Staatsreligion und ber Bontifer Maximus als boofte firchliche Antorität. Die Bontifices waren bie "Brudenbaner", die das Geheimnig ber Mage und Zahlen verstanden, "woher ihnen auch die Psiicht aufam, ben Ralender bes Staats au führen, bem Bolle Neu- und Bollmond abgurufen und bafür an forgen, bag jebe gottesbienfliche, wie jebe Gerichtshandlung am rechten Tage vor fich gebe." 3m Schoofe biefer Genoffenschaft find bie Anfange ber Beschichtsaufzeichnung wie bes Rechts entftanben. Die beiligen Gebrauche und Brandopfer murben von Brieftern (Flamines) vollgogen, von benen jeber ber bebeutenben Gotter und Beiligthumer einen ober mehrere befag, worunter jeboch ber auf bem Palatinns wohnenbe Flamen Dialis bas größte Ansehen batte. Dem Dienste bes Mars ftand bas Brieftercollegium ber awölf Salier ("Springer") vor, bie im Mary ben Baffentang aufführten und bagu fangen; bie gwölf Arvalifden Bruber mit ihrem gablreichen Gefolge bienten ber Erb- und Adertonigin, bie als Dea Dia, als ichaffende Göttin ber Stadtflur, in einem beiligen Sain an ber "Felbstraße" auf bem rechten Tiberufer verehrt marb und mit Tellus, Ceres, Ops und Flora jufammenfallt. Bon ben Opfervorschriften und Gebeten, womit biese Bruberschaft im Mai bie Gottheit filr bas Gebeiben ber Saaten anrief, haben fich noch einige erhalten. Reben biefen burch leberlieferung und Boltereligion gebeiligten Götterwesen bilbete man in Rom frühzeitig eine große Zahl von Begriffsgottheiten aus, benen pantheistische Ibeen zu Grunde lagen, so daß dieselben nur als allegorifche Begriffsbestimmungen gelten tonnen, fo Bictoria, Concordia, Roma, Fibes, Quies, Kebris, Mephitis u. a. m. Die fpatern Berührungen mit ben Griechen vermehrten noch bie Zahl ber römischen Gottheiten; auch ber Cultus ber weissagenden Sibyllen, besonders ber von Cuma, und ihre Drafelfpriiche, bie fibpllinifden Bucher, fceinen aus Großgriechenland ju ftammen. — Die italischen Bollerschaften, besonders bie Latiner und Sabiner, hatten anfangs eine Abneigung gegen die Götter in Menschenform; ihre Gottheiten waren Begriffswesen ohne flare und fefte Gestaltung und ohne Dipthologie, baber fie auch häufig in einander übergingen.

Erft ber Sinfing ber griechischen Blaftif und Mythenbicktung filbtte fcatifere Scheibung und einem realeren Cultus herbei. "Wie ben Griechen Alles concret und körperlich erschien, fo konnte ber Römer nur abstracte, volltommen burchsichtige Formen brauchen und konnte eben beshalb nicht beginnen mit bem alten Sagenicat ber Urzeit, ben er nicht mehr verftanb." In ber griechilchen Mothologie berrichte bie Berfon, in ber romifden ber Begriff, bort bie Freiheit, bier bie Rothwendigleit. "In ber gangen Ratur," fagt Dommfen , "verehrte ber Italiker bas Geiftige und Allgemeinte: jedem Wefen, dem Menschen wie dem Baume, dem Staat wie der Borratbstammer (ponatos) ist ber mit ihm entstandene und mit ihm vergebende Geift zugegeben, das Nachbild bes Physischen im geiftigen Gebiet." Bebes Ereignif und jede Thatigfeit in ber naturlichen Belt, wie Che, Geburt, Arbeit, wirb mit beiligem Leben ausgeftattet. Dennoch fühlten fich bie Gemilther ber Menschen von bieser geiffigen Gotterwelt machtig etgriffen und "gebutfben". Gigentliche Sagenbilbung ift bem Italiter fremb. "Geine Götter find Begriffe, welche zu techter perfonlicher Bestaltung überhaupt nicht und am wenigsten in ber frifchen Urzeit gebieben und feine Lebensgeschichte mit Liebesfahrten und Rampfen entwickelten; bie Menfchen, auch bie größten und betrlichsten, blieben ihm boch immer Sterbliche und fleigerten fich nicht wie in Griechenland in febnfüchtiger Erinnerung und liebevoller Pflege bet Ueberlieferung im Geifte ber Menge an gottetgleichen Berben." Die Religion hatte bie Gemuther ber Abnter fest umfolungen und gesmiden, heißt es bei Ihne. Der Rame felbst beutet blefes an, benn "Religis" ift geistige "Gebunbenbeit", b. f. Gewissensangst und Furcht vor bem Borne ber Gottheit. "Sie geht auf in ber gewissenhaften Beblachtung aller ber Borfdriften, bie ber Dienft ber Stiete entialt, in bein richtigen Berfländnig bes göttlichen Willens, wie er fich burch außergewöhnliche Naturerscheinungen offenbart, in den Opfern, Gilbnen, Gebeten und Reinigungen, welche bie Diener ber Gitter als nötilig erkennen und vorschreiben. Gittliches Walten und Schaffen fas ber Römer überall. Die gante Rattir war ihin burchbrungen und belebt von göttlicher Kraft. Der Simmel, Die Erbe. bas Wasser, Alles wimmelte, von göttlichen Wesen. Bebe Berätiberung in ber Natur, alles Bachfen und Gebeiben, fowie bas Abnehmen und Sterben war bas Bert einer gottlichen Rraft. Bofin ber Menfc fich wenbete, was er unternahm, Aberaft trat' ihm bie Gottheit entgegen auf bem gangen lebenswege von ber Gebitit bis an bas Grab. Abet ber Romer abitte umr bie Bottheit; er schaute fie nicht. Ihm blieben bie Götter immet mit geheinmiftoolle geiftige Befen ohne menfchenähnliche Geftalt, ohne menschliche Gefühle und Triebe, ohne menschliche Tugenben und Schwächen. Ste tauchten auf aus ber Alles umflieffenben, Alles burchbringenben Geifterweit. fibten wie bie talten Clemente ber Ratur ihre Ginwirfung auf bas menfcfliche Leben, und ebe ihre Form genan gefaßt und erlannt war, verfcwanden sie wieder in ber Allgottbeit, wie die Belle im Meere. Daber bat bie ebmifche Religion gwar Gotter, aber keine Mothologie."

## I. Rom unter ber herrschaft ber Könige und Batrizier.

## 1. Die Beit ber Rönige (753-509).

§. 159. Eine alte Sage berichtet, König Numitor von Albalonga, ein Nachsomme des Trojatets Aeneas (§. 65), sei von seinem Bruder Amn-lius des Thrones beraubt und seine Tochter Rhea Silvia zur Priesterin der Besta geweiht worden, damit sie als Jungfrau, wie es der Wille der Göttin verlangte, das heilige Feuer nähren und den Opferdienst verrichten möchte. Als sie aber dem Ariegsgott Mars die Zwillinge Komnlus und Remüß gedoren, habe der harte Oheim Besehl gegeben, die Kinder in den Tiberstrom zu wersen, der gerade hoch angeschwollen gewesen. Nachdem nun die Fluthen sich verlausen, sei die Wulde an einem Feigenbaume hängen geblieden, worauf die Knaden von einer Wolfin gesängt und von hirten erzogen worden seinen Durch einen Zusall von ihrer Herlunft und ihres Großvaters

Seschie unterrichtet, hätten sie dem Numitor den Thron von Albalonga zurückgegeben und alsbam an der Stelle, wo sie so winderbar gerettet worden, auf dem palatinischen Hügel am linken User des Tider, da wo die latinischen Hirten uralte Ansiedelungen besaßen und ihre Erd- und Naturgötter mit ländlischen Festen und Reinigungsopfern zu seieren pslegten, die Stadt Rom angelegt, deren neugegründete Mauern aber mit dem Blute des Remus, den sein Bruder Romulus im Streit erschlagen, beslecht worden seien. (Eine Ueberlieserung aus diesen urältesten Zeiten mag das "Wolfssest" sein, welches das Seschlecht der Fabier am palatinischen Hügel beging, "ein Bauern- und Hirtensest, das wie kein anderes die schlichten Späse patriarchalischer Einsalt bewahrte.")

- Als die fleine Stadt gegründet und der Umtreis durch eine Romulus 778-718. Furche, beren Bertiefung ben Graben, beren Erhöhung ben Wall bilbete, abgegrenzt war, erklärte fie Romnlus zu einem Afhl für Landesflüchtige und lodte babutch Bewohner an. Da biese aber keine Frauen hatten und bie benachbarten Boller Bebenten trugen, ihre Tochter mit ihnen zu vermählen, so ordnete er Festspicle an, um fich burch ben Raub ber als Zuschaner anwesenben Sabinerinnen mit Bewalt zu verschaffen, mas ibm in Bute versagt worden. Daburch gerieth die neue Colonie mit den Sabinern in einen Krieg, ber jedoch burch die Dazwischenkunft ber geraubten Jungfranen vermittelt wurde, welche fich mit fliegenden Haaren und zertissenen Gewändern flebend zwischen bie Schlachtreiben warfen und erflärten, bas Schichal ber Römer theilen zu wollen. Gin Bertrag, in Folge beffen bie auf bem capitolinischen Sügel wohnenben Sabiner mit ben Latinern auf bem Palatinus und einige Zeit nachher mit einer Colonie von Etrustern auf bem Eblius au einer Gemeinbe fic vereinigten und die Bestimmung getroffen ward, bag ber sabinische König Titus Tatius, ber in Cures gewohnt hatte, gemeinschaftlich mit Romulus bie Regierung führen und bann abwechselnd ein Latiner und Sabiner von bem aus ben angesehenften Beidlechtsbäuptern bestehenben Senat jum Rönig gewählt werben follte, sicherte bie Eristenz bes römischen Staats, bessen Grunber nach feinem wunderbaren hingang, unter bem Ramen Quirinus, gottlicher Berehrung theilhaftig ward und bessen Bürger ben Ramen Quiriten (von Cures) neben bem ber Römer annahmen. — Zum Andenken an bie eble That ber Frauen und an bas Wert ber Verföhnung, bas fie zu Stande gebracht, ftiftete Romulus bas Feft ber Matronalien und raumte ihnen manche Rechte und Chrenvorzüge ein. Die Aehnlichkeit ber Staats - und Lebensordnung, ber religiösen Vorstellungen und Cultusgebräuche und ber bürgerlichen Einrichtungen, sowie die nachbarlichen Berührungen, die schon längst Berträge und Einigungen über Eigenthumsrecht, Cherecht, Gastrecht u. bgl. herbeigeführt hatten, erleichterten die rasche Berschmelzung der drei Böllerschaften und ihrer Nationaleigentbumlichkeiten au einem staatlichen Gemeinwesen mit festgesetzten Rechten. Der uralten Eintheilung bes Bolles in die Stammtribus ber Ramnes, Tities und Luctres scheinen biese brei Grundbestandtheile bes römischen Staates zu Grunde gelegen zu haben.
- §. 161. Und damit ein heiliges Band das neue Gemeinwesen fester begründe, melbet die historische Ueberlieserung weiter, tras der zweite König, der

Numa

weise Sabiner Ruma Bompilius, Einrichtungen über Religion und Cultus, wobei er den alten Glauben und die gewohnten Institute der drei Volksstämme 714—652. berücksichtigte; und gab gute Anordnungen über das häusliche und bürgerliche Leben, mit dem der religiöse Glaube und die heiligen Gebräuche aufs Innigste perwoben waren.

Die mit großen Borrechten und Ehren ausgerufteten Jungfrauen, Die das beilige Feuer der Besta ju unterhalten hatten, sowie alle Einrichtungen und Gebrauche, die mit bem Aderbau und ber Feldmart in Bezug fteben, find latinifchen Ursprungs. Auf ben triegerischen Stamm ber Sabeller weift ber Cultus bes Dars, mit beffen Brieftern, ben Galiern, und mit den auf die Rechte und Gebrauche des Rriegs fich beziehenden Ginrichtungen, g. B. ben Fetialen (Herolben). Bon den im Anfang etwas gurlidgesetten Etrustern murbe bas Bahrfagen aus ber Opferschau, dem Bogel= flug, ben Simmelszeichen und bem Frag ber Buhner (Barufpicien, Aufpicien, Augurien), bas ein Briefter=Collegium (Bontifices), mit einem Dherpriefter (Bontifer maximus) an ber Spite, leitete, fo wie bas bei allen feierlichen Belegenheiten angewendete Ceremoniel und Ritual entlehnt. Auch die alteften Sand= werkerzünfte, beren Mitglieder als minder ehrenhaft vom Waffenrecht ausgeschloffen waren, wurden diesem König zugeschrieben. Und damit das Eigenthumsrecht geachtet und in Handel und Wandel Treue und Glauben geubt werde, fliftete Numa der Gottheit der Treue und bes gegenfeitigen Bertrauens (Fibes) Tempel und Berehrung. Dem Janus, bem "Gott alles Anfangs im Raum und in ber Beit", mit boppeltem Angeficht nach vorwärts und rückwärts schauend, weihte er am Eingang des Forums eine Thorhalle, beren Pforten in Kriegszeiten offen, im Frieden geschloffen waren; auch machte er ihn jum Lenker bes burgerlichen Jahrs und weihte ihm ben ersten Monat. Und fo fehr ehrten alle Bölter den weisen Priesterkönig, daß sie keine Kriege wider Rom führten, daher auch während seiner Regierung die Thore des Janustempels geschlossen waren. Wie die Griechen ihre Gesetze burch Götterspruche bestätigen liegen, so behauptete Bompilius, seine religiösen Einrichtungen aus dem Umgange mit der Nymphe Egeria, deren beiliger Hain südwärts von Rom lag, erhalten zu haben.

Tullus Coffilius

Mncu8

Die beiben folgenden Könige, ber Latiner Tullus Sostilins und oblimen Staats durch glückliche Kriege, so bag mit ben brei erwähnten Hügeln (Palatinus, Capitolinus, Colius) noch vier andere (Aventinus, Quirinalis, Biminalis und Esquilinus) verbunden und allmählich bevölkert wurden. Daber bieg Rom bie Siebenbugelstadt. Unter Tullus Hostilius erlangten die Romer burch ben siegreichen Zweitampf ber Boratier gegen die Curtatier die Berrschaft über Albalonga, beffen Ginwohner, nach Berftorung ber Stadt, theils am Fuße bes Berges in Bovilla angefiebelt, theils nach Rom verpflanzt murben, wo sie, mit bem romischen Schutrecht begabt, mahrscheinlich die Grundlage bes Standes ber Blebejer bilbeten, ber unter bem folgenden Konig Ancus Marcius, Marcius 639-616. dem Erbauer der Hafenstadt Oftia an der Tibermündung, durch Ansiedelung besiegter Bürger ber umliegenden Orte noch bedeutend vermehrt wurde. überwundenen Gemeinden ward gewöhnlich ein Drittel ihrer Feldmart abgenommen und in romische Bauerngüter umgeschaffen. "Rein Boll bat gleich ben Römern ben gewonnenen Boben also im Schweiße seines Angesichts sich zu eigen gemacht, und was bie Lanze gewonnen hatte, mit der Pflugschaar zum zweitenmal erworben." Auch bie Staatsländereien und ein großer Theil bes Landeseigenthums der eroberten Ortschaften wurden von den Römern eingezogen. Mit der Unterwerfung Albalonga's gingen wohl auch die Hobeitsrechte dieser

Stadt als Vorort des latinischen Bundes auf Rom über, dessen Abgeordnete von nun an den Vorsitz bei den Bundeskesten führten.

Der Rampf ber römischen Boratier mit ben Curiatiern von Albalonga blieb in ber bichterischen Sage bem Bolle eine theure Erinnerung. Die beiben heere ftanden tampfbereit einander gegenüber. Da tam man überein, um bie blutigen Folgen einer Schlacht zu vermeiben, bie Entscheibung von bem Ansgange eines Zweitampfes abhängig ju machen. Wohin fich ber Sieg neigen würde, ba folle bie Herrschaft sein. Run befanden fich in beiben heeren Drillingsbrilder, weber an Jahren, noch Kräften einander ungleich und nabe Berwandte zu einander. Diefe murben ausgewählt, um mit ihren Waffen bas tunftige Loos ihrer Baterftabt zu entscheiben. Im Anblid ber beiben Beere ging ber große Rampf vor fich. "Ms beim Busammentreffen (ergählt Livius) die Baffen flirrten und die blauten Schwerter blitten, burchzuckte ein mächtiger Shauer die Auwesenden, und so lange auf feine Seite fich die Hoffnung neigte, ftodte Stimme und Athem. Darauf, als fie handgemein wurden, und man nunmehr nicht blosdie Bewegungen ber Körper und bas hin- und Berschwingen ber Schwerter und ber Schilbe, sonbern auch Blut und Bunden fah, da fillezten zwei Römer, einer nach dem andern, leblos nieder, während bie brei Mbaner vermundet waren. hierauf erfann ber noch unverwundete Romer eine Lift. Um ben Rampf zu theilen, ergriff er bie Plucht, in ber hoffnung, bie Gegner wurden ihm nachfeben, jeder in dem Maße, wie es seine Wunde ihm erlaube. Und so geschah es. Ms er nach einiger Beit priddblidte, fab er fie in großen Zwischenräumen folgen, einen aber nicht sehr ferne von fich. Auf biesen rannte er mit großem Ungestum los und erlegte ihn, ehe bie beiben andern ihm au Salfe tommen tonnten; bann eilte er jum zweiten und als er auch biefen im flegreichen Rampf überwältigt, war ber Ausgang taum mehr zweifelhaft. Der britte, ber vor Schwäche taum ben Schild mehr halten konnte, vermochte dem fiegesftarten Gegner nicht zu widersteben. Er fiel, und sein Tob entschied bie Dienstbarkeit Albalonga's. Freudig jog bas romische heer nach haus. Boran fdritt horatius, bie brei Ruftungen bor fich bertragenb. 36m tam feine Schwester, eine Jungfrau, welche einem ber Curiatier verlobt gewesen war, vor bem Cabenerthor entgegen, und als fie auf bes Bruders Schultern ihres Berlobten bunten Baffenrod, ben fie felbft gewirft hatte, erblidt, gerrauft fle fich bie haare und ruft weinend ihren tobten Brautigam bei Ramen. Da entbrenut ber Ilingling über bem Wehllagen ber Schwester bei seinem Siege und bei so großer allgemeiner Freude. Er zieht bas Schwert und burchbohrt bas Mädchen mit scheltenben Borten: "Fabre bin zu beinem Brantigam mit beiner unzeitigen Liebe, bie bu vergafieft beiner Brilber, ber tobten und bes lebenden, vergafieft beines Baterlandes! Go fabre jebe Romerin bahin, bie um einen Feind trauern wirb."" Gräflich erschien biese Unthat ben Batern und ben Effigern; aber bas frifde Berbienst ftand ber That gegenuber." Doch murbe ber Thater por Gericht gezogen. Rach bem ftrengen Gesetze follte er mit bem Tobe bestraft werben. Aber bie Thränen und Fürbitten bes alten Baters, ber ba flehte, man möchte ihn, ben man eben noch reich an trefflichen Rachlommen gesehen, nicht ganz linberlos machen, bewirkten, daß bas Bolt, beffen Gnabe Boratius anrief, ibm bie Tobesftrafe erließ. Bur Gubne bes Morbs mußte er jeboch verbullten Saubtes unter einem Querballen burchgeben. — Die römischen Drillinge sollten wohl bie brei Stämme bes Batriciats bebeuten. Biele ber angesebenften Geschlechter in Rom. wie bie Julier, Aemilier, Cacilier, Elblier, führten ihren Urfprung auf Albalonga jurud und rühmten sich ihrer angeblichen Abtunft von Aeneas und seinen Begleitern.

§. 163. Die drei letzten Könige, Tarquinins der Alte (Briscus), Servins Tullius und Tarquinius der Hoffärtige (Superdus), gehörten dem etrustischen Stamm an, wie aus ihren Bauwerken und aus der Verpflanzung etrustischer Einrichtungen nach Kom hervorgeht. Unter ihnen wurden die Verhältnisse des Latinerbundes geordnet und Kom zur Hauptstadt einer blühenden Landschaft erhoben. Ein ewiger Landfrieden und ein Bündniß für Angriff wie für Vertheidigung, nehst gegenseitiger Rechtsgleichheit in Handel und Wandel verslocht von nun an die schon durch gleiche Sprache und Sitte verbundenen Gemeinden noch durch die tausendsachen Beziehungen des Geschäfts-

verfebrs. Der Oberbefehl im Bunbesbeer wechselte anfangs zwischen Rom und Latium.

Larquis niuß Priscus

Der ältere Tarquinius legte ben Grund zu dem mächtigen Bau des Capitoliums. ben sein Sohn Tarquinius Superbus in bes Baters Sinn vollendete. Dieser Bau bestand aus der Burg und dem herrlichen, den brei obersten Göttern geweihten Tempel. Er war nach der toskanischen Ordnung gebaut und hatte brei Zellen, in beren mittlerer Jupiter thronte, während die zu seiner Rechten für Minerva, die zu seiner Linken für Juno beftimmt war. Bugleich ftiftete Tarquin bem capitolinischen Jupiter ju Chren bie großen römischen Spiele an ben Joen bes September mit Opferfest und Wettlämpfen im Circus. Ferner ließ er zur Reinigung ber Stadt die ungeheuern, aus Quadern erbauten Abzugs= graben (Cloaten), fo wie ben Circus Maximus (bie langliche, am einen Enbe burch einen Halbtreis geschlossene Rennbahn für Wettrennen zu Wagen und zu Roh) und bas Norum anlegen, und nahm zuerft bie Abzeichen ber bochften Macht, ben elfen beinernen Thron (sella ourulis), die zwölf Lictoren mit ben Fasces u. bal. m. an. Den von Romulus eingerichteten Senat vermehrte er von 200 auf 300 Mitglieder, fo bag aus jedem Geschlecht (Gens) ber Aelteste Sit und Stimme in bemfelben hatte (baber bie Senatoren Batres hießen). Diese 300 Geschlechtsgenoffen galten als "idealer Normal= bestand" sowohl in der politischen Gemeinde, als bei der heerverfassung. Auch tämpfte Tarquinius mit Gluck gegen Etruster und Sabiner.

Servius

S. 164. Nachdem Tarquinius der Alte auf Anstiften der Sohne seines Vorgängers Ancus von zwei gebungenen Mörbern getöbtet worben war, erzählt die Sagengeschichte von Roms Königen weiter, bewirkte die Königin Tanaquil, daß ihr Schwiegersohn Servins Tnuins zur Regierung tam. Dieser führte Kantus burch die "Servianische Berfassung", die weniger die eigene Schöpfung eines Gesetzgebers als bas Resultat von Entwidelungen aus bestehenden Berhältnissen gewesen zu sein scheint, bas romische Staatsleben einen bebeutenben Schritt weiter, inbem er zwei für die Beeresordnung und die öffentlichen Leistungen bochft folgenreiche Einrichtungen traf. Er theilte näulich bie Stadt und Gelbmart Roms in eine Angahl Districte ober Regionen, Tribus genannt, und gwar in 4 städtische und 26 landliche. Diese zerfielen bann wieder in kleinere Gemeinde bezirke, die in ber Stadt Bici, auf bem Lande Bagi hießen und mahrscheinlich auch durch gemeinsame Heiligthümer für die Plebejer zu besondern "Kirchspielen" vereinigt waren. Die Eingesessenn jedes biefer Bezirte bilbeten eine geschlossene Gemeinde mit einem eigenen Borfteber, ber ein Berzeichniß fammtlicher Bewohner und ein Grundbuch über ihre Liegenschaften, Wohnungen und Habe zu führen und banach bas Aufgebot und bie Steuerumlage vorzunehmen batte. Sodann theilte Servius sämmtliche Bewohner des Staats nach ibrem Bermögen (Cenfus) in fünf Rlaffen und biefe wieber in 193 Centurien, so daß die staatsbürgerliche Berechtigung und Belastung eines Jeden von dem Maß seines Vermögens abhing und Niemand von der Ausübung politischer Rechte ganz ausgeschlossen war. Die erste Klasse, welche allein 80 Centurien gablte, wird wohl ausschließlich aus Batrictern bestanden haben und ursprünglich ber Summe ber vier andern gleich gewesen sein, bis in ber Folge, als eine Berftartung ber Kriegsmannschaft aus ben untern Ständen nöthig ward, die fünfte Rlasse von zwanzig auf dreiftig Centurien erhöht ward. Auch bie 18 Rittercenturien gehörten wohl alle ben Patriciergeschlechtern an. Hatten somit die Patricier als die reicheren und begüterteren Bürger eine bevorzugte Stellung, so wurden sie auch bei ber Besteuerung und im heerbann mehr in

Anspruch genommen. Eine sechste Klasse (nach bem Haupt Geschätzte, capito censi), welche die Proletarier ober ben besitzlosen Bobel umfaßte, war frei von Steuer und Kriegsbienft, aber auch ohne Macht im Staatswesen. "So waren also die Bürger geordnet als eine Wehrmannschaft zum Schut ber Heimath und zum Trut gegen bie Feinde, und zugleich auch als eine Bürgerverfammlung zur Entscheidung in Allem, was bas Wohl ber Stadt erheischte, und Riemand war ganz ausgeschlossen von der Theilnahme am gemeinen Wesen, jedem aber so viel zugemessen von Lasten und Leistungen, als er tragen konnte, und so viel von Rechten als billig war." Bon bieser Zeit an galten bie nach Centurien einberufenen Comitien für die wahren Bollsversammlungen. Die Gemeinde (Plebejer) stimmte in ben Tribus, Comitien, mabrent bie patrigifden Befdlechter ober Atburger ihre Anliegen in ben Curien-Bersammlungen beriethen; durch diese Reuerung, welche eine allmähliche Berschmelzung ber erstarkenden und aufstrebenden Plebejerschaft mit Batriziergeschlechtern berbeiführen und bem Königthum eine breitere Grundlage ber Bollsmacht unterbreiten sollte, zog sich Servius Tullius ben haß ber Abelsgemeinbe ju, baber er mit beren Beibulfe von feinem Gibam Lucius Tarquinius Suberbus ermorbet wurde.

Durch die servianische Verfassung wurde die Diensthsticht und die bamit ausammenhängende Berpflichtung, bem Staat im Nothfall vorzuschießen (bas tributum) flatt auf bie Burgerschaft als folde, auf die Grundbesiter, die "Ansässigen" ober "Begüterten", gelegt, mochten fie Burger ober blos Infassen sein; die Heeressolge wurde aus einer perfönlichen zu einer Reallast. — Nach ber Größe ber Grundfillde wurde bie triegspflichtige Mannschaft (b. h. jeber ansässige Mann vom 18. bis jum 60. Lebensjahre) eingetheilt in filnf "Labungen" (classos), von benen indest nur bie Bflichtigen ber erften Labung ober bie Bollhufuer in vollständiger Auftung erscheinen mußten und insofern vorzugsweise als bie zum Rriegsbienft Bernfenen (classiei) galten, mabrent von ben vier folgenden Reihen ber Neineren Grundbefitzer zwar auch bie Erfullung ber Dienstpflicht, nicht aber bie volle Armirung verlangt warb. Die Jungeren vom 18. bis jum vollenbeten 46. Lebensjahr wurden vorzugsweise zum Kelbbienst verwendet, mahrend bie "Aeltern" bierMauern babeim fdirmten. Die beiben letten Rlaffen lämpften als Leichtbewaffnete (Belltes). Die nicht auflifigen Leute ("Rinbergenger", prolotarii) hatten jum heer bie Wert- und Spielleute zu ftellen, so wie eine Anzahl Ersahmänner (zugegebene Leute, adconsi), die unbewaffnet (volati) mit dem Beer jogen und im Kelbe, wo Luden entftanben, mit ben Baffen ber Kranken und Gefallenen in bie Reibe gefiellt murben. — Die Sage bat ben Uebergang ber Gewalt von Servins Tullins auf Tarquinius Superbus tragisch und grausenhaft bargestellt: Die beiben Brüber Lucius und Arnus, Tarquins bes Alten Sohne, waren mit ben beiben Tochtern bes Konigs Servius vermablt. Lucins, "bes Berbrechens fabig, obgleich nicht aus eigenem Triebe bagu entschloffen", war mit ber alteren Tullia, einer fanften und frommen Frau, verbunden; Aruns, redlich und tren, mit ber ilingeren Schwester, einem Beibe von wilbem, ruchlosem Gemuth. Ergrimmt über bas lange Leben ihres alten Baters, über bie Gleichgültigkeit ihres Mannes, ber feinem berrichslächtigen Bruber ben einst erlebigten Thron ju überlaffen bereit fcbien, fcwur fie Beiben Berberben. Sie tam mit Lucius überein, bag er feine Gattin und fie ihren Gatten ermorbeten und bann beibe ein Chebundniß ichlossen. "Ohne auch nur ben Schein ber Trauer entzündeten fie ihre Sochzeitsfadel an bem Scheiterhaufen." hierauf trat Lucius, von feinem ehrgeizigen Beibe angetrieben, mit einer Partei ungufriebener Patricier in Berbinbung und bilbete eine Berfcmörung jum Sturg bes eblen Ronigs Servius. Bur Erntezeit, als ein großer Theil bes Bolles auf bem Lande war, erfchien Tarquinius im Senat mit ben Bniglichen Infignien geschmildt und umgeben von einem bewaffneten Anhang. "Auf bas Gerlicht von biefen Bewegungen eilte ber Ronig unerschroden in bie Curie. In ber Thur flebend schalt er Larquinius einen Emporer: bieser ergriff ben schwachen Greis und ftilrzte ibn bie fteinernen Stufen binab. Blutenb und gelähmt marb Servins von Getreuen emporgehoben und weggeführt, aber ebe er in feine

Bohnung gelangte, erreichten und ermordeten ihn Diener des Thrannen; die Leiche ließen sie im Blute liegen. Inzwischen hatte Tullia die Botschaft vom Erfolg nicht erwarten können. Sie suhr mitten durch den Tumult zur Turie und begrüßte ihren Gemahl als König, ihm selbst war ihr Frohloden gräßlich; er hieß sie untehren. In einer Gasse, die von der Zeit an den Namen der verruchten trug, lag die Leiche ihres Baters vor ihr. Die Maulthiere wichen zurück, der Knecht hielt die Zügel an, sie gebot ihm, das Gespann über den Todten hinzutreiben. Blut besprihte den Wagen und ihr Gewand." Bon wenigen Getrenen begleitet, wurde die Leiche bei Racht aus der Stadt geführt, weil Tarquinius aus Furcht vor der herrschenden Aufregung und Erbitterung des Bolles nicht wagte, der hergebrachten Sitte gemäß, den Leichenzug über das Forum ziehen zu lassen. Als das Königthum schon längst nicht mehr bestand, seierte die römische Bleds in dankarer Erinnerung noch immer den Geburtstag des vollsthümlichen Königs.

Carquis nius Sus perbus 584—509.

8. 165. Obgleich num Tarquinius die burch die Berfassung bes Servins ben Plebejern gewährten Rechte wieder verfürzte, burch glückliche Kriege mit ben Latinern und Bolstern die Grenzen des Staats erweiterte und durch Bauten (Capitolium) und nütliche Anlagen die Stadt verschönerte, fo wurde boch auch er bald ben Patriziern verhaßt, als sein Streben babin ging, mit Hilfe des Heeres die königliche Macht zu erhöhen und sein beschränktes Bablkönigthum in ein unbeschränktes Erbreich ju verwandeln. Seine Bewaltthätigkeiten gegen ben Senat und die Patrizier, verbunden mit den brudenben Steuern und Frohndiensten, womit er die Plebejer beimsuchte, erzeugten allgemeine Unzufriedenheit, welche zulett in offene Emporung überging, als bie lusterne Frevelthat, die einer der Sohne des Königs, Sextus Tarquinins. an ber tugenbhaften Lucrezia beging, biefe zum Gelbstmord zwang und bas Bolt zur Rache gegen bas verbrecherische Geschlecht entflammte. Zwei Berwandte bes Königshauses, & Tarquinius Collatings, ber Gemahl ber ebeln Lucrezia, und sein bisber für blödfinnig gebaltener und barum Brntus (Tölpel) genannter Freund Lucius Junius, schwuren über ber Leiche ber Gemorbeten ben Bund ber Blutrache und riefen in Collatia und Rom die Bevöllerung zur Freiheit und Bertilgung ber thrannischen Berrschermacht auf. Bei ber Nachricht bavon eilte ber König von Arbea, ber festen Felsenstadt ber Rutuler, die er gerade umlagert hielt, mit seinem Heer nach Rom, um ben Aufstand niederzuschlagen; aber er fand die Thore verschlossen, und mußte, als ein Beschluß ber Bollsversammlung ibn ber Königswürde entsetze und selbst bie Truppen von ihm abfielen, mit seinen Sohnen in die Berbannung gieben. In dem Sturze der Tarquinier will ein neuerer Geschichtschreiber (Ihne) eine nationale Erhebung bes latinisch-sabinischen Bolles gegen die etruskische Berrschaft ertennen.

509.

Den Sturz des Tyrannen und die Bertreibung des Königsgeschlechts hat die Sage an der Hand griechischer Tyrannengeschichten romantisch ausgeschmildt. Tarquinins wurde von bösen Träumen und Unheil verklindenden Wahrzeichen geschreckt. Da schiedte er zwei seiner Söhne, Titus und Arnns, nach Delphi, um den pythischen Gott zu befragen. Zur Anrzweil gab er ihnen einen Better Lucius Junius Brutus, der silr blödsinnig galt, weil er sich, um dem todbringenden Argwohn des Tyrannen zu entgehen, stumpssinnig und tölpelhaft gestellt hatte, zum Begleiter mit. Nachdem sie die Antwort des Oratels erhalten hatten, befragten die Königssöhne den Gott auch um ihr Schicksis; dieser weissagte die Hernschaft siber Rom demjenigen, der nach der heimlehr der Mutter zuerst einen Luß geben wilrde. Darauf machten die Brüder unter sich aus, sie wollten ihre Mutter zugleich tilsen und dann gemeinschaftlichregieren. Bei ihrer Landung in Italien aber siel Brutus wie zusällig auf den Boden und kliste unvermerkt die Erde als die gemeinsame Mutter Aller. — Einige Zeit nachher, als die Kömer die seste Renigs und ihr Better, statter, der Renige und ihr Better,

Tarquinius Collatinus, Lehnsfürst in ber Meinen Stabt Collatia, fiber bie Tugenb ihrer Franen. Der Streit ward lebhaft; ein nächtlicher Ritt wurde unternommen, um die Franen gu überraschen und zu sehen, was fie in Abwesenheit ihrer Manner trieben. Da trafen fie bie fürstlichen Frauen zu Rom bei einem schwelgerischen Mahle unter Blumen und Wein; von da eilten bie Ingfinge nach Collatia, wo fie in fpater Rachtfunde Lucrezia im Areife ibrer Magbe spinnend fanden. Sie war in dieser Umgebung so schon, daß fie des Sextus Tarquinius Listeruheit erregte. Bon böser Begierbe getrieben, kam er am folgenben Cage nach Collatia zurück und kehrte nach dem Rechte der Berwandtschaft im Hause des Betters ein, wo ihn Lucrezia gasifrenndlich aufnahm. In ber Stille ber Nacht aber trat er bewaffnet in ihre Rammer und unter schrecklichen Drohungen, fie einem falfchen Berbachte preis zu geben und ihr Anbenten zu entehren, zwang er fle, flc ihm hinzugeben. Am anbern Morgen rief fle ihren Bater und ihren Gemahl zu fich; es fei Gräßliches geschehen. Lucretius tam in Begleitung des P. Balerius, der fich nachmals den Namen Poplicola erwarb; Collatinus mit dem verachteten Brutus. Die trofilose Lucrezia erzählte unter Thräuen des Schmerzes die erlittene Schmach, forderte Bater und Gatten zur Rache auf und fließ fich bann selbst ben Dolch ins Berg. Run war ber Augenblid für Brutus getommen, "bag er bie Berftellung von fich werfe, wie Obpffeus ben Bettlermantel". Er hob ben blutigen Dolch in die Höhe und schwur dem verbrecherischen Königshause den Untergang. Ueber Lucrezia's Leiche wurde ber Bund ber Rache geschloffen. "Sie trugen die Tobte auf ben Markt von Collatia; die Bürger fagten Tarquinius ab und gelobten ben Befreiern Gehorsam. Die Jungern begleiteten ben Leichenzug nach Rom. hier wurben bie Thore geschlossen, und bas Boll von Brutus als Tribun ber Celeres (Oberft ber Ritterschaft) zur Bersammlung berufen. Alle Stänbe entbraunten in einem einigen Gefühl; einstimmig entfette ber Befchluß ber Burger ben letten **A**onig seiner Würde und sprach über ihn und die Seinigen Berbannung aus. Tullia entsloh aus ber Stadt unverletzt; die Rache liber fie befahl das Boll den Geistern der Ermordeten." — "Nicht Blutburft, nicht ber Geiz ber Tyrannen bes Alterthums war bas Entsehlichste für ihre Unterthauen; bas war es, bag ben Gegenstanb, ber ihre wilden Lufte erregt hatte, nur ber Tob vor Schändung retten fonnte."

Latinerbund und Capitolium. Tarquinius Superbus brachte bie latinischen Orte zu einem Bertrag mit Rom, worin bie Stadt als Haupt bes Latinerhundes anersannt wurde; ein Schutz- und Trutblindniß mit gemeinsamem eidgenössischen Niederlassungsrecht verband die einzelnen Gemeinben, bie, so weit nicht bie Bunbespflichten eingriffen, in Berfassung und Berwaltung frei und selbständig waren und am Dianentempel auf dem waldbedecten Aventin jährlich ein gemeinsames Bundesfest feierten. Für Rechtslagen bestaub ein eignes, aus Richtern beiber Rationen nub einem Obmann jusammengesettes Sanbels- und Maggericht, Die "Bieberschaffer" (rociporatores). Ferner eroberte Tarquinius die reiche Bolsterftabt Sueffa Bometia und fuchte burch Gründung von Colonien (Signia und Circeji) die Herrschaft der Römer weiter anszudehnen, ber Anfang jener Burgercolonien, burch welche ber latinifd-romifche Stamm feine Sprace und Bollseigenthumlichteit allmählich über ganz Italien verbreitete. unter bem Ramen ber fibyllinischen Bücher befannte Sammlung alter Orafelsprüche, bie im Capitolium ausbewahrt und mit dem Cultus und der Politik des römischen Staats in die engste Berbindung gefeht wurden; er führte das "über unterirdischen Felsenkammern und brunnenartigen Tiefen" fich erhebende Capitolium ju Ende, bas fortan ber Aufbewahrungsort ber wichtigften Staatsbocumente und ber toftbarften Beihgeschente, ber Mittelpuntt ber bebeutenbften Staatshandlungen, der Schauplat der größten Feierlickleiten wurde. Bei dem Ban des Capitoliums follten auch bie alten Beiligthilmer bes Terminus und ber Juventas ben tuscifden Dreigöttern weichen; aber bie Augurien waren ungunftig, und als man nachgrub, fand man ein frisches, blutiges Menschenhaupt in ber Tiefe (baber ber Name Capitolium). Man sab barin bie Borbebeutung: "bag bie Jugend bes romifden Reichs nicht verbluben, feine Grenzen nicht jurudweichen würben, so lange ber Pontifer bie Götter verehrend mit ber schweigenden Jungfrau jum Capitol hinauffteigen werbe". Die fibpllinischen Spruche burften nur auf ausbrucklichen Befehl bes Senats von den bazu bestellten Sachverständigen befragt werden; Berletzung des Geheimnisses wurde mit ber Strafe ber Batermörber und Tempelschänder geahndet.

§. 166. Roms älteste Staatseinrichtung und Gesete. Durch die Bereinigung der drei Böllerschaften im römischen Gemeinwesen entstanden naturgemäß drei Bollsabtheilungen, Tribus oder Stämme genannt, die latinischen Ramnes,

bie sabinischen Tities und die etruskischen Luceres. Jede Tribus zerfiel in zehn Curien ("Bflegichaften"), beren Grundlage bann eine gleiche Angahl von Gippschaften ober Gefalectern (Gentes) bilbete. Rur wer einem folden, aus mehreren anfangs verwandten, dann aber durch viele Spaltungen in Linien aus einander gegangenen Fa= milien ober Häufern bestehenden Geschlecht ober Gens (baber Gentilen) angehörte, genoß das Bollburgerrecht und wurde den Patriziern beigezählt. "Die Famillie umfaßte nur diejenigen Individuen, welche von Generation zu Generation aufsteigend den Grad ihrer Abstammung von einem gemeinschaftlichen Stammberrn nachzuweisen vermochten, das Gefchlecht dagegen auch diejenigen, welche blos die Abstammung selbst von einem gemeinschaftlichen Abnheren barthun konnten, aber nicht mehr vollständig die Bwischenglieder, also nicht den Grad." — Neben diesen freien Burgern, welche volltommene Rechtsgleichheit genossen, in dem gleichen einfachen Umwurf (Toga) von weißem Wolleustoff erscheinen durften und das Recht wie die Pflicht der Waffenübung batten, gab es schon in ben altesten Zeiten zu Rom wie in gang Mittelitalien halbfreie oder hörige, Elienten, Schutgenoffen genannt, von welchen jeder Gens eine Angabl zugetheilt war. Es waren theils Abkömmlinge älterer Laubeseinwohner, bie von den eroberuden Stämmen ihres Grundes und Bodens beraubt, aber dafür in ein religiöses Schupverhältniß gestellt wurden, theils Sprößlinge ungleicher Eben, freigelassene Anechte, angestedelte Fremde, verarmte Grenzbewohner, die in Rom ein Unterkommen such-Awischen ben Gentilen als Schutherren ober Batronen und ben Clienten als Schutbefohlenenbestand ein auf religiösem Grunde rubendes "Pietätsverhaltniß" mit gegenseitigen Pflichten und Rechten. Der Hausherr hatte die ihm zugewandten Leute zu schüben und zu vertreten, wogegen biese ben Hausherrn gleich einem Boter ehren und ihm gehorchen mußten. — Berschieden von den Clienten waren die späterbin als Gegensatz zu den patrizischen Bollbürgern hervortretenden Plebejer, ursprünglich Bewohner bezwungener Nachbarstädte, die, nach Rom übergestedelt, zwar perfönlich frei waren und ein kleines Eigenthum befaßen, aber als burgerlich rechtlos neben den Patri= ziern ober Aleblirgern standen, mit denen sie nicht einmal eheliche Berbindungen eingehen deurften. Doch scheinen die Plebejer, da fie tros ihrer politischen Rechtlosigkeit mit den Batriziern zu einem saatlichen Gemeinwesen (Civitas) verbunden waren, in gleichen pri= vatrechtlichen Berhältniffen wie die altbürgerlichen Einwohner gestanden zu haben. Außerdem gab es noch Stlaven und Freigelassene. — Das Haus und die Familie (d. h. der freie Mann mit der ihm von den Priestern zu Gemeinschaft des Wassers und Feuers durch das heilige Salzmehl (Confarroatio) feierlich angetrauten Chefrau, wit den Söhnen und Töchtern, den Kindern der Söhne und sämmtlichem Besigthum) war als Einheit vertreten durch den Hausvater und Herrn, dessen Macht über Weib und Kind und alle Habe unbeschränkt war. Er übte die richterliche Gewalt und konnte nach Ermessen an Leib und Leben strafen. Das Aussterben eines Hauses galt für ein Unglud, zu bessen Berhltung dem Linderlosen von der Gemeinde das Wittel der Annahme fremder Linder mit allen Rechten und Pflichten ber eigenen (Aboption) gestattet war. Nach dem Tode des Hausberrn wurde die "Hut" (Tutela) über die verwittwete Fran von ihren Söhnen, über die unverheiratheten Schwestern von den Brüdern ausgeübt. Denn war auch die Frau nicht im Erwerb von Geld und Gut zurückgesett, traten vielmehr Mutter und Tochter ben gleichen Erbtheil mit ben Sohnen an, so geborte bie Frau doch bem Hause, nicht ber Gemeinde, war immer "hansunterthänig".

Der Borsteher einer Tribus hieß Tribunns, ber Borsteher einer Eurie Curio ("Pfleger"). Die Glieder einer Curie (Curialen) waren burch gemeinschaftliche Pflichten und Rechte vereinigt, hatten ihren besonderen Gottesbienst und einen Bersammlungssaal (Curia). Alle Angehörigen einer Sippschaft suhrten einen gemeinschaftlichen Geschlechtsnamen (wie Fabius, Metellus, Claubius u. a.); dieser Geschlechtsname wurde auch auf die Clienten übertragen. Bur Bezeichnung des Individuums diente der Borname (Gajus, Marcus, Titus u. a.). Die Gentes hatten eigene Geschlechtsgötter oder Stammberven, die sie durch gemeinsame Opfer in besondern der Gens angehörenden heiligthumern verehrten, gemeinschaftliche Begräbnissten und ein eigenes Recht. — Der Patron hatte seinen Clienten vor Gericht zu vertreten, ihn in seinem Bermögen und seinem Geschäfte zu schlichen und ihm mit seinem Rathe behällslich zu

fein; bafilr mußte ber Client ben Batron mit Gelb unterfiligen, wenn er in Rriegsgefangenichaft gerathen ober zu einer Gelbstrafe verurtheilt war ober zur Bestreitung des Auswandes bei Aemtern u. bgl. Bei Berbeirathung ber Tochter bes Patrons hatte ber Client eine Aussteuer zu entrichten, er mußte ben Patron im Arieg und auf Amtsgängen begleiten und ibm "bolb und gewärtig" fein; auch burften Beibe nie als Rläger und Beuge gegen einander auftreten. Die Clientel war erblich, bas Patronatsrecht ftanb jedesmal bem Kamilienvater zu und konnte nur von Batricieru geulbt werben; Mighandlung von Clienten war mit foweren Strafen belegt. — In ben Stanb ber Stlaven tonnte man theils nach bem Bollerrecht burch Kriegsgefangenschaft, theils nach bem burgerlichen Recht, 3. B. wegen Schulden ober gewisser Berbrechen, gerathen. Der Slave murbe als Sache betrachtet, über beffen leib und leben, Rrafte und Erwerb ber herr volles Eigenthumsrecht hatte. Er burfte fich nicht mit einer Freien verheiratben und mit einer Sflavin nur unter Einwilligung bes herrn, bem bann auch bie Rinber wieber als Maben zufielen. — Burbe ein Slave mit der Freiheit beschenkt, so trat er in den Stand der Freigelassen en, erlangte aber baburch weber bas Auseben, noch bie Rechte eines Freigeborenen (Ingenuus). Geschab bie Freilassung feierlich, so erhielt der Freigelassene Bürgerrecht (Civität), trat als Client in die Gens feines herrn und burfte als Romer bie Toga tragen und ein Gewerbe treiben ; geschab bie Entlassung blos factisch, nicht mit den vorgeschriebenen Förmlichleiten, so waren seine Rechte beschränkter, und sein erworbenes Bermögen fiel bei seinem Tob bem Berrn au.

Der römische Staat bestand aus König, Senat und Bolk (Populus, b. b. Gefammtheit ber Batrigier). Das altromifche Ronigthum war befchrante durch ben Billen bes Bolfs, ber fich theils unmittelbar in Bollsverfamm= lungen, theils vermittelst einer bem Senat übertragenen Bollmacht fund gab. war also "eine vom Bolt zur Leitung sämmtlicher Staatsangelegenheiten eingesetzte und anertannte, nach freier Babl übertra gene bochfte Gewalt", Die ihre "Berechtigungsquelle" im Bolle hatte und nach des Königs Tob an dasselbe zurücksiel, um einem Andern Abertragen zu werden. War der König gewählt und mit der priesterlichen Weihe (In= auguration) verfeben, fo trat er ber Bollsgemeinde gegenüber in daffelbe Berhaltnig, wie ber hansvater zur Familie. Er übte als heerfuhrer und Oberrichter unumschräntte Sewalt und war zu ben aus Etrurien herübergenommenen Insignien berechtigt; wo er in amtlicher Function auftrat, schritten ihm die Boten (Lictoren) mit Beilen und Ruthen voran; an ben "Sprechtagen" (dies fasti) hielt er, auf dem Herrenstuhl (sella curalis) figend, Gericht auf bem Martiplage; auch befag er einen priefterlichen Charafter und leitete als solcher das Opfer= und Wahrsagewesen. Für seinen Unterhalt war ein beträchtliches Aronland aus dem Gemeinaut bestimmt. Andere Einnahmen bilbeten die hafenzölle, Gerichtsbußen und ber Schutzins ber anfässigen Nichtburger. öffentliche Arbeiten (Frohnden), Ariegs- und Staatsbienst wurde teine Entschäbigung gegeben. Starb der König, so trat der Rath der Alten ungerufen zusammen und bezeichnete einen "Zwischenkönig" (Interrex) auf fünf Tage, durch welchen dann der neue König bezeichnet und von Senat und Bürgerschaft bestätigt warb. — Der Senat war ursprünglich eine vom König auf Lebenszeit freigewählte Bersammlung (Concilium) von Geschlechtsältesten, in welcher er felbst ober sein Stellvertreter, ber Stadtpräfect, den Bortrag und Borsit hatte, deren Meinungsäußerung er aber bei jeder Staatshandlung zu vernehmen verbunden war. Der Senat nahm als bleibende Behörde an der Staatsregierung Theil und hatte bei allen der Bolksversammlung vorzulegenden Anträgen über Krieg und Frieden und über Gesetzebung die Borberathung und Einleitung durch Borlagen (Senatusconsulte). Die Bahl der Rathsherren entsprach den Geschlechtsgenossenschen, so daß die Vermehrung der letteren burch Ginburgerung neuer Gemeinden auch eine Mehrung ber Senatssite jur Folge hatte. Roch unter den Königen wurde die Zahl auf dreihundert gebracht. — Die ben Boltsversammlungen (Comitien) vorbehaltenen Rechte waren die Rönigs= wahl, Amahme und Abschaffung von Gesetzen, Aufnahme in die Bürgerschaft, Begnadigung verurtheilter Bürger, welche die Gnade der Gemeinde anriefen (Provocations= Recht) und Entscheidung fiber Arieg und Frieden. Nur wenn die "Zusammenkunfte" (Comitia) bes Bolls mit bem Rath und bem König in ber Kriegserklärung einig waren, galt der Krieg als ein gerechter, "in dem der Segen der Götter mit Fug erwartet werden Die anfängliche Scheidung bes ganzen Bolls in Patrizier und Plebejer

machte mit der Zeit einer Trennung nach Ständen, Senatoren=, Ritter= und Plebejerstand Plat; die beiden erstern trugen als Auszeichnung einen goldenen Ring und an dem Untersleid (Tunica) einen Purpurstreif, der bei den Senatoren breit, bei den Rittern schmal war.

Die Ritter. Komulus wählte aus ben vermögendsten und ansehnlichten Grundbestigern ber 30 Curien 300 Ritter; die Zahl wurde von den solgenden Königen und in der republikanischen Zeit allmählich verzehnsacht. Sie dienten als Reiter ohne Sold im Heere, erhielten aber Pferd und Kiltterung vom Staat. Ihre Wahl hing vom Bermögen ab. Wer diese verschwendete oder sich eines militärischen oder sittlichen Misverhaltens schuldig machte, wurde bei der Musterung, die sie von Zeit zu Zeit zu bestehen hatten, ausgestoßen. Der alte Ritterstand bildete in der Folge den Kern des aus den reichsten Bürg ern Koms bestehenden spätern Standes der Ritter, welche in Gesellschaften vereinigt, Staatseinkünste und Zölle pachteten (Publicani, Generalpächter), öffentliche Bauten in Accord nahmen u. dgl. m. Seit den Gracchen wurde ihnen auch das Richteramt übertragen. Dagegen hörten mit der Zeit ihre Reiterdienste im Felde auf, als man in Rom ansing, stehende Heere zu halten und die Reiterei aus fremden, zum Roßbienst mehr geeigneten Böllern auszuheben.

### 2. Rom als Republit bis zur politischen Gleichstellung ber Stände (509-366).

#### a) Die Derrschaft ber Patrizier.

§. 167. Rach Tarquins Bertreibung wurde die höchste Gewalt den aristokra= tifden Gefdlechtern, von benen die Abschaffung bes Ronigthums hauptfächlich ausgegangen war, verlieben und durch Theilung und Begrenzung der Zeitbauer Mehreren zugänglich gemacht. Als Wächter bes Gemeinwesens und ber Gesete galt der durch neue Mitglieder ("Bugefdriebene", Conscripti) vermehrte Senat, welcher ben Borfdlag und die Bestätigung der von der Boltsversammlung der Centurien zu beschließenden Gesetze und zu wählenden Beamten hatte, über Krieg und Frieden entschied und in höchster Instanz die Staatsverwaltung, die Rechtspflege, den Staatshaushalt und die Religion überwachte. Unter seiner Aufsicht leiteten zwei jährlich aus den Patriziern neu zu wählende Confuln (anfangs Brätoren genannt) die laufenden Geschäfte der Berwaltung und Rechtspflege und waren im Arieg die Anführer des Heeres, während alle die Staatsreligion und den Cultus betreffenden Angelegenheiten unter bem Opferkonig ftanden, ber den Königstitel fortführte, "damit nicht die Götter den gewohnten Bermittler vermisten", der aber durch die Berfügung, daß er kein weiteres Amt bekleiden durfe, zugleich der ohn= mächtigste aller römischen Beamten war. Außer ben Confuln, nach benen bas Jahr im Kalender bezeichnet wurde, und die "für die Gemeinde beteten und opferten und in ihrem Namen den Willen der Götter mit Hülfe der Sachverständigen erforschten", gab es zur Berwaltung des öffentlichen Schatzes unter der Oberaufficht des Senats noch Duäftoren (Sädelmeifler), deren anfängliche Bahl zwei mit der Bergrößerung des Reichs allmählich nach Bedürfniß vermehrt ward. Sie wurden von den Consuln ernannt und traten wie biese nach Ablauf eines Jahres ab. Zu allen diesen Aemtern hatten nur die Patrizier In ihren Curien=Berfammlungen besprachen fie die zur Wahrung ihrer Herrschaft und Standesrechte dienlichen Mastregeln, in den allgemeinen Centurien= Comitien, wo die Consuln gewählt wurden, bildeten sie als die Reicheren nach der servischen Berfassung meist bei der Abstimmung die Mehrzahl, und hatten somit die Boltsbeschlüffe in ihrer Hand, und den Tribus=Berfammlungen der Blebejer raubten sie alle Macht und öffentliche Geltung. Doch befag bie Bollsgemeinde bas wichtige Recht, die Gemeindevorsteher jährlich zu bezeichnen und über Tod und Leben des Bürgers in letzter Instanz zu entscheiden (Provocationsrecht), wodurch das "Schwergewicht der Wacht" in ste zu liegen kam.

S. 168. Der neue Freistaat hatte große Kämpfe nach Innen und Außen buletehen. Unter ben ersten Consuln Brutus und Collatinus bilbete eine An-

zahl junger, vornehmer Römer eine Berschwörung, um die vertriebene Königsfamilie gurudguführen. Als biefelbe entbedt wurde, ließ ber ftrenge Brutus bie Schuldigen, borunter zwei feiner eigenen Gobne, mit bem Beile enthaupten. Die röntiche Gemeinde aber wurde barüber so ergrimmt, daß fie nicht nur bas ben Tarquintern gehörige Getreivefelb awischen ber Stadt und bem Tiber bem Mars weibte und als unbebantes Land (Campus Martins) für die Zukunft zu Waffenlibungen, ju Bolleversammlungen und jur Boblftatte bestimmte, sondern bag es auch alle, bie zu bem Tarquinischen Geschlechte gehörten, auf ewige Reiten aus ber Stadt verbannte. Und biefem Befete gehorchte fogar Carquinius Collatinus, einer ber hauptbegrunder bes republikanischen Freiftaats. - Die größte außere Gefahr brobte ben Romern von bem Etruskerkonig Borfenna aus Clusium, beffen Bulfe Tarquinius angerufen, und ber bas Janiculum auf bem rechter Tiberufer besetzte. Die Rampfe ber jungen Republit mit diesem mächtigen Feinde wurden in der Folge von römischen Schriftftellern zur Berherrlichung ber Begründung des Freistaats mit mancherlei Belbenfagen ausgeschmudt. Ginft festen bie Römer über ben fuß, um bie Etruster bon bem Janiculum zu vertreiben, wurden aber gurudgeschlagen und zur eiligen Flucht in die Stadt gezwungen. Leicht waren die Feinde mit ihnen eingebrungen, batte nicht Boratins Cotles, ein ftarfer, ftattlicher Mann, bem bie Bache ber Brude anvertraut war, mit zwei Gefährten bie Anstürmenben abgewehrt, indeß die Menge auf ihr Gebot hinter ihnen die Brude einrift. Balb fandte Horatius bie beiben Mitftreiter gleichfalls weg und "wiberftand allein, wie Ajar, bis bas Krachen ber hinftiltzenben Balten und ber Arbeitenben Ruf verklindeten, das Wert sei vollbracht. Da betete er jum Bater Tiberinus, bag er ibn und seine Baffen in seinem beiligen Strom empfange und schütze, und sprang in die Fluthen und entschwamm zur Stadt, unter allem Geschof ber Feinde. Bum Dant fteuerte ibm jeder Einwohner, als bie Bungersnoth wathete, was er von Speise sich abbarben konnte, nachmals setzte bie Republik sein Standbild und schenkte ihm so viel Land, als er an einem Tage umpflügen tonnte." Eine abnliche Belohnung wurde bem Mneins Cordus, genannt Scavola, ju Theil. As Rom burch bie Belagerung vom hunger fower beimgesucht warb, unternahm biefer Belbenfüngling, mit bes Senats Erlaubniff, die Befreiung bes Baterlandes burch die Ermordung bes Etrustertonigs. Er schlich fich in bas Lager und gelangte, ber Sprache tundig, in ben innern Raum, wo bas tonigliche Zelt stand. Aber aus Irrthum erstach er statt bes Königs einen stattlich gekleibeten Diener. Als ihn hierauf Borsenna burch Drohungen ju Geständnissen zwingen wollte, stredte Mucius die rechte Sand in ein neben ihnen lobernbes Opferfeuer, jum Beweis, daß er weber Marter, noch Tob scheue. Davon erhielt er ben Ramen Linkhanb (Scavola). wie ruhmredig auch bie Römer bie ersten Freiheitstämpfe priesen — aus spätern Nachrichten erfahren wir, daß Borsenna Rom eingenommen und die Römer, nachdem er fie entwaffnet, gezwungen habe, seinen Abzug burch Auslieferung von Geiseln (bie jedoch balb unter Anführung der muthvollen Clölia durch eine fühne Flucht über ben Strom wieber entfommen fein follten) und burch Abtretung eines Drittels ihres Gebiets (zehn Tribus) zu erkaufen. Zugleich riffen die Aequer und Bolster die am die Könige verlorenen Städte wieder

Digit 198 by Google

496.

498.

an sich; die Bejenter zogen für die Tarquinier ins Feld und lieferten den Römern ein Treffen im Walde Arsia, wobei Brutus, der Stifter der neuen Republik, und Aruns Tarquinius einander gegenseitig tödteten, die Kömer aber das Feld behaupteten; und endlich ergriff der von dem letzten König gegründete latinische Städtebund zum Schutze seines Stifters die Wassen. Da schusen die Kömer eine neue Würde, die Dictatur, deren Rutzen sich bald in dem Sieg siber die Latiner am See Regillus (auf der Kordseite des latinischen Sedirges am Wege von Kom nach Präneste) bewährte. Drei Jahre später erfolge ein Bündniß, worin beiden Staaten gleiche Rechte eingeräumt wurden.

Der Dictator, ber "Heermeister" ober "Gebieter", vereinigte die königliche Machtsuse in seiner Person, daher auch die 24 Waibel (Lictoren) mit Anthen und Beilen ihm zustanden, während vor den Consuln nur je 12 voranschritten. Er wurde nur in Zeiten der Roth und Geschr auf sechs Monate ernannt und legte nach Beseitigung derselben sein außerordent-liches Amt, das ihm undeschräuste Gewalt in der Stadt und im Felde verlieh und ihm alle Beamten völlig unterthan machte, wiederum nieder. Der Consul ernannte den von der Bolksgemeinde dazu Ausersehenen in stiller Mitternachtsstunde unter religiösen Gedräuchen. Unter dem Dictator stand der von ihm ernannte Oberst der Aitterschaft (magister oquitum). Die Dictatur, von welcher keine Berusung an die Bolksversammlung zulässig war, wurde bald ein dienliches Mittel, den ausstrebenden Geist der Plebejer niederzuhalten und Spaltungen zu verhindern.

Während der Befreiungstämpfe hatten die Plebejer ben Patri-**§.** 169. giern fraftigen Beiftand geleiftet und bafür. burch ben Conful Balerius Poplicola (Bollsfreund) einige günstige Gesehe erlangt, burch welche bas Brovocationsrecht an die Bollsversammlung sicher gestellt und der Misbrauch der Amtsgewalt zur Willfürherrschaft verhütet wurde. Raum waren die Batrizier aber burch ben in Cumä erfolgten Tob Tarquins von der Furcht vor einer Rücklehr ber Königsfamilie befreit, so achteten fie diese Bestimmungen nicht, bebrildten bas Bolt und übten rudfichtslos ihre Gerechtsame. Dazu geborten por Allem die strengen Sould gesete. Die Blebejer waren als freie Eigenthus mer, wenngleich ohne Bürgerrecht, zur Zahlung ber Grundsteuer und zum Rriegsbienst ohne Sold und mit Stellung ber Waffen und Ruftung verpflichtet. Standen fie nun im Felde, so wurde babeim ihr burch die Abtretungen an Borsenna geschmälertes Aderland schlecht bestellt; Mißernten, Kriegsschäben und verheerende Einfälle ber feindlichen Nachbarftamme erzeugten Berarmung, und um der augenblicklichen Noth zu entgeben, machten fie bei ben Patriziern Schul-Wenn nun ber Blebejer ben boben Bins, ber gewöhnlich ben zwölften ben. Theil des Rapitals (81 Prozent) betrug, nicht zur Stunde bezahlte, so wurde er mit Leib und Gut Eigenthum bes Gläubigers, ber ihn nebst seinen Rinbern als Stlaven in die Fremde verlaufen ober bei sich als Anecht halten konnte. Schrecklich war bas von dem unerbittlichen Bollsrechte auferlegte "lebendige Begräbnig, bas ber Arme in bem Schuldthurm jedes vermögenden Mannes klaffen sab". Aber nicht minder bart war das Loos dessen, den der Gläubiger auf dem oerpfändeten Aderland wohnen ließ, wodurch jener die Grundlasten zu tragen und bas Feld zu bestellen hatte, mabrend biefer bie Ernte als Abschlagszahlung einthat. Die Batrigier, welche im Alleinbesit bes Bemeinlanbes

waren (§. 172), für beffen Rutnießung fie weber Grundsteue noch Abgaben entrichteten, welche ihre eigenen Guter von Clienten, Bachtern bebauen ließen, denen die Ehre des Waffendienstes versagt war, und welche bie Rriegsbeute sammt allem Bewinn für fich behielten, blieben vor ben meisten Unfällen, welche die Berarmung ber Plebejer berbeiführten, bewahrt, und ber einträgliche Seehandel mit Landesproducten lieferte ihnen große Gelbsummen in die Sande. Als dieser Zuftand ju brudend wurde, berichtet die geschichtliche Ueberlieferung, und tein Gefet ben unglücklichen Schuldner gegen ben harten Gläubiger schützte, ba verweigerten etwa 18,000 bewaffnete, jum Beerbann aufgebotene Blebejer ben Geborsam, besetzen ben 1 Meile von Rom entfernten beiligen Berg (Mons facer) am Ufer bes Anio, in ber Abficht, eine neue Stadt zu gründen, und fehrten erft zurud, als ihnen ber Abgefandte Menenius Agrippa, burch bie Fabel von ben mit bem Magen habernben Gliebern bie Nachtheile eines solchen Zwistes ans Herz gelegt und ihnen Abstellung ihrer Beschwerben verheißen batte. Sie erhielten Bolkstribnnen (Schirmvögte), welche, unabhängig von der consularischen Gewalt, als heilige und unverletliche Beschützer ihrer Standesgenoffen gegen alle ben Plebejern schäbliche Senatsbeschlüsse und Consulspruche Einsprache (Beto) thun burften und, wenn bies nicht fruchtete, die Steuererhebung und ben Heerbann binbern konnten. Rur Plebejer, in ber Tribus - Versammlung gewählt, konnten bas helferamt be-Ihre Zahl, ansangs fünf, wurde in ber Folge verdoppelt. Zwei Gebulfen (Nebilen), welche bie Marttpolizei übten und bie Aufficht über öffentliche Bebäube, Festspiele, Magazine u. bgl. m. führten, follten Bucher und Uebertheuerung verhüten und für Aufrechthaltung ber Ordnung und bes Stadtfriedens forgen. "Es lag etwas Gewaltiges und Erbebendes in biefer obne feste Leitung unter ben zufällig gegebenen Feldberren von ber Menge selbst begonnenen und ohne Blutvergießen burchgeführten Revolution, an die bas Boll fich gern und ftolg erinnerte."

Ift es auch nicht zu leugnen, daß ein Amt, bessen Träger nicht blos unverantwortlich, sondern auch persönlich unantastbar waren, das seinen Inhabern das Recht verlieb, das ganze Staats = und Gerichtsleben burch einen Machtspruch zu hemmen, die Abhaltung von Bolksversammlungen und Senatssitzungen zu untersagen, eine gefährliche Macht war, bie von Chrsüchtigen und Unrubstiftern leicht migbraucht werden tonnte, fo muß man bagegen auch anerkennen, daß das Tribunat am meisten beigetragen bat, dem römischen Berfassungsleben eine stetige und gesetzliche Entwidelung, ber republikanischen Staatsform eine so lange und ungestörte Dauer zu sichern. Die Tribunen waren die Wortführer einer gesetzlichen Opposition, in deren Beruf es lag, auf Abschaffung von Mißbräuchen, auf Reform des Bestehenden zu dringen; dadurch erhielten sie das Staatsleben in einem steten Entwickelungs= gange und bewahrten es vor Erstarrung und Erschlaffung. In dem Gesetz des Publi= liu & Bolero vom Jahre 472 wurde die Tribunenwahl ausdrücklich den Tributcomitien augewiefen.

Die Auswanderung nach bem heiligen Berge. Berfcbiedene Umftande tamen gufammen, um die Auswanderung nach dem beiligen Berge berbeizuführen. Unter dem Consulat bes Appius Claubius, welcher wie ber ganze Stamm ber Claubier burch vollsfeinbliche Gefinnung, burch Erob und Bochmuth allgemein verhaft war, entzündete fich ber gehäufte Branbftoff. "Ein Alter, aus bem Schuldterter entsprungen, in ichmutigen Lumben , bleich und abgebungert, mit verwilbertem Bart und Saupthaar, forie in Tobesangft um ber Quiriten Beiftanb. Er zeigte ben Busammenlaufenden die blutigen Zeichen unmenschlicher Mighandlungen und erzählte: ibm fei, nachbem er in achtundzwanzig Schlachten gewesen, im Kriege Saus und hof geblundert und

abgebrannt, die hungerenoth ber etrustischen Zeit habe ihn gezwungen, Alles gu verlaufen; er habe borgen muffen, die Schuld fei burch ben Bucher vielfach aufgelaufen: bann habe ber Gläubiger fich ihn und feine zwei Sohne aufprechen laffen und fie in Retten gelegt. Manche erfannten aus ben entstellten Bugen einen wadern Sauptmann; bas Mitgefühl, bie Buth verbreitete Tumult burch bie gange Stadt; Berpfändete und Ledige liefen gusammen, und Alle beischten Abbülfe ber allgemeinen Roth." Run war gerabe Rrieg unit ben Bollstern und bas Boll weigerte ben heerbann. Da ließ ber zweite Conful B. Servilins verfünden: "wer wegen Schulben als eigen gehalten werbe, fonne fich ungehindert jum Dienft melben, und bie Kinder ber Soldaten sollten in ihrer Freiheit und im Besit bes väterlichen Eigenthums nicht angetaftet werben." Auf biefes Berfprechen fcwuren alle Berpfanbete gur Kahne und ber Conful erfocht einen glanzenden Sieg. Als aber Appius Claudius die aus bem Kelbe beimtebrenben Schulbinechte in ihre Kerler zurfichandte und die Berpfändeten ohne Erbarmen den Schulbherren zusprach, geriethen bie Plebejer, ergrimmt fiber ben Trenbruch, in offenen Auffand und wibersetten sich ber Bollstredung bes Befehls. Rach einiger Zeit gelang es jeboch bem vollsthumlichen Marcus Balerius, den die Batricierin ihrer Noth 2008 Dictator ernaunt, die Blebejer wieder zu beschwichtigen und fle, ba bie Bolster wieder ins Land einfielen und mit ihnen bie Aequer und Sabiner die Grenzen bebrohten, unter Erneuerung der fruheren Zusage, abermals jum flegreichen Rampf ins gelb gu fuhren. Allein bie verheifene Befreiung ber Schuldnechte wurde von bem Senat aufs neue verworfen. Da legte Balerius im Ummuth feine Burbe nieber; bie Plebejer aber, welche noch aufjerhalb ber Stadt in Reihe und Wieb aufgestellt waren, verweigerten ben Confuln ben Gehorsam und besetzten unter ihren plebegifchen Rriegstribunen ben eine Meile von Rom entfernten "beiligen Berg" in ber crustumerifden Felbmart am Anio in ber Absicht, bort neue Wohnsitze zu grunden.

8. 170. Coriolan. Bald nachher brach eine hungerenoth in Rom aus, heißt es in ber herkömmlichen Geschichtserzählung weiter; als endlich einige Schiffe mit Getreibe aus Sicilien ankamen, machte ber stolze Patricier Marcius Coriolanus, erbittert über die Beigerung ber Centurien, ihm bas Consulat zu übertragen, ben Borschlag, man folle ben Plebejern nicht eber etwas bavon aus ben Borrathshäufern bes Staats verabreichen, als bis fie in die Abschaffung der Boltstribunen gewilligt hätten. Da sprachen die Plebejer, die für sich und ihre Kinder geschworen hatten, die Tribunen zu vertheidigen und Jeben, der sich an ihnen vergreifen murbe, als vogelfrei und ben Göttern verfallen anzusehen, in ihrer Tribuspersammlung, bie seit bem Friedensvertrag auf bem beiligen Berg an ben Staatshandlungen Theil nahm, die Acht über ihn aus und nöthigten ibn zur Flucht. Rachedurftend begab er fich zu ben Boletern und berobete fie, unter seiner Führung einen Ginfall in bas romische Gebiet au Schon waren fie verheerend bis jum fünften Meilenstein vorgedrungen, als es den vereinten Bitten der Mutter und Gattin des Feldherrn gelang, sein Gewissen zu rühren und ihn zum Rückug zu bewegen. barüber sollen ihn die Boloter erschlagen haben, behielten aber die eroberten Stäbte.

b) Die Rämpfe ber Plebejer mit ben Patriciern um Gleichheit ber Rechte.

§. 171. Durch den Zwiespalt der Stände wurde Kom so geschwächt, daß die äußern Feinde eine Landstadt um die andere an sich rissen und das römische Gebiet schmälerten. Bon Norden drangen die Bezenter immer kühner vor, und als endlich die dreihundert Fabier gezen sie auszogen, starben alle Glieder dieser hochherzigen Patriciersamilie den Heldentod. Früher als harte und stolze Bersechter ihrer Ehrenrechte von den Plebezern angeseindet, hatten sie sich zuletzt dem Bolke zugewendet und dadurch den Has ihrer Standesgestigt der Bolke zugewendet und dadurch den Has ihrer Standesgestigt der Bolke zugewendet und dadurch den Has ihrer Standesgestigt der Bolke zugewendet und dadurch den Has ihrer Standesgestigt der Bolke zugewendet und dadurch den Has ihrer Standesgestigt der Bolke zugewendet und dadurch den Has ihrer Standesgestigt der Bolke zugewendet und dadurch den Has ihrer Standesgestigt der Bolke zugewendet und dadurch den Has ihrer Standesgestigt der Bolke zugewendet und dadurch den Has ihrer Standesgestigt der Bolke zugewendet und dadurch den Has ihrer Standesgestigt der Bolke zugewendet und dadurch den Has ihrer Standesgestigt der Bolke zugewendet und dadurch den Has ihrer Standesgestigt der Bolke zugewendet und dadurch den Has ihrer Standesgestigt der Bolke zugewendet und dadurch der Bolke zugewendet und dadurch der Bolke zugewendet und dadurch der Bolke zugewendet und der Bolke zugewendet und dadurch der Bolke zugewendet und dadurch der Bolke zugewendet und der Bolke zugewendet und der Bolke zugewendet und dadurch der Bolke zugewendet und dadurch der Bolke zugewendet und dadurch der Bolke zugewendet und der Bolke zugewendet der Bolke zugewendet und der Bolke zugewende

nossen auf sich geladen. Man beschuldigte sie, sie hatten den Bejenterkrieg muthwillig heraufbeschworen. Da erbaten sie sich vom Senat bas Borrecht. ben Rampf wider Beji als eine Familienfehde auf eigene Hand ohne weitern Beistand aussechten zu burfen, und zogen, als ihrem Berlangen freudig willfahrt wurde, unter ben Glückvünschen bes Bolks in das feindliche Gebiet. Bon einem festen Standort aus fügten fie ben Bejentern großen Schaben ju und kehrten von manchem Strauß siegreich und beutebelaben gurud, bis sie zulett, verleitet von der Begierde, eine absichtlich ins Freie getriebene Biebbeerde zu rauben, in einen hinterhalt geriethen und von den Feinden umringt nach ber tapferften Bertheibigung auf einer Unbobe an bem Flugden Cremera fämmtlich erschlagen wurden. Rur ein Einziger überlebte ben Fall und pflomzte bas Geschlecht fort. Bon Guben machten bie Bolster und Aequer verheerenbe Einfälle, wenn auch vorübergebend ber vom Pflug abgerufene und zum Dictator ernannte &. Quinctins Cincinnatus die lettern am Berge Alaibus besiegte und unter dem aus drei Speeren gebildten Joch durchgeben ließ. Die Plebejer, beren Arm bie Schlachten gewinnen mußte, hatten wenig Luft, ihr Blut ju verspriten, um ihre Dränger mächtiger und reicher zu machen; fie ließen sich wohl zuweilen freiwillig schlagen, wenn ein harter Patricier ihr Anflihrer Beiße Rämpfe führten fie bagegen in ber Stadt, um bie bevorrechteten Altbürger aus bem Alleinbefit bes Gemeinlandes, ber Rechtspflege und ber bobern Staatsamter zu verbrängen. Seitbem burch bas publilische Befet ben Tribusversammlungen bie Befugnig gegeben worben, nicht nur bie Bollstribunen, sondern auch die andern plebejischen Magistrate selbständig und ohne Theilnahme ber Patricier zu mählen, batte die Blebejergemeinde eine gesicherte Rechtsstellung im Staatsorganismus erlangt.

Cinciunatus und die Acquer. Die alte Helbensage vom Acquerkampf und vom biedern Baterlandsfreund Cincinnatus lautet nach Niebuhrs Erzählung solgendermaßen: "Die Nequer hatten Frieden geschlossen; bennoch führte Gracchus Clölius sie wieder auf den Algidus, und sie erneuerten ihre jährlichen Plünderungen. Eine römische Gesandtschaft kam in das Lager, um über die Ungerechtigkeit zu klagen; sie wurden verächtlich aufgenommen; der äquische Imperator verbot ihnen, ihm lästig zu sallen: sie möchten ihre Klagen der Eiche erzählen, unter deren weitem Schatten sein Tridunal errichtet war. Die Gesandten empfingen das schnöbe Wort als ein Omen: der Geist, welcher Impiters heiligen Baum belebte, vernahm von ihnen die Ungerechtigkeit der Stolzen und die Seuszer der Bedrängten.

Aber die Ahndung zögerte, Minucins ward geschlagen und umringt: süns Keiter, welche enttamen, ehe die Linien geschlossen waren, womit die Acquer das römische Lager umzingelten, brachten die Botschlaft. Alsbald ernannten die Patres O. Cincinnatus zur Dictatur. Die Ernennung brachte ihm ein Baibel nach der vaticanischen Feldmark, wo er eine Huse von vier Ingern baute. Es war Sommerzeit; und der, den sein Boll zu töniglicher Gewalt erhob, trieb seinen Pflug undesteidet dis auf einen Schurz, wie der Landmann in der Sommerzeit zu arbeiten gewohnt war. Der Bote ermahnte ihn, die Besehle des Senats und der Bürgerschaft bekleidet zu vernehmen; Racilia, die Hansfran, reichte ihm seine Loga. Am Gestade lag ein Nachen bereit; am andern User empfingen ihn die Bettern und alle Befrenndete von den Geschlechtern, und drei Söhne: sein Lieblingssohn war nicht dei ihnen, er war (von den Plebejern mit einer Anklage bedroht) vor dem Gericht ins Elend gewichen.

Am Morgen, vor Tagesanbruch, war ber Dictator auf bem Forum. Er ernannte zum Obersten der Reisigen L. Tarquitius, so abelig, so mannhaft und so arm wie er selbst; ließ alle Buben schließen, alle Fristen hemmen, Jedermann zu den Fahnen schwören, und verordnete, daß alle Bassensähige gerüstet, mit Speise auf fünf Tage, und seder mit zwöls Schanzpfählen, bei Sonnen-

untergang auf bem Relbe vor ber Stadt bereit fieben follten. Babrend bie Ausziehenben, wenn fie bie Pfable gehanen, Wehr und Baffen nachgesehen hatten, rafteten, follten bie, welche gurudblieben, ihnen bie Roft bereiten. Bas befohlen mar, geschab; auf bem Marich erinnerten bie Befehlshaber bie Legionen, eingebent zu sein, baß bie Landsleute seit brei Tagen umringt wären; und aus freiem Erieb ermunterten fich Fahnentrager und Fußinechte, ben Schritt zu verboppeln. Bur Mitternacht hatten fie ben Algibus erreicht, und bie Rabe bes feindlichen Lagers, welches bas römische in seiner Mitte einschloß; rund um jenes ließ ber Dictator ben langen Bug ber Seinigen vorwärts geben, bis ein Kreis die Aequer umringte, dann halt machen und beginnen, einen Graben ju gieben und einen Ball aufzuwerfen, auf bem bie mitgebrachten Pfable gepflanzt murben. Als fie and Bert fdritten, erhoben fie bas römifche Relbgefdrei: bas vertlinbigte ben Bollern bes Confuls, bie ersehnte Gulfe sei angelangt; und fie faumten nicht herauszufallen. Die Aequer folugen mit ihnen bie ganze Racht bis jum erften Tageslicht; ba erblickten fie bie umzingelnde Schange vollendet und unüberfleiglich, und nun führte Cincinnatus die Coborten gegen bas Lager, beffen innere Runbung von Minucius bestilrmt warb. Gang verzagt flebten fie, nicht alle ju vertilgen: ber Dictator befahl, baf Gracchus Clblius und feine Oberften in Retten übergeben wurben; ber Menge ichentte er bas Leben: bie Stadt Corbio, mit Allem, was fich in ihr befand, war ber Breis ber Berfchonung. Sie legten Behr und Baffen vor bem Sieger nieber; nach ber Sitte warb in ber Linie, welche fle gefangen bielt, eine Deffnung gerissen. barin zwei Speere gepflanzt, ein britter überzwerch in bie Sobe gebunben; bier zogen fie binans. Das Lager, Roffe und Saumthiere, alles Zeug und Gepad, alle habe ber Mannschaft, außer ber Tunica, die Jeber trug, Alles blieb ben Siegern. An ber Beute wie am Triumph ward Minucius und ben Seinigen tein Antheil gestattet; fie murrten nicht: vielmehr begruften fie ben Dictator, ba er nach Rom gurudtehrte, als Batronus, und weihten ihm einen goldnen Krang, ein Bfund schwer. Der Triumph, ber keiner Mutter eine Thrane kostete, war ein Tag bes Jubels: vor allen Saufern von bem capenischen Thor bis an bas Forum flanden Tische gebedt; bie Einziehenden, fower mit Beute beladen, labten fich an bem Dargereichten, und bie feiernben Bürger erhoben fich vom Festmahl, folgten dem Zug auf das Capitol und stimmten in die lustigen Solbatenlieber."

8. 172. 1. Adergesetse. Der römische Staat war im Beste groker Streden Ader- und Weidelandes, Die nicht in Privateigenthum aufgetheilt waren, sondern aus unvermessenem Staatsgut ober Gemeinland (ager publicus, Allmenbe) bestanden, beren Rupniegung aber die Patricier als ein Borrecht ihres Standes ausschließlich in Anspruch nahmen. Sie batten bafür eine Nutungssteuer an die Staatsfasse zu entrichten, nämlich vom Saatland ben Zehnten, von Weingärten und Baumpflanzungen den Fünften und von dem auf die Gemeinweide getriebenen Bieb ein Hutgelb. Die Besitzergreifung geschah ohne Mitwirkung bes Staats ober gerichtlicher Urkundspersonen burch bloge "Occupation", wobei jedoch eine gewisse herkommliche Ordnung ober Uebereinkunft beobachtet Gegen Störung ober Beeinträchtigung von Seiten eines worden sein mag. Dritten wurde ber Besitzende burch bie Obrigkeit mittelst eines "possessorischen Interdicts" geschütt, so daß das occupirte Grundstück dem Eigenland sehr nabe kam und verkauft und vererbt werden konnte. Doch blieb ber Staat stets ber rechtmäßige Eigenthumer. Dieses Gemeinland nun betrachteten bie Batrizier völlig als ihr Eigenthum, namentlich wenn das occupirte Land schon seit mehreren Generationen in berselben Familie gewesen war, ließen es burch ihre Clienten ober Staven bebauen und faben fich gegenseitig burch bie Finger, wenn die bedungene Abgabe ober das schuldige Hutgeld nicht geleistet wurde. Daburch stieg die Steuerlast des gemeinen Mannes, und da auch durch ben Eigennut ber Bornehmen die früher übliche Landesauslegung neuerworbener Staatsgüter an die dürftigen Plebejer unterblieb, traf den mittleren und Neinen Guts-Digitized by GOOS

473.

469

460.

besitzer ein hartes Loos. Von Zeit zu Zeit verlangten num die Plebejer, die nur kleine Freiguter besagen, Adergesche (leges agrarias), burch welche ihnen ein Theil des Gemeinlandes als Eigenthum ober zur Nutniefung überlassen werben follte. Aber so oft bieses Ansuchen gestellt warb, traf es auf ben enticiebensten Wiberstand. Die hinrichtung bes Consuls Sp. Caffins, ber bas erste Adergesetz beantragt und burchgesetzt batte, daß ein ben Hernikern entriffener Landstrich theils ben Patrigiern ju Erbpacht, theils ben Blebeiern als Eigenthum angewiesen wurde, war für alle ähnlichen Beftrebungen ein warnendes Borbild. Nach Ablauf seines Consulatjahres wurde ber bochverbiente und berühmte Mann, ber breimal bas bochste Staatsamt bekleibet und zwei Triumphe gefeiert batte, von seinen erzurnten Standesgenoffen bes hochverrathe angeklagt und fluchbelaben über ben tarpejifden Felfen bes Capitoliums himuntergefturgt. Die Stelle, wo bes Bermeffenen Haus gestanden, blieb eine bbe Stätte; und als einige Jahre nachher ein Boltstribun (Genucius) bie Consuln wegen mangelhafter Ausführung bes cassischen Gesetzes mit einer Rlage bebrobte, fand man ihn vor bem Gerichtstage in seinem Bause ermorbet.

8. 173. 2. Die Decembirn. So lange bie Rechtsbflege auf ber Kenntniß bes ungeschriebenen Gewohnheitsrechtes und ber herkommlichen Formen und Gebräuche beruhte, war fie ausschließlich in ben Händen ber Patrizier, bie fie als eine Art Gebeimlebre ihres Standes bewahrten und fie nach Gutbunten und nicht selten mit Willfur und Parteilichkeit vollzogen. Um num bieser Willfür nicht länger ausgesett ju sein und Ginsicht in ben Rechtsgang ju geminnen. verlanate die Bolksgemeinde durch den Tribun Terentilius Arfa ein allen Ständen gemeinsames Landrecht und fefte, aufgezeichnete Befete, fand aber bei ben Batrigiern, welche barin eine Minberung ibrer Stanbesrechte erblickten, lange heftigen Widerstand. Die Spaltung und ber Parteihag ber beiben Stände erreichte über biesem Rampf ben bochsten Grab. Das römische Bolt trennte sich in zwei feindliche Beerlager, eine Zwietracht, welche, verbunden mit einer Seuche. bie um bieselbe Zeit unter allen Ständen eine furchtbare Tobesernte bielt, ben Staat so febr schwächte, daß die Aequer und Bolster ungehindert bis vor bie Mauern ber Stadt streiften, und ein sabinischer Abenteuer (Herbonius) mit einer Schaar von Sclaven und Flüchtlingen bas Capitolium besetzte und nur mit Mübe baraus vertrieben werden konnte. Als aber bie seit bem Jahr 457 auf gebn bermehrten Boltstribunen immer wieber ben Antrag auf Abfassung bes Landrechtes vorbrachten, sich ber Steuererhebung und bem Beerbann wibersetten und mit vereinten Rraften nach Ginem Ziele ftrebten, ba fetten es bie Plebejer endlich burch, daß Gesandte nach Großgriechenland und Athen geschickt wurden, um die bortige Gesetzgebung ju prüfen und bas für die romischen Berbältnisse Geeignete auszuwählen und aufzuzeichnen. Nach ihrer Rückfehr tamen beibe Stände überein, daß alle Beamten (Consuln, Bolfstribunen u. a.) ihre Stellen nieberlegen und gebn Patrizier mit unumschränkter Gewalt (gesetsgebender, richterlicher und vollziehender) ausgeruftet und mit ber Abfassung neuer (staats- und privatrechtlicher) Gesetze beauftragt werben sollten. haft vollzogen im Anfang bie neuen Beamten, von ber Rabl ber Mifalieber 451-450. Decembirn (Zehnerausschuß) genannt, bas aufgetragene Geschäft; und ibre am Ende des erften Jahres von der Bollsversammlung angenommenen und vom Senat bestätigten Gesetze fanden folden Beifall, daß man ohne Bebenken zur gänzlichen Bollendung bes Werts auch für das zweite Jahr bas Decemvirat besteben ließ. Aber jest migbrauchten bie patrigischen Zehnmanner ihre unumschränkte Macht zu Handlungen ber Willfür und Gewaltthat. Sie witheten mit Kerker, Geldbufe, Bann und henkerbeil gegen ihre bem Plebejerstand angehörenden Wibersacher, ließen, als ein Krieg mit ben Aequern und Bolstern ausbrach, burch einen Hinterbalt einen greifen, mit Narben bedeckten Blebejerhelben (Siccius Dentatus), den tapferften Mann in Rom, ermorben, und führten, nachdem ihr zweites Jahr verfloffen und die Abfaffung ber Amölftafelgesetze vollendet war, eigenmächtig ibr Amt fort. Da brachte die lüfterne Frevelthat des adelsstolzen Appins Claudins, eines ihrer einflufreichsten Mitglieder, die allgemeine Unzufriedenheit zum Ausbruch. Dieser trug nämlich Berlangen nach ber schönen Birginia, ber Tochter eines Plebejerführers und Braut des ebemaligen Bollstribunen Lucius Icilius. Um zu ihrem Befitz zu tommen, berebete er einen seiner Clienten, die Jungfrau für seine entlaufene Stlavin zu erklären und vor bes Decemvirn Richterstuhl als sein Eigen anzu-Bor einer großen Menschenmenge borte Appius Claubius auf bem Forum die Rlage an ; taum batte aber sein Richterspruch die Birginia bem Aläger überantwortet, als der Bater hinzueilte und ihr ein Messer ins Herz stieß, um fie vor der Entehrung zu retten. Erftarrt über die unerhörte That, umftand noch das Bolt die Leiche der schönen Jungfrau, als das plebejische Heer unter seinen Tribunen in die Stadt einzog, sich auf dem Abentinus lagerte und mit Droben die Entfernung der Decemvirn und die Zurudführung der alten Ordnung verlangte. 208 ber Senat und die Zehnmänner abgerten, ber Korde rung nachzukommen, ba gab ber Alttribun M. Duilius ben Rath, die Plebejer sollten, wie einst die Bater, jum zweitenmal nach bem beiligen Berg auswanbern, und ba, wo früher ber Grund ihrer Freiheiten gelegt worben sei, ein Lager aufschlagen. Der Rath fand Beifall. Abbald brachen alle Bewaffneten auf und zogen in Reih und Glied geordnet mitten burch die Stadt zum collinischen Thore hinaus; Mann und Weib, Alt und Jung schloffen fich bem Zuge an. Dieser Ernst brach ben starren Sinn ber Batrigier. Die Decembirn wurben zur Abbantung bewogen; Appius Claudius, von Bolf und Tribunen mit einer gerichtlichen Untersuchung bebrobt, tobtete sich selbst im Rerter; sein College Oppius ward hingerichtet; die übrigen busten ihre Frevelthaten mit ewiger Berbannung und Berluft ihres Bermögens. Die Zwölftafelgesetze blieben jedoch in Wirksamkeit und waren ber erste nachhaltige Versuch, die verschiedenen Bollsbestandtheile zu einem einzigen staatlichen Gemeinwesen auf rechtlicher Grundlage zu vereinigen.

Die Zwölftafelgesete, die aus einer Mischung fremder (griechischer) und einheimischer Rechtsbestimmungen hervorgingen, wurden die Grundlage des römischen Rechts, dessen Ausbildung zur Wissenschaft (Jurisprudenz) eins der Hauptverdienste der Römer ist, welche daneben nur noch die Kriegskunst zur höchsten Bollendung brachten. "Diese forzmelle, rein äußerliche Seite des Lebens, die Rechtsbestimmungen und das Militär= wesen, erhielten von den Römern, da ihre ganze Kraft durch ihre ganze Geschichte hindurch sich darauf wandte, die schäffte Ausbildung."— Uedrigens waren die Pledejer,

welche freiwillig ben rechtstundigen Patriziern das Geschäft ber Gesetzesresorm überlassen und fich von dem Decemvirat ausgeschlossen hatten, die Gewinner. Sie erlangten nicht nur bie Tafelgesetze als Schutzmittel gegen richterliche Willfur, sondern ihre in der Tribusversammlung gefagten "Gemeindebeliebungen" (Blebiscita) erhielten unbestrittene allgemeine Rechtstraft, gleich ben Beschlüffen ber Centurien, vorbehaltlich ber Zustimmung bes Senats (Patrum auctoritas), und bas Recht ber Berufung (Brovocation, Appellation) von den Aussprüchen der Consuln an die Centuriat=Comitien, ja vielleicht sogar an die Tribusversammlung als neuen Bollsgerichtshof, mußte von allen Magistratspersonen, selbst von dem Dictator, anerkannt und vor dem Amtsantritt eidlich bekräftigt werden. Die Berwaltung der Kriegstaffe ward den Consuln abgenommen und den zwei Bahlmeiftern (Quaftoren) übertragen, die fortan in ben Tributcomitien, jedoch aus den Patriziern, gewählt wurden. Seitdem stieg das Tribunat an Macht und Ansehen. Die Bollstribunen erhielten (anfangs auf einer eigenen Bant an ber Thure, bann in ber Berfammlung felbst) berathende Stimme im Senat, und sowohl ihre Berson, als bie un= unterbrochene Dauer und Bollzähligkeit des Collegiums wurde "mit den heiligsten Eiden und Allem, was die Religion Shrfürchtiges barbot", gesichert.

S. 174. 3. Militartribungt und Censoramt. Waren schon bierburch die Plebejer ben Patriciern näher gerückt, so minderte das bald nachher burch das Canulejifche Befet erlangte Zugeftandnig, bag beibe Stanbe, ohne Berluft ber Stanbesrechte für bie Rinber, gultige Eben mit einander eingehen bürften (Connubium), diese Ungleichheit noch bedeutend, so daß endlich die Plebejer auch das wichtigste Vorrecht (Prärogativ) der Batricier — den Alleinbesitz bes Consulats — anfochten. Aber bieser Anmuthung widerstanben die Patrizier aus allen Kräften, und als endlich die Blebejer die Ausbebung für ben Rriegsbienst binderten, erklarten jene, daß sie lieber gar feine Consuln mehr haben, als in die Zulassung ber Plebejer willigen wollten. hierauf pereinigte man sich babin, bag von jedem ber beiben Stände jährlich brei ober vier Militärtribunen mit consularischer Gewalt als Heerführer und oberste Beamten gewählt werden sollten. Diese Einrichtung dauerte mit einigen Unterbrechungen bis zur Licinischen Gesetzebung. Als Ersats für den Berlust errichteten die Batricier das nur ihnen auftändige Amt der Cenforen. Diese (awei an Babl, anfangs für bie Dauer eines Luftrums, fünf Jahre, bann für 18 Monate gewählt) hatten die Führung ber Berzeichnisse, worin alle Patricier und Plebejer nach Vermögen und Stand eingetragen waren, stellten die Listen der Senatoren und Ritter auf, erhoben bie für die Benutzung des Gemeinlandes an die Staatstasse zu entrichtenden Abgaben, leiteten ben Bau ber Tempel, Strafen und Bruden und führten eine fittenrichterliche Aufficht, wobei fie moralische Bergehungen und Sandlungen "wiber Ziemlichleit und öffentliches Bobl" mit Entziehung ber ftaatsbürgerlichen Standesrechte bestraften. Rein Wunder, daß bei solcher Ausbehnung bes Wirkungsfreises im Laufe ber Zeit bie Censur für bas wichtigste und angesehenste Amt galt und im Jahre 265 bie Bestimmung getroffen warb, bag es Riemand zum zweitenmal bekleiben bürfe.

Das Vorkvannen von drei und vier Militärtribunen beweist, daß noch immer keine vollständige Gleichheit herrschte, sondern die Patrizier auch hier noch gewöhnlich im Borzug waren und durch allerlei Ränke, namentlich durch das Vorgeben ungünstiger Anspicten, die Wahl plebejischer Magistrate zu hintertreiben wusten. Dies wird auch daburch bestätigt, daß oft die Reihenfolge der Kriegstribunen mehrere Jahre lang durch Consult unterbrochen word, wenn nämlich die Patrizier das Uebergewicht hatten. Sinzelne

445

448.

443.

439.

Selüste ober Bersuche ber Plebejer, diesem Zustand der Halbeit ein Ende zu machen, wusten die Patrizier mit List oder Sewalt zu hintertreiben. Als der reiche plebejische Mitter Sp. Mälins durch billigen Berlauf oder durch unentgeltliche Bertheilung von Setreide unter das Boll einen so großen Anhang gewann, daß daraus der Hertschaft der Patrizier Nachtheile erwachsen konnten, beschuldigten ihn diese eines Strebens nach Alleinsberrschaft, worauf der zum Dictator ernannte achtzigjährige Cincinnatus denselben durch seinen Obersten der Ritterschaft (Servilius Ahāla) in den Straßen Roms niederhauen ließ. Sein Haus ward eingerissen, das Getreide aus seinen Speichern dem Bolle umsonst vertheilt, und die seinen Tod zu rächen drohten, heimlich auf die Seite gebracht. Und dieser Justizmord ging ungestraft hin. Doch erlangten die Plebejer um diese Zeit den Zugang zu dem Ante der Duästoren, die mit den Eensoren vereint die Ausstätzlicht über die Staatstasse sührten und die Jahresrechnung (Budget) ausstellten, und damit zum Senat.

#### o) Roms Einnahme burch bie Gallier (890. 889).

- 8. 175. Babrend biefer inneren Rampfe fochten die romischen Beere, bei benen sich die tropige Kraft und ber Freiheitssinn der Plebejer geltend machte, flegreich gegen die Feinde. Im Bunde mit Latinern und Bernikern ichlugen fie wiederholt die Bolster und Aequer und beschränkten beren Gebiet burch Anlegung von Colonien. Durch bie Einrichtung, daß während bes Rriegs die Bürger einen Sold erhielten, tonnten die Heere nunmehr länger im Kelbe bleiben, so daß fie bisweilen über Winter in Feldhütten lagerten. Nachbem fie bie feste Stadt Fibena, bie im Bertrauen auf ben Bejenterkönig Tolumnius von Rom abgefallen war und vier römische Gesandte ermordet batte, nach vielen Rämpfen erobert und die Feldmark als Staatsgut eingezogen hatten, wendeten sie ihre ganze Kraft gegen das benachbarte Etrurien und eroberten nach zehnjähriger Umlagerung unter Fnrins Camillus' Anführung mittelst eines unterirdischen Ganges bas feindliche Beit, bessen Bewohner theils ericblagen, theils in Anechtschaft geführt wurden. Die bis in späte Zeit fortgepflanzte Sitte, die romifchen Festspiele ju beschließen mit bem "Bejenterverlauf", wobei ein alter Krüppel im Purpurmantel und Goldschmuck als "König ber Bejenter" ausgeboten wurde, war ein Nachklang von dem Jubel, den der große Erfolg in Rom erregte. Seitbem war die Macht Etruriens gebrochen. Der stolze Heerführer, ber burch bie hoffart feines pruntvollen Siegeseinzugs, burch ungleiche Bergabung ber Beute und burch Bekampfung bes Vorschlags, bas Gebiet von Beji zu gleichen Loofen an alle Bürger zu vertheilen, sich ben Saß ber Plebejer zugezogen, ging, von den Bollstribunen zur Berantwortung por geladen, freiwillig in die Berbannung und entzog baburch bem Staat seinen Beistand in einem Augenblick, wo er bessen am meisten benöthigt war.
- §. 176. Um diese Zeit nämlich setzen die seit anderthalb Jahrhunderten in den Pogegenden angesiedelten Gallier, nachdem sie die Etruskerstadt Welpum zerstört hatten, über die Apenninen und belagerten die Stadt Clussium. Die Bewohner suchten Hilse bei den Römern, die aber nur eine Gesandtschaft, aus drei Fabiern bestehend, in das seindliche Lager abschickten, init der Forderung, von Roms Schützlingen abzulassen. Die Gallier erklärten, daß sie bereit seinen, Frieden zu halten, wenn die Clusiner einen Theil ihres Landes an sie abtreten wollten. In dieser Antwort erblickten die Botschafter einen

Hohn, und begierig, sich ju rachen, mischten sie sich bei einem Ausfall in ben Kampf und einer von ihnen, Q. Fabius, erschlug einen gallischen Anführer. Diese Berletung des Bölkerrechts setzte die Gallier in Buth. Sie ließen alsbald von Clusium ab, rudten in Eilmärschen, ohne bas bazwischen liegende Land ju verleten, auf Rom los, und brachten bem romischen heer am Flüschen Allia eine so vollständige Riederlage bei, daß sich nur einige Flüchtige über den Tiber nach Beji retteten, Rom selbst aber (bas von den Beibern und Rinber verlassen worden) ohne Gegenwehr in die Gewalt ber Feinde fiel. Gallier brannten bie leere Stadt nieber, morbeten auf bem Forum gegen achtzig Greise, die als Subnopfer fallen wollten, und umlagerten bann bas Capitolium, wohin sich die streitbare Mannschaft mit ben Schähen und Rostbarkeiten gezogen. Als aber bie Besatung unter ber Anführung bes belbenmutbigen Marcus Maulins tapfern Wiberstand leistete, und die Reihen ber Gallier burch hunger und Krantheit gelichtet wurden, tam nach fiebenmonatlicher Belagerung ein Bertrag zu Stande, worin die Gallier gegen eine Loslauffumme von tausend Pfund Goldes ben Abzug versprachen. Bekannt ist, wie ber tropige Anführer Brennus (b. h. Heerkonig) bie bedungene Summe noch um bas Bewicht seines Schwertes, bas er in die Wagschale marf, erhöhte. Die Ergablung, daß ber verbannte Camillus mit einer Schaar flüchtiger Römer ben abziehenden Feinden nachgesetzt und ihnen die Beute wieder entriffen babe, wird bezweifelt und nicht ohne Grund romischer Ruhmredigkeit zugeschrieben. Schlachttag an ber Allia (18. Juli) wurde als Trauer- und Buftag im römischen Kalender verzeichnet. Nach dem Glauben des Bolkes war es berselbe Tag, an dem einst die breihundert Fabier an der Cremera gefallen. fürchterliche Katastrophe ber Nieberlage und bes Brandes, ber 18. Juli und ber Bach ber Allia, ber Plat, wo die Heiligthumer vergraben gewesen und wo die Ueberrumpelung der Burg, durch die Banse verrathen, war abgeschlagen worben - all die Ginzelnheiten bieses unerhörten Ereignisses gingen über von ber Erinnerung ber Zeitgenossen in die Phantasie ber Nachwelt."

Relten und Gallier. Die auf beiben Seiten bes Bo feftbaften Gallier, welche in ber Folge die "Gallier in der Toga" genannt wurden, waren Zweige des großen Relten-volls, das, in viele Stämme gespalten , ben ganzen Westen Europa's, die pyrenaische Halbinsel, bas große Gebiet ber Gallier, Belgier und helvetier und die britischen Inseln bewohnte, bas an der mittlern Donau feine Wohnsitze bis zum hämus ausgedehnt hatte, und bessen entlegenste Zweige, ben thrakischen Bosporus überschreitend, im fernen Kleinasien unter den beimischen Lebensformen und mit dem beimischen Namen Galater ihr Dasein verbrachten. Die Kelten liebten bas Wanderleben; es mangelte ihnen "die Anhänglichkeit an bie eigene Scholle", wie fie bem Italiter und Germanen eigen war. "Die keltische Ra= tion", fagt Mommsen, "bat von der gemeinschaftlichen Deutter eine andere Ausstattung empfangen, als die italischen, germanischen und bellenischen Schwestern. Es fehlte ihr bei manchen tüchtigen und noch mehr glänzenden Eigenschaften die tiefe sittliche und faailiche Anlage, auf welche alles Gute und Große in ber menschlichen Entwidelung sich grundet. Es galt, fagt Cicero, als schimpflich für ben freien Relten, bas Feld mit eigenen Banben zu bestellen." Der freie Bauernstand, ber vor Alters zahlreich gewesen zu sein scheint, schwand im Laufe ber Zeit mehr und mehr zusammen, bis zulett nur noch herren und gutshbrige Leute vorhanden waren, fo daß die Ritter die Nation ausmachten, das Bolt in der demuthigsten Clientel lebte; selbst die Königswürde erlag der zuchtlosen Abelsberrschaft. Den Kelten fehlte vor Allem die Fähigkeit, unter Gesetzen zu leben, den Einzelwillen der Gesammtheit unterzuordnen, in einträchtigem Burgersinn eine feste Ordnung, ein ftarkes Regiment zu

gründen, und mit beharrlichem Sinn einem höheren Ziele nachzustreben. gelne fich ben Schutz eines Magnaten erwerben mußte, um ficher zu leben," fagt Niebuhr, "so begaben sich schwächere Bolter in die Clientel eines mächtigeren; benn fie waren eine unverbundene Menge, und dasjenige, welches auf diefe Weise eine weit verbreitete Hoheit erlangt hatte, übte fle willfürlich, bis ihr unerträglich gewordener Migbrauch, oder blinder Groll gegen ben Mächtigen, die Beberrichten veranlagte, abzufallen und fich um einen neuen Mittelpunkt zu sammeln." Die einzige Ordnung, der sie sich fügten, war die militärische, daher auch Krieg und Waffenübung ihre Hauptbeschäftigung blieb. Sie waren zu jeder Beit bereit, in den Kampf zu ziehen, bald als Söldner und Reisläufer unter fremder Kahne, bald im Gefolge fühner Führer und Häuptlinge in verheerenden Raub = und Beutezügen. Ihre Tapferkeit und ihr wilder Kriegsmuth waren im ganzen Alterthum anerkannt und gefürchtet, aber ihre Beweglichkeit ohne Ausbauer, ihre Zwietracht, ihr Widerstreben gegen alle Zucht und Ordnung ließen teine dauernden Schöpfungen bei ihnen auftommen; fo erflärt fich die Thatsache, "bag die Kelten alle Staaten erschüttert und keinen gegründet haben", baß weber ein bauerndes Reich, noch eine eigene Cultur von ihnen geschaffen wurde. Die Schilderung, welche die Alten von den Galliern machen, erklärt das Entfeten der Ginwohner bei ihrem Erscheinen: Große Rörper, wilbe Büge, ein langes, struppiges Haupt= haar und ein großer Schnurrbart machten ihren Anblid grausenhaft; ihr wilder Muth, ihre unermefliche Bahl, ber Larm einer ungeheuern Menge Hörner und Drommeten lähmten die gegen sie stehenden heere mit Furcht und Betäubung; ließen sich aber biese nicht vom Schrecken fiberwältigen, so gab manchmal ber Mangel an Ordnung, Folgsamkeit und Ausdauer auch einer kleineren Zahl den Sieg über die Schwärme der Barbaren. Auch waren ihre Mustungen schlecht, selten hatten sie Harnische; ihre mannshohen, schmalen Schilde waren schwach und ungeschickt; fie warfen sich auf den Feind mit breiten, dunnen, schlecht gestählten Schlachtschwertern, die oft durch den ersten Hieb auf Eisen schartig und unbrauch= bar wurden. Eitel und prahlerisch schmudten sie ihren Körper und ihre Waffen mit Gold. In ber Schlacht trug jeber vornehme Gallier goldene Retten an den Armen und schwere goldene Ringe um ben Hals, wenn er auch sonst am Oberleib nackt erschien; benn oft warfen sie ihre bunten, gewürfelten, mit Regenbogenfarben schillernden Mäntel von fich. Gewöhnlich stritten sie zu Fuß, einzelne Schwärme auch zu Pferde, wo dann jedem Freien zwei gleichfalls berittene Anappen folgten; in alter Zeit hatten fie auch Streitwagen, von Hörigen gelenkt, welche im Gefecht ben Ebelmann schirmten. Manche Büge erinnern an das Ritterwesen des Mittelalters, wie die den Römern und Griechen fremde Sitte des Ameilampfes und die wilden Zechgelage bei Bier oder Meth. Nicht blos im Krieg pflegten fle den einzelnen Feind, nachdem sie ihn zuvor mit Worten und Geberden verhöhnt hatten, zum Kampfe herauszufordern: auch im Frieden fochten sie gegen einander in glänzender Rüstung auf Leben und Tod. Wunden pflegten sie oft nachträglich zu erweitern, um mit breiterer Narbe prunken zu können. In ben überwältigten Ländern vertilgten fie Bevolterung, Städte und Andau; sie knüpften die abgeschnittenen Köpfe der Erschlagenen mit ben haaren an die Mähnen ihrer Pferde; von benen der Bornehmen bewahrten fie bie Schäbel angenagelt im Hause als Erbstück für die Nachkommen. So war der Keind beschaffen, der damals die Mauern Clusiums bedrängte.

## d) Die Gesete bes Lieinius Stolo (866).

§. 177. Nach bem Abzug der Feinde war das römische Bolk so entmuthigt, daß es die Stadt nicht wieder ausbauen, sondern nach dem leeren Beji überssiedeln wollte. Nur mit Mühe gelang es den Patriziern, dieses Borhaben zu vereiteln, und damit nie mehr ein ähnlicher Gedanke auskomme, wurden die Häuser in Beji dem Bolke zum Abbruch überlassen und der Boden verwünsicht zu ewiger Dede. Kaum war Rom in der Eile mit engen und krummen Straßen und kleinen Wohnhäusern wieder ausgebaut, als die Patrizier alle ihre Borrechte von Neuem in Anspruch nahmen und zunächst die Schulbgeses mit der

alten Strenge in Anwendung brachten. Daburch geriethen bie in Folge bes gallischen Krieges verarmten Plebejer, beren Kräfte sich burch ben Aufbau ber Wohnungen und die Anschaffung von Zugvieh, Gerath, Saatforn erschöpft hatten, und die nun noch durch die Umlage jur Dedung des gallischen Bosegeldes und zur Zahlung bes Solbes an bas heer hart in Anspruch genommen wurden, in große Noth, was ben Retter bes Capitols, D. Manlius (Capitolinus), bewog, ihren Fürsprecher zu machen und auf Minberung ber Schulbenlast und Bertheilung bes Gemeinlandes anzutragen. Als ein tapferer Rriegsmann ins Schuldgefängnig abgeführt werben follte, lofte ibn Manlius mit seinem Gelbe und gab ibn ben Seinigen gurud, jugleich bot er feine Grundftucke jum Berkauf aus und schwur, so lange er noch einen Fuß breit Landes besite, werbe er nicht gestatten, bag ein Römer als Schuldinecht abgeführt werbe. Darüber traf ibn ber haß seiner Standesgenossen in solchem Grabe, baf fie ihn unter ber nichtigen Anklage, er strebe nach königlicher Gewalt, jum Tobe verurtheilten, worauf er vom tarpejischen Felsen gefturzt, sein haus geschleift und sein Andenken gebrandmarkt ward.

383

Aber biese Barte gegen ben vollsfreundlichen, hochverbienten Mann rig die Plebejer aus ihrer Trägheit. Zwei muthige und talentvolle Bollstribunen, Licinius Stolo und L. Sextius, stellten brei auf hebung aller bisherigen Streitpunkte zielenbe Befetesvorichläge (Rogationen): 1. Es follten wieber Confuln gewählt werben, aber ber Gine babon ftets ein Plebejer sein. 2. Rein römischer Burger burfe vom gemeinen Reld an Bauund Baumland mehr als 500 Jugern (Morgen) im Erbpacht besitzen, noch auf ber Gemeintrift mehr als hundert Saupter großes und fünfhundert Stud Meines Bieb weiben lassen, bas Uebrige sollte burch eigene Triumvirn in kleinen Loofen von fieben Morgen ben Plebejern als Eigenthum angewiesen werben. 3. Bon bem Schuldcapital sollte ber bereits gezahlte Zins abgezogen und ber Reft in brei Jahresfristen getilgt werben. Diese Antrage wurden von den Batriziern gebn Jahre lang aus allen Kräften bekämpft; aber alle ihre Anstrengungen, felbft bie Erhebung bes alten Camillus zur Dictatur, scheiterten an ber Festigkeit und beharrlichen Einsicht ber beiben Tribunen, welche keine Trennung ber Borschläge zugaben, bas Bolt, bas sich mit bem Landerwerb und Schuldenerlaß gerne gufrieden gegeben batte, bei bem Besammtentwurf festbielten und gegen die Widerstrebenden alle gesetlichen Mittel, Anklage, Hinderung ber Beamtenwahl und Einsprache gegen die Aushebung der Kriegsmannschaft, in Anwendung brachten. Die Patrizier mußten bulben, daß die Licinischen Anträge in Gesetze umgewandelt und ihre Vorrechte gebrochen wurden. Das Gesetz über bas Gemeinland, bas in seiner burchgreifenden Bebeutung mit ber Abschaffung ber Leibeigenschaft in den Staaten der Neuzeit verglichen werden tann, batte jum 3wed "bie Bilbung ober wenigftens bie Vermehrung eines unabhängigen Bauernstandes und eine entsprechende Verminderung der Gutsberrlichkeit ber großen Grundbesitzer." Bon ber alten consularischen Gewalt wußten indes die Batrigier einen wesentlichen Theil für sich zu retten. Wie früher bas Amt ber Cenforen, so sollte ihnen nunmehr bie neue Burbe eines Brator, ber bie bürgerliche Rechtspflege zu leiten und die Richter zu ernennen hatte,

802.

einen Ersat für ben verlornen Alleinbesitz bes Consulats gewähren. Aber schon breifig Jahre später murben biefe beiben, fo wie bie Burbe ber Cenforen, ber curulischen Aebilen und alle übrigen Aemter, ben Plebejern juganglich gemacht und (burch die Gesetze bes Bublilius Philo) die Beschlusse ber Boltsversammlungen von der Nothwendigkeit der Bestätigung durch den Senat befreit; ja bei wichtigen Angelegenheiten, wie Staatsvertragen und Friedensschluffen, wurde von dem Senat die Entscheidung der Centurien-Versammlung anbeimgegeben. Rur die Briefterwürden der Bontifices und Auguren blieben noch einige Zeit im Alleinbesitz ber Patrizier, bis es ben Plebejern gelang, auch biese lette Schranke zu burchbrechen und bie völlige Gleichstellung ber beiben Stanbe ju ertämpfen. In bem Wiberftreit und ber endlichen Ausgleichung ber Stände lag bie Hauptursache ber Größe Roms. Die anfangs feindlichen Elemente "glichen zwei Mühlsteinen von verschiedenem Rorn, welche burch ihr gegenarbeitendes Leben erst bas rechte homerische Mart ber Männer au Tage förberten". Durch die licinisch-sertische Gesetzgebung hatte bas höhere Staatsrecht über bas beschränfte Familienrecht, bas Lebenbige über bas Starre und Unbewegliche ben Sieg bavon getragen. Nunmehr beginnt bas Zeitalter ber Bürgertugenb und Belbengröße, worin beibe Stände mit einander wetteiferten. Die Sage von bem Opfertob bes ebeln M. Curtius, welcher einst in voller Rüftung auf geschmudtem Rosse in einen gabnenben Schlund auf dem Markt gesprungen, um den Born der Götter burch die werthvollste Babe, die Rom barbingen tonne, zu verfohnen, ift eine finnbildliche Andeutung ber baterländischen Hingebung, burch welche bie klaffende Spalte im romischen Staatswesen geschlossen warb.

Die eurulischen Aebilen waren, wie die schon längst bestehenden plebejischen (§. 169), eine Polizeibeh örde, nur mit größerer Macht versehen. Sie hatten nicht nur die Aussiche über die Stadt und das öffentliche Treiben, sondern auch über die Sitten. Später wurde ihnen die Anordnung über die großen Festspiele übertragen, was ihnen Gelegenheit gab, durch Answahl sich die Bollsgunst zu verschaffen und sich dadurch den Zugang zur Prätur und zum Consulat zu erleichtern. Ansangs wurde nur Ein Prätor zur Leitung der Rechtspsiege in der Stadt gewählt; später kam ein zweiter silt Fremdenjustig dazu, und mit der Zeit stieg die Zahl der Prätoren auf 4, auf 6, ja sogar auf 12 und 16. Die Edicte des Stadtprätors bildeten den wichtigsten Bestandtheil des Civilrechts.

# II. Roms Belbenzeit.

# 1. Unterwerfung ber Bölferschaften von Mittel- nub Unteritalien.

### a) Der erste Camnitertrieg (842-840).

§. 179. Die Folgen ber Bürgereintracht (Concordia), welcher Camil108 lus turz vor seinem Tode auf einer Fläche am Fuße des Capitols ein Peiligthum weihte, ein Denkmal der Sühnung und Ausgleichung des alten Zwistes,
zeigten sich zumächst in den siegreichen Gesechten mit den umherstreisenden
1862. Schwärmen der Gallier, wobei der erste plebezissche Dictator ernannt
1863. 1850. und die vielgepriesenen Heldenthaten des Tit. Manlius (Torquatus) und
bes M. Valerius (Corvus) vollbracht wurden. Bald setzte die noch von
Camillus eingeführte Verbesserung des Heerwesens und der Be-

waffnung und die Erneuerung bes Latinerbundes die Römer in ben Stand. gang Subetrurien mit Care und Falerii ihrer Oberhobeit ju unterwerfen und fich bann mit bem fraftigen, freiheitliebenben Bergvolke ber Samniter in einen Rampf einzulassen. — Bor Jahren hatten sich samnitische Freibeuter ber 424-420. etruetischen Pflanzstadt Capua und ber campanischen Cbene bemächtigt, waren aber in dieser "Stadt ber Lufte" unter ben Ginfluffen griechischer Bilbung und verfeinerter Lebensgenuffe schnell entartet und ihren Stammbrübern im eigentlichen Samnium, welche bie rauben Sitten und die Tapferkeit ber Bater ungeschmälert bewahrten, entfremdet worden. Als nun die Samniter bes Bebirges Capua mit einem Rrieg bebrobten, vermochten bie verweichlichten Bewohner ben Angriffen berfelben nicht zu widersteben und wendeten sich um Sulfe nach Rom. Die Romer verweigerten anfangs ben Beiftand gegen bie mit ihnen verbündeten Samniter; als sich aber bie Capuaner ganz unter ihren Schut ftellten und die römische Herrschaft anerkannten, zogen sie ins Feld und schlugen unter Balerius Corous mit großer Tapferfeit bie Feinde bei Cuma am Berg Gaurus. Ein zweites Beer, bas burch bie Unvorsichtigkeit bes Confuls in Samniums Bergen in eine gefährliche Stellung gerathen mar, wurde burch bie Tapferfeit und Rriegstunft bes altern Decius Dus gerettet; bei Suessula am Eingang ber caubinischen Basse erlitten bie Samniter burch bie vereinigte Priegemacht ber Confuln folche Berlufte, bag man vierzigtausend ihrer Schilde auf bem Schlachtfelbe auflas. — Balb nachber saben sich bie Römer von ihren bisherigen Bundesgenossen, ben Latinern, bebroht, was sie bewog, mit ben Samnitern einen billigen Frieden und ein Bundnig ju fcliegen, um ihre Waffen wiber bie naberen Feinde zu fehren. Den in ben Legionen bienenben Plebejern aber wurden neue Zugeständnisse bei ber Besitznahme von Ländereien in Feinbestande gemacht, um die burgerliche Eintracht zu befestigen.

E. Manlins und Bal. Corons. Als einft bie Gallier und Romer an ben Ufern bes Anio einander gegenuber fanden, trat ein gallischer Riese auf die Brude, welche die heere trennte und welche leiner der streitenden Theile abbrach, um leine Kurcht zu verrathen, und forderte die tapferften Romer zum Zweilampf beraus. Da erbat fich ein ebler Jüngling, Titus Manl i u 8, von dem Feldherrn die Erlaubniß zum Kampfe, ging leicht bewaffnet dem pruntenden und prablenden Riefen entgegen und indem er bemfelben fo nabe an ben Körper rudte, bag er bou feinen großen Baffen teinen Gebrauch machen tonnte, burchftieß er ihn mit feinem turgen fpaniichen Schwerte. Als ber Reind ber Lange nach am Boben lag, nahm Manlins ihm die mit Blut bespritte Salsiette ab und legte fle um feinen eigenen Raden. Die Römer führten ben Sieger unter Bludwünschen und Lobeserhebungen jubelnd jum Dictator. "Unter ben funftlofen lieberähnlichen Scherzen ber Rrieger borte man ben Beinamen Lorquatus (Rettentrager), melder balb allgemein üblich und and ein Ehrenname feiner Rachtommen und feines Gefchlechts murbe." Dhne Rampf jog barauf ber gallische Schwarm nach Campanien weiter, murbe aber inn nächsten Jahr auf bem Rückweg vor bem collinischen Thor von bem Dictator D. Servilius Abala geschlagen. — Etwas später ereignete fich ein ähnlicher Rampf in bem von Cammillus ins Relb geführten Beere. 2018 bie Romer rubig auf ihren Boften ftanben, trat ein Gallier, ausgezeichnet burd Groge und Ruftung, bor, folug mit bem Speer auf feinen Schild und forberte Einen von den Romern beraus, fich mit ibm ju folagen. Da erbat fich ein junger Kriegstribun, Marcus Balerius, von bem Conful die Ehre bes Rampfes und schritt bewaffnet in die Mitte. "Der Rampf ber Manner (erzählt Livius) wurde von ber Dazwischenkunft ber Götter überftrahlt. In dem Augenblid nämlich, als ber Römer handgemein wurde, fetzte fich plötzlich ein Rabe, gegen ben Feind gelehrt, auf feinen Belm. Der Rriegstribun ertannte hierin alsbalb bocherfreut ein vom himmel gefanbtes Zeiden und betete fobann : "wenn ein Gott, wenn eine Gottin ibm biefen gefügelten Boten augesendet, so möchte Er ober Sie ihm freundlich und guäbig gur Seite fteben." Bebet, Gefchichte. I.

Digitiz 20 by Google

850.

Und wunderbar! ber Bogel behauptete nicht blos seinen einmal eingenommenen Plat, sondern bob fic bei jedem neuen Gange mit den Klügeln und fuhr mit Schnabel und Krallen dem Feird in Geficht und Augen, bis biefer, gefchredt burch ben Anblid bes Ungethums, und irren Auges wie verwirrten Sinnes, von Balerins erlegt murbe. Der Rabe fdmang fich in bie Lufte und entflog ben Bliden gegen Morgen. Bis babin ftanben beibe Theile ruhig auf ihren Boften. Run aber, als ber Tribun bem erfchlagenen Feinbe bie Alffung ausziehen wollte, bielten fich bie Gallier nicht langer auf ihrer Stelle; noch eiliger liefen bie Romer ihrem Sieger gu. Da entspans fich um die Leiche des Galliers ein Streit, aus welchem eine blutige Schlacht erwuchs. — Götter und Meniden unterftutten biefen Rampf, und bie Gallier wurden in entideibenber Schlacht befleat." Marcus Balerius, fortan Corvus (ber Rabe) genannt, wurde hierauf jum Conful gewählt. - Die Cariten mußten bie halbe landmart au Rom abtreten und erhielten, gleich ben Ralistern, bas romifche Burgerrecht ohne Stimm- und Chrenrechte (civitas sine suffragio); "was im Refultat barauf binauslief, bag bie Gemeinde ihre eigene Betwaltung unter felbfigewablten Beamten und ihr Lanbrecht bebielt, aber ihre Gelbfianbigfeit nach Aufen bin verlor, fo bag bie römifchen Rriege und Bunbniffe fur fie mit galten und Aushebung und Stenern bie Cariten trafen gleich ben romifden Burgern", ein Berhaltniß, bas von nun an immer mehr in Anwendung tam und bie Municipa lrechte begrindete. Durch bie Anlegung ber Feftungen Sutrium und Rebete ficherten fic bie Romer bie Norbarenge ihres Gebiets gegen bie Etruster.

#### b) Der Latinerfrieg (340-388).

§. 180. Die Latiner wollten Rom nicht länger als Oberhaupt bes Bunbes anerkennen; fie ftrebten nach volltommener Gleichstellung und Berschmelzung des römischen und latinischen Staats zu Einem Gemeinwesen und sprachen Theilnahme am Senat, Consulat und allen Aemtern an. Dies führte einen erbitterten Rrieg herbei, ber aber burch bie siegreiche Schlacht am Befuvius, wobei ber plebejische Consul Decius Mus fich vom Priefter als Subnopfer zum Tobe weihen ließ und dann hoch zu Roß in den bichtesten Schwarm ber Feinde fturzte, zum Bortbeil ber Romer entschieden ward. Bor ber Schlacht übte ber Patrigier Manlins Torquatus bie Strenge romischer Ariegezucht gegen ben eigenen tapferen Sobn, ber wiber ben Lagerbefehl auf einem Streifzug ben Keind angegriffen und besiegt hatte. Unbarmberzig ließ der strenge Consul das Tobesurtheil burch ben Lictor vollstreden, aber bie Krieger ehrten bas Anbenten bes Helben burch eine großartige Leichenfeier; "und nie versöhnte sich die römische Jugend mit bem berglosen Manne, ber gegen sein eigenes Blut gewüthet hatte". Rach bem zweiten Sieg bes Manlius bei Trifanum wurden bie Latiner innerhalb breier Jahre zur Unterwerfung gebracht und, nach Auflösung ihres Bundes, jum Theil auf romischem Gebiet angesiedelt, jum Theil in unterworfene Bunbesgenoffen mit Freiftabten (Municipien) verwandelt. Ein ähnliches Schichal batten balb nachber auch die Berniker. Aequer und Bolster, die alle in bas Berhältnig römischer Bunbesgenoffen (socii) mit verschiebenen Rechten ber einzelnen Stäbte eintraten. mußten die Oberherrlichkeit des römischen Boltes anerkennen, Kriegsbienste leisten und ben zum Unterhalt ber Truppen nothwendigen Aufwand burch Umlage aufbringen. Dagegen burften fie fich, wie vorher, selbst regieren. Die ehernen Schnäbel ber in ber alten volkfischen Seeräuberstadt Antium erbeuteten Schiffe zierten fortan bie Rednerbühne (rostra) bes römischen Forums. reiche Aderloose, welche in den besiegten Gebieten römischen Bürgern augetheilt wurden, und wohlgelegene Militärcolonien sicherten bie neuen Eroberungen. So ging Rom unbeirrt seinem Ziel entgegen, die militärisch erworbenen Stel-

lungen mit einem unzerreißbaren Netz zu umflechten und die auf dem Schlachtsfelbe gewonnenen Bortheile durch großartige Staatskunst auszubeuten.

Einige Stäbte, die fich am wadersten gehalten, wie Aricia, Bebum, Lanuvium und Romentum, erhielten bas fogen. Iatinifche Recht, b. b. fie behielten ibre eigenen Beamten, belamen bas römische Burgerrecht mit einiger Beschräntung burch Eintheilung in zwei neue Tribus, und tounten, wenn fie nach Rom jogen und fich bem Cenfus unterwarfen, in ben Comitien mitstimmen, verloren aber ihre Selbständigleit; andere, wie die campanifcen Städte Kormiä, Capua, Fundi, Cuma, Sueffula u. a., wurden Municipien, b. i. "Berpflichtete", mit selbständiger innerer Berwaltung ohne römisches Bürgerrecht. Die Bewohner der Municipien konnten fich, mit Beibehaltung bes einheimischen Bürgerrechts, in Rom nieberlaffen, wo fie alle Bflichten eines römischen Burgers erfüllen mußten und bafür alle Bortheile, aber nicht d ie Rechte eines solchen genoffen. "Die Anerkennung als Municipium oder die gegenseitige Gemahrung bes Burgerrechts fette feft, bag ber Burger ber anbern Stabt, ber fich in Rom, ober ber Römer, ber fich in ber anbern Stabt ansiebeln wollte, hier aller Bortheile bes Blirgerrechts mit Ausnahme bes Stimmrechts und bes Zutritts ju ben öffentlichen Nemtern theilhaftig werben follte, ohne boch eigentlich Bürger zu sein und ohne bas Bürgerrecht seiner heimath zu verlieren. Diefes Berhältniß entspricht ber Ifopolitie ber Griechen. Es war wegen bes vielfachen Berkebrs ber Boller mit einander fehr wichtig, und wurde nicht blos innerhalb Italiens eingegangen. Saufig wurde baffelbe gewiß mit ber Berleigung bes öffentlichen Gaftrechts verbunden. Diefes muß namentlich mit Care gescheben sein, wovon bie Folge war, bag bie Cariten, die fich in Rom nieberließen, als Beifaffen mit bem nieberen Blirgerrecht in eine befonbere Steuerlifte eingetragen wurden." - Um bie latinifden Stabte burch Bereinzelung ju fcmachen, murbe bas bisber unter ihnen beftandene gemeinsame Recht bes Cheftanbs (Connubium) und Gigenthumserwerbs aufgehoben; auch jogen bie Latiner von ba an nicht mehr in ben römischen Legionen, fonbern in ben Reiben ber Bunbesgenoffen ins Kelb. Solche Municipien, in benen ein romifder Brafect als Stellvertreter bes Bratore bie Rechtspflege nach romifdem Rechte leitete, hießen Präfecturen. — "Barb nach einem Municipium eine Anzahl neuer Bflanzbfleger mit ihren Familien geführt, um bort als eine Art Besatung und als Stamm einer neuen Bürgerschaft zu bienen, so betam es ben Ramen einer Colonie, worunter baber teine neue Anlage verstanden war. Die Colonen, in ber ältesten Zeit gewöhnlich breihundert, welchen die alten Ginwohner flets ein Drittel ihres Lanbes abtreten mußten, murben anfangs nur aus ber Babl ber romifchen Burger, befonbere ber armern Bewohner Rome, balb aber auch aus ben verbundeten Latinern genommen, wodurch ber Unterschied von Coloniae civium und Latinorum entftanb. In ihrer innern Einrichtung wichen bie Colonien von ben anbern Municipien nur insofern ab, bag man in ben lettern noch lleberrefte ihres früheren Rechts zu bulben pflegte, was in ben Colonien nicht ber Fall war."

## o) Der zweite und britte Camniterfrieg (827-290).

§. 181. Das Glüd ber Römer wedte die Eifersucht der Samniter. Die Besithnahme der zu Einem politischen Semeinwesen, Reapolis, verbundenen griechischen "Alt- und Reustadt", welche die Samniter und Tarentiner umsonst durch Besaungstruppen sicher zu stellen gesucht hatten, und die Anlegung einer Militärcolonie in Fregellä an der samnitischen Grenze (eine Einrichtung, wodurch die Römer die gemachten Eroberungen sicherten und neue andahnten, vergl. §. 180) sührten zwischen den streitlustigen Böllern bald eine Erneuerung des Krieges herbei, in den auch die Campaner, Lucaner und die griechischen Staaten Unteritaliens verwickelt wurden. Die Herrschaft Italiens war der Preis des Sieges, um den die beiden mächtigen Böller der Haldiens war der Preis des Sieges, um den die beiden mächtigen Böller der Haldiens mar der angen. Die Bortheile, welche die Römer in den ersten Iahren ersochten, wären durch das unvorsichtige Bordringen der Consuln Beturius und Post-humius in die von hohen und stellen Waldhügeln umgebenen Caudinischen

Digitize 20 Google

**3**15.

**8**10.

209.

803.

**3**05.

804.

Baffe (mo bas ringsum eingeschlossene Beer sich bem feinblichen Führer Bontius ergeben und nach Ablieferung ber Waffen und Stellung bon Beifeln schimpflich unter bem Joche burchgeben mußte) verloren gegangen, wenn nicht ber römische Senat ben in ber Roth mit Pontius abgeschlossenen Friedens-Bertrag, mit unredlicher Doppelzungigfeit, für ungultig erklart und die schuldigen Confuln, bie gegen Gefet und Bertommen ihre Bollmacht überschritten, auf ibr Berlangen, gefesselt ben Samnitern ausgeliefert batte. Diese jedoch nabmen nicht nur bie übersandten Beerführer nicht an, sondern verschonten auch großmuthig bie fechsbundert Beifeln, beren Leben nach Kriegsrecht verwirft mar, und wandten sich fogleich jum Waffenkampf. Boll Scham und Erbitterung erhob fich jett Rom aufs Neue. Der Abfall ber Latinerstadt Satricum zu ben Samnitern war ein warnendes Beisviel für die Romer, was sie zu erwarten hatten, wenn ber Unfall bei Caubium nicht burch neue Siege verwischt wurde. Darum strengten bie folgenden Beerführer, besonders ber an Geist und Körper rafche Papirius Curfor (Renner) und Fabius Maximus, alle Rrafte an, um bie Schmach wieber auszumerzen und bie geschändete Waffenehre berzustellen. Satricum, durch Berrath erobert, erlitt ein schweres Strafgericht; Luceria wurde eingenommen, ben gefangenen Beigeln bie Freiheit gurudgegeben und die Besatzung burch bas Joch geschickt; die Städte ber Ausoner wurden erbarmungslos gezüchtigt. Ihre Unternehmungen waren von folchem Erfolg gelront, bag bie Samniter, trop eines zweiten Sieges bei Lautula, nach einigen Jahren ben Andrang ber Romer nicht mehr allein zu besteben vermochten und sich nach fremder Bulfe umseben mußten.

Zuerft erhoben die über Roms wachsende Größe besorgten **§**. 182. Etruster bie Waffen und befriegten bie romische Coloniestadt Sutrium; aber schon nach brei Jahren vernichtete Fabius Maximus, nach einem fühnen Buge über bas ciminische Walbgebirg, burch bie Siege am Babimonischen See und bei Perufia bie Bluthe ihrer Mannschaft, mabrend Papirius, von bem gegnerisch gefinnten Conful Fabius selbst jum Dictator ernannt, die in tostbarem Waffenschmuck und purpurnen Leibrocken mit Silberschilden einherziehenden Samniter bei Longula überwand. Dann vereinigten fich die kleinen Bölkerschaften sabellischen Stammes mit den Samnitern, aber auch biese wurden theils unterworfen, theils burch Sondervertrage von ben übrigen abwendig gemacht und in bas Berhältniß ber Bundesgenoffen und Municipien gebracht. Diese wieberhalten Schläge brachen bie Kräfte ber Samniter. Nach ber entscheibenben Solacht bei Bovianum, welche ben Berluft bieses Hauptwaffenplates und bie Gefangennahme ihres Führers Statius Bellius zur Folge batte, ichlossen sie einen Frieden, worin fie zwar ihre Selbständigfeit bebielten, aber bie Unabhangigfeit ber Lucaner, die fruber unter ihrer Oberherrschaft gestanden, anerkennen mußten. Dieser Friede bauerte jedoch nur feche Jahre, eine Frift, welche bie Romer jur völligen Bezwingung ber umliegenden Böllerschaften, zur Anlegung von Festungen und heerstraßen und ju inneren Reformen benutten. Appius Claudius ber Blinde verewigte seine Censur nicht nur burch Anlegung ber Strafe, Die seinen Namen führte (Bia Appia), er vermehrte auch die gelichteten Bürgerreiben, indem er viele Frei-

gelaffene und Frembe zu ben Pflichten und Rechten römischer Bürger beranzog und sie in die Tribus vertheilte, und erganzte ben Senat burch die Aufnahme neuer Leute. — Besorgt über bie Machtvergrößerung ber Gegner und über bie eigene Bereinzelung suchten bie Samniter bas von Parteien gerriffene Lucanien wieder an fich zu bringen. Allein ein Theil ber Bevölkerung wandte fich an die Römer um Gulfe, beren Bewährung ben britten Samniter. trieg berbeiführte. Dieser nahm jedoch balb eine ben früheren abnliche Wenbung. Da verliegen Die streitbaren Samniter ihr von romischen Beerführern grausenhaft verwüstetes Land und zogen nach Umbrien, um ihren neuen Bunbesgenoffen, Umbrern, Galliern und Etrustern, naber ju fein. Niederlage bes & Cornelius Scipio Barbatus weckte in Rom die alte Gallierfurcht wieder auf. Aber die Schlacht bei Sentinum, wo ber Sieg lange schwantte. bis er burch die Todesweihe des jungern, dem Bater nacheifernden Decius Mus auf die Seite ber Römer fich neigte, brach bie lette hoffnung ber Berbundeten. "Der fabische und becische Name erschienen auch in diesem Krieg fast mit jeber Großthat in Berbindung." Balb nachher fiel ber samnitische Feldberr Pontius in die Bande ber Romer. Mag es ber Sieger bei Caudium felbst ober sein Sohn gewesen sein, in jedem Falle war es eine niedrige, bes romischen Bolles unwürdige Handlung, ihn in Retten nach Rom ju führen und bort im Rerfer eines gewaltsamen Tobes sterben zu lassen. Umsonft versuchte bie heilige Schaar ber Samniter, Die geschworen hatte, ben Tob ber Flucht vorzuziehen, noch einmal ihre Kräfte und ihr ftets siegreiches Schwert an den Römern. Enring Dentatus, ber lieber über Reiche gebieten, als felbst reich sein wollte, brachte ihnen eine zweite Rieberlage bei, in welcher bie samnitische Jugend, ber Stolz ber Nation, bie Wahlstatt mit ihrem Blute trantte. Run mußten bie Samniter und ihre Berbunbeten, bie Umbrer, Etruster, und Senonischen Gallier, bie Oberhoheit Roms anerkennen und als Bundesgenoffen ben Siegern Beeresfolge leiften. Die Römer versicherten fic ber unterworfenen ganber burch zahlreiche Militarcolonien, behandelten aber bie Besiegten mit Huger Milbe.

## d) Krieg mit Tarent und Pyrrhos (281-275).

§. 183. Während der Samniterkriege hatten sich die reichen, verweichlichten und seigen Tarentiner zweideutig benommen, römische Schiffe, die
in ihrem Hasen eingelausen, ausgebracht und die Mannschaft hingerichtet oder
in Sklaverei verkauft und einen römischen Gesandten, der einen billigen Bertrag andot, verhöhnt. Kaum waren daher die Römer vollends Meister ihrer
Feinde geworden, so richteten sie ihre Wassen gegen Unteritalien; wo bereits
einige griechische Colonien, wie Thurii, Kroton und Lokri, ein Schutzbündniß
mit ihnen geschlossen. Da riesen die Tarentiner, im Gesühl ihrer Schwäche,
den kriegerischen, nur auf Abenteuer und Eroberungen sinnenden Pyrrhos,
König von Epeiros, zu Hülse, der diese Gelegenheit zu neuem Kriegsruhm
gern ergriff und mit einem buntgemischen Heer nach Italien übersetzte. Theils
durch seine trefsliche Phalanz, theils durch die den Römern unbekannten
Elephanten war Pyrrhos in zwei Schlachten (bei Herakleia über Lävinus und bei Asculum), siegreich, aber mit so großen Berlusten, daß er 830. 270.

Digitized by GOOGLE

bei ber ersten ausgerufen baben soll: "Mit solchen Kriegern, wie die Römer, ware die Welt mein," und bei ber zweiten: "Noch einen solchen Sieg und ich bin verloren." Der römische Senat schien nach biesen Unfällen nicht abgeneigt, mit bem Gegner, ber fich ber Siebenbügelftabt bis auf vier Meilen genähert, und bem bie Böllerschaften und bie griechischen Stäbte Unteritaliens sich ergeben, einen Frieden abzuschließen und den abgefallenen Staaten die Unabhängigkeit zu gewähren; aber ber blinde Appius Claudius, ber fich im entscheidenden Augenblic in ben Senat führen ließ und "bie ungebrochene Energie einer gewaltigen Natur mit seinen Flammenworten bem jungeren Geschlechte in die Seele hauchte," widerrieth dieses Borhaben und brachte die Versammlung zu der Antwort, daß erft nach dem Abzug des Feindes aus Italien über einen Frieden unterhandelt werden konnte, ein Grundfat, ber, bier zum ersten Mal ausgesprochen, forthin in Rom Geltung behalten bat. Die Weisheit und würdevolle haltung bes Senats (ber bem theffalischen Rebner Rineas, bes Pyrrhos Gesandten, wie eine "Berfammlung von Ronigen" vortam), bie Bürgertugend, Rechtschaffenbeit und Ginfachbeit ber romifden Beerführer Fabricins und Enrins Dentatus erregten nicht minder bie Bewunderung bes ritterlichen Königs, ber bisher nur bie entartete griechische Welt kannte, als ber Selbenmuth, die Tapferleit und die Kriegskunft ber Legionen.

Byrrhos. Der Epeirotenkönig Pyrrhos, balb Herrscher, bald Flüchtling, war burch seine Thaten und Schidfale fogar in jener an Wechselfallen und Kriegsereignissen fo reichen Beit ein merkwirdiger Fürst, ber halb Held, halb Abenteurer burch bie Ritterlichkeit seiner Gestalt und seines Wesens, burch ben naturfräftigen Charatter, burch seine Tugend und Sittenreinheit Alle, die in seine Nähe kamen, bezauberte und hinriß, den Mit - und Nachwelt bewunderte und liebte. Ein echter Soldat und Feldherr, ein geborner Herrscher, ein unermüblicher Kampfesheld hat Pyrrhos überall, wohin ihn sein ereignisvolles Leben führte, eine hervorragende Stellung unter seinen Waffen - und Schickfalsgefährten eingenommen, das Bertrauen der Männer, die Sunst der Frauen, die Liebe der Böller sich in gleichem Maße erworben. Durch Geburt und Familienverbindungen mit den alexandrinischen Berrschergeschlechtern in mehrsacher Weise vertnüpft, von dem matedonischen Bolte als König begehrt, von seinen ftreitbaren Speiroten mit begeisterter Hingebung geliebt, von den zahlreichen Söldnerschaaren und Abenteurern jener tief bewegten Zeit als Kührer und Dienstherr gesucht, schien Phrihos mehr als irgend einer seiner Zeitgenossen der geeignete Mann, in den Culturländern des Westens die Rolle zu spielen, die sein großer Berwandter einige Jahrzehnte früher im Often so ruhmvoll burchgeführt hatte. — Und in der That konnte seit dem großen Alexander Riemand zu einer solchen Rolle würdiger und fähiger gelten, als ber Speirotenkönig Pprrhos, ber an Tapferkeit, ritterlichem Sinn und Muth wie fledenlosem Charafter über alle seine Zeitgenossen hervorragte; allein er besaß nur die Kunst des Erwerbens, nicht die des Ordnens und Erhaltens; er strebte mehr nach dem Ruhm eines Schlachtgewinners, als nach dem eines besonnenen Eroberers. Den Blid auf das Ferne, Rühne und Gewagte gerichtet, überfah er bas Rabe und verfammte ben gunftigen Augenblid; forglos ließ er bas mubfam Errungene unbenutt zerrinnen, weil er die Kraft in sich fühlte, das Berlorene jederzeit von Neuem gewinnen zu können. Und so kam es, daß alle seine Schöpfungen wie glanzende Seifenblasen nach turzem Schimmer zergingen, mabrend Alexander ein Weltreich gründete.

§. 184. Pyrrhos verlor bald alle Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang des Kriges mit Rom. Er sehnte sich nach einer Gelegenheit, den italischen Boden mit Ehren verlassen zu können. Mit Freuden folgte er daher dem Ruf der Sprakuser, die Freiheit der Hellenenstädte auf Sicilien gegen die Karbusten bei Barbusten bei Barbust

270

thager ju ichuten. In feinem bochfliegenben Beiste fab er fich ichon als Beberricher eines griechischen Bestreiches, bas in Tarent und Spratus seine festen Stutpunkte haben murbe. Aber fein Plan, fich ber iconen Infel zu bemachtigen, scheiterte, und als er nach einem breijährigen Aufenthalte wieber nach Tarent zurückfehrte, waren bem "Abler" bie Schwingen gelähmt; Rampf und Krankheit hatten die Reihen seiner Krieger gelichtet, Wohlleben und Beutelust ihre Mannszucht erschüttert, Umgang und Bermischung mit ben Stalifern ihren vaterländischen Stolz gebrochen. Bald erlitt er burch bie gestählte Kraft ber Romer unter bem ftreitbaren Curius Dentatus, ber fich einft burch einen Antrag auf Adervertheilung unter die Plebejer die Gunft ber Boltsgemeinde erworben batte, bei Maleventum (forthin Benebentum genannt) eine folche Niederlage, daß er sich jum eiligen Abzuge genöthigt fab. Unruhigen Geiftes unternahm er balb barauf einen aberteuerlichen Zug in ben Belovonnes, von bem er nicht wieber zurücklehrte. In bemselben Jahr, ba Pprrhos vor Argos im dichten Rampfgewühl burch einen Steinwurf vom Pferbe geschleubert und von dem feindlichen Hauptmanne getöbtet ward, wurde Tarent ben Römern zinspflichtig und verlor seine Mauern, seine Waffen und seine Kriegsschiffe. Die Unterwerfung ber Lucaner, Apulier und Bruttier befestigte in ben nächsten Jahren Roms Herrschaft über Unteritalien. Die Eroberung von Rhegium, bas eine meuterische Legion aus Campanien, nach Ermorbung ber mannlichen Bevölferung, gebn Jahre lang im Befit gehalten, machte ben Was von den räuberischen Bewohnern dem Schwerte entronnen war, wurde in Rom auf offenem Martte gestäubt und enthauptet. Von ba an war die Blüthe, die Macht und ber Wohlstand ber griechischen Staaten jener Gegend, bie in biesem Kriege von beiben Seiten schwer getroffen wurden, für immer babin. Die Nachkommen ber hellenischen Bürgerschaft Bosibonia's tamen alljährlich einen Tag in ber Stille zusammen, sich mit Thränen ber alten Sitte, Sprace und Berfassung zu erinnern. Die besiegten Böllerschaften mußten theils als Bunbesgenoffen, theils als Unterthanen Roms Oberhobeit anerkennen, und bie entvölkerten Stabte wurden burch Einburgerung romischer Colonisten, benen bie übrigen Bewohner untergeordnet waren, fester an Rom geknüpft. Sie verloren bas Recht ber eigenmächtigen Kriegführung und freier Bertrage mit bem Auslande, und bie erbeuteten Schiffe festen bie Romer in Stand, ben Rrieg mit ben seebeberrichenben Rarthagern, welche trot bes Bunbesvertrags, ben fie mit Rom gegen Borrbos geschloffen, fich während bes Kriegs aweibeutig und treulos gezeigt hatten, au unternehmen. Um biefelbe Beit, als gang Italien vom Rubico bis jur Strafe von Meffina ben Romern unterthänig warb, fucte Ptolem aos Philabelphos von Aegypten burch eine glanzende Gesandtschaft Roms Freundschaft und Bundnig nach, ein Berlangen, bem gern willfahrt wurde. Bon nun an trat Rom in ben Kreis ber großen Staatsverhaltnisse ein, bie, an bie Namen ber Punier und ber alexandriniichen Herrscherhäuser gefnüpft, von ben Säulen bes hercules bis über ben Inbus binaus Geltung batten.

Dies war die schönste Zeit der Republik. Rauhe Tugend, strenge Sitten, Einsachheit des Lebens hielten Reichthum und Luxus sern. Curius und Fabricius starben, wie einst Aristeides, so arm, daß der Staat für die Ausstattung ihrer Töchter sorgte, und zum

Leichenbegängniß des großen Fabius Maximus mußten die Kosten durch die Beiträge seinex Freunde bestritten werden. Tugend und Seelenadel gaben allein Rang und Ansehen, Batrizier und Blebejer wetteiserten mit einander in Heldenmuth und Kriegsruhm. Standesgeist war der Baterlandsliebe gewichen. Fabricius ließ sich weder durch des Byrrhos Gold von dem geraden Pfad der Tugend ablenken, noch durch das plötzliche Er= scheinen eines großen Elephanten, den ein Borhang verborgen hatte, in Schrecken setzen. -Bei der Erweiterung der römischen Grenzen verloren die Bollsversammlungen allmählich ihren rechtlichen Boben, und die Staatsgewalt concentrirte fich mehr und mehr in bem Senat, "und bas ftrenge Urtheil ber Geschichte," bemerkt Dommfen, "muß es anertemen, daß diese Körperschaft ihre große Aufgabe zeitig begriffen und würdig erfüllt bat. Berufen nicht durch den eitlen Zufall der Geburt, sondern durch die freie Wahl der Rastion; bestätigt von fünf zu fünf Jahren durch das strenge Sittengericht der ehrwürdigsten Männer; auf Lebenszeit im Amte und nicht abhängig von dem Ablauf des Mandats ober von der schwankenden Meinung des Bolkes; in sich einig und geschlossen seit der Ausgleichung ber Stände; Alles in fich schließend, was bas Bolt besag von politischer Intelligenz und praktischer Staatskunde; unumschränkt verfügend in allen sinanziellen Fragen und in der Leitung der auswärtigen Bolitik: die Executive vollkommen beherrschend durch deren kurze Dauer und durch die dem Senat nach der Beseitigung des ständischen Habers dienstbar gewordene tribunicische Intercession, war der römische Senat der edelste Ausbrud der Nation und in Consequenz und Staatsklugheit, in Einigkeit und Baterlandsliebe, in Machtfülle und ficherem Muth die erste politische Körperschaft aller Zeiten, eine "Bersammlung von Rönigen", die es verstand, mit republikanischer Hingebung bespotische Energie zu verbinden. Rie ist ein Staat nach Außen fester und sicherer vertreten worden, als Rom in seiner guten Zeit burch seinen Senat. Durch ihn bat bas romische Boll bas großartigfte aller Menschenwerke burchzuführen vermocht, eine weise und glückliche Selbstregierung."

## 2. Roms Rämpfe mit Rarthago.

#### a) Rarthage und Sprakus.

Im neunten Jahrhundort vor unserer Zeitrechnung gründeten phonizische (punische) Auswanderer auf der Nordfüste von Ufrika auf einer felsigen Hohe, im Hintergrunde des geräumigen, für zwei hafen geöffneten Meerbusens, die handelsstadt Rar= thago (§. 32), die balb durch die Milhrigkeit und berechnete, oft mit Trug und List gepaarte Alugheit (punische Trene) ber Bewohner zu großer Macht und hohem Wohlstand gelangte. Nachbem ihr die benachbarten afrikanischen Bollerschaften zinspflichtig geworben, zwang sie die übrigen phonizischen Colonien (Utika, Hippo, Leptis u. a.) zu einem brückenben Städtebund unter ihrer hegemonie, brachte mit der Beit die Aberseeischen Pflanzitäbte ber Tyrier in Stidspanien und auf benmeisten Inseln bes Mittelmeeres (auf Sicilien, Corsita, Sarbinien, den Balearen, Malta u. a.) zur Unterwerfung und gründete neue Niederlassungen. Aber ihre Ansiedelungen waren nicht, wie die griechischen Colonien, Pstanz= stätten der Cultur; sie dienten nur dem Handel und der Erwerbsucht der reichen Raufberren. welche aus ben Fabrilen und Bergwerten unermeglichen Gewinn zogen, aus bem Grundbesitz goldene Ernten einsammelten, die einträglichen Aemter in den Töchterstädten bekleideten und die Unterthanen jum Dienst im heer und auf der Flotte zwangen. Selbst die libpschen hirten = und Bauernstämme, benen fie ihre Sprache und ihre Sitten aufzwangen, wurden burch sie nicht aus dem Zustande rober und wilder Naturvöller emporgehoben. Widerstreben und grollendem Herzen dienten die "Libpphonizier" in den karthagischen heeren, und mit Staven und Rubertnechten waren ihre Schiffe bemannt. Der gartenartige Anbau der fippigen und fruchtbaren Umgegend Karthago's und die prächtigen Landhäuser auf den mit Oliven = und Orangenwäldern bedeaten Anhöben beurhundeten den burch gewinnreichen Handel und einträgliche Landwirthschaft erzielten Reichthum; aber ihre Gemulthsart blieb roh und graufam und der duftern Seite des Lebens augewendet. — Die Berfaffung war aristotratisch. Gin kleiner, aus bem grundherrlichen Geburts= abel, und ein großer, aus bem Gelbabel gewählter Rath mit zwei, ben fpartanifchen Königen vergleichbaren Suffeten an der Spitze, befaßen die gesetzgebende Gewalt und

leiteten die Rechtspflege, das Heerwesen und die Berwaltung, während der Bolksversammlung nur außerorbentliche Fälle zur Entscheibung vorgelegt wurden. Auch die Feldherren, die mit unbeschränkter Bollmacht und unbegrenzter Amtsgewalt den Oberbefehl über die Beere führten, geborten den vornehmen Geschlechtern an, so wie der mächtige Rath ber hundertmänner, welcher ben Staat überwachte und heerführer und Beamte zur Rechenschaft ziehen burfte. Die aristotratische Abgeschlossenheit bemmte die Ausbildung eines freien Burger = und Mittelstandes und erzeugte in der Menge Mißvergnügen, träge Gleichgültigteit und feile Gesinnung. Zwischen der herrschenden Klasse der Großhandler, Guts- und Blantagenbesiger und hoben Staatsbeamten und der besiglosen. von der Hand in den Mund lebenden Boltsmaffe gähnte eine weite Kluft, die endlich zum Abarund für Staat und Nation wurde. Die öffentlichen Einkunfte waren unerschöpflich, fo daß Bolybios Karthago die reichste Stadt ber Welt nennt, und ein großartiges Bantund Finanglystem tam wie nirgends fonst baselbst zur Entfaltung; die militärischen hulfsmittel waren fehr groß und die Kriegsflotte und Seemacht allen andern Böltern überlegen; aber bie socialen Difftande und ber nur auf irbisches Gut und Genuß gerichtete Sim der herrschenden Bürgerschaft nagten an der Wurzel des Gemeinwesens. schaften und Kunste wurden nur in so weit gepflegt, als sie Nupen gewährten; ein höheres geistiges Leben war ben Karthagern fremd. Ihr auf Sternbienst gegrundeter Religionscultus, besonders die Berehrung des Keuergottes M o loch (g. 32) mit dem schrecklichen Opfercult, gab Zeugniß von dem finstern und grausamen Charafter der Bunier und ihrer düstern Weltansicht.

Schon seit Jahrhunderten hatten bie Karthager festen Juß auf Sicilien gefaßt und mit den Sprakusern um die herrschaft der Insel und der griechischen Colonien daselbst gestritten. Bur Beit der Berserkriege erlitten sie durch den sprakusischen Tyrannen Gelon eine große Nieberlage (§. 110); aber bie Zwietracht ber griechischen Gemeinwesen, bie in innern Rämpfen ihre Kräfte aufrieben, führte sie von Neuem auf die günstig gelegene Bon Segesta zu hilfe gerufen, feste hannibal, Gisto's Sohn, über bas Insel. Mittelmeer, erstürmte Selinus, Himera und bas reiche, prachtvolle Agrigent und 408-408 brachte Gefangene und Beute in unendlicher Menge nach seiner Baterstadt. Der Schrecken über diefe Unfalle bewitte, daß Dionyfius, Sohn eines armen Maulthiertreibers, ein Dionyflos junger, tapferer Krieger, die Alleinherrschaft über Spratus erlangte: aber mehr auf Be= 408-867. festigung seiner Macht, als auf Besiegung und Bertreibung der Feinde bedacht, erlaufte der listige, verschwenderische Söldnerfürst von den Karthagern den Frieden um den Preis von Selinus, Agrigent und anderen griechischen Städten auf der Nordfüste und gab flich bann ber Schwelgerei und ben Ausbrücken seiner rachsüchtigen und mißtrauischen Tyrannennatur hin (g. 112). Unter seinem Sohn und Nachfolger behnten die Karthager ihre Besitzungen noch weiter ans und richteten ihre Blide bereits auf die durch Barteiwuth zerriffene Saupt-Da suchten die Sprakusaner Hulfe bei ber Mutterstadt Korinth. Korinther sandten ihnen den rechtschaffenen Timole on, einen tapfern, freiheitliebenden Rriegsmann, der von seiner Mutter wegen Theilnahme an der Ermordung seines tyrannischen Bruders verflucht, nach Thaten dürstete, um den Zwiespalt seiner Seele zu heilen. Timoleon nothigte den jungern Dionpfios, die Stadt Sprakus zu übergeben und in Diomptos Korinth sein Leben in Dunkelheit zu beschließen, und setzte dann, nachdem er in Syrakus die 347-141. Retten der Tyrannei zerrissen, auch den Uebergriffen der Karthager eine Schranke, indem er nach ber stegreichen Schlacht am Krimesos sie zwang, sich mit dem Länderstrich westwärts bes Lyfos (Halyfos) zu begnügen; aber unter bem fühnen, von dem niedrigen Stande eines Töpfers jur Herrschaft von Sprakus emporgestiegenen Tyrannen Agathotles wurde der Rampf mit solchem Gludswechsel geführt, daß zu gleicher Zeit Spratus von den 317-259. Karthagern und Karthago von Agathofles' Heer belagert wurde. Als nämlich die von den Reinden des Tyrannen berbeigerufenen Karthager die Belagerung nachlässig betrieben, erspabte Agatholles einen gunftigen Zeitpunkt und fegelte von Spratus mitten durch die feind= lichen Schiffe nach der Nordtüfte von Afrika. Hier ließ er nach der Landung seine Flotte verbreunen, umfeinen Priegern nur die Wahl zwischen Sieg oder Tod zu lassen, und bemächtigte fich bann in Rurzem burch Entschlossenbeit und Tapferleit bes ganzen punischen Ge= bietes mit Ausnahme der Hauptstadt, mahrend der karthagische Feldherr Hamiltar vor

840. Mgathos fles

Digitized by GOOGLE

207

306.

289.

282

276.

269.

Sprakus geschlagen ward und als Gesangener eines gewaltsamen Todes starb. Hierauf rief Agathoffes ben Statthalter Ophellas von Aprene unter Lodenben Bersprechungen zu seinem Beistande herbei. Dieser folgte dem Ruf, ward aber von dem schlauen Sprakuser unter dem Borgeben, er sinne auf Berrath, überfallen und im Kampfe erschlagen, worauf beffen Solbaten, 20,000 Mann, gezwungen wurden, in Agatholles' Dienste zu treten, ber fich nunmehr im folgen Gefühle feiner Macht und in der Hoffnung, balb Meister von gang Nordafrika zu fein, ben Königstitel beilegte. Bald trat jedoch eine Wendung bes Glads ein. In einer Schlacht von den Karthagern besiegt, floh er beimlich nach Sicilien, um die Herrschaft in Spratus zu behaupten, und ließ seine Truppen in dem fremden Lande im Stich; ergrimmt über eine folche Treulosigkeit, ermordeten biefe seine beiben zuruchgelassenen Söhne und traten dann in die Dienste der Karthager. Mord und wilde Graufamkeit befestigte hierauf Agathokles seine Berrschaft aufs Rene in Spratus und behnte fie über ben größten Theil ber Insel aus, bis ein von bem eigenen Entel ihm beigebrachtes Gift seine Lebensträfte bergestalt verzehrte, daß der greise Tyrann in seine eigene Berbrennung willigte. Nach bem Tobe best kihnen Abenteurers wurde die ganze Insel von wilder Gesetzlosigfeit heimgesucht. Seine campanischen Soldner, Mamertiner genannt, bemächtigten fich auf bem Beimwege ber Stadt Def. fina, ermordeten ober verjagten die männliche Bevölkerung und theilten beren Sabe, so wie die Frauen und Kinder unter sich. Hierauf unternahmen ste räuberische Streif= züge in die Rähe und Ferne und brachten badurch in der ganzen Infel Bestürzung und Berwirrung hervor, welche die Karthager zu ihrem Bortheil zu benutzen suchten. Gegen beibe wurde Phrrhos von den Sprakusern zu Hülfe gerusen; er belagerte Lilpbaum und traf Anstalten zu einer Landung in Afrika; als er jedoch mit dem Plane umging, fich selbst ber Insel zu bemächtigen, die Gemeindeversaffungen verletzte und die Bürger burch Expressungen und ungerechtes Gericht brudte, zwangen ihn die sicilischen Griechen zum eiligen Rudzuge (g. 184). Daburch wurde aber Sicilien in die alte Berwirrung geftürzt, indem nun die Mamertiner ohne alle Schen plündernd das Land durchzogen und ihren Raub hinter den Mauern von Messina bargen. Da wählten die Sprakuser den tapfern, hochfinnigen und leutfeligen hieron, einen Rachtommen Gelons, ju ihrem Felbherrn (274) und bann ju ihrem König (270). Diefer zog mit einem aus Burgern und Geworbenen gemischten Heer gegen die Mamertiner, überwand fie im Feld und bebrangte fie burch Umlagerung ihrer Stadt Deffina fo fehr, bag fie fich nach frember Hülfe umsahen. Die Einen waren für die Karthager, die aus Neid auf Hieron und die Sprakuser ihre Hilfe angeboten und burch ihren Felbherrn Hanno die Burg in Messua in Besitz genommen hatten; die Mehrzahl jedoch rief den Beistand der Abmer an.

Dionufios und Timoleon. Der jungere Dionufios (g. 114. 117, 3), ein eitler und übermilthiger Tyrann, ben umfonst sein ebler Schwager Dion mit Platons Sille ber Schwelgerei und der Gransamkeit, der er fich ergeben, zu entreißen gesucht, wurde endlich unter 856. Bermittelung bes aus ber Berbannung heimgelehrten Dion verjagt; als aber nach ber Ermor-**854.** bung bes rechtschaffenen Dion burch einen falfchen, ehrsuchtigen Freund in Spratus Anarchie und Unordnung eintrat, gelang es bem Dionysios, ber mittlerweile ju Lotri in Wolluft unb 846. Schwelgerei gelebt, sich zum zweitenmal ber Tyrannis zu bemächtigen. Allein die Erfahrung hatte ihn weder weiser noch besser gemacht, Sinnengenuß und Ausschweisung wechselten mit Grausamkeit und Despotensamen ab, daher endlich bie Sprakufer, seiner Tyrannei mube, sich um Halfe an ihre Mutterstabt Korinth wendeten. Die Korinther schicken ihnen eine Motte und ein Bulfsbeer unter ber Leitung bes firengen, rechtschaffenen Timoleon, welcher turz zuvor feinen Eifer für bemolratische Kreiheit burch bie Theilnahme an ber Ermordung seines eigenen Bruders. ber fich in Korinth jum Thrannen aufgeworfen, bethätigt hatte, und welcher jeht mit Freuden bie Gelegenheit ergriff, ben Awiespalt seines Innern burd neue Thaten ju tilgen und bem auf ihm laftenben Mutterfluch zu entgeben. Er vertrieb ben Dionpfios, ber von bem an in Korinth mit Unterricht seinen Lebensunterhalt erwarb, und richtete bann in Spralus eine republitanische Berfassung auf gemäßigter bemokratischer Grunblage ein. Rachbem Dimoleon die Burg in Sprakus niedergerissen, um die Aldklehr der Thrannis unmöglich zu machen, 840. und die Karthager am Fluffe Ari me fos geschlagen und zu einem Frieden gezwungen, lebte er in hohen Chren bis zu feinem Tobe in Spralus. Die glanzende Leichenfeier und die aufrichtigen

Thränen, womit bas Boll seinen Befreier ehrte, waren beutliche Beweise ber Anerkennung seines + 837. Bürgersinnes. — Zur Zeit bes Agatholles versaßte ber Sicilianer Timäos († 0. 256) während eines sünsgigürigen Erils in Athen seine Geschichte von Sicilien in analistischer Form und ein Werk über die Kriegszüge bes Phrrhos, von welchen beiden Schriften wir nur einige Auszuge und Bruchstäde bestigen. Er galt für parteiisch, schwähstächtig und untritisch, und sein Stil wird bald als frosig und troden, bald als schwülstig und rhetorisch getadelt. An einem Gleichmaß des Betrachtens und Urtheiles scheint es dem gelehrten Sammler durchans gesehlt zu haben; dagegen war er sorgfältig in Anwendung der Hülswissenschaften, besonders der Ortsund Zeithunde.

### b) Der erste punische Arieg (264-241).

§. 187. Für bie Römer war bie Fülle und Schönheit ber naben Insel au lodend, als daß fie nicht nach einigem Sträuben von Seiten ber ehrenhafteren Burger ben Bitten ber rauberischen Mamertiner um ein Schutbundnig willfahrt batten, fo febr fie auch einsaben, daß die eifersuchtigen Rarthager, die bereits im Besitz ber Burg von Messina waren, Roms brobenbe Nähe aus allen Kräften abzuhalten suchen wurden, und so bebenklich Manchen ber Schritt erscheinen mußte, die bisberige continentale Politit, burch welche bie Bater Roms Größe gegrundet hatten, aufzugeben, und in eine neue Bahn einzulenken, beren Ausgang Riemand vorherseben tonnte. "Es war einer ber Augenblicke, wo bie Berechnung aufhört und wo ber Glaube an ben eigenen Stern und an ben Stern bes Baterlandes allein ben Muth gibt, bie Sand zu faffen, bie aus bem Dunkel ber Zukunft winkt." Der Senat brachte bie Sache bor bie Bollsversammlung, um nicht eigenmächtig bie wichtige Entscheidung zu treffen, und erft nach beren Zustimmung wurde ber wenig ehrenvolle Bertrag mit ben Mamertinern abgeschloffen, worauf ber Conful Appins Claudius Cauber in bunkler Nacht über bie Strafe von Meffina fette. Dem romifchen Bulfebeer gelang es alebalb, bie unter fich entzweiten Feinde von ben Mauern ber bedrängten Stadt gurudgutreiben, Sieron zu einem Bund mit Rom zu bringen und ben Rarthagern, bie ihren Feltherrn Sanno, weil er fich bie Burg von Meffina batte nehmen laffen, ans Kreuz schlugen, ihren zweiten Sauptwaffenplat Agrigent, nach einer blutigen, für beibe Theile sehr verlustvollen Schlacht, ju entreißen. Aber bie Eroberungen, welche bie Römer mit hierons bulfe in ben nächsten Jahren zu Lande machten, entschädigten nicht für ben geftorten Sanbel ber Bunbesgenoffen und bie Berlufte auf bem Meer, wenn es ben Römern nicht gelang, ber tarthagischen Seemacht, ber ihre Dreibeder nicht gewachsen waren, eine entsprechenbe Flotte entgegenzustellen und ben Feinden bie Berrichaft bes Meeres zu entreißen. Wie febr fie auch bisber Scheu getragen, ihr Leben bem ungetreuen Elemente anzuvertrauen, "auf bem ihr felsenfester Belbenmuth ben Mangel an Geschicklichkeit und Gewandtheit nicht ersetze," eine Weltmacht war ohne Seehegemonie nicht zu erzielen. Sie ließen baber nach bem Muster eines gescheiterten punischen Fünfbeders Rriegsschiffe bauen und versaben fie mit einer auf beiben Seiten geschütten Enterbrude, mittelft welcher die feindlichen Fahrzeuge festgehalten und ber Rampf einem Landgefecht ähnlich gemacht werben konnte. Daburch gewann ber Conful Gaj. Duilins die erfte Seeschlacht bei Mpla unweit der liparischen Inseln und erlangte bie Ehre einer Schiffsfäule (columna rostrata) in ber Baterftabt.

257. Seetreffen am tynbarischen Borgebirg blieb unentschieben. Hierauf beschlossen bie Römer, burch eine fühne Fahrt nach Afrika bem Kriege ein schnelles Enbe zu bereiten. Rach bem großen Seefieg auf ber Bobe von Eine-256. mos öffneten fie fich bas Meer und setten mit einer 330 Segel starten flotte und einem groken Landbeer unter bem wadern Conful Atiling Regulus nach Afrika über. Bon ber Hafenstadt Clupea aus, wo bas heer ungehindert landete, rudte Regulus erobernd und verheerend an der Rufte bin, unterstützt von den abgefallenen Städten und Böllerschaften Rumidiens, und näherte sich ben Thoren ber befturzten Hauptstadt. Die Karthager baten um Frieden; als ibnen aber ber ftolze Sieger bie barte Bedingung stellte, nicht nur auf Sicilien und Sarbinien zu verzichten, sonbern auch in ein abhängiges Bunbesverhaltniß au Rom au treten und bei kunftigen Kriegen mit ihren Schiffen bie romische Flotte zu mehren, so ermannten fie fich und rufteten fich zur verzweifelten Die Noth verlieh ihnen Energie; sie verstärkten ihre Truppen burch treffliche numibische Reiter und griechische Soldner und übertrugen einem geubten Schaarenführer, bem Spartaner Lanthippos bie Leitung bes Bertheibigungefrieges. Diefer befiegte bei ber Bafenftabt Tunes bie Romer fo vollständig, daß fich nur 2000 Mann von bem iconen Beere retteten; Die anbern wurden theils erschlagen, theils geriethen fie mit bem Consul in Rriegs-Ohne bas gludliche Seetreffen am hermäischen Vorgebirge gefangenschaft. wären alle Früchte ber bisherige Anstrengungen für bie Römer verloren gegangen. Furchtbar straften die Bunier die abgefallenen Gemeinden an Weben und But. Sie legten ihnen eine hohe Abgabe an Gelb und Rinbern auf, und die Zahl ber numibischen Häuptlinge und Ortsvorsteber, die am Kreuze starben, wird auf breitausenb angegeben.

§. 188. Diesem Schlag folgte eine Reihe von Unfällen. Zwei Flotten gingen burch Sturme ju Grunde, so bag bie Romer einige Jahre auf ben Seefrieg verzichteten; zu Lande versuchten fie fich nur im Schaarentrieg aus Furcht vor den Elephanten, die bei Tunes den Ausschlag gegeben, deren sie sich selbst aber damals noch nicht bebienten. Erft als fie unter ber Leitung bes Cacilius Metellus bei einem Ausfalle aus Banormos (bas fie nach bem Berluft von Agrigent erobert batten) ben farthagischen Felbberrn Sasbrubal befiegten und viele Elephanten in ihre Gewalt befamen, faßten fie neuen Muth. (Um diese Zeit haben wahrscheinlich die Karthager ben Regulus nach Rom geschickt, um eine Auswechselung ber Gefangenen zu erwirken, und ihn, als er bem Senate bieses wiberrieth und seinem Gibe getreu in die haft gurudtehrte, auf bie martervollste Beise getobtet.) Die Romer trafen Anftalten gur Belagerung ber wohlvertheidigten Baffenplage Lilbbaum und Drepanum; aber ihre Angriffe auf bie unüberwindlichen Seeburgen scheiterten; und als ber ungeschickte Conful Appius Claubius, trot ber ungunftigen Auspicien, gur Ungeit ben Overationsplan änderte, wurde er vor Orepanum ju Wasser und zu Lande geschlagen. Es war ber bartefte Schlag, ber Rom seit ber Gallierschlacht an ber Allia betroffen; und ba ber besiegte Consul auch nach ber Nieberlage ben claudischen Familienstols übermuthig zur Schau trug, wurde er zu einer Belbstrafe verurtheilt; bald nachber starb er wahrscheinlich im Exil. Unter kleinen

Gefechten und geringfügigen Unternehmungen zog sich nun ber Prieg ruhmlos in die Länge, bis ber treffliche farthagische Felbberr Samiltar Bartas. bas Haupt ber bemokratischen (barcinischen) Partei, neues Leben in bas ernste Waffenspiel brachte. Nachdem er sich ber Beste Erbx bemächtigt und seinem burd Mannegucht gestärften Soldnerbeer einen sichern Saltbunkt geschaffen, wo sie von Drepanum ber mit allem Nöthigen versehen werben konnten und sich häuslich einrichten, überwachte er von einer Felsenhöhe berab alle Bewegungen ber Römer, ließ das platte Land burchstreifen und unternahm Freibeuterfahrten nach Unteritalien, unbeklimmert um die romischen Beere, die ibn von ber Sbene aus umlagert hielten. Dies war nur fo lange möglich, als hamiltar sich die Verbindung mit Drepanum offen erhielt und keine römische Flotte die Zufuhren zur See binderte. Sobald aber zu Rom, in Folge eines grokartigen patriotischen Ausschwunges, durch Privatbeiträge und Veräußerung der Tempelschätze wieder eine Flotte von 200 Segeln ausgeruftet war, und ber Consul Lutatins Catulus bei ben ägatischen Inseln bas feindliche Geschwaber nebst ben Frachtschiffen geschlagen und theils versenkt, theils erbeutet batte, mußten bie Karthager schnell einen Frieden eingeben, worin fie auf Sicilien und bie umliegenden kleinen Inseln verzichteten und in die Zahlungen einer großen Entichabigungesumme für bie Rriegetosten willigten. "Nun stieg ber unbesiegte Feldberr einer überwundenen Nation berab von seinen langvertheidigten Bergen und übergab ben neuen Herren ber Insel bie Festungen, welche bie Phonizier seit wenigstens vierhundert Jahren in ununterbrochenem Besit gehabt und von beren Mauern alle Stürme ber Bellenen erfolglos abgeprallt waren." Bon ba an stand in Rarthago eine gemäßigte Friedenspartei, unter hanno's bes Großen Kührung, der nationalen barcinischen Partei feindlich gegenüber.

Sicilien, "Staliens Rorntammer", wurde bie erfte romifche Proving, b. b. eine mit Rudficht auf bie Staatstaffe verwaltete "Rammerlandichaft". Gin in eine römische Brovinz umgewandeltes Land erhielt von dem slegenden Feldherrn, mit Borbehalt ber Senatsbestätigung, eine besondere Ginrichtung und wurde bann von einem Broprator ober Broconful nebft einem Legaten und Quaftor verwaltet. fangs murben bie Statthalter eigens ju ber Stelle ernannt; später aber looften bie bom Amte abtretenden Bratoren und Confuln um die, gewöhnlich auf ein Jahr übertragene Stattbalterichaft. Diefen Proconfuln und Propratoren ftand außer ber Bermaltung auch bie Rechtspflege und bas Kriegswesen in ben Provinzen zu. Die Rechtspflege geschah bei bilrgerlichen Sachen ber Einwohner unter fich nach beimischem Rechte, bei allen Fragen aber, die bas Staats = und Bolterrecht betrafen, nach romischem Rechte und in lateinischer Sprache, was in der Folge für die fernen barbarischen Länder eine Quelle der Cultur, aber auch der Bedrudung und Uebervortheilung wurde. Die aus den Brovinzen bezogenen Ginfünfte ber Römer waren mannichfacher Art; außer ben Staatsgutern, bie fie an Bachtgefellschaften vergaben, erhoben fie noch Grund = und Berfonalsteuer an Gelb ober Behnten, hutgelb von ben öffentlichen Triften, Abgaben von Berg = und Salzwerten, hafen , und Landzölle u. dgl. m. Auch die Steuern wurden nicht unmittelbar erhoben, sonbern verpachtet (§. 202). Die indirecte Art ber Erhebung machte fie um fo brudender. Die Unterthanen in den "Aemtern" (Provinzen) verloren das Waffen-recht und stellten nicht einmal Zuzug zum römischen Heere; in den festen Plätzen blieb römische Besatzung. Uebrigens wurden die einzelnen Städte je nach ihrer Haltung während des Krieges hinsichtlich der Besteuerung und der Rechtsstellung verschieden behandelt, ein Berfahren, wodurch aller Gemeingeift erstidt und Neid und Rivalität gewedt wurde.

Digitized by Google

241

#### o) Der gallifche Krieg. Die Karthager in Spanien.

8. 189. Während die Karthager nach bem Frieden mit ihren emporten Miethtruppen, benen sie ben versprochenen Sold fürzen wollten, einen breijährigen Bernichtungstampf zu führen batten, ber fich über bas ganze, burch 240-237. Die punische Särte und Bedrückung in Berzweiflung gesetzte Land verbreitete und bas Gemeinwesen bem Untergang nabe brachte, bis er endlich burch Bamillars Rriegstunft sein blutiges, von ber schrecklichsten Graufamkeit begleitetes Ende erreichte, fügten die Römer die eroberten und abgetretenen Theile Siciliens 239. ibrem Staatswesen bei, besetten bie ben Buniern geborige Insel Sarbinien. wo bie emporten Besatzungstruppen im Gebränge gegen bie Rarthager und bie kriegerischen Einwohner die Hulfe Roms angerufen, und verbanden ste mit ber Infel Corfita, bie fie unter entfetlichen Rampfen mit ben balbwilben Ginwohnern ebenfalls eroberten, ju einer zweiten "romischen Broving". Aber 237. vom griechisch-römischen Culturleben ausgeschlossen, brachten bie beiben Inseln bem römischen Staat keinen anbern Gewinn als kriegsgefangene Sklaven. Alsbann entriffen fie ben seerauberischen Ill priern, welche bie Ruften bes abriatischen und ionischen Meeres mit ihren Freibeuterzügen beimsuchten, Sandel und Wandel störten und fogar einige romische Schiffe weggenommen und einen Befandten getöbtet batten, bie Infel Reribra nebft ben Stabten Epibam. nos (Dorrhadium) und Apollonia und steuerten bem Biratenunfug. Die einige Jahrzehnte später im norböstlichen Binkel Italiens angelegte feste Stadt Aquileja hinderte auf 'immer die Wiebertehr bes gefetlosen Raubwesens. Die zweite Schliegung bes Janustempels, Die in biefe Beit fällt und woburch symbolisch ein allgemeiner Friede angebeutet ward (die erste fand unter Ruma, die britte und lette unter Augustus ftatt), tann nur von turger Dauer 2008—2009. gewesen sein, da schon im Jahr 226 ein furchtbarer Krieg mit den cisalpis nischen Galliern, welche, ergrimmt über bie Gründung neuer Militarcolonien im picenischen und gallischen Lande am abriatischen Meer und über bie flaminischen Adervertheilungen baselbst, bem Borbringen ber Römer Schranken feten wollten und zu bem 3med ibre feltischen Stammgenoffen aus ben Alpen und vom obern Rhonethal (bie Gafaten) ju Bulfe gerufen hatten, Roms ganze Kraft in Anspruch nabm. Schon stand ber furchtbare Keinb. Brand und Verwüstung bringend und die gegnerischen Truppen allenthalben niederwerfend, vor Clusium, als die Römer an der Spite ber erschreckten italischen 225. Böllerschaften ibm entgegenzogen und bei Telamon an Etruriens Rufte, unweit der Mündung des Ombrone, den tapfern, aber schlecht bewehrten Galliern (vgl. §. 176) eine solche Niederlage beibrachten, daß 40,000 bas Schlachtfelb becten und 10,000 Kriegsgefangene in die Gewalt ber Ueberwinder fielen. Darauf überschritten bie Römer ben Bo und brachten unter bem Consul Flaminius, bem Führer ber Bollspartei, bie er burch fein Adergefet gewonnen, die In fubrer, ben mächtigften gallifchen Bollestamm, jur Unterwerfung. 223. **22**2. Ein zweiter Sieg, ben einige Zeit nachber Marcelins bei Clastibium am Bostrome bavon trug, wo ber Gasatenkönig Biribemar von ber Sand bes Römers erschlagen warb, brachte gang Oberitalien mit Mailand, ber Hauptstadt ber In subrer, unter bie Macht ber Romer, bie somit Italien bis ju seinen natürlichen Grenzmarken, ben Alben, beherrschten und die neuerworbenen Be-

situngen durch Militär-Colonien (Placentia, Eremona) zu sichern suchten. Die fruchtbaren Landstriche diesseit und jenseit des Flusses wurden vorerst in die italische Wehrgenossenschaft hineingezogen und durch Heerstraßen (den Flaminischen und Aemilischen Weg) mit der Hauptstadt in Verdindung gesetzt, in der Folge aber unter dem Namen Gallia cisalpina in eine römische Broving verwandelt.

8. 190. Mittlerweile wußten fich bie Karthager, unter bem Ginfluß ber machtigen Barcibenbartei in bem metallreichen Gubipanien für bie Berlufte zu entschädigen. Der Besitz von Gabes (Cabix) und anderen gunftig gelegenen Ruftenpunkten erleicherte ihnen die Eroberung bes Landes. Die alten Bewohner ber Halbinfel, sowohl die Keltiberer und Lustaner in ben mittleren und westlichen Landschaften, als die Cantabrer und Basten in Nordsvanien vermochten, trop aller Tapferleit und Gewandtheit im Schaarentrieg, bei ihrer inneren Berriffenheit, Zwietracht und Stammeseifersucht ber punischen Kriegsmacht und bem strategischen Geschick ihrer Befehlebaber nicht zu wiberfteben. In bem männlich fraftigen Samilfar und feinen brei Sohnen, "ber Lowenbrut", bie er als "Erben seiner Entwürfe, seines Benies und feines Baffes" im Felblager aufzog, hatte bie nationale Ariegsvartei ber Karthager fähige und unternehmende Führer. Hamilfars Eroberungen am Guadalquivir (Bätis) und an ber Guadiana (Anas) wurden von feinem Rachfolger und Schwiegerfohn Sasbrubal weiter ausgebehnt und Reu-Rarthago (Carthagena), ein trefflicher Waffenplat, mit bem guten hafen und hasbrubals prächtiger "Konigeburg" angelegt. Durch bas Feldberrntalent Hamiltars, ber im besten Mannesalter in offener Feldschlacht tapfer tämpfend ben Tob fand, und durch die staatsmännische Gewandtheit Hasbrubals wurde in Spanien ein karthagisches Reich gegründet, bas bie iconften Landichaften auf ber Gub - und Oftfufte ber Balbinfel umfafite und burch Aderbau, Bergwerke und Handelsverkehr reich und blübend war. erweckte die Furcht und den Neid der Römer. Sie zwangen daber den Hasbrubal, in einem Bertrag zu erflären, "bag er ben Ebro (3berus) als bie Grenze anerkenne, über welche binaus Rarthago nicht berechtigt fein follte, seine Eroberungen auszudehnen", und schlossen zugleich mit ber reichen und mächtigen Sanbelsstadt Saguntum im Guben bieses Stromes, Die als eine griechische Colonie von Zakunthos galt, ein Schutbündnig. Das Migtrauen führte balb jum Bruch, als burch bie Babl bes Heeres an bie Stelle bes burch Mörberhand frühe bahingerafften Hasbrubal, Hamiltars achtundzwanzigjähriger Sohn Sannibal trat, ber mit ber Rlugbeit feines Borgangers bie Rubnheit und ben Feldherrnblid seines Baters verband und als Anabe am väterlichen Altar bem römischen Ramen ewigen Sag geschworen hatte. Sein festgebauter, im Laufen, Fechten und Reiten genibter Körper war fo abgehartet, bag er alle Beschwerben, Milhseligkeiten und Entbehrungen bes Lagerlebens leicht ertrug. Nach einigen glucklichen Febben mit fvanischen Bollerschaften nahm Sannibal einen Grenzstreit jum Borwand, um Roms Bundesstadt Sagunt zu belagern und badurch ben über turz ober lang boch unausweichbaren Krieg berbeizuführen. mabnten ibn römische Gesandte bavon ab; er wies fie an den tarthagischen Senat, bebrängte aber indeg die Stadt so bart, daß er fie im achten Monat

eroberte. Sagunt wurde in einen Schutthaufen verwandelt; die Einwohner begruben sich theils unter ben Trummern ihrer Häuser, theils stürzten sie sich in die Flammen, die ihre auf bem Marktplatze jusammengetragene Sabe und Schätze verzehrten; was übrig blieb, fiel burch die Schärfe des Schwerts. Hannibal trat als echter Repräsentant seines Bolles mit fürchterlicher Barte bes Gemuths auf, "ohne eine Ahnung ber Humanität, wie sie in Griechen, ohne eine Ahnung bes Rechtssinnes, wie er in Römern lebte;" aber er war ein Mann von großer staatsmannischer Begabung, ein Feldberr, ber Besonnenbeit und Begeisterung, Borsicht und Thattraft vereinigte, eine Herrschernatur, bie über die Menschen eine gebieterische Macht übte. Lift und erfinderische Berschmittheit, die Grundzüge des punischen Charafters, nahm er als Erbtheil seiner Nation in sein tiekbewegtes Leben berüber. — Mittlerweile war die römische Gesandtschaft in Karthago angesommen, und als die Rathsversammlung, von der sie die Auslieferung des eigenmächtigen Feldherrn verlangte, unschlussig jurudbielt, erklarte ber Sprecher, Quintus Fabius, bag er in seinem Busen Krieg und Frieden trage, fie möchten mablen; und als fie ihm zuriefen, "wir nehmen was du uns gibst", öffnete er seine gefaltete Toga mit ben Worten: "Hier habt ihr ben Krieg". So begann ber bentwürdige "Hannibalische Arieg", ein mächtiger Bollerkampf, burch welchen entschieben werben sollte, "ob in Europa die griechischerömische Cultur des Abendlandes, oder die phonizisch-semitische bes Morgenlandes ben Bildungsgang ber Menschheit bestimmen würbe."

#### d) Der zweite punifche Rrieg (218-202).

§. 191. Es war im Sommer bes Jahres 218, als Hannibal über ben Sbro fette, die Bollerschaften zwischen diesem Flug und ben Porenaen unterwarf und dann mit einem aus Libbern und Svaniern bestehenden Beere von 90,000 Mann ju Fuß, 12,000 Reitern und 37 Elephanten in Gallien einbrang, wahrend fein Bruber Sasbrubal mit einem gemischten Beer und einer ansehnlichen Flotte Spanien in Gehorsam hielt. Nachbem fich Hannibal ben Durchgang burch Subgallien und ben Uebergang über bie Rhone (Rhodinus) erstritten, wo ihm eine romische Heerabtheilung vergebens ben Weg zu verlegen gesucht, trat er ben ewig bentwürdigen Bug über die Alben (ben Mont-Cenis ober wahrscheinlicher ben kleinen St. Bernbard) an. Unter steten Rämpfen mit ben rauben Apenbewohnern (ben Allobregern und Centronen) überstiegen bie Söhne bes brennenden Libbens und des sonnigen Spaniens die mit Schnee und Eis bebedten Berghöben, ohne Weg und Obbach, über Felsenwände und Abgrunde hinweg; ein Bug, auf bem Tausenbe burch Ralte, Erschöpfung, hunger und Leiben aller Art zu Grunde gingen. Am fünfzehnten Tage gelangte das um mehr als die Hälfte verminderte und fast alles Zugviebes und aller Saumthiere beraubte Heer nach Oberitalien. Aber mit biefen von Ehrund Selbstgefühl beseelten und von ber Hoffnung auf Beute angefeuerten Truppen konnte ein so begabter Feldherr, wie Hannibal, ber im Lager aufgewachsen war und das Bertrauen und die Liebe der Soldaten in seltenem Grade besaß, Alles wagen, in einem Lande, bessen vor Rurzem unterworfene Bewohner sich nur nach einer gunftigen Gelegenheit sehnten, um bas verhaßte Joch ber Römer

abzuschütteln, und die Karthager als ihre Befreier begrüften. Kaum war baber ber tapfere Conful Cornelius Scivio in einem Reitertreffen am Dicinus (Teffin) besiegt und schwer verwundet jum Rudjug nach Placentia gezwungen und sein College, ber ungestume, unbesonnene Sempronius, in ber übereilten Schlacht an der Trebia, trot ber wunderbaren Tapferkeit seiner ermübeten, hungrigen und burchnäßten Krieger, vollständig überwunden worden, so fiel bas cisalpinische Gallien bem Hannibal zu und verftartte sein geschwächtes Beer burch gewandte und abgebartete Bulfsmannschaften. Bon ben römischen legionen, bie in früher Morgenstunde ohne Frühltud ben Fluß Trebia überschritten, um ben Feind auf bem östlichen Ufer anzugreifen, hatte nur ein entschloffener Saufen von 10,000 Mann sich nach Blacentia burchzuschlagen vermocht; bie übrigen waren niedergemacht, von Elephanten zertreten worden, ober hatten auf bem Midzug nach bem verlassenen Lager ihren Tod in bem angeschwollenen Strome gefunden. Rach einiger Raft in Ligurien fette Hannibal sobann auf einem bochft beschwerlichen Mariche (auf bem er burch eine Entzündung ein Auge einbufte) über bie rauben Apenninen und rudte auf grundlosen Wegen verheerend durch das von den Frühlingsgewässern überschwemmte Arnothal in Etrurien ein. Am Trafimenischen See, wo hannibals Bruber Dago mit ber Reiterei in einem hinterhalt lauerte, erreichte ber nacheilenbe Conful Flaminins ben karthagischen Feldherrn, buste aber seine unüberlegte Raschheit mit einer vollständigen Niederlage, wobei er selbst umtam und seine Krieger theils erschlagen wurden, theils in ben filberbellen Aluthen bes Sees ertranken. "Ohne Hoffnung auf Sieg, aber mit bem trotigen Tobesmuthe, ber fie sogar an einen verlornen Posten bannte, fielen die Romer zu Tausenden." Gin Erdbeben, bas an bem nebeligen Schlachttage ben Boben zerriß und ben Gefallenen ein Grab öffnete, blieb in ber hitze bes Rampfes unbemerkt. Flaminius, als aufgeklärter Bollsmann ber Aristofratie verhaßt, wurde als ber frevelhafte Urheber des entsetlichen Unglücks dargestellt und noch im Tobe mit schweren Beschuldigungen überbäuft. Bang Etrurien war verloren, und bem Sieger ftand ber Weg nach Rom offen; aber ber tropige Muth ber latinischen und italischen Bevölkerung, die durch gemeinsames Nationalgefühl verbunden und durch die würdevolle Haltung bes Senats gehoben, bem Feinde fuhn bie Stirn bot, bielt ben Karthager ab, mit seinem erschöpften Beer in bas Berg bes Gegners einzubringen; vor ben Mauern von Spoletium gurudgeschlagen, zog er es vor, umweit ber öftlichen Meerestufte burch bie von ben fleineren sabellischen Bollerschaften bewohnten und von römischen Bauernhöfen bedeckten gander verheerend nach Apulien vorzuruden, um die friegerischen Bölferschaften Unteritaliens zum Abfall zu bringen.

§. 192. Hier stellte fich bem farthagischen Felbheren ein Mann entgegen, ber ihm burch Borficht und fluge Besonnenheit große Schwierigkeiten bereitete - ber neugewählte Dictator Rabins Maximus ber Banberer (Cunctator), ein Gegner ber bemofratischen Bolksmacht und ihrer Führer. Dieser mied die offene Relbichlacht, verfolgte aber bas feindliche Beer auf Tritt und Schritt und zog von jeber ungunftigen Stellung beffelben Bortheil. In Campanien brachte er es burch Besehung ber Berghöben bei Casilinum in eine so schlimme Digitize by GOOGIC

Lage, bag sich Hannibal nur burch eine List zu retten vermochte (indem ex Ochsen mit brennenben Reisigbundeln an ben Hornern ben Berg hinantrieb und baburch in ben Römern die Meinung erzeugte, es brobe ihnen ein nachtlicher Ueberfall). Diese Borsicht bes Felbherrn und die feste Treue ber italischen und griechischen Bunbesgenossen, Die bem Bunier ihre Städte verschlossen und fich ben größten Opfern und Anftrengungen bereitwillig unterzogen, bielten Rom aufrecht. Aber bas Murren bes unverständigen Bolles über die methodische und gegernbe Rriegsführung bes hochbejahrten, eigenfinnigen Dictators, ber bem aufstrebenben Bollsgeiste wiberftand und ben guten alten Zeiten mit ber Allmacht bes Senats und bem frommen Bertrauen auf Opfer und Gebete treu blieb, so wie die Klagen ber burch die feindlichen Beere bart mitgenommenen Bundesgenoffen bewogen im folgenden Jahr ben (plebeiischen) Consul Terentius Barro, ben unfähigen Belben ber Bollspartei, Dieses vorsichtige Berfahren, ju bem auch sein (patrigischer) College Baullus Memilins rieth, aufzugeben und abermals eine Schlacht zu wagen. Die schreckliche Niederlage ber Romer bei Canna bewies jedoch zu bald, wie richtig Fabius und Aemilius geurtheilt hatten. Ueber 40,000 Streiter ju Fuß, 2700 Mitter, 80 Manner senatorischen Ranges, ben hochherzigen Paullus Aemilius an ber Spite, becten bie Bablftatt. in keiner Familie fehlte die Tobtenklage. Die Ueberlebenben waren in harter Gefangenschaft ohne Aussicht auf Lostauf ober Befreiung und die Entflohenen wurden von dem unerschütterlichen Senate, ber bei biesem entsetlichen Schlage Muth und Fassung mit großartigem Sinn bewahrte und keinen Gebanken an Frieden mit dem fiegreichen Feind auftommen ließ, als ehrlos geachtet und zu schimpflichem, unbesoldetem Kriegsbienst gezwungen. Der Abfall von ganz Unteritalien an Hannibal und ein Bundnig mit Sprakus, wo um biese Bett ber weise, friedfertige und tunftliebenbe hieron ftarb und sein jugendlicher Groffobn, ber unfähige, hoffartige Sieronbmos bie Regierung übernahm und nach alter Tyrannenweise zu berrichen begann, waren bie nächsten Folgen biefer verhängnifvollen Schlacht; und als sollte Rom in diesem Jahre sein Ende finben, wurde auch die nach Gallien entsandte Legion mit ihrem Führer burch einen hinterhalt ganglich vernichtet. Nur in Spanien retteten bie Brüber On. und B. Scipio die romische Waffenehre und hinderten burch bie Befiegung hasbrubals am Ebro ben Plan, die gange farthagische Macht jum Untergang ber Tiberstadt zu vereinigen. - Im römischen Ralenber murbe ber Schlacht. tag von Canna (2. Juni) wie einst ber Ungludstag an ber Allia (8. 176) als Bug- und Bettag schwarz gezeichnet, und wiederum wurden auf dem Forum jur Sühnung ber Götter Menschenopfer bargebracht. Nach ber Schlacht foll Bannibal brei Scheffel golbener Ringe, bie von ben Armen ber erschlagenen Ritter abgestreift worben, jum Zeichen seines Siegs nach Karthago geschickt haben. Dennoch hielt er nicht für rathfam, mit seinem geschwächten Beere, wie ibm von dem tubnen Reiterführer Maharbal gerathen ward, sogleich auf Rom losguruden. Er wollte gubor fich ber romischen Bunbesgenoffen verfichern. rum nahm er seine Winterquartiere in Campanien und in ber machtigen Stadt Capua, wo eine auf Rom eifersuchtige nationale Bartei ben Uebertritt ju Hannibal bewirft und ben Abfall burch bie Ermorbung aller in ber Stadt anwesenben Römer besiegelt hatte.

§. 193. Bahrend bie Reize und ausschweifenden Sitten ber reichen und üppigen Stadt Capua und bes lodenben Campaniens bie rauben Prieger entnervten, und sein vermindertes Beer auf Anftiften einer scheelsuchtigen Gegenpartei in Karthago nicht burch Nachsendungen gehörig verstärkt wurde, war man in Rom junachft bebacht, ben Zwiespalt zwischen Senat und Bolt, zwischen Aristofraten und Demofraten, wodurch die bisherigen Unfalle berbeigeführt morben, auszugleichen. Der Dant, ben ber Senat bem erbarmlichen Conful Terentius Barro bei seiner Rudfehr nach Rom abstattete, "bag er nicht verzweifelt habe an ber Rettung bes Baterlandes", war die Rundgebung bes Friedensichlusses und ber Berföhnung ber Barteien, in beren Folge ber Senat that jächlich wieder die Oberleitung des Kriegs übernahm, der Bollsversammlung dagegen nur bie formelle Bestätigung porbebalten blieb. Gestärkt burch biese Eintracht und burch die Treue und Hingebung ber italischen Böllerschaften ber mittleren Lande, machten bann die Romer mit ungemeiner Rübrigkeit neue Ruftungen, indem sie die gange Mannschaft bis ins Anabenalter unter die Baffen riefen und Schuldknechte, Berbrecher, ja selbst Sklaven in die Armee einreihten. Es follte auch bem letten Burger begreiflich gemacht werben, "bag es für ihn wie für Alle feinen Frieden gebe, und Rettung nur im Siege fei". Mit bem Beginne bes Frühlings tonnten fie frische Truppen ins Feld schicken. Die helbenmuthige Bertheibigung von Cafilinum, wo eine Kleine Kriegerschaar aus Praneste und Berusia mit wunderbarer Ausbauer ben punischen Baffen und bem hunger wiberftanb, und zwei gludliche Treffen (bas eine bei Nola unter 216. 214. Marcellus, bas andere bei Benevent, wo fich bie von dem belbenmuthigen Sempronius Grachus geführten Stlavenlegionen ihre Freiheit erfochten) richteten ben gesunkenen Muth wieder auf; und wenn auch ber gewaltige Schlachtengewinner noch manchen fleinen Sieg erfocht und von ben römischen Führern ibm keiner im offenen Felde gewachsen war, so verlor man boch nicht bas Bertrauen auf bie Rettung bes Staats. wurde fortgelämpft ohne einen Gebanten an Nachgeben, an Bersöhnung und Frieden mit dem Feinde, als ware es ein Ringen ums Leben mit den Elementen, die teiner menschlichen Regung juganglich find. Jebes Gefühl mar erstidt, bas nicht zur Ausbauer spornte und alle Kräfte spannte. Alle Güter und alle Freuden bes Lebens wurden bem Baterlande als Opfer bargebracht: alle Bande ber Familie, ber Freundschaft, ber Besellschaft loften fich auf ben Ruf ber Pflicht; alle Gedanken, Buniche, Sandlungen ber Nation ftrebten nach Ginem Biel, ber Bemaltigung bes Feinbes, und biese Ginmuthigkeit und Ausbauer errang ben Sieg." Buerft galt es, bie abgefallenen Stäbte ju guichtigen. Marcellus fchiffte nach Sicilien über und belagerte Stralus. bas sich, obwohl nach ber Ermorbung bes Königs Hieronymos und ber graufamen Ausrottung bes gangen hieronischen hauses burch eine republikanische Berschwörung von Barteiung und bürgerlichen Unruben furchtbar zerrissen, unter bem Beiftand bes erfindungsreichen Mathematiters und Physiters Archimebes (§. 151) mit Tapferkeit und Glud vertheibigte, so bag Marcellus nur burch bie größte Anstrengung nach breijähriger Belagerung Berr ber Stadt murbe. Schrecklich war die Rache ber Römer; die Krieger morbeten und plünderten; Archimebes ward über seinen Studien erschlagen; die schönsten Runftwerke wur-

21 \* Google

ben nach Rom gebracht, und Sprakusens Glanz war für immer babin. Aufs Neue gehorchte Sicilien ben Römern, die nunmehr ihre Provinzverwaltung über bie ganze Insel ausbehnten. Aber Wohlstand, Bilbung und Freiheit waren unter den entschlichen Kriegsschlägen verschwunden; die Römer selbst mußten burch Entfernung ber verwilderten Räuberschaaren bie Insel vom ganglichen Untergang erretten. Für biesen Berluft fand Sannibal einigen Ersat an Tarent und ben gricchischen Stäbten ber Subostfufte, wo eine farthagische Bartei die Oberhand erhielt und ben Abfall bewirkte. Diese Erwerbung war um so wichtiger für ben punischen Feldherrn, als er baburch bie mit König Philipp III. von Makedonien angeknüpfte Berbindung (§. 196) leichter unterbalten konnte. Als aber bie Römer mit zwei Legionen Capua enge einschlossen und bart bedrängten, suchte er bie geangstigte Stadt burch einen Marich vor bie Thore Roms zu befreien, in ber hoffnung, bie Romer wurden zur Rettung ber Hauptstadt berbeieilen und von ber Belagerung ablassen. Groß war bie Aufregung in Rom, als bie Flammen ber angezundeten Ortschaften und Gehöfte die Nähe des Feindes ankündigten, und Schredenswort "Hannibal vor den Thoren" schwand nie aus der Erinnerung. "Alle Beiligthumer waren voll von jammernben Weibern, Die flebend ihre Bande jum himmel erhoben und auf ben Anieen mit aufgeloftem haare ben Staub vom Boben fegten". Aber ber Zwed bes Zuges, ber Griechenftabt Rettung ju schaffen, wurde nicht erreicht. Gin Theil bes Belagerungsbeeres genügte, um in Berbindung mit anderen Truppen Hannibal jum Ruckzug aus ber verwüsteten Umgegend ber Hauptstadt zu nöthigen, an ben anderen Theil umter Fulvius Flaccus mußte sich das ausgehungerte, zwieträchtige Capua ergeben. 28 Senatoren ftarben burch eigene Sand, 53 burch bas Beil bes henkers; bie Bürger wurden ju Stlaven gemacht und frembe Ansiedler mit ihrem Eigenthum beschenkt. Capua's Schätze wanderten nach Rom, alle Rechte wurden vernichtet und romische Prafecten geboten seitbem unumschränkt in ber Stabt. Ein ähnliches Schickfal hatten Atella und andere Städte Campaniens. Damit war Hannibals Blan, Rom burch seine eigenen Bunbesgenossen zu überwältigen, zerronnen; ber Sieg, ben er balb nachber bei Berbonea in Apu-210. lien bavontrug, vermochte ben Fall ber übrigen Bunbesstädte nicht zu verhindern. Im folgenden Jahre fiel auch Tarent wieder in die Gewalt der Römer. 200. Fabius Maximus, "Roms Schilb", führte 30,000 Einwohner als Sklaven und 70,000 Pfund Goldes und Silbers als Beute weg, aber die Statuen "ber gurnenden Götter" ließ er ben gebemuthigten Griechen. Tarents Eroberung war die letzte Waffenthat des alten Feldherrn; er starb bald nachber im sicheren Gefühle bes endlichen Sieges seiner Baterstadt. Schrecken brachte bald alle abgefallenen italischen Bölker wieder unter die Herrschaft ber Römer, und Hannibals Lage ohne Geld, Truppensendungen und Zufuhr wurde mit jedem Jahre schwieriger. Bart war bas Schickal bes wiebereroberten Landes, in beffen entvölkerte Städte römische und latinische Colonisten einzogen. Ganz Italien war in einem entsetlichen Rothstande; die Bauernhöfe waren zerftört, die Felber lagen brach, blübende Dörfer waren Bettler - und Räuberlager geworben; Die römische Staatstasse war erschöpft, ber lette Sparpfennig ausgegeben.

§. 194. Nunmehr mar Spanien Hannibals einzige Hoffnung, weil ibn bas undantbare Baterland verließ. Dort war hasbrubal nach wechsels vollen Kämpfen durch die Niederlage und den Tod der beiden Brüder Bublius und Bnaus Scipio Berr aller ganber fubmarts bes Ebro geworben. aber ber bochfinnige vierundzwanzigjabrige B. Cornelius Scipio, gleich groß als Felbherr wie als Freund und Forberer geistiger Beftrebungen, ben erbetenen Oberbefehl in dem fernen Lande erhielt und fich jum Racher feines Baters und Oheims aufwarf, nahmen die Dinge eine andere Wendung. Tapferfeit und Felbberrntalent brachte ber mannlich schöne junge Mann mit ben langen loden und bem imponirenden Wefen bald bie feste Seeburg Reu-Rarthago und andere Besitzungen ber Punier an fich, mabrent er burch Milbe und Freundlichkeit bie einheimischen Säuptlinge gewann und burch seine geistige Ueberlegenheit sich in Kurzem solches Ansehen und solche Macht erwarb. daß Hasbrubal nach ber verlornen Schlacht bei Bäcula in Südspanien beschloß, bem Rufe seines Brubers zu folgen und in Italien, wo um die nämliche Zeit ber helbenmuthige Marcellus, "Roms Schwert", burch einen Sinterhalt ber Rarthager bei Benusia getobtet ward, und bie romischen Bundesgenoffen, insonderheit bie Etruster, mube und erschöpft burch ben berbeerenden Krieg, schwierig wurden und zu wanten begannen, ben entscheibenben Schlag gegen Rom zu führen. Auf bemfelben Alpenwege, wie einst Sannibal, jog er nach Oberitalien und wendete sich bann, verftärkt burch gallische Truppen, aus ber Bo-Cbene nach ber Rufte bes abriatischen Meeres, um sich mit feinem Bruder, welcher in Apulien bem Conful Canding Nero gegenüber gelagert war, zu verbinden. Aber ber fühne Entschluß bieses Consuls, burch einen Bug nach Umbrien eine Bereinigung mit seinem Collegen Livins Salingtor ju bewirten und bann mit vereinten Rraften ben Feind anzugreifen, führte ben Tod bes muthigen hasbrubal und bie Bernichtung seines heeres am Flüßchen Metaurus bei ber Colonie Sena herbei, ebe Hannibal von bessen Ankunft Runde erhalten, da die Römer alle Boten aufgefangen hatten. In Hasbrubals blutigem Haupte, bas ber zurückelehrte Consul in bas feindliche Lager schleuberte. erfannte ber gebeugte Felbberr "Rarthago's ichredliches Berhangniß".

§. 195. Im Unglüd entfaltete Hannibal die wahre Größe seines Felderrntalents. Ohne Hüsse von Außen, ohne Bundesgenossen in Italien hielt er sich mit dem Reste seines Heeres noch etsiche Jahre in der Gegend von Aroton im bruttischen Lande gegen den übermächtigen Feind. Mittlerweise erorberte Cornelius Scipio Gades, das letzte Bollwert der Karthager, und kehrte, nach vollendeter Unterwerfung Spaniens, sieggekrönt und beutebeladen nach Rom zurück, wo er durch die Gunst des Bolles das Consulat erlangte. Aber seine thatendürstende Seele sand in der Hauptstadt, wo er viele mächtige Gegner hatte und Gesetz und Versassing seinem eigenmächtigen Borschreiten große Hemmnisse Heldengestalt ruhte, wund die begeisterte Bollsgunst, die auf der anmuthigen Heldengestalt ruhte, spornte ihn zu neuen Unternehmungen. "Er war der Stern, der seinem Lande Sieg und Frieden zu bringen bestimmt schien." Als der behutsame Senat den Plan einer Landung und eines Feldzugs in Afrika nicht billigte, schlug Scipio, zum Statthalter von Sieilien er

211.

212

210.

200

207.

200

nannt, in Sprakus ein Werbelager auf und setzte bann, als viele Freischaaren und namentlich bie bei Canna geflohenen und nach Wiederherstellung ibrer Ehre begierigen romischen Rrieger sich bei ibm eingefunden, und viele Städte ibn burch freiwillige Beitrage mit allen Beburfniffen ausgeruftet, von Lilpbaum aus über bas Mittelmeer. Gin von ibm bewirkter Ueberfall auf Locri, moburch biese wichtige Griechenstadt in die Banbe ber Römer tam und für ihren früheren Abfall burch Blünderung, Mord und Gewaltthätigkeiten aller Art gezüchtigt ward, erhöhte seine Zuversicht und bas Bertrauen seiner Anhänger. Mit Bulfe bes numibifchen Konigs Mafiniffa, ber ehebem in Spanien auf Seiten Rarthago's wider Scipio geftritten batte, bann aber bie Bartei wechselte, als ibn fein gegnerischer Nachbar, ber Bunierfreund Gppbar von Westnumibien, seines Reiche und seiner iconen fartbagischen Braut Copbonisbe. bes Hasbrubal Tochter, beraubt und zur Flucht in bie Bufte getrieben, stedten bie Römer unweit Utita bei einem nächtlichen Ueberfall bie aus Schilf- und Strobzelten und bolgernen Butten bestebenben lager ber Rumibier und Rar. thager in Brand und brachten ben vereinten Feinden eine große Riederlage bei. In einem zweiten Treffen auf ben "großen Felbern" fiel Karthago's treuer Bundesgenosse Sphar in die Bande des Siegers und mußte als Befangener nach Rom wandern, wo er bald tummervoll in die Grube fant. Seine Gattin Sophonisbe hoffte vergebens burch eine eilige Bermählung mit Masiniffa ber Rache ber Romer ju entgeben. Mit einer Auslieferung bebrobt, jog fie bor, ben Giftbecher ju trinfen, ben ihr Masinissa selbst reichen ließ. Nach solchen Schlägen beruhte Rarthago's lette Soffnung auf ben in Italien stebenben Beeren, an die daber bringende Botschaft erging; und wie schwer es bem farthagischen Feldberrn auch ankam, er folgte bem Rufe bes zur Rückehr mabnenben Baterlandes und verließ grollend und zu Thranen bewegt bas land seines Ruhmes, Die verbundeten Stadte und Bolferschaften Unteritaliens ber Rache ber Römer preisgebend. - Die Anfunft bes großen Feldherrn gerriß bie von ber farthagischen Regierung angeknüpften Friedensunterhandlungen und brachte bie patriotische Partei wieder zu größerem Ansehen. Hasbrubal Gisgo, ber für ben Frieden gewirkt hatte, wurde verurtheilt und geächtet; er verbarg sich im Grabgewölbe seiner Familie und nahm Gift. Hannibals Bersuch, ben siegreichen Wegner auf einer persönlichen Zusammentunft zu billigeren Friedensbebingungen zu bewegen und burch Hinweisung auf bie Wechselfälle bes Bluds jur Mäßigung ju ftimmen, mußte scheitern. Scipio verlangte unbedingte Unterwerfung, und so entschloß sich benn Hannibal zu ber entscheidenden Schlacht bei Bama, Die trot ber großen Tapferkeit ber alten Krieger und ber geschickten Anordnung bes waffentundigen Führers mit einer vollständigen Niederlage ber Karthager endete. Dieselben Solbaten, Die, breizehn Jahre früher, bei Canna gewichen waren, übten jett an ihren damaligen Ueberwindern schwere Bergeltung und stellten ibre Rriegsehre wieder ber. Nun rieth Hannibal selbst jum Frieden, so hart auch die Bedingungen waren. Die Karthager mußten geloben, obne Einwilligung ber Römer keinen Krieg anzufangen, mußten auf Spanien Bergicht leiften, ihre Kriegsschiffe ausliefern und fich jur Zahlung einer boben jährlichen Ariegesteuer verpflichten. Nach dem Berbrennen der tarthagischen Flotte und nach Berleibung bes Rönigsreichs beiber Numibien an

Derbft 208

202.

Mafiniffa, ben "Freund und Bunbesgenoffen bes romifchen Bolles", febrte Scipio, fortan ber Afrikaner genannt, nach Rom gurud, wo er im glangenden Triumphaug burch bie geschmudten Stragen ber hauptstadt jog, mabrend Baunibal in feinen Bemuhungen, bie Wunben bes Rriegs in feiner Bateritabt burch gute Anordnungen und zeitgemäße Reformen zu beilen, von ben mifitrauischen Römern gehindert, julest als verfolgter Flüchtling bie Beimath meiben und seinen glübenben Romerhaß an ben Dof bes fprischen Ronigs Antiochos tragen mußte. Bon biefer Zeit an besaß Rom bie unbestrittene Segemonie über ben Weften bes Mittelmeergebiets; aber bie Bevöllerung Italiens war um ben vierten Theil verschwunden. "Dennoch burfte ber Römer, bem bie Bötter beschieden hatten, bas Ende biefes Riesenkampfes zu erleben, ftola in die Bergangenheit und zuversichtlich in die Zukunft bliden. Es war viel verschuldet, aber auch viel erduldet worden". Die gänzliche Unterwerfung und theilweise Ausrottung ber feltischen Bewohner in ber Bo-Ebene, mit benen Mago noch im letten Jahr bes "hannibalischen Krieges" ben Römern Wiberftand geleistet, bis er in Genua feinen Bunben erlag, und bie Bewältigung ber unrubigen, friegeluftigen und waffenfroben Bevöllerung Spaniene mit ben ergiebigen Gold. und Silbergruben bilbeten ben Schluß bes großen Rampfes im Abenblande.

#### e) Unterwerfung von Matebonien und Griechenland.

Um diese Zeit regierte über Makedomien und einen Theil von Griechenland König Philipp III. (§. 144), ein junger, talentvoller Mann boll Berftand und Wit und von gewinnendem Wefen, aber treulos, raubgierig und finnlich, an Uebermuth und Frevelfinn, wie an ritterlichen Baffenthaten ein echter Sobn seiner Zeit. Die brobenbe Nabe ber Römer in Dorrbachium und Apollonia hatte ihn schon lange mit Besorgniß erfüllt und ben aufreizenden Reben bes bei ihm weilenden flüchtigen illprischen Abenteurers Demetrius von Pharus juganglich gemacht; bie Runbe von ben farthagischen Siegen führte baber balb ein Bundnig ju Schut und Trut zwischen ihm und Hannibal berbei (g. 193); aber ftatt ben punischen Felbberrn fraftig ju unterstützen, vergeubete Philipp seine Zeit in fruchtlosen, von Scenen wilder Grausamkeit und Raubsucht begleiteten Rampfen und Seeschlachten mit ben griechischen Inseln und Ruftenftabten, Die fich unter Roms Schutz gestellt, ben Rhobiern, Chiern, Actolern, Athenern, bem König Attalos von Pergamum u. a., bis die glückliche Beendigung bes punischen Rrieges ben Römern gestattete, jum Schute ibrer bedrängten Berbundeten, welche Bbilipp burch die barbarische Zerstörung ber helbenmuthigen Stadt Abbos in Angft und Wuth versetzt hatte, Die Baffen gegen ibn ju febren. Unterftut von bem achaifchen Bunbe (g. 143) und andern griechischen Staaten, leiftete ber Matebonier lange Zeit gludlichen Biberftand. Die Erstürmung und Zerstörung von Challis auf Euboa, bem wichtigften Waffenplat Philipps mit reichen Borrathen, vergalt er burch bie Berwüstung ber Landschaft um Athen, und ben Angriffen in Makebonien selbst begegnete er mit Geschick und mit Auger Benutung ber überlegenen Ortstunde. Als aber ber gewandte, für bellenische Runft und Literatur eingenommene 2. Onincting Alamininns. einem vornehmen altromischen Geschlechte

Digitized by Google

199,

199.

196.

192

angehörend, in pomphafter Weise die griechischen Staaten zur Freiheit aufrief, die Achäer nach langem Schwanken zum Anschluß an Rom bewog, den spartanischen Thrannen Nadis (§. 144), den Philipp umsonst durch Ueberlassung der getreuen Stadt Argos zu gewinnen gesucht, auf seine Seite brachte und eben so kriegskundig als staatsklug die Maledonier bei den Hundsköpfen (Khnoskephälä) unweit Pharsālos besiegte, da willigte Philipp in einen Frieden, in welchem er Griechenlands Unadhängigkeit anerkannte, alle auswärtigen Besitzungen abtrat, seine Flotte und eine große Summe Geldes hergab und dem Nechte eigenmächtiger Ariegsührung entsate. Die leidenschaftlichen Anträge des griechischen Nationalhasses auf Vernichtung Masedoniens fanden bei dem humanen Sieger, der sich für den seinen, ritterlichen König interessitte, kein Gehör.

8. 197. Um der Citesteit der Bellenen ju schmeicheln, ließ jest der gewandte Flamininus auf die prunthafteste Weise bei ber ifthmischen Feltfeier Gricchenlands Befreiung von matedonischer Botmäßigkeit und Berftellung ber beimischen Gesetze unter maklosem Jubel ber Anwesenden verfünden und ordnete bie zerrissenen Staatsverhältnisse nach Billigkeit und Recht, die ungemessenen Ansprüche des ruchlofen Rabis mit Gewalt zurudweisend. Die spartanischen Emigranten wurden im Guben ber Halbinfel als "freie Latonen" angefiedelt und badurch ber Rache und Thrannei bes Solbatentonigs Rabis (8. 144). ben die Romer trot seiner Wiberspenftigkeit ju iconen wunschten, entzogen. Denn in bem Nebeneinanderbesteben ber kleinen und mittleren Sellenenstaaten erblickte ber Senat bie sicherste Bewährschaft seiner fortbauernden Macht. Aber Die Freiheit ist kein verschenkbares Gut; und wie hatte bei einer so zwieträchtigen, durch leibenschaftlichen Barteihaß zerrissenen und in gabrender Feindschaft wider einander gebaltenen Ration ein Zustand geordneter Freiheit wieder Boben gewinnen sollen? So zeigte es sich benn balb, bag nur ber Gebieter gewechselt habe und an die Stelle der Makedonier die mächtigen Römer getreten feien, die im Befit ber brei "Banbfeffeln" Demetrias, Challis und Alrokorinth jeden nationalen Aufschwung niederhalten konnten. Daher verlor sich allmäblich die Begeisterung für die Befreier, und die wilden, fehdelustigen Metolier, bie einen abnlichen Bund, wie die Achaer, geschloffen, und ben Römern grollten, weil Flamininus ihren Eroberungsgeluften gegen Theffalien Einhalt gethan und nach bem Fall von Nabis (g. 144) bie Besitnahme Lakoniens burch ben achäischen Bund begünstigt hatte, suchten ben sprischen König Antiochos III. (ben Großen, §. 145) jum Rampf gegen die brobende Großmacht aufzureigen. Antiochos wurde bazu um so leichter beredet, als ber Rath Hannibals (g. 195) damit übereinstimmte und die Forderungen des römischen Senats, die griechischen Staaten Kleinasiens frei zu geben und den Eroberungen in Thratien zu entsagen, seinen Stolz beleidigt hatten. In Berbindung mit ben Aetoliern und im Bertrauen auf bie in Spanien und andern Provinzen berrichenbe Bahrung, begann er baber ben Krieg. Er bemachtigte fich ber feften Stadt Chaltis und faste Fuß auf Euboa. Statt aber, wie Hannibal rieth, im Einvernehmen mit Philipp von Maledonien die Römer sogleich in Stalien anzugreifen, vergeudete "ber Befreier" thatlos feine Zeit auf ber Infel Cuboa burch ein glanzendes Beilager mit einer schönen Chaltidierin, durch Festlichkeiten

und schwelgerische Gelage, wobei die Truppen das Beispiel des Fürsten und Hofes nachahmten, und beleidigte ben makedonischen König burch bie prunthafte Beftattung ber bei Kynoslephala bleichenben Gebeine ber Gefallenen, mabrend bie Romer raid in Theffalien einrudten, nach Erfturmung ber Thermophlen burd D. Borcius Cato, ber in bem gebirgigen Spanien eine treffliche Kriegeschule gemacht batte und bamals im fraftigften Mannesalter ftanb, ben fprifchen König besiegten und mit bem Meinen Reste seines vernichteten Beeres jum ichleunigen Rudzug nach Rleingsien nöthigten. Aber auch bierbin folgte ibm ein romifches Beer unter Luc. Cornelius Scipio (bem fein Bruber, ber Afrikaner, als Rathgeber jur Seite ftand) über Thrakien und ben Bellespont auf bem Fuge. Bum erstenmale betraten bamals bie Gobne bes Romulus die heimathliche Stätte des Teutrers Aeneas, von dem sie ihren Ursprung berleiteten. Rach mehreren Gefechten jur See (bei Korplos, Sibg) und besonders nach dem glänzenden Sieg der römisch-rhodischen Alotte am Borgebirge Mbonnefos wurde an einem trüben Regentage bei Magnefia am Berge Sipolos in Lobien eine morberische Schlacht geliefert, bie wiber Antiochos entschied und ben flüchtigen und verlaffenen König awang, burch die Abtretung seiner sämmtlichen europäischen Besitzungen und aller gander Borderafiens biesfeit bes Tauros und burch eine unermegliche Entschädigungssumme ben Frieden Die Bahl ber Gefallenen soll im sprischen Beer 50,000, im zu erfaufen. römischen nicht über 300 Mann betragen haben. Noch niemals ist eine Große macht fo raid und fo ichmählich zu Grunde gegangen. Seitbem erblich in ben Mugen ber Affiaten ber Stern ber Rachfolger bes großen Alexander bor bem Glanze ber neuen Macht im Westen. Das entriffene Land mit Ginichlug bes im folgenden Jahr von dem Consul Manlius Bulso eroberten Galatien, erhielten einstweilen Roms Berbundete, Die Rhobier, Damals Die erfte See und Sandelsmacht in ben östlichen Gewässern, und Cumines von Pergamum, jum Lobn ber bewiesenen Bulfe und Treue und jum Ersat für bie erlittenen Drangfale, ober es wurden selbständige, aber ohnmächtige und burch ewigen Baber zerriffene Staaten und Gemeinwesen baraus gebildet, bis die absichtlich genährten Rampfe und Streitigkeiten biefer Schutlinge unter einander und ber vereitelte Aufftand bes letten Attaliben bie Errichtung einer Proving Ufia, vom Mittelmeer bis jum halbs und Tauros, herbeiführten. "Es war bie Schuld ber Berricher wie der Beberrichten, daß die lette Lebensfraft und der lette Boblstand ber Nationen in biesen ziellosen Fehden vergeubet warb." rauberifchen Metolier, Die maffengeübten Reisläufer aller Fürften und Staaten, Die sich in Beraklea bei ben Thermopplen und an andern Orten helbenmuthig vertheidigt und die geforderte Unterwerfung auf Gnade ober Ungnade zuruckgewiesen hatten, murben nach ber tapferften Gegenwehr burch Fulvius Ro. bilior unterworfen, ihrer Selbständigfeit beraubt und gleich ben Fürsten und Städten am obern Maander und in Bampbplien an Geld, Gut und Runftschätzen schwer gebüßt. Unermeglich mar bie Beute, welche bie Römer aus bem reichen Often nach Rom trugen, aber im Gefolge bes Siege und Reichthums kehrten auch Pracht, Luxus und Genufssucht, und damit Geldgier und Käuflichkeit in die machtige Samptstadt ein. Dem Konig Philipp von Makedonien, ber in biefem Krieg ju ben Römern gehalten, erließ ber Senat ben rudftanbigen

Tribut und sandte die Beigeln heim. Aber seine Erwartungen waren viel bober gewesen, und die vermeintliche Kräntung burch Unterschätzung ber geleisteten Dienste erzeugte in bem stolzen Konig eine verbitterte Stimmung, Die einen neuen Rricg berbeigeführt haben murbe, wenn nicht fein Sohn Demetrios, ber einige Zeit als Geißel in Rom gelebt und sich die Liebe und bas Vertrauen bes Senats und Bolls erworben hatte, eine Ausgleichung bewirft hatte. Aber viele Handlungen bes Desvoten, Die sowohl von der Rachsucht und Barte feines Gemüths, als von dem leidenschaftlichen Saß gegen die mächtige Tiberrepublik Beugniß gaben, bewogen bie Romer, auf ihrer Sut ju fein und Makeboniens neue Rraftigung auf alle Beife ju verbindern. - Sannibal, mit einer Auslieferung an die Römer bedroht, entfloh nach Kreta und fand bann Schut bei Brufias von Bithonien, bem er in einem Rriege gegen Gumenes von Pergamum treffliche Dienste leistete. Dieser Krieg wurde burch Roms Machtspruch entschieden, und ber große Punier, bessen Namen seit zwanzig Jahren ben Senat wie ein Gespenst verfolgte, sab fich abermals mit einer Auslieferung bedrobt. Da ibn Prusias nicht zu schützen wagte, nahm hannibal auf einer einsamen Burg Gift, um nicht ben Sohn seiner verhaften Feinde ertragen ju muffen. Er war feit Langem gefaßt barauf, "benn er kannte bie Römer und bas Wort ber Könige". Reblich batte er in fünfzigjährigem Rampfe ben Anabenschwur gehalten. In bemselben Jahr ftarb auch sein großer Gegner Scipio auf seinem Landaut im campanischen Linternum, fern von Rom. woraus ibn die Miggunst seiner Feinde getrieben, mit bem Befehl an die Seinigen, "in ber Baterstadt, für die er gelebt hatte und in ber seine Ahnen rubten, seine Leiche nicht beizuseten". Der lette schone Tag bes ftolgen Mannes vor seiner freiwilligen Verbannung war, als er, ber Bestechung und Beruntreuung fälschlich angeschuldigt, im Angesicht bes Boltes und ber Ankläger seine Rechnungsbücher zerriß und die Römer aufforberte, ihn zum Tempel bes Jupiter au begleiten und ben Jahrestag bes Sieges bei Zama zu feiern, und bas Boll ibm frohlodend zum Capitol nachfolgte. — Und um biefes Jahr recht verbangnifvoll zu machen, mußte auch Philopomen ben Giftbecher trinken (§. 144).

Untergang der Attalidenherrschaft in Bergamum. Auf den oden (§. 146) erwähnten Eumenes II. (197—159), der seine Liebe für die Künste und Wissenschaften durch die Gründung der reichen Bibliothel in Pergamum bewieß, solgte sein Bruder Attalos II. (159—138) und auf diesen des Eumenes Sohn Attalos III. Philometor (138—133). Dieser drittalos, ein grausamer und wunderlicher Fürst, seite dei seinem Tod testamentarisch die Kömer zu Erben seines Reichs und seines gesammten Bermögens ein. Dieses Bermächtniß bereitete dem Senat große Berwicklungen. In Rom selbst siel die Erbschaft, "als neuer Erisapsel" unter die habernden politischen Parteien, und in Asien erhob Aristonitos, der natürliche Sohn des verstordenen Königs, die Fahne der Empörung und kämpste, unterstützt von einzelnen Fürsten und Freistädten Kleinasiens, an der Spitze eines beträchtlichen Söldnerheeres und freigelassener Skaven, die er zu "Bürgern der Sonnenstadt" zu machen versprach, mit Glück und Ersesszuschaft Wucianus, einer der reichsten Legionen. Der Consul und Oberpontifer Licinius Erassus Mucianus, einer der reichsten und gebildetsten Mämner Koms, wurde von dem Insurgentensührer besiegt und von dessen berkrächtlichen Lanzenträgern erschlagen. Er gönnte einem solchen Feinde nicht den Ruhm, den Oberfeldherrn Koms als Sesangenen zur Schan zu stellen, und reizte daher absücklich die Barbaren. Bald aber wendete sich das

Glück. Aristonikos wurde geschlagen und als Gesangener nach Rom geführt, wo er eines gewaltsamen Todes starb. Pergamum aber ward has Kernland und die Hamptstadt ber neuen Broving "Asia".

Bbilipps III. Groll und Erbitterung gegen Rom vererbte auf §. 198 a. feinen altern, in unrechtmäßiger Ebe erzeugten Sohn Berfeus, ber burch bosbafte Rante und giftige Ohrenblaferei ben mißtrauischen Bater gur Ermordung feines ebeln, ben Römern wohlsefinnten Sohnes Demetrios gebracht und fich burch Berbrechen ben Weg zum Thron geebnet hatte. Raum war baber Philipp, au spat von des Sohnes Unschuld und seines Bruders tudischem Berrath überzeugt, voll Reue und Kummer ins Grab gesunken und Perseus, ein stattlicher, unternehmender Mann von beharrlichem Sinn und ehrgeizigem, herrischem Charafter, aber ohne staatsmännischen Scharfblid, im Besit bes makebonischen Reichs, als er mittelft seiner ungeheuern Reichthumer, die er zu bem 3wed insgebeim angehäuft, große Ruftungen anstellte, Bundesgenoffen marb und burch feine feinbselige Haltung gegen Rom und bessen Berbundete Beranlassung gab, bak Senat und Bolf ihm ben Krieg ankündigte. Aber Beig, Mangel an Energie und verfehrte Magregeln führten, nach einigen vorübergebenden, burch die Fehler der unfähigen römischen Feldberren bewirkten Bortbeilen, den Sturz des übel berathenen, unschlüssigen und mit des Baters Fluch belasteten Königs Nach bem Siege bes burch Kriegskunft. Bilbung und Geburt ausgezeichneten Baullus Memilius bei Bydna ergab fich Berfeus auf ber beiligen Insel Samothrake, wohin er sich mit einigen seiner Getreuen vom Schlachtfelb geflüchtet batte, bem romischen flottenführer Octavius auf Gnabe und Ungnabe und wurde nebst seinen Schäten und seinen gefangenen Kindern und Freunden (barunter ber König Genthios von Stodra in Ilhrien) im Triumphaug burch bie Straßen ber weltbeherrschenden Stadt geführt, um balb nachher in einsamer haft zu Alba fein freudenloses Leben zu beschließen. "Bei Phona bat die malebonische Phalanx ihre lette Schlacht geschlagen. Auf makedonischem Boben in mörderischem Rampfe erlag fie der römischen Legion und begrub in ihrem Falle bas makedonische Reich." Wie vorher Thessalien, so wurde nun auch Makebonien, das sich ohne Schwertstreich bem Sieger ju Fugen legte, in vier von einander geschiedene und unabhängige Gaue zerstückelt, steuerpflichtig gemacht und nach republikanischer Art regiert, wobei ce an haber und romischer Einmischung nicht fehlte. Die scheinbare Bergunstigung einer Befreiung vom Kriegsbienst war für das von Alters ber an Waffen gewöhnte Bolt ein tiefer Schnitt in feine nationale Ehre. Auch Griechenland, burch Berrath, Rante und Barteiung im Innern unheilbar gerrüttet und burch die schiederichterliche Einmischung ber Römer in seine beimischen Streithandel schon langft in Abhängigkeit, reifte seinem Ende zu. In allen Staaten und Städten wurde die makedonische Partei mit Hochverrathstlagen verfolgt und an Freiheit, But und Leben beftraft. Biele legten in der Berzweiflung Hand an fich felbst. "Die Welt war ein großer Kerker geworben, aus welchem ber Beachtete nur burch bie Pforte bes Tobes ju entfommen vermochte." Taufend eble Achaer, barunter ber große Beschichtschreiber Bolybios, murben wegen geheimen Ginverständnisses mit Perfeus bur gerichtlichen Berantwortung nach Rom gelaben und siebenzehn Jahre lang als Beifeln in italischen Landstädten gurudgehalten, bis Krantheit, Gram und Lebens-

181.

179.

100.

überdruß die stille Arbeit der Zeit beschleunigt und der Tod ihre Zahl auf breihundert gemindert hatte. Der reiche Handelsstaat Abodos, ber im Anfang bes Krieges Beweise von Sympathie für Perseus an den Tag gelegt und sich zur ungeschickten Friedensvermittelung hatte gebrauchen laffen, wurde, nach vielen Demüthigungen, seiner festländischen Besitzungen beraubt, ber römischen Oberberrlichkeit unterstellt und burch bie Errichtung eines Freihafens auf ber Insel Delos in seinem Handel beeinträchtigt. Das Ländchen Epeiros, bas ju Berfeus gehalten, wurde bem Beere jur Plunderung überlassen. Selbst Eumenes von Bergamum, bessen treue Anhänglichkeit an Rom so offenkundig war, daß ihm Perjeus nach bem leben gestellt hatte, konnte aus ber Ungnade bes Senats bereits ben naben Uebergang von der Bundesgenossenschaft zur Unterthänigkeit errathen. Die niedrige Schmeichelei und die friechende Unterwürfigkeit der fremben Könige und Gesandten erzeugten in dem Senat die tiefste Berachtung gegen die griechisch-morgenländische Welt. Als König Prusias in ben Senat geführt warb, fiel er auf sein Antlit und bulbigte "ben rettenben Göttern". Kein Wunder, daß die Römer von der Zeit an in ihrem Berfahren gegen fremde Fürsten und Staaten alle Rucksicht bei Seite setten. Den bezeichnendsten Ausbrud für bieses übermüthige Benehmen gibt bas Auftreten bes barichen Bopilius Lanas gegen ben auf einem Feldzug wiber Meranbreia begriffenen fprifchen Ronig Untiodos Epiphanes (g. 148). Der romifche Abgefanbte liberreichte bemselben ein Schreiben, worin ihm ber Senat Frieden mit Aeghpten Ms Antiochos nach bem Lefen antwortete, er wolle sich mit seinem Rathe barüber benehmen, jog ber Römer mit einem Stab einen Rreis um ben König und sagte, ebe er biesen verlasse, musse er ihm seinen Entschluß kund Bestürzt über ein solches Verfahren, antwortete Antiochos, er wolle thun, was der Senat für gut finde.

Memilius Baulus und sein Triumph. Trop ber Ginsprace miggunstiger Gegner wurde bem Paullus Aemilius ber wohlverbiente Triumph von Senat und Boll quertannt. Aber während gang Rom ihm gujauchzte, war bas haus bes Triumphators ein haus ber Trauer. Fünf Jahre vorher ftarb von seinen vier Sohnen ber britte, ein Anabe von vierzehn Jahren, und brei Tage nach bem Schluß bes Festes ber jungfte, im Alter von zwölf Jahren. So war fein Sans vermaift, benn bie zwei überlebenben Sohne maren burch Aboption in bie Familien ber Scipionen und ber Kabier fibergegangen. Der Triumph bauerte brei Tage. "Der britte Tag war ber Sobepunkt bes Festes", beißt es in ber Römischen Geschichte von Ihne. "hinter ben gefchmudten Opferthieren gingen bie Erager bes erbeuteten Golbes und ber golbnen Gefage, ber Erbstüde bes matebonischen Ronigshauses. Dann folgte ber Buigliche Bagen bes Berfeus mit feinen Baffen und feinem Diabem; babinter gingen feine Rinber, geführt von ihren Bartern und lehrern, ju jung, um bie gange Grofe ihres Unglude ju faffen; es war ein Anblid, ber fogar bie harten Bergen ber Romer ju Ruhrung und Mitleib erweichte. Rum folgte Berfens felbft in untoniglicher Tracht, gebeugt und völlig gebrochenen Beiftes. Er hatte fiebentlich gebeten, baß ihm biefe Schmach erspart wurbe, aber felbst ber milbe Aemilius gab ihm, wie berichtet wird, bie vorwurfsvolle Antwort: "Es ftand und fteht bei Dir, Dich ju befreien". Bum Gelbstmorbe hatte ber König von Malebonien nicht bas Berg und er erkaufte bie paar Jahre elenben Kerkerlebens, bie ihm noch blieben, um eine Erniedrigung, die jeden Todesichmer; an Bitterfeit übertraf. Seine mit ihm gefangenen Freunde und höheren Diener hatten nur Ehranen und Fleben für ibn, und vergagen faft ihr eigenes Leiben bei bem überwältigenben Unglud ihres herrn. Bierhundert goldne Kronen, die Siegesgaben griechischer Gemeinden wurden binter bem Zuge ber Befangenen bergetragen und bann tam ber Triumphator felbft auf feinem Siegeswagen, in ber Tracht und mit bem Abzeichen bes capitolinischen Jupiter und einem Lorbeerzweige in feiner

Banb. Mit Lorbeeren war auch bas ganze Beer gefchmudt, bas Siegeslieber und Spottlieber auf ben Beerführer fingend in triegemäßiger Ordnung binter ihm marfdirte. Auf bem Capitol wurde bas Keft burch ein großes Opfer befchloffen. - Auf ben Triumph bes Armilius folgten in turgen 3mifcheuraumen die Triumphe feiner Kampfesgenoffen, der des Broprätors On. Octavius und der des Broprätors 2. Anicine, über Gentius und Inrien Octavius, ber mit feiner Flotte eigentlich gar nichts ausgerichtet batte, tonnte weber Gefangene noch Beute aufführen, und fein Triumph biente nur bem bes Aemilius jur Folie. Anicius bagegen brachte auch einen gefangenen Rönig beim. Aber Gentius war boch an unbebentend um ben Bergleich mit Berfeus auszuhalten. Der Rubm bes Baullus Nemilius tounte nur erbobt werben, wenn bie Manner, bie unter und neben ibm bie secundaren Operationen geleitet hatten, als Triumphatoren glangten. — Baullus Memilins mar in ber That nicht blos ber erfte Burger bes Staates, fonbern bas Mufter eines Römers ber besten Zeit. Ohne grabe hervorragende Eigenschaften als Staatsmann ober Solbat zu besitzen, mar er boch befähigt, überall feine Pflicht ju thun. Er geborte ju bem gefunden Mittelichlage und mar frei von ben Laftern ber übermäßigen Parteileibenschaft, ber habgier und herrschsucht. Er war nicht, wie fein Beitgenoffe Cato, ein einseitiger Berehrer bes Alten, fonbern confervativ im beften Sinne bes Bortes; bestrebt zwar am Alten festzuhalten, aber es zugleich zu verebeln. Berharrend bei ber echten Römertugenb, ber felbstvergeffenen Treue gegen bas Baterland, ber ftrengen Disciplin im Kelbe und ber Enthaltsamteit und Genügsamteit, verschloß er fich nicht ber Bilbung, die mächtig vom Hellenenthume einbrang, sonbern strebte barnach, diese Bildung mehr und mehr bei seinem Bolle einzubürgern. Es ware ein Glud für Rom gewesen, wenn bie folgenden Staatsmänner fich ibn jum Mufter genommen batten. Allein mit bem Sturg bes malebonifchen Ronigreichs war bie römifche Republit gur unbeanftanbeten herricaft fiber bie alte Belt gelangt, und biefe Berricaft tonnte nicht ausgelibt werben burch einfache Burger, bie, wie es ber Beift ber republitanischen Orbnung verlangte, im Regieren und Geborchen abwechsetten. In ben unterworfenen Ländern jog fic Rom bie Manner groß, benen bie bescheibene Beimath ber republikanifchen Freibeit m enge wurde, die fich febuten, auch in Rom die herren zu spielen, und die schließlich einem herrn fich beugen mußten."

Neunzehn Jahre nach ber Schlacht bei Pydna erhob ein an-§. 198 b. geblicher Sohn von Perfeus, ermuntert burch die anfänglichen Erfolge ber Karthager im britten punischen Arieg, in Makedonien die Fahne ber Empörung und fand bei der leichtgläubigen, zwieträchtigen und ber romischen 3wingherrschaft überbrüssigen Bevölkerung von Makebonien und Thessalien Anhang und Dies gab ben Römern die erwünschte Beranlassung, nach Befiegung bes geheimnisvollen Betrügers Andrietos, gewöhnlich ber falfche (Pfeudo-) Bhilipp genannt, burch Metellus Makedonien in eine romifche Brobing an bermanbeln. Es behielt seinen alten Umfang, stand aber fortan unter einem römischen Bogt und Schatzmeister. Einzelne Regungen bes Nationalsunes ber Makedonier, die ihre alte Weltstellung und ihre ruhmreiche Ohnastie nicht vergeffen konnten, wurden in der Folge leicht unterbrückt. Dem Falle Makedoniens folgte die Unterwerfung Griechenlands auf dem Fuße. Die Parteiwuth, welche nach bem Krieg mit Perseus in allen Städten und Staaten eine Herrschaft bes Schredens, ber Berfolgung und Beraubung begründet batte, schuf wie ein verbeerendes Unwetter weit und breit Berwüftung und Ruin. "Mit der Berarmung bes Bolkes trat eine entsetzliche Berwilderung ein. Es schien als wollte ber Urzustand zuruckehren, wo eines Jeben Hand gegen Jeben gekehrt war. Der nadte hunger brangte ben Elenben bas Schwert in bie Fauft. Bange Bölferschaften wurden zu Räuberbanden." Menschliche Tugend und Rechtsgefühl schwanden dabin. In solcher Lage beschworen die Griechen in toller Berblendung den letten Rampf ihrer Nation herauf und tampften ihn in einer Weise burch, die ihrer großen Vergangenheit unwürdig war. Roch hatte Me-

tellus bas bestegte Land nicht verlassen, als ein neuer Rriegsbrand im Beloponnes ausbrach. Um ben ewigen Rlagen ber Spartaner und anberer Griechenstaaten über Bergewaltigung burch ben achaischen Bund ein Ende ju machen, icidten bie Römer ben Aurelius Orestes als Gesandten nach Korinth, welcher ber bort versammelten Bunbesbeborbe verfunbete, "ber Senat balte für gut, baß Sparta und Korinth, fo wie Argos, Orchomenos und Heraklea nicht langer jum achaischen Bund geborten, benn biese Orte ftanben mit ben Acharen nicht in Stammvermandtschaft". Diefer Machtspruch, ein Tobesstoß für Die foberative Staatsordnung, welche ber absterbende Lebensbaum ber Bellenen als letten politischen Schöfling angesetzt, reizte bas Boll zur Buth. Die Spartaner, bie man für bie Urheber bes Senatsbeschlusses hielt, wurden aller Orten angefallen, mifbanbelt, getobtet, bie romifden Gefandten verhöhnt und beschimpft. gebens suchte ber Senat burch Abordnung einer neuen Gesandtschaft bie Gemuther zu versöhnen; ber Bunbesfeldberr Rritolaos, ein beftiger Feind ber Römer, wedte bie Leibenschaften ber unteren Bolksklassen. Man schalt auf Rom, man schmähte bie Botschafter, man erklärte ben Krieg an Sparta. ertheilte ber Senat bem noch in Makedonien weilenden Metellus bie Weifung, gegen ben achäischen Bund mit ben Waffen vorzugeben. Metellus besiegte bie unter Pritolgos gegen ibn anrudenben Achaer in zwei Schlachten bei Thermoppla und bei Starpheia in Lofris, mußte aber die Bollendung des Kriegs seinem roben, für literarisch-künstlerische Bilbung unempfänglichen Nachfolger Q. Mummins überlaffen, ber nach bem Sieg bei Leutopetra (Weigenfels) am Isthmos auf Befehl bes Senats bas reiche Korinth erftilirmte und gerstörte und ben Wiederaufbau der Stadt mit einem Fluche untersagte. Also erlosch ber "schone Stern von Hellas", ber "lette fostliche Schmud bes einft fo ftabtereichen griechischen Landes". Der Felbberr Diaos von Megalopolis, ber bem bei Starpheia gefallenen Kritolaos im Strategenamt nachgefolgt mar, nahm fich bas Leben burch Gift, nachbem er sein Weib in ben Flammen bes angezündeten Saufes getöbtet; die Einwohner von Korinth wurden erschlagen ober in Anechtschaft abgeführt, die Kunstschätze theils zerftort, theils verkauft ober nach Rom gebracht und Griechenland, wenn gleich erft fpater unter bem Namen Achaia in eine formliche Proving verwandelt, schon jest als ginspflichtiges Land unter Roms Hobeit gestellt und bem Statthalter von Male bonien untergeordnet. Fortan schalteten "bie Ruthen und Beile" bes römischen Proconsuls auch in Griechenland. Doch wurde bas hellenische Bolt mit größerer Milbe und Schonung behandelt, als "bie Barbaren" in andern Ländern; bie heimischen Gesetze und Ginrichtungen blieben bestehen, Die Besteuerung war nicht brüdend und biente nur jur Erhaltung ber inneren Rube und Ordnung; bas Gemeinbeleben wurde besser geordnet, indem die Römer die demokratischen Stäbteverfassungen beseitigten und bie Berwaltung einem aus ben vermögenberen Gemeinbebürgern gebilbeten Rath in bie Banbe gaben. Bei biesem Organisationswerke leistete Bolybios seinem Baterlande manchen trefflichen Dienst und fucte bas fowere Unglud, bas er nicht hatte abwenden konnen, so viel als möglich zu milbern. Dennoch schwand unter bem Druck römischer Gewaltherrschaft und Gesetzgebung balb ber Wohlstand ber einst blübenben Staaten babin, und von dem Freiheitssinn und der Baterlandsliebe früherer Jahrhunderte erlosch

jeder Funke. Die Spartaner setten als Söldner ihr rauhes Kriegshandwerk fort, während die Athener als Künstler und Gelehrte, als Schauspieler und Tänzer, als Dichter und Schöngeister von den Römern zur Unterhaltung gessucht, aber wenig geachtet wurden. Als Bildungsschule der alten Welt behauptete jedoch Athen stets einen Rang neben Alexandreia, Antiocheia u. a. O.

### f) Der britte punifche Rrieg (149-146).

8. 199. Indessen war Karthago burch Binnenbandel und Aderbau in ber Stille wieber zu einigem Wohlftand aufgeblüht, besonbers feitbem es hannibal gelungen war, das ehrlose, selbstsüchtige Aristofratenregiment au fturgen und eine bürgerliche Berwaltung zu begründen, welche Ordnung und Recht mit billigem Sinn Schirmte und handhabte und ben Staatshaushalt so verständig und umsichtig leitete, daß ben Römern bie Kriegssteuern entrichtet werden konnten, ohne bağ bie Bürger mit außerorbentlichen Laften gebrückt wurden. schwung wedte aufs Neue ben Neid ber von Nationalbag erfüllten Römer und gab ben aufreizenben Reben Cato's, welcher theils aus perfonlichem Groll, weil die Karthager seine Bermittelung in ihren Streitigkeiten mit Masinissa verworfen hatten, theils aus Beforgnig vor bem noch immer reichen und machtigen Bandelsstaat stets bie Berftorung ber nebenbuhlerischen Stadt anrieth, immer mehr Nachbruck (Ceterum censeo Carthaginem esse delendam). römischen Raufleute, bie nach Bernichtung ber reichen Geld- und Banbelsstadt Rarthago in die Erbichaft einzutreten bofften, schurten die Flamme des Saffes. Masinissa, von ben Absichten ber Kriegspartei und ber herrschenden Gefinnung unterrichtet und romischen Schutes versichert, vergrößerte sein Bebiet auf Untosten ber Nachbarn, rig unter bem Borgeben alter Rechte und Ansprüche eine Menge Ortschaften und blübenber Lanbstriche an sich und reizte bie Rarthager burch fortwährende Grenzstreitigkeiten und ungerechte Uebergriffe so febr, baß sie julegt, als bas ichieberichterliche Urtheil ber Römer ftets zu Gunften bes befreundeten Rumidiers ausfiel, auf Anregung der Patriotenpartei, namentlich bes Felbherrn Sasbrubal, ju ben Waffen griffen und ihr Gebiet vertheibigten. Dies galt in Rom als Friedensbruch und gab zu einer Kriegserklärung bie willsommene Beranlassung. Die Karthager flehten um Schonung. Sie boten bie vollständigste Unterwerfung an und lieferten auf Berlangen querft 300 angesehene Beigeln, bann ihre Waffen und Schiffe aus. Als aber ber Ausspruch erfolgte, Karthago sollte niebergeriffen werben und ben Ginwohnern nur vergonnt fein, fich minbeftens zwei Meilen vom Meer entfernt aufs Neue anzusiedeln, da beschlossen sie, sich lieber unter ben Mauern ihrer Sauser zu begraben, als ben geliebten Boben ber Baterftabt, "bie altgewohnte theure Meeresheimath", aufzugeben. Gine furchtbare Buth erfaßte bie Boltsmenge. Sie vergriff fich an ben Beamten, welche jur Auslieferung ber Beifeln und Waffen gerathen; sie töbtete bie Botschafter, welche bie Schreckenstunde überbracht hatten; fle zerriß bie in ber Stabt weilenben Italifer. Balb richtete fic bie Buth gegen ben außern Feind und fullte alle Stande und Geschlechter mit fühner Entschlossenheit und mit bem Borfate einer tobesmuthigen Bertheibigung. Die Stadt glich einem Rriegslager, Tempel wurden in Wertstätten verwandelt, wo Tag und Nacht Waffen und Schilbe geschmiebet, Burfgeschütze bereitet, Digitized by GOOGLE

149

147.

146.

Maschinen gezimmert wurden; man rif Gebäude ein, um Balfen und Gifen au befommen; man füllte bie Mauern mit Ratapulten, Steinen und Geschoffen, Die Frauen schnitten ihre Haare ab, um Stride baraus zu flechten. Alles mußte bem boben Ziel, Bertheibigung bes Baterlandes, bienen. Solchem begeifterten Aufschwung vermochten felbst bie friegsgeübten Legionen ber Romer nicht zu Mehrmals zurückgeschlagen, geriethen sie in eine so bedenkliche mibersteben. Lage, daß sie dem durch Aboption in die Familie Scipio's des Afritaners gelangten Sohne bes Paullus Memilius, B. Cornelins Scipio (Aemilianus), ber allein "von ben libbichen Felbern Ehre beimgebracht" und bereits mehrfach Proben hoben Felbberrntalents abgelegt, vor bem gesetlichen Alter bie Consulwurde mit bictatorischer Gewalt ertheilten. nachdem er die erschlaffte Mannszucht im Lager bergestellt, Rarthago burch Mauern und Damme zu Wasser und zu Land von aller Zufuhr ab und bewirkte baburch, daß Hunger und Seuchen, zwei gewaltige Mächte bes Todes, in ber Stadt ju wuthen begannen. Dennoch wollten bie Einwohner nichts bon Ergebung hören; Sasbrubal, ber Befehlshaber, ließ alle romischen Gefangenen auf die Mauerzinnen bringen und sie vor den Augen des Belagerungsbeeres nach grausamen Martern in bie Tiefe stürzen. Endlich gelang bie Eroberung nach einem sechstägigen mörberischen Rampfe in ben Stragen ber unglucklichen Die Römer mußten von ben festungsartigen Gebäuben eines nach bem andern erobern und konnten nur baburch jum Ziele kommen, daß fie von Dach ju Dach ober quer über bie Strafe Bretter legten und von oben berab in bas benachbarte ober gegenüberstehende haus eindrangen, mit entfesselter Buth Alles niederstoßend, was ihnen in den Weg tam. Die Mordgier der ergrimmten Krieger und ein furchtbarer Brand brachten ber Mehrzahl ber Bevöllerung einen elenden Tod. Der Rest rettete sich auf die Anbobe, die ben Tempel bes Aesculap trug, und flehte um Gnade. Da das nadte Leben ihnen zugeftanden ward, erschienen sie vor dem Sieger, 30,000 Männer und 25,000 Frauen, nicht der zehnte Theil der ehemaligen Bevölferung. Nur die Ueberläufer, 900 an Zahl, die Scipio von der Begnadigung ausgeschlossen, harrten bei Hasbrubal Im Tempel bes Beilgottes auf bem bochften Felsengipfel ber Burg. wohin sich ber Felbherr mit seiner Gattin, seinen Rinbern und ber entschloffenen Schaar von Kriegern begeben, vertheibigte fich ber fleine Saufen noch einige Tage mit verzweifelter Tollfühnheit gegen die anftürmenden Feinde, bis hunger, Schlaflofigkeit und bie bochfte Anftrengung bie lette Kraft gebrochen. sichere Untergang ihnen windte, ba verließ ber ehrlose Feldherr die treuen Waffengefährten und seine Familie. Unfähig, bem Tobe muthvoll ins Auge au bliden, entwich er beimlich aus bem Beiligthum und flehte fuffällig bie Gnade bes Siegers an. Sie wurde ihm gewährt. Boll Ingrimm über ben Berräther, stedte die verlassene Kriegsschaar ben Tempel in Brand und suchte ben Tob in ben Flammen; und als sein Weib ben feigherzigen Gemahl zu ben Füßen bes Römers erblickte, "ba schwoll ber Karthagerin bas stolze Berz über biefe Schändung ber theuern untergebenben Beimath", und mit bitterem Bobine bem unwürdigen Manne zurufend, boch ja sein theures Leben sorgfältig zu schonen, tobtete sie ibre beiben Rinder und stürzte fich mit ihnen in die lobernde Gluth. Damit war ber Rampf zu Enbe; im Lager herrschte Jubel und Freude,

aber Scipio, ber mit seinem Freunde Polybios bem Werke ber Zerftörung aufab, vergog Thranen ber Wehmuth, und ber Berganglichkeit aller irbischen Macht und Hoheit gebenkend, sprach er die homerischen Worte: "Einst wird kommen ber Tag, wo die beilige Ilios hinfinkt". In dem Schickal Rarthago's abnte er die Zufunft der eigenen Baterstadt. Die 50,000 Gefangenen, welche bas Schwert verschont, wurden von bem Sieger, ber fortan ben Beinamen bes inngern Afrikaners führte, in Sklaverei geführt und theils verkauft, theils jum langfamen Verschmachten im Rerter verbammt. Hierauf befahl ber Senat, bie Stadt Rarthago mit ben umliegenden Ortschaften bem Erdboben gleich ju machen, über die öbe Stätte ben Bflug ju führen und Grund und Boben auf ewige Zeiten mit einem Fluch zu belegen, "also daß weber Haus, noch Kornfeld je bort entstehen moge". Ein siebenzehntägiger Brand "an ben Denkmalen von Jahrhunderten" verwandelte die stolze Beherrscherin des Mittelmeers in einen Schutthaufen; und "wo die fleißigen Phöniker ein balbes Jahrtausend geschafft und gehandelt batten, weideten fortan römische Sklaven die Beerben ihrer fernen Berren". Cato und Masinissa, bie Sampturheber bieses Jammers, saben bas Ende ihrer That nicht mehr; beibe starben im ersten Jahre bes Ariegs in hobem Alter. Nach Beenbigung bes schauberhaften Zerftörungswerks wurde bas unterworfene Gebiet in die Proving Afrita umgewandelt. "Die Reime semitischer Cultur, Die phonizische Sprache, Runft, Wissenschaft, Religion wichen allmählich bem römischen Wesen, um endlich spurlos zu verschwinden."

#### g) Cultur und Literatur.

\$. 200. Die Bekanntschaft ber Römer mit Griechenland war für Gefchmad und Literatur, wie für Sitten und Lebensweise bochft folgenreich. Die aus den eroberten Städten weggeführten Schätze hellenischer Kunft und die herrlichen Erzeugnisse bes griechi= schen Geiftes in der Literatur erschlossen dem edleren und empfänglicheren Theil der Nation eine neue Welt und wecken ungeahnte Gefühle. Gine mächtige Partei, die hochherzigen Scipionen, Marcellus, Flamininus u. A. an der Spige, begilnstigte helle-nische Weisheit, Poesse und Aunst, hegte und unterstützte griechische Gelehrte, Dichter und Philosophen und suchte mit den Kunstschäpen auch Geist und Sprache des bestegten Volls nach Rom zu verpflanzen. Unter bem Schutze ber Scipionen bichteten römische Poeten nach griechischen Borbilbern. Plautus, ein armer Umbrier, entlehme Stoff und Form seiner an Witz und Menschentenntniß reichen Kombbien ben griechischen Komikern ber jüngern Schule, wobei er als echter Bollsbichter heitere Laune und berbe Spaße, bie in Stalien von jeher heimisch waren, mit künftlerischer Anlage und edler Darftellung zu verbinden wußte und badurch ber Menge wie den Gebildeten gefiel; ber feinere, tunft= mößige, aber weniger originelle Terentius (ursprünglich ein Stave aus Karthago), beffen beitere Dramen bem Sauptbichter ber neuern Romobie, bem Athener Denanber (§§. 104. 150) nachgebildet find, foll bei seinen Arbeiten von dem jungern Scipio und beffen Freund Lalius unterftust worden fein; und ber Dichter Ennius mablte bie Thaten ber Scipionen zum Stoff seiner epischen, in Hexametern verfasten, aber bis auf wenige Fragmente verlornen Gebichte. Auch Gaj. Lucilius, aus der latinischen Colonie Suessa, der berühmteste Satirendichter vor Horatins, der in seinen "poetischen Episteln" die leichtfertigen Sitten der vornehmen Kömer, ihre griechische Rachahmungssucht (Gräsomanie) und Sprachmengerei geißelte, war ein Freund des jüngern Africanus. - Uebrigens tomte bei bem, gang bem Brattifchen, bem Rriegs= mefen, ber Staatsverwaltung und ber Rechtspflege zugewandten Ginn ber Romer, ber die Ausbildung des innern Menschen vernachlässigte, dem die "Leidenschaft bes Herzens" fehlte, fo wie bie Sehnsucht, "bas Menschliche zu ibealistren und bas Leblose

Form bediente und die geschichtlichen Begebenheiten in gebundener Rebe, gleich den "Reimchroniten" bes beutschen Mittelalters vortrug, ober man wandte bie griechische Sprace an, wie Q. Kabin 8 Bictor, L. Cincius Alimentus, Aulus Postumius u. A. Erst am Endediefer Beriobe wurden auch geschichtliche Jahrblicher in lateinischer Sprache bearbeitet, so von L. Cassius Hemina (c. 146), von L. Calpurnius Piso (Consul 138, Gai. Fannius (Prätor 137) u. A. Dabei tritt ber wesentliche Unterschied ein, bag, mabrend bie Dichtfunft in bie Sanbe unfreier ober wenig geachteter Leute tam und fomit ber Matel ber Bantelfangerei, ber an ben Berfassern haftete, auf bie ganze Poesie überging, bie profaische Schriftstellerei von vorn herein eine geehrte Beschäftigung war, mit ber fich hauptfächlich Glieber fenatorischer Familien und Männer aus angesehenen Beamtenfreisen befaßten. — Fabius Pictor, ein Senator im hannibalifden Krieg, und sein Zeitgenosse Cincius Alimentus führten die römische Geschichte von Grundung der Stadt bis auf ihre Zeit, so daß fie mit einer Uebersicht ber ältesten Stadtgeschichte begannen und barauf bie Geschichte ber jüngften Bergangenheit ausführlicher behandelten. Ihre Schriften find nicht mehr vorhanden. — Bon hohem Werth mag die aus tiefen Forschungen hervorgegangene Urgefdichte (Origines, "Anfänge") Roms und ber italifden Städte in B. Cato fieben Bildern von M. Porcius Cato gewesen sein, worin die geschichtlichen Ereigniffe nicht in Chronilenweise Jahr für Jahr, sondern in größeren Abschnitten bargeftellt waren, aber leiber, bas alteste Geschichtswert in lateinischer Sprache ift für uns verloren! Das erste Buch enthielt die Sage von Roms Grundung, ber Königszeit und ber Bertreibung ber Tarquinier; bas zweite und britte bie ähnlichen Sagen von bem Ursprung ber übrigen italischen Gemeinben und beren Eintritt in die römische Eidgenoffenschaft; das vierte und fünfte die Kriege vom ersten punischen bis auf ben Krieg mit Antiochos; enblich bas sechste und fiebente bie Ereignisse ber letzten zwanzig Sahre bes Berfaffers. — Der große Geschichtschreiber Polybios, einer ber tausend eblen Achaer, bie als Beißeln nach Rom wandern mußten (g. 198), benutete feinen fiebenzehnjährigen Aufenthalt im römischen Reich und die Kreunbschaft des jüngern Scipio Africanus, um den Stoff zu seiner großen Beltgeschichte in 40 Büchern vom ersten punischen Kriege bis zum Falle Karthago's und Korinths zu sammeln. Bu bem Zwed unternahm er große Reisen nach Spanien, Gallien und Afrika, nach Rhodos, Aleinasten und Aegypten. Rachbem er in einer Buch I und II umfaffenben Einleitung ben ersten punischen Arieg und die Begebenheiten in Afrika, Italien und Griechenland mabrend dieses und des hannibalischen Krieges turz und flar bargestellt, verfolgt er in B. III bis XXX seinen eigenen Plan, nämlich ju zeigen, wie, wann und wodurch alle bekannten Theile der Erbe unter bie römische Herrschaft gekommen sind. Die gehn letten Bucher umfaßten die Geschichte der triegerischen Bewegungen und Aufftände, an denen er selbst Theil nahm, und schilberten die römische Bolitit, um ber Nachwelt zu beweisen, wie biefer Großstaat burch seine frenge methobische Staatstunft, burch bie Bortrefflichkeit seiner Inftitutionen, burch tie flare, feste Willenstraft und den praktischen Berstand seiner Leuler zur Herrschaft der Welt gelangte, und daß das Heil ber übrigen Böller nur in ihrer Bereinigung mit biesem Großstaat, "bem iconften und angleich nützlichften Werte bes Schickfals", beftebe. Er felbft nennt feine Geschichte eine "pragmatische", weil er im Gegensatz zu ben Annalisten und Chronitschreibern fich nicht mit der Auszeichnung der Thatsachen nach der Zeitfolge begnügt, sondern den inneren Bufammenhang des geschichtlichen Herganges nachzuweisen sucht, weil er auf die Ursachen zuruchgebt, burch welche die Begebenheiten vorbereitet und herbeigeführtwerben, auf diesie begleitenden Umstände und berenfolgen Alldsicht nimmt und dabei nicht nur die Handlungen beurtheilt, sondern auch bie hanbelnden carafterifirt. Fehlt auch feiner Schreibweise und Sprache bie attifche Reinheit, so find bafür Klarheit, Scharffinn, gesundes Urtheil, tiefe Einsicht in die Staats- und Ariegsfunde, Unparteilichteit und große Wahrheitsliebe die Borgilge, die ihngu einem der bedeutenoften Schriftfieller des Alterthums machen. Ein Staatsmann wie Thuchdides, bestigt jedoch Polybios nicht den herrlichen Genius und die feurige Phantasie des attischen Historikers, und der "weltbürgerliche" Standpunkt beraubt seine Geschichtsauschauung der vaterländischen Wärme und nationalen Färbung. Bermittler wischen bem hellenen- und Römerthum, "blidte Bolybios in ben Abenbichein ber alten und ben Mittagsglang ber neuen Sonne, bort mit Wehmuth, bier mit bewundernder Ehrfurcht"; dabei war er nicht frei von einer gewissen Bestimmtheit und Bitterfeit, weil er fuhlte, "bag er ben Romern ein Frember, seinen Landsleuten ein Abtrunniger blieb und daß er mit seiner großartigen Auffassung der Berhältnisse mehr der Zulunft, als der Gegenwart angehörte". Auch von biefem großen Geschichtswerke, bem Borbilbe ber neueren

Sistoriographie, besitzen wir nur die fünf ersten Bucher ganz und von den übrigen Bruchtude.

Poiphics 204—122.

Auch die Philosophie und die damit verbundene Rebetunft fanden aus der griechischen Welt ihren Weg in die römische; und wenngleich ber firenge Cato als Cenfor ber Berbreitung einen Damm fette (g. 201), bas mit bem Bachsthum ber Demo Iratie junehmenbe Beburfniß ber öffentlichen Berebfamteit und bie Empfänglichfeit ber vornehmen Römer für bie griechische Beisheit verschafften ihr balb größeren Eingang. Die Staatsreben bes Gaj. Lälius und bes Scipio Aemilianus maren Mufterstillde bes trefflichften Lateins mie ber ebelften Baterlanbsliebe. Durch ben Rhobier Panatios, ben Freund und Gefellschafter ber Scipionen, bes Lalius Bandios umb Bolybios, fand die floische Philosophie (g. 152) mit ihrer Lehre, daß fich der Beise aur Berricaft über bie Sinneneinbrude erheben muffe, eine befonbers gunflige Aufnahme. Die reale Richtung biefer Philosophie war ben praftischen, ernften Römern verftändlicher, als die atabemische des Karneädes u. A., die sich der Speculation hingab und mehr und mehr fich ber Philosophie bes Zweifels (ber Stepfis) naberte, fo bag Arte filas, ber Stifter ber mittlern Atabemie, alle Ertenntnig ber Bahrheit länguete, eine Anficht, bie Rarneabes babin milberte, bag "bie Biffenschaft ihre Grenze an ber Babriceinlichleit babe und fich begntigen muffe, beren Grabe ju gablen". Rur bent Rebner und Staatsmann bot bie Alabemie burch ibre Dialeftit und Bahriceinlichfeitslehre manche Bortbeile für feine politische und rednerische Bilbung. Bei ber junehmenben Genuffucht und hinneigung ju einem jurudgezogenen, bequemen Leben fand auch ber Epitureismus mehr und mehr Eingang.

Cenforius.

Doch nicht blos Kunft und Literatur entlehnte man, auch den Götterdienst und die religiösen Mysterien, die Elegang und Berfeinerung in den häuslichen Ginrich= tungen, ben Luxus und die Berschwendung in Kleidung und Mahlzeiten, die Glätte und Abgeschliffenheit im geselligen Berkehr, Die Sinnengenuffe und uppigen Lebensfreuben nahm man von den griechischen und orientalischen Böllern an. Dit den Reichthumern und der Cultur erbten die Sieger auch die Lüste und Laster der unterjochten Nationen. Die Einholung des rauhen Feldsteins, den die phrygischen Priester von Pessinus als das treue Abbild ber Göttermutter Cybele angaben, und die Berpflanzung dieses myftischen und unguchtigen Cultus mit feinen verschnittenen und bettelnden Prieftern und Gottgeweihten (Gallen) nach Rom bezeichnete ben Anfang jener abergläubischen Religions - und Cultusmengerei, wodurch die ländlichen und häuklichen Götter des alten Italiens mit ihrem einfachen Cultus, ihren frohen Festen und ihren harmlosen Opfern durch griechische und orientalische Mythologie, Geheimlehre, Religionssymbolik und Wahrsagerei verdrängt oder entstellt wurden. Da hierdurch die altväterlichen Sitten, Zucht, Einfachheit, Mäßigkeit und Abhärtung, bedroht wurden, so trat eine Gegenpartei, an ihrer Spipe M. Por= cius Cato, den Neuerungen ernstlich entgegen. Die Strenge, womit dieser merkwürdige Mann, ein sabinischer Bauernsohn, als Censor die neue Richtung bekämpfte, hat seinen Namen zum Sprichwort gemacht (Cato Censorius). Auf sein Zuthun wurden die griechischen Philosophen (der sophistische Atademiter Rarneades, der Peripatetiter Kritolacs und der Stoiler Diogenes) aus der Stadt verbannt, die Redner= schulen geschlossen, die unzüchtigen Bachusseste und andere der Fremde entlehnte Cultus= gebräuche mit Mysticismus, Wahrsagerei und Aberglauben untersagt, die Scipionen und L. Quinctius Flaminimus, der Bruder des Griechenbefreiers, als Sittenverderber bestraft und Gesetze gegen Schwelgerei und Prunksucht erlassen. Auch dem Eindringen griechischer Seiltunde fuchte er durch das Anpreisen der Hausmittel zu fteuern, die ihm und feiner Frau ein langes Leben und feste Gesundheit verschafft hätten. Ein Mann von ungemeiner. Mührigkeit und eiserner Gesundheit und Körperkraft, hat er sein ganzes langes Leben baran gefetzt, der einreißenden Neuerung mit ihrem sittlichen Berfall entgegenzuwirken und die Förderer derselben als seine persönlichen Feinde schonungslos zu betämpfen; noch in seinem fünf und achtzigsten Lebensjahre bat er auf dem Markte "dem neuen Zeitgeist Schlachten geliefert". Bon fclagfertiger Rebe, treffenbem Wipe und großer Rechtstunde war Cato ein geschickter Parteiführer im Senat wie in der Bolksversammlung und in den Gerichten; ein tapferer Kriegsmann, der gut zu befehlen und gut zu gehorchen verstand, der fich allezeit auszeichnete, mochte er als Befehlshaber die Legionen ins Feld führen oder in den Reiben ber Wehrmanner Lange und Schwert tragen, war er ein ftrenger hüter ber altrömischen Kriegszucht und ein mitleidloser Widersacher Aller, die über dem Buhlen nach Bolks = und Solbatengunst bie alte Mannszucht verfallen ließen; ein gerechter, thätiger

Digitized by GOOGLE

und eifriger Landvogt von sparsamer, einsacher Lebensweise, bekampfte er die verschwenberische, brudende und ungerechte Provinzverwaltung, die Gelbstsucht und ben ftraflichen Gigennutz der Beamten und Steuerpächter. Bas aber dem Vorfechter der alten Sitte und der alten Beit fo großes Unsehen und eine fo bedeutsame Stellung verlieb, mar, baf er in seinem ganzen Leben als das Muster und Borbild eines römischen Gutsbesitzers und Hauswirthes dastand, der als Familienvater durch gute Zucht und Hausordnung, als Gutsherr durch vortreffliche Landwirthschaft, zwedmäßige und wohlfeile Bauten, gewinn= reiche handelsfpeculationen und umfichtige Benutung aller fich barbietenben Bortheile fich bemerklich machte, beffen einfache Lebensweise und altitalische muntere Geselligkeit im vertrauten Kreise seiner Clienten gegen die verschwenderische Bracht und die vornehme Bilbung seiner Gegner sehr abstach, und ber babei sich boch so vielseitige Kenntnisse erwarb, daß er nicht nur treffliche Werke über ben Landbau, auf dem Roms folide Größe beruhte, und über die "Ursprungsgeschichten" (Originos) ber altitalischen Böllerschaften verfaßte, fondern daß er in dem mertwürdigen "Noth = und Bulfsbuch" an feinen Sohn in turzen kernigen Säten, ohne die Spitsfindigkeit und Unklarheit, aber auch ohne den Scharffinn und Tieffinn der Griechen auseinandersetzte, "was ein tuchtiger Mann (vir bonus) als sittlicher Mensch überhaupt, serner als Redner, Arzt, Landwirth, Ariegsmann und Rechts= kundiger sein musse", und daß er in seinem Alter noch Griechisch lernte, um aus den Werken der Hellenen selbst Waffen gegen die Modebildung zu gewinnen und zugleich die barin ver= borgene praktische Weisheit seinen Landsleuten nupbar zu machen.

Sitten und Leben. Die burch bie punischen, makebonischen und sprifchen Rriege nach Rom gebrachten Reichthumer waren fo unermefilich, bag fie auf bie Umgestaltung ber Sitten und bes lebens ber Römer ben größten Ginflug haben mußten. Durch bie Rriegsbeute gelangten bie mit ber Leitung bes Rriegs und ber Staatsangelegenheiten betrauten vornehmen romischen familien (Optimaten) zu solchen Schätzen, daß fie einen fürftlichen Auswand machen konnten. Sie verwandelten ihre bisherigen Aeinen Bohnbäuser in flattliche, mit herrlichen Garten umgebene Paläste, worin sie elegantes Hausgeräthe, geraubte Kunstschie, seltene Merkwürbigkeiten ber verschiedensten Länder und alle Berfeinerungen eines cultivirten Lebens zur Schau ftellten; sie erwarben sich Ländereien von großer Ausbehnung (Latifundien) mit prachtvollen Landhäusern (Billen); sie unterhielten Schaaren von Skaven aller Art. Um die zu einer so verschwenderischen Lebensweise nothwendigen Gelbsummen zu erlangen, durfte man in der Bahl der Mittel nicht genau fein; baber bie fortwährenden Rlagen liber Korn- und Geldwucher, Lieferantenbetrug, Bestecklickleit, habsucht und Expressungen ber vornehmen Römer. Besonbers ergaben sich bie Frauen bem größten Lurus und einer übertriebenen But- und Kleiberpracht; und als der strenge Cato berselben burch eine Luxussteuer Schranken setzen wollte, erregten sie einen förmlichen Aufftand und bewirtten baburch die Zurudnahme bes Gesetes und die Aufhebung bes alten Berbotes gegen Golbichmud, bunte Rleiber und Wagen. Danit fant auch die hausliche Bucht und bie alte Sitte und Ehrbarteit; bie Emancipation ber Frauen von ber ganglichen Unterwürfigfeit unter ben Chemann loderte ben ftrengen Chebund früherer Tage und begründete eine fittenberberbende Beiberherrschaft. Bon ben Bornehmen ging die Unmoralität und Entartung auf bas Boll über. Die alte, einfache Lebensweise und die mubevolle Beschäftigung mit bem Aderbau verfcmanb immer mehr. Die jungere Bevöllerung jog ben Kriegebienft, ber neben ber Anftrengung auch Genüffe und reiche Beute brachte, ben burgerlichen Geschäften vor. Die Golbaten foloffen fic am liebsten an folde Filhrer an, bie sich ihren Neigungen und Gelusten willfährig zeigten. und ba biefe wieber ber Unterstützung ber in ben Comitien stimmenben Burger-Solbaten beburften, um ju Amt und Burbe ju gelangen, fo faben fie ben Unarten, Plünberungen und Ausbrücken rober Leidenschaften unter ihren Truppen nur zu bäufig nach; baber die von nun an fich mehrenden Klagen über Berfall ber Rriegszucht unter Führern, die nach ber Bolisgunft fireb-Diefes Safden nach Boltsgunft, biefes Betteln um Stimmen bei ben Bablen war bie folimmifte Krantheit im romifden Staatsleben. Die Bewerber um Aemter fuchten fich bei ihrem Umgang (ambitus) ber Menge zu empfehlen burch Händebrilden, Liebäugeln, Schmeicheleien und Artigleiten aller Art. Die Bornehmen wetteiferten mit einander, um fich burch verschwenderische Spiele, benen bas römijche Boll ftets ergeben mar, beliebt ju machen und baburch ju ben obrigkeitlichen Aemtern gewählt zu werden, fie verderbten es burch Nachsichtigleiten und Bergunstigungen, die das Chrgefühl, die Quelle der Tugend, erstidten. Die öffentlichen Spiele geben Beug-

niß, bag bie Berfeinerung und junehmende Bilbung nur bie Oberfläche bernbrte; benn mabrenb bie Rationalspiele ber Griechen ein Sporn ju Großthaten und eblen Bestrebungen waren, batten bie romifden Fecter- (Glabiatoren-) Spiele und Thierheten nur ben 3med, bas finnliche Boblgefallen am Roben und Bilben ju nabren und bie berbe Luft eines Golbatenvolls ju befriedigen. Rom glich einem Schlunde, ber burch teine Schate auszufüllen mar, und neben bem verschwenderischen Luxus erblidte man nicht selten Roth und Berlegenbeit. An biefe beftete sich bann ber verberbliche Bucher mit seinem nagenden gahn und gründete seinen Ueberfluß auf frembes Clenb. Gelbft ber entehrenbe Stlavenhanbel murbe ale Erwerbequelle benutt. Die roben, halbwilden Bewohner Sarbiniens und Rorfita's, die man ju groben Dienstverrichtungen gebrauchte, ftanden um geringen Breis feil, fo baft "wohlfeil wie ein Sarbe" jum Sprichwort in Rom warb, inbeg bie gebilbeten und verweichlichten Griechen und Afiaten als Schreiber, Borlefer, Lehrer, hofmeifter, Auffeber und Aufwarter bienten und um febr bobe Summen gelauft wurden. Aber trop aller biefer innern Schaben und Bebrechen mar Roms außere Größe im fleten Bunehmen; und bie von ben Cenforen ausgeführten Beerftragen (ber flaminifde und amilifde Beg burch Etrurien und Umbrien nach Ariminum), öffentlichen Bauwerle, Sallen, Ranale und Cloalen zeugten von bem großartigen Sinn und ber ausbauernben Eraft biefes raftlofen, ruhrigen Bolls. M. Cato wurde burch bie unter feiner Cenfur aufgefuhrten Bauwerte ber Begrunder bet fogenannten Bafiliten, großartiger, für Prachtlaben wie filr öffentliche Zweile geeigneter Ganlenhallen.

## III. Roms Entartung.

# 1. Die römische Provinzial-Berwaltung und die Borgunge in ber pyrenäischen Halbinfel.

Als Attalos III. Philometor (§. 197) von Pergamum, ein tunftliebenber, aber vertehrter Fürft, bas romifche Bolt jum Erben feines Reiches und seiner Buter und Schätze einsetzte, reichte bas Gebiet ber Republik bereits vom Taurus bis an die Saulen bes Hercules und von Afrika's Nordkuste bis au ben Gletschern bes Alpengebirgs. Die keltischen Bewohner bes Polandes und die streitbaren Ligurier in bem gebirgigen Ruftenlande hatten nach langjährigen bartnädigen Rämpfen Roms Herrschaft anerkannt. Mit Bewunderung erzählten fich die Orientalen biefer Zeit von bem mächtigen Bolt im Weften, "welches die Königreiche nabe und ferne unterworfen und dienstbar gemacht, so baf alle, die von ibm borten, fich fürchteten; mit den freunden und Schutbefohlenen aber hielte es Friede und Freundschaft; solche Macht und Herrlichkeit fei bei ben Römern, bag fie nach ihrem Willen Ronige einsetten und verjagten; und bennoch fete fich keiner von ihnen die Krone auf und prable in Burpur: sondern ein Rath beschließe siber bas Wohl des Bolkes und wem sie Jahr ein Jahr aus die Obergewalt anvertraueten, auf den höreten fie und es fei weder Neid noch Zwietracht unter ihnen". Aber bem Näherstehenben erschienen bie Berhaltniffe in anderem Lichte; mit biefer bewunderten Große und mit bem äußern Wachsthum bielt die innere Entartung gleichen Schritt. An die Stelle bes alten Geburthabels ber Batrigier mar ein aus Blebejern und Patriziern gemischter Amtsabel (Nobilität) getreten, eine Familienaristofratie, die im Besitze großer Reichthumer und hoben, von den Batern erworbenen Ruhmes allmählich alle Würden und Aemter an fich rig, die neuen Menschen fern zu balten suchte und eine oligarchische Optimatenberricaft mit ichroffer Abgeschloffenheit grundete. Um ben von ben Abnen überkommenen

Rubm burch Siege und Triumphzüge zu vergrößern, suchten diese senatorischen Geschlechter ftets neue Ariege, beren Führung ihnen allein zusiel; und um bie Reichthumer, auf benen ber Glanz und die Macht ber Familie beruhte, nicht zu verringern und boch allen Genüssen und Lüsten frohnen zu können, wurden bie Brovinzen ausgesogen und von Clienten und Schupbefohlenen Geschenke und Abgaben erpreft. Als Proconsuln und Proprätoren (Statthalter mit consularischer Bewalt) leiteten fie mit bem Schatmeifter (Quaftor) und mit einer Schaar (cohors) von Schreibern und Unterbeamten bie Bermaltung und Rechtspflege in ben eroberten ganbern, batten aber babei mehr ihren eigenen Bortheil, als bie Wohlfahrt ber Beberrichten im Auge. Zugleich führten sie den Oberbefehl über die Truppen und ernannten die Unterfeldberren (Legaten) und bie meiften Offiziere (Militartribunen, Centurionen). Gunft ber Bornehmen und Familienintereffen waren bei Stellenbewerbungen mächtiger, als Tugend und Berdienst. Als Generalpächter (publicani) übernahmen bie reichen Mitglieder bes Ritterftanbes (g. 166) bie Gintreibung ber Steuern, Abgaben und Bölle und die Nutzung ber Bergwerke und Staatslandereien um eine bestimmte, an bie Staatstasse zu entrichtenbe Summe und suchten bann burch die schamlosesten, von Zöllnern, Einnehmern und Unterpächtern geübten Erpressungen ihre Auslagen mit bem unermeglichsten Gewinn wieber zu erlangen. Was die Beamten und Pachter noch übrig ließen, wußten hungrige Kausseute und Bucherer an sich zu bringen, so daß wenige Jahrzehnte hinreichten, um ben Wohlstand einer römischen Proving zu Grunde zu richten. Die Habsucht mit ihrem Gefolge von Laftern und Digbrauchen, Bestechlichkeit, Aemterhandel, Betrug, Arglift, Rechtsverbrebung, Wucher lagerte fich in allen ihren Gestalten über bie eroberten länder. Reiche Geschenke auswärtiger Könige an einflußreiche Senatoren wurden als pflichtmäßige Ehrenbezeigungen angesehen. bestand ein Gesetz (de repetundis), bas migbanbelten Provinzen bas Recht gab, ibre Dränger nach abgelaufener Amtszeit als Verbrecher anzuklagen; ba aber bie aus bem Senatoren- ober Ritterstand gewählten Richter sämmtlich dem Geld - und Familienadel angehörten und solche Beschwerden nach dem Berwaltungs-, nicht nach dem Rechtsstandpunkt beurtheilt wurden, und überhaupt Rlagen von Fremden gegen römische Bürger sehr erschwert waren, fo gingen bie Schuldigen gewöhnlich frei aus, ober wurden jum Schein um eine kleine Gelbsumme gebüßt. In der hispanischen Halbinsel, welche die Römer nach ber Besiegung ber Karthager allmählich mit großen Anstrengungen zur Unterwerfung gebracht und in zwei Provinzen verwandelt hatten, erhoben bie einzelnen Bölferschaften mehrmals vergeblich Rlagen über Erpressung, Treubruch und Gewaltthätigkeit von Seiten ber Landvögte und Beamten; ihre Borftellungen fanden tein Gebor, ihre Beschwerben teine Abbulfe. Nur wenn bie Bedrückungen und Rechtsverdrebungen so himmelschreiend waren, wie bei Berres, bem Beiniger Siciliens, ba gelang es wohl einem geschickten Anwalt, wie Cicero, die freiwillige ober gezwungene Verbannung des Freders burchzufeten.

§. 203. Zuweilen versuchten einzelne Provinzen, in benen ber Freiheitsfinn und kriegerische Geist noch nicht erstorben war, sich mit Gewalt ihrer Dränger zu entledigen. Das erste Beispiel gaben die Lusitanier, im heutigen



Portugal, welche von ben römischen Feldberren Lucullus und Sulvicius Galba mit unerhörter barte und Graufamkeit behandelt wurden. Emport über bie Treulofigkeit und ben Frevelmuth bes letteren, welcher burch bas Bersprechen befferer Wohnsitze 7000 Wehrlose über ben Tajo lockte und bann theils nieberhauen, theils als Stlaven verkaufen ließ, ohne in Rom bafür gestraft zu werben, machten bie Austanier unter bem tubnen, bochberzigen Landmann Biria. thus einen Aufftand und befämpften im "fleinen Rrieg" (Guerilla) mit Erfolg bie Legionen Roms. Sein Waffenglud befreite auf einige Zeit Lufitanien und das westliche Spanien von den Ketten der Fremdberrschaft. "Biriathus. als Herr und König ber sammtlichen Lusitanier anerkannt, verstand es, bas volle Gewicht seiner fürstlichen Stellung mit bem schlichten Wesen bes hirten zu vereinigen. Kein Abzeichen unterschied ihn von dem gemeinen Soldaten; von ber reichgeschmudten Hochzeittafel seines Schwiegervaters, bes Fürsten Aftolga im römischen Spanien, stand er auf, ohne bas goldene Geschirr und bie kostbaren Speisen berührt zu haben, bob seine Braut auf bas Rog und ritt mit ihr jurud in feine Berge. Die nahm er von ber Beute mehr als ben gleichen Theil, ben er jedem seiner Kameraden zuschied. Nur an der hoben Gestalt und an dem treffenden Witwort erkannte der Soldat den Feldberrn, vor Allem aber baran, bag er es in Mäßigkeit wie in Mühfal jedem ber Seinigen zuvorthat, nie anders als in voller Ruftung ichlief und in ber Schlacht allen voran focht. Es schien, als sei einer ber homerischen Belben wiebergetehrt". Er zwang ben in Felsen eingeschlossenen Feldherrn Servilianus zu einem Frieden, worin die Lusitanier als selbständig anerkannt wurden und Biriathus als ihr König. Aber bieser Bertrag wurde, wie einft ber mit bem Samniterfürsten in ben caudinischen Bässen (§. 181), gebrochen und zahlreichere Heere abgeschickt. Tapfer widerstand ber lusitanische Held ber Uebermacht ber Römer, bis diese zu Treubruch und Tucke ibre Zuflucht nahmen und durch Ranke und Berführung Zwietracht und Berrath unter ben Insurgenten erzeugten, in Folge beren Biriathus von seiner nächsten Umgebung mabrend bes Schlafes in seinem Belte getöbtet und bann bas Land wieder in die frühern Retten geschlagen wurde. "Die Lusitanier ehrten ben berrlichen Mann burch eine Tobtenfeier, beren gleiche noch im Lande nicht war gesehen worden und bei der zweihundert Fechterpaare die Leichenspiele fochten." — Heftiger noch loderte die Gluth der Empörung auf in bem spanischen Belbenftamme ber Reltiberer, beffen Bauptstadt Unmantig auf einem steilen Bergrücken am obern Durius (Duero) war. grimmt über bie unerhörte Bebrudung und Grausamfeit ber romischen Statthalter, welche die Städte ausplunderten, die Einwohner morbeten ober fnechteten, griffen bie Arevaker um Numantia jum Schwert und schlugen fünf Jahre lang alle Angriffe ber Römer zurud. Sie setten einem im Abzug begriffenen heere nach, schlossen es in einer Bergschlucht ein und erzwangen von dem Conjul Hostilius Mancinus einen Friedensvertrag und Anerkennung ihrer Unabbängigkeit. Aber ber Senat versagte auch biesmal seine Bestätigung. Er ließ ben wackern Consular, seiner Insignien entkleidet und die Bande auf ben Rücken gebunden, ju ben feindlichen Borpoften führen, um durch bas bekannte Gautelwert einer Auslieferung ben Bruch bes Bertrags und ben Meineid ber Kriegsbeamten, die alle ben Frieden beschworen hatten, zu verbeden, und go-

141

189.

187.

134.

188.

bot, den Krieg mit neuer Anstrengung fortzusetzen. Dennoch blieb das tapfere Bergvolk ungebeugt. Erst als der jüngere Scipio, der Eroberer Karthago's, an die Spize des Heeres trat und unterstützt von einer Schaar von Freunden und Clienten, die sich ihm freiwillig anschlossen, theils durch ununterbrochene Kämpse, theils durch Anlegung von Mauern, Thürmen und Gräben die gewichene Kraft und Mannszucht ins Lager zurücksührte, wurde Numanstia nach verzweislungsvollem Kamps durch Hunger zur Uebergabe gezwungen. Heldenmüthig tödteten sich die edelsten Bürger selbst, um den Hohn der Sieger nicht ertragen zu müssen. Bon dem elenden Rest, der vor den Thoren erschien, las der Feldherr fünfzig der Ansehnlichsten aus, um sie in seinem Triumphe auszussühren; die übrigen wurden in die Staverei verkauft. Scipio (fortan auch "der Numantiner" zubenannt) zerstörte die menschenleere Bergstadt, deren Trümmer (unweit Soria) noch setzt als Denkmal eines großartigen Freiheitstampses mahnend auf den Enkel niederschauen, und vertheilte das Gebiet unter die Nachbarstädte.

#### 2. Die Grachischen Unruben.

8, 204. Der neue Familienadel der Optimaten bekleidete nicht nur alle städtischen Aemter und schloß ahnenlose Reulinge (novi hominos) ohne Mücksicht auf Berdienst und Talent von den Chrenstellen aus, sondern er war auch im Besit des Aderlandes, in-dem er sich wieder den Alleinbesit bes Gemeinlandes (ager publicus) zugeeignet und bie kleinen Bauernhöfe burch Rauf, Bucher, Rante, ja felbst mit Gewalt an sich gebracht hatte. "Nach der Willtur einiger Wenigen (fagt Sallust im jugurthinischen Krieg) wurde im Rrieg und babeim verfahren. In ben Sanden diefer befanden fich bie Staatstaffe, Die Provinzen, die Staatsäinter, Ruhm und Triumphe; das Bolt wurde durch den Kriegsbienst und durch Mangel gebrückt; die Kriegsbeute nahmen die Feldherren mit einigen Benigen für sich hinweg. Unterbessen wurden die Eltern, ober die noch garten Rinder der Solbaten, je nachdem fie an einen Mächtigen grenzten, aus ihren Beflithumern vertrieben. So brach mit ber Dacht die Habsucht ungezügelt herein, schändete und zerstörte Alles, achtete Nichts mehr, hielt Nichts für beilig, bis fie fich felbst zu Grunde richtete." Der Stand ber freien Aderbauer, auf dem Roms alte Kraft, Biederfeit und triegerische Tugend beruhte, verschwand nach und nach gänzlich, so daß nur noch ein besitzloser, darch Fremde und Freigelaffene erweiterter, trager und fäuflicher Burgerftand neben bem mit unermeglichen Reichthumern prunkenden Gefchlechterabel vorhanden mar. Auf bem Flächenraum, ber früher hundert und fünfzig Bauernfamilien ernährt hatte, lebte jetzt eine einzige reiche Familie mit fünfzig größtentheils unverheiratheten Sklaven. "Gs konnte auf dem Markte der Hauptstadt laut gesagt werden, daß die Thiere ihr Lager hätten, ben Bürgern aber nichts geblieben sei als Licht und Luft, und daß bie, welche bie Herren der Welt hießen, teine Scholle mehr ihr eigen nennten." So lange die Bornehmen ihre ungeheuern Ländereien (Latifundien) durch Clienten und Hörige bebauen ließen, übersah man den Uebelstand, weil der verarmte Landmann doch noch als Tagelöhner sich und seine Familie ernähren konnte; als sie aber mit unedler Habgier bie Beforgung ihrer Guter horben friegsgefangener Stlaven unter ber Aufficht eines Buchtmeifters übertrugen, ben geringen Bauster von feinem Glitchen trieben und ibn und seine Familie unbarmherzig bem Elend preisgaben ober ben Werth seiner Landes= producte burch überseeische Ginfuhr und burch "Stlavenforn" so herabbrudten, daß er nicht mehr dabei bestehen konnte - ba regte sich in ben Bessern menschliches Mitgefühl mit der harten Lage des gemeinen Mannes, der als Freigeborner schon aus Chryefühl nicht einerlei Arbeit mit den Sklaven verrichten konnte.

Seitbem burch bas gabinische und cassische Gefet (139 und 137 vor Chr.) an die Stelle ber bisher munblichen und öffentlichen Abstimmung bei den Wahlen eine geheime vermittelst

Täfelchen getreten war, wurde der Einstuß der Optimaten auf die vermögenlose, seile Menge noch größer als juvor, ba bei bem Mangel eines felbständigen, wohlhabenden Mittelftanbes ben Bornchmen nun bie befte Belegenheit gegeben mar, burd Beftechung, Stimmentauf und Kreilassung von Stlaven bie gröfte Bablbeberricung zu üben und bie Abstimmung nach ihren Bunfchen zu lenten. Bur Bebung biefes Mifftanbes gab es zwei Wege, indem man entweber burd Ertheilung bes vollftanbigen Bürgerrechts an bie latinifden Bunbesgenoffen ben besitienden Mittelftaub vermehrte, ober aber burch gleichmäßigere Berthei-Iung bes Grunbbefites ber machfenben Berarmung fleuerte; gegen jenes Mittel ftraubte fich ber Stolz und die herrichsucht ber mächtigen Ariftofraten, gegen biefes bie Sabsucht und ber Eigennut ber Canbeigenthumer, bie ibre ju Graficaften und Allrftentbumern erweiterten Latifundien zu einem Gangen abgerundet und einen Theil bavon zu Gartenanlagen, mit prachtvollen, von Saulen getragenen und mit Aunstwerten gefdmildten Lanbbaufern umgeschaffen hatten. "Du läßt ben Marmor zerschneiben, um Brachtgebänbe aufzuthurmen," ruft Goraz bem Habgierigen zu, "und behnest ben Strand um Bajä ins rauschende Meer aus, ohne zu bebenken, bag bu balb eine Leiche sein wirft. Du verrudest ben Martstein beines Landgutes und springst habsüchtig über die Grenzen der Schützlinge. Bertrieben werden, der Heimath Götter im Busen tragend, Mann und Weib sammt ben schmutigen Kinbern." — Tib. Grachus und seine Frenube und Gestinnungsgenossen wurden nicht minder durch die Sorge für die Ankunft des Baterlandes, als burd Rudfichten ber humanität auf ben Weg ber Reform geführt. Der gleichzeitige furchibare Skavenkrieg in Sicilien stand als warnendes Beispiel vor ihren Augen, welche Gefahren bie zunehmende Sklavenmenge ber Gesellschaft und dem Baterland bringen milfie. Seitbem die Abmer festen Fuß in Borberaften gefaßt, wurde ber Glavenhandel im großartigften Magflabe organisirt; die tretischen und kilitischen Seeräuber machten die einträglichsten Geschäfte mit den Gefangenen, die sie auf Delos und andern Märkten an die italischen Skavenbändler verlauften, baber auf ben griechischen Inseln und in ben Lanbichaften Kleinaftens bie Menschenjagd und ber Menschenraub zu ben schrecklichften Plagen gehörte, womit die Erbbewohner jemals beimgesucht wurden; die römischen Zollpächter und Beamten fanden babei ben Korsaren hülfreich zur Seite und theilten dann den Gewinn mit denselben. "Auf dem großen Slavenmarkt in Delos," schilbert Mommfen biefen Bufland, ,,wo bie Meinaffatifchen Stlavenbanbler ihre Baare an bie italienischen Speculanten abseizten, sollen an einem Tage bis 10,000 Staven ausgeschifft unb vor Abend alle vertauft gewesen sein — ein Beweis zugleich, welche ungebeure Rahl von Skaven geliefert ward und wie bennoch die Nachfrage immer das Angebot überflieg. Es war tein Bunber ; solche Stavenheerben waren ein vortreffliches Bertzeug ber mannichsaltigften Speculationen und wurden fast auf jedem Gebiet bes Erwerbes verwandt. Durch fie wurden großentheils bie Handwerle betrieben, so baß ber Ertrag bem Herrn zusiel. Durch bie Skaven ber Steuerpachtgefellschaften wurde bie Erhebnng ber Gefälle in ben untern Graben regelmäßig beschafft. Ihre Sande besorgten ben Grubenban, bie Bechflitten und was ber Art sonft noch vortommt: icon früh fam es auf, Stlavenheerben nach ben fpanifchen Bergwerten au fenben, beren Borfteber fie bereitwillig annahmen und hoch verzinften. Die Wein- und Olivenlese wurde in Italien schon au Cato's Zeit nicht von ben Leuten auf bem Ont bewirft, sonbern einem Stavenbefiber in Accorb gegeben. Bor allem aber waren es bie Beibewirthschaft und ber Feldbau, welche man burch Staven beschaffen ließ. Die Hitung bes Biehes, besonders ber Ziegen- und Schaasbeerden, warb in Italien icon langft auf ben großen, jur Beibe liegenben Streden burch bewaffnete. häufig berittene hirtenstlaven besorgt; dieselbe Art der Weidewirthschaft ward auch in den Provingen ein beliebter Gegenstand ber römischen Speculation — so war jum Beisviel Dalmatien taum erobert, als die römischen Capitalisten anfingen, dort die Biehzucht im Großen zu betreiben." Aber in jeder Beziehung weit schlimmer noch war ber eigentliche "Blantagenbau", die Bestellung ber Felber burch bie an die Gutsbesitzer heerbenweise abgelieferten Stlaven. Mit bem Gifen gestempelt und an ben Filgen gesesselt, mußten sie während bes Tages, von unbarmberzigen Aussehern bewacht und angetrieben, die schwere Feldarbeit verrichten und wurden des Nachts in ben gemeinschaftlichen Arbeiterzwinger (orgastulum), ein festes, häufig unterirbifches Rellergeschof mit Heinen, in ber Bobe angebrachten Fensteröffnungen, jufammengesperrt. Roch Dvid und Tibull vernahmen ben Gefang ber Ungludlichen mit bem Alirren ihrer Retten vermischt ober in ber Ruble, "beren Elend groß mar." Mag anfangs bie Fesselung und Brandmarfung nur als Strafe für Bergeben ober Entweichungsversuche auferlegt worben fein, fo murbe es bob

balb burchgängig Sitte, wenigstens bie felbarbeitenbe Stavenheerbe burch biefe Ginrichtung por bem Entlaufen ju bewahren. Auf bas Entflieben mar ber Rreuzestob gefett; murbe ein hausherr von einem Stlaven ermorbet, fo mußte bie gange Stlavenfamilie fterben; Zeugenausfagen ober Geständniffe wurden burch die schrecklichsten Folterqualen erprest. Unter folden Berhältniffen ift es nicht ju verwundern, daß die Staven ihren Beinigern mit dem tobtlichsten Saffe vergalten, wie bas Sprichwort bezengt: "So viele Stlaven, so viele Feinde", und baß fie mitunter Berfuche machten, burd Aufflande fic aus ber verzweifelten Lage zu befreien.

Tiberiuß

188.

Zuerst warf sich ber hochsinnige und patriotische Bollstribun Grachus 9. 200. Ouetst war im 727, 1881 Ciberius Sempronius Grachus (Sohn der Cornelia, des großen Scipio Africanus Tochter, und gleich ber ganzen Familie an hellenischer Bilbung genährt und nach philosophischen und humanistischen Ibealen strebend), zum Beschützer ber bedrängten Armuth auf, indem er auf Erneuerung bes Licinischen Adergesetes mit einigen Abanderungen antrug (§. 178). Riemand sollte nach seinem Borschlag über 500 Jucharten vom Gemeinland ober ben Staatsländereien für sich und 250 für jeben Sohn, doch im Ganzen nicht über 1000 Morgen besitzen, das Uebrige sollte bürftigen Familien aus ber römischen Burgerschaft ober ben latinischen Bunbesgenossen in kleinen Loosen von 30 Morgen, nicht als Eigenthum, sondern in unveräußerlichem Erbpacht gegen eine mößige Grundrente angewiesen und die Theilung burch eine Commission von brei Männern vorgenommen werben. Damit verband er ben Antrag, man folle bie bem romifden Bolle übermachte Erbichaft bes pergamenischen Ronigs Attalos (g. 197) unter bie armeren Burger vertheilen. — Die Optimaten, ben heftigen Scipio Rasita an ber Spite, erhoben barüber einen furchtbaren Sturm. Seit breihundert Jahren waren die Familien im Besitz gewesen und hatten sich längst gewöhnt, das Gut, von dem fie weber Bacht, noch Grundrente entrichteten, als ihr Eigenthum anzuseben. Um bas Borbaben au vereiteln, gewannen fie einen andern Bolfstribun. M. Octavius, ber burch bie Neuerung gleichfalls in seinem Besithum bedroht war, daß er dem Borschlag entgegentrat. Umsonst versuchte Tiberius alle Mittel ber Milbe und Ueberredung. um den ibm früber befreundeten Amtsgenossen von dem Widerstand abzubringen. - Eigennutz und die Aufreizungen der Reichen behielten die Oberhand bei ihm. Daburch fab fich Gracchus in die Nothwendigkeit versett, entweder seinen menschenfreundlichen und vaterländischen Blan aufzugeben ober seinen Gegner ju beseitigen. Er schlug ben lettern Weg ein, indem er seinen widerstrebenden Collegen in der Tribusversammlung, wo besonders das Landvolk zahlreich zugegen war, abseten und an beffen Stelle einen seiner Clienten mablen ließ, worauf sein Gesetzesvorschlag angenommen und die Commission gewählt wurde. Sie bestand aus ihm selbst, seinem Bruder Bajus und seinem Schwiegervater Appills Claudius. Durch bieses unerhörte, allem Gesetz und Herkommen widerstreitende Berfahren gegen einen für heilig und unverletzlich geltenden Bolfsbeamten gab Gracchus den Berdächtigungen seiner Gegner, als sinne er auf einen Umfturz ber Berfassung, um sich königliche Gewalt anzumaßen, einen Schein von Wahrheit und verlor, trot ber Reinheit seiner Absichten, allmählich bas Bertrauen und die Gunft bes irregeleiteten Bolls. Als nun, ehe noch die schwierige Abgrenzung und Ausscheidung ber Privatäcker von den Staatsländereien und die Bertheilung der letztern recht begonnen hatte, eine neue Tribunen-

wahl unter leibenschaftlicher Aufregung statt fand, wurde der edle Volkssührer, erft dreißig Jahre alt, mit dreihundert seiner Anhänger im Setümmel von den Optimaten und ihrem Anhange erschlagen, worauf diese furchtbare Rache durch Blut und Henkerbeil sibten. Zu spät erkannte das Volk seine Täuschung und ehrte seinen hochherzigen Vorsechter, dem die Gegner nicht einmal ein ehrenvolles Begrähniß zugestanden hatten, durch Errichtung einer Bildsäule.

Ansaana des Tiberins Graccius. Als Tiberins feinen Sits einnabm, ftellten fich feine Freunde und Anhänger wie eine Wache um ihn. Raum batte aber die Wahlhandlung begonnen, so wiederholte die Robilität, die in geschlossenen Reihen die Dingstätte vor dem Tempel des capitolinifden Jupiter umftellt hatte, mit lautem Gefdrei bie Ginfprace bes vorhergebenben Tages und brangte nach ber Mitte, um bie Abstimmung an hindern, mabrend andere ben Senat, ber gleichzeitig im Tempel ber Treue neben bem Bablplate unter bem Borfite bes Confuls Mucius Scavola versammelt war, mit allerlei Gerlichten von beabsichtigten Gewaltftreichen in Aufregung fetten. Balb bieg es, Tiberius wolle alle seine Amtsgenoffen absehen laffen und fich bictatorische Gewalt beilegen: "Eben hat er die königliche Kopfbinde verlangt", schrie ein anderer hereinflürzenb. Tiberius hat nämlich bie fichere Runbe erhalten, bag bie Gegenhartei Anfialten gu feiner Ermorbung getroffen habe; um nun feinen Anhangern, bie bei bem berrichenben Getofe feine Stimme nicht vernehmen tonnten, burch ein Beichen bie ihm brobenbe Gefahr tund zu machen, berührte er mit ber hand seinen Kopf. Dieser Bewegung gab bie leibenschaftliche Aristolratie die gehässige Deutung. Run forberte Scipio Nasita, der heftigste und verwegenste unter ber gangen Robilität, ben Conful mit lauter Stimme auf, bie Republit qu fcbirmen und ben Tyrannen qu ftürzen; und als Scavola ruhig erklärte, er werbe leinem Bürger ohne richterlichen Spruch Gewalt anthun, würbe Grachus etwas Ungesetliches beginnen, so werbe er ihn baran verhindern, ba fprang Rafila auf, und mit bem Ausruf: "Der Conful verrath bie Stadt, wer bie Gefete retten will, folge mir!" verhüllte er fein Saupt mit ber Toga und foritt auf bie Bablftätte zu, begleitet von feinen Gefinnungsgenoffen, welche, die Toga um den linten Arm gefchlungen mit der rechten Sand die umberliegenden Prügel und die Trümmer und Füße der zerbrochenen Bäute aufrafften und fich burch bie Reiben ber ehrerbietig jurudweichenben Boltemenge Bahn machten. Das Landvoll war ausgeblieben ; ber fläbtifche Blebejerhaufen magte leinen Biberftand; fo tamen bie Optimaten und ihre gebungenen Morbinechte ungehindert zu ber Mitte, wo Gracchus, von einer Schaar feiner Betrenen umgeben, ben Anbrang eine Zeit lang abhielt; als er eben feine heftigsten Bibersacher mit morbaierigen Bliden auf fich losschreiten fab, als einige seiner Anbänger unter ihren Reusenschlägen vor feinen Augen gusammenfturzten, ba wandte er fich jur Flucht; eine Sand wollte ibn festhalten, ba ließ er feine Toga fahren und fturzte fort; ale er aber über einige Leichen ftrauchelte, traf ibn querft fein Amtsgenoffe Saturejus mit einem Stuhlbein auf bas haupt, bes zweiten Streiches rühmte fich L. Rufus. Bor bem Tempel ber Treue, bei ben Bilbfäulen ber Könige fiel er tobt nieber. Sein Schicffal theilten noch breihundert seiner Genoffen. Ihre gerfcmetterten Leichen, Die theils auf ber Burgflache lagen, theils über Die fleilen Felsmande binabgeftlirzt waren, wurden mahrend ber Nacht in ben Tiber geschleift. Umsonft flehte Gajus um die Auslieferung bes tobten Brubers, bamit er ibn feinem Stande gemäß bestatten lönne; man verfagte bie brilberliche Bitte; bie Rache ber Arifiofratie bauerte noch liber bas Grab binaus. Auch fürchtete fie, ber Anblid ber Leiche möchte bie Menge aus ihrer feigen Trägheit reißen und ihr bie Grofie ber Schmach jum Bewufitsein fuhren, bag fie ihren hochberzigen Befchliger ben wilthenben Keinben preisgegeben. Gin folches Enbe nahm ber eble Liberius Grachus in einem Alter von breifig Jahren, eine Belbengestalt von tragischer Größe und tragischem Geschied. Als Scipio Aemilius, ber Gatte seiner Schwester, vor Numantia von bem Ausgange bes Schwagers Kunde erhielt, brach er in die homerifchen Borte aus: "Alfo verberbe ein Jeber, ber folches Beginnen im Sinn trägt," ein rafder und nnebler Ansspruch, ber bem großen gelbherrn nicht vergeffen und nicht verziehen ward.

Der Senat hielt es nicht für rathsam, das begonnene Abgrenzungs- und Theilungswert sofort gänzlich einzustellen. Aber das rücksichtslose Bersahren der aus demokratischen Parteimännern ausammengesetzen Theilungscommission hinderte dessen Fortgang. "Deffentliche Auschläge sor-

Digitized by GOOGLE

berten Jeben, ber baju im Stanbe mar, auf, über bie Ausbehnung bes Domaniallandes Rachweisung ju geben; unerbittlich wurde jurudgegangen auf bie alten Grunbblicher und nicht blos alte und neue Occupationen ohne Unterschied wieder eingeforbert, fondern auch vielfältig wirtliches Privateigenthum, über bas ber Inhaber fich nicht genligend auszuweisen vermochte, mit confiscirt. Private und Gemeinden wurden burch bie Magregel oft tief verlett. Darum wurde auf Antrag bes Scipio Africanus im Jahr 129 burd Bollebefdluß ber Theilungscommiffion bie Gerichtsbarkeit entrogen und die Entscheibung, was Domanialland und was Brivatbesits sei, an bie Confuln gewiesen."

§. 206. Der tragische Ausgang bes Tiberius schreckte seinen jungeren, talentvolleren Bruber Gajus Gracchus nicht ab, zehn Jahre später aufs Neue bie Adergesete zu beantragen und bamit noch ein Rorngeset, wonach bie Betreibespenden aus ben öffentlichen Borrathsbäusern um einen geringen Breis an bie armern Burger stattfinden sollten, und andere vollsthumliche Borfcblage (3. B. Berkirgung ber Militarpflichtigfeit) zu verbinden. Mit klarem Blick und vollem Bewuftsein betrat er ben fturmischen Weg ber Revolution und strebte nach Rache an ben politischen Gegnern, die ihm ben Bruder erschlagen. "Dem töbtlich Berwundeten gleich, der sich auf seinen Feind wirft", sturzte fich Gajus Gracchus in leibenschaftlicher Saft auf die gefahrvolle Bahn. Seine große Beredfamteit, seine achte staatsmännische Begabung, seine edle, von tubnem Chrgeiz erfüllte Natur, fein liebefähiges, hingebenbes Gemuth, biefe und andere bervorragende Sigenschaften erwarben ibm einen mächtigen Anbang unter ben niebern Bolfeffaffen, beren augenblidliche Roth er burch Strafenbauten, burch öffentliche Arbeiten und vor Allem burch überseeische Auswanderung nach ber neuen, auf Bolfebeschluß in bem Gebiete von Rartbago anzulegenden Colonie Junonia zu lindern suchte. An ber Spite zahlloser Broletarierschaaren, die ihm als Schutwache bienten, burchzog er Stadt und Land; Niemand wagte bem Gewaltigen ju wieberfteben, feitbem ber große Scipio Africanus Aemilianus, ber gegnerijch gefinnte Schwager ber Grachen, eines Morgens als Leiche in seinem Bette gefunden worben. Seine Ermordung "war die demokratische Antwort gewesen auf die aristokratische Blutscene im Tempel ber Treue; bie Barteien schienen ju wetteifern im ruchfichtslosen Frevel. Die Berichte fcritten nicht ein". Es gludte bem Mugen Boltsführer, felbft in ben Reihen ber Aristofratie eine Spaltung zu erzeugen, indem er burch zwei Geschesvorschläge über Umgestaltung bes Gerichtswesens und ber Steuerverfassung ber Proving Asien die Ritter, b. b. die Geldaristokratie und Raufmannschaft, auf seine Seite zu bringen und von bem Abel ober Senatorenstand zu trennen wußte. So wurden viele seiner vorgeschlagenen Re-123-131, formen ohne namhaften Wiberstand eingeführt. Dieser Erfolg machte ben unternehmenden Mann immer fühner. Es genügte ihm nicht mehr, bas Adergesetz burchzubringen und bas Gemeinland zu vertheilen, er strebte nach einer Umgestaltung ber gangen Berfassung; bas burch Bolisbeschluß erwirfte Beset, bag die Tribunen ohne Unterbrechung jedes Jahr von Neuem gewählt werden bürften, follte ibm ben Weg ju einem Boltstribunat auf Lebenszeit bahnen, eine Stellung, in welcher er seine Bewalt jur Schwächung ober Beseitigung ber Senatorenverfassung und jur Begrundung einer auf Die bemofratische Boltsversammlung sich stützenben Dictatur ober Alleinherrschaft zu benutzen gedachte. Um seinen Anbang und feine Macht au verstärten, ftellte Grachus, gebrangt

191.

von seinem beftigen Freund und Genossen, Anlvius Alaccus, ben Antrag, bas romifde Burgerrecht ben Bunbesgenoffen gu verleiben. Dies erzeugte unter ben Optimaten einen gewaltigen Schrecken und brachte fie ju bem Entschluß, das früber erprobte Mittel von Neuem in Amwendung ju Ein gewonnener Bollstribun, Livius Drufus, verbachtigte bie Borichlage und verhieß bem romifchen Bolle, bas ohnebies ju fürchten begann, burch die Mehrung ber Burger möchte es in ben eigenen Borrechten und in ben Betreibespendungen verfurzt werben, andere größere Bortheile. vertheilenden Aderloofe follten freies, unveräußerliches Eigenthum fein und bie von Grachus darauf gelegte Grundrente wegfallen, und statt überseeischer Co-Ionien wurden bequemere Ansiedelungen in Italien selbst in Aussicht gestellt. Die Aristofratie erreichte bei bem trägen, leichtgläubigen Bolle volltommen ihren 3wed. Der Antrag auf Ausbehnung bes Bürgerrechts fiel in ber Boltsverfammlung burch und als bald nachber eine neue Tribunenwahl stattfand, wurde Grachus, ber gerade in Afrika abwesend war, um die karthagische Colonie eingurichten, nicht mehr gewählt, und ihm baburch bas Felb feiner Thatigkeit Ermuthigt burch biefen Ausgang und geftärkt burch bie Erbebung bes Lucius Opimius, bes Sauptes ber ftrengen Abelspartei, jum Conful, schritt nunmehr die Aristofratie jum äußersten Biberstand. Die Briefter warnten vor dem Wiederaufbau der gottverfluchten Stätte; und als Gracchus zurückfam und die Abführung der Colonie betreiben wollte, berief ber Senat eine Bollsversammlung ein, um bas Unternehmen zu bindern. Die Ermorbung eines Berichtsbieners bei Eröffnung ber Bersammlung erzeugte eine furchtbare Bewegung in der aufgeregten Menge. Grachus, vom Senat des Berfassungsbruches angeklagt und geächtet und burch bas Toben ber Gegner am Sprechen gehindert, gog mit seinem bewaffneten Anhang auf ben Aventinus, die alte Burg ber Boltspartei in den früheren Bürgertriegen. Der Consul Opimius, durch den Senatsbeschluß "Sorge zu tragen, daß die Republit teinen Schaben nehme". mit bictatorischer Gewalt ausgerüftet, forberte am andern Morgen bie Demofraten, die fich verschanzt und mit gewaffneten Staven verftartt batten, auf. sich auf Gnade und Ungnade ju ergeben; als bies verweigert wurde, ertheilte er ben Befehl jum Angriff, worauf ein beftiger Rampf entbrannte. Die Aufftanbischen erlagen. Fulvius und . 3000 feiner Gefährten, unter ihnen fein liebenswürdiger Sohn, ber eine Bermittelung versucht hatte, wurden erschlagen und ihre Leichen in den Tiber geworfen. Grachus floh in den Hain der Furina jenseits bes Stromes und ließ sich von einem Sklaven bas Schwert in bie Bruft stoken. Hinrichtungen, Verbannung und Kerkerstrafen befreiten vollends Die Optimaten von ihren Gegnern, beren Nieberlage, verbunden mit ber allmählichen Aufhebung fast aller ihrer vollsthumlichen Gefete, Die Aristofraten ju unbedingten Bebietern ber Republit machte. Die Boltspartet, eingeschüch. tert und führerlos, beugte sich ohne Widerstand unter bas harte Joch ber "Der Abel benutte biefen Sieg (fagt Salluft) nach seiner Weise leidenschaftlich, entledigte fich vieler Personen burch Schwert und burch Berbannung, verschaffte sich übrigens damit mehr Furcht als wirkliche Macht. hierburch find oft große Staaten ins Berberben gefturzt, wenn eine Bartei bie andere auf jebe Art und Weise zu überwältigen und fich an der besiegten alsbann hart zu rächen bemüht ist." — Das Andenken der Gracchen blieb geächtet; "nicht einmal das Trauergewand durfte Cornelia um den Tod ihres letzten Sohnes anlegen; allein die leidenschaftliche Anhänglichkeit, die gar Biele im Leben für die beiden edlen Brüder und vornehmlich für Gajus empfunden hatten, zeigte sich in rührender Weise auch nach ihrem Tode in der fast religiblen Berehrung, welche die Menge ihrem Andenken und den Stätten, wo sie gefallen waren, allen polizeilichen Borkehrungen zum Troze, fortsuhr zu zollen".

Stellung bes Ritterstandes. Unter den zur Ansführung gekommenen Borschlägen der Gracchen war die Bestimmung, daß in Zukunst die richterliche Untersuchung sowohl über Staatsverdrechen, als über bürgerliche Rechtstlagen nicht mehr wie disher dem Senatorenstande, sondern dem Ritterstande zustehen solle, die solgenreichste; denn dadurch wurden die Senatoren dem aus Standesgenossen und Eleichen (Pairs) bestehenden Seschworenen-Gerichte entzogen und einem aus niedriger gestellten und ihren Standesinteressen fremden Alledern bestehenden Gerichtshof unterworsen, was ihr Ansehen schwächte und eine tiefgehende Spaltung zwischen der Abels- und Geldaristotratie erzeugte. Denselben Zweck hatte der Borschlag, die bisherige Steuerversassung der Provinz Asien durch Bollsgesetz zu ändern, daß nicht mehr den einzelnen Gemeinden sesse Summen auserlegt, sondern daß sortan Zehnten, Hutgeld und Zölle daselhst erhoben und in Rom verpachtet werden sollten; dadurch wurden die reichen Ritter und Lausherren der Hauptstadt, die nun als Mittelsmänner (Publicani) eintratzn und aus der gepachteten Erhebung großen Gewinn zu ziehen hossten, sür die Reuerung gewönnen, denn von Gaz. Gracchus rührt der dem ältern Staatsrecht fremde Sat her, "daß aller Grund und Boden der unterthänigen Gemeinden als Privateigenthum des Staates anzusehen sei."

## 3. Die Zeiten bes Marins und Sulla.

### a) Der Jugurthinische Arieg (112—105).

Die Optimaten schändeten ihre Herrschaft burch Habsucht, Rechtsverdrehung und niedrige Bestechlichkeit, und setzen im Uebermuth alles Rechts- und Ehrgefühl bei Seite. Um fünftigen Adergesetzen vorzubeugen, verwandelten sie durch Bollsbeschluß das besetzte Gemeinland in zinsfreies Privateigenthum und brudten somit ihrem eigennützigen Berfahren bas Siegel bes Gesetzes und Rechts auf. Zucht und Ordnung verfielen; bas Anseben ber Regierung schwand mehr und mehr, ein ehr- und charafterloses Reactionsregiment untergrub bie Grunbfeften bes Staats und ber Gesellschaft. Parteiinteressen bedacht, überließen sie bie Provinzen der Willfir der Statthalter. Im Bertrauen auf diese sittliche Entartung und die in Rom berrschende Käuflickleit faßt Ingurtha, der schlaue, kriegsgewandte und herrschlüchtige Enkel bes Masinissa\*), ben Entschluß, das Königreich Rumidien, das er anfangs mit seinen beiben Bettern Hiempsal und Abberbal gemeinschaftlich regierte, sich allein zuzueignen. Er trug zuerst auf eine Theilung an und ließ bann während ber Verhandlungen barüber ben Hiempsal burch Meuchelmörber aus bem Wege räumen, ben anbern überwand er und nöthigte ihn zur Flucht in die römische Provinz, von wo er sich nach Rom begab und ben Schutz bes Senats anflehte. Jugurtha, welcher einst im römischen Beere vor Numantia gebient und bort von den vornehmen Junkern gehört hatte, daß in Rom Alles feil sei, bewirkte burch große Gelbsummen, die er unter die einflugreichsten Senatoren vertheilen ließ, daß ber an Hiempfal begangene Morb nicht nur ungestraft blieb, sonbern daß er bei einer neuen, burch eine römische Commission

vorgenommenen Theilung bie bessere Salfte im Westen, Abherbal ben fast gang aus Sandwüften bestehenden öftlichen Theil erhielt. Ermuthigt burch biefen Ausgang, strebte Jugurtha nach bem ganzen Reich, ohne Rüchsicht auf bie Gewährleiftung ber Romer. Er übergog seinen Better mit Rrieg und belagerte ibn in ber Stadt Cirta. Unterftut von ben italischen Bewohnern, leistete Abberbal einige Zeit Wiberstand und wendete sich abermals um Sulfe nach Rom. Aber ber Senat, aufs Neue von Jugurtha bestochen, begnügte fich mit einer Befandtschaft, die ben numidischen Ronig von weitern Gewaltschritten abmabnen follte. Umsonft. Jugurtha wußte fich berfelben zu entledigen und awang bann bie Stadt gur Uebergabe, worauf Abberbal unter Martern getöbtet und die erwachsene mannliche Bevöllerung, Afrikaner wie Italiker, ermorbet Die allgemeine Entruftung über biese Unthat notbigte endlich ben Senat zu ernsterem Hanbeln. Der Krieg wurde erflart und ber Consul Calpurnius Bestia mit einem Beer nach Afrita geschickt. Allein Jugurtha ertaufte schnell einen billigen Frieden. Seine Ergebung auf Gnade und Ungnade war nur Schein. Und als er in Folge einer Labung bes Senats mit sicherem Beleit ju seiner Rechtsertigung in Rom erschien, ließ er einen baselbft lebenben Berwandten, Massiva, ber nach ber Herrschaft in Numibien strebte, in ben Straßen ber hauptftadt ermorben. Diefes neue, unter ben Augen bes Senats vollbrachte Berbrechen gab ben Ausschlag. Der Friede wurde gefündigt, Jugurtha aus Rom verwiesen und Spurius Albinus erhielt ben Oberbefehl. Durch Beftechung ber Anführer bewirkte jedoch Jugurtha, daß bas Beer unthatig blieb und sowohl in Folge bes mußigen Lagerlebens, als ber Berführung und Corruption in folde Schlaffbeit, Buchtlosigfeit und Berweichlichung verfiel, bag es beim ersten Angriff überwunden wurde und durch das Joch geben mußte. Sanz Afrika schien verloren; die gedrückte Bevölkerung begrüßte Jugurtha als Befreier und Nationalhelben. Diefe Schmach emporte bas von bem talentvollen Eribun Memmius geleitete Bolt bermagen, bag es aufe Reue ben Rampf gegen ben entsittlichten Abel aufnahm und siegreich burchführte. Umsonst suchte ber Senat burch Suhnung bes verlegten Rechtsgefühls ben Sturm zu befcmoren, indem er bem rechtschaffenen, friegetundigen, aber abeleftolgen Metellus ben Oberbefehl gegen Jugurtha übertrug und die schuldigen Feldherren und Senatoren verbannte; umsonst stellte Metellus durch Rudführung der Strenge und Priegszucht im Lager die romische Ehre wieder ber und erneuerte durch Die siegreiche Schlacht am Flug Muthul und durch glückliche Rämpfe und Eroberungen den alten Rubm der römischen Waffen; — das Bolt, voll Mißtrauen gegen ben Abel, wunschte einen Filhrer aus seiner Mitte, um burch ihn zu ber Berrschaft zu gelangen, beren sich bie Bornehmen unwürdig gemacht. Diesen Führer fand es in bem von Chrgeiz und herrichsucht erfüllten ruftigen Bauersohn Gajus Marius, ber mit Tapferleit, Felbherrntalent und rauber Kriegstugend robe Sitten, Sag gegen bie Bornehmen und Berachtung ihrer Cultur und Berfeinerung verband und bamals als Unterfeldherr in Metellus' heer biente. Beleidigt von bem Abelsstolz dieses Führers, begab sich Marius nach Rom, wo er von der Bollspartei jum Consul gewählt und, unter frankenber Burudjetung bes verbienten Metellus, mit ber Leitung und Beenbigung bes jugurthinischen Rriegs beauftragt marb. Dem thatfräftigen, unermüblichen, Beber, Geichichte. I.

Digitize 33 y Google

107.

105.

119.

auf eigenes Berbienft, nicht auf Ahnenruhm stolzen Marius und seinem burch Schaaren ruftiger Bauern, Proletarier und Freigelassener verstärften und burch Mannszucht abgehärteten Beere vermochte Jugurtha mit all' feiner Schlaubeit, seinem erfinderischen Beift, seinem unerschöpflichen Reichthum an Bulfemitteln und seiner Gewandtheit im Schaarenkrieg nicht lange zu wibersteben. In ber Feldschlacht besiegt und seiner festen Städte und Burgen beraubt, flüchtete er fich machtlos zu bem benachbarten Ronig Bochus von Mauretanien, um ibn jum Krieg wiber die Romer ju reigen, wurde aber von biesem carafterlojen und wantelmuthigen Fürften bei einer verabredeten Besprechung sammt seinen Kindern dem eben so klugen und gewandten als tapfern Unterfeldherrn 2. Cornelius Sulla ausgeliefert und von diesem gefesselt ins Lager gebracht. Damit war nach siebenjähriger Dauer ber Arieg zu Enbe. Am 1. Januar 104 hielt Marius seinen glanzenben Siegeseinzug nach bem Capitol. Bor bem Triumphwagen schritt Jugurtha gefesselt und in königlichem Schmuck nebst seinen beiben Sohnen ber. Dann wurde ber gefronte Berbrecher von unbarmbergigen Schergen halb entblößt in bas bunkle Rertergewölbe am Capitol hinabgestoßen. "Wie talt ist euer Badgemach!" rief der Afrikaner aus, als er die Schwelle bes alten Brunnenhauses überschritt. Sechs Tage widerstand seine eiserne Natur ber Macht bes hungers und ber Kälte; ba kam endlich bie hand bes Nachrichters bem gogernden Tob burch Erbrosseln zu Hulfe. Bocchus erhielt als Lohn für seinen Berrath bie westliche Landschaft Rumidiens; das übrige Land gaben die Römer Jugurtha's Halbbruder Gauda.

Marius. Marius, ber Sohn eines armen Bauern aus bem Lanbstäbtden Arbinum, geb. 155, hatte fich mahrend feines Tribunats querft burch ben Borfcblag, bag bie für bie Bablen und Abstimmungen eingerichteten Brudchen auf bem Campus Martius verengert und die Täfelden nicht betrachtet werben follten, als Gegner ber Bornehmen bewiefen, indem er baburch ber Bahlbeberrichung ber Optimaten, bie auf biefen Brudchen zu fteben und bie Abstimmung zu überwachen pflegten, Schranten sette. — Nach seiner Bahl zum Consul hielt Marius eine Rebe vor bem Bolt, worin er feine Eigenschaften mit benen ber Nobilität verglich und barin unter Anberem äußerte: "Ich fann freilich ju meiner Legitimation weber Ahnenbilber, noch Triumphe ober Consulate meiner Borfahren ausweisen, wohl aber, wenn es nothig ware, Langen, Fahnen, Waffenschmud und andere friegerische Auszeichnungen, überdies auch Rarben auf ber Bruft. Das sind meine Ahnenbilber, bas ift mein Abel, ber nicht burch Erbschaft auf mich übergegangen ift, wie bei Jenen, sonbern ben ich mir felbst burch unendliche Anstrengungen und Gefahren erworben habe. Meine Borte find nicht zierlich gebrechfelt, barauf halte ich wenig; ber mahre Werth bes Mannes zeigt fich zur Genuge burch fich felbft. Jenen ift Runft nöthig, um ihre Schandthaten mit iconen Worten zu verfleiben. Auch ift mir bie griechische Literatur nicht befannt, ich hatte wenig Luft, sie kennen zu lernen, weil sie die Lehrer berfelben mannhaft zu machen nicht bermochte. Aber bas habe ich gelernt, was ber Republit am juträglichsten ift: ben Feind folagen, ben Boften behaupten, nichts fürchten als einen üblen Ruf, bes Binters Ralte und bie Gluth bes Sommers gleichmäßig ertragen, auf bloger Erbe schlafen, und gleichzeitig Mangel und Anstrengung aushalten. Darauf gerichtete Borfdriften werbe ich ben Golbaten ans berg legen , werbe fie aber nicht etwa Roth leiden laffen und für meine Berfon schwelgen, noch ihre Anstrengungen ju meiner Berherrlichung benuten." - "Es ließ fich nicht laugnen," fagt Mommfen, "baß Marius an ben wirklichen Erfolgen ben geringsten Antheil hatte, baß Rumibiens Eroberung bis an den Saum der Bufte bas Werf bes Metellns, Jugurtha's Gefangennahme bas bes Sulla war und zwischen beiben Darins eine fur einen ehrgeizigen Emportommling einigermaßen compromittirende Rolle fpielte. Bor Allem Sulla's glangender Bug in bie Bufte, ber feinen Muth, feine Beistesgegenwart, seinen Scharfblid, seine Macht über bie Menschen vor bem Felbherrn selbst und vor der gangen Armee zur Anerkennung gebracht hatte, stellte Marius' Felbherrnschaft gar

sehr in Shatten. Marins ertrug es ungern, daß sein Borgänger den Ramen des Siegers von Numidien annahm; er brauste zornig auf, als König Bochus später ein goldenes Bildwert auf dem Capitol weihte, welches die Anslieferung des Jugurtha an Sulla darstellte. Es wäre auf diese militärischen Rivalitäten wenig angekommen, wenn sie nicht in politischen Parteikampf einzegriffen hätten; wenn nicht die Opposition durch Marins den senatorischen General verdrängt, nicht die Regierungspartei Meteuns und mehr noch Sulla mit erbitternder Absicklichkeit als die militärischen Korpphäen geseiert und sie dem nominellen Sieger vorgezogen hätte."

\*) Mafiniffa 238-149. Micipsa + 118 Guluffa Mastanabal Piempfal Abberbal Maistoa Ganba Jugurtha † 112 f a 117. + 111 t por 82. † 104. Siempfal IL Suba L Inba II.

#### b) Cimbern und Tentonen.

§. 208. Noch batte Marius ben afrikanischen Arieg nicht beenbigt, als langs ber Donau von Morgen nach Abend bie Cimbern, von Norden nach Suben die Teutonen die Grenzen des römischen Reichs bedrohten. Es waren nordische Böller germanischen Stammes von bober, schlanter Geftalt, blondgelodtem Haar und riesenmäßiger Stärke, die mit Weib, Kind und aller Habe ausgezogen waren, um neue Wohnsite zu suchen. Karren mit überspanntem Leberbach bilbeten ihr bewegliches haus, wo neben bem Gerathe fich noch Blat fand für die Frau und die Kinder. Sie waren in Thierfelle und Eisenpanger gekleibet, trugen mannshohe Schilbe nebst langen Schwerten, schweren Streittolben und fupfernen, reich geschmudten Belmen, und bie Babl ihrer gebarnischten Ritter wird auf 15,000 angegeben. Die Schlacht eröffneten fie mit entsetlichem Belarm und Gebrull, um bem Feinde Schreden einzujagen; bie Befangenen opferten greise Priefterinnen in weißen linnenen Gewändern auf ben Altaren ihrer Götter, und aus bem rinnenden Blute beuteten fie die Bu-Der den Germanen inwohnende Wanderungstrieb und hang nach Abenteuern und der geheimnisvolle Bug bes Nordländers nach den Reizen bes Subens mochten, verbunden mit Uebervöllerung, mit Sturmfluthen und andern örtlichen Ursachen, die Auswanderung bewirft haben. Unstät irrten sie einige Jahrzehnte am nördlichen Saume ber von den Kelten bewohnten Landichaft an ben Ufern ber Donau, bis sie an die Thore bes Romerreichs pochten. Die Cimbern folugen zuerst im erzreichen Rarnthen bei ber blübenben Stadt Noreja nördlich von Rlagenfurt bie in einem hinterhalt lauernben Römer in einer blutigen Schlacht, jogen bann, verbunden mit ben ftammverwandten Teutonen, mit ben Belvetiern und andern feltischen Bolferschaften, Die fich auf ber langen Wanderung als Waffengefährten angeschlossen, über Rhein und Jura und trugen, da ihrem Ansuchen um neue Landanweisungen nicht willfahrt wurde, nach Gallien Raub, Mord und Berwüstung. Sie vernichteten. unterstützt von ber Zwietracht, Räuflichkeit und Unbotmäßigkeit ber römischen Führer und Felbherren, innerhalb vier Jahren an der Rhone und an den bügeligen und moraftigen Ufern des Lemanischen See's fünf confularische Seere

118.

101.

und verbreiteten Angst und Entsetzen über ganz Italien. Die Erinnerung an bie alten Keltenzüge, an bie Alliaschlacht und ben Brand von Rom ergriff bie Bemuther mit angswoller Sorge. Die romifche Berrichaft wantte, wenn bie Cimbern nach ihrem Doppelsieg bei Arausio (Drange) durch die Alpen-105. pforten in Italien einruckten. Aber jum Blud für Rom überschwemmten fie junächst bas Gebiet ber benachbarten Gallier und jogen bann westlich gegen bie Phrenaen. "Wie ein Blit tamen und trafen fie; wie ein Blit maren fie verschwunden; sie glichen ber Meereswoge und ber Windsbraut, Die, launisch und unberechenbar, balb rafch vordringt, bald plötlich stodt ober fudmärts und rudwärts sich wendet." Auch biese Noth schrieb bas romische Bolt, nicht mit Unrecht, ber sittlichen Entartung ber Aristofratie ju und rachte sich wie im jugurthinischen Krieg. Capio, ber vornehme Proconsul Galliens, ber im Rufe stand, die Tempelschätze von Tolosa mit seinen Genossen geraubt zu baben, ward mit Berbannung und Guterverluft bestraft, und Marius, in seiner Abwesenheit abermals jum Consul gewählt, erhielt ben Oberbefehl gegen bie Cimbern; und damit er in seinen Unternehmungen nicht durch den Amtswechsel gehindert werde, übertrug man ibm, wie jum hohne gegen die Ariftofratie 108- 100. und ibre Gesetze, fünfmal hinter einander die Consulwürde. Marius rechtfertigte die Hoffnung der Bollspartei. Während sich die beutschen Boller mit den Bewohnern Spaniens berumschlugen, verstärkte er sein Beer burch bandfeste Leute, bie er in Folge eines neu eingeführten Werbespstems ohne Unterschied ber Geburt aus Römern, Italitern und Bundesgenoffen ben Legionen einreihte, und schärfte bie Mannegucht burch Graben und haden, burch Mariche und Schangarbeiten. Er hatte ein festes Lager an ber Rhone bezogen, als die Feinde nach breijähriger Abwesenheit, burch neue Zusüge verftärkt, abermals an ben Alpenpaffen erschienen, um, in zwei Beerhaufen getheilt, ben Durchgang nach Stalien ju erzwingen. Umsonft versuchten bie Teutonen und Umbronen brei Tage lang bas Lager ju erfturmen; ihr wilder Muth scheiterte an ber Ueberlegenheit ber Romer im Festungsfrieg und an ber Besonnenheit des Feldherrn. Nach hartem Berluft entschlossen fich die breiften Befellen, ben Sturm aufzugeben und am Lager vorbei fürbaß nach Italien einzuruden. burch ben bobnischen Buruf, "ob die Romer leine Auftrage hatten an ihre Frauen babeim", ließ Marius bie Feinde seche Tage lang rubig abzieben; bann folgte er in ftrengfter Ordnung und brachte ihnen bei Agna Sertia (Nix) im füblichen Gallien (Brovence) eine vernichtende Rieberlage bei. Was nicht fiel ober sich selbst tödtete, wurde in Stlaverei geführt. Die bei ber Wagenburg harrenden Frauen mordeten sich und ihre Kinder, um nicht dem Hohn ber Römer preis gegeben ju werben. Die von ihnen getrennten Cimbern und Helvetier waren indessen durch Tirol und das Flugthal der Etsch in Oberitalien eingebrochen, überließen fich aber bier forglos ben Benuffen, Die bas reiche Land bot, bis fie von Marius, ber fich mit seinem Collegen Lutatius Catulus vereinigt hatte, auf ber Randifden Chene bei Bercella eine abnliche morberische Nieberlage erlitten. Der raube Belbenmuth bieser Germanen, Die sich und ihre Kinder schlachteten, um nicht dem Loos der Knechtschaft zu verfallen, machte bie Römer erbeben. Rleine Ueberrefte suchten Schut in ben Benetischen Alpen und in ben Tiroler Bergen, wo fich, wie man glaubt,

ihre Nachkommen noch bis auf den heutigen Tag erhalten haben. "Die Menschenlawine, die dreizehn Jahre hindurch die Nationen erbeben gemacht, ruhte unter der Scholle oder frohnte im Sklavenjoch." Aber über den Leichen der Schallenen seiten die römischen Parteien ihren kümmerlichen Haber fort, indem der Demokrat Marius die Ehre des Tages für sich ansprach, die doch nach der Meinung der Aristotraten dem Catulus gebührte.

### o) Die Parteilämpfe in Rom und ber Bunbedgenoffentrieg (Marfifie Krieg).

§. 209. Ein sechstes Consulat lobnte Marius, ben Retter Italiens por bem "fimbrischen Schreden", ben Stolz und bie hoffnung ber Boltspartei. Unter seinem Beistand erlangten bie Demofraten nunmehr bas lebergewicht und nahmen die Blane der Gracchen wieder auf, daber die in ihren Rechten und Besithumern gefährbeten Optimaten fich enger verbanden, um ben Angriffen des Bolts und seiner unruhigen Tribunen fraftiger widerstehen zu konnen. Bald standen die beiden Barteien einander brobend gegenüber. Raum hatte Marius bas Consulat angetreten und einen unbebeutenben Mann zum Collegen erhalten, so bewirkte er burch seinen Anhang, daß die beiden Führer ber Boltspartei. Apulejus Saturninus, ber feurige und berebte Feind bes Senats, und sein Benosse Baj. Servilius Blaucia, ein gemeiner Beselle von nieberer Beburt und Denfart, aber von berber, vollsthumlicher Berebsamteit, einflugreiche ftabtische Aemter erlangten; jener wurde, nach Ermorbung eines aristofratischen Mitbewerbers, jum Boltstribun, biefer jum Brator ermablt. 3m Bunde mit biesen verwegenen und ruchlosen Männern und unterstützt von einer Rotte ehemaliger Soldaten und Bundesgenossen, betrat Marius die Bahn des Gaj. Gracchus, indem er burch Saturninus ben Antrag stellen ließ, bag man ben Rriegern, die fich burch die Befiegung ber Cimbern und Teutonen um bas Baterland so große Berdienste erworben batten, in Afrika, in Gallien und jenseit der Alpen Ackerland austheile. Durch diesen Antrag, womit noch neue Betreibesbenden um einen gang niedrigen Breis verbunden waren, wurden nicht blos die alten Colonisationspläne im erweiterten Maßstab erneuert, sondern auch eine Gleichstellung ber Römer und italischen Bundesgenossen in ben neuen Bürgercolonien bezweckt. Dit ber Ausführung biefer Entwürfe konnte nur Marius betraut werden und die Uebertragung dieses Geschäfts sollte ihm Gelegenheit geben, das Consulat von Jahr zu Jahr zu erneuern und somit thatfächlich Gebieter von Rom zu werben. Dem Antrag war die Clausel beigefügt, daß innerhalb fünf Tagen nach ber Annahme jeder Senator bei Berluft seiner Rathsstelle auf getreuliche Befolgung bes Gesetzes einen Gid leisten solle. Als mit Hulfe ber Marianischen Masse die Borschläge wirklich in der Boltsversammlung burchgingen, leisteten alle Rathsberren ben vorgeschriebenen Eid, mit einziger Ausnahme bes Q. Metellus, welcher es vorzog, die Heimath ju verlassen. Freudig saben Marius und Saturninus den tüchtigsten Mann unter ber Gegenpartei burch Selbstverbannung aus ber Stadt scheiben. bieser scheinbare Sieg ber Bollspartei war der Anfang ibrer Niederlage. Marius schämte sich seiner Genossen, die ibre Blane mit Bulfe bes niedrigsten Bobels und bewaffneter frevelhafter Rotten auszuführen suchten, sagte sich äußerlich von ihnen los und näherte sich ber Senatspartei; zugleich wurde bie Ritterschaft,

b. h. ber reiche Burger- und Kaufmannsstand, erschreckt über bas freche und brobende Bebahren ber untern Bolleklassen, von den Demokraten abgezogen und mit der Abelsvartei versöhnt. Emport über Marius' zweideutiges Benehmen, beschlossen bie beiben Bollsführer auf eigene Sand bas begonnene Wert burchzuseten; zu bem Zweck betrieb Saturninus burch Mort, Aufruhr und andere schändliche Mittel die Berlangerung seines Tribunats mittelft neuer Babl und suchte augleich bie Erbebung seines Benoffen Glaucia gum Consul mit Gewalt burch bewaffnete Banden und burch Ermorbung bes Mitbewerbers (Gaj. Memmius) zu erzwingen. Dieses frevelhafte Treiben ber frechen Bolls-10. 5... führer brachte endlich ben Senat zum energischen Handeln. Am Tage, ba bie neue Tribunenwahl vor sich geben sollte, erschien ber Senat bewaffnet auf bem Markte, an seiner Spitze sein greiser Vormann Marcus Scaurus; Die junge Mannschaft ber vornehmern Stände wurde aufgeboten und von dem Consul Marius selbst wider die durch Sflaven verstärkte Volkspartei geführt. tämpfte man in allen Stragen ber Hauptstadt. Die Demokraten erlagen und wurden auf das Capitol gedrängt, wo man ihnen das Wasser abschnitt und fie dadurch zur Ergebung zwang. Man sperrte sie in das Rathhaus, und Marius gab sich alle Mübe, die Führer, die ihn öffentlich ber Mitschuld anklagten, zu retten; allein die vornehme Jugend erklimmte ohne Befehl bas Dach und tödtete bie Gefangenen mit den abgebeckten Ziegeln. So ftarben die beiben ruchlosen Demagogen Saturninus und Glaucia mit vielen Gefährten aus ben untern Bollsklassen wie aus ben bessern Ständen; fie fielen ohne Urtheil und Recht "wie die Borposten, die das Hauptheer im Stich läßt und sie nöthigt, im verzweifelten Kampf zwecklos unterzugeben". Dieser Ausgang verlieh ber Regierungspartei ben vollständigen Sieg. Marius war moralisch vernichtet; um nicht ben ehrenvollen Einzug seines zurückgerufenen Gegners Q. Metellus mit ansehen zu mussen, begab er sich freiwillig auf einige Zeit nach bem Orient; bie Geldaristofratie, mit der Demofratenpartei und dem Proletariat gründlich entzweit und mit bem Senatorenstand ausgesöhnt, benutzte ihre richterliche Stellung, um sich ihrer Gegner burch Rechtssprüche, Haft und Berbannung zu Aber ber Migbrauch bes Sieges führte neue Gahrungen herbei. Die aus dem Ritterstande gebildeten Geschworenengerichte bestraften nicht blos die Demokraten, sie verfuhren auch mit großer Strenge gegen einzelne Glieber bes Senatorenstandes, welche, wie Mucius Scavola u. A., die in den Provinzen geübte Bedrückung und Erpressung ber Steuerpächter zu hemmen suchten, und verurtheilten gegen alles Recht ben wackern und ehrenhaften Confularen B. Rutilius Rufus jum Berluft seines Bermögens auf eine ehrlose Anklage bin. Dies erzeugte eine neue Spaltung unter ben obern Ständen; ein großer Theil ber Senatorenpartei, an ihrer Spite ber bochbegabte M. Livius Drufus, ein Mann von ebler vaterländischer Gesinnung und sittlicher Kraft, aber von jugendlicher Heftigkeit, faßte ben Plan, die Richtergewalt bem Ritterstande zu entreißen und bem Senatorenstande jurid ju geben, jugleich aber auch ben Staat von ben übrigen Gebrechen zu beilen und baburch fünftigen Erschütterungen und Bolisbewegungen vorzubeugen. Der Borschlag, "das gesammte noch unvertheilte italische Aderland, namentlich die campanische Domane und den besten Theil Siciliens, jur Ansiedelung von Bürgercolonisten ju bestimmen", sollte, verbunden

mit umfassenderen und regelmäßigen Getreibevergabungen, ber zunehmenden Berarmung ber Bollsmasse wehren und augleich bewirken, bag tunftigen Demagogen nichts mehr zur Austheilung übrig bliebe als "der Gaffentoth und bas Morgenroth"; und burch bie ben Bunbesgenoffen ertheilte Bufage, ihnen bas romifche Burgerrecht ju verschaffen, suchte Drusus bie Staatsverfassung ju ftarten und zur Durchführung feiner Reformvorschläge fich zahlreiche Unterftügung in ber Bolisversammlung zu verschaffen. Go ging aus ben Reihen ber Aristotratie ein Bollsführer bervor, ber mit benselben Mitteln wie Sai. Gracchus bie alten Schaben bes Staats ju beilen suchte, nur bag er nicht, wie bie früheren Demagogen, bas ehrgeizige Streben bamit verband, sich selbst zum Bebieter aufzuwerfen. Zum Bolkstribun gewählt, brachte Drufus bie Bor- Decon fchläge über Adervertheilung, Rornfpenden und Berichtereform an die Berfammlung; die Geschwornenstellen sollten bem Senat zurückgegeben und biefer burch bie Aufnahme von 300 neuen Mitgliebern in ben Stand gefett werben, ben vermehrten Obliegenheiten ju genügen; außerbem sollten bie gefällten Rechtssprüche burch eine Commission geprüft und die ber Bestechlichkeit schuldigen Richter zur Berantwortung gezogen werben. Ohne vorerst ber verwegensten Magregel, Berleihung bes Burgerrechts an Die italischen Bunbesgenoffen, Erwähnung ju thun, ftieß er bei biefen beiben Borichlagen auf ben beftigften Biberstand. Die Ritterschaft suchte bie Reform bes Gerichtswesens, ber Consul und ein Theil des Senats die beantragte Landanweisung zu bintertreiben. Eine furchtbare Aufregung bemächtigte sich ber Gemüther. wurde in seiner eigenen Hausflur, als er eben die ibn geleitende Menge verabschiedete, von einer Morberband so sicher getroffen, bag er wenige Stunden nachber ben Beist aufgab. Der Thater wurde nicht entbedt, eine gerichtliche Untersuchung unterblieb; die Reformvorschläge tamen nicht zur Ausführung. und die rachsüchtige Ritterschaft wuthete mit Hochverrathstlagen gegen alle Anbanger bes Tribuns und gegen alle Forberer und Theilnehmer feiner Plane.

§. 210. Der Tob bes ebeln Drusus gab bas Signal zu bem fürchterlichsten Bürgerfrieg, ber je bas schone Italien verbeert bat. Die italischen Bunbesgenoffen, bie mehrere Jahrhunderte lang in guten und ichlimmen Tagen bei Rom ausgehalten, hatten für ihre Treue schlechten Lohn geerntet; während bie fraftige Jugend jum Kriegsbienst ausgehoben wurde und in ben fernen Provingen für die fremde Herrschaft ihr Blut vergoß, seufzten die Ihrigen ju Sause hoffnungelos unter ben "Ruthen und Beilen" ihrer Zwingherren und mußten zu ber Rriegs und Steuerlast auch noch bie Brutalität ber Beamten und die Eingriffe in ihre Rechte ertragen. Die Hoffnung, mit den romischen Bürgern auf gleiche Linie gestellt zu werben, war mehrmals in ihnen gewedt, aber stets wieder vereitelt worden, und jedesmal hatte die siegende Aristokratenpartei, wie jum Hohn, die gesetzliche Kluft zwischen Römern und Italikern er-Bereinzelte Aufftanbsversuche batten, wie bei Fregella nach bem Sturz ber Grachen, mit Mord und Zerstörung geendigt. Da warf die Nachricht von bem Tobe bes hochsinnigen Drujus, jenes aristofratischen Boltsführers, auf beffen Zusagen bie Bundesgenoffen bas meifte Vertrauen gefett, ber bie hervorragenbsten häupter unter ihnen ju einem Bebeimbunde gesammelt und burch einen Eid verpflichtet hatte, "ausammenzustehen für Drusus und die ge-



meinschaftliche Sache", ben zündenden Kunken in den lange gebäuften Brennstoff bes erbitterten Saffes. Die Ermordung eines römischen Prators im Theater von Asculum gab ben Anftog ju ber furchtbaren Emporung ber Bunbesgenossen, die, "wie die Flamme durch die Steppe", in Rurzem durch die gange halbinfel lief. Alle Boller sabellischen Stammes, bie ftreitbaren Samniter und Marfer voran, fundigten ben Romern ben Gehorfam auf und ichlossen unter ber Leitung bes tabfern und klugen Quintus Silo einen italifchen Bund, an beffen Spite ein Bunbegrath (Senat) mit awei Confuln steben und ber Corfinium im ganbe ber Beligner unter bem veränderten Ramen Italica zur Hauptstadt haben sollte, gleichsam ein Gegen-Rom, aber mit benselben Grundlagen und Einrichtungen. Faft alle Gemeinden bes mittleren und unteren Italiens folgten dem Beisviele ber streitbaren Bergvöller in den Abruzzen. Waffengelibte Beere unter erfahrenen Feldherren und eine gemeinschaftliche Kriegstaffe schienen ben Erfolg bes Unternehmens zu ver-In Rom legte man Trauerkeiber an, stellte die Hochverrathegerichte ein und bachte an nichts als an Ausbebung von Soldaten und Anfertigung von Waffen. Um die Streitfrafte zu verstarten, rief man teltische und numibische Truppen herbei, bewaffnete die Freigelassenen und ertheilte den treugebliebenen Latinern, Etrustern und Umbrern und einzelnen Stadtgemeinden in Unteritalien (burch das julische und das ergänzende plautisch-papirische Befet) bas romische Burgerrecht, um fie von bem Anschluß an die anderen abzuhalten. Diese zeitgemäße Magregel war für ben Ausgang bes Krieges von bedeutender Birtung. Denn während fie einerseits bie Getreuen und Ergebenen in ihrer bisherigen Gesunnung befestigte, die Wankenden und Unschlässigen von dem Beitritt zur Insurrection abbielt, brach fie ben geschloffenen Wiberstand ber Feinde baburch, daß sie ben Unterwürfigen und Reuigen dieselbe Bergunstigung in Aussicht stellte und ihnen die Bersuchung jum Abfall nabe legte. Das Gesetz war somit ein Zeichen, dag man in Rom geneigt sei, die Sand zur Bersöhnung zu bieten, ohne der Chre der Ration allzuviel zu vergeben. Denn wenn es auch am Tage lag, daß die Regierung bie Pforten bes Burgerthums, die es ben Bittenben fo lange verschloffen gehalten, jest nur mit Rudficht auf bie brobenben Umftande ben Tropigen und Wiberstrebenden geöffnet, so bewahrte sie boch ben Schein des freiwilligen Entschlusses und zeigte bem bewaffneten Feinde gegenüber teine Schwäche und Rachgiebigkeit. Aber ber Werth ber Gabe wurde badurch bebentend gemindert, daß man die Aufgenommenen nicht zum vollen Rechte zuließ. Man beschränkte nämlich rudfichtlich ber Stimmberechtigung und ber Aemtererwerbung die Rechte ber "Reuburger" und stellte sie zu ben Altburgern ungefähr in basselbe Berhältniß, wie die Freigelassenen zu den Freigebornen standen, eine balbe Massregel, die ben Samen neuer Stürme in sich trug. Endlich gelang es ben Römern, nach wechselvollem Kriegsglud und vielen blutigen Gefechten, Belagerungen und Berftorungen, burch bie überlegene Rriegstunft ber Feldberren, bie in dieser gemeinsamen Gefahr ihren Barteihag unterbrückten und in ber Rettung bes bebrängten Baterlandes mit einander wetteiferten, ihrer Feinde allmählich herr zu werben. Rach bem Falle von Asculum und andern Miggeschicken lockerten sich die Bande der italischen Berbrüderung; Abulien und die Landschaften am

Fuciner - See, ber Berb und Hauptfit ber Emporung beugten fich unter bie römische Herrichaft; bas stolze "Gegen-Rom" Italica fant wieber zur Landstadt Corfinium berab, seine zeriprengten Rathsberren suchten Schutz im Samniterland. Aber so brobend war noch immer die Gährung, daß es die Römer für rathsam erachteten, allen Bunbesgenoffen, welche bie Baffen nieberlegen und aum Geborfam aurudtehren wurden, bas romifde Burgerrecht nach bem julischen Gesetze anzubieten, um neuen Aufftanden vorzubeugen. Die Reltenftabte jenseit bes Bo erhielten latinisches Recht.

Der Bundesgenoffentrieg hatte für das römische heer = und Staatswesen die nachtheiligsten Folgen. Die Aufnahme ber fremben Golbaten und Broletarierhaufen in bie Reit en der Legionen Loderte die alte Kriegszucht und erzeugte im Geer einen Geist der Witerspenstigkeit und Insubordination, ber oft zu ben wildesten Unthaten führte. Bor Bompeji wurde ein Unterbefehlshaber in Culla's Beer von feinen eigenen Leuten mit Steinen und Anitteln erschlagen. Die vermehrten Rriegstoften, die nun allein ben Burgern aufgeburbet werden mußten, verurfachten Berarmung und Schulben. ben alten Burgerkampfen ber Patrigier und Plebejer, ftanden Gläubiger und Schuldner einander schroff gegenüber, und je unbarmberziger die reiche Geldaristofratie ber Ritter die Rinsen eintrieb und die Bahl ber Berarmten mehrte, besto lauter und brobenber verlangte man neue Schuldgesetze, ja bie und da "neue Rechnungsbücher", d. h. gesetzliche Ber-nichtung der Forderungen sämmtlicher Gläubiger an sämmtliche Schuldner. Der Stadtprator Afellio, ber das ftrenge Recht durch milbe Auslegungen zu beugen fuchte, jog fich ben bag ber Reichen in foldem Dafe gu, bag er im priefterlichen Schmud vor bem Tempel der Eintracht ermordet wurde, ohne daß nur eine gerichtliche Untersuchung der Frevelthat eingeleitet worden wäre. Selbst unter den senatorischen Familien waren viele in zerrätteten Bermögensverhältnissen. Diese geriethen in die größte Aufregung, als der Boltstribun Bubl. Sulpicius Rufus, ein Mann von guter Hertunft, großem Reichthum und mächtiger Beredfamkeit, und bisher ein treuer Anhänger und Berfechter ber Berfassung, unter andern Gesethesreformen bei ber Burgerschaft auch ben Antrag ftellte, "jeden Senator, ber über 2000 Denare fculbe, feiner Rathestelle verluftig zu erflaren". Er gedachte baburch die Aristofratie von den verberblichen Elementen zu reinigen, zog sich aber solchen Haß zu, daß er genöthigt war, wie sein Freund und Gestumungsgenosse Livius Drusus, sich mit ber Demofratie ju verbinden und in ben ungufriedenen Den burgern und Freigelaffenen eine Stute ju fuchen, indem er ihnen bie Bleich= berechtigung in den Comitien in Aussicht stellte. Umgeben von einem bewaffneten Gefolge von 3000 gedungenen Leuten und einem "Gegensenat" von 600 jungen Männern, beberrichte fortan Gulvicius bas Forum und die Stadt; um fich bei ben unteren Boltstlaffen größeres Bertrauen zu erwerben, verband er fich mit bem alten Marius, beffen Rame in diesen Reihen noch immer von Gewicht war, und trieb dadurch die bedrohte Aristotratie jum feften Anschluß an Cornelius Sulla, ber bie Bilbung und Runftliebe ber Aristotratie mit allen ihren Lastern und Sinnengenussen in sich vereinigte.

## d) Der erfte Mithribatische Krieg und ber erfte Bürgerfrieg (88-80).

8. 211. Roch tobte bie und da in den Bergen und in den Schluchten Samniums ber Bunbesgenoffentrieg mit feinen schrecklichen Folgen, ba brobte ben Römern vom Orient aus ein eben so Muger als tapferer Feinb — Mithribates, König des schinen gebirgigen Küstenlandes Pontos am schwarzen Meer. Ein Empator, peter beite ber sprachtundige friegsgesibte und ghgehärtete Römerfeind wie Hannibal, suchte ber sprachtundige, friegsgeübte und abgehartete Fürst bie afiatischen Staaten in einen großen Bund zu vereinigen und von Roms Botmäßigkeit ju befreien. Der furchtbare Drud, ben die römischen Steuerpachter und Bollner in biefen ganben übten, erleichterte feine Bemühungen; war boch "weber die Königstrone, noch die Bauernhutte mehr ficher vor Con-

fiecation", schien boch "jeder Halm für den romischen Behntherrn zu machsen, febes Rind freier Eltern für die romischen Stavenzwinger geboren ju werben". Und Mithribates verftand es, ben gehäuften Bunbftoff bes Saffes und Unwillens jur Flamme anzusachen. Bon väterlicher Seite bem altpersischen Ronigsbaus entstammt, von mutterlicher Seite ben Seleuciben verwandt, vereinigte er alle großen Erinnerungen ber orientalischen Bölter in seiner Person, baber ibn frühe die Sage mit dichterischen Zügen verherrlichte und seine Körpergröße und Riesenstärke, seine Gewandtheit im Laufen und Fechten, im Reiten und Wagenlenten, seine leibenschaftliche Hingebung an Weiber, Wein und Sinnengenuffe ins Bunderbare vergrößerte. Die griechischen Städte gewann er durch Begunstigung ber hellenischen Sprache, Runft und Bilbung, bie er außerlich jur Schau trug, wie sehr auch seine innere Natur ben Barbaren berrieth. "Sich auszeichnend burch Unternehmungsgeift und Rriegsmuth, oft feinen Erfolgen, ftets feinem Charafter nach groß, im Rriegsrath Felbberr, im Rampfe Ditstreiter" war Mithribates ein gefährlicher Gegner, zumal er mit seinen ritterlichen Zügen und manchen königlichen Tugenben bie Eigenschaften eines graufamen Despoten verband, ber ju Treulosigkeit und Berrath, ju Morb und Binrichtung, ju Lift und Berftellung eben so bereit war, wie zu fühnem Wagen und zu tapfern Baffenthaten. Gin Mann "voll sinnlichster Begehrlichkeit, abergläubisch, grausam, treulos, aber fraftig organisirt und von unverwustlichem Widerstandsmuth", war der pontische König der bedeutenbste Feind des romischen Bolles, gegen bas er fich wehrte, "wie ber lowe ber Bufte gegen ben Jager". -Nachbem sich Mithribates ber Balbinsel Krim und ber gegenüberliegenben asiatischen Lanbspitze mit ben reichen griechischen Sanbelsftabten bemächtigt und ein bosporanisches Rönigreich baraus geschaffen, unterwarf er mit Sulfe seines Schwiegersobnes Tigranes von Armenien burch Gewalt und hinterlift bie romijden Schutlander Baphlagonien, Rappadotien und Bithonien, beren Könige er vertrieben ober getöbtet batte, und schuf sich eine Rriogsflotte und ein großes, aus allen Nationen gemischtes Beer von Fugvolt, Reitern und Kricgswagen. Hierauf setzte er sich mit Kreta und anderen Inseln bes achäischen Mceres in Berbindung und richtete die baselbst heimische Piraterie gegen ben Westen, bann brachte er die leichtsinnigen bellenischen Staaten Rleinasiens auf scine Seite, indem er die griechischen Sompathien zu weden und ben Römerhaß au schärfen wußte. In Kurzem war er Herr von Bhrbgien und gang Borberafien; bie Städte fandten ibm Boten entgegen, um "ben rettenden Gott" ju fich einzuladen, und festlich gekleidet strömte die Bürgerschaft vor die Thore, ihn zu empfangen. Pergamum, ber Sit bes römischen Statthalters, wurde seine neue Hauptstadt. Der bejahrte Proconsul Manius Aquillius wurde bald ju fuß, angefesselt an einen raschen Reiter von bem Boltsstamm ber Baftarner, bald auf einen Esel gebunden burch das ganze Land geführt und dann durch Eingießen geschmolzenen Goldes in ben Mund getöbtet. Nicht gufrieben mit biesem Sieg, ersann ber pontische König noch eine furchtbare Rache. Ephejos aus erließ er ben unmenschlichen Befehl an alle von ihm abhängige Statthalter und Stäbte, "an einem und bemselben Tage sammtliche in ihrem Begirt sich aufhaltende Italiker (Togati), Freie und Unfreie, ohne Unterschied bes Geschlechts und Alters zu ermorben, die Leichen ben Bogeln zum Frag binguwerfen,

bie Sabe einzugieben und fie jur Salfte an bie Morber, jur Balfte an ben König abzuliefern". In Folge biefer Anordnung wurden achtzigtaufend wehr-Tose Männer, Frauen und Kinder mit taltem Blute bingeschlachtet. Nur Rhodos und bas füdliche Ruftenland blieb noch ben Romern. Aber nicht blos in Afien bedrobte Mithribates bie romische Herrschaft; schon mar seine Flotte auf Delos und Euboa gelandet und hatte sich an dem Raufmannsgut und an den italischen Bewohnern vergriffen; schon rudte sein Landheer von Thratien aus in Dlake bonien und Theffalien ein, indeß seine Parteiganger bie Athener, Bootier, Achaer, Lakedamonier und andere Bölkerschaften von hellas und Peloponnes jum Anschluß an die pontische Bundesgenoffenschaft zu bereden suchten, und seine Feldherren Archelaos und Aristion mit Beeresmacht in Griechenland eindrangen. In biefer Roth übertrug der romische Senat den Oberbefehl gegen Mithridates bem Ariftofratenhaupte Cornelins Sulla, ber fich im Bunbesgenoffentrieg ausgezeichnet und jum Lohn bas Consulat erlangt hatte. Aber Darius beneibete seinen Gegner um den aflatischen Feldzug, ber Ebre und Reichthum versprach, und feste mit Gulfe bes bemofratifchen Boltstribuns Bubl. Sulpicius Rufus (§. 210) und burch geschidte Benugung ber Reuburger und Freigelaffenen, benen man bie Aufnahme in bie alten Tribus mit vollem Burger- und Stimmrecht in Aussicht stellte, einen Boltsbeschluß burch, wonach er selbst mit ber Führung bes Mithribatischen Rriegs beauftragt warb. 3wei Felboberften überbrachten bem vor Rola gelagerten Sulla biefen Boltsbeschluß, wurden aber von den aufgebrachten, dem Feldberrn treu ergebenen und durch ben Rrieg verwilberten Solbaten gesteinigt, worauf Sulla, ftatt bem Befchluß Folge zu leiften und ben Oberbefehl feinem Gegner abzugeben, mit feinem Beere auf Rom lodrudte. Er überwältigte bas überraschte Bolt burch leichte Siege por und in ber Stadt, ließ Marius nebft elf sciner thatigften Genoffen als Baterlandsverrather in bie Acht erflären und traf, mabrend sein großer Widerfacher fich nach mannichfachen Abenteuern und Gefahren auf gebeimen Wegen und über bie Gumpfe von Minturna nach Afrika rettete, und Sulpicius feinen Tob burch Mörberhand fand, mehrere bie Rube und Sicherheit ber Stadt bezwedenbe Anordnungen. Er stellte bas Ansehen bes Senats wieder ber und ergänzte benfelben burch die Aufnahme von 300 neuen Mitgliebern; er beschräntte Die Macht und ben Ginflug ber armeren Rlaffen bei ber Boltsversammlung burch Wieberherstellung ber alten Stimm. und Wahlordnung und schmälerte bie Rechte ber Bolistribunen; er mäßigte bie Thrannei ber Schuldgesetse und bahnte bem Proletariat Wege ber Auswanderung nach fernen Colonien. allen biefen Magregeln verfuhr er mit Schonung und Mäßigung, um ben Feldzug gegen Mithribates alsbalb antreten zu können, und ließ fogar geschehen, bag neben bem von ibm vorgeschlagenen und ber Bartei ber Bornehmen angehörenben In. Octavius auch ber tapfere, aber felbstfüchtige Demofratenführer Luc. Cornelius Cinna jum Consul gewählt warb, nachdem er eidlich versprochen, bie neuen Einrichtungen nicht anzutaften. Durch biefes Zugeftanbnig boffte Sulla bie gegnerische Bartei zu befänftigen.

Eulpicius und Marius. Bubl. Sulpicius, als Baterlandsfeind geächtet, wurde beilaurentum ergriffen und getäbtet; fein nach Rom gefandtes haupt wurde auf dem Martte nach Sulla's Anordnung jur Schan geftellt, "auf berfelben Rednerbühne, wo er felbft noch wenige Jahrezwoor in voller

Jugend- und Rebnerfraft geftanben hatte." Die anbern Geachteten entgingen ihren Berfolgern. Mit ber größten Spannung forfcte man nach bem Schidfale bes Marius, ber, von Morbern und Schergen verfolgt, unter taufend Gefahren und Abenteuern auf geheimen Begen in Unteritalien umberirrte, bis er enblich, mit feinen Schidfalsgefährten vereinigt, über Sicilien nach Afrifa enttam. Er hatte fich in Oftia eingeschifft, um jur See feine Rettung ju fuchen, aber ungunftige Binbe und Mangel an Lebensmitteln zwangen ibn, am Borgebirge Circeji anzulegen und auf gut Blud mit wenigen Begleitern ins. Beite ju geben. Es war ein flägliches Schaufpiel, als ber alte wohlbeleibte und von Gichtschmerzen geplagte Confular, ber einft Italien von ben Cimbern und Teutonen befreit, jest ju fuße unter Angft und Roth, unter Sunger und Entbebrung nach Rettung lief, die Nacht auf harter Erbe im Gebilfc zubrachte und aus Furcht vor den Reitern, die überall umberftreiften und nach ihm fahnbeten, die Bege und Wohnungen ber Menichen mieb. Und bennoch hielt er auch jett noch ben Glauben fest, bag ihm noch ein siebentes Consulat befcieben fei, und richtete mit zuverfichtlichen Worten bie verzagenben Gefährten auf. 218 fie in bie Rabe von Minturna an ber Mundnug bes Liris tamen, faben fle eine Reiterschaar aus ber Ferne heransprengen. Mit Mübe erreichten fie bie Rufte, mo zwei Raufmanusschiffe bie Flüchtigen aufnahmen. Raum aber hatten fich bie Berfolger mit brobenben Worten entfernt, so steuerten bie angstlichen Schiffer nach ber Minbung bes Flusses, ber fich hier im Sumpfe ausbreitet, berebeten Marins auszusteigen, um seines ermatteten Körpers zu pflegen, und segelten bann, wahrend jener am Stranbe folief, mit wollen Segeln bavon. Run watete ber alte Felbherr burch bie tiefen Sumpfe und bie mit Baffer und Schlamm angefüllten Graben nach einer Butte ju; aber ehe er biefelbe erreichte, wurde er von ben Spabern eingeholt, aus bem Sumpfe und Schilfhaufen, wo er fich niebergelegt, herausgezogen und halbentfleibet nach Minturna an bie Stadtbeborbe abgeliefert. Die Rathsberren lieften ibn in Baft bringen und ichidten einen eimbrifchen Slaven in bas bunfle Gemach, um ben Geachteten ju tobten. Diefer aber erfchrat vor ben flammenden Augen bes Greisen und vor ber gewaltigen Stimme, mit ber ihm berfelbe jurief: "Mensch, du erkuhnest bich, ben Gaj. Marius zu töbten?" Er warf bas Schwert von sich und fturgte gur Thur binaus. Mis bies ben Beamten gemelbet murbe, erfaßte fie Scham und Rene, "baß ber Retter Roms größere Chrfurcht finde bei ben Staven, benen er bie Anechtschaft, als bei ben Mitburgern, benen er bie Freiheit gebracht hatte"; fie löften feine Fesseln, versaben ihn mit ben nöthigen Beburfniffen und brachten ihn ju Schiffe nach ber Infel Aenaria (38chia). Dort vereinigten sich die noch lebenden Berbannten mit ihm und segelten dann nach Sicilien. Als fie am Erpx ans Land fliegen, um Wasser zu holen, wäre Marius beinahe in die Haube bes römischen Dudftor gefallen. Gein Glud rettete ibn jeboch auch aus biefer Gefahr. Darauf setzen bie Geächteten ihren Lauf fort und erreichten bie Kliste Afritas. Marins wollte an ber Stätte, wo Karthago gestanden, ans Land steigen, aber ber Statthalter ber Provinz Afrika ließ ihm fagen, wenn er bas Ufer betrete, werbe er bie Befchlüffe bes Senats vollziehen. Da fchaute Marius ben Diener, ber auf Antwort harrte, mit wildem Blide an und sprach bann nach langem Schweigen: "Melbe dem Prätor, du habest den Gaj. Marius als Flüchtling auf den Trümmern Rarthago's sitzen seben." Die ebemalige Weltstadt in ihren Ruinen und ber alte Confular in seinem Elend waren großartige Beispiele bes wechselnden Erbengliids. Sie segelten weiter nach Rumidien, in ber hoffnung, bei Konig hiempfal eine Zufluchtsftätte gu finden. Diefer bielt fie mit Berfprechungen und glatten Borten einige Zeit bin, faßte bann aber ben Entichluß, fich ihrer zu bemächtigen und sie entweder zu töbten ober als Geißeln zu bewahren. Mit hilfe einer der königlichen Rebenfrauen, die dem jüngern Marius, einem Manne von großer Schönheit, ihre Gunft zuwendete, entgingen fie jedoch auch biefer Gefahr. Bom Schiffe aus erblickten fie noch bie Reiter, die sie gefangen nehmen sollten. Run hielten sie sich auf der Keinen Insel Kerkina vor ber tuneslichen Kufte fo lange auf, bis bie veränderte Lage der Dinge in Rom ihnen die Milatehr nach ber Heimath gestattete.

§. 212. Nach herstellung ber Anhe in Rom sette Sulla nach Griechenland über, erstürmte nach harter Belagerung bas ausgehungerte Athen, bas durch ein surchtbares Blutbab für seinen Absall büßte, und besiegte den pontischen Feldherrn Archelaos trot ber Ueberlegenheit seiner Truppenzahl und Reiterei in der blutigen Schlacht bei Charonea so vollständig, daß kaum der zwölfte



Mann fich rettete. Dennoch mar bie Lage Sulla's, ber von feiner Rriegsflotte unterstütt ward und bei ber Geldnoth ber Regierung nur geringe Hulfsmittel aus Rom ziehen konnte, fehr miglich, besonders als bald nachber bie Demotraten in ber heimath wieder bie herrschaft erlangten und seine Unternehmungen ju burchtreugen suchten. Aber Sulla's Kriegstalent und Baterlandsliebe überwanden alle Schwierigkeiten. Er ließ den bemokratischen Keldherrn & Balerius Flaccus, Cinna's Amtsgenossen, ungehindert durch Makedonien und Thrakien nach Kleinasien ziehen (wo balb barauf ein Militäraufstand, ben sein bisberiger Unterfeldberr &. Flavius Fimbria angestiftet, ibm bas Leben raubte und scinen Gegner an die Spite bes Heeres führte), und brachte bann bem pontiiden Felbheren Dorblaos, ber mit Berftarlungen berbeigefommen mar, bei Orchomenos eine zweite vollständige Riederlage bei, wobei ber größte Theil ber Feinte theils burch bas Schwert, theils in ben topaischen Sumpfen umtam. Diefer Sieg führte gang Griechenland wieber unter Roms Berrschaft und bewog ben pontischen König, bessen Grausamkeit und bespotische Willfur seinen früher so gefeierten Namen bet den Griechen in Asien und auf den Inseln zum Entjeten gemacht batte, und beffen Beer mittlerweile von bem Demofratenführer Fimbria aufs haupt geschlagen worben war, mit Gulla Unterhandlungen an-Der aristofratische Kriegsbeld, begierig sich an feinen politischen Bibersachern zu rachen, ging auf die Anerbietungen ein und schloß mit Mithribates einen Frieden, in welchem Rom nicht nur seine frühere Herrschaft über gang Borberafien wieber erlangte, sonbern auch noch burch eine große Gelbsumme und durch Abtretung der pontischen Flotte entschädigt ward. gefallenen Städte und Provinzen wurden an ihrem Gut schwer gestraft. Außer einer Kriegelaft von 20,000 Talenten (34 Mill. Thir.) mußten bie Steuerpflichtigen alle seit ben fünf letten Jahren rückftändigen Zehnten und Bolle entrichten. Durch Gelberpressungen in Armuth und Elend versetzt, wurden fie bie Beute römischer Bucherer. Fimbrig, ber bemofratischen Gegenpartei angehörenb, wurde trot seines siegreichen Rampfes wiber Mithribates und seiner mannhaften Haltung, als Gefinnungsgenoffe bes Marius angefeindet und verfolgt. Sulla bebroht und von seinen Soldaten verlassen, tobtete er sich selbst im Tempel bes Beilgottes ju Bergamum. Durch bie Berftorung von Neu-Ilium, bas sich ber Gegenpartei angeschlossen, hat er seinen Namen geschändet.

Die bei ber Eroberung Athens bewiesene rohe Zerstörungswuth und Raubsucht machte Sulla's Ramen jum Schrecken und Abschen aller Griechen. Er verschonte weder die herrlichen Banwerte Athens, die langen Mauern, die Atabemie, das Lykeion n. a., noch achtete er die Tempel und Heiligthumer altehrwürdiger Borzeit. Selbst den belphischen Tempel berandte er seiner letzten Beihzeschene, und Theben ging durch ihn seinem völligen Untergang entgegen. Der Aunstsin mußte auch bei einem Sulla der Habzier und Genußsucht weichen. Bei der Eroberung Athens sielen die bisher verborgen gehaltenen Schriften des Aristoteles und Theophrast in die Hände des Siegers, der sie bekannt machte und dadurch der Nachwelt erhielt (§ 115).

8. 213. Inbessen hatte in Rom ber bemokratische Consul Cinna gegen sein Bersprechen ben Bersuch gemacht, Sulla's Einrichtungen wieder umzustürzen, die Grächteten in ihrer Shre herzustellen und den Neuburgern und Freigelassenen die Aufnahme in die alten Tribus mit vollem Bürgerrecht zu verschaffen, war aber nach einem blutigen Strafenkampf von der Aristokratenpartei des Consulats

beraubt und mit dem tapfern und edlen Demokratenflihrer Sertorius und viclen seiner Anhänger aus ber Stadt vertrieben und mit ber Acht belegt worden. Rachebürftend sammelte er Schaaren unzufriedener Neuburger, Bundesgenoffen und Staven, benen er bie Freiheit verhieß, um fich und rief feinen Freund Marius von ben Trummern Rarthago's ju feinem Beiftanbe. Diefer folgte rafc bem Ruf, sammelte in Etrurien eine Rriegsschaar, bestebend 87. aus abgebärteten Bauern, verwegenen Räubern, rechtlofen Freigelaffenen und Salbburgern, und zwang, in Berbindung mit Cinna, die durch hunger, Seuchen und Zwictracht entfraftete Stadt jur Uebergabe. Jest ließ Marius, burch bie gitternben Senatoren von ber Acht befreit, feinem Rachegefühl freien Lauf. Banben rober Krieger burchzogen raubend und morbend bie Stragen ber Hauptstadt. Die Säupter ber Aristofratenpartei, unter ihnen bie ebelften, burch Ahnen und Grontbaten ausgezeichneten Senatoren und Consularen (ber Besieger ber Cimbern Catulus, ber Redner Antonius, Lucius und Baj. Cafar, Bubl. Craffus und sein Sobn u. a. m.), wurden erschlagen, ibre Baufer geblundert und berwüstet, ihre Guter eingezogen und ihre Leichen unbeerdigt ben hunden und Raubvögeln preisgegeben. Rom fühlte fünf Tage und Nächte lang alle Schreden und Gräuel einer eroberten Stadt. Rach gefättigter Rache ließ fich Marius jum fiebentenmal jum Conful mablen und erreichte fo bas Biel, bas ibm einft in ber Jugend ein Orakelspruch zugesichert und bem ber abergläubische Mann seit vielen Jahren raftlos nachgejagt war. "Was er wünschte, hatten bie Götter ihm gewährt; aber auch jett noch wie in ber alten Sagenzeit fibte fie bie verbangnifwolle Bronie, ben Menfchen burch bie Erfüllung feiner Bunfche ju verberben. In seinen ersten Confulaten ber Stold, im sechsten bas Bespott feiner Mitbürger, ftand er jett im siebenten belastet mit bem Fluche aller Barteien, mit dem Saffe ber gangen Ration; er, ber von Saus aus rechtliche, tuchtige. kernbrave Mann, gebrandmarkt als das wahnwisige Oberhaupt einer ruchlosen Räuberbande." Die furchtbare Aufregung, in welche ihn die eigene Mordwuth und die mit Neid gepaarte Furcht vor Sulla's Glück und Rache versetzen, verschouchte bie Rube aus seiner Seele, ben Schlaf von seinen Augen; raftlos trieb er sich umber und suchte mit Wein fich ju betäuben, bis ein bigiges Fieber mit wilben Phantafiebilbern nach fiebentägigem Krantenlager feinem Erben ein Enbe Bei ber nachricht von seinem Tobe athmete Rom und Italien auf. wie einst bei ber Runde von ber siegreichen Teutonenschlacht. Biertausend seiner ruchlosesten Genossen ließ Sertorius einige Zeit nachber nieberstoßen. Zwei Jahre später wurde Cinna, der mehrere Jahre lang bas Consulat ohne Babl ber Boltsversammlung eigenmächtig geführt batte, in einem Solbatentumult getobtet und baburch bie Demofratenpartei ber Marianer ihrer fähigsten Saupter beraubt, ju einer Zeit, ba Sulla nach gludlicher Beendigung bes Mithribatischen Rriegs in Italien landete. Dit vaterlandischem Sinn batte er bieber alle Aufforderungen ber flüchtigen Aristofraten zur Privatrache abgewiesen, bis ber Landesfeind besiegt und die Reichsgrenze hergestellt war. "Bahrend man seine Freunde mordete, feine Familie ins Glend trieb, war er ungeirrt auf feinem Boften geblieben.

S. 214. Unterstützt von den Aristokraten, die von allen Seiten herbeisströmten, rückte Sulla auf Rom los. In Unteritalien schlug er in mehreren glücklichen Treffen die demokratischen Consuln und brachte ihre Truppen auf seine

Seite, trieb bann ben jungen Marius, ber vor seinem Beggang aus ber Sauptstadt die noch vorhandenen Männer ber Gegenpartei, barunter ben ehrwürdigen Oberpriefter Q. Mucius Scavola, hatte nieberftogen laffen, nach bem glücklichen Treffen am "Bafen bes Sacer" in bem festen Braneste (Balestrina) durch enge Belagerung zum Selbstmord und vernichtete endlich in einer furchtbaren, morberischen Schlacht bor ben Thoren Roms (porta Collina) bie Bartei ber Marianer und ber emporten Samniten. Sulla hatte gwar bei seiner Landung allen Neuburgern und Italitern die neuerworbenen politischen Rechte zugesichert, um fie nicht in bas Beerlager ber Feinde zu treiben; aber bie fabellischen Stämme, in benen bie fühnen Gelbberren Bontius von Telefia und Dt. Bomponius ben alten Rriegemuth und Romerhaß gewedt, hatten ben Rampf vorgezogen, um ihre mabrend ber Demofratenberrichaft erworbene unabhängige Stellung nicht einzubugen, und bie Absicht ausgesprochen, bie Stadt Rom, "ben Wald ber Wölfe", von Grund aus zu zerftören. Sulla's Sieg por bem collinischen Thor rettete bie hauptftabt vom sichern . Da Untergang und war zugleich ber Tobesftoß ber Demofraten, beren ganzes Beer in bem Treffen mitgefochten hatte. 4000 Gefangene wurden einige Tage nachber im Circus niedergestoßen, während Sulla ben Senat in dem naben Tempel ber Bellona zu einer Berathung versammelt batte. Das Angstgeschrei ber bem Tobe Geweihten, bas Aechzen ber Bermunbeten, bas Stöhnen ber Sterbenben brang in die Salle ber Bersammlung. Die Senatoren borchten, erbebten und fügten fich gitternb ben Machtgeboten bes Bewaltigen. In ben emporten Stabten Latiums und Campaniens marfen bie Bürger, an aller Rettung verzweifelnb, ben Feuerbrand in ihre Baufer und tobteten fich und die Ihrigen mit eigener Sand, um ben verhaften Gegnern bie Rache und Beute zu entziehen. Sunderttausend Menschenleben batte ber Bürgerfrieg icon weggerafft, als Sulla (ber Blüdliche genannt) jur Bervollständigung feines Sieges die Mechtungstafeln (Broscriptionen) bekannt machte, worauf die Ramen berjenigen Marianer standen, die von Jedem getöbtet und ihrer habe beraubt werden burften. Daburch wurden alle Bande bes Bluts, ber Freundschaft, bes Gaftrechts und ber Bictät gerriffen; Sohne wurden wider ihre Bater, Ellaven wider ihre herren bewaffnet; ben Bebler traf bieselbe Strafe, wie ben Beachteten, mabrend ber Angeber einen Theil ber Bliter erhielt. Ueber hundert Senatoren und Confularen und über zweitausend Ritter fanden ihren Tob. Das Grab bes Marius wurde aufgerissen und seine Asche in den Anio gesenkt, seine Siegeszeichen wurden umgestürzt, sein Aboptivneffe M. Marius Gratibianus, ber volksbeliebte Brator, aus feinem Berfted gezogen und am Grabe bes Catulus unter graufamen Martern bingerichtet. Gräuel, Schrecken und sittliche Entartung berrichten überall. Durch Diefes Profcriptionegeset murbe Nieberträchtigkeit jum Berbienft, Ebelmuth jur Schuld gestempelt. "Das Morben wurde burch Sulla zur Runft, erfinderisch lich er bem Tobe ungablige Geftalten, um bie Qualen ber Opfer zu vermehren." Die wilbesten Leibenschaften raften viele Monate hindurch ungefesselt in Rom und Italien. Sulla, auf unbestimmte Zeit jum Dictator ernannt und mit königlicher Machtvollkommenheit "zur Abfassung von Gesetzen und zur Ordnung bes Bemeinwefens" ausgeruftet, erließ bierauf bie Cornelifden Gefete, wodurch bie gange Staatsgewalt in bie Sanbe ber Ariftofraten tam, ben Bittern bas Digitized by GOOGLE

Richteramt entzogen und die Besteuerung der Provinzen und die Lage der untern Boltstlassen neu geordnet wurden. Der burch Sulla's Anhänger und viele Mitglieber aus bem Ritterftand auf 500 vermehrte Senat besorgte fortan bie oberfte Berichtsbarteit und leitete bie Befetgebung und Berwaltung, mabrend bie Boltsversammlungen (burch Aufbebung bes Berufungs-Rechts) beschränkt murben und bas Tribunat auf einige Zeit zu einem Schatten ohne Macht berabfant. Ohne Erlaubnig bes Senats burfte weber ein Tribun noch ein anderer Beamter jum Bolle sprechen. — Nach Bollenbung biefer Einrichtungen zog sich Sulla auf sein Landgut bei Cuma zurud, wo er balb, sei es an einem Blutfturz, sei es an einer schrecklichen, burch Schwelgerei und übermäßigen Sinnengenuß beibeigeführten Krantbeit im sechzigsten Eebensjahre verstarb. Seine Leiche murbe in endlosem Zuge, die bekannten Feldzeichen und Ruthenbündel voran, nach Rom getragen, bort unter den großartigsten Trauerfeierlichkeiten mit zweitausend goldenen Kränzen geschmückt, den letzien Chrengaben ber treuen Legionen, ber Stäbte und Freunde, auf bem Marsfelbe den Klammen übergeben und seine Asche neben den Gräbern der alten Könige beigesett. Das Lafter war sein Stolz, und Mimen, Possenreißer und Buhlerinnen bilbeten seinen liebsten Umgang in ben mußigen Stunden und bei ber schwelgerischen Tafel. Dag er, von ben Leichen seiner Erwürgten umgeben. fich gludlich nennen tonnte, zeugt von feiner barten, gefühllofen Seele. Ohne Glaube an eine höhere Weltordnung vertraute er scinem Glud und seinem starken Beist, sab in den Wechselfällen des Lebens nur das Walten des Zufalls und suchte burch punttliche Beobachtung abergläubischer Religionsvorschriften, durch Opfer und Weihgeschenke an die Götter die Stimme seines Gewissens au erstiden. Seine Dentwürdigteiten find nicht auf unsere Zeit gekommen.

"Sulla war schön," sagt Drumann, "ehe bas Laster ihn zeichnete. Er bezeugte es fich felbst und die Sunft ber Frauen scheint es zu bestätigen. Seine Augen waren blan, und seine Haare blond. Aber er alterte äußerlich vor ber Beit; nur ber Born und wibrige Auswüchse fürbten sein bleiches Gesicht, und Blid und Miene verriethen nur noch Luftern= beit und Hohn. Seine Ausschweifungen bestraften sich auch burch Krankbeit: boch unterlag er erft bann, als er bem gewöhnlichen Lebensziele nahe war. — In feinem ftarten Rörper wohnte ein noch ftarterer Beift. Hur Sulla bedurfte es teiner Lehrzeit , taum ber Erfahrung, um im Rathe und im Felde ber Erfte ju fein; er erhafchte tanbelnd, was Andere erringen, und lebte seinem Genius, weil er seiner gewiß war. - Ohne gelehrt zu fein, oder sich anders als zu seiner Unterhaltung mit der Literatur zu beschäftigen, mar er boch selbst mit der griechischen vertraut." "Bohl hatte Sulla Ursache, seinen Stern zu preisen", bemerkt Mommsen. "Die launenhafte Göttin des Gluds schien hier einmal die Laune der Beständigkeit angewandelt zu haben und barin fich zu gefallen, auf ihren Liebling an Er= folgen und an Ehren zu häufen, was er begehrte und nicht begehrte." Mag man indeffen in seinem politischen Wirten immerhin einen großen flaatsmännischen Geist ertennen, ber Migbrauch seiner Macht und die Aechtungstafeln haben einen finstern Schatten auf seinen Namen geworfen und sein Andenken gebrandmarkt.

§. 215. Die Gullantsche Bersaffung. Sulla's Aechtungsgeset ertlärte selbst bie Kinder und Entel der Berurtheilten, deren auf der entschlichen Bluttasel bezeichnete Jahl sich zuletzt auf 4700 belief, für ehr- und rechtlos und für amtsanfähig. Das considerite Gut lam in
die hände der Genossen, Bohldiener und Freunde des "Glüdlichen." Sulla's Adergeset entriß seinen proseribirten Geguern ihr Landeigenthum, mit dem sich sofort seine habgierigen Anhänger bereicherten, vernichtete das Neubürgerrecht und schuf für seine Soldaten Militärcolonien mit römischem Bollburgerrecht (in Präneste, Sposetium, Fäsulä, Bolaterrä, Arretium u. a. D.), eine Einrichtung, die eine Menge unruhiger, friegslustiger, jedem Machthaber

bienfibarer und feiler Burger erzog. Denn Sulla's talt berechneter Blan war, in ben Stäbten und Lanbichaften, welche es mit ber Gegenpartei gehalten hatten , bie Bevollerung ju erneuern, Gelb und Gut von ben bisherigen Befigern auf andere ju übertragen. Den Freigelaffenen murbe bas unbefdrantte Stimmrecht wieber entgogen und für fie bas frubere Berbaltnig bergeftellt; bie Getreibevertheilungen an bas Boll hörten auf, und bas Spftem ber Berpachtung ber Bebnten und Bolle in Afien wurde burd regelmäßige Steuerumlagen erfent. Ferner umgab er fich mit einer Art Leibmache, indem er 10,000 handfeste und verwegene Staven mit ber Freibeit beschentte und fie unter bem Ramen Cornelier ju feinen Clienten machte. Lucius Sergius Catilina, ber Morber seines Brubers und Schwagers und in ber Folge ber Urheber einer auf ben Untergang Roms zielenbe Berichwörung (§ 221), war ber Führer einer ans verwilberten und entmenichten Galliern bestehenben Morbbanbe. Auch bie Bahl ber Beamten murbe vermehrt (bie ber Bratoren auf 8, ber Quaftoren auf 20, ber Auguren und Bontifices auf 15), bie Beftimmung fiber bie Zwischenzeit in ber Aufeinanderfolge ber Aemter babin geordnet, "baf mischen ber Befleibung zweier ungleicher Aemter minbeftens zwei, zwifchen ber zweimaligen Befleibung beffelben Amtes mindeftens gebn Jahre verfliefen follten", und endlich bie peinliche Gefesgebung fiber alle Arten von Berbrechen geregelt und genauer bestimmt. Der Senat murbe burchaus auf birecte Bollswahl gegründet und bie von ben Censoren alle fünf Jahre besorate Revifion ber Rathlifte abgeschafft, bagegen wurde bie Bahl ber Priefter ber Bolleversammlung entzogen und ben Brieftercollegien bas Recht ber Gelbstergangung gurudgegeben. Den Bollstribunen ließ Gulla nur noch bas Recht ber Einsprache (Intercession) gegen Urtheilsspriiche. belegte ben Migbrauch biefes Rechts mit fdweren Gelbstrafen und fette feft, bag bie Belleibung bes Tribunats in Butunft zur Uebernahme eines höheren Amtes unfähig machen follte. Die Confuln und Bratoren follten funftig ausschließlich bie burgerliche, bie Proconfuln und Bropratoren fortan ausschließlich bie militärische Gewalt üben und in Italien regelmäßig teine Truppen fieben. Da bie Proconfuln und Propratoren nur vom Senat ernannt wurden, fo war baburch bie ganze Militarmacht in feinen Ganben. — Das Gerichtswefen wurde nicht nur baburch ganglich umgeandert, daß die Geschworenen wieder aus bem Senatorenftand gewählt wurden und unter ber oberften Leitung ber Pratoren ftanben, sonbern Sulla vermehrte auch bie Rabl ber Seichwornenhofe burd Buweifung ber verschiebenen Berbrechen an besondere Geschwornencommisfionen, burch Errichtung von Specialgerichten mit besonderen Prozeforbnungen und burch Scheibung ber Criminal- und Civilfaden. Gines ber folgenreichften Erzeugniffe ber Sullanifden Beit war bie Entwidelung eines felbständigen romifchen Municipalmefens, bie organifche Einfligung ber Stadtgemeinde in den Staat. In gang Italien wurde eine große Angabl Bollburgergemeinden organisirt und ben Staatsbehörden und ber oberften Juftigverwaltung in Rom untergeordnet. - Den Uebermuth und Trot ber Felbherren, die fich ber neuen Ordnung nicht fügen wollten, wies Gulla burch Ernft und Strenge in die gefetlichen Schranfen.

Aber diese eingreifende Gesetzgebung, die alle menschlichen und bürgerlichen Rechte schonungsloß den Parteiinteressen zum Opfer brachte, hatte viele Widersacher. "Männern bes positiven Rechts", den Abvocaten und Sachwaltern, war bas Schalten mit bem Leben und Eigenthum ber Burger und Städte ein Gräuel; Die gemäßigte Senatspartei wunschte burch Bugeständnisse an die Demokraten biese von neuen Aufstandsversuchen abzuhalten; die Landschaften zwischen bem Bo und ben Alpen waren burch bas gewährte "latinische Recht" nicht befriedigt; die Bürgerschaften, die einen großen Theil ihres Grund= vermogens burch Confiscation eingebußt hatten, trugen tobtlichen Sag gegen die sullanischen Rriegeleute, die in ihre Mitte eingetreten maren; Die Freigelassenen und Neuburger suchten wieder die fruhere Stellung zu erwerben, aus der fie Sulla's Machispruch hinausgedrängt Dazu tamen noch die Flüchtigen und Beächteten, von benen sich viele als Räuber und Bettler in ihren ehemaligen Wohnsigen umbertrieben, und ihre Kinder und Berwandten, bie um Chre und Gut gekommen waren, die große Menge verschuldeter und ruinirter Männer, und die neuangefiedelten Goldaten, die, ohne Luft zu Arbeit und ehrlichem Erwerb und ofne Kähigleit zum Aderbau, nur in der Fortdauer der revolutionären Anarchie ihr beil erblicten. Aus biefen verschiebenen Elementen bilbete fich eine mächtige Opposition, bie bald nach Sulla's Tode neue Stürme fiber den Staat brachte. Die Lage des Senats, dem ber Dictator alle Gewalt zugewendet hatte, war gegenüber biefen unruhigen Bestandtheilen, gegenüber bem Trop ber Statthalter und Felbherren in ben Provinzen und ber gabrenden

und beweglichen Bollsmaffe in der Hauptfladt, wie die "einer von allen Seiten ausgesetzten und bedrohten Festung", eine Lage, die um so schwieriger werden mußte, da kein Fuhrer vorhanden war, ber Gulla's Stelle batte einnehmen winnen, ber nur von ferne bie Energie bes Wollens und Handelns befeffen hatte, die zur Behauptung ber begründeten Berhaltniffe erforderlich gewesen wäre. Diesen Mangel suchte die Aristotratie mittelst Berbindungen zu gemeinschaftlichen Zweden zu erseben, wodurch die Leitung der Dinge in die Hande ber "Coterien", ber Sobalitäten tam und das Klitewesen, die "Häterie mit ihren geschlossenen Banden" den ganzen Staat durchdrang, zersetzte und beherrschte; und das Ziel und die Seele dieser Genossenschaften mit ihren Ränken und Cabalen war Befriedigung der Selbst= sucht, der Eitelkeit, des persönlichen Interesses. Es war zunächst die Wirkung dieser Oppositionsthätigkeit, daß noch in Sulla's Todesjahr ein zweideutiger Charakter, M. A em i = lius Lepibus, ber aus unlautern Gründen bas Lager ber Sullaner verlaffen hatte, unter Bompejus' Beistand zum Conful gewählt warb. "Einst ein eifriger Optimat, und, start betheiligt bei ben über die Guter der Geächteten angestellten Auctionen, hatte er als Statthalter von Sicilien die Provinz so arg geplündert, daß ihm eine Anklage drohte, und um dieser zu entgehen, sich in die Opposition geworfen." Ermuthigt durch die Ersolge des Sertorius in Spanien (g. 216), berlangte er mit ben Baffen in ber Sand die Berftellung ber früheren Tribunengewalt und die Wiebereinsetzung ber Bertriebenen in ihr Burgerrecht und Eigenthum, erlag aber ber Aristotratenpartei. Nach zwei verlornen Treffen schiffte er mit bem Reste bes Heeres nach Sarbinien, starb jedoch turz nach seiner Landung.

# 4. Die Zeiten des Gnejus Pompejus. a) Sertorius.

§. 216. Die geächteten und verfolgten Marianer, die in fernen ländern und Rusten umberirrten, sammelten sich um den Demokraten Q. Sertorius. bem es burch sein luges und freundliches Benehmen, wie burch seine Rechtschaffenheit und friegerischen Tugenden gelungen war, das Zutrauen der unterjochten Bollerschaften in Spanien und Portugal zu gewinnen und baselbst eine unabhängige, aus Römern und Eingebornen gebildete Republit zu gründen. Mit einem geringen Beer römischer Demokraten und lustanischer Freiwilligen burchzog ber "neue Hannibal", wie ihn seine spanischen Krieger nannten, siegreich die pprenäische Halbinsel bis an den Ebro, schlug mehrere Stattbalter aufs haupt und brachte felbft ben Q. Metellus Bius, einen geschickten, wenn gleich allzu methodischen Feldherrn, in große Verlegenheit, indem er jede entscheibende Felbschlacht mieb, aber nicht von seiner Seite wich und ibm bie Rufubr abiconitt. Taufende ber ebelften Spanier schwuren bem ritterlichen und leutseligen Schaarenführer Treue bis in ben Tob. Es schien, als ob sich ber Westen von Rom ablösen sollte. Ein aus ben Häuptern der Emigranten gebilbeter Senat von 300 Mitgliebern verwaltete bie pprenäische halbinfel nach Art des römischen: Corsaren vermittelten ben Berkehr jur See mit Italien und Rleinasien; Mithribates schloß ein Bundnig mit bem Demofratenführer, welcher ibm gegen Schiffe und Geld geschickte Offiziere überließ und ibm die Abtretung ber Meinasiatischen Bunbesstaaten mit Ausnahme ber Provinz Asia versprach. Start burch seinen erfinderischen Beift wie durch bie Anhanglichkeit bes spanischen Bolles, widerstand Sertorius mehrere Jahre lang mit Glud und Ruhm den Angriffen der Feinde, dem Gold und den Waffen des Metellus Bius wie der Tapferkeit und Kriegskunft des Pompejus. Erft als der wackere Anführer auf Anstiften Berpenna's von seinen neidischen Genossen bei einem Gastmabl im spanischen Osca ermorbet worben war, gelang es bem triegstun-

vigen Pompejus, ber sich als Jüngling an Sulla angeschossen und nun als das Haupt der Aristokraten galt, die Insurgenten zu überwinden und ihre neue Republik wieder zu unterwersen. Seine milde, versöhnliche Natur, sein freundsiches, volksthümliches Wesen, sein undescholtener Charakter, der aus seinem "ehrlichen Gesicht" hervorleuchtete, machten ihn zu einem gläcklichen Vermittler der seinbseligen Richtungen. Halb Held, hald Abenteurer wußte der unternehmende Feldherr aus dem Sabinerlande, der kräftige, gewandte Reiter und Fechter durch seine stattliche Gestalt, seine ritterlichen Manieren, sein würdevolles Aeußere, seine persönliche Tapferkeit die Phantasie des Bolkes und die Streitlust der Arieger zu weden und zu beleben. Den verrätherischen Perpenna lieferte er in die Hände des Scharfrichters und die Briefschaften des Sertorius, durch deren Auslieferung sich jener Elende das Leben zu retten hosste, sübergab er ungelesen den Flammen. Ein Theil der Emigranten wurde in Gallien als Gemeinde der "Zusammengelausenen" angesiedelt; einem andern die Rücksehr in die Heinath gestattet. Der Rest seite sein Abenteurerleben fort.

Sertorius' Enbe. Sertorius, fonft ein weicher, gefühlvoller Mann, ber mit fowarmeriider Liebe an feiner Mutter bing und bei ber Radricht von ihrem Tobe fieben Tage lang fich in seinem Belte bem tiefften Schmerze überließ, wurde burch bie Schwierigkeiten ber Umftanbe und burch bie fich mehrenden Anzeichen von Abfall und Berrath jur Strenge gezwungen. Daburch wuchs die Bahl seiner Bibersacher in seiner nachften Umgebung; fie verbreiteten ungfinstige Geruchte über bie hoffnungelofigleit bes Rampfes; bie Gingebornen, bes langen Rrieges und ber Bebrudung milbe, murben fowierig und verliegen feine Fahnen. Gern batte Gertorius mit Rom feinen Frieden gemacht, wenn man ihm einen rubigen Aufenthalt im Baterlande geflattet batte. Aber bie herrschenbe Aristotratie furchtete seine Anwesenheit in Rom und Italien, ihre Sicherheit fcbien feinen Untergang zu forbern. Enblich führte eine geheime Berfcwörung, beren Seele Perpenna war, die Ratastrophe berbei. Ein untergeschobener Brief melbete bem Felbherru ben Sieg eines seiner Legaten. Bur feier bes gludlichen Tages veranstaltete Berpenna ein Festmahl in Osca, bei welchem jener nicht wohl fehlen burfte. Es ging gegen bie gewöhnliche Lagersitte toll ju und die Gafte suchten ben Kelbherrn, ber ein Keind aller Unmäßigkeit und alles Roben war, absichtlich burch Schwelgen und nnanftanbige Reben ju reigen, um Anlag jum Streit gu finden. Unwillig warf fich Sertorius auf bas Bolfter jurud. Da ließ Perpenna eine mit Bein gefüllte filberne Schale Mirrend auf ben Boben fallen. Dies war bas verabrebete Zeichen. In bemfelben Augenblid verfette M. Antonius, ber neben Gertorins faß, biefem einen Doldflich, und als ber Getroffene fich aufzurichten versuchte, warf fich ber andere auf ihn und hieltihm die Sande feft, bis bie übrigen Mitverfdwornen ibn nieberfliegen. So enbete einer ber ebelften und größten Manner, bie Rom hervorgebracht. Der tapfere Belb erlag wehrlos ben Streiden einer verruchten Banbe, ju beren Ffihrer ihn bas Geschid bestimmt hatte. Die wenigen Getrenen, bie, ohne in bie Berfcwörung eingeweiht au fein, an bem Gelage Theil genommen, ftarben mit bem Felbberrn. "Die Geschichte liebt bie Coriolane nicht; auch mit biesem hochberzigften, genialften bedauernswerthesten unter allen hat fie teine Ausnahme gemacht." Berpenna legte fich hierauf ben Oberbefehl bei, aber ohne Butrauen bei ben Solbaten murbe fein heer burch Ausreifen ber Gingebornen wie ber Emigranten fo gefcwächt, bag es beim erften Bufammentreffen mit Pompejus und Metellus gefchlagen warb. Die Berfchworenen ftarben nach und nach fammtlich, bis auf einen einzigen, eines gewaltsamen Tobes.

#### b) Der Cliaventrieg (72-71).

§. 217. Die Mißhandlungen, benen die zahllosen kriegsgefangenen ober gekauften Sklaven von Seiten habgieriger und gewinnsüchtiger Herren ausgesetzt waren (§. 204), trieben die Unglücklichen zuletzt zur Berzweiflung und führten einen brohenden Befreiungsversuch herbei. Siebenzig Fechtersklaven (§ ladia-

24) Mized by Google

72.

toren) entflohen in Capua ber Beigel ihres Buchtmeisters, erbrachen bie Stlavenkerfer in Unteritalien und riefen jum Freiheitstampfe auf. In Rurgent war ihre Zahl auf 50,000 angewachsen. An ihrer Spite ftanb ber tubne, talentvolle Thraker Spartacus, ber anfangs die Absicht batte, die mit erbeuteten Waffen bewehrten Schaaren in ihre heimath jurudzuführen. Allein die Rieberlage und Flucht einiger consularischen Beere, die ibm ben Weg verlegten, scheint ibn mit ber fuhnen hoffnung erfüllt zu haben, die romische Macht zu fturzen und an den Eroberern des Erdbodens Rache zu nehmen. Groß war der Schrecken ber Römer, als eine Legion um die andere ben Sklavenrotten erlag und die Barbaren mit entfesselter Wuth Raub, Brand und Mord über Stadt und Land Aber Mangel an Kriegszucht und Eintracht führte eine Trennung der Staven und planlose Streifzüge berbei, woburch bem Dt. Crafins, bem reichsten Manne in Rom, ber mit einem beträchtlichen, burch strenge Mannszucht abgebärteten heere wider sie auszog, der Sieg zu Theil ward. Er schlof die bruttische Halbinsel, wohin sich die Räuber begeben hatten, durch einen verschanzten Wall von sieben Meilen vom übrigen Italien ab und überwand sie bann im Sonderkampf am Bergwald Sila. Ueber 12,000 Streiter bedten bie Wahlstatt, alle mit ben Bunben auf ber Bruft. 3mar gludte es bem Rübrer selbst, mit einem Theil bes Beers nach Lucanien burchzubrechen: aber bie mörberische Schlacht am Flusse Silarus (i. Sele), in welcher Spartacus nach belbenmuthigem Rampfe fiel, brach bie Macht ber Stlaven auf immer. "Berwundet und in die Anie gefunken führte er noch ben Speer gegen die andringenben Geinde; ber große Räuberhauptmann und mit ibm die besten seiner Gesellen starben ben Tob freier Männer und ehrlicher Solbaten." Die Gefangenen wurden unter Martern getöbtet, ihre gespießten und zerftudelten Leichname blieben unbeerdigt auf ber Landstraße liegen. Einzelne bem Schwert entronnene Schaaren wurden auf bem Mariche nach ihrer Beimath von bem aus Spanien zurudtehrenden In. Bompejus vollends vernichtet und bann burch eine Menschenjagd die letten Funken des gewaltigen Brandes zertreten. "Die schmachvoll verlornen Abler waren also wiedergewonnen." Die Consulwurde für's nächste Jahr war ber Lohn ber beiben Sieger, bie burch Kornspenden, Freigebigkeit und bemokratische Einrichtungen (wodurch bem Tribunat seine frühere Macht zurudgegeben und die bisherige parteiische und läuflich Rechtspflege und die Theilung ber Richterstellen zwischen ben Senatoren und Rittern beseitigt ward) weitteifernd um die Gunft bes Bolkes bublten und die strengaristofratische Gesetzgebung Sulla's in ibren wesentlichsten Buntten milberten ober aufhoben. Die Entlassung ihrer beiben Beere sollte ben Anfang einer neuen Berrschaft bes Gesetes und bes Rechts bezeichnen.

Stlavenaufstände in Sieilien. Craffus. Schon früher hatten die Stlaven, die in ihrer Heimath jum Theil im Bohlstande gelebt und nun durch milhevolle Arbeiten, schmale Kost und widerliche Nachtherbergen in engen Stlavenkertern zur Berzweislung gebracht wurden, durch wiederholte Ausstände ihr Loos zu verbessern gesucht. Bereits in den Jahren 136—133 hatten sich auf Sicilien die Stlaven in Masse erhoben und die römischen Heere mit solchem Erfolg betämpst, daß ihr Führer, der sprische Enaus, der als Prophet und Bundermann galt, den Königstitel anzunehmen wagte, und die Stlaven und bestiglosen Lente, die sich ihnen anschlossen, sast die ganze Jusel inne hatten. Nur mit Mühe und unter entsehlichen Blutgräueln wurden endlich die Kömer des Ausstandes Meister. Nach der Einnahme von Eupa ließ der

Digitized by GOOGIC

Conful Bubl. Rupilius, wie es beißt, 20,000 Menfchen ans Kreuz fclagen. Ginige Jabrzebnte nachber, als bie reichen romifchen Gutebefitzer mabrend ber Abelsherrichaft ihre großen Landereien hartherzig und eigennutig ausbeuteten, erhoben die mighandelten Glaven auf Sicilien abermals bie Fahne ber Emporung (103) und bemächtigten fich unter ihren Führern, "Ronig" Erpphon und Anthenion, bes gangen flachen ganbes. Gin zweiter fünfjähriger Krieg mar nothig, um bie Rube wieber berguftellen. - Die fprichwörtlich geworbenen Reichthumer bes Craffus ruhrten hauptfächlich von bem wohlfeilen Rauf ber Baufer und Guter ber burch Sulla's Profcriptionen Beachteten ber. Auch waren ihm Kalfdungen in ben Liften nachgewiesen worben, benn in ben Mitteln, reich zu werden, war er nicht wählerisch. Sein Bermögen wurde auf 170 Mill. Seftergen (12 Mill. Thir.) berechnet, babei war er leutselig und gefällig. Seine Gewohnheit, ben "Freunden" Gelb ohne Binfen auf beliebige Rudforberung vorzuschießen, machte eine Menge einflufreicher Manner von ihm abhängig. Eraffus war ein machtiger Mann; man verglich ihn mit bem Stier ber Beerbe, ben gu reigen für Reinen rathlich mar.

## c) Der Seerauberfrieg (67) und ber zweite Mithribatifche Krieg (75-68).

§. 218. In ben unfruchtbaren Bebirgelanbern bes füblichen Rleinafiens (Rilitien, Rarien, Lytien, Isaurien) wohnten tubne Freibeuter (Biraten), Die im Bunde mit Kreta, bem alten Biratenstaat, Chpern und andern Inseln gegen taufend fleine ichnellsegelnbe Schiffe und Barten ("Maustähne") ausrufteten und damit mabrend ber inneren Birren bes romischen Reichs bas Mittelmeer burch Seerauberei beunruhigten, Inseln und Ruften mit Raub und Berwüstung beimsuchten, reiche Tempel plunberten, vornehme Romer als Gefangene fortschleppten, um hobes Lösegelb zu erpressen, und Sandel und Wandel störten. Man rechnete über vierhundert von ben Biraten eingenommene ober gebrandschatte Ortschaften, barunter Stäbte wie Anibos, Samos, Rolophon; aus nicht wenigen früher blübenben Infel- und Ruftenplagen manberte bie gesammte Bevölkerung aus, um nicht von ben Seeräubern fortgeschleppt und als Sklaven an die römischen Gutsbesitzer und Großbandler verlauft zu werden. Die große Babl beimathloser Demokraten, verfolgter Flüchtlinge und verkommener Leute vermehrte ihre Reihen. Sie bilbeten einen festgeschlossenen Räuberstaat mit burgerlicher Ordnung und ftartem Gemeingeist, eine politische Macht, mit ber Mithribates und die römische Demokratie in Spanien in Berbindung getreten waren. Die wahre Heimath dieses "schwimmenden Flibustierstaates" war die See, in ben Felsenburgen Kilitiens, Entiens und Isauriens bargen fie ihre Weiber, Kinber und Schäte, suchten fie eine fichere Bufluchtsftatte in brobenben Beitlagen. Die Römer, beren Seewesen mabrend ber burgerlichen Unruhen ganglich barnieberlag, waren nicht im Stanbe, biefem Unwefen ju fteuern, wie tapfer auch Bubl. Servilius zu Lande wider fie ftritt, so daß er fich burch Zerftorung 79-76. ber Räuberstadt Isaura und anderer Felsenschlösser den Ramen des "Isaurers" erwarb. Die Piraterie wurde baburch eben so wenig unterbrückt, wie burch bie von Cacilius Metellus ("bem Kretafieger") bewirfte Eroberung ber Insel Rreta; ber llebermuth ber Corfaren ging fo weit, bag fie bie in einem Seetreffen gefangenen Romer an bie Mastbaume ber erbeuteten Schiffe mit ben rigenen Ketten auffnüpften. "Der latinische Bauersmann, ber Reisenbe auf ber appischen Strafe, ber vornehme Babegast in bem irbischen Paradies von Baja waren ihrer Sabe und ihres Lebens keinen Augenblick ficher; aller Sanbel und aller Berkehr stockte; bie entseplichste Theuerung berrichte in Italien und besonders in der Sauptstadt." Diese Berhaltnisse forderten eine grundliche Beilung. Und von wem anders tonnte biefe ausgehen als von bem "großen

75.

Pompejus", bem Liebling bes römischen Boltes? Zu biesem Behuf wurde, allen Begenbemühungen ber Aristofratie jum Trot, von ber Burgerschaft in ber Bollsversammlung burch bas Sabinische Gesets eine Ruften = und See-Dictatur über alle Meere, Inseln und Ruftenlander gebn Meilen landeinwarts mit ber unumschränkteften Bollmacht auf brei Jahre geschaffen und bem Bompejus übertragen, eine wahrhaft tonigliche, vom Senat unabhängige Gewalt. Dit Truppen, Gelb und Schiffen aufs Beste ausgeruftet, sauberte Bompejus in brei Monaten alle Bewässer bes Mittelmeers von ben verwegenen Seeraubern. indem er ihre Schiffe aus den entlegensten Gegenden zusammentrieb, fie wie mit einem Netz umgarnte und in einem entscheibenden Treffen überwand. Corsarenschiffe mit 10,000 Bewaffneten sollen vernichtet worden, 400 Fahrzeuge und 20,000 Biraten in die Gewalt bes Siegers gefallen sein. Dann eroberte und Berftorte Bompejus in ihrem eigenen Lande bie festen Burgen und Stabte und suchte burch Ansiedelung vieler tausend Gefangenen in der kilikischen Stadt Soli, Die fortan Bompe jopolis bieg, einem Rudfall in bas alte Freibeuterleben zu fteuern. Bu biefem rafchen Erfolg trug feine wohlberechnete Milbe mehr bei als die Furcht vor feinen Waffen. Durch jene öffnete er die Thore ber schwer zugänglichen Seeburgen. Selbst bie tretischen Städte ergaben sich ihm, wurden aber bennoch von dem Aristofraten Metellus noch ferner betriegt und die gange Insel endlich in eine romische Proving verwandelt. — Raum hatte Bompejus burch Bernichtung biefes Piratenwesens Roms Seeberrschaft aufe Reue befestigt, so erlangte er burch bas Manilische Befes auch ben Oberbefehl über bie pontischen und armenischen ganber. "Riemals noch, seit Rom ftand, war solche Gewalt in ben Banben eines einzigen Mannes vereinigt gewesen". Die Benennung "Rönig ber Könige", die ibm die Griechen Aleinasiens beilegten, war mehr als eine Schmeichelei.

S. 219. Babrend ber innern Rriege Roms batte Mithribates, ber unverföhnliche Römerfeind, feine früberen Eroberungs- und Befreiungsplane wieber aufgenommen, batte fich mit Sertorius in Berbindung gesetzt und war mit Beeresmacht burch Rappadoffen in Bithynien (bas ben Römern von Ritom ? be 8 erblich binterlaffen worben) eingerudt, mabrend feine Flotte bie romifche Seemacht bekampfte. Wie im ersten Arieg gab auch biesmal feine Schilberbebung bas Zeichen jur Ermorbung ber romischen Familien in ben Stäbten Reinafiens. Sieger in einem Seetreffen, war Mithribates mit ber Belagerung ber reichen, ben Römern verbundenen Inselftadt Rygitos beschäftigt, murbe aber bier durch die Tapferleit der griechischen Bürgerschaft so lange bingehalten, bis Licinius Lucullus mit einem Beere berbeilam und die burch hunger und Seuchen geschwächten Truppen bes Königs aufs Haupt schlug. Nur ein kleiner Theil rettete fich mit Mithribates jur See nach Bontos. Zugleich wurde bie feinbliche Flotte im ägäischen Meere zerftreut ober vernichtet. Ermuthigt burch biese Erfolge, jog bann Lucullus bem Mithribates in sein eigenes Reich nach. Durch bie treuen Galater unter ihrem Fürften Dejotarus im Ruden geschütt, überschritt er ben Halbs und brachte ben pontischen Ronig burch bie gludliche Schlacht bei Rabeira in folche Roth, bag er fich mit wenigen Begleitern ju feinem Schwiegersobn , bem Groffonig Tigranes von Armenien, fluchtete , indeß fein Reich mit allen Schätzen in die Gewalt ber Römer fiel. Nur die griechischen

Küstenstädte Amisos, Sinope, Heraklea leisteten hartnäckigen Widerstand. Aeugerste gebracht, gundeten sie ihre Hauser an und begaben sich mit ihrer Sabe auf die Schiffe. Lucullus stellte Bontos und Rleinasien, bas von babfüchtigen Wucherern und Bächtern schwer gebrudt wurde, unter eine neue Berwaltung und geordnete Rechtspflege, und trug bann ben Krieg auf eigene Hand wiber Tigranes, ber feine Herrschaft über ben Guphrat bis nach Antiochia und an das sprische Rustenland ausgebehnt und im Often mehrere armenische Lebnefürftentbumer geschaffen batte und beffen ganges Auftreten, feine Bracht, wie seine Gewaltherrschaft an Salmanassar und Nebutadnezar erinnerte. Weggeführte Culturvölker bildeten bie Einwohner seiner neuen riesenhaften "Tigranesstadt" (Tigranocerta), einer Nachahmung von Ninive und Babylon, mit boben Mauern und weiten Balast-, Bart- und Gartenanlagen. unermeflichen Beer eilte Tigranes von bem sprischen Ruftenlande nach seiner bedrobten hauptstadt; feine eisenbededten Langenreiter allein maren gablreicher als des Lucullus gesammte Kriegsmacht, die dem Armenier vortam, als sei sie jur Gesandtschaft zu viel, jum Beer zu wenig. Aber ein einziger Schlachttag. vernichtete die zwanzigfach stärkere Armee bes Tigranes. Der Bericht bes Siegers melbete, es seien 100,000 Armenier und 5 Römer gefallen und ber König habe Turban und Stirnbinde von sich geworfen, um unerkannt mit wenigen Reitern zu entkommen. Der Sieg von Tigranocerta war einer ber glangenbften Sterne in ber rubmbollen Rriegsgeschichte Roms. Die unterworfenen Böller fielen von dem Zwingherrn ab und bulbigten bem Sieger. Lucullus Anstalten, bas ganze Königreich zu unterwerfen und die römischen Abler in das ferne Parthien zu tragen, als die Legionen, unwillig über den verlängerten Kriegsbienst in bem unbefannten Lande voll reißender Ströme und schneebebedter Berge und burch Uebelwollende verleitet, dem Feldherrn in der Nähe ber alten Samptstadt Artarata ben Geborsam versagten und burch Bibersetzlichteit seine Unternehmungen bemmten. Selbst die unermefliche Beute, welche bie Solbaten in ber erstürmten Stadt Risibis wie vorber in Tigranocerta machten, vermochte bie meuterische Stimmung nicht zu unterbrüden. Darüber entkam Mithribates wieder nach Bontos, wo er mit raftlofer Thätigkeit neue Eriegsrüftungen machte. Lucullus tehrte nach einem meisterhaften Ruchug ju feinen gebriefenen Reichtbumern, Benuffen und Luftgarten in Rom gurud, inbeg Bombeius ben Oberbefehl über bas armenisch-pontische Seer mit seinen übrigen Würden verband und badurch unumschränkter Gebieter von Asien wurde.

Luculus. In seinen zahlreichen Baläften, Lanbhäusern und Gartenanlagen (wo man bie ersten Kirschäume sah, welche er von Kerasus in Bontos nach Europa verpstanzte), hatte Luculus, ein menschenfreundlicher, gebildeter Derr, große Schätze der Kunst und Bissenschaft gesammelt, die nebst dem zum Sprichwort gewordenen Lucullissen und gestigen Genisse zu einem gesuchten und bewunderten Bereinigungspunkt aller sinnlichen und gestigen Genstse machten. Dabsucht, die Quelle seiner sabelhaften Reichthumer, war das einzige Laster, das man ihm vorwarf. Im Uedrigen galt er für einen tüchtigen General und wohlwollenden, rechtschsenen Mann, der aber bei den Kriegssenten wenig beliebt war. "Er war undopulär," sagt Mommssen, als entschiedener Anhänger der Oligarchie; undopulär, weil er in Keinasien der gräulichen Bucherei der römischen Capitalisten nachdricklich gesteuert hatte; unpopulär wegen der Arbeiten und Stradagen, die er den Soldaten zumuthete; unpopulär, weil er von seinen Soldaten strenge Mannszucht forderte und die Pländerung der griechischen Städte durch seine Leute möglichst verhinderte, daneden aber doch für sich selber manden Bagen und mandes Lameel mit den Schätzen des

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

6. Da

66.

Oftens beladen ließ; unpopulär wegen seiner seinen, vornehmen, hellenistrenden, durchaus nicht tamerabschaftlichen und, wo immer möglich, zu bequemen Wohlleben sich hinneigenden Beise. Nicht eine Spur des Zaubers war in ihm, der zwischen dem Feldherrn und Soldaten ein persönliches Band schlingt." Drei Jahre lang wurde ihm die Ehre des Triumphes versagt; als er endlich gestattet wurde, war er einer der glänzendsten in Beziehung auf Beute und Gesangene, aber die Begleitung der Trieger war gering. — Wenn man blos auf die militärischen Leisungens sieht, so hat kaum ein anderer römischer General mit so geringen Mitteln so viel gethan wie Lucullus; das Talent und das Glild Sulla's schenen sich auf diesen seinen Schiller vererbt zu haben. Und bennoch war der glänzende Feldzug sast ohne Resultate; durch die Menterei der Soldaten gingen die Ersolge eines achtsährigen Krieges wieder versoren. Man mußte die Unterwerfung von Reuem beginnen.

8. 220. In einer nachtlichen Schlacht am Euphrat, in jener schluchtenreichen Berggegend, wo in ber Folge Ritopolis (Siegesftadt) angelegt ward, besiegte Bompejus ben unermüblichen Mithribates so vollständig, daß dieser sich mit nur brei Begleitern auf ichnellen Roffen nach Roldis rettete. Bas von seinen Truppen nicht dem Eisen der heranstürmenden Römer erlag, ward in bem fürchterlichen Gebränge unter ben Sufen und Räbern zermalmt. brachte Bombejus Armenien obne Schwertstreich in seine Bewalt und zwang ben mit seinem eigenen Sohne in haber lebenben Tigranes jur Unterwerfung und Hulbigung. Der gebemuthigte Konig warf fich bem romischen Feldberrn im Lager bei Artarata zu Füßen und legte zum Zeichen seiner unbedingten Unterwerfung Diabem und Tiara in seine Banbe. Pompejus, erfreut über ben mübelofen Sieg, gab ihm die Abzeichen feiner Wirbe jurud und gewährte ihm ben erbetenen Frieden unter ber Bedingung, daß er bie eroberten gander aufgab und eine unermefliche Gelbsumme in die Kriegstasse und an die romischen Solbaten entrichtete. Fortan war Tigranes ein romischer Lehnsfürst. Siegreich burchzog Bombeius alsbann auf beschwerlichen Märschen bas Fluktbal bes Kur und ben schluchtenreichen Raukasus, brachte die Iberer, "eine tapfere, wohlgeordnete, aderbauende Ration", die unter ber Leitung von Geschlechtsbäuptern und Gaualtesten bas Land nach Feldgemeinschaft bestellte ohne Sondereigenthum ber einzelnen Bauern, jo wie die jablreichen Stämme bes bogenbewehrten Birten - und Reitervolts ber Albaner (Manen) gur Unterwerfung und rudte bie Grenzmarken ber römischen Republik über ben machtigen Gebirgswall zwischen bem kaspischen und schwarzen Meer. Aus allen seinen Besitzungen vertrieben, faßte ber achtunbsechzigjährige Mithribates ben verzweifelten Plan, an ber Spite seines buntgemischten Beeres burch bie Donaulander nach Italien zu ziehen. Aber die Geschicke des greisen Königs sollten sich früher erfüllen. Im Rampfe mit seinem eigenen Sohn Pharnates von seinen Truppen verlassen und von ben gebrudten Unterthanen verrathen, gab er fich felbst im Schlosse zu Pantifapaon ben Tob. Gin lorbeerbefrangter Bote melbete bem romischen Felbberrn im Lager vor Jericho ben Untergang bes größten Feindes. Nachdem Pompejus noch ber fraftlosen Herrschaft ber Seleutiben in Sprien (g. 145) burch einen Machtspruch ein Ende bereitet und mehrere Raubfürsten batte binrichten lassen, ordnete er die asiatischen Staaten so, daß brei neue Provinzen, Bithynien (mit einem Theil von Pontos), Rilitien (mit Bamphplien und Ifaurien) und Sprien (mit Phonizien), bem romischen Bebiet beigefügt murben, mabrend Groß-Armenien, ber nördliche Theil von Bontos (Bosporos), Paphlagonien, Galatien, Rappabotien u. a. zinspflichtigen Romigen

unter Roms Oberhoheit zufielen. Dasselbe geschah auch in Judaa, wo Pompejus nach ber während ber Sabbathrube burchgeführten Erftürmung bes Tempels von Berufalem ben Maffabaer Hyrcanus (§. 148) als Bierfürft (Tetrard) einsette, beffen Bruber Ariftobulos aber, ber fich mit feiner fanatischen Partei auf bem steilen Tempelberg brei Monate hindurch mit todes muthiger Hartnäckigkeit vertheibigt batte, nebst beiber Kinder nach Rom mitnahm, als er jur Feier seines glanzenden Triumphzuges sich babin begab. Biele Juden gaben sich in der Berzweiflung selbst ben Tod, indem sie sich von den Mauern in die Tiefe stürzten ober sich in ihren häusern verbrannten. eigentliche Gebieter bes Landes aber wurde Roms Schützling, der schlaue Idumaer Antipater, bes herobes Bater. Die Rieberreifung ber Stadtmauern und der königlichen Schatz und Zwingburgen sollte allen friegerischen Bewegungen in Zutunft vorbeugen. Auch ber Wüstenfürst Aretas von Damascus reichte kniefällig den Delzweig als Zeichen der Huldigung und des friedlichen Verhaltens. Eine Anzahl neugegründeter ober bergestellter und vergrößerter Städte mit Allmenden, Gemeindeordnungen, Munizipalrechten sollten bem Raubwesen entgegentreten und Pflangftatten ber römisch-griechischen Cultur und Lebensordnung werben.

Mithribates' Ansaang. Dithribates, ein harter Despot, lag baufig im Streit mit seiner Familie. Bei seiner erften, durch Lucullus bewirtten Flucht aus seinem Reiche hatte er seine fammtsichen Frauen und Schwestern ibbten laffen, bamit fie nicht in die Banbe ber Romer fielen; mur eine einzige, die getreue, mannlich gefinnte Supfitrateia, begleitete ibn in perfifcher Reiterleibung nach Armenien. Drei Sohne hatte ber mißtrauische Bater bereits getöbtet, als ber vierte, Pharnates, fic ans Furcht wiber ihn emporte und ihn ben Romern ausliefern wollte. Umfonft fiehte ber alte Kurft auf ben Binnen feines Balaftes ben Gobn um fein Leben, feine eigene Graufamteit hatte bie Bergen ber Seinigen wiber ibn verhartet; au feinen Händen Alebte bas Blut seiner Weiber und Kinder. An seinem Schickale verzweiselnd, beschloß ber Gultan "au fterben, wie er gelebt batte". Er nahm von bem Gifte, bas er immer bei fich führte, und gab auch feinen Krauen und Tochtern bavon; bei ben letztern wirfte es fogleich; aber feine eigene abgebartete Natur, bie er an verschiebene Gifte ju gewöhnen gesucht batte, wiberstand bemfelben, so baß er fich endlich, nach einem miglungenen Bersuch ber Gelbstentleibung, von einem galatischen Leibwächter nieberftogen ließ. Pompejus befahl, ben von bem Sobue ausgelieferten Leichnam in ber Ronigsgruft ju Sinope beiguseben; bem Pharnates aber überließ er die ganber am timmerifchen Bosporos als zinspflichtiges Rönigreich. Galatien mit der Stadt Pessinus erhielt Rönig Dejotarus. Die größte Sorgfalt wendete Bombejus bei seinen Organisationen bem Stabtemesen ju. Richt nur bag er mehrere neue Stubte grundete, wie Bombejobolis in Kilifien und in Baphlagonien, Ritopolis in Rappadolien; viele herabgetommene Orte wurden hergestellt, erweitert und mit Rechten verfeben, wie Rabeira (Diospolis, Reocafarea), Eupatoria (Magnopolis), Mazala in Rappabolien (Cafarea), andere neu geordnet und mit Grundbesit befchentt. In Rilitien und Eblesprien allein gablte man zwanzig von Pompejus angelegte Stäbte. Mehrere ber ansehnlichsten, wie Antiochia am Orontes, Selentia, Gaza, Phanagoria, Mitplene, erhielten Autonomie und wichtige Privilegien. "So war ber Bau des asiatischen Römerstaates vollendet, ber mit seinen Lehnlönigen und Basallen, ben gefürsteten Priestern (in Pessiuns, im tappadotischen und pontischen Comana, im tappabotischen Morimene, ber Erzpriefter bes tilitischen Zeustempels u. a.) und ber Reibe gang- und halbfreier Stäbte lebhaft erinnert an bas heilige römische Reich beutscher Nation." Die neue Bermögenssteuer, welche bie Lehnsfürsten, bie Priester und Stäbte nach Rom ju gablen hatten, fteigerte bie romifchen Staatseinnahmen fast um bie Balfte ihres bisberigen Betrags.

#### d) Die Catilinarische Berschwörung und M. Tullius Cicero (63. 62).

Einige Zeit, ebe Bompejus seinen zweitägigen pruntvollen Einzug hielt und bie Staatstaffe mit fabelhaften Reichthümern füllte, batte fich D. Enllins Cicero ben Chrennamen eines "Baters bes Baterlandes" verbient. Cicero, in einer Provinzialftabt (Arpinum) von burgerlichen Eltern geboren, hatte sich burch seine Talente, seine Thätigkeit und sein unbescholtenes Leben so ausgezeichnet, daß er, obwohl ein Unadeliger (homo novus), allmählich bie meiften Staatsamter und endlich bas Confulat erlangte. Er hatte in Athen und Rhodos sich mit solchem Gifer und Erfolg ben Wissenschaften ber Griechen, besonders ber Beredfamteit und Philosophie, gewibmet, bag er als Staatsmann und Redner mit Demostbenes verglichen werben konnte. und hat über Redefunft und Philosophie gründliche Werte verfagt. Gegen seine Bürgertugend, seine Baterlandeliebe und sein bewährtes Rechtsgefühl tommen seine Gitelkeit, Ruhmredigkeit und andere Schwächen nicht in Betracht. Sein baufig burch bie Freundschaft fur Bompejus bedingter politischer Standpuntt mar ber eines Bermittlers ohne icharfe Barteiftellung. - Unter feinem Consulate bilbete ber Sullaner Q. Sergins Catilina (§. 215), ein Mann von Kraft und vornehmer Abkunft, aber befleckt burch ein lasterhaftes Leben und gebrückt von Schulben, mit einigen ehrfüchtigen Romern erften Ranges eine Berschwörung, beren 3wed war, die Consuln zu ermorden, Rom anzugunben, bie Berfaffung umzufturzen und in ber Berwirrung fich mit Sulfe ber Sullanischen Soldaten und bes frechen Bobels ber Herrschaft zu bemächtigen und eine Militärdictatur einzurichten. Aber ber wachsame Consul Cicero, beffen Eifer seine im Senat gehaltenen, burch Kraft und Lebenbigkeit ausgezeichneten vier Reben gegen Catilina beurhmben, vereitelte bas frevelhafte Unternchmen, von dem er durch gebeime Agenten und verrätherische Genossen unterrichtet worden war. Der schlaue, in der Kunft der Berstellung sehr gewandte Berbrecher ward trot seiner Lift und Berschlagenheit von Cicero entlarvt und jur Mucht aus der Stadt genötbigt, worauf der Senat auf Antrag des Confuls und unter Zustimmung des jüngern Cato die Todesstrafe gegen ihn und seine bereits zur Saft gebrachten Mitverschworenen (Lentulus, Cethegus u. A.) aussprach. Die letteren murben alsbald, Cafars Fürsprache ungeachtet, im unterirdischen Gewölbe des capitolinischen Kerkers bei Fadelschein erbroffelt, ohne daß man ihnen ben verfassungsmäßigen Weg ber Berufung an bie Bollsgemeinde gestattet batte; Catilina felbst aber, ber mit bem Rest seiner Rotte nach Etrurien gefloben war, fant in einem engen, von felfigen Bergen eingeschlossenen Thale bei Biftoria (Bistoja) im muthvollen Kampfe gegen bie consularischen Beere seinen Tod. Die Entschlossenheit und ber Muth ber Kämpfenden wäre einer bessern Sache würdig gewesen. Schon damals meinten Biele, die Fäben der Berschwörung reichten bober hinauf als auf Catilina und Lentulus, und bezeichneten Craffus und Cafar als bie gebeimen Ditwiffer und Urheber; aber Niemand magte ben "Stier ber Beerbe" zu reizen.

Mommsen, der in der Catilinarischen Berschwörung den ersten Schritt einer großartigen Unwälzung erblidt, die unter geheimer Mitwissenschaft von Crassus und Cafar die brobende Uebermacht des Pompejus beseitigen und den Senat durch eine demokratische Militärdictatur verdrängen sollte, macht von den Theilnehmern dieses verbrecherischen Planes solgende picante

Digitized by Google

Māra 62.

Schilberung: "Das hauptstäbtische Mobeleben zerrlittete nicht blos bas Bermögen, sonbern auch bie Kraft bes Leibes und bes Geistes. Jene elegante Welt ber buftenben Haarloden, ber mobifchen Barte und Manschetten, so luftig es auch bei Tanz und Citherspiel und früh und spät beim Becher in ihr herging, barg boch in sich einen erschreckenden Abgrund sittlichen und ölonomischen Berfalls, gut ober schlecht verhehlter Berzweiflung und wahnfinniger und bübischer Entschlüffe. In biefen Kreifen feufzte man unverhohlen nach ber Wieberkehr ber einnanischen Zeit mit ihren Aechtungen und Confiscationen und ihrer Bernichtung ber Schulbbucher; es gab Leute genug, barunter nicht wenige von nicht gemeiner Herkunft und Anlage, die nur auf das Signal warteten, um wie eine Räuberschaar über bie bürgerliche Gesellschaft herzusallen und bas verlotterte Bermogen wieder zu erplündern. Wo eine Bande fich bildet, fehlt es an Führern nicht; auch hier fanden sich bald die Männer, die zu Räuberhauptleuten sich qualisieirten. Der gewesene Prätor Lucius Catilina, ber Quaftor Gnaus Biso zeichneten unter ihren Genoffen nicht blos burch ihre vornehme Geburt und ihren höheren Rang fic aus. Sie hatten die Brilde vollftändig hinter sich abgebrochen und imponirten ihren Spiefigesellen durch ihre Auchlosigseit eben so sehr wie burch ihre Talente. Bor Allen Catilina war einer ber Frevelhaftesten biefer frevelhaften Zeit. Seine Bubenstilde gehören in die Criminalacten, nicht in die Geschichte; aber schonsein Aeußeres, das bleiche Antlitz, der wilde Blick, der balb träge, balb hastige Gang verriethen seine unheimliche Bergangenheit. In hohem Grabe befaß er bie Eigenschaften, bie von bem Führer einer folchen Rotte verlangt werden. Die Fabigfeit, Alles ju genießen und Alles ju entbehren, Muth, militärisches Talent, Menschenkenntniß, Energie des Berbrechens, und jene entsehliche Badagogit des Lasters, die den Schwachen jum Kalle zu bringen, den Gefallenen zum Berbrecher zu erziehen verfteht. Aus folden Clementen eine Berichwörung jum Umfturz ber bestehenden Ordnung zu bilben, tonnte Männern, die Gelb und politischen Ginfluß besahen, nicht schwer fallen. Catilina, Pifo und ihresgleichen gingen bereitwillig auf jeben Plan ein, ber ihnen Aechtungen und Caffation ber Schulbbuder in Aussicht ftellte; jener war überbies mit ber Ariftotratie noch speciell verfeindet, weil fie fich ber Bewerbung bes verworfenen und gefährlichen Menschen um bas Consulat widerfett batte. Wie er einst als Scherge Sulla's an ber Spite einer Reltenschaar auf bie Geachteten Sagb gemacht und unter Anberen feinen eigenen hochbejahrten Schwager mit eigener hand niebergemacht hatte, fo ließ er jetet fich bereitwillig bagu berbei, ber Gegenpartei abuliche Dienfte gugufagen. Gin geheimer Bund ward gestiftet. Die Bahl ber in benfelben aufgenommenen Individuen foll 400 überstiegen haben; er zählte Affiliirte in allen Landschaften und Stabtgemeinden Italiens; überbies verftand es fich von felbst, bag einer Insurrection, bie bas zeitgemäße Programm ber Schuldentilgung auf ihre Fahne fchrieb, aus ben Reihen ber biffoluten Jugend gablreiche Refruten ungeheißen auftrömen murben." - Salluft befolieft feine Gefdichte bes Catilinarifden Rriegs mit folgender Erzählung bes Ausgangs: "Als Catilina feine Truppen zerftreut und fich nur mit Benigen noch übrig fieht, furzt er fich, feines Geschlechts und seines frubern Ansebens eingebent, in ben bichtesten haufen ber Feinde, wo er fechtend burchbohrt wirb. — Aber nach beenbigter Schlacht ba konnte man in ber That sehen, welche Kühnheit, welch' muthiger Geist in dem Heere bes Catilina geherricht hatte. Denn faft Jeber bebedte, nachbem er ben Geift aufgegeben, mit seinem Körper bieselbe Stelle, welche er lebend im Rampfe eingenommen hatte. Einige Wenige jeboch, welche die Garde-Cohorte mitten im Feinde aus einander gesprengt hatte, waren in einiger Entfernung von einander, wiewohl alle mit ben Wunden auf ber vordern Seite bes Körpers, zusammengestürzt. Catilina aber wurbe weit entfernt von den Seinigen unter den Leichen der Feinde ausgefunden, auch noch ein wenig athmend und das wilde Gemilth, das er im Leben gehabt hatte, im Gesichte noch bewahrend. Bon seinem ganzen Deere wurde liberhaupt weber in ber Schlacht, noch auf der Flucht ein freigeborner römischer Bürger gefangen genommen. Go wenig hatten Alle sowohl ihr eigenes Leben als bas ber Feinbe geschont. Allein auch bas heer bes römischen Bolls hatte keinen froben noch unblutigen Sieg erlangt; benn bie Tapfersten waren alle theils in ber Schlacht gefallen, theils fcmer verwundet aus ihr gurudgelehrt. Aber Biele, Die bes Sehens halber ober um Beute zu machen, vom Lager aus hingegangen waren, fanden bei bem Umwenden der feinblichen Leichen entweder einen Freund oder auch einen Berwandten, Ginige erkannten unter benfelben auch ihre perfonlichen Feinde wieder. Go wogten verschiedentlich burch bas gange Beer Frohfinn, Betrübnig, Trauer und Freude."



56.

# 5. Die Zeiten des Gaj. Julius Cafar und Craffus' Ausgang. a) Das erfte Triumbirat (60).

§. 222. Sulla's Glüd feuerte hochstrebende und ehrsüchtige Männer zur Beber suchte ber Erste zu sein und ben Staat nach Willfür Nachabmung an. Richt die Größe des Baterlandes, sondern Befriedigung der Selbstsucht und bes Chrgeizes war nunmehr bas Ziel aller Bestrebungen. Sinne handelte Bompejus, bem jum Konigthum nur ber Name fehlte. während er im Vollgenuß des Glücks und im behaglichen Luxus auf den Lorbeeren seines Ruhmes rubte, bemüht, "seinen gestickten Triumphalmantel schweigend zu conserviren", und fich in eitler Selbstgefälligkeit an bem Uebermag ber Schmeichelei ergötzte, die ihm von allen Seiten gespendet wurde, überholte ibn allmählich an Kriegsthaten und Bollsgunst sein großer Nebenbuhler Gaj. Julius Cafar. Diefer außerorbentliche Mann vereinigte außere und innere Borzüge hohe Geburt, majestätische Gestalt und Reichthum mit durchdringendem Verstand. tiefer Bilbung und unermüdlicher Thatfraft, fo bag er nicht minder als Rebner und Schriftsteller, benn als Feldherr und Krieger und vor Allem als Staatsmann ausgezeichnet mar. Seine verschwenderische Freigebigteit, burch bie er fich in Schulben fturzte, seine bemofratischen Grundfate, seine Berwandtschaft mit Marius und Cinna, die ihn mabrend der Sullanischen Schreckenszeit in große Gefahr gebracht, erwarben ibm die Boltsgunft, bas sicherfte Mittel ber Erhebung, und sein Chrgeiz spornte ibn zu Großthaten. Um ber Partei ber Aristofraten und Alt-Republitaner gewachsen zu sein, an beren Spite ber charafterfeste, burch Sittenstrenge, Bürgertugend und Kriegsmuth wie burch Bildung und Abel ber Gesinnung bervorragende Mt. Boreins Cato (ber Jungere) ftand, ichlog Cafar mit Bompeins und Craffus einen Bund, Trium= virat (Dreimannerbund) genannt, beffen 3med gegenseitiger Beiftand jur Erreichung ihrer selbstjüchtigen Absichten war. Unterstützt von Cafar, der für das nächste Jahr bas Consulat erlangte, betrieb Pompejus die Ausführung des neuen Adergesetes, nach welchem gegen 20.000 Burger, großentheils alte Krieger aus seiner Armee, im Gebiet von Capua mit Grundbesit ausgestattet wurden. Seitbem beherrschten die brei Männer mit Hulfe ber Boltspartei, die durch Kornspenden, Landvertheilung und andere Anordnungen gewonnen wurde, den Staat, ohne sich um ben Senat fürder zu kummern, ließen die von Bompejus in Aften getroffenen Einrichtungen bestätigen, entfernten Cato unter einem ehrenvollen Borwand aus Rom und setzten durch den lasterhaften Tribun Clodius aus bem vornehmen Geschlecht ber Claubier die Berbannung Cicero's durch, bes geschickten Sachwalters, welchem Cajar und Crassus die ohne richterliches Urtheil vollzogene Hinrichtung ber Genossen Catilina's, ben "verfassungewibrigen Juftigmord", nicht vergessen hatten. Durch biese "Coalition" gerieth bie Aristofratie in eine schlimme Lage. "Bon allen Seiten steben wir im Schach", schrieb Giner von ihnen; "schon haben wir aus Furcht vor dem Tode oder vor der Berbannung auf die Freiheit verzichtet. Jeder seufzt, zu reden wagt Keiner." — Um Gelegenheit ju Kriegsruhm und Alleinherrschaft und ein treues Beer ju erhalten, ließ sich bann Cafar, nach beenbigtem Consulat, Die Statthaltericaft über bas bies- und jenseitige Gallien und Illpricum übertragen und erneuerte zwei Jahre später, um bie Eroberung von Gallien zu vollenden, auf

einer Zusammenkunft in Luca das Triumvirat. Dadurch verblieb ihm abermals auf fünf Jahre Gallien als Statthalterschaft, während ber sechzigjährige Craffus, jur Befriedigung feines Chrgeizes und noch mehr feiner Sabfucht, bas reiche Sprien mit seinen Schätzen ausertor, und Pompejus Spanien mit Afrika als Proving erhielt, sie jedoch burch seine Unterbeamten (Legaten) verwalten ließ, indeß er in Rom eine dictatorische Gewalt übte. Gegen solche Uebermacht vermochte ber wieber beimgekehrte Cato, ber treue Bachter ber Republit, nichts auszurichten, und Cicero zog fich verftimmt vom Staatsleben Eraffus fant in Afien seinen Untergang. Während er von unerfattlicher Gelogier getrieben, die Tempelschätze plünderte und mit Erproffungen die Beit hinbrachte, ruftete ber Partherkonig Orobes (Arfaces XIV., + 36) ein tapferes Beer von Lanzenreitern und berittenen Bogenschützen aus und besetzte Mesopotamien. Bon einem verratherischen Beduinenfürsten verführt, überschritt Craffus, wohlmeinenber Warnungen ungeachtet, in thorichter Berblenbung ben Euphrat, wurde aber in einer öben Sanbfläche bei Karrba von bem parthischen Reiterheer unter bem gewandten Feldberrn Surenas besiegt, und nachbem sein tapferer Sohn Bublius mit bem größten Theil des Beeres gefallen war, auf ber Flucht burch einen hinterhalt getöbtet. höhnend fullten bie Sieger ben bleichen Mund bes Unersättlichen mit Gold. Bon 40,000 römischen Legionaren, bie ben Euphrat überschritten hatten, tam nicht ber vierte Mann gurud; bie Sälfte war umgekommen, gegen 10,000 Gefangene wurden im äußersten Often des Reichs als heerpflichtige Leibeigene angesiedelt. Nur einen geringen Ueberrest rettete ber besonnene Legat Cassius nach Sprien.

Cicero's Berbannung. Cato. Cicero hatte früher als Anwalt bes Senats einen wegen Berletzung ber Religionsgebrauche wiber Clobius angebrachten Rechtsftreit geleitet, und biefen lodern und wilften, aber nicht tatentlosen Mann bei jeber Gelegenheit burch beißenbe Reben gereigt, baber bie Feindschaft. Durch Cafars Beiftand erlangte Clobius bas Eribunat, nachbem er fich juvor burch Aboption jum Blebejer hatte machen laffen, und fette bann ben Antrag burd, "baß Jeben, ber einen römischen Bürger.ohne ein Bolteurtheil jum Tobe verurtheilt hatte ober verurtheilen wurde, die Strafe ber Aechtung treffen follte". In Folge biefes Gefetes wurde Cicero, ber nur auf einen Senatsbeschluß bin bie Berurtheilung ber Gefährten bes Catilina vorgenommen hatte, gedichtet und verbannt, sein haus niebergebranut und zwei seiner Lanbhäuser gerflort. Umfonft hatte er burch flebentliches Bitten vor bem Bolle in Trauerfleibern ben Spruch rudgangig ju maden gesucht und Bombejus iniefallig um Gnabe gebeten, er mußte in bie Berbannung ziehen, wobel er fich eben fo Meinmilthig zeigte, wie bei feiner Berurtheilung. Run betrug fich Clobins, im Bertrauen auf die frevelhaften Rotten, die ihn ftets begleiteten, fo frech und übermuthig, bag fich Pompejus und endlich auch Cafar von ihm abwandten, wodurch es bem Eribunen Annins Milo gelang, bie Buradbernfung Cicero's burchaufeben. Gleich einem Triumphirenden tehrte hierauf ber große Redner aus seinem sechzehnmonatlichen Exil über Unteritalien nach Rom aurlid. Gein Saus und seine Lanballter wurden auf Staatstoffen wieber hergestellt.

Cato. Cato (geb. 95 v. Chr.), "ber rechtlichste Mann in Rom", hatte sich ben Auftrag ertheilen lassen, die Insel Cypern, die dem Beherrscher, einem Bruder des Königs von Aegypten, wider alles Recht durch Bollsbeschluß abgesprochen worden war, als betheiligt an der Piraterie Areta's, in eine römische Provinz umzuwandeln. Auf diese Rachricht gab sich der cyprische König selbst den Tod, worauf Cato von den Giltern und Schätzen des reichen geizigen Fürsten (im Betrag von 12 Mill. Thirn.) Besitz nahm und Alles redlich und gewissenhaft in die Staatskassen von 12 Mill. Thirn.) Besitz nahm und Alles redlich und gewissenhaft in die Staatskassen. Cato war ein Mann vom besten Willen und seltener Hingebung, ernsthaft im Wollen und Handeln nud voll Anhänglichkeit an sein Baterland und die angestammte Berfassung, aber durch seine grundsähliche Betämpfung der neuen Richtungen und Bestrebungen den Macht-

habern ein unbequemer Mahner. Wie der alte Cenfor, heißt es in des Berfaffers "Allgemeiner Beltgeschichte", fland auch der Enkel in firenger und bewußter Opposition gegen den herrschenden Beitge.ft; mahrend aber jener mit einigen Gleichgefinnten bie erst im Entschwinden begriffene gute alte Beit festuhalten fuchte gegen die einreißende hellenistische Reuerung, wollte bieser ein sittlich entartetes und in seiner politischen Bildung ganz abgewichenes Geschlecht badurch heilen und bessern, daß er demselben die Sitten, Denkart und Handlungsweise der Borfahren, die er selbst wie alle seine Altersgenossen nur aus Büchern kannte, als Muster hinstellte, zu benen man zurudkehren mußte und diese Rücklehr burch sein eigenes Beispiel zu empfehlen bemuht war. "Wit bem Gefete in ber Sand," fagt Drumann, "wollte er bie Romer zwingen, gute Burger ju fein, ju leben wie in Plato's Staate, nur auf erlaubte Art fich um Aemter zu bewerben und nur um dem Baterlande zu nützen, als Magistrate und Senatoren ihre Pflichten zu erfüllen, keinen Lohn, nicht cinmal Dant zu fordern, und in jeber Beziehung ber Gesammtheit ihren besonbern Bortheil aufjuopfern." Bie fein Aeltervater befliß fich Cato in Lebensweise und Reibung ber höchften Gin-. fachheit, lebte inmitten ber größten Berschwendung mäßig und enthaltsam und flärkte seinen Leib burd Abhartung; auf Reifen ging er meistens zu Fuß, gewöhnte sich baarhaupt an hite und Kalle, verschmähte alle Salben und allen Luxus ber Mobe. Aber freilich gab er burch seine llebertreibungen ben Spöttern manchen Anlaß, über ben Sonberling zu lachen, ber als Prätor ohne Schuhe und Tunica in der Stadt herumlief, weil die Statuen des Romulns und Camillus auch leine hatten. Wie ber Aeltervater war auch ber Entel ein ftrenger Anhänger und Berfechter bes senatorischen Regiments und der aristotratisch-republikanischen Berfassung und bekämpfte jebe Nenerung und jeden Bersuch eigenmächtiger Gewaltherrschaft, doch wurde der Enkel bei seiner Opposition mehr von Principien und weniger von perfonlichen Motiven geleitet, als ber Ahnherr. Bie ber altere Cato feinen Geift burch gebiegene Berke zu bilben und feine Muße mit foriftstellerischen Arbeiten nutglich anzuwenden fuchte, fo auf gleiche Beise ber Entel. Aber während jener mitten im Leben ftanb und feine Reuntniffe und Erfahrungen jum Ruten ber Beitgenoffen in prattifden Schriften nieberlegte, mar ber jungere ein Mann ber Doctrin, ber Buchgelehrfamkeit, ber Schule. Die Bibliothel war fein liebster Aufenthalt; felbst im Senat pflegte er vor Anfang ber Berhanblungen in einem unter ber Toga verborgen gehaltenen Buche zu lefen. Auf seinen Reisen, im Felbe, wie auf seinen Gangen in ber Stadt war er flets von Schriftfellern und Bhilosophen umgeben; bag es ihm gelang, ben bejahrten Bhilosophen Athenoboros zu bemegen, ihm nach Datebonien zu folgen, schätte er höher als einen Sieg. Aus ben Lehren ber Stoa, ber er sich schon in jungen Jahren mit ganger Seele widmete, und aus anderen philosobiifchen Schriften, die er fein ganges Leben lang mit bem größten Eifer flubirte, ftellte er fich bas 3bealgebilbe eines moralischen Mannes auf, das er sich in allen seinen Handlungen zur Richtschur nahm. Und je mehr die entartete Gegenwart mit biesem Ibeale in Contraft fand, befto fefter bebarrte er bei bemfelben, befto beftiger murbe feine Opposition gegen bie Richtung und Beftrebungep seiner Zeit, besto eifriger verfocht er die alten Kormen und Einrichtungen des Staats gegen die tühnen und genialen Männer, welche ihre Machtherrschaft auf den Erstummern des Bestehenben aufzurichten ftrebten. Er fprach oft fo, fagt Cicero, als lebte er in ber Republit Plato's und nicht unter ben hefen bes Romulus. Das Gefühl, bag er mit feinen Begriffen und Anschauungen von Staats- und Menschenleben, mit seiner altrepublikanischen Gesinnung, mit seiner Pietat fur die Sitten und Dentweise bes alten Rom unter einem in Sein und Thun so gänglich verschiedenen Geschlechte bastebe, verlieh seinem von Natur ernsten Charalter ben Anstrich von Strenge, Bitterleit und Morosität und seinen Reben ben Stachel ber Tabelsucht und lehrmeisterlichen Burechtweisung, welche bie Beitgenoffen an ihm rugten, die Rachwelt als Erguffe feiner ftrengen Tugend mit ben größten Lobfpruchen belegte. Bon engem Gefichtstreife, von geringem Scharffinn und von einem Beifte, ber langfam bachte und begriff, fab Cato mit Argwohn auf alle Aeuferungen und Erfceinungen, die mit feiner Auffassung in Biberspruch ftanden, und betämpfte alle von ber hertommlichen Ordnung abweichenden Berfonlichteiten ale seine Feinde und Bibersacher mit methobischer Opposition. Aber wie fehr auch biefe Eigenschaften bem jüngern Cato bas Gepräge eines philosophischen Sonberlings gaben und bewirften, bas sein Rame wie ber seines Anherrn bei ben Zeitgenossen als Ausbruck einer tabelsuchtigen, sittenrichterlichen und ftrengen Gemilthsart galt, fo genog er boch wegen feiner anertaunten Rechtschaffenheit, seines moralischen Lebens, seiner treuen hingebung an seine Familie und Berwandten, feiner rudfichtslofen Strenge gegen Lafter und Lasterhafte, seiner unbestrittenen Baterlandsliebe

und seiner gewissenhaften Pflichttrene bei allen öffentlichen Geschäften in der Staatsverwaltung, wie bei Gericht und im Deer allgemeine Achtung.

## b) Cäsars gallische Kriege. (58-50).

§. 223. In dem reichen Gallien und in dem Alpenlande Helvetien wohnten vor Alters die Relten, in viele kleine Staaten, Stämme und Bölkerschaften getheilt und unter verschiedenen Regierungsformen ohne ein gemeinsames Band. Das von einem ritterlichen Abel und der mächtigen, stolzen Priesterschaft der Druiden beherrschte Bolk war großentheils gutshörig und unstei und trotz mannichsacher Aunstfertigkeit, städtischer Anlagen und gesellschaftlicher Einrichtungen in einem beschränkten Bildungskreise und einer wenig veredelten Gedankenwelt befangen. Wild und kriegerisch von Natur, stürzten sich die Gallier, von Orniden und Barben angeseuert, mit Ungestüm in die Schlacht, ermangelten aber der Ausbauer. Die Edelleute und ihre Mannen bildeten den Kern des Heeres, die Reiter und Wagenkämpser; das Fusvolk war mit großem Schild und langer Stoßlanze bewehrt; eine Wagenburg diente ihnen statt des Lagers. (§. 176).

Die Druidenreligion der Kelten in Gallien, Spanien und Britannien war ein Naturdienst, in welchem ursprünglich sichtbare Naturdinge und Erscheinungen von imponirender Mächtigkeit den Gegenstand der Berehrung bildeten, dis allmählich Götterwesen als persönlich gedachte Naturträfte und Urheber dieser Naturerscheinungen der religiösen Andacht vorgesührt wurden.

So galt Tarann (Donnerer) als Gott bes himmels, als Beherrscher bes Weltalls, als verster Richter, ber ben Blitztrahl unter die Sterblichen schlenbert; Belen war der wohlthätige Sonnengott, welcher die Pflanzenwelt ins Leben ruft und den Kräntern die heilige Kraft verleiht; Desus, heus oder hu, ursprünglich der göttliche Stifter der Druidenreligion, genoß als Gott des Krieges und der Eroberungen und als Begründer ländlicher Arbeit große Berehrung bei allen keltischen Stämmen; Tentates war Beschützt der Industrie, der Kunstihätigkeit und der Berkerswege, daher ihn die Kömer mit Merfur identissierten. Berwandt mit ihm war Ogmios, der Gott der Beredsamkeit, der freien Künste und Wissenschaften. Den keltischen Stämmen eigenthümlich waren die Feen, weibliche Gottheiten, welche den Lebens- und Schicksalen der Menschen spinnen, "miltterliche Jungfrauen", welche als Schutzeister über Länder und Städte, wie über einzelne Menschen walten, in der Borstellung des Bolles mit allen Borzligen und Tugenden ausgestattet.

Die mit der Pflege und Ausbildung des Religionsbienstes betraute Priesterschaft der Druiden bilbete ben erften Stand bei ben teltischen Boltern. Die Druiden maren nicht nur die Pfleger, Berkundiger und Lehrer des Glaubens, die Darbringer der Opfer für die Gefammtheit, wie für ben Ginzelnen, die Renner ber beiligen, ben Göttern wohlgefälligen Religionsgebräuche und Ritualhandlungen; fie waren auch Gefetzestundige, Richter und Merzte, und überhaupt die Träger des gesammten geistigen Lebens ber Nation ; fie allein verstanden es, ben Willen ber Sötter durch Beichen zu erforschen; fie allein kannten bas göttliche und menschliche Recht und die Heilfrafte ber Ratur; fie allein ordneten die Beitrechnung, brachten das Mondjahr mit dem Sonnenjahr in Uebereinstimmung und bestimmten die festlichen Beiten nach dem Umlauf des Mondes. Die Druiden bildeten einen festgeschloffenen Stand mit einem von der gefammten Priefterschaft gewählten Oberhaupte, mit eigener Ordenstracht, mit hierarchischen Rangstufen und mit Geheimlehren, die nur mundlich auf dem Bege ber Tradition durch Briefterschulen erhalten und fortgepflanzt wurden. Gie waren vom Kriegsbienst, von der Steuerpflicht und allen öffentlichen Lasten befreit und genoffen viele Borrechte und Auszeichnungen. Durch folde Bortheile angelockt, traten viele Jung-Linge, besonders aus den höheren Klassen, freiwillig dem geistlichen Stande bei.

Reben ber Unterweisung über die Macht und Eigenschaften ber Götter und die Geheimnisse ber Zauber-Geillunde (wobei die Mistel der Eichen und das Schlangenei in stillen Nächten gesammelt eine wichtige Kolle spielte), bilbete die Lehre von dem Zustande der Seele und von dem hei-

ligen Opferbienst ben wichtigften Zweig bes Unterrichts in ben Priesterschulen. Die Druiben lehrten nämlich, daß die Seele unsterblich (c.), baß fie nach bem Tobe in einen andern Körper eingehe und bann in einer iconern Welt ein gludfeliges Leben führe, abnlich bem irbifchen in feinen sonnigen Tagen, mit benfelben Beschäftigungen und benfelben Genuffen und Freuden, ja baß fogar bie Geligen mit ihren hinterbliebenen Erbenbewohnern noch in einer gewiffen Berbinbung ftanben, wie benn Diobor ergablt, bag bei Beerbigungen manchmal Briefe an Berftorbene in bie Flammen geworfen wurden, bamit fie biefelben lefen mochten. Diefer Glaube erfillte bie Gallier mit Berachtung des Todes und war ein gewaltiger Sporn zur Tapferkeit. Aber er trug auch neben ben Thaten ber hingebung und Aufopferung wilbe Gränel in seinem Schoof. In fruberen Jahren mar es nichts Seltenes, bag bei bem hingang eines angesehenen Mannes fich einige seiner Angehörigen ober Clienten in bie Tobesflamme flirzten, eine Sitte, welche bann eine tragische Entwidelung nabm. Batte nämlich ein Familienhaupt bie Augen geschlossen, fo ließen die Angehörigen einige feiner Stlaven ober Schutbefohlenen, die der Berftorbene am meiften geliebt batte, tobten, und jur Erbobung ber Leichenfeierlichkeit mit bem Berrn verbrennen ober begraben. Eben fo pflegte man bem Berblichenen auch fein Schlachtroß, feine Waffen, feinen Somud ins Grab mitzugeben, bamit er im anbern Leben nicht vermiffe, was ihm in biefem theuer gewesen war. — Den wichtigften Theil bes teltischen Religionswesen bilbete ber Opfer-Dienst, ber zu einer schrecklichen Ausbildung geführt wurde und namentlich Menschendlut als bas wirtsamfte Berföhnungsmittel ber Götter forberte. "Das gallische Boll," fagt Cafar, "ift burchweg bem Aberglanben sehr ergeben. Wer an einer bebeutenben Krantheit leibet, wer fich in Krieg ober Befahr befindet, opfert ftatt ber Thiere Menichen, ober gelobt Menichenopfer, gu beren Darbringung fie fic ber Druiben als Bermittler bebienen. Ran hat nämlich bie Meinung, baß für ein Menschenleben wieder ein Menschenleben gegeben werben muffe, anders laffe fich die Gottheit nicht befänftigen. Auch von Seiten des Staats hat man diesen Opfergebrauch. Einige Stämme haben große Götzenbilder aus Weibengeflecht, beren Glieber fie mit lebendigen Menschen anfüllen; biese werben bann angezündet und so die Ungludlichen bem Fenertobe geweiht. Besonders angenehm, glaubt man, fei ben unfterblichen Göttern bie Opferung von folden Menfchen, bie fic eines Diebstahls, Stragenraubs ober sonft eines Frevels foulbig gemacht; in Ermangelung folder Berbrecher schreitet man aber auch zum himmorben von Unschuldigen." Lange herrschte bie blutige Sitte bei ben Relten, alle Rriegsgefangenen unter lautschallenden Gefängen und milber Mufit ben Göttern au opfern, und aus bem rinnenben Blute und ben audenben Gliebern bie Bufunft zu beuten. — Reben ben Prieftern gab es in Gallien and weibliche Druiben, Die aber weber bas Ansehen noch bie Borrechte ber Manner genoffen. Sie ienthüllten bie Bulunft burch Oratelfprilde, vollbrachten gewiffe Opfer und ftanben im Auf, geheime Zauberfünfte gu befigen. Britannien galt als die eigentliche heimath bes Druidenthums. In den Steinreihen von Stonehenge, ben Spigfäulen von Quiberon will man Monumente ber Druiben, und in den auf flebenben Säulen quer überschwebenben Tafeln Altare berfelben erkennen.

§. 224. Durch glückliche Kriege mit ben keltischen Stämmen ber Arverner, Allobriger u. a. hatten die Römer bereits bas subostliche Gallien bis jur Stadt Tolosa unterworfen, als Provinz eingerichtet (baber Provence) und vermittelst einer Beerstraße mit Italien und Spanien verbunden; fie hatten barin Festungen und Stäbte angelegt (die Baber bes Sertius, Aquae Sextiae u. a.) und nach ber alten Stadt Rarbo eine romische Colonie geführt; und burch ben Ginflug ber Sanbelsstadt Massilia, die langs ber Rufte eine Menge Sanbelsniederlassungen und Stationspläte gegründet, jum Wein- und Delbau angeregt und die Schriftfimbe und Mungpragung eingeführt hatte, war romisch-griechische Cultur und bürgerliche Ordnung über das Land gekommen. "Das herrliche, dem italischen verwandte Klima, die gunstigen Bobenverbaltniffe, bas bem Sandel so förberliche große und reiche Hinterland mit seinen bis nach Britannien reichenben Handelsstrafien, ber bequeme Lands und Seeverkehr mit ber Beimath gaben rafc bem füblichen Reltenland eine große Wichtigkeit für Italien." Gine Menge römischer Raufleute, Landwirthe und Biebzüchter nahmen baselbst ihren Aufenthalt, und freiwillige Auswanderer trugen den italischen Lucus an die Rhone

und Garonne. Durch sie wurde die Eroberung des Landes vorbereitet. fuße Wein, ben ber Relte febr liebte, babnte ben romischen Beeren ben Weg. - Da geschah es, daß die keltischen Helvetier, von den Germanen gedrängt, ben Blan faßten, ihr armes und wenig fruchtbares Bergland mit bem reichen fühmeftlichen Gallien zu vertauschen. Dies gab ben Römern, die bas Borhaben zu verhindern suchten, um nicht ein unruhiges und friegerisches Bolt zu westlichen Grenznachbarn zu haben, bie gewünschte Beranlassung, in bas Berg ber feltischen Staaten einzubringen. Cafar folgte ben Belbetiern, bie in langen, mit Weibern, Kindern und ber besten Fahrnig belabenen Wagenzügen burch die Jurapaffe über die Saone gesetzt waren, befiegte fie in einer blutigen Schlacht bei Bibracte (Mont Bewrat bei Autun) und zwang fie zur Rückehr in ihre niebergebrannten Dörfer und Weiler und ihre bermufteten Gaue. Die am anmuthigen Gestade bes Leman gelegene Reltenstadt Noviodunum (j. Mon) wurde in eine römische Grenzfestung, die "julische Reitercolonie", umgewandelt. — Sierauf übermand Cafar ben germanifden Beerführer Ariovift, ber, bon ben Sequanern (um Befangon) wider ihre Nachbarn, die Aeduer ("die Brüber bes romifchen Bolles"), herbeigerufen, bie letteren besiegt und unterjocht hatte, bann aber auch jene mit barter Botmäßigkeit brudte, inbem er fich mit seinen abgehärteten Truppen häuslich unter ihnen einrichtete und bie Einen wie bie Anbern jur Zinspflicht und jur Stellung von Beiseln zwang. Der Berzog selbst zog mit ben geringen Ueberreften feines geschlagenen Beeres in fein überrheinisches Baterland jurud, wo er bald nachber an feinen Bunben ftarb, aber ben von ihm auf bem linten Rheinufer angesiedelten Germanen den Triboffern um Strafburg, den Nemetern um Speber, ben Bangionen um Worms, ließ Cafaribre neuen Bobnfige und vertraute ihnen die Bewachung der Rheingrenze gegen ihre Landsleute an. Nach der Unterwerfung bes mittleren Galliens jog Cafar gegen bie große Eibgenoffenschaft ber Belger, bie mit einer gewaltigen Beeresmacht unter ihrem Ronig Galba ins Feld gerückt waren, und hielt sie burch lluge Kriegsbewegungen so lange bin, bis Mangel an Borrathen und innere Zwietracht ihre Reiben löfte, und bie einzelnen Stämme um Frieden baten. Nur bie tapfern Rervier und ihre Berbundeten lieferten ben Romern an ber Sambre (Sabis) eine fcmere Schlacht, worin ber Sieg lange schwankte, bis die römische Kriegskunft, verbunden mit der entschlossenen Tapferteit bes Oberfeldherrn, auch bier eine gunftige Entscheibung bewirfte. Belbenmuthig stritten bie Nervier, noch auf den Leichenbergen der Ihrigen fochten fie bis auf ben letten Mann; von 600 Rathsherren überlebten nur brei ben blutigen Schlachttag. Die Remer (um Rheims), die sich an Cafar angeschlossen, wurden im Norden ber herrschende Sau, wie die Aeduer in der Nicht minder heftig war ber Rampf an ber Westfüste, wo bie streit-Mitte. baren Beneter an ber Spite einer großen Bunbesgenoffenschaft und unterftütt von baterländischen Männern aus allen Sauen sich gegen Bubl. Eraffus, Cajars geschickten Unterfeldherrn, zu Wasser und Land tapfer vertheidigten. Erst als ihre Flotte burch Decimus Brutus auf bem atlantischen Meere vernichtet war, gelang es Cafar, die Ruthen und Beile Roms auch in den Gegenben ber jetigen Normandie und Bretagne zur Anerkennung zu bringen. abschreckenden Beispiel ließ er ben gesammten Gemeinverath ber Beneter binrichten und die Bürgerschaft bis auf ben letten Mann in Anechtschaft verlaufen. Beber, Bejdidte. L.

Digitize 25 y GOOGLE

Der Unterwerfung der Beneter folgte die Bezwingung der iberischen Bollerschaften in Aquitanien, von der Garonne bis zu den Pyrenäen. Nachdem so Cafar innerhalb breier Jahre gang Gallien mit bem Schwert erobert, schlug er (awischen Bonn und Andernach) eine Pfahlbrude über den Rhein und führte bie Legionen über biesen machtigen Strom, um die friegerischen Bewohner bes rauben, von bunkeln Eichen- und Tannenwälbern (herchnia) burchzogenen Bermaniens zu ichreden und von ferneren feindlichen Ginfallen in bas gallische Land abzuhalten. Diefem Unternehmen, bei welchem bie Römer wiber gegebene Ausage die germanischen Bolkstämme der Usweten und Tenchterer am Riederrhein treulos überfielen und theils niedermachten, theils in ben Rhein fturgten. verdanten wir bie erfte turze Beschreibung unseres Baterlandes in Cafars Dentwürdigfeiten über ben gallifden Rrieg. Zwei Jahre fpater wurde ein zweiter Uebergang bewertstelligt. Doch gebachte ber romische Feldberr weber in Deutschland noch in Britannien, an beffen felfiger Rifte er bald barauf gleichfalls zweimal landete, bleibende Eroberungen zu machen. wollte ben Insulanern, welche ben flüchtigen Galliern eine ehrenvolle Freistätte bei sich gewährten, zeigen, "bag ber Arm ber Römer auch über ben Ranal reiche". Rachbem er ben in Thierfelle gefleibeten teltischen Bewohnern, Die, auf Streitwagen tampfend, unter ber tapfern und umfichtigen Aubrung ibres Fürsten Cassivelaunus sich rühmlich vertheibigten, Ehrfurcht vor Roms Größe eingeflößt, kehrte er von ben Ufern ber Themse mit ben ihm übergebenen Beiseln über ben Kanal zurud, um die gallischen Bölker, die, von unruhiger und wantelmuthiger Natur, immer wieber abfielen und zu ben Waffen griffen, wenn Cafar anderswo beschäftigt mar, vollends zu unterwerfen. Während seiner Abwesenbeit in Britannien waren die Einleitungen zu einem allgemeinen Aufftand aller gallischen Stämme getroffen worben. Mit zorniger Scham gestanden sich bie Ebelleute, daß die große streitbare Nation sich von 50,000 Römern habe ein schimpfliches Joch auflegen lassen; bies sollte wieder gebrochen werden. Die hinrichtung bes Aeduerfürsten Dumnorir, ber aus ben römischen Beeren entwichen war, gab bas Zeichen zur allgemeinen Erhebung. Die bei Abuatuka (Tongern) unter Sabinus gelagerte Legion wurde von Ambiorix, bem Oberhaupte ber Eburonen, hinterliftig jum Abzug berebet und auf bem Wege in einer schmalen Thalschlucht überfallen und sammt ben Führern niedergemacht. Bon den Nerviern, Menapiern, Abuatukern u. A. unterstützt, warfen sie sich bann auf eine andere einzeln stebende Beerabtheilung und brachten sie in große Noth, bis Cafar selbst, ber auf die Kunde von diesem Berrath bas Trauergewand anlegte, und ebe er bie Waffengefährten gerächt haben würde, es nicht von sich zu thun gelobte, zu ihrer Bulfe herbeieilte. Seinem überlegenen Felbberrngeschick gelang es, bes Aufftanbes Meifter ju werben und bie Stämme ju trennen. Umfonft bargen fich bie Eburonen binter Balbern und Sumpfen; ber ganze Stamm wurde für vogelfrei erklärt und burch eine Menschenjagd ausgerottet. Nur wenige Edle retteten sich über ben Rhein, unter ihnen Ambiorix. Kurchtbar wüthete nummehr bas Richtbeil in allen Gauen. Aber biese Strenge füllte ben ganzen Ritterftand mit Buth und Entsetzen und führte neue Erhebungen im mittleren und süblichen Gallien berbei. Selbst die bisber ben Romern treu ergebenen Arverner griffen unter bem taufern und Mugen Stuften Ber-

52.

cingetorix ju ben Baffen. Es war ber lette großartige Berfuch, bas frembe Soch abzuschütteln, und bie nationale Erhebung batte feinen ebleren und geschickteren Führer finden konnen. Der Arvernerfürst hatte von ben Romern bie Kriegsführung und bie Runft bes Lagerschlagens gelernt und wandte bie gewonnene Erfahrung mit Erfolg an. Die Dörfer und fleinen Ortschaften wurden niebergebrannt und bie gange Rraft in ben größern befestigten Stäbten concentrirt. In ber Bergftabt Bergovia (unweit Clermont) tropte Bercingetorig allen Angriffen und Sturmen Cafars und brachte biefen burch gludliche Ausfälle in solche Roth, daß er, nachdem er mit Mübe seinen tuchtigen Unterfelbberen La bienus von ber Seine an fich gezogen, auf bie alten Grenzen ber romischen Das Eroberungswert mußte von Neuem begonnen werben. Broving zurfläging. Aber ber keltischen Nation fehlte Eintracht und Ausbauer. Bor Alefia in Burgundien, wo fich bie große Streitmacht ber Insurgenten gesammelt batte. schlug Cafar ein festes Lager. Dieses suchte Bereingetorix zu fturmen. Als sein Unternehmen an bem unerschütterlichen Wiberftand ber Legionen scheiterte, erflarte ber feltische Anführer im Rriegerath, bag er bereit fei, fich ben Römern auszuliefern, um burch biefes Opfer bas Berberben fo viel als möglich von ber Nation auf sein Saupt abzulenken. Und so geschab es. Die keltischen Sauptleute lieferten ihren von der gangen Nation feierlich erwählten Feldherrn dem Landesfeind zur Bestrafung aus. "Soch zu Rog und in vollem Waffenschmuck erschien ber König ber Arverner vor bem römischen Proconsul und umritt bessen Tribunal: darauf gab er Roß und Waffen ab und ließ schweigend auf ben Stufen gu Cafars Fugen fich nieber. Funf Jahre fpater wurde er im Triumphe burch die Gassen der italischen Hauptstadt geführt und als Hochverräther an ber römischen Ration, mabrend auf ber Bobe bes Capitols sein Ueberminder ben Göttern berfelben ben Feierbant barbrachte, an beffen fuß enthauptet. Wie nach trübe verlaufenem Tag wohl bie Sonne noch im Sinken burchbricht, so verleiht auch bas Geschick noch untergehenden Böllern wohl einen letzten großartigen Mann." Erft nach Bewältigung biefes allgemeinen Aufftandes gelang es bem Eroberer, bas ganze Land bis jum Rheinstrom allmählich zu unterwerfen. Die Bergftabt Urellobunum am Lot war die lette freie Burg ber Relten. Das Schickfal ber tapfern Befatung, ber Cafar nach ber Einnahme bie Hande abhauen ließ, schrectte von weiterem Wiberstand ab. In Kurzem hatten alle Stabte und Saue ihre Unterwerfung eingereicht, und ber romische Oberfelbberr bemühte fich jett, burch milbe und freundliche Behandlung ber Stammbaupter, wie durch zwedmäßige Einrichtungen und mäßige Steuern Rube und einen geordneten Buftand jurudzuführen und Roms Berrichaft ju befestigen. Die Ginführung ber römischen Sprache, bes römischen Rechts, ber römischen Scheibemunze bahnte berselben ben Weg. Aber vollständig gelang die Romanisirung Galliens erft bann, als bie Macht ber Druibenpriefter, bie ihren großen Ginfluß auf bie Gemüther bes Bolls zur Erweckung bes nationalen Hochmuths und Selbstgefühls und zur herabwürdigung alles Fremben benutten, gebrochen war. nachdem bie Druib enreligion mit ihren buftern Menfchenopfern bem griechifchrömischen Beibenthum erlegen war, tounte ber Boben für höhere menschliche Bildung beftellt merben.

Gallien ju Cafars Beit und als romifche Proving. Bor ber Antunft ber Romer ftand Gallien noch auf einer niebern Culturfinfe. Der Aderbau warb wenig geachtet; es galt als unwilrbig für ben freien Relten, ben Pfing ju fibren; im Norben überwog bie Biebjucht burchaus. "Im Norboften reichten bichte Wälber, an ben Kern ber Arbennen fich anschließenb, fast ununterbrochen von der Nordsee bis jum Rheine, und auf den heute so gesegneten Fluren Flanderns und Lothringens weidete damals der menapische und treverische Hirte im undurchbringlichen Sichenwald seine halbwilden Saue." Erft die Römer führten Schafzucht und Aderwirthicaft ein. — Dem Zusammensiedeln waren die Gallier von Haus aus geneigt; offene Dorfer gab es überall, aber auch an ummanerten Stäbten war kein Mangel, und die Römer bewunderten die Zwedmäßigkeit und gierliche Ineinanderfligung von Balten und Steinen bei bern Mauerwert. — Bu land und zu Baffer herrschte ein reger Bertehr; überall gab es Strafen und Brilden und die großen Flusse wie die See waren mit Segelschiffen und Anderböten bedeckt. Die Kelten ber Bretagne holten aus England das Grubenzinn, das sie dann nach Rarbo und Maffilia ausführten. Auch in ber Industrie, namentlich ber Metalbereitung, besassen die gallischen Kelten einige Geschicklickleit, aber bie rohe Münzprägung verräth einen geringen Kunstsiun. Alle biefe eblen Reime ber Cultur erhielten erft burch bie Römer ihre volle praktische Ausbildung. -Die flaatliche Berfassung ruhte bei ben Galliern auf bem "Geschlechtsgau", mit bem Flirften, bem Rath ber Aeltesten und ber Gemeinde ber freien, maffenfähigen Männer. Ueber biefe Gauverfassung tamen sie nicht hinaus; die Landesgemeinde des Gaues bildete die höchste Autorität. Bei einigen Böllerschaften war die Königsherrschaft beseitigt und der Abel im Besihe der Gewalt. Mächtige und reiche Ebelleute hatten eine große Menge eigener und gutsböriger Leute unter ihrem Schutz und in ihrem Gefolge. -- Die einzelnen Gaue waren unabhängig, nur ein geringer Ansat jum hegemoniespftem mar vorhanden. "Der machtigere Canton bestimmte ben schwächeren, sich ihm in der Art unterzuordnen, daß der führende Canton nach Außen den andern mit vertrat und in Staatsverträgen fur ihn mit ftipulirte, ber Clientelgau bagegen fich jur Heeresfolge, auch wohl zur Erlegung eines Tributs verpflichtete. Auf biesem Wege entstand eine Reihe von Sonderblinden; einen führenden Gau für bas ganze Keltenland, einen wenn auch noch fo losen Berband ber gesammten Nation gab es nicht." "Die Civilisation ber transalpinischen Relten bietet manche intereffante Seite bar," fagt Dommfen; "in mehr als einer Sinficht folieft fie fich enger ber mobernen an als ber hellenisch-römischen, mit ihren Segelfciffen, ihrem Ritterthum, ihrer Kirchenverfassung, vor allen Dingen mit ihren, wenn auch unvollommenen Bersuchen, den Staat nicht auf die Stadt, sondern auf den Stamm und in höherer Potenz auf bie Nation zu bauen." Aber allem Anschein nach hatte zu Cafare Beit bie feltische Nation ben Söhepunkt ber ihr möglichen Cultur bereits erreicht und wir tonnen aus ben unvolltommenen Buftanben auf ihre geringe fittliche Begabung und Bilbungsfähigkeit schließen. Erft bie Einwirfung ber Römer erzeugte eine bobere Cultur und eine entwideltere Orbnung. - "Durch Cafars Eroberung," urtheilt Rante, "wurden die beiben großen Salbinfeln bes Mittelmeeres und bie baranftogenben Gilande und Ruften, auf benen fich bie romifche und griechische Bilbung entfaltete, wenigstens für einen langen Zeitraum vor aller Gefahr aus bem Innern bes europäischen Continents ber gefichert; aber jugleich murben ber Cultur felbft in ber Mitte beffelben neue Bobnfite bereitet, Bollerschaften von unerschöpflicher Lebenstraft, tapfer und finnreich, in ihren Rreis gezogen, ihren Ibeen unterworfen. Erft nach ihrer Nieberlage fingen bie Gallier an, bas Land ihrer heimath allenthalben anzubauen und bie Bortheile feiner geographischen Lage für friedliches Dafein ju genießen. Die Römer erfillten es mit ben großen Bauwerten, bie ihre Amvefentheit überall bezeichnen, Amphitheatern, Thermen, Aquaducten, Heerstraßen; biefe, bie bas Land in verschiebenen Richtungen burchzogen, maren fast bie hauptsache, benn fie brachten Alles in unmittelbare Berbindung mit ben hauptflatten ber romifchen Ginwirfung: Lugbunum (Loon) warb bas transalpinische Rom. Es ift fein Zweifel, baß fich bie Eingebornen ben Anziehenben mit freudigem Eifer anichloffen. Aus ben Geschlechtern und Stämmen, die bas Land von jeber bewohnt hatten, und ben Colonien ber Ueberwinder bilbete fich ein neues Boll, eine einzige große romanifche Nation. Im zweiten Jahrhundert ift Gallien bie bevöllertfte, im vierten, wiewohl in ber Tiefe fich manche ungebrochene Bollethumlichleit erhielt, eine ber gebilbetften romifchen Provingen. Bo bas eigenthimliche Talent ber Eingebornen mit einem Aweige ber lateinischen Cultur jufammentraf, erhoben fie fich fogleich zu einer bemertenswerthen Ausbildung. Nirgends gab es eine Zeit lang beffer befuchte Schulen als in Gallien; geborene Romer lernten lateinische Bereb-

samteit im Sinne bes Jahrhunderts an der Garonne." Die von Casar und seinen Nachsolgern angelegten Castelle und Standlager wuchsen bald zu Städten an; so Windisch an der Aar, Augst bei Basel, Zabern, Worms, Köln, Coblenz, Trier, Aachen, Soissons, Cambray n. a. m. Einige Decennien später wurde auch Süddentschland bis zur Donan unterjocht, so daß die beiden großen Ströme Rhein und Donau die nördlichen Grenzen des Römerreichs bildeten. Auch hier entstanden aus den römischen Standlagern allmählich die Städte Bregrenz, Rempten, Regensburg, Augsburg, Passaus alsurg, Linz, Wien n. a. — Das Land auf der linken Rheinseite von den Bogesen bis zur Mündung der Schelde wurde als Bestandtheil des römischen Galliens betrachtet und erhielt in der römischen Staatssprache den Ramen des "oberen" und des "nnteren Germaniens", zwei getrennte Berwaltungsbezirke, deren Grenze in der Räse des nnteren Laufs der Mosel siel.

#### c) Der zweite Bürgerfrieg (49-48).

§. 225. Parteistellung in Rom. Inbessen war bie Parteiwuth in Rom aufs Höchste gestiegen und Raub und Mord an der Tagesordnung. Mächtige Kührer lämpften in den Straffen und Wahlpläten mit Schaaren bewaffneten Befolges wider einander, und ber freche Demofratenführer Clobius, ber mit feinen Bobelhaufen, Freigelaffenen und Stlaven Jahre lang Markt und Gaffe beberrichte, wurde von Milo auf ber appischen Strafe ermorbet. ward mit unerhörter Schamlosigkeit geübt und bie Schäte Galliens wanderten größtentheils nach Rom, um die feilen Seelen ber Bolfstribunen Curio, Antonius und anderer Parteigenossen ju fattigen und für Cafare Interessen ju gewinnen. "Scheinreiche mit zerrutteten Finanzen, einflugreiche in Gelbberlegenheiten befangene Damen, verschuldete junge Abelige, bedrängte Raufleute und Banquiers gingen entweder selbst nach Gallien, um an der Quelle zu schöpfen, ober wandten sich an Casars hauptstädtische Agenten. — Dazu kamen die ungebeuren Bauten, Die Cafar für seine Rechnung in ber Sauptstadt ausführen ließ und bei benen eine Ungahl von Menschen aller Stände vom Consular bis jum Laftträger binab Gelegenheit fand ju verdienen, fo wie die unermeglichen für öffentliche Lustbarteiten aufgewandten Summen. In beschränkterem Mage that Pompejus bas Bleiche, ibm verbankte bie Hauptstadt bas erfte steinerne Theater und er feierte bessen Einweihung mit einer nie zuvor gesehenen Bracht." - Die öffentliche Unsicherheit und Anarchie, verbunden mit ben Gewaltthätigkeiten und Bestechungen, welche ben nachtbeiligften Ginfluß auf die Wahlen und Beschwornengerichte übten und alle Macht in die Bande ber "Genoffenschaften" (Clubs) und ihrer Führer brachten, bewogen endlich ben Senat und die Alt-Republitaner, in Pompejus eine Stute gegen ben zunehmenden Bolfsubermuth zu suchen und, indem sie bas Consulat ganglich zu bessen Berfügung . stellten, ihm eine bictatorische Bewalt zu übertragen. Daburch erhielt aber ber Parteieifer neue Nahrung, da Bompejus auf seines Nebenbuhlers wachsenden Rriegsruhm neibisch und seit bem Tobe seiner Gemablin Julia, Cafars schöner und edler Tochter, bemselben mehr entfrembet, sich seines Einflusses zu beffen Nachtheil bediente. Mit Cato und ber aristofratischen Senatspartei verbunden, suchte er ihn von dem Consulat fern zu halten, aus Furcht, er möchte. diese Bugleich sollten seine Stellung zur Erwerbung ber Alleinberrichaft benuten. Bürgerrechtsverleihungen und Coloniegrundungen in Oberitalien als verfassungswidrig caffirt werben. Auf Pompejus' Buthun erging fofort nach Beenbigung bes gallischen Kriegs vom Senat an Casar bas Bebot, seinen Oberbefehl nieber-

52

aulegen und seine Heere au entlassen, indeh jener mit neuer auherordentlicher Macht bekleidet ward und durch die Zusammenziehung von Truppen in Capua seine kriegerischen Absichten kund gab. Die von Casar erkauften Bolkstribunen. Q. Caffius, ber tapfere Reiterführer Dt. Antonius und vor Allen ber feile, verschuldete Curio, ein talentvoller Mann von geiftreicher Rebe, aber von politischer und sittlicher Grundsaklosigkeit und einem wusten, verschwende rischen leben hingegeben, welche gegen ben Senatsbeschluß ihr Beto einlegten und verlangten, daß auch Pompejus seiner Gewalt entsage, wurden brobend zurudgewiesen; fie floben in Stlavenkleibern in Cafar's Lager und gaben bem Felbherrn, ber bisber mit großer Schonung und Mäßigung aufgetreten war und burch Bergleichsvorschläge ben völligen Bruch zu verhüten gesucht batte, einen gunftigen Borwand, sich zum Rächer ber verletten Beiligkeit bes Tribunats und jum Beschützer ber Bolksrechte aufzuwerfen. Als er in einer glanzenden Rebe seinen Legionen das undankbare Berfahren der Aristokratie gegen den Ueberwinber Galliens und die gewissenlose Berletung ber von ben Batern begründeten und mit ihrem Berzblute vertheidigten Berfassung barlegte, ba waren Führer und Solbaten willig und bereit, ibm felbst jum Burgerfrieg unbedingt ju Die Legionare machten sogar unter sich aus, bag sie ben Solb, ben ihnen Cafar zu verdoppeln versprach, bis zur Beendigung des Kriegs in ben händen bes Feldherrn laffen und inzwischen die armeren Rameraden aus allgemeinen Mitteln unterstützen wollten. Nur ber tapfere T. Labienus ging in bas Bompejanische Lager über.

Clodius und Milo. Milo, Cicero's Freund, ber dreiste und im Intrigniren gewandte Wortschierer der Aristofratenpartei, beward sich um das Consulat, wurde aber dabei von Pompejus und Clodius gehindert. Clodius übersiel ihn, als er mit seiner Familie nach seinem Landgute reisen wollte, mit einer Rotte, versor aber bei dem zwischen den seindlichen Parteigängern entstandenen Geschte das Leben. Wilthend über den Tod des Demokratensührers trug der rasende Pöbel den Leichnam vom Forum in die Curie, den Sitz der Aristofratie, umd machte das Gebäude, indem er die Brandsadel hineinwarf, zum Scheiterhausen des Straßenhelben. Fünst Tage sang wurde Milo's Haus belagert. Die Aufregung war so groß, daß Pompejus zum "Consul ohne Collegen" ernannt wurde, um seine Macht zu erhöhen. Er ließ sofort gegen Milo durch eine von ihm ernannte Specialcommission einen Prozeß einleiten und denselben, trotz Cicero's meisterhaster Bertheibigungsrede, verurtheilen, woraus dieser nach Massistia in freiwillige Berbannung ging. Im nächsen Jahre theiste Pompejus das Consulat mit seinem neuen Schwiegervater Metellus Scipio.

Zan. 49.

52

§. 226. Flerda. Dyrrhachium. Pharsalos. As Casar am Flusse Rubico stand, der die gallische Provinz von Italien schied, mochte er noch einmal die Wechselssus des Geschicks überlegen, ehe er mit dem Ausruf: "Der Würfel ist gefallen", den Fluß überschritt. Er zog mit seinen abgehärteten, ihm treu ergebenen Legionen aus dem Po-Lande in raschem Siegeslauf durch Umbrien und die sabellischen Gaue. Denn es galt, die Gegner zu überraschen, ehe sie ihre zerstreuten Truppen um sich gesammelt hatten. Seine Milde und Freundlichseit öffnete ihm alle Thore und gewann ihm die Herzen der Bewohner. Pompejus, zu spät aus seinem undegreissichen Selbswertrauen und seiner sorglosen Zuverssicht ausseinem undbegreissichen Selbswertrauen und seinem großen Gessolge von Senatoren und wenig zuverlässigen Truppen und einem großen Gessolge von Senatoren und Aristotraten über Capua nach Brundustum, und

als sich ber Sieger bieser Stabt naberte, auf ben im hafen vorrathigen Schiffen über bas ionische Meer nach Epirus. Seine großsprecherische Aeugerung, bag er mit seinem Fuße Legionen aus bem Boben ftampfen konne, hatte fich nicht bewährt. Die rafche Entschloffenheit feines Begners hatte ibm nicht bie nothige Beit gegonnt, Die ber ariftofratisch - republikanischen Berfassungepartei ju Bebote stebenben Streitfrafte ju vereinigen. Man vergaß fogar in ber Beftitrgung, die öffentlichen Raffen in Sicherheit zu bringen. Cafar verfolgte die Fliebenben nicht über bas Meer. Er mußte gubor bie angftlichen Gemuther beruhigen, welche die Rudtehr ber Marianischen Schredenszeit fürchteten, Die Hauptstadt por Anarchie schützen und bem Gegner bie bebeutenben Streitfrafte in ber pprenäischen Halbinsel entziehen. Darum tehrte er nach Rom zurud, wo er ben gesprengten Senat wieber einsetzte und fich bes von ben flüchtigen Confuln gurudgelaffenen Staatsichates (gegen 23 Mill. Thir.) nebft ben reichen Borrathen bemachtigte, und begab fich bann nach Spanien. hier trieb er nach ber blutigen, aber unentschiebenen Schlacht bei Blerba (Beriba), awischen Phrenaen und Ebro, bie Beere feines Gegners burch fein überlegenes Felbherrntalent und die überflügelnde Schnelligkeit seiner Bewegungen so in die Enge, daß sie eine Capitulation schlossen, in Folge beren bie Feldberren (Betrejus, Afranius, M. Barro) und die Führer zu Bombejus entlassen wurden, indeg die Bemeinen entweber ju bem Sieger übergingen ober nach Ablieferung ber Waffen nach Hause zogen. Auf bem Rudzug brachte ber Imperator bie reiche Banbelsftabt Maffilia, bie aus alter Anhanglichkeit an Bompejus ben Cafarianern bie Thore verschlossen hatte und barum mahrend bes spanischen Feldzugs von Decimus Brutus ju Baffer und ju Land hart belagert worben war, jur Unterwerfung; und obwohl fich bie Bürgerschaft eines verrätherischen Ueberfalls nach geschlossenem Bertrag schuldig gemacht batte, so besänftigte Casar bennoch bie Buth ber Soldaten und beftrafte die Stadt nur mit Berluft ber Waffen und Schiffe und mit Schmälerung ihres Bebiets und ihrer Freiheit. auch nach biefem Schlag immer noch ber Mittelpunkt ber bellenisch-romischen Cultur im Weften; aber in bem maffaliotischen Dorfe Nemausus (Nimes), bas gur latinischen Stadtgemeinde erhoben und mit Grundbesit und Rechten ausgestattet ward, erstand bem alten Sanbelsstaat ein mächtiger Rivale. — Mitt-Ierweile batten seine Unterfeldberren Sicilien und die andern Inseln ben Bompejanern entrissen und baburch Italien vor Getreibemangel geschütt; bagegen ließ sich im Bebiete von Utica ber geniale Curio burch feinen feurigen Muth auf einen ungunstigen Rampfplat verloden, wo er, von Juba's numibischen Reitern umringt, mit seinem gangen Beere umtam. Er suchte ben Tob, weil er fich schämte, ale Befiegter vor feinem Gebieter ju erscheinen. "Sein Befen war Leichtigkeit und oft Leichtfertigkeit, anmuthige Offenherzigkeit und volles Leben im Augenblick." - Während biefer Zeit war auch bie Gegenpartei nicht unthätig. Aus bem weiten Often, wo Pompejus viele Anhänger und Berebrer gablte, wurden bem republikanischen Feldberrn fo viele Streitfrafte gugeführt, bag er über eine Armee von 7000 Reitern und elf Legionen und über eine Flotte von 500 Segeln ju gebieten hatte; und in Thessalonich versammelte sich eine folde Menge Emigranten aus bem Senatoren - und Ritterftanbe, bag ber römische Staat seine Hauptstadt nebst bem Senat (ben "Dreihundert") nach

Mir 49.

Tue.

бфі

Makedonien verlegt zu haben schien. Allein die Anwesenheit so vieler vornehmen Aristofraten im Lager erschwerte bem Oberbefehlshaber, ber in biefer Zeit wieber sein früheres Feldherrntalent entwickelte, als er bie Rufte von Epirus unt bie hafenstadt Dhrrhachium bezog, ben Rampf wiber Cafar's einmuthige und geschlossene Legionen. Nicht nur, daß die vornehmen herren ben haber, bie Zwietracht und die Meinungstämpfe ber Hauptstadt ins Lager einführten und burch Rundgebung ber heftigsten Parteiwuth und Rachjucht bie Schwankenden und Unschlüssigen von sich stießen; auch die üppige Lebensweise wurde burch sie baselbst eingebürgert. Wie staunten bie Casarifden Rrieger, von benen viele seit mehr als gebn Jahren unter tein Dach gefommen, die in Feld und Lager und auf beschwerlichen Märschen alle Mühjeligkeiten bes Lebens getragen, ant hunger und Durft, an hite und Ralte und an Entbehrungen jeder Art gewöhnt waren, über die prachtvollen Zelte der Pompejaner, welche anmuthigen Lauben glichen, wo man ben Fugboben mit frischem Rasen bebedt sab, wo bie Wände mit Lorbeeren, Epheu und Myrten befränzt waren, wo toftbare Polfter und Teppiche prangten, wo auf zierlichen Tischen tunstwolle Gefäße ftanden und bie vornehmen Gafte bei festlichen Gelagen bie Abende und Rachte und manche Stunden bes Tages burchschwärmten! - Rach ber Unterwerfung Maffilia's begab sich Casar wieder nach Rom, ließ sich zum Dictator und dann (um den Schein ber Republik zu bewahren) für's folgende Jahr zum Conful mablen, und suchte ben gabrenben Staat burch verfohnende Gefete zu beruhigen. Dann setzte er mit einem Theil seiner Legionen über das ionische Meer nach ber epis rotischen Rufte, wo Pompejus mit seinem überlegenen Beere ftand. Da aber bie übrigen Abtheilungen, burch ungunftige Witterung verhindert, nicht folgen konnten, so kam er in schlimme Lage. Schon gaben fich bie Aristokraten ber froben Zuversicht bin, Casar wurde als Abenteurer endigen und bann eine Sullanische Restauration folgen. Um die Einschiffung seiner Truppen zu betreiben, wollte sich sogar ber Felbherr selbst auf einem Fahrzeug burch bie feindliche Flotte nach Brundusium burchschleichen. Bermummt bestieg er in fturmischer Racht ein fleines Schiff; ben besorgten Steuermann trieb er mit bem Buruf an: "fürchte nichts, bu führst Cafar und fein Glud!" aber bie Wellen gingen so boch, daß das Borhaben aufgegeben werden mußte. Auch als bald nachher ber muthige und getreue Legat M. Antonius mit brei Legionen Beteranen und 800 Reitern die fühne Ueberfahrt bewertstelligte, behielten die Bompejaner die Oberhand. Eine Reihe blutiger Gefechte bei Oprrhachium, worin Cafar im Nachtheil war, erhöhte bas Gelbstwertrauen bes Gegners, so bag er bem Ungestüm der ihn umgebenden vornehmen Jugend nachgab und den feindlichen Feldherrn, ber fich mit seinen ermatteten Beteranen oftwärts jog, in bie Ebene Thessaliens verfolgte, um eine rasche Entscheidung herbeizuführen. 9. Mus. ber Hoffahrt folgte ein jaber Fall. In ber Schlacht bei Pharjalos erfochten Cafar's tampfgeubte Truppen einen glanzenden Sieg über bas mehr als boppelt so ftarte feinbliche Beer und erbeuteten bas reiche, mit Kostbarteiten und Borrathen angefüllte Lager. 15,000 Feinde lagen tobt ober verwundet auf bem Schlachtfelbe, mabrend bie Cafarianer nur 200 vermigten; bie noch gusammengebliebene Maffe, gegen 20,000 Mann, ftredte am andern Morgen bie Baffen;

49.

von ben elf feindlichen Ablern wurden Cafar neun überbracht. Als bie Schlacht Digitized by Google

noch wüthete, legte Pompejus seine Feldberrnbinde ab und ritt auf bem nächsten Wege bem Meere ju, um bort ein Schiff ju suchen. Mit wenigen Getreuen floh er bann über Lesbos nach Kleinasien und von bort über Kypros nach Acgypten, fand aber hier statt gastlicher Aufnahme Tob burch Meuchelmord. Btolemaos nämlich, in ber hoffnung, Cafar's Gunft zu erlangen, ließ ben gebeugten Helben bei seiner Landung in Belufium tobten und ben Leichnam unbeerdigt ans Ufer werfen. "Im Aussteigen stach ber Bollstribun Lucius Settimius ibn binterruds nieber, unter ben Mugen feiner Gattin und feines Sobnes, welche von dem Berbed ihres Schiffes aus bem Morbe zusehen mußten, ohne retten ober rachen zu konnen. Un bemfelben Tage, an bem er breizehn Jahre 29. Copt. zuwor, über Mithribates triumphirend, in die Hauptstadt eingezogen mar, endigte auf einer öben Dune bes unwirthlichen Strandes burch bie Band eines feiner alten Solbaten ber Mann, ber ein Menschenalter hindurch ber Große gebeißen und Jahre lang Rom beberricht batte." Sein Ring und Haupt wurden bem Sieger überbracht.

#### d) Cafars Siege und Tob.

§. 227. Das tragische Ende bes großen Felbherrn erpreste seinem Gegner, ber balb ebenfalls in Aegypten eintraf, Thränen bes Mitleibs. Er versagte bem Urheber bes Morbs bie gehoffte Belohnung und entschied, als er jum Schieberichter bes Thronftreits awischen ben Rinbern bes jungftverftorbenen Btolemaos bes "Flotenblafers" (Aulitets), bem zehnjährigen Ptolemaos Dionpfos und feiner ichonen, anmuthvollen Schwefter Aleopatra, erforen warb, ju Sumsten ber lettern, gerieth aber baburd mit bem König und bem agyptischen Ott. 48. Bolle in einen Krieg, ber ihn neun Monate lang in Alexandria festhielt und Juli 47. in die größte Gefahr brachte. Mit wunderbarer Runft und Geschicklichkeit vertheibigte sich ber von Truppen entblößte Feldberr gegen die zügellose Bollsmasse ber beweglichen Sanbelsstadt und die alte pompejanische Besatzung zuerft in ber Königsburg, und als diese mit einem großen Theil der herrlichen Bücherschätze in Brand gerieth, auf ber Leuchtthurminsel Pharos im Safen. Erft als ibm Berftartungen aus Sprien und Rleinafien jugetommen, und Ptolemads nach einem unglücklichen Treffen auf ber Flucht in ben Wellen bes Rils ertrunken war, ergab sich Alexandria ber Gnade bes Siegers. Im Trauergewande, die Götterbilder in ben Sanben, flehten bie Burger um Frieden. Cafar verfuhr schonend. Hinweisend auf ben großen Schaben, ben bie Stadt burch ben Flottenbrand und andere harte Schläge erfahren, ermahnte er die Einwohnerschaft ernstlich, sich künftig allein ber Rünste bes Friedens zu befleißigen und die Wunben zu beilen, die fie sich selber geschlagen. Dann übertrug er die Berwaltung in Aegypten der Aleopatra (deren Reize ihn gefesselt) und ihrem jungern, mit ihr vermählten Bruder und jog ju neuen Rämpfen aus. Der schnelle Sieg bei Zela, ben er burch ben Schreden seines Ramens über Mithribates' Sohn aug. 47. Pharnates (ber bie Bermirrung bes Romerreichs ju Eroberungen in Rolchis, Armenien u. a. D. benutt hatte) bavon trug, ist burch die merkwürdige briefliche Nachricht barüber: ich kam, sab, siegte (veni, vidi, vici), verewigt worden. Pharnakes verlor alle seine Eroberungen und bald nachber durch einen treulosen Diener auch sein Leben. Sein unechter Halbbruber Mithribates von

47.

Bergamum, ber bem römischen Felbherrn in Aegypten gute Dienste geleistet batte, erlangte die bosporanische Königstrone. — In Rom verweilte Casar nur so lange, als nothig war, die aufgeregten Gemuther bes Bolls burch versohnende Magregeln und die murrenden Soldaten durch Bersprechungen und kluge Erregung ihrers militärischen Ehrgefühls zu beruhigen. Als fie im sichern Gefühl ibrer Unentbehrlichkeit ihren Abschied verlangten, gewährte er ihnen benjelben. redete fie als "Bürger" an und versprach, ihnen nach seinem Triumph Geschente und Neder zu verleiben. Elef ergriffen, dag ber Feldberr ihnen in Ausficht stellte, bem Siegeszug ihrer Rameraben als Burgersleute zuschauen zu muffen, und durch die frembklingende Anrede "gleichsam mit einem Schlage ihre ganze stolze Solbatenvergangenheit zerftorte, und überwältigt burch ben Zauber bes unwiderstehlich gewaltigen Menschen — standen bie Arieger eine Beile stumm und zaubernd, bis von allen Seiten ber Ruf erscholl, daß ber Felbberr fie wieber zu Gnaben annehmen und es ihnen wieber gestatten moge, Cafar's Solbaten zu beißen." Er ließ fich endlich erbitten und fette bann im Spatherbft Oct. 47. des Jahres nach Afrika über, wo die Republikaner und Pompejaner sich um Cato, Metellus Scipio und ben Numiberkonig Juba, "in bem bie Erbitterung bes Parteimannes mit ber Buth bes halbbarbarischen Afrikaners zusammenflog", vereinigt und während des langen Aufenthaltes Casar's in Alerandrien eine wohlgerustete zahlreiche Armee unter namhaften Führern aufgebracht hatten. Wie einst Thessalonich, wurde jest Utica ber Sit bes Senats, ber "Dreihundert". Aber die blutige Schlacht von Thapfos vernichtete alle Hoffnungen ber Republikaner. 50,000 feinbliche Streiter beckten bie Wahlstatt, während ber Sieger nur 50 Tobte zählte. Buthend über ben endlosen Arica. ließ der Soldat seinem Rachegefühl vollen Lauf. Bon den Ueberlebenden tödteten fich viele mit eigener hand, wie Metellus Scipio, bes Pompejus Schwiegervater, der bei Thapsos den Oberbefehl geführt, und der hochberzige Cato. ber sich in Utia mit ruhigem Gelbstbewußtsein und stoischer Fassung ben Tob gab, treu ben Grundsäten, bie er im Leben ehrlich und muthig befannt. Juba, "eine jener im grellen und übermilthigen Lebensgenug verwilderten Naturen. bie auch aus bem Tobe fich ein Taumelfest bereiten", begab sich mit Betrejus, bem Ueberwinder Catilina's nach einem seiner Landhäuser. hier ließ er einen reichlichen Schmaus auftragen und forberte nach geendigter Mahlzeit seinen Begleiter auf, mit ihm im Zweitampf um ben Tod zu fechten. Als Betrejus fiel, ließ sich ber König von ber Hand eines Stlaven burchbohren. mibische Reich wurde jum Theil an Cafar's Bundesgenoffen vergeben. Italische Colonisten, die daselbst angesiedelt wurden, brachten das herrliche Land bald wieber zu neuer Blüthe. — Ein prachtvoller viertägiger Triumph, verbunden mit den schmeichelhaftesten Sulbigungen des Senats, mit glänzenden Festmablen und mit reichen Schenkungen, erwartete ben Sieger nach seiner Rücktehr in Rom, bas er jeboch balb wieber verließ, um feine letten Feinde, die fich um des Pompejus beibe Söhne geschaart, in Spanien anzugreifen. In ber furchtbaren Schlacht bei Munda, wo beibe Theile mit bem Muthe ber Berzweiflung ftritten und Cafars Blud und Leben in ber bochften Gefahr schwebte, wurden Die letten Reste ber Pompejaner und Republikaner vernichtet. ber Söhne wurde nach ber Schlacht, wo Tausende seiner tapfern Waffenbrüder

gefallen, auf der Flucht getöbtet; der überlebende führte fortan als heimathloser Flüchtling ein unstetes Seeräuberleben, dis auch er zehn Jahre später eines gewaltsamen Todes starb.

Nach Unterwerfung bes sübwestlichen Spaniens kehrte Casar als Berr und Bebieter bes romischen Reichs nach ber hauptstadt jurud, wo er als "Bater bes Baterlandes" begrüßt und von bem bemuthigen Senat auf Lebenszeit zum Dictator, von dem Bolte aber zum Tribun gewählt und mit ber erweiterten Aufficht über bie Sitten ausgeruftet wurde. Die Bezeichnung "Imperator", die ihm von nun an als ständiger Ehrentitel verblieb, verlor allmählich die Bedeutung eines blogen Militäramtes; sie wurde jum Ausbruck ber bochsten Amtsgewalt (Imperium), vereinigt in ber hand eines vom Senate unabhängigen Bollshauptes, eines Amtes, in welchem die richterliche und administrative Gewalt mit der Heerführung verbunden war. Allein so sehr auch Casar burch verständige Gesetze und Einrichtungen bie Gemuther zu beruhigen suchte; so sehr er sich angelegen sein ließ, die gebildete und vornehme Raffe gur Theilnahme an der neuen Staatsordnung berbeiguziehen, die Geächteten burch Wiederherstellung ihrer Rechte und Guter zu verföhnen, die untern Bollsklassen burch Fürsorge für ihren Unterhalt und ihr zeitliches Bohl zu gewinnen - fein sichtbares Streben, nicht nur nach ber Bewalt, sonbern auch nach bem Titel und ber äußern Chre eines Alleinherrschers, trieb einige schwärmerische Freiheitsfreunde, die ba hofften, burch herstellung ber alten Berfassung auch ben altrepublikanischen Beist wieber beleben zu können, zur Berschwörung. Der zunehmende Stolz bes Imperators, ber sich in seiner Misachtung gegen ben Senat und die republikanischen Formen tund gab, so wie fein sichtbares Wohlgefallen an bem von Dt. Antonius bei einem Feste bargebotenen Königsbiadem, bas er nur mit erfünsteltem Unwillen jurudftieß, befchleunigten bie Ausführung. An ber Spige ber Berschworenen ftand ber hochsinnige, filt die Ibee ber Freiheit begeisterte DL Junius Brutus, welcher Bilbung, Berebfamteit und sittliche Würbe mit friegerischem Muthe verband und mit Casar perfonlich befreundet mar, und neben ibm ber von altem Republikanerfinn burchglübte Bajus Caffins, eben fo ehrgeizig als tapfer und entschlossen. Obwohl früher Bompejaner, waren beibe von Cafar mit ber Pratur beehrt und gleich ben meisten übrigen Mitverschworenen mit Bohlwollen und Bertrauen behandelt worden; aber das altrömische Borurtheil gegen jebe einherrliche Gewalt ließ sie alle Rücksichten vergessen. ber größten Berftellung und Beimlichkeit faßten fie ben Mordplan. Aller Wars 15. Mars nungen ungeachtet bielt Cafar an ben 3bus bes Marges in ber Salle bes Pompejus eine Senatssigung, um fich behufs feines beabsichtigten Rriegszugs wiber bie Bartber ben Ronigstitel für Die außeritalischen Provinzen ertheilen zu lassen. Hier sank er von breiundzwanzig Dolchstichen burchbohrt mit bem Ausruf: "Auch bu, Brutus!" entfeelt bei ber Bilbfaule seines ehemaligen Gegners nieder, nachdem er sich forgfältig in die Toga gehüllt, um mit Würde und Anstand zu fallen. So starb der erste Imperator im fecheundfünfzigften Jahre feines Lebens.

§. 229. Cafar's Reformen und Organisationen. Cafar suchte unter bem Titel eines

Der Jms berator.

Det Ge

Das Pas trigiat.

> Bermals tung.

Das Pons tificat.

Gerichts: orbnung.

> Pieto mejen.

Steuen mejen.

Fürforge

"Zmperators" das Besen und die Machtbesuguisse des alten Königthums sich anzueignen, die Benennung "König" vermied er aus Rückficht gegen die vollsthilmlichen Antipathien. Aber er ging in Allem auf die Ueberlieferungen der Königszeit zurud. Die Münzen wurden mit seinem Brustbild geziert; der Senat, den Casar selbst aus den Anhängern der neuen Ordnung, aus ergebenen Männern verschiebener Stänbe, zum Theil auch aus Provinzialen bilbete und auf 900 Mitglieder vermehrte, biente fortan als höchfter Reicherath, ben ber Imperator benutte, "um bie Gesetze mit ihm vorzuberathen und die wichtigeren administrativen Berfligungen durch ihn ober wenigstens unter feinem Ramen gu erlaffen;" bem altrepublitanifden Befdlechterabel mit seinen Curienversammlungen fügte er eine große Anzahl neuer Kamilien bei und schuf somit eine monarchische patrizische Nobilität. Die Staatsgeschäfte waren alle in seiner hand concentrirt und er trug Gorge, nur untergeordnete und ihm ergebene Leute in bie Aemter ju bringen; bie Berwaltung ber Staatstaffe behielt er fich felbst vor, die Erhebung der Provinzialgefälle und die Leitung des Münzwesens übertrug er seinen Freigelaffenen. Ebenso besetzt er aus eigener Machtvollommenheit die Statthalterschaften, doch verwendete er dabei, aus Rückscha auf ben Solbatengeift, in ber Regel nur angefehene Manner ju Broconfuln und Bropratoren. Die ftäbtischen Aemter, bas Confulat, bie Cenfur, Bratur, bie Eribunen unb Aebilen ließ er zwar bestehen, minberte aber ihre Bebeutung und Machtbesugnisse; sie wurden aus hohen Reichsbeamten zu Municipalitäten ber hauptftabt, zu Gemeinbebeamten umgeschaffen und bie Zahl ber Mitglieber vermehrt. "Wenn also der Imperator für alle allgemeineren und wichtigeren Fragen fein eigener Minister war; wenn er bie Kinangen burch feine Bebienten, bas Deer burch seine Abjutanten beherrschte; wenn er bie alten republikanischen Staatsämter wieder in Gemeindeämter ber Stadt Rom umgewandelt hatte; wenn endlich ju bem Allen ber Imperator bas Recht besaß, seinen Nachsolger selbst zu ernennen, so war bamit die Autotratie hinreichend begründet." In die geiftliche hierarchiemachte Cafar weniger Eingriffe, nur "baß er bas Oberpontificat und die Mitgliedschaft in den drei andern höchsten geistlichen Collegien mit der Person des Regenten vertnüpfte." Ebenfo ließ er auch die bisherige Gerichtsorbnung befiehen; Senatoren und Ritter theilten fich in die Geschwornenstellen, doch nahm er das Recht in Auspruch, "Blutgerichte wie Privatprozesse zu alleiniger und endgilltiger Entscheidung an fich au gieben;" augleich hatte er kraft seiner tribunicischen Gewalt eine oberrichterliche Besugniß über alle Wahrsprüche, wodurch eine "taiferliche Appellationsinftanz" ins Leben gerufen wurde. — Auch bas verfallene Deerwesen suchte ber Felbherr ju beben, wenn es ihm gleich nicht gelang, bie alten Burgerlegionen wieber ins Leben an rufen, ben militärifchen Beift in ber ftabtifchen Bevollerung wieber zu weden. Die Führerstellen wurden als Eigenthum ber höheren Stände angesehen, die Gemeinen waren ein aus allen Länbern ausammengetriebener und ben untern Alassen angehörenber Bollshaufen. Der fcwierigen Aufgabe, Die Mannichaften einer flebenden Armee innerhalb ber Rreife bes bürgerlichen Lebens zu halten, fuchte er zu genulgen burch Berklitzung ber Dienstzeit und burch regelmäßige Ansiebelung ber ausgebienten Solbaten als Adercolonisten. Gine Leibgarbe u. Finang- hielt er nicht. — In das Kinanzwesen brachte Casar bestere Ordnung, einmal baburch, daß er nur bei ben indirekten Abgaben bas bisberige Pachtspftem beibehielt, die birekten aber unmittelbar burch Staatsbeamte erheben ließ, sowohl bie Raturalleiftungen als bie Gelbabgaben; sobann burch bie Beschräntung und Regulirung ber Kornvertheilungen in ber hauptstabt; bie Liste ber Personen, an welche jährlich freies Korn abgegeben wurde, warb auf 150,000 fefigefett, ber Anfang ber "segensreichen Anstalten, in benen bas unendliche Erbarmen ber Menschen mit ber Menichen uneublichem Cleub ringt." Biele Lanbichaften und Stäbte erhielten Steuerfreiheit ober eine Minberung ihrer Steuerbelaftungen; andere, die auf Seiten der Bompejaner gestanben, murben in ber Steuer erhoht. Durch bie im großem Magstab angeordneten Confiscationen flossen ber Staatstaffe unermegliche Summen zu, wodurch es möglich ward, die großen Ausgaben zu bestreiten, welche bie Bermehrung ber flebenben heere zur Grenzvertheibigung und bie Berboppelung bes Solbes für ben Rriegsmann verurfachten. — Die Ueberbevölterung ber hauptstadt burch Skaven, Freigelassene und die Proletariermenge suchte er durch großartige Ausstührungen bes untern Bolles nach ben überseeischen Colonien zu mindern und badurch ber berrichenben Unficerheit und ben banfig eintretenben Rothftanben ju wehren. wurde die Martt- und Stadtpolizei vermehrt und besser organisirt, und durch neue gemeinnlitige Bauwerte bas Korum von dem fläbtischen Gebränge befreit. So errichtete er auf dem Marsselbe

Digitized by GOOGLE

bie Saopta Julia, eine nene Dingftätte für Bahlen und Boltsversammlungen, und bas Forum Inlium awischen Capitol und Balatin jum besonderen Gerichtsmarkt. Andere großartige Bauentwürfe blieben unausgeführt. In ben ftabtifden Babeanstalten wurde auf feine Beranstaltung das Del zum Salben umsonst gereicht. Aber die gesellschaftlichen Schäben der Hauptstadt waren Die Einwohner theilten fich in bie Rlaffe zu groß, als daß sie hätten geheilt werden können. ber Reichen und Bornehmen und in ben besitzlosen Proletarierhausen; ber Mittelstand war fast gang verschwunden und nur noch in einzelnen Gegenden Italiens in ben Lanbfläbten zu finden. "In ber Umgegend Roms hatte bie Antwirthschaft bem unfruchtbaren Luxus Plat machen milisen: wo die alten latinischen Bauerschaften gefäet und geerntet hatten, erhoben sich jetzt die glänzenden Landhäuser, von denen manches mit den bazu gehörigen Gärten, Parken und Wasserleitungen, den Süß- und Salwafferreservoirs zur Ausbewahrung und Aüchtung von Klußund Seefischen, den Wildhäusern, Bolieren und Kasanerien den Naum einer mäßigen Stadt bebedte." Im fibrigen Italien wog bie Gutswirthichaft mit Stavenhaltung vor und verbrängte bie Meinen Bauernhöfe und ben freien Laubbau. Zwar wurde baburch ber Felbbau großartiger und blübender, so daß die Dichter mit Recht das schöne Beimathland besingen konnten, "wo die wohlbewäfferte Wiese, das üppige Kornfeld, der lustige Rebenhügel von der bunkeln Beile ber Delbäume umfäumt wird; wo ber Schmud bes lanbes, lachend in mannichfaltiger Anmuth, die holbesten Garten in seinem Schoose begt und felber von nahrunggebenden Baumen umtränzt wird;" aber die Aeine Bauernwirthschaft der alten Zeit ging darüber zu Grunde, und zwischen dem reichen Capitalisten und dem rechtlosen Skaven- und Bettlerhaufen gähnte ein furchtbarer Abgrund. Die alten Landstädte Italiens fanlen zu verlaffenen Obrfern herab, während eine aus ber Frembe herbeigezogene Bevöllerung von Slaven, Freigelaffenen und Händlern fich mehr nud mehr über ganz Italien ausbreitete. Edfar suchte nach Kräften ber Capitalübermacht zu wehren, theils burch Bins- und Buchergefete und burch Ausbebung ber perfonliden Schuldinechtichaft, theils burch Erneuerung bes alten Gefetes, wonach bie rudftanbigen Ziusen niebergeschlagen und bie gezahlten vom Capital abgezogen wurden, theils burch das Gebot an Biehauchter und Grundbesitzer, den britten Theil ihrer hirten und Aderbauern ans freigebornen Männern zu nehmen, und durch Ansiedelung ausgedienter Soldaten als Coloniften mit fleinem Grundbesit. Zugleich suchte er burch gesetzliche Bestimmung bem Luxus und ber Berschwendung ein Ziel zu setzen und ber allzulangen Abwesenheit ber Reichen von Italien zu begegnen. Reue Gemeindeordnungen sollten bie verödeten und verfallenen Landslädte wieder in bie bobe bringen, Strafen, Canale und Berlehrberleichterungen Sanbel und Gewerbtbätigleit förbern. — Bor allem war Cafar befliffen, die Brovingialen ber Bebrudungen burch bie Beamten und Capitalisten Roms zu entlasten; bas alte Gesetz gegen Erpressungen wurde mit unnachsichtiger Strenge gehandhabt. "Wie auch noch bie alten Bunden schmerzten, mit Cafar erschien ben vielgeplagten Unterthanen bie Morgenrothe einer erträglicheren Beit, feit Jahrhunberten wieder die erfle intelligente und humane Regierung, eine Friedenspolitit, die nicht auf ber Feigheit, sondern auf der Kraft beruht." Die cisalpinischen Gallier jenseit des Po wurden in den römischen Bürgerverband ausgenommen und erhielten politische Gleichberechtigung mit dem hauptland. Die italifd-hellenifden Bilbungselemente, die überall gepflanzt und gepflegt wurden, follten in dem großen Reich eine einheitliche Nationalität schaffen, follten ein Weltreich mit gleichem Recht, gleicher Sprache, gleicher Bildung begründen. In derselben Absicht verlieh er den Lehrern ber freien Biffenschaften und fämmtlichen Aerzten ber Sauptftabt bas römische Burgerrecht. Auch bem Ralenberwesen widmete Cafar feine reformatorifche Thatigleit. Der römische Ralenber war burch die Untunde der Pontifices, benen die Aufficht und Regulirung desselben zustand, in heillose Berwirrung gerathen. Darum ließ Cafar, mit aftronomischer Wissenschaft vertraut und als oberfter Bontifer mit ber Leitung ber Jahrebrechnung beauftragt, burch ben alexandri--- nifden Gelehrten Sofigenes ben julianifden Ralenber einrichten, worin bas von Ruma eingeführte Monbjahr zu 355 Tagen burch bie Sonnenjahrerechnung erfett warb, fo baß nach brei Jahren von je 365 Tagen ein Schaltjahr von 366 Tagen eintrat; ba aber jebes Jahr um elf Minuten und einige Secunden ju turz tam, so wurde im Jahr 1582 burch Bapft Gregor XIII. eine neue Ralenberberbefferung borgenommen. Der julianifche Ralenber begann mit dem Jahr 45 v. Ehr., nachdem das vorhergebende Jahr um 80 Tage verlängert worben war. - "Fünf und ein halbes Jahr ichaltete Cafar als König von Rom," ichließt Mommfen bie Darfiellung feiner Reformthatigteit, "wifchen fieben großen Felbzugen, bie ibm

Ber: togens

Shulbs u. Aders gefete.

Erleichs terung ber Pros vingen.

Ralenbers wefen.

nicht mehr als zusammen fünszehn Monate in der Jauptstadt seines Reiches zu verweilen erlandten, ordnete er die Geschiede der Welt für Gegenwart und Zukunft, von der Feststellung der Grenzlinie zwischen Civilization und Bardarei an dis hinad zu der Beseitigung der Regenpführen auf den Gassen der Hauptstadt, und behielt dadei noch Zeit und heiterleit genug, um den Preisstüden im Theater ausmertsam zu solgen und dem Sieger den Kranz mit improvisirten Bersen zu ertheilen. Die Schnelligkeit und Sicherheit der Ansstührung des Planes deweist, daß er lange durchdacht und in allen Theilen im Einzelnen sestgekellt war; allein auch so bleibt sie nicht viel weniger wunderdar als der Plan selbst. Die Grundzüge waren gegeden und damit der neue Staat sür alle Zukunst bestimmt; vollenden konnte den Ban nur die grenzenlose Zukunst. Insosern durzte Täsar sich sagen, daß sein Ziel erreicht sei, und das wohl mochten die Worte bedeuten, die man zuweilen auß seinem Munde vernahm, daß er genug gelebt habender eben weil der Bau ein unendlicher war, fligte der Meister, so lange er lebte, rastlos Stein auf Stein, mit immer gleicher Geschmeidigkeit und immer gleicher Spanntrast thätig an seinem Wert, ohne je zu überstürzen oder zu verschieden, eben als gebe es sür ihn nur ein Hente nud tein Morgen."

S. 230 Cajars Charakter und Ciaenschaften. Die Ratur hatte den großen Römer, der berufen war, die abgelebte Republit in die neue monarchische Form hinüberzuführen, mit körperlichen und geistigen Borztigen im reichsten Maße ausgestattet. Er befaß einen Körper, gleich fähig zum Genießen wie zum Ertragen. Wenn seine schöne, mannliche und würdevolle Gestalt, sein hoher und schlanter Buchs, seine Ablernase und seine schwarzen lebhaften Augen mit einem Ausbruck von Wohlwollen und Heiterkeit geeignet waren, ihm Liebe, Anhänglichteit und Bertrauen im gesellschaftlichen Leben zu erwerben, so setzte ihn die Weperliche Uebung und Abhärtung, die Gewandtheit im Reiten, Fechten und Schwimmen in Stand, alle Entbehrungen und Anstrengungen mit den Truppen zu theilen, Kälte und Hitze, Nachtwachen, Hunger und Durst zu ertragen. Noch weniger litten Geist und Gemüth unter den jugendlichen Ausschweifungen. Bielmehr erward er sich in dem bewegten, von Leibenschaften und Sinnenrausch verzehrten Leben jene Kenntniß der Welt und ber menschlichen Triebe und Eigenschaften, burch die er eine unwiderstehliche Gewalt und Herrschaft über Alle erlangte, Die in seine Nähe tamen; Alle waren burch die Macht seiner Berfönlichteit und burch die Ueberlegenheit seines Genius wie in einen Baubertreis gebannt. Er befaß wie kein anderer die Gabe, sich alle Kräfte dienstbar zu machen, alle Bersonen an die rechte Stelle zu bringen, alle Menschen zu einem harmonischen Zusammenwirken nach einem großartig angelegten Plane zu vereinigen, ohne ihnen doch das Gefühl ber Freiheit und felbständigen Action ju rauben. Er hielt alle Faben in feiner fraftigen Hand und lenkte sie nach einem klaren, hohen Gebankengang. Seine Kriegsobersten und Hauptleute waren nur groß, so lange sie nach seinen Befehlen handelten, so lange sein Geist ihnen Richtung und Impuls gab, fo lange sein Beispiel fie belebte und spornte; aus seiner Nähe geschieden, starrten sie ins Leere und verloren sich in der Menge. Dabei läßt sich ftreiten, ob er als Feldherr ober als Staatsmann am größten war, ob er mehr als Schriftsteller oder als Reduer glänzte, ob man mehr den geistreichen Kunstkenner oder den wizigen, anmuthigen Gesellschafter im Freundestreise an reichbesetzer Tasel in ihm bewundern muß. "Die meisten Menschen haben ihre Namen burch einseitige Größe verewigt," bemerkt Drumann, "Cafar wurde von der Ratur befähigt, in Allem groß zu fein, ihm blieb bie Wahl, als Feldherr, Staatsmann, Gesetzgeber, Rechtsgelehrter, Redner, Dichter, Geschicht= schreiber, Sprachforscher, Mathematiker und Architekt zu glänzen. Nie gebrach es ihm an Kraft oder Zeit; denn er erhaschte im Fluge, was Andere mühfam sich aneignen; das Berworrene löste sich schnell vor seinem Adlerblick und selbst Berschiedenes zugleich zu bedenken, war ihm möglich und leicht. Den Gaben entsprach die Empfänglichkeit, das Wiffenswürdige, von welcher Art es auch sein mochte, hatte Bedeutung und Werth für ihn." seinen Handlungen und Unternehmungen vertraute Cäsar nur auf die eigene Kraft, auf die Klarheit seines Berstandes, auf seine Umsicht und Berechnung und vor allem auf das Glück, das schon ein altes Sprichwort den Bundesgenossen der Tapfern nennt. Er war von Niemand abhängig, holte keines Menschen Rathschläge ein und fürchtete nicht die Rache ber Götter. Ueber einen so farken und hochgebildeten Geift hatte ber Bolksglaube keine Gewalt, auf Wahrsagen, Opferschau und Götterzeichen legte er keinen Werth; die Religion

war ihm nur ein Mittel, auf bas Heer zu wirken. — Ueber seine Soldaten hatte Casar eine unwiderstehliche Gewalt; der tapferfte Mann im Beer, der in fritischen Augenbliden mit seiner Berson einstand, ber die wankende Schlacht oft durch seinen entschlossenen Muth herstellte, der bei Deunda ohne Helm in erster Reihe focht und in Alexandrien sich durch Schwimmen rettete, war er bem Krieger ein lebendiges Borbild in der Schlacht; die Berstandestlarheit, der rasche Blid, die kluge Berechnung der Umftande und Möglichkeiten er= füllten die Legionen mit Bertrouen und Siegesgefühl; und wie er beim Angriff "ein Bunder der Geschwindigkeit war und mehr Werth darauf legte, vor dem Feinde Tage und Stunden, als Legionen vorauszuhaben, um burch unerwartetes Ericheinen zu überraschen und zu verwirren, so unübertrefslich zeigte er sich in der Kunft der Befestigung, so sicher wußte er sein kleines Lager mit einem Bauberfreis zu umgeben." Das heer wurde auf ben Schlachtfelbern genbt und an Beschwerben aller Art, an hitze und Ralte, an hunger und Durft gewöhnt, ein abgehartetes Geschlecht mit nervigem Arm, voll Bertrauen jum Anführer und zu fich selbst. — War bei Cafar auch Berstand und staatsmännische Klugbeit die hervorstechende Eigenschaft, so fehlte es ihm boch keineswegs an Herz und Gemuth. Ehrgeiz und Wollust zerftörten in ihm nicht ben angebornen Abel ber Seele. Wir haben gesehen, wie milde und versöhnlich er sich gegen die besiegten Widersacher benahm, ihr eigenes Buthen hatte keinen Einfluß auf ihn; wenn er in Gallien und am Rhein hie und da grausame Strenge walten ließ, so lag die Ursache bavon mehr in politischer Berechnung, als in ber Bergensbärtigfeit. Gegen seine Freunde, Berwandten und Anhänger zeigte er Innig= keit des Gefühls und aufopfernde Hingebung. Seiner würdigen Mutter Aurelia bewahrte er stets die reinste Berehrung; seinen Frauen und vor Allen seiner Tochter Julia widmete er eine aufrichtige Buneigung; mit den trefflichsten Männern seiner Zeit stand er in einem schönen Berhältniß gegenseitiger Treue. Es war ihm Bedürfniß, geliebt zu werden und Seine Milbe zählte nicht unter die geringsten Urfachen seines Tobes. Freunde zu haben. So war der große Mann beschaffen, den die Dolche der Berschwornen an den Iden des Märzes in ber Curia des Bompejus mitten in seinem thatenreichen Leben dem Tode weihten. "Menschlich und geschichtlich steht Cafar in dem Gleichungspunkt, in welchem die großen Gegenfätze des Daseins fich einander aufheben," urtheilt Mommien. "Bon gewaltiger Schöpfertraft und doch zugleich vom durchdringenbsten Berstande; nicht mehr Jungling und noch nicht Greis; vom böchsten Wollen und vom böchsten Bollbringen; erfüllt von republikamischen Foealen und zugleich geboren zum König; ein Römer im tiefsten Kern seines Wesens und wieder berufen, die römische und die hellenische Entwidelung in sich wie nach Ausen hin zu versöhnen und zu vermählen, ist Casar der ganze und vollständige Mann. — Seine Thätigleit ist nicht mehr wie die Alexanders ein freudiges Borwärtsstreben in die ungemessene Weite; er baute auf und aus Huinen und war zufrieden, in den einmal angewiesenen weiten aber begrenzten Räumen möglichst erträglich und möglichst sicher sich ein-Mit Recht hat benn auch der feine Dichtertact der Böller um den unpoetischen Römer sich nicht bekümmert und nur den Sohn des Philippos mit allem Goldglanz der Poesie, mit allen Regenbogenfarben der Sage bekleidet. Aber das staatliche Leben der Nationen hat seit Jahrtausenben wieder und wieder auf die Linien zurückgelenkt, die Casar gezogen hat, und wenn die Böller, benen die Welt gehört, noch heute mit seinem Namen die höchsten ihrer Monarchen nennen, so liegt darin eine tiefsinnige Mahnung. und schaffte wie nie ein Sterblicher por und nach ihm, und als ein Wirkender und Schaffender lebt er noch nach Jahrtausenden im Gedächtniß der Nationen, der erste und doch auch der einzige Imperator Cafar."

# e) Der britte Bürgerfrieg bis jum Untergang ber republikanischen Berfaffung (48-80).

§. 231. Balb zeigte sich, daß die Idee der Freiheit nur noch in den Köpfen einiger Gebildeten lebte, in der Brust des Boltes aber erloschen war. Denn die ansängliche Begeisterung für die neu errungene Freiheit ging schnell in Haß und Schmähungen gegen die Mörder bes Dictators über, als der schlaue Consul M. Antonius bei Casar's Leichenbegängniß in einer kunstreichen Rede

bessen Berbienste und Borzüge hervorhob, eine Menge wirklicher ober angeblicher Bermächtnisse und vollsthumlicher Bestimmungen aus bem Testamente bes Gemorbeten vorbrachte und ben Armen Geldgeschenke austheilen ließ. war ber Senat, wo Brutus' Freund Cicero seine rednerische Thätigkeit ent= faltete, größtentheils für die Verschwornen und verlieb etlichen von ihnen Brovingen gur Bermaltung, bem M. Junius Brutus Matedonien, bem Caffius Sprien, bem Decimus Brutus bas cisalpinifche Ballien. Diefe lettere Proving ließ fich jest aber Antonius burch Bolisbeschluß zutheilen und rudte mit heeresmacht gegen Mutina (Mobena), um ben baselbst eingeschlossenen Decimus Brutus mit Gewalt zu verbrängen. Dies gab bem burch Cicero's philippische Reben wiber Antonius aufgereigten Senat Beranlassung, ben neunzehnjährigen Schwesterentel bes ermorbeten 3mperators, Octavius, ber als Erbe von Cafar's Namen (Cafar Octavianus, nachmals Auguftus) bie Beteranen feines Beeres auf feiner Seite hatte, in Begleitung ber beiben Consuln Sirtius und Panfa gen Mutina au ichiden, um bas Borbaben bes für einen Feind bes Baterlandes er-Marten Antonius zu vereiteln. Antonius unterlag in biefem mutinenfifchen

44–43. Kriege und floh zu dem Statthalter des jenseitigen Galliens, Lepidus.
Da jetzt aber der Senat den verschwornen Republikanern offen seine Gunst zeigte und dem Decimus Brutus den durch den Tod der beiden Consuln erledigten Oberbesehl über die Legionen übertrug, pflanzte Octavianus, unter der drohenden Einwirkung seiner Soldaten zum Consul gewählt, die Fahne der Cäsarischen Blutrache auf und schloß auf einer Keinen Insel des Flüßchens Da 43. Rhenus unweit Bologna mit Antonius und Lepidus das zweite Triumvirat.

Decimus Brutus, von seinen Truppen verrathen und verlassen, wurde bei Aquileja erschlagen und sein Haupt bem Antonius überbracht. Sicher bes burch Ländervertheilungen und Gelbspenden gewonnenen Beeres, erliegen sofort bie Triumvirn neue Mechtungen (Profcriptionen), bie, nicht minder von Raub- und Bewinnsucht als von bem Trieb ber Rache eingegeben, besonders bem Senatoren - und Ritterstand verderblich wurden. Die angesehensten und verbientesten Männer fielen unter ben Streichen ber Morber; wie früher murben auch jett die innigsten Berbaltnisse, die Blut, Freundschaft und Bietat geknüpft hatten, zerriffen, ba bie von Sabsucht, Rachgier und herrschsucht erfüllten Machthaber sich und Andern jeglichen Frevel gestatteten. Die Leichen ber Erschlagenen, beren Bahl sich nach einigen Angaben auf 300 Senatoren und 2000 Ritter belief, wurden in ben Tiber geworfen ober ben Thieren preisgegeben. Icher ber brei Berbündeten weihte seine Widersacher bem Berberben. Unter ben Schlachtopfern bes Antonius befand fich auch ber 63jährige Cicero, ben ber Tob auf ber Flucht ereilte, als er fich bon seinem Landgute Formiä in einer Sanfte nach bem Meere tragen ließ, um fich ju Schiff zu M. Brutus zu begeben. Der Triumvir ließ beffen Kopf und Sand auf ber Rednerbuhne zu Rom aufpflanzen, nachdem sein lasterhaftes Weib Fulvia mit bem bleichen

Angesicht ein freches Spiel getrieben. §. 232. Nachdem Italien mit Mord, Raub, Gütereinziehung und Gelderpressungen genügend gestraft war, rüsteten sich die Machthaber zum Rachekrieg wider die Republikaner, die, um Brutus und Cassius geschaart, ansangs

im Orient gestanden, bann aber ihr Beerlager in Date boni (ff Jahfgeschlageit! hatten. hier wurde in der Ebene von Philippi die entscheidende Doppelichlacht 42 geliefert, in welcher Cassius dem Antonius weichen mußte, indes Vielen Pier Legionen bes tranten Octavianus zurudbrängte. Als fich aber Caffins, burch falsche Kunde getäuscht, im Glauben, daß Alles verloren sei, verzweiselnd in sein Schwert stilrzte, und die Triumvirn zwanzig Tage später mit vereinten Kräften bie morberische Schlacht erneuerten, erlag auch Brutus und gab sich wie Cassius mit eigener Sand ben Tob. Sein Beispiel murbe von seiner Bemahlin Porcia, Cato's Tochter, die burch glübende Roblen ihrem Leben ein Ende machte, und von vielen freiheitliebenben Streitern nachgeabent, fo daß die Wahlstatt von Philippi das Grab ber Republik warb. Brutus und Caffius biegen "bie letten Romer". Fortan wurde um Berricaft, nicht mehr um Freiheit gestritten. Die Sieger theilten sich in bas romische Reich, so bag Antonius bas Morgenland, Octavian bas Abendland mählte. schwache, geldgierige Lepidus, der anfangs Afrika als Provinz besaß, aber nie viel Geltung hatte, wurde balb feines Antheils beraubt und von Octavian mit ber machtlosen Burbe eines Oberpriefters beschenkt.

§. 233. Aber indeß der wolluftige, den niedrigften Sinnengenuffen frobnende Antonius fich an "Griechenlands Weihrauch und Afiens Luften" ergötte und die erpreften Summen an Aleopatra's Hof burch ein schwelgerisches Leben vergeubete, gewann ber fluge Octavianus und fein bochfinniger Mottenführer Agrippa bas romifche Boll burch freigebige Spenben und Spiele, belohnte die Soldaten durch Adervertheilungen und hielt Heer und Flotte in Der Versuch ber leibenschaftlichen Fulvia und ihres Schwagers Lucius Antonius, Diefe gang Italien in Gabrung fturgenben Adervertheis lungen au binbern und mit Bulfe ber gur Bergweiflung gebrachten italischen Bollerschaften einen Burgerfrieg zu entzünden, ber bie Rudlehr ihres Gatten und ben Sturg bes Octavian bewirfen follte, enbete im perufinischen Rrieg mit 40.41. ber Rieberlage ihrer Bartei und bem Untergange biefer altetruskischen Stabt. Nach ben furchtbarften hungerleiben jur Ergebung gezwungen, murbe Perufia ein Raub ber Flammen, nachdem, wie gemelbet wird, über 300 Senatoren und Ritter am Altare bes göttlichen Julius geschlachtet worben. Balb nachher starb Fulvia, und nun murbe unter Bermittelung von Mäcenas und Bollio ju Brundufium ein Berföhnunge. und Theilungebertrag zwischen ben Triumvirn geschlossen und eine Bermählung awischen Antonius und Octavians Schwester verabredet. Aber bie aufgeregte Welt fam nicht jum Frieden. Sext. Bompejus (g. 227), ber bon Sicilien aus burch Freibeuterei eine Seeberrschaft begründet und die Hauptstadt durch Entziehung ber Kornzufuhr in Noth und Aufruhr gestürzt batte, murbe nach einem wechselvollen Land- und Seefrieg von Agrippa in ber Seeschlacht bei Myla und Naulochos um alle Früchte feiner Anftrengungen gebracht und ftarb im folgenben Jahre, ale er fich in Aleinasien eine unabhängige Herrschaft begründen wollte, auf Befehl bes Antonius in Milet eines gewaltsamen Todes. Er war ein wenig befähigter aufgeblasener Abenteurer, ber sich als Sohn Neptuns verehren ließ. Als endlich Antonius, ber mehrmals mit Octavian entzweit und tampfbereit fich immer wieder mit bemselben vertragen batte, auf einem unglücklichen Zug gegen bie

Digitized by Google

Beber, Gefdicte. L.

Augustus

85. Parther römische Shre und römisches Blut vergeudete und fich von den Reizen ber fremden Königin so unwürdig umgarnen ließ, daß er an ihre Sobne Brovingen verschenkte, und, um fich formlich mit ibr ju vermablen, auf ibr Betreiben bie 84. ibm angetraute Schwester seines bisberigen Freundes, die eble Octavia, mit hobn zurudschidte - ba beraubte ber von Octavian geleitete Senat ben ebr-88. vergessenen Triumvir aller seiner Burben und erflärte an Rleopatra ben Krieg. Abendland und Morgenland rufteten wider einander. Cept. 81. schlacht am akarnanischen Borgebirge Actium, wo in der Folge die "Siegesstabt" Nitopolis angelegt warb, entschied burch Agrippa's Auge Anordnung, trot ber aghptischen Uebermacht, ju Bunften Octavians. Antonius und Aleopatra floben. Als aber ber Sieger sich ben Thoren Alexandria's näherte, fturzte sich ber erstere, getäuscht burch bie falsche Botschaft, die Königin habe fich ben Tob gegeben, in sein Schwert, und ba Aleopatra mertte, daß ibre Reize bei bem neuen Machthaber wirfungelos feien, und er bie Absicht habe, fie gur Berberrlichung feines Triumphes nach Rom gu führen, tobtete fie 80. sich burch bas Gift zweier Nattern. Aegupten wurde die erste Brovinz bes 29. römischen Raiserreichs. Der Monat Sertilis, in welchem ber Sieger in bie Sauptstadt jurudfehrte, erhielt ibm ju Ehren ben Ramen Auguftus.

## IV. Das römische Raiserreich.

# 1. Cafar Octavianns Angustus.

a) Staatswesen und Reichsverfaffung.

§. 234. Die blutigen Bürgerfriege hatten alle tüchtigen und freiheitslieben-Rugultus 50. v. Chr. den Männer dahingerafft; die noch übrige Masse war sowohl für die raube Einfachbeit als für bie republikanische Bürgertugend ber Borfahren unempfänglich. Brod und Spiele (panis et circenses) waren bie einzigen Bunfche bes nur auf Genug bes Augenblicks bedachten Bolls. Daber fiel es bem Hugen Augustus, ber tiefen Verftand und herrschergaben mit Milbe, Mäßigung und Bebarrlichteit verband, und seinen brennenden Chrgeiz und fürftenftolz unter einfachen Formen und burgerlichen Sitten zu verbergen wußte, nicht schwer, Die römische Republit in eine Mongrchie umauwandeln, wobei er ben verjährten Borurtheilen nur in fo weit nachgab, bag er fich nicht Ronig ober Berr (Defpot) nannte, fonbern bie republifanischen Ramen und Formen und bie Benennung Cafar (baber Raifer) beibehielt, fich aber allmählich alle Aemter und Gewalten von Senat und Voll übertragen und von Zeit zu Beit erneuern ließ. Auch ber religiöse Shrenname Augustus, ber "Geweibte". wurde ihm von Senat und Boll beigelegt. Als beständiger Imperator hatte er ben unbeschränkten Oberbefehl über die ganze Militarmacht und die Bestimmung über Krieg und Frieden; als Fürst (princeps) war er Borsteber bes, burch freiwilligen ober gezwungenen Austritt vieler Mitglieber gereinigten und verminderten Senats und bes aus geeigneten Gliedern besselben gebildeten Stagterathe und oberfter Leiter ber gefengebenben Macht und ber Gerichte; als Inbaber ber bochften Tribunengewalt, mit ber Bollmacht, seine

übrigen Collegen ju mablen, mar er Bertreter bes Bolls, beffen Berfammlungen baber immer feltener und machtlofer wurden; als Auffeber ber Sitten und Oberpriefter batte er bas Privatleben, fo wie Religion und Cultus unter seiner Aufsicht und als bleibender Conful und beständiger Broconful, mit ber Befugniß Stellvertreter und Amtegenossen zur Bahl vorzuschlagen ober felbst zu mablen, leitete er bie Verwaltung Roms und ber Bropingen. "Es war die Alles überflügelnde und beherrschende factische Gewalt Augustus, welche die Schutwehren gegen Unumschränktheit niederriß und bem Despotismus feiner Rachfolger bie Babn eröffnete. Der Senat bestanb aus seinen Creaturen, das Bolt war burch Brod und Spiele gewonnen, bas Heer burch Beute und Geschenke an ibn gefesselt, und so hatte er in ber Curie ein gehorsames Wertzeug seiner Plane, die Comitien waren ein Wiberball seiner Bunsche und die Legionen vollstreckten bereitwillig die von ihm erhaltenen Befehle. Daneben mochten nun Senat und Bolf sich ber alten Formen bes Freiftaates freuen; fie waren nichtige Schatten, wenn es bem Oberhaupte galt, seinen Willen burchzuseten." Der Raiser übte bas Recht ber Gnade und seine Tempel waren schütenbe Afple; und von allen Gerichtshöfen bes Reichs war in Sachen bes peinlichen und bes bürgerlichen Rechts bie Berufung an die kaiserliche Richtergewalt gestattet. — Das Reich, das sich vom atlantischen Ocean bis zum Euphrat und von ber Donau und bem Rhein bis au ben Sandwüsten Afrita's und ben Bafferfällen bes Mil erstredte, umfaßte 25 burch Beerftragen mit Rom verbundene Provingen, von benen Octavian biejenigen, in welchen zur Erhaltung ber Rube und Ordnung bie Gegenwart ber Legionen erforberlich war, seiner eigenen proconsularischen Gewalt unterstellte, die andern dagegen, die an ruhiges Gehorchen gewöhnt und von äußern Feinden nicht bedroht waren, ber Berwaltung des Senats überließ. ber Saltung und Ergebenheit murben bie Berhältnisse ber Stadtgemeinden in ben Provinzen geordnet. Die politische Stellung burchlief alle Stufen vom römischen Bollbürgerrecht in ben Colonien und Municipien burch bas italische und latinische Recht und bie befreiten Communen bis gu ben Unterthanenstädten, bie ber Jurisdiction bes Statthalters in allen öffentlichen Angelegenheiten, sei es ber Berwaltung ober ber Rechtspflege, unterworfen waren. Aber selbst biesen lettern blieb noch ein Schatten von Selbstregiment und Autonomie in ber Wahl ihrer städtischen Beamten, in bem Fortbestand religiöser Bereine und Communalverbande, in bem Eigenthumerecht über bas städtische Bermögen. — Die Grenzen wurden burch stehende Heere, die Ruften burch Motten geschütt: Militarcolonien, wozu Auguftns nach Beenbigung ber Bürgerfriege bie Beteranen verwenbete, befestigten Roms herrschaft. Ein geregeltes Steuer- und Zollwesen brachte die Finanzen und ben Staatshaushalt in guten Stand und eine wachsame Polizei hielt Rube, Ordnung und Sicherheit aufrecht und setzte ben Ausbrüchen ber Leibenschaften Schranken. In Italien wie in ben Provinzen wurde die Berwaltung verbeffert, bie Rechtspflege gut geordnet, handel und Bewerbthätigkeit gehoben; großartige Wasserleitungen, bauerhafte Landstragen, stattliche Gebäude, Tempel und Hallen erregten bie Bewunderung der Mit- und Nachwelt; Boblhabenheit und äußerer Blückstand machten fich überall bemerkar.

Digiti<mark>26</mark>4by GOOGLE

Aber das Kreibeitsgefühl, die Ariegstugend und die Araft der republikanischen Beit waren babin; über bem Wohlleben und ben verweichlichenben Genüssen erlabmte ber Arm bes Burgers, und die Freiheit, die Selbstachtung und ber Männerstolz früherer Tage arteten in Anechtsinn und friechende Schmeichelhmst aus. Die Stadt wimmelte von fremben Bluderittern und reichgeworbenen Freigelassenen. Die alten Culturländer des Oftens sandten nicht blos Gelehrte und Rünftler, sondern auch Diener bes Lurus, ber Schwelgerei, ber Wolluft. Die Bürger trugen fein Bebenten, in bie Armenlisten fich eintragen ju laffen und an den öffentlichen Kornspenden und Almosen Theil zu nehmen; ja nicht selten verlauften sich freie Männer als Glabiatoren um Rost und Lobn an die Unternehmer ber Fechterspiele, bie nun immer mehr gur beliebten Unterhalfung des Bolkes wurden, und die um so verwildernder auf die Gemüther einwirken mußten, als die Laune der zuschauenden Menge, nach beren Wink ber Sieger ben barnieberliegenben Besiegten entweber verschonte ober burchbohrte, über leben und Tod entschied. Mit ber roben Schaulust bielt bie sittliche Entartung und ber Berfall ber bauslichen Tugend gleichen Schritt.

Brovins

Die romifmen Provingen gur Beit bes Auguftus gerfielen in cafarifde, bie als noch nicht völlig unterworfen und berubigt numittelbar unter bem Imperator fanben und eine größere Militarmacht befagen, und in fenatorifche, bie von ben Broconfuln obne Militarmacht verwaltet und vom Fürsten, Senat und Boll gemeinschaftlich besetzt wurden. Die Brovinzen außer Italien waren folgende: 1) In Europa: Sicilien, Sarbinien und Korfita; Thratien und Mösien (bie untern Donau-Länder), Matedonien, Achaja (Griechenland), Bannonien (Ober-Ungarn); Illpricum (Dalmatien), Roricum (Defterreich, Rarnthen, Krain u. a.); Rhatien (Graublindten und Tirol), Bindelicien (bie Länder von den Alpen bis zur Donau und vom Inn bis zum Bobensee); Gallien, Spanien und Lusitanien (Bortugal). 2) Ju Afrika: Die Brovinzen Afrika und Rumidien mit Mauretanien im Besten ber Norblüste; Chrenaica und Aegupten im Osen berselben. In bem letztern Lanbe blieb bas brudenbe Besteuerungssystem, bas bie Btolemäer baselbst gegründet, auch unter ber Berrichaft ber Römer besteben und führte im Laufe der Jahrhunderte wiederholte Aufflände berbei. bie aber nur bazu beitrugen, bie Lage bes Boltes zu verschlimmern und Berarmung und Berwilberung im Lanbe ju begrunben. Befonbers nothigte bas Unwefen ber Butolen ober "Rinberhirten", jener zahlreichen Räuberbanben, bie in bem unzugänglichen Röhricht ber Sumpfe, am mittleren Rilarm bauften, ihre Kranen und Rinber auf fleinen Barten foliteten und, jeber bürgerlichen Ordnung feinbselig, Raubzilge in bie benachbarten Gegenden unternahmen, bie folgenben Raifer zu häufigen Kriegszugen in bas Rillanb. 3) In Aften: Sprien mit Balaftina, Rilitien, Bithynien; die Proving Afien (Rleinasten); die mit dem Morgenlande gefchichtlich verbundene Insel Areta. — Die Brovinzialverwaltung wurde verbessert, indem Augustus, um ben Erpreffungen gu fteuern, ben Berwaltungsbeamten einen bestimmten Gehalt feftfette und bie Ginklinfte unmittelbar erheben ließ, in ben cafarifchen Provingen filr ben Fiscus (fürstliche Kammer und Kriegstasse) und in den senatorischen für das Aexax (Staatsschat). Die Folgen waren balb fichtbar in bem junehmenden Flor ber Industrie, bes Handels, bes Aderbaues 2c. Der Bertehr wurde erleichtert burch viele Beerftrafen, die theils neu angelegt, theils verbeffert wurden, und die Provinzen mit Rom in Berbindung fetzten; hierbei, wie bei Anlegung großartiger Bafferleitungen (Aquabucte), Ranale, Rloaten n. bgl., zeigte besonbers Agrippa einen großen Gifer. Ans allen biefen Giurichtungen und Organisationen erkennt man ben Maren Blan bes verftänbigen Berrichers, ben lofen Buftanben ber Republit mit ihren Erpressungen und Willfirlichleiten ein Enbe ju machen, bem Freveln an frembem Eigenthum ju wehren und bas gange Reich in eine feste monarchische Form zu bringen. Bas Cafar in Zeiten heftiger Aufregung und Barteilämpfe begonnen, flibrte ber glücklichere Nachfolger unter rubigeren Berhaltniffen im großartigften Magitabe jum Biele. Die Proving en, burch Gefete und Rechtsordnungen vor Drud und Mifhandlung gefcult, erhoben fich zu neuer Bluthe, ja manche, wie bie Alpens ölfer, wie Gallien und Spanien, traten jest erft in ein würdiges Staats-

und Culturleben ein. Die hellen ifden Staaten freilich vermochten fich unter Roms eifernem Arm nicht mehr zu ber früheren Größe emporzuringen; aber bavon lag bie Schuld mehr in ber eigenen Entfraftung, bie fie fich ichon vorber Romerherrichaft burch ihre felbstgerfieischenbe Buth bereitet hatten. Die Rollen ihrer Geschichte waren ausgespielt; fie flechten langsam babin an ben Wunden, bie fie fich mit eigener hand geschlagen. "Ingendzeit und geistige Schöpfertraft vermochte Rom ben hellenischen Stämmen nicht wieber zu erweden, aber es verlieb, was in seiner Macht ftand. Es bewahrte Borberafien vor bem ärgsten Loose, ben östlichen Barbaren zur Beute zu fallen, es rettete bier bie Rachblüthe ber hellenischen Cultur und bereitete biesen wie anbern Böllern ben Zustand eines erfreulichen Privatlebens am Abend ihres alten geschichtlichen Dafeins." — Das heerwesen wurde von Augustus neu eingerichtet und in eine ftebende Ariegsmacht umgeschaffen. 25 Legionen (ju 6100 Mann ju fuß und 726 Reitern) waren an ben Grengen bes Reiche, namentlich am Rhein, an ber Donau und am Euphrat, in feften Stanblagern aufgestellt; für die Sicherheit der Stadt forgte die unter dem Brafecten der Bratorianer flehende laiferliche Leibwache. Die Klotten flanden hauptfächlich in den Safen von Mifenum, Ravenna und Forum Julii (Frejns). Nach vollbrachter Dienftzeit von 12-16 Sabren erhielten bie Solbaten, bie jest von ben Burgern icharf getrennt waren, flatt ber frübern ganbervertheilungen eine bestimmte Summe Gelb.

peien.

Ueber wenige Persönlichkeiten ber Weltgeschichte 8. 235. Augusts Charafter. geben die Urtheile der Menschen so weit auseinander, als über Augustus; und bei wenigen Männern mag es fo schwierig sein, ein mahres und zutreffendes Bild zu entwerfen, als von dem Begründer des romischen Principats, schon aus dem Grunde, weil bei dem Mann der Berstellung und heuchelei die innere Beschaffenheit ein verschloffenes Buch mar, weil bas schärffte Auge nicht mit Bestimmtheit zu ergrunden vermochte, welches die wahre ober angenommene Gestalt sei, weil man bei seinem ganzen Thun bas Wesen vom Schein, die echte Gefinnung von der äußeren Rundgebung ftrenge icheiden mußte, weil tein Sterblicher biefen fein berechnenden, in der Runft der Gelbstbeherrschung wunderbar erfahrenen Fürsten au durchschauen vermochte, weil sein Leben so gang von der Politit durchschlungen war, daß ber Mensch im Staatsmann aufzugehen schien. — Wenn Horaz in ber fünften Obe bes vierten Buches schildert, mit welcher Liebe und Anhanglichteit das romifche Bolt bem Berrscher ergeben sei, ber ihm Recht, Frieden und Wohlstand gebracht, so hat er barin, mag man auch immerhin einige poetische Schmeicheleien in Rechnung bringen, sicherlich ber Ge-finnung und Stimmung eines großen Theiles ber römischen Nation Ausbruck gegeben. Millionen priesen Augusts Alleinherrschaft als die größte Wohlthat, die dem Reiche durch die Gnade der Götter verliehen worden, und beteten für seine Erhaltung und sein Leben. Und bies geschah nicht blos aus Wohldienerei und Servilität. Riemand verstand bester als er, sich die Liebe und Gunst des Bolles zu erwerben, ohne durch umwürdige Mittel und Künfte barum zu buhlen. Wenn seine große Befähigung zum herrschen, die Verbindung von Kraft und Milbe, ber feine, durchdringende Berstand, die geschickte Berwendung fühiger Männer zu feinen Diensten und Zweden auf ber einen Ceite Die feste Sand bes Staatslenters tund gaben und in den Unterthanen das Gefühl der Sicherheit und Ehrfurcht wedten und fle zum Gehorchen willig machten; so erzeugte auf der anderen Seite seine Leutseligkeit, sein herablassendes Wesen, seine einfache, prunklose Lebensweise, seine Achtung vor den herkommlichen Gesehren und Sitten Liebe und Ergebenheit. Er vermied jede außere Auszeichnung, jede Schaustellung seiner Macht. — Ronnte Augusts äußeres Leben, den Dienst der Benus abgerechnet, in vielen Beziehungen als Muster und Borbild gelten, so war man bagegen in alter und neuer Beit über feinen Charafter und sein inneres Wesen getheilter Meinung. Daß er ein Mann ber Verstellung, der Heuchelei, des Scheines gewesen, darüber haben sich die Stimmen so ziemlich geeinigt; die Frage, die der Sterbende an die Umstehenden richtete, ob er seine Rolle im Drama des Lebens gut gespielt habe, schien diese Ansicht zu Aber es würde ihm Unrecht geschehen, wollte man ihm alle Tugend, alle ebleren Empfindungen und Gemüthsregungen absprechen, wollte man Selbstucht und Eigenliebe für die einzigen Triebfedern seines Sandelns halten; wollte man in allen jenen Bugen der Milde und Menschlichkeit, der Hingebung und Aufopferung für Boll und Later= land, der Sorge für die öffentliche Wohlfahrt, welche die Zeitgenoffen fo fehr gepriesen, nur

Digitized by GOOGIC

die Früchte kalter Berechnung, politischer Ueberlegung, erheuchelter Gefühle seben, an denen Herz und Gemüth ohne Antheil gewesen. In allen jenen Fällen, wo man ihm Blutgier und Grausamkeit vorwarf, galt es, mächtige und gefährliche Feinde niederzuwerfen und unschäblich zu machen und die Ermordung Cafars, für den der Erbe stets eine aufrichtige Bietät bewahrte, an den Urhebern zu rächen; die That war folglich mehr bas Ergebniß der Politit, als bas Zeichen eines graufamen Gemuthes. Als er im Besitz ber Alleinherrschaft war, hat er Berschworene, wie Cinna u.A., begnadigt, hat er Empörer gelinde bestraft, hat er Schmähungen in Wort und Schrift übersehen. Es hätte also auch dem Imperator nicht an Gelegenheit zur Strenge gefehlt, wäre er von Natur graufam gewesen. Er zog es vor, die auf blutigem Wege begründete neue Ordnung der Dinge durch Milde und Menschlichteit zu befestigen, ein Berfahren, das seiner Natur und angebornen Gemüthsrichtung mehr entsprach, als die frühere Harte. — Ebenso ungegründet ist der Borwurf der Feigheit. Allerdings schritt Octavian nicht auf der gewaltigen Siegesbahn zur Herrschaft empor, wie der göttliche Julius: sein schwächlicher, von häufigen Krantheiten heimgesuchter Körper hatte ihn nicht zum Krieger geschaffen. Nichts desto weniger hat er sich als Triumvir und Raiser stets muthig allen Gefahren bes Krieges ausgeset, bat sich bei Mutina in das Kampfgewühl gestürzt und in den Feldzügen gegen die Japyden und Dalmatier Bunben bavon getragen. Dabei hat er mit Kraft und Entschlossenheit ben Uebermuth der Legionen gebändigt, wo fich derfelbe hervorwagte, und in der Schlacht durch talt= blittige Besonnenheit und Ausbauer den Sieg an seine Fahnen gefesselt. Bum Helben war er nicht geboren; seine glänzendsten Erfolge errang er auf dem Felde der Politik; doch hat er auch das Schwert nicht ruhmlos geführt. — Cafar Octavianus Augustus war klein von Gestalt, aber bei dem schönen Ebenmaß seiner zurt gebauten Glieder machte seine Erscheinung einen wohlthuenden, in späteren Jahren sogar einen würdevollen Eindruck. "Mochte er schweigen ober reden, ein heiterer Friede ruhte auf seinem Gesicht, der solchen Zauber übte, daß der Arm des Meuchelmörders, bei dem Anschlage auf ihn, erlahmte. Sein Auftreten wirkte auf die Umgebung zunächst, wie das eines biedern, wilrdevollen Alten. Nur dem genauern Beobachter gewährte er einen bedeutsamen Eindruck; denn die großen und klaren Augen, vor benen sich jeder getroffene Blick senkte, offenbarten die Schärfe seines durchdringenden Verstandes." Wie diese Seelenkraft bei ihm alle andern überragte, so hat auch die Bolitik, dis er das Ziel seiner Bestrebungen erreicht, den Menschen in ihm Die Geschichte wird stets ben Stab brechen über ben blutbefleckten, beuchlerischen Triumvir; doch den Tadel, welchen sie auf den werdenden Herrscher häuft, darf sie nicht auf den gewordenen ausdehnen; eine gerechte Beurtheilung muß es anerkennen, daß der sidere Besty der Herrschaft nicht das einzige und letzte Ziel seines Lebens war, sondern die Schöpfung einer neuen Staatsorbnung. Dem Reiche verlieh er, was er vermochte: Frieben, Rube, heilsame Gesetze und eine bessere Berwaltung.

#### b) Roms golbenes Beitalter in Literatur und Runft.

Die verfeinerte Zeitbildung in Rom. War schon in den letzten Jahrzehnten der Republik die Liebe zur Literatur und der Geschmack an Lectlire aller Art tief in die höheren Kreise eingebrungen, so daß Staatsmänner und Feldherren ihre Wusestunden gewöhnlich mit Lefen zubrachten und die hohe Aristotratie auf Feldzügen und Reisen mit Buchern versehen war, so nahm die Leselust und das Interesse an Kunst und Wissen= schaft in dem monarchischen Rom noch bedeutend zu. Bornehme Herren und Frauen wetteiferten im Bersemachen; die gesellschaftliche Unterhaltung drebte sich hauptsächlich um Literatur; selbst die Tafelgenüsse wurden noch durch Lesen und Borträge griechischer Dichter Der Laden und die Halle des Buchhändlers war der Versammlungsort der Gelehrten und Gebildeten, die Bibliothetzimmer der Reichen dienten zum Empfang der glud= lichen Gäfte; zu den Borlefungen (Recitationen) neuer Werke brüngten fich die Zuhörerfreise; literarische Wettfämpfe mit Dichterfrönungen bienten dem Ehrgeizigen und Fähigen als Sporn; und als Augustus, Casars Plan zur Aussührung bringend, die Schätze ber Literatur in ber erften öffentlichen Bibliothel neben bem Apollotempel auf bem Balatin fammeln ließ, verdiente er fich den Dant von Taufenden. Feine Bildung, Kunftgeschmad und Literaturkenntnig wurden immer mehr das Gigenthum und Kennzeichen der aristotra-Digitized by GOOGIC

tischen Kreise der Hauptstadt, daher man die böhere gesellschaftliche Bildung, die sich in der reinen, correcten Sprache wie in den feinen Formen des Umgangs und der geistreichen Un= terhaltung tund gab, mit dem Ausbrud "Urbanität" bezeichnete. Bu dieser Berbreitung der hellenischen Weltliteratur über das Römerreich trug außer dem angebornen Bildungs= trieb des römischen Bolkes besonders das Beispiel bei, das Augustus selbst, ein Freund der Boeste und Bildung, der sich selbst in Gedichten versuchte, und die Günstlinge und Freunde desselben, Mäcenas, Pollio, Agrippa, Messala u. A., gaben. Alle diese Männer waren Renner der griechischen Runft und Literatur, Gonner und Beschützer ber Runftler, Dichter und Schriftsteller griechischer und lateinischer Zunge; und im taifer= lichen Rom richteten sich schnell Aller Blicke nach bem hofe und bem ihm zunächst stehenden Kreise, wo der vertraute Umgang mit gelehrten und talentvollen Männern und die freigebige Unterstützung ihrer literarischen Arbeiten als guter Ton und Ehrensache galt. Augustus und seine Freunde erkannten mit richtigem Scharfblick die Macht und Bedeutung ber Literatur für hie öffentliche Meinung und waren baher bemüht, sie durch Gnade und Gunst in den Dienst der neuen Ordnung zu ziehen, und indem sie gelinde, aber sicher von oben her eingriffen, ihr Gang und Richtung zu bestimmen. Und ihre Bemühungen waren nicht erfolglos. Wie die alexandrinischen Schriftsteller, ihre Borbilder in Inhalt und Form, die freigebigen Fürstenhöfe zu Alexandrien und Bergamum feierten, so vergalten auch die römischen Dichter und Gelehrten die Gunft, die ihnen Augustus und seine Freunde erwiesen, mit schmeichelnder Erkenntlichkeit und mit fügsamem Gingeben auf ben Hofton. Sat boch Birgil, ber populärste Dichter seiner Zeit, sein Epos an bas julische Geschlecht gekettet und baraus vielfach Motive "zur Erwarmung eines talten Stoffes gezogen"; bei borag bat nicht felten ber Widerwille gegen die Lobpreisungen und feine Schmeichelei, womit er seine hohen Gönner verherrlichte, die Genialität und den Werth seiner Dichtungen verkennen laffen, und in Ovid verschwinden die letten Tone der Freiheit und Baterlandsliebe unter ben Ergiegungen ber Ergebenheit und bem Buhlen um Fürstengunft. Bu bem wirksamen Beispiele von Oben kam noch die große Leere und das einförmige Leben, das unter dem ruhigen Fluß des monarchischen Regiments bald in der Hauptstadt einkehrte und die Interessen ber Bevölkerung vom Handeln zum Denken und Dichten, von der That zum Wort hinlenkte. Die Zeit der großen staatsbürgerlichen Thätigkeit war für die Mehrzahl vorüber, feitdem Augustus die Macht und Befugnisse der Magistratur gebrochen und die letzten Entscheidungen in Berwaltung und Rechtspflege an seine Person gekulpft hatte. Der Kai= ser und seine Beamten regierten das Innere, die fernen Kriege wurden durch untergebene Felbherren im Auftrage des Imperators mit stehenden Beeren ausgefochten; die Bolksversammlungen verloren mit ihrer Macht und Bebeutung auch die leidenschaftliche Aufregung früherer Jahre, und mit der Bolksgemeinde starb auch das Interesse am öffentlichen Leben und an ben Staatsamtern ab. Die Dichtkunft wurde zu einem Beruf, ber oft Bortheil und Shre brachte, aber auch eine Unzahl talentlofer Dichterlinge und Bersemacher Alles brangte zu gelehrten Studien, zum Lefen und in den Dienst der Musen führte. Schreiben, und suchte in der Literatur "Ziel und Einheit des Lebens". Die Borträge der Grammatiker und Rhetoren, der Philosophen und Aerzte wurden immer häufiger besucht; das gesammte Wissen der griechischen Welt zog in Rom ein. Afinius Pollio, ein gewandter Redner und Staatsmann von vielseitigen Kenntnissen, sammelte strebsame Jünglinge um sich, die sich unter seiner Leitung im Bortrag übten; es bildeten sich gelehrte Genoffenschaften, die, aus jungen, für das Studium der Griechen be= geisterten Männern bestehend, für die Berpflanzung der alexandrinischen Literatur nach Italien und für die Pflege und Ausbildung der verschiedenen Gattungen und Formen der Poeffe thätig waren und einen entscheibenden Ginfluß auf ben Geschmad und die literarische Beitrichtung gewannen. 🛚 Balb entstanden auch periodische Schriften, Beitungen und öffentliche Anzeigeblätter (Acta, Acta diurna), welche unter Anderem Berichte und Ausgüge von den bedeutenderen Reden im Senat und in den Gerichtshöfen enthielten und durch regelmäßigen Postverkehr rasch über das ganze Reich bis in die fernsten Provinzen ver-Mit der äußeren Ausbreitung hielt aber die innere Gediegenheit nicht breitet wurden. aleichen Schritt. Namentlich litten die beiden Literaturgattungen, die nur in freier Luft gedeihen können, Geschichte und Berebsamkeit, durch den Uebergang in die monarchi-

sche Staatsordnung; ihr Lon wurde gedrückt, ihr Gesichtstreis enger, ihr Object sogar flach und der Gegenwart abgewandt. Je mehr der Freimuth Gefahr brachte, desto mehr hielten die Historiser mit ihrem politischen Urtheil zurück oder wandten sich ber gefahr= loser Geschichte des Auslandes oder der fernen Borzeit zu. Noch empfindlicher wurde burch den politischen Wechsel die Berebsamkeit beeinträchtigt. Der Appige Stoff, den bisher die Leider f haften und Berbrechen der Bornehmen gewährten, war entweder erloschen oder durch die neuen polizeilichen Ordnungen verschleiert und den Bolksgerichten entzogen. Kuust der Rede beschränkte sich daher theils auf die durch Autorität des Kaisers bedingten und gezügelten Berhandlungen im Senat, theils auf den Brivatproces. — Drama und Theater, die in einer verfeinerten Zeit großen Einfluß auf die gesellschaftliche Bildung üben, nahmen einen neuen Aufschwung im Geiste ber Zeit. Im Gegensat und als städti= sches Seitenstille zu den ländlichen Atellanen entwickelten fich unter ben gewandten händen eines D. Laberius und B. Sprus die Mimen, jene alterthümlichen Bühnenvorstellungen, welche in loderer und kunftloser Composition unter Späßen, Tänzen und Flötenspiel bas hauptstäbtische Leben in seiner "grenzenlosen Freiheit und Frechheit" auf ben Brettern vorführten, zu Sittengemälden des alltäglichen Lebens, der lette noch grinnende Trieb nationaler Literatur, der selbst in den ersten Jahrhunderten der Raiserherrschaft, als aller Freimuth im politischen Leben erstarb, noch einige fatirische Ausfälle und Anspielungen auf Bersonen und Berhältnisse der Gegenwart sich gestattete. Bald trat jedoch dem volksthumlichen Mimus unter bem Ginfluß bes Augustus und Macenas bas "monarchische Brachtstud", ber Pantomimus für die gebilbeteren Rlaffen zur Seite, eine Runftgattung, worin Ballet und Oper sich vereinigten und der Aufwand an scenischer Bracht, auf similichen Reiz und lüsterne Augen berechnet, den höchsten Grad erreichte. Auf diese Weise näherte sich das Schauspiel den Belustigungen des Circus und Amphitheaters, den Umzilgen zu Rof und Wagen, den Fechter = spielen und Thiertämpfen, welche stets das Hauptvergnügen des römischen Boltes ausmachten und daher seit ben letzten Jahren ber Republit mit immer größerem Aufwand und in wachsendem Umfang veranstaltet wurden. Beber suchte seinen Borganger zu überbieten und durch hinzufügung neuer Erfindungen und ungesehener Schaustude Abwechselung in die Welt der Genuffe zu bringen. Bald war es teine Seltenheit mehr, die Abkomm= linge der alten Geschlechter, ja selbst Kaiser in den Reihen der Kämpfer und Spieler auf= treten zu sehen. Und um die wachsende Schauluft bes Boltes zu befriedigen, tamen zu ben gewohnten Beluftigungen im Circus und in der Arena, zu den religiösen Festen und Umzügen in der Raiserzeit noch die glänzenden und kostspieligen Seegesechte (Naumachien). In ben ichonen Ranften forberien die Romer nichts Eigenthumliches zu Tage. Statuen und Gemalde, welche die Balafte und Garten der Reichen zierten, waren von griechischen Rünftlern verfertigt. In Bauwerten bagegen, in Ranalen, Bafferleitungen, Heerstraßen u. dgl. gab sich die römische Größe tund. Tempel, Theater und Baber wurden errichtet und die Stadt so verandert, daß Augustus sagen konnte, er habe ein ziegelsteinernes Rom angetroffen und hinterlasse ein marmornes. Der Tempel. ben Agrippa allen Göttern weihte (Pantheon), ist noch jest eine ber schönsten Zierden der ewigen Stadt.

Die geistigen Schöpfungen ber alten Culturvöller gingen somit auf die §. 237. Römer über; und biefe waren nicht die schlechtesten Trager und huter des heiligen Feuers. Fehlte auch bem Boll am Tiber die ideale Richtung und die funstfertige hand ber Hellenen, fo befaß es boch Empfänglichteit genug, die edlen Guter fremder Kunftthätigteit fich an= queignen, Berständniß genug, ihnen ein zeitgemäßes und nationales Gepräge zu geben, und Ausbauer genug, fie als theure Gabe zu bewahren und andern Boltsstämmen zuzuführen zur Aussaat für die kommenden Geschlechter. Das römische Wesen war von so kräftiger Natur, daß es alles Fremdartige in seinem weiten Schooß sammeln konnte, ohne doch seine angeborne Eigenthumlichkeit darüber einzubüßen. Und ging auch ber ideale Ton und bie formale und technische Bollendung der hellenischen Runft und Literatur der alteren Tage bei ber Berpflanzung unter, so erlangte bafür bas Gemeingültige burch bie Behandlung B. Lun. und Berarbeitung der praktischen Römer Festigkeit und Dauer. Cicero, ein fleißiger 106-3. Forscher und Lefer und Meister in Stil und Darstellung, wenn auch ohne schöpferischen Geist und Erfindungstraft, hat in seinen philosophischen Werten nur die Schätze

Digitized by GOOGLE

griechischen Forschens und Nachbentens aufgestellt und in seinen rhetorischen Schriften die Lehren und Erfahrungen griechischer Rednerschulen zur Richtschnur genommen; und bennoch fühlt man barin den Luftzug römischen Lebens und die Macht großartiger Staatsverhältnisse. Und in Cicero's Reden und Briefen wird man mitten in die gährende Beit hineinverset, erkennt man das mächtige Wirken gewaltiger Menschenkräfte auf dem Markt und im Rathhaus und bas reiche und bewegte Leben der Großen auf bem Schaublat ber Deffentlichkeit wie im Innern ber Familie. Die Ueberlegenheit, die Cicero im Laufe der Jahre über seinen älteren Zeitgenoffen bortenfius in der Beredsamteit erlangte, war ein sprechender Beweis, wie vortheilhaft die rhodische Rednerschule und bas Studium griechischer Muster auf ben römischen Staatsmann eingewirkt hatte; feine classische Sprache, sein glatter Stil, ber forgfältige Bau seiner Berioden, ber Wohllaut und die kunstreiche Anordnung seiner Satzefüge, die elegante Diction trugen den Sieg davon über die mehr im Bollston sich bewegende praktische Beredsamkeit seines Nebenbuhlers. Die Wortfülle und der gewählte Ausbruck in Cicero's Reden, sein treffender Wis, der mit zauberbafter Gewalt auf die Richter wirkte und den Gegner zu Boden schlug, seine redneri= schen Wendungen, sein reiches, durch ein sicheres Gedachtnig unterftütztes Wiffen, sein gewandter Bortrag, feine Geberden fesselten und bezauberten die Menge und seine Ueber= redungsgabe machte ihn der Robilität unentbehrlich. Die meisten seiner Reden wurden erst nach dem mündlichen Bortrag ausgearbeitet, wobei er den Zauber des lebendigen Worts burch ftilistischen Schmud zu ersetzen suchte. Und wie die Reden find auch Cicero's Briefe von großer Wichtigkeit. Sie geben ein anschauliches Bild von jener tiefbewegten Zeit und ben handelnden Personen, so daß sie nicht selten als zuverlässigfte Quelle über manche historische Erscheinung dienen. Besonders gilt dies von den Briefen an Atticus, den durch seine Reichthümer, seine Gelbspeculationen, wie durch seine Bildung höchst einflufreichen römischen Ritter, der mit den bedeutenbsten Männern seiner Zeit in Berbindung stand und welchen Sicero feit seinem Aufenthalt in Athen zum Bertrauten aller seiner Pläne und Gedanken machte. Die Briefe sind ein Spiegelbild sowohl des hauptstädtischen Treibens, als des Lebens der Bornehmen auf ben Billen; fie zeigen uns ben mertwürdigen Mann in feinem unnersten Wefen: als treuen Familienvater und gefälligen Freund, empfänglich und bantbar für Beweise wohlwollender Gesinnung, aber auch voll gorn und Rachgier gegen Feinde und Widersacher; als wohlhabendes, selbstzufriedenes Glied der Nobilität, unter der er eine hervor= ragende Stelle einnahm sowohl durch seine ererbten, erheiratheten und erworbenen Reich= thumer, durch seine Billen und Landgüter, als durch seinen außern Auswand in Hausgeräth, Cilberzeug, Weinlager und reichbesetzten Mahlzeiten, wobei ihm ein angenehmes, belehrenbes und wißiges Gespräch mit gebildeten Freunden und Tischgenoffen, "ein geistiges Bu= sammenleben (convivium) mit geistig Ebenburtigen", für die schönste Burze galt. Wir lernen ihn ferner kennen als einen ehrbaren, mäßigen und keuschen Familienvater, der sich fern hielt von der herrschenden Sittenlosigkeit und Entartung seiner vornehmen Beitgenossen; als emfigen, arbeitsamen Geschäftsmann, der mit seinen Stunden haushälterisch umging, von unermüdlichem Fleiß im Forschen und Ringen nach Erkenntniß und von großer schrift= stellerischer Thätigkeit, aber auch als einen Mann von höchst beweglicher Natur und von grenzenlofer Gitelteit und Selbstgefälligteit, bem äußere Anerkennung, Shre und der Beifall ber Welt über Alles gingen, auf den fremdes Lob und fremder Tadel den größten Gin= brud hervorbrachten, ber mit merkwürdiger Eigenliebe stets ben redseligen Berold seines eigenen Ruhmes machte und alle Neider und Widerfacher mit unversöhnlichem Haß verfolgte. Wir lernen ihn ferner kennen als einen Mann, dem das Leben den höchsten Werth hat , der mit Furcht und Zagen jeder Gefahr auszuweichen sucht, der bei allem seinem Thun vorerst auf die eigene Sicherheit bedacht ist, der aus Feigheit mitunter gegen seine Pflicht und Ueberzeugung, gegen Bahrheit und Recht handelt. Kurz Cicero zeigt fich in feinen Briefen als einen Mann von reicher geistiger Begabung und vielen bürgerlichen Tugenden, von Rechtlichkeit und Baterlandsliebe, von politischem Berstand und Rechtssinn, aber ohne Festigleit, ohne sittlichen Muth und ohne jene Charafterstärke, die in gewaltigen Zeitlagen Bewunderung und Vertrauen erweckt.

1. Cicero's Reben. Bu ben berühmteften Staatsreben Cicero's gehören folgenbe: bie Aebe für Roseins Amerinus, ben er von der Beschuldigung bes Batermorbes zu reinigen

fucte; bie Reben gegen Berres, ben Beiniger Siciliens (g. 202), eine Reihe von Reben in zwei Abtheilungen, wovon aber die erste schon von solcher Birtung war, daß Berres das Ende bes Processes gar nicht abwartete, sonbern fich burch freiwillige Berbannung bem gerichtlichen Urtheil entzog; baber auch ber zweite Theil nicht munblich vorgetragen wurde; bie Rebe für bas manilifche Gefes, wodurch Bompejus ben Oberbefehl gegen Mithribates mit außerorbentlicher Machtvollfommenheit erhielt (g. 218); bie vier Reben gegen Catilina (§ 221); bie Rebe für Murena, ben er von ber Antlage wegen Bahlbestechung ju befreien fuchte; bie Rebe für ben Dichter Arch'as, beffen römisches Burgerrecht angefochten war; bie vortreffliche, nachträglich mit großer Sorgfalt ausgearbeitete Bertheibigungsrebe für Milo wegen ber ihm Schulb gegebenen Ermorbung bes Clobius auf ber appischen Straße (§. 222); bie Rebe für B. Sestins, ber mit Milo Cicero's Zurudbernfung aus bem Exil betrieb (g. 222 Rote) und von des Clodius Anhängern in Anflageftand verfett wurde; die Senatsrede für Marcellus, behufs feiner Allatehr aus ber Berbannung; die Rebe für ben König Dejotarus von Galatien, ber eines Morbanichlags auf Cafar angeschulbigt war; endlich bie unter bem Namen Philippiea befannten 14 Reben gegen M. Antonius, "die Krone und der Triumph ber ciceronischen Beredsamleit", die in bem Zeitraum von Cafars Tob bis jur Schlacht bei Mutina (§ 231) theils vor dem Senat, theils vor dem Bolle gehalten wurden, um des Antonius ehrgeizige und staatsgefährliche Absichten zu vereiteln, biefen als ben gefährlichsten Feind ber Rebublit barzustellen und alle Römer zu einem Kampfe gegen benfelben und wider seine verbrecherifchen Plane ju vereinigen.

- 2. Werke über die Rebekunft. Unter den rhetorischen (oratorischen) Schriften Ticero's sind am bedeutendsten: 1) Die brei Bücher vom Redner, "worin er in brei den berühmtesten Rednern damaliger Zeit in den Mund gelegten Gesprächen zuerst das Ideal eines volltommenen Redners überhaupt aufftellt und die zur Erreichung desselben nötigigen Mittel, nämlich wissenschaftliche und philosophische Bildung, Talent und Uedung angibt; sodann die Erfindung, Anordnung und Behandlung des rednerischen Stoffes mit Alldsicht auf die Bestimmung der zu sertigenden Rede erdrtert, endlich die Aunst des Bortrags selbst, mit Bezug auf Sprache und Ansdruck abhandelt." 2) Brutus oder über die ber ühmten Redner, eine Geschichte der römischen Beredsamteit und Andeutungen über Cicero's eigenen Bildungsgang enthaltend. 3) Der Redner, eine an Brutus gerichtete Schrift, in der er das Ideal eines römischen Kedners und die dazu ersorderlichen Eigenschaften entwirft. 4) Ueder die beste Gattung von Rednern, worin er der attischen Beredsamteit vor der afiatischen den Borzug gibt.
- B. Philosophische Schriften. Neben jenen beiben mehr praktischen Richtungen war Cicero's Thatigleit vorzugsweise ber Philosophie zugewendet. Er fouf jedoch tein neues Spftem, fondern hulbigte bem Etletticismus, indem er bie vorhandenen Lehrfufteme burchforfcte und bie griechische Beisheit seinen Landsleuten faglicher und juganglicher machte. Sein Ziel war, die Ergebnisse griechischen Rachbenkens in bas praktische Leben ber Römer einzuführen und bie Bebeutung dieser geistigen Errungenschaft sowohl filr ben Staat, als für das wechselvolle Dasein bes Einzelnen nachzuweisen. Er fowantte lange, welcher Schule er ben Borzug geben follte, entidieb fich aber gulett im Brattifchen fur bie fto if de, im Theoretifchen filr bie mittlere Atabemie (§. 152). - Unter feinen philosophifden Werten find am berühmteften: 1) Die Schrift über bie Republit, worin er in ber Form eines Gefprachs Untersuchungen fiber bie beste Staatsform anstellt, und biefe in ber römischen Berfassung vor ber Zeit ber Gracchen finbet; ben Schluß bes Buches bilbet ber Traum Scipio's ilber bie Nichtigleit aller irbifden Dinge. In vielfacher Begiebung zu biefem Berte fteben bie brei Blicher von ben Gefesen, worin Cicero, "bas Brincip ber Gesetse aus ber Natur bes Menschen zu entwickeln und so bie Rechtswiffenicaft philosophifc zu begründen fucht." Die letten Bilder find verloren gegangen. 2) Die tuseulanischen Untersuchungen, ober Gebanten und Ansichten über bie bochften Fragen bes Menschen, über Tob, Unsterblichkeit, bas Wesen ber Seele, bie Götter u. bgl. -3) In den Gesprächen über das höchste Gut und das höchste Uebel stellt er die Ansichten ber griechischen Philosophen über bie mahre Glüdseligfeit und ben 3med bes Lebens bar, ohne ein selbständiges Urtheil abzugeben. Seine akabemischen Untersuchungen handeln von ben Lehren ber alteren und neueren Afademie, und in feinen Werten über bas Wefen ber Götter, über bie Divination ober Babrfagung und bem unvollenbeten über

Digitized by GOOGLE

bas fatum gibt er michtige Anbeutungen über bie religibfen Begriffe feiner Beit. Die Meineren Schriften: Cato ober liber bas Greifenalter und Lalius ober über bie Freunbschaft zeichnen sich durch Schönheit der Sprache und Darstellung aus. Das an seinen in Athen studirenden Sohn Marcus gerichtete Werl über die Pflichten ober Belehrungen über bas Berhalten eines Staatsmannes in ben verschiebenen politischen Berhaltniffen, eine feiner vorzüglichften und befannteften Schriften, gebort feinem fpatern Alter an.

4. Briefe. Cicero's Briefe zerfallen in brei, burch feinen Freigelaffenen Tiro veranfialtete Sammlungen: 1. Sechzehn Bücher von Briefen an ver schied ieden e Personen (opistolas ad divorsos s. ad familiares) von 63-43. Reben seinen eigenen Briefen werben auch oft bie Briefe ber Berfonen mitgetheilt, worauf fich jene beziehen. 2. Sechzehn Blicher von Briefen an Pompon. Attiens nach ber Zeitsolge geordnet. 3. Drei Blicher Briefe an Quint. Cicero. Eine vierte Sammlung von 18 Briefen an M. Brutus, sämmtlich nach Casars Tob geschrieben, wird von Bielen für

unecht gehalten.

**§.** 238. Die römische Dichtkunft. Nicht minder abhängig von griechischen Gin= fluffen und doch in eigenen Bahnen einherschreitend, zeigten sich die römischen Dichter: Lucretius Carus Schöpfte ben Stoff zu seinem großen Lehrgebicht "über die Natur ber Dinge" aus ber Lehre Epiturs und entlehnte Form und Darstellung bem Naturweisen Empedokles, zeigte aber eine solche geniale Meisterschaft in Beherrschung des schwierigen Stoffes und in poetischer Naturschilderung, daß er mit Recht als ein Stern erster Größe in dem Himmelsraum der römischen Literatur bezeichnet werden kann. Der Alterthums= forscher M. Terentius Barro hat in seinen zahlreichen Schriften viele aus griechischen Bernius Berken geschöpfte Belehrung seinen Landsleuten mitgetheilt und in seinen "Menippeischen 115-187 Satiren", worin Berse und Brosa abwechselten und Sittenzeichnungen und Bilber aus bem Leben mit heiterleit, Big und Laune und in originellen Ausbruden und Wortbilbungen bargeftellt waren, einen fonst wenig bekannten griechischen Bhilosophen, den Cyniker Menippos von Gabara in Cyrien, zum Borbild gewählt; und dennoch ist Terentius Barro in Schrift und Leben ein echter Römer von alter Bucht und Sitte geblieben, bem es vergönnt war, "die Sorgen aus dem Herzen zu bannen durch das Lied und die heitere Dichttunst", dessen Satiren noch ber lette grune Sproß waren, ben bie vollsthumliche Poesie Italiens getrieben hat und der gegen die grübelnde Weisheit der Griechen und die "Hundephilosophie" nicht minder seine Geißel schwang, als gegen bas entartete Rom. Die brei Elegien bichter, ber feurige Catullus, der feelenvolle Tibullus und der schwungvolle Propertius, lehnten sich in Form, Bersmaß und künstlerischer Behandlung an die Alexandriner, besonders an Kallimachos, an; und bennoch wird man sowohl in der genialen Leidenschaft und sinne finne lichen Lebensluft des ersten als in den weichen Talen Victor Levensluft des ersten als in den weichen Talen Victor Levensluft des ersten als in den weichen Talen Victor Levensluft des ersten als in den weichen Talen Victor Levensluft des ersten als in den weichen Talen Victor Levensluft des ersten als in den weichen Talen Victor Levensluft des ersten als in den weichen Talen Victor Levensluft des ersten als in den weichen Talen Victor Levensluft des ersten als in den weichen Talen Victor Levensluft des ersten als in den weichen Talen Victor Levensluft des ersten als in den versichen Levensluft des ersten als in den versichen Levensluft des ersten des erst lichen Lebensluft bes ersten, als in ben weichen Tönen liebeschwärmender Naturdichtung bes 0. 54-16. zweiten und in der leidenschaftlichen Liebeselegie des letzten den Ausdruckrömischer Gesinnung und Empfindung nicht verkennen, nicht verkennen, daß diese Dichter die fremde Form mit eigenem Reichthum befeelt haben. Der berühmte Dichter Birgilius (Bergilius) Daro hat Birgilius freilich sein Epos "die Aeneide" dem Homer und seine "Hirtengedichte" (Bucolica) dem 70-10. Theorrit nachgebildet, aber mit solcher Meisterschaft, daß sie nirgends ben Charatter ber Ursprünglickeit vermissen Lassen und daß sein Heldengebickt, worin das kaiserlicke Rom an den heiligen Mythentreis der Borzeit geknüpft ist, als das gefeiertste Denkmal des römischen Nationalstolzes basteht; und was sein treffliches Lehrgedicht "vom Landbau" (Georgica) betrifft, in welchem die Liebe des alten Römers zum Aderbau und zur Landwirthschaft ihren warmen Ausbruck findet, so trägt basselbe nach Inhalt und Form eine vollsthümliche italische Pragung. Der geistreiche und gewandte Horatius hat in seinen durch Mannich Doratus faltigkeit der Formen und Bersmaße, wie durch Wohlklang und Correctheit der Sprache ausgezeichneten Oben die griechischen Lyriter, besonders Altaios und Sappho, in seinen Spoden den Jambendichter Archilochos als Muster gewählt, und in seiner "Poetit" die Borzüge der griechischen Kunstform vor dem heimischen "Knittelvers" dargethan; aber in seinen "Satiren" (Sermonen) und "poetischen Briefen" steht er auf eigenen Küßen, indem er im Geiste des Lucilius (§. 200) das ganze Leben seiner Zeit nach allen Richtungen und Erscheinungen im Spiegel aristippischer Heiterkeit, Lebenslust und Fronie, gepaart mit Gemuth und sittlicher Würde, überblickt und darstellt, ein echtes Kind des Augusteifchen Zeitalters mit seiner Bildung, Genußliebe und philosophischen Weltanschauung.

Queretius

Dvibius Ovidius Naso, der formgewandte und anmuthige Erzähler, hat in seinen "Meta= morphofen" und "Beroiden" bie griechische Mythenwelt behandelt und in seinen 48 b. morphojen und "Derviven die geiechische Sagen seinen Landsleuten mitgetheilt; 17 n. Chr. elegischen Dichtungen von der Liebe viele griechische Sagen seinen Landsleuten mitgetheilt; babei verstand aber niemand besser als er, bas gelehrte Gerippe ber alexandrinischen Dich= ter mit einem üppigen Kranze frischer Blätter und Blüthen zu umgeben und bem fremden Gut ein eigenthumliches Leben zu verleihen; und wenn er in feinem "Festalenber" (Rasti) ben Beweis lieferte', daß auch die religiösen Traditionen der Römer und die alt= italischen Feste nicht ohne Boeste seien, so zeigte er sich in seinen "Trauerbriefen" aus der Berbannung am Pontos ganz als den Sohn jener verweichlichten Zeit, dem nur das Leben in der Hauptstadt Reiz und Werth hat. Selbst die Aesopische Thierfabel Phabrus hat unter den Händen des Phäbrus, angeblich eines von Augustus in Freiheit gesetten thrakischen Sklaven, einen italischen Charakter, eine praktischere Haltung bekommen. Ist auch sein Bortrag im Ganzen kurz, trocken und unbelebt, so ist boch die Sprache einfach, Nar und correct, und die nutbare Moral oder Lebensregel, die den Hauptzweck und Kern seiner Fabeln bildet, mußte der praktischen Berstandesrichtung der Römer besonders zu= fagen. Unter ben händen biefer Schriftsteller erwuchs eine romifche Literatur in beimifcher Sprache, die auf Mit= und Nachwelt den größten Einfluß geübt hat. ,,Wie Cicero der Begründer einer ber fortgeschrittenen Bildung angemessenen Prosa war, so waren die Augusteischen Dichter bie Schöpfer einer neuen Dichtersprache. Sie bildeten die poetische Ausdrucksfähigkeit des Lateinischen nach allen Seiten hin in einer früher kaum geahnten Beise aus, verliehen ihm Reichthum, Mannichfaltigkeit und Falle, Schönheit und Grazie, Burbe und Kraft. Gin wahrer und echt römischer Batriotismus beseelte biefe Dichter: fle wollten ihre Nation in den Bestty des Einzigen setzen, um das sie Griechenland noch zu

Lucretius.

beneiden hatte, der poetischen Kunstform."

Queretius Carus nimmt burd fein Lehrgebicht "Bon ber Ratur ber Dinge" ben erften Rang in ber bibattifden Boefie ein. Der Zwed biefes fpeculativen, mit Schwung und Begeisterung aufgefaßten und mit feuriger Berebfamteit und lebenbigen Schilberung bargestellten Lehrgebichts ift, burch bie Entwidelung ber Naturlehre Spiturs ben Menichen von religiösen Traditionen und Borurtheilen und von der Furcht vor Tod und Bergeltung au befreien und ihn burch Zerstörung alles religiösen Aberglaubens und burch Belehrung über ben mahren Urgrund und bas Befen ber Dinge ju boberem Gelbstbewuftfein und ju perfonlicher Kreiheit zu führen. Indem Lucretius nach Spikurs Atomenlehre die Entstehung und das Ende bes Weltalls auf mechanische Weise qu erklaren und "bie Ratur von ihren ftrengen Gerren ju erlösen" unternimmt, sucht er die Ueberzeugung zu begründen, "daß der Tob, das ewige Ansruhen von allem hoffen und Kilrchten, besser sei als bas Leben; bag bie höllenstrafen nicht nach bem Leben ben Menichen peinigen, sonbern mabrend beffelben, in ben wilben und raftlofen Leibenschaften bes nopfenben Bergens", und bag bie Aufgabe bes Menschen sei, seine Seele jum rubigen Gleichmaß zu stimmen. Die Sprache ift träftig und mannlich, aber nicht frei von alterthumlichen Rebensarten und barten. "Seine Berameter malzen fich nicht wie bie elegischen gierlichhlipfenb, gleich bem riefelnben Bache, fonbern mit gewaltiger Langfamteit gleich bem Strome flüssigen Golbes." - P. Birgilius Maro aus Andes in ber Nähe von Mantug abmie in feinen Ibulen ober hirtengebichten ("Bucolica", auch "Ellogen" genannt) ben Theokrit (g. 150) nach; da er sich aber nicht wie bieser berBolkssprache bebienen kounte, sonbern bie gebilbete, feine Sprache ber vornehmen Welt zu feinen Schilberungen eines einfachen, tunftlosen hirtenlebens anwendete, so entstand baburch zwischen Form und Inhalt ein unnatürlicher Contraft. Die hirten des römischen Dichters sind nicht sicilische oder arkabische Schäfer, sondern Leute ber großen Welt im hirtengewande, benen er feine eigenen Gefühle und Gebanten in ben Mund legt. Dieser Contrast wird übrigens erklärt burch bie Absichtlichkeit und perfönlichen Beziehungen ber meiften Gebichte. Sie bienen häufig nur als Rahmen und Form, um gewiffe Beitverhaltniffe in halbverbillter Geftalt angubringen, um politifche Begiehungen angubeuten. um Gulbigungen und Schmeicheleien in feiner, verstedter Beise einzuflechten. Aber bei allen biefen Mangeln find bie Ellogen reich an einzelnen Schönheiten und an gelungenen Schilberungen. - Sein Lehrgebicht som Landban ift fein Meisterwert; hier ift nicht blos bie Form schön und kunstreich, sondern auch der Inhalt echt national und darum für den Römer intereffant. Birgil hat in biesem Gebicht (bas im ersten Buch vom Acerbau, im zweiten von der

Digitized by GOOGIC

Baumzucht, im britten von ber Biehaucht und im vierten von ber Bienenzucht fanbelt) bas altrömische Leben und bie einzige Biffenschaft, die neben ber Ariegelunft noch Geltung hatte, bargestellt. — In seinem bem homer nachgebilbeten ebischen Gebicht Aeneibe in 12 Bildern, worin er die Schichale und Irrfahrten des Aeneas nach der Berftörung Troja's und dessen Ankunft und Rieberlaffung an ber Rufte von Latium foilbert und baran bie Grünbung ber Stabt Rom und die Berherrlichung (von Julus, Aeneas Sohn, abstammenden) julischen Geschlechts reiht, setzte er dem römischen Nationalstolz ein Denkmal, und suchte die Kaiserzeit burd Aninlipfung an bas Beroenalter mit bem republikanischen Rom zu verföhnen und bas gewaltfame Emportonmen bes herrichergeschlechts mittels bes Umfturges ber alten Berfaffung in Bergeffenheit zu bringen ober zu verbeden. Mit großem Geschick weiß er bem fremben Stoff eine nationale Färbung zu geben, die verschiedenartigsten Sagen an Rom als den gemeinsamen Mittelpunkt zu kullpsen und baburch seinem Gebicht einen volksthilmlichen Charakter zu verleihen. Der Tob hinberte ihn, die letzte Hand an das durch Kunft der Dichtung und Sprache, durch patriotischen Ernst des Studiums, durch Genausgleit der örtlichen Schilderungen und Wohllang bes Bersbaues ausgezeichnete Bert zu legen. Birgil war ber gelefenfte Schriftfteller ber alten Welt. "Seine Poefie brang in alle Bilbungstreise, in alle Schichten ber Gesellschaft, auch handwerker und Krämer führten seine Berse im Munde und gebrauchten sie als Mottos; wie jeht die Bibel wurde damals in schweren Lebensmomenten Birgil aufgeschlagen, und die Stelle, auf die ber Blid fiel, als Schidfalsspruch betrachtet. In literarischen Rreisen wurde sein Geburtstag (15. October) gefeiert." Diese Berehrung bauerte bas ganze driftliche Mittelalter hindurch. — D. Poratins Flaceus, Sohn eines wohlhabenden Freigelaffenen aus Bemufia in Apulien, Sorains. erhielt eine gute Erziehung und wibmete sich einige Zeit in Athen bem Studium der Philosophie. Mit Brutus befreundet, stand er bei Philippi auf Seiten der Republikaner, floh aber, wie er felbst fcerzend erwähnt, mit Zurudlassung seines Schilbes nach Rom, wo er auf Birgils Empfehlung die Gunst des Augustus und des feinsinnlichen Welt- und Lebemanns Mäcenas erlangte. Borag nahm bie griechischen Dichter ber classischen Beit jum Borbild, gab aber feinen Dichtungen eine eigenthlimliche, nationale Färbung; die Schönheit und Eleganz seiner Sprache, bie Keinheit und Gewandtheit bes Ausbruds und bie Mannichfaltigleit an Wendungen laffen nichts Frembartiges erkennen. Bertraut mit ben Sitten und ber Dentweise ber vornehmen römischen Welt und ben Beburfnissen bes menschlichen Bergens, lehrte Borog mahren Lebensgenuß und Lebensweisheit, ben richtigen Gebrauch ber äußern Gilter und innern Bilbung. Er bleibt babei "ebenso fehr von ber Raubheit ber einseitigen Stoiler, wie von ber weichlichen Sinnlichteit ber fpatern Epituraer frei; er versteht es, die Philosophie ber Entbehrung mit ber Amweisung zum einsachen Lebensgenusse geschickt zu verbinden." Rur bag er die Gebrechen ber Beit zu leicht nimmt und über bie entarteten Sitten 'oft fcerzt, fatt mit blutenbem Bergen barliber ju Magen, erfult bisweilen mit Unmuth; benn "wem mabres Gut verloren ging, bem blieb oft viel, wenn bes Berlufts Gefühl ihm blieb." — Bahrend horag in feinen Oben und Epoben griechische Boesie und Lebensweisheit im römischen Gewande mittheilt, ist er in seinen Satiren (Sermonen) und poetischen Briefen gang Driginal. Diese "haben es mit bem wirklichen Leben zu thun, fie zeichnen ben Menschen und seine Ratur, und unterscheiben fich babei fehr von ber bittern und berben Satire ber Griechen; benn fie verwunden nie tief, sonbern belehren und tabeln auf heitere und scherzende Weise, und indem fie nur Lebensgemuß zu lehren und hofteute in ber Runft bes Schmeichelns und Genießens ju unterrichten icheinen, flihren fie bie Lefer ummerklich auf ben Bfad qu einem beffern Leben, welches auf bem eigenen Innern berfelben, auf der Wissenschaft und Kunst beruht." — Die dritte Epistel an die Bisonen hanbelt, wie die Ueberschrift befagt, "von ber Dichtkunft", ift aber tein Lehrspftem ber Poefie ober auch nur eine Anweisung zur Berstunft (Poetil), sonbern eine Cleine Dichtung von loderer Composition, in welcher horag ben beiben Sohnen bes L. Biso feine Ansichten über einzelne bei bichterischen Productionen besonders zu beachtende Bunkte ausspricht. Er verweilt hauptsächlich beim Drama. Sein lettes Gebicht war ber "Säcularische Festgesang", ein von Knaben und Jungfrauen an bem hundertjährigen Siihn- und Dankfest vorgetragener Chorgefang. — Der feingebilbete, geistreiche, aber leichtfertige und fittenlose P. Ovidius Raso genoß des Umgangs ber Ovidius. gebildetsten Männer seiner Zeit, bis ihm ein unbefanntes Bergeben eine Berweisung nach bem ranhen, unwirthlichen Lande der Scothen am schwarzen Meer zuzog, wo er in trauriger Einsamkeit sein Leben beschloß. — Die Deroiden ober poetischen Liebesbriefe, welche Ovid von

Krauen bes muthischen Beitalters an ihre Geliebten schreiben läßt, geboren zur episch-bibaktischen Boefie und find ,,ein mit gefälliger Rhetorit vorgetragenes Erzenguiß ber Schulgelehrfamteit." Die Metamorphosen ober Berwandlungen behandeln in ber Form eines epischen Bebichts, aber ohne innern einheitlichen Organismus, eine große Menge muthologischer Ergablungen, welche alle mit einer Berwandlung endigen und ein flinftlich verbundenes Ganze barstellen. Die geschicke Berbindung verschiedenartiger Stoffe, die anmuthige und lebendige Darstellung und bie lebhafte Phantafte erwarben bem Buche von jeher viele Lefer und Bewunderer. Die Ringlieber (Triftien) und die Briefe aus bem Bontus batten eine größere Bedeutung zur Beit bes Dichters, als in ber Folge. Sie zeigen zu beutlich "bie Beichlichleit bes Augufteischen Zeitalters und die Einbildung der verwöhnten Römer, daß ein Leben außerhalb der hauptfladt kein Leben sei, sowie einen Mangel an Natilrlichkeit, der sogar den wahren Schmerz nur geklinstelt anszubrilden vermag." Außer biefen Werten schrieb Doib auch noch einen poetischen Ralenber, Pafti genannt, worin die römischen Keste und die ihnen zu Grunde liegenden Mythen beschrieben find. Sie zeigen die Berbindung der römischen Staatbreligion und Geschichte mit dem öffentlichen und Privatleben und reihen zugleich die Ramen der Herrscherfamilie an die geseierten Namen der Sage und an die Nationalfeste. — Ovid machte befonders das reiche Gebiet der Liebe jum Gegenstand seiner (elegischen) Dichtungen; in biese Rlasse gehören, außer ben erwähnzen Heroiben, die drei Bücher Amores, mit lebhaften und treffenden Schilberungen und Charalteristiten, die fich vorzüglich auf die rathselhafte Berson ber Corinna beziehen; die Runft gu lieben und die Heilmittel ber Liebe; "beibe hervorragend burch fichere Correctheit in Stil und Anlage, durch Scharffinn und Laune ber Combination und burch ein alleitiges Berftändniß des gesellschaftlichen Lebens." — Die Iprische Boefie erlangte bei den mehr dem praktifcenleben als ber Innenwelt bes Gem lithe gugewenbeten Römern nicht bie hohe Bollenbung wie bei ben Griechen und anbern finnigen Bollern. Ihre elegische, ben Alexanbrinern nachgebildete Poefie hat einen eruften, schwermlithigen Charalter und ift oft hart und ungelenk. Cainlius. Balerins Catullus (geb. 86 v. Chr. ju Berona), ein in ber Blüthe ber Jahre verstorbener feuriger und anmuthiger Dichter, bessen Elegien meistens berb und brastisch mit frischer Genialität und hinreißender Leibenschaft gedichtet find; jeder Gedanke, jedes Wort bei ihm ift Ausbrud bes naturlichen Gefühls, mag er nun bas frohe Liebesleben bes Mabchens ober bie launigen Scherze im vertrauten Freundestreife ober bie Anmuth gebildeter Gefellschaften foilbern; mag er bie Pfeile des Spottes auf die schlechten Dichter lostassen oder auf die Gewaltigen, von denen der Freiheit bes Bolles Gefahr brobt. Albius Tibullus, aus einem in ben Burgerfriegen verarmten Rittergeschlechte, geb. c. 54, Freund und Schutling bes Meffala, ben er auf einem Keldaug begleitete. "Berehrung gegen Messala, bas innige Wohlgefallen an ber tunfilosen Natur (bas ihn ben ländlichen Aufenthalt auf seinem Giltchen allen andern Freuden vorziehen ließ) und die wärmfte Liebe jur Genoffin feines Lebens find bie Reigungen, welche die geiftige Stimmung und Empfänglichteit biefes finblichen Gemuths bezeichnen" und ihm ben Ruf bes erften Elegiendichters erworben haben. Bartheit und Bahrheit bes Gefühls, Natilrlichkeit und Ginfachbeit der Darstellung, Reinheit und Klarbeit der Sprache, Bollendung in der dichterischen Anlage find seine Borzüge; auch übertrifft er an Schwung und Phantasie seinen altern Zeitgenoffen Catulus; boch ift er nicht frei von Weichlichleit ber Geflible und Empfinblamkeit. Sext. Aurelius Propertius, geb. o. 54 in Umbrien, "fchuf mit bem jugendlichen Feuer einer finnlicen Phantaste und dem majestätischen Ernst des nationalen Bewustseins die römische Liebeselegie." Er hält fich genauer an die alexandrinischen Dichter und erscheint darum tälter, restectirender und gelehrter als Tibull, dem er nur in klinsklerischer Formation, nicht aber durch

Proper. tius.

höhere geistige Eigenschaften überlegen ift.

Libullus.

§. 239. Prosaliteratur der Römer. Selbständiger und unabhängiger von griechifchen Borbilbern bewegte sich bie romifche Geschichtschreibung, die unter bem Ginflusse großgrtiger Ereignisse und Bersonlichkeiten aus dem trodenen Annalistenstil in die pragmatische und kunstlerische Historiographie Aberging und in der Gattung historischer "Dentwürdigkeiten" die früheren Werke eines Catulus, Scaurus, Sulla u. A. weit über-Rivins traf. Mag anch die "römische Geschichte" des Tit. Livins nach Art der alexandrinischen 17 nach Historiker mit erfundenen Reden, Schilderungen und Beschreibungen rhetorisch und poetisch Saturius ausgeschmückt sein; mag auch Erispus Sallustins in seinem ergreifenden Gemälde der sitt-8. Chr. lichen Fäulniß und bürgerlichen Kämpfe und Parteistellungen während des catilinari.

Digitized by GOOGLE

fchen und jugurthinischen Krieges den großen Thutgbides vor Augen gehabt haben, so ist doch in der lebensvollen dramatischen Erzählungskunst des Livius, in seiner beredten und malerischen Darstellung effectvoller Scenen und Situationen ebenso wenig die originale Naturgabe zu verkennen, wie in den trefflichen Charakterzeichnungen und den geistreichen Reflexionen Sallufts die umfassende Welt = und Menschenkenntnig eines unter großartigen politischen Berhältnissen herangebildeten römischen Staatsmannes, und in den Den twürdigkeiten ("Commentarien") über ben gallischen und bürgerlichen Krieg hat Cafar in reinster lateinischer Profa und mit plastischer Klarheit und Objectivität dem römischen Bolle von seinen eigenen Thaten einen Rechenschaftsbericht abgelegt, über welchen ber Bauber beiterer Anmuth ausgegossen ist und in dem die höchste Aunstvollendung mit naturlicher Einfachbeit in reizender harmonie gepaart erscheint. Diese Kunst einfacher Erzählung, diese Reinheit und Frische bes Bortrags geht den zum Theil von hirtius berrührenden Fortsetzungen über ben alexandrinischen, afrikanischen und spanischen Arieg ab. Bergleicht man diese Werte, denen man auch die durch Eleganz des Stils wie durch Reinbeit der Sprache ausgezeichnete Lebensbeschreibung des Pompon. Atticus von seinem Freunde Cornelius Depos beigablen barf, mit ben gleichzeitigen griechischen Siftoritern, Diodor von Sicilien und Dionufios von Salitarnaß, fo wird man leicht erkennen, daß die Römer in der Kunst der Geschichtschreibung die Griechen jener Tage überholt bat- Die ten; bem wie viele nügliche Belehrung wir auch aus ber "hiftorischen Bibliothet" ober "Böltergeschichte" bes ersteren und aus ber "römischen Archaologie" bes letteren ziehen mogen, die fritiklose Berworrenheit bes Diodor und die rhetorische Künstlichkeit bes Dionystos vermindern den Werth ihrer Arbeiten. Rur in Straho, aus 6 Amasia in Bontos, bessen Erbbeschreibung einen reichen Schat von geographischen, histori= 24 n. Gr. fchen und ethnographischen Renntnissen über alle bekannten Bölker und Länder bes Alter= thums barbietet, ist uns ein wurdiges Dentmal bes griechischen Forschungsgeistes bieser Beriode erhalten.

Wie viel übrigens die Römer in Bilbung und Literatur dem hochbegabten Bolle ber Hellenen abgelernt haben, in einer großen Geistesarbeit waren fle unübertroffene und unerreichte Meister: in ber Rechtswissenschaft; sie ift das eigenthumlichste und großartigste Erzeugniß bes romifchen Beiftes. Seit ben Tagen eines Mucius Scavola bat jebe Generation an der Entwidelung der Rechtsbegriffe, an dem Ordnen und sustematischen Zu= sammenfligen richterlicher Aussprüche und gesetzlicher Bestimmungen fortgearbeitet und das Material herbeigeschafft, das dann mit wunderbarer Schärfe der Form, der Beobachtung und des prattischen Berftandes zunächst durch Gev. Gulpicius Rufus und seine Schüler zu einem universellen Spstem zusammengefügt wurde. Bon den Kaisern vorzugs= weise bei allen Gerichts = und Staatsgeschäften verwender, hatten die Juristen den Bortheil, "ibre Wiffenschaft mit ber Fulle ber Erfahrung stets in Einklang zu setzen und wiederum die wachsende Braris durch die Theorie der Rechtsschulen, die von einer ausgedehnten Schriftstellerei begleitet mar, zu berichtigen." Die Entstehung einer Rlaffe juriftischer Geschäftsmänner, welche die Befugniß hatten, Rechtsgutachten abzugeben, die bei den Gerichten einer gewiffen Autorität genossen, war ber Ausbildung ber römischen Rechtswiffen-Schon unter Augustus entstanden die zwei in ihren Methoden schaft besonders fördersam. auseinandergehenden Juristenschulen der Sabinianer oder Cassianer, die den Rechtsgelehrten Atejus Capito als ihr Haupt verehrten, von dessen Schülern Massurius Sabinus und Caffius Longinus jene Ramen herrührten, und ber Broculejaner, als beren Gründer Antiftius Labeo und nach diesem Proculus galten: jene mehr conferbativ am historischen und positiven Recht festhaltend, diese mehr rational, mehr den Geist der Gesete, als das geschriebene Wort ins Auge fassend. In den juristischen Werken blieb auch der rhetorische Charatter fern, der sonst den meisten Erzeugnissen der römischen Muse aufgeprägt war.

Die römische Gefcichtichteibung, bie anfangs nur in einer trodenen dronologischen Anfgablung ber Begebenheiten bestanb (Annalen ober Chroniten &. 200), ging frühe auf ben Gegenfat, - auf Biographien und Dentwürdigfeiten über, theils weil die aller Philosophie entbehrenden Anna I en hinter ber übrigen Bilbung zurückfanden und bie wahre Geschichtschreibung noch burch tein römisches Wert angebahnt war, theils weil fich bie gange römische Ge-

Digitized by GOOGLE

Cafar.

Salluft.

schickte um einzelne Aristofratensamilien breht und sich baber leicht zu Denwürdigkeiten ober Memoiren eignet. Die Memoiren-Geschichtschen ng "sucht nicht sowohl die Handlungen, als vielmehr die Motive berselben anzugeben" und kellt "die Ereignisse nicht in ihrer Beziehung jur Nation, sonbern jur eigenen Berson" bes Schriftftellers bar. Solde Denhourbigleiten verfaßten unter Andern Entatins Catulns, bes Maxius College im Cimbernfrieg; Aemilius Scaurus, einflußreicher Senator im jugurthinischen Krieg; Corn. Sulla, ber Dictator; ber reiche und gebilbete Ritter Tit. Bomp. Atticus, Cafars und Cicero's Freund, u. A. Bon allem bem besitzen wir jedoch wenig ober nichts mehr; bagegen hat uns Gaj. Julius Cafar in feinen Dentwürbigteiten (Commentarien) über ben gallifden und bürgerlichen Krieg ein schönes Dentmal feines Geiftes und feines Talents binterlaffen. Cafar bilbet in feiner Geschichtserzählung ben Mittelpuntt aller Unternehmungen; feine Solbaten ftreiten für feine Sache und erlämpfen fich ihren Ruhm nur burch ben feinigen. Benn fcon bas Bert eine Berherrlichung bes römischen Namens, ber römischen Kriegstunft und Tapferteit ift, so erzählt boch Casar mit ehrenwerther Offenheit ohne "erkünstelte humanität" alle Bebrudungen, Blunderungen und Grausamfeiten, die er über bie Reinde ju verhängen fir nothwendig fand. Gein Stil ift leicht und anmuthig, die Darftellung von burchfichtiger Lebendigkeit und über bas Ganze ift eine "helle Beiterkeit", eine "einfache Anmuth" ausgegoffen. — Der Sabiner Crifpus Sallufting ift ber geistreiche und talentvolle Gefcichtichreiber einer entarteten, aber hochgebilbeten Reit. Gin Freund von Cafar, erlangte er burch benfelben bie Berwaltung ber Broving Rumibi en, wo er fich vieler Bebrildungen fculbig machte, was fo wenig als fein nachheriger Luxus mit ber in seinen Schriften zur Schau getragenen sittenrichter lichen Strenge harmonirt. Uebrigens ift er ein vollenbeter Meifter ber hiftorifden Runft, ber mit bem Blid eines Staatsmannes und Menschenkenners seine Zeit burchbringt, ben bobenlosen Sittenverfall in seiner ganzen Größe träftig und anschausich schildert und in kunswoller Anordnung und objectiver Darstellung fo fehr hervorragt, daß man ihn häufig mit Thuty bibes zusammengestellt hat, den er sich auch in der Kürze und Gedrängtheit des Stils und in der pragmatischen Behandlung bes biftorischen Stoffes jum Borbild genommen. Allein mas bei Thutobides Erzeugnif angeborner Schöpfertraft und eigener Erlebniffe, ift bei Salluft Brobuet der Reflexion und ber Kunft; und mahrend ber Grieche, im Gefühl feiner eblen Natur an Tugend glaubt und bas Sobe und Eble in ber Menscheit anersennt und gelten läßt, fieht ber von ber sittlichen Entartung seiner Zeit tief berührte und in alle Laster verflochtene Römer nur die schlechte Seite der menichlichen Ratur, legt ben Sandlungen und Bestrebungen meiftens nur gemeine Motive unter und lebrt, indem er die Tugend als unerreichbares Ibeal hinstellt und rühmt, nur die moralische Schattenseite bes Lebens hervor und ftraft fle gelegentlich mit fittenrichterlicher Strenge und Bitterleit. Sein großeres Gefdichtswert über bie Beit ber Burgerfriege ift uns verloren gegangen; wir besitzen nur die zwei Monographien über ben catilinarischen und jugurthinischen Rrieg, bie indeffen großes Licht über bie vorhergebenbe und nachfolgenbe Gefcichte Roms werfen. Es find gefcidte Tenbengidriften ju Gunften ber bemofratifchen Bartei, bie erftere in ber Abficht verfaßt, ben bunfelften Fleden von Cafare Charafter, feine Betheiligung an bem catilinarischen Complot, abzuwischen. Seine Darftellung ift ernft und würdig. "Seine Sprache zeichnet fich durch absichtlich gebrängte Klirze, durch eine forgfältige Feile und durch ein tunftlich - alterthumliches Gepräge aus, bas seinen Sittengemalben ein gewisses ehrwurbiges Ansehen gibt. Die rhetorisirende Form und ber pragmatische Charatter feiner Darftellung leitet eine neue Epoche ber romifden Geschichtschreibung ein, bie in ber eigentlichen biftorifden Composition ibr Berbienft fucht." Den Gegensat zu Salluft's Gemälbe menichlicher Berborbenbeit bilben bie Lebensbeidreibungen ausgezeichneter gelbberren, bie bem Freund Cicero's Cornelios Repos, jugefdrieben werben; wie jener bie abschredenbe, egoistische Seite hervorkehrt, so dieser die glänzende und eble. Uebrigens sind die kurzen Lebensbefchreibungen nur Auszilge und von zweifelhafter Echtheit. Dagegen ift bas Leben feines Freundes Pomp. Atticus durch Leichtigkeit und Eleganz des Stils wie durch Reinheit ber Sprache ausgezeichnet. — Titus Livius aus Batavium befolgt bei feiner romifchen Gefchichte bie Borfcriften Cicero's liber bie nothwendige Berbindung ber Ahetoril mit ber gangen Literatur. Seine rhetorifche Bollegefdichte, wobei es ibm weniger um eine "fritifch-gefichtete und pragmatische" Geschichtsforschung, als um "lebenbige und ergreisende Darftellung burch an-

giebende und unterhaltende Schilberungen" ju thun, ift ein Rationalwert geworben und ins

Corn. Repos.

Livius.

Leben ber Römer übergegangen. Der 3med feiner an rhetorifden und poetifden Ausschmudungen reichen Geschichte ift, bas römische Boll "für Baterlandsliebe zu erwärmen, insbesondere ben Sinn beffelben für ben ehrlichen Glauben und bie Tugenben ber Borfahren zu weden, und es fo an bem Sochbilde befferer Bergangenheit aus bem Berberben ber Gegenwart emporzurichten." Livius besitht Sinn für Poesse und Sage, Gewandtheit im Charakterzeichnen und Schilbern bebeutender Perfonlichkeiten, und ein wohlwollendes, freundliches Gemuth. "Er hat ein offenes Berg für Meuschengröße und Menschenschickfal; er zeigt für alles Sittliche in menschlichen Beweggrunden und Handlungen eine Sympathie, welche ben wohlthnenbsten Eindruck macht." Dagegen ift ibm ber flaatsmännische Gefichtsvunkt eines Thutvbibes und Bolvbios gang fremb; für bas Staats- und Berfaffungsleben, für die Entwicklung und Gestaltung focialer Berhältnisse und Standesvorrechte, für die Ausbildung bes öffentlichen Rechts, für die Stellung ber verschiedenen Kactoren bes Staats zu einanber hat er wenig Sinn unb Interesse und sehr unklare und oberflächliche Renntnisse bavon. Ein zweiter Mangel ist seine unzureichende Quellen- und Urkundenforschung, was zur Folge hatte, daß fich mancherlei Ungenauigkeiten, Lüden und Wibersprücke in feinen Angaben finben. — Der griechifche Gefcichtschreiber Dioboros von Sicilien (Siculus), ber jur Beit bes Cafar und Auguftus feine "hiftorifche Bibliothet", eine ethnographifch angeordnete Universalgeschichte von ben alteften Beiten bis auf bas Jahr 60 in 40 Büchern verfaßt hat, wovon wir außer beträchtlichen Bruchftilden ber fibrigen noch 15 vollftändig befiten, ift von untergeordnetem Werthe, ba er ohne Urtheil und Pritit alle, auch bie unwahrscheinlichsten mythifden und fabelhaften Angaben älterer Schriftfieller nacherzählt, in feiner Darfiellung verworren und ungeordnet ist und nur mit großer Borsicht gebraucht werben barf. Seine Hauptbebeutung besteht barin, baß er aus ältern, nunmehr verlornen Schriften, wie aus Ephoros, Ktesias, Hieronymos von Karbia, Duris von Samos u. A. (§. 117), Auszilge mittheilt. Am Ende eines geschichtlichen Abschnitts erwähnt er die altern hiftoriter, welche benselben Gegenstand behandelt haben, und gibt dabei kurze literarifche Rotizen liber den **k**nfang. Die Zeitrechnung bestimmt er nach den attischen Archonten und den römischen Consuln. — Wichtiger für die ältere römische Geschichte ift bie "römische Archäologie" ober Geschichte Roms von der Gründung ber Stadt bis jum erften punischen Krieg von bem in Rom wohnhaften griechischen Geschichtschreiber Dionyfios von Salifarnaf, einem Zeitgenoffen bes Livius. Bon seinen rhetorisch und kinsklich abgefaßten 20 Büchern besitzen wir noch neun vollständig, und zwei unvollständig, bie bis zur Bertreibung der Decembirn gehen. Sie find als mahrheitsgetreue, sorgfältige Forschung über bie Urgeschichte ber Römer, beren Ursprung er von ben Griechen abzuleiten bemubt ift, von höchter Bichtigkeit. Als Zwed feiner Geschichtschreibung gibt Dionyflos in ber Ginleitung felbft an, "ben Griechen, feinen Lanbsleuten, eine gunftigere und murbigere Borftellung von bem romifchen Bolle beigubringen; ihnen geschichtlich nachzuweisen, bag baffelbe nicht, wie von ben Griechen ans Untunde geglaubt und von griechischen Schriftftellern aus Mifgunft behauptet werbe, von zusammengelaufenem, heimathlosem, barbarischem Gefindel abstamme, fonbern vielmehr griechischen Bluts und achtbarften Ursprungs fei; daß es nicht durch bloße Lanne bes Glids, bas oft bem Unwürdigsten seine Geschente in ben Schoof werfe, auf biesen Gipfel ber Macht gelangt fei, sonbern burch eine Kille von Tugenben, wie fie teine andere Nation aufzuweisen habe. Irrthumer und gehässige Borstellungen jener Art, die bei ben Griechen aus bem Grunbe fo verbreitet seien, weil bie Romer leinen einzigen namhaften Schriftfteller gefunden hätten, wolle er burch sein Wert berichtigen." — Auch ber geistreiche, gebilbete Afinius Pollio, ber mehr Sinu und Reigung für ein ben Wissenschaften und ber Literatur gewihmetes Leben hatte, als für bas Kriegs- und Staatswesen, auf bas ibn feine Bestimmung geführt, weihte seine Muße ber Abfaffung einer "mit attifcher Rurge" gefdriebenen Gefdichte ber letten Burgerfriege, beren Berluft sehr zu bedauern ift. Er verwendete sein großes Bermögen hauptsäcklich zu Bilder- und Kunstsammlungen. — Der Architelt Bitrubius aus Berona, ber zur Zeit bes Bitrubius. Augustus viele Bauwerte in Rom aufflihrte, hat ein noch vorhandenes Wert liber bie Baukunst versaßt; dagegen sind die zahlreichen Arbeiten des gelehrten und belesenen Terentius Barro, der außer den erwähnten "Menippeischen Satiren" in Bersen und Prosa gegen 500 Schriften über alle Gegenstände des römischen Alterthums geschrieben hat, bis aufwenige verloren gegangen, und unter diesen Wenigen befindet sich ein Theil der bedeutungslosen Schrift "über die lateinische Sprache" und drei Blicher liber den Landbau, während die wichtigeren Bücher über bie öffentlichen und Privatalterthümer, die nach Cicero's Angaben den Zweck gehabt

Dionofics

Minius

Barro.

hatten, "die Kömer, die in ihrer eigenen Stadt Fremdlinge geworden waren, wieder in ihrem Hause einheimisch zu machen", dis auf geringe Andentungen untergegangen sind. Seine Werke zersielen in zwei Theile. Die erste Hälfte, die "Alterthümer der menschlichen Dinge", schildert die Urzeit Roms, die Land- und Stadteintheilung, die Wissenschaft von den Jahren, Monaten und Tagen, endlich die öffentlichen Handlungen daheim und im Kriege; in der zweiten Hälfte "von den göttlichen Dingen" wurde "die Staatstheologie, das Wesen und die Bebeutung der Sachverständigencollegien, der heiligen Stätten, der religiösen Feste, der Opser- und Weihgeschene, endlich der Götterselbst" übersichtlich entwicklt. Dazu kam noch außer einer Anzahl von Monographien die Schrift "vom Leben des römischen Boltes" als Rachtrag, ein merkvürriger Bersuch einer Sitten- und Bildungsgeschichte in den verschiedenen Perioden. Doch schenen Barro's Schriften bei aller Gelehrsauseit an einer gewissen Berworrenheit gesitten zu haben. Er war ein trästiger, tapferer Mann aus einer altsabinischen Senatorensamilie, der sich mit verschieden Verlaußeiten bestämpfte. Später huldigte er dem nenen Gebieter Cäsar, der ihn mit Ausmertsamleit behandelte.

er bem nenen Gebieter Cafar, ber ihn mit Aufmerkfamkeit behandelte. c) Rom und Germanien. 1. Die Freiheitstämpfe ber Deutschen. Augustus liebte den Krieg nicht; er sagte, die Lorbeeren seien schön, aber unfruchtbar. Seine Rriege in Spanien und in ben Alven. gegenben (Rhatien, Binbelicien, Rorcium) hatten baber hauptfachlich Befestigung und Beschützung ber Reichsgrenzen jum 3med. und bie Bartber wußte er wirch Rlugheit fo ju gewinnen, bag fie freiwillig bie Felbzeichen und Gefangenen aus Crassus' Heer (§. 222) zurüchschickten. Der blutige und verbeerende Rrieg in Dalmatien und Bannonien war ein Bertbeibigungstampf wider eine im Aufftand begriffene triegerische Nation, die sich mit ben Waffen von ber Steuerlaft und bem Heerbann zu befreien suchte, aber nach bem belbenmuthigen Untergang ber Stadt Arbuba bie herrschaft Roms über die verwüsteten Länder vom Abriameer bis zur Donau anerkennen mußte. Mur in Germanien suchte bes Augustus tapferer Stieffohn Drufus, nachbem er ben Rhein burch viele Caftelle (Maing, Bonn u. a.) befestigt, auch bie Bölkerschaften zwischen diesem Flusse und der Elbe zu unterjochen. Er machte von Maing aus mehrere glüdliche Feldzüge gegen bie bem Bunbe ber Sueven ober "schweifenden Leute" angehörenden Bölkerschaften jener Gegend, die Usis peter, Sigambrer, Bructerer, Cheruster, Chatten (Deffen)u.a., und suchte das Gewonnene burch eine Beste an der Lippe (Aliso), durch den "Drususgraben" über ben Taunus nach ber Wetterau und burch eine 4 6 65. Rheinbrude bei Mainz zu behaupten. Als ein Sturz vom Pferde ihn auf dem Rückzuge von der Elbe in der Blüthe der Jahre ins Grab fturzte, vollendete sein Bruber und Nachfolger Tiberins, mehr burch Muge Unterhandlungen mit 4 n. Chr. ben zwieträchtigen Germanen, als burch Baffengewalt bie Eroberung von Bestbeutschland, worauf zwischen Rhein und Weser eine romische Stattbalterschaft errichtet wurde. Des Drusus Name lebte noch lange im deutschen Bolle fort. In bem "Eichelstein" zu Mainz sollen bie Ueberreste seines Grabmonumentes erhalten sein. Balb brobten fremde Sitten, Sprache und Rechtspflege die deutsche Bolkseigenthümlichkeit zu vernichten; schon fochten germanische Krieger in ben Schlachtreihen ber Römer und brufteten sich mit fremder Auszeichnung, als bie Hoffahrt, Babsucht und Unbebachtsamkeit bes Statthalters

Oninctilins Barus, eines beschränkten, an Spriens inechtische Ginwohnerschaft gewöhnten Mannes, der den Besiegten Tribut und römisches Gerichts- und Strafwesen aufbarbete, ben eingeschläferten Freiheitsfinn ber germanischen Bölter Unter ber Litung bes tubnen und umfichtigen Cherusterfürften Sermann (Armin), ber in romifchem Rriegsbienste ben Feinden selbst ibre Kriegsweise abgelernt batte, schlossen bie Cheruster, Bructerer u. A. einen Bund gur Abschüttelung bes fremben Jochs. Umsonft warnte Segest, bessen Tochter Thusnelba hermann entführt und gegen bes Bater Willen gebeirathet hatte, ben nachlässigen, in argloser Sicherheit sich wiegenden Statthalter. Um einen absichtlich erregten Aufftand zu dämpfen, zog ber verblendete Barus mit brei Legionen und vielen Hülfstruppen, nebst einem großen Troß und einer Maffe von Wagen und Laftthieren durch ben Tentoburger Balb (Linne. 9. n. Ger. Detmold), erlitt aber bier unter Hermanns Feldhauptmannschaft an brei fturmis schen Regentagen eine so vollständige Riederlage, daß die Waldschlucht weithin mit römischen Leichen bebeckt war. Die Abler gingen verloren und Barus gab fich selbst ben Tod. Die wilden Germanen nahmen blutige Rache an ibren Wibersachern und schlachteten viele ber Gefangenen an ben Altaren ihrer Götter. "Mancher Römer aus ritterlichem ober senatorischem Sause alterte bei einem beutschen Bauer als Haustnecht ober Heerbenhüter." Augustus rief bei ber Nachricht verzweiflungsvoll: "Barus, gib mir meine Legionen wieder!" und war fortan nur auf Sicherung ber Rheingrenze bebacht.

Mömische Rechtspflege in Deutschland. "Mit tiefer Entrüfung empfanden die Sermanen die plötzliche Umlehrung aller Berödltnisse. Sie, deren ungeschriebene Gesetze disher nur in ihrem Sedächtnis und Sewissen ruhten, sahen sich auf einmal willenloß gebeugt unter die Besehle eines römischen Proconsuls, dessen Sdaue sind Duelle ihres Rechts sein sollte. Alles, was man disher auf Tagsahungen in den Ganen und Marken, oder durch gemählte Schiedsrichter geschlichtet hatte, das entschied seht ein fremder Gewalthaber, nach Grundsähen und Formeln, die man nicht begriss. Körperliche Züchtigung, welche dei diesen Stämmen nicht einmal im Ariege der Führer des Heeres, sondern nur der Priester, als Bollfreder des Gottesurtheils, verhängen konnte, übte jeht Barns im Frieden. Für leichte Bergehen erlitten freie Germanen Authenstreiche, die nach ihrer Ansicht für das ganze Leben entehrten. Ja, über Leben und Tod entschied sein Machtwort in einem Lande, wo Todesstrase überhaupt selten war und nur in der Bollsversammlung aller Freien erlannt werden konnte. Diese neue Ordnung der Dinge, die man gewahrte, seit Barus mit seinen Gerichtspflegern im Friedenskleide erschienen war und das römische Recht sogar an der Weser durch die Ruthen und Beile seiner Lictoren einschäfte, verletze gleichmäßig alle Stände der Germanen."

§. 241. Als aber Augustus im 76. Lebensjahre zu Nola gestorben und durch eine Vergötterungsseier (Apotheose) den Himmelischen beigezählt war, setze 14 x. Chr. des Drusus heldenmüthiger und hochherziger Sohn Germanicus, den seine edle Gemahlin Agrippina, des Augustus Enkelin, begleitete, abermals über den Rhein, um die römische Kriegsehre zu retten, verwüstete das Land der Chateten (Pessen), begrub die bleichenden Gebeine der im Teutoburger Wald gesallenen Kömer und führte Hermanns hochsinnige Gattin Thusnelda, die der treulose Segest den Feinden übergeben, in Gesangenschaft ab. Thusnelda, mehr von des Gatten als von des Baters Geist beseelt, folgte dem Sieger "nicht zu Thränen erniedrigt, nicht siehend, sondern stolzen Blides, die Hände auf der Brust gesaltet." Empört über diese häusliche Schmach, durchzog Armin die Saue der Cheruster und rief alles Boll zur Rache wider die Römer auf

Dig 72 8d by Google

16.

19.

"die sich nicht schämten, Krieg burch Verrath und wiber schwache Weiber zu führen." Es gelang ibm, die Cheruster und mehrere Nachbarftamme zu einem großen Waffenbund zu vereinigen und ben römischen Legaten Cacina an bem langen Damm, ber über bie Moorgrunde von ber obern Lippe an ben Rhein führte, in große Gefahr zu bringen. Dennoch erlagen bie Germanen in zwei Schlachten (in einer Begend bei Minben, Ibiftavifus genannt, und am Steinhuber Meer) ber überlegenen Rriegefunft ber Römer und ber Geschicklichkeit des Germanicus. Aber obschon der römische Feldherr durch biese beiden Treffen bem Cherusterbunde ichwere Schlage verfette und, von ben Batavern unterstütt, von ber Seeseite ber Deutschland bart bebrängte, so gelangte bie Römerherrschaft auf bem rechten Rheinufer boch zu keiner Festigkeit und Dauer. Stürme zerschlugen bie Flotte, unwegsame Gegenden und bas Schwert ber Germanen brachten bie Landheere an ben Rand bes Untergangs. Balb barauf rief Raiser Tiberius ben thatenlustigen Neffen von bem Kriegsschauplat ab: "es seien Thaten genug geschehen, ber Opfer genug gebracht; man folle die Deutschen hinfort ihrer eigenen Uneinigkeit überlaffen." Mit schwerem Berzen folgte ber junge Mann ben Geboten bes neibischen Obeims. Er hielt einen glänzenben Triumph, bei welchem Thusnelba und viele eble Gefangene in Retten burch bie Strafen Roms schritten, mabrend Segest, ber Romerfreund, auf einem erbobten Chrenplat ber Siegesfeier zuschaute. Germanicus wurde nach Sprien entfandt, wo er nicht lange nachber seinen Tob fand, wie man glaubte burch Seitbem hatten die Germanen am Nieberrhein Rube vor ber römischen Herrschgier und Eroberungssucht. Nunmehr kehrte aber ber nieberbeutsche Cherusterbund feine Waffen gegen ben oberbeutschen Martomannenbund, an beffen Spige ber burch friegerischen Unternehmungsgeift, wie burch Berftanb und Bildung ausgezeichnete Marbob als Feldoberfter stand, was ben Römern Gelegenheit gab, von Süben ber Deutschland zu verwirren. Als Marbod bem Gegner weichen mußte, rief er bie Bulfe bes Tiberius an, beschleunigte aber baburch nur seinen Fall. Aus bem Lanbe vertrieben, flüchtete er sich endlich zu ben Römern, bie ihm achtzehn Jahre lang in Ravenna bas Gnabenbrob reichten, indes Hermann nach beenbigtem Kriege von scheelsüchtigen Freunden im siebenunddreißigsten Lebensjahre ermordet ward. Seine Thaten lebten im Aber die Lieber, worin das beutsche Bolt seinen ersten Belben verherrlicht hat, find verklungen; keine beimische Sage ist aus bem Dunkel ber Borzeit zu uns gebrungen. Selbst bas kolossale Standbild, bas unser Zeitalter bem Befreier Deutschlands auf bem Teutberge bei Detmold zu feten unternommen bat, ift unvollendet geblieben. Thusnelda ftarb in römischer Gefangenschaft, ihr in ber Frembe geborner Sohn Thumelicus wurde, wie neuere Korscher und Dichter aus einer bunkeln Andeutung bei Tacitus geschlossen haben, ju Ravenna als Glabiator erzogen ("ber Fechter von Ravenna"). Der Cherusterftamm aber fant burch innere Barteitampfe in Rurgem von feiner boben Stellung berab. Durch Germanicus' Tochter Agrippina tam bie alte Ubierstadt Köln (Colonia Agrippina) jum Anfang ihrer Bluthe.

2. Bollsftamme. Religion und Götter. Sitten und Ginrichtungen ber Germanen.

Etwa hundert Jahre nach Augustus verfaßte der große Geschichtschreiber Cornelius Tacitus die berühmte Schrift "Germania", eine Schilderung Des beutschen Landes und seiner Bewohner nach ihren Sitten, Ginrichtungen und Lebensformen, ein goldenes Büchlein, dem wir die erste genauere Kunde über unser Baterland verdanten. Wir erfahren baraus, daß Deutschland von einer großen Zahl unabhängiger, oft verbündeter, oft mit einander triegender Bölferschaften bewohnt war, die, einem innern Wanderungstrieb folgend, häufig ihre Site wechselten. Außer den schon erwähnten zwischen Rhein und Elbe wohnenden Stämmen finden wir am Westufer der Elbe die Longobarben, an der germanischen Donau und später in Böhmen die Markomannen (b. i. Grenzer), an der ungarischen Donau die Quaben, im Ober- und Weichselgebiet die Banbalen, in Schleffen die Dft=Sueven, ju benen bie Semnonen und Burgunber geborten, in Thuringen die Hermunduren, am frischen Saff zwischen Beichsel und Bregel die Gothen, an der Nieder-Elbe die Sachfen (Saronen), an die fich fübofilich die An= geln anschlossen, an ben Ruften ber Oftsee die Beruler und Rugier, an der Nordseekuste die Friesen und Chauken; in Schleswig-Holstein die Cimbern, Teutonen und Ambronen; in dem moraftigen waldbedeckten Landstrich an den Armen des Niederrheins und ber Maas die Bataver und Caninefaten; auf dem linken Rheinufer die von ben Römern unterworfenen Rauraker (mit Augft, ber Mutterstadt von Bafel), Nemeter (mit Speper und Strafburg), Bangionen (in Worms) und Trevirer (Trierer). Die Hauptbeschäftigungen der Germanen waren Jagd und Krieg; Aderbau ließ bas rauhe, von Wälbern durchzogene Land nur wenig zu, mehr die Biehzucht. Das Eigenthumsrecht des Einzelnen an Grund und Boden war noch sehr beschränkt, dagegen sand regelmäßig ein burch die Obrigkeit angeordneter Wechsel im Besitze des Aderlandes statt. Stäbte und Dörfer bauten fie nicht; ihre Bofe und hutten lagen zerstreut in ber Mitte ihres Eigenthums, ein ruhiges Leben hinter Mauern widerstrebte ihrem Freiheitssinn und ihrer Streitluft. — Wenn die Römer lange vor bem germanischen Namen ein gewiffes Grauen empfanden, so mochte ber perfönliche Berkehr nach der Beendigung des Krieges manches frühere Borurtheil abstreifen und einer günstigeren Auffassung, einer wohlwollen= beren Gefinnung Raum schaffen. Man bewunderte die schlanten und traftvollen Gestalten ber beutschen Männer und Frauen, die wallenden goldenen Haare, die hellen lichtblauen Augen, worin Stolz, Trop und Hobeit ber Gefinnung wohnte. Den Muth, die Stärke und Tapferkeit und die ganze triegerische Haltung, die man in der Schlacht und im Handgemenge tennen und fürchten gelernt, ehrte man im friedlichen Umgang; und ber Reinheit ber Sitten, ber Tugend ber Gaftfreunbschaft, ber Treue und Redlichkeit des Gemuithes, ber Reuschheit des Chebundes und der zarten Shrfurcht gegen das weibliche Geschlecht zollte ber römische Geschichtsschreiber solche Anerkennung, daß man in seinem Werke die Absicht erkennen wollte, in der Schilderung des Naturvolles seinem entarteten, in Lüsten und Lastern versuntenen Beitalter einen Spiegel vorzuhalten, die Berberbniß des eigenen Boltes am fremden Gegensatz zu zeichnen und zu ftrafen. Die freudige Bewunderung, die aus seiner Schilderung des ehelichen Lebens mit seiner Kraft und Sittenreinheit hervorleuchtet, burchbricht ein Schmerzensruf über die römische Berberbniß. Je mehr auf dem römischen Erdfreise nur der Abglanz einer schönen Bergangenheit leuchtete, Alles einem ruhmlosen Untergange entgegenreifte, in besto verklärterem Lichte erschien ihm das germanische Volksleben, in dem sich noch ein Bild der ursprünglichen Menschheit abspiegelte. Bor Allem bewumderte der Geschichtschreiber bei den Germanen die Berehrung der Frauen, ein Chatalterzug, in bem fich ber Reim und Rern bes späteren Ritterthums erkennen läft. "Sie sehen in dem Weibe etwas Heiliges, Borahnendes," bemerkt er, "sie achten ihres Rathes und gehorchen ihrem Ausspruche." Man glaubte, daß die Gemeinden ihren Verpflichtungen gewissenhafter nachkämen, wenn unter den von ihnen gestellten Geißeln Jungfrauen sich befänden, und bei allen wichtigen nationalen Unternehmungen der Germanen begegnet man wei f= sagenden Frauen, deren Aussprüche als Eingebungen der Gottheit verehrt und befolgt wurden. Dieser ritterliche Charakter leuchtet auch aus andern Zügen hervor: wenn sie nicht im Krieg ober auf der Jagd waren, so zechten und schmaußten fle in den schmudlosen Hallen

gitized by GOOGL

ihrer Gehöfte, tranken Meth ober Bier, "eine aus Gerste und Weizen gebraute Flüfsigkeit, die einige Aehnlichkeit mit Wein hat", hörten dem Liede des Sängers zu von den Thaten ber Götter und Helden und vom Ruhm der Bäter, und ergöpten fich am Würfelspiel, bas Fügen wir zu diesen Zügen noch das strenge Festhalten am gesie leidenschaftlich liebten. gebenen Worte, das so weit ging, daß sie sich fesseln und als Sklaven verkaufen ließen, wenn sie ihre Freiheit im Spiel verloren; die Gastfreundschaft, die als heilige Pflicht genibt ward, so lange der eigene Borrath ausreichte, und wenn dieser zu Ende war, suchte der Wirth sammt bem Gafte ein anderes haus auf: so wird man in allen diesen Bugen ben beutschen Mann des Mittelalters erkennen in seinen Tugenden wie in seinen Fehlern. Ein burch Krieg und Jagb, burch tägliches Baben, burch Anstrengungen und Entbehrungen abgehärtetes Leben und daneben ein träges hinbrüten auf der Bärenhaut neben dem Feuerherde , langes Schlafen in den hellen Tag hinein , ein Bechen, das ganze Tage und Nächte ununterbrochen fortdauert und häufig mit Bank und Streit, mit Wunden und Todtschlag endigt; einfache Wohnungen aus unförmlichem Waterial ohne Steine und Ziegel, ohne Ansehen und Schmuck, und daneben eine gewisse Zierlichkeit in der Aleidung, in dem mit geflecktem Pelzwerk beseiten Ueberwurf des Mannes über die eng anliegenden Unterfleider und in bem ärmellosen, mit Burpurstreifen durchzogenen Rock der Frau, der die weiße Schulter und Bruft unverhüllt seben ließ. Wie wir aus ben nachstehenden Ausführungen nach Tacitus erfahren, liebten bie Germanen Dichtung und Gefang und ftimmten beim Beginne einer Schlacht Kampf = und Kriegeslieder an. Diese Lieder, wobei bald gleiche lautende Anfangsconsonanten (Alliteration), bald Gleichklang ber Bocale (Affonang) in Amwendung tamen, pflanzten fie mündlich fort; boch befahen fie auch eine aus Buchstaben, Runen, bestehende Schrift, die fich noch jett, theils in Stein gehauen, theils in Holgstabe eingeschnitten vorfindet (Runensteine, Runenstäbe).

BcllSlies

Bon den Sitten und Gebräuchen der Germanen macht Taritus folgende Schilberung: Die Germanen preisen in alten Bollsliebern, ber einzigen Art geschichtlicher Denknäler, ben erbentsproffenen Gott Tuiscon und beffen Sohn Mannus, als bes Bolles Stammbater und Gründer. Dem Mannus geben fie brei Sohne, nach beren Ramen bie junachst am Oceau wohnenden Stämme Ingavoner, die mittlern herminoner, die übrigen Ifiavoner genannt werden Einige aber nehmen beim Schwanken alterthümlicher Sagen mehrere Götterföhne und mehrere Böllerbenennungen, Marfen, Gambrivier, Banbalen an, alles echte und uralte Ramen. — Auch Hercules, erzählen fie, sei bei ihnen gewesen, und fie befingen ihn beim Anszug in ben Streit als ben erften aller helben. Dann haben fie noch eine Art Rriegslieber, Barbit genannt, burch beren Anstimmung fie bie Gemuther aufenern und aus beren bloffem Schalle fie ben Ausgang ber nahen Schlacht ahnen; benn fie schreden ober jagen, je nachbem ber Schlachtgefang ertont. Auch scheint berselbe weniger ber Singftimmen als bes helbenmuths Einklang. Sie suchen vorzäglich rauhes Getön und gebrochenes Murmeln mittelft zum Munde gehaltener Schilbe, auf bag ber abprallenbe Lon voller und fraftiger anschwelle. - 3ch selbst trete ber Aus den. Meinung berjenigen bei, welche bafür halten, daß Germaniens Böllerschaften, nicht burch Berehelichung mit fremben Stammen entartet, als eigenthumliches, nuvermischtes, nur fich felbft ähnliches Boll bestanden haben; daher auch, trot ber großen Menschenmenge, bei allen berfelbe Körperbau: feurige, blaue Augen, röthliches Haar, große Leiber, boch nur zum Anstürmen tilchtig, in Arbeit und Mühfal weniger ausbauernb, gang unfähig, Durft und hite gn ertragen, an Ralte und hunger burch himmel und Boben gewöhnt. - Im Innern wird nach einfacher, alterthumlicher Beise Tauschhandel getrieben. Sie lieben altes, längst bekanntes Gelb, auch ift Silber gesuchter als Gold, nicht aus Borliebe, fonbern weil bie größere Menge bes Silbergelbes bequemer ift zum mannichfachen Rleinhandel. Selbst Gifen ift nicht im Ueberfluffe vorhanden, wie aus ber Art ihrer Waffen erhellt. Selten bedienen fie fich ber Schwerter ober größerer Langen. Sie führen Spiege, ober nach ihrer Benennung Framen, mit ichmaler und turger Eisenspite, aber fo icharf und jum Gebrauche bequem, bag fie mit bemfelben Bertzeuge nach Erforberniß von nabe ober von ferne tampfen. Der Reiter wenigftens behilft fich mit Schilb und Frame. Das Fugvolt ichleubert auch Pfeile, Jeber mehrere und ungeheuer weit. Gie ftreiten nacht ober im leichten Kriegsmantel. Ihr Angug ift ohne Prunt, nur die Schilbe find mit auserlefenen Farben bemalt; Benige find mit Banger, nur bie und ba Giner mit Belm ober Sturmhaube verfeben. Die Pferbe zeichnen fich weber burch Schönheit, noch burch Schnelligleit

Baffen .

Digitized by GOOGIC

aus; aber fie werben auch nicht, wie bie unfrigen, zu allerlei Wenbungen abgerichtet. Sie reiten gerade aus, ober mit zusammenhängender Schwenlung jur Rechten, in fo geschloffenem Umschwunge, daß Keiner gurlichleibt. Im Ganzen besteht ihre Hauptstärke im Fusvoll; beshalb ftreiten fie in gemischten Saufen, wo bie Schnelligfeit ber Fugganger fich bem Reiterlampfe trefflich anfligt, indem man bie Auserlesenen ber gesammten Jugend vor die Schlachtreihen stellt. Die Schlachtordnung wird in Reilrotten aufgestellt. Zurückweichen, wofern man nur wieber ansetzt, beißt ihnen vielmehr Alugbeit als Ragbaftigleit. Die Leichname der Ibrigen tragen fle, auch in unentschiebenen Gefechten weg. Den Schilb zurudlaffen, ift bie größte Schanbe. Solchein Ehrloser barf weber Opfern beiwohnen, noch in Bollsversammlungen treten. Biele ben Krieg Ueberlebenbe haben bie Schmach mit bem Strange geenbigt. Geburt bestimmt bie Bahl ber Ronige, Tapferleit bie ber Beerführer. Die Könige haben leine unumschräntte ober willfürliche Gewalt, und bie Beerführer find es mehr burch Beispiel als burch Oberbefehl; wenn fie rafch, wenn fie vorleuchtenb, wenn fie an ber Spite freiten, herrichen fie burch Bewunderung. Uebrigens barf Riemand tobten, binben, nicht einmal schlagen, benn allein bie Priefter; nicht als jur Strafe, noch auf bes Beerführers Geheiß, sondern als auf der Gottheit Befehl, die, wie fie glanden, über dem Ariegsmanne waltet. Das vorziglichste Belebungsmittel ber Tapferleit aber ift, daß nicht das Ungefähr ober zufälliger Zusammenlauf, sondern Kamilienbande und Berwandtschaften das Geschwader ober die Reilrotte bilben; bann bie Rabe ihrer Lieben, fo bag ber Weiber Gebenl, bag bas Gewimmer ber Kinber heruberschault. Diese find Jebem bie beiligften Zeugen, biese bie bochften Lobredner. In ben Müttern, ju ben Gattinnen bringen fle bie Bunben; biefe ichenen fich nicht, bie Siebe gu zählen und zu untersuchen. Anch Speise tragen sie und Anseuerung ber Kämpfenben zu. Man erzählt Beispiele, daß wankende, ja schon weichende Schlachtreihen von Weibern hergestellt worden burch unablässiges Fleben, burch Sinweisen auf bie nabe Gefangenschaft, die sie weit empfindlicher für ihre Beiber fürchten, also bag bie Gemuther berjenigen Gemeinben wirtsamer verpflichtet werben, benen man unter ben Geißeln auch eble Jungfrauen abforbert. — Der hoheit ber Götter halten fle es unangemeffen, fle in Wände einzuschließen ober irgend in Gestalt menschlichen Antliges abzubilben. Saine und Gehölze weiben fle und rufen unter göttlichen Ramen jenes unerforfchliche Welen an, bag nur ihr ehrfurchtsvolles Gemüth erlennt. — Eine üble Folge ber Freiheit ift, daß sie nicht alle zugleich, noch auf Besehl sich (zu Berhandlungen) einsinden, sondern daß ber zweite und britte Tag über bem Zaubern ber Kommenben hingeht. Go wie die Schaar fich zahlreich geung bunkt, setz fie fich bewaffnet nieber. Die Briefter, benen bier auch bas Awangsrecht zusteht, gebieten Stillschweigen. Dann nimmt ber König ober ein Borsteber, wie Jeglichem Alter ober Abel, wie Kriegsruhm ober Wohlrebenheit beiwohnt, bas Wort, mehr burch lleberredung eindringend, als durch Macht gebietend. Miffallt ber Borfchlag, so wird er mit Gemurmel verworfen; gefällt er, fo raffeln fie mit ben Framen. Die ehrenvollfte Art ber Auftimmung ift Waffengellirr. — In ben Bollsversammlungen finden auch Antlagen ftatt und Rechtshändel auf Leben und Tob; ferner werden barin die Borsteher gewählt, welche in den Gauen und Dörfern Recht fprechen. Seglichem werben hunbert Beifitger aus bem Bolle, jum Rathe fomobl als gur Abstimmung, jugeordnet. - Rein öffentliches, noch besonderes Beschäft verbanbeln fie anders als in Waffen. Solche anzulegen ift aber Reinem erlaubt, bewor nicht die Gemeinbe ibn für wehrhaft erflärt bat. - Großer Bettftreit unter bem Gefolge um ben erften Plat bei bem Fürsten, sowie unter ben Fürsten um bas zahlreichste und waderste Gesolge. Kommt es zur Schlacht, so ist es Schande für den Fürsten, an Tapferleit nachzustehen, Schande für sein Gesolge, nicht bem Fürsten au Tapferkeit gleichzukommen. Ehrlos und geschändet auf Lebenslang ift, wer ben Anführer überlebend aus ber Schlacht jurudlehrt. Ihn ju vertheibigen, ibn ju foligen, ja eigene Gelbenthaten ibm jum Rubme anzurechnen, ift bie bochfte Cibespflicht. Die Fürsten lämbfen für ben Sieg, bas Gefolge für ben Fürsten. Wenn ihr Stammbolt in langem Frieden thatenlos hinftarrt, so ziehen die Schaaren edler Innglinge freiwillig zu ben Böllerschaften, bie gerade Krieg führen. Richt so leicht berebet man fie, die Erbe zu pflügen und ben Jahreslauf abzuwarten, als Feinbe herauszusorbern und Wunden zu erkämpsen; ja, es blinkt sie Trägheit und Erschlassung, mit Schweiß zu erwerben, was mit Blut zu gewinnen ist. -Benn sie nicht in ben Krieg gieben, bringen fie viele Zeit mit Sagen, mehr noch in Milfiggang ju, bem Schlafen und Schmaufen ergeben. Die Tapfersten und Streitbarften treiben Richts. Die Sorge filr hans und herb und gelb bleibt ben Frauen, ben Greisen und ben Unvermogenbften ber Familie überlaffen; jene bruten unthatig bin. Seltfamer Biberfpruch ber Ratur, bag

Ronige unb Deerfühe

Beil.

Berfamme

Øcfolg≠ ÍØaft.

Lebenes meife.

biefelben Menichen fo fehr ben Müßiggang lieben und bie Rube haffen. — Die allgemeine Tracht ift ein Rod mit einer Spange ober in beren Ermangelung mit einem Dorn zugemacht; im Uebrigen unbebedt, liegen fie gange Tage am Berb und Kener. Die Reichsten zeichnet eigene Rleidung aus, nicht wallend, sondern enge und jedes Glied ausdrückend. Sie tragen auch Thier-

Der Ebe: bunb.

felle; die Nächsten am Rheinufer ohne Wahl, die Entfernteren auserlesene, da kein Handel ihnen anbern Schmud liefert. Sie suchen Thiere aus und besetzen die abgezogenen Felle mit geflodtem Pelzwerk, das der äußerste Ocean hervorbringt. Die weibliche Tracht ist von der männlichen nicht unterschieden, nur daß die Weiber sich häusiger in leinene Gewänder hüllen, die sie mit Burpurstreifen zieren; die Kleidung läuft oben nicht in Aermel aus, so daß Schultern und Arme nack find; auch die Bruft ist von Oben unverhüllt. — Bei ihnen ist das Cheblindniß strenge, und in feinem Buntt find ibre Sitten lobenswürdiger. Denn fie find fast die einzigen Ausländer, bie fich mit Ginem Beibe begnilgen, fehr wenige ausgenommen, bie Standes halber ju mehreren Cheverbinbungen angegangen werben. Die Ausstattung bringt nicht das Weib dem Manne, sondern ber Mann bem Weibe au. Eltern und Berwanbte find jugegen, bie Geschenfe ju mustern; Geschenke, nicht ausgesucht zu weiblicher Tänbelei, noch zum Ausputze ber Newermählten; Rinder vielmehr und ein aufgezäumtes Roh, ein Schilb sammt Franc und Schlachtschwert. Damit nicht bie Gattin von Gefinnungen des Heldenmuths und den Schicksalen des Kriegs sich befreit wähne, so ermahnt sie die Eintrittsseier des beginnenden Ehestandes selbst, sie komme als Genoffin ber Arbeiten und Gefahren, um Gleiches im Frieden, Gleiches im Ariege zu tragen und zu wagen: Dies klindigen das Rindergespann, dies das aufgerlistete Rofi, dies die dargebrachten Baffen an. — So leben fie, unter ber Obhut reiner Sitten, nicht durch verführerische Schaufpiele, noch burch wollustreizende Gastmähler verdorben. Dort lacht Niemand des Lasters; verführen und verführt werben heißt nicht Zeitgeift, und mehr gelten bort gute Sitten als anderswo gute Gefete. — Sowohl bie Keinbschaften bes Baters ober bes Anverwandten, als seine Freund-

Gute Sitten.

> schaften zu übernehmen, ist Pflicht; sie dauern aber nicht unversöhnlich fort. Bewirthung und Gaftrecht libt tein Bolt fo freigebig and. Irgend einen Menschen vom Hause abweisen, wird für fündlich gehalten; Jeber bewirthet ben Gast nach Bermögen mit reichlicher Kost. Gebricht ber

Gafts freibeit.

Borrath, so gehen fie, ber bisherige Gaswirth, nun Wegweiser, und sein Gesährte ungeladen ins Bedfuft. nachfte haus; bies thut jedoch nichts; man nimmt fie mit gleicher Freundlichleit auf. - Gleich nach bem Schlafe, ben sie meistens bis in ben Tag hinein behnen, baben sie; nach bem Babe speisen sie. Dann geben sie an die Geschäfte, nicht selten auch zu Trinkgelagen, in Waffen. Tag und Nacht ununterbrochen fortzuzechen, ist Reinem Schande. Häufig entstehen, als unter Betruntenen, Bantereien, bie felten mit Schmachworten, öfter mit Bunben und Tobtschlag enben. Aber auch wechselseitige Aussöhnung von Feinden, Abschließung von Cheverbindungen, Wahl ber Saupter und endlich Frieden und Krieg wird meistens beim Gaftmahl verhandelt, als ob zu teiner Beit für aufrichtige Gebanten offener bie Seele ober filr große feuriger fei. Dieses Boll, ohne Lift und Trug, öffnet noch bas Innere ber Bruft bei zwangloser Froblichteit. Sat nun Seber ohne Rückhalt feine Meinung bargelegt, so wird dieselbe des solgenden Tages neuerdings vorge-

Spiel.

und beschliegen, wo teine Bethörung ftattfindet. - Das Bürfelspiel treiben fie, sonderbar genug, nuchtern als ernsthaftes Geschäft, mit folder Tollfühnheit bei Gewinn ober Berluft, baf fie, wenn Mes hin ift, auf ben außersten Burf Person und Freiheit seten. Der Berlierenbe begibt sich freiwillig in die Anechtschaft; wenn auch junger, wenn auch flärker, läßt er sich binden und verkaufen. So weit geht in schlimmer Sache die Hartnäckigkeit, ihnen heißt es Reblichkeit. Slaven biefer Art verhandeln fie, um jugleich fich felbst ber Schande des Gewinus zu entledigen. — Binggewerb und Wucher ift unbekannt und barum beffer verhütet, als durch Berbote. Die Ländereien werben nach ber Zahl ber Anbauer von ber Gesammtheit abwechselnd in Besitz genommen und

nommen, und jedem Zeitpunkt widerfahrt sein Recht. Sie rathschlagen, wo keine Berstellung,

Selbbau.

bann unter die Einzelnen nach dem Range vertheilt. Sie wechseln alljährlich mit dem Saatland um: manches bleibt brach liegen, denn ihre Thätigfeit fleht mit der Fruchtbarkeit und der Ausbehnung bes Bodens in leinem Berhältniß. Nur Getreibe wird bem Erbboben abgeforbert, baber fie auch bas Jahr nicht in vier Zeiten theilen; nur Binter, Fruhling und Sommer haben bei ihnen Sinn und Benennung; bes herbstes name ift, wie seine Gaben, unbefannt. - Bei Beftattungen teine Rangfucht. Weber Brachtbeden noch Boblgerüche werben auf ben holgftolg gehäuft. Jebem wirb feine Ruftung, Manchem auch fein Streitroß ins Feuer mitgegeben. Die Grabstätte bilbet ein Rafenbügel. Der Denkmäler ftolze, thurmenbe Pracht verschmähen fie als bie Abgeschiebenen

flattung.

Digitized by GOOGLE

brildenb. Alagen und Thränen legen fie schnell ab, langsam Betrilbniß und Schmerz. Frauen giemt Trauer, Männern Anbenken.

- §. 243. Religionswesen und Götter ber Germanen. Die älteste Religion der Germanen war ein an Sonne, Mond und die Elementarkräfte geknüpfter Naturbienst, ohne perfönlich gebachte Götterbegriffe. "Wasser, Feuer, Luft und Erde sieht ber Mensch in unablässig reger Thätigkeit und Kraft auf die gesammte Natur einwirken, und so widmete er ihnen Berehrung, auch ohne das Walten eines Gottes in ihnen zu erkennen." Wit der Beit gewannen jedoch durch die schaffende Phantasie des jugendlichen Boltes, vielleicht auch burch ben Einfluß und das Beispiel ber Römer, jene Naturmächte perfönliche Gestal= tung, so daß Wirtung und Urfache in einem göttlichen Urheber ausammenflossen. unter biefen die Götter, welche ben Natur = und himmelserscheinungen borfteben und über die Geschide des Krieges walten, die erste Stelle einnahmen, wird nicht nur durch die Schriften der Alten bezeugt, sondern entspricht auch aller natürlichen Religion kriegerischer Ueber die Götterlehre der alten Germanen sind nur dürftige Andeutungen auf bie Nachwelt gekommen; wir erfahren blos, daß sie brei Götter als die höchsten Lenker des Naturlebens verehrt hatten, daß auf einem Eilande des Nordens an einem geheimnisvollen waldumschatteten See ein geseiertes Heiligthum der "Mutter Erde" (Nerthus oder Bertha) bestanden, von wo aus das Bildniß der Göttin von Zeit zu Zeit in einem verhüllten Wagen unter bem Geleite eines Briefters burch die Länder geführt worden sei und bann ein heiliger Gottesfriede mit heiteren Festen auf der Erde gewaltet habe; daß bei ihren Religionsfesten in heiligen hainen feierliche Opfer, besonders Pferde und Menschen (Gefangene, Sklaven oder Verbrecher) auf hohen Mtaren den Göttern dargebracht worden, daß sie auf verschiedene Beise die Zufunft zu erforschen gesucht und auf die Aussprüche prophetischer Frauen, begeisterter Seherinnen, großen Werth gelegt hatten; aber burch Beiziehung ber norbifchen Mathologie, die mit ber germanischen in ben Grundzügen Abereingestimmt zu haben scheint, find burch ben emfigen Fleiß forgfältiger Sammler und Forscher bie geringen Bausteine zu einem Ganzen verbunden worden, dessen hauptinhalt in folgenden Namen und Borftellungen zusammengefaßt werden kann:
- 1. Gotter. Das bochfte allwaltenbe Wesen beißt in allen beutschen Zungen "Gott". Aus Schen vor dem heiligen Namen nannte ihn das Boll als den Ursprung alles Erschaffenen "Allvater". Er vereinigte die Eigenschaften aller übrigen Götter in sich, die gewissermaßen nur als feine "Ausfluffe, Berjungungen und Erfrifdungen" ju betrachten find. Am vollommenften ift bie höchste Gottesibee in Woban (Buotan), bem Dbin bes Norbens ausgeprägt, ber wie bei ben Griechen Zens als oberster Lenker bes Weltalls und Götterkönig verehrt ward. Sein heiliger Wochentag war der Mittwoch (Wodnesbag). Wuotan umarmte die Erde; da gebar fie dem Himmeletonig ben traftvollsten und erhabenften feiner Gohne, ben Donar, altnorbifch Thorr genannt. Er iftifeines Baters rechte Sand, ber liber Regen und Bollen gebietet, fich burch Wetterftrahl und rollenden Donner antlindigt, aber bei aller Furchtbarteit ben Menichen freundlich gefinnt und halfreich, und besonders ber unverbroffene Beschützer ber Mutter Erbe und berer. bie fie bebauen. "Wie Buotan vor Allem ber Gott ber helben und friegerischen Begeisterung, so ift Donar vorzugsweise ber Gott des Landmannes und der friedlichen Psiege des Aderbaues." In bem Ramen "Donnersberg", ber in vericiebenen Gegenben vorlommt, und in ber Bezeichnung bes ihm geweihten Wochentages als "Donnerstag" hat fich bas Anbenten bes Gottes bis auf unsere Zeit erhalten. Auch Bio (Tiu), ber norbische Thr, galt für einen Sohn Bobans und für beffen ausführende hand, wo es fich um Schlacht und Kampf handelt; von Beiben geht ber Ruhm bes Sieges aus, Gleich bem Ares ober Mars ber Griechen und Romer fiellt er bie schreckliche Seite bes Krieges und die Wandelbarkeit bes Kriegsgluck bar. Sein Symbol war bas Schwert, sein heiliger Tag ber Dienstag. Man pries ihn in Schlachtliebern und stellte ihm zu Ehren Kriegstänze an. Bon gleichem Ansehen mit ben genannten war Fro, norbisch Frehr, ber frobe, frohmachenbe, beseligenbe, munderschöne, beilige herr. Er ift ber Gott ber Liebe und bes Friedens, ber Che und ber Fruchtbarkeit, ber ben Bund ber Liebenden burch reiche Nachlommenschaft segnet, daher er auch besonders von Mädchen und Frauen an bestimmten Festtagen angerusen ward. Aber Frowar auch Gott ber Sonne; er führt gleich bem griechischen Helios, bas von Wodan erschaffene Sonnenlicht ben Sterblichen au; baber verebrte ibn ber Landmann vorzugsweise als ben Gott ber Fruchtbarleit, ber ben Beerben Gebeiben gibt. Paltar ober Balber,

Digitized by GOOSTO

ber weise, beredte und milbe Gott, ber gerechteste, bessen Ausspruch unumfieslich ift, bem bie Menschen Gesetz und Recht banken, zugleich ber schöne Herr, ber wie Licht und Tag leuchtet, ein Sohn Bobans und seiner Gemahlin Frigga, wohnte gleich bem Bater in einem leuchtenben Saale, worin Alles von Golb und Silber glänzte. Nach ben norbischen Mythen fiel Balber burch bie Tude eines bofen Gottes, bes Unbeilftifters Loti. 2. Gottinnen. Die Achtung und Chrfurcht, bie nach Lacitus die Germanen den Franen zollten, prägte sich auch in den Borftellungen von ben Göttinnen aus. Allen weiblichen Gottheiten liegt ein gemeinsamer Begriff zu Grunde: ste sind hauptsächlich gedacht als umziehende, einkehrende Mütter, von benen das Menschengeschlecht bie Geschäfte und Lünste bes Haushalts wie bes Aderbaues erlernt: Spinnen, Beben, Säen und Ernten. Durch biese Annäherung an die Werke und Bedürsnisse bes Tages gewinnen die Gottinnen etwas Bertraulices, baher ihr Anbenten im Bolle tiefer haftete, als bas ber Schlachtenund Kriegsgötter. Fast in allen Sprachen wird die Erbe weiblich, und im Gegenfat zu dem sie umfangenden väterlichen Himmel als gebärende, fruchtbringende Mutter aufgefaßt. Augemeine Berehrung bei allen beutschen Stämmen fanden zwei dem Begriff und Ramen wach verwandte Göttinnen: Frouwa (Freya); bie frohe, erfremende, 'gnäbige Göttin, bie Schwester Fro's, von welcher bas Wort Fran abstammt; und Frigga (Fria), bie Gemahlin Buotans, bas freie, schöne, liebenswürdige Weib.: Der sechste Wochentag führt von Frepa den Namen Freitag. Frigga theilt nach der nordischen Anslicht den Hochsitz des Allvaters, mit dem sie darum auch die Allwissenheit gemein hat. Wie **Gulba**, mit welcher sowohl Freza als Frigga vielsach zusammentreffen, ift sie auch Beschützerin ber Eben, die ben Kindersegen gewährt. Bu ben weiblichen Gottheiten gehört auch Dellia, die unerhittliche Göttin ber Unterwelt, ju welcher die in Krantheiten und vor Alter Gestorbenen hinabfuhren, während bie im Rampfe Gefallenen in Walhalla einzogen. Ihre Wohnung lag tief im Duntel ber Erbe, ba thronte fie in furchtbarer Geftalt, halb fowarz, halb menschenfarbig. 3. Belben. "Zwischen Gott und bem Menschen besteht eine Stufe, auf ber fich beibe einanber vermitteln, bas göttliche Wesen, ben irbischen Dingen naber gerlicht, bie menschliche Rraft verklärt erscheint." Gleich ben griechischen herven mit übermenschlicher Kraft und Starte begabt, tampfen die Belben gegen bas Bofe in ber Augenwelt wie die Beiligen ber dristlichen Sage gegen die fündhaften Triebe der Menschenbruft, und steigen durch ihre nusterblichen Thaten jur Gemeinschaft ber Götter empor, von benen fie entsproffen finb. Gie wohnen auf Bergen und Felfen, welche ben Ramen "Stein" führen, fo ber Eichelstein, Eriemhilbenstein, Wasgenstein, Gibichenstein u. f. w. Als Urahnherrn bes Bolles verehrten die Deutschen nach Tacitus Tuisko, ben erbgebornen Gott, bessen Sohn Mannus war, ber erste ber Helben, ber Bater ber Menschen, und feierten ihre Thaten und Schidfale in alten Bollsliebern. 4. Beise Frauen. Die Deutschen glaubten, bag ben Frauen etwas Göttliches und Borahnenbes innewohne, daß Zauber und Weiffagung besonders ihre Gaben feien. Die beutsche Mythologie kennt daher auch eine Reihe ammuthiger ober furchtbarer Halbgöttinnen, welche die Gottheit den Menfchen vermitteln. Sie führen ben Ramen "Bbifi", fluge, weife Frauen, find mit boberen geistigen Gaben ausgerüftet als die Helden, und haben die Bestimmung, den Menschen Seil oder Unbeil, Sieg ober Tob angufagen. Unter ihnen nehmen ben erften Rang ein bie Rornen, Schidfalsgöttinnen, bie gleich ben griechischen Mören, ben römischen Bargen, jedem Menfchen seine Lebenszeit bestimmen. Es find brei an ber Bahl: Barb (bas Geworbene, bie Bergangenheit), Berbanbi (bas Berbende, Gegenwart) und Scult (bas Berbenfollende, Zulunft). Die Borstellung vom Dreben, Spinnen und Abschneiben bes Lebensfabens haben fie mit ihren griechischen Schwestern gemein. Eine wichtige Rolle in ber beutschen Mpthologie spielten bie **Walfüren**, die göttlichen Botinnen Albaters, welche die auf dem Schlachtfelde (Wal) gefallenen helben in Empfang nehmen (türen) und in Buotans himmlische Bohnung tragen. 5. Bichte und Elbe. Richt blos bie himmlischen Gotter verlehren mit ber Menschenwelt; ber bentiche Bollsglaube tennt noch eine Reihe von Befen, die nicht von menfchlicher Art und Ratur ein Reich für fich bilben, und bie Kraft besitzen, bem Menschen zu schaen ober zu belfen, - bie Bicte und Elben, die Baffer- und hausgeister. Erfüllt von einer gewissen Schen vor bem Menfchen, bem fie an leiblicher Kraft nachstehen, werben fie nur burch Zufall ober burch ben Drang ber Umftanbe bewogen, fich in bas Erbenleben ju mischen, balb freundlich und billfreid, balb störend, feindselig und Schaben stiftend. Es sind die befannten Gestalten, die sich nach dem Sturg ber alten Götter in die Sagen- und Märchenwelt geflüchtet haben: Die lichten weißen Elbe ober Elfen, die winzig, aber wohlgebaut in mondhellen Rachten ihre luftigen Tanze feiern; die

fcwarzen, ungeftalteten, boderigen Zwerge, bie untermächtigen Königen, wie Golbemar, Gibich, Lanrin, Elberich ober Aberich, in bem Gestein ber Berge hausen und bie unenblichen Schätze bewachen; die anmuthigen, freundlichen Rixen ober Bafferholben mit den langen haaren und dem feuchten Schleier, die, in der Tiefe des Waffers wohnend, oft am Mittag auf den Wellen sich wiegen und sonnen, und fich gerne in die beitern Tange mischen, die des Abends unter ber Dorflinde stattfinden; die schlimmen Baffergeister, die um Johanni ihr jährliches Menschenopfer forbern; die Haus- und Poltergeister, die als Gutgesell, Heinzelmannchen, Kobold, Katermann und bergl. in Saus und Sof schalten, gleich ben römischen Laren und Benaten am liebsten auf bem Herbe weilen, meist gutmütbig, bälfreich und thätig, mitunter auch schabensroh, neckend und von berbem Humor. Alle diese Wesen, sowie die ungeschlachten Riesen mit ihrer wilden Kraftfulle, aber ohne geistige Ueberlegung, haben ihren Ursprung in bem germanischen heibenthum. Sie machen ben Einbrud eines bebrängten untergehenden Geschlechtes, das ben neuen mächtigeren Antommlingen bie alte heimath überlaffen muß. 6. Beltichapfung unb Weltuntergang. Auch über ben Urspming ber Welt und die letzten Dinge mögen die Borstellungen der alten Germanen der in der nordischen Bölnpsa enthaltenen Kosmogonie ähnlich gewesen sein. Darin heißt es: Im Ausaug war die Alust der Alüste, da weder Meer, noch Strand, noch erfrischenbe Winde waren, weber trodner Erbboben hier unten, noch fester himmel oben, ein finsterex Abgrund ohne Gras und Gewächse. Noch sannte die Sonne nicht ihre Wohnung, ber Moud nicht seine Macht und die Sterne wußten nicht, wo ihre Stelle war. Der nördliche Theil biefer uneublichen Debe hieß Riflheim (Rebelwelt) und barin berrichte Dunkel und grimme Kälte, der fübliche Muspellsheim (Fenerwelt), und von hier ging Licht und Wärme aus. Durch bie Wirkung ber Barme entfland aus ber geschmolzenen Materie Pmir, ein bosartiger Riese, bas Sinnbilb bes Chaos. Pmir wurde im Rampfe erschlagen von Obin und seinen Brildern. Aus seinem Blute schufen sie das Meer und das Wasser, aus seinem Fleische bie Erde, aus den Anochen die Berge, aus den Haaren die Wälder, aus den Zähnen die Felsen und Klippen. Den Schäbel wölbten fle jum himmel, befestigten baran bie aus Muspellsheim lose umhersahrenden Fuulen und wiesen jedem dieser Lichter seine Stelle und seinen bestimmten Sang an. Allvater sehte bie Racht und ihren Sohn, ben Tag, ein und gab Jebem einen einspännigen Bagen, auf dem sie um den himmel fahren. Das birn des Riesen warfen sie in die Luft und es wurden Wollen daraus. Aus Pmirs Augenbranen bauten sie bie Burg Midgard, bie alles Land umfaßte. Aber noch fehlte ber Mensch. Da gingen bie brei Brilber jum Meeresftrand; bort fanden fie zwei Bäume, Eiche und Erle, und schusen Menschen baraus, einen Mann (Asto) und ein Beib (Embla), und wiesen ihnen Midgard gur Wohnung an. Die göttlichen Mächte wählten fich hierauf den Himmel zu ihrem Aufenthalt und bauten fich dafelbst die Stadt Asgard, von wo aus fie die Welt regieren und ber Menschen Thun beobachten und ihre Geschide lenken. Bon ben weltschöpferischen Mächten behielt Obin ale "Allvater" die erfte Stelle, während die beiden Brüder ganz aus dem Bollsglauben verschwanden. Er umgab fich mit einer Menge Götter, welche die gemeinschaftliche Burg Abgard ober Asabeim bewohnen, von wo eine tunkvolle Brüde, von den Reuschen Regenbogen genannt, auf die Erde führt. Mitten in Asgard war der goldschimmernde Hochsty Odins, Gladsheim (Heimath des Glanzes), wo die zwölf obern Götter (Afen) fich zur Gerichtssitzung ober zum Mahl einfanden und ben Meth tranten, ben ihnen Ibuna reichte, und beffen verjungende Kraft ihre Lebensbauer weit über bas menschliche Biel ausbehnte. Außer biefem "Afenbeim," wohin ber Boltsglanbe auch "Balballa", bie Heimath ber in ber Schlacht gefallenen Krieger verlegte, tennt die norbische Mythologie noch acht Regionen ober "Deime", in welche fich bas Weltall theilt, und bie burch bie Efche Pag brafill, ben himmel, Erbe und balle burchbringenben und verbindenben Beltbanm, jusammen gehalten werben; Muspellsheim, die Flammenwelt, die Gluthregion, wo nur die eingebornen Muspellefohite wohnen Buuen; Rebel beim, mit bem Aufenthalt ber Tobtengöttin Bela, Die Bobnung ber Tobten; Mannaheim (Midgarb), ber Bohnfit ber Menichen; und bie Bohnpläte ber Elben und Alfen in "Alfheim", ber Riefen in "Jotunheim", bet Zwerge in "Svartalfheim". In der Ebba wird den Göttern der einstige Fall des Weltbaumes und die Zerstörung Asgards verklindigt. Am Ende der Dinge brechen die bisher in Bann und Zwang gehaltenen bösen Wesen los und streiten wider die Götter; ein Bolf verschlingt die Sonne, ein anderer den Mond, die Sterne fallen vom himmel, bie Erbe erbebt und alle Berge fturgen gufammen, alle Baume merben entwurzelt, bas Meer treibt aus feinen Ufern und überfluthet bas land, bie ungeheure Welt-

Digitized by GOOSIC

schlange (Widgardsschlange), ergriffen von Riesenwuth, hebt sich aus dem Meer und zieht mit ihren Geschwistern (dem Bolf Feuris und der Todesgöttin Hela) und Losi ihrem Bater gegen die Götere. Zugleich reiten die Flammensöhne über den Regendogen heran, und ihren vereinten Kräften erliegen nach heftigem Kampse die alten Götter. Die Welt geht in Feuer auf, aber aus dem Meere steigt jeht eine neue, seligere Erde mit verzüngten Göttern, eine bessere, höhere Weltordnung beginnt, in welcher kein Uebel ist. Diese Kämpse der Zukunst, mit dem sie begleitenden Weltbrand und Weltuntergang im poetischen Bewustsein des Bolls, nannte die alte deutsche Sprache mit dem schofen Namen "Götterdämmerung".

§. 244. Germanische Einrichtungen. Es gab bei den Germanen zwei Stände: Freie oder Bevorrechtete und Unfreie oder Rechtlofe. Erftere fchieden sich wieder in edle Freie (Adalinge, Edelinge) und gemeine Freie; letztere in zins= oder dienstyflichtige Hörige (Liten) und eigentliche Stlaven (Schalke), bie ursprünglich Kriegsgefangene waren ober im Spiel ober auf andere Weise ihre Freiheit verloren hatten. Der Lite unterschied sich darin vom Schalke, daß er vom Herrn ein Grundstüd zur Nupniesung gegen Dienste und Abgaben (Feob) erhielt und barauf eine eigne Wirthschaft führte, während ber eigentliche Stlave im Brod und Haus bes Herrn selbst Der Lite konnte mur mit dem Grundstück, das er bestellte, veräusert werden; der Sklave hingegen wurde, wie jede andere Sache, frei aus der Hand und aus einem Land ins andere verkauft. Das Loos der Liten war demnach im Allgemeinen milber, indem er einerseits in gewisser Sinsicht selbständiger war als der Schalt, und andererseits ihm die Gelegenheit des Erwerbes und hierdurch die Möglichkeit der Erkaufung der Freiheit gegeben war. Doch befaß er gegen seinen Herrn so wenig ein Recht als der Sklave; er durste nicht selbständig vor Gericht erscheinen, sondern konnte blos wie jener durch seinen Herrn vertreten werden. Ueber sein Besitzthum durste er nicht unbedingt verfügen, sondern mußte in gewissen Fällen erst die Erlaubniß seines Herrn einholen. Auf dieses Berhältniß gründet sich das später ausgebildete Feubal= oder Lehnswesen. Der Stand der niedern Freien, ber fleinen Gutsherren, die Keinem pflichtig waren und Keinem geboten, bildete fich aus den freigegebenen Liten ober Stlaven, die aber erft im britten Geschlecht in den Genuß sämmtlicher Rechte eines Freien ober in den bevorzugten Stand eintraten, während die edeln Freien oder Abelinge von Haus aus frei waren (daher auch Ur= oder Semperfreie genannt wurden) und sich im Besitz eines Allob, d. i. eines nach dem Recht der männlichen Erst= geburt vererbbaren Eigenthums befanden. In der Urzeit bilbeten fle allein den bevorrechteten Stand und hießen als solche Frowen, d. i. Herren, im Gegensatz zu den Schalten und Liten, Liuten (b. i. Leuten) oder dem Bolke. Aus ihnen ging nachmals der hohe, so wie aus ben niedern Freien der niedere Abel hervor. Der freigeborne Allob-Besitzer war ber gesetliche Bormund und Herr der ganzen Familie (Sippschaft). Seine Berwandten, männliche (Schwertmagen) wie weibliche (Spillmagen), standen in seinem Bann, d. h. mußten ihm gehorchen. Der Haupthof mit seinen Gliedern ober Hintersaffen und die kleinen Besitzungen ber gemeinen Freien bilbeten die Gemeinde; mehrere Gemeinden standen in einem Berbande, der Markgenossenschaft hieß: Gemeinde und Mark war somit bie freie Bereinigung mehrerer Allobbesitzer, beren gemeinsamer Besitzstand die Mar= tung ausmachte; was nicht Privateigenthum war, wie Wald, Weide, Heideland blieb Gemeingut (Allmend); mehrere durch freie Berträge vereinigte Marken und Gemeinden bildeten einen Gau. Bei wichtigen Angelegenheiten traten alle freien Grundeigenthümer eines Saues, große wie Kleine, zu einer Boltsversammlung im Freien (baufig in ben "Hünenringen" auf Anhöhen) zusammen. Die Männer trugen Baffen, aber ein heiliger Gottesfriede herrschte an der geweihten Stätte. Hier mablten fie aus einigen burch Ebre, Reichthum und Gefolge hervorragenden Geschlechtern ihre Heerführer (Hernoge), Die dem aus Allodbesitzern und ihren Leuten bestehenden Heerbann voranzogen, ihre Gau= richter (Graven, Aelteste) und ihre Priester; und von ihnen gingen die turzen, mündlich ober durch Runenschrift fortgepflanzten und auf dem Gewohnheitsrecht berubenden Gesete aus, welche bei den Gericht- oder Malstätten in Anwendung kamen. Buße an Geld oder Gut (Wehrgeld) war die gewöhnliche Strafe für Freie. Liten hingegen und Staven buften mit Berstummelung ober mit grausamem Tode. Mord wurde ursprünglich burch die Blutrache ber Berwandten gerächt; balb aber trat auch an die Stelle der Blutrache

Digitized by GOOGIC

bas Wehrgelb, und es hing nicht mehr wie vorher von dem Belieben der beleidigten Familie ab, ob fie fich durch Gelb verföhnen laffen und wie viel fie forbern wollte, sondern es bildete sich das allgemeine Gesetz aus, daß der Freie durch eine Bermögensbuße vor der Rache ber Beleidigten sich sichern könne, und die Größe dieser Geldstrafen war genau vorgeschrieben. Sogar Berbrechen gegen ben Staat wurden in der Regel durch Webrgeld gebüßt, nur der Heerführer wurde, wenn er eine Schlacht verlor, mit dem Tode bestraft. In zweiselhaften Fällen trat bei Freien ber gerichtliche Zweitampf ein; bei Liten und Schalfen die Brobe des fiedenden Wassers. Es gab bemnach für einen Freien teine Leibes = und Tobes= ftrafe, wenn er im Stande war, bas festgesette Wehrgeld zu zahlen. — Um einzelne Kriegshelden schaarten sich Gefolgschaften, die mit jenen ins Feld zogen und an der Beute Antheil erhielten. Solche auf gegenseitige Treue gegründete und durch feierliche Gelöbnisse geheiligte Waffenverbrüderungen galten für die innigste Verbindung. Für das Ansehen und die Chre, welches ein glanzendes und tapferes Gefolge dem Führer nicht blos bei dem eigenen Bolte, sondern auch bei den Nachbarn verschaffte, belohnte der Dienstherr bie Genossen mit Unterhalt und Geschenken an Waffen und Gewändern. Diesem Gefolgswesen verdankten die germanischen Bolksflämme ihre Eroberungen, ihren Kriegsruhm und In ihm lag ber Keim ber Herrschaft und Kriegeverfassung ber folgenden Nahrhunderte.

d) Jejus Chriffus.

S. 245. Als bas römische Bolt unter Augustus ben Höhepunkt seiner Macht erftiegen und alle Nationen ber bekannten Erbe in seinen weiten Schoof aufgenommen hatte, ba wurde im fernen Morgenlande der Grund zu dem "Reiche Gottes" gelegt, bas bestimmt war, bas römische Weltreich zu burchbringen und zu überwinden. Was ber Mensch mit seinen natürlichen Kräften au schaffen vermochte, bas hatte ber römische Staat bamals im Besitze: Macht und Herrlichkeit nach Außen, gesetliche Ordnung im Innern, eine Fülle geistiger Bilbung, genährt an ben glänzenbsten Erzeugnissen ber Literatur und Kunft ber begabteften Böller, Die Resultate Des Denkens und Forschens aller Weltweisen, bie Büter und Schätze bes Erbbobens; und bennoch lag bas Menschengeschlecht in tiefer Bersunkenheit, und eine Sehnsucht nach Erhebung und Erlösung durchzog Aller Bergen. Die beibnischen Religionen waren ausgelebt, Die griechische Götterwelt und die romische Staatsreligion hatten ihre binbende Macht auf die Bemuther verloren; die Mysterien und Geheimlehren, in benen Biele Beil- und Befriedigung suchten, erwiesen sich als Blendwerke bes Aberglaubens und füllten bie Seelen ber Getäuschten mit Berzweiflung; die Lehrsätze ber Philosophen waren morsche Stützen für tiefere Naturen bei ben Wechselfällen bes Lebens. Die Menschheit bedurfte eines neuen Lichtes, um aus bem bunkeln Wirrsal bes Erbenlebens nach einem neuen Ziele mit neuer Hoffnung ben rechten Bfab gu finden, und die Borsehung, welche die Weltgeschicke nach einem ewigen Rathschluß lentt, bat bem Augusteischen Zeitalter zu ber Fülle ber Macht und herrlichkeit auch noch ben Glanz verlieben, daß bamals im jubischen Lande bas Senfforn in die Erde gesenkt ward, aus bem ber Lebensbaum emporwuchs für die hülfsbedürftige Menscheit. Die bunkeln Aussprüche ber Propheten, die Weissagungen ber Seher, die Ahnungen ber Dichter und Weisen, bas sehnsuchtige Harren ber Böller — Alles beutete auf die Ankunft eines Retters und Führers, mit dem eine neue Zeit des Heils für alle Bewohner des Erdbodens anbrechen würde. Während aber bie Juden in ihrem Messias einen König von irdischer Macht und herrlichkeit erwarteten, ber bas "auserwählte" Bolt zur weltlichen Größe und herrschaft führe, die Römer in stolzem Nationalgefühl ihren Augustus als

Digitized by GOOGLE

Digitized by GOOGLE

ben Gründer bes goldenen Zeitalters schmeichelnd begrüften, wurde im jüdischen Lande ber Beiland ber Welt in Demuth und Riedrigkeit geboren. Als er in ftiller Berborgenheit bas breiftigste Jahr erreicht batte, berichten die Evangelien, und am Jordan von Johannes bie Taufe empfangen, trat er fein Lehramt an. Umgeben von amolf Jüngern, gleich ihm aus niebrigem Stanbe, unter benen Betrus, Jacobus und beffen Bruber Johannes feinem Bergen am nachften standen, durchzog er lebrend und wohlthuend das jübische Land und brachte die frobe Boticaft bes Seils (Evangelium), bag bas Reich Gottes nabe sei. Aber die verstockte Welt erkannte ihn nicht sogleich und verschmähte die Religion ber Liebe und ein Reich, bas nicht von dieser Welt sein sollte. Seine Feinde ftellten bem römischen Landpfleger Pontius Bilatus ben galiläischen Weisen als Unruhstifter vor, der das Bolt zu Aufruhr und Empörung verleite und sich "König der Juden" nenne, und bewirkten, als Jesus durch den Berrath eines feiner Junger, bes Jubas Ifdarioth, in ihre Bande gerieth, bak er burch ein ungerechtes Gerichtsverfahren vor bem Hobenbriefter und boben Rath zum Krenzestod verurtheilt und das Bluturtheil von Pilatus vollstreckt Begleitet von Schaarwächtern und bohnenden Bollsbaufen, das Kreuz mit den letzten matten Kräften selbst tragend, bis er darunter zusammenbrach und ein fremder Mann, Simon von Sprene, es ihm abnahm, wurde ber "Menschensobn" nach bem Richtplate außerhalb ber Stadt, Golgatha ober die Schäbelstätte genannt, geführt und bort mit einer Dornenkrone um bas haupt awischen awei Berbrechern ans Kreuz geheftet. Mit rubiger Ergebung in ben Willen bes Baters ertrug Jesus alle Mißbandlungen und Schmerzen, Gott um Bergebung bittend für seine Beiniger, bis er mit den Worten "Es ift vollbracht!" sein Haupt Der Leichnam wurde in leinene Tücher gebüllt und mit neigte und verschied. Weihrauch und Wohlgerüchen versehen, von Joseph von Arimathia in ein neues Da ver felsengrab seines Gartens beigesett. — So schloß Jefus Christus, ber Abglanz und das Ebenbild des Ewigen, sein irdisches Leben und befiegelte mit seinem Tode die große Babrbeit seiner Sendung. Aber bas Grab tonnte ben Gottessohn nicht bewahren. Nur ben irbischen Leib hatte man getöbtet, ber verflärte Jesus bagegen nahm wieder seinen himmlischen Wohnsitz ein. In den Berzen seiner Getreuen erwachte ber beseligende Glaube, daß ber Gestorbene und Begrabene am britten Tage auferstanden und Grab und Tod besiegend sich zum himmel erhoben habe, daß er aber zugleich unter ihnen lebe und wirke und seine Wohnung habe in ben Gemüthern seiner gläubigen Berehrer. Und mit solcher Lebendigkeit trat in den tiefbewegten Tagen nach des Meisters Hingang biefer erhebende Glaube vor ihre Geele, daß fie im gländigen Entzuden ben verklärten Heiland an ben Stätten ihres ebemaligen Zusammenlebens noch in ibrer Mitte erblickten, sich noch wie ebemals an seinen Liebesworten aufrichteten. seine edle Gestalt in himmlischer Glorie verherrlicht erschauten und endlich in einer lichten Wolke vor ihren Augen gen himmel aufsteigen saben. Nun erschien ihnen ber Heimgegangene als bas "Lamm Gottes, bas ber Welt Gunben trägt", als der siegende Held, der Sünde und Tod überwunden bat: und gewaltiger als ber auf Erben wandelnde "Menschensohn" wirkte num ber verflärte Jesus, ber "Gottessobn", auf seine Jünger, und ber ftarte Glaube, baf Er mit seiner göttlichen Kraft ihr Werk unterstütze und kröne, daß Er bei ihnen sei alle Tage

bis an ber Welt Enbe und einst wiedertommen werbe in seiner ganzen Siegesberrlichleit, um fein Reich zu vollenden, beseelte fie bei bem Borfate, sein Lehramt fortzuführen und die frobe Botschaft bes Beils in alle Welt zu tragen, daß Jeder, der Gott verebre im Geist und in der Wahrheit, an Jesus Christus seinen eingebornen Sobn glaube und Ihm, welcher ber Weg, die Wahrheit und bas Leben sei, nachfolge, Bergebung ber Sünden und ein ewiges Leben erlange. Am fiebenten Sonntage nach bem Ofterfeste tam ben in Berusalem versammelten Bungern jum erften Dtal ber bobe Beruf jum vollen Bewußtsein, und im Aufschwunge ber Begeisterung glaubten fie bas Weben bes beiligen Geistes au fühlen, ber fie befähigte, in ergießenden Reben, gleichsam mit "neuen Zungen" Beugniß ju geben von ber Macht bes driftlichen Lebens in ihrer Seele und von der hoben Bedeutung ihres Wertes. Wie die alten Propheten die einströmenden Worte der Weissagung mit Zittern als eine "Last Gottes" empfanden, so gaben die Apostel die stürmisch auf fie einbrechenden Gebauten in schwärmerischen, frembartig Kingenben Reben und Lobgefängen tund. Es war bie Geistessprache bes neuen Evangeliums, bas nun ben Bölfern aller Zungen verfündigt werben follte. Die erfte Chriftengemeinde entftand in Berufalem, baber auch anfangs die Bekenner des neuen Glaubens sich an das Judenthum anlehnten und von ben Römern für eine jubische Secte gehalten wurden. Als aber Berfolgungen über die junge Gemeinde ergingen und der Amosenpfleger Stephanus als erfter Märthrer ju Tobe gesteinigt murbe, ba zerstreuten sich die Glieder der neuen Kirche über die benachbarten gander und brachten bie Botschaft bes Seils auch ben beibnischen Bölfern. Dies geschah am eifrigsten burch ben glaubenoftarten, aus einem Gegner Chrifti zu beffen glübenbstem Berfündiger erweckten Apostel Baulns, ber auf brei längeren Reisen in ben Stäbten Aleinasiens, Makedoniens und Griechenlands driftliche Gemeinden gründete, während einer zweisährigen Gefangenschaft in Rom bie Chriftengemeinde ber Sauptftadt ordnete und burch feine Senbidreiben (Epifteln) bie Berbreitung bes Evangeliums eifrigft beförderte. Und um diese Berbreitung zu erleichtern, erwirkte er auf einer Zusammenkunft zu Jerusalem, in der beil. Ueberlieferung "bas Apostel-Concil" genannt, ben Ausspruch, daß bie Beibenchriften nicht an das mosaische Gesetz gebunden seien, ein Ausspruch, der von dem Christenthum bie nationale und örtliche Beschränktheit abstreifte, es von ben Banden bes Indenthums befreite und seiner Bestimmung als Weltreligion, in der alle Boller des Erdbodens fich vereinigen und Gott im Geift und in ber Wahrheit anbeten follten, naber brachte. Allein die Leiben, die ber Stifter getragen, vererbten ber jungen Rirche. Durch Berfolgungen suchten bie ftolzen Machthaber irdischer Reiche das geistliche Reich zu erstiden und den Glaubenseifer seiner Bekenner burch Marter und Tob ju schwächen; boch glorreich bestand die neue Glaubensgenossenschaft die barten Prilfungen, und die Rathschläge ihrer Feinde dienten nur zu ihrer Berberrlichung.

Tiber n8

14-37.

## 2. Die Raifer bes Inlischen Saufes. \*)

§. 246. Bausliches Unglud trübte Augusts Lebensfreuden. Die hoffnungsvollen Söhne seiner mit Agrippa vermählten Tochter Julia, Gajus und Lucius Cafar, starben in ber Jugend, nicht obne Berbacht einer Bergiftung: Julia selbst, eine geistreiche, aber wollustige Frau, verursachte burch ihren unsittlichen Lebenswandel dem Bater solchen Rummer, daß er sie zulett verbannte, und ein jüngerer, nach des Baters Tod geborner Sohn des Agrippa und der Julia (Agrippa Posthumus) starb auf einer fernen Insel, wohin er wegen seiner roben und unbändigen Natur verwiesen worden war, burch gedungene Mörderhand. tam bas Reich an Augusts aboptirten Stiefsohn, ben staatstlugen, aber harthergigen und menschenfeindlichen Tiberius, burch bie Rante seiner berrschsüchtigen Mutter Livia, des Kaisers britter Gemahlin. Wenn Tiberius im Anfange seiner Regierung sich Augustus zum Borbilde nahm, wenn er gleich biesem die herkömmlichen Formen und traditionellen Borstellungen schonte, die Provinzen gegen Erpressung und Steuerbrud schütte und in feinem ganzen Thun politische Ueberlegung und Mäßigung zeigte, so führte er bas römische Bolt boch einen Schritt weiter in der Entartung und Entsittlichung, indem er bald in die unheimlichen Wege ber Berstellung, Falscheit und Beimtücke einlenkte, in ber Nation ben Beift ber Servilität, ber Schmeichelei und Wohlbienerei nahrte und beförberte und bem römischen Gemeinwesen ben letten Rest politischer Lebensthätigkeit und nationaler Selbstregierung raubte. Dies geschah besonders, seitdem ihm Aelius Sejanus, ein Mann von bunkler herkunft, ber unter schmeichlerischen Formen und gewinnendem Wesen einen brennenden Ehrgeig, einen berrschsüchtigen und habgierigen Geist verbarg und sich die Gunst und das Bertrauen des sonst so argwöhnischen und zurüchaltenden Fürsten in hohem Grad zu erwerben wußte, ben Rath ertheilte, die kaiserliche Leibgarde, die bisher über die Stadt und Borstädte zerstreut und zum Theil bei ben Bürgern einquartiert war, in einem befestigten Standlager vor dem viminalischen Thore zu vereinigen und damit ben Anftog gur Gründung einer Militarbespotie gab. Die Leibwacke ber Brätorianer, der 10.000 auserlesenen Krieger, die unter Sejans Oberbefehl

\*) Die haupiglieber bes Julischen hauses: 1. Det antanus Augustus Gem. Seribonia † 14 n. Ch. 2. Octavia 1. Gem. Marcellus 2. Gem. Antonius Julia 14 n. Marcellus. Antonia b. alt. Antonia n. Chr. 2. Agrippa 8. Alberius † 12 v. Chr. † 87 n. Chr Bem. Domit. 1. Gem. Marcellus S. Drufus. Abenobarbus. + 23 v. Chr. Julia II. Agrippa Agrippina † 28 n. Chr. Bolthumus † 38 n. Chr. † 14 n. Chr. Gem. Germanicus Baj. Gafar + 4 n. Chr. Luc. Gafar + 2 n. Chr. Domitia, Gem. Domitius Gem. Bal. Dieffala Agrippina b. j. Repo † 68 Claub. about. - Meñalina Rero. Drufus. Cafigula. Agrippina d. j. + 41 n. Chr. + 60 n. Chr. 1. Gem. Domitus (Rero)
2. Gem. Claubius [. 2. n. 8. 3. Livia. Sem. a) Lib. CI. Rero. b) Octavianus Eibering Drujus + 9 v. Chr. Bem. Antonia b. j. f. 2. Bem. Bipfania + 37 n. Cbr. Druins † 28 n. Chr. Germanicus † 19 n. Chr. Gem. Agrippina Claubins + 54 n. Chr. Gem. Meffalina f. 2. j. oben Octavia † 63 n. Chr. Britannicus + 56 n. Chr. Bem. Rero. Digitized by Google

27.

so.

**81.** 

in bem lager ober ber Raferne ibre Behaufung hatten, mar eine ftarte Schutzwebr bes Raisers und erleichterte ibm die Aufrichtung einer absoluten Monarchie: aber sie wurde auch bald eine Ruthe für ben Thron. Schergen und Schaarwächter bes Fürsten gegen bas Bolt, kehrten bie Pratorianer nicht selten bie gefürchtete Waffe gegen die Gebieter felbst und stürzten ober erhöhten die Raiser nach Zufall, Leibenschaft und Laune. Das Pratorianerlager war eine Zwingburg gegen bas römische Bolf, vor ber aber bie Berricher nicht minder gitterten als Die Unterthanen. Bon ber Beit an war ber Brafect bes Bratoriums ber machtigste und einflugreichste Mann im Staat. Nunmehr borten bie Bolls. versammlungen auf, ber friechenbe, willenlose Senat, bem bie Babl ber Consuln und anderer Magistratspersonen übertragen wurde, und ein aus bemjelben gemählter Staat Grath waren bloge Wertzeuge bes Despoten, ber baburch ben haß, ben seine Regierung erregte, auf Biele laben und sich bienstwillige Richter bei ben Untlagen wegen Majeftateverbrechen schaffen wollte. Diefe schredlichen Majeftatsgerichte, bie über Sochverrath erlannten, waren ein Mittel, jeben gefinnungsvollen Mann zu verberben, indem fie nicht blos wegen Thaten, sondern selbst wegen Reben und wegen Rundgebungen jeder Art, die auf innere Abneigung ober feinbselige Gefinnungen gebeutet werben konnten, an Leben und Gut ftraften. Abgefeimte, reichbezahlte Spione und Angeber (Delatoren) untergruben Treue und Glauben im Bolf und vernichteten jeden Funten von Freiheit, mabrend entnervende, von ber Regierung beforberte Wolluft jeden Reim sittlicher Rraft zerftorte, und bie mit einem monarchischen Sof- und Staatsleben verbundene Titel- und Rangsucht Gitelfeit und fleinlichen Ebrgeig wedte und nährte. Und als ob sich die Natur mit ber Grausamkeit bes Herrschers jum Berberben ber Menschheit verbunden batte, wurde bas Reich noch burch Ungludsfälle aller Art heimgesucht, burch Feuersbrünfte, burch ein verheerendes Erbbeben, welches viele ber schönsten und reichsten Städte Rleinasiens in Trummerhaufen verwandelte und durch ben Ginfturg bes Amphitheaters in ber Sabinerftabt Fibenä, wobei 50,000 Menschen verlett, zerschmettert ober begraben wurden. Die letten Jahre brachte ber von Miftrauen, Gemiffensbiffen und Menschenfurcht gepeinigte Tiberius auf ber Insel Caprea (Capri) in Unteritalien gu, wo er fich ben niedrigften Luften und Laftern hingab, indeß Sejan in Rom Frevel auf Frevel baufte. Er hatte bereits ben Drufus, ben einzigen Sohn bes Tiberius, einen jungen Mann von beftiger Natur und ben Sinnengenüssen und Fechterspielen leibenschaftlich zugethan, burch Gift aus bem Wege geräumt und mehrere Blieber ber taiferlichen Familie, barunter bes Germanicus Gemablin und zwei Sobne, burch Berbannung entfernt ober burch Saft beseitigt und bann in ber Stille burch Hungertob aus ber Welt geschafft. Jest bewarb er sich um die hand ber verwittweten Gattin bes von ihm ermordeten Drusus und gab beutlich zu erkennen, daß er nach bem Throne ftrebte. Als biefes trop ber zahllosen von Sejan besolbeten Spaber bem Raifer tund warb, ertheilte er mit ber ihm eigenen Schlaubeit und Berftellungsfunft bem Senat ben Befehl jur hinrichtung bes machtigen Gunftlings und wuthete bann gegen beffen Rinber, Berwandte und Bertraute. Mit dem Alter schien fich in Tiberius ber Berberben bringende Argwohn zu mehren. Die Gefängnisse fullten sich mit Gefangenen jedes Alters und Beschlechts; Die finstere Leibenschaft bes Raisers forbette immer **\$8.** 

neue Opfer. Zwei Jahre nach Scians Fall wurden alle, die als Mitmisser oder Theilnehmer seines Berbrechens noch im Kerler lagen, auf einen Schlag hingerichtet und ihre Leichen auf die Seufzerstufen geworfen. Endlich wurde Tiberius frant und die abnehmende Lebenskraft verkündigte sein baldiges Ende. Aber er verbarg seinen Zustand, und um seine Umgebung zu täuschen, saste er den Plan, nach Rom zurückzukehren. Auf seinem Landgute in Misenum siel er sedoch in eine todähnliche Ohnmacht, was einige seiner Begleiter bewog, den bei ihm weilenden kaiserlichen Großnessen Gajus Caligula als Thronfolger zu begrüßen. Allein Tiberius erholte sich wieder, worauf der Garbehauptmann Macro und Casigula selbst, um dem drohenden Verderben zu entgehen, dem zögernden Tod durch Ersticken mittelst Kissen zu Hülfe kamen. So starb Tiberius in seinem 78. Lebenssahre eines gewaltsamen Todes.

§. 247. Sein Nachfolger Gaj. Caligula, ber unwürdige Sohn bes ebeln Germanicus, war ein blutdürstiger, rasenber Wütherich, ber zu seinem Bergnügen

Faligula 87—41.

Todesurtheile unterschrieb und vollstreden ließ und sich an den Qualen und Jammertonen ber Gefolterten ergötte; ein wahnwitiger Berschwenber, ber bie unsinnigsten Bauwerte unternahm, Spiele und Aufzüge von fabelhafter Pracht aufführte und ben tollsten Lusten frohnte; ein eitler, hochmuthiger Prahler, ber prunkende Triumphäuge über bie Germanen und Briten hielt, gegen bie er jum Schein einen Feldzug unternommen, ohne ihrer ansichtig zu werben, und sich in Tempeln Opfer barbringen und göttliche Ebre erweisen ließ; ein Schlemmer, beffen schwelgerische Tafel ben Staatsschat und die Provinzen aussog, ein Despot, ber einst ben Wunsch aussprach: "Möchte bas ganze römische Boll Ginen Nacken haben, um es mit Einem Streich ju vernichten", ber, umgeben von Gautlern, Gechtern und Bublbirnen, ben Muthwillen ber Thrannei auf die Spite und ben Uebermuth ins Lächerliche trieb. Mübe ber endlosen hinrichtungen, Gutereinziehungen und Erpressungen, bildeten einige vornehme Römer aus der Umgebung bes Hofes eine Berschwörung, in beren Folge zwei Garbehauptleute ben aberwitigen Tyrannen nebst seiner Gemablin und seinem Kinde ermordeten, Claubins worauf die Prätorianer bessen Oheim, den schwachen Tib. Claudins, nachdem fie ihn gitternd aus seinem Berfted gezogen, auf ben Thron erhoben. Babrend bieser gelehrten Studien über Alterthum, Sprache und Geschichte oblag, böhnten feine Bunftlinge (bie Freigelaffenen Narciffus, Ballas, Bolbbius) Recht, Berichte und Berfassung burch schmählichen Aemterverkauf und Erpressungen, und seine Gemahlin Messalina trat Sitte und Anstand mit Füßen. üppiger hof von orientalischer Pracht und Schwelgerei, wo ein schamloses Beib. welches bie ebelften Menfchen (Appius Silanus, Arria und Batus, Balerius Asiaticus) ihren Kusten und ihrer Habsucht zum Opfer brachte, und wo feile Höflinge ohne Berdienst, Tugend und herkommen ben Ton angaben und unerniefliche Reichthumer sammelten, mußte ben letten Reim sittlicher Burbe im Bolte gerftoren. Ging boch Meffaling in ber Schamlosigfeit so weit, bag fie trot ihres Cheverbaltniffes öffentlich ein glangendes Bermablungsfest mit einem jungen Römer feierte. Als endlich bie mit ihr entzweiten Gunftlinge bem Raifer bie Augen über bas schmachvolle Leben seiner Gemahlin öffneten und ihn burch Schilberung bevorstebenber Gefahren angftigten, gab er Befehl zu ihrer Sinrichtung und vermählte sich bann mit seiner schönen und geistvollen, aber sittenlosen und herrschsächtigen Richte Agrippina, die jedoch den schwachen, weibersüchtigen Mann bald durch Gift aus der Welt schaffte, um ihren verdorbenen, schlechterzogenen Sohn erster Ebe, Claud. Nero, auf den Thron zu bringen.

Claubins' Regierung ist merkoltrbig burch zwei großartige Unternehmungen: — bie Außgrabung und Besestigung des hasens von Osia und die Ableitung des Fuciner Sees mittelst eines riesemäßigen Kanals (Emissarius), an dem 30,000 Menschen elf Jahre lang arbeiteten. Durch diesen Kanal sollte der zunehmenden Berschlammung der Umgegend gestenert und eine ansehnliche Strecke Landes dem Ackerdan gewonnen werden. Indessen gewährte dieses großartige Unternehmen bei weitem nicht solche Bortheile, wie der Hasendam mit seinen weiten Dämmen ins Meer hinein und mit dem Lenchthurm. — Cäcina Pätus war wegen Theilnahme an einer Berschwörung gegen das umwürdige Herrschaus zum Tode verurtheilt worden. Da gab ihm seine muthvolle Gemahlin Arria das Beispiel der Selbstbefreiung, indem sie sinen Dolch in die Brust stieß und ihn dem Gatten mit den Worten hinreichte: "Pätus, es schwerzt nicht!" Trotz der innern Entartung waren unter Claudius und Nero die römischen Wassen auch ungen siegerich, Mauretanien wurde in eine römische Provinz verwandelt; in Britannien wurden Eroberungen gemacht und in Assen (Armenien) erneuerte Domitius Corbulo den Kriegsruhm des alten Kom.

§. 248. Nero's innere Gemeinheit verbrängte bald die Milbe, die er aus 54-54. Rücksicht für seine beiben Lehrer, den Philosophen Seneca und ben Garbehauptmann Burrus, im Anfang seiner Regierung bewies, und trieb ibn au ben ausgesuchtesten Frevelthaten. Er, ber einst bei ber Unterzeichnung eines Todesurtheils wünschte, nicht schreiben ju konnen, ließ nicht nur alle Manner, in benen fich noch Burgertugend und Römerfinn zeigte (wie Thrasea Batus), verfolgen und hinrichten und ihr Gut einziehen, sondern er wuthete auch gegen feine nachften Angehörigen - feinen Stiefbruber Britannicus, ber bei ber kaiserlichen Tafel an Gift starb, seine Gattin Octavia, bes Claudius Tochter, bie, auf Anstiften seiner Geliebten Boppaa Sabina auf eine einsame Insel verbannt, nach burchschnittenen Abern im überheißen Babe ihren Tob fand. seine schuldbestedte berrichsuchtige Mutter, die er in der Bucht von Baja burch ein klinftlich eingerichtetes Schiff versenken, und als fie fich rettete, burch nachgefandte Morber tobten ließ, und benutte bie Berschwörung bes Calpurnius Bifo, in welche ber republifanisch gefinnte Dichter Lucanus, Berfaffer bes epischen Gebichtes "Bharsalia", verwickelt war, um nicht nur biesen, sondern auch beffen Obeim, ben ftoifden Bhilofopben Seneca, feinen eigenen Lebrer, zu verberben. Seneca öffnete sich selbst bie Abern und sübnte burch würdiges Sterben manche unwürdige Handlung seines Lebens. Bon Soflingen und Bublbirnen umgeben, beging ber eitle und sinnliche Nero unglaubliche Schandthaten und Thorheiten. Schauspiele und schwärmende Umzüge, an benen er selbst als Sanger und Citherspieler verkleibet mit ben Benossen seiner Lufte Theil nabm. üppige Schmaußereien und Gelage (wobei ibm ber Bräfect ber Brätorianer, Tigellinus, und ber burch seinen Wit und seine Unterhaltungsgabe befannte Festordner (Arbiter) Betronius treffliche Dienste leisteten), Bollsbeluftigungen, verbunden mit öffentlichen Gastmählern in ben Stragen und freien Plagen, und finnlose Berschwendungen aller Art verzehrten die Einkunfte bes Staats und führten bie ärgsten Erpressungen berbei. Bon Künstlerlaune getrieben, burchzog er mit unsunigen Gestaufzügen bie Brovingen, ließ sich von ben entarteten und fomeichlerischen Griechen mit Siegesträngen beschenten und nothigte bie Sohne

pigite bie Sobne 28 Azed by Google ber ersten Familien Roms, sich burch niedrige Gautelspiele ber öffentlichen Berachtung preiszugeben. In frevelhaftem Uebermuth ließ ber Despot Rom angunden, um von den Zinnen seines Palastes herab den Brand von Troja gu besingen, und schob bann, um ben Bollshaß von sich abzulenken, die Schuld auf die Christen, die, für eine jüdische Secte gehalten, wegen ihres abgo fcoloffenen Lebens bei bem romischen Bolle verhaft und verachtet waren. Biele berselben wurden zum Tode verurtheilt und mußten für ihren "Menschenhaß" burch Schwert, Scheiterhaufen und Kreuz buffen. Der verschönerte Aufbau ber Stadt, die durch den sechstägigen Brand großentheils in Schutt und Asche gefunken war, und "Nero's goldenes Haus" auf dem Palatin vermehrten den Druck, bis endlich die gehäuften Missethaten die gallischen und spanischen Legionen unter Julius Binder und Serb. Sulpicius Galba jum Aufruhr führten Als sich biese unter Galba ber Hauptstadt näherten, floh Nero auf ein Land baus und ließ fich (unter bem Ruf ber Selbstbewunderung, welch' großer Rünftler ber Welt in ihm verloren gebe!) zitternd von einem Freigelassenen burchbobren. Julius Binber, ber zuerft in Gallien bie Fahne ber Emporung aufgepflanzt hatte, erlebte ben Untergang seines Tobfeindes nicht mehr. Die Niederlage jeines Heeres in einem unglücklichen, aus Migverständniß berbeigeführten Treffen mit ben Legionen bes Oberrheins hatte ihn zum Selbstmorb getrieben.

Rero im Bollsglauben. Rero war ber lette Sproffe bes Julifchen Saufes, bas feinen Ursprung auf Aeneas und die göttliche Mutter Benus zurläcklihrte, das mit den wichtigsten Lebeusgeschiden bes römischen Bolls zwei Jahrhunderte hindurch aufs Junigfte verstochten war. Es war baher natiirlich, daß der tragische und geheimnisvolle Ansgang Rero's auf dem Landhause seines Freigelassenen einen mächtigen Einbrud in bem römischen Bolle hinterlassen mußte, daß, wie bei allen absterbenden Dynastien, die Sage eutstand, Rero, beffen scharf martirte Gestalt fich ben Beitgenoffen so tief einprägte, sei nicht geftorben, sonbern nach bem fernen Oriente gerettet worben, von woher er einst wiederlommen und bas Reich von Reuem gewinnen werbe. Es wird berichtet, bag noch lange in Rom sein Grab mit Blumen geschmildt worben, es finden fic Am gaben und Andentungen, daß bie und da ein "Bsendo-Rero" aufgetaucht sei und einzelne Anbanger gefunden babe; besonbers bewahrte bas griedifde Boll eine große Buneigung, eine gewisse Sehnsucht für ben Raifer, ber vorzugsweise ber begeisterte Berehrer hellenischer Runft, hellenischer Lebensluft, ein tollgeworbener Hellenist war, ber als Citharobe und Schauspieler in ihr Land gefommen und auf alle Bewunderer und Berehrer mit vollen Sanden Gold und Gater ausgestreut, von bem fie nur Bortheile und Frenden genoffen, ohne unter ben foredlichen Birfungen seiner Tyrannei ju leiben. Bon biefer letteren Seite bagegen blieb Rero's Rame im Anbenten ber Chriften. Die foredliche Berfolgung, welche ben größten Theil ber erften Chriftengeneration ins Grab gef. arzt, ließ ihn als ben "Antichrift" erscheinen, und ber Glaube an seine Bieberfunft fand auch in diesen Rreifen Eingang, boch fo, bag biese Biebertunft unmittelbar ber Rudtehr bes wahren Chriftus auf Erben vorangehen würde, bag bie Erscheinung bes taiserlichen "Antidrifts" ber Borbote bes Beltunterganges und bes taufenbjäbrigen Reiches ber Martyrer ware, woran fic bann unmittelbar bas himmlische Reich bes neuen Jerusalem schließen würde. Dieser Glaube haftete tief in ben Gemuthern ber gläubigen Christen jener Tage, und ber Scharffinn beutscher Gelehrten hat bewiesen, daß ber Kern und Hauptinhalt ber "Apolalupse", die wohl ein Bert bes Johannes, bes Lieblingsjüngers Jefu, sein möchte, in dem Glauben an die bevorftebende Biebertehr Rero's murgele, daß bie fleben Saupter bie fleben Raifer, bie fleben Berge Rom seien und in ber Bahl 666 ber Rame "Reron Raisar" enthalten sei.

Mit Nero erlosch das Augusteische Haus. Galba wurde sein Nachfolger und eröffnete die Reihe der durch Militärgewalt erhobenen Herrscher. Als aber der strenge, geizige Greis die Habsucht der Bratorianer nicht befriedigte. 18—70. riefen diese Otho zum Imperator aus und ermordeten Galba und den von ihm

Digitized by



Galba.

ernannten Nachfolger und Mitregenten Bifo, einen jungen, unbescholtenen Mann von vornehmer hertunft, auf beffen Stelle fich ber tiefverschulbete Otho vergeblich hoffnung gemacht batte. Gleichzeitig erhob fich jedoch am Rhein Bitellius, gog mit feinen Legionen nach Stalien und befiegte am Bo (bei Bebriacum) Die Beere seines Gegners. Otho, fruber ein Luftgenoffe Nero's, beffen Geliebte Boppaa Sabina feine Gattin gewesen, beurtundete nach feiner Erhebung eine eble Gefinnung und fühnte, um ferneres Blutvergießen zu verhuten, burch einen felbstgewählten Tob ein sunbhaftes Leben. Biele seiner Getreuen ahmten sein Bitellius war ein rober Schlemmer von gemeiner Denfart, Beisviel nach. ber bie turze Zeit seiner Regierung ju ben schwelgerischsten Mahlzeiten und gewaltsamften Gelberpreffungen benutte. Ergrimmt über ben unwürdigen Berricher, riefen bie fprifchen und agpptischen Legionen ihren tapferen Felbberrn Flavius Befpafianus jum Raifer aus. Balb traten auch bie Truppen in Mössen, Dalmatien und Pannonien bei und schlugen, in Oberitalien einrudend, Die feindlichen Beere unweit Cremona in einer nachtlichen Schlacht, wobei biese schone Stadt ihre Anhanglichkeit an Bitellius burch gangliche Berwüftung bufte. Als Bespafians Feldberr Antonius gegen die Hauptstadt 20g. entfagte Bitellius, in Trauerfleiber gehüllt, unter Thranen bem Thron und erflärte fich bereit, in bas Privatleben jurudzutreten. Aber feine Anhanger und bie in Rom anwesenden Truppen widersetten sich ber Abdantung und betriegten ben Bruber bes neuerwählten Raifers, ben Stadtprafecten Flavius Sabinus, ber fich mit Bespafians jungem Sohne Domitian in bas Capitolium geworfen hatte, mit foldem Ungeftum, bag ber berrliche Tempel bes capitolinifchen Jupiter in Flammen aufging und Sabinus, trot ber Furbitte bes Bitellius, ermorbet warb. Domitian rettete fich im Gewande eines Isispriesters in bas haus eines treuen Clienten seines Baters. — Balb anberte fich jeboch bie Stimmung. Sobald sich die Flavianer ben Thoren Roms näherten, wurde ber trage Buftling aus einem Winkel ber Herrscherburg bervorgezogen und von einer Schaar rober Solbaten unter Qualen und Mighandlungen getobtet; sein Haupt ward abgeschlagen und ber Leib mit Haken in ben Tiber geschleift. Gefühllos jagte während dieser Kriegsgräuel das verweichlichte und abgestumpfte Bolt in Rom feinen gewohnten Luften und Sinnengenuffen nach und ergab fich bem albernsten Aberglauben. Die altrömischen Abelsgeschlechter schwanden mehr und mehr babin; was noch Gefühl hatte für Sittlichkeit und Tugend, flüchtete fich aus ber Stadt in bie Landhäuser Campaniens ober mabite ben Tob burch Selbstmord. Mancher suchte und fand Trost und Beruhigung in der Bbilojophenschule ber Stoiter (§§. 152. 258).

## 3. Die Flavier und Antoninen.

§. 250. Bespasian, ber erste in der Reihe der guten Kaiser, stellte durch Strenge die Kriegszucht in dem verwilderten Heere und bei den Prätorianern her, reinigte den Senat durch Entsernung unwürdiger Mitglieder, besserte die Rechtspsiege nach Aushebung der Majestätsgerichte, füllte die Staatstasse dasse Sparsamkeit und gute Ordnung im Steuer- und Zollwesen und schmüdte das wiederhergestellte Rom durch Anlegung des Friedenstempels und bes großen Amphitheaters, dessen colossale Ruinen (Coliseo) noch jeht die



Bewunderung ber Welt erregen. Dabei gab er bem Reiche größere Einbeit, indem er auch den Brovinzen die Erwerbung des Senatorenund Ritterrechts zutheilte, und mehrere afiatische Bundesstaaten in den unmittelbaren Reichsverband zog; er brachte burch seinen Felbberrn Cerealis bie unter bem tapfern Claudius Civilis aufgestandenen, von ber Seberin Beleba begeisterten Bataver, Friesen und andere germanische Boller jum Geborsam jurud und erweiterte bie Grenzen bes Reichs burch Unterwerfung Jubaa's und Britanniens. Gin einfacher, praktischer Mann, entfernte Bespasian vom Hof allen Luxus, verbannte die zahllosen Philosophen, Aftrologen und Bahrsager ("Chaldäer") aus ber Stadt und begünstigte nur folche Kunfte und Biffenschaften, die dem Staate Nugen brachten. Trot seiner an Beig grenzenden Sparsamkeit rief er viele großartige Werke und Anstalten ins Leben. — Den Christen und Republikanern war Bespasianus gram, er ließ die erstern verfolgen und ben wadern helvibius Priscus, ben Bortampfer ber lettern, querft verbannen, bann hinrichten. Helvibins Priscus, gleich seinem Schwiegervater Thrafea Batus (§. 247), ein charafterfester Mann von ftoischen und republitanischen Grundsätzen, war dem Kaiser häufig durch scharfe Opposition im Senat läftig geworben. — Die Bereinigung etlicher Bundesstaaten mit bem römischen Reich führte viele feindliche Berührungen mit den angrenzenden Bölfern (Parthern, Raukasussikern u. a.) herbei. a. Der jüdische Krieg. Judäa wurde seit dem Tode von Herodes' Enkel durch römische Landpsleger (Procuratoren) verwaltet, die das Land schwer bedrückten und durch

Sohn und Uebermuth bas Bolt in feinen innersten Gefühlen verletzten. Am barteften war der Drud unter bem von Rero eingeseten Landpfleger Geffius Florus, ber Sabgier mit Grausamkeit verband und die Juden fo lange reigte, bis fie, geleitet von ber nationalen Freiheitspartei ber Giferer ("Beloten"), wider ihre Dränger aufftanden und bie Römer jum Abzug aus Jerufalem zwangen. Aber bie Strafe folgte balb. Babrend bie Sieger in ber Hauptstadt eine Herrschaft bes Schredens errichteten, die Gegenpartei ber Gemäßigten blutig verfolgten und die romifden Gefangenen treulos mordeten, überzog Flav. Bespasianus von Ptolemais aus mit einem großen Kriegsheer bas judische Land. Mit dem Muthe der Berzweiflung tampfte das irregeleitete, durch innere Zwietracht zerriffene und von ben Beiden todtlich gehafte Bolt gegen die unter Befpafian anrudenden Legionen, mußte fich aber nach Erfturmung ber von Jofephus tapfer vertheibigten Bergfefte Jotapata und nach einer furchtbaren Niederlage, wobei 40,000 Juden erschlagen wurden, auf die Bertheidigung ber Hauptstadt beschränken, die nunmehr nach Bespasians Erhebung auf den Raiserthron von dessen Sohn Titus belagert wurde. In der von Menschen überfüllten Stadt entstand balb die gräßlichste Hungersnoth, die in Berbindung mit Seuchen und felbstzerfleischender Parteiraserei Tausende ins Grab stürzte. Umsonst bot der menschenfreundliche Feldherr Gnade; Buth und blindes Bertrauen auf Jehovah trieb die Juden zum Bernichtungsfrieg. Bom Tempel aus vertheidigten sie sich mit Todesverachtung, bis nach Eroberung ber Stadt das Brachtgebäude in Flammen aufging, und ber Tod in jeglicher 10 Muguft Gestalt unter ben Besiegten wuthete. Dann folgte bie gangliche Berftorung Serufa-Iems und ber Untergang bes jubischen Reichs. 11,000 Juden ftarben freiwillig ober ges wungen ben Hungertob; die Ueberlebenden wurden theils gefesselt in die ägyptischen Stein= gruben geldidt, theils zum ichmachvollen Rechterbieuft außersehen und die ganze Rugend unter siebzehn Jahren zu dem schrecklichsten Loose der Stlaverei verdammt. Ueber eine Willion Einwohner foll ber fünfjährige Bertilgungstrieg verschlungen haben. Unter ben Gefangenen, bie dem Triumphwagen der Sieger folgten, befand sich der judische Geschichtschreiber dieses Rriegs, Josephus, ber, in einer Boble vor bem Born ber Romer und ber felbstmorberis schen Buth seiner Landsleute wunderbar gerettet, seine schriftstellerischen Gaben und seine Kenntniß ber griechisch-römischen Bildung zur Beschreibung ber Thaten und Geschide seines

Bolls benutte. Roch jett zeigt ber Triumphbogen bes Titus in Rom die Abbilbungen jubifcher Beiligthumer, Die bamals in die Weltstadt wandern mußten, und die Schen ber in Rom wohnenden Juden, unter diesem Bogen burchzugeben, gibt Zeugniß von bein tiefen Groll, ber fich von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt hat. — Groß war ber Drud, ben von nun an die Zurudbleibenben unter ber römischen Herrschaft zu leiben batten; als aber 60 Jahre nach ber Zerftörung von Habrian eine heidnische Colonie auf bem geweihten Boben Jerusalems, bas fortan Aelia Capitolina beigen follte, angelegt, und auf der Höhe, wo einst Salomo's Jehovahtempel gestanden, ein Tempel des capito. Linischen Jupiter errichtet wurde, ba griffen die Juden, verführt von einem Fanatiker, Simon, ber sich den Namen "Sohn des Sterns" (Bar Kotheba) beilegte und den messtanischen Glauben des Bolts zu neuer triegerischer Begeisterung belebte, nochmals zu ben Waffen, um diesen Hohn abzuwenden. In einem breijährigen mörderischen Krieg, wobei über eine halbe Million Einwohner erschlagen und fast alle Städte und Ortschaften von Grund aus zerstört wurden, erlagen fie ber römischen Kriegstunft. Die Ueberlebenden wanderten maffenhaft aus; das Land glich einer trauernden Bufte und ber jubifche Staat Seitbem leben bie Juben über ben ganzen Erbboben zerstreut, nahm biermit fein Ende. undermischt mit andern Böllern und treu ihren Sitten, ihrer Religion und ihrem Aberglauben. In der Folge erlaubte man den Verbannten, jährlich einmal (am 10. August, dem Tage ber Zerftörung bes Tempels) gegen eine Gelbabgabe auf ben Ruinen ihrer beiligen Stadt zu weinen und in gerriffenen Trauerfleibern der vergangenen Gerrlichteit und ihrer hoffnungen zu gebenten.

189-186

- b) Britannien. Auf dem seit Casars Landung (§. 223) bekannten Insellande waren zuerst unter Claudius einige Eroberungen gemacht worden; ba aber die auf ber Insel angestedelten Römer die Ginwohner mit Harte und Uebermuth behandelten, so erboben fich bie Briten unter ber belbenmuthigen Rönigin Boabicea, brangten, von ben Brieftern angefeuert, die Romer unter blutigen Gefechten an die Meereskufte gurud, erlagen jedoch zulett in einer großen Schlacht ber römischen Kriegskunft und dem Feldberrntalent bes Suetonius Paullinus. Berzweiflungsvoll gab fich Boabicea felbft ben Tob; die Priester wurden erfchlagen, die Altare gestürzt, die heiligen Haine umgehauen. Unter Bespasian gelang es sodann dem bochberzigen Agricola, bessen Leben uns sein Schwiegersohn, ber Hiftoriter Tacitus (g. 242), beschrieben bat, Britannien bis zu ben Hochlanden Caleboniens (Hochfchottland) zu unterwerfen, Die Infel Mona (Anglesea), ben Hauptfitz ber keltischen Druibenreligion (§. 223), wo fich ihr heiligster, mit Schäpen gefüllter Tempel befand, zu erobern und durch seine Klugheit, Gerechtigkeit und gute Berwaltung allmählich ber Cultur und Sprache, den Sitten und Einrichtungen ber Römer Gingang zu verschaffen. Beinabe vierhundert Jahre blieb nunmehr Britannien den Romern unterthan. Durch die Civilifation, für deren Güter und Genüffe die Eingebornen sich bald empfänglich zeigten, erlahmte die triegerische Kraft des Bolls, daher in der Folge ihre der Waffen entwöhnten Arme den Angriffen der rauhen Caledonier (Picten und Scoten) eben fo wenig ju widerfteben vermochten, ale ber von Babrian angelegte und von Sept. Severus mit neuen Festungswerten verftartte "Bictenwall" beren Ginfalle abhielt.
- o) Auf fand ber Batäver. Die heutigen Nieberlande waren mit den benachbarten gallischen und germanischen Territorien in den römischen Prodinzverband aufgenommen worden, und die Heerführer und Statthalter waren bemildt, durch Damm- und Wasserwerte das Land wohnlich und fruchtbar zu machen, und durch Heerlager und Burgen (Rymwegen, Utrecht, Alsen, Flevo) die Einwohner im Gehorsam zu halten. Aber der Steuerdruck und die Aussehung der batavischen Jugend zum römischen Kriegsdienst erzeugte Unzufriedenheit, die endlich zur offenen Smyörung überging. Dieser Ausstand der Bataver, unter dem wassenheit, die endlich zur offenen Sempörung überging. Dieser Ausstand der Bataver, unter dem wassenheiten, im römischen Heerwesen gestiden Tivilis, war höchst gefährslich, einmal, weil ein eben so Auger als tapferer Feldherr an der Spize stand, der von dem zwischen Bespasian und Bitellins wüthenden Bürgertrieg Bortheil zu ziehen wuste, dann weil die Germanen am Riederrhein und die Gallier unter Julius Sabinus u. A. zur Theilnahme bewogen wurden, und eine mächtige Gährung sich über den ganzen Kordwesten verbreitete. Köln, "das alte Lager" (Castra vetera, j. Kanten) und die andern

70.

Burgen am Mein fielen in die Gewalt der Aufständischen. Aber nachdem die Trevirer bei Bingen besiegt und die zwieträchtigen Gallier wieder zur Unterwerfung und Zinspflicht gebracht worden, führte die große Niederlage der Bataver bei Trier durch Ce=realis die Beendigung des Kriegs und die Rückschr zum alten Zustande herbei. Die Seherin Beläd farb in römischer Gefangenschaft.

Julius Sabinus, der Ansührer des gallischen Ausstandes, der seine Herlanft von Inlius Casar herseitete und den Kaisertitel augenommen hatte, sioh nach seiner Niederlage auf sein Landgut, und als dieses bald darauf in Brand gerieth, glaubte man allgemein, er sei in den Flammen umgekommen. Allein er hatte den Brand selicst herbeigeführt und die Nachricht von seinem Tode absidetlich verbreiten lassen, um die Nachsoschung von sich abzulenken. Aus Liebe zu seiner schödenen Semahlin Epponina blieb er zedoch in Gallien, trot der bei einer Entdeckung drohenden Gesahr, und suchte Zusstucht in einer unterirdischen Höhle, wo er neun Jahre lang in Gemeinschaft mit seiner treuen Gattin lebte, die er zuletzt entdeckt und nach Kom gebracht wurde. Umsonst sucher Epponina durch rührende Fürditten die Gnade des Kaisers zu erwirken; Bespasian blieb unversöhnlich und ließ endlich nicht nur den Sabinus, sondern auch die Gattin, die durch Borwürfe seinen Zorn gereizt, mit dem Tode bestrasen, ungerührt von solchen Beweisen ehelicher Liebe und Treue.

Litus (Flab. Belpafias nus) 79—81.

§. 251. Auf ben einfachen, von altromischer Gefinnung beseelten Bespafian folgte sein Sohn Titus, ber nach seiner Thronbesteigung bie Fehler und Sünden seiner Jugend ablegte und ein so edler Fürst wurde, daß man ihn die "Liebe und Wonne bes Menschengeschlechts" nennen tonnte. Er wibmete fein ganzes leben dem Wohle des Staats und ordnete alle Neigungen und Leidenicaften seinen Regentenpflichten unter. Die schöne Berenice, eine jubische Fürstin aus bem Berobeischen Herrscherhause, Die aus Liebe ju Titus ihren Gemahl und ihr Bolk verlassen batte und dem römischen Feldberrn nach der Weltstadt gefolgt war, in der Hoffnung, seine Gattin zu werden und einst den Thron mit ihm zu theilen, mußte Rom verlassen, als bas Bolt seinen Unwillen über bie fremde Herrscherin tund gab, so schwer es bem Kaiser auch fiel, sich von der reizenden Frau, mit der er zwölf Jahre verbunden gewesen, zu trennen. Er ließ Angeber und Spione mit Ruthenstreichen aus Rom treiben, gestattete in ben herrlichen Babern (Thermen), die er in der Nähe des Flavianischen Amphitheaters erbaute, bem geringen Bolle freien Zutritt und erleichterte burch Milbthatigkeit bie barten Geschicke, bie ein furchtbarer Ausbruch bes Befuvins über bie Städte Herculanum, Pompeji und Stabia, und Brand und Best über Rom brachten.

Perculanum und Pompejt. Dieser erste Ausbruch des Bestwins, bei dem der wißbegierige Raturforscher Plinius der Aeltere durch den Qualm seinen Tod sand, ist von bessen Ressend und Lodrener Trajans, in zwei Briefen an den Geschichtscherer Tacitus beschrieden worden. Fast siedzehn Jahrhunderte lagen die Städte unter der Lava verschüttet, die sie, durch Jusal entdeckt, theilweise wieder ausgegraden wurden, ein Treignis, das für die Aunde des Alterthums wie für den Aunstgeschmad unserer Tage von der höchsen Bichtigkeit war. Bon-der zunächst an der Meereskilste gelegenen Stadt Stadis haben sich nur geringe Spuren entdeden lassen; ergiediger waren die Nachforschungen in Herculanum, aber vor Allem ist Hompeji der Ort, welcher am volltommensten und klarsten ein Stild der antisten Welt mitten in unsere moderne stellt. "Pompeji liegt wieder ossen nuter dem freundlichen Lichte Eust des Lebens athmend, durch seine Straßen wandern, in seine Haufer eintreten und seine Monumente im Strahle der glänzenden Sonne betrachten, die, Leben und Freude weckend, die Sedanken an Tod und Zersdrung ans unserer Seele verscheucht. Herculanum ist eine dunkele Eruft, in der ein ganzes Gescheschen begraden liegt. Pompeji ist wie eine Stadt, die

nad einem Brande von ben Ginwohnern verlaffen ift, welche fich bie Phantafie als wiebertebrenb benten mag. Ein wunderbares Walten bes Schickfals hat uns diese beiben Stätten bes Alterthums in ihrer Gambeit bewahrt. hier pulfirte bas leben in frifder Fille und Rraft; bier fouf und wirkte basselbe nach allen Richtungen mit ganzer reger Geschäftigkeit; hier trieb sich ber lebhafte Berlehr eines forglosen Böllchens burch bie Straffen und Gaffen; ja hier lag ber Gebante an Untergang und Zerftörung so fern, daß am Tage des Berhängnisses das Amphitheater von Bombeii von einer schaulustigen Menge erfüllt war; ba plötlich schnitt bie Barze ben Kaben ab, ba ließ ein ungcahntes furchtbares Ereigniß bas glubenbe Leben erftarren, ober verfentte es in einen Schlaf gleich bem, welchen Dornröschen schlief, bis ber warme Rug bes Lebens fie aus ihm erwecke; da warf der flammende Berg Massen von Asche und Sand und glühenden Steinen aus, bie mit einer gleichmäßigen Dede bie ganze Stätte bieses Lebens einhüllten, sie beschütenb vor ben langfam, aber ficher wirtenben Berftörungen tommenber Beiten, und Alles, was fie trug, gebeimnifivoll bewahrend bis auf späte Jahrhunderte." — Sind auch während des Jahrhunderts, das feit ber Entbeckung verstricken ist. die Ausgrabungen oft sehr saumselig und mit bäusigen Unterbrechungen betrieben worden, so ist boch ein Drittheil ber verschlitteten Stadt wieder an den Tag gebracht, und zwar basjenige Drittheil, welches außer bem Forum und noch ein paar Märkten bie Sauptstraßen, die bedeutenoften öffentlichen Gebäude, Tempel, Basilica, Baber, Theater und Amphitheater umfaßt und baneben eine Fülle von Wohnhäusern, Läben, industriellen Anlagen, fo baß taum eine Seite bes alten Lebens in feinen monumentalen Reften nicht vor unfern Bliden offen läge.

§. 252. Leiber folgte nach einer turzen Regierung bem ebeln Fürsten sein grausamer Bruber Domitiauns, ein finfterer, menschenfeindlicher Thrann und ein feiger Bufuling, ber Roms friegerischen Rubm so schändete, bag er nach einem ichimpflichen Keldaug an ber Donau ben Krieben von ben Markomannen und Daciern burch Jahrgelber erkaufte und sich bann boch burch einen prunkvollen Siegeseinzug, burch Festspiele und Triumphbogen verberrlichen ließ. Nur auf Thierlämpfe, Fechterspiele und robe Genüsse bedacht, erstickte er alle eblern Regungen in seiner stolzen, bespotischen Ratur, lieb sein Ohr boshaften Angebern, Schmeichlern und Spionen und ergötzte fich an Foltern und Hinrichtungen. Das Meer war mit Berbannten angefüllt, sagt Tacitus, die Klippen vom Blute ber Ermorbeten gefürbt und in Rom berrichte Schreden und Entsetzen. Bon Menschenfurcht und finsterm Migtrauen rastlos umbergejagt, wurde er endlich auf Anstiften seiner schönen und geistreichen, aber sittenlosen Gemablin Domitia von ben Dienern und Genossen seiner Gräuel und Luste im eigenen Balaste ermorbet und ein alter Senator von milbem, würdigem Charafter, Coccejus Rerva, auf ben Thron erhoben. Dieser war nach Kräften bemüht, bie von Domitian gefclagenen Bunben zu beilen. Die Kerkerthuren öffneten fich ben Gefangenen und die Berbannten kehrten in die Heimath zurud. Um die zunehmende Berwilderung ber Pratorianer zu zügeln, welche bie Milbe bes Raisers zu tumultuarischen Auftritten, zu Morb und Gewaltthaten migbrauchten, aboptirte et ben thatträftigen, burch königliche Gestalt und heroisches Wesen jum herrschen geschaffenen römischen Beerführer Ulpius Trajanus aus Spanien, ber sich burch Ernian feine innere Regierung ben Beinamen bes Beften, burch feine Rriegsthaten ben Ruhm bes größten Imperators verbiente. Trajan achtete bie altrömischen Gefete und Staatsordnungen; er forgte für unparteiische Recht spflege, verlieh dem Senat wieder einige Macht, gründete Erziehungs- und Versorgungsanstalten (Baisenhaus), erleichterte Handel und Berkehr burch Anlegung neuer Heerstraßen, Kanäle, Brücken und Häfen (Civita vecchia) und burch Einrichtung von Posten, und schmudte Rom mit Tempeln, Triumphbogen, Säulengängen,

einer öffentlichen Bibliothet und einem großartigen, von Hallen umgebenen Korum (Marktvlat), wo ibm zu Stren Senat und Bolf die noch vorbandene Trajansfäule errichten ließ mit bildlichen Darftellungen aus seinen Rriegszügen. Er ehrte Bilbung und liebte ben Umgang geistreicher Männer wie bes Geschichtschreibers Tacitus. Dem Rebner und Staatsmann Plinius Secun bus bem Jüngern verlieh er bas Confulat und feste ibn jum Statthalter von Bithynien ein, wofür dieser in einer feierlichen Prunk- und Dankrebe (Baneghricus) bie Borguge und Wirksamkeit seines taiferlichen Freundes geschilbert bat (§. 257). Die noch erhaltene Corresponden amischen Blinius und Trajan geben werthvolle Aufschlüsse über bie Umficht und Sorgfalt, welche ber Kaiser ber Berwaltung ber Provinzen zuwandte. Trajans Lebensweise war einfach, seine Umgebung frei von Luxus und Hofzwang, sein Benehmen voll Leutseligkeit und Freundlichkeit; das Beer zeigte ihm Anhänglichkeit und Ehrfurcht; doch huldigte er auch den roben Genüssen des römischen Bolks durch Anordnung glänzender Fechterspiele und Thierlämpfe. Er wußte, welch großen Werth die Einwohner der Hauptstadt auf solche Vergnügungen legten und wollte Popularität gewinnen. Dem Präfecten ber Prätorianer übergab er bas Schwert mit ben Worten: "Gebrauche es für mich, wenn ich bas Gute will und gegen mich, wenn ich Unrecht thue". Seine Gemablin Bombeig Bloting war ein Mufter weiblicher Tugend.

Die Trajansfäule aus Erz mit ben taiferlichen Felbaligen in halberhabener Arbeit (Ba 8 relief 8) auf ber Außenseite und mit bem coloffalen Standbilde bes Kaisers auf ber Spite nahm Marc. Aurelius bei ber Antoninsfäule zu Ehren bes Martomannentriegs, und Napo-Leon bei ber Barifer Benbomefäule jum Borbild. In ber driftlichen Zeit wurde bie Bilbfäule bes Raisers, die einst mit milbem Erust auf Stadt und Boll berabschaute, burch die Statue bes Apoftels Betrus verbrängt.

100—108. n. 104— 106.

Seine Eroberungezüge richtete Trajan zuerst gegen bie Donaulanber, wo er bie ftreitbaren thraftiden Bollericaften ber Dacier und Beten in einer Reibe blutiger Rämpfe bestegte und, burch ben Eisernen Thorpag vorbringend, ben König "Decebalus" jur Unterwerfung unter Roms Oberhobeit Ein zweiter Feldzug, herbeigeführt burch ben Abfall bes triegerischen Bolles, endiate mit einer vollständigen Niederlage der Dacier. Biele Edle gaben sich ben Tob burch Gift; Decebalus selbst, von römischen Reitern umringt, burchbohrte sich mit seinem Schwerte, um nicht in Gefangenschaft zu fallen. Sein Ropf wurde nach Rom gebracht und als blutiges Siegeszeichen aufgeführt. als der Raiser mit kostbarer Beute beladen seinen Triumph feierte. gründete Trajan in dem zwischen Theiß, Karpathen und Donau gelegenen Lande, welches, einige moraftige Gegenden abgerechnet, aus fruchtbaren Kornfluren und bolze und metallreichen Gebirgslandschaften bestand (Wallachei, Siebenburgen und Rieberungarn), die Broving Dacien, die, von zahlreichen Colonisten bevolfert und burch eine steinerne Donaubrude zugänglich gemacht, balb römische 114-117. Sprache, Cultur und Einrichtungen annahm. Im Orient bekriegte er die Parther, eroberte nach beftigen wechselvollen Rampfen ihre Stabte Babblon, Seleutja und Atesiphon und behnte die Reichsgrenzen durch Umwandlung von Armenien, Affbrien und Mesopotamien in römische Provinzen über ben Euphrat aus. Gin großes Erbbeben in Antiochien, wobei er felbft

in Lebensgefahr kam, gab ihm Gelegenheit, seine Baulust auch im Morgenlande zu entfalten. Selbst das nördliche Arabien mit den Städten Bostra und Petra mußte die Schärfe seines Schwertes empfinden; und im Fluge der Eroberungen dachte er schon Alexanders Indierzug nachzuahmen, als ihn auf einem beschwerlichen, von blutigen Aufständen und grausamen Bersolgungen degleiteten Rückzug der Tod in Kilstien dahinraffte, und seinen Berwandten und Landsmann Aelius Habinans auf den Thron führte. Die Asche des Kaisers wurde nach Kom gebracht und unter der Trajanssäule beigesetzt.

7. ob. 8. Rug.

Das Deeumatland. Die Gegend von ben Donauquellen bis jum Oberrhein (Schwarzwalb) wurde gegen Entrichtung bes Zehnten von Getreibe, Baumfrlichten und Bieb (baber Decum at-Land) an gallische und germanische Ansiedler abgetreten und später burch einen Bfahlgraben ober Grenzwall (vom Main über Jagt und Rocher an bie Donau bei Sigmaringen) gegen bie Einfälle ber anbern Germanen geschütt. Balb jog mit ber römischen Cultur auch Sittenverberbniß in bas Decumatland ein und raubte ben Bewohnern bie triegerischen Tugenben ber Ahnen. Die Stärke ihres Armes erlahmte, ba romifche Legionen zwei Jahrhunderte lang bie Angriffe ber Keinde abwehrten und bie Eingebornen fich bes Gebrauches ber Baffen entwöhnten. Als baber in ber Bollerwanderung die romifde Rriegstunft ber germanifden Kraft erlag, fiel bas Zehntland nebst ben benachbarten Gegenden in Helvetien und Gallien ben ftreitbaren Allemannen gu, beren ungeftumen Rriegsmuth weber ber fraftige Julian, noch ber ranhe Balentinian (ber zwifchen Rhein und Nedar eine feste Schanze anlegte und einen Redararm abgraben lieft) auf die Dauer zu brechen vermochten. Das jesige Grofiberzogthum Baben und ein großer Theil bes Rönigreichs Burtemberg gehörten bem Decumatiand an und befagen römische Cultur und Einrichtungen. Dies erfennt man theils aus Denkmälern und Mterthumern, bie aus ber Erbe gegraben werben (als Alture, Inschriften, Gefage, Saulen, Baffen, Geräthschaften, Münzen u. bgl.), theils aus Trümmern alter Bau- und Mauerwerke in Stäbten, beren Ursprung in jene Beit hinaufreicht. Bu biefen Stabten geborten, außer ben hauptorten am Rhein, Angst (Bafel), Stragburg, Speier, Mainz n. a., vor allen Conftanz und Bregenz am Bodensec, Babenweiler und Baben-Baben (Aguge Aureliae) an den Borhilgeln des Schwarzwaldes, Labenburg am Recar u. a. D. — "Die fo eingehegten Gebiete wurden als römisches Zehntland auf fast drei Jahrhunderte der germanischen Freiheit entzogen, gewannen aber zeitweise unter römischem Schute und römischer Bflege eine Bobencultur und verfeinerte Lebensweise, welche ben jenseitigen Stammlanbern ein Jahrtaufenb fremb blieben. Denn nicht allein, bag bie Abmer bie von Barbaren fparlich bewohnte Bilfte. ber wieberholten Einfälle ungeachtet, schnell in blubenbe Provingen umschusen, indem fie überall erft fefte Rriegspläte anlegten, und in beren Bereich Municipalftäbte mit Märkten, Tempeln, Theatern, Gerichtshäusern, Bafferleitungen, Babern, mit bem gesammten flabtischen Luxus ber überalpifden Beimath grundeten, bie neuen Pflanzungen mit trefflicen Stragen und Briiden verbanden und in turger Frift die etwa noch seshaften Barbaren an Sitte, Sprache und Dentart in Römer umwandelten: sie waren auch befähigt, untrüglichen Blides die Naturgaben der neuen Proving zu erspähen, und alles Borhandene zur finnreichsten Benutzung auszubeuten. Sie verpflanzten gebeihlich ihre ebeln Obfibaume, Getreibearten und Gemilfe unter ben fremben Simmelkstreich und schickten eigenthilmliche Feld- und Walberzeugnisse, ja selbst Spargel und Ritben jum Genuß in ihre Sauptstadt; fie bewässerten tunftlich Biesen und Aderland und zwangen bie Debe, bisher nubelannte Frucht ju tragen; fie burchforichten Strome und Bache nach neuen. lederen Fischgattungen und verebelten bie Sausthiere; fie schürften nach Metallen, gruben nach Salzquellen, fanden überall ben bauerbarsten Stein zu Staats- und häuslichen Bauten, wandten bereits die noch jett gesuchten barteften Steinarten (Lava) ju ihren Muhlwerten, ben gabeften Thon ju ihren Biegelofen an; fie leiteten Kanale, regelten ben Lauf ber Baffer, bauten in Gegenben, bie wie bas Moselland reich an Marmor, Sägemuhlen jum Schneiben bes Gesteins; fein beilträftiges Baffer, fein warmer Quell, fo erwünscht bem verwöhnten Gublanber, verbarg fich ihnen; von Nachen bis Wiesbaden, von Baben-Baben bis nach Baben in ber Schweig, von Partenfirch (Parthanum) in den rhätischen Alpen bis Baben bei Wien hinab benutzten sie nicht allein biefe Gaben einer reichen Ratur; fie fammelten bie Baffer in Minfilicen Beden, überbau-

ten die Brunnen mit zierlichen hallen und Sänlen, schmidten sie mit Bildwerten und Juschriften, bergleichen die Nachwelt noch jetz fannend aufgräbt, ja sie würdigten den ärmlichen Aunstsleiß der Singebornen ihrer Ausmerksamkeit, machten ihn ihrem Bedürsniß dienstbar." Am Riederrhein und der Waal erhob sich gleichfalls ein reges Industrieleben, und manche Städte, wie Rynwegen, Durstadt u. a. blühten durch Handel. Auch in den unteren Donauländern saste römische Sprache und Cultur seste Wurzeln. Städte wie Bindobona (Wien), Carnuntum (St. Betronell), Mursa (Esset), Taurunum (Semlin) und vor allen Sirmium (westl. von Belgrad), dann weiter abwärts Naissus (Nissa), Sardica (Sophia), Nitopolis am Hämus und das ganze reiche Itinerarium der Donau lassen auf ein Dasein schließen, welches an Fülle und Wichtigkeit vielleicht die Rheingrenze überholte.

Acl. Pas brianus 117—138.

S. 253. Sabrian, ein friedliebender Fürst, war mehr auf Beschützung als Erweiterung ber Reichsgrenzen bebacht, baber er seines Borgangers Eroberungen im Often wieder aufgab. Er war ein Mann von hoher Bildung und edler Regungen fäbig, wenn schon Eitelkeit und Dünkel ihm bas gefährliche Gift ber Schmeichelei lieb machten und Neib, Miftrauen und Lebensüberdruf ihn gegen bas Ende seiner Regierung zu Barte und Grausamkeiten verleiteten. Wie Augustus. sein Borbild, war auch Sabrian bedacht, die monarchische Gewalt zu befestigen und auszubilden. Zu bem Zwed traf er die Einrichtung, eine Anzahl Senatoren und Consularen aus bem großen Reichstörper auszuscheiben und als taiserlichen Gebeimrath ober Staatsrath (Confistorium) bei allen wichtigen Angelegenheiten ber Berwaltung und Rechtspflege beizuziehen. Besonders widmete er bem Gerichtswesen große Sorgfalt. Richt nur, bag er selbst häufig Gerichtssitzungen abhielt und ben Rechtsgang verbefferte; er ließ auch aus ben obrigkeitlichen Erlassen, die bisber die Sauptquelle des Rechts gebildet batten, durch den großen Juristen Salvius Julianus ein vollständiges Rechtsbuch, Edictum perpetuum, anfertigen und legte ben Grund zu ben taiserlichen Rechtsbestimmungen ober "Constitutionen". — Sabrians Bigbegierbe und Aunstliebe schufen ferner eine neue Blutbezeit ber Literatur und bes Runftfinns in Rom und führten ibn auf große mehrjährige Reifen nach Often (Griechenland, Afien, Aeghpten) und nach Westen (Gallien, Spanien, Britannien und in bie Rheingegenden). Bu diesen mit geringem Gefolge und meistens zu Fuße unternommenen Reisen wurde er theils burch seine unruhige Natur und burch ben Trieb nach Wissen geführt, theils burch ben Wunsch, die Bedurfnisse ber Brovingen zu erforschen und ihre Lage nach Kräften zu verbessern. Die habrians. mauer in Britannien (g. 250, b), bie Colonie Melia Capitolina auf ber Stätte bes zerftorten Jerusalem (g. 250, a), die Stadt Untinopolis in Meghpten, bie von seinem im Mil extruntenen Liebling Antinous ben Namen trug, die Wasserleitungen, Brüden, Tempel in Rom und andern Städten und so viele Kunftschöpfungen in Athen, wo er mit Borliebe weilte, beweisen die umfassende Thätigkeit dieses Kaisers. Hadrian war eine reichbegabte, vielseitige, für alles Große und Herrliche empfängliche Natur, geistreich, rebselig und witig im Umgang, aber reizbar und von den Eindrücken des Augenblicks abhängig. gehörte zu ben hoben Fürftengestalten, die viel Licht ausstrahlen, aber auch großen Schatten werfen.

Nirgends hat Habrian seinen Aunstsinn und seinen Reichthum an Kenntnissen mehr an den Tag gelegt, als in dem berühmten Tiburtinum, in der kunstgeschmückten "Billa des Habrian" bei der alten Aequerstadt Tidur (h. Tivoli) mit den reizenden Wasserfällen. Das prachtvolle Landhaus, das trog der Plünderungen vieler Jahrhunderte noch jetzt den

Anblid eines "Feenirrgartens" voll überraschender und kostbarer Ruinen barbietet, "welche bie Natur burch eine fippig wuchernde Begetation von Bäumen, Blumen und Rankengewinden au ehren scheint", enthielt die Nachbildungen alles Herrlichen, was das Alterthum geschaffen. Tempel, Theater, Baber, Hallen, Prachtfäle mit herrlichen Mofaiten und Bildwerken waren bier nebst ben gewölbten Kammern für seine Leibwache in einem Umfange von zehn römischen Meilen in tunftreicher Bollenbung aufgeführt. Die Mosaitboben, die Arabestenmalereien, bie Deden aus Stud, die Mofaittische und die gabllofen Rostbarteiten, welche man aus ben Trümmern hervorgezogen, geben ben Beweis, wie prächtig die Ausschmudung der Zimmer gewefen fein muß. Doch waren sowohl die Bauwerte, als die gablreichen Arbeiten ber Bildnerei, unter benen besonders die Antinousstatuen bervorragen, mehr ausgezeichnet burch technische Fertigkeit, als durch Genialität der Kunftschöpfung. — Und nicht blos in den bilbenden Künften schuf Sabrian eine neue Beriobe, Die lette Blutbezeit: auch die Dichttunft, bie Mufit und die Gelehrsamteit fanden in ihm einen freigebigen Pfleger und Förderer. Er felbst war Dichter und Schriftsteller, doch ift von seinen Producten fast Richts auf die Nachwelt gekommen. Borzüglich begünstigte er bellenische Literatur und Weltweisbeit, baber sta auch besonders griechische Philosophen, Sophisten und Rhetoren seines Umgangs und seiner Gunst zu erfreuen, aber auch von seiner Eifersucht und Eitelkeit zu leiden hatten. Seine mit den Jahren mehr hervortretende Reigung für orientalische Mostit und Gebeimlebren, worin er ben Schluffel verborgener Weisheit suchte, für aftrologische Traumerei und pruntende Bielwifferei brachte eine Menge Sophisten, Schwärmer und Myftiter ju Chren und Ansehen. Unter ben Mannern, die zu dem Raiser in naberer Beziehung ftanden, werden neben Arrian und Plutard namentlich die Philosophen und Sophisten Selio= borns, Epittet, Favorinus und Dionyfius von Milet und bie Rhetoren Corn. Fronto aus Cirta in Afrika und Herobes Atticus erwähnt. Der Leste, im Beste eines unermeflichen Bermögens, das fein Bater durch die Entdedung eines großen Schatzes auf seinem marathonischen Gute gewonnen, machte einen fürftlichen Auswand, so bag er in Athen und Delphi in Bauwerten mit seinem taiserlichen Gonner zu wetteifern wagte. Aber für die Literatur war Habrians Ginfluß weniger beilfam als für die bilbende Runft. Er brudte ben geistigen Erzeugnissen seinen verborbenen Geschmad auf und knupfte bie Zeitbildung an das Schickfal des finkenden Reiches.

Habrians Aboptivsohn, ber schlichte, wohlwollende und humane Antoninus der Fromme (Bins) war eine Zierde des Thrones. Bon bem Grundsat ausgebend, "daß er lieber Einen Bürger erhalten als tausend Feinde 188—181. töbten wolle", mieb er ben Rrieg, um feine ganze Sorge ben Runften bes frie-Rechtspflege, Bilbungsanstalten und Armenwesen erfreuten bens zuzuwenden. fich seines besondern Schutes, so daß seine Regierung als das goldene Zeitalter ber römischen Raiserzeit gelten fann. Antonin war fast ber einzige unter ben Imperatoren (fo schließt Capitolinus bessen Lebensbeschreibung), ber, fo viel an ibm lag, weber Burger- noch Keinbesblut vergoß und ber mit Recht wegen seines Bluds, seiner Menschenliebe, seiner ruhigen Regierung und seiner Chrfurcht für die Religion und die altrömischen Heiligthümer mit Ruma verglichen zu werben verbient. — Sein Nachfolger Marcus Aurelins Antoninus ber Marcus Philosoph war gleich ausgezeichnet in den Künsten des Kriegs wie des Frie- 161-180. bens. "Ein Weiser auf bem Thron", vereinigte er Liebe und Sinn für Bilbung und Wissenschaft mit stoischer Tugend und Sittenstrenge und mit altrömischer Einfachheit und Abhärtung. Wie sein Borganger widmete er ber Rechtsvflege und Cultur große Sorgfalt und fand felbst noch unter ben Waffen und unter ber braktischen Bielgeschäftigkeit seines tiefbewegten Staats und Rriegslebens Muße und Sammlung zur Abfassung eines Buches voll philosophischer Selbstbetrachtungen. Athen blübte unter feinem Schute als Bilbungsanftalt von Neuem empor. Ein Mann bon moralischen Grundfaben, führte Marc Aurel Digitized by Google

Entoub

einen rechtschaffenen Lebenswandel, gang ungleich seinem von ihm gum Mitregenten angenommenen Aboptivbruber Lucius Berus und feiner taiferlichen Gemablin Fauftina, bes frommen Antoninus unwürdigen Tochter, Die beibe ber Wollust, Schwelgerei und niedrigen Sinnenlust ergeben waren. Als ber Raiser seinen Reichsgehülfen nöthigte, das Freudenleben der Hauptstadt mit einem Feldaug au vertauschen, ereilte benselben ber Tob an ber Seite bes Brubers. Und nicht blos in Bilbung, Sittlichkeit und Tugend leuchtete Marc Aurel seinen Beitgenossen voran, er erneuerte auch ben Kriegsruhm bes alten Rom. Er beicolitée die Oftgrenze mannhaft wider die Barther und eroberte abermals die vielumstrittene Stadt Seleutia; er brangte in bem "Martomannentriege" bie zu einem großen Bund vereinigten und schon bis an Italiens Grenze vorgeschrittenen germanischen Bölker über die Donau zuruckt, bestegte die streitbaren Martomannen auf bem gefrorenen fluffe und bie Quaben in ihrem eigenen Lande und erzwang einen Frieden, der jedoch bald durch einen erneuerten Aufstand gestört ward. Noch war bieser nicht bewältigt, als Marc Aurel, ber von Sorgen und Leiben bart Geprüfte, zu Bindobona (Wien) starb. Nachfolger enthüllte burch ben schnellen Abschluß bes Friedens ben lauernden Germanen bie Schwäche ber Donaugrenze. Zahlreiche Schaaren wurden schon jest in das weite römische Reich verpflanzt, um als Colonen die Felder zu bestellen ober im Beer zu bienen, ein Beispiel, bas bie nachfolgenden Imperatoren fleißig nachahmten. Immer mehr füllten sich die Brovinzen mit "blonden Bar-Unter M. Aurel war Italien burch Erdbeben, Best und mancherlei Bebrangniß schwer beimgesucht.

Marc Aurels Buch: "Neber sich selbst", ist eine Sammlung von Betrachtungen, Sprüchen und Gemeinplätzen, die, so manches Edle und Trefsliche sie enthalten und so sehr sie von des Bersassers guten Grundsätzen und Bestrebungen zeugen, doch zu sehr die Schule verrathen und beweisen, daß der Kaiser seine Betrachtungen nicht aus dem frischen, bewegten Leben und warmen Herzen, sondern aus den Lehrsätzen und Maximen der stoischen Philosophie geschöpft habe.

## 4. Enlitur und Literatur ber letten Zeiten bes Seibenthums.

§. 255. Wie bei den Griechen, war auch im römischen Reich mit der größten sttlichen Entartung die höchste Tivilisation verbunden. Künfte und Wissenschaften wurden an den Höfen der Kaiser und in den Balästen der Reichen gepflegt und gefördert, und alle Stände nahmen Theil daran. Handel und burgerliche Gewerbe blühten; Wohlstand und Bildung foufen Lebensgenuß; foone, elegant eingerichtete Wohnhaufer und vollreiche Stabte machten ben Eindruck von außerem Blud. In Rom wie in den bedeutenderen Städten der Brovingen erhoben sich Lebranstalten zur Berbreitung der Cultur. Die Erstmmer der Bauwerte, Heerstraßen, Bruden u. bergl., bie wir nicht nur in Italien, sonbern auch in vielen Provingftabten (Trier, Rismes, Arles u. a.) noch jest bewundern, die Statuen, Sarge (Sartophage) und Altare mit Basreliefs und Inschriften, thonerne und eherne Gefäße (Bafen) von tunstreicher Form, die man aus der Erde grabt, großartige Wasserleitungen, Alles gibt Zeugnig von dem weitverbreiteten Kunstsinn und der hoben Cultur der alten Böller in der Kaiserzeit. Die Bildung des Morgenlandes und der hellenischen Welt war bamals in Rom vereinigt und ergoß sich von da aus nach dem Abenbland und nach den entferntesten Provinzen bes Reichs. Die romischen Stübte in Spanien, Gallien, Britannien, am Abein und an der Donau waren wirkfame Bflangichulen ber Cultur und Gesittung für die unterjochten Böller, die mehr und mehr römisches Gepräge annahmen und ihre nationalen Eigenthümlichkeiten gegen die Sitten und Rechtsformen, gegen die Sprache und

Tracht des herrschenden Bolles vertauschten; eine gleichförmige geistige und gesellige Bilbung burchbrang die höheren Kreise aller Länder. Da aber biese Bildung eine fremde Pflanze war, so mangelte ihr die beseelende und erhebende Kraft; sie streifte und glättete nur die Oberfläche, ohne ins herz zu bringen. Sittlichkeit, Seelenabel und Charakterstärke waren eben so wenig bekannt und geschäpt als Genialität im Schaffen und Erfinden. In den Palästen ber Reichen blenbete bie glanzenbste Bracht an Hausgeräthe und Gewändern, an Tostbaren Teppichen und eleganten Gefäßen und Geräthschaften das Auge, und alle Sinnengenüffe, befonders die Schwelgereien der Tafel, wurden im Uebermaß genossen. Was Land und Meer Wohlschmedendes erzeugten, wurde in die Kuchen und Keller der römischen Reichen geliefert, und die Art des Geniegens, die Zubereitung der Speisen, die Einrichtung ber Mahlzeiten, ber Dienst bes Aufwartens waren in funstreiche Regeln und Systeme gefast. Als Muster für Alle kann Cäcilius Apicius gelten, der unter Tiberius als Meister der Lederhaftigkeit berühmt war und dem noch vorhandenen Werke über römische Kochtunst ben Namen gegeben hat. Das Bolt, nicht mehr durch Krieg und Aderbau geträftigt, verfiel in Weichlichkeit und niedere Wollust, ergötzte sich an Schauspielen, die ihm in den Theatern und Amphitheatern (Glabiatoren = Rämpfe) und Rennbahnen (Circus) bargeboten wurden, und überließ sich ben erschlaffenden Genüssen ber üppigen Babean= stalten (Thermen), womit die Raifer die Hauptstadt reichlich verfahen, um die Burger von ernsten Dingen abzuziehen (die Bäter bes Titus, Caracalla, Diocletian u. a. m.). Chrgefühl und Arbeitslust hatten bergestalt abgenommen, daß sich eine zahllose Menge der Bewohner der Hauptstadt den täglichen Brodbedarf von den Kaisern spenden ließ und die Bahl der von Almosen Lebenden mit jedem Tage wuchs. Sittlichkeit und Familienleben waren aus allen Schichten ber Gesellschaft verschwunden; Gelb und sinnliche Genüsse waren die Götter des Tages, benen man Ehre, Tugend und Gewissen jum Opfer brachte. Die Berfuntenheit bes Zeitalters forberte zur Satire beraus. Das Uebermag von Bitterkeit und der sittliche Born verliehen den Worten eines Perfius und Juvenalis Schwung und Kraft; auch zwei verjüngte Formen der Satire, das turze Epigramm, worin Bersonen und Erscheinungen bes äußern Lebens mit den Stacheln des Wikes und der Laune angegriffen und in überraschenden Wendungen beleuchtet wurden, und der breite humoristische "Shelmenroman", worin im leichten Fluß ber Umgangssprache bas bewegte Bollsleben der Zeit in seiner ganzen Leichtfertigkeit, Unsittlichkeit und Frivolität dargestellt ward, fanden talentvolle und witige Bearbeiter, jenes in Martialis, dieser in Petronius. Aber umfonft schwingt Berfius gurnend und mit elegischer Behmuth bie Geifiel ber ernsten Satire über bas entartete Geschlecht und sucht in bustern Gesprächen, wie Tacitus burch seine Geschichte, alte Kraft, Sitilichteit und Ginfachheit zurudzuführen; — umfonft enthüllt ber geiftreiche Juvenalis in feinen geharnischten Satiren voll lebenstreuer Schilberungen ber Wirllichkeit bie furchtbare Tiefe ber Lafter und Gebrechen und spottet seiner im Bsuhl der Sünde watenden Zeitgenossen; — umsonst sucht der gewandte Grieche Lucian durch seine in Witz und feine Satire gelleideten Schriften die Fehler und Schwächen ber Zeit, die verkehrte Erziehung und Bilbung, die überlebten Sitten und Bewohnheiten, die auf Aberglauben und Schwärmerei begrundete Religion zu vernichten, bamit auf den Trilimmern des alten ein neuer und besserer Zustand erblühen möchte, — menschlicher Rath tam zu fpät; nur eine böbere Macht konnte die untergehende Welt retten; die Hulfe war bereits erschienen, aber die verblendeten Römer erkannten sie nicht, weil sie nicht im Brunke der Herrschaft, sondern im Gewande der Demuth auftrat.

Perfius Flaccus (34-62), von ebler Ablunft aus Bolaterra, ergab fic ber ftoifden Berfins Philosophie. Bon ihr "entnahm er bie trube Gefinnung und ben ungemilberten Eruft, ber feine Betrachtungen ber Außenwelt mit bem trampfhaften Anftrich einer gereizten Empfinbfamteit farbt." Seine fechs Satiren, worin er bie Urfachen ber Berborbenheit und Berkehrtheiten icomungelos und bitter aufbectt und ber weitern Berbreitung ber fittlichen Faulnig entgegenarbeitet, find buntel und schwierig. — Junius Juvenalis, nuter Claubius ju Aquinum geboren, von Sabrian nach Aegubten verbannt, wo er fich ju Tobe gramte. Seine sechzehn Satiren find reiche Sittengemälbe ber Zeit und ausgezeichnet burch klinftlerische Darstellung und Correctheit bes Stils; Juvenalis ift ein Sittenrichter und Strafprediger von "furchtbarer Realität", ber alle Richtswürdigleiten in nadter Geftalt vorführt. — Das "Satiricon" bes Petro-

Juvenal 122,

> Retros miu8.

nins (ungewiß, ob ber ermähnte Festorbner Nero's, jebenfalls aber bem erften oberzweiten Sabrhundert angehörend) ift eine Art Roman in ungebundener Rebe, die jedoch öfters in leichte graziöse Berfe übergeht, ein satirisches Wert, von bem fich 141 Capitel erhalten haben. Es ift ein leben-

biges, mit Geift und Big verfaßtes Zeit- und Sittengemalbe, bas fic um die Abenteuer und Erlebnisse zweier Kreigelassenen und eines verlommenen Dichters breht, und worin bas "Gastmahl bes Trimaldio", eines reichen Emportommlings, ben wefentlichften Theil bilbet. Der Ton ift bumoristisch, und überall läßt sich ein ironischer Grundzug erkennen; Sprache und Ausbrucksweise find bem Charafter ber rebenben Personen angepaft. — Der Begrunder und Meifter ber Epigramme ober launigen Sinngebichte, jener "gefellicaftlichen Streiflichter, bie bem gutgelaunten Lefer nur filichtigen Genug, aber ein reigenbes Spiel bes Geiftes barbieten", war M. Balerins Martialis, ber arm und unbefannt aus bem fpanischen Bilbilis nach Rom gezogen war, 188 a. 1011. nm sich unter Domitian im Glanze bes hofes zu sonnen, aber nach langen Tagen ber Noth und Entbehrung enttäuscht und arm wieber in bie Beimath gurudlehrte. "Seiner Feber entströmte leicht und milhelos ber Alng bes Berfes, aber sein Gemuth war unstät und unbefriedigt: beun feinem für die Gebrechen und die Noth äußerft scharfblidenden Genius war es nur jur lleineren Salfte vergönnt, die aufgefaßten Bilber lebenstren wieberzugeben. Mangel und Alugheit 311gleich veranlaften ibn, feinem Bige nur bas Bild perfonlicher Laderlichleiten ober gang allgemeiner Thorheiten ju gestatten; bie nabe liegenben politischen Buftanbe ju geißeln, mußte ibm verfagt bleiben. Deswegen ift sein Big zwar immer treffend und scharf, seine Zeichnungen ebenso tren als vollendet, aber um bas Jutereffe feines Bublitums rege an erhalten, um die überfättigten Saumen ber Bofleute noch ju reigen, mar er genothigt , in bie unbeimlichen Tiefen bes Bibrigen hinabzusteigen und ben Stanbal in bas Bereich ber Boeste zu ziehen. Und wenn er someichelt, wenn er benselben Leuten, die er innerlich verachtet ober verabscheut, ungezählte Lorbeeren flicht, um Brod zu baben, wenn ihn der Hunger nöthigt, sein widerftrebendes Talent zu erlogenen Hulbigungen an zwingen, welches Uebermaß, welche Unnatur tritt uns da entgegen." — Lucian aus ber fprifden Stadt Samofata, wibmete fich, trog feiner Armuth, ber Philosophie und Rebellunft, machte dann große Reisen durch die bedeutendsten Länder des römischen Reichs, und erwarb sich babei burch Unterricht in ber Rebelunft so viel Bermögen, bag er in Athen ungeftort ben Biffenschaften und der Schriftstellerei Leben konnte. Der Berluft seines Bermögens nöthigte ihn, nut ex ben Antoninen in ben Staatsbienft ju treten, er erhielt ein Richteramt in Aegypten, bas er bis an feinen Tob betleibete. In feinen gahlreichen, meift in leichter, gefälliger Gefprachsform und in einfacher, reiner Sprache verfagten fatirifden und philosophifden Schriften verfpottet er mit unerschöhnlicher Laune und treffendem Bit bie Gebrechen und Berkehrtheiten ber Zeit, vor Allem die Gleisnerei, den Moficismus und den religisfen Aberglauben, sowohl in dem abfterbenden Beibenthum mit feiner Mythen- und Kabelwelt, seinen Opferseften, Symbolen und Ceremonien, als in bem burd Martyrer- und Beiligenwefen, burd Bunberglauben und Schwarmerei bereits vielsach entstellten Christenthum; babei macht aber sein frivoler Spott meift leinen Unterschied amischen bem Rern und ber Schale, swifchen bem Befen und ber Entartung, sonbern er giebt mit gleicher Leichtfertigleit gegen alle religiblen Erscheinungen zu Relbe, ohne Ehrfurcht für bas Alterthum und feine Boefie, ohne Achtung vor ber Bollereligion, ohne Ginficht und Renntniß von bem tiefen Gebalt bes Chriftenthums, in bem er nur eine ber vielen auf Taufonng, Betrug und Leichtglänbigfeit bernhenben Erfcheinungen erblidte, geeignet, ibm einen neuen Stoff ju feinem fatirifden Beitgemalbe ju liefern. Auf gleiche Beife ergießt er feinen Spott über bie fittliche Berfuntenheit und bas leere, eitle Treiben großer Stäbte, über bas Jagen und Safchen nach zeitlichen Gittern, Ehren und Genüffen bei ber Berganglichleit alles

Erbengliids, fiber die Unverschämtheit, hoffahrt und Sitelleit ber Gelehrten und Philosophen, welche bie abgebroschenen Grundsätze und Aussprüche ihrer Lehrmeifter im Munde führen und mehr Gewicht auf die außere Erscheinung, auf Bart und Philosophenmantel legen, als auf Grundfate fürs Leben, über bie geiftlose und schwälstige Art ber Geschichtschreibung; auch bie verlehrte Ergiehung nimmt er in den Bereich feiner wihigen Ausfälle, immer in ber Absicht, neben einer heiteren, geiftreichen Unterhaltung auch Befferung zu bewirten. Allein bie Befferung wurde nicht erreicht; die Laster und Thorbeiten, die er verspottete, blieben herrschend, und der leichtfertige Con, mit dem er auch das Heilige und Chrwilrdige behandelte, erschiltterte noch das lette Fundament ber heibnischen Religion, Sittlichleit und Dentart. Das Reue selbft zu begrünben, vermögen nur positive Beister; Lucian aber war ohne Glauben und Ueberzengung, ohne

Digitized by GOOGLE

Begeisterung unb Ibealität.

§. 256. Im ruhigen Fluß bes monarchischen Daseins flüchteten sich bie befferen Naturen und die gebildete Klasse mehr und mehr aus der Welt der Wirklichkeit in das Innere, aus dem handelnden Leben in das Reich der Kunst und Literatur, des geistigen Ge= nießens, ber gelehrten Wißbegierbe, aus ber unerfreulichen Gegenwart in die Bergangenheit und Ferne. Diefe Flucht aus ber Wirklichkeit in die Welt bes Lesens, Forschens, Sammelns gibt sich vor Allem in den Seistesproducten der Zeit kund. Was an Araft und Wahr= heit abging, suchte man durch Kunst und Reflexion zu gewinnen. Je mehr die freie Rebe aus ber Deffentlichteit verschwand und auf den Gerichts- und Hörsaal beschränkt ward, besto größere Bedeutung erlangten die Rhetoren, welche die Redefunft burch Regeln und Borschriften Lehrten und die Sprache des Herzens und der Natur durch gelehrten Brunk, durch künftlichen Formalismus, durch geistreiche Entwickelung und Anordnung der Gedanken und durch glanzenden Bortrag zu ersetzen bemüht waren. Die Abetorik war die "geistige Gym= nastit" der römischen Ration in der Kaiserzeit, so daß die ganze Bildung und Literatur ein rhetorisches Gepräge annahm. Unter ben Händen griechischer Lehrer, die den alten Ramen Sophisten führten, wurde die Redekunst zum einträglichsten und geehrtesten Beruf. Die rhetorischen Hörfäle versammelten und bezauberten die Jugend wie das gereifte Mannesalter; in allen gesellschaftlichen Kreisen glänzten die Lehrmeister der Abetorit, selbst im Rathe und in der Umgebung des Raisers hatten die angesehensten unter ihnen, ein Dio Chrysostomus, ein Herobes Atticus, ein Favorinus u. A., Zutritt und Geltung. Allenthalben bemubte man fich, ben Mangel an innerer Gebiegenheit und bie Dürftigfeit der Gedanken und Joeen durch schöne Form und beredtes Wort zu berhüllen. Bunacht in der griechischen Welt die Lieblingstunft der Zeit, verpflanzte fie fich bald auch nach Rom, wo ihr in Quinctilianus ein gefeierter Redner erstand, und von da nach allen Culturfläbten des gesammten Abenblandes. Duinctilians "Unterweisung in der Redefunft" und der gewöhnlich dem Tacitus zugeschriebene "Dialog über die Redner" gehören zu den vorzüglichsten Erzengnissen der römischen Sprache und Literatur in diesem Beitalter, das man im Gegensatz zu dem golbenen des Augustus das "filberne" zu nennen pflegt. — Durch den überwuchernden Einfluß der Metorik wurde die Literatur und Kunst mehr und mehr dem Leben und der Natur entfremdet und in die Fesseln der Form und Nachahmung geschlagen. Am fühlbarsten machte sich diese Entfremdung von aller Wahrheit, Driginalität und frischen ursprünglichen Kraft in der Poefie bemerklich, wo rhetorischer Schwulft, Uebertreibung und Unnatur in Schilberungen und Bilbern die Armuth der Phantasie, den Mangel an poetischer Imagination und Gestaltung erseben, hohles Pathos ben undichterischen Stoff und die Trivialität ber Gebanken verhüllen sollte. Das abschreckendste Beispiel dieses gesunkenen Geschmacks sind die schwülstigen Dramen, die den Namen des Annans Seneca an der Stirn tragen. Die epischen Gedichte eines Lucanus, Silius Italicus. Balerius Klaccus und Statius sind größtentheils .trodene Nachahmungen, die, wenn auch freier von den gerligten Mängeln, doch weder durch ihren der römischen Geschichte oder der griechischen Mothologie entnommenen Stoff, noch durch die rhetorische Form und kalten Beschreibungen anzuziehen vermögen. Die echte Boesie war aus dem Leben und der Literatur verschwunden; dafür befaßten fich Grammatiter und Gramma-Commentatoren, wie Aulus Gellius u. A., mit ber Erflärung ber alttlaffifchen Gommens Dichter und Schriftsteller, suchten ben errungenen Sprachschap vor Berfall und Untergang zu retten und benutten die vorhandene Literatur zu Sammelwerken und Auszugen vermischten Inhalts. Weniger litten die Prosaschreiber der "filbernen Latinität" unter der Ungunst der Beiwerhältnisse, wenn gleich auch ihre Schriften mehr für den Denter, als für den prattischen Bedarf berechnet waren und manche von ihnen, wie Pomponius Mela, Columella und der ältere Plinius, fogar über Dinge des realen Lebens und der Erfahrung "in gewundenen Worten empfindsam und bunkel" schrieben, und sämmtliche Historiter (mit Ausnahme des großen Tacitus, der durch seinen flitlichen Character wie durch Kraft, Wahrheit und Kunst mächtig über die Beit emporragt), Sueton, Curtius Rufus, Florus u. A., weit hinter den großen Meistern der classischen Beit zuruckblieben und an Inhalt und Form die Wirkung des unfreien Staatslebens wie der rhetorifchen Beitbildung verrathen, Fehler, von benen sich auch weber ber Philosoph Seneca mit seiner gespreizten Eleganz und Sentenzenfülle, noch ber jungere Blinius mit seiner weltmannischen Feinbeit frei gu

Rhetoren

balten wußten. Aber ihre Sprache ift, wenn auch nicht classisch und musterhaft, boch noch

Juris : prubeng.

immer geistreich durchdacht und an griechischer Rebefreiheit genährt. Die gelehrten Forschungen und Sammlungen, die schon unter Augustus begonnen, dauerten fort und nahmen immer weitere Dimenfionen an. Go wurde bie romifche Rechtswiffenschaft ihrer classischen Blüthe entgegengeführt, indem man die Quellen des Rechts, die Gesetze, Magiftratsedicte und taiferlichen "Conftitutionen", die Richterspruche und Rechtsentscheidungen fammelte, ordnete und erläuterte, und die Rechtsbegriffe entwickelte, erörterte und bestimmte. Die Durchbildung der Rechtswiffenschaft ist die einzige gründliche Arbeit des Jahrhunderts. -In andern praktischen Wissenschaften blieben die Griechen noch immer die Lehrmeister: namentlich wurde die Gefchichte, wie die Erd = und Weltfunde, in den zwei erften Jahrhunderten unserer Zeitrechnung noch durch einige namhafte Schriftsteller wesentlich bereichert und vervollkommnet, freilich nicht mehr im classischen Stil und großartigen Sinne früherer Jahrhunderte, sondern mit rhetorischer Färbung und unter dem Einfluß der Philosophenschulen und des Zeitgeistes. So ist Plutarch aus Chäroneia in Böotien durch seine "vergleichenden Lebensbeschreibungen" wie durch seine zahlreichen "moralischen" Schriften vermischten Inhalts eine reiche lebendige Quelle für die gesammte Alterthums: kunde geworden; so haben die Feldzüge des großen Alexander und das indische Land und Boll einen trefflichen Bearbeiter in Arrian gefunden, einem Griechen aus Aleinasien, der bei Habrian in hoher Sunst stand und, wie sein Borbild Xenophon, als Philosoph, Staats= mann und Feldherr hervorragte; so wurde die Geschichte des römischen Kaiserreichs von Appian, Dio Cassius, Herodian u.A. behandelt, und durch Bolyäns Anecooten= faminlung, "Kriegsliften" genannt, und durch Aelians Buch über bie Tattit ber Hellenen ist die Kriegsgeschichte vielfach beleuchtet worden. So hat ein anderer Aelia nus zu Habrians Beit in zwei Sammelwerten, "Bermischte Geschichten" und "Thiergeschichten", Menge lehrreicher Notizen und Nachrichten aus verschiedenen Zweigen der Alterthumskunde, wenn auch ohne Kritik und Ordnung, hinterlassen, mit vielen erbaulichen Legenden, "über die Erweisungen der Gottheit in der Natur und im Menschenleben", ein orthodoxer Berfechter des alten Bollsglaubens immitten einer andersdenkenden Umgebung; fo hat Aelius Aristides aus Bithynien unter Kaiser Marc Aurel in seinen "heiligen Reden" mit schwärmerischer Berehrung den Aesculapius geseiert, der ihm in Träumen Heilung von einer vieljährigen Krankheit und ein neues Leben verhieß, während sein Freund, der Ephesier Antemiboros, in einem "Traumbuch" die Traume, welche bie Götter "ber von Ratur prophetischen Menschenfeele senden" zu einer "heiligen" Wissenschaft ausbildete, und Athe näus, ein als Grammatiter, Rhetor und Sophist befannter Gelehrter aus Alexandrien, ber zur Zeit des Commodus in Rom lebte, hat unter bem Titel "Gelehrtenmahl" (Deipnosophistai) eine Sammlung von Auszugen aus mehr als 1500 jest verlorenen Werken über alle Seiten des antiken Lebens in Form von "Tischgesprächen" verfaßt, eine wahre Fundgrube für die Remtniß des gesammten Alterthums, der Literatur und Boesie, der Naturkunde und Grammatik, des öffentlichen und Brivatlebens; so hat ferner Claudius Ptole= mäus die Ergebnisse älterer Forschungen über Geographie, Astronomie und Zeitrechnung sphematisch zusammengestellt und mit eigenen Beobachtungen vermehrt in Berken niedergelegt, die durch das ganze Mittelalter hindurch in der christlichen und mohammedanischen Welt als höchste Autorität galten; so hat Paufanias, von dessen Leben man nichts weiter weiß, als daß er in Kleinasten (Rappadotien oder Lydien) geboren, nach vieljährigen Reisen burch verschiedene Länder fich zur Beit Hadrians oder der Antoninen in Rom niebergelassen hat, in seiner bichterisch gefärbten "Wanderung (Periegese) durch Griechenland" eine Menge nützlicher und wissenswürdiger Angaben, Erzählungen und Notizen gesammelt, die, wenn auch nicht immer ganz zuverlässig und in einer mitunter bunteln und gespreizten Sprache und ungeordneten Darstellung vorgetragen, für Religion und Mythologie, für Kunstdentmale und Klinftler, für Geschichte und Landestunde bes griechischen Alterthums von böchster Bebeutung sind, so daß er neben dem trefflichen inhaltreichen Werke Strabo's und in Berbindung mit der "geographischen Unterweisung" des Ptolemäus die größte Ausbeute für die Länder- und Böllertunde des Alterthums gewährt. Auch die Heiltunde verdankt den Griechen ihre wiffenschaftliche Ausbildung; Galenus aus Pergamum bat in feinen zahlreichen medicinischen Schriften, von denen noch über hundert erhalten find, die Erfahrungen und

Digitized by GOOSIC

Beobachtungen des Hippotrates und anderer älteren Heilverständigen systematisch zusammen= gefaßt und mit eigenem Wiffen bereichert; und für die Geschichte ber griechischen Philosophie hat Diogenes Laertius im britten Jahrhundert unserer Zeitrechnung ein Wert verfaßt, das trop der großen Mängel und Freihümer der mit wenig Renntniß. Geist und Genauigleit bearbeiteten Compilation burch ben Reichthum an Angaben über die Lehren und bas Leben der Philosophen und andere Nachrichten für die Folgezeit von der höchsten Wichtig= keit geworden. Auch noch für eine neue Gattung der Literatur — ben Roman — haben bie Griechen, vielleicht von orientalischen Märchen und Dichtungen angeregt, dem Abendlande das Borbild geliefert. Die "Milesischen Märchen" waren wohl schon frühe eine Quelle für schlüpfrige Erzählungen von Liebesgeschichten und Schelmenstreichen, wie wir sie in Lucian kennen gelernt und wie sie Appulejus nachgebildet. Im vierten und fünften Jahr= hundert gewann die Romanliteraur immer breiteren Boden, ohne doch jemals für die Gesellschaft solche Bedeutung zu erlangen, wie die Moderomane in neuerer Zeit.

1. Rhetorik. In ber Abetorik waren bie Abmer mehr als in irgend einer Literaturgattung bie Schüler ber Griechen, beren Unnatur und Muftliche Uebertreibungen fle noch überboten, bis sie burch tuchtige Lehrmeister auf bessere Wege geführt wurden. Begnügte man sich aufangs mit dem Sammeln und Ueberseisen einzelner Stellen und Redesiguren aus griechischen Rednern, so traten in ber Raiferzeit, als bie gebilbete Jugend in ben Börfalen ber Rhetoren ihre Krafte in Borträgen und Controversen zu üben und zu messen begann und Borliebe für Wit und geistreiches Leben einfog, auch römische Rhetoren mit selbständigen Arbeiten hervor. Nachdem M. Annans Seneca, ber Rhetor genannt, aus bem spanischen Corbuba, ein Maun von mäßiger 24 v. Bildung und Urtheilstraft, aber von außerorbentlichem Gebächtniß, eine Sammlung von Schulreben veranstaltet, in welchen er, jum Zwed ber rednerischen Bilbung seiner Sohne, die von ben namhaftesten Ahetoren über bestimmte Themata gegebenen Ansführungen und Ansichten als Musterstüde aus ber Erinnerung zusammengestellt hatte, schrieb sein Landsmann M. Fabius **Quinetilianus**, ein in den Khetorschulen der Hauptstadt und im Umgang mit namhaften Reduern gebildeter Gekehrter, der unter Bespasian als Prosessor der Beredsamleit wirkte und von Domitian zur Erziehung seiner Großneffen berufen und öffentlich ausgezeichnet ward, bas treffliche Wert "Unterweisung in ber Rebetunft" in 12 Blichern, "ein auf sittliche Grunbfäte gebautes Spftem bes gesammten rhetorischen Wiffens und Birlens", das bem verlehrten Geschmad ber Beit frästig entgegentrat und burch Hinweisung auf Cicero und die alteren Aedner eine bessere Richtung anbahnte. Quinctilian war ein durch Lehrgaben, reinen Geschmack und eblen Charatter ausgezeichneter Mann, beffen lette Jahre burch bausliches Miggefchid, burch ben Tob feiner jungen Gattin und seiner beiben Söhne getrübt waren. Er galt burch das ganze Mittelalter als Meister der Rhetorik. — Das vielbesprochene Schristchen: "Dialog über die Redner" ober "Bon ben Urfachen bes Berfalls ber Berebfamteit", bas man am liebsten als ein Jugenbwert bes Tacitus anfieht, ift eine in Gebanten, Boxtrag und Gesinnung gleich vortreffliche Abhanblung in Gesprächssorm, jedoch so gehalten, daß die einzelnen Theilnehmer ihre Ansichten in msammenhängender Rebe vortragen. Bon Corn. Fronto aus Cirta, einem von mehreren Raisern mit Chrenstellen ausgezeichneten Rhetor, hatte man früher nur eine kleine grammatische Schrift, dis vor einigen Jahrzehnten größere Stlicke des vertrauten Briefwechsels mit Antoninus Pius und seinen kaiserlichen Zöglingen Marc Aurel und L. Berus und andere Bruchfillde entbeckt und herausgegeben wurden. Seitbem ift man von bem Lobe, bas die Alten maßlos über seine Berebfamteit ausgoffen, bebeutenb jurudgetommen.

2. Dichtfunft. In ber Poefie wurde außer ber Satire, von ber oben bie Rebe ge- Bock. wesen, nichts Bedeutendes zu Tage gefördert. Man hielt sich an die vorhandenen Muster und ahmte namennich ben Birgil fast Mavisch nach. Der bemerkenswertheste Dichter ber Kaiserzeit ift ber burch feine hinrichtung unter Rero (g. 248) bekannte Annaus Quennus (38-65), beffen unvollendetes Epos "Phar fal ia" weniger burch feine poetifcen Borgilge, als burch feinen kräftigen Inhalt und den edeln vaterländischen und republikanischen Geist, der darin weht, ausgezeichnet ift. Durch bie ftoische Philosophie gegen bie Laster ber Zeit und bie Lodungen ber Wollust gestählt, hauchte er seinen ganzen sittlichen Unwillen, den er auf teine andere Weise kund geben tonute, in seinen Berfen ans. Den unpoetischen Stoff fuchte er zu beben burch eble Gefinnung, erhabene Lehren und patriotische Begeisterung. Freitich milfen haufig "fdimmernbe Gen-

Oninctis

tengen, pathetische Reben und ein fillrmischet Gang ber Erzählung ben Naren Busammenbang anschaulider handlung vertreten." — Ein trodener Rachahmer Birgils war Silius Italieus. ein reicher, gebilbeter Staatsmann († 100 n. Chr.), ber ohne alle Dichtergaben ben zweiten punifchen Rrieg in ein episches Gebicht fleibete. Talentvoller mar Bapinins Statius, ein Schmeichler bes Domitian, welcher außer zwei epifchen Gebichten fiber Acilles und bes Debipus 6 6 6 hn e eine Anjahl zierlicher Ibrifcher Gebichteverfaßte, bie er ihrer Mannichfaltigkeit wegen "Balber" benannte, und wobei ergriechische Dichter mit Glild nachahmte. Seine bem Ibull am nächsten flehenden Gebichte "find Rinder bes Augenblids, Improvisationen, mit benen bie immer fprubelnde poetische Quelle bes Reapolitaners bie Launen seiner boben Gonner befriebigte, ohne viel Runft und Ueberlegung, in wenig Tagen ober Stunden hingeworfen, aber ber Geift, ber in ben anmuthigen Genrebilbern weht, ift so rein und harmlos, so naw und fast tindlich, bag man vergeblich barin ben buftern hintergrund fucht, ben fie verhullen. Rirgends finder fich eine Anspielung auf bie Gränel ber letten Zeit Domitians, obwohl gerabe ben neunziger Sahren bie meisten Gebichte angehören; überall waltet Friede oder wenigstens ftill ergebene Refignation. Den Tabel tennt ber Dichter taum; außer einigen migbilligenben Bliden auf langft Bergangenes erscheint die Gegenwart im rosigsten Lichte. Diese fast rubrende Abgeschloffenheit gegen bie aufern Berbaltniffe, verbunden mit einer burch Armuth und noth gebotenen Bereitwilligkeit, fomeichelnb anzuerkennen, was und wie man es nur verlangte, machte ben Dichter felbst an Domitans hof gelitten und gern gesehen." Nach bem Tobe bieses Raisers wanderte er arm und entsagend nach seiner Baterstadt jurud, wo er vergessen ftarb (96). Des Statius Silven ftanben bei ben Beitgenoffen und bei ben nachfolgenben Gefclechtern in großem Anfeben, mas, berbunden mit ber unverburgten Sage, bag er bem Christenthum ergeben gewesen, ben italienischen Dichter Dante bewogen haben mochte, ihn bem Birgilius an bie Seite zu fiellen.

3. Grammatiker und Commentatoren. Unter ben Grammatikern und Berfaffern von Sammelwerken haben sich Manche burch ihre Notizen, Erklärungen und Anszüge um bas Berftäubniß ber classischen Literatur febr verdient gemacht. Int. Onginus, beffen Lebenszeit nicht mit Sicherheit bestimmt werden tann, ist durch seine Sammlung von Kabeln aus bem gesammten Sagentreis ber alten Welt für bie Mythologie, und burch sein Buch liber bie himmel funbe fur bie Renntnis ber alten Aftronomie und bas Berftanbnig ber Dichter von Bichtigfeit, fo folecht und nachlässig auch Form und Schreibart sind. Unter ben Antoninen fdrieb A. Gellius († zwifden 145 und 164) bie "attifden Rächte", eine planlose Sammlung von Auszügen vermischten Inhalts aus ältern Schriftstellern. Ohne literarischen Werth hat bas Buch boch eine große Bedeutung wegen der Menge von Nachrichten über Sprache, Geschichte, Antiquitäten und andere Gebiete bes Alterthums, so wie wegen der zahlreichen Fragmente verlorener Werke ber classischen Zeit. Bon gleicher Bebeutung ift bas Werk bes Grammatiters NoniusMarcellus über die lateinische Sprache, bei dessen Absassung offenbardie Absicht vorlag, "in einer Zeit des immer mehr zunehmenden Berfalls der Sprache durch eine wohlgewählte und geordnete Busammenftellung von folden Formen und Ausbruden, die einer fruberen Beriobe angehören, auf bie rednerische und filliftische Bilbung feiner Zeit vortheilhaft einzuwirfen und bamit auch jugleich ber bamals fehr verbreiteten Borliebe für altere Borte, Ausbriide u. bgl. Genilge ju thun". Auch bei biefem Buch befleht ber Sauptwerth in ben gablreichen Anflibrungen aus verlornen Schriftstellern, besonders Dichtern der fruheren Zeit. — Im Ansang des 5. Jahrhunderts verfaßte Macrobius, ein Reuplatoniker, außer den Commentarien jum Traum Scipio's von Cicero, ein bem Werke bes Gellius im Inhalte ähnliches Buch, Kefigefpräche genanut, mit jahlreichen hiftorischen, muthologischen und antiquarischen Erörterungen und Angaben.

Gefchichts ichreis bung. a) Latels nifche. 4. Geschichtschreiber. Unter ben Geschichtschreibern ber Raiserzeit sind, außer Curtius Rufus, ber Mexanders großartige Thaten durch hochklingende Phrasen, pruntende Schilberungen und geschraubte Declamation ins Fabelhaste übertreibt und weder Wahrheitssimm, noch Renntnisse verräth, bemerkenswerth: Bellejus Paterenlus, der Schmeichler und Bewunderer bes Tiberius und Sejan, zu deren Zeit er lebte. Er schrieb einen gedrängten Ueberblid der römischen Seschichte, worin er die republikanische Zeit mit einem kurzen pomphasten Lobabthut, die Kaiserzeit dagegen "im Stil einer Hoszeitung" darstellt. Sein Streben nach affectirter Kürze ist eben so unnatürlich, als Curtius' Schwust. Unter Trajan oder, wie Andere meinen, unter Hadran behandelte Luc. Annäus Florus die römische Geschichte "mit epigrammatischer

Rurge und schwülstigem Bomp", aber ohne Renntnig und Genauigkeit. Enetonios Tran quillus (98-138), Gebeimfdreiber bei Sabrian, verfagte Lebensbeidreibungen ber amolf erften romifden Raifer, eine Sammlung biographifder und biftorifder Rotizen und Anethoten über bie Raifergeit, größtentheils aus öffentlichen Acten ober munblicher Ergählung gefchöpft. Schon unter Tiberius batte Balerius Maximus eine Anetbotenfammlung aus ber alten Geschichte mit beclamatorischem Schwulft und gemeiner Dentart verfagt. Bon Juftiuns befitt man einen ungenauen und mittelmäßigen Anszug aus bem lehrreichen, wohlgeordneten und gut gefdriebenen Bert bes Erogus Bompejus, eines gallifden Gefdichtsforfchers unter Angustus, welcher die Geschichte ber dem makebonischen Reiche angehörenden griechischen und afiatischen Staaten aus ben besten Quellen in ethnographischer Anordnung bearbeitet hatte. Die Mägliche Beit ber Solbatenberrichaft behandelt eine Mägliche Sammlung Meiner Gefaichtfareiber ber Raiferzeit, unter benen nur Bopiscus von Spracus eine Erwähnnng verbient, obwohl auch er gute Quellen in ben meiften Källen eilfertig und oberflächlich benutete und mitunter aus perfonlichen Rudfichten bie Bahrheit verfdweigt. Bang flüchtig ift bie Raifergeschichte von Marius Marimus, obwohl im Altertbum und burch bas Mittelalter weit verbreitet und vielgelesen. Diese stellen ohne alle Orbnung und fritische Sichtung Alles ausaumen, "was fie aus Archiven, Protocollen und andern officiellen Quellen zusammentreiben tonnten", geben aber burch ihre robe Sprace, burch ihre Bebankenarmuth und burch ihr biftorifches Unvermögen ein fprechendes Zeugnif von bem Berfall ber Literatur und Bilbung. Bon Entropius, einem Zeitgenoffen Julian's bes Aboftaten, besitzt man einen vielgelesenen Abriß ber römifchen Gefchichte, "in faglicher Mittelmägigleit". Den Schluß ber römischen Geschichtscheinung in lateinischer Sprace macht bes Borigen Beitgenoffe, Ammianus Marcellinus (um 410), ber bie fpatere Raifergelbichte in geordneter Darftellung, fritischer Auordnung und "begeistertem Eifer gegen bas berrichenbe Sittenverberben und die Unterbrildung ber ebelften Bestrebungen und Institute" behandelt bat, mit Wahrheitsliebe und frei von religibsen Borurtheilen. Aber seine schwerfällige Sprache und sein "durch ein geschmackloses poetisches Farbenspiel gebunsener Ausbruck" verrathen ben literarischen Ungeschmack ber Zeit.

5. Griechifche Literatur. Bebeutenber als bie römischen find bie griechischen Ge- b) Griefcichtschreiber ber Raiferzeit, wenn gleich auch fle bie Spuren ber Zeit, "wo Despotismus und Aberglauben bie Geifter gefangen bielt", an fich tragen. Der Mangel an Freimuth, Urtheil und manulicher Gestanung wird burch ben rhetorischen und sophistischen Firnig, von bem ihre Schriften überzogen find, nicht verbedt. Anechtfinn und Schmeichelei, die Grundübel ihres ichlaffen und entarteten Jahrhunderts, leiten ihre Feber und ihr Urtheil. Bu ben bedeutenbsten ge- Blutarcos hört **Blutard,** unter Erajan Staatsmann, unter Habrian, seinem Kreund und Schüler, Statthalter von Griechenland, ein fruchtbarer, vielgelefener philosophifcher und biftorifcher Schriftfteller. Seine Werke werben gewöhnlich eingetheilt in ethische (moralische), worin er theils bie vlatonischen Lebren erläutert, theils die Grundfate ber Stoiler und Epituraer betampft, theils fich über prattifde Gegenftanbe (3. B. Rinberergiebung) verbreitet, und in Bingraphien (g. 253). Richt ohne Sinn für bie Größe bes alten Griechenlands und Roms, beren Grofithaten und helbenzeiten er poetisch und rhetorisch als Ibeal binguftellen fuchte, wuftte er zugleich bie vornehmen Rreise seite, benen er burch seine Bilbung und Stellung angehörte, angenehm zu erregen, indem er Phantasie und Gesühl weckte und ihnen eine geistreiche und witige Unterhaltung gewährte. Plutarch legt mehr Werth auf Charafterzeichnung, als auf bie geschichtlichen Thaten und ift baher reich an einzelnen Bugen, Anetboten und Reflexionen. Rach seiner rigenen Angabe ift oft eine Meine Geschichte, ein Bort, ein Scherz, eine bessere Bezeichnung bes Charafters, als große Schlachten und Stäbteeroberungen. Er besaß eine außerorbentliche Belesenheit, aber wenig Aritit und Auswahl ber Quellen. Dennoch sind seine Biographien filr die Geschichtstunde bes Alterthums von großem Berthe, ba er aus vielen Schriftfiellern geschöpft hat, die nicht auf unsere Zeit gekommen sind. — Zuden ehrenwerthesten Erscheinungen in dieser erichlafften und fittenlofen Beit gebort ber ftoifche Bhilofoph Eniftet, ber im 3. 50 im Sklavenstand geboren, unter Rero mit ber Freiheit beschenkt, dann, von Domitian aus Rom verjagt, burd ein achtbares Leben bewies, bag bie Lehren von ber innern Burbe bes Menfchen, von sttlicher Freiheit und von ber geringen Bebeutung äußerer Leiben, ben Menschen auch in ber niebrigsten Umgebung ju abeln vermögen. Seine querft in Rom, bann nach ber Berbannung ju Nitopolis in Epeiros einem Meinen Kreise empfänglicher Freunde und Auhörer mitgetheilten.

c. 190.

Lebren bat fein Schiller Arrian (geb. 100), ein Grieche aus Aleinafien, in einem vielgelesenen Hanbbuche ("Eucheiribion") der Welt bekannt und zugänglich gemacht. Wie Epittet bewies auch Arrian burch fein eigenes Leben ben Werth ber ftoischen Grundfate und zeigte burch seine Wirtsamleit als Staatsmann und Felbherr, bag ein inneres Leben und rein geistige Beschäftigungen zum Handeln nicht untauglich machen, daß der echte Philosoph auch im praktischen Leben an feinem Blate fei. Arrians Berte über bas Rriegsmefen und namentlich feine Shrift über Alexanbers bes Großen Felbzüge nach Lenophons Borbild und unter bemselben Titel (Anabasis) gehören zu ben besten literarischen Erscheinungen ber Zeit. Er folgte barin ben anverlässigsten Schriftstellern. Als eine Fortsetung ber "Anabafis" tann sein Buch über Indien gelten. Appian aus Alexandrien verfagte eine "Römifche Gefchichte" in 24 Büchern auf ethnographischer Grundlage mit besonderer Berlickschigung ber Kriegsgeschichte. Seine nächste Aufgabe war, die Ausbildung, Ausbreitung und Mehrung des römischen Staats nachzuweisen. Diese Aufgabe hat er mit Wahrhaftigkeit und mit Sinn und Berständniß für die beffern Beiten bes Mterthums ausgeführt. - Dio Caffins forieb eine romifde Gefdicte von ber Gründung ber Stadt bis auf sein eigenes Consulat im J. 229 in 80 Büchern, wovon aber bie ersten 36 gang und von ben fibrigen Manches verloren gegangen ift. Erot ber rhetorischen Färbung und bes Mangels ebler Denkart und Gerechtigkeit ift seine Geschichte ber Raifergeit boch ein werthvolles Buch burch bie gelehrten Renntniffe und Forschungen und ben praktifchen ftaatsmännischen Blid bes Berfassers. Er hat Sinn für Berfassung, Gesetzgebung, Rriegswefen und verfolgt bie Entwidelung und Ausbildung ber Staatseinrichtungen mit Ginficht und Aufmertfamteit. Bon weit geringerm Berth ift Gerobiaus Gefdichte feiner Beit, von Marc Aurel bis Gorbian; ein rhetorisch abgefaßtes Wert ohne Barme, Leben und Genaufgleit. Die Geschichte bes romischen Raiserreichs von Augustus bis 410, von Bofimus, einem Beitgenoffen des Kaifers Theodofius II. (vgl. §. 298,3.), ift durch Form und Inhalt einer beffern Zeit würdig. Der Rhetor Polyan von Maledonien fdrieb 8 Buder "Kriegeliften", die er bem Marc Aurel und seinem Sohn Berus widmete, eine Sammlung von Anekoten und Kriegsgeschichten ber alteren Zeit von verschiebenem biftorischen Werthe. Alavins Lofephus, ber gelehrte Jube aus priesterlichem Geschlechte, hat seine schriftstellerischen Gaben und die während seines langen Aufenthalts in Rom gewonnene Kenntniß ber griechisch-römischen Bilbung jur Darftellung ber Schickale, des religiösen Entwickelungsganges und der Leiden und Drangsale seines Bolkes angewendet. In ber "Geschichte bes jübischen Krieges" in 7 Buchern hat er ben großartigen Rampf unter Titus bis jur Berftorung von Jerusalem geschilbert (g. 250a), und in ben 20 Büdern ber "jübifden Ardaologie" und in ben zwei apologetifden Bidern über bas bobe Alter der Zuden gegen Apion snäte er durch die Darstellung der früheren Geschichte feines Bolls bie Bornrtheile ber Römer gegen baffelbe ju zerfioren.

Juriffprubeng.

6. Rechtswiffenschaft. Die romifche Jurisprubeng erreichte in ben beiben erften Sabrhumberten ber Kaiferregierung ihre höchste Ausbildung. Das wiffenschaftliche Streben ber Inriften, bas in ben letten Zeiten ber Republit fich bemerkbar machte, gewann tagtäglich an Tiefe und Gründlichkeit; wobei förbernd einwirkte: 1) bag bie Kaifer bei Besetzung ber Aemter febr auf Rechtstenntniß Rudficht nahmen, was bem Rechtsfindium ein erhöhtes Intereffe verlieb; 2) baß bie boberen Stanbe, bei welchen fich bie meifte Bilbung fanb, burch bie jetigen Berhaltniffe genöthigt wurden, fich aus bem öffentlichen, früher fo bewegten Leben guruckzuziehen, und fich baber mehr ben Stubien und vorzüglich ber Rechtswiffenschaft zuwandten, und 3) bag von Staatswegen burch Gründung von Rechtsichulen und juriftischen Bibliothelen für einen volltommeneren Rechtsunterricht geforgt warb. Daber werben bie Juriften biefer Zeit vorzugsweise bie claffisch en genannt. Besonders reich und blühend war die Rechtsgelehrsamkeit während der hunbert Jahre von habrian bis auf Alexanber Severus, daher auch ber größte Theil ber Panbekten (g. 291) aus biefem Sauptzeitalter ber juriftischen Literatur ber Womer genommen ift. Zu ben berlihmtesten Rechtsgelehrten gehörten, außer ben brei Sabinianern Salvius Julianus, Gert. Bombonius und Gains, vor Allen bie Bräfecten bes Brätoriums Aemil. Papinianus (unter Sept. Severus), Domitius Ulpianus und Julius Paulus (unter Alexander Severus). Ihre Richtung und Methobe ging vorzilglich aufs Praktische; "man bezwecke in ben juriftischen Schriften ftets wesentlich nur Zusammenftellung und Orbnung bes geltenben Rechts, Bestimmung und Erklärung des Sinns der Borschriften oder einzelner Ansdrücke in den Gesetzen und Entwidelung ber aus bem Gegebenen fließenben Folgefätze." — Sie find weniger fart in ber lo-

Beneca

gischen Form und philosophischen Anordnung, als in der bialettischen Gewandtheit und Schärse bei der Zergliederung und Beurtheilung gegebener Fragen, Fälle und Berhältnisse. Die bedeutendften Jurifien waren Anhänger der ftoischen Philosophie, die daher eben so großen Einstuß auf die römische Jurisprudenz übte, wie die Hegelsche Philosophie auf die deutsche.

§. 257. Bu ben wichtigsten Schriftstellern bes "filbernen Zeitalters" in ber römischen Raiserzeit gehören Seneca, die beiben Plinius und ber Geschichtschreiber Tacitus. — 2. Annäus Seneca, ber Sohn bes Rhetors aus ber spanischen Stadt Corbuba, hat sowohl burch seine Lebensschicksale, als burch seine philosophischen Werke eine große historische Bebeutung erlangt. Unter Claubius auf die Insel Corfica verbannt, wurde er von Agrippina zurudgerusen und zum Lehrer ihres Sohnes Nero bestellt, der ihn dann nöthigte, sich selbst ben Tob zu geben (S. 248). Bon seinen zahlreichen Schriften find uns erhalten: 1) eine Sammlung von 124 Briefen aus ben Jahren 62 - 65, eine "Blumenlese" feiner Moral, reich an Sitten= und Charafterzügen und feinen Bemerkungen über Personen und Bustande. 2) Eine Reihe philosophischer und moralischer Abhandlungen, worin einzelne Theile der Sittenlehre behandelt und erbrtert werden, 3. B. "Bon der Gnade"; "Bom Born"; "Ueber bie Wohlthaten"; "Bon der Borfehung"; "Bon der Seelenruhe"; "Bon ber Kitrze des Lebens" u. a. m. 3) Drei Troftschriften: an seine Mutter Helvia; an Marcia, die Tochter bes Historikers Cremutius Cordus, und an Polybius, des Claudius Freigelassenen und Ginstling. 4) Die naturwissenschaft-Lichen Unterfuchungen in 7 Büchern an deufelben Lucilius, an den die Briefe gerichtet find, "bas bedeutenbste Denkmal ber römischen Physik und zugleich bas physikalische Lehrbuch bes Mittelalters, überall mit Moral burchflochten". 5) Endlich besitzt man noch unter Seneca's Namen eine von Wit und beisendem Spotte durchzogene Satire in Menippeischer Art, "Ein Spiel vom Tobe des Claudins", die "Berkurbissung" (Apokolokyntosis) genannt, worin Brosa und Berse abwechseln, und eine Anzahl Tragöbien, dem Sophosses und Euripides in Stoff und Form nachgebildet, selbst mit Beibehaltung des Chors, für ben boch die römische Bühne keinen Raum hatte.

Ber ber Berfasser dieser neun ober zehn Tragöbien war, die eine alte Tradition dem Philosophen Ann. Seneca zuschreibt, kann nicht mit Bestimmtheit ermittelt werden; daß sie aber aus der Schule der Rhetorit des ersten Jahrhunderts hervorgegangen sind und nicht zur Aussichrung auf der Bühne, sondern zu declamatorischen Borträgen bestimmt waren, darüber ist man einig. Mit Ausnahme des letzten Stilices "Octavia" sind alle den griechischen Mythenkreisen entnommen: "Medea"; der "rasende Hercules"; der "Oetäische Hercules"; "Hippolytus"; "Oedipus"; "Agamemnon"; "Thyestes". Aber weit entsernt, der Bahrheit, Wärde und Ibealität der hellenischen Bordilder nachzustreben, suchen die Tragöbien Seneca's Essect zu machen durch siberschwängliches Pathos und hohle Declamation, durch lebertreibungen im Schrecklichen und Gräslichen, durch den Prunt mythologischer Gelehrsamseit und durch eine Fülle schimmernder Betrachtungen und wihiger Sentenzen.

Seneca hat auf das Geistesleben der Wit- und Nachwelt mächtig eingewirkt. Im Gegensatz zu ben Anschauungen ber alten Welt, bie ben Menschen nur als Staatsbürger, das Sittliche nur in Beziehung auf Nation und Baterland kannte und gelten ließ, erhob fich Seneca zum erstenmal auf einen höheren, rein menschlichen Standpunkt, lehrte ein Sittengesetz, das die ganze Menscheit umfassen sollte, und stellte eine ideale sittliche und göttliche Weltordnung dem gefunkenen und verberbten Reiche der Wirklichkeit gegenüber. Er war ein Mann von großer Begabung, der mit einer reichen und lebhaften Phantasie und einem productiven Geifte einen icharfen Berftand, ein umfassendes Wissen, ein empfäng= liches Gemilth verband; aber es fehlte ihm die Willenstraft, inmitten einer entarteten und entstillichten Umgebung dem erkannten Guten und Wahren ohne Wanken anzuhangen, es fehlte ihm die Selbstbeherrschung, den lodenden Bersuchungen zu widerstehen; es sehlte ihm der sichere Halt eines standhaften Charafters. Die überlieferte Angabe, daß der römische Philosoph, in bessen Schriften sich manche Uebereinstimmungen mit christlichen Doctrinen finden, mit dem Apostel Baulus in Berbindung gestanden, ist, wenn auch nicht unmöglich, boch geschichtlich nicht nachweisbar. — Wie zur Zeit der Republik Barro alle Merkwürdigkeiten, welche Italiens Böllerschaften in ihrem geschichtlichen, bürgerlichen und religiösen

Blinius b. Meltere

Leben aufzuweisen hatten, in einem umfassenden Sammelwerte zusammenstellte, so bat in ber Raiserzeit der gelehrte Bielwisser Gaj. Plinius Secundus aus Como in Oberitalien mit unermüdlichem Fleiße Alles zusammengetragen, was das Alterthum über die Natur im Allgemeinen wie in ihren einzelnen Theilen und Erscheinungen und über ihre Beziehungen zum Menschen erforscht und aufgezeichnet hat. Trot ber Staats= und Militärämter, Die er bekleibete, fand er bennoch Musie zu den ausgedehntesten Studien, bis er als Märtprer seiner Wißbegierde beim Ausbruch des Besud seinen Tod fand (§. 251). Plinius hat in seiner Naturgeschichte ober Encytlopabie ber Naturmissenschaften (mit Ginschluft ber Aftronomie, Geographie und Kunftgeschichte) ber Nachwelt ein Riesemwert hinterlassen, zu dem er die Kenntnisse aus mehr als 2000 Schriftstellern sammeln mufte. Ift auch die ungesteure Arbeit nicht in allen Theilen gleich zuverlässig und kritisch gesichtet, ist auch sein Stil ungleichartig, indem die Sprache bald hochtrabend und schwülstig, bald poetisch und dunkel, bald trocken und dürr erscheint, so ist doch das Werk für die allgemeine Menschenbildung von böchfter Bedeutung. Sein Neffe und Aboptivsohn Plinius b. Jungere Secundus ber Jüngere, ein Schuler Quinctillans und Liebling bes Raifers Erajan, -e.110. durch den er zum Consulat und zur Statthalterschaft von Bithynien erhoben wurde, war ein ebler, mit allen Gutern der Bildung und des Gluds ausgerüfteter Mann. Dem Cicero nacheifernd, verwandte er seine heitere, genußreiche Muße auf die Abfassung von Briefen an Trajan und an einige Freunde, beren Feinheit und Zierlichkeit in Sprache, Ton und Wendungen einen hoben Begriff von der geselligen Bildung und der geistreichen Unterhaltung der Zeit geben, die aber auch durch die Künstlichkeit und gezierte Manier den Beweis liefern, daß damals ein Wert der freien Geistesschöpfung schwerlich mehr entstehen konnte. Dasselbe geht auch aus Plinius' zweiter Schrift, der im Senat vorgetragenen

Lobrebe (Panegyricus) auf Trajan hervor, worin bas hafchen nach geiftreichen

Bendungen und wißigen, feinen Ausbrücken den Lefer von natürlichem Gefühl widerwärtig beruhrt (Bal. §. 252.) Solche Lobreden wurden im 3. Jahrhundert massenhaft angesertigt.

negyriter.

Blinius

Cornelius Tacitus † nach 115.

Sie wurden bei Jahresfesten und andern feierlichen Gelegenheiten von irgend einem angesehenen Ahetor in Gegenwart des Kaifers ober eines hohen Beamten gehalten. Was sich von niedriger Schmeichelei denken läßt, wurde von diesen Panegprikern auf die Berson bes Raifers gehäuft. Die zwei Reben bes Galliers Claubius Mamertinus auf die beiben Raiser Waximinus und Diocletianus, und des Ahetors Eumenius auf Constantius Chlorus überbieten sich im Gifer, die Herrscher zu verherrlichen und ihre Thaten mit benen ber Götter und herven zu vergleichen. Das "Ersterben in Demuth" erscheint bei ihnen als die böchste Tugend. — Wenn Seneca und die beiden Blinius in Schriften und Leben die monarchische Beit mit ihren Borzügen und Fehlern abspiegeln, so ist der größte römische Historiker Cornelius Tacitus an Charakter und Gesmnung, an Bildung und Lebensanschamungen ber alten Beit und ben untergegangenen Geschlechtern bes Freiftaats verwandt, und ragt wie die lette ftarke Saule eines zertrummerten Bauwerks in die anders geartete und anders gesinnte Kaiserzeit hinein. Wie es scheint, ist er zu Interamna (Terni) im füblichen Umbrien um das Jahr 52 oder 54 unserer Zeitrechnung geboren und unter Habrian gestorben, ohne daß man den Beitpunkt genauer angeben könnte. Nachdem er unter Bespasian einige obrigseitliche Aemter besleibet und sich dann der Schreckensberr= schaft Domitians durch Schweigen und Zurllähaltung entzogen, wandte er sich unter Trajan in vorgerlicken Jahren der Geschichtschreibung zu. Wenn der erwähnte "Dialog über die Redner", der ihm mit eben so viel Eifer abgesprochen als zugeschrieben wird, wirklich von Tacitus berrührt, so war er sein erstes Werk - Bahrscheinlich noch unter ber Regierung Nerva's, also im Jahr 97 und 98, um die Zeit seines Consulats, verfaßte Tacitus die treffliche Lebensbeschreibung feines Schwiegervaters Agricola, bes Eroberers von Britannien, ber als ein echter Römer der guten alten Zeit geschilbert wird, welcher, "ein belles Licht im Dunkel der traurigsten Entartung", mitten in der allgemeinen Berdorbenheit dem römischen Nationalcharakter mit Ernst und Würde treu blieb. In das nächste Jahr 99 fällt die Abfassung ber fleinen Schrift "Germania", worin ber Geschichtschreiber bie natürliche Beschaffenheit des beutschen Landes, die Sitten und Eigenthümlichkeiten seiner Bewohner und bie verschiedenen Boltsstämme barftellte, wohl nicht nach eigenen Anschauungen und Erfahrungen, sondern nach älteren Aufzeichnungen oder mündlichen Berichten. Die

Schrift ist eine "ethnographische Joylle", worin ber Berfasser in Naver, aber loderer Composition das vollständige Bild einer großartigen Bolksweise mit Unbefangenheit und warmem persönlichen Interesse, wenn auch vom Standpunkte eines Römers entwirft, zugleich in der underkemibaren Absicht, der einheimischen Berfeinerung und Sittenlofigkeit ein "Kräftiges Naturleben" entgegenzustellen, die Schattenbilder römischer Berderbniß durch ben Lichtglanz germanischer Boltstugend um so mehr hervortreten zu lassen, ein wahr= haft "goldenes Buch" für die Kunde der deutschen Borzeit. — In den ersten Regierungs= jahren Trajans begann sodann Tacitus bas Hauptwert "Hiftorien", seine eigene Beitgeschichte von Galba bis auf den Tod Domitians, mahrscheinlich in 14 Büchern, wovon aber nur vier ganz und vom fünften ein Theil erhalten find, "ein in sich abgeschloffenes und in seinem Beginne bramatisch verlaufendes Ganze", an welches er in seinem Alter die Geschichte der Zeit unter und nach Rerva anzureihen gedachte. Aber da nach Beendigung ber Geschichtsblicher Trajan noch am Leben war und es nicht passend scheinen mochte, jest schon Hand an dessen Geschichte zu legen, so wählte Tacitus das den Historien vorangehende halbe Jahrhundert seit Augusts Tod zur Behandlung. So entstand sein letztes Wert, die "Annalen" ober "Jahrbücher", eine aus den besten Quellen und den öffentlichen Tagesblättern (Acta) und Urkunden kritisch bearbeitete Uebersicht der inneren und auswärtigen Begebenheiten vom Jahr 14 bis 68 nach Chr. in 16 Büchern, wovon aber in der Mitte ein großer Theil und die zweite Hälfte des sechzehnten Buches verloren gegangen find. -Tacitus beschreibt den Todeskampf des alten Römergeistes im Ringen mit dem immer weiter um fich greifenden Berberben; er betrachtet seine Beit mit tragischem Ernfte und zeichnet bie bobenlofe Entartung und bas entfetliche Sittenverberbniß mit dem bittern Unwillen, ben eine unedle vaterländische Natur bei dem tiefen Verfall der Nation empfindet. "Er gehörte zu den wenigen edlen Menschen seiner Beit, er glaubte an die Würde der menschlichen Natur und war von Bewunderung für die besseren alten Zeiten erfüllt, in benen jeder Einzelne nur so viel galt, als er werth war, in welchen ber Burger, von edlem Selbstgefühl gehoben, sich seiner Bebeutung im Staate bewußt war und burch Berbienste ben Beifall seiner Mitburger zu erlangen ftrebte." Diefes Ibeal ber alten Zeit und ihrer Freiheit tief im Herzen tragend und mit Sehnsucht auf dieselbe zurücklickend, hegt er doch keine Hosfinung, daß die Republik wieder erstehen konne, und zeigt keinen Weg zu verselben zu gelangen; vielmehr fligt er flich mit fliller Ergebung in die bestehenden Bustande und preist die Einhaltung ihrer überlieferten Sitte und dessen, was mit der eigenen Chre vereinbar ist, und die aus verständiger Einficht in das Mögliche hervorgebende Mäßigung als die einzige zeitgemäße praktische Tugend. Wit ergreifender Tiefe und Menschenkenntniß zeichnet er die innersten Regungen entarteter Gemüther, die Schlechtigkeiten, die Ränke und das ganze, von Shrsucht, Reid, von Begierden und Leidenschaften aller Art erregte und bewegte Trei= ben eines überbildeten, sittenlosen und schwelgerischen Hoses; er schildert mit Trübsum und Berzweiflung die Lasterhaftigkeit und Gemeinheit des ganzen Geschlechts, kehrt die geheimsten Falten des Seelenlebens, die innerste Natur der Handelnden zu Tage, um aus ihrem Charalter die Motive ihrer Thaten zu entnehmen, und zerreißt den Schleier der Heuchelei und Berstellung, der die wahren Triebfedern verhüllt; in zweifelhaften Fällen ist er mehr geneigt, unlautere Beweggründe anzunehmen, babei ift er aber nicht blind gegen menschliche Größe und Tugend. Der Heldenstim eines Drusus, Germanicus, Armin, die weibliche Würde einer Thusnelda und Agrippina, die Seelengröße eines Thrasea Pätus, Helvidius Priscus und Seneca finden bei ibm die verdiente Anerkennung; ja es thut seinem für Freiheit, Baterland und Menschenwfirde glühenden Herzen wohl, solche Größen als glänzende Sterne in der allgemeinen Dunkelheit leuchten zu laffen. Denn sein Streben ging dabin: "ben erschlafften weichen Gemüthern einer entarteten Zeit die verlorene Federfraft wieder zu geben und gleichgestimmte Seelen gegen den Druck der Umftände zu stählen". Darstellung und Ausbrucksweise ist trop ber törnigen gebankenreichen Klirze, ber veralteten oft poetisch gesteigerten Sprache und des abgerissenen, mitunter bis zur Dunkelheit verfilmmelten Sathanes nicht ohne kinftlerische Sorgfalt und Berechnung, nicht ohne rednerischen Bortrag. Den mit großer Genauigkeit erforschten Thatbestand ohne persönliche Gin= genommenheit für oder wiber mit der größten Unparteilichkeit und Wahrhaftigkeit darstellend, gibt er boch in ber Wahl und Fürbung ber Ausbrücke ben Antheil seines Ge-

müthes kund. Und wie seine Anlage und Schilderung dramatisch lebendig ift, so ift sein Ton vorherrschend elegisch, voll schmerzlicher Wehmuth über all das Unglück, das er zu schildern hat, voll Trauer über den Berlust einer theuern Bergangenheit, voll Sehnsucht nach einer schöneren Zeit und voll trüber Gesühle über die eigene Bereinsamung unter einem verderbten Geschlecht. Dieser schwermüthige Ton, der über das Ganze ausgegossen ist, macht einen ergreisenden Sindruck auf den Leser.

**§.** 258. Philosophie und Religionswesen. Die Lehren des Epikuros und Zenon (g. 152) behaupteten in den zwei ersten Jahrhunderten der driftlichen Zeitrechnung ibre Herrschaft über die Geister im romischen Weltreich. Wenn die Ausichten der Spitureer, daß die irdische Glückeligkeit Zweck und Ziel alles Daseins sei und daß man die Spanne Beit, die zwischen Geburt und Tob in ewigem Bechselspiel babineilt, forglos genießen solle. dem leichtsinnigen, genufflüchtigen Geschlecht sehr zusagte, so suchten ernstere Naturen, denen bie sittliche Entartung des Bolles und der Migbrauch der Herrschergewalt auf dem Throne widerwärtige Erscheimungen waren, die es verschmähten, dem Zeitgeist zu bienen und dem gekrönten Laster zu schmeicheln, einen Halt in ber Stoa und in ber inneren Freiheit. Unter dem Regiment der Luste bildeten die Stoiler die Opposition gegen Hof und Regierung und hatten darum manche Berfolgung zu erleiden, aber zur Zeit Habrians und der Antoninen wurde ihre Lehre die begimftigte Staats - und Modephilosophie. Hatten die Stoiter vor ihren Gegnern eine tiefere Sittlichkeit, ein lebhafteres Pflichtgefühl voraus, so gaben sie da= gegen durch ihr anmaßendes, rechthaberisches Wesen, durch ihre Tadelsucht und durch bas hochmuthige Selbstgefühl, in dem sie sich mit ihrer Tugend brüsteten, häusig Aergernis. jumal da ber Philosophenmantel gar oft als Hulle dienen mußte, die fittliche Bloge ju bededen und die Lebensweisheit oft nur in Schuldvetrinen und erlernten Sittengeboten be-Auch bas plebejifche Seitenstud ber Stoa, bie tonifche Bhilofophie (§. 116), trat in dieser Zeit der Gegensätze wieder draftischer bervor, ein "Ausbängeschild, unter dem sich eine Menge unreiner Elemente versteckte".

"Die Masse bieser "Bettelmönche" bes Alterthums", so werben bie Anhänger ber von Lucian fo fehr verspotteten "Hundephilosophie" dieser Beriode von Zeller und Friedländ er geschildert, "wurben burch Gemeinheit, Widerlickeit und Unverschämtheit wenigstens in Griechenland zur wahren Landplage. Eine cariftrende Nachahmung des Diogenes und Antisthenes in außerer Erfceinung, Tracht, Lebensweise und Betragen, das war Alles, worin fich die auf Bedürfniftlofigkeit, Weltentsagung und Erhebung über alle menschlichen Schwächen beruhenbe sittliche Freiheit bei nur zu Bielen bekundete, die man an dem zerlumpten Mantel oder gar einem Bärenfell, dem unverschnittenen haar und Bart, bem Stab (gelegentlich auch einer Mörserkenle) und Rauzen als Conifer ertennen follte. Die weltbiltrgerliche Beimatblofigleit wurde bier zur Landftreicherei, bie Rudlehr jum Raturgustanbe gu elelhafter Unflathigfeit, von ber Spiltet in einem besonderen Bortrag beweisen zu müssen glaubte, daß sie keineswegs ein Erforderniß für Philosophen sei. Die Bestitlosigseit mußte als Borwand für freche Bettelei und niedriges Schmarozerthum dienen, bie Selbsternennung zum Erzieher ber zuruchgebliebenen Menscheit und zum Arzt ihrer Gebrechen Bubringlichkeit und Marktschreierei rechtsertigen, pobelhafte Grobheit flatt berben humors ben Bredigten biefer antilen Capuginer gur Bilrze bienen". Doch fehlte es auch unter ben Chuitern nicht an einzelnen eblen und würdigen Geftalten, die ihre Grunbfate im Leben bethätigten, wie Demetrius in Rom, bem auch Seneca mit Hochachtung begegnete, und Damonar in Athen, ber als Tugenbprediger und Sittenlehrer felbst bei Lucian und Spittet Geltung fand und Lob erntete.

Neben diesen Schulen zählte auch die Akademie, die peripatetische und pythagoreische Philosophie viele Anhänger, und manche selbständige Männer stäckteten sich aus dem Gewirre der Meinungen und Anschauungen in die Stepsis, oder wählten aus den vorhandenen Lehrmeinungen das zum praktischen und vernänstigen Leben Zwedmäßige aus und verbanden es zu einem Etlekticismus oder Synkretismus. In dem pyrrhonischen Stepticismus, dem im Ansang des dritten Jahrhunderts Sextus Empiricus durch seine beiden Hauptwerke "Pyrrhonische Entwürse" und "Wider die Mathematiker" die schäffte Prägung gab, wurde das System der Negation und des Zweisels auf die Spize getrieben. Nach seiner Behauptung ist das menschliche Erkennen seiner Natur nach nicht im Stande, zu einer obsectiven Gewisheit der Wahrheit zu gelangen; ein subsectives Fürwahrhalten sei das Höchste, was der sorschende

Digitized by GOOGLE

Seist erringen könne. Indem aber so ber Stepticismus durch die Regation aller obsectiven Wahrheit in der Wissenschaft und im Leben dem philosophirenden Geiste alle Nahrung ent-

gog, schaffte er Raum für neuen Anbau und edlere Früchte.

Schwärmerei und Svulretismus. Aber ehe die christliche Lehre den vom Stepticismus verwüfteten Boden der heidnischen Philosophie besetzen und mit neuen Saaten bestellen tonnte, wurde berfelbe von einer wilden Schaar phantastischer Schwarmgeister zum Tummelplatz gewählt, welche die herrlichen Gebilde edler Weisheit mit den Erzeugnissen einer ungezügelten Phantasie, einer unklaren Mystik und eines verschrobenen Wahn = und Aberglaubens zu einer unnatürlichen Mischung frembartiger Lehr = und Glaubensfätze verbanden. Es war die Sehnsucht bes Herzens nach Erlösung aus ben Banden der philosophischen Schulphrasen und der abgestorbenen Boltsreligion, was viele Römer des zweiten und dritten Jahrhunderts in den Zaubertreis orientalischer Gebeimlehren führte; es war bas Bedürfniß eines inneren Lebens inmitten ber allgemeinen Erfchlaffung und Sinnentaumels, was schwache Raturen antrieb, in Mystil, Aberglauben und Wunderglauben einen Halt zu suchen; es war der Mangel an höheren Lebenszwecken und bie Debe einer übergebildeten, an allen Genüffen gefättigten Zeit, was die blafirten Stadtbewohner Gauklern und Geisterbeschwörern, Zauberern und Wundermannern in die Hände lieferte und die große Menge in die geheimen Religionsweihen, Mysterien und Orgien stürzte; es war die tiefwurzelnde überlieferte Berehrung für die heiligen Namen Pythagoras und Blato, was den Schwärmern und Bropheten, den Magiern und Sectenstiftern Anhänger und Bekenner erwarb, indem das schlaffe Geschlecht mit Begierde nach einem Lebr= fystem griff, das dem Hang nach dem Mystischen und Wunderbaren mit einem glänzenden Namen entgegenfam und dem hinwellenden Heidenthum in seiner Rathlosigkeit eine neue Stütze und eine Waffe gegen bas Ehristenthum verlieh. Aus diesen und andern Quellen flog bie Mischung der Religions = und Lehrtreise, der philosophische und religibse Spukretismus, welcher das junge Christenthum in seinem stillen Gange umstellte und au verschlingen brohte; auf diesem uppigen Sumpfboden pflanzten die Schwarmgeister, welche die philosophische Negation mit dem feindlichen Gegenfat angeblicher Geheimlehren und übernattirlicher Wunderfräfte vertauschten, ihre funlich-phantastischen Gebilde auf und fetzten der praktifchen Lebensweisheit der älteren Bhilofophen und der einfachen Glaubensund Sittenlehre ber Evangelien einen Lehr = und Glaubenstreis entgegen, worin alle un= klaren und unlauteren Richtungen und Bestrebungen ber Beit Raum zur Bethätigung fanden. Indem sie griechische und orientalische, namentlich jüdische und ägyptische, Borstellungen und mythische Allegorien zusammengossen, umstrickten sie ben schwachen Menschensinn mit einer angeblichen "Geisterkunde", mit Geheimlehren über die verborgenen Kräfte der Natur. bie ber Kundige und Gingeweihte sich bienstbar machen kome, mit trugerischen Borstellungen von Wimder= und Zauberträften, von Prophetengaben, Wahrsagerei und Hellsehen, mit Mysterien, Symbolen und abergläubischen Gebräuchen.

Schon zur Zeit Caligula's kam ber gelehrte Jube Philo, ein alterer Zeitgenosse bes Apoftels Paulus, aus einem angesehenen, mahricheinlich priefterlichen Geschlechte Alexandriens, in Angelegenheiten seiner Glaubensgenoffen als Mitglied einer Gesandtschaft nach Rom. Er war ber erfte wiffenschaftlich gebildete Mann, ber bie Resultate ber griechischen Bhilosophie, befonbers ber platonischen und floischen, mit ben Glaubensfätzen ber Juden und ben religions-philosophischen Lehren bes Morgenlandes in Berbindung brachte, um zu beweisen, daß die religiösen Bahrbeiten und bie Erkenntnig bes Bochften, welche bie volltommenften Weltweisen bes Beibenthums auf bem Bege ibealer Speculation und begeisterter Bestrebung errungen, bem jübischen Bolle burch Gefetz, Sitte und Offenbarung zu Theil geworben, und die heiligen Ueberlieferungen der Hebraer mit platonischen Lehrsaten zu begründen und zu erläutern. Und wenn auch die von ihm in Umlauf gesetten "speculativen Ibeen" auf bie beibnischen Zeitgenoffen nicht von bebeutenber Wirfung waren, fo hatten fie um fo größeren Ginfluß auf bie Entwickelung ber driftlichen Glaubenslehren und ber griechischerömischen Religionsphilosophie bes 3. Jahrhunderts. Philo war ber Repräsentant eines ähnlichen Ibealismus im Jubenthum, wie die Neu-Platoniker im Beibeuthum. Eingeweiht in bie ältere griechische Philosophie, aus ber er bie Grundlehren aller menichlichen Bilbung fcopfte, und befeelt von bem Streben, bas verborgene Befen Gottes ju begreifen und zu entwideln, war er zugleich ein gläubiger Belenner und Lehrer ber beil. Schrif-

Digitized by Google

Bhile

ten seines Bolles, die er über jede andere Weisheit ftellte, und hatte bei seinen rhetorisch gefärkten, aber mit einer gewissen Begeisterung verfagten gabireichen Schriften hauptfächlich bie Rechtfertigung und Berherrlichung seiner vaterländischen Religion zum Zweck. Er vertheibigte

darin die erhabenen Bahrheiten liber Gott, wie fle im alten Teftamente enthalten find, und die religiösen Anschauungen ber Ibraeliten gegen Beiden und ungläubige Inden. "Rachbem er sich sattgetrunken an ben Quellen griechischer Biffenschaft, balt er gleichwohl fest am feroffen Gegenfațe Gottes, als ber allein fei, Jahve's nub ber Welt; und von ber einen im Mofaismus enthaltenen Wahrheit, welche burch Allegorie herauszufinden, ift ihm alle übrige Weisheit nur zerfplitterte und getrübte Ansftrahlung. An die Stelle der heidnischen Götter fetzt er geistige, von Gott querft geschaffene Kräfte, die zwischen ihm und ben endlichen Dingen vermitteln und im Logos zusammenlausen, der stoischen Weltvernunft, welche mit dem Engel Jahoe's übereinkommt. Nur barin, daß er die Gebrechen und Schäben des Endlichen auf die Materie zuruckführt, d. h. Gott als ben Bilbner, nicht Schöpfer ber Welt betrachtet, um die Mangelhaftigkeit bes Berkes mit ber Bolltommenheit bes Urhebers auszugleichen, wird feine hebraifche Rechtgläubigkeit von ber Bhilosophie übermeistert." — Ob das Auftreten bes wunderthätigen Weisen Apollonius von Thana, ber ben heiligen Traditionen und Mythen überlieferten und mit vielerlei Zusähen späterer Jahrhunderte erweiterten und entstellten Glanbenstreis der Buthagoreer in ähulicher Beise als Reformator vertlärt haben sollte, wie Jesus von Razareth die mosaische Jehovahreligion, auf bie bamalige Generation einen merklichen Einbruck hervorgebracht hatte, möchte bezweiselt werden; die romanhaste Darstellung seines Lebens und Wirkens durch Philostratus gehört erft bem 3. Jahrhundert an, als das Christenthum und die neuplatonische Bhilosophie bereits die Blide der Abmer auf den Orient gerichtet und der Glaube an Wunderfräfte, an Geheimlehren und Myftit, an übernatlirliche Einwirtungen in bas Menschenleben alle Maffen burchbrungen hatte. Daß aus feiner Schule ber Magier und Bahrfager Alexanber von Abonoteichos hervorgegangen, dessen Truglilinste und Gaulelwesen Lucian mit der Lauge seines Spottes und seiner Satire übergoffen, läßt schließen, daß auch der puthagoreische Prophet von Thana dem Areise der Magier, Wunderthäter und magischen Hellseber angehört habe, an denen ber Orient bamals reich war, die von der Leichtglänbigkeit der Menge Ehre, Auhm und Bortheil zogen, und daß das ideale Charalterbild eines begeisterten und von den Göttern wunderbar verherrlichten Beisen und Menschenfreundes burch Philostratus nur ein Erzenguiß des religiösen und philosophischen Sontretismus seiner Zeit gewesen. Bon ber wachsenben Berbreitung ber Schwärmerei und bes Myficismus, bes Aberglaubens und Wunderglaubens Appulcius c. 160. während und nach bem Zeitalter ber Antonine zeugt ein bochft eigenthumlicher Mann, Anwnlejus (geb. 126 ober 182) aus ber Broving Afrika, ber in Rom bie lateinische Sprache und Literatur kennen gelernt, "bie Wiffenschaft und die Thorheiten seiner Zeitgenoffen auf vielfaltigen Reisen erforscht", und bann in Karthago als Lebrer ber Abetorit glänzte und burch eine große Menge Schriften römische Cultur unter seinen Landsleuten verbreitete. Bon biesen Schriften ift ein satirisch-phantaftischer Roman: "bom goldenen Esel" am berühmteften. In ihm findet man bie hauptcharafterzilge ber bamaligen Literatur, - ,,eine Sprace, Die fich in bie rein poetische Form verirrt, eine eitle und überschwenglich fromme Schwärmerei, die fich in den bloßen Gebilden der Phantaste, im Dunkel der Bilder und Symbole, im Schwulft der Darstellung und in abergläubischen Erdichtungen gefällt, und eine unerhörte sittliche Berborbenheit, vermöge beren ber Schriftsteller ben frommen und ichwärmenden Seelen bie Zeit burch follipfrige Gemalbe von folden Luften turgt, welche ju verabidenen er ben Schein annimmt." Unter ben gabireichen in die Metamorphofen bes golbenen Efels eingeflochtenen Geschichten ift bas Märchen von

"Amor und Pfyche" am bekanntesten. Die liebevolle Behandlung ber Erzählung zeugt von seltenem Berftanbnig bes Dichters "für die wilben Blumen ber Poefie, welche bie poetischen Runftgartner und beren Bewunderern vornehm ignorirten." Mit ben phantaftischen Lehren bes Reu-Blatonismus bearlindete Appuleius eine neue Geiftertunde und eine auf geheimnisvoller Erkenniniß ber Ratur bernhende und mit myftischen Weihen und Symbolen zusammenhängende Zauber- und Bahrsagetunft. Der Schutz und Beisall, den solch mystisches Treiben in den höchften Rreifen bes Lebens fanb, bewirtte, bag fich eine Menge carafterlofer, aber geiftreicher Manner biefer Richtung hingaben und von den Schwächen und Thorheiten ber Welt

Bortheil zu ziehen suchten.

aften, gab es Gelehrte, Rhetoren und Philosophen, die ihren mpftischen Kram und ihre Digitized by Google

An allen Lehranftalten, befonbere in Athen und Rlein-

phantaftischen Schwindeleien für tieffinnige Beisheit und wunderwirkende Geheimlehren ausgaben.

Religionsphilosophie und Mustik. Neben ber mittleren Atabemie, welche Plato's Lehrsätze in völligen Stepticismus auflöste, ging die dogmatische Speculation ihren stillen Bang fort und hielt, im Gegensat zu ber negirenden Zeitrichtung bes ersten Jahrhunderts, an der Möglichteit einer Erkenntniß des Uebernatikrlichen fest, ihren forschenden Geift hauptfächlich auf die Ergrundung bes Göttlichen und fein Berbaltmif zur Belt und Menschheit richtend. Die genialen Phantastegebilde bes großen Weisen als reale Wahrheiten und wissenschaftliche Glaubenssätze hinstellend, bauten die Männer bes speculativen Dentens allmählich ein religiös-philosophisches Lehrgebäude auf, in welchem sie Alles, was bie verschiedenen Religionen und Bhilosophien Homogenes in Theorie und Braris ausgebildet hatten, mit der Platonischen Ideenlehre verbanden und eine Weltanschauung schufen, die durch ihren Reichthum an geheimnisvollen und mystischen Lehren und Symbolen den Sinn machtig gefangen nahm und fich, in weite Kreise verbreitend, gleichsam die geistige Atmosphäre wurde, in die sich die gesammte Zeitbildung bullte. Ans Blatonischen und orientalischen Elementen und Weisheitsschätzen wurde der religiöse und philosophische Sontretismus aufgebaut, in welchem morgenländische und abendländische Speculationen, Dentweisen und Religionsformen zu einem wunderlichen Ganzen fich verschmolzen und ein "geiftiges Pantheon" errichtet warb, worin die Götter, Mythen und Symbole ber verschiedensten Böller gleichsam verklärt und durch allegorische Deutungen in das Reich der Ideen erhoben fich wiederfinden follten, wo die strenge Tugend= und Enthaltungslehre der Stoiter auf die Höhe orientalischer Ascetit gesteigert und ber Wunder- und Damonenglaube, wie er sich im Reime bei Plutarch, in weiterer Entwidelung bei Appulejus fand, au fcwarmerischen Phantasiegebilben erweitert wurde; wo man mit Bollust sich in die Geheinnisse der Dosstik versenkte und die alte Volksreligion, die man durch allegorische Ausdeutung ihrer Mythen und Sötterlehren vergeistigte, mit schwarmerischer Gluth gegen die überwältigende Macht bes Christenthums zu vertheibigen suchte. "Die neue Geistesrichtung;" fagt S. Ritter, "verkundete sich in einer göttlichen Berehrung der hochbegabten Manner, welche man als Stifter eines heiligen Lebens ansah, in der Bermischung aller Formen des Gottesdienstes, in der Sehnsucht nach mystischer Bereinigung mit dem Göttlichen, welche theils durch äußere Enthaltsamkeit, theils durch phantastische Gebräuche gewonnen werden sollte und gegen welche das thätige Leben bald mehr bald weniger als ein unheiliges Wesen zurücktrat."

Die wissenschaftliche Seite bieses Spukretismus fand ihren entschiedensten Ausbruck in ber Die neun enplatonifden Philosophie, die in ber agyptifden Beltftabt Alexandrien, wo bellenifde nijde Bhis Bbilofophie, orientalische Religionsspeculation, Jubenthum und driftliche Glaubenslehren fich beruhrten und in einander übergingen, ihren Urfprung hatte. 218 Grunber ber Schule galt Ammonius Saltas aus Mexambrien, ber, von driftliden Eltern im Chriftenthum erzogen, nius Sal. in ber Folge, als er jum felbständigen Denten gereift war, jur heibnifden Philosophie überging. tas Seine aus einer effeltischen Busammenftellung und Berfcmelgung platonischer, bothagoreischer, aristotelischer und orientalischer Ibeen und Aussprücke bestehende Bhilosophie, worin die bedeutsamften Errungenschaften heibnischer Beisheitslehre zu einem System verbunden und als Bollwert gegen bas wachsende Christenthum aufgestellt waren, wurde mundlich einem Meinen Rreise mifibegieriger und begabter Ilinger mitgetheilt und langerer Beit als Gebeimlebre bewahrt, beren Berftändniß nur den Eingeweihten zugänglich war, daher auch der Meister felber nichts Schrift-Tiches hinterlaffen hat. Aber fein großer Schiller Plotinus aus Lytopolis in Aegypten wurde Motinus 206-270. für Ammonius, was Plato für Solrates gewesen: er machte bessen Lehren bekannt, die aber unter seinen Banben und burch seinen phantaftereichen Geift eine gangliche Umgeftaltung und Fortbildung erfahren haben. Rachbem er zehn Jahre lang ben Ammonius gehört, schloß er sich achtundbreißig Jahre alt (im J. 242) einem Kriegszug bes Raisers Gorbianus nach Persien an, um bie Beisheit bes Morgenlandes in ihren Geburtsftätten Indien und Franien feunen gu lernen. Die Ermordung des Kaisers vereitelte Blotins Plan; er kehrte nach Antiochien zurück, von wo er zwei Sahre fpater nach Rom überfiebelte (244). hier fant er einen bebeutenben Wirfungefreis. Aus ber Rabe und Ferne firomten Ifinglinge und Manner ju feinen Bortragen und wurden von ihm für platonischen Ibealismus, für ascetische Tugenblibung, für Weltentfagung, für stilles beschauliches Leben gewonnen und begeistert. Sein würdevolles Wesen, in w Digitized by GOOGLE

ber orientalische, auf contemplativer Bersenfung in bie Tiefe bes göttlichen Geiftes gegrundete Ernft mit bellenischer Milbe und Beiterkeit gepaart war, seine ascetische Strenge, seine Enthaltfamteit von allen finnlichen Genliffen, fogar von Rieifcipeifen, verfchafften ihm bas größte Anfehen, fo baß er 26 Jahre lang als Brophet, Heiliger und Wunberthäter verehrt warb, und baß, so lange es Beiben gab, "seine Altare nicht erkalteten". Der Raiser Galienus und seine Gemahlin, so wie die ersten Männer und Kranen Roms nahmen seine Lehre "wie eine himmlische Botschaft" auf; und viele vornehme Eltern bemilhten fich vor ihrem Tobe, ihre Kinder ber Obhut des "heiligen göttlichen Wächters" zu übergeben. In seinen letzten Jahren burch Krankheit fcmer beimgefucht, farb Plotin, 66 Jahre alt, in ben Armen feines Schillers Enftochins. Gin rius anderer begeisterter Jünger, Porphyrins (urfprünglich Malchus) aus Tyrus, ein gelehrter. ftrebsamer Mann, aber ohne Plotius Tiefsinn, Genialität und prophetischen Schwung, beschrieb das Leben seines Meisters und war bemilit, den neuplatonischen Lehren durch Schriften und Borträge im Abendlande Berbreitung zu verschaffen, zugleich das Christenthum in einer nicht mehr erhaltenen Schrift mit seinen innern Widersprüchen belämpfend. Bon Porphyrius rührt auch die Anordnung und Zusammenstellung ber Schriften ber, bie Plotin, ber griechischen Sprache nur unwollsummen mächtig, nachlässig verfaßt hatte, mehr auf die Tiefe des Inhalts, als auf die Form bebacht; baber man auch von jeher über bie Dunkelheit seiner in sechs "Enneaben" zusammengestellten Werte geklagt hat. Seine Darstellung ift oft verworren und breit.

Jambli

Noch einen Schritt weiter als Blotin ging Jamblichus aus Challis in Eblefprien, ber 4. 838. eigentlichen Schöpfer bes philosophischen Syntretismus. Hatten Plotinus und Porphyrius in ber Anschauung Gottes mittelft Efftase, in ber mpftifchen Bereinigung ber burch Contemplation und Tugenbubung gereinigten Seele bes Beisen in feligen Augenbliden bes Entzudens ben höchsten Triumph und das Ziel alles philosophischen Forschens und Strebens erkannt, so suchte Jamblichus, bes letzteren Schiller, bie finnlichen Borftellungen bes Orients und ben abergläubischen Dämonenglanden der Zeit mit dem Platonischen Idealismus und der Zahlenmystik der Butbagoreer verbindend, mittelst einer ausgebildeten Geisterkunde und theurgischen Sombolik den Glauben an bas hereinragen ber Geisterwelt in bas Menschenleben zu begründen. Indem er bie Götter, Engel, Damonen und bas gefammte Geifterreich in Reiben und Ordnungen aufammenfaßte, lehrte er, wie durch Zauberklinste und Symbole, durch Gebete, Beschwörungen und Ceremonien, burd Beihungen, Priestermacht und alle Arten von Mantil bie Menschen biese Damonetwelt zu fich beranziehen und fich bienftbar machen können.

Longinus 218

Unter ben Schülern bes Ammonius Sattas erlangte neben Plotin ben größten Anhm Caffius Longinus, sowohl burch feine große Gelehrsamteit und umfassenden Renntuisse in verschiebenen Wissenschaften, als durch seinen männlichen Charatter und sein ebles Leben. Longinus war ein Narer Denker und eifriger Forscher nach echter philosophischer Wahrheit, baber ihn auch weber ber nebelhafte Reuplatonismus, bem er fich anfangs zuwandte, noch irgend eine andere ber berricenben Philosophenschulen auf die Daner ju feffeln vermochte. Rachdem er feinen Geift an ber gesunden Rahrung ber echten Schriften Blato's und anderer großen Denker gestärft und burd weite Reisen ausgebilbet hatte, lebte er einige Zeit in Athen als Lehrer ber Rhetorit und Bhilosophie und widmete sich dann dem thätigen Leben, ohne jedoch den Studien und der Wissenschaft zu entsagen. Er verfaßte viele Schriften, die aber bis auf bas eine Wert "über bas Erbabene" fammtlich untergegangen find; allein bas Erhaltene ift burch correcte Sprache, burch Lebenbigleit ber Darftellung und burch Gebiegenheit bes Inhalts fo bervorragend, bag es ben Berluft ber übrigen um fo fcmerglicher macht. Bon feinem fpateren Schidfale als Minifter und Rathgeber ber Königin Zenobia in Palmpra, bis zu seinem gewaltsamen Tobe, ben er mit ber Aube und Stärke eines Helben und Weisen ertrug, werben die folgenden Blätter berichten.

Ausgang und Wits

Die leize Ausbilbung erhielt der Reublatonismus im 5. Jahrhundert zu Athen durch Brok-108, die lette Saule bes hinwellenden Beibenthums, beffen Religionsubungen er, verläftert und verfolgt, nur im Gebeimen obliegen burfte. Es ift ein Mägliches Zeugniß von ber geistigen Obnmacht ber altersmüben Religionen, baß ein Mann von ausgezeichneter Bilbung, von vielseitigen Reuntniffen (wie feine erflärenben Schriften über Blato beweifen), von bichterifchen Anlagen, fich auf bem elaffischen Boben Athens mit abentenerlichen Bhantaflegebilben trägt, an bie alten Dipthen und Cultusgebrauche fich anklammert und in ber Afterweisheit entarteter Schulen, welche ihre entfiellten und migbranchten Lehren mit altehrwiltbigen Philosobbennamen bedten, bie Sehnfuct bes bergens zu fillen fuct. Die Schiller bes Proflos, Ifiborus, Damascius und

Digitized by GOOGIC

Simplicins, waren die letzten Berklinder der heidnischen Philosophie. Als unter Justinian ihre Hörstelle geschlossen wurden, suchen sie eine Zustuchtstätte in Persien, wo sie das gelobte Land ihrer Träume und Speculationen zu sinden hossten. Aber getäuscht in ihren Erwartungen, tehrten sie in die heimath zurück, wo sie ungefährdet, jedoch mit geknickten hossungen und zweiselnder Seele ihr Leben in Dunkelheit beschlossen. Doch trug der Reuplatonismus zu viele dem Christenthum ähnliche Elemente in sich, als daß sich seine Wirtungen nicht auch bald bei den christischen Schristellern hätten kund geden sollen. Gleich dem Christenthum vorzugsweise aus Belebung der inneren Gefühlswelt, auf das Geistige und Sittliche gerichtet, sibte der Reuplatonismus einen unverkennbaren Einsus auf die Ausbildung der christischen Flaubens- und Sittenlehre und auf deren alteste Berklinder, die Kirchenotier.

Bolls- und Staatsreligion. Dieselbe Richtung zum Mystischen und Geheinmisvollen gab fich auch in ben beibnischen Religionen tund. Während die gebilbeten Rlaffen im römisch-griechifchen Weltreich in den Philosophenschulen und ihren speculativen und praktischen Lehrbegriffen einen fittlichen halt fürs leben, ein Biel für die Sehnsucht bes berzens, einen Troft und hoffnungsanter in den Stürmen der Zeit suchten und bei der Auflösung und Zerrsttung der Aufenwelt und der gesellschaftlichen Formen die Einheit des Glaubens, Denkens und Seins in ihrem Innern zu begründen fich abmühten, fland bas Boll hülflos und rathlos einem Religionswesen gegenliber, bem aller höhere Gehalt abhanden gesommen war, bem die Gebildeten, burch die philosophischen Lehren auf erhabenere Borstellungen geführt, gleichgültig ober ungläubig den Ruden zuwandten, in dem die alten Cultusformen, Feste, Opferhandlungen und Gebete nur noch als ein leeres Gehäufe, als ein seelenloser Körper fortbestanden, an welchen die Menge aus Gewohnheit, aus Berehrung für die Ueberlieferungen der Bater, aus füßer Erinnerung an die unbefangene Jugendzeit festhielt, ohne Andacht, ohne Glaubenswarme, ohne Ueberzeugungstreue. Als aber ber Cultus ber alten Gotter feine Macht verlor auf bas Menschenberg, seitbem in ber Literatur und im Christenthum sich so ftarte Gegner wider dieselben erhoben; da suchte das Boll Halt und Trost für die Aengsten des Lebens in geheimen Religionsweihen, in orientalischer Glaubensmpflit, in wufter Religionsmengerei (Sontretismus). Neben bem Dienft bes sprifchen Sonnengottes Baal, ben Raiser Heliogabalus nach Rom verpflanzte (g. 260) und neben ben unzuchtigen Symbolen und Gebräuchen bes phantastischen Cultus ber "großen Mutter", wurde besonders der verfische Mithrasbienft und ber Cultus ber agpptischen Götter Isis und Serapis Mittelpunkt abergläubischer Ceremonien und Geheimlehren. "Der Pomp der orientalischen Culte war auf die Sinnlichteit wohl berechnet; ihr umftändliches Geremoniell imponirte ber Einfalt, in ihren Symbolen, Wundern und Geheimnissen ahnten Gläubige eine höhere Offenbarung, ber mpflische hang nach inniger Bereinigung mit bem Göttlichen fand bier vollste Befriedigung." An die Berehrung bes Mithras und ber großen Mutter und bes Attis waren geheime Ordensbrüderschaften ober Religionsgenossenschaften geknüpft, in die man burch ichmere Bugungen und Läuterungen, burch bie "Buchtigungen" ber Ditbreen und burch die "Bluttaufe" ber Taurobolien aufgenommen wurde.

Die Mithrasbrüberschaft war als geheimer Orben über das ganze Reich verbreitet, wie die zahlreichen "Mithreen" beweisen, enge Zellen in natürslichen oder künstlichen Höhlen mit Altären, Bildwerken, Symbolen, welche man in Rom, in Alexandrien und in vielen Orten nördlich von den Alben und der Donan entbeckt hat. Borgefundene Todtenschädel scheinen anzubenten, daß die "Züchtigungen" bisweilen mit dem Leben bezahlt wurden. Auch die Reuplatoniker, besonders Porphyrins, empfahlen die "Läuterung der Seele" durch den Mithrasdienst als Trost sür dieses und jenes Leben. Der Rame des Sol invlotus, des streitenden, aus dem Kampse mit den Mächten der Finsterniß immer von Renem siegreich hervorgehenden Königs der himmlischen Deerschaaren, der dem Mithras beigelegt ward, ist ein neuer Beweis sür die Theotrasie des dritten Jahrhunderts, sür den hang der damaligen Menschieht, durch Bermischung der verschiedenartigsen Cultuselemente das religiöse Bedürsniß zu befriedigen. In diesem Sinne war Mithras das Borbild des römischen Kaisers, der höchsten Siegesmacht auf Erden.

Es ist eine merkoürdige und rührende Wahrnehmung, wie im dritten Jahrhundert die von Zweiseln und von Unruhe des Herzens umstrickte Heidenwelt sich abmüht, auf der

Boben ber alten Religionen Lehren und Anschauungen zu erzeugen, welche die Sehnsucht bes herzens nach Erlösung, nach einem mit Bewußtsein und Gladfeligfeit verbundenen Fortleben der Seele Aber die Pforten des Grabes hinaus befriedigen, dem leeren Erdenleben einen ernsteren Inhalt, ein dauerndes Ziel verleihen sollten. Wie unerquicklich auch bie einzelnen Erscheinungen sein mogen, welche bie Geschichte bieser Zeit uns auf jedem Blatte porführt, ber zunehmende Bunder = und Damonenglaube und ber beidnische Fanatismus, die Mystik und die dis zur Schwärmerei gesteigerte Entsagung: es sind großentheils Bemühungen der nach Erlösung von den Banden des ewigen Todes ringenden Menschbeit; fie hatten ben Zwed, mit ben bamonischen Gewalten und Götterspftemen, die fich nach bem Boltsglauben schichtweise zwischen sie und die höchsten Guter ihres Daseins gelagert hatten, ein Abkommen zu treffen, auf weiten und verschiedenartigen Umwegen zu bem Glauben einer Fortbauer ber Seele in einem jenseitigen Leben emporzustimmen, statt, wie bas Evangelium lehrte, "burch einen unmittelbaren sittlich=religiösen Act fich bem Ewigen zutrauensvoll an den Busen zu werfen". Dieses Streben und Ringen fand seinen schönften Ausdruck in ber erwähnten Mythe von Amor und Pfyche, worin das Schickfal ber menschlichen Seele in den edleren und doch schwäcklichen Naturen dieses Zeitalters verfinnbildlicht ist. "Göttlichen Ursprungs, ist sie boch abgefallen und unterliegt im Erbenleben bem Freihum; durch Prüfungen und Läuterungen muß sie wieder vorbereitet werden zur Fähigleit eines seligen Lebens; der himmlische Eros, der sich ihrer annimmt und sie als seine Braut heimführt, ist eine Offenbarung ber Gottheit, welche die verlorne Menscheit wieder an sich zieht und mit sich vereinigt."

§. 259. Die spätere Literatur. Mit Habrian tam bas Zeitalter ber "filbernen Latinität" jum Abschluß; die folgenden Schriftsteller, welche unter dem eifernen Joche der Soldatenherrschaft die letten grünen Zweige am absterbenden Baume der römischen Literatur und Wissenschaft muhsam und durftig pflegten, werden dem "ehernen Zeitalter" zugetheilt, das jetzt in allen Richtungen und Regungen des inneren und äußeren Lebens auf der Menscheit zu lasten begann. Bu diesem Berfalle der römischen Literatur trugen Ha= brian und die Antovine nicht wenig bei, theils durch ihre Borliebe für das Griechische, theils durch die Beforderung eines verkehrten Geschmads und einer affectirten Alterthumelei in Stil und Sprache, in Dichtung und Beredsamkeit. Unter solchen Berhältnissen konnte ein so verschrobener und beschränkter Mann wie Fronto das Haupt einer eigenen Schule werden, konnte Schüler und Bewunderer finden, wie A. Gellius, Sidonius Apollinaris u. A., konnte bei brei der namhaftesten Kaifer Gunst und Ehre erwerben und zu hohen Staatsämtern emporsteigen, blos weil er bas Runftftud verstand, "bie Blößen seiner Armuth an Wissen und Gedanken" mit alterthümlichen Ausbrüden und Sprachsormen, mit einem gemuthlosen rhetorischen Bathos und mit einem gespreizten Stil zu verhullen. Fronto felbst erlebte noch den Rummer, seinen Ruhm erbleichen zu sehen; aber die Uppige und phantastische "afrikanische Latinität", welche in dem beweglichen und talentvollen 2. Appulejus aus Karthago (§. 258) ihren Gründer verehrte und die nüchternen und pebantischen Frontianer aus dem Felde schlug, war nicht geeignet, das gewichene Interesse für römische Kunft und Literatur gurudzuführen und bem Griechenthum, bem fie ohnedies ihren künstlichen Schmud entlehnt oder geraubt hatte, eine wirksame Opposition entgegenzuseben. Der unrömische Charatter, der in dem "goldenen Gel" zu Tage tritt, greift in der späteren Kaiserzeit mehr und mehr um sich und dringt immer tiefer in das Wesen der lateinischen Literatur und Dichtkunst ein. Schon im britten Jahrhundert scheidet sich der Osten mehr und mehr von dem Westen ab; beide ringen eine Beitlang um die Weltherrschaft; darüber verliert Rom und Italien allmählich die gebieterische Stellung und das Uebergewicht im Reiche der Geister. Die Hauptstadt hört auf, der Mittelpunkt der Literatur und Wissen= schaft zu sein; in ber griechischen Welt laufen ihr Athen, Constantinopel und Alexandrien ben Rang ab; die lateinische Bilbung hatte bereits ihre Pflanzstätten in Sallien, Spanien und Nord = Afrika aufgeschlagen; und als das Christenthum ansing, die Literatur und das geistige Leben zu burchbringen, ba gingen balb die nationalen Gigenthumlichkeiten in dem driftlichen Gesammicharatter auf; in der neuen Weltbildung fanden die griechischen und In dieser Zeit, als lateinischen Geistesproducte ihren gemeinsamen Boden und Ausbruck.

Digitized by GOOGIC

die beiden Religionsprincipien sich noch um die Herrschaft der Welt stritten, nahm die latei= Die latei nische Poesie, die beidnische wie die driftliche, einen letzten fladernden Aufschwung. An der Hand ber alten classischen Autoren burch emsiges Studium und einiges Talent fich emporrichtend, haben mehrere größtentheils ben Provinglandern entstammte Dichter bes vierten Nahrhunderts nicht ohne Glück die mittleren Kelder der Boefie angebaut und in lyrischen und epischen Formen bichterische Gewandtheit und metrische und sprachliche Kunstfertigkeit entfaltet, die, wenn auch ihre Poesse die Nachahmung verräth und "nach der Bücherwelt schmedt", doch einer bessern Zeit würdig sind. So hat der Dichter und Naturmaler Aufonius aus Burdigala, ein fruchtbarer Schriftfteller bes vierten Jahrhunderts, in seinen "Johllen" die Moselgegenden in herametern anmuthig besungen und Festus Avienus, ein Nachtomme bes Philosophen Musonius Rufus, außer andern bichterischen Bersuchen die Ruftenlandschaft von Gabes bis Massilia in ein beschreibendes Gebicht gebracht; fo haben in ber zweiten Galfte bes britten Jahrhunderts Calpurnius aus Sici= Ralpurgund lien und Aurel. Nemefianus Birgils Ellogen und Lehrbichtung nachgeahmt mit wenig Natur und Erfindungen und im rhetorischen Geschmad ber Beit, aber mit einzelnen schonen Schilderungen; so hat Claubius Claubianus aus Alexandrien, dem römischen Abel und ben Staatsmännern am Hofe bes Honorius ju Ravenna' befreundet, die Kriegs = und Friedensthaten Stillicho's, seines Gonners, in wohlklingenden Bersen und Lichter, correcter Diction gefeiert und die drei Consulate des Honorius mit Lobgedichten verherrlicht, und fein Beitgenoffe Rutilius Ramatianus feine Rudtehr vom Sofe ju Ravenna in feine gallische Heimath in reiner, dem Birgil abgelernter Sprache beschrieben; so haben drists gubencus liche Sänger aus Spanien und Gallien, unter benen Juvencus und Prubentius und Brubentius burch Schulbildung hervorragen, geistliche Dichtungen versaßt, die indessen trat ihrer antilen Sprache und Form, ihrer alterthumlichen Ausdrücke und Bilber, schon dem Geiste des Mittelalters angehören, schon mehr für Erbauung als für Kunstgenuß berechnet sind. Wie Juvencus das Leben Jesu nach den Svangelien, so hat der fromme Sallier Paulinus, bes Aufonius Freund, das Leben bes Martyrers Felix im Geifte und in ber Sprache Birgils bearbeitet.

Rom unter ber Militärherrichaft.

Die morschen Zustände bes romischen Reichs führten nach ben Antoninen ben raschen Untergang besselben berbei. Unter ber Bevölkerung traten drei Hauptbestandtheile bervor: 1) Ein durch die unaufhörlichen Kriege in ben Grenglandern ftete zunehmender Solbaten ftanb, ber hauptfachlich aus rüstigen, roben und waffentundigen Bewohnern der fernen uncultivirten Brovingen ausammengeset war und, immer mehr burch germanische, bacische und andere barbarische Miethtruppen vermehrt, nur durch hohen Sold, burch Geschenke und Gelbsvenben von Seiten ber Raiser in Ordnung und Geborsam gehalten werbe tonnte. In Standlagern auf ben Grenzen vereinigt, waren fie ein allzeit schlagfertiges Wertzeug in ber hand ehrgeiziger Führer und bestimmten meistens bas Schicksal ber Länder, ben Charafter ber Regierung. barsten Kriegsmänner gingen aus den germanischen Ansiedlern hervor, die unter bestimmten Bertragsbedingungen als "Läten" in ben romischen Reichsverband aufgenommen wurden und in größeren und kleineren Haufen in den Provinzen zusammenlebten. 2) Ein entnervter, ber Waffen entwöhnter und in Weichlich= feit und Sinnengenug aufgewachsener Bürgerftanb ohne sittliche Rraft, ohne bobere Bestrebung, mit einer gefünstelten oberflächlichen Bilbung, mit einem absterbenden Bollsglauben und mit einem seelenlosen, aus abergläubischen Bebräuchen bestehenden Religionscultus. Die Decurionen oder Curialen, in ben Municipalstädten bem romischen Senatorenftand entsprechend, versanker mehr und mehr in Verarmung, so baß sie ben mit ihrem Shrenrange verbi

Anfonius.

Claubia.

Ramas

Digitiz80by GOOGLE

benen Bedingungen, Pflichten und Obliegenheiten immer weniger zu genügen vermochten und großentheils bem niedrigeren Stande ber Gemeinbürger ober ben balbfreien Colonen, der bäuerlichen Landbevöllerung anbeimfielen. Neben biesen lebte über alle Theile des Reichs zerstreut: 3) Ein verachteter, rechtloser Stlaven ftanb, ohne Ehrgefühl und Rraft und ohne fittliche Erhebung, que bem weber ber Solbatenstand noch ber Burgerstand neue Rrafte gieben konnte, ber theils aus roben, balbverthierten Fechtern, Lastträgern und Feldarbeitern. theils aus verweichlichten, abgefeimten Dienern bes Lurus, ber Berfeinerung und ber Wolluft bestand. Die Raiser gehörten entweber bem ersten ober bem zweiten Stande an; in jenem Falle theilten fie die Robbeit, Brutalität und Grausamkeit ber an Rampf und Blut gewöhnten Solbaten, in letterem bie Wollust, die Sinnengenuffe und die entnervende Weichlichkeit ber Stadtbewohner. Sowohl ber Sold und die Geldspenden an die Soldaten, als der Luxus und bie Schwelgerei ber Hofbaltung und bie glänzenden Spiele und Erbeiterungen für das schaulustige Bolt machten Erpressungen und Steuerbruck nothwendig und schlugen dem Wohlstande ber Provinzen tiefe Wunden. Spionentude, wozu sich die feilen Bewohner ber Hauptstadt ftets gebrauchen ließen, untergruben Treue und Bertrauen und vernichteten ben letzten Rest bürgerlichen Gemeinsinns. Wie die alten Könige Spriens und Aegyptens ließen sich die römischen Imperatoren noch bei ihren Lebzeiten als Götter verehren, und auf ihren Altaren zu opfern galt als Zeichen lovaler Gesinnung.

Commo

185.

Dit Commodus, Aurel's unwürdigem, von jeiner lafterhaften Mutter 180-192. Faust in a verzogenem Sohn, ging Rom immer mehr seinem Verfall entgegen. "Commodus besaß die grausame Reigung, Alles zu vernichten, was den Charafter der Ehrenhaftigkeit trug; die Annalen seiner Regierung find mit dem Untergange unschuldiger Manner und Frauen gefüllt." Indeg ber Raiser, ein Mann von großer Gestalt und Körperkraft, an roben Fechterspielen sich ergötzte und wohl selbst als "römischer Hercules" zum Rampfe mit Glabiatoren und wilden Thieren in die Arena bes Amphitheaters hinabstieg, wutheten ber Sauptmann ber Leibmade, ber berrichfüchtige und ehrgeizige Berennis und nach beffen Sinrichtung ber babgierige Cleanber, in bes Raisers Namen ärger als Best und hungersnoth, bie gleichzeitig bie ungludliche Hauptstadt beimsuchten. Cleanber wurde ber Buth bes Bolles geopfert. Die Römer schleiften ben Körper bes Gefallenen in ber Stadt umber und stedten sein haupt auf eine Stange. endlich ber robsinnliche Butberich von seiner eigenen Umgebung unter Mitwirfung seiner Sattin Marcia ermorbet warb, und auch sein wacherer Rach-Pertinar folger, ber rechtschaffene und einfache Bertinar, nach einer Regierung von brei Monaten seine Reformenversuche mit einem gewaltsamen Tobe gebüßt batte, erreichte ber Uebermuth und die Frechheit ber Solbaten ben bochsten Grab. Denn mabrend in ber Stadt die Pratorianer den Thron an den Meistbietenben feil boten und ihn endlich bem reichen Schlemmer Julianus gegen eine hobe Gelbsumme übertrugen, riefen in brei Provinzen bie Legionen ibre Anführer zu Imperatoren aus. Dies erzeugte einen mehrjährigen Bürgerkrieg, wodurch ber tapferste unter ihnen, Septimins Severns, die Alleinherrschaft er-183-211 langte, nachbem er seine beiben Gegner (im Westen Clodius Albinus und

Digitized by GOOGIC

im Often Bescenninus Riger) besiegt und zu Fall gebracht und bie gegnerische Stadt Byzanz erobert und mit unerhörter Barte bestraft batte. grimmt über ben breifahrigen Wiberftand ließ ber ftrenge Septimius ben Mauerfranz abnehmen und gab die Handelsstadt wehrlos den plündernden Freibeutern preis. Aber von unverwüftlicher Lebenstraft erhob sie fich bald wieder von ihrem Fall. Eine raube Solbatennatur, erweiterte ber Raifer bas Reich burch Eroberungen im Orient, wo er ben Barthern die Broving Mesopota mien mit ben Stabten Dara und Rifibis entrig, banbigte ben Trop ber Bratorianer burch Errichtung einer neuen Leibmache und Ginführung ftrenger Mannszucht und warf alle Biberfacher ber kaiferlichen Machtvollkommenheit unter ben vornehmen Ständen unbarmbergig ju Boben. Da er bem Senat seine lette Macht raubte, die Leitung ber Rechtspflege und bes Staatshausbaltes bochgestellten, vom Raifer ernannten Beamten und Rechtsgelehrten übertrug und sein ganges Bertrauen auf seine Beere fette, so wurde er ber eigentliche Gründer ber Militarberrichaft. Sein Tob ju Cboracum (Port) in Britannien, wo er nach einem mübseligen Feldzuge nach bem schottischen Berglande ben Ungeftilm ber Calebonier burch neue Schangen und Breng. befestigungen zu bemmen gesucht, brachte seinen grausamen und eiteln Sohn Garacella (Baffianus Antoninus) Caracalla an bie Regierung, ber, bes Baters 211.- 217. Lebren getreu, bie Soldaten allein ehrte, alle andern Menschen aber mit Berachtung behandelte, in rauber Graufamkeit seinen Bruber Geta, ben ihm ber Bater jum Mitregenten an bie Seite geset, in ben Armen seiner schönen und geistreichen Mutter Julia Domna aus Sprien ermorbete, seinen Lebrer, ben berühmten Rechtsgelehrten Papinian, binrichten ließ, weil er fich weigerte, ben Brubermord zu rechtfertigen, und Tausenbe zur Schlachtbank führte, um fich ihres Bermögens zu bemächtigen. Bon seiner Pracht und Berschwendung geben noch jett die riesigen Ruinen ber "Thermen bes Caracalla" mit den weiten Bolbungen und Sallen und ben gabllofen Rammern und Gemächern Zeug-Bur Erböhung ber Steuern verlieb er allen Freigebornen im ganzen Reich bas romische Bürgerrecht. Nach bem gewaltsamen Tob bes lasterhaften Butherichs auf einem Feldzug gegen bie Parther, wobei er Alexandria mit Plünderung und Blut füllte, gelangte zuerft fein Morber, ber Brafect Macrinus, und nach beffen Ermorbung burch bie eigenen Solbaten, Caracalla's Berwandter, ber Priefter bes sprischen Sonnengottes zu Emesa, Antoninus Beliogabalus (Elagabalus) auf ben Thron, ein weichlicher, graufamer Wolluftling, ber burch Ginführung bes fleischesluftigen Baalbienftes aus Sprien ben letten Reim altrömischer Bucht und Sittlichkeit zerftorte. Der "Gott von Emeja", ein schwarzer, tegelförmiger, mit toftbaren Ebelfteinen gefaßter Stein, betam auf bem Palatin seinen Tempel und wurde von fprischen Frauen mit fippigem Tang und mit reichen Opfern und Wohlgeruchen gefeiert, während ber römische Senat, gleichfalls in aflatischer Tracht, die Tempeldienste versah. Die Pratorianer ermordeten zulett ben sinnlichen Schwächling und Merander schmudten seinen Better Merander Severns mit bem Burpur. Dieser war Severus zwar ein einfacher, sittlich ebler Mensch, ber manche gute Ginrichtung traf und ben Rathichlagen seiner verständigen, ben Christen gewogenen Mir Mammän, Schwestertochter ber Julia Domna, Gebor schenkte, aber foge

ten seines Bolles, die er über jede andere Weisheit stellte, und hatte bei seinen rhetorisch gefärbten , aber mit einer gewissen Begeisterung versasten zahlreichen Schriften hanptsächlich die Rechtsertigung und Berherrlichung seiner vaterländischen Religion zum Zweck. Er vertheidigte

darin die erhabenen Wahrheiten über Gott, wie sie im alten Testamente enthalten find, und die religiösen Anschamungen ber Ibraeliten gegen Beiben und ungläubige Inben. "Nachbem er sich sattgetrunken an ben Onellen griechischer Biffenschaft, balt er gleichwohl fest am schroffen Gegensate Gottes, als ber allein sei, Jahve's unb ber Welt; und von ber einen im Mosaismus euthaltenen Wahrheit, welche burch Allegorie herauszusinben, ift ihm alle übrige Weisheit nur zerfplitterte und getrübte Ausstrahlung. An die Stelle ber beibnifchen Glitter fetzt er geistige, von Gott querft geschaffene Rrafte, die zwischen ihm und ben endlichen Dingen vermitteln und im Logos zusammenlausen, ber stoischen Weltvernunft, welche mit bem Engel Jahve's libereinkommt. Rur barin, bag er bie Gebrechen und Schaben bes Enblichen auf bie Materie gurudfuhrt, b. b. Gott als ben Bilbner, nicht Schöpfer ber Welt betrachtet, um die Mangelhaftigkeit bes Berkes mit ber Bolltommenheit bes Urhebers anszugleichen, wird feine hebraifche Rechtglanbigfeit von ber Philosophie übermeistert." — Ob bas Auftreten bes wunderthätigen Beisen Apollonius von Thana, ber ben beiligen Trabitionen und Mythen liberlieferten und mit vielerlei Zufätzen späterer Jahrhunderte erweiterten und entstellten Glaubenstreis ber Pothagoreer in abulicher Weise als Aeformator verklärt haben sollte, wie Jesus von Nazareth die mosaische Jehovahreligion, auf die damalige Generation einen merklichen Einbruck hervorgebracht hatte, möchte bezweiselt werben; die romanhafte Darstellung seines Lebens und Wirkens durch Philostratus gehört erft bem 3. Jahrhundert an, als bas Christenthum und bie neuplatonische Philosophie bereits die Blide der Römer auf den Orient gerichtet und der Glaube an Wunderfräfte, an Geheimlehren und Myftit, an übernatikrliche Einwirkungen in das Menschenleben alle Klassen burchbrungen hatte. Daß aus seiner Schule ber Magier und Wahrsager Alexander von Abonoteichos hervorgegangen, bessen Erngtlinste und Gaulelwesen Lucian mit ber Lauge seines Spottes und seiner Satire übergossen, läßt schließen, daß auch der pythagoreische Prophet von Thana dem Kreise der Magier, Wunderthäter und magischen Hellseber angehört habe, an benen ber Orient bamals reich war, die von der Leichtglänbigkeit der Menge Ehre, Auhm und Bortheil zogen, und daß das ibeale Charakterbild eines begeisterten und von den Göttern wunderbar verherrlichten Beisen und Menschenfreundes durch Philostratus nur ein Erzenguiß des religiösen und philosophischen Sontretismus seiner Zeit gewesen. Bon ber machsenben Berbreitung ber Schwärmerei und des Myflicismus, des Aberglaubens und Wanderglaubens während und nach dem Zeitalter ber Antonine zeugt ein höchft eigenthümlicher Mann, Uppnlejus (geb. 128 ober 132) aus der Provinz Afrika, der in Rom die kateinische Sprache und Literatur kennen gelernt, "die Wissenschaft und die Thorheiten seiner Zeitgenoffen auf vielfältigen Reisen erforscht", und bann in Karthago als Lehrer ber Rhetorit glänzte und burch eine große Menge Schriften römische Cultur unter seinen Landsleuten verbreitete. Bon biesen Schriften ift ein satirisch-phantastischer Roman: "vom golbenen Efel" am berühmteften. man bie Sauptcharaltergige ber bamaligen Literatur, - "eine Sprache, bie fich in bie rein poetische Form verirrt, eine eitle und überschwenglich fromme Schwärmerei, die fich in den blogen Gebilden der Phantaste, im Dunkel der Bilder und Symbole, im Schwulst der Darstellung und in abergläubischen Erbichtungen gefällt, und eine unerhörte sittliche Berborbenheit, vermöge beren ber Schriftsteller ben frommen und schwärmenben Seelen bie Zeit burch schlüpfrige Gemalbe von folden Liften filrzt, welche zu verabidenen er ben Schein annimmt." Unter ben gabireichen in die Metamorphofen bes golbenen Efels eingeflochtenen Geschichten ift bas Marchen von "Amor und Pfpche" am befannteften. Die liebevolle Behandlung ber Erzählung zengt von feltenem Berftanbnig bes Dichters "für die milben Blumen ber Boefie, welche bie poetischen Runftgartner und beren Bewunderern vornehm ignorirten." Mit ben phantaftifchen Lehren bes Reu-Platonismus begründete Appulejus eine neue Beifterfunde und eine auf geheimnigvoller Ertenntniß ber Natur bernhenbe und mit myftischen Weihen und Symbolen zusammenhängenbe Zauber- und Wahrsagetunft. Der Schutz und Beifall, ben solch mpftisches Treiben in ben bochften Rreifen bes Lebens fanb, bewirtte, baß fich eine Menge charafterlofer, aber geiftreicher Man-

ner dieser Richtung hingaben und von den Schwächen und Thorheiten der Belt Bortheil zu ziehen suchen. An allen Lehranstalten, besonders in Athen und Rein-

Apollos nius v. Tyana 3—96.

Appulcius c. 160.



phantaftischen Schwindeleien für tieffinnige Beisheit und wunderwirkende Gebeimlehren ausgaben.

Religionsphilosophie und Muftif. Reben ber mittleren Atabemie, welche Plato's Lehrsätze in völligen Stepticismus auflöste, ging die dogmatische Speculation ihren ftillen Gang fort und hielt, im Gegensat zu ber negirenden Zeitrichtung bes erften Sabrhunderts, an der Möglichteit einer Erkenntniß des Uebernatürlichen fest, ihren forschenden Geist hauptsächlich auf die Ergründung des Göttlichen und sein Berhältniß zur Welt und Menschheit richtend. Die genialen Phantaslegebilde des großen Weisen als reale Wahrbeiten und wiffenschaftliche Glaubensfäpe hinstellend, bauten die Manner bes speculativen Denlens allmählich ein religiös-philosophisches Lebrgebäude auf, in welchem sie Alles, was bie verschiedenen Religionen und Bhilosophien Homogenes in Theorie und Braris ausgebildet hatten, mit der Blatonischen Ideenlehre verbanden und eine Weltanschauung schufen, bie durch ihren Reichthum an geheimnisvollen und mystischen Lehren und Symbolen den Sinn machtig gefangen nahm und fich, in weite Kreise verbreitend, gleichsam die geistige Atmosphäre wurde, in die sich die gesammte Zeitbildung bullte. Ans Blatonischen und orientalischen Elementen und Weisbeitsschätzen wurde ber religiöse und philosophische Sontretismus aufgebaut, in welchem morgenländische und abendländische Speculationen, Dentweisen und Religionsformen zu einem wunderlichen Ganzen sich verschmolzen und ein "geistiges Pantheon" errichtet warb, worin die Götter, Mythen und Symbole ber verschiedensten Böller gleichsam verklärt und durch allegorische Deutungen in das Reich ber Ibeen erhoben sich wiedersinden sollten, wo die strenge Tugend= und Enthaltungslehre der Stoiter auf die Höhe orientalischer Ascetik gesteigert und der Wunder- und Dämonenglaube, wie er sich im Reime bei Plutarch, in weiterer Entwidelung bei Appulejus fand, zu schwärmerischen Phantasiegebilben erweitert wurde; wo man mit Wollust fich in die Geheimnisse der Mystik versenkte und die alte Volksreligion, die man durch allegorische Ausdeutung ihrer Mythen und Götterlehren vergeistigte, mit schwärmerischer Gluth gegen die überwältigende Macht bes Christenthums zu vertheibigen suchte. "Die neue Geistesrichtung;" fagt S. Ritter, "verklindete sich in einer göttlichen Berehrung ber hochbegabten Männer, welche man als Stifter eines heiligen Lebens ansah, in der Bermischung aller Formen des Gottesdienstes, in der Sehnsucht nach myflischer Bereinigung mit dem Göttlichen, welche theils durch äußere Enthaltsamteit, theils burch phantaftische Gebräuche gewonnen werben follte und gegen welche das thätige Leben bald mehr bald weniger als ein unbeiliges Wesen zurücktrat."

Die wissenschaftliche Seite bieses Synfretismus fand ihren entschiedenften Ausbruck in ber Die neun enplatonifden Philosophie, bie in ber agyptifden Beltftabt Alexandrien, wo hellenifde nijde Phis Bbilofophie, orientalifche Religionsspeculation, Jubenthum und driftliche Glanbenslehren fich berlihrten und in einander übergingen, ihren Urfprung hatte. Als Grunder ber Schule galt Ammonius Saltas aus Mexanbrien, ber, von driftlichen Eltern im Chriftenthum erzogen, nius Satin ber Folge, als er zum felbfländigen Denten gereift war, zur heibnifden Philosophie ilberging. tas Seine aus einer ellettischen Busammenftellung und Berfcmelgung platonischer, pothagoreischer, aristotelischer und orientalischer Ibeen und Aussprüche bestehende Bhilosophie, worin die bedeutsamsten Errungenschaften beibnischer Beisheitslehre zu einem Soptem verbunden und als Bollwert gegen bas machsenbe Christenthum aufgestellt waren, wurde munblich einem fleinen Rreise mifibegieriger und begabter Ilnger mitgetbeilt und langerer Beit als Gebeimlebre bewahrt, beren Berftanbuiß nur ben Eingeweihten zugänglich war, baber auch ber Meifter felber nichts Schriftliches hinterlaffen hat. Aber fein großer Schuler Plotinus aus Lytopolis in Aegypten wurde Woltimus für Ammonius, was Plato für Sofrates gewefen: er machte beffen Lehren belannt, die aber unter seinen Sanden und burch feinen phantaftereichen Geift eine gangliche Umgeftaltung und Fortbilbung erfahren haben. Rachbem er zehn Jahre lang ben Ammonins gehört, schloß er sich achtundbreißig Jahre alt (im J. 242) einem Rriegszug bes Raisers Gorbianus nach Berfien an, um die Beisheit bes Morgenlandes in ihren Geburteftatten Indien und Franien fennen gu lernen. Die Ermordung des Raisers vereitelte Blotins Blan; er febrte nach Antiochien jurud, von wo er zwei Sahre fpater nach Rom ilberfiebelte (244). Bier fant er einen bebeutenben Wirfungefreis. Aus ber nabe und Kerne ftromten Sunglinge und Manner ju feinen Bortragen und wurden von ihm für platonischen Ibealismus, für ascetische Tugenbilbung, für Weltentsagung, für ftilles beschauliches Leben gewonnen und begeiftert. Sein würdevolles Wesen, in welchem

Digitized by GOOSIC

ber orientalische, auf contemplativer Bersentung in die Tiefe des göttlichen Geiftes gegründete Ernft mit hellenischer Milbe und Beiterleit gepaart war, seine ascetische Strenge, seine Enthaltfamteit von allen finnlichen Genliffen, sogar von Fleischseifen, verschafften ihm bas größte Ansehen, so daß er 26 Jahre lang als Prophet, Heiliger und Wunderthäter verehrt ward, und daß, fo lange es Beiben gab, "feine Altare nicht erkalteten". Der Raifer Galienus und feine Gemahlin, so wie die ersten Männer und Frauen Roms nahmen seine Lehre "wie eine himmlische Botschaft" auf; und viele vornehme Eltern bemühten sich vor ihrem Lobe, ihre Kinder der Obhut des "heiligen göttlichen Wächters" zu übergeben. In seinen letzten Jahren burch Krankheit fower heimgefucht, farb Plotin, 66 Jahre alt, in ben Armen feines Schillers Enflocius. Gin ns anderer begeisterter Jünger, Porphyrius (ursprünglich Malcus) aus Thrus, ein gelehrter. ftrebsamer Mann, aber ohne Plotins Tieffun, Genialität und prophetischen Schwung, beschrieb bas Leben seines Meisters und war bemüht, ben neuplatonischen Lehren burch Schriften und Bortrage im Abendlande Berbreitung zu verschaffen, angleich bas Chriftenthum in einer nicht mehr erhaltenen Schrift mit seinen innern Wibersprlichen belämpsenb. Bon Porphyrius rührt anch die Anordnung und Zusammenstellung der Schriften her, die Plotin, der griechischen Sprache nur unvolllommen mächtig, nachlässig verfast hatte, mehr auf bie Tiese des Inhalts, als auf bie Form bebacht; baher man auch von jeher liber die Dunkelheit feiner in sechs "Enneaben" aufammengestellten Werte geklagt hat. Seine Darstellung ift oft verworren und breit.

Jambli

Noch einen Schritt weiter als Plotin ging Jamblichus aus Challis in Eslesyrien, ber eigentlichen Schöpfer bes philosophischen Sontretismus. Satten Plotinus und Borphyrins in ber Anschauung Gottes mittelft Effase, in ber myftifchen Bereinigung ber burch Contemplation und Tugenbubung gereinigten Seele bes Beisen in seligen Augenbliden bes Entzudens ben höchsten Triumph und das Ziel alles philosophischen Forschens und Strebens erkannt, so fucte Jamblichus, bes letzteren Schüler, die finnlichen Borstellungen des Orients und den abergläubischen Dämonenglauben ber Zeit mit bem Platonischen Ibealismus und ber Zahlenmyftit ber Buthagoreer verbindend, mittelst einer ausgebildeten Geisterkunde und theurgischen Symbolik den Glauben an das hereinragen der Geisterwelt in das Menschenleben zu begründen. Indem er die Bitter, Engel, Damonen und bas gefammte Beifterreich in Reiben und Ordnungen aufammenfaßte, lehrte er, wie burch Zauberklinste und Symbole, burch Gebete, Beschwörungen und Ceremonien, burd Beihungen, Priestermacht und alle Arten von Mantil die Meuschen biese Damonetwelt zu fich beranziehen und fich bienftbar machen konnen.

Unter ben Schülern bes Ammonius Saklas erlangte neben Blotin ben größten Anhm Caffins Longinus, fowohl burch feine große Gelehrfamteit und umfaffenden Renntniffe in verschiebenen Wissenschaften, als durch seinen mannlichen Charafter und sein ebles Leben. Longiuus war ein karer Denker und eifriger Forfcher nach echter philosophischer Bahrheit, baber ibn auch weber ber nebelhafte Reuplatonismus, bem er fich anfangs zuwandte, noch irgend eine andere ber herrschenben Philosophenschulen auf die Daner zu fesseln vermochte. Rachbem er seinen Geift an ber gefunden Nahrung der echten Schriften Plato's und anderer großen Denker geftärkt und burch weite Reisen ausgebildet hatte, lebte er einige Zeit in Athen als Lehrer ber Ahetorik und Bbilofophie und widmete sich dann dem thätigen Leben, ohne jedoch den Studien und der Wissenschaft zu entfagen. Er verfaßte viele Schriften, die aber bis auf das eine Wert "über das Erhabene" fämmtlich untergegangen find; allein das Erhaltene ift durch correcte Spracke, durch Lebendigkeit ber Darstellung und burch Gebiegenheit bes Inhalts so hervorragend, daß es ben Berluft ber fibrigen um so schmerzlicher macht. Bon seinem späteren Schickale als Minister und Rathgeber ber Königin Zenobia in Palmpra, bis zu seinem gewaltsamen Tobe, ben er mit ber Aube und Stärfe eines Gelben und Weisen ertrug, werben bie folgenden Blätter berichten.

Ausgang und Bir-

Brottos

Die lette Ausbildung erhielt der Reuplatonismus im 5. Jahrhundert zu Athen durch Prolos, die lette Säule des hinwellenden Beibenthums, beffen Religionslibungen er, verläftert und verfolgt, nur im Geheimen obliegen burfte. Es ift ein Magliches Zeugniß von ber geiftigen Ohnmacht ber altersmilben Religionen, bag ein Mann von ausgezeichneter Bilbung, von vielseitigen Renntniffen (wie feine erklärenben Schriften über Plato beweifen), von bichterischen Anlagen, fich auf bem claffifden Boben Athens mit abentenerlichen Phantasiegebilben trägt, an bie alten Dipthen und Entusgebranche fich anklammert und in ber Afterweisheit entarteter Schulen, welche ihre entstellten und migbranchten Lehren mit altehrwürdigen Philosophennamen bedten, die Sehnsucht bes Bergens zu ftillen fucht. Die Schüler bes Proflos, Ifiborus, Damascius und Digitized by GOOSIC

Simplicins, waren die letzten Berklinder der heidnischen Philosophie. Als unter Justinian ihre Hörstelle geschlossen wurden, suchen sie eine Zusluchtstätte in Persten, wo sie das gelobte Land ihrer Träume und Speculationen zu sinden hossten. Aber getäuscht in ihren Erwartungen, lehrten sie in die heimath zurück, wo sie ungefährdet, jedoch mit gelnicken hossungen und zweiselnder Seele ihr Leben in Dunkelheit beschlossen. Doch trug der Reuplatonismus zu viele dem Christenthum ähnliche Elemente in sich, als daß sich seine Wirkungen nicht auch dalb bei den christischen Schristellern hätten kund geden sollen. Gleich dem Christenthum vorzugsweise auf Belebung der inneren Gefühlswelt, auf das Geistige und Sittliche gerichtet, übte der Reuplatonismus einen unverkennbaren Einsluß auf die Ansbildung der christischen Glaubens- und Sittenlehre und auf deren älteste Berklinder, die Kirchewäter.

Bolks- und Staatsreligion. Dieselbe Richtung zum Mostischen und Geheinmisvollen gab fleh auch in den heidnischen Religionen kund. Während die gebildeten Klaffen im römisch-griechifchen Weltreich in den Bhilosophenschulen und ihren speculativen und praktischen Lehrbegriffen einen sittlichen halt fürs leben, ein Biel für die Sehnsucht bes herzens, einen Trost und hoffnungsanter in den Stürmen der Zeit fuchten und bei der Auflösung und Berruttung der Außenwelt und ber gefellschaftlichen Formen die Einheit bes Glaubens, Denkens und Seins in ihrem Innern zu begründen sich abmühten, fland das Boll hülflos und rathlos einem Religionswefen gegenüber, bem aller höhere Gehalt abhanden getommen war, bem die Gebildeten, burch die philosophischen Lehren auf erhabenere Borstellungen geführt, gleichgültig ober ungläubig den Ruden zuwandten, in dem die alten Cultusformen, Feste, Opferhandlungen und Gebete nur noch als ein leeres Gehäuse, als ein seelenloser Körper fortbestanden, an welchen die Menge aus Gewohnheit, aus Berehrung für die Ueberlieferungen der Bater, aus füßer Erinnerung an die unbefangene Jugendzeit festhielt, ohne Andacht, ohne Glaubenswarme, ohne Ueberzeugungstreue. Als aber ber Cultus ber alten Götter seine Macht perfor auf bas Menschenders, seitbem in ber Literatur und im Christenthum fich so ftarte Gegner wider dieselben erhoben; da suchte das Bolt Halt und Trost für die Aengsten des Lebens in geheimen Religionsweihen, in orientalischer Glaubensmystik, in wüster Religionsmengerei (Spnfretismus). Neben bem Dienst bes sprischen Sonnengottes Baal, ben Kaiser Heliogabalus nach Rom verpflanzte (g. 260) und neben ben unzüchtigen Symbolen und Gebräuchen des phantaftischen Cultus der "großen Mutter", wurde besonders der perfische Mithrasbienst und der Cultus der ägyptischen Götter Fsis und Serapis Mittelpunkt abergläubischer Ceremonien und Geheimlehren. "Der Pomp ber orientalischen Culte war auf die Sinnlichteit wohl berechnet; ihr umftändliches Teremoniell imponirte ber Einfalt, in ihren Symbolen, Wundern und Geheimnissen ahnten Gläubige eine bobere Offenbarung, ber mpftische hang nach inniger Bereinigung mit bem Göttlichen fand hier vollste Befriedigung." An die Verehrung bes Mithras und ber großen Mutter und bes Attis waren gebeime Orbensbrüberschaften ober Religionsgenoffenschaften geknüpft, in die man durch schwere Bukungen und Läuterungen, durch die "Büchtigungen" ber Mithreen und burch die "Bluttaufe" der Taurobolien aufgenommen wurde.

Die Mithrasbrüberschaft war als geheimer Orben siber das ganze Reich verbreitet, wie die zahlreichen "Mithreen" beweisen, enge Zellen in natürlichen oder tünstlichen Hhlen mit Altären, Bildwerten, Symbolen, welche man in Kom, in Alexandrien und in vielen Orten nördlich von den Alben und der Donan entdeckt hat. Borgefundene Todenschäftel scheinen anzudenten, daß die "Zilchtigungen" bisweilen mit dem Leben bezahlt wurden. Auch die Reuplatoniser, besonders Porphyrins, empfahlen die "Länterung der Seele" durch den Mithrasdienst als Trost sür dieses und jenes Leben. Der Rame des Sol invlotus, des streitenden, aus dem Kampse mit den Mächten der Finsteruß immer von Renem siegreich hervorgehenden Königs der himmlischen Deerschaaren, der dem Mithras beigelegt ward, ist ein neuer Beweis sür de Theotrasie des dritten Jahrhunderts, sür den hang der damaligen Menschheit, durch Bermischung der verschiedenartigken Cultuselemente das religiöse Bedürsniß zu befriedigen. In diesem Sinne war Mithras das Borbild des römischen Kaisers, der höchsten Siegesmacht auf Erden.

Es ist eine merkolirdige und rührende Wahrnehmung, wie im dritten Jahrhundert die von Zweiseln und von Unruhe des Herzens umstrickte Heidenwelt sich abmüht, auf dem

Boben der alten Religionen Lehren und Anschauungen zu erzeugen, welche die Sehnsucht bes Herzens nach Erlösung, nach einem mit Bewußtsein und Glüdfeligkeit verbundenen Fortleben der Seele über die Pforten des Grabes hinaus befriedigen, dem leeren Erdenleben einen ernsteren Anbalt, ein dauerndes Ziel verleiben sollten. Wie unerquicklich anch bie einzelnen Erscheinungen sein mögen, welche bie Geschichte bieser Reit uns auf jedem Blatte vorführt, ber zunehmende Bunder = und Damonenglaube und ber heidnische Fanatismus, die Mystik und die dis zur Schwärmerei gesteigerte Entsagung: es flud großentheils Bemühungen ber nach Erlösung von ben Banden bes ewigen Todes ringenden Menschbeit; fie hatten den Zwed, mit ben damonischen Gewalten und Götterspftemen, die fich nach bem Boltsglauben schichtweise zwischen fie und die bochsten Guter ihres Daseins gelagert hatten, ein Abkommen zu treffen, auf weiten und verschiedenartigen Umwegen zu dem Glauben einer Fortbauer ber Seele in einem jenseitigen Leben emporzuklimmen, statt, wie das Evangelium lehrte, "durch einen unmittelbaren fittlich=religiösen Act sich dem Ewigen zutrauensvoll an ben Busen zu werfen". Dieses Streben und Ringen fand seinen schönsten Ausbruck in der erwähnten Mythe von Amor und Psyche, worin das Schickal der menschlichen Seele in ben edleren und boch schwächlichen Naturen bieses Zeitalters verfinnbildlicht ift. "Göttlichen Ursprungs, ift sie boch abgefallen und unterliegt im Erbenleben bem Freihum; burch Prufungen und Läuterungen muß fie wieder vorbereitet werben gur Fühigkeit eines seligen Lebens; ber himmlische Eros, ber fich ihrer annimmt und fie als seine Braut heimführt, ist eine Offenbarung ber Gottheit, welche die verlorne Menscheit wieder an sich zieht und mit sich vereinigt."

Die spätere Literatur. Mit Habrian tam das Zeitalter ber "filbernen **§**. 259. Latinität" jum Abschluß; die folgenden Schriftsteller, welche unter bem eisernen Joche ber Solbatenherrschaft die letten grünen Zweige am absterbenden Baume der römischen Literatur und Wiffenschaft mubfam und durftig pflegten, werden dem "ehernen Beitalter" gu= getheilt, das jetzt in allen Richtungen und Regungen des inneren und äußeren Lebens auf ber Menscheit zu lasten begann. Bu diesem Berkalle der römischen Literatur trugen Ha= brian und die Antonine nicht wenig bei, theils durch ihre Borliebe für das Griechische, theils durch die Beförderung eines verkehrten Geschmads und einer affectirten Alterthumelei in Stil und Sprache, in Dichtung und Beredsamkeit. Unter solchen Berhältniffen konnte ein so verschrobener und beschränkter Wann wie Fronto das Haupt einer eigenen Schule werden, konnte Schüler und Bewunderer finden, wie A. Gellius, Sidonius Apollinaris u. A., konnte bei brei der namhaftesten Kaifer Gunft und Chre erwerben und zu hoben Staatsämtern emporsteigen, blos weil er das Kunststud verstand, "die Blößen seiner Armuth an Wissen und Gebanken" mit alterthümlichen Ausbruden und Sprachformen, mit einem gemuthlosen rhetorischen Bathos und mit einem gespreizten Stil zu verhullen. Fronto selbst erlebte noch den Rummer, seinen Ruhm erbleichen zu sehen; aber die Uppige und phantastische "afritanische Latinität", welche in dem beweglichen und talentvollen 2. Appulejus aus Karthago (§. 258) ihren Gründer verehrte und die nüchternen und pebantischen Frontianer aus dem Felde schlug, war nicht geeignet, das gewichene Interesse für römische Kunft und Literatur zuruckzuführen und bem Griechenthum, dem fie ohnedies ihren künstlichen Schmuck entlehnt oder geraubt hatte, eine wirksame Opposition entgegenzuseten. Der unrömische Charatter, ber in dem "goldenen Gel" zu Tage tritt, greift in der späteren Kaiserzeit mehr und mehr um sich und dringt immer tiefer in das Wesen der lateinischen Literatur und Dichtlunst ein. Schon im britten Jahrhundert scheidet sich der Osten mehr und mehr von dem Westen ab; beide ringen eine Zeitlang um die Weltherrschaft; barüber verliert Rom und Italien allmählich die gebieterische Stellung und das Uebergewicht im Reiche der Geister. Die Hauptstadt hort auf, der Mittelpunkt der Literatur und Wissen= schaft zu sein; in ber griechischen Welt laufen ihr Athen, Constantinopel und Alexandrien ben Rang ab; die lateinische Bildung hatte bereits ihre Pflanzstätten in Gallien, Spanien und Nord = Afrika aufgeschlagen; und als das Christenthum anfing, die Literatur und das geistige Leben zu durchbringen, da gingen bald die nationalen Gigenthümlichkeiten in dem driftlichen Gesammicharafter auf; in der neuen Weltbildung fanden die griechischen und In Diefer Beit, als lateinischen Geistesproducte ihren gemeinsamen Boden und Ausbruck. Digitized by

die beiden Religionsprincipien sich noch um die Herrschaft der Welt stritten, nahm die latei= Die latei nische Poesie, die beibnische wie die driftliche, einen letten fladernden Aufschwung. An ber Hand ber alten classischen Autoren burch emfiges Studium und einiges Talent fich emporrichtend, haben mehrere größtentheils ben Brovinglandern entftammte Dichter bes vierten Nahrhunderis nicht ohne Glück die mittleren Felder der Boesie angebaut und in lyrischen und epischen Formen dichterische Gewandtheit und metrische und sprachliche Kunstfertigkeit entfaltet, die, wenn auch ihre Poefie die Nachahmung verräth und "nach der Bucherwelt schmedt", boch einer beffern Beit wurdig find. Go hat ber Dichter und Naturmaler Aufonius aus Burdigola, ein fruchtbarer Schriftsteller bes vierten Jahrhunderts, in seinen "Johlen" die Moselgegenden in Hexametern anmuthig besungen und Festus Avienus, ein Nachkomme bes Philosophen Musonius Rufus, außer andern bichterischen Bersuchen die Ruftenlandschaft von Gabes bis Massilia in ein beschreibenbes Gebicht gebracht; so haben in der zweiten halfte des britten Jahrhunderts Calpurnius aus Sici- nius und lien und Aurel Remesianus Birgils Eflogen und Lehrbichtung nachgeahmt mit wenig Reme Natur und Erfindungen und fim rhetorifden Gefchmad ber Beit, aber mit einzelnen ichonen Schilberungen; fo bat Claudius Claudia anus aus Mexandrien, bem romifchen Abel und ben Staatsmannern am Hofe bes Honorius zu Ravenna' befreundet, die Kriegs = und Friedensthaten Stilicho's, feines Gonners, in wohlklingenden Berfen und leichter, correcter Diction gefeiert und die drei Consulate des Honorius mit Lobgedichten verherrlicht, und fein Beitgenoffe Rutilius Ramatianus feine Rudtehr vom Sofe ju Ravenna in feine gallische Heimath in reiner, dem Birgil abgesernter Sprache beschrieben; so haben drift- Juvencus liche Sänger aus Spanien und Gallien, unter denen Juvencus und Prudentius und Brudentius. burch Schulbildung hervorragen, geiftliche Dichtungen verfaßt, die indeffen trat ihrer antilen Sprache und Form, ihrer alterthumlichen Ausbrude und Bilber, schon bein Geiste des Mittelalters angehören, schon mehr für Erbauung als für Kunftgenuß berechnet sind. Wie Juvencus das Leben Jesu nach den Svangelien, so hat der fromme Gallier Paulinus, des Ausonius Freund, das Leben des Märtyrers Felix im Geiste und in der Sprache Birgils bearbeitet.

Avienus.

Reme-Claubia:

Ramas tianus.

## 5. Rom unter ber Militärberricaft.

Die morichen Zustände bes römischen Reichs führten nach ben Antoninen ben raschen Untergang besselben berbei. Unter ber Bevölkerung traten brei Sauptbestandtheile bervor: 1) Ein durch die unaufhörlichen Kriege in ben Grenglanbern ftete zunehmenber Solbatenftanb, ber hauptsächlich aus rüstigen, roben und waffentundigen Bewohnern der fernen uncultivirten Provinzen zusammengesetzt war und, immer mehr burch germanische, bacische und andere barbarische Miethtruppen vermehrt, nur burch hoben Sold, burch Beschenke und Gelbspenden von Seiten ber Raiser in Ordnung und Geborsam gehalten werbe tonnte. In Standlagern auf ben Grenzen vereinigt, waren sie ein allzeit schlagfertiges Wertzeug in der Hand ehrgeiziger Führer und bestimmten meistens das Schickfal ber Länder, ben Charafter ber Regierung. Die streitbarften Kriegsmänner gingen aus ben germanischen Ansiedlern bervor, die unter bestimmten Bertragsbedingungen als "Läten" in den römischen Reichsverband aufgenommen wurden und in größeren und Meineren Haufen in den Provinzen ausammenlebten. 2) Ein entnervter, ber Waffen entwöhnter und in Weichlichfeit und Sinnengenug aufgewachsener Burgerstand ohne sittliche Rraft, ohne höhere Bestrebung, mit einer gekünstelten oberflächlichen Bildung, mit einem absterbenden Boltsglauben und mit einem seelenlosen, aus abergläubischen Bebrauchen bestehenden Religionscultus. Die Decurionen oder Curialen, in den Municipalstädten bem römischen Senatorenstand entsprechend, versanken mehr und mehr in Berarmung, so baß sie ben mit ihrem Ehrenrange verbun-

benen Bedingungen, Pflichten und Obliegenheiten immer weniger au genügen vermochten und großentheils bem niedrigeren Stande ber Bemeinburger ober ben halbfreien Colonen, der bäuerlichen Landbevölkerung anheimfielen. Neben biesen lebte über alle Theile bes Reichs zerstreut: 3) Ein verachteter, rechtloser Stlaven ftanb, ohne Ehrgefühl und Rraft und ohne sittliche Erhebung, aus bem weber ber Solbatenstand noch ber Burgerstand neue Rrafte gieben konnte. ber theils aus roben, halbverthierten Fechtern, Laftträgern und Felbarbeitern, theils aus verweichlichten, abgefeimten Dienern bes Lugus, ber Berfeinerung und der Wollust bestand. Die Raiser geborten entweder dem ersten oder dem aweiten Stande an; in jenem Falle theilten fie die Robbeit, Brutalität und Grausamteit ber an Rampf und Blut gewöhnten Solbaten, in letterem bie Wollust, die Sinnengenüsse und die entnervende Weichlichkeit ber Stadtbewohner. Sowohl ber Sold und die Belbspenden an die Soldaten, als der Luxus und bie Schwelgerei ber hofhaltung und bie glänzenden Spiele und Erbeiterungen für das schaulustige Bolt machten Erpressungen und Steuerbruck nothwendig und schlugen bem Wohlstande ber Provinzen tiefe Bunben. Spionentude, wozu sich bie feilen Bewohner ber Bauptftabt ftets gebrauchen ließen, untergruben Treue und Bertrauen und vernichteten ben letten Rest burgerlichen Gemeinsinns. Wie die alten Ronige Spriens und Aegyptens ließen sich die römischen Imperatoren noch bei ihren Lebzeiten als Götter verehren. und auf ihren Altaren zu opfern galt als Zeichen lobaler Gesinnung.

Commos

185.

Mit Commodus, Aurel's unwürdigem, von feiner lafterhaften Mutter 180-192. Fauft in a verzogenem Sohn, ging Rom immer mehr seinem Verfall entgegen. "Commodus besaß bie grausame Neigung, Alles zu vernichten, was den Charakter ber Ehrenhaftigkeit trug; bie Annalen seiner Regierung sind mit bem Untergange unschuldiger Männer und Frauen gefüllt." Indeg ber Raiser, ein Mann von großer Gestalt und Körpertraft, an roben Fechterspielen fich ergötzte und wohl selbst Als "römischer Hercules" jum Rampfe mit Gladiatoren und wilden Tbieren in die Areng des Amphitheaters binabstieg, wütheten der Sauptmann der Leibmache, ber berrichfuchtige und ehrgeizige Berennis und nach beffen Sinrichtung ber habgierige Cleanber, in bes Raisers Namen ärger als Best und hungersnoth, die gleichzeitig die ungludliche Hauptstadt beimfuchten. Cleander wurde ber Buth bes Bolles geopfert. Die Römer schleiften ben Körper bes Gefallenen in ber Stadt umber und steckten sein Haupt auf eine Stange. enblich ber robsinnliche Wütherich von seiner eigenen Umgebung unter Mitwirfung seiner Gattin Marcia ermordet warb, und auch sein wacerer Rachfolger, ber rechtschaffene und einfache Bertinar, nach einer Regierung von brei Pertinax . Monaten seine Reformenversuche mit einem gewaltsamen Tode gebüßt hatte, erreichte ber Uebermuth und die Frechheit ber Solbaten ben bochften Brab. Denn mabrend in ber Stadt die Pratorianer ben Thron an ben Meistbietenben feil boten und ihn endlich bem reichen Schlemmer Julianus gegen eine hobe Gelbsumme übertrugen, riefen in brei Provinzen bie Legionen ibre Anführer zu Imperatoren aus. Dies erzeugte einen mebrjährigen Bürgerfrieg, wodurch ber tapferfte unter ihnen, Septimins Severns, die Alleinherrschaft er--211 langte, nachdem er seine beiben Gegner (im Westen Clodius Albinus und

Digitized by GOOGLE

im Often Bescenninus Niger) besiegt und zu Fall gebracht und die gegnerische Stadt Byzanz erobert und mit unerhörter Barte bestraft batte. grimmt über ben breifahrigen Wiberftand ließ ber ftrenge Septimius ben Mauerfranz abnehmen und gab die Handelsstadt wehrlos den plündernden Freibeutern Aber von unverwüftlicher Lebenstraft erhob sie fich balb wieder von ihrem Fall. Gine raube Solbatennatur, erweiterte ber Raiser bas Reich burch Eroberungen im Orient, wo er ben Bartbern bie Proping Mesobota mien mit ben Stabten Dara und Risibis entrig, banbigte ben Trop ber Bratorianer burd Errichtung einer neuen Leibwache und Ginführung strenger Mannszucht und warf alle Widersacher ber taiserlichen Machtvolltommenbeit unter ben vornehmen Ständen unbarmbergig ju Boben. Da er bem Senat seine lette Macht raubte, die Leitung ber Rechtspflege und bes Staatshaushaltes bochgesiellten, vom Raifer ernannten Beamten und Rechtsgelehrten übertrug und sein ganzes Bertrauen auf seine Beere fette, so wurde er ber eigents liche Gründer ber Militarherrschaft. Sein Tob ju Eboracum (Port) in Britannien, wo er nach einem mühseligen Feldzuge nach bem schottischen Berglande ben Ungeftum ber Calebonier burch neue Schangen und Greng. befestigungen zu hemmen gesucht, brachte seinen grausamen und eiteln Sohn Caracalla (Baffianus Antoninus) Caracalla an die Regierung, der, des Baters 211-217. Lehren getreu, die Soldaten allein ehrte, alle andern Menschen aber mit Berachtung behandelte, in rauber Graufamteit seinen Bruber Geta, ben ihm ber Bater jum Mitregenten an die Seite gefett, in ben Armen feiner schönen und geistreichen Mutter Julia Domna aus Sprien ermorbete, seinen Lehrer, ben berühmten Rechtsgelehrten Papinian, binrichten ließ, weil er fich weigerte, ben Brudermord zu rechtfertigen, und Tausende zur Schlachtbank führte, um sich ihres Bermögens zu bemächtigen. Bon seiner Pracht und Berschwendung geben noch jett die riesigen Ruinen ber "Thermen des Caracalla" mit den weiten Wölbungen und Sallen und ben gabllofen Rammern und Gemächern Zeug-Bur Erböhung ber Steuern verlieb er allen Freigebornen im ganzen Reich bas römische Bürgerrecht. Nach bem gewaltsamen Tob des lafterhaften Bütherichs auf einem Feldzug gegen die Parther, wobei er Alexandria mit Plunderung und Blut füllte, gelangte zuerft fein Mörber, ber Prafect Macrinus, und nach beffen Ermorbung burch bie eigenen Solbaten, Caracalla's Berwandter, der Priefter bes fprischen Sonnengottes ju Emefa, Antoninus Seliogabalus (Elagabalus) auf ben Thron, ein weichlicher, graujamer Wolluftling, ber burch Ginführung bes fleischesluftigen Baalbienftes aus Sprien ben letten Reim altrömischer Bucht und Sittlichkeit gerftorte. Der "Gott von Emeja", ein schwarzer, fegelformiger, mit toftbaren Ebelfteinen gefaßter Stein, bekam auf bem Balatin seinen Tempel und wurde von sprischen Frauen mit üppigem Tanz und mit reichen Opfern und Wohlgeruchen gefeiert, während der römische Senat, gleichfalls in aflatischer Tracht, die Tempeldienste Die Bratorianer ermorbeten julett ben finnlichen Schwächling und Merander schmudten seinen Better Alexander Severns mit bem Burpur. Dieser war Severus zwar ein einfacher, sittlich ebler Mensch, ber manche gute Einrichtung traf und ben Rathichlägen seiner verständigen, ben Christen gewogenen Mutter Mammaa, Schwestertochter ber Julia Domna, Bebor schenkte, aber für bie

Leitung so schwieriger Staatsverhältnisse waren seine Kräfte zu schwach. Die Milbe seines Charafters und seine bauslichen Tugenden machten so wenig Einbrud, bag bie über Ulpians Strenge erbitterten Pratorianer biefen großen Rechtsgelehrten, der zu ihrem Bräfect erhoben worden war, ungestraft vor des Kaisers Augen ermordeten und daß Boll und Garben sich brei Tage lang in ben Strafen Roms blutig befämpften; und an ber Oftgrenze fturzte Arbichir (Artagerges) bie Partherherrschaft und gründete, nachdem er bie Lichtreligion in ber alten Ginfacheit wieder bergeftellt, bas nenverfische Reich der Saffaniden, die bald erobernd in die römischen Provinzen einbrachen. altpersischen Feueraltäre wurden wieder aufgerichtet und der mächtige Priefterstand ber Magier, ben König an ber Spite, opferte und betete auf ihren Das griechisch erömische Heibenthum wie die Bekenner bes Christenthums litten unter dem neuerwachten Fanatismus ber Sassaniden blutige Ber-Ihren Herrschersit schlugen sie in Madain, bem alten Rtesiphon und Seleucia, auf. Den Königsthron umgab ein mächtiger Priefterstand und ein ritterlicher Lehnsabel, Berhältnisse, bie an bas driftliche Mittelalter erinnern.

Mariminus Thrax

226.

Die Ermorbung bes Kaisers und seiner Mutter burch einen von bem roben ftarten Thratier Maximinus geleiteten Solbatenaufftand bei -238. Mainz brachte das Reich in solche Berwirrung, daß innerhalb zwanzig Jahren zwölf Imperator erhoben und gestürzt wurden. Maximinus Thrax kam während seiner breijährigen Regierung nicht nach Rom, sondern blieb an ber Spipe bes Heeres, das er mit der Habe der Hingerichteten bereicherte. Ein Berächter ber Weichlichkeit und des Luxus, aber auch jeder Bildung, ließ er alle Lehranstalten verfallen und nahm die für öffentliche Spiele bestimmten Summen in Seine Grausamkeit und habsucht brachte zuletzt ben Senat zur Berzweiflung, so daß derselbe nicht nur sogleich den in Afrika zum Kaiser ausgerufenen Gordigung, ber seinen Sohn jum Mitregenten annahm, bestätigte, sonbern auch, als die beiden Gordiane von dem benachbarten Statthalter von Mauretanien angegriffen, befiegt und getöbtet wurden, aus seiner Mitte zwei Gegenkaifer, Bubienus Maximus und Balbinus, aufftellte. Buthend über biefe Kühnheit rückte Maximin nach Oberitalien vor, allein seine mit jedem Tage zunehmende Barte und Grausamkeit wurde zulett seinen eigenen Soldaten fo unerträglich, daß sie ihn ermorbeten. Doch auch die Senatorenkaiser wurden balb nachber von ben auf bie angemaßte Macht bes Senats eifersuchtigen Bratorianern getöbtet und bann ber junge Gorbiguns (III.), ber Entel bes in Afrika erschlagenen Imperators, zum Kaiser ausgerufen. Unter ber Leitung bes wadern Misitheus, bes Brafects ber Bratorianer, bessen Tochter an Gordianus vermählt war, regierte ber junge Kaiser nicht ohne Ruhm; als aber Misitheus auf einem Bug gegen ben Perfertonig Sapores umtam, erlangte Philippus "ber Araber" bie Oberbefehlshaberftelle über bie Garbe, bewirkte ben Tob bes Raisers und bemächtigte sich bes Throns. Seine fremdländische Abkunft, vielleicht auch sein buldsamer Sinn gegen die Christen zogen ihm ben Hag und die Berachtung bes Bolkes zu, die er umsonst durch Berauftaltung eines glänzenden Säcularfestes zur Berberrlichung des tausendiährigen Bestandes ber Stadt zu tilgen suchte. Abfall und Treulosigkeit bes Heeres, Decius 240-251, das ihn zur Herrschaft erhoben, stürzten ihn ins Grab. Decius, ein edler

Digitized by GO

Gerbias nus III. 238— 244.

233,

Philippus

Senator von altberühmtem Geschlechte, von altrömischer Sitte und Religion, wurde von den meuterischen Legionen jum Raiser ausgerufen. Philippus, in Italien besiegt, fiel entweber in ber Schlacht ober erlitt einige Tage nachher in Berona einen gewaltsamen Tob. Decius wollte bas Christenthum mit blutiger Strenge ausrotten, indem er allen Bekennern des Evangeliums gebot, ben Festen und Gebräuchen ber Staatsreligion beizuwohnen. Aber ber frühe Tob bes tapfern Raisers in einer Felbschlacht wiber bie Gothen (§. 274. 4.) in Mössen und die darauf folgende Berwirrung labmten den Arm der Berfolgung. Als auch des Decius Sohn Hostilianus dem Bater ins Grab gefolgt war, gelangte Gallus an die Regierung und taufte sich Rube vor den Gothen 251 - 253. durch einen Tribut; dies erbitterte die Soldaten, sie wendeten sich dem Befieger der Gothen, Nemilianus, zu, nachdem fie den Gallus erschlagen (253), Remilia 233, nus 233, aber Aemilianus theilte noch in bemfelben Jahre bas Schicffal feines Borgangers, als ber tapfere Balerianus mit seinem Heere aus ben Alpengegenben nach Italien Baleria zurücklehrte und als Kaiser begrüßt ward. Balerianus nahm seinen Sohn 253-280. Gallieuns zum Mittaiser an, aber nun stieg die Berwirrung dermaßen, daß mis 253-268. bas Reich seiner Auflösung nabe ju fein schien. In verschiedenen Provinzen erhoben sich unabhängige Imperatoren und nahmen ben Burpurmantel, so baß bie damaligen Bistoriker, in einfältiger Nachäffung ber Geschichte Athens, die Jahre, mahrend welcher ber matte Gallienus in Rom regierte und fein ungludlicher Bater Balerianus in persischer Gefangenschaft schmachtete, bie Beit ber breifig Thrannen nennen. Unterbeffen wurde ber Often (Sprien) bon ben Neupersern unter bem tapfern Sapores (Schapur) feindlich beimgesucht und die germanischen, burch Bündniffe (§. 274) gestärkten Bolker bebrobten bie übrigen Reichsgrenzen: bie Allemannen ben Oberrhein und Belvetien, Die Franken ben Nieberrhein und Gallien, Die Gothen Die Donauländer und Kleinasien. Balerianus, den Sapores bei einer Unterredung treulos festnehmen ließ, endete seine Tage in der schmachvollen Befangenschaft, von dem übermuthigen Saffanidenfürsten mit großer Barte behandelt. Gallienus, in bessen Natur Beichlichkeit und träge Beschaulichkeit mit Muth und Thattraft zeitweise abwechselten, starb eines gewaltsamen Tobes und ber wahrscheinliche Urheber des Mords, Claudius, bestieg den Thron. Tapser, abgehärtet Seibicus und einfach, befiegte Claudius bie Allemannen am Garbafee und ftritt mit Blück gegen die Gothen in Pannonien, erlag aber bald einer anstedenben Krankheit, worauf die Truppen den kriegskundigen Feldherrn Aurelianus, Aurelianus, 276-275. einen Pannonier von altrömischer Tugend und Tapferkeit, jum Raiser ausriefen. Aurelianus stellte bie Reichseinheit wieder ber. Er überwand ben Imperator von Gallien (Tetricus) und sicherte bas Abendland; bann rudte er gegen bas von Obenathus in Sprien gegründete und tapfer wider die Perfer vertheis bigte valmprenische Ronigreich, wo nach Obenath's Ermordung seine geistreiche, schöne und helbenmuthige Gemablin Zenobia berrichte, und stellte burch bie Berftorung ber auf einer Dase ber fprischen Bufte gelegenen Balmenftabt (Balmbra) bie Oftgrenze wieber ber. Zenobia, bie gesittete Königin bieses burch Rünfte, Wiffenschaft und Handel blübenben Reichs, zierte in golbenen Retten ben Triumph des Kaisers, indeg ihr Lehrer und Rathgeber, der wackere Philofoph Longinus (§. 258) mit bem Leben bufte. Doch jest feffeln bie Ruinen

von Balmpra die Phantasie der Reisenden, inmitten jener quell- und baumlosen Sandsteppe, Die sich zwischen bem sprischen Gebirgszug und ben Niederungen bes Euphrat und Tigris binzieht, wo seit ben Tagen ber Borzeit die Sohne ber Bufte ,ibre Belte folagen und ibre Rameele weiben, ober auf bem geschwinben Roß Jagd machen balb auf ben Stammfeind, bald auf ben wandernden Sandelsmann." 3m Norden ftellte Aurelian die Donaugrenze wieder ber, gab ben vordringenden Feinden die jenseitige Proving Dacien preis und verpflanzte bie Einwohner auf bas rechte Ufer (Dofien); und bamit bie Hauptstadt nicht burch einen plötlichen Angriff in Gefahr tomme, umgab er bieselbe mit einer Nachdem er von dem über seine Strenge erbitterten Beere er-Tacitus. acitus mordet worden und sein Nachfolger, der reiche **Lacitus**, ein Abkömmling des Geschichtschreibers, ben ber Senat jum Imperator ernannt hatte, auf einem Buge wider die Gothen burch die eigenen Truppen umgekommen war, wurde Brobus Aurelians Landsmann, der tapfere und redliche Probus, auf den Thron er-Dieser vollendete und erweiterte ben gegen die Germanen errichteten Grenzwall (Pfablgraben, Teufelsmauer, §. 252) von ber baberischen Donau bis jum Taunus und sicherte ihn burch Grenzsoldaten, benen er gandereien, Häuser und eine burgerliche Ordnung verlieb; er überwand die wilden Isaurier in ihren Bergschluchten und festigte Roms Herrschaft von Reuem in Rleinafien; er ließ in Gallien, am Rhein und in Ungarn Reben pflanzen; er suchte burch Aufnahme fremder Truppen in die Legionen und durch Herstellung ftrenger Mannszucht das Heerwesen zu bessern; aber seine Ermordung durch bie emporten Solbaten in feiner Baterftabt Sirmium hemmte fein Bert. Drei Garus Jahre später, nachdem Kaiser Carns, auf einem Zuge gegen bie Berser burch einen Blitzftrabl betäubt, im Zelte von den eigenen Dienern verbrannt und sein Sohn Numerianus meuchlings getöbtet worben war, tam ber Muge und gewandte Diocletian an die Regierung, jener Diofles, ber "Zeusberühmte", aus der dalmatischen Stadt Dioclea, der durch seine Tapferkeit und Geistesgaben vom Sohn eines Sklaven zum Kriegsobersten emporgestiegen und sich jetzt burch bie Ermorbung bes tudischen Aper, bes Schwiegervaters und Morbers bes Numerian, ben Weg zur Herrschaft bahnte. Dies war ber "Eber", nach bessen Erlegung ihm einst in ber Jugend eine Druidin im fernen Belgien bas Raiserthum geweissagt hatte. Carinus, ber altere Sohn bes Carus, ber bei des Baters Tod in Italien weilte, jog mit Heeresmacht dem neuen Herr-285. scher entgegen, fiel aber vor ber Schlacht bei Margus in Serbien burch bie Hand eines schwerbeleibigten Anführers.

Palmyra. Auf ber seit Trajan zum römischen Reiche gehörenden und durck Aurelian wieder gewonnenen Dase Palmyra bestand von Salomo's Zeiten her eine Stadt (Thadmor), die als Haupthandelsplatz zwischen dem persischen Busen und dem Mittelmeere diente. Sie hatte unter den Seleuciden griechische deutur angenommen und war von griechischen Baumeistern mit prachtvollen Tempeln und anderen Sebänden geschmsicht worden. Auch Hadrian hatte ihr sein Ausstinteresse zugewendet. Durch Zenobia, "die Königin des Morgenlandes", die "dweite Semiramis", die sich rühmte von den Ptolemäern abzustammen, wurde orientalisches, griechisches und römisches Wesen zu einem eigenthilmlichen Gauzen verdunden; sie selbst vereinigte in ihrer Kleidung und Lebensweise die verschiedenen Elemente. Als sie im Begriff sand, ihre Herrschaft, die sich bereits von der Südgrenze Palästina's über das reizende Damastus die an den Empbrat erstreckte, über Aegypten und Kleinassen auszudehnen, erlitt sie bei Emesa eine große Riederlage und mußte ihr Leben zu Tibur in römischer Gesangenschaft und in Dunkelheit beschließen. Pal-

mpra, anfangs milbe behandelt, wurde nach einer Empörung mit Sturm genommen und, nachbem alle Ginwohner miebergehauen worben, ohne alle Schonung zerftort. Die wieberbergeftellte Stadt wurde bann im achten Jahrhundert von den Arabern aufs Rene bem Erbboben gleich gemacht. Nachbem Anrelian ben abgefallenen Statthalter von Megypten befiegt, und sowohl in biefem Land als in Stalien burch nuerhorte Strenge und Granfamkeit die Ordnung fest begrunbet und bie Grenzen gegen bie Keinde ficher gestellt batte, ereilte ibn in Bugang ber Tob burch ben Berrath feines Beeres.

§. 262. Diocletian entileibete querft bie monarchifche Bewalt ber Diocles beschränkenden Formen und legte, von den Rechtsgelehrten unterstützt, den 285-805. Grund zu ber Alleinherrichaft, bie bann Conftantin vollends ausbilbete. Er nahm bem Sen at alle politische Macht und legte fie bem Throne bei; statt der Prätorianer übertrug er zwei treuen illprischen Legionen, "Jovianer" und "Herculianer" genannt, den Dienst der kaiserlichen Leibwache; er hob ben Unterschied zwischen Fürstentaffe (Fiscus) und Staatstaffe (Aerarium) auf und stellte beibe jur Berfügung bes Machthabers; er richtete ein geordnetes, aber brudenbes Steuerwesen im ganzen Reiche ein und vernichtete bas Uebergewicht Rome burch Theilung bes Reichs und Mehrung ber Saupt-Nun bielten es bie Raifer nicht mehr für nothig, bie alten Civilämter eines Confuls, Bollstribuns u. a., die, vom Senat übertragen, immer noch an den redublikanischen Ursbrung erinnerten, länger fortzuführen; sie ließen fie bei Seite und vereinigten in bem militarischen Chrennamen "Imperator" und in der Benennung "Kaiser und Heer" die gesammte Machtfulle und die "geheiligte Hoheit", deren "Gottheit" (Numen) oder "göttliche Majestät" man anbetete. Diese gesteigerte Berehrung ber Person bes Fürsten bahnte ben Weg jur Ginführung berfijcher hoffitten. Schwarme von Beamten, von prunkenben Hofleuten, von Dienern und Leibwächtern umgaben von da an die geheiligte Majeftat bes Raifers und verlieben bem Hofe ein orientalisches Ansehen. Daburch wurde ber letzte Reft von Freimuth und Männerwürde vernichtet.

Um ben von allen Seiten andrängenben Feinden fraftiger widersteben und das große Reich leichter regieren zu konnen, traf Diocletian die Anordnung, daß er selbst als Oberkaiser (Augustus) und herr ben Orient mit Thracien aur Bermaltung übernahm, indeg fein Reichsgebülfe (Cafar) Galerins, ber ebemalige "Rinberhirte", ber nun seinen herrschersitz zu Sirmium an ber Save nahm, ben illhrifden Provingen vorstand; eben fo follte ber tapfere, aber robe Maximianus, ben Diocletian icon früher jum Mitregenten angenommen, als Augustus von Mailand aus Italien, Afrita und bie Infeln beberrichen, beffen Schwiegersohn Conftantius ber Blaffe (Chlorus) als Cafar bie abendlanbifden Provingen Spanien, Gallien und Britan. nien gegen die Feinde beschützte, die Trevirerstadt (Trier) ju seinem Aufenthalt mählend. Durch biese Theilung ber höchsten Gewalt erhielt bas kaiserliche Regiment mehr Kestigkeit und Dauer, indem baburch bie Gefahr vor Handstreichen und Berschwörungen ferner gerückt war. Zwanzig Jahre lang waltete Diocletian von Nicomedien aus mit Kraft und Geschicklichkeit über bas Reich, burch seinen überlegenen Geift und seine imponirende Persönlichkeit die andern Regierungsgenoffen jum einträchtigen Zusammenwirken und zur ehrerbietigen Haltung gegen ibn felbft zwingenb. Er verbefferte bie Berechtigkeitspflege und die Gesetze bes Marttes und Berkehrs; er beschäftigte Runftler und

205.

Handwerker burch Errichtung stattlicher Gebäude, Balafte, Tempel und Thermen; er begünstigte Wissenschaft und Bildung. Aber sein ganzes Thun trug ben Stempel kaiserlicher Willfür und Gewaltberrschaft. Die Festsetzung eines bochsten Marktpreises (Maximum) für alle Lebensmittel war ein unerträglicher Eingriff in das Eigenthumsrecht. Ein Mann von gewaltiger Kraft und Majestät, und nicht frei von einem Anflug religibser Schwärmerei für bie beibnische Gotterwelt, wollte Diocletian seinem Bolle selbst als Gott, als olympischer Jupiter erscheinen, in welcher Geftalt er einft im beiligen Haine bei Antiochia ben Borfit bei ben Festspielen führte. Die alte Reichsreligion, die so innig mit bem ganzen Staatsorganismus verflochten mar und als beren huter er fich anfah. follte wieder ben frühern Glanz erhalten und bas mächtig anstrebende Christenthum, bas fo manche Bebel in ben altromischen beibnischen Staatsbau einsetze, unterbrückt werben. War er schon burch seine eigene Natur und Anschauungsweise zu einem Schlag gegen bie neue Religionsgenoffenschaft angelegt, so führte ein Brand im Raiserpalast, ber ben Chriften zugeschrieben ward und auf eine Berschwörung hinzuweisen schien, ben Borsat zur That. Auch wird gemelbet, bag ber finstere Galerius und bie Briefterschaft ben Raifer zur Erlaffung ber feinbseligen Ebikte gereizt haben. Indem sich aber Diocletian verleiten 303-305. ließ, eine blutige Chriftenverfolgung zu verhängen, um der morsch gewordenen heibnischen Religion bas alte Unseben gurudzugeben, ober um einem beabsichtigten ober versuchten Aufstande ber Chriften in Rleinafien zu begegnen, verkummerte er sich ben Abend seines thatenreichen Lebens und heftete seinem Namen und seiner Regierung einen ewigen Schandfleck an. Noch wütbete bas Schwert ber Verfolgung unter ben Bekennern bes gekreuzigten Chriftus, als Diocletian, nachdem er gur Feier seiner zwanzigjährigen Regierung gemein-Schaftlich mit Maximian ben letten Triumph in Rom gehalten, in einem feierlichen Abbantungsakte bem Throne entfagte, um in ländlicher Stille zu Salona in Dalmatien das Ende seiner Tage zu verleben und über der Auordnung seiner Paläste und Garten bas Treiben ber Welt zu vergessen. Dort im alten Beimathlande batte er sich eine großartige Wohnstätte bereiten laffen mit herrlichen Anlagen, Tempeln, Säulengängen, Hallen und Gemächern in solchem Umfang, daß die heutige Stadt Spalatro Raum in den Ruinen bes "Balastes" gefunden bat. Aber die Stürme, die bald über das Reich hereinbrachen, ftorten auch noch feine Rube. Seine Battin und feine Tochter starben nach langer unwürdiger Haft und elendem Umberirren in Thessalonich auf Licinius' Befehl burch Morberhand, und er selbst hat vielleicht burch eigene That sein Leben verfürzt, um schimpflichen Mighandlungen zu entgeben.

Aufftanbe. Maximian hatte aufangs feine Residenz in Trier ober Arles, um die weftlichen Brovingen gegen bie innern und außern Keinde zu beschätzen. In Gallien erhoben fich bie burch ben Drud ber Gbelleute und ber Brieftericaft jur Bergweiflung gebrachten Bauern und Colonen (Rleinpachter) wiber ihre Dranger und führten, mit Staven, Taglohnern und Landftreichern verftartt und in Baganben b. i. Banben vereinigt, einen furchtbaren, verheerenben Rricg, ber bas Land in feinen innern Grunbfeften erfditterte und felbft burch bie romifche Rriegsfunft nicht beenbigt werben tonnte. "Mit ben Aderwertzeugen bewaffnet, auf ihren Aderpferben beritten, burchaogen fie bas flache land, nicht nur um für ihren Sunger ju forgen, fonbern nm es in mahnfinniger Bergweiffung ju verwuften. Dann bebrobten fie bie Stabte, wo ihnen oft ein plunberungssuchtiger, im Elend verlommener Bobel bie Thore öffnete." Unweit ber Mu-

bung ber Marne in bie Seine errichteten ihre Führer Aelianus und Amanbus, welche ben Raifertitel führten, bas "Bagaubenschloß" inmitten eines befestigten Lagers und machten von ba aus Streifzüge in die Rabe und Ferne, große Beute zusammenschleppend. Die alte Stadt Augustobunum (Autun) wurde ausgeraubt und zerftort. - Zugleich bemachtigte fich ber im Geebienft erfahrene Bataver Caraufius ber Berrichaft in Britannien und behauptete fle bis ju feiner Ermorbung burch einen feiner Felbherren (im 3. 294), worauf Conftantins Chlorus bie Infel wieber unterwarf. - Auch im Often waren heftige Keinbe ju beflegen. Die Berfer, Die alten Reichsfeinbe, betämpften anfangs mit Erfolg bie romifchen Truppen bes Galerius und trieben fie nach Sprien gurlid. Da fuhr vor Antiochien Diocletian, ber soeben in bem emporten Aegopten mit großer Barte und unerbittlicher Strenge bie Ordnung und bas taiferliche Anfeben wieber bergeftellt hatte (g. 234), bem beranrlidenben gefclagenen Beere entgegen. Galerius trat im taiferlichen Burpurgewande an ber Spite feiner Solbaten an ben Wagen bes Oberkaisers und ftand beschämt vor ihm. Diocletian wandte seinen Wagen und fuhr gefolgt vom heere jurlid; neben bem Bagen aber mußte ber gebemuthigte Cafar wohl eine romifche Meile weit im Staube hergeben. Diefe Demuthigung that bie gewunichte Birtung. Die Berfer wurben befiegt und gur Abtretung von Mesopotamien gezwungen und Diocletian ichutete bie Grengen burch Lagerburgen und Schlöffer. - Die Genefis ber Diocletianischen Christenverfolgung bat in einer Preisichrift von Otto Bungifer in Bubingers Untersuchungen gur römifchen Raifergefchichte eingehende Beleuchtung gefunden. Das Resultat wird in folgenden Saten zusammengefaßt: "1. Der Entschlig, bie Chriften ju verfolgen und bas erfte Ebict Diocletians find nicht burch driftliche Intriguen, sonbern lebiglich aus freier Initiative bes Raifers hervorgegangen. verfdarfenden Magnabmen, welche ben Inbalt bes zweiten Sticts bilben und Rirchenvorfteber beftrafen, fo wie bie ftrenge Behandlung ber driftlichen Sofleute in Nicomedien find bagegen eine politifche Borfichts- und Strafmagregel, bie burch bie Reniteng ber Chriften gegen bie Ausführung bes erften Cbicts bervorgerufen mar."

S. 263. Der Abbantung Diocletians folgte eine Zeit voll Berwirrung und blutiger Burgerfriege. Im Drient baufte ber finftere, lafterhafte Bale. rius und sein grausamer, tudischer Reffe Maximinus Daza Gräuel auf Gräuel; in Italien bemächtigte fich Maximians hartherziger und wolluftiger Sohn Marentins mit Bulfe bes heeres ber Regierung und fullte Alles mit Schreden und Berwüstung; Severus, ber im Auftrag bes Galerius wiber ibn ju Felbe jog, um ihn ber angemaßten Herrschaft ju berauben, wurde von ihm geschlagen, gefangen und burch ben Strang getöbtet; und um bas Mag ber Berwirrung und Unordnung voll zu machen, nahm auch ber alte Maximian, ben Diocletian früher zur Entsagung bewogen, ben Raisertitel wieber an. Abendlande suchte Constantius burch Milbe und Berföhnlichkeit bie Leiben bes Kriegs zu lindern und die Berfolgung der Christen zu hemmen. Als er zu Eboracum (Port) starb, folgte ibm sein tapferer und kluger, aber von Ehrgeiz und Herrschsucht erfüllter Sohn Conftantinus in ber Regierung bes Abendlandes. Dieser, von seiner Mutter Beleng, ber Tochter eines Schenfwirths in einem Heinen Ruftenstädtchen bei Nicomedien, bem Chriftenthum gewonnene Fürst ließ querft ben Maximian, ber vor bem eigenen Sohne flüchtig bei ihm weilte und mit arglistigem Sinn die gallischen Truppen zu verloden suchte, durch seine Solbaten in Massilia ermorben, besiegte bann nach einem glorreichen Feldzug burch Oberitalien unter ber Kreuzesfahne (Labarum) ben grausamen Marentius "am rothen Stein" unweit ber Milvischen Brude (Bonte Molle) und bemächtigte fich, als ber Gegner nach tapferem Kampfe mit einem großen Theil seines Beeres in ben Muthen bes Tiber ben Tob gefunden, seines Reichs und ber Hauptstadt. Fortan beberrschte Constantinus ben Westen, indeß sein Schwager, ber barte, unbesonnene Licinius, seit Galerius' Tob (311) und seit seinem Sieg Digitized by GOOSIC

**8**10.

819.

818.

über beffen Rachfolger, ben grausamen Maximinus, bei Beratleia (Berinthos) an ber Propontis, gebietenber Herr in Nicomedien, ben Orient verwaltete, bis Grenzstreitigkeiten, gegenseitige Gifersucht und Constantins Berrichgier einen neuen Krieg berbeiführten. In biefem wurde Licinius, ber sich burch seine barten Magregeln gegen bie Christen und durch seine robe Grausamkeit gegen die Angebörigen Diocletians und Maximins viele Feinde gemacht batte, nach ben zwei unglücklichen Treffen bei Abrianopel und Chalkebon wiber Conftantin felbst, und nach ber verlorenen Seeschlacht bei Chrhsopolis am Hellespont gegen bessen Sohn Crispus, jur Abbantung genöthigt; als er aber im nächsten Jahre mit bem Blane umging, die verlorene Herrschaft wieder an fich ju bringen, ließ ibn ber Raifer ju Theffalonich mit bem Strange binrichten. So wurde Conftantin Alleinherrscher bes romischen Reichs. Dag aber bie von ihm begünstigte und burch bas nach ber Marentius-Schlacht veröffentlichte Dulbungsebict von Mailand und andere Erlaffe vor weiteren Berfolgungen geschütte Lebre Chrifti nicht in sein Inneres gebrungen, bewies bie Grausamkeit, womit er die Schaaren gefangener feinde den wilden Thieren vorwerfen ließ, die Barte, die er burch die Hinrichtung feiner Gattin Faufta, seines ebeln und tapfern Sohnes Erispus, seines Schwagers Baffianus und seines Neffen beurkundete, bewies die Rachsucht und Treulosigkeit seiner ganzen Natur. Er war ein genialer Mann, "ber in ber Politik von moralischen Bebenken nichts wußte und die religiöse Frage burchaus nur von ber Seite ber politischen Brauchbarkeit ansah".

§. 264. Rüdblid und Schluß. So waren wir benn bei bem Zeitvunkte angekommen, wo burch die Verlegung des Kaiserhofes nach Byzanz und burch bas Einbringen bes Christenthums in bas Geistesleben ber cultivirten Menschheit bem Römerthum die Art an die Burgel gelegt, ber Geschichtstempel bes Alterthums geschlossen warb. Die weitere Geschichte bes Römerthums ift nur ber Todestampf, welcher ber Entwidelung neuer Lebensformen vorauszugeben pflegt; und die östliche Erbtochter nimmt bald ein so verschiedenartiges Wesen an, daß sich ihre Abkunft kaum mehr erkennen läßt. — Wie in der Geschichte des bellenischen Bolles kann man auch bei den Römern drei Berioden der historischen Lebensthätigkeit und Staatsentwicklung unterscheiben: eine Beriobe bes Ortsbürgerthums in einem beschränkten Gemeinwesen, eine Beriobe bes nationalen Großstaats innerhalb ber natürlichen ober wenigstens übersehbaren Grenzen und eine Beriode des Weltreichs in republikanischer und monarcischer Wir seben also auch bier eine zunehmende Erweiterung, aber nicht wie bei ben Griechen auf geistigem Gebiete, sondern auf materiellem und praktischem, nicht ein Nieberreißen ber innern Schranken, sonbern ber äußern Begrenzung, nicht ein Fortschreiten zur eigenen Freiheit, sonbern gur Beberrschung Anderer. Unter ben ständischen Rämpfen in dem königlichen und patricischen Rom entwidelten sich die beiden Grundeigenschaften des römischen Charafters, die Mannheit (virtus) und ber Rechtsverstand (prudentia); auf jener berubte die kriegerische Tugend und das stolze Bewußtsein der Kraft; auf dieser die scharfe Ausbildung ber Rechtsbegriffe von Staat, Berson und Besitzthum. Die Entwidelung und Anwendung dieser beiben Eigenschaften bilbet ben Saupt-

inhalt ber inneren und äußeren Geschichte Roms, bis Herrschlucht, Parteileidenschaft und Willfür fie trübten und jum Migbrauch führten. Mannhaftigfeit und Rechtsstinn lehrten die Burger im alten Rom ihr Gemeinwesen nach Außen schützen und vergrößern, nach Innen Recht und Ordnung aufstellen. Weber in bem starren Festhalten am Herkommlichen, noch in willfürlichen Neuerungen, sondern in einer lebendigen Fortbildung und Erweiterung der übertommenen und bestehenden Satungen saben fie die mabre Aufgabe des römischen Burgers, in ber Boblfahrt und Größe bes Baterlandes bas bochfte Ziel bes Handelns und Strebens (Bietat). Die Berrichaft bes stricten Gesetzes über Alle mar bem römischen Bürger bie wichtigfte Lebensform, barum bielten bie Plebejer, mabrend fie um Rechtsgleichbeit mit ben Batriciern aus allen Kräften rangen, boch strenge Die alten Bestimmungen von Unterordnung bes Sohnes und ber Chefrau unter Die Gewalt bes Hausvaters, bes Anechts unter ben Willen bes herrn fest und büteten fich, die uralten Beschlechtsverbande und Familiengliederungen ju lodern ober aufzulösen. Und als sie endlich die Rechtsgleichheit errungen und, mit den Patriciern ju einem gesetzesstarten Gemeinwesen vereinigt, die umliegenden Bölferschaften mit der Eraft ihres maffengeübten Armes bezwangen, da ehrten fie auch in den Unterworfenen das bürgerliche und menschliche Recht, indem sie sowohl die stammberwandten Latiner, als die übrigen italischen Böller burch billige Bunde grechte mit bem fiegreichen Staat in ein Rechtsverhaltniß ju setzen bedacht waren. Die Größe bes Baterlandes war bas gemeinsame Ziel aller Burger, barum murbe auch bie Stellung ber Bunbesgenoffen, ber Schutbörigen und Untergebenen auf billiger Grundlage geordnet, ohne Beraubung und Bedrückung und fern von Eigennut und Habsucht. Nur ben Abtrunnigen und Treulosen traf schwere Züchtigung. Auch in der Festsetzung der eigenen staatsbürgerlichen Rechte und Berfassung beurfundeten fie die dem romischen Charafter eigenthümliche Mäßigung und Selbstbeberrschung; zufrieden mit ber ausgesprochenen Bleichbeit aller Burger bor bem Gesete, überließen sie vertrauensvoll die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten bem Sen at und die Wahrung ihrer Gerechtsame ben Boltstribunen; bie unbezwinglichen Sieger in ber Schlacht waren zu hause folgsame Sohne, in ber Stadt pflichtgetreue Unterthanen ber gesetmäßigen Obrigkeit, allezeit bereit für bas Baterland in ftummer willensfräftiger Ergebung in den Tod zu geben.

Diese Züge blieben den Römern auch in der zweiten, die Unterwerfung der karthagischen und griechisch-morgenkändischen Welt umfassenden Periode noch eigen, wenn gleich getrübt und verdunkelt durch Uebermuth, Herrschsucht und Ehrzeiz, wie durch den theilweisen Absall der Bundesgenossen. Die Herrschaft über Italien innerhalb seiner natürlichen Grenzen war wohl im Ansang das böchste Ziel des römischen Senats. Dieses Ziel wurde erreicht durch den ersten punischen Arieg, welcher die italischen Inseln in Abhängigkeit von Kom brachte, und durch die Bezwingung der Gallier, wodurch die Po-Ebene die zu den Alpen unterworfen ward. Der zweite punische Arieg und der damit im Zusammenhang stehende Kampf mit der makedonisch-griechischen Welt, in Folge deren die römische Herrschaft über diese natürlichen Grenzen hinausgerückt wurde, war zunächst nur ein Bertheidigungskrieg; aber der glückliche Fortgang der römischen Wassen weckte die Eroberungslust, und die Ohnmacht und Hüssssische

ber kleineren, burch Zwietracht, Reib und Haber zerriffenen und gespaltenen Staaten und Bollerschaften luben, nachbem bie fprische, makebonische und karthagische Großmacht nach einander gefallen, zum Raube und zur ziellosen Bergrößerung des Reiches und der Herrschaft ein. Mit dieser Ausbehnung über fremde länder und Nationen, die man nicht mehr wie die italischen Bölkericaften mit garter Schonung in ein Rechtsverhaltnig zu ftellen beforgt mar, verlor bas römische Reich seinen festen Rechtsboden und innern Salt; die republitanische Berfassung, nur geeignet für fleine Gemeinwesen mit einfachen Formen und Berhältnissen, war für die verwickelten Zustände und den schwierigen Organismus eines Grofftaates unzureichend und hemmend; baber fant die Boltsversammlung der Centurien mehr und mehr zu einer blogen Bablförperschaft von geringer Autorität berab, während die Macht thatsächlich in die Hände ber senatorischen Familien und eblen Geschlechter fam, die sich anfangs solibarisch in die Aemter, Würden und Chrenftellen theilten, bis einzelne Parteiführer, angetrieben von Chrgeiz, Herrschsucht und glübender Leibenschaft und ermuntert burch bie gelockerten Banbe ber Staatsgemeinschaft und bie getrennten und auseinanberlaufenben Interessen ber Burger und Staatsangeborigen, nach einer dictatorischen Allgewalt trachteten, um zur Alleinherrschaft emporzusteigen. Selbst ber einzige gefährliche Feind, ber es wagte, an ber Spite einer großartigen Coalition bem Strome ber romischen Eroberung einen Damm entgegen zu werfen, ber pontische König Mithribates, übte nicht bie verföhnende Gewalt auf bie habernben Parteien, wie einst Hannibal; und fo ftart mar bie Kriegsmacht bes mannhaften Bolfes, daß es unter ben beftigften Bürgertampfen bennoch ben unternehmenbsten und furchtbarften seiner Begner, ben friegekundigen und berschlagenen Beberricher streitbarer Böllerschaften, überwand. burch sich selbst gebrochen ber Fäulniß bes Raiserthums entgegengeben.

Diefe innere Auflösung und allmähliche Entfraftung bes römischen Staates. wovon bas breihundertjöhrige Dabinfiechen unter dem Schwert ber Pratorianer und bem entnervenden Sinnentaumel des faiserlichen Despotismus nur die natürliche Folge war, bildet ben Inhalt ber britten Geschichtsperiode. Seitbem bas Standes- und Parteiintereffe an die Stelle des gemeinsamen Baterlandsgefühls getreten, fehlte bas bobere sittliche Band, bas bie verschiebenartigen Elemente zu einem gemeinsamen Thatenziel vereinigt batte; bie vornehmen und reichen Familien ber Senatoren und Ritter schlossen die untere Burgerschaft von bem Mitgenuß ber Guter, Aemter und Sprenftellen aus, schmalerten beren Rechte und mehrten ihre Bflichten; die römische Burgerschaft war bemüht, die Rluft zwischen sich und ben Bunbesgenossen zu erweitern, die Sonderrechte ber Latiner, Italifer. Militärcolonien und anderer Genossenschaften zu verfürzen, Die aus ber Gemeinschaft mit Rom berfließenden Vortheile zu vermindern, mabrend die Lasten, welche die ewigen Kriege mit ihren verberblichen Folgen auferlegten, immer brudender wurden; die Einwohner ber Provinglander, von romischen Beamten gebrückt, von romischen Steuererhebern, Wucherern und Raufleuten ausgesogen, von römischen Solbaten und heerführern in Geborsam gehalten, hatten von ber Gemeinschaft mit Rom nur Nachtheile; die fremde Cultur, die mit ber Anechtschaft bei ihnen einzog, war anfangs ein geringer Ersat für ben Berlust ber Freiheit, Nationalität und angestammten Sitte, jumal bas Recht, bas ihnen

aufgebrängt warb, nur im Gebrauch unter einander die Binde der Unbartcilichkeit vor ben Augen trug, im Berhaltniß ju ben romischen Burgern aber offenen Blides die Streitfragen nach Gunst und Willfur schlichtete. Aus biesen brudenben Rechtszuftanben, welche ehrsuchtigen Demagogen und Abenteurern als Debel ju Agitationen und Umtrieben bienten, gingen bie beftigen Stoge und socialen Erschütterungen bervor, welche, zu leibenschaftlichen und blutigen Bürgerfriegen fich steigernb, die Grundsesten ber Republik zum Wanken brachten und bie physischen und moralischen Kräfte bergestalt schwächten, daß die taiserliche Einherrschaft nicht nur eine natürliche Folge ber allgemeinen Entfräftung, sondern fogar eine Nothwendigkeit und eine Boblthat war, um die losen Elemente wieder ausammen au fassen und vor dem ganglichen Auseinanderfallen au bewahren. Und wie erniedrigend und entehrend auch für den freigebornen Menschen die allgemeine Anechtschaft und die sittliche Bersunkenheit unter dem Kaiserthum ericheinen mag, bas Loos ber Untergebenen sowohl in Italien, als in ben auswärtigen Provinzen wurde leichter und erträglicher. Die italischen Bundesgenossen erhielten mit ber Zeit bas volle römische Bürgerrecht, bas somit aus ben Grenzen eines Gemeinbeburgerrechts in ben erweiterten Begriff eines Staatsbürgerrechts überging, und auch die Provinzen wurden mit einem gerechteren und billigeren Makstab gemessen und nicht nur der Lasten und Pflichten, sondern auch ber Bortheile und Rechte römischer Staatsangebörigen theilhaftig.

Mit biefer äußern Umgeftaltung hielt bie innere gleichen Schritt. altitalischen Gottheiten, Die mit ben Geschäften und Anliegen bes Tages, mit bem Feldbau und bem Krieg, mit Haus und Familie, mit ben Jahreswechseln und dem, was sie bringen, in innigster Beziehung standen, wurden allmählich verbrangt ober entstellt burch bie Göttergeftalten ber griechischen Runft- und Mythenbildung; ber einfache Religionsbienst mit harmlosen Opfern und froben ländlichen Festen bereicherte sich mit ben Auswüchsen orientalischer Mostil, mit Gebeimlehren und unzüchtigen Gebräuchen, und neben ben uralten Auspicien und Augurien, die als ein Theil der Staats und Regierungstunft fich fortpflanzten, brangen Wahrsagerfünfte und Zauberwefen, Geifterbeschwörungen und religiöse Weiben in das öffentliche Leben ein, bis endlich das beidnische Religionswesen zu einer wüsten Mifchung und Anhäufung verschiedenartiger Cultusformen und abergläubischer Gebräuche, Geheimdienste und Mosterien zusammenwuchs. — Auch Runft und Literatur fanden Eingang in Rom, und ihrem Einfluß ist bie Beränderung in Sitte und Dentweise, in Neigungen und Lebensformen wesentlich beizumessen; aber für die Beiftes und Befühlswelt mar bei bem praktischen, bem realen geben und ben menschlichen Dingen augekehrten Bolke keine gebeibliche Stätte. Griechenland blieb ber Born, aus bem die römische Dichtfunft und Philosophie ihre Nahrung schöpfte, und die Werke plastischer Kunft, die noch heut zu Tage die ewige Stadt zieren, sind die Schöpfungen griechischer Rünftler. Nur was auf ben Staat und die menschliche Gesellschaft in ihrem irdischen Erscheinen Bezug bat, Geschichtschreibung, Beredsamkeit und Rechtskunde, fand einheimische Pflege und Ausbildung. Rein anderes Bolt hat mit so sicherem Tact und mit so richtigem Verstand bas Staats- und Rechtsleben erfaßt und festgestellt, als das römische; an Werken des Genius baben die Bellenen den erften Rang eingenommen, an Bauwerken und großartigen Denkmälern und Anlagen standen manche Böller des Morgenlandes nicht hinter den Römern zurück; in Handel und Seefahrt haben die Phönizier und Karthager ein wunderbares Geschick kund gegeben, aber in der Ausbildung praktischer Staatssormen und umfassender Gesetze und Rechtsinstitute, wie in großartiger Ariegskunst stehen die Römer einzig da; diese beiden Wissenschaften sind die Ergebnisse ührer ureigenen Naturanlage.

Werfen wir einen flüchtigen Blick zurück auf das Alterthum, bessen Gebiet wir jetzt zu verlassen im Begriff stehen, so werden wir leicht bemerken, daß unser gesammtes Geistes- und Eulturleben in demselben seine Wurzeln hat, und daß wir nur in wenigen Dingen, die auf reiner Geistesthätigkeit beruhen, die Errungenschaften der alten Welt überholt haben. Aus dem Orient sind unsere Religionsbegriffe gestossen, Griechen land hat sir Kunst und Schönheitssinn ewig gültige Vorbilder und Gesetze aufgestellt und Rom hat die Rechtsverhältnisse der menschlichen Gesellschaft im Staats, Gemeinde und Privatleben mit einer solchen Umsicht und Verstandesschärfe geordnet und sechtsbessetz, daß die überwältigende Macht der römischen Gesetzgebung und Rechtsbesstimmungen noch dis zur Stunde in allen Culturstaaten bemerkar ist.

# Zweites Buch.

#### A.

Die Völkerwanderung und die Begründung des Monotheismus.

B.

Das Mittelalter.

# A. Die Völkerwanderung und die Begründung des Monotheismus.

## I. Sieg bes Chriftenthums über bas Seibenthum.

1. Die driftliche Rirche ber erften Jahrhunderte.

§. 265. Die Römer waren gegen bie beibnischen Religionsformen anderer Böller febr bulbsam, wie schon baraus hervorgeht, daß sie nicht blos bie griechische Götterwelt, sondern auch den Cultus und die heiligen Gebrauche des Drients ber Chalbaer, Berfer, Meghpter und Sprer, allmäblich in ben Kreis ber Staatsreligion zogen, fo bag bas taiferliche Rom ein wahres "Pantheon" wurde, wo alle beidnischen Gottheiten in bunter Mischung (Theosphtrasie, Syntretismus) Dienst und Berehrung fanben. Da aber bas Christen. thum feine Berbindung mit bem Beibenthum guließ, fonbern fogleich in ftrengen Gegensatz gegen basselbe trat, die Christen alle Theilnahme an den Festen und Religionsgebräuchen ber Beiben ftanbhaft weigerten, Rriegsbienfte und Staatsamter au vermeiben fuchten, ben Cultus bes vergötterten Raifers, als bes Genius und Schutgottes bes Reichs verschmähten und fogar im täglichen Berkehr sich absonderten, so erwachte ber Sag bes Bolls und bas Migtrauen ber Regierenden und es ergingen schwere Berfolgungen über bie Chriftengemeinden, bie gegen bie bisherige Sitte aus allen Bölkern und Ständen gemischt waren und sich vermagen, in zuversichtlichem Bertrauen auf die erlangte Offenbarung, Die Staatsreligion zu verachten und ben Geseten Trotzu bieten. Alle unbeilbringenben Naturerscheinungen, alle öffentlichen Leiben und Unfälle wurden bem Borne ber Botter über bie Berachtung ihres Dienstes jugeschrieben, und bann schrie bas Bolt "die Chriften vor die Lömen". Zehn Chriftenverfolgungen werben erwähnt, von ben Tagen bes Mero, ba Betrus und Paulus, die Baupter ber "abergläubischen und verberblichen Secte", ihren Tod gefunden haben sollen, bis ins erste Jahrzehnt bes vierten Jahrhunderts, als Diocletian und Galerius bie Befenner bes getreugigten Chriftus burch folter und Beil jum Opferaltar trieben, Die Rirchen niederbrannten und die beiligen Schriften ben Flammen übergaben. Unter Trajan wurde bie Berfolgung gemilbert, aber bas driftliche Bekenntnig als strafwürdiges Berbrechen gegen ben Staat erkannt, wie wir aus ben Briefen bes Plinius erfahren (§. 252). Selbst ber eble Marc Aurel glaubte ben Starrfinn ber vermeintlichen Schwärmer gewaltsam brechen zu muffen, ungeachtet nach ber Legende einst sein Beer burch

bas inbrunftige Gebet ber Christen in ber "blitherührten" Legion vom Berburften gerettet worden fein follte, und bes Decius turze Regierung ift mit blutigen Zügen in den Jahrbuchern der driftlichen Kirchengeschichte verzeichnet. Die republikanischen Gemeinwesen ber erften Christen, die sich unabhängig von ber weltlichen Obrigkeit nach bem Grundsatz ber Gleichheit und Bruderliebe selbst regieren wollten, brobten ben Reichsverband zu lodern und die Grundlagen bes einherrlichen Staats zu gefährben, baber gerabe bie traftigften und tüchtigsten Raiser unter ben Berfolgern genannt werben. Aber bie Glaubensfreudigkeit, womit die Blutzeugen (Märthrer) Marter und Tod ertrugen, mehrte die Zahl der Bekenner, so daß man mit Recht das Blut der Märthrer ben Samen ber Kirche genannt bat. Die Tugenden bes griechischen und römischen Alterthums erneuten fich in ber hingebung für ein überirbisches Baterland. In den Tagen der Noth verbargen sich die Berfolgten in unterirbischen Gängen (Katakomben), bei den Gräbern ihrer Aeben, in Höhlen und Bergichluchten; die Bedrängnig erhöhte ihr Gottvertrauen und bewahrte bie iunge Gemeinde vor frubem Verfall und innerem Zwiespalt; Die Zahl ber "Gefallenen" und Abtrunnigen (Trabitoren), welche bie beiligen Schriften jum Berbrennen auslieferten ober vor ben Bilbfaulen ber Raifer raucherten und opferten, war gering gegen bie ber ftanbhaften Belenner, bie als "Streiter Gottes und Christi" bem bei ber Taufe geleisteten "Fahneneibe" im Leben und im Tobe treu blieben. Alle Mühfeligen und Beladenen erfasten mit freudigem Bergen die Botschaft des Beils, die den Gläubigen im Erdenleben Bruderliebe und Tröstung verhieß, die bem Tob seinen Stachel nahm und ber Solle ihren Sieg. Sobald Gott ihr Berg bem Glauben erschloffen, empfanden fie ben beseligenden Frieden, den ihnen die damalige Welt nicht geben und weber Svott noch Berfolgung rauben tonnte.

Die namhaftesten unter ben Märtyrern maren: Ignatius, Bifchof von Antiochia, ein Schuler des Apostels Johannes. Bon ihm wird berichtet, daß er unter Trajan nach Rom gebracht und den wilden Thieren vorgeworfen worden sei (im J. 116). Die ibm zugeschriebenen fleben Ignatianischen Briefe, beren Cotheit jeboch großen Bweifeln unterliegt, find ihres Alters wegen von Wichtigfeit. Der tatholifde Charatter der Kirche, der in ihnen start hervortritt, hat schon einen hierarchischen Beigeschmad, insofern Jgnatius die Katholicität oder kirchliche Einheit im Bisch of repräsentirt sieht. — Unter Marc Aurel bufte Juftinus "ber Martyrer", ein philosophisch gebilbeter Denter aus Sichem in Samarien, seine ftandhafte Anhänglichkeit an die Lehre des Evangeliums, bie er gegen ben Irrlebrer Darcion in einer berebten Streitschrift vertheibigt, burch Geißelung und Enthauptung (im J. 166). Seine zwei "Schutfchriften für die Christen" an Antoniums Bius und M. Aurel waren ohne Erfolg geblieben. — Poly= karpus, Bischof von Smyrna, gleich Ignatius ein Jünger des Apostels Johannes und wegen seines heiligen Wandels bei den Christen hoch verehrt, starb als Opfer der Bolkswuth (169 rt. Chr.). Sein Schuler mar Frenans, Bifchof von Lugdunum (Lyon) in Gallien, betannt burch feine apologetifche Schrift "fünf Bücher gegen bie baretiter" und durch feinen Märtyrertod (i. J. 202). Auch Cyprian, Bifchof von Kar-thago, ber durch feine Schrift "von ber Ginheit ber Rirche" einer ber wirtsamften Begründer der bischöflich-tatholischen Bollstirche ward und sein Leben der Armen = und Krantenpflege widmete, ftarb unter ber zitternben Sand eines beibnischen Scharfrichters (258). "Zeitweise herrschte eine wahre Spidemie der Aufopferung," sagt Burcktardt, "die Christen brangten sich zum Tode und mußten von ihren Lehrern ermahnt werden, sich zu schonen. Balb wurden die Märtyrer die leuchteuben Ideale des Lebens; ein wahrer Cul-

tus knüpft sich an ihre Gräber, und ihre Füxbitte bei Gott wird eine der höchsten Hossnungen des Christen. — Was auch die historische Kritik an den einzelnen Umständen und besonders den hinzugesügten Wundern mit Recht aussetzen möge, es bleibt immerhin ein historisches Schauspiel erster Größe, diese neue Gesellschaft mit ihrer neuen Religion und Weltanschauung gegen den gewaltigsten aller Staaten mit seinem Heidenthum und seiz ner tausendährigen Cultur Kumpsen und durch den Untergang stegen zu sehen."

Trajans Antwort auf den Brief seines Statthalters Plinins lautet: "On hast in Ansehung der Christen, die bei dir verklagt wurden, den rechten Weg eingeschlagen; denn es läßt sich darüber nichts im Allgemeinen, das in allen Fällen maßgedend wäre, bestimmen. Man muß sie nicht aufsuchen; wenn sie aber angegeden und überwiesen werden, muß man sie bestrafen; doch so, daß, wenn Einer lengnet, Christ zu sein, und es durch die That, das heißt durch Anrusung unserer Götter, deweist, er wegen seiner Rene Berzeihung erhalten soll, auch wenn noch ein Berdacht aus früherer Zeit auf ihm lasten sollte. Nicht unterzeichnete Anklagen aber dürsen bei keinem Berdrechen angenommen werden, weil solches das gesährlichste Beispiel und dem Geiste meines Zeitalters entgegen wäre."

S. 266. Babrend ber Jahre ber Verfolgung verbreitete fich bas Christenthum burch die inwohnende Kraft der Wahrheit und die berubigende Lebre ber Simbenvergebung und Unfterblichkeit, wie burch außere gunftige Umftanbe nach allen Himmelsgegenben, so daß es schon im britten Jahrhundert bie Grenzen bes Römerreichs überschritt. Frubzeitig nahm bie Christuslehre vom sprischen Lande aus ihren Weg nach Alexandrien, wo die Juden einen bebeutenden Theil der Bevöllerung ausmachten und durch die Philosophie des bellenistisch gebildeten Philo ber Boben zur Aufnahme bes Evangelinms bereitet war. Bald entstand in der regsamen und gebildeten Weltstadt eine blübende Rirche und Schule, Die unter Clemens und Origenes ihr Licht weithin leuchten ließ und die driftliche Glaubenslehre mit vielen tieffinnigen Speculationen bereicherte. Bon ber aguptischen hauptstadt tam bie driftliche Heilelehre nach Oberägwien und nach Nord-Afrika, wo sie gleichzeitig von Rom and verkindigt warb. Schon im zweiten Jahrhundert finden wir in Rarthago eine driftliche Lebranftalt, aus welcher "scharfmarkirte Charaktere", wie Tertullian und Chprian, hervorgingen. Dag icon in ben ersten Zeiten bas Chriftenthum von Sprien nach Arabien, Mesopotamien und Bersien gebrungen sei, ist bei ber großen Berbreitung ber Juben in allen biesen Lanbern außer Aweifel und wird noch bestätigt burch Tradition und Geschichte, welche melben, daß bereits im zweiten Jahrhundert in Ebeffa das Christenthum blithte, wenn auch ber Briefwechsel zwischen Jesus und bem Fürsten Abgar nur eine Fabel ist, und bag es in Arabien im britten Jahrhundert dristliche Gemeinden mit Bischöfen gab. Der Uebertritt bes fürstlichen Sauses von Abiabene, füdöstlich vom alten Rinive, jum Judenthum, um dieselbe Zeit, da Paulus feine Missionsreisen antrat, tann als Beweis gelten, wie sehr bas Beibenthum nach neuer religiöfer Belehrung burftete. In Gallien fanb bas Evangelium gleichfalls frühzeitig Eingang. An ben Ufern ber Rhone, in Lugbunum und Bienne, wurden ichen im zweiten Jahrhundert driftliche Gemeinden gegründet, mag auch bie Sage von Dionys bem Areopagiten, bem Schutheiligen von Paris (St. Dente), nicht glaubwürdiger sein als ber erwähnte Briefwechsel zwischen Chriftus und bem Fürften von Ebeffa. Ebenso fand auch in Spanien bas Chriftenthum frühe einen fruchtbaren Boben. Die Worte bes romischen Bischofs Clemens an bie Gemeinde von Korinth.

Paulus sei mit der Verkündigung des Evangeliums "bis an die Grenzen des Westens" vorgedrungen, werden am natürlichsten auf Spanien gedeutet, zumal da aus dem Römerbrief (16, 24, 28.) hervorgeht, daß der Apostel die Absicht hatte, nach jenem Lande zu reisen. Auch zu den Briten gelangte schon in früher Zeit die Botschaft des Heils von Kleinasien aus im Gefolge der römisschen Legionen.

Alexandrien und Rarthago. 1. In Mexandrien erhob fich in ber Mitte bes zweiten

Clemens Mieraus briner † c. 217

Jahrhunberts bie erste chriftliche Lehranstalt ober "Ratechetenschule", welche balb ber Wirtungsplat hervorragender Geister werden und mit ihrem Lichte die ganze Welt durchbringen sollte. Gegrundet von Athenagoras, bem Apologeten, "ber es gewagt hat, bie Philosophie fur bie Auferstehungslehre anzurufen", und von Pantanus, dem früheren Stoiler, ber bas Evangelium nach bem ferusten Orient zu verbreiten bemuht war, gelangte bie alexandrinische Schule zu hobem Ruhme burch bie beiben Schiller bes letteren, Clemens und Origenes. Tit. Rlavius Clemens war ein literarisch und philosophisch gebildeter Grieche von milber und humaner Befinnung, ber, nachbem er fich in mannlichen Jahren aus bem Wiberftreit ber Bhilosophenschulen in das Christenthum gestüchtet und durch große Reisen die Sitten und Lehren der Heiden, Juben und Chriften aller Orten erforicht, in feine driftliche Bilbung Alles aufnahm, "mas fich in jeber Philosophie Gerrliches finbet, was ben Menschen jur Gerechtigleit und jur Frommigkeit filbrt", ber somit im Christenthum ben Gipfel alles Dentens, alles Strebens und Korfchens ertannte. Nach zwölfjähriger Thätigkeit (von 190—202) als Borstand ber alexandrinischen Schule flüchtete er fich vor ber Berfolgung unter Sept. Severus zu einem seiner Schiller. Die lehte Spur feines Lebens findet fich in Jerusalem im 3. 211. Sein Tob mag fechs Jahre fpater (217) eingetreten fein. Bon feinen Schriften find besonbers mertwürdig: Stromata, b. i. Teppiche ober Deden, so genannt, weil barin verschiebene philosophische Brobleme in einer buntgemischen, aber tunftvoll zusammengefügten Form behandelt werben, in ber Absicht, bas Berhaltnig ber griechischen Bhilosophie zum Christenthum barzuthun und bamit zur wahren christischen Erkenntniß gu führen. Bu bem 3wed suchte er in ben Schriften und Lehren ber griechischen Philosophen, Dichter, Muthographen nach Beispielen, Belegen, Barallelen, und hat baburch eine Menge werthvoller Radrichten aus bem Gebiete ber Philosophie und ber Religionen bes Alterthums ber Rachwelt erhalten. Bon Clemens fammt auch ber altefte homnus gur Berberrlichung Chrifti mit Binbarifden Anflängen.

Origenes 185-254.

Seine Schriften.

> Des Clemens großer Schiller Origenes war in Mexanbrien geboren. Als fein Bater Leonibes unter Sept. Severus ben Märtprertob erlitt, wurde ber Sohn nur burch die Liebe und Lift ber Mutter abgehalten, beffen Schickfal zu theilen. In seinem achtzehnten Lebensjahre zum Borsteher ber alexandrinischen Schule erhoben (203), widmete er fich mit solchem Eiser ben Stubien und bem Unterrichte, bag man ihn ben "Stählernen", ben "Demantenen" nannte; voll bochfliegenden Geiftes und fester Willenstraft erwarb er sich die ganze Gelehrsamleit seiner Baterftabt und wurde ein "Schriftgelehrter für bas himmelreich". Mit biefer geiftigen Anftrengung verband Origenes bie größte Enthaltsamleit und bieftrengfte Bucht bes Leibes. Trot seiner Armuth verschmähte er die Belohnungen seiner Schüler und in fühner Schwärmerei foll er an fich selbst in buchftäblicher Auslegung der heiligen Schrift (Matth. 19, 12) den Act der Entmannung voll-20gen haben. Als Caracalla gegen die Schule von Alexandrien wilthete, 20g sich Origenes nach Cafarea in Balaftina gurud, burch Lehre und Prebigt für bie Ausbreitung bes Evangeliums wirfend. Die Raiserin Julia Mammaa erfreute fic an ben Gesprächen bes berühmten Mannes, ber, in die neuplatonische Philosophie eingeweiht, die Schätze griechischer Erkenntnift zur Berherrlichung bes Chriftenthums anwendete, ben Ibealismus bellenischer Weltweisen mit ben Lebren bes Evangeliums verband, um auch bie Alugen und Gebildeten für bas Reich Gottes zu gewinnen. Seine unregelmäßige Beibe jum Presboter jog ihm ben haß bes auf fein Anseben neibischen Bischofs Demetrius von Alexandrien zu. Als Irriehrer verbächtigt, wurde er von ber alexanbrinischen Kirche ausgeschlossen. Er tehrte nach Cafarea gurud, wo er burch Wort und Schrift mit unermüblicher Thätigleit an bem wiffenfahrftlichen Ausbau ber Kirche arbeitete. übergebend verließ er biefe Stadt, balb um ben Gefahren ber Berfolgung ju entgeben, balb um in benachbarten ganbern falfden Lehrmeinungen entgegenzutreten. Unter Decins gefoltert unb

mit Retten belaben, entging er bem Märtyrerthum nur burch ben Tob bes Raifers. Bier Jahre später (254) farb er zu Tyros, hochgefeiert von Mit- und Nachwelt und, gleich Plato, ber Schöpfer und Meifter eines philosophisch-religiblen Ibealisums, aber auf driftlichem Boben, ber Begrunder einer Schule, aus der eine große Angahl begeisterter Illuger hervorging, glanzende Lichter ber Kirche. — Origenes war ein fruchtbarer Schriftsteller, der, die alexandrinische Kritik und Auslegungstunft auf die beilige Schrift anwendend, alle Bücher ber Bibel bem Berftandniffe und jeine näher geführt hat, theils burch gelehrte Commentare, theils burch praktifche Borträge (homilien). Bon bem Glauben ausgehend, daß die heilige Schrift ein vom Geiste Gottes eingegebenes und erfülltes Ganze sei nub somit alle Theile einen "Gottes würdigen" Sinn haben müßten, suchte er, wo der Wortsinn nicht genügend erschien, durch allegorische Dentung aus dem Buchstaben den verborgenen Geift zu entwideln. Denn der geistige Organismus ber Schrift habe, wie der meufchliche, außer ber leiblichen Sille ober bem Bortfinn noch eine Seele, die moralische Bebeutung, und einen Geift, ben muftischen ober allegorischen Sinn. Er war ber erfte, ber bas Ganze ber driftliden Glaubenslehre in ein jufammenhängenbes Spftem gebracht, ben Grund jur driftlichen Dogmatil gelegt hat. Bon seinem grünblichen Bibelstubium gibt bie "Herapla" Zeugniß, bas große Berl, worin er bie verschiebenen griechischen Uebersehungen, mit bem bebräischen Urterte verglichen, aufammengestellt bat.

Clemens und Origenes gaben bem Christenthum eine höhere wissenschaftliche Brägung, inbem fie an ber hand griechifcher Bhilosophie aus bem Thatficolicen und hiftorischen bie religiöfen Ibeen entwidelten, und bewahrten es jugleich vor den Ausschreitungen der Gnofis (g. 268), indem fie den Flug ber Speculation burch ben Realismus ber historifchen Bahrheiten bes Evangeliums, die Freiheit des Dentens durch die firchliche Ueberlieferung befchränkten. Gott wird von Origenes über alles Menfchliche und Enbliche binausgerucht und zu bem 3wed allen Stellen ber heiligen Schrift, worin von Gott in menschlicher Weise gesprochen wird, burch allegorische Auslegung ein tieferer Sinn untergelegt; babei faßt aber Origenes bie Gottheit nicht als ein abstractes, absolutes, über und außer ber Welt fiebenbes Befen, vielmehr als einen felbstbewußten Geift, ber in Allem nach höheren Zweden handelt, ber von Ewigleit ber ben Logos ausgesenbet bat, um bie Menschen zu erlösen und zu gotteswürdigen Besen heranzubilden durch Befreiung der Seele von ben Banben ber Materie ober bes BBfen, in bie fie einft vor bem gegenwärtigen Dafein burch eigene Schuld und freie Wahl aus ihrer himmlischen Existenz berabgestürzt sei. Diefer Logos ober "Sohn Gottes" ift bei Origenes die ewige göttliche Beisheit, die schon ben Beiben in einzelnen Ausstrahlungen fund geworben, aber erft in Christus in ihrer vollen Berklärung fich offenbart habe. Durch ben Opfertod Jesu auf Golgatha sei bie Erlösung für das ganze Weltall, für alle Wesen im himmel und auf Erben vollbracht worden; das Ende der Dinge werde also in einer Rildführung alles Abgefallenen zur Gottheit bestehen, "damit Gott sei Alles in Allem", ein Bustanb göttlicher heiligung und Berföhnung, wo alles Bose verschwinden, wo "allen Sunbern vergeben und bie Bolle nicht mehr fein foll", wo bie Seele fich frei ju Gott aufschwingen und in einem verklärten Leibe, in einem himmlischen Körper, in einem geistigen Sein fortleben werbe in Ewigleit. Aber wie ber Fall, sei auch bie Erhebung ber Seele ein Act ber Freiheit; die Gnabenmittel ber Rirche seien bem Menschen forbernbe Stilten ber Reinigung, aber nur wirffam, wenn fie im Glauben empfangen würben; die Sacramente vermöchten nicht, dem Menschen ohne sein Buthun bas Göttliche mitzutbeilen.

2. Wie die beiben Alexandriner bie ibealistische Seite bes Christenthums ausbildeten und Der Richihm die heibnische und gnoftische Beltweisheit in ihren gefunden Elementen zu gewinnen trach- ibmus in teten, so vertrat ber lühne Tertullianus, aufangs Rebner und Sachwalter, bann, in mannlichem Alter zum Christenthum belehrt, Presbyter ber Kirche zu Karthago, Die realistische und Certulle prattifche Geiftesrichtung. In bie buftere, ftrenge Beltanichauung ber Montaniften (g. 268) gebaunt, betämpfte er die griechische Weltbilbung als die Mutter ber Sarefie und bes Abfalls vom Evangelium, verfocht die positive Christenlehre in allen ihren Theilen als ein von Oben Gegebenes, göttlich Geoffenbartes, und setzte ben Bernunftbenkenben einen kühnen "Glaubenstrot" entgegen. In so weit hulbigte auch er ber griechischen Philosophie, die er gründlich kannte, daß er in der Tiese der Menschenseele ein Gottesbewußtsein annahm, das, wie sehr es auch manchmal entartet und von Leibenschaften umnachtet fei, boch wieber aus ber Betäubung erwache. vollen Bewuftsein bes Göttlichen tomme bie Seele erft burch Chriftus, erft wenn fie burch ben Eintritt in die Rirche jum neuen Leben wiedergeboren werbe. Denn nur die Rirche, die Gemein-

schaft ber Glänbigen, "die auf dem von den Aposteln gelegten Grund rahe und ihre Aderlieferung rein bewahre", fei im Besth der Wahrheit. Außer der Linde sei lein Deil. Aertustian wurde daher einer der klüpsten Sorfuhter für die Macht der Latholischen Lirche. Ein frenchbarer Schrischene, hat er ans afrikanischen Lasein dem Christenthum eine Literatur errungen, "in welcher geistreiche Aberden, wilde Phantasie, gwohsenliches Aussalie des Idealen, tiefes Gesühl und juridische Berstandsansicht mit einander könpfen." Seinem tiefen und fruchtbaren Geiste Aumnuth, harmsenie und die "Incht der besonnenen Selbstbeverschung".

**C**pprian + 258.

Tertulliamus' Laubsmann und Geiftesverwandter war ber fchen erwähnte Chbrian. Giner augesehenen Familie entstammt und in heibnischer Biffenschaft erzogen, trat er aus eigenem Antrieb jum Christenthum über und bereitete fich, ben größten Theil feines ansehnlichen Bermögens ber Armen- und Kranfendssege widmend, durch ftrenge Busilbungen für ben geiftlichen Stand vor. Rum Bresbuter geweiht, nahm er die ihm burch Bollsmahl augetragene Bischofswärbe nach einigem Bebenten und Sträuben an, ind aber baburch ben Reib und bie Ungufriebenheit ber alteren Amtsgenoffen auf fich; und wenn er auch aufangs fich Mabe gab, sie burch Beistebung zu allen Berathungen und Befchluffaffungen zu verfichnen, so burchbrach boch balb feine energifche, berrichflichtige Ratur die Schranken der Schonung. Ein Kirchenfürft im vollen Sinne, trat er mit ftrenger Rirchengucht bem ichlaffen und ungebundenen Leben, bas in bem reichen herrlichen gande unter ben Wirtungen eines langen Friedens in allen Ständen eingeriffen mar, fcarf und rildfichtstos entgegen. Erwedte er fich fcon baburd viele Gegner, bie ibre Stimme laut wiber ihn erhoben, fo muche bie Bahl feiner Wibersacher und bas Gemicht ihrer Borwiirfe. als berfelbe Mann, ber fich ber Decischen Berfolgung burch die Mucht entzogen, nach bergestellter Sicherheit die Kirchengesetze in ihrer ganzen Strenge wider die "Gefallenen" in Amwendung brachte, bebauptenb, au flieben fei erlaubt, nicht aber ben Glauben au verleumnen. Selbft bie Fürbitten ber "Belenner" (Confessoren), welche in ben Tagen ber Drangsal Berfolgung und Gefangenschaft erbulbet, blieben lange wirkungslos.

Bu den äußeren Ursachen, wodurch die rasche Ausbreitung des Evangeliums befördert wurde, sind, außer den Berfolgungen, zu rechnen: 1) Die Größe bes römischen Reichs, die enge Berbindung der einzelnen Provinzen und die weite Berbreitung der griechischen und lateinischen Sprache, wodurch die Mittheilung erleichtert warb. 2) Die Zerstreuung ber Inden, an deren Schulen die Apostel und Glaubensboten des Evangeliums im Anfang einen Halt batten. über bas gange romische Gebiet. 3) Die Richtung ber Zeit zum Mbstischen. Gebeimniftvollen und Schwärmerischen, welche in ber driftlichen Blaubenslehre, in der von Wundern begleiteten Erscheinung des Erlösers, in den Symbolen u. bgl. m. reiche Nahrung fand. Bahrend baburch die gebildete und vornehme Welt allmählich angezogen wurde, und die Gelehrten und Philosophen die evangelische Lebre mit ihrer Weisbeit und namentlich mit dem Spfteme eines Buthagorus, Platon, Aristoteles u. A. in Berbinbung brachten, traten 4) die Armen und Unfreien, Staven wie Freigelassene, schnell und mit Freudigkeit einer Lebre bei, welche ihnen die vom Beibenthum versagten Menschenrechte verlieb und Gleichbeit vor Gott und vor dem Geset versprach. 5) Der Berfall bes Glaubens und Bertrauens ber heiben zu ben Göttern ber Bater machte eine neue religiöse Erhebung bes Bolts jum Beburfnig. Schon lange war es Sitte geworben, die anstößigen Göttergeschichten, die Liebschaften bes Reus und der Aphrodite zur Bollsbelustigung in den Theaterpossen der Mimen in scarriler Weise barzustellen ober burch sanlich-lüsterne Schilderungen berabzuwürdigen; schon seit längerer Zeit batte sich die bulfsbedurftige Menschheit begierig jedem Glauben und Aberglauben hingegeben und dadurch eine wüste Mischung beibnischer Culte und Mosterien berbeigeführt (g. 258). Als num in ben Tagen ber zunehmenden Bedrängniß "bie alten Götter taub gegen bie Digitized by GOO

Bitten ber Gläubigen blieben, erstarb ber Glaube an ihre Macht, und die schnlbbelasteten Seelen und die geängsteten Gewissen wandten sich den christlichen Gemeinden zu, wo sie die Krast des Gebetes wiederfanden und der Erbrung besselben durch den Bater im Himmel gewiß waren".

Die Christengemeinden, in die man durch die Tanfe aufgenommen wurde, hulbigten anfangs einer demotratischen Gesellschaftsverfassung mit brüberlicher Gleich= heit und freiwilliger Gemeinschaft der Gilter. Jeder biente seiner Gemeinde mit der Gabe, die ihm der Herr verliehen. Der nachen Wiedertunft des auferstandenen Heilandes in seiner herrlickeit entgegenfehend, bielten fie alles irbifche Gut fitr werthlos. Die Aelteften (Presbyteri), auch Bifchofe, b. i. Auffeber, genannt, benen die Aufficht über die Sittlichkeit und Ordnung und die Leitung der Angelegenheiten nach Außen oblag, wurden von der Gefammtheit gewählt, ebenso die mit der Aranken = und Armenpflege und der Bermaltung bes Gemeinbegutes betrauten Diakonen (Almofenpfleger). Besondere Priester gab es ansangs micht; bei den kraftigen Bersammlungen, wobei neben Gebeten und geiftlichen Liebern Lefen ber beiligen Schriften und religiöfe Borträge flattfanden und bie gewöhnlich mit bem Aben bmable und ben ursprünglich damit verbundenen, dunn aber bavon getremmen Liebesmahlen (Agapen) foloffen, waren Alle thilig. Unwilrbige ober Abtrünnige wurden aus der Gemeinschaft ausgeschloffen (excommunicivi) und kommen nur burch Rene und Kirchenbusse die Abfolution und damit die Wiederaufnahme in die "Gemeinschaft ber Glänbigen" erlangen. Nach bem Twe ber Apostel wurden biejenigen unter den Aeltesten, welche durch Anschen und Wirde besonders hervorragten, so daß sie als deren Stellvertreter und Nachfolger gelten konnten, als Borfteber ber Aeltesten eingesett; diese führten dann vorzugsweise den Namen Auffeher (Bischöfe), da sie über die Reinheit ber Lehre wachten. Balb gelangte auch die Handhabung ber Kirchenzucht ober die geiftliche Gerichtsbarkeit, von der einfachen Rige bis jum foweren Bann (Ercommunication), in ihre Gewalt. Lange waren die einzelnen Gemeinden ohne suferes Band; nur der aleiche Glande und die gleiche Liebe zum heiland umfchloß alle Glieber der großen Lebensgemeinschaft.

§. 267. Mit der größeren Ausbreitung des Christenthums schwand die brüderliche Gleichheit allmählich dahin, indem sich die Beamten als ein auserwählter Stand (Rlerus) bem Bolte (Laien) gegenüber stellten und die anfangs freiwillig bargebrachten Erstlinge, Zehnten und andere Gaben bald als pflichtmäßige Abgaben in Anspruch Doch behielf bie Gemeinde noch das Bahlrecht ihrer Bischöfe, Bresbyteren und Diakonen bis zu Ende des britten Jahrhunderts. Je mehr aber die bischöfliche Gewalt flieg, besto mehr wurde ber ganze burch die geistliche Beibe (Or= bination, Sandauflegung) ausgezeichnete Rlerus bem Bolle entrudt, bis die Bresbyteren und Diakonen zuletzt von den Bischöfen, als den Nachfolgern der Apostel, ernannt wurden und die Geiftlichen ber Landgemeinden in ein untergeordnetes Berhaltniß an bem Bifchof ber Stadt, bem Oberhaupt bes Sprengels ober ber Discese traten, sowie dieser seinerseits wider dem Bischof der Provinzial - Hauptstadt, der den Namen Metropolit ober Erabifchef fichrte, untergeben war. Unter ben Metropolitanbifchöfen hatten bie von Antiodia, Alexandria und Rom, fo wie die von Conftantinopel, Jeru= falem, Ephefus und andern "Apoftelfigen" bas bochfte Ansehen, theils wegen bes hohen Ranges biefer Städte, theils wegen des Alters ihrer Kirchen. Sie hiehen Patriarden und erlangten allmählich bas Recht, die übrigen Erzbischöfe zu weihen. Die Scheibung bes höhern und niedern Alerus und ble Einfüheung der Spuoden, wo vie Metropoliten mit ihren Landesbischsfen über alle Krchlichen Angelegenheiten Beschlüsse fasten, die dann durch die Bestätigung der Raiser die Kraft von Reichsgeseten erhielten, vollendete die Ansbildung der ariftofranischen Kirchenverfaffung, die bem Bolte alle Machtbefugnif aus ben Händen wand, bafür aber bie böheren, nach Ehre und Auszeichnung trachtenden Stände, die anfangs ber Lebre von britberlicher Gleichheit wenig Gunft gezeigt, bem Christenthum mehr und mehr pufithrie. Go verlor die Kirche ihre wesentliche Grundlage in der Gemeinde der Gländigen und sonderte sich von dieser aus, erhob sich über sie als eine priefterliche und bifdifliche Ankalt, Die behauptete, bag fie bas Beil

allein zu verwalten, zu spenden oder zu versagen habe, je nachdem sie Gehorsam fände oder nicht, die umit ihren Satzungen die Lehre, die Ordmungen des Lebens und der Gottesdienste seisten, die wait ihren Satzungen die Lehre, die Ordmungen des Lebens und der Gottesdienste seisten der Heilte, die nun an dem Rest der Heiben die traurige Vergeltung der Versolgung ausübte, die jeden Widerspruch gegen ihre Satzungen als Ketzerei bannte und versolgte. Bei den bald ausbrechenden Streitigseiten über Glaubensssätze (Dogmen) übten die Synoden, auf denen nach der Kirchenlehre der heilige Geist (Pneuma) ruhte, die gesetzgebende Gewalt, und ihre von der Mehrzahl gebilligten, gewöhnlich von allen Uebertreibungen (Extremen) entsernten Beschlässe galten als die allgemeine oder katholische Lehre, während die Ansicht der Winderzahl als Irrlehre (Häresie, Reperei) angesehen ward, deren Betenner sich als Secte ausschieden.

§. 268. Häretiker und Secten. So mußte schon im zweiten Jahrhundert das einsache christliche Taufbekenntniß durch genauere Bestimmungen und Ausätze gegen bie Irrlehren ber Gnoft i ter, Manichaer und anderer Baretiter geschützt werben, woraus allmählich das sogenannte apostolische Glaubensbetennniß bervorging. Aber ber furchtbarfte Rampf entbrannte im vierten Jahrhundert über bie Natur Christi zwiichen ben alexandrinischen Geiftlichen Ar ius und Athanafius. Die Lehre bes erfteren, "ber Sohn sei einst durch den götilichen Willen aus Nichts geschaffen, sei erstes Geschöpf und Weltschöpfer, daher allerdings Sott zu nennen, doch abhängig vom Bater" (Arianismus), wurde auf ber von Conftantin nach Nica a entbotenen, aus 318 Bischöfen beftebenben erften allgemeinen (ötumenischen) Rirdenversammlung ober Reichsfpnobe, sowie auf ber zweiten, die Theodofius in Conft antinopel abhalten lief. als baretisch verdammt und durch das nicaische und athanasianische Glaubensbetenntnis ber orthobore Rirchenglaube von dem dreie imigen Gott festgeset: "der Sohn Gottes sei von Ewigkeit her nicht geschaffen, sondern gezeugt aus dem Wesen des Baters und mit ihm gleichen Wefens (Homoufios)". Aber bie germanischen Bolter, Gothen, Banbalen, Langobarben, zu denen das Christenthum burch arianische Misstonäre gekommen war, beharrten noch Jahrhunderte in dem von diesen gepredigten Glauben, daß Chriftus, ber Sohn, von Gott bem Bater verfchieben fei. Gine vermittelnde Partei, den Bischof Euse bius von Nitomedien an der Spige, mit der Lehre, "daß ber Sohn von Ewigfeit aus bem Wesen bes Baters gezeugt, aber nur abnlichen Befens (Somoinfios) und bem Bater untergeordnet fei", erhielt unter bem Namen Semiarian er im Morgenlande einige Geltung. Ströme von Blut wurden wegen dieser dem menschlichen Geiste unerforschlichen Lehrsatzungen vergossen. "Drientalischer Starrsinn und griechische Sophistit marterten sich und den Buchstaben der Schrift, um irgend ein Symbol hervorzubringen, welches das Unbegreisliche begreislich und irgend eine Auffassung besselben allgemeingültig machen sollte."

Die Häupter der beiden Parteien wurden adwechselnd verbaunt und geehrt: Arins, ein ernster, sinsterer Priester, bei dem mehr der Berstand als Gemilith und Phantaste ausgebildet war, starb, nachdem er aus seiner Berbannung zurückgerusen worden, im I. 386 in Constantinopel, am Tage seines seierlichen Einzugs in die Apostellirche; noch wechselvoller war das Leben des Athanastus. "Bon seinen Feinden geschildert als Tyrann, von den Kaisern bald versolgt, bald verehrt, immer gesärchtet, vom ägyptischen Bolle geliebt wie ein Bollssreund und angebetet wie ein Heiliger, hat er stundverzig Jahre seines dischössischen Hortenamts, darunter wanzig Jahre stücktig ober verdannt, oft wunderdar gerettet durch Treue dis in den Tod, solgerecht getämpft silt den Gedanten seines Lebens, die wahrhaft göttliche Wirde Christi und dadurch die Bedeutung des Christenthums als volltommene Offenbarung Gottes gegen ein neues Heidensthum zu dehaupten", ohne Menschenfurcht und weltliche Rücksicht, hart gegen Andere wie gegen sich selbst. Als er im I. 372 Auhe im Grade sand, war der Arianismus die kaiserliche Hofreligion.

Die ersten Secten entstanden unter den Indenchristen, welche die Rothwendigleit des mosaischen Sesetzes behaupteten und den Heine oder nur einen geringen Grad von Theilhaftigleit an Christo zugestanden. Sie führten den Namen Razaräer und Ebioniten ("Armen"),
betrachteten den Messias bald als bloßen Menschen, bald als höheres, durch jungsränliche Empfängniß geborenes Wesen und verschwanden zu geringen Secten verklummert und vertrocknet, die

Nazarder unb Ebionis ien.

825.

981

Ginen im vierten, die Anbern im flebenten Jahrhundert, ohne ein geordnetes Rirchenwesen erlangt an haben. 3m Gegenfat an biefen bilbete fich icon im apostolischen Beitalter "unter bem Einfinf bes platonifden und orientalifden 3bealismus" bie alle evangelifde Geschichte vernichtende Anficht ber Doteten aus, welche alles körperliche an Jefu lengneten und nur für Schein Dotten und Erscheinung bes Geiftes erflärten. Mit bem Ramen Gnoftier bezeichnete man hauptsächlich Diefenigen, die nach der Sitte orientalischer Religionsgründer und griechlicher Philosophen "einen Unterschied zwischen ber gewöhnlichen Auffassung und einer bobern, nur wenigen Begabten ober Geweihten zugänglichen Erkenntniß ber religiösen Bahrheiten machten." Sie waren in verschiebene Secten gespalten, je nachbem fie fich mehr ber orientalischen Theosophie ober ber platonifden Bhilofophie naberten ; bod blieb im Allgemeinen bie orientalifde Anfdanungsweife mit ihrer flunbilblichen Darstellung und allgellosen Phantasie vorherrschenb. In allen ihren Gestalten trug die "Lehre der Biffenden" eine dem Beidenthum verwandte polhtheistisch-muthologische Karbung. Sie gelangte nie jum rechten Monotheismus, ju bem Begriffe Eines perfonlichen Gottes, ber nach freiem Billen Alles geschaffen bat und Alles nach unumschränkter Weisheit und Liebe regiert. "Der gnoftische Gott ift ein bundles, verballtes Befen, bas erft burch ein mannigfach abgeftuftes heer von Kraften, die von ihm ausstießen (Emanation), fich jum Bewußtsein seiner selbft hindurcharbeiten muß." Die fichtbare Beltift nicht eine freie Schöpfung biefes Gottes, sonbern bas Bert eines von bem höchften Gotte ausgegangenen und bemfelben untergeorbneten göttlichenWerkmeisters, Deminrgos, ber fie aus ber tobten, bösartigenWaterie geschaffen hat. Auch ber Menich ift ein Gebilbe biefes untergeordneten Belticopfers, "unterthan einem blinden Geschid und preikgegeben ben Mächten, die zwischen himmel und Erbe walten." Die Materie, die "buntle Macht", ift ber Sit bes BBfen; fo lange ber Mensch unter bem Einfluß biefer Materie steht, liegt er in den Banden des Bösen, ift er nicht erlöst. Die Erlösung tann nur dadurch geschehen, daß höhere Lichtwefen (Aeonen) den Menschen von der Macht der Materie befreien und ihn in das Lichtreich verseyen. Ein solches Lichtwesen ift nach der gnostischen Lehre auch Chrifins, einer ber höchsten Aconen, "ber jur Aufnahme ber Welt in bie göttliche Lebensfülle und gur löfung bes großen Weltzwiefpalts auf Erben erfchienen fei." Die erlöften Menfchenfeelen "werben bann als eine Art von Engel, als vornehm-ibeale Wesen im Triumphe eingeführt in bas phantastisc-ibealistische Lichtreich, nachbem fie burch Bugungen und Rafteiungen und endlich durch den Tod fich der herrschaft des Leibes entledigt, fich zu lichten Geiftnaturen verklärt haben." Daher legten auch die Gnostiker wenig Werth auf die Gnadenmittel der Kirche, auf bie beilige Schrift und Sacramente; fie ließen gwar ben Kirchenglauben 'als nothwenbige Boltsanschauung unangefochten bestehen, ftellten aber ihre Lehre als Mofterien ober Gebeimlebren weit über benselben. In ber Moral und Lebensweise bewegten fich bie Gnoftifer meiftens in Extremen; während fich die Ginen die ftrengfte Bucht auferlegten, die fich nicht felten au gewaltfamer Beinigung des Körpers und zu freiwilligem Märthrerthum fleigerte, entbanden fic andere. nach bem Grundfat, bag bem geistig freien Menschen Alles erlaubt fei, von jedem Sittengeset und geriethen in die tollsten Ausschweifungen der Phantafie und der Sinnlichkeit. Aber trot biefer Gebrechen, womit fich ber Gnofticismus "wie ein bunfler Schatten" ilber bie Auflinge ber chriftlichen Kirche legte, war bie "Lehre ber Biffenben" boch von großer Bebeutung für bie chriftliche Religion. Durch ben Gnofticismus wurde Runft und Biffenschaft in bie Rirche eingeführt und bie großartige Bebeutung bes Chriftenthums als Belt- und Gottesgeschichte anertaunt. Krei und genial bewahrte er die Kirche vor Erflarrung in Kormen. Die bis ins sechste Jahrhunbert als firchlich geordnete Bartel fortbanernben, vielgehaßten und heftig verfolgten Marcioniten, die das Christenthum gang vom Indenthum und vom Gefet des alten Testaments ablöften, waren ein Zweig ber Gnostifer. — Eine andere im Morgenlande, in Afrika und Italien weitverbreitete und von Beiben und Christen gleich angeseindete und verfolgte Secte waren bie Manidiaer, gestiftet von einem nach Begrundung ber Saffanibenherrichaft (g. 260) aus Berfien vertriebenen Magier, Mani, einem reichbegabten Manne, ber auf ber Flucht bie 3bee faßte, als Reformator fämmtlicher Bollsreligionen, die er alle erforscht hatte, aufzutreten, um fie in einer höhern Einheit zu verschmelzen. Berfloßen von ben Christen, bei benen er fich als gottbegeisterten Apostel Jesu ausgab, in welchem ber verheiftene Eröfter (Baratlet) erschienen fei. verfolgt von den Magiern, die ihn in einer feierlichen Berfammlung der Religionsfälschung liberwiesen, wurde er, nachmannigfachem Glüdswechsel, unter Baranes I. (272-275) ju ber fcredlichen Strafe verurtheilt, daß ihm die hant abgestreift und biese ausgestopft zum warnenden

Marcins niten.

Manis Ger.

Digitized by GOOGIC

Beisviel an den Thoren der Köniaskadt aufgebängt wurde. Die Sandtfäte des Manickaismus find: "Gott in seinem Lichtreiche und der Dämon mit dem Reiche ber Finfterniß fieben einander unabhängig gegenliber. Rach langen innern Rämpfen vereinte sich bas bümowische Reich unn Rampfe gegen das Lichtreich. Der Erstgeborne Gottes, der Urmensch, lämpfte mit den vier reinen Elementen für das Lichtreich, er wurde niedergeworfen, doch gerettet, aber ein Theil seines Lichts in die Finsterniß hinabgerissen. Bur allmöhlichen Wiederaufnahme dieses Lichts ließ Gott burch bie Mutter bes Lebens bas Weltall erschaffen. Die lebenbige Araft barin ift jenes von ben Banben ber Materie feftgebaltene Licht. But seiner Erlöfung geben zwei neue himmelsmächte von Gott aus: Christus und der heilige Geist. Jener als Sonne und Mond, dieser als Aether zieht bie Lichtkräfte ber Erbe an fic. Um fie festanhalten, bilbete ber Dannon ben Menfchen nach bes Urmenschen Bilbe und vereinte in ibm bas flarfte Licht und seine eigene Finfternig, baber ber Mensch Bereinigungspunkt und Bild aller Kräfte bes Weltalls, Mitrolosmes, ift. Das Licht brach fich in die Erzeugungen, die Menschheit unterlag den Berlodungen der Materie und ben Borfviegelungen bes Damon (Inbenthum und Seibenthum). Da erschien Chriftus fellen auf Erben, mit einem Scheinkörper angethan, sein Leiben ift zwar nur scheinbar, boch geschicktlich geschein, wird aber jugleich als Symbol bes gangen in ber Materie befangenen Lichtes angeseben. Chriftus hat burch feine Lehre und seine Auziehungskraft die Erlöfung des Lichtes begonnen, da aber seine Lehre von den Aposteln im Sinne bes Judenthums ausgefast und die Evangelien entftellt worden, so in Mani als Barallet erschienen, um den Sieg zu vollenden. Daber nur in feinen Schriften bie volle Bahrheit ift. Das Enbe ber Beltgeschichte wird fein bie gangliche Scheibung bes Lichtes aus ber Finfterniß, beren Gewalten bann wieberum einander felbft anfallen werben." Der Berein ber Manichaer beftand aus einer Maffe Auserwahtter, geheiligter Briefter, Die, ju der ftrengften Ablese, als Enthaltsankeit von der Che, vom Reifche und beraufcenben Getranten, verpflichtet, allein ben Sinn ber Geheinlehren befagen, und aus hörenben (Ratechumenen), die "für ihre Theilnahme an den Geschäften und Freuden des Lebens durch die Fürbitte fener Bollfommenen Indulgengen erhielten". Die Materie ift nach ben Manichäern ber Sit bes Bofen; baber ift nicht bie freie Beherrschung ber Materie, sonbern bie Abtobtung berfelben und die Uebung in außerer Bertheiligleit bas Wefen ihrer Sittenlehre. Ihr Culius war einfach; im fechsten Jahrhundert erlagen fle ben Berfolgungen. - Bentantiften. Bie Mani gab auch der Phrygier Montauns (geb. 150) flå für den von Chriftus verheißenen Baraklet aus, ber exschienen sei, der Airche ihre männliche Bollendung zu geben, munittelbar vor bem Anbruche bes tausenbjährigen Reichs. Er tried bie Strenge bes chriftlichen Lebens und ber Kirchenzucht auf die Spitze. Er lehrte: "Das Leben des wahren Christen ist stete Entfagung, nur an Gott und auf ben Martyrertob foll er fich frenen, alle irbifche Frente, auch an ber Bifsenschaft ift flindlich. Mord, Unzucht und Abfall zum Göpendienste schließen hossungslos von ber Kirche aus. Aber biejenige Lirche ift nicht bie rechte, welche bie Strenge ber Sitten nicht burchflihrt, die weite Che gulaft, und die Berbreder wieder aufnimmt; Aber biefer Reifchlichen Rirche stebt die Kirche des Geistes." Bon der Kirchengemeinschaft ansgeschloffen, bestanden die Montanisten in eigener Kirchenverfassung bis ins sechste Jahrhunbert. Im Abenblande buibigte ber tubne Dertullian ähnlichen Grunbfagen. Auch die Secte ber Robattaner "folog alle Tobfunber von ber Kirche, als einer Gemeinde ber Beiligen und Reinen, hoffnungslos ans, bob bie Gemeinschaft mit ber tatholischen Kirche auf und taufte bie von berfelben llebertretenben von Renem." Der von den Montaniften aufrecht exhaltene Glaube an die Wiedertunft Christi und bas mit berfelben eintretenbe tanfenbjabrige Reid (Chiliasmns) hatte foon im Beitafter ber Apostel an Cerinthus einen begeisterten Bertunber. — Ueber bie Beit ber Ofterfeier entftanb fruhe Streit; die Meinafiatifche Bartei, welche bie Sitte bes jilbifchen Baffahfeftes beibehielt, wurde endlich als baretifc ans ber Rirche geftogen (Onartobecimaner). — Gin heftiger Streit entftand im vierten Jahrhundert in Afrita, wo eine auf ftrenge, umerbittliche Rirdenandt haltende Bartei fic ber Ginfehmig bes von einem Trabitor geweihten Caciliann & jum Bifchof von Karthago widerfetzte und ihm ben ftrengen Donatus, von bem bie Partei ben Namen Donatiften führt, entgegenstellte. Die Kirche sei die Brant Christi und mitste baber rein, heilig und fledenlos sein. Conftantin übertrug die Untersuchung einer Commission in Nom und bann einer Kirchenversammlung in Arelate (314). Als ber Spruch gegen fie ausfiel, erließ

ber Kaiser harte Gesehe zu ihrer Unterbrückung. "Aber bie Bemern und Romaben von Rumibien und Mauretanien ergriffen ihre Kenlen, um die Trümmer eingedicherter Kirchen und bas

Rovas tlaner.

Quartos becimas

Donas

vergossene Blut einiger Priester zu rüchen. In wilder Tobesluft sührten se bas vierte Jahrhunbert hindurch einen Ränbertrieg gegen die katholische Kirche und das römische Reich." In ührem Eiser für die Reinheit vergaßen die Donatisten der Liebe. Die Circumcellionen, die glühenbsten Eiserer unter den Donatisten, verbanden politische und socialistische Ansichen mit ihren religiösen Lehren, indem sie auf gänzliche Trenmung der Kirche vom Staat, auf Freiheit und Gleichheit Aller und auf Gütergemeinschaft drangen. Mit geringem Glück suche Augustinus (k. 271) die Milderen dieser Partiei zu verschnen oder zu widerlegen. Sie erlagen endlich den römischen Gesehen und Legionen, nachdem Einzelne dis ins siebente Jahrhundert fortgeduldet und getämpst hatten, "die ungeheuere Macht eines misverstandenen Glaudens über treue, frastvosse, bissere Gemilitier bewährend."

#### 2. Conftantin's Waltung (325-837).

§. 260. 246 Alleinherricher vollendete Constantin die von Diocletian (g. 262) eingeleitete Reicheverfaffung. Rachbem er bas Chriftenthum unter ben Schutz und die Bogunftigung bes Staats gestellt und geboten batte. daß in Zutunft nur der Gottheit, "die es in Wahrheit sei", Berehrung und Anbetung gezollt werbe, verlegte er bie Refibeng bes Sofs nach bem für Saudel und Schifffahrt gunftig und ichen gelegenen Bhaana (fortan Conftantinovel genannt), das er mit Mauern und Thürmen wohl befestigte und mit Palästen und Kirchen, mit Rennbahnen und Säulengangen, mit Bilbwerten und Gemälben, bie aus anbern Stäbten entführt wurden, ausschmulete. 4. Nov. 326 fand Die feierliche Grundlegung ber weftlichen Ringmauer statt und schon nach weniger als vier Jahren (11. Mai 330) konnte bie Einweihung ber Residenz felbst erfolgen. 2018 "Neurom" sollte fie an die Stelle ber alten Sauptstadt treten. Bu biefer Neuerung mochte Conftantin burch bie Ginsicht geführt worden sein, daß Rom, ber Hamptsig bes Beibenthums mit seinem Capitol und feinen Tempela, unit feinen alten Erinnerungen und feftgewurzelten Bewohnheiten, mit seinen Sitten und Vorurtheilen, ihm die beabsichtigte Umgestaltung der Religion und des Staatswesens bedeutend erschweren wurde. Dann umgab er sich mit einem zahlreichen, burch Titel, Shren, Rangverhältnisse und Softracht ausgezeichneten Sofftaat von Rammerherren, Miniftern, Sofbeamten, Leibgarben und Sofbebienten, geftaltete bas Finange wesen um, indem er die hobeitsrechte (Regalien), bas Steuerwesen und die Abgaben genauer bestimmte und ordnete und eine brildende Grund-, Bewerb- und Kopffteuer einführte, und traf eine neue Eintheilung des Reichs in bier Brafecingen ober Oberftatthalterichaften (Drient, wogn auch Thealien und Aegipten gehörten; Muricum mit Griechenland und ben Donauländern; Italien mit Afrita; Orcivent, Gallien, Spanien, Britannien); jede Prafectur gerfiel in eine größere ober fleinere Bahl von Begirten (Diocefen), fowie dieje wieber in Rreise (Provingen) getheilt werben. Die Präfecten und ein heer von Unterbeamten leiteten im Ramen bes Raifers bie Berwaltung, Rechtspflege, Polizei und Staatsbaushaltung; aber die Militärmacht, schon lange großentheils aus "barbarifchen" Kriegotnechten zusammengesett, stand unter befondern Beerführern. Wie oft haben germanische Solbaten unter Roms Feldzeichen gegen ihre Stammesgenoffen gefritten und Reich und Kaiser. vertheidigt. Darum erwies ihnen and Conftantin Gunft und Gunde und beehrte sie mit seinem Bertrauen. In allen Dingen gab fich eine monarchische

Ordnung tund, die im Raiser Spite und Ausgang hatte. Ein geregeltes Postwesen erleichterte ben Bertebr; bem Staatsrath tam bie bochfte Entscheidung in Rechts- und Berwaltungssachen zu, indeg ber Senat ohne alle Bebeutung war und zu einer bloken Anstalt des Brunkes berabsank. Rang und Titelwesen zerstörte bas wahre Ehrgefühl und ben männlichen Sinn, nährte ben Sang zur Eitelkeit und steigerte bie sittliche Bersunkenheit bes Bolks. bie Freiheit erstarb, brangte sich ber Egoismus überall an bie Stelle ber Tugend. Der grade Mann bog den Rücken, der Mund der Wahrheit bequemte fich zur Schmeichelei und Luge, einst tapfere und thatfraftige Geschlechter versanken völlig in Luste und Feigheit. Balb war es nicht mehr möglich, aus römischen Burgern ein heer ausammengubringen, bas bem Feinde Stand bielt. und Barbaren schlugen bie Schlachten ber Raiser. Nur in Lustbarkeiten und Sinnengenuß lebte bas feile, feige und faule Geschlecht." Die römische Welt lag geknechtet zu ben Fligen bes Raisers, und ber Zwang seiner Herrschaft war unwiderstehlich, so weit sein Reich sich erstreckte. Aber die Begriffe von Staat, Recht und Gefet, welche beffere Zeiten icharf ausgeprägt hatten, von Menichenrechten und persönlicher Freiheit, die durch das Christenthum Eingang fanden. konnten nicht mehr untergeben, eine Errungenschaft, wodurch ein Rückfall in bie großen Despotien bes Orients verhindert marb.

Die Grund fteuer wurde vom gangen Befitthum, Stlaven, Anechte und Bieb eingerechnet, erhoben und zu dem Behufe alle fünfzehn Jahre eine neue Bermögensaufnahme gemacht; die Gewerbsteuer traf alle Arten von Geschäften und wurde alle vier Jahre neu geordnet; die Ropffteuer ward von Stlaven und Unfreien erhoben und mufite für bie erstern von bem herrn, für die lettern von den Gutsbesitzern entrichtet werden, die bemnach zweimal steuerpflichtig waren. Die Höhe ber Auflagen und bie brildenbe Art ber Erhebung hatten zur Folge, bag bie Stäbte von ihrer früheren Bluthe berabsanten. daß der Bürgerstand um seinen Wohlstand tam, und daß viele Grundeigenthümer verarmten und folglich die Bahl ber halbfreien Colonen, die als zinsbare Leibeigene an die Scholle gefesselt waren, immer mehr zunahm, zumal als die verheerenden Kriege und die Raubsucht der größtentheils aus roben Barbaren bestehenden Truppen sehr oft den Gutsberen und den Landmann um die Ernte brachten. — Da von nun an nur die Thristen bas volle Bürgerrecht besaßen, so trat eine neue politische Rechtsungleichheit ein, indem den Juben und Heiben bie wichtigften burgerlichen Rechte vorenthalten wurden. Diese Rechtsungleichheit wurde auch noch auf andern Wegen, namentlich durch Berleihung von Privilegien und Immunitäten an die Beteranen, herbeigeführt. Das Gemeindeleben in den Stabten, bas schon unter den früheren Raisern mehr und mehr ber selbständigen Berwaltung der Bürgerschaft entzogen worden war, wurde nunmehr ganzlich der Aufsicht und Leitung der kaiserlichen Beamten unterstellt. Alle Rathswürden und Gemeindeämter kamen in ben Besits einer kleinen Anzahl aristotratischer Bollburger (Decurionen), indes die übrigen Einwohner von jedem Antheil am öffentlichen Gemeindeleben ausgeschloffen waren.

§. 270. Hierarchie und Mönchswesen. Die letzten Jahre seines Lebens widmete Constantin hauptsächlich den religiösen und kirchlichen Angelegenheiten, wenn er gleich erst auf seinem Toddette sich durch die von Bischof Eusebius von Nikomedien vollzogene Taufe, die ihn von aller Skinde rein machen sollte, in die christliche Gemeinschaft aufnehmen ließ. Er verordnete die Sonntagsfeier und gab Gesetz zu ihrer Befolgung; er gründete viele Kirchen und beschenkte sie Gungriffe erlaubte; er begabte den Klerns mit Steuersfreiheit und andern Borrechten und gewährte den Bischsfen eigene Gescheit

richt sbarkeit; er gestattete Bermächtnisse an die Kirche und untersagte zuletzt bie heidnischen Opfer und Opferseste.

Ne mehr somit das Christenthum den beidnischen Cultus verdrängte, desto mehr Bestandtheile nahm es von demselben an. Gin nach Aemterordnung und Rangstufen vielgegliederter und mit hoben Borrechten und eigener Gerichtsbarteit begabter geistlicher Stand (hierardie) trat an die Stelle bes heidnischen Briefterstandes und leitete bas Religions= wefen, die Schule, Erziehung und Armenpflege. "Diefes Briefter = und Levitenthum forberte eine gottesbienfliche Ordnung, die sich an einen fichtbaren Tempel und Altar fnüpfte und im Darbringen sichtbarer Opfer sich gefiel." Daher erhoben fich in ben größern Städten prachtvolle Kathebralfirchen oder Dome mit tunstvoller Berzierung. Der einfache Gottesdienst der ersten Jahrhunderte wurde erweitert und kunstreich ausgeschmückt durch feierliche Gebetsformeln (Litaneien), burch pruntenbe Prieftergewänder, burch Ginführung symbolischer Ceremonien und wunderthätiger Reliquien und Gnaben= bilber, ju benen Ballfahrten mit Bittgangen (Proceffionen) flattfanden, burch Berbeiziehung der Kunfte, besonders der Tonkunft und des religiösen Bollsgesangs mit seiner anregenden Kraft und Weihe, so wie der Malerei, zur Erweckung der Andacht, und durch Berehrung ber "Gottesmutter" Daria und ber Martyrer ober Beiligen, als Mittler awischen Gott und ben Menschen. Der in ber Natur bes Morgenländers tief begrundete Hang, sich dem Leben und der Welt der Zerstreuung zu entziehen und in der Wuste und Einsamkeit sich der Sammlung und Contemplation hinzugeben, erfaßte die christliche Menschheit mit unwiderstehlicher Gewalt. Die Bermeibung der She und aller Liebesgenuffe, die Ertöbtung bes Fleisches und ber Sinnlichkeit, ftrenge Enthaltsamkeit (Astefe, Ascetit) und Selbstpeinigung (Rafteiung) galten immer mehr für verdienftliche Werte, durch welche der himmel gewonnen werbe; bas Ginfiedlerle ben (Anachoreten= und Eremiten= wefen) erhielt bas Ansehen eines heiligen Berufes und wurde von so Bielen gewählt, bag schon am Ende bes britten Jahrhunderts der glaubensstarke Aegypter Antonius (251—356), nachdem er seine reichen Güter von sich geworfen und, in ein härenes Gewand gehfult, die Wifte zu seinem Aufenthalt ertoren, die bis babin zerstreut lebenben Ein= fiedler (Monachi, Monde) zu einem gemeinschaftlichen Leben unter seiner Aufficht um fich fammelte, und fein Schiller Bachomius fie in eingebegten Blaten ober ab = geschloffenen Gebäuben (monasteria, coenobia, claustra, baber Rlöster) nach einer geregelten Ordnung zu leben gewöhnte. Armuth, Keuschheit und Gehorsam waren die drei Gelübde, zu deren strenger Erfüllung jeder bei der Aufnahme sich verpflichten Durch Handarbeiten erwarben fie ihren Unterhalt, der Ueberschuß sollte unter die Armen vertheilt werden. Bald traten auch Frauen (Nonnen) zu einem folchen gemeinsamen Leben mit benfelben Gesetzen zusammen. Dies war ber Anfang bes für das Mittelalter fo wichtigen Wönchswefens. Bon dem an traten die altrepublikani= schen Tugenden, Baterlandsliebe, Erfüllung der Bürgerpflicht und thatkräftiges Handeln Burild gegen bie morgenländischen Ansichten, wonach ein beschauliches, nur ber Betrachtung der göttlichen Dinge gewidmetes, von praktischer Thätigkeit und von den Leiden und Freuden der Welt abgewendetes Dasein für das verdienstlichste galt. Entsagung und Selbstpeinigung der Büßer, desto größer die Bewunderung und Berehrung Satte schon Baulus ber Gremit (235-340) lange Jahre in einer ägypti= schen Felsenhöhle zugebracht, Antonius in einem verlassenen Gemäuer anfangs seine Wohnung aufgeschlagen und Silarion (292-372) in Palästina in einer unbebauten Einöbe Gott gebient, so gingen andere Helden ber Wifte noch viel weiter in ber Entsagung und Bwei sogenannte Saulenheilige (Styliten), Symeon und Daniel, die einen Theil ihres Lebens auf einer Saule zubrachten, um dem himmel näher zu sein, er-Langten ein foldes Ansehen, daß ihre Worte für Orafelsprüche galten und auf die Dent- und Handlungsweise ber morgenländischen Welt den tiefsten Gindruck machten.

§. 271. Die Kirchenväter. Prabestinationslehre. Belagianismus. Die driftlichen Schriftsteller ber ersten Jahrhunderte werden Kirchenväter genannt. Ihre Werte, größtentheils Bertheibigungsschriften (apologetische) ober Streitschriften (polemische) gegen die Angriffe ber Beiben ober bie Freiehren ber

Bafilius

Häretiter, find um so wichtiger, als die Trabitions- ober Erblehre, der die tatholische Kirche neben ben biblischen Schriften Antorität in Sachen bes Glaubens, bes Cultus und ber Berfassung beilegt, auf ihnen beruht. Je näher sie baher dem apostolischen Zeit= alter stehen, besto größer ist ihr Ansehen, ba man annimmt, daß die Apostel ihren Beitgenoffen manche munbliche Mittheilung en gemacht haben, die fich nicht in ihren Schriften finden, wohl aber aus den Werken der Kirchendäter erkannt werden mögen. Auch find sie dadurch wichtig, daß sie zuerst das Christenthum mit den wissenschaftlichen Begriffen und mit der Bhilosophie des Alterthums in Beziehung brachten und somit demselben Gingang in die höhern Stände verschafsten. An die Zeitbedikrfnisse sich anlehnend, fuchten sie die Nichtigkeit des Heibenthums und den Frewahn der polytheistischen Religionsspsteme darzuthun und bagegen die evangelische Lehre von dem Ginigen und Ewigen Gott, ber fich burch Chriftus geoffenbaret, in ihrer befeligenben, bas gange Leben burchbringenben und reinigenden Kraft preisend (paränetisch) hervorzuheben. Unter den Kirchenvätern griechtscher Zunge erlangten (außer ben ichon erwähnten driftlichen Streitern bes zweiten und britten Jahrhunderts, Juftinus dem Märtyrer und den beiden Alexandrinern Clemens und Origenes) das größte Ansehen: Bafilius, von seinen Berehrern ber "Große" † 379. Gregor von Riffa genannt, Bischof von Casarea, sein Bruder Gregor von Nyssa und sein Freund Gregor von Nazianz, der "Theologe" die drei "großen Kappadotier"; ferner der Kirchenhistoriller Eufebius und ber Rangelredner-Johannes Chrofoftomus ("Goldmund"). Ausgerüftet mit ber Bildung des classischen Alterthums, die sie in Constantinopel unter Libanius und in Athen von den Sophisten aus Plato's Schule erworben, bekämpften die brei ersten in Reben und Schriften die Arianer zur Zeit ihrer Macht, hielten als Brediger, Seelsorger und Rirchenlehrer ihre Gemeinden fest in ber Treue und im Glauben an den breieinigen Gott und entzogen sich in brohenden Zeiten den Berfolgern durch die Flucht in die Einsam= keit der Gebirgslandschaften ihrer Heimath, wo sie in der Tugend der Entsagung und Ents behrung sich übten, burch frommen Sinn und Wandel ihre Gegner entwassneten und erfolge reich für die theologische Wissenschaft wie für das Mönchthum wirkten. Robannes Ebrosostomus wurde durch ben machtigen Brafecten Eutropius seiner Birksamkeit in Antiochia entriffen, um den Patriarchenstuhl in Constantinopel einzunehmen. Stark durch die Liebe bes Bolls, das ihm trot seiner Strafreden mit Begeisterung zugethan war, kämpfte er hier mit den furchtbarften Baffen seiner eindringlichen Beredsamteit gegen die Ausschweifungen des hofes, gegen die Sittenlosigleit der Stadtbewohner, gegen das ungerechte Regiment der Günstlinge, bis er dem Born der leidenschaftlichen und finnlichen Kaiserin Eudoxia und der Buth seiner Biberfacher zum Opfer fiel. Bon einem geistlichen Gerichte, wo seine Gegner bie Mehrheit bildeten, verdammt, mußte er zweimal in die Berbannung ziehen; in der letten erlag er im pontischen Comana den Leiden der Berfolgung im J. 407. — Unter den Lateinisch en Kirchenschriftstellern glänzten in erster Linie neben dem wißigen, phantastereichen Tertullian von Karthago (§. 266) Lactantius († 325 zu Trier), Erzieher der Söhne Constantins, durch seine in Sprache und Philosophie dem Cicero nachgebildeten Schriften bertihmt; Minucius Felix, beffen foon gefdriebener, geiftreicher Dialog "Octavius" die wahre Religion zu ergründen sucht; der classisch gebildete, verständige Ambrofius, Bifchof von Mailand (§. 276), ber Schöpfer bes firchlichen Chor= g efangs und muthige Berfechter ber Brieftermacht, und ber gelehrte, burch tiefe Sprach = st u dien ausgezeichnete und durch ein vielbewegtes, wechselvolles Leben zur Erlenntniß der Welt und der menschlichen Dinge geführte Sieronymus aus Dalmatien, dessen lateinische Ueberfenung ber Bibel alten und neuen Testaments aus dem hebräischen und griechi= schen Urterte unter bem Namen Bulgata Krchliche Geltung erlangte. Gin Begünftiger des Wönchswesens und Collibats, hat er durch seine zahlreichen Schriften auf die Ausbildung ber Kirchenlehre und der Kirchlichen Satzungen, während eines neunzigjährigen Lebens, folgenreich und mächtig eingewirkt. Er flarb als Einstebler in der Rähe von Bethlehem Bon ber größten Bedeutung für die Kirchenlehren aller Zeiten war der fraft= im J. 420. und gefühlvolle Angustinus aus der römischen Broving Afrika, der zum erstenmal die alte

und getnechtet, in der Wahl des Guten wie des Bofen frei fei, burch ben Sat zu verdrängen suchte, daß der Wille des Menschen von Ratur unfrei sei und Alles von der

Auguftle firchliche Anschauung, bag ber Wille bes Menschen, wenn auch durch die Sunde geschwächt

Dieconte

Digitized by GOOGLE

Gnade Gottes abhänge , der Begründer der inhaltschweren Lehre von der Brädest in a= tion ober Gnabenwahl. Gin britifcher, in Afrika weilender Mond Belagius hatte die Ansicht ausgesprochen, "daß durch Abams Silndenfall die menschliche Natur keineswegs überhaupt verderbt sei, der Mensch also durch die Kraft seines Willens auch außerhalb des Christenthums der gottlichen Gnade wurdig, aber burch die Kirche in seiner Besserung geforbert und einer bobern Geligteit im Reiche Chrifti theilhaftig werbe". Gegen biefe Latitubinarische, den Glauben an die alleinbeseligende Kraft der Kirche gesährdende Anficht verfocht Augustinns bie Lehre von ber Erbfunde und Brabeftination: "durch Abams Sündenfall sei die menschliche Ratur, mit einer unenblichen Schuld belastet, unfähig zum Guten aus eigener Kraft; daher nur die göttliche Gnade, ohne des Dienschen Buthun, durch die Kirche in Sinigen ein neues Leben schaffe, Andere ihrem Berderben überlaffe, also von Ewigkeit her zur Berbammniß bestimmt habe". Nach langem Habern wurde eine vermittelnde Lebre, fpater Gemipelagianismus genannt, als ben Anforderungen der Kirche wie des freien, fittlichen Geistes am meisten entsprechend, begunstigt; nach dieser "tam durch Abams Fall eine Reigung zur Slinde über bas ganze Geschlecht, aber nicht so groß, daß der Mensch nicht das Gute frei ergreisen könne, wenn er schon nicht ohne die Gnadengaben der Kirche in seiner Besserung fortschreite".

Anauftinus, beffen Anfichten und Schriften auf bie religiöfe Anschauung bes Mittelalters ben größten Ginfing fibten, bat in feinen "Betenntniffen" feinen Bilbungs- und innern Lebensgang bargestellt. Ein Mann von leibenschaftlicher Natur und strebsamem Besen, hat er querft Befriedigung in irbifden Genuffen und in ben philosophifden Schriften bes Beibenthums, befonders bes Cicero und der Neuplatoniller gefucht; aber weber diefe, noch der fcwarmerifche Manichaismus (g. 268), bem er fich gleichfalls bingab, genugten feinem fpeculativen Beifte. Da lernte er in Rom und Mailand, wo er sich einige Zeit aushielt, bas burch Origenes und Ambroflus mit ber alten Biffenschaft verbundene Chriftenthum, auf bas ihn icon früher seine eble Mutter Monica bingewiesen, seinem ganzen Wefen nach tennen, und warf fich bemfelben mit aller Gluth feiner afrikanischen Ratur in bie Arme. Er anberte fein Leben und feine Gefinnung von Grund ans und wurde ber eifrigfte Berfechter driftlicher Bucht und Lehre. Unter feinen Schriften, in benen neben rhetorischem Schwulft auch echte Poefie fich finbet, ift fein bem Blato nachgebilbetes Bert: "Bom Staate Gottes", besonbers mertwürdig, sowohl wegen bes geiftlichen und frommen Inhalts, als wegen ber hohen Bebeutung, welche bie barin ausgefprochenen Ibeen, besonbere bie Lehre von Engeln und Teufeln, auf Die driftliche Boefie, Runft, und Dentweise bes Mittelalters libten. Der Grundgebante biefes Werts ift, bag, wie bie Menfchbeit aus fleifchlich Gefinnten ober Berbammten bestehe und aus folden, bie nach bem Geifte leben und jur Seligfeit berufen finb, fo auch bie Belt aus zwei neben einander eriftirenben Staaten. movon ber eine, vergangliche, vom Teufel regiert werbe, bie Selbstliebe gur Grundlage habe und jur Berachtung Gottes führe, ber anbere, himmlische, bagegen Gott jum Ronige habe, auf ber Liebe ju Gott beruhe und jur Entaugerung unferes finnlichen Selbst leite. Bu jenem fundhaft irbischen Staat, ber am jüngsten Tag burch einen Weltbrand zu Grunde geben werbe, gebort nach Augustinus die Welt der Erscheinung und vor Allem das Römerreich der Borzeit und Gegenwart, bas ihm mit allen seinen friegerischen Großthaten, mit feiner Philosophie und Bilbung nur als ein Bert bes Teufels voll Frevel, Ungerechtigkeit und Lug erscheint: Babrheit enthalte nur bas himmlifde Reich ber Beiligen und Geligen, bas unter gottlicher Leitung fiebe und von Engeln, Beiligen und Geiftlichen regiert werbe. - Als Fortfebung feiner "Belenntniffe" tonnen feine Selbftgefprache gelten, worin er barguthun fucht, bag jebes Glud von ben driftliden Tugenben, Glaube, Liebe, hoffnung, ausgeben milffe. In ber Schrift "von ber wahren Religion" gur Belehrung ber Reger trägt Anguftinus eine rebnerifc ausgeschmildte Religionsphilosophie vor, worin er bas Wefentliche ber driftlichen Lehre barzuftellen fucht, biefes aber nicht in bem "fittlichen Zweite bes Chriftenthums" findet, sondern blos in ber "Geschichte ber Offenbarung und ber Ertheilung ber göttlichen Gnabe", fo wie in einer "gang unbestimmten und unbestimmbaren Tradition und ben Beichen ber Gottheit in ben Propheten und in ben Bundergaber.", fo bag bie "inneren Beweise göttlicher Babrheit ben äußern nachsteben muffen."

857.

#### 3. Aulianus ber Abtrünnige (Abofiat).

Bon Constantins brei lasterhaften Söhnen, die fich bem Willen bes Baters gemäß in das Reich theilten, also daß der Erstgeborne, Constantinus, bas Abendland, ber zweite, Constantius, bas Morgenland, ber britte, Constans, Stalien und Afrita beberrichen follte, erlangte nach vielen Gräuelthaten und langjährigen blutigen Rämpfen Constantius bie Alleinherrschaft über bas 287-861, ganze Reich. Constantinus wurde im Bruberfrieg burch einen Hinter-Constans fiel einer Berschwörung zum Opfer, erschlagen: balt Magnentius, Sauptmann ber Raifergarbe, von frantischem Latengeschlecht, angestiftet und sich bann selbst mit bem Burpur geschmudt batte. Constantius in ber großen Schlacht bei Mursa, in ben grasreichen Nieberungen Pannoniens besiegt und zur Flucht getrieben, stürzte er sich in Epon veraweiflungsvoll in das eigene Schwert. So tam der zweite Sohn des großen Conftantin jum Besit bes mächtigften Thrones. Ein eifriger Begünstiger bes Arianismus, zwang er ben Athanasius aufs Neue zur Flucht, beraubte bie seiner Lehrmeinung ergebenen Bischöfe ihrer Stellen und verbangte blutige Berfolgungen über alle standhaften Bekenner bes athanasianischen Glaubens. Bugleich war er eifrig bemüht, das Heidenthum zu unterbrücken; er ließ die Temvel schließen und untersagte die Opfer. Da Constantius im Orient wider die Berfer beschäftigt mar, so schickte er seinen Reffen Julianus, ben er aus ben Hörfälen ber Mabemie in Athen berbeigerufen und jum Rang eines Cafar erhoben, nach Gallien, um die Reichsgrenzen gegen die germanischen Böller zu schützen. Julian, eben so tapfer als schriftlundig, besiegte ben Allemannenfürsten Anobomar bei Strafburg, sette zweimal (bei Speier und Maing) über ben Rhein, schlug in ben Rieberlanden die Franken gurud und erneuerte in bem Beere die altromische Bucht und Rriegskunft. mannen und Franken mußten Frieden schließen und Heeresfolge leisten. bisch über diese Erfolge, rief der Raiser den besten Theil der Truppen ab, um fie gegen die Berser nach Afien zu schicken. Umsonst machte Julian Borstellungen gegen diese Magregel. Da emporten sich die über die Abberufung ergrimmten Legionen und riefen ihren Felbherrn in seiner Lieblingestadt Baris jum Raifer aus. Schon ruftete fich Julian ju einem Burgerfrieg wiber ben beranrudenben Conftantius, als bes lettern Tob bei Tarfus bem blutigen Beginnen Einhalt that und jenem ben streitigen Thron sicherte. Bei seiner An-Bulian tunft in der Kaiserburg entfernte Julian nunmehr alles überflüssige Hofgesinde, beschränkte ben Hofftaat und befliß sich in Aleidung und Lebensweise der größten Beiftige Beschäftigungen hatten für ihn mehr Einfachbeit und Mäßigkeit. Werth als sinnliche Benuffe. Er gab burch unparteilsche Rechtspflege ben Besetzen Rraft; er stellte im Beerwesen Bucht und friegerische Tugend ber; er suchte bas gesunkene Staatswesen wieder aufzurichten. Wirkte er baburch kräftigend auf bas erichlaffte Geschlecht, fo storte bagegen sein Gifer, bas Beibentbum wieber ju beleben, ben Erfolg seiner Bestrebungen und führte ibn ju einem Rampfe, in bem er tragisch untergeben mußte. Der Druck, ben er in seiner Jugend von driftlichen Lehrern erbulbet, batte in ihm eine Abneigung gegen bas Evangelium erzeugt, bessen boben Gebalt er nicht erfakte, während

feine phantafiereiche Natur und feine Liebe für Platon's Philosopie, und Literatur und Boesie bes Alterthums ibn jum begeisterten Berehrer bei Deiben thums machten. Doch war er zu gerecht und zu flug, als daß er blutige Ber folgungen über bie Chriften verbängt batte, bie einen unvermeidlichen Burgerfrieg erzeugt haben würden. Er mablte ben Weg bes fanften Unterjochens; es genugte ibm, ben Chriften ibre Borrechte zu entziehen, sie aus seiner Rabe und von ben Staats. und Lebramtern zu entfernen, die Anfichten ber "leichtgläubigen Schüler ber fischer" burch gelehrte Schriften (Briefe, Reben und satirische Auffätze) zu bestreiten und mit Spott und Ironie zu belegen, ben beibnischen Cultus, besonders ben bruntvollen Sonnendienft, wieder gur Bolls- und Staatsreligion zu erheben und durch zahlreiche feierliche Opfer (Helatomben) zu verherrlichen. "Bon Jugend an," zeugt er von sich selbst, "war mir eingepflanzt eine heftige Sehnsucht nach bem Glanz bes Gottes Belios." Er lebte in ben Ibealen ber antiken Welt; er verkehrte mit ben homerischen Belben und Göttern und begeisterte sich für das menschlich Große und Eble, ju bem er einen naturlichen Zug in seiner Seele empfand. Allein sein Bestreben, als "Romantiker auf bem Thron ber Casaren" bie zur Leiche geworbene beibnische Boltereligion wieder zu beleben und bie Sitten und Ginrichtungen einer entschwundenen Zeit zurückzurufen, war ein thörichtes Unterfangen. Die Boesie bes Belbenthums war langft babin und helbnischer Aberglaube, in Mostit, Rhetorit und Sophistit gehüllt, tonnte bem Menschenbergen die ersehnte Rube nicht gewähren. Die allen Secten zugeftandene Gleichberechtigung war, wie die Ruckgabe ber Gemeinbegüter an die Stäbte, sowohl ein Act seiner Gerechtigkeit, als seiner Staatsklugheit. — Als er nach kurzer Regierung mit altrömischem Belbenfinn einen fühnen Feldzug gegen bie Reuperser unternahm, erobernd über den Euphrat und Tigris brang, dann aber, in unzugängliche Berggegenden verlodt, einen beschwerlichen Rüctzug antreten mußte, da traf ihn ein töbtlicher Bfeil und vernichtete seine Schövfungen. "Du bast gesiegt, Galiläer!" sollen seine letten Worte gewesen sein.

§. 273. Ausgang bes Beibenthums. Julians Rachfolger, ber weichliche Jobian, gab in einem schimpflichen Frieden die Eroberungen vieler grieden Jahre jurid und raumte bem Chriftenthum bie frühere Stellung ein, aus ber es fortan nicht mehr verbrangt wurde, nur daß ber nächste Beberricher bes Morgenlandes, Balens, bem Arianismus fcmarmerifch zugethan war, inbek fein alterer Bruder Balentinian I. im Abendlande Gewissensfreiheit nian I. beß sein älterer Bruder Balenimian 1. im avendamme ließ nicht nur die 864-877 möglichst schrieben Aber des Balens Nachfolger Theodosius ließ nicht nur die 864-877 möglichst schrieben 1868-878 miglichst schrieben 1868-87 Ibentität (Gleichheit) Chrifti mit Gott für rechtgläubig erflären 270 und den Arianismus in seinem Reiche verbieten und verfolgen, sondern er unterfagte auch bei Strafe bes Sochverraths ben Bebrauch ber Opfer und Weissagungen und gestattete, daß die heibnischen Tempel geplindert und zum Theil zerstört wurden. Die bischöfliche Kirche trat jest mit dem romischen Raiserthum in Berbindung, um jur Staatsfirche ju werben. Sie ertheilte bem Kaiser göttliche Weibe, beiligen Glanz, und empfing von ihm Macht und Reichthumer, oft aber auch Gebote über Glauben und firchliche Dinge. So entwidelte fic allmablic bas byzantinifde Staats- und Rirdenthum, worin zwar die reine Lehre bes Evangeliums baufig zu weltlichen und politi-Digitiza 2 by GOOGLE Beber, Gefdicte. L.

ichen Aweden migbraucht und entstellt wurde, aber auch bas Staatsleben bie verebelnbe Ginwirfung einer boberen Religion empfing. "Die unfittlichen Schausviele und Gladiatorentämpse wurden ausgehoben oder beschränkt, das Loos der Sklaven und Gefangenen gemildert, das fo lange unterbrudte weibliche Geschlecht erlangte bobere Geltung, bie Wittmen und Waisen gewannen ben Schut ber Gesete, Kirche und Staat beberrschten mit und neben einander bas Eeben ber Menschen, und auf ihrem Berhaltnig zu einander beruhte fortan jede wichtige Entwickelung bes staatlichen Lebens." — Runmehr erlosch bas beilige feuer ber Befta; bie lette greife Jungfrau ber teuschen Göttin bes bauslichen Herbes verbrachte ben Rest ihrer Tage in dunkler Berborgenheit, nachdem sie über Screna, Stilicho's Gattin, welche frohlodend einen goldenen Halssehmud aus dem Heiligthum angelegt, Auge in Auge einen furchtbaren Fluch ansgeibrochen: nunmehr verstummten bie Oralel und Sibblen, nachbem die Stätten ber Beissagung geschlossen, und die alte Götterwelt erlag bem Glauben an den gefreuzigten Seiland. Rur bei ben Bewohnern entlegener Landschaften und Gebirge erhielt sich der heidnische Glanbe und Opfercultus offen und geheim noch einige Zeit, von ben Gebilbeten als "Bauernreligion" (Paganismus) verachtet, und in ben Schulen einiger Philosophen klammerte man sich mit rübrender Bietät an die Borstellungen und poetischen Gebilde der Borzeit, bis endlich Inftinian (g. 290) ben vernichtenben Schlag gegen bie morschen Reste führte und die hartnäckigen Anbänger ber alten Bollereligion mit ber Scharfe bes Schwertes zu befehren suchte, worauf bie Schule gu Athen nach neunbundertjähriger Dauer geschloffen warb, bie fieben letten Befenner ber platoniichen Philosophie und ber bellenischen Götterwelt (barunter Simplicius), gleichsam als die Schatten der alten sieben Weisen, zu den Berfern auswanberten. Dagegen gingen in dem entarteten Römerreich der pruntvolle Cultus, die glänzenden Feste, die mpstische Bbilosophie und die schwülstige Abetorik und Sophistit von bem Beibentbum in bie driftliche Kirche über.

Julian und Libanius waren bie letten bebeutenben Schriftsteller bes entschwinbenden Heidenthums. Beide befaßen große Kenntniß und Belefenheit in den classischen Schriften bes Alterthums; aber das philosophisch poetische Gebilde, bas ber erftere bem Christenthum, welches aus der alten Religion die fraftigsten und besten Bestandtheile in sich aufgenommen batte, entgegenseten wollte, und für bas er seinen Bleiß, seinen Wit, feine

529.

sophistische Beredsamteit anstrengte, war "leer und unnut für bas Leben, unwirksam für bas Gemüth, unverftändlich für ben einfachen naturlichen Ginn und unfruchtbar für thätige eile-14-200 Literarisch thätig, ein gepriesener Hellenist und berühmter Lehrer der Rhetorit, schrieb rhetorische Nebungsftücke für seine Schüler, Reben und Briefe, die in ziemlich reiner griechischer Sprache, wenn gleich mit gesuchter Darftellung und Runftlichkeit, uns manchen Aufschluß geben über die Sitten, Dentweise und Ansichten jener Beit ber finkenben Cultur, des verfallenen Staatswesens und der Uebermacht driftlich = religiöser Anschaumng und inhstischen Aberglaubens. Bur selben Beit, als Theodofius im Morgenlande bas Heidenthum unterdructe, ließ Gratianus, ber Sohn und Nachfolger Balentinians L, in Berfidrung Rom den Altar der Victoria von der Carrie des Senats wegnehmen. Bergebens flehte ber ber beilig, doin ven attut vet Stelle land in Ramen ber Senatoren, "daß ihrem ergrauten Alter nicht jener Siegesaltar von froher Borbedeutung genommen werde, der den Knaben ichon theuer war, vergebens im Namen der ewigen Roma selbst, daß, bei Ungewisheit dieser Dinge, das altväterliche Herkommen geachtet und ein Glaube nicht vertilgt werde, mit dem

ste die Welt erobert"; ber sonst milde und nachsichtige Raiser wollte nicht dulden, daß die

Augen der Glänbigen durch beidnische Denknale Aergerniß nähmen. — Im Morgenlande wurde das Bolt von gewaltthätigen Mönchen oder Bischöfen gegen die Tempel und Heiligthumer aufgereigt. Die Bitten bes beredten Libanius für die griechischen Tempel, beren neue Berberrlichung er einst mit Julian nuternommen batte, verniechten nicht ber religiösen Buth und der Raubsucht Einhalt zu gebieten. Aur wenige von den schönen Bauwerken bes Alterthums wurden durch ihre Einweihung zu Kirchen aus der hand der frommen Barbaren errettet. In Gallien jog ber beil. Martin von Tours an ber Spipe feiner getreuen Mönche aus, um die Gögenbilder, Tempel und beiligen Bäume au gerftoren. In Sprien brachte ber "göttliche" Marcellus, ein von apostolischem Eifer erfüllter Bischof, den mächtigen Zeustempel von Apamea, ein fäulengetragenes Bauwert von unglaublicher Festigkeit, mit den größten Auftrengungen zu Fall, und zog bann mit einer Schaar von Soldaten und Gladiatoren von Ort zu Ort, tun die Behausungen der Dämonen umzustürzen, bis er von einer Schaar erbitterter Bauern erschlagen ward, und so in "Gottes Sache" fein Leben gum Opfer brachte. Den größten Eifer bei biesem Werte ber Berwülftung zeigten die aus der Einöde berbeiströmenden Mönche, und Libanius ergeht sich in heftigen Klagen siber die Habsucht und Unmäßigkeit, deren sich die "Schwarzröcke" in zerlumpten Gewändern babei schuldig machten. An den meisten Orten ging die Zerstörung ohne bedeutenden Widerstand vor sich, nur in Alexandrien führte der bewegliche Geist der Bevöllerung Kämpfe herbei. Und als endlich bas geheimnisvolle Sergpeion eingeschlagen und bes Gottes Bilbfaule zerbrochen wurde, erwarteten die Aegypter, nach alter Weissagung, daß die Erde wieder ins Chaos verstuten würde. Doch "der Himmel blieb freundlich über ber Erde und der Nil spendete nach wie vor seine Segnungen". — Das Heidenthum hatte wenig Martyrer. Ginige Philosophen find zwar als Opfer gefallen, aber nicht mit ber Herrlichkeit eines frei erdulbeten Märttyrerthums, sondern ohne Wahl von einem wüthenden Böbel zerriffen. So ist die gelehrte und liebenswürdige bypatia, die der neuplatoniichen Schule zu Alexandria vorstand, eine Jungfrau, ebenso ausgezeichnet durch Gelehrsam= leit und Bilbung, wie durch Abel ber Gestmung, liebenswürdigen Charafter und tugenbhaften Wandel, auf Austiften bes ehrgeizigen und herrschlichtigen Bischofs Cprillus in eine driftliche Kirche geschleppt und dort auf gräßliche Weise ermorbet worden, eine That, die, wie der driftliche Geschichtschreiber Sotrates bemerkt, dem Bischof wie der alexandrinischen Kirche zum großen Tabel gereichte.

Supatia

### 11. Die Bollerwanderung.

#### 1. Die Böllerhündnisse ber Deutschen (vgl. g. 242 ff.).

§. 274. Im Lanfe des britten Jahrhunderts wurde die bisherige Berriffenheit Deutschlands burch große Billerbfindniffe gehoben und badurch ber Grund zu größeren und massenhafteren Unternehmungen gelegt. Ueber die Entstehung dieser Böllerverbindungen haben wir teine flebere Runde; nur aus ben Kriegsberichten ber alten Schriftsteller erfahren wir ihre Namen und Thaten. Das Römerreich in seinem Berfall, nur noch burch Waffengewalt zusammengehalten, war für jugendliche, unternehmende Böller eine zu Lockende Einladung zu Raub = und Beutezugen, als daß sie nicht hatten auf den Gebanken kommen sollen, mit vereinten Krüften zu erstreben, was Einzelnen nicht gelingen konnte. Die alt= germanische Sitte bes Gefolgwesens, wonach fich zuwächst die Geschlechtsgenoffen, dann auch andere ftreitbare Männer und Jünglinge an einzelne, durch Geburt, Tapferleit und Baffenruhm hervorragende Kriegsherren oder Heerlönige anschlossen, erleichterte die Berbindungen zu gemeinsamen Rand - und Eroberungszügen, welche in der Folge der Bildung geschlosse ner Bölkerschaften in den romischen Provinglandern fo fürderlich waren. Doch waren diese Berbindungen anfangs nur äußerliche, zu gemeinsamen Kriegsunternehmungen eingegangene Waffengenoffenschaften, ohne Ginfluß auf die Berfassung und Selbständigkeit der einzelnen Bundesallieder. Noch lange erfcheinen die Stämme als unabhängige Böllerschaften mit eigenen Herzögen ober "Königen", die wur behufs der einheitlichen Kriegführung sich einem Dig32 od by GOOGLE

lichen Germanien auf.

allgemeinen Oberhaupte untergeordnet haben; auf der großen Wanderung gab der vorherrsichende Stamm unter dem mächtigsten Heerkönig dem ganzen Zug Namen und Bestimmung.

1. Die Franken. Go vereinigten fich jene Stämme am Rieberrhein, an ber Wefer und am Harz, die wir als die ftreitbarften Feinde der Römer unter Orufus und Germanicus tennen gelernt haben, die Sigambrer, Chamaven, Chatten, Attuarier (an ber Lippe), Tubanten (in ber Graffchaft Mart), und wohl and bie Bructerer zu einem Bumbe, bessen ehrenvolle Benennung der Franken oder Freien (Frechen) bie Einzelnamen ber Bundesglieber verbarg, aber keineswegs vernichtete. Sigambrer bildeten, nebst den Chamaven, den Kern der Niederfranken, die von ihren Wohnsitzen an der Issel (Isala) den Namen Salier oder salische Franken (in Saalland und Hameland) führten, und in der Folge unter Clodio und Meroveus den nordweftlichen Theil von Gallien eroberten; die Chatten waren der Hauptstamm der Ober= oder Ufer= Franken (Ripuarier), die, von Köln bis Mainz sekhaft, allmählich zu den alten Bohnstien auf der rechten Rheinseite auch die Landschaften an der Mosel bis zur Maas erwarben. Ihre Stammesgenoffen, die auf dem vaterländischen Boden zurnichgeblieben waren, behnten fich mit ber Beit über ben Main aus, und behaupteten als Franken und Heffen die Landstriche an der Regnit, Werra und Fulda. Uebereintunft und gegenseitiger Bortheil gaben die ersten Bundesgesetze, welche dann mit der Zeit Gewohnheit und Ersahrung fest-In freien Landesgemeinden wählten die Franken aus einem der angesehensten Geschlechter ihre Könige. Bon den Sachsen in Often gedrängt, septen fie fiber den Rhein und entriffen den Römern unter vielen Kämpfen zunächft das belgische Gallien, beffen schwer zugängliche sumpfige Nieberungen ihnen einen sichern Stanbort boten, von wo aus sie zu gelegener Beit auf neue Eroberungen ausgingen. Die Franken waren ein mit Speer und Streitfolben (Franca) wehrhaftes Boll, das Kühnheit mit Schlauheit verband und der römischen Hinterlift mit gleichen Waffen begegnete. Sie waren über ein Jahrhundert die Geißel bes gallischen Brovinzlandes, bis fle ihre Herrichaft barin aufschlugen. Die "frankischen Spiele" Constantins in Trier, wobei die Gefangenen massenweise den wilden Thieren vorgeworfen wurden, geben Beugniß von der gegenseitigen Wuth der beiden feindlichen Ihre nördlichen Rachbarn, die Friesen, bewahrten ihre alte Heimath an der Rlifte der Nordsee und ihre angestammten Bollssitten mit "freier Stätte und freier Sprache".

2. Sach sen. In den nördlichen Umgebungen des Harzes, von der Elbe dis zur Ems und Eider, entstand aus der Bereinigung mehrerer älteren Böllerschaften, namentlich der Chernster, Chauten, Angrivarier, der Nordalbinger in Schleswigs Holstein (Angeln, Saxonen oder Alt=Sachsen, Stormaren) und einiger kleinerer Kissen-völler der Bund der Sachsen. Den Kern dieser Böllervereinigung bildeten offenbar die Cheruster, deren frühere Thaten und Größe sie zu der ersten Stelle berechtigten. Sübwärts von den Sachsen an der Saale und Werra dis zum Harz wohnten die wahrscheinlich aus Herm und uren und einzelnen Cherusterschaaren erwachsenen Thüringer. Nach Widnisch (§. 351) käme der Name "Sachsen" von einer schaffen Wasse, "Sachs" her, wonnit sie einst die Thüringer bei einer Zusammenkunft treulos niedergestochen und sich ihres Landes bemächtigt hätten. Ein von der freien Landgemeinde gewählter Feldhauptmann (Herzog) gebot im Krieg; die inneren Anliegen ordneten Gaurichter oder Grafen. Die Sachsen brücken ihre niederdeutsche Mundart und ihr sesse nationales Gepräge dem ganzen nörde

3. Allemannen. Die fruchtbare Ebene am Ober = und Mittelrhein bis zur Lahn und die Gebirgslandschaften des Schwarzwaldes, des Odenwaldes und der Bogesen kamen allmählich in den Besitz der Allemannen, eines aus verschiedenen germanischen, besonders alt-suevischen Böllerschaften, wie die Juthungen, mittelst freier Gesplzschaften entstandenen "Mischwolkes", oder der "rechten Männer", deren ungestümer Kriegsmuth den Römern viel zu schassen gab, und die aus allen Demüthigungen durch die römische Uebermacht sich immer wieder mit neuer Kraft erhoben. Als freie Böllervereinigung, deven Grundlage die Tencterer und Usipier gebildet haben mögen, ursprünglich am Recar

und zwischen Main und Donau seßhaft, brachen ste, von den Burgundern gedrängt, allmählich über den römischen Grenzwall und besetzten das "Zehntland" am Oberrhein und

Digitized by GOOGLO

Bodensee, bls sie bei zunehmendem Bersall des Römerreichs auch den Landstrich jenseit des Rheines erwarden, den sie als erobertes Land Alisaz (Clas), den "Frembste", benannten. Die Abkömmlinge der deutschen Stämme Bangdonen, Nemeter, Triboster n. a., welche einst in Worms, Speier, Straßburg angestedelt worden und längst in das römische Culturleben eingetreten waren, mögen gleich den im Decutmatlande wohnhaften Celten in dem Allemannen ben aus dem Norden gekomden haben. Bu bstlächen Rachbarn hatten die Allemannen den aus dem Norden gekommenen, später mit ihnen verbundenen Bolksstamm der Schwa= ben, an deren Rordgrenze in den Waingegenden sich die Sitze der Burgunder sich hingebend, die alten Wohnplätze an der Oder verlassen und sieh dem Zielpunkte aller Germanen genähert hatten. Wit der Zeit dehnten die Allemannen ihre Wohnstige über Rhätien aus und unternahmen Streifzlige nach Oderitalien. Lein anderer Stamm bewahrte so treu seine väterlichen Sitten, Sprache und nationalen Sigenthümlichseiten wie die Allemannen.

In den Zeiten Mac Aurels wanderten die Gothen ("Tüchtigen"), bie eine alte Bollsüberlieferung aus ber Insel Scanzia (Stanbinavien) ausziehen läßt, von der Niederweichsel und der Oftsee ("Bernsteinkuste") in das weite Flachland, das sich von den Karpathen bis an die Kuste des schwarzen Meeres ausdehnt. Sie besetzten die Länder, Die frither Geten und Stothen bewohnt hatten, und Die angrenzenden Boller germanischen und sarmatischen Ursprungs balb burch Bundesverträge, balb burch Gewalt mit sich vereinigend, breiteten sie ihre Macht allmählich so sehr aus, bag im vierten Jahrhundert das Gothenreich von dem Ufer der Theiß oftwärts dis zum Don, und von den Donaumündungen und den pontischen Gestaden über die Höben der Karpathen sich erstreckte und die Aestyer (Esthen), die Anwohner der Oftseekuste, zu seinen zinspflichtigen Bundesvölltern gablte. Diesem Oftbunde ber Gothen gehörten mehrere germanische Stämme an, bie, lange unter bem allgemeinen Bunbesnamen verborgen, in der Folge, als die Bewegungen ber Beit die Glieber löften, ein felbständiges Staatsleben grundeten und jum So die Beruler, Taifalen, Rugier, Theil großen Kriegsruhm erwarben. Sciren, Turcilinger, Bandalen, Gepiben u. a. Schon im zweiten Jahrhundert unternahmen die Gothen und die ihnen zugewandten Stämme, unter denen sich besonders die Heruler durch Wildheit wie durch kriegerische Gewandtheit und Aufnheit auszeichneten, Raubfahrten zu Wasser und Land in das römische Reich, die mit einigen Friedenspaufen bis ins vierte Jahrhundert fortbauerten. Die alten Schriftsteller melden viel von verheerenden Streifzügen und Plünderungen, denen die reichen Griechenstädte am schwarzen Meer und an der Propontis, von Bithus und Trapezunt bis nach Nitomedien, Bhzanz und Chalcedon, und vom Bellespont bis nach Ephefus, Thessalonich und ben Infeln und Ruftenftäbten besägäischen Meeres ausgesett waren, von bestigen Kämpsen und friedlichen Berträgen, wodurch mehrere römische Kaiser die furchtbaren Feinde bald mit Waffengewalt, bald durch bie fanften Mittel von Jahrgelbern und Geschenken zu einem ruhigen Berhalten zu bringen und die füblichen Donaulander vor ihren verheerenden Einfällen zu schützen bemühr waren. Als Aurelian bie Broving Dacien jenfeit bes Stromes raumte, fiel biefe Schöpfung Trajans ben Gothen anheim. Die alten Einwohner, Geten wie Romanen, wuchsen mit ben neuen Groberern zu Einem Bolte zusammen und theilten die Schickfale ihrer germanischen Gebieter. Die Aehnlichkeit bes Namens ber Geten und Gothen begunftigte Diese Berfchmelzung. Griechische und römische Schriftsteller hielten die späteren Ginwohner für die Abkömmlinge ber alten Geten, beren schon Herobot in jener Gegend Erwähnung thut. Der Dnepr (Borpfthenes) trennte im vierten Jahrhundert die Befigothen (Thervinger), die Bewohner ber waldigen, grasreichen Gegenden zwischen ber Riederbonau und ben Karpathen (Siebenbürgen, Moldau, Ballachei) und ber Ebene Sübruflands, von den Oftgothen (Greathungen) in den sandigen Steppen an der Mävtis. In verschiedene Stämme und Böllerschaften getheilt, gehorchten doch alle Westgothen dem Fürstengeschlechte der Bal= then (Rübnen), alle Oftgothen dem Berricherhause der Amaler oder Amelungen (Matel= Die lebhaften Gothen waren besonders empfänglich für mildere Sitten und höhere Cultur, baber fie auch feit Conftantin bei ben Offrömern in Shren und Ansehen standen und als die treuesten Bundesgenoffen galten. Bei ihnen fand das Christenthum frlihe Eingang und Wiffenschaft und Gesetzebung wurden gepflegt. Der gothische Stamm hat Digitized by GOOGIC sich vor allen anderen Germanen die Ansbildung der Muttersprache angelegen sein lassen, nicht nur in Liedern und Gesängen, die noch lange nachklangen, sondern auch zum Schriftgebranch. Schon um die Mitte des vierzen Jahrhunderts übersetze Bischof Ulfilas (Wulfila, 318—388), der Abkömmling einer durch Kriegsgesangenschaft aus Kleinasien nach Dacien verpstanzten Familie, die ganze heilige Schrift, mit Ansnahme der Bücher der Könige, in die gothische Sprache, nachdem er zuvor das gothische Alphabet aus dem grieckischen mit Benutzung der Kunen geschaffen und festgesetzt hatte, die erste germanische Schrift, wovon sich noch beträchtliche Bruchstücke erhalten haben. Schnell faste das Evangelium Wurzel in den Herzen der Gothen. Als trene Streiter und Dienstmänner folgten sie dem Heiland als dem Heerstührer im Kampf gegen die Welt und ihre Sünden. Darum sagte ihnen auch die Lehre des Arius besonders zu, weil darin die Verson des Heilandes ihnen menschlich näher trat und von der Einbildungskraft sicherer sestgebalten werden konnte.

Ostwärts am Kaukasus und an der Wolga streiften die Alanen, ein triegerisches Hirtenvolk von schönem, schlankem Wuchse und blondem Haare, und über und neben ihnen hausten in den unbekannten Gegenden des hentigen Austand die zahlreichen Stämme ber Sarmaten, nach alter Stythenart als Wanderhirten die Size nach der Jahreszeit

mechselnd.

Thereo:

# 2. Theobosius der Grose. Die Böllerwanderung dis zur Theilung des Römerreichs (895).

§. 275. Als Balens, ber Sohn eines pannonischen Seilers, ben Often regierte, tam aus ben Steppen von Mittelasien ein wildes, bagliches, wohlberittenes Romabenvolt - bie Sunnen nach Europa. Nachdem fie die Alanen, ein friegerisches Reitervoll von schlankem Buchse und bellem Saupthaare, das in den grasreichen Ebenen zwischen Don und Wolga ein freies, ungebundenes Leben führte, in blutiger Feldschlacht besiegt und zur Unterwerfung gebracht, bewältigten fie bie tapfern Oftgothen, beren greifer Ronig Bermanrich aus bem Gefchlechte ber Amaler fich felbft ben Tob gab, um ben Fall seines Reiches, Die Schöpfung seiner langen Belbenthätigkeit, nicht ju überleben, und warfen sich dann auf die Westgothen, die aber, weil sie bereits vom Bischof Ulfilas zum arianischen Christenthum bekehrt worben, von Balens die Erlaubnig erhielten, mit Weib und Rind über bie Donau zu setzen, um in Mösien neue Wohnsitze einzunehmen. Wider bie Uebereinfunft blieben, burch bie Bestechlichkeit ber romischen Beamten, Die Westgothen im Besitze ihrer Waffen, und ba sie bald burch die Habgier und Barte ber Statthalter und Reichsbeamten und burch eine fünftlich erzeugte hungerenoth auf's Aeußerste gebracht wurden, griffen sie unter ihrem streitbaren Bergog Fribigern zu bem gewohnten Schwerte, fturmten bie Stadt Marcianopel, schlugen die römischen Legionen auf bem "Beibenfelbe" und burchzogen raubend und verwüftend ganz Thratien. Da rücke Balens, burch bie Borwurfe ber Hauptstadt und ben Bulferuf ber Bebrangten aus feiner Trägheit aufgestort, eilig gegen bie Feinde, erlitt aber in ber morberischen Schlacht von Abrianopel, trot ber Tapferkeit seines Fugvolks, eine Nieberlage und verlor auf der Flucht in einer brennenden Hitte das Leben. Mit entfejselter Buth burchstreiften jett die Sieger bas wehrlose gand bis ju ben julischen Mpen und bedrohten sogar die Grenzen von Italien. In solcher Noth ernannte Gratian, ber erstgeborne Sohn bes fraftvollen, aber barten und bis dur Graufamkeit roben Balentinian und seit bessen Tob (375) Beberrscher bes Abendlandes, den waffentundigen Feldberen Theodofius, welcher bamals auf Digitized by Google

seinem Landgute in Spanien in der Berbannung lebte, jum Augustus des Morgenlandes. Diefer beendigte burch bedächtige Kriegführung, lähmende Unterhandlungen und Zwietracht nährende Berträge ben Gothenfrieg, indem er einen Theil ber Feinde unter Gewährung von Steuerfreibeit und Anerkennung ibrer Gesete und nationalen Eigenthumlichkeiten in Thratien, Mösien und Dacien anfiedelte, einen andern Theil als Soldner in die römischen heere Die geschwächten Oftgothen bielten sich an ber Donau, wurden aber größtentheils, gleich ben von ber Nieberelbe fübostwärts gezogenen Langobarden, den Gepiden und andern germanischen Bollsstämmen den Hunnen, bie fich in ben Sarmatenebenen an ber Donau ein weites Reich gründeten, zins- und beervflichtig.

Die hunnen. Die Befdreibung, Die ber Gefdichtschere Ammianus Marce Ilinus (\$. 256. 4.) von ben Sitten, ber Lebensweise und ber gangen angern Ericheinung ber hunnen entwirft, gibt Bengnig von dem entfehlichen Einbruck, ben bie Antunft biefer öftlichen Barbaren, in welchen die Phantafie ber Gothen Ablommlinge von Damonen und Zauberinnen erblidte, auf die Römerwelt hervorbrachte: "Das Bolt ber hunnen, aus alten Berichten nur wenig bekannt, wohnt über ben mästischen See hinaus gegen bas Eismeer hin, ihre Wildheit kennt keine Grenzen. Durch die Sitte, den Anaben gleich nach der Geburt die Wangen zu durchschneiben, wird ber Bartwuchs gehemmt und bas Angeficht entfiellt. Bon gebrungenem, fartem Glieberban und langgeftredter Geftalt feben fie mehr wie Bestien ober plump jugehauene Solgtlote aus. Mit ber größten Säglichkeit verbinden fie ungemeine Ausbauer und Abbartung, fo bag fie bes Feners und feinerer Rahrung gang entbehren. Sie leben allein von Burgeln und Aräutern und bem halbroben Fleische aller möglichen Thiere, bas fie auf bem Milden ihrer Pferbe etwas murbe reiten. Rie kommen fie unter bas Dach eines Saufes, bas fie wie ein Grab meiben; nicht einmal Rohrhütten haben fie. Unftät schweifen fie burch Gebirg und Balb und gewöhnen fich 'an hunger und Durft und an ben Wechsel ber Witterung. Ihre Kleiber find von Linnen ober ans Fellen von fleinem Gewilb; baffelbe Gewand tragen fie im Sanfe und Außen, legen es nicht eber ab, ale bis es ihnen in Reten vom Leibe fallt. Mit gebogenen Mütten beden fie ben Ropf, mit Biegenfellen bie raubhaarigen Beine, Die unfermlichen Schube binbern fie am freien Gang. Deshalb find fie jum Fußlampf untlichtig; an ihren baglichen, aber ausbauernben Pferben hängen fie wie angewachsen und verrichten auf benselben ihre gewöhnlichen Geschäfte. Tag und Racht figen fie au Bferd, taufen und vertaufen, effen und trinten, ia fie fclafen und träumen fogar, an bes Thieres Raden gelebut. Richt einmal bei Berfammlungen und Berathungen fleigen fle ab. Reine ftrenge Rönigsgewalt binbet fle; in fturmifcher Gile mablen fie ihre Führer aus ber Zahl ber Bauptlinge. Werben fie jum Rampfe gereigt, fo fturgen fie fich in teilformigen Maffen mit gräßlichem Eriegsgeschrei auf den Feind. Gewandt und bebende fprengen fie oft absidtlich auseinander und gerftreuen fich ordnungslos zum wüsten Morben. In ihrem raschen Bordringen stürmen fie auch teine Schanzen und Lager. Aus ber Ferne schleubern fie Burfspeere und Pfeile, beren Spigen klinftlich aus scharfen Knochen gefertigt find, im Sandgemenge brauchen fie das Schwert. Dabei suchen fie dem Keind, während er auf ihre Rlingen achtet, plöglich Schlingen überzuwerfen, um ihn zu verftriden und wehrlos zu machen. Dhue Aeder und Felber, ohne hof und herb, ohne Gefet und Recht schweifen fie wie Mildtlinge mit ihren Bagen umber; biefe find ihre Wohnungen, ber Aufenthalt ihrer Beiber, wo fie ihren geringen bauslichen Pflichten obliegen, Die roben Rleiber weben und ihre Rinder um fich haben, bis fie erwachsen find. hier geboren, fern bavon erzogen, tennt Reiner feine Beimath, weiß Reiner, woher er fammt. Treulos, wantelmuthig, jeder neuen hoffnung bingegeben, folgen fie gang bem Drang bes Triebes. Go leben fie wie bas unvernünftige Bieb babin, ohne Kenntnif von Engend und Lafter, ohne Achtung vor Glanben und Religion. Gold find fle ausnehmend lüstern, und so wantelmüthig und reizbar ist ihr Charatter, daß sie wohl mehrmals an bemselben Tage fich entzweien und wieber verföhnen."

Bährend Theodosius ben Gothenkrieg zu Ende führte, zog sich im Besten Gratian, ber Zögling bes Dichters Ausonius (§. 259), burch seine nus.

Balentis

mian 11.

391.

**39**2.

894.

894.

umwürdigen Neigungen und Gewohnheiten ben Wiberwillen bes Beeres und die Ungunft bes Bolles zu. Der junge Kaiser entartete früh von ben Tugenben, bie ibm in ben ersten Jahren seiner Regierung die Achtung und Liebe seiner Unterthanen und die Bewunderung ber Legionen erworben hatten. Sein Sang jum Jagen wilber Thiere nahm bergeftalt zu, daß er ganze Tage auf seinen Balbschlössern in ben Barks und Wildgebegen zubrachte, daß er eine Schaar pfeiltundiger Manen zu seiner Leibwache erhob, und fich bäufig dem Bolle und Beer in ber Tracht und mit ben Waffen eines stythischen Kriegers zeigte. Diese Berkehrtheit entstellte seine guten Eigenschaften, seine Milbe, seine Frommigkeit und seine Sittenreinbeit und führte seinen Sturz berbei. Er erlag zu Lugbunum in Gallien ben Streichen einer Reiterschaar, welche Maximus, ber zum Imperator ausgerufene Stattbalter von Britannien, bem Fliebenden nachgesendet batte. Geschreckt burch Theodosius' kräftige Haltung, begnügte sich biefer anfangs mit ben jenseit ber Aben gelegenen Brovingen, inden Gratians Bruber Balentinian II. und beffen fcone, bem Arianismus ergebene Mutter Just in a Italien regierten. Als aber Maximus, im Bertrauen auf Die religiose Spaltung, auch Italien zu erobern gebachte, verlor er in einem Treffen an ber Save gegen Theodosius Sieg und Leben, worauf bieser ben zwanzigjährigen Balentinian, mit bessen schöner Schwester er fich vermählt batte, als Raiser bes Abendlandes anerkannte, ibm aber ben tapfern Gallier Arbogaft als Oberfeldberrn ber gallischen Heere zur Seite setzte. Herrschsucht und Reib erzeugten jedoch bald Zwietracht zwischen biesen beiben. Balentinian wurde in seinem Bett ermordet, und Arbogast hoffte burch Ernennung eines schwachen, von ihm abhängigen Imperators (bes Rhetors Eugenius) und burch Begunftigung der alten Bolksreligion sich in der Herrschaft des Abendlandes bebaubten zu können, wurde aber von Theodofius und seinem gothischen Soldnerbeer in einer stilrmischen Schlacht bei Aquileja besiegt und zum Selbstmorb getrieben. Auch Eugenius starb eines gewaltsamen Tobes. Er wurde von den Solbaten in bem Augenblide niebergeftogen, als er Gnabe fiehend vor bem Raiser im Staube kniete. So erlangte endlich nach vielen blutigen Rämpfen Theodofius, fortan ber Große gubenannt, auch die Herricaft über bas Abend-Land und vereinigte jum lettenmal bas gange romische Weltreich unter seinem Scepter. Aber wie sehr er auch burch gute Gesetze ben gesunkenen Staat zu beben suchte; ber Steuerbrud, die Beamtenhabsucht und die tostspielige Hofbaltung hatten bereits eine brudenbe Armuth erzeugt, die verbunden mit ben blutigen Rriegen eine solche Entvöllerung berbeiführte, bag in Italien wie in ben Provingen gange ganberftreden wufte lagen, ba bie Aeder ber bebauenben Banbe entbehrten. Ohne Lebensmuth und hoffnung verbrachte ber balbfreie

Die Kirchenbuße, die der unerschrodene Ambrosius von Mailand über den hohen Herrscher verhängte, als dieser in einer Amwandlung von Jähzorn im Trus von Thessalls von Thessalls von Bürger hatte töbten lassen, weil sie dei einem Bollsaufstand den römischen Statthalter und einige Magistratspersonen erschlagen hatten, deweist, zu welcher Höhe die Episcopalgewalt bereits gestiegen war, und in der edeln Demuth, womit sich der Kaiser der Büsung unterzog, liegt eine tiese Anerkennung der geistigen und sittlichen Macht des Christenthums, das den Misbrauch der Herrschung kasen und zügeln dürse. In

Stand ber Colonen (§. 269), an bie Scholle bes Gutsherrn gefesselt und mit

breifacher Steuer belaftet, ein mubevolles, freubenleeres Dasein.

ähnlicher Beife nahm fich ber beilige Kriegsmann Martinus von Tours bei Raifer Gratian bes spanischen hareiters Priscillian an, boch war seine Fürbitte nicht vermögenb, bie Bergießung besersten Keperblutes zu verhüten. Pricillian und zwei seiner Glaubensgenossen farben zu Trier durch das Schwert auf Befehl des Maximus. — "So wurde die Kirche ber Hort ber Bollsfreiheit, und Beilige übernahmen die Rolle von Bollstribunen"; und wenn das Christenthum einerseits durch die Lehre: "Jedermann sei unterthan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat" und durch das Gebot, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, dem monarchischen Staate eine sestere Grundlage verlieh, als die seinste Staatsklugheit hätte schaffen Winnen, so setze es auch anderseits der Herrschergewalt eine undurchbrechbare Schranke, indem es lehrte, Gott mehr zu gehorchen, als den Menschen, und gab den Christengemeinden die Freiheit des Geistes, des Willens und des Gewissens.

S. 277. Theilung bes Reichs. Theodofius erfreute fich ber Alleinberrschaft fiber bas gesammte Reich nur vier Monate. Schon im Januar 395 erlag er zu Mailand einer Krankbeit, tief betrauert von Ambrofius, der ibm eine glänzende Leichenrede hielt und zwei Jahre später seinem taiserlichen Freunde ins Grab nachfolgte. Bor seinem Tobe traf Theodosius die Verfügung, bag seine beiben Sohne, ber achtzehnjährige Arcabins und ber elfjährige Honorius, sich in die römische Welt theilten. Dem Aeltern fiel das Morgenland, bem Jungern bas Abendland zu. Bon ber Zeit an führten bie zwei Reiche ibr gesonbertes Leben. Die Gefühle bes Sasses und ber Berachtung zwischen Römern und Griechen, von Geschlecht ju Geschlecht fortgeflangt, forberten bie Scheibung ber beiden Reiche und erweiterten bie Rluft. Der byzantinische Staat nahm mehr und mehr die Formen und ben Charafter bes Orients an; mit ber Reit wurde die griechische Sprache, die im täglichen Bertehr von jeber die berrschende war, auch zur Amtssprache erhoben und baburch bas letzte Band zerrissen. Statt mit vereinten Rraften Die Einbruche ber Barbaren abzuhalten, blidte jebes ber Reiche mit Schabenfreube ober Gleichgültigkeit auf die Unfälle bes andern und reizte die lauernden Feinde zu Einfällen in das Gebiet des Nachbars. Während Arcadius im glänzenden Kaiserpalast zu Constantinopel sein rubmloses 805-408. Leben in üppiger Rube verbrachte, leitete ber Gallier Aufinns, ein ehrgeiziger, habsüchtiger Höfling, ber fich durch beuchlerische Frömmigkeit die Gunft des Theobofius erworben und burch Frevelthaten und grausame Berbrechen bie Stufe ber Macht und Shre erstiegen hatte, bas Oftreich, bas seine unsicheren Grenzen von der unteren Donau bis nach Persien und Aethiopien erstreckte und Dacien und Makedonien in sich faßte, und im Abendlande herrschte im Namen bes jugendlichen Honorius ber friegekundige, staatekluge Bandale Stilicho, bessen 485-222. Bater Befehlshaber einer germanischen Reiterschaar "mit goldglänzenden Haaren" gewesen, zuerst von Mailand, bann von Ravenna aus, über alle Länder vom abriatischen Meere bis zu ben Bergen Caleboniens, und von ben Alpen bis zu ben Subgrenzen Mauretaniens und Numidiens, mit Ginschluß ber Provinzen Noricum, Pannonien und Dalmatien. Die weite und friegerische Statthalterschaft Illvricum war zwischen beiben Reichen getheilt, gerieth aber thatsächlich in ben Besitz ber Westgothen unter bem kuhnen und verschlagenen Alaric aus bem Ronigsgeschlechte ber Balthen.

Indeß Rusinus burch Habsucht und Erpressung den Haß und Fluch der Böller auf fich lub und burch unmenschliches Buthen gegen Alle, die feinem Chrgeize und feiner Herrichfucht im Bege ftanden, seinen Namen zum Schreden und Abscheu machte, wußte fich Stillicho, ein Kriegsmann von hobem Buchs und wirdevollem, majestätischem Wesen, bei Heer und

905

Theobos

450.

Boll Achtung und Zuneigung zu erwerben. Der mächtige Emportommling im Often trug fich mit der Hoffnung, durch Bermählung seiner Tochter mit dem jungen Kaifer seiner Wacht Dauer und Festigkeit zu verleihen; aber während er in Antiochien seiner Habgier und Rachsucht neue Opfer schlachtete, lentte der Oberlämmerer Eutropius, das haupt der verschnittenen Hofdienerschaft, die Neigung seines Herrn auf die reizende Eudoria, die verwaiste Tochter des Frankenhäuptlings Bauto, die in der Famille des von Rufinus verfolgten Feldherrn Bromotus Schutz und Aufnahme gefunden hatte. Der Ginzug Endozia's in die taiferliche Burg und in das Brautgemach des jugendlichen Herrschers war der Borbote des Falles bes gallischen Günstlings. Als er die Truppen des Ostens, die noch unter Stillicho's Oberbefehl in Italien ftanden, nach Conftantinopel berief, wurde er im geheimen Auftrage Stilicho's von Gainas, dem Führer ber gothischen Hillschaar in den römischen Legionen, por den Thoren der Hauptstadt ermordet. Aber auch Eutropius erlag nach einer vierzährigen Schandregierung den Balastintriquen, die derfelbe Gothe Gain as durch die Kaiserin Gudaria wider den mächtigen Günstling anzulegen gewußt. Anfangs durch die Fürsprache des Chrpso fto mus und das von ihm früher bedrohte Afplrecht der Kirche vor dem Tode geschiltet, wurde er einige Zeit nachber burch einen Richterspruch dem Henter übergeben und zur Freude bes Bolks hingerichtet. Gainas überlebte jedoch den Sturz feines Gegners nicht lange. Schon im nächsten Jahr fiel er im Rampf mit einem hunnischen Heerhaufen. Dem willen- und thatlofen Arcadius folgte fein famacher Sohn The o do fiu & II. auf bem Thron. Bahrend fat II. 1901 Per Regierung besorgte seine Schwester Bulcheria, die einzige, die von des Großvaters Eigenschaften und Geist ihr Erbtheil empfangen hatte, die Geschäfte und Anliegen des Staats. Mit ihren beiben Schwestern in Mösterlicher Buruckgezogenheit und ewiger Jungfrauschaft lebend, und in Förderung der Kirche und der rechtgläubigen Lebre den höchsten Lebendzweck erkennend, verlor Bulcheria unter den Uebungen der Frömmigkeit und driftlicher Werkthätigkeit doch nie die weltlichen Angelegenheiten aus dem Auge. So ruhmlos übrigens die Regierung des jungeren Theodosius in der Geschichte basteht, so ist doch sein Name durch einen wichtigen Reformversuch im Gerichtswesen verewigt worden. "Um nämlich theils den that-sächlich ausgehobenen Begriff der Rechtseinheit des Westens und Oftens durch die Gesetzgebung zu heben, theils den Mängeln und Widersprüchen der tief gesunkenen Rechtspflege zu steuern, ließ Theodosius burch einen Ausschuß von acht Rechtskundigen alle seit Constantinus in Kraft getretene Berordnungen (Constitutionen) sammeln, nach den Gegenständen (Materien) in Bücher und Abschnitte (Titel) zerlegen und als ein für beide Reichshälften gültiges Gesethuch (Cober Theodossanus) verkundigen." Aber in dem schwindenden Bolksthum hatte ber alte römische Rechtssim seinen natürlichen Boden verloren, und in der Novelle, welche das neue Rechtsbuch einführte, wurde zugleich erklärt, daß alle kinftigen Gefetesbestimmungen nur innerhalb der Gebiete Geltung hatten, die dem Urheber derfelben unterworfen feien, mithin die Theilung des Reichs auch in Sinsicht der Gesetzgebung anerkannt.

Als Theodosius durch einen Sturz vom Pferbe starb, wählte Bulcheria unter bem Borbehalt ehelicher Getrenntheit den Marcianus, einen bejahrten, aber träftigen und recht= schaffenen Senator, zum Gemahl und Mitregenten, der dann dem Reiche die verlorene Ehre und Bürde zurückaab.

#### B. Beftaothen. Burgunder. Banbalen.

§. 278. Die Theilung schwächte vollends das Reich, das schon großentbeils von fremden Beamten verwaltet und burch fremde Krieger geschützt murbe. Der Beist bes Alterthums war spurlos verschwunden. Neid und Gifersucht auf Stilicho trieb ben tudischen Rufinus an, ben fühnen Weftgothentonig Maric jum Ginfall in die Brovingen bes abendländischen Reichs zu reigen. Morbend, raubend und verwüstend burchzogen sofort die Gothen Thessalien, Bootien, Attita und die Landschaften des Peloponnes, die Reste hellenischer Cultur und Kunft unter ihren Fugen zertretend, bis fie, im Lande Elis von Stilicho's Rachebürstend fiel hierauf Heeren umringt, jum Ruckzug genöthigt wurden.

ber von dem bezantinischen Sof jum Befehlsbaber und Statthalter Illbriens ernannte Alarich in Oberitalien ein, brang verbeerend an ben Bo-Ufern hinauf, erlitt aber in zwei blutigen, unentschiebenen Schlachten gegen Stilicho (bei Pollentia und Berona) solche Berluste, daß er nach Ilhrien zurückzog, um günftigere Tage abzuwarten. Bald lag bas Geschick beiber Reiche, Die feine Dienste suchten, in ber Sand bes germanischen Belbenfünglings, ben bie Gothen auf ben Königsschild erhoben hatten. Raum war Alarico über bie Reichsgrenze zuruckgebrängt, als mächtige Schaaren beibnischer Germanen, Bandalen, Burgunder, Sneven, Alanen u. a. unter bem Bergog Rahagais in Italien einbrachen, Städte und Dörfer, Kirchen und Tempel gerftörten und Alles mit Mord und grausenhafter Berwüstung füllten. Aber auch Diefe erlagen bei Rafula (Fiefole unweit Floreng) Stilico's Rriegstunft und der Tapferkeit seiner germanischen Bulfstruppen. Der Anführer Radagais fand in ber Gefangenschaft ben Tob; Taujenbe santen unter bem Schwert ber Sieger ober tamen burch Hunger und Krantheit um; andere traten in römischen Sold. Die Trümmer bes Heeres warfen sich, mit andern Schaaren germanischer Wilter (Allemannen, Heruler u. a.) verbunden, auf Gallien, bas fie von den Alven bis zu den Borenäen und Arbennen mit Mord und Berwüstung beimfuchten. Die römischen Bollwerke am Rhein und im Innern bes Landes wurden niebergeworfen, die alte Stadt Argentoratum (Strafburg) von Grund aus zerfwrt und die Herrschaft bes feigen, hinter ben Sumpfen und Mauern Ravenna's fich bergenben Bonorius in jenen Gegenben ganglich vernichtet. Das gallische Bolt, einst so tapfer und ritterlich, batte mur noch die Kraft der Duldung; ein dunkles Gefühl, daß die alte Welt mit ibren Tugenden und Laftern, mit ihrer Bildung und Berweichlichung bem Untergange bestimmt fei, durchzog alle Gemüther und lähmte jegliche Thatfraft. Die Berzweiflung suchte und fand Trost in der Religion und Einsamkeit. — Die Burgundionen ertampften fich endlich nach langen Banbergugen bie ichonen, fruchtbaren Gefilde an der Rhone, am Jura und am Oberrhein und gründeten bas burgundische Reich, bas bie Länder am Jura und Lemanischen See, bas östliche Gallien und das allobrogische Gebirgsland, jett Savopen genannt, umfaßte und vom Mittelmeer bis zu ben Bogefen (Wasgau) reichte. Ein Zweig bes burgundischen Stammes, ber am Mittelrhein, um Borms und Mainz seine Wohnsite hatte, erlitt einige Jahrzehnte später burch die hunnen einen vernichtenden Stoß, von bem fich noch Rachflange in ben alten germanischen Bollsbichtungen, bem Waltharilied und bem Ribelungenlied, erhalten haben. Krieg und ber Jago ergeben, siebelten sich bie germanischen Burgunder hauptfachlich in ben Gebirgen an, während bie Ebene und die Städte ben alten Befigern blieben. - Die Bandalen, Sueven, Alanen u. a. eroberten nach harten Rampfen bie weftliche Salfte ber Bhrenaifden Salbinfel, wo Die Sueven sich im Nordwesten (Galizien), die Alanen in Lusitanien (Portugal), bie Bandalen im Silben (Bandalufien, Andalufien) nieberließen. Nach zwei Jahrzehnten vertauschten bie beiben lettern unter bem schlauen und streitbaren Banbalenkönig Geiferich ihre fpanischen Wohnfite mit Nordafrita, indeg bie Sueben mit ber Beit bem Beftgothenreiche in Spanien (§. 279) einverleibt wurden. Digitized by Google

So kam Spanien, durch den langen Frieden unter der Kömerherrschaft entnerdt und in Weichlichkeit und Laster versunken, in die Gewalt barbarischer Völker, die keine Schonung kannten und deren unaushaltsame Raubzüge nur die Wogen des Atlantischen Weeres hemmten. Furchtbar lauten die Berichte von dem schrecklichen Loose des Landes. "Mömer wie Spanker wurden ihres Eigenthums beraubt, mit gleicher Wuth Stadt und Land verwüsset. Da keine Saat ausgestreut und die vorhandenen Früchte mehr verdorben als gewossen wurden, so brach eine solche Hungersnoth aus, das die Bewohner genöttigt waren, ihr elendes Leben durch das Fleisch der Todten zu fristen. Die wilden Thiere, durch die vielen Leichname, die nicht begraben werden konnten, an Menschensleisch gewöhnt, sielen die Lebenden an und zerrissen sie kungers, die Velermaß der Leiden nicht ausbliebe, brach die gewöhnliche Gestährtin des Hungers, die Pest, aus und rasste Bedrücker und Bedrücke in ungeheuerer Zahl dahin."

§. 279. In seiner Bedrängniß batte ber wackere Stilicho mit Marico um einen jährlichen Tribut ein Freundschaftsbündniß geschlossen. Dies benutzten seine Feinde, besonders ber liftige Bofling Olympius, ber seine Lafter unter ber Maste driftlicher Frömmigkeit verbarg, zu einer Anklage auf Hochverrath und bewirkten seine Hinrichtung in Ravenna. Bon bem heiligen Altare, wo er Schutz gesucht, burch täuschende Borsviegelungen weggelockt, fiel er unter ben Schwertern einer Mörberschaar. Er starb mit bem Muthe und ber Stanbhaftigkeit eines alten Römers; seine germanischen Söldner wurden theils erschlagen, theils zur Flucht genöthigt. Da rudte Marich, ergrimmt über bie Borenthaltung bes Tributs und von Stilicho's verfolgten Anbangern und ben schwer gebrudten Arianern um Schutz angegangen, in Italien ein, belagerte Rom, wo Stilicho's Gattin Serena, die Nichte des Theodosius, als Opfer der Bolkswuth fiel, ben Fluch ber Bestalin erfüllend (§. 273), und awang die geangftigten, von entsetlicher Sungerenoth beimgesuchten Einwohner, mit Golb, Silber und tostbaren Gewändern die Gnade des Siegers zu erkaufen. Selbst bie Bilbfäule ber römischen Tapferleit wurde bem Gothenkönig zugewogen. Berftärkt burch 40,000 Sklaven germanischer Abkunft, Die ihre Retten gerbrochen batten und von Berlangen glübten, an ihren bisberigen Drangern Bergeltung ju üben, jog nunmehr Marich nordwärts, um ben Raifer in seiner Hauptstadt aufzusuchen. Alls aber ber hof von Ravenna alle Friedensanträge hochmütbig zuructwies, erschien ber Gothenfürst wiederholt vor den Mauern der einst weltbeherrschenden Stadt, erstürmte sie endlich bei nächtlicher Weile und gestattete seinem Heer und den zu ihm übergegangenen Schaaren von Sklaven eine breitägige Blünderung. Doch ließen sie ben driftlichen Kirchen ihren reichen Schmud und die goldenen Gefäße. In bemselben Jahre starb ber Beld in bes Lebens Blüthe in Unteritalien. Sein Sarg und seine Schätze wurden, der Sage nach, in dem abgeleiteten Flüschen Bufento, der die Mauern von Consentia (Cosenza) bespült, in die Erde gesenkt und dann alle bei der Arbeit verwendeten Gefangenen getöbtet, damit Niemand erfahre, wo ber große König begraben sei und römische Habsucht die Rube seiner Gebeine nicht störe. Sein Schwager Athaulf (Abolf), ebenso schön als tapfer, schloß mit Honorius, bessen eble und anmuthige Schwester Placibia ibm vermählt warb, einen Bertrag, worin der Abzug der Gothen nach dem von fremden Kriegsschaaren verheerten und burch ungetreue Stattbalter und Feldherren von wilder Emporung heimgesuchten Gallien bedungen war. hier gründete Athaulf und, nach beffen Ermordung auf einem Feldzuge in Barcellona, ber Hauptftadt bes "Gothenlandes"

(Catalunien), sein Rachfolger Wallia bas weftgothische Reich, bas fic anfangs von ber Baronne bis jum Ebro erftredte und Tolofa (Toulouse) jum Hauptsitz hatte, balb aber, nach dem Abzug der Bandalen und Alanen nach Nordafrita, allmählich auch die übrigen Provinzen umfaßte, wogegen der südgallische Landftrich mit ber Zeit ben Franken zufiel. — Blacibia, von ben Feinden ihres Gatten unwürdig behandelt, kehrte an den Hof nach Ravenna zurud, wo fie ihre Sand bem Conftantius, einem vornehmen romischen Beerführer, reichte. Nach bem Ableben bes Honorius bewirfte sie mit byzantinis scher Hilfe bie Erhebung ihres feigen und verweichlichten Sobnes aus aweiter Che, Balentinianus (III.), jum Imperator bes Abenblandes, über ben fie bann bis an ibren Tob einflukreich berrichte.

Damit waren die Wanderungen der Westgothen vollendet. "Nachdem sie fast ein halbes Jahrhundert hindurch ber Schrecken bes oft- und weströmischen Reiches gewesen, beibe an ben Rand des Untergangs gebracht und auf ihren Bügen Griechenland, Italien, Gallien und Spanien burchwandert batten, rubten fie an den Ufern der Garonne friedlich lebend mit römischen Bürgern, beren Bildung und Rünfte fie fich balb ebenfo schnell aneigneten, als fie bie Provinzen burchzogen hatten. Geordnetes Staatsleben, das vor rober Willfir folitit. Aderban, ber an ben beimischen Boben feffelt und vor Hungersnoth sichert, Gewerbe und Klinste, die das Leben bequem und angenehm machen, lernten sie nun kennen und schätzen, und machten barin folde Fortschritte, daß fie balb ben Römern nicht nur ben Borzug ber Tapferkeit, sondern auch ben der Bilbung entriffen." - Durch die Ginfalle feinblicher Beere hatte bei der Ohnmacht der römischen Berwaltung und der Unmöglichkeit der Abhülfe die Berwirrung im aquitanischen Gallien bereits eine folde Hohe erreicht, daß die Einrichtungen, welche die Westgothen bei ihrer gewaltsamen Besitznahme trasen, den Eingebornen doch noch lieber waren als ber Druck ber Tribute, bem fle bisher unterlegen waren.

§. 280. Der Zug ber Banbalen nach Afrika unter Geiserichs Filibrung geschab in Folge eines Bunbnisses mit bem bortigen romischen Statthalter Bonifacius. Dieser war nämlich unter Balentinian III., ber nach nian III. ber zweisährigen angemaßten Herrschaft bes Geheimschreibers Johannes ben weströmischen Thron bestiegen, von seinem Erbfeinde Aetins, des Raisers Feldherrn und einflufreichem Minifter, ans Reib und Tucke gur Emporung gereigt worben und hatte, um sich zu ftarten, bie Hulfe ber Bandalen angerufen, unter bem Bersprechen, ihnen ben britten Theil vom Grund und Boben ju überlassen. Zwar bereute er bei der Ankunft der germanischen Heerschaaren seine rasche That und stellte sich ihnen mit Heeresmacht entgegen. Allein die kampfgeubten Banbalen, unterstützt von ben gebrudten Eingebornen und ben baretischen Donatiften (g. 268), bewältigten ben Wiberftanb. Beflegt fluchtete sich Bonifacius nach Ravenna, wo er eine gnäbige Aufnahme fand. Aber von Actius mit Hulfe ber Hunnen bekriegt, empfing er bald nachher die Todeswunde. Die germanischen Sieger trotten bem hofe von Ravenna Nordafrita ab, wo fie bas vanbalifche Reich mit ber hauptftabt Rarthags grunbeten, Sicilien, Sarbinien und die Balearen eroberten und fich burch Freibeuterei allen Inseln und Rüftenländern furchtbar machten. Eine schwere Zuchtruthe für das entnervte Römerreich, übten die Bandalen strenge Rache und Bergeltung für die alten, an Karthago begangenen Missethaten. Endlich von den Römern und Weftgothen mit Prieg bedrobt, bewog Geiserich die hunnen jum Angriff auf bas weströmische Reich.

452.

Die Proving Afrika, blühend dams Handel, Industrie und Wohlsand und ausgezeichnet durch Bildung und Literatur, kam sowohl durch die Religionsversolgungen, welche unter der Römerherrschaft gegen die sanatische Secte der Donatisten verhängt wurden, als durch die entsetzlichen Gränel, womit die wilden, raubgierigen Bandalen das ungläckliche Land heimsuchen, in einen Zustand gänzlicher Berwilderung und Geschlosigkeit. Die blühenden Städe sand heimsuchen, in einen Zustand gänzlicher Berwilderung und Geschlosigkeit. Die blühenden Städe sanden in Trimmer, die Palässe und die veichen, geschundollen Bohnhänser wurden ausgepfändert und dann niedergebrauut, die Kirchen beraubt, die Geistlichen erwordet, die Einwohner aller Schunach und Mißhandlung preisgegeben. Unter der Herschaft Geiserichs, eines Mannes, "der die Wildheit und Raubsucht eines Barbaren mit der Arglist und Rachzler eines Spaniers und mit der Undarmherzigkeit eines afrikansschen Tyrannen verdand", verschwand in Kurzem jede Spar römischer Cultur in Afrika. Bei der Belagerung von hipps (j. Bona) karb der geistwolle Augustinns (h. 271), Bischof dieser Stadt. Amz vor seinem Eude hatte er eine Berschung zwischen der Kaiserin Placidia und Bonifacius bewirkt, ohne jedoch das schwere Geschied der Proving Afrika mildern zu lönnen.

#### 4. Attila, ber Ounnenfänig (450).

S. 281. Um die Mitte des 5. Jahrhunderts verließ Attila, die Gobegiesel (Gottes Geißel) genamt, ein gewaltiger Mann mit hellem Blid, festen Willen und fühnem Muthe, seine bolgerne Hauptstadt an ber Theiß, um bas weströmische Reich mit der Schärfe des Schwerts zu erobern. lange ber Schrecken ber Oftrömer gewesen und dem byzantinischen Hof Jahrgelber und bemüthige Gesandtschaften abgerungen, kehrte er, beleidigt, Valentinian ihm die kaiferlicke Braut Honoria wider ihren Willen vorentbielt. und gelockt burch die reichen Geschenke und Bersprechungen Geiserichs, seine Waffen nach dem Westlande. Mehr denn eine balbe Million rauber Krieger. theils Hunnen und Baftarner, theils unterjochte ober verbundete und jum heerbann gezwungene Germanen, jogen verheerend über Defterreich (Roricum), Babern (Bindelicien), Allemannien an den Rhein, allwo sie das burgundische Reich und bas Königehaus in Worms vernichteten (g. 278.). ber Suf won Attila's Pferd trat, beißt es in einem alten Bollsspruch, ba wuchs tein Gras mehr. Sie zerstörten bie römischen Stäbte am Abein und in Gallien (Met, Trier u. a.) und trugen Mord, Raub und Berwüftung bis an die Loire, wo fie bereits Orleans (Genabum) belagerten. Da gelang es bem tapfern und thätigen Actins, ber in ber Noth einen Bund mit ben germanischen Böllern in Gallien und Spanien geschlossen, an der Spite eines aus Romern, Burgunbern, Beftgothen, Franten u. a. beftebenben mächtigen Kriegsbeers burch bie mörberische Rullerschlacht in ber breiten catalannifchen Chene (Chalous an ber Marne) bem erobernben Siegeslauf Attila's ein Biel gu feten. 162,000 Leichen, barunter ber belbemmutbige Beftgothenkönig Theodorich, bedten bas Schlachtfelb, wo Deutsche gegen Deutsche unter fremdem Banier geftritten, und ber lang erhaltene Bollsglaube, daß die Geister ber Erschlagenen, unverföhnt burch ben Tod, noch brei Tage lang in ben Lüften fortgekämpft, zeugt von der Erbitterung und Kampfwuth der ranben Kriegeschaaren. Hinter seiner Wagenburg tropte der Hunne, "wie ein von Jägern bedrängter Läme", ben anftirmenden Reinden und kehrte dann, durch den Abzug ber Weftgothen unter bem ftolgen Königssohn Thorismund von seinen heftigften Gegnern befreit, nach Ungarn (Pannonien) zurück, um im folgenden Jahr burch die unbewachten Baffe ber julischen Alpen in Oberitalien einzubrechen.

Berftorung von Aquileja (welche bie Beranlaffung gur Gründung Benedigs auf ben Kelsen - und Sandinseln ber Lagunen wurde) folgte bie Erstürmung von Mailand, Bavia, Berona, Pabua und andern Stabten und bie Bermuftung der Fluren Oberitaliens; und schon rucke Attila auf Rom los, als es ben Bitten bes romischen Bischofs Leo I. gelang, ihn zu einem Friedensschluß mit Balentinian und jum Ruckjug zu bewegen. Das Gefühl ber Freude und Dankbarkeit bei ber unerwarteten Rettung war so mächtig, daß ber fromme Glaube den Abzug des "Berwüfters von Italien" der himmlischen Erscheinung bes Apostels Betrus auschrieb, ber seinem Rachfolger mit brobenbem Schwerte aut Seite geftanden. Bald nach seiner Rudlehr ftarb ber große Eroberer plotzlich in feinem pannonischen Standlager entweber an den Folgen einer zerborstenen Aber ober burch die Rachethat seiner burgundischen Braut, mit ber er am Abend zwoor sein glänzendes Beilager gefeiert. Sein Tob bemmte bie Entwidelung bes hunnenreichs. Rach ichweren Rampfen, in welchen Attila's ältester Sohn Ellat erichlagen marb, erlangten bie Oftgothen, Langobarben, Geviben u. a. Unabbangigfeit und Wohnsite an ben Ufern ber Donau und in ben weiten Ebenen ber Theiß, indeg bie Trummer ber hunnen fich in bie weidereichen Steppen an ber Bolga zuruckzogen, wo fie fich unter andern Nomabenftammen, Bulgaren, Avaren, Chazaren verloren. "Wie eine Feuertugel zuweilen vom nächtlichen Himmel herabschießt, die mit ihrem Glanze die Sterne überftrahlt und weithin bas Dunkel erhellt, wie bann aber plöglich ihr strablender Schein erlischt und keine Spur der Erscheinung zuruch bleibt, nur daß die Menschen noch lange staunen und davon sagen: so sank Attila's Macht plöplich in bas Richts zurud und keine Spur blieb bavon auf Erben, aber in Bied und Sage Nang sein Name burch bie Zeiten fort, und in ben Sahrbuchern ber Römer wie in unsern beutschen helbenliebern lebt sein Ruf bis auf ben beutigen Tag."

Attila und sein Bruder Bleda erlangten durch die Unterdrückung und Ermordung der zahlreichen hunnischen Stammbäupter die Herrschaft über alle Borben bes wilben Räubervolls. Balb erlag auch Bleba ben Nachstellungen seines herrschslüchtigen Brubers, worauf bieser viele germanifche Stämme jur Unterwerfung und Beeresfolge zwang und ben Oftromern einen schweren Tribut aussegte. Zugleich begünstigte er bie Rieberlassung civilisirter Romer und Griechen in feinem Reiche. Durch biese erhielten bie hunnen alle Arten von Lugus und Boquemlichleiten gebilbeter Bolter, und bas leben ber Barbaren zeigt uns baber eine fonberbare Mifchung von affatischer Sitte und Robbeit mit griechisch-römischen Genuffen und Ginrichtungen. "Attila's hoflager war mit bem gangen Lurus ber Sofe von Conftantinopel und Ravenna ausgestattet. Seine Generale, seine Hofbeamten und seine gablreichen Weiber batten Teppiche, Baber und Prachtgemacher; fie fpeiften beim festlichen Dable von filbernen Schliffeln, batten griedische Kliche und schmildten sich und ihre Pferde mit ben verschiebenartigsten Kostbarkeiten. Rur ber Rönig blieb ber alten Sitte getreu; er ag und trant aus hölzernen Schalen, feine Rahrung und Kleidung war die eines mongolischen hirten. Attila zeigte liberhaupt neben ber Wildheit und Robbeit eines hunnischen Eroberers große Regenteneigenichaften und eine Refligfeit, Ginficht und Ueberlegenheit, welche Jebem, ber ihm gegenilberftand, und fogar ganzen Böllern bas Gefühl ber Sheu und Abhangigleit einflößte." "Stols trat er auf und bie fleinen Angen blitten nach allen Seiten, Selbstbewußtsein und herrschlucht sprachen aus feinen Mienen, bie meift einen ernften, fast finftern Ausbrud hatten." Bie bei Marich ehrten bie Rrieger ihren Rönig burch eine großartige Leichenfeier, wobei fie Lieber jum Breife bes helben fangen und bie Glaven, bie bas Grab bereitet, töbteten, bamit feine Rubestätte mit ben toftbaren Särgen und ben reiden Schätzen nicht geftört würbe.

#### 5. Untergang bes weströmischen Reichs.

Rasch ging nunmehr bie romische Herrschaft ihrem Ende zu. Balentinian tobtete mit eigener Sand ben tapfern Aetius, die lette Saule bes Reichs, aus Furcht por ber Große bes Mannes und aus Aerger über seinen Freimuth. Aber bald barauf verlor ber feigherzige Wollüstling selbst sein Leben auf Anstiften bes Petronius Maximus, beffen bausliche Ehre er geschändet. 218 er einst ben Uebungen seiner Truppen auf bem Marsfelbe in Rom auschaute. wurde er nebst seinem Gunftlinge von zwei Berschwornen vor ben Augen bes Betronius, ju Balentinians Nachfolger erhoben, ftrebte nach Bolles ermorbet. Diese aber, im stolzen Gefühl ber hand ber taiserlichen Wittme Endoria. ihrer hoben Geburt, verabscheute ben Chebund mit einem Manne, in dem fie ben Urbeber ber Ermordung ihres Gatten abnte und beschloß, wie es beißt. bie Banbalen jum Wertzeug ihrer Rache herbeizurufen. Geiferich landete mit einem Geschwader an ber Mündung bes Tiber, zog, während Maximus auf der Flucht von der wüthenden Bollsmenge im Getimmel erschlagen und sein blutiger Körper ben Wellen preisgegeben ward, vor die Thore Roms und verbängte eine vierzehntägige Plünderung über bie bulflose Stadt, beren Runftwerke theils geraubt, theils unbarmbergig verstümmelt wurden (Banbalismus). Auch Capua, Nola und andere Städte fühlten "Karthago's Nemefis". Beladen mit Beute, Schätzen und Gefangenen (barunter bie Raiserin und ihre beiden Töchter) kehrten die Bandalen nach Afrika's Kuste in ihre glanzerfüllte Hauptstadt zurud und überließen den ohnmächtigen Thron seinem Schickfal. Rom besaß nicht mehr die Kraft, für sich selbst zu sorgen. Bald erhielt es seine Herrscher von Gallien, wo die Westgothen bas entscheibende Wort führten, bald von dem byzantinischen Hof, wo man die Autorität über Die eigentliche Macht laa Italien als legitime Erbschaft in Anspruch nahm. jeboch in ben Banben bes Sueven Ricimer, bes ebenso tapfern und schlauen als graufamen und treulosen Oberfeldberen ber barbarischen Bulfsvöller. Diefer gewann zulest folden Einfluß, daß er bis zu seinem Tobe (472) willfürlich über Thron und Reich verfügte, ohne sich selbst mit bem taiserlichen Burpur ins. zu bekleiben. Der Arverner Avitus, ein sanfter und gebildeter Fürst, wurde Majorian entsetzt und auf der Flucht getöbtet; Majorian, ein ernster und tapferer Rriegsmann, fand auf einer Beerfahrt wiber bie Banbalen in Spanien seinen Tob; und als ber Schwächling Libius Severus ben Raisertitel führte, ohne 61—465. nur aus bem Dunkel bes Privatstandes zu treten, schaltete und waltete ber Sueve nach Laune und Willfür. Und so wenig Geltung hatte biefer Schein-Bicimer taiser, daß sein Tod kaum bemerkt wurde und Ricimer die Regierung zwei Jahre lang ohne alle Aenderung weiter führte, bis die schwierige Lage bes Reichs die Aufstellung eines neuen Kaisers rathsam erscheinen ließ. Um nämlich ben seeräuberischen Bandalen, die während ber Berwirrung bes Abendlandes mit ihren verwegenen Raubzügen alle Inseln und Rüften von Spanien und Aleinasien ungestraft beimsuchten, mit größerer Macht zu begegnen, ließ sich Ricimer bie Erhebung bes Anthemius, eines Bermanbten bes byzantinischen Raiserhauses, jum Beberrscher bes Abendlandes gefallen. Unter seiner Regierung vereinigten fich julett die Oft- und Weft-Romer zu einem Rachezug. Aber

Digitized by GOOGIC

die mit ben ungeheuersten Rosten ausgerüftete Flotte ging theils burch Berrath und Reblariffe bes Anführers Bafilistus, theils burch bie Gewandtheit Geise richs unfern von Karthago ju Grunde. Diefer Ausgang machte ben Seeraubertonig von Neuem jum Ehrannen des Mittelmeeres und jur Buchtruthe des Abendlandes, und zerriß zugleich bas gute Einvernehmen zwischen Ricimer und Anthemius. Der übermuthige Sueve verlegte seinen Sitz nach Mailand und zog bon bort aus an ber Spitze germanischer Kriegsschaaren vor die Thore Roms, um feinen Schütling Dibbrins als Auguftus einzuseten. Nach turzem Wiberftand wurde die Stadt erstürmt, ber eble Raifer aus bem Berfted gegogen und auf Befehl Ricimers, seines eigenen Schwiegersohnes, getöbtet. Mit biefer ebrlosen That schlof bas blutbeflectte Leben Ricimers. Bierzig Tage nachber fturzte eine verheerende Seuche ben gewalttbätigen Mann ins Grab und einige Wochen später folgte ihm sein Günftling Olybrius. Run erhob ber Befehlsbaber ber germanischen Truppen ben Glycerius, einen tabfern Solbaten von unbefannter Herkunft, auf ben machtlosen Thron, während ber oströmische Hof den Julius Repos zum Augustus des Abendlandes ernannte. Repos Dieser rudte vor die Thore Roms. Glycerius, schwach unterstützt, entsagte ber Herrschaft und begnügte sich mit ber Burbe eines Bischofs von Salona. Aber auch bem neuen Raifer war eine turze Regierung beschieben. Ein Aufstand ber barbarischen Bunbestruppen nothigt ihn zur Flucht nach seinem balmatischen Beimathland. Darauf schmudte ber ehrgeizige Felbberr Dreftes seinen Sohn Romnins Angufinius mit der ruhm- und machtlosen Krone. Aber da die von Augustus ben germanischen Kriegsschaaren begehrte Abtretung bes dritten Theils vom 475-476. italischen Grund und Boben nicht gewährt wurde, ließ ber kunne Beruler Oboafer, ber einst als gemeiner Kriegsmann nach Italien gezogen und bann wegen seiner Tapferkeit von ben Deutschen im romischen Dienste zum Anführer erhoben worden war, ben gefangenen Orestes tobten, wies bem barmlosen Raiser einen Wohnsitz in Campanien und einen Gnabengehalt an und machte, indem er sich nach dem Wunsche der germanischen Truppen den Titel eines Ronigs bon Stalien beilegte, bem westromischen Reich ein Enbe. Bebn Jahre später erlag ber lette romische Statthalter in Gallien (Spagrius zu Soissons) bem Schwert bes Frankenführers Clovis (Chlodwig) worauf in Europa ein neuer, burch Chriftenthum und Bermanenthum begrundeter Zustand eintrat. So sank das römische Weltreich unter ben Streichen ber germanischen Arieger. Alle Stämme haben an bem großen Ereignig Theil genommen, boch ohne Plan und Berabrebung, gleichsam willenlos bem Geschicke bienend. Aber bie Erinnerung an ben gemeinsamen großartigen Weltsampf geftaltete fich zu reichen Sagentreisen, aus benen bie beutschen Sanger aller Stamme ihre Stoffe bolten, wie einst die griechischen aus bem Trojanertrieg. Die beutsche Belbensage, Die von Geschlecht ju Geschlecht fortwuchs, immer neue Lieber zeugend, bat ihre Wurzeln in bem großen Böllertampf wiber Rom.

#### 6. Theoborich ber Oftgothe (c. 500).

3wolf Jahre hatte Oboaker als romischer Patricius und beutscher Heerkonig nicht ohne Ruhm geherrscht, als, mit Einwilligung bes oftrömischen Raisers, ber auch bas verwaiste Abendland als sein rechtmäßiges 33 Beber, Gefchichte. I.

476. 486.

Berrichergebiet anfah, Theoborich, Kinig ber Ofigothen, aus Bannon ien und Möffen gen Italien aufbrach. 200,000 ftreitbare Männer mit Beib umb Rind und sämmtlicher Sobe folgten ihm in langen Zügen. Dieser Macht vermochte Oboafer nicht zu widersteben. Bei Berona (Bern) von Theodorich befiegt, barg er fich binter ben Mamern won Ravenna, bas er erft nach breifahr ger tapferer Bertheibigung unter ehrenvollen Bedingungen übergab. Aber wenige Tage nach dem Einange der Gothen wurde Obogker bei einem lärmenben Gelage von Theoboriche eigener Hand niebergeftogen, fei es aus Kurcht vor dem gewaltigen Rivalen, dem er die Mitherrschaft zugesagt, ober um bessen Nachstellungen zu entgeben. Dieser blutigen That folgte jedoch eine lange Regierung bes Friedens und der Gerechtigkeit. Von dem brantinischen Raiser Anastafius als "König von Italien" anerkannt, beberrschte fort-483—526, an Speodorich von Ravenna aus das oftgothische Reich mit Weisbeit und Kraft und verlieb bemielben mehr burch gliickliche Unterbandlungen als burch Kriege eine solche Ausbehnung, daß es mit ber Zeit von ber Südspitze Siciliens bis an die österreichische Donau reichte und Illerien im Osten und das suböstliche Gallien (Provence) im Weften umfagte. Mit ben Band alen und Burgunbern folog er Friedenevertrage, Die vor bem Schmerte ber Franten Machtenben Allemannen siebelte er in bem Alpenlande Rhatien an; mit .Chlodwig und mit dem Fürsten der Thüringer knüpfte er durch Heirathen Bande ber Berwandtschaft. — Boll Chrfurcht für bas altrömische Staatsweien und die kaiserliche Majestät, für welche die germanischen Heerkonige stebs ein gewisses Gefühl ber Abhängigkeit in sich trugen, achtete Theodorich die alten Besetze und Einrichtungen, beschränkte aber die römischen Bewohner bes Landes auf Gewerbe, Sandel und Aderbau, die burch ibn wieder fröhlich aufblüchten, indek er den Gothen ausschlieklich die Klibrung der Waffen und der Ariege anwies und ihnen dafür ein (steuerpflichtiges) Drittheil von Grund und Boden verlieh. Selbst Bildung und Gelehrsamkeit erfreuten fich seines Schutzes, wenn ihm gleich die Schreibkunft stets fremd blieb, und kenntnifreiche Römer, wie ber Geschichtschreiber Cassioborus "Senator", ber in zwölf Buchern "bie Ge schichte ber Gothen in einer Blüthenlese ihrer glücklichen Thaten" niederlegte, gelangten burch ihn zu ben hochften Staatsamtern. Theodorichs Regierung ift

ein merhvürdiger Bersuch, "bie neuen Elemente mit ben alten zu vereinen und bie Herrschaft in ben alten Formen fortzuführen; an seinem Sofe borte man noch die gothischen Heldenlieder, aber es sammelten sich dort auch die noch übrigen Träger ber alten Bilbung". In Conftantinopel, wo er in seiner Jugend mehrere Jahre als Geisel verlebt, hatte er Civilisation und ein geordnetes bürgerliches Staatswesen tennen und lieben gelernt. Er ließ aus bem romischen Rechte ein für bie Gothen wie für bie alten Ginwohner gultiges turges Befetbuch anfertigen, stellte "Gothen-Grafen" auf, welche zur Beforberung ber Unparteilichkeit in Alagsachen zwischen beiben Bollern ben romischen Gerichtspersonen jur Seite treten und in ben Saubtstädten ber Provinzen ihren Sit haben sollten. und wandte überhaupt ber Rechtspflege große Sorgfalt zu. In religiösen Dingen war er bulbsam. Die benkwürdigen Worte, die Cassiodor von Theodorich anführt, bezeichnen am beften sein politisches Streben: "Mögen andere Könige burch Schlachten bie Beute ober ben Untergang eroberter Stäbte zu gewinnen

493.

489.

suchen, unfer Borfat ift, mit Gottes Halfe also zu siegen, daß bie Unterthanen sich beklagen mögen, unsere Berrschaft zu spät erlangt zu haben." Nach Außen war Theodorichs Ansehen so groß, das habernbe Könige ihre Streitigkeiten por seinen Richterstuhl brachten und alle Boller bes Abendlandes ibm ihre Ebre bezeigten. War boch bas Hauptftreben bes großen und weisen Rönigs babin gerichtet, die deutschen Fürsten im Frieden unter seiner Leitung zu einigen und alle germanischen Stämme in seinen großen Böller- und Friedensbund zu gieben, ein Streben, das nur mäßigen Erfolg baben follte. Erft turz vor seinem Enbe führte ihn Migtrauen wegen bochverratherischer Berbindung einiger vornehmen Römer mit bem bizantinischen Hofe gegen die arianischen Gothen gur Barte, so bag er, ergurnt über ben romischen Unbant und bie italienische Falfcheit, ben burch feine philosophischen Schriften berühmten Senator Boothius umb beffen Schwiegervater Sommadus binrichten ließ. Die von Boethius im Rerter verfaßte Schrift, Eröftung ber Philosophie, gewährte vielen empfänglichen Gemüthern Erbebung und Beruhigung und machte um fo größeren Einbruck, als er burch ben Reib ber Hosteute und burch Theodorichs Argwohn plöglich von ber Höhe menschlicher und irbischer Glückeligkeit in ben Abgrund bes Ungluds hinabgefturzt wurde. Diese Barte zog bem großen Gothenkönig ben unversöhnlichen Groll ber rechtgläubigen Römer au. nach seinem Tobe wurde die Asche "bes fluchwärdigen Repers" aus bem Riesen- ung. 588. fteine zu Ravenna herausgeworfen und in alle Winde zerftreut; aber auch bas leere Mansoleum ift ein rebendes Denkmal, und in jenem weisen "Dietrich von Bern", ber im Belbenlieb und in ber Sage von Geschlecht ju Geschlecht fortgelebt bat, erkennen wir die bobe und ernste Gestalt des großen deutschen Friedensfürsten.

Theodoriche Streben, die alte Cultur, Ginrichtungen und Rechtspflege mit bem gotbischgermanischen Wesen zu verbinden, ranbte bem gothischen Reich die Kraft und Daner, die andere Beb. 464. germanifde Stagten burd rudfichtslofe Barte, Granfamleit und barbarifde Berfisrungswuth ber Eroberer erlangt haben. Durch die Theilnahme ber Ofigothen an ber morfchen Civilifation ber hinfterbenden Abmerwelt und burch bie Berbindung eines roben, fraftigen Kriegervolts mit ber erfclafften und verweichlichten Bevöllerung eines abgelebten Enlturftaats wurden die erftern in ben "unvoermeiblichen Untergang ber feitherigen Staatsmafchine" verwickelt, und bei ben lettern ber Tobestampf und bie Leiben eines unhaltbaren Gefchlechts verlängert. Theoborich ließ bie von ben wiifden Raifern begrundete Regierung weife mit ben meiften Memtern, mit ben Titeln und Rangorbnungen bestehen und übertrug bie Leitung ber Berwaltungsgefchäfte ausfolieflich ben Eingebornen, bie an Bilbung und Gefchäftserfahrung ben triegerifchen Gothen weit fiberlegen waren. Die Gothen bilbeten eine Art Kriegerlafte, Die mit ber alten Bewillerung fich nie zu einem mahren Gangen vereinigte. Rur felten wurden Eben gwifden thnen gefchloffen und in allen innern und wefentlichen Beziehungen blieben fle geschieben: burch Sprache, Sitten, nationale Rechtsgewohnheiten, am meisten aber burch bie Religion. — An biefem Zwiespalt ging bas ofigothische Reich in Italien zu Grunde. "Weil Theodorich es nicht wagte, die morfche Gille des Raiferftaats zu zertrilumern, oder nicht vermochte, die römische Bilbung zu bewältigen, fo blieb ber innere Gegenfatz geführlich besteben, um fich wieber aufzuthun und auszutumpfen, wenn teine überlegene Gewalt ihn mehr festelte und ein Angriff von Angen, von römischer Seite ber, ihn aufs Rene entzündete." — hinfichtlich ber Rechtspflege erließ Theoborich folgende mafgebende Berordnung: "In Betracht, daß die Gothen mit Gottes hilfe unter end vermifcht wohnen, haben wir filr nothwendig erachtet, auf daß feine Unordnung wie zu gescheben pflegt, zwischen ben Rachbarn entflebe, einen erprobten Mann als Graf zu ench ju foiden, um mit Berudfichtigung unferer Berordnungen ben Streit zwifden awei Gothen zu enticheiben; wenn aber eine Streitsache zwischen einem Gothen und einem

Digit 33 a by GOOGLE

Abmer entstehen sollte, so wird er einen rechtstundigen Kömer hinzuziehen und den Process auf dillige Weisse schilden. Zwischen zwei Abmern aber mögen Kömer erkennen, die wir als Richter in die Provinzen schilden, auf daß einem Jeden sein Recht gewahrt werde und bei der Berschiedenheit der Richter doch Eine Gerechtigkeit Alle umfasse." Unter Theodorichs friedlicher Regierung hab sich Italien wieder zu blübendem Wohlkand: "die Zerthellung der großen Landgüter in Keine Freiloose, welche sortan auch der Gothe allmählich seinerseits mit Lust deskelte, hab den tiesgesunkenen Feldbau; Gleichseit des Waßes, Gewichtes und der Münze, tressellte, hab den tiesgesunkenen Feldbau; Gleichseit des Waßes, Gewichtes und der Münze, tressellte; mäßige Zölle und liebreiche Ausnahme der Fremden den äußern, meist auf Griechenland gerichteten Handel". Bon der taiserlichen Wachtsülle, die er thatsächlich besaß und übte, machte er siets einen umschiltigen Gebrauch.

Boethius geb. c. 470 + 524.

Boethius und Cassiodor. Boethius (Anicius Manlius Tor-§. 284. quatus Severus) ist ber lette Stern ber römischen Literatur. Bahrend er ben Gothenkönig in der Berwaltung des Staats durch Rath und That unterstützte, verwendete er seine freie Zeit zur Abfassung wissenschaftlicher Werte, die burch das ganze Mittelalter im böchsten Ansehen ftanden. Unter seinem Namen besitzen wir eine Reihe theologischer Schriften, in benen er die keterischen Lehrmeinungen der Arianer, Mestorianer und Eutychianer bekämpfte und mit griftotelischen Formeln den Lehrbegriff der orthodoxen Kirche über die "Dreieinigkeit" zu erklären und zu rechtfertigen suchte. Bon größerer Bebeutung find seine Ueberfetungen und Erflärungen ber philosophischen Schriften ber Grieden, besonders des Aristoteles und Blato, deren Lehren er zu verbinden suchte, und die Bearbeitungen älterer griechischen Werke mathematischen und andern Inhalts. Wenn seine theologischen und philosophischen Schriften den Grund zur Scholastit des Mittelalters legten, so dienten seine größtentheils aus Uebersetzungen griechischer Werke hervorgegangenen Bücher über Geometrie (nach Euklides), über Musik (nach den Pythagoreern), über Arithmetik (nach Rikomachus), über Mechanik (nach Archimedes), über Aftronomie (nach Ptolemaus), über Grammatil. Abetorit und Dialettit (nach Aristoteles) als Lehrbücher über die fieben freien Rünfte, die im Mittelalter als die Grundlage der gesammten Schulbilbung galten und die Summe der "Kreisbildung" für die jungen Leute von Stand umfaßten. Die Lesten drei Wissenschaften (Grammatit, Abetorit, Dialettit) bilbeten bas "Trivium" für bie unteren Klassen ober Trivialschulen; die vier ersten gaben den Lehrstoff für das "Quadrivium" ober bie vier höheren Klassen. Aber ben höchsten Ruhm erwarb sich Boethius durch die erwähnte Trostschrift in fünf Büchern: De consolatione philosophiae, in welcher poetische Stüde in die prosaische, mitunter rhetorische Darstellung eingestreut sind. Das Ganze ist in die Form eines Gespräcks gekleidet zwischen Boethius und der persönlich eingeführten Philosophie. Die himmlische Führerin tröstet den Gefangenen mit dem Glauben an eine göttliche Weltregierung über den Wechselfällen des Erdenlebens; fie lehrt ihn, dag bei der Hinfälligkeit aller irdischen Güter der Mensch sein Glüd nur im Undergänglichen suchen müsse und daß dieses nur in der Tugend zu finden sei, weshalb der Bose stets unglitcklich, der Gute allein gludlich zu nennen sei. "Bon ber Erbe erhob sich bann Boethius zum himmel, um bas hoch se Sut zu suchen, durchforschte das metaphysische Labyrinth des Aufalls und des Schickfals, ber Borausbestimmung und ber Freiheit des Willens, ber Zeit und Ewiakeit und bestrebte sich hochberzig die vollkommenen Eigenschaften der Gottheit mit den scheinbaren Unordnungen seiner moralischen und phofischen Regierung in Ginklang ju bringen." Go ist diese Schrift, welche sich zur Aufgabe gestellt hat, die Bereinigung der göttlichen Gute mit der Zulassung des Uebels, der göttlichen Borsehung mit der menschlichen Freiheit nachzuweisen, eine Art Theobicee geworben, aufgebaut auf einer allgemein menschlichen und philosophischen Grundlage ohne Beimischung specifisch christlicher Glaubenstehren. Sprache ift rein und fließend, ben Mustern ber classischen Zeit nachgebildet, die poetischen Stilde zeichnen fich aus burch Leichtigkeit und Wohlklang der Berse bei strenger Beobachtung ber metrischen Gesetze. Die Darstellung ist wirbig und ebel gehalten. Der Geist bes Boethius lebte fort, um einen Strahl von Wiffen über die flustersten Zeitalter ber lateinischen Welt auszugießen; die Schriften des Philosophen wurden von Alfred dem Großen ins Angelfächfische übersetz, und ber beutsche Kaifer Dito III. ließ die Gebeine bes jum Beiligen erhobenen "Märtyrers" nach einem ehrenvollen Grabe bringen. — Auch Caffiodorus

Senator war für die Bildung des Mittelalters von hoher Bedeutung. In seinem Alter Gassiedor avon er sich von den Staatsgeschäften zurück, um in dem von ihm in der Räbe seiner Bater= 575. zog er fich von den Staatsgeschäften zurud, um in dem von ihm in der Nähe seiner Baterstadt Schlacium in Bruttien erbauten Kloster Bivarese ein beschauliches, den Wissenschaften geweihtes Leben au führen. Seine Schriften, "in benen er die Trummer ber alten Biffenschaft für die Kirche zu retten suchte", find mannichsachen Inhalts. Außer einer Brief= und Urkundensammlung verfaßte er eine "turze Chronit" von Erschaffung der Welt bis zum Jahr 519 und eine "Geschichte der Gothen" in XII Büchern, bei deren Abfassung die Ber= herrlichung des ruhmvollen Königsgeschlechts der Amaler Hauptzwed gewesen sein mag. Aus diesem letzteren, nicht erhaltenen Werke, worin Cassiodorus alles Rühmliche, was er aus mündlichen Unterredungen mit Theodorich von dem Alter und den Thaten des Gothenvolkes biefer Hauptquelle und einigen andern Schriftstellern auch die beimischen Sagen und helbenlieder des Bolles in den alteren Perioden benutt zu haben scheint. Ferner schried Cassiodor eine Rirchengeschichte in XII Buchern (historia occlosiae tripartita), ein Auszug aus den älteren griechischen Kirchenhistoritern, der neben der lateinischen Uebersetzung bes Eufebius von Rufinus das Hauptlehrbuch filt die Geiftlichkeit des Abendlandes im Mittel= alter und nebst ber "Chronit" bas Muster für die mondische Geschichtschreibung ber Folgezeit bildete. Auch bie oben erwähnte Eintheilung aller nothigen Schulwissenschaften nach ben fleben freien Künsten wurde von ihm in einer eigenen Schrift (de septem disciplinis) empfohlen. Zu seinen ersten Schriften im Rlofter gehört ein Commentar über die Bsalmen, zu den letzten das Buch über die Orthographie. "Seine Werke verrathen eine große Belefenheit in allen Gebieten ber Wiffenschaft, einen ruhmlichen Sammelfleiß zu allen Zeiten seines Lebens; aber auf ber andern Seite eine gewiffe Unfähigkeit zu eigener Production und vielfache Mängel in der Berarbeitung des zusammengetragenen Materials. Das beweisen vor Allem seine theologischen Werke, insbesondere der Psalmencommentar." Außer seinen schriftlichen Anweisungen erwarb sich Cassiodor auch badurch große Berdienste um die Hebung und Beredlung bes Monchswesens, daß er zuerft die Rloftergeistlichkeit zu wiffenschaftlichen Beschäftigungen hinführte, daß er in seinem eigenen Rloster ein Borbild aufstellte, wie die Brüder neben ben religiösen lebungen und ben körperlichen Arbeiten in der Landwirthschaft und Obsteultur sich auch burch Unterricht und die Bflege ber Wiffenschaften um die Menschheit verdient machen könnten. Dadurch wurden manche Klöster in den finstern Zeiten, die bald nachher über das Abendland hereinbrachen, die Pflanzstätten der Cultur. Auch Jornandes trat später in ben geiftlichen Stand und ftarb wahrscheinlich als Bischof von Kroton. Der leitende Gebanke seines Geschichtswerkes ift, darzuthun, "daß nur in der friedlichen Gin= fligung bes Gothenvoltes in bas römische Reich die Möglichkeit und Hoffnung einer gebeihlichen Rutunft für dasselbe vorbanden sei".

7. Die Franken.

8. 285. Chlobwig. An ber Maas und Sambre wohnten schon seit einigen Menschenaltern die falischen Franken germanischer Abkunft. (g. 274. 1.) Unter ihren alteften Röuigen, bie als Zeichen ihrer Burbe und Geburt ihr blondes Haar in geringelten Loden über bie Schultern wallen ließen, werben Pharamund (b. h. Oberhaupt, Bergog) und Merovaus genannt; Doornit war ber Mittelpunkt ihres Reichs; die zerftörten Römerstädte Trier und Köln gaben Zeugniß von ihrer wilden Sinnesart. Als aber ber streitbare und verschlagene Chlodwig zur Herrschaft tam, erweiterte er die Grenzen des Gebiets 481-511 burch Eroberung bes letten Restes bes Römerreichs an ber Seine und Loire, ließ ben wackern Statthalter Spagrius, ber ihm von ben Westgothen ausgeliefert wurde, enthaupten (§. 282) und erhob querft Soiffons, bann Baris ju feinem Berricherfit. hierauf jog er (mit ben ftammverwandten ripu ari-

500.

507.

ichen Franken am Nieberrhein verbunden) gegen bie Allemannen, bie fich auf beiben Seiten bes Rheins ausgebebnt hatten, brachte ihnen in einer blutigen felbschlacht im alten Ubierlande, gewöhnlich bie Schlacht bei Rillpich (Tolbiacum) genannt, eine entscheibende Riederlage bei und unterwarf sich ibr Gebiet am Abein und an der Mosel, und von der Labn über die Maingegenben bis jum Rectar. In ber Site bes Rampfes gelobte Chlobwig, wenn ber schwantenbe Sieg sich zu seinen Gunften entscheibe, ben Glauben feiner driftlichen Gemahlin (Clotilbe, einer burgundischen Königstochter) anzunehmen: und noch in bemselben Jahre "beugte ber Sigambrer sein Haupt" und empfing mit breitaufend Ebeln feines Befolges burd ben Bifchof Remigius in Rheims bie Taufe nach athanafianischem Bekenntnig. Aber in seinem verwilderten Bergen schuf bas Chriftenthum feine Regungen ber Milbe. Er blieb seiner Natur treu, in welcher robe Kraft, liftige Berftellung und barbarische Harte verbunden waren. Die Gaue, die nördlich vom Remsthal über die mittleren Nedar-, Rocher-, Jart- und Taubergegenden sich bis zum Main ausdebnten. wurden Franken zur Anstedelung übergeben, und ber frankliche Name verbrängte bier ben allemannischen für alle Zeiten. Die Ginheit bes Glaubens zwischen Franken und Galliern murbe die Stärke bes frankischen Reichs. Chlodwig und seine Kriegsgenossen bielten es für ibre Bflicht, bem "Gottessobne" die volle Ehre zu geben, die ihm die Arianer geraubt. Darum wurden die Burgunber, beren Kraft burch 3wietracht und blutigen Familienhaber gebrochen war, jur Zeit bes Konigs Gunbobalb jur Zinspflicht und jur Annahme bes katholischen Glaubens gezwungen und bas Reich ber Westgothen, bessen König Marich in ber blutigen Schlacht bei Bougle umweit Poitiers bom Pferbe gefturzt und von Chlodwigs eigener Hand getöbtet warb, auf gallischem Boben beschränkt. Rir solche Berbienfte empfing ber erfte driftliche Frankentonig ben Segen ber Kirche als Lohn seiner Rechtgläubigkeit. "Gott warf Tag für Tag seine Feinbe vor ihm zu Boben," sagt Gregor von Tours, "und vermehrte sein Reich, barum daß er rechten Herzens vor ihm wandelte, und that, was seinen Augen wohlgefällig war." Nachdem so Chlodwig bas Frankenreich nach Often bis zur Rhone, nach Weften über bie halbinfel Bretagne und nach Guben bis an die Garonne ausgebehnt hatte, suchte er burch grausame Ermordung aller franklichen Stammbaupter, bes Ragnachar von Cambrai. bes Chloberich von Köln u. a., die Herrschaft über das ganze Reich sich und seinen Nachsommen zu sichern. Wegen seines Eifers für die Berbreitung ber katholischen Kirchenlehre unter ben arianischen Germanen wurde er von ber Beiftlichkeit als "allerdriftlichfter" Ronig und zweiter Conftantin gepriesen, und ber byzantinische Kaiser verlieh ihm burch bie Erthellung bes Ranges eines Patricius und Consuls einen Rechtstitel und ein legitimes Soprage. Aus dieser Zeit mogen bie größtentheils auf Gewohnbeitsrecht berubenben falischen Besetze berrühren. Doch bebielt bas Frankenreich in Gallien sowohl in den Rechtsbeftimmungen als in allen staatlichen und Krchlichen Einrichtungen bas Meifte aus ber Römerzeit bei. Die "blondgelodten" frankischen heerkonige traten an die Stelle ber romischen Imperatoren und Statthalter, und in Berwaltung, Steuerwesen, Berichtsverfahren, turz im gangen öffentlichen Leben blieben die alten Ordnungen, Gewohnheiten und Formen besteben. Ro-

manen von alter Bildung umgaben ben neuen Hof, leiteten die Hof- und Staatshaushaltung und bekleibeten die ersten Aemter. Daher gewann auch in dem franklichen Galkien das romanische Wesen in allem seinen Aeußerungen bald die Oberhand, zumal der Ginn der germanischen Franken vorzugsweise dem Kriege zugekehrt blieb.

Schon im britten Jahrhundert war nach Gallien, welches mit Rom in ber innigften Berbindung ftund, bas Christenihum burch römifche Golbaten gebracht worben, mag auch bie Singe won ber thebauifden Legion, bie, unter Mazimian gegen bie Baganben (g. 262) fentend, um ihres driftlichen Glaubens willen nebft ihrem Feldherrn Mauritins im mallifer Rhonethal bei ber bentigen Stadt St. Morit (St. Maurice) ben Märtprertob gestorben, nur eine heilige Legende sein. 3m vierten Jahrhundert nahm bie Zahl ber Betenner unter bem empfänglichen Bolle ber romanischen Gallier bebeutenb zu. "Man hat es sich bort zur Ehre gerechnet, bag bas baus ber romifchen Imperatoren, welches in bem Gegenfat ber Religionen bie Entfceibung an Gnuften bes Chriftentonms gegeben bat, in Gallien feinen vornehmiten Sit hatte; eben ba, fagt man, bat Conftantin bas Zeichen bes Chriftenthums an bas Labarum geheftet. Doch dauerte es bann noch einige Zeit, bis auch das Boll sich belehrte. Erst in ber zweiten Balfte bes vierten Jahrhunderts erschien ber pannonische Kriegsmann, ber beilige Martin (g. 276), ber, seine Verson einseinen, vor ben Augen bes Bolles die Gegenstände feiner Anbetung umfilitzte, die tonifden Dentmale und beiligen Baume ber einbeimifden, fo wie bie Tempel und Bilbfaulen ber remifchen Gotter - benn beibe Ranben und fielen jett mit einander - und an ihrer Stelle driftliche Rirchen errichtete. Er fiftete bas große Münfter in Cours, bem gablreiche andere monchische Inflitutionen im Innern bes Lanbes und auf ben benachbarten Infeln folgten, Bflangichulen augleich für theologische Studien und für ben Rirchenbienft; Bischöse ber Stäbte und Betehrer bes Landes gingen aus ihnen bervor. — Go volltommen waren bie Gallier ber römischen Welt einverleibt, bem Fortschritt und Berfall ihrer Cultur, bem Bechfel ihrer Religion."

8. 286. Die Merowinger. Chlodwig's friegerischer Geift und Frevelfinn vererbte auf die vier Sohne, die sich nach des Baters Tode in das merowingifde Frantenreich theilten. Theoderich, ber Erftgeborne, nahm seinen Sig in Rheims und beberrschte bas Oftland, Auftrasien, mabrend Chlodomer zu Orleans, Childebert zu Paris und Chlotar zu Soissons bas Gebiet ber Westgothen und bas burgundische Königreich mit dem westlichen Theil bes Frankenreichs verbanden, bas in der Folge ben Namen Neustrien führte. Doch blieb die Nation verbunden und von Zeit zu Zeit wurde auch die Regierung wieder in Einer Band vereinigt. (So unter Chlotar I. im 3. 558, und Chlotar II. 613.) — Theoberich besiegte ben Hermanfried von Thüringen, und als einst beibe in Bulpich, wohin ber Franke seinen Gegner zu Unterhandlungen eingelaben, auf ber Stadtmauer umbergingen, ba wurde ber Thüringer plötlich in die Tiefe gestürzt. "Wer es gethan, blieb unbekannt," fagt Gregor von Tours, "boch versichern Biele, es sei burch Theoderichs Hinterlist geschehen." Darauf vereinigte bieser bas thuringische Reich bis auf die Meine Strede am Waldgebirg mit bem franklichen und verlieh den nördlichen Theil den Sachsen sum Bobn filt ibre Baffenbulfe. Auch bie Ueberrefte ber Allemannen, bie fich noch in einer gewissen Selbständigkeit bewegten, wurden unter Chlodwigs Söhnen vollständig dem Frankenreiche einverleibt, und auch ihre östlichen Nachbarn von der mittleren Donau bis zu den Alben und vom Lech bis zur Enns, ein unter bem Gesammtnamen Bojovarier (Baiern) zusammengefagtes Mischoolf aus eingewanderten Herulern, Rugiern, Turcilingern und alten

51L

530.



534.

531.

feltischen und germanischen Bolleresten, tonnten sich ben von brei Seiten mächtig andringenben Franken nicht entziehen. Ihre Bergoge aus bem eblen Haufe ber Agilolfinger traten in ein Berbaltnig ber Abbangigleit ober Bumbesgenoffenichaft. An ber Rhone und in ben Alpen wurden bie Burgunber, nachbem Gunbobalbs Sohn Sigismund im Aloster St. Moris in ber Mondstutte gefangen genommen und in Orleans mit seiner Gattin und seinen Kindern in einen tiefen Brunnen versenkt worden, jur völligen Unterwerfung gebracht, aber im Benug ihrer einheimischen Befehe und Einrichtungen belaffen; und endlich tamen auch im Giben bie oftgothischen Befitzungen an ber Abone und am Mittelmeer und die fruchtbaren gander zwischen Garonne und Berenden (Aquitanien) unter bie frankische Berrschaft. Biele blutige Febben maren bereits um ben Besitz bieses schönen Landes mit ben alten Römerstäbten Toulouse, Narbonne, Carcassonne u. a. awischen Franken und Westgothen geführt worden, bis endlich ber Westgothenkönig Amalrich, ber im arlanischen Eifer seine frankliche Gemablin mighanbelte, um fie zu feinem Glauben zu bekebren. von beren Bruber, Chilbebert von Paris, besiegt und auf ber Flucht burch die Lanze eines Franken burchbobrt ward, worauf das ausgeplünderte Land als Beute ben Siegern zufiel. — Chlotars Sohn, Chilperich, wurde von seinen Brilbern aus bem Alleinbesitz bes Reichs, ben er zu gewinnen ftrebte, verbrängt und zu einer neuen Theilung gezwungen, wonach Charibert in Paris, Guntramn in Orleans, Chilperich in Soissons, Sigbert in Rheims ibre Berrschersitze aufschlugen. Rach Chariberts Tob wurden seine ganber getbeilt und bamit bie Scheibung bes Reichs in bie brei Hauptmassen Auftrafien, Reuftrien und Burgundien gegründet.

Das ganze Reich ber Merowinger war in Grafschaften getheilt, die in den germanischen Theilen sich meist nach den alten Gauen, auf dem früher römischen Boden nach den alten Stadtgebieten begrenzten. "Die Grafen ernannte der König nach freiem Ermessen und übertrug jedem in seiner Grafschaft die Aushebung und Ansührung des Heerbannes, die Erhebung und Ablieserung der Krongefälle, die Leitung der Rechtspslege und die Sorge sür den Landfrieden. Jede Grafschaft zersiel dann weiter in kleinere Bezirke, die den alten Hundertschen. Ih diesen der Bezirke, die den alten Hundertschen der Deutschen entsprachen. In diesen wurde vom Gräsen theils in regelmäßig wiederkehrenden, theils von ihm besonders gebotenen Bersammlungen der freien Gemeindegenossen an den bestimmten Malstätten in alter, seierlächer Weise das Gericht gehegt", wobei die Gemeinde noch selbst lebendigen Antheil nahm und in den meisten Fällen das Urtheil sprach. Ueber mehrere Grafschaften wurde gewöhnlich ein Hetzog gesetzt, bessen Beswinssen. Der herzog liche Name bezeichnete dennach in Gallien nur einen militärtschen, vom König eingesesten Beamten ohne freie, ansgedehnte Gewalt.

§. 287. Die Majordomus. Unter den Söhnen Chlotars bietet das merowingische Königshaus, gleich dem frevelhaften Hause der Atriden, ein grauenwolles Bild menschlicher Berworsenheit dar. Bruder- und Berwandtenmord, blutige Bürgerkriege, Bielweiberei und die Ausbrüche eines ungebändigten, leidenschaftlichen Hasses füllen die Jahrbücher seiner Geschichte, wo man nur Zeichen des Berfalls und Untergangs erblickt ohne die Keime neuen Lebens. Besonders sind die wilden, durch Blutrache herbeigesührten Freveltaten der Königsfrauen Brunhilde und Fredegund estamme gewählt, Brunhilde, die Tochter des Westgothenkönigs Athanagild, schön, Aug und von

ihrem Bater reich ausgestattet. Sein Blück reizte ben König Chilberich von Renftrien, ber von ben Nepen einer funlichen Beischläferin, ber Frebegunde, umstrickt war, bes Brubers Beispiel uachzuahmen. Er warb um Brunbilbens Schwester Galswintha und erhielt fie in die Che, nachdem er versprochen, alle seine Frauen und Bublerinnen von fich zu thun. Fredegunde gewann jedoch bald wieder ihre alte Herrschaft über Chilperich. Galswintha, welche nach bem Wortbruch bes Gemahls in ihre Heimath zurückzukehren verlangte, wurde eines Morgens todt im Bette gefunden, und wenige Tage barauf vermählte sich Chilperich mit Fredegunde. Brunbilde, in tieffter Seele verlett, tractete nach Rache; fie trieb Sigbert jum Krieg, und nun entbrannte ein furchtbarer Bertilgung stampf, ber burch weibliche Leibenschaft angefacht und geschürt, bas Reich und das Königsbaus mit gräuelvoller Blutschuld beflecte. Sigbert und Chilperich fielen beibe burch Mörberhand, und bes letteren Sohne ließ ihre ruchlose Stiefmutter Fredegunde tobten, um ihrem Sobn Chlotar bas neuftrische Reich zumwenden. Und biefer gelangte in ber That burch die Wahl ber Großen zur Herrschaft über bas gesammte Frankenreich und nahm schreckliche Rache an ber Reindin seiner Mutter. In ber Schlacht burch Berrath unterlegen, wurde bie hochbejahrte Brunhilde von einem wilden Pferd zum Tob geschleift. Chlotars Sohn war Dagobert, ein fittenlofer Kurft, ber aus Angft für bas Beil seiner Seele die Abtei St. Dente bereicherte und fie jur Begrabnifftatte ber franklichen Rönige bestimmte. Die wilben Frevelthaten und Grauel gerstörten in Chlodwigs Geschlecht zulett jebe fittliche und leibliche Rraft, so bag nach Dagoberte Tob bie merowingischen Regenten als "faule Ronige" in ber Geschichte gezeichnet find. Nach Brunbilde und Fredegunde "verliert im merowingischen Rönigshaus auch bas Lafter seine Größe, in wachsender Jammerlichkeit schlevet sich bas entartete Geschlecht noch anderthalb Jahrhunderte burch bie Geschichte", indeß ber Berwalter ber königlichen Guter (Domanen), ber Majordomus (Bausmaier), allmählich alle Regierungsgewalt nebst ber Kübrung bes Beers an fich brachte. Der Besuch ber jabrlichen Bollsversammlungen (Marzfelber) auf einem mit vier Ochsen bespannten Wagen war endlich bas einzige Geschäft ber schwachen Merowinger, benen bie Großen aulest sogar die Ernennung der Majordomus entrissen und das wichtige Amt durch Wahl besetten, b. b. bem Mächtigsten aus ihrer Mitte auf Lebenszeit übertrugen, so daß biese fortan aufhörten, Diener ober Beamte bes Konigs zu sein. Anfangs batte jedes der drei Reiche einen eigenen Majordomus; doch begründete unter Chlotar II. und Dagobert Pipin von Lanben in Auftrafien eine überwiegenbe Macht, die nach des Baters Tod sein Sohn Grimoald noch erhähte. "Das Oberhaupt bes Reichs verwandelte sich in ein bloges Sinnbild der öffentlichen Sache, welches zwar immer noch ber Gegenstand einer gewissen überlieferten Schen ober Schonung sein mochte, bem jedoch jeder lebendige Zusammenbang mit bem Staatswesen fehlte." Als Grimoald ben Bersuch machte, seinen Sobn auf ben Thron zu erheben, ba emporten sich bie Franken wiber ibn, töbteten ihn im Rerfer und gaben bie Herrschaft ben Merowingern gurud. Auch Ebroin von Reuftrien, ein Mann von großer Willens- und Thatfraft, büste sein Streben nach Gewaltherrschaft mit dem Tode durch Mörderhand. Der Sohn von Bipins Tochter war Bipin von Beriftal, ber burch ben

Digitized by Google

61

633

689.

656.

687.

Sieg bei Testri an der Somme die Großmeisterwürde von Neustrien und Burgundien mit der austrasischen verband und in seinem Hause erblich machte. Fortom stand Frankreich unter der "Neichshauptmannschaft" der Pipine, deren Stammschloß an der Maas, in der Nähe von Lüttich stand. Die Nachkommen Pipins von Heristal, als Herzöge der Franken ausgezeichnet, hatten die Königsgewalt, während die Merowinger nur den Königsnamen sührten.

Bipins Tob (714) gab das Reich neuen Stürmen preis. Sein waffengeübter Sobn Rarl, bem in ber Folge feine Tapferkeit ben Ramen Martel ober Sammer eintrug, wurde von seiner Stiefmutter Blechtrubis, die ihrem Entel Theuboald die Herrschaft an fichern suchte, im Kerker gehalten. Erst als Theuboald im Kampf wiber die Neustrier unter bem Hausmaier Raginfried gefallen und Karl Martel, der Haft entsommen, bei Bincy die Neuftrier geschlagen hatte (718), wurde die Ruhe hergestellt. Bom Jahre 720 an war Karl alleiniger Majordomus und Regent des Frankenreichs. Er bündigte die Aufrührer im Innern, rettete bie Christenheit vor den Arabern (\$. 308) und brachte bie Friesen gur Unterwerfung, indem er von der See aus in ihr Land einbrang. Doch bewahrten sie ihre berkömmlichen Rechte, Sitten und Einrichtungen und ihr freies Gemeinbeleben. Die Geiftlichkeit war dem Reichshauptmann nicht hold, weil er in die übermächtig anwachsenden Besitzungen ber Kirche zu Gunften bes Staats und seiner Diener sich Gingriffe erlaubte. Es ward erzählt, dem Sohne Karls, Pipin, sei von einem Mönch eine Traumerscheinung mitgetheilt worden, wie sein Bater in der Hölle gepeinigt werde. Darauf habe Pipin das Grab öffnen lassen; es sei leer gefunden worden, aber ein Drache sei unter Feuer und Schwefelbampf herausgefahren. Karl Martel beschloß sein thatenreiches Leben i. J. 741 auf dem Krankenlager. Sein ältester Sohn Rarlmann vertauschte später das Kriegsgewand mit der Mönchskutte und führte bei den Benedictinern auf Monte Casino ein Leben der Andacht und Beschaulichkeit. Karls andrer Sohn aber, Pipin der Kleine, machte dem Trugbild des merowingischen Königthums ein Ende und begründete die karolingische Herrschaft i. J. 752 (§. 316). Die Geschichte dieser Beit, namentlich wie sie von dem geistlichen Chronitscher Gregor von Zonre (540-594) dargestellt ift, läßt einen sittlichen Aufand erkennen, wo raube Kraft, wilde Leidenschaft und sinnliche Begierden ungebändigt und ungemildert walten. Neben einem lasterhaften Sof, an welchem Frevelthaten, Wolluft, Weiberbosheit und Grausamfeit neben äußerer Frömmigkeit, Aberglauben und Freigebigkeit gegen Geistlichkeit und Kirche herrschen, und der durch die Unmittelbarkeit und Naivetät, womit er sich dem einen ober andern hingibt, den von den geistlichen Geschichtschern angestellten Bergleich mit der israelitischen Königsberrschaft bes A. T. rechtfertigt, fieht ein Klerus, ber täglich au Macht und Reichthum wie an Bahl gunimmt, und bei dem sich zwei verschiedene Richtungen fund geben: bei der weltlichen Geistlichkeit ein Streben nach Mehrung des Reichthums, der Macht und ber Genüffe und folglich ein Anschließen an Hof und Abel, beren fromme Freigebigkeit Giter und Rechte mit vollen Sanben spendete, und bei der Aloftergeiftlichteit (regulärem Klerus) Betehrungseifer, Ascetit und Entjagung, und innige Berbindung mit bem gebrüdten Bolle, beffen Leiden und Freuden fie theilt. Durch Gründung flöfterlicher Juftitute in wilden, wenig bevölkerten Gegenden (St. Morit in Ballis, Disentis in Graubilnbten. Maurmunster im Elsaß, Münsterthal im Jura, die Gegend von Salzburg und das Thal des Flusses Agout in Languedoc) legten sie den Keim zur Cultivirung unwirthlicher Landschaften und zur Urbarmachung verwilderter Districte. — Die von gallischen und britischen Missionaren um diese Beit unternommenen Heibenbetehrungen bei ben Friesen und Sachsen hatten noch wenig Erfolg. Merkwilrbig ift die Antwort des tapfern Friesenflihrers Rat= bod, der, als ihn die Geistlichen versicherten, seine heidnischen Borfahren befänden sich in ber Hölle, sich ber Taufhandlung, die eben an ihm vollzogen werben follte, mit ben Worten entzog, er wolle lieber zu diesen tapfern Männern in die Hölle fahren, als getrennt von ihnen im Paradiefe leben. Aber als der Friefenbergog Boppo dem Schwerte Karl Martels erlag, sanken auch hier die Gößenbilder.

## 8. Die Angelfachsen.

§. 288. Um die Mitte bes 5. Jahrhunderts verließen die römischen Beere Britannien, bas fie nicht länger zu behaupten vermochten. Die Einwohner, unter der Römerberrichaft der Waffen entwöhnt und daber zu schwach, dem Ungeftum ber wilben Bicten und Scoten Caleboniens zu widersteben, suchten Beistand bei ben gernmischen Bolksstämmen ber Niederelbe, die damals schon als kihne Freibeuter auf leichten Ruberkähnen bekannt und gefürchtet waren. Bortigern, ein in Rent und im füblichen Britannien einflugreicher Fürst, und seine in römischer Staatsklugheit erzogenen Rathgeber schickten, wie erzählt wird, eine Gesandtschaft an bas beutsche Seevolt und riefen sie zu Bulfe gegen bie nordlichen geinbe. Die wandersuchtigen, abenteuerliebenben Sachfen, Ungeln, Juten und andere Ruftenvöller folgten, unter Bengift und Borfa, bem Rufe, kehrten aber ihr flegreinbes Schwert bald von den nördlichen Caleboniern wiber bie Briten selbst, bie zwieträchtig und ohne Gemeinsinn keinen nationalen Wiberstand entgegensetten, und eroberten, burch neue Antommlinge verstärft, nach einem langen, furchtbaren Bernichtungefriege Britannien, fortan England genannt. Die Barbarei bes Beibenthums und germanische Einrichtungen verbrängten bie driftlich-römische Cultur. Gesetzebung und Sprache, bie alten Römerftäbte zerfielen ober verschwanden, bie altbritische Kirche mit ben Lehrbegriffen und Ginrichtungen bes morgenländischen Christenthums wich bem Obinscultus, und ein Naturzuftand, wo neben Krieg und Jagd nur Aderbau und Biehaucht Pflege fanden, faßte allmählich feste Burgeln. Die keltischen Bewohner erlagen größtentheils ber Scharfe bes Schwerts; was sich retten konnte, flüchtete nach Gallien und mehrte die Zahl ber britischen Anfledler in Armorica (baber Bretagne). Nur in ben Gebirgsgegenben von Bales und auf ber Gub-Westfüste, in Cornwallis, behaupteten die feltischen Bewohner ibre Unabhängigleit bis ins 13. Jahrhundert, und noch heut zu Tage geben Sprache und Lieber und nationale Gigenthumlichkeiten Zeugnig von ihrer verschiedenen Abkunft. Das übrige England kam nach einem Rampfe von mehr als anberthalb Jahrhunderten in ben Besitz ber Angelsachsen, Die baselbst sieben kleine Konigreiche (Deptarchie) gründeten: Rent, Suffer, Weffer, Oftangeln, Mercien, Northumberland. Diese bestanden getrennt unter steten Rämpfen, Waffenthaten und Familienfehden bis ins 9. Jahrhundert, ba Egbert von Beffer bie fieben Reiche vereinigte und fich Ronig von England nannte. Das germanische Helbenthum wich schon im 7. Jahrhundert dem Christenthum, als, von Bapft Gregor bem Großen gefandt, ber Benedictinermonch Auguftinus mit einer Schaar Miffionare in Rent anlangte, ben Rönig und feine Eblen gur Taufe führte und ben Grund jum erzbischöflichen Gige von Canterbury legte. Unter bem Ginflusse königlicher Frauen, die für die Lehre von bem leibenben und gefrenzigten Beiland mehr Empfänglichkeit zeigten, als die thatenfroben Könige, erlangte bas Chriftenthum balb auch in ben übrigen Staaten ber Beptarcie ben Sieg. Die Angelsachsen, die aus Saß gegen bas keltische Wesen bem altbritischen Chriftenthum mit seinen freieren Formen und Ansichten hartnadig wiberftanben hatten, gingen bereitwillig mit ber Rirche bes beiligen Betrus einen Bund ein, gabiten bem Papfte ben "Beterspfennig" und pilgerten andachtsvoll

827

596.

nach der ewigen Stadt. Da der heil. Petrus, wie man sie lehrte, die Schlüssel zur Himmelspforte besitze, so wollten sie nicht zurückgewiesen sein, wenn sie dereinst an derselben anklopsen würden. — In Irland, wo die keltische Bevölkerung und das Christenthum durch die Angelsachsen nicht verdrängt worden, hatte der heil. Patrik schon um die Mitte des 5. Jahrhunderts das Evangelium nach römischer Auffassung verkündigt und den Grund zu dem Kloster- und Mönch swesen gelegt, das sich auch bald in Schottland an die Einsiedeleien der vor heidnischer Bersolgung sich bergenden Eulder anlehnte. Bon der Zeit an nahm das Kirchenwesen und die Jahl der Geistlichen und Mönche in den britischen Inseln dergestalt zu, daß der Staat in der Kirche aufzugehen drohte und viele Könige und Edelleute die Ruhe ihrer Seele entweder in der Stille einer Alosterzelle, oder auf fernen Pilgerfahrten zu erwerben suchten.

Arthur. Offian. Beownlf. Aus biefer Zeit ftammen bie Sagen von bem britifden Abnig Arthur, bem "driftlich-teltischen Hector", ber, ein Bersechter ber altbritischen Nationalität und driftlichen Cultur, in ben Gebirgen von Bales ben feinblichen Angelsachen tapfern Biberftand geleistet haben foll, weshalb ihn die spätere romantische Boefie als Borbild aller Ritterlichfeit und Gründer bes Ritterbundes ber Tafelrunde hinftellte und baburch fein Leben vollends mit bem Schleier ber Sage und Dichtung verhillte. - Auch bie schottischen Belbenlieber, bie von einem blinden Belben und Sanger, Offian, bem Sohne gingals, berrubren follen, und in schwermuthigen, sentimentalen Tonen bie tabfern Thaten und Rriegsunge und bie melancholischen und schwärmerischen Gefühle babingegangener Rämpfer befingen, scheinen biefer Beit anzugehören. Sahrhunderte lang mundlich fortgepflanzt, mögen bie vollsthumlichen Lieber mannichfache Umgeftaltungen und Erweiterungen erfahren haben, bis fie gefammelt und (in gaelifcher Munbart) herausgegeben wurben. — Das altefte angelfacfifche Gebicht ift bas an heibnifden Mutheu reiche Beswulfslieb, ein aus mehreren einzelnen Gefängen zusammengesettes Helbengebicht aus ber banischen Borzeit. Es hanbelt von den Thaten, Fahrten und Abenteuern bes farten Abnigssohns Beowulf, welcher mit ben riefigen Geiftern ber sumpfigen Debe kampft und ben Drachen erschlägt, ber die golbenen Schätze bewacht, und gibt ein treues. anschauliches Bilb von bem Ritterleben ber norbischen Ebelinge bei froblichen Gelagen, bei Baffenspiel und Harfenklang, wie von der wilden, rauhen Nordlandsnatur mit den eifigen Meerestliften. Auch "bes Sangers Beitfahrt", ein poetischer Reisebericht, ift wegen ber Aufzählung vieler alten Bollsflämme ein wichtiges Gebicht fur bie altnorbische Sagengeschichte.

§. 289. Angelfächfische Einrichtungen. Die Angelsachsen trugen ihre beimischen Ginrichtungen auf bas eroberte Land über. Der freie Eigenthamer mit seiner Familie, feinen Borigen und Anechten bilbete ein Gefchlecht ober Sib; mehrere Gefchlechter berbunden gaben eine Mart ober Gemeinde; burch die Bereinigung etlicher Marken entstand ber Gan ober Shire. Ein großer Theil bes Bobens war Gemeinbeland, namentlich bas Weides und Walbland; das nach Loofen getheilte Aderland gehörte den Ebeln und Freibauern; bas größte befaß ber aus ben ebeln Familien gewählte Rönig, bem noch außerbem ein Wehrgeld zutam. Rur die Freien waren waffenfähig; nur fie machten Gefete, sprachen Recht und stimmten in der Gemeinde; nächst den Wassen war das über die Schultern berabwallende lange haar der Schmud des freien Mannes. — Die ursprüngliche Vollsberfammlung (Foltmot), an der alle Freien Theil nahmen, ging frühe durch Bertretung in eine Berfammlung ber Bittigen ober Beifen, Bittenagemot über. Diefe Bersammlung stand dem König rathend zur Seite; fie überwachte das Boltsrecht und vermehrte es durch neue Gesetze; sie wählte den König aus dem regierenden Geschlechte und durfte ihn zur Rechenschaft ziehen über seine Handlungen; fie entschied über Krieg und Frieden, und nur mit ihrer Einwilligung tonnte ber König die bewaffnete Macht aufbieten und Steuern einfordern. Um den gablreichen Feinden fräftigern Widerstand leisten zu können, versichern viele Geschichtsforscher, stellten die angelsächsischen Fürsten und Edeln einen obersten Herr= scher, Bretwalda genannt, als Heerkönig auf und legten ihm eine ausgebehntere Macht bei. "Bunachft nur bestimmt, die Streitfrafte ber fleben Reiche unter seinem Befehl zu ver-

einen, hat der Bretwalda später, als das Christenthum unter den Angelsachsen Eingang fand, auch auf die kirchlichen Angelegenheiten in allen Reichen Sinfluß gewonnen und damit die innern Berhältnisse berselben mehr und mehr von sich abhängig gemacht." Die Hauptbeschäftigungen ber Angelsachsen in Friedenszeiten waren Biehzucht, besonders Schweinezucht, und Aderbau; Handel und Gewerbwesen waren unbekannt; die alten Städte, die unter der Römerherrschaft aufgeblüht waren, geriethen in Berfall; manche verschwanden gänzlich vom Erdboden. — Die Einführung bes Christenthums begründete eine neue Aera in der Ent= widelungsgeschichte ber Angelsachsen. Die Einwanderung frember Geistlichen aus cultivirten Ländern, die Bilgerfahrten fürstlicher Bersonen nach Rom, ber Berkehr mit Gallien und Italien förderten die Bildung und weckten den Trieb nach Belehrung und Wissen in der Bruft bes rauben Ariegervolls. An den Sitzen der Bischöfe erhoben sich steinerne Kirchen mit Bleidachern nach dem Borbilde ber romischen Basiliken, größtentheils von fremben Wertmeistern und Bauleuten aufgesührt, vor welchen die altbritischen und schottischen Kirchen von Holz mit Schilf bebedt balb verschwanden. Die Bersammlung ber Boltshäupter, bas Wittenagemot, erhielt durch die Theilnahme bervorragender Kleriker an den Berathungen mehr Haltung und Bedeutung; die Schriftlunde, bisher nur auf robe Runen beschränft, wurde durch die Einführung des lateinischen Alphabets erleichtert und verbreitet; durch Theodoros, ben ber Bapft aus bem Kloster in Tarfus auf ben erzbischöflichen Stuhl in Canterburd berief (667), wurden allerlei nützliche Kenntnisse eingeführt und daburch die Möglichkeit einer driftlichen Literatur geschaffen, wie fie in Beba "bem Shrwurbigen" ju Tage tritt. Wenn Gildas Cormac, ber fromme Mond von Bangor, ber fein Leben in ber Ginsamkeit ober auf Pilgerfahrten verbrachte, als ber würdigste Repräsentant ber keltisch-römischen Geistlichkeit und ihrer Cultur betrachtet werden kann, so war Beba, Bogling des Klosters Wearmouth in Northumbrien, der Lehrer und Dolmetscher der angelsächstichen Christenheit. Tragen die Schriften des gelehrten Monchs von Bangor, besonders fein "Tagebuch", die Spuren eines untergehenden Geschlechtes an sich, von bem er mit "schwarzen Bügen und strafendem Eifer", in schwülstiger, verworrener Darstellung ein busteres Bild entworfen hat, so erkennt man in Beda's "Kirchengeschichte der Angeln" und in seinen zahlreichen Lehrbüchern und theologischen Werten ben flaren, träftigen Geift eines in froher Gläubigkeit aufstrebenden Christenvolkes. Sein Wert "von den sechs Lebensaltern ber Welt" ift die Grundlage ber meiften Universalchroniten bes Mittelalters geworben, sein Martyrologium diente allen ahnlichen Schriften als Quelle und Borbild; seine Oftertafeln galten als unentbehrliches Hülfsmittel ber firchlichen Zeitrechnung. In Beda und Wilfrid zeigte sich schon der siegesfrohe Glaubensmuth, von dem im nächsten Jahrhundert die gottbegeisterten Sendboten erfüllt waren, welche zu ben Friesen, zu den Allemannen und Heffen und zu allen ben beutschen Böltern, die noch in ben "Schatten des Todes" wandelten, die Botschaft des Heils brachten.

# III. Das byzantinische Reich.

#### 1. Das Beitalter Justiniaus.

§. 290. Die Parteien ber Rennbahn und ber Kirche. Während bas Abendland sich von den Stürmen der Böllerwanderung allmählich erholte und nach der religiösen und nationalen Einigung der verschiedenen Bollselemente zu neuen gesunden Lebensformen sich emporarbeitete, beharrte das oströmische Reich in dem Zustande des Berfalls und der Entartung, in den es bereits bei der Gründung der neuen Hauptstadt eingetreten war. Ein von orientalischer Pracht und Ueppigkeit umgebener und von dogmatischen Parteisragen zerrissener Hof, wo Beiber und Günstlinge durch Ränke und Frevel die schwachen oder lasterhaften Kaiser heben und stürzen und einflusreiche Hostheologen der Politik eine religiöse und kirchliche Richtung verleihen; eine übermüthige Leibwache, die

mit dem Thron ein eben so vermessenes Spiel treibt, wie früher die Bratorianer in Rom; eine erregbare Boltsmasse, die ihrer Sinnenlust nachrennt, von Brobsbenden lebt, und sich an den roben Bergnugungen der eircensischen Spiele in ber Rennbahn (Hippobromos) ergött, indeg die Provingen unter bem Drud ber Steuern und Beamtenwillfilr erliegen, ber Aderbau in Berfall gerath, Sanbel und Gewerbe burch Bolle und Alleinverkauferecht (Monopol) zu Grunde geben und die Städte mehr und mehr in Armuth und Anechtschaft sturzen: bies ist bas traurige Bild, welches bas byzantinische Reich im 6. und 7. Jahrhundert barbietet. Die vollreichen ganber bes großen Staats waren ber Sit ber Runft und Gelehrsamkeit, ber Ueppigkeit und bes Reichthums, und bie Bewohner, welche bie Sprache und Sitten ber Griechen bewahrt ober angenommen batten, nannten sich ben aufgeklärtesten und gebilbetsten Theil ber damaligen Menschheit; und bennoch ging bas Reich einem unrettbaren Berfall entgegen. Leidenschaftliche Rämpfe über bie unlösbaren Fragen nach ber Art ber Berbindung und bem gegenseitigen Verbältnis ber göttlichen und menschlichen Natur in Christo theilten Sof und Reich in feindliche Barteien (Monophysiten, Monotheleten u. a.), beren Haß und Berfolgungssucht nur ber Wuth gleichkam, womit bie nach den Farben der Wagenlenter in den Rennbahnen benaunten politischen Barteien ber Blauen und Granen einander anfeindeten. Bei ben beifen Gefühlen ber Sablander und ihrer regen Phantasie, in welcher auch bas Geistige eine sichtbare Gestalt annimmt, konnten solche tieffinnige Speculationen in bas praktische Volksleben eindringen, und bei ber unermeglichen Zahl müßiger Monche und Geistlichen in Stadt und Land, in ben gefüllten Straffen und in ber entlegenen Einobe fehlte es nicht an Führern und Streitern.

Monophpfiten. Monotheleten. Aboptianer. In ber alexanbrinifden Soule faßte man bie Ginheit ber göttlichen und menschlichen Ratur in Chrifto so ftreng, bag bie menschliche Ratur in ber Gottheit unterzugeben schien; in ber Schule von Antiocien nahm man, um bas Dasein ber menschlichen Natur zu sichern, "ein Fürsichsein berselben an, bei welchem bie Einheit felbft gelöft erschien". Der Repräsentant ber lettern Ansicht war Reftoring, Bifchof von Conftantinopel, bie vollfommene Bereinigung verfocht Cprillus von Alexandria. Der erftere, auf ber allgemeinen Kirchenversammlung zu Ephesus (431) verdammt und "in klösterlich gelehrter Unbehülstlichleit bem (burch ben gewandten und schmiegsamen Christus bewirkten) Kampfe ber Intriguen nicht gewachsen, von allen Barteien aufgegeben, ftarb im Elenbe (c. 440), sein Charakter verkannt, seine Lehre entstellt". Aber seine Grundsätze sanden Anhänger in Bersten. Unter bem Ramen ber halbaifden Chriften, in Indien Thomasdriften, von ihren Gegnern Reftorianer genannt, verbreiteten fie tief nach Affen driffliche Bobltbatigleit unb griechische Bilbung. Der Streit bestand jeboch fort. Als Euthches, Abt eines Rlofters in Constantinopel, die Grundfätze bes Cyrillus verfolgend, lehrte, "bag alles Menschliche im göttlichen Befen Chrifti aufgegangen und mit ibm ju einer Ratur geworben fei", murbe er verbammt und abgesett. Zwar bewirkte sein Anhänger Dio Scorus von Alexandrien auf der allgemeinen Synobe ju Ephefus (449) bie Rechtfertigung bes Entuches und bie Entfetung feines Gegners burch die Gewalt eines aufgereizten Böbels, allein ber öffentliche Unwille über biefe Gewaltthat machte ihre Rieberlage um fo vollständiger. Auf einer von ber Raiferin Bulderia und ihrem Gemahl Marcianus nach Challebon bernfenen algemeinen Rirchenversammlung (451) murbe bie Sonobe von Ephefus als eine "Ranberfon obe" caffirt, Dioscorus entfest, Enthiches verdammt und ins Elend getrieben, und als Kirchenlehre feftgefetet: "awei Raturen find unvermischt, aber auch ungertreunlich in ber einen Berson Chrifti vereint". Aber bie alexandrinische Ansicht murbe barum nicht aufgegeben. Die Befenner berfelben, von ihren Gegnern Monophpfiten (b. b. bie an Eine Ratur glauben) genannt, bewarben fich um ben Soun bes Throns und bewirften Daburch, bag ber Glaubensfireit jum Bertzeug ber Bolitit Digitized by GO

ward nut bie firdlichen Barteiungen auf bie Balag- und Refibengrevolutionen einwirtten. Raiser Zeno suchte burch eine zweideutige und unbestimmt abgefaßte Bereinigungsformel (Senotiton) bie Spaltung an beben; allein von beiben Seiten gleich gefchmäht und von ben ftrengen Monophyfiten verworfen, vermehrte fie nur ben Saber und bie Spaltungen. Doch erlangte bie monophyfitische Anficht von Einer Ratur nie firchliche Geltung. Rachbem Juftinian vergeblich gefucht, burch einige Bugefländniffe ben Bwielpalt ju lofen, trenuten fich bie Monophyfiten von ber tatholifden Rirche und bilbeten ein eigenes Rirchenwefen, bem angeborten: 1) bie äggbtische Rationallirche der Kobten; 2) die Armenier; 3) die Jacobiten in Sprien und Mesopotamien. - Raiser Beratlius suchte bie Monophpsiten in Armenien und Sprien ber Kirche wieber ju gewinnen, indem er ein Glaubensgeset verfündigen ließ, "bag trot ber wei Raturen boch nur eine Billensangerung in Chrifto flattfinbe". Diefes Gefes erzeugte neue Rümpfe umb Spaltungen. Die Anhänger bestelben (Monotheleten) wurden von bem remifchen Bifchof verbammt, und wenn auch Raifer Conftans II. (648) ben Bifchof Martin I. von Rom entsett nach Conflantinopel führen und im Elend sterben ließ, die sechste ölumenifde Spnobe von Conftantinopel (680) erflärte bie Lehre von zwei Billensäußerungen, als ben zwei Naturen entsprechend, für rechtglänbig. Bon ber Rirche ausgestoffen und bon ben Raifern verfolgt, erhielten fie fich unter bem Ramen Da a roniten auf ben Berghoben bes Libanon unter einem eignen Patriarden, tren bem Belenntnig von Einem Billen in Chrifto. - In bem von griechischer Kultur und Spitzfindigleit entferuten Abenblande fanbert biefe Speculationen leinen geeigneten Boben. Als wei fpanifche Bifchofe bie neftorianische Deinung, "baf Chriftus nach feiner menichlichen Ratur blos burd Abobtion ber Sohn Gottes fei", aufnahmen und ausbilbeten, wurden fie burch Alcuin befämpft und unter Karl bem Groken auf zwei Symben verbammt und zum Biberruf gezwungen. Und war auch biefer Widerruf weder aufrichtig noch ausbanernd, so fand boch die Ansicht der Aboptianer zu wenig Antlang im Zeitalter, um nicht mit ben Urhebern algusterben.

S. 291. Juftinian und feine Borganger. Unter Raifer Les I. 467 474. bem Rachfolger Marcians (§. 277), wanderten brei junge Bauernfohne aus bem veröbeten Land Darbanien (bem beutigen Bulgarien), eine Tasche mit Lebensmitteln über ber Schulter, auf ber großen Beerstrage nach ber Bauptstadt Constantinovel, um sich dem Dienste der Waffen zu widmen. Ihr schlanker und bober Wuchs und ihre fraftige Gestalt verschafften ihnen die Aufnahme unter bie Leibgarbe bes Raifers. Der Gine von ihnen bieß Juftinus. Er mar ohne jegliche Bilbung, selbst bes Lesens und Schreibens untundig, aber von offenem Sinn für die Klinste der Intrique und die Schleichwege des Hoflebens. Unter Leo's Nachfolgern Beno, bem Zeitgenoffen Oboafers, und Anaftafins, 474-491. bem Erbauer ber "langen Steinwehr", welche von ber Propontis über Bügel und Flachland sechzehn Stunden weit bis ans schwarze Meer ging und die <sup>491–518</sup>. Hanptstadt mit den reichen Umgebungen gegen die Ueberfälle der Barbaren schützen sollte, ftieg Justinus burch gludliche Feldzüge gegen bas räuberische Bergpolt der Raurier, gegen die Perser und Bulgaren, sowie durch die treuen Dienste, die er bem Kaiser bei ben Emporungen und Bürgerfriegen leistete, rasch zu Reichthum und Chrenftellen empor. Er erhielt die Wurde eines Senators und ben Oberbefehl über die Leibwache. Als Anastasius, ein sparsamer und umfichtiger Fürst, ins Grab fant, boffte Sppatius, ber alteste feiner brei Neffen, ben Thron zu besteigen, aber ber Garbepräfect Instinus, bamals in einem Alter von 68 Jahren, bewirfte burch Sinterlift und Bestechung seine eigene Erbebung. Mit Hülfe ber Leibwache wurde ber bacische Bauer mit dem Purpur geschmückt; Heer, Bolf und Alerus erkannten die Wahl freudig an; benn Justinus war ein 518-527. tapferer Kriegsmann und als rechtgläubiger Christ boch angesehen; und wenn er auch jeglicher Bilbung ermangelte, so bag er gleich seinem Zeitgenossen Theo-Digitized by GOOGLE

492.

borich in Ravenna seine kaiserliche Unterschrift mittelft eines mit eingeschnittenen Buchstaben versehenen Holztäfelchens unter die Urkunden setzte, so wußte er boch burch Sparsamileit, Sittenstrenge und Kriegszucht, wie durch die Wahl guter Rathe dem Reiche Sicherheit und Ordnung im Innern und Kraft und Ansehen nach Außen zu verleihen. Da Justinus alt und kinderlos war, nahm er seinen Justinian 3 uftinian 3 um Gehülfen in den Berwaltungsgeschäften an; dieser machte fich durch kluges Benehmen bei Senat und Bolk, bei heer und Gelftlichkeit bald so beliebt, daß die allgemeine Stimme ihn dem Obeim zum Mitregenten aufbrangte und daß bei beffen Tob seine Thronbesteigung als ein frobes Ereignif begrüßt warb. Justinian vermählte sich nun mit Theobora, einer ehemaligen, burch Sittenlosigkeit berüchtigten Schausvielerin und Bublerin von Covern, Die Beift und Alugheit mit Schönheit und herrschsucht verband und ihr früheres schamloses Leben burch äußere Frömmigkeit und kirchliche Rechtgläubigkeit in Bergessenheit zu bringen bemüht war; auf ihren Gemahl, ber sie nicht nur als Raiserin tronen und in öffentlichen Erlassen als seine "bochehrwürdige, von Gott verliehene Gemahlin" proclamiren ließ, sondern fie fogar zur Mitregentin erhob, übte fie ftets einen großen Ginfluß, so bag fie auf ben Bang ber Regierung und die Leitung der Staatsgeschäfte bestimmend einwirkte. Die wichtigsten Entscheidungen in Staats-, Rechts- und Kirchenangelegenheiten gingen von ihr aus; Die ehemalige Bublbirne bestimmte bie Formen und Gesetze ber Rechtgläubigkeit und nöthigte die Mitglieder bes Senats bei feierlichen Ceremonien, ihre Fußspite mit den Lippen zu berühren. Furchtbar war ihre Rache und ihre Ungnade. "Nicht selten ließ fie ben Gegenstand ihres frischen Baffes ober ihrer ehemaligen Gunst in den unterirdischen, grabesfinstern Kerkern des Palastes plötlich verschwinden und langfam verschmachten." Juftinians Regierung mar ber Glangvunkt ber byzantinischen Geschichte seit ben Tagen bes großen Constantin. Nur auf Befriedigung seiner Berrichsucht, seines Stolzes und seines Ehrgeizes bedacht, suchte er bem Raiserthron allein alle Macht und alles Anseben beizulegen; ein Staat, eine Kirche, ein Geset sollte die Welt beherrschen. Er vernichtete die letten Spuren republikanischer Einrichtungen, wie bas Consulat, und führte, da seine Prachtliebe und Verschwendung wie seine Kriege und Regierungsweise unermefliche Staatsausgaben nöthig machten, ohne Rücksicht auf bes Bolles Bobl und Webe bie mannichfaltigfte und brudenbfte Befteuerung ein. Er lieft burch seinen Minister Tribonian und eine Anzahl angesehener Rechtsgelehrten 533. 584 bie unter dem Namen Corpus juris bekannte Sammlung von Gesetzen und Rechtsbestimmungen anfertigen und reformirte die Rechtsschulen; er beendigte ben Uebermuth ber Factionen ber Rennbahn, die eine furchtbare Emporung gegen ihn erregt hatten, indem er burch seinen Feldherrn Belifar 30,000 Aufftanbische, meistens von ber Partei ber Grünen, an bem berühmten "Rita"-Tag niederhauen und den Sippodrom auf unbestimmte Zeit schließen ließ; er verschaffte sich durch List Seibenrauben aus China und verpflanzte die Seibencultur nach Europa; er hob Handel und Industrie burch Anlegung von Straffen und burch Beforderung bes Berkehrs und ber Betriebsamkeit; er legte Rirchen (Sophientirde) und Prachtgebäube an, befestigte bas Reich burch Burgen (Castelle) langs ber Donau und beschützte die katholische Glaubenslehre über die Natur Chrifti gegen bie abweichenben Ansichten ber Monophysten, Arianer

Digitized by GOOGLE

und anderer Häretiker, die er verfolgte. In Procopius, dem Geheimschreiber Belisars, der in seiner Darstellung des persischen, vandalischen und gothischen Kriegs und in seiner geheimen Geschichte des Hofs ("Anekdota") nach einander "die Geschichte, Lobrede und Satire" seines Zeitalters schrieb, hat Justinians Regierung einen tresslichen Bearbeiter gefunden. (§. 298.)

- 1. Der Rika=Aufstand. Gleich ihrem Gemahl begünstigte auch Theodora bie Partei ber "Blauen", weil bie "Grünen" fie einft schnöbe abgewiesen hatten, als fie um Die Stelle eines Thierhuters, die ihr Bater bekleibet , filt ben zweiten Mann ihrer Mutter flehte. Ueberall wurden daher die Blauen bevorzugt. Rur ihnen wurden Gnaden erwiesen; nur sie konnten zu öffentlichen Aemtern gelangen; nur bei ihnen gingen zahlreiche Ungeseplichkeiten, selbst Berbrechen, ungestraft ober gar unbeachtet hin. Denn wie die Hofund Abministrativbeamten, so waren auch die Mitglieder der Richtercollegien, das Bersongl ber Stadtpräfectur, die Bolizeicommissäre, Sergeanten und Constabler durchgehends Blaue. Ergrimmt über die Burudsetzung und unterstützt von einer gegnerischen Hofpartei und von ben unzufriedenen Monophysiten, erregten die Grunen einen drohenden Aufstand gegen Justinian; die Blauen, mit dem Verfahren des Kaisers unzufrieden, schlossen sich ihren ehemaligen Gegnern an und steigerten die Empörung zu einer Revolution und zu einem Stragenkampf, wobei bie Sälfte ber Stadt mit ihren prachtvollsten Gebäuden durch einen fünffachen Brand ein Raub der Flammen wurde. Hppatius, des Anastasius Neffe, das Haupt der Unzufriedenen, wurde zum Kaiser ausgerufen, Justinian dachte schon an die Flucht, zu welcher die Schiffe im Bosporus bereit standen; aber Theodora widersette sich. Da machte in einem günstigen Augenblick, als die unnatürliche Berbindung der feindlichen Barteien fich bereits zu lösen begonnen, Belifar mit germanischen Söldnern, Gothen und Herulern, einen plöglichen Angriff, der mit einer furchtbaren Niederlage der Aufrührer Nun erging ein entsetliches Strafgericht; 30,000 Leichen lagen im Circus; Hoppatius und sein Vetter Pompejus fanden ben Tob in ben Wellen bes Bosporus; Die Confiscationen, Berbamungen und Hinrichtungen brängten einander von Augenblick au Augenblid: überall herrschte Furcht und Todesangst. So endigte der "Nita-Aufstand".
- 2. Das Corpus juris. Dieses berühmte Gesetbuch enthält: 1) die Gesets und Berordnungen (Constitutionen) der früheren römischen Kaiser materienweise geordnet (codex Justinianous); 2) ein wissenschaftliches Lehrbuch des Rechts (institutiones) in 4 Büchern auf Grund der Institutionen des Gajus, im J. 533 zum Abschluß geführt; 3) eine Sammlung von Aussprücken, Erklärungen und Entscheidungen früherer Rechtsgelehreten, bestehend in Auszügen aus ihren Schriften und Commentaren, die, materienweise zussammengestellt und unter einzelne Titel gebracht, alles für den praktischen Gebrauch des Juristen Brauchbare enthalten sollten. Bon dieser Anordnung führte die aus 50 Büchern bestehende Sammlung, das Ergebniß unendlicher Studien und Arbeiten, den Namen Digesten, während die Benennung Pandetten von dem das Ganze der römischen Rechtswissenschaft umfassenden Inhalt herrührt; endlich 4) neue (nach der zweiten Revision des Codex erlassen) Berordnungen Justinians (novellas); letztere größtentheils in griechischer Sprache, aber auch ins Lateinische übersetzt und dem großen Corpus juris als "authentische Zusäus" beigefügt.
- 3. Justinian und Lubwig XIV. Bon Justinians Charakter und Regierung läßt sich in vielen Stüden dasselbe sagen, was von dem französischen König Ludwig XIV. gilt. "Beide bewiesen dieselbe unermüdliche Thätigkeit und Geschäftigkeit, Beide waren von derselben Bigotterie beseelt, auf Beiden lastete Weiderherrschaft und in Beider Staaten brachte die Begierde nach Kriegsruhm und eine auf großen Steuerdruck gegründete Prachtliebe dieselben Erscheinungen hervor." Die Finanzoperationen der neuern Staatskunst und die Mittel, die Staatseinnahmen zu vermehren, als Regierungsmonopole, Aemterverkauf, Bölle aller Art, Steuer auf Lebensmittel (Octroi), Zwangsanlehen, Gütereinziehungen (besonders bei Häretikern) n. A. m. wurden schon von Justinian in Anwendung gebracht.

**58**8.

**584**.

587.

529.

540.

8. 292. Fall bes Bandalen- und Gotbenreichs. Der vermirrte Auftand bes Banbalenreichs in Afrika und bes Oftgothenreichs in Italien lub zu Eroberungen ein. Darum faßte Juftinian ben Blan, beibe mit Krieg zu überzieben, um burch Unterwerfung biefer gander seinem Reiche bie Ausdehnung wieder zu verleihen, die es unter Constantin besessen, und zugleich den Arianismus, ju bem fich biefe Bolfer befannten, ju unterbruden. Belifar, ber erfte Rriegsbeld seiner Zeit, unterwarf in wenigen Monaten bas seit Geiseriche Tob (477) burch Religionstriege zerrüttete und unter ber beißen Sonne Afrita's ber Erichlaffung verfallene Banbalenreich und führte ben letten Konig Belimer. ber seinen bulbsamen, mit Juftinian verbundeten Better Silperich vom Throne gestoßen und nebst mehreren seiner Anhänger im Kerker getöbtet batte, als Gefangenen im Triumphe nach Constantinopel. Lange batte sich Gelimer in einem numidischen Bergschloß tapfer und muthvoll vertheidigt, bis Mangel an Lebensmitteln ibn zur Ergebung gezwungen. So endete bas Reich ber germanischen Bandalen nach bunbertjährigem Beftanb. Das Land wurde einem oftrömischen Statthalter unterworfen, ber Arianismus ausgerottet, Die blondgelocte vandalische Jugend in die byzantinischen Seere vertheilt und mit den Romanen vermischt, die geraubten Schätze nebst vielen Gefangenen nach ber byzantinischen Hauptstadt geführt. — Um bieselbe Zeit wurde Theodorichs (§. 283) edle Tochter Amalasunta, beren Borliebe für römische Sitten und Bilbung ben rauben Gothen miffiel, von ihrem Better Theodat, mit bem fie jur Beruhigung bes Bolles ben Thron zu theilen beschlossen, nachdem ihr Gobn Athalarich ein frubes Opfer seiner Ausschweifungen geworben, feige ermordet. Da warf sich Justinian, ben sie um Beistand gegen die Robbeit ber gotbischen Edlen wie gegen die Berrichgier ihres charafterlosen Throngenossen angegangen, zu ihrem Rächer auf und schickte Belisar nach Italien. Dieser eroberte Sicilien, erfturmte Reapel und vertheidigte das unter Beibillfe der romanisch-fatholischen Bevölkerung ohne Schwertstreich genommene Rom ein volles Jahr mit Kriegskunst und Helbenmuth gegen ben Gothenkönig Bitiges, ber burch Bollswahl nach germanischer Sitte auf ben Königsschild erhoben worben, nachbem bie erzurnten Gothen ben unwürdigen Sprökling ber Amaler, Theodat, auf ber Flucht erschlagen hatten. wunderung über Belisars Tapferkeit boten ihm die Gothen die herrschaft über Italien an und überlieferten ihm bie Sauptftadt Ravenna. Aber obgleich er ibr Rutrauen täuschte und im Namen bes Raisers Besitz von bem Reiche nahm, entging er boch nicht bem Reibe und ber Berleumbung ber byzantinischen Sof-Mitten im Siegeslauf wurde er abberufen, und eben so geborsam und treu als tapfer, schiffte er sich mit ber Beute, ben Siegeszeichen und ben eblen Befangenen, barunter Bitiges und seine Bemahlin, nach Constantinopel ein, um bem undantbaren Raifer, zu bessen Füßen er ben reichen Schat Theodorid's bes Großen bemuthig nieberlegte, bie Oftgrenze gegen ben Perfertonig Rosru (Chosroes) Nufchirman zu schützen. Bitiges trat zur rechtgläubigen Kirche über und erhielt nebst reichen Erbgütern in Asien ben Rang eines Senators und Batricius. Unterbessen machten bie von den Gothen zu Bulfe gerufenen Franken die fruchtbare Bo-Cbene gur Ginobe, legten Mailand in Afche und ermordeten die mannliche Bevölkerung. Aehnliche Gräuel begingen die Burgunder in Genua.

8. 293. Nach Belisars Abzug erhoben bie Reste bes Gothenheers in Bavia und Berona querft ben Ilbebald und bann, nach beffen Ermorbung burch einen beleidigten Leibwächter, den tapferen Totilas auf den Herrscherschild und be- 641-650 grüßten ibn als König. Diefer überwand bie oftrömischen Feldherren und unterwarf in raschem Siegeslauf ganz Italien. Roms Kunftschätze, Denkmale und Bauwerte fanben babei größtentheils ihren Untergang, so bag von biefer Zeit an Italiens alte Pracht und Cultur nur noch aus seinen Ruinen sichtbar war. Da fam Belifar abermals; allein von bem mißtrauischen Raiser mit Truppen und Geld schlecht verseben, vermochte er mit allem Helbenmuth und aller Kriegstunft bas Berlorene nicht wieder zu erobern. Wie in verstoblener Flucht mufite er mehrere Jahre lang an ber Rufte bin von einem Orte jum andern zieben, ohne eine entscheibende Schlacht wagen zu können. Zürnend rief ihn baber Justinian zurud und strafte ihn mit seiner Ungnabe. Doch ist bie Sage, bag er seiner Augen und seines Bermögens beraubt ins Elend gestoßen worben, und als blinder Bettler um ein Almosen "für ben Felbberrn Belisarius" gefleht babe, eine Erfindung foaterer Zeit. Seine Belbengroße und feine eblen Eigenschaften find nur burch die Schwachheit getrübt, womit er sich seiner unwürdigen und lafterhaften Gemahlin Antonina, einer Freundin ber Raiserin Theodora, Sein Nachfolger war ber Eunuche Rarfes, ein gewandter Sofunterordnete. ling, in beffen fleinem, fowachlichem Rorper eine Belbenfeele, gleich ber bes Belisar, wohnte, ber auf ber schlüpfrigen Babn ber Hofintriguen seinen Geist und in Feld und Lager fein Kriegstalent ausgebildet batte. Nachbem er burch einen meisterhaften Marich langs ber Rufte ber Abria seine Streitfrafte in ber Hauptftadt Ravenna vereinigt, rudte er lanbeinwarts bem Gothenkonig entgegen, um durch eine Hauptschlacht bas Schickfal Italiens zu entscheiben. Am Fuße ber Abenninen bei bem Dorfe Tagina, ba, wo einst die Römer im Samnitertrieg einen Sieg erfochten und noch viele Leichenhügel die "Gräber ber Gallier" bezeichneten (g. 182), tamen bie Beere einander nabe. Balb ereignete fich bie Entscheidungsschlacht, nach ber beibe Führer strebten. Nach einem belbenmutbigen Reiterkampf erlag Totilas mit feinen tapferften Streitern bem Schwerte ber überlegenen Feinde. Durch einen Kriegsmann vom Stamme ber Gepiden im Rücken burchbobrt, wurde er jum Tode verwundet von einem seiner Getreuen auf ein nabes Landhaus gebracht. hier ftarb Totilas wenige Stunden nachber, ein tapferer Rrieger und ebler Fürft, und feine trauernden Gefährten fentten bie Leiche in ein armseliges Grab. Nun ging das Oftgothenreich rasch seinem Untergange entgegen. Umfonft erhoben bie Trummer bes Gothenheeres ben belbenmuthigen Tejas auf ben Konigsschild; nach vielen blutigen Gefechten am Sarnus, ber vor Nuceria in die Bucht von Neapel strömt, und bei bem alten Cuma, wo fein Bruber Migern ben Königsschat butete, fiel auch er an ber Spitze seiner Ebeln, und nur eine kleine Schaar, welcher Narses in Anerkennung ihrer Tapferkeit freien Abzug gewährte, suchte fich unbekannte Wohnsite jenseit ber Alpen, wo sie sich unter andern Bollsstämmen verloren. So endete bas Gothenreich nach einem glorreichen Fall; bem schönen Italien aber, bas mabrend biefer Entscheidungstämpfe auch noch burch bie feindlichen Einfälle beibnischer Allemannen furchtbar verwiftet und verheert wurde, bis bie blutige Schlacht am Bolturnus in Campanien Beer und Führer in ein weites Grab fturzte,

572.

673.

573.

Autharis

hatte ber lange Krieg Wunden geschlagen, von benen es sich nie wieder ganz erholte. Die alte Welt mit ihrer Kunst und Herrlichkeit war darüber in Schutt und Trümmer gesunken.

#### 2. Die Langobarben.

8. 294. Fortan verwaltete Naries als kaiferlicher Stattbalter (Erarch) von Ravenna aus das eroberte Land nach byzantinischem Rechte; er verwandelte bie Besitzungen ber Gothen in taiserliche Kammerguter, hielt die verwilberten Truppen in Rucht und legte ben Einwohnern bas Steuerspftem auf, unter bem bie übrigen Böller bes Reichs seufzten. Aber sein Charafter wurde burch Habsucht befleckt. Davon nahmen nach Justinians Tod seine Keinde und Neider Beranlassung, ben Ueberwinder ber Gothen bei bem neuen Raiser Justimus, auf ben seine stolze Gemablin großen Ginfluß übte, zu verbächtigen. Wenn Naries noch länger bas Land verwalte, versicherten sie, so werbe bas Boll fich einen andern Herrn suchen. Der schwache Justinus rief barauf ben Statthalter ab, und die Sage meldet, die Kaiserin habe hinzugefügt, "ber Eunuche solle bas Kriegsamt Männern überlaffen und beimtebren, um mit ihren Mägben in ber Weiberstube Wolle zu spinnen"; darauf habe Narses zur Antwort gegeben, "er wolle ihr ein Gespinnst anfertigen, bas sie ihr Lebenlang nicht werbe entwirren können", fei nach Neavel gegangen und babe bie Langobarben aus Bannonien ins Land gerufen. Die wanderungsluftigen Germanen, icon seit bem Gothenfrieg mit Italiens Reizen bekannt, folgten gern bem Rufe und zogen unter ber Führung bes maffentundigen Heerkonigs Alboin (ber turz zuvor die Gepiben überwältigt, ihren König erschlagen und beffen Tochter, Die icone Rofamunbe, als Braut beimgeführt) nach ben Pogegenden. Nun bereute Narses seine rasche That und traf Anstalten zum Widerstand; aber sein Tod befreite die Langobarben von einem mächtigen und gefährlichen Gegner und erleichterte bie Befitnahme bes Landes, bas von ben Eroberern ben Ramen Combarbei erbielt. Pavia ergab fich nach breijähriger Belagerung und wurde zur Hauptstadt bes Langobarben-Reichs erhoben.

Das langobardische Reich umfaßte balb ganz Oberitalien nebst Toscana, so wie bie Gegenden von Capua bis Tarent mit Benevent, indeß bas übrige Unteritalien, fo wie das herzogthum Rom und die Oftfuste mit ben Seeftabten, bei bem oftromischen (griechischen) Exarchat von Ravenna verblieben. Auch Benedig nebst ben Sumpfen von Ferrara und Stadt und Umgegend von Neapel standen unter byzantinischer Oberhobeit. und die Herzoge von Friaul, Spoleto und Benevent behaupteten eine unabbangige Stellung, wenn gleich bem Namen nach ben Langobarben unterworfen und von biefen als Borbut gegen Griechen und Avaren gebraucht. — Alboin ftarb durch die Blutrache seiner Gattin. Er hatte sich, wie die Sage melbet, nach stythischer Sitte aus bem Schabel ihres Baters einen Pocal gemacht, woraus er einst bei einem larmenden Gelage die Tochter zu trinten zwang. Darüber ergrimmt veranlagte fie seine Ermordung. Als fie aber im Lafter fortschreitend ihrem neuen Bublen Gift bereitete, um fich mit bem griechischen Stattbalter zu vermählen, nöthigte fie jener, die Salfte des Bechers zu trinfen, fo daß beide ibre Schuld mit dem Tode büßien. — Nach Alboin wurde Kleph zum König gewählt; als dieser nach achtzehn Monaten von der Hand eines Dieners siel, unterließ der Abel zehn Jahre lang die Königswahl, bis die verheerenden Ginfälle der Franken von Westen und die Angriffe ber Byzantiner von Often bie Herrschaft ber Langobarden bedrohten, und die Furcht vor äußeren Gefahren und inneren Spaltungen eine neue Wahl herbeiführte. Sie fiel auf Rlephs Sohn, ben ritterlichen Authäris, beffen baperifche Gemahlin Theubelinde,

um die er selbst unerkannt geworben, sowohl während seiner eigenen Regierung, als unter großen Einfluß auf die Berwaltung des Reichs übte. Eine fromme Bekennerin des athana- Reiwalb stanischen Glaubens, den sie aus ihrer hanerischen Scimath sie die religiösen Gegensätze, indem fle die Anhänger der römischen Kirche vor Bedrückung schützte und die papstliche Autorität förderte. Sie gründete die Kathebrale von Monga, wo fortan die mit einem eisernen Ringe versebene eiferne Rrone ber Lom= barden aufbewahrt wurde. Nägel vom Kreuze Christi sollten zur Ansertigung des Rin-ges verwendet worden sein. Ihre Tochter Gundeberge, die Gemahlin zweier langobardi= scher Könige, des Ariwald und Rothäris, wirkte so erfolgreich im Geiste der Mutter, baß in Aribert, Theubelindens Brudersohn, die Langobarden einen tatholischen König erhielten und duldeten.

636.

Die rauhen, nur auf Krieg und Jagd bebachten Langobarben behandelten bie Eingeborenen gewaltthätig. Nicht vertragweise, wie die Gothen, sondern eigenmächtig setten fie sich in ben Besitz großer Länderstreden und sprachen überbies ben britten Theil vom Ertrag alles Grundes und Bodens an. Die Bewohner des langobardischen Reiches zerfielen demnach in zwei Hauptgruppen, in bie germanischen Langobarben, in benen ber auf Ronig, Eblen und Boltsversammlung beruhende Staat gleichsam lebte und aufging, die allein vollkommenes Staatsbürgerrecht und politische Freiheit batten; und in Romanen, die gwar personlich und bürgerlich frei waren, auch wenn sie als zinspflichtige Leute fremdes Sigenthum bebauten, aber teine politischen Rechte besagen. Außerbem gab es noch Salbfreie, "Albien" genannt, worunter man bie "alten, schon seit langer Zeit in Italien seghaft gewordenen Germanen" versteben will, und eigentliche Stlaven, welche die Einwanderer vorfanden ober mitbrachten. Die beiden Bolleelemente ber Germanen und Romanen ftanben anfangs ohne Bermittelung und Vermischung einander gegenüber, insbesondere so lange neben ber Berschiedenheit ber Abstammung auch noch die religiöse Trennung obwaltete. Selten wurden Mischen eingegangen, auch wo kein gesetzliches hinderniß vorhanden Nicht nur daß jede Rechtsgemeinschaft fehlte, daß die Romanen nach justinianeischem Beset, die Germanen nach ihren überlieferten Bolferechten gerichtet wurden, es wurde auch nicht einmal der Bersuch gemacht, bei den Aufzeichnungen ber langobarbischen Gesete eine Ausgleichung herbeizuführen. Erst bei ber späteren Revision burch Grimoalb und besonders in der erweis 602-672, terten Ueberarbeitung durch die Könige Liutprand, Rachis und Aistulf Liutprand, in einer Zeit, da die nationalen Gegensätze durch längeres Zusammenleben und Machts burch die religiöse Vereinigung abgeschliffen waren, vermochte das römische Recht All-766 mit seiner überwältigenden Macht auch das leben der Langobarben zu burchbringen, ohne jedoch die Eigenthümlichkeiten ber germanischen Rechtsanschauungen, Die namentlich in den Bestimmungen des Wehrgeldes für Mord bervortraten, zu verwischen.

Das langobarbische Gesethuch faßt hauptsächlich die ländliche Bevöllerung ins Auge: Die städtischen Angelegenheiten werden in demselben taum berührt. Man ist daher zu dem Schluß berechtigt, daß die Langobarden in den ersten Zeiten ihrer Niederlassung fich als Gutsbesitzer über das offene Land verbreiteten, daß die thatenfrohen "Faren" (Barone), die sich der reichen Ländereien bemächtigt, ihr Leben nach altgermanischer Weise auf den "Gehöften" inmitten ihrer Zinsbauern verbrachten, mehr auf Waffenübung und Krieg, auf Jago und Faltnerei bedacht, als auf die Künste des Friedens, auf Gewerbsamkeit und Hanbel, und daß aus diesem Grunde in den italischen Städten auch unter der Herrschaft der Langobarden die römische Stadtverfassung ungefährdet fortbestand, die inneren Anliegen der Gemeinden lediglich den städtischen Municipalbehörden überlassen blieben. Die langobardischen Grasen und Schultheißen (Judioes), welche im Namen des Königs die Hoheitsrechte wahrten und die schutherrlichen Pflichten und Befugnisse übten, mischten sich wohl selten in das innere Gemeindeleben. Sie vollzogen die höchste Gerichtsbarteit, ordneten und leiteten die Wechselbeziehungen der Stadtgemeinden zu dem König und seinen Räthen und überwachten die Interessen der erzeichten der Aufenthalt in den Städten nahmen, aber lange Zeit eine Sonderstellung zur Gesammtheit der Bürgerschaft behaupteten.

So bilbeten die Langobarben in den ersten Jahrzehnten ihrer Ansiedelung in Italien einen gesonderten Kriegsstaat, nicht unähnlich den Bandalen in Afrika. Der Bolkskönig, gewählt ober bestätigt von ber langobardischen Beergemeinde, war das Oberhaupt des Militärstaats, dem die übrigen freien Bolksgenoffen unter ber Anführung ber "Berzöge" und "Grafen" ben Beerdienst zu leiften Mit der Zeit gestalteten sich die Berbaltnisse gunstiger. Die langobarbische Bevölkerung nahm eher ab als zu; die unaufhörlichen Feldzüge und Eroberungstriege stürzten manchen tapfern Mann ins Grab; bie fast unabhängige Stellung, welche sich die Herzöge von Spoleto, Benevent, Frianl und Tuscien, vielleicht mit Hulfe ber Romanen, erwarben, schwächte bie Gesammtmacht ber Nation und führte zu Abfall, Spaltungen und Barteifämpfen. Balb übten auch die Lufte und Genusse bes sudlichen Landes, von jeber ber mächtigste Bundesgenosse ber reizenden Salbinsel gegen die Kraft und robe Leidenschaft des Nordens, ihre erschlaffende Wirkung auf die Natursöhne Germaniens, ein Moment, bas in bem Verschmelzungsproces ber Bollselemente von nicht geringer Bedeutung war. So trat benn unter ben späteren Geschlechtern eine heilsame Annäherung ein; die Güter und Gaben beiber Bollstheile vermischten sich und aus ihrer Bereinigung erwuchs ein frisches, fräftiges Nationalganzes. Durch die sorgfältige Bestellung der Felder und die umsichtige Landwirthschaft ber germanischen Ansiedler erhoben sich die fruchtbaren Gefilde ber "Lombarbei" balb zu neuer, schöner Cultur; die Uebung ber Waffen, welche bie alten Einwohner den Eroberern ablernten, seitdem auch den freien Romanen der Eintritt in den Heerbann gestattet oder geboten war, führte Muth, Freiheitssinn und Lebensluft in die Herzen zurück. Auch in den geistigen Gütern und Gaben trat ein Austausch ein; aber babei waren bie Germanen ber verlierende Theil: die Sprache, Sitte und Bollsbichtungen ber Abnen verschwanden: ber arianische Glaube, unter bessen Fahne die Bäter gestritten, verlor in ihnen seine letten Bekenner. Dafür eigneten sich die Langobarben bie Bilbung und Wissenschaft ber romanischen Bevölkerung an, sie lernten von ihr die Kunfte und Kenntnisse bes Friedens und trugen, indem sie sich an dem Handel und Industrieleben ber Städte mehr und mehr betheiligten, ben alten Einwohnern bas "schmachvolle Zeichen ber Besiegten" abnahmen und burch ihre verständige Mitwirtung an bem Ausbau und ben Reformen ber Gemeindeperfassung bem erstorbenen Municipalwesen einen neuen fraftigen Beist verlieben, jur späteren Blüthe ber langobarbischen Städte wesentlich bei.

## 8. Der byzantinische Dof und ber Bilberftreit.

Der Glang, ben Justinian bem oftrömischen Reiche verlieben. erlosch balb. Unter ben nächsten Nachfolgern Juftinus, Tiberius, Mauritius gingen die meiften Besitzungen in Italien verloren, bedrängten die Berfer von Often, die Bulgaren und Avaren von Norden das Reich, und im Innern ftachelten religiöse Streitigkeiten, Berfolgungen und Steuerbruck bie Leibenschaften und führten Abfall und Berrath berbei. Die flegreichen Feldzüge bes Berat. lius gegen ben Saffaniden Chosroes II. bildeten ben einzigen Glanzbunkt in bem langen Zeitraum von anderthalb Jahrhunderten und retteten bie römische Baffenehre vor ganglicher Berachtung. Die übrige Geschichte bes byzantinischen Hofes und Reichs bietet ein Bild fittlicher Berworfenheit und Entartung bar. wie es kaum schrecklicher und baglicher gebacht werben kann. Unter emporenden Gräueln bestiegen lasterhafte Fürsten ben blutbeflecken Thron, um ihn nach turzem, angfwollen Besitze wieder ebenso an einen Glücklichern zu verlieren; Blenbungen, Berstümmelungen ber Nasen und Ohren, Giftmischerei geborten zu ben alltäglichen Ereignissen an diesem gottvergessenen Hofe. Die talte Grausamkeit eines Photas und Justinian II. überstieg alle Frevelthaten eines Nero und Domitian, und die Raubgier eines Conftans wurde für die Runftschätze Roms und Spratusens verberblicher als Marichs und Beiserichs heerzüge. grauenvolle Einerlei ward nur unterbrochen durch die Laster und Luste einer fittenlosen, überbildeten Hauptstadt, durch das boshafte Rankespiel übermuthiger Weiber und Höflinge (Eunuchen) und durch beftige Religionskämpfe über unerforschliche Fragen. — Indeß man sich mit leibenschaftlicher Sitze stritt, ob Christus vermöge seiner Doppelnatur einen ober zwei Willen besessen, und zulett die doppelte Willenstraft als rechtgläubig erklärte (§. 290), eroberten wilde bulgarifche und flavifche horben bie ganber am hamus, behaupteten fich in Mössen und Makedonien und zertraten in Griechenland und im Beloponnes bie letten Spuren hellenischer Cultur. Selbst bie Namen ber Länder und Städte verschwanden und die Nacht ber Barbarei lagerte sich über die Sitze alter Bilbung und humanität. Zugleich bebrohten von Norben bie tatarischen Avaren (§. 320), von Often bie streitbaren Perfer und von Guben bie vom Islam begeisterten Araber (g. 307) bie Grenzen bes Reichs bis unter bie Mauern ber Hauptstadt.

Die Raiser bes siebenten Jahrhunderts. Auf ben schwachen, gutmittigen Justinus II. (§. 291) folgte der wadere Thrater Tiberius, der schon vier Jahre lang 578 - 582 bem Vorganger als Mitregent zur Seite gestanden, und auf diesen ber Römer Mauri= Rauritins tius, gerechte und würdige Fürsten, beren gange Regierung theils mit theologischen Streitigfeiten, theils mit Rampfen wider die Berfer unter hormisdas IV. und Chosroes II. Barwig, theils mit Kriegen gegen die Avaren, von benen fle ben Frieden durch Tribut erjaufen mußten, ausgefüllt war. Gine Emporung ber Truppen raubte bem Mauritius ben Thron. Der Insurgentenführer Bhotas begann seine durch blutige Gräuel und 608-610 weichliche Wollust gleich verhaßte Schreckensregierung mit der Ermordung seines Bor- gangers und dessen Familie. Sein Nachsolger Heraklius, den die Feinde des 610-641. Photas aus seiner Statthalterschaft Afrika herbeitriefen, bereitete dem barbarischen Wiltherich ein ähnliches Loos. Heraflins erlaufte anfangs von ben Berfern, bie fich unter Chosroes Gyrien, Balaftina und Megypten unterworfen, in Arabien festen Fuß gefaßt hatten und bereits Rleinasien bis in die Nähe von Constantinopel burchstreiften, einen

**§**. 296.

Frieden, den er aber zu Rüstungen und friegerischen Uebungen mit solchem Erfolg benutzte, baft er in Kurgem ben Reinden alle Groberungen wieder entrift und durch die siegreiche Solacht bei ben Ruinen von Ninive ihr Reich fo febr fcwachte, bag es balb nachher die Beute der Araber ward. Die Buth, womit Chosroes felbst und dann, nach beffen Ermordung durch ben eignen Sohn und Nachfolger Sirves, auch biefer feine nächste Umgebung, seine Bertrauten und Berwandten verfolgte und töbtete, vermehrte bie Schwächung und den innern Zwiespalt in Persien. Unter des Heraklius zehn Nachfolgern Cenftans. verbienen, außer bem oben erwähnten Conftans II., nur Conftantin IV. und Jufti= 641–668. derdienen, außer dem oben erwähnten Constand II., nur Constantin IV. und Justis Constantin nian II., der zweimal (685—695 und dann nach einer zehnjährigen Berbannung als Raifer mit ber verstümmelten Nase, Rhinotmetos, von 705-711) das Reich mit "Beil, Ruftinlan Strick und Folter" regiert hat, genannt zu werden. Während ihrer Regierungszeit füllen neben ben inneren Gräuelthaten die Kämpfe wiber die ftreitbaren Araber die ganze byzanti= nische Geschichte.

Ms die zunehmende Berehrung ber Bilder und Reliquien.

bie als bie "Bücher ber Unmundigen" in den Kirchen eingeführt worden waren. eine neue Abgötterei zu begründen brohte, indem das ungebildete, am Sinnlichen haftende Bolk das Zeichen für die Sache nahm und in blindem Aberglauben & Faurier ben Bilbern selbst Berehrung und Anbetung zollte, ließ Leo der Isaurier, ein rauber Kriegsmann ohne Bildung und Kunftsinn, das Gebot ergeben, alle Bilber aus ben Kirchen zu entfernen. Dieses Gebot, in Folge bessen die Bildnisse Christi, der Jungfrau und der Heiligen zerbrochen oder, wenn sie an die Wände gemalt waren, mit glänzenden Farben überstrichen wurden, erregte einen Sturm, der über ein Jahrhundert Reich und Thron erschütterte, den Abfall des ber byzantinischen Herrschaft noch unterworfenen Theils von Italien mit Rom berbeiführte und die Ausbrüche der wildesten Leidenschaften zu Tage förderte. Zwei Parteien, Bilberdiener (Itonobulen) und Bilberfturmer (Itonoflasten) standen einander feindselig gegenüber. Zahllose Dentmäler der Frömmigkeit wurden vertilgt, die Kunft selbst als Gehülfin des Götzendienstes geächtet. Weber bie Borstellungen bes romischen Bischofs, noch bie "Schutreben für bie Bilber", welche Johannes von Damastos, ber lette ber griechischen Rirchenväter, aus seiner Rlosterzelle ausgeben ließ, machten Eindruck auf den strengen Raiser. Er fuhr fort, die unfügsamen Bischöfe und Monche zu verfolgen und überließ es ben Bilberfreunden, bie Schaaren ber Heiligen und Märthrer mit neuen Namen zu mehren. In Leo's Beift handelte sein thatfräftiger, aber gewaltthätiger Sohn Conftantin, ben die Bilberfreunde "vom Mift" (Ropronymos) benannten, weil er bei seiner Taufe bas Beden verunreinigt hatte. Er ließ burch eine Kirchenversammlung ben Bilberdienst als "Erfindung des Teufels" verdammen, strafte die Widerspenstigen mit Tob, Kerter und Berbannung und bemmte die Zunahme des Monchswesens und der Shelosigkeit (Colibat). Zugleich befriegte er mit Erfolg bie wilben Bulgaren, ein asiatisches Nomadenvolt, welches auf ben von den Hunnen eröffneten Wegen in die Donauländer vorgebrungen war und von den benachbarten Slavenstämmen Sprache und Sitte annahm, und wehrte ihren Einfällen burch feste Grenzcastelle. Auch sein Sobn 775—780. Leo IV. gehört in die Zahl der bilderstürmenden Kaiser. seinem frühzeitigen, plötlichen Tode ließ seine Gemablin, die leidenschaftliche, berrschsüchtige Athenerin Frene, als Bormunderin und Regentin ibres minderjährigen Sohnes Constantin VI. burch eine neue Kirchenversammlung (zu Nicaa) bie früheren Beschlusse vernichten und gab ben Kirchen ihren Bilber-

Conftan: Ropronys

Irene und Conftans tin VI.

Digitized by GOOGIC

schmud zurud. Aus Herrschsucht ließ zehn Jahre später bas lafterhafte Weib ihren eigenen Sohn, als er im zwanzigsten Jahr selbst regieren wollte, in bemselben Purpurfaal, in dem er das Licht der Welt erblickt, grausam blenden und dann im Elend verschmachten. Irene belohnte die Bollstreder der schredlichen That mit Würden und Gunstbezeigungen und führte noch fünf Jahre bie Herrschaft mit Glanz und Uebermuth. Es wird gemelbet, daß Karl b. Gr. an eine Bermählung mit ihr gebacht habe, um die Christenheit des Morgenlandes und Abendlandes zu vereinigen. Aber bald zerschnitt eine von dem Großschatzmeister Nitephoros geleitete Berschwörung alle Entwürfe und fturzte bie ftolze Gebieterin selbst von der Sobe der Macht ins tieffte Elend. Sie wurde nach Lesbos verbannt, wo fie ihren Unterhalt mit Spinnen erwarb, bis ber Tob fie erlöste. Für die Berachtung ber Welt erlangte jedoch Irene die bimmlische Glorie. Die dankbaren Mönche der rechtgläubigen Kirche belohnten die Wieberherstellerin bes Bilberbienstes, die Spenderin frommer Gaben an die Alöster durch die Erhebung unter die Zahl der Heiligen. Das Haupt der Berschworenen, Nitephoros, wurde ihr Nachfolger, ein Herrscher, bessen Beig und Lafterhaftigkeit Irene's Regierung bald im glänzenbsten Lichte erscheinen ließen. Er fand ben Tob im Rriege wiber ben Bulgarenfürst Rrum, ben "zweiten Sanberib".

802.

797.

Den Berboten ber Bilberverehrung lag vielleicht die Absicht zu Grunde, ben Bahn ber Juben und Mostemen ju gerftoren, als glaubten bie Chriften nicht an Einen Gott, fonbern trieben Gögendienft, da der Aberglaube, der fich an wunderthätige, nach der Bollssage von heiligen Sanben gemalte ober bom himmel gefallene Bilber heftete, biefer Berehrung eine hohere Bebeutung und einen beibnischen Anstrich verlieh. Denn ba biefer Bilberbienft in ftrengem Gegensatz ftanb ju bem Jubenthum und bem Islam, bie alle bilbliche Darftellung bes Göttlichen verabscheuten, so fah Leo barin ein Saupthinberniß für bie von ihm beabsichtigte Belehrung ber Juben und Mohammedaner jum driftlichen Glauben. Die Monche, bie aus ben Bilbern ihren Unterhalt zogen, fourten bie Rlamme und reigten bie Leibenschaften bes frommfinnlichen Bolls.

§. 297. Nachbem bie beiben Nachfolger bes Nitephoros, Stauratios und Michael I. Rhangabe, ben Thron nach turzem Besitze mit ber Kloster- Bes V. ber gelle vertauscht, gelangte ber trastwolle Leo V., ber Armenier, an die Regierung Kranches und schreckte die bilberbienende Partei burch neue Berbote; eben so fein nachster Nachfolger, Michael, ber Stammler, ben bie Ermorbung Leo's in ber sau- 11. Frühmette des Weihnachtsfestes an heiliger Stätte aus dem Kerker und dem bevorstehenden Feuertode zum Throne geführt, und sein Sohn Theophilos, Theophilos, 108 929 – 842 ein eifriger Beforberer ber Bautunft, ber Wissenschaften und ber Schulbilbung. Als aber bessen Gemahlin Theodora, während ihres Sohnes (Michaels III.) Minberjährigkeit, aus Andacht und Politik die Berchrung der Bilder wieder gestattete, legte sich allmählich ber Sturm. Michael III., an Wollust und Schwelgerei gael 111. wie an Frivolität und Graufamkeit ben Schlimmften nicht nachstehend, fiel endlich als Opfer einer von Bafilios bem Matedonier, feinem Bunftling, geleiteten Mit Basilios, ber burch die Gerechtigkeit, Kraft und Weisheit Verschwörung. seiner nachfolgenden Regierung die blutigen Fredel seiner Thronbesteigung in Bergessenheit zu bringen bemüht war, tam nunmehr ein Regentenhaus auf ben Thron, bas mit geringer Unterbrechung gegen zweihundert Jahre regierte und bem Reiche, hauptsächlich burch Aufnahme ausländischer Söldner in die griechischen Beere, wieder Starke, Ordnung und friegerischen Muth verlieb.

Digitized by GOOGLE

lande wurden die Beschlüsse gegen die Bilder nicht anerkannt. Der Papst wies den Kaiser in einem Sendschreiben über seinen Irrthum zurecht, als ob die Bilder selbst von den Gläubigen verehrt würden; "sie seinen nur da, um unsere Erinnerung zu wecken, unsern trägen Sinn zu ermuntern und unsere Augen durch das Anschauen himmlischer Gestalten zum Himmel zu erheben". Wer der übertriebene Bilderdienst der morgenländischen Kirche erschien dem Abendlande als Abgötterei, und eine von Karl d. Gr. nach Frankfurt berufene Kirchenversammlung sprach sich für Vermittelung und Versöhnung der äußersten Richtungen aus. Die "Karolinischen Bücher" setzten den Grundsat einer alleinigen Verehrung Gottes im Geiste den Beschlüssen der zweiten Spnode von Nicka entgegen.

§. 298. Cultur und Literatur im byzantinischen Reich. Trop der herrschenden Entsittlichung des Boltes und der Lasterhaftigkeit des Hofes blied Constantinopel durch das ganze Mittelalter hindurch der Sitz der Bildung und Gelehrsamkeit. Während das tibrige Europa sich langsam aus dem Dunkel der Unwissenheit, des Aberglaubens und der Barbarei herausarbeitete, bewahrten die byzantinischen Schriftsteller mittelgriechischer Bunge noch wissenschaftlichen Sinn, Kenntniß der menschlichen Dinge und Achtung vor den literarischen Schätzen bes Alterthums. Griechische Monche verbreiteten die Lehre bes Evan= geliums unter den Bulgaren und den Navischen Stämmen im Süden und Rorden der Donau und begründeten damit zugleich die Schriftsprache. Die Brüder Ryrillos (Constantin) und Methodios führten bei den Mähren Bredigt, heil. Schrift und Gottesdienst in Novenischer Sprache ein. Sie traten in Verbindung mit Rom, ohne jedoch ihre griechis ichen Gigenthümlichkeiten zu verläugnen. Johannes Grammaticus aus bem Anfang bes 7. Jahrhunderts, ber gelehrte Erflarer bes Ariftoteles und Berfaffer vieler Schriften aus dem Gebiete ber Grammatit und Philosophie, Johannes von Damastos, ber Begründer der sostematischen Theologie aus dem achten Jahrhundert, und der Patriard Photius († 892), ein Mann von umfassenden Kenntnissen in der tirchlichen Literatur wie in der Alterthumswiffenschaft, waren weithinstrablende Lichter in jener Zeit der literari= schen Debe. Aber Sittlichteit und Tugend waren babin. Selbst die träftigsten Kaiser schundeten ihren Kriegsruhm durch ummenschliche Grausamteit, und Luxus und Sinnengenuß galten für die Würze des Lebens. Die unter Bafilios und seinen Nachfolgern veranstaltete Gelesessamınlung, Basiliken oder kaiserliche Constitutionen genannt, war ein würdiges Denkmal ber Thätigkeit und Fürforge biefer Kaifer. Bunächst eine Uebersetung, Berkurzung und Umgestaltung ber Justinianeischen Rechtsbücher (§. 291), wie die Beränderung ber Sprache und Sitten fle verlangte, wurden die griechischen Basiliten in der Folge, nachdem fle verschiedene Revisionen mit erklärenden Zusätzen und Ergänzungen erlitten und mit einigen späteren kaiserlichen Constitutionen vermehrt worden, der Inbegriff des bürgerlichen und kirchlichen Rechts und zugleich ein wichtiges Hülfsmittel für die Kritit und Auslegung ber römischen Rechtsentscheidungen bes Corpus Juris. Freilich trug die byzantinische Literatur ebenso wie die griechische Sprache, die schon seit Justinian in der Schrift und im milndlichen Berkehr allgemein herrschend war, beutliche Spuren des Berfalls und der Ent= artung an fich. 1. Die Bo ef ie ftand im Dienste des Hofes ober der Kirche und beschränkte sich auf Lobgedichte, auf poetische Beschreibungen, auf religiöse Lieber und auf Epigramme vermischten Inhalts, von welcher letteren Gattung im Lauf der Zeit mehrere Anthologien veranstaltet wurden. Einzelne größere Gedichte aus dem sinkenden Römerreich in griechischer Sprache, wie das epische Gedicht des Nonnos von Panopolis, "Dionyfiata", die betannte Erzählung "Hero und Leander" von Mufaos, die nachhomerischen Sagen bes Quintus, "ber Raub ber Helena" von Rolluthos aus ber agpptischen Stadt Lytopolis, gehören einer früheren Beriode, wohl dem fünften Jahrhundert an, als die lette Begeisterung für die althellenische Mythenwelt noch eine vorübergehende Blüthe der epischen Dichtung hervorrief, ehe fie, "fast taumelnd und mit erschöpfter Kraft im sechsten Jahrhundert spurlos gerfiel". Als der Grammatiker Johannes Tgepes von Conftantinopel am Ende des zwölften Jahrhunderts es noch einmal unternahm, durch seine "Nuata" den gesammten troischen Sagentreis von der Geburt des Paris bis zur Rücksahrt der Achaer Digitized by

zasammenzusassen und den Homer vorwärts und rückvärts zu ergänzen und zu vervollständi= gen, war jede Begeisterung, jede hingebung an den Stoff aus der Seele der Griechen verschwunden, daher sowohl dieses große dreitheilige Werk, als die mythologischen und histori= schen Erzählungen dieses Schriftstellers, Chiliaben genannt, teine Spur poetischen Talents oder dichterischer Begeisterung an sich tragen, so fehr sie auch als gelehrte Arbeiten. als Ergebnisse muhlamer Studien durch ihren Inhalt für die Nachwelt Bedeutung haben, indem darin eine Menge Notizen über einzelne Gegenstände der Mythologie, Geschichte und Grammatit enthalten find.

Wie die Boesie der byzantinischen Periode wesentlich auf das Zusammentragen und Berarbeiten althellenischer Sagenschätze beschränkt blieb, so war das wissenschaftliche 2 2011 Studium hauptfächlich auf das Sammeln, Erklären und Excerpiren der classischen Schriften früherer Jahrhunderte gerichtet, daher vor Allem die verschiedenen Zweige der Philo- " Logie gepflegt und ausgebildet wurden. Selbst die genannten Dichter, insbesondere angliben. Johannes Tzetes, gaben sich mit solchen Studien ab, wie schon baraus bervorgeht, bak Die meisten derselben als "Grammatiker" bezeichnet werden, eine Bezeichnung, die jedoch einen weiten Gesichtstreis umfaßte und mit dem Begriff von "Gelehrten" zusammensiel. Wie einst in Alexandrien und Rom, so wurde auch in Constantinopel während dieser Cultur= periode das Studium der alten Schriftsteller aufs Eifrigste betrieben und zu bem Zwede Die griechische Sprache durch Grammatiken und Wörterbücher dem Verständnisse näher geführt und die Kenntniß derselben den späteren Geschlechtern erhalten. Die kaiserliche Bibliothel gewährte zu diesen Beschäftigungen die besten Hulfsmittel, und mehrere Raiser waren bebacht, burch Gebalte und Unterftusungen bas Studium ber alten Literatur zu forbern und zu beleben. Wiffenschaftlich gebilbete Männer suchten sowohl durch münbliche Borträge, als burch Commentare und Scholien zu den alten Classitiern die Sprack- und Literaturtunde zu heben, und da fie noch manche Schriften aus dem Alterthum besassen, die in der Kolge durch Gleichgültigkeit und Unwiffenheit untergegangen sind, so liegen in ihren philologischen Werken, in ihren Wort = und Sacherklärungen, in ihren Auszügen, werthvolle Schätze ver= borgen, die für die Renntniß des Alterthums von großer Bedeutung geworden sind. Die Commentare des Tzetes zu Homer, Hesiod, Lytophron, die Glossarien von Orion, hefphius u. A., die Anthologie des Stobaus und die "Bibliothet" des Photius, das Lexiton bes Suidas und das Etymologicum magnum haben das Berständniß der alten Schriftsteller wesentlich gefördert, und manchen Schatz aus dem literarischen Schiffbruch gerettet.

Eine ähnliche Richtung zum Sammeln , Excerpiren und Busammenfassen vor= \*\* Content handener Stoffe gibt fich auch in der byzantinischen Geschichtschreibung tund, die sich wesentlich auf Chroniten und Biographien, auf Gedachmißschriften und Memoiren beschränkt, zuweilen zur Weltchronik sich erhebt und besonders "das gedehnte kirchliche Detail ohne Reig und Urtheil ergählt." Schon Eufebios von Cafarea, ben wir bereits als ben Bater der Kirchengeschichte kennen gelernt, verfaßte eine "Chronik" oder "Allgemeine Geschichte" in zwei Büchern. Selbst 30 simos, einer ber bedeutenbsten Historiker ber byzantinischen Zeit, der den unwürdigen Zustand des Kaiserreichs mit freimüthigem Ur= theil, mit Sachverständniß und mit Kenntniß der Welt und der menschlichen Dinge darstellte. nicht ohne sichtliche Abneigung gegen bas Christenthum und die Bereinigung aller Staatsgewalt in den Händen eines einzigen unbeschränkten Machthabers, hat in den vier ersten Büchern die Erzählungen seiner Borgänger, eines Herennios Derippos, eines Eunapios und Olympiodox, compilirt und abgekürzt. Erst vom fünften Buch an wird er pragmatischer Geschichtsschreiber, verfolgt er die Begebenheiten in ihren Anfängen und Folgen. Wie Polybios mit Bewunderung das Wachsthum Roms nachzuweisen bemüht war, so suchte Zosimos die Ursachen des Berfalls dieses mächtigen Weltreichs zu ergründen und fand sie hauptsächlich in dem Verlassen der alten Religion und in der mongrchischen Allgewalt. Sowohl die erwähnten Zeitbücher des Eunapios von Sarbes und des Olympiodor von Theben in Aegypten, als die historischen Schriften des Petrus von Thessalonich, Justinias Gefandten am gothischen Hof, die "byzantinische Geschichte" bes Priscus von Thracien, und feines Fortsetzers Malchus von Philadelphia in Sprien, so wie die übrigen Annalisten und Memoirenschreiber, einen Nonnosos, Johannes von Lybien und Andere tennen wir nur aus

Digitized by GOOGLE

Procopius 6. 540.

ben Auszügen späterer Schriftsteller, insbesondere bes Photius und Conftantinus Bor-Nur die Regierungszeit Justinians erfreute sich noch eines hervorragenden phyrogennetos. Geschichtschreibers in der Person des oben (§. 291) erwähnten Procopius. copius aus der Stadt Cafarea in Palaftina, ein in den berühmten Schulen seiner Heimath, in Berntus und Antiochien, herangebildeter, in ben classischen Berten bes Alterthums wie in der Rechtswiffenschaft erfahrener Grieche, der dem Feldherrn Belisarius als rechtskundiger Rath und Geheimschreiber auf seinen Feldzügen folgte, hat in den acht Büchern bes perfischen, bes vandalischen und bes gothischen Rrieges eine Geschichte seiner Zeit geliefert, die als würdige Nachbildung der altgriechischen Schriftsteller, besonders bes Berodot, gelten tann. Wie dieser, ber ihm in Darftellung und Dentweise, in ben Ginschaltungen und abschweifenden Bemerkungen, selbst in dem Glauben an die Macht eines bunkeln Berhängnisses als Muster und Borbild biente, hat auch Procopius seine Geschichte aus perfönlichen Erfahrungen und eigenen Anschauungen, aus bem freien Berkehr mit den Zunächst auf bie handelnden Personen und aus den zuverlässigsten Berichten geschöpft. Unterhaltung ber Zeitgenoffen bedacht, aber auch von dem edlen Ehrgeig befeelt, von ber Nachwelt gelesen und geachtet zu werden, hat er sich stets einer würdigen Haltung, einer Offenheit und Freimuthigkeit beflissen und sich von jeder niedrigen Schmeichelei und knechtischen Denkart fern gehalten. Im Styl ftrebte er nach Kraft und Clegang, und in ben Betrachtungen und Reden, die er häufig einflicht, barg er einen reichen Schat politischer Kenntnisse und Erfahrungen. — Obschon Procopius das Wert ehrfurchtsvoll zu den Stufen des Thrones niederlegte, so scheint boch der Stolz des Herrschers sich verletzt gefühlt au haben burch das dem Feldherrn gespendete Lob, und vielleicht hatte Brocopius die Absicht, in den fechs Buchern über bie Bauunternehmungen Justinians diefen Gindrud zu verwischen und durch die Schilderung der glänzendsten Seite von Justinians Regierung, wo beffen großartiger Sinn wie seine Frommigfeit besonders hervorleuchtete, bes Raifers Gnade und Gunft zu erringen, In diesem Werke beschrieb Procopius die Kirchen, Klöster, Brachtgebäude, Bäder, Kranten = und Armenhäuser, Wasserbehälter, Denkmäler und An= lagen, womit Justinian Constantinopel und andere Städte des Reiches ausschmudte und bereicherte, ferner die Gründung und Erweiterung von Städten und Festungen wie Antiochia und Karthago, die Wasserleitungen und Brüden in allen Brovinzen seines Reiches, endlich die Mauern, Befestigungswerke und andere Anstalten zur Sicherstellung und leichteren Bertheibigung bes Reiches gegen äußere Feinde. Wichtig durch die Reichhaltigkeit des Inhaltes, ift dieses Buch eine so überschwengliche Lobrede auf Justinian, daß man den sonft so freisinnigen und aufgeklärten Geschichtschreiber kaum darin zu erkennen vermag. Auch in religiöser Beziehung bilbet das Wert über die Bauunternehmungen einen Abstand gegen die früheren. Bährend in den Kriegsgeschichten der Berfasser von jeder Gervorkehrung chriftlicher Gläubigkeit fo entfernt ift, dag man ihn bald für einen Beiden, bald für einen helleniftijch gebildeten Juden zu balten geneigt war, ift in dem Lobe, das der Frömmigleit des Kaisers in dem anderen gespendet wird, nicht zu verkennen, daß der Schreiber dem Chriftenthum angehört. — Babricheinlich ging jedoch die Hoffnung des Geschichtschreibers auf Lohn und Chrenstellen nicht in Erfüllung : benn ber Procopius, welcher im Jahr 562 als Senator und Stadtpräfect von Constantinopel erwähnt wird, scheint von dem Geschichtschreiber, der gewöhnlich den Beinamen "Rhetor" ober "Sophistes" führt, verschieden gewesen zu sein. Bielleicht war es bas Gefühl der Rache für die getäuschten Erwartungen, das Procopius bewog die Lobschrift burch eine Schmähschrift zu verdunkeln, worin der Kaiser und seine Gemablin Theodora als der Auswurf der Menschheit dargestellt find. Das berüchtigte Buch "Anetbota" follte von den in seiner Geschichte beschriebenen Ereignissen die verborgenen Ursachen entbullen, welche bei ber Abfassung, aus Furcht vor barter Strafe, batten verschwiegen werden muffen. Das Wert, wenn es anders echt ift, wurde wahrscheinlich erft nach dem Tode Juftinians in unvollendetem Zustande der Deffentlichkeit übergeben. Die darin aufgeführten Thatfachen scheinen auf Wahrheit zu beruhen, aber durch das Gift der Bosheit in der Darstellung wird Alles in das schwärzeste Licht gestellt. — War in den historischen Werten des fünften bis siebenten Jahrhunderts immer noch ein größerer oder geringerer Rest der alten Kunst und Gesinnung zu erkennen, so verschwand in den Geschichtsbuchern des folgenden Zeitalters jede Spur von eigenem Uribeil, von Planmäßigkeit und Geschmad, so daß fie nur um bes

Stoffes willen, oder weil sie aus Quellen schöpften, die für uns verslegt sind, einigen Werth haben, sofern fie nicht durch religiose Engherzigkeit, Parteilichkeit ober Schmeichelei auch noch die Zuverläfsigkeit ihrer Angaben mindern und das Bertrauen der Leser erschüttern.

Man theilt die brantinischen Schriftseller bistorischer Gattung gewöhnlich in vier Classen: in eigentliche Gefdichtschreiber ober Annalisten, Die, in ben Sammlungen bygantinifder Geschichtschreiber gusammengestellt, eine vollständige Geschichte bes oftromischen Reichs von ber Gründung burd Conftantin bis auf die Eroberung ber Sauptftadt burd bie Türken bilben. In diese Reibe recinet man Zonaras, Nitetas, Nitebboros und Chalton bylas, Sissoriter, die erft ben vier letten Jahrhunderten ber byzantinifden Berrichaft angehören. - Die zweite Claffe umfaßt die "Chroniften", b. h. folde Schriftfteller, welche die geschichtlichen Begebenheiten von der Erschaffung ber Welt bis auf ihre Zeit in dronologischer Ordnung ohne inneren Bufammenhang aus alteren Berten jufammengeftellt haben. Die bedeutenbsten barunter, wie Georgios Syntellos und fein Fortfeter, die Berfaffer bes Chroniton Pafchale, die Chronisschreiber Simeon Metaphrastes, Julius Bollup u. A. lebten im neunten und zehnten Jahrhundert. — In die britte Classe jählt man biejenigen Schriftseller, welche, wie Johannes von Epiphania, ber Berfasser einer "Geschichte bes perfischen Kriegs", besonbere historische Ereignisse bargestellt ober Biographien einzelner Raiser verfaßt haben. Unter ben lettern verbient bie vorzüglichste Stelle: Agathias von Myrina, ber Fortseter des Procopios, der, wenn er auch an Beift und Ginsicht seinen Borganger nicht erreicht, und burch schwülstige, mit poetischen Aloskeln angefüllte Sprache hie und da den Lefer abstößt, dennoch an historischem Sinn, an Einsicht in die Berbältniffe bes Kriegs und Friebens und an interessanten Nachrichten über bie Gebräuche und Einrichtungen fremder Boller feine Nachfolger weit übertrifft. Diefes Lob gebührt auch feinem Kortsetzer Menauber von Conftantinopel, soweit man aus ben werthvollen Auszügen urtheilen tann, die fich in dem Sammelwerte des Conftantinus Borphprogennetos von ihm erhalten haben. Sein Bert war die Frucht eines jurudgezogenen Lebens aus ber Belt des Geräusches und ber Berftreuung, in ber er seine Jugend verbracht. Die Regierung und ber tragische Ausgang bes Raifers Mauritius haben in Theophplaktus Simokatta einen oratorischen, sentenzenreichen Darfteller gefunden. Dem rednerisch ausgeschmudten Berte Conftantins, "bon bem leben und ben Thaten Bafilius bes Maceboniers", lag bie Absicht zu Grunde, "eine Regel und ein Borbild aufzustellen, bas seine Nachkommen zum Muster nehmen möchten". Unter ber vierten Classe ber byzantinischen historiter enblich begreift man biejenigen, welche über Berfassung, Alterthumer und ftatistische Gegenstände geschrieben haben. Dabin geboren bie Berte bes 30hannes Laurentius, genannt Lybus, aus bem fechsten Jahrhunbert, "bon ben römischen Magistraten", in drei Büchern, wichtig für die Kenntniß der römischen Alterthümer, und "von ben göttlichen Zeichen", eine Zusammenftellung alles beffen, was fich von ber etrustischen und römischen Biffenschaft ber Auguren bis jur Beit Juftinians erhalten hatte, eine Schrift, bie jeboch nur verflümmelt ober in Uebersetungen erhalten ift. Ferner ber "Reisegefährte" bes Grammatilers hierolles, eine Befchreibung ber 64 Provinzen bes oftrömischen Reichs und ber 935 barin gelegenen Stabte, Die nur in einigen Fragmenten vorhandene "Beltgefcichte" bes Befpchius bon Milet.

4. Neben den philologischen und historischen Studien wurden auch die übrigen Zweige 4. Bugans Bissens gevilegt. In der Wathematik und Astronomie, in der Architektur und Wechanik Ausk. des Wiffens gepflegt. In der Mathematit und Aftronomie, in der Architektur und Mechanik waren die Griechen die Lehrmeister der Araber wie der Abenbländer, und in der technischen Fertigkeit und Gewandtheit bei allen Arten des Gewerbsleißes und höheren Luxus, namentlich in ber tunftvollen Bereitung von Waffen und Schmudfachen, von feinen Geweben in Seibe, Wolle und Baumwolle, von gefärbten Gewändern, ftanden fie allen Böllern im Often Ihre Erzeugnisse und Kunstwaaren waren gesuchte Handels= und Westen weit voran. gegenstände bei den Arabern wie im driftlichen Abendlande. In den schönen Künsten waren die Byzantiner noch immer die Lehrmeister und Muster. Zwar standen die Werte ber Blaftit weit hinter ben Statuen und Reliefs bes Alterthums gurud, welche die öffentlichen Bläze und Gebäude der Hauptstadt schmüdten und durch ihre verschwenderische Pracht noch spät die fremden Beschauer mit der lebhaftesten Bewunderung erfüllten, und die Schnigarbeiten von Holz und Elfenbein, wie zierlich und elegant auch die technische Behand-

lung sein mochte, konnten an Kunstvollendung und edlen Formen nicht von ferne mit den antiken Sculpturwerken verglichen werden; zwar war die Maleret, in den Dienst der Kirche gedannt und fast ausschließlich von Mönchen gesicht, weit entsernt von dem freien Schaffen nach den Gesetzen der Schönheit und Joealität, und in den typischen Bildern nach überkommenen Formen und Regeln war weder edler Geschmack, noch Studium der Natur zu demerken. Dagegen hielt sich die Architektur noch auf der Höhe der Kunstvollendung, und der byzantinische Baustyl siebte im Morgenland und Abendland eine bestimmende Macht in der Errichtung von Kirchen, Moschen und Palässen. Erwies sich in den Gemälden, in den Werten der Plastit und in den musivischen Arbeiten die Stärte des Künstlers in einem äußerlichen orientalischen Glanze, der in reich vergoldeten Flächen, buntfarbiger Ausssührung und reich verzierter, faltiger, die Glieder dicht verhüllender Gewandung das Auge sessen und reich verzierter, faltiger, die Glieder dicht verhüllender Gewandung das Auge sessen der Sophienkirche ein unübertrossens Muster von Symmetrie und prachtvoller Ausstatung ausgestellt, ein klines und freies Schaffen kund, das die nüchterne römische Ueberlieferung der Basiliken weit zurückließ.

#### 4. Die flavifchen Böller.

Die Glaven, nächst ben Germanen, Romanen und Relten ber Hauptstamm ber europäischen Bevölkerung, lebten seit vielen Jahrhunderten an den waldbedeckten Höhen der Karpaten, von wo aus sie, durch die großen Bölkerzüge gedrängt und mit asiatischen Horbenschwarmen verbunden, nach andern Ländern zogen, sich neue Wohnsitze zu suchen. Die Ginen wandten sich nordwärts und liegen sich allmählich in ben weiten Ebenen und Steppen nieber, wo bie sabllosen Hirtenstämme, welche bas Alterthum unter bem Namen ber Stutben und Sarmaten ausammenfagte, ihr einförmiges Wanderleben führten, die andern zogen nach Suben und Westen. Während die ersteren, die mit ber Zeit unter bem Namen ber Ruffen und Bolen in bie Geschichte eintraten und unter ben schweifenben hirtenstämmen bie Sprache, Sitten und nationalen Eigenthümlichkeiten bes flavischen Bolles am treuesten bewahrten, sich allmäblich nach allen Seiten ausbehnten und in dem weiten Nachlande von der Weichsel bis au den Ufern der Wolga und des Oniepre ihre Hutten und Zelte aufschlugen, besetzen bie gen Abend ausgewanderten Stämme, welche von ben Deutschen als Wenden bezeichnet wurden, die burch die Bolferwanderung leergewordenen germanischen Länder vom Südrande der Oftsee und von der Minbung ber Elbe bis jum Fichtelgebirg und jum Böhmerwald, und bie anderen brangen subwarts bis zu ben Grenzen bes morgenlandischen Kaiserthums por. Nicht blos die Böller an ber Ober und Warthe und die Bewohner von Böhmen (Czechen) und Mähren geborten bem flavischen Stamme an; auch bie Grenznachbarn ber Deutschen an ber Elbe, Savel und Saale, Die Beveller und Ufraner in Brandenburg, die Dalemingier und Sorben in Sachsen, und die Bewohner ber Oftseelander, die Poruffen in Preugen, die Wilzen (Liutizen) und Pomeraner in Pommern, bie Obotriten in Medlenburg, die Linonen im Lauenburgischen find flavischer Herkunft, und in ber Lausit, am Fichtelgebirg und in ben Main- und Regnitgegenden ließen sich wendische Stämme nieder. Doch verloren biese mit ber Reit burch ben Ginflug ber unter und neben ihnen lebenben Deutschen ihre flavische Sprache und Eigenthümlichkeit und wurden bis auf wenige Refte germanistrt. Undere Schwärme besetzen bie Länderstreden zwischen ber Donau

und bem abriatischen Meere, so bie Slovenen und Karantanen (Winden) bie östlichen Albenländer, bie man beut zu Tage mit bem Namen Stebermart, Rärnthen und Rrain bezeichnet; andere ließen fich, balb mit, balb ohne Einwilligung ber byzantinischen Raiser, in ben Donauländern nieder, in Illbrien, Dalmatien, Bosnien, Serbien, Glavonien, Rroatien, die noch jett ihren Namen von ihnen tragen, noch andere bevölkerten Matedonien, Griechenland und ben Beloponnes. Alle biefe flavischen Böllerschaften waren burch Sprache, Sitten und Abstammung nabe verwandt, zerfielen aber in eine Menge großer Bölker und fleiner, bald unter einander verbundener, bald getrennter Stämme. Die Slaven sind lebhafter und erregbarer als die Germanen und besitzen manche häusliche Tugenden und liebenswürdige gesellige Eigenschaften; beiter, gesangliebend und bienstfertig seten fie fich über die Sorgen und Beschwerben bes Lebens mit leichtem Sinn hinweg; aber in der Aufregung überschreiten sie leicht die Grenzen der Mäßigung; in ben Jahren bes Bordringens und Rämpfens zeigten fie fich blutdürstig, rachgierig und treulos. Stolz auf ihre Nationalität widerstanden sie lange allem Ausländischen, wußten sich jedoch von jeher mit ihrer beweglichen Natur bie fremden Eigenthümlichkeiten ohne große Mibe anzueignen. Ohne wahres, auf Selbstachtung gegründetes Freiheitsgefühl zeigten fie fich übermuthig gegen Geringe, triechend und bemuthig gegen Mächtige. Das Streben nach böberer Bilbung, nach geistiger und sittlicher Beredlung war ihrer Natur weniger tief eingeprägt als den germanischen und romanischen Stämmen. Die von ihnen besetzen Brovinzen des Römerreiches wurden Bufteneien und erholten fich nie mehr, indefi die von den Germanen eroberten römischen Länder sich bald zu neuer Blüthe entfalteten. Bon ben Deutschen gebrudt und als Stlaven behandelt, haben fie sich für die Verachtung burch untilgbaren haß gegen bieselben gerächt. Mehr ben friedlichen Geschäften, ber Biehaucht, bem Fischfang und bem Aderbau ergeben, zeichneten fie sich im Krieg anfangs nur als gewandte Reiter aus. In ihren Sitten neigten fie fich bem Morgenlande zu, daber fie auch bas Weib nicht so boch stellten, als bie germanischen Bölfer bes Abendlandes, und ibr Familienleben minder ebel gestalteten. Ursprünglich in demokratischer Gleichheit lebend, so daß bie Hausväter die Gemeindevorsteher wählten und auf Kreisund Landtagen bie öffentlichen Angelegenheiten berathen wurden, nahmen die Slaven mit ber Zeit mehr und mehr bie feubalen Lebensformen ber Nachbarvöller an, in Folge bessen bald in allen Ländern ein mächtiger Grun-abel und eine leibeigene Bauernschaft einander gegenüberstanden.

Religion und Sitten. Die slavischen Böller hatten eine dum'se Vorftellung von einem höchsten göttlichen Urwesen, ehrten aber ein von ihm entsprossens, in gute und böse Mächte geschiedenes Göttergeschlecht. Die letzteren, "die schwarzen Götter", repräsentirten die zerstörenden Naturkräfte. Bei mehreren slavischen Völkern, Russen, Polen, Litthauern, wurde Perun, der Herr des Bliges und Donners, als höchster Gott ansgebetet. Sein Bild von Holz geschnitzt, mit filbernem Haupte und goldenem Schnurrbart, stand dei Kiew auf einem Higel, in Nowgorod am Flusse Wolchow. Ewig brannte vor ihm ein Opferseuer, und um seine Gnade zu erstehen oder seinen Zorn zu besänstigen, schlachteten ihm seine Berehrer Menschen und Thiere. Zu Arkona auf der Insel Rügen wurde Svantewit von den umwohnenden Slavenvöllern als Hauptgott verehrt. Sein viertöpssiges Bild hatte ein mit Meth gefülltes Trinkhorn und ein Schwert in den Händen,

und ein weißes Bferd wurde in seinem Beiligthum unterhalten. Auch bem bosen Obergott Czernebog, ben man mit allen "fcmarzen" Göttern und Geistern unter ber Erbe bachte, wurden Opfer dargebracht. Daneben hatten bie Slaven eine Menge Stamm = und Localgötter und eine vielgeglieberte Dämonologie. An den heiligen Orten, in Kiew, Artona, Stettin, Rhetra, wo in Holztempeln ihre Götterbilder im abentenerlichen Schmud, zum Theil von eblem Metall, aufgestellt maren, befand fich eine priefterliche hierarchie mit einem machtigen Oberpriester, und ein heiliger Schat. Feste wurden mit lärmender Ausgelassenheit, Trunt und wilder Lust begangen. "Die Menschenopfer waren martervoll und wüster Aberglaube dazu gesellt; dem Schlachtopfer ward wohl das Herz ausgeschnitten und dieses gebraten und verzehrt, um tapfer zu machen." Die Ahmung eines ewigen Lebens nach dem Tode scheint den flavischen Bölkern nicht fremd gewesen zu sein. Wenigstens gaben fle den Leichen ein Feuerzeug und ein Beil mit ins Grab. Der Cult ber schwarzen Götter ging in Bauberei über. Dem Christenthum ftanden bie Glaven Lange feindselig gegenüber, ein Verhältniß, welches bie Kluft zwischen ber germanischen und flaviichen Bevölkerung erweiterte. Uebrigens würde es ber Wahrheit nicht entsprechen, urtheilt ein neuerer Schriftsteller (Dropsen), "wenn man sagen wollte, daß die Slaven, namentlich bie im Often der Elbe, von Natur rober oder unbegabter gewesen seien, als ihre deutschen Nachbarn. Es ist aller Orten in biesen Slavenstämmen ein stiller, schwiegsamer, beiterer Sinn; fle strengen sich nicht gern zu langer und schwerer Arbeit an; das bequeme Fischen in See und Fluß, das beschauliche Schweinehüten im Wald, ein leichter Felbbau, wenn es genügt, mit dem haken ben Boden aufzurigen, während der beffere Boden unbestellt, ungerodet bleibt, dazu Handel und Wandel, wozu fie natürliches Geschick haben, bas find ibre Beschäftigungen. — Ursprünglich haben fle ben Unterschied von Stanben nicht, fle figen in kleinen Dorf = und Stammgemeinschaften unter gewählten Aeltesten; Arbeit und Extrag ift gemeinsam, von perfonlichem Eigenthum teine Rebe. Es ift etwas, man mochte fagen, Geschichtsloses in ihrer Art; je weniger sich ber Ginzelne start und auf sich selbst gestellt fühlt, besto leichter schließen fie fich in Maffen zusammen, fügen fie fich ber Leitung. Das am meisten unterscheibet sie von der hochgespannten, unruhig drängenden, aber auch gewalt= samen, selbstsüchtigen Germanenweise. Die Berührung bieser, der Kampf gegen fle zwingt fie zu höherer Spannung, zu größeren Bereinigungen. Dies und das Eindringen bes Ehristenthums hat ihnen fürstenmäßige Herrschaft gebracht, die sich dann herrischer, als bei ben beutschen Stämmen geschehen, gestaltete. So ift die Bergogsgewalt in Bobmen, in Bolen ermachien."

Längere Zeit mußten die sublichen Slavenstämme die Herrschaft der Avaren über sich anerkennen, endlich aber schüttelten sie bas barte Joch berselben ab und gründeten unter ihrem Führer, bem Franken Samo, ein eigenes Reich, bessen Kern bas Böhmerland war, bas aber von bier aus sich südlich bis zu ben steperischen Alben, östlich bis an die Karpaten und nördlich bis an die Havel und Spree erstreckte. Siebenundbreißig Jahre hat Samo seine Herrschaft nicht nur gegen ben Andrang ber Abaren, sondern auch gegen die Waffen seiner eigenen Stammesgenossen bebauptet und viel bazu beigetragen, bie Macht ber Slaven im Often Deutschlands für alle folgenden Zeiten zu befestigen. Im Besitze ber Ruftenlander bes baltischen Meeres haben bie flavischen Bolfer auch eine Zeit lang eine große Handelsthätigkeit entwickelt. Noch lange ergablte man fich Wunderdinge von der fagenverherrlichten Wenbenftadt Julin (Wollin), bem "norbischen Benedig", die auf einer ber Inseln vor ber Obermundung gunftig gelegen im frühen Mittelalter ber reiche Markt bes Sanbels und Berkehrs für ben weiten Often gewesen sein soll. Schon gezimmerte bolgerne Bauser in großer Menge hatten Zeugniß gegeben von bem Reichthum und ber Pracht der wendischen Raufmannstadt.

S. 300. Rudblid und Resultate. Während bie flavischen Bolfer an der Ober und Elbe, an der Donau und in den Oftalpen burch die Einwirfung ber Deutschen zu ben Anfängen eines umfassenberen staatlichen Lebens gelangten und ihre beimischen Sitten, Sprache und nationales Wesen mit ber Zeit großentbeils gegen bas Germanische vertauschten, verloren die ausgewanberten beutschen Böllerschaften ihre vaterländischen Erinnerungen und Eigenthumlichkeiten in den fremden Ländern, die sie fich burch ihr Schwert erworben, und nahmen die Sprache, Cultur und Gesetzgebung ber besiegten Bölfer an. biefe Erscheinung einerseits Zeugniß von ber Macht ber geistigen Bubung, bie auch bem Schwachen und Unterbrückten ein Uebergewicht verleiht über ben ungebilbeten Starken und Roben, so ist fie zugleich ein Beweis von ber empfänglichen und nachgiebigen Natur ber Germanen, die fremden Ginflussen nicht nachbrudlich genug zu widersteben vermag. Die schönften Provinzen des römischen Abendlandes waren unter ben Stilrmen ber Böllerwanderung germanischen Stämmen jugefallen; Die Erinnerungen ber alten Busammengebörigfeit unter Rome Obmacht waren noch nicht gang entschwunden; ein germanisches Westreich bätte sich wohl burch ein Bundesverhältnig erschaffen und bem byzantinischen Oftreich gegenüberstellen laffen. Aber weit entfernt, fich ju einem Gangen ju vereinigen und ben Bestrebungen bes großen Theodorich förbernd entgegen zu tommen, gingen die germanischen Staaten immer mehr auseinander, gestalteten ihr Leben selbständig in eng begrenzten Rreisen und verschafften baburch bem Fremben ben Sieg. Die Langobarben in ber Bo-Ebene wurden Italiener, bie Westgothen und Sueven in der Phrenäischen Halbinsel wurden Spanier, bie Franken nahmen gallische Sprache und Bilbung an, wenn gleich Land und Boll seitbem von ben neuen Einwanderern ben Namen führte. Und nicht blos die Stämme vergaßen ihres gemeinschaftlichen Ursprungs und ihrer Geschlechts- und Blutsverwandtschaft und bilbeten ibr Sonderleben unabbangig von ben übrigen aus, die einzelnen Bölfer spalteten sich wieder in mehrere getrennte Staaten und Reiche und schwächten nicht selten ihre Kräfte burch Kriege, Stammfehden und Thaten der Blutrache. Die Angelsachsen, die in ben britischen Inseln so sehr über die keltische Bevölkerung die Oberhand batten. daß bort allein germanische Sprache und Lebensweise, Recht und Religion über bie romanische Cultur ben Sieg bavon trugen, gingen in sieben Königreiche auseinander; die Franken theilten sich in brei ober vier Staaten; in Spanien wurde frühzeitig bie nationale Scheidung geboren, die in ber Folge mehrere Königreiche schuf; in Burgundien schwächte innere Zwietracht und Parteiung die Bolkstraft. Nirgends steuerte ein Erbfolgegesetz ber staatlichen Zersplitterung; wie Brivatgüter wurden die Länder unter die Herrschersöhne vertheilt. Als Rarl ber Große im achten und neunten Jahrhundert bie germanischen Staaten zu einem Bangen zu vereinigen suchte, waren schon bie Banbalen und ber eble Stamm ber Oftgothen bem Schwerte ber Bygantiner erlegen, und bei ben übrigen hatte fich burch die Vermischung mit ber römischen Bevölkerung bereits ein bestimmter eigenthümlicher Bolfscharafter ausgebildet und befestigt. Zu bieser Trennung trug auch die religiöse Verschiebenheit das Ihrige bei, indem unter den germanischen Bollerschaften bie zuerft jum Christenthum befehrten bem Arianismus bulbigten, die Franken und Angelsachsen bagegen ben römischen Lehrbegriff und

Cultus annahmen und mit Fanatismus zu verbreiten sich bestrebten. Und als unter bem Ginfluß bes größtentheils romanischen Klerus im sechsten und siebenten Jahrhundert allmählich alle heidnischen und bäretischen Lehrmeinungen verschwanden und das römisch-tatholische Kirchenwesen im ganzen Abendlande Eingang gewann, wurde wohl ein gemeinsames Band um alle Böller geschlungen, aber ein solches. bas die nationale und volksthümliche Entwidelung mehr hemmte als förberte, das gerade dem Romanismus die vollständigste Herrschaft verschaffte und die germanische Bolksnatur burch bas allgemeine kirchliche Gepräge, bas allen Bölkern aufgebrückt murbe, zurückbrängte. — 3war bewahrten bie germanischen Bölker noch lange ihr eigenthümliches Recht und ihre auf Berkommen und Ueberlieferung berubenben Gesetze; an ben Malstätten wurde noch in alter Weise bas Recht gefunden, und die bedeutenosten germanischen Bölfer, die Langobarden, Burgunder, Franken und Westgothen suchten die überkommenen Rechtsinstitute durch Sammlungen und Aufzeichnungen vor dem Untergange und vor Fälschung zu retten und ihren Nachkommen zu erhalten; aber um dieselbe Zeit, ein merkwürdiges Ausammentreffen! wurde in Bogang bas Justinianeische Rechtebuch angefertigt, das berufen war, in der Folge die germanischen Böller nicht minder unter das römische Joch zu beugen als die Kirche. Römische Cultur und Sprache. römisches Recht und römisches Kirchenthum waren allzu mächtige Factoren ber öffentlichen Lebensthätigkeit, als daß nicht einfache, ungebildete und ehrliche Bollsftamme ihren Einflussen batten erliegen sollen. Nur bie beimischen Sitten und ber angeborene Kriegsmuth, die in der ureigenen Natur und Geistesrichtung ber Germanen wurzelten, blieben ungebrochen und übten balb eine wohltbatige Rückwirkung auf die entartete romanische Welt aus. Die deutsche Treue, das gerade Manneswort, die Achtung vor dem Weibe und die versönliche Shre blieben forthin anerkannte Tugenden und Güter und bienten zur Beredlung bes gesells schaftlichen und bäuslichen Lebens. — Aber wie viele eble Kräfte die deutsche Nation durch die Bölkerwanderung eingebüßt hat, dennoch bleibt dieselbe der Stolz und Ruhm ber beutschen Geschichte, und bie Bernichtung bes romischen Weltreichs die größte That der germanischen Bölker. Dies erkannte auch der Bolksinftinct, indem er seine altesten und großartigften Dichtungen an jene tiefbewegte, thatenreiche Zeit anknüpfte. Das helbenalter ber Bölkerwanderung geftaltete sich zu dem geheimnisvollen, sagenreichen Grundstod, wo in unerforschter Sobe die Lebensströme der germanischen Böllergeschichte ihren dunkeln Ursprung haben, wo, wie in einem mächtigen Alpengebirge, einzelne sonnenerleuchtete Häupter glänzend emporragen und in ihren goldenen Spiken ben Ruhm und bie Herrlichkeit ganzer Bolksstämme vereinigen. Der Zeitraum ber Bölkerwanberung ist in ber beutschen Geschichte bas Albengebirg, wo sich bie romanische und germanische Welt verbindet und trennt, vermischt und abstößt, und wo es oft schwer zu entscheiben ift, welchem Stamme bie einzelnen glanzumstrablten Soben angehören. Es ift bie lette gemeinsame Beimath aller germanischen Böllerschaften, ebe sie nach ben verschiedensten Richtungen auseinandergingen und in ben neuen Wohnsigen bie alte Zusammengebörigkeit vergagen. In ben Beroengestalten der Bolksdichtung erhielt sich die lette Erinnerung der ebemaligen Berwandtschaft und nationalen Einbeit.

## IV. Die Araber unter bem Ginfing bes 38lam.

- §. 301. Das Immere ber Halbinsel Arabien ist eine weite, von Bebuinenhorde'n (Nomaden) durchstreifte Sandwüsse, wo kein Schatten gegen den glühenden Brand der Sonne Schutz gewährt, wo selten um eine Quelle oder einen bald im Sande versiegenden Bach ein grasreicher, mit Palmenhainen bewachsener Raftplat (Dase) die Ginförmigkeit ber endlosen Ebene unterbricht, wo nur das Rameel, das Hunger, Durft und Schlaflofigieit ertragen tann, bas toftbarfte Gefchent ber Natur für die fandige Bufte, die Berbindung zu unterhalten vermag. Auf ihm und auf bem eblen, flüchtigen Pferde beruht ber Reichthum ber Wilftenbewohner (Bebuinen, auch Saracenen genannt). Der filbwestliche, von fruchtbaren Thalern burchzogene Kilstenstrich (Jemon) heißt wegen seiner Fruchtbarkeit das glüdliche Arabien. Hier gebeihen in der tropischen Atmosphäre, welche durch die Bobe des Gebirges und durch die Winde, die über den Ocean heranwehen, abgefühlt wird, fostbare und eble Früchte. Bier ift das Land des Weihrauchs, des Zuderrohrs, der Kaffeestaude (Motta), der Granatapfel, der Feigen und Dattelpalmen, der Beizen = und Durrafelber, und ein edles, bilbungsfühiges Bolf lebt hier in ftolzer Unabhängigkeit. Nicht sehr weit von der Kuste des rothen Meeres liegen in der Broving Hebjas die Prophetenstäbte Detta und Mebina. Nur das nördliche, von tablen Granit= felsen burchschnittene peträische Arabien mit der alten Hauptstadt Betra (bebr. Sela). war von den Römern betreten worden. — Die Bewohner des gludlichen Arabien waren burch ben ausgebreiteten Karavanen - und Seehandel, den sie schon in den ältesten Zeiten trieben, reich und dem Luxus und Wohlleben ergeben, indeh die Nomaden der Wüste unter ihren erblichen Stamm- und Familienbäuptern (Emirs, Scheiths) ein einfaches, mäßiges Leben Umgeben von bem Rath ber Aeltesten, erhielten bie Stammväter ben Frieden unter ben Genoffen, schlichteten ben Streit, führten bie Jugend bes Stammes auf ben Raubzug und in die Fehde und theilten die Beute. Die Wäftenföhne find ein durch das Wanderleben und die Sonnengluth der Steppen abgehärtetes gentigsames und einfaches Boll, glübend in Liebe und haß und schnell zur Rache. Neben ben hohen Tugenden ber Treue, ber Chrfurcht gegen die Stammbäupter, des männlichen Festhaltens am gegebenen Worte, bes Muthes und ber eblen Gastfreunbichaft, bestigen fie beftige Leidenschaften und Laster, Grausamkeit und Blutdurst, Raubgier und Fehdelust und eine Blutrache, die von Geschlecht zu Geschlecht fortlebt und die Stammkriege ins Unendliche ausbehnt. Phantafie ber Araber ergötzt fich an Erzählungen und Märchen, und in lyrischen Gesängen preisen sie die Thaten und Geschicke der Ahnen. Ihre Religionswesen, ursprünglich Raturreligion und Sternbienst, war durch das Hinzutreten jabischer Satzungen und entstellter driftlicher Lehren ein unklares Gemisch verschiedenartiger Bestandtheile und Culte Das angesehenste Nationalheiligthum ber Araber war die Raaba zu Metta, ein Tempel mit einem vierectigen schwarzen Stein in der äußern Mauer. Nach der beiligen Sage hatte Asmael, der Stammbater der Araber und der Erbauer des Bollsheiligthums. benfelben von dem Engel Gabriel erhalten. Der Stein, der regungslos der Schwere folgt, biente als Symbol ber blinden Naturnothwendigkeit und der treuen Kesthaltung an Bundesverträgen. Zu der Raaba, wo neben dem Einen höchsten Gott (Allah) jeder Stamm seine besonderen Sötter oder Genien aufgerichtet hatte, fanden jährlich Wallfahrten statt, während welcher die Kriege eingestellt wurden, die Blutrache schwieg und Freund und Feind an den heiligen Handlungen und Umgängen friedlich Theil nahmen. Gine große Handels= messe und poetische Wettlämpke (§. 313) verberrlichten die heilige Festzeit an der geweihten Stätte, die dadurch einen Mittelpunkt und ein Bereinigungsband für die vielen, sonst so zerstreuten und durch Feindschaften und Eifersucht geschiedenen Stämme bildete.
- §. 302. Mohammeb. Mohammeb, aus bem angesehenen ismaelitischen meb Geschlechte ber Aureischiten, benen die Bewachung bes schwarzen Steins 571-682. in ber Kaaba zu Mekka oblag, machte in seiner Jugend als Kausmann Kara-

Digitized by GOOGLE

vanenreisen in fremde Länder, wobei ihm der Borzug der monotheistischen Religion ber Christen und Juden vor dem gotendienerischen Beidenthum der Araber flar warb. Auch war die Weltstadt Metta, der vielbesuchte Wallfahrtsort des Morgenlandes, eine lehrreiche Bildungsschule für einen sinnigen jungen Mann, Sobald er baber burch seine Berbeirathung mit ber reichen Bittme Chabibja eine unabhängige Stellung erlangt batte, jog er sich von bem Treiben ber Welt in sein Inneres jurud und sann nach, wie er sein Boll aus ber Gesunkenheit Das Barren ber Juben auf einen Messias, bie Berbeifung Jesu, benen, die ihn lieben, einen Tröfter (Parafleten) zu fenden, ber fie in alle Wahrbeit führen wurde, wirkten auf seine feurige Phantasie und wedten bas Gefühl in ibm, bag er Der sei, bessen die Welt bedürfe. Seine epileptischen Anfälle begünftigten sein Borgeben, daß er mit Engeln im Berkehr stehe und bobere Eingebungen (Bisionen) habe. In seinem vierzigsten Jahre trat er mit ber "Allah ift Gott und Dohammed fein Bropbet" Aber außer seiner Gattin, seinem Freund Abu Belr, seinem nachmaligen Gibam und Better Ali und einigen andern Berwandten und Freunden glaubte anfangs Niemand an seine Sendung; ja ein brobenber Aufruhr brängte seine Anbanger zur Auswanderung nach Abhiffinien und er felbst war endlich genötbigt, sich ben Nachstellungen seiner Feinde burch bie Flucht von Metta nach Mebina gu entziehen, um an ber Pilgerschaar ber "Hülfsgenoffen" (Angar), mit benen er bereits auf bem "Hulbigungsbügel" in einer nächtlichen Zusammenkunft ben Treubund geschlossen, eine Stütze zu erhalten. Mit bieser Flucht, die in ber Folge auf den 16. Juli des Jahres 622 unserer Zeitrechnung gesetzt ward, beginnt bie Sibschra, bie Aera ber Mohammebaner ober Moslemen (Muselmänner) b. i. "Ergebene". In Medina fand ber Bropbet Bundesgenossen, Stammberwandte und gläubige Anbanger, mit benen er Streifzuge gegen Beiben und Juden machte und sich endlich nach mehreren glüdlichen Gesechten, besonders nach bem Siea bei Bebr über bie ergrimmten Aureischiten, bie Rücklehr nach Melfa erawang. Selbst die unglückliche Schlacht bei Obob gegen die racheerfüllten Mekkaner, in welcher Mohammed im Gesicht verwundet dem Tode nabe war. batte nicht ben Glauben an seinen endlichen Sieg in seiner Bruft zu tilgen vermocht. Nachbem er querst unter bem Schutz eines Friedens auf einer Bilgerfahrt ben beiligen Wallfahrtsort betreten, jog er mit einer bewaffneten Priegerschaar gegen die Hauptstadt und notbigte sie mit Gewalt zur Unterwerfung. Nach ber Eroberung Meffa's betrachteten die Bewohner die Vernichtung ihrer Götenbilder mit verbiffener Wuth, aber erschreckt burch bie brobenbe Haltung bes Siegers, ber, in ber einen Hand ben Koran, in ber anbern bas Schwert. Beborsam forberte, beugten fie fich und fanden in seinem Blud ben Glauben an seine göttliche Sendung. So erkannte auch Melka ben glücklichen Streiter als Propheten an, und in Aurzem betete ganz Arabien zu Allab, bem Ginigen Gott, ber sich burch Mohammed geoffenbaret. Im elften Jahre ber Sibschra ftarb ber Prophet. Sein Grab in Medina blieb fortan, neben Mella, seiner Geburtsstadt, ein beiliger Wallfahrtsort. Mohammed vereinigte Ernft und Würde in Bang und Saltung mit einem beitern, einnehmenden Wefen und mit außerer Wohlgestalt. Er war milbthätig, von einfacher Lebensweise und nicht ohne bausliche Tugenden, nur der Frauenliebe allzusehr ergeben. "Feurigen, lebhaften Tem-

Digitized by GOOGLE

16. Jul

925. 925.

630.

629.

peramentes mit Anlage zur Schwärmerei, mehr träumend als mit offenen Augen und klarem Blick seinen Weg verfolgend, war Mohammed ein Kind des Augenblicks, in dessen Seelenleben sich die wechselnden Phasen seiner äußeren Lage immer getreu wiederspiegelten. Ein Gedanke, dessen Wahrheit ihm unmittelbar einleuchtete, konnte ihn ganz ergreifen und zu hoher dichterischer Begeisterung hinreißen, ihn langsam zu verarbeiten, ihn aus der ersten Gährung zum hellen, durchsichtigen Begriff abklären zu lassen, dazu sehlte ihm die Ruhe und Concentration des Geistes."

§. 303. Der Jelam. Wie Mohammed Moses und Jesus als Propheten gelten ließ, beren Gefet in ihm feine Bollenbung gefunden, fo nahm er auch bie Grundlehren bes Juden = und Christenthums an, bullte fie aber in eine Menge Satzungen "boll eindringlicher Kraft für morgenländische Empfängniff". Seine Offenbarungen, nach seiner Aussage Eingebungen bes Engels Gabriel, waren Sprüche ber Begeisterung, häufig ben Beitumständen anbequemt, die zwei Jahre nach seinem Tode als heilige Schrift (Koran) gesammelt das Religions- und Gesethuch ber Mohammedaner bildeten; bem ber in Suren eingetheilte Koran umfaßt neben ber Glaubens = und Sittenlehre auch die Ceremonialvorschriften und die bürgerlichen Rechtsgrundsätze. Er lehrte einen ewigen, durch Mo-hammed aufs Neue geoffenbarten Gott, Schöpfer und Erhalter des Weltalls, Auferfiehung ber Tobten und ein jenfeitiges Leben, mo bie Guten und Glaubigen "bas Angesicht Gottes schauen", die Bosen und Ungläubigen bestraft werben. Er behielt bie herkommlichen Wallfahrten nach Metta und bie von Abraham hergeleitete Sitte ber Beschneidung neugeborner Anaben bei, gebot, orientalischen Gebräuchen folgend, häusige Waschungen, fünf tägliche Gebete mit nach Metta gewandtem Gesichte, Fasten (im Monat Mamadhan) und Almosengeben, untersagte den Genufi des Weins und des von den morgen= ländischen Böltern als unrein gemiedenen Schweinefleisches und gestattete Bielweiberei. Ein Hauptgebot bes Koran aber war, ben Islam auf alle Weise zu verbreiten und die andersglaubenden Böller mit Feuer und Schwert zur Annahme besselben zu zwingen, und um ben Muselmännern (Mostemen) Muth und Tobesverachtung einzuflößen, wurde bie Dauer bes Lebens, sowie des Menschen Schickal und Ausgang als durch göttlichen Rathschluß unabanderlich vorausbestimmt dargestellt (Fatalismus), und ben im heiligen Rampfe Gefallenen ein Parabies voll finnlicher Freuden, wo schwarzäugige Jungfrauen (Huri) ihnen bienen wurden, perbeiften. Um jeden Rudfall jum Gotenbienst zu hindern, verbot Mohammed alle bilblichen Darstellungen ber Menschengestalt, wodurch ber plastischen und malerischen Kunstentwickelung ein unüberwindlicher Damm entgegengestellt warb.

Das Rhalifat. Ali, ber Batte ber geliebteften Tochter bes **§**. 304. Bropheten, ber Fatima, hoffte Mohammeds Nachfolger (Khalife) in dem geistlichen und weltlichen Richter- und Fürstenamt zu werben, aber burch die Thätigfeit ber alteren Gefahrten bes Propheten wurde Abn Betr, ber Bater von 882-884. Mobammeds ränkevollem Weibe Aricha, zu biefer Burbe erhoben, welchem bann ber burch Einfachbeit, Thatfraft, Demuth und Mäßigkeit ausgezeichnete Kureischite Omar folgte. Unter biesem trugen bie abgehärteten, burch ben neuen Glauben 684-644 jum helbenmuth und jur Tobesverachtung erweckten Moslemen, nachdem fie bie letten Aufftande ber alten Religionsgenossen in beißem Rampfe niebergeworfen, ibr flegreiches Schwert über Arabiens Grenzen. Palaftina und Sprien wurden im ersten Sturm bes "beiligen Krieges" erobert und in die driftlichen Stabte Jerusalem, Antiochien und Damastus zogen Mohammeds begeisterte Arieger ein. An ber Stätte, wo einst Salomons Tempel gestanden, ließ Omar eine mohammedanische Moschee erbauen. Wer sich nicht bekehrte, trat in das Berhältniß der Unterthänigkeit und wurde steuerpflichtig. Rhalib, "bas Schwert Bottes", Saab und ber schlaue Amrn führten bie Schaaren

bes ftrettbaren hirtenvolls, benen Ein ftarter Wille, Ein mit ber geiftlichen und weltlichen Allmacht ausgerüfteter Arm ein sicheres Ziel wies. Reibe blutiger Schlachten (bei Rabefia) murbe bas burch Throntampfe verwirrte Berferreich gur Unterwerfung gebracht. Der lette Ronig Jeg begerb floh, wie einst Dareios vor Mexander, mit dem heiligen Feuer in bas gebirgige Hochland, wo er nach einer zweiten unglücklichen Schlacht ben Tob burch Morberhand fand. Mit ihm erlosch ber Berricherstamm ber Saffaniben. Seine Residenz Mabain (bas alte Rtesiphon) mit bem weißen Palaste und unermeslichen Schäten fiel in die Bande ber Sieger, die nunmehr die alten Culturländer Mebiens und Berfiens bis in die Urfite ber Franier gur Unterwerfung brachten, im Fluge ber Eroberung über ben Orus (Amu) und Jarartes (Sibon) brangen und Mohammeds Lebre an den obern Indus trugen. Die alte Zenbsprache (Pehlwi) ging unter, die Religion der Magier erlag dem Roran, und nur bei einer unterbrudten Secte (Bhebern) erhielten fich noch bie Spuren ber alten Religion. Gine fleine Barsengemeinde im Gebirge bewahrte noch einige Zeit ben Glauben ber Bater, bis die Berfolgung fie erreichte; bann manberte fie nach Indien aus, wo fie nach vielen Schickfalen in ber Salbinsel Guzurate eine bleibende Wohnstätte fand. Bald glaubten bie wilden Bewohner Chorafans, ber unbefannten Bucharet und bes fernen Turteftans an Mobammeds Sendung, und auch in Armenien traten bie Chriften in bas Berbaltnig einer zinspflichtigen, balb gebulbeten, balb gebruckten Secte. Fortan blieb ber Islam die herrschende Religion bes Morgenlandes. Die neuen Stäbte Basra, Rufa und etwas später Bagdad am Tigris wurden Mittelpunkte bes Handels und Berkehrs, gepriesene Bildungsstätten ber Wissenschaften und Künste, Sitze orientalischer Pracht und Ueppigkeit. Selbst im fernen Often entstanden neue Herrschersitze auf den Trümmern altiranischen Wesens und ents falteten fich zu hober Bluthe. Go Rischabur in Chorafan, fo Bochara, Baldh und bas reizende Samartand im Gebiete bes Drus, fo Gasna im beutigen Rabul u. a. m.

§. 305. Bon Shrien aus jog Amru nach bem burch religiöse Bartei-640. 641. fambfe gerriffenen Meghpten, eroberte Alexanbrien, wobei bie Refte ber icon zu Cafars Zeit burch einen Brand bes Museums großentheils zerftorten Bibliothet (§. 151, 227) ihren Untergang gefunden haben follen, und erstürmte bas alte Memphis (Babylon) am Eingange in bas reiche Nilbelta. Die Feinde zogen sich auf die Insel Rhoda, während die Moslemen die Zelte ihres Lagers (Fostat) zu bleibenden Wohnungen umschufen und mit ber verlassenen Stätte verbanden und badurch ben Grund ju Alt-Rairo (Miera) legten, bas in ber Folge als weite Borftabt mit ber neuen Hauptstadt Rairo (Rabira) ju einem Ganzen zusammenwuchs. Das Evangelium wurde burch ben Koran ver-Die Ropten, die alten Bewohner bes Landes, welche als Anbanger ber Lebre von ber Ginen Ratur in Christo barten Berfolgungen ausgesetzt waren. fügten sich willig ben neuen Herrschern und trugen das Joch der Dienstbarkeit und Zinspflicht. — Balb barauf fiel Omar burch ben Dolch eines versischen Sklaven und Othman, ber Sammler und Ordner bes Koran, erlangte bas Die Barteilichkeit für seine Berwandten führte seine Ermorbung im **Rh**alifat.

Balaste zu Medina durch eine Schaar Verschworner berbei, und nun erst bestieg Ali ben geheiligten Stuhl, ben er längst als ihm zunächst gebührend angesprochen. Aber ber Statthalter von Sprien, Mugwig, aus jenem bem Propheten anfangs so feindseligen Geschlechte ber Omeisaben, ein Berwandter Oth- 656-679. mans, erhob fich gegen ihn und erlangte, mit Amru's Sulfe, nach langen blutigen Bürgerfriegen, welche die Ermorbung Ali's und die Abbantung seines ältesten Sohnes Safan gur Folge batten, bie Rhalifenwürde. Er mablte gu seinem Berrschersit bas prächtige Damastus, bas "Auge bes Drients" inmitten eines Waldes von Obstgärten und Orangenhainen. Mi's zweiter Sohn, ber bochsinnige, sanfte Sufein, ber wiber ben Rath seiner Gattin nach Muawia's Hintritt nach ber Rhalifenwürde trachtete, erlag im ungleichen Rampfe gegen beffen Sohn Jegib I.; Hufein ftarb von vielen Wunden bebedt ben Belbentob, & nachbem sein jüngster Sohn und sein Enkel in seinen Armen von feindlichen Pfeilen getöbtet worben; neben ihm fielen bie ebelften und hochberzigften Moslemen. Seine Nachkommen standen jedoch in hohen Ehren bei den Gläubigen.

661.

§. 306. Sectenspaltungen im Blam. Der heilige Krieg zwischen bem Haufe Bemann Mi und Omejja legte ben Grund zu ber Spaltung ber Moslemen in die zwei großen Re- ten und ligionsparteien ber Schitten und ber Sunniten. Jene, von der Secte der Charidjiten in Mebina ausgehend und nur in der Berwandtschaft mit dem Propheten ein Nachfolgerecht erkennend, verehren All und sein Geschlecht als einzig rechtmäßige Khalifen und Statthalter Gottes, benen in ber Interpretation des Koran die höchste Autorität beiwohne, weisen ihm ben Rang eines Hohenpriesters, Imam, zunächst nach dem "Gesandten" des Herrn an und verfluchen die drei ersten Khalifen, welche das geheiligte Recht Ali's durchbrochen haben, mit den bittersten Verwünschungen. Da die Lehrmeinungen der Schiiten hauptsächlich in ben öftlichen Landschaften bes Reichs tiefere Wurzeln faßten, so konnte es nicht fehlen, bag frembartige Dogmen sich in den Islam einschlichen, die mit den Aussprüchen des Koran nicht in Allem übereinstimmten. So fand namentlich bie indische Lehre von ber Seelenwanderung und ber Incarnation Gingang und führte zu bem Glaubensfat bes Imamats, also daß in ihm Gott selbst in Menschengestalt wohne, und von der Continuität der gottlichen Inspiration, wodurch die Möglichkeit gegeben war, daß auch nach Mohammed gott= begeisterte Männer als Propheten wirken konnten. Da diese Lehren mit manchen Ausspruchen bes Koran in Wiberspruch standen, so suchten sie bie Schwierigkeit burch bilbliche Deutung der gegen sie zeugenden Berfe der heiligen Schrift oder der mundlichen Aussagen bes Propheten zu beseitigen. So tamen fie zu einer freieren Anficht über ben Koran und die in demselben enthaltenen göttlichen Offenbarungen. Sie betrachteten das heilige Buch als ein "erschaffenes" Wert, nicht wie die Strenggläubigen als ein von Ewigfeit her vorhandenes; fie befannten fich zu ber Lehre vom freien Willen bes Menfchen im Gegenfat ju ber strengen Präbestination Mohammeds, eine Lehre, die den Orthodoxen als Eingriff in bie Allmacht Gottes erschien. Uebrigens traten in bem Schitismus, wie in bem auf ahnlichem Entwidelungsgang beruhenden driftlichen Protestantismus, verschiedene Richtungen hervor. Aus dem Widerspruch gegen die Göttlichkeit und Gemeingültigkeit (Ratholicität) bes auf historischem Boden zur Erscheimung und Ausbildung gekommenen islamitischen Religionsspftems entwidelte fich in Folge allegorischer Schrifterklärung einerseits die Anficht ber Denigläubigen, Mutazala genannt, die wie die Rationaliften burch freie Schriftforschung und Sinnerklärung die Aussprüche des Koran nach ihrer subjectiven Auffassung beuteten, ohne auf das geschriebene Wort große Bedeutung zu legen; andererseits bie Schwärmereien und mpftischen Auffaffungen bei Almutanna und andern Propheten, ober die freigeistigen Lehren ber Bendit, bes Babet u. a., welche auf Communismus und auf eine ben Gelüsten ber Sinne hulbigende lare Sittenlehre hinausliefen.

Die größte Berbreitung unter allen schiitischen Secten erlangten in ber Folge bie 38. maeliten, welche mit bem Dogma, daß bas Imamat ober ber Menfch gewordene Beift

Gottes in der Familie Ismails, des siebenten Abkömmlings von Mi, sich forterbe und durch Wanderung von einem Leibe zum andern übergehe, allerlei mystisch-allegorische Deutungen bes Koran, ben Glauben an die Wiederfunft bes im Berborgenen fortlebenden Dabbi (als welcher ber Stifter ber Secte, Ismail Ibn Diafar Affabit, von feinen Anhangern verehrt ward), verschiedene dem perfisch-indischen wie dem christlich = judischen Religionstreise entlehnte Geheimlehren und eine mystische Heiligung der Zahl Sieben verbanden. Blutsverwandtschaft mit Ali und Fatima, ber Tochter bes Propheten, verlieh ben bochften Anspruch auf das Imamat; doch gab es auch ismaelitische Secten, welche, da der Stifter biesen Borzug ber Abstammung nicht nachzuweisen vermochte, an eine geistige Fortpflanzung ber göttlichen Oberpriesterwurde durch Offenbarung geheimer Wissenschaft, durch Seelenwanderung, durch Infusion der Gottheit und andere schwärmerische Dogmen glaubten. Wie die Schitten im Allgemeinen, gingen auch die Jomaeliten in verschiedene Parteien auseinander und gelangten durch bildliche Auslegung der heiligen Schrift bald zu freigeistigen, balb zu schwärmerischen Ansichten, zum Unglauben oder Aberglauben und zu einer Sittenlehre, die bei den Einen zu einer fchrankenlosen hingebung an die Gelufte des Aleisches führte, bei Andern zu einem Systeme der Weltentsagung und strengster Ascetik. Was die Berbreitung des ismaelitischen Religionsspstems besonders förderte, war die unter Ismails Sohn Mohammed von seinem unternehmenden Missionar Abd Allah gegründete Diffionsichule, aus welcher die eifrigen, politisch-Augen Glaubensboten bervorgingen, welche burch wissenschaftliche Unterredungen, durch Geheimlehren und Weihen, burch Depftit und Aberglauben und burch ben gangen Apparat ber Mysterien und Geheimbienste, womit Schwärmer oder Betrüger Gemüth und Phantasie der Leichtgläubigen und Schwachen fesseln und sich bienstbar machen, dem sichtbaren ober verborgenen Jinam bei allen Ständen und Böllern Gläubige zu gewinnen suchten. Aus dem Schoofe der Schiiten gingen die Fatimiben in Afrita und Aegypten, Die schwärmerische Secte ber Rarmaten im Stromgebiete bes Euphrat und im nördlichen Arabien und später in Affassinen, bie Genossenschaft fanatischer Meuchelmörber auf den Berghöhen des Libanon, bervor.

Die Sunniten, welche, in der historischen Entwicklung Gottes Willen und Rathschluß erkennend Abu Betr, Omar, Othman und Ali als Heilige und rechtmäßige Nachsfolger des Propheten annehmen, und zwar so, daß der Grad der Heiligkeit mit der Ordnung der Reihensolge übereinstimme und folglich dem Gatten der Fatima der vierte und letzte Nang gebühre, ließen neben dem Koran auch die Sumnah, d. h. die von Abu Betr und seinen Nachsolgern sanctionirten mündlichen Ueberlieserungen oder traditionellen Aussprüche, Reden und Erzählungen des Propheten, wie sie von Aischaubensgesetz gelten, während die Schiiten sich lediglich an den Koran und die Schiiten sich lediglich an den Koran und die schiiten sich lediglich an den Koran und die freie Schriftauslegung hielten.

Mit der Zeit traten auch unter den Sunniten verschiedene Richtungen zu Tage. Den Schwärmereien der Schitten gegenüber übten zu Ansang des zehnten Jahrhunderts in Bagdad die Handlichen, die sanatischen Anhänger des um 855 im Streit über die Erschaffnung des Koran als Märthrer gestorbenen Ahmed Ihn Handl, einen religiösen Geseszwang und suchten durch Einführung eines Glaubensgerichts, nach Art der Inquisition in der katholischen Kirche, sede Adweichung von den Borschriften des Koran und der Tradition zu verhindern, und nicht nur sede Häresse, sondern auch sede freiere Anschauung, sede latitudinarische Geistesrichtung in Sachen der Religion mit Gewalt zu unterdrücken.

§. 307. Unter ben Omeijaden setzen die Araber, trotz der innern Zerrissenheit und Bürgerkriege, ihre Eroberungszüge zu Wasser und zu Lande fort. Chpern, Rhodos, Aleinasien fühlten ihre Wassen, und die Hauptstadt des bhzanstinischen Reichs hatte sieden Angriffe und Belagerungen auszuhalten und rettete sich nur durch ihre sesse und durch das von dem sprischen Eriechen Lalliniko erfundene "griechische Feuer", das, aus einer künstlichen Wischung brennbarer Stoffe bestehend, sogar unter dem Wasser fortbrannte und von surcht-

bar zerstörender Wirkung war. Wenn die Branderschiffe mit den kupfernen Röhren, beren weite Rachen bas im unteren Schiffsraume in großen Kesseln bereitete flüssige und verzehrende Feuer ausspieen, in die Nähe der seindlichen Flotte tamen, überfiel bie Mannschaft ein unbeimliches Grauen und Schreden, bas nicht wenig gesteigert ward burch bie rathselhafte Zubereitung, bie als ftrengftes Staatsgebeimnig bewahrt und von der Sage auf einen beiligen Ursprung zurückgeführt wurde. Merwan I., der Nachfolger von Jezids frühver- wan I. ftorbenem Sohn Muawia II., hatte meistens mit innern Feinden ju tampfen und ftarb endlich von ber Hand seiner eigenen herrschsüchtigen Gattin; als aber sein furchtbarer Sohn Abb-Almalit burch seinen blutburftigen Felbherrn Sabbjabi bie aufrührerischen Stämme und Sauptlinge gebändigt und bie herrschaft über alle Gläubigen erlangt hatte, sette er ben Krieg gegen bie Bp zantiner in Armenien und Kleinasien mit Glück fort. — Zugleich wurde unter bem tapfern Olba bem Fahriten bie Nordfüste Afrika's bis an die Meerenge erobert und in einem langen Kriege die driftliche Cultur und Religion vertilgt. Rairawan, im Gebiete von Tunis, umgeben von lachenden Triften und Dattelhainen, ward aus einem Lagerplat die blühende Hauttstadt und ber Mittelpunkt des Karavanenhandels. Karthago fank abermals in Trümmer und bie driftlichen Bewohner wurden mit ber Schärfe bes Schwertes geschlagen, auf bag ber Islam bie Berrichaft erlange. Die nomabischen Berber-Stämme. bie Abkömmlinge ber alten Rumibier und Mauretanier, traten mit ben Ueberwindern, benen fie an Sitten, Charafter und Lebensweise abnlich waren, in ein inniges Berhältniß. Bon ba an schied Norbafrita, einst ber Sit römischer Bildung und Civilisation, aus der Reihe der cultivirten Länder. Wohlberittene Bebuinenstämme gründeten mohammedanische Räuberstaaten auf den Trümmern alter Cultur und Herrlichkeit, und bas Licht bes Evangeliums, bas in ben Tagen bes beiligen Augustinus seine erleuchtenbe und erwärmende Kraft über bas ganze Abendland ausgestrahlt hatte, wurde ausgelöscht und verdrängt burch ben Glauben an die mohammedanische Gottheit und durch orientalische Werkeiligkeit und Gebetebienft.

Als Welib, der Omejjade, der Nachfolger des blutgierigen 705—715. **§.** 308. und friegerischen Abb-Almalit, Rhalife in Damastus war und sein Statthalter Musa die Heere in Afrika führte, geschah es, daß der Westgothe Robrigo ben fraftigen, aber gewaltthätigen König Witiza, ber burch zwedmäßige Reformen bas beschränkte Wahlkönigthum zu heben und die Uebermacht des Klerus und des unruhigen Abels zu brechen bemüht war, des spanischen Thrones beraubte. Da riefen die Sohne bes Berstoßenen in Verbindung mit ihrem Obeim, bem Erzbischof von Sevilla, und bem Grafen Julian, Statthalter von Ceuta, bie Araber zur Rache berbei. Tarit. Musa's Unterfelbherr, sette barauf über bie Meerenge, legte auf bem steilen Felsen bes Borgebirges Calpe ben Grund zu ber festen Stadt, beren Ramen Bibraltar (Gebel al Tarit) noch jest an die merkwürdige Begebenheit und den führen Führer erinnert, und überwand bie Weftgothen in der großen Schlacht von Leres de la Frontera, wo sieben Tage lang von beiben Seiten mit großer Tapferkeit geftritten marb. Als die Blüthe ber weftgothischen Ritterschaft die Wahlstatt bedte, legte Robrigo seinen Königsschmud ab und sprengte bavon. Aber er entrann nur dem Tode auf dem Felde Digitized by GOOGLE

711

ber Ehre, um in ben Wellen bes naben Flusses umzukommen. Schon im nächsten Jahr fiel Corbona burch Sturm und Tolebo, die Hauptstadt bes Landes, burch Bertrag in die Bande der Ungläubigen. In raschem Siegestauf burchzogen sofort die Araber (Mauren) ganz Spanien bis auf das von Bergen zingeschloffene Affurien, wo sich bie tapferften Westgothen um ben sagenverberrlichten driftlichen Belben Belaho (Belagius) sammelten und mit ber Zeit ben Berrichersit Oviedo in anmuthiger waldbebeckter Bobe gründeten. Reben ihnen weg setten bie Saracenen über bie Phrenäen, eroberten Sübgallien bis jur Rhone und brobten bem franklichen Reiche und bem Chriftenthum ben Untergang, als Rarl Martell (ber Hammer), ber belbenmutbige natürliche Sobn bes Majordomus Bipin von Heriftal (§. 287), hundert Jahre nach dem Tobe ihres Bropheten fie in ber morberischen Schlacht zwischen Cours und Boitiers, wo 782. mit wechselnbem Erfolg wie bei Xeres sieben Tage lang gefämpft ward, überwand und zur Rudfehr nach Spanien nöthigte. Seche Jahre fpater erlangte er neue Siege über sie in Nimes, wo sie das altrömische Amphitheater in eine Festung verwandelt. bei Avianon und Narbonne in der Provence. So wurde Karl Martell ber Retter bes chriftlichen Germanenthums im Abendlande. Aber erft seinem Sobne Bipin gelang es, die feste Stadt Narbonne zu erobern und die Saracenen gänzlich über die Phrenäen zurückzubrängen. Die spanischen Christen, die 125 Jahre früher (unter Reccareb) ben arianischen Glauben gegen ben römisch-latholischen vertauscht hatten, wurden von den Arabern milbe behandelt. Begen eine mäßige Steuer burften fie ihren Beseben, ihrer Religion und ihren Sitten gemäß leben; nur bie Berrschaft war bei ben Siegern. Der Statthalter Musa fiel als Opfer bes Neibs. Der neue Khalife Suleiman (Solyman) ließ ihn in ben Rerfer werfen und seinen in Spanien gurudgelaffenen Sohn enthaupten. — Auch in Sicilien gewannen die Araber festen Kuff, als ein verrätherischer Beamter des bwantinischen Kaisers fie aus ihren afrikanischen 827. Besitzungen nach ber schönen Insel rief. Sie eroberten Messing, Palermo und bie meisten andern Städte in raschem Siegeslauf und machten Ranbzüge nach 831. 882. Unteritalien, wo sie sich in Tarent und in den calabrischen Bebirgen feste Site erkämpsten, in den Kirchenstaat und nach Ligurien. Ja sogar nach Biemont und Hochburgund streiften sie und an des lemanischen Sees friedliche Ufer, "welche bie Alpen vergeblich beschütten". Sie liefen mit einer Flotte in ben Tiber ein, schwärmten bis vor die Thore Roms und plünderten St. Beter, bis 846. es bem Bapste Leo IV. glückte, unter bem Beistande ber Bürger von Neapel und Gaeta die Seemacht ber Ungläubigen bei Oftia zu vernichten und bie **349**. ewige Stadt zu retten. Zum Schutze bes beiligen Sitzes grundete er eine Colonie ju Portus und wies ihr Lanbereien bes romischen Stuhls und Rlofterguter an. "Denn er liebte bas Baterland und die Erhaltung bes ihm anvertrauten Boltes mehr als hinfällige Güter." Aber noch lange hielten sich bie Saracenen in bem sonnigen Campanien mit seinen Goldfrüchten und seiner Pflanzenpracht; selbst die classische Gegend von Bombeji trägt die Spuren ihres Daseins. Der Besit ber sicilischen Insel, ber burch ben Fall von Sprakus vollenbet warb, erleichterte ihre Einfälle und gewährte sichere Rückzüge. Sier auf bem altberühmten Eilande gründeten arabische Stämme auf den Trümmern einer untergegangenen Welt, die ihnen immer fremd und unverständlich blieb, ihre Herrschaft. Unter

ben Katimiben und ihren Statthaltern fanden neben Krieg und Seeraub auch die Kunfte des Friedens, Baufunft und Poesie, Schutz und Pflege, so daß sich die Gefilde von Sprakus, die ruinenreichen Hügel von Agrigent und vor Allen die "goldene Muschel Palermo's" durch emsigen Andau zu neuer Blütbe erhoben. "Schöpfraber goffen Wasserfülle burch bie Thaler und burch sie befruchtet ließ ber Boben bie Baumwollenstaube und bas Zuderrohr, ben Safran und die Banane, den Myrrhenstrauch und die Dattelhalme neben der Weinrebe und Drange gebeiben."

Das Wefigothenreich in Spanien. Durch gludliche Kriege mit Sueven ben im nordwestlichen Spanien und mit ben griechischen (byzantinischen) Seestäbten im Guben und Often erweiterten die westgothischen Könige ihre Herrschaft und brachten endlich die pyrenäische Halbinsel zu einem einheitlichen Staatsganzen. Wie die Ostgothen nahmen auch die Wesigothen die Cultur und Sprache der Besiegten an und suchten durch gleichmäßige Geletzung (indem fle ihr einheimisches Gewohnheitsrecht niederschrieden und durch Rufäte aus bem römischen ergänzen ließen, §. 448) die germanische Bevölkerung mit den alten romanischen Einwohnern zu verschmelzen. So lange aber die Weftgothen dem Arianismus huldigten, konnte diese Berschmelzung keine vollständige werden; Religionshaß und Berfolgungssucht führten blutige Gräuel berbei und ftörten bas einträchtige Zusammenleben. Die zunehmende Macht ber unter Roms Ginfluß stehenben Bischöfe untergrub jedoch ben Arianismus, und wenn auch Leovigild, ber traftigfte und ftreitbarfte Konig feit Theodorich II., dem eigentlichen Begründer der Westgothenherrschaft in Spanien, sei- 115 II. nen erstgeborenen Sohn wegen seines Abfalls von der Lehre seiner Bäter mit dem Tode 488-468 to bestrafte, sein zweiter Sohn Meccared verlieh dennoch der römisch-katholischen 569-668. bestrafte, sein zweiter Sohn Reccared verlieh bennoch ber römisch - tatholischen so Glaubensform bie herricaft in Spanien und erleichterte burch Ginführung 566-601. bes Gesetzes, daß die Westgothen und die alten Einwohner rechtsgültige Seen eingehen durften, die Bereinigung ber germanischen und romanischen Bevöllerung. Reccared war der erste germanische König, ber sich von einem Bischof fronen ließ. So vortheilhaft indeffen die Glaubenseinigung für die Erstartung des Staats war, so hatte fie doch auch ihre nachtheiligen Folgen. Die Geiftlichkeit, an ihrer Spipe ber Erzbischof von Tolebo, gelangte bald zu einer Macht und zu einem Ginfluß, binter welchem bie burch 2Babl ernannten Rönige weit zurückfanden; Concilien und Spnoden, die an die Stelle der Reichsversamm= lungen traten, entschieden über Gesetzgebung und Berfassung, über Krieg und Frieden. Und als Rönig Bamba ein Gefet erließ, baß bie Geiftlichen gleich ben Ebel = 28amba. leuten gur heeresfolge verpflichtet fein follten, flieg ber Ginflug und bie äußere Macht des Klerus noch höher. Die Berfolgungssucht, die vorher die eine driftliche Partei wider die andere getrieben, kehrte fich jest mit verdoppelter Heftigkeit gegen die zahlreichen, burch Reichthum und Gelehrsamkeit ausgezeichneten Juben. Diefen Uebelftanben fuchte Witiza zu steuern, indem er die Judenverfolgungen verbot, die Macht der Geistlich= 2011-710. keit beschränkte und mit allem Eifer an Begründung der Erblickkeit des Königthums ar-Sein Sturz und Tob begründete eine verhängnisvolle Epoche für Spanien. Die zahlreiche Judenschaft in Spanien erleichterte ben Mauren die Bestwahme des Landes. und die von Arabern versprochene Rechts = und Steuergleichheit Aller machte die vielen, unter dem Drud einer mächtigen Abelsaristofratie seufzenden Leibeigenen ihrer Herrschaft geneigt.

Die Araber auf Sieilien. Ueber bie Einnahme von Spracus im neunten Jahrhunbert berichtet ein Angenzenge Kolgenbes: "Bir haben zehn Monate widerftanden; oft bei Tag, vielmal Rachts geftritten, ju Baffer, ju Land und unter ber Erbe; gegen ben Feinb, gegen seine Werke nichts unversucht gelaffen. Das auf ben Dadern wachsenbe Gras war unfere Speise; Gebeine von Thieren liegen wir mablen, um fie fur Debl zu gebranchen; endlich baben wir Kinder verzehrt; schreckliche Krankheiten waren Folgen des hungers. Wir, auf die Feste der Thurme rechnend, glaubten Entfat abwarten zu können; ber mächtigfte Thurm brach: noch bielten wir brei Bochen lang. In einem Augenblid, ba von Site erschöpft unsere Ariegsleute Raft nahmen, ploplicher Generalfturm, Ginnahme ber Stabt! Unfere Rlucht ging in St. Salvators Rirche. Digitized by GOOGLE

Der Reind uns nach. Obrigfeiten, Priefter, Monche, Greise, Beiber, Rinber mabete fein Schwert. Hierauf wurden die Ebelsten, tausend an Zahl, vor der Stadt mit Steinen, Prilgeln, Geisteln ermorbet; ber Commandant Niletas von Tarfos, halb gefchunden, mit berausgeriffenen Gingeweiben, an einem Stein tobt geschmettert; alle großen Saufer verbrannt, die Burg niebergeriffen. An bem Tag, ba fie Abrahams Opfer feiern (am Barram), wollten viele ben Erzbischof und uns verbrennen; ein alter Mann, der viel bei ihnen vermag, rettete uns. Geschrieben vierzehn Schuh unter ber Erbe, unter ungahligen Gefangenen, Juben, Afritanern, Lombarben, Chriften und Undriften, Weißen und Mohren ju Balermo."

Mers

762. Manjur Mohams meb 1. Almabbi 775— 78**5**. Harun Arrajdib 786— 809.

755.

Omar II. 3.09. Die Omejjaben herrschten nicht ohne Ruhm; Omars II. 3.11-12.11. häusliche Tugenden und gerechte Regierung, und Jezibs II. heiteres, von Liebe, Boefie und fröhlichen Festen gehobenes Hosleben wurden laut gepriesen. Sie entlehnten von den Byzantinern die Berwaltungstunft und römisch-ariecbiiche Cultur und riefen Aerzte, Baufunftler und Mathematiker nach ihrer Saubt-Allein sie waren vielen Gläubigen verhaßt, und Spaltungen, Aufstände Patib II. und Familienzwist schwächten ihr Ansehen. Welid II., der wollüstige Neffe 742–744. 324b III. und Nachfolger des ob seines Geizes und seiner Habsucht verhaßten Khalifen 744. Hischam, fand seinen Tod im blutigen Bürgerfrieg, und Jezid III. überlebte seine Thronbesteigung nur um wenige Monate. Unter biesen Berwirrungen Abbastben gelang es ben von Abbas, einem Oheim Mohammeds, abstammenden Abbasiden, die Macht der Omejjaden zu fturzen. Der tapfere Rhalife Merman II. wan II. erlag nach einer turzen stürmischen Regierung am großen Zab-Fluß in abuls Ab Turkeftan seinem gludlichen Gegner Abul-Abbas, bem "Blutvergießer", und 750-754 dessen grausamen Oheim Abballah, und wurde auf der Flucht von einem fanatischen Khorasaner ermorbet. Schredlich war die Blutrache, ber Omejja's ganzes Geschlecht zum Opfer fiel. Neunzig Glieber dieser Herrscherfamilie starben in Damaskus eines gewaltsamen Tobes burch die Hand des ummenschlichen Abballab, der dann auf den Leichen der Gemordeten ein gräuliches Festmahl feierte. Die Graber ber Rhalifen wurden geschändet und ihre Afche ben Binben preisgegeben. Greise, Manner und Sauglinge wurden ohne Barmbergiateit bingeschlachtet. Nur Abberrahman, ein Entel bes Rhalifen Sischam, rettete fich unter bem Beiftand getreuer Beduinen auf gefahrvollen Buftenwegen über Aeghpten und Nordafrika nach Spanien, wo er, von den Stammbäubtern ber bortigen Araber zum Rönig ausgerufen, in Corbona ein unabhängiges Khalifat gründete. Die Abbasiden wählten das reiche, glänzende, von dem "freigeistigen" Rhalifen Abu Diafar Mansur erbaute Bagbab gur Bauptftabt, wo Karls bes Großen Zeitgenoffe Sarun Arrafchib (ber Gerechte), ber Sohn bes prachtliebenden und verschwenderischen Rhalifen Dobamme b I. Almabbi, so rubmvoll und fräftig regierte, daß sein Name noch lange in Erzählungen und Märchen fortlebte. Den Ruhm feiner glänzenden Regierung theilte fein Bezier Diafar ber Barmatibe, aus bem alten perfifchen Königsgeschlecht, bis Harun Arraschib aus Wistrauen und Neib über bes Mannes Größe ihn hinrichten ließ. Die aus haruns Zeit stammende Marchensammlung Taufend und Gine Nacht, bem Inhalt nach großentheils aus Indien entlehnt, ift noch jetzt ein Lieblingsbuch der Jugend. Am glanzenden Khalifenhofe zu Bagdad trieb man mit Leidenschaft das Federballwerfen und bas Schachspiel, bessen Erfindung bem fernen Often angehört.

Harun Arraschib und seine Nachfolger (Emin, Mamun, Mutassim, der Emin verfolgungssüchtige Mutawattil, Muntassir u. A.) wendeten ihre Ausmerksamehr auf die Künste des Friedens als des Kriegs. Moscheen, Paläse und Gärten, Autassin Bibliotheten, Sternwarten u. dergl. m. wurden in allen arabischen Städten angelegt; GeRutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-Rutas-R werbsleiß und lebhafter Handel brachten Reichthum, woraus Liebe zu Luxus und Bracht, aber auch Weichlichkeit und Schwelgerei hervorgingen. Sobeide, Harun Arraschibs Ge<sup>847–861</sup>.
<sup>Mann</sup>
mahlin, trug kein Bebenken, den Geboten Mohammeds zum Trot Seiden und Juwelen<sup>161st</sup> sol<sup>861–862</sup>. ftidereien anzulegen, ben harem mit Salben und Wohlgeruchen zu erfüllen und bie weibliche Dienerschaft in Knabengewänder zu kleiden. — Der Khalife selbst unterhielt einen harem von 4000 Stlavinnen, die täglich vor ibm erschienen, um ihre Talente als Tängerinnen und Sängerinnen, als Flöten = und Lautenspielerinnen, als Märchenerzählerinnen und Dichterinnen zu entfalten. — Boefle und andere Runfte, als Architektur, Mufik und Ornamentenmalerei (Arabesten) blubten in ben grabifden Sauptftabten; in Damaskus und Bagdab, in Kahira und Corbova, in Rischabur und Samartand erhoben fich berühmte Lehranftalten, wo an ber Sand und auf Grund ber griechischen Werke, von benen arabische und sprische Uebersetzungen veranstaltet wurden, gelehrte Manner in allen Wissenschaften unterrichteten, in Mathematikund Stern= kunde, in Naturwiffenschaften und Medicin, in Philosophie und Sprach= funbe. Manche Schriften bes Ariftoteles, ben die Araber befonders verehrten und ftubirten, des Theophraft und anderer Griechen find den abendländischen Böllern zuerst burch arabische Uebersetzungen bekannt geworden; wie dem überhaupt der Einfluß arabischer Literatur und Cultur auf die Ausbildung des driftlichen Mittelalters fehr groß war. Den Arabern verdankten die Culturvöller bes Abendlandes die Befanntschaft mit bem Reim, fowie verfchiedene wichtige Formen des Bersbaues; und wie sehr die Mathematik und Rechenkunst unter den Händen der Araber gefördert wurden, davon zeugen noch heute die von ihnen erfundene oder doch vervollkommnete "Algebra" und die aus Indien entlehnten fog. "arabifden Biffern", wodurch bie Abenblander mit ber wunderbaren Erfindung vertraut wurden, den Bablen durch ihre Stellung einen Werth zu geben. Die Araber erweiterten bie geographischen Kenntniffe burch Entbedungereisen und burch Meffung ber Längen = und Breitentreise. Zugleich bereicherten sie das Abendland mit neuen Handels-artiteln und schusen burch Verpflanzung der Seidenraupe, des Indigo, des Safrans, des Auderrohrs und anderer Gewächse nach Spanien und Sicilien bem Gewerbfleiß einen machtigen Aufschwung. Wie die alten Phonizier, waren die Araber die Bermittler zwischen Morgenland und Abendland.

S. 310. Berfall ber Rhalifenmacht. Aber unter ben Beschäftigungen des Friedens ging der begeisterte Heldenmuth und die kriegerische Tugend unter; Luxus und Ueppigkeit untergruben bie Kraft und Waffenkunde früherer Jahre; religiöse Streitigkeiten erzeugten Spaltungen und Secten und schwächten bie Energie, die vorber die gottbegeisterten Streiter jum Sieg geführt; treulose Statthalter und ungehorsame Stammhäupter fielen ab und grundeten fich unabbängige Herrschaften: Ländertheilungen, Thronkriege und Emporungen zerftorten bie Einheit und hemmten bie Bolkstraft. Nirgends wurden die Laster und Liste des Morgenlandes, die sprichwörtlich gewordene orientalische Ueppigkeit und Weichlichkeit so offen zur Schau gestellt, als an bem Rhalifenhof von Bagdad. Ohne Scheu besangen frivole Dichter vor ben Ohren bes Fürsten ber Gläubigen bie Anabenliebe, bas zunehmende Lafter bes entarteten Geschlechts, und ben verbotenen Genuß bes Weins an reichbesetzter Tafel im Preise von Runstgenossen, von Tänzerinnen und schönen Staven. wurden die Rhalifen von Bagdab ber Spielball ihrer türfifden Leibmache, die gleich ben Bratorianern in Rom über ben Stuhl bes Propheten verfügte und die geistliche Großherrnwürde in den Glanz eines Militarbespotismus bullte.

Ein oberster Beamter (Emir al Omra) rif, wie ber frankliche Majordomus, alle weltliche Bewalt in Staat und heerwesen an sich und ließ bem Rhalifen nur die ohnmächtige Burbe eines geistlichen Oberhauptes. An die Stelle der Türken trat um die Mitte des zehnten Jahrhunderts als Beschützer bes Rhalifenthrons bas aus Deilem ftammenbe perfische Fürstengeschlecht ber Buiben, die bem Beberrscher ber Gläubigen nichts als bie Chutbab (bie Ehre im Gebet genannt zu werben) und bae Mingrecht liefen. Sie selbst regierten bas Reich nicht ohne Ruhm und achteten neben ben Waffen die Wissenschaften und die Klinste des Friedens. Aber die staatliche und religibse Einheit, die dem Islam im Anfang so große Macht verlieben hatte, war babin; ber Emir al Omra fand nur so weit Anerkennung, als sein Schwert fie zu erzwingen vermochte. Im elften Jahrhundert wurden die arabischen Berrschaften bes Orients ein Raub ber jum Islam bekehrten Selbschuftischen Türken, die bisher als Nomaden am Aralsee gehaust und beren Sultan ben Abalifen von Bagbab bie Burbe eines Emir al Omra abtrotte und auf seine Nachfolger vererbte. Balb waren die Selbschuken, die das reizend gelegene Bochara zum glänzenden Herrschersitz ihrer Dynastie ertoren. Berren von Borberafien, indeg die Macht des Rhalifen zu einem Schatten berabsank (vgl. §. 371). Noch zwei Jahrhunderte bestand die Würde fort, bis Hulagu. ber Entel bes Mongolen Dichengis-Chan, Bagbab erfturmte, und ber lette der Rhalifen, der üppige, in Stolz und trägem Sinnengenuß dabinlebende Mostassim, burch die Verrätherei seines ehrgeizigen Grofwegiers 3bn Alfami in dem allgemeinen Blutbad seinen Untergang fand (§. 413). Die Geschichte der Araber liefert aufs Neue den Beweis, "wie rasch das Ableben auch der hochbegabten Nationen erfolgt, sobald ber Rost die sittliche Substanz der Bölfer ergriffen".

egasnas viben c. 1000.

§. 311. Stämme und Secten. Die weichlichen Rhalifen vermochten bie Ginheit bes Reichs nicht zu erhalten. In Oftpersien (Afghanistan) grundeten die Ghas-naviden ein glänzendes Reich, das unter Mahmub bis an den Ganges ausgedehnt wurde. Er unterwarf die Beherrscher (Rajas) von Labore, Multan, Delhi, zerstörte bie festen indischen Tempel (Bagoden) auf den Borhöhen des Himalaya, damit fortan der Islam daselbst herrsche, plinderte die Schätze des reichen Mahadevatempels von Som = nath, zu beffen Cultus zweitausend Ortschaften fteuerten, und führte unermegliche Beute fort. Groß war der Ruhm des ahasnavidischen Herrschers, der die Tapferkeit eines Eroberers mit der Grofmuth, Gerechtigkeit und Kunstliebe eines weisen Regenten verband und bessen glänzenden Hof in Ghasna die berühmtesten Gelehrten und Dichter des Morgenlandes verherrlichten. Bu jenen gehören Abu Rafr Ibn Ginmad al Farabi, ber Berfaffer bes berühmteften arabifden Borterbuchs, und ber Argt und Bhilofoph Avicenna, den sich Mahmud von den besiegten Chowaresmiern statt allen Tributs erbeten hatte; unter ben Dichtern muß vor allen ber Berfer Firbufi genannt werben, beffen großes mythifch-historifches helbengebicht Schahname, Ronigsbuch, bie Ronigs - und Helbenfage von Fran nach alten Bolkstraditionen und die spätere perfische Geschichte bis gum Sturg der Saffaniben gum Inhalt bat. Neben Firbust blübte an Mahmubs Sof ber "Dichterkönig" Anffari. Aber nach wenigen Menschenaltern wurde bas Reich bes Ghasnaviden die Beute der Selbschufen. — Auf gleiche Weise machten sich im zehnten Jahrhundert die Schittischen Fatimiden und ihre Nachfolger in Aegypten und Nordafrika unabhängig. Abu Abdallah, ein Ismaelitischer Missionär, welcher seine Abstam= mung von Mohammeds Tochter Fatime herleitete, und Obeid Allah, anfangs sein Gefährte, dann sein Feind, eilten, von ihren Anhängern als der verborgene Mahdi auerkannt, mit dem weißen Banner von Sieg zu Sieg und zwangen alle arabischen Stämme

pen.

in Nordafrika und auf den Inseln des Mittelmeers unter die Macht der fatimidischen Herrscher. Wenn gleich als Schiiten von den Rechtgläubigen gehast, erweckten doch die Fatimiden unter ihrem begeisterten Oberhaupte, welches sich den Titel eines Emir al Numenin, d. h. Fürst aller Gläubigen, beilegte, den Fanatismus wieder, der dem Islam ursprünglich die gewaltige Siegestraft verlieben. Einige Menschenalter herrschten die Fatimiden, besonders unter Obeid Allah und seinem gleichgesunten Entel Abu Thaher, Almansur d. h. Sieger genannt, ruhmvoll und trästig vom rothen Meer und dem Libanon dis zum atlantischen Ocean; aber bald versanken auch sie in Weichlichkeit und führten dadurch Tremnungen in mehrere Herrschaften herbei. Darunter wurde am berühmtesten das Reich der nomadischen Mora bet hen (Almoraviden), die Fez gewannen und Marotto (1063) bauten, wo Palmendäume die Gassen beschatteten. Ein anderes Reich bestand in Tun is, und auf den Hochen des Atlas erhielten sich wassengelibte Beduin en stämme, die alle Modammed als Brophet ehrten, in freier Selbständigteit.

1) Im öftlichen Berfien brangte eine Donastie die andere. Im neunten Jahrhundert berrschten in Rhorafan und ber Umgegend die Zahiriben. Rach einigen Jahrzehnten erlagen fie bem scharfen Schwert Jakubs bes Schmiebs (Saffar), ber von Sebscheftan aus gegen bas Ende bes neunten Jahrhunderts bie benachbarten Ortschaften flegreich durchzog und bas Reich ber Saffariben gründete. Bald nachber gelang es einem von ben Saffaniben abstammenden perfifcen Fürsten 38mael, alle Provinzen vom taspifcen Meere bis liber bie Bucharei hinaus ju Einem Staate ju vereinigen und auf feine Rachtommen, die Camaniden, ju vererben. Diefes Reich gelangte im zehnten Jahrhundert unter Ismaels Rachfolgern Ahmeb (907-914) und Rafr (Emir es Said, ber glückliche Kürft genannt, 914-943) zu einer hoben Blüthe. Hauptflädte ihres Reichs, Bochara, Samarland, Ballh wurden die Sițe des Welthaudels; Aderban und Gewerbthätigleit fanben im Flor; Beerftragen, Randle, Bafferleitungen burchzogen bas Land; in Bochara und Samartand wurden hohe Schulen und Sternwarten angelegt und die Wiffenschaft gepflegt; Rafre Freund und ber Berold feiner Thaten war ber berühmte Dichter Rubegi, ber Minnefanger, ber bie Bluthe ber arabifden, perfifchen und inbifden Literatur in seinen Werten vereinigte und bie indischen Fabeln bes Bibpai, die bereits ins Arabische überseit worben, ins Persische übertrug. Die glänzenbe Schöpfung bes hochstnigen und frommen Rafr, des Begründers des mohammedanischen Mönche- und Eremitenwesens der Derwische, sant unter seinen schwachen Rachfolgern balb in Trummer und wurde größtentheils die Beute bes ftreitbaren Chasnaviben Sebnttelin, ber um 976 in Chasna (ober Ghisni) und Rabul, am Fuße bes hinduthugebirgs, eine unabhängige Berrichaft gegrundet hatte, die sich bald nach allen Richtungen hin ausdehnte. Sein großer Sohn Mahmub unterwarf fich bas Reich ber Samaniben, folug in einer furchtbaren Schlacht bei Balth (1006) bie zahllosen tatarischen Horben, die Rel-Ahan aus der Bucharei herbeigeführt, und vereinigte Indien und die altperfischen Brovinzen Baltrien, Sogdiana u. a. zu einem glänzenden Reich, wo Sandel und Judustrie, Wissenschaften und Poefie blübten. Obwohl bem mohammedanischen Glauben ergeben, filiten biese Dynaftien bennoch ihre Herrschaft auf bas altiranische Nationalgefühl. Sie zeigten fich bulbfam gegen ben Boroaftrifden Licht- und Kenerbienft und forberten bie Wieberbelebung ber Sprace und Dichtung ber Perser. Mahmub ließ in der Umgegend von Mero bie alten Belbenfagen und Erabitionen sammeln, ans benen bann Abul Kafim Mansur, genannt Firbufi ober ber Parabiefifche, bas großartige Chos Schahname gusammenftellte, bas in feiner erften Sälfte geschichtlich-religible Bollstraditionen aus Brans Borzeit entbalt. -In Sprien und Mesopotamien grundeten im zehnten Jahrhundert bie hambaniben zwei turg bauernde blühende Reiche, beren Sauptftäbte Dofnl und Alepho bie Site bes morgenlänbischen Handels und arabischer Klinste und Wissenschaften waren. Gebrängt von den Fatimiben im Gaboften, im Rorbweften bennrubigt von ben mächtigen Bniben, bie im gehnten Sabrbundert vom Lande Deilem am- tafpischen Meere aus allmählich ben größten Theil von Berfien eroberten und auleit bie Rhalifen in Abhangigleit brachten, tonnten fich bie Sambaniben auf die Daner nicht behaupten.

2) Bor ben Fatimiben hatten sich im neunten Jahrhundert in Rordafrita die Ebrisiden, Nachlömmlinge All's, im Lande Fez, und in der Gegend von Tunis die Aghlabiten eine unabhängige Herrschaft gegründet, und in dem durch Fruchtbarteit und handelsverlehr unermeßlich reichen Aegypten errichteten gleichzeitig die Tuluniden und nach ihnen die Itschien ein

Lahiri

Saffark.

Sama-

**Rebucub** 998---10**8**0.

Sambe-

Ebrifiben. Nghlabis ten. Talunis ben,



felbftändiges Reich. Die Aghlabiten, die bas glänzende Kairawan zum hauptfit machten, berrichten mit Rubm und Kraft. Sie eroberten Sicilien, bas unter ben Banben maurifder Anflebler zu nener Blüthe und zu einer aus antiten, driftlichen und mohammebanischen Elementen gemischten Cultur emporstieg, und machten Streifzüge nach Unteritalien bis in die Rähe Roms. Aber ihre Herrschaft war auf das Schwert gegründet und der Hah, den Abu Ischaf, ein Abrann, ber mit Tigerwuth Frembe, Stammberwandte, ja sein eigenes Geschlecht hinwilrgte, burch seine blutigen Gräuelthaten auf feinen Stamm lub, bewirfte, baf fle gleich ben weftlichen Ebrifiben, im gehnten Jahrhundert ben Fatimiben erlagen. Ms Dog ber Fatimibe Rorbafrita und Sicilien unterworfen batte, foidte er feinen tapfern Relbberrn Dichemar gegen Negopten, mo turg gubor ein Auger, tapferer und fur bobere Ibeen empfänglicher Regerflave Rafur auf ben Erfimmern ber Tulunibenmacht ein felbständiges Reich gegrundet hatte. Dichewar eroberte bas Land, beffen glangenbe Sauptftabt Rabira von Moes jum Berricherfit bes Fatimibenreichs ertoren warb. Moës ftarb 975. Mit feiner Ginwilligung hatte turz jubor Juffuf Baltin in Babifiben. Kairawan eine unabhängige herrschaft, bie ber Babifiben ober Gereiben, gestiftet, und in Fez behampteten fich bie Rereiben unter vielen Kampfen mit ben Omejjaden in Spanien. Ranbilige nach ben Inseln und Ruftenländern bes Mittelmeeres waren bie einzigen Thaten ber afrikanischen Araber, beren Macht burch Spaltungen, Familientämpfe und wilde Berfolgungssucht balb gebroden ward.

Spanien erfreute fich unter ben Omejiaben

**§**. 312.

Spanien.

einer hoben Bluthe. Bolfreiche Stabte schmudten bas Land; Gewerbe, Aderbau und Viehzucht fanden Pflege; Bergwerke wurden angelegt; lebhafter Handel mit ben Erzeugnissen ber Natur und Industrie (Wolle, Seibe, Del, Buderrobr u. bgl. m.) brachte Reichthum; schone Dorfer, blübenbe Meierhofe, primtenbe Balafte (bie mit prächtigen Garten umgebenen Ronigsburgen Alfagar und Addhra in Cordova und die weltberühmte Alhambra in Granāda) zeugten von dem Wohlstand des Landes. Die Hauptstadt Cordova soll 113.000 Gebäube, barunter 600 Moscheen und mehrere weitläufige Herrscherraume besessen baben: Klinste und Wissenschaften wurden mit Liebe gepflegt, und beitere Geselligkeit schuf Lebensfreube. Besonders glänzend war die fast fünfzigjährige Regierung Abberrahmans III., ber, ein zweiter Salomo, alle Benuffe, alle Bracht und alle Bildung der Welt um sich sammelte, und die seines gleichgefinnten Sohnes Alhatem, ber, von Gelehrten und Dichtern umgeben. fich ganz ben Künsten des Friedens widmete und das Rhalifenreich auf eine seltene Stufe bes Bluds, bes Wohlstandes und bes Blanzes bob. Soll boch Spanien bamals fiebzehn Universitäten und siebzig große Bibliotheken beseffen baben. Dabei wurden auch die Waffen nicht vergessen. Zahlreiche Schlachten wiber die driftlichen Westgothen tränkten die Ufer des Duero und die Gefilde von Leon und Castilien mit bem Blute ber tapfern Streiter; und selbst im Seewefen blieben bie maurifchen Ronige nicht jurud. Gin Befehlebaber gur See (Amir al ma, baber Abmiral) wurde ber gangen Marine vorgefest. Augleich behnte ber fräftige Abberrahman die Herrschaft ber Omejjaden über die zwieträchtigen Araberstämme in Nordafrika aus und ließ aus der gewonnenen Kriegsbeute die große Moschee in Fez errichten. Sein größter Ruhm aber war ber milbe und bulbsame Sinn, ben er gegen Christen und Juben bewies. Ms mit bem schwachen Saschem II., ber im suben Nichtsthun seine Tage in ben Barten seines Schlosses verbrachte, die Berrschergröße der Omeijaden zu schwinben begann, ging bie Macht allmählich an friegerische Beziere fiber. berühmteste Name in ber spanisch arabischen Kriegsgeschichte ist ber bes Beziers

(Habichib) Almanzor, ber, eben fo kunftsinnig und Mug als tapfer und gewaltthätig, ben Staat zu haus und im Felbe mit unbeschränkter Allmacht leitete, Die Handtftadt Leon und ben beiligen Wallfahrtsort St. Jago gerftörte und die driftlichen Rämpfer in vielen blutigen Treffen überwand, bis er eublich an ben Wunden, Die er in ber beißen Schlacht am "Ablerschloß" unweit ber Duellen bes Duero im fuhnen Handgemenge empfangen, ju Mebinaceli an ber Grenze Castiliens in den Armen seines Sobnes Abdelmalit Modbaffer per-Bald nach seinem Tode traten heftige Thronlämpfe und blutige Bürgerfriege ein, die wilbe Gräuel, Schwächung bes Reichs und ben Untergang bes omejjabischen Herrscherhauses im Gefolge hatten. Nach bem Erlöschen bieses Geschlechts zerfiel auch in Spanien die maurische Herrschaft in viele Neine Staaten (Corbova, Tolebo, Granada, Sevilla, Saragossa, Balencia, Murcia u. a.), die, geschwächt burch Feindseligkeiten und Ariege unter einander, allmählich ben driftlichen Weftgothen bes Norbens erlagen. Diefe batten querft unter Belapo's Nachfolgern (Belagier) aus Afturien und Gallizien bas Konigreich Opiebo errichtet und über bem Grabe bes Apostels Jacobus bie beilige Bilgerftabt S. Jago bi Compostella gegründet, bann (im zehnten Jahrhundert) Le on dazu erobert und durch glückliche Rämpfe ihre Grenzen immer weiter nach Süben ausgebehnt. Im elften Jahrhundert verlieh Sancho Manor von Navarra bas aus ber Grafichaft Burgos entstandene Konigreich Caftilien einem feiner Göbne, bem ritterlichen und tapfern Gerbinanb, ber ben Rampf gegen die Araber als ein Wert des Glaubens ansah. "Man hörte ihn wohl in ber Kirche bes heiligen Ifiborus, bie er selbst erbaut, laut in bie Gefänge ber Briefter einstimmen, und bann stürmte er vom Altare unmittelbar in bas Kriegelager, um die Ungläubigen anzugreifen." Berbeerend durchzog er die Gegenben jenseits bes Tajo und gewann bauernd Lamego und Coimbra ber Sein Sohn Alphons VI. fügte ben väterlichen Eroberungen noch vi. Chriftenbeit. bie Stadt Tolebo bei. Das Königreich Caftilien nahm mit ber Zeit bie anbern nordweftlichen Staaten in fich auf, inbeg bie norboftlichen Reiche Ravarra (welches jedoch im awölften Jahrhundert wieder unabhängig warb) und Catalonien ober bie Markgrafschaft Barcelona nach und nach mit bem Königreich Aragonien, bas ein anderer Sohn Sancho's, Ramiro, erhielt, vereinigt wurden. Ramiro's ritterlicher Sobn, Sancho Ramirez, entrig ben Mauren bie feste Stadt Barbaftro, und als er bei ber Belagerung von huesca die Todeswunde empfing, trat sein Sohn Pedro in seine Fußstapfen und nahm den beiligen Krieg als väterliches Vermächtniß auf. Nach der Eroberung von Huesca war der Fall von Saragossa nur noch eine Frage der Beit. Neben biefen beiben Reichen bilbete fich um bie Beit bes erften Rreugjuge bie Statthalterschaft Bortugal, bie ber burgunbische Bring Beinrich burch glückliche Kriege mit ben Mauren in ein selbständiges Reich umwandelte und seinen Erben zur Bergrößerung hinterließ. Diese brei Staaten, Caftilien, Aragonien und Bortugal, erhielten sich bas Mittelalter hindurch unabhängig neben einander unter steten Rämpfen mit ben Arabern bes Gubens, beren Kraft und Kriegsmuth bei ber zumehmenden Civilisation, Ueppigkeit und Berweichlichung in demselben Grabe schwand, wie der ritterliche Geist der Westgothen burch Glaubenseifer, Ruhmgier und Freiheitsftolg fich bob und ausbildete.

1002.

1081.

1063. Sandis Ramires Bebro 1094 -1104.

1112.

Digitize 36 y GOOGLE

Die Thaten ber gottbegeisterten Streiter, besonbers bes großen Cib Campeador wurden in Heldenliedern (Romanzen) der Nachwelt überliefert und bielten im spanischen Abel Muth und Ritterfinn lebenbig, während ber Bürgerstand burch Rechte und Freiheiten (Fueros) zur freudigen Theilnahme am Staatsleben wie zum Rampf wider die Feinde ermuntert ward. Umsonst riefen die spanischen Araber bie Morabethen (Almoraviben) aus Maroffo zu Bulfe, Die Früchte ber Eroberungen bes mächtigen Morabethenberrichers Juffuf 36n Taschfin, welcher in ber Schlacht bei Salaca die driftlichen Streiter gurlichträngte, bann aber bie andalusischen Flirften selbst unterwarf, gingen unter seinen Nachfolgern wieder verloren; und selbst die neue Secte schwärmerischer Moslemen, die Almohaben, die nach Eroberung bes Maroffanischen Reichs nach Spanien übersetten, vermochten bem siegreichen Schwert ber Christen 1212. nicht lange zu widersteben. Der von der vereinten Chriftenmacht bei Toloja in ber Sierra Morena erfochtene Sieg brach auf immer bie herrschaft 1948. ber Mauren. Ginige Jabrzebnte fpater erfannten fogar Corbova und Granaba bie Oberherrlichkeit Ferbinands III. von Caftilien an. Fortan traten die Mauren in das Berhältnig der Unterthänigkeit und überließen die Berrichaft ben Christen.

8. 313. Mohammebanifche Enltur und Literatur. A. Dichtlunft. 1. Araber. Bei ben Arabern wurde bie Poefie von jeher gepflegt; tein Talent ward hober gefcat, als bie Sabe ber Dichtkunft. Darum wendeten fich auch die hervorragendften Manner ber Boefie zu und nicht felten war ber gefeiertfte Dichter auch jugleich ber tapferfte Rriegsbelb, ber gepriefenfte Richter, ber jur Schlichtung von Familien- und Stammfebben als Schiebsmann ober Anwalt gewählt ward. Rriegerische Großthaten und die in den Kämpfen der einzelnen Stämme wurzelnben Gefühle ber Freundschaft und Feindschaft, bes Basses und ber genossenschaftlichen Treue, ferner glabenbe Liebe, die Krucht eines ungezwungenen Berbaltniffes und einer freieren Stellung bes Beibes jum Manne, Gafifrennbicaft und Ehre bilbeten ben Stoff ber alteften arabifchen Dichttunft, die hauptsächlich eine aus Stammliedern bestehende, mit epischen und bidaktischen Elementen versetzte Bollslyrit war. Als die ältesten und geseiertsten Bollsfänger ber Araber werben bezeichnet Muhalhal, Zaabbata-Scharran und Schanfara. Die bichterifchen Wettlämpfe, die alljährlich auf der zahlreich besuchten Messe von Othazh bei Metta abgebalten wurden, trugen nicht wenig aur Blüthe ber Poefie bei. Es wird gemelbet, bas Gebicht, welches ben Preis bavon getragen, fei mit golbenen Buchftaben auf perfifche Seibe gefchrieben und jum ewigen Ruhme am Eingange ber Kaaba aufgehängt worben, woher sie ben Ramen Moallakat, b. i. bie aufgebangenen Gebichte, erhalten batten. Als Dichter folder Moallatat werben ge-Tühmt: Amen, Hareth, Larafa, aus dem sechsten Jahrhundert nach Chr., Subeir (ober Zohair), Antara, "ein Sänger und ein Held angleich", Lebib und Amrulfais (Imrioltais), ber feurige Sanger ber Liebe, im Koran "ber Fahnentrager jur Bolle" genannt, aus bem fechften und flebenten Jahrhundert. Wegen eines Liebesverhaltniffes ju einer fürftlichen Dame ans Conftantinopel flüchtig, ftarb Imriollais ju Angora an ben Folgen eines vergifteten Sembes, mit bem ihn Justinian beschenkt. — Bor Mohammed war die Literatur wie das öffentliche Leben nach Stummen gesonbert. Die Poefie bestand aus Stummliebern, die Gefchichte aus lofen, mit fabelhaften Bufagen ausgefomnatten Stammfagen, bie Gefetigebung und Rechtspflege beruhten auf ungeschriebenem (traditionellem) Gewohnheitsrechte. Aus diesem Austand ber Begrenzung und Berriffenheit wurde das arabifche Boll burch Mohammed erlöft und zu einem nationalen Gangen verbunden. Daburch erhielt auch die arabische Poesse wie bas gange Leben eine Umgestaltung und neue Richtung. Die Literatur wurde vielseitiger, mächtiger, glänzender, aber sie verlor von ihrer ursprünglichen natikrlichen Kraft und Originalität. Was bisber Sonbergut einzelner Stämme gewefen, wurde jeht Eigenthum bes gangen Bolls. Es entftanben baber Sammlungen von Liebern, Sagen und Rechtsfprüchen verschiebener Stämme. bie bann zu einem Gangen geordnet und verbunden wurden. Solche Liebersammlungen wurden

Divan (Anthologie, Blumenlese) genannt; bie berühmteste entstand in der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts burch Abu Cammam (805-846 n. Chr.), welcher bie einzelnen Lieber nach munblichen Ueberlieferungen nieberschrieb und in ein Lieberbuch wereinigte, bas von ber Ueberfcbrift seiner ersten Abtheilung ben Titel Damasa, b. i. Tapferleit, erhielt. Rach Mohammed nahm die arabische Dichtung immer mehr den Charatter einer schneichelnden Hospoeste an; die frifche, naturfräftige Liebe verschwindet nach und nach, weil der Islam dem Weibe eine unfreie und erniedrigende Stellung anwies, und bas religiose Element, bas in ber arabifchen Deni- und Anschauungsweise fo machtig vorberricht, verlieh ber Poefie baufig eine bogmatische und zelotische Prägung. Auch artete bie Dichtfunft balb in Rünftelei aus, ba bie Araber ju großen Berth auf grammatische und prosodische Aleinigkeiten, auf Silbenfall, Silben- und Buchstabenklänge, Bortbilbung, Bortstellung, Bortableitung, Ton und Biegung legten. "Der Araber, ben ehemals fein haß ju Borngebichten begeisterte, ber an Schlacht und Mord fich erfreute, am Sonnenbrand der Buste und am Kirmament der fillen Rachte fic erbaute, svann fic später in angeblicher Liebesqual ein seibenes Gehäuse schwierig gereimter Berfe." — Der Koran selbst, ber aus 114 Suren besteht und in rhothmifder Brofa verfaßt ift, enthalt neben manden rhetorifc gefärbten Stellen echt poetische Schilberungen voll Feuer und Phantafte, namentlich in ben Abschnitten, wo die Schrecken des jüngsten Gerichts und die Qualen der Oklle beschrieben werden. - Unter ben Dichtern ber nachmohammebanischen Beit find am bebeutenbften: ber erwähnte Sammler ber Blumenlese Samasa Dabib Abn Tammam ber Sprer, ber Sohn armer Eltern, ber fich sein Brob als Bafferträger in Rairo erwarb, und am liebsten von Schlachten fang, von "ber Mufit ber Mirrenben Baffen" und vom "Tob, ber fuffer fomedt, ale Reig' und Bein"; Mutanabbi (Motanebbi, geb. 915, im Rampf gefallen 965), Togbrai (ermorbet 1121) und Asmai als Lyrifer, Meibani († 1125) als Dibaktiler u. A. m.; vor Allen aber Dariri ber Mafamenbichter (1054—1120). Mafame bebeutet einen Ort, wo man fich aufhalt und unterhalt; bann bie Unterhaltung felbst, also eine Erzählung ober Rovelle. In ben Matamen bes hartri erzählt ber Dichter unter bem Ramen eines hareth Ben hemman bie Kabrten, Abenteuer und "Berwanblungen" bes Bagabunden Abn Seib aus Serug. "Die Form ift eine aus Berfen und gereimter Brofa gemischte, gleich geschidt ju Ernft und Scherz, balb qu Bort-, Buchstaben- und Rathselspielen zngespitzt, balb lprifc auswirbeind, balb in elegischem Flusse bahinströmend, bald rhetorisch gebehnt, bald gnomenhast turz." — Außer der erwähnten Märchensammlung Taufend und Eine Racht find durch zahlreiche Uebersetzungen in alle Sprachen bes Auslandes besonders befannt: Die fleine, einem alten Beisen Lotman augeschriebene arabische Fabelsammlung, beren Ursprung und Entstehungszeit unbekannt sinb, und bie von Almotaffa unter bem Khalifen Almanfur aus bem Indischen ober Persischen (Behlwiober Benbsprache) ins Arabische und baraus wieder in alle europäischen Sprachen übersetzten Fabelu bes Bibpai.

2. Berfer. Schöpferischer als in Arabien war ber Islam in ber perfischen Literatur. Der schon unter ben Saffaniben (g. 260) angebaute Boben ber Boesie wurde unter bem Ginfing des Islam mit Erfolg bearbeitet und gepflegt, so daß vom zehnten bis ins vierzehnte Jahrhundert die perfische Dichttunst in hoher Blüthe ftand. Ein neuerer Orientalist (Sammer-Burgftall) hat biefelbe in fieben Berioben eingetheilt und jebe an einen bebeutenben Dichternamen gekulipft. 1) Bon 913—1106. In biefer Beriobe blühte besonbers Abul Kafim Maufur, genaunt Firbuft (ber Parabieffice) (g. 311), ber Berfaffer bes Schahname (Ronigsbuch), 🕇 1030 in seiner Baterstadt Tus, jum Theil aus Berbruß, daß ihn der Sultan um den verfprodenen Lohn verklirzt. Diese mythisch-historische Dichtung knüpft an die durch Ueberlieserung in den öftlichen Landschaften Frans erhaltene Sagengeschichte der sernsten Urzeit die wirkliche Geschichte Berfiens bis zum Untergang bes Sassanibenreichs burch bie Araber an. Es zerfällt in zwei große Balften, beren erfte, mehr poetifche, bas beroifch-mythifche Beitalter mit feinem Bauptheros Ruft em umfaßt, die zweite, mehr historifde, nach Art der Reimchroniken die geschichtlichen Beiten und insbesondere bie Thaten Istanbers (Alexanders) behandelt. "In biesem Epos (sagt ber neueste Ueberseter Fr. v. Schad) besitzen wir eines ber größten Werke, welche bie vereinte Dichtungsfraft vieler Generationen geschaffen und einem machtigen Genius, bem ber Ruhm ber schließlichen Feststellung vorbehalten mar, überliefert bat." Firdust bat bie in Schriftwerten und im Munde bes Bolls erbaltenen Traditionen ber Gelbenzeiten und Belbenlieber bes alten Bran mit fcopferischem Geift aufgegriffen und zu einem umfassenben Ganzen tunftvoll vereinigt: Digitized by GOOS

"Richt eine einzelne Begebenheit, sonbern ben gangen Beltlauf will er fcilbern, wie berfelbe in ber Seele bes Berfers fich fpiegelt; burch Jahrhunberte raufcht ber Strom feines Gefanges und tragt eine Mille thatenreicher Gestalten auf feinen Wellen; aber Alles ift umfpannt burch bie gemeinsame religiöse 3bee vom Kampf bes Lichts mit ber Finfternif, bes Guten mit bem Bofen, Irans mit Turan, und ber held Austem, ber als Ingling, Mann und Greis wie ein orientalifcher Cib unter mehreren Ronigsgefchlechtern ber hervorragenbe Streiter ift, bilbet ben berfonlichen Mittelbunkt ber Sagenpoefle, wie im zweiten Theil, wo ber Dichter ben bellern Zeiten ber Geschichte sich juwenbet, dies Alexander der Große thut, den die Berser fich baburch aneignen, baß fie bie makebonische Königstochter ihrem eignen Fürsten vermählt, aber von ihm verfloßen werben laffen; die Frucht ber Brautnacht jedoch ift ber griechische Helbenjungling, ber also auf ben berfifchen Thron bas erfte Recht hat und burch Berftens Eroberung von feinem eigenen Reich Besty nimmt." Firdust wird als der persische Homer gepriesen; er steht aber an Einsachheit und epischer Marheit hinter dem Sänger der Ilias weit zurud. Das Schahname enthalt 60,000 Doppelverse, von benen jedoch die letten 4000 nicht von Kirbust selbst, sondern von seinem Lebrer Effebi herrühren. — 2) Die zweite Beriobe von 1106—1203 fchließt fich an ben höfifchen und lobpreifenden Dichter Enweri (geft. ju Balth 1152) und an ben fruchtbaren Lyrifer und Spiter Rifami an (geft. 1180 in feiner Geburtsftabt Genbich). Unter ben gabireichen Berten bes lettern find am berühmteften ber fogenannte Rünfer (Chamfe), b. h. eine Reihe erzählender Gedichte, worunter Chosru und Schirin, Leila und Medschun und das Alexanderbuch bie gefeiertsten finb. - 3) Der britte Zeitraum, von 1203-1800, wird als bas moftische und moralische Zeitalter bezeichnet, wo die Beschaulickeit und theosophische Betrachtung vorherrichend mar. In biefe Beriobe fallen, außer bem geribebbin Attar (erfchlagen 1226), bem Berfaffer bes M antifettair, b. i. Bögelgefpräche, befonbers ber tieffinnige Dichelalebbin Rumi (gestorben 1273 in Roniah) "ber größte muftische Dichter bes Orients, die Rachtigall bes befchanlichen Lebens, ber Berfaffer bes Desnemi, eines berühmten boppelgereimten asketischen Gebichtes, und ber Stifter ber Memlewi, bes berühmteften Orbens moftischer Derwifche". "Anf ben Mügeln ber höchsten religiöfen Begeisterung, welche boch erhaben ilber alle außeren Formen positiver Religionen, bas ewige Befen in ber vollfommenften Abgezogenheit von allem Sinnlichen und Irbifchen als ben reinsten Quell bes ewigen Lichts anbetet, fowingt fich Dicel. Rumi nicht blos über Sonnen und Monde, sondern über Zeit und Raum, über die Schöpfung und das Loos, über ben Urvertrag ber Borberbestimmung und über ben Spruch bes Beltengerichts in bie Unenblichleit hinaus, wo er mit dem ewigen Wefen als ewig Anbetender, und mit der unendlichen Liebe als unenblich Liebender in Eins verschmilgt, immer fich felbst vergeffend, nur das große All im Ange bat." Sein Beitgenoffe Moslichebbin Saabi (geb. 1189 ju Schiras, geft. ebenbaselbst 1291), ber als Gefangener ber Kreugfahrer nach bem Abenblande tam, ist ber in Europa betannteste orientalische Dichter. Saabi's lprische und bibattische Gebichte, bas Guliftan, b. i. Rofenhain, und bas Boft an, b. i. Fruchtgarten, enthalten eine Fülle morgenländifcher Beisbeit. Lebensklugheit und Moral. Im Anfang bes breizehnten Jahrhunderts gerieth er in bie Sefangenicaft ber Chriften in Palaftina, und murbe gezwungen, bei ben Festungsmauern von Tripolis zu arbeiten. Er selbst erzählt sein Schickfal im Gulistan folgendermaßen: "Als ich bes Umgangs mit meinen Freunden zu Damaskus milbe geworden war, so begab ich mich in die Einöbe von Jerusalem und lebte vertraulich mit ben wilben Thieren, bis ich eines Tages Befangener ber Franken wurde, welche mich an bem Graben von Tripolis mit Juden arbeiten ließen." Dort erkannte ihn ein vornehmer und reicher Freund aus Haleb, kaufte ihn los mit gebn Golbstüden und nahm ihn mit fich nach haleb, wo er ihm feine Tochter gur Gattin gab, mit der er aber nicht in besonderer Eintracht lebte. — 4) Der vierte Zeitraum von 1300—1397 ift bie Glangberiobe ber perfifden Lyrit, bas Zeitalter bes Dichtertonigs Schemfebbin Dohammeb Dafis (b. b. ber Preiswurdige); Bafis ftarb zwifden 1389 und 1394 in feiner Geburtsstadt Schiras. Sein Grab in der Borftadt Mogella blieb Jahrhunderte lang eine Ballfahrtsftätte für die frommen Moslemen. Denn Safis, der feurige und liebliche Ganger ber Liebe. bes Beins und ber sinnlichen Genulffe, lebte als Derwisch in freiwilliger Armuth in ber anmuthigen Gegend seines heimathlandes, vorziehend bas Schwelgen in mpftifcher und bantbeiftischer Beschaulichkeit und Schwärmerei bem Freubeleben am hofe von Bagbab, wohin ber Sultan Achined-Ischani ihn einlub; daher nannten ihn seine Berehrer die "mpflische Zunge" und fromme "Bortgelehrte" legten feinen von Sinnlichleit überfprubelnben lprifchen Gebichten einen gebeim-

uifvollen unftischen Sinn unter und beuteten, wie bie Bibelerflärer bas "hohe Lieb", seine Aussbrücke allegorisch, während die ftrengglänbigen Religionsgenoffen ihn als Freigeift schmähten, "ber Aergerniß schaffet", und ihm ein ehrenvolles Begrabniß verweigern wollten. "Alles athmet bei Safis nur Wein und Liebe," bemerkt Sammer, "volltommene Gleichgültigleit gegen alle außeren Religionspflichten und offenen Dohn ber Klofterbisciplin, wiewohl er felbft nicht nur burch Rutte und Stab, sondern auch burch Berachtung aller Gliter ber Welt und freien, unabhangigen Sinn gang eigentlich Derwisch mar." Neben Safis ift noch zu erwähnen Bagaf, ber Lobredner des Gultan Abuffaid, aus der Familie Ofchengischans, ein schwieriger, an Alliterationen, Bortspielen, Allegorien und gelehrten Anspielungen reicher Dichter. — 5) Der fünfte Beitraum, von 1397-1494, tann bezeichnet werben als bie Beriobe bes Stillftanbs, bearenst burd Dichami, ben letten Dichter erfter Große (geft. 1492), ber jeboch mehr burch Correctheit und Glätte des Stils und durch nachahmendes Talent, als burch schöpferisches Genie ausgezeichnet ift. Dem Rifami nacheifernb, hat er auch bie Geschichte von Meganber, von Mebschnun und Leila, sowie ben biblischen Stoff Juffuf und Suleicha (Joseph und bie Frau bes Botifar) in einem sogenannten Filnfer (Chamse) romantisch behandelt. Außerdem bichtete er nach Saabi's Borgang ben Behariftan, b. i. Frühlingsgarten. — 6) Im sechsten Zeitraum, von 1494—1591, magrend ber "Abnahme ber Boefle", ift ju merten Satifi, ber Schwestersohn bes großen Dichami, ber ebenfalls in einem "Fünfer" bie Sagen von Chosru und Schirin, von Leila und Debichnun n. a. m. behandelte. Reben ibm verbient noch besondere Beachtung Feifi († 1605), ber Berfaffer einer mpftisch-philosophischen Dichtung, genannt "Sonnenstäubchen" (Serre), worin bie altperfische Lichtreligion bargeftellt wirb. In biefer und ber nachftfolgenben Beriobe ift bie berfifche Boefie besonders reich an Sammlungen von Gebichten aller Art, von Fabeln, Marchen, Rovellen u. bgl. m. Die Gebichtsammlungen (Divane) befteben gewöhnlich aus zwei Sauptabtheilungen, aus Rafiben ober Elegien und aus Gafelen, erotischen ober myftischen Inhalts.

8. 314. B. Stubien und Biffenicaften. 1) Bei ben Moslemen. Ginen neuen Charafter belam die Bilbung und Literatur der Araber durch die Ausbreitung ihrer Berrschaft fiber ben Often und Beften und burch bie Berlegung ber Rhalifenrefibeng nach Damastus, was Beruhrungen mit ber bygantinifd-romifden Cultur jur Folge hatte. Die empfänglichen Araber nahmen bie Biffenschaften und Rünfte, bie Gelehrsamleit und Boefie ber frühern und bamaligen griechischen Welt bei fich auf und machten fie jum Gegenstand bes Stubiums auf ihren nengegrundeten Soulauftalten. Die Rhalifen beriefen bygantinifche Baufunftler, Geometer und Berlmeifter in ihre Refibengen und benuten fie bei ihren Bauwerfen und Anlagen, moburch bie Entstehung einer nenen Architettur, bes byzantinisch-arabischen Bauftils, mit seinen leichten und schlauten Saulen und seiner Fülle seiner Bergierungen herbeigeführt wurde; byzantinifde Mathematiter, Raturforfder und Aerate wurden nicht nur gur Candesvermeffung (Rataftrirung), jur Regulizung bes Steuerwefens und jur Beilung ber Krantheiten von ben Rhalifen beigezogen, sonbern fie legten auch ben Grund zum Studium bieser Wissenschaften auf ben boben Schulen ber Araber und vermittelten bie (g. 309) erwähnten Ueberfetungen griechischer Mathematiler, Geometer und Mediciner ins Arabifche. Die neugegrandeten Schulanstalten in ben arabifchen Sauptftabten wurden nach bem Borbilb ber romifch-griechischen eingerichtet; in beiden waren die realen Biffen foaften, fo wie die Philofophie und die grammatif den und fprachlichen Forfdungen bie Sauptweige (benn bie Schwierigkeit ber arabifchen Sprache machte Grammatit und Bortertlärung frühe zu einem nothwendigen Gegenstande bes Studiums); und damit die Achalichleit mit der römisch-griechischen Cultur noch größer werde, bildete fic auch bei den Arabern eine auf unergründlichen Speculationen bernhende mob am mebanifche Theologie aus, bie wie bei ben Chriften au gehllofen Spaltungen und Secten Beranlaffung gab; nur magten bie Chriften nicht, wie bie Araber, bie Religion in bas Bereich ber fatirifden Boefle an gieben und bie Satyingen ihrer Gegner mit Spottgebichten zu verfolgen. In ber Aftronomie, Mathematit und in ber Exforschung ber Ratur übertrafen bie Araber balb ihre griechischen Lehrmeister; nur bag fie, bem Sange bes Morgenlandes jum Bunberbaren folgenb, bie Anfänge ber Chemie oft jur Aldymie ober, Golbmaderfunft, bie Sternfunde jur Aftrologie migbrauchten; burd ihre genauen Beobachtungen bes himmels auf ihren zahlreichen Sternwarten und burch ihre geametrifden Meffungen förberten fie bie Biffenschaft ber mathematifden Geographie. Abu Rihan, einer ber gelehrteften Manner bes ghasnavibifden Reichs, galt burd bas gange Mittelalter in ben aftronomifden, mathematifden und geographifden Biffen-

schaften für die erfte Antorität. Selbst unter den rohen Selbschnten blühten Mathematik und Aftronomie im fernsten Osten, und Bagbab, Samartand, Bochara, Herat und andere Studte besagen noch bis ins tieffte Mittelalter beruhmte Sternwarten, Mabemien und Bibliotheten. Omar Chejan berechnete um 1080 zuerst das Sonnenjahr auf wenige Minuten richtig, und aus Samarland flammen die vortrefflichen aftronomischen Tafeln in persischer Sprache, die noch jeht mit Ruben gebraucht werben. Die Ilelthanischen Tafeln enthalten ben Lauf ber Planeten und Berzeichnisse ber Fixfterne. — Giner gleichen Pflege erfreute fich bie Aftronomie bei ben Mauren in Spanien. Die um dieselbe Zeit verfertigten Tolebanischen Tafeln galten Jahrhunderte lang für bie beften, und felbft bie im breigehnten Sahrhunbert verfaften Alphonfinifden Tafeln rlihren hauptsächlich von maurischen Gelehrten her. Des Ptolemäos "Almagest", bas allgemeine Lehrbuch ber Aftronomie burch bas gauge Mittelalter, murbe von ben spanischen Arabern verbeffert und in biefer Gestalt bem driftlichen Abenblande zugeführt. Die Theilung ber maurifden Berrichaft in mehrere fleine Reiche war ber Berbreitung ber Biffenicaft forberlich, indem nunmehr die Höse von Granaba, Sevilla, Tolebo und Balencia mit Corbova au wetteifern suchten, so baft, wie bereits erwähnt, im elften und awölften Jahrhundert Spanien siebzig große Bibliotheken und siebzehn glänzende höhere Lehranstalten besaß, wo die Gelehrten des Abendlandes ihre Renntniffe in Naturmiffenschaften (befonders Optit), Aftronomie, Musik u. f. w. schöpften. Das von bem Italiener Gnibo von Arezzo im elften Jahrhunbert eingeführte Noten sustem rührt wahrscheinlich von den spacischen Arabern ber. Bon dem größten Einfluß auf die arabische Cultur und dadurch auf die ganze abendländische Bildung und Anschauung waren bie Schriften bes griechischen Philosophen Ariftoteles, bie burch bie Stubien ber Araber eine eigenthümliche Deutung und Ausbildung erhielten und in dieser Gestalt der mohammedanischen, driftlichen und jubischen Speculation zur Grundlage bienten. Sowohl bie spitfindige arabische Theologie mit ihren Diftinctionen und Disputationen, als die driftliche Scholaftif mit ihren bialettifchen Untersuchungen und Grilbeleien lehnten fich an die burch arabische leberfetungen und Erklärungen verbolmetschten Schriften des Aristoteles an. Auch die Heilkunde, in welcher bie Araber trot bes Berbots, ben menfolichen Leib zu zerschneiben und zu zergliebern, Grofies leisteten, rubte auf aristotelischen Gesetzen und Beobachtungen. Mohammeb 3bn Zaccaria, Borfteber bes Krantenhauses zu Bagbab, versaftte neben vielen andern philosophisch-medicinischen Schriften ein Lehrgebäube ber praktifchen Argneikunbe, bas noch im fechzehnten Jahrhunbert von italienischen Gelehrten kubirt ward. Die berühmtesten Philosophen waren auch maleich Aerate und Lehrer der Heillunde. So Alte nd i von Bagra († 880), der durch seinen Commentar über Arifto teles der arabischen Philosophie die Bahn zeigte, auf der sie ihre größten Resultate gewinnen follte; fo Alfarabi in Bagbab und Damastus († 950), ber Begründer ber metabbyfischen Lehre von der Emanation aller Geistesträfte und aller materiellen Substanzen aus einem Urwefen ; fo ber ermähnte Gelehrte 3bn Sina, gewöhnlich Avicenna genannt, Lehrer in Bochara und Ispahan († 1037), bessen medicinischer Canon, frühe ins Lateinische übersett, Jahrhunderte lang als Grunblage bes Unterrichts galt. Wie Alfarabi leitete auch Avicenna burch einen Emanationsproces an ber hand ber aristotelischen Dialettit alle Erscheinungen auf bem Gebiet bes Beiftes und ber Ratur aus einem absoluten Urwefen ab. Gott fei bie Urquelle alles Geiftigen, aus ihm gehe ber reine Berftand, bie Intelligen und bie bewegende Seele hervor, von benen bann wieber "burd bie verschiebenen himmelssphären bindurch bie Rette ber Ausfillffe bis auf unfere Erbe herabreicht". Diefer Proces sei ein ewiger; die Berbindung des Menschengeiftes mit ber Gottheit geschehe burch eine zwiesache Entwidelung, unseres potenziellen Berstandes zur Actualität", bie eine, gewöhnliche, burch Unterricht und Studium, die andere, feltene, burch unmittelbare gottliche Erlenchtung. — Biele gländige Mohammedaner mochten in der ariftotelischen Philosophie eine Gefahr für ben Islam erkennen. Daber trat mit ber Zeit eine wiffenschaftliche Reaction beroor, welche bie Lehren ber Philosophie felbft benutte, um bie antireligibfen Bewegungen in berfelben au beftreiten und burch fleptische Grunde bem alten Glanben nene Stuben au gewinnen. Der erfte, ber fich biefer Aufgabe unterzog, war Abu Sameb Mohammed Al Ghazzali, geb. 1059 ju Ghazzalah in Chorafan, zuerst Lehrer in Bagbab, bann mehrere Jahre in Sprien in muftischer Contemplation lebend, endlich nach einer zweiten Lehrthätigkeit in Rischabur in Tus 1111 gestorben. Algazel behandelt in seiner Schrift "bie Zielpunkte ber Philosophen" bie philosophischen Lehren nach Alfarabi und besonders nach Avicenna, um sie dann in der dazu gehörigen Schrift "Wiberstreit ber Philosophen" einer bestructiven Kritik zu unterwersen, in den "Funda-

Digitized by GOOGIC

mentalfätzen bes Glanbens" feine positiven Ansichten barzulegen, und in ber "Wieberbelebung ber Religionswiffenschaft" und in ber Abhanblung: "D Rind!" für bie Glaubens- und Sittenlebre bes Islam in bie Schranten zu treten. Der Erfolg bes Stepticismus Algazels war im Oriente der Triumph einer unphilosophischen Orthodoxie; nach ihm find dort teine nambasten Bhilosophen mehr aufgekommen. Dagegen blübte im elften und awölften Jahrhundert unter ben Moslemen in Spanien und Afrika, sowohl ben Almoraviben als ben Almohaben, die Philosophie neu auf, fo febr auch bie letteren, von Al-Ghagali's Lebren begeistert, fich aufangs ber speculativen Beiftesthätigfeit abholb zeigten. Rachbem Ibn Babida, von ben Abenblanbern Avempace genannt, geboren ju Saragoffa, als Arzt, Mathematiter, Philosoph und Dichter Befeiert, in seiner Schrift "Leitung bes Ginsamen" bas allmähliche Auffteigen ber Beiftes- und Seelenthätigleit vom inflinctiven Berfahren zur vollendeten Selbst- und Gotteserlenutniß nachgewiefen; nachbem fein jungerer Zeitgenoffe 3bn Tophail aus Cabir, ein in Spanien und Marotto nicht minber berlihmter Arzt, Gelehrter und Dichter, in bem philosophischen Roman "haji Ibn Jaibhan", welcher in ber bentschen Uebersetzung ben Titel "ber Raturmensch" führt, ben Grundgebanten "einer flufenweisen Entwidelung ber menschlichen Käbigleiten bis zur Gemeinschaft feines Intellects mit bem Göttlichen" bargelegt: ging Ibn Rofchb (Averroes 1105-1198), ber berühmte Commentator bes Ariftoteles, noch einen Schritt weiter, inbem er, bes Ariftoteles Lebre von bem paffwen und activen Berftanbe in einem bem Pantheismus fic annähernden und die individuelle Unsterblichkeit ausschließenden Sinne deutend, "nur Einen der gesammten Menscheit gemeinsamen activen Intellect anerkennt, ber in ben einzelnen Meuschen vorübergebend fich particularifire, aber jede feiner Emanationen wiederum in fich zurücknehme, so baß fie nur in ihm ber Ewigleit theilhaftig werbe". Bon ber Beit an theilten fich bie arabischen Gelehrten in die zwei Schnlen der Avicenniften und der Averroiften, wie die chriftlichen Scholastiter in Thomisten und Scotiften.

8. 315. 2) Jübifde Biffenfcaft und Literatur. An bem Geiftesleben ber Araber nahmen auch die stammverwandten Inden Theil. Gelang es dem Bropheten auch nicht, von ihnen als Meffias anertannt ju werben, fo leifteten fie bod, von bem inftinctiven Gefühle nationaler Berwandtschaft geleitet, ber herrschaft ber Araber allenthalben Borschub und fanden, bem Christenthume gegenüber, stets auf ihrer Seite. Sie betheiligten sich an ihren wissenschaftlichen Forschungen und an der Pflege der Dichtfunst und des Gesanges. Auch darin glich das Judenthum dem Islam, bag im achten Jahrhunbert eine tiefe Spaltung eintrat zwifchen ben Raraern ober Raraiten. die von Anan Ben David gestiftet, die Satzungen des Talmud verwarfen und auf das alte Gesets ber Schrift gurudgingen, und bem Rabbanismus, ber besonders bei bem beniglanbigen Saabja (Saib) Ben Joseph al Kajjumi aus Aegypten "die Uebereinstimmung der Bernunft mit bem Glauben bebauptete und bie Bernunftgemägbeit ber mofaifden und nachmofaifden Glaubensfape bes Jubenthums zu erweifen unternahm". Gin Mann von ausgebehntem Biffen. fuchte er in mehreren arabifden Berten Schrift und Gefetestiberlieferung mit ber Bernunft ausaugleichen. Unter ben Omeijaben in Spanien nahm bas Jubenthum ben regften Antbeil an bem arabischen Enlturleben. Babrend in ben driftlichen Staaten bas Miftrauen ber Rirche, bie Borurtheile bes Rierus und ber haff ber Boller bie gerftrenten Inbengemeinden nieberhielten, bebrudten und von jeber Lebensgemeinschaft ausschloffen, erlangten fie in Spanien nicht blos Dulbung, sondern manche burch Talent und Kenntniffe hervorragende Juden fliegen au Staatsmannern auf und fanden Gelegenheit, fich als Aerzte, Aftronomen, Mathematiker, Philosophen und Dichter auszuzeichnen. Bei Abberrahman III. leitete ein ifibifcher Staatsmann, Chasbai Ben Isaat, die auswärtigen Angelegenheiten; er vermittelte nicht nur die Berbindung des Hofes von Corbova mit ben Rhalifenhöfen von Bagbab und Rahira und mit ben mohammebanischen Fürften bes Oftens, er trat fogar mit bem König ber Chazaren am Raulasus in brieflichen Bertebr. Ein Jahrhundert fpater flieg ein Bebraer aus geringem Stande, Samuel Da-Levi, genannt Sa-Ragib, ber Flirft, jur Burbe eines Begiers am Sofe ju Granaba empor, wo er im 3. 1055 farb, hochgeehrt als Staatsmann, Talmubift, Schulhaupt und Berfaffer gelehrter Schriften und zahlreicher hebräischer Dichtungen. — Eine hervorragende Stellung in ber semitischen Cultur nahm ber fpanifche Inde Salomon 3bn Gabirol ein, ben bie driftlichen Scholaftiter für einen arabifcen Philosophen hielten und unter bem Ramen Avicebron anführen. Dichter und Bbilofoph bat er auf feine Beit- und Glaubensgenoffen einen bebeutenben Ginfluf gelibt.

Digitized by GOOGLO

Roch jett erflingen seine Lieber in ben illbischen Gottesbäusern, und sowohl in vielen Gebichten, als in feiner burch bas gange Mittelalter vielgelefenen, ins Lateinische überfetten Schrift "ber Quell bes Lebens", im Geifte ber Reuplatoniter, bewährte er eine tilbn aufftrebenbe, mit fich ringende Natur. Mit ber wachsen Macht bes Christenthums trat in bem fpanischen Jubenthum bas mbstische Clement und das Streben nach einer Ausgleichung ber christlichen und jübischen Lehren mehr hervor. Dies gefcah besonbers in bem als Denter und Dichter gleich ausgezeichneten Juba Da-Levi, bem Berfaffer eines and ins Deutsche libersetzten Lieberbuchs (Divan), meistens religiösen Inhalts, und eines philosophischen Wertes in bialogischer Form, "Chofart", worin er auf die (historische) Bekehrung eines Chazarenkönigs zum Inbenthum die Scenerie der Gespräche gründet, mild urtheilend über die mohammedanische und driffliche Religion, wegwerfend über die griechische (aristotelische) Philosophie, die keinen zeitlichen Aufang der Welt zugestehe. Das jüdische Gesetz fucht er auf eine gemeinverständliche Weise als vernunftgemäß zu begrunden. Juda Ha-Levi, geb. 1080 in Castilien, gest. 1150 in Baldfina, war ein in allen Biffeuschaften jener Zeit unterrichteter und mit den religiösen Auschauungen der Inden, Christen und Mohammedaner vertrauter Mann. In ber Gebufucht nach bem beiligen Lanbe mit ben Christen feiner Zeit übereinstimmenb, unternahm er eine große Reise nach Aegypten und Baläftina. Die Resultate seines Nachbenkens und seiner Erfahrungen legte er in bem erwähnten philosophischen Werte nieber, bas im Inbenthum wurzelnd und in grabischer Sprace verfast bem Geiste nach wehr bem Christenthume verwandt ift. — Noch zwei hellstrahlende Namen jübischer Männer treten uns aus dem sinkenden Reiche ber spanischen Moslemen entgegen, Aben Esra, geb. 1093 in Tolebo, geft. 1167 in Rom, ein mit ber vollen fpanifc-arabifden Bilbung ausgerufteter, aber innerlich zerriffener und unruhig umhergetriebener Mann, an bem fich Spinoza's Geift berangebilbet, und Mofes Ben Maimum (Maimonibes), geb. in Corboba 1135, geft. 1204 in Fostat (Alt-Rairo), gleich bervorragend als Arst und Gelehrter, als Philosoph und Talmubift. Der erftere als Grammatiter und Ereget, als Bhilosoph, Mathematiter und Dichter beruhmt, hat viele wissenschaftliche Werte verfaßt und awar in ber ihm fremben arabischen Sprache, die er zu bem Zwed erft lernte. In allen Radern bebeutenb, ein Mann voll Geift, Wit und Renntniffen, gelangte er boch nie zur inneren Ginbeit, jum Krieben ber Seele. Der Letztere, ein burch bie ariftotelifche Bbilofopbie gebilbeter, in hebräischer und arabischer Biffenschaft vollständig unterrichteter Mann, versuchte eine Ausgleichung mischen illbischer Theologie und ariftotelischer Weltanschauung. Rachtem er in mei Riesemwerten, bem "Commentar jur Mischnah" und ber "Mischnah Thora" ober Satungen bes Inbenthums, jenes in arabifder, biefes in bebraifder Sprace verfaßt, bie Refultate ber religiöfen Glaubenslehren und ber talmubischen Gesetzes- und Lebensvorschriften entwidelt, um zu beweisen. "daß das mosaische Geset und die mundliche Ueberlieferung dem Bolle Israel nicht offenbart sei. um es zu blindem Gehorsam zu verpflichten, sondern daß die gefammte Offenbarung der Inbegriff ber erhabenften Bahrheit fei, bag bas höchfte Berbienft nicht in ber Auslibung beftebe, sonbern in ber Erkenntnis ber inneren Grunde bes Gesetes, und bag es baber bie bringenbste Pflicht ber 38raeliten fei, baffelbe ju burchforfden, um es nicht blos nach bem Worte, sonbern im rechten Beift au fiben": fcbrieb er, auf bem Sobepunkt bes Lebens angelangt und als Leibarat bes Sultans Saladin in hohem Ansehen ftebend, sein hauptwert Dhalalath Al hajrin "Kührer ber Irrenben" in arabischer Sprache. Diese für die Ausbildung der Religionswiffenschaft bedeutsame Schrift, bie alsbalb ins hebraische und später ins Lateinische und andere Sprachen Abersetz wurde, fucte an ber Sand ber Bibel und bes Aristoteles, die ihm beibe als untrigliche Quellen und Rübrer ericeinen, die tieferen Grundlehren bes Jubenthums zu enthillen und in vollftandigen Einklaug mit ber griechischen Philosophie ju feten, die scheinbaren Bibersprüche auszugleichen und den Offenbarungsglauben mit der Wiffenschaft zu verföhnen. Im Gegensat zu dem jüdischen Gesetzesdienst legte Maimonibes in der Ethit und Pflichtenlehre den größten Nachbruck auf die Freiheit bes Willens.

## B. Das Mittelalter.

# L Das Zeitalter ber Karolinger.

### 1. Pipin ber Aleine (752-768).

§. 316. Die austrasischen Herzoge, die immer den fähigsten und streitbarften ihrer Gobne gum Saupt ber Familie erflärten, batten fich burch ibre Kriegsthaten bas Bertrauen ber Ration, burch ihren Gifer um die Berbreitung des Christenthums die Gunft der Geiftlichkeit erworben. Durch beides wurde bie Erhebung Bipin's auf den franklichen Ronigssoron berbeigeführt. Als nämlich von ben beiben Sohnen Rarl Martells (g. 287), die fich nach bes Baters Tob in Die Großhofmeifterwiltbe getheilt, ber altefte, Rarlmann fich in bas Alofter Monte Cafino einschloß, wurde Pipin, in ber Folge "ber Aleine" ober "Aurze" genannt, von einer nach Soissons entbotenen Reichsversammlung weltlicher und geistlicher Großen als König anerkannt und bann, nachdem er nach alttestamentlichem Ritus von den Bischöfen des Landes geweiht und gefalbt worden, auf den Schild und Thron erhoben, um nach alter Sitte die Huldigungen von Abel und Bolt entgegenzunehmen. Damit erlosch die "Reichsbamtmannschaft" für immer in Franken. Der lette Merowinger Chilberich III. wurde seines Haarschmuds beraubt und in ein frankisches Rlofter gebracht, wo er und sein Sohn unbeachtet ihre Tage beschlossen. hatte jum Boraus ben Schritt gutgebeißen, um in seinem Gebrange zwischen Aiftulf, dem streitbaren, eroberungssüchtigen Langobardenköuig, und dem griechiichen Exarchat eine Stute in bem franklichen Berricher ju finden. Bur Bergeltung für ben Beiftand und für bie firchliche Salbung und Ponigeweibe, welche zwei Jahre später Papst Stephan III. selbst in feierlicher Weise an bem "Löuig von Gottes Gnaden" in der Kathebrale von St. Denhs wiederbolte, erwarb biefer burch zwei siegreiche Feldzüge nach Italien bem römischen Stuble Unabhängigfeit von ben bil berfturmenben Raifern (§. 296) und verlieb ibm burch bie Pipin'sche Schenkung bas ben gangobarben entrissene Gebiet bes Erarchats am abriatischen Meers von Ravenna bis Ancona. Daburd wurde ber Grund gur weltlichen Dacht bes Papftes gelegt. Doch tam ber papftliche Stuhl mabrend bes gangen Mittelalters niemals in ben vollen und wirklichen Besitz aller ber zugewandten Landschaften und Städte, wenn er auch stets Ansprüche darauf geltend machte. In bantbarer Erkenntlichkeit für ben empfangenen Dienst leiftete Pipin, mit bem bunteln und vielbeutigen Rappon eines "Patricius ber Bomer" belegt, bem Papfte ftets willfährigen Schut und Beiftand sowohl gegen bie aufrührerische Bevälkerung ber Hauptstadt, als gegen die Langobarben und die "gottlosen und ketterischen" Griechen. Sechzehn Jahre regierte Bipin fraftig und ruhmboll über bas frantiiche Reich, bag, er burch Eroberungen im Guben (Aquitanien) und Rorben (Friesen) erweiterte und abrumbete. Die unfolgsamen Großen bandigte er burch bie Ueberlegenheit seines Beiftes und durch die Stärke seines Armes.

Sachsen in Westfalen wurden zur Entrichtung eines Tributs gezwungen, bei ben ungehorsamen Allemannen hob er die Herzogswürde auf und ließ bas Land burch Lammerboten regieren, und der Herzog von Bahern mußte den Frankenkönig als Oberherrn anerkennen und ihm Treue schwören.

#### 2. Rarl ber Große (768-814).

Bei seinem Tobe theilte Bipin bas Reich unter seine Sobne. jo bag Rarl Auftrafien und bie Länber bes Morbens, Rarlmann, ber jungere, ben Suben, von ber Grenze Baberns bis zu ben Porenaen erbielt. Als aber letterer, mit bem Bruder mabrend eines Krieges gegen Aquitanien verseindet und entzweit, schon nach drei Jahren starb, wurde (mit Umgehung seiner zwei Söhne) burch einen Beschluß ber Reichsstände Rarl Alleinherricher ber Franken, und regierte viele Jahre fraftig nach Augen, gerecht und glorreich nach Innen. Wie "ein Stern in bunkler Racht" leuchtet seine bobe Gestalt bervor, und die Geschichte bat ibn vorzugsweise den Großen ge-"Größere Berrichergaben baben fich selten in einem Manne vereinigt, und vielleicht nie bat ein Genie eine gunftigere Zeit zu unsterblichen Thaten gefunden." Doch hafteten seiner Ratur noch die Spuren altgermanischer Barbarei an, und wie febr man seinen Beift, seine Willenstraft und seinen Unternehmungesinn im Großen und Sanzen bewundern muß, in einzelnen Sandlungen begegnet man einem barten und ftrengen Gemüth. — Zuerft brachte Rarl bie bewegliche Bevölkerung bes süblichen Landes Aquitanien, welche sich ber Herrschaft ber Franken entziehen wollte, zur Unterwerfung und beseitigte bas eingeborne Opnastengeschlecht. Dann führte er, theils aus Glaubenseifer, theils um sein Reich gegen räuberische Einfälle zu sichern, einunddreißig Jahre lang blutige Kriege wiber ben Sachsenbund, ber aus mehreren beibnischen Bollern an ber Befer und Elbe (Engern, Oft- und Bestifalen) bestand und an bie Site ber Franten und Friesen grenzte. Der Bollerbund ber Sachsen (§. 274) batte fich während ber großen Wanderung nach Silben und Weften ausgebehnt, und war, nachdem er in Gemeinschaft mit ben Franken bas mächtige Reich ber Thüringer erobert (§. 287), bis in die Umgebungen bes Harzes vorgebrungen. Trot vielfacher Befehbung von Seiten ber Merowinger und ihrer Majordomus und ungeachtet ber Tributpflichtigkeit, zu welcher Bipin ber Rleine die westlichen Gaue gezwungen, hatte boch ber Kern bes Bolts seine alte Freiheit bewahrt. Als freie Beiben waren bie Sachsen natürliche Feinbe ber franklich-driftlichen Berfassung. Sie baben nie Könige gebabt, sondern fie lebten, wie die alten Germanen, in freien Gemeinden, unter ihren Grafen und Ebelingen; nur im Rriege vereinigten fie fich unter freigewählten Bergogen. Städte wurden so wenig bei ihnen gefunden, als im übrigen Deutschland, aber Burgen sab man bin und wieber. Gine gemeinsame Obrigkeit für bas ganze Boll fehlte; auf der Landesgemeinde zu Marko an der Weser, wo aus den freien Ständen bes Bolls Abgeordnete erschienen, wurde fiber bie allgemeinen Landesangelegenheiten Raths gepflogen und über Krieg und Frieden entschieden. Der Sachsenfrieg mar ein wahrer Nationalfrieg, ja ein heiliger Krieg: Die Sachsen stritten für ihren Woban und ihre Freiheit, die Franken für Christus, ben Welterloser, für bie im Christenthum wurzelnbe Bilbung und für ibre

Weltherrschaft. Der Widerstand ber am germanischen Beibenthum mit gaber Praft festbaltenben Sachsen war um so nachbaltiger, als fie fic an bie gange nordöftliche Heibenwelt anlehnen konnten. Im Guben bes Teutoburger Walbes, "unter großen Erinnerungen ber Borzeit", ftand bie Befte Eresburg mit ber Brminful, auf ber Grenze bes freien Beibenthums, etwa fünf Meilen bon ber vormaligen Donner-Eiche, die Bonifacius (g. 330) zu Fall gebracht. Rarl eroberte die Eresburg, zerstörte das Nationalheiligthum, jenen riesenhaften Baum, ber nach bem Glauben bes Bolls bas All trug, nöthigte bie Sachsen dur Unterwerfung und au bem Berfprechen, Die driftlichen Glaubensboten, Die ben franklichen Beeren folgten, in ihrem Betehrungswert nicht zu ftoren, und versicherte sich ber Eroberungen burch Besatungen. — Balb mußte jeboch ber Franke das verwüstete Sachsenland verlassen, um den Babit Habrian gegen einen feinblichen Angriff ber Langobarben zu schützen. Seiner Mutter zu Liebe batte einft Rarl die Tochter bes Langobarbentonigs Defiberins jum Weibe genommen; ba aber biese Berbindung einen Bruch mit bem romischen Stuble berbeizuführen brobte, so trennte er sich später von ihr. Daburch stellte er bas gute Berbaltniß mit Rom ber, beleidigte aber ben langobardischen König aufs Tieffte, so daß biefer die Wittwe Rarlmann's bei fich aufnahm, ihre Sohne als Frankentonige anerkannte und von bem Bapfte mit Baffengewalt ihre Salbung erzwingen wollte. Dieser aber blieb fest bei seiner Weigerung, obwohl Defiberius bereits die meiften ber von Pipin geschenkten Städte besetht hatte, und sandte einen Sulferuf an ben Frankenkonig. Rarl überftieg eilig mit einem bei Benf gesammelten Beer ben Mont-Cenis, erfturmte bie Apenpaffe und eroberte Bavia. Defiberius enbete feine Tage in einem franklichen Rlofter. Als auch fein tauferer Gobn Abeldis in Berona überwunden war, ließ fich Rarl in Mailand die Lombardische Krone aufseten und vereinigte Oberitalien mit bem Frankenreich. Doch ließ er bie Lombarbei als besonderes Königreich und mit Fortbauer eigenen Rechts bestehen, nur bag ber frankliche Beer- und Gerichtsbann baselbst eingeführt und bas land und bie Stadtgebiete franklichen Grafen untergeben wurden. — Das beilige Ofterfest feierte Rarl in Rom, wo er mit bem Bapste ben Bund erneuerte und bemselben nicht nur die Schenkungen Bivin's bestätigte, sonbern in ber Folge auch noch Spoleto hinzufügte. langobarbifche Bergog von Benevent, ber mit Abelchis im Bunbe geftanben, bulbigte bem Sieger und wurde in seiner Wilrbe belassen. Der Geschichtichreiber Baul Barnefried (Diaconus), aus einem eblen Langobarbengeschlechte in Friaul, ber bei Bearbeitung feiner Befdichte ber Langobarben bis auf ben Tob bes Königs Luitprand (§. 294) altgermanische Boltsfagen und helbenlieber vor Augen batte, fand Gnabe vor Karl, ber Wiffenschaften und Gelehrte achtete. Paulus vertauschte sogar die ftillen Räume von Monte Cafino auf einige Zeit mit bem Bofe bes Frankenkönigs.

§. 318. Während Karl's Abwesenheit hatten die Sachsen die frankischen Besatzungen verjagt, ihre früheren Grenzen wiederhergestellt und in die Nach-n4-m. barlande Brand und Berwüffung getragen. Da rückte ber König abermals wiber bas "treulose und eibbrüchige" Bolt ber Sachsen ins Feld, schlug sie in zwei Feldzügen gurud, befeftigte die Wefer burch Burgen und schloß bann auf bem Reichstag ju Paberborn mit ben Sauptern bes Bolls eine Uebereinfunft,

782.

worin fie Unterwerfung gelobten, Beigeln stellten und bie Begrundung bes Chriftenthums nicht zu hindern versprachen. Zum Beweis ihrer Aufrichtigkeit empfingen Biele die Taufe, und die Ebelleute und Freien versprachen, den Befehlen bes Königs unweigerlich zu folgen. Allein ihr ftreitbarer Herzog Witnlind (Wittekind) war zu ben Danen gefloben und bestätigte ben Bertrag nicht. -In ben awei folgenden Jahren tampfte Rarl in Spanien, wohin ibn ber grabische Stattbalter von Zaragossa wiber bie porbringende Macht bes Rhalifen Abberrhaman bes Omejjaben (§. 309) zu Hülfe gerufen. Er besiegte bie Mauren, eroberte Bampelona und Baragoffa, unterwarf alles Land bis jum Ehro mit ber Stadt Barcelona, nachdem er ben vertriebenen Statthalter wieder eingesetzt und in Lehnspflicht genommen. Aber auf dem Rüchug crlitt die von dem riesenstarten Roland (Rutland) geführte Nachhut in dem Thale Roncevalles, nach einem von ben epischen Dichtern bes Mittelalters vielbesungenen Kampfe, eine Niederlage burch bas tampfgesibte Bergvolf ber Basten. wobei die tapfersten Belben der Franken den Tod fanden. Erst spät rächte Rarl an ben rauberischen Basten ben Fall feiner Ritter und gwang fie gur Rach vielen blutigen Kämpfen wurde bas Land jenfeits ber Unterwerfung. Phrenaen behauptet und als "spanische Mart" bem Frankenreiche beigefügt.

§. 319. Diese Entfernung benutten bie Sachsen, von bem freiheiteliebenben Witulind in einen Waffenbund geeinigt und von ben Danen und Friesen unterftütt, ju einem neuen Aufftand. Sie verwüfteten Thuringen und Beffen mit Feuer und Schwert, zwangen bie Monche von Fulba zur Flucht aus ihrem ftillen Site im Buchenwalbe und brangen verheerend bis an ben Rhein. eilte Karl berbei, besiegte sie wiederholt, benn im offenen Felde vermochten ihre kleinen Kriegsschaaren ben Franken nicht zu widersteben, und unterwarf ihr Land bis zur Elbe, worauf er sich biefes Grenzflusses burch Burgen zu versichern suchte. Run wurde die frantische Beer- und Gerichtsverfassung eingeführt. bas Land in Grafschaften getheilt und frankliche Große ober fachlische Ebelinge, bie fich ergeben hatten, an ihre Spitze gestellt. Schon wurde auch an die Bertheilung bes Landes in bischöfliche Sprengel gebacht, driftliche Priefter angesiedelt und das Bolt, wenn es nicht willig die Lehre Christi annahm, mit Gewalt zur Taufe, zu firchlichem Leben und zur Entrichtung bes Zehnten gezwungen. Gin glanzender Reichstag an ben Quellen ber Lippe ichien anzubeuten, daß der Frankenkönig in Sachsen jett gebiete "wie im eigenen Sause". Als er fie aber jum Beerbann gegen bie flavifden (wenbifden) Gorben an ber Saale gebrauchen wollte, überfielen fie, ergrimmt über ben Berlust ibrer Freiheit und über die erzwungene Kriegsfolge, die mitziehenden Franken am Suntal (awischen Hannover und Hameln) und fügten ihnen eine schwere Dies forberte Strafe. Berwüstenb burchzog ber frankische Nieberlage bei. Machthaber bas Land und hielt bann in Berben an ber Aller ftrenges Gericht. 4500 Gefangene wurden burch ein harzes Kriegsgericht jum Tobe verurtheilt und ohne Erbarmen burch bie Waffen ber Franken erschlagen. durch entbrannte der Krieg mit neuer Heftigkeit. Emport über ben Bluttag ju Berben und von Witufind jur Rache entflammt, erhoben fich alle Sachsenftamme zu einem letten großen Kampf für die Freiheit, für die nationale Selbständigkeit und für die alten Götter. Aber bem neuen Glauben und seinem

starten, begeisterten Borfechter war der Sieg beschieden. Die franklichen Schaaren verbeerten die sächsischen Lande vom Teutoburger Bald bis zum Elbstwom, und als die Schlacht an ber Safe (im Osnabrud'ichen) wiber die Sachsen entschied, war ihre Macht auf immer gebrochen. In der Bniglichen Pfalz zu Attignb in ber Champagne gelobten bie Bergoge Bitnfind und Mbion Unterwerfung, Treue und heeresfolge, versprachen die Berbreitung bes Christenthums ju fordern und ließen fich taufen. Dem Beispiele ber Saupter folgte balb bas Bolt. Gine Angabl neu gestifteter Bisthumer, Die ben Metropolitanfigen von Roln und Mainz unterworfen wurden und bald zu vollreichen Städten anwuchsen, forgten für Erhaltung und Berbreitung ber Lehre vom gefreuzigten Chriftus in ben fachfischen Gauen. Rorbtburingen erhielt feinen Bischofffit in Salberftabt; bei ben Engern forgten bie Bifcofe von Baberborn und Dinben. bei ben Oftfalen bie von Berben und Bremen für bas religiöse und firchliche Leben, und in Westfalen erhoben sich bie Bischofssitze von Münster und Osnabrüd. Ginige Jahre fpater rief jeboch ber bei Belegenheit eines großen Gelbauges wiber bie Abaren angeordnete brudenbe heerbann und bie ungewohnte Abgabe bes Behnten an bie Kirche einen abermaligen Aufftand bervor, der erst nach breifährigen Kriegen vollständig unterbrikkt werden konnte 795-798 und, wie ber Geschichtschreiber Einharb versichert, die Wegführung von 10,000 fächstichen Familien und die Anlegung frankischer Riederlassungen in ihrem Canbe zur Folge hatte. So endete biefer mehr als breißigiährige Arieg mit ber Unterwerfung ber Sachsen unter bie frankliche Oberhobeit und unter die driftlichen Satungen. "Mit Blutgeseten wurde bas Christenthum und bas Königthum augleich ben Sachsen aufgebrungen; mit Tobesstrafen wurde die Taufe erzwungen, bie beibmischen Gebräuche bedrobt". Erft als bie kirchlichen und staatlichen Einrichtungen tiefere Wurzeln zu schlagen begannen, ließ Karl die Blutgesetze in Bergessenbeit kommen und zur Begrundung eines bauernden geordneten Bustandes bie Rechtsgewohnheiten ber Sachsen aufzeichnen. Ein ähnliches Geschick traf bie mit ihnen verbundenen ftammwerwandten Friesen. Beibe traten an bem Frankenreich in baffelbe Berbaltnig wie bie übrigen beutschen Bölker. Doch ift ber allgemeine Friede, ben Karl auf seiner Billa in Salz ober Selz an ber franklichen Saale mit ben sachsischen Bollsbauptern abgeschloffen haben soll, burch bie neuere Forschung in Zweifel gestellt worben. Dem tapfern Danenkönig Gottfried glüdte es zwar einige Zeit nachber, als Bundesgenoffe ber Sachsen die Franken aus ber nordalbingischen Halbinsel zu verdrängen, die er bann burch einen festen Grenzwall, "Danewirte", zu schützen suchte, und bie Friesen und Obotriten auf turze Zeit zinspflichtig zu machen; als berselbe aber burch einen seiner Dienstleute erschlagen wurde, brachte ber Frankenkönig bas überelbische Land wieder zur Unterwerfung und schützte es durch Wälle und Burgen (Effelbelboburg, jest Iteboe).

§. 320. Bährend dieser Zeit versuchte Thassils der Agilolfinge, Herzog der Basudaren oder Bosoarier (Bahern), deren Sitze vom Lech bis zur Enns, und von der Donau dis zu den Alpen reichten, das Joch der Franken, von denen er seine Herzogswürde zu Lehn trug, abzuschütteln. Ein Nesse Pipins und ein Eidam des Langobardenkönigs Desiderius, wünschte er sein Reich in Busslicher Machtvolkkommenheit zu besitzen und trat mit seinem Schwager Poelchis, mit dem byzantinischen Hose, mit dem Herzoge von Benevent

Berbindung. Bon Karl barüber jur Rechenschaft gezogen, magte er nicht ju wiberstreben; er gelobte auf einer Beer- und Reichsversammlung zu Worms 787. aufs Reue Lehnstreue und stellte Beiseln. Aber Sag und Migtrauen wurzelten au tief, als daß nicht ein Stachel in der Seele des Frankenkönigs wie des Herzogs batte guruckleiben follen. Thaffilo, gefoltert von bem Gefühl ber Demuthigung und gereizt von seiner stolzen Gemablin, welche die unfreiwillige Rlosterhaft des Baters schwer ertrug, brach wiederholt die Treue und suchte endlich mit Billfe ber Avaren seine Unabhängigkeit ju erkampfen. Da führte Rarl Rage bei einem nach Ingelbeim einberufenen Reichstag, welcher über ben bes Ereubruchs schuldigen Herzog die Tobesstrafe fällte, die jedoch ber Frankenkönig in ewige Saft binter ben Mauern eines Alosters verwandelte. Ein gleiches Loos fanden seine Sohne und seine Gattin. Dann wurde die Herzogswurde abgeschafft und Babern bem Frankenreiche einverleibt, bem auch bas vom Main bis zu den Schweizer Alpen und vom Lech bis zum Jura und Bogesen reichende Land ber Allemannen unterworfen war. Und um die Avaren, einen wilden tatarischen Bolksstamm, der nach dem Untergange des Hunnenreichs vom taspischen Meer in die Gegenden der Theiß und Donau gewandert war, au strafen und ihren Raubzügen zu steuern, unternahm Karl mit ber ganzen Frankenmacht einen Rriegszug gegen sie, warf fie über ben Wienerwald zurud und fügte das ihnen entriffene gand von ber Enns bis zur Raab ale oft liche Mark (Defterreich) seinem Reiche bei. Unermegliche Schätze, bie burch hunnen und Avaren aus ganz Eurova zusammengeraubt und binter freisförmigen Erdwällen (Ringen) in Ungarn aufbewahrt worden, fielen nach Erstürmung bieser festen Umpfählungen in die Bande ber siegreichen Franken. Das eroberte gand wurde beutschen (baberischen) Colonisten jum Anbau überlaffen und baburch ber Cultur und bem Chriftenthum gewonnen. Salgburg wurde jum Metropolitansit für die Oftgegenden erhoben und von bort aus das Evangelium in ben Donauländern, wo es längst erstorben war, von Neuem ins Leben gerufen. In ber Mösterlichen Stille fand Thaffilo's Seele Rube. Auf ber Reichssbnobe au Frankfurt erschien er im Monchsgewande, legte alle seine Rechte und Ansprüche feierlich in Rarls Sanbe nieder und kehrte bann in bas Rlofter Laurisham (Lorich) an der Bergstraße zurud, wo er seine Tage beschloß. — Wie ber König ben Krieg gegen die Abaren jur Ausbehnung bes Reichs im Suboften benutte, fo legte er im Rorben ben Grund gur Mart Branben burg, nachdem er die Sorben und Wilgen gur Unterwerfung gebracht. Den flavischen Obotriten, Die ibm wider die Sachsen geholfen, überließ er bie Site an ber Nieberelbe und Oftfee (Medlenburg). Rarls Bestreben ging babin, die zerstreuten beutschen Böllerschaften zu einer staatlichen Ginheit zu verbinden, das Bewußtsein einer Gesammtnationalität in ihnen zu weden und bem germanischen Bollsstamme bie Herrschaft in Europa zu verschaffen. Daburch wurde die geistige Errungenschaft der antiken Welt dem driftlich-germanischen Abendlande erbalten.

§. 321. Als Karl ber Große alle Länder vom Ebro und den Apenninen bis zur schleswig-holsteinischen Eider, und vom atlantischen Ocean bis zur Raab und Elbe unter seine Herrschaft gebracht, begab er sich an der Scheide bes Jahrhunderts nach Rom, um Habrians Nachsolger, Papst Leo III., der por den

Mißbandlungen einer feindlichen Gegenpartei Zuflucht bei bem Frankenkönig im fernen Paderborn gesucht, auf den apostolischen Stuhl jurudzuführen. Da wurde er am Weihnachtofeste von dem bankbaren Kirchenfürsten, ben er in Dec. 799. feierlicher Gerichtssitzung von ben gegen ihn erhobenen Beschuldigungen freigesprochen und in seiner Ehre hergestellt batte, in der Peterstirche unter bem Bubelruf und ben Gludwünschungen bes Bolls jum romifchen Raifer gefront und baburch jum oberften Schirmberrn ber Kirche und ber Stadt Rom, jum Lenker bes Rechts und Friedens in ber Chriftenheit erhoben. Diese Raiserfronung am Weihnachtsfeste wurde als Wiederherstellung des römischen Imperiums aufgefaßt und baburch bie Ibee einer Weltherrschaft, einer Universalmonarchie, wie sie mit jenem Reiche verbunden war, auf das driftlich-germanische Frankenreich übertragen. Man gebachte "ein Gottesreich auf Erben", einen "driftlichstaatlichen Organismus" in bem germanischeromanischen Abendlande aufzurichten, ein Gebanke, ber mit ber Zeit um fo leichter Eingang fanb, als bie Rangstreitigkeiten zwischen bem römischen Bischof und bem Patriarchen von Constantinopel (besonders bem gelehrten Photius), verbunden mit abweichenden Anfichten über die Dreieinigfeit, Die Priefterebe und einige Rirchengebrauche, die schon lange obwaltende Spannung endlich zu einer völligen Trennung ber abenblanbifden (romifdetatholifden) von ber morgenlanbifden (griechisch-tatholischen) Rirche führten. Burbe anfange ber "bobepriefterliche Raifer" als die Quelle ber geiftlichen und weltlichen Gesetzebung angesehen, ale ber einzige Stellvertreter Gottes geehrt, beffen Machtfulle in Staat und Rirche gelten follte, so wurde biese Borftellung bei bem fteigenben Anseben bes Klerus allmählich babin umgebilbet, bag bas Gottebreich in zwei Theile geschieden ward und der Raiser das weltliche, der Papst das geistliche Dberhaupt fei. Die Welt gewöhnte fich bann, "ben Begriff bes Auguftus gleichsam zu zertheilen und Raiser und Papst als die zwei großen Sonnen zu betrachten, von benen Licht und Ordnung burch die sittliche Welt verbreitet werbe", als die "beiben Schwerter", welche nach Gottes Anordnung die Chriftenheit in Rirche und Staat regieren und schützen sollten. Beibe Baupter ber driftlichen Reichsgemeinschaft sollten im innigften Bunbe fteben: wenn ber Raifer, als "erfter Sobn ber Kirche" nur burch bie papftliche Krönung die Weihe und Beftätigung empfing, so burfte bagegen auch ber Papft nur mit Bewilligung bes Raijers eingesett werben. Aber mit ber Zeit bilbete sich auf Grund ber papstlichen Krönung die Ansicht aus, daß die Raiserwürde ihre Quelle und Begründung in der Kirche und ihrem Oberhaupte habe, daß sie, "an das weltregierende Umt Christi gefnüpft", als bessen Aussluß ober Lehn zu betrachten fei, eine muftifch-hierarchische Borftellung, welche bie Reime welterschütternber Kämpfe in sich barg.

"Der nene Raiserstaat ruhte wesentlich auf kirchlichen Grundlagen; sein Ibeal ift kein anberes, als das Sottesreich auf Erden, in dem der Raiser von Gott selbst zu seinem Statisalter eingesetzt ist, damit er alles Boll, nach Rationen, Ständen und Rangsussen gesondert und geordnet, den göttlichen Absichten gemäß leite und regiere; in diesen gesonderten Rassen des Bolls stellen sich natürlichen Glieder des einen großen Staatskörpers dar, dessen haupt der Raiser ist; wie er an seiner Stelle, so haben auch sie in ihrem Kreise einzeln ihre besondere Ansgade in der göttlichen Weltordnung und müssen zur Ersüllung derselben vom Kaiser angehalten werden; jeder Einzelne aber muß nach dem Willen und dem Gesetze Gottes leben, nud der Raiser hat das

Digitized by GOOGLE

Schwert erhalten, die Uebelthäter zu strasen." — Das Kaiserthum blieb der Idee nach vom fränklichen Königthum geschieden und beruhte auf der Borstellung, dem Kaiser stehe als dem Schirmherrn des päpflichen Stuhls und der Weltstadt Rom die Oberhoheit über die driftlichen Reiche des Abendlandes zu, mit dem Beruf, seine Macht zur Erhaltung des Weltsteidens anzuwenden und die Ausbreitung des Christenthums bei den noch heidnischen germanischen und augrenzenden slavischen Bosterschaften zu vollenden.

Berfass fung unb Rechtss wilege.

Kür das Innere war Karls Regierung nicht minder folgenreich, als nach Er hob das königliche Ansehen und die Macht der Krone, indem er die Stammes-Auken. berzoge beseitigte, die Lehnswürden enge an den Thron knüpfte und das Heer- und Gerichtswesen unter seine unmittelbare Leitung stellte. Das ganze Reich war in Gaue eingetheilt, wo Grafen ben Gerichtsbann und Heerbann leiteten und als Ariegsführer die Rube und Ordmung schirmten. Ronigliche Senbboten, aus ben erfahrensten und angesehensten Männern geistlichen und weltlichen Standes ausgewählt, bereisten das Land nach allen Rich= tungen, um das Ganze zu prüfen und zu überwachen, ben Heerbann zu beaufsichtigen, von ber Berwaltung ber Krongliter Einficht zu nehmen und die Rechte des Throns in allen Theilen ber Monarchie zu wahren. Daneben wurden jährlich zwei Boltsverfamm= lungen aller Freien unter des Königs eigener Leitung abgehalten, wo die Annahme und Bestätigung ber Gefete vor fich ging, bas Maifelb, ber große Reichstag im Fruhling, und eine kleine vorberathende Berfammlung im Berbst. Wie groß immer Karls Kriegsthaten erscheinen mögen, so strahlt doch sein Ruhm als Gesetzet er bei weitem heller in ber Geschichte ber Menschheit. "Ueber die persönlichen und Boltsrechte, die er zum Theil felbst erst hatte aufzeichnen lassen, erhob er durch seine Capitularien — Edicte und Ber= ordnungen, welche er entweder aus eigener Entschließung oder unter dem Beirathe der Reicheversammlungen erließ (vgl. §. 448), — ein allgemeines Reicherecht, eine Staatsgesetzgebung umfassendster Art, die bald die großen Berhältnisse der Gesammtheit regelte, bald zu den localen Zuständen hinabstieg, um sie dem Ganzen anzupassen." Dbwohl in lateinischer Sprache abgefaßt, trägt das Geseybuch doch germanisches Gepräge; alle Reime des fittlichen Lebens, die sich in deutschen Gesetzen, Sitten und Einrichtungen vorfanden, sind hier zusammengefaßt und veredelt. Denn "teinen Urtrieb germanischen Wesens hat dieser große König verkommen laffen, jeben aber in Bucht genommen, veredelt, an die rechte Stelle gebracht und so fähig gemacht, berrliche Blüthen und nühlichere Früchte zu zeitigen, als zuvor". Besondere Sorgfalt widmete Rarl ber Rechtspflege, wobei er zugleich bedacht war, die Gemeinfreien zu schützen und zu erleichtern, damit fie nicht genöthigt wären, sich in die Dienste und Abhängigkeit der Großen zu begeben. Die alte Ordnung bes Gerichtswesens, nach welcher die freien Eingesessenen der Neineren Abtheilungen des Laubes, ber Hunderte, in bestimmten, nicht weit auseinander liegenden Fristen, meift alle acht ober vierzehn Tage sich zur gerichtlichen Tagfahrt einzufinden hatten, war bei der bäufigen Abwefenheit der Grafen und Districtsvorsteher wie der waffenfähigen Einwohner auf weiten und lang dauernden Kriegszügen nicht mehr durchführbar. Budem war die Bahl voll= berechtigter Freien fortwährend im Abnehmen, so daß die richterliche Thätigkeit, die früher eine Ehre gewesen, mehr und mehr zur Last ward. Es war daher eine Erleichterung des freien Mannes, daß Karl die Tagfahrten und Gerichtstage beschränkte, indem er festsette, baß in minder wichtigen Rechtssachen nicht mehr alle Freien eines Gaues, sondern nur bestimmte Personen für die Urtheilfindung, die "Schöffen", dem Gerichte anwohnen sollten. "Nur breimal im Jahre sollte fortan bas große echte Ding gehalten werden, zu bem alle freien Männer der Grafschaft erscheinen mußten und wo außer den bedeutenden Rechtssachen alle Gegenstände von allgemeiner Wichtigkeit für die Gemeinde verhandelt wurden." Diese Bersammlungen sollten nicht mehr, wie im alten Germanien, in Wälbern und auf Anhöben unter freiem himmel, sondern in bedeckten Raumen oder geschlossenen Gerichtsstätten stattfinden. Auch sollte Niemand bewaffnet mit Lanze und Schild fich einfinden, mithin Gerichts = und Heerversammlung geschieden sein. Die Zeitbestimmung stand bem Grafen zu, doch sollten kirchliche Feste, Sonntage und heilige Zeiten nicht zu Rechtshandlungen gewählt werben. Da die Grafen häufig durch den Heerdienst oder andere Geschäfte verhindert waren, die Gerichtstage abzuhalten, so wurde die Ginrichtung getroffen, daß in wichtigen Sachen die Königsboten ihre Stelle vertraten, in geringfügigen Streit=

händeln dagegen das Recht von dem "Zentgrafen" (Centenarius, Bicarius) gesprochen ward.— Stark besestigte und wohlvertheidigte Marken umschlossen das weite Reich gegen feindliche Nachbarn , , , gleichsam wie Schutzwehre und Dämme , die eine forgsam bestellte Flur vor bem Andringen wilder Gewässer bewahren". Frankische Basallen unter ber Leitung eines Markarafen schützten diese Grenzländer. Sie waren eine stehende Dienstmannschaft, aus ben tapfersten Rriegern und Sbelleuten ausgewählt und von jedem andern Waffendienst entbunden. Solde Martgrafen hatte Rarnthen (Steiermart, Berona, Fftrien, Treviso), Oft-Bapern (Desterreich), Rhätien (Windische Mark), Thüringen (Meißen), Sachfen (Brandenburg) u. a. Auch ber Staatshaushalt erfreute fich Rarls Für- bausbalt. forge. Bon der Bewirthschaftung der Bauernhöfe bis zu der obersten Leitung der Finanzen wurde von ihm Alles forgfältig regulirt und überwacht. Landbau und Biehzucht, die Sauptbeschäftigungen ber Franken, fanden Aufmunterung; Dorfer und Meiereien erhoben sich; öbe Haiden wurden in Ackerland umgeschaffen. Die Hauswirthschaft und die Kleider= kammern wurden von der Raiserin selbst und ihren Tochtern beforgt. Rarl selbst war der beste Landwirth und ließ sich von Allem genaue Rechnung vorlegen und Bericht abstatten. Bur Berwaltung der Arongüter und Beauffichtigung der Lehen wurden in den entfernten Landschaften (in Allemannien, Oftfranken u. a.) Rammerboten bestellt. Umlagen oder Steuern waren noch unbefannt, wohl aber wurden die jährlichen Maigeschente bereits als Schuldigkeit angesehen, die königlichen Beamten mußten auf ihren Geschäftsreisen von den Einwohnern unterhalten werden und das Kriegsheer, Dienstleute und Freie, ftand auf eigene Kosten im Feld. Denn nur unter ber Bedingung erhielten die Edelleute Reichsquter, daß sie mit ihren Mannen dem König allezeit treu und gewärtig und zu jedem Dienst bereit fein wollten. — Die größte Aufmertsamkeit widmete Karl ber allgemeinen Bollsbildung. Dazu bediente er fich ber Geiftlichkeit, die er burch Schentungen , durch Ueberweisung von Grundbesit und Zehnten, durch Borrechte und Befreiungen (Im muni= täten) zu heben und mit den weltlichen Bafallen und Reichsbeamten auf gleiche Linie zu Rieche und ftellen fuchte, und ber driftlichen Religion, die er burch Berbefferung ber Rirchen= musit nach italienischem Borbilde, durch Ginführung eines von Paul Diaconus entworfenen Predigtbuchs und durch andere Dittel zu fördern bestrebt war. Indes Glaubens boten (Miffionare) zu ben germanischen und flavischen Bollern zogen, um mit bem Christenthum auch die Keime edler Sitten, Cultur und Menschlichkeit zu pflanzen, wurden im Frankenlande die Bischöfe zur Errichtung von Schulen, zum Bau schöner Kirchen, zur Pflege driftlicher Biffenschaft angehalten, und die Klosterbrüder wurden ermuntert, Die Schätze altrömischer Literatur burch Abschreibung zugänglicher zu machen. Gelehrte, wie der britische Mönch Alcuin (geb. zu Pork 735, gest. 804 als Abt von Tours), und der Geschichtschreiber Ginhard (770-844) aus bem Obenwalbe, ber Dichter Angilbert, + 814. der Karls Thaten in einem Epos gefeiert hat und in dem gelehrten Kreise des Sofes den Namen Homer führte, erfreuten sich seiner Gunft und Unterstützung in hohem Grade. Alcuin, der in Port noch die Reste altrömischer Cultur tennen gelernt hatte, leitete als einflußreicher Rathgeber und Freund des Kaisers und als Borsteher eines von ihm gestifteten gelehrten Bereins das ganze Bildungs= und Erziehungswesen, wodurch Karl römisch= griechische Cultur im germanischen Fankenreiche zu begründen bemüht war. Er suchte mit ben Strahlen ber alten Wiffenschaft bie herrschende Finsterniß zu vertreiben und Sinn für das Edle, für Sitte, Tugend und Recht zu weden. Des Kaisers Interesse für Bil= bung gab sich auch in seiner Beschäftigung mit deutscher Grammatik und in der von ihm veranstalteten Sammlung alter germanischer helbenlieber tunb. Der Hauch göttlichen Wesens, der Kunst und Wissenschaft durchweht, trat ihm auch in den von Undern misachteten beutschen Liebern entgegen. "Rarl erhob seinen Blid weit über bie engen Schranken, in welche die abendländische Kunft und Wissenschaft eingezwängt hielt, wo nur die neurömische Gelehrsamkeit Eingang gefunden hatte; er erkannte, daß das Christen= thum die Menschen zu einer universellen Bilbung führen sollte, die aber eben beshalb auch alle bildenden geistigen Elemente, die sich in der Eigenthümlichkeit der verschiedenen Nationen zerstreut finden, in sich aufnehmen konne und muffe." Die Cultur bes romischen Alterthums erschien ihm der geeignetste Forderer einer allgemeinen driftlichen Boltsbildung, daher er auch dieser seine ganze Aufmerksamkeit zuwendete. Aus seiner Bewunderung der

Mart-

alten Bilbung floß seine Borliebe für Rom und Italien. Durch italienische Künftler ließ er Balafte und Kirchen in romifch = byzantinischem Stil errichten und in Hausgeräthe. Schmudwert, Mufit u. bgl. fuchte er ben italienischen Geschmad zur allgemeinen Geltung Bu bringen. - Durch die Ginführung bes canonifchen Rechts und ber hierarchischen Rangordnung unter der Geistlichkeit wurde die frankliche Kirche der römischen näber gebracht, ohne daß fie jedoch ihre unabhängige Stellung ganz eingebuft hatte. Durch Die Gunft und Freigebigfeit bes Raifers fur ben Rlerus erlangten bie Bifchofe grofies Anfeben und hohe Macht. "Sie standen den Grafen zur Seite, waren reiche Gutsbesitzer wie die weltlichen Großen, führten ihre Dienstleute oft felbst in den Krieg und vertauschten nicht felten ben Krummftab mit bem Schwerte." War die Beiftlichkeit fruber fast burchgangig romanischer Abtunft, so widmeten sich jetzt auch viele beutsche Manner dem geist= Lichen Stande. Bald zeichnete sich ber frankliche Klerus burch Gelehrfamkeit aus und bie bischöflichen Schulen blühten in Kurzem erfreulich auf. — Auch für die Gründung und Entwidelung bes Städtemefens mar Rarls Regierung von hober Bebeutung. von ihm in Sachsen und andern Ländern gelegten Keime entfalteten sich durch die Bflege der Kirche bald zu schönster Blüthe, und die königlichen Pfalzen, die im ganzen Reich zerftreut lagen, waren die natürlichen Stützpunkte für die Anlegung von Städten. Am liebsten weilte er in der schönen Pfalz zu Ingelheim am lieblichen Ufer des Rheinstromes, und in Machen, wo feine Leiche im Steingewölbe ber von ihm neu erbauten Domtirche beigefetzt ward. Auch in Burzburg, Regensburg, Schlettstadt, Königshof, Frankfurt, Tribur, Worms, Boffager. Mymwegen, Heristal (Luttich) u. a. D. befanden sich kaiserliche Pfalzen oder Hoflager. Diese waren in Allem Borbild edler Zucht und hösischer Sitte. In feiner Umgebung fab man die gewandtesten Geschäfsleute, die würdigsten Diener bes Evangeliums, die ersten Gelehrten ber Beit und jene tapfern Ritter, die als "Baladine" ben folgenden Geschlechtern Diese vereinten Eigenschaften und Großthaten erwarben bem Raiser bei seinen Beitgenossen solche Berehrung, daß sogar der Khalise Harun Arraschid (S. 309) ihm aus dem fernen Oriente kostbare Geschenke (barunter eine metallene, von Basser getriebene Schlaguhr) zuschickte. Karl war auch auf Sebung des Verkehrs und Begründung neuer Handelswege durch Schiffbarmachung von Flüffen, Anlegung von Brüden (3. B. in Mainz) u. bal. m. bedacht und suchte auf alle Weise zu einer ausgebehnten Erwerbsthätig= feit anzuregen.

Der Plan, burch bie Anlegung eines Donan-Maintanal's bie Norbsee mit bem schwarzen Meer in Berbindung au setzen, tam nicht au Stande und wurde erst in unsern Tagen ausgeführt. nachen. — Seit Karl dem Großen besaß die Stadt Aachen den Borzug vor allen deutschen Städten, so baß sie die gewöhnliche Krönungsstabt ber beutschen Könige war, bis Frankfurt am Main ihr ben Rang ablief. Sie blieb lange ber Sit ber angesehenften rheinisch-früntischen Bfalagrafen (g. 326) und befaß große Rechte und Kreibeiten. Ihre Burger waren im gangen Reich frei von Sand- und Kriegsbiensten, Gefängniß und allen Abgaben. "Aachener Luft machte Beben, felbft ben Reichsgeachteten, frei." -

Raris

"Bon frühe an", schildert ein neuerer Schriftsteller (Wilh. Giesebrecht) ben erften beutsch = römischen Kaiser, "erkannte man in ihm jene eiserne Willenstraft, jene rastlose Thätigfeit, jenen bem Sochsten zuftrebenben Sinn und jene Bilbsamkeit bes Geiftes, Die ibn den ersten Fürsten aller Zeiten an die Seite setzen. Die Natur batte Alles für ibn Gin ftattlicher Rörper bei bem schönften Ebenmaß ber Glieber, belle, flare Mugen, gewinnende Gesichtszüge, Wohlaut ber Stimme, ein burch und durch manulices Auftreten fesselten die Ausmerksamkeit und die Neigung der Wenschen beim ersten Blid an ihn. Nie bemmte ber Leib die Thätigkeit seines Geistes, mehr als dreißig Jahre seiner Regierung bat ihn keine Krankheit befallen, obwohl er niemals sich schonte. Unausgesetzt war er mit ben Angelegenheiten seines Reiches beschäftigt; oft ftand er des Nachts vier bis fünf Mal von seinem Lager auf und wandte sich seinen Arbeiten zu; selbst beim Ankleiden verhandelte er von Geschäften mit seinen Rathen oder ließ Barteien vor, die seinen Richterspruch suchten; beim Mahle ließ er sich geschichtliche ober theologische Schriften vorlesen; teine Stunde verstrich ungenunt. Dabei war er stets klaren und heiteren Sinnes, nie hat er im Unmuth eine Ungerechtigkeit begangen. Im engen Kreise ber Seinen war er glücklich, mit ber ge-

Digitized by GOOGLE

wissenhaftesten Sorgfalt besorgte er seinen Haushalt, aber sein Blid erfaßte mit berselben Sicherheit und Klarheit das Entsernteste, wie das Rächste; die Lage der Welt lag nicht minder durchsichtig vor ihm, wie das seinem leiblichen Auge Erreichbare, mit derselben Befriedigung lebte er in den großen Dingen, wie in den nächsten Interessen seiner Familie. 3m Waffendienst erzogen, lernte er erst als König die Anfangsgründe der Wissenschaft, wie sie jener Beit überliefert waren, und war selbst im Alter in ihnen noch Schüler." — "Wie die Sterne die Sonne, fo umgaben die Paladine den großen Raifer, der fie alle verdunkelte und überstrahlte. Nicht freilich burch Glanz und Brunt ber außeren Erscheinung fesselte er bie Blide Derer, die sich ihm nahren, aber es umspielte seine hohe und wirdevolle Gestalt gleichsam ein Schein höheren Lichtes, in dem die Klarheit seines großen Geistes auszustrahlen Jene langen, weißen Loden, die im Alter fein Haupt zierten, jene großen, lebhaften und feurigen Augen, die stets heitere und ruhige Stirn, die mächtige Greisengestalt, der es doch nicht an Annuth fehlte: dies ganze Bild hat sich tief nicht nur den Zeitgenossen eingeprägt, fondern Geschichte und Sage haben es für alle Beiten festgehalten und noch wächst Niemand zum Jüngling heran, der es nicht in sich aufnähme. Biele hochstrebende Herrscher hat das Jahrtausend nachdem erzeugt, aber nach Höherem hat keiner gerungen. Das französische Ritterthum der späteren Zeit verherrlichte Karl als den ersten Ritter, das beutsche Bürgerthum als ben väterlichen Bollsfreund und ben gerechtesten Richter, Die tatholische Kirche erhob ihn unter die Heiligen; die Boefie aller Bölker in den folgenden Zeiten stärkte und träftigte sich immer von Neuem an seiner gewaltigen Erscheinung: nie vielleicht ift reicheres Leben von der Wirtsamkeit eines sterblichen Menschen ausgegangen."

### 8. Auflösung bes Frankenreichs.

g. 323. Lubwig ber Fromme. Karls bes Großen jungfter Sobn, Ludwig ber Fromme, bem nach bem frühen Absterben ber alteren Bruber gla- Bed. Karl und Bipin bas Reich sammt ber Kaiserwürde zu Theil ward, besaß nicht bie Beistestraft, bie zur Leitung eines fo großen, aus friegerischen Bollern bestebenben Staates erforderlich war. Seine Natur war mehr für die Stille einer Klosterzelle als für die Bobe eines Throns geeignet. Andachtsübungen waren seine liebste Beschäftigung; Kirchen- und Monchszucht, Bereicherung bes immer begehrlicher auftretenden Klerus mit Gütern und Rechten und geistliche Stiftungen seine Hauptsorge. Karl hatte vor seinem Tobe bem Sohne in Aachen die Krone aufgesetzt und ihn dadurch als Nachfolger in seiner ganzen Machtfülle bezeichnet; als aber Bapft Stephan IV. ju feiner Begrugung über bie Alpen tam, willigte Ludwig ein, bag ber beilige Bater bie Krönungshandlung in Rheims von Reuem vornahm. Seine Thätigkeit war, neben einzelnen Bersuchen, bie unbotmäßigen Bretonen und Aquitanier zu bewältigen, fast ausschließlich auf bie Beschützung ber Grenzmarten gegen bie Slaven im Diten und gegen bie Danen im Norben und auf bie Berbreitung bes Chriftenthums unter biesen heibnischen Nachbarvöllern gerichtet. Zu bem Zweck stiftete er das Bisthum Hilbesbeim für das öftliche Sachsen und bas Erzbisthum Bamburg für bas überelbische gand mit großen Borrechten für ben Norden. Hier begann unter seiner Regierung ber treffliche Anstar (Anschar) seine segensreiche Wirksamkeit als "Apostel bes Norbens". — Dehr als bie äußeren Anliegen beschäftigten ihn die Borgange im Innern. Gine voreilige Theilung feiner Staaten unter feine brei Sohne Lothar, Bipin und Ludwig bereitete bem gutmutbigen, schwachen Raifer und bem Reiche ein Meer von Berwirrung und Leib und füllte das Herrscherhaus mit Blutschuld. Zuerst wurde Bernhard von Italien, ber natürliche Gobn feines verftorbenen

Brubers, welcher sich gegen die Anordnungen bes Kaisers, die seine eigenen Unsprüche und Rechte zu verfürzen brobten, auflehnte, über bie Alpen gelockt und mit einigen seiner Bertrauten ber Augen beraubt und awar mit folder 818. Graufamkeit, daß fie einige Zeit nachher ben Schmerzen erlagen. Noch mehr bäufte sich bas Ungemach im Kaiserhaus, als Ludwig nach bem Tobe seiner Gemablin Irmengarb fich mit Jubith, ber Tochter bes baberischen Grafen 819. Welf, bermählte, einer ehrgeizigen, berrichsüchtigen Frau, welche großen Ginfluß über ihren Gatten übte und ben Sohnen ber Kaiserin Irmengard nicht gewogen Diefe bewirfte, bag Subwig ben Marigrafen Bernbarb von Barcelona, ihren Bunftling, einen rankevollen, gewaltthätigen Ebelmann, an die Spitze bes toniglichen Hauswesens stellte und bann nach ihrem Rathe eine neue jüngsten Theilung vornahm, durch welche für ben Sohn Rarl, ben Judith am 13. Juni 823 in ber Pfalz zu Frankfurt geboren, ein viertes Königreich aus ber großen ganbermasse ausgeschieden werben sollte. Nun erboben die altern Sohne unter Lothars Führung die Waffen gegen ben Bater. 830. Bernhard wurde genothigt ben Hof zu verlaffen und Judith in ein Rlofter Aber ber Bersuch, Ludwig zur freiwilligen Niederlegung der Krone und jum Gintritt in ben Monchsftand ju bewegen, scheiterte an bem Widerstand der Sachsen und Oftfranken, welche dem Raiser die Treue bemahrten. Lothar flehte bes Baters Berzeihung an, fein Rathgeber, ber gute 831. Abt Wala von Corbie, Ludwigs Halbbruber, wurde auf ein unzugängliches Felsenschloß am Genfer See verwiesen (wahrscheinlich Chillon). Judith feierten jedoch einen furzen Triumph. Die Bevorzugung bes Lieblingssohnes Karl, "ber wie Joseph über bie alteren Brüber erhoben werben sollte", führte bald einen neuen Aufftand berbei. Bipin und Ludwig machten ben An-832. fang, Lothar folog fich ihnen an. Selbst ber Papst, ber als Friedensstifter über bie Alpen zog, ergriff bie Partei ber Söhne. Da geschah es, daß auf bem Prongute bei Colmar, bas "Rothfeld" genannt, die Heere auf einander trafen. Ebe man zu ben Waffen griff, wurden Bermittelungsversuche gemacht. Diesen Zeitraum benutten die Sohne, um die Treue der faiserlichen Dienstmannen zu beugen. Die Lift gelang. Während ber Nacht zogen bie meiften in das feindliche Heerlager über, so daß sich Ludwig nur noch von einer Meinen Schaar Getreuer umgeben fab. Auch biese bieß bann ber gebeugte Bater ju ben Sohnen übergeben, bamit nicht fruchtlos Bürgerblut vergoffen werbe, und ergab sich bann mit Judith und Karl auf Gnade und Ungnade. Der Ort, wo biefer Berrath, biefe "Schmach ber Franken", vor sich ging, wurde seitbem im Boltsmunde als "Lügenfeld" bezeichnet. Rum stellten die Sieger die Raiserin und ihren Sohn unter Aufficht, nahmen eine neue Reichstheilung vor und schlossen ben Bater in bas Mebarbuskloster zu Soissons ein. Und um ihn ber Regierung für bie Zukunft unfähig zu machen, bewirkte Lothar, daß ihm eine schwere Kirchenbuße auferlegt ward. In Gegenwart vieler Zuschauer mußte Ludwig im Bukerkleibe vor bem Altare knieend ein Sündenbekenntnik ablegen. und ber Erzbischof Ebbo von Rheims icharfte ihm ein, daß er ferner teine Baffen trage, sondern fich dem Dienste Gottes weibe. Diese Erniedrigung schlug bem Kaiserthum, der höchsten Gewalt auf Erden, eine unheilbare Wunde und trübte ben Glanz ber Krone. Allein fo tief waren bie franklichen Bolter nicht gefunten,

daß sie eine solche Schmach rubig ertragen hätten. Auch bei den jüngeren Söhnen regten sich Gefühle ber Scham und Reue. Sie traten ihrem Bruber Lothar, ber nach ber kaiserlichen Oberberrschaft strebte, ernstlich entgegen und bewirkten, daß Ludwig auf einer Bersammlung in S. Denis von ber Buke losgesprochen und in seiner kaiserlichen Chre wiederhergestellt warb. einigten sich auch Judith und Karl wieder mit bemselben. Die Bersöhnung war jedoch von turger Dauer. Die Raiferin wollte es auf alle Weise burchseben, daß ihr Sobn Karl ben älteren Brübern vorangebe ober boch gleichstebe. Ihr Borhaben wurde burch ben unerwarteten Tod Bipins, bem ber Bater Aquitanien und das südliche Frankenreich übergeben hatte, erleichtert und beförbert. Ohne Pipins Sobne zu berücksichtigen, nahm nunmehr Ludwig eine neue Reichstheilung vor, burch welche Lothar und Karl fiber Gebühr bevorzugt wurden. Das westliche Frankenreich sollte ihnen allein zufallen, mabrend Ludwig auf Babern beschränkt warb. Gefrankt burch biese Schwäche und Ungerechtigkeit bes Baters, griff nunmehr ber jungere Ludwig zu ben Waffen, um fich ben Befitz ber oftfrankischen Lanber zu erkampfen. Schon brobte ein neuer Burgertrieg zwischen Bater und Sohn bie Fluren bes Rheines mit Blut und Berwüftung ju erfüllen, Bater und Sopn die Fluxen ver orgenies mit auf einer Rheininsel in der als der Kaiser in eine Krankheit versiel, und auf einer Rheininsel in der Nabe von Ingelheim, wohin er fich bringen ließ, verschied, getrennt von ben Seinen und unversohnt mit dem besten seiner Sohne. Dies war ber Ausgang einer sechsundzwanzigjährigen Regierung, welche bie Früchte von Rarle bes Groken Schaffen und Müben zu Grunde richtete. Durch feinen Bankelmuth und feine Schwäche batte Ludwig bie Ehrfurcht vor bem Ronigthum untergraben, batte seine Basallen gewöhnt, Treue und Lehnseid geringer zu achten als ben eigenen Bortbeil, die Befriedigung ber Selbstsucht bober au stellen als die Ebre und Wohlfahrt ber Monarcie.

§. 324. Durch den Tob des Baters gestalteten sich die Angelegenheiten gunstiger für ben jungeren Ludwig. Die Berrichsucht Lothars, welcher in Die ganze Machtstellung bes verstorbenen Raisers eintreten wollte, entzweite ibn balb mit Rarl: biefer näberte fich baber bem anbern Bruber, ber seine Gegner in ber Schlacht auf bem "Riesgau" überwunden und fich baburch ben Besit von Allemannien und Oftfranken gesichert batte; bie jungeren Brüber schlossen ein Schutund Trutbundnig wiber ben älteren und trachteten nach einer Reichstheilung, worin die Ländergebiete auf billige und naturgemäße Weise geordnet und die Gleichstellung und Unabhängigkeit ber brei Könige festgesetzt werben sollte. Da Lothar ben Gebanken an eine kaiferliche Borberrschaft nicht aufgeben wollte, so mußte "bas Gottesurtheil ber Schlacht" entscheiben. Auf Lothars Seite standen Die Anbanger ber Reichseinheit, insbesondere Die Bischöfe, Die sich mit bem Gebanten einer Auflösung bes "Gottesreiches" nicht befreunden konnten. Im Juni trafen die Beere bei bem "Bache ber Burgundionen" etliche Meilen von Augerre auf einander, an einem Orte, ber von ben alten Schriftstellern Fontanetum genannt wird und ben die neuere Forschung in dem beutigen Fontenob ober Fontenailles ju erkennen geglaubt bat. Bier tam es ju einer gewaltigen Schlacht, erzählt ein Zeitgenosse, und ein solches Morben geschab von beiben Seiten, daß unser Geschlecht sich nicht erinnert, je von einer solchen Bernichtung

bes Frankenvolls gebort zu haben. Aber wie helbenmuthig auch Cothar fich auf seinem Streitroffe in die Feinde stürzte und ibre Reiben lichtete, bas Glud war von ihm gewichen. Die Glieber seiner Schlachtorbnung lösten sich und er selbst wurde bom Strom ber Fliebenben fortgerissen. Lothars Nieberlage auf ben Gefilden von Fontenop war bas Grab bes frantischen Raiserthums. 3mar fette er ben Krieg mit Gifer fort und suchte fich ber Bulfe ber Sachsen zu versichern, indem er ben Frilingen und Laffen die Wiederherstellung ber alten Buftanbe, "ba fie noch Gogenbiener waren", versprach und jum Rampf gegen bie Grafen und herren, Ludwigs Bundesgenoffen, aufrief; als aber Karl und Ludwig auf einer Zusammenkunft in Strafburg ben Bund ernenerten und bie Könige und ihre Bölker sich burch einen in beutscher und romanischfrangösischer Sprache feierlich abgelegten Eibschwur zum treuen Festhalten verbanden, da erkannte endlich Lothar die Nothwendigkeit eines Bergleichs. geistlichen und weltlichen Großen forderten mit Ungestüm den Frieden, damit man ber wachsenben Berwilberung im Innern und ben Raubzügen ber Rormannen fraftig entgegentreten könne. Nachdem fich bie königlichen Brüber auf ung. 848. einer Zusammenkunft über die Grundzüge geeinigt, wurde burch ben Theilungsvertrag an Berbun eine neue Reichsordnung geschaffen, welche für bie Bollergeschichte Europa's von ben wichtigsten Folgen war. Rach biefem Bertrag erhielt Lothar zu bem Königreiche Italien, bas er schon lange beseffen, bas burgundische Land im Often ber Rhone, bie mittleren ganber am linten Rheinufer und an ber Mosel und Maas, die ber Stammfit bes austrafischen Saufes waren und für bie in der Folge die Bezeichnung "Lothars Reich" ober Lotharingien auffam; Ludwig "ber Deutsche" vereinigte mit seinem baberischen Königreich noch die beutsch-frankischen gander über bem Rhein, Allemannien, Oftfranken und Sachsen, wo burch ein furchtbares Blutgericht ber Freiheitsbund "Stellinga" ausgerottet ward, und auf dem linken Stromufer "bes Weines wegen" bie Saue von Worms, Mainz und Speper, und Rarl "ber Rable" fügte seinem Erblande Aguitanien noch bie spanische Mart jo wie Reuftrien, das bretonische und flandrische Gebiet und Burgundien westlich ber Saone bei. Bahrend somit Ludwigs Antheil nur beutsch-rebenbe Bolfer umfaßte, in Karls Gebiet fast nur romanische Bewohner lebten, waren in Lothars Reich die Stämme gemischt. Aber wenn auch bei bem Theilungsvertrag die nationale Begrenzung teineswegs scharf festgehalten mar, fo tann berselbe boch mit Recht als die "Geburtsstunde" für das deutsche und französische Bolf bezeichnet werben, indem sich die Absonderung mit der Zeit tiefer und eingreifender gestaltete, als anfangs beabsichtigt mar. Die beutschrebenben Stämme im Often, in Sprache, Sitten und Denfart verwandt und gleichartig, schlossen sich mehr und mehr zu einer Nation zusammen, die man nach ihrer "vollsthumlichen" Sprache "Deutsche" im Gegensatz zu ber Bevölkerung im Weften und Guben bezeichnete; eben fo bilbeten bie Bewohner bes Beftreiches feit ber Trennung ihre frankisch-romanische Nationalität fester und bestimmter aus. Diese nationale Scheidung erhielt eine ftarke Unterlage an der völligen Trennung ber brei Reiche in Bezug auf die Regierung. Denn wenn gleich Lothar bie Raiferwürde führte und vorzugsweise in ber alten herrscherftabt Machen seinen Sit aufschlug, so war boch mit bieser Burbe keinerlei Borberrichaft verbunden. Die drei Monarchen regierten ihre Reiche ganz selbständig, das frankijche Raiserreich, die Schöpfung Karls des Großen, war aufgelöft. verfolgten die Böller germanischer und romanischer Zunge ihren Entwickelungsgang auf getrennten Babnen.



§. 325. Auch nach dem Bertrag von Berdun wurden die brei Frankenreiche von inneren und äußeren Rämpfen verwirrt. Karlber Kahle, ein gebildeter aber unkriege= rischer Fürst, mußte das Reich, das ihm in Berdun zugetheilt worden, erst erobern. nur, daß die Aquitanier, ein beweglicher, unruhiger Boltsstamm, nach einer selbständigen Stellung unter den Söhnen des verstorbenen Königs Pipin strebten; daß die Bretonen und Basten unter eingebornen Stammhäuptern fich ber frantischen herrichaft zu erwehren suchten; daß die Normannen das ungefchützte Ruftenland vom Ausfluffe bes Rheins bis zur Mündung der Garonne vorzugsweise für ihre Raubzüge ausersehen hatten; die Großen des Reichs entzogen sich mehr und mehr der königlichen Gewalt, die Grafen und Senioren fingen bereits an, ihren Rang und ihre Würde "von Gottes Gnaden" berzuleiten; in den Grenzmarken legten sich die Borsteher allmählich den Herzogstitel bei; ber erbliche Uebergang der Kronlehen auf die Söhne wurde schon als Regel angesehen. Karl den tropigen Markgrafen Bernhard, der einst bei Frau Judith in so hoher Gunst gestanden, in sein Lager vor Toulouse locke und ihn zum Tode verurtheilen und enthaupten ließ, entbrannte ber Kampf im Guben mit größerer Heftigleit, indem die Sohne den Tod bes Baters zu rächen suchten. Unter den fortwährenden Fehden wurde das Gefühl der Treue und Anhänglichkeit in den frankischen Basallen erstickt, so daß sie bald mit Lothar, bald mit Ludwig dem Deutschen gegen den eigenen Gebieter verrätherische Berbindungen ein= gingen, um durch Abfall und Siddruch ihre Macht und Güter zu mehren. — Auch Lo thar in Aachen und der deutsche Ludwig, der die alte Römerstadt Regensburg zu seinem Herrscherstit erkor, hatten mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Jener mußte Friesland und die Handelsorte an der Nordsee gegen die Raubsahrten der Normannen schilken, dieser hatte die östlichen Marken gegen die flavischen Bölkerschaften zu vertheidigen, welche ber streitbare Fürst R a st i 8 L a v zu einem Königreich Großmähren unter seinem Herrscherstab vereinigt. Lothars Leben ging frühe zu Ende. Als er fühlte , daß sein von Krankheit ge= brochener Leib der Erde nicht mehr lange angehören werde, traf er die Bestimmung, daß sein Erstgeborener Ludwig (II.), der bereits zum König von Italien gekrönt war und die Kaisertrone in Rom empfangen hatte, Italien behalten, die beiden jüngeren, Lothar (II.) und Karl sich in das übrige Reich theilen sollten. Dann ließ er sich im Kloster Britm 2000 n. und Karl sich in das übrige Reich theilen sollten. Dann ließ er sich im Kloster Britm 2000 n. und Karl sich in das übrige Reich theile + 875. als Mönch einsteiben, starb aber schon nach sechs Tagen. Ludwigs II. Thätigkeit blieb + 875. auf Italien beschränft, wo die Araber nicht minder verberbliche Raubzüge unternahmen, 855-862, als die Normannen im Norden und Westen. Lothars II. Regierung wurde durch eheliche

Rati ber

Lothar

Digitized by GOOGIC

869.

Rarl + 663.

870.

875.

17. Tq. 875.

877.

+ 880.

und häusliche Wirrniffe aufs Tieffte erschüttert. Er hatte in jungen Jahren Balbraba, eine Jungfrau aus edler Familie, zu seiner Lebensgefährtin ertoren. Als er durch den Tod seines Baters sein eigener Herr ward, verstieß er das Weib seiner Jugend, um sich aus politischen Gründen mit Theutberge, ber Schwester bes eben so mächtigen und reichen als lasterhaften Abtes Hucbert von St. Maurice, zu vermählen. Aber balb erwachte die frühere Neigung. Er trennte fich von seiner Gemablin und setzte ben Umgang mit Waldrada fort; und um sein Berfahren zu rechtfertigen, suchte er Theutberge's Ruf Gestützt auf biefe Beschuldigungen, burch die schändlichsten Anklagen zu untergraben. welche die Königin aus Furcht vor den schrecklichen Drohungen durch ihr eigenes Geständniß bestätigte, aber heimlich als erzwungen widerrief, erklärte die lotharingische Geistlichkeit auf mehreren Spnoden Theutberge der Ehre einer königlichen Gemahlin für unwürdig und nöthigte fie in einem Rloster ihre Sünden zu verbüßen. Allein die Berftogene fand einen Beschützer an Bapft Nicolaus I. Dieser entschloffene Kirchenfürst hob ben Synodalbeschluß auf, untersagte den Bischöfen, die aus Wohldienerei und Gewinnsucht bei dem unregel= mäßigen Berfahren mitgewirft, alle firchlichen Handlungen und gebot dem König, den ferneren Umgang mit Waldrada zu meiden. Lothar fügte fich zum Schein; allein bald zeigte es sich, daß er weder von Waldrada ließ, noch Theutberge als seine rechtmäßige Gemablin behandelte; vielmehr ging er mit dem Plane um, den Kindern ber erfteren das väterliche Erbe zuzuwenden, da Theutberge kinderlos war. Da drobte der neue Bapft Hadrian II. mit dem Kirchenbann und fette ben schuldbewusten Ronig fo fehr in Schrecken, daß er nach Italien eilte und sich vor dem heiligen Bater durch einen Eid zu reinigen suchte. Auf der Rücklehr jedoch ftarb er eines plötzlichen Todes und bie Bölker erblicken barin ein Gottesgericht. Da Lothar ohne rechtmäßige Nachkommen= schaft aus der Welt schied, sein Bruder Rarl von der Provence gleichfalls finderlos ftarb und der alteste ber Brilder, Kaiser Ludwig II., nur eine Tochter hatte, so glaubte Karl ber Rable sich ber erledigten Länder bemächtigen zu können. Er setzte sich rasch in ben Besit von Lotharingien; aber bald sah er sich durch die drohende Haltung seines Bruders Ludwig des Deutschen zu einer Theilung genöthigt. Durch ben Bertrag von Derfen kam man überein, daß alles Land im Osten und Norden der Maas so wie die Gebiete und Städte an der Mosel, auf beiden Rheinseiten und am Jura, also Friesland, das ripuarische Franken, der größte Theil von Lotharingien fammt dem Elfaß und ein Stlick von Burgundien. an Ludwig fallen follten, mahrend die Graffchaften am linten Ufer ber Maas und Mosel und an der rechten Rhoneseite zu Rarls Reich gefügt wurden. Fünf Jahre später fand Raiser Ludwig II., ein tapserer und gottesfürchtiger Fürst, die ewige Ruhe in der Am= Da eilte Karl ber Rahle über die Alpen und bewirfte burch brosiustirche zu Mailand. Geschente und Zugeständnisse, daß ihn die langobardischen Großen zum König von Ludwig b. Italien mablten und ber Papft ihn in St. Beter zu Rom mit ber Raiferfrone Teutsche schmückte. Ludwig der Deutsche hätte wohl auch diesmal die ehrgeizigen Plane seines Bruders durchkreugt; allein er litt schon längere Zeit an einer schweren Krankheit, welche im nächsten Jahre in der Pfalz zu Frankfurt seinem thatenreichen Leben ein Biel fette. Seine Söhne Karlmann, Ludwig der Jungere und Karl "ber Dice" wiesen bie Gelüste ihres Oheims auf die Rheinlande träftig zurud und trafen dann eine neue Reichsordnung, in Folge beren der erste Bapern und die Ostländer, Ludwig (III.) Oftfranten, Thüringen, Sachsen und Friesland, der lette Allemannien und Elsaß als König= Aber der Tod, der in den nächsten Jahren in dem Karolingischen Herrscherhaus eine große Ernte hielt, zerriß balb alle Pläne und Einrichtungen. Schon im October 877 ftarb Raifer Rarl ber Rable, als er aus Italien in sein Reich zurücklehrte, in einer ärmlichen Alpenhütte, vielleicht in Folge eines Giftes, das ihm ein jüdischer Arze als Rarlmann Beiltrant gereicht. Bald fliegen auch feine Reffen Rarlmann von Bapern und Lub wig ber Jüngere ins Grab, worauf ber jüngste Sohn Ludwigs bes Deutschen Rarl "ber Dide" ganz Deutschland sammt ber Raisertrone gewann. Hur Kärnthen und bie Oftländer behauptete Karlmanns natürlicher Sohn Arnulf als väterliches Erbtheil und mehrte es durch gludliche Kriege gegen die Slaven. In gleicher Weise wurde auch die

westfräntische Linie des Karolinger Herrscherhauses von raschen Todesfällen betroffen.

§. 326. Um die Mitte des 9. Jahrhunderts wurde Europa von brei Seiten burch Raubzüge schwer heimgesucht, Italien von ben Saracenen (§§. 308. 311), Oftbeutschland von ben Wenben in Mähren und andern flavischen Boltern (g. 299), und bie Ruften ber Morbfee von ben Dor. mannen aus Scanbinavien und ben banifden Infeln ber Oftfee. Bon Jugend auf gewöhnt an bas wilbe Meer mit seinen Stürmen und Gefahren. führten die Normannen ein tedes Freibeuterleben, burchzogen raubend die Ruftenlanber ber Norbsee, segelten mit ihren kleinen Schiffen bie Munbungen ber Fluffe hinan und kehrten bann beutebelaben in die Beimath zurud. bie Nachfolger Rarl bes Großen fich über Bererbung bes Reichs entzweiten, bie Bölker wieder aus einander traten, ber gewaltige Heerbann sich trennte, bie mächtigen Männer bes Reiches verschiebene Barteien ergriffen, und ein Rampf entbrannte, ber alle Aufmerksamkeit und Kraft beschäftigte, ergossen sich bie seebeberrichenden Germanen bes Nordens, in benen bas gurudgebrängte Beibenthum noch einmal seine ganze Energie gesammelt batte, über alle Ruftenländer, vom Ausfluß ber Elbe bis zur Mündung ber Garonne. Sie legten bie von Rarl bem Großen gegründete und nach ber umliegenden Hamme (Waldung) benannte Stadt Samburg in Afche und trieben bie Ginwobner fammt ihrem frommen Bischof Anstar ins Elend; fie burchzogen bie Rieberlande von einem Ende jum andern, beraubten die reichen Sandelsstädte Utrecht, Durftadt, Mymwegen, Antwerpen, Mastricht und gründeten auf Walcheren und im Kennemerlande (Mordholland) mit Erlaubniß ber Frankenkönige einen eigenen Lehnstaat; fie ließen bie Städte Röln, Bonn, Trier und Roblenz in Flammen aufgeben, plünderten und zerstörten Nantes, Orleans, Borbeaux und Toulouse und bebrobten sogar Baris mit ihren Raubzügen. An ben Mündungen ber Flusse legten fie Befestigungen an, wo fie ibre Beute bargen und die Wintertage verbrachten. Selbst bas ferne Spanien fühlte die Beifel ber beibnischen Biraten; Sevilla fiel nach einem beißen Kampfe mit ben Arabern in ihre Gewalt und bie Balearen und Sicilien litten unter ihren Schlägen. In ber Kirchenlitanei fangen bie zagenben Gemeinben: "Bor bem Grimme ber Normannen fcut; uns, lieber herre Gott!" Um ihren Ginfallen zu begegnen, mußten, bei bem Mangel aller Seemacht, bie karolingischen Könige ben Markgrafen und friegerischen Ebelleuten bobe erbliche Gewalt einräumen und geschehen laffen, baf in einzelnen abgeschlossenen Stämmen bie Würde ber Boltsbergoge wieder auflebte, welche Rarl b. Gr. fo energisch unterbrudt batte. Go geschab es, daß bei ber Schwäche und Beschränktheit ber meisten Karolinger balb alle Macht in die Hände der Großen tam. Gegen den Trot dieser mächtigen Bafallen, die ihren Unternehmungen häufig noch burch Waffenverbrüberungen Nachbruck verlieben, bilbete die zur Leitung ber oberften Justig und zur Berwaltung ber toniglichen Gintunfte errichtete Pfalzgrafen wurde ein schwaches Gegengewicht. Stammier Als Rarl ber Rable burch einen schnellen Tob hingerafft wurde, erkannten bie neustrischen Großen seinen Sohn Lubwig ben Stammler erft als Ronig an, nachbem er öffentlich befannt hatte, bag er ber Bollswahl feine Krone Karimann verbanke. Auch er und seine beiden Söhne (Ludwig III. und Karlmann) ftarben frühe babin. Alle geistige und förperliche Kraft schien aus bem karolingischen Beichlechte gewichen, woburch nothwendig bie Sewalt an die mächtigen Ebelleute tommen und das Erbkönigthum in ein Wablreich übergeben mußte. - Dies

837.

† 879. Lubwig

Rarl ber Dide

886.

900. 887.

ersieht man aus ber Geschichte Rarls bes Diden, bem burch bas rasche Absterben 876—888. seiner Brüder und nächsten Berwandten das Erbe seines Baters, Ludwigs des Deutschen, und seines Obeims Lothar zufiel, und ben zuletzt auch bie westfrantischen Großen jum Oberhaupt mablten, fo bag Rarl ber Dide, ein schwacher, trager, von beständigen Ropfleiden gequalter Fürft, fast die gange Herrschaft Rarls bes Großen nebst ber Raiserwurde besag. Als biefer bie Normannen, welche bie Seineftadt Paris mit harter Belagerung bedrängten. burch einen schimpflichen Vertrag zum Abzug bewog, und ihnen nicht nur alle Beute beließ, also daß sie zweihundert Schiffe mit Schätzen und Gefangenen belaben in die Heimath senden konnten, sondern ihnen noch einen entlegenen Landstrich jum Ueberwintern zuwies, fielen seine beutschen Basallen von ibm ab und richteten ihre Blide auf seinen Reffen Arnulf von Karnthen. nun dieser, durch Liutward den flüchtigen Erzkanzler seines Oheims aufgereizt, mit einem Beer von baberischen und flavischen Kriegsmannen nach Westen aufbrach, traten die Ostfranken, Sachsen und Thüringer auf seine Seite. sonst entbot Karl die Basallen zu einem Reichstag nach Tribur; die meisten folgten ber Mahnung Arnulfs nach Forch beim in Franken und erwählten ihn bort zum König. Richt einmal die Allemannen, die Karl als ben Kernftamm seiner Herrschaft stets mit besonderer Borliebe behandelt hatte, ergriffen bie Waffen ju feiner Bertheibigung. Als ber fieche Raifer fich überzeugte, bag seine Macht zu Ende sei, schickte er seinen kleinen Sohn Bernhard mit Beschenken an den siegreichen Mitbewerber und übergab ihn in bessen Schutz und Dienst. Dafür wies Arnulf bem Obeim einige allemannische Kammergüter zum Unterhalt an. Zum Glück überlebte Karl ber Dicke seinen Fall nur um einige Schon im Januar 888 ftarb er zu Reibingen an ber Donau umb wurde zu Reichenau auf ber lieblichen Rlofterinsel bes Bobensee's begraben. Bald tam das Gerücht in Umlauf, sein Leben sei burch Mörderhand verfürzt worben, und fand bei ben Zeitgenossen Glauben. — Die französischen Sbelleute erkannten größtentheils Dbo, ben ftreitbaren Grafen von Paris und Bergog von Francien (Isle de France), der allein im Krieg gegen die Normannen Muth und Felbherrntalent bewiesen, und ein Jahr lang die Seineinsel wider gan der dinfattige ihre Angriffe vertheidigt hatte, als König an, nach dessen Tod der rechtmäßige 1988–1929. Erbe, Rarl ber Einfältige, ber jüngste Sohn Ludwigs bes Stammlers, ein gebildeter, aber träger, den Waffen wie der Rechtsprechung abgeneigter Fürst, ben machtlosen Thron zurückerhielt. Aber die burgundischen Länder im Rhonethale und am Genfer See wurden burch Graf Boso, den Schwager und Günstling Karls bes Kahlen, von dem Frankenreiche losgerissen und in ein eigenes Königreich Niederburgund (Provence) mit der Hauptstadt Arles verwandelt; am Jura behauptete ber Welfe Rubolf von Sochburgund eine unabhängige Stellung, und in Italien gewann ber Herzog Guibo (Wibo) von Spoleto nach langem Kampf mit seinem Gegner Berengar von Friaul für sich und seinen Sohn Lambert eine turze Berrschaft und von bem Bapft die Raiserkrone, aber ohne Glanz und Macht.

§. 327. Stalien in ber taiferlofen Beit. Faft noch größer als im Frankenreiche unter ben letzten Karolingern war die Anarchie in Italien. Ludwig, Sohn bes Grafen Boso (§. 326) von Niederburgund, ein junger, fraftiger Mann, erwarb sich

901.

905.

916

930.

987.

die Berrichaft von Oberitalien und vom Papst die Kaisertrone. Aber Graf Berengar erhob sich wider ihn, nahm ihn in Berona gefangen und schickte ihn der Augen beraubt nach Burgundien zurud, wo er noch über zwanzig Jahre ein elendes Leben und eine noch elendere Regierung führte, während welcher sein Dienstmann, Graf Sugo, ein Mann von seltener Barte und Graufamteit, aber von festem Billen und scharfem Berstand, die Macht in Burgundien an sich rife, und Berengar in Rom die Kaiserkrone von Papst Johann X. erlangte. Aber seine Herrschaft war nicht von Dauer. König Rubolf II. von Hoch = burgund flieg mit einem Heere über bie Alpen, besiegte Berengar und nahm, als dieser bald nachber zu Berona durch Meuchelmord umfam, den Titel eines Königs von Ktalien Die Ränke der reizenden und lasterhaften Gräfin Irmengard bewirkten jedoch auch Rudolfs baldigen Sturz, worauf unter dem Beiftand dieses mächtigen Weibes jener Graf Hugo, ber in Niederburgund alle Gewalt an sich gerissen, zu Pavia als König von Italien gekrönt und von den geistlichen und weltlichen Großen anerkannt ward. Bald verband er damit auch noch das Herzogthum Niederburgund, daß er aber größtentheils an König Rudolf von Oberburgund abtrat, um diesen jum Aufgeben seiner Ansprüche auf Italien So wurden die burgundischen Lande wieder zu einem arelatischen Königreich vereinigt. Als Rudolf mit Hinterlassung zweier unmündigen Kinder, eines Knaben Konrad und einer Tochter Abelheid, ftarb, hoffte Hugo wieder in den Befit des verlorenen Landes zu kommen; er vermählte fich felbst mit der Wittwe und seinen Sohn Lothar mit ihrer Tochter Abelheid; aber der beutsche König Otto nahm sich des bedrohten Anaben Konrad an und schützte ihn in seinem väterlichen Erbe. Mit unerhörter Grausamkeit behauptete sich dagegen Hugo in Italien, machte sich aber allgemein verhaßt, so daß, als Markgraf Berengar von Ivrea, Sohn der Frmengard, der fich Hugo's Graufamkeit durch die Flucht nach Deutschland entzogen, mit einem geworbenen Beere nach Italien zurücklehrte, ihm Alles zufiel und ihn als Retter vor dem Uebermuth der Burgunber jubelnd begrüßte. Seitdem trug Hugo nur eine Scheinkrone, während alle Macht in Berengars Händen lag. Unter diesen Kämpfen einer anarchischen Feudalzeit fant Wohlftand und Bildung, Freiheit und Ordnung. Die geiftlichen und weltlichen Großen ent= wöhnten sich jeder Unterordnung unter eine königliche Macht und betrachteten sich als unabhängige Herren in ihren Territorien; die Araber machten sich die Umstände zu nutse und behnten ihre Raubzüge immer weiter aus; das schuslose Bolt sehnte sich umsonst nach einer rettenden Hand. Auf dem Stuble Betri fagen Schwächlinge und Luftlinge, die auf die Geschide der Welt ohne Einfluß waren. Bald gesellten sich zu den Arabern auch noch die Ungarn; die schwachvertheidigten Städte boten eine geringe Schutzmauer wider ihre ungeftumen Streifzuge; fie verwandelten Bavia in einen Schutthaufen, fo daß 43 Kirchen ein Raub der Flammen geworden und von der ganzen Bollsmenge nur 200 am Leben geblieben sein follen, und brangen bis zu den Thoren Roms. Diese Unfälle wirften nicht wie in Deutschland stärkend auf das Bolt; sie raubten ihm vielmehr den letzten Rest von Mannhaftigkeit und Ernst. "Alle Bande der Scheu und des Gehorsams wurden gesprengt; in zuchtloser Willfur walteten überall die entfesselten Luste und Leidenschaften: nur auf das sinnliche Leben war man bedacht, auf Essen und Trinken, prunkende Schätze und schöne Weiber; alle höheren Güter der Menscheit, welche das Leben erst zum Leben machen, hatten für dieses eben so verweichlichte als sittlich rohe Geschlecht ihren Werth Eine Weiberherrschaft entwickelte sich hier, wie sie die Welt nie wieder gesehen hat." Die Geistlichkeit stürzte sich gleich den Laien von Sinnenlust zu Sinnenlust; von wahrhaft kirchlichem Leben war keine Spur mehr vorhanden, die Religiosität bestand in ber äußerlichsten Werkheiligkeit, alle kirchlichen Ordnungen waren erschlafft, die klösterliche Bucht ganglich aufgelöft. Dennoch blieben Handel und Gewerbthätigkeit auf ihrer früheren Höhe, und bas Städtewesen entwidelte fich ob ber Unficherheit bes platten Landes fehr rasch. Mauern und Gräben schieben bas Stadtgebiet von dem ländlichen Bezirk ber Graffcaft; die Gerichtsbarteit der Bischöfe, benen fich die Einwohner unterwarfen, verbrängte mehr und mehr ben Gerichtsbann ber Grafen, wodurch die Entwidelung ber Städte zu selbständigen Gemeinwesen sehr gefördert ward. Bahrend dieser Beit war die Herrschaft über Rom und ben Kirchenstaat in ben Händen eines traftvollen Patriziers, Alberich. Er nannte fich "Fürst und Senator aller Römer" und schaltete über bie

kirchlichen und weltlichen Dinge mit völlig freier Gewalt; er verschenkte ben Stuhl Betri nach seinem Gefallen, so daß eine Reihe von Päpsten nur bedeutungslose Wertzeuge in Alberichs Hand waren. Um sich zu stärken, buhlte er um die Gunst des Kaiserhoses in Constantinopel, wie gleichzeitig Hugo, Lothar und Berengar thaten. Aber die schwachen Kaiser jener Zeit (§. 369) vernachlässigten die günstige Gelegenheit, ihr Ansehen in Italien aufs Neue zu begründen. Das Parteiwesen drohte Alles zu verwirren; das Kaiserthum war darin untergegangen; das Papsthum bestand nur noch dem Namen nach.

Arnulf 889 - 899. 891.

Arnulf regierte mit Kraft. Er besiegte die Normannen bei Löwen an ber Ohle, wo sie ein verschanztes Lager bezogen hatten und ber beutschen Ritterschaft Hohn und Trot entgegensetten, so vollständig, daß er sechzehn ihrer Fahnen nach seinem Schloß in Regensburg sandte und ihre Raubguge auf längere Zeit aufhörten; er brachte bie übermuthigen Bafallen burch Berleibung von Beneficien ober burch Gewalt jum Geborsam; er bediente fich jur Schwächung bes flavischen Fürften Swatoplu! (Zwentibolb), ber fein Reich Groß-Mabren über bie Besitzungen ber Avaren in Bannonien ausgebehnt hatte und bas ihm von Arnulf lehnsweise übertragene herzogthum Bohmen eigenmächtig an sich ju reißen suchte, ber wilben, im Reiten und Pfeilschießen geübten Magyaren (Madjaren) ober Ugren (Ungarn), eines finnisch en Nomabenstammes, ber von ben Soben bes Ural allmählich in bie Steppen zwischen Don und Wolga herabgestiegen war und jetzt unter seinem streitbaren Fürsten Arpab in bem Flachlande zwischen Rarpathen und Donau (nach ihnen Ungarn genannt) feine beweglichen Zelte aufschlug. von ben Häuptlingen ber sieben Stämme, in welche bas beerbenreiche Romabenvolk getheilt war, zum gemeinsamen Oberhaupte gewählt worden. vertheibigte sich mannhaft gegen die Feinde im Often und Westen, aber sein Tod war auch bas Ende ber Mährenberrschaft. Unter seinen zwieträchtigen Söhnen Moimir und Swatoplut wurde sein Reich in Kurzem die Beute ber neuen Ankömmlinge, welche bie alten Bewohner theils zum Abzuge zwangen. theils unterwarfen. Aber bie "Fremdlinge" (Ungarn) wurden für Deutschland bald eine furchtbarere Beifel als je die Avaren. Als Arnulf nach einer glorreichen Heerfahrt nach Italien, wo er Rom erfturmte, bie abgefallenen Berzöge von Spoleto, Benevent u. a. zur Unterwerfung brachte und die Raifertrone erlangte, in ber Blüthe männlicher Rraft verftarb und fein unmunbiger Sohn Ludwig das Rind von den geiftlichen und weltlichen Großen zu Forchbeim an der Regnit auf den erledigten Thron erhoben wurde, machten die Ungarn mehrere räuberische Einfälle in bas burch ben Haber ber Ebelleute zerrissene und geschwächte Deutschland, füllten alles Land vom abriatischen Meer bis zur baberischen Donau mit Mord, Brand und Verwüstung und erzwangen sich einen jährlichen Tribut. Der glüdliche Erfolg machte fie immer fühner. Nachdem sie in einer entsetlichen Schlacht ben Markgrafen Luitvold von Babern mit seinen Bafallen und vielen geistlichen Bürdenträgern erschlagen und alles

bas Rinb 899 — 911.

895.

Nachdem sie in einer entsetzlichen Schlacht den Markgrafen Luitpold von Babern mit seinen Basallen und vielen geistlichen Würdenträgern erschlagen und alles Land ostwärts der Enns in Besitz genommen, unternahmen sie verheerende Streiszüge nach Schwaben und Franken, nach Thüringen und Sachsen und nöthigten den König Ludwig, durch einen schweren Tribut sich auf einige Zeit Ruhe zu erkaufen. Zu gleicher Zeit wurde der Frankengau am Main durch die Babenberger Fehde schwer heimgesucht, als der tapsere Graf Abalbert von Babenberg (Bamberg) das Geschlecht der Konradiner in Hessen,

Digitized by GOOGIC

Franken und bei Rhein blutig bekämpfte, bis er endlich in seiner Burg Theres zur Uebergabe gezwungen und enthauptet warb; und auch in ben übrigen beutschen Landen herrschte Gewaltthat und Kriegsnoth. "Alles habert", so schilbert ber gelehrte Bischof Salomo von Ronftang ben bamaligen Zustand in Deutschland, "Graf und Dienstmann, im Streite liegen bie Mart- und Saugenossen, in ben Stäbten tobt ber Aufruhr, bas Gefet wird mit Fugen getreten, und bie, welche Land und Bolt schützen sollten, geben gerade bas schlechteste Beispiel. Die Großen, beren Bater einst bie Emporungen niebertampften, schuren jest selbst ben Bürgertrieg an. Da bas Bolt so gespalten ift, wie läßt fich ba ber Bestand bes Reichs noch erhalten? Webe bem Land, beg Ronig ein Rind ift!" Mur in Sachsen führte ber fraftvolle Otto ber Erlauchte bas Regiment mit fester und sicherer Sand und schützte und erweiterte seine Grenzen wiber bie flavischen Böller an ber Elbe. Unter biefen Umftanben erlangten bie Grafen von Franken, Sachsen, Lothringen, Schwaben und Babern bobe Gewalt, indem sie bei der königlichen Ohnmacht die Ungarn und die übrigen Feinde des Reichs mit eigener Kraft bekämpfen mußten, und legten fich die Würde von Herzögen bei. Bor Allen aber ragten Konrab von Franken aus bem ermahnten Befchlechte ber Ronrabiner, und Otto von Sach fen bervor, sowohl wegen ihrer Macht, als ihrer Berwandtschaft mit bem tarolingischen Hause. Als daher der letzte karolingische König ruhmlos und ohne Nachkommen ins Grab fant, versammelten sich zu Forchbeim aus ben fünf Berzogthümern die weltlichen und geistlichen Großen (unter ben lettern bie einflugreichen Bischofe Satto von Maing nob. 911. und Salomo von Ronitang) und mahlten, ba Otto wegen vorgerudten Atere gontab I. So ward 911- 919. bie Ehre von sich ablentte, Ronrad von Franken jum Rönig. Deutschland ein Bablreich; boch blieb man in ber Regel bei bemselben Stamm und verband somit Babl und Erblichkeit. Im folgenden Jahr ftarb Otto

912.

von Sachsen, ber Mächtigste unter ben Großen bes Reichs.

"Die Magharen waren gefürchtete Feinde aller ihrer Rachbarn, benn in jeber friegerischen Tugend zeichneten fle sich aus. Herzhaft im Angriff, ausbanernd in Beschwerben, vorsichtig gegen Liften bes Feindes, fehr gewandt im Benuten seiner Schwächen, fo unbandig fie souft maren, boch im Rriege ftrenger Bucht gehorchend, blieben fle im Rampf faft immer Sieger, jumal ihre Rriegführung eigenthumlichster Art war. Nicht in großen geschlossenen Reihen rlidten sie an, sonbern in vielen fleinen getrennten Seerhaufen, die nur scheinbar ein Ganges bilbeten, und nie vergaffen fie einen Theil bes Beeres fich im hinterhalt zu bewahren. Daburch gewannen alle ihre Unternehmungen an Beweglichleit, und es blieb ihnen ftets Gelegenheit, bem Streite neue und unerwartete Wenbungen zu geben. Oft verlodten fie ben Reind burch verfiellte Mucht aus feiner feften Stellung, und wenn er ihnen bann mit aufgeloften Gliebern nachseite, so machten fie ploglich wieber Kront, oft brachten fie ibn burch Abschneibung ber Zufuhr in Berlegenheit und ermilbeten ibn fo burch fletes Umfcwarmen und Blanteln, bag er julett erliegen mußte; ober fie raubten ibm burch unerwarteten Ueberfall bie Möglichkeit eines geordneten Wiberftanbes. Die Magyaren tampften auf Roffen, die burch große Panzer gebedt waren, und tummelten mit unglaublicher Gewandtheit biefe trefflich gelibten Thiere. Obwohl fie Schwert und Burffpieß führten, war ihre Sauptwaffe boch ber Pfeil, ben fie mit ber größten Sicherheit im Sturme bes Roffes von bem hörnenen Bogen entfandten; er gehorchte ihnen nicht minder beim Einrennen auf ben Feind, wie auf ber eiligen Midflucht. Graufam im Rampfe, fconungstos waren fie im Benuten bes Sieges. Erbarmen gegen ben überwundenen Feind war ihnen fremd, wer fic ihnen entgegenstellte, wurde erschlagen; es soll unter ihnen ber Glaube geherrscht haben, die auf Erben ihrem Schwert erlegen seien, würden ihnen im himmel als Skaven bienen. Go befiegten fie nicht nur ihre Feinde, sonbern vernichteten fie, und wohin fie ihre Roffe lentten, machten fie ben Boben jur traurigften

Ginobe. — Unbeschreiblich find bie Leiben, von benen bamals bie beutschen ganber beimaefucht wurben. Nicht allein, bag bie Saatfelber verwifftet und verheert, bas Bieh fortgetrieben, bie Baufer eingeäschert, und jede werthvolle habe eine sichere Beute der Keinde wurde, auch die billflosen Menschen verschoute der vordringende Keind nicht. Richt die zarte Unschuld der Kinder, nicht bas ehrwürdige Saupt bes Greises fand bei ihm Erbarmen. Wie Bieb ausammengesobbelt wurden bie gefangenen Frauen und Mäbchen unter Difthanblungen fortgetrieben, um fie entebrenber Wollust dienstbar zu machen. Die Spuren dieser furchtbaren Keinde war Berwilstung; Feuer und Rauch bezeichneten weithin die Straßen, die fie zogen, Schutt und Trilmmer die Stellen, die fie verlaffen hatten. Bei ihrem Nahen fluchtete Alles hinter bie Mauern und Wälle ber Burgen ober in bas Didicht ber Balber. Glücklich, wer mur bas nackte Leben rettete! Schon ber Anblick biefer Feinde erfüllte die Deutschen mit Abichen und Biberwillen. Der niebere Buche, bie funtelnben, tiefliegenben Augen in bem braunen, baglichen Geficht, ber bis auf brei Bopfe tablgeschorene Ropf, bagu ber raube Rlang ber gang unverftändlichen Sprache: bies Alles ichien ihnen eber gespenfterhaften Befen, als Menichen eigen. Sie meinten, es feien bie Boller Gog und Magog, die vom Ende der Welt tämen, um Alles von Grund aus zu vernichten; fie erzählten fich, wie biefe Unmenichen, gleich reigenben Thieren, robes Fleifch verschlängen und Blut tranten, ja wie fie sogar ben Gefangenen bas Berg aus bem Leibe riffen, weil fie bies filr ein traftiges Gofundheitsmittel bielten. — Inbeffen richteten bie Magharen fich allgemach in ihren neuen Siten an ber Dongu ein, die fie innerhalb eines Jahrzehnts von ben Karpathen bis zu ben Grengen bes Ofifrantenreichs und Böhmens ausgebehnt hatten. Die Bauptlinge theilten fich in bas Land, und jeder bemaß ben Mannern seiner Sorbe einzeln ihren besondern Antheil; vor Allem wurde bas Oberhaupt bes gangen Bolles reichlich bebacht, bem mehr als bie Balfte bes lanbes awifchen ber Donau und Sau zufiel, und ber als Eigenthumer eintrat, fo oft irgend eines ber 108 berrfcenben Gefchlechter ausstarb. Die alten Bewohner wurden als Zubehör bes Landes behandelt und mit bemselben vertheilt. Go reich und fruchtbar ber Boben ift, murbe ber Aderbau boch im Anfange nur fparlich betrieben, ba bas Boll, in allen frieblichen Alinsten auf ber niebrigften Stufe ber Cultur, meift noch von Jagd und Fischerei lebte. Gein ganzes Leben unterschied fic wenig von bem jeder anderen afiatischen Nomadenhorbe. Die Rleibung bestand in Thierbauten, im Sommer wohnte man unter Zelten, im Binter in elenden Rohrhütten oder Holzbuden fteinerne Gebäude waren noch viel fpater in Ungarn felten —, bas erfte und wichtigfte Beburfniß waren weite, üppige Beibepläte, für alles Andere forgte bie reiche Beute ber alliährlich wiebertehrenben Beereszüge." (Dümmler und Giefebrecht.)

Nicht minder groß war in Frankreich unter Rarl bem 8. 329. Einfältigen die Berwirrung und Gesetlosigkeit. Die Berzöge und Grafen schalteten eigenmächtig, riffen bie Krongüter an sich und achteten weber Befet noch Recht. Obo's Neffe, Sugo von Baris (Herzog von Francien, Orleans und Burgund), ein mächtiger, bochfahrenber Herr, hielt ben gutmuthigen, aber unträftigen König Karl in Unterwürfigkeit und zulett in harter Gefangenschaft, trug aber boch aus religiöser Scheu Bebenken, Die Krone auf sein eigenes Haupt Dagegen wurde bas Reich von den verheerenden Raubzügen der Normannen befreit, seitbem Karl ben Herzog Rollo (Rolf) in die nach ihnen benannte Proving Rormandie aufgenommen, unter ber Bedingung, daß er sich mit seinen Begleitern taufen laffe, ben König als Oberlehnsberrn anerkenne und das Reich beschützen helfe. Die bildungsfähigen Normannen, die auch über die Bretagne geboten, nahmen bald Sprache, Sitten und Cultur von ihren Nachbarn an. Robert, wie Rollo nach der Taufe sich nannte, vertheilte die Normandie nach dem Feudalspftem unter feine Ritter, sicherte bas Eigenthum und suchte bann burch Gesetze, Rechtspflege, Hebung bes Aderbaues und Berstellung der verfallenen Städte und zerstörten Kirchen das verwüstete und verwilderte Land zu cultiviren. Bald übertrafen die Normannen an driftlichem Eifer alle andern Bölter. Die Kreuzzüge sind hauptsächlich von ihnen ausge-

gangen. — Karls Nachfolger Lubwig IV. ber Ueberseeische (b'Outremer), ber nach des Baters Tod von England, wo er Schutz gefunden, berüberkam, ob- 838wohl thatfraftiger und begabter als sein Bater, vermochte weber bem anarchiichen Buftanbe ju steuern, noch sich ber Herrschaft Hugo's ju entziehen; bie Freiheit ber niedern Rlaffen bes Bolls wurde gang unterbruckt, und schublos war die maffenlose Menge ben Gewaltthaten ihrer stets in Kriegsrüftung baherziehenden herren ausgesett. Der König selbst wurde von dem stolzen Grafen ein Jahr lang in Saft gehalten und burch Otto's bes Sachsen Einschreiten in Frankreich wieber befreit. Bei seinem frühen Tob, ben ein unglücklicher Sturg gelbar 111. mit bem Pferbe berbeiführte, empfahl Lubwig feinen Gobn Lothar und feine Bemahlin bem Schute bes übermächtigen Grafen und befestigte baburch beffen Ansehen. Die Macht ber Karolinger wurde zulett so beschränkt, daß sie nur noch die Stadt Laon mit der Umgegend besagen, indeß alles Uebrige in die Bande trotiger Sbelleute gerieth. Rach bem frühen Tobe bes kinderlosen Lubwig V. nahm Hugo Capet, Sohn und Erbe Hugo's von Paris, nach Endwig V. bem Wunsche ber versammelten Großen, ben Königstitel an, brachte bie Ongo Basallen im Norden der Loire zur Huldigung und ließ sich von dem Erzbischof 987-996, von Rheims fronen. Aber Ludwigs Obeim, Rarl von Lothringen, ein gewaltthätiger, ruchloser Mann, machte ibm bie Krone streitig. Er sammelte eine wilbe Kriegsschaar um sich und führte, unterftützt von seinem klugen, aber lafterhaften und treulosen Bruder Arnulf, der sich mit Gewalt des Erzbisthums von Rheims bemächtigte, einen mehrjährigen blutigen Bürgerfrieg wiber Sugo, bis Beibe burch die Lift bes Bischofs Abalbert von Laon gefangen genommen und bem König ausgeliefert wurden. Karl mußte hierauf nebst seinem ältesten Sohn auf Lebenszeit im Rerter schmachten, und auch Arnulf murbe, von einer Synobe seiner geistlichen Burbe und Weibe verlustig erflart. langere Beit in Gewahrsam gehalten. Es war eine verwilderte treulose Beit, beren Charafter fich in bem rhetorischen, ben alten Schriftstellern nachgefünstelten Befcichtswerke bes Monche Richer von St. Remp, eines Anbangere vom Ergbischof Gerbert, abspiegelt.

Die Bollselemente in Frankreich. Mit ber Aufnahme ber Normannen in bas westliche Krantreich borten bie fremben Ginwanderungen in bas gaftliche Land auf. Ziel und Tummelplat ber meisten Bollerzüge von ben erobernben Romern bis zu ben feerauberifchen Rorblanbern, hat Gallien die mannichfaltigsten Bollbelemente in sich aufgenommen und zu einem nationalen Gangen verbunden. "Der Grundstamm (fagt Rante) über ben gangen Boben bes Landes blieb bie romanifirte Bevöllerung: in Sprache, Erinnerungen, einzelnen Inftituten ber italienifchen und ber unter ber fremben Botmäßigfeit fich erhaltenben fpanifchen nabe verwandt. Deben ihr erfcienen jene Ueberrefte ber alten Stämme, bes feltifden in ben Britonen, bie, burch Buglige aus Altbritannien verstärtt, fich barin gefielen, aller Gefete und Unterordnung ju fpotten; bes iberifchen in ben Basten, bie eine immer zweifelhafte Unterwürfigfeit von Beit ju Beit mit heftigen Feinbseligleiten unterbrachen. Dagegen hatten fich bie germanischen Ginmanberer ben 3been von Rirche und Staat lebendig angeschloffen. Roch tonnte man meiftens ihre hertunft untericeiben; bie Gothen felbft erneuerten ihren Stamm und Ramen an ben Grenzen ber fpanischen Mart. Am innigften burchbrangen fich frantische und romanische Elemente an ber mittleren Seine, wo bie merovingischen Könige besonbers gern verweilt hatten, und sich jetzt um Paris her ein mächtiges herzogthum unter bem Namen Francien bilbete; nur allmählich riffen fich bie latinifirten Franken von ben Deutschen los, mit benen fie burch Sitte, Denkweise und bie Grundlage ihrer Ginrichtungen jufammenbingen. Enblich maren bie Rorm annen eingebrungen und hatten die frangösischen Kilsten mit dem hoben Norden in Berbindung gesetzt. Die Urbevölkerung

bes europäischen Bestens, bie romanische Belt, welche noch immer einen so großen Theil besfelben inne batte, und bie germanifche, welche bie Weltherrichaft gu Lanbe und jur Gee an fich gebracht, begegneten fich auf diefem Boben, innerhalb biefer Grenzen."

### 4. Die Rirche und bie driftliche Cultur bes Abenblandes.

Ms Gregor ber Große, "ber Rnecht ber Rnechte Gottes", Die papft-Fiebe liche Krone trug, gatten aus germanigen senten.

604. Lischen Glaubensbekenntniß vertauscht; baburch wurde das Streben dieses Kirchen604. Lischen Glaubens bekenntniß vertauscht; baburch wurde das Streben dieses Kirchen604. Lischen Glaubens wefentlich e liche Krone trug, hatten alle germanischen Nationen den Arianismus mit dem kathofürsten, die abendländischen Christen zu einer firchlichen Ginheit zu verbinden, wesentlich geförbert. Dies geschah nach Außen durch Heidenbekehr ungen (Missionen), nach Innen burch einen gleichmäßigen, die Phantasie anregenden Gottesdienst mit Wesse, Rirchenmusit, glanzender Prieftertleibung, durch erhabene Domtirchen, pruntvolle Feste, besonders Marientage und geheimnisvolle Ceremonien und fpmbolische Religionsgebräuche; denn "die feierliche Pracht des Cultus war die verständlichste Sprache für die fräftige Sinnlichkeit ungebildeter Bölker". — Als Heibenbekehrer waren im siebenten und achten Jahrhundert besonders Missionare aus den bri= tischen Inseln thatig, wo feit ber neuen Begrundung bes Christenthums ein bober religiöser Eifer erwacht war, sowohl unter den Bekennern des altbritischen Glaubens, als unter den neubekehrten Angelsachsen. Das britische Bolt, gedruckt durch das Elend der Beit, griff mit Inbrunst nach den Tröstungen der Religion, und gottbegeisterte Männer zogen aus, um den Böllern, "die noch im Schatten des Todes wandelten", das Licht bes Svangeliums barzubringen. Bu den ersten aus Frland, "ber heiligen Insel", und aus Schottland herübergezogenen Glaubensboten gehören besonders in Allemannien Columban und Gallus (Stifter der Abtei St. Gallen) mit ihren Gehülfen. Im Schwarzwald und am Oberrhein, wo durch die Stürme der Böllerwanderung die unter ber Römerherrschaft gestreute Staat des Christenthums erstidt worden war, wirkten für bas Evangelium Fribolin (Gründer des Klosters Säckingen), Trudbert, Lan= bolin und Birmin. Das Rlofter Reichenau, bas ber lettere unter bem Schute ber Allemannenherzoge Nabi und Berthold auf einer anmuthigen Insel im Bodensee gründete, und das von Karl Martell mit dem ganzen Giland beschenkt ward, war eine Stätte der Cultur für die Umgegend und wetteiferte mit St. Gallen in Bflege der Wiffenschaften. In ben Maingegenden gründete Rilian, ben die spätere Legende zum ersten Bischof von Burgburg machte, die Lehre vom Kreug, und bei ben Friesen und im Lande ber alten Bataver wirtte Willibrob mit elf Gehülfen für Berbreitung des Evangeliums. "Bor ber Kraft ihrer Arbeit und ihres entsagenden Märthrerthums, in ber Ehrfurcht vor ben Mysterien, welche fie verwalteten, ben Wundern, welche fie verkundeten, beugte sich ber ahnungsreiche Sinn ber Germanen, und sie wurden gläubige Sohne der glänzenden und geheinnißvollen Kirche, die ihr irdisches Dasein mit Buchtigen und Lossassen beherrschte und ihnen den Himmel um des Gehorsams willen verhieß." Willibrod, zum Bischof von Friesland ernannt, nahm seinen Wohnsig in Utrecht, das unter dem Schutze der Kirche aus einem Lagerplatz zu einer ansehnlichen Stadt anwuchs. Unter den Angelfachsen zeichnete fich por Allen Winfried (dem nachber Bapft Gregor II. den Beinamen Bonifacius gab) burch seinen raftlosen Belehrungseifer so sehr aus, daß er sich den Zunamen "Apoftel ber Deutschen" verdiente. Unterftütt von den erften Karolingern, trug er die Lehre vom getreuzigten Seiland in die Wälder Deutschlands, zu ben Seffen, wo er die Abteien Amonaburg (Amanaburg), Berefeld und Fulba grundete, nachdem er bei Ober-Beismar die beilige Bodans = Eiche gefällt, ju ben Thuringern und Franken, wo er bie Bisthumer und Lehranstalten von Erfurt, Burzburg und Gichftabt ins Leben rief, zu ben Bapern, wo in Regensburg, Salzburg, Freisingen und Paffan Bflanzschulen errichtet wurden. In allen biesen Ländern erstarb bas heibenthum, an ber Stelle der heiligen Eichen entstanden driftliche Bethäuser, den heidnischen Opfermahlzeiten wurde für immer ein Ende gemacht, die Neugetauften fagten durch heiligen Gibschwur bem Donar, Wodan und allen Unholden, allen Teufelswerken und Teufelsworten feierlich ab. Durch Spnoden und Sendgerichte, durch Bisthümer und Klöster sicherte Bonisacius das mannichfaltige, mit Heidenthum untermischte driftliche Kirchenwesen in den beutschen Lan-

Digitized by GOOGIC

Zum Erzbischof von Mainz ernannt, trieb ihn noch in seinen späten Tagen sein Missionseifer zu den beidnischen Friesen, wo er mit seinem ganzen Gefolge durch eine bewaffnete Rotte, die ihn als Berächter ihrer Götter und Feind ihrer Landessitte haßte, einen gewaltsamen Tob fand. Bon der feindlichen Schaar bei einer heiligen Handlung tiberfallen, ließ er fich nebst seinen Begleitern ohne Wiberstand erschlagen, bas Evangelienbuch mit den händen über seinem Haupte haltend. "In seinen Borftellungen abergläubisch, in seinen Sitten streng, in Meußerlichkeiten engherzig, gegen Untergebene herrisch, bor ben Bäpsten bemuthig, außer wo er Migbräuche in Rom geschützt sah, hat er klug und begeistert ein langes Leben an seinen Plan gesetzt und ihn durchgesetzt. Er hat, seinem Gibe treu, die beutsche Kirche von den Papsten abhängig gemacht, von denen er sich selbst abhängig fühlte" Alle von Bonifacius angelegten Bisthumer und kirchlichen Institute wurden mit dem römischen Stuhl in die engfte Beziehung gesetzt und burch ein ftreng = hierarchisches Band "Wir haben beschlossen", schreibt er, "bem heiligen Betrus und seinem Nachfolger unterthan zu sein, als Metropolitan das Ballium vor dem Stuble Betri nachzusuchen und in allen Studen ben Borfdriften beffelben Folge zu leisten." Und ba auch bie farolingischen Regenten das Streben, den Primat des römischen Stuhles in der ganzen abendländischen Christenheit zur Anerkennung zu bringen, fraftig forberten, so gewann die Ibee, wonach das Frankenreich als ein kirchlicher und flaatlicher Organismus mit einem geist= lichen und weltlichen Oberhaupte, bem Bapft und Raiser, gedacht ward, immer mehr Eingang (g. 321). Durch Bonifacius wurde das Bisthum Mainz an Ansehen über das Grzstift Köln gerückt, das bisher als erste Metropole der deutschen Kirche gegolten, und somit zum Primat Germaniens erhoben. — Unter Ludwig dem Frommen und seinen Nachfolgern wendete fich die Miffionsthätigkeit besonders den Böllern zu, welche im Often und Norden die germanische Welt umlagerten. Während der eble Corveper Mönch Ansgar als erfter Metropolitanbijchof von Samburg = Bremen ben Danen und Schweben bas Evangelium verkindigte, sandten die Bisthümer Salzburg und Passau Glaubens= boten aus, welche den flavischen Böllern in den steierischen und julischen Alpen und den Bewohnern ber Niederbonau die Worte des Seils brachten und den Boben zur Errichtung von Kirchensiten für Land - und Chorbischöfe bereiteten. So entstanden in Rärnthen und Nieberpannomen Bisthumer, die dem Metropolitanverband von Salzburg zugetheilt maren. In Dahren bagegen murbe bie Diffionsthätigfeit ber Baffaner Rirche frühe gehemmt, als Raftislav und fein Reffe Swatoplut ben Entschluß faßten, die noch unvollständige Bekehrung des mährischen Bolkes von Constantinopel aus zum Abschluß führen zu lassen. Kaiser Michael sandte das Brilderpaar Constantin (unter dem Namen Kyrillos bekannt) und Methobios aus Thessalonich zu den Slaven an der March und Donau. Aprillos begann sein Bekehrungswert damit, daß er ein Alphabet schuf, mit beffen Hulfe er das Neue Testament in die flovenische Sprache übersetzte. Auch die Messe und alle gottesdienstlichen Berrichtungen wurden von den beiben Brüdern und ihren Schülern in altslovenischer Sprache vollzogen. Umsonst suchten die deutschen Bischöfe biese Neuerung zu unterbrücken; ber Bapst gestattete ben Gebrauch ber flavischen Sprache bei allen gottesbienstlichen Handlungen. Kyrillos starb in Rom, Methobios dagegen wurde jum Erzbischof von Mähren und Bannonien geweiht und ertannte Roms Supremat an. Bald nach seinem Tobe erfolgte eine Reaction zu Gunften ber lateinischen Die Schüler bes Methodios mußten das Land verlaffen, der flovenische Cultus wurde in Mähren und Böhmen durch den römischen verdrängt, und schon im zehnten Jahrhundert übte das Bisthum Brag, wo König Wenceslaus, Enkel der heil. Ludmila, eine driftliche Kirche gebaut und dem Nationalheiligen Bitus geweiht hatte, eine ausgedehnte Diffionsthätigkeit fiber die Slavenwelt. Auch Bolen empfing von Deutschland aus die chriftlichen Lehren; Die czislaw erkannte die Oberhoheit des romifch = deutschen Raifers an und stellte die polnische Kirche unter den deutschen Metropolitanverband. fand der flovenische Ritus Aufnahme bei den Bulgaren und verbreitete fich von da nach Rukland.

§. 331. Gin wirksames Mittel zur Mehrung der Macht ber Kirche und ihres Obers hauptes war die Berpflanzung des orientalischen Mönchenes mehren ihren Monte. Seitbem Benedict von Rursia das erste Benedictinerkloster auf dem Monte

Beber, Gefdicte. L.

Digitized by

Cafino in Campanien gegrandet und eine bestimmte Regel Aber Reibung, Lebensweise und geiftliche Uebungen für alle Glieber aufgestellt hatte, nahm die Zahl der Klöster rafch

Schentungen und fromme Stiftungen brachten großen Grundbesitz mit gutshörigen Leuten; Immunitäten ober Befreiungen von Lasten und Leistungen, von Steuern und Böllen, die Erträge der Zehnten von den Früchten und Heerden und mancherlei andere Borrechte und Einkunfte schufen Reichthum und Ueberfluß. Schöne Abteien und Alostergebäude, zu beren Errichtung besonders Raiser Karl der Große aufmunterte, wetteiferien mit ben Burgen ber Ritter und mit ben Palästen ber Grafen und Herzöge und gewährten ben Bewohnern ein gemächliches, forgenfreies Dascin. Am liebsten gründete man die Klosterstifte in schöner Wildniß. Frühzeitig ber beschöflichen Gerichtsbarkeit entzogen und unmittelbar unter das Bapfithum gestellt, waren sie eifrige Diener und Förberer der römischen Kirchengewalt. Die Benedictinerklöster, deren Mitglieder das dreifache Gelübbe der Reufcheit (bes ehelosen Standes), der perfönlichen Armuth und des Geborfams ablegen musten, waren in biesen Jahrhunderten ber Barbarei und ber Gesethlosigkeit eine Wohlthat für die Menschheit. Sie schufen Wälder und Haiben in blübendes Ackerland um; sie gewährten dem Berfolgten und Bedrängten ein schlitzendes Afpl; sie veredelten die rohen Gemüther durch Berkindigung des Evangeliums; sie legten durch ihre Schulanstalten in die Herzen der Jugend den Reim der Sittigung und Bildung; sie bewahrten bie Refte ber alten Literatur und die Clemente ber Wissenschaft vor ganglichem Berfall und Biele Benedictinerklöfter wurden die Pflanzichulen der Bildung, der Biffen-Untergang. schaften und Klinste, so Tours, St. Gallen, Fulba, Hirschau, Reichenau, Beigenburg (im Elfag), Corven (in Bestfalen) u. a. m. Die wenigen Ueberrefte ber Helbendichtungen aus germanischer, scanbinavischer und britischer Borzeit verbanken wir meift bem Fleiß und Interesse ber Mönche. — Auch die theologische Biffenich aft flüchtete fich größtentheils in die Klosterräume. Dadurch konnte ber Forschung um so leichter das Gepräge kirchlicher Rechtgläubigkeit aufgebruckt werden. Scotus trigena & rigena freilich, ein Geistlicher aus Frland, welcher die Werke des Plato und Origenes in der Ursprache las, stellte in den Schriften "von der Prädestination", "von der Eintheilung der Natur" u. a. fiber Gott, Natur und Mensch in ihren Berhältniffen zu einander Grundsätze auf, welche an Bantheismus streifen und in der Folge, als man den tiefen Sinn seiner speculativen und mystischen Lehre zu begreifen begann, von der Kirche als häretisch verworfen wurden; aber im Allgemeinen stand die Wissenschaft im Dienste ber Kirche; die gelehrten Kirchenhäupter, wie die Erzbischöfe Hincmar von Rheims und Rabanus Maurus von Mainz, gaben ber Speculation und Religionsforfdung Biel Ihre Machtsprliche beberrschten die Wissenschaft wie die Kirche. und Richtung. Cottion beutsche Mönch Gottschalt, ber gegen seinen Willen im Klosterleben festgehalten ward, zuerst in Fulda, dann in Orbais, wurde das Opfer geistlicher Tyrannei. Als er, in den Studien Ruhe für seinen beweglichen Geift suchend, sich in die Schriften Augustins vertiefte und die Lehre dieses Kirchenvaters von der Brädestination auf die Spitze trieb, wurde er auf einer Spnobe zu Mainz im Jahre 848 als Jrrlehrer verdammt und auf Befehl dieser beiben Kirchenhäupter fo lange gegeißelt, bis ber Unglüdliche halb sterbend sein Glaubensbekenntniß den Flammen übergab. Darauf wurde er zu ewiger Einsperrung in das Rloster Hautvilliers abgeführt, wo er ungebeugten Muthes und vertrauend auf den göttlichen Rathschluß der Auserwählung, auch als Gefangener noch seinen Beinigern trotte und die Entscheidung über die Wahrheit seiner Lehre, die er burch Schriften zu vertreten fortfuhr, einem Gottesurtheil anheimstellte. "Berschlagen von hierarchischer Gewalt, in selbstfüchtige Träumereien versunken, starb endlich Sottschalt in Bann und in Banden, ungebeugt und

668.

§. 332. Runft und Literatur. War die Machtherrschaft ber Kirche und ihrer Häupter für die freie Forschung, für die Thätigkeit der speculirenden Vernunft eine druckende Geistestyrannei, so erwies sie sich dagegen in andern Gebieten des geistigen Lebens als eine anregende, fördernde und schützende Mutter. Alle Wissenschaften und Künfte lagen in den Händen bes Klerus. Nicht nur bag in ben stillen Räumen ber Klöster bie Schätze bes

unversöhnt." Hincmars Haß verfolgte ben ftandhaften Mond noch über bas Grab hinaus. Nicht auf dem Friedhof des Klosters, sondern an einem ungeweibten Orte ließ er ihn in der

Stille ohne Sang und Klang verscharren.

Alterthums aufbewahrt wurden, auch Mathematit und Naturkunde fanden daselbst Pflege, auch die Kirchenmusst und die heiligen Künste wurden von Mönchen gelehrt und gelibt, auch Sprach = und Geschichtsstudien beschäftigten die fleisigen Benedictiner von St. Gallen und Reichenau, von Fulda und Rheims.

1. Gefang war unter ben Chriften foon im apostolischen Zeitalter allgemein und verbreitete fich immer mehr, tonnte aber ju teiner rechten Entfaltung gelangen, fo lange ber beibnische ober griechifd-rbmifde Eultus ber allein befcblitte und rechtlich anerfannte mar. Der driftliche Gefang bilbete fic baber zunächt in Kleinafien aus, wo günstigere, freiere Berbaltniffe vorhanden waren als in Griechenland und Italien. Die wenigen Lieber, welche ben Schriften bes neuen Teftaments eingewebt find, milffen als Rachbichtungen ber Pfalmen angesehen werden, von benen sie bas Bersmaß entlehnten und mit welchen fle unzweiselhaft auch Melodie und Bortragsart gemein hatten. Sie enthalten aber augleich bie Reime berjenigen ureignen neuen Bilbungen, welche bie chriftliche Begeisterung hervorbrachte, ber Homnen. Aus den beiden ersten Jahrhunderten sind nur wenige Bruchftlide bavon erhalten. Es läßt fich aber wahrnehmen, und zwar in liturgisch-mufilalischen Dingen beutlicher und früher als in bogmatischen, bag schon in sehr früher Zeit eine Reigung jur Abtrennung und ein naturlicher Aug jur Gelbständigteit in ber abenblandischen Rirche vorhanden war. Schon Ambrofius († 397, §. 276) war von Haus aus Abendländer, hielt indeß noch bie alte Berbindung fest, indem er, wahrscheinlich burch Bischof Bilarins († 368) angeregt, ben im Orient ausgebildeten Bechselgesang in seiner mailanbischen Rirche einführte. Der fogen. Ambrofianische Lobgesang ruhrt jedoch nicht von ihm ber, sondern entfland erft im ffinften Jahrhundert. Ambrofius bilbet angleich bie Grengicheibe; benn von feiner Beit an nahm Alles, was zur Entwickelung einer völlig neuen, bem Alterthum unbefannten Kuust ber Tone führen sollte, auf abendländischer Seite einen burchaus selbständigen Berlauf. Rom wurde auch für bieses Gebiet ber lebensvolle Mittelpunkt, und Papft Gregor b. Gr. gab ber firchlichen Mufit biejenige Gestalt und Richtung, burch welche bas von Ambrofius Begonnene ergangt und vollenbet und erft baburch befähigt wurde, als ein bildungsfräftiger Leim in die romanischen und germanischen Böller zu bringen. Ueber bas ganze Abenbland verbreitete fich der Gregorianische Chorgejang, ber besonders von Rarl b. Gr. und Alfred begünftigt und befördert und in ben Alöftern von St. Gallen burd Rotter, "ben Stammler" († 912), und Flanbern (burd Ouebald, + 930) ausgebildet ward. Der wichtigste Schritt in der muftlalischen Bilbung geschab jedoch erft viel fpater. Es mar ber Mond Guibo von Areggo in ber erften Galfte bes elften Jahrhunderts, welcher ein wirfliches Linienspftem einführte, bessen Linien und Zwischenräume ganz nach unserer heutigen Weise benutzte, badurch für die Tonhöhe feste Bestimmungen und für den Gefangunterricht die größte Erleichterung gewann. Erft seine Reform machte es möglich, die Melobien nach Bobe und Tiefe genan aufzeichnen zu können. Ein foldes Ergebniß war schon an fich bebeutend genug, wurde es aber noch weit mehr burch bas, was fich in ber Folge baran folog; benn auch die Begründung der harmonischen Kunst und damit der eigentliche Anfang der modernen

Mufit geht auf Guibo und feine Schule jurild. 2. Unter ben Stürmen ber Böllerwanderung fant bie alte Bilbung in ben Staub und bie traftvolle römische Sprache artete aus und verlor ihre grammatische Genauigleit; bennoch libte die alte Cultur selbst in ihrer Entartung eine solche Macht auf die roben Gemüther der germanischen Boller, daß diese in den Brovingen des römischen Reichs, wo fie noch Reste alter Bilbung vorfanden, in Italien (Lombarbei), Gallien, Spanien, allmählich ihre vaterländische Sprache, Gesetzgebung und Poefie vergagen ober mit der Cultur ber liberwundenen Boller zu einem neuen Ganzen vereinigten. Aus biefer Berbindung germanischer Elemente mit ber vorherrichenden römischen Bilbung und Literatur gingen die romanischen Sprachen und die romantische Poesie hervor. Die beutsche Sprache, die noch mehrere Jahrhunderte lang von den Franken, Westgothen und Langobarden gesprochen warb, verlor sich mit der Zeit auch bei dem Ritterstande, und mit thr auch viele andere Eigenthumlichfeiten. Bu biefem Sieg ber romanischen Bilbung ilber bie germanische trug die Kirche nicht wenig bei. Denn da der Gottesdienst in der lateinischen Sprache gehalten wurde und der Alerus, der im Alleinbesit der Bilbung war, fich vorzugsweise diese Sprache aneignen mußte, so bebiente fich berfelbe bei Abfaffung aller wiffenschaftlichen Schriften, ja fogar bei allen Urtunden des öffentlichen und geselligen Lebens ber lateinischen Sprache, was um fo natürlider und thunlider war, als die beutsche, in viele Dialette gespaltene Sprace jum schriftlicen Gebrauch nicht ausgebildet war und die romanische Boltssprache noch als unter-



geordnete, vielgestaltige Masse ohne Gesetse und Regeln mit landschaftlicher Willist in bunter Berschiedenheit dastand. Diese Herrschaft bes Lateinischen hatte zur Folge, daß an den össentlichen Schulen, die sich alle an Klöster und birchliche Institute ansehnten, und deren Lehrer sammtlich dem geistlichen Stande angehörten, lateinische Sprache und Literatur die Grundlage des Unterrichts bildeten und daß man nur in dieser Sprache lehrteundschieb. Mit Ausnahme der Poesse, die allmählich den Geistlichen entrissen ward und unter den Händen des dichtenden Ritterstandes einen weltlichen Charaster und eine vollsthumliche Sprache annahm, wurden alle Schriften, wes Inhalts auch immer, lateinisch verfaßt, und da sie von Geistlichen herrühren, tragen sie auch meistens eine sirchliche oder religiöse Kärdung und nach den römischen Borbildern ein rhetorisches Gewand.

Die beutsche Dichtung

3. Es wurde früher erwähnt (§. 242), daß in der Germania des Tacitus sich die Angabe finbet, die ftreitbaren Germauen hatten beim Beginne einer Schlacht Rampf-und Ariegelieber gesungen, die, an sich schon rauh und unharmonisch, durch das Borhalten der Schilde vor den Mund noch wilder und unmelobischer geworben seien. Ihre Abstebt babei war, die Keinde ju fdreden, und je voller baber bie Tone flangen, besto ficherer erwartete man ben Sieg. Die Anficht, bag wie bei ben fcanbinavischen Bollern bie Stalben (g. 385), so auch bei ben Germanen ein besonderer Sängerstand, Barben genannt, im Besite biefer Lieber (barditus) gewesen und bem Beere als Barfner vorangezogen feien, icheint eine fpätere Erfindung; und die Annahme, daß fie nicht Sonbergut eines Standes, sonbern Eigenthum bes gangen Bolls waren, entspricht vielmehr fowohl ber gefangreichen Ratur ber Germanen als ben hiftorifchen Ueberlieferungen. Der Deutsche fliblte fich von jeher gebrungen, die verschiebenen Stimmungen und Empfindungen, welche die Bechfelfälle bes Lebens in uns erzeugen, burch Gefang auszubruden, baber bei froblichen Gelagen laute Lieber ericalten und bie Begrabniffe ber Belben und Rrieger unter Gefang vollagen murben. Bon besonberer Bichtigfeit mogen bie biftorifden Lieber gewesen fein. worin fie balb ihre Rationalgotter Tuisto und Manu, balb bie Thaten ihrer Belben und Abnen priesen, wie benn Armins Thaten noch lange nach seinem Tode im Liebe fortlebten (§. 240). — Durch bie Banbergige ber Germanen im vierten, fünften und sechsten Jahrhunderte erhielten bie historischen Gesänge, bie früher aus einer Reihe gesonberter Stammsagen bestanden, eine neue Gestalt und einen erweiterten Umfang, indem theils verfchiebene Sagen mit einander verbunden und verschmolzen, theils die großartigen Creignisse der Wirklichleit in ben Rreis ber Boltsgefänge gezogen wurden. So bilbeten fich umfaffende Sagen-Kreise, Die fich größtentheils an bie Geschichte anlehnten, worin aber manches zeitlich und räumlich Getrennte burch bie schaffenbe Bhantafie verbunden und Gegenwärtiges und Bergangenes aneinander ge-Insipft warb. — Den umfaffenbsten Sagentreis icheinen bie Gothen, bas bilbungsfähigfte unb für bie Aufnahme bes Kremben empfänglichfte ber beutschen Boller, befessen zu haben. Mittelpuntt eines folden Sagentreifes mar ber Gothenlonig Bermanrid, ber als hunbertjähriger Greis bei ber Antunft ber hunnen fich felbft ben Tob gab, um ben Untergang feines Bolts nicht zu liberleben (g. 275). Roch umfaffenber mar bie Dietrich fage, bie fich an ben Oftgotbentonia Theoborich (g. 283) anlehnt. Dietrich von Bern (Berona), aus bem Gefchlechte ber Amelungen und von Silbebrand erzogen, sucht, von bem römischen Raifer Ermenrich vertrieben, mit Hille ber hunnen, bei beuen er als Landesflüchtiger mit feinen Gothen weilt, fein Königreich wieder zu erobern, verliert aber in der Schlacht vor Raben (Ravenna), obgleich Sieger, so viele Leute, daß er wieber umtehren muß und erft später in ben Besith seines Reiches gelangen tann. Seine Jugendthaten, sein Aufenthalt bei ben hunnen, seine Wirksamkeit bis ins bochfte Alter, wo er auf unbefannte Art ber Belt entrudt warb, boten reichen Stoff für Bollsgefänge, die fich lange erhielten und weit verbreiteten. Als Theile der Dietrichsage tonnen wir bie zweite Salfte bes Ribelungenliebes, bas im breizehnten Jahrhundert nach ben vorhandenen Bollsgefängen bearbeitet wurde, so wie bas Bruchftud bes schönen Silbebrandliebes betrachten. Das letztere, bas bem achten Jahrhunbert angehört, befingt ben Kampf bes aus fremben Lanben beimtehrenden alten hilbebrand mit seinem Sohn habubrand. Rach homerischer Beise fragen fich bie beiben Ritter bei ihrer Begegnung um namen und hertunft, worauf fich Gilbebrand feinem Sohn ju erkennen gibt; biefer glaubt ihm aber nicht, fonbern balt ben Bater für tobt und verlangt den Kampf. Das Gebicht ift, wie die älteste Poefie überhaupt, alliterirend. b. h. mehrere ber meist betonten Börter beginnen mit bemfelben Aufangsbuchstaben, eine Gigenthumlichteit, die das Boll besonders liebt, wie noch heut zu Tage manche Spruchwörter be-

Dietrids jage.

Digitized by GOOGIC

Die Siegfriede jage.

weisen. — Einen zweiten, weit verbreiteten und umfangreichen Sagentreis bilbet bie Siegfriebfage, bie bem erften Theil bes Ribelnngenliebes jum Grunde liegt. Bie bie Dietrichfage bem Süben angehört, so hat bie Siegfriebsage im Rordwesten, am Rieber- und Mittelrhein, bei ben Burgunbern und Franten ihre Beimath, wo auch ber Urfpring ber Thierfage, ber nralten Bollsbichtung vom Ruchs und Bolf, ju fuchen ift. - Diejenigen Ausleger, bie in ber Siegfrieblage historische Begebenheiten annehmen, fcreiben fie ben frantischen und burgunbifden Bolleftammen ju und feben in ben blutigen Rampfen ber Merowinger (g. 286), in der Blutrache der Brunhilbe wider die Fredegunde und in dem Untergange dieses Rönigsgeschlechts burch bie aus Klanbern ftammenben Karolinger bie geschichtlichen Momente für bie bichterische Sage, mabrend andere, an bie flaubinavifche Sigurd fage antnubfend, bie mutho-Logische und allegorische Deutung in den Bordergrund stellen und in dem versenkten Schabe (Ribelungenhort) ben Kern ber Sage, ben Mittelpunkt bes tragifchen Gefchicks ber helben finben. Denn nach ber norbischen Mythe wohnt bem Golbe bie verhängnisvolle, verberbliche Kraft bei, baß es bem Besitzer ben Untergang bringt. — Auf ben burgundischen König Gunther und Bagen, "ben Degen", bie in bem Ribelungenliebe eine fo bebeutenbe Rolle fpielen, weift noch ein anderes Bollsgebicht bin, bas wir jeboch nur aus einer Umarbeitung tennen, bas Gebicht von Balther von Aquitanien, bas der Mönch Edehard in St. Gallen († 974) in lateinischen Berametern verfaßt hat. Balther entflieht mit hilbegunde vom hofe Attila's, wo fic beibe als Geigeln befanden. Auf bem Bege burch Burgund wird er von Gunther und hagen angegriffen. Eine Reihe blutiger Rämpfe wird gesochten, aus benen Alle schwer verwundet und verstillmmelt hervorgeben und bann fich verfohnen. Die germanischen Bollegefänge vor und wahrend ber Wanberung find in ihrer ursprünglichen Geftalt für uns verloren gegangen, wenn gleich, nach einer Angabe bei Einharb, Rarl ber Große biefelben sammeln ließ (g. 322). Den Beiftlichen waren bie profanen Lieber, in benen noch heibnische Elemente lagen, ein Gräuel, und da sie den Einfluß derselben auf die Gestunung des Bolls erkannten, so bemächtigten sie sich ihrer und anderten entweber ben Stoff, indem fie berfelben Sprace einen andern Inhalt gaben, ober bie Form, indem fie die Bollegefänge in lateinische Berse brachten, um fie den Ungebildeten umuganglich ju machen. Die Capitularien Karls bes Gr. enthalten ftrenge Mugen und Berbote gegen bie beutschen Bollegefunge, bie auf freien Blaben um bie driftlichen Beiligthumer gefungen an werben pflegten. Aber Bieles aus ben alten Götterliebern, was bie driftliche Zeit nicht mehr au fingen erlanbte, mar bem Gemilthe bes Bolls fo tief eingeprägt, bag es aus bem Götterfreife auf irbifde helbengestalten und geschichtliche Situationen, ja felbft auf driftliche Beilige übertragen wurbe. Auch läßt fich auf ben Inhalt mancher biefer Sagentreife noch aus benlateinischen Befcichtsbildern bes Jornandes und Baul Barnefried (Diaconus) foliegen, indem jener in feiner Geschichte ber Gothen, biefer bei ber Darftellung ber Belbenthaten ber Langobarbenfönige, namentlich bes Alboin (g. 294) epische Bollsgefänge benutzt zu haben scheint. Bei Baul Warnefried mögen diese Bollsgefänge um so reiner geblieben sein, als fich die Langobarden bas Frembe nicht fo leicht und fonell aneigneten, wie andere beutsche Stämme, sonbern bem Römerthum lange feindlich gegenüberstanden. Auf ähnliche Beise benutzte der Mönch Saxo Grammations in seiner banischen Geschichte bie alten flandinavischen Sagen und Lieber. — Durch bie Wanderzüge des germanischen Bolls in die römischen Provinzen war eine Wechselwirkung der lateinischen und griechischen Dichtungen auf die deutsche, und dieser auf jene unvermeidlich, und da bas Bestreben ber mittelalterlichen Boefie barauf gerichtet mar, bie Ereigniffe ber Wirflichkeit au überbieten und bas Bunberbare in ihren Kreis zu zieben, fo fetzte fie fich forglos über Zeit und Raum hinweg, verfnührte biftorische Begebenheiten, bie Jahrhunderte auseinander liegen, mit einander auf gang unbestimmtem geographischen Boben und jog die Geisterwelt in die wirkliche hinein. Darans entstand die romantische Poesie, die hauptsächlich in den Ländern, wo die romanifden Sprachen fiber bie germanifche ber eingewanderten Boller ben Sieg bavon trugen, Burgel faßte.

trugen, Burzel faßte.
Die ersten Berklinder des Christenthums unter den heidnischen Germanen sahen bald ein, daß die Berbreitung des Evangeliums nur vermittelst der Bolkssprache von Ersolg sein könne. Darum hatte schon Ulfilas († 388) fast die ganze Bibel A. n. R. Test. in das Gothische übersetz, nachdem er zuvor mittelst der Runen, die er mit griechischen Buchstaben vermehrte, die gothische Schriftsprache geschaffen (§ 274. 4.). Seine Uebersetzung, wovon sich der älteste sogen.

filberne Cobex in Upfala befindet, ift, als Alteftes Denkmal eines der ausgebildetsten germa-

Geifliche Dichs tungen.

Digitized by GOOSI

Rarolingern mehrere Monde und Briefter, nachbem zwor bie fogen. Gloffarien bes Rabanns

**Rabanus** Maurus + 856.

Otivieb

Maurus u. A. bergleichen Uebersetzungen möglich gemacht hatten. Ans bieser Zeit stammen bie beiben alteften Dentmale driftlider Dichtung, bas "Beffobrunner Gebet", aus ber letten Jahrzehnten bes achten, und "Mufpilli", aus bem Anfange bes neunten Jahrhunderts Beibe find driftliche Dichtungen mit beibnischen Nachtlängen. Das erftere, in bem baverischen Aloster Wessobrumn entbeckte Gebicht kullpft an eine ber jüngern Ebba enklehnte Darstellung vox bem Urfprung ber Belt bas Gebet um Tugenb an; bas zweite, ein Bruchfilld eines albhochbeutschen Gebichts "bom inngften Gericht", bat gleichfalls einen driftlichen Inhalt, boch läßt fich babei nicht verlennen, "bag auf bie Behandlung ber neutestamentlichen Lehre von ben letten Dingen, bie uns bier vorliegt, beibnische Reminiscenzen von wesentlichem Ginfluffe gewesen find, wie benn nicht allein bas Wort Muspilli ursprünglich bie Feuerwelt ber beutschen Mythologie bezeichnet, sonbern auch die Art und Weise, wie ber Berfasser Elias und ben Antidrift einander gegenüber ftellt, gang bem Berbaltniffe entspricht, in welchem, nach ben religiösen Borstellungen bes germanischen Beibenthums, Thorr und Surtr zu einander ftanden." 3m Silben von Deutschland, wo man der romanischen Enline näher war, gewann burch den Eifer britischer Missionare (g. 330) bas Christenthum balb festen Boben, und es entstanden Alöster und Pflanzschulen, die sich der Bollsbildung annahmen. Am einflugreichsten waren in biefer Beziehung bie Abteien St. Gallen und Fulba. hier wirtte Rabanus Maurus (Erzbifchof von Mainz) anregend auf eine große Bahl wißbegleriger Schiller; bort fanden bei ben gelehrten Benedictinermonchen wissenschaftliche Bestrebungen ftets Schutz und Aufmunterung. Unter Rabans Schulern find besonders beruhmt geworben Balafried Strabo (ber Schieler), Abt von Reichenau, burch Berbesserung ber Kirchenmust und Otfried, Mönch von Weißenburg im Elsaß, burch seine in althochbeutscher Munbart und in gereimten Bersen abgesaßte Evangelien harmonie, "ber Krift", bie in flinf Büchern bas Leben und bie Lehren Sefu von seiner Geburt bis zur himmelsahrt barstellt und bie heibnischen helbenlieber, bie noch immer im Munbe bes Bolles fortlebten, vollenbs verbrängen follte. — Einen intereffanten Gegenfat zu Otfrieds Werk, das viele lyrische und bidaktische Stellen und mancherlei mit dem Gegenstand seiner Dichtung nicht nothwendig zusammenhängende Betrachtungen enthält, bilbet der Heliand (Beilanb), ober bie nieberbentiche Evangelienharmonie, bie ein fachflicher Bauer im Auftrage Ludwigs bes Frommen verfaßt haben foll. Dier, wo das Christenthum viel später Eingang fand, als in Subbentschland und die romanische Entur ben germanischen Boltsgesang noch nicht ganz verbrängt hatte, schloß die Bearbeitung der Evangelien sich mehr an die Form ber Helbenlieber an und bewahrte baber treuer ben epischen Charalter als bas von lyrischen Elementen burchzogene Bert Otfrieds. Jener bleibt bei ber einfachen Erzählung und balt sich an die Alliteration (Stabreim), wogegen Otfried östers Betrachtungen einslicht und Reim und Strophe auwendet. Die heibnische Alliteration herrscht noch in dem sogen. Beffobrunner Gebet, bas etwa hundert Jahre früher verfaßt murbe und bie Grengicheibe bes Beibnifchen und Chriftlichen bezeichnet. Der Reim gebort ber driftlichen Zeit an. Otfried entlehnte aus bem lateinischen Kirchengesang ben Enbreim und führte ihn querft an bie Stelle ber Alliteration in die deutsche Poeste ein, wobei jedoch Maß und Charatter der alten epischen Langzeile unverändert blieben. "Wie die zwei Bershälften, aus benen fie besteht, bisber burch bie Alliteration, burch ben Anreim, so wurden fie unn burch ben Endreim zusammengehalten und zu einer metrischen Einheit verbunden." Die Beschäftigung mit der deutschen Sprache mußte die Geiftlichen auf die Bollsdichtung führen, aus der man jene allein kennen lernen kounte. Anfangs mochten fle wohl im driftlichen Eifer manche ber beibnischen Lieber vertilgt haben, aber später eigneten fie fich biefelben an und legten theils ber alten Form driftliche Stoffe unter, ober sie gaben den Bollsgesängen eine neue Form. Bon jener Art ist das betannte Siegeslied über bie Normannen zu Ehren bes Karolingischen Königs Ludwig III. († 882). Wenu man biefes mit bem angelsächsischen Liebe auf Athelftans Sieg über bie Danen bei Brunanburg (937 §. 337) vergleicht, erkennt man leicht die verschiedene Richtung der christlichen und heiduisches Dichter. Denn mahrend bas Lettere ben Leser mitten in bie Schlacht unter gespaltene Schilbe und gefturate Banner verfett, tritt Lubwig als Diener Gottes auf, fingt mit feinen Rriegern vor bem Treffen Apriceleison und nach bemselben ein Tebeum. Das Ludwigslied rührt wahrscheinlich von bem erwähnten Wönch Suchalb aus bem Rlofter St. Amand sur l'Elnon ber, Digitized by GOOGLE

bas nahe bei bem Schlachtselb lag und wo man die altbeutsche Literatur und die Kirchenmustt ebeufo eifrig psiegte wie in St. Gallen und Fulba.

4. Die Gefdichtichreibung befand fich ganglich in ben Sanben ber Beiflichfeit, baber and die firchlichen Ereignisse in den Borbergrund traten und Lob und Tabel nach der Stellung vertheilt war, welche bie Filrsten zur Kirche einnahmen. Diese geiftlichen Geschichtsblicher find nur Annalen (Jahrbucher) ober Chroniten (Zeitbucher), Zusammenstellungen geschichtlicher Begebenheiten mit Sagen und Legenben untermischt, meift ohne Kritit und Urtbeil. Die biftorischen Schriften bes alten Teftaments und bie romifden Geschichtschreiber ber fpatern Raiserzeit bienten als Borbilber. Bon bem nach Caffioborns bearbeiteten Bert bes Gothen Jornandes (Jordanes): "Bon ber Gothen Urfprung und Thaten", fo wie von ber Gefcichte ber Langobarben bes Banlus Diaconus ift fcon oben (§§. 284. 317) bie Rebe gemefen. Ueber ben lettern fagt Battenbach: "Läft er auch als gelehrter Geschichtschreiber viel zu wilnschen äbrig, fo entschäbigen uns boch bafür andere sehr wesentliche Borglige, die einsache Rlarbeit seiner Darftellung, die lautere Bahrheitsliebe, die ihn von Allem in ungeschmudter Gerabheit berichten laft, bie Barme bes Gefühls für fein Boll, welche fich auch ohne ruhmrebige Berberrlichung besonders in der Aufzeichnung der alten Sagen tund gibt. Seben wir nun aber vollends auf ben materiellen Berth feiner Gefcichte, fo ift berfelbe unbebentlich als gang unschätzbar anzuertennen, wir verbanten ihm eben bie Bewahrung jenes reichen, burch teine fpatere Gelehrfamteit verfalfcten Sagenschatzes, und über bie Geschichte ber Langobarben, mas er aus bem Secundus von Tribent und anderen verlorenen Quellen schöpfte sowohl wie die Auszeichnung mündlicher Ueberlieferung: rettungslos würde alles biefes nach bem Sturze bes Reiches bem Untergange verfallen fein, wenn nicht bes alten Monches Sand es mit treuer Liebe aufgezeichnet hatte." - In Spanien bearbeitete Orofius eine Uebersicht ber Weltgeschichte nach ben vier Weltmonarchien bis auf feine Bett (-417). Das gange Biffen feiner Beit brachte Ifibor, Bifchof von Sevilla, († 636) in ein Compendium (zwanzig Bucher Originum ober Etymologiarum), worin auch eine turge Thronit enthalten ift; außerbem schrieb er ein Wert über bie Kirchenschriftsteller (de scriptoribus occlesiasticis). Eine Fortsetung seiner Chronit, bie Geschichte Spaniens von 610-754, befiten wir unter bem namen bes Ifiborns Bacenfis (von Beja), trot bes verberbten lateinifden Stils eine wichtige Quelle fir bie fvanifde Geschichte, namentlich jur Beit ber arabifchen Eroberung. - In England, wohin römische Geiftliche bie Cultur bes Silbens verpflanzten, hat etwa ein Jahrhundert vor Alcuin (g. 322) und zwei Jahrhunderte vor Alfred (g. 336) ber Mond Beba ber Chrwitrbige (Benerabilis), + 735, eine Reibe von Schriften über bie meiften zu feiner Beit belannten Biffenfcaften verfaßt und in feiner Befchichte Englanbs, besonders in Begiehung auf die Begrundung ber driftlichen Religion und Ausbildung ber Kirche, ein schähbares Wert ber Rachwelt hinterlaffen. In ber Geschichte ber Einführung bes Chriftenthums gibt er augleich bie Geschichte ber Civilisation seiner Landsleute. - Die altefte Gefdidte ber Franten fant einen naiven und trenbergigen Bearbeiter an Gregor bon Tours (§. 287). Der 3med feines Wertes, "gehn Buder franticher Geschichten", bas, wie bie meiften Annalen bes Mittelalters, mit ber Schöpfung ber Welt beginnt, bann aber bie frantifche Geschichte bis zu Ende bes fechsten Jahrhunderts barftellt, ift Erbauung und Ginscharfung driftlider Grunbfate. Bei Schilberung ber Gränelthaten und Bufungen ber frankischen Könige ift feine Sprache aus ben biblifchen Buchern ber Ronige und Richter genommen. "Seitbem Gregor m ben Bifchofen bes Reichs geborte, tonnte tein bebeutenbes Ereignig eintreten, ohne ihn unmittelbar ju berühren; von Allem erfuhr er, und an vielen wichtigen Staatsgeschäften nahm er perfönlich Theil. Da erwachte in ihm ber Bunsch, die Kunde bieser Dinge auch der Rachwelt ju überliefern, und während er bas Leben ber Beiligen beschrieb und reiche Sammlungen von Bundergeschichten verzeichnete, arbeitete er angleich unablässig an bem Geschichtswerte, welchem wir fast allein unsere Renntniß von dem Reiche der Merowinger verdanken. Noch trägt es die Spuren feiner allmäblichen Entftebung, man erfennt fvatere Rachtrage, und es fehlt ihm bie lette Bollenbung. Um fo größer ift beshalb bie Glaubwurbigfeit ber letten Bücher, in welche er ben Ereigniffen gleichzeitig bie Zeitgefdichte eintrug." Gregors vollsthumliche und naive Geschichte fand viele Fortfeter, die ihm aber alle weit nachstehen, fo gleich ber erfte, Frebegarins, ein burgundischer Mond, ber in brei Buchern die Geschichte von Erschaffung ber Welt bis auf Justinian aus alteren Chroniten erzählt, im vierten einen Auszug aus Gregor gibt und bann im

füuften bie Geschichte bis jum Jahre 641 fortführt. Aus seiner incorrecten Sprache und bar-



barifchen Schreibweise läßt fich ber niebere Stand ber Beltbilbung erkennen. Er felbft hat biefen Berfall eingesehen. "Bir fieben jett im Greifenalter ber Belt," fagt er; "barum hat bie Scharfe bes Geistes nachgelaffen, und Niemand vermag es, in biefer Zeit ben fruheren Schriftftellern gleichzulommen." An Frebegar reihen fich wieber anbere unbefannte Monche. — Unter Rarl bem Großen und seinem Sohne hob sich mit ber allgemeinen Bilbung auch bie Zahl und Bebentung ber Geschichtschreiber. Ginharb (§. 322), ein vielseitig gebilbeter Mann, ber bem Raiferhause fehr nabe ftanb, hat in bem "Leben Rarls bes Großen" ein schönes Dentmal ber Pietät aufgestellt, jugleich ift in ben trefflichen Annalen bes Rlofters Loric, bie für biefen Beitraum als Jahrblicher bes Reichs gelten Binnen, feine Band nicht zu verlennen. "Einhard hatte bas unschäpbare Blud," bemerkt Ranke, "in seinem großen Zeitgenoffen ben würbigften Gegenstand historischer Arbeit zu finden; indem er ihm, und zwar aus persönlicher Dankbarkeit für die geistige Bflege, die er in seiner Jugend von ihm genoffen, ein Dentmal stiftete, machte er sich selbst für alle Jahrhunderte unvergestlich. Bielleicht in keinem neneren Werke tritt nun aber bie Nachahmung der Antile flärker hervor, als in Einhards Lebensbeschreibung Karls des Gr. Sie ist nicht allein in einzelnen Ausbrliden und ber Phraseologie, sonbern in ber Anordnung bes Stoffes, ber Reihenfolge ber Kapitel, eine Nachahmung Snetons." Auch wichtige Briefe und einen Bericht von Uebertragung ber Gebeine ber heil. Märthrer Petrus und Marcellinus von Rom nach Seligenstabt im 3. 926 befigen wir von Einharb. Die von ihm überarbeiteten und fortgeführten Jahrbücher von Lorfc wurden das Borbild aller späteren "Reichsannalen", die auch in der traurigen Zeit, die bald nach Karls hintritt über bas Reich hereinbrach, nicht gang unterbrochen wurden. Den Streit ber Sohne Ludwigs bes Frommen hat einer ber Rämpfer bei Fontenailles, Ritharb, ein eifriger Anhänger Karls bes Kahlen, Sohn bes erwähnten Angilbert, Abts von St. Riquier (§ 322), in vier Bilchern beschrieben. "Es ist bas Wert eines maderen Ariegshelben und einsichtigen Staatsmannes, welcher fo recht aus ber Mitte ber Begebenheiten mit Ernst und Bahrheitsliebe berichtet, was er felbst burchlebt, woran er felbst ben bebeutenbsten Antheil genommen hat." Bon ba an blieb bie Geschichtschreibung ausschließlich ben Klostergeistlichen überlassen. Faft jedes bebeutende Kloster hatte feine fortlaufenden Reichsannalen, fo Det, Fulba (mermurbig wegen bes feinbfeligen Tons gegen die gallofräntischen Herrscher), Corvey, Reichenau, St. Gallen u. a. Rach bem Muster ber Einhard'schen Jahrbucher werben barin bie Ereignisse bes Reichs nach ber Zeitfolge bargestellt, so bag bie Geschichte bes Klosters nur als Nebensache erscheint. Der Mönch Regino aus bem lothringischen Kloster Brum machte ben Bersuch, Die Weltgeschichte in einer ziemlich ausführlichen Erzählung zusammenzufassen in einer bem Inftinus nachgebilbeten Chronil von Chr. Geb. bis jum 3. 905. Trot mancher Mängel und Irrthimer, namentlich in ber Chronologie, ist bas Wert boch von hohem Werth. "Die Schreibart ift einfach und bem Gegenstande angemessen, und wenn es ihm auch leineswegs gelungen ift, die Beltgeschichte in wirklich biftorifder Beise au bearbeiten, so zeigt er boch für bie ibm naber liegenben Beiten und Berhaltniffe einen freien Blid und ein gefundes Urtheil."

§. 333. Ausbildung der monarchischen Kirchengewalt und bie ifiborischen Decretalen. Die religibse Richtung ber Zeit und bie geistige Uebermacht bes Klerus mußte ber Kirche und bem Papstthum die Herrschaft erwerben. Aber bie Bischöfe von Rom, nicht zufrieden mit dem langsamen Gang naturgemäßer Entwidelung, beschleumigten durch unehrliche Mittel ihre Erhebung und machten verfälschte Pergamente zur Grundlage ihrer weltbeberrichenden Macht. Zuerst fuchte man die unangenehme Erinnerung an die Entstehung der weltlichen Pontifenmacht durch Pipins Berleihung des Exarchats (§. 316) dadurch ju vertilgen, daß man eine unechte Schenkung Bacte Conftantins aufbrachte, wonach biefer Kaifer ben Bischof Splvester mit Rom und Atalien begabt und beshalb feinen Sit nach Conftantinopel verlegt habe; eine Urtunde, beren Falscheit schon im fünfzehnten Jahrhundert durch Laurentius Balla so über= zeugend nachgewiesen wurde, daß seitbem Niemand mehr die Echtheit zu versechten wagte. Roch folgenreicher war die Umwandlung, die das papftliche Kirchenrecht durch die "pfeudo-ifiborifchen Decretalen" erlangte. Schon feit langerer Beit beftand eine nach dem spanischen Bischof Fibor benamte Sammlung von frechlichen Gefetzen und Diese wurden in der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts durch Rechtssprüchen fränkische Bischöfe, wohl aus dem Bisthum Rheims, mit etwa hundert unechten Decretalen

von römischen Bischöfen ber vier ersten Jahrhunderte vermehrt und zur Berhullung des Betrugs vieles Frembartige und Rleinliche aus kirchlichen Schriftstellern, aus Concilienbeschlüssen, aus ber Bibel, aus römischen Rechtsblichern und andern Werten ber vorhandenen Literatur eingemischt. In diesen verfälschten, angeblich aus den ersten Jahrhunderten ber driftlichen Kirche herruhrenden geistlichen Gesetzen "erscheint ein Rechtszustand, nach welchem der Klerus vom Staate gänzlich losgemacht, und durch Auflösung der Metropolitanund Synodal-Rechte die höchste gesetzgebende, aufsehende und richterliche Gewalt im Papste vereinigt ift". Die Metropoliten und Bischöfe werben nach diesem neuen Rechtsbuch nur vom Papste in ihre Würde und Gerichtsbarkeit eingesett; nur von ihm werden Synoden berufen und ihre Beschliffe erhalten nur durch seine Bestätigung Gultigkeit; alle Entscheibungen in wichtigen firchlichen Angelegenheiten bleiben dem papftlichen Stuhle vorbehalten, und in jeder Sache steht die Berufung an ihn frei. Der Zweck der Sammlung war demnach, die Kirche frei zu machen von der weltlichen Gewalt sowohl durch Steigerung ber päpfilichen Autorität, als durch Befreiung des Episcopats von zeitlichen Gerichten und Obrigkeiten mittelft Erhöhung ber geiftlichen Jurisdiction und Disciplin. Der ftaatskluge und ftrenge Bapft Nicolaus I. (858-867), der guerft ein driftliches Weltreich unter ber Leitung des oberften Kirchenfürsten zu begründen strebte, wußte biefem angemaßten Rechte Geltung zu verschaffen, indem er in dem anflösigen Chestreite Lothars II. von Lothringen mit feiner Gemahlin (§. 324) als Rächer ber unterbrückten Unschulb einem wollustigen König mit seinen mechtischen Bischbfen entgegentrat und ihn zur Demuthigung nothigte, und den Streit des Bischofs Rothab von Svissons, der wegen Ungehorsams seiner Würde entsett worden war, aber Berufung an den apostolischen Stuhl erhoben hatte, wider den herrschstücktigen Erzbischof Hinamar von Rheims zu Gunsten des ersteren nach dem neuen Gesetzbuch entschied und den Rechtssas geltend machte, daß jeder angeklagte Bischof das unbeschrändte Recht der Appellation nach Rom besitze. Die gallicanischen Bischöfe ließen sich die Anwendung um so lieber gefallen, als ihnen die ferne papstliche Macht weniger beengend und gefahrbrohend schien, als die nahe Metropolitan-Sewalt. Die fittliche Entartung so vieler Kirchenhäupter im neunten und zehnten Jahrhundert schadete dem Ansehen des Bapstthums wenig in den Augen der gläubigen Christenheit, und boch war diese Entartung so groß, daß die spätere Zeit, zur Bezeichnung der herrschenden Beichlichteit, bas Marchen von einer Bapftin Johanna erfand, Die, ein vertapptes Mädchen, das sich in Athen große Gelehrsamteit erworben, einige Jahre als Johann VIII. (c. 855) ben papfilichen Stuhl inne gehabt habe, und "die Schuld ihres Geschlechts bezahlend tragisch untergegangen sei"; — und daß im Ansang des zehnten Jahrhunderts zwei herrschstäcklige und wollüstige Römerinnen, Theodora und Marozzia, "schön, schlau und kihn", in Berbindung mit dem sittenlosen römischen Abel, ein halbes Jahrhundert hindurch die oberste Kirchenwürde an ihre Lieblinge, Söhne und Enkel vergeben konn-In Johann XII. (955-963) erreichte Diese Ruchlosigkeit ben höchsten Gipfel; selbst die Italiener, die doch in jener sinnlichen, gottvergessenen Beit an das Laster reichlich gewöhnt waren, wandten fich mit Elel von einem jungen Fürsten, der das höchste Briefterthum mit bem niedrigsten Schmutze befindelte; ber Lateran wurde zum haus ber Unzucht und Gottesläfterung. Daß unter folden Umftanden der Glanz der papftlichen Krone auf einige Beit verdunkelt ward, und daß die Ottonen in Rom wie in Deutschland geboten, war eine natürliche Bergeltung.

#### 5. Lehnsverfaffung (Fenbalwefen).

§. 334. Die staatlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse bes Mittelalters entstanden aus einer Bermischung der früher erwähnten germanischen Sitten und Lebensordnungen (§. 242) mit römischen Sinrichtungen und Zuständen, und beruhten auf dem größeren oder geringeren Grade der persönlichen Freiheit oder Unfreiheit. Man saßt diese verwicklten Berhältnisse unter dem Namen Feudalspielem oder Lehnswesen fagt diese verwicklten Berdeitnisse unter dem Namen Feudalspielem oder Lehnswesen großen Theil des eroberten Landes in der Weise zu, daß der König alle Staatsgüter (Domänen) in Bestig nahm und von dem übrigen Grund und Boden einen Theil als freies Eigenthum (Allob) seinen Kriegsgefährten mit der Berpslichtung des Heerbannes überließ das llebrige

(barunter besonders die Städtegebiete) verblieb gegen Zins oder Abgabe den alten Bewohnern. Um aber die Freien enger an den Thron zu knüpfen, verlieh ferner der König einem Theil von ihnen paffende Stude von seinem Antheil zu lebenslänglichem Genuß. Dies nannte man Lebn (bonoficium), der Geber war der Lebnsberr, der Empfänger bieg Lehnsmann, Dienstmann ober Bafall. Es galt als Belohnung ober Befoldung filr Dienstleistungen sowohl im Beer als bei ber hofbaltung (bie Großämter der Dinifterialen) und konnte, wenn der Befitzer ftarb oder seiner Berpflichtung nicht nachkam, bemselben wieder entzogen werden. Auf gleiche Weise belehnten reiche Freie andere minder Begüterte mit Theilen ihres Eigenthums, ja fogar ihrer Leben (Afterlehen), und gewannen sich badurch ebenfalls Lehnsleute oder Basallen (Beneficiaten). Auch Bischöfe und Aebte, die für ihre zeitlichen Besitzungen zu den Landesherren im Lehnsverhältniß standen, vergaben Lehen an Ritter unter der Berpflichtung, das Kloster zu schützen und für dasselbe den schuldigen Heerbann zu leisten (Schirmherren, Kastvögte). "Der Bafall gab seine Berson dem Dienste des Herrn bin und gelobte, indem er durch den Lehnseid sich als Mann besselben bekannte, mit Rath und That für das Wohl und die Macht seines Herrn zu wirken, aber der Mittelpunkt seines Lebens blieb doch der ehrenvolle Krieg = und Waffendienst und Niemand konnte ihn zu knechtischer Frohnarbeit zwingen." Seine Stellung in der Gaugemeinde blieb größtentheils unverletzt, und glänzeude Beute und einträgliche Leben lohnten ben tapfern Krieger. Diese auf gegenseitige Tre ue gegründeten Berhältniffe wurden allmählich fo allgemein, daß die Bahl ber freien Gutsbesitzer sehr abnahm und zulett nur die Freiherren (Barone) umfaste, die zwischen dem hohen Abel der Kron- oder Reichsvafallen (Herzöge und Grafen) und dem niedern der Neineren Basallen (die neben ihrem Eigenthum noch Gilter von biesen ober von der Kirche zu Lehn trugen) in der Mitte standen. Die Freien von kleinem Allod dagegen kamen mit der Zeit in Abhängigkeit, theils freiwillig, um fich den lästigen Heer- und Wachtdiensten und dem störenden Besuche ber gehäuften Gerichtstage zu entziehen, theils gezwungen burch Drud oder Berarmung. Sie traten in das vielgestaltete Berhältnif ber Hörigkeit, indem fie als Bachter und Hintersaffen reicherer Gutsherren ober ber Kirche ihr früheres Sigenthum fortan im Erbpacht ober als Zinsleute bebauten, und neben mancherlei Abgaben unentgeltliche Hand = und Spannbienste (Frohnden) entrichten Einsichtsvolle Herrscher, wie Karl der Große, suchten auf alle Weise die Berminderung des freien Standes zu hindern, aber in den Zeiten königlicher Ohnmacht und ritterlicher Willfür wußten die großen Gutsbesitzer durch Gewalt ober Lift die Unterwerfung ber Freibauern und geringen Leute von fleinem Bestit zu erzwingen. Außer Stande, in ben sturmvollen Kriegszeiten fich und die Seinigen zu erhalten und zugleich die Waffen zum Schutz des Landes zu führen, tonnte ber gemeine Mann sich nur badurch retten, daß er gegen Zins und Dienst ber Schutbefohlene eines Mächtigern wurde. Bobl bestand, besonders in Deutschland, zwischen dem Gutsberrn und dem Zinsbauer oder Leibeigenen ein Uebereinfommen, ein Batronats = oder Clientenverhältniß, ein Hofrecht, ein Band unmittelbarer menschlicher Beziehungen. Aber mit ber Zeit verschlimmerte fich allenthalben bie Lage ber unfreien Stände, mehr und mehr verschwand die Scheidung nach besserem und ärgerem Rechte, bis fast die gefammte Landbevöllerung dem drückenden Loose der Anecht= schaft verfiel. Als Leibeigene an die Scholle gefesselt, waren sie der Willfilr der Gutsherrschaft anheimgegeben und mußten sich vielen harten, mitunter ehrlosen Dienstleistungen und Berpflichtungen unterziehen. Diese Berhältnisse erfuhren im Laufe ber Zeit mancherlei Störungen, worunter bie folgenreichste die pon ben Ebelleuten ertropte Erblichteit ber Lehnsgüter war. Seitdem standen gewaltige Reichsvasallen den Königen als Gleiche gegenüber, und wenn sich mehrere von ihnen verbanden, konnten fie dem Reichsoberhaupt ungestraft Tros bieten.

## II. Rormannen und Dänen.

#### 1. Scandinavien.

S. 335. Willingerfahrten. Die Bewohner ber halbinsel Scanbinavien gehören bem germanischen Boltsftamm an, mit bem fie ben ungeftumen Freiheitsbrang, Thatenluft und Wanderungstrieb, so wie Sprache, Runenschrift, Religion und Sitten gemein hatten. Krieg und Raubfahrten, Jagd und Waffenübungen waren ihre einzigen Beschäftigungen, Aderbau und Liebaucht überließen fie ben Sklaven. Sie liebten frobe Belage, aber ihre Lebensfreude war boch nicht ftarker, als bas Berlangen nach einem Helbentob. Ihre robe Tapferkeit und Streitluft steigerte sich manchmal bis zur Berferker-Treue war ihre hervorragendste Tugend und die Liebe zur Dichtkunst bie einzige zarte Regung ber rauben Männer. In schwermuthigen, empfindungsreichen helbenliebern und Sagen priesen ihre Sanger (Stalben) bie Großthaten ber Altvorbern. Bon ben Stalben umgeben ichlug gar mancher Nordlandstönig feine Seeschlachten, mit Gold und Gutern, mit befrachteten Schiffen wußte er ben Dichter ju lohnen. Wilbe Rampfe mit ber Streitart und ferne Raubzüge füllten die älteste Geschichte Scandinaviens, bas sich erft fpater in die brei unabhangigen Staaten Danemart, Rorwegen und Soweben ichieb. Getheilt in viele Bollerichaften mit erblichen Gaufürsten ober "Rönigen" und friegerischen Sbelleuten (Jarlen), über benen bas Thing, bie Bersammlung aller freien Männer, als oberftes Gericht und Reichstag ftand, waren sie bemüht, in den pflanzenreichen Thälern zwischen der buchtenzerrissenen Seefuste und ben Eisbergen ihrer Beimath Statten für boberes menschliches Dasein zu ichaffen, ober fie unternahmen große heerfahrten (Witingerauge) nach allen Richtungen bin und vertrauten Leben und Gut dem leichten Rudertabn auf stürmischer Woge. Unter verschiedenen Namen waren fie ber Schrecken ber Bolfer; ale Normannen suchten fie bie Ruften ber Nordfee beim (§. 326); als Danen waren fie im neunten und zehnten Jahrhundert bie Beißel Englands, bem fie einen schweren Tribut (Danegelb) abtrotten, als Oftmannen erschienen fie in Irland. Da nur ber alteste Sohn bas väterliche Erbe erbielt und die Armuth bes unfruchtbaren Landes wenig Mittel zum Lebensunterhalt bot, so waren die jungern Söhne auf Seeraub und Wanderzüge angewiesen. Sitte und Gewohnheit steigerten ben angebornen Wanderungstrieb; Luft nach Waffenruhm und Abenteuern und die Sehnsucht bes Nordländers nach ben Schätzen bes reichen Subens spornten zu Thaten voll Gefahr und Wagniß; wer reich an Gold und Beute zurücklehrte, ber fand Ehre in ber heimath, ben pries das Lied der Sänger. Als in Norwegen und Dänemart umfänglichere Herrschaften sich bilbeten, bie tiefer in die Freiheit der Gemeinden einschnitten, ba mehrten sich die Wanderzüge, indem die unbeugsamen und trotigen Beister, die sich ber Macht bes Einzelnen nicht fügen wollten, die Beimath verließen und ihr Glück in der Ferne suchten. "Waffenbrüderschaften und Kriegsgefolge sammelten sich zu ben verschiedenartigften Unternehmungen; je kuhner und gefahrvoller ber Streit, je mehr reizte er bie Phantafie, je bober steigerte

er ben Muth biefer wilben Nordlandssohne. Zugleich fürmten bie norbischen Könige selbst in ben Kampf, um burch ben Glanz ihrer Siege ben Rubm ihrer Berrschaft zu sichern." Rur die Fahrten, die unter der Führung fürstlicher Häupter (Seekönige) unternommen wurden, galten für ehrenvoll. An Kraft und Abhärtung mußte ber Führer allen Gefährten vorangehen. "Der glaubt allein Seekonig beißen zu burfen," fagt ein alter Bericht, "ber nie unter rauchgeschwärzten Balten schlief, nie am bauslichen Feuer sein Trinkhorn leerte". Wie die Wikinger für die See, so bildeten sich andere Schaaren unter dem Namen von Eibgenossen ober "Baringer" (Wäringer) zum Zug nach ben weiten Ebenen und ben Strömen bes Oftens, balb auf eigene Hand, balb in fremdem Solbe. — Die Normannen bingen noch größtentheils bem Beibenthum an; und obicon unter Ludwig bem Frommen ber treffliche Ansgar (Anfchar), ber erfte Bischof von hamburg, ben scandinavischen Reichen mit solchem Gifer bas Epangelium brachte, daß er sich ben Namen eines Apostels bes Norbens verdiente, und obicon auch fpater von Bremen aus Missionare bahin geschickt wurden, so dauerte es doch noch zwei Jahrhunderte, bis das Christenthum ben Obinscultus vollständig verbrängte. Gifrig ergeben bem Glauben ber Bäter und voll Anhänglichkeit an die Mothen der alten Religion, womit ihr ganzes Dasein, ihre Geschichte und ihr Waffenruhm innig verflochten waren, widerstanden sie hartnäckig der Lehre vom gekreuzigten Seiland und glaubten ihren Göttern zu bienen, wenn fie Rirchen und Rlöfter zerstörten und bie Briefter des Evangeliums vor ben Ataren morbeten.

8. 336. Beibenthum und Chriftenthum im Rorben. In ber weftlichen Hälfte ber scandinavischen Halbinsel ist der eine Theil dieser Nordgermanen von Norden ber vorgebrungen: ihrem Lande ift ber Name des Nordreiches ober Nord= weges geblieben, fie felbst beißen Normannen; im Often ber Halbinfel haben sich bie Aplien der Schweden von den reichen Ufern des Mälarsee's westwärts und auf den weiten Flächen des Rüstenlandes sudwärts ausgebreitet: Stämme, die in stärkerem Gefühle enger Ausammengehörigkeit früh ein gemeinsames Heiligthum und Königthum zu Upsala arünbeten. Bor ber stetig vordringenden Gultur biefer Boller wichen die schweifenden, in Felle gekleibeten, über wüstem Zauber stumenden finnischen Stämme mit ihren Rennthierheerden in die Gebirge des Juneren und weiter nach Norden. Wo sie nicht wichen, mußten sie ihren germanischen Nachbarn Tribut in Fischen, Fellen oder in jenen Schiffstauen zahlen, bie sie aus Wal- und Seehundsfell aufs Beste zu fertigen verstanden. — Die scandinavische Mythologie scheint mit ben Göttergebilden und poesiereichen Sagen ber Bermanen, die wir oben (§. 243) kennen gelernt, in den wesentlichsten Theilen übereingestimmt zu haben. Die zwölf Hauptgötter (Asen), an ihrer Spitze Obin, kamen aus der Ferne, bezwangen das bestehende Götter= und Riesengeschlecht und schufen die Erde und bie Menscheit, über beren Schickfale sie bann walteten. Bon Dbin (Woban) leiteten bie Könige und Heerführer ihren Ursprung her. Aber auch nach dem Siege sind die Götter noch fortwährend von den Riesen, ihren alten Feinden, bedroht, darum wohnen fie in Asgard, ber wohlummauerten Götterburg in ber Mitte ber Welt; und die Rampfer, Die Dbin in Balhalla um sich sammelt, üben sich fortwährend in den Baffen zu dem furcht= baren Kampfe, ber am Ende der Tage eintritt. Denn auch das Afenreich findet einst sein Ende. Lode, das Alles verzehrende Feuer, einer aus dem vertriebenen Götter= geschlecht, mischt sich unter die Asen und erlegt Balber, Obins Sohn, das Abbild sittlicher Beredelung. Die Mächte des Abgrunds gesellen sich ihm bei und erheben wider die Asen und Helben einen Kampf, in dem Alle erliegen; unter dem großen Todestampfe fturzt die Welt aus ihren Fugen und verzehrt fich in Flammen. Danach wird eine neue Erbe ge-Digitized by GOOGIC

boren, auf ber ein unschuldiges Menschendaar vom Thau des Morgens lebt und dem wiedererweckten Balber dient. Treue und Ruhmliebe find die hervorragenden Tugenden ber Nordmannen; baber werben Meuchelmörber und Meineibige in ben starrenben Gift= ftrom ber buftern Unterwelt (Niflheim) verfetzt und die ohne Waffenehre Gestorbenen muffen auf die Freuden der Walhalla verzichten. Die heiligsten Heibentempel fanden fich für Schweben in Alt-Upsala, für Dänemark in Lebra (Seeland), für Korwegen in Wöre (Drontheim). Menschenopfer blieben lange Nationalsitte. — Wie die Mythologie enthält auch bie fcanbinavifche Boefie viele Anflange an die altgermanischen Selbenfagen. weshalb auch manche Forscher eine Uebertragung "der Grundstoffe" aus Deutschland an-nehmen. Die deutschen Sagen von den Helden der Burgunder und Gothen erklangen anch im Norden und in dieser Umformung ist uns manche sonst verlorne Erzählung er-halten. Diese Sagendichtung ist aufs Innigste mit der Götterlehre verslochten und ihrem Wesen nach episch, wenn gleich nicht zu einem großen zusammenhängenden Ganzen verbunden, sondern in viele einzelne helbendichtungen zerspalten. Die barin herrschende Bhantaste ist, wie die nordische Natur, duster, sonnenlos und eintönig, aber träftig und erhaben. Am längsten erhielten sich diese mythologischen Heldensagen auf der Insel 36= land, wo das Christenthum erft im elften Jahrhundert zur Herrschaft tam. Um das Jahr 1100 wurden vierzig solcher epischen Lieder durch Sämund Sigfusson, einen gelehrten Islander, gesammelt und zu einem Ganzen verbunden, welches ben Titel Ebba, b.i. Weisheit ober Berftand, führt. Den bedeutsamften Theil berfelben bilbet bie Böluspa ober das Lied ber Sibylle Bola, welches die gange nordische Götterlehre von der Weltschöpfung bis zum Weltuntergange in rascher Darstellung behandelt. Im Anfang des breizehnten Jahrhunderts hat Snorre Sturleson aus dem Hause der alten Schweden= Winige biese poetischen Dichtungen prosaisch erweitert und in ein mythisch=historisches System gebracht. Daber bie Bezeichnung altere und jungere Ebba.

Sturlejon

#### 2. England.

Am schwersten wurde das britische Inselland von den seeräuberischen Danen beimgesucht. Bier plünderten fie unter Egberte (§. 288) fdwachen Nachfolgern bie Ruften und Flufgestabe, fogar bie Stadt London, gerstörten bie neugegründeten Kirchen und Klöster und vernichteten bie Reime christlicher Cultur. Selbst Alfred ber Große wurde von ihnen auf einige Zeit b. Große vom Thron gestoßen, bis es ihm nach langem Umherirren gelang, hinter 871—901. Sümpfen und Gehölzen verschanzt und von der angelsächsischen Ritterschaft unterftütt, ben Danen, beren Lager er als Harfenspieler verkleibet erforscht hatte, bei Ebbington eine entscheibenbe Rieberlage beigubringen und burch Lift und Tapferteit, burch Anlegung fester Orte und Wachsamkeit, burch Errichtung einer Flotte und Berbefferung bes einheimischen Rriegswesens ihren Ginfallen ein Enbe ju machen. Ginige jum Chriftenthum belehrte Schaaren berfelben burften fic in Northumberland niederlassen. Nach Bezwingung ber Feinde widmete Alfred seine Kraft ber Cultivirung bes Lanbes, bem er zugleich Freiheit und Ordnung verlieb. Er ließ die zerstörten Städte und Alöster wieder berftellen, beförderte ben Anbau ber verwüsteten Felber und belebte Handel und Betriebsamkeit; zugleich bestimmte er die Rechte und Pflichten bes in Edle (Grafen), Gemeinfreie und Borige geschiebenen Bolles. Bebufs ber Rechtspflege erneuerte er bie altgermanische Gintheilung in Bemeinben und Baue (Grafschaften, Shires) und sette Grafen und Albermen barüber, sowohl als oberfte Leiter ber Berwaltung, wie als Vorsitzer ber aus Bürgern und Bauern zusammengesetten Bau- (Somur-) Berichte. Er gründete Rirchen und Schulen (Orford) und bob die geistige und religiose Bildung ber Nation; er

851.

Chuarb.

934 — -987.

978— 1016,

ließ, gleich Karl bem Großen, die beutschen (angelsächsischen) Helbenlieder und Befetze fammeln (Beowulf, §. 288), überfette felbst bie Schriften bes Boethius (§. 284), Augustine Betenntniffe (§. 271), Die Beschichtsbucher bes spanischen Priesters Orosius u. A. in die vollsthümliche Sprache, und suchte burch einheimische und aus ber Fremde berufene Gelehrte geschichtliche, geographiiche und mathematische Kenntnisse unter bem Bolle zu verbreiten; turz er zeigte sich in ben Runsten bes Friedens eben so groß wie in den Waffen und im Kriegswesen. Bei wichtigen Angelegenheiten jog er ben aus Cbelleuten bestehenben Reichstag, Witenagemot, zu Rathe. Selbst Muster sittlicher Ordnung in seiner Lebensweise, gewöhnte Alfred auch sein Boll an Häuslichkeit und regelb. Aeltere mäßige Thätigkeit. — Unter seinen Nachfolgern erregten die Dänen von Reuem Streit und suchten in Berbindung mit ben Schotten und ben alten keltischen Einwohnern die Macht der Angelsachsen zu brechen. Aber die kluge Borficht Ebuards, welcher die Reichsgrenzen burch Burgen schützte, die mit ber Zeit zu Städten heranwuchsen, ber glorreiche, von englischen und scandinavischen Bar-- Ball. den vielbefungene Sieg des tapfern Athelstan bei Brunanburg, wo fünf Bonund teltische "Könige" und sieben nordische Jarle im Streite erlagen, und ber Kriegsmuth seines Sohnes Ebmund banbigten die Feinde und hielten bie Danen Edmunds schwache, unter ber Leitung und ftrengen Bucht bes im Geborsam. Stwi beil. Dunstan stehende Nachfolger (Edred und Edwi) vernachlässigten über ihren sinnlichen Genüssen und geistlichen Bügungen Regierung und Kriegswesen und gestatteten jenem "Fürsten ber Monche" solchen Ginflug, daß bie Rirche über die weltliche Macht erlangte. Wurde dock Könia Herrschaft Edwi von Dunftan und ben Benedictinermonchen gezwungen, seine geliebte Ethelgive, die wegen zu naber Verwandtschaft nicht als rechtmäßige Chefrau Chant von der Kirche anerkannt ward, zu verstoßen. Erst als Edgar mit bem zum Erzbischof von Canterburt erhobenen Dunftan fich aufs Innigfte verband, also daß der König und der Hierarch sich gleichsam in die öffentliche Gewalt theilten. erlangte bas Königthum burch bie Weihe ber Kirche wieber größeres Ansehen. Ebgar führte glückliche Kriege, beförderte die Entwickelung ber Gemeinwesen und bob Sandel und Berkehr. Als er im vorletten Jahr seiner Regierung eine Seefahrt um sein Reich vornahm, führten acht Clientelkönige bie Ruber, mabrend er selbst am Steuer saß. Sein jugenblicher Sobn Ebuard mar nur ein Wartveer Berkzeug in der Hand Dunstans und seiner Benedictiner. Als er nach kurzer Regierung auf Anstiften seiner berrichsüchtigen Stiefmutter Elfribe in einem entlegenen Jagbichloffe ermorbet warb, legte ihm bie Beiftlichkeit wegen feiner Unschuld und firchlichen Gefinnung ben Namen bes "Märthrers" bei. Sohn ber Mörberin Ethelred II. bestieg ben Thron; "aber an ber Krone schien Cthefreb IL. eine Blutschuld zu haften; er fand ben Gehorsam seiner Bater nicht mehr". Die angelfächsischen Großen trachteten nach einer freieren Stellung und trieben Politik auf eigene hand. Und gerade jett erneuerten die Danen die Seerauberzüge, die einige Jahrzehnte gerubt batten. Ethelred suchte mit Gewalt und Lift ben inneren und äußeren Feinden ju begegnen; aber ber Beiname bes "Unberathenen" ben er in der Geschichte führt, gibt Zeugniß von dem geringen Erfolge seiner Bemühungen. Unter seiner Regierung geschahes, daß in Northumber-

land die angelfächsische Bevölkerung an den unter ihnen lebenden und wegen

Digitized by GOOGLE

ibres Uebermuths und ihrer Raubsucht verhaßten Dänen schwere Rache nahm, 13. Roo. inbem fie burch eine fcredliche Blutthat in ber St. Bricciusnacht viele Taufende ihrer Feinde ermordete. Nicht blos banische Männer, auch Kinder und sogar angelsächsische Frauen, die den Fremdlingen sich gewogen gezeigt, sollen von dem in Rache schwelgenden Bolle ermordet worden sein. Alle Landeseingesessen, seit Jahren von ben gewaltthätigen und übermüthigen Danen mißhandelt, betheiligten fich an ber "dänischen Besper". Dieser Borgang gab bem Danentonig Sueno (Swen) bem Glüdlichen, ber fich turz zubor Norwegen unterworfen und beffen tapfern Rönig jum Selbstmord im Meer gezwungen batte, bie gewünschte Beranlassung, England von Reuem mit Raubzügen beim-Seine Unternehmung war bei ber Zwietracht und Sittenverwilberung bes angelfächsischen Abels von solchem Erfolge gefrönt, daß König Ethelred nach ber Normandie flüchtete, und Swens Sohn, Raunt (Anub) ber Große, Raunt von den angelsächfischen Edlen (Witan) als König gewählt und anerkannt, die englische Krone mit ber von Danemart und Norwegen vereinigte. Seine Regierung war fraftig, weise und fegensreich, Rechtspflege und Kriegswesen erfreuten fich seiner befondern Sorgfalt. Bor Allem lag ihm in England die Bereinigung ber verschiedenen Bollvelemente zu einem nationalen Ganzen und bie Kräftigung ber Königsmacht, in Scandinavien bie Begründung und Berbreitung bes Christenthums am Bergen. Bu bem 3wed beseitigte er bie Neinen Gewalthaber, bie er balb unter seinem gastlichen Dache, balb auf ber Landstraße ober in ihren eigenen Bohnungen tobten ließ, beforberte er ben Berkehr mit ben übrigen Staaten Europa's und schloß mit Raiser Konrad II. ben ersten Hanbelsvertrag. Dem beiligen Bater bezeigte er seine Ehrfurcht durch eine feierliche Pilgerfahrt und seinem Gifer war es vorzugsweise zu banken, bag im elften und zwölften Jahrhundert das Christenthum in Danemart, Schweben und Norwegen feste Wurzeln schlug.

§. 338. Nach dem Tobe von Kanuts harten und ungerechten Söhnen gelangte bie angelfachfiche Königefamlie mit Ebuard bem Betenner wieber Betenne auf ben Thron. Aber Eduard, ber während ber Fremdherrschaft am Hofe bes gewaltthätigen Robert (bes Teufels) von ber Normandie verweilte, hatte bort Liebe für bie normännisch-französischen Sitten eingesogen. nun die Heimath seiner Bildung und seiner Freuden verließ, war der treuberzige Gruß bes westsächsischen Landmannes seinem Ohr fremd geworden und sprach nicht zu seinem Berzen; bie roben Sitten ber anglobanischen Magnaten, von beren Berkebre ibm nicht länger verstattet war, in bas ftille Klostergewölbe zu flieben, wiberten ihn an; ber unabhängige Sinn ber angelfachfischen Beiftlichkeit, welche burch Sprache und alte Traditionen von der römischen Kirche stets getrennt blieb, erschien bem rechtgläubigen Ratholiten nicht viel beffer als tobfündliche Keterei." Darum begünstigte er während seiner Regierung bas Frembe auf Rosten bes Heimischen und setzte (wie behauptet wird) bei seinem kinderlosen Tob Wilhelm von ber Normandie, Roberts Sohn, jum Thronerben ein, obgleich noch Abkömmlinge ber angelfächfischen Königsfamilie vorhanden waren. Die Nation sträubte sich und mablte ben ritterlichen Saralb, ben Sohn bes machtigen Grafen Gobwin, ber unter Ebuard bie Regierung geleitet und bie angelsächsische Nationalität gegen die normännisch-französische Bildung verfochten

Digitized by GOOGLE

hatte, jum König. Wilhelm, ein unternehmender, fester und tapferer Fürft, bem Rampf und Waffenthaten als Lebensaufgabe galten, ließ sich jedoch nicht abschreden. An ber Spitze von 60,000 tampf- und beutelustigen Rriegern, Die ber Thatenbrang ber Zeit, bie Luft ju einem fahrenben Kriegsleben im Dienfte der Lirche, und der Abenteurergeist des damaligen Ritterthums, verbunden mit ben lodenden Aussichten auf großen Gewinn, unter seine Fahne geführt, setzte er nach England hinüber. Der apostolische Stuhl begünstigte das Unternehmen. um über die englische Kirche größere Macht zu gewinnen, und vergalt, indem er bem Berzog eine geweihte Stanbarte zusandte, die großen Dienste ber Angelsachsen um bas römische Kirchenthum mit Undank. Unweit ber Meeres fuste, da wo in der Folge die stolze Abtei "Battle" die Nachwelt an Die benkwürdige Begebenheit erinnerte, trafen die in Stahl gekleibeten Normannen auf die Feinde, die ihnen in dem awölfstundigen blutigen Entscheidungekampf tapfern Wiberstand leisteten. Aber burch die Schlacht von Saftings (ober Senlac), in welcher Haralb von einem Pfeil im Auge getroffen neben bem Trot bes tapfern Wiberstandes ber angelfachsischen Kriegsmannen unterwarf er Die einheimischen Großen gaben ben

1864-1066-1087.

1066.

Reichsbanner niedersant und die Blüthe des angelsächsischen Abels die Wahlftatt bedte, wurde Bilbelm, forthin ber Eroberer genannt, herr von England. in einigen Jahren die ganze Insel. letten Spröfling bes eingebornen Berricherhaufes, Ebgar Atheling, ben fle nach Haralds Tod zum König ausgerufen, preis und feierten burch ibre Anwesenheit die Arönung Wilhelms in der Westminsterkirche. Spätere wiederbolte Aufftande wurden blutig unterbrudt und gaben dem König Gelegenheit, bas frangösisch-normannische Feubalspftem in bem Gland einzuführen und sich baburch ben Besitz bes neuen Reichs zu sichern. Er bereicherte seine normännischen Ritter mit bem Raube ber angelsächsischen Gutsbesitzer; normännisches Recht verbrängte bas einheimische; Die frangosische Sprache wurde die Gerichts und Hoffprache; frankliche Geistliche, Die mit Panzer und Schwert unter Bilbelms geweihtem Banner ins Land gezogen waren, erhielten die einträglichsten Lirchenämter; die alten Alöster wurden geschatzt und nach gallicanischer Beise reformirt; ber angelsächsische Eultus mit ber Landessprache verschwand aus bem Gottesbienft; die Satzungen ber römischen Spnoben galten fortan als Rirchen-Wie aus dem Grundbuch ("Domesbabboot"), das fich aus jener Zeit gesete. erhalten bat, hervorgeht, schied ber König von dem gesammten Reichsgebiet 60,215 Ritterleben aus, wovon die Sälfte an weltliche Herren gegen die Berpflichtung bes Waffendienstes verlieben, die andere Sälfte ber Krone und ber Kirche zugetheilt ward. Erbittert über die Neuerung und die Fremdberrschaft verließen viele tapfere Männer die Heimath und traten in die Dienste der griechischen Raiser in Constantinopel, beren Leibgarbe, die "Baranger", fie mehrten. So änderte eine einzige Schlacht ben ganzen Zustand ber Insel. Aber aus ber Mischung ber verschiedenen Bollselemente mit ihren Rechten und Gesetzen, ihren Sitten und Gewohnheiten, ihrer Sprache und Poefie entwidelte sich mit ber Zeit ein lebensträftiges Nationalganzes.

Wis. II. (Rufus) 1067Nach Wilhelms Tod erbte sein altester Sohn Robert die Normandie, indeß sein zweiter, Wilhelm Rufus (der Rothe), ein habgieriger, rechtsverletzender Fürst, England erhielt. Als jedoch der letztere nach einer gewaltthätigen Regierung auf einer Jagd getöbtet



wurde, bemachtigte fich Heinrich, bes Groberers britter Sohn, bes Reichs und vereinigte beinrich L wieber die Normandie damit, indem er den ritterlichen, leichtsinnigen Robert, der den ersten Kreuzzug mitgemacht, aber nach ber Rücklehr mit seinem Bruber und bem normannischen Abel in Streit gerathen war, in seine Gewalt bekam und bis zu seinem Tob, 29 Jahre Lang, in ber Gefangenschaft schmachten ließ.

#### 8. Die Normannen in Italien.

Zwei apulische Herren von Bari, die ihre Baterstadt von ber griechischen Berrschaft befreien wollten, waren mit einer Schaar Normannen, welche ber angeborne Wanderungstrieb aus ihrer westlichen Beimath auf eine Bilgerfahrt nach ber beiligen Grotte bes Berges Garganus in Apulien geführt hatte, einig geworden, daß diese ihnen bei dem Unternehmen behülflich sein sollten. Durch große Bersprechungen wurden die Normannen bewogen, an bem Rampfe gegen die verweichlichten Griechen Theil zu nehmen. Anfangs waren fie nicht vom Glud begunftigt; vor Bari zurudgeschlagen, irrten fie in ben Bergen und Thälern Campaniens umber, ihren Unterhalt mit bem Schwerte erobernd. Ihre Tapferkeit und Rühnheit erregte indessen bald bie Furcht und Bewunderung der Umgegend, so daß die Fürsten von Capua und Neapel, Benevent und Salerno in ihren Rämpfen wider einander oder gegen die Griechen und Araber sie in ihre Dienste nahmen, und fie waren Mug genug, ein gewiffes Gleichgewicht unter ben Fürsten zu erhalten, damit ihre Gulfe unentbehrlich bliebe. Im Jahre 1027 verlieh ihnen ber Fürst von Neapel einen fruchtbaren Landstrich, wo fie die Stadt Aversa bauten. Der Ruf von ihrem Glud zog jedes Jahr neue Schaaren von Pilgern und Kriegern berbei. Die Erzählungen von den seligen Ruften von Salerno, von dem ewigen Frühling bes Landes, von ben Feigen und sugen Früchten und von ben Schätzen, welche tapfere Manner bort erbeuten konnten, führten viele thatkräftige Ritter aus ber normännischen Halbinsel nach bem reizenden Guben. Einen neuen Impuls empfingen bie normannischen Unternehmungen, als bie belbenmuthigen Göbne bes alten Grafen Tanfred von Hauteville unter ber Führung Wilhelms "bes Eifenarms", bes altesten ber Brüber, nach Unteritalien gogen und fich ben früheren Ansiedlern anschlossen. Sie unterstützten ben griechischen Statthalter auf einem Feldzug gegen die Araber auf Sicilien (§. 308); als aber biefer nach gewonnenem Siege ihre Dienste nicht nach Gebühr lohnte, tehrten fie ihre Waffen gegen ibn felbft. Rach einem Siege in ber Ebene bon Canna bemächtigte sich Wilhelm ber Gisenarm ber Stadt Melfi und machte fie jum Mittelpunkte weiterer Eroberungen in Apulien, mabrend ein anderer Beerhaufen von Aversa aus Neapel und Capua in Furcht hielt. In gleichem Geiste handelten bie jüngeren Brüder Drogo und Humfred. Aber erst als Robert Guiscard ("Schlaukopf"), ber sechste Bruber Wilhelms, schon von Gestalt und Antlit und von unternehmendem Geiste, auf den Schild erhoben und als "Graf von Apulien" begrüßt warb, gewannen die Normannen die Herrschaft über ganz Unteritalien. Nachdem er bem beiligen Bater in Rom durch sein Waffenglud Furcht, burch seine ehrfurchtsvolle Hingebung Vertrauen eingeflößt, bemächtigte er sich mit bessen Einwilligung nach und nach burch Tapferkeit und Lift bes größten Theils von Unteritalien, nannte fich Berjog von Apulien und Calabrien und ertannte ben Papft als 1000.

1040.

Guiscarb

Lehnsherrn an. Zwölf Jahre später entrig er in Berbindung mit seinem

1072. jungften Bruder, bem tapferen und bochfinnigen Roger, ben zwietrachtigen 1081.

Arabern die Insel Sicilien mit der Hauptstadt Palermo. Nachdem Robert bie Seeftabte Otranto und Bari nach langer Belagerung in seine Gewalt gebracht, traf er Anstalten, das byzantinische Reich zu erobern, indeß Rogers Waffen die noch unbezwungenen Theile der Insel vollends unterwarfen. schlug die Wäringer-Schaaren im Dienste des oftrömischen Kaisers, machtigte fich ber Stadt Duraggo (Dhrrhachium) und ließ burch feinen helbenmuthigen Sohn Boemund Thessalien und Epirus betriegen — aber sein Tob und das balbige Erlöschen seines Hauses vereitelte das Unternehmen. In ber Folge vereinigte seines Brubers Sobn, ber kluge und barte Roger II. gang Unteritalien mit Sicilien und grundete, als er vom Bapft ben Ronigs. titel erlangt, bas Ronigreich Reapel und Sicilien mit frangofischem Keubal- und Gerichtswesen und städtischen Einrichtungen. Auch nach Griechenland und Nordafrika trug er sein siegreiches Schwert. Durch gute Verfassung und Rechtspflege, burch Bilbung und weltberühmte Lehranstalten (bie medicinische und naturwissenschaftliche Schule von Salerno, die Rechtsschulen von Amalfi und Neapel u. a.) und durch Industrie, Aderbau und Handel gelangte bas normännische Königreich zu einer Blüthe, ber teiner ber fibrigen italienischen Staaten gleich tam. Aber ber traftvolle Herrscherstamm ging im üppigen Süben einem raschen Enbe entgegen; aus ber Berbindung wilber Zügellosigfeit, wie sie bie nordischen Abenteurer mitbrachten, mit ben feineren Laftern bes Subens entwickelte fich ein Zustand grenzenloser Berberbniß, ber fich bald über ben ganzen normännischen Abel ausbehnte, und ber Einflug mohammebanischer Sitten, Glaubensvorstellungen und Lebensformen auf die normännisch-driftliche Bevölkerung schuf eine eigenthümliche Cultur, welcher bie naturwüchsige fraftige Unterlage fehlte. Sechsunbfünfzig Jahre lang blieben bie iconen, reichen ganber in ben Banben Rogers und seiner beiben nachfolger (Wilhelms bes BBfen und bes Guten); bann tamen fle an bie Sobenftaufen (g. 388. 391). Noch jest erinnern die schwärzlichen Ruinen alter Thürme und Castelle, die am reizenden Golf von Sorrento und Salerno auf steilen Felsenhöhen in den blauen Himmel emporragen, und manche stattliche Bauten auf Sicilien an die romantische Normannenzeit.

Bilbeim ber Boje 1154-1166. Bilbe m 1166-1189.

> Sieilien. Im J. 1088 gewann Roger Spracus, 1089 Girgenti and 1091 bie letzten von ben Arabern vertheibigten Blage. Seitbem war bie gange Insel in ben Banben ber Normannen. "Eine arabifche Bevollerung blieb in berfelben auch in ber Folge gurud, obwohl manche Mufelmänner and noch nach ben letten Rämpfen nach Afrika ausgewandert, viele burch die Rormannen nach Calabrien verpflanzt waren. Den Zurudbleibenben beließ Roger bie Uebung ihrer Religion. ihr Recht und eigene Richter; er fibrte fie nicht in ihren Sitten, wofern fie fich gehorsam bewiesen und ihm Tribut zahlten. Die letzten Zeiten ber Araberherrschaft waren traurig und bruchend gemug gewesen; bie Eroberung ber Normannen erschien beshalb nicht allein ben Christen, sonbern and ben einheimischen Arabern balb in mehrsacher Beziehung als Wohlthat. Gewerbfleiß und Sandel, friib von den Arabern bier gehflegt, aber in ber letten Zeit vernachläffigt, blithten wieder auf. Auch die triegerische Duchtigkeit ber Saracenen erftarb unter ber Frembherrschaft nicht; fast überall finden wir arabische Arieger später in Rogers und seiner Rachsolger Heeren. Das eigenthilmlichfte Staats- und Culturleben entwickelte fich feitbem in Sicilien aus einer Mifchung franabsischer, italienischer und orientalischer Elemente, welches auf das Festland Italiens nicht ohne tiefere Einwirtung blieb und felbft Dentschland berührte, indem es ben letten unferer großen Raiser von Jugend an umfing." Digitized by Google

#### 4. Asland und Rusland.

8. 340. Im neunten Jahrhundert entbedten und bevölferten Scandingvier (Norweger) bie ferne Insel Island, jenes schnee- und eisbebectte Land mit feuerspeienden Bergen, mit beigen Sprudelquellen, mit romantischen Naturschönheiten. Bald entstand baselbst ein blübendes Gemeinwesen, "frei von ber Könige und ber Gewaltigen Druct', mit ber Religion und Sprache, ben Gesetzen und Einrichtungen bes Mutterlandes, so bag, als in ber Mitte bes elften Jahrhunderts das Chriftenthum bort Eingang fand, bereits eine bobe, auf Einfachheit und Sittenreinheit gegründete Cultur vorbanden war. Daber erhielten fich bier die Denkmale bes Beibenthums am längsten und reinften (§. 335), und als es ben driftlichen Blaubensboten endlich gelang, mit ber Runenschrift und ben alten Göttern auch die beibnische Poesie zu verdrängen, bewahrte die isländische Sprache mit ihrem Reichthum an Formen und Wortbildungen noch immer die Spuren ber altgermanischen Cultur. Durch Sagen und geschichtliche Erzählungen verfürzten und erheiterten die Bewohner die langen Winternächte und ersetten ben ihrer armen und talten Insel versagten Reiz und Genuß ber Natur burch bas Großartige, Romantische und Abenteuerliche ber alten Helbenlieber. Bon Island stammte bie Mehrzahl ber Stalben, welche noch an ben driftlichen höfen von Scandinavien die Thaten der Borzeit erzählten, und auf ienem fernen Gilande wurden bie beiben großen Sagensammlungen gusammengestellt, welche ben Namen ber älteren und jungeren Ebba führen und bie Hauptquelle ber scandinavischen Mythengeschichte bilden (§. 336). — Bon 38land aus murbe am Enbe bes gehnten Jahrhunderts Gronland entbedt und Selbst Amerita, von ben wildwachsenden Reben Winland genannt, war den Normannen befannt. — Um dieselbe Zeit stritten die normännischen Warager (Baringer) wiber bie finnischen und flavischen Boller an ben Ruften ber Oftsee. Da trugen, wie die Ueberlieferung melbet, die in wilder Gesetlosigkeit lebenben Slaven ben Anffen (Robsen, b. i. Ruberern), "Unser Land ist aut und einem Stamme ber Wäringer, Die Herrschaft an. fruchtbar," sagten fie, "aber Ordnung ist nicht barin; tommt also über uns au berricben und zu gebieten!" Die Russen gingen auf ben Borfchlag ein, worauf ibr streitbarer fürst Rurit seinen Six in Nowgorob aufschlug und Stamme + 870. vater eines Geschlechts ward, bas bis zum Ende bes sechszehnten Jahrhunderts über bas weite Flachland gebot, aber die Sitten und Sprache ber Eingebornen annahm. In ber großen Maffe ber flavischen Bevölkerung verloren mit ber Beit bie normannischen Arieger jebe Erinnerung an die alte Stammgenoffenschaft. Rurits Nachfolger verlegten ihre Residenz nach Riew, bebrobten auf ber Wasserstraße bes Onsepr bas schwache byzantinische Reich und trotten den Beberrschern von Constantinopel Tribut ab. Auch die Chazaren und andere flavische Bollsstämme wurden unterworfen, und jene saben sich gezwungen, Bins und Schoff, die fie sonft von ben weftlichen Stämmen zu erheben pflegten, nun den Ruffen zu entrichten. Durch Drohungen erlangte ber eroberungssüchtige Wladimir ber Große, ber Enkel ber schönen Olga, ber ersten christ- Brabinte lichen Groffürstin, die Band ber griechischen Raisertochter Anna, Schwester ber Theobhania (g. 349). Diefe Berbinbung gab Beranlaffung gur Begrune

988

bung des Christenthums. Die Gögenbilder wurden zerstört; Wladimir ließ fich taufen und seinem Befehle und Beispiele folgte bas ganze Boll; in Rurzem mar die Lebre vom Kreuz die berrschende Religion des Landes. Mer nicht an Rom schloß sich die neue Kirche an, sondern sie folgte dem Lebrbegriff und ben Satungen ber griechischen Mutterfirche, bie auf robe Bemuther minber veredelnd und cultivirend wirkte als die römische. Theilungen des Reichs, Bürgerfriege und die blutigen Kämpfe mit den friegerischen Nachbarn, den Betschen ar en, Rumanen. Bulgaren und anbern wilben Stämmen, fowachten unter Wladimirs Nachfolgern die Macht der Russen. Um dieselbe Zeit wurde von Deutschland aus ber romisch-driftliche Glaube unter ben flavischen Bolen begründet. Mieczislaw (Miesto) aus bem Stamme ber Biaften, von seiner frommen Gemablin Dubrawka bem Svangelium gewonnen, war ibr erster getaufter König. - In Bohmen, wo jur Zeit ber Bollerwanderung bas flavische Bolt ber Tschechen (Czechen) in die veröbeten Wohnsitze einge rogen, war schon vorber durch beutsche Glaubensboten ber Samen des Christenthums und der Cultur gelegt worden. Seitdem trat Böhmen in das geschicht Die frühere Zeit vor ber Berbindung mit Mähren ist ein Liche Leben ein. Gewebe von Sagen. Libusa, die auf ber Burg Whsherad bei Prag ben Berricherstab führte, rief ben gerechten und weisen Brembil (Bremislam) vom Pfluge auf dem "Königsfelde" zur Theilnahme des Throns. Nach ihrem Tode, beißt es weiter, tampften die Frauen unter ihrer Freundin Wlasta mit den Männern um die Herrschaft (ber "Mägbekrieg"), bis die letteren fiegten. Die böhmischen Berzöge, die unter der Oberherrschaft der deutschen Kaiser bas Land regierten, ehrten Prempst als ben Ahnherrn ihres Geschlechts.

Die Finnen, die einst den größten Theil von Scandinavien und dem nördlichen Ausland bewohnten, und in alten Zeiten mehr Industrie, Wohlstand und Bildung besaßen, als hent zu Tage, bilden mit den Lappländern, Liven, Esten und Magyaren (Ungarn) einen eigenen, von dem indogermanischen Sprach- und Böllerstamm verschiedenen Menschenstamm. Durch eingewanderte germanische Böller weiter nach Norden gedrängt, nahmen sie an den Geschieden und an der Cultur Europa's wenig Antheil.

# III. Die Borherrschaft des dentsch=römischen Raiserthums.

#### 1. Das fächfische Berricherhaus (919-1024).

§. 341. a) König Heinrich I. In Deutschland hatten die Gewaltstätigkeiten herrschlüchtiger und ungehorsamer Großen und die verheerenden Einfälle der Ungarn, die gleich einem unaufhaltbaren Strome jedes Jahr mit neuen Berwültungen hereinbrachen und mit ihren raschen Reiterschaaren dis an die Saale und Weser streiften, einen Zustand der Berwilderung und Gesetzlosigkeit erzeugt. Diesem suchte schon der erste freigewählte König Konrad der Salier (§. 328) durch Ernst und Strenge zu begegnen. Er schützte die Bischöse und die gesammte Geistlichkeit gegen die feindlichen Angrisse der Grasch und Edelleute; er sührte, aufgestistet von Bischof Hatto von Mainz, mit Heinrich von Sachsen, der ohne Rücksicht auf das Reichsoberhaupt die von seinem Bater Otto dem Erlauchten ererbten Länder in freier Selbständigkeit regierte, lange, aber wenig ersolgreiche Kriege, und ließ endlich zum abschrecken-

ben Beispiele bie allemannischen Grafen Erchanger und Berthold, die ihr farolingifches Rammerbotenamt eigenmächtig jur Bergogswürde umwandeln und sich Konrads königlicher Macht entziehen wollten, enthaupten. Ihr Tobfeind Salomo, ber reiche und schlaue Bischof von Konstanz und Abt von Reichenau, ein Mann von den glänzenbsten Beistesgaben, hatte nuf ber Reichsspnobe zu hobenaltheim ihren Fall bewirft. Ihr Berbundeter, Bergog Arnulf von Babern, ber fich gleichfalls bem neuen Ronigthum nicht fügen wollte, entging einem abnlichen Strafgericht burch ben Beistand ber Ungarn, beren Hilfe er angerufen. Konrad war ein tapferer, mannhafter Fürst, reich an ritterlichen Tugenden, glänzend und stattlich, dabei freigebig, leutselig und von beiterer Laune; aber im erfolglosen Ringen mit ben widerstrebenben Gewalten ber Zeit wurde seine eble, tuchtige Natur herabgebrückt und seine Rraft vor ber Zeit gebrochen. Da er einsah, daß seine Familie nicht die nöthige Berrichertraft befige, bewog er feinen Bruber Cberbarb jur Bergichtleiftung auf die Nachfolge und beförberte bann mit ebler Selbstentsagung die Erhebung seines mächtigen Gegners Heinrich I. von Sachsen (nach einer spätern Bolls- Deinrich I. fage ber Finkler ober Bogler genannt). "Wir haben viele Getreue," sprach Konrad zu seinem Bruber, "und ein großes Bolt, bas uns im Kriege folgt, wir haben Burger und Waffen, in unfern Sanden find Krone und Scepter, und es umgibt uns aller Glanz des Königthums. Aber es fehlt uns das Blüd und die rechte Sinnesart. Das Glüd, mein Bruber, und diese Sinnesart fielen Beinrich ju; die Butunft bes Reichs steht bei ben Sachsen. Rimm also die königlichen Abzeichen, die goldenen Spangen mit bem Rönigsmantel. bas Schwert und die Krone unserer alten Könige, gehe bin zu Beinrich und mache beinen Frieden mit ihm, auf daß bu ihn fortan zum Freunde habeft." Und Eberhard that, wie ibm ber königliche Bruber rieth; und noch jetzt zeigt man in Quedlinburg die Stelle, wo nach ber Sage ber Sachsenherzog beim Bogelfang die franklichen Großen mit ihrer Botichaft empfing. Bu Friglar in Bessen wurde hierauf Beinrich, ein Mann voll ruftiger Kraft und altbeutscher Einfachbeit, von ben weltlichen und geistlichen Fürsten und herren als König ausgerufen; boch ertannten ibn anfangs nur Sachfen und Franten an; aber burch Tapferkeit und Alugheit brachte er im nächsten Jahre auch bie Bergoge von Somaben und Babern babin, bag fie ihn als Ronig verehrten und als seine ersten Lehnsträger mit ber herzoglichen Würde sich begnügten. Die bischöfliche Salbung und Königsweihe wies Heinrich jurud; boch nannte er fich "Rönig von Gottes Gnaben". Den Befit von Lothringen mußte er anfangs bem Franken Rarl bem Ginfältigen überlaffen, wofür er aber von biefem auf einer Zusammentunft in ber Nabe von Bonn in seiner Königswürde anertamt und bestätigt ward. Aber vier Jahre später, als mittlerweile ber Frankenlönig in die Gewalt der gegnerischen Großen gerathen war und wilde Zwietracht und Parteiwuth bas Reich zerfleischte, benutte Heinrich die Umftände, um auch Lothringen wieber zu gewinnen. Damit kamen auch die Nieberlande, bie Grafschaften Flandern, Holland, Limburg u. a. an Deutschland.

Mit großer Weisheit und Mäßigung gebrauchte Beinrich seine Nicht burch Unterwerfung ber einzelnen Stämme unter ben Einen herrschenden wollte er die Reichsgewalt aufrichten und von einem Mittelpunkt

921.

995.

aus die Lande regieren, sondern "wie der Reif der Krone die strahlenden Juwelen einigt und zum herrlichsten Sinnbild irbischer Macht gestaltet", so follte Die königliche Gewalt die beutschen gander ausammenfassen, ohne ihr eigentburliches Leben zu vernichten: "Jeder Stamm ftebe in seinen eigenen Angelegenbeiten für sich, und ordne sich selbst nach altem Recht und Herkommen: ibn leite und führe in Zeiten bes Ariegs und Friedens ein Bergog, bem bie Grafen und herren im Lande zu Kriegsfolge und Gehorsam verpflichtet find; er schlichte auf seinen Landtagen die Streitigkeiten und febben im Lande, bei ibm finde ber Arme und Bebrängte Schutz und Beiftand; er schirme bie Rirchen, erhalte ben lanbfrieden und schlitte die Grenzen gegen ben einbrechenden Feind; wie aber bie Berzöge über bie einzelnen Stämme im Reiche gebieten, so stebe boch über allem Bolle und allen Landen des Reichs der König, der bochfte Richter und Beerführer bes gangen Bolles, bie lette Zuflucht ber Bedrängten und Bewaltleibenben, ber oberste Schirmberr ber Kirche." Mit solchen Grundsätzen umging heinrich die Klippe, an welcher sein Borganger seine Mannestraft umsonst zerschellt hatte. — Fünf Jahre hatte ber König die Herrschaft geführt, als bie Ungarn einen neuen Ginfall machten und fich besonders nach Sachsen "Alles, wohin sie tamen, wurde verwüstet. Die Burgen und festen Bläte, die Alöster und Kirchen, die Wohnungen des armen Landmannes wurben bom Feuer zerftort; Alt und Jung, Mann und Weib murbe ermurgt; wieber konnte man an den Rauchwolken und dem Feuerscheine am Himmel die Strafen verfolgen, welche ber Feind jog, wieber flüchtete man fich in bas Diciticht ber Wälber, auf die Spitzen ber Berge und in verborgene Soblen". Diesem Feinde vermochte Beinrich mit bem schwachen, in ben Waffen wenig geübten Beerbann und ber burftigen sächsischen Reiterei nicht zu widersteben. Er ichloß fich in einer festen Burg bei Goslar ein und knüpfte mittelft eines gefangenen Führers Unterhandlungen mit den Ungarn an. Als biefe auf den Borschlag des Königs, gegen einen jährlichen Tribut eine neunjährige Waffenrube eintreten zu lassen, eingingen und bas Land räumten, traf Heinrich Anstalten, ihren Einfällen in Zutunft zu begegnen und zugleich bie Sachsen in festere bürgerliche Ordnung zu bringen. Damals wohnte bas sächsische Boll noch nach uralter Sitte auf einzelstehenben Sofen, mitten in ben Fluren und Aedern, ober in offenen Dorfern. Stabte tannte man blos am Rhein und an ber Donau aus ben Zeiten ber Römer, aber die meisten waren unter ben feindlichen Berheerungen in Trummer gefunten; in Sachsen bilbeten nur bie Rönigs pfalzen und festen Abelsichlösser und die umfriedeten Sitze der Bischöfe, Briefter und Mönche Sammelplätze eines lebendigeren Verkehrs. Beinrichs Bestreben war nun vorerst darauf gerichtet, die bestehenden Burgen zu erweitern und ftarter zu befestigen und bann an ber offenen Grenze neue Festen anzulegen. Tag und Nacht wurde in den Markgegenden mit größter Anstrengung gebaut und schnell stiegen neue, mit Bällen und Mauern umringte Ortschaften empor andere wurden vergrößert ober bergestellt. So wurde Quedlinburg am Harz von Grund aus aufgebaut, jo Goslar am Rammelsberge, in bessen unterirdischen Gängen man bald die ersten Abern eblen Erzes entdedte; Merfeburg wurde befestigt und um die Burg herum, die von verläglichen Leuten gest war, siedelte Seinrich mutbige und verwegene Männer an, die als Räuber

Digitized by Google

924.

und Diebe auf flüchtigem Fuße lebten; er gab ihnen Aecker und Waffen und gebot ihnen, mit ihren Landsleuten Frieden zu halten, gegen die Wenden aber, so oft sie wollten, auf Raub auszuziehen. So entstand die gefürchtete "Merseburger Schaar", die Bormaner des Reichs wider die Slaven. Dann befahl er, baß je ber neunte Mann vom Lande in die umfriedeten Räume giebe, und ber britte Theil aller Felbfrüchte babin geschafft werbe, alle Gerichtstage, Boltsverfammlungen und Raufbandlungen sollten innerhalb ber Burgthore vor sich geben. Auch Meißen an ber Elbe ward befestigt und sicherte bie Berbreitung ber beutschen Herrschaft im Lande ber Lausitzer. So gewöhnte Beinrich zuerst bie Sachsen planmäkig an das Leben binter Stadtmauern und verschlossenen Thoren und trägt baber mit Recht ben Damen eines Stäbtebegrunbers; benn Die altesten Städte Sachsens und Thuringens sind aus biesen zur Wehr gegen äußere Feitibe angelegten Burgwarten hervorgegangen. Zugleich gewöhnte er Die Sachsen an ben Reiterbienst und bilbete fich aus berittenen Dienstleuten und Anechten ein Reiterbeer, um die Ungarn mit ihrer eigenen Ariegsweise ju bekämpfen. Seitbem verlor ber Ariegebienft ju fuß im heerbann allen Glang und alle Ehre; aus bem Bollsheer wurde ein Ritterheer.

§. 343. Nachbem ber König innerhalb vier Jahren bie Kriegsordnung ganglich umgestaltet, unterwarf er bie Beveller an ber Savel und Spree und eroberte ihre Stadt Brennaburg (Branbenburg), bie er auf bem gefrornen Flug belagerte. Auch bie weiter fubwarts wohnenben Dalemingier wurben aur Unterwerfung gebracht, die mannliche Bevöllerung ihrer Stadt Jana erichlagen, die Rinder in Gflaverei geführt. Bon ber Feste Meißen aus unterwarf er bann die Lausitzer an der obern Spree und machte ihre Stadt Lebusa und das ganze Land zinspflichtig. Balb war das sächsische Schwert überall gefürchtet, so baß, als Heinrich in Berbindung mit den Babern burch den bunteln Bohmerwald an bie Molban vorbrang, ber Boh menfürft Lehnspflicht und Geborsam versprach und bem Sachsenkönig Tribut entrichtete. gleicher Zeit bekämpften bie sachsischen Grafen, besonders Bernbard und Thietmar, die nördlichen Wenden mit Glück und Erfolg und eroberten alles Land zwischen Elbe und Ober. Da erfaßte die Benben Buth und Berzweiflung und das Land erhob fich wiber die Deutschen; aber die Schlacht bei Lenzen, wo 200,000 Benden ben Tob gefunden haben sollen, vernichtete auf immer ihre Macht. "Es waren eherne Zeiten, wo beutsche Sitte und beutsche Sprache und mit ihnen bas Christenthum in biese Gegenden gepflanzt ward; schwer wie Eisen bat die Band ber Sachsen auf ben Wenden geruht und sie endlich zermalmt und vernichtet." — Mittlerweile war ber Waffenstillstand mit den Ungarn abgelaufen; schwer lastete ber Tribut auf bem sächsischen Bolle; sollte er noch länger entrichtet werben, so mußte man hand an die Kirchenschätze legen. Da beschloß Beinrich mit bem Schwerte bie schimpflichen Banbe zu sprengen, und alles Bolt ftimmte freudig bem Entschluß bei. Wie die Boltsfage melbet, wurde den Ungarn bobnend ein fetter Hund statt des verlangten Zinses vorgeworfen, und als sie wuthentbrannt über biese Schmach mit zahllosen Schaaren das thüringische Land verheerend durchzogen, brachte ihnen Heinrich in der Schlacht bei Merfeburg (ober bei Riabe auf der gulbenen Aue) eine ent- 15. Mate scheibende Niederlage bei. In wilder Flucht suchten fie das Weite, und ihr

mit Gütern und Gefangenen reich gefülltes Lager wurde eine Beute ber Sieger. Im nächsten Jahr gewann Heinrich auch das Land zwischen Eider, Trenne und Schlei, das die Dänen unter dem König Gorm dem Alten an sich gerissen, dem Reiche zurück und stellte durch die Gründung der Mark Schleswig die von Karl dem Größen gesteckten Grenzen wieder her. Nachdem so Heinrich ruhmvoll und glücklich gewaltet, berief er die Größen des Reichs zu einem Fürstentage nach Erfurt, empfahl ihnen seinen Sohn Otto zum Nachsolger und schied dann zu Memleben an der Unstrut in der güldenen Aus aus dem Lande der Lebenden. Sein treuss Weib Mathilde ließ ihn beisehen in dem Kloster zu Duedlindurg, das er selbst gegründet hatte. Schlicht und einsach hat Heinrich Größes im Stillen vollsührt.

Otto I. 986— 978.

- §. 344. b) Kaiser Otto ber Große. Otto I. war ein würdiger Nachfolger seines Baters, auf dessen Bahn er sortschritt. Er brachte die Großen zur Unterwerfung und begründete die Einheit des Reichs; er besiegte die Feinde im Osten und Norden und ließ ihnen das Christenthum verkindigen; er schlug die Ungarn und machte ihren Raubzügen auf immer ein Ende. Aber von erhähreren Ideen getragen, erhöhte er noch den Slanz des Herrschauses durch Erwerbung der römischen Kaiserkrone.
- Otto's erfte Sorge galt ber Befestigung ber innern Orbnung und ber Begrundung ber Reichseinbeit. Raum batte er in Machen auf bem Stuhle Raifer Rarls bes Großen, ben er sich jum Borbilbe mablte, burch ben Reichbergtangler von Maing und bie Bischöfe von Trier und Röln bie feierliche Krönung und Salbung erhalten, wobei zum erstenmal bie angesebenften Fürsten ihre Reichsbienfte versaben (inbem ber Bergog von Lothringen als Rämmerer bie Feier ordnete, ber Frankenberzog als Truchfeß für bie Tafel forgte, ber Bergog von Schwaben als oberfter Munbschent bes Schenkenamts wartete und ber Bergog von Babern als Maricall für bie Ritter und Pferbe Bebacht nahm), so hatte er viele und heftige Rampfe zu besteben, fowohl wider seine nächsten Berwandten, als gegen die tropigen Großen. Beinrich ben Bergögen ber verschiedenen Stammlande eine gewisse Selbständige keit gestattete und sich mit ber Ehre begnügte, ber Erste unter ihnen au fein, fo erkannte Otto feinen göttlichen Beruf barin, Die gespaltenen beutschen Stämme zu einem einigen Reiche und Bolte untrennbar zu verbinden und als freier "Ronig ber Deutschen" bie bochfte Richter- und Berrichergewalt in feiner starken Hand zu vereinigen. Die Herzogswürde erschien ihm als ein Reichs amt, bas er nach freier Entschliegung vergeben tonne. Dieses Streben, die Herzogswürde ihrer unabhängigen volksthümlichen Gewalt zu entkleiben, erregte ben Neib ber fibrigen Stämme, namentlich ber Franken, welche bie steigenbe Macht ber Sachsen mit Eifersucht betrachteten und durch ben Uebermuth ber fächsischen Großen gereizt wurden. Namentlich fühlte sich ber Frankenbergog Eberhard verlett, daß ihn Otto wegen gebrochenen Landfriedens mit einer Gerichtsbuffe belegte, als er an einem ungehorsamen Basallen in heffen Rache genommen. War er es boch, ber einst bie Königsfrone bem Sachsenherzog zugewendet, die eigentlich bem frankischen Stamme gebührte. Grollenben Bergens verband er fich mit bem ungeftumen Thantmar, Otto's alteftem Bruber aus

einer für ungültig erklärten Che, und erhob die Fahne der Empörung wiber ben königlichen Jüngling. Wilbe Rriegsgräuel wurden gelibt in Beffen und Weftfalen. Aber Thankmar wurde nach Erstürmung der Eresburg an dem Altar, wo er Schutz gesucht, erschlagen und Eberhard, mit seinen eigenen Berwandten entaweit, mufite fich bemuthigen und Otto's Gnade anfleben. Gine turze Berbannung war feine Strafe. Run griff aber Otto's jungerer Bruber Beinrich au ben Waffen. Bei seiner Geburt trug ber Bater schon die Königskrone, barum glaubte er "reineren Blutes" zu sein und gerechtere Anspruche zu baben. mannhafter Jüngling von seltener Schönheit und Gewandtheit und bas Ebenbild feines Baters, fand er großen Anhang. Im Bunde mit bem nach Rache burftenben Cberhard und mit bem ehrgeizigen Giselbert von Lothringen, seinem Schwager, ber sein Berzogthum in ein selbständiges Königreich zu verwandeln trachtete, und unterstützt von bem Frankenkönig Ludwig, rudte Beinrich mit Heeresmacht an ben Abein und brachte ben König zweimal in große Noth. Aber unter bem Beistande Gottes (bemettt Widulind), bessen Silfe ber fromme Otto in ber Stunde ber bochften Roth mit beißem Gebet erflebte, wurden ihre Rathichlage vereitelt. Nach bem unglücklichen Treffen bei Birthen am Rhein wurden Eberhard und Giselbert unterhalb Andernach von einigen Rittern unerwartet überfallen und fanden einen schnellen Tod, jener im Rampf, biefer in ben Fluthen bes Abeins. Heinrich mußte sich unterwerfen, vergalt aber die Gnabe, bie ber Bruber ihm großmüthig angebeihen ließ, mit schnöbem Undank, indem er sich balb nachber mit dem Erzbischof Friedrich von Mainz und einigen unzufriedenen Großen in eine Verschwörung einließ, die jum 3wed batte, den König an der Ofterfeier in Queblinburg zu ermorben. Das frevelhafte Borhaben wurde jedoch entbeckt und vereitelt; die Hauptschuldigen bliften mit dem Leben; ber Erzbischof und Beinrich murben in Gewahrsam gebracht. Jest erft erwachte bie Reue in bem Herzen bes verirrten Jünglings; er entflot ber unerträglichen Haft, trat in ber Domkirche zu Frankfurt im Bufgewand vor Otto und erlangte die Berzeihung und Bersöhnung, um die er reuevoll flebte. Bon bem an wurde bie Eintracht ber Brüber nicht ferner geftort. - Diese Borgange überzeugten Otto, daß eine ftarte Reichsgewalt mit der Fülle ber Selbständigkeit, wie fie Konig Beinrich ben Bergogen eingeraumt, nicht besteben konne, gumal ba auch ber Abel und die bobere Geistlichkeit mehr und mehr nach einer unabhängigen Stellung gegenüber ber Krone trachteten, jener, indem er die grundherrlichen Rechte auf seinem Eigenthum zu erweitern und die Erblichkeit seiner Leben zu erlangen strebte, biese, indem sie ihre geistlichen und weltlichen Gerechtsame ber königlichen Obmacht mehr und mehr zu entziehen und ber Kirche größere Selbständigkeit zu erwerben suchte. Um diesen Bestrebungen entgegen zu treten, war Otto zunächst bebacht, die herzogliche Macht in ihrer Wiberftanbetraft zu brechen; seine perfonliche Anwesenheit in allen Ländern wurde als Mittel gebraucht, die Bergogswürde zu verdunkeln und zurückzubrängen; die Aufstellung von Pfalzgrafen, die als Stellvertreter des Königs die Reichsrechte zu wahren hatten, biente zugleich zur Ueberwachung und Beschränkung ber Bergoge und Grafen; erlebigte Bergogthumer wurden entweder, wie Franten, gar nicht mehr besetzt ober mit verminderten Rechten an zwerlässige und bem Königsbause ergebene Männer fibertragen. So gab er Lothringen bem tapfern

Grafen Konrad dem Rothen aus Franken und vermählte ihm seine Tochter Liutgard; und als das wichtige Herzogthum Bapern erledigt wurde, belehnte ber Ronig, auf Fürbitte feiner Mutter Mathilbe, feinen Bruber Beinrich, ben Eidam des verstorbenen Herzogs; aber das Recht, die Bischofsstühle zu besetzen, war schon vorber von dem Amte getrennt worden. Das Berzogthum Somaben tam an Otto's jugenblichen Lieblingsfohn Lubolf, ber fich mit ber Tochter bes letten Bergogs vermählte, und in Sachfen ubte unter bes Königs unwittelbarer Aufsicht sein tapferer und treuer Waffengefährte, Slavenbelampfer Bermann ber Billunge, bie bergoglichen Rechte, bis ibm später die Herzogswürde in aller Form übertragen warb. Lange und rubmvoll herrschte das Geschlecht ber Billunge in Sachsen. Wie Otto die Bergogthumer und Grafschaften als königliche Leben behandelte, Die er zu geben und zu nehmen vollkommene Gewalt habe, so auch die Bisthumer und Reichsabteien. "Wenn er die Herzoge und Grafen mit der befahnten Lanze belehnte, die geistlichen Würdenträger mit Ring und Stab, so mußten fie mit zusammengelegten Sänden in seine Sand ben Hulbigungseid leisten und darin geloben, ju aller Reit ihm treu und gewärtig ju sein, ihm ju folgen, wohin er sie entbiete, und ibn in keiner Noth ju verlassen." Eine gewaltige Herrschernatur, die sich schon in dem majestätischen Aeußern und dem Ehrfurcht gebietenden Blick und Wesen tund gab, warf Otto alle tropigen Widersacher nieder, aber ben Demuthigen und Gebeugten begegnete er mit Grofmuth und Gerechtigkeit. Als mit ber Reit der Reichsadel wieder mehr erstarkte und Otto über die Bergogswürden und Grafenämter nicht mehr so unbedingt verfügen konnte, da suchte er ben Bund zwischen Staat und Kirche um so fester zu knüpfen und vermittelst ber Bisthumer und höheren geistlichen Stellen, die er mit Berwandten ober zuverlässigen und ihm ergebenen Männern besetzte, die Reichseinheit zu erhalten. — Wie Otto bas königliche Anseben zu mahren und zu erhöhen suchte, so auch bie Reich geinkunfte, bie außer ben über bas gange Reich gerftreuten Rammergütern besonders in Königsforsten, in Bergwerten, in Böllen und Wegegelbern, in bem Ertrag bes Müng = und Marktrechts, in Gerichtsbuffen u. A. m. ihre ergiebigsten Quellen hatten. Gine feste Reichssteuer gab es nicht, aber bie "Chrengeschenke", bie nach alter Sitte von geiftlichen und weltlichen Großen bargebracht wurden, nahmen immer mehr den Charafter einer gezwungenen, oft brückenden Abgabe an, und die Leiftungen für die Hofhaltung, die unentgeltlichen Fuhren und Spanndienste, die Ausruftung und Unterhaltung der Heeresmacht, die den einzelnen Landschaften aufgebürdet wurden, waren nicht selten schwere Lasten. Unter biesen Umftanden konnte Otto als reicher König erscheinen und durch seinen Glanz wie durch seine Freigebigkeit die Würde bes königlichen Namens erhöhen. - Bu ben rühmlichsten Seiten Otto's gebort die Sorgfalt, bie er ber Rechtspflege zuwandte. Er hielt es für seine wichtigste Aufgabe, ftrenge barüber zu wachen, "bag Jebem sein gutes Recht werbe und die Richter Niemand Gewalt thäten."

Rechtspflege. Otto sah sich als Nachsolger ber Karolinger an, barum hielt er sich and in ber Rechtspslege an die Capitularien berselben, doch mit Berlichtigung ber veränderten Umftände. Ans den Capitularien leitete er seine löniglichen Rechte her, nach fränkischem Rechte bestrafte er den hochverrath und den Bruch des Landsriedens. Doch galt das ungeschriedene here

tommen mehr als bas geschriebene Recht; Gewohnheit und Sitten waren bie wichtigften Quellen für bas Rechtsleben, und Otto, welcher ber Rechtspflege bie größte Gorge zuwendete, war eifrig bebacht, bas alte Bollbrecht burch Richter und Schöffen unter feinem Borfit finden ju laffen. Waren biese in einer Streitfrage bes Rechts nicht tunbig, so ernannte man Schiebsrichter, ober was noch häufiger geschah, man ftellte es Gott anheim, bas Recht zu entscheiben, indem man gerichtliche Zweitampfe anordnete. "Alles Gericht wurde öffentlich gehalten. Das Landgericht begten bie Bergoge, bas Gericht in ben Gauen und hundertschaften die Grafen bes Königs ober ihre Unterbeamten, in ben Immunitäten bie Bögte und Meier, bem Lehnsgericht faß ber Lehnsherr, bem hofgericht ber hofberr vor. Wie in bem Gericht über bie freien Manner nicht bes Rönigs Richter, ber Graf, bas Urtheil gab, sonbern bie aus ben freien Männern erwählten Schöffen es fanden, und wie bort ber Umftand, b. b. bie bem Gericht außer ben Schöffen beimobnenben Freien, mit ihrem Rath bie Urtheiler unterftliten und ihr Beisthum belobten ober tadelten, so hatten sich ähnliche Kormen des Berfahrens auch in den andern Gerichten ausgebildtet: überall zeigt fic ber Richter von rechtslundigen Schöffen umgeben und überall nimmt bas Boll an ber Berhandlung einen lebendigen Antheil. Rein tunftreiches, fremdes Recht war es, das ungekannt und unbewußt liber dem Bolle und allem seinem Thun waltete. Recht und Geset waren noch nicht in die Schreibfinden gebanut, aus benen unsere Beit fie mit großer Mübe und geringem Erfolge wieber ju befreien fucht; fonbern mit Sitte und herlommen waren fie innig verbunben, Jebem vertraut, ju allen Zeiten gegenwärtig, mit bem gangen Dafein bes Bolls unb jedes Einzelnen burch und burch verwachsen. Selten schrieb man bas Geset auf Bergament; man bedurfte beffen nicht, es war jebem Manne in die Seele geschrieben. Frei entwidelte fic bas Ronigsrecht, die Bollerechte, die Lehn- und Dienfi-Rechte nach Sitte und herkommen in ber größten Mannichfaltigkeit." - Der König ift ber Mittelpunkt bes Reichs; wo er weilt, ift bas Reichsregiment und ber hof. Frei wählt er seine Umgebung aus ben Grafen und Bischsen, bie ftets um feine Berfon find, mit benen er bie Angelegenheiten bes Reichs berath und entscheibet. bie ibn begleiten, wenn er von einer Pfalg gur anbern giebt, balb ba, balb bort fein Boflager haltend. Denn "sein Sans ift aller Orten in ben beutschen Landen und überall will er selbst feben und felbst entscheiben, was in seinem Sause vorgeht." Wenn fich Otto auch am liebsten auf feinen Burgen am Darg, am Roffbaufer und in ber gulbenen Aue aufhielt, so weilte er boch selten lange an einem Orte. Ein raftloses Banberleben führte ihn zu allen Stämmen und trug nicht wenig bei, bie Ginbeit bes Reichs zu befestigen. Ginen besonbern Glang pflegte ber Ronig an ben großen Kirchenfesten bei seinem Soflager zu entfalten. Da empfing er die Besuche ber geistlichen und weltlichen Würbenträger, Die Gulbigungen ber Bafallen, Die Tribute und Gefcente ber Bolter. "Ein frohliches und buntes leben entfaltete fich ba am hofe bes Ronigs, wo er auch gerabe weilen mochte; Fefte brangten fich an Feste, Gelage an Gelage, viel Aurzweil wurde getrieben, aber auch die ernstesten Dinge wurden erwogen und oft nach alter Sitte bei den Freuden bes Mables. hier wurde baufig liber Rrieg und Frieden entschieden; bier wurden Bertrage mit fremben Rönigen und Bollern gefchloffen ober geloft, bier Bifchofe und Grafen ernannt, bier neue Belehnungen und große Privilegien ertheilt." Go traten gewiffermaßen bie Soflager an bie Stelle ber regelmäßigen Reichstage ber Rarolinger. Saufig maren bamit auch Rirdenverfammlungen verbunden, bie fich auch auf bas weltliche Bebiet erftredten und wobei ber Rönig gewöhnlich augegen war, und auf ben Bang ber Berhandlungen einen entscheibenben Einfluß übte.

§. 345. 2. Wie Heinrich erweiterte auch Otto das Reich gegen die Slaven und Dänen und suchte durch Einführung des Christenthums Cultur und Humanität unter ihnen zu verdreiten. Gleich nach seiner Thronbesteigung gründete Otto die Lausitzer Mark und übertrug die Beschützung und Verwaltung derselben dem Sachsen Gero, einem Manne ohne glänzende Abkunft, aber von großer Kühnheit und Klugheit, der durch seine Kriegsthaten bald der Schrecken der zeinde ward. Lange kämpste er mit den Liutizen und andern wendischen Bölkerschaften, die von der Saale und mittleren Elde die zur Oder wohnten, ohne ihrer völlig Meister zu werden, weil sie, tücksisch und treulos, alle Berträge brachen. Einst machten sie einen Anschlag, den Markgrafen, wenn er



ganz sicher wäre, zu überfallen und zu töbten. Er aber, listiger als sie, kame ibrer Tude zuvor; er lub breifig Sauptlinge zu einem festlichen Mable eint. und als sie vom Wein berauscht zu Boben sanken, ließ er alle in berselbezz Nacht erschlagen. Diese Bluttbat erregte einen furchtbaren Aufstand unter allere wendischen Stämmen; aber innerer Berrath, Uneinigkeit und Zwiespalt schwächte ihre Macht und erleichterte bem Markgrafen ben Sieg. Bis jur Ober murben endlich alle wendischen Stämme unterworfen und zur Zinspflicht gezwungen. Die von Zeit zu Zeit erneuerten Versuche, sich ber brudenden Last zu entziehen, endeten gewöhnlich zu ihrem Nachtheil und mehrten bie Leiben ber Anechtschaft. Selbst ber machtige Polenherzog, zugleich von bem ftreitbaren Gero und von ben Wenden befriegt, erkannte die sächsische Oberherrschaft an und zahlte Tribut. Einen nicht minber barten Stand batte Bermann ber Billunge gegen bie nördlichen Wenden, die von ber Mündung der Giber bis jum Saff die Ruften ber Oftsee bewohnten und fich bei ber allgemeinen Erhebung ihren Stammgenossen anschlossen. Aber auch fie wurden zulett besiegt und in ein friedliches Berhaltniß jum Reich gebracht. Das burch ben Fall ber wendischen Fürsten und häuptlinge herrenlos gewordene Gut vertheilte Otto unter die zahlreichen Bafallen und Ministerialen, die im gande angesiedelt wurden und ftets zum Kriegsbienst bereit und gerüftet sein mußten. Zahlreiche Burgen mit ben bagu geborigen Diftricten (Burgwarten) bienten als Stützpunkte für die Bertheibigung bes Landes und für die Gründung neuer Städte. Die unterworfene Bevöllerung zahlte Tribut in Gelb und Naturallieferungen an die Rammer des Königs und leistete ben beutschen Grundberren Frohnbienste mannichfacher Art. von Otto nach und nach gegründeten und dem im 3. 967 errichteten Erzstift Magdeburg unterworfenen Bisthumer in Merfeburg, Beit, Meigen, Brandenburg und Savelberg forgten bann für Pflanzung bes Chriftenthums und Berbreitung driftlich-germanischer Bilbung. Denn erft als ber finstere Götendienst mit seinen blutigen Opfern aufborte und die Lehre vom gekreuzigten Beiland ben Cultus bes feinbseligen Kriegsgottes Smantowit verbranate, tam bie Verschmelzung ber verschiedenen Stämme zu Ginem Bolte all-Aber nicht leicht fand bas Evangelium Eingang bei ben mählich zu Stande. Sie bagten die Deutschen, die ihnen die neue Lebre brachten, und nahmen biefe selbst barum mit Wiberwillen auf; und sie gurnten, bag sie ben Bischöfen Steuern und Abgaben entrichten sollten von ihrem Getreibe, ihrem Flachse und ihren heerben. Wichmann, ein sächfischer Ebelmann von ungebändigter Kraft und starrem Trope, der die Freiheit nur in der Herrschaft des eigenen Willens sab, biente ben Wenben lange als Führer wider die Landsleute und Berwandten, bis er im Rampfe ben Untergang fand. — Eben so erfolgreich waren Otto's Unternehmungen gegen ben Danentonig Saralb Blaugabn, ber bie fachfifchen Anfiebler aus ber ichleswigichen Mart getrieben und alles Land zwischen ber Eiber und bem Grenzwall in seine Gewalt gebracht Bermann ber Billunge selbst war in banische Gefangenschaft gerathen. Da rudte Otto mit Heeresmacht in bas Danenland ein, besiegte die Feinde und gewann bie Mart Schleswig bem Reiche gurud. Bis gum Meer, bas Jutland im Norben begrenzt, brang er vor und schleuberte seinen Speer in die Wogen, um nach alter Sitte bie Grenzen seiner herrschaft zu bezeichnen; bavon erhielt

ein Meerbusen ben Namen Ottensund. Auch bier wurden brei neue Bisthumer angelegt (Schleswig, Ripen, Narhuns) und zuerst bem Metropolitansits von Samburg, bann bem Ergftift Bremen untergeordnet: überall mar bas Christenthum in jener Zeit ber germanischen Berrschaft forberlich. Bon bem Bischofssit ju DIbenburg (Stargard), ber später nach Lübed verlegt warb. ging die Bekehrung ber wendischen Bollerschaften an ber Rufte ber Oftsee aus. Dem bentschen Krieger folgte ber beutsche Briefter und ber beutsche Kaufmann in die fernen Lande; und an der Elbe, Ober und Donau entwidelte fich bald ein regsames Städteleben, wo driftliche Cultur, Gewerbsamteit und handel ber Barbarei und dem Nomadenzustand der alten Zeit siegreich entgegen traten. Auch Die Böhmen, die unter bem fuhnen und tropigen Boleslav, bem Mörber seines frommen Brubers Wenzel, die beutsche Lehnspflicht abgeworfen batten. wurden von Neuem zur Unterwerfung gebracht. Boleslav mußte fich, als Otto selbst gegen ihn zu Felbe zog, ber fremben Berrschaft beugen; unter seinem frommen Gobn Boleslav II. wurde mit ber beutiden Lebnsberrlichfeit auch bas Chriftenthum in Böhmen befestigt und in Brag ein bischöflicher Sitz errichtet. Durch biese und andere Großthaten erlangte Otto I. solches Ansehen im Abendland, daß fich an seinem hoflager bie Gesandten ber Ronige Frankreichs, Italiens, Burgunds und Englands mit ben Häuptlingen ber Wenben, Böhmen, Dänen und Ungarn begegneten, und daß ber Raiser von Constantinovel und der Rhalife von Cordova Boten mit Ehrengeschenken an ihn schickten, wofür Otto mit Gegengesandtschaften bankte.

Otto's Sorge für driftliche Bilbung. Gine nicht minber bervorragenbe Gigenschaft als die Liebe jur Gerechtigkeit mar Otto's Frommigteit. Als seine angelfächfische Gemablin Chitha, die wegen ihrer chriftlichen Gefinnung und Milbthätigkeit von bem fachfichen Bolle wie eine Beilige verebrt warb, nach achtzebniähriger Che burch einen raschen Tob babingerafft und in ber Klofterfirche bes beiligen Morit au Magbeburg beigesett mar, richtete Otto feine Aufmertfamkeit mehr als zwor auf die himmlischen und geiftlichen Dinge. Er las die heiligen Schriften und widmete den firchlichen Angelegenheiten die größte Sorgfalt. Satte er bisher fich häufig ber höhern Geistlickleit abgeneigt gezeigt und die Bisthümer und Abteien aus weltlichen Rücksichten besetzt. fo zeigte er nunmehr ein großes Intereffe für bas religiofe und firchliche Leben, begunftigte bie Stiftung von Klöstern, unterstützte huldvoll die britischen und angelfächfischen Briefter und Monche, bie, wie jur Beit ber Karolinger, Schut in Deutschland suchten vor ben Berfolgungen ber beibnischen Danen und bas Alosterleben burch Literatur und ftrenge Religionsübungen hoben und berebelten. Otto's jüngfter Bruber Bruno, ein in ben firchlichen Schriftfiellern wie in ben altllaffischen Berten belefener Mann, erhielt als Ergeapellan bie Leitung ber Kanglei, mit welcher Stelle auch die Ueberwachung der kirchlichen Berhältnisse des Reichs in Berbindung stand, und gebrauchte seinen Ginfing jur Grundung einer Soffcule, wo bie fieben freien Runfte gelehrt wurben, und gallische und italienische Geiftliche wirtten für Beförderung der Biffenschaften an den Klosterschulen, für Beredlung der Sitten burch strenge Kirchenzucht. Diese Kapelle und Hosschule wurde eine treffliche Pflangflätte fur Kirche und Staat; hier wurden bie Beifilichen gebilbet, benen Otto und feine Rachtommen die Bisthumer übertrugen, die fie mit gewissenbafter Berufstreue und mit ebler Hingebung an König und Baterland verwalteten. Allen hierarchisch-theofratischen Bofirebungen fremb, regierten fie bie von Gott ihnen augetheilten bifcoflicen Stellen in freier felbitständiger Gewalt und mit patriarcalischer Macht. "Herstellung der Kirchenzucht, Reformation ber Albfter und Capitel, Erweckung wiffenschaftlichen Lebens unter ber Beiftlichleit, barin feben fie gunadft ihre Aufgabe; aber nicht minber finben fie barin ihren Beruf: ihre Stäbte mit Mauern ju foulen, Martt- und Milngrechte ibnen ju gewinnen ober ju fichern, handel und Bertebr ju beben, wüsste Gegenden anzubauen, Wälder auszurotten, die Dienste ihrer Hörigen gesetzlich an ordnen, Recht und Gerechtigkeit innerhalb ihrer Immunitäten au begen und au pflegen. Es find

Digitized by Google

95(

...

burchweg prattifche Aufgaben, bie fie fich ftellen und in beren Erfüllung fie Gott und ihren Mitmenschen einen Dienft zu erweisen meinen." Rach bem ilbereinftimmenben Urtheil ber Zeitgenoffen waren die beutschen Bischofe in ber Mehrzahl fromme Manner, mit wahrhaft driftlichen Tugenben geschmudt, fest in Glaube und hoffnung begründet und am wenigsten angestedt von ber sittlichen Fäulniß, welche ben hohen Rierus in fast allen Ländern bes Abendlandes ergriffen hatte. Bon ben Bifchofen gingen auch bie folgenreichen Beibenmiffionen aus. Abelbag, ein von ber fachfischen Berricherfamilie begunftigter Bralat, weibte als Erzbischof von Bamburg und Bremen bie brei neuen Bischofe von Schleswig, Ripen und Aarhuns, welche bas Evangelium zu ben Danen und Schweben bringen follten, und widmete ber Beibenbelehrung bie größte Sorgfalt. Gleichzeitig wurde von dem Bisthum Old enburg aus bas Christenthum ben Obotriten und ben andern wendischen Stämmen an ber Ofisee fiberbracht; und an ber Bekehrung ber heibnischen Böller zwischen Ober und Beser hatte bas Erzstift Magdeburg mit ben ihm untergebenen Bisthamern ben größten Antheil. Alle biese Beibenbelehrungen gingen von bem frommen Raifer und feinen eifrigen Bifcoffen aus. "Rein Papft bachte baran und bie Rirche felbst hatte biese ihre fo wichtige Aufgabe fast vergeffen." Durch bie Sorgfalt, bie Otto auf die Besetzung ber Kirchenamter mit befreundeten und zuverlässigen Leuten richtete, that er einen großen Schritt jur Begrundung ber Reichseinheit und ju einer innigeren Berbindung von Rirche und Staat. "Er wollte ein Gegengewicht gegen bie Macht ber Bergoge und Grafen gewinnen in einem Stanbe, ber fich ichon feiner Bebentung nach über bie besonberen Intereffen, welche jene vertraten, zu allgemeinen politischen Ibeen und Anschauungen erheben mußte und bem er überdies ftets an feinem Sofe bie ihm gefällige Richtung ju geben vermochte." Indem er aber fo die Ergbifchofe, Bifchofe und Borfteber ber Reichsabteien zu Reichsbeamten machte, forate er auch bafür, daß sie ihren Berpstichtungen gegen das Reich nachkamen. Sie mußten für ihre Reichslehen Bafallen jum heer foiden, ja nicht felten felbft in ben Krieg mitziehen, und Otto machte ben Anspruch, ohne Rildficht auf bas Kredliche Gesethuch, bag Concilien nur mit feinem Billen abgehalten würben und alle baselbft gesaften Beschliffe ihm zur Genehmigung vorgelegt werben mußten, bag er Bisthumer grunden, die Bischöfe felbst ernennen und vor feinen Richterstuhl ziehen bilrfe u. brgl. m. - Rachbem Gero, "ber Marigraf von Gottes Gnaben," burch feine Baffen bas Chriftenthum und ben beutiden Ramen weit nach Often getragen, vilgerte er bemilthig nach Rom, fcentte alle feine Sabe bem von ihm gegrunbeten Rlofter Gernrobe in Queblinburg und bestellte fich bafelbft feine Rubeftatte. Am 20. Mai 965 ftarb ber Rriegshelb, gefeiert in Lieb und Sage. Im nächsten Jahr fand auch Bruno einen frühen Tob auf einer Reise nach Frantreich im 42. Lebensjahre.

8. 346. 3. Ein folgenreiches Ereignig für Deutschland war bie Berstellung ber beutschen Reichsgewalt in Italien. In biesem schönen ganbe war seit dem Aussterben der Rarolinger ein Zustand von Berwirrung, Gesetlofigkeit und Sittenverderbnig eingetreten, der alle Bande der gesellschaftlichen Ordnung au lösen brobte (§. 327). Lasterhafte Ebelleute streckten ihre bluttriefenden Banbe nach ber Königs. und Raiserkrone aus, aber keinem gelang es, eine bauernde Berrichaft zu gründen. Am längsten regierte Graf Sugo von Rieber. burgund als König über Italien; als er fich aber burch Barte und Grausamteit allgemein verhaft machte, erhob sich Graf Berengar von Ivrea, bem er nach bem Leben getrachtet, wider ihn, nothigte ben Thrannen zur Flucht über bie Alpen und eignete sich selbst die Herrschaft zu, die er jedoch anfangs mit Hugo's Sohn Lothar theilte. Berengar, von den Italienern mit Jubel als Befreier begrüßt, war zuerst leutselig und freundlich und gewann Aller Bergen. Aber als Hugo sein sündhaftes Leben in Burgundien beschloß, und brei Jahre nachher König Lothar im Jünglingsalter zu Turin ins Grab sant. zeigte er sich in seiner wahren Gestalt, als gewaltthätigen und ungerechten Fürsten. Beforgt über ben großen Anhang von Lothars junger Wittme Abelbeib, welche Schönheit und Anmuth mit Tugend und Frömmigfeit verband, wollte

Digitized by Google

965. 966.

947.

er dieselbe noch vor vollenbeter Trauer mit seinem Sohne Abalbert vermählen, und als fie biefen Antrag mit Entruftung zurudwies, wurde fie von Berengar und beffen lafterhaftem und grausamem Beibe Billa auf alle Beise bedrückt, beraubt, mighanbelt und zulett der ftrengen Aufficht eines Grafen auf der Burg Garba übergeben, wo sie in einem grauenhaften Kerter vier bange Monate aubrachte. Unter bem Beiftanbe eines Priefters entfam Abelbeid endlich auf wunderbare Beise aus bem Gefängnig und gelangte auf verborgenen Pfaben unter schrecklichen Entbehrungen und in steter Angst, von ihren Rertermeistern wieber eingeholt ju werben, nach ber Burg Canoffa, wo fie Sout fanb, bis König Otto, ber mit Beeresmacht ju ihrer Befreiung berbeigeeilt war und bereits gang Oberitalien unterworfen batte, mit Geschenken nabte und ibr feine Hand anbot. Und noch in bemfelben Jahre felerte ber König mit ber reizenden Fürstin zu Pavia das glanzende Hochzeitfest. Diese Bermählung verlieh ben Ansprüchen, die Otto als Nachfolger der Karolinger auf Italien zu haben vermeinte, größern Rachbrud, ben größten Rachbrud aber gab ihnen sein gutes Schwert. Ohne von Berengar gebindert ju werben, bezwang er bas gange Land und nahm ben Titel eines "Königs von Stalien" an. Als aber andere Sorgen ben Rönig mit seiner jungen Gemablin nach Deutschland riefen, gab fein Schwiegersohn Konrab, ben er als Statthalter in Pavia gurudgelaffen, bas italische Königreich bem Berengar gurud, unter ber Bebingung, bag er sich Otto unterwerfe und ihn als Oberlehnsberrn anerkenne. Bon Konrad begleitet, begab sich sofort Berengar nach Magbeburg und erhielt bann auf bem Reich 8tag ju Augsburg aus bes Konigs Sand bie Belehnung; aber bie Mark Berona und Friaul wurde bem Bergog Heinrich von Babern verlieben, bem Abelheid besonders gewogen war und ber sich seines Bruders Gunst durch tapfere Bekampfung ber Ungarn und burch Treue und Dienstfertigkeit in Italien ge-Diese Bevorzugung Beinrichs reigte bie koniglichen Sohne Lubolf von Schwaben und Konrad von Lothringen. Sie sammelten verwegene Jünglinge um fich und empörten fich gegen ben Bater. So spaltete Berengars Sache bas Saus bes Königs und entzweite bie erften Fürsten bes Reichs. Lubolf, ein tapferer und mannhafter Jüngling, ben bie Großen ichon als Otto's Nachfolger anerkannt hatten, und Konrad, der tapferste Ritter seiner Zeit, fanden großen Anhang. Lothringen, Franken, Schwaben und Babern schwankten in ibrer Treue; ber Erzbischof Friedrich von Mainz ftand auf Seiten ber Emporer, selbst in Sachsen hatte ihre Sache Gönner. Mit ber Acht belegt und ihrer Herzogthümer verlustig erklärt, blieben sie bennoch furchtbar. Mainz und Regensburg waren in ihren Banben und wurden umsonft von Otto belagert; ein schrecklicher Bürgerfrieg tobte an ber Maas, am Rhein, an ber Donau; bie unnatlirlichen Sohne vergagen fich so weit, daß fie mit den Ungarn in Berbindung traten und die alten Landesfeinde ins Reich riefen. Nichts vermochte jeboch Otto's Muth und Gottvertrauen zu erschüttern, wie sehr sein Berg auch blutete, bis endlich bas Recht fiegte. Als Lothringen burch das fluge Verfahren Bruno's, bem fein königlicher Bruber mit bem Ergftift Roln bie bergogliche Würde in jenem Lande übertragen, allmählich in die Gewalt Otto's und seiner Anhänger gerieth, und ber Erzbischof von Mainz turz vor seinem Ende sich unterwarf, ba mußten auch Konrad und Ludolf ihren trotigen Sinn beugen.

Sie siehten die Gnade des Königs an und erlangten Verzeihung und ihre verslornen Burgen und Güter zurück, aber der herzoglichen Würde gingen sie verslussig. Der bejahrte Graf Burchard, mit Heinrichs jugekollicher Tochter versmählt, erhielt Schwaben. Otto's natürlicher Sohn Wilhelm wurde Erzbischof von Mainz. Lothringen wurde von dem "Erzherzog" Bruno in Obers und Niederlothringen getheilt und über jedes ein eigner Herzog aus den Großen des Landes eingesetzt.

S. 347. 4. Längst hatten fich die Ungarn von ber burch König Beinrich erlittenen Niederlage erholt und ihre alten Raubzüge nach dem süblichen Deutschland wieder unternommen. Zwar fanden fie an dem tapfern und unternehmenden Berrog Heinrich von Babern einen wachsamen und streitfertigen Gegner; öfters wurden fie in ihre Steppen gurudgejagt und ihnen bie geraubte Beute wieder abgenommen. Aber bie Berwirrung bes Reichs mabrend ber burgerlichen Priege und Aufftande und die ungeordneten Zuftande Italiens in ber kaiserlosen Zeit ermutbigten sie fortwährend zu neuen Unternehmungen; bis an das adriatische Meer und ben Bo behnten fie ihre Raubzüge im Guben aus, bis an Die Quellen ber Donau streiften sie im Westen. Die Feinde bes Königs stamben nicht selten mit ihnen im Bunde. Endlich vereinigten sie sich zu einem Zuge, größer und brobender als alle früheren. Hunderttausend Mann start überschwemmten sie bas Baberland, brangen in bichten Schaaren in Schwaben ein und lagerten sich in ber Ebene bes Lech, während einzelne Reiterschwärme bis zum Schwarzwald streiften. Muthvoll widerstand ber Bischof Ulrich von Augsburg mit einer Schaar fühner Ritter bem furchtbaren Andrang des Feindes und vertheibigte die schlecht befestigte Stadt mehrere Tage lang wider alle Stürme und Angriffe. Da nabte endlich Otto an ber Spite bes fachsischen Beeres: bie Babern und Franken, die Schwaben und Böhmen und die Bölker vom Rhein stießen zu ihm, und auch Bischof Ulrich mit seiner Helbenschaar fand fich ein. Nachbem bas Chriftenbeer burch einen Buß und Bettag ben Beistand Gottes erflebt, zog es am 10. August, am Laurentiusseste, in acht nach Stämmen geordneten Bugen von je tausend Rittern wider ben Feind. In ber Mitte ftand ber König selbst. "Bor ibm flatterte bie Lange bes beiligen Erzengels Michael, und wo die wehte, da hatte noch nimmer der Sieg gefehlt: bicht umringte sie und ben König eine Schaar belbenkühner, tobesmuthiger Junglinge, die Auswahl der Tapferften aus jedem Zuge des Heers." Der Führer bes vierten Zugs war bes Königs Schwiegersohn, Herzog Konrad von Lothringen, ber helb bes Tages, ber bie Erinnerung an ben unrühmlichen Aufstand wiber seinen königlichen herrn (§. 346) burch neue Kriegsthaten austilgen wollte. Der Anfang ber Schlacht auf bem Lechfelbe war für bas Chriftenbeer ungunftig; unerwartet im Ruden angegriffen, fingen bie bintern Buge icon an zu wanken, als Konrad mit seiner tobesmuthigen Frankenschaar in die Feinde einstürzte und sie in die Flucht trieb. Hierauf sprengte ber König selbst, nachbem er seine Krieger burch eine turze Unrebe ermuthigt, mit Lanze und Schild boch zu Rof in ben bichtesten Schwarm. Sein Beispiel feuerte bas ganze heer In Rurzem waren bie feindlichen Schaaren zersprengt und ihre Massen stoben nach allen Seiten auseinander. Furchtbar wüthete bas beutsche Rache

schwert unter der verwirrten und flüchtigen Menge. Aber mather tapfere Mann bezahlte den Sieg und die Rettung des Baterlandes mit der fapfere Mann bezahlte den Sieg und die Rettung des Baterlandes mit der fahren zief bellagte der König den Fall der Helden, über keinen jedoch trauerte er nicht als über seinen Eidam Konrad, den ein Pfeil in die Rehle mitten im heißen Siegestampfe ins Grab stürzte. Er starb den Heldentod für das Baterland und sühnte so die schwere Berschuldung früherer Jahre mit dem höchsten Preise. Auch Bischof Ulrichs Bruder und Nesse hatten den herrlichen Sieg mit ihrem Blute erlauft. Otto verfolgte die sliehenden Feinde die Donau hinab dis Regensburg. Hier hielt er strenges Gericht über die Gefangenen und viele vornehme Ungarn sanden ihren Tod am Galgen. In allen Kirchen erschallten Lobgesänge zu Ehren Gottes und seines königlichen Streiters, des Baterlanderretters.

Seitdem hörten die verheerenden Einfälle der Ungarn in Deutschland auf. Bald schristenthum, das von Passau aus bereits in Ungarn Eingang gefunden und am Ende des Jahrhunderts unter König Stephan dem Heiligen, dem Gesetzgeber und Ordner des Landes, den Sieg erlangte, mildere Sitten und friedsertigeren Sinn. Die Ungarn gaben das unstäte Nomadenleben auf und singen an in der fruchtbaren Donausehene sestene sesten Bohnstige zu gründen und ihr sumpfreiches Land mit Pfählen und Wällen zu schienen. Die deutschen Ariegsleute aber drangen allmählich über die Ems, setzen sich in dem schönen Landstriche diesseit und jeuseit diese Flusse sest ungarnschlacht starb auch derzog Heinrich noch im frischen Mannesalter, nicht auf der Wahlstatt, sondern auf dem Siechbett. Ein tapferer Mann, wuste er sich doch weder Liebe, noch wahre Freundschaft zu erwerben. Sein Sohn gleichen Namens solgte ihm in unmündigem Alter in der herzoglichen Wärde.

§. 348. 5. Das romifde Raiferthum beutider Nation. Unter biesen Umftänden war Otto's Sehnsucht nach ber römischen Raiserkrone, die er schon auf seinem ersten Zuge nach Italien in seiner Seele trug, lange ungestillt geblieben. Aber bei einem Manne, ber für personliche Hobeit und weitgreifende Gewalt ein so lebendiges Gefühl besaß, tonnte ber Gedanke selbst nicht unter-Raum waren daber die innern und äußern Keinde besiegt, so gab er auf einem Reichstag zu Worms, wo er seinen und Abelheidens siebenjährigen Sohn au seinem Nachfolger erwählen und bann au Machen fronen ließ, ben versammelten Großen seinen Entschluß tund, jum zweiten Male über bie Alpen zu gieben. — Berengar batte feine Lebnspflichten gegen Otto bisber nicht erfüllt, vielmehr an den Anhängern des Königs schwere Rache genommen; und als Lubolf nach seiner Aussöhnung mit bem Bater ibn zuchtigen und bas Königreich für sich gewinnen wollte, wurde er mitten im Siegeslauf unweit bes Langensees von einem Fieber dahingerafft. Groß war die Trauer seiner zahlreichen Freunde um ben theuern Mann. Balb gewann Berengar seine frühere Macht wieder und bekriegte sogar die Fürsten Mittelitaliens. Da rief Papst Johann XII. (§. 333), gebrängt von ben Römern, Die sich gegen ben lasterhaften Oberpriester und das schmähliche "Meten - Regiment" erhoben batten, den König zu Gulfe und bot ibm die Raisertrone an. Dieser ergriff mit Freuden die Gelegenheit, seinen langgebegten Bunsch auszuführen. Im Berbst stieg er, begleitet von Abelbeid, mit einem zahlreichen Beere über bie Alben in bas Etschthal binab. Berengar, von seinen Truppen verlassen, suchte Schutz in einer festen Burg. Alle

961

Digitized by Google

Beter, Gefdicte. L.

Stäbte öffneten bem Rönig ihre Thore, Die Bischofe umb Grafen tamen ibm entgegen und bulbigten ibm: mit grokem Glanz feierte er bas Beibnachtsfest Im Februar zog er alsbann nach Rom, wo er mit Jubel aufgein Bavia. nommen wurde und in der reichgeschmudten Beterefirche nach ber feierlichen Salbung aus ben Händen bes Papstes bie Kaiserkrone und das Kaiserschwert empfing. Aber obichon Otto bem Bapfte vorber bie Schenkungen ber fruberen Raiser bestätigte, nahm er boch bas oberherrliche Recht, wie es Rarl ber Groke über Rom geübt, in vollem Umfang in Anspruch; die kirchlichen Angelegenheiten in Deutschland wurden nach seinem Bunsche geordnet und entschieben. Bald Ron. 962 bereute Johann seinen Bund. Raum war baber Otto wieber abgezogen, so trat er gegen seinen Eid mit Berengar in Berbindung und suchte den Hof von Constantinopel und die Ungarn wider ben Kaiser aufzureizen. Da zog Otto jum zweiten Male nach Rom, ließ ben Papft, ber fich aus ber hauptstabt geflüchtet hatte, burch eine feierliche Spnobe, bei welcher er selbst den Borfit führte, wegen Meineibs, Berratherei und lafterhaften Lebenswandels absetzen und bestätigte ben von bem Bolle und ber Geiftlichkeit gewählten Leo VIII. als Oberhaupt ber Rirche. Zugleich ließ er fich von den Römern Beigeln stellen und einen Eid schwören, "daß fie niemals fortan einen Papst mablen und weiben wollten, ohne die ausbrückliche Zustimmung und Bestätigung des Raisers". Bergebens suchten die Romer burch einen Aufftand bie "Schirmvogtei" bes Raifers wieber abzuschütteln; Otto's gutes Schwert und strenges Bericht verschaffte ihm Gehorsam. "Wie der Falle die Tauben zerstreut", so jagten bie beutschen Ritter bie Römer auseinander. Balb war auch Oberitalien wieder in des Raisers Gewalt, und Berengar und sein ruchloses Weib beschlossen ihr Leben in ber Berbannung zu Bamberg. Raum war jedoch Otto mit seinem Heere von Rom abgezogen, so kehrte Johann wieder jurud, trieb ben neugewählten Bapft zur Flucht und nahm grausame Rache an seinen Bibersachern. Amar wurde er bald barauf mitten in ber Sunde von einem Schlagflug babingerafft; aber die Römer wählten einen andern Papft, um ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu wahren. Da zog Otto abermals vor die Thore ber ewigen Stadt; ber Wiberftand ber Römer war balb gebrochen; Leo nahm seinen Sit wieder ein und ber Gegenpapst starb in hamburg in ehrenvoller haft. fam bie Raiferwurbe an bas beilige romifche Reich beutscher Bon ba an beginnt bie verhängnifvolle Berbindung Deutschlands und Italiens, eine Berbindung, die zwar für die Cultur, Gesittung und geschichtliche Größe bes rauben Landes wohlthätig wirkte, aber auch von "umfäglichem Weh" für das beutsche Boll war. Bon nun an lag der Schwerpunkt des deuts schen Königthums nicht mehr wie bisber im Norben; vielmehr waren die Blide ber Raiser jett vorzugsweise nach bem Silben gerichtet. Nicht zufrieben mit ber Stellung einer Bormacht, wie fie Deutschland bereits errungen, strebten nunmehr bie beutschen Herrscher nach einer ibealen Weltherrschaft mit unbearenten Rielen. Auf einem britten Bug verbängte Otto schweres Strafgericht über bie 966. wankelmuthigen Römer, die burch einen neuen Abfall seinen Born gereizt batten. und machte bem Rotten- und Parteiwesen mit Entschiebenheit ein Ende. Damals knüpfte er bie ersten Unterhandlungen mit Constantinopel an, die eine Bermählung der byzantinischen Raisertochter Theophano mit seinem Sohne Otto zur

Folge hatten. Liubprand, Bischof von Cremona, ein Mann von großer Alugheit und Geschäftsgewandtheit, aber ohne sittliche Große, biente als Botschafter und Bermittler (g. 351). Ueber vier Jahre zogen fich die Unterhandlungen bin, ofters burch Krieg in Apulien unterbrochen, bis endlich Theophano nort 972. unter glänzendem Geleite nach Italien gebracht und in Rom mit bem jungen Fürsten vermählt und gelrönt warb. 3m nächsten Jahr ftarb Raiser Otto ber 7, mei Große auf berfelben Burg zu Memleben, wo fein Bater verschieben war. Die Trauer um feinen Baffengefährten Bermann Billung, ber etliche Bochen früher aus ber Welt gegangen war, hatte ibn tief ergriffen. Seit Rarl bem Großen hatte bas Abendland keinen Herrscher gesehen, ber ihm an Regententraft, Beistesgröße und Thatenruhm an die Seite gestellt werben konnte. Otto's Ibeal war basselbe, bas einst ber Seele Rarls bes Großen vorschwebte; beibe suchten "bie römisch-germanische Welt, wie sie in einer Rirche verbunden war, fo auch burch einen staatlichen Berband jusammenzuschließen, innerhalb besselben burch driftliche Ordnungen einen dauernden Frieden berzustellen und mit den gesammten Präften ber abendländischen Christenbeit bas Beibenthum niederzuwerfen und fich bienstbar zu machen".

Otto's Leichnam wurde in ber Moritfirche zu Magbeburg neben feiner Gattin Ebitha beigeseht in einem marmornen Sartophage, ber bie einsache lateinische Inschrift trägt:

Rönig war er und Chrift und ber Beimath herrlichste Zierbe, Den hier ber Marmor bebedt: breifach beklagt ihn die Welt.

Die Berehrung und Bewunderung, die ihm die Mit- und Rachwelt wollte, galt sowohl seinen glangenben Thaten, als seiner Perfonlichleit und herrschernatur. "Der erfte Blid," fagt ber neueste Geschichtschreiber bieses Raiserbauses, "ließ in Otto ben gebornen Berricher erkennen, bem bas Alter nur neue hoheit und Majeftät gelieben hatte. Seine Geftalt war fest und fraftig, aber babei nicht ohne Leichtigleit und Anmuth in der Bewegung, noch in den späteren Jahren war er ein ruftiger Jager und gewandter Reiter, im gebraunten Geficht blitten belle lebhafte Angen, fparlice grane Daare bebedten bas Daupt, ber Bart wallte lang gegen bie alte Sitte ber Sachlen auf die Bruft herab, bie gleich ber bes Lowen bicht bewachsen war. Er trug bie beimifche Rleibung und mied ausländischen Prunt, auch sprach er nur seine sächsische Munbart, obicon er bes Romanischen und Slavischen nicht gang untundig war. Sein Tag verstrich zwischen Arbeit und Gebet, Staatsgeschäften und Lirchenbienft; bie Rachtrube maß er fich lärglich ju, und ba er im Schlafe ju fprechen pflegte, schien er auch bann zu wachen. Freigebig, gnabig, leutselig und freundlich jog er wohl die herzen an fich, aber boch war er mehr gefürchtet, als geliebt; fein Born, ob and bie Sahre biefen harten Ginn gemilbert hatten, mar fcwer ju ertragen; ber alte Raifer tounte noch ftreng bis jur Barte fein, felbft ber junge Raifer bebte bor bem Groll bes Löwen, wie er seinen Bater zu nennen pflegte. Die eiserne Willenstraft, die Otto icon in seiner Jugend verrieth, hat er bis an fein Enbe bewahrt; treu blieb ihm bas Streben nach großen, würdigen Thaten, das noch am Abend seines Lebens die Seele mit Jugendtraft erfillte. Und and jene eblen Gaben, bie man icon am Jungling pries: felfenfefte Trene gegen Freunde, Großmuth gegen gebemuthigte Keinbe, blieben ein Schmud seines Aters. Niemals gebachte er wieber eines Bergebens, wenn er es einmal verzieben batte. Bon seiner toniglichen und laiserlichen Burbe hatte er die höchste Borstellung. Die Krone, die er einzig und allein Gottes besonberer Guabe ju banten meinte, fette er nie auf bas haupt, ohne vorher gefastet zu haben. Wer fich gegen seine Majeftat erhob, in bem sab er einen Frevler an Gottes Gebot."

§. 349. o) Deutschland und Italien unter ben jungeren 978-963. Dttonen und Beinrich II. Otto II. Des großen Otto Cobn besag icone Anlagen, große Bilbung und ritterlichen Sinn, aber bie Weisheit und Herrschergröße seines Baters und Grofvaters wohnten nicht in ihm. Anfangs übte seine

verständige Mutter Abelheid großen Einfluß auf den jungen Kaiser; boch bald wußte seine griechische Gemablin, eine Frau von ftarkem Geist und feiner Bilbung, sein Berg an fich zu fesseln. Die frembe Raisertochter, die vom fernen Byzang neuen Prunt und ungekannte Lebensgenuffe bem sächfischen Sofe auführte, wurde von dem Bolle mehr angestamt als geliebt. Bei seinen ersten Regierungshandlungen schwebte bem jungen Raiser bas Bild seines großen Baters vor Mugen. Er fowachte bie Macht feines Betters, Beinrichs bes Banters von Babern, indem er bas Bergogthum Sowaben, wo beffen Schwester Bedwig regierte, seinem Bufenfreunde Otto, bem Sohne Ludolfs, verlieh und die Oftmart (Defterreich), die bisber unter Babern gestanden, ju einer selbständigen Marigraffchaft erhob und bem frantischen Geschlechte ber Babenberger qutheilte; und als heinrich an einer Berschwörung Theil nahm, die jum 3weck hatte, ben Raifer vom Thron ju fturgen, wurde er in Ingelbeim in Gewahrfam gebracht. Balb barauf rief ein Einfall ber Dänen und Norweger in bas überelbische Land den Raiser an die Nordgrenze seines Reichs, er trieb die Feinde jurild und gewann ben riefigen Grenzwall wieber, ben bie Sachsen früher jum Schute aufgeworfen, die Dänen und die Norweger aber weggenommen hatten. Mittlerweile war Herzog Heinrich aus Ingelheim entflohen und hatte in Babern bie Fahne ber Empörung aufgepflanzt. Ein verheerender Burgertrieg verwüftete nummehr die Länder an der Donau und Isar; boch auch hier siegten Otto's Beere. Heinrich flob nach Böhmen; über achtundzwanzig seiner Anbanger wurde Acht und Bann verhängt und Sab und Sut ihnen entzogen. Das Berzogthum Babern wurde verkleinert, indem Karnthen und Berona in eine eigene Mark verwandelt und die Besitzungen der Babenberger an der Donau und am Böhmerwald, so wie die Bisthumer Salzburg und Passau vergrößert wurden. Das geschmälerte Herzogthum wurde bann mit Schwaben verbunden. Abelbeid, unzufrieden mit biesem Berfahren, verließ ben Bof und begab sich nach ihrem Seimathland Burgund. Die eingezogenen Güter ber Aufftanbischen in Babern tamen größtentheils an die Kirche. Diese Unruben im Reiche machte sich König Lothar von Frankreich zu Nute, um im Ginvernehmen mit einigen unzufriedenen Großen Lothringen an fich zu reißen. Er brang bis nach Aachen vor und ließ ben Abler, ber auf ber Kaiserpfalz nach Often gewendet stand, nach Westen richten, jum Zeichen, bag bie Stabt fortan bem Westreiche ange-Da rudte Otto mit großer Heeresmacht in Frankreich ein, zog ohne Widerstand fiber die Seine und besetzte den Montmartre. Die Stadt Baris konnte er jedoch nicht einnehmen; er mußte sich begnügen, die Einwohner burch ein lautes Hallelujah zu schrecken, bas er burch eine große Menge Beiftlicher anstimmen ließ. Balb nachber schloß Lothar freiwillig mit Otto Frieden und leiftete Bergicht auf bas Bergogthum. Auch in Polen und Bohmen, Die sich ber Dienstpflicht zu entziehen suchten, stellte Otto bie Oberhoheit ber Deutschen wieber ber und sorgte eifrig für Berbreitung bes Christenthums in biesen unbekannten Oftlanbern. Nachbem ber junge Raiser so bes Baters Erbe in Deutschland gefestigt und erweitert hatte, wollte er auch in Italien sein Beispiel nachahmen und die Länder jenseit ber Alpen mit ben beutschen zu einem Reiche verbinden. Begleitet von seiner Gemablin, seinem Keinen Sohn und einer zahlreichen jungen Ritterschaft, "die nach Thaten burftete, ihrer Bater werth", über-

stieg er die Alben; in Pavia versöhnte er sich mit seiner Mutter Abelbeid und gog bann über Ravenna nach Rom, wo Crescentius, ber Sohn ber jüngeren Theodora, alle Macht an fich geriffen hatte, Papft und Burgerschaft burch seine Thrannei brudte und ohne Rudficht auf die Schutvogtei bes beutschen Raifers ben Stuhl Betri mit seinen Anhangern besetzte. Otto gab bem Bapfte seine Ebre wieber, nothigte Crescentius jur Flucht in ein Kloster bes Aventin, wo er balb ftarb, und schlug bann in ber Leoftabt unweit ber Peterskirche seine glänzende hofhaltung auf, wo fich viele Bischöfe, Berzöge, Grafen und Berren aus Italien, Burgundien und Frankreich einfanden und fich um feine Gunft bewarben. Auf einer Tagfabrt in ben Albanerbergen berieth er bann mit ben Großen seiner Bartei ben fubnen Plan, bie Saracenen, von beren wilben Raubzügen ber gange Guben fortwährend zu leiben batte, aus Unteritalien und Sicilien zu vertreiben und die Christenheit von dieser Plage zu befreien. Dieses Borhaben fonnte aber nur bann mit Erfolg ausgeführt werben, wenn gang Italien bem abendländischen Raiser gehorchte; baber wurde auch zugleich beschlossen, Apulien und Calabrien ben Byzantinern zu entreißen. Als Gemahl ber Theophano glaubte Otto auch Erbansprüche barauf erheben zu können. Unterftützt von ben langobarbischen Fürsten, die Otto ber Große mit ber herrschaft von Capua, Benevent, Spoleto u. a. D. belehnt hatte, eroberte ber Raiser Neapel, rudte in bas Gebiet bes meerbeberricbenben Amalfi ein und feierte bas Weihnachtsfest in Salerno; bald fiel Bari und Tarent in seine Gewalt; ber arabifche Felbherr Abultafem, ber ihm mit einer beträchtlichen Streitmacht ben Weg verlegte, erlag bem Muthe ber driftlichen Ritter, von ben Seinen als Märthrer betrauert und verehrt. Aber als Otto mit einer kleinen Schaar auserlesener Krieger sich zu weit vorwagte, wurde er von den Arabern, die sich in ben Bergen gefammelt hatten, unerwartet überfallen und nabe an ber Meerestüste, sübwärts von Cotrone, an einer unbekannten Stelle ganzlich besiegt. Nur 18. 3mit wie burch ein Bunder rettete fich ber Raiser auf ein griechisches Schiff und gewann bann, merkannt von ber Schiffsmannschaft, schwimmend bie befreundete Rufte; aber eine große Zahl beutscher und italienischer Sbelleute fand ben Tob burch die Hand ber Feinde ober in den Fluthen des Meeres. "Bom Schwerte getroffen," fagt ein Zeitgenoffe, "fant babin bie purpurne Bluthe bes Baterlandes, die Zier bes blonden Germaniens, vor Allem dem Raiser theuer, der es seben mußte, wie bas Boll Gottes in die Band ber Saracenen gegeben, ber Ruhm ber Christenheit unter bie Füße ber Beiben getreten wurde." Die bem Schwerte entrannen, erlagen entweber ber brennenben Site und bem verzehrenben Durfte, ober wurden als Stlaven nach Aegypten geschleppt. Rach biefer Niederlage in ber fogenannten "Schlacht von Bafantello" febrte Otto traurig mit bem Refte seines Heeres über Capua und Salerno nach Rom zurud. Apulien und Calabrien fielen wieber in die Bande ber Feinde; ber Aufruhr brobte im obern Italien und an ber Nordgrenze von Deutschland. Dennoch verlor Otto nicht ben Muth. Auf einem stattlichen Reichstage in Berona, wo fich bie geiftlichen und weltlichen Großen aus allen Ländern biesseit und jenseit der Alpen einfanden, follte bie Bereinigung Italiens und Deutschlands zu Einem Reiche burchgeführt werben. Dier wurde Otto's vierfähriger Sohn ohne Wiberfpruch ju feinem Rachfolger beftimmt, feine Mutter Abelbeib als Statthalterin

des Königreichs Italien eingesetzt, und Bahern und Schwaben, die durch Herzog Otto's Tod auf der Rücklehr nach der Heimath in Erledigung gekommen, an befreundete Edelleute vergeben. Darauf traf der Kaiser Zurüftungen zu einem neuen Feldzug in Unteritalien, aber in Rom wirkten die traurigen Rachrichten aus der Heimath, wo die Dänen wieder den Grenzwall erstürmt und verheerende Einfälle in das überelbische Reichsland gemacht hatten, wo die Wenden auf den Trümmern von Brandenburg und Havelberg von Neuem ihren finstern Götzendenst aufrichteten und die deutsche Herrschaft abwarsen, so erschütternd auf seine Gesundheit, daß er in ein higiges Fieder versiel, das ihn in einem Alter von achtundzwanzig Iahren ins Grab stürzte. In der Borhalle der alten Peterskirche wurde er unter großen Feierlichseiten beigesetzt. Der mächtige Porphyrstein, der einst seinen Sarg deckte, dient setzt in der neuen Peterskirche als Tausbeden. Der Ruhm der deutschen Unüberwindlichseit war dahingeschwunden, als das bingliche Scepter in die Hände eines Kindes gegeben wurde.

Otto III. 963— 1002.

§. 350. Otto III. Noch waren bie Fürften bei bem Krönungefeste bes vierjährigen Otto III. in Aachen versammelt, als die Trauertunde von bes Raisers Tobe eintraf und Alle mit banger Erwartung ber kommenben Dinge erfüllte. Beinrich von Babern, feiner Baft entlaffen, erhob fogleich Unsprüche auf die Berwaltung bes Reichs mabrend Otto's Minderjährigkeit, obne Theophano's mutterliche Rechte zu beachten. Er bemächtigte fich bes jungen Königs, wurde von den meisten geistlichen Würdenträgern und von vielen welt lichen Großen anerkannt und ging schon mit bem Plane um, sich selbst bie Rrone anzueignen. Dem karolingischen König Lothar von Frankreich versprach er Lothringen als Preis eines Bundnisses; und ber Böhmenbergog, bei bem er ebenfalls Unterstützung suchte, bemächtigte fich ber Burg Meigen. In biefer Roth rettete ber verständige und treue Willigis, ben einst Otto I. trop seiner niebrigen herkunft (eine spätere Sage machte ibn jum Sobn eines Wagners) jum Erzbischof von Mainz erhoben, bem jungen König Krone und Reich. Er rief die beiben verwittweten Königinnen aus Italien berbei, brachte die frankischen und schwäbischen Grafen und herren auf seine Seite, erwarb fich burch ben Beistand bes Erzbischofs von Rheims und bes gelehrten Gerbert einen Anbang in Lothringen und schwächte burch seine umfichtige Thätigkeit Heinrichs Partei bermaßen, daß biefer genöthigt warb, ben königlichen Anaben ber Mutter auszuliefern, bem angemaßten Königstitel zu entsagen und alle Reichsvasallen, bie ihm gehuldigt hatten, feierlich der Pflicht zu entlassen. Theophano, als Bormünderin und Reichsverweserin anerkannt, jog mit Abelheid und bem jungen Raiser nach Sachsen. Beinrich aber bemuthigte sich im nachsten Jahr, gelobte bem rechtmäßigen Herrscher unverbrückliche Treue und Dienstpflicht und erhielt bann sein herzogthum Babern gurud. Der bisberige Inhaber murbe mit Rarnthen und Berona gufrieben gestellt. Bon ber Zeit an betrug fich Beinrich fo, bag bas Boll feinen Beinamen "ber Zänker" in ben "bes Friebfertigen" verwandelte. Der Rampf hatte sich für das legitime Königthum entschieden und die öffentliche Meinung für die Erblichkeit ber Krone fich ausgesprochen; auch das "römische Kaiserthum beutscher Nation" wurde durch die Parteitämpfe nicht erschüttert. Nur die Ungunft der Berbaltniffe verbinderte in der Folge die Entwickelung zu einer vollkommenen Erbmonardie. — Theo-

phano waltete mit Kraft und Umsicht bes Reiches. Es war ein eigenes Spiel bes Schickals, daß zu gleicher Zeit ihre Brüber in Conftantinopel regierten und somit das Raiserthum des Morgen- und Abendlandes sich in den Sanden einer einzigen Herrscherfamilie befand. Meißen wurde wieder gewonnen burch ben tapfern Markgrafen Edard von Thüringen, und damit der Rampf gegen Die Wenden erfolgreicher geführt werben konnte, theilte Die Regentin Bero's Berrichergebiet in brei Marten, bie Nordmart, bie Oftmart ober Laufig und die Thuringer Mart. Auch in bem frangösischen Thronstreite zwischen Sugo Capet und ben letten Karolingern (§. 329), sowie in Italien mahrte fie mit Alugheit die Interessen des deutschen Kaiserthums. Nur im Rorden erlitt Die Herrschaft ber Deutschen und ber keimende Christenglaube einen barten Stoft. als Sarald Blaugahn im Rampf wiber ben eigenen Gohn Gven Babel. bart treulos ermorbet murbe. Die unter Otto I. gegründeten Bisthumer gingen ein und bas Evangelium behielt nur noch wenige schüchterne Bekenner, "während es in den alten Götterhainen wieder lebendig wurde". Aber es war ber lette Sieg ber Obinsbiener. Wenige Jahre nachber nahm Sven selbst ben driftlichen Glauben an; bas Beibenthum erftarb an seiner eigenen Schwäche. Allein die zerftörenden Fahrten der normännischen Wiftinger und ihre verwüstenden Landungen an den friesischen und englischen Rusten waren unter dem Zeichen des Kreuzes nicht weniger verberblich als vorher unter dem Bilde Thors. — Mitten in bem eifrigen Bestreben, Die Einheit des Reichs zu erhalten, starb 3um 901. Theophano eines schnellen Todes zu Nymwegen am Rhein. Eine zarte Bflanze aus einer milberen Beimath, tonnte fie fich mit ihrer feineren Bilbung und ibren eleganteren Lebensformen in bem rauben Norben, unter einem barteren berben Bolle nie recht wohl fühlen. Sie erreichte ein Alter von nur breißig Die vormundschaftlichen Rechte übte nunmehr Abelbeid, aber ihr zur Seite stand ein Reicherath von geistlichen und weltlichen Großen, unter benen ber verständige Willigis von Mainz als Reichstanzler bas größte Ansehen besaß. Theophano und Abelheid waren bedacht gewesen, dem jungen Otto, dem iconen, reichbegabten Königssohne, ber eine so große Lebensbahn vor sich hatte, eine treffliche Erziehung ju geben. Johannes aus Calabrien, fpater Bijchof von Biacenza, mar fein Lehrer im Griechischen; Bernward, ein beutscher Gelehrter von vornehmer Bertunft und vielseitigen Renntnissen, in der Folge Bischof von Silbesbeim, leitete seine frühere Erziehung, Die bann ber gelehrte Berbert, ben Otto felbst in feine Rabe berief, weiter entwidelte. In folder Umgebung erlangte ber wißbegierige Jüngling eine so ungewöhnliche Summe von Kenntnissen, daß man ihn "das Wunder ber Welt" nannte. Aber das Bewußtsein seiner großen Bestimmung als Entel ber Raiser bes Morgen- und Abendlandes erfüllte ibn frühe mit hoffarth und lebermuth; er fand Gefallen an Schmeichelei und folgte oft lieber seinen Launen als bem weisen Rathe Aelterer. Un gelehrten Renntnissen, namentlich an Sprachentunde ben meisten Zeitgenossen überlegen, bewies er dagegen für die Regierung eines rauben triegerischen Boltes nicht die gehörige Kraft und Umsicht. Während er in Magbeburg an gelehrten Disputationen fich ergötte, lebte in ben beutschen Lanben bas Stammbergog. thum wieber auf, bas Otto I. mit jo großem Erfolg niebergetämpft hatte; bie geiftlichen und weltlichen Großen erftrebten eine unabhängigere Stellung, und

997.

998.

990.

Bolen und Ungarn löften die Berbindung mit Deutschland auf. Als Otto fünfzehn Jahre zählte, nahm bie vormundschaftliche Regierung ein Ende, worauf fich Abelbeid auf ihr Witthum im Elfaß zurlichog. Um bas Raiserthum bieffeit umb jenseit ber Alpen wieber in seinem ganzen Glanze herzustellen, unternahm ber junge Kaifer auf Willigis' Rath alsbald einen Zug nach Italien. stattlichen Gefolge liberschritt er ben Brenner und das Etschthal, empfing in Bavia die Hulbigung der geistlichen und weltlichen Großen der Combardei und wurde in Rom von Gregor V., einem Berwandten bes sachsichen Berricberbaufes, ben Otto felbft jum Papft ernannt batte, feierlich als Raifer, Batricins und Schirmvogt gefalbt und gefront. Johannes Crescentius, ber gleich seinem Bater mehrere Jahre tyrannisch geherrscht hatte, unterwarf sich bem neuen Gebieter und gelobte Treue und Geborfam. Go traten zu gleicher Beit ein beutscher Papft und ein beutscher Kaiser an die Spite des Abendlandes, und Otto's Stolz wurde burch ben raschen und gelicklichen Ausgang noch mehr gesteigert. Kaum aber war ber Kaiser nach Deutschland zurückgesehrt, so brach Crescentius die Treue, vertrieb ben Papft, ber fich durch feine ftrenge Sittenjucht viele Feinde gemacht batte, und bob jenen Johannes, ber einst Otto's griechischer Lehrer gewesen, auf ben Stuhl Petri. Da zog Otto jum zweiten Male nach Rom; sein flüchtiger Better schloß fich dem Juge an, und beibe rücken brobend vor bie Thore ber Stadt, die ihnen alsbald geöffnet wurden. Johannes wurde bei der Berhaftung von deutschen Kriegern gedlendet und verstümmelt und auf Befehl bes harten Gregor rudlings auf einem Efel fitend burch bie Straffen geführt, nachbem man ibm fein Bifchofeffelb abgeriffen; Crescentius wurde in der erfillrmten Engelsburg enthamptet und zwölf seiner Benossen neben ber aufgehängten Leiche ans Kreuz geschlagen. Mit nnerhittlicher Strenge wurde der Ueberntuth des Abels gebrochen und das kaiserliche und vähstliche Anseben zu voller Geltung gebracht. Im nachsten Jahr ftarb Gregor in ber Bluthe ber Jahre, und nun verlieh ber Raifer seinem Freund Berbert, bem er bereits das Erzbisthum Ravenna verschafft batte, die oberfte Kirchenwurde. April wurde er als Splvefter II. jum Bapft geweiht. Erfillt von Bewunberung für bas alte Rom, ging mm Otto III., ber fich obnebies mehr als Grieche benn als Deutscher fühlte, mit bem stolzen Bedanken um, bas alte Römerreich in seiner Herrlichkeit und Machtfälle wiederberzustellen, das ...goldene Rom" wieber zur erften Stadt bes Reichs, jum Gip bes Raifers und jum Mittelbunkt ber Welt zu machen und seinen Thron mit ber feierlichen Bracht bes griechtschen Kaiserthums zu umgeben. "Der Senat bes alten Rom mit seiner Weisheit und die Triumphe und bas Siegesgepränge eines Trajan und Marc Aurel, ber Hof von Conftantinopel mit seinem halb antilen, balb orientalischen Brunt - bas waren die Zauberfreise, in welche die Gebanken bes schwärmenben Jünglings gebannt waren." Diese Ibeen beschäftigten ibn sogar inmitten ber strengen Bugübungen und Ballfahrten, benen er sich häufig unterzog. in der Seele dieses jungen Fürften tampften die widersprechendften Regungen - Beltmacht und Weltentfagung, Fürstenftolg und Selbsterniedrigung ben schweren Rampf, ohne ihr ben ersehnten Frieden zu bereiten. Um bieselbe Beit. ba er sich mit ben hochfliegenbften Iveen bet Weltherrschaft trug, sich in seinem Palast auf dem Aventin mit einem auffallenden und wunderlichen Sofceremoniel

und Schaugepränge umgab und bas römische Recht Justinians zum Kaiserrecht für bas ganze Abendland zu erheben gebachte, lebte er wiederum in einer Soble bei S. Clemente und zu Subiaco wie ein Einstedler in Demuth und Selbsterniedrigung, besuchte baarfuß die Graber ber Marthrer und schien alles Irbische gering zu achten. Diese Richtung zu handlungen ber Reue und Buffe, ber Sühnung und Selbstpeinigung wurde immer allgemeiner, je näher bas Jahr Tausend heranructe, das man vielfach im christlichen Abendland als das Ende ber Tage ansah, wo das jüngste Gericht mit ber Fackel bes Weltbrandes hereinbrechen würde. Seine leibende Gesundheit und mehrere Trauerfälle in seiner Familie, vor Allem der Tod seiner geliebten Tante Mathilde in Quedlinburg und seiner Großmutter Abelbeid in bem von ihr gestifteten Rlofter ju Gelg führten ben jungen Raiser um biese Zeit in bie Beimath gurud. Bei bieser Gelegenheit besuchte er die Graber zweier Manner, die ihm als Borbilder ber Weltentsagung und ber Weltherrschaft vorschwebten, des heiligen Abalbert und Rarle bes Großen. Abalbert, ein bohmifcher Ebelmann, ber aus Liebe zu einem beschaulichen Leben und zu bem sonnigen Italien bas Erzbisthum Prag mit einer Klosterzelle am Abentin vertauscht hatte, war im 3. 997 an die Oftsee gezogen, um ben beibnischen Preußen, einem litthauisch-flavischen Bollestamme, bas Evangelium zu verkündigen, war aber nach turzer Thätigkeit auf Anstiften eines Gögenpriefters erschlagen worben. Die Leiche hatte ber polnische Herzog Boleslav mit Gold erkauft und in Gnesen beiseten lassen. Dabin unternahm jest Otto, ber bem ichwarmerisch-frommen Mondy mit ungewöhnlicher Liebe gugethan war, eine Wallfahrt, um auf bem Grabe bes Marthrers ju beten, und legte bann im Berein mit bem Bergog an ber beiligen Stätte ben Grund ju bem ersten Erzbisthum und zur Mutterfirche von Bolen. Bon ba begab er sich nach Nachen, ber Tobtenstadt bes gewaltigen Frankenkönigs. Er stieg in bie geöffnete Gruft hinab, um fich an bem Anblid bes großen Herrschers, ber noch im Tobe eine majestätische Würbe zeigte, für seine großartigen, aber unklaren und phantastischen Ibeen zu begeistern und bei ben Zeitgenossen die Erinnerung an die vergangene Große des Reichs ju weden. Allein "während fich Otto hoch über sein Bolf aufzuschwingen vermeinte und von einer Sobe ber Macht jur andern ju erheben gedachte, entschwand ibm ber Boben unter ben Fügen und er stürzte jählings in die Tiefe binab". In Deutschland gewannen bie geistlichen und weltlichen Großen eine immer selbständigere Stellung; im Norden und Often wurde das Reichsgebiet geschmälert und das Christenthum aufs Reue gefährbet, in Polen und Ungarn erhoben fich unabhängige Königreiche; und selbst in Rom und anderen Städten Italiens zeigte sich Aufruhr und Abfall. Um hier bas kaiserliche Ansehen wieder herzustellen, unternahm Otto einen britten Zug fiber die Alpen, aber die Beweise von Undank, benen er allenthalben begegnete, und ber Berbruß, daß sein väterlicher Freund Willigis wegen bes Aufsichtsrechts über das Gandersheimer Klofter sich mit dem Papst und der kaiserlichen Familie entzweite, wirften auf bas Gemuth bes reizbaren jungen Fürsten so erschütternd, daß er in der Burg Paterno am Sorakte, im Angesicht von Rom, in einem Alter von noch nicht zweinndzwanzig Jahren ins Grab sank. Er ftarb unvermählt und mit ihm enbigte bie glangende Beit ber Ottonen. Im nächsten Jahr folgte ihm fein gelehrter Freund Babit Solvester II.

1000

1001.

18. 3em.

19. Mai 1003.

Sage hat den frühen Tod des Kaiserjünglings der Rache einer italienischen Frau zugeschrieben.

"Das Anbenken an einen jungen Kaiser von so wunderbar phantaftische Sinnesart und so ungläcklichen Schicksallen konnte der Welt nicht leicht entschwinden; poetische Sagen stiegen aus Otto's frühem Grabe auf und bewahrten sein Gedächtniß unter dem Bolke länger, als die nüchterne Kunde der Geschichte. Schon frühe glaubte man, daß Otto durch Berrath der Liebe seinen Untergang gesunden habe; man mochte sich vieses glühende Herz, für die Freundschaft so empfänglich, nicht underührt von dem Zauber der Liebe vorstellen. Stephania, eine schöne, aber stolze und herzlose Kömerin, des Erescentius Wittwe — so berichtet die verdreitetste Sage — sessetzt mit ihren Reizen das Herz des Jünglings, und als er sich ganz ihr ergab, töbtete sie ihn, um den Tod ihres Gemahls zu rächen, durch Gift. Es liegt eine tiese Wahrheit in dieser Sage, aber nicht eine Tochter Roms, sondern Roma selbst mit ihren undergänglichen Reizen sesset, töbtete den mit der Kaiserkrone geschmildten Jüngling."

8. 351. Enlturleben unter ben Ottonen. Die Herstellung des römischen Kaiferthums durch Otto den Großen war für das gesammte chriftliche Abendland eine große zukunftreiche Begebenheit. In dem deutsch römischen Kaiserreich fanden die zerriffenen Staaten ihre Einheit und ihren Mittelpunkt; ber Berkehr mit Italien gab zur Berbreitung der Alinste und Wissenschaften nach Deutschland einen mächtigen Anstoß; Die ausländischen Königinnen, die in Italien und Constantinopel den Werth und die Borrlige tieferer Bildung und feinerer Lebensformen kennen gelernt hatten, begünstigten und förderten das geistige Leden und wurden in ihren Bestrebungen nicht nur von einheimischen und ausländischen Bralaten, wie Billigis, Bernward, Gerbert u. A., fondern auch von einigen Gliedern ber fächsischen Kaisersamilie, namentlich Otto's II. Schwester Mathilbe unterftüst. Go tam es, daß in Magbeburg, Salle, Bremen, Barbewid u. a. D. eine treffliche Cultur aufblühte; daß in den beutschen Städten sich herrliche Domkirchen und Alostergebäude erhoben, welche die Bauwerke der karolingischen Zeit weit hinter sich ließen! daß in Sachlen sowohl die bessere Bodencultur und das aufblühende Städtes und Industries leben, als die religiöse und kirchliche Bildung, der feierliche, durch Musik und Kunft getragene Gottesbienst u. A. m. den großen Aufschwung kund gaben, den das ganze geistige Leben genommen. Und wenn auch biese hohe Cultur burch das wilde Kriegsgetümmel der folgenden Jahre wieder unterging, so bewahrten doch die von den Ottonen gegründeten Lehranstalten (worunter die von Otto's I. Bruder Bruno gestiftete Schule zu Köln den ersten Kang einnahm) die Reime der Bildung. Die Klosterschulen hatten unter der neuen Anregung einen erfreulichen Aufschwung genommen. St. Gallen und Reichenau gediehen zu ihrer schönsten Blüthe; in Hersfeld, Fulda und Corvey trieb man die Wissenschaften mit großer Vorliebe, aber auch in den Nonnenklöstern zu Gandersbeim und Quedlindurg lasen die Mädchen neben den Heiligenleben bald den Birgil und Terenz, und die schöne Berzogin Hedwig von Schwaben, Tochter von Otto's I. Bruder heinrich, die in ihrer Jugend griechisch gelernt, erheiterte die Lage ihres Wittwenstandes auf ihrer Beste Hohentwil mit dem Lesen lateinischer Dichter, die ihr der Mönch Edehard von St. Gallen erklärte. Widukind, ein Mönch aus Corvey an der Weser, hat in seinen "sächsischen Geschichten" bie Thaten und Schickale seines Bolles mit vaterländischer Gesunung aufgezeichnet, in naturfrischer Lebendigkeit, in epischer Fülle und in einer Sprache, worin die Ausdrucke des Sallust mit Worten und Wendungen der lateinischen Bibel verbunden find. Thietmar von Merseburg, ein tapferer und frommer Bischof, hat in seinen acht Beitbückern mit der Chronit seines Bisthums die Geschichte des sachsischen Herrschauses und die gleichzeitigen Weltbegebenheiten dargestellt, in ungewandter Rede, aber mit Sachkenntniß, Wahrheitsliebe und historischer Treue. Die Nonne Rhoswitha aus dem Kloster Gandersheim bearbeitete Heiligengeschichten in dramatischer Form nach dem Borbilde des Terenz und pries in Hexametern die Großthaten Otto's I., eine historische Erzählung in epischem Gewande mit einer durch ihre Stellung jum fachfischen Herrscherhause gebotenen merklichen Rudhaltung und Borsicht. Der kaiserliche Hof der Ottonen war der Sammelplat aller hervorragenden Geister des Abendlandes; die gelehrte Bildung der Zeit sammelte sich wie in einem Brennpunkt damals in Magdeburg und Quedlinburg und durchdrang von da aus

vie beutschen Länder. "Jene neulateinische Wissenschaft und Literatur, welche die Kirche auf Grundlage der altrömischen Bildung geschaffen hatte, ging auf das deutsche Boll über und mit ihr bie classische Literatur ber alten Romer; aber Allem, was die Deutschen empfingen, gaben sie sofort bas eigenthumliche Gepräge ihres eigenen Geiftes. Sie schrieben in römischer Sprache, aber nach beutschen Anschauungen und von beutschen Dingen." wurde früher bargethan (g. 332. 3.), daß der Mönch Edehard von St. Gallen das altbentiche Bollsgebicht "Walther von Aquitanien" in lateinischen Berametern bearbeitete. Ein Seitenstüd bazu bilben die lateinischen Bruchstude eines andern Boltsgebichts, bes "Ruodlieb", worin schon ein verfeinertes Ritterleben durchleuchtet. Edebards Reffe und Schuler Notter, gewöhnlich Labeo genannt, ber am 29. Juni 1022 an der Best ftarb, theilte mit dem Oheim das Interesse für die deutsche Sprache, indem er die Bsalmen und andere Bücher ber beil. Schrift übersetzte. — Gerbert (geb. o. 959), ein weltbekannter Mann, ber in Spanien bei den Arabern den Wiffenschaften obgelegen, in Frankreich eine Zeit lang Errbischof von Rheims gewesen und , obwohl von Geburt ein Franzose aus Auverane , in Deutschland und Italien zu Hause war, hob in Berbindung mit den fremden Kaiserinnen und mit Otto's II. Schwester Mathilbe, Aebtissin von Quedlinburg († 999), und ihrer Berwandten Gerberge, Aebtissin von Gandersheim, die römisch-griechische Cultur; aber als ein Mann ohne Charakter, für äußern Slanz und weltliche Ehre sehr empfänglich und der Schmeichelei und Wohldienerei jugunglich, fibte er teinen wohlthätigen Ginfluß. gehörte zu ben feltenen Gelehrten, " die in ben weltlichen Dingen gleich beimisch find, wie in dem Reich der Ideen, die von unbegrenzter Empfänglichkeit sich jeden Stoff aneignen, alle Berhältnisse burchschauen und bemeistern, denen die Hülfsmittel des Geistes nie verflegen und beren Kräfte auch die zerstreuteste Thätigkeit kaum zu erschöpfen scheint." Weister in der Philosophie, Mathematik, Astronomie und andern Wissenschaften, hat er nicht blos Lehrbücher verfaßt, sondern auch Erd - und Himmelstugeln und Sonnenuhren verfertigt, die Ginführung der grabischen Biffern betrieben und durch seine Renntnisse in ber Naturkunde die Bewunderung seiner Zeitgenossen in solchem Grade erregt, daß man ihn für einen Bauberer hielt, ber mit bem Teufel einen Bund geschlossen. Bon großer Bedeutung für die Kenntniß seiner Beit sind seine "Briefe", etwa 230 an Bahl. Meine Schrift "gur Unterweisung ber Bifchofe", worin Gerbert nach feiner Erhebung auf ben papftlichen Stuhl feine Grundfate barlegte, nach benen er fein apostolisches Amt zu führen gedachte, beweist, daß er von der bijdoftichen und priesterlichen Gewalt die bochsten Borftellungen hegte, dafür aber auch einen fleckenlofen Wandel bei dem Kleriker in Anspruch nahm, und die Simonie, d. h. ben Erwerb der Kirchengilter und Pfründen durch Rauf, für einen Krebsschaben der Kirche hielt. Wohlthätiger und praktischer war die Wirksamkeit zweier anderen Geiftlichen, Bernwards, Bifchofs von Silbesheim, und Meinwerts von Paderborn, die ihre Renntniffe und mechanischen Fertigkeiten in der Baukunft, Bildnerei und Malerei zur hebung der Künste und Gewerbe in Norddeutschland anwendeten und zierliche Arbeiten in Gold, Elfenbein und Seibenwirterei anfertigen ließen. Ein Mann von vielseitigem, leichtbeweglichem Geiste, ben alles Neue und Fremde anzog, war Bernward besonders geeignet, unter den Sachsen, seinen Landsleuten, Kunstfertigkeit und wissenschaftlichen Sinn zu weden. Bu seiner Zeit war Hildesheim burch Zierlichkeit des Baues vor allen Städten ausgezeichnet. — Die von den Ottonen begfinstigte Civilisation und Lebensverseinerung wurde besonders gesördert durch die Entdeckung der Silberbergwerke bes Harzes, indem die dadurch herbeigeführte Bermehrung des Geldes Handel, Industrie und Cultur hob. Träger des Handels und aller Wechselgeschäfte, Lombarden und Juben, brangten fich von dem an nach Deutschland und an den sächsischen Hof. rung ber Städte und Zunahme burgerlicher Bilbung und flädtischer Einrichtungen war die nothwendige Folge davon. Allenthalben erbliden wir in dieser Zeit eine Fülle treibender Kräfte. "Wir sehen nicht ben Berbst mit seinen Früchten, nicht ben Sommer mit seinen Blüthen, noch den Lenz mit seinem frischen Blätterschmuck: es ist gleichsam die Zeit, wo bie erste Saat sprießt und der Wald dem fernen Beschauer noch die durren Aeste zeigt, der spähende Blick aber in der Nähe schon die vollen träftigen Blattkospen wahrnimmt, die, um aufzubrechen, nur eines warmen Sommenblick barren. — An ber Spite ber Gesanbtschaft, bie filr Otto II. um die Hand der byzantinischen Kaisertochter Theophano warb, stand der

gebildete, aber eitle, leidenschaftliche und schmähsüchtige Geschächschreiber Lindprand, Bifchof von Cremona. Er hatte fich fcon zur Zeit Otto's I. befannt gemacht burch eine bie Jahre 887-950 behandelnde Beitgeschichte in seche Buchern, bei beren Abfaffung er nach seinem eigenen Geständniß ben Zweck hatte, "allen benen, welche ihm Gutes ober Bofes erwiesen hatten, nach Berbienst zu vergelten", baber er ihr ben Titel "Antapobosis", Buch ber Bergeltung, gab. Hatte er in biesem Werte seinem Hasse gegen Berengar und Willa Luft gemacht, fo stellte eine zweite Schrift "von ben Thaten bes Raifers Dtto bes Großen" bie Borgange in Rom in ben Jahren 960—964, wobei er selbst Augenzeuge und Mithanbelnber war, in einem für Otto günstigen Lichte bar, in warbigerer Sprache und mit weniger Leibenschaftlichkeit als in dem Buch der Bergeltung und in bem Bericht über bie Gefanbtichaftereife nach Conftantinopel. Diefer berühmte, aber unvollendete Bericht ift voll Gift und Sohn gegen ben byzantinischen Sof, aber picant und unterhaltend burch die Anschaulichkeit der Zeitschilberumgen.

8. 352. Heinrich II. Raum war Otto III. ju Nachen in bie Gruft

gesenkt, so traten brei Fürsten als Bewerber um ben erledigten Raiserthron auf: Beinrich von Babern, Entel von Otto's I. Bruber Beinrich (§. 344), ber ftreitbare Marigraf Edarb von Meifen und ber reiche Bergog Bermann von Schwaben. Edard war "eine Zierbe bes Reichs, ein Schreden ber Feinde, eine Säule bes Baterlandes", aber ebe noch die Raiserwahl entschieden war, wurde er von einer Schaar Verschworner in Pohlbe überfallen und sammt 20. April seinem Gesolge erschlagen. Nicht lange nachher wurde Heinrich von den frankischen, baberischen und oberlothringischen Großen als König anerkannt und von a sumt bem Erzbischof Willigis in Mainz gefalbt und gefront, worauf auch bie fachfischen Großen auf einer Bersammlung in Merseburg ibn jum Reichsoberhaupt wählten. Nun widerstrebte auch hermann von Schwaben nicht länger und noch vor Ende des Jahres war Heinrich II. allgemein als König der Deutschen begrüßt und somit bas Erbrecht bes sächsischen Berrscherhauses anerkannt. Dit Mühe hatte Heinrich bie Herrschaft erworben, mit Mühe und schweren Kriegen wiber Deutsche, Italiener und Slaven mußte er sie behaupten. Indeß er gegen bie unruhigen, beweglichen lothringer und gegen bie tropigen Bergoge und Markgrafen ber beutschen Gaue ju Gelbe lag und bie weitverzweigte Verschwörung, bie Markgraf Heinrich von bem frankischen Nordgau mit vielen Großen gegen ben König angestiftet, burch Zerftorung ber Burgen am Main und Fichtelgebira unterbrudte, brachen bie Bolen unter ihrem ftreitbaren Bergog Boleflab bem "Glorreichen" (Chrobry) in die Oftmarken ein, verwüsteten alles Land bis gur Elbe und sagten fich von ber Binepflicht gegen die Deutschen los, und bie Lombarben, die um biefe Zeit größtentheils unter ber Berrichaft einheimischer Bifcofe ftanben, suchten bie Berwirrung und Zwietracht bes Reichs jur Erwerbung ihrer Unabhängigfeit zu benuten. Beinrich zog zuerft über bie Alben. Rachbem er über einen steilen Bergpaß in bas Brentathal hinabgestiegen, trieb er Arduin von Ivrea, ber fich zum Rönig ber Lombarbei aufgeworfen, in die Flucht und zog dann über Berona und Brescia nach Bavia, wo er zum König von Italien gewählt und gefrönt ward. Aber in ber folgenden Nacht entstand ein so mächtiger Bollsauflauf, daß Heinrich nur durch die unerschütter-

liche Tapferleit seiner Deutschen von Mord und Flammen gerettet wurde. Als ber Aufstand niebergeschlagen war, lag ber größte Theil ber herrlichen Königsftabt in Asche. Aber biese Strenge ficherte ihm ben Gehorsam ber Lombarden. Mit gleichem Erfolg bekämpfte Beinrich ben mächtigen und übermuthigen Bolen-

1004.

bergog Boleslav. Noch in bemielben Jahr rudte er in Böhmen ein, befreite mit Sulfe einer nationalen Partei bie Sauptstadt Brag von ber polnischen Botmößigkeit und setzte einen Abkömmling bes alten Fürstenbauses als lebuspflichtigen Herzog ein. Und als er im nächsten Jahr die Ober überschritt und siegreich bis in die Rabe der Stadt Bosen vordrang, da bat Boleslav um Frieden. Er wurde ihm gewährt unter ber Bebingung, daß er auf die Marten und auf Böhmen Bergicht leiste und das Abbangigkeitsverbaltniß gegen das Reich Den Raubzügen ber Wenden wurde gesteuert und wieber anerfenne. mehrere Bamtlinge berfelben mit bem Strange beftraft. In ben beiben folgenden Jahren 20g Beinrich in Berbindung mit dem König von Frankreich und bem Bergog von ber Normandie wider ben Marigrafen Balbuin von Alandern, ber bie Stadt Balenciennes und andere Reichsgebiete an fich gebracht hatte, und nöthigte ihn trot seiner tapfern Bertheibigung in seinem burgenreichen Lande zur Unterwerfung und zur Herausgabe bes ungerechten Erwerbes. Bon König Rudolf von Burgund, bem finberlosen Bruder seiner Mutter, erwarb er bie Zusicherung, daß nach seinem Tobe sein Land an das beutsche Reich fallen sollte. So war Heinrich II. nicht allein "ein Wahrer", fondern auch "ein Mehrer" des Reichs. Aber mit den Siegen wuchs auch die Rabl ber Feinde. Seine eigenen Schwäger und das ganze Geschlecht ber Luxemburger traten wiber ibn auf und nöthigten ibn zu vielen beschwerlichen Feldzügen gegen Lothringen; und Boleflav versuchte noch mehrmals bas Glud ber Waffen und entrig bem Reich bie Lausit und andere Gebiete, boch perschnitt er nicht die Bande ber Lehnspflicht. - Die fromme Gefinnung und die Hingebung an Kirche und Geistlichkeit, die Heinrich burch die Gründung bes Bisthums an ber Rathebrale ju Bamberg (bem Lieblingsort feiner Jugenb, in einer anmuthigen Landschaft Oftfrankens am Fuße ber "Altenburg"), wie burch andere Stiftsgebäube und reiche Gaben an Gotteshäuser an ben Tag legte, verschafften ibm und seiner gleichgefinnten Gemablin Runigunde in ber Folge ben Beinamen ber Heiligen. Am 6. Mai 1012 wurde in Gegenwart vieler Bischöfe und hoher Personen ber schöne Dom, wo beibe in ber Folge ihre lette Rubestätte fanden, feierlich eingeweiht. Seitbem erblühte bas Bamberger Land zu einer fruchtbaren und reichen Landschaft, in der die deutsche Art vollständig die Oberhand gewann. "Die Ausdauer und der Fleiß beutscher Bauern, welche die Kirche in bas Land jog, schufen es zu einem gesegneten Erntefelb um." 3m Jahre 1013 unternahm Beinrich II. einen zweiten Bug nach Italien, stellte in Rom die burch Barteiwuth und eine doppelte Bapsmahl gestörte Ordnung ber und wurde bann nebst seiner Gemablin Runigunde in 14. Febr. St. Peter feierlich gefalbt und gelrönt. Nach vollbrachter Ceremonie weibte ber neue Raiser bie Ronigstrone, bie er bisber getragen, bem Apostelfürsten und ben ihm von dem Papste überreichten goldenen Reichsapfel mit Sbelfteinen und einem strahlenden Kreuze verziert, das Sinnbild ber Reichsgewalt, dem Kloster von Clund. Um seiner Lieblingsschöpfung, bem Bisthum Bamberg, einen besonderen Glanz zu verleihen, rief er, als einige Jahre nach seiner Rudtehr ber Bau der Kathedrale vollendet war, den heiligen Bater Benedict VIII. über bie Alpen, bamit er bas Wert feierlich einweihe, und stellte bann bie ganze Stiftung unter ben besonderen Schut bes Stubles Petri. Zum Dant bafür

1006. 1007.

1012.

versprach Heinrich bem Babste einen neuen Römerzug, um die Bestigungen bes apostolischen Stubles gegen bie von Süben vordringenden Griechen ju schützen und zu vergrößern, und führte bes Versprechen bald aus. Auf dieser britten Romfahrt befestigte ber Kaiser bie Sobeit bes abendlandischen Reichs in Unteritalien und unterstützte ben Oberpriefter in seinen Bestrebungen, die Rirche an reinigen und die Klöster nach der strengen Regel von Clund zu reformiren. Trot seiner Hingebung an die Kirche bielt übrigens Beinrich boch die beutiche Beiftlichkeit fest unter seiner Band: Er lentte bie firchlichen Dinge nach seinem Willen, besetzte die Bisthumer mit Mannern seines Bertrauens, oft ber Reichstanglei entnommen, entgog manchen Aloftern und Stiftern einen beträchtlichen Theil ihres Grundvermögens und wehrte ber Anhäufung der Guter in todter Hand. Dabei übte er in Rom bie Schutvogtei mit Ernft und Strenge. ftrafte die unrubigen romischen Großen, schirmte ben Papst in seinem Rechte und sorgte für Sicherheit und Ordnung. Wer mitten in ihren reformatorischen Bemühungen wurde zuerst ber Papst und einige Monate darauf auch ber nach Deutschland zurfichgekehrte Raiser vom Tobe abberufen. Seinrich II. ftarb auf seiner Burg Grona unweit Göttingen, ein staatskluger, verständiger Mann, von bem bie Geschichte ein ganz anderes Bild liefert, als bie Legende von Beinrich bem "Beiligen". Er war ein hochgebildeter, rebegewandter fürft, bem bie beutschen Interessen mehr am Bergen lagen, als die italienischen, welcher ber Begrundung eines gesicherten Rechtszustandes und gesetzlicher Ordnungen seine besondere Fürsorge zuwendete, welcher "ber Thrannei und Willfür bes übermächtigen Abels burch Gesetz und Recht, wie durch die heiligen Mittel zu fteuern, ber Unterbruckung bes nieberen Bolls zu wehren, bas Königthum als schützende Macht über Alle und Alles zu erhöben suchte". Wie reich an Rämpfen, Unruhen und Mifgeschicken seine Regierung auch gewesen, so wurde boch bie Errungenschaft ber Ottonen unter ibm nicht verfürzt. Das "beilige römische Reich beutscher Nation" bestand fort; die Herrschaft über Italien wurde behauptet; das beutsche Reich war auch ferner "Stern und Kern ber abendländischen Welt". Diese bauerhafte Begrundung eines großen Staatsgamen, in bem alle beutschen Stämme sich als Glieber fühlten, und die Erweckung eines gemeinsamen Bollsbewußtseins in allen Gauen war bas wichtigste Ergebniß ber Herstellung bes abendländischen Raiserthums. Erft gur Zeit ber Ottonen wurde die Gesammtheit der deutsch rebenden und nun in einem Reiche verbundenen Volksfrämme allgemein als "Deutsche" bezeichnet. Der Gegensat zu Italien wedte somit bas nationale Bewuktsein.

## 2. Das falifch-frantifche Raiferhaus (1024-1125).

## a. Konrad II. und Heinrich III.

1024--1089. 8. Ecpt. 1024.

§. 353. Nach Heinrichs Hinschein wurde Konrab II., Herzog von Franken, in der blühenden Rheinebene bei Oppenheim von den geistlichen und weltlichen Fürsten mit überwiegender Wehrheit auf den Königsstuhl gehoben und sogleich durch den Erzbischof Aribo von Mainz gekrönt, worauf die königsliche Wittwe Kunigunde ihm die Reichsinsignien einhändigte und dann der Welt entsagte, "die ihr keine Pflichten mehr aussetze und keine Freuden mehr bot".



Hatte auch Konrad manche Gegner, besonders an den lothringischen Herzögen und an einem großen Theil ber Bischöfe und Geistlichen, welche an seiner Che mit Gifela, ber iconen, gebilbeten und geistreichen, aber ben Freuden und Genüssen ber Welt ergebenen Bergogin von Schwaben, Anstoff nahmen, weil fie schon zweimal Wittwe gewesen, so brachte boch ber stattliche Fürst schon bei seinem ersten Rönigeritt burch bie beutschen Gaue bie meiften Biberfacher jum Schweigen und jum Behorfam, und biejenigen, die in ber Folge wieder ihr Samt gegen ihn zu erheben wagten, wurden durch die Schärfe seines Schwertes in die Schranken gewiesen. Konrad, bamals in ber Bluthe bes fraftigften Mannesalters, war von imponirender Berfonlichkeit: "fein Blid war ficher, sein Wille unbeugsam, er konnte ftreng sein bis zur Barte; alle Menschenfurcht war ibm fremb. Gine starke und leibenschaftliche Natur, batte er boch in der Schule des Unglück Selbstbeberrschung und Kassung gelernt, ein festes Herz auch in Leiben bewährt; freigebig war er bis zum Uebermaß, in allen ritterlichen Tugenden fand man kaum seines Gleichen". Sein Auge war unverwandt auf die Bergrößerung und Befestigung seiner Macht und Berrscherwürde gerichtet. Sobald er baber sein Ansehen in Deutschland fest begründet fab, unternahm er eine Romfahrt, um die wankelmuthigen Italiener, welche mit bem Blane umgingen, einen auswärtigen Fürsten (Wilhelm von Agnitanien) jum König ju erheben und Italien von ben Deutschen ju befreien, mit Bewalt in der Treue und Pflicht zum Reich zu erhalten. Er zog von Berona nach Mailand, wo er burch ben machtigen Bischof Beribert mit ber eisernen Arone ber Lombarben geschmudt und somit als Rönig von Italien anerfannt ward; bann banbigte er bie trotigen Stabte Bavia und Ravenna, welche ble Herrschaft ber Deutschen nicht anerkennen wollten, brach bie Burgen ber ungehorsamen Edeln und rudte im März in Rom ein. Nachbem er bier unter großen Feierlichkeiten, an benen zwei Ronige, Rubolf von Burgund und ber auf einer Bilgerfahrt anwesenbe Ranut ber Große (§. 337), Theil nahmen, die Raisertrone empfangen und einen Aufstand ber romischen Bürgerschaft mit blutiger Strenge unterbrückt, burchzog er im Fluge bie süblichsten Theile seines Reiches, um auch über bie Stäbte Unteritaliens, über Capua, Benevent, Salerno, seine Hobeit ju befestigen, und tehrte bann im Mai wieber nach Deutschland jurud. Mit Erstaunen blidten bie Zeitgenossen auf die raschen und großen Erfolge bes thatfraftigen Mannes; bieselben wirften so überwältigend, daß bei seiner Erscheinung die unruhigen Großen des Reichs, ju benen felbst feine nachsten Berwandten, fein Better Ronrab von Franten, einst Mitbewerber um bie Raifertrone, fein Stieffohn Ernft von Schwaben nebst beffen Freunden Belf von Babern und Berner von Riburg gehörten, von jedem Widerstande abließen und die Gnade bes Raisers anriefen. Als noch in bemselben Jahre Kourabs elfjähriger Sohn Heinrich burch bie Wahl ber Fürsten zum Nachfolger im Reich bestimmt und von bem Erzbischof von Köln zu Aachen gekrönt war, "leuchtete bie Zutunft beruhigend in die bewegte Gegenwart binein, wie lichte Wolfen am fernen Horizonte bei Gewitterfturmen." Diese Krönung war ber erfte Schritt zur Begrundung eines erb. lichen Raiferthums, welche fich Ronrab aur Lebensaufgabe geftellt.

1081.

1084.

1085.

Wein es ftanden woch viele Rampfe bevor. Nicht mer, daß Mieczislaw (Miesto), Bolestams Sohn, ber fich ben Titel eines Ronigs beigelegt und fein Land ber Sobeit Des Reichs entzogen hatte, einen verheerenden Bug in die Oftmarken unternahm und mit Beute und Schaaren Gefangener beladen als Sieger zurnatehrte; auch im Guben und Beften brohten neue Feinde, als Konrad ben König Audolf von Burgundien von Neuem nöthigte, bie Amwartschaft bes Reichs auf die Länder an der Rhone, am Jura und in denz allobrogischen Alpengebiet anzuerkennen. Herzog Ernst, ber als naber Berwandter Audolfs auf dieses "arelatische Königreich" Ansprüche machte, erhob abermals die Fahne ber Emporung; von bem Raiser mit Acht und Bann belegt und seiner schwäbischen Erblanber beraubt, fluchtete er mit feinem treueften Dienftmann Berner von Riburg und einer Schaar tapferer Gefellen in die Beften Gegenben und Schluchten des Schwarzwaldes, wo fie in der festen Burg Fallenstein Schut fuchten, bis fie im Kampfe wider den Grafen Mangold, ben Führer eines taiserlichen Kriegshaufens, nach tapferster Gegenwehr erlagen. Die Thaten und Schickfale bes ritterlichen Bergogs Ernst gingen in die Boltsfage über und wuchsen mit ber Beit burch Ginflechtung frember Sagenftoffe zu einer Belbenbichtung an, die, während der Kreuzzuge mit den Fabeln des Morgenlandes ansgefchmuckt, in ihrer bunten Gestalt sich bis auf unsere Tage erhalten hat. "Das beutsche Bolt, von Alters her geneigt, jedes Anringen gegen die Uebermacht fürstlicher Allgewalt als ein rubmwürdiges Trachten nach alt angeborner Mammesfreiheit und Selbstfländigkeit zu preisen, besang Ernsts Rampf mit bem Raiser in lange nachhallenben Liebern." Bald nachher wurde Konrad auch im Often vom Glud begunftigt, indem Miecziflaw, im Gedrange awischen ben beutschen Rriegsheeren und inneren Aufftanden, Die Beute und Gefangenen wieder herausgab, den Oftmarken entsagte und die Lehnsberrlickeit des Raifers willig an= erkannte. Ginige Jahre nachber ftarb ber Polenfürft, gleich seinem Bater ein eifriger Beförberer bes Chriftenthums in ben Beichfeigegenben. Much Bretiflaw von Bohmen, ein hochstrebender, friedliebender Fürst, trat wieder in den Lehnsverband ein, den sein Vorgänger zerriffen hatte.

Nicht minder glücklich und ruhmvoll beendigte Konrad den Streit am Jura und an ber Rhone. König Rubolf "ber Träge" hatte fterbend seine Krone, die Lanze des heiligen Morits, bas Banner seines Reichs und die anbern Insignien bem Raiser übersandt und ihn somit zum Erben erflärt. bie burgundischen Grafen und viele Biscofe und Städte, die unter der schwachen Regierung Rubolfs alle Bande ber Unterthänigkeit abgestreift batten, verweigerten bem neuen Rönig ben Behorfam; fie begünstigten ben Brafen Dbo von ber Champagne, ber als nächster Blutsverwandter Rudolfs Ansprüche auf bas schöne Erbe machte, weil sie lieber einen geringen Fürften als ben machtigften Herrn ber Christenheit zum Lehnsberrn haben wollten. Als aber Ronrad auf einem Winterfeldzuge zuerst ben allemannischen Theil Burgundiens unterworfen und seine Wahl und Krönung burchgeführt batte und bann mit Seeresmacht bie Stammlande Doo's bebrobte, ba entfagte biefer seinen Ansprüchen, worauf Konrad auch als Herr bes romanischen Theiles anersannt ward. Im Dome zu Genf wurde er in einer glänzenden Bersammlung beutscher, burgundischer und italienischer Fürsten und Bischöfe mit ber Königekrone geschmudt und somit bas Rhonegebiet mit ben reichen Stäbten Loon, Bienne, Arles, Marfeille, Genf, Besangon u. a. m., die anmuthigen Thalebenen Savobens und die westliche Schweiz in ben beutschen Reichsverband aufgenommen, ber Anfang einer gluck lichen und gesegneten Zeit für biese ganber. Denn waren auch bie lebusberrlichen Bande sehr gelockert, als Konrad die Herrschaft ergriff; waren auch die meisten Kronlander im erblichen Besits ber mächtigsten Familien, Die Regalien in ben Sänden der Bischöfe, das Herrengut großentheils verschleubert, so war doch

bie kaiserliche Macht stark genug, bem Raub. und Fehbewesen au steuern. Recht und Ordnung zu schirmen, ben Handel und die Gewerbsamkeit zu beben und Wohlstand und Bilbung zu fördern. hier war es, wo ber wohltbätige "Gottesfriede" (Treuga Dei), in Folge bessen von Donnerstag Abend bis Montag Morgen, also an allen Wochentagen, die burch bas Leben Christi eine bobere Bebeutung haben, die Waffen ruben und alle Sandlungen ber Rache und Selbsthülfe unterbleiben sollten, burch ben Ginflug ber Bischöfe ins Leben trat, eine Erscheinung, welche unter ben franklichen Raisern, besonders in ben unsichern Zeiten Heinrichs IV. auch in Italien und Deutschland Geltung erlangte und dem Raub- und Fehbeleben burch die Macht der Religion und ber beiligen Sitte eine wohltbätige Schrante fette. Gine schredliche Hungersnoth und Sterblichkeit, welche unter biefer Regierung mehrere Jahre lang gang Europa schwer heimsuchte, wurde als Strafgericht Gottes über die Ruchlofigkeit ber Menschen angesehen und von ber Geistlickkeit zur Begrundung bieses beiligen Friedens, ben Chriftus ber Welt verheißen, benutt. Mit Begierde griff bas schutlose Bolt nach bem dargebotenen Gut wie nach einem Anter ber Rettung. Dbo fand brei Jahre später seinen Tob im Rampfe gegen einen lothringischen Beerhaufen, als er gerade im Begriff ftand, mit Sulfe ber emporten Bijchofe und Großen ber Lombardei sich die Herrschaft von Oberitalien zu erkämpfen. — Im Westen und Often wurde bemnach bas Reichsgebiet ausgebehnt und bie Macht und die Ehre des Raiserthums gemehrt. Dagegen wurde im Norden Sole swig an ben machtigen Konig Ranut (bei ber Bermablung von beffen Tochter Gunhild mit Konrads Sohn Heinrich) abgetreten und die Eiber als beutiche Reichsgrenze festgesett.

§. 354. Die Thaten im Felbe hinberten Konrad nicht, seinen Blid ben inneren Angelegenheiten zuzuwenden. Drei Mittel schienen ihm besonders geeignet, die Macht ber Kaiserkrone zu erhöhen: die allmähliche Aufhebung ber berzoglichen Gewalten und ihre Uebertragung auf ben Raifer; Die Berleihung ber einflugreichsten Kirchenämter an Glieber bes Herrscherhauses und die Erblichkeit ber kleinen Leben (Beneficien). In dieser Absicht übertrug er die Herzogswürde in Bayern, Schwaben und Franken auf seinen Sohn und trachtete nach einer Gelegenheit, auch über bie andern in abnlicher Weise zu verfügen: burch bas zweite Mittel erlangte er große Gewalt über bie Rirche, bie er mit schwerer Hand brudte, und auf seinem zweiten Romerzug, auf welchem er ben übermüthigen und friegerischen Bischof Beribert von Mailand lange und bart bekämpfte und ben thrannischen Herzog Pandulf von Capua zur Flucht trieb, erließ er das berühmte Lehnsgeset, welches die Grundlage des gefammten Feudalrechts wurde und für Italien bie Erblichleit ber Beneficien in ähnlicher Weise feststellte, wie fie schon vorber in Deutschland zu Recht beftanden; jugleich beftimmte er bie bem Raiser schuldigen Lehnpflichten, Abgaben und Leiftungen. Rur wer in einem Gericht seiner Standesgenossen eines Berbrechens überwiesen worden, tonne seines Lehns beraubt werden. Durch biese Bestimmung wurde die Macht ber Großen zersplittert und geschwächt, die Bafallen ber Willfür ihrer Lehnsberren entzogen, ber gewaffneten Selbsthülfe ber Boben geschmälert und ber Grund au einem freien und angesehenen Mittelstand gelegt. Der Aderbau bob fich, indem ber niedere Abel im erblichen Be-

Digitized by Google

Beber, Gefdicte. I.

† 4. Jun 1089. sitz einen natürlichen Anreiz fand, seine Husen steisiger zu bestellen und neue Zweige der Landwirthschaft zu ersinnen. — Konrad und seine Nachsolger liegen im Dome zu Speher begraben, dessen majestätischen Bau er begonnen (1030). Ueber ein halbes Jahrtausend war Speher die heilige "Kaisertodtensstadt", und die Reste deutscher Könige, welche sich im Leben blutig besehdet, ruhten dort in der stillen Gruft des erhabenen Meisterwerks romanischer Architektur friedlich neben einander.

1. Der Gottesfrieben. 208 bas wilbe gebbewefen alle Gerichtsbarteit verbrangte. Gewaltthat jeden geordneten Rechtsgang flörte und der Schwache und Schutheblirftige billflos der Bebrudung ausgesetzt war, da suchte bie französische Geistlichteit burch die Macht der Religion ber mangelhaften Rechtspsiege nachzuhelsen und der Raubgier und den Thaten des Schwerts burch kirchliche Gebote Schranken au setzen. Schon im J. 989 wurden auf einer Spuode der Diöcese Boitiers folgende Beschlusse gefaßt: "Wer in die Kirche einbricht ober Etwas mit Gewalt von bort wegnimmt, ber sei, wenn er nicht Genugthnung leistet, verflucht. Berflucht sei weiter, wer Lanbleuten ober andern Armen Schafe, Rinder n. f. w. raubt. Der Fluch der Kirche treffe auch bie, welche wehrlose Geistliche angreisen ober verletzen." Eine andere Friedensurkunde ber fran-38stichen Geistlichkeit stellt auch noch Rausseute unter ben Schutz ber Kirche, bebroht die Uebelthater mit ber ftrengften Excommunication, bis fie Genugthung geleistet, und belegt bie Befitzungen ber Wiberspenstigen mit bem Interbilte. Es waren ftrenge, aber nothwendige Zwangsmittel, bie nicht eitler Herrschsucht bienten, sondern, aus ber Bebrängniß ber Kirche selbst und bem elenben Zustande des schutzlosen Bolles hervorgegangen, das Wert des Friedens förderten. Roch wirtsamer waren die Bemilhungen des französischen Klerus im J. 1034, als er die in Folge einer breifährigen Sungerenoth berricenbe Beriniricung bes Bolles gur "Ernenerung bes Friedens auf Erden" benutzte und zur Sühnung der Sünden außer andern Bußen namentlich bie Enthaltung von Waffenthaten und ränberischen Ueberfällen geloben ließ. Hoch und Riedrig trat in die heilige Friedensverbriiderung ein. Ja die Geiftlickleit beguligte sich nicht mit dem blogen Friedeusgelöhniß, fie bildete fogar Baffenbrilderfchaften, worin Jeder eidlich fich verpflichten umfte, gegen alle Friedensfibrer mit bem Schwerte zu Felbe zu ziehen und namentlich ber Kirche und ihren Dienern ben nachbrildlichsten Schutz zu gewähren. Priefter follten mit ber heiligen Sahne bem Bolle voranziehen (1838). Aber biefer gewaltsame Friedenszwang führte nene Störungen herbei. Endlich im 3. 1041 tam ber eigentliche Gottesfrieden (Die Trenga Dei) zu Stande, hauptsächlich burch die Thätigkeit der Bischöfe von Arles und Avignon und des Abtes von Clugny. In einem Schreiben wird im Namen des gesammten Alexus von Frankreich unter Anbrohung kirchlicher und weltlicher Strafen gegen die Uebertreter der Gottekfrieden ausgeschrieben, ber barin besteht, "bag von der Abendstunde des vierten Wochentages an unter allen Christen, Kreunden und Keinden, Nachbarn und Kremben, ein heiliger und unverletzlicher Krieden berrscht bis zum zweiten Wochentage, b. h. bis zum Sonnenaufgang am Dienstag, so baß Jebermann zu jeder Stunde in diesen vier Tagen und Rächten vollsommene Sicherheit genießt und frei von jeglicher Furcht vor seinen Feinden unter dem Schut des göttlichen Friedens thun tann, was ihm gelegen ift." Diefer von frommen Männern gepredigte und von bem bedrängten Boll als Rettungsmittel lebhaft ergriffene Frieden fand in Frankreich balb allgemeine Geltung und wurde auf gahlreichen Concilien in ber Folge erneut und mehr ausgebilbet. Balb wurde bie Beiligkeit bes Friedens auch auf die Abventszeit und die hohen Kirchenfeste ausgebehnt und übte auf die Entwickelung ber Lebensverhältnisse in Frankreich ben wohlthätigsten Ginfluß. Richt allein, bag er bie Gewaltthaten, benen bie unteren Bollstlassen ausgesetzt waren, zu beschränken wußte, er begann auch das triegerische Leben des Abels überhaupt zu discipliniren. "Die Trenga Dei war ein glängender Sieg, ben die Ordnungsbestrebungen des Alerus über bas unbändige und robe Baffenleben bes Abels bavon trugen. Unter ben Nachwirlungen bieses Erfolges hat fich bann bas eigenthilmliche französische Ritterthum mit feinen ebleren und feineren Formen entwickelt, ift ber Ritterstand als eine geschlossene Genossenschaft mit fester Glieberung unter nachweislicher Einwirkung ber geiftlichen hierarchie entflanden." — Bon Frankreich fand bie heilige Sitte Eingang in Deutschland und Italien, in Spanien und England. Schon Beinrich III. fuchte bem auf einem Reichstag in Konftang erlaffenen Friebensgebot im gangen Reiche Geltung au verschaffen; boch gebilbrt bem Erzbischof Sigiwin von Röln bas Berbienft, ben Gottesfrieden

in Deutschland begründet zu haben (1083). Rach feiner Berfligung, die bald in Luttich, Münfter und anderen Ländern nachgeahmt wurde, follte nicht blos in den brei Tagen der Boche (Freitag, Sonnabend, Sonntag), sonbern auch vom erften Tage ber Abventszeit bis nach Beihnachten und vom Beginne der Fasten bis acht Tage nach Pfingsten Riemand Waffen tragen und Gewaltthaten verliben. Rirchliche und weltliche Strafbestimmungen follten bem beiligen Gebote Rachdruck verleihen. Zwar ift bas Institut nicht, wie früher geglaubt wurde, unter die Reichsgesetze aufgenommen worden; aber bie fränklichen Raifer haben boch baffelbe nach beften Rräften zu förbern gesucht, wenn schon bie Bischofe wie bie Urheber fo bie eigentlichen Huter bes Friedensgebotes gewesen zu sein scheinen. In England und Unteritalien wurde ber "Friede Gottes" bauptfächlich unter bem Schut ber normannischen Kurften begrundet. Gine allgemeine Bebentung aber erhielt die Trenga Dei, als das Oberhaupt der abenbländischen Kirche fie für die ganze Chriftenheit ale binbend aufftellte. Dies gefchah querft burch Urban II. auf berfelben Rirchenversammlung in Clermont, auf welcher ber erfte Rreuging beschloffen warb (g. 372). Daburch follte bie ganze chriftliche Welt burch bas Banb bes Kriebens und ber Berföhnung verbunden werden, um als ein geschlossenes Ganze gegen die Ungläubigen in den heiligen Kampf zu ziehen. Etwa brei Jahrzehnte später wurde der Gottesfriede, nachdem er noch auf einigen Concilien wieberholt worben war, in bas kanonische Recht als allgemeines Kirchengebot aufgenommen und im 3. 1179 von Alexander III. noch einmal in feinem ganzen Umfange bestätigt. Aber um biefe Zeit hatte er bereits aufgehort, allgemeine Gultigfeit zu haben. Die Rechtsanschauungen hatten unter ben neuen Zeitibeen eine anbere Gestalt angenommen; die Treuga Dei, die im elften Jahrhundert als letites Rettungsmittel in Roth und Bedrängniß, als einzige Schnimehr gegen einen Zustand wilber Anarchie von ben hillfebebürftigen Böllern mit Begierbe ergriffen worben, war am Ende bes awölften Jahrhunderts eine veraltete Einrichtung, bie nur noch eine historische Bebeutung besaß. Andere traftigere Friedensinstitute waren ins Leben getreten; bie Baffenrube von einigen Tagen und bestimmten beiligen Zeiten sollte burch einen allgemeinen, bauernben, burch einen emigen Frieben erfett werben. In biefem Streben trafen bie weltlichen Machthaber mit ber Theofratie bes Bapfithums zusammen. Aber indem die Bestimmungen ber Treuga in die neuen Friedensordnungen und Rechtsinstitute aufgenommen wurden, bebielten fie auch noch fpater ihre Geltung. Roch im Sachfenfpiegel werben gewiffe Tage und Beiten aufgeführt, bie für alle Menichen Tage bes Friebens fein follten. Je mehr aber unter ben Ginfluffen bes Kanftrechts bie Gemuther verwilberten, befto ungulänglicher waren bie firchlichen Kriebensgebote; baber in ben fpateren Reichsfriebensgefeten gur Unterbrudung bes Febbewefens berfelben teine Erwähnung gefchieht.

2. Die Claven. (Bgl. g. 299.) Oftwarts von ber Elbe lebten noch viele flavische Bollerschaften unter ihren Stammfürsten ohne weitere Berpflichtung, als Tribut zu geben und die Annahme ber auferen Formen bes Chriftenthums ju geloben. Die befannteften und bebeutenbften waren bie Sorben, Obotriten und Luitigen; ju ihrer Bewältigung hatten bie fachfifden Raifer Burgwarten und feste Städte an den Grenzen anlegen laffen und bie Markgraficaften Brandenburg, Thirringen (Meißen), Lausitz u. a. errichtet. Allein "bie Art ber Erwerbung bieser Länder burch bie Baffen, bie Barte, mit ber bie alten Ginwohner gezwungen wurden, ihren beimifchen geliebten Göttern zu entfagen, nm fle gegen ihrer Unterbruder Religion zu vertaufchen, welche, tief vom Ursprunge herabgesunken, hauptsächlich bie Abgabe bes zehnten Theils ber Früchte ber Betriebsamkeit und bes Schweises ihrer Bekenner forberte, ber Druck bes Tributs an ben König und die willklirlichen Erpressungen und, was am tiefften schmerzte, der verächtliche Hohn, mit bem bas fast jur Anechtschaft berabgewürdigte Boll wie feine Fürsten fich von ben rauben, habsüchtigen Ariegern behandelt feben mußte, mit benen es als unehrlich fich burch Bande der She nie zu Einem Bolle vereinigen tonnte: Alles bies mußte einen tief begründeten haß erzeugen und tounte unmöglich, fo lange bie Nation noch Muth und Kraft hatte, einen Zustand sichern, welcher nur burch bas Schwert gegrfindet war, nur burch Gewalt behauptet wurde." Wenn nun die Polen und Böhmen, die mit großem Wiberfreben die Oberhoheit bes beutschen Reichs anerkannten und von Zeit zu Zeit Berfuche zu beren Abichüttelung machten, raubenb und verheerend in die Ostmarten einbrachen, fanden sie Bundesgenossen und Freunde an ben savischen Anfieblern. Den verheerendsten Ginfall machten bie Bolen unter Mieczisla w (Miesto), wurden aber nach einem zweijährigen blutigen Kriege wieber zur Lehns- und Tributpflichtigleit gezwungen, und an ihren weftlichen Berblindeten, namentlich ben am Beibenthum hangenden Luitigen

1080.

Digitald by GOOGLE

schwere Rache genommen. Unter Beinrich III. weigerte Bretiflam, ber unternehmenbe und ftolge herzog von Bobmen, ber einen gludlichen Relbang gegen bas zwietrachtige, gerruttete Bolen gemacht und viele Schätze und Beute weggeführt batte, bem beutschen Reich ben foulbigen Tribut und trug fich mit bem Plan, ein freies Glavenreich zu grunden. Bon Brag aus hoffte er über Böhmen, Bolen und Mähren zu berrichen und, mit ber Königstrone geschmildt, bem beutschen Kaiser als ebenbürtiger Herrscher gegenüberzutreten. Aber Heinrich machte brei erfolgreiche, wenn auch beschwerliche Keldzüge gegen Bohmen und zwang ben Bergog jur Bulbigung und jur Entrichtung von Geißeln und Tribut. Barfuß und im Bilhergewand warf fich Bretiflam bem Ronig in Regensburg ju Fugen, gab ihm bie berzogliche Fahne Bohmens gurud, entfagte feinen poluischen Eroberungen und ben toniglichen Ehren. Beinrich verfohnte fich mit ihm und die Milbe, die er dem demilithigen Kürsten bewies, knüpfte biesen auf immer durch die Bande ber Dantbarteit an das beutsche Raiserhaus. In den unruhigen Zeiten heinrichs IV. hielten bie Böhmen treu zu bem Raifer und bilbeten ben Rern feines Rriegsvolls wiber feine Feinde, fcanbeten aber ihren Ramen burch Graufamteit und Raubsucht. Bur Belohnung ihrer Berbienfte verlieb Beinrich IV. bem Bergog Bratislam ben Lönigstitel (i. 3. 1086). Unter feinen awietrachtigen Söhnen gerieth Böhmen mahrend heinriche V. Regierung in große Berwirrung.

Deins tid III. 1039—

1045.

1039

§. 355. Konrab's Sohn Heinrich III. ("ber Schwarze") war ein Mann von bober Kraft, unter bem Deutschland seine größte Ausbehnung, Die Kaiserwürde ihr höchstes Ansehen hatte. Ausgerüstet mit benselben Tugenden, bie ben Bater zierten, mit Seelenstärte, scharfem Berftand, Gerechtigkeiteliebe und persönlichem Muthe, trug er auch dasselbe stolze Gefühl von ber Größe und Herrlichteit ber Kaisermacht in seiner Seele, war er auch von bemselben mächtigen Trieb burchbrungen, fie ungeschwächt seiner Nachkommenschaft zu hinterlaffen. Er befestigte bie beutsche Lebnberrlichteit über Bohmen (g. 354), verbalf bem flüchtigen Bergog Rasimir, aus bem Beschlechte ber Biaften, zur Wiedererlangung feines väterlichen Bergogthums Bolen unter ber Oberhobeit bes Reichs und zwang durch eine Reibe von Feldzügen und durch ben glorreichen Sieg unweit ber Raab bie Ungarn, bie unter ber Führung bes friegerischen und gewaltthätigen Aba den König Peter zur Flucht gebracht und die alten Raubzüge erneuert hatten, ben vertriebenen König wieder auf ben Thron bes beiligen Stephan, seines Obeims, zurückzuführen. Dieser ließ Aba enthaupten. stellte Ungarn unter ben Schut und die Lehnspflicht bes beutschen Reichs und gestattete, daß ber sudwestliche Theil des Landes bem babenbergischen Beberricher ber Oftmark (Desterreich) verlieben warb. — Wie Beinrich burch sein gutes Schwert bie außeren Feinde zügelte und zu Gehorfam und Lehnspflicht awang, so wußte er auch den unbotmäßigen und trotigen Geist der Großen des Reichs zu bandigen. Zu dem Zweck griff er im Anfang seiner Regierung den väterlichen Plan wieder auf, eine taiferliche Erbmonarchie zu grunden und die Herzogthumer in den deutschen Landen mit der königlichen Gewalt zu vereinigen ober gang von berselben abhängig zu machen. Desbalb besetzte er bie erledigten Bergogthumer langere Zeit entweder gar nicht, ober verlieb fie an nicht einheimische, ihm ergebene Ebelleute, wodurch die Erblichkeit berfelben verhindert ward. So wurde das Herzogthum unter ihm nur ein Schattenbild bes alten Stammfürstenthums; benn die Fremdlinge, die er als Herzöge über bie Brovingen seines Reichs einsette, waren nur bienstwillige Diener bes Königs. Aber biese Magregel verwickelte ben Raifer in eine Reihe Fehben, bie mit einigen Unterbrechungen und vorübergebenden Erfolgen seine ganze Regie-

rungezeit burchzogen und seine größeren Plane und Unternehmungen oft hemmten und fesselten.

Mis Bergog Gogelo von Lothringen ftarb, theilte Beinrich bas Land unter beffen zwei Söhne, zog sich aber baburch die Feindschaft des thatkräftigen und bisher dem Kaiserhause tren ergebenen Gottfried des Bartigen von Oberlothringen, des ältesten ber Sohne, zu, ber das ganze Erbe des Baters in Anspruch nahm. Nach einem unglitdlichen Kampfe wurde Gottfried auf einem Fürstentage des Abfalls und Berraths für schuldig erkannt und nach dem Schloß Gibichenstein in haft gebracht. Er bemuthigte fich bald und erhielt fein getheiltes Erbe zurud, aber nicht das Herzogthum Niederlothringen, mit welchem der Raiser vielmehr ein Glied des gegnerischen Hauses Luxemburg belehnte. Diese Kräntung konnte Gottfried nicht verwinden. Als der Raiser mit den Anliegen Un= garns beschäftigt war, wo Beter von ben aufständischen Magyaren geblendet und vertrieben und unter dem neuen König Andreas das Heibenthum vorübergehend bergestellt und die Berbindung mit Deutschland zerriffen warb, erhob Gottfried im Berein mit ben Grafen Balbuin von Flandern, Dietrich von Holland und andern lothringischen Großen abermals die Fahne der Empörung, zerftörte die Kaiserburg zu Nymwegen und die Kirche von Berbun und machte burch wilbe Berheerungen seinen Namen zum Fluch und Abschen aller Frommen. Da zog Heinrich wiber die Aufftandischen ins Feld; in den sumpfigen Mündungen des Rheins, ber Maas und der Schelbe fab man das Reichsbanner weben, um die ungehorsamen Lehnsfürsten zum Frieden und zur Unterwerfung zu zwingen. Beinrich die glanzenbste Bersonification der kaiserlichen Joee, so stellte sich in Gottsried dagegen in seiner gangen ftarren und gaben Rraft jenes alte Fürstenthum bar, welches einft schon ber Begrundung bes Reichs ben hartnädigften Wiberstand entgegengesetzt batte." Aber mit der Acht des Reiches und dem Bann der Kirche belegt und von dem siegreichen Schwert des Raisers bedrängt, gab Gottfried seine Sache verloren; er unterwarf sich auf Gnade und Ungnade und verföhnte sich mit der Kirche burch harte Bugubungen. Auch Balduin stand vom Kampf ab und bemuthigte sich, als sein Waffengenosse Dietrich im Feldstreit er-legen war. Erst gegen das Ende seines Lebens setzte Heinrich die bestegten Fürsten wieder in ihre Länder und Ehren ein. Durch seine Bermählung mit Beatrix, der reichen Markgräfin von Tuscien, war Gottfried bei dem Tode des Kaisers der mächtigste Filrst. Die glänzende Stellung, die ihm diese Heirath jenseit der Alpen bereitete, benutzte er, um die Tendenzen Clugny's, denen sein Haus ergeben war, auf dem Stuhle Betri zu schützen. Um Beibnachten bes 3. 1069 ftarb er in Berbun. — Auch Bergog Ronrad von Bayern wurde seiner Burbe entset und mit ber Acht belegt; er floh zu Andreas von Ungarn und rächte sich für bie Schmach, indem er an der Spitze wilder Gesellen die Oftlander des Reis ches verheerte. Er starb in ber Berbammung, nachbem die Fürstenverschwörung, die Bischof Gebhard von Regensburg , Heinrichs Obeim , mit einigen füddeutschen Großen zur Ermorbung des Kaisers und zur Rücksührung des Herzogs gebildet hatte, gescheitert und mit der haft ber Schuldigen bestraft mar. Graf Welf, ber lette vom Mannstamm biefes beruhmten Geschlechts, dem Heinrich das Herzogthum Karnthen mit Berona übertragen, batte turz vor seinem Tod aus Reue die Berschwörung verrathen. So gefürchtet war die Gewalt Heinrichs III., daß die Gegner keinen offenen Kampf mehr wagten, sondern zu den unbeimlichen Waffen bes im Kinftern schleichenben Berraths griffen.

Aus allen Handlungen bes Kaisers ging hervor, daß die Begründung einer Universalmonarchie, die Alleinherrschaft über die abendländische Welt das Ziel seines Lebens sei. Als die dänische Gattin Gunhild (Kunigunde) in der Blüthe der Jahre dahin geschieden war, führte Heinrich Agnes von Poitiers, die schöne, gebildete und reiche Erbin von Aquitanien, als Gemahlin heim und feierte mit ihr ein glänzendes Beilager in Ingelheim. Durch diese Ehe hoffte er nicht nur seine Macht in Italien und Burgundien sesten zu begründen, sondern auch den König von Frankreich in eine abhängige Stellung zu bringen, die Hoheit des deutschen Reiches eben so nach Westen wie nach

Digitized by Google

1047.

1044.

1049.

1004.

1048

1044.

1045.

Often aufzurichten. In biesem Streben fand er eifrige Stützen in bem mächtigen und einflufreichen Orden von Clugnt, der an des Kaisers Frömmigkeit und christlicher Gesinnung Gefallen hatte und mit seiner Hülfe die Kirche des Abendlandes von den herrschenden Lastern und Gebrechen der Simonie und des Nicolaitismus zu befreien hoffte.

Unter Simonie verstand man ben Bucher mit geistlichen Stellen, alles Raufen und Berkaufen firchlicher Aemter und Bürden wodurch die Wahl, Belehnung und Beihe felten an die Würdigen tam, häufig an die Untauglichsten, wenn fie zugleich die Meistbietenden waren; unter Nicolaitismus alle fleischlichen Bergehungen bes Klerus gegen die Gebote ber Reuschheit, "von der durch die weltlichen Gesetze und die Sitten erlaubten Che binab bis zu ben wibernaturlichften Berirrungen ber Sinnlichkeit". Der Raifer felbst bielt fich unbeflect von dem Pfründenwucher, der befonders in Italien und in Südfrankreich ohne alle Scheu betrieben wurde; nie hat er fich burch Berkauf geistlicher Stellen bereichert, aber voll wahrer Frömmigkeit stets für die Bedürfnisse und ben Unterhalt der Geistlichen thatige Sorge getragen. In Rom hatten biese als keterisch bezeichneten Laster ihren Hauptsit, besonders unter Benedict IX., ber icon als Knabe den papftlichen Stuhl erlangt hatte. "Rein Berbrechen gab es, beffen man ihn nicht mit Recht bezüchtigte. Raub, Mord, Unzucht verlibten er und sein Geschlecht, die Grafen von Tusculum, ungescheut und ungestraft an bem römischen Bolke; auf bem Wege nach ben beiligen Stätten plunberte man die Bilger; an den Gräbern der Martyrer rif man ihnen die bargebrachten Spenden mit gezuckten Schwertern aus ber Hand. Rom war zu einer Mörbergrube geworden." Das Bolk verlor endlich die Geduld. Benedict wurde durch einen Aufstand vertrieben und Sylvester III. an feine Stelle erhoben; aber schon nach sechs Wochen tehrte Benedict zurud und nahm aufs Reue Besitz vom Lateran, boch nur, um sein hobes Amt im nächsten Jahr um tausend Pfund Silber an Gregor VI. durch einen Raufvertrag abzutreten. Gin Aergerniß ging burch die ganze Christenheit über solche Schmach; und ba Benedict seinen Handel bereute und auch Splvester nicht zurücktrat, so hatte Rom brei Bapfte.

So war ber Zustanb, als Heinrich auf seinem ersten Römer-

aug in Italien eintraf. Unter seinem Schutze trat eine Rirchenversammlung zusammen, welche die drei simonistischen Papste absetzte und einen deutschen Bifchof, Suidger von Bamberg, trot feines Straubens, als Clemens II. mit ber Tiara schmudte. Bon ibm wurde bann bie Raisertrönung an Beinrich und Agnes in der Peterstirche vollzogen. In Rom herrschte barüber eine so allgemeine Freude, daß Klerus und Bolt dem Raiser freiwillig das Recht darboten, über ben Stuhl Petri zu verfügen burch ben Beschluß, daß fortan fein Bapst ohne ben Willen bes Raisers gewählt und geweiht werben solle. 3an. 1947. bem auf einer Shnobe ju Rom burchgreifende Beschlüsse gegen Simonie gefaßt, ber Berkauf geistlicher Stellen und Burben mit bem Kirchenbann bebrobt und bann eine Reihe erlebigter Bisthumer in Italien und Deutschland mit beutschen Beiftlichen besetzt worben, zog Heinrich nach Unteritalien, wo er ben treugesinnten Lombarbenberzog Waimar von Salerno und seine normannischen Bundesgenossen mit Campanien und Apulien belehnte (g. 339), und kehrte bann nach Deutschland zurud. In seinem Gefolge befand fich Papst Gregor, ber im folgenden Jahre in Köln starb. Aber noch früher verschied in einem apenninischen Aloster Clemens II., ber im schönen Italien nie bas Bamberger Beimathland vergessen konnte. Benedict eilte nach Rom, um auf's Neue bas Pontificat zu gewinnen; man beschuldigte ihn sogar, er habe Clemens burch Gift aus ber Welt schaffen lassen; allein balb traf ber vom Raiser ernannte neue Papft Damasus II., ein baberischer Pralat, ein, und als biefer schon

einige Monate nachher gleichfalls ins Grab sant, bestieg Heinrichs Blutsver- + Mugwandter, Bischof Brun von Toul, ein kenntnifreicher, berebter Mann von ftrenger Sitte und gläubigem Sinn, unter bem Namen Leo IX. ohne Wiberstand ben Stuhl Betri. Durch ihn wurde bas Papstthum in die engste Berbindung mit bem Raiserthum gebracht.

1049.

Klerus und Boll in Rom waren zufrieden, daß Heinrich über den papfilichen Stuhl verfügte wie über die deutschen Bisthumer; denn Niemand war eifriger befliffen als er, die Rirche von ber Simonie ju reinigen und Alles zu beseitigen, was Aergerniß geben konnte. Der Glanz, ber burch seine Reformthätigkeit ber Kirche verlieben warb, follte auf bas Raiferthum gurudftrablen und bie abendlanbische Welt seinem Scepter bienftbar machen. Im Gefolge bes neuen Bapftes, ber im bemuthigen Pilgerkleibe in die heilige Stadt einzog und sich einer Wahl unterwarf, befand sich ber Mond Hilbebrand, ber ben Papst Gregor als Raplan nach Deutschland begleitet hatte und min nach Rom zurucktehrte, wo er bald ben größten Ginfluß gewann. Wie Leo IX. in Italien, so wirfte gleichzeitig Abalbert von Bremen im Norden für die Interessen bes Kaisers. Stolz auf die großen Erfolge seiner Heibenbekehrungen unter ben Slaven und Wenden ber Nord = und Oftseeländer, ging ber hochstrebende Prälat mit dem Gedanken um, das Erzstift Bremen = Hamburg zu einem Patriarchat für den gesammten Norden zu erheben und somit durch die Kirche Heinrichs III. Macht und Hoheit auch in den ftandinavischen Reichen zur Anerkennung zu bringen.

Rach fünfjähriger thatfräftiger Regierung ftarb Leo IX. Die Kirche gählte 10. April ihn mit Recht unter die Zahl ihrer Heiligen. "Denn er war es, ber die erftorbenen Rrafte bes Papfithums ju neuem leben erwedte, ber zuerft ber Belt wieber die hohe Bedeutung der römischen Kirche vor Augen stellte." Eine Gefanbtschaft, Hilbebrand an ihrer Spige, begab fich jum Raiser und bat ihn abermals, "wie die Anechte ihren Herrn", um einen frommen Oberhirten. Gebhard von Eichstädt, gleichfalls ein beutscher Prälat, wurde unter dem Namen Bictor II. Leo's würdiger Nachfolger. Im nächsten Jahr unternahm Beinrich seine zweite Romfabrt und erneuerte ben alten Freundschaftsbund mit Bictor. Um sich seines Raths noch ferner zu bedienen, rief er ihn balb barauf über bie Alpen nach Goslar, seiner Lieblingsstadt, die er burch Erbauung bes Domes und einer königlichen Pfalz zu einem würdigen Berrichersitz zu machen beflissen war. In seiner Gegenwart starb ber Raiser in seiner Burg Bobseld 5. Date. auf ben Soben bes Harzes, im neun und breißigsten Lebensjahr, ein gewaltiger Herrscher, vor dessen Macht und Willen sich bas Abendland mit Ehrfurcht gebeugt batte. Nie bat das beutsche Reich eine so imponirende Stellung eingenommen, als unter ihm. Im Süben erstreckte sich sein Scepter über Burgunbien und Italien, im Westen über Lothringen und die Niederlande bis zur Nordsee, im Osten erkannten die Ungarn, Böhmen und Polen die kaiserliche Oberlehnsherrlichkeit an; im Norben waren bie Könige von Danemark getreue Basallen des Raisers; Frankreich zitterte vor seiner Macht, der König der Angelsachsen hielt seine Flotte bereit, um ihn gegen die Rebellen zu schützen; selbst bas driftliche Spanien fürchtete für seine Freiheit. "Rings um ben erhöhten Thron bes Franken ftanben bie Könige bes Abenblandes in gebeugter Stellung." Neun Monate später erlag auch ber Bapft Victor ber Sommerhitze bes Subens, ber letzte Kirchenfürft beutscher Abkunft, der das Heil der Welt in der Ber- 28. Juli bindung und gegenseitigen Unterftutung von Raiserthum und Papstthum erblickte. Heinrich III. hatte sich mit großen Entwürfen getragen. "Es galt ihm, bas Abendland unter sein Scepter zu beugen, Die lateinische Christenheit rings zu

1055.

umfrieden", — baher er auch dem heiligen Gotte effried en der Lirche durch strenge Gebote des Landfriedens fördernd entgegenkam — "eine allgemeine Reformation der Lirche durchzuführen, unter dem Schutz des Kaiserthums staatliches und geistliches Recht überall in Geltung zu setzen". Wer diese großartigen Entwürfe und Ideen, an deren Berwirklichung er sein ganzes Leben lang mit der größten Thatkraft und Hingebung gearbeitet, sanken mit ihm ins Grab. Ein sechsjähriges Kind, das bereits gewählt und gekrönt war, siberkam den verwaisten Herrscherthron.

Aber wie viele Früchte auch unter ben Stürmen der folgenden Regierung unreif absielen, so war doch die Macht der früntischen Kaiser ein großer Segen für das deutsche Boll. "Erst unter dem Kaiserthum waren die Deutschen zu einem einigen Bolle geworden," sagt Giesebrecht. "Die Stammesunterschiede waren nicht verwischt, sondern zu einer reicheren und in sich völligeren Einheit gemischt, und verwuchsen immer mehr in dieselbe. Der Sachse und Franke, der Schwabe und Baher wußte jetzt, daß er vor Alem ein Deutscher war. So fremd der Name dem zehnten Jahrhundert noch blieb, so geläusig wurde er dem elsten. Und dieser Name gewann sogleich den schösusten und vollsten Klang; er bezeichnete das Boll der Macht, das Boll, bei dem die Eutscheidung der Dinge stand, das Boll der Böller."

## b) Die Zeiten bes Investiturstreits.

Seins rich IV 1058—

1061.

§. 357. Heinrich IV. Heinrichs III. Sohn war Heinrich IV., ein bochbegabter, Muger Knabe, über ben anfangs seine verständige Mutter Agnes die Vormundschaft und die damit verbundene Reichsverwesung führte. Aber bas weibliche Regiment war zu schwach für die schwierigen Berhältnisse. weltlichen und geistlichen Fürsten, ungebuldig des Zwanges, den Heinrichs fräftiger Arm ihnen auferlegt, brachen in Fehden und Gewaltthaten aus und bebrängten die Anhänger der Ratserin. Ordulf der Billunge von Sachsen und sein Bruber Hermann verheerten die Güter und Schlösser bes Erzbischofs Abalbert von Bremen, eines getreuen Dieners bes faiferlichen Saufes, und trotten ihm große leben ab; Bunther von Bamberg, ein leutseliger, Muger und iconer Bralat, betriegte ben Bifchof Beinrich von Augeburg, ben Bertrauten ber Raiferin; und Rubolf von Rheinfelben, ben Agnes mit bem Bergogthum Schwaben belehnte und burch Familienbande an bas Berricherhaus zu feffeln bemüht war, murbe von Bertholb von Babringen, ber sich auf die berzogliche Würde Hoffnung gemacht, und von den Grafen von Zollern befehdet. Auch in Ungarn erlag König Andreas, mit bessen Sobn Salomo die Raiserin ihre zweite Tochter verlobt hatte, den Waffen seines Bruders Bela, als dieser mit polnischem Priegsvolk einrückte und das deutsche Reichsbeer trot des tapfersten Widerstandes in der Feldschlacht überwand. selbst, ein hochbetagter Herr, fand nach muthigem Rampf im Getummel ber Schlacht ein trauriges Ende. Seitbem sant bas Ansehen ber Deutschen in ben Oftländern, um dieselbe Zeit, da burch den kuhnen Geist des Cardinals Hildebrand die kaiserlichen Sobeitsrechte in Italien von der romischen Curie erschüttert wurden. Aus Rummer über bie Stürme, die von allen Seiten ben Kaiserthron umtobten, legte Agnes das fürstliche Gewand ab und nahm den Schleier ber Alosterfrauen; sie wollte baburch andeuten, "bag ihr Regiment nicht durch Antrieb persönlichen Ehrgeizes, sondern lediglich durch die Pflichten ber Mutter und das Wohl des Reiches bestimmt sei". Zugleich setzte sie Otto

von Nordheim, aus einer alten Familie Sachsens, beren Stammburg bei Göttingen lag, jum Bergog von Babern ein, in ber hoffnung, in bem tapfern und reichen Grafen eine Stüte zu finden. Aber biese hoffnung sollte nicht in Erfüllung geben. Schon im nächsten Jahr trat Otto mit bem Erze bischof Sanno von Roln und mit bem fubnen Edbert von Braunschweig in Berbindung, um ber Raiserin die Regentschaft zu entreißen; Banno, ein ehrgeiziger, fraftvoller Pralat, traute sich die Fähigkeit zu, die Reichsverwesung mit größerem Geschick zu führen als bie sanfte Agnes. Seithem Pfalzgraf Beinrich von Andernach, ein Berwandter Gottfrieds von Lothringen, ber "wie ein wilthender Eber" die erzbischöflichen Länder verwüftete, von ploplichem Wahnsinn erfaßt seine Gemablin mit ber Streitart erschlagen und bann seine Tage im Rlofter beschlossen batte, war Banno ber einflugreichste fürst Deutsch-2018 bie Raiserin mit ihrem awölfjährigen Sohne bie Ofterzeit auf ber lieblichen Rheininsel St. Swibertswerth, jett Königswerth genannt, verbrachte, wurde bei einem Besuche, ben die Berschworenen der Regentin abstatteten, der junge Heinrich burch List vom Hoflager auf ein schönes Schiff bes Erzbischofs gelockt, das alsbald absegelte. Erschreckt sprang der Anabe in die Fluthen des Rheins, aber Edberts fraftige Arme entriffen ihn ben Wellen. wurde der Widerstrebende beruhigt und nach Köln entführt, aber nie vergaß er biefes Tages. Und nicht blos Beinrich und seine tiefgefrankte Mutter waren emport über biese ruchlose That; viele Mirsten und Bischöfe grollten bem ftolgen Emportommling, welcher sich die Vormundschaft über den König und die Reichsregierung so gewaltthätig angemaßt. Besonders beneidete der Erzbischof Sieg. fried von Maing ben Rolner Pralaten um bie Burbe, auf bie er felbst ein älteres Anrecht zu baben glaubte. Dennoch behauptete sich Hanno in seiner Stellung und wußte burch kluges Benehmen bie Bahl feiner Anbanger ju meh-Selbst in Italien fand er Bonner, ba er in ber streitigen Papstwahl zwischen Alexander II. und bem Bischof Cabilus (Honorius II.) eine versöhnliche Haltung annahm, während ber Mainzer Erzbischof ber Reformpartei ber Cluniacenser, wozu Alexander und Hilbebrand gehörten, lange widerstrebte. Dagegen verstand Hanno nicht die Runft, sich die Liebe bes jungen Königs ju erwerben. Der Freimuth und die Strenge, womit er die Neigungen und Triebe besselben bekämpfte, sowie sein Bestreben, bas Raiserthum burch bie Macht ber Fürften und Bischöfe ju beschränken, miffielen bem burch Schmeichelei verwöhnten Jüngling; um so größeres Gefallen fand biefer an bem Erzbischof Abalbert bon Bremen, ber in feinem Befen wie in feinen Ansichten ben Wegensat zu Hanno bilbete, ber ebenso nachgiebig und schmeichelnd war, wie ber andere hart und schonungslos; ber eben so stolz auf seine vornehme hertunft und feine Bildung blidte, als Hanno sich rühmte, burch eigene Kraft emporgestiegen zu sein, und ber eben so eifrig bie Kaisergewalt im Sinne Beinrichs III. auf Rosten ber Fürstenmacht zu beben bemüht war, wie ber Kölner Erzbischof bas entgegengesette Ziel verfolgte. Rur in Ginem Streben waren Beibe einig; Jeder suchte seinen Einfluß bei bem König und die Reichsverweserstelle zu benuten, um sich und seine Freunde, Berwandten und Anhänger zu erhöhen und mit Staatsämtern, Kirchenwürden und Reichsgutern zu bereichern und vor Allem, um sein Erzstift mit Macht und Glanz zu umgeben. Wie Sanno Köln zum Digitized by Google

1002.

deutschen Rom erheben wollte, so Abalbert sein Bisthum Bremen-Hamburg zu einem Batriarchat des Nordens.

"Die gewohnten Pflichten ihres bischöflichen Amtes haben Beibe nie versäumt," bemerkt Siesebrecht; "sie predigten in erbaulicher Weise; sie lasen die Messe mit der tiessen Devotion und liebten, sie mit unglandlicher Pracht zu halten; sie beeiserten sich in gnten Werten, indem sie Alder und Probseien gründeten, Arme und Pilger aufnahmen und ihnen dienten. Die Sorge für die Misson hat Abalbert die in seine letzten Tage beschäftigt; auch unter den drängendsten Geschäften des Hofs gedachte er stets der Missonsbischöse, welche er die nach Island hin aussandte und mit Rath und That zu unterstützen nicht ermüdete. Sein äußerer Lebenswandel war ebenso unsträssich wie der des Kölner Erzbischofs. Beide hielten sich leusch und nüchtern; sie blieben es mitten unter den Genülsen des Hosebens. Im Kreise seiner Schmeichler ließ Abalbert den Wein reichlich umgehen, er selbst stand oft ohne Trunt vom Mahle aus."

So verschieden geartete Naturen konnten nicht lange auf gleicher Stufe Balb nach dem Feldzuge, ben Heinrich in Begleitung neben einander steben. 1063. von Abalbert und unter der Führung Otto's von Nordheim nach Ungarn unternahm (wo nach Bela's ploglichem Hinscheiben ber junge Salomo, bes Konigs Schwager, burch bie Waffen der Deutschen auf ben Thron gesetzt ward), schwand Hanno's Einfluß auf die Reichsgeschäfte mehr und mehr, besonders als er auf Pfingften 1064. ber Kirchenversammlung zu Mantua einen Beschluß unterstützte, welcher die kaiserlichen Hoheitsrechte über Rom verkurzte. Balb nach seiner Ruckehr er-1005. reichte die vormundschaftliche Regierung ihr Ende, indem König Heinrich, um Oftern zu Worms feierlich mit bem Schwerte umgurtet und für mundig erflart, bie Zügel ber Regierung in die eigene Hand nahm, obgleich er erst fünfzehn Jahre zählte. Von nun an behauptete Abalbert bie erfte Stelle im Rathe bes Königs und verbrängte balb jeden anderen Einfluß, zumal da um bieselbe Zeit Agnes sich in das Kloster der heil. Petronella in Rom zurückzog. bintertrieb er auch die anfangs beabsichtigte Romfahrt Heinrichs, damit nicht Hanno ober Herzog Gottfried neue Macht gewännen; und boch ware ber Zug und die Krönung jur Herstellung bes finkenden Autorität bes Raifers so zwedmäßig gewesen!

8. 358. Als Rathgeber und Günftling bes jungen Königs suchte Abalbert bie Leibenschaften seiner Seele, Herrschsucht, Habgier und Eitelkeit, auf alle Weise zu befriedigen. Es war, als ob das Glück alle besseren Eigenschaften in ihm getilgt batte. Sein glanzendes Hofleben und seine kostspielige Bauluft verschlangen bie Einkunfte bes Stifts und führten zu brudenber Besteuerung; Schmeichler und Schmaroter umgaben ihn und nährten seinen Stolz und seine Eitelkeit. Und alle biese Untugenden gingen auch auf den jungen Rönig über, bessen ganzes Bertrauen er besaß und in bessen Rabe nur Anhänger und Geschöpfe des Erzbischofs geduldet wurden. Als endlich seine "Alleinherrschaft voll offenbarer Thrannei" unerträglich ward und er seine Stellung mehr und mehr migbrauchte, um sich burch fonigliche Schenfungen bie einträglichsten Pfrunden und Kirchengüter übertragen zu laffen, stellten bie auf bem Reichstag in Tribur versammelten geistlichen und weltlichen Fürsten bie bringende Forderung an Beinrich, ben Günstling vom Hofe und von den Reichsgeschäften zu entfernen. Und wie tief auch die unwürdige Behandlung den jungen König verletzte, Abalbert mußte mit seinen Getreuen in ber nächsten Nacht die Hofburg raumen und in

Digitized by Google

Janua

sein Bisthum gurucklebren, mabrend die Kursten bas Reich bestellten: ja so weit gingen fie in ber Anmagung und Herrschsucht, daß fie noch in bemselben Jahr ben König nöthigten, sich mit Bertha, ber ihm von seinem Bater in ber Kindbeit verlobten Tochter ber Markgräfin von Turin (Sufa), zu vermählen. Es ist nicht zu verwundern, daß diese Unbilden einen schlimmen Eindruck auf Beinrich bervorbrachten; er, ber gerne mit jugendlichen Genossen in einem freien Jagd- und Waffenleben sich bewegte, sab sich nun gleichsam auf's Neue unter Bormunbschaft gestellt, wie einen Gefangenen bebandelt; und seiner Reigung für Liebschaften und schöne Frauen sollte durch die frühzeitige Berbeirathung eine Schranke gestedt werben. Diese Einbrilde erzeugten Migtrauen und Berftellung in seiner Seele und erfüllten ihn mit einer unüberwindlichen Abneigung gegen die aufgezwungene Gemablin. Bertba war jung, wohlgebildet, von unfträflichem Wandel und liebte ben König, biefer gönnte ihr jedoch nur ben Antheil am Thron, vermied aber jede eheliche Gemeinschaft. Er sab in ihr nur die Genossin seiner Dränger und wünschte nichts sehnlicher, als burch eine Ebescheibung von bem verhaften Joch befreit zu werben. Der mit ben Jahren machsenbe Sang zu Muthwillen und geschlechtlichen Ausschweifungen machte ihm ben 3wang immer unerträglicher, so bag er bei bem Erzbischof von Mainz auf Scheibung Diefer, gewonnen burch die Aussicht auf ben Zehnten in Thuringen, ben er eben so eifrig begehrte, als die Einwohner ibn weigerten, war nicht abgeneigt, ben Wünschen bes Königs zu willfahren; aber ber papstliche Legat Betrus Damiani, ein eifriger Borlampfer sittlichen Lebens, bintertrieb burch Androhung schwerer Kirchenstrafen bas ungerechte Borhaben, über bas sich ein allgemeiner Unwillen bei Hoch und Riedrig kund gab. Mit der Zeit versöhnte sich Heinrich mit seiner Gattin, und sie blieb ihm ein treues Weib burch bas ganze Leben.

**§.** 359. Beinrich in Sachsen. Die Entfernung bes Ergbischofs Abalbert vom Hoflager war ber Anfang trüber Zeiten für Deutschland. Babrend Beinrich in ber taiferlichen Bfalg ju Goslar mit seinen Benossen ein leichtfertiges Leben führte, erhob ber alte Markgraf Debi von ber Oftmart im Bunde mit mehreren sächsischen und frankischen Berren die Waffen des Aufruhrs, um bem König Leben abzutropen; ihre Anschläge, von Debi's eigenem Sohn verrathen, wurden burch Beinrichs rasches Ginschreiten vereitelt. Die Schuldigen flebten reumuthig um Gnabe, die ihnen auch zu Theil ward. Aber ber junge Debi fiel balb barauf burch bie hand eines Meuchelmörbers, ben seine leibenschaftliche Stiefmutter Abela wiber ibn gebungen baben soll. Bu gleicher Zeit wiederholten bie Billunger, vor Allen ber junge Bergog Magnus, ihre feinblichen Angriffe wider bas Erzstift Bremen. Sie verheerten bas Land und trieben ben Erzbischof in die Flucht. Bon Rummer niedergebeugt, erkaufte er sich Frieden burch die Abtretung von tausend ber Bremer Kirche gehörigen Gehöften. Daburch sant bas prächtige Patriarchat bes Norbens, an bessen erträumter Herrlichkeit fich bie Bhantafie bes ftolzen Kirchenfürsten geweibet, in Trümmer. besonders die Obotriten in Mecklenburg, Die Wenben. erschlugen die Missionare und Priester, steinigten den Abt von Rateburg nebst achtundzwanzig Mönchen und brachten das abgeschlagene Haupt des Bischofs

Iobannes ihrem Götzen Rabegast als Opfer dar. Abalbert mukte noch kurz vor seinem Ende (1072) erleben, daß die Obotriten Hamburg überfielen und in Asche legten, daß sie Nordalbingien in eine Einöbe verwandelten, daß sie bie Lehnsleute ber Bremer Kirche niedermachten ober in Gefangenschaft fortschleppten. — Im Erzstift Trier wurde ber neue Bischof Konrad, ein Reffe Hanno's, weil er ohne Wahl in seine Würde eingesetzt worden, auf Anstiften bes Burgvogts Dietrich auf ber Reise überfallen und in einen tiefen Abgrund gestürzt; und in Italien gingen, da die im Frühjahr 1067 beschlossene Romfahrt und Krönung Beinrichs abermals unterblieb, die kaiserlichen Sobeitsrechte über die Normannen und das Papstthum vollends verloren. Hatte schon Gottfried, ber um diese Zeit zu Berdun ftarb, die Macht des apostolischen Stubles beförbert, so geschah bies noch mehr burch bie Markgräfin Mathilbis, bie Tochter seiner Gemahlin Beatrix aus erfter Che. Obwohl vermählt mit Gott. fried bem Höderigen von Rieberlothringen, bem Sohn und Erben ihres Stiefvaters, blieb fie boch ftets in Italien, wahrend ber Bergog an feiner beutschen Beimath bing.

1070.

1071.

Aber noch schlimmere Tage standen bevor. Um Pfingsten 1070 wurde Otto von Nordheim bes Hochverraths angeklagt. Der baperische Herzog, eben so ehrgeizig, gewaltthätig und rüdfichtslos als tapfer, entschlossen und klug, und in allen Fällen von zweifelhafter Treue, war schon lange bem Rönig, ber ihm wie bem Erzbischof Hanno ben Schreckenstag von Königswerth nie vergaß und nie verzieh, ein Gegenstand bes haffes und Mißtrauens geworden. Er schentte daber gerne ben Ginflufterungen feindlich gefinnter Eblen und ber Aussage eines übel beleumundeten Ritters, daß Otto dem König nach dem Leben trachte, Glauben, und ließ ihn auf einem Fürstentag zu Goslar, trot der unerwiesenen Anklage, verurtheilen. In Folge biefes Spruchs wurde Otto mit der Reichsacht belegt und seines Bergogthums wie feiner Reichsleben und Allobien beraubt. Und um fein Rachegefühl zu befriedigen, betheiligte sich Heinrich selbst an der Bollstredung. Er zerstörte seine Burg Hanftein an der Werra, verwüftete seine Besitzungen in Sachsen und zwang die Verwandten und Freunde, ihm Geißeln zu ftellen. Das Herzogthum Babern verlieh er barauf bem jungen Welf, dem reichen Sohne des Markgrafen A330 von Este, auf den sich der Rame und die Macht des Welfengeschlechts vererbt hatte. Welf war Otw's Schwiegersohn, aber er schickte bie Tochter bem Geachteten zurfid, als er sich um die herzogliche Fahne von Bayern bewarb. Tief verlet über diese harte, zog sich Otto in den Thuringerwald, sammelte eine große Schaar verwegener Gesellen um sich und verheerte die Briglichen Kammergüter und die Besitzungen ber geiftlichen Herren, die zu Beinrich hielten. Bu ihm ftand ber sachfische Bergog Magnus, ber Billunge, Abalberts größter Gegner. Fast ein ganzes Jahr dauerte ber Emporungstrieg. Da bemüthigte sich Otto und erhielt auf Berwendung Abalberts und hanno's einen Theil seiner Guter gurud. Sein Antläger (Egino) wurde zwei Jahre später als Räuber geblendet und suchte dann bettelnd sein Brod. Magnus dagegen wurde noch länger in Haft gehalten. Selbst Rudolf von Rheinfelden, ein naher Berwandter Heinrichs, wurde von der Umgebung des Königs hochverrätherischer Plane beschuldigt und entging einem ähnlichen Schickfal nur dadurch, daß er sich vom Hofe fern hielt und den Borladungen nicht Folge leistete, bis es ber Kaiserin Agnes gelang, eine Bersthnung zu bewirken.

In biesem Versahren Heinrichs gegen die drei mächtigsten Herzöge erblickte man die doppelte Absicht, die Reichssürsten wieder in die frühere Abhängigkeit vom Königthum zu drängen, und das unruhige Boll der Sachsen, das die ehemalige Machtstellung noch nicht vergessen hatte und stets mit Neid und Misstrauen auf die fränkischen Herrscher blickte, zum Gehorsam zu zwingen. Nicht die Herzöge und andere angesehene Fürsten wurden zu Reichsgeschäften beigezogen, sondern die "Räthe des Königs" bestanden größtentheils aus seinen Jugend-

genossen, "aus jenen munteren und verwegenen Gesellen, die mit ihrer guten Laune ihm über schlimme Tage weggeholfen hatten, die ihn auf seinen Jagden und bei seinen Waffenübungen zu geleiten pflegten, mit benen er ber Schwelgerei und ungebundenen Luft fich nur zu sehr überließ." Mit diesen nahm er seinen Aufenthalt gewöhnlich in Goslar und auf ber glämenben Bargburg, Die er in ber Nabe biefer Stadt errichtet, übersah es, wenn die Befährten in jugendlichem Uebermuth bem fachfischen Bolle Krantungen zufügten, Lasten aufburbeten und mit den Frauen und Tochtern bublten, und gab durch die zahlreichen Burgen mit Brustwehren, Mauern und Thürmen, die er nach dem Rathe des wieder zu Einfluß und Macht gelangten Erzbischofs Abalbert auf allen Höhen Thüringens, Oftfalens und Sachsens erbauen ließ, die Absicht tund, die unruhigen Einwohner im Geborfam zu balten und ben unzwerlässigen Großen die Maglichkeit eines Aufstandes zu nehmen. Lüneburg, die Hauptfeste ber Billunger, erhielt königliche Befatung.

Diese Büchtigung der Sachsen war Abalberts letzter Triumph. Am 17. März des folgenden Jahres verschied er. Wie Bieles man an ihm zu tadeln finden mochte, Ein Ruhm ift ihm stets geblieben: "Er war ber Treueste bem König in einer Zeit, wo man nur in ber Treulosigkeit zu wetteifern schien, und bing mit unerschütterlicher Festigkeit an den Erinnerungen jener alten glanzvollen Kaiserzeit, beren lebendiges Gedachtniß, man tann es wohl sagen, mit ihm unterging." Balb darauf entsagte auch hanno ben Reichsgeschäften, als er mertte, daß sein Einfluß nicht vermögend sei, ben König auf andere Wege zu lenten und von seinen Leibenschaften zu beilen. Dagegen naberte fich jest heinrich bem Erabischof Siea= fried von Maing. Er fprach ihm auf ber Synobe zu Erfurt ben viel bestrittenen Zehnten in Thuringen ju und unterftutte ihn bei ber Gintreibung mit Waffengewalt. Dem er hatte bie Absicht, in Sachsen und Thüringen das nationale Selbstgefühl zu brechen und fich Unterwerfung und Gehorsam zu erzwingen. Darum hielt er auch Magnus fortwährend in Haft und weigerte fich, bei bem Tobe seines Baters Orbulf ihn mit bem erledigten Bergogthum au belehnen. Die Berwendung und Fürbitte befreundeter Fürsten vermochte nicht seinen Sinn zu beugen. Otto von Nordheim erbot fich umsonft, für den Waffenfreund in den Kerker einzutreten. Heinrich war entschlossen, ben Trot ber Stämme zu brechen und bie Großen bem Königthum und ben Interessen bes Reichs bienstbar zu machen. Zur Erreichung biefes Bieles, auf bem Deutschlands Einheit und Macht beruhte, verschmähte er auch ungerechte und tyrannische Magregeln nicht. Aber es fehlte ihm bas Ansehen und die sittliche Kraft des Baters.

Während Heinrich Sachsen und Thüringen mit Zwingburgen **§.** 360. und Kriegsschaaren füllte, bilbeten die Fürsten und Ebeln, an ihrer Spite Bermann ber Billunge und Otto von Nordheim nebst ben Bischofen von Salberftabt und Bilbesbeim, eine Berichwörung, um mit vereinten Kräften und unter Beistande bes ergurnten Bolles, bas icon längst bas übermuthige Gebahren ber Hofleute und Burgmannen mit Ingrimm ertragen. ben König an ber Ausführung seiner Blane zu binbern. Offen wurde ausgesprochen, Beinrich wolle ben Sachsen ihre ererbte Freiheit und ihre alten Rechte rauben; er erbaue die königlichen Festen in der Absicht, das freie Bolt zu besteuern und zu inechten und seine Bilnftlinge im Land anzusieheln. Die Berschwörung gewann immer mehr Anhänger; gegen 60,000 Sachsen und Thuringer verpflichteten sich eiblich jum Wiberstand gegen ben König. Als Heinrich ihren Beschwerben kein Gehör gab und mit ber Freilassung bes Herzogs Magnus zögerte, griff endlich die sächsische Ritterschaft unter Otto's Leitung zum Schwert; Muguk bas in seinen Rechten und in seinem Eigenthum tief verletzte Boll von Sachsen

Digitized by Google

1072.

1073.

Jebruar 1074.

und Thüringen schloß sich bem Abel an; mehrere Burgen wurden gebrochen, ber König zur schmäblichen Klucht auf gebeimen Waldwegen genötbigt, die feste Bargburg, bie ftolge Pfalz Beinriche, belagert und endlich gerftort. gebens suchte ber König auf mehreren Fürstentagen eine Ausgleichung ber Streitigkeiten zu bewirken; die sächsischen Großen bezichteten ihn der abscheulichsten Lafter und Frevel, und brangen auf seine Absetzung und auf die Bahl eines neuen Königs "nach bem Herzen Aller", wobei sie Otto von Nordheim im Auge batten; vergebens versprach heinrich in bem "Frieden von Gerftungen" Abstellung ber Beschwerben in Sachsen und Thüringen und ben Führern bes Aufftandes Berzeihung und Befriedigung ihrer Forberungen; die Leidenschaften waren bereits zu fehr erregt: nur bas Schwert konnte die Entscheidung berbeiführen. So brach benn ber blutige Bürgertrieg aus, in bemselben Jahr, ba ber Ungarnkönig Salomo, Heinrichs Schwager, von seinem Better Beisa mit polnischer Hülfe aus seinem Reiche getrieben und die deutsche Macht im Often geschwächt warb. Die robe Zerstörungswuth ber sächsischen Bauern, Die nicht nur die königlichen Burgen bem Erbboben gleich machten, sondern sich auch an ben Rirchen und Altaren vergriffen, Die Schätze und Rostbarkeiten raubten und selbst die Gräber der Tobten burchwühlten, erfüllte ben König mit gerechter Entruftung und führte die meiften Fürsten und Bischofe bes Gubens auf seine Die sächsischen Großen, bestürzt über die Ausschreitung des aufrührerischen Landvolks und burch Zwietracht geschwächt, verzagten, als Heinrich von ber getreuen Stadt Worms aus mit einem mächtigen Reichsheer jur Rache und Bergeltung beranzog. Dennoch gelang es bem friegstundigen Otto von Nordheim, bem erfahrenften Felbberrn feiner Zeit, eine beträchtliche Streitmacht unter bie Waffen zu rufen. Bei homburg (Hobenburg) an ber Unstrut tam es jur Schlacht. Nach langem beißen Kampfe, wobei achttausend ruftige Sachien auf ber Wahlstatt blieben ober in ben Wellen ben Tob fanden, siegte Beinrich über die Tapferkeit seiner Feinde und über das Feldherrntalent Otto's, und brang sengend und brennend in die Länder seiner Gegner ein. Schwer fühlte das sächliche Boll die Rache der erzürnten Krieger. Arge Gränel wurben begangen; Morb, Raub und Rirchenschändung berrichten im ganzen Lande. Demuthig flehten bie sachsischen Fürsten und Bischofe um Gnabe; aber bie milbe Behandlung, die man ihnen für die freiwillige Unterwerfung in Aussicht gestellt, wurde ihnen nicht zu Theil. Sie wurden nach entfernten Gegenden gebracht und in Saft gehalten, mabrend Heinrich über ihre Guter und Würden Als unter biesen Stürmen der alte Markgraf Dedi eigenmächtig verfügte. ftarb, übergab ber König die verwüstete Oftmart bem Böhmenherzog, seinem Berbünbeten, unbekummert um ben Grimm ber übermuthigen Abela; bie zerftörten Burgen wurden wieder aufgebaut und zwerlässigen Anhängern bes Rönigs übergeben; von allen freien Männern, die ihm Besorgniß einflößten, ließ er sich Beiseln stellen; Sachsen hatte bas Ansehen eines eroberten Landes. Rur ber Hauptführer, Otto von Nordheim, fand Gnabe, als er ben ftolzen

4 Decbr. 1075. Sinn por bem Sieger beugte.

Unter diesen Borgängen schied Hanno aus dem Leben, niedergebengt von harten Schicksfallsschlägen, die seine letzten Tage trübten. Nicht der Aufstand der Kölner, den er mit blutiger Strenge unterdrückte, nicht der Abfall so mancher Getreuen, nicht der rasche Hin-

gang geliebter Berwandten schlug seinem Herzen so tiese Wunden, als die Unfälle seiner sächsischen Freunde und der vollständige Triumph des Königs. Kummervoll und mit dustern Uhnungen erfüllt, sant er ins Grab, ein Mann von großen Geistesgaben, von durchgreisender Willenstraft und von einer gewaltigen Herrschernatur. Die späteren Geschlechter seierten sein Andenten in Legenden und die Kriche zählte ihn unter ihre Heilige.

Jetzt schien für Heinrich der Zeitpunkt gekommen, die Stellung seines Baters wieder einzunehmen und die Macht des römischen Kaiserthums über Staat und Kirche von Neuem zu begründen und zu vollenden. Die sächsischen Großen lagen in Banden, der Nordheimer war aus einem Gegner ein Anhänger des Königs geworden, den Kölner hatte der Tod zu einem "stillen Mann" gemacht. Die Anmaßung und der Trotz der Sachsen hatte den König in diese siegreiche Stellung gebracht; und gerade jetzt trat auch der Papst aus der bisher beobachteten rücksichtsvollen Haltung heraus und führte eine Sprache, die Heinrichs Jorn reizen und ihn zu einem ähnlichen entscheidenden Borgehen bewegen mußte. Auch in Italien gab es viele widerstrebende Elemente, die in der Hand des Königs vereinigt den Kirchenfürsten von seiner angemaßten Höhe herabstürzen mußten. Aber hier brach sich Heinrichs Wille an underechendaren Gewalten.

§. 361. Rome zweite Weltherrichaft. Damale fag auf bem Stuhl Betri ber willensträftige, charafterfeste Gregor VII., ber aus einem niedrig gebornen Mond, Silbebrand, ber machtigfte Rirchenfürst geworben war und durch die Ueberlegenheit seines Geistes wie durch die rastlose Thätigkeit und Ausbauer in allen Geschäften schon unter ben vorhergebenden Bäpsten ben aröften Einflug in ber Curie beseffen batte. Durchbrungen von dem unerschütterlichen Glauben ...an ben unfehlbaren Sieg ber moralischen Macht bes Beistes über die physische Gewalt ber Welt" und gehoben bon bem Bewußtsein bes burch seine Sittenstrenge erlangten Ansehens im ganzen Abendlande, strebte er sowohl nach ber Reinheit als nach ber Einheit ber Rirche, und um biefes Ziel sicherer zu erreichen, suchte er unter ber Geiftlichkeit strengere Sittlichkeit und Religiosität zu begrunden, die Kirche von ber weltlichen Bewalt unabhängig zu machen und das Papsithum über das Raiserthum und jede geitliche Fürstenmacht zu erheben, mithin ben Klerus vom Staat zu emancipiren und biesen ber kirchlichen Hierardie unterzuordnen. Dem Bapst ist erlaubt, schrieb er einst, Raiser abzusetzen und Unterthanen von der Pflicht gegen abtrünnige Rürsten zu entbinden.

Steigen ber päpstlichen Macht. Pilbebrand war auf einem keinen Landgute im Gebiete des tostanischen Städtchens Soana um 1020 in einer Bauernsamilie geboren. Seine Erziehung empfing er bei seinem mütterlichen Oheim, dem Abte des Marienklosters am Aventin in Rom. Hier eignete sich der junge Mönch, der in der Folge die Universalherrschaft des Abendlandes, die Heinich ill. dem deutschen Raiserthron zu erwerden bemüht war, dem Stuhle Petri verschaffte, frühzeitig die strengen resormatorischen Ansichten von Clugny an, die seine speine spandeln bestimmten. Der Besuch am deutschen Raiserhof, als er an der Spitze einer Gesandsschaft dort die Einsetzung eines neuen Papsies nachsuchte (§. 356), bereicherte seine politische Einsicht, und ein kurzer Ausenthalt in Clugny besessigte seinen Charakter und seine Grundsätze. Schon unter Bictor II. und Stephan IX. besteidete er eine einstuspreiche Stellung in der päpstlichen Berwaltung; er leitete die städtischen Angelegenheiten, besorgte die Geldverhältnisse der Curie, nicht ohne eigenen Gewinn, und vermittelte den Bertehr mit den auswärtigen Hösen, besonders mit Frankreich. Die Strenge, womit Stephan (ein Bruder des Herzogs Gottfried von Lothringen

[§. 355] und früher Abt in Monte Cafino) gegen verheirathete Briefter und Aleriter einschritt und Curie und Kirche zu reinigen suchte, war ganz im Sinne Hildebrands. Als Stephan am 29. März 1058 in Florenz flarb, wurde burch bie Gewaltstreiche einiger römischen Großen Sobann von Belletri unter bem Ramen Benebitt X. auf ben papfilichen Stubl erhoben, woranf bie Anhänger ber Reformpartei nach Florenz ober Monte Cafino floben. Aber nicht sobald wurde Carbinal Hilbebrand, von einer Gefandtichaftereife aus Deutschland aurfidlebrend, in Alorem von biesen Borgängen unterrichtet, so betrieb er mit allen Aräften die Beseitigung des neuen Papstes. Eine nach Sutri einberufene Synobe sprach Bann und Absetzung über ihn aus und wählte ben von ber Kaiferin bestätigten Bischof Gerhard von Florenz, ber ben Namen Ricolaus II. Schon im Jan. 1059 jog berfelbe mit Gulfe ber von Hilbebrand gewonnenen Trasteveriner im Lateran ein, woraus Benedict nach furzem Kampfe gefioben war. So befreite hilbebrand ben Stuhl Betri von der Tyrannei des römischen Abels; wenn er fich babei der kaiserlichen Autorität bediente, so war er boch weit entfernt, biese zu ftarken ober zu erhalten. Bielmehr schien ihm jeht ber Augenblid gefommen, "wo er teine andere Rettung filr die firchlichen Ibeen sah, die ihn und seine Freunde erfüllten, als in einer selbständigen Politit des apostolischen Stuhls, in seiner Freiheit von jeder weltlichen Gewalt, die fich, wie er wußte, nur erreichen und behaupten ließ, wenn es gelänge, die Kirche über jede irbische Macht, auch über bas Kaiserthum zu erheben". Die Reformbestrebungen ber Cluniacenfer und die Machtsellung bes apostolischen Stuhls in Rom fanden mächtige Stützen in der Lombardei und in Unteritalien. 1. Dort kämpften strenge Sittenprediger, wie Arialb und Landulf, gegen die laze Disciplin der lombarbischen Bischofshöfe und des durch eheliche Berwandtschaftsverhältnisse mit denselben verbundenen flabtischen Abels. Die Nachsolger des heil. Ambrosius zu Mailand bewahrten noch immer eine gewisse Selbstänbigkeit gegenüber dem römischen Stuhl sowohl in Hinsicht der kirchlichen Ordnung, als ber äußeren Rangverhältniffe. Die übrigen Bischöfe Oberitaliens fanben unter bem Erzbischof von Mailand. Die Kleriker bieser Mailander Discese waren meistens verheirathet und in weltliche Intereffen verflochten. Sie widerstrebten baber ben Reformpredigern aus allen Rraften, und wenn biese bie Mailander Geiftlichen "Simonisten" und "Buhler" nannten, so vergalten biefe ben Schimpf mit ber Benennung "Pataria", b. h. Lumpengefindel, weil fie ihren Sanptanhang in ben nieberen Bollsllaffen hatten. Bei wachsenber Parteiwuth gesellte fich ju ber religibsen Richtung noch eine politische, indem die Bischsse und der fläbtische Abel sich enger an ben faiferlichen hof anschloffen, bie "Patarener" bagegen bie Oberherrschaft bes Papfithums ju begrunden ftrebten. 2. Um biefelbe Zeit eroberte Ricarb Graf von Averfa, ein flattlicher Ritter von einnehmenben Gesichtszugen, bellem Auge und fühnem Muthe, bas herzogthum Capua und trieb bie letten Spröflinge bes Langobarbenflirften ins Elenb, und Robert Gniscarb bemächtigte fich bes größten Theils von Apulien und Calabrien (g. 339). Silbebrand folog mit ihnen im Namen des Papftes Nicolaus ein Blindniß; fie murben als Flirften in ihren eroberten Ländern anerkannt, mit der Bebingung, daß sie dem apostolischen Stuhl Lehnstreue gelobten und ben neuen Bapft gegen bie Wibersacher unterflütten. Darauf rudten bie Rormannen in bas römische Gebiet ein, brachen bie Burgen ber ungehorsamen Grafen und nothigten Benebict, bas papfiliche Gewand abzulegen. Auch in ber Lombarbei flegte bie römische Partei. Der Carbinal Betrus Damiani unterwarf bie mailanbifche Rirche bem apoftolifchen Stuble, belegte bie Rlerifer, welche fich ber Simonie und bes Nicolaitismus schuldig gemacht, mit Kirchenbuffen und awang ben Erabifchof und seine Suffragane, fich in Allem ben römischen Formen, Gesetzen und Borfdriften ju fligen. Damit empfing bie Freiheit ber Ambroftanischen Kirche und bas taiferliche Hobeitsrecht über ben papftlichen Stuhl ben Tobesftreich. Um bie Papftwahl sowohl ber Beftätigung bes Raifers, als ber Einwirfung ber römischen Abelsgeschlechter zu entziehen, erließ bie Rirchenversammlung im Lateran, an welcher 113 Bischöfe aus Italien, Burgund und Frankreich und eine große Zahl nieberer Aleriler und Mönche Theil nahmen, eine neue Wahlordnung, traft beren ber Stuhl Betri fortan burch bas Carbinalcollegium, ben oberfien Staats- und Rirchenrath, besetzt werben follte, nicht wie bisher burch Abel, Boll und Briefterschaft. Benn babei noch in unbestimmten und zweibeutigen Ausbruden bes Rechts ber Buftimmung und Beftätigung von Seiten bes Raifers Erwähnung geschah, fo war bas nur noch ein schwacher Schatten von Dobeit, ber balb verschmand. Die Arone, welche bie Papste von nun an mit ber Mitra verbanden, — bie Doppellrone, bie im Anfang bes vierzehnten Jahrhunberts mit einer breifachen Krone vertaufcht wurde — verkündete ben Grundsat, "daß das Imperium von Gott und bem beil. Betrus un-

Digitized by Google

1058

1059.

mittelbar ben römischen Bischöfen übertragen sei, jebe anberweitige Uebertragung nur von bem Stuble Berri ausgeben tonnte". Daburch tam bas Raiferthum wie jebe weltliche Macht in bie Abhangigfeit und Dienstbarteit ber romifchen Rirche. Bugleich fibte biefe Sonobe bie gefetigebenbe Gewalt über ben gesammten Rierus burch ben Canon, baß jeber verheirathete Briefter seiner Gin-Bunfte beraubt und vom Chor ausgeschlossen und jedem Manne verboten sein folle, bei einem verbeiratbeten Briefter Messe zu hören, so wie burch die Borlabung Berengars von Tours und bie Berbammung feiner für teberifch erflärten Abendmabislehre. Der eingeschüchterte Pralat wurde gezwungen, seine geistigere Auffaffung abzuschwören und ein Glaubensbelenntniß vorzulesen, worin das Dogma von der Cranssubstantiation durch die Hand des Priesters in den gröbften finnlichen Ausbrücken bargeftellt war. Und als er fpater bas abgezwungene Glaubensbekenntniß widerrief, hatte er es nur der Gnade des ihm befreundeten Bapftes Gregor ju banten, bag er bas Enbe feiner Tage in stiller Zurlidgezogenheit verbringen burfte. — Aber ber beutsche Rlerus, an seiner Spitze ber gewaltige Erzbischof Hanno von Koln, trat biesem eigenmächtigen Berfahren bes römischen hofes entgegen. Unbeirrt burch biesen Biberftand, ber an bem römischen und lombardischen Abel eine Stütze fand, bewirkte jedoch Hildebrand, daß nach Nicolaus' II. Tod bie Carbindle unter bem Beiftand ber Rormannen ben Bifchof von Lucca jum Bapft mablten, einen Bralaten, ber für einen eifrigen Aubanger ber Grundfate von Clugny und ber Guthaltungslehre ber Pataria galt. Er nahm ben Namen Alexanber II. an. Zwar stellte bie Gegenpartei auf ber Synobe zu Bafel in bem Bischof Cabalus von Barma einen Gegenhabst, Honorius II., auf; allein berfelbe fam nicht zum Biel, obwohl er mit Gilfe bes ungufriebenen Abels zweimal in Rom einbrang und einige Tage in ber Leonsftabt und in ber Engelsburg herrschte. Selbst in Deutschland fand bie Reformpartei größern Anhang, feit Sanno von Roln auf ber Synobe ju Augsburg eine Berishnung ber Gegenfate ju begrunden fuchte, wie fehr auch Siegfried von Mains nub seine Anhänger die Anmaßungen ber römischen Curie zuruchwiesen. Auf dem Concil zu Mantua wurde Cadalus mit dem Anathem belegt und Alexander feierlich als rechtmäßiges Oberhaupt ber Kirche anerkannt. Dies war ber erfte Sieg bes Papfithums über bas Raiserthum, um so entscheibenber, als ber Reichsverweser Sanno selbst dabei mitwirtte. Aber noch lange herrschte Spaltung in der Kirche. Die Berwirrung war in Italien nicht geringer als in Deutschlaub; durch bie Bergögerung ber Romfahrt ging bie taiferliche Antorität bei ben Normannen wie in ber Kirche ju Grunde. Als im Jahre 1068 Sanno als faiferlicher Gefandter in Rom erschien, wurde er von Alexander II. jur Kirchenbuffe gezwungen, weil er zuvor mit bem Lombardenpapft Cabalus behufs ber Beilegung bes Schisma's eine Zusammentunft gehabt hatte. Während bieser Spaltung wurde Ariald bei einem Aufstande in Mailand erschlagen. Sein Märtprertod steigerte ben Fanatismus ber Patarener. Arialds Freund und Gefinnungsgenoffe Erlembalb, ein ritterlicher Mann aus einem ber ersten Geschlechter ber Stabt, boch angesehen bei allem Bolle, stellte sich an bie Spitze ber Eiserer, um ben Tob bes Märthrers ju rächen und bie gelnechtete Kirche zu befreien. "Ein wunderbarer Mann dieser gegen Priesterehe und Simonie ftreitende Ritter: vor ber Welt tritt er prächtig in Baffen und Rleibern auf, aber im Geheimen ballt er fich wie ein Eremit in ein barenes Bugbemb." Balb berrichte bie Bataria burch Erlembalbs Kraft und Thatigfeit in Mailand, Cremona und Biacenza. Als im Jahre 1072 ber Gegenpapft Cabalus ftarb, erlangte in ber Lombarbei bas reformirte Bapfithum biefelbe unbestrittene Geltung wie in Rom. Die felbstänbige Bischofsmacht und das königliche Ernennungsrecht waren auch in der Kirche des heil. Ambrofins verschwunden. — Die Bestrebungen der Batarener sanden die eifrigfte Förderung burch die beiden Markgräfinnen Beatrix und Mathilbe, die mit einem männlichen Geiste die wärmste religibse hingebung verbanden und fich gefliffentlich bem Thebette und bem Familienleben entzogen, um ihr großes Erbe jenseit der Alpen, wogu die meisten Städte Loscana's, so wie Modena, Reggio, Barma, Mantua, Biacenza und Berona gebörten, dem Stuble Betri zu binterlassen. Mathilde von Tuscien vereinigte alle Tugenden einer Frau und Fürstin; sie verband mit Macht und Reichthum Geift, Allhubeit, Stanbhaftigkeit, Bildung und ftrenge Gottesfurcht, fo daß man fie bie große Gräfin nannte. Sie befag eine ansehnliche Buchersammlung, beforberte bas Stubium bes römischen Rechts und beforgte ihre Correspondeng in beutscher, frangofischer und italienischer Sprache selbst. "In allen Regierungsgeschäften erfahren, unermüblich thätig, jog fie burch ihre Lanber, fouf und erhielt Ordnung. — Ihres glanzenden Sofes größte Zierde war fie felbft. Freigebig gegen Arme, halfreich gegen Ungluctiche und Bertriebene, erbante und schmucte fie viele Rirchen und Alöster. Selbst bie Stürme bes Ariegs unterbrachen ihre Andachtsübungen nicht."

27. Jul 1061.

October 1061.

1062.

Pfingften

In ihrem 43. Jahre ließ sie sich noch burch ben Papst bestimmen, ihre hand bem achtzehnjährigen Welf von Bahern zu reichen. Doch war sowohl diese Ebe als die erste mit Gottfried dem Höckerigen von Niederlothringen nur eine Scheinehe. Sie lebte in kösterlicher Eutsagung; ihr Herz scheint slit die Freuden irdischer Liebe unempfänglich gewesen zu sein; nur für Hildebrand's kirchliche Ideale war ihre Seele entzündet. Mit Recht hat ihr Papst Urban VIII. in St. Peter zu Rom ein Grabmal unter den Gräbern der Päpste errichtet und sie auf demselben "die Bersechterin des apostolischen Stuhle" genannt. "Sie bewirthete den Papst wie Martha und lauschte seinen Worten wie Waria".

§. 362. Das Pontificatunter Gregor VII. Wie fehr auch die Schwingungen ber italienischen Bewegung nach den verschiedensten Richtungen außeinander gingen; in Rom trafen sie alle zusammen. Nicht allein der Sis der Religion ist die alte Weltstadt. sie in zugleich von Neuem der Mittelpunkt für Italiens Politik geworden. Bis nach Spanien, wo um diese Zeit die christlichen Streiter, unterftützt von französischen Rittern und Abenteurern, immer mehr Boden gegen die Araber des Sildens gewannen (§. 312), erstreckte sich die Macht des römischen Kirchenfürsten und die Reformthätigkeit der Cluniaceufischen Priesterschaft; in England gewann die romische Hierarchie einen vollständigen Sieg durch Wilhelm den Eroberer (f. 338), und in Ungarn, Bolen und Böhmen wurden folgenreiche Berbindungen angeknüpft. Alle Bestrebungen Hildebrands und seiner Freunde liefen darauf hinaus, die deutsche Raisermacht von ihrer Sobe zu stoßen und an ihre Stelle die Beltherrschaft ber römischen Kirche zu setzen. Hatte der Cardinal Hildebrand schon als Rathgeber Alexanders II. die Kirchenresorm und Kirchenherrschaft mit allen Kräften zu begründen gesucht, so verfolgte er nach seiner Erhebung auf den papstlichen Stuhl diese Been mit der zähen Harmädigkeit eines Monchs und mit dem scharfen Blid eines Staatsmannes. Weit entfernt eine Bestätigung bei dem deutschen König nachzusuchen, obwohl er keineswegs in ordnungsmäßiger Weise, sondern durch Zuruf von Bolt und Alerus gewählt worden war, nahm er gegen Könige und Fürsten, gegen Geistlichkeit und Boll eine gebieterische Stellung ein. Er brachte die unfligsamen Edelleute des Kirchenstaates zum Gehorsam, forderte und erlangte von den normannischen Herzogen Hulbigung und Lebnseid und knüpfte mit Con= stantinopel Berbindungen an zur Herstellung der kirchlichen Union und zur Bekämpfung der Mohammedaner. Er sprach über Robert Guiscard, der mit der Anerkennung der päpst= lichen Lehnsherrlichkeit über Unteritalien zurücklielt, den Kirchenbann aus, er bedrohte den König von Frankreich mit der Ausschließung, wenn er nicht die gallicanische Kirche zum Gehorsam unter die römischen Kirchengebote zwinge, und brachte den deutschen König Heinrich burch ernste Borstellungen babin, daß er ein Schreiben voll Ergebenheit nach Rom fandte. Augleich erneuerte er das Verbot der Simonie und Priesterehe in der strengsten Form. Auf ber großen Synobe zu Rom wurde die Ebelofigieit, die bisber nur für die Bischöfe allgemeine Sitte gewesen, indeß die niedere Geiftlichkeit, besonders in Deutschland und in der Lombardei, der Mehrzahl nach verheirathet war, allen Klerikern zum strengsten Gesetz gemacht und ben verehelichten Brieftern bei Bermeidung ber Excommunication auferlegt, ihre Frauen von sich zu thun; die Bischöfe und Aebte, die im Auf standen, ihre Stellen durch Rauf oder Bestechung gewonnen zu haben, wurden zur Berantwortung geladen und mit Absetzung und Bann bedroht, und fünf der einflufreichsten Rathe Heinrichs aus der firchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen; und um das Uebel mit der Wurzel auszurotten, erließ dieselbe Spnode das Berbot gegen jede Laien=Investitur, d. h. gegen die Besepung der Kirchen= ämter burch die Landesfürsten vermittelst der Belehnung mit Ring und Stab, Gesete, welche tief in das gesellschaftliche und staatliche Leben einschnitten. Durch den Eölibat wurde der Klerus aufs Engste an die Kirche geknüpft, da von nun an nicht mehr Weib und Kind mit allen Hoffnungen und Sorgen den Geistlichen an das Land seiner Geburt, an Familie und bürgerliche Berhältnisse fesselten und er weniger von dem Arme weltlicher Dränger zu fürchten hatte. Die Entziehung des Belehnungsrechts aber war eine zu große Berminderung der weltlichen Macht, als daß sich nicht die Landesfürsten und vor allen die Kaiser solchen Gingriffen in ihre Hoheitsrechte hatten widersetzen sollen. Denn da durch die vom Geist der Beit herbeigeführte Freigebigkeit der Kaiser, Könige und Solen die Bischöfe und Klostervorsteher nicht nur mit Gütern aller Art, sondern auch mit der unabhängigen Gerichtsbarkeit und mit vielen andern Rechten begabt und burch bie Immunitäten in eine bevorzugte Stellung gesetst wurden, so mußten die deutschen Kaiser und in anderen christlichen Länderu

er VII. 1078 --

1075.

bie Könige gewiffe Hobeiterechte über bieselben in Anspruch nehmen, wenn sie nicht einen großen Theil des Reiches ihrer Autorität entzogen sehen wollten. Ohne die Behauptung Diefes Investiturrechts wäre das Anseben und die Rechtsgewalt des Raisers in den geiste lichen Territorien, die im Anfang bie und da großen Graffchaften und ganzen Berzogthumern gleich kamen, ganglich vernichtet worden. König heinrich kummerte fich baber nicht um bas Berbot ber Inveftitur, sonbern fuhr fort, Bisthumer und Abteien nach freiem Willen zu besetzen, namentlich seitbem ber Sieg an ber Unstrut seine Machtstellung in Deutschland erhöht hatte. Der Bapft, bamals auf allen Seiten von Widersachern bedrängt, ließ den König gewähren, so lange er sich auf die deutsche Ration beschränkte; die Wahrnehmung, daß die canonischen Beschluffe gegen Simonie und Briefterebe bei bem beutschen Klerus auf den heftigsten Widerstand fließen, daß die Forderung an die Geistlichen, ihren Franen ober ihren Pfrunden zu entfagen, allgemeinen Unwillen erregte, daß die Bezeichnung ber bisherigen Stellenbesetung, wobei Gunft und Gelb häufig ben Ausschlag gaben, als Simonie und Kirchenverbrechen großen Anstoß gab, machte ein behutsames Borschreiten rathsam. Als aber Heinrich in der Lombardei sich auf die Seite der Ambrostanischen Reaction stellte, als er nach dem Wunsche der patriotischen, aus Abel und Bürgerschaft bestehenden Bartei, welche turz zuvor die Bataria im Stragentampf überwunden und ihr Oberhaupt Erlembald erschlagen hatte, einen neuen Erzbischof (Thebalb) ernannte und bie Bischofsstühle von Fermo und Spoleto eigenmächtig besetzte, ba glaubte Gregor die schwan= tende und zuwartende Stellung aufgeben und die Würde und Autorität des apostolischen Stuble mit Entschiedenheit behaupten zu mulfen. Er ließ durch eine Gesandtschaft bem König verkündigen, wenn er nicht bis zur nachsten Fastenspnode beutliche Beweise feiner Sinnesanderung gegeben und wegen ber Lafter, beren er allgemein beschulbigt werbe, Buffe gethan hätte, so sei er genöthigt, ihn aus der kirchlichen Gemeinschaft auszuschließen. Bu biesem kühnen Entschlusse erhob sich der Papst in einem Augenblick der höchsten Bedrängniß, als ber gebannte Normannenherzog Robert seine Herrschaft bis zum See von Celano ausbehnte und den Gingeborenen Tribut auflegte, als eine verwegene Rotte unter der Albrung bes ruchlofen Cencius ben Rirchenfürsten am Altare zu Maria Maggiore in ber Christnacht überfiel und verwundet in einen Thurm schleppte, aus dem er jedoch des andern Tages durch die über den Frevel wüthende Bollsmenge wieder befreit ward; als in Oberitalien, in Ravenna und anderwärts die Gewalt in den Banden der feindlichen Gegenpartei lag; als Heinrich selbst auf bem Höhepunkt seiner Macht stand und nichts mehr wünschte, als feinen Sieg burch bie Beseitigung eines rudfichtslofen Papftes vollständig zu machen.

§. 363. Bann und Buge. Beinrich empfing am Hoflager in Gos- 1. Banuar lar die Botschaft des Papskes und entbrannte darüber in heftigem Zorn. ernste Mahnung an ben König, seinem Lasterleben zu entsagen und burch eine öffentliche Buße seine Sinnesanderung ju bethätigen, war ein beutliches Zeugniß, daß Gregor ben Beschuldigungen ber sächsischen Feinde Glauben beimeffe; Die Aufforderung, Die gebannten Bischöfe und Rathe aus seiner Nabe au entfernen, ben gefangenen Bralaten bie Freiheit au geben, bie Gesete über Simonie und Colibat in Ausführung zu bringen und sich ber Berleihung von Bisthumern und Abteien zu enthalten, ichien ihm eine unerträgliche Anmagung, ein Eingriff in die königlichen Sobeiterechte, ber eine ftrenge Burechtweisung verlange. Seine Erbitterung wurde noch gesteigert burch ben flüchtigen Carbinal Hugo, beffen frühere Ergebenheit gegen Gregor in leibenschaftlichen haß übergegangen war, weil er für seine Dienste bei beffen Wahl und Erhebung nicht ben erwarteten Dant erhalten hatte, und burch ben Bergog Gottfried von Lothringen, welcher die Hingebung und bas Bertrauen seiner Gemablin Mathilbe für ben Kirchenfürsten mit Aerger und Migtrauen ansah. Die verbitterte Stimmung fand ihren Ausbruck auf dem Nationalconcil in Worms, bas in Gegenwart bes Königs am 24. Januar unter bem Bor-

fit des Erzbischofs von Mainz eröffnet ward und dem außer den genannten und bem Erzbischof Ubo von Trier noch vierundzwanzig beutsche Bischofe, viele Rlostergeistliche und eine beträchtliche Zahl weltlicher Fürsten und herren an-Hier wurde auf die Anklage Sugo's ber Beschluß gefaßt, daß ber Bapft ben Stubl Betri, ben er widerrechtlich bestiegen und zu eigenmächtigen und verberblichen Neuerungen migbraucht babe, verlaffen muffe und nicht ferner als Saupt ber Rirche anzuerkennen sei. Ein von allen anwesenden Bischöfen unterzeichnetes Schreiben voll barter Beschuldigungen über seine ungesetliche Thronbesteigung, seine Regierung und seinen Lebenswandel, über den "Weibersenat", durch den bie ganze Kirche geleitet werbe, verkundete dem Bapfte diesen Beschluß, ber Rönig fügte ein Begleitschreiben bei, bas die Ueberschrift trug: "Beinrich, nicht burch Anmagung, sondern burch Gottes heilige Ginsehung Konig, an Hilbebrand, nicht ben Papst, sonbern ben falschen Mond" und bie Borwürfe ber Rirchenversammlung in noch stärkeren Ausbruden und Schmähungen wieder-Amei beutsche Bischöfe brachten biese Schriftstude nach ber Combarbei, von wo aus fie, nachdem bie Synode von Piacenza bie Wormser Beschlusse bestätigt, von zwei italienischen Geistlichen nach Rom getragen wurden. biese inmitten einer zahlreichen Bersammlung von Cardinalen und Bischöfen im Lateran bem Rirchenfürsten zuriefen: "Der Rönig und unsere Bischöfe gebieten bir, von bem Stuble Petri zu steigen, ben bu nicht nach bem Recht, sondern burch Raub erlangt haft", entstand ein furchtbarer Sturm. Nur burch ben Schutz bes Bapftes entgingen die kihnen Redner bem fichern Tob. Schreiben verlesen waren, erflärte ber Papft mit freudiger Zustimmung ber ganzen Bersammlung bie Beschlüsse ber Wormser Spnobe für ba nach ben Isiborischen Decretalen (g. 333) nur bie von rechtmäßigen Papste einberufenen Concilien Gültigkeit bätten Aussprüche ber Autorität bes apostolischen Stuhles untergeordnet wären, schloß ben Erzbischof von Mainz, "weil er bie Bischöfe und Aebte bes beutschen Reichs von ber beiligen römischen Kirche, ihrer geiftlichen Mutter, zu trennen sich erbreiftet hatte", bie lombarbischen Bischöfe, "weil fie mit Berachtung ber Kirchengesetze sich gegen ben heil. Petrus verschworen hätten", und alle Prälaten, welche bei ben Wormser Beschlüssen beharrten, von ihrem Amt und von ber Gemeinschaft ber Kirche aus, und belegte ben König mit bem Bann, entsetze ihn seiner Würde und entband alle seine Unterthanen von dem Eide der Treue. Durch biese in einem Gebet an Betrus feierlich vertundeten Beschlüffe sprach also Gregor offen aus, daß ber Papft, als Nachfolger bes Apostelfürften, Die bochste Gewalt in der Christenheit besitze, daß das Papstthum den Ausgangspunkt jeder weltlichen Ordnung bilbe und das Kaiserthum selbst nur von ibm seine Autorität empfangen könne. So führte Gregor das Recht des apostolischen Stubles, bas er icon lange beansprucht batte, in einer großen und berbangnisvollen Action in die Geschichte ein. In der römischen Spnobe wurden die gesetzlichen Formen nicht strenger beobachtet als auf dem Wormser Concil; aber es war eine Sandlung ber Nothwehr gegen einen gewaltthätigen Angriff. Run waren die Bürfel gefallen und Gregor scheute kein Mittel, seine Sache burch-Er ließ die Abgesandten bes Königs, die er in ber Bersammlung auseten. vor bem Tobe geschützt, foltern und durch die Straffen ber Stadt führen; er

Digitized by GO

j

näherte sich dem Normannenherzog Robert, er erwedte im Bunde mit Mathilde von Tuscien, die um biefe Zeit burch ben blutigen Ausgang ihres lothringischen Gemahls Gottfried im fernen Friesenland und burch ben Tod ihrer Mutter Beatrix die alleinige Herrschaft über das große Erbe erlangte und als "getreue Maab bes beil. Betrus" bem Bapfte aufs Eifrigste zugethan blieb, bie niedergeworfene Pataria in der Lombardei; in Deutschland predigten schwärmerische Monde breift von ber Macht bes apostolischen Stuhls und wiegelten bas Bolt gegen bie simonistischen und beweibten Briefter und ihre Beschützer auf; während Gregor die geschloffenen Reihen seiner fürftlichen Widersacher schlau burchbrach, indem er den Reuigen die Hand der Bersöhnung bot und die weltlichen und geistlichen Großen an trennen suchte. In Sachien, wo bas Boll mit Ingrimm die gebotenen Steuern entrichtete und Band - und Spannbienste leistete, erzeugte die Runde von dem Banne neue Bewegungen. Die Steuereinnehmer wurden verjagt, die Anbänger des Königs vertrieben und ihre Güter verheert, die Besatungen jum Abjug genothigt. Die gefangenen Fürsten und Bischöfe kehrten in bie Beimath gurud, manche aus ber Baft entlassen, andere in der Aufregung Gelegenheit zur Flucht gewinnend. Selbst Otto von Nordbeim trat aufs Reue zu ben alten Waffengenoffen über, bes Rönigs Milbe mit Undank vergeltend. In Aurzem entbrannte ganz Sachsenland wieder in wildem Aufruhr; viele fübdeutsche Fürften beförberten burch ihren Abfall bie Emporung bes Norbens. War ja boch Eidbruch vom Stuble Betri geheiligt! Der einzige Mann, ber in biefer Zeit ber Noth bem König mit heilsamem Rath und fraftiger Bulfe batte beifteben konnen, Gottfried ber Boderige von Lothringen fiel, burch Mörberhand; sein Neffe Gottfried von Bouillon erbte seine Guter; aber bie Berzogswurde verlieb Beinrich seinem zweijahrigen Sohnchen Konrad. Diese Erneuerung ber alten Hauspolitif ber Frankenkaiser minberte abermals bie Babl Selbst Siegfried von Mainz versöhnte fich mit bem Papst. seiner Getreuen. "Wie ber Schnee an ber Sonne, gerrann ber Anhang bes Königs"; alle ibm geschworenen Gibe ichienen vergeffen. Beltliche und geiftliche Fürften verhandelten bereits mit Gregor über bie Wahl eines neuen Oberhauptes. Diefer mar bem Plane nicht entgegen, sofern ber Gewählte bie Bestätigung in Rom nachsuchen wurde; boch wollte er lieber Heinrich auf dem Thron erhalten, aber unter Bedingungen, welche die Herrschaft ber Kirche über bas Raiserthum außer Frage ftellten. Er follte bie Wesprechung vom Banne nachsuchen, Die excommunicirten Rathe entlaffen und fich in Zufunft ber Inveftitur enthalten. 16. October wurde in Tribur ein Fürstentag eröffnet, ber bas beutsche Raiserthum in die tieffte Erniedrigung sturate. Roch nie hatte man die Großen bes Reiches im Suben und Norben so einig gesehen, als in ber Stunde, ba bie Macht und die Ehre bes herrscherhauses in den Staub getreten werden sollte. 3war tam ber anfängliche Blan einer Absehung nicht zur Ausführung; bagegen wurde ber mit fleinem Gefolge in Oppenbeim weilenbe Ronig zu fo bemüthigenden Zusagen und eidlichen Gelöbnissen gezwungen, daß er baburch ganz und gar in bie Abhängigkeit vom Papfte gerieth. Die Fürsten und Bischöfe erklärten feierlich, daß fie Beinrich nicht mehr als ihren Ronig und herrn anerkennen würden, wenn er nicht binnen Jahresfrift von dem Bannfluch burch ben Bapft felbst gelöst sei, und preften ibm die schriftliche Erklarung ab, bag er fie

1014

mit Unrecht verfolgt babe. Beinrich, ohne boberes sittliches Streben, bas allein im Unglud Rraft jum Ertragen ober Muth jur Rettung gibt, hatte alle Haltung verloren und bewies sich nun eben so kleinmüthig und demuths voll, als vorher leibenschaftlich und übermüthig. Auf einem feierlichen Fürftentag, ber auf ben 2. Februar 1077 in Augsburg festgesetst warb, sollte in Gegenwart bes Papstes die Sache bes Königs verhandelt und bas Urtheil endgültig gefällt werben. Bis babin sollte Beinrich in Speher in größter Zuruckgezogenbeit leben und fich aller Reichsgeschäfte und alles königlichen Glanzes enthalten. Mit ftolger Gelbstaufriebenbeit vernahm Gregor ben Ausgang ber Oppenhimer Berhandlungen; nun war er burch bie beutschen Fürsten selbst zum Schiebsrichter und Oberherrn aufgestellt und ber König in seine Gewalt gegeben. bem Zuströmen ber geistlichen und weltlichen Herren, die im Bügergewand um Absolution flehten, erkannte er bie Bollftanbigkeit feines Sieges. Unter ihnen befanden sich die treuesten Rathe und Anhänger des Königs, die ber Gede muthigte von sich stoßen mußte. Zu Anfang bes Jahres machte sich ber Papst auf, um zu ber festgesetten Zeit in Augsburg einzutreffen. Da wurde er in Canoffa, jener "weißen Sefte", bie im Bebiete von Mobena ben breiten Gipfel eines fteilen Gelfens tronte, bem festeften Schloß ber "großen Grafin" Mathilbe, burch die Nachricht überrascht, König Beinrich fei in ber Rabe, um fich bom Banne lossprechen zu lassen. Um ben neuen Demitthigungen zu entgeben, die auf dem Augsburger Fürstentage seiner warteten, war er in der strengsten Wintertalte mit seiner Gattin, feinem breijabrigen Sohne und einem einzigen treuen Diener von Speter aufgebrochen und über Befancon und Gen nach Savoben geeilt, wo er von ber Markgräfin Abelheib von Sufa, feiner Schwiegermutter, und ihrem Sohne Amadeus ehrenvoll empfangen und bei seiner beschwerbevollen Reise über ben Mont-Cenis mit bem Nothwendigen verseben ward. Mit den furchtbarften Müben und Gefahren erreichten fie die Höhe bes Alpenpasses, um dann auf einem abschüssigen, spiegelglatt gefrorenen Boben in's Thal hinabzufteigen. "Ariechend auf Händen und Füßen ober die Schultern ber Führer umklammernb, balb strauchelnb, balb weite Streden binabrollend, tamen die Männer endlich berunter. Die Königin und ihre Dienerinnen wurden auf Rindshäuten binabgezogen." In der Lombarbei hatte Gregor viele Widersacher. Sie sammelten sich in Menge um Heinrich und boten ihm ihre Hülfe an. Er wies fie zurud und eilte mit geringer Begleitung nach ber fteilen, mit einer breifachen Ringmauer umgebenen Felsenburg Canoffa. Papst überzeugte sich bald, daß ber König in aufrichtiger Reue erschien; bennoch trug er Bebenten, seine Buge und Unterwerfung anzunehmen, aus Besorgnig, burch bie Absolution ben Bund mit ben beutschen Fürsten ju lodern. Erft als Beinrich brei Tage mit nadten Füßen und im Bugergewande bor bem Burgthore auf Erhörung geharrt und mit Thränen bas Mitleid bes beiligen Baters angerufen, gelang es ben Fürbitten ber Grafin Mathilde und bes Abts bor Clugny, ben ftarren Sinn bes Kirchenfürsten zu erweichen. Nachbem Heinrich in Begenwart mehrerer Zeugen fich eiblich verpflichtet, ben von ihm abgefallenen Fürsten nach bem Urtheil bes Bapftes Genugthnung zu geben, ober sich mit ihnen nach bessen Bunsch zu vergleichen, erlangte er mit anderen Gebannten Butritt. Unter einem Strom bon Thranen marfen fie fich bor bem gewaltigen

Briefter zu Boben. Dieser borte bas Schuldbekenntnig ber Reuigen und ertheilte ihnen bann die Absolution nebst bem apostolischen Segen. Messe in ber Burgfirche schloß die ergreifende Handlung. Run war Beinrich von bem Banne gelöft; er trat wieber in sein Königsrecht ein und ber fürstentag von Augsburg war vereitelt. Aber bas Anseben ber Krone war babin. Offen lag es zu Tage, "bag ber Ermählte ber römischen Carbinale ber Machtigere sei, ber ben König in ben Staub stürzen und aus bem Staube erheben könne." Als Beinrich vor bem Thore von Canossa im Bugerhembe um Ginlag flebte, "erblagte ber Glanz bes beutschen Raiserthums und eine neue Glorie bildete fich um das Haupt des römischen Bischofs." Mit dem Tage von Canossa beginnt eine neue Epoche in der Geschichte der mittelalterlichen Mensch-Was dem Verfasser des Isidorischen Gesetzbuches als Ziel vor Augen geschwebt, wurde jest in die Wirklichkeit eingeführt. Der apostolische Stubl galt als Quelle und Aussluß aller Macht in Kirche und Staat.

"Auf einem nadten, boben und faft nach allen Seiten abiduffigen Relfen liegt Canoffa, von Ratur fest und burch Mathilbens Borfahren mit Allem ausgeruftet, was nach ber Runft ber Beit einen Platz zu sichern vermochte. Ein breifacher Mauerring umgab die Burg, die für unbezwinglich galt, felbft wenn fie nur von einem Meinen Bauflein vertheibigt wurde. Sie war von nicht geringem Umfang und folioß geränmige Wohngebande, eine Kirche und ein Mönchstlofter in ihren farten Mauern ein. Jett find von bem alten Glang feine Spuren mehr geblieben: aber an ben Trümmern ber Burg und am Ruge bes Berges lebt eine jahlreiche Bevollerung von Bauern. Bon ben Strafen bes großen Bertebrs abgelegen, wird jene Stelle felten von Reisenben aufgefucht, wo das Papfithum fast widerwillig einen seiner größten Triumphe feierte, indem ein deutscher Rönig, und zwar ber ftolzesten einer, sich zu ber tiefften Erniedrigung brangte." (Giefebrecht.)

§. 364. Beinrich IV. in Rom. Mit bem Bufacte ju Canoffa, ju dem sich Beinrich im Augenblick ber böchsten Bedrängnis verstanden batte, war jeboch die Wiberstandstraft bes jungen Königs und bes beutschen Kaiserthums teineswegs erschöpft, vielmehr stärtte bie Barte bes Bapftes Beinrichs Auseben von Neuem und führte ibm gablreiche Anbanger zu, fo bag er feinen Gegnern, welche turz nach dem Tage seiner Erniedrigung ihn auf dem Fürstentag zu 16. min Forch beim bes Thrones entjett und feinen treulofen Schwager, ben Bergog Rubolf von Rheinfelben, jum Ronig gewählt batten, Die Spite bicten tonnte. Umsonst warf sich Gregor, bessen geistlichen Beistand bie abgefallenen Fürften anriefen, jum Schieberichter auf; Beinrich wußte jebe Ginmischung mit Alugheit fern zu balten. Run entstand ein verheerender Bürgerfrieg, in dem Beinrich wider Rubolf und Otto von Nordheim in mehreren Treffen, wie bei Melrichstadt und Flarchheim, wenn auch ohne Entscheidung, so boch mit Erfolg ftritt. So wenig bem Sonig sonst bas Glud bolb war, auf ber Bablitatt wußte er es zu fesseln. Es war ein schreckliches Schauspiel, wie bas eble Reich sich bamals zerfleischte. "Die Bande ber Gesellschaft löften fich völlig; teine Pflicht, tein Bertrag, tein Gib, teine Bietät hatte mehr Kraft. Bom Geringsten bis jum Höchsten waren Alle ber Habsucht ergeben, und galt weber menschliches, noch göttliches Recht. herrschte Trug, Age, Untreue, Unzucht und jegliche Berwilderung mehr benn seit Menschengebenten." Unterbessen ließ sich Geisa bie freie Krone ber Magharen aufs haupt setzen, mabrend Salomo, ben einst das beutsche Reichsheer auf ben Thron geführt, als Flüchtling im Rloster Abmunt bas Gnabenbrob effen mußte: in Bolen zerriß Boleslaw die Bande ber Lebuspflicht gegen bas

Mpril 1081.

Reich und nahm die Krone aus den Händen seiner Bischöfe, und der Norden ordnete seine Angelegenheiten in Staat und Kirche nach eigenem Ermeffen. Unter biefen öffentlichen und häuslichen Leiben endete bie Raiferin Agnes ibr mühevolles leben, "aufgezehrt in bem Streite mütterlicher Natur, die fie gu bem Sohne hinzog, und ber ängstlichen Frommigkeit, die ihr an ber Unfehlbarkeit und Allgewalt des Papstes nicht zu zweifeln erlaubte." — Nach dem Treffen bei Klarchbeim trat Gregor aus seiner bisberigen Rückbaltung beraus und nahm offen Bartei für die aufständischen Fürsten. Auf einer Spnode in Rom belegte er Heinrich IV., ben "sogenannten König", und alle seine Anhanger zum zweitenmale mit dem Banne, entkleibete ihn ber königlichen Burbe und Gewalt in Deutschland und Italien und erklärte die ihm geleisteten Eidschwüre für nichtig und ungültig; bagegen erkannte er Rudolf als rechtmäßig gewählten König an und ertheilte Allen, die ihm anhängen und gehorchen wurden, Bergebung ber Sunben und ben apostolischen Segen. Aber ber zweite Bannstrahl hatte nicht biefelbe Birtung, wie ber erfte; ber Pfeil prallte an bes Ronigs Auf Beinriche Ladung trat um Pfingften eine Rirchenverfammlung in Daing jusammen, auf welcher neunzehn Erzbischöfe und Bischöfe bem Bapft jum zweitenmal ben Gehorsam auffündigten und die Lombarben zu einem ähnlichen Beschluß aufforberten. Heinrich begnügte sich bamit nicht: wie Gregor ihn burch ben Gegenkönig belämpfte, so ftellte er ihm einen Gegenpapst auf. Der Bischof von Speher begab sich mit ber Absetzungsurkunde über die Alpen, lub die Erzbischöfe von Mailand und Ravenna mit ihren Suffraganen zu einer Rirchenbersammlung nach Brigen (Brescia) ein und bewirkte, daß in Gegenwart des beutschen Königs, der sich ebenfalls dabin begeben hatte, die Anwesenden dem Mainzer Beschluß beitraten. italische Bischöfe erklärten hierauf, daß Gregor nicht als rechtmäßiger Papft anzusehen sei, und erwählten ben alten Gegner besielben, Wibert von Ravenna, einen Bralaten von ebler Geburt, Gelehrsamkeit und politischem Berftanbe, jum Papft. Drei Monate nachber ereignete fich bie blutige Schlacht an ber Elfter, in welcher bie königlichen Truppen in die Flucht geschlagen wurden, aber ber Gegenkönig Rubolf die Todeswunde empfing. Ein Schwerthieb hatte ihm die rechte Hand abgehauen und ein Lanzenstoß ihn getroffen. Später hieß es, Gottfried von Bouillon fei ber Thater gewesen. In ben Augen ber Welt galt ber Borfall als Gottesgericht und Rubolf selbst sagte zu benen. Die fein Sterbelager umftanben : "bas ift bie Band, mit ber ich meinem Berrn und König Treue geschworen. Nun lasse ich Reich und Leben". Leiche wurde in der Merseburger Domfirche beigesetzt. Jest konnte Beinrich ju einem Rachezug gegen Gregor schreiten. Bu bem Ende überließ er seinem Schwiegersohne Friedrich von Sobenftaufen, bem er feine Tochter Agnes vermählt und das Herzogthum Schwaben verlieben hatte, ben Rampf wider bie noch übrigen Feinde in Deutschland, ben Bergog Welf und Berthold von Babringen, und jog bann mit Beeresmacht über bie Alben. von ihm nach Pavia entbotene Kirchenversammlung, ber viele beutsche und italienische Bischöfe anwohnten, bestätigte die Wahl Wibert's von Ravenna als Papft. Er legte fich ben Namen Clemens III. bei und begleitete bann ben König auf seinem Zuge gen Rom, um in St. Peter bie Krone ju bolen, bie

einer bem anbern geben wollte. In Mittelitalien traten viele Stäbte und Burgherren zu Beinrich über; befto ftanbhafter bielt Mathilbe zu bem apostolischen Stubl: ihre Schlöffer boten allen Gregorianern Zuflucht und Sicherheit; bafür wurden ihre Obrfer und offenen Fleden mit Feuer und Schwert berheert. Um Pfingsten lagerte fich bas beutsche Kriegsvolt auf ben Reronischen Felbern im Angesichte Roms. Aber bie Burger, unterftutt von etrustischen und normannischen Hillfstruppen, vertheibigten bie befestigte Leoftabt, fo bag Beinrich nach einiger Zeit wieber abzog, um die Umgegend in seine Gewalt Zwei Jahre wäthete jest ein verheerender Krieg an den Ufern bes Tiber und im etruskischen und latinischen Gebirgslande; breimal saben bie Römer bie beutschen Beere unter ihren Mauern gelagert. Endlich ermatteten bie Kräfte bes Wiberstandes. Mailanbische und beutsche Krieger erstiegen bie Balle, machten bie Bachter nieber und bemächtigten fich ber Leoftabt. Gottfried von Bouillon soll sie zuerst betreten haben. Rach einem blutigen Kampfe flel auch die Betereffrede in die Sande ber Sturmenben, und Beinrich konnte mit seinen Bischöfen in ben geweihten Räumen bas Tebeum singen, während Gregor fich grollend binter ben Mauern ber naben Engelsburg barg. suchte ber beutsche Herrscher burch bas römische Bolt ben Kirchenfürsten ju beftimmen, dag er ben Bann lofe, ibn als rechtmäßigen Ronig anerkenne und ihm die Raisertrone aufs Saupt setze; aber an ber felsenfeften Bruft des Oberpriefters praliten alle Bitten und Borftellungen ab: Beinrich sollte seine Burbe nieberlegen und fich bem Spruche bes Papftes unterwerfen, lautete ber Bescheib. Bregor wollte lieber Alles über fich ergeben laffen, als bas errungene Uebergewicht burch einen Bergleich aufs Spiel setzen, als die Kronung fich abtroten Als alle Berföhnungsversuche scheiterten, erflärten endlich bie Römer, niebergebengt burch bie Rriegsleiben und Berwüftungen, bag fie bereit feien, von Gregor abzufallen und ben Konig sammt bem Gegenpapst in ihre Mauern aufzunehmen. Nun hielt Beinrich feinen Einzug in die ewige Stadt, bezog mit Clemens ben Lateran und ließ burch eine Bersammlung geistlicher und weltlicher Großen bie Absetzung bes noch immer in ber Engelsburg weilenben Gregor aussprechen. Darauf vollzog Clemens, nachbem er felbft von zwei Bischöfen bie Weihe erhalten, am Oftersonntag bie Raifertronung an Beinrich und Bertha. 31. matea Bon ben Deutschen bebrobt, von ben Römern verlassen, verlebte nunmehr Gregor forgenvolle Tage, bis endlich Bulfe von Guben tam. Er hatte in feiner Bebrängnig mit dem räuberischen und treulosen Normannenfürsten Robert Buiscarb (g. 339), ber bem Bapftthum und bem romifden Bebiet fo manden Schaben zugefügt und barum mit bem Fluche ber Rirche beladen worden, ein Bundniß geschlossen, traft beffen biefer vom Banne gelöft ward, Unteritalien als papftliches Lebn empfing und bafür feinen Beiftand gegen bie Deutschen verhieß. Die Normannen überfielen Rom, warfen die Brandfadel in die Häuser, zerftorten die Dentmäler alter Runft und Herrlichkeit, plünberten Rirchen und Balafte und schleppten bie gefangenen Bürger in Knechtschaft fort. Diese Mighandlungen und Berheerungen erbitterten die Römer bergeftalt, bag ber Papft es für rathfam erachtete, feinem Gegner ben Plat gu räumen und ben Normannen, bie mit Beutewagen, Gefangenen und Geißeln Im nächften Jahre ftarb er ju nach Unteritalien zu folgen. abzogen.

1061.

1083. 1084.

1087.

1088.

1088.

1089.

1090-1092.

1098.

Salerno an ber reizenben Meeresbucht, noch auf bem Sterbelager binbenb und lösend. Seine letten Worte: "ich liebte die Gerechtigkeit und haßte bas Unrecht, barum sterbe ich in ber Berbannung!" geben Zeugniß, daß er mit bem Bewußtsein eines Märthrers aus ber Welt gegangen. Ehrgeiz und Berrichsucht waren die Haupttriebfebern seiner Handlungen, seiner Worte, seiner Gebanten, bie Welt beberrichen burch bas Wort, bas Riel feines Lebens; biesen Leibenschaften opferte er wie ein rubeloser Eroberer bas Glud von Millionen, den Frieden der Boller. "Des Papstes Fuß", schrieb er einst an ben Rönig von Danemart, "sollen alle Fürsten kuffen, nur er soll taiserliche Insignien tragen, durch das Berdienst des beil. Betrus ist er ein Beiliger des Herrn".

8. 365. Beinrichs IV. Ausgang. Aber noch maren Beinrichs Leis ben nicht zu Ende. In Deutschland, wo mittlerweile bie mächtigen Geguer bes Raisers, Otto von Nordheim, Edbert, Markgraf von Meigen, Bergog Welf bon Babern, einen Gegentonig in bem Grafen Bermann bon Galm aufgestellt, der fich als williges Wertzeug von ihnen brauchen ließ, wuthete inawischen ber furchtbarfte Burgerfrieg. Die Feinde bes Raisers trugen mit ihren verwilderten Schaaren Mord, Raub und Berwüftung durch die beutschen Gaue bes Sübens und Nordens. Gesetz und Ordnung lagen barnieber: Berrath und Tude lauerten auf allen Wegen; Berwirrung und wildes Fehbewesen herrschten durch das ganze Reich; benn in einer Zeit, da nur die Bat die That bandigte, nur das gezückte Schwert in des Kaisers Hand das Schwert ber Fürsten in ber Scheibe bielt, fehlte in Deutschland bie ordnende und gebietende Kraft eines unbestrittenen Oberhauptes. Es anderte wenig an ber troftlosen Lage, daß in ben Jahren, ba Beinrich noch in Italien weilte, manche seiner heftigsten Gegner, wie Otto von Nordheim und Siegfried von Mainz aus dem Leben schieden, daß bald nach seiner Rücklehr in die Heimath ber Gegenkönig hermann, mube bie klägliche Rolle eines Schattenkönigs zu spielen. seiner Würbe entsagte und sich auf seine Güter zurückzog, wo er bald nachher in einer Fehde durch einen Steinwurf ben Tob fand, daß um dieselbe Zeit in Sachsen die thatfruftigften und erbittertften Gegner bes Raisers, ber friegerische. unternehmende Bischof Burthard von Salberstadt und ber kubne Markgraf Edbert von Meigen burch Meuchelmord fielen: benn in Babern ftritt ber tapfere Welf mit Erfolg unter ber Fabne bes Rreuges gegen Beinrichs Beere. und in Schwaben schwankte bas Kriegsglück bin und ber. In Italien erregte urban II. Urban II., ein staatefluger Kirchenfürst von vornehmer französischer Hertunft, ber nach bem turgen Bontificat Bictors III, ben papstlichen Stuhl bestieg und auf Gregors Bahn fortschritt, bem Kaiser, ber noch immer an bem Gegenvapste Clemens festhielt, eine Menge Feinde. Richt nur, daß er die "große Grafin" und ihren jungen Gemahl Welf V. bewog, bemfelben, als er abermals über die Alpen stieg, ben Durchzug burch ihr Land mit ben Waffen zu wehren, er entfremdete ihm auch bas Berg seiner zweiten Gemablin Abelheib, einer ruffischen Fürstin, welche ihres Gatten Chre mit schmachvollen Beschuldigungen beflectte, sich von ihm trennte und im Aloster ihr Leben beschloß. Zulett traten seine eigenen verführten Söhne als Gegner wider ihn auf; Ronrab, ein fanfter frommer Jungling, ben bie papstliche Partei als Konig von

Italien anerkannt und in Monza gekrönt batte, wurde von dem Bater verstoßen und starb einige Jahre nachber kummervoll und verlassen auf einer einfamen Burg, von schweren Seelentampfen zerrissen; aber nicht lange nachber erbob auch ber bereits gelronte Beinrich bas Schwert gegen ben Bater. wonnen von bem Babfte Baschalis II., ber über ben alten Raiser von Reuem ben Bannstrahl schlenberte, und verlodt von den vielen geiftlichen und weltlichen Feinden beffelben, jog König Beinrich wiber feinen Bater, nahm ibn am Rhein burch Lift und Verrath gefangen und nöthigte ihn im Schlosse zu Ingelbeim, wo einst Karl ber Große in Macht und Herrlichkeit gewaltet und alle folgenden Raifer ihren Glang gezeigt, feine Schlöffer, fein Erbe, fein Reich und Alles, was er besaß, hinzugeben und sich selbst der Regierung für unwürdig zu erklaren. Der gebemuthigte Raiser entfam jedoch ber Saft und fand bei ben über die Barte bes Sobnes emporten Burgern von Worms, Abln, Aachen, Luttich und andern Reichsftäbten, die stets mit Treue an Heinrich gehangen und bafür mit Rechten und Freiheiten belohnt worden, Schutz und An ber Maas wurden die Truppen des Königs, der den Bater aufs Neue in seine Gewalt bringen wollte, von dem Bergog von Riederlothringen und andern Anhängern bes Raifers jurudgeschlagen, und nun brobte ein Burgertrieg, schrecklicher als alle früheren, zwischen Bater und Sohn auszubrechen. Heinrich IV. selbst leitete in Koln bie Bertheibigungsanstalten und gab burch seinen Ramen und seinen Beitritt bem Krieg gegen ben König einen legitimen Charafter. Das Mag bes Elends war jedoch voll. Bon Unglud und Kummer gebeugt, sank Beinrich IV. in Littich ins Grab. Aber felbst nach bem Tobe 7. Mugust tam ber Gebannte nicht zur Rube. Nachbem sein Leichnam einige Zeit auf einer Insel ber Maas gestanden und ein von Jerusalem zurückgekehrter Mond Tag und Racht dabei Buftpsalmen gesungen, wurde er nach Speher gebracht, wo er fünf Jahre lang in ungeweihter Rapelle über ber Erbe steben blieb, ebe die Beisetzung in der Raisergruft geftattet wurde. — Beinrich IV. war eine edle, bochbegabte natur voll berrlicher Anlagen und Eigenschaften, fiegreich und tapfer im Feld, großmuthig gegen Freund und Feind, wohlthätig und bulfreich gegen Unglückliche, dabei von majeftätischem Wuchs und Ansehen und von einem durchdringenden Feuerblick; aber seinen Leidenschaften und Begierben wußte er nicht zu gebieten und ber Geist ber Zeit war ihm ent-Die Einbeit des Reichs und die kaiserliche Machtfülle, die Otto I. und Beinrich III. mit so großem Eifer zu begründen gesucht, wurde burch bie aufrührerischen Kämpfe unter bieser Regierung gefährbet und geschwächt. "Wäre das deutsche Fürstenthum mit der Krone einig gewesen, keine Macht der Welt batte bem Reiche gefährlich werben konnen. Aber gerabe in ihren ersten Basallen hatten bie Raiser ihre erften, ihre schlimmsten Feinde; unter ihren "Getreuen" herrichte Treulofigkeit und Berrath; kein Gib wurde schlechter gehalten als ber Lehnseid, und der Lehnsverband, welcher das Reich jusammenfassen sollte, zeigte sich als ein überaus schlaffes und elastisches Band." Die weltlichen Großen, nur auf ihr eigenes Standes - und Familienintereffe bedacht, hatten weber Baterlandsliebe noch Treue; während der bedrängte und verfolgte König bei ber Bürgerschaft ber Reichstädte und bei bem über bie zunehmende Gewalt bes römischen Hofes besorgten boberen Klerus Unterftützung fand, waren bie Reichs-

1099.

1104.

1105.

fürsten und größeren Basallen stets zum Aufruhr wider ihren unglücklichen Kaiser bereit und förderten durch ihr unruhiges Treiben die Macht des Papstthums über den deutschen Klerus und die Aussösung der Reichseinheit in die alten Stämme und Landschaften. Den größten Theil der Schuld an dieser staatlichen Zersahrenheit trug, außer der Liebe zu einem ungebundenen Leben und dem deutschen Sondergeist, das herrschende Feudalwesen, dessen Streben nothwendig auf Berwandlung des Lehns in erblichen Besitz gerichtet sein mußte.

Şeinr. ▼. 1106— 1125.

> Upril 1107.

Febr. 1111.

S. 366. Fortgang und Enbe bes Investiturftreites. lange Beinrich V. mit seinem Bater in unrühmlichem Rampfe lag, war er mit bem Papfte Basch alis II. verbunden. Raum war er aber im Alleinbesit ber Berrichaft, so gerieth er gleichfalls über bie Inpestitur mit bemselben in Streit. Ein fraftiger, verschlagener und berrifcher Fürft, war Beinrich V. weit entfernt, eine Minberung ber taiserlichen Gerechtsame au bulben. Papft und seine Anhänger, welche zwei Monate nach bes Raisers Tob auf ber Synobe zu Guaftalla ben Beschluß faßten, die Leiche bes im Sept. 1100 verftorbenen Clemens III. in Ravenna ausgraben zu lassen und ben Wellen preis au geben, konnten fich balb überzeugen, baf fie ben "Dornbufch" jum Ronig eingesett. Da sich Baschalis trot bes Schutes ber Grafin Mathilbe in Italien nicht gang sicher glaubte, begab er fich nach Frankreich, um unter bem Beiftande bes getreuesten Sobnes ber Rirche bie Ausgleichung bes Investiturstreites, ber bie Lebensgeifter ber Bolter wie im Starrframpf gefeffelt bielt, ju versuchen. Aber bie Spnobe von Chalons, wo ber gewandte Erzbischof Bruno von Trier und ber großsprecherische Bergog Welf von Babern bie Sache Beinrichs führten, brachte keine Entscheidung. Der Papst kehrte nach Rom gurud, und ba in ben nächsten Jahren ber König in ben östlichen Grenzländern mit burgerlichen Unruben vollauf beschäftigt war, so blieb bie Investiturfrage in der Schwebe. Erst als Beinrich V. die Bande so weit frei hatte, daß er einen Bug über die Alpen antreten konnte, wurden ernftliche Schritte jur Berftellung bes Friedens zwischen Kirche und Staat gethan. Noch nie saben die Italiener ein so ftattliches Reichsbeer auf ber roncalischen Ebene gelagert, wie im Berbft bes Jahres 1110. Riemand wagte ben gewaltigen Kriegsberrn burch Ungeborsam zu reizen. Selbst Mathilbe schickte ihrem erlauchten Berwandten Geschenke und Worte bes Friedens. Aber ber Bapft verlangte als Borbedingung ber Kaisertrönung, daß ber deutsche Herrscher zubor das Investiturgeset anertenne und fich felbft jeber Belehnung geiftlicher Stellen enthalte. Und als bie Bevollmächtigten Heinrichs geltenb machten, bag boch bas Reichsoberhaupt unmöglich so große Besitzungen und Hobeitsrechte aus ber Hand geben könne, erklarte Paschalis in großartiger Selbstentsagung, so möge ber König bie Regalien behalten, die Diener ber Kirche sollten fich mit Zehnten und Opfern begnügen und bem Reiche die Guter und Ginklinfte guruderftatten, ein Anerbieten, bas an dem Alerus selbst ben beftigsten Widerstand fand. Zwar wurde in Sutri ein Bertrag in biesem Sinne zwischen ben beiben Oberhäuptern ber Christenbeit wirklich abgeschlossen, traft beffen ber König am Tage ber Raisertrönung ber Inveftitur ber firchlichen Burbentrager auf immer entfagen, bie Beiftlichen bagegen alle Reichsleben und Hobeitsrechte zurückgeben sollten; als aber in ber Peterskirche die Bertragsbedingungen, welche die seit mehr als brei Jahrhunderten

zur Ausbildung und Geltung gekommenen Rechts- und Besitverhaltnisse vernichtet haben wurden, verlesen wurden, entstand ein solcher Tumult, bag die Krönung nicht vollzogen werben fonnte. Die Weigerung wurde von Heinrich als Berrath und Treubruch erklärt, ber beilige Raum ftand in Gefahr, mit Waffen und Blut befleckt zu werden; endlich gab ber König Befehl, ben Papft sammt ben Cardinalen und vielen boben Geiftlichen gefangen wegzuführen. Wüthend über biesen Gewaltstreich, machten die Römer einen Angriff auf bas beutsche Lager in der Leostadt und kampften einen ganzen Tag mit der größten Erbitterung, um die Gefangenen zu befreien. Der Ronig felbst fturzte, nachbem er fünf feinbliche Krieger mit feiner Lanze im Handgemenge niebergestoffen, verwundet vom Bferde. Erft bei einbrechender Racht wurden die Römer über bie Engelsbrüde zurückgeworfen. Zwei Tage nachber zog Heinrich ab, ben Papft und sechzehn Cardinale als Gefangene mit sich führend. So vergalt ber fünfte Beinrich, ben einst die papftliche Partei ju ihrem Ruftzeug gegen ben Bater erforen, die Schmach von Canoffa mit einem gleich entebrenden Gegenschlag. Es war die Nemesis der Geschichte, welche jede Ueberhebung straft. Monate durchzog ber König mit seinen Gefangenen bas römische Gebiet, Alles mit Feuer und Schwert verheerend. Da ließ fich ber Papst burch die Bitten bes Bolls zu einem neuen Vertrag bewegen, worin er versprach, die Einsetung ber frei gewählten Bischöfe und Aebte burch ben König ju geftatten, ibm die Raiserkrone aufs Haupt zu setzen und ihn nie mit dem Banne zu belegen. 18. April Nun sette Beinrich seinen Gefangenen in Freiheit und empfing in St. Beter die Kaiserkrone. Aber es war ein Fest ohne Heiterkeit und ein Friede ohne Dauer. Denn taum war Heinrich nach Deutschland zurückgekehrt, so wurde ber Bapft burch bie Gregorianischen Giferer bestimmt, auf einer Synobe ben Bertrag zu widerrufen und das abgerungene Investiturrecht für ungültig zu erklaren. Doch hielt er sein Bersprechen in so fern, als er über ben Raiser nicht die Excommunication aussprach. Aber der papstliche Legat in Gallien fluchte bem "zweiten Judas". Auch in Deutschland stieß Beinrich auf beftigen Widerstand, als er sich anschickte, gegen bie Fürsten, welche mabrend ber Berwirrung unter Heinrich IV. viele Reichsleben an sich gebracht, die Reichs- und Königsrechte mit ber Scharfe bes Schwertes wieber geltend zu machen. Schwer lag die Sand des strengen Gebieters auf den unruhigen Großen und trieb diese ju Berschwörungen und Aufftanden. Wieberum waren die Sachsen voran. jest unter ihrem neuen Bergog Lothar von Supplinburg, bem Nachfolger bes im Jahre 1106 geftorbenen Magnus, bes letten Billungen. flegten am Belfeholge über bes Raifers tapfern Freund Sober bon Mansfelb, ber baselbst bem Schwerte Wiprechts von Groitsch erlag. erfüllte die Curie mit neuer Zuversicht. Paschalis verdammte auf einer Synobe noch einmal das dem Kaiser ertheilte Investiturrecht und trat der Wiederholung ber Excommunication burch seine Legaten nicht entgegen. Da eilte Heinrich, ben beutschen Arieg seinen Neffen Konrad und Friedrich von Sobenstaufen überlassend, abermals nach Italien, theils um die Rechte des Reichs und seines Haufes an die Guter ber turz zuvor verftorbenen Gräfin Mathilbe geltend zu machen, theils um ben romischen Hof zum Festhalten an bem Bertrage zu zwingen. Er brachte Paschalis zur Flucht aus Rom und ließ, als weder er,

1116.

1115.

noch nach seinem balb barauf erfolgten Tobe sein Rachfolger Gelasius II. 3u einer Ausgleichung sich berbeiließ, einen Gegenpapst mählen. So war benn Reich und Kirche aufs Neue gespalten. Gelafius, von einer feinbseligen Partei aus Rom vertrieben, flüchtete fich in armlichem Aufzug zu Schiff nach Frankreich, wo er balb im Rlofter Clugny fein milbes Haupt jur Rube legte. Jan. 1119. frangöfischer Pralat von hobem Stanbe und ebler Bilbung wurde unter bem Namen Calixtus II. sein nachfolger. Dieser versuchte zuerst auf bem Con-Octor. eil gu Rheims ben Rirchenfrieben berguftellen; als aber ber Raifer nicht in die verlangte Berzichtleiftung auf die gelftliche Belehnung einwilligen wollte, sprach die Versammlung liber ihn und seinen Gegenhabst Gregor VIII. den Bannfluch aus. Nun entbrannte aufs Neue ein furchtbarer Bürgerfrieg, ber besonders ben Rheingegenden, wo die Bischöfe meistens für ben Papst, die Bürgerschaften für den König ftritten, verderblich war. Mittler-1121. weile kehrte Calirtus II. nach Rom zurud, wo er mit Triumphzugen empfangen ward, nahm ben Gegenpapft gefangen und schloß ihn nach schmachvollen Wisbanblungen in einen Alosterferter ein, wo er bald seinen Tod fand. Dieser tragische Ausgang bes taiserlichen Papstes übte eine mächtige Ruchwirtung auf Deutschland und steigerte ben Wunsch nach Frieden. Nachdem auf einem Fürftentag Sept. 1121. in Würzburg die Bedingungen feftgestellt waren, tam endlich ein Bergleich ju Stanbe, ber bem unseligen Investiturftreit ein Enbe machte. In bem Sept. 1129. Bormfer Concordat vereinigte fich ber Papft mit Beinrich babin, "daß die Bischöfe und Aebte frei in Gegenwart bes Raisers ober seines Bevollmächtigten gewählt und von bemfelben burch bas Scepter mit ihren zeitlichen Befitzungen und Rechten (Regalien) belehnt werden follten, wogegen aber ber Raifer auf das Recht der Belehnung mit Ring und Stab, ober die Einsetzung in bas geistliche Amt zu verzichten habe." So kam ber unheilvolle Inveftiturstreit, ber über fünfzig Jahre bas beutsche Reich zerriffen und geschwächt batte, ju einem Abschluß burch die natürliche Scheidung ber geistlichen und weltlichen Gewalt im Episcopat. Es war ein Compromif, ber bas innige Band, welches bisber zwischen Raiserthum und Rirche in Deutschland bestanden, bedeutend loderte und ben beutschen Alerus näher an bas Papstthum knüpfte; ber aber boch die Gefahr einer Priefterherrschaft, wie fie bem Stolze Gregors VII. vor schwebte, gludlich von der deutschen Nation abwendete und bewirfte, daß ber beutsche Merus nicht ganz von dem Lehnsstaat und dem weltlichen Oberhaupte losgerissen und noch einiges Interesse für die historische und nationale Entwidelung in ihm lebendig erhalten wurde. Doch schuf das Concordat eine weite Rluft zwischen ben beutschen Bischöfen und bem Raiser.

§. 367. Lothar der Sachse. Die Strenge, womit Heinrich die troti28. Mat gen Reichssürsten gedemikthigt, hielt diese ab, bei seinem kinderlosen Ableden
den nächsten Berwandten des fränklichen Hauses, Friedrich von Hohen
staufen, den Sohn der Kaisertochter Agnes, auf den Thron zu heben. Auf
Betreiben der den kirchenfeindlichen Saltern abgeneigten Seistlichkeit, besonders
des klugen Erzbischofs Abaldert von Mainz, wählten sie auf einer glänzenden
Lothar der Bersammlung in dieser rheinischen Bischofstadt Heinrichs V. Segner, Lothar von
Lachter der Bersammlung in dieser rheinischen Bischofstadt Heinrichs V. Segner, Lothar von
Lachter der Bersammlung in dieser rheinischen Rord heim, erzeugten aber dadurch einem

Bürgerkrieg und eine bochft verhängnisvolle Spaltung. Denn als nunmehr Friedrich und Konrad von Hobenstaufen die gebotene Berausgabe der Reichsleben weigerten, die sie sich aus der salischen Sinterlassenschaft angeeignet, und ber lettere fich eigenmächtig ben Ronigstitel beilegte und nach feiner Rronung zu Mailand in Oberitalien Anerkennung fand, suchte fich Lothar, nachdem er zu Gostar die Reichsacht über die unfolgsamen Fürsten ausgesprochen, burch engen Anschluß an Bergog Beinrich ben Stolzen von Babern aus bem Belfischen Sause zu verftarten, indem er ihm seine Tochter Gertrud vermählte und die großen Besitzungen bieser Familie noch burch Berleihung des Bergogthums Sachsen vermehrte. Daburch entschied fich ber Rampf jum Nachtbeil ber Hobenstaufen, obwohl sie in Schwaben, Franken und am Rhein viele Anbanger gablten und bie Lombarben größtentheils auf ihrer Seite ftanben. Rach ber Zerstörung ihrer tapfern und getreuen Stadt UIm mußten fie fich unterwerfen, mußten Lothar, welcher auf einem turgen Romerzug, jur Beit bes firchlichen Schisma um ben Bestty ber Tiara, von Papst Innocenz II. in ber Laterankirche die Raiserkrönung empfangen, aber die Beterskirche und die Engelsburg in ber Bewalt bes Gegenpapites Anallet II. gelaffen hatte, als Reichsoberhaupt anerkennen und ihn auf seinem zweiten Zuge wider die Normannen in Unteritalien begleiten. Dafür wurde ihnen ber Fortbesitz ihrer Reichsleben und ber Salischen Erbgüter geftattet. Der rubmlose erste Feldzug nach Italien. wo Lothar weber die ungehorsamen Lombarden zur Huldigung bringen konnte. noch die durch die doppelte Papstwahl bedrobte Kircheneinheit berauftellen im Stande war, noch ben normannischen Bergog Roger (g. 339) von ber Eroberung Neapels und ber Unterwerfung ber taiferlichen Lehnsberzogthumer Capua und Aver fa abzuhalten vermochte, batte ben Raifer gur Berfohnung und jum Frieden geneigt gemacht, bamit er Rache an feinen Gegnern nehmen fonne.

S. 368. Reicheberfaffung und Bilbungeftand ber Zeit. Unter ben frantifchen Kaifern erscheint das beutsche Boll, b. h. alle Freien, in fleben, von der Form des Reichsheeres herstammende Abtheilungen ober Beerschilde getheilt. "Den ersten heerschild bebt der Ronig, den zweiten die geistlichen Fürften, weil sie nur des Königs Dienst= mannen find; ben britten bie weltlichen Fürften, weil fie ihrer Burbe unbeschabet ber Bifchofe Lehnsleute fein konnen; ben vierten bie Grafen ober Freiherren, als Dienstleute ber Fürsten, benen fie ihrem Geburtsftanbe nach gleich find. Diese vier Beerfchilbe machen ben boben Abel aus; ben fünften halten bie Mittelfreien ober Bannerherren, welche ihrer Geburt nach nicht zum hoben Abel gehören, aber Freie zu Mannen haben können; den sechsten die Basallen der Mittelfreien oder die gemeine Ritterschaft, welche keine Mannen haben; den fiebenten jeder Freie, b. h. der nicht eigen und ein ehelich Rind ift." — Der gewählte und in Nachen gefronte Ronig, ber erft nach seiner Kronung in Rom den Titel Raifer führte, war oberfter Heerführer, Richter und Lehnsherr, Duelle der Fürstenmacht und des Abels. Er regierte das Reich nach den herkömmlichen Rechten und Gewohnheiten mit Zuziehung der Reichsfürsten auf Reichstagen; seine Einklinfte bezog er größtentheils aus den Reichsgütern, Bergwerken, Forften, Böllen und freiwilligen Gaben der Geiftlichkeit; auch gerichtliche Strafgefälle und die Schutzabgaben ver Juden sielen dem Reichsoberhaupt zu. Gine taiserliche Residenzstadt gab es nicht; die Kaiser führten ein Wanderleben, wie es die vielen Kriege und verschiedenartigen Anliegen mit fich brachten; allenthalben hatten fie Burgen ober Bfalzen, wo fie fich abwechselnd aufhielten. Die hohen Festzeiten, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, Weihnachten, feierten sie meistens in größeren Städten, wie wir schon bei Otto I. gesehen (§. 344). Bei solchen

1127.

1188

1136.

Sees

Stäbte.

Gelegenheiten versammelte sich Alles, was groß, mächtig und angesehen war, an dem taiserlichen Hoflager, um die heilige Beit im Kreise ber taiserlichen Familie mit Frommiateit und fürfilicher Festfreube zu begehen. Bu ber religiösen Andacht gesellte sich dann Die Rurzweil einer glanzenden hofhaltung, Baffenfpiele, Mufit, Tanz und frobliche Dablzeiten an reich besetzter Tafel; ber Kaiser aber bemutte diese festliche Beit, um mit feinen Rathen wichtige Staatsgeschäfte abzuthun, Gesandtschaften zu empfangen, Streitigkeiten ber Fürsten auszugleichen, Berichte anzuhören, Huldigungen entgegenzunehmen. — Unter den Rönigen ftanden in den größeren Landschaften Bergoge, die mit Buziehung ber Golen ihres Landes auf ihren Landtagen gefetliche Ordnungen für ihre Territorien trafen. Die Grenzländer gehorchten Markgrafen. Die Grafen waren die Oberrichter eines Gaues und beforgten zugleich das Aufgebot zum Reichsbeer. Alle diese hohen Lehnswürden wurden unter den fränkischen Raisern nach und nach erblich, was die Schwächung der Raisermacht und die Berausbildung der Landeshoheit zur Folge hatte. — Da der Kriegsbienst eines geharnischten Ritters zu Pferde für den gemeinen Freien von Keinem Eigenthum auf die Dauer zu kostspielig und beschwerlich ward, so stellten sich immer mehrere unter die Hut des Schukberrn, der gegen Entschädigung für sie den Heerbann leistete. Dadurch nahm die Bahl ber Freien mehr und mehr ab (§. 334); und hätten nicht die fröhlich aufblühenden Städte den bedrängten Freien aufgenommen, so wäre bei der unter Beinrich IV. herrschenden Gesehlosigkeit ber Stand ber Gemeinfreien untergegangen. aber fanden fle einen Zufluchtsort in den Städten, wo fle, geschirmt durch Graben, Wall, Mauer und Thurm, ihre Freiheit behaupteten; hier wurden fie durch Betriebsamteit und Handel reich, ohne die Waffen ganz wegzulegen, welche vorzüglich die rittermäßigen Bürger zu Rosse führten, während die übrigen Einwohner als Fußvolk stritten und die Bertheis bigungs-Maschinen bedienten. Ereu standen sie stets auf Seiten ihres Kaisers im Rampfe gegen die ungetreuen Fürsten. — Den größten Ginfluß auf die Staatsverwaltung und Rechtspflege ubten die Geiftlichen, die schon durch ihre höhere Bildung zu ben Staatsgeschäften am meisten befähigt waren. Die Bischöfe und Aebte waren die ersten Rathe des Kaisers, die Erzieher und Bormunder minderjähriger Fürstensohne; unter ihnen ftand die Ranglei des Reichs. Dabei waren fle mächtige Lehnsfürsten, die dem Raiser geruftete Mannschaft stellten, auch wohl felbst ben Waffendienst versahen. Unter den frankischen Raisern gab es sechs Erzstifte: Mainz, Köln, Trier, Magdeburg, Bremen, Salz= burg, denen 35 Bisthumer untergeordnet waren. Die Erzbifcofe erhielten gegen eine beträchtliche Abgabe bas Ballium von Rom und durften erft nach beffen Empfang Die Bischöfe weiben. Der Erzbischof von Mainz galt als Stellvertreter des Papstes in Deutschland. Die Raiser beginstigten die Erhöhung der Bischöfe, um dem Chrgeiz der weltlichen Fürsten und bem Sondertrieb ber Stämme entgegenzuwirken; daber bereinigten die deutschen Prälaten das geistliche und weltliche Schwert, sprachen Blumrtheile, führten Kriege und verwalteten augleich das Hirtenamt. Bon Jahr au Jahr wuchsen ihre Immunitaten, in die schon zur Beit ber Ottonen ganze Grafschaften aufgingen. Wie staunte jener lombardische Bischof, der einst im Zwiegespräch mit Christian von Mainz auf seine Frage, ob er wohl alle Seelen seines Bisthumes fenne, von bem beutschen Bralaten jur Antwort bekam, sein Sprengel sei so groß wie die ganze Lombardei. Unaufhörlich erhielten fie neue Privilegien und neue Schenkungen; mit verschwenderischer Gunft theilten die Raiser die Regalien an sie aus. Doch vergalten sie nicht immer deren Gunstbezeugungen durch Treue und Anhänglichkeit; das zeitliche Wohl ihrer Kirchen fand ihnen meistens höher als

Geschicht: schribung. 1) In Deutschland.

das Interesse des Reichs.

Unter dem Geräusche der Waffen und den bürgerlichen Kämpfen sank die Schulbildung, sanken Wissenschaft und Literatur von der Höhe herab, auf der wir sie zur Zeit der Ottonen erblickt haben (§. 351). Die Geistlichen, welche noch immer im Alleinbesig der gelehrten Bildung waren, verbanden Worte und Ausdrücke römischer Schriftseller mit dem Bibel= und Kirchenlatein zu einer unbehülslichen Sprache und zu ungewandten Redeformen. Nur wenige erhoben sich auf einen höheren Bildungsstand und zu tieseren Sprachtenntnissen oder würdigten die deutsche Sprache einiger Beachtung. Wippo, Kaplan Kaiser Konrads II., ein würdiger, auch als Dichter geseierter Priester, verfaste in einer dem Sallust nachgebildeten Sprache eine Lebensbeschreibung dieses verständigen, tsichtigen Kaisers

Digitized by GOOGLE

Abt des Klosters Chersberg in Bayern 1085 starb, brachte das "Hohe Lieb Lightige Verse und legte es deutsch aus. die sinnlichen Anschwanzungen in frischen, kräftigen Zügen, und Williram, ein in Fulda gebildetek Deutungen verbergend. Der gelehrtefte und bedeutenbfte Schriftsteller bes elften Jahr= hunderts war Graf Hermann von Beringen, gewöhnlich wegen seines lahmen und gichtbrüchigen Körpers Hermannus Contractus genannt. Er war Monch in bem reichen und anmuthig gelegenen Kloster Reichenau, wohin lernbegierige Jünglinge aus allen Län= bern gezogen kamen, um aus bem Munde bes fanften und wohlwollenden Mannes, ber bie ganze Gelehrsamkeit seiner Zeit mit einem lebhaften, icharfftmigen Geift verband, die Lehren der Weisheit zu vernehmen. Ausgezeichnet als Philosoph, Rhetor, Aftronom, Musiker und Dichter und der griechischen, lateinischen und arabischen Sprache mächtig, hat Hermann eine Menge gelehrter Berte, Kirchengefänge u. bgl. m. verfaßt, und zugleich mit geschickter Hand mechanische und musikalische Instrumente verfertigt. Aber sein Hauptwert ist die in gutem Latein und mit Benutzung ber frühern driftlichen Geschichtschreiber bearbeitete Chronit in feche Zeitaltern mit dronologischer Ordnung und verftändiger Kritit und Auswahl. Wo er sich seiner eigenen Zeit nähert, wird er ausführlicher und erhebt sich vom J. 1039 an zu einer Quelle ersten Ranges bis zu seinem Todesjahr 1054. reichte ein Alter von 41 Jahren. Bährend des langen Investiturfrieges wurde nicht nur im Felde mit den Baffen, sondern auch in den Klosterzellen und Studirftuben mit großer Leibenschaftlichteit für und wider Rom gestritten. Bei ben geistlichen Schriftstellern fand jedoch die Sache des Raifers nur wenige Gonner. Die meisten standen auf Seiten des Papstes, die Einen aus firchlicher Ueberzeugung, wie die Mönche Bernold von St. Blasten und Berthold von Reichenau, beren Chroniken in Ton und Urtheil den papistischen Standpunkt ihrer Berfasser verrathen; die Andern, wie der sächsische Mönch Bruns, aus nationalen und persönlichen Motiven. Brund's "Geschichte des Sachsentriegs" ist eine scharfe Parteischrift aus der Mitte der sächstschen Fürsten und ihres An= hanges, in der Absicht geschrieben, den Krieg als rechtmäßig und die Empörung wider den König als eine Sache der Selbstvertheibigung und Nothwehr hinzustellen. Zu dem Zweck mußte naturlich das Berfahren Beinrichs IV. in Sachsen im schwärzesten Lichte geschildert werben und Bruno bat bieses Ziel scharf im Auge behalten. Der bose Lemmund, in dem ber frankliche König bei ber Nachwelt steht, ist zum größten Theil ben ungunstigen Angaben Bruno's zuzuschreiben, der einfeitig und leidenschaftlich alles Böse und Schändliche, das ihm zu Ohren kam, als wahr hinstellte und noch mit Uebertreibungen und Entstellungen vermehrte. Selbst das vorzuglichste Geschichtswert des elsten Jahrhunderts, die Jabrb u der bes Lambert von Hersfelb, läßt bei aller Haltung, Wirbe und Mäßigung im Ausbruck bennoch durchfühlen, daß der Berfasser mit seinem Herzen auf papstlicher Seite steht, daß auch er nicht frei ist von der Gesinnung, welche fast die gesammte Klostergeistlichkeit in dem Streite zwischen Kaiser und Bapft hegte. Doch ift sein Ginn für historische Gerechtigkeit so lebendig, daß er auch die Fehler und Bergeben der Gregorianischen Partei und die Sünden und Gebrechen des geistlichen Standes nicht verschweigt. Bon Lamberts Leben wissen wir wenig. Nachdem er den Studien in der Hersfelder Schule obgelegen, wurde er nach seinem eigenen Beugniß im I. 1058 zu Afchaffenburg von dem Erzbischof von Mainz zum Briefter geweiht (daher er auch früher gewöhnlich "Lambert von Afchaffenburg" genamnt ward), trat dann fogleich eine Bilgerreise nach Jerusalem an, und zwar ohne Wissen seines Abtes Meginher, worliber er sich schwere Borwürfe machte. Er war baber sehr beruhigt, als er bei seiner Mückehr im J. 1059 den Abt noch am Leben sand und Berzeihung erhielt. Bon der Zeit an lebte er als Mönch im Kloster Hersfeld. Nachdem er eine metrische Geschichte seiner Zeit und eine Geschichte bes Klosters Hersfeld verfaßt, die aber nicht er= halten find, begann er die Ausarbeitung der Annalen, die nach einem turzen chronologischen Abriß der früheren Weltbegebenheiten mit dem J. 1040 reichhaltiger zu werden anfangen und mit der Regierungszeit Heinrichs IV. immer vollständiger werden, so daß die Erzählung wie ein mächtiger breiter Strom ruhig babinfließt, bis ber Berfasser bei ber Wahl bes Gegenkönigs Rudolf im 3. 1077 abbricht, "ermattet und überwältigt von der Last des unermeßlichen Stoffes", wie er selbst sagt, und einer andern Hand die Fortsetzung überlassend. Durch die günftige Lage seines Klosters in der Rähe des Hauptschauplatzes der Begeben-

heiten und durch die geschichtliche Bedeutung desselben war Lambert in Stand gesetzt, sich von den Borgangen sichere Nachrichten zu verschaffen. Auch verkehrte er häufig mit den handelnden Bersonen. Seine Darstellung ist ruhig und objectiv; er schildert die Berwidelungen der Zeit, den Kampf zwischen Königthum und Fürstenthum, zwischen Raiferthum und Hierarchie mit einem über den Streitfragen stehenden Geist und mit warmem **Wit**= gefühl mit der leidenden Menschheit. "Die Sprache selbst ist klar und rein, gebildet nach dem Muster der alten heidnischen und firchlichen Schriftsteller, aber frei von der affectirten Gelehrsamteit." Auch Edehard, Abt bes Klosters Aurach in Franken, ber Berfasser einer in Sprache und Darstellung vortrefflichen Weltchronit bis zum J. 1125 mit Inbegriff bes ersten Kreuzzuges, wandte sich, wenigstens in seinen späteren Jahren, der siegreichen papstlichen Partei zu und preist Heinrich V., der im Anfang als beren Führer galt. Da= gegen theilte Abam bon Bremen, ber Berfaffer einer "hamburgifchen Rirchen= geichichte" in vier Blichern, die mit dem Tode Abalberts abschlieft (1072), die Gefinnung seines großen Erzbischofs und Gönners und legte in feinen Urtheilen über Berfonen und Greignisse christliche Milde und Humanität an den Tag. In einer dem Sallust nachgebildeten Sprache hat Abam mit Fleiß und Sorgfalt die Nachrichten zusammengestellt. Die er über die Bölker des Nordens, die Dänen, Normannen, Schweden, Slaven in älteren Quellen vorfand oder aus mündlichen Mittheilungen schöpfte, von reisenden Geistlichen oder Kaufleuten, selbst von dem danischen König Sven Eftrithson. Durch diese Mittheilungen sind Abams "Bischofsgeschichten" für die historische Kunde des Nordens von der höchsten Wichtigkeit. Und wie sehr er auch den Erbischof Abalbert, dessen Geschichte er im dritten Buche behandelt, bewundert und verehrt, so urtheilt er doch über denfelben mit der größten Unparteilichkeit. — Etwa hundert Jahre nach Abam vom Bremen verfaßte ein danischer Gelehrter, Ramens Saro, aus einer vornehmen seeländischen Familie, den man um seiner Gelehrsamkeit willen ben "Grammatiter" nannte, auf Anregung bes berühmten Bifcofs Absalon (Arel) von Roestild und Erzbisches von Lund, zu bessen Schreibern er gehörte, Die erfte banifche Wefchichte in fechzehn Bildern von den alteften Beiten bis zum J. 1186 in einem, wenn auch rhetorisch gezierten, boch correcten und sließenden Latein; die neun ersten Bücher, die Borzeit Dänemarks entnahm er aus alten Liedern, die im Bolke umgingen, und aus Erzählungen ber Isländer. Sie enthalten lebensvolle Bilber aus ben alten helbensagen, poetische Schilderungen ber Kämpfe und Abenteuer, ber alten Zustände und Sitten, aber ohne geschichtliche Buverlässigfeit, ohne Zeitrechnung und Stammtafeln. Geschichtlichen Werth haben erst die sieben letzten Bücher, worin Saro berichtet, was er am Hofe des Bijchofs aus dem Munde tundiger Männer erfahren oder was er felbst erlebt Für die große Zeit der Dänen unter dem ersten Waldemar ift er der wichtigste Quellenhistoriter. — Ginen merkwilrbigen Gegenfatz zu Bruno bilben zwei unbekannte Schriftsteller, die im Lobe des Königs eben so überschwänglich sind, als der sächsische Mond in Tadel und Schmähungen - ber Berfaffer ber metrifchen Ergablung vom Sachsenkrieg und der früher erwähnte Biograph Heinrichs IV., in bem Manche den Bischof Otbert von Lüttich erkennen wollten. Unmittelbar nach dem Siege des Königs über die Sachsen bei Hohenburg hat ein unbekannter Dichter von guter classischer Bildung es unternommen, den Krieg von seinem Ursprunge an in entschieden königlicher Auffassung zu schildern und er hat diese Aufgabe mit vielem Geschief durchgeführt. "Hexameter von bemerkenswerther Reinheit, wenngleich mit manchen damals üblichen Freiheiten und häufig leoninisch gereimt, fließen ihm mit Leichtigkeit und die Darstellung ist so lebendig und spannend, daß man ihr mit Bergnügen bis ans Ende folgt." Die Kriegsbegebenheiten werden mit großer Anschaulickeit geschildert. — Ueber den unmittelbar nach Heinrichs IV. Tob von einem begeisterten Anhänger besselben verfaßten Lebensabriff, dem in Betracht der Form wenige Erzeugnisse ber mittelalterlichen historiographie an die Seite gesetzt werden bürften, urtheilt Jaffe, der Ueberfeter deffelben: "den hervorragenden Blat, welchen die Schrift einnimmt, begrundet sowohl das ungemeine Geschick, mit dem die Hauptmomente ber Regierungsgeschichte Heinrichs in gebrängten wirkungsreichen Bugen hingestellt find, wie der kunftvolle, an der Antike gebildete Bortrag, der lebendig, lichtvoll, beredt und felbst nicht ohne dichterische Erhebung die Begebenheiten, so wie den sie begleitenden leidenschaft= lichen Antheil des Erzählers zur Anschauung bringt. Der literarische Werth ist unschäubar, ihr historischer bagegen unterliegt mehrfachen Begrenzungen". Den größten Werth hat die Darstellung ber letzten Jahre, wobei die Motive ber Gegner mit ber größten Schärfe und wohl auch ber Wahrheit gemäß aufgebeckt werben. Es ist die rührende Todtenflage, die der mit ganzer Seele dem Berstorbenen ergebene Berfasser in einem Sendschreiben an einen gleichgesinnten Freund ausspricht, in einem Zeitpunkt, ba bas eigene Parteibanner bereits unrettbar verloren, und "die Wahrheit schreiben gefährlich war".

Das beutsche Reich war der Mittelpunkt der europäischen Geschichte und Politik, wo wielen alle Fäben bes öffentlichen Lebens zusammenliefen. Es war baber eben so natürlich und nothwendig, daß die deutschen Geschichtswerte sich über die anderen Staaten verbreiteten, als daß die Chroniten ber Nachbarvöller sich wesentlich mit den Borgangen des großen Mittelreiches befaßten. Dies gilt sowohl von den nichtbeutschen Ländern im Often, als von den frangösischen und italienischen Geschichtsbuchern. Unter ben flavischen Werten ift bas älteste und bedeutenoste die Chronit des böhmischen Briefters Cosmas, eines Röglings ber Lütticher Schule, von vornehmer polnischer Ablunft († 21. Oct. 1125). In drei Buchern behandelt er die allgemeine Geschichte und die Geschichte der böhmischen Nation bis auf seine Beit, die früheren Jahrhunderte nach den vorhandenen älteren Chroniken und nach einheimischen Legenden, Sagen und Märchen, die späteren Theile nach eigenen Er-fahrungen, die er sich auf vielen Reisen in mancherlei Staatsgeschäften erworben, und nach Mittheilungen von Augenzeugen. Das Buch von Cosmas ist eine wahre Bolksgeschichte nach Art des Paulus und Widufind, daber man ihn mit Recht den "Bater der böhmischen Geschichte" genannt hat. Nach dem Borbilde bes Sallust liebt er es, seine Geschichtsbilder mit kunftlichen Reden zu schmücken, und ergeht fich gerne in wortreichen Erzählungen und Beschreibungen. Auch theilt er die Liebhaberei ber beutschen Geschichtschreiber ber Frankenzeit, einzelne Berfe einzumischen und seine lateinische Brosa durch ähnlich lautende Schlußwörter am Ende der Sautheile gereimter Dichtung anzunähern. — Auch in der "Geschichte der englischen Könige und der englischen Kirche" von Wilhelm von Malmesbury (vor 1143), einem Werte echten Benedictinerfleißes, das trop feiner rhetoris schen Färbung wegen der Gründlichkeit und Wahrhaftigkeit des Inhalts und der Reichhaltigkeit seiner Angaben zu ben bedeutenosten Geschichtsbüchern bes zwölften Jahrhunderts gehört, find viele gute Nachrichten über ben Streit Heinrichs V. und Baschalis II. enthalten. Es umfaßt 1) eine Geschichte Englands von der Ankunft der Sachsen bis auf Rönig Beinrich I. (449—1126) in 5 Büchern; 2) eine Fortsetzung unter dem Namen Historia Novella bis 1142; 3) die Geschichte mehrerer englischen Bischöfe und Klöster. — Am engsten war Stalien mit bem beutschen Reiche vertnüpft, aber bie Geschichtschreibung theilte ben allgemeinen Berfall ber Wiffenschaften und ber Cultur, ber während, dieser Beriode in ber apenninischen Halbinsel und vor Allem in Rom zu Tage tritt. Zwar bieten die geschicht= lichen Werke des Abtes Hugo von Farfa über die Schickfale seines Klosters und das römische Pontificale nebst den Biographien einzelner Bapste, unter benen das Leben Leo's IX. durch den Archidiacon Wibert von Toul und Gregors VII, durch ben beutschen, in Rom lebenden Mond Baul von Bernried besonders bervorragen, manche historische Belehrung und sind für die Erkenntniß der Beitgeschichte von hober Wichtigkeit, aber hinsichtlich ber Darftellung, ber Sprache und ber kunftlerischen Bewältigung bes Stoffes sind sie von untergeordneter Bebeutung. Wir haben in den früheren Blattern gesehen, mit welcher Leidenschaftlichkeit der Bartei = und Brincipienkampf zwischen Kaiser und Papst und der Streit über die Investitur durch Laienhand und siber den Cölibat in allen Landern, zumeist jedoch in Italien, geführt worben. Diefe Leidenschaftlichkeit ber Barteiftellung tritt auch in der historischen Literatur zu Tage: während Bonizo, welcher nicht, wie vielfach angenommen ward, bei dem Aufstande in Biacenza 1089 ermordet wurde, fondern am 14. Juli 1091 als Bischof von Surri gestorben ist, in seinem an einen Freund gerichteten Buche, "über die Berfolgung der Kirche" als unbedingter Anbanger Gregors VII. und ber Gräfin Mathilbe erscheint und alle Bebrikaungen, welche die Kirche von jeher durch die weltliche Macht erfahren hat, freilich mit vielen Frethumern, Ungenauigkeiten und Entstellungen untermischt, zusammenfaßt; ist die Lobschrift des Bischofs Benzo von Alba (am Tanaro) auf Raiser Heinrich IV., in gereimter rhythmischer Brola und mit schwülstiger Rhetorit verfaßt, eine heftige und leidenschaftliche Polemit

gegen die gesammte Hildebrandsche Partei und ihre kirchlichen Ansichten und Ziele. Ein hitziger Feind der Pataria, suchte Benzo mit poetischen Briesen, Kamphleten und Schmahfchristen der verschiedensten Art den Muth seiner Partei zu beleben, den Zorn seiner Gezner zu reizen. Erst im späten Alter sammelte er diese Streitschristen, arbeitete sie um, dereischerte sie mit neuen Aufsätzen und bestimmte dann das Wert sir Heinrich IV., von dem er dassit große Belohnung erwartete. Das Buch ist sür den Culturzustand Italiens mertswirdig, aber durch die Uebertreibung, Parteiwuth und Entstellung sür die Geschichte unzuverlässig. Bon ähnlicher Art ist das Leben der Gräfin Mathilde von dem Benedictinermönch Donizo von Canossa. Es war sür Mathilde selbst bestimmt und wurde daher mit prächtigen Miniaturen geschmückt; aber ehe es überreicht werden konne, starb die Gräfin (24. Juli 1115), worauf der Berkasser noch eine Klage über ühren Tod hinzustügte. Beide Lobschriften müssen mit großer Borsicht benut werden. Dasselbe gilt von der als "Leben Gregors VII." bezeichneten Schmähschrift des Cardinals Benno, einem Buch voll lügenhafter Angaben, Berleumdungen und Frrthümer aller Art.

Auch in der deutschen Dichtung gibt fich der Berfall der Kunst und Bildung zu erkennen. Wie alle ereignisvollen Zeitläufe, wo Wechselfälle und rasche Uebergänge einander brangen, eine zwiefache Gemutherichtung hervorbringen, reliqible und contemplative Bertiefung und als Gegenfatz Weltlichkeit und sinnliche Genufssucht, so sehen wir auch in ber Beit des Investiturstreits eine geistliche Literatur, die sich mit Borliebe in die Mosterien bes Glaubens, in die letten Dinge, in die Schredniffe ber Bolle, in die Angft bes illingften Tages verfenkt, neben leichtfertigen Sitten, neben Gefallsucht und Weltluft einhergeben, welche zu Strafreden und Rügen herausfordern. So verfaste ein Mönch Ezzo bas Lied "von ben Bunbern Chrifti", als Ginleitung zu bem größeren Bert "von bem Anegenge"; ein anderer schrieb das Buch von der Schöpfung; in dem "Meri= gart o" bestigen wir das Bruchstück einer Weltbeschreibung in Reimprosa; in einer andern geistlichen "Rede" eine schwungvolle Schilderung der Freuden des Himmels und der Schreden der Hölle in finnlich ausmalender Poesie. Eine Klausnerin, Frau Ava, verfaßte ein "Leben Jesu" mit "wohlthuender Sinnigkeit"; Die "Urstande" geben eine legendarische Erzählung von Christi Tod, Auferstehung und himmelfahrt. Dagegen werden in ben Lehrgebichten bes "armen Rnecht Seinrich", "vom Pfaffenleben" und "von bes Todes Gehügede" die Hoffahrt, Ueppigkeit und Sinnenlust gerügt, die unter allen Stän= den, insbesondere bei der Geistlichkeit und in der Frauenwelt eingerissen waren. scheinlich ift berfelbe Dichter auch ber Berfasser bes "gemeinen Lebens", worin jenen Schilderungen die Schrecken des Todes und die Eitelkeiten dieser Welt als Rehrseite gegenübergestellt werben. Die meisten dieser "poetischen Reben", in benen geiftliche Dichter im tadelnden Gegensatz zu der herrschenden Weltlust auf die Lehren der Religion und das bauernde Glück im Jenseit hinweisen, gehören bem suböstlichen Deutschland und ben Gegenben am Nieberrhein an. Die prophetischen Aussprüche vom "Antichrist", vom jüngsten Tag und von ber Welt Untergang, Die in ber "fündbewußten Berknirschung" jenes Geschlechts einen Anhalt fanden, gaben den Stoff zu vielen Dichtungen des 11. und 12. Jahrhunderts. Damit hingen dann die dichterischen Lobpreisungen auf die Himmelskonigin Maria zusammen, in der man sich die kräftigste Fürsprecherin der Menschen bei dem letzten Gericht dachte und deren Cultus por jedem andern verherrlicht ward.

Aus der zweiten Halfte des elften Jahrhunderts stammen drei geistliche Dichtungen, die zu den bedeutendsten Erzeugnissen der Zeit zu rechnen sind: 1. Das Lied "von den Wundern Christi", das der Mönch Ezzo versaste, "ein weiser und gelehrter Mann", welcher den Bischof Gunther von Bamberg auf der großen Pilgerfahrt nach Jerusalem begleitete (1065), und wozu ein anderer, Namens Willo, die Weise sand, ein Gedicht von solcher Wirtung, daß Biele, die es hörten, "eilten sich zu milinchen" (in den Mönchstand einzutreten). 2. Das Buch "von der Schöten, "eilten sich zu milinchen" (in den Mönchstand einzutreten). 2. Das Buch "von der Schöten und gehobenen Geistes", eine sinnbilbliche Darstellung der Schöfung und Erlösung, der Gedurt und Wiedergeburt der Menschheit, womit "der Kern der christlichen Glaubens- und Sittenlehre, die Einschäfung der selbstlosen Liebte, die Einschäfung der selbstlosen Liebte, die Einschäftung der selbstlosen Liebte, die Einschäftung der selbstlosen Von der Anegeuge", vern der der Anegeuge", eine aussichtlichere "Rede", die wohl denselben Mönch Ezzo zum Bersasser hatte und der das Lied

"bon ben Bunbern Chrifti" ale Ginleitung biente. Wie bie beiben erften, enthalt auch bas Buch von ben vier Evangelien ein turges Leben Christi mit hinzufugung ber Borbildlichleiten aus ber Geschichte bes alten Bunbes, anhebenb (ben erften Worten bes Evangeliums Johannis gemäß) mit ber Schöpfung ber Belt und bes Menichen und barum, "von bem Anegenge" genannt. In bemfelben wird das Berhältniß zwischen Schöpfung und Erlöfung, zwischen dem alten und bem neuen Bunbe in bilblicher Sprache vorgeführt und baran bie Mahnung gefnüpft, "im Bertrauen auf ben guten Kührer ben Rampf mit bem Bofen um unfer Erbtheil zu tämpfen, unter bem Segel bes Glaubens auf bem Meere biefer Welt jum himmel, unserer heimath, ju ftenern". Denfelben Gegenstand behandelt auch das jüngere "Anegenge" aus dem 12. Jahrhundert, aber mit weniger Schwung und mit gefuchter Rhetorit. - Die trube Zeitftimmung über bie einreißenbe Unflitlichleit ber Zeit findet in ben Lehrdichtungen eines Bfterreichischen Schriftstellers ber Laienwelt, "ber arme Ruecht Beinrich" genannt, "von bes Tobes Gehilgebe", "vom Pfaffenleben", "bom gemeinen Leben" einen beutlichen Ausbruck. Nachbem er bie Hoffahrt und Ueppigkeit ber Bfaffen gerilgt, "bie ba mahnten bas himmelreich mit berrlicher Speife, mit wohlgeftrahltem Barte und hochgeschorenem Baar erwerben zu können und durch ihr boles Beilviel die Laien verleiteten, fo baß ber Blinde ben Blinden in die Grube führe", wendet er fich gegen die Frauen, "die einhergeben in langen Gewanden, bag ber Falten Rachwurf ben Stanb erregt, als ob bas Reich bei ibrem boffabrtigen Gange besto beffer ftebe, bie mit frember Farbe auf ber Bange und mit gelbem Gebänbe ilber ihren Stand megftreben", und tabelt enblich die Ritter megen ihrer folimmen Sitten, "baß fie ben Armen nichts geben und in ihrer Unterhaltung nur buhlerische Reben führten und fich bes Bofen rubmten, bas fie gethan". In bem Gedichte "vom Pfaffenleben", bas wohl bemfelben Berfasser angehört, wird mit scharfen Worten gerligt, "wie sich die Geistlichen in das neue, gehobene Leben des Ritterftandes einmischen, wie fie den Becher reichen, auf weichen Bolftern manches Spiel beginnen, von Minne reben, bavon fie viel fchreiben boren, und von bem Umgang mit moblgethanen Weibern wohl gern bie Laien ausschlöffen, ba fie boch teine um fich bulben follten, als Mutter ober Schwester".

## IV. Die Uebermacht ber Kirche im Zeitalter ber Krenzzüge.

## 1. Der erfte Kreuzzug (1096-1099).

§. 369. Die morgenländische Welt. 1. Das byzantinische (oft= römische) Reich. Das byzantinische Reich ging langsamen Schrittes seinem Berfall Ein sittenloser, wolluftiger Dof, wo Rante, Buhlereien und sinnliche Genuffe die Würze des Lebens bilbeten; ein mächtiger, herrschstüchtiger Klerus, der nur auf Mehrung der Kirchen und Klöster bedacht war, den Aberglauben wach erhielt, durch religiöse Streitfragen die Leidenschaften reizte und Spaltungen und Parteiungen bervorrief; ein tropiges, großentheils aus fremden Söldnern und barbarischen Sülfsvölkern bestehendes Heer, allezeit bereit, den ehrgeizigen Bestrebungen und Berschwörungen der Führer durch das Schwert Nachbruck zu geben — dies sind Jahrhunderte hindurch die gewöhnlichen Erscheinungen der bnzantinischen Reichsgeschichte. Rur von Zeit zu Zeit, wenn ein triegerischer Geist einen oder den andern der Kaiser oder Heerführer überkam, geschahen im Felde Kriegsthaten, die an altrömische Helbenzeit und militärische Tugend erinnerten. Dagegen fanden Kunfte und Wiffenschaften, Gesetzgebung und Staatsverwaltung, burgerliche Ordnung und gefellige Bilbung an den meisten Kaisern eifrige Pfleger und Förderer. Aber die Wiffenschaften waren, mit Ausnahme der Rechtsstudien, ohne lebendige Triebkraft; man zehrte blos an den Erzeugniffen der alten Welt und verfaßte Auszüge, Sammlungen, Grammatiken und Wörterbücher; Schwung und Poesie mangelten ganglich. Berdienst hatte jedoch das byzantingiche Reich; es diente als Wall und Grenzmauer wider das mächtige Khalifenreich und die wilde Seldschuftenmacht und barg die alte Bildung so lange in seinem Schoof, bis das christliche Abendland zur befruchtenden Aufnahme reif genug war.

Dynaftie ber Mates bonier.

Bafilios ber Malebonier (§. 297), ein Mann voll Kraft und Klugheit, ber sich burt Schmeichelei die Gunst des Raisers Michael und durch dessen Ermordung den Thron erworben. Bade herrichte nach feiner Erhebung gerecht nach Innen und fräftig nach Außen. Wohlwollend und mild <sup>nter</sup> 1888, suchte er durch Errichtung kirchlicher Gebäude das arme Boll zu beschäftigen. Er starb in Folge Les VI. der eines Unfalls, der ihn auf der Jagd betroffen. Sein Sohn Les der Beise oder Philosoph 886 – 911. war mehr den Klinsten des Friedens und den Genüssen des Lebens als dem Kriege zugethau.

Streitigleiten mit ben Beiftlichen, bie Anftof an feiner viermaligen Berbeirathung nahmen, be-† 891. sonders mit dem gelehrten und flugen Patriarden Photios (ben er juleht absehen und im Rlofter sterben ließ), fillten einen großen Theil seiner Regierungsgeschichte, die jedoch auch an rühmlichen Thaten reich ist. Den Studien und Wissenschaften ergeben, beförberte er Bildung und Rechtspflege. Die Bafiliten (g. 298), bie zeitgemäße Umarbeitung bes Juftinianeifchen Gefetbuches, bie Bafilios begonnen, wurden unter Leo und seinem Nachsolger zur Bollendung geführt. In sechzig Bücher über sechs Theile vertheilt, umfaßt das Gesethuch in übersichtlicher Ordnung das im b:zantinischen Reiche geltende geistliche und weltliche Recht. Mit ben Bulgaren und Arabern führte Leo unglidliche Kriege. Sein Sohn Conflantin V. Borphprogennetos (b. h. ber in Burpur 111 - 959. Geborene) befaß als Erbtheil feiner Familie Bilbung, Gelehrsamteit und Kunstsinn, erlangte aber über seinen Studien weder Herrschermacht, noch Charalterftärle. Zuerst stand er unter der Leitung

Conftans

Rome:

seiner Mutter Boe und ihrer Brüber und Glunflinge. Dann bemächtigte fich ber Klottenführer **Nomanos** ber höchsten Macht, berbannte die Kaiferin nebst ihrem Anhang, bermählte Constantin ns I. Blomanos Der pochten meacht, verbunnte Die aufern leigenen Ramen unumschränft mit seiner Tochter und beherrschte ben Staat als Kaiservater im eigenen Namen unumschränft und willtürlich, indeß sich Constantin, ein harmloser, gutmüthiger Mensch, mit Büchern, Musik und Malerei beschäftigte. Aber auch Romanos nahm bie Thattraft und ben Kriegsmuth eines Felbherrn nicht auf ben Thron berüber. Sittenlos und wolluftig fuchte er fein ausschweifenbes Leben burch abergläubische Religionsubungen und burch ben Umgang mit Geiftlichen und Mönchen ju fühnen, bereicherte Kirchen und Riofter und vernachläffigte bas Kriegswesen. Als bie Bulgaren ihre Grenzen erweiterten und erobernd bis vor die Thore Conftantinopels brangen, betampfte er fie nicht mit bem Schwert, sonbern ging, mit bem Gewande ber beiligen Jungfran angethan, in ihr Lager, um einen Frieden zu erstehen. Endlich wurde er von seinen eigenen ebr geizigen Söhnen auf eine ferne Insel verbannt, wo er ftarb. Nach seiner Entfernung und nach bem Sturze ber verhaßten Sohne erlangte Conftantin wieber bie herrichermacht und ichutte fic gegen ben Anbrang feinblicher Boller burch ein Bunbnig mit ben Ruffen, wodurch bem griechischen Christenthum ber Weg in dieses barbarische Land gebahnt ward. Seine Entelin Theophano war bie Gemablin bes romifch-beutschen Raisers Otto II. (g. 349), ihre Schwester reichte ibre Sand bem Groffürften von Rufland (g. 340). Indeft fein fcmacher Cobn und Rachfolger Romanos II. seinen Bergnugungen lebte und, mabrend er selbst ber Jagd und bem Ballspiel nachging, die Regierungsgeschäfte seiner Gemahlin Theophano, einer ftolzen, schönen Spartanerin von männlichem Muthe und zügellofen Sitten, und bem rankevollen Josephus überließ, gewannen feine beiben Felbherren Ritephoros und Leo Photas glanzenben Waffenruhm und zeigten sich noch einmal als würdige Erben bes römischen Namens. Sie eroberten die Insel Kreta und gerfiorten ben Biratenftaat bafeibst; sie erfochten über bie Mohammebaner in Sprien und Defopotamien eine Reihe glangenber Siege, nahmen Meppo und fechgig andere Stabte ein und fullten bie Staatstaffe mit ben erbeuteten Schätzen. Nach bem mahrscheinlich burch Gift beschleunigten Tobe bes Romanos gab bie unternehmende Theophano bem siegreichen Felbheren Ritephoros 963-969, mit ihrer Hand die Bormunbschaft über die kaiserlichen Kinder und die Herrschaft über das by-

Kriegslausbahn fort. Er erweiterte das Reich nach Often gegen die Araber, er verweigerte ben Bulgaren ben von feinen Borgangern bezahlten Tribut und bebiente fich ju ihrer Schwächung ber Gilfe bes ruffischen Großfürsten, er behauptete die Ehre ber Baffen im Kampf mit Otto bem Grofien in Unteritalien. Aber feine Strenge, feine Ginfachheit und feine Sparfamileit miffielen ben Boflingen; ber Rlerus hafte ibn trot feiner außeren Frommigfeit und ber ftrengen Rirchenbugen, weil er ber Saufung ber Rirchenguter in tobter band burd Befchrantung ber Bermachtnisse an die Kirche steuerte und in die Besetung ber Bisthumer eingriff, und bas von unaufborlichen Kriegen gebrückte Land sehnte sich nach Rube. Es bildete sich eine Berschwörung, den großen, von ibm gurudgefetten gelbberen Tzimistes und feine eigene laftervolle Gemablin Theophano an ber Spige, in beren Folge Nilephoros in ber Racht in seinem Schlafgemache überfallen und

Romas nos II. 959—68.

960.

gantinische Reich. Nachdem bieser bie Krönung ertrott, sette er auch als Kaiser seine glorreiche

ermorbet und fein Leichnam über bie Schlogmauer in ben Schnee geworfen warb. Zzimistes Boannes fühnte als Raifer die Frevelthat, womit er den Thron erlangt. Die grausame Theophano wurde 968—976. nach bem öftlichen Kleinasien verbaunt, wo fie in einem entlegenen Aloster ihr sunbhaftes Leben beichloß. Dann berrichte er ruhmvoll nach Außen und Innen. Er erweiterte bie Ofigrenze burch fiegreiche Kämpfe gegen die Mohammebaner und vernichtete die Macht der Hamabaniden in Syrien; er bekriegte mit Glück burch seinen Felbherrn Manuel vie Araber auf Sicilien; er bewältigte vie Bulgaren und verwandelte ihr Land in eine Provinz; er bediente fich der raubsuchtigen Petschenaren jur Schwächung ber Ruffen, bie unaufhaltfam bis unter bie Mauern von Conftantinopel gebrungen waren. Im Innern berrichte er milbe und gerecht; ein großer Sang jur Wolluft und zu finnlichen Genlissen burchbrach nur zuweilen seine Herrschertugenden. Sein Tod ersolgte nicht ohne den Berdacht der Bergiftung. — Sein Nachfolger Bafilios II. regierte in ähnlichem Sinn. Durch energische Kriegführung, wobei er fich barbarischer Miethtruppen bebiente, erweiterte und ficherte er bie Osigrenzen; in einem zehnjährigen grausamen Ariege banbigte er bie Bulgaren, bie wieber abgefallen waren und unter einem freitbaren Rubrer verheerende Streifzuge nach Griechenland und Ilhrien unternommen hatten, und jagte ihnen burch eine blutige Gräuelthat, die ihm ben Namen bes "Bulgarentöbtere" eintrug, folden Schreden ein, bag fie von ber Zeit an vom Kampfe abließen und sich der byzantinischen Herrschaft fügten. Es wird erzählt, daß er die in mehreren Schlachten gefangenen Bulgaren blenben ließ und in Abtheilungen von je hundert unter Führern, denen Ein Auge gelassen wurde, dem König Samuel zurückschicke, der bei dem Anblick von solchem Schreden ergriffen ward, daß er zwei Tage nachher ftarb. Auch die Aroaten und Serben zwang Bafilios zur Hulbigung. Durch eine bebeutende Seemacht schützte und erleichterte er Bandel und Berkehr; aber eine übermäßige Besteuerung lastete schwer auf bem Bolle. Gein Bruber Conftantin VI. ernannte ben Gemahl feiner Tochter Zoe, Romanos, zu seinem Nacfolger. Dieser nahm sich nach dem Zeugniß des Michael Bsellos, eines gleichzeitigen Schriftftellers, ben Augustus und bie Antonine ju Borbilbern und lebte mehr ben Biffenfchaften und gelehrten Studien als bem Kriege. Er erlitt eine schwere Niederlage von den Arabern. Seine lasterhafte Gemahlin Zoë ließ ihn an einem langsam wirlenden Gifte sterben und vermählte sich mit dem schönen Geldwechsler Michael dem Paphlagonier, der aber bald in Geisteszerrlittung verfiel und im Rloster endete, worauf Zoe seinen Reffen gleichen Namens an Kindesstatt annahm. Als fich biefer ihrer Berrichaft zu entziehen fuchte, fillrzte ihn Bos mit hallse bes Bolls vom Thron, ließ ihm in einem Aloster bie Angen ausstechen und vermählte sich in ihren alten Tagen mit Confantin VII. Monomacios, der zwar nicht ohne Auhm regierte, und mehrere gefahrbrohende Berichwörungen burch feine Entschloffenheit scheitern machte, aber boch ber schwierigen Lage bes Reichs nicht gewachsen war. Das Haupt einer bieser Berschwörungen war ber tapsere Felbherr Maniates, ber einige Jahre früher Sicilien ben Arabern entriffen, aber burch hofrante in seinen Unternehmungen gehemmt und juleht einem seigen Glinftling untergeordnet, dem bezantinischen Hof ben Gehorsam verweigerte und fich mit Hilse ber Normannen zum herrn von Sicilien und Neapel zu machen suchte. Zwar wurde sein Borbaben vereitelt und Maniales nach ber ungliidlichen Schlacht bei Barl zur Flucht über das Meer gezwungen, wo er bald seinen Bunden erlag, aber fein Abfall erleichterte ben Rormannen bie Eroberung biefer fconen Lanber (§. 339). Bu gleicher Zeit murben bie Brovingen an ber Donau von ben räuberischen Betfchenaren beimgefucht und bie jur Bertheibigung berbeieilenben bogantinischen Solbnertruppen in einer morberischen Schlacht zurückgeschlagen, und ber Often bes Reichs war ben unaushörlichen Ginfällen ber Selbschutten bloggestellt. Rach Constantins Tod regierte Zoe's Schwester Theodora, ber lette Sproffe bes von Basilios I. abstammenden Herrschergeschlechts, bas Reich mit Kraft und mich. Berstand. Aber ber von ihr jum Rachfolger eingefette alte und einfältige Dichael VI. Strati ot 1108 vermochte bie Raiferwilrbe nicht zu behaupten. In einer Schlacht ilbermunden, mußte er die Herrschaft an den tapsern Sieger **Maak Romnenos,** den Gründer des ruhmvollen Raiferhaufes ber Romnenen, abtreten.

§. 370. Die Komnenen. Isaak war bes Thrones werth; er ficherte bas Reich burch Berträge mit ben Petschenaren und berrichte im Innern mit Weisheit und Kraft. Er beschränkte bie Gütererwerbungen der Geistlichleit und ordnete den Staatshaushalt mit Sparlamleit. Michael Pfellos, ein berühmter byzantinischer Bielwiffer (Polyhistor), ber über Geschichte, Medicin, Alterthumswissenschaft und Staatskunst geschrieben, Gebichte versertigt und die bürgerlichen Gefetse in Berse gebracht, der Mathematik und Naturwissenschaften verstand und in einer Ench-

Bafil. L 1025. und fein Bruber? -1028

nos III. 1028— 1034

Did. 17 1034 1041. Mid. ₹. 1042.

tin VII. Mens maches

1048.

Theobora 1054-1056. - 1057.

Daus ber Romnes 1057 --1185. Jack Romne nos

Conftans th VIII. Dulas 1059-1067. aomas nos IV. Diogenes -1071.

Wie det VII. Bara: Dinates

Mitephotos Boto: niates 1078-81. Micrios Lounce neš 1061-

1118.

clopabie alles Wiffen seiner Zeit von der Dogmatik bis zur Kockkunst abgehandelt, war unter Isaal und seinen Nachsolgern ein einflußreicher, schmeichelnder Staatsmann. Isaal überließ noch während seines Lebens die Regierung seinem Berwandten Conftantin VIII. Dufas, welcher gleich feiner Bemahlin, ber als gelehrte Schriftstellerin befannten Enboffa, feine gange Aufmertsamkeit den Bissenschaften und ben innern Staatsgeschäften zuwendete. Rach seinem Tobe gab seine wortbrückige Gemahlin Eudokia dem tapfern Felbherrn Romanos Diogenes mit ihrer hand die herrschaft. Als dieser aber nach einem unglücklichen Keldzug durch Berrath in die Gefangenicaft ber Selbicutten gerieth, murbe ihm burch eine Balaftrevolution bie Raifermurbe entzogen und Conftantins alteftem Sohne, Michael VII., übertragen. Rach einiger Zeit entließen bie Selbichutten, in Anertennung feiner Tapferteit, ben gefangenen Raifer ehrenvoll ber 1071-78. Paft; aber statt des gehofften Throns fand er bei seiner Mildlehr Untreue, Abfall und einen martervollen Tob burch barbarische Blenbung. Die gelehrten Hosschranzen, benen er seine Guuß nicht zugewendet, bewirften seinen Untergang. Michael war eben so unfahig ale berglos. Indek er fich abmilite, im Umgang mit Pfellos eine Maffe tobter Gelehrsamkeit und nutslofer Biffenschaft in sich auszunehmen, vernachlässigigte er das Kriegswesen, so daß die Normannen in Unteritalien (g. 389), die Donauvöller und die Selbschulten ihre Eroberungen immer weiter ausbehnten und bas byzantinische Reich fich wie im Belagerungszustand befand. Nornkännische Abenteurer, Barager und afiatifche Solbnericaaren mußten bie Grenzen gegen bie Ungarn, Rroaten, Serben und andere Böller vertheibigen. Bedrängt von zwei kuhnen Insurgentenführern, welche vor ben Thoren der Hauptstadt erschienen, gehaßt von dem Bolle, das ihm den Beinamen "Barapin ites" b. i. Bierlingsabzwader beilegte, weil er im Bunbe mit einem habgierigen Gunftling ben Preis des Getreides gesteigert und bas Mag vermindert hatte, entsagte Michael aulest ber Regierung und endete feine Tage im Rlofter. Giner ber Emporer, ber bejahrte Ritebboros Botoniates, erlangte ben Burpur, war aber ju fdmad, feine Berrichaft gegen außere Reinte und inneren Berrath zu mahren. Gein Felbherr Alexios, Entel bes Isaat Romnenos, emporte fich gegen ihn, eroberte die hauptstabt und erneuerte auf rauchenden Trümmern den Thron des Saufes ber Romnenen, bie ihn nun mehr als hundert Jahre lang im Befit bebielten. Ritephoros verschwand in einer Klosterzelle. Alexios, ein ftaatstluger, gewandter und triegstundiger Kürft, behauptete den Thron 37 Jahre lang, zu einer Zeit, da durch die Krenzige bas Morgenland und Abendland wieder in nähere Berbindung traten und das orientalische Wesen durch seine Mildwirkung auf bas germanische und romanische Europa eine größere Bedeutung für bie Beltgeschichte erhielt. Mit Umsicht, Klugheit und Kraft begegnete er ben Schwierigkeiten, die fein Reich von Westen burch die Normannen und Kreuzsahrer und von Often und Süben burch die Selbschniften bedrohten. Er führte Ordnung in die Berwaltung zurud, brachte den zerrütteten Staatshaushalt in bessern Stand, achtete und pflegte die Wissenschen und regelte das Hosleben burch gefetliche Bestimmungen über Rangverbaltniffe und Sofetitette. Befondere crfrente fich bie Beiftlichkeit seiner Gnade; benn im Morgenlande wie im Abenblande waren bamals die Geifter auf bas Religible gerichtet. Aber neben manden Lichtseiten mar feine Regierung und fein Charafter von häftlichen Fleden entstellt, die fich selbst in der schmeichelnden Lebensgeschichte dieses Kaifers bon seiner Tochter Anna Romnena ertennen laffen. Wenn nicht geleugnet werben foll, bak Alexios wenigstens in seinen früheren Jahren Tapferkeit und Kriegsmuth besaß, so zog er boch hinterlift und die Runfte ber Taufdung, ber Berftellung und bes Betrugs bem offenen Rampfe vor, Cibe und Bertrage murben gebrochen, wenn es ihm Bortheil brachte; um die Staatstaffe ju flillen und Mittel für eine glanzvolle Hofhaltung zu gewinnen, trieb er das verderbliche Spstem ber Monopole auf die Spite, untergrub burch ichlechte Mungprägung bas Bertrauen im Banbel und Banbel und brudte bas Bolt burch harte Stenererhebung. Reine bauernbe Schöpfung, teine epochemachende That, teine lebensträftige Ginrichtung verherrlicht seine Regierung; als er gehaßt und geschmäht vom Bolle und von seiner eigenen Gattin als heuchler gebrandmarkt aus ber Welt ging, mar bas Reich in bemfelben Buftanbe bes Sintens und Berfalls, wie bei feiner Thronbesteigung, nur daß der Schatz der aus ältern Schriftstellern in geistloser Beise zusammengetragenen Literatur burch einige Sammelwerke vermehrt und ber Prunt und bas Ceremonienwesen bes Hoses noch burch neue Titel, Rangordnungen und Borschriften peinlicker Etisette gesteigert worden war. In Alexios' Geist regierten auch seine beiben Rachfolger, ber eben so ebelmuthige als tapfere Johannes (Ralojohannes) und fein ftarter, friegerischer Sohn Manuel. 1118–48. Unter ihnen bilben bie balb freunblichen, balb feinblichen Beziehungen zum Abenbland, so wie bie

Asbannes Romnes

Rriege mit ben wilben Grengoollern im Often und an ber Donau (Serben und Ungarn) ben hauptinhalt ber Geschichte. Manuels Name glanzt in ben Sahrblichern friegerischer Groß- 1143- 80. thaten wie taum ein anderer. In einer Beit, ba ritterlicher Muth, perfonliche Tapferleit, Kraft bes Armes und körperliche Gewandtheit sehr hoch in Ansehen flanden, ragte er unter allen Lebenden bes Abenblandes und Morgenlandes, driftlichen und mohammedanischen Glaubens, weit bervor. Wie bei seinem Zeitgenossen Richard Löwenherz ift auch fiber Manuels Person ber Glanz ber Romantit ausgegoffen. In ber Schlacht und im feinblichen Banbgemenge, wie auf bem Mariche, im Turnier und im ritterlichen Zweitampfe, wie auf ber Jagb, im Lager und im wilben Reitergefechte, wie im Seefriege auf bem Berbede bes mogenben Schiffes tam ihm tein bewaffneter Mann gleich an fuhnem Bagen, an Stärke und Gewandtheit, an Muth und Ausbauer. Die Baffenthaten und helbenglige, welche bie griechischen Schriftsteller von bem laiserlichen Rämpfer mit ber boben Gestalt und ben sehnigen Armen melben, gleichen mehr ben Schilberungen eines Ritterromans als ben Erscheinungen bes wirllichen Lebens. Dennoch blieb sein name nicht in so ehrenvollem und gefegnetem Anbenten wie ber feines Baters. Den größten Theil feiner Regierung füllten Kriege mit ben alten Reinben bes Reichs, ben Turlen im Often und ben barbarifchen horben jenfeits ber Donau, mit ben Rormannen und Benetianern in Griechenland und auf ben Infeln und Meeren bes Bestens, mit ben Kreuzsahrern von Antiochien, mit ben Ungaru in ben breiten Chenen ibres Lanbes und mit ben Arabern an ber Rufte von Aegopten. Aber biefe Rriege, so sehr ste auch bas Ansehen bes byzantinischen Reiches nach Außen hoben und es in den Mittelpuntt bes politifden Lebens ber Beit fiellten, mehrten bie Rothftanbe und befoleunigten ben Berfall. Der Raifer felbft befag nur die Tapferteit und ben perfonlichen Muth eines Solbaten, feinesmegs aber bie Gefdicklichkeit und Klugheit eines Felbherrn. Bahrend er eine Ehre barein fette, bie Ritter und Barone bes Abendlandes, welche bie Kreugilige nach Conftantinopel, Kleinanen und Sprien führten, an Waffenthaten, glänzenden Turnieren und ritterlichem Schaugepränge zu überbieten und burch ben Glang und ben Brunt feiner hofbaltung gu blenben, gerieth bas Rriegsund Seewejen mehr und mehr in Berfall. Schaaren frember Golbner, Türken und Barbaren, Franken, Rormannen und Baringer füllten bie Legionen und beschützten bie Grenze und bie Sauptftabt, und um die Unterhaltung von der Staatstaffe abzuwälzen, wurden die Truppen in Friedenspaufen in bie Städte vertheilt und bei ben Burgern einquartiert. Die Kriegstoften, verbunden mit ber Berichwendung am hofe, mit ben Apanagen ber gablreichen Glieber bes faiferlichen Saufes, erschöpften ben Schatz und nöthigten Manuel, die Einkunfte mit allen Mitteln zu mehren. Wenn die Ritter des Abendlandes, die er gerne um fich sammelte, über die Pracht des Hofes, über ben Glang ber Feste und Lustbarteiten erftaunten, faben fie nicht ben Drud und bie Erbreffung ber Steuererheber, nicht bie Maffe ber Monopole und Privilegien, wodurch bas Boll verarmte und einige wenige Begunftigte bereichert wurden. Mit Manuels hingang begann fur bas braantinifche Reich eine Beriobe von Bermirrung und Grauel. Seinem breigehnjährigen Sohne Alerios II. und beffen schöner, schwacher Mutter Maria war nach einem turgen Traum ber Berrschaft ein tragisches Ende beschieden. Maria, welche nach furzer Bittwentrauer im Kloster bie vormunbicaftliche Regierung übernahm, war bem Bolle fremb und wegen ihrer lateinischen Bertunft verhaft. Balb entftand bas Berücht, fie gebe mit bem Bebanten um, ihren Gohn feiner Rechte zu berauben, um fie einem Gunftling juzuwenben. Nun füllte fich ber Palaft mit Cabalen und Nachstellungen, die Stadt mit Aufruhr und Barteiwuth. Diese Berwirrung benutte Manuels Better Anbronitos, ein eben fo fühner und unternehmender als ruchlofer Mann, ber bisber ein Leben voll Abenteuer und wunderbarer Schickalswechsel geführt hatte und von bem Kaifer nach ben Gestaben bes schwarzen Meeres verwiesen worben war, um aus ber Berbannung berbeiqueilen und mit Bustimmung bes Bolles, bas in ihm ben einzigen fähigen und traftvollen Bermanbten bes herricherhauses erblidte, die Leitung ber Dinge in die Sand zu nehmen. Seine Berrfcaft bauerte nur zwei Jahre, aber fie mar eine ununterbrochene Reihe ber graufamften und verruchteften Thaten. Mit beuchlerischen Betheuerungen, bag er nur bem Rufe bes Baterlanbes folge und die Rechte bes jungen Raifers ehren werbe, nahm er Befit von dem Balafte. Raum fühlte er fich aber fest in ber Macht, so wurde bie Raiferin-Mutter Maria, nachbem man ibre Ehre beflect, wegen hochverrätherischen Ginverfländnisses mit bem König von Ungarn zum Tode verurtheilt und ihre Leiche ins Meer geworfen. Darauf wurde ihr Sohn Alexios mit einer Bogensehne erbroffelt und noch im Tode mit Schmähungen und Fußtritten beschimpft. Diesem Anfang emisprach ber Fortgang von Andronilos' Regierung. Es foll nicht geleugnet werden, daß in ein-

Anbroutto8 1183-



zelnen hanblungen ber Gesetzgebung, ber Rechtspflege und ber Berwaltung sein überlegener Geift fic offenbarte, bag ber Steuerbrud erleichtert, ber Aemterverlauf beschräuft und mancher eingewurzelte Migbrauch abgefchafft wurde; aber bie Buth und Granfamteit, womit er alle Berwandten, Freunde und Anhänger der gestürzten Herrscherfamilie, alle, die ihm während seines Abenteurerlebens jemals im Wege gestanden, verfolgte und mordete, machte ihn zum Gegenstand des allgemeinen Haffes. Die Opfer seiner Rache waren zahllos, über allen Bauptern schwebte bas Tyrannenschwert. Schaaren von Flüchtlingen bevöllerten bie Ruften von Kleinasten und bie Jufeln und suchten burch Aufstände bas bespotische Joch ju brechen. Endlich war bas Maß gefüllt. Isaat Angelos, in weiblicher Linie ein Rachlomme bes großen Alexios, erschlug ben Benter, ber ihm das Leben nehmen sollte, und entfloh in die Sophienkirche. Hier versammelte fich balb eine Schaar von Menschen um ihn. Ihre Menge flößte ihnen Muth ein. Die Kerker wurden erbrochen und Isaak Angelos zum Kaiser ausgerusen. Andronikos sah sich bald verlassen. Er wollte zu Schiff nach dem asiatischen User entsliehen; aber die laiserliche Galeere wurde eingeholt, ber Thrann in Ketten zu ben Füßen bes neuen Herrschers geschleppt und unter ben numenschlichsten Martern getöbtet. Das byzantinische Reich gewann wenig bei bem Thronwechsel. Benn Andronilos durch seine Grausamteit und Zügellosigleit den Haß und die Berachtung der Beoditerung ber hauptstadt auf sich geladen, so hatte er boch auch wieder burch seine Kraft, Energie und Klugheit Furcht eingestößt und die Provinzen vor Mißhandlungen geschützt. Isaal Angelos bagegen war ein harakterloser Schwäckling, welcher bie Regierung seinen Gunftlingen und Ennuchen überließ. Reig und wolluftig verbrachte er feine Lage im Balaft, umgeben von Romdbianten, Possenreißern und Buhlerinnen, und während die Provingen unter ber Laft ber Erpressung in Elend und Armuth santen und Aufruhr und Empörung mit ben Feinden wetteiferten, das Reich in den Abgrund zu fillezen und der Auflösung entgegen zu führen, verschwendete der Kaiser in Ueppigkeit und Schwelgerei mit den Genoffen seiner Lust unerhörte Summen und trieb in Luxus und Pracht, in Bauwerfen und glänzenden Aufzligen einen Aufwand, der alle Cinklinfte verschlang und die Expressung auf den höchsten Gipfel steigerte. Der Steuerdruck brachte die Balachen und Bulgaren zum Aufstand, sie gründeten ein nnabhängiges Staatswesen und wiederholten ihre früheren Raubzüge. Aus haß gegen die Lateiner fnüpfte Faat Berbindungen mit Salabin, bem Feinde des driftlichen Namens an, fonnte aber weber die Berwilftung feines Landes burch Friedrich Barbaroffa, noch den Berluft der Insel Cypern burch Richard Löwenberg verhindern. Ifaat Angelos hatte viel Unbeil über sein Reich gebracht; es bedurfte baber nur eines schwachen Anstoges, nur einiger Aussicht auf eine erfolgreiche Empörung, um die Bewohner der Sauptstadt wider ihn zu maffnen. Ale er einft in ben thracischen Balbern ben Freuden ber Jagb oblag, gelang es seinem Bruder Alexios, die Truppen für sich zu gewinnen. Er wurde zum Kaiser ausgerusen und die Wahl von Alerus und Boll gebilligt. Auf die Kunde von diesen Borgängen floh Ifaat Angelos nach Stagira in Macedonien, aber verlaffen und verrathen wurde er als Gefangener nach Constantinopel zuruchgeführt, ber Augen beraubt und in einen einsamen Thurm eingeschlossen, wo er bei Basser und Brod über die Wechselfälle des Geschiedes nachsinnen konnte. Run bestieg Alexios III. den Thron, ein Fürst eben so schwach als treulos und babei bem Aberglauben und Fanatismus ergeben. Unter ihm erlitt bas Reich burch bie Benetianer und Krenzfahrer einen harten Stoß.

Mexies III. 1195 --1903.

§. 371. 2. Die mohammedanischen Reiche. Die mohammedanische Welt, längst in viele Reiche und Dynastien zerfallen, bildete im zehnten und elsten Jahrhundert zwei Hamptgruppen von Staaten: die Reiche und Herrschaften in Asien, welche dem sun nitischen Glaubenskreise ergeben waren und den Khalisen von Bagdad ab als geistlichen Oberherrn verehrten; und die dem schitzischen Lehrbegriff solgenden Fatimiden in Kahira, deren Beherrscher von den Stämmen Asrika's und einzelnen schwärmerischen Secten Syriens und Arabiens als rechtmäßiger Khalise oder geistliches Oberhaupt anerkannt wurde. Das "Schatten-Rhalisat von Bagdad" war nur noch eine ehrwürdige Ruine, ein geheiligter Name. Die Entscheidung der Weltbegebenheiten lag in den Händen gewaltiger Beselbschaber, die als Emire al Omra alle weltliche Gewalt an sich rissen und die moralische Macht, die noch in den Augen der Gläubigen an die heilige Würde gefnulpst war, als Schild und Wehr für ihre eigene Herrschlicht benutzen, oder in den Händen triegerischer und gläcklicher Stammhänpter, welche bald da, bald dort unabhängige Opnastien gründeten



und mit bem Schwerte ihre Ländergebiete mehrten. An bie Stelle ber Buiben (§. 310), welche die Wilrbe eines Emir al Omra in ähnlicher Beise gebrauchten, wie einst die frankischen Hausmaier ihr hohes Amt, aber durch innere Kriege ihre Kraft zersplitterten und durch allzu große Schwächung des Khalifats den Rechtgläubigen Aergerniß gaben, traten im elften Jahrhundert die hirtenstämme der Turknannen unter ihrem sieggetrönten häuptling Selbichutt und feinen Nachfolgern. Bei bem ichitifchen Rhalifat in Aegypten, bas unter Muis und Usis noch bie alte Stellung behauptete, war langer als in Bagdab mit bem geiftlichen Ansehen auch noch die weltliche Macht verbunden, die in dem großen Reichthum bes Landes eine kräftige Unterlage hatte, und hatem, das britte Oberhaupt der ägyptischen Fatimiden, entzündete noch einmal die politisch-triegerische Energie an der Fackel des religiösen Fanatismus; aber die tranthafte Ueberreizung schlug bald in Erschlaffung um, so daß die späteren Khalifen in Kahira nicht minder die Geschöpfe und Wertzeuge der Besehlshaber ihrer Söldnertruppen wurden, als die Abbasiden in Bagdad, und daß auch sie den Abfall ber afritanischen Stämme und bie Bilbung unabhängiger Staaten und Dynastien, wie der Badisiben in Kairo, der Zereiden in Bez u. a., nicht zu hindern vermochten. Um die Zeit, da das geistliche Oberhaupt der Christenheit durch sein Wort große Kriegsschaaren zu einem Kampf um ideale Güter in unbekannte Länder zu treiben vermochte, war in der mohammedanischen Welt, deren erster mächtiger Impuls aus der Berbindung der geistlichen und weltlichen Macht floß, die Entscheidung der großen menschlichen Anliegen lediglich in die Hände streitbarer Kriegsfürsten gelegt, die teinen andern Rechtsgrund für ihre Herrschaft und Hoheit geltend machen konnten, als die Stärke ihres Armes und ihres Schwertes. Im sprischen Lande begegneten sich die geistlichen und weltlichen Gewalten beider Religions= genoffenfchaften zum mächtigen Wettkampfe, und bier entfaltete auch die Secte ber Affaf= finen, welche der ismaelitische Missionar Hasan turz vor dem ersten Kreuzzuge in Persten gegründet hatte, ihre furchtbare Thätigkeit.

a) Die Gelbichntten geborten bem tür tifden Bollerftamme an, ber einen Zweig ber taukafifchen Race, aber nicht ber inbogermanischen Abtheilung berfelben bilbet. Im zehnten Sahrhunbert jogen die Selbschuften als Nomaben unter ber Leitung eines Bauptlings, ber gleich andern Stammflibrern einem Groß-Rhan ginspflichtig mar, in bem Lande ber beutigen Rirgifen umber, bis fie unter Gelbichuff um bas Jahr 1000 fich von ber Unterwürfigleit losmachten und in die Rabe ber Bucharei wanderten. hier traten fie, um von ben benachbarten tatarischen Borben Schut ju erhalten, jum 38lam über, und vergrößerten fich burch bie Aufnahme vieler Männer aus andern Horden. Selbschufts Sohn Arslan ließ fich im Gebiete der Stadt Bochara nieber und gab baburch bem Stamme feste Bohnfibe. Bon bem Ghasnaviben Mahmub I. (§. 311) unterworfen und ginspflichtig gemacht, begaben fie fich, in einzelne Stumme getheilt abermals auf bie Wanberung, bis fie nach Mahmubs Tob unter ben Reffen Arslans fich in Chorafan festfeten und bas Land mit Baffengewalt wiber bie Ghasnaviben behaupteten. Degrulbeg, der eine dieser Reffen, eroberte Ispahan, stürzte, vom Khalisen zu Hulfe gerusen, bie Macht ber Buiben und ließ fich von bem Befreiten mit ber hochften weltlichen Burbe, bem Amte eines Emir al Omra, feierlich belleiben. Siegreich über alle feine Feinde ftarb Togrulbeg, eben so tapfer als fromm, in hohem Alter und überließ die Macht seinem gleichgefinnten Neffen Alp Arslan. Dieser behnte die Grenzen des Selbschuftenreichs aus über Turkestan und Chowaresmien, belämpfte bie Katimiben und bas bygantinifde Reich und vereinigte Belbengröße mit Menschlickleit und Demuth. Großmüthig entließ er den byzantinischen Raiser Romanos Diogenes aus ber Gefangenschaft. Nach seiner Ermorbung burch einen triegsgefangenen Staven erlangte sein Sohn **Malek Schah**, der Erbe seiner Macht und seiner Beisheit, die Herrschaft und wählte Ispahan zur Hauptstabt. Den Ruhm, von den späteren persischen Dichtern und Gelehrten als einer ber größten Regenten gepriesen ju werben, verbautte er seinem erfahrenen Bezier **Nizam al Mult**, einem Mann, der ganz nach den Borschriften des Korans lebte. Ein unerbittlich strenger Richter, ein unermublicher Wohlthater ber Armen und ein treuer Diener seines herrn, war Rizam die Säule des Throns. Er verfaßte ein Lehrbuch für Fürsten, das neben guten Rathschlägen auch historische Muster enthält; er stellte die zerfallenen Lehranstalten in Bagbab und in den andern Hauptstädten des Oftens wieder her, ließ durch acht Aftronomen eine neue Zeitrechnung (bschellaledinische Aera) bearbeiten und zeigte sich in allen Dingen als einen erfahrenen und bentenben Staatsmann. Als nach Malet Schahs Tob bas herricher-

Togral: beg + 1088.

Mip |Arsian | 1072.

Maict Shah † 1092.

1079.

† 1086. **E**ilibícó

+ 1107.

bie Rreugfahrer ben einzigen Inhalt ber Geschichtsbücher bes Morgenlandes bilben. Unter biefen herrschaften, die nur ein schwaches Lehns- ober Clientelverhaltniß an bas Reichsoberhaupt band, Suleiman war bas von Suleiman (Soliman) gegründete und burch glückliche Kriege mit den Oftrömern über Rappabolien, Kilitien, Faurien und andere Länder Aleinasiens ausgebehnte Sultanat von Itonium (Rum) mit ber Hauptstadt Nicaa bas mertwürdigste. Suleimans Sohn, Rilidich Arslan, verlor zwar Nicäa an die Areuzsahrer, behauptete sich aber in seinen übrigen Länbern und legte auch ben Schein einer Abhängigkeit von Malek Schahs Nachfolgern ab. Aehnliche Dynastien erhoben sich in Syrien und anderwärts. Die meisten bieser Clientelfürsten gehörten bem felbschuftischen Herrscherhause an, ba Malet Schah bie Kriegszüge seiner Berwanbten in feinbliche ober uneroberte ganber begünstigte und beförberte, um die Macht und den Ruhm bes Geschlechts zu vermehren. Ihrem Beispiele folgten jedoch balb andere Säuptlinge turtifder Stämme, und auch Araber und Berfer grünbeten Dynastien von größerem ober fleinerem Umfang, von fürzerer ober langerer Daner. Zwischen und neben ihnen bestanden noch driftliche Berrschaften unter armenischen Kürsten, balb unabhängig, balb unter byzantinischem ober türkischem Schute, und an der pontischen Rifte hemmte die fefte, von Schluchten und Burgen geschütte Griechenstadt Trapezus den Lauf der Sieger. Diese Zerbröckelung der mohammedanischen Welt wurde burch die Art ber Rriegführung mefentlich geforbert. Es ftanben eine Menge tihner Schaarenflihrer auf, welche gleich ben italienischen Conbottieri des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts an der Spige streitbarer Horden verschiedener Abstammung und Sprache, aber alle bem mohammebanifden Glauben angeborent, in bie Dienfte irgent eines ehrgeizigen, berrichflichtigen ober sehbelustigen Emirs ober Statthalters traten und bessen Unternehmungen so lange unterstützten, bis fich ihnen eine gunftige Gelegenheit zur eigenen Erhebung barbot. Die Geschichte Asiens vor der Ankunft der Kreuzsahrer ist ein trauriges Gemälde ununterbrochener Kriege und wilder Empörungen, in das nur die Dichttunft und die wiffenschaftliche Thätigfeit, die an einzelnen Höfen gepstegt warb, einige Blumen flocht. Nicht blos die arabischen und perfischen Dynastien ahmten bas von ben Rhalifen gegebene Beispiel ber Beforberung ber Klinfte und literarifden Studien nach, selbst die Häuptlinge der Turkmannenhorden, die aus den Steppen und Buffen Mittelastens mit ihren abgehärteten hirtenvöllern zur Eroberung und Grundung neuer Reiche auszogen, murben großmüthige Gönner ber Dichter und Gelehrten, errichteten Lehranftalten und Sternwarten und suchten bie rauben Sitten und Naturanlagen ihrer Kriegsvöller burch bie Guter und Gaben bes Geistes, burch die Fruchte bes Nachbenkens, burch die Schöpfungen ber Phantaste zu bilben und zu veredeln. In Bochara, Samarkand und Nischabur entstanden Schulen und Alademien, die mit den ältern Anstalten in Damaslus und Bagbab, in Rahira und Korbova an Ruhm und Gelehrsamkeit, an Eiser für geiftliche und weltliche Wissenschaften wetteiferten, und die Gultane bes Oftens und ihre Beziere waren nicht minder als die Rhalifen bemuht, die größten Dichter und die ausgezeichnetsten Gelehrten in ihre Rabe zu ziehen und baburch ihren Gofen einen befonderen Glang zu verleiben.

geschlecht ber Selbschutten burch Bürgerfriege und Familiensehben geschwächt warb, löste sich bas große Reich in eine Menge unabhängiger Berrichaften auf, beren Kriege unter einander und wiber

§. 372, b) Die Fatimiden. Unter ben erften Fatimiben gelangte Aegypten zu hoher Macht und großem Wohlstand. Der Ackerbau blühte, Handel und Berkehr nahmen einen mächtigen Aufschwung; Finanzen und Steuerwesen waren gut geregelt, eine verständige Ordnung und einsichtsvolle Berwaltung war allenthalben zu bemerken. Dabei hatte bas fatimibische Reich eine große Ausdehnung. Durch den Befitz von Palästina und Sprien stand es mit Asten in Berbindung; burch die Erwerbung der arabischen Küste mit den heiligen Städten Mekka und Medina kam ber Handel mit Indien und den Oftländern Asiens in die Hände der Aegopter; Nordafrika und Nubien erkannten die Herrschaft der Fatimiden am Nil an; mit Sicilien, Italien, Spanien beftanben Sandelsrerbindungen. Azig, ein Muger, einsichtsvoller Regent, ber bie Biffenschaften (Aftronomie) beförderte und kluge Männer, ohne Rückicht auf Religion, zu Beamten wählte, erwarb bie fprifden Reiche ber hamabaniben mit Aleppo, Damast und Moful. Gein junger Sohn Palem war zwar anfangs ebenfalls auf Hebung des Wohlstandes, Handels und Aderbaues und auf gute Berwaltung und Rechtspflege bedacht, aber Religionshaß machte ihn graufam. Er verhängte bie furchtbarften Berfolgungen über bie Sunniten in Sprien (g. 305), und nicht gufrieben, bem Glauben ber Schitten und ber echten Abstammung ber fatimiben von bem Bro-

pheten mit Gewalt und Strenge Anertennung ju verschaffen, gab er fich bem Bahne bin, bag er

Kji 975— 996.

Satem 996 — 1021.



Die verkörperte Gottheit fei, bag in ihm ber verborgene Mabbi gur Ericheinung getommen. In biefem Babn beging er Sanblungen und erließ Gefete, Die einen gerrutteten Geift befundeten, und wilthete dabei mit unmenschlicher härte gegen Christen und Juden wie gegen die widerftrebenben Mohammebaner. Die perfonliche Freiheit wurde burch unerhorte Sittenftrenge vernichtet. Balem, ber Stifter ber noch jest im Libanon feghaften fdmarmerifchen Gecte ber Drufen, wurbe aulest auf Beranlaffung feiner Schwefter ermorbet, bie bann ihrem Reffen Thaber bie Regierung verschaffte. Dieser erlangte allgemeine Anerkennung als Khalife und hob Aegoptens Flor burd weise Berwaltung. Aber unter seinem Sohne Moftanfer und beffen Rachfolgern Roffanfer erging es ben ägpptischen Rhalifen wie benen in Bagbab; fle mußten fich mit ber leeren Chre und bem pruntvollen Titel eines geiftlichen Oberhauptes ber Gläubigen begnilgen, inbef bie ganze weltliche Gewalt in bie Banbe bes Anführers ber türtischen Leibwache tam, ber anfangs ben Titel Begier fuhrte, fpater fich bie Benennung Ronig ober Gultan beilegte. Der erfte biefer unumfdrantt gebietenben Begiere mar Abu Mohammed Safan, genannt Baguri, ber neun Jahre lang mit Kraft und Beisheit bas Reich regierte, für Rechtspflege und Polizei mufterhaft forgte, Aderbau, Gewerbsieiß und Sanbel bob und bas Steuerwefen verftanbig ordnete. Aus Sag gegen die Byzantiner und Chriften ließ er die in der Auferstehungstirche ju Jerufalem niedergelegten Schäte wegnehmen. Seine Ermorbung erzeugte einen furchtbaren Rampf zwischen ber türtischen Leibmache und ben Regerhorben, bie bes Rhalifen Mutter gegen jene berbeigerufen. Die ersteren fiegten unter ber Anführung bes barten Rafr eb Daula, ber fich bann gang Unterägpptens bemächtigte, alle Cultur baselbst zerstörte, bie werthvolle Rhalisenbibliothet verschlenberte und die Damme und Kanale vernichtete, um fich in bem verwüfteten Lande beffer behaupten ju tonnen. "Bu biefen Uebeln eines Bertilgungstrieges tam, um bie Leiben ber ungludlichen Negopter voll zu machen, noch eine beispiellose hungerenoth und in ihrem Gefolge die Best. Der bamalige Buftanb bes übervöllerten und fünf Jahre lang von hunger, Krieg und Beft beimgesuchten Lanbes ift schwer zu beschreiben. Mehl und Brod waren manchmal nicht für Gold und Cbelsteine zu taufen, alle Bolizei borte auf, die Menschen verwandelten fich in reißende Thiere, Menschensteifc ward fast jur gewöhnlichen Speife, bie Gegend von Rairo ju einer Einobe und ber Palaft bes Khalifen zu einer Räuberhöhle. Der Khalif felbst tam in eine Lage, welche der eines Bettlers völlig gleich war. Nachbem er bie Reste ber fatimibischen Reichthumer verschleubert und sogar bie Berzierungen an den Gräbern seiner Borfahren verlauft hatte, fristete er sein Leben nur noch von Almosen." Aus biesem jammervollen Zustande wurde Aegopten erst gerettet, als nach Rafr eb Daula's Ermordung der Rhalif ben jum Islam belehrten Armenier Bebr al Dichemali mit feinen Miethtruppen aus Sprien herbeirief. Diefer ftellte burch weise Regierung bie Ordnung und ben frubern Boblftand wieder ber, aber Sprien und Balaftina mußte er einer wilben, rauberischen Eurkenschaar überlassen, die burch ihre Dighandlungen gegen die Christen die Sauptveraulaffung zu ben Kreuzzigen gab. Balb erlagen biefe Türkenhorben ber überlegenen Kraft eines Selbschuffenhänptlings, ber nunmehr in Damast seinen Sitz auffolng und sein Reich gegen bie Otailibenherrschaft in Mosul und Aleppo erweiterte. Aber bas Schickal ber Christen, sowohl ber einheimischen als ber Bilger, murbe burch biesen Bechsel nicht gebessert. Um bie Zeit bes erften Kreuzzugs brachte Malet Schahs Sohn Bartiarol gang Sprien und Mesopotamien in seine Gewalt und sette über Jerusalem, Antiocia, Moful u. a. D. zinspflichtige Herrscher. Allein kurz vor dem Erscheinen der ersten Areuzsahrer war Jernsalem in die Hände des ägyptischen Beziers Ahmeb Afbal, Bebrs Gohn, gefallen. Die burch bie Berrichsucht und Bergrößerungsbestrebungen ber einzelnen Bebieter und burch ben Religionshaß ber Schiiten und Sunniten erzeugten Spaltungen unter ben Mohammebanern waren ben Unternehmungen ber Christen förberlich.

Beter von Amiens. Schon seit bem vierten Jahrhundert **§**. 373. war die Sitte herrschend geworden, jum Beil ber Seele und jur Bugung eines fündhaften Lebens Wallfahrten nach Palästina zu unternehmen, um bie Fußtapfen bes Heilandes, der Jimger und der Propheten aufzusuchen und an ber Stelle, die man für Christi Grab hielt, und die barum von Raiser Constantin und seiner Mutter Belena mit einem prächtigen Gewölbe und einer Kirche versehen worden war, ju beten. Je mehr bie religiösen Ibeen die Herr-

1036.

ichaft über bie Bemuther ber Menschen erlangten, je mehr bie um Chrifti willen getragenen Leiden und Entbehrungen, Buße und Ascese als der sicherfte Weg zur himmlischen Seligkeit angesehen wurden, besto häufiger wurden bie Pilgerfahrten, jumal als um bas Jahr 1000 ber Glaube Eingang fand, bag bas jüngste Gericht und die Wiederkehr Jesu nabe seien und für die Frommen bie Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches anbrechen werde. Diefer Brauch bauerte auch fort, als ber Zeitabschnitt ohne ben gefürchteten Weltuntergang vorüberging. 3m Jahre 1064 bewegte fich eine große Bilgerfahrt von flebentausend Bersonen, Geistliche und Weltliche aus allen Nationen, an ihrer Spite ber Erzbischof Siegfried von Maing, burch Ungarn nach bem sprischen Sand. Rur ber britte Theil kehrte wohlbehalten gurud, die übrigen fanden ben Tod in Palaftina ober auf ber Reise. Go lange bie hanbeltreibenden Araber im Besitze bes Landes waren, durften bie Pilger gegen Entrichtung einer Steuer ungehindert kommen und geben; als aber Sprien und Palästina von den Seldfoutfifden Turten erobert wurde, erlitten fowohl bie eingebornen Chriften als die Wallfahrer barte Drangsale. Die Rlagen über Mighandlung, Mord und Raub wurden immer lauter, so daß schon Gregor VII. mit dem Gedanken umging, fich bes Religionseifers bes Abendlandes gur Befreiung ber beiligen Statte zu bebienen. Aber fein Rampf mit Beinrich IV. zerriß alle feine Plane. Da trat ein von Jerusalem beimtehrenber Bilger, Beter ber Ginfiedler von Amiens, bor Urban II., ichilberte ibm bie Leiben ber Chriften im Morgenlande und überreichte ihm ein Schreiben bes Patriarchen von Jerusalem mit flebenben Bitten um Gulfe. Der Bapft ertheilte ibm ben Auftrag, in Stadt und Land umberzuziehen und die Gemüther für das große Unternehmen einer Befreiung bes beiligen Landes aus den Händen ber Ungläubigen vorzubereiten. Mag man auch bem Eremiten eine zu große Bebeutung zugeschrieben haben: als Trager und Berfunbiger einer tiefgebenben geistig-religiöfen Stromung war er fein geringes Ruftzeug bes herrn. Wunderbar, fo lauten die Berichte, war die Bewegung, welche die feurigberedten Schilderungen bes phantafiereichen Pilgers in allen Ländern, besonders in Frankreich und unter allen Ständen bervorriefen. Sein abgebarmtes Gesicht, sein burftiges, mit einem Strick umgürtetes Gewand, sein flammendes Auge gaben seinen Worten Nachbrud. Als baber ber Papft in einer auf ber weiten Cbene von Clermont, im fublichen Frankreich, abgehaltenen Bersammlung, ber viele Bischöfe, herren und eine gabllose Menge Boltes romanischer Bunge aus allen Ständen beiwohnten, bas Abendland wider bas Morgenland unter die Waffen rief und seine feurige Rebe mit ber Ermahnung fcbloß: "baß Jeber sich felbst verläugne und fein Kreuz auf sich nehme, damit er Christus gewinne", da ertonte aus allen Rehlen ber Ruf: "Gott will es!" und Tausende knieten nieder und begebrten sogleich in die Babl ber beiligen Streiter aufgenommen zu werben. Sie befteten sich ein rothes Kreuz auf die rechte Schulter, woher die zum gemeinsamen Unternehmen ausammengetretene neue Berbrüberung ben Ramen Prengfahrer erhielt. Alles eilte bas Wort bes herrn ju erfüllen: Wer nicht fein Rreug trägt und mir nachfolgt, ber ift meiner nicht werth! Bölliger Ablag ber Gunben und ewiger Lohn im Himmel wurde nebst mancherlei irbischen Bortheilen ben Biebenben verbeißen.

1095.

§. 374. Gine machtige Begeifterung erfaßte alle Gemuther; fein Stand, tein Alter, fein Geschlecht wollte guructbleiben; ber Landmann eilte vom Bflug weg, ber hirte von feiner Beerde, Chegatten, trennten fich, Bater verließen ibre Rinder, Greise, Anaben und Beiber folgten bem Ungeftum ber Bewegung, Monche und Nonnen entliefen ihren Zellen; ein neuer Beift war fiber Europa gekommen, eine neue Bölkerwanderung brach aus, nur mit verschiebenem Streben und mit geanberter Richtung. Wo bie religiofe Begeisterung nicht machtig genug wirkte, ba halfen andere Motive mit: bie Reize eines ungebundenen Wanderlebens, die Luft zu Rampf und Waffen, zu Abenteuern und Ritterthaten, die Aussicht auf Reichthumer und Schate, auf herrschaften und Lebensgenuffe; ber Arme und Schutlose hoffte ber Roth bes Lebens und bem Drud ber Berhaltniffe zu entgeben, ber Leibeigene bie Freiheit zu erlangen, ber Schulbner fich aus ben Rrallen bes Bucherers ju retten, ber Gunber und Berbrecher ber zeitlichen und ewigen Strafe zu entgeben. "hinüber! Hinüber!" war ber Bolleruf, ber von allen Lippen tonte. Die Ruftungen ber Fürsten und Edlen bauerten ben Aufgeregten zu lange, baber zogen schon mit bem Beginn bes Frühlings ungeordnete und ichlecht bewehrte Schaaren, unter ber Leitung Beters von Amiens und eines frangofischen Ritters Balther ohne Sabe, burch Deutschland nach Ungarn gen Constantinopel. Als ihnen bie friegerischen Bölter an ber untern Donau ben Durchgang wehrten und die Lebensmittel verweigerten, erstürmten fie Semlin, bebrobten bie Mauern von Belgrab und erfüllten bas Land mit Raub und Mord. Da fielen die Einwohner über fie her und erschlugen fie zu Tausenben. Die übrigen mit ben Führern erreichten Constantinopel, wurden nach Aleinasien übergeset, fanden aber in ben Schluchten und Thälern unweit Nicaa bis auf wenige Versprengte ihren Untergang burch bie Selbschuffen. 3m ritterlichen Rampfe fiel Baltber, umgeben von feinen Brübern und ben tapferften Benoffen. Richt beffer erging es ben ungeordneten Schaaren, Die nach einer blutigen Bubenverfolgung in ben rheinischen Stäbten (Straßburg, Worms, Maing u. a.) unter Leitung bes Priefters Gottschalt und bes tapfern aber roben und verwilderten Grafen Emito von Leiningen ausgezogen waren.

§. 375. Gottfried von Bouillon. Hunderttausend Menschen waren bereits umgekommen, als der hochsinnige Gottsried von Bouillon, Herzeg von Lothringen, mit seinen Brüdern, dem tapfern Eustach und dem trastvollen Balduin, mit dem Grasen Robert von Flandern und einer großen Zahl wohlgerüsteter Ritter und Edlen aus den Landen am Niederrhein, an der Maas, Mosel und Schelde auf demselben Wege gen Constantinopel zog, indeß die Kreuzsahrer aus dem nördlichen und südlichen Frankreich und aus Unteritalien auf verschiedenen Wegen zur See dahin abgingen. An der Spitze der ersteren stand Hugo, "der Große", Graf von Bermanzdois, Bruder des Königs von Frankreich, Robert von der Normandie, Sohn Wilhelms des Eroberers (§. 338) und Stephan von Blois, von dem es hieß, daß er so viele Burgen zählte als Tage im Jahr. Im südlichen Frankreich, in den reizenden Gesilden von Languedoc und Propintzed dy

vence, wo die romantisch-religiöse Zeitrichtung am tiefften in die Gemuther eingebrungen mar, sammelte sich "alles Bolt zwischen Alpen und Byrenaen" um ben reichen und mächtigen Grafen Raimund von St. Gilles und Touloufe. Babl ber bewaffneten Streiter zu Fuß und zu Roß, die ihm folgten, wird auf bundert Tausend angegeben. Unter seiner Kahne, welche das Bild ber beiligen Jungfrau zeigte, jog Abbemar von Bub, ber papftliche Legat, ber eigentliche Führer und Bannerträger ber beiligen Gottesfahrt, und mehrere Bischöfe. Auch die Normannen Unteritaliens und Siciliens wurden von der Begeisterung und Wanderluft fortgerissen. Sie folgten dem tübnen, unternehmenben, folauen Fürften Boemund von Tarent (g. 339) und feinem ritterlichen, von Ehrbegierbe und Thatenbrang glübenben Reffen Tantreb, ben bie Dichter als Spiegel und Vorbild aller Ritterschaft priesen. Nachdem sie bem byzantinischen Raiser Alexios bem Komnenen (§. 370) nach langem Wiberstreben den Lehnseid geleistet und die Rückgabe aller vor der Türkenberrschaft bem oftrömischen Reiche zugehörigen Städte versprochen hatten, wurden fie nach Asien binübergesetzt. Bei ber Musterung in einer Ebene unfern Nicaa foll man 100,000 schwergerüstete Reiter und 300,000 Mann gewaffneten Fusvolks gezählt haben, nicht zu gebenken der Menge des Trosses, der Frauen und Kinder, der Geistlichen und Monche und der Pilgerschaaren, die ohne Unterlag aus allen Ländern Europa's hinzuströmten. Französische, normännische und flanbrische Ritter bildeten ben Kern und die Hauptmacht; das zwieträchtige, von Haber und Bürgerfrieg zerrissene beutsche Reich wurde erst später in die religibse Begeisterung hineingezogen. Die Belagerung ber Stadt Ricag und ber Sieg über ben zum Entsatz herbeieilenben Sultan war bie erfte bebeutenbe Waffenthat der Areuzfahrer. Lange widerstand die durch ihre Lage wie durch eine tapfere Besatung vertheibigte Stadt den im Belagerungelrieg ungeübten Abendländern; und als sie sich nicht mehr halten konnte, pflanzte sie die byzantinische Fabne auf ihre Zinnen auf und schützte sich baburch vor ber Erstürmung und Plünderung. Bobl murrten die Kreugfahrer, daß ihnen die Beute entgeben sollte, aber bas Gefühl ber Ehre und Religion und bie Aussicht auf Belobnung siegten endlich über die roben Triebe ber Babsucht und Rache. überließen Nicaa dem klugen Alexios, der dann die Führer mit werthvollen Geschenken, die Rriegsleute mit entsprechenden Gaben belohnte und unter bie Bulfsbedurftigen reichliche Almosen vertheilte.

§. 376. Dorpläum und Antiochia. Hierauf zogen die Krenzritter in zwei getrennten Heerhaufen weiter nach Süb-Often durch das Gebiet des Sultans von Itonium. Da stellten sich die wohlberittenen Seldschuffen unter Kilibsch Arslan bei Dorpläum der einen Abtheilung entgegen, deren Untergang unvermeidlich schien, als zu rechter Zeit Gottfried mit dem andern Heere zu Hilfe kam und die Türken zurückschug. Die Eroberung des reichen Lagers voll prächtiger Stosse war die Frucht des Sieges bei Dorpläum. — Mangel an Lebensmitteln in dem von den Türken ringsum verwüsseten Lande und die Zwistigkeiten Tankreds mit Balduin minderten indessen bald die Reihen des Pilgerheeres. Biele erlagen dem Hunger, der Anstrengung und dem seinblichen Schwerte. Andere zogen heim, noch Andere

Suli 1007. trennten sich vom Heere und gründeten in der Fremde auf eigene Hand Herrschaften mit beimischen Einrichtungen. Go jog Balbuin nach Ebeffa, einer Einladung bes driftlichen Fürsten Thoros folgend, ber ihn gegen bie Türken zu Hulfe gerufen und in feierlicher Bersammlung jum Sohn und Nachfolger erklärte. Und als bald barauf ber alte Fürst von bem über sein thrannisches Regiment erbitterten Bolle ermorbet warb, erlangte ber flandrische Ritter bie Herrschaft in ber berlihmten Stadt und machte bas Euphratgebiet zu einem festen Bollwert bes beiligen Landes. — Endlich traf bas Beer in ben reigenben Gegenden von Antiodia am Orontes ein und umlagerte bie feste, mit Allem reichlich versehene und von dem Seldschullenfürsten Bagbi Sidjan tapfer vertheibigte Stadt. Aber Mangel, Krankbeit und bie kihnen Ausfälle ber Belagerten brachten die Kreuzfahrer bald in große Roth. Erft als ein zum Entfat berbeieilendes Türkenheer jurudgeschlagen war und genuesische Schiffe bem Mangel abgeholfen, gelang nach neunmonatlicher Belagerung die Eroberung ber Stadt. Ein jum Islam übergetretener Sprer von vornehmer christlicher herkunft hatte, von dem Emir beleidigt, mit Boemund Berbindungen angetnüpft und öffnete bem Normannenfürsten, nachdem fich bieser zuvor ben Besit Antiochiens von ben übrigen heerführern hatte zusichern lassen, bei nächtlicher Weile einen Zugang. Furchtbar war die Rache der Christen in der eroberten Stadt. "Hucht, Morben, Berfolgung burch alle Straffen, grenzenloses Entsetzen auf ber einen, losgelaffene Bilbbeit auf ber anbern Seite, so wurde tein Gefangener gemacht und fein Fliebenber geschont." Die Babl ber Erschlagenen überstieg zehntausend. Aber schon nach brei Tagen erschien ber selbschuttische Sultan Kerbuga von Mosul und schlof mit zahllosen Schaaren bas nunmehr entblößte Antiochien ein. Da gerieth das Kreuzbeer in Kurzem in folde Hungersnoth, daß sein Untergang unvermeidlich schien und Verzweiflung fich Aller bemächtigte. Aus biefer Lage rettete fie die nach ber Angabe eines Briefters in ber Betersfirche entbedte beilige Lange, beren Auffindung bie ausgehungerten, halbnacten Kreuzfahrer in folde Begeifterung verfette, bag fie bei einem Ausfall bas übermächtige Beer ber Belagerer in die Flucht schlugen, bas reiche Lager berselben eroberten und sich ben Weg nach Jerusalem öffneten. Der Glaube an die Echtheit ber Lanze schwand jedoch bald, als ber Priefter Beter an ben Folgen bes ihm aufgelegten Gottesurtheils ftarb. Es ist eine bekannte Legende, wie er die beilige Waffe in ber Hand burch ben von zwei Reihen brennenben Reifigs gebilbeten Flammenweg schritt, aber awölf Tage später an ben Brandwunden und an ben burch bie Berehrung bes Bolles empfangenen Berletzungen starb. Aur Raimund und die Provensalen bielten ben Glauben an die Echtheit feft.

8. 377. Das befreite Jerusalem. Runmehr zwang bas Beer bie habernben Fürften, die bas bobe Biel über felbstfüchtigen Zweden aus bem Auge verloren, jum ichleunigen Aufbruch. Ihr Weg führte zwischen ber Meerestufte und bem Libanon bin. Als sie um Pfingsten über Ramla und Emmaus die Anhöhe erreichten, wo zuerft Jerusalem sichtbar ward, da fielen sie in beiliger Anbacht auf die Aniee, vergossen Thranen ber Freude und priesen Gott mit Lobgefängen. Aber die Eroberung ber festen, mit allen Bedürfnissen wohl versehenen Stadt, die mittlerweile in die Gewalt des fatimidischen Abalifen von Digitized by GOOGLE

1098.

1009.

Aeghpten gefallen, war eine siwere Aufgabe für das geschwächte, ermattete und aller Belagerungswertzeuge entbebrenbe Bilgerbeer. Mangel an Lebensund Trinfmasser und die verzehrende Gluth ber Sonne wirkten verberblicher als die Pfeile ber Feinde. Ein verfrühter Angriff ohne Maschinen und Sturmleitern wurde zurückgeschlagen; mit jedem Tag wuchs die Noth und Erft als man von einigen bei Joppe gelandeten gennesischen Schiffen Lebensmittel. Arbeitsgeräthe und Werkmeister erhalten, als Tankred burch einen alfictiichen Aufalt in einer Grotte tief verstedt gewaltige Stomme entbedte, Die fcon früher ben Aegbubern zur Bereumung ber Stadt gebient batten, als aus einem entlegenen Balbe Holz jum Ban von Mafchinen und Tharmen berbeigeschafft warb, nahm ber Krieg einen bessern Fortgang und die neuerwachte Begeisterung überwand endlich alle Sinderniffe. Rach breißigtägiger Belagerung wurde endlich Jernsalem burch einen zweitägigen Sturm unter bem Aufe: "Gott will es! Gatt hifft uns!" von ben Krenziehregn ersbert. Schrecklich war jest bas Loos ber Uebermundenen, burch beren Ermordung blinder Religionseifer eine beilige Pflicht abzutragen glaubte. Ueber die Treppe der Moschee rieselte das Wut von zehntausend erschlagenen Saracenen; die Juden wurden in ihrer Spuggoge verfraunt; teines Gefchlechts ward gefchont; die Straffen füllten fich mit Leichen. Blut und Gliedmaßen von Berftummekten; Die Luft ertonte von bem Jammergeschrei und Gestohne ber Benvundeten und Sterbenben; Raub, Mord und Berwijfung berrichten allenthalben. Erft als die Rache gestillt und die Raubgier befriedigt war, kehrte driftliche Demuth, Buffertigfeit und frommer Sinn in die Gemuther gurud; und um fab man biefelben Menschen, die tury vorher wie rasende Thiere gewüthet, entblößten Sauptes und barfuß unter Lobgefängen nach ber Kirche bes beiligen Grabes gieben, um an geweibter Stätte mit inbrunftigem Gebete und unter Freudentbranen Gott für bas gelungene Wert zu banten und Buffe zu geloben. — Als bie Stadt gereinigt und die Rube und Ordnung bergestellt war, traten die Fürsten in Berathung über die Bahl eines Oberhauptes. Die Ansprüche bes Klerus, Berusalem mit ber Umgegend au einem firchlichen Gemeinwesen au machen. wurden beseitigt und die Errichtung einer weltlichen Berrschaft beschloffen. Manche gebachten Raimund mit ber bochften Würbe zu schmikden; aber schließlich vereinigte fich bie Babl ber Fürsten auf Gottfrieb von Bouillon. ber auf bem gangen Bug eben fo viel Festigkeit und Besomenheit als Frommigkeit und Grofmuth gezeigt batte. Aber in driftlicher Demuth meigerte fich ber Herzog, an ber Stätte eine Königetrone ju tragen, wo ber Beiland ber Welt unter einer Dornenkrone geblutet. Er verschmähte bie außere Auszeichnung und nannte fich Befchuger bes beiligen Grabes; und mit wie viel Recht er diesen Titel führte, bewieß bald nachher ber glorreiche Sieg bei 19. Angun Astalon, wo er mit geringen Streitkraften bie überlegene Beeresmacht bes ägpptischen Sultams zurucksching, ben driftlichen Rittern unermegliche Beute erwarb und bem jungen Königreich Jerusalem seinen Bestand sicherte. 18, 3ul schon im nächsten Jahre erlag Gottfried von Bouillon bem ungewohnten Mima

und ber heftigen Anstrengung. Er ward beerdigt in ber Lirche bes beiligen Grabes und gleichmäßig beweint von Franken, Sprern und Griechen, ein reiner, fittlicher Charafter, ber echte Repräsentant bes religiösen Belbentbums ber Reit.

daher auch die Liebe und Begeisterung der Mit- und Rachwelt vorzugsweise an feinen Namen gefnüpft ift. Sein Bruber Balbuin, welcher auf bie Runbe von Gottfrieds Tod bas Fürstenthum Ebeffa seinem Bermanbten Balbuin von Burg ju lebn gab und nach Jerusalem eilte, erbte bie Berrschaft und nahm querft ben Ronigstitel au. Auch er bestand Rampfe wiber bie aghptischen Mobammebaner, wie fie bie Dichter ben Rittern ber Tafelrunde auschreiben. Das felfige und zerkliftete Land mit ber Bufte umber war bei bem ungeftumen Andrang der Feinde, welche bie Eroberung Jerusalems als eine dem gesammten Islam augefügte Schmach betrachteten, und bei ber Zwietracht, Unfolgsamkeit und Abenteuerlust ber Rreugfahrer nicht minder schwer zu behaubten als zu erobern. Doch fehlte es im Anfang nicht an ftreitbaren Bilgerheeren, ba bie religiöse Begeisterung seit ber Eroberung Jerusalems einen neuen Aufschwung genommen und Tausende von Wallsahrern jedes Standes, Alters und Geschlechts in ununterbrochenen Zügen bem beiligen Lande zuströmten. Es war eine Wanberung ohne Unterbrechung, wenn schon nur die größern Fahrten in ber Geschichte verzeichnet find. Allein burch Blanfosigkeit, Mangel an Ortskunde und Uneinigkeit ber Aufrer blieben viele Zige ohne Nuben und Erfolg für bas Bauge. Go gleich ber nächste große Beerestug von Rremfahrern verschiedener Nationen, die in brei Heersaulen getheilt von Nicomedien aus ben Weg östlich nach Armenien einschlugen, aber in ben Einöben und Schlichten bes alten Lappadoliens burch Hunger, Unordnung und die Pfeise der Einelen elendiglich umbannen.

1101.

§. 378. Das Königreich Jerufalem. Unter Balbuin I. († 1118) und Balbuin II. († 1131) hatte bas Rönigreich Jerusalem seine größte Ausbehnung. Rach Erwerbung ber Seeftübte Cafarca, Atton (Acre, Ptolemais), Tripolis, Beritus, Sibon und Tyrus reichte es von Tarfus (in Kilitien) und Edeffa bis nach dem füdlichen Saga. Doch ftanben bie Graffchaften Tripolis und Ebeffa und bas Fürften = thum Antiochien mir in lofem Lehnsverband bamit. Den größten Antheil an ber Behauptung, Bertheibigung und Erweiterung bes morgenländischen Königreichs nahmen bie Freistaaten Italiens, Benedig, Genua und Bifa, sowohl aus religiösen Beweggrunden, als ihres Sandels und gewinnreichen Berkehrs wegen. Die Staatsform wurde streng nach bem Feudalspstem bes Abendlandes eingerichtet. Den erblichen Königsthron umgab ein in brei Rangklaffen getheilter und mit Territorialhobeit und obrigfeitlicher Bewalt in feinen Gebieten begabter Lebusabel, ein von einem Batriarden geleiteter Briefterftanb mit fast unabhängiger Macht und im Befite vieler Rlöfter, und in ben Städten ein Bürgerstand mit den Anfängen einer freien Communalverwaltung, eigner Serichtsbarteit und mancherlei ftabtischen Ginrichtungen. Die Recht 8 = pfle qe geschab nach eigenen Satungen und Gewahnheitsrechten (Assisos ot bons Usages). bestehend aus benienigen Rechtsbestimmungen, die in Frantreich, Italien, England und ben Rheingegenden, ben beimathlichen Stätten ber Preugritterschaft, allgemeine Geltung batten. Denn da die Wallfahrer verschiedener Nationen und Zungen die den Saracenen entrissenen Orte und Landschaften in Befitz nahmen und durch Einführung abendländischer und christlicher Einrichtungen zu colonistren und zu cultiviren suchten, so mußte in Berfassung und Gesetgebung das allen jenen Bölterschaften Gemeinsame berausgesucht und , nach den Begriffen und Brincipien ber Beit und ber entwickelten Lehnsverhaltniffe gestaltet, in ein Ganges zusammengefaft werben. — Die eingewanderten Europäer entarteten frühe und nahmen mehr und mehr asiatische Sitten, Luste und Laster an; die im Morgenlande Gebornen fran-tischer Abkunft hießen Pullani, die eingebornen (sprischen) Christen Surianer, die Griechen Griffones. Italiener, Provençalen und Deutsche unterhielten lebhaften Handelsverkehr im Lande. Auf Baldum II., der trop mancher Wechselfälle (die ihn ein-

mal nehst bem tapfern Joscelin von Gessa in sprische Gesangenschaft führten, aus welcher sich der König durch eine hohe Geldsumme lostauste, während sein Genosse sich mittelst einer abenteuerlichen Flucht über den Guphrat rettete) durch heldenmüthige Kämpse gegen die Ungläubigen das Reich vergrößerte, solgte sein Schwiegersohn Fulko von Anzou

(—1143), dann der ritterliche Baldnin III. (—1162), anfangs unter der Leitung seiner Mutter Melesinde, die er seine Mündigkeit in der heldenmüthigen Eroberung von As = kalon (1153) bewies, und sein gleichgestunter Bruder Amalrich (—1173), der erobernd und raubend in Aegypten eindrang, aber vor den von dem zitternden Khalisen herbeigerusenen Aurden zurückweichen muste (1168). Balduin IV. litt an der unheilbaren Krantheit des Aussaues, die ihn frühe ins Grab stürzte (1185); als ihm sein unmündiger Nachsolger Balduin V. im nächsten Jahre in die Grust solge, verschaftte bessen Mutter Sibylle ihrem zweiten Gatten, dem schönen Guido (Beit) von Lusignan, die KönigsDabr. würde. Unter ihm wurde Jerusalem durch Saladin den Christen wieder entrissen. —
Die losen Berhältnisse des auf schwacher Grundlage ausgebauten Fendalstaats, verbunden mit der Berschiedenheit der Nationen, die einander eisersüchtig bewachten, und mit den ersschlassenen Einstüssen Einstüssen Einstüssen Genander eisersüchtig bewachten, und mit den ersschlassen Einstüssen Einstüssen Senusten Senussen Genüffe, hemmten die Erstarbung und Consolidirung des Königreichs Ferusalem.

Ritterorben. Die Hauptstilten des neuen Königreichs waren die Ritterorden, in denen sich der Geist des Ritterthums und des Monchswesens vereinigte, indem sie außer den drei Mönchsgelübden Keuschheit, Armuth und Gehorsam noch ein viertes: Rampf wider die Ungläubigen und Beschützung der Bilger ablegten. Gie erlangten große Borrechte und Reichthümer und nahmen viele Kriegsleute in Sold. Alle hatten eigene mit einem Kreuz bezeichnete Orbenstracht. 1) Die Hofpitaliter zum heiligen Johannes ober Johanniter. Im elften Jahrhundert wurde zur Pflege und Unterflühung armer, verwundeter oder franker Pilger von Kaufleuten aus Amalfi nicht weit vom heil. Grab ein Hospital mit der Ordensregel der Benedictiner erbaut. Bald war dieses Afol nicht mehr hinreichend, daher errichteten die Mönche noch ein neues Hospiz, das sie dem Batriarchen Johannes von Aegypten weihten, welcher im Anfang des siebenten Jahrhunderts durch Bohlthätigkeit sich so sehr hervorgethan hatte, daß ihm der Beiname "der Barmherzige" beigelegt worden. Dieser Orden, der seine letzte Berfassung und Ordensregeln in der exsteu Hälfte des zwölften Jahrhunderts erhielt, entfaltete eine segensreiche Wirksamkeit. Rach biefer Berfaffung gerfielen die Orbensglieder in brei Rlaffen : bienen be Bru ber, benen bie Pflege tranter und verwundeter Bilger oblag, Briefter, zur Besorgung des Religionswesens, und Ritter, die mit den Ungläubigen zu kämpfen und die Bilger zu geleiten hatten. Nach dem Berlufte des heiligen Landes erhielten fie die Insel Abodos (Rhobifer Ritter), und als sie diese nach dem beldenmützigsten Kampse au die osmanischen Türken abtreten mußten (1522), wurde ihnen von Kaiser Karl V. die Insel Walta angewiesen (Malteser=Ritter). Nach der Uebergabe dieser Insel an Rapoleon (1798) und der Eroberung derfelben durch die Engländer (1800) verlor der Orden alle Bedeutung und in den meisten Ländern seine, schon durch die Reformation sehr verminberten Güter. 2) Der von französischen Stelleuten nach denselben Regeln und Einrich= tungen gegründete Orben ber Tempelherren, welche ben Ramen "Brüder ber Miliz des Tempels" von ihrer Wohnung im königlichen Schlosse bei dem Tempel Salomo's führten, war ausgezeichnet durch Tapferleit und Kriegsmuth und gelangte durch Schenkungen und Bermächtnisse zu großen Reichthümern. Nach dem Berluste ihrer Bestsungen in Balästina zogen die meisten Mitglieder nach Cypern und von da nach Frantreich, wo sie in Unglauben und morgenländischen Aberglauben versielen, sich durch den Müsiggang verführt einem üppigen Leben ergaben und dadurch ihren Untergang durch Bhilipp IV. (den Schönen) im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts beschleunigten (g. 459). — Da der Johanniter=Orden hauptsächlich für italienische, der Templer=Orden für frau= gbfische Pilger sorgte, so wurde auf dem dritten Kreuzzug nach dem Borbild und mit der Berfassung der beiden andern in dem von Bremer und Litbeder Kausseuten gegrunbeten deutschen Hospital "unserer lieben Frau zu Jerusalem", unter den Auspicien des bald nachher gestorbenen Friedrich von Schwaben (§. 390) 3) ber Orden ber Deutschherren zur Pflege beutscher Bilger gestiftet. Ihr erfter Orbensmeifter war Graf

Walbbott von Baffenbeim am Rhein. Bon biefen beutschen Orbensrittern folgte im Anfang bes breizehnten Jahrhunderis, als Hermann von Salza Großmeister war, eine Heine Schaar bem Rufe bes Bergogs von Dafowien, um bie in ben Beichselgegen= ben gepflangten Reime bes Chriftenthums wiber bie beibnifden Breugen zu fcuten (§. 420), die schon seit mehr als zwei Jahrhunderten, nachdem sie im 3. 997 den ersten Missionar Abalbert von Brag erschlagen (§. 350), hartnäckig allen Bersuchen, ihnen die Gögen und ben mächtigen Priesterstand zu rauben, widerstanden hatten. — Um die Zeit des ersten Kreuzzugs vermehrte ber mohammebanische Prophet Saffan bie schwärmerischen Secten 1000 000. ber Ismaeliten burch Stiftung bes fanatischen Orbens ber Affaffinen (Saschischim), bie in bem alten Parthien (in Dilem) und auf ben Berghöhen Spriens ihre Sipe hatten und burch die gangliche Entangerung alles eigenen Willens mertwürdig waren. Sie hatten Geheimlehren und beeidigte Bundesmitglieder mit allegorischen Beichen und Symbolen. Dem Befehle ihres Oberhauptes ober Grofmeisters, "bes Alten vom Berge" (Sheitheale Bebel), tamen fie mit bem blindeften Behorfam und mit ber größten Todesverachtung nach, verübten mit Kühnheit und Lift jede ihnen übertragene Mordthat und spotteten der Marter, wenn sie ergriffen wurden. Reiche Beute im Leben und die Hoff= nung auf die Seligkeiten eines sinnlichen Paradieses nach dem Tode waren mächtige Triebfebern für verwegene Thaten. Sie waren der Schreden der Chriften und Saracenen. Auf ihren unzugänglichen Felfenburgen tropten die Affossinen allen Angriffen ber Selbschuffen. Ihr Rame biente fortan in vielen abendländischen Sprachen jur Bezeichnung bes Meudelmorbs.

## 2) Die Dobenftaufen (1188-1254).4)

A) Ronrad III (1188-1152).

§. 380. Welfen und Waiblinger. Lothars zweite Romfahrt war ein ruhmvoller, wenn auch unfruchtbarer Waffengang. Nachdem er auf bem Roncalischen Felde bei Biacenza die italienischen Basallen um sich gesammelt. burch ein Geset die Zersplitterung und Beräuferung ber Lebnsgüter untersaat und die Städte in Ober- und Mittel-Italien burch bas Schwert an ihre Pflichten gegen Raifer und Reich erinnert, jog er in Berbindung mit dem Bapfte gegen ben Normandenfürsten Roger von Apulien und nöthigte ibn zur Sulbigung. Da sowohl ber Raiser als ber Papst auf die Hobeitsrechte Anspruch machten, so wurde die Austunft getroffen, daß beibe Baupter vereinigt bem Bergog bie Lehnsfahne überreichten. Auch ber lange Streit über ben Besitz ber Matbilbis schen Guter (g. 361) wurde auf einige Zeit ausgeglichen, indem man fich babin einigte, bag Lothar gegen einen Jahredzins von hundert Mart Gilber für fich und seinen Schwiegersohn Beinrich auf Lebenszeit bie Belehnung empfing mit ber Bedingung, bem apostolischen Stuhl bafür ben Gib ber Treue ju leiften und baburch beffen Eigenthumsrecht anzuerkennen, ein Bertrag, ben man in ber Folge in Rom so barftellte, als sei ber Raiser bes Bapftes Lehnsmann geworden. — Als Lothar auf dem Rückzug in einer Alpenhütte in Throl plötlich ftarb, glaubte fein Gibam, Beinrich ber Stolze, bem ber fterbenbe 3m- 8, Dec. perator die Reicheinsignien übergeben, die nächsten Anrechte auf den Raiserthron zu haben. Allein theils die große Macht bes welfischen Saufes, bem Babern und Sachsen gehorchten und beffen Besitzungen nunmehr vom Mittelmeer bis jur Nord- und Oftsee reichten, theils ber Stolz bes hochfahrenden Berzogs, bem man ein gebieterisches Auftreten im Reich und gegen bie Kirche zutraute, bewog mehrere Fürsten, ben Erzbischof Abalbert von Trier an ber Spite, auf einem Reichstag in Robleng Konrad von Sobenftaufen zu erwählen. Aber 7. Mag

Beinrich zauberte mit ber Anerkennung bes unter römischem Ginfluß mit haftiger Uebereilung gemählten Königs und weigerte die verlangte Huldigung. Da er-Marte Romrad bie Bereinigung zweier Berzogthumer in Giner Sand für ungeseplich, sprach, als Heinrich in die Abtretung nicht willigte, eigenmachtig bie Reichsacht fiber ben Herzog ans und belehnte andere Fliesten mit Gadien und Babern. Das erstere wurde bem großen Glavenbanbiger Albrecht bem Bar, bem Stemmoater bes astanifeben Beidlechts, übertragen, bas lettere follte an den Markenafen Leopold von Defterroich tommen. Dies hatte die Erneuerung bes Kampfes gwiften hobenftaufen und ill elfen und einen verheerenden Bürgerfrieg im Saben und Norben jur Folge. Zwar gelang es bem Berzog, welcher mit Roger von Sicilien im Bunde stand und von ihm Subfibiengelber bezog, vor ber Burg Ballei feinen Gegner Leopold zuruckufchlagen. aber biefer Bortheil ging bald verloren. Drei Monate nachher 30g Konrad vor Beineberg, bas gu ben welfischen Stummgittern geborte. Beinrichs Bruber, Graf Welf, magte einen Ueberfall, erlitt aber eine Rieberlage. aröfte Theil seiner Streiter wurde erschlagen, in den Neckar gesprengt, gefangen. Welf felbst rettete sich mit einer kleinen Schaar burch bie Flucht. Es ist eine oft wiederholte, aber wenig verbürgte Angabe, daß bei bieser Gelegenheit zum erstenmale ber Schlachtruf "Sie Welf! Die Waibling!" vernommen worden, ein Losungswort, bas jur Entstehung ber Parteinamen Belfen (ital. Gnelfen) und Baiblinger (Ghibeflinen) Anlag gegeben. Stadt und Burg mußten bem Raifer übergeben werben, aber bie Befatung wurde ber Sage nach durch die Lift und Treue der Frauen gerettet (Weibertreu). mann kennt die komische Erzählung, wie die weiblichen Einwohner, als ihnen gestattet wurde, in Sicherheit auszuziehen und mit sich zu nehmen, was jede auf ben Schultern tragen konne, ihre mannlichen Mitburger auf bem Ruden aus ber Stadt trugen, und wie Konrad au seinem Bruber Friedrich, welcher biefe Auslegung ber gemährten Bergunftigung nicht gelten laffen wollte, in heiterer Laune sagte: "Ein Königswort barf nicht gebrochen ober gebeutelt werben!" Rach heinrichs bes Stolzen frühem Tobe wurde ber Streit in bem Frankfurter Frieden baburch beigelegt, bag ber Raifer bem Gobne feines Begners, Beinrich bem Lowen, Sachsen gurudgab, bafür aber bem tapfern Mbrecht bem Bar bie Nordmart Branbenburg ale felbftanbiges Furftenthum jutheilte. Babern verblieb burch bie Vermablung ber verwittibeten Berzogin Gertrub mit bem Markgrafen von Defterreich (Beinrich "Jasomirgott" aus bem Babenberger Stamm) in bes lettern Banben; allein erft als nach bessen Tob Konrads Nachfolger auch Babern bem Belfen auf's Neue verlieb, bafür aber Defterreich ju einem unabhangigen Bergog. thum mit großen Borrechten erhob, tam auf einige Zeit eine vollige Aussohnung zwischen hobenstaufen und Welfen zu Stande. Die Babenberger Markgrafen nahmen ihren Gig in ber alten Romerftabt Bien, bie von ba an wieder neu emporblühte. Durch diese innern Kämpfe wurde das Ansehen ber beutschen Raiser nach Außen geschwächt. Die Slaven im Often, Die Burgunder im Gubweften und bie Italiener im Guben fuchten fich bem Reichsverbande zu entziehen. In Unteritalien hatte Papft Innocenz II., als 1180. er auf einem unglucklichen Feldzug wider bie Normannen in Gefangenschaft ge-

rathen war, von der mit Lothar bedungenen gemeinschaftlichen Besehnung der normannischen Bestigmagen Umgang genommen und dem Herzog Roger die Königswürde verliehen. Dafür willigte Roger ein, die Lehnsberrlichkeit des Papstes über das Königreich Reapel und Siellien anzuerkennen.

Snelsen und Ghibellinen. Die Benennung Inelsen und Shibellinen (von Baiblingen, dem Stammschlösse der Hohenstausen im Remsthale) bezeichnete ausangs blos die Auhänger der beiden habernden Hamilien. Aber während des Kampses der höhenstaussischen Kaiser wit dem Oberhaupt der Kiche besomen dies Parteinamen in Italien eine weitere Bedeutung, indem man unter Shibellinen die Auhänger der taiserlichen Macht und der Oberhoheit des Reichs liber die Einzelstaaten, unter Guelsen die Berschler der politischen Autonomie und Unabhängigkeit der Herrschaften und republikanischen Gemeinwesen begriff. Während also seine Den Kaiser (das weltsiche Oberhaupt) als Schuberrn der italienischen Staaten und Gemeinwesen, dem die zeitliche Herrschaft und das Schubert zuste, anerkannten und dem Papste nur die oberste Leiung der religiösen und kraftichen Dinge zugestanden, strebten die Inelse under nach einer selbständigen Stellung und freien Entwicklung ihrer paatlichen Ordnungen, wobei sie dem kirchlichen Oberhaupte einen Ehrenrung zusheilten. Diese durch ganz Italien verdreiteten Parteien salbern der leidenschaftlichsen Kämpse wider einander und vergossen Ströme von Blut.

## ") Das haus ber hohenftaufen: Raifer Seinrich IV.

Agnes\_Friebrich von Schwaben. Friedrich, Berg. v. Schwaben. Lourab III. Friedrich Barbaroffa. Kriebrich v. Rothenburg. Bbilibb b. Schwaben. Seittrid VI. Friebrid II. 1) Beinrich. 2) Ronrab IV. 3) Margaretha. 4) Engie. 5) Manfreb. Gen. Albrechte (bes Unartigen) v. Thuringen. Conftantia, verm. mit Beter III. Ronrabin. v. Aragonien. Diezmann. Friedrich mit ber gebiffenen Wange. Ariebrich v. Sicilien.

g. 381. Bald nachber weckte die Kunde von dem Jak von Ebeffa und bie Bufpredigten bes beil. Bernbard auch unter ben Deutschen Begeifterung für die Aremguge, Glaubensbag und Belehrungseifer. Während aber die Schwaben, Franken, Babern und Lothringer, nach einer erneuerten Jubenverfolgung in ben rheinischen Stabten, bem Ronige nach Afien folgten, richteten die Sachsen und andere Bewohner Nordbeutschlands ihr Schwert gegen die beibnischen Wenden an den Riftenländern der Oftsee. ben Ottonen nothbürftig zum Christenthum belehrten flavischen Böllerschaften in Medleuburg, Bommern, Solftein n. a. D. waren unter ben frankischen Kaisern von der Lehre des Evangeliums wieder abgefatten, hatten die Kirchen verbrannt, die Priefter auf ben Altaren ihrer alten Götter geopfert und mit ben Belennern jede Spur bes Chriftenthums vertilat. Bon Neuem beteten bie wendischen Bölber zu ihren Götzen und trugen wieder alles erbeutete Gold und Silber in den Tempel ihres Hamptgottes Swantewit auf Rügen (§. 299). Bon Holftein bis Danzig gründeten fie eine Menge flavischer Staaten, bie alle ben Tempel zu Artona auf Rügen als Mittelpunkt ihres Cultus an-

faben und bie driftlichen Länder und Städte, besonders Lübed, mit Raub und Da rücken viele driftliche Fürsten unter ber An-Berwüstung beimsuchten. führung des jungen Heinrich des Edwen, Albrechts von Brandenburg, Konrads von Wettin, Markgrafen von Meißen, u. A. m. mit einem stattlichen Heer gegen die räuberischen Horden; allein die Uneinigkeit der Führer, die Unzugänglichkeit ber Gegend und die festen Balle von Demmin und Stettin binberten glänzende Erfolge. Die unbestimmte Zusage, bas Christenthum annehmen zu wollen, und die Berausgabe ber Gefangenen waren die einzigen Friedensbedin-Die Missionspredigten bes frommen Monche Bigelin batten einige Beit nachber bessern Erfolg als bie Waffen ber sächsischen Krieger, so bag, als zwei Jahrzehnte fpater Beinrich ber Come bie Beibenfofte Artona in Flammen aufgeben ließ, das Christenthum in Aurzem die herrschende Religion des Lanbes wurde. — Glüdlicher war die Unternehmung einiger Schaaren Beftfalen, Friesen und Rieberlander, Die in Berbindung mit britischen Rreugrittern aur See nach Balaftina gieben wollten, fich aber unterwegs bereben ließen, bem Grafen Alfons, Gobn Beinrichs von Burgund (§. 312), bei Eroberung Bortugals bebülflich zu sein. Beutebelaben tehrten fie von Liffabon in bie Beimath zurud. — Konrads einflugreicher Rathgeber und Geschäftsführer war der gelehrte und stolze Abt Wibald von Corvey, ben ber Raiser zum Reichsverweser einsette, als er ben Kreuzug antrat.

Der zweite Rreuzzug (1147-1149). Das Rönigreich Berusalem hatte harte Rampfe wider bie Saracenen in Aegypten und an ber Oftgrenze (Mosul) zu bestehen und vermochte sich nur burch fortwährende Unterftützungen aus bem Abendlande zu erhalten. Da aber einige Züge verunglückten, indem die Theilnehmer im Innern von Asien entweder verschmachteten ober burch bas Schwert ber Keinde aufgerieben wurden, und die Zahl ber wallsahrenden Ritter im Allgemeinen abnahm, so ward die Lage des driftlichen Reichs in Palästina von Tag zu Tag bebenklicher. Umsonst forberte ber Papst ju neuer Bulfe auf; - erft als ber Atabete (Reichsftatthalter) Emabeb. bin Zenti die östlichen Besitzungen ber Franken in seine Gewalt brachte und nach seiner Ermorbung sein Sohn Nurebbin, ber tapfere und Muge Beberricher von Mosul, nach Unterwerfung ber kleinen selbschuftischen Reiche am Euphrat und Tigris Ebeffa eroberte und zerftorte, bie driftliche Bevolkerung mit der Schärfe bes Schwertes schlug und bann brobend an die Grenzen bes Ronigreiche Jerusalem rudte, gelang es bem beil. Bernbarb, Abt bon Clairvaur in Burgundien, ben schlummernben Religionseifer wieder ju meden. Das Ansehen bieses Mannes, bessen Enthaltsamleit und Ertöbtung aller sinnlichen Begierben burch Rasteiung und Selbstpeinigung aus seinem abgebarmten geisterhaften Körper ersichtlich war, hatte solches Gewicht, daß Ludwig VII. von Frankreich, ber während einer Fehde die Kirche zu Bitry in Brand gesetzt und dadurch mehr als tausend Menschen dem Flammentode preisgegeben, in der Seelenangft über ben Frevel mit ber beiligen Oriflamme auszog, und felbit Lonrad III. ibm nicht zu widersteben magte, als er ibn im Dome zu Speber in einer feurigen Rebe ansprach. Konrab nahm bas Kreuz, sog mit einem ftattlichen Beer burch Ungarn nach Conftantinopel (beffen Raifer Danuel mit ihm verschwägert war) und erreichte nach mancherlei Streitigkeiten mit ben

treulosen, von Migtrauen und hoffahrt erfüllten Bygantinern die assatische Rufte. Als aber bie Kreugfahrer ben Landweg über Itonium einschlugen, wurden fie durch türkische Wegweiser in wufte Berggegenden geführt, wo fie guerst aus Mangel an Munbvorrath ben bittersten Hunger litten, und bann am britten Tag plöglich bie Soben ringsum mit Türlenschaaren überbeckt faben. Bon Hunger und Durft verzehrt, von ben Pfeilen ber Feinde verfolgt, wandten sich bie Deutschen jum Rudzug. Done Mittel, bem von zwei Seiten brobenben Tob zu entgeben, fanken fie zu Tausenben babin, verschmachtet ober von ben Geschoffen ber Türken burchbohrt. Bon bem iconen Beer rettete fich taum der zehnte Theil mit Konrad nach Constantinopel. Nicht viel besser erging es einer zweiten Abtheilung, welche bes Königs Salbbruber, Bischof Otto von Freifing, auf einem andern Weg in das sprische Land führte. Auch ste gingen burch griechische Falschheit und türkische Waffen bis auf ein fleines Häuflein ju Grunde. Gewarnt burch biefen Ausgang, schlug Lubwig VII. ben Weg langs ber Meeresfüste fiber Embrna und Ephesus ein, aber ohne beffern Erfolg. Als das Kreuzheer nach ungabligen Leiben im schrecklichsten Buftanbe an der Kufte bes alten Pamphplien anlangte, wurde mit den Griechen ein Abtommen getroffen, bag sie ben Konig mit ben Baronen und reicheren Rittern ju Schiff nach Antiochien bringen, Die übrigen Ballbrüber ju Lande babin geleiten und mit Lebensmitteln verforgen follten. Diese Bedingung wurde jeboch nicht erfüllt. Nachdem bie gurudgebliebenen Bilger ihre lette Sabe aufgewendet, wurden fie bulflos bem Glende preisgegeben. Die Ginen erlagen bem hunger, ber Seuche, ben Entbehrungen; bie Andern wurden von ben Türken erschlagen ober in Stlaverei verlauft. Nur Wenige retteten fich burch das Mitleid und die Großmuth der Feinde. In Jerusalem, wohin sich Ludwig und seine Begleiter über Thrus und Ptolemais begaben, und wo zulett auch Konrad mit ben Trümmern seines Heers anlangte, wurde ein Eroberungsplan wiber Damastus befchloffen. Aber bas Borbaben ichelterte, tros Konrabs helbenmuth und Tapferleit, an bem Berrath ber morgenländischen Christen und an der Festigkeit der Stadt, so daß das ganze Unternehmen erfolglos blieb und die Lage der Franken im beiligen Lande immer schlimmer wurde. fiel auch Damastus, ber reizende Herrschersitz eines noch unabhängigen mohammedanischen Säuptlings, in die Gewalt bes eben so gerechten als tapfern Nureddin, ber somit die Grenzen bes driftlichen Rönigreiche immer naber bebrobte. Wie batte bas burch bie Uneinigkeit ber Orbensritter und die tropige Ungebundenheit ber Basallen geschwächte, von ummundigen ober schwachen Königen regierte Reich, wo ber Glaubenseifer nur ju oft bem Eigennut, ber Habsucht und bem Neibe wich, wo alle Lafter und Leibenschaften fessellos malteten, ben ftreitbaren, burch Fanatismus und Christenhaß jum Rampf begeisterten Mohammebanern widersteben sollen? jumal als nach Rurebbins Tobe ber großmuthige, tapfere und gebilbete Aurbenhäuptling Salabin (Salaheddin), der Führer kriegerischer Söldnerschaaren, sich des Sultanats von Aeghpten bemächtigte, bem schittischen Schatten-Khalifat am Nil ein Ende machte und in Kurzem alle Länder von Kairo bis Aleppo unter seinem Scepter ver-Bald gerieth das Königreich Jerusalem ins Gebränge. In ber Schlacht bei Ramla unweit Astalon errang bie Tapferfeit ber Rrem-

1174

pferteit ber Kreuz. 1178.
Digitized by GOOGLE

ritter ben letzten ruhmwollen Sieg über ben mächtigen Feind, woburch ber Fall ber driftlichen Berrichaft noch auf einige Jahre verzögert warb. Salabin gewährte eine Baffenrube; als biefe aber von einem driftlichen Ritter im Debronthale verletzt murbe, dem trenlosen Abenteurer Rainald von Chatillon, der mit frecher Gewalt eine burchziehende Caravane fiberfiel und beraubte, da ruckte 5. Juli ber Sultan mit heeresmacht ins Gelb. Die Schlacht von hittin am lieblichen See Genezareth unweit ber Stadt Tiberias entschied wiber Die burch Zwietracht mib Berratherei geschwächten Christen; benn "ihr Gott war von ihnen gewichen". Ronig Guibo und viele feiner Edlen gerietben nach bem tapfersten Rumpfe in Gesangenschaft; die Templer wurden niedergestoßen, Rainalb von bes Snituns eigner hand getöbtet; Joppe, Sibon, Alton 2. Deiter. und andere Sthote siesen in die Hande des Slegers; endlich erlag auch Bern-Die Rrenze wurden niedergeriffen, die christlichen Symbole und Gerathichaften gerfibrt, aber bie Bewohner mit Milbe behandelt. Gegen ein mäßiges Lösegeld, das den Aermern später noch erlassen ward, wurde ihnen bie Auswanderung geftattet. Sulabin, an Tugenden feinen driftlichen Gegnern weit überlegen, befiedte feinen Sieg burch teine Graufamteit. Anr Thrus wurde burch ben Belbenmuth bes ritterlichen Ronrad von Montferrat gerettet und bilbete mit Eripolis und Antiochien ben Reft ber christichen Besitzungen im frischen Lanbe.

## B) Pelebelih L Barbaroffa (1152-1698).

Wenige Iahre nach seiner Rüdlehr ftarb Konrab III., ein 15. **Sc**tr. tapferer, frommer und einfichtsvoller Mann. Mit Burudfebung eines minterjährigen Sohnes hatte er felbft in ebler Sorgfalt für bes Reiches Wohlfahrt bie Aufmertfamteit ber Burften auf feinen tapfern, hochfinnigen, traftvollen Reffen Friedrich, Bergog von Schwaben, gelentt, ber für bie Blume ber Ritterichaft galt und beffen hervorragenbe Eigenschaften er auf bem Rreng. aug tennen gelernt. Der einundbreifigjährige Mann von mittlerer Große und wohlgebauter Gestalt, beffen hellblonbes haar und rothlicher Bart ihm bei ben bunkelfarbigen Staltenern ben Beinamen "Barbaroffa" erwarb, vereinigte außere und innere Borguge. Mit friegerischem Muthe verband er Freigebigkeit und Gerechtigkeit, Berftand, Berebsamkeit und Gebe für Biffenschaften und Sein Streben ging babin, ber Raifermacht wieber bas Anfeben gu verleiben, bas sie unter ben sächfischen und frankischen Raifern beseffen. aber in biefem Streben nicht burch einen machtigen Gegner behindert zu werben, gab er, wie erwähnt, Beinrich bem Edwen Babern gurud und erhob Desterreich zu einem selbständigen Herzogthum mit bem Rechte bynastischer Erbfolge (g. 380). Dann bandigte er ben Trop ber beutschen Reichsfürsten und fteuerte ihrem Febbe- und Ranbwefen, gwang bie Beberricher von Bolen und Bohmen jum Lehnseib und jur Anerkennung ber taiserlichen Sobeitsrechte, stellte fein Ansehen in Burgundien ber, nachdem er bie Großen auf einem Reichstag zu Befangon zur hulbigung gebracht und fich mit Beatrix, ber jugenblich schönen Erbin ber burgundischen Freigrafschaft, in zweiter Che vermählt hatte, und befestigte seine Regierung burch Ertheilung erledigter Go verlieb er bie Bfalg-Fürstenthämer an seine Söhne und Berwandten.

grafschaft bei Rhein, die früher ein Bestandtheil des Herzogthums Fran-Ten gewesen, seinem Halbbrüder Annrad, dem Gründer von Heidelberg (1155). Der Herrschergeist des gewaltigen Mannes, der Strenge mit Größmuth und Gerechtigseit verband, erweste allenthalben Chesurcht und Sehorsam. Unerbittlich ließ er die alte Strafe, wonach die Störer des Landfriedens zur Schnach einen Hund über die Semartung tragen mußten, an hoch und Niedrig vollziehen.

Die Pfalz bei Mhein. In ben Segenden am Redar und Mitteletzein, wo die ursprüngliche allemmunfige Bevöllerung mit feliellichen und fläfischen Anflidden vermische worden, waren unter ben leuten Borolingern bie Bfaltarafen, benen wie ben Senbboten bie oberfte Richtermacht und die Bermaltung der töniglichen Einflufte und Rammergliter guftand, zu hohem Ansehen gelangt, bas fie auch unter ben fächfichen Raifern zu behaupten verftanden. Das Land, bas bavon ben Ramen Bfalg erhielt, bilbete in ber folge ben fconften Beftanbtheil bes Bergogibums Rheinfranten, ind als mit Rontab A. ble fallich-früntlichen Herzige ben Kaiferthron bestiegen, wurde bas Pfälger-Land, das man all die Jierbe bes Reiss betrachtete, ihr Lieblingsfitz. Peinrich IV. und V. weitten hier mit Borliebe, fowohl in ben Sagen bes Glids, als ber Trübfal. 2018 nach bem Erlöschen bieses fräftigen Gerrschergeschlechts bie falischen Stammgliter und endlich auch bie Raiferwilrbe auf beren Bermandte, bie Soben flaufen, übergingen, verlieb Kriebrich Barbaroffa bas wichtige Bfalggrafenamt feinem Balbbruber Ronrab. Diefer nahm feinen Bbhnfit auf bem Jettenblibel, tegte in bem reigenben Nedarthale, wo bieber nur gerftrente Fifcherhutten um eine alte Capelle ber beligen Jangfebn gestaliben, ben Grund geit Stadt Belbelberg und fucte burd Rraft und Kingheit bas Erbe ber Saffer, von bem Bieles an bie Bisthimer Mainz und Borms und andere geiftliche Stifter übergegangen war, wieder zu vereinigen. Konrad starb im Jahre 1195 und wurde in dem von ihm reich beschenkten Kloster Schönau beerdigt. Er hinterließ eine Tochter, Agnes, nachbem ihm ein Sohn, Friedrich, friibe gestorben war. Diefe hatte fic tros ber Bemilburgen Kaifet heinrichs VI., fle init Adnig Philipp II. von Frankreich gn verheirathen, beit Juge ihres Stegens folgend, mit Heinrich bem Welfen, Beinrich bes 20men Sohn, vermühlt, bet babutch bie rheinische Pfatz erhielt und fie an feinen Sohn, heinrich ben Jungern (- 1214), vererbte. Die Berwirrung, die im bentichen Reiche burch ben Thronstreit Philipps von Somaben aud Otto's IV. eintrat, war für die Gegend am Nedar und Abein besonders unheilvoll. Als aber Friedrich II. zur Kaiserwürde gelangte, traf er eine folgenreiche Anordnung. Et verlieh nämlich bie Pfalggrufenwürde bei Rhein Endwig bem Erken aus bein ben hohenflunfen tren ergebenen haufe ber baperifchen Bittelsbacher (3. 389) und gab baburch bem fubiten Lande ein Regentengefchlecht, bas gegen fechs Jahrhumbette in Frend und Leib über baffelbe herrschte.

1214

1155

§. 384. Den härtesten Kannsf fand Friedrichs Bestreben in Italien, wohn er sechs sossenreiche Peereszüge machte. Die Lombard ischen Städte, besonders das swize Mailand, hatten sich allmählich von der Herrschaft der Bischoffe und Grasen freigemacht und waren zu großem Wohlstand und zu hoher Macht und Bildung gelangt. "Die dischssliche Macht war der Kelch gewesen, welcher eine Zeit lang die Bisithe italienischen Lebens in einer Knospe zusammengehalten hatte; der Kelch verlor nun seine Krast, er wich zurück, und es entsaltete sich dem Ange als innerer fruchterzeugender und fruchtbringender Boden der Blume das städtische Leben Italiens, und um dasselbe in reichen Blättern als Schutz und Zierde die bunte Krone der italienischen Ritterschaft". Im Gesühle ihrer Krast und Freiheit und im Besige einer streitbaren, von Baterlandsliebe erfüllten Bürgermacht strebten die Lombardischen Städte nach Unabhängigkeit und freier Selbstregierung in republikanischen Formen unter freigewählten Consuln und städtischen Obrigkeiten und Richtern. Sie kümmerten sich wenig um die kaiserlichen Hoheitsrechte, die längst in Bergessenheit gerathen

waren, ordneten die Angelegenheiten ihrer Communen nach eigenem Gutbunken und die Mailander Bürgerschaft zwang die benachbarten Chelleute und Städte zu einem Bund unter ihrer Borberrschaft und behandelte die Schwachen. wie Lobi und Como, bie sich ihren Machtgeboten nicht fügen wollten, mit Barte und Ungerechtigkeit. Dieser Beist ber Wiberspenftigkeit tam schon auf Friedrichs erftem Buge, als er auf ber Roncalischen Chene (bei Biacenza) nach alter Sitte Beerschau bielt und die Fürsten und Städte Oberitaliens zur huldigung aufforderte, zu Tage. 3war konnte er biesmal seine Waffen noch nicht gegen bas mächtige, wohl vertheibigte Mailand kehren, so viele Rlagen auch gegen basselbe laut geworben waren; boch zeigten schon jest seine Handlungen, bag er entschlossen sei, ben republikanischen Erot ber Lombarben, ber ben Lebus staat und bas gebeiligte Konigsrecht in Italien aufzulosen brobte, zu brechen und die alten Gerechtsame bes Reichs wieder zur Geltung zu bringen. Rerstörung einiger fleineren Orte, insbesondere ber tapfern Mailander Bundesstadt Tortona, sollte Schreden verbreiten und bie größeren Communen für bie Zukunft fügsamer machen. Um Oftern ließ er sich bie sombarbische Krone aufs Haupt setzen, aber nicht in der Ambrosiusfirche zu Mailand, sondern in ber kaiserlich gesinnten Stadt Bavia. Balb nach ber Krönungsbandlung brach Friedrich gen Rom auf, wo der Ginfluß des Reformpredigers Arnald von Brescia, beffen feurige Reben in feiner Baterftadt wie in ber gangen Combarbei weientlich zur Erweckung bes republikanischen Sinnes beigetragen, eine tiefgebende politische Umgestaltung hervorgerufen hatte. Dieser merkwürdige Mann, ein Schuler Abalarb's, erblicte in ber Trennung ber geistlichen und weltlichen Gewalt, in ber Rückehr ber Kirche ju ben Ibealen bes Urchriftenthums und in der Aufrichtung freier Gemeinwesen mit römischen Magistraturen und Rechtsordnungen das Heil der Welt. Er wollte die Kirche zur apostolischen Einfacheit zurücklühren und ben Lebnsstaat burch die republikanischen Formen Daber eiferte er wiber bie irbischen Besithtumer des Alterthums verdrängen. und die Hoffahrt und Weltlichkeit bes Klerus, sprach ben Bischöfen bas Recht ab, zeitliche Büter und Herrschaften zu Lehn zu tragen, und erklärte die weltliche Macht bes kirchlichen Oberhauptes für eine Uebertretung ber heiligen Schrift. Begeistert für bie entschwundenen Zuftande einer großen Bergangenbeit, legte er an ben Staat und die Rirche seiner Zeit den Mafftab seiner idealen Gebilde und suchte eine frembgeworbene Welt in die Gegenwart zurüchuführen und eine neue driftliche Gesellschaftsorbnung zu gründen. Börigkeit und Leibeigenschaft wurden als unvereinbar mit ben Grundsätzen bes Christenthums bargestellt. Angefeuert burch bie Reben bes Monchs, kindigten bie Romer bem Papste ben Gehorsam auf und stellten eine republikanische Berfassung nach bem Borbilde ber Alten ber; bis nach Helvetien und ben Städten Subdeutschlands, wo er vor ben Berfolgungen ber rechtgläubigen Beiftlichkeit, besonders bes beil. Bernhard, Buflucht gesucht, verbreiteten fich bie Ibeen von burgerlicher und firchlicher Freiheit, welche Arnold in ben nieberen Bolfetreifen, in ben Gemüthern ber Armen und Gebrückten erweckte. Eugen III., Bernharbs treuer Freund und Gesinnungsgenosse, mußte bas Capitolium bem "Senat und Boll ber Römer" überlassen. Sein Nachfolger, Habrian IV., ehemals ein Bettelknabe aus England, belegte die Stadt mit bem Interdicte, ichloß ben

Reformator nebst seinem Anhange von der Gemeinschaft der Gläubigen aus und entwich in die Campagna. Die habernben Parteien wandten fich beibe an Diefer entschied sich für bie Sache bes Papftes. Als er über Etrurien in bas firchliche Gebiet einruckte, tam ihm habrian in Gutri entgegen. Nach einigem Wiberstreben bequemte sich ber Hohenstause, bem heil. Bater die Steigbügel zu halten, so sehr auch anfangs sein stolzer Sinn sich sträubte, "die Dienste eines Stallsnechts" zu verrichten. Darauf empfing er von dem Papste ben Friedenstuß und das Versprechen ber Raisertrönung. Bu dem Behuf zogen beibe mit bem beutschen Heer nach ber Leoftabt, ben gefangenen Arnold, ben bie Romer preisgegeben und jur flucht gezwungen, mit fich führenb. römische Gesandtichaft, welche mit hochtonenben Reben bem beutschen Berrscher ben Eingang in die Stadt wehren wollte, bis er die Aufrechterhaltung ber beftebenben Ordnung und andere Bedingungen beschworen hatte, strafte er mit strengen, stolzen Worten. Raum aber war bie Arönung in ber Petersfirche vollbracht, fo versuchten 18. 3nmt bie Romer burch einen bewaffneten Ausfall bie Deutschen zu vertreiben und Arnold zu befreien. Sie wurden jedoch nach einem blutigen Rampfe zuruckgeschlagen, und bann ber Reformprediger auf einem freien Blate am Tiberufer ober bor bem "Boltsthor" ben Flammen übergeben. Seiner Zeit voraneilend, ftarb Arnold als Märthrer ber kirchlichen und politischen Freiheit, aber sein Beift stieg wie ein Phonix aus ber Afche. Er galt ben nachgebornen Geschlechtern als Bannerträger ber Freiheit.

§. 385. Ueber ber Afche Arnolds hatten Raifer und Papft, die ihre Oberherrschaft burch ben Reformprediger in gleicher Weise bedroht saben, sich die Sanbe jum Bund gereicht. Aber taum war Friedrich von ber Brandftatte bes widerspenstigen Spoleto in die Beimath gurudgefehrt, nachdem er in ben Rlausen ber Etich ben tudischen Rachstellungen ber Beronesen gludlich entronnen und ber ben Weg verlegenben Räuberschaar burch bie Tapferkeit seines Bannerträgers Otto von Wittelsbach (welcher mit zweihundert fühnen Rittern eine steile Felsenbobe über ber feindlichen Burg besetzte) Meister geworben, so trennten sich bie beiben Baupter ber Chriftenheit in bitterem haber. Friedrich gurnte bem Papft, baß er sich mit ben Normannen verbunden, die bann seine Aussöhnung mit bem "Senat und Bolt" ber Römer vermittelten, und Habrian empfand es febr übel, daß zwei burgundische Ritter den von Rom beimziehenden Erzbischof von Lund ausplünderten und einkerkerten, ohne beshalb von dem Raifer Strafe zu erleiben. Auf bem Fürftentag ju Befangon, wo bie burgundischen Großen fich in Dit 1167. Chrfurcht und Dienstbeflissenheit bem herrscherthron bes traftvollen Gebieters nahten, trat ber Zwiespalt und bie Berftimmung offen zu Tage. Der papftliche Legat Rolanb, ber feine Berkunft von bem Grafengeschlecht ber Banbinelli herleitete, verlas ein Schreiben, worin fich ber beilige Bater über Friedrichs Undank beschwerte, da er ihm doch so große "Beneficien" ertheilt habe, ein Ausbrud, ber in ber Sprache bes Mittelalters bie Bebeutung von "Leben" angenommen hatte. Das doppelsinnige Wort, wodurch Hadrian andeuten zu wollen fcien, daß er die Raisertrone als papftliches Leben, ben Raiser als feinen Bafallen betrachte, erzeugte eine allgemeine Entrifftung, insbesondere als ber Legat durch die Frage "von wem hat denn der Raiser die Krone, wenn nicht vom Papst?" diese Auffassung bestätigte. Nur mit Mübe entging ber Cardinal ber Tobesgefahr, womit ihn ber jabzornige Otto von Wittelsbach bebrobte. Gin Digitized by Google

heftiger Streit entbrannte; wie einft Gregor VII., suchte Habrian bie geiftlichen und weltlichen Fürsten Deutschlands für seine Sache zu gewinnen. Aber Die Zeiten waren anders geworben. Der beutsche Rierus und Abel hielt jum Raifer. Es tauchte die Idee einer deutschen Kirche auf, die unabhängig von Rom den Erzbischof von Trier als Oberhaupt aufstellen sollte. Des Raisers Langler, ber geistvolle und energische Rainalb von Dassel, nachmals Erzbischof von Koln. war ein eifriger Forberer bes Planes. Da lentte Babrian ein; eine neue Befandtichaft überbrachte bem Raifer ein Entschuldigungeschreiben, worin ber Bapit erflärte, daß er das Bort in seiner ursprünglichen Bedentung, nicht in bem Sinne von "Leben" verstanden babe. — Und nicht blos Rom und der apostolijde Stuhl zeigten bem Raifer einen feindseligen Sinn, auch die Mailander und ihre Bundesstädte beharrten in ihrer republikanischen Selbständigkeit und gaben burch manche Handlungen tund, daß sie nicht gewillt seien, die deutsche Oberherrlichkeit anzuerkennen. Tortona wurde wieder aufgebaut, Pavin gezwungen, einen Stadtvorsteber von Mailand anumehmen und Geifeln zu ftellen, Die kaiserlich gefinnte Stadt Lobt gerstört. Mailand und aubere Communen, wie Brescia, Biacenza, Crema, betrachteten bie Freunde bes Raifers als ihre Feinde. Diese Aundgebungen bilbeten einen grellen Gegensab zu ben Beweisen von Ehrfurcht und Ergebenbeit, die bem mächtigen Herrscher von allen Rönigen- und Fürsten bes Auslandes entgegengebracht wurden, ju ben Baweifen von Gehorfam und Unterwürfigleit, die fein ftarles Regiment im Innern erzeugte. schonungslose Bestrafung ber Rubesterer und Wegelagerer, Die Zerftonung ber Raubburgen, die traftwolle Durchführung bes Landfriedens, die Beseitigung der unberechtigten gölle an ben Flüffen und gangbaren Berkehrsstraßen hatten bem Gesetz Achtung verschafft, den Frevelmuth niedergeworfen. Bertrauensvoll blickte ber Bürger und Bauer wieber in die Zufunft und trieb seine Geschäfte mit frischem Muth. Das Recht hatte einen starten Schirmer, eine feste Stute gewonnen. Nur die städtischen Gemeinwesen Italiens fligten sich nicht ber kaiserlichen Oberhoheit. Darum beschloß Friedrich eine neue Heerfahrt über bie Alpen. Das Reich Rarls bes Großen wieber aufzurichten, bas republikanische Gelbstregiment ber lombarbischen Communen zu unterbrücken, bas erloschene ober vergessene Raiserrecht berzustellen, die geloderten Bande des Lebusstaates und der Feudalherrschaft wieder fester zu knüpfen, war nunmehr sein eifrigstes Bestreben. Das freie Staatsleben mit ftabtischer Burgerwehr, mit eigener Berichtsbarfeit, mit freigewählten, unabhängigen Consuln erschien bem in monavchischen und feudalen Vorstellungen sich bewegenden Kaiser als Abfall von aller gesetzlichen In diesen Ibeen wurde er bestärkt burch bas neuerwachte Studium bes römischen Rechts, bas in Bologna und Padua mit jugenblicher Begeisterung gelehrt ward. Auf der Anschauung fußend, daß der römische Kaiser deutscher Nation der gleichberechtigte Nachfolger Conftantins und Justinians fei, führten die Juristen seine Befugnisse auf das altrömische Imperatorenrecht zurikt und legten ihm die unbedingte Herrschaft in allen Gebieten bes öffentlichen Lebens Danach ftand bem Kaifer bas Recht zu, alle Würden und Meinter zu übertragen, von ben Reichsangehörigen Beeresfolge und Lieferung ber Nahrungs mittel für Mannschaft und Pferbe zu verlangen, über bie Stadtgemeinden kaiserliche Oberbehörden (Bodesta) einzuseten, alle Regalien, als Minge, Rölle,

Wege und Brudengelber, Fischereien, Salzquellen, Bergwerte u. A., in Rusung und Berwaltung zu nehmen ober nach Gutbunten anszugeben. Die italienischen Städte betrachteten diese Hoheitsrechte als thrannische Eingriffe in ihre Freiheit und waren entschloffen, fie mit allen Rraften an befämpfen. Zwei Principien, ber monarchische Lehnsstaat Rarls bes Großen, ben sich Friedrich zum Borbild gewählt, und die freie republifanische Selbstregierung, wie Mailand sie auftrebte. ftiegen hart aufeinander, als um Pfingften bas taiferliche Beer in Oberitalien Die Belagerung bes mit ber Acht belegten Mailand war die erfte große Waffenthat. Bon allen Sciten eingeschloffen und burch hunger bebrängt, fab fich bie Stadt balb zu einem Bertrag genothigt, in welchem fie bem Raifer Trene und Gehorsam versprach. Nun wurde auf der Roncalischen Ebene ein großer Reichstag abgeholten, wo bie gegenseitigen Rechte und Pflichten jum Austrag tournen sollten. Dier wurden nun dem comischen Raiser burch die Thatigfeit ber Rechtsgelehrten alle im Juftinianeischen Besethuch begrundeten Sobeiterechte ober Regglien augesprochen und eine Staatsordnung aufgestellt, in welcher die Freiheit und Gelbstbestimmung ber stäbtischen Gemeinwesen feinen Raum und toine Berechtigung fand. Raiserliche Landvogte sollten in Zufunft bie städtische Bermaltung und Rechtspflage überwachen, bie Gemeindebenmten einsetzen ober bestätigen, die Erhebung ber Regalien betreiben. Erschreckt burch bie kaiserliche Uebermacht, die burch ben Anschluß bes Abels und ber zahlreichen Gegner ber Mailander noch verstärkt worden war, fügten fich die meiften Städte bem Reichsbeschluß, entrichteten bie Abgaben und gehorchten ben Boaten. Rur ber Papft und einige Communen, vor Allen Mailand und seine Bundessindt Crema, wibersetten fich ber Ausführung. Gegen biefe richtete fich baber ber gange Born bes beutschen Berrichers. Erema wurde belagert, die Bürgerschaft nach dem beldenmutbigften Bertbeibigungstampfe jum Abjug gezwungen, Die Stadt niedergeriffen. Run gog Friedrich gegen bas mit ber Acht belegte Mailand, bas bie kaiferlichen Benollmächtigten vertrieben batte und burch seine energische Axiegerüftung ben Beweis gab, daß es sich der Ausführung der Roncalischen Beschlusse mit aller Macht zu widersetzen gehächte. Zugleich trat er in einen folgenschweren Rampf gegen die kirchliche Hierarchie ein. Habrian IV. war am 1. September in Anagni aus bem Leben geschieben. Bei ber neuen Papftwahl gingen die Parteien auseinander, indem ein Theil der Cardinäle den Führer ber taiserlichen Bartei in Rom Octavian wählte, Die übrigen ben erwähnten Roland, ber einft als papftlicher Legat auf bem Reichstag zu Befançon burch fein anmagendes Betragen Aergernig gegeben. Jener nannte fich Bictor IV., biefer Alexander III.; jeder von beiben behauptete, er sei ber rechtmäßig gewählte Papst, und belegte ben andern mit bem Banne. Der Raiser ordnete in Pavia eine Kirchenversammlung an, die fich für Bictor aussprach; Alexander erflärte aber bie Somobe für ungültig, schleuberte ben Kirchenbann auf Friedrichs Boupt und forberte von Frankreich aus, wo er seinen Sit aufschlug, ben Widerstand ber lombarbischen Städte. Abermals wurde die Christenheit burch eine Kirchenspaltung verwirrt und Italien zugleich durch den verheerenden Belagerungstrieg vor Mailand in angswoller Aufregung erhalten. Endlich entschied fich ber blutige, von beiben Seiten mit ber größten Erbitterung geführte Arieg zu Gunften bes Raifers. Mailand, von hungerenoth, Krant-Digitized by Google

Febr. 1160.

Mär 1162.

beit und Zwietracht schwer beimgesucht, mußte fich nach britthalbjähriger Belagerung auf Gnade und Ungnade ergeben. Nachdem der Fahnenwagen, das ruhmgefrönte Carroccio mit der weißen Stadtfahne über dem aufgerichteten Areuze, und alle Feldzeichen abgeliefert waren und die Baupter ber Stadt mit ber gesammten Bürgerschaft, Stride um ben Hals, bemuthig bes Siegers Gnabe angefieht batten, wurden nach bem Ausspruche ber hagerfüllten Rachbarftabte bie Mauern und ein großer Theil ber Häuser bem Erdboben gleichgemacht und bie Einwohner gezwungen, fich in vier offenen, von einander entfernten Recten ihres Gebiets anzusiedeln. Erschreckt burch biesen Ausgang, unterwarfen sich bie übrigen lombarbischen Stäbte, erkannten bie Roncalischen Beschlusse an und nahmen kaiserliche Obervögte (Pobesta) bei sich auf. "Aber Gnade ben Einen erwiesen, Schrecken auf die Andern gehäuft, konnten nicht die Herrschaft über ein Boll sichern, das nicht mehr aus Staven bestand. Der Drud ließ erft ben Werth der Freiheit voll empfinden, und bald ftimmten alle Lombarden, auch die Getreuen des Raifers, barin überein, beffer fei zu fterben, als folche Schmach länger zu tragen." 8. 386. Bon den Trummern Mailands kehrte Friedrich über Burgundien.

wo er vergebens ben frangösischen König für seinen Papst Bictor IV. zu gewinnen suchte, nach Deutschland gurud. Hier beftrafte er bie Stadt Maing, wo ber

Erzbischof Arnold von Selenhofen bei einem Bollsaufftand in einem Aloster erschlagen worden war, mit dem Berluste ihrer Mauern und Freiheiten, ftellte in Schwaben, wo eine blutige Febbe zwischen bem Pfalzgrafen Bugo von

Juni 1160.

1165.

Tübingen und bem jungeren Welf (VII.) ben alten Familienkrieg zwischen Baiblingern und Welfen wieber ju erweden brobte, ben Landfrieben ber, indem er ben Pfalzgrafen nöthigte, sich bem Herzog Welf (VI.) auf Gnabe und Ungnabe ju unterwerfen und fich ber Saft ju unterziehen, die ihm biefer auflegte, und schloß einen Freundschaftsbund mit Beinrich bem Löwen, bamit ihn biefer unterftute, wenn er ju einem neuen Bug über bie Apen genothigt wurde. Bu bem Enbe raumte er bemselben eine Stellung ein, bie von ber eines Ronigs taum verschieben war. heinrich ber Löwe schaltete und waltete in ben Slavenlanbern nordwärts und oftwärts ber Elbe, die er mit seinen Bafallen und Bunbesgenoffen zur Unterwerfung und Zinspflicht brachte, nach freiem Ermeffen; er grundete Stäbte, unter benen bas von Abolf von Schauenburg ihm abgetretene Lubed burch seine Fürsorge und Begunstigung balb zu bober Blüthe aufstieg, er rief fremde Ansiedler berbei, er sette Bischofe in ben neuerrichteten Bistbumern ein (Olbenburg, Schwerin, Lübed), er schied in dem eroberten Obotritenlande. bem heutigen Medlenburg, eine große Zahl Rittergüter aus, die er an seine Waffengefährten vertheilte. Auch in Babern binterließ er bauernbe Spuren einer er-Die Anlegung einer Brücke über die Isar und einer folgreichen Thätigkeit. Strafe nach ben Salzwerten von Hallein hatte zur Folge, daß ber bis babin unbedeutende Fleden Man chen fich rasch zu einer namhaften Stadt entwidelte. — Unterbessen erzeugte in Italien ber Druck ber kaiserlichen Reichsvögte und bie Eintreibung ber Zölle und Abgaben große Unzufriedenheit und Aufregumg. Um-Binter 1163 -64. sonst nahm ber Kaiser während bes Winters seinen Aufenthalt in Pavia; da er bie Alagen ber Lombarben über bie Barte und Habgier seiner Beamten nicht beachtete, so wuchs die Berftimmung und ber Groll in den Gemüthern.

Digitized by GOOGLE

gesellte sich zu ben politischen Beschwerben noch eine religiöse Antipathie, als burch ben geschäftigen Gifer Rainalds von Köln bei bem hingange Bictors IV. 20. 4164 in Lucca ein anderer Gegenpapft, Bafcalis III., aufgestellt murbe, ben ber Raifer anerkannte und baburch bie Rirchenspaltung schärfte. Nun trat Meranber III., welcher noch immer in ber frangösischen Stadt Sens weilte, burch Gebeimboten mit ben Combarben in Berbindung und füllte fie mit haß gegen ben Raiser und mit Abscheu gegen seinen Babst Baschalis III. An manchen Orten wurden die Bogte vertrieben ober erichlagen; in Berona bilbete fich ein Bund gegen bie frembe Bewaltherrichaft, bem in Rurzem alle namhaften Stäbte bes obern Italiens beitraten. Die machsende Gabrung notbigte ben Raiser, ber nur mit einem geringen Gefolge nach Italien gekommen war, jur Rücklehr nach Deutschland. Aber entschlossen, nach bem Borbilde Raris bes Großen, ben er bei seiner Anwesenheit in Aachen feierlich beilig sprechen ließ, die monarchische Beinag Machtherrschaft herzustellen, schritt er zu Magregeln, welche alle seine Wiberfacher nieberwerfen follten. Im Bunde mit König Beinrich U. von England ließ er burch ben Erzkanzler Rainalb auf bem Würzburger Reichstag pfin ben Beschluß fassen und von allen geiftlichen und weltlichen Fürften und Eblen und ihren Untergebenen beschwören, daß fie nie Alexander III. ober einen von seiner Partei Gemählten als firchliches Oberhaupt anerkennen wollten, beraubte alle Anhänger beffelben, in erster Linie bic Erzbischöfe von Mainz und Salzburg, ibrer Bisthumer und ruftete zu einer neuen Beerfahrt über bie Alben. Rainald von Köln und ber neuerwählte Erzbischof Christian von Mainz bilbeten Die Borbut. Mit Bermunderung blidten Die Italiener auf ben beutschen Bralaten, ber ebensowohl burch fein friegerisches Wefen und feine Reigung für galante Abenteuer, wie burch seine Gelehrsamleit und Sprachtunde bervorragte. "Eine Riefengestalt, liebte er einen golbenen Belm, einen eifernen Banger und barüber einen beilchenblauen Rock zu tragen, in ber gewaltigen Fauft einen breizackigen eisernen Streitfolben, womit er einst achtundbreißig eblen Lombarben in Einem Treffen bie Babne einschlug. Go ritt er einher, ber gewaltigfte Rampe, ber je ben Priefterrod getragen." Sie brangen in bas Berg Italiens vor, um bem taiserlichen Bapft Baschalis, welcher in Biterbo weilte, Beistand zu leiften gegen Alexander III., ber nach dem Würzburger Reichstag aus Frankreich nach Rom aufgebrochen und von Senat und Boll mit allen Ehren empfangen worden war. Bald folgte ber Raifer felbst mit bem Sauptheer. Babrend er bie von ben Bhantinern besetzte Seeftadt Ancona belagerte, machten bie Römer mit ihrer ganzen Streitmacht einen Ausfall gegen Tusculum, wohin sich Rainald geworfen hatte. Auf feinen Gulferuf eilte Chriftian mit einer fleinen, aber tapfern Rriegsschaar berbei und brachte bem überlegenen heer ber Feinde eine solche Riederlage bei, daß viele Tausenbe auf ber Bablstatt blieben, und die Uebrigen sich in wilder Flucht nach Rom retteten, Die reiche Beute ben Deutschen und bem Brabanzoner Sölbnervoll zurudlaffend. Run rudte ber Raifer vor Rom. Im beißen Rampfe murbe bas römische Bürgerbeer, bas sich in ber Leoftabt befestigt hatte, fiber ben Tiber gebrängt, wobei bie Marienkirche und mehrere bochverehrte Beiligthumer ein Raub ber Flammen wurden. Paschalis zog in St. Beter ein; aber standhaft verwarf Alexander ben Borschlag, die Entscheidung über ihre Ansprüche einer neuen Wahlversammlung zu unterwerfen. Ermerklätte Degle

1147.

Statthalter Christi sei keinem Gericht ber Erbe unterthan, und als bas romische Bolt, bas ber beutschen Gaste mube war, ibn zur nachgiebigkeit zu brangen suchte, entfloh er beimlich aus ber Stadt und begab sich nach Benevent unter ben Schutz ber Normannen. Der Raiser war am Ziel. Rom lag ihm ju Füßen; sein Papst saß auf bem apostolischen Stuhl; Die Städte Oberitaliens gehorchten ben Machtgeboten ber kaiserlichen Bögte. Da wurde er burch einen unerwarteten Schlag von seiner Bobe berabgesturzt und seinen stolzen Entwürfen ein Ende mit Schreden bereitet. Am 2. Auguft steigerte Die plopliche Abwechselung von Gluthbite und Regen bas Sumpffieber, bas gewöhnlich in Diefer Jahreszeit zu berrichen pflegte, zu einer peftartigen Krantheit, welche bie Bluthe ber beutschen Ritterschaft, barunter bie vertrantesten Freunde und Rathgeber bes Raifers, wie Rainald von Köln, wie die Bischöfe von Speier, Regensburg, Augsburg, Aittich, Halberftabt, die Grafen von Sulzbach, Tübingen, Raffau, und viele Andere ins Grab fturzte. Haufen von Leichen trieben ben Tiber binab, andere blieben unbeerdigt liegen und füllten die Luft mit neuen Beftbunften, bei Tob hielt eine furchtbare Ernte unter Sauptern und Bliebern, 25,000 ber besten Krieger wurden von dem schrecklichen Burgengel bingerafft. Auch ber junge Welf war unter ben Leichen, und als endlich Friedrich, wie einst der Affprier Sanberib Jerusalem, mit Grauen bas Feld ber Berwüftung verließ, um die Trümmer bes Heeres zu retten, erlagen noch viele auf bem Rudweg ben Wirlungen ber Seuche. Unter ihnen war auch ber Schwabenbergog Friedrich, ber schönste Ritter im Beer, eben so menschenfreundlich als tapfer. Die, welche ber Buth ber Krankheit entgingen, schlichen wie Schattengestalten Diesen Schlag, ben bie Anbanger Meranbers als göttliches Strafgericht wegen Entweihung ber Beiligthumer beuteten, benutten bie Stabte Oberitaliens zu ihrer Befreiung. Während ber Raiser in Etrurien und Latium weilte, batten ihre Abgeordneten in einem entlegenen Rlofter getagt, ben Bund von Berona gu einem lombarbifden Städtebund erweitert und bie Wieberherftellung Mailands mit gemeinsamer Arbeit in Angriff genommen. Alle stäbtischen Gemeinwesen, von Mailand und Bergamo bis Berona, Padua und Mantua, von Brescia und Bicenza bis Parma, Piacenza und Mobena traten bem Bereine bei und schwuren, lieber mit Ehren zu sterben, als in Schmach und Schimpf zu leben. Als nun ber Kaiser von bem römischen Tobesfelbe nordwärts zog, fand er bie Baffe ber Avenninen besetzt und konnte fich nur auf Umwegen unter bem Beiftande bes Markgrafen Malaspina in sein getreues Pavia retten. Aber ungebeugt widerstand er ben gablreichen Gegnern. Er sammelte seine Getreuen um sich, warf ben Fehbehandschub auf die Erbe und sprach über alle Städte, die Sept. bem Bunde beigetreten, die Acht aus. Rur Lobi und Cremona, die mit Gewalt jum Anschluß gezwungen worben, sollten ausgenommen sein. Acht Monate tropte er in Pavia ber feindlichen Uebermacht ber Lombarben; er schwächte ihre Reiben burch Ausfälle und Streifzüge; er knupfte, um fie laffiger ju machen, taufchenbe Unterhandlungen an; er suchte burch Erwedung von Sonderintereffen die Blieber ju lodern. Erft als er fürchten mußte, von ben Apenpaffen abgeschnitten ju werben, trat er ben Rudzug burch Savoben an, verfolgt von ben Lombarben, beren Rachstellungen er nur mit Mübe entging. In Sufa, ergablt ein Chronift, sollte ber Raiser in ber Berberge überfallen und gefangen genommen werben.

978rg 1168.

Digitized by GOOGLE

Aber die Berschwörung wurde verrathen. Ein treuer Ritter, Hartmann von Siebeneichen, der dem Rothbart ähnlich sah, nahm bessen Lager ein, während der Kaiser mit seiner Gemahlin und geringem Gesolge verkleidet in der Nacht entkam. Die Lombarden ehrten jedoch, als der Betrug zu Tage kam, die Treue des Lehnsmannes und entließen ihn ungefährdet in die Heimath.

Legnano. Benebig. Alessandria. Faft fieben Jahre §. 387. weilte Friedrich in Deutschland und seiner unermüblichen Thatigkeit gelang es, Die Ordnung im Innern berguftellen und ju erhalten, bas oberherrliche Ansehen in Bolen und Böhmen geltend ju machen, Regiment und Berfaffung fo ju bandhaben, daß der Ausdruck "Raiser und Reich" als die höchste gesetliche Autorität anerkannt ward. Dabei war er bemüht, die hobenstaufische Hausmacht zu vergrößern und Borfehrungen ju treffen, daß die deutsche Krone seinem Geschlechte als Erbtheil verbleibe. Durch bas Sterben in Rom waren mehrere schwäbische Ritterfamilien erloschen und ber Raiser benutte bie Gelegenheit, die erledigten Guter für fein haus ju gewinnen; bem alten Welf VI., ber feit bem Tobe seines Sohnes sich einem leichtsinnigen, verschwenderischen Leben ergeben und in Memmingen eine Sofhaltung voll Bracht und mittelalterlicher Aurzweil bielt, lieb er bie Gelbsummen, beren berfelbe ju feinen Jagben, Belagen, Ritterspielen und reichen Geschenken an seine Gaste benothigt war, und ließ sich bafur bie großen Gilter und Leben, Die ber Belfe in Schwaben, Franken und Italien besaß, abtreten ober zusichern, ein Berfahren, bas Beinrich ber &we, ber fich bereits als Erbe feines Obeims angeseben, febr übel aufnahm. Bugleich bewirkte er, daß sein Sohn Beinrich, bamals ein Rind von fünf Jahren, auf bem Reichstag zu Bamberg als König anerkannt und am 16. August burch ben Erzbischof Philipp von Koln in Nachen gefront warb. Dabei behielt er jeboch auch bie italienischen Angelegenheiten fest im Auge. Sein Kangler und Reichsfeldberr, Chriftian von Mains, mabrte in Etrurien und Latium Die Rechte feines Herrn und bes Gegenpapstes Calixtus III., ben nach Baschalis' Tob die faiserliche Partei erwählt hatte. Aber auch die Lombarden machten fich die Abwesenheit des Raisers zu Rute. Sie erbauten mit gemeinschaftlicher Anstrengung an ber Grenze bes Stadtgebiets von Pavia und Montferrat, da wo die Bormida und ber Tanaro ihre Wellen vereinigen, eine neue Festung, die als ein wahrer "Trugfaifer" von Bapft Alexander ben Ramen Aleffandria erhielt und balb burch freiwillige Einwanderung 15,000 bewaffnete Burger gablte; fie behnten ihren Städtebund über gang Ober- und Mittelitalien aus und knupften fogar Berbindungen mit bem byzantinischen Sof an. Darüber gerieth jedoch Benedig in Besorgnig, so bag, ale Christian von Mainz die mit Constantinopel in Schutverhaltnig stebenbe Seeftabt Ancona mit harter Belagerung bebrangte, die Benetianer ihm Beistand leisteten. Doch widerstand Ancona heldenmuthig ben feinblichen Baffen wie ben Leiben bes Hungers. Endlich jog Friedrich jum fünften Male über bie Alpen, um bas gefährbete Reichsanseben in Oberitalien wieder aufzurichten. In raschem Zuge rudte er über Susa und Turin in Die Lombarbei ein, in ber hoffnung, bie feindliche Stadt burch einen raschen Angriff zu Fall zu bringen. Allein bie ungunftige Witterung, die Schwierigkeit ber Berpflegung und die Tapferkeit ber Einwohner bewirkten, daß sich die Belagerung in die gange jog. Bier Bintermonate lag bas taiferliche Beer por

1174.

ben Mauern von Alessandria: die Ueberfluthungen hatten die Gegend in einen weiten Sumpf permanbelt: Die Stürme in der Ofterwoche wurden abgeschlagen. Durch Berlufte und Anftrengungen geschwächt, mußten die Deutschen abzieben, obne bie Festung erobert zu baben. Nun knüpfte Friedrich Unterhandlungen an; allein ba er auf ben Roncalischen Beschlüssen bestand und Alexander nicht unbedingt als rechtmäßigen Bapft anerkennen wollte, tam es zu feinem Ergebnig. Doch gewann ber Raifer Zeit, neue Mannschaft aus bem Reich berbeizurufen. Aber bie Truppen, die ibm Philipp von Roln, ber Graf von Flandern. Erzbischof Widmann von Magbeburg u. A. guführten, maren nicht ausreichend, und ber mächtigste Fürst, auf ben er am meisten gerechnet batte, Beinrich ber Bwe, versagte ibm feinen Beiftand. Mehr auf Die eigene Bergrößerung, als auf Förberung ber Zwecke bes Hobenstaufen bebacht und auf Friedrich wegen des Bertrags mit Welf ergurnt, weigerte er sich unter allerlei Ausflüchten ftanbhaft, bem Rufe bes Raifers zu folgen. Schon maren bie Berbandlungen abgebrochen und die Lombarden standen aufs Neue kampfbereit unter ben Baffen; aber Beinrich machte keine Anstalten zu einem Beerzug. bie versonliche Zusammentunft in Bartenfirchen ober in Chiavenna, wo Friedrich fuffällig ben Sachsenberzog um Bulfe angeflebt baben foll, blieb obne Erfola. Grollend eilte ber Raifer nach Como, bem Sammelplat feiner beutschen Rriegsmannen, und ließ fich bann gegen ben Rath seiner Freunde mit den an Zahl weit überlegenen Lombarben in einen Rampf ein. Daburch wurde die Riederlage ber Deutschen in ber Schlacht bei Leguano berbeigeführt. Wie eine Mauer stand das Mitteltreffen, wo die Mailander "Schaar des Todes", die geschworen batte, au siegen ober au sterben, im Biered aufgestellt war, und bie "Beilig Schaar bes Carroccio" ben Fahnenwagen schütte. Der Raiser selbst, bessen Streitrog in ber hite bes Rampfes mit ibm gefturzt war, wurde etliche Tage Nun überzeugte fich Friedrich, daß er mit seiner bisherigen Bolitif nicht zum Ziel tommen wurde. Er entsagte bem Traum von einem Raiferthum nach bem Borbilbe Rarls bes Großen, von einer Staatsordnung, worin bas römische Imperatorenrecht mit den Institutionen des Feudalismus vereinigt sein follte. und stieg auf ben Boben ber Wirklichkeit berab. Gine Gesandtschaft, an ibrer Svite bie Erzbischöfe von Maing, Roln und Magbeburg, begab fich ju Allerander III. nach Anagni und schloß mit demselben eine vorläufige Uebereintunft, fraft beren ber Kaiser ben Gegenpapst Calixtus aufgab, Alexander III. als rechtmäßiges Oberhaupt ber Kirche anerkannte und auf die kaiserliche Schutpogtei in Rom verzichtete, ber Bapft bagegen bie von Friedrich und ben Gegenbabften getroffenen Besethungen ber Rirchenamter für gultig erklarte, ben Frieden mit bem lombarbischen Städtebund zu vermitteln versprach und ben Raiser wieder in die firchliche Gemeinschaft aufnahm. Auf Grund dieser "Berbeigungsartifel" von Anagni murbe bann auf bem glangenben Congreg von Benebig, wo jum ersten Male burgerliche Abgeordnete, Die Bertreter ber lombarbischen Gemeinwesen, als gleichberechtigte Theilnehmer in ben Fürstenrath zugelassen wurden, ein allgemeiner Friede aufgerichtet und die Berföhnung zwischen bem geiftlichen und weltlichen Oberhaupte vollzogen. Auf ben Stufen ber Marcustirche empfing Alexander ben Dobenstaufen, ben die venetianische Jugend mit seinem Sof-

ftaate in glanzendem Aufzug aus ber Inselftadt Chioggia auf geschmudter Galeere

abgeholt hatte. Friedrich füßte bem Nachfolger bes Apostelfürsten bie Auße. biefer richtete ihn auf und ertheilte ihm ben Friedenstuß und Segen. vollbrachtem Dochamte verließen fie bie Rirche, und nun fab man ben ftolgen Berricher neben bem Belter bes Rirchenfürften, ben Steigbugel in ber Banb, burch die bichtgebrängten Reihen bes Bolles einherschreiten. Mit bem lombarbifden Stabtebund ichlog ber Raifer junachft nur einen fechsjährigen Baffenftillftand auf Grund ber bestehenben Berhaltniffe, Die schliefliche Ordnung einem weiteren Absommen überweisend. Dieses wurde bann auf bem Reichstag gu Ronftang getroffen, auf welchem bie Sobeiterechte (Regalien) bes Reichs innerhalb bestimmter Begrenzungen feftgeftellt, ber rechtliche Bestand bes Bunbes und die Selbständigkeit ber Stadtgemeinden in Berwaltung und Berichtsbarkeit, fo wie die Befugnig, Mannschaft auszuheben und Festungswerte anzulegen, anerkannt und alle vergangenen Beleidigungen burch eine allgemeine Amnestie ausgeglichen ober ber Bergeffenheit übergeben wurden. In wichtigen Fällen ber Strafgerichtsbarfeit follte bie. lette Entscheidung bei bem Raifer ober feinem Stellvertreter ruben, und auf ben Italienerzügen bie übliche Beifteuer (Fobrum) nebst bem freiwilligen Beschent von ben Städten bem taiferlichen Beer gereicht und für einen genügenden Markt gesorgt werden. — Wie im Triumphaug tehrte Alexander III. von dem Congreß in seine Hauptstadt jurud. Der Gegenpapft Calixtus kniete in Tusculum vor ihm nieder und huldigte ihm als bem rechtmäßigen Oberhaupte. Und Alexander bachte großmüthig genug, ben verlaffenen Breis nicht vollends zu Boben zu werfen. Er verzieh ihm und gab ihm eine ehrenvolle Versorgung. Bier Jahre nachher starb ber britte Alexander im 80. August neuen Unfrieden mit den Romern, aber bei ber Nachwelt als großer und milber Berricher verehrt.

§. 388. Als die Kunde von Friedrichs Ausschnung mit Alexander III. nach Deutschland tam, erschraf Beinrich ber Bwe febr. Er hatte, wie erwähnt, seine Berrschaft über bie flavischen Bollsftamme in Pommern und Medlenburg ausgebehnt und seine Besitzungen zu einem Konigreich erweitert, bas burch Berbeigiehung frember Coloniften, burch Hanbel und Gewerbfleiß, burch Anlegung von Städten und Bisthumern in Rurzem zu hober Blüthe aufftieg. Aber feine Herrichsucht und Gewaltthätigkeit gegen Fürsten und Bralaten waren nicht minder bekannt als feine friegerischen Großthaten, so bag ber eberne Lowe, ben er ror ber Burg feiner Refibengftabt Braunich meig aufgepflanzt batte, eben sowohl als Sinnbild seiner Raubsucht und Thrannei, wie seiner Kraft gebeutet werben konnte. Die Rlagen, die baber nach des Raifers Midfiehr allenthalben von geiftlichen und weltlichen Fürften gegen ben herzog erhoben wurden, gaben jenem die gewünschte Beranlassung, ihn vor ein Reichsgericht zuerft nach Worms, bann nach Goslar und Magbeburg zu laben, und als ber Welfe im Bewußtfein feiner Schuld und im ftolgen Bertrauen auf feine Macht ber wieberholten Ladung feine Folge leiftete, fprach Friedrich auf bem Fürftentag gu Bürgburg bie Reichsacht über ibn aus und erflärte ibn feiner beiben Bergogthumer Babern und Sachsen und aller Reichsleben verluftig. Jenes erhielt (jedoch in vermindertem Umfang) ber tapfere, ben Hobenftaufen treuergebene Otto von Wittelsbach, Sachsen aber beschloß Friedrich in mehrere Theile zu zerlegen, bamit beffen Größe nicht fortwährend bie Raisermacht bebrobe. Der Lanbstrich

1181.

awischen Weser und Rhein (Westfalen) wurde bem Erzbischof Philipp von Köln mit der weltlichen Bewalt als Fabnleben verlieben; Die Besitzungen, welche die Biethumer Magbeburg Bremen, Baderborn, Berben, Silbesheim bem Bergog ju Leben gegeben hatten, zogen fie wieder an fich, bas Uebrige, ein bescheidener Theil bes ehemals fo ftolzen Sachsen, tam an Bernhard von Anhalt (Ascanien), ben Sobn Albrecht bes Baren, als neuen Herzog von Sachien Aber nur nach einem verheerenden Krieg tonnte der Lowe gebandigt werben. Zwei Jahre lang widerftand er allen Feinden. Er zerftorte Goslar mit feinen ergiebigen Bergwerfen und reichen Müngftätten und legte Salberftadt in Aide; er überwand bei Weißensee ben Landgrafen Ludwig von Thuringen und führte ibn mit seinem Bruber Bermann und vielen Rittern in Befangenschaft; fein Bundesgenoffe Abolf von Schauenburg in Solftein und andere feiner Lebneritter trugen in Westfalen über ben Rolner Erzbischof und beffen Berbundete einen glanzenden Sieg bavon und fehrten mit eblen Gefangenen und reicher Beute beladen nach Braunschweig jurud. Erft als Friedrich selbst mit Beeresmacht seine Staaten bebrobte, als seine Basallen von ihm abfielen, als Abolf, von bem Bergog beleibigt, sich ber Gegenpartei anschloß und Graf Berns hard von Rageburg, bisber einer feiner treueften und unternehmenbften Anbanger, von dem gramobnischen Mann des Berraths bezüchtigt und seiner Stadt beraubt, ju bem hobenstaufen überging, ba neigte sich ber Stern bes Welfen jum Niedergang. An feinem Glud verzweifelnd, flob er in einem Schiffer tabn über bie Elbe nach Stabe und ertheilte ben Lubedern bie Erlaubnis bem Raiser, ber mit Kriegsmacht vor ihren Mauern erschien, die Thore ju öffnen, und als er bann felbst in Stade mit einer Belagerung bedrobt mar ba bemüthigte er sich vor seinem großen Gegner, that einen Fuffall in Ersun und jog als Berbannter mit Weib und Rind auf brei Jahre nach England. Doch erhielt er für sich und seine Familie die Zusicherung feiner Erblander Braunschweig und Luneburg. Die Stadt Lubed, Die er nach italienischen Borbilde neu gründete, nachdem eine Feuersbrunft ben früheren unscheinbaren Ort in Afche gelegt, und mit Rechten und Freiheiten reichlich bedachte, wurde eine Bflangftatte ber Cultur und bes Berfehrslebens für ben gangen Rorden. "Bas an menschenwürdigen Rechtsansichten und bumanen Gesellschaftseinrich tungen bie entferntesten Städte ber Oftseekuste bewahrt haben, verbanken sie bet Quelle ber bürgerlichen Civilisation an ber Trave, welche wieberum über Soch nach Köln, ber Altfrankengemeinde, jurudführt." — Nachbem so Friedrich alle feine Frinde bezwungen, ordnete er ju Chren feiner Gobne, bes Ronigs Beinrich und des Schwabenherzogs Friedrich, welche die Schwertleite empfangen und in bie Ritterschaft aufgenommen werben follten, in Maing bas prachtvolle Nationalfest an, von bessen Glanz und Berrlichkeit bie Dichter germanischer und ro manischer Zunge noch lange zu erzählen wußten. Aus allen beutschen Bauen und aus fernen Landen strömten Ritter und Reifige und eine gabllose Bolis menge "in Schiffen und in Stragen" berbei, jo bag bie Stadt bie Bafte nicht alle ju beberbergen vermochte und auf bem rechten Rheinufer eine zweite Stadt aus Butten und Zelten fich erhob. Denn Friedrich war nicht blos groß im Felde, er war auch ein Freund und Beschützer ber Dichtfunft und bes verscinerten Ritterwesens mit seinen Waffenspielen und seinem eblen Frauendienft; er

liebte bie alten Helbenlieber und zur Erholung nach ber Kriegsarbeit las er in ben Jahrbuchern feines Obeims, bes Bifchofe Otto von Freifing. die Thaten ber Raiser und bewunderte die Helbengröße Karls des Großen, den er sich jum Borbild genommen und im Bergleich mit bem ihm feine eigenen Waffentbaten nur als Schatten vorlamen. — Glänzend lag nun die Zukunft bes hobenstaufischen Sauses vor den Bliden bes gewaltigen Raisers ba; fünf ritterliche Söbne umftanden ibn; und als er im August besselben Jahres zum sechsten Male über bie Alpen ftieg, nicht wie sonst an ber Spite gablreicher beuticher Beerhaufen, sondern mit wenigem auserlesenem Gefolge, wie es bie Beschäfte bes Friedens erheischten, ba thaten sich ibm bie Thore ber lombarbischen Städte von selber auf und sein Weg nach Mailand glich einem Triumphaug; und als Zeichen des wiederbergestellten Friedens und Bertrauens erbaten fich Die Bürger die Gunft, daß ber Raiser im nächsten Jahr die Vermählung seines Erftgebornen mit Conftantia, ber reichen Erbin bes normannischen Reiches in Unteritalien und Sicilien, in ihrer Stadt feiere. Das glänzende Hochzeitfest, au beffen Berberrlichung alle lombarbischen Stabte und Ebeln wetteiferten, schien ein unauflösliches Band zwischen Deutschland und Italien zu schlingen. Aber grollend blidte ber Papft Urban III. auf ben verhängnisvollen Shebund. Er begünftigte ben feindseligen Bund, ben Philipp von Koln, seit bem Mainger Fest gegen ben Raiser gereigt, mit einigen beutschen Fürsten verabrebete und bem auch Beinrich ber Bwe nicht fremd war, und hielt schon ben Bannstrahl gezudt, als die Trauerbotschaft von dem Falle Jerusalems seinem Leben schnell on. 1187. ein Ende machte. Ueber dem großen Unglud in der Ferne wurden bann die Meineren Anliegen balb vergessen und der drohende Krieg am Rhein unterblieb.

§. 389. Reue Staatenbilbungen in Deutschlanb. Die Regentenbäufer von England, Braunschweig und Hannover ftammen in gerader Linie von Heinrich bem Löwen ab. Nach wiederholten Rämpfen zwischen bem zuruchgesehrten Welfen und Friedrichs Nachfolger Beinrich VI., wobei jener die blübende Handelsstadt Barbewid von Grund aus zerftorte und zur abschreckenden Warnung an die Domkirche die Worte setzen ließ "bes Löwen Spur", der lettere zur Bergeltung die Stadt Hannover mit ähnlichem Schickfal heimsuchte, übergab heinrichs des Löwen Enkel Otto (das Kind) die einst durch heirath an das welfische Haus gekommenen Erblande Braunschweig und Lüneburg dem Kaifer Friedrich II. und erhielt sie von diesem als erbliches Reichslehn mit dem Rang eines Herzogthums zurud. — Die Berfplitterung ber welfischen Besitzungen entschied bas Uebergewicht ber Hobenstaufen und legte ben Grund zu mehreren neuen Staaten: 1) Die u. Pfall. früher als Bfalggrafen von Schepern befannten Bittel's bacher erhielten aufer bem Bergogthum Bapern balb nachber bie Rheinpfalg (§§. 383. 457), einen Beftanbtheil des ehemaligen Herzogthums Franten, aus bem fich noch ferner zwischen und neben ben Befigungen ber Bifcofe von Burgburg und Bamberg bie Burggraffcaft Murnberg (fpater Anfpach und Bapreuth) herausbilbete, welche gur Beit bes 3n= haufes, tam. 2) Die Babenberger, feit 983 Martgrafen von Defterreich (§S. 340. 380), erlangten burch die Welfenfehbe von ben hohenstaufen ben Beigogs= titel und Erweiterung ihres, von Bayern nunmehr unabhängigen, Gebiets burch hingufügung ber Stepermark. Unter Leopold VI. (ber an bem britten Kreuzzug Theil nahm) und seinem gleichnamigen Sohne erlangte bas Berzogthum Desterreich mit ber alten Hauptstadt Wien seinen höchsten Glanz. Es herrschte Wohlstand und Freiheit und die heitere Dichtkunft wurde von Fürsten und Bolt geubt und gepflegt. Aber bald erlose Stamm ber Babenberger, worauf König Ottotar von Böhmen bas Land

brachte und noch Kärnthen damit verband. 2018 nämlich der letzte Babenberger Fried-

rich ber Streitbare, ber Sohn Leopolds VI., in einem Krieg gegen ben König von Ungarn in der Solacht an ber Leitha im J. 1246 kinderlos gefallen war, trat in Desterreich eine Zeit der Unordnung und Berwirrung ein, welche mehrere Fürsten, darunter auch hermann von Baben (§. 450), ber Gemahl von Friedrichs Brudertochter und Bater des unglücklichen Gefährten von Konradin (§. 412), zur Erwerbung des Landes zu nützen suchten; aber Ottokar, der sich mit einer Schwester Friedrich des Streitbaren vermählte, dieselbe aber später verstieß, erlangte zulett die Oberhand und verband Defter= p Bran- reich mit seinen übrigen Besthungen im östlichen Deutschland (§. 449). 3) Das Haus enburg Anhalt (Akcanien) stieg in Sachsen zu hoher Macht. Albrecht ber Bar machte zuerst die Markgrafschaft Brandenburg, mit der Hauptstadt Salzwebel, unabhängig von den sächsischen Herzögen, erweiterte sein Gebiet durch gludliche Kriege wiber die Wenben , zog flandrische und hollandische Colonisten "aus den Wasserlanden" ins Land , erhob Brandenburg an der Havel zur Hauptstadt und legte den Grund zu Berlin. altsächsisches Bolkslied sagt von Friedrich dem Rothbart, Heinrich dem Löwen und Albrecht bem Bar: "Das waren brei Herren, die komten die Welt verkehren"; aber während die beiden Andern ihre Kraft über fernen Unternehmungen verzehrten, wuchs Albrechts Grünbung rafch und glänzend empor. Eine Reihe meist hochbegabter und fühn strebender Nachfolger führte das Begonnene weiter und verlieh der Markgrafschaft nicht blos einen erweiterten Umfang, sondern auch eine fast unumschränkte Macht. Der Markgraf war hier von Reichs wegen "die höchste und einzige Obrigkeit, oberster Richter, oberster Kriegsberr, Obereigenthumer von Grund und Boben". Albrechts altester Sohn Dito erbte die Mart, fein zweiter, Bernhard, bas auf die Gegend von Wittenberg und die Ebene von Lauenburg beschränkte Herzogthum Sachsen, bessen Name folglich auf Länder übertragen wurde, welche Albrecht ber Bar furz zuvor größtentheils ben Wenden entriffen batte. ber Mart Brandenburg erlofd mit bem glorreichen Marigrafen Balbemar im I. 1319 das ascanische Haus, worauf eine Zerrüttung entsetlicher Art über das Laud hereinbrach. Unter Bernhards Nachlommen wurden Anhalt, Lauenburg und Sachfen brei getrennte Staaten. 4) Die Landgrafen von Thüringen gewannen bie fruchtbaren und lieblichen Lande am Thuringer Wald. Graf Ludwig mit bem Barte hatte burch Rauf und Erbschaft den ihm von Raiser Ronrad II. verliehenen Landstrich am Thüringer Balb erweitert. Sein Sohn Ludwig ber Springer hatte mahrend ber unruhvollen Regierung Beinrichs IV. Die Wartburg bei Gifenach erbaut, Die von bem an der Herrscherste blieb. Ludwigs Sohn gleichen Namens (1130—1140) erlangte vom Kaiser die Würde eines Landgrafen, womit die Hoheitsrechte über die benachbarten Lanbe und Ebelleute verbunden waren. In bem Rampfe ber Belfen und Gbibellinen ftand Ludwig ber Eiserne (1140—1172) auf Seiten des Kaisers und vergrößerte badurch seine Macht und sein Gebiet. Unter seinem Sohne Hermann (1190—1216) war ber hof von Gisenach einer der glänzendsten. Die ausgezeichnetsten Dichter und Sänger erheiterten bas Leben auf ber Wartburg. Hermanns Sohn Ludwig (1216—1227) und bessen Gemahlin, die hochgefeierte Elisabeth bie Heilige († 1231 zu Marburg) zeichneten sich durch Thaten christlicher Frömmigkeit aus. Mit Ludwigs gleichgefinntem Bruder Beinrich Rafpe (vergl. §. 408) erlosch ber landgräflich = thuringische Mannestamm im Jahre 1247. Rach Heinrich Raspe's Tob erbie Martgraf Heinrich ber Erlauchte von Meißen von der jüngern Linie des alten Herrscherhauses Wettin den größten und reichsten Theil der Landgrafschaft Thüringen und verband benselben mit seinen Stammlandern an der Elbe und Mulde (Freiberg) und mit dem neuerworbenen Pleifinerland (Altenburg, Chemnitz, Zwidau n. a. D.). Doch hatte er zuvor mit Sophie von Brabant einen blutigen Erbfolgetrieg zu bestehen, in dem Thüringen hart mitgenommen wurde, bis man fich bahin verglich, daß ber Sohn ber Sophia, Heinrich, Landgraf von Beffen ward (1265). Heinrich bes Erlauchten Nachfolger in Thuringen war AI= brecht ber Unartige (§. 412. 451), bessen Sohn Friedrich ber Gebissene nach einer wechselvollen Regierung das Land auf seine Nachkommen vererbte. Siner davon. Markgraf Friedrich der Streitbare, erlangte im Jahr 1420 vom Raiser Sigismund für seine im huffitentrieg geleisteten Dienste (g. 475) die Sachfen = Witten =



berg'schen Lande nebst der Kurwurde und wurde dadurch einer der mächtigsten Reichs= fürsten. Die Erzbischöfe von Magedeburg, Bremen und Salzburg, so wie viele Bischöfe, Martorafen und Stabte (Regensburg), wurden reichsunmittelbar. 5) Friefen und 5) Friefen Di'ihm arfen. Die Friefen, ein tapferer Boltsftamm von ber Befer bis gur Guber= magen. fee, die zur Beit der ersten Ottonen noch heeresfolge leisteten, lösten sich allmählich von bem Reiche, bas in seiner Berriffenheit ihnen keinen Schutz gegen die verheerenden normanni= schen Wikingerzüge zu leisten vermochte. Sie entzogen fich ganz bem Reichebienfte und waren nur auf die Dedung ihrer Ruften bebacht; bas Regiment der Bniglichen Grafen unter ihnen borte auf und eine eigenthumliche Gemeindeverfassung bildete fich aus, in der bie altgermanische Freiheit auf wunderbare Weise noch einmal auslebte und sich sast unberührt von den Bewegungen des innern Deutschlands Jahrhunderte lang erhielt. In den Kämpfen mit den benachbarten Fürsten und Grafen erstartte ihre Freiheit und Mannhaftigkeit. Mancher holländische Graf ließ sein Leben im Kampfe gegen die ftreitbaren Bauern. Im elften Jahrhundert schlossen sie einen allgemeinen Wehrbund, welcher, in fieben See-Lande getheilt, auf den jährlichen Landtagen unter ber hohen Giche bei Aurich am Upstalsboom (Obergerichtsbaum) durch Abgeordnete gesetzgebende Gewalt übte, Krieg und Frieden bestimmte, schwierige Rechtsfälle entschied, Streitigkeiten schlichtete, vor Allem aber bas allgemeine Landrecht in den sogenannten Willturen festsetzte. Jede Gemeinde hatte ihre befonderen Ordnungen und Gewohnheiten. Jahrhunderte lang behaupteten die Friesen ihre alten Rechte, ihre Freiheit und Unabhängigkeit gegen außere Anfechtungen, bis fie, burch innere Zwietracht geschwächt, im vierzehnten Jahrhundert unter Die Herrschaft bes Der nördliche, von Giber, Elbe und Nordsee eingeschlossene, von Geesten und Marschen burchzogene Landstrich im westlichen Holstein war von dem träftigen, in bäuerlicher Einfachheit lebenden Bolte der Dithmarfen bewohnt. Sie geborten bem fachfifden Bolteft amme an, hatten aber frühe friefifde Ginwanderer unter fich aufgenommen; von den lettern trugen sie den Freiheitssinn und die Thattraft in sich, von bem erstern ben Sinn für Ordnung und Gelets. Bon Rarl dem Großen unterworfen und jum Christenthum bekehrt, stanben fle feitbem unter ber Schutherrichaft bes Bifchofs von Bremen, ber Delborf jum firchlichen Sauptorte erflarte. Aber ihr Freiheitsfinn wiber= ftrebte jeder Botmäßigkeit. Des Bischofs Lehnsmann, Graf Rubolf, ber bie Bewohner mit hartem Bins belegte, ward 1145 erfchlagen, und die abeligen Bogte, die Seinrich ber Lowe bafelbst einsetze, murben nach seinem Fall vertrieben. Im breizehnten Jahrhundert bilbeten die Dithmarfen einen Bestandtheil bes großen Danenreichs ber Balbemare (§. 523); aber als die banifche Borberrichaft burch die Schlacht von Born = 3m1222. hovde, wo die Tapferkeit der Dithmarfen den Ausschlag gab, gebrochen wurde. blieb die Republik breihundert Jahre lang frei und unabhängig, wie viele Angriffe fle auch von den holsteinischen Grafen und andern Gegnern zu bestehen hatte. Der bischöfliche Bogt zu Meldorf hatte außer dem Blutbann und einigen bestimmten Ginfünften feinerlei Gewalt in Das Boll war in eng verbundene, zum gemeinsamen Kampf und zur den Marschen. Blutrache verpflichtete Geschlechter (Klufte), bas Land in Gaue (Döffte) und Kirchspiele Bon den lettern hatte jedes größere vier, jedes kleinere zwei Borfteber, SI'il ter (Schluffelführer) genannt, die dort mit zwanzig, bier mit fechzehn Gefch worenen wöchentlich auf dem Kirchhof zu Recht faßen. Blutrache war Pflicht, doch konnte Tobtschlag mit Geld gefühnt werden; Unteuschheit galt für ein Berbrechen und wurde häufig durch Ausstoßung aus dem Familienverbande (Kluft) bestraft. In der Mitte des fünf= zehnten Jahrhunderts wurde ein Oberlandesgericht eingesett, bestehend aus achtundvierzig Oberrichtern, an das man von den Kirchspielgerichten appelliren konnte. undvierziger hatten ihren Sit in Heibe, bas von dem an als die Hauptstadt des Landes Die Sdelleute wurden allmählich aus dem Lande verdrängt, die nicht weichen wollten, zu gleichem Recht mit ben Bauern gefest und ber Erzbischof genöthigt, seine Bögte aus der Bauernschaft zu wählen. Die Bauern waren freie Sigenthümer und besaken gleiche Rechte ohne alle Feudallasten; sie übten sich nicht blos in den Wassen, sondern trugen dieselben beständig bei sich.



§. 390. Der britte Kreuzzug (1189—1192). — Die Rachricht von der Eroberung Jerusalems (§. 382) erregte im ganzen Abendlande einen gewaltigen Schreden und wedte ben eingeschlummerten Glaubenseifer. Bon ber Sübspite Italiens bis ju ben rauben Berghöhen Scandinaviens strömten bewaffnete Schaaren nach bem beiligen Lande. Wer zu Hause blieb, mußte in Frantreich und England eine Kreuzzugsfteuer, "Salabins-Zehnten" genannt, entrichten. Es war Friedrich Barbaroffa beschieben, seine Belbenlaufbabn au enden, wie er sie begonnen - mit einem Kreuzzug. Sein Unternehmen fand Nachahmer in Philipp August II. von Frankreich und in Richard Lowenberg von England. Bas ber Raifer im Teuer ber Begeisterung erfaft. führte er mit ber besonnenen Rlugheit bes reifen Alters und mit ber reichen Erfahrung eines wechselvollen kriegerischen Lebens aus. Nachdem er einen allgemeinen Lanbfrieden geboten und ben aus England beimgekehrten Beinrich ben Löwen, ber bie Theilnahme ablehnte, auf weitere brei Jahre bes Reichs verwiesen, zog er mit einem wohlgerufteten Beer in schönster Ordnung und strenger Rriegszucht über Ungarn und Thracien nach Constantinopel, züchtigte bie treulofen Griechen, ichrecte ben weichlichen und argliftigen Raifer 3 faat Angelos, ber nach bem Aussterben bes rubmreichen Beschlechts ber Romnenen ben Thron von Bbzanz erlangt batte, burch die Schärfe seines Schwerts, wie burch bie Burbe und Majestät seiner Person und schlug, nachdem bas Kreuzheer ben idredlichen Weg burd Balber und Einöben unter furchtbaren hungerleiben und 1190. türkischen Geschoffen guruckgelegt, im beißen Rampf ben treulosen Sultan von Itonium in ber Nabe seiner Hauptstadt. Mit wunderbarer Kriegskunft, Umsicht und Tapferleit leitete Friedrich die ganze Unternehmung und machte baburch seinen Kreuzzug zur glänzenbsten Waffenthat ber Deutschen im ganzen Mittelalter. Weber bie Beschwerben bes Zugs burch unfruchtbare Gegenben und wasserlose Einöben in morgenländischer Sonnengluth, noch die Noth und Leiben des Heers oder die Lift und die Pfeile und Langen der Feinde vermochten seine Rraft zu lahmen, seinen Muth und seine Standhaftigfeit zu brechen. aber ber greise Beld mit jugendlicher Rubnheit ju Pferde über ben reißenben Bergftrom Selef (Ralpfabnus) in Gilicien feten, ober nach anbern Berichten sich in den fühlen Wellen baden wollte, riffen ibn die Wogen mit fich fort. Entfeelt wurde er in ber Nabe von Seleucia ans Land gezogen. anderer Mofes batte er fein Beer burch die Steppen und Buften Europa's und Afiens bis an die Grenzen bes gelobten Landes geführt, da fand ber fast siebenzigjährige Greis sein Grab in ben Fluthen." In berselben Gegend bat einst ein anderes erlauchtes helbenleben, ber Macedonierkonig Alexander, in Todesgefahr geschwebt (g. 130). - Des Raisers zweiter Gobn Friedrich von Schma. ben, "bie Zierbe und einzige Hoffnung ber beutschen Ritterschaft", fuhrte bie Rreugritter, Die nicht bie Rudfehr in ihre Beimath vorzogen, über Antiochien nach Balaftina ju Konig Buibo, welcher mit ben driftlichen Rittern Spriens und mit abendlandischen Kreugfahrern bereits die von Saladin eroberte Stadt Ptolemais ober Atton (Acre) belagerte, fand aber bort gleichfalls seinen Tob, 1191. nachbem er noch bie Brundung bes beutschen Orbens eingeleitet (§. 379). Die Uebrigen erlagen theils ber Beft und ben Mühfeligkeiten bes Wegs, theils bem Schwert ber Feinde. Es schien, als wollten bie Blieber ihr Haupt nicht

überleben. Balb nachber trafen auch die Könige von England und Frankreich, Die unterwege Meffina gefturmt und geplundert batten, mit der Bluthe ihrer Ritterschaft vor Alfon ein. Ihren gemeinschaftlichen Anstrengungen gelang bie Eroberung ber bedrängten Stadt, wobei Richard Löwenherz ben Ruhm, ben ibm 12. 346 fein Belbenmuth und seine Tapferfeit erworben, burch Sabgier, Stolz und Grausamkeit beflecte. Gewinnsuchtig schloß er bie Deutschen von ber Beute aus, obwohl sich Leopold von Desterreich bei ber Einnahme von Affon bervorgethan batte, und als berfelbe später seine Dienste bei ber Befcstigung von Ustalon weigerte, ließ er bie beutsche Fabne im Lager berunterreifen und burch ben Roth zieben; ba bas für bie gefangenen Saracenen bedungene Bijegelb nicht zur Stunde entrichtet ward, gab er Befehl, brittbalbtaufend biefer Unglücklichen niederzuhauen. Richards Name war ber Schrecken bes Morgenlandes, und so gewaltig wirkte die Furcht vor seiner Tollfühnheit, daß er einst bei Joppe mit wenigen Rittern einen ganzen Schwarm ägbptischer Moslemen in die Flucht schlug. Aber trot ber Tapferkeit und ber Stärke seines Arms wurde Berufalem nicht wieber erobert. Zweimal folug Richard fein Lager bei Beitnubah, eine Tagereise von der beiligen Stadt auf, ohne einen Angriff ju magen. Zwistigkeiten zwischen ibm und Philipp August (ber aus Gifersucht und Berdruß über die ungleiche Vertheilung der Beute nach der Eroberung von Alton beimzog und balb barauf in Richards frangofische Besitzungen einfiel), Uneinigkeit der Kreuzritter und Mangel an religiöser Begeisterung schwächte bie Macht ber Franken. Rach Abschluß eines Bertrags, wodurch ber Ruftenftrich von Thrus bis Joppe und ber ungeftorte Besuch ber beiligen Orte ben Christen zugesichert warb, jog auch Richard nach Hause. Auf ber Fabrt nach Balaftina hatte er bie reiche Infel Chpern bem Fürften Ifaat aus bem byzantinischen Raiserhause ber Romnenen entrissen, als bieser mehrere gestrandete Schiffe ber englischen Motte berauben ließ und die gefangenen Ritter in Haft hielt. Diese Insel verlieh Richard bei seiner Rudfehr bem König von Jerufalem, Buibo von Lufignan, beffen Nachtommen brei Jahrhunderte im Befit dieses Königreiche blieben. - Der tapfere Konrad von Montferrat (§. 382) ftarb burch bie Mörber bes "Alten vom Berge". Balb nach Richards Abzug sant auch der hochherzige Saladin ins Grab. Bon großmüthigem 8. Wile. und menschenfreundlichem Charafter, bat er ein fledenloses Leben geführt, so bag felbst driftliche Schriftsteller ibn als Muster ritterlicher Tugend priesen.

Richard Lowenherz. Auf bem Beimwege wurde Richard nach mancherlei Wechselfällen an die italienische Kliste verschlagen, von wo aus er seine Rudreise durch Deutschland nach England zu machten gedachte. Aber unweit Wien wurde er an einem tostbaren Ring erkannt, von dem schwerbeleidigten Leopold von Desterreich gefangen genommen und an den deutschen Kaiser Heinrich VI. ausgeliefert, der ihn nach einer dreizehn= monatlichen strengen Haft auf ber Burg Trifels gegen ein schweres, burch Umlagen auf Abel und Geistlichkeit erhobenes Lösegelb freiließ. Denn Richard Löwenherz hatte die Gegner bes Hobenstaufen , namentlich ben Welfen Beinrich ben Löwen und Tantreb von Sicilien (§. 391), ftets mit Rath und That unterftust und war gerade bemubt, einen aufrührerischen Bund beutscher und italienischer Großen wiber ben Raifer zu forbern. Auch an der Berwirrung des deutschen Reichs nach Heinrichs VI. Tode hatte Richard großen Antheil, indem er seinen Nessen Otto (§. 392) mit Gelb und Wassen unterstützte; aber vor der Entscheidung erlag der englische König in einer Fehde in Frankreich. Am 6. April machte ber fichere Bfeil bes limoufinischen Ritters Bertrand be Gorbon, ber einen Bater

und zwei Brüder zu rächen hatte, vor den Mauern des Schlosses Chaluz seinem Leben ein Ende Die Volksfage und die mittelalterliche Dichtung hat jene Haft und die Entdeckung von Richards Kerker durch den Sänger Blondel romantisch ausgeschmückt. Denn der vom Ruhme der Tapferkeit und Körperstärke und vom ritterlichen Glanze umstrahlte Heldenstönig war eine Lieblingsgestalt der romantischen Poeste. Seine Jugend hatte er in dem warmen Süden verlebt; dort, wo Alles sang und socht, fühlte er sich zeitlebens heimisch. Gesang und Dichtung blieb stets sein Ergötzen und mit vielen Troubadours war er befreundet.

## C) Das Papftthum auf feiner Bobe und im Rampfe mit bem Raiferthum.

Seine. VI. 1190— 1197. §. 391. Beinrich VI. - Friedrichs I. Sohn Beinrich VI. befag wohl bie Kraft, ben flaren Herrschergeist und die raftlose Thätigkeit bes Baters, aber nicht ben Abel ber Gefinnung. Habgier, Sarte und Graufamteit ichanbeten seinen Charafter. "Sein hageres, farbloses, allzeit ernstes Gesicht verrieth bie von immer neuen Sorgen und Entwürfen bewegte Seele." Den garten Regungen ber Minne, beren Klange er in ben Tagen seiner Jugend angestimmt, batte sich sein Berg balb entwunden. Die Lust zu herrschen erftickte in ihm frühe alle weichen Empfindungen, wie alle Leibenschaften und Sinnengenuffe. — Um bie Raisertrönung zu erlangen, gab Beinrich auf seinem ersten Römerzug bas seinem Sause treu ergebene Tusculum ber Rache ber Romer preis, bie nach Entfernung ber beutschen Besatzung über bie wehrlose Stadt berfielen, die Ginwohner verstümmelten und tobteten und die Sauser niederbrannten. Der geringe Ueberreft ber Tusculaner, melbet eine alte Erzählung, erbaute sich Laubbütten, und aus diesen entstand nach und nach eine neue Stadt, welche von ben Zweigen (frasche), aus benen bie erften Wohnungen errichtet waren, ben Namen Frascati erhielt. — Rach bem Tobe bes letten normannischen Ronigs (§. 339) begab sich ber Raiser nach Unteritalien, um bas Erbe feiner Gemablin Conftantia, Reapel und Sicilien, in Besit zu nehmen. Aber Die Hoffnung. im Siegeslauf die schönen Befitzungen ju erobern, ging nicht in Erfüllung. Ein unebenbürtiger Berwandter ber Raiferin, ber tapfere Tantred, nahm mit Billigung bes Papftes ben Königstitel an und fand bei ben normannischen Großen, die des Hobenstaufen Herrschsucht und Geldgier fürchteten, und bei der republikanisch gefinnten Burgerschaft einiger Städte fraftige Unterftutung. Bor 1191. Neapel raffte ein pestartiges Fieber einen großen Theil bes heeres babin, fo bag die Belagerung ber Stadt aufgegeben werben mußte; ber Raiser selbst wurde schwer ertrankt fortgetragen; seine Gemablin wurde bei einem Aufruhr ber treulosen Einwohner von Salerno gefangen genommen und auf einem sicilischen Schiffe nach Palermo gebracht, boch nach turger Zeit von bem ritterlichen Tantred in Freiheit gesett. Zugleich erhob im beutschen Reich ber Aufruhr von Neuem sein Saupt. Beinrich ber Lowe war nach Braunschweig juruck gekehrt und hatte die alten Welfenplane wieder aufgenommen. Die Trummer ber gerftörten Hanbelsstadt Barbewid bezeichneten "bes Löwen Spur" (§. 389). Die Unfalle Beinrichs in Italien füllten bie Gegner mit neuen Der Welfe und seine Sohne, ber Herzog von Brabant, ber Markgraf Abrecht von Meißen und andere Reichsfürsten traten in eine Ber-1122. bindung gegen ben Raiser, um die Reichsgewalt zu lodern und die Hobeit ber

Lanbesfürften ju ftarten. Gin weit verzweigter Burgerfrieg, ber fich vom

Niederrhein über Sachsen nach Böhmen erstreckte und in seinen äußersten Ausläufen die sicilische Insel erreichte, brobte das Reich ju gerreißen. Ricarb Lowenherz (g. 390), mit Tanfred befreundet und mit Beinrich bem Löwen verwandt, war auf bem Rudweg aus bem gelobten Lande und schien willig und bereit, bem Aufftand frische Kräfte juzuführen. Aber thatfraftig und entschlossen begegnete ber Raifer allen Gefahren; burch bie Berhaftung bes englischen Königs wurde ber Bund gesprengt; Aug berechnete Bertrage mit andern Großen erzeugten Zwietracht und Spaltung unter ben Gliebern; bie Zahl ber Feinde schwand mehr und mehr babin, namentlich als Heinrich ber Lowe und sein Sobn sich mit bem bobenftaufischen Herrscher aussohnten und burch Berbeirathung sich verwandtschaftliche Bande knüpften. Dabei wurde ber Raiser auch vom Glüd begünftigt. Denn um bieselbe Zeit, ba Richard Wwenberg seine Freiheit erlaufte, ftarb Tantreb, jum Theil aus Gram über ben frühen hingang feines alteften, jum Mittonig gefronten Sobnes, und im folgenden Jahre fant auch ber alte Welfenherzog Beinrich ber Wwe zu Braunschweig ins Grab. Tantrebs Tob raubte bem zwietrachtigen normannischen 6. Mugust Abel, ber ohnebies an unheilbaren fittlichen Gebrechen litt, Balt und Mittelpunkt und bob die Zuversicht ber hohenstaufischen Partei. Ein beutsches Heer, das in rafchem Siegeszug Italien burchschritt, vernichtete, unterftust von ber Alotte ber Genuesen und Pisaner, bei Catanea bie normannische Macht und unterwarf bem Kaiser Reapel und Sicilien. Heinrichs Einzug in Sprakus und Balermo bezeichnete ben Anfang ber neuen Herrschaft, Die mit furchtbarer Strenge auftrat; benn Milbe und Erbarmen war Beinrichs Sinne fremb. wenn es galt, ben gefährlichen Gegner ju ftrafen und ju schreden. Die Rerfer füllten fich mit Grafen, Eblen und Bischöfen, von benen die Einen geblenbet und gespießt, die Andern gebangt, verbrannt und in die Erde vergraben wurden. Den Raub trugen schwerbelabene Saumrosse auf bie hobenstaufischen Burgen. Durch Schreden wollte Beinrich Gehorsam und Bucht, Recht und Gefet in bem tief gerrütteten ganbe berftellen und "auf ben Schultern ber ternhaften und treuen Rriegernaturen, bie er aus Deutschland mitbrachte, einen neuen Staat aufbauen". Darum erschien er bem Italiener während seiner turzen Berrschaft "furchtbar prächtig wie blutiger Nordlichtschein". Um die Zeit, als Constanze Friedlich ihren taiferlichen Gemahl mit einem Knaben beschenkte, lag Unteritalien und Sicilien bemüthig zu ben ffugen bes bobenftaufischen Herrschers; auch in Oberund Mittelitalien beugten fich die Fürften und Bralaten vor feiner Macht. und selbst in Rom fibte er bie schutberrlichen Rechte, wie einft bie Ottonen getban, imerschüttert burch bie Drobungen und Widersprüche bes Papstes. — Mit gleicher Energie verfolgte Beinrich in Deutschland, wo um dieselbe Beit ber Tod Beinrichs bes lowen ben Wibersachern bes hobenstaufischen Hauses ihre ftarifte Stute raubte, feine Plane jur Erweiterung und Befestigung ber faiferlichen Macht. Er jog bie burch ben schnellen Singang bes Markgrafen Albrecht erledigte Mart Meißen mit ber reichen Stadt Leipzig und mit ben ergiebigen Bergwerken von Freiberg als Reichslehn ein und ließ sie burch seine Beamten verwalten, ohne fich um ben Widerspruch von Albrechts Bruber ju kummern. Richard Löwenberg von England erkannte ibn, jum Lohne für feine Befreiung und für bie ibm übertragenen fübburgundischen ganber von bei

untern Rhone bis an bie Phrenäen, als Oberlehnsberrn an und jablte ibm einen jahrlichen Bins. — Sobann suchte Beinrich bie beutschen Fürften für ben Plan au gewinnen, die Raiserwurde in dem hobenftaufischen Sause erblich ju machen und das Wahltonigthum abzuschaffen, wofür er ihnen versprach, Apulien und Sicilien mit bem Reiche ju vereinigen, bem Anrecht auf ben beweglichen nachlaft ber Bischöfe (bem Spolienrecht) zu entsagen und die Erblichkeit ber Leben selbft in weiblicher Linie festzusehen; und wenn auch bas Borbaben am Wiberspruch bes Papstes und bes sächsischen Abels scheiterte, so bewirkte er boch, bag fein bald zweijähriger Sohn Friedrich als beutscher König ausgerufen ward. — Der größte Preis ber herrschaft aber winkte bem Raiser im Often. Es war Beinrichs großartigster Bebante, "ben Gifer ber Rirche, ben Thatenbrang ber Ritterschaft. bie fromme Begeisterung ber Masse, alle Kräfte, bie seit einem Jahrhundert bas Abendland in Bewegung gesetht batten, aber in planlofer Berfplitterung vergeubet worden waren, in seiner allgewaltigen Sand jusammenzufassen" und bie ganze morgenländische Welt in den Herrscherfreis des abendländischen Raiserthums zu ziehen. Schon pochte er als Erbe ber normannischen Könige an die morschen Pforten bes griechischen Reichs; icon ertannten ibn bie driftlichen Staaten in Afien als Schutherrn an; icon jog ein Beer beutscher Preugfahrer nach Unteritalien, an beren Spite ber Raifer felbft einen Bug nach bem beiligen Lande zu unternehmen und die Plane seiner herrschsüchtigen Seele auszuführen gedachte ba starb er plötlich zu Palermo in Folge einer Erfältung, Die er sich auf ber Jagd zugezogen, in einem Alter von zweiundbreißig Jahren, und bas ftolze Gebaube feiner Macht und Entwürfe fant in jabem Sturze binter ibm gusammen. 27. Aon. Im nächsten Jahre folgte ihm seine Gattin Constantia ins Grab. Sein Hingang war ber Anfang großen Jammers für bas beutsche Land. Dietrich von Bern, ber Belb ber Boltsfage, follte in ben Moselgegenben auf ichwarzem Beifterroß seinen Umzug gehalten haben, bas bevorstebenbe Unglud verfundenb.

8. 392. Philipp von Schwaben und Otto IV. Der Tob bes sechsten Keinrich anderte die Lage der Dinge von Grund aus. Alle die widerftrebenben Kräfte, bie bes Raifers machtiger Bille jusammengehalten und sich bienstbar gemacht hatte, suchten jest wieber ihre eigenen Bahnen. rich starb Gerechtigkeit und Friede im Reich. Des Raisers aweisähriger Sobn Friedrich, über welchen ber ftaatefluge Papft Innoceng III. Die Bormundschaft führte, war zwar bereits zum König gewählt worden; aber bie Fürsten vergagen schnell die beschworene Treue und stellten Gelb, Bortheil und Barteiinteresse höher als Eid und Ehre. Den meisten galt bie eigene Berrschaft mehr als die Einheit, Macht und Burbe bes Reichs und fie strebten immer offener nach Befreiung ber fürstlichen Landeshoheit von der königlichen Gewalt. Erzbischof Abolf von Roln gab bas erfte Zeichen bes Abfalls. 3m Ginvernehmen mit Richard Löwenherz von England erflärte er sich für Otto, ben ameiten Sobn Beinrichs bes lowen, und brachte viele Großen ber benachbarten Bebiete auf feine Seite. Bu gleicher Beit trug ber reiche Bergog Berthold bon Zähringen Berlangen nach ber beutschen Krone und fand einigen Anhang am Oberrhein und im Elfaß. Aber die Mehrzahl ber geiftlichen und weltlichen Fürsten bewahrte bem bobenstaufischen Sause bie Treue; nur verlangten

fie, bag Philipp von Schwaben, bes verftorbenen Raifers Bruber, nicht als Bormund und Reichsberwefer im Namen bes unmundigen Neffen regiere, fonbern bie Krone selbst trage. Philipp gab ihrem Berlangen nach, worauf Berthold von Zähringen burch hohenstaustisches Gelb zum Rücktritt bewogen warb (8. 395). Der Erzbischof von Köln bagegen bebarrte bei seinem Widerstand und fronte Otto IV. in Aachen; aber feierlicher war die Konigsweihe, die Bbi- 112. lipp awei Monate nachber in Mains von ber Band bes Erzbischofs von Trier empfing. Go batte bas Reich zwei Baupter; ber welfische Ronig, ein kubner Rittersmann von tropigem Sinn und ungebundenem Wesen gleich seinem mutterlichen Oheim Richard Edwenberg, fand Anerkennung im Norben, am Rieberrbein, in Klandern und Brabant, und sein Hauptstützunkt war die reiche und machtige Stadt Roln; ber Hohenstaufe, ein leutseliger Berr von milber Befinnung, feiner Sitte und frommer Demuth, gablte bie meisten Bischofe und Reichsfürften von Gub. und Mittelbeutschland zu feiner Bartei, unter ihnen ben Bergog Ottofar von Bohmen, ber bafür ben Ronigstitel erbielt, und Dietrich von Meigen, bem Philipp bas Erbe feines Brubers Albrecht aurlidaab.

Wie verschieden waren beibe Fürsten! Otto batte seit seinem fiebenten Jahre im Aus- Otto IV. land gelebt; ihm war bas Land feiner Bater fremb geworben. An Frankreich und England philipp. knupfte ihn die Erinnerung ber Kindheit, die Hoffnung der Jugend. "Bahrend unter Raifer Beinrich ber beutsche Name nah und fern zu nie gefanntem Glanz und Ansehen gelangte, trieb sich Otto in wilden Kehden an der Garonne und Seine berum. Statt des deutschen Gesanges, der in den Tagen seiner Regierung die höchste Bollendung erreichen sollte, Mangen ihm die frangofischen Beisen der Troubabours in das Ohr und die feurigen Sirventen Bertrans de Born (§. 425), der jedem Frieden den Krieg erklärte. So hatte fich Otto, mehr als bem beutschen König frommen mochte, in die französische Sitte und Sprache des englisch= normannischen Abels eingelebt; und bei seinem von Natur barten, ungeschmeibigen Wefen und feinem Mangel an Selbstbeberrichung trat diefer Uebelftand nur um fo schroffer und verletzender hervor. Umsonst bemühte er sich dann, durch unbeugsamen Trot, was ihm an Kraft, burch personlice Tapferkeit und oft an Tollkühnheit grenzenden Muth, was ihm an Ueberlegung und Staatsklugheit abging, zu ersetzen. Er hat fich nie Liebe und Zutrauen in Deutschland erwerben können. — Wie ganz anders König Philipp! Dessen milben und freundlichen Sinn wußten Alle zu rühmen. Wie er in seiner äußeren Erscheinung, in Größe und Geftalt, bem ichonen Antlit und bem blonden haar bem Bruber nicht unahnlich war, so erinnerte auch seine Leitung ber Staatsgeschäfte in manchen Studen an ben verstorbenen Raifer; nicht untriegerisch, suchte er boch mehr burch flug geführte Unterhand= lungen als durch Gewalt der Waffen jum Biele zu kommen." Das Leben Philipps und seiner byzantinischen Gemahlin Irene, die einst die jugendliche Braut von Tankreds fruh verstorbenem Sohne gewesen war und feit ihrem Uebertritt gur romisch-fatholischen Rirche ben Namen Maria führte, bot bas schönste Bild häuslichen Gludes bar. Die Liebe zur heimischen Dichtkunft und zu den Wissenschaften vergaß Philipp auch über dem Getofe ber Waffen nicht. Seine Gottesfurcht machte ibn Beiftlichen und Laien werth. Unter ben Leibenschaften ber Barteien während eines zehnjährigen Burgerfriegs bat er fich bei Freund und Feind einen makellosen Ruf bewahrt.

Beibe Fürsten bemühten sich, bas firchliche Oberhaupt für fich ju gewinnen, um ihre Sache burch seinen schiederichterlichen Spruch ju ftarten. Innocens III., ein Mann von hobem Berftand und großen Berrichergaben, ber um biefe Zeit in einem Alter von fleben und breifig Jahren ben Stuhl bestieg, hielt absichtlich seine Entscheidung zurück, in der richtigen Bere §. 393**.** 

baß die Verwirrung des Reichs seinen ehrgeizigen Plänen förderlich sein wurde. Obwohl er einsah, daß Philipp von den meisten und würdigsten Fürsten gewählt und anerkannt worden, zeigte er doch der englisch-welfischen Partei Gunft und Freundschaft, trat aber nicht gleich offen auf ihre Seite. Bielmehr benutzte er zunächst die günstigen Umstände zur Erweiterung der papstlichen Macht in Italien.

Innocenz entriß bem kaiserlichen Statthalter Markward von Anweiler die Landsschaften Mittelitaliens, die Heinrich VI. demselben sterbend übertragen, und zwang Adel und Städte zur Huldigung und Anersennung seiner oberlehnsherrlichen Rechte; ebenso nöthigte er den kaiserlichen Reichsvogt von Spoleto zum Abzug und unterwarf das Herzogthum dem Stuhle Petri. Der Haß der Eingebornen gegen die Deutschen erleichterte das Streben des Kirchenfürsten. Zugleich machte Innocenz die alte Oberlehnsherrlichseit der römischen Krone über das Normannenreich in Neapel und Sicilien, die unter Kaiser Heinrich ganz erloschen zu sein schien, wieder in ihrem vollen Umfange geltend, besonders seitbem ihm die Kaiserin-Wittwe Constanze kurz vor ihrem Tode die Bormundschaft liber ihren jungen Sohn übertragen.

Burgerfrieg in Deutschland und Philipps Aus-

Die Zuruchaltung bes Papstes steigerte bie Parteiwuth und Berwirrung in Deutschland. Die Waffen mußten entscheiben, und so begann ein verheerender Bürgerfrieg, mabrend beffen Recht und Gerechtigfeit barnieber lag. Gewaltthat und Bedrückung frei waltete und eine ritterliche Anarchie aller Gesetze und Ordnung spottete. Sechzehn Alöster und 350 Bfarrlirchen wurden in einem einzigen Jahre in Afche gelegt. Nicht nur die Beere ber beiben feindlichen Könige bezeichneten ihre Spuren am obern und untern Rhein, an ber Mosel und im Thuringer Wald, in Sachsen und Braunschweig burch wilde Rriegsgräuel, die fie an Städten und Dorfern, an Menschen und Feldfrüchten perübten; in allen Bauen bes Reichs befämpften bie Fürsten und Grafen ihre Wibersacher in Burgen und Stäbten, und in mehreren Bisthumern, in Burgburg, Hilbesheim, Mainz, führten geiftliche Doppelwahlen Berwirrung, Unordnung und Spaltungen herbei. Schon vier Jahre batte ber Rrieg gewütbet und ber Sieg ichien fich für bie gerechte Sache bes hobenstaufen zu entscheiben, ba trat endlich ber Papst offen auf die welfische Seite und warf baburch neuen Brennstoff in die abnehmende Flamme. Otto IV. wurde von dem beiligen Bater feierlich als Rönig ber Römer anerkannt, nachbem er eidlich gelobt, bem Stuble Petri Gehorsam und alle schulbigen Dienste und Ehren zu erweisen und sich gang nach bem Rath und Willen bes Patstes zu richten; Philipp bagegen wurde als unwürdig verworfen und über ihn und alle seine ferneren Anbanger ber Bannstrabl geschleubert. — Die bobenstaufische Bartei liek sich zwar burch bie angebrobte Kirchenstrafe nicht jum Abfall bewegen; aber bie Sache Otto's erbielt baburch einen neuen Aufschwung; unbekimmert um bes Reiches Ehre und Boblfabrt, gestattete er seinen banischen Bunbesgenossen Ranut und Walbemar, die Städte und Ruftenlander an ber Oftsee an sich zu reifen (§. 523), und erkaufte sich ben Beistand bes Papstes und ber beutschen Brälaten burch Berzichtleistung auf werthvolle kaiserliche Gerechtsame über die Kirche. Abfall bes Bifchofs Ronrad von Burgburg, eines geistreichen, welterfahrenen, aber ber Prachtliebe und Genugfucht ergebenen Pralaten, von bem hohenstaufischen Berrscherhause, bem er viele Verpflichtungen schuldig war, blieb

1201.

für Bhilipp ohne nachtheilige Folgen, da der Berrath der Treue schon im nächsten Jahre beffen Ermorbung in ben Strafen feiner eigenen hauptstadt gur Folge hatte; als aber ber Landgraf Hermann von Thuringen bie Fahne wechselte, als Ottokar von Böhmen, um von dem Papst in seiner neuen Konigswurde bestätigt und seines anstößigen Chestreites wegen nicht gebannt zu werben, auf die welfisch-papstliche Seite trat und viele Bischöfe aus Furcht vor bem Born bes gewaltigen Rirchenfürsten in Rom ben gebannten König verließen, da stieg Otto's Macht und Anseben mehr und mehr und ber Burgerkrieg gestaltete sich immer furchtbarer. Aber Philipp verlor ben Muth nicht; ber Wankelmuth ber beutschen Fürften und die Unzufriedenheit vieler geiftlichen und weltlichen Großen über Otto's bariches Wesen und bes Papstes Berrichsucht verschaffte ihm bald wieder neue Anhänger. Landgraf Hermann von Thuringen und Ottofar von Böhmen wurden besiegt und zur Unterwerfung gezwungen, und selbst bie ältesten Bunbesgenossen Otto's, sein eigener Bruber, Pfalzgraf Heinrich, ber Erzbischof Abolf von Köln und Herzog heinrich von Brabant, traten auf die Seite des Hobenstaufen. Dafür unterzog fich Philipp einer neuen Königefrönung in Aachen burch ben Erzbischof. Aber bie Stadt Koln hielt treu zu Otto und bem Bapfte; Abolf murbe feiner Burbe entfest und gebannt und ein neuer Pralat auf ben erzbischöflichen Stuhl erhoben. Mun jog fich ber Rriegsfturm an ben Nieberrhein; bie Stadt Roln, feit bem Jahr 1200 mit einem gewaltigen Mauergürtel, zwölf burgartigen Thoren und fünfzig "Wichhäusern" befestigt, widerstand lange allen Angriffen; als aber Otto bei einem Ausfall von der Rückehr abgeschnitten und zur Flucht gedrängt wurde und der neue Erzbischof in Gefangenschaft gerieth, mußte sich bie Stadt ergeben, Abolf wieder als ihren Beren anerkennen und bem hobenstaufischen Dafür wurde fie mit Schonung behandelt und in ihren Kaiser buldigen. Rechten und Freiheiten erhalten. Diese Erfolge stimmten ben Papst milber gegen Philipp. Er erließ eine Bulle, worin er die traurigen Folgen ber bisberigen Spaltung schilderte: "Babrend bie Chriften fich unter einander niebermeteln, leiften fie ben Feinden ber Kirche keinen Wiberstand und ber Bülfezug ins heilige Land hört auf; Berechtigfeit, Frommigfeit, Glaube geht zu Grunde, bie Regereien nehmen überhand, die Saaten werden verwüftet, es entsteht Hungersnoth und Armuth, Mord, Brand und Kirchenraub wird verübt, die Männer werben hingeschlachtet, bie Wittwen beraubt, die Jungfrauen geschändet, die Armen unterbrückt, die Landstraßen gesperrt und es füllt sich, da Jeber ungestraft übel thut, bas ganze Land mit Bosewichtern". Um biefem jammervollen Zustande ein Ende zu machen, schickte Innocenz hierauf zwei Cardinallegaten über die Alpen, welche von Philipp ben Bannfluch wegnahmen, um bie Wiederherstellung des Friedens und der Eintracht im Reich zu erleichtern. Das mit war bas Uebergewicht bes Hobenstaufen entschieben; Otto's Hoffnung beruhte nur noch auf fremder Hülfe und heimischer Zwietracht. Und die Zwietracht, verbunden mit ber allgemeinen, burch ben langen Bürgerfrieg erzeugten Berwilderung, führte ben Welfen rascher jum Ziel, als alle menschliche Berechnung ahnen konnte. Als Philipp auf ber Altenburg zu Bamberg Hoflager bielt, brang Pfalggraf Otto von Bittelebach, ein heftiger, leibenschaftlicher Mitter aus einem den Hohenstaufen sehr befreundeten Geschlechte, in das Ge-

1202

1206

1207.

**21**. Juni 1208.

mach, wo ber Kaiser der Ruhe pflegte, und versetzte ihm eine Wunde, an der er wenige Minuten nachher stard. Die Gründe dieser schwarzen That sine dunkel; ob der Mörder blos aus Privatrache wegen des königlichen Urias-briefes handelte, wie die Sage meldet, oder in Folge einer Verschwörung, ist mit Sicherheit nicht zu bestimmen. Heinrich von Andechs und sein Bruder, Bischof Egdert von Bamberg, entstohen mit Otto und wurden auf dem Neickstag zu Frankfurt, wo die Acht über den Mörder ausgesprochen ward, als Mitschuldige von derselben Strase betroffen und ihrer Würden und Güter beraubt, aber einige Jahre später begnadigt. Otto von Wittelsbach dagezen, der sich auf einem Hose an der Donau versteckt hielt, wurde von den Velistreckern der Reichsacht entdeckt, worauf der Marschall Heinrich von Kalindir dem Pfalzgrasen den Todesstreich gab. Das Haupt ward vom Kumpf getrennt und in die Donau geworfen: der Leichnam blied unbestattet liegen, die ihm nach sieden Jahren auf päpstliche Erlaubnis ein christliches Begrähnis im Kloster Indersdorf zu Theil ward; die alte Burg Wittelsbach wurde geschleift

Der Ciftercienferabt Arnold von Lubed ergablt über bie Beranlaffung bes Königsmortes Folgenbes: "Rönig Bhilipp hatte feine Tochter bem Bfalggrafen Otto als einem erlauchten Manne zu vermählen beschlossen. Weil aber biefer Otto ein überaus grausamer und rober Densch war, gab er seine Absicht wieder auf. Als der Bfalggraf das vernahm, bemilbte er sich um die Tochter Berzog Heinrichs von Polen und sprach zu König Philipp: "Herr, laßt Euch in Gnaben baran erinnern, wie ergeben ich Euch immer gewesen bin, welche Roften ich in biefem Rriege filr Gud aufgewandt habe und wie ich auch jetzt wieber mit großer Ruftung für Euch ins Felb au gieben bereit bin. Darum bitte ich, daß Ihr Euch nun in einem geringen Stlld mir geneigt erweiset und mir Empfehlungsschreiben an ben Bergog von Bolen gebet, bamit ber gut eingeleitete Berlobungsvertrag burch Eure Bermittelung um fo beffer ju Enbe geführt werbe." "Sehr gern will ich tas thun", sprach ber König. Da freute sich Jener und reichte ihm einen bereits ausgefertigten Brief. Philipp hieß ihn gehen, nach einer Weile solle er wiederkommen, so werde er das Schreiben gefiegelt finden. Als aber ber Pfalzgraf fort war, wurde ber Brief im entgegengesetzten Sinne umgeandert und mit bem toniglichen Inflegel verfeben. Philipp hatte ban aber feine guten Grunde, benn bas Mäbden, bas Otto ju heirathen gebachte, war miltterlicher Seits mit ihm verwandt und baber wollte es bem Rönig nicht gefallen, bag bie eble Jungfrau einen fo unverftändigen, graufamen unt gottlofen Mann jum Gemahl befäme. Wie nun ber Bfalggraf ben Brief jurud erhielt, erwedte ein Meden, ben er barauf bemertte, Berbacht in ihm; er wandte fich an einen feiner Bertrauten und fprach ju ihm: "Eröffne mir ben Inhalt biefes Briefes." Als ber ben Brief burchlas, erfchraf er und sprach: "Ich bitte Euch um Gotteswillen, mich nicht zur Angabe des Inhalts zu zwingen, benn ich sebe ben Tob vor mir, wenn ich es thue." Da ging ber Pfalzgraf mit bem Briefe gu einem Andern und fette bem fo lange au, bis er ben Inhalt bes Schreibens erfuhr; über ben aber tam er in folde Buth, bag er auf nichts Anderes fann, als auf ben Tob bes Rönigs."

§. 394. Kaiser Otto IV. und Papst Innocenz III. Zwei Monate nach Philipps traurigem Hingang starb auf Burg Stausen seine zarte Gattin Irene. "Drüben im nahen Kloster Lorch, wo man vom grünen Hügel hinabschaut in das tannenumsäumte, wehmüthig freundliche Wiesenthal, da liegt dem Stammberrn der Hohenstausen zur Seite "die griechische Maria" begraben, die Rose ohne Dorn, die Taube sonder Galle, wie sie einst Walther von der Bogelweide in den Tagen ihres Glückes besungen hatte". Im beutschen Keich aber nahm die Verwirrung nach Philipps Ermordung noch zu. Durch teinen Herrn und König mehr im Zaum gehalten, überließen sich Kitter und Barone, "die in Deutschland die Haupträuber zu sein pstegen", ungescheut ihrer wilden Fehdelust. Alter Haber und Haß erwachte mit frischer Peftigleit,

ungerechtes Streben nach Machtvergrößerung entzündete neue Feinbschaft. Das schlimmste Schickfal traf wie immer bas schutslose Bolk auf bem Lanbe und in ben kleineren Städten. In zügellofen Banden ergoß fich bas aufgelöfte Beer über bas ganze Reich; in Franken, Schwaben und Elfaß herrschte wilde Unordnung und Gewaltthat; längs bes Bobensees sab man bie rothen Feuerfäulen jum himmel auffteigen. Mit ber äußern Roth hielt bie innere Berwilderung gleichen Schritt.\*) König Otto IV., bessen Anhang sich jeht wieder mehrte, gab fich alle Mube, Die bobenstaufische Bartei zu versohnen und für fich ju gewinnen, indem er sich mit einer Tochter bes ermorbeten Kaisers vermählte und über die Urheber ber verruchten That die strengste Reichsacht verhängte; aber bie berrichenbe Unordnung und Gefetlofigfeit, die bereits über zehn Jahre das unglückliche Land zerfleischt hatte, konnte nicht so schnell unterbrückt werden. Nachdem Otto auf dem Reichstag in Frankfurt von allen deutschen Fürsten als König anerkannt war und die Einheit des Reichs bergeftellt hatte, zog er über bie Alpen, empfing von Papft Innocenz in Rom bie Kaiserkrone und suchte bann bas gesunkene Ausehen bes Reichs wieder aufzurichten. Darüber zerfiel er mit dem Papste. Als nämlich der Welfenkönig, welcher burch die Uebereinkunft von Neug und Speper die taiserlichen Hobeitsrechte in ben Lanbschaften und Städten Mittelitaliens bem papftlichen Stuble überlaffen hatte, nach erlangter Raiferfrönung biese Bertrage nicht beachtete, bie Reichsrechte von Neuem in Anspruch nahm und sogar in Unteritalien einbrach, um auch bas Königreich Sicilien wieder an bas Reich zu bringen und ber römischen Lehnsberrlichkeit und bem papftlich-hobenstaufischen Lehnskönig zu entreißen, ba sprach Innocenz den Bannfluch über benselben aus und schickte den jungen Friedrich, ber nunmehr nach italienischem Geset bie Jahre ber Mündigkeit erreicht batte und bereits von ben Gegnern Otto's auf einem Fürstentag ju Mürnberg zum König gewählt worben war, nach Deutschland, um ben Kampf zwischen Welfen und Ghibellinen von Neuem anzuregen. Begierig ergriff Friedrich die Gelegenheit, ben boben weltgeschichtlichen Beruf feines Saufes angutreten und ben Thatenruhm ber Abnen zu mehren, womit er an ben Bilbern in der Königsburg zu Balermo seine jugendliche Phantasie genährt. Nachdem er bie vormundschaftliche Regierung über seinen Sobn, ben einjährigen "Ronig" Beinrich von Sicilien seiner aragonischen Gemablin Constantia übertragen und in Rom ben Segen bes beil. Baters eingeholt, fuhr er jur See nach Genua und überstieg bann von Berona aus die Tiroler Alpen. Auf die Kunde, daß ber "Pfaffenkaiser" im Anzug sei, eilte Otto von Thuringen, wo er gerade bie Burg Beigensee belagerte, nach bem Guben, um bemselben ben Weg in bas Reich zu verlegen. Aber schon war Friedrich in Konstanz mit Jubel aufgenommen worden und sette nun seinen Bug rheinabwärts fort. Freudig schloß sich bie hobenstaufische Partei an den schönen, hoffnungevollen, in ritterlicher Kraftfülle prangenden Jüngling an, bessen Ansehen von Tag zu. Tag wuchs, während Otto's Anhang fich minderte. Als biefer julet als Bundesgenoffe und Berwandter Johanns von England an bem Kriege bieses Königs wiber Philipp August von Frankreich Theil nahm und bei Bouvines in Flandern eine Rieberlage erlitt (§. 491), murbe Friedrich II. von Sobenstaufen balb allgemein als bentscher König anerkannt. Rach bessen seierlicher

1919.

Königsweibe in Aachen fab fich Otto genothigt, auch die treue Stadt Roln, von jeher die Hauptstiltze seiner Herrschaft, zu verlassen und sich nach seiner Stammburg Braunschweig zurudzuziehen, wo er noch beinabe brei Jahre vergebens bie Krone gegen ben mächtigen Rivalen zu behaupten sich abmubte. Berlassen von allen Fürsten, mit Ausnahme seines Bruders, des Pfalzgrafen 10. Mai Beinrich, starb er auf ber Harzburg im breiundvierzigsten Lebensjahre, ein 1218. tapferer Ritter von starker Sand und burchgreifendem Wesen, aber obne den Gleichmuth ber Seele, ber in gludlichen wie in schlimmen Tagen stets bas richtige Maß einhält. Seiner fraftig angelegten Natur fehlte die Bucht einer fittlichen Durchbildung. Nun empfing Friedrich von dem Pfalzgrafen Seinrit bie Reichelleinobien und die Hulbigung ber welftschen Lande; und als im folgen-April 1220. ben Jahre ber Reichstag zu Frankfurt seinen Sohn Beinrich, ben Erben der sicilischen Krone, zum römischen König mablte, schien die Macht ber Hobenstaufen diesseit und jenseit der Alpen fest und dauerhaft begründet. biefe Beit erfolgte Aussterben bes bergoglichen Saufes ber Bahringer, woburch ansehnliche Städte und Leben an bas Reich zurückfielen, setzte ben bobenstaufischen Herrscher in Stand, erwiesene Dienste bulbreich zu lohnen. stolzer Hoffnungen kehrte nunmehr Friedrich nach Italien zurud, wo er burch Honorius III., den Nachfolger des mittlerweile verstorbenen Papstes Innocenz III., die Raiserkrönung erlangte.

> Die Sonne hat den Schein verkehret, Untreu' den Samen ausgeleeret Allwärts über Feld und Rain. Der Bater bei dem Kind Untreue findet, Der Bruder seinem Bruder läget, Die Geistlichkeit in Kutten trüget, Statt Gott der Menschen Herz zu weihn. Gewalt siegt ob, des Rechtes Ansehn schwindet: Wohlaus! hier frommt nicht miligig sein!

Walther von ber Bogelweibe.

Digitized by GOOSIC

§. 395. Die Bahringer. Das träftige Fürstenhaus ber Bahringer, beffen Stammgüter gleich denen der Welfen und Hohenstaufen in Schwaben und unfern ber b. Barige Befigungen ber Sabsburger lagen, leitet feinen Urfprung von Bertholo bem Bartigen, einem Zeitgenoffen Raifer Beinrichs III. und IV., ab. Der erstere batte ihm die Anwartschaft auf die Herzogsmurde in Schwaben zugesichert; ba fie aber erft nach bem Tobe des Raisers in Erledigung tant, so gelang es dem Grafen Rubolf von Rheinfelben, sich durch die Kaiserin Agnes den Besitz derselben zu verschaffen; Berthold erhielt bafür die ferne Markgraffchaft Rarnthen mit Berona, ein geringer Erfat für bie höchste Würde in dem Lande, wo seine Stammgüter lagen. Diese Burucksetzung ers bitterte den Grafen Berthold gegen das franklische Regentenhaus. Als daher Heinrich IV. mit bem Papft und ben Reichsfürsten in Streit gerieth (g. 363), trat jener auf die Seite ber Gegner und unterftutte benfelben Rubolf von Rheinfelben (Schwaben) in feinem Streben nach ber Kaisertrone. Aber die taiserliche Bartei siegte. Schwaben wurde von Kriegs= leiden schwer heimgesucht; innere Zwietracht und das Schwert der Feinde schlug in Schlöß und Hütte, in Stadt und Kloster tiefe Wunden; die Brandsackl des Bürgerkrieges veröbete bie fruchtbaren Fluren des Breisgaus und Mittelrheins. Berthold, feiner entlegenen Leben Kärnthen und Berona betaubt und in seinen schwäbischen Erbgütern bedroht, fiel vor Rummer in Geistesverwirrung, in ber er starb. Sein altester Sohn, Berthold II., 10 U. erbte die Guter im Breisgau und wählte die Keine, aber feste Burg Babringen, mit 1078- herrlicher Aussicht über die reichen Gefilde ber Umgegend, zu seinem dauernden Wohnsty.

Sein zweiter Sohn, hermann ber heilige, bem ber Bater bie Markgrafschaft Berona zur Berwaltung übergeben und ber burch feine bem gräflichen Gefchlechte von Eberftein angehörende Gemahlin bas Schloß Baben mit ben Giltern und Babern an ber Dos erworben hatte, endete seine Tage in dem Moster von Clugny (§. 398). Er ist ber Stammbater ber Martgrafen von Baben. Der britte Cobn Bertholbs bes + 1074. Bärtigen ward Bischof von Konstanz und war als solcher gemeinschaftlich mit seinem ältesten Bruber eifrig bebacht, bem bedrängten Oberlande ben Frieden zurlichzugeben und bie Wunden, die der verheerende Krieg geschlagen, zu heilen. Zu diesem Zweck gab Berthold II. seine Ansprücke an die Herzogswürde von Schwaben auf, als die Hohenstaufen banach firebten und ihre Bewerbung mit den Waffen zu unterstützen bereit waren. Dafür bestätigte ihm ber Kaiser ben Titel eines Berzogs von Babringen und ertheilte ihm bie Reichsvogtei über ben Thurgan und Bürich. Dies war ber Anfang einer Würde, die sich bald über die burgund ischen Lande der heutigen Schweiz erstreckte und dem Geschlechte einen großen Schauplat wohlthätiger Wirkamkeit eröffnete. — Bert= hold III. grundete die Stadt Freiburg an der Dreifam nach dem Borbilde Kölns, bessen blühenden Zustand er erkannte, als er nach einem unglücklichen Feldzuge mit Kaiser Heinrich V. eine Zeit Lang als Gefangener daselbst geweilt hatte. Eben so erhob er den Markfleden Billingen zu einem städtischen Gemeinwesen. Sein Bruder Konrab, der ihm in der Herzogswürde nachfolgte, vollendete das Begonnene, indem er der Freiburger Bürgerschaft durch einen Freibrief hohe Rechte verlieh und zu dem berrlichen Münster, der Rierde deutscher Baukunst, den Grund legte. Dieser Rähringer, der in allen Unternehmungen einen großartigen Sinn bewies, erhielt zuerst von Lothar das Reichs= permeseramt über Burgundien, das er aber nur durch eine Reihe heftiger Kriege mit den einheimischen Fürsten zu behaupten vermochte. In dem Kampf der Baiblinger und Welfen (§. 380) schloß er sich an die letztern an und bereitete dadurch seinem Lande einen verheerenden Arieg, der noch nicht beendigt war, als er ftarb und fein Sohn, Berthold IV., 👪 📆 Dieser, gleich groß in ben Künsten bes Kriegs wie bes Friedens, sein Nachfolger ward. verglich fich mit bem Hohenstaufen Friedrich Barbaroffa und erhielt gegen die Bufage ber Beeresfolge auf bes Raifers italienischen Feldzügen nicht nur feine Stammquter znrück, sondern auch die burgundischen Reichslehen und die Kastvogtei über Geuf, Laufanne und Sitten. Ihm verbankt die Stadt Freiburg im Uechtlande, die ganz nach dem Muster ber breisgauischen eingerichtet wurde, ihre Entstehung, und in seinen Erblanden gründete er Neuenburg am Ahein und Offenburg und Haslach an der Kinzig. Sein Sohn, Berthold V., trat in des Baters Fußstapfen. Er legte den Grund zu den Städten Bern, Burgborf, Pverdon und Milden (Moudon), und behauptete sein Ansehen in den burgundischen Landen durch die Gewalt seiner Waffen und die Stärke und Festigkeit seines Charakters und Willens. Durch Sparsamkeit und guten Haushalt erwarb er sich solche Schätze, daß man ihm den Beinamen des Reichen beilegte, aber seine Sparsamteit zog ihm den Borwurf des Geizes und sein strenges Berfahren gegen seine Feinde den der Härte und Grausamkeit zu. Daß ihm Geld und Ruhe über Auhm und außere Chre ging, erfieht man baraus, bag er fich um 11,000 Mart Silber bestimmen ließ, seine durch die Wahl mehrerer Fürsten erlangten Ansprüche auf den deutschen Kaiser= thron an Philipp von Schwaben abzutreten. Freilich hätte er wenig Aussicht auf Erfolg gehabt, ba schon Welfen und Hohenstaufen barüber im Rampfe lagen. — Als Berthold V. kinderlos verftarb, wurden seine Besitzungen getheilt. Die Reichsleben, wozu die Städte in den burgundischen Landen und Offenburg an der Kinzig gehörten, fielen an den Kaifer; die Güter im Breisgau, in Schwaben und auf dem Schwarzwalde erbte die älteste, an den Grafen von Urach vermählte Schwester, indes die Besitzungen in Helvetien an den Gemahl der jüngeren Schwester, den Grafen von Anburg, übergingen. Egon von Urach verkaufte sein Stammschloß auf der schwäbischen Alb und siedelte nach dem Breisgau über. Durch seine Söhne theilte sich sein Geschlecht in die Grafen von Freiburg, benen die breisgauifchen Länder angehörten, und die Grafen von Fürstenberg, welche bie schwarzwäldischen Besitzungen mit ben Städten Billingen und Haslach befaßen. Hundertundachtundvierzig Jahre blieb Freiburg bei Egons Hause. Digitized by Google

Bert. 1123.

Ronrab

Innoceny III. 1198--1216.

**§**. 396. Papft und Raiser. Die Zeit ber Berwirrung im Reich während des Thronftreits zwischen Hohenstaufen und Welfen benutte der staats-Muge, mit feltenen Beistesfraften, Renntnissen und Berrichergaben ausgeruftete Bapft Innocenz III., um bas Wert Gregors VII. zu vollenden. war sowohl auf die Befreiung Italiens von der Fremdherrschaft, als auf die Er gab bem Rirchen-Erhöhung ber Kirche über jebe zeitliche Macht gerichtet. ftaat eine feste Grundlage, indem er von Otto IV. die Bestätigung aller früberen Schenkungen und die Bergichtleistung auf die kaiserlichen Lehnsrechte über Rom und die damit verbundenen Landestheile erlangte und baburch ben Stadtpräfecten, der bisher vom Raiser eingesetzt worden war, sowie die gesammte Burgerichaft nebst bem Senat und ben Gerichtscollegien unter seine unmittel: bare Herrschaft brachte. Er vereinigte bie Städte von Toscana, mit Ausnahm bes ghibellinischen Bisa, zu einem guelfischen Bund gegen ben Raiser. entzog ben Landesfürsten allen Ginflug auf die Bischofswahlen, um ben Rerus fester an ben papstlichen Stuhl zu knüpfen. Er verschaffte bem Grundsat Beltung, bag bie Rirde über bem Staat, bas geiftliche Dberhaupt über bem weltlichen ftebe, bag Ronigs- und Fürstenmacht nur ein Ausflug ber papstlichen sei und folglich alle Gewaltigen ber Erbe sich vor ber höhern Autorität des Papstes beugen und benselben als oberften Schnsberen und Schiederichter anerkennen müßten. "Gleich wie Gott, ber Schöpfer Des Weltalls," so läßt er sich in seinen Briefen vernehmen, "dwei große Lichter am Firmament bes Himmels gesetzt hat, ein größeres, bag es ben Tag, und ein kleineres, daß es die Nacht beherrsche, also hat er auch am Firmament der allgemeinen Kirche zwei große Aemter eingesett, ein größeres, bie Seelen, und ein kleineres, die Leiber zu beherrschen: das sind die papstliche Hobeit und die winigliche Gewalt. Wie ferner ber Mond, ber nach Größe und Beschaffenbeit, nach Stellung und Kraft ber geringere ift, von ber Sonne sein Licht erhalt, so erhält auch die königliche Gewalt ben Glanz ihres Amtes von der papftlichen Hobeit." Diese mit Rühnheit burchgeführten Ansichten fanden einen entschiedenen Friedr. II. Widersacher in dem geistvollen, gebildeten und freidenkenden Kaiser Friedrich II., 1860. beffen Regierung ginen fortwährenben Rampf zwischen Raiferthum und Papftthum barbietet, aus bem aber bas lettere siegreich bervorging. mutterlicher Seite normannisch-italienischen Ursprunge, vereinigte er in seinem Wesen die beise Leidenschaft des Südländers mit der tropigen Kroft des Norbens, die tede Zweifelsucht bes Italieners mit bem widerspenstigen Sinn bes In arabischer Weisheit erzogen und von Jugend auf von mobammedanischen Gelehrten und Staatsmännern umgeben, fühlte er eine gewisse 31 neigung zu ben Bekennern bes Islam und eine große Borliebe für orientalische Lebensweise, Sitten und Weltanschauung. Er ftand in freundschaftlichem Ber kehr mit ben mohammedanischen Fürsten von Aegypten und Sprien; er gründete in Apulien die saracenische Militärcolonie Luceria, indem er mohammedanische Rriegsschaaren aus Sicilien bortbin verpflanzte und ihnen gestattete, nach ben Vorschriften bes Koran zu leben. Sie stellten ihm 20,000 streitbare Manner aur Leibwache und ihre Treue gegen ben "großen Sultan ber Christen" starb erst mit dem letten Hobenstaufen. Und wie sehr auch Friedrich beflissen war, fich burch äußere Handlungen ben Anschein eines guten katholischen Christen zu

Digitized by GOOGLE

geben, wie fehr er bie Bemühungen ber Bapfte jur Ausrottung ber Baretiter burch scharfe Regergesete unterstützte und sogar in ber Folge bei bem großen Kirchenfest in Marburg (§. 401) mitwirkte, als bie Gebeine ber von bem Papste beilig gesprochenen Landgräfin Elisabeth in einem toftbaren Schrein beigefett wurden, so vermochte er boch nicht bas Migtrauen bes romischen Stuhls ju tilgen. Richt minder fühlte fich die Curie beunruhigt burch die politische Stellung Des hobenstaufischen Herrschers. Die weltliche Macht bes Papstthums, wie fie Innocenz III. ju begründen gesucht, mar in fteter Gefahr, wenn die Krone von Sicilien und die Oberherrschaft in der Combardei mit der Raiserkrone verbunden war, wenn "beutsche Kraft und italisches Gold" bem ehrgeizigen Berricher ftets zu Gebote ftanden. Darum war es bas eifrigfte Bemuben ber Curie, bie sicilische Rrone, bie als ein Lehn bes apostolischen Stuhls galt, von bem beutschen Raisertfum ju trennen und jugleich bie Begeisterung für bie Kreuzzüge nach bem Grabe Christi wach zu erhalten. Friedrich II. wußte jeboch burch staatsmannische Gewandtheit bie Angelegenheiten so zu leiten, bag er Die Herrschaft beiber Reiche in ber Hand hielt; benn sein Sohn, ber junge "König" Beinrich, war in Deutschland nur bes Baters Stellvertreter. rius III., ein milber, wohlwollender Kirchenfürst, vermied alle feindseligen Schritte, um bem Kreuzzug, zu bem sich Friedrich schon bei ber Königsweihe in Nachen und bann bei ber Raiferfrönung in Rom verpflichtet hatte, feine Sinderniffe ju bereiten; und als ber Hobenftaufe, mit innern Anliegen feiner Reiche und mit Befestigung feiner Macht beschäftigt, Die Ausführung von Jahr zu Jahr verschob, begnügte sich ber Papst auf einer Zusammentunft in San Germano mit der feierlichen Zusage Friedrichs, daß er im August des Jahres 1227 bas Unternehmen sicherlich vollführen werbe, und bewirkte, um burch personliche Interessen seinen Gifer noch mehr zu entflammen, daß ber Raiser, beffen erfte Gemablin schon seit Jahren aus bem Leben geschieden mar, fich in zweiter Che mit Jolantha, ber Tochter bes Titulartonigs von Jernsalem, Iohann von Brienne, vermählte. Aber ebe ber Termin abgelaufen war, ftarb Honorius III. und an seine Stelle trat Gregor IX., ein leidenschaftlicher 18. Marg. Greis, ber, mit aller Beftigkeit bie Plane bes britten Innocenz verfolgenb, bie Weltherrschaft bes Papstthums zu vollenden und zu befestigen trachtete. bas sicherste Mittel dazu erschien ihm die Belebung ber Kreuzzüge, welche ben Religionseifer wach erhielten und ben Menschengeift unter die Gebote ber Kirche awangen. Er unterließ baber nicht, ben Raifer sofort in bringender Beise gur Erfüllung seines Bersprechens zu ermahnen. Friedrich machte nun große Burüftungen, und aus allen Landen strömten Bilger nach Brindist, wo die Ginschiffung vor fich geben sollte. Aber mangelhafte Berpflegung und bie Gluth bes fübitalischen Sommers erzeugten Krantheiten. Biele angesehene Baupter und eine zahllose Menge Bolts erlagen ber Seuche. Auch ber Raiser, ber schon in See gegangen war, fühlte sich ergriffen; sein Begleiter, Landgraf Lubwig von Thüringen, der Gemahl der heil. Elisabeth, bußte sein junges Leben ein. Da verschob Friedrich die Abfahrt abermals und begab sich bis zu seiner Benefung in bie Baber von Bugguoli. Ergrimmt über biefe neue Bergogerung, schleuberte nun ber heftige Kirchenfürst, welcher in bem ganzen Borgang nur Täuschung und bosen Willen erblicke, "voll Haß und Jorn" ben Bannstrahl

über ben Kaiser, ber ben Bertrag von Germano gebrochen und seine Pflicht als "Fahnenträger ber Christenheit" so unverantwortlich verletzt habe.

§. 397. Die hierarchische Monarchie. — Was dem Berfasser der if ibori= schen Decretalen als Ziel vor Angen geschwebt, was Gregor VII. (§. 362) mit der ganzen Energie seines Charakters zu begründen gesucht, das erlangte die Kirche durch Innocenz III. und seine gleichgesinnten Nachfolger — die Herrschaft über alle christlichen Reiche und Fürsten ber Welt. Aus ben bemotratischen Institutionen ber apostolischen Christenheit (§. 266) war eine hierardische Monardie mit irbischer Macht und weltlichem Glanz hervorgegangen. Die Raifertrone, womit anfangs die Schirmvogtei über Rom verbunden war, galt jest als papftliches Lehn; die bifcofliche Burde, die ursprünglich von den Landesfürsten verliehen worden, war jest durch den Lehnseid, den jeder Bischof bei seiner Einsetzung zu leisten hatte, ganz von der römischen Eurie abhängig, besonders seitdem in Rom die Sitte berrschend geworden, in allen Ländern Bisthumer und Pfründen eigenmächtig zu vergeben. Zugleich wurde die geistliche Gerichtsbarkeit ber Landesbischofe, jum großen Nachtheil ber Rirchenzucht, gemindert, theils indem ber Gebrauch immer allgemeiner wurde, von den Aussprüchen ber bischöflichen Gerichtshöfe an das papstliche Ober = Gericht zu appelliren, theils indem viele Abteien, Klöster und geistliche Würden dem Bereiche der Bischofsgewalt entzogen (eximirt) und unmittelbar unter die römische Curie gestellt wurden. Und um das ganze Kirchenwesen fortwährend überwachen und von Rom aus Alles leiten zu können, zog beständig ein Beer von Legaten in den Ländern umber, machte willkurliche Gingriffe in die bischöfliche Gerichtsbarkeit und erhob die Abgaben und Sporteln, die theils für bas Pallium ber Erzbischöfe und die Bestätigung der Bischofswahlen (Annaten), theils für die zahlreichen Dispensationen und Gerichtsurtel nach Rom entrichtet werden mußten, auf die brudenbste Art. So wurde allinählich die papstliche Gewalt eine unumfchränkte und je höher sie stieg, besto weniger wagte Jemand bagegen aufzutreten: jeder Gegner ber bestehenden geistlichen Einrichtungen galt als Feind ber Kirche, und die furchtbarfte Kirchenstrafe in ihrer dreifachen Abstufung, als Bann, ber ben Ginzelnen traf, als Interbict, bas, über ganze Lanbichaften ausgesprochen, alle firchlichen und gottesbienftlichen handlungen unterfagte, und als Areuzzug mit Inquisition, wodurch ganze, der Häresie oder des Unglaubens beschuldigte Böllerschaften und Kirchengemeinden der Bernichtung preisgegeben wurden, bedrohte die Bermessenen. Wenn ein Land mit dem Interdict belegt ward, so wurden die Kirchen geschlossen, die Gloden verstummten; mit Ausnahme der Taufe und der Beichte durfte kein Sacrament, selbst das höchste die letzte Delung nicht, verwaltet, kein Todter in geweihter Erbe begraben werben. Außer ben hohenstaufen fühlten besonders bie englischen Könige Heinrich II. und Johann die päpstliche Allgewalt. — Die Macht der Kirche wurde hauptsächlich befördert 1. durch die große Zunahme des Monchsmesens und die Bermehrung der geistlichen Orden und Klöster, 2. durch die Scholastik.

1) Mönchsorben. Aus bem allmählich schlaff geworbenen Benedictiner=Orden (g. 331) schied fich im zehnten Jahrhundert das Rlofter Clugny in Burgundien aus und führte, besonders unter den Aebten Obo (927-942), Majolus (o. 964-994) und Obilo (994-1049), ftrengere Orbensregeln ein. Die Regel wurde bahin ausgebildet, daß durch schwere, umunterbrochene geistliche mechanische Beschäftigungen jede Individualität vernichtet und der kirchlich-klösterliche Gemeinstum allein großgezogen wurde. Dem Stuhle Betri in Ehrfurcht bienend, suchten die Mönche alle Kirchen ber Macht des römischen Bischofs zu unterwerfen und die pseudoissdorischen Decretalen (g. 333) zu allgemeiner Geltung zu bringen. Im zwölften Jahrhundert zählte die Brüderschaft der Die religiöse Erregung ber Zeit und bas Cluniacenfer über zweitaufend Rlöfter. Berlangen des Boltes nach Zeichen und Wundern und überirdischen Erweisungen, denen die Mönche bes Orbens von Clugny bereitwillig entgegen kamen, mehrten ihre Zahl und Bebeutung und hoben das Ansehen des apostolischen Stuhles, der ihre Dienste und Ergebenheit trefflich zu benutzen verstand. — Aber auch dieser Orden gentigte den strengen An= forderungen des Mittelalters gegen die Locungen der Sunde und die Berführung des Reisches auf die Dauer nicht. Es traten neue Absterliche Genoffenschaften ins Leben,

welche die Gebote der Entsagung und Weltverachtung an die Spise ihrer Lebensordnung stellten. Bruno von Köln baute auf ben Rath bes Bifchofs von Grenoble in ber Nähe dieser Stadt mit dreizehn Genossen in einem rauben, von hohen Bergen eingeschlossenen Thale ein Kloster, welches nach der Gebirgstluft die "Karthause", Chartreuse, genannt wurde, und dem Orden, der von dort ausging, den Namen Rarthäufer verschaffte. Sechs Jahre später wurde Bruno von seinem ehemaligen Schüler Urban II. nach Rom berufen; aber das weltliche Treiben mißfiel ihm; das angebotene Bisthum Reggio ver= schmähend, flüchtete er sich in die EinödesCalabriens, wo er unweit Squillace eine zweite Kar= thause errichtete, die bald sein Grab wurde († 1101). Die Karthäuser, deren Ordensregeln erst vierzig Jahre nach des Stifters Tod aufgestellt wurden, verbanden das Einsiedlerleben mit dem Klosterleben. Ein abgeschlossenes, schweigsames Zellenleben, spärliche und geringe Nahrung ohne Weingenuß, ein härenes Büßerkleid auf bloßem Leibe, firenge Andachtsübungen mit Handarbeit verbunden, wurden jedem Gliede des Ordens zur Pflicht gemacht. Doch pflegten sie auch die Wissenschaften, legten Bibliotheten an und "nährten sich von unvergänglicher Speije". Bon größerer Bedeutung war der Ciftercienferorden, den der Benedictinermond, Robert aus der Champagne, unwillig über das gemächliche Leben der reich gewordenen Alosterbrüber, mit einigen gleichgesinnten Genossen in einem einsamen, von dichten Waldungen umgebenen Thal bei Dijon in Burgund gründete. Die Mönche von Citeaux, von Roberts zweitem Rachfolger burch bas "Gefet ber Liebe" zu einer Ordensgemeinschaft vereinigt und bem besonderen Schute bes Papstes empfohlen, befolgten bie alten Borschriften von Cluquy, aber mit strengerer Enthaltsamkeit in Betreff der Nahrung und Kleidung. Die schwarze Benedictinertracht wurde mit der weißen Autte vertauscht. Ihre apostolische Einfachbeit, ihr ärmliches Leben und ihr religiöser Ernst erwarben ihnen das Bertrauen und die Shrfurcht der Zeitgenossen, so daß der Cistercienserorden bald in allen Ländern zahlreiche Congregationen zählte und an Ansehen und Sinsluß die Cluniacenfer überflügelte, besonders feitbem die Ciftercienser-Abtei in Clairvaur durch ben Abt Bernhard eine welthistorische Bedeutung erlangte. Mit dem Orden von Citeaux wetteiferte, wie an Enthaltsamkeit und Strenge, so an Ansehen und Berbreitung, ber Orden ber Brämonftratenser, der von dem Mutterhause in dem waldigen Thale Bremontre unweit Laon seinen Namen trug. Norbert, ein Deutscher aus vornehmem, dem Raiser= hause verwandten Geschlechte, wurde durch eine Erscheinung, die an die Bekehrung des Paulus vor Damascus erinnert, bewogen, allen Ansprüchen, Reichthümern und Ehren zu entfagen und in der ärmlichsten Gestalt eines Bufpredigers umberzuziehen. Das Volt, an das er sich vorzugsweise wandte, als seine Reformversuche von der Briefterschaft zurückgewiesen wurden, verehrte ihn bald als einen Heiligen. Nur sieben Gefährten folgten ihm in das ungefunde Thal von Couci, wo das Mutterhaus des Ordens gegründet ward; aber schon nach dreißig Jahren trugen gegen hundert Aebte in Frankreich und Deutschland die weiße Ordenstracht der Prämonstratenfer und wohnten den Berfammlungen bei, welche alljährlich an der heiligen Stätte von Premontré gehalten wurden. Auch in Balästina entstand während ber Kreuzzüge ein Berein von Eremiten-Mönchen nach dem Borbild der Karthäuser, als der Wallfahrer Berthold von Calabrien sich mit einigen Bilgern in einer Höhle bes Berges Carmel ansiedelte, wo einst Elias geweilt. Davon erhielt der Orden den Ramen Carmeliter und die Sage führt seine Entstehung auf den Propheten selbst zurud. Besonders erfolgreich war die Gründung der sogenannten Mendicanten= oder Bettel=Orden um breizehnten Jahrhundert, die in treuer Nachahmung des armen Lebens Jesu und der Apostel sich aller irbischen Habe entschlugen und durch ein elendes Erdenwallen in Armuth und Entbehrungen die himmlischen Güter zu erringen trachteten. Franz von Assisi († 1226), der Sohn eines reichen Kaufmanns, entsagte allen seinen Gütern, hüllte sich in Lumpen und zog bettelnd und Buffe predigend durch die Welt. Sein Feuereifer verschaffte ihm Anhänger, die gleich ihm Geld und Gut von sich warfen, fasteten, beteten, sich mit Geißeln den Rüden zerrissen und ihre geringen Bedürfnisse von freiwilligen Gaben und Almofen fristeten. Der von ihm gegründete Orben ber Franziscaner ober "Minberbruber", Minoriten, beren einziger Besitz eine braune, mit einem Strick umgurtete Kutte war, verbreitete sich schnell über alle Länder. Mit der Zeit theilten sich die Franziscaner in mehrere Zweige. Zuerst trennten sich die eifrigen Minoriten (Spiritualen),

in denen der kühne Geist des Gründers fortlebte, und die nicht einmal dem Orden das Recht des Güterbesiges zugestanden, von den Gemäßigten, "den Brüdern der Gemein= schaft" (Conventualen), die blos dem Einzelnen, nicht aber der Genossen= sch aft unbedingte Armuth auflegten, und versochten ihre Grundsätze sogar gegen die Bapfte, welche die lettere Ansicht begilnftigten. Die Conventualen, b. b. die in Orbenshäusern lebenden Klosterbrüder der laxeren Richtung, hatten durch den Schutz des papst= lichen Stuhles lange den Borrang; aber im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert erlangten die Anhänger ber ftrengeren Richtung, Observanten, auch Barfitger genannt, welche ben Gesetzen der Armuth jum Theil bis zum Gremitenleben treu blieben, mehr und mehr Ansehen, bis sie zulest von der Jurisdiction der Conventualen befreit wurden und das Recht erhielten, eigene Borgesetzte zu wählen. Auch der von der jungfräulichen Clara von Affisi gegründete Nonnenorden der Clariffinnen wurde von ber Jungfrau Coleta im Sinne der Observanz reformirt, und der im sechzehnten Jahr= hundert gestiftete Capuziner=Orden folgte gleichfalls der strengen Richtung der Minoritenbrüber. — Gleichzeitig mit den Franziscanern entstand der von einem vornehmen, gebildeten Spanier (Dominicus ober Domingo de Guzman, † 1221) gestiftete Orden ber Dominicaner ober Predigermonde, beren nächstes Biel die Reinerhaltung bes herrschenden Glaubens und die Bertilgung aller häretischen Anflichten war. Die Betehrung der Albigen fer (§. 401), unter benen der Stifter lange verweilte, war die nächste Aufgabe des Ordens, dessen Glieder ebenfalls das Gelübde gänzlicher Armuth ablegten und burch Entbehrung und strenge Andachtsübungen den Himmel zu erwerben trachteten. Darum wurden auch nach Beendigung der Albigenferkriege die geheimen, auf furchtbare Gesetze, grausame Berhöre und schreckliche Bestrafung durch Flammentod begründeten Inqui= sition8=Gerichte den Dominicanern übertragen. — Die Berfassung beider Orden war eine mit republikanischen Formen umgebene Monarchie: Ein Guardian (bei ben Dominicanern ein Priox) stand einem Aloster, ein Provinzial den Alostern einer Landschaft, der General in Rom dem ganzen Orden vor. Die Bettel-Orden waren die mächtigste Stütze des Papstthums, daher fie auch mit den größten Borrechten (z. B. überall Beichte zu hören und zu predigen) begabt, der Gerichtsbarkeit der Landesbischöfe entzogen und unmittelbar unter die Curie gestellt wurden. Die Minoriten besagen bas berg bes Bolles, an bessen Leiden und Freuden sie Theil nahmen, und wirkten daher hauptsächlich als Seel forger; die Dominicaner widmeten sich den Wissenschaften, füllten allmählich die Lehrstühle auf den Universitäten und zählten die größten Kirchenlehrer (Thomas von Aquino, Bonaventura u. A.) unter ihren Mitgliedern. Später wurden fie bie blinden Bertheidiger aller römischen Migbrauche gegen den freisinnigen Geift der großen Concilien (§. 470 ff.) und zogen sich dadurch, wie durch ihren ohnmächtigen Kampf wider die neue claffische ober humanistische Wiffenschaft und burch ihr Regerwittern allenthalben hag und Berachtung zu. An den Franziscanerorden folog sich die Brüderschaft ber Tertiarier au, beren Mitglieber ben Gurtelftrid trugen und Die meiften Satungen annahmen, ohne jedoch der Welt und dem bürgerlichen Leben zu entfagen.

§. 399. 2) Die Scholastik. Die von den seingebildeten Griechen erhobenen unlösdaren Streitfragen über den Begriff mancher Dogmen (§§. 290. 296) sanden im Abendland, wo der Glaube stärker war als das Denken und die Phantasie den Berstand beherrschte, wenig Anklang. Daher gelang es den Leitern der Kirche, ohne Ansechtung ein System von Glaubenssätzen aus der heiligen Schrift und den Kirchendätern auszubilden und als rechtgläubiges Bekenntnis der katholischen Kirche auszustellen. Diese als unbedingt wahr vorauszesetzt Kirchen lehre bildete die Grundlage der seit dem elsten Jahrhundert ins Leben getretenen Scholastik (Schulweissbeit), und alle geistige Thätigkeit war nur darauf gerichtet, die kirchlich angenommenen Dogmen vor dem denkenden Bewuststein darzusstellen und mit Gründen der Bermunft als nothwendig zu rechtsertigen. Dazu bediente man sich der von Aristoteles aufgestellten Denkgesetz, erfand (da die Wissenschaft ganz formell und nur sir den Berstand war) eine Menge von Formeln und Schulausdrücken (Terminologien) und gerieth zuletzt auf spitzsindige Grübeleien, inhaltleere Speculationen und regelrechte, aber begriffslose Unterscheidungen, Erklärungen und Beweisssührungen (Demonstrationen). Die Scholastiker schusen Bereie, bei denen man in Zweisel ift, ob

man mehr ben Scharffinn, ber fich in ber Dialettit, im Spalten ber Begriffe, im Bilben und Berbinden ber Schlüffe kund gibt, ober ben Fleiß, die Gelehrsamteit und die erstaun-liche Arbeitstraft bewundern soll. Anfangs, als die chriftliche Kirchenlehre noch nicht unwandelbar fixirt war, die speculirende Bernunft sich also noch frei an das Object des Glaubens selbst wagen durfte, ohne durch das drohende Gespenst der Häresie in ihrem Fluge gehemmt und von jedem klihneren Resultat abgeschredt zu werden, nahm auch im Abendlande die Theologie noch hie und da eine freiere Richtung und einen höhern Schwung. So bei Johann Scotus Erigena (S. 331). Später mied die scholastische Wissenschaft solche schwindelnde Höhe und gefährliche Abwege und hielt sich strenge an die Lehr= fatungen ber Kirche. Doch traten in ben Grundanschauungen ber Dinge bald zwei Richtungen hervor, eine ibeale (Realismus genannt), welche entweder die Ibeen ober allgemeinen Begriffe (Universalien) für bas Ursprüngliche im Geift (ante rom) erklärte und ihnen, wie einst Platon, ein von den wirklichen Dingen unabhängiges Dasein (Realität) beilegte, oder wenigstens ihre reale Existenz als in den Individuen (in ro) vorhanden aunahm, und eine empirische (Nominalismus), die, wie Aristoteles von der unmittelbaren Wahrheit der Erfahrungswelt ausgehend, die allgemeinen Begriffe nur als subjective Borstellungen, als Abstractionen des Berstandes aus den gegebenen Gegenständen (post rem) ober als bloke Ramen gelten ließ. Die lettere Richtung, als beren Haupt Abalard († 1142) angesehen werden tann, behauptete eine freiere Haltung ber Kirche gegenüber, als die Realisten, die den glaubensftarten Anfelm von Canterburb († 1109) als Gründer verehrten. Gegen die stolze Alleinherrschaft der Bernunft und der Geistesfreiheit, wie sie in Abalard verstedt, in seinem Schüler Arnold von Brescia (§. 384) offen hervortrat, verfocht Bernhard von Clairvaux die unbedingte Geltung der Kirchenlehre und der hierarchischen Autorität und machte zugleich gegen die bialettische und logische Berstandesarbeit der Scholastifer das religiöse Gefühl des gläubigen Herzens geltend, während Hugo von St. Bictor († 1141), ein tiefinnerlicher, versöhnender Geift, eine Ausgleichung und Bermittelung der Gegensätze erstrebte, indem er in feinem Hauptwert, einer Art Encyflopäbie, die Bebeutung und Nothwendigkeit der empirischen Wissenschaften für die Griennmiß Gottes und der heiligen Schrift und die gegenseitige Ergänzung von Bernunft und Glauben barlegte, als das höchste Ziel aber die lebendige Ergreifung Gottes durch den Willen und die darauf beruhende myftische Contemplation Ein anderer akademischer Lehrer, Petrus Lombardus († c. 1160), ein erflärte. ruhiger, bescheibener Mann, suchte ben Widerstreit zwischen ber speculirenden Bernunft und bem positiven Glauben dadurch auszugleichen und zu mildern, daß er in seiner Hauptschrift "Sentenzen" die aus den Batern geschöpfte Kirchenlehre in ein wiffenschaftliches Syftem brachte und dadurch Berfaffer eines Lehrbuchs ward, welches wegen seiner Gemeinverfländlichkeit und gemäßigten Haltung lange Zeit hindurch allgemein als Grundlage bes theologis schen Unterrichts und der dialektischen Erörterung theologischer Brobleme gebraucht wurde und noch den spätern Geschlechtern als Borbild biente. Im dreizehnten Jahrhundert erlangte bie Scholastit an ber Hand ber aristotelischen Schriften ihre bochste Ausbildung. Nachdem Alexander von Hales († 1245) mit gewandter Dialektik und umfaffendem Wiffen ber philosophisch=theologischen Forschung eine praktische Unterlage gegeben und die richtige Bahn gezeigt, bildete der gelehrte Dominicaner Albert von Bollstädt, der "Große" genannt, den wir später noch näher werden kennen lernen, die gesammte aristotelische Bhilo= sophie im Sinne des kirchlichen Dogma's um und schloß die christlichen und biblischen Offenbarungslehren von der Erkennbarkeit durch die Bernunft aus, sie der Erleuchtung durch göttliche Gnade zuweisend. Sein Schiller, ber Dominicaner Thomas von Aquino, schuf durch möglichste Anbequemung der aristotelischen Philosophie an die kirchliche Ortho= doxie ein System, das als die höchste Entwickelung christlicher Wissenschaft von der Kirche geehrt ward. In Thomas, der im Jahre 1274 im Neapolitanischen starb, und in seinem gleich gelehrten und gleich scharffinnigen Gegner, dem Franziscaner Dun 8 S c o t u 8 († 1308), welcher die theologisch-philosophische Wissenschaft mit der Fackel der Kritik und Skeptik beleuchtete, erlangte die Scholastik den Höhepunkt ihrer Ausbildung, so daß sich von nun an alle Scholastiser in Thomisten (die Dominicaner voran) und Scotisten (zu denen fich die Franziscaner hielten) schieden. Dem ersteren, der aus Schöpfungen des Ber-

standes, aus Begriffen und Speculationen ein bewundernswürdiges Gebäude errichtete und den Aristoteles, mit dem sein Geist verwandt war, als Grundsäule der Besestigung ber Kirchenlehre benutzte, verdankt die Kirche die Ausbildung mehrerer ber Hebung bes Papstthums und des gesammten Klerus förderlichen Dogmen, wie die Lehre vom Schas ber Kirche und vom Ablasse, vom Fegefeuer und der baraus folgenden Rüglichteit ber Seelenmeffen, von ber Rothwendigteit ber Ohrenbeichte und Briefter = absolution, und besonders die Erweiterung des Dienstes der unbestedten Maria als Mutter Gottes. Auch ber im breizehnten Jahrhundert eingeführte Gebrauch, ben Laien beim Abendmahl ben Relch zu entziehen, die Siebenzahl ber Sacramente und der hohe Werth der Wertheiligkeit fanden in ihm einen Fürsprecher. Ausgerüftet mit Waffenvorräthen von Spitsfindigkeiten, mit den zahllosen Formen und Formeln, Fragen und Antworten und allen dialektischen Künsten und Handgriffen ihrer arbeitsmächtigen Bäupter, kämpsten die Thomisten und Scotisten in den Hörsälen heise Disputationsschlachten mit Schlüffen, Rettenschliffen und allen Mitteln gelehrter Beweisführung über unbegreifliche Dinge, wie die geharnischten Ritter in den Turnieren mit Speer und Lanze. Jahrhunberte blieb die Scholastik ein mächtiger Hebel des Kapstthums; als aber der Glanz der dreifachen Krone zu erbleichen anfing, gab der kühne Franzisconer Wilhelm Occam. ber Bertheibiger Ludwigs bes Bapern gegen papftliche Anmagung (§. 460), auch ber scholastischen Wissenschaft eine freiere Stellung und eine polemische Richtung gegen die Hierarchie, legte jedoch, da er das hohle Formelwesen und die spissindigen Grübeleien auf bie Spitze trieb, den Keim des Todes in die ganze Schulweisheit. Warme Gemüther und gefühlvolle Naturen konnten sich mit dieser Richtung der driftlichen Wissenschaft nicht befreunden: daher wurde von Anfang an stets die Scholastif durch die Mostif ergänzt und ermäßigt. Dies geschah am erfolgreichsten burch ben Franziscaner Johannes Fidenza Bonaventura († 1274), welcher die ariftotelifch = scholaftifche Berftandegrichtung mit platonischer Idealität und christlicher Gefühlswärme belämpfte, die theologische Speculation "mit der Innigkeit seines Gefühles erquidte". Bon der Scholastik ausgehend, bat seine Theologie die Mystit zur Gefährtin genommen, um die religiöse Erhebung des inneren Menschen zur unmittelbaren Vereinigung mit Gott zu bewirken. Reben bem Fluge ber Sottesliebe ließ Bonaventura, "ber Lehrer ber Weisheit ber Engel" (Doctor Seraphicus), auch den Weg der Erkenntniß gelten. In seiner gemüthvollen Beschaulichkeit des innern und äußern Lebens als eines Spiegels der ewigen Wesenheit von der Kirche zu weit: greifender Thätigkeit berufen, war er eine der hohen Gestalten, an denen sich das in sich befriedigte Kirchenthum glorreich darstellte; an seinem Sarge weinten die Repräsentanten des ganzen Abendlandes. Sein mit Gefühl und poetischem Talent begabter und an ber schweren Kunst ber Dialettik gestählter Geist suchte aus der heiligen Schrift, der er neben dem Wortsinn noch eine tiefere mystische und moralische Bedeutung beilegte, das Wesen der Gottheit, die Ordnung des menschlichen Lebens und die Einigung der Seele mit Gott darzuthun.

§. 400. Die kirchliche Opposition. Je mehr die römische Kirche bemüht war. bie individuelle Freiheit des Denkens und Glaubens unter ihre hierarchischen Capungen gefangen zu nehmen, alles geistige Forschen und Streben in ihren Dienst zu zwingen, über das ganze religiofe Leben den Mantel einer tatholifchen Uniformität und einer pruntvollen Briefterkirche auszubreiten, desto mehr regte sich die Sehnsucht nach tieserer Belehrung und religiöser Erleuchtung, besto mehr fanden die baretischen Lehrmeinungen ber Ratharer und Balben ser Berbreitung. Im siebenten und achten Jahrhundert hatte sich im Morgenlande eine Religionspartei, Paulicianer (Manichaer), von den Ansichten ber berrichenden Rirche losgefagt und als Secte ausgeschieden. Blutige Berfolgungen führten viele von ihnen burch Bulgarien und Illyrien nach verschiedenen Gegenden des Abendlandes, wo sie unter bem namen Ratharer (= Buritaner, baber Reger), weil fie fich als eine ausgewählte Schaar von Heiligen betrachteten und auf eine Reinigung ober Bereinfachung der Kirche in Glauben, Cultus und Berfassung hinstrebten, unter allem Druck sich erhielten. — In Streben und Zwed verwandt mit den Katharern, aber reiner in Wanbel und frei von Schwärmereien war eine andere im Abendlande entstandene Secte, die lange unbeachtet in den stillen Thälern der obern Apenninen gelebt hatte, bis Petrus

Walbus, ein reicher Kaufmann aus Lyon, ber seine Gilter den Armen vertheilte, im zwölften Jahrhundert ihren Ansichten größere Ausbildung und weitere Verbreitung gab, daher sie auch nach ihm "Walbenser" genannt wurde. Der Macht, dem Luxus und der Verweltlichung des Klerus stellten die Waldenser die Lehre von der apostolischen Sinsacheit und Armuth entgegen; sie wiesen auf das innere religibse Leben in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott hin; sie verwarfen die Autorität des Papstes, bestritten die durch die Scholastist ausgebildeten Satungen vom Opfer der Messe, von der Ohrenbeichte, von der Substanzverwandlung n. A., nahmen nur zwei Sacramente, Taufe und Abendemahl, an und betrachteten die heilige Schrift als die einzige Quelle des Glaubens und die Worte der Bergpredigt als das höchste Sittengeset; und wenn sie auch einen Unterschied machten zwischen dem Stande der "Bollommenen", in den man verwittelst einer Geistestause eintrete, und der Gemeinde der "Gläubigen", so verwarfen sie doch die hierarchische Ordnung von Klerus und Laien.

Die Albigenferkriege und bie Stebinger. Gerade zu ber Beit, ba Innocenz III. bemüht war, die gesammte Christenheit unter die Herrschaft des Papstthums zu beugen und dem römischen Kirchenwesen alleinige Geltung zu verschaffen, trat in ben Landschaften und Städten von der unteren Rhone bis zum oberen Lauf der Garonne bie kirchliche Opposition der Katharer und Walbenser besonders scharf hervor. In der Provence und Languedoc, wo unter einem schönen, sonnenreichen Himmel sich ein wohlhabender Bürgerstand gebildet hatte, wo freie Institutionen und republikanische Städteverwaltung Selbständigkeit in Thun und Denken erzeugten, wo die Reste griechischer und römischer Cultur, verbunden mit germanischem und spanisch arabischem Besen, eine eigenthumliche Bildung und eine Mille beiterer Dichtung und praktischer Wissenschaft hervorgebracht, wo die provença lische Poesie der Troubabours ihre Laune und ihren satirischen Muthwillen an Bischöfen und Briestern ausließ, wo die ewigen Gegensätze, die finnliche Lebensluft und die strengste Astese, gleich tiefe Wurzeln hatten und neben ber leichtfertigen Dichtfunst und Weltlust die Kreuzzüge und die Buspredigten der Mönche von Clugny ihre feurigsten Berehrer zählten, da war der Hauptsitz dieser beiben Secten, die trot ihrer inneren Berschiedenheit von ihren Gegnern mit dem gemeinsamen Namen Albigenser von der Landschaft Albigevis und der Stadt Alby zusammengefaßt wurden. Denn die Kirche hat sich nie die Mühe gegeben, die Reter nach ihren Gigenthumlichkeiten zu sondern, und Innocenz verglich alle Häretiker mit den Füchsen Simsons, die, !verschieben von Angesicht, boch mit ben Schwänzen in einander verschlungen wären, wo es gelte, bas Feld der Kirche zu verwüsten. Der Papst schickte zuerst zwei Misstonsprediger ab, welche die Berirrten in den Schoof der Kirche zurücksühren follten. Als aber einer berfelben, Peter von Castelnau, welcher den Grafen Naimund VI. von Toulouse, den Hauptbeschützer der Reper, in der Kirche von St. Gilles scharf zurechtwies und aus der kirchlichen Gemeinschaft ausschloß, von einem Dienstmann des Grafen mit einer Lanze burchstochen ward, legte er bas ganze Land unter Bann und Interdict, ließ von den Cifterciensermonchen bas Kreuz predigen und verlieh Raimunds Guter dem harten Grafen Simon von Montfort. Sofort zogen Schaaren wilber Krieger, vor benen fanatische Monche mit bem Areuz einherschritten, in das blühende Land, zerstörten die reichen Städte, die prunkenden Paläste, die stolzen Burgen, mordeten Schuldige und Unschuldige, ließen Scheiterhausen lodern und füllten Alles mit Berwüftung, Mord und Raub. Als die Stadt Beziers mit Sturm genommen wurde und es schwer war, Rechtgläubige und Reter zu scheiben, sprach der Legat: Töbtet Alle, der Herr kennt die Seinen! und rühmte sich, als Bote der gött= lichen Rache die Stadt vernichtet zu haben. Raimund widerstand lange seinen Gegnern; als aber nach Simons Tob Lubwig VIII. von Frankreich, von unedler Ländergier getrieben, die auf ihn übertragenen Rechte und Ansprüche der Montforts annahm und den Kampf wider die Retzer fortsetzte, da beugte sich der Graf und trat in einem Frieden den größten Theil seiner Besthungen an ben König ab (§. 492). Aber ber zwanzigjährige verheerende Arieg hatte die schöne Cultur des füblichen Frankreichs vernichtet, das Land in eine Wuste verwandelt und den heitern Gefang der Troubadours für immer zum Schweigen gebracht. Die römische Kirche konnte auf rauchenden Trummern und blutgetränkten Stätten ihr stegreiches Banier aufpstanzen, zugleich empfing aber auch das romanische Wesen des suld-

1209.

1229

1232

1283.

1908.

lichen Frankreichs den Todesfloß. — Wenige Jahre nachher wurde auch die tapfere Bauern= republit ber friesischen Stedinger an ber hunte, beren Widerftand gegen die Gingriffe ber geistlichen und weltlichen Fürsten in ihre alten Freiheiten und Rechte für Reperei erklart ward, mit Bann und Interdict belegt und auf Beranlassung ber Bischöfe von Bremen, Rateburg u. a. mit einem Bernichtungsfrieg heimgesucht. Un ber Spipe dieses Kreuzbeers ftand ber Graf von DIbenburg; ihn umgaben viele Eble aus Brabant, Holland und andern benachbarten Ländern mit ihren Basallen. Umsonst tämpften die streitbaren Bauern mit Belbenmuth gegen ihre Feinde und erschlugen ben Grafen von Oldenburg mit viertausend seiner Reisigen; die Uebermacht und bessere Bewaffnung des ritterlichen Heers und die der Reiterei gunftige Bodenbeschaffenheit gaben dem Herrenstand den Sieg. Todestampf bei Altenesch wurde der Bauernstaat auf immer vernichtet. Die Stedinger fanden ihren Tod theils auf bem Schlachtfelb, theils in der Wefer oder in den Fluthen, welche die Feinde mittelst Berftörung der Deiche über ihre Wohnungen leiteten; das Land wurde verwüstet, die Rinderheerben weggeführt, Beiber, Kinder und Greise erschlagen. Die Geretteten vereinigten fich mit einem andern friefischen Stamm, ben Rüftringern, ihr Gebiet siel in die Gewalt des Erzbischofs von Bremen. Noch lange erklangen in Lied und Sage die Namen der Stedinger Bauernhelden, eines Bolle, eines Thoma hun= torpe, eines Detmar Diete. - Strenge Repergefepe und die Uebertragung ber Inquifition8=Berichte an ben neugegrundeten Orden ber Dominicaner (§. 398) follten die Einheit der Kirche für alle Zutunft bewahren. In Deutschland erregte aber biese Einrichtung folden Wiberwillen, daß ber erfte Inquisitions = Richter Ronrad von Marburg, ber ben Kreuzing gegen die Stedinger mit besonderem Gifer anfachte und "im Bande mit unheimlichen Gesellen" und getrieben von heiliger Buth in Sachsen, heffen und Thuringen jein Amt mit großer Strenge verwaltete, von bem ergrimmten Bolle erfclagen wurde und im nachsten Jahre zwei feiner haupthelfer ein ahnliches Schickfal fanden. Mit ihnen verschwand die Inquisition in Deutschland. In dem "Retzerbach" bei Marburg hat sich noch eine Erinnerung an jene Zeit der blutigen Religionsverfolgung erhalten, wo nur, wie man aus der Geschichte der heiligen Elisabeth ersieht, die Tugend Geltung fand, die im Gewande der Buße und der Selbsterniedrigung auftrat. Als ihr Gemahl, der edle Landgraf Ludwig IV. von Thüringen, auf dem Wege nach dem heiligen Land im fernen Apulien in jungen Jahren ftarb, entsagte sie allen Freuden der Welt, selbst bem Umgang mit ihren Kindern, verbrachte, von der Wartburg vertrieben, ihr Leben mit Werten driftlicher Demuth und Barmberzigkeit und unterzog fich ben schärfften Buchtigungen und Busübungen, die der harte und rauhe Konrad, ihr Gewissenstath, ihr auflegte. Sie ftarb zu Marburg im J. 1231 in einem Alter von vierundzwanzig Jahren. Nach ihrer Seiligsprechung wurde die Beisetzung ihrer Gebeine in bem tofibaren Sarg als Nationalfest gefeiert (§. 396).

§. 402. Bierter und fünfter Kreuzzug. — Im Anfang des breizehnten Jahrhunderts, als die feurigen Kreuzpredigten Fulco's von Neuilly, des "heiligen Mannes" an der Loire und Seine, die Gewissen der Wenschen geschärft und eine neue Begeisterung für das Grab Christi erweckt hatten, versammelten sich französische und italienische Ritter unter der Ansührung des Grafen Bonisacius von Montferrat, Balduins von Flandern n. A. in Benedig, um sich nach dem heiligen Lande übersehen zu lassen. Da erschien vor ihnen der stüchtige Kaisersohn Alexios aus Constantinopel, dessen Bater Isaak Angelos (§. 390) von seinem eigenen Bruder des Throns beraubt, geblendet und eingekerkert worden, und siehte ihre Hüsse wier das Bersprechen, die morgenländische Kirche der Autorität des Papstes zu unterwerfen und zu Wiedereroberung Ierusalems behülstich zu sein, gewann Alexios die sür Abenteuer und romantische Rittersahrten begeisterten Kreuzsahrer sür seine Zwecke, und die Benetianer, die sich von dem Borhaben-große Handels-

vortheile versprachen, standen ihm träftig jur Seite. Auch König Philipp, ber Gemahl von Mexios' Schwefter Irene, begunftigte bas Unternehmen, an bem er selbst nicht, wie er wohl gewünscht batte, Theil nehmen konnte. Unter ber Leitung bes neunzigjährigen, fast erblindeten Dogen Beinrich Danbolo von Benedig segelten die Kremritter burch ben Archivelagus und die Darbanellenftrage nach Conftantinopel, eroberten mit geringen Streitfraften bie feste, berrliche Stadt und gaben, ba ber Raijer Merios mabrend bes Rampfes mit seinen 12 April Schätzen nach Thrakien entflohen war, ben byzantinischen Thron bem aus bem Kerfer befreiten Isgal Angelos und ihrem Schützling Alexios zurud. Aber bas trotige und übermuthige Auftreten ber siegreichen Franken, Die nunmehr mit Ungestüm auf die Erfüllung der Bersprechungen brangen und die Byzantiner fammt ber Herrscherfamilie mit Berachtung bebandelten, erzeugte Unzufriedenheit und haß unter ber wankelmuthigen, erregbaren Bevölkerung. Unter ber Leitung eines Berwandten bes Raiserhauses, bes eben so tapfern und entschlofsenen als treulosen und ränkevollen Alexios Dutas, von seinen buschigen Augenbrauen Murguphlos genannt, entstand ein Aufruhr, in Folge beffen Alexios verrätherisch in ein abgeschlossenes Gemach geführt und ermordet ward und, da um dieselbe Zeit Isaak den körperlichen Leiden und den Wirkungen bes Schredens erlag, ber Urheber ber Emporung ben Thron erlangte. mit war die Losung zu einem heftigen Rampf gegeben, ber zwei Monate bauerte und mit dem Sieg der Kreuzsahrer endete. Die Franken erstürmten Conftantinopel, plünderten Kirchen, Paläfte und Wohnhäuser, und häuften Frevel auf Frevel. Sie schonten weber Heiliges noch Profanes, zerstörten in wilbem Banbalismus die berrlichften Runftschätze bes Alterthums und füllten Alles mit Gräuel und Schreden. Brand, Mord und Verwüstung entstellten die prachtvolle Stadt, von welcher ber vierte Theil in Alammen aufging, und ihre werthvollsten Kostbarkeiten, Reliquien und Bildwerke wanderten nach dem Abendlande. Nachdem die Rache und die Raubgier geftillt war, beschloffen die Kreuzfahrer, nach bem Beispiel ihrer Borganger in Jerusalem, ein abendlanbisches Reich zu gründen und die Propinzen in Lebnsberrschaften zu zertheilen. zuphlos war nach Thrakien zu dem früheren Kaiser Alexios gefloben, der ihn aber ber Augen beraubte und ins Elend stieß. Balb gerieth er in die Hände ber Franken, die ihn von einer boben Marmorfaule berabstürzten, daß er zerschmetterte. Das neuerrichtete lateinische Raiserthum mit ber Hauptstadt Constantinopel wurde bem tapfern Balduin zu Theil, der bei allen wichtigen Angelegenheiten ben Rath ber Benetianer und franklichen Großen einholen sollte; bie Benetian er eigneten fich bie Ruftenlander bes agaifchen Meeres au (fpater auch Canbia, wie bamals schon die altberühmte Insel Kreta genannt wurde); ber Graf von Montferrat erhielt Makedonien und einige Landschaften bes alten Bellas als Königreich Thessalonich; Gottfried von Billebarbouin aus ber Champagne, ber Geschichtschreiber biefer Begebenheit, erwarb eine schöne Befitzung an den Ufern des Hebrus und verband mit seiner bisherigen Würde bas Marschallamt von Romanien. Andere Opnaftien entstanden in Athen, Theben, Achaia u. a. D. Das oftrömische Reich wurde als herrenloses Gut angesehen, beffen Städte und Territorien ben glücklichen Abenteurern zufielen, bie mit ihren Rittern und Mannschaften barin einzogen und sich zu behaupten

vermochten. Der Patriarch von Constantinopel mußte sein Pallium in Rom holen und lateinischer Gottesdienst ward der Kirche aufgezwungen. Wie in Jerusalem wurde auch hier eine Lehn smonarchie mit abendländischen Formen errichtet, wobei die alte Bevölkerung von den bürgerlichen Ehren und Rechten ausgeschlossen wurde und von dem Stammeshaß und dem Religionseiser der Franken viel zu leiden hatte. Da aber die Sieger mit den Bestegten in keine Gemeinschaft der Sitten und Lebensweise traten und ebenso wenig durch eigene Kraft sich zur Selbständigkeit erhoben, hatte das neue Kaiserthum keine feste Grundlage und keine lange Dauer. Mühsam erhielt es sich mit abendländischer Hüsse ein halbes Jahrhundert wider die zahlreichen Feinde.

§. 403. Das lateinische Reich in Conftantinopel. Den größten Gewinn aus diesen Borgangen zogen die Benetlaner, denen dadurch der ganze Handel ber Levante zusiel und beren zahlreiche Lehnsträger ben Ruhm ber seebeherrschenden Raufmannsfladt erhöhten. Aus den Trümmern des byzantinischen Reichs schusen sie die Grundlagen einer Weltmacht, und auf der Markustirche und dem Dogenpalast prangten die geraubten Kunftschätze ber morgenländischen Raiserstadt, die vier bronzenen Pferde und bas kunstreiche Thor der Sophienkirche. Dabei muß rühmend erwähnt werden, daß sie in ihrer constantinopolitanischen Pflanzstadt die Zierden bes alten Griechenlands, Recht, Sefet und Burgerfreiheit, welche seit vielen Jahrhunderten verschwunden waren, wieder ins Leben Auch in allen ihren übrigen griechischen Besitzungen erweckten und belebten sie burch ihre Einrichtungen ben Bürgerfinn, Die Baterlandsliebe, ben Aderbau, ben Runftfleiß und die Betriebsamkeit, und erlangten badurch ben großen Bortheil, daß ihre Colonien sich selbst vertheibigten. — Das griechische Kaiserthum behauptete sich jedoch in Kleinasien , wo der noch in Constantinopel auf den Thron erhobene Romnene Theodor Lastaris, der Schwiegersohn Alexios' III., ein Reich mit ber Hauptstadt Ricaa bilbete, und in Bontos grundete ein anderer Nachkomme der Komnenen, Alexios, Enkel bes Andronitos, das selbständige Königreich Trapexunt; ein britter Berwandter des Kaiserhauses errichtete sich eine unabhängige Herrschaft in Epirus, von wo er die frantischen Ritter und ihre Staaten fortwährend bekämpfte. — Balduin erlag ichon im ersten Jahre seiner Regierung den wilden Bulgaren und Rumanen, die ihnunter schredlichen Martern fterben ließen. Gein Bruder Beinrich suchte mit Alugheit, Gerechtigkeit und Muth bas Reich im Innern und an ben Grenzen zu schützen; er und seine schwachen Nachfolger behaupteten ben Thron nur unter schweren Rampfen. Balbuin II. wanderte zwei Jahre lang in Europa umber, um von bem Papft und den Königen Gelb und Truppen für sein finkendes Reich zu erbetteln. verkaufte dem heiligen Ludwig IX. von Frankreich den kostbarften Schatz bes lateinischen Reichs, die Dornenkrone Christi, und verpfündete seine Grafschaft Namür. Aber weder burch bie abendländischen Soldner und Abenteurer, die er damit an sich locke und die balb ihm, bald dem Feinde bienten, noch durch seine unnatlirlichen Bundnisse mit den Kumanen und Türken vermochte er dem morschen Staate Halt und Dauer zu verleihen. Arm und hülflos fristete Balduin sein trauriges Dasein nur mit fremdem Schutz, indes das byzantinische Ronigreich Dicaa unter bem verftanbigen und tapfern Johann Batages, Theodors Schwiegersohn, zu neuer Kraft und Bluthe emporstieg, so daß sein zweiter Nachfolger, ber tapfere und fluge Felbberr Dichael Balaologos, ber burch Treubruch und Mord ben blutbefledten Thron des byzantinischen Kaiserreichs bestieg, aber mit Gerechtigkeit und burgerlicher Tugend regierte, wieder zu der Eroberung der alten Hauptstadt fdreiten tonnte. Dit Gulfe ber auf Benebigs Dacht eifersuchtigen Genuefen gelang es ihm durch List und Berrath, Constantinopel wieder einzunehmen und das byzan= tinische Raiserthum berguftellen, aber mit Berminberung bes außern Umfangs und mit Berlust der innern Kraft. Balduin II. starb 1272, nachdem er vergebens die Päpste und Könige bes Abendlandes um Beistand zur Wiedereroberung des verlornen Reichs angefleht. Die Neinern lateinischen Basallenstaaten gingen nach und nach im Sturm ber Zeiten unter. Was Morgen = und Abendland unauflöslich verschmelzen follte, bas begründete nun gerade die tieffte und bleibenbste Spaltung und bahnte ber Berrichaft ber

Digitized by GO

1206.

1205. Heinrich 1205— 1216. Bals buin II. 1237—

**† 1255.** 

Michael Paläolos 908 1261 —1282.

1261.

Türken ben Weg. Der "heilige Ranb" von Reliquien, welche einzelne Areuzfahrer in die Beimath mitbrachten, war fast die einzige Errungenschaft.

8. 404. Dieser vierte Kreuzzug war bemnach ohne Erfolg für Jerusa-Iem und das sprische Land, das mittlerweile von Dürre, Seuchen und Erdbeben schwer beimgesucht wurde, und so sehr sich auch Innocenz III, und seine Rreuzbrediger bestrebten, ben erkalteten Gifer wieder anzuregen, es kam kein gemeinsamer Zug ber abendländischen Christenbeit mehr zu Stande. Das bülfebedürftige lateinische Reich in Constantinopel mit seinen glänzenden Aussichten auf Beute, mit seinen Abenteuern und Fehden entzog dem beiligen Lande die besten Kräfte. Wohl fühlten sich fortwährend einzelne fromme Gemüther angeregt, zur Wiebererwerbung bes verlorenen Aleinobs ihre Rrafte anzustrengen, aber bie vereinzelten Schaaren, bie ohne Plan und Führung aus allen Ländern Europa's über bie Seeftabte bes Mittelmeeres auf bie gefahrvolle Unternehmung auszogen, waren eben so wenig vermögend, bas verlorne Jerusalem wieder zu gewinnen, als die transbaft gesteigerte Religionsschwärmerei, welche auf Anregung eines frangbiischen hirtenlinaben, ber himmlische Erscheinungen zu haben ginben porgab, ju bem feltsamen phantaftischen Rinbertreuzzug führte. Beleitet freunne von dem migverstandenen Ausspruche Jesu, daß man den Kindlein nicht wehren solle, zu ihm zu kommen, ba solcher bas himmelreich sei, verließen in Frankreich und Deutschland Tausende von Kindern, Knaben und Mädchen ober auch solche, die bereits zu Jünglingen und Jungfrauen berangereift waren, das elterliche Haus und die Heimath, um das beilige Kreuz zu gewinnen. In Pilgertracht gehüllt und von einigen Brieftern und Monchen begleitet, begaben fie sich auf verschiedenen Wegen nach Sübfrankreich ober Italien, um sich in Marfeille und andern Seeftabten einzuschiffen, fanden aber größtentheils ihren Unter-Die Einen erlagen ben Anstrengungen bes Weges, bem Sunger, ber Ermattung; die Andern fielen habsüchtigen Raufleuten ober Seeräubern in die Hände, welche fie als Stlaven verkauften. Aur wenige ber jugenblichen Bilger kehrten geheilt von dem schwärmerischen Taumel zu den Ihrigen zurud. — Reine Miggeschide vermochten jeboch ben Papst Innocenz III. von seinem Eifer für bas beilige Grab abzubringen. Er Nagte mit ben Worten Propheten Jeremia, daß die beilige Stadt traure wie eine verlassene Wittwe; er machte es allen Ständen zur religiösen Pflicht, daß jeder nach seinen Kräften und Gaben mitwirke jur Erlösung bes heiligen Grabes aus Schmach und Schande. Wie in den ruhmreichen Tagen Gottfrieds von Bouillon sollte die Führerschaft, welche ganz in die Bande der weltlichen Fürsten und Machthaber gerathen war, wieder ber Kirche zufallen. Seine unermübliche Thätigkeit war nicht erfolglos. Gine frische Begeisterung burchbrang bie gange Christenheit, selbst die flavisch-magharischen Boller, die bisher theilnahmlos geblieben, wurden in die religibse Strömung hineingerissen. Die angesehensten Fürsten bes Abenblandes nahmen bas Areuz. In Deutschland folgte eine beträchtliche Zahl geistlicher und weltlicher Großen ihrem Beispiel; am Nieberrhein leuchtete Köln, die Stadt der Beiligen, an regem Eifer bervor. Auf jenem glänzenden Reichstag der Christenheit im Lateran legte Innocenz der Geistlichfeit bas heilige Amt auf, wie einft bie Maccabaer bie Stadt Gottes vor bem Dobn ber Beiben zu erretten. Aber ber Papft ftarb und in raschem Sturg Digitized by

1217.

1221.

fiel bas stolze Gebäude seiner hoffnungen und Entwürfe binter ibm zusammen.

Der Bug, ben im nächsten Jahre Ronig Anbreas II. von Ungarn mit ben Herzögen von Defterreich und Babern, bem Grafen Wilhelm von Holland und vielen beutschen Eblen und Bischöfen unternahm, blieb ohne Erfolg, indem ber König nach einigen Streifzügen am Jordan mit bem größten Theil seiner Begleiter wieber umkehrte, um seine Konigsrechte gegen ben ungarischen Abel au vertheibigen, und die von Wilhelm von Holland und bem tapfern Konig von Berufalem, Johann von Brienne, mit Rieberlanbern, Friefen, Beitfalen, Bremern u. A. in Aegypten gemachten Eroberungen burch bie Unfabigkeit des papstlichen Legaten Belagius und das Ausbleiben der erwarteten Hulfe Friedrichs II. wieder zerrannen. Die mit unglaublicher Mübe und Anstrengung eroberte Nilstadt Damiette, beren Einwohner bis auf wenige Tausend burd Hunger, Elend und Krankbeit aufgerieben wurden, mußte nach zwei verlustvollen Kriegsjahren wieder aufgegeben werden, als es den Aegyptern gelang, bas nach ber Hauptstadt Rabira nilaufwärts ziebende Kreuzbeer burch Ueberschwemmung bes Landes vermittelst Durchstechung ber Ranale in bie größte Noth zu bringen. Durch bie Theilung bes Salabin'ichen Reichs unter feinen Söhnen und Berwandten (ben Ejubiben) war jedoch die Macht ber Aurden nicht minder gebrochen als die der Kreuzritter. Aus der Milde und Toleranz welche die Moslemen bei verschiedenen Gelegenheiten gegen die Christen kund gaben, folog Meifter Dliver von Roln, ber ben Kreuzug mitgemacht umb beschrieben hat, auf eine vorherrschende Neigung für das Chriftenthum und richtete Bekehrungsschreiben an den Sultan Ramel und die ägyptische Geiftlich keit, und ber beil. Franziscus von Assisi (§. 398) wagte sich in bas saracenische Lager, um ben Ungläubigen die Worte des Lebens zu verkindigen.

Die Arengfahrer in Damiette. Den Pilgern, welche Besitz von Damiette nahmen (erzählt Willer. im VI. Banbe feiner "Gefdichte ber Kreugzüge"), bot fich ein fcanberhafter Anblid bar. Richt nur bie Bäuser, sonbern auch selbst die Stragen waren mit unbegrabenen Leichnamen augefüllt, welche meiftens ohne Kleibung und Bebedung ben hunden gur Rahrung bienten; in ben Betten lagen Tobte neben billflosen Kranten und Sterbenben, und bie Berpeftung ber Luft war unerträglich. Bon achtzig Taufend Einwohnern, welche bie Stadt im Aufange ber Belagerung gegablt hatte, waren nur noch brei Taufend übrig, und unter biefen nur noch hundert Gefunde. Trofilos war besonders ber Auftand ber Kinder, welche, beraubt ihrer Eltern und Bsieger, um Speise und Trank flehten. Gleichwohl erwürgten manche fühllose Bilger an bem Tage ber Eroberung von Damiette eine nicht geringe Zahl ber unglücklichen Mufelmanner, welche hunger und Krantheit unfähig jum Biberftanbe machte. — Die Gefangenen wurden mit Ausnahme von vierhundert mobifhabenden und reichen Muselmannern, welche zum Behufe ber Auswechselung von gefangenen Chriften gurudbehalten wurden, als Stlaven verlauft, weil bie Ernährung Aller bem Schape bes heeres läftig murbe; und ber Bifchof von Ptolemais, Jacob von Bitri, nahm eine große Bahl von faracenischen Rinbern an fich, welche er taufte und entweder bei fich felbft behielt und im Chriftenthum unterwies, ober feinen Freunden gur Erziehung mb aum Unterrichte übergab. Fünfhundert biefer unglicklichen Kinder aber, beren Lebenstraft burch hunger und Elend war zerftört worben, farben fehr balb nach ber Tanfe; und auch von ben erwachlenen Gefangenen überlebten febr viele nicht lange ben Berluft ihrer Freiheit, die übrigen wurden von ihren herren nach Btolemais geschickt. — Der Cardinal Belagius hielt erft am Tage Maria Lichtmeffen, nachbem bie Stadt vollfommen gefäubert worben war, seinen feierlichen Gingug, begleitet von bem Patriarden von Jerusalem, ber gangen übrigen Geiftlichleit und bem Bolte, mit brennenben Rergen und ber Absingung von Somnen und Lobgefängen gu Chren Gottes.

§. 405. Nach solchen Borgangen unternahm endlich ber mit bem Bannfluch beladene (g. 396) Raifer Friedrich II. ben fünften Rreuzzug, zu einer Beit, ba ber Sultan Ramel von Aegypten mit feinem Reffen, bem Beberricher von Damastus, über ben Befit von Sprien und Palaftina im Kriege lag. Run aber gurnte ber leibenschaftliche Papft Gregor IX. nicht minber über ben Bollgug bes taiferlichen Bersprechens, wie er vorber über bie Unterlaffung gegurnt. Er nannte Friedrich einen "Beiben und Mohammebaner", er verbot ben Orbensrittern und allen driftlichen Streitern, ben Gebannten in seinem Unternehmen zu unterstützen, und als es biesem bennoch glückte, burch bie lleberlegenheit seines Beistes, burch seine Sprachkenntnisse und burch kluge Benutung ber Umftanbe ben bebrangten und aufgeflarten Gultan ju einem Bertrag zu bringen, wodurch Jerusalem, Bethlebem und Nazareth sammt ihren Gebieten und ber gange Ruftenftrich von Joppe bis Sidon ben Chriften abgetreten wurde, so schlenberte ber Kirchenfürft, bem biefer Friede burch ben Batriarchen von Jerusalem als ein Gewebe von Falscheit und Tide, als ein bem Christenvoll gelegter Fallstrid geschilbert warb, sogar über bie Stadt und bas beilige Grab ben Bannstrahl, so bag Friedrich II., als er an ber Spite seiner getreuen Priegoschaaren unter bem Jubel bes Christenvolls in Jerusalem einzog, ohne Messe und priefterliche Ceremonie sich selbst bie Krone aufs Haupt setzen mußte. Gehaft von dem Batriarchen, verrathen und verleumdet von den Orbensrittern verließ endlich Friedrich, begleitet von seinem getreuen Baffengefährten Bermann von Salga, bem Grofmeifter bes Deutschorbens, und seinen beutschen Kriegern bas beilige Land, um seine italienischen Staaten wiber die feindlichen Priegsschaaren zu schützen, welche der römische Oberpriefter aus allen Ländern nach dem Guben gerufen und benen er bieselben Bortheile wie ben Jerusalemfahrern zugefichert hatte. Erft als Friedrich biefe mit bem Schlüssel Petri bezeichneten und von fanatischen Bettelmönchen und Kreuzzugspredigern angefeuerten "Schlüsselsolbaten" siegreich aus Apulien getrieben und sich burch einen Bund mit mehreren bem Papfte feindlich gefinnten Abelsfamilien (Frangipani u. A.) ben Weg in ben Rirchenftaat geöffnet hatte, ließ sich Gregor zu bem Frieben von G. Germano und jur Blung bes Bannes bereitwillig finden. Eine perfönliche Zusammenkunft bes Raisers mit dem Papfte, in Gegenwart bes Orbensmeisters Hermann von Salza, befestigte die Bersöhnung beiber Häupter ber Christenheit. Run bestätigte Gregor bes Raisers Bertrag mit bem Sultan Kamel, ben er früher als eine Schmach ber Chriftenheit gebrandmarkt hatte. "Die Straffen uns alle offen steben, die zu ben beiligen Statten geben", rief ein Dichter ber Zeit in ber Freude seines Herzens über diese Erfolge.

§. 406. Friedrichs II. Wirksamkeit in Sicilien und Deutschland. Nach dem Frieden von S. Germano entwidelte der Kaiser eine großartige organisatorische Thätigkeit, die sich über alle Theile seines Reiches erstreckte. Das apulisch-sicilische Königreich erhielt durch die "Constitutionen" von Melst eine Versassung, worin auf Grund und mit Benutung älterer normannischer Bestimmungen und Einrichtungen ein Staatsbau gegründet wurde, der schon von dem Hauche des modernen Staates durchweht ist. Auf den Trimmern der Lehnsaristokratie erhob sich eine sestgegliederte Beamtenhierarchie mit königlicher Spize, wobei die Staatsgewalt in den Händen des Königs und der

von ihm eingesetzten Organe rubte, zugleich aber burch Beiziehung von Beirathen aus ben bürgerlichen Kreisen ber Grund zu einem parlamentarischen Staatsleben mit einem ftrammen monarchischen Regimente gelegt warb. Collegium von vier Grofhofrichtern unter bem Borfit bes Grofhofjustitiar leitete die Rechtspflege und wachte über die Ausführung und Beobachtung ber Gesete und Berordnungen. Königliche Rammerer und Amtleute besorgten bie Erhebung ber Steuern und Einfünfte ber Aronguter unter ber Controle eines Oberrechnungshofes. Ein sorgfältig geordneter Staatshaus halt mit geregelten Ginnahmen, ein ausgebehnter Sanbel mit Bollen, Safengefällen und Monopolen, eine umfichtige Bolls- und Landwirthschaft mehrten bie Staatseinkunfte und füllten die fürftliche Kasse; eine stattliche Flotte und ein schlagfertiges, meistens aus Deutschen und Saracenen zusammengesetzes Deer unter auverlässigen Führern schreckte bie inneren und außeren Feinde. Die hoben Schulen in Neavel und Valermo erreichten unter Friedrichs Pflege den Aubm ber driftlichen und arabischen Aabemien von Paris und Bologna, von Bagbad, Damaskus und Rabira. Die großen Einklinfte, die dem Raiser von allen Seiten aufloffen, setten ibn in ben Stand, eine hofbaltung einzurichten, bie alle abendländischen Sofe in Pracht und Herrlichkeit verbunkelte und in Luxus und Ueppigkeit mit ben Chalifensitzen ber mohammedanischen Welt wetteiferte. Wie die morgenländischen Fürften unterhielt er an seinem Sofe viele schone Frauen, an beren Liebreig und Runstfertigkeit in Gesang und Dichtung er sich ergötte. Auf seinen prächtigen Schlössern wechselten Ritterspiele und Sangerfeste mit Jagd und Kalinerei: Troubabours und Minnesanger belebten bie Gesellschaften und die heiteren Mahle, und der Raiser selbst wie seine Freunde und Gefährten stimmten in die weichen Tone ber Minne ein und in das Lob ber Frauen. Geblendet von foldem Glanze und Reichtbum meinten die Zeitgenoffen, seit bem großen Karl habe kein Raiser so viele Schätze an Gold und Silber aufgehäuft als Friedrich II. Doch wurden die Tage des Glücks und der Freude auch von immervollen Ereignissen burchbrochen. In Deutschland führte während ber minberjährigen Regierung bes Raisersohnes Beinrich (VII.) ber fraftvolle und verständige Erzbischof Engelbert von Köln bas Reichsregiment; aber wie umfichtig er auch bie schwierigen Berbaltnisse zu beberrichen suchte, er konnte nicht verbindern, daß die Reichsbobeit des Raisers mehr und mehr sank und die Territorialhoheit der "Landesherren" sich ausbildete; daß Gesetlosiakeit und Unbotmäßigkeit unter ben Großen immer frecher hervortrat, daß ein großer Theil von Nordbeutschland einige Zeit unter banische Herrschaft kam, daß ber junge König mifleitet und seinem Bater entfrembet warb. Die Uebelstände mehrten sich noch, als ber Reichsverweser Engelbert auf ber Reise nach Rirmberg, wo König Heinrich, taum ben Anabenjahren entwachsen, mit Margaretha von Desterreich sein Bermählungsfest feierte, von seinem eigenen Reffen Friedrich von Psenburg und einigen ruchlosen Gesellen ermorbet warb. Rum ging bas Reichsregiment in die schwachen Hände Heinrichs über und in Deutschland trat ein Zustand ein, wie einst in Israel, "ba es keinen König gab, sondern Jeglicher that, was ihm gefiel". Der junge König gerieth balb auf Abwege. 3m Umgang mit luftigen Jagdgenoffen und Minnefängern, die ihm schmeichelten und ihn verführten, mit Gaullern, Boffenreißern und Spielleuten ergab er fich

1230.

einem leichtfertigen Leben voll fumlicher Luft. Statt die Reichsfürsten in seine Mabe zu ziehen, folgte er ben Gingebungen und Rathichlagen geringerer Manner aus bem Stande ber Ritter und Ministerlalen. Bergebens suchte ber Raiser bei einer perfonlichen Zusammentunft zu Civibale unweit Aquileja ben Sobn durch scharfe Zurechtweisung auf andere Wege zu leiten, indem er ihm zur Pflicht machte, den Rath der Reichsfürsten zu befolgen; Heinrich fühlte sich burch die väterlichen Borwurfe verlett, und voll Argwohn, Friedrich möchte seinem zweiten Sohn Konrad, bei bessen Geburt Jolantha ihr Leben verloren, bie beutsche Ronigetrone zuwenden, sann er auf Abfall. Er verband sich mit einigen unzufriedenen Fürsten und Großen; er suchte die rheinischen Städte auf seine Seite zu ziehen; er knüpfte Berbindungen an mit dem Ronig von Frank reich und mit den Lombarden, die schon längst auf die hochstiegenden Herrscher-pläne des Kaisers voll Mißtrauen blickten. Da beschloß Friedrich über die Alpen ju ziehen und perfonlich bie beutschen Angelegenheiten zu ordnen. Begleitet von Hermann von Salza und andern hervorragenden Männern und mit großen Gelbsummen versehen, erschien er in Süddeutschland, wo sich bald viele geistliche und weltliche Reichsfürsten bei ihm einfanden. Heinrich, von seinen offenen ober geheimen Anhängern verlaffen, unterwarf fich und flehte in Worms bes Baters Berzeihung an. Aber Friedrich wollte ihm nur bas Leben laffen, bie königliche Ehre aber auf Konrad übertragen. Da faßte Neib und Ingrimm bes Jünglings Berg und er beschloß ju flieben, um in Berbindung mit mehreren schwäbischen Rittern zur offenen Empörung zu schreiten. Noch war die Reichsfeste Trifels mit bem Reichsschatz und ben Reichsinfignien in seiner Gewalt. Aber die beabsichtigte Flucht wurde entbedt und ber unglückliche Fürst verlor num nicht blos die Herrschaft, sondern auch die Freiheit. Er wurde zuerst auf das Heidelberger Schloß gebracht und unter die Aufsicht seines erbitterten Gegners, Des Pfalzgrafen Otto, gestellt. Dann ließ ihn ber Raiser nach Unteritalien 1906. bringen, wo er auf verschiedenen Burgen in strenger Saft gehalten wurde, bis er nach seche Jahren ungebeugt und ohne Reue aus bem Leben schied. Seine + 1842. Anhänger in Deutschland unterwarfen fich und erlangten Bergebung. Herzog Friedrich ber Streitbare, Heinrichs Schwager, wurde wegen seines trotigen und ruhelosen Berhaltens mit der Reichsacht belegt und das Herzogthum Desterreich unter die Berwaltung einer taiserlichen "Landeshauptmannschaft" gestellt, bis eine Aussöhnung zu Stande kam. Als König Heinrich in Fesseln abgeführt ward, hielt der Kaiser in Worms ein glänzendes Hochzeitssest mit seiner britten Braut, ber schonen Isabella von England, Deinrichs III. Schwefter, beren Rheinfahrt burch die ritterlichen Chrendienste ber jungen Burger ber rheinischen Städte zu einem sestlichen Triumphzug gemacht worden, und traf dann auf dem glänzenden Reichstag von Mainz Rechtsbestimmungen zur <sup>15. Angunk</sup> Erhaltung des Landfriedens, zur Unterdrückung des Raub- und Fehdewesens, zur Eicherstellung alter Ordnungen und Einrichtungen. Die auf dem Mainzer Reichstag bewirkte Aussähnung des welssischen und hohenstausischen Haussähnung des welssischen und hohenstausischen Haussähnung des zu die englische Heirath ben Weg gebahnt (§. 389), tam ben taiserlichen Friedensbestrebungen zu statten. Ein glänzendes Reichssest, womit der Mainzer Fürstenstag geschlossen ward, brachte die Tage des ersten Friedrich in Erinnerung. Bald darauf verließ der Kaiser Deutschland, nachdem er noch die Fürsten und

**M**ārz 1287.

1239.

Bischöfe bewogen hatte, seinen Sohn Konrab, ben "König von Jerusalem", zum beutschen König und kinftigen Kaiser zu wählen.

§. 407. Die Rampfe ber Guelfen und Ghibellinen. Bahrend biefer Borgänge blieb bas gute Berbaltnig zwischen Raiser und Babit ungeftort. So unheimlich bem römischen Stuhle auch die "Constitutionen bes sicilischen Königreichs" waren, und so wenig die Berbindung Deutschlands und Italiens ber papstlichen Politik entsprach, so legte boch Gregor IX. bem Raiser keine Schwierigkeiten in ben Weg. Als aber Friedrich Anstalten traf, die kaiserlichen hobeiterechte über bie lombarbischen Stäbte, wie fie einft im Conftamer Frieden (§. 387) festgesett worden, aber längst außer Uebung gefommen waren, wieder jur Geltung ju bringen und ben burch bie Gelbständigfeit ber ftabtifden Gemeinwesen bes Bo-Landes unterbrochenen Reichsverband berauftellen; als er bie über bie herrscherplane bes hobenftaufen besorgten Guelfenftabte notbiger wollte, ben Lombarbenbund, ben sie nach ber Weise ber Bater mit Bundes beeren, Bundestassen und Bundesbeamten geschlossen, aufzulösen: da zerrif bas künstliche Band und das Papstthum machte gemeinschaftliche Sache mit den Bürgerthum ber Stäbte und segnete bie Waffen, welche ben hobenftaufischen Berricher abhalten follten, Italien als "fein Erbe" zu betrachten und eine kaiserliche Weltherrschaft von der Oftsee bis über ben Faro hinaus aufzurichten. Bald entbrannte ein beftiger Bartei- und Principienkrieg zwischen ben Anbangern ber kaiserlichen Reichsbobeit, Shibellinen, und ben Berfechtern republikanischer Selbstberrschaft und nationaler Unabhängigkeit ber Einzelstaaten unter bem Chrenvorsitz bes Papstes, Guelfen (g. 380). Aber ber Bund ber Rird. mit ber republikanischen Städtefreiheit siegte über bie monarchisch-feubale Berp schergewalt bes Raiserthums. Unterstützt von bem furchtbaren Thrannen Eg. gelino von Romano, ber allmählich ben gangen Rorboften von Stalien, bie Beronesische und Trevisanische Mark, unter seine Botmäßigkeit zwang und mit ummenschlicher Grausamkeit und Beimtude in feinen Krallen bielt, gelang es awar bem Raifer, mit Hillfe ber Gbibellinen und seiner Sargenen und beutschen Söldnerschaaren bem vereinigten Heer ber Lombarden bei Cortenuova am Oglio eine solche Nieberlage beizubringen, daß fich alle Städte bis auf Mailand, Bologna und wenige andere unterwarfen; ber erfte Beamte (Bodefta) ber lombardischen Hauptstadt wurde, an das erbeutete Carroccio gebunden, zum schmachvollen Tobe geführt. Als jedoch ber Kaiser seinen Sieg mit allzw großer Strenge verfolgte, von den Mailandern Ergebung anf Gnade und Ungnade verlangte, das angebotene Schiedsgericht und Mittleramt Gregors verwarf, seinem natürlichen Sohn, bem schönen, tapfern Enzio (Being), bie von bem apostolischen Stuhl angesprochene Insel Sarbinien als Ronigreich verlieb, Reapel und Sicilien mit schweren Abgaben und Priegesteuern brudte, ba erneuerte ber greise Kirchenfürft, ermuthigt burch bie Unfälle bes kaiferlichen Belagerungsbeeres vor Brescia, am Palmfonntag ben Bannfluch in ber ftrengften Form, entband alle Unterthanen bes Treueids, folog fich offen an bie Lombarben an und suchte bem bobenstaufischen Herrscher, ben er bes Unglaubens und der Religionsverachtung beschuldigte, allenthalben Sag zu bereiten. Er wollte bas Raiserhaus nicht blos von seiner Würde und Höhe herabstürzen, er wollte demselben vor Allem die ficilische Ronigetrone, bas toftbarfte Lehnsgut ber Rirche,

entreißen und Italien auf immer vom beutschen Reich trennen. Es war ein Rampf um Herrschaft, um politische Machtstellung, dem die Religion das gleißnerische Gewand lieh. Umsonst wies Friedrich die Beschuldigungen kräftig zurück, widerlegte die pähstlichen Maniseste durch energische Gegenschriften, mißachtete den Bann und bestrafte die Geistlichen, die ihn bekannt machten; umsonst suchte er eine ohne seine Erlaudniß nach Rom entbotene Kirchenversammlung, dei welcher es auf seine Thronentsetzung abgesehen war, zu hindern, indem er durch Enzio und den Flottensührer Anselm de Mari nach dem hitzigen Seetressen auf der Höhe von Melorta mehr als hundert übers Meer dahin ziehende Prälaten zesangen nehmen ließ und auf seste Burgen in Unteritalien brachte — noch beherrschten die religiösen Ideen die Gemüther und verliehen der Lirche den Sieg. Aber die Schmähungen, welche die beiden Oberhäupter der Ehristenheit gegen einander schleuderten, schwächten den Glanz ühren Kronen.

194

Muqui 1241.

§. 408. Innoceng IV. Gregor, von bem Raifer in feinen eigenen Staaten bedrobt, fant endlich, fast hundertjährig, ins Grab, ein finfterer Greis, der sich ben bemüthigen Dienftleiftungen eine Franciscaner-Monchs unterzogen, jugleich aber in ben Foltern und Kerkern ber Inquisition bie wirksamsten Mittel ber religiösen Heilslehre erblickt batte. Die verzehrende Riebergluth des Augustmonats in der von den kaiserlichen Beeren umringten Stadt, verbunden mit der aufgeregten Seelenftimmung löften endlich die stechliche Bulle, welche den unbeugsamen Beift umschloffen bielt. Gegen zwei Jahre blieb nunmehr ber apostolis sche Stuhl verwaist, während Friedrich mit seinen Rriegsmannschaften im Kirchenftaat weilte. Endlich fiel die Wahl auf ben Carbinal Sinibald Fieschi von Genua, ber icon burch ben Ramen Innoceng IV., ben er fich beilegte, anbeutete, bag er in bem bierardischen Geifte feines Borgangers zu regieren ge-Er galt für einen Freund bes Raisers, aber biefer erkannte richtig. bag bei bem Gegensatz ber Principien eine Berishnung ber beiben Gewalten unmöglich sei. "Ich fürchte", soll er gesagt haben, "daß ich einen Freund unter ben Cardinalen verloren habe und einen Feind auf bem papfilichen Stuble wiederfinde, denn tein Papft tam Shibelline sein". Der Abfall von Biterbo und die verlustvolle Vertreibung der laiserlichen Besatzung aus dieser Stadt war ein unglückliches Borfviel. Die Friedensverbandlungen, die bald nachher awischen ben Bevollmächtigten beiber Säuwter eröffnet wurden, waren von keiner Seite ernstlich gemeint; daher auch ber auf vielbeutiger Basis aufgerichtete Kirchenfrieden, ben bie gesammte Christenheit als frobe Ofterbotschaft mit Gefühlen bes Dankes vernahm, nicht zur Wahrheit warb. Innocenz beschulbigte ben Raiser, er sei von seinem Eibe "abgesprungen", und um freiere Sand ju haben und aus Friedrichs Bereich zu kommen, beschloß er aus Italien zu ent-In ein Priegelleid gehüllt, ritt er in finfterer Mitternacht von Sutri aus burch bas unwegsame Hügelland bem Gestade zu, wo er ein genuefifches Schiff bestieg und nach seiner Baterstadt fegelte. Bon bort reifte er bann über ben Mont Cenis nach ber auf ber Grenzscheibe ber germanischen und romanischen Welt günftig gelegenen Bischofftabt Lyon, wohin er alsbald Prälaten aller Nationen zu einer feierlichen Rirchenversammlung einberief. Ohne Friedrichs Vertheibigung burch ben größten Rechtsgelehrten ber Zeit, ben Großbofrichter Thabbaus von Sueffa, zu beachten, erneuerte bier Innoceng

Mary

April

Zuni 1245.

traft ber ihm verliehenen Gewalt "zu pflanzen und auszureißen" in der strengften Form ben Bannfluch wiber ben Raiser, ber ein Gottesläfterer, ein beimlicher Mohammebaner, ein Feind ber Kirche und Religion sei, erklärte ihn seiner Würden und Kronen verlustig, entband seine Unterthanen ber ihm geleisteten Eibe und bebrobte alle seine Anhänger mit dem Fluche der Kirche. In ernstem Schweigen ließen die versammelten Bischöfe die brennenden Faceln, die sie während ber Bertunbigung bes Bannes in Sanben gehalten, jur Erbe fallen, baf fie erloschen, und Thabdaus rief kummervoll aus: "dies ist der Tag des Borns, der Trauer und des Berderbens, über den die Feinde der Christenheit jubeln werben". Friedrich aber schried auf die Kunde von dem Glaubensgericht in Luon an seine Anhänger: "Bisher habe ich als Ambos gedient, jest will ich die Rolle bes Hammers übernehmen!" — Nun loberte in allen Ländern ber Streit von Neuem auf, wobei besonders die Bettelorden (§. 398) sich als rüftige und thatige Hulfsmannschaft bes Papstes zeigten, bessen Sache sie des Glaubens und der Religion darstellten. Man stritt mit der Feder in Angriffs- und Bertheibigungsschriften und mit den Waffen im Felde und auch die dunkeln Pfade ber Berschwörung und ber Beimtude wurden nicht verschmabt. In Deutschland gludte es ber flerikalen Partei, die Bahl eines Gegenkaisers in Seinrich Rasbe von Thüring en burchzusetzen; und als dieser von ben Gegnern als "Bfaffentonig" bezeichnete Fürst, nach bem ungludlichen Gefechte bei Ulm wiber Ronig Ronrab, bes Raifers Sobn, verlaffen und machtlos auf ber. Wartburg starb, ließ sich ber jugenbliche Graf Wilhelm von Holland bewegen, ben von einigen, meist geiftlichen Reichsfürsten bargebotenen Raisertitel anzunehmen. Aber seine Macht war gering. Biele angesehene Stäbte, welche während biefer Zeit bes Kampfes und ber Parteiung große Rechte und Freiheiten erwarben und durch die Hohenstaufen von der bischöflichen Herrschaft befreit und als Reichsftäbte unter die unmittelbare Hoheit des Raisers gestellt wurden, so wie bie meiften weltlichen fürften hielten ju Ronrab, trot ber Drohungen bes Bapftes, und die Prempredigten ber Dominicanermonde bienten nur boau, bas furchtbar verwilberte Land vollends zu zerrütten.

Wilhelm von Holland

> Friebrichs Musgang. Schredlich wuthete unterbeffen in **§. 409.** Italien ber Rrieg amischen Guelfen und Ghibellinen. Das beiße Blut bes rachsüchtigen und jähzornigen Sübländers führte unerhörte Gräuelthaten berbei; Familie war wiber Familie, Stadt wiber Stadt; fein Alter noch Stand entzog sich bem Kampfe; Parteiwuth beherrschte Alles. Der Stolz und Uebermuth ber guelfischen Stabte reigte ben barten Sinn bes ghibellinifcen Abels, beffen Führer Eggelino Frevel beging, vor benen bie Einbildung zurückschaubert, und die blutige Grausamkeit, womit die Anbänger bes Raisers burch Addo von Este in Ferrara und die Guelfen Mittelitaliens verfolgt wurden, findet fich nur in den Parteilämpfen des alteu Griechenland in abnlicher Starte. — Lange hielt fich Friedrichs eble Geftalt aufrecht; bie Bahl seiner Feinde bob nur seinen Muth; Berschwörungen gegen sein Leben scheiterten an seiner Bachsamkeit und führten in Sicilien schwere Strafgerichte über die Schuldigen herab. Er beschräntte die zeitliche Macht und Gerichtsbarfeit bes Rlerus in seinen Staaten und stellte in scharfen Schriftstlicen ben Filtsten Europa's die Gefahren bar, von benen die weltliche Herrschergewalt

burch ben geistlichen Hochmuth bedrobt sei. Aber schwere Schicksalsschläge, die innerbalb weniger Jahre ihn trafen, stärften bie Gegner. Die Unfälle vor Barma, wo burch einen gludlich vollführten Ausfall ber Guelfen die mubepollen und kostspieligen Belagerungsarbeiten eines ganzen Jahres zerstört. 1500 tapfere Priegeleute getöbtet, 3000 in Gefangenschaft geführt wurden und ber wackere Großhofrichter Thabbaus von Suessa im Getimmel seinen Tob fand, waren eine große Nieberlage für die kaiserliche Sache und ein Triumph für Die Feinde, vermochten jedoch nicht die Energie und den Muth des großen Fürften zu labmen. Als aber fein bochfinniger Sohn Engio, bes Baters Ebenbild, nach ber unglücklichen Schlacht am Waldbache Fossalta in die Gewalt ber Bolognesen fiel und alle Bemühungen, ihn zu befreien, an bem plebejischen Trope ber Bürgerschaft scheiterten; als sein gebildeter, in ber ernften Biffenschaft wie in ber beitern Dichtung hervorragender Bebeimschreiber Beter von Bineis, ber fein ganges Bertrauen befag, fich von ber Gegenpartei gewinnen ließ, und einer Berschwörung und eines Bergiftungsversuches beschulbigt bei ber Abführung jum Tobe sich in ober bei Bisa an einem Kirchenpfeiler bie Stirn einstieß — ba brach endlich Friedrichs Herz. Als er gerade im Begriff ftand, einen neuen Feldzug nach Oberitalien zu unternehmen und vielleicht seinen Widersacher in Lyon selbst heimzusuchen, erlag er einer Krankbeit. Im sechsundfünfzigsten Jahre seines Alters verschied er in den Armen seines geliebten Sohnes Manfred zu Firenzuola unweit Luceria in Unteritalien. Seine Leiche wurde in Palermo beigesett, wo sein byzantinisches Grabmal, eine Urne aus rothem Borphyr von vier Löwen getragen, noch jett zu sehen ist. — Friedrich II. vereinigte seltene Geistesgaben, hohe Bildung und vielseitige Renntnisse, Sinn für Wissenschaft und Dichtkunst und die Fähigkeit, sich frembe Sprachen und Eigenthümlichkeiten leicht anzueignen, mit Tapferkeit, Belbenmuth, Schönheit bes Körpers und anmuthigem, gewinnenbem Wesen. Umgeben von Bracht, Herrlichkeit und Freuden jeder Art, an benen sein Herz sich ergötzte, empfänglich für Runft umd Boefie, die an seinem glanzenden Sofe Aufmunterung und Pflege fanden, ein Gonner bes heitern Minnegesangs, bem er selbst mit Glud oblag, im Befit schöner Palaste und großer Reichthumer, batte Friedrich alle Ansprüche auf Glud, batte nicht sein freier Beist ber firchlichen Hierarchie widerstrebt und hatte er beffer gelernt, seine Leidenschaften zu zahmen und seine Begierben zu mäßigen. 3m Umgang mit leichtfertigen Dichtern romaniicher Zunge, im Berkehr mit mohammebanischen Fürsten und Gelehrten und bestrickt von den Neten italienischer Sinnlichkeit und Berführung, batte er in Denkart, Sitten und Leben vielfach gegen die Ibeen ber Zeit und die Satzungen ber Kirche verstoßen und sich ruckaltlos der Genugsucht und der Frauenliebe hingegeben. Er galt in der gesammten Christenheit als Freigeist und Ungläubiger, barum erscheint er in Dante's Hölle (§. 456) unter ber Zahl ber kuhnen himmelfturmenben Zweifler, bie jur Strafe in feurigen Brabern liegen.

§. 410. Untergang ber Hobenstaufen. a) Ronrad IV. und Manfred. In Spon wurde ber Tob bes Raisers mit ber freudigsten Erregung vernommen. Die Schreiben, welche bie Runde in die Welt trugen, glichen Siegesbotschaften. Doch verließ Innocenz nicht fogleich ben bisherigen

Mių 1251.

Aufenthaltsort; bie Fäben, welche er burch bie wandernden Predigermonche von Loon aus nach allen Richtungen angeknüpft hatte, konnten in der günstig gelegenen Rhonestadt leichter unterhalten werben. Daber wurden zunächst alle Bebel in Bewegung geset, um die gludliche Wendung bes Schickals jum vollftanbigen Sieg ber Kirche und jum Untergang bes "gottesfeindlichen Geschlechts ber Hobenstaufen" auszunuten. Schaaren von Bettelmonchen burchzogen bie Länder und reigten zu Abfall und Aufruhr. Der ausgestreute Same trug reiche In Rurgem maren alle länder und Boller von ber Gilbspite Siciliens und ben felfigen Gestaden Unteritaliens bis zur Donau und zum Rbein von Rriegenoth beimgesucht und allenthalben wüthete Rampf und Parteiung, Brand Erft als Wilhelm von Holland, nachdem er bei Oppenheim über seinen Gegner einige Bortheile bavon getragen, nach Lyon geeilt war und den Rath und Segen des beiligen Baters eingeholt batte, kehrte Innocenz über Marseille, Genua und Mailand nach bem Kirchenstaat zurud, das zerrüttete Reich und ben Rampf wider ben mit bem Kirchenfluch beladenen "Herobessohn" Konrad der Thätigkeit der Kreundrediger und der Selbstsucht der Großen überlaffend. Bald zog auch König Konrad IV., nachbem er burch Berpfändung ober Bertauf ber schwäbischen Erbauter bes hauses bie erforberlichen Gelbsummen gesammelt, mit beutschen Kriegsmannen über bie Alpen, um in Berbindung mit feinem Salbbruber Danfreb bas burch bie Geschäftigfeit ber Bettelmonde und die papftlichen Proclamationen tief aufgeregte ficilisch-apulische Konigreich seinem Sause zu erhalten. Unterstütt von dem schrecklichen Ezzelino, der trot Bann und Interdict bei ber gbibellinischen Bartei ausbielt und von tobbringenbem Argwohn erfüllt auf ber Bahn ber Tyrannei immer weiter fortschritt, gelangte er nach Unteritalien, wo er an der Seite des ritterlichen, leutseligen Manfred bald die abgefallenen Städte bis auf Reapel zur Unterwerfung brachte. Nach langer Belagerung wurde auch biefe Hauptstadt zur Ergebung auf Gnade und Ungnade gezwungen und für ihre Untreue hart gestraft. Innocenz gerieth in Unrube und fab fich nach englischer und frangöfischer Bulfe unn. 20. Wat Monate nachher wurde König Konrad IV. zu Lavello unweit Welfi durch die Fieberluft bes sublichen Italiens, Die so manches beutsche Leben in ber Bluthe ber Jabre gefnickt bat, schnell dabingerafft. Run tam ein Bergleich zu Stande, traft bessen die Lehnshoheit des apostolischen Stubles über das siellische Rönigreich von Neuem festgestellt wurde und Manfred bie Regentschaft führen istlite. bis ber kleine Konradin, ben Frau Elisabeth bem abwesenden Gemahl im fernen Baberland geboren, zu Jahren gekommen fein würde. Im Trinmphe gog nun Innocenz in Neapel ein. Aber Manfred überzeugte sich balb, baß fein Leben ober seine Freiheit durch bie papstliche Partei gefährbet sei. floh baber in bunkler Nacht burch bas abulische Waldgebirg nach Luceria, ber treuen Saracenenftabt feines Baters, wo er Schutz und Bulfe fand und als unabbängiger Fürst auftreten konnte. Bergebens zog bes Bapites Neffe, Carbinal Wilhelm Fieschi, gegen ben Hobenstaufen zu Feld; als geschlagener Flüchtling tehrte er bald wieder mit wenigen zersprengten Mannschaften nach Neapel zurud, gerade als Innocenz aus dem Leben schied, verdüstert und fieberhaft aufgeregt burch die Trauerbotschaften. Es half nichts, daß der Nachfolger

Alexander IV bald durch angemübste Friedensunterbandlungen, bald burch

Erneuerung bes Bannstrahls Manfrebs Siegeslauf zu bemmen suchte und zugleich bem englischen Königesobn Ebmund bas sieilische Reich als kirchliches Lehn gegen eine jährliche Abgabe von tausend Ungen Golbes anbot; Manfreds Blüdestern leuchtete immer glangenber. Mit Gulfe seiner Obeime Galvano und Friedrich Lancia und anderer ergebenen Führer eroberte er ganz Unteritalien fammt ber Infel und brachte bas ftaufische Erbrecht von Renem zur Geltung. Die abgefallenen Städte Reapel, Capua, Aversa bulbigten ihm, die guelfischen Heere mußten fich in ben Kirchenftaat zurudziehen, in England, wo die papftlichen Gelberpressungen unrubige Auftritte erzeugt batten, gab man die Eroberungsplane auf. Innerhalb zweier Jahre war die Unterwerfung der gander auf beiben Seiten ber Meerenge vollendet, so daß sich Manfred in Palermo als König 11. Ang. von Sicilien fronen ließ, ohne bes abwesenden Reffen Konrabin babei gu Die gleichzeitigen Borgange in Oberitalien, Die bes Bapstes ganze Aufmerksamkeit nach ber Lombarbei kehrten, begunftigten sein ehrgeiziges Streben. Dort ftand nämlich Eggelino mit ben Gbibellinen gegen bie papftlich-quelfiichen Beere im Felbe. Bei ber Brude von Caffano tam es zu einer Schlacht, in welcher ber Anführer nach tapferem Rampfe verwundet in die Sande seiner Feinde fiel und als Gefangener nach dem Mailandischen Schlosse Soncino gebracht wurde. hier fag er in finsterem hinbruten, die Tröstungen ber Religion und die Bufpredigten ber Minoritenmonche verächtlich von fich weisend, bis der Tod eintrat, den er selbst durch Aufreigen des Berbandes seiner Wunden zu beschleunigen suchte. Also starb Ezzelino da Romano "mit dreifachem Banne beladen, voll ichweigender Berachtung ber Welt, bes Papftthums, ber Kirche und seines ihm von ben Sternbeutern verkundeten Schickale". Mit seinem Tobe stürzte sein blutbefleckter Herrscherbau zusammen. Berona, Bassano, Bicenza verjagten die Besatungen, öffneten die Rerter und stellten ihre stäbtiiche Freiheit ber. Exelino's Bruber Alberich mußte bas feste Bergichloß, wo er fich mit seinem Weibe, seinen seche Sohnen und seinen schönen Tochtern mit verzweifelter Tapferkeit vertheibigt, bem Guelfenführer Azzo von Efte übergeben, ber bie Kinder vor ben Angen bes Baters erwürgen ließ, worauf biefer selbst von Pferben zu Tobe geschleift und sein Körper verbrannt wurde. erschütternd wirkten biefe Borgange auf bie Zeitgenoffen, bag Schaaren von Bugenben in langen Bugen burch bie Stabte Italiens zogen, ben entblöften Rücken mit Geißeln sich blutig schlagend und Berge und Thäler mit Wehrufen um Friede und Gnade erfüllenb.

§. 411. b) Soladt bei Benevent. Mit Manfreds Krönung brach für Sicilien eine glückliche Zeit an. Aderbau und Industrie blühten von Neuem auf, ber Hanbel belebte fich wieber, Wohlftand und Lebensfreube fehrten gurud. Der Hof von Palermo war ein würdiger Ausbruck dieses Aufblühens. fred und die griechische Fürstentochter Helena, seine zweite Gemablin, waren ausgezeichnet burch Schönheit und Bilbung. In bem Königspalafte am Meeresftrande herrichte wie in ben iconften Tagen Friedrichs II. fürftlicher Glanz, gehoben burch Boesie und wissenschaftliches Leben, burch Ritterspiel, Tonkunft und Gefang, burch gesellschaftliche Formen voll Anmuth. Glück reizte die römische Curie zu neuem Haß und Neid. Me Manfred sich weigerte, ben Forberungen bes Papstes gemäß bas sicilische Königreich als

Digitized by Google

1255.

ein zinspflichtiges Kirchenlehn hinzunehmen und die Saracenen aus Italien zu verweisen, erklärte der Papst die Krönung für ungültig, sprach abermals den Bann aus über ben "Berbunbeten ber Beiben" und ließ burch bie Bettelmonche Abfall und Empörung predigen. Aber Manfred fag fest in seiner herrenburg inmitten eines ergebenen Boltes und balb sollte sich seine Macht sogar über Mittelitalien erftreden, als mit seiner Sulfe bie Shibellinen bei ber Burg Montaperta bie florentinischen Guelfen aufs Saunt ichlugen und in ganz Toscana das Uebergewicht gewannen. Da erkannte man in Rom, daß das Bavstthum nicht vermögend sei, mit eigener Kraft bas Königreich zu unterwerfen. Alexanders Nachfolger Urban IV. trat baber mit bem Bruder bes französischen Königs Ludwig IX., bem Grafen Rarl von Anjou, in Berbindung, einem unternehmenden, thatfraftigen aber bartherzigen Fürften, ber burch Seirath in ben Besitz des schönen Landes Provence gekommen und einer der mächtigften Fürsten geworden war. Er sollte mit Provengalen und Guelfen bas Königreich erobern und ben Papst als Oberlehnsberrn burch einen Jahreszins und einen weißen Zelter ehren. Freudig gingen Karl und seine ehrgeizige Gemablin Beatrix auf ben Antrag ein und rufteten Truppen und Schiffe aus. großer Berwegenbeit setzte barauf ber Graf mit geringem Gefolge aux See nach ber Tibermundung über, während seine Kriegsmannschaft ihren Weg über die Apenpässe suchte und durch die Lombardei und die Apenninen vordrang, und gelangte nach Rom, wo er vom Bolk als "Senator" ausgerufen und von dem neuen Papft Clemens IV., einem gebornen Provençalen, mit ber sicilischen Krone belehnt ward. Num entbrannte ein furchtbarer Rampf, beffen Breis das schönste Land ber Erbe sein sollte. Karl wurde von der klerikalen Bartei als der "Maccabaus" dargestellt, welcher den "fluchbeladenen Retzer und Mohammebanerhäuptling" ju Boben folagen werbe. Seinem "Areuzbeer" wurde Absolution von allen Sunden und Berbrechen, wie den Jerufalemfahrern, Mit großer Tapferkeit stritten Manfred und seine Getreuen wiber ben übermächtigen Feind. Aber ber Boben, auf dem seine Berrschaft rubte, war burch Berführung und Berrath wankend geworben. Am 26. Februar 1266 tam es auf bem "Rosenfelbe" bei Benevent aur Entscheibungsschlacht. Ms trop ber Tapferkeit ber Saracenen und Deutschen bas Priegsglud burch italienische Verrätherei gegen Manfred entschied, stürzte sich ber hobenstaufische König in den bichtesten Schwarm der Feinde und starb den Helbentod. Leiche wurde in ungeweihter Erbe verscharrt, aber die frangofischen Arieger trugen, seinen Belbenmuth ju ehren, jeber einen Stein herbei und häuften ihm ein tunstloses Grabmal. Jest war die Macht der Gbibellinen gebrochen; Reapel und Sicilien fielen in die Hande bes Siegers, ber bas ungludliche Land alle Schreckniffe ber Eroberung fühlen ließ. Manfreds Gemablin, welche mit ihren Rinbern in ihre griechische Beimath entflieben wollte, fiel in bie Banbe des hartherzigen Provengalen, der sie in Fesseln legte, bis sie nach fünfjährigen Leiben, im breißigsten Lebensjahre ins Grab fant. Ihre Tochter schmachtete achtzehn Jahre im Burgverließ von Reapel und die drei Sohne Manfreds faben nie das Tageslicht wieder. Dagegen wurden die Berräther, welche am Tage ber Entscheibung bie Sache ihres Rönigs verlaffen, mit Glitern und Gnaben belohnt. Damit feierte bas romanische Wesen seinen Sieg über bas Germanenthum in Ita-

Sept. 1260.

> Juni 1265.

Februar 1266.

lien, die Kirche ihren Triumph über das verhaßte Geschlecht der Hohenstaufen, von bem mur noch ein schwacher Spröfling im fernen Baberland in Freibeit lebte.

8. 412. c) Konrabin. Sower lag nunmehr bie Sand bes Schickfals auf der besiegten Bartei; Schaffot, Gefängnif, Berbammung war das Loos von Taufenden, indeß framöfische Eble fich in die Guter ber Sobenftaufen und ihrer Anhänger theilten und die Ueberwundenen mit Hohn und Uebermuth behandelten. Steuerbrud, Zollbelaftung und Wucher brachten bie Einwohner zur Berzweiflung; bie Rechte ber Stände, die Sicherheit ber Berson und des Eigenthums wurden freventlich verlett. Da wandten fich bie Bedrangten an Konrads IV. jugendlichen Sohn Kourabin, welcher, seitbem seine Mutter Elisabeth fich in zweiter Ebe mit bem Grafen Meinbart von Görz und Tirol verbunden, still und unbemerkt balb am Hofe seines Obeims, bes Babernbergogs Ludwig, in Donauwörth gelebt, bald in Conftanz an ben reizenben Ufern bes Bobenfee's bei seinem Erzieher, Bischof Eberhard, geweilt hatte, seinen Geift nährend an Liebern und an den Erinnerungen ber einstigen Große seines Geschlechts. Boten brachten ihm reiche Geschenke und ben Schmerzensschrei bes Landes und versprachen ihm bie Hulbigungen berühmter Herren und Stäbte. Konrabin, in bem ber hobe Sinn und Belbengeist ber Ahnen wohnte, verließ bie Beimath, um mit seinem Freunde und Altersgenoffen Friedrich von Baben und wenigen Getreuen bas Erbe ber Hohenstaufen wieder zu erobern. Umsonst warnte die Mutter vor Italiens Reizen, die alle Glieder seines Hauses angelockt, um sie tilckisch ju verberben; Durft nach Thatenruhm und Belbengröße führte ben letten Sproßling des glorreichen Geschlechts über die Alpen, wo ihn die Ghibellinen mit Jubel begrüßten, Clemens mit bem Bannfluch ju foreden suchte. Siegreich burchzog er das obere und mittlere Italien, rildte unter den Augen des Papstes an den Mauern von Biterbo vorliber auf Rom los, wo er unter Jubelgefängen bes Bolles seinen Einzug hielt und auf bem Capitol bie Hulbigung ber ewigen Stadt als Weihe bes Todes empfing, und überschritt die Grenze von Neapel. In der Ebene von Scurcola, zwischen Tagliacozzo und der Felsenstadt 22 Aug. Alba, stieß bas beutsche und ghibellinische Beer auf ben Feind, ber nach Angabe bes erfahrenen framösischen Ritters und Kreugfahrers Erarb von Balert seine Truppen getheilt und die Tapfersten und Entschlossensten binter bem naben Felsgebirge aufgestellt batte. Lonrabin griff muthig an und schlug bie gegenüberstebenden Franzosen und Guelfen in die Fluckt. Schon erfüllte dieser glückliche Ausgang bes Treffens seine Partei mit ben glänzenbsten Soffnungen, als sein zu rasches Berfolgen ben im hinterhalt lauernben Feinden ben Sieg verschaffte. Seine Truppen wurden theils getöbtet, theils zersprengt; er selbst enttam mit seinem Freunde gludlich nach Aftura ans Meer, wurde aber bier burch ben schändlichen Berrath bes Johannes Frangipani (§. 405), beffen Familie von Friedrich II. mit Ehren und Gütern überhäuft worden war, aus schnöber Gewinnsucht seinem Gegner ausgeliefert. Karl von Anjou ließ alsbald vor einem aus italienischen Richtern und Rechtsgelehrten ausammengesetzten Gerichtshof die Gefangenen des Hochverraths anklagen; aber nur ein einziger, ber tnechtisch gefinnte Robert von Bari, wagte es, ben Erben bes erlauchten Berrscherhauses schuldig an finden; die übrigen sprachen ihn frei. Dennoch folgte Karl von Anjou der einen Stimme und fällte eigenmächtig das Todesurtheil. Digitized by Google

1267.

In Folge bieses ungerechten Richterspruchs wurde Konrabin nebst seinem Busenfreunde Friedrich auf bem Karmelitermarkt zu Reapel mit bem Beile enthauptet. So sant der letzte Spröfling eines Helbengeschlechts, das an Macht, Glanz und allen Gütern ber Erbe, wie an Talent, Seelenabel und Hochgefühl alle andern überstrablte, in ein rubmloses Grab. Fern von der heimath wurden Die Leichname ber Getobteten in einer kleinen Rapelle und später in ber Lirche Sta. Maria bel Carmine beigefest, wo sie jest noch sich befinden. Bier Wochen nachher schied Clemens IV. aus bem Leben. "Die erschütternde Gestalt bes schuldlosen Entels von Friedrich auf dem Schaffot von Neapel, wie er Die Banbe jum himmel rang, und bann betend nieberkniete, um ben Tobesstreich zu empfangen, ftand am Lager bes sterbenden Papftes und verfinsterte seine lette Stunde." Sein Nachfolger Gregor X. strebte nicht nach Siegen und Lorbeeren, sondern nach dem schönern Ruhm eines Berföhners und Friedensfürften. Rach Lyon, wo ber Streit zwischen Kirche und Reich seinen Ursprung genommen, wurde durch ibn ein neues Concil einberufen, welches fich in erfter Linie mit ber Frage befaßte, wie die gestörte Ordnung im Reich und in ber Kirche gehoben und einer fünftigen Biebertebr folcher Zuftunde vorgebeugt werben tonne. Die Königswahl Rubolfs von Sabsburg, die hier als gültig anerkannt wurde, war ein wichtiger Schritt bazu. — Während biefer Zeit wuthete Karl von Anjon mit Barte und Grausamkeit gegen alle Anhänger ber Hobenstaufen. Die Saracenen in Luceria wurden vernichtet und an ihre Stelle Landleute und Handwerker aus der Brovence angesiedelt; provengalische Ritter wurden mit den eingezogenen Gütern verfolgter und getöbteter Spibellinen bereichert. Da schwur Rohann von Brocida, ein seiner Sabe beraubter Shibelline, bem Thrannen Rache. Unter seinem Ginflug bildete fich eine Berschwörung, in beren Folge alle Franzosen burch die sogenannte sicilinnische Besper von den schwer beleibigten, hart gebruckten Sicilianern ermorbet und bann bie Infel bem tapfern und ichlauen Schwiegersohn Manfreds, Beter von Aragonien, übergeben wurde, mit bessen Bulfe die Ginwobner alle Angriffe Karls siegreich zuruckschlugen und ein selbständiges, von der papstlichen Zinspflicht befreites und von Beters Rachkommen regiertes Königreich gründeten. Nach langen wechselvollen Ariegen, beren Ausgang Peter und Karl nicht erlebten, wurde endlich bes Aragoniers zweiter Sohn Friedrich als Rönig von Sicilien gefrönt. Reapel bagegen blieb über zwei Jahrhunderte unter französischer Herrschaft (§. 511).

Ein hartes Geschick versolgte alle noch übrigen Glieder des Hohenstaussischen Hauses. König Enzio, der ritterliche, gesangliedende und leutselige Fürst, wurde dis zu seinem Tode (1272) zu Bologna in Haft gehalten, nachdem ein Fluchtversuch mißlungen war. Er war in einem Fasse aus dem Kerter gebracht, aber an einer hervorragenden Locke seines blonden Haupthaares entdeckt worden. Seitdem hatten die Bolognesen seine Gesangenschaft verschärft. — Richt minder kummervoll war das Leben von Friedrichs II. Tochter Margaretha, welche an Albrecht den Unartigen, Markgrasen von Thüringen und Meißen, vermählt war. Dieser vernachlässigte seine Gemahlin auf unwürdige Weise, lebte im Ehebruch mit Kunigunde von Eisendurg und trachtete endlich, um diese zu seiner rechtmäßigen Gattin erbeben zu können, der Kaisertochter nach dem Leben. Sie wurde jedoch von dem Diener, dem die Ermordung ausgetragen war, gewarnt und beschloß durch schleunige Flucht ihr Leben zu retten. Roch einmal ging sie zu ihren Keinen Söhnen Friedrich, Heinrich und Diezmann. Im grenzenlosen Schmerze über die Trennung von ihren Lieden, berichtet die

geschichtliche Bollssage, biß sie den ältesten, Friedrich, so heftig in die Wange, daß er ein Mal und den Beinamen "mit der gedissenen Wange" davon behielt. Dann ließ sie sich bei nächtlicher Weile mit Stricken von der Wartburg herab und wanderte, von Angst und Sorgen getrieden, hülsso durch das Land, die der Abt von Fulda die Unglückliche nach Frankfurt drüngen ließ, wo sie der Bürgerschaft eine ehrenvolle Aufnahme fand. Aber noch in demselben Jahr, den 8. August 1270, endete der Tod ihre Leiden. Die letzte überledende Tochter Friedrichs II., Katharina, hatte freiwillig den Kaiserhof ihres Baters verlassen und den Nounenschleier gewählt. Sie verdrachte ihr Leben in der stillen Belle eines französsischen Klosters bei Montargis, wo sie im J. 1279 starb. Noch sindet sich daselbst ihr Gradmal, und darüber ihr Bildniß. In der Rechten hält sie eine Palme, in der Linken eine Tasel mit der Ausschrift: "Kronen und alle Pracht der Welt habe ich nichts geachtet". Ein zweitspsier Abler erimert an ihre kaiserliche Geburt.

**§. 413.** Die Mongolen. 3m Anfang bes 13. Jahrhunderts jog Temubichin, ber Oberbeerführer (Dichengis-Chan) einiger ftreitbaren Nomabenhorben aus ber afiatischen Hochebene zwischen China und Sibirien, auf Eroberungen aus. Er überstieg die dinesische Mauer, eroberte das unermegliche "himmlische Reich" und stürzte die herrschende Ohnastie. Bald erlag auch Hinbostan seiner Macht, und vor der wilden Kraft des vorwärts drängenden Hirtenvolls bestand nicht einmal das große Reich der Chowaresmier, das, von einem Stlaven der Seldschuffen gegründet, durch friegerische Häuptlinge so ausgebehnt worden war, daß es sich vom taspischen Meer über Persien nach Indien erstreckte. Der reiche Schah Mohammed wurde aus dem Beberrscher einer balben Welt ein landesflüchtiger Bettler; feine Sohne wurden ermorbet, feine Töchter unter die Sieger vertheilt; selbst sein helbenmuthigster Sobn, der vielgepriesene Oschelaladdin, vermochte mit aller seiner Tapferkeit auf die Länge nicht zu widersteben. Bochara, Samartanb, Balth und andere blübenbe, vollreiche Städte gingen mit allen ihren Schäten ber Runft und Wissenschaft in Flammen auf, bie Bibliotheken wurden in Ställe verwandelt, und mongolische Barbarei lagerte sich über die Staaten und Böller vom Indus bis zum Schon machte ber Welteroberer Anstalten, die ganber im kaspischen Meer. Westen des Euphrat zu unterwerfen, als ihn der Tod bahinraffte. Oschengis-Chans Sobne und Entel festen bie Eroberung fort. Bain unterwarf bie ganber nordwärts vom schwarzen Weer, machte Rugland zinspflichtig, nachdem er auf zwei Feldzügen ben Groffürsten Bladimir mit ben Bauptern seines Bolles erschlagen, die Hauptstädte Mostau und Riew erobert und das Land mit Feuer und Schwert verbeert batte, verbrannte Krafau und füllte bas zwieträchtige und gespaltene Bolen und Ungarn mit Mord und grausenhafter Bermuftung. Auf der Haide von Moby am Sajoflusse sanken die Magharen wie die Blätter im Herbste unter den Pfeilen und Lanzenstöken der Nomaden. Die wilden horben verwandelten Ungarn in eine Wufte, erschlugen die Einwohner ju hunderttausenden und streiften bis nach Illprien und Dalmatien. Zuletzt überschritten die Mongolen (von den Europäern auch Tataren genannt) die Dber; Bengog Beinrich ber Fromme von Rieberichlesien fiel mit bem Rerne feiner driftlichen Streiter auf ber Bablftatt bei Liegnis unter ben Streichen ber beibnischen Nomaben; die Burger von Breslau gundeten ihre hölzernen Häuser an und zogen sich auf die feste Burg der Dominsel an ber Ober; alles Bolt flüchtete fich in die Berge; bas ganze Abendland gitterte, Digitized by GOOS

1216

1227.

237~

Mär: 1241.

Mpril 1241.

1241.

1256.

ba Raiser und Bapft, in heftigem Saber begriffen, nichts zur Rettung ber Chriftenbeit beitrugen. Zum Glud gingen bie Feinde nicht weiter. Die Tapferkeit ber ftablbewehrten europäischen Rämpfer und die festen, ihren ungestumen Siegeslauf hemmenden Burgen und ummauerten Feldflöster schreckten sie ab. kehrten jurud aus bem Lande, wo keine Reichthumer lodten, und trugen ihre Waffen gegen bas fippige Rhalifenreich in Bagbab, bem fie ein blutiges Ende bereiteten (8, 310). Nachbem ber lette Phalife mit 200,000 Moslemen gefallen und ber alte Sit abbafibischer Größe vierzig Tage lang geplündert war, vernichteten fie ben fowärmerischen Stamm ber verfischen Affaffinen (g. 379) mit entsetlicher Grausamkeit, brangen bann nach Sprien vor, eroberten bas prächtige Saleb (Aleppo) und Damastus und zertraten bie driftliche und arabische Cultur in bem beiligen Lande unter ben Hufen ihrer Rosse. Erst bie Mammeluten (88. 415, 416) fetten ihren Eroberungszügen einen Damm. Nach einigen Menschenaltern zerfiel bas Mongolenreich, bem bie große Stadt Raratorum im Baffergebiet bes Baitalfee's als Mittelpunkt biente, in mehrere unabhängige Staaten. Aber noch über zwei Jahrhunderte trugen die Russen bas Joch ber "golbenen Horbe" im Often ber Wolga, und Ungarn und Polen erholten fich nur langfam von ber Berwüftung. Obne religiöse Entschiebenheit und ausgeprägten Cultus waren die Mongolen vielen Bekehrungs versuchen sowohl von Seiten der Chriften als der morgenländischen Religionsparteien ausgesett; allein ben einfachen Abstractionen bes Lamaismus (eines Zweiges ber buddhistischen Secten) und ben sinnlichen Verheifzungen bes Islam waren biese Barbaren leichter zugänglich als ben driftlichen Lehren. In China und ber Mongolei wurden die Mongolen Buddbiften, in ihren übrigen Reichen Mohammebaner: bem ursprünglichen Religionswesen blieben nur die Horben ber Bucharei, die in ben groken Ebenen vom Ofdibun bis zum Irtisch nomabisch umberzogen, noch länger treu.

## 8. Ausgang und Folgen ber Krenzzüge.

Lubwigs bes Beiligen Unternehmungen. Beber bie großen Anftrengungen ber Bapfte, noch bie unermilblichen Rrempredigten wanbernber Monche waren im Stande, ben ertalteten Eifer ber abenblanbischen Christenbeit für einen neuen Areuzzug anzusachen. Man begnügte sich mit freiwilligen Gaben und Steuern aur Unterftutung ber Bedrängten und Pilger. Rur vereinzelte Schaaren unter ber Anführung frangösischer und englischer (normannischer) Fürsten und Ebeln, bei benen ber religiose Ritterfinn am längften porhielt, wagten noch die beschwerliche und gefahrvolle Fahrt. Unter ihnen befanb fich ber beruhmte Thibaut von Champagne, ber gepriefene Sanger ber Liebe und Waffenehre, und Simon von Montfort, ber blutige Berfolger ber Albigenser (g. 401). Erst bie ritterliche Frommigkeit bes französischen Königs Lubwig IX. und ber Fall bes Königreichs Jerusalem brachten noch einmal eine vorübergebende Begeisterung bervor. Als Ramels (§. 405) jungerer Sohn bie Absicht zu erkennen gab, Salabins Reich wieber in seiner ganzen Ausbehnung herzustellen und beswegen ben Sultan von Damastus, seinen Obeim, mit Krieg überzog, schloß biefer ein Bundnig mit ben Chriften von Palaftina. Da fich ber ägyptische Herrscher hierburch bebroht sab, so nahm er eine wilbe

Horbe streitbarer Chowaresmier in Sold, die seit dem Sturze ihres machtigen Reichs burch bie Mongolen (§. 413) in ben Gegenden bes Euphrat und Tigris umberftreiften. Diese fielen in Balaftina ein, Mord und Berwuftung por fich bertragenb. Sie eroberten Berufalem, tobteten bie Einwohner, gerftorten bas beilige Grab und trieben Sohn mit ben Gebeinen ber Ronige, bie fie aus ben Gruften riffen. Bei Baga fiel bie Bluthe ber geiftlichen Ritterorben unter ben Schwertern ber Moslemen. Atton und einige andere Ruftenftabte blieben ber einzige Besit ber Christen, indeg ber Sultan von Aeghpten nach ber Eroberung von Astalon Baläfting, Sprien und Damastus seinem Reiche beifügte, und die Turkomanen das Fürstenthum Antiochien hart bebrängten.

S. 415. So niederschlagend die Runde von diesen Borgangen im Abendlanbe wirkte, so bauerte es boch noch mehrere Jahre, ebe eine größere Kreuzfahrt zu Stande tam. Der Migbrauch, welchen Innocenz IV. mit ben Kreuzbullen trieb, indem er die Streiter Chrifti gegen ben Raifer unter die Waffen rief, ben Rampf wider bas hohenstaufische Herrscherhaus an Berdienstlichkeit einer Fahrt nach Balaftina gleich stellte, und bie milben Gaben, die ber fromme Glaube für bie bebrängten Brüber im Morgenlande steuerte, zu selbstfüchtigen Zweden verwendete, raubte den Kreuzzügen den beiligen Zauber, welcher bisber die driftlichen Bölker in ben gefahrvollen Kampf gegen die Ungläubigen getrieben. längsten glübte bas Feuer ber religiösen Romantit und ber Begeisterung für bie Berufalemfahrten in Frankreich. hier nahm nach langen Borbereitungen Ronig Qubwig IX., fpater jum Beiligen erhoben, mit vielen Eblen feines Bolks bas Kreuz und segelte auf einer schönen Flotte von Marseille aus über Chpern, wo bas Rreigheer ben Winter verbrachte, gen Aeghpten, um burch Eroberung bieses Landes jeden Entsat von Jerusalem unmöglich zu machen und sich zugleich bie Bufuhr zu fichern. Die feste Grenzstadt Damiette fiel burch bie übereilte Flucht ber Besatzung jum zweiten Male in bie Banbe ber Franken, und in ber erften Moschee erschallte ber Ambrofianische Lobgesang aus ber banterfüllten Bruft ber Pilger; aber wie früher (§. 404) gereichte auch jett bie Beschaffenheit bes Landes ben Chriften jum Unbeil. Als fie jur Eroberung Rairo's nilaufwärts zogen, wurde das Landheer bei ber festen Lagerstadt Mansurah zwischen bie Kanäle und Flugarme eingeschlossen, mahrend bie Flotte burch bas griechische Feuer zu Grunde ging. Nachbem bes Königs Bruder, ber fühne Robert von Artois, mit ben tapferften Rittern gefallen war, minberten hunger, Best und bas Schwert ber Feinde so sehr bie Reihen ber Streiter, bag zulett kein Wiberftand mehr möglich war. Ludwig gerieth mit seinem ganzen heer in Gefangenschaft und mußte für sich und einen Theil seiner Leute bie Freiheit burch ein ftarkes Lösegelb und die Zurudgabe ber eroberten Stäbte erkaufen. Aber die Mehrzahl des Bilgerheeres sab die Heimath nicht wieder; was bem Schwert und ber Lagerseuche entronnen war, tam meistens burch bie Grausamkeit ber Mohammedaner um. Denn wenn auch ber König selbst und einige ber reicheren und angeseheneren Chelleute, wie ber Graf von Join ville, ber Geschichtschreiber bieser Begebenheit, schonend behandelt murben, so fanden bagegen die übrigen Rämpfer ein hartes Geschick. Zehntausend Ritter und andere geringe Leute, welche zu Mansurah in einem Hofe, ber von einer Erdmauer umgeben war, bewahrt wurden, führten die Saracenen nach einander einzeln Digitized by GOOGLE Beber, Gefdicie. I.

1250.

1250---1254.

bervor und fragten sie, ob fie ihren Glauben verleugnen wollten, worauf diejenigen, welche dazu bereitwillig waren, abgesondert, den übrigen aber die Köpfe abgeschlagen wurden. Nach seiner Befreiung begab fich ber fromme König mit Joinville und andern Getreuen nach dem sprischen Lande, um Berftartungen abzuwarten. Bahrend er in Affon fast vier Jahre unter vielen Beschwerben und Unfällen verweilte und sich besonders damit beschäftigte, diese und die übrigen Ruftenstädte in guten Bertheidigungezustand zu feben, wurde in Aegopten Die Berrichaft ber Rurben von ben über ben Abschlug bes Friedens mit ben Franken erbitterten Mammeluken gefturzt, bie aus unterbrückten Anechten bie Leibwächter ber Sultane geworben waren und jest ihren bisberigen Gebieter bas Stlavenjoch auflegten. Die triegerischen Mammeluten, burch träftige Junglinge aus bem Raufasus fortwährend erfrischt und por Berweichlichung bewahrt, behaupteten lange ihre auf ben Säbel gegründete Herrschaft in Aegypten. bas Jahr 1260 beftieg Sultan Bibars, ber aus einem schwarzbraunen Stlaven jum Anführer ber Mammeluken emporgestiegen, ben ägpptischen Thron, ju bem er sich durch die Ermordung zweier früheren Beherrscher ben Weg gebahnt. Obwohl ein blutbefleckter Mann, war Bibars bennoch kein unwürdiger Nachfolger Salabins, sowohl in Betreff ber friegerischen Thatfraft und bes Unternehmungs geistes, als binsichtlich seiner Gerechtigkeit. Mäßigung und bauslichen Tugenden. Es bauerte nicht lange, so gerieth Bibars mit ben striften Ehriften in Rrieg und brachte innerhalb sechs Jahren auf vier Feldzügen die meisten noch übrigen Bebietstheile bes gertrummerten Ronigreiche Jerusalem in feine Bewalt. zerstörte die Kirchen in Nazareth und auf dem Berg Tabor, eroberte Casarea und Joppe, bedrobte die Mauern von Ptolemals und bemächtigte sich endlich ber Stadt und Gegend von Antiochia. Da gelobte König Ludwig IX., "ben keine Miggeschicke von ber Liebe Christi zu trennen vermochten", abermals einen

1270.

1271.

1277.

1289.

Ятеналиа.

1262---1268.

1268.

Sechzehn Jahre nach seiner Rücklehr aus bem beiligen Lande §. 416. unternahm Eudwig ben zweiten Kreuzzug, ben er aber zuerst von ber Insel Sarbinien aus nach Norbafrita wider die seerauberischen Saracenen in Tunis richtete, theils um fie ju zwingen, ben von feinem habgierigen Bruber Rarl von Anjou in Reapel beanspruchten Tribut abzutragen, theils in ber Soffnung, bas Chriftenthum baselbst zu pflanzen. Schon belagerte er ben Sit ihres Reiches, als die ungewohnte Site anstedende Krantheiten erzeugte, die ben König selbst und viele Tapfere seines Beeres ins Grab fturgten. Schnell schlossen alsbann die französischen Führer mit ben Saracenen einen Bertrag, worin Er stattung der Kriegskosten und Entrichtung des Tributs an Karl bedungen ward, und kehrten in die Heimath zurud, ober schlossen sich in Trapani ber Bilgerfahrt bes englischen Königsohnes Ebuard an. Diefer Bug bes englischen Rreugheeres, an bem fünfhundert ruftige Friesen Theil nahmen, schütte bie letten Besitzungen ber Christen gegen Bibars' Eroberungsgier, fristete aber bas Dajein bes driftlichen Reichs nur auf turze Zeit. Immer mehr bedrobten nun bie ftreitbaren Dammeluten, besonders feitbem ber friegerische Gultan Relaun Bibars' Thron eingenommen, die schwachen Refte bes Königreichs Jerusalem. Mle Tripolis in ihre Bande gefallen und Alton, trop ber belbenmuthigiten

Bertheidigung ber driftlichen Ritter, burch die feindliche Uebermacht und Die

Trefflichkeit der Belagerungswerkzeuge erstürmt und von Grund aus zerstört 18. Nat war, übergaben bie noch anwesenden frankischen Christen Thrus, Gibon, Berntus u. a. D. ohne Schwertstreich und verließen freiwillig das sprische Land, bas feit zwei Jahrhunderten mit bem Blute fo vieler Millionen getrantt worden. Alle ferneren Bemühungen, bas Berlorne wieder zu erlangen, waren romantische Nachtlänge ohne praktische Wirkungen. Die Bewegung, die einst so mächtig die mittelalterliche Welt ergriffen und erschüttert batte, erstarb an Theilnahmlosigkeit und Ermattung.

Die Folgen ber Areuzzüge. Man bat bie Rreuzzüge bald verdammt als die höchste Verirrung des Menschengeistes, als Ausgeburt ber Schwärmerei und des religiösen Wahnes, bald verherrlicht als die glorreiche Entfaltung eines von religiöfer Weihe burchglühten und von ibealen Bestrebungen gehobenen thatenvollen Lebens. Wie man auch über bie Licht- und Schattenseiten bieser merkwürdigen Begebenheiten urtheilen mag, immerhin wird man zugesteben muffen, daß sie für ben Entwicklungsgang ber europäischen Menschheit von der größten Bichtigkeit waren. Wir wollen die Folgen und Wirkungen unter nachstebenben Gesichtspunkten zusammenfassen: 1) Die gesellschaftlichen Lebensformen und bie Entwickelung und Ausbildung ber verschiedenen Stande erfuhren burch bie Rreuzzüge eine tiefgebende Umgestaltung. Die mittelalterliche Menschheit hatte ben Trieb, fich nach bem Beruf in abgeschlossene Lebenstreise und Corporationen zu sondern und zu gliedern. So trat schon frühe neben den Meritalen Lehrstand bie berittene Rriegsmannschaft als Wehrstand; und als sich aus ber ländlichen Bevöllerung, bem Rabrftanbe, bie Einwohnerschaft ber Stäbte ausschieb und mit bem verburgrechteten Abel und ben Amt- und Dienstleuten ber Stabt- und Burgherren vereinigt fich als Burgerftanb organisitte, trat auch hier wieber eine Blieberung nach Geschäft und Beruf in Bunfte und Innungen ein. Für alle biese Bildungen waren die Kreuzzüge bie fruchtbarfte Bertftatte: Bunachft feierten barin bie geiftliche Sierarcie und das weltliche Ritterthum ihre Triumphe, und die Bereinigung beiber Boen in ben geiftlichen Ritterorben (§. 379) bezeichnete ben Bobepuntt ihrer Macht und ihrer Herrschaft über bie Geister und über bas gesellschaftliche und öffentliche Leben. Allein die Ueberspannung und Schwärmerei, ju ber beibe burch bie aufregenden Jahrten und Rämpfe gefteigert wurden, legte auch ben Reim zu ihrer Entartung und Entfraftung. Was aber bie beiben privilegirten Stände an Macht und Bebeutung einbuften, gewann bie burgerliche Freiheit in ben Stabten, auf beren Entwidelung und Aufbluben bie Rreugguge ben wohlthätigften Ginflug übten; und felbst auf ben gebruckten Bauernft and warf bas Grab bes Heilands noch einige Strahlen ber erlösenben unb befreienden Kraft. 2) Die Pilgerfahrten nach bem Morgenlande übten auf die Borstellungen und ben Bildungsgang ber mittelalterlichen Menschheit ben größten Die Befanntschaft mit fernen Länbern und Bollern, mit fremben Sitten und Gebräuchen, mit andern Staatseinrichtungen und gesellschaftlichen Formen, mit verschiedenartigen Anschauungen, Gewohnheiten und Institutionen riß ben abendländischen Mann aus ber bisberigen Beschränktheit, machte ibn vertraut mit ben Wissenschaften und Runften, mit ber Boefie und bem geiftigen Leben anderer jum Theil entwickelterer Boller, bellte feine Begriffe über Belt

und Menschheit auf und führte ihn in neue erweiterte Gedankenkreise ein. Byzanz öffnete seine goldenen Thore, das Morgenland mit seinen Bundern und Heiligthümern rücke nahe heran, die verschwisterten Bölker des Abendlandes, die lange Zeit eines des andern vergessen hatten, vereinigten sich zu neuen, zu heiligen Banderungen.

- 3) Wir werden bei der Darstellung der deutschen Dichtung in der hohenstaussischen Zeit ersahren, welchen mächtigen Impuls die Areuzisge mit ihrem sahrenden Ritterthum, mit ihren romantischen Wassenthaten und Abenteuern, mit ihrer Sängerlust und ihrem Frauendienst auf die Phantasiewelt und auf die gesammte gesellschaftliche Bildung gehabt haben. Der alte Sagenschatz wurde erweitert, umgebildet und mit dem Morgenlande in Beziehung gesetzt; neme Lebensinteressen zu neuem Schassen und Ersinden an; die Einbildungstraft bewegte sich in neuen dichterischen Sphären. Auch die andern Klinste, die Architektur und Plastik, die Malerei und Musik, empfingen viele anregende Motive, wodurch sie zu neuen Entwicklungsstusen ausstliegen, und was den wissenschaftlichen Gesichtskreis betrifft, so wurde berselbe durch neue Kenntnisse und Ersahrungen, besonders auf dem Gebiete der Erd- und Völkerkunde, der Naturwissenschaften und Medicin, erweitert und bereichert.
- 1. Rierus unb Rirche.
- §. 418. Rlerus und Kirche. Daß zunächst Kirche und Klerus burch ben frommen Eifer der Wallbrüber an Macht und Reichthum gewannen, war natürlich. Wir wiffen ja, daß das kirchliche Oberhaupt der Urheber der ganzen Bewegung gewesen ift, daß die Bapfte fortwährend als die eigentlichen Führer und Oberbefehlshaber angesehen wurben und durch ihre Legaten ben Unternehmungen Richtung und Ziel gaben; daß bie großartige Böllerwanderung nach dem Orient im Anfang vorzugsweise von religiösen Impulsen geleitet war. Und wie sehr die Hierarchie die Beitrichtung zu ihrer Erhöhung zu benutzen verstand, wurde früher dargethan. Große Bestigungen, Burgen, Ackerland und Wiesen, Balbungen und Beinberge, meistens in ben besten Lagen, tamen burch ben frommen Sinn ber Pilger in Folge von Schentungen und Bermächtniffen ober burch billigen Kauf an die Kirche. Sanze Fürstenthümer und Grafschaften fielen ben Bisthumern und Abteien als Eigenthum zu; zahllose Menfchen lebten unter bem sanften Joche bes Arummstabs und leisteten ber Kirche Bins und Dienste, und wie febr bie geiftlichen herren es verstanden, ihre Rechte und Ginfunfte auf Rosten bes Reichs zu mehren, fich Befreiungen von lästigen Berpflichtungen und mancherlei werthvolle Privilegien zu erwerben, haben wir bei verschiedenen Gelegenheiten erwähnt. Die Hierarchie war benn auch von ihrer Machtstellung während ber Kreuzzugsperiode so fehr burchbrungen, daß fie jeben Bersuch, sich ihrer geistigen Herrschaft zu entziehen, als das schwerfte Berbrechen gegen göttliche Anordnungen mit den grausamsten Strasen verfolgte. — Der Kampf des Christenthums gegen den mächtig vordringenden Islam war der Grundgebanke der Kreuzzugsbewegung; die Lehre des "falschen Bropheten" Mohammed follte aus Europa, aus der pyrenaischen und avenninischen Salbinsel verbrängt und bie Berrschaft und Ehre Ehrifti gewahrt werben. Aber bald wurden die Ziele weiter gestedt: der Bertheidigungstampf wurde zum Angriffsfrieg ; Jerufalem und Balaftina, bas Erbtheil Jefu Chrifti, follte bem Bolle Gottes guruderobert, und das Kreuz in den Ländern, wo es einst geherrscht, wieder aufgerichtet werden. Bald nahm die Kreuzzugsbewegung noch größere Dimensionen an: auch die heidnischen Böller an der Ostsee und Weichsel sollten das Joch Christi tragen und den Geboten Roms gehorchen, und endlich wurde die Kreuzesfahne sogar gegen die inneren Feinde der Rirche, gegen bie Wiberfacher ber Hierarchie und bes Papfithums gelehrt. Ueber biefer Ausbehnung ber Kreuzzüge und zum Theil burch bie Abirrung von ihrem ursprünglichen Biele erlosch jedoch das innere Feuer der Begeisterung, das ihnen Leben und Rahrung gegeben. Ohne große Erregung vernahm man daher im Abendlande den Berlust des heiligen Landes und bald nach bem Falle von Ptolemais wurde bem firchlichen Oberhaupt durch einen drift-

Digitized by GOOGLE

lichen König eine unauslöschliche Schmach zugefügt. Mit den Trophäen der "auswärtigen Politik" zerrann auch der Glanz der Curie. Es war, als ob die Christenheit aus einem zweihundertjährigen Traum erwacht wäre. Aber zu diesem geistigen Erwachen haben die

Rreuzzüge selbst die Lebensträfte geschärft.

§. 419. Das Ritterwefen. Wie die firchliche Hierarchie brach sich auch bas 2. Mitter Ritterthum an der Ueberspannung, an dem Widerspruch der äußeren Formen und des inneren Gehalts. Die außeren Formen allerdings wurden wie bei der Kirche aufs Sorgfältigste ausgebildet: wenn der Selknabe, der Sprößling eines ritterbürtigen Geschlechtes, zum Jüngling herangereift mar, empfing er die feierliche Schwertleite, indem er öffentlich vom König ober Raifer, von einem Fürsten ober einem boben, in Krieg und Waffen erfahrenen Herrn wehrhaft gemacht und durch die Waffenprobe des Nitterfchlags in die Nitter= schaft aufgenommen warb. Schlachttage ober große Feste wurden am liebsten für bie Ceremonie ausersehen; die ganze Familie betrachtete die Feier als ein frohes Greignif und ber Jüngling zühlte ben Tag, an bem ihm die Chre zu Theil wurde, zu den bentwurdigsten seines Lebens. Die feierliche Schwertleite, wodurch der junge Mann in die triegerische Bolljährigkeit eintrat, hatte für ben Abel biefelbe Bedeutung, wie die Priefterweihe für ben Klerus. Wie verschieden auch die Einzelnen an Rang und Geburt, an Bermögen und Lebensstellung sein mochten, burch die Ritterwurde war ber gesammte Abel, vom Ronig bis zum abeligen Dienstmann, zu einer Gesammtheit, zu einer Abelsgemeinde ober Wehr= genoffenschaft vereinigt. Die Ritterwitrbe galt als ber bochfte Schmud bes freien Mannes; sie legte ihm die Pflicht auf, für Glauben und Kirche, für die Ehre und Bertheidigung ber Frauen, für die Treue gegen den Lehnsherrn das Schwert zu führen. Ritterspiele und Turniere, wobei ein Cbelfraulein dem Sieger den Preis (Dant) reichte, bienten zur Erhaltung und Belebung bes ritterlichen Sinnes, ber triegerischen Kraft, bes männlichen Muthes; und damit kein Unberechtigter unter der Hülle der Ruftung, des Helms und Banzers sich einschleiche, wurden die Wappen als symbolische Andeutung der Namen und Geschlechter eingeführt. Dieses Ritterthum wurde nun mahrend der Kreuzzüge von den Dichtern, welche vorzugsweise diesem Stande angehörten, zu einer idealen Bobe aufgeschraubt, bie mit ber Wirklichkeit nicht felten im grellen Widerspruch ftand. Die zur ichwärmerischen "Gottesminne" gesteigerte religiöse Geistesrichtung gab fich bäufiger burch fanatischen Saß gegen Andersdenkende als durch Werke der Frömmigkeit und Christenliebe kund; der conventionelle Frauendienst war mit leichtfertigen Sitten, mit Sinnenluft und Ausschweifungen verbunden; die ritterliche "Treue" wurde häufig durch Abfall und Berrath gebrochen: und wie wenig die in den Ritterbüchern gelehrten und empfohlenen criftlichen Tugenden vor Mißhandlung der Schwachen, por Gewaltthat und Unrecht bewahrten, werden wir in der Geschichte bes Interregnums seben. Gerade die Ritterschaft mar es, welche diese Jahre zu einer Beit bes Schredens und ber Anarchie machte. Die Formen einer äußerlichen Standesbildung schützten nicht gegen Robbeit bes Gemuthes, gegen Lafter und Graufamkeit.

Der bentiche Ritterorden an ber Oftfee. Grogere und bauern= bere Erfolge als im fprischen Lande erfocht die chriftliche Ritterschaft an den Gestaden der Oftsee. Die wilden Bewohner der baltischen Klistenländer von der Weichsel bis zur Mün= dung der Newa, bestehend aus den flavischen Lithauern, den finnischen Esthen und ben aus beiben gemischten Bollerschaften, ben Breugen, Curen, Letten, Gem= gallen und Sameiten, widerftanden lange dem Christenthum und der Civilisation. Sie erschlugen den ersten Apostel ihres Landes, den frommen Bischof Abalbert von Brag (§. 350) und trieben sich nach Art ihrer Altvordern in wilber Selbständigteit fast nomadisch Bon Bischöfen, Zehnten und Kirchenbauten wollten sie nichts wissen, dagegen fanden mit der Zeit die betriebsamen Handelsleute und Handwerker aus Westfalen und Nieder= sachsen Zugang bei ihnen. Unter Innocenz III. wurden ernstliche Bekehrungsversuche gemacht; ein ruftiger Domberr aus Bremen, Albert von Apeldern, wurde Bijchof von Livland, und um seinem Ziele näher zu kommen, gründete er im Bunde mit dem Papfte den Orden ber Schwertbrüber aus Abenteurern und fahrenden Rittern verschiedener Länder, deren startem Arm und stahlsesten Wassen das ungeübte Landvolk auf die Dauer nicht zu widerstehen vermochte. Riga und Reval wurden die Site driftlicher Cultur, an die fich aber die Eingebornen noch lange nicht gewöhnten. König Philipp er=

1202.

1206

Närte den Bischof von Riga zum deutschen Reichsfürsten und belehnte ihn traft taiserliche: Machtvollsommenheit mit ganz Livland. Bald barauf wurde ein beutscher Monch, Chris stian aus dem Rloster Dliva, von Innocenz III. jum ersten Bischof von Prengen er Da aber die lettischen Bewohner von ihren Götzen und ihrer wilden Unabhängig keit nicht lassen wollten und die Berbreiter und Bekenner des Christenthums tödteten, fr rief der Bischof in Berbindung mit dem polnischen Herzog Konrad von Masobien der Orden ber Deutscherren zu Hilfe (§. 379). Das Kulmer Land wurde ihner Aberlassen; im Auftrag bes Grofmeisters zog Hermann Balt als Berweser bes Landes Preußen mit einer Anzahl Ordensritter zuerst an die Weichsel; und da der Bapst der Streitern an der Oftsee dieselben geistlichen Bortheile und Segnungen verlieh, wie der heiligen kämpfern am Jordan, so nahm die Bahl der Ritter mit jedem Jahr zu, besonders da außer den himmlischen Gütern auch irdische Besitzungen in Aussicht ftanden. verfochten die Singebornen ihre Freiheit und Nationalität, ihre Religion und ihr Sigenthum 1221. gegen die fremden Einwanderer. Sie Aberfielen den Bischof Christian bei einer heiligen Sandlung und hielten ihn gegen neun Jahre in Gefangenschaft. Aber in viele Böllerschaften geschieden und nicht zu einem gemeinsamen Bund vereinigt, erlagen sie, nach langjährigen blutigen Rämpfen voll der entsetzlichsten Thaten wilder Graufamkeit von beiden Seiten, dem Schwert der kampfgeübten Ritter und der Macht der Cultur. Langsamen Schrittes, aber unablässig brangen die Klinste und die Bildung des Mittelalters bis in das innere land; die fremden Eroberer lichteten die Balber, trodneten die Simpfe aus, vernichteten den wilden Naturzustand, die Freiheit und den Göhendienst der Ureinwohner, verpflanzten beutsche Sitten, Sprache und Bildung nach Preußen, gründeten Burgen, Städe und Rlöster und flifteten herrschaften und Bisthumer beutscher Art. Die Sprache, bie Sitten, die Freiheit und die Nationalität der Eingebornen mußte selbst da weichen, wo 1286. biese nicht verfolgt wurden. Rach einer schweren Niederlage durch die Lithauer bei Rhaden an ber Memel suchten und erlangten bie Schwertritter Bereinigung mit bem beutschen Orden, wodurch die Germanistrung und Christianistrung mehr Einheit und Plan erhielt. Im folgenden Jahre zog Hermann Balt als erster Landmeister des vereinigten Ordens nach **128**8. Livland. Wit der abnehmenden Begeisterung für die Palästinafahrten mehrten sich die Einwanderungen nach ben fruchtbaren Niederungen der Weichfel und des Niemen, die weniger Gefahr und sichere Beute versprachen. Die Bapfte unterflützten die Bemilhungen bes Orbens und dieser erkannte dafür willig die Oberhoheit des apostolischen Stuhls über das eroberte Land an. Diesem Zusammenwirken und der Bereinigung verschiedenartiger Aräfte verbankte der Orden seine wunderbaren Erfolge. Streitbare Ariegsmänner und emsige Gewerbsteute zogen in großer Menge an die Oftsee; jene unterwarfen, im Bunde mit den benachbarten Fürsten von Brandenburg, Böhmen u. A., die heidnischen Bölkerschaften und vernichteten ihren Gögendienst und ihre ererbten Sitten und Ordnungen mit Feuer und Schwert, diese legten den Grund zu fläbtischen Gemeinwesen mit bfirgerlicher Freiheit und deutschen Ginrichtungen. Mit dem Krieger und dem Briefter ging der Kaufmam Hand in Hand. "Raum ist ein Stud Landes von den Deutschen erstürmt, so führen beutsche Schiffe Balten und Steine die Weichsel herab, und an den äußersten Grenzen bes Eroberten entstehen jene Burgen, deren strategisch glückliche Lage Kriegskundige noch beute bewundern — zuerst Thorn, Kulm, Marienwerder." Auch König Ottokar von 1954. Böhmen unternahm einen Kreuzzug an die baltischen Gestade; ihm zu Ehren erhielt die neugegründete Stadt und Burg ben Namen Ronigsberg. Auch in Elbing, Demel, Marienburg ichloffen fich an bie festen Burgen allmählich Stäbte an, wo beutscher Fleiß und Andau bald eine hohe Bluthe schuf und ein wohlhabender Burgerstand unter freier Municipalverwaltung und mit städtischen Rechten ein reges Leben, wenn auch unter Kämpfen und Mühen führte. Dagegen war das Loos ber Besiegten brüdend. Orbensritter führten die Herrschaft; wer ihnen Trene, Gehorsam und heeresfolge gelobte, behielt ein zinsfreies Eigenthum, wogegen alle mit Waffengewalt unterworfenen Sutsbesitzer fo wie der zahlreiche Bauernstand in das barte Berhältnig ber horigteit ober Leibeigenfchaft traten. Blutige Rämpfe mit ben benachbarten Böllerschaften 1942. waren indessen noch zu bestehen. Gine Niederlage ber beutschen Ritter auf bem gefrornen

Beipussee durch ben ruffischen Groffürsten Alexanber Remsti feste ihren Groberungen

im Nordosten eine Grenze; die wilden, dem Christenthum lange feindlich widerstehenden Lithauer brachten ihnen bei Durben einen schweren Schlag bei, worauf fich die Preugen in einer allgemeinen Emporung erhoben und wilbe Gräuel an ihren Ueberwindern ver-Ein zehnjähriger furchtbarer Krieg brohte alle Frlichte breißigjähriger Mannesübten. arbeit zu vernichten und auf den Trimmern der deutschen Zwingburgen und der chriftlichen Kirchen den alten Götendienst und die wilde Freiheit wieder aufzurichten. Aber die Kraft und Ausbauer ber burch fortwährende Bugilge verflärkten Ordensritter trug boch zulett ben Sieg davon. Jahr aus Jahr ein zogen aus allen drifflichen Ländern Fürsten, Herren und Ritter als "Gäfte" nach Breugen, um eine "Heibenjagb" mitzumachen. bes vierzehnten Jahrhunderts finden wir den Orden bereits im Bestit des linken Weichselufers mit der blübenden Handelsstadt Danzig, und als der Hochmeister Sigfried von Reuchtwangen ben Sauptfit in ber Marienburg auffclug, begann eine neue Beriobe ber Entwidelung. Nach vielen blutigen Kriegsthaten vereinigten bie Deutschherren, nachbem fie auch Esthland von den Dänen gekauft und unter furchtbaren Gräueln an sich gebracht hatten, ihre sämmilichen Besitzungen zu einem zusammenhängenden, von der Oder bis an ben sinnischen Meerbusen sich erstreckenden Territorium. Gin schines, reiches Land voll blithender Handelsstädte und wohlhabender beutscher Colonien, brachte es dem Orden große Ginfunfte durch Bolle, Gefalle und herrenguter; ber eintragliche Bernfteinbanbel war ein Regal des Ordens. Die lange Regierung Binrichs von Kniprobe wurde als 1851 – 🕰 bie "goldene Beit" bes Orbens bezeichnet. Wiewohl auch er die "Heibenfahrten" nach Lithauen fortsetzte und die "Strutterzüge" begunftigte, war er boch zugleich bemubt, ber Rohheit und Unwissenheit der Ordensbrüder einigermaßen zu steuern und durch verständige Gesetze und Einrichtungen bem Staate Ordnung und Haltung zu schaffen, so bag er in allgemeiner Achtung stand. Als aber nach der ganglichen Belehrung der benachbarten Länber zum Chriftenthum die Buguge neuer Kreugritter aufhörten, schwächten die fteten Rampfe mit Bolen und Lithauen und ber burch die zunehmende Macht einzelner Ariftotratenfamilien erzeugte Factionsgeist die Kraft des Ordens, daher sich derselbe endlich genöthigt sab, als sein Hochmeister mit der Blüthe der Ritterschaft in der blutigen Schlacht bei Tannen= berg gegen Fagello von Polen (§. 530) gefallen war und die ungetreuen Unterthanen die Niederlage zum Abfall benutten, fich unter ben Schut ber Polen zu ftellen. nem Lande," sagt eine Ordenschronik, "ist je von so großer Untreue und schneller Wande-lung gehört, als da Preußenland unterthänig ward dem Könige binnen eines Monats, das Gott an ihnen nimmer lasse ungerochen." Innere Zwietracht zwischen Rittern und Stäbten und die Unbotmäffigteit ber Orbensglieber, die fogar ben tapfern hochmeister Beinrich von Plauen absetten, "weil sein harter Sinn nur nach neuem Kriege gegen Bolen stehe", verschlimmerten die Lage. Der "feste Schild" war gebrochen; in dem schmählichen Frieden von Thorn mußte ber Orben feine fconften Befitzungen (Bommerellen, Kulmer Land, Elbing, Marienburg) an Polen abtreten, worauf der Großmeister seinen Six nach Königsberg verlegte und ganz in polnische Abhängigkeit kam.

§. 421. Burgerthum und Stabtewefen. Wenn bie Wirkungen ber Rreug= züge für Klerus und Abel von gemischter Natur waren, so hatten jene Bilgerfahrten nach bem Morgenlande für den Bürger= und Bauern frand nur fegensreiche Folgen, ohne irgend welche verberbliche Zusätze. Nicht nur daß viele gutshörige und leibeigene Leute jur Freiheit und zu befferen Rechtsftellungen gelangten, indem die Ritter und herren bäufig beim Scheiben die Fesseln ber Unfreiheit lösten ober Loderten, ober für den Fall, daß fle nicht wiederkämen, die Freilassung verfügten; Alle, die als Unfreie das Kreuz nahmen, das kei= nem Stande versagt werden durfte, und lebend aus dem heil. Lande zurücklehrten, traten sofort für sich und ihre Familien in den Stand der Freien, mochten sie nun dem alten Stand treu bleiben, oder als Söldner den Waffenberuf wählen, oder als Colonisten neue Ansiebelungen suchen. So wirtte noch das leere Grab Christi befreiend auf die Welt und erlöste die Mühseligen und Beladenen von dem harten Joche der Anechtschaft. Und wie viele Areuzritter sahen sich, um die Kosten der Fahrt aufzubringen, genöthigt, bald ihre Güter und Schlösser zu verlaufen ober zu verpfänden, bald gegen Entschädigung die Unterthänigkeitsverhaltniffe aufzuheben! Bor Allem aber waren die Städte und der Bürgerstand derjenige Factor der Staatsgesellschaft, der aus den Kreuzzügen die größten Bortheile zog.

1260.

1809.

1841.

1410.

1414.

1466.

Digitized by GOOGLE

Wir haben gesehen, welches rege Leben in den Seefläbten Italiens und Südfrantreichs sich entfaltete, wie es wimmelte von wandernden Menschen aller Länder und Zungen, welche bald gingen, bald tamen; wie nicht nur die Ueberfahrt, sondern auch die Zusuhr von Kriegsund Lebensbedarf durch venetianische, genuesische, pisanische Fahrzeuge vermittelt wurde; wie der rege Berkehr mit dem Morgenlande an den günstig gelegenen Sestaden einen Mark schuf, wo alle Güter und Reichthümer ber Erbe zusammenflossen, die Prachtgewänder mit Goldstidereien, die glänzenden Wehrgeräthe, die Gefäße und Schmudwaaren aus etlen Metallen, das Pelzwert und die Wohlgerliche ferner Länder. Dieser Aufschwung der Seeftäbte, ber sich auch in andern Ländern, in den Rhein = und Donaustädten, in Frankreich, in Flandern und Brabant fühlbar machte, hatte nicht nur auf die Hebung der materiellen Güter, der Industrie und Kunstfertigkeit, sondern auch auf die Entwicklung des gesammten Städtewesens eine heilfame Rudwirtung. In allen Ländern murden die ftädtischen Communen die Sitze des Wohlstandes, der Gewerbthätigkeit, des Handels; und je mehr jene großen Seerepubliken die bürgerliche Freiheit und Autonomie bei sich ausbildeten, besto anregender wirkte ihr Beispiel auf die übrigen Stadtgemeinden. Wie die norddeutschen und rheinischen Städte die Gestade der Ost = und Nordsee, von Nowgorod und Wisden bis London, von Köln bis Bergen mit ihren Anlagen und Factoreien bedeckten, fo gründete der italienische, französische und catalonische Kaufmannstand auf den Inseln des Wittelmeers, in Griechenland und in der Levante, in Sprien und an der Nordfüste Afrika's Handelsniederlassungen und Stationshäuser mit eigener Berwaltung und Jurisdiction. Bei solcher Um= gestaltung der Lebensverhältniffe konnten die alten Anschauungen nicht fortbestehen. Die Kreuzzüge erschütterten und loderten die Fessell der Feudalität und des Lehnswesens und hoben den Bürgerstand auf gleiche Stufe mit dem Edelmann und dem Alerus; und je bebeutenber die Städte in das öffentliche Leben eingriffen und an innerer Brosperität auf= blühten, besto zahlreicher wurden die Einwanderungen aus hohen und niedern Ständen, desto mehr suchten die Gutsbesiger und Burgherren, die Ritter und Ministerialen vom Lande sich an dem Rechte und an den Bortheilen des Bürgerthums und des Städtewesens zu bethei= So bezeichneten die Kreuzzüge zugleich den Höhepunkt des Ritterthums und das beginnende Aufblühen des Städtebürgerthums; aber während jenes an seiner Ueberspannung und Unnatur, an bem Contrafte zwischen Bee und Birklichkeit zu fiechen und abzusterben begann, blühten bie Stadtgemeinden frohlich auf folider Grundlage empor und waren die Träger vaterländischer Gesinnung, humaner Bildung und freiheitlichen Strebens, die Sitze regen Runftsleißes, die Pflanzstätten ebler Sitten. Die ftattlichen Rathbäufer, bie gothischen Domfirchen, die Balafte und Bohnhäuser, die wir noch jest in den alten Städten ber europäischen Culturländer bewundern, zeugen von der Kraft, bem Boblstand, ber Lebensfrische und der Bildung der Bürgerschaften, welche im Zeitalter der Kreuzzüge ben Grund zu der inneren Freiheit und der außeren Machtstellung legten, in deren Besis wir sie in den nächsten Jahrhunderten erblicken.

§. 422. Deutsches Städtewesen. Was fich die lombardischen Communen bereits unter Friedrich I. errungen, sollte demnach den deutschen Stadtgemeinden hundert Nahre später zu Theil werden — unter den Ständen des Reiches als ebenbürtiges Glied und Rechtsgenosse neben bem Abelstand und Rlerus eine Stellung zu nehmen und an der Gestaltung des öffentlichen Lebens und dem Ausbau der Reichsverfassung mitzuwirken. Schon längst waren übrigens die beutschen Städte Sitz und Mittelpunkt des gesellschaft= lichen Boltslebens. Wir haben in den früheren Blättern gesehen, wie gerne die Kaiser die hohen Feiertage in den Städten verbrachten, wie dann hoffeste und Ritterspiele einander brängten; wir wissen, wie man sich lange erzählte von der Pracht und Herrlickeit, welche einst die beiden Friedriche in Mainz entfalteten. Als der Glanz der kaiserlichen Hofhal= tungen erbleichte, gaben die Reichstage Beranlassung zu festlichen Zukammenkunften, zu fröhlicher Unterhaltung. Wie viele Drangfale die Städte von dem Uebermuth des Adels, von der Raubsucht der geharnischten Ritter und Burgherren zu erdulden hatten, das Leben ber Bürger war darum nicht arm an Freuden und Genüssen. Für die Entbehrungen und Beschwerden der Werktage und Arbeitszeiten hielt man sich schadlos durch Stunden des Frohsinns und festlicher Lust. Wit dem Wohlstand und der äußern Macht kehrte gesellige Heiterkeit und Lebensfreude, gehoben durch Zunfttanze, Maispiele, Schützenfeste und Kurz-

weil aller Art in die Städte ein. Am Rhein trieben sich sahrende "Spielleute" in solcher Wenge umber, daß häusig durch obrigseitliche Berbote und Ausweisungen gegen sie einzgeschritten werden mußte. Ueberall pflegten die Kleinbürger und Haudwerker das Pfingstesest mit Jubel und Tanz im Freien zu begehen; die düstere Winterzeit wurde mit Bolksbelustigungen anderer Art erheitert. Neben diesen fröhlichen Spielen hatten aber auch die sündige Weltlust und der leichtsertige Frauenverkehr ihren Hauptsig in den vollreichen Städten.

Stätte aus ber Romer: zett.

An ben beiben Bauptströmen Deutschlanbs, am Rhein und an ber Donau, ferner in ben Provinzen Rhatien, Noricum und Pannonien war zur Zeit ber Romer theils aus befestigten Lagerpläten, theils aus eigentlichen romischen Colonien, theils aus Sanbelsstationen eine Reihe von ansehnlichen Städten entstanden, deren Reichthum und Glanz hier und da noch aus den erhaltenen Trümmern erfichtlich ift, beren römische Berfassung jum Theil noch burch aufgefundene Inschriften bezeugt wirb. Ginzelne, wie Roln, genoffen fogar bes in biefen Gegenben feltenen Borzugs bes italischen Stabtrechts. Diese Römerftäbte überbauerten in ihrem äusiern Bestand bie Stilrme ber Böllerwanderung, so viele Berwisfungen auch über fie hingingen, und einzelne, wie Köln, Trier, Regensburg, Augsburg, mögen auch noch einige Trümmer ber altftäbtischen Berfassung und Einrichtung aus bem allgemeinen Ruine in die spätern, etwas ruhigern Zeiten gerettet und unter bem Schutze ber Kirche neu belebt haben, wie benn Einige in der Kölner Richerzechheit (b. i. Zeche oder Gilde der Reichen), einer patricischen Genossenschaft, aus welcher bie Schöffen, Bürgermeister und Zunftmeister gewählt wurden, eine Fortsetung ber altrömischen Curie ertennen wollten. Die meisten jeboch erhielten neue Bevöllerung und neue germanische Einrichtungen und Satungen. Die Bezeichnung mancher fläbtischen Behörben als "Confuln", bie von Italien und Frankreich nach Deutschland und zu ben flavischen Ländern bes Oftens tam, barf nicht als Beweisgrund einer fortbauernden altrömischen Städteordnung in biefen Ländern genommen werben; benn "bie verfallenen römischen Stäbte bilbeten nur die Unterlage, auf welcher bie romanischen und germanischen Nationen einen ganz neuen Bau nach ihren besonderen Zwecken und Beburfnissen aufführten." — Die beutschen Stäbte, Die ihren Ursprung im Zeitalter ber Karolinger nahmen, waren theils bischöfliche Städte, welche ihre Entstehung ober ihr neues Emportommen ber bifcofficen Rirche verbantten, theils tonigliche Stabte, bie ibren Ursprung von ansehnlichen Bfalgen bes Königs in ber Mitte ber Reichstammergliter genommen und fic baber unmittelbar unter ber Bogtei beffelben befanden, a. B. Frankfurt a. M., Ulm, Rürnberg. Anfangs übten Grafen als tonigliche Beamte Die Gerichtsbarteit und hobeitsrechte. In ber Folge, als die Grafen sich unabhängiger stellten, setzen die Könige Reichsvögte ein, welche in ber Burg ihren Sit hatten. An vielbesuchten Rlöftern und Stiftern murben gur Zeit ber großen Feste Märkte angelegt, die nicht selten zur Gründung von Handelsplätzen Anlaß gaben. "Beltliche und geiftliche Geschäfte. Andacht und Gewinnsucht gingen Sand in Sand, burchbrangen einanber; bie heiligsten Stätten, nicht bie Rirchhöfe allein, auch bie Rirchen erfüllten fich mit anftöffigem Getlimmel. In Kirchen wurden wohl felbst bie Waaren jur Sicherheit niebergelegt; baber Meffe und Martt gleichbebeutend wurden." - In die Reihe der töniglichen und bischöflichen Stäbte find auch bie meisten ber unter ben fächfischen Raisern aus ben Burgwarten entstanbenen Stäbte ju gablen, die burch Mauern und Thurme, durch Graben und Bollwert gegen fonelle Ueberfalle gesichert und von ber Besatung geschützt, in Rriegszeiten eine Bufincht für Personen und Sachen gewährten und ber Gewerbthätigfeit eine fichere Stätte boten, fo wie alle fpatern Reichsfläbte, bie aus tirchlichen Stiftungen, aus Martt- und handelspläten auf des Reiches Boben hervorgingen und unter ihren vom Reiche belehnten geiftlichen ober weltlichen Stabtherren stanben, wie z. B. Erfurt, Barbewick. — Außer diesen löniglichen und bischöslichen Städten, bie in ber Folge größtentheils an Reich sftabten beranwuchlen, von ber gräflichen Gerichtsbarteit befreit wurden und unmittelbar unter Raifer und Reich ftauben, gab es viele fürftliche Stäbte, b. h. folche Stäbte, welche aus herrschaftlichem Willen geiftlicher ober weltlicher Fürsten entstanben, wie 3. B. Soest. Braunschweig, Göttingen, ober auf fürstlichen Territorien gegründet wurden, wie in Giibbentschland bie gahringischen Städte (Freiburg, Bern u. a.), in Rorbbeutschland die welfischen (Lübed, Samburg u. a.). Doch kamen in der Kolge auch von diesen einzelne bei verschiedenen Beranlassungen unmittelbar unter das Reich, wie die zähringischen Stadtgemeinden in der Schweiz, welche der letzte Herzog an das Reich überließ, unter der Bedingung, daß fie fich felbft regieren follten, wie Köln. hinfichtlich ber ftabtischen Berfaffung ift zu unterscheiben zwischen

Bijdojs liche und fönigliche Städte.

fürfiliche Stäbte.



ben Stäbten, in welchen fich eine altfreie Gemeinbe mit beftanbigem Schöffentonm fassungen. von Alters ber erhalten ober fruhzeitig gebildet bat, und folden, wo die altfreie Gemeinde ganglich unterbrudt murbe und unter bie Berrichaft bes Bifchofs ober Fenbalherrn tam. Bon ber erftern Art, wo ein alter freier Decurionenstand ben Kern der Burgerschaft bildete, aus dem die Schöffen gewählt wurden, war die Stadt Köln, beren Berfassung und Recht bei der Gründung vieler anbern Stäbte eingeführt warb. Dier befetsten bie altbilrgerlichen Gefchlechter bie Schöffenftuble, wie die andern Stadtamter und bilbeten somit ein Batriciat, welches fich in ber "Richerzechheit" auch gilbenmäßig abschloß und eben baburch gegen die übergreisenben Ansprüche ber bischöftichen Berrichaft bis zum breizehnten Jahrhundert hin behaupten konnte. Auf ähnlichen Grundzügen beruhte die Bersassung der Stadt Magdeburg, ohne daß dabei eine unmittelbare Uebertragung ober Einwirfung ber einen auf die andere anzunehmen sein bürfte; und auch von den löniglichen Reichsstädten, die sich an die Königspfalzen anlehnten und worin Bollfreie und ritterliche Reichsministerialen mit freien Zinsleuten der königlichen Billa vereinigt lebten, nahmen manche, wie Frankfurt und Ulm, eine ähnliche Berfassungsentwicklung. In solchen Stäbten wurde ber aus ben altfreien Geschlechtern gebildete patricische Schöffenrath im Laufe ber Jahre burch einen Gemeinberath verbrängt, ben bie anfangs unfreie, aber mit ber Zeit zur Freiheit gelangte Bürgerschaft mablte. Bon ber zweiten Art, wo bie flabtischen Beamten, ber Schultbeiß, Burggraf, Böllner, Münzmeister aus ben bischöflichen Dienstleuten (Ministerialen) aufangs von bem Stabtherrn bestellt wurden und die Bürgerschaft als solche gar teinen Antheil an der Regierung hatte, war Straßburg die angesehenste Stadt. Auch in diesen bildete sich allmählich ein freier Bürgerstand mit dem Recht der Selbstregierung heran, aber hier ging der Stadtrath aus dem Emporftreben einer bie Dienstbarteit immer mehr abwerfenben Bürgerschaft hervor und lehnte fich folglich nicht an ein schon vorhandenes Schöffenthum der altfreien Geschlechter-Gemeinde an, sondern machte für sich die ganze Bertretung der Bilrgerschaft aus. Einen ähnlichen Gaug beobachtete man auch in ben alten Römerstäbten Worms und Speier, und fpater in Bremen. Die meiften biefer Städte erlangten ihre Freiheit und ihre autonome Berfassung, die freie Wahl ihres Gemeinberaths und die fläbtische Gerichtsbarkeit nur unter harten Kämpsen mit den Stadtherren, beren Gewalt zuleht nur noch eine nominale war. Anfangs mit ben herrschaftlichen Beamten sich in bie Stadtamter und bie Gerichtsbartett theilend, riffen fle biefelben mit ber Zeit gang an fich Die Kaifer aus bem hohenstaufischen Sause begünstigten und beförberten in ben letzten Sahren bie Erhebung ber Stäbte gegen bie Bifchofe und gewährten ihnen Rechte und Freiheiten mancherlei Art. — Ruhiger entwicklte sich die städtische Freiheit in den königlichen und anderen älteren Reichsftabten. hier tam es nicht, wie in ben bischöflichen, ju einem abnlichen, bie bürgerliche Freiheit gewaltsam hervortreibenben Gegensat: fonbern in bem Mage, wie ber Burgerftand allmählich mit bem Betrieb von Hanbel und Gewerb emportam und erstartte, "wurde ihm auch ber gebührenbe Antheil an ber Gemeinbeverwaltung und endlich eine gewisse Selbstregierung eingeräumt, bei ber sich bie königliche, herzogliche ober markgräsliche herrschaft nur bie vogteilichen Rechte und Ginkunfte mit Ernennung ber gewöhnlichen Stabtrichter, bes Bogts ober bes Schultheißen vorbehielt." So in Gostar, Erfurt, Rürnberg u. a. m. — Die fürftlichen Stäbte tamen hinfichtlich ber Berfaffungsform und in manchen andern Beziehungen ben Reichsftabten fehr nabe: "aber es bezeichnet ihre Eigenthlimlichleit, baß fle vornehmlich aus Martiund hanbelspläten entstanden find ober als folde gegrundet waren, daß in ihnen das Burgerthum von Anfang an rein für fich bervortritt, endlich bag ihre Berfaffung und fläbtifche Freiheit ursprünglich als eine von der Herrschaft verliehene erscheint." Zu den mertwärdigften und alteften Städten biefer Art gebort Soeft in Bestfalen. Urfprünglich ein Markt- und Sanbelsplat, bem Ergfiift Köln augehörend, ftand bie Stadt gang unter ber herrichaft bes Ergbischofs; bie Bilrger waren seine hintersaffen, die Bins und Abgaben an ben erzbifchöflichen Schultheißen entrichteten und bei bem Bogte bas Recht holten. Aber icon im zwölften Jahrhundert wohnten gewählte Schöffen aus ber Burgericaft ben Gerichtsfitzungen bei, und balb tamen bie meiften ftabtifcen Angelegenheiten an ben Stabtrath. Auf bas Soester Stadtrecht war, wie wir gefeben, bas alte Recht von Lubed gegründet; aber icon vor Friedrich II. erlangte bie thatfraftige Stadt bie Reichsfreiheit und große Privilegien. Wie bas lübische Recht in ben meisten Städten ber Offee anerkannt und eingeführt wurde, fo bas Magbeburger Stabtrecht in ben beutschen Stäbten ber öftlichen, von Slaven bewohnten ganber, wie in Stenbal (gegrundet 1151 von Albrecht bem Bar).

## 4. Enltur und Bilbungeftand im breigehnten Rahrhunbert.

## A) Boeffe und Runftbilbung.

8. 423. Wie die Institutionen der Kirche, des Feudalwesens, der Ritter- 1. Poeffe. schaft in dem französisch-normannischen Bollsstamme ihre bauptsächlichsten Träger gefunden und von dort aus die Kreuzzüge ihren Ausgang genommen baben: fo ift auch für die Art der Dichtung, welche sich an die Borstellungen und Ideentreise ber Wirklichkeit anlehnte, und als die romantische bezeichnet zu werden pflegt, im westlichen Europa, im provengalischen Guben und im frangosisch-normannisch-bretagnischen Norben bie eigentliche Beimath zu suchen. Poesie, die, im Anfang unserer Periode bort wie in Deutschland von Geistlichen gepflegt, die bichterische Thatigkeit fast ausschließlich in Anspruch nabm, trat unter bem Ginflusse ber treibenden Zeitibeen balb in ben hintergrund: Die Dichter mußten entweder bie Intereffen und Borftellungen, welche das lebende Beschlecht fesselten, in ihren Rreis gieben und ben weltlichen Stoffen eine religible Unterlage geben, ober fie mußten ben fremben Sagen- und Phantasiegebilben ben Blat räumen. So tam es, daß man zunächst die in der Bolkstradition erhaltenen helbenfagen aus Rarls bes Großen Zeiten im Sinne ber Rarisiage. herrschenden Anschauungen bearbeitete, indem man bald bie Conflicte bes königlichen herrschers und seiner getreuen Palabine gegen eine tropige Lehnsaristotratie poetisch gestaltete und großartige Helbencharaltere sich entwickeln ließ, balb seinen Kampf gegen die Ungläubigen, die Sachsen wie die Saracenen, im Beiste ber Kreuzzüge barftellte. 2018 aber bas verfeinerte Ritterthum und ber Frauendienst in den Bordergrund traten und das gesellschaftliche Leben der adeligen Areise zu beherrschen anfingen, verlor fich ber Geschmack für die berben, in naturwüchfiger Rraft und altgläubiger frommigfeit auftretenden Belbengeftalten aus einer frembartigen Bergangenheit; bie Ritter und Frauen sehnten sich nach einer Unterhaltung, bie mehr ihren Sitten und Neigungen entsprach; sie wollten von Personen und Berhältnissen boren, in benen sich ihr eigenes Dasein, Die "höfische" Bilbung ber Zeit, abspiegelte, beren Thaten und Schickfale, beren Beftrebungen und Lebensziele mit ihren eigenen Interessen und Seelenrichtungen, mit ihren eigenen Anliegen und Erlebniffen in Beziehung und Uebereinstimmung standen. Einen solchen Boben fand die Dichtfunft in den Sagengebilden eines halberstorbenen Bollsstammes, ber, seit Jahrhunderten aus dem öffentlichen Leben franklichen Gagenausgeschieden, ein stilles, wenig beachtetes Dasein verbracht hatte, bis er in ber zweiten Balfte bes elften Jahrhunderts burch ein großes weltgeschichtliches Ereigniß wieder aus ber Berborgenheit hervortrat. Es waren dies die Sagen von Arthur und feiner Tafelrunde, die bei ben feltischen Bolfereften ber Altbriten in Wales. Cornwallis und Bretagne sich von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt hatten und burch ben Eroberungszug des Normannenherzogs Wilhelm (g. 338), an bem fich viele Ritter aus der Bretagne betheiligten, einen neuen Impuls erhielten und die Aufmerksamkeit anderer Nationen erweckten. So wenig auch diese wunderlichen Sagen von Irrfahrten und Abenteuern, von Rämpfen und Schlachten ohne geschichtliche Unterlage, ohne Plan und Ziel ben Anforderungen ber Poefie genugen tonnten, in ihrer lofen Beftalt, in ihrer

Unbestimmtheit, in ihrem fahrigen, unausgebildeten Wesen reizten sie bas Runfttalent begabter Dichter. Aus biesem uncultivirten Boben konnten schöpferische Banbe fruchtbare Befilde erzeugen; ber robe Stoff ichien zu fünstlerischen Bebilden sich zu eignen; die abenteuerlichen Gelden der Tafelrunde, die fast alle einander gleich waren, forderten die Bildungstraft jur Lösung psychologischer Charafterentwidelungen beraus. So wurden benn biese bretonischen Rampfer in ihrer ungeschlachten Kraft und Derbheit und mit ihren wunderlichen, fremd-Mingenben Namen von den frangösischen Dichtern zu Belden ihrer epischen Gebichte und Romane gewählt und zu Trägern ber Zeitibeen, zu Mustern und Borbilbern aller Ritterschaft erhoben. Zunächst wurde ber Frauendienft als treibendes Element beigezogen: an die Stelle ber Gottesminne trat die Geschlechtsliebe; die helben, beren Erziehung und ritterliche heranbilbung ben Dichtern icon Gelegenheit zur Charafterentwicklung und Seelenmalerei bieten mußte, erliegen ber zwingenben Gewalt ber Liebe, handeln im Dienste ber Frauen. Langelot und Triftan find über biefes Stadium nicht binausgetreten; ihnen ist ein höfisches Ritterleben im Genusse bes Waffenruhmes und des Minnesoldes Zwed bes Daseins, und die Runft, womit frangosische und beutsche Dichter Dieses Liebeleben ausmalten, bas ganze Lebensinteresse um die einzige Leibenschaft sich bewegen ließen, die Liebe als ein "so seliges Ding" hinstellten, daß darüber alle übrigen Güter und Tugenden zurücktraten, hat biese Namen zu ben Lieblingsgestalten bes gangen Mittelalters erhoben. Auf bieses Feld konnte bie im Colibat lebende Beiftlichkeit ber Poesse nicht folgen, und so seben wir benn die ritterliche Laienwelt an ihrer Stelle in den Dienst der Musen treten. Nicht nur, daß die Lyrik, die bisher vornehmlich als Bolksgesang ein wenig beachtetes Dasein geführt, num unter ben Händen ritterlicher und abeliger Troubadours und Minnesanger vorzugsweise zur Berberrlichung ber Liebe und Frauen, zur Belebung und Bericonerung ber vornehmen, "böfischen" Gesellschaftstreise, jur Anüpfung zarter oft unsittlicher Liebesbande gebraucht ward; auch die erzählende Boefie fiel ganglich ber Bflege weltlicher Dichter anheim. Und fo febr wuchs das Interesse für diese Literaturgattung, daß die Rittergeschichten an Zahl und Umfang fort und fort zunahmen, daß man der leichteren Abfassung und Berbreitung wegen die metrische Form und den Reim allmählich aufgab und au breiten Prosaerzählungen fortschritt, bis endlich biese sich zulest wieder in Boltsbücher verklitzten. Wenn neben bieser weichen Boesie ber Minne in Deutschland auch noch die alte Bolfsbichtung fortlebte und die überlieferten Sagenftoffe von ben Nibelungen und ber Rubrun von funstfertiger Band überarbeitet wurden, so lagen die Motive biefer Thatigkeit weniger in ber Zeitrichtung, als in ber gesunden Natur einiger Dichter, benen über bem conventionellen Ritterwesen ber Sinn für die nationalen Gebilbe bes germanischen Geistes noch nicht abhanden gekommen war. — Aber man ftand in Gefahr, über bem Liebesgetändel und dem Sinnenrausch ber Minnedichtung den Ernst bes Lebens, Die höheren fittlichen Interessen aus dem Auge zu verlieren: darum mußte der Poesie wieber ein tieferer Inhalt gewonnen, mußte ihr wieber ber rechte religiöse Beist guruderobert werben. Und auch bagu wußte man bie bretonischen Artusromane anzuwenden; sie wurden als Gefäß und Rahmen für die zuerst in Südfrantreich und Spanien ausgebildeten mbstisch-religiösen Ergählungen vom beiligen

Gral benutt. Die alte geistliche Dichtung vom Leben Jesu und ber Maria. Grassagevon ben Geschichten ber Marthrer und Beiligen hatte bas ebemalige Interesse verloren; man mußte wie in ben Kreuzzügen Religion und Leben in Berbindung setzen; bies geschah burch die "Massenie bes beiligen Gral", ein seliges Fürstengeschlecht mit seinem hofgefinde, ben Templeisen, bie wie bie Orbensritter alle Tugenben und Eigenschaften ber boberen Stände, ber Beiftlichkeit und bes Waffenadels in sich vereinigend, Burg und Tempel bes Grals als fromme Buter ichuten follten. Durch biefes britte Element, bas in bem Belben Bargival feinen vollendetsten Ausbruck fand, traten bie Artusromane in eine neue Entwidelungestufe, biejeboch nicht allen zusagte. Gottfrieb von Strafburg bielt fich fern bavon, gab in Triftan und Ifolbe ben Liebesgefühlen ben reizenbsten Ausbruck und schalt auf die Dichter, "die in Mähren wilbern". Er gog es vor, mit ber Welt zu schwimmen, mabrend Wolframs Bargival ibr entgegensteuerte. Auf dieser Entwickelungsstufe bes Epos tamen die Laiendichter ber Beiftlichkeit wieber nabe; bie Belbenbichtung nahm einen lehrhaften, allegorischen Charalter an und schlug baburch in eine Richtung ein, wo sich beibe Stände aufs Neue die Bande reichen konnten. Aber die poetische Schöpfungstraft hatte bereits ihre höchste Ausbildung erreicht: während die ritterlichen Dichter noch eine Zeitlang fortfuhren, von bem Baum ber Minnepoesie einige Früchte zu brechen, ober wie früher bie Beiftlichkeit auf ben wenig anziehenden Bebieten ber alten Beschichte, bes Trojanerfriege, ber Alexanderfage, ber legenben und Beiligengeschichten fich berumtrieben; mabrend befehrte Laienbichter bie trodene Spruch- unb Lehrbichtung ber verwellenben Blume ber Minnepoesie entgegenstellten, ober die romantische Fabelwelt des Ritterepos burd "Reimdroniten", burch geschichtliche Werfe in Bersen balb geistlichen, balb weltlichen Inhalts und Wahrheit mit Dichtung vermischend zu verbrängen suchten, wuchs allmählich ber Burgerftand zu Bilbung, Wohlstand und Ansehen empor und fing an, die Hand auch nach bem Füllhorn ber Poesie auszustreden. Sierardie und Ritterschaft batten am Ende bes breizehnten Jahrbunberts ihre glanzenbsten Zeiten bereits binter fich; aus ben Formen, bie noch ein Jahrhundert fortbestanden, mar bereits der belebende Obem entwichen: Die Bewohner ber Stäbte strebten mit jugenblicher Araft empor und suchten nach einer Rahrung, die den Bedürfnissen ihres Geistes, ber Sehnsucht ihres Bergens, bem Erwachen ihres religiösen Gefühles entspräche und ben Forberungen ihrer wachsenben Einsicht Genüge leiftete.

## a) Die Dichtungen romanifder Junge juntoft in Grankreid.

§. 424. Durch die Kreuzzige tam die Poesse fast ausschließlich in die Hande ber Ritter und weltlichen Dichter. Die Streiter, die bon bobern Beweggrunden getrieben die Großthaten vollbrachten, fuchten biefelben auch im Liebe ju verherrlichen; und bie romantifche Boefte, beren Mittelpuntt und Rern Liebe und Franen bienft mar, tonnte fuglich nicht von Geistlichen gepflegt werden. Zwei Umstände bewirkten, daß die Dichtkunft eben so gleichartig und umverfell war, wie die lateinische Wissenschaft, erstlich der Berkehr und die Berfihrung der verschiedensten Bölker im heiligen Lande und der dadurch bewirkte leichte Austausch ber nationalen Sagen und Dichtungen, und zweitens die große Berbreitung und allgemeine Berftanblichteit ber romanifden Sprache, in welcher bie meiften Poessen verfaßt waren. In den Ländern, die ehemals Bestandtheile des römischen Reichs bildeten, in Italien, Frankreich, Spanien redete man Sprachen, die unter einander sehr

Borberts icaft ber frang. Bilbung.

ähnlich waren und nur als Dialette einer und berfelben Kernsprache angesehen werden konnten, so daß die Literarischen Erzeugnisse des einen Landes ohne Wühe in dem andern verstanden wurden, und daß zum mündlichen Berständniß nur ein turzer Berkehr erforderlich Diese romanische Sprache war seit den Eroberungen der Normannen auch in England einheimisch, und durch den ununterbrochenen Berkehr Deutschlands mit Italien und dem burgundischen Reiche in Südfrankreich war sie auch über den deutschen Westen und Süden verbreitet. Dadurch wurden die poetischen Erzeugnisse der catalonischen und provença li schen Landschaften, wo die Dichttunst vorzugsweise' zu Hause war, bald Gemeinaut der ganzen europäischen Menschheit, und da der Inhalt nicht sehr mannichsaltig war, sondern sich ausschließlich entweder mit Stoffen aus der dristlichen Borzeit befaßte, ober sich um Rittersagen, Abenteuer und Minnedienst drehte, so nahm die Boeste aller Länder eine ähnliche Richtung und hatte ähnliche Gegenstände zum Inhalt. Bon der Brovence, ber schönen sonnenreichen Heimath ber Kreuzzüge und des Ritterwesens, der Gesangesluft und der Lebensfreude, ist es bekannt, daß die sogenannte frohe Kunst und die Gerichtshöfe ber Ebelfrauen über Liebe, Gefang, Ebelmuth und Gewandtheit baselbst ihren eigentlichen Sig hatten; daß die Boesse dort eben so, wie zu homers Zeit in Griechenland, von Festen und Mahlen unzertrennlich war, daß die Sänger der Tapferkeit und her Liebe dort sich bildeten und ihre Muster suchten, daß endlich die altesten Dichter Italiens in der Landessprache aus diesen Quellen tranten; und in dem gefangreichen Spanien mit seiner melobischen Sprache boten die Kämpfe mit den Mauren eine unversiegbare Quelle zu Rittersagen und Heldendichtungen; das verfeinerte Ritterthum mit seinen Turnieren und seiner Frauenverehrung gab reichen Stoff zu lyrischen Gesängen der Liebe und der Mannestraft, und die fühliche, im Rampf mit ben Mohammebanern gesteigerte Gluth bes Glaubens bauchte Begeisterung für Religion und driftlichen Heiligendienst ein. Durch die Religionstriege wurden viele Ritter und Abenteurer aus Gudfrankreich nach ber pprenäischen Halbinsel gezogen und eine Bölkermischung erzeugt, die wie in Palästina ben Austausch poetischer Grzeugnisse erleichterte. Die provengalischen Gedichte der Troubadours, sowobl die lprischen Gesänge als die Romanzen und Erzählungen (Novellen) waren im Norden der pprenäischen und der apenninischen Halbinsel eben so bekannt, wie an der Garonne und Rhone. Frankreich, die vorzuglichste Bildungsstätte des Ritterthums, war somit auch die Heimath, oder doch die fruchtbarste Bflanzstätte der romantisch - ritterlichen Boesie, die von dort aus ihren Weg nach allen Nachbarlandern fand, und selbst die fremden Sagenstoffe, welche die französische Dichttunst in sich aufnahm, empfingen ein nationales Gepräge, und gelangten in dieser Gestalt zu andern Böltern. Es wurde früher erwähnt, wie eifrig an den Burgen der fübfranzösischen Grafen und Herren die heitere Kunst gepslegt ward; dadurch gewann anfangs die Sprache und Boesie der Brovence und der Languedoc den Borrang vor der nordfranzösischen, und die Staliener, Catalonier und Arragonier schöpften aus ihrem reichen Borne. Bald rudte das nordliche Frantreich, wo der normannische Rittergeist auch auf die Boeste einwirkte, nebst ben verwandten Höfen in England und Flandern bem Süben nabe, und während hier, zum Theil durch das Beispiel der arabischen Sänger, die Lyrik vorherrschte, gewann dort unter Einwirkung bretonisch=celtischer und normannischer Sagenstoffe das Epos bie Oberhand. Nirgends wurde die Dichtkunst mit solchem Eifer und solcher Borliebe gepflegt als bei dem hohen und niedern Abel Frankreichs und der normannischen Staaten. Gesang und Saitenspiel und die Kunft der dichterischen Rede gehörten zum Unterricht der fürstlichen und adeligen Jugend, und bei Kaiser Otto IV. und Richard Löwenberz baben wir bereits erfahren, wie fehr diese Fertigkeit als mentbehrlicher Schmud und wefentliches Element des ganzen Ritterlebens angesehen ward. Daß bei der wichtigen gesellschaftlichen Stellung, welche die französisch-normannische Nation während der Areuzzüge behauptete, auch die ritterlice Dichtlunst von dort aus ihren Weg nach andern Ländern nahm, war natürlich, und wir werben bald erfahren, wie insonberbeit die beutsche Boefie burch frangolische Ginwirfung bestimmt worden ist. Richt nur, daß viele Worte und Kunstausbrude in die Sprachweise ber vornehmen Gesellschaft Eingang fanden, deutsche Redeweisen den französischen nach gebildet wurden; die Iprischen Dichter ber höheren und niederen Gattung empfingen von ben provençalischen Troubabours und ihren untergeordneten Genossen, den Nongleurs, Impulse und Beispiele zur Nachahmung und die epische Boesse entlehnte ihre bedeutsamsten

Stoffe aus ben französisch = normannischen Borbilbern. Wie im achtzehnten Jahrhundert, fo führte auch im breizehnten Frantreich ben Reigen in ber gesellschaftlichen Bilbung; Die französische Nation schuf die Gesete und Lebensformen für die gesammte vornehme Welt, übte bestimmenden Einsluß auf Sitten und Mode und herrschte im Reiche des Geschmacks, der Kunft, der Schönheit.

§. 425. Bie im ganzen Leben, so war auch in Sprache und Boeste bas sübliche Krantreich al Louise von bem nörblichen viele Jahrhunderte lang geschieden: nach ben Bortern ber Bejahung bezeichnete man bas Sprachgebiet ber Subfrangofen ober Provençalen mit languo d'oc, bas ber Nordfranzosen mit languo d'oïl ober d'oui. In ben Lanbschaften an den Pyrenäen und am Mittelmeer, an ber Garonne und Rhone, wo bie romanische Rationalität weniger von fremben Bolleelementen unterbrudt und übermuchert mar, hatte fich von alter Beit eine heimische Bollspoefie gebilbet, welche an dem jur Fröhlichleit und Sinnlichteit geneigten Raturell der Bewohner und an ihrem Sang jum Bunberglauben und Abenteuerlichen einen Anhalt befag und sich im Besitz eines fahrenben Sangerftanbes befanb. Diefe Banberfanger, Die scharenweise von Stadt zu Stadt, von Burg ju Burg zogen und mit Gefang und Mufit auch oft bas niebere Gewerbe von Gautlern und Poffenreißern verbanden, gaben burch ihr leichtfertiges Leben oft Anstoß. Besonders flagte bie Beiftlichleit über bie luftigen Runfte ber seurras und Mimi, welche von ber lateinischen Benennung joeulatores ben Ramen Jongleurs erhielten. Als nun bie Ritterfcaft fich ausbilbete, genügte bie herabgefuntene Runft ber Spielleute und Bantelfanger nicht mehr; bie Eblen fingen an fich nach feineren poetischen Genüssen zu fehnen und widmeten fich baber felbst ber Dichttunft, bie fie nach Form und Inhalt zu beben bemilbt waren. Go entftand neben ber alten Boltspoefie bie neue Runft ber Troubabours ober Trouveres, welche, für bie bobere Befellichaft berechnet, einen seineren Ton auschlug und auf den Geist des Ritterthums, aus dem sie hervorging, eine bebentenbe Rickwirtung übte. 3m Gegensatz zu ben sahrenden Jongleurs machten nun die Troubadours die Boesie zu einer adeligen Kunst, die sie durch edlere Sprache, durch Mannichfaltigleit ber bichterischen Formen und Beisen, durch regelmäßigen Reim und Bersbau au beben suchten, und gur Belebung und Berschönerung bes Ritterlebens, jum Lob und Preis ber Frauen, zur Berherrlichung freigebiger, gefangliebender Fürsten und herren anwendeten. Benn auch bie Tronbabours, bie großentheils aus bem nieberen Dienstadel hervorgingen, es nicht verichmähten, aus ben Banben ber boben Berren und Frauen, an beren Burgen und Bofen fie weilten und die fie in ihren Liebern feierten, Geschente anzunehmen; so blieben boch Dichtung und Gefang eine freie Runft, so murben fie boch nicht als Mittel bes Erwerbes, sonbern als Zierbe bes Ritterthums angesehen, baber auch balb Ronige und Fürsten und Eble jebes Ranges eine Ehre barein sehten, zu ben Tronbadours gezählt zu werben, und ritterliche Gänger gastfrei aufgunehmen, fie gu ehren und gu beschenten galt in Frantreich und Spanien, in Italien und in England als eine ber erften Fürstentugenben, als eine tonigliche Eigenschaft. Und wie jur Entfaltung und Uebung ritterlicher Kraft und Gewandtheit Turniere und Ritterspiele angeordnet wurben, fo mogen an manchen Orten "Minnehofe" und heitere Dichterfeste bestanben haben, mo bie Sanger in Tengonen ober Bettgefängen um ben Breis ftritten und liebertunbige Ebelfrauen bas Urtheil fällten und bie Blume bes Sieges reichten. Auch bie Fertigfeit, poetische Erzählungen pormlefen, war eine febr millommene Babe. Die Schreibetunft befagen nur wenige, ber Dichter war also genothigt, seine Berfe einem Schreiber in bie Feber ju fagen, baber Dictiren gleichbebentend mit Dichten war. In ber zweiten Galfte bes breizehnten Jahrhunderts gerieth mit bem Ritterthum auch die schie Kunst der Tronbadours in Berfall. Die Albigensertriege, die Berarmung bes Abels in Kolge ber Kreugilge, bie wachsenbe Robbeit ber Zeit minberten bas Interesse für bie Dichtlunft und entgogen ben Sangern ben Lohn. Rach einer funfgigjahrigen Beriobe bes Aufftrebens vom Einfachen jum Känstlichen, als beren Repräsentant Guillem be Poitiers gelten kaun, und einer hundertjährigen Blüthezeit, während welcher Bernart von Bentabour, Bertran von Born, ber "Lehrer ber Liebe", Arnaut Daniel, nach Dante's Zeugniß Lieberund Romandichter, und Guirant de Borneil, der "Meister der Troubadours", ihre Lieder anstimmten, trat somit eine Zeit ein, da die Lyril mehr in das Lehrhafte und in die "dunkle Rede" überging. Guiraut Riquier war ber letzte würdige Meister bieser Periode des Sinkens. Durch bie ritterlicen Sänger erhielt die lyrische Boefie des süblicen Frankreichs eine reiche Mannichsaltigleit. Richt nur daß Rhythmus und Reim sorgfältiger behandelt wurden und der Strophenbau gu hober Bollenbung fam; auch in Beziehung auf Charafter und Inhalt ber



Dichtung tritt eine große Berschiebenheit zu Tage. Man unterscheibet Minnelieber, Sirventes, Tenzonen und Baftourelle.

1. Minnes lieber.

Wie bie beutschen Minnefänger, bie wir im nächsten Abschnitt kennen lernen werben, gingen auch bie Tronbabours von Naturschilberungen aus. Das Grun ber Biefen und Baume, ber Duft der Blumen, die Klarheit der Sonne, der Gefang der Bögel bilden die immer wiederlehrenden Gegenstände ihrer Gleichniffe und Bilber, wobei man oft burch bie Zierlichleit ber Gintleibung. burch die Gewandtheit des Ausbrucks überrascht wird. Aur felten schimmert etwas von bem Golbe ber classischen Literatur burch, ba nur wenige ber romantischen Dichter mit ber alten Boeke vertrant waren. Meistens bient die Naturschildberung nur als Unterlage für den Gesang ber Liebe, ber bie Kunst ber Troubabours vorzugsweise gewidmet ift. Und hier begegnen wir berfelben Eigenthlimlichteit wie bei ben beutschen Minnefangern, daß ber Dichter in der Regel vornehme Frauen verherrlicht, mit benen tein näheres Berhältniß gebacht werden tann, die meistens im Cheftand leben und burch Rang und gefellschaftliche Stellung weit fiber bem Berherrlicher ihrer Schönheit und Tugenden stehen, daher auch Geheimniß und Berschwiegenheit fort und fort empfohlen, bie Ramen nur angebentet ober unter bilblichen Bezeichnungen verhüllt werben. Liebesboten überbrachten der Berherrlichten die Hulbigungen des Berehrers, oder da nur wenige Frauen lefen konnten, so trug auch wohl ein "Spielmann" bas Liebes- und Lobgebicht recitirend mit Musikegleitung vor. Das Liebeslieb setzte baber mehr ben Geift als bas herz bes Dichters in Bewegung; die Sprache der Galanterie tritt an die Stelle der unmittelbaren Gefliblserafifie, die Berehrung und Hulbigung der gepriesenen Dame ist meist nur Sache der Phantasie und des Berftanbes ohne die Leibenschaft bes Gemüthes. Oft gleichen die höftschen Liebeslieder einer "Berlenschnur von lebenben Beiwörtern, von Bilbern bes Schönheitspreises". Statt aus bem frischen Borne eigener Empfindungen, eigener Erlebniffe ju fcbopfen und baburch einen fiets neuen und reichen Inhalt, ein ewig Jugenbliches in sich zu tragen, bewegen sich die Lieber meistens in allgemeinen Schilberungen und Betrachtungen, in Lobpreisungen und Rlagetonen. Das Lieben erscheint wie das Dichten als eine auf Regeln zurückgeführte Kunft. Der Troubabour muß sich "auf Liebe verfteben".

2. Sir: bentes.

Die höftiche Dichtung ber Franzolen beichränkte fich jeboch nicht blos auf ben engen Rreis gärtlicher Empfindungen und Liebesflagen: fie wagte fich auch auf ben Rampfplat ber Deffentlichfeit, in bas handelnde leben, um die Schaben und Gebrechen ber Zeit zu belämpfen, fur bie gute und gerechte Sache in die Schranken zu treten, um fcharfe Aligen im Sinne einer Partei, im Dienfte eines herrn m erheben, um mit fittenrichterlicher Strenge gegen bie Großen und Mächtigen in Staat und Rirche ju eifern. Gebichte biefer Art nannte man Sirventefe, "Dienfilieber", und es wurde schon bei Gelegenheit der Albigensertriege erwähnt, von welcher Birtung biese oft mit ben Waffen bes Spottes und ber Satire auftretenden Allgegedichte auf die Stimmungen und Anfichten bes Bolles gewefen finb. 3m Sirventes fpiegelte fich bie Beit in allen ihren Erscheinungen und Richtungen, in ihren Rampfen und Parteianliegen, und oft waren bie Berfasser die Gefährten und Bertrauten hochgestellter Fürsten und Häupter, beren Sache sie mit ber Gewalt ihrer Poefie unterfiliten. Der scharfe, oft leibenschaftliche Lon, ber gern Bersoulichteiten einmischt, machte bas Sirventes zu einer gefürchteten Baffe. Die Sirventesen Bertrans von Born gingen von Mund zu Mund und brachten in ben Kriegen bes englischen Königs Heinrich II. und seiner Sohne solche Wirtung hervor, baß fle von der Garonne bis zum Ausfluß ber Seine fortwährend blutigen Streit erzeugten.

Bertran b. Born.

> Reben ben Sirventefen liebten bie provengalischen Dichter noch bie Tengone und bas Baftourelle. Tengonen waren Bett- und Streitgefänge, worin die Dichter fich ihre Strophen reihum mittheilten und einige gewählte Richter nach beenbigtem Bortrag die Entscheibung fällten, balb Spiele und Uebungen bes Wipes liber pitante Controversfragen, balb pebantische Bersbisputationen voll Spitsfindigkeiten und gelehrten Wortframs. Lyrische Gedichte, worin ländliche Scenen, Liebschaften zwischen hirten und Bäuerinnen und ibplijches Raturleben ben Inhalt bilbeten, bieß man Baftourelle.

zone u. Baftous relle.

. Die

norb

8. Tens

Der Süben Frankreichs war bie eigentliche Beimath bes lyrischen Gesanges; nur bie Bretagne trangoffice tonnte mit ber Provence einen Bergleich aushalten. Die übrigen Laubschaften entlehnten bas Meifte von ihren sublicen Rachbarn: ihre Lais entsprachen ben provengalischen Canzonen, waren wie biefe theils ernsthaften elegischen, theils heitern, scherzhaften Inhalts und murben gleichfalls mit Saitenspiel vorgetragen. Rur das Kabliau, die beliebte poetische Erzählung, bald belehrenden

Digitized by GOOGLE

moralischen, balb leichtsertigen und muthwilligen Inhalts, voll obscöner Beforebungen und Schwänke, war mehr im nördlichen Frankreich ju haufe und zeugt von der vorherrichen Belgung ber frangofifd-normannifden Bevollerung für bie epifde Dichtung, für ben Roman, bie Novelle, bie Legenbe und Reimdronit. Unter ben norbfrangöfischen Dichtern mar neben Bierre be Traon und einigen andern "Chansonniere" Graf Thibaut von Champagne, später Rönig von Navarra (1201—1253), ber berühmteste. Thibauts Lieber find theils Ausbrücke sinnlicher Liebe, wie fie fich bei ben provençalischen Sangern finden, meift ohne Innigleit und tieferes Befühl, theils religible Ergusse, homnen an bie b. Jungfrau u. A. Unter ber von ihm besungenen Dame hat man bie Königin Blanca, die Mutter Ludwigs IX., zu erkennen geglaubt.

Lhibaut pon Chame pagne.

§. 426. Wenn auch die Provençalen neben der lyrischen Dichtung die epische nicht vernachläffigten, fo muß boch bas nördliche und westliche Krantreich als die eigentliche Beimath des Romans und ber Novelle betrachtet werben. Bis in die Zeiten ber Kreuzilge wurde bie Dicht- Il. wenp kunft bes gesammten driftlichen Abenblanbes von Geiftlichen gentt. Daburch ergab es fich von felbft, daß religiöse und firchliche Stoffe ben Sanbtinhalt bildeten : nur barin machte fich allmählich ein Fortschritt bemerkbar, daß die Landessprache mehr in Anwendung kam. Auch im zwölften Jahrhunbert war die epische Dichtung noch großentheils Eigenthum des geiftlichen Standes, und wir werben später bei ber beutschen Literaturgeschichte erfahren, wie ähnlich und verwandt biefe geiftliche Dichtung nach Inhalt und Korm in allen Ländern gewesen ift, wie gewisse Erzählungen aus ben Sagengebieten, bie fich um Chriftus und bie Apostel, um Maria und ihr Geschlecht, um die Heiligen und Märthrer gelagert hatten, und gewisse religiöse Erzählungen und Borstellungen eben fo fehr als Gemeingut ber gefammten Christenheit betrachtet wurden, wie die Glaubenslehren und die kirchlichen Gebrauche und Einrichtungen, und daß man die nationale und sprachliche Berschiebenheit nur als etwas Unwesentliches und Bufalliges aufah. Gine Menge Legenden, Bunberund Beiligengeschichten, theils von localem Charafter, an gewisse berühmte Andachtsftatten ober Wallfahrtsorte angelehnt, theils ber gesammten Christenheit angehörend, wurden, meistens nach lateinischen Quellen bearbeitet, in allen Länbern verbreitet; als Erzengniß bes gemeinsamen drift-Licen Geistes trugen sie nur felten ben Namen eines Berfassers; poetisches und literarisches Eigenthum war ein unbefannter Begriff. Befonders liebte man folde Erzählungen, welche mit bem Morgentanbe in Begiehung ftanben ober frembe Bunberlanber vorführten. Bu ben alteften und beruhmteften biefer Gattung geborten: "Die Reife bes beil. Branbanus jum irbifchen Barabies", eine Art mönchischer Obhsse in achtsüßigen Bersen, die sich auch in deutscher und flämischer Sprace erhalten hat; bie Geschichte bes Raisers Beraclius, bie an bie Auffindung bes beil. Rreuzes und an bas geft ber Erhöhung gefnupft ift, und vor Allen "bas Leben bes beil. Jofaphat", bie Belehrung bes indischen Fürstensohnes burch ben driftlichen Einstebler Barlaam, ein Siegesbenkmal bes Christenthums fiber Beibenthum und Indenthum, wie fiber die Berführungen bes finnlichen Lebens. Aus bem griechischen Urterte bes Johannes Damascenns zuerft ins Lateinische übersett, wurde das Wert balb in allen Sprachen bearbeitet und blieb ein Lieblingsbuch bes gangen Mittelalters.

Wenn icon in diesen und anderen geiftlichen Dichtungen neben dem erbaulichen und belehrenden Inhalte auch das Interesse der Zeitgenossen für die große Sace der Kreuzzuge, die siegreichen Dichum Rämpfe bes Christenthums gegen ben mohammedanischen Glauben ober, was damals als gleich- h bebeutenb galt, gegen bie Beiben, mit großer Entschiebenbeit bervortritt; fo geschab bies in noch höherem Grade in dem romantischen Epos aus dem Karolingischen Sagenkreis. Wir wissen, wie fehr bas helbenleben Karls bes Großen von poetischen Sagengewinden burchflochten und umhillt war, und besonders wurde schon frühe sein Rame mit dem heil. Grabe in Berbindung gebracht. Es lag somit nahe, gerade in dieser Zeit die Sagen, Romanzen, Schlachtgefänge, welche im Lause ber Jahrhunderte herangewachsen und allgemein befannt waren, zu epischen Compositionen zu verbinden und mit bem Sauptanliegen ber Gegenwart in Beziehung ju feten, ben großen driftlichen Raifer als Borbilb aller Kreugfahrer und Glaubenshelben aufzustellen. Diefer Aufgabe unterzogen sich zunächst Geistliche, aus beren händen wir zwei lateinische Romane religiöser Tenbenz hervorgeben feben, die Ballfahrt Rarls des Großen ins heilige Land und die unter bem Ramen ber Chronil Turpins zusammengefaßten Sagen und Erzählungen von bem Heldzug gegen die Saracenen in Spanien. Diefes wohl in ber ersten Balfte bes zwölften Jahrhunderts aus alten Liedern und Romanzen, aus Sagen und Erzählungen zusammengefügte und einem Beitgenoffen Rarls, Turpin, guerft Mond von St. Denys, bann Ergbifchof von Abeims,

zugeschriebene Buch, bas balb in die Bollssprache übersetzt warb, bildete eine Sanptquelle für die Nomane aus dem Karolingischen Mythentreis, ohne daß jedoch die älteren Ueberlieserungen, Gebichte und Sagen, die neben jenem herliefen, baburch verbrängt worden wären; vielmehr ergänzten biese die "Chronit", bei ber eine religiöse Tenbenz sichtbar vorwaltet, vorwärts und rlichmärts und faßten insbesondere die weltliche Seite ins Ange. Denn Karl ber Große trägt eine moiesache Gestalt: er ist weltlicher helb, ber gegen bie riefige Araft und Wilbheit seiner tropigen Reichsbarone, besonders der Sohne Saimons, wie gegen die Berratherei und Aude des Mainger Gefolechts, als beffen Saupt Ganelon erfcheint, ju fimpfen bat, und ift angleich Gottesfiveiter, ber bie Sache bes Chriftenthums wiber bie Unglänbigen verficht. In biefen heiligen Ariegen gegen bie Beiben fteben bem Ronig awolf ausgewählte Rriegsgenoffen als "geharnischte Apoftel" jur Seite, um mit ihm bas Reich Gottes ju mehren; fie ziehen mit ihm jum heil. Grab, lämpfen mit ihm gegen bie Sachsen und Saracenen, bis fie nach vielen wunderreichen Thaten und Schidfalen burch Ganelon, ben Jubas, verrathen im Thale Ronceval gemeinfamen helben- und Martyrertob leiben. Rarl felbft bleibt mit Einigen am Leben, aber nur um jene gu rachen, ju verherrlichen und zeitlebens zu betrauern. Diese poetischen Gelbenfagen, von benen einzelne Lieber fehr frühe vorhanden waren und theils beim Borrüden zur Schlacht, theils bei gefelligen Mahlen gefungen zu werben pflegten, wurben um die Mitte des zwölften Jahrhunderts in dem "Rolands und s-Lieb" ober "Roman von Roncevaur", das wir in der beutschen Bearbeitung näher lennen lernen werben, burch einen Dichter Turold zu einem Ganzen verbunden, von dem dann im Lanfe ber Beit viele Ueberarbeitungen veranstaltet wurden.

8. Die Krtus

Wie die bebeutsamsten Bollslieder aus dem Karolingischen Sagenkreis in Luxpins Chronik Aufnahme fanden, so die bretonischen und walisischen Bollstraditionen in der lateinischen Chronit, welche Gottfried von Monmonth (Gruffyd ab Arthur) nach feiner eigenen Angabe aus einem Berte Aberfette, bas ein gelehrter Benebictiner, Archibiaconus Balter von Orforb, aus ber Bretagne mitgebracht und bas in ber Sprache jenes Landes bie Thaten aller britischen Könige von Brutus bem ersten König herab bis auf Cabwalabr, ben Sohn Cabvallons, berichtet habe. Bu ber Uebertragung ins Lateinische sei er burch seinen herrn, ben Grafen Robert von Glocefter († 1147), aufgeforbert worben. Aus biefer Angabe hat man geschlossen, bag in Gottfrieds "Gefchichten ber britischen Ronige" althymrifche Bollelieber und Sagen von ber Beit ber angelfächflichen Invafion an jusammengestellt und verarbeitet worden und bag baraus die Stoffe für die Romane von Artus (Arthur) und der Tafelrunde gestoffen seien. Diese Chronit nun wurde die Quelle zahlloser Romane fund Dichtungen. Allein die Sitten und Lebensweise eines abgeschloffenen, in ber Gultur gurudgebliebenen Bolles, bie wilben Rampfe bes Ronigs Arthur und feiner Ariegsgefährten und bie Märchen von bem Zauberer Merlin tonnten bem fortgeschrittenen Ritterwesen ber Beit nicht genugen, baber gefellten fich balb in ben frangofischnormannischen und beutschen Bearbeitungen neue Memente im Beifte ber Zeit und ber berrschenben Bilbung hingu. Die einformigen Ergablungen von Baffenthaten und Abenteuern, von Belbenund Zaubergeschichten bienten nun als Unterlage für bas verseinerte Ritterthum mit seinem Frauendienst, seinen hösischen und triegerischen Sitten, seinen sinnlichen und sinnigen Freuden, so bag Arthur und fein Sof balb jum Ibeal alles bofifden Lebens, feine Tafelrunde ju Mufterbilbern aller ritterlichen Eigenschaften ausgebilbet wurde. hohe Geburt, Stärle, Tapferleit, Treue gegen den Flirsten waren bie unerläsilichen Bebingungen ber Aufnahme in bie' Ritterschaft ber Tafelrunbe, wo ein Leben voll heiterer Geselligkeit im Dienste ber Liebe und ber Franen und im Genusse bes erworbenen Baffenruhmes winkte. Die anziehende Darstellung eines solchen Lebens hat ben beiben Romanen "Langelot" und "Triftan" fo boben Reiz verlieben, baf bie frangofischen Bearbeitungen bieser Erzählungen in allen Ländern Eingang fanden und bie Lieblingsbilder ber vornehmen Gesellschaft burch bas ganze Mittelalter geworden find. Aber selbst bicfes von Rriegsthaten und Minnebienft gehobene Ritterleben war noch unvollftanbig; es mußte noch ein brittes Element, bas driftlich-religiöfe, bie "Gottesminne" hingutreten, und biefes erhielt bie bretonische Dichtung in ber Sage vom beiligen Gral, beffen Buter ans ben Rittern ber Tafelrunde gewählt wurden. Erft burch bie Bereinigung religiöfer Beiligfeit mit Tapferteit und weltlicher Tugend tommt ber Ritterfreis jur Bollenbung. Als bas Ibeal eines folden vollkommenen Ritterhelben fieht ber Parzival ba, eine Dichtung, die gleichfalls aus Frankreich ihren Weg nach Deutschland und andern Ländern genommen hat. Auch die lothringische Geschichte

vom Schwanenritter Lobengrin, ber auf bem von einem Schwan gezogenen Schiff nach Brabant giebt, um einer bebräugten Bergogin beigufteben, bangt mit ber Gralfage gufammen.

Unt r bem bell. Gral dachte man fich eine fosthare Schale, beren fic Christus beim letten Abendmahl bedient und in die Jofeph von Arimathia bei ber Arenzigung bas Blut bes berrn aufgefangen haben follte. Dit Radficht. auf die tonigliche Burte Chrifti wurde baber die Schale felbft sanguis regalis, Sang real, sainct Graal genannt, wenn man nicht bie Ableitung ans bem provengalifden Borte ,, Gragal", D. b. Chale, vorgiebt. Der urfprunge Roe Sater biefes Rieinote mar Jofeph felbft, und ein altes, von ber Rirde als apotrophifc ausgeftogenes Evans gefium bes Ricobemus ergabit bereits die wunderbare Rettung, welche Jofeph burch jene Rettquie im Gefangnis erfuhr. Er follte hierauf mit Maria Magdalena von feiner heimath nach Franfreich und von hier nach Spanien und England gur Ausbreitung bes Chriftenthums fic begeben haben. Der Gral, ber allerlei munberbare Eigenicaften bat, mabit feine Guter, Die Sempleifen felbff, und gwar blos aus ben ebelften und frommften Rittern, und bas Ronigibum beffelben wird nur erlangt burd bie reinfte Gefinnung und bie vollfommenften Rittertugenben. Das Gefäß, eine Reliquie aus bem Parabirfe, ift mit Rraften bes ewigen Lebens ausgeftattet; es gewährt benen, Die es anichauen, Die reichfte galle itbifder Guter und foult fie bor ben Leiben bes Altere und ben Schmergen Des Tobes. Der runde Tempel, in bem ber beil. Gral nach ber Dichterfage aufbewahrt mar, fand in ber Ditte Der prachivellen, von Thurmen umgebenen, auf ehernen Gaulen gewolbten und von Schwibbogen getragenen Grale Durg, die der wunderdar geborene Konig Titurel auf dem unnabbaren Onprberge Montsalvage in Spanien gegrundet hatte und die von ben Dichtern als Bunder aller herrlichfeit gefchilbert wirb, prangend von Sold, Ebef. geftein und Roftbarfeiten in üppiger gulle.

Reben biefen epischen Gebichten und Romanen in gebundener und ungebundener Rebe, benen 🌢 🥌 auch noch bie aus ber alten Geschichte entlehnten und in abnlicher Beise behandelten Dichtungen gablimus vom Trojanerfrieg, von Alexander b. Gr. u. a. beigefügt werben tonnen, befag bie frangoffice Literatur bes Mittelalters noch eine Gattung poetifcher Berte epifcher Richtung, Die "Contes und Fabliaur", welche gleichfalls ihren Beg ju anbern Bollern nahmen und insbesonbere in Italien einen fruchtbaren Boben fanben. Es find Ergählungen und Märchen von ber bunteften Mannichfaltigfeit bes Inhalts und von großer Berschiedenheit im Umfange: tigliche Rechtsfälle, fophistische Brobleme, Streiche ber Ginfalt und Schlaubeit, ber Schaltheit und bes Betrugs, Marchen, Lieblingsanetboten, oft moralifch gewendet in Regeln und Satiren. Sie find meistens in vierfußigen jambifden Berfen verfaßt und beschränken fich nicht, wie bie genannten Romane, auf einheimische Sagentreise, sondern verbreiten fich über alle Boller und Zeiten, und während in ber rubigen Darfiellung bes Epos bie geiftigen Rrafte noch ungetrennt erfcheinen, fo ift in ben Contes und Fabliaur balb bas Phantaftifche, balb bas Allhrende, balb bas Belehrende vorwaltend. Besonders tritt in vielen der fleineren Ergählungen und Kabeleien ein muthwilliger Bis und eine Reigung zum Leichtfertigen, Zweibeutigen und Obscönen bervor. "In Nichts find fie muthwilliger, als wenn es fiber bie Che bergeht; in Richts fcelmifcher, als wenn es ben Mönchen und Ronnen gilt; in Richts erfinberischer, als in Schlüpfrigfeiten", und in ber Runft, biefe behaglich auszumalen, find bie Dichter Meifter. Auch barin unterscheibet fich biefe Gattung von ben alteren, baf fie fich nicht auf ben Rierus und bie Rittericaft beschränkt, sonbern baf fie. ansgehend von ber Anschauung bes wirflichen Lebens, Bürger und Bauer, Sandwerfer und Raufmann mit bem geiftlichen und abeligen Stanbe in Beziehung fett. Meiftens aus lateinischen Quellen fliegend und jum Theil bem orientalifden, griechifden und romifden Alterthum entnommen, wurden biefe Erzählungen balb Gemeingut ber gangen Welt und eine Fundgrube für ibatere Dichter aller Gattungen und Bungen.

An dem Runft= und Boesseleben, wie es in Frankreich und Deutschland zur Entfaltung tam, nahmen auch die nieberländischen Landschaften, welche bei bem Ginken und Schwinden der Reichsmacht mehr und mehr zu einem selbständigen Staatsleben sich ent= widelten, regen Antheil, und wenn fie auch mehr Empfänger als Geber waren, fo haben fie boch eine bedeutende Schöpfung ausgebildet und der Welt mitgetheilt, — das Thierepos von Reinete Fuch 8, die poetische hauptthat bes niederländischen Bolles. Ursprunglich ein Bestandtheil des Bergogthums Lothringen mit germanischer Bevöllerung, folgten Die flandrischen, brabantischen und holländischen Landschein anfangs dem inneren und äußeren Entwidelungsgang des Reiches, und wir haben bei verschiedenen Gelegenheiten geschen, wie eifrig sich die niederländische Klostergeistlichkeit an dem literarischen und geistigen Leben Deutschlands betheiligte. Doch trat schon frühzeitig in Brabant und Flandern eine Annäherung an Frantreich ein, veranlaßt durch die natürliche Lage und durch politische Berhältniffe und Wechselbeziehungen. In Folge dieser Doppelstellung zu den beiden vorherrschenden Culturvölkern schlug auch das geistige und künstlerische Leben an der Maas

Richer länbilde burd Lift und gewandte Ueberlegung ben ftarferen Biberfacher ju Sall gebracht, febrt er als Sieger in feine Fekt. Malepartus jurud, geleitet von großem Gefolge, von bem Ronig mit Beichen der Gnade und huld entlaffen und mit dem Amte eines Beichefanglers beehrt.

## b) Die dentide Didtung im Beitalter ber Arenginge.

Entwidelungsgang ber beutschen Poefie. "Die Rreugige legten erst die Joeen der alten Welt ab und setzten christliche und neue an die Stelle; sie bildeten die große Umwälzung von der alten zur neuen Welt. Bis zu ihnen hatte bas Griechische und Römische nie aufgehört, das geistige Reich zu beherrschen; von jett beginnt jene schrankenlose Herrschaft des Gemüths und der Empfindung, welche den schärfsten Segensat bes Mittelalters gegen die römische Beit bilbet, jenes Gemüthsleben, zu welchem bie nordischen Nationen alle neigten." Diese Bemerkung bestätigt für die beutsche Dichtung unsere obigen Andeutungen über die hohe Bedeutung dieses welterregenden Ereignisses auf bie innere und äußere Lebensentwickelung bes ganzen Abendlandes. Im elften Jahrhundert war noch die gesammte Literatur in den Händen der Geistlichkeit und fast durchgängig in lateinischer Sprache. Erst die Kreuzzlige, welche die Ritterschaft in den Bordergrund bes handelnden Lebens stellen und die Birtungstreife beider Stände zu einem gemeinfamen heiligen Ziel vereinigten, führten die Laienwelt auf dem Gebiet der Dichttunst zunächst zum Wettkampf mit dem Klerus und endlich zum Sieg und riefen zugleich für die Mufe der Poesie und des Gesangs den Gebrauch der Boltssprache hervor. Und mit solcher Macht trat diese bald in die Schriftwelt ein, daß fie bereits im breizehnten Jahrhundert in Italien und Frankreich auch in geschichtlichen Werken, in Deutschland in Predigten und Andachtsbuchern zur Anwendung tam. Noch einige Zeit versuchte die Geiftlichteit sich im Alleinbesit ber Dichttunft zu behaupten und bas Interesse burch Gedichte religiösen ober geschicht= lichen Inhalts, durch Legenden und Erzählungen aus der Heiligengeschichte und aus der alten Welt zu fesseln. Selbst die Kreuzzüge, welche im Anfang vorwiegend einen firchlichen Charafter trugen , boten Seiten bar , welche fie in ihrem Sinne verwerthen tonnte: Die Dichter durften nur das Morgenland und die Kämpfe gegen die Ungläubigen in den Borbergrund stellen, die Landessprache und die neue leichtere Berstunft in Anwendung bringen und das ritterliche Kriegsleben, an dem der geistliche Stand ja dis dahin stets den regsten Antheil genommen, in die Darstellung verweben. So entstanden nach französischen Borbildern zwei der vorzüglichsten Spopoen des früheren Mittelalters, das Rolandslied und das Alexanderlied. Ja selbst als Frauendienst und Minne das hösische Ritterleben und die romantische Poesie zu durchdringen und zu beherrschen begann, wußte der Klerus noch seine Stellung zu behaupten, indem er den Cultus der Maria zum Gegenstand seiner "Gottesminne" machte. In den der Berberrlichung der himmelskönigin geweihten Marienliedern konnten noch die geistlichen Dichter mit den weltlichen Hand in Hand Erst als die ritterlichen Sänger ihre Muse der irdischen Liebe zuwandten, mußten jene das Feld räumen. Und nun nahm die deutsche Dichtung einen freieren Gang und einen boberen Flug. Wenn ber lyrifche Minnegefang fich in bas Gemuths = und Naturleben versenkte und die gesellschaftlichen Kreise an den Fürstenhösen und auf den Ritterburgen zu beleben und zu verschönern befliffen war; fo benutten die epifchen Dichter die bretonisch-französischen Heldensagen, um die Lebensinteressen der abeligen Stände zu feffeln und zu heben, indem fie entweder, wie Gottfried von Strafburg in "Triftan und Folde" die persönliche Liebe zum Mittelpunkt des poetischen Schaffens erhoben und m bas Gemüthsleben ber Ritter - und Hofwelt einführten , ober , wie Wolfram von Efchenbach in feinem "Bargival", bem Ritterwefen außer ber Frauenliebe noch eine tiefere religible Unterlage schufen und in das Roeenleben der Beit versetzen. — Und wäh: rend die ritterlichen Sänger das lyrische Natur- und Liebeslied in mannichsachen Tönen und Beisen, aber mit einförmigem Inhalte pflegten und ausbildeten, und die größten Dichter ihr kunftlerisches Talent an fremdländische Rittersagen verschwendeten, wurde auch im Stillen von unbekannten, aber kunstgeübten Händen das nationale Epos von den Ribelungen und von ber Rubrun in neue Formen gegoffen und als stolze Schöpfung bes germanischen Geistes ber Nachwelt überliefert. — Mittlerweile war bas Ritterthum von seiner idealen Höhe herabgestiegen; andere Interessen und Geistebrichtungen hatten in den

Gemuthern Burzel geschlagen. Da lentten bie Laiendichter wieder mehr und mehr in die alten Bahnen ber geistlichen ein, inbem fie bie Lehrbichtung anbauten ober aus ber christlich=religibsen Sagenwelt und der Geschichte ihre Stoffe nahmen.

§. 429. Die Dichtkunft unter ben Banben ber Geiftlichen. 3m Anfang ber Rreugjugsperiode war die deutsche Dichtkunft noch vorherrschend religiöser Art, beschränkte sich aber dichtung. nicht mehr auf das Leben und Leiden Jesu, nicht mehr auf die Evangelien und die Geschichte der Apostel, sondern erweiterte ihre Kreise burch Herbeigiehung von Sagen und Erzählungen aus dem großen Gebiete der heil. Geschichte, wie fich dieselbe im Laufe der Zeit durch die thätige Phantasie ber Kirchenmanner und die gläubige Hingebung ber Böller theils schon ausgebildet hatte, theils noch fortwährend im Ausbilben begriffen war. Durch bie Bilgerfahrten nach bem Oriente tam eine Welt von Legenden in Mug, "in der fic bie entfernteften Böller, die alten und neuen Sprachen, ber Osten und Westen in ihren Ueberlieferungen in der mannichsaltigsten und ausgedehntesten Beise berührten". Zunächst von Geistlichen in lateinischer Brosa verfaßt, wurden diese Legenden bald in alle Sprachen übertragen und in voetisches Gewand gekleidet und bilbeten, als die Kreuzinge das altdriftliche Martyrer- und helbenthum naber führten, auch in Deutschland ben Mittelpunkt ber bichterifden Literatur und Unterhaltung. Die Geschichten ber Beiligen und Martyrer beschäftigten bie Mugeftunden bes gelehrten Monchs in ber fiillen Belle, ftartten und ermunterten ben Bilger auf ber gefahrvollen Banberichaft, füllten bie Seele bes Bolls an ben Anbachtftätten und im hauslichen Kreise. Mit gläubigem Herzen nahmen Alle die wunderbaren Sagengebilde in sich auf, die fie bald mit Schauber und Mitleid erschütterten, bald mit beseligenben Gefühlen und erhebenben hoffnungen belebten. Ohne eine Spur von Kritit ober Zweifelsucht, ohne eine Ahnung von ben historischen ober natürlichen Ummöglichkeiten ober Umwahrscheinlichkeiten versenkten fich bie Meniden in bie bunte Belt romantischer Dichtung und Sage, worin raumlich und geitlich Getrenntes, Beimisches und Frembes, fabelhafte Ergablungen von wunderbaren Erlebniffen, Schicfalen und Abentenern, öfters an einen bekannten Ramen, an eine in Geschichte und Tradition geseierte Persönlichleit gekulipft, bie und ba auch mit Zusätzen aus dem Kreuzsahrerleben vermehrt, ber gläubigen Ginfalt und Phantafte vorgeführt wurden. Die Birklichkeit mar fo reich an wunderbaren Erscheinungen, die Bhantasie war so angefüllt mit frembartigen Einbrilden und Bilbern , daß man Richts für unglaublich hielt , daß , je feltfamer und übertriebener die Erzählung ober Schilberung mar, fie um fo größeres Wohlgefallen erregte.

Balb wurden mit ben religiösen Erzählungen auch geschichtliche Ramen und Begebenheiten ... Manolid in buntem Durcheinander und mit merholirdigen Zeitverstößen verbunden. So bat der wahrfcinlich bem nieberrheinischen Aloster Siegberg angehörende geistliche Dichter des "Annoliedes bedes" nicht nur Alles zusammengestellt, was fich aus bem leben bes "Beiligen" zu bessen Ruhme, aus seinen Bunbern ju beffen Berberrlichung fagen ließ; um auf ben Ursprung Kolns und feines Erzstuhles ju tommen, beginnt er mit ber Schöpfung und bem Sundenfall, und nachbem er bie Städtegrundungen von Rinus an und die vier Weltreiche nach Daniels Traum vorgeführt, bringt er den Julius Cafar mit den beutschen Böllern, den Schwaben, Baiern, Sachsen und Franken in Berbinbung; fo Neibet ferner ber Berfaffer ber "Raiferchronik", während er über bie Lilgenhaftigleit ber altbeutschen Gelbenbichtung eisert, eine Menge Neinerer und größerer Erzählungen, worin alte und neue Geschichte, Legende, Rovelle, Märchen, Fabel, Anetbote in wunderlicher Beise burch einander geworfen find, in ben Rahmen eines fabelhaften Zeitbuches bes driftlich-römischen Reiches. Die Bahrhaftigleit mar in ben neuen Dichtungen nicht größer als in ber Geroenfage; "aber bas Interesse ber Beit suchte jett andere Bunberthaten und Abenteuer; ber driftliche heroismus ward die Bewunderung der Gegenwart, die Thaten und Werfe, die der heil. Geist verrichtete". Der Berfaffer, ber in Desterreich gelebt ju haben icheint, wollte burch fein Bert hauptfächlich religiösen Zweden bienen, weshalb er es auch ein "Gotes liet" nennt.

Beist die Legendendichtung mehr auf die Zeit der Bilgerfahrten vor den eigentlichen Kreuzallgen bin, so find zwei andere Werte geiftlicher Dichter, bas "Rolandslieb" und bas "Alexander- Rarissage lieb", aus bem Geifte biefer weltbewegenben Begebenheit felbst bervorgegangen. Benn Geiftliche Alexanders ihre Muse auf Krieg und Wassenleben richteten, so begaben sie sich auf tein fremdes Gebiet. Wir haben gesehen, wie ost noch in der hohenstausischen Beriode Kirchenmänner mit Schild und Schwert ins Feld jogen und heere führten; und trugen benn die heiligen Fahrten nach bem fprischen Lande nicht eben fowohl einen firchlichen als ritterlichen Charafter? Es lag fomit nabe, bag Rlerifer

Selegenheiten bemerkt, wie sich zu allen Festlichkeiten an die Höfe der Könige und an die Burgen ber Fürsten und Ritter ein Schwarm von fahrenden Leuten zu drängen pflegte, die als Sänger und Spielleute, als Gaukler und Bossenreißer von der Freigebigkeit und guten Laune der Bornehmen reichsiche Spenden erhielten, aber auch oft durch ihren leichtsertigen Sinn und Wandel Anstog gaben. Diese fahrenden Leute scheinen in der Uebergangszeit, da die Laien noch mit dem Klerus um die herrschaft im Dienste der Musen rangen, die alten Bollssagen und Bollstieder im Gedächtniß bewahrt und sie mit neuen Erzählungen vermehrt in das öffentliche Leben eingesschlicht, auf Straße und Markt wie in der sestlichen hale vorgetragen zu haben.

Go wurde nicht nur das alle Bolfsbuch vom "herzog Ernft", deffen gefchichtliche Urbeftandtheile wir fraber tennen lernten (f. 838), mit Abenteuern und Marchen ber wunderbarften Art vermehrt und mit dem Mergemlande in Berbindung gebracht; nicht nur in "Ronig Ruother" eine altere Bolfefage umgearbeitet und rure eine Brautwerbung in Conftantinopel und einen geiftlichen Schluß ber Richtung und ten Intereffen Der Beit naber gefahrt; nicht uur in ber unvollendeten Ritterbichtung "Graf Rubolf" die Abenteuer eines deuriden Ritt.re und Rreugfahrere im beil. Lande und feine Liebe ju ber von ihm jum Chriftenthum betehrten Sochter bes Deibentonigs von haleb gefchitdert; fondern die gange Bolfedichtung erfuhr unter bem Ginflug ber Kreuginge eine Umgeftaltung im Beifte ber Beit. Banberguge und Brautfahrten, Berfieldungen, Entführungen, Baubereien, Rampfe init Stie en u. brgt. bilbeten wie in "Ronig Orendel", in "Ronig Demalb", in "Calomon und Morot" bie Lieblingefiaffe biefer Dichter zweiten und britten Manges. Auch bas weltitch muthwillige Gericht "Geracflus", welches DR ifter Dite, ber fich felbft ale einen "gelehrten Dann" bezeldnet, bem Frangofifchen bes Gantler von Arras nachbildete und worin bie ichon in der Kalferchronit vortommende Legende von der Wiederfindung des heiligen Rreuges Durch heraclius mit Liebesfagen von ber Untreue und Geitenliebe ber Raiferin Athenais verbunden ift, barf Diefen "byjantinifd-palaftinifden Dichtungen" beigegablt werben. "Gine grope Regellofigfeit ber Corm, eine Menge haftender Alliterationen, hie und ba unverwischt burchbrechende Strophen unter Reimpaaren, uralte Stoffe in offenbar verjungter Beftalt maden biefe Boefte febr merfwurdig. Es fceint eine Spielmaund poeffe gewefen ju fein, Die im Lagerleben ber erften Rreuginge aufbinbte und burch geringe Sunft ber form fic bequem banbhaben ließ, bequemer als bie balb fo gefchniegelt einbertrippelnbe Anmuth ter boffichen Poeffe. Alex ift floffild eine Braumerbung im Morgenlande gemeinsam, mehreren ber monchische Schlug." Bei einigen, wie in St. Domalde Leben und in Salomon und Morolf (Marcolf), ift bie religible Legende mit fo wenig Chriniche behandelt, treten in Lon und Sprace fo viel tomifche Buge, eine folde vollbinunlice Derbeit und Urfprunglice feit hervor, daß man leicht auf Parodie, auf einen trontiden Gegenfat gegen die arifiotratifche und hierarchifche Sefpreigtheit foliegen möchte.

Die Minnes Jänger.

§. 431. Die Minnefanger. Es wurbe ermannt, bag bas Ritterthum ber Rrengingszeit und die bamit verbundene Dicht- und Contunft im filblichen und weftlichen Frantreich, in bem normannischen England und bem sagenreichen Bales ihre mahre Beimath und Bilbungenatte hatten. Die Bermählung Friedrichs I. mit ber Erbin von Burgund und Brovence und feines großen Rivalen Beinrich bes Lowen mit ber britischen Königstochter Mathilbe erleichterte ber fremben Runft ben Eingang in bie beutschen Lanbe: unter bem Schute und ber Begunftigung beiber fürftlichen Geschlechter, ber Bobenstaufen und Belfen, verbreitete fie fich rafc im Saben wie im Norben; bort fand sie liebevolle Gunft und Bflege im gesangreichen Lande Defterreich, mo bas babenbergifche Berricherhaus, insbesondere Friedrich und ber fechste und fiebente Leopold fic ihr mit Liebe zuwandte, hier bilbete die Wartburg, wo ber gefeierte Landgraf hermann, "ber Bilringe Bluome", die berühmtesten Sänger ber Zeit an seinem gastfreien hofe um fich fammelte, einen viel gepriesenen Musensit, ber seine Strablen nach andern Gegenden bes norblichen und norböstlichen Deutschland warf und Nacheiferung erwedte. Die von ben hauptern ber beiben herricherhäuser gepflegten Reime bes tunftreichen Gesanges gingen bann, mit neuen Gaben vermehrt, an ihre Erben über, indem sowohl Beinrich VI. als die Gegentonige Otto und Philipp das liberkommene Gut in treue Obhut nahmen und ausbildeten, dis es endlich, von Friedrich II. und seiner Umgebung zu üppiger Bluthe getrieben, querft in ber provengalischen Beimath unter bem Gifthauche bes religiösen Fanatismus hinftarb und in Deutschland bem verwilderuden Einfluß ber Anarchie in ber taiferlosen Zeit erlag. Denn was fich noch in die habsburgischen Zeiten erhielt, war nur eine hinwelfende Nachbluthe. Bon ben letten Jahrzehnten bes zwölften Sahrhunderts also bis an das Ende bes breizehnten war die Bluthezeit des beutschen Rittergesanges unter bem Ginfluß ber Minne. Die Mehrheit ber Dichter geborte bem Berrenftanbe, bem boberen und nieberen Abel an; nur eine geringe Bahl werben burch die Bezeichnung "Meister" als Leute burgerlicher Abkunft mit gelehrter Bilbung eingeführt. Biele Fürsten waren nicht blos Gonner und Förberer ber Dichtfunft, fie verfaßten auch felbst Minnelieber. Die bebentenbften Ganger gehörten jedoch dem niedern Abel, dem Stand der Neinen Lehnbritter und Ministerialen an, welche ihre Dienste ben reicheren und machtigeren Flirften widmeten, bie hoffeste mit ihren Liebern verberrlichten, im Rrieg und Waffenspiele fich bem fürftlichen Gefolge auschloffen, für Gescheute und

Unterhalt, die ihnen gereicht wurden, das Lob und die "Milbe" ber Geber verkindeten, auch wohl ihre Gönner ins heilige Land begleiteten.

Unter ber Pflege biefer fürftlichen und abeligen Ganger wurde bie Boefie eine abelige Runft, bie aus ben Banben ber Geiftlichen und ber fahrenben Spiellente in bie ber vornehmen Gefellschaft überging, die aus ber stillen Klosterzelle und von Markt und Strafe ihren Beg zu den Burgen und Bofen suchte, die Sitten' und Lebensformen ber vornehmen Stände burchbrang. beherrschte und verseinerte. So lange das hohenstauksche Saus in Macht und Serrlickeit thronte. war Subbentichland, vor allen Schwaben, ber hauptfit ber Minnefangerlunft, baber auch bie schwäbische ober "mittelhochbeutsche" Mundart bie gewöhnliche Dichtersprache war. In ber schwäbischen Mundart, welche die obersächsische an Neichthum wie an Wohlslang übertras, dichtete ber Bestfale wie der Meigner, sang man am babenbergischen wie am thuringischen hofe. Als aber in den vornehmen Gesellschaftstreisen die höfische Bildung und die conventionellen Formen des Ritterthums abnahmen und das Interesse für die Minnedichtung zu schwinden begann, tam die Dichttunft wieber in bie banbe burgerlicher Sanger, die zwar noch in ber alten Beise fortbichteten, aber bie Annst nicht mehr zu beleben vermochten. Sie wandten baber bie erlernte Aunstübung und die ausgebildeten Dichtungsformen auf bürgerliche und bäuerliche Lebensverhältnisse an, bis folieglich bie Ritterdichtung wieber in die hande von Spielleuten und Fahrenden tam, die ben letten Reft von Abel nub Burbe verzettelten. Diese von bem abeligen Laienstanbe gepflegte Dichtung, bie mant bie "höfische" ober "romantische" genannt hat, wurde aus ber Frembe eingeführt; aber wenn fich anch ihr Ursprung nie ganz vertennen ließ, so nahm sie boch auf beutschem Boben balb ein eigenthumliches, bem germanischen Charakter entsprechenbes Gepräge, eine mehr bem Innern, bem Ratur- und Gemithbleben jugelehrte Richtung. Bahrend bie provencalifche Dichtung fiets eine "freie Runft" blieb, vorzugsweise ber beiteren Geite bes Dafeins, bem Lebensgenuß, bem Krauenbienft augewendet mar, erscheint in ber beutschen Boefie die Kreube mit Leib gemifcht, tritt neben bie beitere Stimmung jugleich ein Ton ber Alage und Behmuth. Wie in ben beibnifden Religionsbienften lebnt fich ber beutiche Minnegefang junachst an bas Naturleben an. Man fang vom Sommer und feiner Bonne, vom Binter und feinen Somerzen, von fuger Maienblitthe und bitterem Reife, ber fie tobtet, und knüpfte baran bas innere Gefühlsleben "ber Liebe Luft und Leib", balb in Uebereinstimmung, balb im Biberfpruch ju ber außern Belt. In biesem innigen Mitleben mit ber Ratur, wodurch bem Minnegesaug die Anmuth der Jugenblichfeit verlieben ward, liegt ber Reis und bas Befen besselben. "Es war die stumme, guruchaltenbe. blobe Liebe ber ersten Ingendzeit, die mit den rathen Blumen auf dem Anger und der haibe erwacht, mit bem jungen Laube bes Maienwaldes grunt und mit den Bögeln der Frühlingszeit jubelt und fingt; die mit ber falb werbenden Linde, mit den weggiehenden Walbfängern, mit dem fallenden Laube trauert, und mit bem truben Reif und Schnee bes Binters in fomergliche Klagen ausbricht." Maifeft und Bintertlage, Liebesgnuft und Berfcmaben, "biefer einformige Sabresverlauf eines einförmigen Sinnens und Trachtens" ift bas Allgemeine und Gewöhnliche in biefen Liebern.

Im Gegensah zu der Selbsigefälligkeit der provenzalischen Troubadours sieht man somit im Minnegesang neben den frohen Empfindungen auch "Berachtung der Welt, Schärse und Bitterleit gegen die Sitten der Zeit, Wehmuth und einen Zug des Schmerzes über die Nichtigkeit der menschlichen Dinge Hand in Hand gehen"; und während jene mit dem erotischen Gesange zur Laute auch den Preis des Ariegslebens und ritterlicher Thaten verdanden, auch Kampspelese, fröhliche Gesage und andere Frenden eines trästigen Männergeschlechts seierten, wandte sich der deutschlich der dentschlich der inneren Gesühlswelt zu, wodurch er allmählich in Weichsichteit und Eintönigseit ansartete und der ganzen Minnepoesse der Charalter der Weiblichteit, einer "frauenhasten Kunst" ausgeprägt ward. Zu diese Berstüchtigung der erotischen Lyris trug die wachsende Marienderehrung nicht wenig bei. Statt der Liebeshöse der Provenzalen sehen wir die beutschen Minnesänger den Altar der jungfräulichen Gottesmutter mit reichen Opfern betränzen, ihre heilige und fromme Sängerliebe der Göttin weihen, "die alle Enge und Weite umspannt, die aus Erden und im Himmel thront, die überall, nur in der Hölle nicht, gegenwärtig ist."

Doch nuterscheiben fich nach Form und haltung die alteren Minnelieber eines Kilrenberger, eines Ditmar von Aift, eines Reinmar von hagenau und heinrich von Morungen, die im Allgemeinen noch einen einfacheren, fraftigeren Charafter tragen, die Liebe noch nathrlicher und unschuldiger behandeln, dagegen an Glätte und Reinheit in Sprache und

Metrif aurudfteben, von ben fvateren, bei benen fich bie fortgefchrittene Ritterbilbung in ber flangvolleren Sprache, in ber größeren Regelmäßigfeit bes Strophen- und Bersbaues, wie in bem gesteigerten Frauencult und ber fcarfer bervortretenben Sinnlickeit und muthwilligen Luft erkennen läßt. Je nachbem Umgebung, Charafter ober Laubessitte einen bestimmenben Giufinf auf die Dichter fibten, trat somit auch in Con und haltung eine Berichiebenheit beroor. Bie bei ben Romanen fich die Baftourelle bilbete, so entstand auch in Deutschland eine niedere und höhere Minne. "Reben die höfischen Lieber fiellten sich bei den fübdeutschen Dichtern Gottfried von Reifen, Ulrich von Winterfteten, Burtart von Sobenfels u. A. muthwillige Schwänke, neben die elegischen Liebestlagen frohe Tanzleiche und Reihenlieder, neben bas Ritterliche bas Ländliche, neben ben auständigen Frauendienst im abeligen Kreife Brunnenliebschaften neben ben zierlichen und feinen Ton ein berber und vollsmäßiger." Am fcarfften tritt biefe Reigung zum Realistischen im Gegensatz zu bem übertriebenen Ibealismus ber eigentlichen Minnepoesie in bem Dichter Nithart (Reibhardt) von Reuenthal, dem Schöpfer der "hösischen Dorfpoelie", bervor, bessen Berson und Name in ber Kolge sagenbaft ausgebilbet ward. Auch bei bem Tanhäufer, ber aus einem eblen Geschlechte in Baiern entstammt, ein unsietes Banberleben flihrte und in ber Bollssage für den Aufenthalt im Benusberge durch reumuthige Buse die gottliche Gnabe wieder erlangte, gleitet die Boefle aus bem feinen höfischen Leben der Ritterfchaft immer mehr in das gemeinere des reichen Bauernstandes und der "Tanzweisen" herab.

Eprude Doctie.

§. 432. Walther von ber Bogelweibe. Bon Anfang an trat neben die Lieberdichtung eine Spruchpoesie. Bei der vorherrschenden Reigung des deutschen Boltes zur Beschanlichten und Lehrhaftigkeit errang diese Rebengattung der lyrischen Boese eine wichtige Stellung. Die Spruchgedichte, die nicht wie die Lieber mit Musikogleitung gesungen, sondern sprechweise vorgetragen wurden, sind zumeist ethischen, mitunter auch politischen Inhalts. Sie ergeben sich in Betrachtungen über Menschen und Dinge, ertheilen Lehren und Ermahnungen, spenden Zuständen und Personen der Gegenwart Lob und Tadel. Diese Spruchbichtung hat nach dem Borgange eines ältern Meisters, Spervogel, besonders Walther von der Bogelweide mit so viel Geschmad behandelt, daß er den späteren Lehrdichtern als Fährer und Borbitd diente und daß die unter dem Namen Freidant besannte Spruchsammlung von Wilh. Grimm ihm zugeschrieben werden konnte.

Maliber ben ber Bogels weibe.

Benige Dichter bes Mittelalters haben fich von jeber einer so allgemeinen Gnuft zu erfrenen gehabt als Walther, baber and bie Forfchung ter Germaniften fich ihm mit Borliebe zugewande hat. Schon Gottfried von Strafburg, felbft einer ber erften Minnefanger, bat, "feitbem bie Nachtigall von hagenowe verftummt", bas Banner in feine Banbe gelegt; und bis auf unfere Tage, da ihm Uhland, sein Geistesverwandter, ein würdiges Denkmal errichtet, hat es ihm nie an Berehrern gefellt. Dennoch ift es trot aller Bemuhungen noch nicht gelungen, bas Duniel, bas auf Walthers heimath und Geschlecht, so wie auf ber Zeit seiner Geburt und seines Tobes liegt, völlig aufzuhellen. Rach ber Anficht bes neuesten Beransgebers feiner Gebichte ibrechen bie gewichtigften Grunde fur bie Maingegenben. "Bebenfalls hat er in Franten langere Beit gelebt, bort batte er einen feften Bohnfit, fühlte er fich beimifc und fant feine lette Aubeftätte." Doch hat man seine Heimath auch nach Desterreich verlegt, wo er so lange Sahre seines Lebens angebracht.' Daß er aus einem ritterbürtigen Geschlechte ftammte, geht barans hervor, baß die Beitgenoffen ihm bas Bräbicat her (herr) beilegen, welches nur Leuten abeligen Stanbes antam. Aber Walthers Geschlicht war weber vornehm noch begütert, es gehörte bem niebern, sogenannten Dienstadel an. Das Besithum feiner Familie muß, wie icon ber Rame "Bogelweibe" vermuthen läßt, ein sehr bescheibenes gewesen sein. Es war wohl "bas einsache Gehöste eines niebern Dienstmannes in ber Lichtung eines Balbes", wo Balther feine Rindheit verlebte. Frühe muß er sein väterliches haus verlaffen haben. Schon furz vor ober nach b. 3. 1190 begab er fich als zwanzigjähriger Flingling nach Desterreich, um bort an bem glänzenden Hof der Babenberger in Wien die Ausbildung in der edeln Sangeskunft zu suchen. In diese Zeit seines erften Wiener Aufenthaltes, die wohl mit dem Tode Friedrichs I. (1198) ihren vorläufigen Abschluß fand, fällt ohne Zweifel ber größte Theil ber Frühlings- und Liebeslieber, ber Bechfelgespräche und Reiben, welche burch leichte anmnthige Bewegung, burch Unmittelbarfeit ber Empfindung, burch reizenbe Naivetät und eine Schalthaftigleit, die fich bisweilen bis jum Muthwillen fleigert, beutlich verrathen, daß sie einer Zeit angehören, wo des Dichters Berz selbst noch in rascherem Lacte schlug. Bwar hat Balther auch noch in vorgernten Jahren "ber Minne gehulbigt und zu ihrem Preis

gefungen"; aber bie Bärme bes Gefühls und ber jugenbliche Reiz litten unter bem gebankenvollen Ernft und ben fcweren Erfahrungen feines reiferen Lebens. Die Frifche und Beiterteit bes lprischen Gesanges verschwand unter den immer mehr sich häusenden Ragen über den Bersall der Bucht und Sitte; ein lehrhafter Con voll Reflexion, eine fliblere Betrachtungsweise, ja felbst Spitfindige Erörterungen folicen fich in feine Lyrit ein und fowächten die erotifche Rraft feiner Minnelieber. Ueberhaupt mar biefem vielfeitigften ber altbeutiden Lieberbichter ber Rreis bes Minnegesanges zu enge, "er fliblte bas Beblirfniß einer umfaffenberen Beltanicauung, er richtete bas Lieb auf bie wichtigften Angelegenheiten bes Baterlandes und ber Rirche, und bei biefen ift er mit voller Seele". Die ichredlichen Zeiten, Die burch Bhilipps und Otto's Throntampfe über bas Reich hereinbrachen, fanden einen lebendigen Rachhall in des Dichters Seele. Es prägt fich in seinem Liebe aus, wie warm sein Herz für das beutsche Baterland schlug, wie tief er die traurigen Folgen ber inneren Berriffenheit und bie Schmach ber rantevollen felbstflichtigen Bolitit bes papfilicen Stubles empfand, und wie freimuthig er alle Schaben und Nachtheile tabelte, welche burch bie wälsche Tude und ben Bantelmuth ber beutschen Fürsten über Land und Bolt hereinbrachen. Die großen Ereigniffe des Reiches machten Walther zum politischen Dichter. Er begab fic an ben hof Philipps und erhob feine Stimme zu Gunsten bes "jungen füßen Mannes", und feine Berfe machten bem Bapft viele Taufenbe abwendig. Als aber ber Königsmord in Bamberg ben Welfen auf ben Raiferthron führte und zwei Jahre nachher ber Bapft ben frliher Begunfligten mit bem Bann belegte und bas Reich verwirrte, ba verfocht ber Dichter Otto's Sache mit jugenblicher Frische und Kraft gegen bie Machtsprüche und Intriguen Roms. Und wie wenig Dant ihm auch für seine Unterftützung zu Theil wurde, er hielt bei dem Welsen aus, so lange er ihn als rechtmäßiges Oberhaupt betrachten konnte; erft als Otto gefchlagen und verlaffen in Braunschweig seine letten Tage in ohnmächtigem Trote verbrachte, wandte fich auch Walther bem nen auffleigenden Sterne ju, "bem bie Bergen ber beutschen Patrioten mit freudiger Erwartung entgegen folugen". Friedrich II. lobnte feine Berdienfte: er gab bem Dichter ein Lehngut und blieb ihm ftets hold und gnäbig gefinnt. Und biefer vergalt bem Raifer mit Treue und wirfte für benfelben mit allen Rraften, bie ihm zu Gebote ftanben. Als Friedrich zur Rreugfahrt ruftete, forberte Balther in einem "Kreuglieb" jur Theilnahme auf und man bat vermutben wollen. baft er bie Bilgerfahrt mitmachte. Balb nach biefer Zeit ging Balthers vielbewegtes Banberleben gu Enbe. Er hatte nicht blos an ben verschiebenen Raiserhofen und in Wien geweilt, auch in Kärnthen und Meißen hielt er fich auf, und von seiner Anwesenheit am Thuringer Sof auf ber Wartburg gibt die Sage von dem in Runft und Poeffe vielgefeierten "Sangertrieg" Zeugniß. Zu Burgburg, in beffen Rabe ohne Zweifel bas ihm von bem Raifer verliebene Gut lag, bat Balther, mahrscheinlich zu Anfang ber breißiger Jahre, fein Leben beschloffen.

Die Größe bes Sangers aus Franken tritt noch mehr zu Tage, wenn man auf bie Debe blickt, die balb nach seinem Tobe fich über ben Boben ber beutschen Lyrik binlagerte. Der Frauenbienst in seiner schönen Zeit, ba er mit Sitte, Bartgefühl und Berzensreinheit gepaart mar, hatte einen poetischen Bug und hielt bas Interesse für Dichttunft wach. Bon ber Oft- und Rorbsee bis in die Alpen blubte beutscher Gesang an ben Sofen und Burgen. Aber balb nach bem Untergang ber hobenftaufen artete ber Krauendienft aus und fant ins Derbe und Gemeine berah. Dies hatte auch ben Berfall ber Minnepoefie jur Folge, besonbers feitbem bie habsburger und bie übrigen beutschen Fürften ihrer Zeit fich so gleichgultig und theilnahmlos bagegen zeigten, tein Hof mehr als Mittelpunkt und Sammelplat poetischer Bestrebungen biente und ber Abel zulett bie Pflege bes ritterlichen Gefanges ben wenig geachteten Dichtern blirgerlicher Abfunft fiberlieft. Ohne tieferen lyrifden Sinn verfielen bie Dichter in medanifce nachahmung und entlebnien ihren Borgangern stehend gewordene Geflihle und Ausbrude. "Der früher fo geachtete Stand ber Sanger warb ein verachteter, und an ben Spielleuten, weil fie aus ber Runft ein Gewerbe machten und Gut um Ehre nahmen (wie ber mittelalterliche Ausbrud lautet), haftete ber Mafel, wenn nicht gerabe ber Ehrlofigfeit, boch ber Unehrenhaftigfeit." Umfonft flagt bereits um bie Mitte bes breigehnten Jahrhunderts Reinmar von Zweter (geburtig vom Rhein, in Defterreich ermachfen und julett am Dofe bes Bohmentonigs Bengel ein eifriger Berfechter ber hohenftaufischen Sache) in seinen Spruchstrophen ("Frau Chrenton") über bie Entartung bes Frauenbienftes und Ritterthums und fucht burch erufte Rigelieber bem Berfall ber Minnepoefte ju fteuern; bie Theilnahme war erloschen und bas geringe Intereffe tounte burch bie mittelmäßigen Talente ber nächftfolgenden Zeit nicht erhöht werben. Umfonst will Ulrich von Lichtenstein († c. 1275), ein

thätiger Parteiganger in ben bürgerlichen Rampfen Defterreichs, burch Uebertreibung bie abfterbende Runft und Sitte erbalten - bie Unnatur und Selbstqualerei feines "Kranendien fie S" und seines "Frauenbuches" erzeugen nur Wiberwillen und Spott, so bag bereits sein Zeitgenoffe, ber Blircher Sablaub, ben feierlichen Minnegefang parobirt und wie icon vor ihm Steinmar aus Thurgau in Berbft- und Ernteliedern flatt bes Hoflebens und ber Ebelfrauen landliche Feftmable und Dorficonen befingt. Umfonft hoffen bie Minnebichter burgerlicher Abtunft ihre Run? an halten, indem fie den Stoff erweitern und bald die scholastische Bissenschaft und die freien Allnfte in ihr Bereich gieben, balb vollsthumliche Sittenspruche (Priameln) einflechten, balb in bunlle Rathlel und gebeimnisvolle Dentiprilde (Gnomen) tieffinnige Lebren einhullen - Die Bro bucte ihrer Dichtfunft find eintonig und langweilig, und fo heftig fie felbft in ihren Tenzonen umbebeutenbe Streitfragen wiber einander verfechten, fo gleichgullig bleiben bie Lefer baba. Einen folden Streit führten im Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts ber Gelehrte Beinrid von Weißen, genaunt Frauenlob, und der Schmied Barthol. Regen bogen iu Mainz über bie Ramen "Frau" und "Beib". Beinrich, ein fahrenber Ganger bürgerlicher Berfunft, ber fic an allen norbbeutschen hofen umbertrieb und endlich im J. 1318 von Mainzer Franen zu Grake getragen warb, ift eben fo buntel, fcwillftig und überschwenglich, wie fein überwundener Gegner Regenbogen einfach, schlicht und naturlich ift, und während jener die Boesse noch als Borrecht ber höheren Stände behaupten will, leitet ber ehrliche und gemuthliche handwerter auf die Reifterfänger, in beren Sanbe bie Iprifche Boefle übergeben follte.

§. 433. Hartmann von Aue, Wolfram von Efchenbach und Gottfrieb von Strafburg. Seitdem heinrich von Belbele an einem wenig geeigneten Stoff die Minne in bie Poesie eingeführt und bie Dichtlunst jum Ausbrud bes verseinerten höfischen Ritterlebens gemacht, war feinen Zeitgenoffen ber Beg und bas Berfahren vorgezeichnet, womit fie fich allein ben Beifall ber gebildeten Befellschaft erwerben tonnten. Es tam weniger barauf an, burch nere Schöpfungen zu glänzen, als aus ber belannten Sagenwelt einzelne Partien geschickt und eigenthunlich zu behandeln, die Sprache und Berklunft mit Anmuth und Leichtigkeit zu handhaben, ben berrichenben Zeitideen und Gefühlen in Lied und Bortrag ben rechten Ausdruck zu geben, bie Lefer und Buhörer in die Zaubertreise zu bannen, mit welchen die Sitte und Mode des Tages, bas ibealifirte Ritterthum, bas Beispiel ber Frembe und ber Bofe, die Macht conbentioneher Kormen die Geister umschlossen hatte. Die Gebiete, auf benen sich die Dichter bewegen mußten, waren bestimmt und abgegrengt: Christenthum und Kirche, Ritterthum und Baffenehre, Francabienst und Minne lieferten ben Inhalt, und so seben wir benn auch die namhafteften Dichter ber Beit, die mit Beinrich von Belbefe und Balther von ber Bogelweibe um die Balme rangen. hartmann von Aue, Gottfried von Straßburg und Wolfram von Efcenbad, aus biefen Kundgruben bie Stoffe au ihren Berten bervorholen, die Ginen mehr biefe, die Anbern mehr jene Geite in eigenthumlicher Beife hervortehrenb. Diefe Eigenthumlichleit trat weniger an Tage in ihren lyrifden Erzeugniffen als in ihren epifden Bedichten und Erzählungen, Um vielscitigsten ift hartmann von Aue, ale Rreugritter und Minnebicter viel genannt. Die Zeitgeuossen ruhmen an ihm bie Maze, Die foone Tugend ber Magigung, Die fich fomobi in ber harmonifden Form, in bem folichten und flaren Bortrag, in ber gierlichen Reimfprache tunb gibt, als in ber ruhigen haltung feiner Gebanten und Betrachtungen und in ber ungetrubten friedfertigen Gefinnung, womit feine epischen Gebichte burchzogen find. Geine poetische Thatialeit icheint er mit einer Erzählung aus bem britischen Sagentreis "Erec" (etwa um 1197) begonnen und mit einer anbern aus bemfelben Bebiet "Iwein" (vor 1204), gefchloffen ju haben. Diefe Dichtungen, wohl beibe aus bem Frangösischen bes Chretien von Tropes entlehnt, verrathen teine besondere Begabung, nur bag auch ihnen icon bie bem Dichter eigenthumliche Runft "ber Aufftellung und Berfohnung fittlicher Gegenfate" innewohnt. In größerem Mage tritt biefer Boraug hervor in deu legendenartigen Gedichten, die hartmann zwischen jenen Romanen nach lateinischen Quellen bearbeitete und worin ber Berfuch gemacht ift, bie firchliche Sage im Beifte ber ritterlichen Boesie zu behandeln, Rittersinn, Weltluft, Glinde burch die Macht bes Glaubens, des Gebetes, ber Buffe überwinden ju laffen. Es war ein ungludlicher Gebante, Diefes Broblem bes Biderftreits und ber Ausgleichung von weltlicher Ritterschaft und religiöfem Glaubensberoismus in einer Erzählung "Gregor vom Steine" vorzuführen, welche bie alte Debipusfage an Grauci, Blutschande und Schrecklichleit überbietet und bennoch ben "guten Sünder" burch bas bartefte Bugerleben auf einsamem Rels im wilben Meere Gnabe vor Gott und ben Menfchen und Er-

hattmann ben Aue † zwiichen 1210 u. 1220.

hebung gur bochften Chre ber Chriftenbeit finden läft. Die glatte Form in leichten gefälligen Berfen vermag ben graufigen, wibermärtigen Stoff nicht zu verhullen. Geeigneter für biefen anmuthigen Ergablungston und fur bie fromme, fanfte Gemuthsart bes Dichters war bie Legenbe "bom armen Beinrich", eine Gefchlechtsfage feiner Lebnsberren, ber fcmabifchen herren von Mue. Aber auch biefes Gebicht leibet an ber Schwächlichkeit und Unnatur, die ben meisten geistigen Erzeugnissen biefer Beriobe anhaftet. Der tobesmuthige Beroismus ber Jungfrau, die fich für ihren ausfähigen herrn bem Tobe weihen will, hat weniger in bem nathrlichen Gefühl bes Mitleibs und der liebevollen hingebung feine Quelle, als in dem Glauben, durch bie Gelbstaufopferung das eigene Seelenheil zu erringen. Die ascetische Tugend fann Bewunderung, aber tein poetisches Bohlgefallen erzeugen. Im Erec und Iwein betritt hartmann bas bretagnisch-frangofische Sagengebiet, mit bem icon früher Ulrich von Zagitoven (c. 1195) in feinem "Langelot vom See" bie Deutschen vertraut gemacht batte. Bir tennen bereits jene Artusromane, womit bie frangofische und bentiche Epit ber Beit fich faft ausschlieflich befafte. Der gang fabelhafte Boben ber Sage und bas Gefallen ber Zeit am Bunber- und Märchenhaften gestatteten bie schrantenloseste Ausbehnnig und bie willfürlichften Erfindungen einer ausschweisenden Phantafie. Rämpfe und Irrfahrten herumziehender und nach Abentenern ftrebender Ritter, die meistens in der Fremde ober in ber Ginfamteit erzogen und von ber Beimath entfernt find, Rettungen und Befdutungen bebrangter Frauen, Gefechte mit hohnsprechenden Rittern, ungethumen Riefen und boshaften Bauberern, weitläufige Beschreibungen von Angligen, Schmuchvert, Waffenfillden n. bergl. bilben ben hauptinhalt biefer sonberbaren Sagen, an benen bie ansgezeichnetsten Dichter bes Mittelalters ihr Taleut verschwendet haben. Nicht befrige Leidenschaften oder mächtige Berhältuiffe find die Eriebfebern ber handlungen, sonbern bie Lannen ber Frauen, bie Grillen ber Männer, bie Convenieng ber Gefellicaft. Dagegen ift bie pfpchologische Seite, Die Belt ber Gefühle und Empfinbungen, die Macht ber Liebe auf bas Seelen- und Gemuthsleben in ben meiften Dichtungen biefes Sagentreises mit tieser Seelentenutniß exforscht und mit klinstlerischem Talent geschilbert. Partmann war tein genigler Dichter; und bennoch biente er vielen Zeitgenoffen als Borbild. Die fromme Gemiltheart und reine Gesinming, die ihn von allem Riedrigen und Gemeinen fern hielt, und ihn in feinen Dichtungen bie Aufgabe verfolgen ließ, "ben Guten gute Lebren ju geben und ben Trauernden fuße Linderung ju fcaffen", fagte ben friedfertigen Dichtergemuthern ju und erwecke ihm viele Nachamer. Der fräntische Ritter Birnt von Gravenberg, aus der Gegend zwifchen Bairenth und Ruruberg, bichtete nach ber munblichen Erzählung eines Anappen ben "Bigalois", bie Gefcichte eines Ritters, von feinem Belmfcmud "mit bem Rabe" genannt, welcher nach Arthurs Gof giebt, nm feinen unbefannten Bater ju fuchen, ben er ichlieflich nach vielen wunderbaren Abentenern, Kämpfen und Liebesgeschiden in Gawein entbedt. Die Erzählung bient dem Dichter oft als Kolie, um seine eigenen Betrachtungen und Lebenberfahrungen in lehrhaftem Tone anzubringen. Seiner natur widerstrebt eigentlich ber phantastische Stoff; aber er folgt ber Dobe.

Wirnt von Braven berg † nach 1204

Die vollenbetste Dichtung aus bem Sagentreise ber Tafelrunde und bes Gral besitzen wir in Befram bem Pargival bes Bolfram, eines frantifchen Dichters aus bem in ber Rabe von Ansbach gelegenen Cichenbach im baierifchen Rorbgau. Er geborte bem Ritterftanbe an, icherzt aber felbft über feine Dürftigleit. Er icate Ritterleben bober ale gelehrte Renntuiffe und gefieht unverhohlen, bag er weber ichreiben noch Geschriebenes lefen tonnte. Den Landgrafen Bermann von Thuringen, an beffen hof er fich aufhielt und ber im 3. 1215 ftarb, bat er überlebt. Bolfram von Cichenbach ift ber ausgezeichnetfte Dichter bes beutschen Mittelalters, voll Tiefe und mannlicher Burbe, "ber mit ganger Geele in feinen Stoffen fleht, ohne bie ficherfte herrichaft über biefelben gu verlieren". Den ftrengen, feierlichen Ernft milbert oft ein raich wechselnber humor und eine gutmilthige Fronie, die er mitunter gegen fich felbst tehrt. Obicon auch er fraugösischen Quellen folgte, bewahrte er fich boch eine freiere Gelbftanbigfeit bes Umgeftaltens und bes Erfindens.; Außer dem Parzival bestihen wir von Wolfram noch den "Wilhelm von Oranse", ein unvollenbetes Epos aus einem vollsthumlichen frangofischen Sagencyllus, ber mit ber Beit burd Berbindung verschiedenartiger Stoffe ju einem großen Umfang erweitert marb; und zwei Bruchftude "Schionatulanber", gewöhnlich nach bem Anfangenamen bes einen "Titurel" genannt, in flangreicher Strophenform, einer ber herrlichften Refte mittelalterlicher Dichtung voll trefflicher Charalterschilderungen und zarter Seelenmalerei. Aus biesen Bruchstüden und anderen Erzählungen dieses Sagenkreises bearbeitete ein Dichter Albrecht (von Scharsenberg) zur Zeit

bes Interregnums ben jungeren Titurel, ber lange Zeit für eine Arbeit Bolframs gehalten wurde und bis jum Schluß bes Mittelalters eines ber gelefenften Blicher mar. - Benn gleich auch ber Bargival nicht frei von ben gehlern ift, bie wir an bem gangen Sagentreife gerugt haben; wenn gleich auch hier oft Begebenheiten an Begebenheiten gereiht find ohne innern Busammenhang und Entwidelung, ohne Ziel und Beweggrunde; wenn gleich auch hier nur bas befische Ritterleben verherrlicht wirb, bas Boll ganz zurückritt, so liegt bem Gedicht boch ein tieffinniger Ernst, ein epischer Plan, eine hohe Ibee jum Grunde und nirgends finden wir den Geift ber Zeit, da Weltlichleit und Kirchlichleit so innig verbunden find, deutlicher veranschausicht als hier.

Bottfrieb D. Straß: burg c. 1220.

Einen merkolirbigen Gegensat zu Wolframs Parzival bilbet "Triftan und Isolbe" von Gottftied von Strafburg. Wie uns der Erstere den Ernst des Lebens vorführt, in feinen: Belben bie fittliche Grofe, bie Charatterfestigleit und ben Abel ber Befinnungen und Beftrebungen preift, aber seinen gehaltvollen Inhalt nicht selten in moftisches Dunkel Neibet und burch feine gehobene, feierliche Sprache bas Berftanbnig feines Gebichts erfcwert, fo fcilbert Gottfrie> ben Leichtstun, die Charalterschmäche, die Sundhaftigleit und die irdischen Frenden und Genuffe eines von der Liebe beherrschten, dem Sinnentaumel fröhnenden Paars, aber in zierlicher, gefälliger Sprache, in Narer und schöner Darstellung und mit einer bewunderungswürdigen Babrheit ber Beobachtung. "Meister" Gottfrieb, mahrscheinlich von bürgerlicher Abfunft, spricht fich felbft migbilligend über Bolframs buntle Manier und bas traumerifche Seelenleben feines Belben aus und theilt bie Balme ber Boefie bem Gartmann ju; aber wie fehr aud Gottfriebs Gebid: an Kunftfertigleit und Bollenbung ber Korm fiber bem Barzival fieht — ber fittliche Berth bes Inhalts ftellt bas lettere bennoch bober. An gelehrten Renntniffen übertraf ber burgerliche Dichter bie Ritterfanger. Für die Erlenntniß jener Zeit der Minne ift dieses in Form vollendete und in: Ausmalen und Schilbern ber Zustände eines auf Sinnlichkeit gegrundeten Seelen- und Gefählslebens unerreichte Bebicht bochft wichtig.

Das Ribes lungenlieb.

§. 434. Die Ribelungen. In ber Blathezeit ber boffichen Boefle, ba bie Minne bie game Dichtung beherrschte, erhielt unser altes Bollsepos, die Ribelungen, seine beutige Gestalt in einer ben Zeitbegriffen entsprechenden Umbilbung (nach Lachmann um 1210), wenn es gleich zu bem Minnegesang ben reinsten Gegensat bilbet. Denn wie biefer burch garte Empfindung und funftreiche Korm bervorragt, aber burch Leerheit bes Inhalts ermubet und unbefriedigt läft, fo glant bas Ribelungenlied burch die Grofartigleit feines Stoffes und die fraftige Charafterzeichnung, leibet aber an Eintönigleit und Trodenbeit ber Sprache, an Armuth und Ungeschick in Reim und Bereban, an Ungefügigleit und Kunstlosigleit in Anlage und Form. Eben so verschieden ift es von bem bafifchen Ritterepos, bas wir in feinen bebeutenbsteu Erscheinungen foeben kennen gelernt haben. Denn mahrend bier unnaturliche Berbaltniffe burch Runft und Talent intereffant gemacht werben, erregen bort bie machtigen Gelbengestalten und bie großartige Ratur bes Gegenftandes ohne tunfwolle Ginfleibung und Schilberung unfere innigfte Theilnahme, unfer tiefftes Mitgefühl. "In ben Nibelungen fteben wir in einer Welt von Menfchen, die nicht die Minne bewegt, sonbern ber Zwang ber Berbaltniffe, bie nicht mit Grillen im Rampfe liegen, sonbern mit bem Schidsal, bie nicht blind in Abenteuer fturgen, sonbern in ein großartiges Berbanguiß von einer außer ihnen liegenden Gewalt gestürzt werden." Auch darin ist das Ribelungenlied von ben romantischen Ritterbichtungen verschieben, bag feine Einmischung ber Berfoulichfeit bes Dichters barin ju erkennen ift, bag es, wie bie gegenständliche Runft ber Alten, burch bie unmittelbaren Eindrilde auf die Sinne und die Phantafie des Lefers zu wirken fucht. Der Bearbeiter ift unbetannt. Bang ohne Grund bat man fruber ben Minnefanger Beinrich von Ofterbingen baffir genommen. Rach bem neuesten Stand ber "Ribelungenfrage" bat ber Minnefanger Rarenberger, auf Grund ber Bollsüberlieferung und einer lateinischen Bearbeitung ber Burgunberfage burch Meister Konrab von Bassau, bas Nibelungenlieb frei in einer von ihm erfundenen Strophenform gebichtet.

a) Die Siafrieb:

Inhalt Bu Borme am othein lebte ber Burgunderwnig wunryer mit fein Bruber Dan twart, einb Gang und mit vielen ausermablien Rittern, ble ihm dienten, wie hagen von Tronef und fein Bruber Dan twart, and Countries Commenter war die foone Rriemhild, Die muiet Dichtung, wie Bolter von Algeie und Ortwein von Mes. Gunthere Somefter war die foone Artembild, Die unier ber Dbhut ber Mutter Ute berrlich beranblubte. Roch ift Die Liebe in ihrem Bergen nicht erwacht. Mis fie einft traumte, fie babe einen galfen gezogen, ber bor ihren Augen bon zwei Ablern zerfielicht worben, und bie Rutter Die Deutung gab, bas fei ein ebler Dann, den fie berlieren werbe, wenn ihn nicht Gott behate, fo will fie nichts wiffen von ber Liebe luft und Leib; fie will ohne Ritterminne bleiben ihr Lebenlang. Da fommt Gigfried ben Santen (Zanten) "niben by bem Stine", der Sohn Sigemunds und ber Sigelinde, mit glangenbem Gefolge und Borms. Er hat von ber iconen Ronigstochter gebort und will um ihre band freien. Bei bem Cingug ber

Digitized by GOOGIC

fremben Ritter ergabit bagen, Gunthers Dienstmann, die fraberen Thaten Sigfrieds, bag er bas Bwerggefdiecht ber Ribelungen übermnuben, einen reichen Schat (hort) nebft einem unfichtbar machenben Gewande (Tarnfappe, Rebelmantel), welches ihm die Giarte von zwolf Mann verleibe, erworben und einen Lindwurm ericlagen habe, durch beffen gett und Blut, in bem er fic gewälst, fein Rorper hornen und unverwundbar geworben. Ginen fo ftarfen Reden, meint er, folle man gut aufnehmen. Ein ganges Sabr berweilt Sigfried bei ben Burgunben unter Ritterfpielen und geflichfeiten, ohne nur einmal die eble Inngfrau bon Angeficht ju feben. Erft ale er in einem Rrieg wider die Sachfen und Danen dem Gunther balfe geleiftet und die beiden feinblichen Rouige gefangen nach Borms geführt', wird ihm bas Glud ju Theil, Die Ronigstochter ju begruben. Bie bas Morgenroth aus truben Bolfen bervorleuchtet, fo tritt bie holbfelige Jungfrau dem herrlichen Manne, ben fie im Gillen liebt, nach bem fie bfters verftoblen aus ihrer Remenate geblidt, jum erften Male entgegen. Und nun entfaltet fic bie Knodpe ber Liebe immer fooner. Aber ihre band muß Sigfried erft burd eine neue Dienftleiftung gewinnen. Gunther hat von ber foonen Brunbild auf Bfenland gehort und befollest um fle ju werben. Aber fle ift mit wunderbarer Starte begabt und nur berjenige tann fie gewinnen, ber fie in drei Rampffpielen befleht. Sigfried verheibt Guntber feinen Beiftand, wenn er ibm bafur bie band ber Schwefter verfpreche. Bon Ariembilbe und ihren Jungfrauen mit herrlichen Rieibern verfeben, fahren die Ritter ben Abeln binab nach bem Bfenftein, wo Sigfried fich ale Bunthers Dienstmann ausgibt. Als bas Rampffpiel angeordnet wird, holt Sigfried aus bem Schiff bie Larntappe und vollbringt, unfichtbar neben Gunther Rebend, fo bas diefer nur die Geberben macht, ben Speerwurf, ben Steinwurf und ben Sprung. Und fo groß ift feine Starte, bag er bei bem Sprung noch ben Ronig, ihn um ben Leib faffend, an bas Biel tragt. Brunhilbe erflatt fich unn für beflegt und beigt ihre Mannen dem Gunther hulbigen. Sigfried aber tragt bie Sarntappe wieber ins Soiff und Rellt fich bann, ale erwarte er noch ben Aufang bed Bettlampfes. Brunhilde will aber immer noch nicht folgen. Erft als Sigfried auf einem Shiffe tanfend Ribes lungen berbeiholt, die er fur Gunthers Mannen ausgibt, wagt fie nicht langer ju wiberfieben. Degleitet von ben Ribelungen fabren nun die Burgunder mit Brunbild nad Borms jurud. Sigfried wird vorausgefandt, um ben Frauen die frohe Botichaft ju melben. Rriemblibe gibt ihm in der Freude ihres herzens vierundzwanzig foftbare Armringe mit Ebelfteinen befest jum Botenlohn, ber belb aber vertheilt fie unter ihr Gefinde. Rach bem feierlicen Eingug ber Beimfehrenden wird Kriembilde mit Sigfried verlobt. Brunhilde ift traurig, bas die tonigliche Jungfrau mit einem nicht Ebenburtigen vermählt werden foll. In der Brautnacht erwacht noch einmal Brunbildens Trop; fie wehrt fich gegen Gunthers Minne, bindet bem Ueberwundenen mit einem Gurtel Sande und Fuße jufammen und hangt ihn an einen hafen an der Band; erft nachdem er verfprochen, fie nicht in berühren, wird er befreit. Am andern Tag Magt Gunther Sigfrieden fein Leib und Diefer gelobt ihm abermale Salfe. In Den Rebelmantel gehüllt, folgt er in der nachften Racht beiden in bas Brautgemach, ringt mit Brunhliden, bis fie unterliegt und fic bereit erklart, dem Billen des Mannes fic in fügen. Da nimmt er der Königin Gartel und Ming, aber ohne ihre Minne ju geniegen, raumt ben Blat tem Gunther und enticiupft. Dit ihrer Jungfraufcaft verliert die Ronigin ihre übernaturliche Starte und ift nun Gunthere Chegenoffin. Rriemhilde reicht bold veridamt, aber innerlich felig bem geliebten Danne Die hand und gieht nach einem glangenden hochzeitsfen, bas vierzehn Tage dauert, mit dem Gemahl nach Riederland, wo er bas väterliche Reich antritt. In einer vertrauten Stunde entbedt er der geliebten Frau das Seheimnis und gibt ihr Brunhildens Gartel und Ring. Behn Jahre fpater, nachdem mittlerweile Rriembilde einen Gobn geboren, ber bes Obeims Ramen Gunther empfing, und auch Brunbilde ihrem Cheberrn einen Sohn gefchentt, Der Sigfried genannt war, berebet Die burgunbifche Ronigin thren Bemahl, Die Anverwandten gu einem gefte nach Borms einguladen. Sigfried und Rriembilbe nehmen bie Einlabung an und giehen mit bem Bater Sigemund und mit Kattlichem Gefolge an ben Rheiu, wo fle mit großen Beftlichkeiten empfangen werben. Da gerathen bie beiben Roniginnen in Strett uber ben Rang und Borgug ibrer Manner. Rriemhilbe, folg ben Belben, ber alle andern abertrifft, ben Ihren an nennen, fabit fic beleibigt, bag Brunbild den Sigfried fur einen Dienstmann Gunthers halt. Ginft treffen fie mit ihren Frauen bei dem Munfter gufammen; ba verlangt Brunfilde ben Bortritt, "ba Eigenholdin nicht vor Ronigsweib geben foll". Ergurnt wirft Rriembilde ber Gegnerin vor, daß fie ja nur durch ben Belftand ihres Mannes Gunthers Gattin geworden; "wie mochte eines Mannes Rebfe je werben Ronigsweib"? Bugleich zeigt fie ihr ben Gurtel und Ring und geht bann ftols voran in das Munfter, um zu beweifen, bas fie auch Rouigin fel. Buthend über bie Berhöhnung und noch mehr über ben Betrug, von bem fie eine Ahnung hatte, und ber ihr um fo fcmergvoller war, ale fie, wie man aus Der Sigurdfage erfieht, fruber den Sigfried geliebt, finnt Brunhild auf Rache. Rach einer Unterredung mit Guuther und hagen wird Sigfrieds Ermerbung befdieffen. Der Lehtere überuimmt bie Ausführung, wogu Gunther nach einigem Strauben feine Einwilligung gibt. Er last eine falfche Rriegebotichaft im Lande verbreiten, und ale, wie er voraussab, Sigfried fic erbietet, wieder gegen die Beinde ansjugieben, begibt fic bagen gu Ariembilben, nm fic ju verabichieben. Sie fagt ihm, wie leib es ihr fei, das fle Brunhilben fo tief gefrantt habe, worfiber ihr Cheberr "jur Strafe ihren Leib gerblauet", fie bittet bagen, bag er bod ihre Sould nicht ben eblen Sigfried entgelten laffen moge, und entbedt ibm, ale er fic mit erheuchelter Freundichaft erbietet, benfelben ju befohhen, wenn er in feinem boben Muthe fich allgn febr ber Gefahr aussete, bas Geheimnis, wo er verwundbar fet. Ein Krengchen auf feinem Baffenrod follte ihm die Stelle begeichnen, wo einft ein Lindenblatt bas Bint bes Drachen fern gehalten : bort mige er ihn mit feinem Schilbe beden. Go ward Sigfried verrathen. Run mußten Friedensboten verfunden, Daß Die feindliche Deerfahrt aufgegeben fei. Statt bes Artegejuge wird ein Sagen im Bastenmafre (nach einigen Sandidriften im Dbenwalde) befoloffen. Sigfried nimmt Theil, wie febr ihn auch Rriembilbe, durch Eraume erforedt, jurudjuhalten fucht, und erlegt Cher, Buffel, Baren und anderes Bild in Denge. Endlich verfammelt man fich beim generplat, um gu fpeifen; ba fehlt aber ber Bein, ben bie Anechie aus Irribum in ben Speffart getragen haben. Doch hagen weiß Rath; er fennt eine Queffe unter einer Linde in der Rabe und ichlagt einen Betilanf babin vor. Sigfried, ein Renner wie Adilles, fimmt gern gu, und obwohl er Schild, Speer und Jagbe gewand trägt, mabrend die Andern leicht gelleidet "wie zwei wilde Pauther" burch ben Alee laufen, erreicht er doch früher ben Brunnen. Er lehnt ben Burffpies an ben Lindenaft und wartet, fo fehr ihn auch burftet, bis Gunther getruuten hat. Dann legt er fich auf die Erde, um feinen Durft ju fillen. Diefen Augenbild benuht hagen, um Den Arglofen im Ruden an ber verwundbaren Stelle ju burchbohren und bann ichnell mit beffen Schwert babon ju

eifen. Sigfried rennt ibm nach; er erreicht ibn, wirft ibn nieber und ichtagt mit bem Schilbe fo beftig auf ibn los, bag ber Schild gerbrach und bas eble Geftein nieberriefelte. batte er fein Somert in banben gehabt, es mare hagens Tob gemelen. Aber burch bie blutenbe Bunbe geschwächt, finft er enblich bleich und ermattet im ber Blumen, Die Unireue ber Morber fdeltenb. Dit einer Behflage um ben Bater und mit ber rabrenben Bitte an Bunther, fic Rriembildens in Treue angunehmen, ftirbt ber eble belb. Die Gefahrten beichließen einftimmig andjufagen, Cigfried fei von Raubern erfchlagen warben; allein hagen erwiebert, es fummere ihn nicht, wenn bie That betannt werbe. Darauf latt er ben Leichnam por Rriembilbens Thure tragen. Am Morgen win Artembilbe in die Reffe; da ftogt ein Rimmerer auf den tobten Ritter. Kriembilde abut fofort, bag es Sigfried fel und wer ihn ermorbet: "Brunbilbe bat's gerathen und hagen bai's gethan". Gie bebt mit ibren weißen banben bas banpt empor und wie fahr es auch burch Blut entftellt if, fie erfennt es fogleich. Sammernb ruft fle and: "Dein Schilb ift nicht jerhauen, Dich fallte Deuchelmord". Sigemund tommt mit Sigfrieds Reden berbei; fie wollen jum Sowert greifen, aber Arlemblide verhindert es. Run wird bie Leiche in einem foftbaren, ans Golb und Gilber gefdmiedeten Sarg nach bem Munfter getragen. Gunther begibt fic mit feinen Mannen babin, um mit bendlerifchem Rummer fein Belleid gu bezeigen. Als hagen ber Leiche nabe tommt, fliefen Sigfrieds Bunten fo ftart als je juvor. Rriemhilde macht an ber Bahre, und als der geliebte Cobie in die Erbe gefenft werben foll , lagt fir ten Sarg noch einmal öffnen und brudt ben lehten Rus auf die bleichen Lippen bes gefchiebenen Belben. Dim-machtig finit fie nieber und wird bewuhtles weggetragen. Tranerub fehrt Sigemund in fein Reich jurud, Artemhilbe aber lagt fic bewegen, in Borms ju bleiben. Ben ber Beit an tritt eine gaugliche Umwandfung in threm Charafter ein. Die fouchterne Beiblichfeit, Die fie bisber geglert, muß berbem Groff und bem Gebanten ber Rade weichen. Diefes Gefühl und die Trauer um Sigfried fullen Jahre lang einzig und allein ihre Grele. Die auferlice Beriohnung mit Gunther bringt teine Sinnesanberung bervor; ihre Gebanten find nur auf Rache gerichtet. Da fügt ihr ber übermuthige bagen noch eine neue Rrantung ju. Bon ihren Brubern berebet latt Retembilbe ben Ribelungenhort ban rothem Galb nud eblem Geftein, ber ihr als Morgengabe gebuhrte, nach Borms fommen. fle ichenkt bavon mit freigebiger hand, fo baß hagen Schaben befürchtet; er entreift ihr baber unter Mitwiffen bes Konigs mit Gewalt ben Chat und verfentt ibn in ben Rhein, auf bag fie ibn nicht jum Berberben ber Morder ihres Gatten anwende. Seitdem fuhren Die Burgunder felbft ben Ramen Ribelungen.

b) Aus ber Dietrich

Dreizehn Jahre hat Kriemhilde um Gigfried getrauert. Da ichidt Konig Chel von hunnenland, beffen Gemablin belge geftorben ift, ben Marfaraf Rubig er von Bedfaren nad Borms, nm Kriembilbe ju werben. Bunther befpricht fich mit ben Seinen; Sagen rath ab, wird aber überftimmt. Rriembilbe weigert fich anfangs, auf ben Antrag einzugeben: erft als thr Rubiger eiblich verfpricht, er wolle fie fur Alles enticablgen, was ihr je gescheben, gibt fie ihre Einwilligung. Die Ausficht, fic auf biefe Beife an hagen ju rachen, bestimmt fie, ibre Sand bem machtigen Ronig ju reichen und die heimath mit einem frendelofen Leben in ter Frembe ju bertaufden. Dit glangentem Geleite wird fie ju ben hunnen geführt; Die ihr noch übrigen Schate mitzunehmen rermebri bagen. Bon Bifchof Bilgerin (Bilegrim) von Baffan feftlich empfangen und eine Strede geleitet, fommt bie ebte Bran über Bedlaren, wo fie bei ber Martgrafin Gotelind und ihrer Tochter eine freudige Aufnahme finbet, mas Chele Burg an ber Treifam. In Bien wird bas Beilager gefeiert, bas fiebengebn Tage bauert. Dann gieben bie Reubermabiten nach Eheluburg, wo Eriembilde neben bem Gemahl ale gewaltige Konigin thront. Smetreb gehnten Sabre ihrer Che, nachdem fie einen Gohn Ortlieb geboren, blitet fie in einer Racht ben König Epel, bei er Boten an den Rhein fende und ihre Berwandten ju einem Fefte einfabe. Gie hat ihre Raciegebanten nicht aufgegeben, darum icarft fie ben beiben Spielleuten Swemmelin und Berbelin, welche Egels Einladung an ben Sthein tragen, nachbrudlich ein, hagen folle ja nicht jurudbleiben. Ale bie Boten in Borme antommen, mabni Sagen, ber ben Grund ber Gendung alebald errath, von ber Reife ab. Gernot und Gifelber feben bartn ein Beiden ber Furcht und heißen ibn jurudbleiben. Er aber antwortet: ich werde end folgen und keinem nachfteben au Muth. Rur rath er, mit großer Streitmacht Die Fahrt anguireten. Rachdem Die Borbereitungen getroffen, gieben die Burgunder ab, ohne fic durch ute's bofe Eraume jurudhalten ju laffen. Gie reiten durch Ofifranten und tommen am zwolften Morgen an bie Donau. Bon zwei babenden Meerfrauen erfahrt bagen, bag alle bis auf bes Ronigs Caplan bei ben hunnen ihren Untergang finden werden. Dit Lift todt er ben gabrmann aber ben ging und als biefer, ergarnt über die Taufchung, ihn mit dem Ruber folägt, tödtet er ihn und demächtigt fic des Rabrs zeuges, mit dem er bann die Burgunder nach einander überseht. Den Caplan fturzt er in die Bogen, nm bie Bahrfagung ju erproben. Ale biefer fich an bas verlaffene Ufer rettet und ju guge an ben Abein jurudtebrt, erkennt hagen, das das Meerwelb gewiffe Lodesmabre vertunbet. Er gertrummert das Schiff, das nun far fie nuhlos ift. Des fichern Unterganges gewis, bietet er bem bevorftebenten Berbangnig tuhn Die Stirn. Seitbem ift er der eigentliche held bes Buges, ber Alles leitet und aussuhrt, eine großartige tamonische Ratur, von einer gurchtbarteit in den Mienen, die Rüdigers Cochter bleich macht, als fie ihn fuffen fou, aber von hingebenter Treue gegen feinen Gerru und Ronig und nicht obne menfolice und ritterliche Buge. "In thm liegt noch etwas vom Beifte bes norbifden bogni, ber lacht, ale man ihm bas berg ausschneibet." Roch einmal erfreuen fic bie burgunbifden belben eines froben, gludlichen Lebens auf Rubigers gaftlicher Burg. Der eble Rattgraf empfangt die Gafte vom Abeine aufs frannblichste. Drei Tage dauert die festliche Bewirthung; auf hagens Anregung wird Gifelber mit Rudigere Tochter verlobt. Beim Abichied empfangen fie herrliche Gaben, Gunther ein Baffenfleid, Bernot ein Schwert, hagen einen Schild, ben einft ber belb Rubung getragen, Boller ber "Fieblet" ambif Armringe, und werden dann von dem Markgrafen begleitet. Es ift der lette Sonnenftrahl eines heiteren Dafeins vor bem Tobesringen im hunneuland. Dietrich von Berne reitet mit feinen Mannen ben Gafen entgegen und warnt fle por Kriembilden, die noch immer um Sigfrieds Tod weine. Bei ihrer Antunft am hof nimmt die Ronigin ihren Bruder Gifeiber bei ter band und fust ibn; bagen bemerft, bag man bie Gafte ungleich empfange, und binbet feinen beim fefter; als ihn Kriembilbe fragt, ob er ihr ben Ribelungenichas mitgebracht, erwiebert er, er habe an feinem Schild und Schwert fower genug ju tragen gehabt. Ran foll ihnen die Baffen abnehmen, er will aber Riemand die Rube machen, fein Streitgerathe wegantragen. Chel erfennt ben Ritter vom Abein wieber, ber einft ale Geißel an feinem hof geweilt. Immer gewaltiger tritt nun hagens bedengeftalt in ben Borbergrund. Ein treuer Befährte und Guter ber Freunde jeigt er ber Ronigin gegenüber ftete ben Erob eines unverfohnlichen

Feindes, ber bem unvermeiblichen Gefchid fubn enigegen geht, angleich aber bie alte Schuld mit nenem Unrecht, mit neuen Rrantungen, mit neuem Frevel mehrt, ale wolle er feinen und feiner Deergenoffen gall fo gewaltig ale möglich machen. Abfichtlich reigt er bie Ronigin; er fest fich mit Bolfer auf einer fteinernen Bant nieber und ale fle mit Gewaffneten ju ihnen tritt, weigert er fic bor ihr aufzufteben, legt bas Schwert, bas er einft bem Sigfried abgenommen, vor fic bin, und ba fie bei bem Anblid ju weinen aubebt, gefteht er offen, bag er ihren Gatten am Lindenbrunnen erichlagen habe. Um abend begeben fich bie maben Gafte jur Riche. Dagen und Bolfer halten Schildwache; ber Biebler fpielt mit feinem Beigenspiel Die helben in Schlaf. Bewaffnete hunnen wollen bie Schlafenden überfallen, als fie aber die beiden Bächter erbliden, ziehen fie fich turchtsam zurud; Boller rusi ibnen nad, fie felen feige ehrlofe Bichte. Am nachften Morgen geben bie Burgunber und bie "bemnen" jur Rirche, baun nach einem Aurnier, worin Boller einen vornehmen Ritter ans Chels Bann tobtet, jur Tafel. Babrend Die Ritter im Caale find, werben die Rnechte, neuntaufend an Babi, fammtlich von feinblichen Beerhaufen, Die Etels Bruber Bibbei auf Ariemhilbens Bitten und Beriprechungen gegen fie führt, erichlagen. Dantwart erlegt Bibbei und bahnt fic mit bem Schwert einen Beg bis jum Gaal, wo die Burften an ber Lafel fiben. Als hagen aus bes Brubers Mund erfahrt, daß bie Lofung jum Lobestampf gegeben, folagt er bem jungen Ortlieb bas haupt ab; viele hunnen werben erfclagen; Dietrich bewirft, bas Chel, Artembild und Rabiger unter bem Schute feiner fachbinubert Mannen ben Gaal verlaffen burfen. Die übrigen werben getobtet und ihre Leichen hinausgeworfen. mun ruften fic bie Burgunder jur Bertheibigung gegen bie feindlichen Schaaren, welche Egel und Ariembilbe jum Angriff aufforbern. Der tapfere Danenfurft Bring wird nach langem mutfigen Rampfe von hagen nietergeftogen und bie Thuringer und Danen, die ben gall three Gabrere raden wollen, fammilich getobiet. Umfonft verlangen rie Burgunder, daß man fie in grote laffe; Rriembild forbert Sagens Andlieferung, und ale biefe verweigert wird, last fie am Abend ben Gagl augunden. Auf hagens Rath trinfen die burftenden belben bas Blut ber Erichlagenen und ftellen fic bidt an bie Mauer, bas gener mit ihren Schilden abwehrend. So geht bie Racht ju Ende. Am Morgen beginnt ber Rampf von Renem. Ein hunne macht bem trauernben Rubiger ben Borwurf, tag er bem Rampf thelinahmlos jufebe und die Gnaben und Chren, womit ibn ber Ronig überhauft, folecht vergelte. Ergarnt aber ben Bormurf, foligt ibn Rubiger ju Boben. Er wird bebhalb von Ebel getabelt und Rriem: bilde erinnert ifm an ben Schwur, ben er ihr einft gefetftet; jest fei bie Stunde gefommen, ihr Leib ju raden und ju wenden. guffallig fieben beibe um feine Baffenbulfe. Daburd tommt ber trefflice Rann in einen ergreifenben Conflict swifden feiner Dienktreue und feiner Bflicht ber Gaffreunbichaft; er will bem Ronig Miles jurudgeben, was er jemale von ihm empfangen; nur moge er ibn nicht mit fic felbft in Bwiefpalt bringen. und als er fie nicht von ihrem Berlangen abbringen tann, da empfichtt er fein Beib und feine Kinder ihrer huld nub fturgt an ber Spige bon fanthunbert Gewappneten in ben Rampf. Gifeiber glaubt, er tame ale ihr Bunbesgenoffe, wird aber von Boller anders belehrt. Schon foll ber Streit beginnen, ba erbittet fich hagen Rubigers Schild. weil ber feine gerhauen fei. Rubiger willfahrt ihm und Boller und hagen verfprechen bafur, fich vom Rampfe mit ihm fern ju halten. Burchibar entbrennt nun ber Streit, Gernot empfängt von Rubiger Die Lobeswunde, hat aber moch Kraft genng, mit bem Schwert, bas ihm ber Marigraf in Bechlaren geschentt, bes Gegners heim ju jerichlagen, fo bag beibe tobt nieberfturgen; Aubigers Leute werben fammtlich getobtet. Da es fill geworben, mahnt Rriembilde, ber Martgraf unterhandse mit ben Gaften, aber balb wird die Leiche gezeigt und Wehruf und Rlage ericallt. Dietrich von Berne foidt feinen Baffengefahrten hilbebrand ab, um ben Grund der Behliagen an erfahren; auf Bolfbaris Auregung begletten ibn alle Amefungen, fie forbern Rubigers Leiche und ale bie Bitte verweigert wird, bringen fie mit Gemalt in ben Gaal. Rad bartem Rampf fallt Boller von bilbebranbs banb, Boffpart und Gifelber tobten fich gegenfeitig. Dietrichs Mannen werden fammtlich erichlagen bis auf hilbebranb, welcher, als hagen mit Sigfrieds Schwert Balmung auf ibn einbringt und ihm eine Bunbe fchlagt, ben Schild auf den Ruden nimmt und fonell enifileht. Dietrich wehllagt über ben Untergang feiner Amelungen und geht bann bewaffnet mit hildebrand nach bem Gaal. Er fordert Guniber und hagen auf, fic zu ergeben. Ale fic fic weigern, tampft er querft mit hagen, bezwingt ibn und abergibt ibn gefeffett ber Ronigin, die ihn in ein haftgemach fabren lagt. Dann bezwingt er and Gunther, ber gleichfalls in Gewahrfam gebracht wird. Ann tritt Ariemhilbe por Sagen und verlangt ben Schap jurud; biefer fagt, er habe gefcworen, benfelben nicht ju verrathen, fo lange noch einer ber Ronige am Leben fel. "Ich bring' es an ein Enbe", ruft fie wild aus. Darauf lift fie ihren Bruber ibbten und tragt fein blutiges Saupt an ben Daaren vor Sagen bin. Er beharrt aber bei feiner Beigerung : "Du haft's nach Drinem Billen ju Ende nun gebracht," fagt er, "und es ift fo ergangen, wie ich mir batte gedacht. Run weiß ben Schap Riemand ale Gott und ich allein und er foll Dir Schredliche auf immer perborgen fein." Darauf zieht fie ihm Sigfrieds Schwert aus der Schelbe und foldgt ihm bas haupt ab. Emport über bie entfesliche That, tobtet ber alte hilbebrand auch Ariembilbe. Go war mit Leib geendigt bee Ronigs Luftbarfeit, wie ftete bie grende ju allerfest Leib fcafft. "bie bat bie Dabr ein Enbe: bas ift ber Ribelungen Roth."

Als Fortsetzung fehleft fic an bas Ribelungenlieb bie "Klage" an, werin bie Bestattung ber Die Klage. an Epels hof Gefallenen und bie Botfchaft, bie in ber heimath beren Tob verklindet, bargeftellt wird, eine Dichtung, arm an Gehalt und reich an Reflexion, die nach form und Inhalt weit binter bem Ribelungenlied mernäckebt. In ber Alage wird auch ernählt, ber Bischof Bilegrin von Bassau (971—991) habe aus bem Munbe von Spielleuten und fahrenden Sängern bie Mähre, die ben Untergang feiner Berwandten, ber burgunbischen Bonige erzählt, zusammentragen und burch feinen Schreiber, Meister Konrad, in ein lateinisches Buch nieberschreiben laffen. Seitbem habe man es öfters in beutscher Sprache gebichtet. Der Berfaffer ber Rlage icheint nur bie zweite Salfte bes Ribelungenliebes, insbesondere Die Sagen von Dietrich gefannt zu haben.

Ueber die Entflehung des Ribelungenliedes herricht eine abuliche Meinungsverschiedenheit, wie Die Alber früher bei ben bomerifden Gefängen (§. 70). Geitbem Ladmann, burch Fr. A. Bolfs Some-



rische Forschungen angeregt, ben Nachweis versuchte, daß das dentsche Nationalebos aus einer Bereinigung von zwanzig Bollsliedern verschiedener Berfaffer hervorgegangen, welche burch Sammler und Ordner verbunden, mit Aberleitenden Stropben ober Abschnitten und mit mauchen unechten Stellen vermehrt worden seien, und aus diesem Gesichtspunkt die den klezesten Text bietende Bohenemfer Sanbidrift (A), bermalen in München, für bie altefte und nefprünglichfte, bie ausführlicheren bagegen (bie St. Galler B und bie Lagbergsche C) für Ueberarbeitungen mit erweiternden Ginichaltungen von neuen Strophen erflärte, ichieben fich bie Germanisten in zwei Beerlager. Während die Einen nach Lachmanns Borbild, wenn auch mit einigen Abweichungen und Mobificationen und mit immer mehr bervortretenben Bebenklichkeiten mehrerer Forfcher gegen bas tühne, mitunter gewaltsame fritische Bersahren bes genialen Philologen, bas ganze Epos als eine Busammenftellung einzelner Bollelieber betrachten, beren Sammler und Ordner ohne bichterische Bebeutung gewesen und auf Inhalt und Charalter ber Dichtung leinen Einfluß gelibt hätten, lassen Anbere, an ihrer Spihe A. Holhmann, bas Wert sogleich als ein Ganzes entstehen, boch auf Grund alterer munblicher Sagen und Bolislieber, bas bann im Laufe ber Zeit wieber Ueberarbeitungen und Erweiterungen erfahren und namentlich in Sprache und Bersbau sich nach ben veränderten Gefeten gerichtet habe, wobei aber bem Berfaffer eigenes poetisches Schaffen augestanden werben milise. Rach dieser Auffassung hat die aussührlichere Handschrift (C) den größten Anspruch, als die ursprüngliche und echte zu gelten, wogegen die Münchener (A) nur als eine Berfürzung zu betrachten fei. Noch einen Schritt weiter geht Franz Pfeiffer, ber hauptfächlich auf Grund der kunstreichen ftrophischen Gliederung, da zu jener Zeit kein Dichter die Strophensorm eines anbern entlehnt, sonbern nur in eigenen "Tonen" gedichtet habe, bem öfterreichischen Dichter Kürenberger bie letzte Absassung (c. 1190) nach Bollsliberlieferungen und Liebern und mit Benutung einer alteren lateinischen Bearbeitung bes bentschen Bollsepos beilegen will, babei aber meint, "die epische Anordnung und Aussichrung, die Schilberung und Gruppirung des Einzelnen, ber rafche, unaufhaltsame Fortschritt im Gangen, Die Motivirung und pfuchologische Begrundung, bie meisterhafte Zeichnung und Durchflihrung ber Charaftere, furz alles bas, was bas Ribelungenlied zu dem poetischen Kunswert erhebt, als welches wir es bewundern", musse dem beutschen Dichter, ber sich in ber Berson bes Bolles selbst gezeichnet habe, als volles freies Eigenthum zugefdrieben werben. Die Refultate feiner Untersuchung faßt er in folgenben Borten aufammen: "Die Nibelungenstrophe ist nicht bas Product des schaffenden Bollsgeistes, ist kein Nationaleigenthum, sondern bas Aunstwert einer bestimmten Berson. Der Erfinder ber Stropbe ift auch ber Dichter bes Liebes. Diefer ist der Klirenberger, bessen heimath Oberösterreich, bessen hauptquelle ein lateinisches Buch war. Der Klirenberger ist wie ber älteste lyrische, so auch ber erste höftsche Dichter abeligen Stanbes, er ift ber Schöpfer bes vollsmäßigen ftrophischen Epos und zugleich ber größte epische Dichter unseres Boltes. Sein Bert ift bie erfte herrliche Frucht ber Betheiligung bes Ritterstandes an ber Boefie. Bon ibm hat bie nationale Spit für alle Zukunft Form und Gehalt, Richtung und Ziel empfangen." Diefer Anficht trat auch im Allgemeinen R. Bartic bei, nur bag er'im Laufe bes awölften Jahrhunderts eine wiederholte Umarbeitung annimmt, in welcher, ben gesteigerten Auspruchen ber Beit an größere poetische Gebundenheit und Formvollenbung entsprechend, die alte freiere Assonausform allmählich verschwunden und ein regelmäßiger Reim und die Strophenform an die Stelle getreten fei.

Lubrun.

§. 435. Andrun. Anch die "Nebensonne" der Ribelungen, die Audrun, ist ans Bolkstieferungen und Bolksliedern, die unter den seschernben Klisten- und Inseldewohnern der Nordsee, von Dänemart und Friesland die nach Island und der Normandie von Geschlecht zu Geschlecht fortlebten, und aus ältern Bearbeitungen der Nordlandssagen hervorgegangen, hat aber einen geschickteren "Busammenstiger" gefunden. Nicht ganz mit Unrecht hat man die Andrum die deutsche Odhsse, die Ribelungen die deutsche Jias genanut. Nicht nur, daß der Schauplat der Handlungen, dort das Meer mit seinen Gestaden und Eilanden, hier das Land, einen solchen Bergleich nahe sührt; auch die größere Einheit des Erzählungsstossen und die hunkmäßigere Berarbeitung der einzelnen Sagen und Lieder zu einem zusammenhängenden Ganzen hat die deutsche Dichtung mit der griechischen gemein. "Poetischer Ausdruck, sprackliche Gewandtheit, Reichthum der Gedanlen, der Wendungen, der Reime, alles was formell ein Gedicht auszeichnen sann, sind vorzüglischer als in den Ribelungen. Die Erzählung ist lebendiger, die Charastere sind theilweise noch selber gezeichnet, wenn auch nicht so großartig entworsen. Das Gedicht kellt sich so in eine eigentbulmliche Mitte zwischen Kunst- und Bollsepos." Wie in den Ribelungen die ebeliche Trene

und Liebe Kriemhilbens ben Mittelpunkt und die tiefere Grundlage bildet, so in der "Kndrum" die Trene der Brant zum Bräntigam; aber während dort das Gefühl der Rache die weibliche Milde und Ruhe gänzlich aus der Seele der heldin drängt, bewahrt Kudrum steiß die Seelenruhe und die weibliche hingebung in ihr Schickal; sie leidet und dulbet in herzenkreinheit, während Kriemhilde handelt. Das Epos zerfällt in drei Theile: hagen, hilde, Kudrun, und hat folgenden Inhalt:

L. Sagen, ber Gobn Siegebanis, Ronigs von Epriand (Grland), wird bei einem Gefte von einem Greifen geraubt und auf eine ferne Infel getragen, wo er burch einen Bufall entfommt und von brei Ronigbibchieru, Die burch gleiches Schidfal babingefommen, fummerlich ernabrt, aber im Umgang mit wilden Thieren fart und gewandt wird. Rad Jahren werben alle von einem vorbeisegelnden Schiffe nach Eprland gerettet, wo hagen die Regierung erhalt, und fic mit einer ber brei nie alternden Inngfrauen, Bilbe aus Inbien, vermählt. II. Ihre Tochter, gleichfalls bilbe genannt, wird von bem Bater fo geliebt, bag er ihr feinen Freier gount. Er tottet bie Boten und will nur ben ale Eibam auerfennen, ber ibn im Rampfe befteht. Auch betel, Ronig von begelingen (Friesland), wunfcht fie jum Beibe. Die Berbung abernehmen brei feiner Ebelleute, Die in taufmannifder Berfielbung ale Beachtete nad Epriand geben, wo Bate burch feine Starte, Frute burch feine Breigebigfeit und Dorand burch die Lieblichfeit feines Gefanges, bem felbft die Bogel laufchen, Gunft erlangen. Dorand findet endlich Gelegenheit, bei bilden bie Berbung feines Gebieters angubringen und fie jur Flucht auf ihrem Schiffe ju bewegen. Sagen fest ihnen nach und erreicht fie, willigt aber boch in die Bermählung und lagt feiner Tochter eine ber brei Jungfrauen, die hildburg, als Gespielin jurud. IIL betel gewann zwei kinder, Ortwein und die icone Rubrun. Um bie Sand ber lettern werben viele Freier, barunter hartmut von ber Rormandie, allein feinem gemabrt fie ber Bater, obgleich hartmut ber Tochter nicht migfallt. Ale aber herwig, ein benachbarter gurft, mit demaffneter Macht in Gegelingen einfällt, fceibet Audrun den Streit und wird mit ihm verlobt. Aber die Bermahlung wird noch verichoben, weil Mutter hilde querft die Ausftattung beforgen muß. Bald barauf benutt Sartmut einen Rriegsjug Setels, um mabrend feiner Abmefenheit Die Rubrnn ju ranben und nach ber Rormanbie ju entführen. Umfonft eilt ber Bater mit feinen Rampfern ben Blüchtigen nach. Auf bem Bulpewerth wird er bon hartmuts Bater, Ludwig, erichlagen und die Bluthe feiner Mitterichaft erliegt im Streit, ber bis in Die Racht Danert. Die Degelinger begraben ihre Lobien nach driftlichem Bebrauch und gieben beim. Ein neues Gefchlecht mus heranwachfen, ebe ber Rachezug gegen die Rormannen unternommen werden fann. Unterbeffen wird Rubrun nach ber Rormantte abgeführt. Soon auf bem Deere erflatt fie aber, bag fie bem herwig ihre Ereue bewahren würde, worauf fie Ludwig in die See wirft, harimut fie aber au den haaren wieder herauszieht. Da fie fich indessen ftanthaft weigert, bem Rormannen ihre band ju reichen, wird fie mahrend ber Abwefenheit ihres Entfubrers auf riner langen Gees und Ranbfahrt von hartmute Mutter Gerlinde, "ber Teufelin", aufs Schredlichfte gequalt und ju ben niedrigften Dienften einer Magd und Bafcherin gezwungen, wobei ihr hilbburg treulich bulfe leiftet. Barfuß muffen Die Armen um Die falte Oftergeit, ba Die Erde vom nachtlichen Souce bebedt ift, Die Bafche an ben Strand tragen. Endlich tommt die Rettung. Ortwein und herwig tommen an ben Ort, wo die Jungfrauen wafden. Es folgt Die fcone Erfennungefreue, worauf Rubenn folg Die Gemanber ins Meer wirft und Dann wieder in die Burg jurudtehrt, weil ihre Reiter fie nur burd flegreichen Rampf gewinnen wollen. Um ber Strafe ju ents geben, verfpricht fle bier Gerlinden, in Die Bermablung mit bartmut jn willigen. Aber mabrend ber Racht umringen bie begefinger bie Burg und erheben einen machtigen Rampf, in bem Lubwig burd berwigs banb fant. Soon hat Gerlinde ben Tob ber Rubrun befohlen und boben Lobn tem Thater verheißen, als Bate, beffen Bart indeffen ellenbreit geworden, die Burg erfturmt und Die Rouigin erfclagt. Den Solus bilbet die heimfahrt und eine dreifache Bermahlung. Ortenn, Darimute Comefter, Die allein gegen Rubrun theilnehmend und freundlich fic gezeigt, wird mit Ortwein verbunden, Rubrun mit herwig und hilbburg mit bartmut.

§. 436. Lehrbichtung. Durch ben Minnegefang und bie bofifche Ritterbichtung murbe ber Ernft bes lebens und bie tiefere Sittenlehre jurudgebrangt und abgeschwächt. Bas nur jum Schmud, jur Bericonerung bes Dafeins bienen follte, wurde nicht felten als Biel und Lebensawed aufgestellt und burch verführerische Beispiele empsohlen. Daburch tam die fürfiliche und abelige Gesellschaft in Gefahr, fiber bem angerlichen verfeinerten Ritterwefen bie Bilbung bes Geiftes und herzens zu vernachläffigen, über ben Regeln bes Anftanbes, ber conventionellen Sitten. bes höfischen Lebens die höheren Gebote ber Tugend, ber Sittlichkeit, bes gottseligen Wandels au vergeffen. Wenn die gelehrte Bilbung bas Sonbergut bes Alerus warb, wenn die Ritterbilbung nur die Oberfläche glättete, wenn die Boefle in weichen Gefühlen, Tanbelei und fugen Liebesgenuffen fcmelgte, fo ftand bie Laienwelt in Gefahr, in ihren geistigen und fittlichen Gatern verturat au werben, auf einen Boben ju gerathen, wo fie nothwendig Schaben nehmen mußte an ihrem Seelenheil, an ihrer moralischen Kraft. Es konnte baber nicht fehlen, daß nüchterne und besonnene Männer an den frembartigen Bhantassegebilden Anstoß nahmen und der herrschenden Geschmackrichtung entgegenwirften. Der Weg, ben Bolfram von Efchenbach einschlug, bie berrichenbe Mobebichtung als Gefag fur bobere 3been au benuten, ichien nicht jum Biel ju fubren; nicht indem man den fremdartigen, ungefunden und unträftigen Geftaltungen unvermerkt einen religiöfen und sittlicen Inhalt unterschob, sondern indem man ihnen birect entgegentrat und der Gesellschaft eine solibere geistige Rahrung reichte, glaubten Manche bem verberblichen Ginfluß ber Zeitbilbung entgegenwirten ju tonnen. In biefem Sinne bichtete icon Walther von ber Bogelweibe, beffen

Lebr.

verftänbiger Sinn jebe Berfcrobenbeit und Entartung in Rirde und Staat wie im gefelligen

Tirfler.

Freibants

beit.

Leben ichnell bemertte und icarf rugte. Directer befämpft bie leichtfertige Richtung ber Beit und Afonain ber herrschenden Boeste Thomasin Tirller (Bertläre) and Friant (1218) in seinem "wälfchen Gaft", einem Buche, bas im Geift ber alten griechischen Philosophen, mit benen ber Berfaffer belannt war, und mit echt beutscher Gefinnung geschrieben ift, wenn gleich bie Sprace bie und ba ben Fremdling verräth. Ohne hervorragendes Talent bedient fich ber Friauler ber bichterischen Sprache und Darstellung, um den Ritter- und Laienkand durch eine krüftige Sitteu- und Tugendlehre ju heben, ihm ben Werth gebiegener Bilbung und Erfenntniß für bas Leben barzuthun und ihn mit feften Grunbfägen jum Rampf gegen bas Lafter auszuruften. Der Korm nach verfchieben. eldeiben, aber ber Gestänung nach ähnlich ist bas Spruchgebicht "Bescheiben beit", bas ben wirklichen ober angenommenen Namen eines Dichters Freibant an der Stirne trägt. Es wurde oben erwähnt, daß die Sammlung von Lehren und Denispruchen, worin ber Dichter fein reiches Denken und Wiffen von ben Dingen biefer und jener Welt, von Gott und Natur, von Staat und Rirde und von ben Sitten ber Meuschen niebergelegt bat, fich bem Beifte nach so enge an Baltber von ber Bogelweibe aufdließt, daß namhafte Germaniften benfelben für ben Berfaffer an halten geneint sind. Freidants "Bescheibenheit" ift bas trefflichfte Sitten- und Lehrgebicht bes Mittelalters, bas in einer Reihe von Betrachtungen über Religion, Moral, Bolitit bie reichste Lebensaufdamung entfaltet und in fernigen Sentenzen, Gleichniffen, vollsthumlichen Sprichwörtern, Fabeln u. bergl. einen unerschöpflichen Schatz von Lebensweisheit mittheilt. Wie Walther eifert ber freibentenbe Berfaffer gegen bie hoffahrt bes Abels, gegen bie Entartung bes Klerus, gegen ben Berfall aller Bucht, Gefetlichkeit und Ordnung im Reich; er lehrt, bag Gott bienen ber Anfang aller Beisheit sei, und empfiehlt Reue und Befferung in Zeiten. Derfelben Zeit fceint auch bie nuter Winsbete. dem Ramen "Winsbeke" erhaltene Belehrung und Ermahnung eines Baters an seinen Sohn anzugehören. Jebenfalls find die barin enthaltenen Worte eines greifen Ritters, ber mit bem Leben abgeschloffen hat und teinen andern Wunsch mehr begt, als daß sein Name und seine Ehre auch im Sohne erhalten werbe, ber besten und ehrenhafteften Zeit ber Ritterschaft und Ritterbichtung entstammt. Die "Winsbefin" ober bie Lehre einer Mutter an ihre abelige **Loch**ter ift eine schwächere Rachbilbung. Berwandt damit ist der "Cato", ursprünglich eine Sammlung lateinisch abgesaßter Lebensregeln, die in der ritterlichen Zeit wiederholt in deutsche Berse gebracht und mit ben Ibeen und Intereffen ber Beit in Uebereinstimmung gesetzt wurden. Reben ber inneren Sitte wird darin auch die ängere Anstandsregel beruckflichtigt. Alle biefe Lehrgebichte wandten fich vorzugsweise an ben Ritter- und Abelftand, von dem sowohl das öffentliche Leben als ber herrschenbe Ton ber Gesellschaft bestimmt warb; als aber in ben letten Jahrzehnten ber hohenstaufischen Herrschaft und während bes Interregnums die deutschen Städte so bedeutend in bie Bobe tamen, folgte auch die Dichttunft ber Beitströmung. Wir haben gesehen, wie bereits mehrere Minnefänger, Nitharb, Sablaub u. A. fich in ben blirgerlichen unb bauerlichen Areisen mit Borliebe bewegten; noch ergiebiger war biefer Boben für die bibaktische Boeste, da die große

Rebr: Stabten.

Cate.

Sagen und Saitenspiel" zerging. §. 437. Gottfrieds und Bolframs Dicterfoule. Es wurde icon fruber exwahnt, wie sehr die frangofischen und beutschen Dichter über ben Berfall bes Ritterthums, über bie Abnahme des Interesses der Fürsten und Edlen an Kunst und Boefie, über die Entartung der hösischen Sitten und ber feineren Lebensformen, über bie Bernachlässigung ritterlicher Bucht und Bilbung, über bas Schwinden der Gaftfreiheit, der Freigebigkeit und "Milde" gegen den Sängerfland in fortwährende Klagen ausbrechen. Daß biese unglinstigen Berhältnisse bald eine verderbliche Rückwirtung auf ben Gehalt und bie Richtung ber Boefie auslibten, war gang natürlich. Dazu tam noch, daß sich die poetische Kraft erschöpft hatte, daß die epische Ritterdichtung sich auf den von Gottfried und Wolfram gebrochenen Bahnen fortbewegte und auflatt neue Wege und Richtungen zu suchen ober neue Borbilder aufzustellen, sich begnügte, die schon belannten und so oft behandelten Stoffe in abnlicher Weise neu ju bearbeiten, ju erweitern, ju ergangen und fortzuseben. Und wenn auch die hohe Bolleubung, welche die höfische Boefie unter den Ganden diefer begabten Dichter erfahren hat, noch eine Nachblithe hervorzubringen vermochte, so war boch bie Triebtraft im

Mehrheit ber fläbtischen Leser in ber Dichtung weniger auf Unterhaltung als auf Belehrung ansging. Die lehrhafte Boefie mar somit das gemeinsame Gebiet, auf bem alle Stände fich begegneten. Und fo feben wir benn am Ende bes breizebnten Sabrhunderts bie Lehrbichtung immer mehr Raum gewinnen, während bie boffiche Ritterpoefie von ihrer Bobe berabfteigt, bas "Singen,

Schwinden. Die meisten ber jungeren epischen Dichter nahmen Gottfrieds Manier an, beffen heiterer Weltfinn, sinnliche Lilsternheit und leichte Moral, verbunden mit ber Schönheit ber Form und ber Klarheit ber Behandlung, ber Zeit mehr zusagte als ber feierliche Ernst bes Parzival. Be mehr in ber Wirklichleit ber religibse Ritterfinn ber Kreugfahrer einem wilben Raub- und Fehbewesen wich, je mehr ber Franendienst von seiner ursprünglichen Unschnlb und Reinheit sich entfernte und ins Gemeine und Frivole ansartete, besto mehr Gefallen fand man an den Appigen Schilberungen und bem leichtfertigen Tone, ben Gottfried mit Talent und Tact angestimmt, ben aber feine Nachahmer fibertrieben. An Zierlichkeit und Glätte in ber Form, an Reimsertigkeit und Sprachgewandtheit blieb Gottfrieds Schule ausgezeichnet; aber bas Festhalten bei ben alten Stoffen und Sagentreisen, die man nur durch Erweiterung und Aufhäusung alles Belannten, burch Ansmalen einzelner Situationen und burch Berweilen beim Schlüpfrigen und Sentimentalen neu und intereffant ju machen hoffte, beweift fowohl bie Armuth ber Dichter im Erfinden und Schaffen, als ben Mangel fittlichen Ernfies und mannlicher Charafterfesigleit. Alles war auf Unterhaltung und mußigen Zeitvertreib abgefeben. 2018 Minfter biefer Gattung tann "ber Abentener Krone" betrachtet werben, ein Gebicht von 30,000 Berfen, bas Seinrich vom Abenteuer Enrlin (c. 1220) nach frangofischen Originalen Abersette ober bearbeitete, eine Maffe von Abenteuern in der bekannten Manier voll lusterner Sinnsichteit. Selbst in folden Erzengnissen, workn bie beutsche Gemilthlichfeit und Bergenswärme noch bervorleuchtet, ertennt man bie schlimmen Wirkungen von Gottfriede Liebesfchilberungen. So in bem bei allen Bollern verbreiteten, in allen Sprachen bearbeiteten Gebicht flore und Blancheflur von bem fcmäbischen ober fcmeigerifchen Dichter Konrab Fled, worin mit großer Lieblickleit, Bartheit und Gemuthlickleit Die einfache Geschichte vom Jugendleben und der Ingendliebe zweier Kinder dargestellt ist, welche getrennt und nach einem gefahrvollen Abentener, bei bem ihre Trene fich berrlich bewährt, wieber verbunden werben. Die Unnatur und Berweichlichung, ju benen ber ausgebildete Minnebienft führte, laffen fich trot ber Schönheit im Einzelnen in biefer epischen Blumenspielerei nicht vertennen. - Die biefe Ergabinng von Blume und Beigblume, bie bis in bie neueste Beit begabte Dichter jur Bieberholung und Bieberbearbeitung angeregt hat, wurde auch ber nach einer frangöfifchen Quelle bearbeitete "Bilhelm von Orlens" bes Rubolf von Ems, eines Schweizers († awifchen 1250 und 1254), mit überschwänglichem Lob belegt. Und boch trifft man bei biesem Dichter wie bei feinem Zeitgenoffen, bem Strider, auf Stellen, worin er mit fich ju Rathe gebt, ob es nicht beffer fei, bas Dichten aufzugeben, ein Beweis, wie wenig poetischen Beruf er und seines Gleichen in fich fühlten. Rubolf besaß zwar einen offenen Sinn für bie Dichthunft, aber wenig schaffenbes Talent. Go wenig Beruf übrigens auch Rubolf zum Dichten in fich fühlte, fo hat er boch zahlreiche Werke verfaßt, aber lauter Rachbilbungen alterer Dichtungen. Go bie alte Erzählung "Barlaam und Josaphat", so eine unvollendete und noch ungedrudte "Alexandreis", worin er nach Curtius und andern Quellen mit großer Breite und vielen frembartigen Einschaltungen bie Kriegs- und Eroberungszilge bes macebonischen Königs im Geift und in ber Sprace ber Ritterbichtung ohne allen poetischen Schwung barftellt; so eine "Beltchronit", nach bem Mufter ber Raiferchronit, größtentheils gereimte biblifche Geschichten, bie in ber Folge mehrfach fiberarbeitet und fortgeführt wurben und eine außerorbentliche Berbreitung erlangten. Alle fibertrifft jedoch an Werth die legendenartige Erzählung "der gute Gerharb", worin ein innerer Friede und eine sittliche Reinheit burchleuchten.

Rrone.

More und

Biffelm

Der held der gumutbigen Rovelle vom anten Gerhard, die an bartmauns "armen heinrich" erinnert und ben Raifer Dito von feiner Gelbftuberfchagung beilen follte, & ein Roiner Raufmann, ber eine große Labung Baaren gegen gefangene Chriftenfliaben bingibe und biofe ohne Entgolt in Freiheit fest, bis auf Die Gemablin bes Ronige Bilbelm von England, von bem teine Annbe gu erlangen ift. Die Farftin zeigt fich enblich bereit, bem Sohn Gerhards ihre hand ju reiden. Schon find Die hochzeitsgafte beifammen, ba erfcheint ploglich ber tobb geglaubte Gemahl als armer Bilger, erfalt von Gerhard feine Gattin wieter und fehrt unter beffen Beiftand und Geleite in fein Land gurud. Gerhard veridmast allen Lobn und bleibt Raufmann wie guvor.

Einer ber fruchtbarsten Dichter unter ben Epigonen ber ritterlichen Poefie war Konrab von Ronnab Birgburg, fo genannt von feinem Saufe in Bafel, wo er fein Leben verbrachte. Er war, wie Burgburg Gottfrieb, blirgerlichen Standes und galt bei feinen Beitgenoffen und lange nachher für einen + 1286. Dichter ersten Ranges. Man bewunderte bie Leichtigkeit und Gewandtheit, womit er fich in allen poetischen Formen bewegte, die Reinheit seiner Reime und ben tunstvollen Bau seiner Berfe, man rühmte die Bielseitigkeit und Gelehrsamkeit, die sich in feinen Werken kund gibt. Trop dieser Borglige tann er bochftens an ben Anfang ber fintenben Aunft gefetzt werben. Seine lyrifchen

Digitized by GOOGLE

Bebichte verrathen bie geschraubte leberlanftelung, die wir früher tennen gelernt; m feinen epischen Bebichten, worunter ber "trojanifche Rrieg", ein Riefenwert von 60,000 Bertzeilen und bennoch unvollenbet, ben erften Rang einnimmt, ift er Rachahmer Gottfriebs; aber Die Tiefe ber Menschentenntnig und die Aunft ber Seelenbeobachtung, welche ben Strafburger Meifter auszeichnet, geht bem Bafeler Genoffen gang ab; bie Armuth an neuen Gebanten und ben Mangel an ichöpferischer Kraft fucht er burch Ausschmildung, burch breite Beschreibungen und Malereien, burch Reflexion und Gelehrsamkeit zu verbeden. Wenn er über bie Ungunft ber Zeit Magt, bas sich die Welt von Rebe und Gesang abwende und Unwstrdige mit falscher "Milbe" lohne, sich aber mit ber inneren Befriedigung troftet, welche die Runft felbft ihren Belennern und Berehrern gemahre, fo zeugt bies von einem poetischen Sinn und von einem eblen Berftanbnig bes Sangerberufs, aber weber bie richtige Einsteht in bas Befen ber Dichtung, noch die formale Gewandtheit und Runftfertigfeit tonnen ben Mangel ber Genialität und inneren Begabung erfeten. And im "Schwanritter" und in ber Erzählung "Engelharb und Engeltrut", einem Dentmal ter Freundestreue, welche die Prilfung durch Frauenliebe und Aindesliebe flegreich besteht, ist der Einfluß ber Gottfriedichen Schule nicht zu verlennen. Rur in einigen fleineren Erzählungen, wie "Dtto mit bem Barte"; "Bergmabre", wo er einen folichten Stoff in lebhafter und gewandter Sprace und leichten Berfen barstellen tonnte, hat er mit Recht große Anertennung gefunden, ic baß sein Rame mitunter zur Empfehlung frember Arbeiten, wie "bie Biene" gebraucht warb. — Denfelben Gang und Berlauf hatte auch die ernftere Gattung ber Ritterpoeffe, welche Bolfram von Cfcenbach jum Borbild nahm; und wenngleich seine Dichterschule ber Zeit nach langer anbauerte, fo befaß fie bagegen nicht einmal die Rraft ju einer Rachblithe, wie wir fie bei Gottfrieds Schule gefunden haben. Der Parzival erschien der ganzen Folgezeit in dem Lichte heiliger Beihe. so bag die epische Dichtung sich aufs Englie an Wolfram anlehnte und auch die Lyrik mehr und mehr seinem Beispiel folgte. Go boch ftand Wolfram in ber Berehrung, bag sein Rame, wie ber bes homer bei ben Griechen, jum Gattungsbegriff murbe und bag man bie gesammte Belbenbichtung, welche fich mit ber Gral- und Arthursage besaste, ja sogar bas beutsche Bollsepos ber späteren Beit ihm juschrieb. Bir haben oben bas langweilige und geschmadlose Gebicht "Liturel" tennen gelernt, bas ein gewisser Albrecht aus Wolframschen Bruchstüden, aus zerstreuten Reven ber Artussage, aus Andeutungen und Reminiscenzen anderer Dichter zusammengestellt und mit priesterlicher Gesinnung und pruntender tirchlicher und weltlicher Gelehrsamteit im Geiste ber herrichenden hierarchie und Scholaftit burchflochten bat, und bas unter bem Schilbe bes Dichters aus bem bairifden Norbgan burch bas ganze Mittelalter als Mufter aller Ritterbilder gepriefen und bewundert ward, bis ein natürlicherer und träftigerer Geschmad es ber verbienten Bergeffen-

Titurel.

Letengrin, beit fibergab. Auf gleiche Beise wurde ber "Lobengrin", ein Gebicht aus ber zweiten Salfte bes vierzehnten Jahrhunderts, worin die altlothringische Sage vom Schwanritter mit der Taselrunde und dem Gral in Berbindung gesetzt und aus dem Bartburgkrieg und andern Dichtungen mauches Frembartige eingefügt ift, bem Bolfram jugefchrieben, um ihm größere Berbreitung ju verschaffen.

Deiligens gefcichten u. Reim dyroniten.

Se mehr die Aitterdichtung durch die Theilnahmlofigleit der höheren Stände flechte und hinftarb, befto mehr fat fich bie Poefie genothigt, einen Weg einzuschlagen, ber an ben bitrgerlichen Kreisen führte, einen Lon anzustimmen, der im Herzen des Bolles wiederklang. Schon Konrad von Burgburg gibt ben Rath, "bie Belt fahren zu laffen, um bie Seele zu bewahren", und tehrte ber frivolen Ritterbichtung ben Auden zu, Rubolf von Ems blidte in seinen spateren Jahren reumuthig auf feine weltlichen Dichtungen und bie "lugenhaften Mahren" gurud und fichte bie Schuld au fühnen, indem er Stoffe aus ber Beiligengeschichte bearbeitete, und ber Dichter eines Ave Maria beflagt es, daß er jemals von Ratur und Liebe gefungen. Dies sind nur einzelne Beispiele bes ascetischen Zuges, ber gegen bas Enbe bes breizehnten Jahrhunderts die Belt burchbrang. Wie einft Beinrich von Belbete, ber Begründer ber Minnepoefic, von ber Legende ut böfischen Dichtung überging, so vertauschten jetzt Konrad von Burzburg und Aubalf von Ems Bardburg bie Ritterpoesie mit der Legendendichtung und mit der damit verwandten historischen Ergählung von Ems. ber "Reimdronit", in welcher ber Rieberlander Maerlant, nachdem er fich von ben "litgenhaften Dingen" abgewendet, vorangegangen war. Bon Konrad besitzen wir brei Legenden, unter benen "Alexios", die Geschichte eines Beiligen, ber mitten aus Jugend und Reichthum und von ber Stufe bes Ebebettes meg fich ber Armuth und feuschen Selbstpeinigung ergibt, am befanntesten ist. Derselben geistlichen Uebertreibung begegnet man in bem lprischen Hauptwert bieses Dichters

Konrab

ber "golbenen Somiebe", einer Anbanfung von Lobpreifungen, Bilbern und Gleichniffen ju Ehren ber göttlichen Jungfrau Maria. Man bat biefe Sammlung von bfalmenartigen Liebern, bie wie Ebelsteine zu einem golbenen Gefcmeibe aneinander gereiht find, mit einem Rosentrang jum Abfingen und Abbeten verglichen. Aus biefen Gebichten wie ans ber neuen Bearbeitung ber erwähnten Legenbe von "Barlaam und Jofaphat" burch Aubolf von Ems leuchtet nicht bas Feuer einer natürlichen religiösen Anbacht hervor, sondern die Gluth einer tänftlich erzengten Begeisterung. Ueberbruß an ber weltlichen Dichtung, die leine Anerlennung mehr fand und leine Befriebigung mehr gab, führte bie Laiendichter auf die geiftlichen Stoffe jurud, die fie mit großer Ausführlichleit behandelten. Bon ber Art find "ber beilige Georg" von Reinbot, worin Waffenthaten und Martyrerfcenen mit ibputfcen Schilberungen verbunden erfceinen, "die heilige Martina" ong o's von Langenstein und vor Allen bas große "Baffional", ein coloffales Bert, in welchem ber unbefannte Dichter mit großer Belefenheit und "Umfuche" in ben firchlichen Schriften eine Menge von Beiligengeschichten, Legenden, Bunberergablungen u. bergl. in fließender gewandter Sprace und mit verständigem Urtheil zusammenstellte, "um der Menschen Andacht zu reizen und ihre tugenbliche Sitte ju ftarten". Es find gleichfam Predigten in Berfen. — Schon im Lobengrin ift eine Reinachronit ber fächfichen Raifer eingeflochten. Diese Reimchroniten, worin Fabeln und Dichtungen mit geschichtlichen Erzählungen verbunden find, nehmen mit dem Berfall ber Aitterbichtung immer mehr zu und zwar fo, bag bas hiftorifche aulest über bas Dichterische bie Oberhand behält, und man fleht, daß nur ber Mangel einer ausgebildeten beutschen Profa bie Berfaffer bestimmte, ihren unboetischen Stoff in Berfe einzulleiben. Diese Dichtungsart wurbe balb bie Lieblingsbeschäftigung ber Zeit. Rach bem Borgange von Aubolf von Ems reimte auch Enentel, ein Biener Burger, anger einem Fürftenbuch von Defterreich eine Beltchronit, worin mit bem biblifchen und geschichtlichen Stoffe and noch manche poetische Sage verflochten ift. Bu Enbe bes breigehnten und ju Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts begegnen wir biefer Literaturgattung in allen Gauen Deutschlands, von Alandern und Abln bis nach Steiermark und Livland. Bu ben belannteften gehort bie öfterreichische Chronit bes Ottotar von Steiermart (von horned genannt), eines Manues von nieberer Geburt, ber in Dienften Otto's von Lichtenftein ftanb.

Reim.

§. 438. Die mittelalterliche Runft. Ginen abnlichen Ausgang und ganbung. Entwidelungslauf nahmen auch die übrigen schönen Runfte. Auch diese empfingen in Frankreich ihre maßgebenden Formen und Richtungen und in den Areuzzügen und ber baburch bedingten Zeitbildung neue Anregungen und Motive. ber Rirchenmusit, die sich auf Grund bes romisch-gregorianischen Befangs weiter entwidelte und mit Sulfe bes von Buibo von Arezzo (§. 331) eingeführten Rotenspftems fich bom Gingelgesang gur Debrstimmigfeit, gur Sarmonie erhob, bilbete sich eine weltliche Musik mit mannichfaltigerer Instrumentbegleitung aus, die, an altnationale Weisen und Bollsgesänge sich anlehnend, in der Provence durch die Troubadours und ihre Gehülfen, die Jongleurs, in Nordfrankreich und im normannischen England burch die "Musikmeister", Meneftriers und Minftrels genannt, mehr und mehr bas gesellschaftliche Leben ber höheren Stände durchdrang und beberrichte und in Deutschland durch bie Minnefänger ju einer reichen Befangtunft mit einer Fulle von "Tonen" erweitert wurde. Wie in der Scholastik Baris frühe den Mittelpunkt der Gelehrsamkeit bilbete, so auch in ber Musik. Auf Grund ber mubsamen Studien und Bersuche Pariser Musiker verfaßte schon zu Anfang bes breizehnten Jahrhunderts Franco von Roln seinen berühmten Tractat über die bei ber mehrstimmigen Composition anzuwendende Mensur oder Notenwerthzeichen.

"Die große Bewegung ber Krenzslige brachte auch in das musikalische Gebiet einen neuen Schwung; alle Weisen erwachten in der glübenden Begeisterung zu neuem Leben und traten in zeitgemäßem Gewande hervor. Als sich die phantastischen Ibeale der christlichen Welt so unverhofft schnell verwirklichten, nahm auch der ganze Gesang immer mehr diese neue Richtung an,

Die Anschauungen und Empfindungen bes Beitalters ber Kremalige baben einen sehr bestimmten historischen Charatter, der sich der ganzen Runst ausdrücke, wenn er auch in der Musik für und weniger statbar geblieben und daher jeht weniger nachweisbar ist, als in der Dichtung, obwohl gerade die Musik diejenige Kunst war, auf welche der Sintritt ins Morgenland und in arabische Cultur am schnellften und entschiedensten wirlte. Richt ohne große Ueberraschung fand man einander innerlich viel näher fiehend, als jemals geahnt war; beibe, Mohammedaner und Chriften, einte bas Band griechischer Cultur, auf beren Boben fie ftanben, beren Refeftate fie fich, jeber in feiner Weise, angeeignet hatten, und in bieser Berbindung bisdete die Musit ein sehr bedeutendes Ferment. Beibe Seiten bes Ritterthums, Kriegs- ober Derrendienst und Frauendienst, wurden burch bie Berührung mit den "Ungläubigen" geträftigt und in Folge blefes Aufwsies zu bem wollen Glanze ausgebilbet, welchen die folgenden Jahrhunderte zeigen. Bunachft wirkte die triegerifdmusikalische Seite: das den Areuzfahrern undekannte Ariegsorwester von Arommeln (die noch der alte Sebastian Birbung in seiner Instrumentalbeschreibung 1511 für eine Erfindung des Teufels ausgibt, vielleicht in duntler Erinnerung an ihren farmeenischen Ursprung), Pauten, Erompeten. Oboen, Bosaunen und sonftigem Janisscharen-Gellingel verlieh ben Angriffen ihrer Feinde eine berauschende Gewalt; bie abendländischen, mehr für den Einzeltampf paffenden Börner erwiefen sich bem gegenüber als sehr unwirksam und selbst die herrlichen Schlachtrufe und Gefänge busten viel von ihrer Energie ein. Sier, in ber muftfalischen Leitung großer Avlegsmaffen, waven bie Saracenen ihren Gegnern offenbar weit überlegen und in ihrer Art so neu und so tlichtig, auch waren die Bortheile für den Kampf fo groß, daß man sich unwilltürlich zur Rachahmung gedrängt fah, und nicht lange währte es, fo jogen bie Krenzfahrer ben "llugläubigen" entgegen in orientalischem Pruuk unter dem Alange "ungläubiger" Instrumente, die auch bald im ganzen Abendlande eine neue, bessere, bauernde Heimath fanden. Und wie die Kriegspracht, so war auch das Frauenleben ber Saracenen in feinem Bellbunkel, seiner Berschleierung ben Areugrittern unenblich anziehend, und ber musikalische Duft bes harems, ausströmend in suffen Gesangtonen zum Mange ber lauten und Guitarren, blieb ihnen um fo tiefer in ber Erinnerung, weil er in ben meiften Källen das einzige war, was ihnen von diesen Gefchöpfen nahe trat, deren Dasein mit allen Reizen ber Poefie umgeben ichien. Die Lauten- und Guitarren-Inftrumente follten bald bei bem berfeinerten höfischen ritterlichen Gefange eine ebenso große Rolle fpielen, wie Erompete, Tamburin und ihre Berwandte auf bem europäischen Kriegstheater; nach beiben Seiten bin machte fich bie größere Bollendung ber mohammebanischen Cultur ber driftlichen gegenüber auf Entschiedenfte geltenb. Man begann nun mehrftimmig ju fingen. Die Bragis geftaltete fich verfchieben je nach ben überkommenen Borlagen. Bo man fich an Aundgefänge und berartige populäre Melobien fchloß, entfprang birect aus bem Einzelgefang bie Mehrftimmigteit, indem eine zweite Stimme bie Melobie etwas fpäter auftimmte, mährend bie erfte fortfang, eine britte wieberum fpäter u. f. w. : und bie Aufgabe bes Mufiters war nun, bies fo au ordnen, bag eine natürliche mobilautente Harmonie baraus entstand. Dies ift bas, was man "Canon" nennt. Ein weiterer Schritt war, bas Nachsingen ober bie Nachahmung ber Tone and ber gegebenen Lage in eine andere nabe gelegene und bem Saubttone innerlich verwandte zu verseten, nämlich vier ober fünf Tone (eine Quarte ober Quinte) bober ober tiefer, 3. B. eine in C-bur flebenbe Toureibe nach G-bur ober K-dur. hierdurch gewann der mehrstimmige Gesang erst sein hauptgebiet, indem nun die ganze Fugentunst frei sich geltenb machen tonnte."

b) Archis teftur unb bilbenbe Aunft.

Wie in der Tonkunst und Poesie Frankreich dem übrigen Europa Borbilder und Impulse gab, so auch in der Architektur und bildenden Kunst; aber gleichwie Wolfram von Eschendach dem fremden Stoff einen tieferen, bedeutsameren Sehalt verliehen, so kam auch die christliche Kunst erst in Deutschland zu ihrem vollen idealen Ausbruck. Wir haben gesehen, daß sich die Poesie von der Kirche emancipirte und den Laienstand zum Träger und Hüter wählte; ebenso ging auch die Architektur und Bildnerei mehr und mehr in weltliche Hände siber. Doch konnte, da alle Kunstschöuser ihren Mittelpunkt datte, eine so scharfe Scheidung des Geistlichen und Weltlichen nicht eintreten, wie in den Gebilden der



Phantasie. Wie mannichsach und eigenthümlich sich unter ben verschiebenen Böltern bes driftlichen Abenblandes bie Architektur mit ihren bienenben Gehülfen, ber Bilbnerei und Malerei, im Einzelnen entwideln mochte, bie Grundformen und Grundgesetze blieben im Großen und Gangen bieselben: in ber Bautunft, mit ber fombolischen Rreugesform als Grundrig, feierte bie Rirche fast einen abnikden Erlumph, wie in ben Dogmen, Eultusformen und Rechtsordnungen, nur mit dem Unterschieb, daß die Uebereinstimmung nicht von der römischen Curie ausging, sonbern aus bem allgemeinen driftlichen Beift und Bebürfniß, daß die Rumftideale nicht geboten und vorgeschrieben wurden, sondern fich frei aus ber inwohnenden Gotteetraft entwickelten. Die mittelalterliche Bautunft suchte vor Allem ber driftlichen Idee — bem Streben nach Oben Ausbruck ju geben. Darmu fügte man icon in ben altebriftlichen Bafiliten, bem alteften fredlichen Bauftil, ben runben gewölbten Ruppelban ju bem Langbaus. Noch mehr trat biefes Streben in bem Bauftil hervor, ben man ben romanischen nonnt. Erhielt sich auch bie Bafilita noch als bie Grundform ber architektonischen Anlage, so verlieb boch die Umgestaltung ber borizontalen Dede jum halbtreisförmigen Areuggewölbe bem gangen Gebäube einen neuen Charafter. Bon ber Berrichaft biefes Grundcharafters bezeichnet man auch baufig biefes Spftem als "Rundbogenftil". Bor Allem aber trug man biefer Ibee Rechnung in ber gothischen ober germanischen Bauart mit bem Spisbogenfpftem. Indem die gothische Architektur ein neues harmoniegeset fchuf, traft bessen sie, Kraft und Laft mehr ausgleichend und vertheilend, ben schwerfälligen Auppelban aufgab, ben ernften und gebruckten Rundbogenftil mit bem leicht und schlant emporftrebenben Spigbogen vertauschte, an die Stelle ber breiten Felber ber quabratischen Kreugewölbe ein mehr gegliebertes, frei machenbes Spftem fette, welches bie Möglichkeit bot, bie leberwölbung verschiebener Spannungen ju gleicher Scheitelbobe ju führen, und bann bas Gange mit einer reichen becorativen Symbolit versah und boch in die Lufte auffteigende Thurme mit Glodenftublen anbrachte, führte fie ben Rirchenban feiner bochften Bollenbung und Schönheit entgegen, wie fie besonders in bem Kölner Dom und Strafburger Münfter hervortreten. — Durch ben leichteren, schwungvolleren Charafter ber gothischen Architektur war auch eine neue Richtung und größere Onrchbildung ber Bilbnerei und Malerei geboten. Bisber ftanben die bilbenben Rünfte in völliger Abhängigkeit von der Architektur und empfingen von ihrer Herrin ihre Gesetze: Die strenge Unterordnung unter bas Bange, Die Ginfügung in einen bestimmten Rahmen, die Symmetrie und Rhythmit, die eine freiere Bewegung nicht zuließen. Diefer burch ben Canon und die Tradition ber Kirche gebotene thpische Ausbruck, Die feierliche Birbe und Strenge, bas an Die Antile erinnernde Gepräge von erhabener Anhe, welche alle Figuren des romanischen Stiles an fich tragen und bie mit bem ganzen ernsten beiligen Charafter bieser Kunft harmoniren, standen mit dem bewegteren Geistes- und Gemüthsleben bes dreizehnten Jahrhunderts nicht mehr in Uebereinstimmung. Die glühende Begeisterung, die innige Sehnsucht, die schwärmerische Hingebung, die das wirkliche Leben burchbrang, foute fich auch in ben gemeihelten und gemalten Geftalten Darum tam ber Charafter ber Jugendlichkeit und einer weichen, aussprechen. sentimentalen Seelenstimmung, wie die ganze von Minne und Frauendienst er-

füllte Zeitbildung sie in sich trug, auch in der Plastik zur Herrschaft, in der schlanken, zarten Gestalten mit schwärmerisch geneigtem Lockenhaupt, mit einem Gesichte voll huldvoller Freundlichkeit, das zu den strengen typischen Gebilden der früheren Kunstperiode einen scharfen Gegensat bildet, mit einer in schönzgeschwungenen Falten sich an die schlanken Glieder anschließenden Gewandung.

Doch wirkte die gothische Architektur mehr auf die Entwicklung der Sculptur als ber Malerei. Während fie burch bie reiche plastische Glieberung für bie Bilbnerei ein weites Felb öffnete, ließ fie burch Auflösung ber Mauerflächen in Kenster ber Wandmalerei nur einen geringen Raum; bie Glasmalerei aber, ber sie einen größeren Wirkungstreis zuwies, machte bei ber technischen Beschränfung biefer Gattung einen freieen Aufschwung unmöglich. sah sich fast ausschließlich auf Schöpfungen der Reinkunst angewiesen. haupt ftand die Malerei im Mittelalter binter den andern Künsten aurück: wie febr man auch die Miniaturen, womit man bie Banbidriften ju fchmuden pflegte, wegen ber reichen Farbenpracht, ber naiven Unmittelbarkeit, ber sorgfältigen Arbeit bes "Illuminirens" bewundern mag, die Gestalten waren ohne Leben und Bewegung, die Gesichter und Mienen ohne Ausbruck, das Ganze in überlieferten Then ohne Naturbeobachtung. Nur in Italien, wo sich noch aus ber römischen und byzantinischen Zeit eine größere Kunftübung erhalten hatte. findet man Wandgemälde aus ber biblischen Geschichte, welche von tieferem Natursimm und von genauerer Beobachtung des wirklichen Lebens Zeugniß geben, und gegen Ende bes breizehnten Jahrhunderts, nachdem bereits bie Sculpmr burch Nicola Bifano und feinen Sohn Giovanni von ben überlieferten Formen gelöst und zu einer freieren Auffassung geführt worden, schuf Gior. Cimabue Gestalten, die bereits den Uebergang von der Gebundenheit ber Ueberlieferung zur Wahrheit und Schönheit des freien Schaffens erkennen laffen, und in seinem jungeren Zeitgenossen Giotto, bem Meister ber brei verschwifterten Künfte, streifte die Malerei alle conventionellen Fesseln ab und lentu kübn und selbstbewußt in die Bahnen der Natur und des wirklichen Lebens ein.

Ric. Gifano
1204—
c. 1280. Gios.
Ricano
1240—
1230. Gimabue
1340—
1900. Gietto
1276—
1336.
Cantille

bütten.

Der romanifde ober, wie man ibn frilher nannte, bygantinifde Bauftil mit feiner reichen Bortalanlage, seinem Ruppelgewölbe über bem Chor und Sochaltar, feiner unterirbifden Gruftlirde ober Rrypta ift ein Ansbrud ber religibfen Rraft und Bertiefung ber Beit. Ruhiger Ernst und würdevolle Einfachheit, im Anfang mehr streng und herb, dann immer Narer entwidelt, zum Schluß mehrfach auf sehr anmuthige und edle Weise vervollsommnet, ist im Allgemeinen ber Charafter bes romanischen Baustils, ber, auf traditionellem Herkommen bernhent und hauptfächlich von Mostergeiftlichen ausgebildet und geleitet, im elften Jahrhundert blubte, im zwölften seinen Abschluß fanb. Die bilbenbe Kunft, so weit sie bei ber Architektur bieser Epoche in Anwendung tam, erreichte eine großartige gedankenhafte Tiefe der Darstellung. — Das gepriefeufte Meisterwert biefes Stils, Die große Rirche ju Qunn, bat in ber frangofischen Revolution ihren Untergang gefunden; aber in ben herrlichen Domlirchen am Rhein, in Speier, Borms, Maing, Trier, welche trot vielfacher Zerftörungen burch Brand und Krieg noch immer in alter Burbe und Majeflät emborragen, und in vielen älteren Kirchen Deutschlands, Italiens und bes nördlichen Frantreich läft fich noch beutlich ertennen, mit welchem Ernft und Gifer bie geiftliden Bautlinftler bem driftlichen Geift auch in ben architettonifden Berhaltniffen Ausbrud ju geben gesucht haben, jugleich liefern fie aber auch ben Beweis, bag biefe bautundigen Bifcofe und Mönche im Wesentlichen noch bei ben alten vorgesundenen Kormen und Gesetzen bebarrten, baf fie vergebens fich abmilhten, aus bem gebundenen Befen ber Ueberlieferung fich jur Freiheit emporquarbeiten. Erft als die Kreugilige das geistige Leben burch neue Anregungen, Gindrude und Erfahrungen reicher gestalteten und ber Laienwelt höhere Ziele und größere Birtungetreife

fchufen, wurde auch in der Bautunft das lösende Wort gefunden, das die alten Kefieln und Bande fallen machte, erft in ber gothischen ober germanischen Architettur trat bie Runft in ihrer vollen Freiheit und Schönheit auf. Der Aufschwung ber Stäbte wirfte auch auf bas Runftleben gurud. Benn bisher nur Bifchofe ober Ronige und machtige Fürften burch firchliche Dentmaler ihren Ramen ju verberrlichen, ihren frommen Ginn ju zeigen bemubt waren, fo wurden jeht auch Bürgerschaften von dem edlen Ehrgeiz erfüllt, ihre Stadt mit prachtvollen Gotteshäusern ju fomilden, in benen fich ihre Dacht und Große abspiegeln, bie ein Bengniß ihrer religiöfen Gefinnung, ihres Gelbftgefühls und ihrer Boblfahrt fein follten. Damit tam zugleich bie Architeftur mehr und mehr in bie Banbe ber Laien: mabrend fruber nur bie technische Ausführung weltlichen Baumeistern und Werlleuten übertragen war, wurde ihnen nunmehr auch die schöpferische Erfassung anheimgegeben. Und da der gothische Baustil mit seiner überschwänglichen Fille von Decoration und Ornamentil ein ausgebehntes technisches Runfigeschid und eine Menge fünftlerischer und handwertsmäßiger Renniniffe und Fertigkeiten erforberlich machte, bie nur burch ausschließliche Befchäftigung mit ber Runft gewonnen werben tonnten, fo bilbeten fich Genoffenfchaften von Künstlern, Maurern, Steinmeten, die, zunftmäßig gegliebert gleich andern bürgerlichen Corporationen, eigene Gefete und Statuten hatten. Solde Baubruberfdaften, bie in Deifter, Sprecher (Barlirer) und Gefellen fich fcieben, führten ben Ramen ,Baublitten" von bem Bretterhans, bas man in ber Rabe eines im Werke begriffenen großen Baues errichtete und bas, ba ein folder Ban oft fiber ein Jahrhundert banerte, sowohl jum Berfammlungsort wie jur Werkflätte biente. Ursprünglich an ein bestimmtes Bauunternehmen fich anschließend, so bag alle babei betheiligten Werkleute nach Art einer Rloftergemeinde ein gemeinsames leben nach bestimmten Borschriften führten und ihre Kenntnisse, Kunstregeln und Gebräuche als Gemeingut ber Bruderschaft bewahrten, traten bie Bauhlitten balb unter fich in Berbindung, bilbeten ihr corporatives Berfaffungsleben immer mehr aus und erwarben fich mancherlei Rechte, Freiheiten und Privilegien, insbesonbere eigene, von erwählten Meistern gesibte Gerichtsbarteit. Jebe Landschaft hatte eine haupthutte, ber bie andern untergeordnet waren. Im sublichen und weftlichen Deutschland waren Strafburg, Wien, Roln und fpater Bern bie Sanptorte. Die Obermeifter an ben großen Bauten biefer Stabte murben als oberfte Richter für weite Bebiete anerlannt, am weitesten erftredte fich bie Jurisbiction ber Strafburger Butte, welche felbft nach Sachlen und Thilringen reichte. Meister und Lehrlinge mußten fich eiblich verpflichten, die Lebren, Borfchriften und Regeln, wie fie mit ber Beit entwidelt und aufgezeichnet wurden, und theils Sitten und Lebenswanbel, theils Runfilbungen betrafen, ju befolgen und vor ber Welt gebeim au balten: burch besonbere Erlennungszeichen, bestebend in Bort, Gruf und Sanbidlag, gaben bie Genoffen ber einzelnen Baubruberichaften fich einander zu erfennen. Dag ber fpatere Freimaurerorben mit feinen weltburgerlichen und philanthropifchen 3been aus biefen mittelalterlichen Baubutten und Baubruberschaften hervorgegangen, ift eben fo oft behauptet als gelengnet worden.

In bem gothischen Baufiil, worin bie Ibee bes driftlichen Cultus, bie himmelanftrebenbe Sehnsucht wie die geheimnisvolle unergrundliche Diefe ihren traftigften Ausbrud fand, fiellte bie Architettur ben Formencanon für Rirchenbanten bauernb feft. Inbem man ben Spipbogen mit bem Saulenban ber alteriftlichen Runft und bem icon ausgebilbeten Gewölbefpftem verband, und bem Baugen ben reichften architettonifden und plaftifden Somud beifilate. flibrte man ben Kirchenban feiner vollfommenften Entwidelung entgegen und fonf eine neue Runftlebre, burch welche eine größere Glieberung ber Ueberwölbung, mehr Leichtigleit in ben Formen und unbeschabet ber Einheit bes Ganzen eine harmonische Mannichsaltigleit und ein höherer Schwung erzielt wurde. Die Gothit lofte ben riefenhaften Bau in eine gabllofe Maffe feiner Glieber und Ornamente auf, und indem fie Alture, Fenfter und andere Theile mit Sculbturen und Malereien, mit Laubwert und geometrischen Gebilden ("Raßwert") ausschmückte, gestaltete fie das Gotteshaus zu einem wahren Meisterwert plastischer Kunft. Alle Werte der bisbenben Runft fteben mit ber driftlichen Sbee in Beziehung, Die bem gothischen Rirchenbau au Grunde liegt: Die Bilbniffe von Chriftus und feinen Ilingern und Angehörigen, Die Statuen ber heiligen, die mannichfaltigen Berzierungen, Reliefe und Symbole, die Blumen, die aus ieder Spige bes Aeufern emporbluben und mit einem Kreuze in Beziehung fteben - Alles beutet auf bie driftliche Religion und auf bas Ringen ber Welt und Menschnselle nach bem Göttlichen, fo bag man fiber bem Einzelnen und Manuichfaltigen nie ben Begriff ber Einbeit und Bolltommenheit aus bem Ange verliert, wie ja auch die reiche Mannichfaltigkeit und Abwechfelung in ber Natur stets auf eine höhere Sinheit hinweist.

Die Hanptzierde der gothischen Kirchen besteht in den schlanken Thürmen, die, je höher sie aussteigen, desto leichter, klihner und zierlicher werden, dis sie mit einer majestätischen Stume in Kreuzessorm endigen, die, ihre Mätter gen himmel empordreitend, auf das ziel hindeutet, dem die menschliche Sehnscht zustreht, ohne es je zu erreichen. Das Halddunkel, das durch die dem al ten Fenster bewirtt wird, fällt die Seele des Gländigen mit den Schauern der Ehrsuncht vor der Rühe des Aumächtigen. Gegenüber dem reichzeschmikten hauptaltar, worln die geistige Einheit concentrirt ist. Der gothische Banstil verdreitete sich von Frankelch ans über die Riederlande. Aber die Kenstildung fand er ir Deutschland und andere Ander. Aber die reinste und vollendetste Ansbildung sand er ir Deutschland, an dem von Erzbischof Konrad von Hochkaben 1248 gegründeten, durch Meister Gerhard nach französsischen Borbilde ausgessihrten Dom von Aslu, in den bischischen Rieden von Trier, Freidung, Regensburg, in dem von Erwin von Steinbach entworsenen Straßburger Mänster, in der Stephanssirche zu Wien und in vielen andern Gotteshänsern des frommen, fläbtereichen Dentschland.

## B) Gefdichtfchreibung und exacte Biffenfchaften.

Pisteries graphie. Deutschs land.

Charafter und Entwidelungsgang ber Beidichtidreis bung. Wenn bie Beiftlichteit von bem Bebiete ber Boefle verbrangt war, fo beberrichte fie bagegen noch immer die Wissenschaft und alle Zweige der Literatur, die in Lateinischer Sprache zur Darftellung tamen. Dies gilt zunächst von ber gelehrten Gefdichtfdreibung, die auch in der hohemkaufischen Zeit noch meistens den Klostergeistlichen überlassen blieb, und daher im Allgemeinen den Charafter bewahrte, den wir früher kennen gelernt haben. Die Chroniksorm, wonach die ältere Geschichte in kurzen Auszügen aus andern Werken nach ber Zeitfolge wiederholt wird, um bann die Zeitgeschichte in mehr ober minter ausführlicher Erzählung anzureihen, war noch immer vorherrschend; und wie sehr auch durch bie Berschiedenartigkeit der Interessen und Anliegen, welche auf dem Gebiete der Kirche zur Erscheinung kamen, die Thätigkeit des Klerus getheilt wurde, so fehlte es doch keinesweas an schriftgelehrten Mönchen, welche der Aufzeichnung der öffentlichen Begebenheiten ober ber Borgange in ihrer Nahe ihre Muße widmeten. Dagegen blieb in Beziehung auf Werth und Bedeutung die mönchische Historiographie dieser Periode hinter den ältern Arbeiten zurud. Die Berfahrenheit des Reiches und der immer mehr hervortretende Particularismus stumpste den Sinn für das Allgemeine, für Welt- und Reichsgeschichte mehr und mehr ab und hemmte jebe bobere geschichtliche Auffassung: selten erhebt sich einer ber geiftlichen Chronitichreiber fiber bie Geschichte bes Bollsftammes, bem er angehört, fiber Begebenheiten seiner Landschaft ober seines Alosters. Dieser particularistische Geist tritt um so deutlicher hervor, je mehe das Reich durch innere Kämpfe flich spaltete. Wenn der "fäch fifche Annalift" jur Beit Lothars noch die Gefchichte feines Landes an ben feinem Stamme angehörenden Raifer anknupfen tann, fo treten in he Imolds "Wendendronit" fcon bie Thaten Heinrichs des Löwen im nordöstlichen Deutschland in den Vordergrund und in 3ahlreichen Chroniten ber falgburger, fächfifden und thuringifden Riofter fteben bie allgemeinen Angelegenbeiten bes Reichs binter ben localen Interessen zuruck. Bei anbern, wie in ber Reichersberger Chronit bes Propftes Gerhob, wie in ben Bunbergesprächen bes Cafarius von Heisterbach und in bem "Bienenstaat" bes Dominicaners Chantimpré, herrscht der geistliche Gesichtspunkt vor. Wie sleißig und sorgfältig auch einzelne wackere und verständige Männer zusammentrugen, was sie erforscht und erfahren hatten, die Klosterzelle war nicht der Ort, das handelnde Leben zu begreifen, den pragmatischen Zusammenhang der Begebenheiten, die Beziehungen des Einzelnen zum Ganzen zu ergründen, und der in Fanatismus und Aberglauben befangene Geist vieler Ordensleute war nicht geschaffen, die großartigen Kampfe und Weltereignisse des breizehnten Jahrhunderts unparteilsch und ber Wahrheit gemäß zu beurtheilen. Wie ein gewaltiger Baum in einer von Buschwerk und einzelnen Felbblumen siberbeckten Haibe ragt in Deutschland Otto von Freising hervor, weil er den Häuptern, von denen das geschichtliche Leben ausging, näher stand, weil er als Augenzeuge ober Mithandelnder die Weltereignisse in ihrem wahren Digitized by

Berlauf und inneren Werben erkannte, weil er mit freierem Blid und tieferer Weltbilbung bie Menschen und ihre Bestrebungen und handlungen erfakte und beurtheilte. Diesen Boraug theilen baber auch die beutschen Chroniten, die, wie die Stragburger oder Marbacher und die in Schwaben verfagte Reichsgeschichte Burcharbs fich an Otto anschließen oder die, wie die Böhlder und Magbeburger Annalen, die älteren Arbeiten Ettehards jum Borbild nahmen. Bei ber Berriktung bes Reichs in ben leten Regierungs= jahren der Hohenstaufen und während des Awischenreichs überwuchert der landschaftliche und locale Gesichtspunkt immer mehr, und erst unter Rudolf von Habsburg tritt eine Nachblitthe ein. Auch in der en al i fa en Geschichtschreibung begegnet man einer parteilschen Auffasfung und tendemissen Darftellung, aber aus verschiedenen Motiven, je nachdem die Berfasser sich auf den altbritischen, den angelfächsischen oder den normannischen Gesichtspunkt stellen ober in dem Kirchenstreit für das Königthum ober die Eurie Bartei nehmen. Bon ber fabelhaften Chronit des Gottfried von Monmouth ist schon die Rede gewesen (§. 426); diese wie die abuliche Arbeit von Robert Bace, Domberrn von Bayeur, Aber ben Normannenbergog Rolls und die ältere Gefchichte der Normannen bis zur Schlacht von Hastings, auf Grund der früheren Werke von Dudo von St. Quentin und Wilhelm von Jumièges verfaßt, fo wie bie bem Mond Dennius von Bangor gugefchriebene "Geschichte ber Briten", find ohne großen historischen Werth und haben ihre Bedeutung nur in den Fabeln, Erzählungen und historischen Liebern, die den ritterlichen Sagengeschichten zur Grundlage dienten. Bon größerer geschichtlichen Bedeutung find die angela fach fifch en Beirbücher, vor Allen die burch verschiedene Jahrhunderte fortgeführte "angelsächstiche Chronik" in der Landessprache, die wichtigste Quelle für die ältere englische Geschichte und die Grundlage aller späteren Chroniten, die Chroniten des Mönche Florenz von Worcester, auch Bavonius genannt, und des Mönchs Cadmer von Canterbury und por Allen bie "Rirchengeschichte" bes Orbericus Bitalis, eines Mönchs in bem normannischen Kloster Evreuil. Der Märtyrertod bes Thomas Bedet (§. 490) hat auf Die englische Geschichtschreibung einen abnlichen Einfluß geubt, wie die Rampfe zwischen Friedrich II. und bem Bapfte auf die deutsche. Er rief eine Reihe von Lebensbeschreibungen und Bassiansgeschichten hervor, die sich in mehr ober minder bestiger Sprache gegen den König ergingen und fich auf Seite ber Rirche fiellten, wie Gervafins von Canterbury, ber Berfasser einer Chronit in beschrändtem Mönchsgeist u. a. Joh annes von Salisbury, ein burch vielseitige wissenschaftliche Bildung hervorragender Prälat, sucht, obwohl ein Freund von Thomas Bedet, beffen Leben er beschrieben und dem er eine seiner bedeutendsten Schriften, ben "Bolycraticus" gewidmet bat, einen böheren philosophischen Standpunkt über Staat und Kirche, über Bapfithum und Konigthum zu gewinnen und Licht und Schatten auf richtige und verständige Weise ohne Befangenheit und Borurtheile zu vertheilen. Das gegen steht Matthäus Paris, dessen englische Geschichte zu den wichtigsten Werken der historischen Literatur des breizehnten Jahrhunderts gehört, in scharfer Opposition gegen Bapstthum und Kirche. Wenn die deutschen Chronisten die Reichs- und Kaisergeschichte mehr und mehr aus dem Auge verlieren, so tritt in Frankreich das Bestreben hervor, die Landesqeschichte mehr um einen bestimmten Kern zu concentriren und von der römischebeut= schen Reichsgeschichte, mit der die französische Sistoriographie früher im innigsten Rusammenhang ftand, zu tremmen. Ginen folden Rern bilben die Kreuzzuge, die das ganze geschicht= liche Leben ber Nation zwei Jahrhunderte lang beherrschten und in Bewegung hielten, und bie Ronigsgeschichte, bie, seitdem ber Abt Suger von St. Denps fo erfolgreich für bie Kräftigung des monarchischen Princips gewirtt, in demfelben Grade sich consolidirte, als das römische Reich fich zersplitterte und der Auflösung entgegen ging. Bedeutende Persönlichkeiten und Greignisse regen gewöhnlich auch die Geschichtschreiber an; und so sehen wir, daß Philipp Angust in Rigord, Ludwig IX. und fein Nachfolger Philipp III. in Wilhelm von Nangis würdige Darsteller ihrer Thaten gefunden haben. Auch Binceng von Beauvais, vielseitiger Schriftsteller von umfassenden Kenntnissen, bat bistorische Werte verfaßt, die jedoch mehr durch Reichhaltigkeit und Umfang, als durch Urtheil und Kritik glänzen. Bon größerer Bedeutung als die Chroniken und Jahrbilder der Geistlichen ift die historische versche Literatur it ber bie Rreugzinge, weil die Berfasser berichten, was fie personlich erlebt foreiber ober aus bem Munde heimkehrender Bilger vernommen hatten. In anschaulicher, lebendiger

Digitized by GOOGLE

Darstellung werden die Greignisse im beiligen Lande, kühne Bassenthaten, Siege und Nieder-

lagen, heiliger Eifer und kleinlicher Haber, Glad und Uebermuth, Noth und Baghaftigkeit, gewaltige Milstungen und am Ende meist geringe Erfolge, wie wir sie in den obigen Blätern kennen gelernt haben, vor unsern Augen entrollt, ein neuer Beweis von dem mächtigen Eindruck dieser großartigen Bewegung auf alle Gemüther. Unter ben zahlreichen Schriften ragt die Geschichte des heil. Arieges von Wilhelm von Tyrus besonders bervor. Die umfassenden Reuntnisse, die anschauliche, lebendige Darstellung, die Liebe und Begeisterung für seine Aufgabe, die Richtigkeit und Wahrheit der auf umsoffender Ortsund Bersonentunde beruhenden Angaben und Schilberungen, so wie die angenehme, fliefende Schreibweise, die von seiner Massischen Belesenheit Beugniß gibt, haben bem Bischof, ber ben größten Theil seines Lebens im sprischen Lande verbrachte, von jeher den Ruhm des ersten Geschichtschreibers der Kreuzzüge verschafft. So vortheilhaft übrigens die historische Literatur ber Kreuzzüge burch Reichthum bes Inhalts und Warme ber Darftellung vor ben meisten übrigen Chroniten sich auszeichnet, so sehr theilt sie ein anderes Gebrechen der gesammten Historiographie jener Zeit — die Wundergläubigkeit und Kritistosigkeit. Haben bie geistlichen Schriftsteller überhaupt mit unbegreislicher Leichtgläubigkeit die absurdesten Fabeln und Legenden aufgenommen und treuherzig nacherzählt, so musten vor Allem jene heiligen Kämpfe in fernen unbekannten Ländern die Bhantafle mächtig aufregen und auch bas Wunderbarfte als glaubhaft erscheinen lassen. Heimkehrende Kreuzsahrer liebten es, die unerhörtesten Märchen zu erzählen, und sie fanden dafür überall gläubige Hörer. Dadurch wurde der Sinn für nildsterne und ernsthafte Forschung der wirklichen Geschichte verbrängt. Der Hang für romantische Sagengebilde, der, durch bie Areugzüge genährt, die gange gebildete Welt durchdrang, stumpfte überhaupt das Urtheil über Wahrheit und Dichtung ab. In einer Beit, da man in den Artusromanen fcwelgte, da man den gefchichtlichen Alexander zu einem Romanhelben verflüchtigte, ba man Karl ben Großen zum heiligen Grab ziehen ließ, da man an die Abstammung der Franken von den Trojanern glandte, wurden die wunderbarften Geschichten mit gläubigem Gemulthe aufgenommen. Die Rreugzuge, Die im Anfange von der Kirche ausgingen, nahmen mehr und mehr einen weltlichen Charafter an. Diesen Gang können wir auch in ber Geschichtschung verfolgen. Die Ritterschaft, welche der Lindels die Thaten verrichtete, wurde von dem Wunsche beseelt, sie auch in der Schrift darzustellen. Dies tonnte aber füglich nicht in ber lateinischen Sprache geschehen, beren außer ber Geiftlichkeit nur wenige Auserwählte mächtig waren. Auch ware bann die Bahl ber Lefer in ber Laienwelt, für die doch ihre Erzählungen befonders bestimmt sein follten, gering gewesen. Es trat baber auch in ber Geschichtschreibung bas Beburfnig bervor, Die Landessprache zu Darstellungen in Brosa anzuwenden. In Deutschland, wo die Uedung, in gebundener und gereimter Rede zu schreiben ober zu bichten, sehr weit unter ben weltlichen Ständen verbreitet war, die prosaische Schriftsprache dagegen, wenn man die Predigten des Mönchs Berthold von Regensburg und wenige andere Broben abrechnet, felten in Anwendung kam, trat diefes Beburfniß noch nicht zu Tage. Doch versuchte man, wie wir früher gesehen, die Geschichte in dichterischer Form zu behandeln und schuf in den Reimchroniken und in metrischen Welt= oder Kaiserchroniken eine Literaturgattung, worin Geschichte und Dichtung verbunden erscheint. Anders war es bei den romanischen Böltern, wo die prosaische Bolts- und Umgangssprache an der Hand der lateinischen Grammatik bereits eine größere Ausbildung erlangt hatte. Hier trat nun zuerst jene eigenthümliche Art von Historiographie hervor, die sich unter dem Namen von "Denkourdigkeiten" (Memoiren) eine nicht unwichtige Stelle in der Literatur erworben hat. Die hiftorischen Denkwürdigkeiten schilbern die Erlebniffe irgend einer in die Zeitgeschichte verflochtenen Berfon und dienen demnach, da sie viele Einzelheiten, viele Auflärungen, Geständnisse, Gespräche u. A. enthalten, die Triebfebern, Twede und Mittel der Handelnden angeben, und somit die Natur, den Charakter, Sigenthlimklichkeiten geschichtlich merkwürdiger Meuschen am Besonbern nachweisen und anschaulich machen, der wahren Geschichte zur Aushülfe, Quelle und Ergänzung. Dabei gewähren sie durch ihre leichte, mit Anekveten, Wisen und ausführlichen Schilderungen belebte Darstellung eine unterhaltendere Lectüre als die ernste belehrende Geschichte. Wir haben in den früheren Blättern der französischen Ritter Bille= harbouin und Joinville gedacht, welche in den Kreuzzügen nach Conftantinopel und

Aegypten eine so hervorragende Rolle gespielt. Bon diesen besitzen wir über ihre Erlebnisse und Schässale und über alle Borgänge bei den Schlachten und Belagerungen geschichtliche Denkwärdigkeiten, welche durch die Unmittelbarkeit und Frische der Erzählung ein großes Interesse gewähren und ein anschauliches Bild von den Personen und Begebenheiten entrollen. Im Geiste eines Joinville schried der eble Catalonier En Ramon Muntaner zu Ansang des vierzehnten Jahrhunderts seine "Chronit" von den Großthaten der Fürsten des aragonischen Hause die zur Kednung Alsonso's IV., welche zugleich die Geschichte seigenen wechselvollen Lebens enthält, da er meistens als Augenzeuge und Mithandelnder berichtet. Er selbst versichert, daß er zwei und dreißig Schlachten beigewohnt, oft in Gesangenschaft und Elend und in großen Fährlichseiten gewesen. Ein wahrhaft epischer Seist durchweht die anspruchslose "Chronit", und die Naivetät und Unmittelbarkeit, die ums aus den Erzählungen entgegentritt, verleihen ihr einen Reiz und eine Frische, die keine Kunst zu ersetzen vermag. Auch in Italien wurden am Ende des dreizehnten Jahrhunderts geschiche liche Werke in der Bollssprache behandelt, unter denen die "Florentinische Seschichte" von Ricordano Malespirat inn die von Dino Compagniam am berühmtesten sind.

8. 440. Gefdictidreiber in ber Lanbesfprache. Billeharbonin bictirte feinem Caplan die Geschichte bes vierten Arengugs in die Feber, weil er selbst des Schreibens untundig war, wußte aber ber Darftellung eine folde Bahrheit bes Ausbrucks und ber Empfindung ju verleißen, "daß man beim Lefen des Buchs einem Drama auzusehen glaubt, in welchem der Marfcall eine ber hanptrollen hat. Er fpricht, ohne Arges zu ahnen, eben fo offen bie Gefinnung ber Ritterschaft in Bezug auf Raub- und habsucht und auf robe Morbluft aus, als er wahre Frömmigkeit und Anbacht und einen Glauben, ber um so ftarker ift, je weniger Antheil ber Berftand baran bat, auf rubrende Beile tund gibt". Bichtiger in Bezug auf Darftellung, Stil und Sprace ift **Joinville's** († 1318) Geschickte und Chronik des heiligen Ludwig. Zwar ift sein Bert in fodterer Zeit vielsach entftellt worden, allein ber Ton und die trenbergige Manier ber ganzen Erzählung spricht so beutlich ben Geist ber Zeit ans, in welcher Joinville schrieb, bas man an ber Wahrheit und Trene bes Bildes eben so wenig bei ihm zweiseln lann, als bei Somer und herobot. "Bei aller Einfacheit und Religiosität zeigt er fiberall eine viel gesundere Einfict in die Politik als ber Beilige, beffen Leben er beschreibt, und ber natlkrliche Gang ber Erzählung führt ohne alles tünfiliche Anordnen und Abtheilen alle Erscheinungen der Zeit mit ihren Birtungen und Ursachen an uns vorliber." — Ramon Muntaner war geboren im Jabre 1265. Bon ber erften Salfte feines Lebens wiffen wir nur Beniges, ba fein Buch bie einzige Quelle ift, woraus wir Rachrichten schöpfen Winnen. In seinem sechzigsten Jahre (1325) begann er sein Wert an foreiben, bas fich hamptfächlich über bie Zeit nach 1300 verbreitet. Die Chronit gibt uns ein treffliches Zengniß seines Beiftes und Gemuthes, seiner Bilbung und seines Charatters. Gine lebenbige und Mare Auschanung, eine reiche und ichopferische Bhantafte, ein für feinen Gegenstand begeistertes Gemuth find die Quelle einer mahrhaft plaftischen Darftellung. Die Ginfachbeit und Raivetät seiner Erzählung find Beweise einer an und burch bie Ratur felbft entwickelten Eigenthlimlichleit. Der romantische Geift, ber bas Wert burchweht, bezeichnet es als ein Raturerzengniß, aus bem Leben bes Bolles und ber Zeit bervorgegangen. Seine ganze Beltanichannna burchbringt ber Glaube an bie waltenbe Macht ber Gottheit, vor welcher menschlicher Stola und llebermuth ju nichte wirb, ber Glaube an eine richtenbe Bergeltung, bie ben Glinber zwar mit Langmuth bulbet, bann aber um fo ficherer trifft. - Malefpini's "Florentinifche Gefchichte", bie bis zu feinem Tobesiabr 1281 reicht und van feinem Reffen Jachetto um funf Jahre weiter geführt ward, ift angefüllt mit wunderlichen Sagen über bie Gründung und erften Schickgale von Florenz und verräth eben so wenig politischen Charafter als historischen Sinn. Indem jedoch in biefen Sagen bie Berinfipfung bes Alten und Reuen enthalten ift, gelangen wir baburch auch in der Geschichtschung wie in der Kunst und Wissenschaft zu dem Ergebniß, daß die Literatur wie bie Staaten fich in Italien auf ben Erflmmern bes All-Romifchen aufbauten. Die florentinische Urgeschichte bei Malespini reiht ihren Stoff an geschichtliche römische Ueberlieferung. In bieser Begiehung gleichen bie alteften Geschichtsbucher ber Italiener ben Werten ber bellenischen Logographen (g. 90). Der Bartei ber Guelfen angehörenb, war boch Malefpini frei von ber politifden Leibenschaftlichleit jener Tage. Er und alle Geschichtscheiber ber nachften Zeit fcopften aus ben jahlreichen Ricorbangen ober Familiendroniten, Dentwürdigfeiten und Aufzeichnungen ber einselfen Patrielergeschiechter von Florenz. — Bedentender als Malespini in fein Landsmann Ditto Compagni, welcher eine Geschichte ober Chronil von Florenz von: Indre 1280—1312 versaßt hat. Die gedränigte, oft duntle Kürge seiner Durstellung ertunert an Thutvoldes. Er schrieb die Geschichte seiner Batersadt and dem Gedächtnis, so daß er mehr den innern Gang und den pragmatischen Zusammenhang als die äußere Senanigseit in der Zeitordnung und die Bollpändigseit der Ereignisse im Auge hatte. Ueder das ganze, ernst und wärdevoll, ja disweiten freng gehaltene Wert ist ein vatersändischer Sinn und ein nationales Selbsgesihl ansgegossen, die ihm eine gewisse Wärne einhunden. Tief verstochten in die politischen Parteilämpfe der Weißen, Bianchi (Ghödslinen), und der Schartzen, Nieri (Guelsen), kand Dino Compagni, gleich seinem Beitgenossen Dante, auf Selten der erstetn und rügte unt gewiem Schmerz den tiesen Berfall der Sinte, Baterlandssliebe und Bürgertigend, der ans diesen leidenschaftlichen Parteilämpfen hervorging. In vielen Dingen einen Gegensch zu Dino bildet das Geschächtswert des Florentiners Globanni Willani, der an die Geschichte seiner Baterkadt, die den Rern seines interessanten Buches bildet, auch die gleichzeitigen Begedenheiten im Ortent, un Frankreich und England anreiht (§. 456).

§. 441. Gefdichtidreiber in Dentidlanb. Unter ben beutiden Gefdichtidreibern biefer Berlobe rugt mudtin bervor Dito von Rreiffing, ausgezeldniet burch gelehrte Bubung, Sinflicht und Renntuif ber Begebenbeiten und freimuthiges Uribeil. Gin Mann von voinehmer Bertuuft, ber Sohn bes Martgrafen Leopold bes Frommen von Desierreich, ber Salbenber Ronrabs III., war er wie tein anderer befähigt, ble Geschiebte geit zu foreiben. Rachem er In Paris ben blatelisse theologischen Studien obgelegen und in der Abtei Morimund nelft seinen Begleitern bas Orbendfleib ber Cifterclenfer angelegt, folgte er im Jahre 1137 einem Anf als Bifchof ber Freisinger Rirche, ein Amt, bas er bis an feinen Tob verwaltete, unabaffig bemint, ben zerfallenen Zustand ber Rirche zu bessern, die verwilderte Geistlichkeit zu resormitten, die verfclenberten Atribengliter gurlichungewinnen. Sin Subre 1158 beglehtete er feinen Reffen Friedrich I. nach Italien; auf ber Beimretse besuchte er sein altes Rioster Morinund, wo ihn ber Tob ereilte (21. Sept. 1158). Zwifchen ben Jahren 1143 und 1146 verfaßte er seine Chronit, "bas Bud von ben zwei Reichen", wie er es nannte. Bollftindige Beherrschung bes Stoffes und Derstellung nach philosophischen Gesicktspunkten zeichnen bas Werk aus, bas auf frühern Gronolegifichen Arbeiten, namentlich Eftehard, aufgebant ift. "Seine ganze Richtung ift weuiger bekorifd all vielmehr philosophilic, was fic aus feinem Bilbungsgange hinlänglich erflärt. Er folieft fich unmittelbar un Augustin und Orofius an, beren Ibee er wieber aufnahm. Geftie Absicht & bas Elend biefer Belt, der Babel, und die herrlichtelt bes Reiches Gottes, des Plumulifcen Sernfalem, in schildern. Er will fie barfiellen in ihrer irbifden Bernifchung, bavon handeln bie erften fleben Blider, bas achte berichtet bann vom Weltuntergung, von ber Scheibung beiber Belten nach ber Anferfiehnug, und von bem entgegengefetten Ansgang beiber." Diese philosophifice Auffassung giebt fich burch Otto's ganges Werk und brangt die gesthichtliche Forschung in den Sintergrund, wenn wir gleich an manchen Stellen einer trefflichen biftorifiben Rritit begegnen Auffallend bei einem folden Manne in die Unternenis in flaatsrechtlichen Fragen; aber freilic trug Niemand Gorge, das Reichsreit vor Bergefjenfielt zu bewahren. Größeren Werth als biefe vielgelesene und ansgeschriebette Chronit hat filr uns ein anderes Bert Otto's. Als er feinen taiferlichen Reffen im 3. 1158 bie Chronit überfandte, fcbrieb er bann, er habe fie in ber Bitterfeit seiner Seele versagt, verleitet burch die trube Beit vor Friedrich; nun, ba ber Friede bergestellt sei und eine bessere Beit begonnen habe, wolle er auch biese beschreiben, wenn ber Raiser et wünsche. Und Friedrich sandte seinem Obeim einen turzen Bericht fiber seine Erlebnisse, worant bann bas Buch von ben Thaten bes Raifers Friedrich bervorging. Otto fcidte biefen Bericht feinem Buch vorans und fligte bann aus eigener Kenntniß, erläuternb und ergänzenb, Bieles hinzu. Das Wert erzählt mit Ansching an die Thronit Otto's die ersten Jahre des Kaifers Kriebrich, Begebenheiten, die der Berfaffer felbst erlebt, woran er hanfig thatigen Anthell genommen, grundlich und freimuthig, mur bie Berhaltniffe zur Curie mit abstohtficher Buruckaltung behanbelnd. Dag ihn ber Glang und bie Berrlichteit bes hohenstaufticen Saufes erfillte, ift naturlid; boch ift bas Bert feine einseltige Berberrlichung. And in biefem Buche folgt er übrigens feiner Neigung, den Gang der geschichtlichen Darstellung mit philosophischen Betrachtungen pu unterbrechen. Er vollenbete bie erften zwei Bicher bis jum 3. 1156, und übertrug bei feinem Tob seinem Schiller und Rotar Ragewin (fillschlich Rabevicus genannt) bie Fortsetzung, ber

fie bis jum 3. 1160 fahrte, nach binterlaffenen Aufzeichnungen Otto's und Mittheilungen aus ber taiferlicen Ranglei, an Sprachgewandtheit und Darftellungsgabe feinem Meister gleich, an unbefangener Erforfchung und Behandlung ber gleichzeitigen Begebenheiten ihm ilberlegen. Ein unbefannter Fortfeter fiffrte bas Wert in gebrangter Ueberficht bis 1171. Die Chronit Otto's hat Otto von St. Blafien († 1223) bis jum Jahre 1209 fortgefeht, in gewandter Darfiellung, ebler Sprache und unparteificher Saltung. Das Raiferthum tritt Aberall in ben Borbergrund. Obwohl burcaus flaufifch gefinnt, fpricht er auch von Otto IV. anertennend. Otto von Freifing mit feinen beiben Fortfegern bilbet ben Sobepuntt ber mittelalterlichen Geschichtschreibung. Bon ba an beginnt in Deutschland ein merflicher Rudigritt. Siftorifce Rritit und funftlerifche Darftellung, wie Sobe ber Auffaffung beginnen nachaulaffen. Auch bilbet, bei ber Berriffenbeit Deutschlands, bas Reich nicht mehr wie fruber ben Mittelpunkt ber Darftellung; bie locale und particulare Bebeutung ber Geschichtswerte nimmt überhand.

\$. 442. Englifde und frangofifde Siftoriographie. Unter ben englifden Gefdicht- melliden schreibern verbienen Benedict von Peterborough und Matthans Baris eine besondere Erwähnung. Bon bem Ersteren, ber ju Heinrich II. und Richard I in naber Beziehung fand und trot feiner Blographie bes heil. Thomas jur Bniglichen Partei gehörte, bestigen wir eine von 1170 bis 1192 reichenbe Chronit, wichtig burch biele Urtunden, genaue Nachrichten fiber bie Geschichte seines Landes, wie über ferne Ereignisse im Morgenland und im Gliben. Sein Wert hat Roger von Hoveben fast gan, ausgeschrieben, und ein großer Theil ber Berdienste, bie man Roger auschreibt, hat fich in Wahrheit fein Borganger erworben. Das bis 1201 reichenbe Annalenwert Hovebens hat, ba bie fruhern Theile fast lebiglich Compilationen aus bekannten Quellen find, erft bom Jahre 1192 Werth und ift bier burch Reichaltigleit ber Rachrichten und Aufnahme wichtiger Actenstlice, wenn gleich in Einzelheiten nicht immer zuberlässig, doch als eine hauptquelle zu betrachten. Walther von Coventry hat bas Wert bis 1225 fortgesett; er schilbert bie Ereignisse "mit offenen Augen wie tein anberer, und mit echt englischem Berg und Sinn". Den bebeutenbsten Blat in ber englischen Giftoriographie bes breigehnten Jahrhunderts nimmt Matthau's Baris ein, ein Benedictinermond von St. Mbans († um 1259), der burch feine nabe Beziehung ju Ronig Beinrich III., ju haton von Norwegen und andern bochgestellten Berfonen treffliche Nachrichten über bie Beitereigniffe hatte und mit wichtigen Actenftuden verfeben warb. Die feinen Ramen tragende englische Geschichte beschränft fich nicht auf sein beimath-Tanb, sonbern gibt uns auch über bie letten Rämpfe ber Staufen reichhaltige und eigenthumliche Radrichten, mit fconungslofer Bitterleit vor Allem ben papfilichen Stuhl angreifenb. Bu ben bebeutenbften Mannern bes gwölften Jahrhunberts gebort Johann von Salisbury (1110 bis 1180). Er war ein einflugreicher Staatsmann unter Beinrich II., in beffen Intereffen er eine Reise nach Rom machte, und jugleich ein tenntnifreicher, aufgeffarter Beifflicher, ber burch feine in reinem Stil geschriebenen Briefe fich als bentenben Mann von Welt- und Menfchenfenntniß bewährt, in einer "Detalogicus" benannten Schrift über mahre und faliche Wiffenicaft ben unfruchtbaren, tobten Formalismus ber Scholaftit und Dialettit rigt und in einem britten Bert, "Bolvcraticus", bas Betrachtungen über verschiedene Gegenftanbe und Bemerkungen über Leben und Biffenschaft enthält, fich febr freimlithig über ben Babft und Merus ausspricht, obgleich er ein vertrauter Freund und Rathgeber bes Thomas Bedet mar. Der Bolvfraticus, eine Art "firchlich-politischer Ethit", verbreitet fich über alle Buftanbe und Gebrechen ber Zeit und ift ein mermilrbiges Beifpiel, "bis gu welcher Bobe um die Mitte bes gwolften Jahrhunderts die auf dem Studium des Alterthums begrundete neue Geistesbildung gelangt war, als sie burch ben nen entbrannten Rampf ber Rirche gegen ben Staat und balb auch gegen bie weltliche Gelehrsamleit um Jahrhunderte gurudgeworfen marb."

Die altere frangöfische Historiographie ift von der beutschen taum zu trennen. Mit Ludwig VI. franges. tritt aber ein Wenbepunkt in ber Entwidelung bes frangofifden Ronigthums ein, inbem bie trotige fom Geherrichaft ber machtigen Bafallen fich immer mehr unter bas monardifche Princip beugen muß, foreibung. ein Wenbepunkt, ber fich and in ber Geschichtschreibung bemerklich macht. Reiner bat ben Ronig in biefem Streben traftiger unterfilitt als ber Abt von St. Denys Suger (g. 488), beffen flaatsmannische und firchliche Wirksamteit von so außerordentlichem Ginfluß unter zwei Königen war. Seine Briefe und bie Biographie Ludwigs bes Diden, sowie sein eigenes Leben, bas Wilhelm, ein gleichzeitiger Mond von St. Denps, verfaßte, find bei ber Stellung bes gewaltigen Abtes von höchstem Werth für die Runde ber faatlichen und firchlichen Borgange in Frankreich. — Die



Regierung Bhiliph Augusts bat einen trefflichen Bearbeiter an Rigord (Rigotus) von S: Denys, bem Geschichtschereiber bes Ronigs, wie er fich felbft neunt, gefunden (bis 1208). Der Berfasser ift großentheils Augenzeuge gewesen und berichtet in einfacher und Marer Sprache aber bie Thaten feines herrn, von zuverläffiger Glaubwurbigfeit, wenn er gleich hie und ba bei ferne: liegenben Greigniffen ben fabelflichtigen und leichtgläubigen Geift feines Zeitalters nicht verleuguer tann. Sein Bert murbe überarbeitet und in gleichem Geifte fortgefett (bis 1223) von Bilbelr bem Briten (aus ber Bretagne), bem Caplan und fleten Begleiter Philipp Augusts. Die Mbigenserkriege, die seit Beginn des dreizehnten Jahrhunderts das sübliche Frankreich verwirrten. fanden frilhzeitig ihre Dichter, wie ihre Beschichtschreiber; ein umfaffendes Bert über bie Aligenfer (1099 bis 1271) forieb Bilbelm be Buy-Laurent (de Podio Laurentii), und em Geschichte bes "beiligen Krieges" und ber Triumphe bes Grafen Simon von Montfort verfaje Beter be Baur-Sernay (Petrus Sarnensis) nach eigner Anschauung (bis jum 3. 1217. Unter bem heiligen Ludwig tam, angeregt burch beffen Thaten im Orient, ein neuer Auffchwing in die Geschichtschreibung. Gine große Chronit von Schöpfung der Welt die Ende des breizehnten Jahrhunderts hat Bilbelm von Rangis, ein Mond von St. Denns, gefchrieben und poe unbelannte Fortsetzer haben bas Wert noch über die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts fortgeführt. Dem Wilhelm von Rangis wird auch die erfte Anlage bes großen Sammelwertes juge sprieben, bas unter bem Namen Grandes chroniques de France ober Chroniques de St. Denys eine vollständige frangöfische Geschichte bis ins flinfzehnte Jahrhundert gibt; bas Bert befieht zugrößten Theil aus bekannten Geschichtsquellen und ift, trop mancher gabeln und Mangels au Kritit, die Grundlage, auf der seit lange die frangosische Geschichte aufgebaut wurde. — Roc milffen mir zweier um bie Mitte bes breizehnten Jahrhunderts entstandener großer Sammelwerk gebenken. Alberich, Monch im Kloster Reu-Mouftier bei hun (ben man aus unbefannter Urfache von Trois-Fontaines genannt bat), compilirte eine große Chronit von Erschaffung ber Beit bis jum 3. 1241, die mofaitartig gufammengefett ift aus Stellen verfchiebener Autoren, jebe mit bem Namen bes Berfassers bezeichnet, aber ohne Aritit und Auswahl. Noch colossaler ist bie Compilation bes Binceng von Beauvais, welcher einen "universalen Spiegel" (Speculun naturale, doctrinale, historiale unb, fpater hinjugefügt, morale) verfaßte, ber ben gaugen Umfang bes menichlichen Wiffens enthalten follte. Auch hier ift von hiftorischer Kritik wenig z merten; die verschiedenartigften Quellen werben ohne Unterschied benutzt und Marchen, Bunber, Kabeln und Fehlet aller Art treffen wir neben ben besten Nachrichten. Alles, was im breizehnten Jahrhunbert von historischen Lenntnissen vorhanden war, ist hier zusammengetragen und vereinigt.

Bur Arenge gugslite.

8. 443. Geschichtschreiber ber Kreuzzüge. Unter ber großen Zahl von Geschichts werten über bie Rreuglige mogen folgenbe bervorgeboben werben: Robert ber DInd. Mit bon St. Remi ju Rheims, verfaßte unter bem Titel: Geschichte von Jerusalem, eine Geschichte bes erfien Kreuzings (bis 1099). Er hatte am Concil von Clermont Theil genommen und fic bann, von glithenber Sehnsucht ergriffen, nach bem beiligen Lanbe begeben, wo er ber Belagerung von Jerusalem und bem Sieg von Astalon beiwohnte. Das Wert ift ber Bericht eines mahrbeitsliebenben, wenn gleich bie und ba etwas leichtgläubigen und fabelfüchtigen Berfaffers, ber nach eigener Anschauung, in lebenbiger Darstellung und gebilbeter Sprache bie Ereigniffe fchilbert. Raimund von Agiles schloß sich als Begleiter Abemars von Pup dem Kreuzug an; er wart Caplan bes Grafen von Toulouse und war vermöge ber vertrauten Stellung zu diesem wohl im Stanbe, auverlässige Radrichten einzuziehen. Die Sprache ift rein und fliegend, bie Darftellung ungeordnet und nicht immer far und bei ben engen Beziehungen bes Berfaffers zu feinen hoben Gönnern nicht immer unparteiisch. Peter Tubebobus, Priester zu Sivrap in Boitou, hat uns in rauber und ungebilbeter Sprace einen Bericht über bie Kahrt nach Jernsalem (1095-99) hinterlaffen. Auch er jog mit ins heilige land, war bei Ricaa, Dorplaum und ber Belagerung von Antiochia und Jernsalem und beschreibt uns in flinf Blichern biese Ereignisse bis zur Schlacht bei Astalon. Raoul von Caen (Radulfus Cadomensis) begab fich im Jahre 1107 ins Morgenland und folog fic bem heere Boemunds und Tancreds an; hier faßte er, angeregt burch bie Erzählungen von ben Grofithaten ber vorhergebenben Jahre, ben Blan, eine Geschichte berfelben zu fcreiben. Sein Werk: "Die Thaten Tancreds, Königs von Sicilien, auf bem Zug nach Berufalem" (1196—1208), wenn auch nicht von einem Augenzeugen, so boch nach ben Berichten ber Theilnebmer an Ort und Stelle und unter bem fortbauernden Eindruck der gewaltigen Ereigniffe verfaßt, ift eine ber wichtigften Quellen fur bie erften Jahre ber Rreugilge. Es verrath in

feinem eleganten, mit Berfen untermischen Stil, seiner gefunden, wahrheitsgetrenen, von Bunderfucht und Leichtgläubigkeit mehr als andere entfernten Auffaffung einen gebildeten und aufgeklärten Berfaffer. — Fulcher von Chartres zog mit Robert von der Normandie und Etienne de Blois ins heilige Land, schloß fich bann an Balbuin an, beffen Caplan er war, und was er in beffen Gefolge fab ober burch Erkundigungen in Erfahrung brachte, faßte er in seinen "Thaten ber gen Bernfalem ziehenden Franken" (1095-1227) gufammen, in einfachem und flarem Stil, ber bie und ba burch herameter unterbrochen ift, und in wahrheitsgetreuer, anschaulicher Schilberung. — Eines ber umfangreichsten und verbreiteisten Werke über ben erften Areugug ift bas bes Albert von Aachen (ober von Air) (1095-1221, in zwölf Büchern). "Mit glübenber Begeisterung für ben Gegenstand, gang erfult von ber herrlichteit jener Thaten ber Chriften im fernen Often, beren Ruhm bie Welt erfüllte, greift Albert begierig Alles auf, was ihm erzählt wird, und schreibt es nieber. Di bie einzelnen Berichte und Schilberungen fich wibersprechen, bas timmert ihn nicht. Kritik liegt ihm völlig fern. Er ift nur aufs Eifrigste bemüht, Alles, was er erfahren hat, in möglichft glangenber Darftellung wieber zu erzählen, und barin zeigt er fich nicht ungeschickt; ber volle Glanz des idealischen Ritterthums strahlt aus seinem Buche wieder, und es ist nicht zu verwunbern, baß folde Schriften einen bezaubernben Ginfing auf bie Borer fibten, bag immer nene Schaaren, von unwiderstehlicher Sehnsucht getrieben, nach dem heiligen Lande ausbrachen." Bon ber ichriftftellerifden und friegerifden Thatigleit bes Rolner Scholafticus Oliver, welcher ber Eroberung von Damiette beiwohnte, ift früher die Rebe gewesen (g. 404). Die Rachrichten Olivers, ber 1225 als Bifchof von Paderborn ftarb, bilben eine wichtige Onelle ber berühmten "Sölner Königschronit" in ihren späteren Theilen (Chronit von S. Bantaleon). Jacob von Bitry, Bischof von Acre, dann von Tusculum, hat in drei Blichern eine Geschichte des Morgenlandes (622-1218) geschrieben, ein anziehendes Wert, voll Belehrung fiber bie Sitten und Bustände im Orient, die Ratur des Landes, wie den Charafter des Bolles; das britte Buch ift ber Geschichte von Damiette bes Oliver entnommen.

Alle bisher genannten Geschichtschreiber ber Krenzzilge find burch ben Ramen eines Mannes verbundelt, auf beffen umfaffendes Wert von jeber recht eigentlich bie Geschichte ber Kreumige gegrunbet murbe: wir meinen ben Bilhelm von Eprus, ber in 28 Blidern eine Gefchichte bes heiligen Arieges geschrieben hat. Bon bem Leben Wilhelms wiffen wir wenig; er war in Sprien, vielleicht in Bernfalem geboren, befnichte aber, um fich in ben Biffenschaften zu bilben, bie abenblanbischen Schulen; im Jahre 1162 war er, wie er uns mittheilt, noch Schuler im Abenbland. Rach seiner Aucktunft verschaffte ihm die Gunft König Amalrichs, der ihn auch zur Abfassung seiner Werke aufsorberte, bas Archibiaconat ber Kirche von Tyrus; and wurde ihm die Erziehung bes jungen Brinzen Balbuin unb, als biefer zur Regierung gelangte, bas Amt bes Kanzlers fibertragen; im J. 1174 wurde er zum Erzbischof von Thrus gewählt und nahm als folder an ber britten Lateranspnobe in Rom Theil (1177). Bon seiner Rücklehr nach Tyrus an haben wir teine auverläsigen Rachrichten mehr über fein Leben; er foll nach bem Berluft von Jerufalem im 3. 1188 als Legat bie Angelegenheiten bes Arengugs betrieben haben. Seine Gefcichte ber morgenlänbifden Farften von Mohammeb bis auf feine Beiten, von ber er mehrmals spricht, ift verloren gegangen; ben Ruhm als Geschichtschreiber verbankt er ber Geschichte bes beiligen Kriegs.

Wenn die geschichtliche Darstellung in Deutschland sich immer noch der lateinischen Sprache oder der gebundenen Rede bediente!, so wurde dagegen die deutsche Prosa die und da zur Absassing schristlicher Predigten gewählt. Wir wissen, wie thätig die Bettelsorden, sowohl die Franciscaner als die Dominicaner, in das Bolksleben eingrissen. Sie waren die Säulen des Papsthums, die Berkünder der Kirchengebote, die Eiserer gegen Höretiller und Gebannte, die seurigen Prediger für die Kreuzzüge. Dabei lag ihnen aber auch die Belehrung und Besserung des Boltes am Herzen. Sleich den Propheten des A. Test. drangen sie auf Reinigung des Herzens, auf sittliche Läuterung und Erhebung, auf werktickigen Glauden; und wie eifrig sie den Keyern entgegentraten, so stimmten sie doch darin mit ihnen überein, daß sie der Hosser und Sündhaftigseit der Welt das arme, opferfreudige Leben des Heilands und der Apossel entgegenhielten. Den größten Ruf als Boltserdener erlangten um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts zwei Franciscanermönde aus dem südlichen Deutschland, Bruder David, der im J. 1271 zu Augsburg im Kloster starb, und sein Schüler und Gesährte Bruder Berthold von Regensburg. Von dem

**Prepiler** 

Lepteren fagt Badernagel: "Ein Lehrer nicht sowohl des Glaubens, als der fittlichen Bethätigung besselben, mahrhaft ein Redner, dach ohne Bewußtsein von den Kilusten ber Rheivrit und recht ein Reduer des Bolles, predigte er seit dem Jahre 1250 wanderud du: 1 ganz Deutschland hin, weshalb man ihn auch den "lantbrediger" nannte, in einer Sprace, die mit Bestissenheit, sich der angebornen mundartsichen Schranken entäukerte, weist. da 52: um ihn sich Tausende sammelten, im Freien, von einem Baum wohl oder einem Thurmie damit ihn alle die Tausende sehen und verstehen konnten, und so groß war die Liebe und bie Berehrung, die ihm ward, daß man ihm selbst die Gabe der Weissagung und wund: thatige Kraft beilegte, daß seine Anwesenheit an dem und jenem Orte und dann sein Tod in Regensburg im J. 1272 ein dronikmirdiges Ereignis ichien; daß Frauenlob noch lange nach seinem Tode ihn im Gedicht seierte; daß noch die spätere Zeit ihn mit dem beil. 11 tonius von Badua verglich; daß seine Bredigten endlich in Schrift gefaßt und gefammen und immer wieder abgeschrieben und selbst in die lateinische Sprache übertragen wurden." Er war ein Redner voll Schwung und Phantasse. "Sprach er vom jüngsten Gericht, is zitterten alle Hörer, wie das vom Wind bewegte Robr." Bruder. Da vid faste mehr ta Gemüthsleben des Bolles ins Auge und tann als Borläufer der Mystiter angeseben werben.

Entwide tungsgang ber mittels

§. 444. Die exacten Wissenschaften. Die tiefe Finsterniß, welche in wissen schaftlichen Dingen im neunten und zehnten Jahrhundert auf bem Abenlande ruhte, begann Bubten, allmählich und langfam bem Lichte zu weichen, welches sich von den Arabern in Spanier über Europa verbreitete. Die bedeutenbsten Manner biefer Beit, wie der berühmte Gerbert (§. 351), richteten ihre Blide borthin und fuchten und fanden ihr größtes Berbieuft in der Erforschung der arabischen Wissenschaft und in der Uebermittelung derselben an die abendländische Welt. Auf Jahrhunderte hinaus noch läßt sich die Spur dieses Einflusses ber arabischen Gelehrten auf die christliche Wissenschaft verfolgen, und selbst die Schätze des Alterthums tamen nur durch Bermittelung der Araber, zum Theil getrübt und entstellt, bem Abendlande zu. Go haben die Manner, Die im zwölften Jahrhundert die Wissenschaften pflegten, und fast ausnahmslos dem geistlichen und Mouchsstand angehörten, den Errungen schaften früherer Zeiten fast nichts Neues hinzugefügt. Es war zu viel noch zu lernen, mas den Alten und den Axabern schon bekannt war, die Geister waren zu fehr befangen in religiösem und wissenschaftlichem Aberglauben, in schulmäßigen Borurtheilen, als daß in ter Wissenschaft ein rascher und durchgreifender Fortschritt möglich gewesen wäre, wenn es auch nicht an Männern von Geist und edlem Streben sehlte, denen die Geschichte der Wiffenschaft ihre Anerkennung nie verfagen wird. Die Kreuzzuge schufen auch bier eine neue Periode durch Erweiterung des Gesichtstreises und durch Bereicherung der Remnisse und Erfahrungen. Der rege Bertehr mit bem Morgenlande brachte die abendländischen Gelehrten in Berbindung mit den Griechen und Arabern, die nicht blos in grammatischen und philosophischen Studien, sondern auch in Mathematit und Naturwiffenschaften und allen Künsten des Lebens weit voraus waren. Man lernte griechisch und wurde dahurch in den Stand gefett, die Schriften des Axistoteles, die man bisher mur durch arabische Bermittelung besessen, in der Ursprache zu lesen, zu übersetzen und zu verbreiten. Durch den Besuch der blühenden arabischen Lehranstalten wurde man mit den Erfahrungswissenschaften, denen die Araber ihre Aufmerksamkeit vorzugsweise zuwendeten, vertraut. Go wurden Griechen und Mohammebaner die Lehrmeister des Abendlandes und ihre Schriften eine ergiebige Quelle ber Bildung und Erkenntniß. Die auf fernen Reisen gesammelte Beisbeit bes Morgenlandes, das emfige Studium fremder Schriften erhellte die Absterliche Finsterniß und schuf einen klaren Blid in die Berhältnisse bes Lebens. Bei bem burch die Kreuze züge herbeigeführten großartigen Böllerverkehr und bei dem allgemeinen Gebrauch der lateinischen Sprache zu wissenschaftlichen Zwecken war die Schulbildung in allen Ländern bes europäischen Abendlandes Gemeingut aller Gelehrten und somit bie Cultur überall eine gleichartige. Bor Allen ift hier zu nennen ber englische Mond Abelharb, ber auf ausgebehnten Reisen burch Spanien und Aegupten sich mit ber Wissenschaft ber Araber vertraut machte, und nach seiner Rudtehr beren Schätze burch Uebersetzungen seinen Lands leuten mittheilte. Go scheinen burch ihn zuerst die Elemente des Guflid bem Abendland bekannt geworden zu sein, die er selbst nur aus den arabischen Uebersetzungen kannte, und

bie in der Folgezeit auf die Entwickelung der Mathematit von underechenharen, Ginflus. In gleichem Sinne war noch eine Reihe anderer Manner thatig, wie Robert, Bischof von Lincoln und sein Bruder Abam Mar, sh am Ende des zwölsten Jahrhunderts, welche unter ihren Zeitgenoffen im Ruf großer Gelehrfamkeit in der Mathe-Diese ernsten Bestrebungen ber Beit, in die Wissenschaft ben Alten einzubringen, begannen im breizehnten Jahrhundert ihre Friichte zu tragen, wo eine neue Aera für die Naturwissenschaften anbrach, hauptsäcklich durch die erfolgreiche Thätigkeit zweier großen Männer, des Albertus Magnus und des Roger Baco. Noch war zwar magnus nicht die Zeit gedommen für große, die Wissenschaft umgestaltende Enthechungen, es mußte † 1880. erst ber Boden bereitet werden, auf den ein fruchtbares Samentorn fallen konnte. einer strengen missenschaftlichen Methode der Forschung, von einem objectiven, vorurtheils. freien Standpunkt, von einem von jeder Nebenrudsicht freien reinen Streben nach der Er-Tenutniß des Wahren, oder wo das Wahre nicht mit Sicherheit zu ermitteln ist, des Wahr= scheinlichen, war lediglich ein weiterer Fortschritt in den exacten Wissenschaften abhängig; aber es bedurfte eines kildnen und freien Geistes, eines tiefen Ginblicks in das Wesen der Wiffenschaften, wie ihn die frühere Schulgelehrsamkeit, nicht zu geben vermochte, um in diefen Fundamenten einen wesentlichen Fortschritt zu machen, in einer Beit, ba nicht nur bas allgemeine Borurtheil ben Geift in taufend Fesseln gefangen hielt, sondern auch Ge fahren und Verfolgungen bem brobten, der sich gegen die öffentliche Meinung aufzulehnen Albertus Dagnus, ben wir fcon friber bei ben Scholaftitern tennen gelernt haben (g. 399), war der gelehrteste und gefeiertste Mann seiner Beit; seine Geschicklichkeit in mechanischen Axbeiten, die in der damaligen Zeit als Wunderwerke aalten. 20a ihm den Auf eines Magiers zu, und eine Menge wunderbarer Sagen und Erzählungen knüpfen sich an seinen Ramen. Seine Forschungen und Ausichten über die Naturwissenschaften hat er in einem Werk über die Physik niedergelegt, welches er, wie er selbst fagt, auf bringendes Bitten feiner Ordensbruder verfagte, um benfelben bas Studium bes Aristoteles zu erleichtern. Diesem Zweit entsprechend halt er fich in feinem Wext möglichst genau an die Bhyfit des Aristoteles, die er überall durch seine eigenen Forschungen ergänst, erläutert und berichtigt. Diefe seine Forschungen zeugen von einer großgrtigen Freiheit bes Geiftes und von einer für jene Beit bewunderungswürdigen Objectivität ber Beobachtung. Und wenn er auch bisweilen noch von den Borurtheilen seiner Zeit befangen erscheint, wie er z. B. die Möglichkeit der Metallverwandlung und der Goldbereitung aufrecht erhält, so treten diese überall mehr in der Form wissenschaftlicher Irxthumer als in der des Aberglaubens auf.

Mbertus unterscheibet ausbrudlich zwischen nathrlichen und übernaturlichen Greigniffen, von benen nur bie ersteren in bas Bereich ber naturwissenschaften fallen; aus benfelben Grunben will er ben Anfang und bas Ende aller Dinge, die Schöpfung und ben Untergang ber Welt als nicht phyfic ans ben Naturwissenschaften verbannt misen, wiewohl er ausbrückich gegen Aristoteles die Ewigkeit ber Welt bestreitet. Diese frenge Abgrenzung bes Gebiets ber Naturwissenschaften ift ein sehr bebeutsamer Schritt zur Forberung ber Biffenschaft, weil barin bas Beftreben liegt, überall bie natürlichen Urfachen ber Ericheinungen ju erlennen, wenn auch bies Beftreben noch nicht immer mit Erfolg gelrönt ift. Bielfach finden wir Albertus noch befangen in bem Glauben an ben Ginflug ber Geftirne auf die Schidfale ber Menfchen, aber auch bier leuchtet liberall ber Bebante an irgend einen natürlichen, wenn auch nicht näher erflärten Bufammenhang burd. In einem feiner Werte, speculum astronomicum genaunt, fennzeichnet er feine Stellung gegenüber ber Aftrologie. Er betrachtet die Constellation ber Gestirne nur als eine ber vielen Urfachen, die auf bie Entfoliffe und auf die Schidfale ber Menfchen von Ginfluß fein tonnen vermittelst eines bunteln natürlichen Busammenhangs, die aber teineswegs allein mafigebend find, noch ungbanderlich gewiffe Rolgen nach fich gieben, benn bie Freiheit bes Willens gilt ihm immer als ein unantaftbarer Grundfat. Albertus zeichnet fich burch eine für bie bamalige Zeit unglaubliche Fille bes Wiffens, eine ungemein reiche und forgfältige Beobachtung ber Ratur und felbft eine umfichtige Sammlung und Kritit frember Beobachtungen und Erfahrungen aus.

Der zweite große Mann bieses Zeitalters, ber an Freiheit des Geistes, an Kuhnheit, ben berrichenben Borurtheilen feiner Zeit entgegen zu treten, an genialer Schöpfungefraft

Digitized by GOOGLE

Roger Baco 1214— 1294.

ben Albertus Magnus überragt, ift Roger Baco. Wie bei Albertus besteht anch Baco's Größe weniger in bem, was er' Reues ber Wissenschaft hinzugesügt, als in ben neuen Bahnen, die er eröffnet, in der Schärfe und Kühnheit, mit der er die veralteten, unstrucktbaren Methoden bekünnft hat. Mit glühendem Wissenschaft er die Schriften der Araber und Griechen studirt, er hatte seine Forschungen ausgedehnt auf alle Gebiete der damaligen Wissens, er hatte die Schwächen und Fehler des Alten erkannt und empfunden, und strebte mit aller Araft seines Geistes nach neuen Wegen zur Förderung der

Willenschaft. Baco richtete seine Angriffe zunächst gegen die scholastisch-aristotelische Philosophie, welche, nes mit ben Spuren ber unlauteren arabilden Onellen bebaftet, bie Wissenschaft jener Beit bespotig beherrichte, gegen bie fpitfinbige Dialettit, ber es mehr um iculmagig correcte Schluffe, um gelebrt flingende Wortfiellungen, als um die Ermittelung der Bahrheit zu thun war. Er bekampfie in einem eigenen Wert "de nullitate Magiae" ben Aberglauben und die Irrlehren. Und wener and selbst noch jum Theil ben aftrologischen und aldemistischen Lehren anbing, so ift es bod mehr zu bewundern, in wie gemäßigter, freifinniger Form er fich liber biese Dinge ansibricht, ale baß man ihm einen Borwurf barans machen blirfte, bag er ein Sohn feiner Beit war, baß ihm nicht bie Erfahrungen und Renntuiffe zu Gebote flanden, die erft die spätere Beit hervorgebrach: bat. Roger Baco war in ber Tbat ber anfgeflärtefte Mann feines Jahrbunderts. Bei Reinen: tritt in bem Mase bas Bestreben nach einer natilrlichen und realen Auffassung ber Dinge biefer Welt hervor. So versucht er benn auch an die Stelle ber alten icolastischen Lehren, die er 22 gerftoren trachtete, nene, fruchtbarere Methoben ju feten', und biefe findet er einerseits in ben: Burildgeben auf die Erfahrung, andererseits, und dies ift der große neue Gedante, den Baco anerft gefaßt hat, in ber Unwendung ber Mathematil auf die Raturwissenschaften. Dit der mathematischen Methobe versnichte Baco theils mit mehr, theils mit weniger Gliid in verschiebenen Theilen ber Naturwissenschaften Resultate zu erzielen. Diese Untersuchungen sind uns in einer Reihe von Berten, "Perspectiva", "Specula mathematica" unb hauptfächlich in dem "Opus majus", erhalten. Ramentlich richtete er seine Forschungen auf Die Optit, auf Die Gesehe ber Spiegelung und der Strahlenbrechung. Mit großem Scharfflun hat er die Birtung der geschliffenen Gläfer erkannt, so daß ihm von Manchen die Entbedung der Fernröhre und Brillengläser angeschrieben wird. Es ift indeffen unwahrscheinlich, daß er es versucht habe, seine theoretischen Refultate in bie Birdichteit ju Abertragen, und es scheint mehr bas Spiel einer lebhaften Phantafie seines prophetifc ber Beit voranseilenden Geiftes, als eine wirflich gemachte Erfahrung ju fein, wenn er von Gläsern spricht, die das Größte Uein, das Kleinste groß, das Entsernte nahe und bas Rahe entfernt erscheinen lassen, mittelst beren wir die Sandkörner zählen und die Sonne und den Mond berabsteigen und über ben Sauptern unserer Feinde erscheinen laffen tonnten. Dagegen ift nicht zu bezweifeln, bag Baco burch feine gablreichen demischen Forschungen bereits zur Renntnig ber Zusammensehung und ber Wirtung bes Schiefpulvers und zu einer großen Zahl anderer Entbedungen gelangt ist. And hat er bereits die Sinrichtung des Julianischen Kalenders gebrüft und die Mängel beffelben icarf und richtig erfannt.

Die Optik war in jener Reit eine vielkach und mit Borliebe behandelte Wissenschaft. Außer Roger Baco find noch zwei andere Männer zu nennen, welche gelehrte Berte barüber hinterlassen haben, der Bole Bitellio und Thomas Beccam oder Becham, nachmals Erzbische von Canterbury, bessen Wert, wiewohl mit zahlreichen Fehlern und Ungenauigkeiten behaftet, im Mittelalter ein großes Ansehen genoß. Durch diese wissenschaftlichen Forschungen angeregt, machte auch die praktische Optik einen bedeutenden Fortschritt, durch die Ersindung ber Linfengläser und die Anwendung derselben zur Schärfung des Gesichts, welches mahrscheinlich einem Florentiner Salvino degl' Armati zugeschrieben werden muß. namentlich zwei Wissenschaften, welche in bamaliger Zeit, allerbings im Dienste bes Babus und des Aberglaubens, in Bluthe und Ansehen ftanden und jum Theil des muchtigen Schutes ber Fürsten genoffen, die Chemie und die Aftronomie. Die Chemie, theils als Mittel ber Beilkunde, theils zum Awed bes Goldmachens betrieben, war eine Beschäftigung fast aller Gelehrten und felbst mancher Fürsten jener Beit. Riemand zweiselte an der Existenz des Steins der Weisen, der unedle Metalle in Gold verwandeln und zugleich als Universalmedicin und Lebenselizir alle Krankheiten heilen und das Leben erhalten foUte. Bon Bielen wurde behauptet, daß fie ihn gefunden batten, fo von bem glaubens-Digitized by

809

eifrigen Beibenbetehrer Rahmunbus Lullus, ber burch seine gablreichen Experimente nicht wenig zur Erweiterung ber demischen Renntnisse beigetragen, aber angleich burch seine Un-Marbeit und burch bas Hereinziehen religiöser Phantastereien in die Wissenschaft die Begriffe verbunkelt und verwirrt hat. Nicht minder als die Chemie wurde die Aftronomie gefür= bert burch die aftrologischen Träumereien des Zeitalters. Unter besonderem Schutz und Förberung bes Kaisers Friedrich II., der den Wiffenschaften, und namentlich der Aftronomie sehr zugethan war, wurde die erste Uebersehung vom Almagest des Ptolemäns (§. 256), allerdings nicht aus bem Grundtert, sondern aus dem Arabischen, burch Gerbard von Cremona verfaßt, wodurch die Grundlagen der wissenschaftlichen Aftronomie zuerst in Europa bekannt wurden. Bon noch größerem und dauernderem Rugen für die Wissenschaft waren die Bestrebungen des Königs Alfons "bes Weisen" von Castilien (§. 445), ber auch burch besoldete Gelehrte Urhunden und Annalen zu großen Geschichtswerken ansertigen ließ. Gelbst ein eifriger Anhänger und grundlicher Renner ber Aftronomie, berief biefer Fürst mit großem Kostenanswand die bedeutendsten jübischen, arabischen und christlichen Gelehrten seiner Beit an seinen Hof, um burch fie die Fehler ber alten Aftronomie verbessern zu lassen. Rach vierjähriger Arbeit wurden von diesen die berühmten "Alf on = finifchen Tafeln" berausgegeben, welche trot ber febr complicirten und faft absurben Theorie der Bewegung der himmelstörper, die denfelben zu Grundeliegt, eine Fülle von höchst fruchtbaren Beobachtungen für die Wiffenschaft enthalten. Dan ergablt, bag Alfons felbft. burch die unnatürlichen und kinftlichen Boraussetzungen seiner Gelehrten betroffen, geäußert habe, wenn Gott ihn bei ber Weltschöpfung zu Rathe gezogen hätte, so würden die Dinge wesentlich besser und einfacher eingerichtet worden sein. Auch im übrigen Europa fanden bie Anflichten ber Alfonsinischen Gelehrten beftige Gegner, welche bieselben sogar awangen, eine Revision und Berbefferung ihrer Tafeln vorzunehmen. Go regte fich bereits in biefer Beit das Bedürfniß und das Streben nach einer einfacheren und richtigeren Erklärung ber Scheinbar fo complicirten Borgange am Sternenhimmel, ein Bedürfnig, beffen Befriedigung allerdings noch fast brei Jahrhunderte auf sich warten ließ.

# V. Berfall der Lehnsmonarchie und Entartung der Kirche.

## 1. Das Zwischenreich (Interregnum) 1250—1273.

§. 445. Buftanbe im Reich. Nach bem Tobe Friedrichs II. trat für Deutschland eine verhängnisvolle Zeit ein und bes Sangers Wort: "mein Dach ift faul, es triefen meine Banbe", ging in Erfüllung. Auswärtige Fürften ohne Macht und Ginflug führten ben Raisertitel, indeß im Innern Angrobie und Gesetlosigseit walteten und nur ber Starke fic Recht zu schaffen vermochte (Fauftrecht). Als Wilhelm von Solland (§. 408), "unfer Pflanglein", wie ihn ber Bapft nannte, im Rampfe wider die tapfern, in bemofratischen Gemeinwesen lebenden Friesen auf den gefrornen Untiefen gefallen war, lenkte 28 Jan. ber Ergbifchof von Roln bie Babl auf ben reichen Richard von Cornwallis. ben Bruber Ronig Beinrichs III. von England, mabrend ber Erzbisch of von Trier und seine Anbanger Alfons (X.) ben Beisen von Castilien. einen Berwandten bes hobenstaufischen Herrscherhauses (g. 513), mit bem Raisertitel gierten. Jener fuhr einigemale mit Schäten beladen ben Rhein herauf, um die Habgier ber Kürsten, die ibn um seines Gelbes willen gewählt, au befriedigen: ber Lettere besuchte nie bas Reich, ju bessen Herrschaft er berufen war. Während dieser kaiserlosen Zeit strebten herrschsüchtige Fürsten und Biicofe ibre Befinungen und Rechte zu erweitern, theils burch Befampfung be

aufblühenden Städte, theils durch widerrechtliche Aneignung von Reicheleben, Böllen, Rechten und Regalien aller Art. Was diese im Großen trieben, übten bie Ritter und Bafallen im Rleinen. Ban ihren Burgen berab, Die. wie noch jett beren Ruinen beweisen, an den Ufern schiffbarer Fluffe ober an ber Seite belebter Heerstraßen angelegt waren, führten sie ein wildes Ranbleben. ichlevoten Reisende in ihre Burgverließe, um ein schweres Biegelb gu erpressen, plunderten bie Gutermagen ber Sandelsftäbte und trouten binter ibren festen Mauern ben machtsosen. Geseten und Gerichten. Wurde boch fogar bie Königin in ber Rabe ber Reichsfeste Erifels von zwei Rittern überfallen und ihres Schmudes und ihrer Kostbarteiten beraubt. "Die Unart bes beutschen Abels, nirgends gezügelt burch oberrichterliche Gewalt, erhob bas unritterliche Fauftrecht, Bergubung und Mighandlung bes Schwächeren und Abebrlofen zur gebankenlosen Lebensgewohnbeit und verbunkelte ober erstickte jedes Rechtsgefühl, jebe Regung ber Nationalehre, unterbrückte jebe Rücksicht auf gemeinsame Boblfahrt". Die Ibealität zog sich aus bem Staat in bas einzelne Gemuth, aus bem leben in die Dichtung jurud. "Damit begann die innere Selbstauflosung bes Ritterthums, ber Zwiespalt, trat in ihm ein und bie Ausgertung einerseits in iene minnefelige und minnefieche Gefühlsichwelgerei, andrerseits in die Robbeit bes Raubritterthums". Bon der Zeit an ging das große, ruhmvolle Reich einem trostlosen Zerfalle entgegen. Es war nur ein schwacher Nothbebelf gegen bie Gewaltthaten bes Faustrechts und den frechen Uebermuth des gewappneten Mannes, bag bas Freigericht ber beiligen Febme, bas feinen Sauptfig, auf ber "rothen Erbe" in Westfalen unter ber Leitung bes Erzbischofs von Win hatte, den Frevler und Berbrecher durch die Furcht vor geheimer Gerechtigkeitspflege und blutiger Vergeltung ju foreden suchte; und selbst bie große ftabtische Einigung, bie Bansa, bie in benselben Jahren, ba ber rhein if de Stäbtebund burch bas Doppelfonigthum und ben Parteigeist im Reime gefnickt ward, in Nordbentschland sich befestigte und ausdehnte, konnte in dieser eisernen Zeit ihren Bliebern nur eine bürftige Nothwehr bieten. Und boch bilbeten bie beutschen Städte ben einzigen, Lichtblick in biefen, dunkeln Zeiten; fie allein "vertraten ben Gebanken an eine Fortentwickelung ber nationalen Gesellschaft: fie hielten ben Glauben an die Zusammengehörigleit ber ihren Mittelbunkt fliebenden Kräfte fest; fie stellten tapfer die Nothwendigfeit bes Rechts ber räuberischen Gewalt, dem schnöben Eigennute gegenüber. Ring, mannhaft, einig und ehreifrig überdauerten fie nicht allein jene jammerpolle Zeit; blübenber an Schmud, reicher an But und Waffen wie an weltgestaltenben Planen, geläutert und veredelt im Genusse gemeinheitlicher Berfassung, geben fie burch Rania Rubolfs, ärmlichen, aber wohnlichen Nothbau bes Reichstagts in bas vierzehnte Sabrhundert ein, und bereiten fich für bie längst verkindeten Sturme ber Junft fampfe, ber Demafratie, por" (§. 419). Der Sieg bei Susbergen (1262), in welchem die Strafburger, ihren Bischof, ben streitlustigen Balter von Geralds ed mit seinen Reisigen, die Schlacht bei Ritingen (1266), in welcher die Burgburger bie Grafen von Senneberg und Rassel schlugen, Die Bestegung und Go fangenschaft bes Erzbischofs Engelbrecht von Roln burch bie Birger seiner Stadt (1271) bewährten ben Beift und auch die Macht, Die fich in, ben Städten immer mehr entwickelte. Biele Raubritterhurgen und Bollftatten erlagen bem

vereinten Augriffe ber bürgerlichen Wehrgenossenschaften. Am härtesten und leidensvollsten gestaltete sich in bieser Zeit des Faustrechts bas Loos des Banernstandes. In ben febben ber ritterlichen Gutsberren murben oft bie Dörfer und Sofe niebergebrannt und die Ernte verwüftet; die Jagden wie bas Wild waren ben Saaten verberblich; die personlichen Leiftungen, burch Frohnbienste, Steuern, Zehnten und Abgaben jeglicher Art waren endlos; ohne Recht und Schutz ber Gesetze war ber unfreie Mann ben bartesten und entehrenbsten Strafen ausgesetzt. Dabei noch feubaler Uebermuth und bie burch brutale Rechte geförberte Frivolität eines zuchtlosen Berrenftandes. Die Bauernaufstände, beren bie Geschichte bes Mittelalters eine ansehnliche Menge aufzuweisen bat, dienten nur zur Verschlimmerung ihrer Lage. Wahrlich! es bedurfte für diefen Stand gar febr ber firchlichen Lehre von driftlicher Demuth, um sich über die unchriftliche Erniedrigung zu tröften. — Richt minder brudend war Die Lage ber Juben. Befanben fie fich auch in Beziehung auf Bermogen, Lebensgenüsse und Arbeit in weit besserer Lage, so waren sie bagegen baufig iedes Rechtsichutes beraubt, der Berachtung und Berfolgung preisgegeben.

§. 446. 1. Städtebilnbnisse. Um die Zeit, da Konrad IV. im fernen Neapel ins Grab sant, schlossen die rheinischen Städte Worms, Mainz, Oppenheim und Bingen, auf Betreiben bes Mainger Patrigiers Waldpod eine Friedenseinigung und bestellten vier Richter aus jeber biefer Stadtgemeinden zur Entscheidung gegenseitiger Streitigleiten. Dieses Uebereinkommen legte den Grund zu dem rheinischen Städtebund, der im Juli besselben Jahres zum Abschluß tam, indem alle an beiden Ufern bes bentschen Stromes gelegenen Städte von Köln und Aachen bis Strafburg und Bafel jener Friedenseinigung beitraten. Als Zweck ber Berbindung wird die Erhaltung des Landfriedens bei berUnsicherheit ber Strafen und berallgemeinen Unordnung und Rechtsverachtung obenan gestellt. Balb traten auch die Erzbischöfe und Bischöfe am Abein und in der Nachbarschaft und viele Grafen und friedlicher Berhaltniffe und guten Einvernehmens mit den benachbarten Fürsten und herren. Regelmäßige Stäbtetage, viermal im Jahr, mit Bundesgerichten follten ben Frieden und die gemeinsamen Interessen wahren, alle "Bfahlburger", b. h. die in den Burgerverband aufgenommenen Landebelleute, die ihren Wohnsit nicht in der Stadt hatten, follten beseitigt werden, alle Bundesglieder zur Erhaltung gewaffneter Kriegsmann= schaft verpflichtet sein, und die Städte abwärts der Mosel fünfzig Kriegsfahrzeuge nebst der zur Bemannung erforberlichen Babl von Armbruftschützen bereit balten. Bei diesem erften Abkonumen war von der Reichsgewalt keine Rede; so wenig Bertrauen hatte man zu dem obersten Gericht. Aber im nächsten Jahr wurde in Worms ein Hof= und Landtag abgehalten, auf welchem die Abgeordneten des rheinischen Städtebundes in des Königs Gegenwart ben aufgerichteten Landfrieden beschworen, und jedem sein hergebrachtes Recht zugesichert ward. Augleich wurde das Strand = und Grundruhrrecht abgeschafft und alle unechten und falschen Mänzen verschlagen. Der Reichsjustitiar oder königliche Oberhof= richter Graf Abolf von Balbed follte bem Bunde bei Bestrafung aller, die ben beschworenen Frieden brechen wurden, jur Sand fein. Im nachsten Juni wurden in Gegenwart bes Oberhofrichters in Mainz und am 14. October unter König Wilhelms eigenem Borfit in Borns neue Städtetage mit gleich gunftigen Ergebniffen abgehalten. Es waren Anfänge einer neuen Ordnung ber Dinge, gegrundet auf ber Basis ber Selbsthülfe, welcher ber König selbst Borschub leistete.

Roch früher als im Westen und Stiden des Reichs waren im Rorden einzelne Stadtgemeinden zu Berbanden zusammengetreten, die, ihre Kreise immer weiter ausdehnend, zu=

Der rbeinifche Stäbte: bunb. 1254.

Juli 1254.



lett in bem großen nordbeutschen Städtebund, die Sansa genannt, ibre gemeinsaur: Bereinigung fanden. Wie bei ben rheinischen Städten bilbeten anch bort Landfriedensverträge gegen Landesberren und Abel, Bündnisse zu gemeinschaftlicher Bertheidigung wider nahe Bedränger, Abkommen über Münze, Seerecht u. bgl. die Grundlagen von Ginungen einzelner Städte; aber bald gingen sie über die engen Grenzen hinaus, indem sie die Wabrung aller gemeinsamen politischen und mercantilen Interessen als Ziel aufftelltenerste umfassendere Bundnig wurde im J. 1241 zwischen Lübed und Hambung zur Sicherung des wichtigen Binnenverkehrs auf dem Rednitzanal geschlossen; und wenn man auch mit Unrecht in diesem Bundniß den Ursprung bes großen Städtebundes erblicken wollte, ber vierzig Jahre später nach dem Borgange der deutschen Niederlassung in London den gemein famen Ramen ber beutichen Sanfa erhielt, fo bilbete es boch ben erften feften Rern jum Anschluß anderer Handelsstädte der Nord = und Ostsee. Das Wort "Hansa", ursprünglick altflämische Bezeichnung einer Abgabe, erhielt erst im vierzehnten Jahrhundert Die Bedeutung einer Berbindung, deren Mitglieder Beiträge "zu einem gemeinschaftlichen Zwed" entrichteten. Dieser Zwed war Schutz und Sicherheit nach Innen und Außen: "Erhaltung und Erweiterung der einzeln oder gemeinsam in der Fremde oder von den Landesherrer erlangten Freiheiten; Wahrung gesicherter Fahrt zu Lande und zur See; schiederichterliche Bermittelung in allen Streitigfeiten zwischen einzelnen Bundesftäbten, um jede Ginmifchung der Landesherren und selbst des Kaisers fern zu halten; endlich Aufrechthaltung der Rube im Imeren der Städte, Stützung des ftabtischen Regiments gegen Aufruhr und Neuerung." Dhne träftigen Schutz gegen außere Gewaltthätigkeit konnte in diesen barbarischen Zeiten kein Friedenswert gebeihen. Denn überall stand ber Raufmann in Gefahr, beraubt und beschädigt zu werden. Wie viele Berbote auch von Kaiser und Papst, von einzelnen Fürften, von Stäbten gegen die barbarifche Sitte bes Stranbrechts und bes Grunbruhr= rechts ausgingen; die gewaltsame Gewöhnung der Unterthanen dauerte fort. Bas nicht auf unversehrtem Fahrzeug ben Bestimmungsort erreichte, war unwiederbringlich bem Gigenthilmer verloren. Das Schiff, welches an der Klippe zerschellt war, der Frachtlahn, welcher auf ben Grund gerathen war, wie das ausgeworfene und angetriebene Gut, der Bagen, welcher mit der Achse die Straße berührt hatte, wie die hinabgefallene Baare galten als verfallen den Herren und Bewohnern des Landes, jede Bergung, selbst um Lohn, war versagt, das Selbstgeborgene ward den Schiffbrüchigen entrissen. Nicht minder ernfte Gefahren erwarteten ben Raufmann am fernen Gestabe, auch wenn er mit unber sehrtem Schiff und Gut gelandet war. Recht = und schuplos war er der brutalen Billfar ber Fürsten und Großen, endlosen Bollbelästigungen, bem Handelsneid ber einheimischen Städte preisgegeben. Starb er in der Fremde, so ward nach altem Brauch sein Gut vom Fürsten des Landes eingezogen und nur aus besonderer Gunft ben Erben gang ober zum Theil verabfolgt. Ward im Lande ober gegen einen Angehörigen des Landes von einem Fremben, bessen Landsmann, Stadt ober Staat eine Unbill verübt, so wurden rudfichtslose Repressallen gegen alle Landsleute bes Frevlers, gegen bessen heimathsland, ober gar gegen alle Frembe ergriffen, die Guter mit Befchlag belegt, confiscirt, die Berfonen eingefertert, erfchlagen ober bes Lanbes verwiefen. Reine beutsche Stadt befag bie Macht, solche Migbräuche und Ungerechtigkeiten in der Fremde zu verhüten. Rur zu einem ftarken Bund vereinigt konnten fle dem Uebel wehren, indem fle sich durch Privilegien oder Sonderrechte ficherten und jum Schutze berfelben bauernde Bandelsniederlassungen oder Factoreien gründeten und mit tüchtigen, handfesten Leuten besetzen. Die Bortheile einer solchen Einrichtung waren so einleuchtend, daß sich in kurzer Zeit alle wichtigeren Städte im Gebiete ber Nord = und Ofisee und an den einmündenden großen Strömen dem Bunde In raschem Steigen erhebt sich die burgerliche Macht ohne jede Gauft der Natur an der hafenarmen Auste. Die massiven Gaben beutscher Gestetung, das Schwert, ber schwere Pflug, ber Steinbau und die "freie Luft" der Städte, die strenge Bucht der Kirche verbreiteten sich über die leichtlebigen Böller des Oftens. Die Handelspläte Scandinaviens wurden beutsch, alle mercantilen Kräfte des Nordens vom deutschen Bürger herrisch ausgebeutet. Der beutsche Kaufmann allein durfte das ungaftliche Aufland durchftreifen und begleitete, im schweren Eigenhandel Diefer unficheren Beiten, felber seine Waaren: züge nach dem deutschen Hof von St. Beter in der Handesrepublik von Nowgorod, dem

Mußbrei-

Markt ber Willichen "Beltereien" bes Rorbens. Selbst bie Gebiete ber flavischen Aleinfürsten in Bommern und Schlesien wurden von deutscher Bildung überherrscht; und auch nach Bolen bis Sandomir und Krafau verbreitete fich der Ginfluk bes deutschen Bürger-Schon um 1285 finden wir Libed, Roftod, Wismar, Stralfund, Greifswald, Hamburg, Bremen, Wisby, die livländischen und westfriesischen Städte zu einem Seebund vereinigt, ber fich in Deutschland, wie in England und Scandinavien Achtung gu verschaffen wußte. Balb trat Lübed thatsächlich an die Spige des Bundes. Dort waren zu Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts fast fämmtliche mederdeutsche See= und Binnen= städte zu einer Lagfahrt versammelt und auch in der Folge hatte die Stadt eine vorherrschende Bedeutung im Bunde. In Libed wurden die "Hansatage" gehalten und das lübische Recht, welches sie von der westfälischen Stadt Soest hergenommen hatte, galt in allen hanseatischen Seeftäbten. Balb war die "Hansa" eine große Genossenschaft, welche sich in Deutschland wie im Ausland Brivilegien erwarb, die der Gesammtheit zu Gute "Der Bund erlangte durch Gelb, burch Berwendung von Raiser und Landesberr, unter Auger Benutung der Umstände das Recht der freien Niederlassung und des dauernden geschützten Berkehrs im ganzen Lande, völlige Abgabenfreiheit oder boch große Zollbegun= stigungen, Befreiung vom Strondrecht und von Repressalien, Grundeigenthum mit Wohnung, Speichern, Landungsplätzen und Kirche; die Befugniß, sich selbst Aelterleute zu wählen, welche die gemeinschaftlichen Anstalten verwalteten, die Genossenschaft nach Außen vertraten und unter den Landsleuten nach heimischem Satz und Brauch, wie nach selbstgegebenen Statuten, Recht sprachen." Die Niederlassung als solche tried teine Geschäfte, fle schlitzte und sicherte nur ben Eigenhandel ber beutschen Raufleute in ben großen Gebieten, für welche fie ben Mittelbunkt bilbete.

Aur Beit ihrer Bluthe auflte bie Sanfa fiebenunbflebengig, theils reichsunmittelbare, theils

blilhen und Freiheit erft seit der Gründung der Neuftabt burch Graf Abolf von Schanenburg 1188 begann. Eine erkliche Bogtei war im Beflt ber Gerichtsbarkeit, aber bie Anfiedler erhielten große Rechte und Immunitäten, die Friedrich I. mehrte. Ferner gehörten außer den genannten noch ber hanseatischen Genoffenschaft an: Köln (aufangs Mitglied bes rheinischen Bundes), Lineburg, Bremen, die Benbenftabte Roftod, Stralfund, Greifswald, Stettin, Bismar, Riga, Reval, Dorpat, Danzig, die beutsche Gemeinde von Kralau u. a. m. Die Hanseaten waren die einzigen Schiffer in den Meeren des Nordens; sie holten ihre Baaren an Ort und Stelle. Die erste liberseeische Kactorei war der Stablhof in London, wo die deutschen Kausseute in geschlossenem Gemeinwesen mit ftrenger Bucht, Möfterlicher Orbnung und in ehelosem Stanbe gusammenlebten, fic nicht mischend mit den Eingeborenen, aber geachtet und unentbehrlich. Sie brachten die Belze Außlands, die Häringe und Stocksiche Scandinaviens, Korn, Holz und andere Erzeugnisse bes Rorbens und Silbens nach England und errangen fic ablreiche Brivilegien von ben Königen. bie meistens ihre Schuldner waren. Damals hieß es auf dem Continent: "Wir taufen von dem Engländer den Kucksbalg für einen Groschen und verlaufen ihm den Kucksichwanz wieder für einen Gulben." Erft unter Elifabeth mar bas englische Boll so weit vorgeschritten, bag es seinen hanbel in die hande nehmen und seine Lehrmeister entbehren konnte. — Rach Libed war Wish auf ber Felseninsel Gothland ber wichtigste Mittelpunkt bes norbischen Sanbels. Dort waren schon zu Anfang bes zwölften Jahrbnuberts bie Kausleute Westfalens und Niebersachsens, später von Livland und Breugen in gablreichen landsmannichaftlichen Bereinen unter felbfigewählten Bögten versammelt. Gegen Enbe bes vierzehnten Jahrhunderts verlor bie Infel ihre mercantile Bebeutung. Ihre Stellung im norbifden Sanbel ging bann auf Dangig fiber. "Berobet und vereinsamt weist die Stadt Bisby nur noch in ben Marmorrninen ihrer Kirchen und Prachtbauten auf lang entschwundenen Glanz. Der Rame Bisby's aber lebt fort in bem über alle feefahrende Nationen weit verbreiteten Seerecht, ber vollftändigsten Zusammenstellung norbenropaifcher Seegebrauche, welche um die Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts bort entftanden au fein

von geiftlichen ober weltlichen Färsten abhängige Stadtgemeinden, von Middelburg und Amsterdam bis Reval und Narwa, von Bisby bis Breslau. Richt blos Seeftlibte, sonbern auch Binnenorte, namentlich die alten Gemeinden Bestfalens und Riederfachsens, Soest und Münster, Magdeburg, Braunschweig, Salzwebel, waren Mitalieber ber großen norbbeutschen Kausmannsgilbe. — Reben Libed war bie nach seinem Borbilde eingerichtete Elbftabt Samburg bie angesehenfte, beren Anf-

Digitized by Google

scheint." Die zweite Kactorei war der St. Beter Shof in der alten Barägerstadt Rowgorob,

wo bie beutschen Kausleute in abnlicher Weise organistrt lebten und bie Belge aus bem Junez-Rufilands nach ben etvilsfirten Länbern brachten. Die herrschaft Nowgorobs erftrectte fich vom Ural bis jum Sismeer; eine gute Bafferstraße die Newa hinab und jahlreiche kandioese burd Livland, Kurland, Litthauen führten zur Ofifee. "So zogen in großen Admiralschaften und Caravanen bie bentschen Basserfahrer und Landschrer nach bem Betershof." Als Iwan III. nach Beflegung ber Tataren bas ruffifche Reich geftärtt hatte, follof er auch ben St. Betershof und trieb bie beutschen Ansiebler fort. — Der große Weltmarkt ber bamaligen Zeit, wo alle europäischer Rationen ihre gefchiliten und privilegirten Factoreien befagen, die eigentliche bobe Schule fir ben Weltverlehr war Brligge in Alandern und and da hatte bie dentsche Pansa ihr machtiges Daus; hierhin wurden alle Erzenguiffe bes Rorbens zum Bertanf gebracht, und bafür die Baarer und Luxusgegenstände, die aus Italien, Spanien und Indien famen, und die flandrischen und brabantischen Producte nach dem nörblichen Deutschland und Scandinavien ausgestlihrt. — 🚎 wichtiges Mittelglied waren bie brei frandinavischen Reiche, baber ber Bund aufs Effrigfte bestiffen war, hier ben Handel gang in benitsche Sanbe zu bringen und bas Austoninen einbeimister Raufleute zu verhindern. In Schweben, besonders in Schonen, waren beutsche Raufleute in allen Stillbten eingebürgert; ju Bergen in Norwegen war ber wichtigfie Gtabtheil in ben Händer. ber Deutschen, über dreitausend Kausleute, Schiffer und Handwerter führten bort ein gewalttbätiges Regiment. Die Kausseute in ben Kactoreien waren junge trästige Männer, die eng verbunden jusammenlebten, immer bereit, mit bem Sowerte ihre Interessen ju mabren; teiner burfte fich in fremdem Lande verheirathen oder Blirgerrecht annehmen. Hundert Jahre dauerte diese biche Billithe ber Banfa, überall hatte fle Monopole und Preihafen, und nur hanseatischen Schiffen erlaubte fie bas Befahren ber norbifden Meere. Benn eine Bundessladt fich ben Anordmungen bes Hansatages nicht fligen wollte, so war ein mächtiges Mittel bes Awanges, bas sicher traf, ber hanfeatifche Bann ober bie "Berhan fung", fo gefürchtet wie nur truend ein Bann ober eine Acht. Zahlreich und flegreich waren die Kriege, die ber Bund in seiner machtigen Zeit fahrte; ber Danziger Seehelb Banl Benede beflegte die Hollander in mehreren Seehklachten, und bie Könige von Schweben, Dänemark und Norwegen wurden oft zu schmählichen Kriebensbebingungen gezwungen. Roch lange gebachten die Hanseaten mit Stolz des glängenden Friedens, den die Secfläbte mit der danischen Regierung im Mai 1370 in Strassund abgeschlien. In Schweben und Danemart tonnte tein König ben Thron besteigen ohne Zuftimmung und Beftätigung bes Sonfatages in Libed. Im breizehnten und vierzehnten Jahrhundert war die machtigfte Beit ber Sanfa. im fünfzehnten und sechebnten versiel sie allmählich mit der verksichlichene Arien war auch ihr Grab. Ihr Berfall wurde burch bie allmähliche Erftarfung ber übrigen norbischen Mächte, sowie burd Zwietracht untereinander berbeigeflibrt.

Die Juben.

2. Die Juben. Durch bas ganze Mittelalter galten bie beutschen Juden als "taifertiche Kammertnechte", welche gegen eine zu entrichtende Abgabe unter des Kaifers Schutz und Obhut gestellt waren. Und wenn auch bieser "Judenschutz" fammt dem damit verbundenen Einkommen hie und da an einzelne Stadtherren, Gemeinden oder Territorialfürsten überging, so geschah es stets in Folge einer Uebertragung. Der Judenschutz war somit ein kaiserliches Regal, welches wie andere Reichs= und Hoheitsrechte mittelst Bo lehnung ober Schenkung an andere Reichsstände hingegeben werben konnte. Auch bas Recht "Juden zu halten" wurde als taiserliches Brivilegium verliehen. Doch war bei dem sintenben Ansehen bes Kaiserthums bieser Reichsschutz nicht vermögend, ben Judenverfolgungen vorzubeugen, wie aus der öfteren Wiederholung folder Scenen der Gewaltthat und Bebrildung hervorgeht. Selbst die Bapste sahen sich veranlaßt, durch Ausschreiben und Coneilienbeschlässe von Judenverfolgungen abzumahnen. Der tieswurzelnde Judenhaß, der in ber Stammesverschiebenheit, in bem religiösen Gegensat, in ber ftrengen nationalen Abgeschlossenheit des semitischen Boltes, mitunier auch in dem Neid und Born über die wucherische Ausbeutung der Christen seinen Srund hatte, wurde nicht wenig gesteigert durch die von Se schlecht zu Geschlecht sich fortpflanzende Bolkssage, daß die Juden Christenkinder tödteten und ihr Blut beim Paschafest verwendeten, eine Beschuldigung, die schon im zwölften Jahrhunbert erhoben wurde und zu vielen Berfolgungen den Anlaß bot. Wie sehr auch mande harten und Scharfen mittelalterlicher Denkungsweise mit ber Zeit fich milberten; gegen bie Juben dauerten Intoleranz, Haß und Berachtung fort. Nicht nur, bag man ihnen ben Erwerb von Grundbestig verbot, daß sie in keine Zünfte aufgenommen wurden, daß man Digitized by GOOGIC

sie vom Kriegs = und Staatsdienst ausschloß; auch wo ihnen das Niederlassungsrecht gegen hohe Abgaben gewährt wurde, lebten fie in befondere Stadtviertel ober Gaffen abgefverrt, mußten sie, wie die Saracenen in Sicilien und Spanien, besondere Abzeichen tragen und wurden bei verschiedenen Gelegenheiten schwer geschapt. Micht selten wurden sie von den Schuldnern mit Gewalt zum Nachlaß gezwungen, ober ihre Schuld = und Zinsforderungen für ungültig erklärt. Durch solche Mißbandlungen und Zuruchseungen wurde auch in ben Juben ein scharfer Christenhaß erzeugt und genahrt, ber fich besonders in ber rudfichtslosesten Gewinnsucht, in der hartherzigsten Ausbeutung aller Geldverlegenheiten tund gab. Da fie von Aderban und Gewerbthätigkeit ausgeschloffen waren ober fich selbst ausschloffen, so richtete sich die ganze Schärfe des Judengeistes auf Handel und Wucher. Das kirchliche Berbot ber Bingnahme unter Christen gab die Geldgeschäfte porzugsweise in ihre Hande, und da rachten fie fich benn burch Wucher und Zinssteigerung für bie Berachtung und ben Hohn, für die Bedrückung und Austreibung, für die Gewaltthätigkeiten und Berfolgungen, denen sie so häusig ausgesett waren.

§. 448. 3. Recht und Gericht. Wie bie Stabtebundniffe bie Reime und An- Recht und fate eines vollsihumlichen Selbstregiments, einer republikanischen Staats - und Rechts. ordnung in sich irugen, so traten auch in andern Gebieten bes öffentlichen Lebens einzelne Berfucke hervor, der rohen Gewaltthätigkeit der Feudalherren und dem Fredelmuth eines rechtverachtenben Geschlechts einen Bligel anzulegen. Die Friedensgebote der Kirche, jene Beftimmungen bes "Gottesfriedens", Die wir fruber (§. 354) bargeftellt, waren unter ben ebernen Tritten der fehdeluftigen Ritterschaft außer Uebung gekommen; weder die Gotteshäuser und Religionsstätten, noch die geheiligten Zeiten und Festtage vermochten den verheerenden Wirtungen des Schwertes und der Brandfackel Ginhalt zu gebieten. Die Capi= tularien der karolingischen Zeit waren unter den veränderten Berhältnissen zum guten Theil unbrauchbar geworden und außer Uebung gelommen, und die "Conftitutionen" ober Reichsgesetze der beutschen Kaiser, insbesondere der Hohenstaufen, welche fich borzugsweise auf Bestimmungen Aber Landfrieden und Landfriedensbruch, auf Lehnswelen und auf die Rechtsstellung der geistlichen und weltlichen Fürsten bezogen, waren für die allgemeinen Rechtsbedürfnisse unzulänglich. Dagegen erhielt sich auf der "rothen Erde" Westfalens in ber fogenannten Fehme ein Reft ber altgermanischen Bollsgerichte unter Rönigsbann, welcher in biefer Beit bes Fauftrechts und ber Anarchie eine großere Bebeutung und einen weiteren Wirkungkreis erlangte und sich in Kreisen Achtung verschaffte, wo weder die Rechtsaufstellungen bes Sachfenfpiegels und bes Schwabenfpiegels, welche, im dreizehnten Jahrhundert abgefaßt, bald große Verbreitung und bas Ansehen von Raiser= rechten erhielten, beachtet wurden, noch bas romifd = cano'nifche Recht bes Alerus, von welchem der Dominicaner Raimundus de Bennaforte im Auftrage Gregors IX. im J. 1234 eine umfassende Decretalensammling veränstaltet hatte, die dann als ällgemeines Kirchenrecht im ganzen christlichen Abendland angesehen wurde.

Rachbem fich die Stilleme ber Bollerwanderung gelegt hatten, haben einzelne germanische Könige fich um bie Ausbildung bes Rechtslebens und Gerichtswefens badurch große Berbienfte erworben, daß sie auf Grund römischer Rechtsinstitute eigene Rechtsblicher ansertigen oder die bertommliden größtentheils ungeschriebenen Bollsrechte, Gerichtsgebräuche und Stammgesetse aufzeichnen, sammeln und ordnen ließen. Unter biefen in lateinischer Sprache verfaßten "Gesetzen ber Barbaren" war bas falifde Rechtsbuch wegen ber bervorragenden Stellung ber Franken am wichtigften. In feinen Grundzilgen aus ber Mitte bes fünften Jahrhunderts ftammenb, wurde es im Lanfe der Zeit unter den Merovingern und Karolingern erweitert und in den älteren Aufstellungen, wohl zum leichteren Berständniß bei Gerichten, von den Abschreibern mit einzelnen altbeutiden Worten "Malberger Gloffen" berfeben und hat fich lange in prattifder Geltung erhalten. Reben biefer falischen Ler ber alten Franten war bas Gefethuch ber Befigothen durch die Gebiegenheit des Stoffes und die wissenschaftliche Anordnung von hervorragender Bebeutung. Auch bei ben beutschen Bollspammen, welche allmählich in bas große Frankenreich eintraten, ben Allemannen, Burgunbern, Baiern, Langobarben, Sachsen, Friesen wurden die alten Bollsrechte gesammelt und aufgezeichnet, bald in ihrer ursprünglichen Gestalt, bald vermehrt mit Bestimmungen aus dem römischen ober franklichen Rechte. Diese aus ber

Digitized by GOOGLE

Redis. pflege in

Bollsnatur und ben Zeitverhaltniffen herausgewachsenen Gesehblicher bilbeten bie Rechtsbaft filr das Gerichtswesen im Frankenreiche, bessen Entwickelung aus ben Bolksgerichten p Schlifengerichten und zu bem Ronigsgericht unter ben Bfalggrafen wir fruber tennen gelernt (§. 322). Reben ben Bollsrechten entstanben unter und nach Karl b. Gr. die Reichsgefezeine Sammlung von Ebicten, Capitularien, Berorbnungen und Ausschreiben, welche die Köuztheils in Berbindung mit ben Reichsversammlungen, theils allein filr fich erließen. Diefe Reichsgefete wurden icon in ber erften Salfte bes neunten Jahrhunderts burch ben Abt Aufegifus ausammengefiellt und zwei Jahrzehnte fpater burch ben Mainzer Diaton Benebict, nach be-Borgange bes Isiborischen Decretalenbuches, mit vielen unechten Zusätzen vermehrt. Deit bem zunehmenden Berfall der Reichseinheit und der Herausbildung der Territorialhoheiten nahme bie Rechtsinstitute einen mehr örtlichen, particularistischen Charatter an, indem sowohl bas un geschriebene Rechtshertommen, als bie aufgezeichneten Bollsrechte nach ben Beblirfniffen ber Ben erweitert, mannichfaltiger gemacht und jum Gebrauche bei ber Rechtspflege beftimmter Gegenben Stäbte und Bollsklassen eingerichtet wurden. So erlangten die "Beisthümer", urkundliche, von Gemeinben, Genoffenschaften ober Schöffencollegien ausgebenbe ober veranlagte Anertennsnisse und Erflärungen über bestimmte Rechtsfälle, junächst nur für ben Ort ihres Ursprunge Geltung; blos bie Rechtsipruche bes Reichshofes bebaupteten ein größeres Anfeben. Go murbein einzelnen Landschaften, besonders solchen, welche wie Baiern, Desterreich, Schwaben, Sachie geschloffene Stammeinheiten bilbeten, Rechtsbestimmungen vereinbart, die für alle Angeborigen ber Lanbschaft ober bes Stammes als gemeingültiges Lanbrecht bienen follten. So entwidelter Billetten. fich bei ber zunehmenden Bebeutung ber Stäbte bie Stabt- ober Weichbilbrechte, theil auf Grund alt überlieferter Ordnungen ober taiferlicher und landesberrlicher Brivilegien ober Danbfesten, theils auf Grund felbst geschaffener statutarischer Aufstellungen, "Rüre m" oder

Bei&

thumer.

"Billfüren" genannt, welche Gemeinben und politische Genoffenschaften unter Bermittelun: bes Raths ober ber Stadtschöffen fich selbst feteten. So entstanden Rechtsverzeichnungen fir Lehus- und Dienswerhältnisse, für Hofgemeinden und Markgenossenschaften. Selbst das bedeutendste Rechtsbuch ber Zeit, "ber Sachsenspiegel", bas Wert bes Eile von Repgove, eines rechtskundigen Mannes, der innerhalb der Jahre 1209 bis 1233 als Schöffe zu Wettin an der Saale, zuletet als Schöffe zu Salpke an der Elbe nahe bei Magdeburg erwähnt wird und einem ritterbürtigen Geschlechte angeborte, bas fich nach einem zwischen Deffau und Rothen gelegenen Dork Reppican nannte, hatte junachst nur einen particularifischen Zwed, wenn es foon aumablic seiner Gediegenheit wegen in gang Rordbeutschland, von Holland bis Livland, Eingang fand unt in Thilringen, Sachsen, Breugen, ben Sansestäten u. a. D. als Reichs- ober Raiserrecht galt. Der "Sachsenspiegel", so genannt, "weil in ihm die Sachsen ihr rechtlich geordnetes Leben wie in treuen Bilbe eines Spiegels wieber erkennen follten", war eine Aufzeichnung theils gemeiner beutscher, theils sächsischer Rechtsgewohnheiten und reichsgesetzlicher Bestimmungen und wurde querft lateinisch niebergeschrieben, bann auf Beranlaffung bes Grafen Boier von Fallenftein, mit bem Gile in naben Begiebungen gestanden ju haben fceint, ins Deutsche (oberfachfliche Munbaut' übertragen, um bei ben fachsischen Gerichten in Anwendung zu tommen. Erft bie beiben oberbeutschen Rechtsbuder, ber auf Grund bes Sachsenspiegels gur Beit bes Interregrums angesertigu "Deutschenfpiegel" und ber wohl unter Rudolf von habsburg von einem Gilbbeutschen mit Benutjung bes erwähnten Bertes bes Landsmannes gufammengeftellte "Somabenfbiegel", machten ben Berfuch, aus bem ungulänglichen Material ein allgemeines bentsches Reichs- ober Kaiserrecht zu schaffen, nachbem unter ber Regierung bes ersten und zweiten Friedrich bas in Italien ausgebilbete "Römische Recht" auch in Deutschland Eingang gefunden und auf bie Rechtsauschauungen einzuwirken begonnen hatte. Auch bei bem Stadt- ober Beichbildrecht erlaugten einige Gesetblicher ein hervorragendes Ansehen, so daß sie auf andere Städte übertragen wurden. Cs bilbeten fich somit gewiffe Gruppen ober Familien folder Stadtrechte, wobei wieber wie bei ben Sviegeln eine Trennung nach Rorb und Silv hervortritt. In dem nordbentschen Stadtrechte geben fich brei Gruppen fund: bie hallifd-magbeburgifde, bie, auf ben Sachfenfpiegel gegrfindet, in Sachfen, Böhmen, Schleften und Bolen verbreitet mar; bas lubifche Recht, bas fich in Labed unter ben Ginfillffen eines großartigen Berfehrs und einer fruhzeitig bemertbaren wissenschaftlichen juristischen Bilbung mit vieler Gelbständigkeit entwickelte und sich weithin fiber die Oftseelander verbreitete; endlich das friesische Stadtrecht, das durch die Antonomie ber ftäbtischen Gemeinben sich ganz selbständig und eigenthämlich ausbildete. Unter ben fabbeutschen

sedie.

Das römifche

Stadtrechten laffen fich vier Gruppen unterscheiden: eine rheinische, die fich an das Rölner Recht unlehnt; eine schwäbische, die den Schwabenspiegel zur Grundlage hat; eine bairischösterreichische, die sich auf das fürstliche Landrecht ftütt, und eine fräntische von mehr eigenthunlicher und selbständiger Entwicklung.

In Gallien und Italien ift bas römische Recht nie aus bem Leben verschwunden. Die germanischen Eroberer hulbigten bem Grundsate bes perfonlichen Rechtes, so bag ben einzelnen Landfchaften und Gemeinden, Bollstlaffen und Genoffenschaften die Bahl bes Rechtes, nach welchem fie leben wollten, frei gegeben war. Doch haben wir fruher gesehen, bag gur Beit Friedrich Barbaroffa's bas romifche Recht namentlich in ber Zusammenstellung burch Juftinian mehr in Aufnahme tam und auf ber Rechtsichule zu Bologna, welche burch Irnerius und seine Rachfolger lebhaft aufblubte und balb in Babna und anderen Stäbten Italiens und Frankreichs nachgebilbet warb, Gegenstand eifriger Studien wurde. Durch bie mittelalterlichen Rechtslehrer, Gloffatoren genannt, wurde bann bas römische und justinianische Recht allmählich über bie meisten Länder Europa's verbreitet, theils als wirkliches Subsidiarrecht, theils als geschriebene Bernunft, worans man Recht schöpft, theils wenigstens als Gegenstand bes Unterrichts, jur Borbereitung auf bas Studium ber Landesrechte. Aber wie in ber Theologie über ben Kirchenvätern und ben scholastischen Anslegern die Heil. Schrift selbst zurücktrat und bas "Sentenzenbuch" bes Petrus Lombarbus (g. 399) Jahrhunderte lang als Lehr- und Glaubensnorm galt; so wurden anch die Rechtsquellen burch die Schriften ber Gloffatoren verbunkelt und verbrängt und die Compilation bes Accurfins von Bologna, vorzugeweise bie "Gloffa" genqunt, erlangte ein gefetgeberifches Aufeben. Die beiben Biffenschaften theilten alle außeren und formalen Erscheinungen. "Der leere Formalismus, ber haarspaltenbe Scharffinn, bie Runft ber unenblichen Diftinctionen, Limitationen und Ampliationen, beren Befit bem bamaligen Gelehrten erft bas Meifterrecht gab: alle biefe Fertigkeiten bilbeten auch in ber Jurisprubenz die herrschende Birtuofität." Man ftritt nicht um bas Berftanbuig ber Onellen, sonbern über bie verschiebenen Meinungen über bie Quellen. Erft mit Bartolns und seinem Schaler Balbus trat zu Aufang bes vierzehnten Jahrhunderts einefrischere Eregese der Quellen und bamit eine nene Cpoche, in der römischen Rechtswissenschaft ein. And nach Deutschland und in das nördliche Europa braug das römische Recht. wenngleich hier nicht wie in ben ehemals zum Römerreich gehörenben Ländern alte Erinnerungen und gablreiche Ueberrefte von Gesetzen und Einrichtungen Empfänglichleit bafür erzeugten. "Seit bem zwölften Jahrhundert zogen beutsche Gelehrte fiber bie Alpen, um auf ben italienischen Socifonlen bie fremben Rechte m sernen, und tehrten, mit ber Burbe alabemischer Grabe geschmickt und mit bem Rimbus transalpiner Gelehrsamfeit umgeben, in ihr Baterland beim, um bier bie wohlgewonnenen Schätze bes Biffens ju verwerthen." Der Grundfat, bag ber Rlerus unter römischem Recht stehe, wirkte in allen chriftlichen Ländern für bessen Berbreitung, und in Deutschland war bemfelben auch ber Umftand förberlich, bag Italien noch jum benischen Reich geborte und diefes nur als eine Fortfetjung des römischen angesehen ward. Es fullpfte fich baran bie von den Kaisern genährte Borstellung, daß bas justinianische Recht ein mit der Raiserwfirde in Berbindung flebendes Reichsrecht sei, welches für alle Reichsglieder Giltigkeit habe. "So erzeugte fich im Bewußtsein ber Ration bas erfte Kundament für bie Geltung bes fremben Rechts: bas Biffen von feinem Dafein, die Ahnung von feinem Berthe und ber Glaube an feine Giltigleit für das ganze Reich." Das Beblirfniß eines ausgebildeten Rechtes, als bei der zunehmenden Entur bie einheimischen Gesetze und Rechtsbestimmungen nicht mehr genfigten, leistete ber Berbreitung befielben allenthalben Borfdub. Lieften boch bie bobenftaufischen Raifer ibre wichtigften "Constitutionen" zur größeren Berbreitung in das Corpus juris aufnehmen. Böllig festgestellt ward jedoch die Amwendung des römischen Rechtes im deutschen Reich erft dadurch, daß die Reichsgesethe seit bem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts baffelbe als geltendes gemeines Recht voranssetten. Seitbem galt bas Infiinianische Gesethuch unbestritten als Subsibiarrecht im bentschen Reich und in ben meisten Ländern, die ehemals Bestandtheile besielben waren, wie bie Schweiz. bie Rieberlande u. a. - In Danemart, Schweben, Aufland, Bolen und Ungarn erlangte bas römische Recht nur als Gegenstand bes vorbereitenben Unterrichts Geltung.

Die alten Bollsgerichte, die jur Zeit Karls d. Gr. unter der Leitung der Grafen im ganzen Die From.
frankenreiche bestanden, kamen im Laufe der Jahre außer Uebung: an die Stelle der Rechtssinder ans den Freien des gefammten Bolles, die an den hertsmmlichen Gerichts- oder Malstätten Entscheidungen trasen, traten Schöffen und Richter, die vom König oder von fürstlichen Reichsbeamten

. . .

Digiti52 by GOOGLE

ernannt, balb einen besonderen Stand bilbeten. Dit ber Auflblung ber alten Gauberfaffung mit ber Ausbildung ber Territorialhobeit wurden bie alten miglichen Gerichtshöfe mehr nud nicht burd bie fünklichen hofgerichte verbrängt und bie ichöffenbaren Gefchlechter, in benen bie Michterwürde nicht felten erblich warb, nahmen balb ben Charatter einer geschloffenen Genofiensicaft an: boch bonerten im Gangen bie berbinmilichen Berichtsformen mit Minblichleit, Deffentlichleit und verfönlichem Erscheinen ber Barteien, mit Eid und Gibeshelfern, mit Urknubenbeweis und Zengen verbor bei ben Dingfliblen in alter Beise fort. Rur in Bestellfalen erhielt fich neben ben berfcaftliden Gerichten noch ein Still ber alten Bolls- und Grafengerichte in ben "Freififiblen" wo ein Ding- ober Freigraf mit ben jum Freifinhl gehörenben Schöffen über bie bemfelben unterworfenen Freien und beren Freihöfe unter Rönigsbaun Recht iprach. In bem abgefehloffener Weftfalen, wo Unbanglichteit au bie überlieferten Rechtsorbungen und an die alte Freiheit zum Bollscharafter gehören, behandeten fich also die alten Bollsgerichte in ummittelbaxer Unterordmung unter ben Raifer. Im breigehnten Jahrhunbert, als mit bem Berfall ber bochften Gemalire in Staat und Ringe überall in ben unteren Schichten ber Ration neues leben fich regte, exhielten aus die weftfällisen Bollsgerichte neuen Aufschwung und neue Lebenstraft. Die Sage twüpfte diese Beränderung an den durch seine freuge Gerechtigkeitspfloge belannten Exzbischof Engelberr von Kiln, ber, seitbem bas Bergogibum in Engern und Bestfalen im J. 1180 an ben Erzububl getommen, ju ben alten Freigerichten in nabere Beziehung getreten war. Bon ber Zeit an Areiften bie Gerichte ber beil. Febme ben Charafter blos territorialer Gerichtshofe ab und bebeuten als allgemeine ganbes- und Reichsgerichte, bei beiten ber Erzbischof von Rolu mit herzog von Weftfalen bie Mirbe eines Oberftublberen und failerlichen Stellvertreters inne batte, ibre Gerichesbarteit fiber bie Grenzen Westfalens aus; zugleich wendeten fie fich ausschließlich der Pflege des peinlichen Rechts m und nahmen, begunftigt burch bie allgemeine Rechtsunsicherheit in ber "faiferlofen foredlichen Beit", Die Beftrafung einer bestimmten Claffe von Berbrechen ingegen Gott, Ebre mad Recht" als besonderes Borrecht, als "Fehmwroge" für sich in Anspruch. Und mm ihren richterlichen Urtheilen Rachbrud ju verleiben und die Bollftredung ju ermöglichen, umgaben fie fich mit ben Schrodmitteln eines geheimen Juftigverfahrens. Reben ben öffentlichen Situngen. wo jeber freie Mann Antritt hatte, wurden andere eingerichtet, woran nur Freischöffen unter bem Borfits des Freigrafen Theil nehmen kounten. In biefen "Stillgerichten" wurde die Anklage untersingt, und bei erwiesener Schuld im Geheimen bie Acht iber ben Freuler ausgesprochen Eine vorhergebende "Labung" vor die Fehme wurde erft in der Folge allgemein gebrauchlich War die Acht erkannt, so lag jedem Schöffen die Pflicht ob, den Spruch des hamlichen Gerichts au bem Bernrtbeilten, wo er nur immer boffen machtig werben tonnte, ju vollftreden. Deimlich, wie die Bernrtheilung, erfolgte auch die Bolistredung des Urtheils. Zu dem Zwed wurden, je mehr bas Kehmichöffenthum auch außerhalb Bestfalens fich über gang Deutschland verbreitete. eine Bermehrung ber Mitwirkenben und eine ftrengere Orbnung und Glieberung bes Gangen eintrat und somit eine gegenseitige Unterfilipung und handreichung zur Nothwendigleit wart, gebeime Ertennungszeichen eingeführt, bie bei ber Aufnahme als Freifchoffe unter ber Berblichtung gur unverbritchlichften Berfcwiegenheit mitgetheilt murben. Diefes Berfahren war vom Reiche als burchans gesetlich anertaunt, und bavon wurden bie Schöffen bie "Biffenben", im Gegenfas an ben "Unwiffenben" ober "Richtwissenben" genannt. Der Act ber Aufnahme war sehr feierlich, und tonnte nur an einem Stuble in Bestfalen in ber beiligen Acht gescheben. Luicenb, mit enthisftem Saupte legte ber Aufgunehmenbe ben Schöffeneib ab, "bag er bie Fehme beimlich halten und bilten wolle vor Sonne und Mond, vor Baffer und Feuer, vor aller Creatur, vor Bater und Mutter, vor Sowester und Bruber, vor Maun und Beib, vor Beib und Kind, vor Sand und Bind, außer vor bem, ber ein Freischöffe fei, bag er Alles, was vor bie Fehme gebore, vor biefen ober einen andern Freistuhl bringen, und dies nicht lassen wolle um Lieb noch Leib, weder um Silber noch um Gold, noch um irgend eines Dinges willen, bas Gott geschaffen habe". Radbem er biefe vorgeschriebene Eibesformel gesprochen, theilte ibm ber Freigraf bie beimliche Losung mit, bie rathfelhaften vier Borte: "Strid, Stein, Gras, Grein," nebft beigefligter Erflärung. Auf Berrath bes Geheimniffes ftanb Tobesftrafe. Fähig jum Freischöffen war jeber exprobte trene verftanbige Mann vom freien Landmann bis jum Raifer. Sobalb ber Aufgenommene mit ben Brivilegien und Gebrauden bes Gerichts befannt gemacht war, galt er als "echter, rechter Schäffe ber beiligen Acht"; er hatte Autritt ju allen heimlichen Gerichten ber rothen Erbe und fand gleichfam unter bem Schutz ber Fehme. "Er tounte jebergeit als Alfiger auftreten, burch feinen Eib

war er verpflichtet, jebes "fehmwrogige" Berbrechen, welches zu feiner Kenntniß tam, vor Gericht offen au beden; bei erhobener Rlage mar er bemfen, mit feinen Genoffen bas Amt bes Richters wahrzunehmen, auch bei ber Bollftredung ber Strafe burfte er seinen Dienft nicht versagen." Das heimliche Fehngericht, bas nur auf westfillificher Erbe "gehegt" werben burfte und an ben alten allbetannten Maffidtten unter einer Gide ober einer Linbe, an einem hageborn ober hollunber, wie in amterichischen Künmen seine Sihungen hielt, war ein furchtbares Mittel, bem gewaltsamen Eingriff in die Rechtsordnungen zu wehren, ein Mittel, bas feine Entschuldigung mir in ber furchtbaren Beit findet. Der Erfolg rechtfertigte bie Einrichtung. "Der Rame ber beimlichen Gerichte Westfalens Mang balb in allen Dialetten ber beutschen Bunge wieber. Berfolgte und Bebrüdte aus fernen Gegenben wandten fich an fie um Schut und fichten bei ihnen bas Recht, welches ihnen von den landesherrlichen Gerichten verfagt worden. Schon vor Ansgang bes vierzehnten Jahrhunderes feben mir ihr Anseben auch nach Gubbentichland porbningen. Bald gingen Labrungen bes beimlichen Gerichts burch alle beutschen Lande. Die Raffer, welche in ihnen noch einen Bieft ber mehr und mehr hinfciwindenden Raifergewalt erblichen, nahmen fie in Schut und erfannten fie wieberholt als latferlide Berichte an. Modten aud Afriten ibnen bemmenb entgegen treten, Stäbte fich wiber fie verbfinden, manifaltfam behnten fie feitbem ibre Macht und Wirffamleit nach allen Geiten ans."

### 2. Granbung ber Sabsburger Madt.

§. 449. Andolf von Babsburg und Ottolar von Bohmen. Eine wichtige Folge des Sinkens ber kaiserlichen Gewalt während bes Amischen reichs war die Musbildung ber Fürftenmacht, indem die geiftlichen und weltlichen Künften nicht nur viel Reichsgut an fich brachten, fonbern auch eine Menge landesberrlicher Mechte und Einflufte, die früher bei "Raifer und Reich" gestanden, sich aneigneten (vgl. §. 389). Als baber nach Richards Tob eine neue Königswahl ftatifand, suchten wie Großen, von benen bamals bie Wahl (Ant) vorzugsweise ausging und die daher in der Folge Aurfürsten genannt wurden, die Erbebung eines au Band und Leuten mächtigen Karften au hintentreiben, um nicht bas Errungene wieder einzubuffen. Da gelang es dem Erzbischof Werner von Mains, die Bahl auf den ihm befreundeten Grafen Rubolf von Sabsburg ju lenten, beffen mäßige, zerftreut liegende Stammauter im Elfag und in ber Schweis ben Wahlfürsten feine Furcht einflögten, während boch seine erprobte Tanferleit, Kraft und Alugbeit Bürge war, bak er ber herrschenden Weserlosgieit steuern und die drobende llebermacht des gewaltthätis gen Königs Ottokar von Böhmen brechen würde, ber mit diesem Lande aufer Mabren noch Defterreich, Stebermart, Rarnthen und Rrain theils burch Bentrage und Erbschaft, theils burch sein gutes Schwert vereinigt hatte und nach ber Raiferkone strebte (g. 389), wie sehr er auch als Beberricher eines Navischen Reiches beutschem Wesen und beutscher Art feinblich entgegenstand. Auch ber Burggraf von Murnberg, Friedrich von Sobengollern, wirkte für Rubolf, inbem er ben Pfalgrafen Lubwig ben Strengen und andere Fürsten burch bie Aussicht auf Chen mit ben gablreichen Töchtern bes fünftigen Königs für benselben gewann. Was aber besonders Rubolfs Bahl forberte, war seine bekannte Frommigkeit und die Buneigung, die er ftets ber Kirche und bem Alerus erwiesen. Durch Sicherung der Alpenpässe hatte er den Berkehr der Geistlichen mit Rom erleichtert und gegen Priester und Monche, befonders bie "Minderbrüder" (§. 398), war er

Sendolf bou Sabsburg 1273— 1291.

Ottolex 1958-

ftets freigebig gewesen. Jener Bruber Heinrich, "ber Anoberer" genannt, ber bem Raiser als Beichtvater und als "seine rechte Sanb" zu allen Zeiten mit Rath und That beistand und auf seine Berwendung in ber Folge jum Bifchof von Basel und jum Erzbischof von Mainz erhoben warb, war ein Minorines mond. Als Rubolf bem Papste auf einer Zusammentunft in Laufanne bie von ben früheren Raifern bestrittenen Gebiete und Rechte, ben beutschen Fürsten ben Fortbestand ibrer errungenen Bortbeile zugesichert hatte, wurde die Bab. allgemein anerkannt und Alfons von Caftilien zur Entfagung gebracht.

Rurfürften. Baren foon früher einige Fürften als vorzugeweife wahlberechtigt anertanut weben fo, begannen fle nun, fich an einem feftgefchloffenen Aurfürftencollegium an einigen, welches au be: Reichsbeschliffen bes Königs seine Zuftimmung burch bie Willebriefe gab und baburch bem Kongthum eine Schrante fette. Diefen auserwählten gurften fand bisher nach bentichen Rechtsbegriffen mur eine Bormahl, allen übrigen Reichsfürften aber eine guftimmenbe und ergangenbe Babl m: bieles Bustimmungsrecht wurde nun bei Seite geschoben und bas ausschließliche Bablrecht auf fieben Rurfürsten beschräntt (bie brei rheinischen Erzbischife von Main, Abin, Erier. ferner Pfals, Sachlen, Brandenburg, Böhmen). Diefe Reform ber Reichsversaffung, wonach bat Aurfürstencollegium bie Babl an vollziehen hatte und auf ben Gang ber Regierung felbft Ginfing übte, entwickelte fich in ben Berbanblungen, die ber Rönigswahl bes Jahres 1273 vorangingen.

So bestieg Rubolf von Habsburg, ber bamals in ber Mitte ber fünfziger Jahre stand, ben beutschen Thron, und Ordnung und Friede schien endlich wieber im beutschen gande einzulebren. Nur Ottokar, ber mächtigste Fürst im öftlichen Deutschland, ber mit Blud und Tapferteit gegen bie beibnischen Preußen und die triegerischen Ungarn gestritten und keinen Oberherrn anerkennen wollte, legte Berwahrung ein gegen die Bahl "eines Mannes obne Ruhm, ohne Macht und niedergebrückt von Armuth"; er verweigerte die Hulbigung und erschien nicht auf dem angekindigten Reichstag. Da sprach Aubolf zu Augsburg bie Reichsacht über ben ungehorsamen König aus und erflörte Desterreich und alle ganber sübwärts ber Donau für beimgefallene Reichsleben: und als Ottokar im Wiberftand beharrte, rudte ber Habsburger, unterftüst von mehreren Fürsten, vor Allen dem getreuen Pfalzgrafen Ludwig und einigen kleineren Herren aus Sübbeutschland, und im Bertrauen auf die Hulfe ber abtrünnigen Bafallen bes gewaltthätigen Mannes, mit Beeresmacht in Deft erreich ein und nothigte ben geachteten und gebaunten Ronig gur Abtretung aller ganber bis auf Bohmen und Dabren, für bie er im gager ju Bien knieend die Belehnung nachsuchte. Kaum batte aber Rubolf bas Reichsbeer entlaffen, als Ottofar, im schmerzlichen Gefühl gebeugten Stolzes und gereigt burch bie Borwlirfe seiner berrschsüchtigen Gemablin Runigunde von Ungarn, mit überlegenen Streitfraften ben Krieg erneuerte. Allein Rubolf erfocht, hauptfachlich unter bem Beiftanbe feiner Schweiger und Elfaffer, ben glorreichen Sien 28. August auf dem Marchfelde, wo Ottokar nach tapferem Kampfe, als er, die Todeswunde in der Bruft, den Helm abnahm, um Luft zu schöpfen, von einem öfterreichischen Kriegsmann aus Rache erschlagen und bamit Böhmens Uebermacht für immer gebrochen wurde. Ottokar war ein Herrscher von gewaltiger Berjonlichkeit, ber nicht nur ben Erot seines wilben Abels mit starter hand banbigte, sonbern auch für Berbefferung ber Rechtspflege, für Sebung bes Bürger- und Bauernftanbes, für Beforberung bes Hanbels, ber Runft, Biffenfchaft und Gewerbsamfeit thatig wirkte und an Glanz und prachtvoller Hofhaltung alle

Fürften seiner Zeit überstrablte. Mit Bewilligung ber beutschen Fürsten verlieb ber Raifer nunmehr Defterreich, Stebermart und Rrain feinen eigenen Söhnen und wurde baburch ber Grunber ber habsburgifch-öfterreichiichen Sausmacht; Rarnthen erhielt fein treuer Bunbesgenoffe Deinbarb von Tirol, und Bobmen verblieb bem (nachmals mit einer Tochter Rubolfs vermählten) Sohn Ottofars, Wenceslaus. — Da Rubolf jebe Einmischung in Italiens Angelegenheiten mied und die Berrschaft ber Guelfen nicht störte, so konnte er seine Kräfte ungetheilt ben beutschen Landen auwenden. Eine Gefahr für Rubolfs herrschaft war bie Erhebung bes "falschen Friedrich", eines Mannes von bunkler Hertunft, Dietrich Holzschub, ber fich für ben von bem wundersüchtigen und leichtgläubigen Bolle längst erwarteten Raiser Friedrich ausgab, und, von Erzbischof Siegfried von Roln, bem Wibersacher Rubolfs, absichtlich geschont, am Rhein, namentlich in Neuß, Wetslar und anderen Städten großen Anhang fand, bis er als Zauberer und Reter ben Flammentod erleiben mußte. — Durch eine Reibe von Feldzügen und Rämpfen, besonders in Schwaben gegen ben tropigen, raubsuchtigen Cberharb von Burtem berg, und in Burgundien, wo eine Menge unabhängiger Berrichaften fich gebilbet, gelang es bem Ronig, viele bem Reiche entfrembete Leben, Buter, Rechte und Gefälle wieder zu erwerben. Aber in Burgund und Lothringen waren die Waffen Rudolfs nicht vermögend, den immer mehr vordringenden frangöfischen Ginfing gurudzuweisen.

§. 450. Ein besonderes Berdienft erwarb fich Rönig Rudolf durch die Siderung bes Landfriedens und die Berstellung ber gesetlichen Ordnung. bie in ben fturmbollen Tagen bes 3mischenreichs barte Stoffe und Störungen erlitten batte. Er zog im gangen Reiche umber, bielt strenges Gericht über ben febbeluftigen Raubabel und nahm fich der gedrückten und in ihren Gerechtsamen bedrobten Städte an. Bieg er boch allein in Thuringen neummbzwanzig Raubritter binrichten und sechsundsechszig Burgen zerftoren; und in Franken und am Abein erlagen in einem einzigen Jahre über flebenzig Schlöffer seiner strafenden Sand. Aber bas Streben bes greisen Königs, feinem Geschlechte bie Nachfolge auf bem beutschen Throne ju fichern, fand ben ftartften Wiberftand, und als bie beiben Gobne, benen er bie Nachfolge zugebacht, Hartmann und Rudolf, in der Blüthe der Jahre starben (ersterer in ben Wellen des Rheines, Dec. 1281; letterer an einer Krankheit Mai 1290), erlitten bie hoffnungen bes Baters einen tobtlichen Stog. Bu Germerebeim, wo er zum letzten Male unter ben alten Genossen weilte, befiel ihn eine Krant- 115. Juni heit; boch begab er sich beiter und scheinbar gesund nach Speier. Hier machte ber Tob seinem vielbewegten Leben ein Ende. "Sein Rame wuchs nach seinem Tobe, und sein Andenken ward populär, wie seine Regierung nie gewesen war. Er hatte selbst ben Ort bestimmt, wo man ihn beiseten sollte, neben König Philipp von Hobenstaufen. Die Sage bes Bolles ließ ihn gleich einem mythiichen Belben jenen oft besungenen Grabritt nach Speier thun, in die Gruft seiner kaiserlichen Ahnen". Seine Einfachheit, Tugend und Rechtschaffenheit gewannen ihm nicht weniger Anerkennung und Berehrung, als sein Berstand, seine richterliche Unparteilichkeit und seine Kriegsthaten. Nur die poetische Helbengröße ber Hobenstaufen wohnte nicht in ihm. Ein nüchterner, praktisch kluger Mann ohne ibeale Bestrebungen, besaß Rubolf keinen Sinn und keine Begeiste-

Digitized by Google

1282.

1285.

rung für die alte Herrlichkeit des beutschen Reichs. — Unter Andolf von Sobs burg geriethen ber Herzog von Brabant, ein gepriesener Turnierheld und Minnelanger, und ber Graf von Gelbern über ben Befit bes Bergogthums Limburg in Streit. Beibe fuchten fich burch Banbniffe gu ftarten; auf Seiten bes erstern frand die Kölner Bürgerlogft, auf Seiten des letztern ber barte und habgierige Erzbischof Siegfried von Köln nebst den Grafen von Abelburg, Cleve u. A. In ber viel beschriebenen und besungenen Schlacht bei Boringen, we über tausend Ritter fielen und eben so viele in Gefangenschaft geriethen, darunter ber Erzbischof, blieb ber Herzog von Brabant Sieger. Unter ben Gefallemen wa mit seinen brei Brübern ber tapfere Graf von Lütelburg, ber Bater Raifer Bein-Die streitbare Kölner Bürgerschaft lag wegen dieses Kampfes gegen ibren unwürdigen Oberbirten über fieben Jahre unter bem Much ber Dirche.

† 1160.

Martgraf Mubelf † 1288.

hermann Die Markgrafen von Baben. — Des Bahringers Der munn von Gelige Babe: † 1074. gleichnamiger Sohn Hermann II. erbte von seiner Mutter bas Ebersteinsche Schloß Babe: mann II. mit ben Hitten und höfen, die auf den Trummern der römischen Stadt Anrelia exftande waren, und von feinem Bater bie herrichaft Dochberg im Breisgan und bas Dorf Baduang mann III, an ber Murr. Seine beiben Rachfolger hermann III. und hermann IV. waren ritterlich Männer, bie im Gefolge ber erften hohenftanfifden Raifer Ronrab und Friebrich Bar-Dets Manner, die um Gepoige ver tepen prychipmanistration vollbrachten und jum Lohn ber mann IV. baroffa im Morgenlande wie in Italien große Kriegsthaten vollbrachten und jum Lohn ber veronefifche Martgrafenwurbe, bie ihr Grofvater befeffen, juriderhielten. Sener madu mit Konrad III. ben unglicklichen zweiten Krengug mit, biefer begleitete Friedrich Barbarofie auf bem britten, tehrte aber eben so wenig wie sein Gebieter gurlid. Er ftarb im fernen Antiochien, per auf dem dritten, tehrte uder even fo wenig wie jen. Germann V. der Streitbare, bewahrte bem Hohenstaufen Kriedrich II. die angestammte Treue, obschon er fich baburch große Keinbschaft und manche Fehbe von Seiten ber Gegner bieses glorreichen helbengeschlechts juzog. Unter feiner langen, thätigen Regierung gewann die Marlgrafschaft an Umfang durch die Erwerbung der Stäbte Durlach, Ettlingen, Sinsheim und Eppingen. Seine Gemahlin grundete bes Romenkloster Lichtenthal bei Baben, wo beibe Gatten begraben liegen. Bon seinen beiben Monnentioner eriqueter vie Cuben, Dermann VI., burch feine Bermählung mit ber Erbischter von Defterreich biefes Bergogthum und murbe ber Bater jenes unglicklichen Friedrich von Baben (auch "Friedrich von Defterreich" genannt), ber mit Ronrabin von Schwaben auf ben Schaffote ju Reapel blutete (g. 412); ber jilngere Rubolf erbte bie Stammgliter an ber Murg und pflangte bas Gefchlecht fort. Babrend bes großen Amifchenreich & rig Rubolf gleich vielen anbern Sürften mehrere Reichsleben und Rechte an fic. Als nun Aubolf von Babeburg nach feiner Erhebung biese wieber gurlichverlangte, trat ber Martgraf bem Bunbe bei, ben ber Graf von Wilrtemberg mit den mächtigsen Herren von Schwaben und Helvetien geschlossen, um den König zu widerstehen und das Erworbene zu behanpten. Aber des Habsburgers gutes Schwen und raiche Entschloffenheit brachte bie Feinde balb zu Baaren. Er rlidte in Schwaben ein, eroberte unter anbern bie Stäbte Baben, Durlad, Mühlburg und Gregingen und foredte feine Gegner fo, daß ber Bund sich schnell auflöste und Martgraf Audolf nebst ben übrigen Gliebern fich beeilte, mit bem König Friedeneverträge zu folließen und ihm Geborfam zu geloben. Diefer, bem bamals noch ber schwere Rampf mit Ottotar bevorstand, tam ben Renigen wohlwollenb entgegen. Er gab bem Markgrafen bie eroberten Burgen und Städte jurud, und ba biefer fortan ju Habsburg hielt, so begunftigte ibn ber König bei jeber Gelegenheit, baber es jenem allictte, burch eine Reihe Neiner Febben feine gerftreuten Befitzungen zu einem gufammenbangenben Gangen zu vereinigen; baburd murbe Audolf ber eigentliche Begrunder ber Martgraffcaft Baben. welche bie fruchtbaren Fluren an ber Murg und Bfing mit ben Stabten Baben, Pforgbeim, Dnrman yll. lach, Ettlingen u. a. umfaßte. Sein Rachfolger Hermann VII. verband damit noch Schloß und Berrichaft Cherftein.

Det-† 1291.

Die Grafen von Würtemberg. Nach bem Untergang ber Hobenstaufen erhoben fic allmählich bie Grafen von Buttemberg zu ben angesehenften Canbesherren in Schwaben. Ulrich † 1265. Ulrich mit bem Daumen, ein Rachlomme Abalberts, ber um bas Jahr 1100 all erfter

Graf von Birtemberg und Bentelsbach genannt wird, wußte burch linge Benutung ber fdwierigen Zeitverhältniffe fein Lanbesgebiet burd Erwerbung von Reichsgutern ju vergrößern und von König Ricard bie Reichsleben bes finberlos verstorbenen Grafen von Urach, ber filblich von Milrtingen wohnte und beffen Kamiliengilter Ulrich bereits läuflich an fich gebracht, zu erwerben. - Mricht zweiter Sohn, Graf Cberbarb, brachte burch feine Streitsucht und feinen Wiberftand gegen Audolf von Sabsburg viel Unheil über fein Land. Andolf belagerte ihn zwei Monate lang in feiner hauptftabt Stuttgart, gerftorte fieben Burgen in beren Rabe und awang ihn gur Unterwerfung. Bon bem an hielt Eberhard treu am Saufe Defterreich, weshalb er auch von Andolfs Sobn Albrecht nach bessen Sieg fiber Abolf von Raffan mit ber Landvogtei über bie schwäbischen Städte und andern einträglichen Borrechten bedacht wurde. Daburch fab fic Eberhard in Stand gefeitt, eine Angahl wichtiger Bestigungen läuslich an sich ju bringen, und murbe somit ber eigentliche Gründer von Burtumberg. So erwarb er bie Derrschaft Asberg, die Salfte ber Graffchaft Calm (1308), und große Theile ber Bestigungen ber mit bem Bergogstitel gezierten Freiherren von Ted und ber Grafen von Tubingen. Unter Beinrich VII. lam neues Unglud über Burtemberg. Eberharb, wegen feiner fortwährenben Befehdung ber fomabifden Reichsftabte mit ber Acht belegt, murbe burch bie Berbinbung bes Raifers mit feinen gabireichen Keinden fo in bie Enge getrieben, bag er fich ju feinem Schwager Andolf von Baben filichten und Land und Lente ben Gegnern überlaffen mußte. Der balbige Tob bes Raifers machte es jedoch bem Grafen möglich, bas Berlorene wieder ju gewinnen. Sein Gobn Ulrich erweiterte bas vaterliche Erbe burch Antauf vieler Burgen, Statte und herrschaften. Ulrich erweiterte Das valertige Cive Duch and Dichtung vielgebriesene Cherhard ber Greiner b. Ereiner b. Ereiner b. Ereiner b. Ereiner Buch 11746 gemehnschaftlich 1344-(Banter) ober Raufchebart, ber bis jum 3. 1366 mit feinem Bruber Ulrich gemeinschaftlich bas wurtembergifche Land regierte, fette bas Berfahren feines Baters fort und gewann burch feine Tapferleit gegen die Ritter- und Städtsblinde Kriegeruhm und Läuderbefit (g. 465). Sein Nachfolger war Cberhard ber Milbe, ber burch bie Bermählung feines Gobnes mit ber Erbgräfin von Mömpelgard biefe fcone, einft jum burgundischen Königreich gehörige Grafschaft an fein Dans brachte. Graf Cberharb im Bart, ber Stifter ber Universität Tubingen im Bart (1477), erhielt von Raiser Maximilian ben Bergogstitel.

1325.

Mirid 1392.

Eberharb aog 1495.

§. 451. Abolf von Rassau und Albrecht von Desterreich. Rassau Theils Furcht vor ber rasch emporstrebenden Macht ber Habsburger, theils Abneigung gegen Rudolfs barten, habgierigen Sohn Albrecht bewog bie Burften, auf ben Borfchlag bes gewandten Erzbifchofe von Mainz, Berhard von Sppenftein, ben tapfern, ritterlichen Grafen Abolf von Raffan au Rai 1282. Aber gleich bem Habsburger strebte auch Abolf, bisher ein "armer Rittersmann", nach Erweiterung feines Keinen Gebiets auf bem linken Ufer ber Lahn, und bediente fich daher ber Hülfsgelber, die er von bem mit ihm wider Frankreich verblindeten Konig von England jur Aushebung beutscher Eruvben empfangen batte, um von bem Landgrafen Albrecht bem Unartiaen Thuringen und Meigen zu taufen. Diefer fcmabliche Sandel verwickelte ihn in einen verheerenden Rrieg mit bessen Sohnen Friedrich "mit ber gebiffenen Wange" und Diegmann, bie ber entartete Bater aus Groll gegen ihte Mutter (§. 412) und gegen fle selbst um ihr Erbe zu bringen suchte. Die bebrohten Fürsten wiberftanden zwar, von ihren Ständen unterftutt, ben ritterlichen Raubschaaren, die der König ins Land führte; aber Thuringens Fluren wurden Jahrelang verwüstet, Städte, Ortschaften und Rlöster zerfiort, bie Einwohner beraubt, geschändet, getodtet. Der laute Unwille fiber bieses unrebliche Berfahren und die Ungufriedenheit des herrschsüchtigen Aurfürsten Gerhard von Maing, bem ber neue, mit Kraft und Selbständigkeit handelnde Kaiser weder den gehofften Einfluß zugestand, noch die erwarteten Bortheile gewährte, waren seinem Gegner Albrecht gur Bilbung einer ftarten Partei

förberlich, an beren Spipe die Aurfürsten von Mainz, Bohmen, Sachien und Brandenburg standen. Sie luben Abolf vor einen eigenmächtig einberufenen Reichstag in Mainz, und als er nicht erschien, sprachen sie, geftützt auf eine Reibe von Alagen und Beschwerben über widerrechtliches und ungesetzliches Regiment, unehrenhafte Sandlungen und üble Berathung, . seine Absehung aus um wählten Albrecht von Desterreich zum König. Dieser zog alsbald mit großer Uebermacht an leichter Reiterei und Bogenschützen an den Rhein, fand aber in Abolf, auf beffen Seite ber Pfalggraf Rubolf, ber Bergog von Babern, ber Landgraf von Bessen und vor Allen die reichen und mächtigen Städte am Rheit Aufs Reue bedrobte ein verheerende: standen, einen ebenbürtigen Gegner. Bürgerfrieg die fruchtbaren Gegenden bes beutschen Stromes und ber Bogesen. und der Ausgang schien sehr ungewiß, als Abolf von Nassau, begierig eine Entscheidung berbeiguführen, sich im Bertrauen auf seine Ritter und Gebarnischten mit seinem überlegenen Gegner in einen voreiligen Kampf einließ, ohne bas Fugvolt aus den Städten abzuwarten, und dadurch in der Schlacht bei Göllheim am Donnersberg seine Rieberlage berbeiführte. Abolf, im tapfern Kampfe burch seines Gegners Lanze vom Pferbe gestürzt, fant im Getumme! seinen Tob von unbekannter Hand. Seine Leiche rubt im Dom zu Spetzer.

Cecember 1255.

Die Grafen von Raffan. Unter ben Dynastengeschlechtern zwischen Rain, Labn und Rhein nahmen bie Grafen von Laurenburg, zwei Stunden unterhalb Diet an ber Labn, im elften Jahrhundert eine bervorragende Stelle ein. Als fich mit ber Zeit ihre Befitzungen nach bem Abein ju ausbehnten, baute in ber erften Galfte bes zwölften Sahrhunderts ein Graf Laurenburg die Burg Raffan, aber das hochftift Mainz machte ihm und feinen nächsten Rachfolgern bas Eigenthumsrecht streitig; erft im 3. 1160 wurde unter Bermittelung von Trier ber Streit geschlichtet, worauf die Laurenburger sich "Grafen von Rassau" nanuten und bei dem Crftift Trier in Lehn traten. Balram, ber unter Friedrich I. bem Kreugug beiwohnte, bereinigte um 1195 die fämmtlichen länder seines hauses im Lahnthal dis nach Roblenz. Sein Sohn Seinrich II., welcher mit Kaiser Friedrich II. in das heilige Land zog, erweiterte die Befitzungen und erbaute Dillenburg und Ginsberg. Er farb 1250. Flinf Jahre nach feinem Tobe theilten feine Sohne Balram II. und Otto bie Graficaft Raffau. Otto wählte bas Land auf bem rechten Labnufer mit ben Stäbten Siegen, Beilftein, Berborn und ben Schlöffern Dillenburg und Ginsberg; an Walram tam bas Land auf bem linten Lahunfer mit Ibfiein, Biesbaben und Beilburg. Die Schlöffer Rassau und Laurenburg waren gemeinfoaftlich. Balrams Sohn war Ronig Abolf von Raffau, ber bie bentiche Krone trug. Sein Sohn Gerlach I. erbte bie vaterliche Grafichaft im Guben ber Lahn. Bei feinem Tet 1361 theilten feine Sohne Abolf II. und Johann bas fleine Erbe, fo bag jener 3bftei n-Biesbaben, biefer Beilburg erlangte und auf ihre nachtommen vererbten. Bis zu Aufang bes fiebzehnten Jahrhunderts blieben bie beiben Glieber ber Walramichen Linie getrenut; erft als 1605 3bftein-Biesbaben erlofc, wurden die Länder auf der Stofeite der Lahn wieder vereinigt. so bağ bie Linie Beilburg, bie mittlerweile burd heirath bie Graffcaft Saarbrud und andere Guter auf bem linten Abeinufer erworben, die gesammten Besitzungen bes Naffau-Balramschen Fürstenhauses besaß. Wenn auch in ber Folge noch nene Theilungen eintraten, fo tamen boch alle Befitzungen immer wieber in Gine Banb, bis bie Linie Raffan-Ufingen und Beilburg ben fürftlichen und endlich ben bergoglichen Rang erlangte. - Die Ottonifde Linie trenate fich ebenfalls in mehrere Seitenlinien, welche aber bie Linie von Oranien - Dillenburg überlebte und beerbte. Diefe Linie befag bie Statthaltermarbe in ben Rieberlanben.

Albrecht v. Deftens reich 1298--

§. 452. Albrecht von Oesterreich war ein thatfräftiger, entschlossener Mann; in seinem finstern, burch ben Berlust eines Auges entstellten Angesicht konnte man die starre Entschiedenheit seines Herzens erkennen, dabei war er



aber ein Fürst von weitschauendem Beist und staatsklugem Blid. Er hat, viel-Leicht jum letten Male, bas zerfallenbe Reich mit ftarter Sand zusammengebalten, er hat dem mächtigen und selbstfüchtigen Fürstenstand gegenüber die Bedeutung ber aufftrebenben Stäbte erkannt, ihre "Einungen" begunftigt, ihre Rechte und ihren Handel gefichert, er hat Ordnung und Gefet nach Kraften geschirmt. Die Plane seines Baters, Grundung einer Erbmonarchie und Befestigung ber Habsburgifden Sausmacht, verfolgte er mit aller Entschiedenheit seines that-Früftigen Geiftes, und ber Borwurf, daß er barüber bie Babrung ber Burbe bes Reichs gegen ben landergierigen Philipp von Frankreich und ben berrichfüchtigen Papft vernachlässigt babe, ift nicht ungerechtfertigt. Das Streben nach Erweiterung seiner hausmacht verleitete ibn, ben Rampf seines Borgangers gegen die mit der Acht belegten Landgrafen Friedrich und Diezmann von Thüringen fortzusetzen, und Ansprüche auf Holland als erledigtes Reichslehen zu machen; doch mußte er das Land nach einem mißglückten Feldzug an Johann, Grafen von Hennegan, überlaffen (1300). Die vier rheinischen Aurfürsten, voran ben übermutbigen Ergbifchof Berbarb von Daing, ber ba behauptete, er habe noch manchen ueuen Konig in seiner Reisetasche, nothigte er nach einem für bie gesegneten Gegenden am Rhein und Nedar verberblichen Rriege, bie brüdenben Rheinzölle abzustellen und das Reichsgut, das sie an sich gerissen, berauszugeben. Und boch batten fie einen mächtigen Bundesgenoffen an bem leibenschaftlichen Bapft Bonifacins VIII. Diefer forberte Albrecht, "ber sich nennt beutscher König", vor ben beiligen Stuhl, sich über ben an König Abolf verübten "Hochverrath" zu rechtfertigen; er zog die Entscheidung über die erlebigte Krone Ungarns an fich; er warf bem König vor, bag er fich mit einer, bem "Otterngezüchte" Friedrichs II. entstammten Fürstentochter (Konradins Schwester) vermählt habe. 218 aber Bonifacius sich jum Schiederichter zwischen England und Frankreich aufwarf, bereitete er fich und bem romischen Stuhl großes Unbeil (g. 458). Dies machte ibm Die Aussohnung mit bem beutschen Konig wünschenswerth unt er bot bie Hand jum Frieden. Aber um welchen Preis mußte Albrecht benfelben ertaufen! Er mußte versprechen, ben Papst als Oberlebnsberen anzuerkennen und ibm Gehorsam und Bulfe wider seine Feinde zu leiften. — Als ber lette Przemislibe, Bengel III., burch Morberhand gefallen war, sprach Albrecht Bobmen als Reichslehn seinem Sohn Rubolf zu; als biefer balb barauf ftarb, erhoben bie Großen ben Bergog Beinrich von Rärnthen auf ben Thron; vergeblich suchte ber Habsburger die Krone bei seinem Saufe au bewahren. Mit ben Buruftungen au einem großen Feldaug gegen Böhmen beschäftigt, weilte er in seinen schwäbischen Stammlanden. Da traf ihn ber Morbstahl seines unbesonnenen verblenbeten Reffen, ber fich vom Obeim gurudgesetzt und in seinem Erbe beeinträchtigt glaubte. Johann, fortan Parricida genannt, fiel mit seinen Berschworenen am Ufer ber Reuß über ben arglosen 1. Man. König ber, und ftieß ihn menchlings nieber. Der Erzbischof von Mainz, Peter Aichspalter, und andere Fürsten wurden mit Recht beschuldigt, ben leibenschaftlichen Jüngling ju ber frevelhaften That aufgereigt ju haben. Johann bufte seine "Kainsthat" als Mönch ("ber Mönch von Pisa"); aber furchtbar war bie Rache, die des Gemorbeten hartherzige Gemahlin, sein Sohn Leopold und seine Tochter Manes von Ungarn an Rubolf von ber Wart, Balm und

Efchenbach, ben Gebülfen bei ber That, und allen ihren Freunden, Angebörigen und Dienern nahmen. Gegen tausend Menschenleben wurden ben Manen bes Tobten geschlachtet. Un ber Stelle, wo ber Rönig gefallen, bauten Die fürftlichen Frauen bas Rlofter Ronigsfeld, in welchem Agnes ben Reft ibrer Tage unter frommen Bufingen verbrachte. — Albrechts Erbe im Defer reich und Schwaben siel an seine fünf Söbne.

Thüringen. In Thiringen erlitt Mbrecht wiber Friedrich ben Gebiffenen in 3. 1307 bie in ben fächfischen Chroniten viel gepriefene Rieberlage bei End a (unweit Altenburg Diemann ftarb in bemfelben Jahre eines plötzlichen Tobes; aber Kriebrich blieb im Befit ber Thuringen und Meigen und vererbte bas Land auf feine Rachtommen, Friedrich ben Gruftbafr= (-1349) und Kriedrich ben Strengen (-1381), welche bie Besthungen burch nene Erwerbungen vergrößerten.

1088. 1218.

8. 453. Granbung ber Gibgenoffenschaft. Durch die Groberung Burgundiens unter Konrad II. war Helvetien an das deutsche Reich gekommen. Im elften und zwölften Jahrhundert übten bie machtigen Berange von Bahringen (g. 395) bie Reichsverwefung barüber und machten ihre Berrichaft bentwürdig burch Gettindung vie ler Städte, wie Bern, Freiburg, Milben, Burgborf. Rach bem Erlifden biefes Haufes gerfiel bas Land in eine Menge fleiner Gebiete; Freiftabte und freie Land gemeinden, Abteien und Bisthumer, und eine große Anzahl unabhängiger Berrich ften bom bäuerlichen Freihof bis zur mächtigen Grafschaft ftanden unmittelbar unter taiferlicher Oberhoheit. Balb erhoben fich im Guben bie Grafen von Savoyen, im Rorben De Sabsburger an Macht und Befitthum über die andern. Die lettern, benen bie Lend graffchaft Margau zugeborte, übten im Ramen bes Reichs bie Schirmvogtei und ben Blutbann über die Landichaften am Bierwaldflätterfee, Schwyg, Uri, Unterwalden (Urcantone), wo fie febr begutert waren. Ihre Herrichaft als Landgrafen ober Bogte gur eigentlichen Landeshoheit auszubilden, war das erstrebte Ziel. Einen Stoß erlitt die Macht ber Habsburger, als Friedrichs II. Sohn Heinrich Uri der Gewalt des Grafe Rudolf entzog und die Bogtei unmittelbar an das Reich zuruchahm; einen ähnlichen Areiecember heitsbrief ertheilte Friedrich den Schwygern, doch gelang es den Habsburgern, während des großen Bwischenreichs ihre Herrschaft wieder zu besestigen. Der eigentliche Ursprung ber Eigenoffenschaft ift in bem Bund ber brei Walbstätte vom 1. August 1291 zu seben. Konig Abolf . im Rampfe mit Albrecht, bestätigte ihnen die Freiheitsbriefe; Die Schlacht bei Golheim war auch für die Eidgenoffen eine Niederlage; doch anderte Albrecht nichts an den bestehenden Berhältnissen, und Heinrich ber Luxenburger bestätigte die Freiheitsbriefe Friedrichs II. und Abolfs. Damit hatten die Balbstätte ihr Ziel erreicht, wenn fie verstanden, es fest zu halten, und die Habsburger waren damals nicht in der Lage, das Berlorene mit Gewalt wiederzugewinnen. — An biesem schlichten Bergang ber Gründung der Gibgenoffenschaft bat fich die Ruhmredigkeit und Fabelsucht ber spätern Zeit nicht gemigen lassen; fie hat die unscheinbaren Ereignisse mit einem bichten Schleier von Sage und Boesie umbillt und Bersonen und Thaten geschaffen und mit romantischen Bilgen ausgeschmildt. Su

spätern Jahrhunderten erzählte man sich wunderbare Dinge über die Befreiung der Baldstätte, wie die "Walbleute" sich freiwillig der Herrschaft des Reichs unterstellt, wie König Rubolf von Habsburg ein milber herr gewesen, sein Cohn Albrecht aber habe die freien Leute unter Sabsburgs Joch inechten wollen und habe zwei Landvögte gefandt, Bermann Gefiler von Klifinacht und Beringer von Landenberg, damit sie durch harten Druck das Bolt zur Unterwerfung brüchten. Endlich habe ihr Uebermuth, die Blendung des alten Melchal um geringer Urfache willen, die Gewaltthat gegen ben Schitzen Wilhelm Tell aus Uri, der einen Apfel vom haupt bes eigenen Rindes schießen mußte, die Manner zu verzweifelter Entschlossenheit gebracht. Unter ber Leitung von Walther Fürst, Arnold von Meldtbal und Werner Stauffacher tamen fle im Jahre 1307 bei nächtlicher Weile auf dem einsamen Rütli am Gestade des Sees zusammen und beschworen aufs Rene ben alten Bund. Ges ler siel in der hohlen Gasse bei Küftnacht durch Tells Geschoft, die Awingburgen wurden zerflört, der andere Bogt verjagt. Als sich König Albrecht zur Rache rustete, fiel er durch

1231.

Seines Meffen Hand. Go erzählen spätere Chronisten, namentlich Aegibius Tichndi (im Techzehnten Jahrhundert) die Entstehung ber Gibgenoffenschaft; aber die bistorische Aritik hat schon lange die gewichtigsten Bedenken bagegen geäußert und die Mähre vom Schützen Tell, die Schweizer Rationalstolz in die Geschichte einführen wollte, in das Reich der

Volksfage verwiesen.

§. 454. Als die Gegentönige Friedrag und Duding un Derig ungen, Gregerinmt barüber benutte Platten ihre Stellung auf Seiten bes Bapern angewiesen. Ergrimmt barüber benutte Peopold L. Platten ihre Ginfiedeln, dessen Schirmbogt + 1896. 8. 454. Als die Gegenfönige Friedrich und Ludwig im Arieg lagen, war den Balder war, um die Waldstätte mit Krieg zu überziehen. Allein in dem Engpaß am Morgarten erlitt sein Heer durch die Eidgenoffen, die von der günstigen Lage Bortheil zu zie-hen wußten, eine gänzliche Niederlage. Gine geringe Schaar freitbarer Hirten und Bauern 1818. vernichtete bie unbeholfene, ichwerbewaffnete Ritterfchaft theils burch niebergewillate Steinmaffen, theils durch einen raschen, von der Sobe berab unternommenen Angriff mit Streitkolben und Hellebarben. Seit biefer Schlacht fant die Macht ber habsburger in ben Schweiger Landen. Um für die Butunft die tapfer erftrittene Freiheit zu wahren, erneuten die brei Walbstätte zu Brunnen den ewigen Bund. Am Morgarten hatten fich die Gidgenoffen ihre Freiheit mannhaft erkämpft. Sie waren fortan in der That völlig unabbangig, benn die lodere Reichsgewalt batte wenig Bedeutung. Die fortbanernde Gefahr von Desterreich her bewahrte den jungen Bund vor Erschlaffung und Trennung und führte ihm in ber Folge immer neue Glieber gu. Durch ben Beitritt ber öfterreichischen Stadt Lugern tamen alle Ufer bes Bierwalbftatterfees in bie Gewalt ber Eibgenoffenfcaft, ber sich balb auch das mächtige Bern anschloß, als die Walbstätte ihm Hülfe gegen die Angrisse ber benachbarten Ebelleute leifteten (Schlacht von Laupen). Bwölf Jahre fpater führte ber fraftvolle, aber barte Burgermeifter Brun von Burich, als er von ben alten Geschlechtern und von Deflerreich wegen seiner Reuerungen in der Berfaffung mit Rrieg bebrobt war, biefe wichtige Stadt dem Bunde der Eidgenoffen zu; bald folgten auch Glarus und Bug, zwei habsburger Städte. Ueberall ftand ein Landammann ober Schult= heiß nebft einem Rath an der Spige des Gemeinwesens. In der Schlacht von Sempach (§. 466) bestanden die Gibgenoffen (wie einst die athenischen Demotraten bei Marathon) bie Fenerprobe wiber ben öfterreichischen und beutschen Ritteradel und bewiesen, daß sie ber Freiheit würdig seien. "Bas die Urcantone damals thaten, wie sie in Burgergemeinden fich abschloffen, wie ihre ererbte Freiheit auf blutigen Schlachtfelbern gegen bie Ritterschaft Habsburgs verfochten, biente anderthalb Jahrhunderte hindurch ben subund westdeutschen Städten als Sporn der Nachahmung und geistiger Hebel."

### 3. Das Inremburgifde und baperifde Raiferhans.

#### a) Raifer Beinrich VII. und ber Dichter Dante.

§. 455. Die Bemühungen bes Rönigs von Frankreich, mit Sulfe bes Bapftes feinem Bruber Rarl von Balois die beutsche Raiferfrone augumenben, fceiterten an ber Energie, womit ber Ergbifcof von Maing, Beter Nichspalter, die Babl bes eblen Grafen von Luremburg (Lütelburg) betrieb und endlich burchfeste. Auf bem Ronigeftubl au Renfe empfing Beinrich VII. Die beutsche Krone, Die er mit Ehren trug. rid VII. Schon als Graf von geringem Erbe war er ausgezeichnet burch ritterliche Tapferkeit, burch Sinn für bürgerliche Ordnung und durch strenge parteilose Gerechtigkeit; und diese Tugenden hat er auch als Kaiser bewährt. "Das Arbennerland, noch in spätern Jahrhunderten ber undurchbringliche Schlupf. winkel von Ränbern und Diebsgefindel, war mabrend seiner Herrschaft so ficher, daß die Saumthiere ber Rauffeute, mit toftbaren Gutern belaben, obne

1889.

1889. 1851.

Begleitung ungefährbet burch bie Haiben und Einöben zogen, so febr waren bie ftrengen Berichte bes unerbittlichen Berrn gefürchtet". Und biefen traftige Rechtsstun bewies er auch in seiner neuen Wirde. Durchbrungen von ibealer Borstellungen über die Raisermacht, suchte er berselben überall ehrfurchtsvolle Anerkennung zu verschaffen, und war daber ben Widerstrebenden und Umfolg famen ein eben so strenger Bebieter, wie er ben Behorsamen und Unterwurfgen sich freigebig und milbe erwies. Nachbem er ernste Magregeln zur &: haltung bes Lanbfriebens getroffen und bie Buchtigung bes geachterer Eberhard von Burtemberg, bes tropigen Feindes ber ichmabischen Staber ben ergrimmten Nachbarn besselben, insonderheit seinem Reichsvogt Ronrat von Weinsberg übertragen batte, benutte er ben Thronstreit i Böhmen, um burch eine Vermählung seines Sohnes Johann mit ber Schwefer bes kinderlos verftorbenen Ronigs Ben cestaus biefet Reich mit Ginmille gung und auf ben Wunsch ber böhmischen Stände an sein Haus zu bringer 1310. Raum hatte er biefe Angelegenheit, die ben Grund zu ber großer Macht bes luremburgifden Saufes legte, mit Bulfe mehrerer befreundeten Fürften zu einem gludlichen Biele geführt, als er feinen Blick nad bem lange vergeffenen, zwieträchtigen Italien wendete und, von romantischer Beifte beseelt, einen Romeraug unternahm, um ben entschwundenen Glam ber Kaiserthums und die herabgewürdigte Ehre des Reichs wieder berzustellen unt bem schönen, von wilder Zwietracht und Parteiwuth zerrissenen Apenninenlande Ordnung und Frieden gurudgugeben. Mit Frobloden begrüßten die gebrudten und verfolgten Gbibellinen bie Antunft bes bochbergigen Ffirften, welche Erinnerungen aus verflungenen Zeiten in ihnen wedte, und ber größte Dichter, Daute von floreng, ber Sanger ber gottlichen Romobie, feierte feine Erscheinung burch Lieber, bie balb in Aller Mund waren, und suchte burch feurige Manifeste bie Gemuther fur eine gesetliche Monarcie zu gewinnen "Ms bu, Nachfolger Cafars und Augustus' (fo schrieb Dante an ben Raifer), ben Rilden ber Avenninen berabstiegst, stocken auf einmal bie langen Senfder und vertrockneten die Fluthen der Thränen, und es glänzte für Italien bie neue Hoffnung bes bessern Jahrhunderts auf, wie wenn die vielgeliebte Sonne sich erhebt". Borsichtig vermied anfangs Heinrich, bei ber leibenschaftlichen Barteiwuth, die allenthalben berrichte, entschieden auf Gine Seite au treten: er übernahm bie Rolle bes Friedensstifters, um besto eber bem kaiserlichen Ansehen Anerkennung zu verschaffen und die gesunkene Achtung vor jeder Obrigteit, geiftlicher wie weltlicher, wieder berauftellen und au stärken. in Mailand, wo er ber Gbibellinenpartei unter Matteo Bisconti gegen die ungehorsamen Guelfen und ihren tropigen Führer Torre das Uebergewicht verschaffte, die Combarbische Rrone, trieb von ben Stäbten Oberitaliens mit Strenge die schuldigen Abgaben ein, auchtigte mit Barte die republikanische Bürgerschaft von Cremona und Brescia und begab sich, nachbem er fich ber Combarbei burch Ginfetung taiferlicher Bogte verfichert, "um bie Nichtwollenden au zwingen, gerecht au sein", über Genua nach bem ghibellinischen Pisa, wo er eine höchst ehrenvolle Aufnahme fand. Aber jest standen bie Guelfen, besorgt über bie Fortschritte bes Raisers und die wachsenben Hoffnungen ber Gegenpartei und ermuthigt burch die Berwilftungen, welche eine verheerende

Seuche unter ben taiferlichen Truppen verursachte, mit Macht gegen ben beutschen "Arrigo" auf und "entkleibeten ben Raiserritter bes ehrfurchtgebietenben Scheines". An ihre Spite trat Konig Robert von Reapel und bas reiche, ftolge Floreng, bas turg zuvor bie. Bartei ber Beifen aus seinen Mauern getrieben und die ghibellinische Stadt Biftoja nach entsetlichen Rriegeleiben gu Fall gebracht; auch viele lombarbische Städte schlossen sich, unaufrieden über ben richterlichen Ernft, mit bem Beinrich bie "Ibee ber Obrigfeit" wieber festzustellen strebte, und ergrimmt über die Erpressungen, zu benen er fich genothigt fab, ben Guelfen an. Gelbst ber Papst (bamals in Avignon, §. 458) er-Marte sich gegen ihn, so daß seine Krönung in Rom von den papstlichen Legaten nur durch einen fortgesetten Rampf erzielt werben tonnte. Dies gab bie Lofung jur Erneuerung bes Kriegs zwischen Guelfen und Shibellinen. Beinrich fämpfte unverzagt mit den Waffen Justinians und mit dem Schwerte Rarls des Großen gegen bie Ungehorsamen. 3m Bunde mit bem Ronig von Sicilien und unterftut von ben Bifanern und mehreren gbibellinischen Stäbten und Eblen, traf er energische Anftalten zur Unterwerfung ber guelfischen Stäbte Toscana's und zur Demüthigung von Florenz, als er plötlich zu Buon- 24. Ausconvento unweit bes Arno in der Blüthe der Jahre ftarb. Da er unmittelbar zuvor aus ben Sänden bes Bernardo, eines Dominicaners ,aus ber getreuen Miliz des Bapstes", das beilige Abendmahl empfangen batte, so entstand der Berbacht, ber Monch habe ihm eine vergiftete Hostie gereicht und ihm in ber Speise bes himmlischen Lebens ben Tob gegeben. Der Jubel ber Guelfen über ben hingang bes Feindes beftartte ben ungegrundeten Glauben an eine Bergiftung. Die trauernben Pisaner beerbigten ben burch ein bunkles Geschick in ein frübes Grab gesenkten Raiser auf bem Friedhofe ihrer Stadt. "Seit Friedrich Barbaroffa bat Deutschland teinen Raiser gehabt, ber größer, ernfter, erhabener von seiner kaiserlichen Bflicht gebacht batte. Er glaubte an die Sobeit seines Berufs; mit ber Weihe tieffter Frommigfeit bat er biesem Amte gelebt". Er nahrte fich nicht "von Erbe und Metall", sondern, wie Dante von ihm rühmt, "von Weisheit, Tugend, Liebe". "Rein bofer Tadel, and seiner Feinbe, hat sein Gedächtnig befleckt", versichert ein anderer Zeitgenoffe. Heinrichs Tob und der darauf folgende Bahltampf um die erledigte Krone löfte in Italien alle Banbe zwischen ben einzelnen Staaten und Stabten, und Raub und Prieg wiltbete an allen Eden und Enben.

"Der Blid auf die Staatsgeschichte von Italien ware trofilos, wenn man nicht an ber allgemeinen Entwickelung biefes Landes lernen Winnte, wie unerschöpflich die menschliche Ratur an Sulfsquellen ift, mit benen fle ben Berluft bes Ginen Gluds mit bem Befit eines andern ersett." Denn trot ber anarchischen Freiheit, ja zum Theil burch dieselbe blühten in Italien zu biefer Beit Handel und Bertehr, Gewerbe und Biffenschaft, Kunfte und Boefie in wunderbarer Falle auf. Die Universitäten, die außer ben alteren zu Bologna und Padua nach und nach zu Florenz, Siena, Lucca, Ferrara, Rom u.a. D. gegrundet wurden, die Alademien und Schulen, die in allen bebeutenden Städten Staliens entstanden, die vielen reichen Familien, die ihren Ruhm in berBegunstigung ber Wiffenschaften, ber Aunft und Literatur suchten und in Freigebigkeit gegen Dichter, Ranftler und Gelehrte mit einander wetteiferten, trugen namentlich zu dieser Bildung bei. "Die Geldgeschäfte und der Handel mit den Erzeug-nissen des Orients waren im ausschließlichen Bestige der Italiener, die deutschen Städte lermen Beibes, fo wie ben Tuchhandel, die Glas-, Spiegel- und Seibenfabritation, die tunftliche Berarbeitung bes Golbes und Silbers und bie Farberei in Mailand, Benebig,

Genna und Brestia. Die Florentiner waren die Bantiers der Könige und Fürsten, der Ritter und Prälaten, sie waren außerdem als Seidenfabrikanten in ganz Guropa verbreise und standen besonders mit den Flämingern, von denen sie als Tuchfabrikanten übertrosse:

wurden, in genauer Berbindung."

§. 456. Dante. Betrarca. Bocracciv. Die Ghibellinen erhiele: um dieselbe Zeit brei Häupter, welche Alugheit mit Kraft verbanden und bas gefunken Ansehen ihrer Bartei wieder ins Gleichgewicht ftellten: Matte D Bisconti, ber mit Me und Gewaltthat auf den Sturz des guelfischen Hauses della Torre in Mailand ich herrichaft grundete, Caftruccio Caftracani, herr von Lucca, betannt burch fem von dem großen Siftoriter Madiavelli verfaste Lebensbeschreibung, und Can bel: Scala von Berona. Bei bem Letztern fand der aus feiner Baterfludt Florenz vetriebene Bibelline Dante Alighieri Schut und Aufnahme und arbeitete bafelbft = feinem großen, aus drei Theilen, Hölle, Fegefeuer und Paradies, bestehenden epifika Gedichte, göttliche Lomöbie genannt, worin die ganze Beisheit des Mittelalters, & ganze Schatz damals gewonnener Wissenschaft, Aftronomie, Naturitunde, Bhilosophie Theologie, Geschichte, Politik und Alterthumswissenschaft niedergelegt ift, daber er mit Recht sagen tounte, daß Himmel und Erbe die Hand an sein Gebicht gelegt habe. Alle gorien, Anspielungen auf Ereigniffe und Ansichten der Beit, tieffinnige Aussprude wie Untersuchungen über die herrschende Philosophie und Theologie erschweren das Berkundung des Werks, weshalb schon sehr frühe Erklärungen (Commentaxe) dazu versas: wurden. Dante mar Schöpfer ber poetischen Sprache ber Jtaliener, die in seinen voll endeten Bersen Wohlflang, Milbe und hohe Kraft vereinigt. In inniger Berbindung mit seinem großen Gebichte steht die Bita nuova (neues Leben), eine Sammlung lprischer Gebichte (Canzonen und Sonette), worin er die Geschichte seiner Liebe zu der in der abetliche Komödie geseierten Beatrice beschreibt. Seine ghibellinischen Ansichten machte Daute hauptfächlich in dem lateinischen Buch: Aber die Monarchie bekannt, worin er die Be hauptung durchführt, daß der Kaiser nicht unter, sondern neben dem Papste stebe, un daß Beide von Gott als Lenter und Ordner der Welt, als Führer der Menschheit zur Fraheit bestellt seien. Auch in der göttlichen Komödie sind diese Ansichten alleunhalber zu erkemen. Die Wiberwärtigkeiten bes Lebens machten ihn hart und unfremublich. — Mit dem großen Florentiner beginnt für Italien eine neue Beriode der Kunst und Literatu, bie über zweihundert Jahre sich fortbildete und im sechzehnten Jahrhundert ihren Sobpunkt erreichte. Hatte sich schon Dante des Birgil als Führers durch die Räume der Hölle bedient, so trug Francesco Petrarca durch die feurige Bewunderung dieses Dickters und ber gangen römischen Literatur in bervorragenber Weife zur Wiebererweckung bes in den Möncheschulen ganz untergegangenen guten Geschmacke bei. Geine zurten, burd Wohlklang der Sprache ausgezeichneten Sonette an Laura werden noch jett von der Italienern als unerreichbare Muster einer melobischen Dichtersprache bewundert, so gehaltlos fle auch dem Inhalt nach find. Einen europäischen Ruhm aber verschaffte sich Betrara burch feine lateinischen Schriften, poetische wie profaische. Unter ben lettern fint feine Briefe und seine Lebensbeschreibungen römischer Helben zur Erweckung des Patrioiennus und eines moralischen Lebens besonders wichtig, aber durch seine rheitorischen Lobreden auf die Fürsten und Großen feiner Zeit, namentlich seinen Sonner Karl IV., bat er sich den Borwurf der Schmeichelei augezogen. Betranta hatte großen Einfluß auf der Bilbungsgang bes Florentiners Boccaccio, bes Schöpfers ber neuen italienie fchen Profa, die er in feinem "Decamerone", einer Sammlung von hausbert, meift provençalischen und spanifchen Dichtern entlehnten Ergablungen und Robels Len, meisterhaft handbabte. In diesen zum Theil schlüpfrigen und unzüchtigen Rovellen schilbert er (feiner Jugendfreundin "Flammetta" zu Gefallen) Menschen aus allen Ständer und von allen Charatteren und Altern und Berhältniffe jeglicher Art, bald heiter und ausgelaffen, bald rührend und tragisch mit unnachahmlichem Reize und anmuthsvoller Sprache. Besonders wird die Geistlichseit und Möncherei darin von der Geisel des Spottesfund der Satire getroffen. Der Name "Behntagbuch" ruhrt von der Eintheilung ber: in zehn Tagen werden je zehn

Novellen erzählt. Auch lateinische Erzählungen aus der alten Winthologie u. A. find von Boccascio vorhanden, deffen großes Berdienst es auch war, die erste Anregung zum

Betrarce

Doccaccie 1818— 1875.

Studium ber griechischen Sprache und Literatur gegeben gu haben. Bu gleicher Zeit ward die florentinische Geschichte von Johann Billani († 1348) und Dino Compagni in ber Landessprache vortrefflich bearbeitet. Die hohe Ginfalt und redselige Breite in Sprache und Darftellung erinnert an Herodot. Billani war Guelfe und Demotrat, baber er auch über Dante tein fehr gunftiges Urtheil füllte. zum J. 1345 reichende Geschichte kann als europäische Chronik bezeichnet werden, ba er auch die Borgange in "andern Lundern" erwähnt (§. 439 f.), wenn gleich feine Borterftabt Florenz das Centrum und ben Ausgangspunft bilbet. Durch biefe Ausbehnung und die annakstische Form, welche mannichfaltige Abspringungen und Wiederholungen ubthig machen, erhielt das Wert einen novellenartigen Charafter. Es war eines der merkwürdigsten und verbreitetsten Geschichtsbucher des Mittelalters. Billani war ein praktischer Geschäftsmann, der in Rom und Neupel gelebt und Flandern und Frankrich gesehen hatte, vertraut mit ber gangen Bilbung jener Tage und in Gesinnung und religibser Anfchaumng, in Aberglauben und Wunderglauben ganz ein Kind seiner Zeit; gut und wacker fuchte er allenthalben bas Wohl feiner Baterfladt zu befördern, war friedfertig und ein Feind aller Unruhe, aber "ein weiteres Staatsinteresse mist er mit seinem Blid nicht aus". In ben Budern nahm er Bieles aus älteren Chronifen, namentlich bem Gefchichtsbuch bes RicorbanoMalefpini, auf. Matteo Billani († 1378), ber bas Bert bis jum 3. 1363 fortführte, war seinem Bruber an Gestimming, Rechtschaffenheit und Baterlandsliebe gleich. Er beklagt ben Berfall ber alten Sitte und Blirgertugend, bas Emportommen bes untern Bolles und die Abnahme der Staatslunft unter den Händen unerfahrener Reulinge. gleicher Genfinung und bramatischer Lebenftigleit handelt and ber Alorentiner Dino Compagni in seiner die Begebenheiten von 1280 bis 1312 umfassenden Chronit "von ben Dingen, die fich zutrugen zu feiner Beit".

Dante. Bas Dante besonders jur Gobe erhob, war die glickliche Belterziehung, die er wie bie alten griechischen und romischen Schriftfieller in bem mannichfaltigften Dienft eines republikanischen Baterlandes genoß, eine Schule, welche den großartigen Charalter durch harte Brüfungen flählte und läuterte. Goon in feiner Ingend machte er im Dienfte feiner Baterflabt Floreng zwei rühmliche Gefechte mit. Dabei trieb er jeboch eifrig bie Studien und seine Schriften geben Renguig von seiner außerordentlichen Bielseitigkeit und der geistigen Ansbildung, die schon seine Beitgenoffen in Erftaunen feste. Bas aber ben wichtigften Ginfluß auf fein großes Gebicht hatte, was die eigentliche Grundlage beffelben bilbete, ben biftorischen und epischen Stoff zu bemfelben lieferte, bas war fein bewegtes politisches Leben und ber thatige Antheil, ben er an ben Soidfalen und der Balitil feines Baterlandes nahm. Er wurde bald in die oberste Behörde des Staats gewählt und machte fich burch feinen Scharfften, feine reifen Anfichten, feinen burch tiefe Stubien geläuterten, vorurtheilsfreien Geist und seine Talente so bemerklich, daß ohne seinen Rath und Einfluß lein wichtiger Befchluß gefaßt, teine Gefandtichaft, teine Gefetherbefferung unternommen wurde. In biefer vielfachen politischen Thätigkeit gewann er seine Anfichten über bie Berhaltniffe ber Fürsten und Boller, ber Rirche und bes Reichs, über bie Rechte und Pflichten ber verschiebenen Stänbe, welche ihn unenblich boch über ben engen Gefichtstreis feiner Baterfigbt und auf ben festen Boben feiner gegrundeten Ueberzengung frei über alle Parteien, Meinungen und Leidenschaften seiner Beit ftellten. Diese Anfichten hat er in seinem beruhmten Gebicht, bie göttliche Kombbie, in ein tiespoetisches Gewand gehüllt. Shstematischer hat er fie aber in einem Werte seines reiferen Aters, bem Eractat von ber Monarcie, bargestellt, ber baber in genauem Busammenhang mit ber göttlichen Romobie fieht und zugleich mit seinen Briefen bie Hauptbasis zum Berftandniß bes schwierigen Gebichts bilbet. In bem Chaos von großen und fleinen Leibenschaften, Bargecfriegen im Immern, Angriffen und Berheerungen von Anfien, Gewaltsamfeit nub Granfamteit ber Tyrannen, Uebergriffen ber Rirche fah Dante tein anderes Mittel, feine Nation wieder frei, einig und ftart unter trefflichen Gesetzen zu machen, als daß er fie unter ben Sout eines allgemeinen Raifers ftellte, ber, erhaben über alle Rönige, Bergoge und Fürften, also frei von allen Begierben, Leibenschaften und Barteilichleiten, Gerechtigteit libte und ben Frieden, die Grundlage der Bollsentwidelung, sicherte, und unter den Schut der Kirche, welche aller Arroganz fich entäußerte, aller Einmischung in weltliche Angelegenheiten beraubt, fich besto wirksamer um das geistige Bohl der Boller bemilbte. Die Grundides versetzte ber Dichter nach

bem Geschmad seiner Zeit in die höchte Sphare ber Myftit und machte fie in feiner vifionim Reife burch Bolle, Fegefener und himmel mittelft einer Menge erhabener Bilber aufchanlich. In gang gleichgestellte, nur Gott verantwortliche Führer und Orbner follten ber Belt voranlende: ber Raifer, ber burch weife Einrichtungen, von ben Lehren ber Philosophen unterfitt, be weltliche Glad auf ber Erbe verbreitete, und ber Papft, ber nach ben Lehren ber Offenbaum bie Welt zum rechten Glauben und zur Tugend führte und fie so ber himmlischen Glackeligt: würdig machte. Daber wählte fic Dante auch zwei Kührer auf seiner mofterissen Reise, 🗠 Birgil, als Sanger bes römischen Raiserthums, ber bas beilige romische Reich und ben ede Kaifer Augustus in seinem Spos verherrlicht hat, und die Beatrice, unter welchem Rame Dante das Andenken an seine Jugendgeliebte seiert und die hier das Symbol der göttlichen the und Offenbarung ift. Birgil ift baber nur in allem Dem zu Baufe, was fic auf die weld: Regierung fanf bas Raiferthum bezieht, zeigt seinem Schiller Dante auf ihrem Gaug burch te Hölle die traurigen Kolgen der Ungesetlichleit, des Auflehnens gegen die göttliche Ordnung, de Tyrannei, Empörung, Ranbfucht, kurz aller Slünden, welche die friedliche Entwickelung 🗺 Menschengeschlechts zu seinem Ziel stören. Im Purgatorium find in verschiedenen Ordnung. bie Bufungs - und Gnabenmittel bargeftellt, welche Gott burch bie Rirche benjemigen, bie um geitweise von Leibenschaften bethört maren, jur Rudlehr in bie Bahn bes rechten Lebeus gewäter. hat. Nachdem Dante im irbischen Barabies auf der Spihe des Fegfeuerbergs seiner nemen Führen: übergeben worden, bort in einer Bifton die symbolische Geschichte ber Kirche und ihre Entartubis zu seiner Zeit gesehen und von Beatrice bie tröftliche Bersicherung erbalten bat, bag ba ber Welt ein Erretter und Ordner erscheinen werbe, schwingt er fich mit seiner Freundin dur bie bloge Kraft ber begeifterten Sehnsucht auf gen himmel, burdwandelt bas himmlifche Barchie bon Planet ju Planet, burch bie Figfterne und bie himmelssphären, und fieht ba bie Bertenlidung aller ber Seelen, die in ihrem irbifden leben an bem großen Erziehungswert ber Menid beit zu ihrem zwiefachen 3wed ber weltlichen und geiftigen Glidfeligfeit mitgewirtt baben: be weisen Gesetzeber und großen Raifer, wie bie beiligen Rirchenväter und Theologen, bie Martyca und die Rämpfer fitr ben Glanben, wie alle großen Manner im Staatsleben. Bulett fiebt er bem oberften himmel bie gange Schaar ber Seligen um bie Dreieinigkeit gereift, und zeigt : begeisterten Schilberungen bas 3beal von geistiger und weltlicher Ordnung, bas er fo gern ar Erben verwirklicht gefeben batte, an bas er fein Leben lang bie beste Rraft feines Robfes mi herzens gesetht hat. — Die göttliche Komobie wurde balb nach ihrem Entflehen sebr verbrein: und fand fiberall gerechte Anertennung und Bewinderung. Eine ungahlige Reihe von Ausgaben Commentaren und Uebersetungen folgten fich bis auf ben heutigen Tag und bie größten Bhilfophen und Theologen bemühten sich um die Erklärung des an manchen Stellen sehr schwer verfländlichen Gebichts. Mit Recht ift ber Italiener fiolz auf ein Kunstwert, bas seiner Sprack und feinem Genius im Auslande ben größten Ruhm sichert.

#### b) Lubwig ber Bayer.

§. 457. Heinrichs VII. Tob führte in Deutschland wieder einen Thronstreit herbei, indem von den sieden Kurfürsten, die jest stets die Bahl vornahmen (Mainz, Trier, Köln, Pfalz, Böhmen, Sachsen, Brandbend von den ber böhmisch-luxemburgischen Partei ergeben, den kriegskundigen Kudwig von Bayern in Franksurt, die Andern, im Interesse der Habeburger wirsend, den sansten und biedern Friedrich den Schönen von Desterreich in Sachsenhausen wählten. Dadurch wurde die zwischen beiden Häusern des stehende Feindschaft und Eisersucht, die schon im vorhergehenden Jahre durch Endwigs Sieg bei Gammelsdorf erweckt worden, noch gesteigert. Die Folge des Zwiespalts war ein achtsähriger Krieg, den besonders Friedrichs Bruder Leopold mit Leidenschaft betried und der vorzugsweise dem südwestsichen Deutschland, wo sich der Abel sür Desterreich, die Städte sür Kudwig erkarten, verderblich ward. Trop der überlegenen Macht der österreichsschafte behauptete

Digitized by Google

Endwig ber Bayer 1814— 1847.

fich der triegderfahrene Ludwig mit Glid gegen fie, zumal nachbem Leopolds Streitfrafte burch bie ungludliche Schlacht am Morgarten (§. 454) gefomacht worden. Entschelbendes Uebergewicht erhielt Ludwig jedoch erft burch Die Schlacht bei Mühldorf (ober Amfing), wo Friedrich, ber, ohne die Bulfe 31. feines Brubers abzuwarten, mit feinen öfterreichischen und ungarischen Truppen in ben Ranipf gegangen war, besiegt und gefangen warb. Die spätere Boltsfage bat biefen Sieg ber Kriegstunft bes Rurnberger Felbhauptmanns Siegfried Schwepfermann (Senfried Schweppermann), ber bei Gammelsborf fich febr bervorgethan, zugeschrieben, wohl aus Berwechslung mit bem faiferlichen Feldhauptmann Konrad von Schlusselburg, und hat mancherlei Märchen an feinen Ramen gefnupft. Auf feinem Grabftein im pfalzischen Raftel war lange ber Ausspruch bes Raifers Lubwig zu lefen, ben bie Boltsfage überlieferte: "Jebem ein Ei, bem braven Schweppermann zwei!" Trot biefer Rieberlage bengte Leopold seinen Sinn nicht jum Frieden. Unterftutt von bem König von Frankreich, bon verschiebenen Reichsfürsten und vor Allem von dem in ftanzöfischem Intereffe handelnben Papste (§. 460), der ba behauptete, "baß bem rontischen Stuble Prüfung, Zulaffung und Genehmigung, auch Berwerfung sowohl ber Bicht wie ber Gewählten zustehe", fnichte er eine neue Konigswahl au bewerkftelligen und setzte mittlerweile ben Rampf mit Erfolg fort. fcblog Ludwig mit feinem gefangenen Begner, ber in ber Ginfamteit auf Schloß Trausnit fein Gemuth bem himmlischen jugewendet, einen Gubnvertrag, worin ber lettere auf die beutsche Krone verzichtete, die in Befitz genommenen Reichsguter herauszugeben versprach und mit habsburgs ganzer Macht bem Konig wieber männiglich beizusteben gelobte. Aber ber Bertrag fand weber beim Papft, noch bei Leopold Billigung und treu seinem Wort kehrte Friedrich ber Schone, tropbem ihn ber Bapft seines Gibes entband, in die Saft jurud. Es ift ein schönes Bild beutscher Treue, wie ber ritterliche Ludwig seinem gefangenen Gegner bie Sand jum Bunde reichte, wie die einstigen Jugendfreunde, die bas Geschick in ben Kampf gegen einander geführt, in traulichem Zusammenleben, Gemach und Tafel mit einander theilend, in Erinnerung der alten Freundschaft ihren haber vergaßen. In einem neuen Bertrag tamen bie beiben Fürsten September überein, fortan als Brüber bie Regierung gemeinsam zu führen; allein auch biefer Bertrag fand Widerspruch, und zwar diesmal hauptsächlich von den Kur-Der balb barauf erfolgte Tod bes Herzogs Leopold stärkte bie Sache 1384 bes Babern; bagegen beharrte ber Bapft, ber mit Verwunderung und Aerger auf die Borgange in Deutschland blickte, bei seinem starren Sinn und strafte Ludwig mit Bann und Interbict.

Die Bittelsbacher in Bapern und in ber Pfalg. Der britte Bittelsbacher Otto ber Erlandte (1281—1253) von Bavern brachte auch bie Pfalg an fein Saus. Bei feinem Tobe erbte fein altefter Sohn Lubwig, (mit bem Beinamen ber Strenge, weil er auf einen blogen Berbacht bin in einem Anfall von Gifersucht seine unschuldige Gemahlin nebst ihrer Kammerfrau jum Tobe hatte filhren laffen (g. 449), bie Bfalg nebft Oberbabern mit ben Städten Amberg, Regensburg und Danden; fein meiter Sohn Beinrich Rieberbapern mit Straubing, Landsbut u. a. D. Jener binterließ zwei Gohne, Anbolf, ber bie kurpfalg erbte, und Endwig, bem Oberbapern guffel; balb erlangte ber lettere auch bie Bormundschaft über seine minderjährigen Bettern von Riedervapern und die Kaiser-tung beider Herzogthümer. Sein Mitbewerber um die Bormundschaft, wie nachher um die Kaiser-

würbe, Friedrich der Schöne von Desterreich, wurde von Ludwig bei Gammelsder' (1313) geschlagen. Bei dem baldigen Erlöschen der niederbayerischen Linie vereinigte Ludwig seinen Antheil von Oberbayern mit Riederbayern zu einem Herzogthum Bayern, dagegen geder den Söhnen seines Bruders Audolf den Theil heraus, der von dem an den Ramen Oberpfalz sihrte. Das geschah 1329 durch den Hausvertrag von Pavia, der als bleibent: Grundgeset silr die pfälzische und bayerische Linie des Wittelsbacher Hausestellen ward. Pfalzgraf Ruprecht II. sührte im J. 1395 durch die sogenannte Aupertinische Constitution das Erstgeburtsrecht ein und verbot alle Beräuserungen des pfälzischen Landes. — Die Söhne Ludwigs des Bayern erlangten Brandenburg, Tirol und Holland. Des lamen die beiden ersteren bald wieder in fremde Hände.

Sinten ber papftlichen Dacht. Der berrichfüchtig Bonifacius VIII., in bem bas Babstthum feinen bochften Glang erreicher führte zugleich bessen Berfall berbei. Im Hochgefühle seiner Macht warf er sich in dem Kriege Bhilipps (IV.) des Schönen von Frankreich wider Eduard I von England und beffen Berbunbete in gebieterischer Beise jum Schieberichter auf und verbot, als Philipp seine Einmischung verwarf und dem Alexus Abgaben auflegte, bie Besteuerung ber frangofischen Geiftlichkeit. Da unterfagn Philipp jede Ausfuhr von Silber und Gold aus seinem Reich und hinderte is ben Bezug ber papfilichen Ginkunfte. Der baburch berbeigeführte Streit, i: bem Bonifacius erklärte, daß ber frangofische König auch in weltlichen Dingen bem Papste unterworfen sei und sein Reich von ihm zu Lehn trage, und zur Abstellung ber in Frankreich berrschenben Ungerechtigkeit und Gewaltthatigkeiten eine Angahl Pralaten und Eble nach Rom beschieb, Philipp bagegen burch seine mit Abgeordneten ber Stabte erweiterten Reicheftanbe (états generaux) bie Unabhängigkeit ber Königsmacht scierlich aussprechen und gegen bas Oberhaupt ber Rirche bie ftartften Beschulbigungen schleubern ließ, endigte mit bem Bannfluche und bem Interbict, worauf ber frangofische Rangler Rogaret unter bem Bormand einer ju erwirfenden Bermittelung fich nach Stalien begab, Bewaffnete in Sold nahm und in Berbindung mit der ghibellinischen. von Bonisacius verfolgten Familie Colonna ben Bapft in seinem Geburtson Anagni überfiel und in seinem Palaste gefangen hielt. Zwar wurde Bonifaciut burch bas berbeiströmenbe Landvolk befreit und eilte racheburstend nach Rom. aber ber Einbruck, ben bie Schmach auf ben ftolgen, leibenschaftlichen Mann machte. war so gewaltig, daß er in ein hitziges Fieber verfiel und in einem Zustand von Raserei starb. Als auch sein Nachfolger Benedict XI., ein Freund bes Go schiebenen, wenige Monate nach seiner Bahl ins Grab sant, wußte es bie frangösische Bartei burch Lift und Gewandtheit babin zu bringen, daß nicht nur ber Bannfluch und alle gegen Philipp erlassenen Decrete aufgehoben wurden, sondern sogar ber neue Papst Clemens V. (bisher Bischof von Borbeaux) seinen Aufenthalt im süblichen Frankreich, seiner Beimath, wählte. Nachbem er mit ben Carbinalen einige Jahre in Lon und andern Stadten zugebracht, verlegte er ben papftlichen Stuhl nach ber Rhonestadt Avignon, die er von ber Ronigia Johanna von Neapel burch Rauf erworben, und stellte baburch bas Papftthum unter ben Einflug bes frangofifden Sofes. Die Avignonichen Bapfte "waren frangösische hofbischöfe, bie nur gegen bas Ausland bie Anmafungen ber Hierarchie geltend machten". Gegen siebenzig Jahre bauerte biefe

October 1308

1805.

verhängnisvolle, als zweite babylonische Gefangenschaft beklagte Entsernung der römischen Eurie von dem Apostelsit. In dem ehrgeizigen Streben, mit der geistlichen Gewalt auch die weltliche Herrschaft über Fürsten und Böller zu vereinigen, hatten die Päpste das Kaiserthum gebrochen, aber durch den verhängnisvollen Sieg über das edle Haus der Hohenstausen sich selcht geschwächt und in Ohnmacht gestürzt. Darum ereilte sie jetzt die Strase. "Wie eine schillernde Seisenblase siel die Weltherrschaft des römischen Stuhls ohnmächtig zu Boden".

§. 459. Aufhebung bes Tempelorbens. Clemens V. mußte ber Habgier und Herrichsucht bes frangosischen Königs als Wertzeug bienen wiber ben reichen, in stolzer Unabhängigkeit und schwelgerischer Pracht lebenben Orden ber Tempelherren. Dunile Gerüchte über gottesläfterliche Gebrauche und gebeime Berbrechen, fiber Lafter, Unglauben und Wolluft gaben Philipp bem Schonen ben Bormand, alle Blieber bes Orbens plotlich verhaften ju lassen und ihre Buter mit Beschlag zu belegen. Durch ein sechsjähriges, ungerechtes und hartes Justigverfahren unter ber Leitung Wilhelms von Rogaret und durch furchtbare Folterqualen wurden alsbann die gefangenen Templer zu Geständnissen gebracht, die ihre Schuld zu beweisen und die Auflösung bes Orbens au rechtfertigen schienen; und obschon vierundfunfzig berfelben ihre burch bie Folter erpreften Aussagen als unwahr widerriefen, die Anklagen unter ben feierlichsten Betheuerungen zuruchwiesen und beshalb als Rudfällige eines langfamen Tobes in ben Flammen ftarben, fo bob boch Clemens ben Orben auf. Umfonft protestirte ber Grogmeister Jacob von Molat, ben ber Bapft vorber von Chpern nach Frankreich gelockt, gegen ein solches Berfahren und erbot fich jur Wiberlegung aller Beschuldigungen; auch er ftarb auf bem Scheiterhaufen, nachdem er ben Papft und ben König vor einen höhern Richterftuhl gelaben. Das Bolt verehrte ihn als Märthrer und sab in bem balb barauf erfolgten Tob ber beiben Oberhäupter ein Gottesgericht. "Bon ber Grabkammer ber Templer hat man die Sage, daß alle Jahre in der Nacht der Aufhebung eine gewappnete Gestalt, bas rothe Kreuz auf bem weißen Mantel, baselbst erscheine mit der Frage: wer das beilige Grab befreien wolle; Niemand, Niemand, ift bie Antwort, die ihr aus dem Gewölbe entgegenschallt, benn der Tempel ift gerstört". Bon ben französischen Gütern und Schätzen ber Tempelherren zog ber habsuchtige Rönig Bieles ein, bas in andern Ländern Gelegene fiel theils an die Johanniter, theils an die Landesfürsten. So wurde bas Bermögen, beffen Ertrag zur Wiebereroberung von Jerusalem bienen sollte, zum Nuten des Königreichs verwandt.

§. 460. Ludwig der Baber im Kampf mit dem Papfte. Wie sich Clemens von Philipp IV. wider die Templer gebrauchen ließ, so Johann XXII., früher ein französischer Mönch, von dessen Nachsolgern gegen Ludwig den Baber und das deutsche Reich, aus dessen Schwächung die Franzosen Vortheil zogen. Als Ludwig die ghibeslinische Partei der Visconti in Mailand wider ein guelsisches Söldnerheer unterstützte, womit der Papst in Verbindung mit König Robert von Neapel die Lombardei zu unterwerfen gedachte, schloß sich Iohann XXII. an die österreichische Partei an, sprach den Bann über Ludwig aus und belegte alse Länder, die ihm treu blieben, mit dem Interdicte. Zugleich erneuerte er den alten Rechtsgrundsab, daß die Kaiserkrone ein Lehn der Kirche sei und

1310. 1819.

folglich während eines Zwischenreichs die kaiserliche Gewalt an den Bapft v Da sette ber Katser seinen bisherigen Gegner Friedrich zum Rachverweser ein und begab sich nach Italien, wo er, unterstützt von den dem kan feindlich gefinnten Minoriten (g. 398) und ber ghibellinischen Partei, w fangs glänzende Fortschritte machte, burch ein feierliches Gerichtsverfahren be abwesenden Bapst wegen keberischer Lebrmeinungen absetzte, einen Minoria mond an seine Stelle erhob und sich in Mailand und Rom kronen ließ. 1: er aber, um seine habgierigen Sölbnerschaaren zu befriedigen, die Italiener bu: brudenbe Gelbforberungen sich entfrembete und Friedrichs Tod ihn nach Dem land rief, gewann die päpstliche Partei wieder die Oberhand. Der Gegenper verzichtete auf seine Burbe und nahm in Avignon bas Gnabenbrod an, w bie Häupter ber Gbibellinen suchten sich mit Johann auszusähnen. Umsonst mu fich jett ber unruhige, abenteuerliebenbe Sobn Beinrichs VII., König Johan bon Bbhmen, jum Friebensstifter auf; ber Subel, mit bem er anfangs : Italien begrüßt wurde, verlor sich bald, als man seine selbstsüchtigen Absider erkannte; Fürsten und Städte vereinigten sich zu seiner Bertreibung. Richt & folgreicher waren seine Bemühungen bei bem Bapfte; Johann XXII. weigen fich, den Bannfluch zu lösen, ehe Ludwig der Raisertrone entsagt habe. E bauerte ber Rampf fort. Als aber ber neue Bapft Benebict XII. von & frangöfischen König gezwungen wurde, gegen seinen Willen Bann und Interie zu wiederholen und die von dem Raiser demuthig dargebotene Sand der Br föhnung zurückzweisen, ba erließen die versammelten Aurfürsten, nachdem & sich von Ludwigs Rechtgläubigkeit und Friedensversuchen überzeugt, auf M Rurverein au Renfe bie Erflärung: bag fortan jebe von ben Rurfürfter vollzogene Babl eines beutschen Ronigs auch ohne papfilid: Beftätigung Gultigteit babe, und ftartten auf bem bentwurbigen Richt tag zu Frankfurt die kaiserliche Gewalt burch kräftige Gesetz wider die Unter mäßigseit ber Großen, wiber bas wilde Fehdewesen und wider Bruch des sur Die Geistlichen, die dem Interdicte Folge leisteten, wurden 2 Rubestörer behandelt und abgesetzt. Zugleich stärkte sich ber Kaiser burch a Bündniß mit England gegen Frankreich und ben papftlichen Stubl.

Die heftigen Streitschriften, womit Papst und Kaiser einander belämpften, mindem Beider Ansehen. Besonders aber schwand der Glanz der päpstlichen Tiara durch die his gier und Genußsucht, die sich die französischen Kirchenhäupter zu Schulden kommen lieden und zu deren Bestiedigung Johann XXII. den schmählichsten Pfründenhandel trieb, nas Sporteln ersand und unerhörte Erpressungen übte, so daß er dei seinem Tode sieden Williamen Goldgulden seinen Berwandten und sieden Williamen an Silbergeschirr und Kreiteinen in der Schatzlammer hinterließ. "Ganz darauf gestellt zu herrschen, ward Aleiwas das hierarchische System berührte, wie jenem Midas, der im Gold versungente und verdurstete, zu eitel Macht und weltlicher Herrlickeit. Zede tief christliche Regung, jahreiligste Bezeisterung ward von diesem System entweder zermalmt oder ging in seiner Färsorge in Entartung und Fäulniß über, ward geistiger Tod."

§. 461. Ludwigs Ausgang. Die Eintracht zwischen ben beutschen Flirsten und bem Kaiser zur Schwächung ber päpstlichen Gewalt schwand bald, als Ludwig, von Ländergier und Habsucht getrieben, geistliches und weltliches Recht unter seinen Bortheil beugte, aus eigener Machtvollsommenheit die See ber

Grafin Margaretha Maultasch mit einem bohmischen Fürsten trennte, um burch beren Bermählung mit seinem Sohne Ludwig ihr Erbland Tirol an fein Haus zu bringen, und zugleich burch eigenmächtige Einziehung mehrerer für erledigte Reichslehen erflärter Staaten (Brandenburg, Bollanb, Seeland u. a.) und burch mannichsache Rechtsverletzungen seinen gewaltthätigen Sinn beurkundete. Darum gelang es dem neuen Bapft Clemens VI., ber auf Der feindseligen Babn gegen ben Raiser fortichritt, einen Theil ber Rurfürsten au gewinnen und (au Rense) die Wahl eines Gegenfaisers aus bem Iurem burgifchen Saufe burchzuseten. Aber die Mehrzahl bes beutschen Bolls, besonders die Reichsstädte, hielt zu Ludwig, daber der neue, durch papstlichen umb framöhischen Einfluß gewählte Kaiser Karl IV., Sohn bes erblindeten, in ber Schlacht von Erech (§. 495) gefallenen Ronigs Johann von Bbbmen, erst allgemeine Anerkennung fand, als nach vielen Rämpfen ber ruftige Lubwig auf einer Bärenjagd bei München geftorben und auch sein von ber baberischen October 1847. Bartei erwählter Nachfolger, ber tapfere, ritterliche Graf Ginther von Schwarzburg, bald nach seiner Krönung (wie man glaubte, durch Gift) du Frankfurt in ein frühes Grab gesunken war. Während bieser Kampfe berrschte in Deutschland Gesetlofigkeit und ein wildes Raub- und Fehdewesen in Stadt und Land, so daß Jebermann zur Gelbsthülfe schreiten mußte. Zugleich wurde das Reich von Erdbeben, Beuschredenzugen, Hungerenoth und einer furchtbaren Seuche, ber schwarze Tob genannt, schwer heimgesucht. Aber neben ber baburch erzeugten Robbeit, Berwilderung und Kriegswuth findet man im Einzelnen Charafter, Rraft und Energie, und in Gemeinden und Körperschaften ein ftarkes Gefühl für Recht und Freiheit und bie Bereitwilligkeit, für beren Behauptung Gut und Blut zu opfern. Endlich erlosch bie Seuche, Die Emporungen in Mürnberg und anbern Stäbten legten sich und "bie Welt bub wieber an, froblich zu sein, und die Menschen machten ihnen neue Kleiber und sangen neue Beisen".

ihren bagerifchen Gemahl überlebte, vermachte bei ihrem Tobe (1369) Tirol bem öfter= reicifchen Saufe. Rubolf IV., ber Cohn bes madern Bergogs Albrecht II., wurde von den tiroler Ständen als Landesfürst anerkannt. Rurz vorher war auch bas früher mit Tirol verbundene Rärnthen an die Habsburger getommen. — 2. Branden= Brandens burg. burg. In Branbenburg erzeugte bas Erlöften bes Ascanifden Saufes im Jahr 1319 (S. 389) einen Zustand von Berwirrung, indem eine Menge Bewerber sich das Land anzueignen suchten. Ludwig ber Baper verlieb es als heimgefallenes Reichslehn seinem Sohne gleichen Namens, von dem es der Reihe nach an seine zwei jungern Brüder (Ludwig den Römer und Otto) kam. "Aber weber war das schon Berkorne wieder einzu-bringen, noch gewannen die Marken dabei, daß sie ein Anhängsel der kaiserlichen Hausmacht geworben. In maglofer Weise wurden landesberrliche Guter, Rechte, Ginnahmen berschleubert, um Anhang ober Gelb zu gewinnen; heftiger als in andern Reichstanden wirkte in den Marken der leidenschaftliche Kampf des Papstes gegen den Kaiser." Im Jahre 1347 erhob sich plöstlich ein Brätendent und gab sich für den früheren Marigrafen Waldemar aus, der die vergangenen Jahre auf langen Pilgerreisen zugebracht habe. Er fand nicht blos im Lambe viele Anhänger, sondern wurde sogar von Kaiser Karl IV., aus Haß gegen bas bayerische Fürstenhaus, unterstützt. Erst als das letztere Karl IV. anersannte, wurde der "falsche Waldemar" seinem Schickfal überlassen und vom Kaiser als Betrüger be-

zeichnet, von dem anhaltischen Hofe zu Deffau aber bis an seinen Tob (1356) ehrenvoll

S. 462. Ausführungen. 1. Tirol Margaretha Maultasch, bie

1849.

erhalten. Es ift in alter und neuer Beit viel Uber Die Aechtheit biefes Mannes, ben feine Digitized by Google

Feinde für einen Millerburschen ausgaben, gestritten worden, und noch ist die Geschichte nicht im Stand, ein sicheres Urtheil zu fällen. Für die Bapern kämpfend, drang damals ber Dänenkönig bis an die Mauern Berlins. Fünfzig ungludfelige Jahre blieb Brandenburg bei dem baperischen Sause, dann tam es im J. 1374 in Folge verschiedener Bertrage an das luxemburgisch = böhmische Haus, bis es Kaiser Sigmund an Friedrich von Zol= Die guten Zeiten, die das Land unter Kaiser Karl IV. erlebte, welcher aus lern abtrat. allen Kräften bemüht war, Ordnung, Frieden und einen gesicherten Rechtszustand zu schaffen, die Städte zu heben und dem Raubadel zu wehren, gingen unter seinen Sohnen bald wieder zu Ende. Landestheilungen und häufiger Regentenwechsel brachten großes Um heil über die Marken. Es folgte Berpfändung auf Berpfändung, förmliche Anarchie rif ein; "von Tag zu Tag," sagt eine alte Urlunde, "wachsen und mehren sich die Fehden und Raubzüge, die Dörfer liegen niedergebrannt, die Felder verwüstet, nacht und hülflos verlassen die Menschen ihre Wohnungen; auf heimlichen Wegen milssen die Geistlichen ihrem Beruf nachgehen." Als ein "halbverlornes" Land ward es endlich den Hohen= aollern überwiesen.

bie franklischen Raiser, vertheidigten. Gelbst die Gefahr, die ber Freiheit des Landes durt

Gottfried ben höderigen, ben mächtigen Berblindeten Raifer Beinrichs IV., drohte, ging durch beffen Ermordung vorliber (§. 361). Petronella von Sachsen, die Schwefter des Raisers Lothar und Wittwe des Grafen Floris II., suchte durch eine enge Berbindung mit Flandern tie holländischen Brovinzen zu stärken und vom Neiche zu lösen; ihr Bersuch mißlang und ihr Sohn

Floris III. hatte alle Mühe, die Selbständigkeit der Grafschaft gegen die Flamander zu schützen, bie, mächtiger als die Hollander, die zollfreie Schifffahrt auf den Gewässern der Maas. Schelbe und Waal zu erringen suchten und mit Neid auf die Seemacht des Nachbarvolls blicken. Floris III. starb auf dem dritten Kreuzzug in Antiochien. Nach dem Tode seines Sohnes

Dietrich VII. drohte der Selbständigkeit des Landes eine neue Gefahr, indem seine Wittee

Abelheid von Kleve die Herrschaft ihrem Schwiegersohne, dem Grasen von Lok, einem Lehnsmanne des Bischofs von Utrecht, zu verschaffen suchte; aber Dierrichs Bruder Bilbelm

erlangte durch die Gunft des Bolts die Herrschaft, die er durch sein gutes Schwert in den Kriegen ber Engländer und Franzosen zu behaupten wußte. Weber die Schlacht ron Bouvines (§. 394), wo er in französische Gefangenschaft gerieth, noch ber Bannfluch bes Bapftes waren vermögend, ihn aus seinem Erbe zu drängen. Sein Entel war jener Graf

Er führte gegen Margaretha von Flandern, der er den Lehnseid für den westlich der Schelte

Digitized by **GO**(

Colland.

Diets rid III. † 1003.

3. Holland. Unter den schwachen Nachfolgern Karls des Großen erhob sich in dem Lande an der Zuydersee und Nordsee ein Grafengeschlecht, das die Berwirrung tes Frankenreiches zu seiner eigenen Vergrößerung und Machtstellung benutzte und durch Kriege mit dem Bauernvolt der Friefen (S. 389, 5) feine Bestigungen ausbehnte. Dietrich III. war der erste aus diesem triegerischen Grafengeschlechte, welcher die Ansprüche des Bischoff von Utrecht auf die Flusmündungen jenes Küstenlandes vernichtete, indem er auf der Merve, da wo später Dordrecht erstand, einen Boll erhob und damit den Grund zur Selbständigkeit Sollands legte. Seine Rachfolger schritten auf feiner Bahn fort, indem fie diese Selbständigkeit mannhaft gegen das Utrechter Bisthum und bessen Beschützer und Gonner,

1076.

Floris III. † 1190.

Dietrid VII. + 1208.

† 1228.

II. Wilhelm II., den die papstliche Partei als Gegentaiser Friedrichs II. aufstellte (§. 405).

Fierts V.

gelegenen Theil von Seeland verweigerte, einen gludlichen Rrieg, murde aber noch ver fener Krönung in einem Baffengange gegen die Best Friesen (in bem beutigen Nordhollant) von ben friesischen Bauern auf einem gefrornen Sumpfe erschlagen. Die lange Regierung seines Sohnes Floris V. war für Holland vortheilhaft. Nicht nur, daß dieser Fürft ganz Seeland von der Lehnspflicht gegen Flandern löste, die Utrechter Bürgerschaft gegen ten übermüthiqen Herrenstand unterstüpte und die West-Friesen, die alten Feinde seines Sauses, in zwei Schlachten überwand, er hob auch, nach dem Beispiele seines Berwandten Eduard I. von England, das Städtewesen durch Berleihung einer freien Gemeindeordnung und suchte den Abel zu schwächen und in Abhängigkeit zu bringen. Dieses letztere Bestreben führte seines Tod herbei. Als er im Bunde mit dem Grafen von Flandern sich in dem englisch = französischen Krieg an Frankreich anschloß, bilbeten die Gbelleute, von England angestiftet, eine Berschwörung, der Floris zum Opfer fiel. Mit seinem Sohn Johann I., der zwei Jahre später in einem Bolksaufstande erlag, erlosch ber Mannstamm ber alten Grafen von Dob

land und Johann von Avesnes, Graf von Hennegau, ber Schwesterfohn Wilhelms II., tam Johann II. zur Freude des Bolts in den Besit von Holland und Seeland, womit er nochsein Stammland Hennegau verband. Bon Guido von Flandern befriegt, verlor aber Johann II. fast sein ganzes Land an die Flamänder. Rur das belagerte Zieritzee auf Seeland und Dordrecht und haarlem in holland waren noch in feiner Gewalt. Da landete Bitte von Saamstede, natürlicher Sohn Floris' V., mit einem Fischerkahn an den Dünen von Haarlem. Das Loll strömte ihm entgegen und innerhalb einer Woche wurden die Flamänder unter bem Kriegsruf "Holland! Holland!" vertrieben. Bald wurde auch nach einem heftigen Seegesechte Zieritzee von den Feinden befreit und Johanns II. tapferer Sohn Wil- 1811. belm III. fonnte nach des Baters Tod die herrichaft über bas befreite holland antreten. Er herrichte mit Kraft und Berftand. Treu ben Lehren und bem Beispiele bes Baters, ftuste er sich auf das Bolt, indem er Abgeordnete der Städte zur Berathung und Mitwirtung bei feiner Regierung beizog und mit ihrer Bustimmung die Steuern ordnete. Gräfliche Richter wurden in den Gemeinden eingesetzt, und dei besondern Gelegenheiten genehmigten die Städte die "Bitten" der Grafen um Abgaben. Bugleich brachte er es durch fluge Einmischung in die inneren Streitigfeiten bes Stiftes Utrecht babin, bag biefes ibn als herrn und Vorsteher anerkannte und die Bischofswahl von ihm abhängig wurde; und die Bauern von Westfriesland suchten unter seinem träftigen Regimente Schutzgegen die berrschende Willtur und Gesetlosigleit. Seine Tochter Philippa vermählte er mit König Eduard III. von England und mehrte dadurch das Anfehen seines Hauses und Landes; in Deutschland leistete er der Bartei seines Enkels, des Kaisers Ludwig von Bapern, Borschub. Wit Recht wurde Wilhelm III. um dieser Thaten und Berdienste willen von seinem Bolte als "Fürst ber Fürsten" geehrt und in ruhmvollem Andenken gehalten. Sein Sohn gleichen Namens #1846. glich dem Bater an Thattraft und Unternehmungsgeist, aber nicht an Einsicht und Glüd. Nachdem er zuerst an den englisch=französischen Throntämpsen Theil genommen , ohne sich bei den Einen oder den Andern Dant zu erwerben, zog er gegen die heidnischen Lithauer und kämpfte gegen Utrecht und Friesland, die sich wieder der holländischen Obmacht zu ent-In dem Kriege gegen die Friesen fand er seinen Tod. Mit ihm erlosch das Hennegau'sche Grafengeschlecht. Aber in so gutem Andenken stand das Haus in Holland, daß die Stände gerne ihre Einwilligung gaben, als Kaiser Ludwig der Bayer seine Gemahlin, Wilhelms IV. älteste Schwester Margaretha, mit den erledigten Grafschaften be-Dies war ber Anfang schlimmer Zeiten in Holland. Margaretha, nach dem Tode ihres Gemahls nach Solland gurudgelehrt, entzweite fich mit ihrem Sohne Bilhelm V., welcher ber Mutter die als Witthum angesprochene Grafschaft hemmegan vorenthielt. bem Bürgerkriege, ber fich darüber entzündete, schied fich das Bolt in zwei Parteien, in die Kabeljau's, die sich an Wilhelm anschlossen und eine träftige Regierung gegenüber den Loderen Einrichtungen bes Mittelalters, ben Gemeinden, Gilden und Corporationen, anstrebten, und in die Hoeks (Angelhaken), welche auf Margaretha's Seite standen und die losen Bustande mit der freieren Bewegung der Einzelnen und der Genossenschaften erhalten oder wiederherstellen wollten. Nach einem wechselvollen Kriege, worin die Kräfte Beider aufgerieben wurden, tam eine Aussöhnung und ein Friedensvertrag zu Stande, traft bessen Margaretha im Besitze von Hennegau verblieb, die Abrigen Lande aber an Wilhelm sielen. Margaretha flarb 1355 und zwei Jahre später gerieth Wilhelm in Geislesstörung, so daß er bis zu seinem Tode eingeschlossen werden mußte. Nun brach der Bürgertrieg von Neuem aus, indem die Rabeljan's Wilhelms V. Gemahlin, Margaretha von Cancaster, zur Regentin, die Hoeks dagegen Wilhelms Bruder, ben Herzog Albrecht von Bayern, zum Ruwart (Statthalter) haben wollten. Lettere brangen burch; Albrecht wurde Statthalter und nach Wilhelms Tod (1389) Graf von Holland. Obwohl auf die Hoeksche Partei sich flütend, hielt er boch einige Zeit die Rube und Ordnung aufrecht, indem er durch Reformen in der städtischen Verwaltung auch die Gegenpartei zufrieden stellte; als er aber durch ben Ginfluß feiner Geliebten, Abelheib von Bolgeeft, Die Rabeljau's ju bevorzugen anfing, schmiedeten die Hoeks eine Berschwörung, in Folge deren Adelheid ermordet ward. Die Schuldigen flüchteten fich aus dem Lande, ihre Schlösser wurden verwüstet; Albrechts eigener Sohn entwich nach Frankreich. Einige Zeit nachher gestattete ber Graf ben Flüchtigen die Rudtehr und fuchte nun nach Kräften die Parteien auszugleichen, um den

Johann b.

großen Arleg gegen die Friesen, welche die Berwirvung im Nachbarlande zu ihrem eigenen Bortheil auszubenten suchten, mit Erfolg führen zu können. Der Krieg war noch in vollem Bich. VI. Zuge, als Albrecht ftarb. Sein Sohn Wilhelm VI. festigte die Macht seines Hauses durch stegreiche Rämpfe mit den einheimischen Edlen und burch folgenreiche Berbindungen. Mit dem Falle bes letten der holländischen Barone, Johann von Arkel, verschwand jede ernstliche Rivalität ber Eblen gegen ben Landesfürsten. Bilbelms einzige Tochter Jacoba a war mit dem Dauphin von Frankreich vermählt; als dieser aber in jungen Jahren durch Gift aus der Welt geschafft wurde (1415), schloß sie eine zweite Berbindung mit Herzog Johann von Brabant. Die Hoels erkannten fle bei dem Tode ihres Baters als Herrscherin von Holland an; aber ihr ehrgeiziger Oheim, Johann von Bapern, machte ihr den Besitz streitig. Mit Hulfe der Kabeljau'schen Partei und gestilt auf die Autorität bes Raifers Sigismund, feste er es burch, bak er zum Regenten, und, im Falle Jacobia ofine Rinber sterben würbe, zum Nachfolger in den drei Grafschaften ernannt wurde. Aber Jacobäa, bie ihren Gatten, den Herzog von Brabant, verließ und sich mit dem Herzog Humphren von Glocester verheirathete, bekämpfte ihren Dheim aus allen Kräften und wurde dabei von der Gegenpartei und von der Stadt Lepden unterflüst. Johann schlug zwar den Widerstand nieder: aber als er durch Gift aus der Welt geschafft wurde, fingen die friegerischen Bewegungen von Reuem an. herzog Bhilipp von Burgund, ber nächste Berwandte des baverifd-hollandischen Fürstenhauses und von Johann zum Erben der brei Graffchaften eingesett, erhob die Wassen gegen die leidenschaftliche, sittenlose Jacobäa, die sich auch von Glocester scheiden ließ und eine geheime Ehe mit einem hollandischen Schelmaune, Franz von Borfelen, einging. Bon ihren eigenen Unterthauen in Mons belagert, gerieth fie in bie Gewalt ihres Keindes, der fie in Gent festlette. Sie entlant jedoch der haft und führte mit Hülfe der Hoekschen Bartei den Kampf noch einige Beit fort. Aber ohne Achtung bei dem Bolle konnte sie der Uebermacht der Burgunder und der Kabeljan's auf die Dauer nicht Sie willigte baher im J. 1428 in eine Uebereintunft, traft beren Philipp von Burgund als Regent von Holland und Seeland aneriannt ward. Rach Jacobaa's Tod († 1436) wurde auch Hennegan beigefügt, so daß von der Zeit an die Geschichte Hollands in der des Herzogthums Burgund aufging. Die Parteiung wurde durch den verständigen Herzog ausgeglichen, die Abzeichen verschwanden und die Hollander nahmen Theil an dam Glanze und der Macht des neuburgundischen Reiches.

- Der "fcmarge Tob". Unerhört war die Berheerung, welche die Beft anrichtete, die gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts fast alle Länder Europa's durchzog und unter verschiedenen Namen als "schwarzer Tod" in Deutschland und in den Rordstaaten, als "blauer Tod" (daher Morbleu!) in Frankreich, als "fauler Tod" in England noch lange im Gedächtniß der Menschen sich erhielt. Manche Orte starben ganz aus; volkreiche Städte wurden auf die Salfte ober zwei Drittel ihrer Bevölkerung gebracht. ben Kranken fuhren bose Geschwüre auf, sie ftarben schon nach drei Tagen. jenseit des Meeres in allen christlichen und heidnischen Ländern wüthete die Seuche. Kamm der dritte Theil der Menschen blieb am Leben; in Deutschland war das Sterben nicht am stärksten, doch wurden zu Straßburg über 16,000 Menschen begraben. Im Ganzen starben mehr Arme als Reiche, namentlich in den Städten, welche noch fehr eng und unreinlich gebaut waren." Das Boll warf die Schuld auf die Bucherjuden. Es ift erwiesen, daß gemesische Lausseute das Uebel aus der Levante mitgebracht, und in sofern mögen denn and die Juden zur Berbreitung mitgewirtt haben. Aber das Bolt sprach, sie hatten bie Brunnen vergiftet. An einigen Orten wurden sie auf der Folter zum Geständnisse ge= Schon früher geschahen aus ähnlichen Beranlassungen Judenverfolgungen. mal erbob sich wie auf Berabredung bas Boll fast zu gleicher Beit in ben meisten Stäbten, trieb die Juden zusammen und verbrannte sie in ihren Häusern. Wer wollte wehren, wo kein oberster Richter anerkannt war und die Stände gegen einander selbst alle Arten von Bedrüdungen verübten?
- §. 463. Beiftliche Brabericaften und Depftiter. Der Aufenthalt ver Papste zu Avignon und das derauf folgende Schisma (§. 468) brachte die Kirche um ihr Ansehen. Dies erhellt nicht nur aus dem siegreichen Kampfe, den weltliche Regenten, wie

Digitized by GOOGLE

Phillipp ber Schöne, Ludwig der Bayer, Sduard III. und Richard II. von England, mit bem kirchlichen Oberhaupte führten, sondern auch aus dem Widerstande, der sich von vielen gen tuhn auf eine durchgreifende Berbefferung der Lirche (§§. 469. 494). Der italienische Schwärmer Dulcino, das Haupt des freien Bereins der "Apostelbrüder", der den Klerus zur apostolischen Armuth und die Reichen zur Theilung und Gütergemeinschaft bereden wollte, fand in der Lombardei solchen Anhang, daß sich in den Gebirgsgegenden von Novara und Bercelli etliche taufend streitbare Männer um ihn und seine schöne geistreiche Schwester sammelten und acht Jahre lang den Ariegsheeren der Bischöfe und Coelleute widerstanden, bis sie endlich durch einen Kreuzzug erdrückt wurden (1307). Die Die i = noriten (§ 398), in beren Brilberschaft viele Laien als Tertiarier traten, ließen sich burch teine Bannfliche von ihrem leibenschaftlichen Streite wider den Papft abschrecken; burch Talente und Gelehrsamkeit ausgezeichnet, durch ihren Heiligenschein ehrwürdig, durch ihre Armuth fräftig und Abn wie die Apostel" bilbeten sie eine große Macht gegen bas bem "Schlamm der Belt" verfallene Papfithum, das meistens unreinen Händen anvertraut war. Die Seiflerbrüber (Flagellanten) und Mit fiter ftellten ber fittlichen Schlaffheit des Rierus ascetische Strenge entgegen und beharrten bei ihrem Thun auch dann noch, als die herrschende Kirche basselbe bereits für häretisch erklärt hatte. Schon im breizehnten Zahrhundert nämlich, als unter ben Rämpfen ber Guelfen und Shibellinen die Lafter und Berbrechen fich häuften, wurden die Städte Italiens durch Blige von Bligenden erschreckt, die unter Buggefängen einherzogen und fich ben entblögten Raden bis aufs Blut geißelten, um eine Sühnung mit Gott zu erzielen. Die Erfcheinung wiederholte fich im vierzehnten Jahrhundert in Deutschland und andern Ländern, als der "fchwarze Tod" nach furchtbaren Berheerungen in Asien (1340—1348) seinen Weg burch Europa machte und als göttliches Strafgericht für die herrschende Lasterhaftigkeit angesehen ward. Es bildeten sich Geißler=Bereine, welche Busse predigend und sich kasseind von Ort zu Ort zogen und selbst durch Bann und Inquisition sich in ihrem Thun nicht stören ließen. Der Glaube an die Wirkamkeit der kirchlichen Berföhnungsmittel und an die Nothwendigkeit priester= lither Absolution war verschwunden; die Laien suchten ohne Vermittelung des Klerus Gnade und Bergebung bei Gott und Viele griffen zur Geißel, in deren Bluttaufe fie das sicherste Heilmittel erblickten. Auch die in den Niederlanden entstandenen Brüder= und Schwesterschaften ber Begharden und Beghuinen für Werte ber Barmberzigkeit waren eine Folge der allgemeinen Unzufriedenheit über den Zustand der herrschenden Kirche, weshalb auch fie bie Verfolgungen ber Juquistion zu erbulben batten. — Aehnliche Beweggrunde führten die frommen, unter dem Namen Dhyftiker bekannten Manner zu einem der Kirche und Scholastit (§. 399) widerstrebenden Wirten. über die Sündhaftigkeit der Welt und die Entartung des Priesterstandes, flüchteten sie sich in ihr Inneres und strebten fich im Gefühle unmittelbar mit ber Gottheit zu vereinigen. Sie setzten ben Lastern der Welt die Ertöbtung der Similichkeit und Kasteiung bes Aleisches, ber Genufflucht und Berweltlichung bes Briefterstandes die Rachahmung des armen Lebens Christi entgegen und betämpften die trodene Scholastit und ihre Spitfindigkeiten und Grübeleien durch ihre Gefühlswärme, ihre Beschaulichkeit (Contemplation) und Vertiefung in die göttliche Liebe und Weisheit und durch Erforschung der innersten Regungen und Empfin= dungen der Seele. Abgewendet von der entarteten hierarchischen Kirche, suchten fle in gänzlicher Berleugnung des Menschen und der Welt die Seligkeit in dem vollkommenen Der Mysticismus hat mächtig auf Literatur und Leben eingewirkt; Untergeben in Gott. und wenn gleich die Lehre von der Demuth und Gelbsterniedrigung die Thattraft lummte, bas Gemüths = und Gefühlsleben hin und wieder Schwärmerei erzeugte, so war doch der Einfluß auf die in Rohheit und Stumpffirm verfundene Wenschheit von wohlthätigen Wir-Der Myfticismus erschütterte die Wertheiligkeit burch Tiefe und Junigkeit des Glaubens, setzte an die Stelle des ganz äußerlichen Cultus, des Marien= und Beiligendienstes, eine Religion des Herzens und die unmittelbare Berehrung des breieinigen Gottes und wieß auf die durch Legenden und Heiligengeschichten fast ganz verdrüngte Bibel als Quelle des Glaubens hin. Dadurch veranlagten die Mystiker im fünfzehnten und sech= zehnten Jahrhundert beutsche Bibelfibersemungen, beren gatil fich bereits auf fünf-

gehn belief, als die Lutherische erschien und burch ihre Bortrefflichkeit die übrigen in Bergessenheit brachte. So ähnlich indessen das Ziel ihrer Bestrebungen war, so verschieden waren die Wege bagu. Die Ginen, wie der Dominicaner-Meister Beinr. Edart (+ 1329), ein energievoller Mann im Denken und in der Sprache, vertieften sich in philosophische Speculationen über das Berhältniß der creatürlichen Welt zur Gottheit und kamen dabei auf pantheistische Grundsätze, die von der Kirche als häretisch verdammt wurden; Andere pflegten eine mpftisch=allegorische Art von Boefie (wie das Buch der sieden Grade, das Buch ber Maibe n. a.), worin sie das Streben der Seele nach einer Bermählung mit Gott stnubildlich darstellten; die Bedeutendsten aber, wie der geist = und gemüthvolle Kanzelredner Joh. Tauler (Dominicanermond) in Strafburg, † 1361), Edarts Schüler, " in dem ber Geift Gottes wohnete wie ein suges Saitenspiel", ber burch ,, geistige Armuth und Demuth ein Herzenserschütterer wurde und mit neuen Zungen zur geistlichen Armuth als ber rechten Gottgleichheit reigte", und ber von gottlicher Liebeswärme burchglubte Dein= rich ber Ceufe (Sufo, + 1365), ber abwechselnd in Ronftanz, Köln, Ulm u. a. Städten lebte und von Jugend auf "ein minnereiches Berg" besag, wirften burch Prebigten und Erbauungsschriften und bildeten die deutsche Brosasprache aus, die vor ihnen blos in einigen Gefes büchern (§. 448) angewendet worden und bald nach ihnen auch in einigen Chroniten gebraucht ward. (Elfäffische und Strafburger Chronit von Twinger von Königshofen, † 1420.) Laulers "Nachfolge bes armen Lebens Christi" und Suso's "Bücklein von der ewigen Weisheit" in Gespräcksform standen bei ihren Jüngern und Anhängern, die eine eigene Brüderschaft (die Jünger der ewigen Weisheit) bildeten, in hohem Anfehen. Wenn gleich die Kirche Bann und Berfolgung über die Mystiker und ihre Lehre verhängte, so dauerten sie doch fort und nahmen von Beit zu Zeit einen neuen Aufschwung. So befonders im filnfzehnten Jahrhundert in den Niederlanden durch die von Gerhard Groot gegrundete Bruderschaft des gemeinsamen Lebens, die fich durch sittlich = from= men Wandel, wie durch gründliche Bildung auszeichnete und durch die blühende Unterrichtsanstalt in Deventer den Keim eines höhern Lebens in die Jugend zu legen bemüht war. Unter den Migliedern und Jungern dieser Brüderschaft, deren Hauptziel der Friede bes eigenen Herzens war, verdienen eine besondere Auszeichnung Thomas von Kempen († 1471) und Johann Wessel aus Gröningen († 1489). "burch seine Schriften voll freundlicher, oft spielender Bilber, wie burch seine Rathschlage aus der römischen Kirche in die Kirche des Herzens, in den stillen Umgang mit Gott und Jefu einführte", gilt für ben Berfaffer bes weitverbreiteten, in alle Sprachen überfetten lateinischen Andachtsbuchs von der Nachfolge Christi, worin gelehrt wird, daß die wahre innere Nachfolge Jesu im Ertöbten ber Gelbstjucht und in unbedingt fich bingebender Gottesliebe bestehe; der lettere, ein ebenso frommer als geistvoller und mit glänzender humonistischer Wissenschaft ausgerüsteter Mann, kann in Bielem als Borgänger Luthers gelten. Er unterschied strenge das innere Christenthum von dem außeren Kirchenthum und stellte auf mystischer Grundlage ben driftlichen Glauben ,als etwas rein Innerliches" bar , "bas zwischen bem Herzen und Gott allein abgemacht werbe".

Die große Geißelfahrt wird in der Chronik Jalob Twingers von Lönig Shofen (1846—1420, der als Domherr von Straßburg aus verschiedenen alteren Werken interessante Parthien auszog oder abschrieb und in anmuthiger Erzählung an einander reihte) solgendergestalt beschrieben: "Wann sie nun wollten bligen (also nannten sie das Geißeln), das war am Tage zweimal, frühe und spät, so zogen sie zu Felde aus; da läutete man die Gloden und es gingen je zween und zween und sungen ihren Leich:

Run bebet auf Eure Banbe, Dag Gott bies große Sterben wenbe.

Und wann sie kamen an die Geiselstatt, so zogen sie sich aus nadend und barfus die an die Hilfe und zogen Kittel oder weiße Linnen an und die gingen ihnen von dem Nadel bis auf die Füße und legten sich nieder in einen weiten Kreis; und wie jeglicher gesündet hätte, darnach legte er sich. War er ein meineidiger Bösewicht, so legte er sich auf eine Seite und streckte seine brei Finger auf; war er ein Chebrecher, so legte er sich auf den Banch; so legten sie sich mancherweis nach mancherlei Sünde; dabei erkannte man wohl, was sur Sunde jeglicher gethan hatte.

Nachbem fie sich so gelegt hatten, so fing ihr Meifter an wo er wollte und schrie über einen und rührte ibn mit feiner Beifel und fprach:

> Steh auf burch ber reinen Marter Ebre Und bute bich vor ber Gunben mehre.

So idreit er über fie alle, und über welchen er ichreit, ber ftebt auf und ichreit bem Deifter nach fiber bie vor ihm liegen, bis fie alle aufgeftanben und fangen bann und geißelten fich mit Riemen, die hatten vorne Knoten. Und wann fie fich also gegeißelt und gesungen, so las einer unter ihnen einen Brief und fie fprachen, ber Engel batte ibn vom himmel berab gebracht, und in bem Brief ftand wie baft Gott ergirnt mare über ber Belt Sunbe und wollte fie baben untergeben laffen; ba wurde er gebeten von seiner Mutter und von seinen Engeln, bag er fich follte erbarmen fiber bie Belt; und viele andere Dinge ftanben in bemfelben Briefe gefdrieben; und wenn ber Brief gelefen mar, fo gogen fle wieber in bie Stadt fingend je gween und gingen ihren Fahnen und Kerzen nach. — Anch wann fie fich geißelten, fo war gar groß Bulaufen und bas Boll wähnte und glaubte, daß der Brief von dem himmel herabgelommen wäre, und alles, was fie fagten, bas fei wahr. Und wenn die Pfaffen fpracen, wodurch man erkennen sollte, bag bie Geißelfahrt gerecht wäre und wer ben Brief besiegelt hatte, ba antworteten fie und sprachen, wer bie Evangelien besiegelt hatte. So brachten fie bie Leute bagu, bag man ben Geiftlern mehr glaubte, als ben Prieftern und wo fie in die Städte tamen, ba tam gar viel Bolles in ibre Brilberfcaft, bie auch Beigler wurben."

#### c) Rael IV. und Wenzel (1847-1400).

§. 464. Parl IV. war ein Muger, nur auf seinen Bortheil und auf die Rant IV Bergrößerung seiner Hausmacht bedachter Fürst, dem Geld und Gut über Ruhm und Shre ging. "Er vereinigte das tückische Wesen ber Slaven, die er beherrschte, mit der diplomatischen Gewandtheit der Franzosen, die ihn ergogen, und mit den treulosen, egoistischen und politischen Künsten der Italiener, bie ihn ausgebildet hatten. Bon Natur talt und zuruchaltend, konnte er nicht leicht für etwas begeistert werben". Durch ihn wurde in Italien auch noch bas Schattenbild taiferlicher Macht vernichtet, indem er fich von Fürsten und Städten bie Reichsrechte abkaufen ließ und die Kaiserkrone als ein Geschenk bes Papstes unter der Bedingung annahm, daß er nur Einen Tag in Rom verweilte. Unbewegt burch bie Borwürfe bes Dichters Petrarca (§. 456), ber ibm bas Beispiel seines Großvaters Heinrich VII. vor die Seele führte, unerschüttert burch die Berachtung der Lombarden und der Bisconti in Mailand, eilte er über die Alpen, nachdem er unter dem Borwande einer Jagd Rom beimlich verlassen hatte. Bon nun an nahm ber Kampf ber Guelfen und Shibellinen ab: bafür stritten jett fürsten und Freistädte um Erweiterung ibrer Gebiete. und statt ber frühern Bürgerheere wurden nunmehr, wie im alten Bellas. Miethtruppen gebraucht, beren fühne, friegefundige Anführer (Condottieri) nicht selten bas Schicksal ber Staaten in ihrer Sand batten und ihre Stellung au eigener Erhebung benutten. Und wie Karl Italien seinem Schickfal überließ, so gab er auch bas Recht bes Reichs auf Burgund preis; ber Erbe Frankreichs empfing das Delfinat zu Lehn. "Es war, als wenn sich der Abler von dem romanischen Guben und Westen für immer ablehren wolle". - Auch in Deutschland waren Rarls Bemühungen hauptsächlich auf Befriedigung seiner Habgier, feines Eigennutes und feiner Ländersucht gerichtet. Er erhöhte ben Rang eingelner Fürsten; er verlaufte ben Reichoftabten Freiheiten und Rechte; er verschleuberte bas Reichsgut zu seinem und seiner Freunde Bortheil; er verschaffte

1355.

1356.

fich neue Einfanfte burch bie Erfindung eines Briefabels; er brachte Brandenburg, Schlefien, die Laufit und bie Oberpfalz am fein Haus, bas somit über alle flavisch-germanischen ganber von ber Donau bis an bie Ruste ber Oftsee herrschte. — Mit gang anderer Sorgfalt, als für Erbaltung ber hobeit bes Reichs, war Karl IV. barauf bedacht, sein Stammland Böhmen zu Macht und Bluthe zu bringen, und mit Recht hielt ihn Böhmen, als weisen und einsichtigen Regenten, in bankbarer Berehrung. fiedler wurden ins Land gerufen, Dörfer und Städte gegründet (Karlsbad), Aderbau und Gewerbfleiß beförbert, Straßen und Bruden angelegt, Haiben und Wälder urbar gemacht und aus ben Bergen die kostbaren Schätze gegraben. Rinftler und Handwerter, Baumeister und Werkleute, jogen aus Italien, Deutschland und Frankreich nach Böhmen und brachten ben Slaven Sinn für Cultur und bürgerliche Einrichtungen bei. In seiner Hauptstadt Brag erhoben fich Kirchen, Poläste und schöne Wohnhäuser, und die mit Bewilligung bes Papftes und unter Mitwirfung bes bem Kaifer befreundeten Dichters Petrarca daselbst angelegte erste bentsche Universität zählte bald fünf- bis siebentaufend Auch der Berbesserung der Rechtspflege widmete er große Sorgfalt, wenn icon ber tropige, unbendige Sinn bes bobmischen Abels feinen Bestrebungen entgegen trat. Er faß oft bis Sonnenuntergang ju Gericht vor ben Thoren ber Schlöffer ober auf bem Martte in ben Städten; er ließ burch ben berühmten Rechtsgelehrten Bartolus bas erfte geschriebene Gefethuch in Böhmen anfertigen; er theilte bas Konigreich zur beffern Sandhabung ber Sicherheit in Landfriedenstreise und belegte Raub und Mord mit Tobesstrafe und Gaterverluft ohne Ansehen ber Person. "Das ist mein Bert!" pflegte er mit Stolz zu fagen, wenn er ben Fürften von ben Fenstern bes Prager Schloffes bie barunter liegende Neustadt zeigte. "Das ist bas Gute bei bem Wechsel ber Raiserhäuser für Deutschland gewesen, bag ber Mittelpunkt bes öffentlichen Lebens und alles bessen, was zur Emporbringung ber Lande gehört, nicht en Einem Orte geblieben, sonbern von einer Broving jur andern gewandert ift". -Rarl IV. verbanten wir bas unter bem Ramen "golbene Bulle" befannte Reichsgrundgeset, bas die Wahlrechte ber Könige den fieben Kurfürsten verlieb (§. 457), die Linien ber Fürstenbäuser bestimmte, auf benen die Kurwurde ruben folle, die königliche Wahl und Krönungsordnung festsetzte und die Rangverbaltnisse ber Reichsfürsten regulirte. Auch enthielt es mehrere, freilich wenig beachtete, Berordnungen über Landfriedensbruch, über Migbrauch bes Müngrechts, über eigenmächtige Errichtung neuer Bollstätten u. bergl. m. Die turfürstliche Wirde, welche ben ersten Rang nach bem Kaifer verlieh, trugen die brei Erzbischöfe am Rhein, Maing, Trier, Roln, fobann ber Ronig von Bobmen, ber Pfalggraf bei Rhein, ber Bergog von Sachien, ber Martgraf von Branbenburg. Da biefes Gefet bie Rurfürften ("bie fieben Leuchter ber Offenbarung") fehr bevorzugte, indem es benfelben fast volle Landesbobeit mit "gefreitem Gerichtsftanb" zutheilte, ihnen für ihre Länder bas kaiferliche Regal ber Bergwerke, die Minze, die pergebrachten Bolle, ben Judenschutz verlieh und fie allen andern Fürften an Rang voranftellte, so fuchten Abel und Reichsftäbte fich burch Berbindungen zu fturfen, um bas Gleichgewicht zu erhalten. Dariiber ging bas kaiferliche Ansehen vollendes unter, und ein Bu-

stand von Verwirrung, Sesetslosigkeit und eigenmächtiger Selbschlife trat von Neuem ein. "Ein jeglich Reich, so in ihm selber uneins ist, wird zu Grunde gehen", heißt es im Eingang zur goldenen Bulle. "Denn seine Fürsten sind worden der Räuber Gesellen, barum hat Gott unter sie gemischt den Geist des Schwindels; er hat die Leuchten ihres Geistes von ihrer Seele gethan, daß sie blind sind und Führer der Binden. Und mit blinden Gedanken begehen sie wiel Missehat". Damit wird der Zustand des Reichs in zenen Tagen am besten geschildert.

1878— 1400. † 1419.

8. 465. Der große Stäbtelrieg (1388). Die Berwirrung, 3wietracht und Gesetlofigseit erreichte den bochsten Grad unter Karls IV. Sohn und Nachfolger Benzel (Bencestans), einem Fürften, ber von guten Anfängen ansgebend, mit gerechtem Sinne ben Schwachen vor ber Bewaltthat ber Starken zu schützen suchte, aber balb ber Macht ber eigenen Leibenschaften und ben schwierigen Berhaltniffen ber Zeit erlag. Denn mabrent er burch seine Beftigkeit, seine Richterstrenge und barbarische Strafarten und durch sein wildes Jagdleben fich unter bem bobmifden Abel und Merus eine Menge Feinde und Wibersacher bereitete, die seine ganze Sorge und Thätigkeit im eigenen Erblande in Anspruch nahmen, entbrannten in Gub- und Mittelbeutschland bie Burgerfehben bestiger als je. Erbittert über bie Bestimmung bes nenen Reichsgrundgesebes, bas alle "Berbindungen und Berftrickungen" untersagte und die Ausbehnung bes städtischen Bfablburgerthums über die umwohnenden Grundbetren bemmte, und emport über bie zunehmende Berschlechterung bes geprägten Gelbes und bie rielfachen Sanbelsstörungen, schlossen bie Stäbte in Schwaben, in Franken und am Rhein ben ichwähischen Städtebund gur Erhaltung bes (mehrfach erfolglos gebotenen) Landfriedens und jur Abwehr bes entarteten und heruntergekommenen Abels, ber meiftens von Raub und Wegelagern (vom Stegreif) lebte. Die burch biefen Bund, ber im Laufe ber Zeit auf 72 Städte anwuchs, wie burch bas Streben ber größern Territorialherren nach Bebiets-Erweiterung in ihrem Gigenthum und in ihren Rechten bedrohten Ritter und Edeln in Schwaben, Babern, Franken, Bessen u. a. D. ahmten bas Beispiel ihrer Feinde nach und ftartten fich burch Ritterbunbniffe (fo bie Schlegler, ber Lowen- und Bornerbund, ber Sternenbund, bie Befellicaft von St. Wilhelm, St. Georg u. a.). Beibe Bunbesgenossenschaften lagen in unaufhörlichen Rämpfen mit einanber. Die Fürften und Grafen bielten fich balb zu ber einen, balb gu ber andern Partei, bamit feine zu machtig wurde. Die Bersuche bes Königs, eine Berföhnung und Ausgleichung zu bewirken, blieben erfolglos. Endlich führte bie Ermordung bes Erzbischofs von Salzburg (ber sich an ben burch ben Beitritt ber rheinischen Stabte berftartten ich mabifden Bund angeschloffen hatte) durch die baberischen Herzöge, so wie der Ueberfall städtischer Kaufleute von Nürnberg und Augsburg auf faiserlicher Strafe einen allgemeinen großen Städtefrieg berbei, ber bas fühliche Deutschland vom Bobenfee bis zum Main mit schwerer Noth heimsuchte. "Richt genug, daß man die Sauser nieberbrannte, bie Heerben wegtrieb, die Saaten zertrat; man saete Senf in die Felder, ber wuchernd ben Ader unrettbar verdirbt, man holzte bie Obstbäume ab und rif bie Weingärten ans, man schund die Bäume, wenn man nicht Zeit batte, fie ju fällen. Mochten bie "armen Leute" feben, wie fie fich retteten," In Babern Digitized by Google

1888

waren die Bürger siegreich; in Franken hielt die Tapferkeit der Nürnberger tas Kriegsglüd schwantend; aber in Schwaben, wo ber tapfere Städtefeind Eberhard ber Greiner (Raufchebart) von Würtemberg (§. 450) an ber Spite bes Abels stand, erlitten fie bei Doffingen, und am Rhein, wo ber Pfalzgraf wider fie ftritt, bei Worms großen Schaben. Eberhards Sohn Ulrich, ber bie vorber bei Reutlingen erlittene Rieberlage an ben Stäbtern rachen wollte, fiel gleich zu Anfang ber Schlacht. Da rief ber alte Graf: "Mein Sohn ist wie ein anderer Mann!" und ermuthigte bie wankenben Schaaren gu Rampf und Sieg. Auch bie Frankfurter, größtentheils aus Miethtruppen bestehende Mannschaft mar ber an Jagb, Turnier und Krieg gewöhnten Ritterschaft von Heffen und ber Wetterau nicht gewachsen. Die Blüthe ber städtis schen Burgerwehr erlag im Felb ben ftablfesten Schaaren ber Gegner und bie Auslösung ber Gefangenen erschöpfte ibr Gemeinbevermögen. Erft auf bem Reichstag von Eger warb bem blutigen Werte auf einige Zeit Einhalt gethan; bie Bunbeseinungen follten aufboren, aber ben Stabten neben ben Fürsten und herren ein Antheil an ber Banbhabung bes Lanbfriedens gufteben, und dazu in verschiedenen Gegenden feste Friedensgerichte aufgestellt werden. biefen Beftrebungen lagen bie Anfänge föberativer Geftaltungen, wobei ben Stabten eine ihre Macht entsprechende Stellung angewiesen warb. Denn bie beutschen Stäbte waren bamals bie "Site bes Nationalwohlstandes, ber Civilisation und Auf-Marung und ber aus ben Räuberhöhlen ritterlicher Burgen verscheuchten Boefie".

§. 466. Erweiterung ber Eibgenoffenschaft. Die Unfälle ber beutschen Stadtbürger murben ausgeglichen burch die siegreichen Rämpfe, welche um dieselbe Beit ber Schweizerbund gegen ben fudbeutschen Berrenftand führte. Bergog Leopold III. von Defterreich übergog mit einem machtigen Beer gewappneter Eblen, die ibn als die Blume ber Ritterschaft ehrten. bie freiheitlicbenden Eibgenoffen, beren Bund ben Sabsburger Besitzungen und bem gangen Abel gefahrdrobend war. Aber in ber Schlacht bei Sembach. wo nach ber Bollsüberlieferung ber bochbergige Arnold von Bintelrieb aus Unterwalben seinen Landsleuten in die geharnischten Reihen ber Ritter "eine Gaffe bahnte", indem er eine Menge Langen erfaßte und sich in die Bruft grub, erlag ber ftolze Bergog mit 656 Eblen unter ben Rolbenschlägen belvetischer Landleute. Als Leopold bas Banner von Desterreich sinken sab, wollte er ben Tob so vieler eblen Ritter nicht überleben; er fturzte sich in bas Betümmel und warb unerkannt von einem gemeinen Schweizerhirten erschlagen. Seinen Leib bedte Martin Malterer von Freiburg im Breisgau mit feinem eigenen. "An biesem Tag erloschen viele alte Häuser, und ber Glanz ber fürstlichen Hoflager ging auf viele Jahre unter".

Der Sieg bei Näfels, ben zwei Jahre nach ber Schlacht von Sempach die Glarner über ein zehnmal stärkeres österreichisches heer, das der Sohn des erschlagenen Leopold gegen sie geführt, davontrugen, begründete vollends die Freiheit der Eidgenossenssenschaft, der sich bald nachher auch Apenzellen anschloß und mit hülfe der Waldstätte die Desterreicher, die Bundesgenossen des harten Abis von St. Gallen, welcher gegen das unterworfene Land mannichsachen ungerechten Druck gesibt, zweimal (am Speicher und am Stoß) siegreich bekämpste. An der Spize der Appenzeller stritt Graf von Werden berg in einsachen Hirtensteid und barsuß, "um auf den Wasen seiner kreten". — Die

Digitized by Google

9. Augu 1386.

1404.

1405.

1398

folgenden Kriege der Schweizer batten weniger die Freiheit, als Erwerbling Der Debako R SI tung von Herrichaften zum Gegenstand. Die auf dem Kosmiter Concl. (2:470) aber Friedrich von Desterreich ausgesprochene Acht brachte die Habsburger um der freigen alle bie übrigen Stammgüter in den Thälern der Baldstätte, so daß ihnen nur noch Thurgau, Binterthur, Rappersmyl u. a. D. verblieben. Da schien der Bürgerfrieg, ber zwifden Barich und Schwyg über bas Erbe bes letten Grafen von Toggenburg ausbrach, ihnen eine gunftige Gelegenheit zur Wiebererlangung bes Berlornen Bu bieten. Burich folog fich an den alten Erbfeind, bas haus habsburg, an; emport über diesen Treubruch griffen die Eidgenossen zum Schwert, schlugen die Züricher an der Siblbrücke, wo der tröftige Bürgermeister Rudolf Stüfsi den Heldentod starb, und bebrangten die österreichischen Besitzungen. Da rief Raiser Friedrich jene verwilderten und zuchtlosen Armagnacschen Soldschaaren (§. 476) aus Frantreich zu Hülfe. Aber ber Helbenmuth ber Schweizer in ber mörberischen Schlacht von St. Jacob an ber Birk (im Angesichte Basels) schreckte die Franzosen bergestalt, daß sie vom Kampse abließen und mit ben Belvetiern ein Bundniß schloffen. Dies bewog Burich, sich mit ben Balbstätten zu verföhnen und der Eidgenoffenschaft wieder beizutreten. Bon diefer Beit an war Frankreichs Uebergewicht in ber Schweiz vorherrschend und wurde es noch mehr mabrend ber bur aun= bifden Kriege (§. 519), in welchen die Gibgenoffen ihren Bund bebeutenb erweiterten. Ihre ruftigen Cobne traten nunmehr in frangofische und italienische Kriegsbienste und vergoffen um fonoben Gold ihr tapferes Blut in frember Erbe. Mit bem beutschen Reich bingen fie fortan nur noch durch ein lofes Band zusammen, bis auch dieses unter Raifer Maximilian zerriffen ward (§. 477).

§. 467. Bengels Absetung. Ruprecht von ber Pfalz. Bengel, bem es anfangs weber an Praft und Berstand, noch an Herrichergaben fehlte. ber in firchlichen und religibsen Dingen einen aufgeflarten Beift besag und ber mit ftrenger Gerechtigkeit ben Bürgerstand gegen die Gewaltthatigkeiten bes sclbstfüchtigen Abels traftig schütte, zog sich allmählich burch robe Leibenschaftlichkeit, Tyrannei und Habsucht Hag und Berachtung zu. Schwankend zwischen Jähzorn und Schwäche, bie unvermittelt neben einander wohnten, gewöhnte er sich julett, "ber inneren Leere mit Trunkenheit zu begegnen". Seine Gerechtigfeit ging oft in Grausamkeit über; seine Bab- und Gelogier verleitete ihn zur Sarte und zur Bebruckung ber Juben, von benen bei einem Aufstand in Prag breitausend ermorbet und ihres Guts beraubt wurden; ein leidenschaftlicher Freund ber Jagd, war er immer von großen hunden umgeben, von welchen seine erfte Gemahlin eines nachts gerriffen worden fein foll; in einem Streit mit bem Erzbischof von Brag über verpfändete Kronguter ließ er ben General-Bicar Bomut, einen unbescholtenen Beiftlichen, von ber Prager Brude in bie Molbau fturgen, eine Begebenheit, bie in ber Folge jur Ausbildung ber Legenbe vom beiligen Repomut, bem Beschützer ber Bruden, benutt wurde. Emport über solches Gebahren und erzurnt, daß ber König, in seiner launenhaften Gefinnung zur Zeit ein Beschützer beutschen Befens, immer mehr Deutsche ins Land zog und sie auf alle Weise bevorzugte, erregten endlich bie böhmischen Ebelleute, die auf Antrieb von Wenzels ehrgeizigem Better Jost ben "Herrenbund" geschlossen, einen Aufstand und hielten Wenzel eine Zeit lang in Saft. Daburch schwand auch sein Ansehen im Reiche mehr und mehr und die Zeiten bes Faustrechts brobten wiederzukehren. Das offenkundige Unvermögen bes Königs, ber in Staat und Kirche herrschenden Berwirrung ju steuern, und bie Nachricht, daß er ohne Rücksicht auf die Würde und Shre des Reichs dem reichen, treulosen und staatstlugen Galeaggo Bisconti, Entel bes Matteo

Digitized by Google

1893.

1402.

(§. 455), ben Bergogstitel verlauft und somit beffen angemaßte Berrichaft über Mailand und die meisten lombardischen Städte anersannt babe, brachte eine Angahl Fürsten, vor allen bas ehrgeizige Geschlecht ber Wittelsbacher, auf ben Bebanten, bem Luxemburger Saus bie Raisermurbe zu entziehen und ben feit Rubolf von Habsburg verrictien Schwerpuntt bes Reiches wieder in die vielzerrissenen franklich - allemannischen Gebiete zu verlegen. Demgemäß wurde in 20. Kugust 1400. Folge einer weitverzweigten Intrigue auf einer Bersammlung in Labnftein Wenzels Absetzung ausgesprochen, "weil er ber Kirche nicht zum Frieden geholfen, bie Rechte bes Reichs geschmälert, ben Lanbfrieden nicht gehandhabt und viele graufame und gewalttbätige handlungen begangen babe". Statt feiner wart auf Betreiben bes rankevollen und felbstifichtigen Erzbischofs Johannes von Mainz welcher in Berbindung mit den Bittelsbachern vorzugsweise Benzels Abfetung betrieben hatte, von ben vier rheinischen Rurfürsten und bem Burggrafen Friedrich von Murnberg ber tapfere Ruprecht von ber Bfalz zum König gemählt, ber aber trot mancher guten Eigenschaften ben schwierigen Berbaltniffen nicht gewachsen war. Bum Glud wurde Wenzel burch bie von seinen beutschen Gegnern genährten Streitigfeiten mit bem bohmischen Abel und mit seinen eigenen Bermandten gehindert, die Raiserwurde mit ben Baffen zu behaupten; aber Rube und Ordnung fehrte barum boch nicht zurud. So groß war die Berwilberung und Gesetlosigkeit bes Reichs, bag ber fromme und rechtschaffene Bergog Friedrich von Braunschweig, ber bas Verfahren gegen Wenzel nicht billiate . auf dem Beimweg von dem Frankfurter Fürstentag bei Friglar von "Amtleuten Mannen und Untersassen" bes Erzbischofs von Mainz überfallen und getöbtet wurde, ohne daß die Mörber in Strafe genommen worden waren. mußte geschehen lassen, daß eine Anzahl Fürsten und Städte Süddeutschlands auf Anstiften besselben Mainzer Aurfürsten, ber Ruprechts Erhebung am eifrigken betrieben, sich aber balb aus Ränkesucht und Eigennut von ihm gewendet batte, binter feinem Ruden zu Marbach einen Bund ichlossen "au Schutz und Trut mit gewaffneter Sand gegen Jebermann, wer er ware, ber es wagen wurbe, einen von ihnen ober ihren Leuten an ihren Freibeiten, Briefen, Rechten, Landen, Leuten oder Sute zu beschädigen". Damit war ben Reichsständen bas Recht auge standen, auch ohne weitere kaiserliche Erlaubnig Bundniffe zu schließen und ben La nb frieden nach ihrer Art zu handhaben, ohne daß von ihren gerichtlichen Entscheidungen Berufung bei Raiser und Reich eingelegt werden burfte. noch fläglicheren Ausgang batte schon vorber Ruprechts Auftreten in ber Combarbei genommen. Als er Oberitalien wieber an bas Reich bringen wollte und Da. 1401. gegen Mailand jog, erlitt er bei Brescia von ben italienischen Rottenführern (§. 464), die eine neue tunftreichere Tactit begründet hatten, eine Rieberlage und mußte ben Bisconti in seiner angemaßten Berrichaft belassen. Die beutiche Tapferleit, die blind barauf los schlug, war eben so unvermögend ber italieniichen Rriegekunst gegenüber, wie ber gelbbebürftige Ronig gegen ben reichen und staatsklugen Bergog. 3m April kehrte das Reichsheer wieder beim "in Armuth, mit Schand und Spott". Richt glüdlicher waren bes Raifers Bemühungen um Berftellung bes Rirchenfriebens, ben erft fein Rachfolger Sigismund, mund Bengels Bruder, mit unglaublicher Mühe begründete. 246 endlich Ruprecht

im Mai 1410 ins Grab sant, war die Reichsgewalt gebrochen und verbraucht.

benn Jebermann "hatte an bem Abler gerupft", ber öffentliche Wohlstand frankte, benn bie unaufborlichen Fehden hatten blübenbe Ortschaften in Branbstätten und fruchtbare Fluren in Buftungen verwandelt; Recht und Gerechtigkeit lag barnieber und die Welt entbehrte ber Tröftungen ber Religion, man schrie laut nach Brod und die entartete und gespaltene Rirche reichte einen Stein.

Die Legenbe vom heiligen Repomnt. Der gefchichtliche General-Bicar Johannes von bem Dorfe Bomnt, ber in ben Streitigleiten bes Ergbifchofe Johann von Genzeustein mit bem Raifer Bengel wegen Schlof Rubnicz und anberer Rrongliter, Die fich bie Rirche angeeignet, Hauptwertzeug und Rathgeber bes Erzbischofs war und beshalb durch ben jähzornigen Wenzel ben Tob in ben Aluthen ber Molbau erleiben mußte, bilbet bie ichmache Unterlage ber mit vielen frembartigen Sagen erweiterten und burch bie Bollstradition entftellten Legende vom beiligen Repomul. Buerft murbe ber beilige Johannes ale Martyrer bes Beichtgebeimniffes bargeftellt, und sein Tob gehn Jahre früher gefett, weil bie fromme Ronigin Johanna icon 1386 flarb (wie es hieß, von ben wilben hunden ihres Gemahls gerriffen), die nachfolgende Gemablin Cophia aber, gleich jener eine baverifche Kürftentochter, eine treue Anhangerin und ein Beichtlind von Johannes huß mar. In biefer Geftalt lautet bie Legende bei Sajet, einem bobmifden Gefcichtichreiber aus ber erften Balfte bes fechgebnten Jahrhunderts, folgendermaßen: "Am Morgen nach St. Sigmundsfest (3. Mai) rief Wenzel nun ben Priester Johann von Repomuk vor fich, einen gottesfürchtigen Mann, ber Magifter an ber Brager Univerfität, Domherr und Beichtvater ber Königin war, und brang mit allem Meiß in ihn, ju fagen, welche Glinden bie Königin gebeichtet. Der Priester gab barauf jur Antwort: "Mein Herr König, ich weiß bas nicht mehr, und wenn ich es wilßte, wurde es mir boch nicht zukommen, Euch es mitzutheilen, so wenig als es Ench geziemt, mich barum zu fragen." Der König, von Born entbrannt, ließ ihn in einen unterirbifden Rerfer werfen und ihn vom Beuler, ben er feinen Gevatter nannte, auf bie Folter legen; als er ihm auch bamit nichts auspreffen tonnte, befahl er, ihn Nachts auf bie Prager Brilde ju führen und gebunden ins Baffer ju fturgen. Auf bas bin murben noch in berfelben Nacht und in ber folgenden viele brennende Lichter über bem Körper bes Ertrantien gesehen. Die Prager Pralaten aber gogen ben Leichnam bei bem Alofter jum beiligen Areng aus bem Baffer und begruben ihn in ber St. Beitstirche und bedten einen Stein barauf. Seitbem find viele und mannichfaltige Bunberzeichen bort geschehen und barum nannten ihn Biele einen Märtyrer Gottes und einen heiligen. Wenn aber Jemand feine heiligkeit aufocht und muthwillig auf bas in ben Stein gehauene Rreug trat, ber hat an bem Tage Spott und Schanbe erfahren, und barum haben bie geiftlichen herren bas Grab mit einem eifernen Gitter umfchließen laffen." Diefe Erzählung bat, wie ein neuerer Geschichtsforscher (D. Abel) barthut, ihren Ursprung in ber erften Beit nach ben Buffitentriegen genommen, als bie Geiftlichteit befiffen mar, bas bobmifche Boll mit ber tatholifden Rirche wieber ju verfohnen, bie Ohrenbeichte, gegen melde Johannes Duß gepredigt hatte, in ihrer Beiligleit berguftellen und jugleich bie czechifch-buffitifche Nationalität burch bie tatholisch-beutsche ju überwinden. Darum murbe vor Allem ber "Pfaffenfeinb" Bengel, ber bie czechische Partei bes huß und hieronymus begunftigte und bie Deutschen haßte, in bas folimmfte Licht gestellt und ju bem um vier Jahrhunderte alteren "beiligen" Bengel in grellen Gegensatz gebracht: mehr aber noch ging man barauf hinaus, bie im Bolle lebenbe Berehrung für ben "beiligen Johannes" aus Suffinez auf ben "beiligen Johannes von Repomut" ju übertragen und ben czechisch-baretischen Martyrer burch einen tatholischen ju verbräugen. Deshalb murbe ber Tobestag auf ben 16. Mai verlegt, weil bies ber ju Ehren bes "Miftr Jan" (Magister Johannes) geseierte Festtag war, bie hufstenbilber wurden burch Beifügung ber fünf Sterne auf bem Haupte, burch Bertauschung ber Bibel mit einem Crucifix und andere Beränderungen in Repomulsbilber verwandelt und fo ber "Reber" Johannes burch ben "Beiligen" Johannes verbrängt, wie in früheren Zeiten aus bem Nationalgöhen Swantewit der hristliche St. Beit entstanden war. Und nicht die Königin Sophia, bei welcher Huß Beichtvater gewesen, sondern die fromme Rönigin Johanna, die das Opfer von Wenzels wilden Sitten geworben, mußte bie Freundin bes Beiligen fein. Der chronologische Wiberspruch hat bann ber Ausicht von zwei Johannes von Nepomul bie Entflehung gegeben. Roch eifriger war die Geistlichleit befliffen, nach Bewältigung ber bobmifc-reformirten Opposition wiber bas öfterreichisch-Beber, Gefdidte. I.

1367.

katholische Raiserhaus burch bie Schlacht am weißen Berge (7. Nov. 1820) bie vollsthumliche Geftalt bes beiligen Johannes von Repomut ju einem vollständigen Sieg ihrer firchlichen und nationalen Sache zu benuten. Die Jeluiten sammelten alle Beweisftilde, bie fich in Schrift nut Rete für ben heiligen Johannes von Repomut auffinden liegen, und bestürmten bann ben Bapft, bie feierliche Beiligsprechung zu vollziehen; 78 schriftliche Bittgesuche von geiftlichen und weltlichen Fürften unterflützten bie Bitte ber Jesuitenväter. Diese Bemubungen batten zur Folge, baß am 19. März 1729 Johannes von Repomut in die Reihe der heiligen Märtyrer aufgenommen ward. "Wir haben bie 1200 Jahre (folieft Abel), welche bie bohmifche Geschichte gablt, gang ungezwunger nach ben muthischen ober wirflichen Gestalten, welchen bas Boll feine Berebrung gollte, in vier große Abschnitte einzutheilen vermocht, die auffallend genug mit den Perioden der politischen Geschichte ausammentreffen. Auf bie nationalheibnische Urzeit, wo Swantewit herricht, folgt bie Einführung bes Christenthums und die Berbindung mit Deutschland, es ift die Zeit bes beiligen Beit, bem febr frilbe icon ber beilige Wenzel beigefellt wirb. Bu Anfang bes fünfzehnten Sab:hunderts erhebt fich eine Bewegung augleich gegen bas Deutschthum und die latholische Rirche. (= beginnt bie Beriode ber nationalen Unabhangigleit, an beren Spite Johannes buf ftebt. Rach zwei Jahrhunderten, ben bewegtesten ber bobmifden Geschichte, werben Sug und feine Berehrer gedichtet; mit ber habsburgischen Berrichaft flegt Johannes von Repomut, er ift sein Untergang ber politischen und religiösen Freiheit in Bohmen ber Schutypatron bes Landes."

#### d) Raifer Sigismund und die firchlichen Ruftande feiner Reit.

8. 468. Die Rirchenspaltung (Schisma). Schon lange hatte bas burch Parteikämpfe zerrissene Rom die Ruckehr bes Papstes geforbert. lich beschloß ber wohlmeinenbe Urban V., ber allgemeinen Stimme nachzugeben und in die verwaiste Weltstadt ju zieben, allein die Unruben Italiens flibrten ihn balb wieder nach Avignon zurud. Zehn Jahre später gab auch Urbant Nachfolger Gregor XI. bem Wunsche Italiens nach und wurde von den Römern im Triumphe eingeholt, fand jedoch den Kirchenstaat in so trostloser Lage, daß ihn nur der Tod von der Rücklehr nach der Rhone abbielt. frangösisch gefinnten Carbinale, die sich unter bem schönen, milben himmel Sutfrantreichs freier und mobler fühlten, suchten bie Berlegung bes Sofs auf alle Weise zu hintertreiben; und als Urban VI., bisher Bischof von Bari, seinen Wohnsit in Rom nahm und strengen Sinnes an bas zerrüttete Lirchenwesen 1878. reformirende Sand legte, entwichen zwölf Carbinale ber frangofischen Bartei nach Anagni, erklärten bie Wahl für ungültig und wählten, bes Beiftanbes bes Königs von Frankreich versichert und durch einige Italiener verstärkt, ben Carbinal Robert von Genf jum Bapft. Diefer nahm ben Namen Clemens VII. an und begab sich mit seiner Bartei nach Avignon. So erhielt die Kirche awei Bapfte, einen in Avignon, ben anbern in Rom, von benen jeber bie Rechtmäßigkeit ber Wahl für fich in Anspruch nahm und über ben andern und bessen Anhang ben Bannfluch schleuberte. Das ganze driftliche Abendland war gespalten, die Bewissen wurden verwirrt, die Rirche zerrissen und die Erpressungen burch die boppelte Hofbaltung vermehrt. "Alles im Himmel und auf Erden ward feil"; und da jedes der beiden kirchlichen Oberhäupter sich mit Carbinalen umgab, so machte bas Ableben beiber ber Spaltung fein Ende. Benedict XIII. und Gregor XII. setzten, jener in Avignon, biefer in Rom, ben haber und die Bannflüche fort. Umfonft versuchte die ohne papftliche Berufung ausammengetretene Rirdenversammlung von Bifa bas Uebel gu beilen, indem fie nach bem Grundfate, daß die Rirche fraft ber Einsetzung

Christi selbständig sei, die beiden Papste absetze, und einen andern mablte (Allegander V. und nach beffen Tod Johann XXIII.) — die zwei ersten beharrten auf ihren Ansprüchen, so bag die Rirche nunmehr breispaltig war und auch Spanien feinen Bapft erhielt. Zugleich haberten brei Ronige Wenzel, Sigmund und Jost von Mähren um die Krone bes romischen Reichs; zu solchem Zerrbild war die alte beilige Ibee von Einem Reich und Einer Kirche entartet. Ein allgemeines Aergerniß ging burch bie driftliche Welt und erzeugte ben lauten Ruf nach einer Berbefferung ber Rirde an Saupt und Gliebern.

**§. 469.** Bhcliffe und huß. Bahrend die gelehrten Theologen ber Barifer Universität (Sorbonne), besondere Berfon und b'Ailly, Die Berbesserung innerhalb ber bestehenden Rirche burch Befämpfung ber Lehre von ber papftlichen Unfehlbarteit und burch eine allgemeine Rirchenverfammlung, bie über bem Papft ftebe, zu bewirken fuchten, steuerten bie Schüler und Anhänger bes Oxforber Professors 30h. Bucliffe (Witleff) + 1884. auf eine burchgreifenbere Aenberung ber Kirche in Glauben und Berfassung Wheliffe hatte nämlich nicht nur gegen bie Autorität bes Papstes, Die Berdienftlichkeit bes Monchswesens und die Migbrauche mancher firchlichen Ginrichtungen (Ablag, Bilberbienft, Heiligenverehrung u. bergl. m.) geeifert, sonbern war auch burch lebersetzung ber Bibel ins Englische, burch Abfassung eines Ratechismus und burch Berwerfung mehrerer Glaubenssatzungen, als Ohrenbeichte, Colibat, Transsubstantiation u. bgl., als Reformator aufgetreten (g. 494). Sein bebeutenbfter Anhanger war Johannes Buf (von Suffineg), Professor in Brag, ein burch Gelehrsamkeit und sittlichen Banbel wie durch driftliche Sanftmuth ausgezeichneter Mann, ber gleich feinem alteren Landsmann, bem Denker und Schriftfteller Matthias von Janow, icon feit + 1994. Jahren mit großer Beredsamkeit auf Besserung ber Sitten bei Alerus und Laien gebrungen hatte und jest burch bie Befanntschaft mit Bheliffe's Lebren in feinem Streben und Thun beftartt wurde. Die Schriften und Prebigten, worin Huß die Migbräuche des Papstthums, die Reichthumer und irdische Macht bes Rlerus, bie Entartung bes Rlofterwefens, ben Ablag und andere Uebelftanbe ber Kirche mit Scharfe rugte, wurden burch bie vereinte Thatigkeit bes Erzbischofs und ber deutschen Universitätslehrer in Prag verdammt und die Berbreitung mehrerer als baretisch bezeichneter Sate aus benselben unter Tobesftrafe verboten. Ergürnt über biefes Urtheil, welches burch bas Uebergewicht der Deutschen und ber zu ihnen gezählten Landsmannschaften auf der Univerfitat berbeigeführt murbe, fuchten bie eingebornen Bohmen (Czechen), bie bauptfächlich Huffens Anhänger waren und sowohl aus nationaler Abneigung wie aus wissenschaftlicher Parteistellung ben Deutschen entgegenftanben, Die Rechte ber lettern zu schmalern, was um fo mehr gelang, als Ronig Wenzel seit seiner Abschung benfelben tiefen Grou trug. Erbittert über biese Berkurgung ber bisherigen Rechte, wanderten fünftausend Studirende und Professoren aus und veranlagten burch biesen Schritt bie Gründung anderer beutschen Universitäten, zunächst in Leipzig, wo breihundert berfelben eine gute Aufnahme fanden. burch verlor ber Erzbischof seinen bedeutenbsten Rückhalt, so daß seine geist-lichen Strafurtheile nicht vollzogen werden konnten. Ja selbst der Bannfluch,

1400.

ben ber Papst zuletzt über ben volksthümlichen Reformprediger schleuberte, verminderte weder sein Ansehen noch die Zahl seiner Berehrer, unter benen sich besonders ein böhmischer Evelmann von großer Beredsamkeit, Hierontymus (von Faulfisch) durch Eiser auszeichnete. Dieser verbrannte unter großem Tumult die päpstliche Ablasbulle am Pranger zu Prag. Bei der Königin versah Huß das Amt eines Beichtvaters.

§. 470. Das Roftniger Concil (1414—1418). Als endlich, von Raifer Sigismund befturmt, Bapft Johann XXIII. Die Rofiniger Rirden versammlung einberief, zogen Schaaren geiftlicher und weltlicher Berren aller Nationen mit bem Papft und bem Raifer an ber Spite in Konftang ein Rie hat die Welt eine ähnliche Bersammlung gesehen: ber Glanz des ganger Abendlandes war barin vereinigt. Neben ben driftlichen Fürften aller ganter und ihren reichen Gefandtschaften befanden fich baselbst bie ersten Burbentrager ber Rirche, Die berühmteften Doctoren und Gelehrten ber abendlandischen Christenheit, die Botschafter von mehr benn vierhundert Reichs und Land ftabten; 150,000 Menichen follen augegen gewesen fein. Einbeit und Berbesserung ber Rirche war das hohe Ziel ber Bersammlung, die fich da ber gleich anfangs als allgemeines, die ganze Chriftenheit umfassendes Concil hinstellte, bas seine Gewalt unmittelbar von Christo babe, und dem Jebermann ohne Unterschieb, auch ber Papft gehorchen muffe. Darum wurden vorerft alle brei Bäpste zur Abbankung bewogen, und als Johann XXIII, den die Aurch vor ber gebrobten Untersuchung seines lafterhaften Banbels jur Entjagung gebracht, diesen Schritt bereuend bei Gelegenheit eines Turniers mit Gulfe Fried. richs von Defterreich verfleibet entfloh und im Bertrauen auf bie bemschenbe Meinungeverschiebenheit alle Zugeständnisse zurudnahm, gab bie Bersammlung die feierliche Erklärung ab, daß sie selbständig sei und über bem Papft ftebe, sprach Johanns Absetzung aus umb fuhr in ihren Berathungen (wobei nach ben vier Saupt-Rationen, nicht nach Ropfen gestimmt murbe) mit Entschloffenheit fort. Ueber Friedrich von Defterreich "mit ber leeren Tasche", ber burch die Begünstigung ber papstlichen Flucht die auf bem Conci lium zugleich bezweckte Bebung und Stärfung ber faiferlichen Gewalt zu ver eiteln hoffte, wurde Reichsacht und Bann ausgesprochen, worauf bie Reichs ftabte, die Schweizer und viele Fürsten in seine Staaten einfielen. Die Sid genoffen bemächtigten fich bes Margau's und brachen bie Sabsburg und bie übrigen Schlösser, barunter die feste Burg Stein, wo die Urtunden bes Bauick verwahrt lagen. Schon war ber schönfte Theil seiner Staaten frembes Besitthum, als er fic vor Sigismund bemutbigte und baburch feine beutiden ganber guruderhielt; bie in ber Schweig gelegenen Stabte, Burgen, Lanbichaften und manche wichtige Gerechtsame blieben bagegen seinem Sause verloren. Johann XXIII. kam nach mancherlei harten Geschicken endlich in die Gewalt des Aurfürsten Ludwig von ber Pfalz und batte in ber Gefangenschaft zu Beibelberg Zeit, bie Banbelbarfeit bes Glude zu beklagen, bis er vor feinem Rachfolger Gnabe fand. Bon ben beiben Bapften entfagte ber eine unter ehrenvollen Bedingungen, ber andere wurde nach langen vergeblichen Unterhandlungen aufgegeben und endlich als Reter wiber bie einige driftliche Rirche entfett. Balb jeboch gewann bie Anficht ber gablreichen Ultramontanen (Staliener und Frangofen), bag bie Babl

eines neuen Bapftes ben beabsichtigten Berbefferungen vorangeben mußte, bie Oberhand über bie Forberungen ber Deutschen und Engländer, bie, unterftut von bem Raifer, zuerft einen neuen Buftand ber Rirche begründen wollten. Als auch bie Engländer fich gewinnen ließen und felbst unter ben beutschen Bralaten ber Abfall einrig, schritt man jur Bahl eines neuen Papftes. Mit buftern Ahnungen gaben bie nach, welche es ernft meinten mit ber firchlichen Befferung; hatte man es boch oft genug erfahren, was eine papftliche Reformation bedeute. Carbinal Otto von Colonna bestieg unter bem Ramen Martin V. ben papftlichen Stuhl. Dieser war ein Muger, gemäßigter Mann, bet burch Abstellung einiger brudenben Migbrauche bei Besetzung ber Rirchenamter und burch Separatvertrage (Concorbate) mit ben einzelnen Fürsten bie Nation zu trennen und ben Ruf nach einer Reformation zu unterbrucken wußte. So wurden bie Buniche und hoffnungen ber Boller getäuscht, bas Papfithum bei seiner Macht, die Kirche in ihrer Entartung und bas Raiserthum in feiner Ohnmacht gelaffen.

Bann und Acht gegen Friedrich. Die Rirdenversammlung erflärte über Friedrich von Desterreich: "Sintemal er gleich Bharao fein Berg verflodt und wiber bie Thrunen ber nothleibenden Kirche, wider bie Barnungen feiner besten Freunde und wider die Mahnungen bes Ronigs gleich einer Schlange gegen bie Beschworer seine Ohren verftopft, so liege er hiemit unter bem Judasfind und unter bem hoben Bann; bie Rirche empfehle bem Ronige ber Deutschen, ihrem lieben Sohn und Befdirmer, fie wiber ibn ju foliten, und ibm feine weltliche Strafe aufinlegen." Auf biefes murbe Friedrich von Sigismund in Die Reichsacht erflärt und verboten, "ibn an hausen, an hofen, ibm Roft, Futter, Bulfe ober Anschläge au geben, bei ibm au sein ober Frieben mit ibm ju balten."

§. 471. Das Beftreben, Die Ginheit ber Rirche herzustellen, führte Die Bersammlung gleich anfangs zur Prüfung ber von ben herrschenben Glaubensfatungen abweichenden Lebren bes Johannes Sug. Die Berbrennung pon Wheliffe's Schriften burch ben Erzbischof von Prag und die Bekanntmachung ber Bannbulle gegen huß hatten in Böhmen eine große Aufregung erzeugt. Schaaren von Menschen begleiteten ben Prebiger und lauschten seinen unter freiem himmel gehaltenen Reben, wobei ärgerliche Auftritte nicht ausblieben. Dies bewog die Bersammlung, den Reformator zur Berantwortung zu zieben. Bersehen mit einem kaiserlichen Geleitsbrief, worin ihm sichere Beimkehr augefagt war, begab sich Huß nach Konstanz, wurde aber alsbalb verhaftet und ber Berbreitung von Irrlehren beschulbigt. Umsonft vertheibigte er fich mit Burbe gegen die Anklagen — seine Richter waren seine Gegner; die Geiftlichen, weil er als ftrenger Sittenprediger gegen bie Entartung und Berweltlichung bes Bralatenstanbes aufgetreten; bie beutschen Doctoren, weil er an ber Schmalerung ihrer Rechte bei ber Brager Universität Schuld war; die Theologen und Gelehrten, weil fie als Nominalift en feinen Realismus anfeindeten (§. 399); umsonst beriefen sich seine Freunde auf ben taiserlichen Geleitsbrief — bie Bersammlung stellte ben Grundsatz auf, daß man Retern teine Treue zu halten habe, und forderte unbedingte Abschwörung, Als huß biese verweigerte, murbe 6. 3un er ber Priesterwürde entsetzt und als hartnäckiger Haretiller jum Flammentobe verbammt, ben er mit ber Rraft und Standhaftigfeit eines Märthrers erlitt. Ein Jahr später ertrug auch Dieronymus von Prag, trot seines burch 1416.

Seelenleiden und Kerkerqualen geschwächten und gebeugten Körpers, mit dem Muthe eines Stoikers die Schmerzen des Scheiterhaufens. "Kein Weltweiser (schried Aeneas Splvius) hat so viel Muth auf dem Sterbebette bewiesen, als sie auf dem Scheiterhaufen". Die Ultramontanen hofften durch Hussens Tod die Reformationspartei und die Gegner des Papstthums zu schrecken, und diese willigten in seine Hinrichtung, um den Verdacht der Mitschuld an einer Ketzerei von sich abzuwenden.

Der Flammentob von Ons. "Nach seiner Entsteidung wurde Hus, als von der Kirck ausgestoßen, der weltlichen Sewalt übergeben. Als man ihm eine hohe papierne Mütze mit den gemalten Tenfeln und der Aufschrift: das ist ein Erzletzer! aussehtet und seine Seele der Höllichergab, sprach er: und ich besehle sie meinem Herrn Jesu Christo! — Der Kaiser, der dies Aussmit ausah, besahl dem Kursürsten Ludwig von der Pfalz, Hus dem Scharfrichter zu siedergeber und ihn sossen zur hinrichtung zu begleiten. Der Kursürst that dies, nachdem er erst seinen fürstlichen Schmuck abgelegt hatte. Unterwegs sah Hus läckelnd die Berbrennung seiner Bücher. Ber dem Holzsch fragte ihn Ulrich von Reichenthal, ob er nicht mehr zu beichten verlange, erkier aber eine absehnende Antwort. Als er schon an den Pfahl angebunden war, ermahnte ihn te. Kursürst noch einmal, seine Kehereien abzuschwören. Aber Hus erstärte sich bereit, seine Lehre nut dem Lode zu besiegeln. Er wollte noch eine deutsche Kede an das Bolt halten. Da gebot der Kursürst anzusünden. Als ernschlich Hus seine Seele Gott und erlitt den qualvollen Lod. Seine Aufsch wurde in den Rhein gestreut, damit die Böhmen sie nicht sammeln könnten. Das Belt aber, das dabei war, blieb auf der Meinung, Kapst Johann hätte wegen seiner schändlichen Thare wohl bas verdient denn Dus verbrannt zu werden."

Die Sussiten. Die Runbe von ber Konftanger Gräuelthat **§**. 472. trieb die von Sag und Fanatismus glübenben Suffiten zu einem furchebaren Religionstrieg. Der Reld, ber nach Huffens Ansicht auch ben Laim gebührte, und ben sein eifriger Anhänger Jatob von Dies noch bei &czeiten bes Meisters ben Glaubensgenoffen gereicht, murbe bas ihren Beeren vorangetragene Bundeszeichen (baber Utraquiften und Caliptiner); an ben Brieftern und Mönchen, die ihn verweigerten, wurde schwere Blutrache geüht. Umsonst schleuberte ber Papst ben Bannstrahl über Husses Anhänger — das zornentflammte Boll verachtete die Drohung, die unter Wenzels schwacher Regierung ohne Folgen blieb. Und als dieser, aus Buth über die Erfturmung bes Brager Rathbauses und die Ermordung der Rathsberren vom Schlage gerührt, ftarb, und ber verhafte Sigismund Ronig von Bohmen werben follte. ba griff bas gesammte Bolt zu ben Waffen, um die Besitnahme bes Landes burch ben wortbrüchigen Raiser, ber sich die Ausrottung der Reterei zur streng. ften Pflicht gemacht, ju hindern. Bu dem religiösen Fanatismus gesellte na noch Nationalbaß gegen die Deutschen und bemofratischer Grimm; man dachte an einen Bund sämmtlicher Slavenländer und bot unter ber hand bem Polenkönig die Krone von Böhmen an; man wählte ben Reffen des Großfürsten von Litthauen, Sigmund Coributh, jum Regenten, ber aber nicht im Stanbe war, die aufgeregte und zerriffene Nation mit fraftiger Sand zu einigen. Umsonst erließ ber Bapft eine beftige Rreuzbulle wiber die hussiten und forderte jum Bernichtungelrieg auf; ber Religionseifer mar ertaltet; umfonst führte Sigismund mächtige Beere gegen die ungeordneten Schaaren; vor ber wilden Buth bes gornigen Boltes, bem ber tubne, friegetundige und gur Beberricbung ber Maffen munberbar begabte Felbherr Johann Bista gebot, bebten feine

Söldnertruppen und Ritterheere jurud. Das herrliche Schloß Wisserhad, ber Stolz Rarls IV., wurde erfturmt und geschleift; brei Reichsheere erlagen ber ungestümen Kraft ber Suffiten (Schlacht bei Deutsch-Brob), die nicht nur in Die böhmischen Kirchen und Albster Die Brandfackel warfen, sondern auch verbeerend in die Nachbarlander eindrangen. "Sie thaten also groß Jammer und Leibes an bem beutschen driftlichen Bolt", fagt ein Zeitgenoffe, "bag nicht Wunder ware, wenn bas Bolf an Gott verzaget batte und wenn man Niemanden bobmiicher ober mährischer Bunge mehr hold werden sollte". Bista's, bes blinden Heerführers, Name war ber Schreden ber Nationen. Durch bas Lesen ber alttestamentlichen Kriegsgeschichte, welche bem Bolte mehr zusagte als ber Zustand ber ersten Christengemeinden, versetzte fich dasselbe gang in die vormalige Lage ber Israeliten. Die Berge, auf welchen fie fich versammelten, erhielten biblische Namen (Horeb, Tabor, Delberg, grünender Berg, Berg bes Lammes). Monche und Altfatholischen überhaupt biefen Philister, Beiben, Mohammebaner. Alles hielten fie gegen biese erlaubt, was einst die Israeliten gegen die Ranaa-Aus Mangel regelmäßiger Baffen ergriff eine große Babl bes Bolles bolgerne Reulen, Fenerhaten, Dreschslegel. Bista übte fie täglich im Krieg und machte einige burch erbeutete Pferde beritten. Er nannte sich selbst: "Johann Ziela vom Relch, Hauptmann in ber Hoffnung Gottes ber Taboriten". Auch die dunkeln Aussprüche der Offenbarung wurden auf die Gegenwart gebeutet und zur Steigerung bes friegerischen Fanatismus benutt. thumliche Kraft und religiöse Begeisterung ber Suffiten siegte über alle Kriegs-"Dort fragte man weber nach Ritterart und Wabbenbild, noch nach Turmierfünften und Courtoifie, Die Schaaren ber "Brüber", Handwerter und Bauern, Gesellen, Knechte, Taglöbner, jeder bereit für den Relch ju siegen und ju fterben, ihren Führern zu ftrengftem Geborsam, ju jedem Dienst, ju jedem Gewaltmarich, jeder Entbehrung, jedem Aeußersten bereit — fie waren eine gang andere Streitfraft als bie berkommliche feubale, die weber zu gehorchen, noch zu entbebren verstand und Ehre, Bunft, Beute suchte, mabrend jene für ihren Glauben, für ihr Baterland, für die Freiheit, für Ideen tampften". -Rach Zista's Tobe treunten fich bie Gemäßigten (Caligtiner, welche außer ber freien Predigt bes göttlichen Borts in der Landessprache und dem Genug des Abendmahls unter beiderlei Geftalt noch "Rücklehr des Klerus zur apostolischen Armuth und strenge Kirchenzucht als Gemeinderecht auch über die Kleriker" verlangten) von den Radicalen (Taboriten und Baifen), die alle firchlichen Satzungen, welche nicht buchftablich aus ber beiligen Schrift bewiesen werden konnten, verwarfen, auf Bernichtung des Lehramtes ausgingen und allmählich im gesteigerten Fanatismus die nahe Wiedertunft Christi erwarteten. Auch die sociale Frage trat bei ihnen mehr und mehr in den Borgrund: "wie in der Stadt Tabor tein Mein und Dein, fondern Alles gemeinschaftlich ift, so soll immer Allen Alles gemeinschaftlich sein; Sondereigenthum haben ift Tobsunde". Diese wild aufgeregten Massen, "das Bolt in Waffen", beharrten bei bem "beiligen Krieg"; fie nothigten Coributh, ber nach ber siegreichen Schlacht bei Auffig mit dem Papft in Unterhandlung getreten war, der Regentschaft ju entsagen und nach Litthauen jurudzutebren; fie festen (unter Procopius bem Großen und Procopius bem Rleinen) ihre morbbrennerischen Buge

Digitized by Google

149

1430

1483.

1434.

1486.

und Plünderungen fort, verheerten Sachfen und Franten und erpreften von Brandenburg und Babern Tribut. Rein Reichsbeer bestand vor ihrem zermalmenden Waffenstoß; teine Mauer schütte vor ihrem Angriff. ein verheerender Bergitrom ergoffen fie fich ungehemmt über die zitternden ganber; brennende Städte und Dörfer bezeichneten ihren Weg; angstvoll flüchteten sich Ritter und Burger in die Wälber, nur auf die eigene Rettung bedacht, Weiber und Kinder bem Mitleid ber Feinde preisgebend. Roth und Elend waren fo groß, "daß man fand an ber Mutter Bruft tobt bas Kind und sie lebete kaum vor großem hunger". Die Calirtiner bagegen, erschreckt über bie fromme Raferei ber böhmischen Kirchenfturmer und über ben religiösen Babnfinn ber mabrifden Abamiten, die jeden außern Gottesbienft für Abgötterei erflarten. bie Sacramente verwarfen und mit Besiegung aller Naturtriebe im Stande ber Unschuld ohne Kleider leben wollten, boten die Sand zum Frieden, als ihnen bas Bafeler Concilium burch bie fogenannten "Brager Compactaten" ben Kelch beim Abendmahl und die Predigt in der Landessprache zugestand. als die Taboriten bei Brag eine schwere Niederlage erlitten und die beiden Brocope gefallen waren, gelang es bem Raiser burch bie Alugheit seines verständigen und verdienten Ranglers, bes Grafen Rafpar Schlid, fie unter benfelben Bedingungen jum Frieden ju bringen, worauf Sigismund als Ronig anerkannt wurde. Aber Böhmens Herrlichkeit lag in Schutt und Trummern.

§. 473. Bohmen nach ben Suffitentriegen. Rach Sigismunds 1487. Tob wurde bas Land von neuen Bablfturmen und Burgerfriegen schwer beimgesucht, bis endlich auf Betreiben bes gemäßigten und vaterländisch gefinnten Johannes Rolbegana, Erzbischofs von Brag, trot bes Wiberstandes bes eifernden Bredigermonche und Bunbertbatere Johannes Capiftrano, ber tapfere und verftändige Georg Bobiebrab von der Utraquistenpartei und besonders von der Ritterschaft "um Friedens und gemeinen Rugens des Bolles willen" auf ben Thron erhoben und von Raiser und Bapst bestätigt ward. steuerte ber Anarchie und warf bas Bandenunwesen nieder. Als er aber Die von Rom verworfenen Compactaten des Baseler Concils aufrecht erhielt und ben papftlichen Legaten, ber in offener Reichsversammlung unehrerbietig ju ibm iprach, verhaften ließ, traf ibn ber Bannfluch bes apostolischen Stuhls, worauf ber Burgerfrieg von Reuem entbrannte, ber erft völlig beendigt wurde, als König Bladislaus auf bem Landtage ju Ruttenberg einen Religionsfrieden stiftete, burch welchen jede ber streitenden Parteien, die tatholische wie Die caliptinische, in ihrem Besitstande gesichert werben sollte. "Aber ben Sufsiten war in so langen politischen Sturmen von ihrer religiösen Eigenthumlichkeit fast nichts geblieben als bie Aeugerlichkeit bes Relches". Neben ben großen verneinenden Kräften, die den Abfall von der alten Rirche bewirften, fehlte der bejabende, Alles durchbringende, tiefe Grundgebanke, ber eine neue batte ichaffen fonnen. "Die feindlichen Beere ju folggen und ju vernichten gelang ben Bohmen, aber ben Sieg ihres Glaubens bezeichneten nur die zerftorten Rlofter und Bilber, feine gewonnene Seele" Migmuthig über bie ben Ratholiken gemachten Zugeftandniffe und über bas Berfchwinden bes evangelischen Beiftes, trennte fich eine fleine Partei, meistens Ueberrefte ber Tabortten, von ben Caligtinern und bilbete

unter bem namen bobmifche und mabrifche Brübergemeinben eine getrennte Secte, "arm, bibelfest und friedfertia".

1. Die bohmifden Briibergemeinden. "An bie Ofigrenze verwiefen, verbreiteten fich unter ichweren Berfolgungen einzelne fleine Gemeinben in Bohmen, Mahren und Bolen, ließen thre erften Bifchofe von Balbenferbifchofen weihen und nahmen Ueberrefte ber Balbenfer nebft andern fillen Frommen in fic auf. In einer Stufenfolge von Anfängern, Fortschreitenben und Bolltommenen verwarfen fie bie Beiligen und Bralaten ber latholischen Rirche, lehrten fatt ber Eranssubstantiation eine moftische Bereinigung bes Rörpers Chrifti mit Brob und Bein, wollten nicht die alleinseligmachende Kirche, sondern nur Glieder berfelben sein und bewahrten burch eine Rirchenzucht im Geifte ber erften Jahrhunderte ein fittlich firenges, inniges, frommes und befdranttes Leben."

2. Böhmen nuter Georg Pobiebrab und Blabislaus. Rach Kaiser Sigismunds Tob wählte bie altkatholische Bartei in Böhmen seinen Schwiegersohn Abrecht II. und als bieser bald nachher ins Grab fant, seinen nachgebornen Sohn Bladislaus, wogegen die hussten, nach einigen vergeblichen Bersuchen einen Gegentonig aufzustellen, enblich eine Reichsregentichaft aus mehreren Parteifauptern (Ulrich von Rofenberg, Meinhard von Reuhaus und Beinrich von Btaczet, errichteten. An bie Stelle bes letteren, ber bas meifte Anfehen hatte, aber balb ftarb, trat Georg Bobiebrab. Diefer, ein eifriger Gufftte, bemachtigte fich ber Sauptkabt Prag, ließ Meinhard von Reuhaus, der ihn zu verdrängen gesucht, ins Gefängniß legen, wo er balb farb, und erlangte, als er ben Sohn beffelben (ber im Berein mit bem Markgrafen von Meißen einen Rachezug wider Böhmen unternommen) in der Felbschlacht überwunden hatte, die Burbe eines Reichsverwefers ober "Gubernators". Mittlerweile mar Blabislaus erwachsen und seiner Thronbesteigung murben feine hinderniffe mehr in ben Beg gelegt. Er murbe im Jahre 1453 in Prag getront, ftarb aber icon nach vier Jahren, als er gerabe im Begriff ftand, feine Bermählung mit einer Tochter König Rarls VII. von Frantreich zu feiern. Run traten wieber mehrere Fürsten als Bewerber um die böhmische Arone auf; unter ihnen Kaiser Friedrich III. und Kasimir von Polen; aber burch bie thätige Einwirfung bes Erzbischofs Rothezana von Brag. bes ftanbhaften Berfechters ber gemäßigten buffitifden Lirchenlehre und Laiencommunion, wurde ber bisherige "Gubernator" Georg Pobiebrab einstimmig jum König gewählt. Raifer und Papft bestätigten bie Bahl, in ber Meinung, er werbe Bohmen ber romifd-tatholifden Kirche auführen. Aber Bobiebrad blieb ftete ein eben fo eifriger Gegner bes Bapismus, ber in Cabifrano, bem "apofiolifden Commissarius und Groß-Inquifitor fegerifder Berberbteit über ben gangen Erbireis" und ben Observantenmonden bie eifrigsten Berklindiger hatte, wie ber taboritifchen und anticaligtinischen Ausschreitungen. Gleich seinem Freunde, bem ehrwlirdigen, von bem böhmischen Bolle allgemein geachteten und geliebten Rochzgana, der unerschütterlich über die Lebre vom Reld für alles huffitifce Boll gleichfam bie Bache hielt, geborte auch Bobiebrab zu ben gemäßigten, aber ftanbhaften Berfechtern ber tirchlichen Ordnung und Ginheit innerhalb ber huffitischen Anschauung und im Sinne ber Compactaten. Aber als ber Papst auf die vollstänbige kirchliche Einigung in Böhmen brang und die Compactaten, für die der Erzbischof auf dem Baseler Concil so eifrig gewirft hatte, aushob, verfoct Bobiebrad die Rechte der Utraquisten. Die Kolge war, bag er mit bem papftlichen Bannfluche belegt und Bohmen von Reuem von feinblichen Kreuzbeeren befriegt warb. Der Raifer, von Georg bebrängt, rief ben Ungarntonig Matthias Corvinus zu Gulfe und versprach ihm die Belehnung mit ber bohmischen Krone. Matthias nahm auch wirklich ben Titel eines königs von Bohmen an, tonnte jeboch nie jum Befite bes Reichs tommen. Georg behauptete fich mit Sulfe ber Utraquiften gegen feine außeren und inneren Biberfacher. Selbst ber machtige Burggraf Bbenet von Sternberg, obwohl ein Anhanger ber tatholischen Kirche, trat auf seine Seite. Und schon bachte er barauf, die böhmische Krone burch bie Bahl bes Landtages einem seiner Söhne zutheilen zu lassen, als ber Tob seinem thatenreichen 29. Mary Leben ein Biel fette und feine Blane vereitelte. Aber wenn es ihm auch nicht gelang, Krone und Reich auf seine Nachkommen zu vererben, so hat er boch sein Boll und feine Glaubensgenoffen por ben Gräneln einer tatholischen Reaction bewahrt. Rach George Sinscheiben mabiten bie Böhmen ben fünfzehnjährigen Prinzen Blabislaus von Bolen jum König; aber Matthias gab seine Ansprüche nicht auf und suchte fich mit bem Schwert zu behaupten; beibe Thronbewerber suchten und erlangten abwechselnd vom Raifer Die Beftätigung ihrer Rechte. Ein achtjähriger

1437. 1440.

1444,

1448.

1450.

1457.

1559

1466.

1469.

Blabis.

1526.

Krieg, hie und ba von einer Waffenruhe und vorübergebenden Uebereinkunft unterbrochen, vermehrte die Leiden und Berwirrung des unglidlichen Bohmenvolls. Endlich murde ber Thronftreit burch einen Friedensichluß babin entschieden, bag Blabislaus im Besitz von Bohmen blieb, Mahren, Schlesien und die Lausit bagegen an ben König von Ungarn tamen, jeboch mit ter Bedingung, bag nach Matthias' Tobe bie abgetretenen Lanbicaften um eine bestimmte Summe von ben Bohmen wieber eingelöft werben blirften. Blabislans' Streben, ber latholifden Rirdenlehre die herrschaft in Böhmen zu verschaffen, führte neue Berwirrungen und Ausstände berbei, bis ber ermähnte Religionsfriede von Auttenberg bem Kirchenftreit ein Ende macht. Nach Matthias' Tod brachte Blabislaus nicht nur bie verlorenen gander wieder an Böhmen, sondern wurde sogar zum König von Ungarn gewählt. Er nahm nun seinen gewöhnlichen Ausenthalt in Ofen, zum großen Nachtheil bes böhmischen Landes, wo unter einer schwachen Regentschaft bald wieder die alten Barteilampfe gurudtehrten. Richt nur, daß die Refte der huffitischen Giferer blutig verfolgt wurden und die Prager Judenschaft nur durch hohe Gelbsummen sich einen gesicherten Aufenthalt erwerben tonnte; ber jahlreiche Abel vermehrte feine Macht und Borrechte bergestalt, bag bie Ronigsgewalt jum Schatten berabfant, ber Bauer in bie brildenbfte Leibeigen fcaft gerieth und ber Burgerstand in feinen politischen Rechten mehr und mehr beschrändt warb. Die Folge war, bag ju Anfang bes fechzehnten Jahrhunderts bie taum geheilten Bunden bes Religionsfrieges burch burgerliche Kämpfe politischer und socialer Natur von Reuem aufgeriffen wurden. Rach Bladislaus' Tob beftieg fein junger Sohn Ludwig ben Thron von Ungarn und Böhmen, ein fowacher Kürft, ber nach einer zehnjährigen unruhvollen Regierung auf bem Schlachtfelbe von Mohacs (§. 536) seinen Tob fand. Er ftarb kinderlos und die nächften Anrechte auf ben Thron gingen an feine Schwester, Die mit Kerbinand von Defterreich vermählte Königin Anna, über. Dieser kluge und gemäßigte Fürst erlangte nunmebr durch die Babl ber Stänbe bie Krone von Böhmen, nachdem er fich ju einer bie tonigliche Gewalt vielfach beschrinkenden Bablcapitulation verstanden. Bon der Zeit an blieb Böhmen bei Desterreich und sein Bablrecht fant balb zum leeren Schatten berab. Im Jahre 1526 wurde Ferdinand I. als König von Böhmen, Schlefien und ber Laufit gefröut.

§. 474. Das Baseler Concil (1431—1449). Obschon Sigismund, ein schöner, geistwoller Fürft von unermüblicher Thatkraft und boberem Streben, nach seinem Romerzug fünf Kronen auf seinem Haupte vereinigte und im primkenden Raiserschmuck fich selbstgefällig "Herr ber Welt" zu sein dauchte, konnte er boch ber beutschen Kaiserwürde ben vorigen Glanz nicht wiedergeben. mußte auseben, wie ehemalige Provinzen des deutschen Reichs an das neuburgundische Herzogthum verloren gingen (§§. 518, 519), wie bas kaiserliche Italien von den Benetianern und andern aufstrebenden Staaten mehr und mehr geschmälert wurde und wie die entlegeneren Lehnterritorien sich alle mäblich bem Abbangigkeitsverhaltnig entzogen. Seine Prachtliebe und Freigebigkeit, seine kostspieligen Unternehmungen und Reisen zur Berstellung bes Kirchen friedens, seine Rriege und seine weitgreifende Politik verursachten ihm viele Ausgaben und brachten ihn nicht selten in Geldverlegenheit. Doch ist die Er gablung, daß die bedeutungsvolle Abtretung der Mart Brandenburg nebit ber Aurwürde an ben Burggrafen von Murnberg, Friebrich von Sohenzollern, zu Erbe und Eigenthum (g. 462) in Folge einer Berpfandung gegen ein vorausgegangenes Darlehn geschehen sei, eine Erfindung spatent Jahre. Durch diese Abtretung wollte vielmehr der König theils die Treue und Ergebenheit belohnen, die Friedrich durch manche wichtige Dienstleistung fund gegeben, theils dem halbverlornen und herabgekommenen fernen Lande einen fräftigen und zuverlässigen Herrscher setzen. "Die Berschreibung war nicht bie Sicherstellung eines mißtrauenden Gläubigers, sondern ein Ausbruck mahrhaft königlichen Bertrauens zu einem Fürsten, von dem der König wußte, wie er

bie Pflicht und ben Beruf bes Fürstenamts verstand". Einige Zeit nachber übertrug ibm Sigismund auch die Reichsverwesung in den deutschen Landen. — Selbst bie großen Concilien, bie ben Glanzpunkt von Sigismunds Regierung bilden, endigten mit einer Minderung der kaiserlichen Macht. Nach langem Raubern war nämlich in Folge eiblicher Berpflichtung burch Martins V. Nachfolger, Eugen IV., zur Beilegung ber hussitischen Streitigkeiten und jur Bollendung der in Rostnitz unterbrochenen Reformen, eine Kirchenversammlung nach Basel einberufen worden. hier nahmen aber bie Berhandlungen bald einen ber papftlichen Macht gefahrdrobenden Bang. Die Eintheilung in "Deputationen", welche periodisch erneuert wurden, löste die geschlossene Kraft ber papstlich gesinnten Nationen auf und gab den entscheidenden Ginfluß in die Banbe bes zahlreich vertretenen niedern Rlerus, ber ben Neuerungen gunftig war und an b'Allemand, bem Carbinal von Arles, ein entschloffenes Saupt hatte. Die Bersammlung brang auf Bereinfachung ber römischen Sofhaltung, bob bie brudende Besteuerung der Landestirchen diesseit der Alben auf, untersagte die eigenmächtige Besetzung der Bisthumer und Bfrunden und beschränkte die Appellationen und die Berlegung geistlicher Processe nach Rom. Darüber gerieth Eugen so in Sorge, bag er bie Reise bes byzantinischen Raisers nach Italien, behufs einer Bereinigung ber morgenländischen und abendländischen Kirche, zum Borwand nahm, um das Concil nach Ferrara und endlich nach Floreng zu verlegen. Aber viele Beiftliche blieben gurud, mablten an bes von ihnen abgesetzten Eugen Stelle ein anderes Oberhaupt (Felig V., ben als beiliger Einsiedler am Genfersee gemächlich lebenben Bergog Amabens von Savoben) und wiederholten ben in Konftang aufgestellten Grundfat, bak die Kirchenversammlung über dem Bapste stebe und nur jener, nicht biesem Die Aurfürsten schlossen angesichts biefer neuen Unfehlbarkeit zukomme. Kirchenspaltung einen Reutralitätsbund. Es war ber sicherfte Weg, Die Entscheidung bes Streits in ihre hand zu bringen, und für bie beutsche Rirche einen möglichst großen Rugen baraus zu ziehen; allein balb gelang es bem feingeschlungenen Intriguenspiel bes Papstes und Raisers, ben Aurverein zu trennen. Mit rudfictsloser Entschiedenheit schritt Eugen auf seiner Bahn fort. sprach ben Bannfluch über die ungehorsamen Glieber ber Spnode aus, verwarf ihre Beschlüsse und entsetze die beiden Erzbischöfe von Trier und Röln, die Borfechter ber Opposition, ihrer Burben; und um besto sicherer ben beftigen Biberftand ber Deutschen zu überwinden, gewann er ben feinen Italiener Meneas Splvins Biccolomini (nachmals Bapft Bius II.), ben Mugen, gewandten, auch als Schriftsteller ausgezeichneten Bebeimschreiber und Beschichtschreiber Raiser Friedrichs III., und bewirkte burch schlaue Unterhandlungen, durch Bestechungen und zweideutige Zusagen, sowie burch Zurudnahme bes gegen die Erzbischöfe ausgesprochenen Absehungsbecrets, daß die beutschen Fürsten, welche die Baseler Beschluffe angenommen batten, in eine Abanderung derfelben willigten. Aber burch italienische List und die engherzige Schwäche bes Kaisers, ber um Gelb, kleinliche Bortbeile und nichtige Bersprechungen bas Wohl ber beutschen Kirche preisgab, wurde die Abanderung so vollständig, bag burch ben unter bem Ramen Afcaffenburger ober Wiener Concorbat zwischen bem Raiser und bem Bapfte abgeschlossenen Bertrag ber Fort-

1/01

1438

1448

bestand fast aller Misbräuche und Erpressungen gestattet und die burch die Baseler Beschlüsse ber beutschen Kirche zugesicherten Rechte und Vortheile ihr Raum ist je ein Spiel so rankevoll, hinterlistig und entwunden wurden. trügerisch von der einen, so Meinmüthig und schwach von der andern Seite gespielt worben. Umsonst verfocht ber von ben beiben Erzbischöfen als Sachwalter aufgestellte Nurnberger Shnbicus Gregor von Beimburg, gleich Meneas Splvius ein Forberer ber neuen Bilbung gegen bie mittelalterliche Schulweisheit, zugleich begeistert für die Rechte und Wohlfahrt des deutschen Bolkes und ein mannlicher Bortampfer ber Wahrheit, mit allen Waffen bes Beiftes und ber Beredsamkeit die Sache der kirchlichen Freiheit und des nationalen Rechts, ein vaterländisch gesinnter Mann von deutscher Art und Kraft und ergraut im Kampfe wider Rom und "wälsche List und Trug": — von dem Raiser und ben meiften Fürften verlassen, erkannte bas Concilium nach einigem Bebenten Eugens Nachfolger Nicolaus V. als rechtmäßigen Bapft an und löfte fic bann auf. Somit schied bas Papstthum jum zweiten Male siegreich aus bem Rampfe, aber weniger durch innere Kraft und Wahrbeit, als durch untirchliche Mittel. "Es begann fich ber Gebante ber unfichtbaren Rirche, beren Saupt Christus fei, von seiner entarteten Erscheinung zu lösen". Das große Jubeljahr, womit Rom im nächsten Jahre seinen Triumph feierte, und bas "eine wahre Böllerwanderung von Gläubigen" nach der ewigen Stadt führte, war nur eine matte Glorie obne Dauer.

§. 475. Die Hohenzollern in Brandenburg. Schon unter Friedrich Bar-barossa wurde Graf Friedrich von Zollern, aus einem alten, den Hohenstaufen treu er gebenen Geschlechte in Schwaben, mit der Burde eines "Burggrafen von Rurnberg" beschentt. Bu diesem Amte gehörte die Berwaltung der Reichsgüter in jenem Theil des Bergogthums Franken, die bochfte Gerichtsbarkeit an bes Raifers Statt und ber oberfte Militarbefehl in bem gesammten Gebiet. Der Burggraf ftand zu bem Markgrafen in bemfelben Berhaltniß, wie ber Martgraf jum König. In Diefer Stellung erwarben die Bollern burch Erbschaft und Rauf große eigene Guter, wie fie tein anderer geiftlicher ober weltlicher Fürst in Franken befaß; und da fie gleiches Interesse mit der Reichsgewalt hatten, so standen fie in allen Kämpfen auf Seiten bes Raisers. In der Umgebung Friedrichs IL und seiner Sohne wird häufig Ronrad von Bollern, Burggraf von Rurnberg, genannt. Für die Dienste, die fein Nachfolger Friedrich III. bei der Babl Andolfs von Sabsburg leiftete, ertheilte ihm biefer Raifer bie "erbliche Belehnung auch in mile licher Linie mit Allem, was er bereits inne hatte", und bediente sich vorzugsweise seines Raths und seines Arms bei Herstellung des Landfriedens. In der Schlacht auf dem Marchfelde (1278) trug er die Sturmfahne. Bei seinem Tod am 14. August 1297 folgte ihm sein unmündiger Sohn gleichen Namens in der Würde und in seiner Anbanglichkeit an das Raiserhaus. Er begleitete Beinrich VII. nach Italien und entschied in ber Schlacht bei Din bib orf ben Sieg zu Gunften ber baperisch-böhmischen Bartei. Theils gum Lohn für biese Berdienste, theils als Pfandschaft für Darlehn erhielt er von Ludwig mehrere Reichs leben, wie Hof, Stauf, und vor Allem bas einträgliche Bergregal am obern Dain. Sein Bobann II. Gobn und Rachfolger Johann II. befolgte biefelbe Bolitit. Er und fein Bruder MI: brecht bielten zu Raifer Ludwig bis an feinen Tob, bann machten fie ihren Frieden und Bertrag mit Rarl IV. Roch naber fchloß fich Johanns Sohn Friedrich V. an Raifer Rarl an; er unterflütte benfelben baufig in feiner Geldnoth mit Darlehn, gegen welche er bann Reichsgüter und Rechte in Empfang nahm; auch von andern abeligen Baufern gewann er burch Kauf ober Pfanbschaft große Besitzungen, so daß sich die Güter des burggräslicken Hauses mit jedem Jahre mehrten. Sparsamkeit, sorgsältige Berwaltung, verbunden mit der Ergiebigkeit des Bodens und sonstigen Einkunften, machten ihm solche vortheilhafte Ge

1450.

Friets ric IV. † 1832.

1358.

schäfte und Käufe möglich. Bei seinem Tobe theilte er sein Land unter seine zwei Söhne Johann und Friedrich; jener erhielt das Land auf dem Gebirge und im Bogtland, dieser das Land unterhalb des Gebirges (Anspach). Rurz zuvor hatten Beide an Sigismunds Zug wider die Osmanen Theil genommen und in der unglücklichen Schlacht von Rikopoli mitgefochten (Sept. 1396). Gegen die bisberige Hauspolitik trennte sich Burggraf Friedrich VI. in bem Streit der beutschen Fürsten wider Wenzel von dem Kaiser und trat auf die Seite Auprechts von der Pfalz, dessen Schwager er war und dessen Königswahl er Aber turz vor dem Tode Ruprechts begab fich ber Burggraf, mit beffen Einwilligung, nach Ungarn zu Sigismund, bem er nun im Felde und im Rathe große Dienste leistete. Darum überließ ihm auch Sigismund die Berhandlungen mit den deutschen Fürsten, als nach Ruprechts Tod eine neue Königswahl nöthig wurde, und übertrug dems selben die Rurstimme für Brandenburg mittelft Bollmacht. Durch seine Thätigkeit wurde, trot ber Anstrengungen bes feindlich gesinnten Rurfürsten von Mainz, in Frankfurt Gigismund zum König der Deutschen gewählt. Die von Mainz geleitete Gegenwahl, mo- 21. Sept. durch Markgraf Jost von Mähren zum Oberhaupt des Reichs berufen ward, fiel burch ben balbigen Tob des Erwählten (Januar 1411) in Richts zusammen. König Benzel verglich fich mit Sigismund und überließ ibm die Reichsfleinodien und bas nabere Anrecht an die Kaiserwurde, und der Kurfürst von Mainz und sein Anhang gaben Sigismund bei einer zweiten Wahl gleichsfalls ihre Stimmen. Durch Jostens Tob war die Mart Bran- 3-11 1411. denburg, die unter den Luxemburgern durch die wilden Fehden der Ritterschaft in einen heillosen Zustand gerathen war, an Sigismund gefallen und seine erste Sorge war, durch Uebertragung derfelben an einen zuverlässigen und kräftigen Mann das gefunkene Ansehen ber Obrigfeit baselbst herzustellen. Daber ernannte ber Kaiser mit ber mubevoll erlangten Zustimmung seines Bruders Wenzel den Burggrafen Friedrich "zum erblichen Berwefer und obersten Hauptmam" in den Marten und belohnte somit dessen Berdienste bei der Königswahl. Zugleich gab er ihm durch die Berschreibung von hunderttausend Goldgulben auf die Marten und weiteren fünfzigtausend als Mitgift der Tochter des Sachsenherzogs bei ihrer Bermählung mit Friedrichs Sohn eine festere Garantie, indem daran die Bedingung geknüpft war, daß im Falle einer Ruckforderung durch Sigismund oder seine Nachfolger jene hobe Summe an ben Burggrafen zurudbezahlt werben mußte. Somit waren die Marten dem Burggrafen verpfändet, aber nicht für ein Darlehn, das er anderweitig dem König gemacht, sondern für den Auswand von Geld und Mube, dem er zur Rettung des halbverlornen Landes sich unterzog. Denn um das Ansehen und die Gewalt der Obrigkeit wieder fester zu begrunden, mußte er viele verpfändete Kronguter und Rechte einlösen. Die Erzählung, daß der Kaiser die Mark Brandenburg dem Burggrafen gegen ein Darlehn verpfändet und bann ihm überlassen habe, ift erst im Anfang bes fledzehnten Jahrhunderts entstanden. Aber Friedrich hatte viele Hindernisse zu überwinden, ehe er von dem Lande Besitz nehmen konnte. Obwohl die Stände dem König gehuldigt hatten, so fand der Burggraf bei seiner Ankunft dennoch allenthalben Gegner. Die Edelleute, an ein unbändiges Raub = und Fehdeleben gewöhnt, hielten sich für fart genug, die glücklich errungene Selbständigkeit zu vertheidigen und "ber Anmagung, dem Lande Ordnung, Frieden und Obrigkeit wieder geben zu wollen, in ihren ersten Bersuchen entgegen zu treten". Sie tamen überein, "ben Tand von Mürnberg" fern zu halten. Selbst die Städte zögerten mit der Huldigung, aus Furcht, den Groll der Herren auf sich zu laden. Es bildete sich eine Abelsverschwörung unter der Leitung des Caspar Gans v. Putlit, sich den Anordnungen ihres Lehnsherrn mit bewaffneter Hand zu widerfeten. Aber durch Alugheit und Ernst wurde Friedrich Meister über seine Widersacher: unterstützt durch kaiserliche Befehle und gestärkt durch ein Bundniß mit dem Erzbischof von Magdeburg, gewann er die Gemäßigten und unterwarf dann die Tropigen, die Quipow, Rochow, Gans v. Putlit u. A. mit ben Waffen. Segen die Widerspenstigen wurde gerichtlich verfahren und Recht, Ordnung und Friede wieder hergestellt. Durch die "märtische Landfriedensordnung" wurde dem Faustrecht und Raubleben die Art an die Wurzel gelegt. Bur Bergeltung für die Gunst des Kaisers stand Friedrich demselben treu zur Seite und unterstützte ihn gegen alle Feinde. raschen Einschreiten verbankte ber Raiser ben vollständigen Sieg über ben geachteten Friedrich von Desterreich, ber sich vermessen hatte, sich gegen Pflicht und Recht aufzulehnen; und

1412.

1414.

Digitized by GOOGLE

1415. 1417. 2. October

es war nur ein weiteres Beichen der Anerkennung, daß Sigismund durch eine Urkunde vom 30. April 1415 bie Mart Brandenburg mit ber Kur - und Erzkummererwürde erblich bem Burggrafen Friedrich übertrug, unter Borbehalt ber Wiedereinlösung, "mit gutem Rath der Mehrzahl der Kurfürsten, auch vieler anderer Fürsten, Grafen, Edler und Getreuen". In Konftanz erfolgte bann bie feierliche Belehnung; und bald nach bem Schluß des Concils wurde der Markgraf "jum Statthalter und Berwefer des romifchen Reichs in deutschen Landen" vom Raiser eingesetzt. Kräftig hat er sein ganzes Leben für die Einbeit des Reichs und die Stärtung des Kaiserthums gefampft, besonders während der traurigen Zeiten ber Hufstenkriege. "Daß er in dem Bersuch, bas Reich beutscher Nation als einen Staat zu begreifen, zu ordnen, monarchifch zusammenzuhalten, und daß er zum Bwed diefer großen nationalen Reform in des Reiches innersten Rath und das hobe Fürstenam ber Markgraffchaft berufen worden, hat auf ihn und sein Haus Gebiete, Rechte, Anspruche gebracht, die fort und fort auf die Gründe zurudweisen, welche die Uebertragung veranlaßten und in benen bies Haus gleichsam seinen Rechtstitel hat." Rach Friedrichs L Tod theilten fich seine beiden Sohne in das Erbe. Friedrich II., ber "Eiserne" genannt, erhielt Brandenburg mit der Kurwurde, der jüngere Albrecht (Achilles) die frankisch-branbenburgischen Bestigungen unterhalb des Gebirges, bis er bei dem freiwilligen Rudtritt des altern finderlosen Bruders (geft. 1471) auch die Marten nebst der Kurwsirde damit verband. Albrecht war einer der größten Fürsten seiner Zeit, groß im Felde als Kriegsheld, Aug und entschlossen im Rathe als Staatsmann und für des Kaisers Wohl und des Reiches Ehre vor Allem bedacht. Um biefe Beit hatte auch bas Herzogthum Bommern, beffen beite Bestandtheile Hinterpommern oder Bommern=Stettin und Borberpommern oder Bommern = Wolgast mit ber Infel Rügen im vierzehnten Jahrhundert burch Bra= laf I.v. († 1326) vereinigt worden waren, einen trefflichen Fürsten in Herzog Bo-kommern † 1623.) gislaf X. ", der Große" genannt, der die Wohlsahrt seines Bolkes durch Beförderung des Handels, durch Beseitigung des Strandrechts, durch friedliche Besträge mit den Stadtgemeinden zu begründen bemüht war.

(Bogis-

reich 1437—

1440. Frieb:

пф П. 1440—

1470.

(Albrecht

1470 1486.

# 4. Dentschland unter Friedrich III. und Maximilian I.

§. 476. Als mit Sigismund, einem geiftvollen und hochgebilbeten, aber ber Weltluft und ben leichtfertigen Sitten ber Zeit hingegebenen Berrn, ber luremburgijche Mannesftamm erlofc, erhielt fein Schwiegerfohn und Erbe Altredill. Albrecht II. von Defterreich die beutsche Raisertrone, die fortan bem babsbon Defters burgisch-österreichischen Hause verblieb. Albrecht war ein wohlgesinnter, gerechter und thatfräftiger Mann; da aber seine ausgebehnten, burch innere Unruben und äußere Feinde (die Türken) verwirrten Staaten und die burgerlichen Rämpfe in Bohmen und Ungarn feine gange Thätigkeit in Anspruch nahmen, so konnte er während ber kurzen Zeit seiner Regierung für Deutschland nichts Seine Bersuche, jur leichtern Handhabung bes Erspriegliches unternehmen. Landfriedens bas Reich in vier ober sechs Kreise zu theilen, wie schon Wenzel beabsichtigt, scheiterten trot ber Bemühungen bes verbienstvollen Ranglers Schlick an dem Widerstand ber Fürsten und Städte. Albrecht ftarb im zweiundvierzigsten Lebensjahre auf einem unglücklichen Feldzuge gegen bie Türken. Reffe Friedrich III. (von Stehermart und Rarnthen) wurde sein Nachfolger im Reich, ein mit bauslichen Tugenden und frommer Gefinnung, aber geringen Berrichergaben ausgerüfteter Fürft, ber, ftatt mit fraftiger Sand ben außeren Feinden zu wehren und die innern Aufftande zu bampfen, ben ruhigen Weg ber Bündniffe und Berträge mablte und ben vielen Trubsalen seiner langen

Frieds rich III

Regierung nur thatlose, stumpfe Gleichgültigkeit entgegensette; ber über kleinlichen perfonlichen ober bynastischen Interessen und Bortheilen die Wohlfahrt und Ehre bes Reichs in den Wind schlug. Er führte die Bormundschaft über Albrechts nachgebornen Sohn Wlabislaus, tonnte aber nicht verhindern, daß die Ungarn und Böhmen mahrend beffen Minderjahrigfeit eingebornen Ebelleuten bie Reichsverwefung übertrugen, jene bem tapfern Johann von Sunhab und seinem Sobne Matthias bem Corviner (§. 528), biefe bem fraftvollen Suffitenfreunde Georg Pobiebrab (§. 473), und bag nach Bladislaus' frühzeitigem Tobe (1457) biefe Statthalter von ben Ständen zu Königen gewählt wurden, ja daß Georg Podiebrad mit dem Plane umging, den Habsburger des Thrones entsetzen und sich selbst als Raiser ausrufen zu lassen. Friedrich sah unthätig ju, wie die Türken sich Conftantinopels bemächtigten (§. 535), wie Rarl ber Rühne fein Reich erweiterte (g. 519), wie Mailand und bie Lombarbei in Die Bewalt bes Rottenführers Frang Sforga (g. 505) fielen, wie selbst seine Erblande von den Türken durchstreift und verheert wurden und bas emporte Desterreich mit Wien an seinen Bruber tam. Der Bersuch, die ehemaligen Besitzungen ber habsburger in ber Schweiz wieder an sein haus ju bringen, hatte einen verheerenden Rrieg jur Folge, in welchem ber Raifer große Schwärme berrenloser frangösischer Söldner, nach ihrem Anführer Armagnaten, bei bem gemeinen Bolte "arme Geden" genannt, in Sold nabm und gegen bie vorbern Lande ins Feld schickte. Fünftausend hatte ber Raiser begehrt und vierzigtausend zogen unter bem Dauphin selbst über ben Rhein, beimlich vom Babst in Rom unterftütt, bamit bie "beiligen Bater in Basel" (§. 474) zersprengt würden. Im Obereljaß, auf bem Schwarzwalbe, um ben Bobensee bis Burich und bis in bas Sarganser Land binauf wurden Burgen gebrochen, Dörfer abgebrannt, Beerben weggetrieben, Jammer und Elend überall verbreitet, ohne eine ausgezeichnete That, welche Entscheidung gebracht Der Raiser mußte endlich sein Borbaben aufgeben und bie Schweiz wurde immer mehr bem Reiche entfremdet (§. 466). - In Deutschland gerieth bas taiferliche Ansehen in gangliche Migachtung, indem die Landesfürsten sich unabhängig machten, die Reichsgefälle an sich riffen, ihre Territorialgerichtsbarkeit erweiterten und bas Fehbewesen übten. In Babern batte fich schon unter Sigismund die Landesberrlichkeit über die Reichsgesetze weggehoben, so baß Bergog Ernst von München "aus väterlicher Liebe" bie schöne Agnes Bernauerin von Augeburg, seines Sobnes Albrecht angetrautes Chegemabl, öffentlich in ber Donau ertränken ließ, ohne beshalb in Strafe zu verfallen. In den mehrfach getheilten babrischen Landen berrschte ein unseliger Zwiespalt, welcher bem wittelsbachischen Sause schwere Wunden schlug. Insbesondere standen fich Bergog Beinrich ber Reiche von ganbebut und fein Better gubwig ber Bartige von Ingolftabt, beibe gleich tropig, gleich bart, gleich leidenschaftlich und streitsuchtig, in jahrelangem Rampf und haß gegenüber. Enblich gerieth ber alte Herzog Ludwig, ber nimmer Rube fand, auch mit bem eigenen, an Leib und Seele miggestalteten Sobn, Lubwig mit bem Boder, in Krieg, weil ber Alte seinen schönen Baftarbsohn bevorzugte. Ludwig ber Bartige fiel in Gefangenschaft, wurde von Rerfer zu Rerfer geschleppt, endlich ju seinem Tobseind heinrich von Landsbut. Dort im Rerter ju Burghausen Digitized by Google 1447. fand man ben Greis eines Morgens tobt und Reiner weiß, wie er gestorben. Schon borber waren seine beiben Sobne, ber ebeliche wie ber natürliche, eines Das Strafgericht bes himmels vernichtete bas plötlichen Todes verblichen. frevelhafte Geschlecht. Auch Heinrich von Landsbut, ber bie Schätze und länder bes feindlichen Betters fast insgesammt erbte, überlebte ben Sieg nicht lange. Erft als ein neues Geschlecht zur Berrschaft tam, blühte bas wittelsbachijche haus, welches ber Bater haß veröbet und verwuftet, wiederum auf. - Auch Die Städte regten sich wieder und die schlummernde Feindschaft mit der Robilitat brach aufs Neue in bellen Flammen aus, als Albrecht, ber beutiche "Achilles", ber streitbare Marigraf ber Brandenburgischen Lande in Franken (Babreuth &. 475) seine begehrlichen Blide auf die Reichsstadt Rürnberg marf. Ein Mann von unverwüftlicher Praft bes Beiftes und Leibes, fühn und ent schieden in seinen Bielen, ftolg und felbstbewußt im Auftreten, fein Lebenlang in Rrieg und Streit, ein rechter Bortampfer bes bamaligen Fürftenthums in feiner um fich greifenben Berrichsucht, feiner tropigen Rraft und feiner wuften Fehbeluft, hatte ber Marigraf einen untilgbaren Saß gegen bie Stäbte, welche ihm in seinen vielzerriffenen frantischen ganden auf Schritt und Tritt bemmend in den Weg traten. Ihm war der Städte Macht und Reichthum ein Schimpf bes Abels und Fürstenthums. An ben Markgrafen schlossen sich viele Fürsten und Bischöfe und fast ber ganze Abel in Franken und Schwaben und noch weiterbin an. Dem entgegen traten einundbreifig Stabte ju einem engen Bund nig zusammen, zu Schutz und Trutz gerüftet. Im Sommer 1449 entbrannt ber längst vorbereitete Krieg und es ging furchtbar ber in ben frankischen lander mit Brand und Mord; binnen Jahresfrist gablte man mehr als zweihundet eingeäscherte Obrfer. Achtmal siegte ber Markgraf in offener Relbschlacht, bis er bei Billenreut, im "Streit am Weiber" blutig aufs haupt geschlagen wurde. Mibe bes verheerenden Kriegs, schlossen die Gegner endlich einen Ber gleich zu Bamberg. — Gleichzeitig focht in Beftfalen bie Burgerschaft von Soeft jene vielbesungene Soester febbe gegen ben Erzbischof Dietrich von Kiln und seine entsetlichen bobmischen Solbner. Rach mehrjährigem Rampfe mußt ber Erzbischof boch von ber festen Stadt und ihrer tapferen Bürgerichaft ab lassen. — In Sachsen und Thuringen wutbete fünf Jahre lang zwischen Aut fürst Friedrich bem Sanftmuthigen und Bergog Wilhelm ein unseliger Bruber. frieg, ber ben befannten Bringenraub burch ben verwegenen Rung pon Raufungen, bem ber Rurfürst ben Ersat seiner Rriegsverlufte verweigert, jur Folge batte. Rung, in einem Balbe von Köblern gefangen genommen und nebst bem Bringen nach bem Schlog Altenburg gurudgeführt, bugte seine That auf dem Blutgerufte. - In den fünfziger und sechziger Jahren ging wieder eine mächtige Bewegung burch die beutschen Lande, welche durch die Eisersucht ber beiben Saufer Brandenburg und Bittelsbach entzündet murbe. Die allgemeine Mifftimmung über die unseligen Zustande im Reich und in ber Lircht, über ben Druck ber Türkenzehnten und bas gange alte Wesen ber romischen Curie, das sich seit ben Concilien noch magloser erhoben, spielte in ben eifer füchtigen Haber ber Fürsten binein, als Borwand mehr benn als Ursache dum Krieg. Die Reformbewegung verlief, die wohlbegrundeten Rlagen verstummten, und die Aufregung und Erbitterung entlud fich in fleinlichem wuften Streit.

Digitized by GOOGIC

Beber, Befdicte. L

Der Markgraf Abrecht baberte schon lange mit bem Bergog Endwig bem Reichen von Landsbut, weil jener fein taiferliches Landgericht auf frembe, insbesondere babrische Unterthanen ausdehnte. Der Wittelsbacher fand einen starten Bunbesgenossen an bem Bfalggrafen Friedrich bem Siegreichen. ber mit bem Raiser verfeindet war, weil ihn dieser nicht als Aurfürsten an ber Stelle seines minberjährigen Neffen anerkennen wollte. Der Pfälzer war an burchfahrender Thattraft, an streitlustigem Sinn und eisenfestem Willen bem Markgrafen völlig gewachsen. So traten Brandenburg und Wittelsbach. bier bas Banner ber Reform, bort bas bes Reichs, jum Kampfe gegenüber. Das kaiserliche Wort hatte babei keine Macht mehr, bagegen bublten beutsche Fürsten um die Gunft des Böhmenkönigs Georg, der sich barin gefiel, den Haber bald au schüren, bald au bampfen und bie Barteien vor seinen Richterftuhl au gieben. In Babern zog ber Markgraf gegen ben Herzog Lubwig als Bollstreder ber Reichsacht, weil bieser die Reichsstadt Donauwörth erobert hatte, wurde aber von bem Wittelsbacher hart bedrängt und zu einem Bergleich gezwungen. selben Zeit schlug ber Pfalzgraf seine Gegner, ben Erzbischof Diether von Mainz, Pfalzgraf Ludwig von Belbenz, die Grafen von Leiningen u. a. im beißen Streit bei Bfebbersbeim. Der Sieg ber Wittelsbacher verschärfte ben 3uli 1460 haber nur um so mehr. Der Erzbischof Diether schloß fich jetzt eng an ben Pfalzgrafen an und trat seitbem als Wortführer ber Opposition gegen die Curie auf, welche turz zuvor unter Papft Bius II. (Aeneas Splvius) auf bem Con-1459. greß von Mantua burch Berbammung jeder Appellation an ein Concil und erneute Zehntenforberung wiederum einen Beweis ihrer gesteigerten Anspruche gegeben. Deswegen und wegen Borenthaltung ber übermäßig erhöhten Annaten wurde Diether entsetzt und gebannt und fraft päpstlicher Brovision Abolf von 146L Nassau erhoben. Durch ben Mainzer Bisthumsstreit murbe ber aufgebäufte Bunbstoff aufs Reue entflammt. Abermals jog ber Markgraf Abrecht mit bem Reichsbanner gegen Herzog Ludwig, wurde aber bei Giengen von bem tampf= 3uli 1462. bereiten Gegner aufs haupt geschlagen und endlich unter Bermittelung Georgs 1463 Bodiebrad zu Brag versöhnt. Auch am Rhein war inzwischen die Pfälzerfeb be wieder ausgebrochen; pfälzisches und mainzisches Kriegevoll tämpfte wiber ben Gegenbischof Abolf und seine Bartei. Der siegreiche Friedrich gewann auch jest bie Oberhand. Bei Sedenbeim (Friedrichsfeld) follug ber Pfalzer Die Juni 1402. Feinde und führte ihre Baupter, Ulrich von Wurtemberg, ben Markgrafen von Baben und ben Bischof von Met, gefangen mit fich, die beiben erstern auf sein Schloß zu Beibelberg. Die nassauliche Bartei errang jedoch gleich barauf einen andern Erfolg; fie überfiel die Stadt Mainz heimlicher Weise und vernichtete ihre Reichsfreiheit. So ward bas "goldene" Mainz lanbfäffig. Erft Det. 1462. als Diether sich jum freiwilligen Rücktritt bewegen ließ und Friedrichs Bruber Ruprecht auf den erledigten erzbischöflichen Stuhl von Köln erhoben wurde, legte ber Rheinpfalzgraf die Waffen nieber, behamptete aber bis an seinen Tob die † 1478. Kurwürde trot ber kaiserlichen Acht. — Während im Reich die Fürsten in blutigem Haber lagen, während ber Böhmenkbnig bas entscheibende Wort führte, so daß ernstlich über seine Erhebung auf den beutschen Thron unterhandelt wurde, während er seine Priegeschaaren nach Schlesien sandte und die trotigen Bürger von Brestan bebrängte, war ber Raifer in seinem eigenen Lande in ber ärgsten Digitized by GO

Noth, in ewigem Krieg mit seinem unruhigen Bruber Abrecht, ohne Willen und ohne Fähigkeit, die Pflicht und bas Recht ber taiferlichen Würde ju wahren. — So war gang Deutschland burch innere Febben gerrissen, indes bie Türken bie Oftgrenzen mit verheerenden Ginfällen heimsuchten und weber bie Bemühungen des Papstes, noch die Anträge des Raisers auf den (von den Aurfürsten, von den geistlichen und weltlichen Herren und von Abgeordneten der freien Städte besuchten) Reichstagen vermögend waren, ein driftliches Beer gegen ben gemeinschaftlichen Feind in Bewegung zu setzen, Wie sollte man ber Ferne gebenken, ba in ber Nähe über tausend Herrschaften das Fehderecht übten und außerbem jeber geringe Ebelmann das Waffen- und Vergeltungsrecht handhabte, ohne Rudficht auf die machtlosen Gesetze bes Landfriedens? "Mochten bie Böller ringsum in nationalem Gefühl sich erheben, erstarten, neue staatliche Gestaltungen suchen und finden, in deutschen Landen war und blieb man bei der Zersplitterung in jahllose Selbstherrlichkeiten, bei der "Freiheit", und bas beilige Reich bebeutete nur die Summe Dieser Unverantwortlichkeiten, bas Gegentheil von Einheit, Macht, Staatlichkeit, von Ordnung und Unterordnung. Ein Zustand um so verderblicherer Art, als die Gewohnheit ihn extragen, für "beutsches Recht" ansehen lehrte, was nur Anarcie war".

Bialgens Bie Georg Podtebrad im Dien, jo magin ver Dimegen, go nach Diether Aboll Besten Deutschlands eine gebietende Stellung ein. Köln und Maing, wo nach Bam bezahlte. Wie Georg Robiebrad im Often, fo nahm ber Pfalggraf Friedrich ber Siegreiche im von Raffau ben erzbischlichen Stuhl bestieg und bafür große Gelblummen nach Rom bezahlte, fuchten bei ihren gehben mit ihren Ständen feinen Schut. 3m Sommer 1466 fliftete er p Robleng einen großen Bund gwifden Bfalg, Maing, Alln, Trier und nieberlandifden Furften. Seine Truppen lämpften in ben Beeren Karls bes Ribnen gegen Lubwig XI. von Frankrich. Eine Zeitlang war bie Rebe von einer Bermählung seines Reffen mit ber Tochter seines machtigen Berbundeten. Die fefte Burg "Ernty-Raifer" bei Beibelberg bezeichnete burch ihren Ramen bie Stellung ihres. Erbauers. Um feinen Reffen bas Erbe ju mabren, folog Friedrich leine ftanbesmäßige Ebe, fondern vermählte fich mit ber burd Geift und Anmuth berfibmten Soffangerin Klara Detten von Augsburg, ber Stammuntter bes fürftlichen Saufes Lowenftein-Bertbeim.

Martinis

§. 477. Der traurige Zustand in Deutschland wurde zulett ben Ständen, besonders den Reichsstädten selbst unerträglich und der Wunsch nach einer neuen Reichsverfassung immer lauter. Da aber bie Fürsten von ihren er worbenen ober angemaßten Rechten nichts opfern wollten, fo stieß jeder Borschlag, ber eine Erhöhung ber Raisermacht und eine Schmälerung ber Fürstengewalt nach sich zu ziehen brobte, auf harten Widerstand. Zuletzt vereinigten sich je boch (hauptfächlich burch bie Bemühungen bes vaterländisch gesinnten Bert. bold von Maing) ber Raiser Maximilian I., Friedrichs III. Sobn, und die drei Reichscollegien, das kurfürstliche unter dem Borsits von Kurmain, bas fürstliche unter ber Leitung von Desterreich und bas reichsstädtische, über eine Berfassungsform, die dem bisherigen Fehdewesen steuerte, aber das taijer liche Ansehen noch vollends untergrub. Auf bem Reichstag ju Borms wurde nämlich der emige Landfrieden gestiftet und jede bewaffnete Selbsthülse fowie alles Fauftrecht bei Acht und Bann verboten. Bur Schlichtung aller Streitigkeiten ber Reichsglieber unter einander errichtete man jodann bas Reichstammergericht, einen oberften Gerichtshof, ber weber vom Raifer, noch von den Landesherren abbing, an bessen Besetzung alle Reichsstände Theil nahmen,

und der die Einheit des Reichs und die Rechte aller seiner Glieder schützen und wahren, aller Gewaltthat und Gelbsthülfe ein Ende machen sollte, und theilte etwas später zur leichtern Handhabung der gerichtlichen Execution das Reich in gehn Rreife. Zugleich murbe für bie Bedürfniffe bes Reiches und Deerest eine fanbige Stener, "ber gemeine Pfennig", verwilligt. Reformbeschlüffe waren ber Anfang ber so heiß ersehnten und so kange umsonst geforberten "ehrbaren Ordnung im Reich", wenn gleich dabei das faiserliche Regiment zu Schaben tam. Denn burch biese Aenderung wurde bem Kaiser bas wichtigste Recht - bie oberste Leitung bes Gerichtswesens - entrissen, ein Berluft, für ben ber von ibm eingesette Reichehofrath in Bien, als oberfte Gerichtsbehörde in öfterreichischen Lanbessachen, eine geringe Entschäbigung war, und noch überdies, ba er auch bisweilen Rechtshandel ber Reichsstände aburtheilte, eine verberbliche Doppeljuftig begründete. Diese allmählich von allen Reichsftanden angenommene Einrichtung befestigte bie Macht ber Lanbes-Denn ba sowohl ber Raiser, als bie munnehr größtentheils burch Gefandte beschickten Reich stage ohne Anseben waren, bas Reichstammergericht wegen seiner Umftanblichkeit und seines schleppenben Geschäftsganges schwer ju einem Resultat tam, fo tonnten bie Lanbesberren, besonders bie Aurfürsten, als unbeschränite Gebieter in ihren Staaten nach Gutbunten schalten und walten. Rur die Eidgenoffen, bie bamals mit Frankreich im Bunde waren, versagten dem Reichskummergericht die Anerkennung und verweigerten die ihnen als Reichsgliedern abverlangte Dienstmannschaft. Da wollte sie Maximilian mit Waffengewalt zwingen, aber in der blutigen Schlacht bei Dornach überwunden, mußte er in bem Bafeler Frieden von feinen Forberungen abstehen und baburch thatsachlich bie Unabhangigteit ber Schweiz von Deutschland anerkennen, wenn auch ber Reichsverband bem Namen nach noch fortbestand. Auch in Italien brangte ber frangosische Ginfluß bie taiferliche Macht mehr und mehr in ben Hintergrund, wenn gleich Maximilian burch feine zweite Bermählung mit Bianca Sforga, ber Richte bes Bergogs Lobovico von Mailand, sein. Anrecht auf die Combarbei aufs Neue zu befestigen vermeinte.

1499

1494.

Die Areiseintheilung bes beutiden Reichs. Das Reichstammergericht batte feinen Sitz zuerst in Frantsuxt, dann in Speier und mlett in Wetlar. Die Ramen und Hauptbestandtheile ber zehn Kreife maren folgenbe: 1) Defterreichifder Kreis (umfaste bie ben Sabsburgern zugehörigen Staaten Desterreich, Stevermart, Rarnthen, Tirol, Breisgan u. a. L. und war an Umfang fo groß, bag bie meiften Ginrichtungen bes Kreiswesens teine Anwendung barauf finden tounten). 2) Ba perifder Rreis (Bergogthumer Babern und Oberpfal; Bisthilmer Salzburg, Regensburg, Paffau, Freifingen n. a.). 3) Schwähischer Rreis (bas von Friedrich III. zu einem herzogthum erhobene Burtemberg; die Marigraficaft Baben: bie Fürstenthumer Sobenzollern, Lichtenftein, Fürstenberg; bie Bisthilmer Ronftang und Augsburg; bie Reichsftäbte Um, Beilbronn, Reutlingen, Memmingen n. a. m., im Ganzen 90 geiftliche und weltliche Stände auf 729 DM. ohne bie jahlreiche Reichsritterschaft). 4) Der frantische Rreis (bie Bisthumer Bamberg, Burgburg, Cichftabt; bie Martgraffchaft Ansbach und Bayrenth, die Graffcaften henneberg, Erbach, Wertheim u. a., die Reichsftäbte Nurnberg, Schweinfu:t u. a., Mergentheim und andere Besitzungen bes beutschen Orbens, 29 Gebiete auf 484 OM.). 5) Der furrheinifche Rreis (bie Rur-Bfalg, bie Erzbisthilmer Erier, Roln, Daing; Fürftenthum Raffau, Graffchaft Sfenburg). 6) Der oberrheinifche Rreis (Bisthilmer Borms, Speier, Strafburg, Bafel u. a.; Bergogthum Pfalg-3meibruden u. a. jur Rheinpfalg geborige

Besitzungen auf bem linken Abeinufer (3. B. Simmern), die Landgrafichaften Beffen (Darmfladt und Kassel mit Kulda); Leiningen, Salm u. a. m.; bie Reichsftäbte Worms, Spever, Frankfurt, Betlar u. a.; auch die Reichsftäbte Met, Toul, Berbun, Befangon und andere fpater von Frankreich bem Reiche entriffene Befigungen geborten ju biefem Rreife). 7) Rieberrheinifc-weftfälischer Kreis (bie Bisthlimer Münfier, Osnabrlick, Paberborn; Abtei Corvey n. a.; Herzogthum Billich, Cleve, Berg; bie Grafschaft Olbenburg mit Oftfriesland und ber herrschaft Jever, Lippe und Walbed u. a., die Reichsfläbte Aachen, Dortmund und Köln nebst einer großen Angabl grafflicher und fürfilicher Berrichaften, fo bag fich bie 1200 DR. auf 52 Territorien vertheilten). 8) Obersächsischer Kreis (bie Kurfürstenthümer Sachsen und Branbenburg; Thüringen, Schwarzburg, Reuß, Anhalt, Mansfelb und das Herzogthum **Bommern).** — 9) Rieberfacfifder Areis (bie Bergogthumer Braunfdweig, Medlenburg, Lanenburg, Holstein; die Erzstifte Magdeburg, Bremen, die Bisthilmer Halberstadt, Silbesbeim n. a.: bie Reichsflädte Lübed, Goslar, Magbeburg, Mühlhaufen, Norbhaufen, Hamburg und Bremen. In ben ober- und niedersächsischen Areisen erlangten mit der Zeit Brandenburg-Preußen und Kursachsen ein solches Uebergewicht, daß die librigen Glieber teine selbständige Stellung zu behaupten vermochten). 10) Der burgunbifche Kreis (bie öfterreichisch-spanischen Rieberlande, Luxemburg und die burgundische Freigrasschaft [Franche-Comté]). — Die Anssährung ber Rechtsspriiche bes Reichstammergerichts wurde ben machtigften unter ben Reichsfürften selbs fibertragen, von benen baber je zwei als Areisoberften jedem ber zehn Areise vorgesett waren. (Böhmen, Schlessen, Mähren, Lausst u. a. waren als Provinzen der österreichischen Monarchie in die Kreise nicht inbegriffen und dem Reichslammergericht nicht unterworfen.) Diese Sinrichtung bestand rechtlich bis gur Auflösung bes Reichs im neunzehnten Jahrhundert. Seber Kreis hatte eine der des Reichs ähnliche Berfassung. Die Kreisstände verfammelten sich auf Kreis- oder Landtagen, wie die Reichsftände auf Reichstagen, trugen zu ben gemeinschaftlichen Laften bes Rreifes bei, bewilligten bie Contingente jur "Rreisarmee" unter ben Rreisoberften u. bgl. Die Rreisverfaffung war in den fpätern Zeiten des Berfalls der Reichsmacht von großem Bortbeil; die Kreistage verliehen der Reichsinstig den nöthigen Nachbruck, verschaftten den Beschliffen des Reichstags fiber Münzwesen, Berkehr, Bolizeiangelegenheiten u. bergl. Geltung und bilbeten einen Damm gegen bie machsenbe Auflösung bes Reichs.

# 5. Culturleben und Bildungsstand bis zu Ende des Mittelalters.

# A. Die beutsche Dichtkunst im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert.

Unsgang ber epifcen Ritters bichtung. 868

§. 478. Ausgang ber Ritterbichtung. Mit bem Sinten ber Reichsmacht und dem Aufbören der Areuzzüge verschwand allmählich die bisber bestandene Berbindung ber christlichen Nationen zu einer großen Bölkerfamilie und zu gemeinschaftlichen Zweden; bie einzelnen Böller traten mehr und mehr aus dem Kreise des Reichsverbandes und der Solibarität der christlichen Gesammtinteressen heraus und wendeten ihren Sinn und ihre Thattraft der Ausbildung des eigenen Staats= und Culturlebens, der Entwickelung der eigenen Nationalität zu. An die Stelle der allgemeinen Kämpfe gegen die mohammedanische Welt und das flavische Heidenthum traten im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert innere Kriege der driftlichen Bölkerfamilien unter fich, an die Stelle der ritterlichen Fehden ber Feudalherren gegen einander trat das Ringen der Städte mit Abel und Ritterschaft um ihre Freiheit, ihre Selbständigkeit, ihr Rechtsleben; und in den flädtischen Gemeinwesen selbst sehen wir eine scharfe Scheidung nach Stand und Beruf in burgerliche Genoffen Unter solchen Umftanden mußte auch die Literatur den gemeinsamen Charafter abstreifen, den sie in früheren Jahrhunderten an sich trug. Bor Allem ging die Ritter bichtung, die gespreizte Minnepoesie und die bofische Romantik einem schnellen Berfall entgegen. Die Habsucht und Ländergier ber beutschen Raifer, bas Raubwesen und Wegelagern ber Ritter, die Barteilämpfe zwischen den Batriziergeschlechtern und Handwertzunften lentten den Sinn von der Poesie und der Gefühlswelt ab und stellten die praktischen Intereffen in ben Borbergrund. "Die noch ungeschwächt fortwirkende Thattraft, nicht mehr veredelt im Dienste ungemeiner Zwede, verzehrte sich jest im Burgertrieg und sant in wusten inneren Fehden mehr und mehr zu gemeiner Rauf = und Raublust herab."

Digitized by Google

į

Genußsucht und rohe Sinnlichkeit erstickten die fansten Regungen der Minne und raubten bem Abel die Luft und Fähigkeit zur Poefie. Umsonft suchten im fünfzehnten Jahrhundert einzelne Fürsten (wie Mathilbe von Defterreich, Albrecht von Bapern, Friedrich der Siegceiche von der Pfalz) die schwindende Ritterpoesse zu halten und vor ganzlichem Untergang zu bewahren; die Richtung der Zeit und die Macht des Bürgerstandes waren stärker als ihre Bemühungen. Michael Bebeim, ein Weber von Weinsberg, ift ein sprechendes Beispiel, wie tief die Dichter mit dem Berfall der Runft selbst fanken. Als charafterloser Wohldiener und Schmeichler der Groken zog er von einem Kürstenhof an den andern, ohne irgend einen dauernden Lebensunterhalt zu erlangen, ward felbst vom österreichischen Hose, wo er fich am längsten aufhielt und die Türkenkriege und die Belagerung von Wien poetisch behandelte, verwiesen und fand zulezt Aufnahme bei Friedrich dem Siegreichen in hunger, Roth, Elend und Heidelberg, bessen Kriegsthaten er zu befingen unternahm. Berachtung ist das gemeinsame Loos aller fahrenden Sänger dieser Zeit. Ist es daher zu verwundern, daß die epische Ritterpoesse ganzlich erlag und sich jedes Talent der mannichfaltigen burgerlichen Dichtung zuwandte? Babrend Sugo von Monfort († 1423) noch einmal die verkungenen Saiten bes Minnegesangs anschlägt, geht Muscatblut (o. 1437) schon ganz in die burgerliche Weise ber Meisterfänger über. Der Rampf bes Alten und Neuen, des Ritterthums und des Bürgerthums, der sich in allen Erscheinungen tund gab, trat auch in der deutschen Boefie hervor, wie man aus dem "Liederbuch" erkennt, welches die Augsburger Nonne Clara Hätlerin († 1470) aus den bekanntesten Dichtern ihrer Zeit gesammelt hat. — Als ber Rittergeist vor seinem Erlöschen in Raiser Maximilian und andern gleichzeitigen Fürsten noch einmal aufleuchtete, fand auch bas ritterliche Helbengedicht noch eine letzte Bearbeitung. Maximilian, der mit einer ganz bürgerlichen Natur and einem prosaischen Sinn Gefallen an großartigen Unternehmungen und ritterlichen Thaten verband, wünschte seine Geschichte und Schickale in den Glanz eines alten Helbenbuchs gerudt zu sehen und entwarf daher ben Plan zu den zwei allegorischen Ritter= romanen, dem Theuerbantund Weißtunig, wovon der erstere in Bersen, der andere in ungebundener Rede abgefaßt ift.

Der Thenerbant, ben nach bes Kaisers Angabe ber Mirnberger Propst Melchior Pfinzing ausarbeitete, hat hauptsächlich die Brantwerbung Maximilians um Maria von Burgundien (§. 520) und die Thaten und Schicklae, durch die er zu ihrem Besth kam, zum Gegenstand. Nach dem Geschmad der Zeit sind die Personen allegoristet, z. B. Maximilian als Thenerdank ("weil er von Ingend auf seine gedanken nach tewerlichen d. i. abenteuerlichen Sachen gericht"); Maria als Chrenreich; Karl von Burgund als "König Komreich"; "Filrwittig" die Ingend n. s. w. Die Grundlage ift geschicklich, doch ist viel Didaktisches eingestochten. Es ist ein mattes, langweiliges Gedicht und mehr ausgezeichnet durch seine thyographische Ausstattung als durch seinen Inhalt. Es wurde im I. 1517 als Prachtwert gedruck. — Bon noch geringerem Werth ist der in Prosa geschriebene Koman Weißtunig, den der laiserliche Geheimschreiber Max Treizsauerwein nach Maximilians Entwurf und Angabe ausstührte und worin des Kaisers Thaten und Geschichte dis zum venetianischen Krieg in verhüllter Form und mit allegorischen Namen erzählt sind (z. B. "Weißtunig" Maximilian und sein Bater Kaiser Friedrich; der "blaue König" der König von Krantreich; "die braune Geschlschaft" die Niederländer n. s. m.).

§. 479. Lehrbichtung. Je mehr die Minnepoesse dem wirklichen Leben entfremdet Lehrhafte Dichtung, die, wie wir bei dem "wälschen Gast", bei "Freidanks Bescheheit", bei dem "Winsbeken" und "Cato" gesehnen haben, schon im dreizehnten Jahrhundert neben der hössischen Poeste der Liebe und des Ritterthums einherging, in den Bordergrund. Im Stricker, einem mittelmäßigen Dichter aus Desterreich, findet man schon das bürgerliche Element mit dem ritterlichen gepaart; denn während er in der "Frauenehre" und in der "Alage" über den Bersall des Ritterthums, die Entartung des Winnedienstes und die Abnahme der Kunst und des Geschmacks kagt, enthält ein anderes Sedicht von ihm, "die Welt", eine bunte Sammlung von Beispielen und Gleichnissen, die sich hauptsächlich um Se und Haus und die niedern Berhältnisse des Lebens bewegen, allerlei Schwänke, Fadeln, Erzählungen und Allegorien mit einer moralischen Rusanwensdung, im Geiste des Bürgerthums. Und als im vierzehnten Jahrhundert dem entarteten

Digitized by GOOGLE

Ritterthum das Städtewesen mit seinem frischen frohen Leben, seiner bürgerlichen Freiheit und seinem häuslichen Wohlstand siegreich gegenübertrat, erlag auch die ritterliche Tichtung der dürgerlichen Lehrpoesse. Un die Stelle der Trauer über den Berfall des Ritterwesens und Minnedienstes tritt allmählich die heitere Lust des Bolds, und der entarteten Ritterpoesse lagert sich das Lehrgedicht, die Fabel und der Schwank gegenüber und verdrängt zene mit der Zeit. Enthält des Strickers Welt noch Beziehungen zur Minne und zum Rittersthum, so ist dagegen im Renner des Hugo von Trim berg (c. 1300) und im Edelsstein des Ulrich Boner (eines Berner Predigermönchs, c. 1335) Belehrung und Besserung des Bolks einziger Zweck. Hugo von Trimberg, Schulrector zu Bamberg, eisert, gleich den Mystikern seiner Zeit (§. 463), gegen die Berderbniß der Welt, aber nicht mehr, wie der Stricker und Freidank, in wehmütziger Alage über das gesunkene Ritterthum, sondern in ernster Rüge wie ein strenger Sittenprediger, der alle Stände und Verhältnisse uns Auge faßt.

Der Grund alles Berberbens liegt bem "Renner" in hoffahrt, habgier und Unmaßigkeit, die er daher mit Ernst bei allen Ständen rligt. Besonders ist die bei allen Klaffen berrschende Erwerbsucht, woraus Unzufriedenheit, Reid und andere Uebel entstehen, der Hauptgegenftand seiner Angriffe. Praktische Belehrung ber Laien burch Beispiele, Gleichniffe, Fabeln, Geschickten, Bilber und birecte Bermahnung ist der Zwed bieses moralischen Sammelwerts, das er Renner nennt, "weil es rennen foll burch bie Laube", und bas er felbst einem Pferbe vergleicht, bas mit seinem Reiter burchgegangen und nun nach eigener Bahl bahlurenut. Sein Sinn ift aufs Religiöse gerichtet. Wie die Mustler weist er auf die Bibel als die Quelle und den Mittelpunkt aller Weisheit hin, eifert nicht nur gegen die Ritterromane als Lilgenwerk, sondern findet auch in ben Buchern ber alten Deiben mancherlei Gift. Reben bem Renner war bas gelesenfte Buch der Ebelstein des Ulrich Boner (Bonerius), eine Sammlung von Fabeln, Sprüchen und Ergählungen, bie in einsacher, flarer Sprache einen Schat von gefunden Lebensregeln, von Belt- und Menschenkenntnig enthalten. Der "Ebelfiein" war bas erfte beut ich e Buch, bas im Drud erichien (1461). Der ehrliche Fabelbichter, ber feinen Stoff größtentheils bem Alterrhum entlehnt, ift, wie Sugo, ein Feind ber eiteln Gelehrsamleit und glichtigt, wie jener, ben Uebermuth und die Gewaltthat ber Großen, die Erwerbsucht und den nur aufs Irdische gerichteten Sinu des Bolls; boch find bie Lehren seiner Fabeln mehr allgemein gehalten.

Die didattische Poesse, besonders unter der Form der Beispiele, dauert durch das vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert fort. Man benutzte allerlei im Bolke vorhandene Stosse, um moralische Lehren und Nutzanwendungen daran zu knüpfen (so Konrad von Ammenhusen c. 1337 das Schachspiel in seinem Schachza belbuch). Besonders liebte man es, die Erzählungen, Anekden und Novellen der alten Welt und des Orients für die Sittenlehre zu benutzen, und bearbeitete daher die in dem ältesten Märchen = und Legendenbuch Gesta Romanorum enthaltenen Geschichten mehrsach in Prosa und Bersen. Diese Dichtungsart wurde anfangs von Geistlichen gepsiegt, dis sie allmählich in die Hände der Meister-sänger überging, unter denen vor Allen Hans ans Sachs, ein Nürnberger Schuster, sie mit Glück und Ersolg ausdildete. Dadurch führte dieser die alte Welt dem Bolke näher, zu einer Zeit, da durch die Bemühungen der Gelehrten die humanistischen Studien einen Ausschlang nahmen und die Eultur des Alterthums auf einem andern Wege zugänglich ward.

Das historische Lieb. §. 480. Historischer Bollsgesang. Die Bersuche bes österreichischen Bappenbichters Peter Suchen wirt am Ende des vierzehnten Jahrhunderts, der als Herold
bei Turnieren und als Wappenkenner mit dem Adel verlehrte, durch sein mittelmäßiges
Talent die gesunkene Ritterpoesse wieder zu Shren zu bringen, waren eben so fruchlos wie
die Bemühungen des erwähnten Fürstendieners Mich. Beheim, der trop seiner Verehrung
für den Adel von diesem vor die Thire gestoßen wurde. Darum gibt Suchenwirts Zeitgenosse und Landsmann Heinrich der Teichner endlich alle Hoffmung auf Wiederbelebung
des entarteten Hos = und Ritterlebens auf und spottet sogar des Minnegesangs und des
Frauendienstes, der äußeren Eleganz bei geschwundener Kraft, innerer Rohheit und niedriger Erwerbsucht, und der Turniere, die den untergegangenen Heldenmuth ersetzen sollten. Und
als nun gar die Kriege der Schweizer und Dithmarschen wider Fürsten und Abel,
die Hussischenschlachten (§. 472) und die Künpse der deutschen Städte gegen den Ritterstand

(§. 465) die siegreiche Kraft ber Burger und Bauern bewährten, da filmmten endlich alle Dichter und Sänger in den muntern Ton des Bolls ein und suchten ihre Gedichte in Form und Anhalt den Bedürfniffen und Winfchen deffelben anzupaffen. Alles wurde nunmehr Mirzer, benn "das Bolt hatte ja die Hände nicht mußig; es konnte der Literatur nicht in so schöner Muße obliegen wie der Abel; was es lesen sollte, mußte Reiz haben, turz zusam= mengefaßt, lehrvoll für ben Berftand, erbauend für Berg und Gemuth, faglich für ben prattifchen Sinn, lebensvoll für die Einbildungstraft sein, und was es singen follte, tounte kein Epos mehr von tausend Strophen sein, sondern ein kurzes Lied aus der Gegenwart voll lebendiger Erinnerung". Darum bildete sich jeht wieder, wie in den ältesten Beiten, das historische Bolkslied aus; zunächst an den Grenzen, in der Schweiz und bei ben Dithmarfchen in Holftein, wo grogartige Rampfe um Freiheit und beilige Bolksrechte gesochten wurden und wo mahre Begeisterung zur Schlacht wie zum Liede beseelte. So verherrlichte eine Reihe von Liedern (von Suter aus Zürich u. A.) die Rämpse bei Rafels und Sempach (§. 466) in schlichter vollsthumlicher Sprache und voll Gefühl für Freiheit und Baterland. Diese Ariegs- und Siegeslieder fanden am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts noch einen kunftreichen und gewandten Dichter in Beit Weber aus Freiburg im Breisgau; aber wie die Burgunderfriege (§. 519), die er befingt, nicht mehr aus fo reinen Beweggrunden geführt wurden, wie die Freiheitstämpfe gegen Defterreich, fo fleben auch seine Lieder an innerer Begeisterung hinter ben frühern zurud. In Deutschland waren die geschichtlichen Greignisse weniger großartig und daher auch das historische Lied weniger nachhaltig. Doch erfieht man aus dem Wappendichter Hans Rosen blut, genannt ber Schnepperer, bag auch hier bei ben Rampfen ber Reichsftabter gegen Die Ritter Die Dichter mehr Sympathie für jene als für biese fühlen; benn die Berberrlichung Nürnbergs, seiner Baterstadt, sticht gegen den scharfen Tadel, den er über Abel und Briefterftand ergießt, machtig ab, und auch bie berbe Manier feiner Boefien, besonbers feiner Schwante und Faftnachtsicherge, feine "Beingruße" und "Beinfegen" bezeichnen ihn als Boltsbichter.

§. 481. Romane und Bollsbucher. Als bie begabteren Dichter fich ber neuen Broke Richtung zuwendeten und die Ritterpoeste verließen, suchte man an einigen fühdeutschen und Boits-Bifen, wo ber Geschmad für das Ritterthum am längsten aushielt, durch prosaische Bearbeitungen britischer, französischer und selbst antiker Romane und Erzählungen den Sinn für mittelalterliche Romantit zu erhalten. So wurden die meisten Stoffe der ritterlichen Epopoen, wie die karolingischen Bafallenfagen, die britischen Romane von Lanzelot und Triftan, die provengalische Erzählung Flore und Blancheflur n. a. m., die Sagen von Alexander, vom Trojanerkrieg, die Geschichten ber Raiserchronit u. dgl., in Prosa übersett und mit allerlei Zuthaten erweitert, wodurch sie zu großer Breite amouchsen. Diefe Profaromane wurden bann fpater in Boltsbuch er verturat, in welcher Gestalt sie noch heut zu Tage viel gelesen werden. Die bekanntesten darunter find, außer ben vier Saimon Blin bern, die Ergählungen von Fortunnatus mit feinem Gladfadel und Bunfchulein, und von den fieben weifen Deiftern; ferner Raifer Detabianus, die beil. Genofeva, die foone Magelone, Melufine u. a. -Aus ben beutschen Sagenfreisen gingen nur bie Sagen bom hörnenen Siegfrieb und Bergog Ernft in Bollsbücher itber. - Die profaifchen Ritterromane erhielten fich jedoch taum bis ins fechzehnte Jahrhundert. Die auf Chenburtigfeit und Standeshoheit haltende ritterliche Minne mußte im Leben und in der Dichtung einer fiber Stand und Berhältniffe sich wegsetzenden Liebe bes Herzens weichen. Die Mischung und der größere Berkehr der Stände unter einander führten Liebesberhältniffe zwischen Unebenbürtigen herbei, die bald auch in den Roman übergingen und die Ritterabenteuer und die verschrobene Minne ver= Die Erzählungen ber italienischen Dichter, eines Boccaccio (§. 456), brängten. Poggio u. A., in benen die natürlichen Regungen des Herzens und die Empfindsamkeit der Liebe mahr und anziehend geschildert waren, wirkten auf die deutsche Poesie ein. Bermittler diente der gebildete Aleneas Sylvius (§. 474), der in einer den italienischen Novellisten nachgebildeten lateinischen Erzählung Euryalus und Lucretia die Liebes= abenteuer bes deutschen Ranglers Schlid mit einer eblen Bürgerin von Siena anziehend umb lebendig barstellte und zugleich durch Wis, Spott und Satire die höheren Stände

in Deutschland aus ihrem Stumpsstum und ihrer Trägheit aufrüttelte und zur Theilnahme an der Literatur und dem geistigen Leben aufmunterte. Die gelungene Schilderung des Herzens und Genütthslebens der Liebenden in dieser und andern ähnlichen Erzählungen (Guiscard und Schismunde u. a.) interessitet weit mehr als die geschraubten Aitterromane ohne Begeisterung und Wahrheit und bewirfte, daß die italienische Art bald vorherrschend wurde, und daß Niclas v. Wyle, Stadtschreiber in Esslingen, die Erzählungen des Aeneas Sylvius, des Poggio u. A. ins Deutsche übersetzte. Neben ihm wirsten Albrecht von Cyb (aus Würzburg, † 1475) und Heinrich Steinhöwel von Ulm für Berspslanzung dieses Geschmacks und für die Ausbildung der deutschen Prosa. Die italienische Literatur sührte dann zu den Werten des Classischung Alterthums, die somit zu einer und berselben Zeit von verschiedenen Seiten der Nation zugeführt wurden.

Dec Meisters gejang.

Meisterfänger. Als bie Dichthunft von ben höheren Ständen vernachlässigt und von den Fürstenhöfen verstoßen wurde, flüchtete sie sich in die Städte zu den Bürgern und zu ben "Meistern bes Handwerts", unter beren Händen sie balb einen anbern Charafter annahm. Als Runft ift bie lprifche Boefie, bie man als "Meistergefang" bezeichnet, von untergeordnetem Werthe. Die bürgerlichen Sänger, die gleich den Handwerkerzünften in Genoffenfchaften und Schulen getheilt waren, befagen nicht bie geistige Befähigung, eine neue Boesie zu begründen. Sie mußten aus den vorhandenen Stoffen wählen, und da ihnen die ritterliche Dichtung fern lag, das Gaffenlied des Pobels aber den ehrsamen Bürgern zu gemein und frivol war, so blieben ihnen nur die religiösen Stoffe und die Spruchgebichte. Diese bilden daher vorzugsweise ben Inhalt ihrer Lieder, bei benen, da fie jum Absingen bestimmt waren, die Erfindung eines neuen Cons als die Sauptsache galt. Jebe Meiftersängerschule batte eigene Borfteber (Märter), bie nach gewiffen Gefetzen und Regeln (Tabulaturen) die Gefänge prüften, ihren Werth bestimmten und die Preise zuerkannten. Da es hierbei besonders aufs Formelle, auf Reim, Bersart und Melodie ankam, so konnte es nicht fehlen, daß diese Dichtung zuletzt in bloße Reimerei , Reimhäufung und Bersspielerei ausartete. Zum Inhalt wählte man anfangs aus ben zahllosen Legenden, Marien - und Heiligengeschichten, Wundersagen, Sprüchen u dal. das Beliebige aus; als aber die Bibel mehr unter dem Bolte verbreitet ward, bildete die evangelische Lehre den Mittelpunkt ihrer Gedichte. — Wie gering man auch immer von der Weisterfängerkunst, die besonders in den Reichsstädten Nürnberg, Frankfurt, Straßburg, UIm, Mainz u. a. D. blühte, und von ihren lächerlichen Regeln und Benennungen (z. B. der blaue und der rothe Con, die Schneckenweis, die Gelbveielenweis, die verschlossene Helmweis, die fröhliche Studentenweis u. s. w.) denken mag, so muß man boch das Streben dieser ehrsamen Bürger, benen derartige Beschäftigungen gewöhnlich fern liegen, in hohem Grabe achten. Es verrath eine träftige Natur und einen tuchtigen Sinn, bağ Handwerter, die sonst so fehr vom Zunftneide und von kleinlichem haß beberricht werben, sich in die Genossenschaft ber Sänger aufnehmen ließen und diese dadurch zu einem gemeinsamen Bande der Bürgerschaft machten. Ist es nicht höchst ehrenwerth, daß Gewerbsteute ihre Feierstunden und Feiertage, die gewöhnlich in der Schenke jum Berderben ber Hauslickeit vergeudet werben, einem höhern Streben zuwendeten, und nach bes Tages Last und Hitze neue Lieber dichteten, neuen Tonen nachsannen, ober die alten einübten und alles in große Blicher einschrieben? Wahrlich, biese Sangergesellschaften, beren Aweck jeden Gigennut, jede Niedrigkeit der Gesinnung ausschloß, die nur durch Freundschaft und gemeinsames Bestreben zusammengehalten wurden, sind ein schöner Beweis von der Tüchtigkeit, dem Gemeingeiste und der kräftigen Anlage des Bürgerstandes der Reichsstädte. ebler Hingebung wibmeten die Meister ber Sangerschulen ihre, wenn gleich geringen Krafte ber Ausbildung einer Kunst, die bei aller Steifheit doch für Beredelung der Sprache und für Erhaltung ber Sitte und Bilbung unter bem Gewerbstande von ben segensreichsten Folgen war; mit rührender Aufopferung bildeten fie ohne allen Entgelt Lehrlinge und Schuler mubfam zu gleicher Aunstfertigfeit und Aunftliebe beran und retteten bie Boefie aus der Erniedrigung und Berachtung, in die sie bei den Höfen und dem Abel gesunken Sie bewiesen, daß ber Sangerstand ber Unterstützung Machtiger entbehren und selbständig bestehen konne. Der Kranz, ber bem Meisterfänger als Preis zuerkannt warb, war ber Stolz ber gangen Familie und Berwandtschaft. — Die berühmteften Meisterfänger find Hans Rosenblut (Bappenbichter, später Bredigermond), Hans Folz Rosenblut (Wundarzt) und Hans Sachs (Schuhmacher) in Nürnberg.

Fola geb. 1479. Das

Bollelieb.

Bolkslied. Wie zur Beit der Bölkerwanderung, als von Deutschland aus ber große Kampf gegen das römische Reich unternommen ward, die Dichtung unter bem ganzen Bolte verbreitet war und hauptfächlich aus Liebern bestand, die sich von Mund zu Mund fortpflanzten, so auch im Anfang des sechzehnten Jahrhunderts, als der große geistige Rampf gegen die romische Kirchenmacht von Deutschland aus geführt ward. Der Boblstand in den Städten, wo Bandel und Gewerbe blühten, erfüllte den Burger mit Lust und heiterm Sinn, der Hauptquelle des Gesangs, zu dem die deutsche Natur sich so leicht aufgelegt fühlt. Daber bildete sich neben dem auf Kumftregeln beruhenden Meister= gefang bas freiere Boltslied aus, bas fich balb unter ben verschiedenen Ständen und Berufsarten verschieben gestaltete und in bunter Mannichfaltigkeit auf unsere Zeit gekommen ift. Wie der Meistergefang entwidelte sich auch der Boltsgefang aus dem Minnelied. Man sang zuerst von der lieben Sommerzeit, vom Mai, vom Bogel und Wald, von Blumen und Anger; bald aber verließ man das allgemeine Thema und griff keder in das Leben und die Wirklichteit. Das Bolkslied wurde eine Männerpoesie, wie der Minnegesang eine Frauenpoesie war. Doch blieb die Liebe und die Empfindung des Herzens der Hauptinhalt; nur gab man das Nebelhafte, Geschraubte und Feierliche bes Minnegesangs auf und wendete fich ber Natur und einer wahren Innigieit und Empfind-Die deutsche Wanderlust gab dem Liede Nahrung. Der Reiter, der über die Haibe weg ber Fremde zujagt, ber Jäger, ber unter Hörnerschall Feld und Wald burchstreift, der Landsknecht, der seinen gefahrvollen Beruf in heiterem Leichtsinn vergift und die Beschwerden des Kriegslebens bei luftiger Gesellschaft in Wein ertränkt, der Handwerksbursche, der ein unstetes Wanderleben führt, der Student, der bald weilt, bald wegzieht, der Bettler, der als Bänkelfänger von Thür zu Thür geht — Alle haben ihre Lieder, von eben so mannichfaltigem Inhalte, wie die Schickfale der Singenden selbst. Daher sind die Wander = und Scheidelieder, in denen sich die Wehmuth und Tiefe der Empfindung so lebendig ausspricht, und wobei Tert und Melodie meistens in wunderbarer Harmonie stehen, so zahlreich und ergreifend; und trot der roben Form und der hie und da herr= schenden Derbheit liegt in diesen naturlichen Dichtungen mehr Poesse, als in dem tunstvollen Minnelied. Darum haben die Boltslieder mit ihrem "teden Burf" auch die begabtesten Männer neuerer Zeit, Herder und Göthe, so angezogen, daß jener die erste Sammlung davon veranstaltete, dieser sie bei manden seiner Lieber zum Borbilb nahm. Bei ber Zerriffenheit Deutschlands, bei dem Mangel großer Nationallampfe und Nationalhelden konnten die Bolkslieder nicht wie bei den Engländern und Spaniern historische Stoffe zur Grundlage haben, - bie innerliche Geschichte Deutschlands im Reformationszeitalter machte, daß auch der lyrische Bollsgesang hauptsächlich auf das Innere gerichtet war und bie wehmuthigen ober freudvollen Stimmungen des Menschen und die poestereichen Stammund Bollsfagen mit ihrem ergreifenden Trübfinn und ihrem buftern Liebesgram jum Inhalte nahm. Je verschiebener biese sich aber außern, besto mannichfaltiger gestalteten sich auch die Boltslieder, die daher eben so abwechselnd find, wie das Minnelied eintönig war, und in benen eben so die ungebundene, frische Ratur herrscht, wie in dem Minnegesang eine geschraubte Convenienz. Trint = und Tanglieder, Soldaten = und Jägerlieder, Wanderlieder der Handwerker, Kinderlieder und Kindersprüche, Gelegenheitsgedichte, -Alles trägt ben eigenthümlichen Charafter seiner Bestimmung, eine überraschende Natürlichkeit und Wahrheit an fich, so daß man 3. B. bei vielen Jagdliebern den Ton des Waldhorns zu hören glaubt. Wie bei aller Bolkspoesie sindet man darin häusig Refrains, Wiederholungen von Bersen und Strophen, Alliterationen u. bgl., und überall ist die Musik mit dem Inhalte des Liedes in fühlbarer Uebereinstimmung.

§. 484. Komifche Bolisliteratur. Die tiefbewegte Zeit vor und während ber Romifche Reformation, in der die untern Stände mit den obern im Kampfe lagen, die Handwerker- literatur. zünfte dem adeligen Ritterthum entgegen traten, die Bettelmönche gegen den vornehmen Brälatenstand ankämpften, die neubearbeiteten Werke des classischen Alterthums die scholastische Gelehrsamkeit verdrängten, brachte die komische Bolksliteratur, die zur Ritterpoeste

Digitized by GOOGLE

in gerabem Gegensatz freht, zur Ausbildung. An die Stelle ber feinen, auf Convenienis beruhenden Sitte der vornehmen Welt trat die grobe Ungeschlachtheit des Boltsverkehrs. und der verschrobenen Weisheit und Schulgelehrsamkeit bunkelhafter Theologen und Philcsophen gegenüber "bildete man die natürliche Schlauheit, den gesunden Menschenverstand und den Mutterwiß aus und verstedte ihn verschmitt hinter Ginfalt und Naivetät, hinter bem Schein von Dummheit ober Thorheit". Sogar an den Höfen machte sich biese Richtung geltend in ben Sofnarren, Die burch ihre Schallheiten Die ernfte Ritterbichtun vollends untergruben. Gine große Anzahl komischer Bollsbücher, in benen Landstreicher. muthwillige Studenten, Possenreißer und Bauern Die hauptrollen spielen, suchen Die Raturtriebe und die ursprüngliche Robbeit bes Menschen gegen Berfeinerung und Anstand zur Geltung zu bringen und setzen die Lebensweisheit ber Sprichwörter, Bollswite, Schnurra und Fabeln der hochtrabenden Gelehrsamkeit und tieffinnigen Weisheit entgegen. Bolt, das sich seiner Kräfte bewußt geworden und seinen gesunden Berstand und seine berbe Natur achten gelernt, ftrebte nach Bereinfachung ber verwidelten und unnaturliden Berhältnisse des Mittelalters, um den Naturzustand, oft in einer allzugroßen Nacktheit und Rohheit, zurudzuführen und eine neue Cultur darauf zu gründen. — Die ältesten Bücker der Art find ber Pfaffe Amis von dem erwähnten öfterreichischen Dichter Strider und das auf einer uralten (mahrscheinlich morgenländischen) Bollserzählung berubende und in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts umgearbeitete Gedicht Salomon und Morolf (Marcolf). Berühmter und verbreiteter jedoch war das Bollsbuch von "Till Gulenfpiegel", mit bem ber griechische Fabelbichter Mefop, beffen Leben felbst zur Fabel sich gestaltete, im Boltsmunde viel Aehnlichteit hatte, und das "Lalenbuch" ober die "Schilbburger". Ueberall fieht man ben Gegenfat gegen die bofifche Bil-Thorheit, Unsitte und Robbeit werden gepriesen und Bauern, Narren und Landstreicher find die Lieblinge des Bolts. Selbst der Teufel macht den Schallsnarren und bildet ebenso den Gegensatz gegen die Heiligengeschichten, wie der Bolkswitz gegen das vornehme Ritterwesen.

In bem Amis wird ein englischer Priefter burgeftellt, ber aufangs ein weiser, freigebiger Mann ift, aber um feiner Tugenden willen Reib und Drud von feinen Obern zu leiden bat. Er muß vor bem Bifchof ein Eramen bestehen, worin er bie ihm vorgelegten Fragen, bie unaufitebaren Rathleln gleichen, 3. B. wie viele Tage seit Abam verflossen, in Gulenspiegelischer Beife ober wie ber Schäfer in Bürgers "Abt von St. Gallen" mit Geschicklichkeit und Lift löft. Als er aber am Enbe einfleht, bag Tugenb nur ju Schaben führt, ergibt er fich ber Gaunerei nich ginem Stroldenleben und betrügt balb als Reliquienframer, balb als Kaufmann, balb als Maler burch schallhafte Streiche Hoch und Riebrig, bis ihn zulett bie Reue ergreift und er in ein Mofier geht. — In bem Marcolf (mit welchem Namen man bie Hofnarren fortan belegte) wird ber bänerische Mutterwit als Wahrheit und Weisheit, die sich in Thorheit kleiden muß, der höfischen Bildung, die Salomo repräsentirt, entgegengestellt. Morolf, der häftliche, plebegische Gegensab gu bem Bniglichen Beisen Salomo, verspottet bessen Beisheit in schalthafter und gemeiner Art und macht fie au Schanden. Diefes Schelmenbuch bilbet ben aweiten Theil einer ernften erifchen Erzählung von Salomo, ber im Krieg mit Bharao, bem Entführer feiner Gattin vermittelft eines Zanberrings, in Gefangenschaft geräth und von Morolf gerettet wird. — Ein anderes vielgelefenes Rarrenbuch ift ber Pfaffe von Ralenberg, worin bie Schwänke eines Mannes geschilbert find, ber fich zuerst als Stubent am Hose bes Herzogs von Desterreich burch einen Scherz eine Pfarre, bem Thilrsteber aber eine Tracht Brugel verschafft, im Berlaufe feines vielgeftalteten Lebens Alle, die in seine Rabe tommen, soppt und prellt, und gulett als hofnarr Otto's bes Kröhlichen († 1839) enbet, beffelben Entels Aubolfs von Habsburg, ber auch ben Rithard als luftigen Rath um fich hatte. Pater Len, ber "anbere Ralenberger", eine jüngere Rachabmung, ift ebenfalls auf eine wirkliche Berfonlichteit gegrundet.

Am besanntesten aber ist ber Till Enlenspiegel, ein Bollsbuch, bas ungähigemal kearbeitet und gedruckt und in die meisten europäischen Sprachen sibersetzt worden ist. Eulenspiegel ist der letzte der fahrenden Leute. Er treibt sich als Gausser, Arzt, Hofnarz, Ariegs- und Diensmann, Maler u. s. w. umber und arbeitet auf jedem Handwerke. Er verrichtet alle Aufträge, aber nicht dem Sinne, sondern dem Wortsaute nach, und macht es dadur!

Niemand recht: er barobirt die Sprichwörter, indem er ste nach Art unserer frühwinkler Karikaturen wörtlich nimmt; er ist breist im Handeln und Disputiren und die Wahrheit sagen ist sein Gewerbe, mur baff es in einer groben Manier und nicht selten mit sichtbarer Schabenfreude geschieht. Sein Big ift ber-,, Big ber Laubsahrer und wandernden Handwertsgefellen, ber, nicht gemacht und nicht erfunden, sondern mit dem Handwerk selbst erzeugt, wirklich erlebt und erfabren ift."

Eine Menge abnlicher Schwänte, Anetboten und Schelmenftreiche forieb man bem Kabelbichter Aefop (g. 85) gu, beffen erbichtete Lebensgeschichte im funfgehuten Jahrhunbert aus bem Lateinischen übersetzt wurde. An seinem im Rarrengewande auftretenden Mutterwitze und natürkichen Berftande wird alle Philosophie und Gelehrsamkeit zu Schanden. Auch das Bollsbuch von bem Erzichwarztlinftler Doctor Johann Kauft gebort wegen feiner tomischen Zauberspäße hierher, wenn gleich die Sage auch eine ernstere, tiefere Bebeutung hat, wie sie Goethe aufsagte. – In dem Kinkenritter wird (wie in unserm Münchhausen) Lüge und Unsinn aufgetragen; im "Grobianus", einer querft lateinifch von Debelind, bann beutsch von Rafpar Scheibt aus Worms bearbeiteten vollsthlimlichen Dichtung, werben bie groben Manieren geschildert, in ber Absicht, baß ber Lefer "bas Wiberspiel bavon thue"; und im Lalenbuch, ober, wie ber ursprüngliche Titel lautet, in ben "Schilbburgern", einer Sammlung uralter, im Bolle lebenber und icon frühe lateinisch bearbeiteter Schwänke, waren die Rarrheiten einer gangen Gemeinde bargestellt. (Die Lalenbürger find aufangs so weise, daß fie an alle Bose berufen werden. Bährend ihrer Abwesenheit aber finit ihr eigenes Gemeinwesen unter ben Ganben ber Frauen, baber ergeben fle fich ber Thorheit und begeben eine Menge toller Streiche.) —

5. 485. Satirifde Boltsbichtung. Bisber hatte die didaktische Boeste Brandis vorzugsweise die Entartung ber höhern Stände, den Berfall des Frauendienstes, die Erwerbsucht bes Abels, die Hoffahrt ber Geistlichkeit gerligt; jest aber, als die niedern Stände in die Höhe gekommen waren, als das Bolk die ursprüngliche natürliche Robbeit wieder zur Geltung gebracht hatte, als die berbe Bolksliteratur sich breit machte, mußte dieser rohen Naturtraft ein Damm entgegengestellt werden. Dies that der Rechtsgelehrte Sebastian Brandt (Titio) von Stragburg in seinem "Narrenschiff ober Shiff ans Narragonien", bas trop seiner unpoetischen Form ein epochemachendes Werk ward und nicht nur eine Menge Herausgeber, Erklärer und Rachahmer fand, sondern auch in die meisten europäischen Sprachen übersetzt wurde. "Brandts Buch ist eine Sammlung von holzschnitten, worin die fruheren poetischen Beischriften zu längeren Capiteln ausgebehnt sind, und innerhalb bieses Rahmens ein vollständiges Gemälde der damaligen Gesellschaft entrollt wird."

Ses. 1521.

Brandt geißelt mit Ernst und Strenge die Laster und Gebrechen aller Stände — und zwar in Ton und Manier ber Bollsbichtung, gegen bie er boch zu Felbe zieht. Er bekümpft zuerst bie nene Literatur "bes heiligen Grobianus", bie ba lehre, bag man bie höfische Sitte umfloßen und ben Trieben einer ungezähmten Natur freien Lauf lassen solle, was zu Narrheit und Sünde führe. Doch will er nicht die frühern Sitten zuruckholen, er ift kein Lober des Alten und Tabler des Reuen, fonbern er fiellt ein boberes Princip ber Moral auf, bie prattifche Tugenb ber alten Belt, und von biefem Standpunkt aus bekämpft er alle widerstrebenden Richtungen. Er behanbelt bie Laster nicht als Slinden, die Gott ftrase, sondern als Thorheiten, die der menschlichen Bernunft widerstreben und die man daher schon im Gefühl der Menschenwürde ablegen muffe. Er preift Rirchlichkeit, religible Gefinnung und Strengglanbigkeit; rugt aber bie Entartung bes Alerus, die verderbliche Werkheiligkeit und die träge Zuversicht auf Gottes Barmherzigkeit ohne eigene Anstrengung. Er eifert gegen nutilose Bielwisserei, gegen Schreib- und Druckwuth und gegen bie einreißenbe Büchermaffe — ihm hat nur bie Weisheit Werth, die der Seele Ordnerin ift und ben Meniden jum Meniden macht. Darum ift bie Selbsterkenntniß ber Mittelpunkt seiner Lehre; barum weist er beständig auf die Griechen bin, deren prattische Weishelt vor Selbstsucht und Eigennut geschützt, eble Freunbschaft, aute Kinderaucht und Baterlandsliebe erzeugt habe, indeß jeht unter dem herrschenden Egoismus die öffentliche Wohlsahrt zu Grunde gehe. An den untern Klassen rügt er den Uebermuth und die Hosfahrt, die Jeden antreibe, sich über seinen Stand zu erheben, die Kleiderpracht und die Genußsucht, die wieder Habgier, Neid und Unmoralität erzeugen, den Berfall ber Sitten unter ben Bauern, von benen jetzt der Stäbter Betrug und

Bucher lerne. Er preist die Armuth als die Mutter der Tugend, stellt das Glück der Zufriedenheit und Bedürfnißlosigseit dem welklichen Jagen und Treiben und der trosilosen Bielgeschäftigteit der Erwerbsucht gegenüber und weist auf die Bergänglichkeit alles Irdischen und die Gleichheit aller Menschen im Grade hin.

Eciler von Raifers berg 1445 – 1510. Wie mächtig der Eindruck dieses Buches auf die Zeitgenoffen war, geht schon daraus hervor, daß einer der stärksten Seister seiner Zeit, Geiler von Kaisersberg, in Schassbauffausen gedoren, im Elsaß erzogen und in Straßburg, dem Hauptsty dieser ironischen Lebensauffassung als vielgeseierter Prediger wirtend, den Inhalt der einzelnen Capitel der Narrenschiffes zu Predigterten benutzte. Geiler von Kaisersberg war in Glauben und Lehre conservativ, aber der entarteten Geistlichkeit abhold, ein Sittenberdesserrer mit einer Neigung zur Satire und zum vollsthümlichen Humor, geehrt und einflußreich bei hot und Nieder, aber auch angeseindet von Allen, die seine freimuttige Kritik empfindlich tusse

Lhomas Liurner 1475— 1536.

Der Franziscanermönd, Th. Murner war ein Landsmann und Nachahmer von Seb. Brandt, fland aber an Charalter und sittlicher Würde demselben weit nach. Murner war eben so unbeständig, unruhig und leidenschaftlich, wie Brandt ruhig und besonnen, und während dieser die Ausbrüche einer ungebändigten Natur in Literatur und Leben zu hem men suchte, gestel sich Murner in der Gemeinheit und bereicherte die "grobianische" Literaur mit rohen, plebejischen Ausbruden, mit Flüchen und Schimpswörtern. Wie er sich im Leben unstet bald im Elsaß, bald in der Schweiz, bald in England, bald in Deutschland (Heidelberg) umbertrieb, nirgends geliebt- und vielfach verfolgt, eitel, zankfüchtig, "ein Thersites in der Kutte", so war er auch in seinen Ansichten eine unstete Wetterfahne. An fangs galt er, wie Reuchlin, Hutten u. A., filr einen Anhänger der neuen Richtung und in biefem Geiste find auch feine ersten Werte, die Narrenbefchwörung und bie Schelmenzunft (1512), gebichtet, worin die Geiftlichen und Mönche nicht geschont werben. Später anderte er seine Gesinnung und ward ein Feind Luthers und der Reformatora, bie er nun mit Schmähungen überschüttete und in Spottgedichten angriff ("von dem großen lutherischen Narren, wie ihn Dr. Murner beschworen hat"), woster er aber von seiner ehemaligen Meinungsgenoffen mit gleicher Münze bezahlt wurde. In seinem Ganchmat wiederholen sich die frühern derben Witse mit wenig Abwechselung.

In der Narrenbeschwörung verhöhnt er aufs Derbste die unpraktische Gelehrsamkeit, die Habschaft, Unwissendeit und Entartung des Rierns, die Berkehrtheit der Regenten und Fürsten, die Nabulisterei der Advocaten; in der Schelmenzunst (worin Sprichwörter das Thema zu den Satiren abzeden) züchtigt er die Lasier und Gebrechen des geselligen Berkehrs, die Unstitte der Schomeret, die Thorbeit der politischen Kannegiesieret.

Die Ans fänge ber brama: tifchen Runft.

S. 486. Mysterien und Drama. Mit Thomas Murner sind wir schon 🖪 ben Zeitraum eingerückt, der ben Inhalt des nächsten Buches bilden wird. The wir jedoch von dem deutscher Mittelalter scheiben, mussen wir noch einen Blid auf die Entstehms und den Entwidelungsgang der bramatischen Poesse werfen, die im folgenden Ichr hundert durch die Einwirtung der alten Literatur und die Beispiele des Auslandes einen bedeutenden Schritt vorwärts geführt ward. Die Anfänge unseres Schauspiels sind u der Krchlichen Liturgie zu suchen. Die um Oftern von verschiedenen Bersonen mit Gesanz vorgetragene Leibensgeschichte Jesu führte leicht auf den Gedanken, Action und Dialog damit Bald wurden solche Darstellungen (Mysterien) auch an den übrigen Festtagen aufgeführt und sowohl burch Ginschaltungen anderer biblischen Geschichten, als durch Beifügung rebender und erzählender Personen und Lustigmacher (Foculatoren) erweitert und belebt. Die letztern führten in der heitern Fastnachtzeit komische Zwischen fenen auf und bilbeten so einen Gegensatz gegen ben Ernst ber Ofterfeier. Mit ber Zeit wurden diese Mysterien aus der Kirche, wo gewöhnlich auch die Spiele und Aufzüge der Gantler, Seiltänzer und Minftrels ftattfanden, auf den Martt und ins öffentliche Leben eingeführt und zum Ergötzen bes schaulustigen Bolls allerlei Bossen und Mummereien bingugefügt-Trots des wiederholten Berbotes von Rom aus betheiligten sich an solchen Spielen und Lustaufzügen die Geiftlichen. Im Mittelalter ftand bas ganze Bolisleben mit ber Religion und Kirche in vielfacher Wechselbeziehung und erlitt durch die Kirchengesetze manderlei

Zwang und Hemmung; dafür rächte fich das Boll von Zeit zu Zeit durch Spott und Muthwillen, ohne damit der Heiligkeit der Religion zu nahe zu treten. Bon der Art waren bie befonders in Frankreich ausgebildeten Rarren fefte, die aus einer Berfpottung beibnischer Gebräuche allmählich in eine christliche Narrentheibung übergegangen zu sein scheinen, indem man irgend eine Begebenheit aus dem Leben Jesu in Festaufzügen darstellte, die dann mit einem luftigen Schmaus schlossen. So ritt jedes Jahr am Balmsonntag ber Bischof von Halberftabt, Chriftus vorstellend, in Quedlinburg ein, vorauf acht Männer als Balmbrüber, Zweige hauend und ausstreuend, und im Gefolge Geistliche, Mönche und Volk in großer Menge. — Dies erleichterte im fünfzehnten Jahrhundert, als man besonders auf Befriedigung der Lachlust des Bolts ausging, die Lostrenmung des komischen und spaßhaften Theils der Mysterien, als Fastnachtsspiel, von dem ernsten. Bur Beit des Carnevals, wo sich von jeher das Bolt dem Scherz und der Laune überließ, sammelten sich einige muthwillige Leute in der Wohnung irgend eines freigebigen Bekannten und setzen durch allerlei Mummereien, berbe Scherze, handgreifliche Spaße und luftige Einfälle benfelben in so gute Laune, daß er sie mit einer gastlichen Bewirthung belohnte. Als Bühne dienten einige über Bänke gelegte Bretter: Was anfangs nur Erguß augenblicklicher Laune (Improvisation) war, wurde später nach einem gewissen Plan angelegt und in Dialoge gebracht, wobei Jahrmarktsscenen, Processe, Chezwiste u. dgl., in denen sich derbe Wiße und Anspielungen andringen ließen, den Hauptinhalt bildeten. Solche Fastnachtsspiele waren befonders in Nürnberg üblich, wo im fünfzehnten Jahrhundert die Meisterfänger Hans Folg und Rofenblut eine Reihe folder Farcen bichteten. 3m Reformationsjahr= hundert nahmen dieselben einen polemischen Charatter gegen den Papst und die römische Rirche an, in welcher Richtung besonders ber Berner Maler Ric. Manuel († 1530) fich auszeichnete. Seine "fterbende Beichte" ift ein muthwilliges Spiel voll Wis und Spott in ber Bollsmanier. — Im Lauf bes sechzehnten Jahrhunderts bildete fich dann burch ben Ginfluß bes antiten Drama's auch in Deutschland bas regelmäßige Schauspiel Dies geschah durch das Zusammenwirten verschiedener Umstände: 1) Indem die Böglinge humanistischer Lehranstalten zur Einstbung ber lateinischen Sprache Stude von Blautus und Terentius aufführten und jum beffern Berftundnig beutsche Ginleitungen und Einschaltungen beifügten, bis fie zulett die gelehrte Sprache ganz aufgaben und so bie Berlegung bes Schauspiels aus ber Schule unter bas Bolt berbeiführten; 2) baburch, bafi bie antiken Dramen übersetzt und Jedermann zugänglich gemacht wurden; und endlich 3) burch die Bersuche einiger humanisten, wie Celtes und Reuchlin, einheimische voltsmäßige, oder auch religiöse Stoffe in der gebildeten Sprache und Form des Terenz zu bearbeiten und zur Borstellung zu bringen, wie benn bereits im J. 1498 zu Beibelberg im Sause des berühmten Dalberg eine folche regelrechte, von Reuchlin bearbeitete lateinische Komödie aufgeführt ward. Unter diesen lateinischen Stliden zeichneten fich besonders die Arbeiten des Wilrtembergers Nicob. Frischlin aus Waiblingen (der im J. 1590 bei einem Fluchtversuch aus ber Bergfestung hoben = Urach burch einen Stury über bie Felsen ben Tod fand) burch Reiz ber Erfindung und Wis aus.

#### B. Die Literatur in Frankreich und England.

§. 486 b. Anders war es in Frankreich und bei den normannischen Burgherren und ...) no. am Kbnigshof in England. Hier hatte die Ritter = und Minnebichtung an der aristofra= montische in tischen Boltsnatur, an der festeren Begrundung der Feudalität, an dem eingebornen Charafter Frankeich. ber Sage, an bem längeren Fortbestand ber überlieferten Berbaltniffe und Ibeentreise einen festeren Halt als in den mehr demokratisch angelegten Nachbarstaaten. Und lieferte benn der hundertjährige Erbfolgefrieg beiber Nationen nicht fortwährend Scenen, welche an die tarolingischen und Arturischen Rittersagen erinnerten? hier blieb also nicht nur die ritterliche Minnedichtung unbehelligt auf ihrem Throne, sondern fle lentte sogar ben Griffel ber Historiker und erlangte im fünfzehnten Jahrhundert noch einmal einen Aufschwung, als der Fall des byzantinischen Reiches und die Türkenkriege an der Donau die alten Kreuzzugs= gedanken wieder weckten. Die stolzesten Erinnerungen der beiben Nationen waren mit

Digitized by GOOGLE

ben morgenläubischen Kämpfen verknüpft; in Paris, in London, in Bruffel berrfchten Dynastien, die aus Frankreichs Boben bervorgegangen; der heil. Ludwig und Richard Löwenherz schienen den Enkeln aus dem Grabe zuzurufen, sie sollten nicht dulden, daß bas älteste Christenreich von Mohammeds Nachfolgern entweiht werde. Solde Zeitereigniffe finden stets in der Literatur ihren Nachhall. Man wurde nicht müde, fort und fort die alten Rittergeschichten zu lefen, umzuarbeiten, in bie Landessprachen zu übersetzen; Dabei war man aber auch bestiffen, ben alten Bau burch Schmudwert im Geifte ber Zeit Reis wohnlich zu erhalten; befonders wurde der Allegorie und Sombolit, welche fo febr mit dem gesammten außerlichen Charatter bes Ritterwesens jener Tage ftimmte, ein weiter Raum zugewiesen. Die Allegorie war ein bequemes Gehäuse, in das man alle ideellen Bildungen, alle Erzeugnisse bes Verstandes und ber Phantasie, selbst die Schöpfungen ber Speculation einfassen konnte. Die verhüllte Form ber Eintleidung gestattete fogar dem Muthwillen, der Lüfternheit, der Obschnität Gingang, ahne daß dadurch Sitte, Anstand und der Schein außerer Moralität verletzt wurde; wie ja auch an den Hofen der Fürsten und Burgherren unter den Formen verfeinerter Galanterie und ritterlicher Courtoisie das Laster, die Frivolität, die Bollust und Sinnlickeit sich einschlichen. Daraus exflart, sich die große Bedeutung und Berbreitung des Romans non der Rose, einer allegorisch = didattischen Dichtung, welche im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert die Lieblingslectlire der guten Gesellschaft in Frankreich und in den Niederlanden bildete. Wenn in der ersten Gestalt, die der Roman durch Wilhelm Larris erhalten hatte, die "Kunft zu lieben." sich noch in naiveren Vorstellungen, in züchtigeren Phontosiegebilden bewegt, so tritt in der Fortführung des allegorischen Traumlebens durch Jean de Meuna. genannt Clopinel ober ber Lahme, einen Zeitgenoffen Dante's, ber Preis bes Ringens, Der Minnefold, den der glückliche Eroberex der Rofe gewinnt, unter der durchsichtigen Berhüllung in leicht verständlicher Sinnlichkeit auf. Die vornehme Welt, die fich an der romantischen Dichtung mit ihren poetischen Aussichrungen, ihren reizenden Schilderungen und Digressionen, ihrem Reichthum an ben mannichfaltigften Situationen für alle Gesichtstreife und Lebensverhältnisse ergöhte, sah über den verführerischen Charalter weg oder legte den Borten einen ihr zusagenden Sinn bei. Die Unbestimmtheit und Bielbeutigkeit ber alles gorischen Einkleidung gab der Auslegung einen weiten Spielraum. Romite man doch bie lüsternen und schlüpfrigen Stellen, wie im Hoben Liede Salomo's, durch allegorische und metaphorische Auslegung dem natürlichen Sinn entruden! Auch der bedeutenbste Schriftfteller bes vierzehnten Jahrhunderts, Jean Froissart, beffen Beitbücher (chroniques) so treu das Leben und Treiben der vornehmen Ritterwelt abspiegeln, huldigte den Geschmad ber Zeit zur Allegorie. Sein "Baradies der Liebe" und andere Gedichte sund ganz im Geiste und in der Form des Romans von der Rose gehalten. Aber in seinen Lyrischen Gedichten follug er einen frischeren Ton an, indem er, anknüpfend an die fübliche Boefie ber Troubabours, fräftiger in das reale Leben eingriff, die Dichtung aus den phantaftischen Gebilden wieder auf den Boden der Wirklichkeit zu verpflanzen und mit heiterer Lebensluft, mit Scherz und Fröhlichkeit zu wirzen suchte. Gin Mann von offenem Sinn und vielseitigen Gaben, wenn auch ohne tieferes poetisches Talent, hat er der Lyrik neue Formen geschaffen. So erhielt sich benn die romantische Boeste, besonders unter dem Schuse des französischen und burgundischen Hofes bis zu Ende bes fünfzehnten Nahrhunderts: aber fle war so hohl und leer geworden, wie das ganze Ritterwesen: die Romantik sowohl in der Schrift, als in der Wirklichkeit glich einem Körper, aus dem bereits die Seele gewichen ist, der nun rasch der ganzlichen Auslösung entgegengeht. Der ganze mittelalterliche Apparat und Formalismus: der geharnischte Lanzenritter auf bepanzertem Rof, die prumtende Schaustellung der Turniere und Waffenfeste, die steife Galanterie in erklinstelten Formen, die minnigliche Berzudung und Begeisterung, das ganze erlernte Gefühls = und Liebeschmachten, die conventionellen Rebensarten einer entschwundenen Courtoisie, alle jene Erzeugnisse und phantastischen Gebilde eines auf unnaubrlichen Richtungen in Wildnisse und Frewege gerathenen Menschengeistes standen in den Tagen, da bereits die Buchdruckertunft erfunden war und das Schiekpulver gegen Burgen und Reikige seine vernichtende Gewalt zu richten begonnen, eben so sehr im Widerspruch zu dem wirklichen Leben und zu bem realistischen und aufgeklärten Beitgeist, wie das versüngte Rachbild, das zu Ende des acht-

zehnten Jahrhunderts feinen Gespensterschritt, durch die Reihen der verblüfften Menschenwelt richtete. Balb war das gange Ritterwefen mit seinen Gebräuchen, Sitten und Justituten nur noch eine Ruftkammer aus alten Tagen, nur noch eine Welt bes Scheines im Leben wie in der Runft. Und als ob diese hohle Welt des Scheines nicht Blößen genug. zum Angriff barbote, erleichterte die Ritterpoesie den Gegnern noch den Kampf burch Schöpfungen, denen alles Mag der Bernunft, jeder Boden der Geschichte und Tradition abging. Durch die Amadistomane, welche von Spanien aus ihren Weg nach Frankreich und andern Ländern nahmen, wurde der gesunde Menschenverstand, wurde der Mintterwis, wurde jedes Recht der Natur gegen die Ausartung der Kunft und Boesie in die Schranken gerufen und die Satyre und Parodie gegen die entartete Romantit in den Rampf geführt

In Frankreich ging frühzeitig neben ber lateinischen Geschichtschreibung b) aber eine leichtere Gattung erzählender Darstellung in der Landessprache einher, in welcher der Remoiren. Berfasser selbst eine unmittelbare persönliche Beziehung und Stellung zu den Begebenheiten und den Mithandelnden einnahm. Man gab biesen erzählenden Darstellungen von mehr fubjectiver haltung und Farbung ben Ramen Demoiren ober Dentwürdigfeiten, gum Unterschied von den gelehrten Beitbuchern oder Chroniten, bei welchen die Berson des Schreibenden gang gurudtrat. Wir wissen, daß schon im breizehnten Jahrhundert Billehardouin und Joinville (g. 439) folde Mittheilungen aus ihren Erlebnissen im Morgenland gegeben haben, welche durch den Reiz der Unmittelbarkeit und Frische einen eigenthümlichen Bauber auf ben Lefer ober Hörer ausüben. Diese Literaturgattung hat sich in Frankreich fort und fort erhalten und immer breitere Bahnen gebrochen; und wo nicht die Handelnden felbst den Griffel führten, haben sich befreundete Bande gefunden, die ihnen Diesen Dienst leisteten. Sowohl von dem Abenteurer und ritterlichen Renommisten Bouci= cault, als von dem Haubegen Duguesclin bestyt die französische Geschichtsliteratur folche Aufzeichnungen ihrer Thaten und Schickfale. Berwandt mit diesen Memoiren und gleich ihnen auf dem Fundamente einer ritterlich = religiösen Gesinnung rubend, ist eine andere Sattung geschichtlicher Erzählung in der Bolkssprache, welche im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert einen breiten Raum einnimmt. Wir meinen damit jene "Chroniten", die nach dem Borbilde von Froissart lange die beliebteste Art der Prosaschriftstellerei gewesen ist und besonders in Nordsrankreich und Flandern gepslegt wurde. unterscheiden sich von den "Memoiren" dadurch, daß die "Chronisten", die sich selbst gern als historiker bezeichnen und zum Theil im Auftrage fürstlicher Personen schrieben, weniger ihre eigenen Erlebnisse darstellten, als die Weltbegebenheiten ihrer Zeit, wie sie dieselben durch Erzählungen Anderer in Erfahrung gebracht, daß fie sich nicht auf die Thaten bes eigenen Bolkes und Landes beschränken, sondern auch die gleichzeitigen Borgänge bei andern Nationen berichten. Sie find eben so weit entfernt von den eigentlichen Annalisten ober Chronitichreibern, welche, von ber Schöpfung beginnend, eine Art Weltgeschichte verfagten, die desto ausführlicher wurde, je näher sie der eigenen Lebenszeit des Autors rucke, wie von den echten Historikern, welche in ber pragmatischen Zusammenfassung der geschichtlichen Ereignisse und in der Charakterzeichnung der handelnden Berfönlichkeiten ihre wichtigste Aufgabe sehen. Den Chronisten ist es nur um die lebendige Darstellung des realen Lebens, der Welt der Erscheinung in ihren bramatischen Effecten, der höheren Gesellschaft in ihren persönlichen Berpfischungen und Beziehungen, ber Thaten und Unternehmungen in ihren Ausführungen und Wirkungen zu thun. Sind die Chronikschreiber hinsichtlich der Darstellung dieses schillernden Hof - und Ritterwesens verwandt mit den Romandichtern, von denen die meisten ausgegangen, so unterscheiden sie sich von denselben doch wieder daburch, daß bas Seelenleben, daß der Liebe Luft und Leid, daß die Vorgänge in des Menschen Innern geringe Beachtung finden und nicht zum Ausbruck kommen. Wir werden in den Ausführungen an Froiffart und seinen Nachahmern diese eigenthümliche Literatur= gattung, welche die Mitte balt zwischen ber romantischen Ritterbichtung und ber pragmarischen Geschichtserzählung, näher kennen lernen. Unter ber gelibten Hand bes ritterlichen, lebensfrohen Canonicus von Chimay erlangte diese lebendige Malerei in ihrem träftigen Realismus einen hohen Reiz, eine gewaltige Anziehungstraft; aber unter seinen minder befähigten Nachahmern, einem Monstrelet, Chaftelain u. A., wurde die breite Darstellung

ritterlicher Hof= und Kriegsscenen ermüdend und langweilig; der ihnen vorschwebende Zweck, die kommenden Geschlechter durch die Großthaten der Gegenwart zur Nacheiferung anzuseurn, gewährte den Nachgebornen, die unter andern Eindrücken und Erscheinungen herangewachsen waren, kein Interesse mehr. Es war daher ein Zeitbedürsniß, daß die geschichtliche Memoirenliteratur, von welcher die Chronisten ihre ersten Impulse empfangen hatten, wieder andere Wege einschlug, wieder in die veränderten Zeitrichtungen, auf die neuen Interessen und Idean einsensten. Dies geschah durch Philipp Comines (Commynes), dessen einsenste. Dies geschah durch Philipp Comines (Commynes), dessen "Denkwürdigkeiten" den Uebergang zur echten Geschichte in pragmatischer Emwicklung bilden, in denen die Welt der Erscheinung auf einem tieseren Unterbau aufgessühr: ist und die eine Anschauung von einer göttlichen Borsehung und einer ewigen Weltordnung durchblicken lassen, nach welcher Ursachen und Wirkungen in vernünftiger Wechselbeziehungstehen und Schuld und Strase ihre Ausgleichung sinden.

Froiffart.

Comtnes.

Aroiffart. Die in vier Blider mit vielen Caviteln vertheilten Beitblicher (chroniques) Jean Froissarts, worin alle wichtigen Begebenheiten in Frankreich, England, Schottland, Spanien und Bretagne vom 3. 1326 bis au Ende bes vierzehnten Jahrhunderts bargeftellt find. tragen in Stil und Colorit gam bas Geprage feines bewegten Lebens und bilben ein mertwilrbiges Dentmal bes Tharafters und ber Sitten feiner Zeit. Er mar 1337 in Balenciennes geboren und ftarb zu Anfang bes fünfzehnten Jahrhunderts als Canonicus von Chiman, aber fein ganges Leben war eine Wanberichaft; trot feines geiftlichen Stanbes blieb er ftets ein fahrenber Sanger gleich ben alten Troubabours und Minftrels. Durch feine gefelligen Talente. burch feine Ritterromane und Ritterlieber, burch feine Ergählungsgabe, burch Bit und Laune in heiterer Gesellschaft erwarb sich Jean Froissart bie Gunft der Fürsten und Großen, der herren und Frauen, fo daß ihn die Königin Philippa von England zu ihrem Privatfecretar (Clart) ernannte und er fich in feinem vielbewegten leben ftets bes Umgangs ber vornehmen Welt zu erfrenen hatte. Da er alle Länber und Orte, die er in seinen Geschichtbuchern erwähnt, aus eigener, burch große Reisen erworbenen Anschauung tannte, mit ben meiften Bersonen felbe: befannt mar und eine große Gewandtheit im Ergählen besitzt, so können seine Zeitbilder als bas bebentenbfte Bert mittelalteriger Geschichtschreibung gelten. Froiffarts Chronilen find ber Radflang ber alteren Ritterromane; bei seinen Erzählungen und Schilberungen wird man aberas an die ibeale Belt ber Sage und Dichtung erinnert, welche im vierzehnten Jahrhundert bas geistige Leben ber Gesellschaft erfüllte und beberrichte, welche nach seiner Zeit allmählich verschwand und ihrem Berfall entgegen ging. Richt als ob ber Chronitschreiber in seinen Geschichten Babrbeit und Dichtung vermischt vortruge; Die historischen Begebenheiten, Die er mittheilt, find tren und zwerlässig, und er hat teine Mibe gescheut, sich über ben wahren Sachverhalt zu unterrichten und bas Echte bom Kalichen au icheiben; allein er verweilt nur bei ber auferen Gr. scheinung; er schildert das Leben der Wirklichkeit mit klinftlerischer Birtuosität und romantischer Kärbung, aber nur in den großen geschichtlichen Actionen, nur in den Situationen der arificfratischen Gesellschaftstreife, mit bem sichtbaren Wohlgesallen eines geschickten Malers an ber Karbenpracht seiner Scenerie und an der Zeichnung und Gruppirung seiner Heldengestalten. Schlachten und Waffenthaten, Belagerungen und Gefechte zu Land und zu Waffer, ritterliche Zweilampfe, Turniere und galante Abenteuer, Hochzeiten, Hoffeste und Bankette werben mit bramatischer Lebenbigkeit und mit dem ganzen Apparat einer sorgsälltigen Genremalerei vorgoflibrt, wir bewegen uns in einer Welt voll Anhm und Shre, voll Luft und herrlichteit, voll tapferer Männer und liebreizender Frauen; aber bas innere Leben der Seele, die Regung bes menfolicen Berzens werben nicht in ber Tiefe erfaßt; bie Gefcichte erfceint bei Froiffart als eine ununterbrochene Reihe von hanblungen und Begebenheiten, ber innere Pragmatismus, bie Triebe und Leibenschaften schlummern im Dunteln. Er erzählt mit berfelben Annuth und Unbefangenheit gute und schlimme Thaten, Sanblungen ausopfernber Singebung und übermutbigen Frevelfinnes; er ift ber echte Sohn feiner Beit, die über ber glangenden Augenfeite bie inneren Schaben nicht bemerkte. Die fittenrichterliche Strenge bes mahren hiftorilers, bas gornmittige Auffiammen über Unrecht, Frevelfinn und Bebrildung, bas Erforfchen ber politischen Motive, ber gebeimen Borgange und Triebe in ber Seele ber handelnden Berfonlichleiten treten in Froiffarts Reitbüchern nicht zu Tage.

Comines. Mit Froissarts Rachfolger La Marche geht biese Geschichtsaussallung, bie an ben Arugerlichteiten bes Lebens, an bem Ariegsthaten und Abentenern ber Aitter, an bem Instigen

881

Gefellichaftsleben ber Bofe mit bewundernbem Interesse verweilt, zu Ende. In seinem Beitgenossen Comines treten andere Fragen in den Bordergrund, nehmen die Chroniten und geschichtlichen Dentwürdigleiten einen anderen Bug. Schon ber Umftanb, bag Comines, ber Sprogling einer reichen, ursprünglich bürgerlichen Kamilie Klanberns, die im Dienste ber burgunbischen Bergoge gu Abel und Ehrenamtern emporgestiegen, von Rarl bem Ruhnen gu Ludwig XI. aberging, tann ale Beweis gelten, bag er mehr Sympathie flibite mit bem ftaatsflugen Balois, als mit bem ritterlichen Burgunber. Wie boch ber frangofifche Rönig ben Befit bes burgunbifchen Herrn anschlug, geht baraus hervor, daß der sonft so sparsame Monarch ihm nicht nur sosort ein Jahrgehalt von 6000 Livres zuwies, sondern auch, als der Abtrünnige von Karl dem Kühnen geachtet und seiner nieberlandischen Guter verluftig erflart ward, ihm jur Entschädigung eine Gelbsumme von 41,700 Livres als freiwilliges Geschent gab und ihm im Laufe der Jahre das Kürstenthum Talmont und mehrere Herrschaften verlieh, ihn zum Seneschall von Poitou erhob und ihn fort und fort mit neuen Gaben bedachte, mit confiscirten Rittergutern belehnte. Ja biese Gunft steigerte fich mit ben Jahren bergestalt, bag Lubwig XI. in seiner Burudgezogenheit. ju Bleffis-les-Tours ibm fein größtes Bertrauen jumanbte, ibn ju ben wichtigften Unterhand-Inngen und Staatsgeschäften verwenbete, Die geheimften Briefschaften querft burch ibn erbrechen ließ, baß er an Ginem Tifche mit ihm ag, in Ginem Bette mit ibm folief; in seinen letten Jahren, als ber Beichtvater bie leise gesprochenen Worte bes Königs nicht mehr verftand, benfelben jum Dolmetscher seiner Beichtbekenntniffe machte. Rach bem Tobe Ludwigs XI. wurde Comines in bas Barteitreiben zwischen Anna von Beaujen und bem Bergog von Orleans hineingeriffen. Es wurden Briefe aufgefangen, in welchen Comines ben Aufftanbilden Nachricht von ben Borgangen am Dof gab. Dafilr mußte er acht Monate in einem ber eifernen Rafige ichmachten, bie ber von ibm fo febr gerubmte Ludwig XI. jur Beinigung ber Menfchen erfunden hatte, und bann noch brei Jahre im Gefängniß aubringen. Auch icheint er fein Fürstenthum Talmont eingebugt und nie wieber erlangt zu haben. Wenigstens nennt er fich fpäter nach ben Gutern feiner Frau herr von Argenton. Der italienische Keldzug Karls VIII. war nicht nach seinem Sinn; bennoch nahm er ben wichtigen Gesandtschaftsposten in Benedig an, ben ihm ber König übertrug und wirtte bort aus allen Kräften im Intereffe Franfreichs gegenüber ber anti-franglischen Ligue. Bei ber Thronbesteigung Ludwigs XII., mit dem er schon gegen die Reichsverweserin Anna verbunden gewesen war, befferte fich seine Lage, so bag er seine letten Lebensjahre bis zu seinem am 18. October 1509 erfolgten Tobe in hohen Ehren und Ansehen gubrachte. Bahrend biefer Zeit hat er seine "Denkwürdigleiten", die er balb nach Ludwigs XI. Tobe begonnen, zu Ende geführt. Diefe Deutwilrbigleiten find bie wichtigfte Gefcichtsquelle über die letten Jahrzehnte bes fünfzehnten Sahrhunderts; und das Urtheil über Karl den Kühnen wie über Ludwig XI. ist hauptsächlich aus seiner Darstellung in die Weltgeschichte übergegangen. Daß babei ber erstere gegen ben letzteren zu turg getommen, läßt fich aus ber Stellung bes Berfaffers ju beiben Kürsten wohl annehmen. Der Burgunder hatte alle Ursache, dem Abtrunnigen zu grollen und dieser konnte fich nicht veranlaßt feben, ben ihm feindlich gefinnten Mann mit befonberer Zuneigung ju behanbeln. Dazu tam noch, bag Comines mehr Symbathie mit ber Natur und bem Wesen Ludwigs XI. empfand, als mit bem Charafter bes burgunbischen Bergogs. Gin fo überlegenber und berechnenber Staatsmann, ber überall mit Berstand und Umsicht bandelte, bor ber That alle möglichen Kolgen erwog. tonnte leinen Gefallen finden an bem leibenschaftlichen, ungestilmen Borgeben Karls; filr ibn batte bas Ritterthum seinen Reig verloren, er suchte seinen Ruhm nicht auf bem Schlachtfelbe, sonbern im Cabinet. Und hat nicht vielleicht fein weitschauender Blid ben unvermeiblichen Fall bes burgunbischen Reiches unter bem unbesonnenen herrscher vorhergesehen? In Ludwig XI. bagegen erkannte er ben Mann ber Neuzeit, ber seine Herrschaft lieber auf geistige Ueberlegenheit als auf Baffengewalt ftilben wollte. Bu ihm fühlte er fich baber in hohem Grabe hingezogen, ihm biente er mit Reigung und Eifer. Man würde übrigens irre gehen, wollte man Comines für einen unzuverlässigen, parteiischen Schriftseller halten. Er fagt nirgenbs bie Unwahrheit und verschweigt nichts Wefentliches: aber seine Darftellung, ohnebies tubl und rubig, läßt doch beutlich ertennen, auf welcher Seite er fieht. Die Grausamkeit, Die hinterlift, die Berstellung Ludwigs geben ibm wenig Anfloß, während die thörichten und leidenschaftlichen Unternehmungen Karls scharf beurtheilt werben: und felbst der tragische Fall seines ehemaligen Herrn auf dem Schneeselde vor Nanch wird ohne alle Gemlithserregung erzählt. Nach Comines war er ja nur die nothwendige Kolge ber unbesonnenen, verlehrten Bolitif bes ritterlichen Ariegsfürsten! Die Dentwürdigleiten Comines',

follten nur Baufteine fein, bie er feinem Freund und Gefinnungsgenoffen, bem Ergbifchof von Bienne, ju einem beabsichtigten lateinischen Geschichtswert liefern wollte; aber unter ber geschickten hand und gewandten Feber bes Staatsmannes find fie ein mertwürdiges Dentmal jener ruchlofen, verberbten Zeit geworben, wo aus ber gabrenben Tiefe bes Lafters und ber Berbrechen, ber Untreue und Gewissenlosigkeit eine neue Beriobe ber Beltgeschichte emporftieg. Dem bamaligen Geschlechte war ber Magitab für Recht und Tugend abhanden gelommen. Ber fich auf feinen Bortheil gut verftand, galt für weise, und wer seine Sache burchsette, für einen überlegenen Beift. Die Mittel und Wege tamen babei wenig in Anschlag. Go tonnte Comines zu bem Ausspruch kommen: ,,er glaube keinen Fürsten gekannt zu haben, ber, Alles betrachtet, weniger Fehler gehabt, als Ludwig XI.". Denn er war Meister in biefer flugen Staatstunft und hat viel Großes geschaffen, aber ohne alle eigene perfönliche Größe. Auch befaß er bie von Comines fo boch angefolagene Regentengabe, geschidte und fabige Leute in feinen Dienft ju gieben und als tanglide Bertzeuge an ben rechten Ort zu ftellen. Diefe von Gott verlaffene Uebergangszeit aus bem Mittelalter in die Reuzeit spiegelt fich in Comines' Memoiren treu und wahrhaftig ab und bie einzelnen Buge find mit Meisterhand und mit tiefer Renntnig ber Menschen und Berbaltniffe gezeichnet; bie Creigniffe werben in bramatischer Entwidelung, von ihrem Ursprunge bis zu ihrem Ausgange an bem lefer vorüber geführt und aus ben Motiven ber handlungen bie Erscheinungen bergeleitet. Aber im moralischen Urtheil ist er ein Kind seiner Zeit. Tugend und Beisheit find ihm aleichbebeutend mit Berstand und Alugheit; sein Sittengericht wird oft von Glud, Racht und Erfolg bestimmt.

o) Ent: widelung

S. 486 d. Der hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England schärfte in beiden Ländern das Nationalgejühl und führte in dem Inselreiche den Berschmelzungsprozeß englischen ber verschiedenen Boltselemente zur Bollendung. Denn erft ber politische Gegensat und Queratur. Die feinbseligen Beziehungen und Rivalitäten bewirkten, bag fich die Engländer allmählich frei machten von dem mächtigen Einfluß, den die französische Sprache und Dichtung seit der normannischen Groberung jenseits des Kanales geübt hatte. Und wenn gleich diefes nationale Bewustfein sich noch nicht zu folder Bobe aufzuschwingen vermochte, daß auch bie englische Literatur fich felbständig und unabhängig hatte ausbilden, fich binfichtlich bes Inhaltes und der poetischen Stoffe von der Herrschaft des Auslandes hätte emancipiren können, so geschah doch ein großer Schritt, daß im vierzehnten Jahrhundert die englische Sprache fich zum gemeinsamen Rationalidiom entwidelte, in meldem fortan alle Grzeugnisse ber Phantafie und bes Berftandes ihren naturgemäßen Ausbruck fanben. was ber englische Geift in früheren Jahrhunderten hervorgebracht, war in Sprachen niedergelegt, die nur eine landschaftliche Geltung hatten oder einzelnen Gesellschaftsklassen zur Winheilung dienten; und selbst die altenglischen Aufzeichnungen legislatorischer oder historifcher Zeitereignisse waren teineswegs die gemeinverständliche nationale Sprachform bes britischen Boltes. Diese altenglischen Schriftstude bilbeten nur eines ber Elemente, Die gesondert neben einander hergingen, ohne fich noch in einem gemeinschaftlichen Hauptstrom zu vereinigen Bei Hof, in den Gerichten und öffentlichen Berhandlungen, ja selbst in den Schulen herrichte noch durchgängig die normannisch=französische Sprache; die Geistlichkeit bediente sich des Lateinischen als Schrift= und Kirchensprache; das Bolt sang seine Lieder oder erzählte die überlieferten Sagen und Geschichten in Munbarten, die je nach der Abstammung und ben früheren Schicklalen der Bewohner sich landschaftlich schieden und ihren celtischen ober angelfächsischen Ursprung treu bewahrten. Erst seitem um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts Geoffron Chaucer, wie ein Menschenalter früher Dante in Italien, aus den Boltsbialekten eine allgemeine Nationalsprache schuf, trat die englische Literatur ihren eigenen unabhängigen Lebensgang an, daher man ihn auch mit Recht als "Bater ber englischen Dichttunst" bezeichnet hat. Denn selbst seine beiben Beitgenoffen Robert Long= land, ben man die unter bem Namen "Geficht Beters bes Pflügers" befannten allegori= ichen Satiren auschreibt, und John Gower, ein vermögender, wissenschaftlich gebildeter Butsbefiter von ritterlicher Hertunft aus Rent, welcher im reiferen Alter auf Anregung König Richards II. einen didaktisch-allegorischen Roman in ungewandter Sprace und voll gelehrten Wiffens verfaßte, schritten noch mit unsicheren Tritten einher. Die "Bision", eine durch die Kraft und Laune des Tons wie durch die tlichtige Gestinnung anziehende Dichtung

in vollsthilmlicher Sprache mit natürlichem Humor, ist in langen reimlosen Versen geschrieben, die einen daltylischen Rhythmus haben und durch Alliteration den angelsächsischen Typus darzustellen streben; und von Gowers Wert ist nur der dritte Theil, "die Beichte des Verliebten", ein umfangreiches, moralisch-allegorisches Gedicht, in englischer Sprache geschrieben, während die beiden andern Theile, "die Stimme des Aufenden" in lateinischen Elegien nach Ovid, und "Spiegel des Nachdenkenben" in französischen Reimen versast sind. Auch die merkwürdige, mit Legenden und Wundergeschichten ausgeschmückte Reisebeschreibung des Nitters John Wandeville nach dem Orient in altenglischer Prosa gibt Zeugniß von der unvollkommenen Sprachbildung des vierzehnten Jahrhunderts. Das Reisebuch, das Wandeville († 1372) auch in französischer und italienischer Sprache versfaßte, verdreitete sich bald über ganz Europa, wurde auch mehrmals ins Deutsche übersetzt

und gehörte zu den beliebtesten Boltsbüchern der Zeit.

Rein Mann war so geeignet, ber englischen Nation die literarischen Erzeugnisse des Austandes zuzuführen und zu eigen zu machen als Chaucer. Bertraut mit der lateinischen, französischen und italiemischen Sprache, in der vornehmen Welt sich bewegend und in den Geschmad und die gesellschaftliche Bilbung des Festlandes eingeweiht, war er ein trefflicher Uebermittler und Berpflanger ber literarischen Guter bes Auslandes auf englischen Boden, und sein Geist war gewandt und beweglich genug, das Fremde und Geliehene in sich auf= zunehmen, zu verarbeiten und in eine nationale Form zu gießen. In dieser Gabe ber Aneignung und Berarbeitung frember Stoffe, in ber Berbefferung bes Metrums burch Einführung und Nachbildung der italienischen Bersmaße, insbesondere der fünffüßigen Jamben, in der leichten scherzhaften und witzigen Erzählungsweise und in der Empfäng= lichkeit für die Natur in allen ihren Erscheinungen, in Flur und Wald, wie in der Menschenwelt besteht das Hauptverdienst Chaucers. Er war tein schöpserischer Geist, dem bei den meisten seiner Dichtungen folgte er fremden Borbildern: sein "Roman von der Rose" ist eine Bearbeitung des erwähnten französischen Wertes, seine "Canterbury'schen Erzählungen" find in Anlage und jum Theil auch im Inhalte Nachbildungen von Boccaccio's Decamerone (§. 456); auch "Troilus und Cressiba" ist biesem italienischen Dichter ent= lehnt; andere Geschichten und Boesien hat er den französischen Fabliaur, den Brovengalen, den Märchen des Alterthums und des Orients entnommen, sogar viele Worte und Ausbrude aus seinen französischen Quellen in die englische Sprache eingeführt; aber die kunstvolle Darftellung, die Berflechtung und Gruppirung des Ganzen, der heitere Wis und humor und die trefflichen Charafterzeichnungen sind sein volles Eigenthum; diese Eigenschaften erheben ihn zum originellen Nationaldichter. Ueberall erkennt man den gebildeten, welterfahrenen Dann, ber fich in allen Gesellschaftstreisen umgesehen, bas wirkliche Leben aus eigener Unschauung tennen gelernt, alle Eindrücke, Die er im Bertehr mit den Menschen der verschiedenen Stände in sich aufgenommen, mit Klarheit und sicherem Tacte zu gestalten und zu reproduciren versteht. Dabei war er der eigentliche Schöpfer der poetischen Kunstsprache ber Engländer, indem er ben alten schwerfälligen Stabreim verbrängte, eine auf das Princip der Hebungen und Sentungen in gesetymäßigem Wechsel gegründete-Prosobie schuf und einen correcten Reim und gefälligen Tonfall einführte. Diese Eigenschaften traten nirgends beutlicher zu Tage als in seinem berühmtesten Werte, ben Canterbury - Ge-Den Gedanken, eine Anzahl Berfonen, "allerlei Bolt", die auf einer Wallfahrt nach Canterbury begriffen sind, in der Herberge zum Heroldsrod in Southwart sich versammeln und auf den Borschlag des Wirthes die Weiterreise durch Erzählungen verkurzen zu lassen, entnahm er ohne Zweisel bem Decamerone; aber die Charafteristik der Pilger in bem heiteren humoristischen Brolog und die darin eingeflochtene Schilderung der socialen Bustande seiner Beit voll ber treffenbsten satirischen Blige und Anspielungen sind ihm ganz eigenthümlich und geben Beugniß von seinem großen Talent in der Beurtheilung und Darstellung realer Berhältnisse. In der Beschreibung der Gesellschaft entrollt er ein farben= reiches Bild von dem öffentlichen Leben und Treiben jener Tage unter allen Ständen. Die Erzählungen des verschiedenartigsten Inhalts mit den redseligen Einschaltungen und Digref= sionen, den ausgesponnenen Betrachtungen, Reslexionen und Nuplehren bilden einen reichen Shat von Literaturkunde, Welterfahrung und Menschenkenntnig, von Wis und Humor.



# VI. Geschichte ber übrigen eurspäischen Staaten im Mittelalter.

### 1. Frankreich und England.

#### a) Frankeich unter ben erften Capetingern.

§. 487. Die Lehnsmonarchie. Als Hugo Capet (§. 329) ben machtlofen Thron ber Karolinger bestieg, war das tonigliche Ansehen tief gefunden. Der König fand nur soweit Gehorsam , als sein Arm und sein Schwert reichte. Die Herzöge, Grafen und Barone der verschiedenen Provinzen (die Aron-Basallen) betrachteten den König, der eigentlich blos Herr von Francien war, als ihres Gleichen und gestanden demselben nur insofern den ersten Rang unter ihnen zu (primus inter pares), als fie ihn als Oberlehnsherrn anerkennen und ihm huldigen musten. Diefe oberlehnsberrlichen Rechte aber durften die Kronvafallen nicht schwächen, wenn sie nicht ihren eigenen Lehnsleuten und Untergebenen das schlumme Beispiel des Trenbruchs geben und sie zu einem ühnlichen Berfahren gegen fich selbst ermuntern wollten. Denn eben so lose als die Bande zwischen dem König und den Kronvasallen, waren auch die zwischen ben Kronvafallen und ihren Dienstmannen. Darum wurde die Oberlehnsberrlickleit des Königs stets geachtet, und er bei Streitigkeiten der Kronvasallen unter sich und mit ihren Lehnsleuten häufig zum Schiedsrichter erwählt, der erste Schritt zur Erhöhung der Königsmacht. So wurde die rohe Willtur und Selbstsucht, die sich ansangs in dem wildesten Faustrechte und Fehdewesen der mächtigen Edlen tund gab, allmählich durch die Macht der Sitte und die Geltung des feudalen Rechts gemildert und gezügelt. Die Wingliche "Oriflamme", die flammenartig ausgeschnittene Fahne mit golbenem Stabe, galt als Reichspanier. — Eben so hielt es auch die Geiftlichteit für rathsam, ben Konig als oberften Heerführer und Richter, wie ihn die heilige Schrift darstellt, anzuerkennen und seinen Bebitrfnissen burch freiwillige Gaben bie und da abzuhelsen, da fle bestöniglichen Schutzes gegen den gewaltthätigen Abel nicht entbehren konnte, fo fehr fie auch bemucht war, burch zahlreiche Waffenknechte und mehr noch durch die Macht der Religion und des Aber= glaubens ihre Albster, Kirchen und Schätze gegen räuberische Ueberfälle zu schirmen. wurde oben erwähnt (§. 354), daß hier der "Gottesfrieden" feinen Ursprung genommen, und in der That libte die Scheu vor der heiligkeit der Reliquien und die Angst vor den Kirchenstrafen und der Höllenpein eine größere Macht auf die rohen Gemüther des wilden französischen Raubabels, als Gesetz und Waffen. Uebrigens bewahrte die französische Geistlichkeit auch dem Papste gegentiber eine größere Gelbständigkeit als die der andern Länder und wachte eifersüchtig über die alten Freiheiten der gallicanischen Rirche.' Die Streitschriften bes gelehrten Bischofs Berengar von Tours gegen bie Kirchenlehre von der Transsubstantiation und die theologischen Studien des in der Normandie thätigen Lombarden Lanfrant waren Zeichen eines frischen Geisteslebens und eines unabhängigen Forschungssinnes unter der gallicanischen Geistlichkeit des elften Jahrhunderts. — Eine wichtige Stütze erwuchs der Königsmacht im zwölften Jahrhundert in ben ftabtifchen Gemeinwesen. Durch bie Kreuzzuge, bie handel und Gewerbfleiß förberten, gewann ber Burgerftand in bemfelben Grabe an Wohlhabigfeit, wie ber französische Abel, der am meisten dabei betheiligt war, verarmte; der Wohlstand gab Wauth und Freiheitsgefühl; "ber reichgewordene Bürger aber verfaumte die Gelegenheit nicht, dem geldbedürftigen Baron Rechte und Privilegien abzutaufen". Die von dem Abel ausgestellten Freibriefe wurden später von dem Könige bestätigt, so daß dieser als die Quelle ber stäbtischen Rechte angesehen ward und sein Gerichtshof in höchster Instanz über bie Streitigkeiten ber Stäbte mit bem Grundabel entschied. Je mehr aber die ftabtischen Gemeinwesen fich hoben, bas Gilben= ober Bunftwesen fich ausbildete und eine wehrhafte Bürgermacht bereit war, die Freiheiten und Rechte, die Communalverfassung und die freie Einsetzung ihrer Beamten (Municipalität) und Richter gegen jeden Angriff

zu vertheibigen, besto mehr bedurften sie bes Schutes ber Könige gegen den eifersüchtigen Abel und besto mehr waren sie bereit, durch Gegendienste sich des Wiiglichen Schutes zu versichern. Als daher im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert die Sinderusung der allgemeinen Reichsstände bekufs der Steuern und Gesetz in Uedung kam, trugen die Könige Sorge, recht viele städtische Abgeordnete dem Abel und der Geistlichseit beigussigen, um ihre Partei zu mehren, da die Städte immer mit dem Hofe stimmten. Diesen Gang nahm die Entwicklung der bürgerlichen Verfassung in Frankreich unter den Capestingern der älteren Linie (987—1328).

Ursprung ber Stäbtefreiheit in Frankreich. In ben frangösischen Stäbten mar wie in ben laugobarbischen und beutschen bie altrömische Municipaleinrichtung unter ben Sturmen ber Böllerwanderung untergegangen. Aber burch die Bermischung germanischer und romanischer Elemente entftand mit der Zeit eine nene ftidtische Ordnung, die unter den Karolingern durch Einführung ber Schöffeng erichte für Rechtspflege und Berwaltung eine fefte und gleichartige Form erhielt. Dieser Schöffenrath mit seinem Aelteften ober Borftand (major) au der Spihe verfoct die gabtische Freiheit und Selbständigkeit gegen die Bischöfe, Aebte und Grafen, die als Lehnsherren ber Stäbte bieselben unter ihre Herrschaft zu bringen suchten. Gegen bieses auf aristofratischem Geburtsrecht beruhende Schöffenthum gab fich seit bem zwölften Jahrhundert, wie später in Deutschland (g. 422), eine bemotratische Opposition tund, die, von den Königen begünstigt, nicht mur bie erbgeschlichtliche Schöffeneinrichtung allmählich untergrub und verdrängte, sondern auch gegen bie lebusberrlichen Rechte ber Grafen und Bischofe anlämpfte. Diese Opposition, die bas allgemeine Erwachen bes Biltgerthums antlindigte, erftartte mehr und mehr und filhrte endlich jur Begründung freier Communalverfaffungen in allen Städten Frantreichs. Dies geschah jedoch nicht ohne langjährige blutige Rämpfe der Bürgerschaften gegen ihre Feudalherren, die darin ein aufrührerisches Anternehmen saben und ihre Rechte mit Gewalt ber Baffen zu behaupten suchten. Aber die Mibtische Freiheit ging flegreich aus bem Kampfe hervor. Schon im zwölften Jahrhundert woren bie meiften Stäbte Frantreichs freie "Communen" mit einem felbstgewählten Rathe und eigener Gesetzehung. "War es nun ben Bürgern gelungen, auf die eine ober andere Beise eine Communalversaffung herzustellen, so suchten fie bann auch die königliche Bestätigung für bieselbe nach, theils um ihr baburch ein höheres gesetliches Ausehen zu geben, theils um nöthigenfalls and des winiglichen Beistandes versichert zu sein. Und damit erhielt nicht weniger auch bas Königthum eine fehr wefentliche Berfiftetung, indem bie den Kronvafallen untergebenen, aber von ben Abnigen beflätigten Communen angleich in ein naberes Schutverbaltniß au biefen traten, wobei fie fich benfelben in ber Regel jur Striegsbillfe verpflichteten. Doch erkannten balb auch die Lehus- und Landesherren felbst, daß fie fich größere Bortheile versprechen blirften von ber Befreiung und Wehrbaftigleit ihrer Stäbte, als von beren Unterbrudung, und fo liegen fie fich ebenfalls nicht nur ju ausgebehnten Privilegien berbei, sonbern bewilligten bisweilen auch vollftändige Communalverfaffungen." — Die Städteverfaffungen von Frankreich bestanden demnach feit bem zwölften Jahrhunbert aus brei Elementen, aus bem Schöffengericht, ber Commune und ber berrichaftlichen Bobeit. Auf abuliche Beife, wie in ben flanbrifden und norbfraugifischen Stubten bie Communalrathe fich bilbeten, entflanben in ben fübfrangofifchen bie flubtifchen Confuln durch italienische Einwirkungen.

§. 488. Das Streben der capetingischen Könige ging zunächst auf Befestigung und Hebung ihres Thrones, und hierbei wurden sie nicht minder vom Glück als von ihrer Augheit unterstützt. Ein Glück war es, daß bei der langen Lebensdauer der meisten Könige die Arone selten erledigt ward, daß sast immer ein vollähriger Sohn dem Bater nachfolgte und darum nie ein Thronstreit oder Erbsolgelrieg entstand. Wohlberechnete Alugheit aber war es, daß die ersten capetingischen Könige noch bei ihren Ledzeiten ihren ältesten Sohn krönen ließen und zum Mitregenten annahmen, so daß dei dem Hintritt des Baters die Regierung sast keine Beränderung erlitt. Unter Ludwig VI. und VII. übte gegen die Witte des zwölsten Jahrhunderts der Abt Suger von St. Denis, ein Mann von tieser Einsicht und politischer Bildung, einen wohlthätigen Eins

1152.

fluß auf ben Bang ber Staatsverwaltung. Er leitete ben Staatsbaushalt mit Weisheit und Sparfamkeit und beförberte bie Bebung ber Königsmacht. Denn "er hatte sich in bem Studium bes alten kaiserlichen Rechts mit ber Ibee bes eigenthümlichen Berufs ber bochsten Gewalt burchbrungen und ein lebendiges Bewußtsein von Recht und Gerechtigkeit, ihrer Berbindung mit ber Macht und von der Pflicht des Königthums, das Recht zu handhaben, in sich ausgebildet". Rach seinem Rath begunstigten bie Konige bie Grundung stäbtischer Gemeinwesen und bewirkten, daß die königlichen Gerichte sich ber Burger und Freisassen und ber bedrängten Kirche gegen die Ebelleute annahmen. Audwig VII. hatte die Gewissenbaftigkeit, bei ber Scheidung von seiner treulosen Gemablin Eleonore bas Erbe berselben, Aquitanien (Buienne, Poitou und Gascogne), zurudzugeben. Benige Bochen nachber beiratbete fie Beinrich von Anjou, aus bem frangösischen Fürstenhause, bas von ber Ginfterpflanze im Wappen ben Namen Blantagenet führte, und brachte bem neuen Gemahl, ber bald nachher König von England wurde, das reiche Erbe als Heirathsgut zu, wodurch die großen Besitzungen ber englischen Könige im Besten und Sudwesten von Frank reich bebeutend vermehrt wurden, Besitzungen, die an Umfang sowohl die bes französischen Königs in ber Mitte, als bie jum beutschen Reich geborenben burgundischen Länder im Often (§. 353) weit übertrafen. "Man hat berechnet, bag mehr als bie Balfte bes fpatern Frankreich in ihren Banben war, wahrend bem König selbst taum ber vierte Theil besselben, wir sagen nicht gehorchte, sondern nur anhing. Bor dieser Macht, die für den größten Theil von Frank reich einen neuen Mittelpunkt schuf, erbleichte ber Glang bes Rönigthums."

Die Reihenfolge ber capetingischen Könige älterer Linie ift folgende: Hugo Capet (967 bis 996); Robert (997—1031); Heinrich I. (1031—1060); Philipp I. (1060—1108); Ludwig VI. (1108—1137); Ludwig VII. (1137—1180); Philipp II. August (1180—1223); Ludwig VII. (1223—1226); Ludwig IX. der Heilige (1226—1270); Philipp III. (1270—1285); Philipp IV. der Schöne (1285—1314); Ludwig X. (1314—1316); Philipp V. der Lange (1316—1322); Karl IV. (1322—1328).

## b) England unter ben Plantagenets.

§. 489. Die Epigonen ber Eroberung. Wing Heinrich I. (§. 338) hinterließ eine Tochter Mathilbe, die in erster Ehe Gemahlin Kaiser Heinrichs V. gewesen war und dann von ihrem Bater mit Gottsried Plantagenet, dem Sohne des Grasen Fulso von Anjou, vermählt wurde; diesem gedar sie einen Sohn, den nachherigen König Heinrich II. Als Heinrich I. mit seiner Tochter, welcher er die Nachfolge für sich und ihren Sohn zugesichert hatte, in Zwist gerieth und bald darauf (1135) starb, bemächtigte sich sein Resse Stephan, der von dem König mit großer Auszeichnung behandelt worden war, mit Hülse der hoben Geistlichkeit, insbesondere seines Bruders, des Bischos Heinrich von Winchester, der Regierung und wurde nach seiner Krönung durch den Erzbischof von Canterburd allgemein als König anerkannt. Er begann seine Regierung mit der Ertbeilung eines Freidrieses, worin er die alten Rechte des Klerus, Adels und Bolkes bestätigte und mehrere drückende Neuerungen seines Borgängers, insbesondere die Einhegung der Wälder und die strengen Geses gegen Wildsrevol

abschaffte. Aber Mathilbe behauptete ihre Ansprüche und viele englische und normannische Grafen und herren traten auf ihre Seite. An ber Spite ihres Anhanges frand ibr unternehmender und tapferer Stiefbruber, Robert von Glocefter, welcher seine feste Stadt Briftol jum Sammelplat ber gangen Partei Bald wüthete in allen Theilen bes Reichs ein verheerender Bürgermachte. frieg. Ebelleute und Bischöfe, beißt es in einer Chronit, bauten Burgen und legten verwegene, gottlose Kriegsmannen binein, welche bas Landvolt bebrückten und ausplünderten und die Städte mit Raub und Brand beimsuchten. Laut Nagte bas Bolt, bag Chriftus und seine Beiligen schliefen. Als Stephan frembe Soldtruppen in Dienst nahm, besonders Fläminger (Brabanzonen genannt) und Bretagner, um bem Febbewesen und ber zunchmenden Anarchie zu steuern, erhoben sich die Barone gegen ihn und zugleich fiel David I. von Schottland, ein naber Berwandter Mathilbens, in Northumberland ein; boch wurde Stephan ber Emporer Meister und schlug bie Schotten in ber berühmten "Stanbartenschlacht", so genannt, weil die Englander, gleich ben Lombarben, sich um einen Fahnenwagen mit geweihten Gegenständen an bem Mastbaum geschaart batten. Als der König jedoch mit dem Klerus, der an Trot und friegerischer Gewaltthat ben Baronen nicht nachstand, sich entzweite, gewann Mathilbe wieber an Unfeben; sie landete an ber englischen Rufte und begann einen verhcerenben Krieg mit ihrem Mitbewerber. Stephan murbe in bem Treffen bei Lincoln befiegt und gefangen genommen und Matbilde von Stephans eigenem mantelmuthigen Bruber in ber Rathebrale von Winchester gefront und als Ronigin ausgerufen. Doch machte sich bie neue Berrscherin burch Barte und Uebermuth viele Feinde, besonders bei ber Londoner Bürgerschaft, so bag Stephan, nachbem er burd Auswechselung mit bem gleichfalls in Gefangenschaft gerathenen Robert von Glocester seine Freiheit wieber erlangt batte, ben Rampf mit Erfolg erneuern tonnte. Endlich tam ein Friebensvertrag ju Stanbe, worin Stephan für seine noch übrige Lebenszeit ben Thron bebielt, ber Sohn ber Mathilbe aber als künftiger Erbe bes Reichs anerkannt warb.

§. 490. Beinrich II. und Thomas Bedet. Mit Beinrich II. gelangte bas ruhmreiche Geschlecht ber Plantagenets gur Berrschaft und ihre beine IL Erbländer an ber Loire (Anjou, Maine, Touraine) und Garonne vergrößerten wesentlich bie normannischen Besitzungen ber britischen Könige im westlichen Frankreich, führten aber auch feindliche Berührungen und ewige Rriege awifchen ben beiben Rronen berbei, ba bie frangofifchen Ronige, als gesetmäßige Lebnsberren ber Bergoge von ber Rormandie und ber Grafen von Anjou und Guienne, Rechte über bie englischen Ronige in Anspruch nahmen, Die biefe nicht anertennen wollten und benen fie fich ju entziehen ftrebten. Beinrich II., ber Zeitgenosse Friedrich Barbarossa's, war ein regsamer, fraftiger und aufgeflärter Regent von großen Berrichergaben, babei aber von beftiger und gewaltthätiger Natur, ber fich namentlich um Berbefferung bes Berichtswesens hohe Berbienfte erwarb. Bu bem Behufe ließ er nicht nur die altenglijden Rechtsgewohnheiten burch ben Oberrichter Ralph Glanville aufzeichnen, er wollte auch burch bie Constitutionen (Artifel) von Clarendon die geistlice Berichtsbarteit, bie burch nachficht gegen bie Rleriter und burch

1139.

1141.

1170.

ju milbe Bestrafung ber Frevler die Zahl ber Berbrechen mehrte, babin befdranten, bag Beiftliche in weltlichen Sachen ben koniglichen Gerichten, obne Appellation an bie romifde Curie, unterworfen und bie Er communicationen von der Einwilligung des Königs abhängig sein sollten. über gerieth Heinrich mit bem Erzbischof von Canterbury, Thomas Bedet (ber früher fein Rangler gewesen, bamals aber ein jurudgezogenes Bugerleben führte und beswegen in hober Berehrung bei bem Bolle stand), in einen heftigen Streit. Thomas verwarf die Constitutionen von Clarendon und entsetze alle Beist lichen, die fich benselben fügten; und als er mit einer gerichtlichen Untersuchung bedroht wurde, verließ er England und sprach den Bannfluch über den Bischof Foliot von London und mehrere robalistisch-gefinnte Pralaten aus. Durch Bermittelung bes Papstes tam jeboch nach einiger Zeit ein Bergleich zu Stande Raum war aber Thomas nach Canterbury zurückgelehrt, so verfuhr er mit ber alten Strenge gegen die Beistlichen, welche die Artifel von Carendon ange nommen. Da entfuhr bem König, ber gerabe wider Frankreich im Felde stand, ein Ausruf des Unwillens gegen Thomas. Erzürnt schwur er "bei den Augen Gottes" und beschwerte sich über seine Ritter und Getreuen, die sein Brod gegessen und benen er zeitlebens so viel Gutes gethan, daß sie nicht einmal in Stande seien, ibn von einem rantevollen Briefter zu erlosen. Dies verzweifelte Wort vernahmen vier seiner Rämmerer. Sie stahlen sich beimlich vom Sofe bes Königs weg, begaben sich auf verschiebenen Wegen nach Canterburt und ermorbeten ben Erzbischof auf ben Stufen bes Hochaltars seiner eigenen & thebrale. Diese kirchenschänderische That erregte allgemeines Entseten und verichaffte bem Bapstthum einen vollständigen Sieg in England. Die Thater wurden bestraft und zur Bufe ins beilige Land gesandt, wo fie ihren Tob fanden; bie Constitutionen von Clarendon wurden abgeschafft und Thomas Bedet jum Deiligen erhoben. Tausende von Wallsabrern pilgerten zu seinem Altar, und ber Rönig selbst gab einige Jahre später ein merkwurdiges Beispiel seiner Reue. indem er sich auf bem Grabe bes Märthrers von ben Monchen ben entblogten Rücken geißeln ließ und bann bie Nacht auf bem harten Bflafter in ber unterirbischen Kirche zubrachte.

Tob bes heiligen Thomas. "Mis ber Ergbifchof an Ropf und Schultwu verwundet worben, empfahl er feinen Geift in Gottes Sanbe und fiel auf fein Geficht aufs Bflafter bin. Da holte Wilhelm ber Brite weit aus und hieb mit einem furchtbaren Streiche ihm bie Tonfur berunter, so bağ ber Schabel offen gelegt wurde. Das Schwert zersprang auf bem Boben. Ein Subbialon, Bugo Mauclere gebeifien, ber Genof ber Frevler, fette bem Ermorbeten ben Auf in ben Raden, fo bag Blut und Gehirn bavon fpritten. Die Morber mit ihren Begleitern eilten alsbann aus ber Kirche wieber in ben Bafak und raubten bort bie Schätze au Gold, Silber mib Gewänbern; vor allen Dingen aber fuchten fie nach den Urkneben und Privilegien, die fie dem Abnige anszuliefern gebachten. Plünterung und Schrecken herrschten übergul. Gin gewaltiger Sturm wulthete in ber Racht; erft fpaterbin wurde es mondhell; auch ein Nordlicht war fichtbar. Am Morgen eilten bie Mönche, ben Erzbischof zu bestatten. Wie groß aber war ihr Erstannen, · als fie beim Entileiben unter ben verschiebenen erzbischöflichen Gewändern Mondelleibung, ein harenes hemb und Unterfleib auf bem Leibe und bie frischen Spuren beftanbiger Bliftungen entbedten. In Canterbury trauerte man fast ein ganges Jahr hindurch; bis jum Lage bes Abollels Thomas (11. December) feierte man die Wesse siil und ahne Gloden und Gesang. Schon aber begannen Erzählungen umzugeben von wunderbaren Seilungen, die am Grabe des Märtwers gescheben, und fanden auch im Aussande Glauben." (Banti.)

Nicht blos gegen bie Geistlichkeit hatte Heinrich II. schwere Rampfe zu bestehen, auch seine eigenen vier Sobne, Beinrich, Richard, Gottfried, Johann, beren wilben leibenschaften ber Bater balb allzu nachsichtig bie Zügel schiefen ließ, und bie er bann wieder in strenger Unterwürfigkeit bielt, verursachten ihm viel Herzeleid und vermehrten die Berwirrung im Reich. Mit diesen seinen Söhnen, welche von ihrer guterreichen, wegen Beintichs Liebe ju ber iconen Rofamund'e Clifford eifersuchtigen Mutter Eleonore (§. 488) jum Aufstand aufgereizt wurden, hatte er jahrelange Fehden zu bestehen, in die sich auch Frankreich und Schottland als Berbanbete ber Emporer mischten. Doch warf Heinrich, unterftützt von seinem natürlichen Sohn Bilbelm Langbegen, ben Trot seiner Basallen und Sobne nieber und zwang Frankreich und Schottland zu harten Friedensbedingungen. Der König Wilhelm von Schottland gerieth in Gefangenschaft und mußte ben Basalleneid schwören.

"Heinrich war ein Mann von mittlerem Buchse, sein Haar war blond und begann erft bei junehmendem Alter ins Grave überzugehen. Sein hanpt war fchan gerundet, und Rase und Auge fanden in gutem Chenmase. Die Augen waren bei ruhigem Gemuthe fanft und freundlich; von Born und Leidenschaft gewedt, lenchteten und blitten fie wie Feuer. Sein Gelft war von berfelben seltenen Beweglichleit, wie sein Rorper; ftets hielt er ihn angespannt: ben Gorgen für bie Berwaltung feiner weiten ganber geborte ber grofte Theil feiner Beit, und bie Stunden ber Erholung brachte er im Arrife feiner belefenen Geiftlichen zu, benen er Auge Fragen fiellte. Auch ber Literatur fant er nicht fern; er verftant mehrere Sprachen und rebete neben feiner Muttersprache, ber frangöfischen, auch Latein. Er war in hohem Grade berebt und wußte fich gefällig anszubräden; wem er nur einmal ins Geficht geseben, was er nur einmal gehört, vergaß er nicht leicht wieder."

## e) Philipp August von Frankreich und Johann ohne Land von England.

§. 491. Bon Beinrichs vier Cohnen überlebten ihn zwei, Richard Lowenberg Richard (8. 390) und Ashaun alme Land. In bem Charafter bes erftern war ritterlicher Selbenmuth und ungefülme Tapferkeit mit Leichtsinn und Unbesonnenheit gepaart, baber burch ihn die englische Ration der unter seinem Bater erworbenen Bortheile wieder verlustig ging. Richard war das echte Kind jener romantisch-wilden Zeit mit allen ihren Sehmächen und Fehlern und einigen ihrer Tugenden. Ishann aber, ein unbesommener bespotischer Fürst, verlor an den Augen und unternehmenden Philipp August die Normandie und alle frangbischen Erbländer; an ben Papft die Unabhängigkeit seiner Krone und an bas englische Bolt die unbeschränkte Berrschermacht seiner Borfahren. 1) Als Johann seinen Reffen Arthur, ber nabere Rechte auf bas Erbe ber Plantagenets hatte, im Gefängniß zu Rouen töbten ließ, ober, nach einer bichterischen Erzählung, ihm selbst in bunkler Meitternacht auf einem Boote in der Seine das Schwert burch ben Leib und die Schläfe stieß und den Körper in den Fluß warf, lub Philipp August als Lebusberr ber Normandie von den Ständen bieses Landes um Gerechtigfeit angegangen, ben englischen König vor bas aus ben zwölf ersten Baronen Frankreichs (feche geiftlichen und feche weltlichen) gebilbete Pairsgericht, und als er nicht erschien, erflärte ihn jener seiner französischen Leben für verlustig und unterwarf sich mit Sülfe eines Söldnerheers (Brabangons)

bie Normandie nebst Bretagne, die Grafschaft Anjon, Maine und Touraine, bas land Boitou u. a. m. Johann, ohne ritterlichen Duth und in schwelgerischer Sorglosigseit babinlebend, war, wie auch seine nachsten Nachfolger, ju fcwach, als bag fie an eine Wiebereroberung batten benten konnen, während Philipp August, an ben Geschäften bes handelnden Lebens fruhzeitig gereift und durch die ritterliche Dichtfunst jener Tage für Kampf und Eroberung begeistert, Alugheit und Besonnenheit mit Kraft und Energie verband. Die normannischen Großen, von bem leichtsinnigen Johann verlassen, unterwarfen sich nach tapferer, aber fructloser Gegenwehr und erkannten ben franabsischen König als Oberlehnsberrn an. 2) Der englische König batte bereits burch seine Barte, Willfür und Grausamkeit alle Stande gegen sich erbittert, als er mit dem Papste wegen der Besetzung des erzbischöflichen Stubls von Canterbury in einen Streit gerieth, welcher Bann und schweres Interdict über ihn und bas land berabzog. Die Unterthanen, ihres Hulbigungseides entbunden, waren zum Aufftand bereit, ber frangösische König, von dem Papste mit Johanns Ländern beschentt, traf bereits Anftalten zu einem Eroberungszug ba bemüthigte sich Johann, indem er durch einen feierlichen Act die Krone von England und Irland bem Papst als Erbtheil St. Peters übergab und fie gegen einen jährlichen Tribut von tausend Mart aus ben Händen bes Legaten als papftliches lebn wieber annahm. Nun wurde Johann von bem Banne losgesprochen und dem König von Frankreich ber Ariegszug wider ihn untersagt Aber Bhilipp August, ergrimmt über biese Wendung, tehrte jett seine Baffen gegen Johanns Bunbesgenoffen, ben Grafen von Flanbern, und bemächtigte fic nach ber siegreichen Schlacht von Bouvines (§. 394) eines Theils feiner Länder. Mit diesen Ereignissen war die erfte lebendige Regung eines Gemeingefühls ber französischen Nation verbunden. 3) Das englische Bolt, emport über die Entehrung seiner Königstrone und durch die neue Abgabe noch mehr gebrückt, griff nunmehr zu ben Waffen und zwang ben König, ber sich burch seine Ruchlosigkeit allgemeinen Sag, burch seine Feigheit und robe Sinnlichkeit Berachtung zugezogen, mittelft Ertheilung bes großen Freihriefs (Magna charta), auf einer Wiese bei Windsor, die alten Rechte und Gesetze von Reuem zu bestätigen und zu erweitern und baburch bie Grundlage gur freien Berfaffung Englands gu legen. Diefe mertwürdige Urfunde ficherte ber Rirche und Geistlichkeit die alten Rechte und Freiheiten, ordnete die Lehneverhältnisse des Abels, stellte Handel und Städteleben unter den Schutz der Gesetze, verbesserte bie Rechtspflege und legte ben Grund zu einer ftanbischen Reichsversammlung. "Bon dem an blübte in Frankreich die Monarcie, in England die Freibeit auf."

Die Magnacharta, die das ganze Mittelalter hindurch als eine Ausammenfassung der vornehmsten Gesetze des englischen Staates gegolten hat und auf welche zum Theil noch die heutigen Freiheiten Englands gegründet sind, gewährt dem Klerus die Bahlfreiheit seiner Bischöfe und höhern Kirchenbeamten und viele andere Privilegien; dem Abel Sicherstellung seines Sigenthums und seiner Gerechtsame dei Erbfällen, Mindersährigkeiten, Schulden u. dgl. und insbesondere Befreiung von lästigen Lehusverhältnissen und brückenden Abgaben; dem Bürgerstand freien Handel, sestes, gesichertes Maß und Gewicht, Schutz gegen willkirliche Besteuerung durch Zölle und Abstellung der dem Handel

binderlichen Wasserwehren. Der König hatte oft hohe und unrechtmäßige Abgaben von den Raufleuten gefordert und dagegen einzelnen Bevorzugten Sicherheitsbriefe ertheilt. "Bon jetzt ab follen Kaufleute frei und ficher zu Land und zu Wasser nach England tommen, bort reifen, leben, handeln und frei zurudlichren durfen." Außerordentliche Steuern konnten mur mit Bustimmung bes aus Pralaien, Ebelleuten, Freibauern und Borftebern ber größern Städte bestehenden Parlaments aufgelegt werden. Bur Sicherung ber perfon= lichen Freiheit murbe ein fester Berichtshof mit Gefdworenen errichtet und gur Ausgleichung ber gewöhnlichen Rechtsfälle follten viermal im Jahr reisende Richter bie Graffchaften besuchen und unter Beisit von vier Rittern festgesette Affifen halten. Ueber Grafen und Barone entscheiben ihre Standesgenoffen. "Recht und Gericht sollen fernerbin nicht verläuflich fein, noch verweigert werden. Dhne Beugen foll tein Spruch gefällt, ein freier Mann nur auf ben Spruch feiner Stanbesgenoffen und nach ben Gefeben bes Lanbes zu Gefängniß, Berluft seines Besitzes und Acht verurtheilt werden dürfen." Gine allgemeine Amnestie und die Einsetzung von fünfundzwanzig Reichsbaronen, die über die große Freiheits= urtunde machen und einer jeden Berlettung berfelben begegnen follten, bilbeten ben Schluß ber großen Charte, die von dem König und den Baronen ihrem ganzen Inhalte nach beschworen und unterschrieben wurde , "auf ber Wiese Runemebe zwischen Windsor und Staines, ben 15. Juni 1215, im fiebzehnten Jahre der Regierung König Johanne". "Es ift nicht zu verkennen, daß auch eine geistige Gabrung unter Diefem Konig im Entstehen mar, daß namentlich bas fachfische Wesen aufzufladern begann." Das große Selbengebicht, ber "Brut" genannt, welches Layamon, ein Priester zu Ereley am Severn, aus dem Beda (§. 289) nach ber Uebersetzung König Alfreds und bem Roman be Brut bes Meisters Wace verfaßte, fällt in diese Beit. Form und Anlage sind dem französischen Mufter nachgebildet, aber bie Sprache ist ein rein sächsischer Dialett. Auch Spottlieder auf die politischen Buftande ber Beit werben erwähnt, boch haben fich nur Beispiele in gelehrter Sprache erhalten. 3. B.: England hat ben Lauf der Welt gänzlich umgekehret. Seltsam findet's Jedermann, wenn er davon höret. Denn ben Körper foll bas haupt fernerhin nicht zieren. Seinen König will bas Bolt selber nun regieren.

## d) Erstartung ber englischen Freiheit und ber französischen Rönigsmacht.

§. 492. Johanns Bersuch, mit Hülfe bes Papstes und unterstützt von zahlreichen Miethvölkern ben abgedrungenen Freibrief wieder zu vernichten, scheiterte an ber ernften Haltung ber Ration, Die ben Beiftand Philipp Augusts von Frankreich anrief und erlangte, und an dem balbigen Tod des Königs. Die lange Regierung seines Cobnes, Seinrich III., war ber Erstartung ber Freiheit forberlich, so traurig auch im Ganzen ber Zustand bes Landes unter ibm Seine verschwenderische Freigebigfeit gegen Bunftlinge, ber ungludliche Bersuch, bas ben Sobenstaufen entrissene Königreich Reapel (g. 412) für seinen zweiten Sohn Ebmund zu erwerben, die unermeflichen Ausgaben seines Brubers Ricard von Cornwallis zur Erlangung ber machtlosen beutschen Raiserfrone (g. 445), die Erpressungen ber papstlichen Legaten, die von Wechslern und Bucherern begleitet bas Land burchzogen und aussaugten, und bie Schaaren italienischer Geistlichen, die mit englischen Pfründen beschenkt wurden, schlugen bem Wohlstand bes Lanbes tiefe Wunden und trieben zuletzt bas gedrückte und mißhandelte Bolf zur Empörung. Der ehrgeizige, aber tapfere und für Freiheit und öffentliche Wohlfahrt thätige Simon von Montfort und Leicester hielt nach bem Sieg bei Lewes ben wankelmuthigen und wortbrüchigen König mit seinen Sohnen und seiner ganzen Familie einige Zeit gefangen. Währenb bieser Aufstände herrschte im gangen Reich Raub, Mord und wilde Anarchie,

England: Deins rich HL 1216— 1272.

iy ---

umb Recht umb Serechtigkeit fanden nirgends Geltung. Nicht nur Edellente ftanben an der Spige von Räuberbanden, selbst Ordensgeistliche streisten im Lande
umber und vergriffen sich an fremdem Eigenthum. Erst als Simon in den Treffen bei Evesham gegen den aus der Haft entstohenen Prinzen Eduar: Sieg und Leben verloren, kam der König wieder zu seiner Macht, und belehr: durch die dittere Ersahrung der Vergangenheit, regierte er nun mit mehr Milte und Gerechtigkeit. Er bestätigte die Magna charta und gewährte neue Rechte und Freiheiten. Heinrich III. war ein frommer, gottesfürchtiger Maun, der auf Sittenreinheit hielt, die Blutsverwandtschaft in großer Achtung hatte und die Seistlichkeit ehrte, aber keines selbständigen Handelns fähig, stets unter Fremder. Leitung stand. Er besörderte die Bautunst und Bildhauerei, wie das von ihr herrührende Prachtgebäude West min ster-Abtei beweist, und seine Borliekssitt Glanz und Zierlichkeit in den häuslichen Einrichtungen und in der Tracht war der Gewerbthätigkeit, besonders der Kunst der Geldarbeiter und der Schumcknesrenversertiger sehr günstig.

Babrend in England bie Bolferechte jur Ansbildung tamen, gelang es in Frantreich mehreren flugen, von gludlichen Umftanben begunftigten Ronigen burch Bereinigung einzelner Grafschaften und felbständiger Territorien mit bem Arongut ihr Gebiet zu erweitern und ihre Horrichergewalt zu beben und zu befestigen. Dies gefchuh besonders unter Philipp August (§§. 890. 491), ber bie letten Jahre feiner thatenreichen Regierung ber Stärfung und Befestigung be: Stabte, ber Bebung bes Bewerbe und Banbelsstandes, ber Beforberung ba Wissenschaften und ber Errichtung von kniglichen Berichtshöfen widmete, unter Ludwig bem Beiligen (g. 414), bei bem Frommigleit und Gerechtigfeit mit Rlugheit und Ritterlichfeit gepaart waren, und unter Philipp bem Schonen, ber burch seinen fiegreichen Rampf wiber bas Bapfithum (g. 458), wobei auerst stäbtische Abgeordnete zu den Reichstagen gezogen wurden, bem französischen Königsthron ein Ansehen verschaffte, wie es bisher nur die römischbeutschen Kaiser besessen, und feinen Nachfolgern die beilige Pflicht auflegte, in weltlichen Dingen toine Gewalt auf Erben über fich anzuerkennen. Ohne relp gibfe Begeifterung ließ er forglos bie letten Bestungen ber Chriften in Sprien. bie hauptfächlich burth framöfische Thattraft gewonnen worden, in bie Bante ber Ungläubigen fallen und zerstörte ben Templerorben, von bem eine Wiebereroberung batte ausgehen können. Nur auf die Größe der Ration und bie Stärfung ber Königemacht bebacht, rig König Bhilipp, "ber andere Bilatus", wie ihn Dante nennt, mit rudfichtolofer Ungerechtigkeit von ben Befigungen bes beutschen Reichs Stadt und Gebiet von Ivon los und fligte fie dem sprachverwandten Königreich bei. In seinen gablreichen Erlassen findet fich richterliche, gefehgebenbe und vollziehende Gewalt vereinigt. — Rach bem Tobe feiner brei Sohne, bie nach einander regierten, aber keine mannlichen Erben hinterließen, ging ber frangofische Thron in Folge bes salischen, burch bas hertommen sanctionirten Gefenes, bas weibliche Erbfolge unterfagte, auf bat Paus Balois über (1328).

Frantteich: Lubs wig VIII. 1228Ludwig VIII. brachte burch seine Theilnahme an den Albigenserkriegen (§. 401) den größten Theil der sublichen Provinzen unter seine unmittelbare Herzschaft. Zwei Drittheile des Landes gelangten sogleich an die Krone, das letzte Drittel behielt

Graf Raymund noch auf seine Lebenszeit, Abertrug es aber bei seinem Tob seiner mit bes Königs brittem Sohn bermählten Erbtochter. — Ludwig IX. gab zwar burch einen Friedensschluß die Länder an der Garonne dem englischen König zurud, erlangte aber Det dafür von diesem die Anerkennung der französischen Lehnsberrlichkeit über Guienne und Die umliegenden Orte, und die fermliche Abtretung der Normandie und ber Gebiete an ber Loire. Daß ber englische Löuig in eigner Person nach Baris tam, um die Belehnung entgegenzunehmen, war ein großer Sieg für die frangösische Königsmacht. Bur beffern Leitung ber Gerechtigkeitspflege theilte Ludwig IX. bas Reich in Gerichtsbezirte mit toniglichen Gerichtshöfen (Barlamenten), vor beren Forum Falle von größerer Wichtigkeit und alle Appellationen von den Gerichten der Guts= herren (Patrimonialgerichten) gezogen wurden. Er war der fräftigste Begrünber eines geordneten Rechtszustandes. Gerechtigkeit zu handhaben galt ihm für die vornehmfte, von der Religion gebotene Pflicht eines Fürsten. Das Berdienst und die Ueberlegenheit ber Richter und die Gerechtigkeit Ludwigs, ber die Berlicksichtigung ber fremben Rechte so gut wie der eigenen einschärfte, verschafften dem königlichen Gerichtshofe überall Eingang. Das Berbot bes gerichtlichen Zweitampfes, Die allmähliche Einführung bes Inftinianischen Rechts und die Begrundung bes Briefabels, wovon unter seinem Sohn Philipp III. bas erfte Beispiel vorkommt, beforberten bas Ipp III. Ansehen des Lönigs und minderten die Macht der Großen. Ludwig IX., der über seinen Büfzungen und Andachtsübungen nie ben zeitlichen Bortheil ber Königstrone aus bem Auge verlor, wußte, wie seine staatskluge Mutter Blanca von Castilien, die wiederholt die Reichsverwaltung führte, durch Krieg und Berträge die Macht der Großen au ichwächen und das Krongut zu mehren. Die Berzöge und Grafen von Bourgogne, Bretagne, Anjou, Boitou, Toulouse, Artois gehörten der Familie des Königs an, der fomit als das natürliche Oberhaupt aller dieser Geschlechter erschien. Dadurch faste der Grundsatz ber Legitimität immer festere Wurzel. Bugleich sicherte er burch bie "prag= matische Sanction" ber frangofischen Rationalfirche die alten Rechtsgrundlagen gegenüber ben Bapften. Das Collegium, bas fein Caplan Robert von Sorbon grundete, erlangte bald solche Berühmtheit, daß der Rame "Sorbonne" auf die ganze theologische Facultät der Universität Paris überging. — Ludwigs Enkel, der gewandte, kluge und unternehmende Philipp IV. (der Schöne) schritt auf der von seinem Groß- up IV. vater und Philipp Nugust betretenen Bahn mit Erfolg weiter. Er entwand dem Herren- (der Schift auf das Müngrecht, das er zur Prägung werthlosen Geldes miß- —1814. brauchte, behnte die Befuguiß der Wniglichen Besteuerung über die Unterthanen der Grundherren und des Klerus aus und brachte mehrere Graffchaften unter die unmittelbare Herrschaft des Königs. Besonders aber hob Philipp IV. das Ansehen und die Macht ber Krone durch ben Beiftand, den er ben Städten in ihrem Rampfe gegen die geistlichen und weltlichen Lehnsherren gewährte (§. 487). Im Interesse ber eigenen Machtvergrößerung begünstigte er den Grundsat von der natürlichen Freiheit aller Menschen, von Der Emancipation der Leibeigenen. "Durch sein ganzes Dasein weht schon der schneisbende Luftzug der neuern Geschichte." Minder erfolgreich waren Philipps Unternehmungen Als er ben Grafen Guido gefangen nahm und unterstützt von den reichen Bürgern Brügge's, ben "Liliarben", bas schöne Land, wo die Kleiberpracht ber Frauen den Neid der französischen Königin erregte, seinem Reiche beizufügen gedachte, erhoben sich die Gewerbszunfte der Tuchmacher, Fleischer und Weber, erschlugen in der "flamifden Besper" fiber breitaufend Frangofen und brachten bann, unter ber Guhrung des Zunftmeisters Pieter de Koning, des "lautesten Redners", der französischen Ritterschaft, die mit großer Beeresmacht einen Rachezug unternommen, eine solche Nieberlage bei , daß das flandrische Bolt noch lange mit stolzem Selbstgefühl ber "Sporen= 11.23uli folacht" gedachte, in welcher zwanzigtaufend berittene Kriegsleute das Leben ließen und siebentausend erbeutete Sporen in der Kirche von Mastricht geweiht wurden. Der eingeborne Filrstenstamm behauptete sich in der Herrschaft Flanderns.

#### e) England unter ben brei Ebnarben (1272-1377).

Thuarb I. 1272— 1307.

1283.

Auf Beinrich III. folgte sein ritterlicher Sohn Couard I., ber Rreugfahrer (g. 416), bessen Regierung burch eine Reibe blutiger Rriege, burch Berbefferung bes gemeinen Rechts und ber Rechtspflege und burch Erweiterung bes Freibriefs bentwürdig ift. Er fügte Bales, beffen gurft Elemellon in losem Lehnsverband zur englischen Krone ftand, seinem Reiche bei, führte Englands Verfassung und Gerichtswesen baselbst ein und legte querft bem im Schlef von Carnarvon gebornen Thronerben ben Titel eines Pringen von Bales bei. — Als bald barauf in Schottland ein Thronstreit zwischen Robert Bruce und John Baliol ausbrach, wobei Eduard jum Schiederichter ge wählt warb, benutte er bie Belegenheit, um bie vielbestrittene Lehnsberrlichkeit ber englischen Rönige über Schottland fest zu begrunden, und entschied fich für Baltol, ber bie Huldigung zu leisten bereit war. Dies emporte bie auf ihre Unabhängigfeit ftolgen Schotten. Sie griffen gum Schwert und fochten unter ber Leitung helbenmuthiger Ritter (besonders bes in ber Sage und im Lieb vielgepriesenen Bilbolm Ballace) bie poesiereichen Freiheitstämpfe wiber tie Englander. Beiße Schlachten trantten bie Ebenen bes sublichen Schottlands mit bem Blute ber Belben; Wallace (ein geringer Ritter ohne Dienstmannschaft und barum von dem hohen Abel migachtet und beneibet) ftarb als Gefangener burch bas Beil bes Benters; ber Kronungestein ber schottischen Konige zu Scone, ben alten Herrichersit ber Bicten, wurde nach London gebracht, wo er noch jett bie Westminfter-Abtei giert; gang Schottland, bis in bie Berge ber Sochlande, wo friegerische Bauptlinge über ihr ganges Geschlecht und bie streitbaren Bafallen und Hörigen eine unumschränkte patriarchalische Gewalt übten (Clan - Berfassung), wurde von Ebuards siegreichen Beeren burchschritten, und bennoch behaupteten bie Schotten ihre Selbständigkeit. Robert Bruce, ber Entel bet ermähnten Thronbewerbers, erlangte nach mancherlei Wechselfällen und nach vielen Rämpfen und Rriegeliften bie schottische Krone und befestigte fie burch eine fieg-1814. reiche Schlacht (bei Bannochburn) wiber Ebuard II., auf welchen bes Batere 1807—97. Galbantinn nicht fibergegangen mar und besten unruhnalle Regierung ibm nicht Helbenfinn nicht übergegangen war, und beffen unruhvolle Regierung ibm nicht gestattete, an ferne Eroberungen zu benten. 3mar vertauschte Roberts Sobn, David Bruce, nochmals ben schottischen Thron mit englischer Gefangenschaft unter bem streitbaren Ebuard III.; aber bennoch blieb die Krone erblich in seinem Hause und ging endlich auf bie verwandte Familie Stuart über. Diese Jahre waren Schottlands Belben Zeitalter; bie Rriegsthaten und ber Ruhm bes Baufes Douglas strahlten vor Allem bervor. Aber die Rampfe mit England begrunbeten einen langbauernben Bund zwischen Schottlanb und Frankreich. -Begen ben schwachen, von übermuthigen Gunftlingen (Baveston, Spenfer) beherrschten Eduard II. ergriffen bie Großen wiederholt die Waffen, tobteten feine Gunftlinge und faben ruhig ju, wie zulett die Königin Ifabella, Tochter Philipps IV. von Frankreich, und ihr Buhle Mortimer ben unglücklichen Monarchen vom Thron fturzten und eines martervollen Tobes im Kerter sterben Als aber sein traftiger Sohn Eduard III. ju Jahren tam, ftrafte er

bie frevelhafte That burch bie Hinrichtung Mortimers und die Berweisung ber

Königin auf ein einsames Schloß, traf bann Magregeln zur Beschräntung ber Digitized by GOOGLE

papftlichen Gingriffe in die englische Rirche, wobei er von bem Oxforber Professor Bycliffe (§. 469) fraftig unterstützt warb, und begann endlich mit Frankreich bie blutigen Erbfolgefriege. Durch biefe Rriege mit bem gewerbthätigen Flanbern in häufige Berührung gesett, lernte Ebuard bie Bortheile ber Industrie kennen und begunftigte baber bie Nieberlaffung und Anfiebelung flanbrifcher und brabanter Gewerbsteute in England. Dies gab ber englischen Bollmanufactur ben ersten großen Aufschwung. Das Borurtheil gegen Frembe verlor seine Bewalt; bie Difverhaltniffe fruberer Zeiten verschwanden allmählich und freiwillige Ueberfiedelungen mehrten fich. Go murbe Couard III., ber ritterlich galante Begrunder bes englischen Sofenbanborbens (Barter) und ber "runden Tafel" au Windfor, augleich ber erste Forberer ber burgerlichen Industrie, ber Quelle ber fpatern Größe Englands.

§. 494. Ebuard I. vertaufte vielen Stäbten bas Recht, zu ben Reichsverfammlungen (Parlamenten) Abgeordnete zu schiden; Diese Sitte nahm unter feinen beiben Nachfolgern zu, daber um die Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts die Bahl ber Bertreter der vier Stande so groß wurde, daß sie sich theilten, und der hohe Abel mit ben Bralaten fortan bas Dberhaus (Beers = Saus), ber niebere Lanb = abel und die städtischen Abgeordneten das Unterhaus des Parlaments bildeten. — Als Sbuards I. Kriegführung eine brudenbe Besteuerung in England zu begründen brobte, erzwangen die Stände einen Zusapartitel zu dem Freibrief, der fie gegen Willfurmafregeln ficher ftellte, indem er jede Steuererhebung bon ber Bustimmung ber vier Stände abhängig machte. Noch mehr erstarkte die ständische Freiheit auf Kosten der Königsmacht unter dem schwachen Eduard II., so daß die unter Eduard III. und seinem Entel Richard II. erlaffenen Gesetze gegen die Erpressungen der papstlichen Legaten und die Vergebung englischer Pfründen an fremde Geiftliche hauptfächlich von bem Parlamente, bei bem fich bereits ber Ginfluß bes Bürgerstandes bemerkbar machte, ausgingen. In diesem Streben fand das Parlament und die Regierung eine machtige Stütze in Johann Wycliffe, Professor der Theologie gu Oxford, ber in Schrift und Rebe gegen bie Uebermacht bes Bapfithums, ben Reichthum ber hierarchie, bie Berweltlichung bes Klerus und bie Bunahme bes Monchswesens eiferte, während er zugleich burch feine Bibelüberfetung und feinen Ratechismus eine Umgestaltung des religiöfen Lebens im Bolle zu begründen suchte; baber schützten fie ibn wider seine machtigen Feinde und bewirften, als feine Angriffe gegen Die Lehrsatungen bes Kirchenglaubens seine Entfernung von Orford nöthig machten, daß er bis an seinen Tod ruhig auf seiner Pfarre leben konnte. Seine zahlreichen, mit bem gehässigen, aus ben Nieberlanden ftammenden Regernamen Lollarben belegten Anhänger wirtten in bem Geiste ihres Meisters fort und erzeugten im Bolte eine unruhige Bewegung. Und ba jugleich die hoben, burch Couards frangofische Kriege herbeigeführten Steuern bie untern Klassen schwer bebrückten und die große Menge des fehdesuchtigen Abels auf bem Ricard II. Lande viele Gewaltthaten übte, so erhob sich unter Richard II. ein gefährlicher, durch die <sup>1877–90</sup> aufreizenden Predigten des Mönchs John Ball genährter Bolksaufstand unter Wat Tyler, der nur durch des Königs rasche Entschlossenkeit, indem er den Ansührer bei einer Unterredung eigenhändig durchstach, gedämpft wurde.

#### 1) Der frangöfisch-englische Erbfolgefrieg.

§. 495. Als Philipps bes Schönen jungster Sohn kinderlos verstarb, er- Hipp VI. langte fein Reffe Philipp VI. von Balvis nach bem Bunfche ber Großen ben frangofischen Thron. Aber Ebuard III. von England that Ginsprache und verlangte als Sohn einer Tochter Philipps bes Schonen bie franabiiche Krone für fich. Done auf bas falische Geset (§. 492) und ben Digitized by GOOGLE

1840.

1846.

Johann ber Gut

Widerspruch ber stolzen Barone, die fich einem fremden König nicht beugen wollten, Rudficht zu nehmen, legte er fich Titel und Wappen eines Konigs von Frankreich bei und überzog Philipp mit Rrieg. Unterstütt von ben Nandrischen Hanbelsstädten siegte ber ritterliche Eduard querft in einer bigigen See schlacht bei Sluhs und gewann bann ben glorreichen Sieg bei Crecy. wo bie Bluthe ber frangösischen Ritterschaft, nebst bem blinden Bohmentonig 3obann (§. 460), die Bablstatt bedte. Es gab wenige vornehme Bauser, die nicht einen Tobten zu beklagen ober einen Gefangenen loszulaufen hatten. Die Eroberung ber wichtigen Stadt Calais war die Frucht des Tages. Bald nachber stark Bhilipp, ein Fürst ohne Tugend und Boltsliebe, und sein Sohn Johann (ber 1850-1864. Gute) erbte ben streitigen Thron. Begierig, bas Andenken von Crech ju tilger. griff er bas geschwächte, von dem belbenmutbigen Sobn bes englischen Konige, Ebuard, bem ichwargen Pringen, geführte Beer bei Boitiers an, erlitt aber eine vollständige Niederlage und mußte als Gefangener nach Englands Haurtstadt wandern. Während seiner Abwesenheit wurde dem Dauphin (diesen Titel führten bie frangofischen gronpringen, seitbem Philipp. VI. bie Graf. schaft Dauphine erworben) die Regentschaft übertragen. Da geschah es, bef bie bem übermuthigen Herrenstand gurnende Parifer Burgerschaft, erbittert über ben Steuerbruck (Salz- und Tranksteuer) und geleitet von dem gewandten Demagogen Robert Lecog und bem verwegenen Stienne Marcel, Borfteber ber Innungen, eine Empörung machte, in Folge beren bie vornehmsten Ratbaeber und Marschälle bes Königs in bem Balaste vor ben Augen bes Regenten er mortet wurden, der Dauphin selbst mighandelt und zur Flucht genotbigt ward und die Stadt in die Bewalt ber Aufständischen gerieth, die sie durch die Zunftmeister verwalten und durch Söldner vertheidigen ließen. Bald verbreitete sich ber Aufruhr über bas Land und erregte einen Bauernfrieg, bessen Benennung Jacqueries von ber Berachtung zeugt, womit ber Berrenftand auf ben geringen Mann, ben "Jacques Bonhomme", berabsah. Die burch bie Kriegenoth, burch ben Uebermuth und die Raubsucht der Miethtruppen gedrückten Bauern erhoben sich in Masse, zerstörten die Burgen der Gutsberren und begingen wilde Frevelthaten, bis das scharfe Schwert ber Ritter, welche die gemeinsame Gefahr vereinigte, die schlecht bewehrten, mit Freiheitsmüten geschmudten Schaaren ber Insurgenten zu Baaren trieb. Marcel fiel im Rampfe in ben Strafen von Baris;

1858. 1860.

an seinen Anhängern wurde blutige Rache geübt. Nach ber Herstellung ber inneren Rube tam auch zwischen England und Frankreich ber Friede von Bretigns zu Stande, worin Calais mit ber nächsten Umgebung, bann Buienne. Poitou und andere Provinzen bes südwestlichen Frankreichs ben Engländern ohne Lehnspflicht überlassen und für König Johann ein bobes Losegelb zw gesichert wurde. Dagegen entjagte Eduard III. seinen Ansprüchen auf ben französischen Thron. Da die Eintreibung ber Lossaufsumme sich verzögerte, so kehrte Johann freiwillig in bie Gefangenschaft jurud und ftarb in London. — Die

1864. Uebertragung bes erlebigten Bergogthums Burgund an feinen jungften "ichlachtmuthigften" Sohn Philipp ben Rühnen führte bie Gründung bes neubur. 1868. gundischen Reichs berbei (§. 518).

Johanns Cobn Rarl V. (ber Beife), ein Fürft von nach-§. 496. b. Meise benkendem, sinnreichem Geiste, heilte die Wunden des Landes. Eine Sparfame

hofhaltung machte es ihm möglich, bie Reichsstände feltener einzuberufen und baburch ben aufftrebenben Freiheitssinn ber Stäbte zu bemeistern. Er verstand es ganz, die entgegengesetzen Barteien, den Abel, sowie die Bürgerschaft, an sich au fesseln und bie widerftrebenben Richtungen auszugleichen ober boch nieberaubalten. Gin Thronfrieg in Castilien (§. 513) gab ihm Gelegenheit, Die Golb. nertruppen, die das Land aussogen, zu entfernen, und als ihm die Unzufriedenbeit ber Bewohner Guienne's über bie brudende Berrichaft ber Engländer die Aussicht eröffnete, die verlornen gander wieder zu erlangen, fand er in bem madern Bertrand bu Guesclin einen vortrefflichen Gelbherrn. Diefem gelang es, als ber ichmarge Bring, ber als englischer Statthalter bas eroberte Land mit harter Botmäßigkeit brudte, einer zehrenben Rrantheit erlag und Ednard III. ihm bald in die Gruft nachfolgte, den frangösischen Gemeingeift und Rittersinn von Reuem zu beleben und das ganze sübliche Frankreich ohne große Rampfe wieber zu unterwerfen, so bag Calais die einzige Befigung Richarbs II. (Sohn bes fcwarzen Bringen) blieb. Diefer aber tonnte an teine Wiebereroberung bes Berlornen benten. Innere Aufftanbe, bervorgerufen burch ben Druck ber Besteuerung und ber Feuballasten und geleitet von bem fühnen Bolfeführer Bat Thler (Ziegler) (g. 494), trübten feine Regierung, und als er endlich seinen Better Beinrich von Lancaster aus bem Reiche verbannte, bilbete fich biefer eine Bartei, ließ ben König burch ein von ihm gewonnenes Parlament bes Throns entfetzen und schmudte fich bann selbst mit ber angland. Königefrone. Richard starb ben hungertob in einer entlegenen Burg in ber hauf gancafter: Graficaft Port, indeß Seinrich IV., mit bem bas haus Lancafter auf ben beinr. IV. englischen Thron gelangte, burch Alugbeit und Tapferkeit bie frevelhaft erworbene Krone sich und seinen Rachkommen (Heinrich V. und VI.) sicherte. Ein Auf- 1413-22. stand bes englischen Abels unter bem Grafen von Northumberland und 1422-61. feinem ritterlichen Sohne Berch, genannt Beißsporn, enbigte mit einer Nieberlage ber Insurgenten bei Shrewsburb.

1892.

1403.

Um ben Klerns zu gewinnen und in ihm eine Stitze gegen ben Abel zu erhalten. wurden von ben Lancafter'ichen Rönigen bie Lollarden geopfert. Unter Beinrich V. gingen blutige Ketzergesetze von dem Parlament aus, die zur Folge hatten, daß die Lollarden ihrer kühnsten Häupter (z. B. Oldcastle's) beraubt und von den höhern Ständen verlassen wurden, worauf sie bald in Berachtung sanken und nur noch bei den untern Alassen des Bürger= und Handwerkerstandes Anhänger zählten. Mit dem Fluche ber Rirche beladen, schieben die wenigen Getreuen aus und flibrten als gemiebene Secte ein freudenloses Dasein, bald geduldet umd itbersehen, bald aufgesucht, verfolgt und mit entehrenden Strasen belegt. Diesenigen, welche sich der gebotenen Abschwörung zu fügen bereit waren, mußten, in ein Bußgewand gehüllt, ein Reisigbündel nebst einer Fadel an die Kirchthuren tragen und durch diese öffentliche Schmach ihre Schuld und ihre Reue bekennen; ober es wurde ihnen auf die Wange ein Brandmal gebriidt und auf den Aermel ein Kennzeichen geheftet, um ihnen den Umgang mit andern Menschen abzuschneiben. Nur wenn fich Giner ober ber Andere beigeben ließ, ftandhaft bei seinen antitirchlichen Anslichten zu beharren, ober wenn äußere Umftände ober die eigene Keatheit die Blide des Klerus auf diese eiternde Beule der Kirche lenkten, da suchte man durch neue hinrichtungen die Bermessen zu schrecken und in die fruhere Berborgenheit zuruckzuscheuchen. Manchen hartnäckigen ober eifrigen Häretiter schloß auch ber Lollarbs= thurm im erzbischöflichen Balafte Lambeth im Westende von London vom menschlichen Amgange und vom erquidenden Sonnenlichte auf zeitlebens ab und ließ ihm nur ben Digitis7d by GOOGLE Beber, Gefdicte. I.

armen Eroft, seinen Glauben und seinen Kummer auf die dunkeln Bande seines Kerkers einzugraben.

Frantr. Karl VI. 1860— 14221.

1407.

§. 497. Bahrend biefer Borgange befand fich Frankveich unter Rarl VI., ber balb nach seiner Bolljährigkeit in Beifteszerrüttung fiel, in einem Zuftanb von Berwirrung und wilber Gesethlofigkeit. Zwei machtige Hofparteien, ben Dheim (Bergog von Burgund) und ben Bruber (Bergog von Orleaus) bes Rönigs an ber Spige, ftritten fich um bie Regentschaft, inbeg ber Bargerftanb fich gegen bie Erhebung unbewilligter Steuern auflehnte und Erweiterung seiner Rechte begehrte. In ben achtziger Jahren bes vierzehnten Jahrhunderts, also um biefelbe Zeit, als in Deutschland bie Städte im Rampf mit bem Abel lagen (g. 465), die helvetischen Landleute gegen ben Herrenstand ftritten und in England ber gefährliche Bollbaufftand unter Bat Thler u. A. (g. 494) reifende Fortschritte machte, wieberholte in Frankreich ber Burger- und Bqueruftand bie früheren Auftritte und erregte einen Aufruhr. "in welchem alle Leidenschaften entbrannten und sogar bas Eigenthum gefährbet warb". "Sammer und Beil" war in raschem Siegen. Bon Flanbern (wo bie bemofratischen Zünfte von Bent unter bem reichen Brauberrn Artevelbe wiber ihren Grafen ins Feld gogen und ibn ber Regierung entsetten) bis gu ben Boren den und ben Sanbelöstäbten bes Mittelmeeres entstand eine furchtbare Bewegung gegen Abel und Die Arbeiterbevöllerungen ber Stäbte und bas Landvoll griffen au ben Baffen und übten wilde Gräuel an Leben und Eigenthum ber Bevorrechteten. Die "Morbnacht von Brugge" blieb bei bem flanbrischen Berrenftande lange in Erinnerung. Aber Mangel an Einheit unter ben Emporern verschaffte ben Ebelleuten ben Sieg. Die frangofische Ritterschaft verband fich mit bem flandrichen Abel, überwand in ber Schlacht von Roes bete bie burgerlichen Rriegeschaaren ber "Weifflappen" und trug bann hoffmungstrahlend bie Reichsfahne gegen bie wibersbenftige frangofische Hauptstadt. "Die Barrieren wurden niebergeriffen, Thore aus ben Angeln gehoben, bie Waffen mußten abgeliefert werben, bie eifernen Retten, mit benen man bes Rachts bie Strafen fperrte, wurden weggeführt, bie Baftille bagegen vollendet." Die Unterbrückung bes Aufftanbes batte bie Mehrung ber Laften, die Beftenerung ohne ftanbifde Einwilligung, bie Berarmung bes Bürger- und Bauernstandes, ben Berluft ber wichtigften Communalrechte und die Erhöhung ber Ronigsmacht jur folge. Die weiten Chenen zwischen Loire und Somme waren veröbet, die Stäbte burch Morbscenen und Barteimuth. burch hunger und Beft entvölfert; viele Bauern lebten als Räuber in Balbern, felbst ber Segen ber Rirche entging bem bebrangten Bolte. - Ueber zwei Jahrzehnte nach biefem Sieg bes herrenftanbes gerieth Baris abermals in eine furchtbare Bahrung, als ber Dag ber Orleans'ichen Bartei wiber bie Burgunbische auf eine solche Bobe ftieg, bag blutige Auftritte an ber Tagesorbnung maren und Johann von Burgund ben Bergog von Orleans enblich in ber Tempelstrafe menchlings ermorben ließ. Aber bie Orleans'iche (Abels-) Bartei erlangte ein neues haupt an bem fuhnen Grafen von Armagnac, mit bem ber Dauphin und ber fast erwachsene Sohn bes ermorbeten Bergogs im Bunde standen. Ihr Ziel war Rache an Burgund und Bernichtung bes aufstrebenben Beistes ber Städte, in benen die Gegner ihre hauptfutge batten. Ab-

wechselnbe Siege und Nieberlagen brachten balb bie eine, bald bie andere Partei in bie hobe. Der Bergog von Burgund, ber auch Graf von Flanbern geworben, gab ber frangofischen Sauwtftabt bie municipalen Rechte gurud und gestattete bie Bewaffnung ber Bargerwehr. Die aus Flanbern herübergenommene weiße Rappe, die im Jahre 1357 bas Zeichen ber Emporung gewesen und seit bem Jahre 1382 verfolgt worben mar, tam unter burgunbischem Schutze von Renem jum Borfchein. Schon feblte es nicht an einem berebten Bertheibiger bes "Twannemnorbes"; bie Sate bes Johann Parvus "übertrugen bas Gift bes wolitischen Sabers auch in bie ftillen Rreife ber Biffenschaften, und ber Burgunber hatte bie lauteften Stimmen für fic."

## g) Ernenerung bes Ariegs unter Deinrich V. Die Jungfran von Orleans.

§. 498. Diefe Umftanbe bemutte ber ritterliche Beinrich V. von England, beffen jugendlichen Muthwillen und Leichtfinn, wie feinen Seelenabel und feine Belbengröße ber britifche Dichter Shatefpeare fo meifterhaft gezeichnet hat, jur Erneuerung bes Kriegs gegen Frankreich. Er forberte bie Berausgabe ber eroberten Provingen, und als ihm biefe verweigert wurde, rudte er über Calais in Frankreich ein und wiederholte bei Naincourt in Artois, nordwärts 1418. von der Somme, die Tage von Erech und Boitiers. Das viermal stärkere Heer ber Frangofen wurde befiegt, bie Bluthe ber frangofischen Ritterschaft fiel in ber Schlacht ober gerieth in bie Bewalt ber Feinbe; bem Gieger ftand ber Weg nach Baris offen, wo die Barteiwuth jest ben bochften Grad erreichte. Die Burgunber, mit benen bie Ronigin Ifabella im Bunbe mar, erregten einen Boltsaufftand, wobei Armagnac und bie Saupter feines Anhangs erfchlagen wurden und ber Pobel wilbe Frevel beging. "Das Boll weibete seine Augen an ben zusammengebundenen Leichen ber Gewalthaber, benen es bisber hatte gehorchen muffen." Dafür wurde Johann von Burgund bei einer Bufammenfunft mit bem Dauphin burch bie Freunde bes ermorbeten Grafen von einer Brude zu Montereau berab in bie Donne gefturzt, wo er feinen Tob fand. Dies bewog feinen Sohn Philipp ben Guten und bie Rönigin Ifabella, fich an Beinrich V. von England anzuschließen, ibn und feine Nachkommen als Erben bes französischen Reichs anzuerkennen und bem Dauphin bas Recht ber Thronfolge burch Barlamentebeichluß entziehen ju laffen. Durch ben Bertrag von Tropes, ben sogar ber geistesverwirrte Karl VI. unterzeichnen mußte und Stände, Universität und Barlament anerkannten, erhielt ber englische König mit ber Hand ber frangösischen Rönigstochter bie Regentschaft und die Anwartschaft auf die Thronfolge in Frankreich. Nun fam Seinrich V. mit burgunbischer Hülfe bald in den Besit alles Landes nordwärts von der Loire, indes der Dauphin unthatig in Lours weilte. Das Boll begrufte ben fremden herrscher, von dem es seine Freiheit erwartete, mit Jubel und unterwarf sich ohne Murren allen Gelbforberungen; ber politischen Selbständigkeit murbe nicht gebacht. Allein mitten in seiner Helbenlaufbahn wurde Heinrich V. burch einen frühen Tob bahingerafft in bemfelben Jahre, in bem auch ber geistestrante Karl VI. ins Grab fant und ber Dauphin als Rarl VII. ben Königstitel annahm. Rum erklärten gart VII. aber bie Englander und ihr Anbang ben neuen, taum einjährigen Ronig Beinrich VI. jum rechtmäßigen Berricher von Frankreich und behaupteten unter ber

Digitzed by GOOSIC

1429.

1485.

1486.

Führung seines tapfern Obeims Bebford bas Uebergewicht im Felde mit foldem Erfolg, bag fie icon Orleans belagert hielten und Rarl VII. bereits an eine Berlegung seines hofes in die Dauphine, ja sogar an Flucht nach Schottland ober Caftilien bachte. Da bob bie Jungfran von Drleans, ein Landmabchen von Dom-Remb, in bem walbbefranzten Hugelland am obern Lauf ber Maas auf ber Grenze von Losbringen und der Champagne, welche glaubte, burch himmlische Stimmen gur Rettung Frankreichs berufen gu fein, ben gesunkenen Muth bes Königs und seiner Streiter. In ftablerner Ruftung, einen Selm auf bem Haupte, bas mit Lilien befaete Banier mit bem Bilbe ber beiligen Jungfran schwingend, zog sie bem Heere voran und wedte burch ihre gottbegeisterten Reben "bie Religion bes Rönigthums" in ben Massen. Unter ihrer Leitung wurde Orleans befreit, wurde ber am Sofe berrichenben Parteiung, Zwietracht und Gifersucht ein Enbe gemacht, wurde Rarl aus seiner Tragbeit und Bergnügungefucht herausgeriffen und mitten burch feindliche Stabte nach Rheims jur Arönung geführt, wurben ben Englanbern ihre meiften Eroberungen entriffen. Der Glaube an ihre höhere Sendung flößte ben Franzosen Muth und Selbstvertrauen, ben Feinden Furcht und Zagen ein. Diese Wirtung blieb auch, nach: bem Johanna, in einem unglicklichen Treffen bei Compiegne von ben Burgunbern gefangen und ben Engländern um einen boben Preis ausgeliefert, von bem französischen Inquisitionsgericht wegen Gotteslästerung und Zauberei verbammt und von ber englischen Obrigkeit in Rouen ben Flammen übergeben worben. 1481. Ihre Begeisterung, Baterlandsliebe und Selbstaufopferung hatten abuliche Gefühle in ben Truppen erweckt und Kriegsmuth und Kraft erzeugt; baber verblieb ihnen von nun an ber Sieg, besonders unter ber Führung bes tapfern Dunois. Bastarbs von Orleans, und die englischen Seere verloren eine Proving um bie andere. Die heilige Berehrung, worin ber gefalbte König in Frankreich von jeber gestanden, war wieber erwacht. Bier Jahre nach Johanna's Tob machte Philipp ber Gute Friebe mit bem Ronig, wodurch ben Feinden ber wichtigste Bundesgenosse entzogen wurde; im nachsten Jahre öffnete Baris seine Thore und empfing Rarl, ber nicht Strafe, sonbern Berzeihung brachte, mit Balb war Calais bie lette und einzige Besitzung ber Englander auf frangösischem Boben. Der Tob ihrer besten Felbherren und bie wachsende, balb in offenen Rampf übergebende Barteiung in England felbst erlaubte ihnen nicht, an eine Wiebereroberung bes Verlornen zu benten. So enbigte gegen bie Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts biefer mehr als bundertjährige Krieg ohne eigentlichen Friebensichluß. Aber verobete Lanber, entvollerte Stabte und ein unvertilabarer Nationalhaß waren bie Früchte seiner blutigen Aussaat. Aus einem Theil ber broblosen Solbner murbe mit Bewilligung ber Stanbe bie erfte ftebenbe Armee gebilbet und zu beren Erhaltung eine neue beständige Steuer geschaffen : ein anderer Theil erlag ben Streichen ber Schweizer (§. 466). Die Errichtung biefer neuen, einzig und allein von bem königlichen Willen abhängigen Militarmacht mit einem bestimmten Solbe um bieselbe Zeit, als bie Schieswaffen, bie in ben englisch - frangofischen Kriegen gum erften Male in Anwendung gefommen waren, bas mittelalterliche Kriegswesen allmählich zu Fall brachten, war von entscheibenbem Einfluß für bie Erhöhung ber Königsgewalt. Im Gefühle biefes Siegs traf Rarl VII. Magregeln, um mabrend bes Bafeler Concile (§. 474) auf

Reue die Rechte der gallicanischen Lirche sicher zu stellen, indem er durch Erneuerung und Erweiterung des von Ludwig dem Heiligen herrührenden Reichsgesets, "pragmatische Sanction" genannt (§. 492), die selbständige Stellung des französischen Klerus gegenüber der römischen Eurie und die Freisheiten der Nationalkirche auf einer Bersammlung von Prälaten, Rechtsgelehrten und weltlichen Großen zu Bourges sesstente, um die oberste Rechtspflege wieder ganz in die Hände des von ihm gereinigten und neu begründeten Parlaments (obersten Gerichtshoses) von Paris zu bringen. So verlieh Karl VII. durch Glück und milden Gebrauch seines Sieges der Krone Frankreichs neues Ansehen und sichere Stühen.

Johanna von Orleans und Rael VII. Johanna war von folanter, traftiger Geftalt, fagt ein neuerer Schriftsteller; ihr Geficht erhielt erft in ben Augenbliden innerer Bewegung einen schönen Ausbrud, ihre Buge vertlärten fich bann und ihre Aufregung entlodte ihr eben so leicht Thränen als freubiges Lächeln. Sie gefiel sich in schimmernber Rüstung und auf seurigem Roffe. Ueber ben Panger warf fie eine turze Bloufe und ben langen offenen Faltenrod, wie ihn bie Manner bamals trugen. Sie hatte eine faufte, einnehmenbe Stimme. Sie fprach wenig, ihre Rebe war schlicht und bestimmt und selbst in erhöhter Stimmung schmudlos. In jeder Lage flößte fle Allen, die ihr nahten, eine Ehrfurcht ein, die fle vor Zubringlichkeit schlitzte. Sie brachte oft manche Tage ju Pferbe und gange Rachte in ber Ruftung gu. Bei bem heer fuhrte fie Bucht und Orbnung ein und hielt auf ehrliche Kriegflihrung; ben König ermahnte fie, nach ben Grunbfagen des heiligen Ludwig zu regieren, die Städte schlitte fie in ihren Gerechtsamen, das Bolt vor Willtilr und Bebrildung. Alle, die mit Johanna in Orleans lagen, haben ihre politische Einsicht bewundert, die aus der ihr angebornen freien Anschauung, aus ihrem dei aller Begeisterung ulichternen Berstand entsprang. Und was der Berstand ihr eingab, wußte sie mit dem Muthe gläubigen Bertranens zu vertreten. Außer dem Glauben ihrer göttlichen Sendung trug sich die Menge noch mit vielen Sagen von ihrer Bunbertraft und erwies ihr abgöttische Berehrung. — Nach ihrer Gefangennehmung machte fle einen Aluchtversuch. Er mifilang und fle wurde barauf von ben Engländern an das geiftliche Gericht in Rouen abgeliefert. Nach langem inquifitorischen Berfahren ließ fie fich jum Wiberruf ihres Irrglaubens bewegen. In einer feierlichen Sigung auf öffentlichem Plate in Rouen entfagte fie in einer turgen Abschwörungsformel ihrem bisberigen Glauben und Thun, belannte gegen die heilige Schrift und die Satungen der Kirche gefehlt, Bistonen erheuchelt, wiber göttliches Gebot bie Waffen ergriffen, männliche Aleidung getragen zu haben. Zum Zeichen ber Belehrung versprach fie bie Männerlleibung abzulegen. Darauf wurde fie zu ewiger Saft bei Baffer und Brod verurtheilt. Aber bieser Spruch war bem englischen Bolle und bem Regenten nicht genfigend; man suchte sie zu bestricken und zu Fall zu bringen. Rohe Wächter nöthigten sie, im Gefängniß Männerkleiber angulegen. Darüber betroffen, wurde fie bes Rudfalls gur Regerei schuldig gefunden und jum Alammentob verurtheilt, ben 30. Mai 1431. Sie ftarb mit bemselben Helbenmuth, ben fie auf bem Schlachtfelb bewährt hatte, und in bem festen Glauben an ihre göttliche Sendung; noch aus ben Klammen berans ertonte ihr Belenntnig ju ihrem Glauben. Ronig Karl VII. erhob bie Jungfran von Orleans unter bem Namen Jeanne d'Arc nebst ihrer ganjen Kamilie in ben Abelsftand und verlieb ihrem Deimathsort Steuerfreiheit auf ewige Zeiten. 3m 3. 1450 wurde ein Rehabilitationsproceß eingeleitet und Johanna von der Schmach ber Reterei freigesprochen. Auf bem Blate ihrer hinrichtung wurde ein Denkmal aufgestellt. — Rarl VII. war ein fowacher, unselbständiger Fürft, ber ben Feinden ber Jungfran nicht felten fein Dhr lieb. Aufgewachsen inmitten ber Auflöfung aller Berhaltniffe, tannte er nicht die Beiligkeit ber Familienbanbe, nicht bie Grundfäte, noch ben sichern Gang geregelten Staatswesens, nicht bie ewigen Gesetz fittlicher Orbnung. Soflinge und Schmeichler hatten ihm einerseits bas Beispiel ber Intriguen und Leibenschaften gegeben, andererseits ihn in die Frivolität bes hoflebens eingeführt. Er war ein Spielball ber Ereigniffe, bie er nicht zu beberrichen vermochte, ohne Energie und Selbswertrauen, bas Schattenbild eines herrschers, unfähig, die Macht und bas Ansehen bes Abnigthums wieber aufzurichten, ohne Sinn filr die hobeit seines nationalen Berufs. — Calais

ging ein Jahrhundert später unter der Königin Maria an die Frangsfen verloven. Rur die normännischen Inseln Guernsey und Jersey blieben bis auf den hentigen Eag in den handen der Engländer.

2mbs wig XI. 1461— 1488.

1465.

1474.

§. 499. Auf ben gutmuthigen, schwachen, von Frauen (Agnes Sorel) und Günftlingen geleiteten Karl VII. folgte Ludwig XI., ein staatskinger, vebegewandter Fürst voll Trug und Tude, ber burch Arglift, Bewaltthatigkeit und unerhörte Thrannei bas Reich gang umgestaltete. Aur auf Bergrößerung feines Landes und Erhöhung feiner Macht und Berrichaft bebacht, fette er fich über Moral und Religion weg und verlette Wahrheit und Recht ohne Scheu, Die Stimme feines Gemissens burch abergläubischen Beiligen . und Reliquiendienft und burch außerliche firchliche Uebungen erftidenb. Nach einem mehrjabrigen Krieg mit ben Großen bes Reichs, bie mit bem Herzog von Burgund ben "Bund ber öffentlichen Wohlfahrt" gegen Ludwig geschlossen und ihm bie unentschiebene Solacht bei Montlhery lieferten, brach er mehr burch Unterhamblung, Berrath und Rante, als burd bas Schwert bie Macht ber Aronvafallen und ber unbotmäßigen Herzöge und Fürsten von königlichem Geblüt und vereinigte allmählich alle großen Leben im Guben und Westen, ausgenommen Rabarra und Bretagne, mit ber Prone. Größer wurde feine Bebrangnig, als ber friegerische Rarl ber Rühne (§. 519) bie Regierung in Burgund antrat. Erzürnt, bag Andwig bie Stadt Buttich jum Abfall gereizt, nahm er benfelbem bei einer Zusammentunft in Beronne wiber gegebenes Bort gefangen und awang ibn zu einem nachtheiligen Bertrag und zu ber schmachvollen Demuthigung, mit ihm zur Beftrafung ber Lütticher auszuziehen. Ludwig verbig feinen Aerger, fann aber auf Rache. Er bewirkte, bag bas Parifer Parlament ben Bertrag nicht bestätigte, reigte bie flanbrifden Stabte jum Aufruhr wiber ihren gewaltthatigen und barten Bergog und bereitete bemfelben einen ftarten Feind in ber Schweizer Eibgenoffenschaft. Er schloß nämlich mit berfelben eine Uebereinfumft, vermöge beren er gegen eine ansehnliche Gelbzahlung alle Zeit auf ben Zuzug von Hulfstruppen rechnen konnte, und beförberte bas "Reislaufen" belvetischer Soldner in frangöfische Rriegsbienfte. Mit biefer neuerworbenen Sulfe brachte er Rarl ben Rühnen ju Fall und bemächtigte fich bes Herzogthums Burgunbien (g. 519). Eben so erfolgreich mehrte Ludwig die konigliche Macht und Sobeit im Immern: er umging die Rechte ber Stande und legte willfürliche Steuern auf ober erbohte bie bereits bestehenden; babei beforderte er die Provinzialversassungen, Die seiner Selbstbestimmung in politischen Dingen feinen Eintrag thun tounten und geeignet waren, Zufriebenheit und Bertrauen in ben unterworfenen Lanbschaften au weden; er vernichtete die richterliche Gewalt bes Abels burch Errichtung neuer Barlamente (foniglicher Juftigbofe) und begunftigte bie Stabte und die bürgerlichen Institutionen auf Rosten ber Großen, denen er untilgbaren Sag Ein Mann von ausgezeichneter Befähigung als Staatsmann und Diplomat, entbehrte er bagegen alles boberen fittlichen Schwunges. "Er hat ein Ronigreich groß gemacht, aber ohne alle eigene verfönliche Größe." — Gemiffenebiffe über seine Grausamkeit und treulose Staatskunst und Menschenfurcht veinigten ihn auf bem einsamen Schlosse (Plessis-les-Tours), wo er die letten Jahre seines Lebens zubrachte. Er zitterte vor bem Gebanken an ben Tob und suchte in Reliquien und Zaubermitteln Berlangerung bes Lebens. Durch bie Bermablung

ber Erbin von Bretagne mit Lubwigs erftem und zweitem Rachfolger, bem von Romantit, Ritterthum und abentenerlicher Thatenluft erfüllten Karl VIII. gart VIII. 1483-98. und bem liebenswürdigen und tapfern Lubwig XII., wurde auch biefes Ber- wie XII. zogthum mit ben französischen Kronlanden vereinigt. Aber die von biesen beiben 14 Rönigen begonnenen Feldzüge jur Eroberung bes obern und untern Italiens (SS. 505. 511) brachten Frankreich keinen Gewinn. Denn Italien war nicht minder ein Grab ber Frangosen, wie es früher ein Grab ber Dentschen gewefen. Wir werben balb erfahren, in wie raschem Bechsel bas Bergogthum Mailand und das Königreich Readel von Karl und Ludwig erobert wurden und wieder verloren gingen und wie viel edles Blut in der lombardischen Ebene und am Garigliano vergoffen ward. Drei Könige richteten ihre sehnsüchtigen Blide nach bem schönen Abenninenlande, aber es war ben französischen Bertschern nicht zum dauernden Besit beschieden. Dagegen erstartte die bürgerliche Freiheit, die staatliche Ordnung und der Rechtssinn der Franzosen unter bem volksfreunblichen, leutseligen und Gerechtigkeit liebenden König Ludwig XII. Als bie Königin Anna, bie einst Bretagne ber Krone zugebracht, aber ihrem letten Gemabl burch ihre Launen und particularistischen Borurtheile und Shmpathien das Leben verbittert hatte, aus bem Leben ging, vermählte sich Ludwig mit der sechzehnsährigen Tochter Heinrichs VII. von England. Am 11. Oktober wurde in Abbeville das Beilager gehalten und das fröhliche Ereigniß mit 11. Ott. einer Reihe von Festlichkeiten gefeiert. Der Rönig, beffen Gesundheit ichon seit längerer Zeit wankend und unsicher gewesen, that sich Gewalt an, um seiner jungen, lebhaften Gemablin zu genügen und ben Aufenthalt am französischen Hof angenehm zu machen. Aber bie große Veranberung in seiner gauzen Lebensweise, in allen seinen Bewohnheiten sollte ihm schlimm zu stehen kommen. Seine Aräfte schwanden rasch dabin: ebe er den neuen Zug nach Italien, mit dem er sich fortwährend beschäftigte und zu bem er schon alle Zurüsungen getroffen, antreten konnte, wurde er vom Tobe weggerafft. Seine icone, jugenbliche Wittwe kehrte in ihre Heimath jurud und reichte in ber Folge bem Herzog 1. 3an. von Suffolt ihre Hand zum neuen Chebund. In Frankreich bestieg ber Bemahl seiner Tochter Claubia, Franz von Angoulsme, den Thron.

Bermanbticaftliche Berhaltniffe.

Rarl V. + 1380. Rarí VI. + 1423 Karí VII. + 1461 Ludwig XI. + 1488 Karí VIII. + 1498 Ludwig Derzog von Orleans + 1407 Gem. Balentine Bisconti Johann, Gr. von Angouleme Rarl von Orleans + 1465 Ludwig XII. + 1515

† 1467. Karl von Angoulome † 1496 Franz I. + 1547.

## h) England, Shotfland und Arland.

8. 500. Die Kriege ber weißen und rothen Rose in England. Der Frevel, durch ben das Hans Lancaster auf den englischen Thron gelangt war (g. 496), trug im britten und vierten Gliebe feine blutigen Früchte. Ricarb, Bergog von Port, Urentel Ronig Conards III., glaubte nabere

Ansprüche an die englische Krone zu haben, als Heinrich VI. Er bildete eine mächtige Bartei, entfaltete bie Fahne ber Emporung und begann ben grauelvollen Bürgerfrieg, ber von ben Zeichen ber Barteihaupter ben Ramen ber rothen (Lancaster) und weißen (Port) Rose führt. Zwar erlag Richard in einer heißen Felbschlacht ben Truppen ber mannhaften Königin, bie fein mir einer papiernen Krone geschmudtes Baupt auf ben Binnen von Dort aufpflanzen Port : Ebuard und seinen tapfern Sohn Rutland töbten ließ; — aber Richards Erftgeborner, ber ritterliche Ebuard, rachte bes Baters Schmach. Unterstütt von bem machtigen Grafen Barwic, besiegte er bie Ronigin in zwei Schlachten, fetze ben schwachen Heinrich VI. gefangen und bemächtigte fich bes Throns. jeboch ber galante König Ebnard IV. bie Berwandten seiner geliebten Gemahlin Elisabeth allzusehr bevorzugte und baburch bie Zahl seiner Feinte verstärtte, gelang es nach einiger Zeit ber Begenpartei, mit Sulfe bes abtrumnigen Grafen Warwic, "bes Königmachers", ihn wieder zu stürzen und zur Flucht nach Holland zu zwingen; allein schon im nächsten Jahre kehrte er aus ben Rieberlanden gurud, rief bie Anhanger ber weißen Rose unter seine Jahne und siegte in der blutigen Schlacht bei Temtebnry, wo Beinriche VI. Sohn 1471. getöbtet wurde und die Bluthe des Abels fiel ober in Gefangenschaft geried. 3m Triumphe gog jest Ebuard IV. abermals in feine Sauptstadt ein, intes ber ungludliche Beinrich VI. von Lancafter, ber viermal ben Thron mit bem Rerfer vertauscht hatte, im Tower seines tummervollen Lebens gewaltsam beraubt wurde und seine leidenschaftliche Gemahlin gegen Lösegeld nach Frankreich wanderte. Aber die blutbeflectte Krone brachte auch dem Saufe Port Migtrauisch tehrte bas barte Geschlecht nunmehr seine Baffen keinen Segen. Buerft schaffte Couard feinen Bruber Clarence burd gegen sich selbst. 1488. Mord aus dem Wege, und als er selbst mit Hinterlassung zweier unmundigen Prinzen, Ebuard und Richard, starb, ließ fein jungster Bruder Richard (III.). noch ebe ber Erftgeborne als Ronig Chuarb V. bie Rronung empfangen, beibe im Tower erwürgen und bemächtigte sich des Throns, auf tem er sich umsonft burch neue Frevel zu befestigen mabnte. Deinrich Tubor, Graf von Richmont, ein naher Berwandter bes Lancafter'ichen Ronigshauses, ber fich burch bie Flucht nach Frankreich bem allgemeinen Untergange seines Geschlechts entzogen batte, landete mit frangofischer Sulfe an ber Rufte von Bales, seinem Geburtslande, und gewann, von ben Anhängern ber rothen Rose unterstütt, in ber Schlacht von 1485. Bosworth Sieg und Reich. Richard III. fiel tapfer fechtend im Getümmel ber Darauf führte Seinrich VII., mit bem bas aus Bales stammenbe haus Tubor auf ben Thron tam, durch seine Bermählung mit Eduards IV. Tochter eine Verföhnung ber beiben Rosen berbei. Noch einmal versuchten im Laufe feiner Regierung zwei Betrüger (Simnel und Bertin Barbet), bie fich für Abkömmlinge ber Port'schen Familie ausgaben und gablreiche Anbanger fanben, bie blutigen Rriege ju erneuern; aber bas Blud begunftigte Beinrichs Waffen; die beiben Berrather fielen in seine Gewalt und buften für ihr vermeffenes Unternehmen. — Die Beltgeschichte gebenkt taum eines anbern Rriegs, in bem fich so viele Grauel häuften als in bem Rampf zwischen ber rothen und weißen Rose. Achtzig Glieber ber königlichen Familie und bie Zierben bes Abels hatte bas Schwert gefressen. Darum tonnte ber staatstluge, bartherzige

und gelögierige Heinrich VII. ber Krone eine höhere Macht verleihen, als sie unter den Plantagenets besessen. Eifersüchtig suchte er die vollberechstigten Ansprüche (Legitimität) des Lancaster'schen Hauses an den englischen Thron zu allgemeiner Geltung und Anerkennung zu bringen. Nachdem ihm dieses gelungen, war er mit Umsicht und Klugheit bedacht, die Wunden des Krieges zu heilen und durch Beförderung des Handels und Gewerhsteißes, der Entdeckungsreisen und Uebersiedelungen nach der neuen Welt den Mittelstand zu heben, die Betriebsamkeit anzuregen und den Nationalwohlstand zu erhöhen.

§. 501. Schottland unter ben Stuarts. Bahrend biefer friegerischen Borgange war in bem rauben, von buftern Nebeln überzogenen Schottland ber machtlose Feubalthron im Befige bes Hauses Stuart. Aber ber Abel, machtig burch Land und Leute und an Rampf, Jagb und Baffenubungen gewöhnt, erwarb fich eine fast unabhängige Stellung und wurde barin von bem reichen Rierus, beffen angesehenfte Blieber ben eblen Baufern angehörten, nachgeahmt. Bei ber geringen Babl und Bebeutung ber Stabte tonnte fich nicht wie in anbern ganbern ein freier Burgerftanb ausbilben und bas gesetzgebenbe Ansehen ber Könige in ben Parlamenten stärken, baber auch Recht und Gefet gang in ben Sanben bes Grunbabels lag und bas größtentheils bem hirten - und Bauernstande angehörenbe Boll nur bie Berichtsftatten ber Gutsherren kannte. So war bie Königsmacht in Schottland auf bas Führeramt im Rriege beschränft; bas richterliche Unfeben bes Ronigs batte nur Geltung für bie eigenen Unterthanen; bie oberlehnsherrlichen Rechte wurden von ben tropigen Ebeln wenig beachtet, Die Abhangigkeitsverhaltniffe mehr und mehr gelodert und bie Kronguter wiberrechtlich vermindert. Die Clanverfaffung, woburch ber Grundberr ein patriarchalisches Ansehen über alle feinem Bereich angehörenben Familienglieber erlangte und alle Insaffen, Bachter, Borige in bas Berhältniß ber Clientschaft jum Clanhaupte traten, trug Bieles jur Erhöhung ber Macht ber Ebelleute bei, bie, burch Wechselheirathen und Blutsverwandtschaft schon einander nabe ftebend, fich noch häufig burch Baffenbundniffe ftartten, um ber Königsmacht ungeftraft Erot bieten zu tonnen. Wohl hatte bas Stuart'iche herricherhaus manchen fraftigen und strebsamen Fürsten aufzuweisen; aber ein ungludliches Beschick fturzte bie meisten in ein frubes Grab und führte Minberjährigfeiten und Regentschaften berbei, mabrend welcher bie Kronguter und Herrenrechte verschleubert, bie Gerichtsbarkeit verminbert und bas Anseben ber Krone geschmächt wurben. Die Geschichte ber Stuart'ichen Ronige während mehrerer Jahrhunderte bat faft nichts zu berichten, als von ben Bersuchen und Magregeln, die fie ergriffen, um die verlornen Rechte und Krongüter wieber zu erlangen, ihre Autorität gegen ben raubsüchtigen und febbeluftigen Abel zu behaupten und ben Zustand ber ritterlichen Anarchie burch bie Banbe ber Ordnung ju beseitigen. Die Beltgeschichte bietet kein anderes Herrscherhaus bar, bas burch bie Pand eines finstern Geschids so schwer gebeugt worden wäre, als bie Nachkommen Banco's. Das Loos bes Ahnherrn, bas ber große britische Dichter so erschütternb barftellte, vererbte seinem Stamme, ben bas Schickal zum Gegenstand einer großartigen Tragodie ausersehen zu haben fcien. Die Krone fab ber ergrimmte Macbeth auf bem Baupte ber Nach-Digitized by Google kommen seines ermorbeten Benoffen, aber nicht bie blutigen Bunben, benen bie meisten in ber Bluthe ber Jahre erlagen, nicht ben Schmerz ber gebrochenen Bergen, ber bie übrigen ins Grab fturate.

bert III. 1890-1406.

Jacob L 1406--1487.

Sacob II. 1487—

Robert III., der zweite König der Stuart'schen Familie, hatte zwei Sohne, von denen der älteste burch bie Tude feines Oheims bes gräflichsten hungertobes ftarb, ber jungere, Jacob, achtzehn Jahre in englischer Gesangenschaft vertrauern mußte, was dem Bater das Herz brat. Als Jacob endlich nach einer ftfirmischen Zwischenregierung ben schottischen Ehron bestieg und tw herrschende Barbarel nach Englands Borbild zu mindern fuchte, theils durch Hebung der Indunre. theils burch die Grandung ber Universität St. Anbrews, theils burch Gesehe, die bei bem An und bem Merus ein gesittetes Leben beweckten, bilbete fich eine Berschwörung gegen ibn, ber :: auf die schrecklichste Beise in einem Kloster zu Perth erlag (1437). Sein tuhner Sohn, Zacob II. hatte balb nach bem Antritt seiner Regierung mit bem mächtigen Hause Douglas einen Arieg = bestehen, von bessen Ansgang der Besitz ober Berlust der Krone abzubängen schien; und kanz hatte er biesen Kampf siegreich beendigt und seine Thätigkeit der Schwächung des Adels, da Sittigung bes Landes und der Hebung der löniglichen Gerichtshöfe zugewendet, als ein ungslücklichen Kriegszug nach England seinem Leben im breißigsten Jahre auf eine gewaltsame Beise ein Ente Jacob III. machte, und bie Regierung in bie Banbe feines fiebenjährigen Sohnes brachte (1460). Jacob III. war ein Fürst von großen Anlagen, der, als er zur Bolljährigkeit gelangte, dieselbe Politik 🗠 Abel gegensiber befolgte wie feine Borfahren, nur daß er fich anderer Mittel bediente. Da er a ritterlichen Thaten und an dem wilden Treiben der Jagb und des Kriegs tein Gefallen fand, f: mied er allen Bertehr mit bem Abel, übertrug bie Staatsgeschäfte größtentheils ber Geiftlichtet und wandte seine Guuft Leuten von geringem Stande zu, die seine Liebe für Aftrologie, Mufit ur: Architektur theilten, angleich aber auch seinen Schwächen schmeichelten. Sein Streben schein gewesen ju fein, burch Runft und Industrie ben roben Sitten ber Ebelleute entgegen ju wirten bie fendalistische Macht berselben zu brechen und, nach bem Borbilbe Ludwigs XI. und anderer europäischer Fürsten seiner Zeit, eine absolute Wonarchie ju grunden. Aber seine Mittel ware so gering, die eingeschlagene Bahn unter den obwaltenden Berhältnissen so verlehrt und der Biderftanb so ftart, daß er durch seine Magregeln den Abel nur erbitterte, ohne ihn zu schwächen. 2.3 er baber einft mit einem Beere nach ber Grenze jog, um bie Englander von einem Einfalle absuhalten, brangen im Lager von Lauber einige über ihre Aurlidsetung erbitterte Ebelleute mit gewaffneter Band in sein Zelt, ergriffen bie Glinftlinge, bis auf Ramfan, ber in ben Armen bet Königs Schutz suchte, und knüpften fie an ber Brude zu Lauber auf. Jacob wollte nach einiger Zeit ihren Tob rachen und rudte mit feinen Getreuen ben menterifchen Chellenten entgegen; aber am Blifichen Bannodburn, bas foon fo oft von foottifdem Blute geröthet worden, erlag fein Deer ben abgeharteten Truppen seiner Gegner. Der König mußte flieben. Beim Ueberseten über ben Flus flürzte sein Bferd; unerkannt wurde er in eine Mühle gebracht und bort von einem feinblichen Jarob IV. Kriegsmann ermorbet. Sein Sohn Jacob IV. war von entgegengesetztem Charatter, offen und ritterlich, baber er mehr Sombathie bei bem Abel fand. Ein Krieg mit heinrich VII. von England endigte mit einem Blindnisse, in Folge bessen Jacob 1503 des Königs Tochter Margaretha als Gemahlin heimführte. Run trat eine mehrjährige Auhe und eine fröhliche Zeit in Schottland ein An bem hofe bes ritterlichen und freigebigen Rönigs wechselten Festlichkeiten und Spiele: bie Dohaltung murbe prachtvoller, fcone Gebande erhoben fich in ber hauptftabt; eine neue Flotte befuhr bie Gewäffer bes Forth und bie Ebelleute foloffen fich in Liebe an einen Fürften an, ber fic ibnen mit Bertranen naberte und gleiche Gefinnung mit ihnen begte. 216 aber in England Beinrich VIII. Jacobs Schwager, ben Thron beftieg, und ber ritterliche Beift, ber im Anfange bes fechzehnten Jahrhunberts vor seinem Erlöschen in mehreren Regenten noch einmal träftig aufloberte, eine Reihe von Rriegen herbeiführte, erneuerte Jacob IV., ber fich mit seinen Ebelleuten nach einer Gelegenheit sehnte, ben Ruhm ber schottischen Waffen zu erhöhen und die so oft erprobte Tapserleit abermals zu bewähren, ben alten, seit ben Erbfolgefriegen bestehenben Bund mit Frankreich und fiel in Rorthumberland ein. hier aber murbe er am 9. September 1513 am bugel von Flobben, ben füblichen Abhange bes Cheviotzebirges, vom Grafen von Surren gefchlagen, und zehntanfend Schotten. barunter Baupter ber ebelften Familien, bedten bas Schlachtfelb. Der Rönig felbft war verfdwunden. und feinen Leichnam fand man erft am andern Tage unter einem Saufen erfclagener Ebellente,

1518.

vie den Fall ihres gesiehten Fürsten nicht liberleben wosten. Unter seinem mindersährigen Sohne Sacob V. wurde das Land von politischer und religiöser Parteiwuth zerrissen, wobei alle Leiden- 3acob V. schaften ungebändigt walteten und ein Zustand arger Berwilderung und Gesehlosigkeit eintrat.

S. 502. Irland. Heinrich II. war ber erfte König, welcher bie von bem Bapft ber Krone England verliebene Infel Irland zu erobern unternahm. Aber biese Eroberung hatte so geringen Fortgang, bag mabrent bes gangen Mittelalters blos die Hauptstadt Dublin mit der Umgegend (ber sogenannte Bale) bie Oberhoheit Englands anerkannte. Blutige Rriege, bie von biefer Beit an das Land gerriffen, zerftörten in "grun Giland" bie poetifche Cultur ber gaelischen Borzeit wie bie driftliche Begeisterung bes flebenten und achten Jahrhunderts. Einheimische Hauptlinge, Könige genannt, lagen in unaufhörlichen Rämpfen mit einander und mit ben englischen ("fachfischen") Eroberern und bemmten bie Entwidelung bes Burgerftanbes zur Induftrie und Betriebsamkeit. Ritterliche Großthaten und Abenteuer, ein romantisches Priegs- und Jagbleben ber Ebelleute fullen bie Annalen ber irifchen Gefchichte bes Mittelalters; bas Bolt blieb unfrei und ohne Bilbung ber Bebruckung bes Abels und ber Leitung ber Gelftlichleit bingegeben. Burgerliche Ordnung und Herrschaft bes Gesehes waren unbefannte Dinge. Selbst bie von ben folgenben Ronigen bewertstelligte Anfiedelung englischer Eblen in Irland führte ju feiner Bereinigung. Denn biefe mit ber Zeit ju Irlanbern geworbenen "Englanber von Geblitt" nahmen zulett Sprache, Sitten, Lebensweise, ja Tracht und Ramen von ben Befiegten an und widerfetten sich so hartnäckig der Germanifirung und Civilistrung der Infel, bag balb bas Mutterland, "bie Englanber von Geburt", ihre Baffen auch gegen biese richteten. Der Sag ber Englander gegen ihre entarteten gandeleute machte bie Kriege immer blutiger, steigerte bie Berwilberung bes Insels volls und vergrößerte bie Spaltung und ben Nationalhaß zwischen Eroberern und Eroberten.

## 2. Italien.

#### a) Ober-Italien.

§. 503. Benebig. In Oberitalien erhoben sich im Mittelalter, besonbers im Zeitalter ber Krenzzüge, burch Hanbel und Schiffsahrt, die zwei Republiken Benedig und Genna zu einer Blüthe, die an die schönsten Zeiten Alt-Griechenlands erinnert. Die Benetianer, die den Evangelisten Marcus zum Schutheiligen erkoren und ihm Boll und Stadt zu eigen gaben, richteten ihre Blide auf das abriatische und ägäische Meer und machten ansangs nur Erobernugen auf Inseln (Candia, Chpern u. a.) und Küstenländern, um passende Stapelplätze, Seechasen und Waarenlager zu erhalten, so in Dalmatien und Griechenland, im Archipelagus, in Constantinopel (§. 402) u. a. D. Der Handel der Levante brachte Reichthum und Macht in die prächtige Lagunenstadt, die aus der Bereinigung mehrerer, durch Brücken und kunstvolle Gestade mit einander verbundenen Inseln entstanden war (§. 281). Herrliche Lirchen (der Marcusdom), glänzende Paläste (Dogenpalast), prachtvolle Plätze (Marcusdola) und kühne Wasserbauten (Rialtobrücke) machten Benedig zu

1379-

1881.

1432.

einem Wunder ber Welt. Aber Pracht, Reichthümer und Genuffe tonnten ta Mangel ber Freiheit nicht erfeten. Die urfprünglich bemotratifche Berfassung ging im breizehnten und vierzehnten Jahrhundert in eine erb. ariftofratifche über, aus ber fich gulest eine brudenbe Oligardie entwidelte. Un ber Spise bes Staates befand fich ein gewählter Doge nie beschränkter Bewalt; ibm gur Seite standen fechs Rathe aus verschiebenn abeligen Familien, bie mit jenem vereint bie Signorie hießen und bie las fenben Regierungsgeschäfte versaben; ben bochften Gerichtshof bilbete bas Collegium ber Biergig (Quarantie); bie gange Macht aber rubte in ben großen Rath, ju bem, feit bem Staatsftreich "Schließung bes Ratts 1297. genannt, nur eine bestimmte Zahl vornehmer Familien (Robili), beren Ramer in bem golbenen Buche verzeichnet waren. Autritt batte. Und um jete Staatsveranberung vorzubeugen, wurde ein Ausschuf von gebn Danne :: mit bictatorischer Bewalt ausgerüftet, benen eine Staatspolizei mit Spiene und Angebern und eine Staatsinquisition mit unterirbischen Rerten. Foltern und Bleitammern jur Seite standen. Alle Tritte und Schritte wurde überwacht, alle Worte belauscht, jebe Bewegung bes Bolles beobachtet. Bersuch bes Dogen Marino Falieri, burch eine Berschwörung 1355. einigen verwegenen Leuten bes untern Bolls bie stolze Aristofratie zu fturze endigte mit seinem eigenen Fall und einem gewaltsamen Tob burch bas Schwer. bes Scharfrichters. — Rach ber Wieberberstellung bes byzantinischen Three: burch ben von Benua unterftusten Michael Balaologos (g. 403) veru: 1261. Benedig, bas bie Errichtung bes franklichen Reichs in Conftantinopel eine betrieben hatte, einen Theil bes levantischen Sandels an das nebenbubleriid: Benna. Die schweren Rämpfe, welche bierauf biefe Freiftaaten um ben Allen besits bes Berkehrs im griechischen und schwarzen Meer mit einander bestand: waren beiben verberblich. Ueber ein Jahrhundert maßen bie zwei machtige Seerepubliten ihre Rrafte mit einander, bis endlich im Chioggiafrie: Benedig als Siegerin bervorging. - 3m Anfang bes fünfzehnten Jahrbunden: suchte sich die Republik des beiligen Marcus auf dem italienischen Feftlant. ju vergrößern, bie fleinen Donaften von Berona, Babua, Ravenn: u. a. D., die Scala, Carrara, Polenta wurden nach heftigstem Birc. ftand zur Unterwerfung gebracht und ftarben theils in ber Berbannung, theile burch bas Richtschwert. Auch mit ben Bisconti in Mailand führte bie Seerepublit viele hartnäckige Rämpfe und oft wurden die Ufer bes Po und bu lieblichen Geftabe am Garbafee mit Blut getrantt, ebe eine Grenglinie awifden ben beiben ehrgeizigen und berrichsuchtigen Staaten gefunden warb. Brescia, 1428. Bergamo und Crema tamen an die Republit bes beiligen Marcus, bie burch ihre Reichthamer in Stand gesetzt war, geschickte und unternehmende Conbottieri mit zahlreichen Söldnerhaufen in ihre Dienste zu nehmen. Rieberlagen ober geringe Erfolge betrachteten bie eifersüchtigen Republikaner mitunter als Beweise boser Absichten gegen die Freiheit des Landes und begegneten der drebenben ober vermeintlichen Gefahr burch Mord, Entsetzung und Folterung. Ge fällten sie burch einen Staatsstreich ben unternehmenden Feldhauptmann Francesco von Carmagnola, und ber fraftvolle Doge Foscari, eine be fühnsten und gewaltigsten Naturen, wurde nach einer mehr als breißigiährigen

1457.

1508.

1509.

1511.

ruhmbollen Amtsführung burch eine feindliche Gegenpartei seiner Bürbe entsetzt und sein einziger Sohn mit Folterqualen so zugerichtet, daß er ben Tob bavontrug, worliber bem alten Bater bas Herz brach. Im Anfang bes sechszehnten Jahrhunderts tam ber Freiftaat an ben Rand bes Untergangs burch ben Bund (Lique) von Cambrab, in welchem fich Raifer Maximilian, Bubwig XII. von Frantreich, Ferdinand ber Ratholische von Aragonien und Papft Julius II. ju einer Theilung bes venetianischen Gebiets vereinigten. Schon bebrobten bie Frangosen, bamals im Besitz von Mailand, nach bem Sieg von Agnabello bie reiche Stadt mit einer Eroberung, als es bem Mugen Rath glücke, ben Bund zu trennen und burch einige Opfer bie Freundschaft bes Papstes und Ferdinands zu gewinnen. Beibe verbanden sich mit ben Benetianern burch bie Beilige Liga zur Bertreibung ber Franzosen aus ber apenninischen Halbinsel, ein Bundnig, bem auch balb ber Raiser Marimilian und ber König von England beitraten. Auf biese Weise gelang bie Rettung Benedigs; bie Frangosen wurden nach langen Rämpfen jum Abzug aus Italien gebracht und die Schweizer setzten ihren Schützling Maximilian Sforza als Herzog von Mailand ein; die Republit erlangte wieder ihre alten Grenzen auf bem festen Lande und bie Städte Brescia und Berona kehrten nach längerer Entfremdung von Neuem 1513 unter bas Regiment ber Herren von San Marco Aber unbeilbar waren die Schläge, die Benedig burch die Grundung bes osmanifchen Reichs in seinen öftlichen Besitzungen und burch bie Entbedung bes Seewegs nach Oftinbien in seinem Hanbel erfuhr. Seitbem war die sombolische Bermählung bes Dogen mit ber Abria auf bem Staatsschiff Bucentoro eine bebeutungslose Feier. — Die unersättliche Begierbe nach Gelb und Reichthum verhärtete bie Herzen ber Benetianer; baburch wurden bie Familienbande gelodert und das religiöse und kirchliche Leben geschwächt. "Und so seben wir benn am Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts in Benedig einen Staat ohne alle Frommigkeit, voll bes barteften Berftanbes, voll ber energischeften Achtung bes Gesetzes wie ber energischesten Ungerechtigkeit gegen bie Unterthanen und voll ber größten finnlichen Losgebundenheit, die nur, weil Fähigfeit und Sinn vorhanden war, weil bie unversiegbare Quelle geiftreicher Luft, wie sie allen Italienern von der Natur geschenkt scheint, auch dem Benetianer sprudelte, in ber tunftreichen Geftaltung bes geselligen Umganges und in ben berrlichen Werfen zeichnenber Künfte noch eine Beredlung fanb."

§. 504. Genua. Benedigs stolze Nebenbuhlerin war Genna. Nachdem dieser Freistaat im dreizehnten Jahrhundert die Macht Pisa's gebrochen und den westlichen Handel und den Besitz von Corsica und Sardinien errungen (welche letztere Insel jedoch an Aragonien kam), richtete er seine Blicke nach der Levante, und suchte Benedig aus dem Alleinbesitz des morgenländischen Handels zu treiben. Darüber entstanden heftige Kriege und manche blutige Seetressen; aber Benedigs Klugheit, gepaart mit Tapferkeit und Standhaftigkeit, bewirkte, daß die Republik S. Marco aus jedem Kampse mit Ehre und Gewinn hervorging, obschon einst in dem erwähnten Krieg von Chioggia die genuesische Flotte siegreich die Lagunen bestuhr. Senua's glänzende Marmorpaläste, sein mit einem Balde von Masten bedeckter Seehasen, seine Handelsschiffe und Kriegsssotten zeugten von dem Reichthum der Stadt und von dem Unternehmungs-

1380.

geist ber Bewohner; aber haber und wilde Parteitampfe awischen Demotrate und Aristofraten, awischen Guelfen (Rieschi und Grimalbi) und Gbt bellinen (Spinola und Doria) schwächten die innere Rraft und zerftortebie Tugenden und edleren Regungen\*). Habgier und Geldstolz waren bie herrschenden Leidenschaften des Bolls. In der Regierungsform der Stat: traten häufige Wechsel ein. Zuerft stand ein meistens aus der Ferne berufene: Pobesta an ber Spipe, welcher im Berein mit bem Rath ber "Achter" bie innere Berwaltung und die Bolizei leitete, die oberfte Gerichtsbarleit befaß und bem Militärwesen vorstand; bann wurde nach bem Borbilbe Benedigs ein lebens länglicher Doge gewählt (Simon Boccanera) und ihm ein Rath von 3mi Mannern, feche vom Abel und feche vom Bolle, jur Seite gefett; allein und ben wilben Parteilämpfen ging endlich jebe rechtmäßige Obrigfeit ju Grunde und ein Auftand eigenmächtiger Selbstbülfe und blutiger Rache trat an bie Stell von Gesetz und Ordnung. "Fast ist es unbegreiflich, wie unter solchen Stürmer ein Institut ber Art entstehen und unerschüttert bleiben konnte, als bie St Beorgenbant mar, wie alfo in einem bochft gerrütteten Staat ein zweier zahlreicher Staat völlig rubig fich erhielt, ber ben Leibenschaften fast noch reizes bere Begenstände als ber erftere barbot." Die Bant von St. Georg war ein von ben Staatsbehörben unabhängige Actiengesellschaft mit eigenen Statum eingesetzt und überwacht von der Gesammtbeit der Staatsgläubiger ober Inbabe ber Staatsschuldscheine (Luoghi). Alle Oberbeborben ber Republik mußen schwören, die Bant von St. Georg bei ihren Rechten und Freiheiten au fchuten und zu erhalten; und oft ichienen bie Burger bochft gleichgultig zuzuseben, d bie Fregofi ober Aborni, bie Fieschi ober Spinola ber Staatsgewalt fich bemeifterten, wenn nur die flegende Bartei die Conftitutionen ber Georgenbank beschwor und unverletzt erhielt. Unfähig, sich selbst zu regieren, suchte sich Genua endlich fremde Regenten, indem es sich bald unter mailandische, bald unter frangofische Berrschaft stellte. Die tunstreiche Berfassung, Die im sechs gebnten Jahrhundert ber Seehelb Anbreas Doria für feine Baterftabt ent warf, nachdem er das französische Regiment baselbst gestürzt und die republikanischen Formen hergestellt, verschaffte zwar bem Staate wieder bie aucher Unabhängigkeit, aber keineswegs ben innern Frieden. Zwei Jahrzehnte nachher versuchte ber schöne, reiche und gebildete Reses bem Sause Doria (bessen hampt ber eitle und herrschsüchtige Reffe bes Andreas zu werben brobte) bie Dogenwürde zu entreißen; aber das Unternehmen wurde vereitelt durch den unerwarteten Tod des klibnen Berschwörers. — Auch Genua's Macht und Sandels größe wurde durch die Gründung des osmanischen Reichs und burch ben See weg nach Oftindien tief erschüttert.

> \*) O Genuesen, Boll, das abgewendet Bon aller Sitte ist und voller Tilde, Barum seid aus der Welt ihr nicht verstoßen! (Dante, Hölle 33, 151.)

§. 505. Mailand. Mailands republikanische Berfassung ging unter, 1895. seitbem das Haus Bisconti die Herrschaft über die Lombardei erhalten (§. 467). Der Reichthum der Familie machte die Unterhaltung eines starten

Sölbnerheeres unter fähigen Rottenführern (Conbottieri) und burch Diese die Eroberung der benachbarten Städte und die Erweiterung des Herzog. thums möglich. Ein glangendes Bof- und Staatsleben, gehoben burch Bilbung und Runftliebe, burch Sanbel und Gewerbsamteit, verlieh ber Berrschaft ber Bisconti einen hoben aufern Glang. Aber unter ben Parteifampfen verwilderte der Ginn; Folter und hinrichtungen galten als nothwendige Mittel ber Macht, woburch wieder Berschwörung und Mord erzeugt wurden; Gräuelthaten empörender Art verhärteten die Herzen der Fürsten. Schon Lucchino, Auchino + 1849. ein hochgebildeter, staatekluger fürst und gleich seinem Bruder, bem Erzbischof Giovanni Bisconti ein Freund und Gonner Betrarca's (§. 456), ward be- Gisbanni schuldigt, einen vornehmen Mailander, Bufterla, beffen Gattin seine Liebesantrage verschmäht, aus Rache tildisch ermordet zu haben. Bernabd erweiterte und befestigte bie Macht bes Hauses burch Lift, Gewalt und Bebruckung, bis er burch feinen Reffen Giovan galeaggo binterliftig getobtet marb. Giovangaleazzo felbst verlieh ber Herrschaft der Bisconti neuen Glanz, sowohl burch gludliche Eroberungefriege, als burch bie Erwerbung ber Herzogewürde (§. 467). Sein Sohn, Gian Maria, einer ber graufamften Zwingherren aus bem Baria Fürstengeschlechte ber Bisconti, ber seine Bibersacher von reißenben, mit Menschenfleisch auferzogenen hunden zerfleischen ließ, wurde an beiliger Statte ermorbet; fein Bruber und Rachfolger, Filippo Daria, tobtete feine Gattin, um sich ben Weg zu einer neuen She zu bahnen, nachbem er sie umsonst burch entsetliche Folterqualen ju Geständniffen ihrer Schuld zu bringen gesucht, und herrichte bann gewaltthätig, selbstfüchtig und treulos, aber machtig und gefürchtet nach Außen. Als mit seinem Tobe ber Mannstamm ber Bisconti erlosch, trat eine Zeit fturmischer Parteitämpfe ein. Da übertrugen die Mailander, gedrängt von den Benetianern und anderen Feinden, in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts dem Mugen und tapfern Rottenführer Frang Sforga, bem Gibam bes verstorbenen Herzogs, die Herrschaft über bas Land. Ihm folgten in ber herzoglichen Burbe sein Sohn Galeaggo Maria, ein zugelloser Mann von wolluftiger und graufamer Natur. Diesem "genügte es nicht, die eblen Frauen zu verführen, er fand auch noch Bergnügen baran, ihre Schuld bekannt zu machen; und er war nicht damit zufrieden, seine Unterthanen hinrichten zu lassen, wenn er fie nicht auf eine graufame Art zu Tobe marterte". Berhaft ob seiner Sitten und Frevelthaten, fiel er am Beibnachtsfeste als Opfer einer Berichwörung in ber Stephanstirche zu Mailand. Aber die gehoffte Freiheit kehrte nicht jurud. Lubwig Moro, ber Bruber bes ermordeten Bergogs, entriß ber Bittme bie vormundschaftliche Regierung fiber ihren achtjährigen Gobn Johann Galeaggo und berrichte bann wahrend beffen Minberjahrigfeit eigenmächtig und gewaltthätig. Diese Herrschaft dauerte fort, als der Neffe bereits die Jahre der Mündigkeit erreicht und fich mit Isabella von Reapel vermählt hatte, und als bie junge, stolze Berzogin sich an ihren königlichen Bater wandte, daß er ihr zu ihrem Rechte verhelfe, sab sich Ludwig der Mohr nach frembem Beistande um. Im Bunde mit Rarl VIII. von Frankreich, beffen Eroberungszug auf Neapel er unterstützte, befestigte und erweiterte er seine herrschaft, besonders als Johann Galeazzo, wahrscheinlich burch bas Gift bes Oheims plöplich ftarb. Die unter solchen Berhältnissen berbeigeführte Unordnung

1450.

1476.

1478.

und Schwäche bes Staats erfüllte bie Frangofen und Spanier, Die na bem schönen und reichen Lande Gelufte trugen, mit ber hoffnung, fich te Die Streitigkeiten in Sforga's Familie er Herzogthums zu bemächtigen. leichterten bem König von Frankreich Lubwig XII., ber als Enkel einer Tochtet bes ersten Bisconti Ansprüche geltend machte, die Eroberung des Landes. führte ben Bergog Ludwig Moro, ben bie belvetischen Reisläufer verrather und verlassen hatten, gefangen weg und ließ ihn zehn Jahre lang in einen unterirbischen Kerker schmachten. Als aber bie Franzosen in bem burch t. beilige Liga berbeigeführten verheerenden Krieg zulett trot der Feldbern tunft bes toniglichen Reffen Gafton be Foir (ber ben großen Sieg be: Ravenna mit feinem Leben bezahlte) und ber Tapferkeit eines Babart. Lautrec u. A. ben vereinten Rraften ber Italiener und ber mit ihnen rer bunbeten Schweizer erlagen, wurde ihnen Mailand wieder entriffen und ber Sohn bes gefangenen Ludwig Moro, Maximilian Sforza, ber mittler weile an dem verwandten Raiserhof in Wien eine sichere Zuflucht gefunder burch ben Carbinal-Bischof Schinner von Sitten und andere Bevollmachtigt ber Bundesfürsten feierlich als Herzog eingesett, ein Schattenfürst unter ber Militärdictatur belvetischer Besatungsmannschaft. Bergebens strengten Die Fras zosen unter La Tremouille und andern Keldberren alle Kräfte an, um die ver lorne Herrschaft wieder zu gewinnen, ben Schweizern und ihrem schwache: Schützling die lombarbische Hauptstadt von Neuem zu entreigen; sie konnten nu: bas Elend und die Kriegsnoth in der Halbinsel verlängern; als fie in ba Schlacht bei Rovara burch bie Schwerter und Bellebarben ber Alpenfohne eine Nieberlage erlitten, tamen sie in eine bebrängte Lage. Die Bermittelungsversuche bes Papstes Leo X. zerschlugen sich an dem Eigennutz der Eidgenossen, benen die Mailander Schutherrschaft und die zerriffene Lage Italiens von Ber So bauerte ber unglückliche Zustand zwischen Krieg und Frieden fort, bis Ludwig XII. aus ber Welt schied. Erft als ber Nachfolger Frang ! ben Thron bestieg und mit einem stattlichen Ritterbeer die Alben überschritt. 13. Sept. wurden bie Schweizer in der zweitägigen Schlacht bei Marignand überwunden und nach dem tapfersten Rampfe und großen Berlusten zum Rückzug genötbigt. Durch biefe "Riefenschlacht von Marignano", wie sie ber alte Marschall Triulzo nannte, tan bas Berrogthum Mailand wieber an bie Franzosen und auch Genua erkannte aufs Neue die Schutherrichaft bes frangofischen Königs an. Massimiliano Sforp verlor so sehr allen Muth, daß er schnell eine Capitulation abschloß, obwohl ibm die Eidgenoffen neue Hulfsmannschaft versprachen. Er entlagte seiner Berp Ottober schaft über Mailand, der er ohnehin unter der drückenden Obmacht der Schweizer nie froh geworden war, und nahm seinen Aufenthalt in Frankreich, wo er noch fünfzehn Jahre lang bis zu seinem Tobe von einem ansehnlichen Jahrgebalt lebte, ben ihm Franz I. aussetzte. Die Schweizer wurden mit beträchtlichen Geldzahlungen zufrieden gestellt und räumten bann Cremona und die übrigen festen Orte, die sie noch im Besitz hatten. Aber Cardinal Schinner und die Walbstätte beharrten noch in ihrer feindseligen Gesinnung gegen Frankreich. Erft im nachften Jahre, als König Franz ben Schweizern einige Besitzungen am Abhange ber Alpen, Jahrgelber und Handelsvortheile zusicherte, wurde ein ewiger Friede geschlossen und der alte Freundschaftsbund erneuert. Much Barft

Leo X. reichte die Hand zur Bersöhnung: er mußte Parma und Piacenza an Mailand, Reggio und Modena an Ferrara zurückgeben, blieb aber im Besitz von Bologna und erhielt freundliche Zusicherungen für seine Familie, die Medici. Auf einer persönlichen Zusammenkunst in Bologna wurden auch noch sirchliche Vereindarungen zwischen dem Papst und dem König verahrebet. Nur Kaiser Maximilian wollte sich noch nicht zusrieden geben: er machte Bersuche, den an seinem Hose weilenden zweiten Sohn Lodovico's des Mohren, Francesco Sforza, nach Mailand zurückzussühren und den Parteikrieg von Neuem zu entstammen. Aber seine Unternehmungen scheiterten an der Wachsamleit der französischen Beschlöhaber, und an der Weigerung der helvetischen Söldner, gegen ihre Landsleute zu sechten.

8. 506. Savoben und Piemont. Die nordweftlichen Staaten bes obern Italiens tamen größtentheils an bie Grafen von Savoben, bie ihr ursprünglich fleines Gebiet burch Klugheit, Glüd und Waffengewalt allmählich fo zu erweitern wußten, daß es sich nordwärts über die subliche Schweiz bis gum Jura (Genf, Baabt, Ballis u. a.) erftredte und fildwarts Biemont mit Turin, die Grafschaft Nizza und andere Territorien umfaßte. Auch die Markgrafen von Montferrat in Casale, ein vornehmes, ritterliches, burch Rriegsthaten im Morgenlande ausgezeichnetes Fürstengeschlecht, mußten bie machtigen Nachbarn als Oberlehnsberren anerkennen. Amabeus, von seiner Lieb- † 1866. lingsfarbe "ber grune Graf" genannt, erhöhte ben Glanz bes Saufes burch Friegerische Großthaten in Italien und Frankreich; fein Entel gleichen Namens, ber erfte Herzog von Savoben, ber nach langer und rühmlicher Regierung bas Reich seinen Sohnen übergab und zu Ripaille am Genfer See "als ein heiliger Einsiedler" mit seinen Mauritiusrittern gemächlich lebte, wurde von bem Bafeler Concil (§. 474) jum Papft gewählt, fand aber nur geringe Anerkennung. 3m savohischen Sause mar fruh bas Recht ber Erftgeburt und ber Grundsat ber Untheilbarteit und Unveräugerlichteit ber Erblande geltenb, was nicht wenig zur Befestigung und Bergrößerung bes Staats beitrug. aber im Norben bie friegegeubten Gibgenoffen, im Beften bas gu einem starten Königreich vereinigte Frantreich Savohens Grenznachbarn wurden, ba schmälerte fich allmählich beffen Umfang. 3m burgunbischen Rrieg (§. 519) ging bas Baabtland verloren; in ben Reformationstämpfen machte fic Genf frei, und in ben Rriegen, bie Frang I. mit Rarl V. um ben Befit von Mailand führte, bufte Bergog Rarl III. von Savoben, bes Lettern Bundesgenoffe und Schwager, ben beften Theil feiner Erbstaaten ein, die erft fein Sohn (Emanuel Philibert) mit einigen Berluften im Frieden von Chateau Cambresis gurud erhielt. Aber burch Auge Berechnung und Benutung gunftiger Umftanbe erfetten feine Nachkommen bas Berlorne reichlich burch anderweitige Erwerbungen (Sarbinien und Genua) und erlangten die Königefrone.

#### b) Mittel-Italien.

§. 507. Der florentinische Freistaat. In Toscana blühte zuerst die Handelsrepublik Pisa. Als diese, durch den Neid und die Rivalität der Genuesen geschwächt, den inneren Zerrüttungen und den Gewaltthätigkeiten ihrer Beker, Geschichte. I.

Stadtherren erlag, bob fich Florenz über bie übrigen Städte empor m: brachte zuletzt Pisa selbst burch Gelb, Lift und Gewalt unter seine Derrscha-In Morenz führte anfangs ber Abel bas Regiment; als biefer aber burch : Barteilampfe ber Guelfen und Shibellinen und bann, nach bem Unter gang der lettern, der "Schwarzen" und "Weißen", sich aufrieb, erlangte bu in awolf Bunftgenoffenschaften getheilte Boll bie Oberhand. Mit ber Zeit beeinigten sich aber die reicheren und vornehmen Bürger ber höheren Zünfte, t. Raufleute, Wechsler, Tuchmacher, Wollhandler u. a. wieder mit dem Abel p einer neuen burgerlichen Aristofratie (Robilität), welche bas Stadtregiment = fich zu reißen und die unteren Zunfte zurüchzudrängen suchte. Daraus ging: neue Kämpfe bervor, in Folge beren, als der Berjuch des Herzogs Balter w Brienne, Stattbalters bes Königs von Reavel, fich jum Thrannen aufzuwerfer burch die Anstrengung ber Bürgerschaft gescheitert mar, eine vollständige Demckratie in Florenz errichtet ward. Aber selbst biese genügte ber unruhigen Begehrlichkeit bes Bolles nicht auf die Dauer. Gereigt burch ben Uebermutt ber gelbstolzen Bopolaren und reichen Guelfenfamilien, die fich aufs Rene bes Regiments zu bemächtigen und burch eine Art Oftracismus (Ammoniren) alle Gegner fern zu balten wuften, erregten bie unteren Zünfte und alle rechtlofen und zurückgesetten Arbeiter und Tagelöhner, von den Vornehmen mit den Spottnamen "Ciompi" belegt, eine neue Revolution, die auf einige Zeit die Herrschaft in die Gewalt der Massen und ihrer Führer legte. Allein trot aller biefer politischen Wechselfälle, welche die Verwaltungsgeschäfte und Rechtspflix bald ber Gelbariftofratie, balb ber Zumftbemofratie in die Bande spielten, em widelte sich Freiheitsgefühl, Laterlandsliebe und Bildung, so daß Florenz auf bem Gipfel seiner Kraft und Culturblüthe stand, als die übrigen Staaten Italiens schon ihrem Berfall entgegen gingen. Mit Stolz sprechen bie alten Chromiten von der reichen und blübenden Stadt voll mächtiger Gebäude und edler Qunit werte, voll streitbarer Manner und schoner, zierlicher Frauen. Endlich gludn es ber burch Reichthum und Talent ausgezeichneten Familie ber Mediceer (De bici), die Geringen durch Milbe und Wohlwollen, die Vornehmen durch freund Modannt liches Entgegenkommen für sich zu gewinnen, so daß, nachdem Giovanni von Debici, Inhaber eines reichen Bankhaufes, fich burch eine zwedmäßige und osmo Redict gerechte Steuervertheilung Popularität erworben, sein Sohn **Cosmo**, ein Mam von hohem Geist und vaterländischer Gesinnung, ohne Rang und Titel den florentinischen Staat fast unumschränkt beherrschte und nach Außen durch gludliche Kriege, nach Innen burch Beförderung ber Kunfte und Biffenschaften und burch Errichtung herrlicher Bauwerke machtig und blübend machte. bührt mit Recht ber Beiname Bater bes Baterlandes. Cosmo's Schn Bietro gefährbete bas Unfeben bes Saufes burch ftrenge Gintreibung ber fleinen Darleben, vermittelft welcher fein Bater bas bausliche Besteben vieler Bürger von sich abhängig gemacht und seinen Anhang vermehrt batte. Letengo, Bietro's Sohn, Lorenzo der Brächtige (Magnifico), schritt auf Cosmo's Bahn 1472-92. fort. Nachdem er ber weitverzweigten Berschwörung ber Paggi, welche ibn an heiliger Stätte mörberisch anfielen und seinen Bruber Juliano mit ihren

Dolchen nieberstießen, glücklich entronnen, erlangte er durch seine Talente bei ber Burgerschaft solches Ansehen, daß bie Regierung ganz in bie Banbe ber

eiten verwalteten. Lorenzo hob unter seinem Willen die öffentlichen Angelegereiten verwalteten. Lorenzo hob unter seinem Principat durch den Adel seiex Seele, durch seine Freigebigkeit und seine königliche Gesinnung den Glanz ird die Macht der Familie auf solche Höhe, daß seinen Nachkommen unter Uen Stürmen die Herrschaft über Florenz verblieb, die ruhmreichsten Kirchenürsten (sein Sohn Iohann als Leo X. und sein Resse Juliano als Clemens VII.) einem Hause angehörten und zwei französische Könige (Heinrich II. und IV.) Wediceerinnen zu Gemahlinnen erkoren.\*) Unter ihm war Florenz der Sitzensicher Kunst und Wissenschaft, wie einst Athen zur Zeit des Perisses.

Die von Cosmo gegrundete Bibliothet und Platonifche Atabemie erhielten Durch Lorenzo ihre Bollendung. Byzantinische Gelehrte (Bessarion, Lastaris u. A.) untererchteten in der griechischen Sprache und erschlossen dem Abendlande die Schätze althellenischer Weisheit, so daß aus allen Nationen lernbegierige Jünger nach Florenz strömten. Die Deister in der Literatur, Kunst und Wissenschaft zierten Cosmo's und Lorenzo's Hof. Blatons Schriften fanden in ihm und seiner Umgebung feurige Berehrer und einen un-Ubertrefflichen lateinischen Ueberseger in Marfilius Ficinus. Angelo Boligiano, "in welchem die schönen Geister bes Alterthums auflebten", erzog Lorenzo's Kinder. Auch ber tiefgelehrte, vielseitige Bico von Miranbola und ber winige, phantasiereiche Dichter des "Morgante Maggiore", Luigi Pulci, gehörten in den vertrauten gefelligen Kreis, mit dem Lorenzo so gerne verkehrte, mit dem er Symposien und attische Rächte feierte, wie einst Die geistige Aristofratie in Athen. Selbst Dichter und Runftkenner, wußte Lorenzo jedes Talent zu schätzen. Herrliche Paläste und Kirchen bildeten und erhielten ben guten Geschmad in ber Architektur; Die Bildhauer= und Bildgießerkunft (Ghiberti), Die Malerei (Masaccio, Giovanni da Fiesole genannt Angelico) und die Musit fingenan, ihre schönste Bluthe zu entfalten. Doch hatte dieses glänzende Bild ber Mediceischen Kunstherrlichkeit auch seine Schattenseiten. Lorenzo selbst scheint mit ber hingebung an die antite Cultur auch die Lebendige Sinnlichkeit der Alten vereinigt zu haben; mag feine Zuneigung für schöne Anaben, die Machiavelli mit einem tabelnben Seitenblid erwähnt, nur in einem afthetischen Wohlgefallen an schönen Gestalten und Formen bestanden haben; daß er aber im Umgang mit den Frauen nicht blos der Platonischen Liebe gehuldigt, nicht blos der Benus Urania gedient habe, geht aus seinen Gebichten hervor, und wird von bem florentinischen Geschichtschreiber bestätigt, welcher versichert, daß er sich in ungewöhnlichem Maße geschlechtlichen Ausschweifungen hin= gegeben. Seine Natur war zum Genießen angelegt; wie follte er Enthaltsamkeit gelibt haben in einem Zeitalter, das sich den Lusten und der Sinnlichkeit so rucksichtslos in die Arme warf, unter einem Geschlechte, das den Dienst der Liebesgötter so hoch stellte? Was aber Lorenzo und seine geistreichen Freunde sich gestatteten, galt den Andern als lodendes Beispiel zur Nachahmung. Go gewann die Genuffucht, die Richtung zur Sinnlichkeit, ber Sang, ben Freudenbecher bes Lebens bis in die Tiefe zu leeren, immer mehr Boben, ein immer weiteres felb. Der gebildete Theil ber Bürgerschaft fand in ben geiftigen Beschäftigungen, in den Werken der Alten, in dem reichen Runftleben der Gegenwart einen Salt und ein Gegengewicht gegen das Bersinken in Materialismus und in religiösen Indifferentismus; die große Menge bagegen, von jenen erhebenden Studien und ihren Wirkungen ausgeschlossen, entbehrte dieses sittlichen Haltes, ben die tiefere Bildung immer gewährt, und nahm daher Schaden an ihrer Seele. Je mehr die Zeitrichtung sich von den großen politischen Fragen abwandte, je mehr die mittleren und unteren Boltsklaffen bem öffentlichen Leben entfremdet wurden und die Leitung ber Staatsgeschäfte in die Bande weniger Auserwählten überging, desto mehr machte sich eine Debe fühlbar, die einem moralischen Abgrund entgegengähnte. Die erschlaffte Kirche mit ihren äußerlichen Gebräuchen vermochte nicht die Bedürfnisse des Herzens zu befriedigen, den Schrei des Gewissens zum Schweigen zu bringen; die Lehren der heidnischen Weisheit waren nur den Eingeweihten verständlich, die sich in vornehmer Selbstgenügsamteit von dem Bolle zurudzogen, in afthetischem Genießen der Schöpfungen des Genius das innere Berlangen nach einem höheren Lebensinhalt stillten und mit Unwillen und Mißtrauen auf alle Regungen und Bestrebungen blickten, die das behagliche Dasein zu

stören ober zu burchbrechen brohten. Zweisel und Aberglauben, Indisserenz und relizit leberspannung, Freigeisterei und Fetischismus wohnten unvermittelt neben einander in zu selben Busen. Das florentinische Staats- und Gesellschaftsleben war unter der Walts des Mediceers Lorenzo ein weites Feld geworden, auf dem einzelne Blumenbeete mit der lichen Zierpslanzen inmitten eines unangebauten Aderlandes sippig emporwuchsen und Wlicke der Fernstebenden mit einem künstlichen Schmuck blendeten. "Keine sesse und verder und Wolfe der Fernstebenden mit einem künstlichen Schmuck blendeten. "Keine sesse leberzeugen weber im bürgerlichen Leben noch in der Religion, weder in der Moral noch in der Polisphie; nicht einmal der Zweisel wurde zu einer starten Empfindung. Eine herzlose Girzsgültigseit gegen alse Grundsätze beherrschte diese Menschen, und in ihrem Gesicht voll Sigstlitzeit gegen alse Grundsätze beherrschte diese Menschen, und in ihrem Gesicht voll Sigstlitzeit, voll Scharssinn und seinen Verstandes zeigte sich ein taltes Lächeln der Ueberlegenzund des Mitleids, so ost sie einer Aeuserung von Enthussamus sür eble und berziege Ideen begegneten."

## \*) Stammtafel ber Debice er.

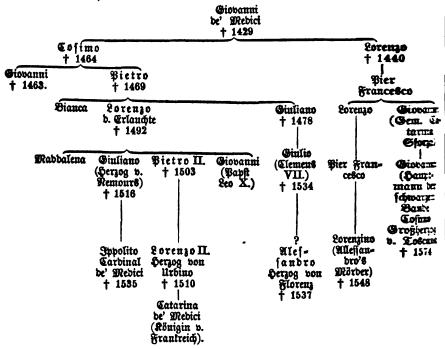

§. 508. Nach Corenzo's Tobe brachten die begeisterten Reden des Teminicaners Girolamo Savonarola, der zur Herstellung republikanischer Fracheit, zur Reinigung der Airche und zur Besserung des Lebenswandels auf sorderte, eine solche Aufregung hervor, daß die Florentiner die Medicen vertrieben, eine gemäßigte Demokratie herstellten und in der Lebensweise sich der größten Enthaltsamleit bestissen. Sie seierten den Carneval mit der "Lerbrennung der Eitelleiten", wobei aus allerlei Gegenständen der Weltlust und Frivolität, aus unzüchtigen Büchern, Bildern, Gedichten eine berghohe Phramix ausgesührt und angezündet ward. Wenn gleich geschmacklos in seinen Bildern und ohne gründliche Gelehrsamseit und tiesere Kenntniß der Wissenschaft der Theologie, wußte Savonarola doch dem Bolle den Abgrund ergreisend zu schildern, der sich zwischen dessen und einem wahrhaft dristlichen geöffnet hatte; da schien es Allen, als sei seine Predigt, seine Lehre die Brück, die wieder

Digitized by GOOGLE

nüberführe, die allein erretten könne von unabwendbarem Berberben. Und erlebte benn die Welt die wunderbare Erscheinung, daß in der Stadt ber bildung und des Sinnengenusses ein Bettelmond, ber sich bisher nur mit tiftlichen Dingen befagt, nur ein Bergenserschütterer gur Frommigfeit und bottesfurcht gewesen, Die Seele bes Staats, ber Mund bes florentinischen bolles ward. Aber als Bapft Alexander VI. ben fühnen "Propheten von Moeng", ber fich vermaß, bie Konige und Gewaltigen ber Erbe gur Anordnung ines allgemeinen Concils aufzurufen, damit die Kirche gereinigt werbe an daupt und Gliebern, mit bem Bannfluch belegte und ber Klerus, gegen beffen Leichthum und fippiges Leben ber Predigermond besonders seine Beißel schwang, ich wiber ihn erhob, gelang es seinen Feinden, ihn zu ftiltzen. Durch ein iffentliches Gottesgericht sollte er die Wahrhaftigkeit seiner Prophetengabe bar-Die Feuerprobe, wozu schon alle Zurüstungen getroffen waren, wurde verzögert und gestört. Dies benutten seine Feinde, die "Arrabiati", um die in ihrer Schauluft getäuschte Menge wiber ibn aufzureizen, seine Beissagungen als Betrügerei barzustellen. Darauf wurde bas Aloster San Marco gestürmt und Savonarola mit zweien seiner ergebenften Anbanger ins Gefängniß geschleppt. Ein Rechtsverfahren mit Foltern und gefälschten Aussagungen, wie einst bei ber Jungfrau von Orleans, hatte jur Folge, daß ber Frate als Kirchenstörer und Bollsverführer jum Tode verurtheilt und nebst seinen beiben Leibensgefährten an Rreuzbalten aufgeknüpft und bann ben Flammen übergeben warb. Die Afche ber brei Märthrer wurde im Arno versenkt. Mit Lebensgefahr suchten aber die Gläubigen einige Reste von der Brandstätte zu erlangen, um sie als theure Reliquien von wunderthätiger Kraft aufzubewahren. Denn gar Biele hielten ben Monch Girolamo für einen gottgesandten Propheten und verehrten ihn als Beiligen, wie ihn noch jest das Bildnig barftellt, welches sein Freund, ber Maler Fra Bartolomeo, in ber Alosterzelle gleich nach bem Schredensact ausgeführt. Selbst bie Bannbulle hatte ihn teiner Abweichung von ber Kirchenlehre beschuldigt. Es konnte ihm kein anderer Borwurf gemacht werden, als daß er ausgesagt, die Rirche sei verberbt, sie wurde geguchtigt und bann erneuert werben; bag er ju bem 3wed ein Concilium habe herbeiführen wollen, auf bem er große Dinge vorgehabt. Reine andere Schuld ward an ihm erfunden. Bald kehrten bie Mediceer zurud; und als der demokratische Geift nach einigen Jahren nochmals erwachte und eine abermalige Berbannung erfolgte, rudte Karl V. im Einverständniß mit bem mediceischen Papste Clemens VII. vor Floreng, zwang es nach harter Belagerung zur Ergebung und setzte, nach Bernichtung ber republitanischen Formen, ben grausamen Alexander von Debici als Bergog über die gebemuthigte Republik Toscana. Zwar fiel Mexander nach siebenjähriger Thraunei als Opfer ber Bolkbrache, aber bie Familie ber Mediceer blieb boch im Befige ber Berrichaft.

§. 509. Der Kirch en staat. Während des Aufenthaltes der Papste in Avignon (§. 458) herrschte in Rom wilde Gesetlosigkeit, herbeigeführt durch die blutigen Familiensehden der (ghibellinischen) Colonna und der (guelssischen) Orsini. Dies brachte den phantasievollen, von Petrarca (§. 456) für das alte Römerthum begeisterten Cola Rienzi (Nicolaus Laurentins) auf den Gedanken, durch Wiederherstellung der republikanischen Verfassung dem

Staat die Rube und die alte Größe zurückzugeben. Seine feurige Beredsax feit rig die Römer bin. Gie errichteten eine Republit Rom, erhoben ba fühnen Bollsredner jum Tribun und trieben bie abeligen Rubeftorer au ihren Mauern. Rienzi's Richterstuhl wurde auf bem alten Forum auf gerichtet, und Recht, Sicherheit und Ordnung fehrten in die Tiberftadt juru-Die Beiniger bes Bolks erlitten bie verbiente Strafe. Aber bie glangent Rolle des Tribuns war bald ausgespielt. Hoffahrt und Eitelkeit bethorm ibn; ber jur Befämpfung ber verbannten Gbelleute nothwendige Steuerbrut raubte ihm die Bollsgunft, Mangel an politischem Berftand und militärische= Beift verleitete ibn zu Miggriffen. Daburch gelang es seinen machtigen Ge: nern unter bem romischen Abel, bie er einst in seine Bewalt gebracht u-: mit ben Schrecken bes Tobes erfüllt, bann aber wieber in Freiheit gefie hatte, ihn zu stürzen und zur Rucht zu zwingen. Zwei Jahre irrte er umeben Eremiten und Räubern ber Abruggen umber, bann begab er fich ju Kom: Rarl IV. nach Prag, um ihn ju einem Romerzug ju bewegen. Diefer bich ben Schwärmer einige Zeit in Saft und Rerter und entließ ihn endlich seine Wunsche gemäß nach Avignon an ben papstlichen Sof. Bon bier durfte e: mit Einwilligung bes Papftes im Gefolge bes Legaten Abornoz in bei anarchische, von mächtigen Räubern verwirrte romische Gebiet guruckteber aber nur, um balb nachber bei einem Bolkstumult seinen Untergang ju finden 2018 seine Berebsamteit und sein Bollswitz auf die lärmenden Schaaren, to feinen Balaft umftellt batten, nicht mehr ben alten Zauber übten, fuchte e unter einer Berkleidung zu entkommen, wurde aber erkannt und getödtet. ber alten Berfassung tam nun auch bie alte Berwirrung wieber. — Die von ben Bapften um 1300 und 1350 angeordneten Jubeljahre, wo Sebem, de in Roms Kirchen beten wurde, Ablaß zugesichert warb, führten eine zahlleie Menge Bolts aller Nationen nach ber ewigen Stadt, die von ber frommen Andacht ber Fremblinge Bortheil zog. — Nach Beilegung ber kirchlichen Spaltung (§§. 468. 470) waren einige ausgezeichnete Bapfte bemubt, tu Wunden bes Staats und ber Kirche zu heilen und zugleich bem romischen So Chern IV. böheren Glanz zu verleihen. Eugen IV. kehrte nach langem Zögern in bie Hauptstadt zurud, um baselbst sein Grab zu finden. Sein Freund und Rad is folger mar Ricolaus V., ber Sohn armer Eltern, ber bie Begeisterung ber ebelften Manner feiner Beit fur bie Biffenschaften, fur bie Runfte, fur bes Studium des Alterthums theilte und das Sammeln und Ankaufen werthroller Manuscripte mit Eifer und Umsicht betrieb. Ihm verbankt bie vaticanische Bibliothet mit ihren toftbaren Sanbichriften ihre Entstehung und Be-Aber während er Bücher auffaufen und mit Silber und Gold verzieren ließ, wurden in der alten Kaiserstadt Constantinopel von der Hand ber Türken bie pergamentenen Banbe als werthlose Beute ins Feuer geworfen und bas Kreuz von ber heiligen Sophienkirche berabgerissen. Der Schmerz über ben Kall ber alten Raiserstadt und über eine gefährliche Berschwörung bie Stefano Porcarno, von altem Geschlechte und in ben bumanistischen Areisen wohl angeseben, jur Berftellung republikanischer Staatsordnung an gettelte, nagte an bem Bergen bes ebeln Rirchenfürften und verflitzte feine Tage. Balb nachbem Porcarno mit neun seiner Genossen an ben Binnen

ber Engelsburg aufgelnüpft worden, fingen seine Rrafte an ju sinken und er Nach bem turgen Bontificat bes britten Calixtus empfing jener Aeneas gante, me. Splvius, den wir schon früher (g. 474) als bochgebilbeten Schriftsteller und 1455-58. Staatsmann kennen gelernt, die Tiara. Er nannte sich Bius II. und richtete seine Pins II. ganze Thätigfeit auf ben Krieg gegen bie Osmanen. Aber ber Traum seines Lebens zerrann in einem Meer von Täuschungen. Wie sehr er fich auf dem Congreß von Mantua abmubte, bas Abendland gegen die Feinde ber Chriftenbeit unter bie Baffen zu rufen, ber Erfolg entsprach teineswegs seinen Planen und Erwartungen. In bem Augenblick, ba er in Ancona bas Auslaufen eines Beschwaders nach ben griechischen Gewässern besichtigte, erlag er bem gichtischen Leiben, bas er sich einst in Schottland zugezogen, als er in Erfüllung eines Gelübbes einen Bilgergang langs ber eisftarrenben Rufte machte. Paul II., ein 1464-71. reicher, gebildeter Benetianer von schöner Gestalt und stolzer Haltung, suchte bas Loos ber flüchtigen Griechen burch freigebige Unterftützungen zu erleichtern. Als er im besten Mannesalter rasch babingerafft wurde, bestieg Francesco bella Rovere unter bem Namen Sixtus IV. ben papstlichen Stuhl, bem er einen Sixtus IV. weltlich-fürstlichen Charafter verlieh. Er bäufte Ehrenämter und Reichthümer auf seine Berwandten und schuf baburch seinen Rachfolgern ein verführerisches Seitdem wurde ber Nepotismus bas Grundübel bes pontificalen 3nnocen Vorbild. Schon Innocenz VIII., welcher ben Triumph hatte, ben Osmanen- 1484 - 20 Hofes. fürsten Oschem, den flüchtigen Bruder des Sultans Bajasid (§. 536), in der Stadt bes beil. Betrus als Gefangenen aufzunehmen, folgte bem Beispiele bes Aber noch mehr und anstößiger stieg bas lebel unter Alexander VI. Meran. VL aus bem fpanischen Sause Borgia, ber aus einer früheren Che mehrere Kinder hatte, die er mit Fürstenthumern auszustatten suchte. Der Name Borgia hat in ber Geschichte menschlicher Berirrungen und Laster eine Berühmtheit erlangt, wie das Tantalidengeschlecht des griechischen Alterthums, wie die Meropinger in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters. Die Phantasie hat die überlieferten Gräuel und Verbrechen der Familie aus der Volkstradition herausgehoben und in Dichtungen und Erzählungen aufs Grellfte gefärbt und bargestellt ber Nachwelt übergeben. Besonders sind zwei Glieder ber Familie als Inbegriff aller Ruchlosigkeit und alles Frevelsinnes, aller Leibenschaften und Sittenlosigkeit im Bebachtnig ber Menichen geblieben, Cefare Borgia, ber icone ausschweifende Cobn bes Bapftes, ben ber Bater gleich nach seiner Thronbesteigung jum Cardinal erhob und welchem König Ludwig XII. von Frankreich als Preis eines Bündnisses gegen Mailand und Neavel bas Stadtgebiet von Balence in der Dauphine mit bem Titel eines Bergogs von Balentinois verlieb, und beffen Schwester Lucrezia, bie nach zwei unbeilvollen Cheverbindungen mit Giovanni Sforza, Herrn von Besaro, und mit Alfons von Aragona, bem natürlichen Sohn des Königs von Reapel, sich jum brittenmal vermählte mit Alfons von Este, Bergog von Ferrara, und burch ibre Schönheit und Anmuth, wie burch ihren Berftand, ihre Bilbung, ihre geistigen Eigenschaften ben Ruhm und Glanz tes Ferrarefischen Fürstenhauses bob und bereicherte. Mexander VI. und seine Familie gaben burch ihren gottvergessenen Wandel und burch tudische Grausamkeit ber ganzen Christenbeit Aergerniß; aber die Klassische Bilbung verschleierte die sittliche Berberbniß Roms, "und die Lafter ber Rirche wurden mit

1598.

1480.

1580.

Rafaelischen Teppichen zugebeckt". Als Casar im Begriff mar, alle Lebusgüte= bes Kirchenstaats zu einem Fürstenthum in seiner Hand zu vereinigen, start sein Bater, während er selbst frank barnieberlag. Daburch zerrannen seine Plane. Er entfloh nach Spanien und fand einen Soldatentod im Gebiete von Inius II. Pampelona. 1508— Sinn akar Alexanders Rachfolger Julius II. besaß zwar einen großartigen Sinn, aber seine kriegerische Reigung, die ihn antrieb, "seine Krone au einem Belme und seinen Hirtenstad zu einem Schwerte zu machen", stand mit seine: Burbe zu fehr im Zwiespalt. Dem Bund von Cambray (§. 503), an bem: er anfangs Theil genommen, setzte er später, nachdem er sich mit den Benetianern verföhnt hatte, die beilige Liga entgegen und befämpfte Ludwig XII. von Frankreich mit geistlichen und weltlichen Waffen. Mit Hülfe belvetischer Söldnertruppen, die ihm der unternehmende Bischof Stinner von Sitten geworben, hoffte er Italien von ben "Barbaren" zu befreien und zog selbst ins Keld. Durch Erwerbung von Bologna, Ancona, Ferrara und andern Städten und ganbschaften gab er bem Rirchenstaat einen größeren Umfang. Les X. bes Mediceers Lorenzo hochgebildeter Sohn, vereinigte im Batican allen Glanz ber Kunft und Bilbung als ein Erbtheil seines Sauses. ben classischen Schriften bes griechischen und römischen Heibenthums verlor er die Kirchenlehre und die Achtung vor dem Evangelium aus dem Auge, und boch besteuerte er den frommen Glauben der Bölfer, um seine Kunftliebe befriedigen und Klinstler mit freigebiger Sand belobnen zu können. §. 510. In Mobena, Reggio und andern umliegenden Orten regierten

seit Jahrhunderten als Basallen bald bes Raisers, bald bes Papstes die Martgrafen von Efte von ber jungeren Linie biefes Baufes (von ber alteren leitet bas Welfische ober Braunschweig-Luneburgische Fürftenbaus feinen Ursprung ab). Im fünszehnten Jahrhundert wurde die Markgrafschaft in ein Bergogthum verwandelt und Kerrara bamit verbunden, wo bald nachher ein 1452. Fürstenhof blühte, der an Glanz, Bildung und Beförderung der Künste und Wissenschaften mit bem florentinischen wetteiferte. Als mit Alfons II. (beffen Bof ber Dichter Taffo zierte) ber Mannstamm ber Eft e ausstarb, fiel Ferrara bem Bapite zu. - In Mantua erlangte bie Kamilie Gongaga nach langem Streit mit den feindlichen Bonacossi und nach der Ermordung Posserino's be' Bonacossi und Bertreibung seiner Anhänger burch Lobovico Gonzaga die Markgrafenwürde unter der Lehnshoheit des Reichs, die dann unter seinen Nachlommen in ben Herzogstitel überging, und in Miranbola hatte ber gelehrte Fürst Bico seinen Sit. — Rünfte und Biffenschaften, Handel und Industrie blühten in allen biesen Städten und der Glanz und Reichthum ber fürstenbofe und Abelsgeschlechter batte nirgends seines Gleichen.

## e) Unter-Italien.

§. 511. In Reapel, bas seit bem Sturze ber Hohenstaufen (§. 412) papftliches lebn mar, regierten bis in die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts Rarl von Anjou, fein maderer Gobn Rarl IL und fein Entel Robert. An ihnen fand die guelfische Sache eben so eifrige Bertheibiger,



wie bie ghibellinische an ihren Begnern, ben Ronigen von Sicilien aus bem aragonifchen Fürftenbaufe. Durch gablreiche Solonerschaaren (Catalonier), die fie in Diensten hatten, übten fie großen Ginfluß auf die Geschicke Italiens. — Nachbem bie Bunben bes Kriegs gebeilt waren, blübten Saubel und Gewerbfleig fraftig auf und schufen Reichthum, Bildung und beitern Lebensgenuß. Unter Roberts Enkelin, ber iconen und geiftreichen, aber üppigen und ausschweifenden Johanna I., gerieth das Königreich Neapel in neue 306anna I. Berwirrung und in einen Zustand wilber Gesetlosigkeit und arger Gräuel. 2118 ibr Gemabl und Berwandter Andreas von Ungarn auf Beranstaltung ihrer Bettern Ludwig von Tarent und Rarl von Duraggo, bes Gatten ihrer Schwester Maria, im Schlosse von Aversa neben ihrem Schlafgemache, und wohl nicht ohne ihr Mitwissen, auf grausame Weise erbrosselt worben, rudte ber Bruber bes Ermorbeten, Lubwig ber Große von Ungarn (§. 527), mit Heeresmacht in bas Land und führte einen mehriabrigen schrecklichen Rachelrieg, in Folge bessen Reapel von roben Soldnerschaaren erobert und migbanbelt, bie Königin mit ihrem zweiten Gemahl, bem erwähnten Ludwig von Tarent, zur Flucht nach ber Provence gezwungen und Karl von Duraggo für seine Theilnahme an ber bunkeln That auf ber Blutstätte enthauptet ward. Unter Vermittelung bes Papstes (bem Johanna die provençalische Stadt Avignon mit ber Umgegend tauflich überließ, was bann Raiser Rarl IV. bestätigte) tam nach einiger Zeit ein Bergleich ju Stanbe, bem aber balb neue Streitigkeiten und innere Kriege folgten, bis zulet Iohanna, die sich nach Ludwigs Tod noch zweimal vermählte (mit Jacob von Maiorca und Otto von Braunschweig), von bem jungeren Rarl von Duraggo, bem gart III. Neffen und Eidam bes Hingerichteten, ben die kinderlose Königin zum Thron- ber Kleine erben ernannt, im Krieg übermunden und in der Gefangenschaft getöbtet marb. worauf ber Sieger bas Reich erlangte, und bann auf kurze Zeit die Kronen von Ungarn und Neapel vereinigte. Sein Sohn Labislaus bebauptete. Satissaus nachbem ber Bater in Ungarn burch Meuchelmord umgekommen, gegen seinen, von Johanna I. früher adoptirten, Mitbewerber Ludwig von Anjou bas väterliche Erbe, erweiterte es burch Eroberungen im Kirchenstaat und Toscana und bachte schon an eine Bereinigung aller italienischen und ungarischen Staaten ju Ginem Reiche, als ihn ein plöplicher Tob ins Grab fturzte. Seine Schwester Johanna II. war feine Erbin. Da biefe zuerst Alfons (V.) von Arago. nien und Sicilien adoptirte und bann, als fie mit biesem zerfiel, Lubwig III. von Anjou, so tampften von nun an eine frangofische und eine aragonische Partei mit großer Erbitterung um ben Besitz von Neapel und füllten bie gange Regierungszeit ber Königin mit Burgerfriegen, Gewaltthaten und Hofranken. Rach vieljährigen blutigen Kampfen behauptete endlich Alfons bie Oberhand; allein bie Barte ber aragonischen Könige machte ihre herrichaft verhaßt und erleichterte bem frangosischen König Karl VIII. Die Eroberung bes Landes, als er mit Beeresmacht ben Ansprüchen bes Hauses Anjou Nachdrud gab und im Bunde mit Lodovico Moro von Mailand über Florenz 1418. und Rom in Neapel einzog. Aber seine raschen Fortschritte in bem zwieträchtigen Italien erschreckten ben Papft und die übrigen Fürften. Ludwig Moro, ber anfangs ben französischen Feldzug unterstützt hatte, reichte jetzt ben Benetianern bie Hand

6. Juli 1495.

gegen bie Fremblinge. Ein mächtiger Bund tam ju Stanbe, ber bie Bertreibung ber Frangofen zur Folge batte. Ohne die große Tapferkeit, womit ber ritterliche Konig und seine Solbaten fich in ber Schlacht von Fornuova einen Weg burch die Feinde bahnten, ware das frangofische Beer verloren Nach dem Abzug Karls VIII. in sein Reich wurde der französische gewesen. Statthalter in Neapel, Bergog von Montpenfier, ein ritterlicher, aber wenig befähigter Rriegsmann, von bem aus Sicilien zurückehrenden aragonischen König Ferdinand und bem großen spanischen Felbberrn Gonfalvo be Corbova in eine schlimme Lage gebracht und endlich in Atella eingeschloffen. Bon jeder Bulfe abgeschnitten und von feinem entfernten, gang in Genuffe und Soffeste, in Liebesluft und Freudeleben versunkenen Ronig im Stiche gelaffen, fab fich ber Bergog zu ber schmachvollen Cavitulation von Atella gezwungen, welche bas eroberte Königreich preis gab und bie tapfere Kriegsmannschaft, Schweizer wie Franzosen, dem Untergang weihte. Rraft des Bertrages sollte ben feindlichen Truppen bie Rudfehr in die Beimath geftatter fein; ba aber bie Ginschiffung nicht sofort bewertstelligt werben tonnte, auch viele Anführer bie ehrlose Uebereinkunft verwarfen, so verzögerte sich ber Abzug, bis in Folge bes ungesunden Klima's und unmäfigen Genusses von Fruchten und Wein die in Baja und Buzzuoli zusammengebrängten Krieger von anstedenden Krantheiten erfaßt murben und massenweise babinftarben. Montvensier selbst war eines ber ersten Opfer. Die gange Rufte mar mit Leichen und Sterbenden bedeckt. Bon ben fünftausend, welche aus Atella ausgezogen, saben nicht über fünfhundert die Heimath wieder. Die kleine Zahl von Schweizern, die durch bie Halbinfel nach ihren Bergen gurudtehrten, war ein Bild bes Jammers und Elends. — Nunmehr nahm Ferdinand wieder Besitz von Neapel. er sollte fich seines Sieges nicht lange erfreuen. Rury nach seiner Bermablung mit einer Berwandten, bie er lange geliebt hatte, wurde er von einer Krantheit rafc babin gerafft im 29. Jahre feines Alters. Sein Dheim Feberigo folgte ihm auf dem Thron. Die letten Franzosen erkauften sich burch einen Friedensschluß freien Abzug in die Heimath, fo daß bem König Rarl VIII. von bem eroberten Lande fein fuß breit Erde gurudgeblieben mar, als er im Schloffe von Amboise vom Schlage getroffen auf einem armlichen Stroblager verschied. hinterließ teine Kinder, so daß die Krone Frankreichs an seinen nachsten Ber-

7. Sepibe. 1490.

7. April 1498.

§. 511b. Kaum hatte Ludwig XII. Mailand im Besitz genommen und den "Mohren" in französische Gefangenschaft gesührt (§. 505), so traf er Anstalten, auch Neapel wieder zu unterwersen. Er schloß mit Ferdinand und Isabella in Grana nada einen neuen Bertrag, in welchem er sich mit dem spanischen herrscherpaar dahin einigte, daß sie mit gemeinschaftlichen Streitfrästen das Königreich Neapel erobern und derart unter sich theilen wollten, daß die Herzogthümer Calabrien und Apulien an Ferdinand, das übrige Land mit der Hauptstadt und der Festung Gacta an Ludwig fallen sollten. Bald schloß sich auch Papst Alexander dem Bunde an. Und nun trat in Italien eine Politik ins Leben, welche alle Betheiligten in gleicher Weise schändete und die treulosen und unsttlichen Grundsätze in ihrer ganzen Blöße darlegte. Bergebens erbot sich Friedrich, wie einst Ferdinand, die Lehnsboheit Frankreichs über Neapel anzuerkennen, Tribut zu

wandten den Bergog von Orleans, als Ludwig XII. überging.

entrichten und frangosische Besatung in seine Festungen aufzunehmen; ber friegs-Lustige König verwarf bas vortheilhafte Anerbieten; und als nun Friedrich mit ben Osmanen, die gerade bamals mit ber Eroberung von Morea beschäftigt waren, Unterhandlungen anknüpfte, bot er ben Gegnern einen willsommenen Unlag, ihre rauberifche Politit mit einem driftlichen Schleier zu bebeden. Jest tonnte man ben längst beschloffenen Angriff wiber Unter-Italien unter bem Scheine eines Kreuzzuges wider die Türken verbergen.

Die zweite Eroberung Neapels ging eben so rasch und widerstandslos vor sich wie die erfte. Das frangösische Beer rudte unter dem Oberbefehl bes Marschalls d'Aubigni über die Grenze und verbreitete durch die gräuelvolle 3uli 1801. Behandlung ber erstürmten Stadt Capua, durch die wilden Scenen von Mord, Plünderung und Frauenschändung solchen Schreden, daß sich König und Bolt vor der Uebermacht beugten. Friedrich ergab sich bem französischen Flottenführer und segelte als Schutflebender nach Frankreich. Ludwig XII. behandelte ben unglücklichen Fürsten, beffen Macht und Herrlichkeit gleich einem flüchtigen Traume vorübergerauscht war, mit mehr Milbe und Schonung, als ben Mob-Er verlieh ihm die Grafschaft Maine mit einer Leibrente unter ber Bebingung, daß er Frankreich nicht verlasse. Dort verbrachte Feberigo bie brei Lebensjahre, die ihm das Schickfal noch gönnte, in ehrenvoller Muße. Mit ihm ging die Herrschaft bes unechten Zweiges ber aragonischen Königssamilie in Reapel zu Ende. Bei allen Fehlern und Untugenden hatte fich biese Einie wenigstens ben Ruhm erworben, Die Cultur und Sandelsblüthe bes Landes eifrig gefördert zu baben. Friedrich geborte zu ben ebelften und gebildetsten Gliebern bes Hauses, baber auch die Trauer und Theilnahme bes Boltes ibm in das Exil folgte. Der Dichter Sannazaro bat bem Schickfal seines unglücklichen Herrn, ben er in die Berbannung begleitete, tiefgefühlte Berse gewidmet. Mit Friedrichs Wegführung brach für Neapel eine Nacht nationalen Unglücks berein, die alle Errungenschaften früherer Geschlechter allmählich in ihren bunkeln Schoof versenkte. — Im Anfang des Krieges hatte Federigo seinen vierzehnjährigen Sohn Ferbinand, Bergog von Calabrien, nach ber festen Seestadt Tarent geschickt. Dorthin segelte ber spanische Feldberr Gonsalvo, nachbem er ben Süben ber Halbinsel unterworfen, mit einer gutbemannten Flotte, schloß bie Seeftadt zu Wasser und zu Land ein und brachte sie zu einer Capi-Gonsalvo schwur auf die Hostie, daß er den jungen Königssohn frei abziehen lassen wolle, damit er sich zu seinem Bater begeben möge. aber war Taranto in ber Gewalt ber Spanier, so ließ sich ber Heerführer 1 mita seines Eibes entbinden und icidte, bem Befehle seines Ronigs geborchend, ben Prinzen nach Aragonien, wo er seine Tage beschloß, überwacht von dem Argwohne des Monarchen. So handelte der "große Feldherr", der geseiertste Mann feiner Zeit, gegen ein Fürftenbaus, von bem er mit Ehren und Wohlthaten überschüttet worden war. Menschliche Treue war damals eine unbelannte Tuaend.

Nach dem Theilungsvertrag sollten die Abruzen und Terra di Lavoro ben Franzosen, Apulien und Calabrien ben Spaniern gehören; aber biese vier Lanbschaften waren nur geographische und historische Namen, die längst burch andere Eintheilungen zerschnitten und unficher geworden waren. Grenzstreitig-



feiten waren baber unvermeiblich, und so erlebte benn die Welt bas Schauspiel. baß die beiben Böller, die soeben mit vereinten Kräften bas Königreich Ncapel erobert hatten, ihre Waffen gegen einander kehrten. Louis d'Armagnac, Herzog von Nemours, ben ber Konig mit Umgehung bes umfichtigen b'Aubigni, jum Gouverneur in Neapel eingesett, sprach bie Landschaften Basilicata und Capitanata, wichtig wegen bes einträglichen Beerbenzolles, für Frankreich an, während Gonsalvo be Cordova sie zu dem spanischen Antheil ziehen wollte.

Da die frangofischen Streitfrafte ben spanischen überlegen waren, so mablte

1502.1508. Corbova die Seestadt Barletta ju seinem Hauptquartier, wo er sich auf Die Flotte stüten und leicht Berftärfungen an sich ziehen konnte. DAubigni rieth nun bem Bicefonig, fich gegen Bari ju wenben, um burch Eroberung biefer Stadt einen abnlichen Stüthunkt zu gewinnen. Allein Nemours, ein junger Ebelmann von großer Tapferleit, aber geringen militärischen Fähigkeiten, verschmähte ben Rath. Er wendete sich vielmehr gegen Barletta selbst und begann einen Belagerungsfrieg, ber mehr burch seinen debaleresten Charafter als burch große Begebenheiten merkwürdig werden sollte. Die brei romanischen Böller, die sich damals in der schönen Halbinsel belämpften, wetteiferten mit einander an Tapferkeit und ritterlicher Gewandtheit. Der Rrieg glich einem Das französische Beer, bei bem sich damals der junge großen Turnier. Bahard bie erften Lorbeeren erfocht, mußte fich endlich jurudziehen, ba Ludwig XII., burch seinen schlauen Nebenbuhler Ferdinand in dem Ausgleichungswrit vertrag von Lyon getäuscht, keine Berstärkungen nachschickte. 28. April. Cordova folgte ihm und balb tam es zu ber Schlacht von Cerignola, bie trot der ritterlichen Tapferkeit der Frangosen burch bas überlegene Kriegs talent bes "großen Feldberrn" und bie gunftige Stellung seiner Truppen sich für bie Spanier entschieb. Ueber 3000 frangofische Krieger bedten bas Schlachtfelb; alles Geschut und bie meisten Feldzeichen fielen in die Bande bes Siegers. Der ritterliche Bergog von Nemours, ber lette Spröfling bes Hauses Armagnac, bas seinen Ursprung von einem Bruber bes Königs Dagobert berleitete, wurde schrecklich entstellt unter einem Saufen von Erschlagenen bervorgezogen und in Barletta feinem Range gemäß beerdigt. Bonfalvo's Siegesfreude wurde noch erhöht burch bie Runde, bag turz vor ber Schlacht von Cerignola auch d'Aubigni von dem spanischen Feldherrn de Andrada unweit 21. April. Seminara in die Flucht geschlagen worden sei und sich den Anzug seiner tapfern Waffengefährten mit eigner Befangenschaft ertauft habe. Der Stern Frankreichs 14 Mai. war im Sinken; schon am 14. Mai hielt Corbova seinen glänzenden Einzug in bie Hauptstadt, von der leichtfinnigen und wandelbaren Einwohnerschaft mit festlichem Jubel, mit Fahnenschmuck, Krangen und Ehrenpforten empfangen. Mit Ausnahme von Gaeta und Benofa, erfannte bas game Königreich die Herrschaft Aragoniens an. Gonsalvo's Tapferkeit und Ferdinands Schlaubeit wurden allgemein gepriesen. Daß Ludwig XII. burch ben Bertrag von Loon überliftet worben, somit bie Eroberung auf einem Migbrauch bes Bertrauens

"Reuffiren" war die Maxime bes Tages; ber Betrogene galt als ber Einfältige. Die Nachricht von den Borgängen in Neapel erzeugte in Frankreich die größte Buth und Kampfluft. König und Bolt ergingen fich in beftigen Aus-

beruhte, gab ben Zeitgenoffen Comines' und Machiavelli's keinen Anftog.

brüchen des Zornes über den treulosen Nachbar, der heuchlerisch die Friedensfabne aufgepflanzt, um besto sicherer bie wehrlose Bruft bes Bertrauenben zu Durchbohren. Der Durft nach Rache, von dem die ganze Nation erfüllt war, machte es bem König möglich, Kriegeruftungen im ausgebehnteften Magitab vorzunehmen und balb sab man ein neues schmudes Beer bie Alben übersteigen, gun 1802. um die verlornen Besitzungen wieder ju gewinnen. In den regnerischen Berbsttagen bes Jahres 1503 waren bie Blide von Europa nach ben sumpfigen Gegenben am unteren Garigliano und am Bufen von Gaeta gerichtet, wo Gonfalvo be Corbova mit spanischen, italienischen und beutschen Truppen ben Einzug bes frangofischen Geeres in das Reapolitanische und die Entsetzung der belagerten Festung Saeta zu verhindern suchte. Die ausführlichen Beschreibungen ber italienischen hiftoriter jener Zeit laffen bie große Spannung und Aufregung erkennen. womit man die gewaltigen Kämpfe der beiden Nationen, die unglaublichen Anftrengungen und Beschwerben ber tapfern Arieger, die ritterlichen Großthaten einzelner Waffenhelben begleitete. Mann gegen Mann ftritt man in vielen beifen Einzeltreffen, obne baf eine Entideibungeschlacht geliefert worben ware: und manches kihne Solbatenberz that an ben Ufern bes Barigliano, unfern ben weltberühmten Sumpfen von Minturnä, seinen letten Schlag. Sieben Wochen ftanden die Beere einander gegenüber, die Leiden und Entbehrungen des Lagerlebens in feuchter, ungesunder Gegend mit burftigen Nahrungsmitteln und elender Aleidung bie und da durch Angriffe, Herausforderungen und kühne Baffenthaten unterbrechend. In jenen Tagen bes binfterbenden Mittelalters lieferte oft bas wirkliche Leben ber Dichtkunft reichlichen Stoff zu ihren romantischen Gebilben; die Ritterthaten eines Babard, eines La Palisse, eines Parebes an ber Brude bes Garigliano waren Seitenstüde zu ben Artus - und Amabisromanen, und das Auge eines nüchternen Beobachters mochte manche Don Quirote-Gestalt im spanischen wie im frangosischen Beere erblicken. machte Gonfalvo, unterftut von frifchen Sulfstruppen aus bem romischen Gebiet, einen energischen Angriff auf bas frangofische Beer und brachte baffelbe in 28.29.0 eine so schlimme Lage, daß die Feinde mit einem Berluste von mehr als 3000 Streitern bas Schlachtfelb am Garigliano mit Geschütz und Gepäck aufgeben und in zersprengten Saufen, meistens ohne Feldzeichen, sich binter bie Mauern und Wälle ber Festung Gaeta gurudziehen mußten. Auf biesem Rudzuge fand Bietro be Medici, ber sich bem frangosischen Beer angeschlossen, seinen Tob in ben Wellen des Flusses. Und so sehr benahm dieser Unfall ben Franzosen alle Zuversicht und allen Muth, daß sie bie festen Stellungen auf dem Berge Orlando, von wo aus man bie Stadt beschießen tonnte, beim erften Anlauf ber Feinde räumten und Unterhandlungen behufs einer Capitulation anknüpften. Gonsalvo, bessen Truppen burch die Strapagen aufgerieben und erschöpft waren, ichloß mit Freuden einen Bertrag ab, ber ihm ben Besitz ber wichtigen Festung 1. Januar mit allem Geschütz und Kriegsvorrath verschaffte, bem Feinde einen ungefährbeten Abzug zusicherte. Krant und im elenbesten Zustande traten bie Trümmer des französischen Heeres, das einst so stolz und siegesfreudig über die Alpen geschritten, theils zu Schiffe, theils auf bem Landwege bie Rückfehr nach ber heimath an, indes Gonsalvo im Triumphe in Gaeta einzog und einige Zeit barauf in ber Hauptstadt Reapel die Huldigung bes Bolles für König Ferdinand

1504.

in Empfang nahm. Alles jubelte dem Sieger entgegen und Dichter und Schriftsteller ptiesen den "großen Feldherrn". Nur Sannazaro's Muse schwieg trauernd. Die Neapolitaner hatten schwere Zeiten durchgemacht; aber die neue Herrschaft, der sie so freudig entgegenjauchzten, brachte ihnen wenig Glüd. Nicht nur daß die verwilderten Ariegsschaaren, die bei den Einwohnern Quartier nahmen, sich alle Gewaltthätigseiten und Erpressungen erlaubten; daß die Ansührer und Offiziere mit ausgedehnten Lehnsgütern in dem eroberten Königreiche ausgestattet wurden: die Bereinigung Neapels mit der spanischen Monarchie war das Grad der nationalen Freiheit, war der Ansang der politischen Ohnmacht, die sich bald über die ganze Halbinsel lagerte und das öffentliche Leben erstickte.

In Frankreich erregten die Trauerbotschaften aus Neapel Schmerz und Biele angesehene Familien waren schwer betroffen. genug, daß die Schlachten von Cerignola und am Garigliano Tausende ins Grab gefturgt: bie Beimziehenden ftarben massenhaft babin an anftedenden Krantheiten, beren Reim fie in ben Sumpflüften von Ga ta eingesogen. Gespenster burchwanderten sie das mittlere und obere Italien, und alle Krankenbäuser in Rom und andern Städten waren mit Siechen angefüllt. Der König fiel in eine bebenkliche Krankheit; er schloß sich in seinen Palast ein und lief Niemanden vor sich; ber ganze Sof legte Trauer an. Ludwig XII. fürchtete, bie Einbrücke von ben Borgangen in Neapel möchten eine neue italienische Liga hervorrufen, welche fein Herzogthum Mailand gefährden konnte. Er gab daber isog in dem Friedensvertrag von Evon mit Ferdinand und Isabella die Besitzungen in der Ferne preis, um die näher liegenden vor Schaden zu bewahren. kam Reapel unter die Herrschaft bes legitimen Stammes des aragonischen Mit Sicilien bauernd vereinigt bildete bas Königreich eine ber schönsten Besitzungen bes spanisch-österreichischen Hauses und wurde von Bice. tonigen (jeboch unter papstlicher Lehnsberrlichkeit) regiert. Awei Jahrhunberte blieb bas "Königreich beiber Sicilien" bem spanischen Scepter unterworfen. Zunehmender Steuerbrud, Uebermacht ber Beiftlichkeit und bes Rlofterwejens und Bernichtung aller ständischen Rechte führten allmäblich Berarmung und einen unfreien Auftand berbei.

## 3. Spanien und Portugal.

§. 512. Aragonien. Jahrhunderte lang bestanden die Königreiche Aragonien und Castilien (§. 312) in getrennter Selbständigkeit neben einander. Jenes suchte sich durch Eroberungen an der Ostküste, dieses durch Ausbreitung nach dem Süden zu vergrößern. So vereinigte der krästige Jacob I. der Eroberer die maurischen Staaten Balencia und Murcia mit seinem bereits durch Catalonien verstärkten Königreich Aragonien. Die Eigenthümlichkeiten dieser drei Bölserschaften, der Stolz und rauhe Kriegsmuth der Aragonier, die Kühnheit und bewegliche Kührigkeit der Catalonier, die als Seeleute und Söldner nicht selten in fremde Ariegsbienste traten, und der orientalische Ungestüm der Bewohner Balencia's wirsten zusammen, um

UNIVERSI mit der Zeit einen festen Nationalcharakter und ein entschiedere Polls- und Staatsleben zu begründen. Kriegerischer Sinn und Wassenruhm Giaff om N Geburt und Reinheit bes Bluts, Anhänglichkeit an bas berkömmliche Recht und Die exerbte Freiheit sind die bervorragenoften Charafterzüge. Wie die Römer und Spartaner bilbeten auch bie Aragonier weniger bas innere Beiftesleben aus als die Waffenübung und die Rechtspflege und hielten mehr auf Einfachheit, Abhartung und friegerische Tugend als auf Runft, Wissenschaft und äußere Bierbe. "Bergebens fragt man nach boberen Gutern bes Beiftes ober nach Beredlung bes alltäglichen phhisischen Beburfnisses; Genuß ber Gegenwart, Schöpfungen bes Geschmads und ber Phantafie find fast gang fremb; aber auf Die Vergangenheit und seine Abnen stolz, bewahrte ber Aragonier Bürgerabel und Bürgertugend, bing mit großer Liebe an bem ererbten Rechte und Ruhme ber Bater; beibe überlieferte er mit aberglaubischer Gemiffenhaftigkeit seinen Enteln, nicht in Lieb und Befang, sonbern vermittelst Erforschung, Auslegung und Bertheibigung seiner uralten Gewohnbeiterechte und seiner Bollegeschichte. Bon einer eigenthumlichen Boefie ift baber bier nicht bie Rebe, aber Jurisprubeng und Hiftorie bat Aragonien gepflegt wie Rom; ju allen Zeiten bat es Staatsmanner und Rechtsgelehrte von großer Bedeutung gehabt." - Jacobs I. Sohn Beter III. (§. 412) verband mit ben brei genannten Staaten noch irte - 111. Sicilien; und wenn gleich biese Insel ju einem felbständigen Ronigreiche umgeschaffen marb, so legte biese Erwerbung boch ben Grund zu bem Ginflusse bes aragonischen Königshauses in Unteritalien. Die Inseln Mallorca und Menorca und zeitweise auch Sarbinien waren ebenfalls bem spanischen Scepter unterworfen. Unter Beter III. und feinem Sobne Alfons III. 1835-91. wurden die bereits sehr hoben Rechte noch erweitert.

Die aragonischen Rönige, von benen einige als Muster ber Ritterlichkeit und Gesetzlichteit gelten burfen, tonnten ohne Buziehung bes Reichstags (Cortes), auf bem bie Bertreter bes hohen und niebern Abels (Infanzones und Sibalgos), ber Beiftlichteit und ber burch Handel und Gewerbsteig reichen und blubenben Stabte zugegen waren, nichts Bebeutenbes ausführen. Bei ben Ständen war nicht nur bas Recht ber Besetzgebung und Steuerbewilligung, sondern sie erlangten auch auf bem Reichstag zu Saragoffa die Unionsprivilegien, wonach der König gehalten sein sollte, bei der Wahl seiner Räthe die Meinung und Zustimmung der Stände einzuholen, und worin bem Reichstag bas Recht zugestanden wurde, im Falle ber König ohne ben richter= lichen Spruch bes Oberrichters (Jufticia) und ber Stände gegen ein Mitglied beffelben Strafe verbänge, sich einen anderen Berrn und König wählen zu dürfen.

Diese die Königsmacht allzusehr beschränkenden Privilegien, welche 3200 II. unter ben beiben nächsten Königen Jacob II. und Alfons IV. in Geltung 1827. blieben, wurden von dem harten und heftigen Peter IV. nach einer unter- 1827-36. Beier IV. drückten Empörung der unirten Sbelleute und nach grausamer Hinrichtung 1836—87. ihrer haupter vernichtet, aber bie berkommlichen Rechte aufs Reue bestätigt. Und damit keine Eingriffe in die Berfassung geschehen konnten, erhielt ber Oberrichter (Jufticia) eine erweiterte Amtebefugnig, indem ihm bas Richt verliehen wurde, alle Streitigkeiten ber Stände mit bem König ober unter fich in letter Inftanz auszugleichen und bas Gesetz gegen jede Berletzung ju ichüten. Go bewegte sich ein Bolt, welches in seiner Abgeschlossenheit, in seiner Bürgertugend und vielen andern Charafterzügen an Die Staaten bes

1264.

Mterthums erinnert, in einem den modernen Einrichtungen entsprechenter Johann 1. Staats- und Gerichtswesen, das hier in seiner ursprünglichen Einsachheit und Enz 1337-36. schiedenheit hervortritt. — Mit Martin V., dem Nachsolger Johanns L, erlo-1896— im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts die barcelonische Linie des alten Könizs= stammes. Da wurde von den Ständen der drei hauptbestandtheile Aragonie n Serbin. I. Catalonien und Balencia Ferbinand, Infant von Castilien, als nach f berechtiger Thronerbe weiblicher Linie jum König von Aragonien und uis-58. Sicilien erklärt. Durch ihn und seinen ritterlichen Sohn Alfons V. ben für Hebung und Verbreitung ber aufblühenben italienischen Gultur und Literatur thätigen Eroberer von Reapel (§. 511), erlangten die ftandischen Rechte abermals eine Erweiterung. Es wurde unter Anderm den Cortes :gestanden, daß die Ernennung des Justicia nur mit ihrer Zustimmung geschehen und seine Amtsführung ihrer Prüfung unterliegen solle. Als Alfons ix Folge ber bei ber Belagerung von Genua erhaltenen Wunden aus bem Leben Johann II. ging, erbte sein Bruder Johann II. die spanischen Besthungen des Hauses. die er schon viele Jahre als Statthalter verwaltet hatte, während die Kronz von Neapel an Affonsens natürlichen Sohn Ferbinand I kam. gierung war von vielen inneren Unruhen verwirrt, welche ihre Hauptquelle in bem berrichsüchtigen Charafter seiner zweiten castilischen Gemablin hatten. ihrem eigenen Sohne Ferbinand bie Thronfolge zu verschaffen, füllte fie bas Berg bes Königs mit Miftrauen gegen seinen Sobn erster Che, Rarl vor Biana, wodurch eine Reihe von Rämpfen in der Ohnastie, und nach bes 1460. Infanten plötzlichem verbächtigen Tob brobende Aufstände in Catalonien enstanden, die nur mühsam unterbrückt werden konnten. Johanns II. Sohn und Berdinand Nachfolger, der staatskluge unternehmende Kerdinand der Katholische, legu burch seine Bermählung mit Isabella von Caftilien ben Grund gur Bereinigung der beiden spanischen Königreiche, die er durch Erwerbung von Ravarra und andern Landschaften vergrößerte. Serbinanb 5. Peilige 1217 — 58. Castilien. Ferdinand III. ber Beilige (§. 312) behnte **§**. 513.

durch glückliche Kriege gegen die Mauren (wobei die in der spanischen Dichtung und Sagengeschichte hochgefeierte und romantisch ausgeschmückte Schlacht bei Xeres de la Quadiana geliefert ward) das Königreich Castilien und Leon über Corbona, Sevilla und Cabix aus, und ging schon mit ben Gedanken um, seine Wassen nach Afrika hinüberzutragen, um allen kunftigen Einfällen der Araber vorzubeugen, als ihn der Tod dahinraffte. 1959 - 84. Alfons X., Der Weise (ber Sohn einer Tochter bes Hohenstaufischen Raisers Philipp von Schmaben, §. 393), befaßte fich mit Aftronomie (Alfonfinische Tafeln) und Aftrologie, mit Mufit und Dichtkunft, erweiterte bie Universität Salamanca, beförberte bie Ausbildung ber Landesfprache, gab feinem Reiche ein eigenes Befetbuch und ließ Beschichtsbücher anfertigen; aber bie praktische Lebensweisheit ging ihm ab. Um seinem Sang zu Bracht, Luxus und glänzender hofhaltung zu fröhnen und bas Schattenbild ber romischen Kaisertrone (g. 445) ju erlangen, vergeubete er seine Schäte, brudte sein Boll mit Steuern, stürzte sein Land burch Berschlechterung ber Munge in große Berwirrung und sab zu, wie sich neue Schwärme afritanischer Saracenen (bie

nomabischen Meriniten) im Guben von Spanien ausbehnten. Rach seinem

Tode entstanden Thronstreitigkeiten und Bürgerkriege, die vierzig Jahre lang Caftilien ichwer beimsuchten, die Königsgewalt ichwächten und bie Macht bes Abels boben. — Die von einem kiniglichen Bringen um Bulfe angerufenen Araber würden unter biefen Umftanden neuen Boben gewonnen haben, batte nicht ber belbenmittige Bereg be Gugman bei Bertheibigung ber Stadt Tarifa die ranbe Baterlandsliebe eines Brutus bewiesen.

In Castilien hatten die Städte weder so große Bedeutung, noch so hohe Rechte erlangt, wie in Aragon. Aber die Beiftlichteit und ber übermuthige, fehbeluftige Abel, bem auch bie brei Ritterorben von Calatrava (gestiftet 1164), von St. Jago bi Com= postella (gestiftet 1175) und von Alcantara (gestiftet 1219) angehörten, besaßen große Brivilegien. Der herrenftand trat als abgefoloffene, einheitliche Körperschaft bem König als gleichberechtigt und ebenbürtig gegenüber und maß seine Treue und Dienstleistungen nach ben Kriegsbenesicien und "Ehren" ab, die ihm bafür vom König verliehen wurden. Unter sandorv. ber Regierung ber beiben nächsten Könige Sancho IV. und Ferdinand VI. wurde das Reich gerbin. IV. burch Throntampfe und Bürgerfriege schwer beimgesucht.

131%

Erft Alfons XI. stellte auf einige Zeit die Rube im Innern wieder ber 1913 - 50. und brach, in Berbindung mit Portugal, durch den glorreichen, vielbesungenen Sieg am Fluffe Salabo auf immer bie Macht ber Mauren, inbem er burch die Eroberung des als Schlüssel zu Spanien von den afrikanischen Saracenen hartnädig vertheidigten Algeziras (in Andalusien) ben Zuzügen aus Marosto ein Enbe machte. Bur Beftreitung ber Rriegstoften wurde bon ben Stanben die für Handel und Berkehr böchst nachtheilige Steuer Alcavala eingeführt, die von allem beweglichen und unbeweglichen Gut, so oft es verkauft ober vertauscht ward, erhoben wurde. Seitdem bat diese Auflage in Spanien fortbestanden. Nach Alfonsens Tode wurde Castilien abermals über hundert Jahre burch innere Rriege gerrüttet, zu benen balb Erbfolgestreitigkeiten, balb Familiensehben ber Ebelleute, bald die Rämpfe ber Rönige wiber die Aristokratie Beranlassung gaben. Sein Sohn Peter ber Grausame, ein "mit Peter ber unmenschlicher Seele geborener und zu Gräueln erzogener" Fürst, wüthete gegen 1860—69. seine Brüder und Berwandten, gegen seine Frauen und Kebsweiber, gegen Abel und Bolt, bis endlich sein ritterlicher Halbbruder Beinrich (von Tras peinricht. tamara) bie Baffen gegen ibn ergriff, mit Bulfe frangofischer Solbnerschaaren unter bem tapfern Bertrand bu Guesclin (g. 496) nach einem wechselvollen, verheerenden und ichlachtenreichen Rrieg ben harten Ronig, zu beffen Gunften ein englisches Beer unter bem "schwarzen Prinzen" einen Kriegszug über die Phrenaen unternommen, überwand und tobtete, und bann beffen Stelle einnahm. Unter Beinrichs Nachfolgern Johann I., Heinrich III., Iohann II. 30hann II. 1379-90. und Heinrich IV. gerieth Castilien burch minderjährige Fürsten und selbstsüchtige beinr. 111. Bormünder in Berwirrung, während welcher der Abel und der hohe Klerus 306 nn II. alle Gewalt an sich rissen und die königlichen Güter und Einkünfte schmälerten, heinr. 14.08–54. so daß, als endlich Isabella den Thron erbte, die Königswürde ohne Ansehen 1464-74. und Macht war, Recht und Gerechtigkeit barnieberlag und eine ritterliche 1474-Anarchie mit Familienfehden und Raubwesen das ganze Land erfüllte.

S. 514. Bortugal. Graf Beinrich von Burgund, ber tapfere Be- + 1112, gründer des portugiesischen Reichs, beherrschte das durch ihn den Arabern entrissene Land um Oporto (Porto Cale, baber Portugal) anfangs als castilische Statthalterschaft (g. 812). Sein Sohn und Rachfolger Alfons I. legte Beber, Gefdicte. L.

Digitor by Google

fich nach bem glanzenden Sieg von Ourique über bie Araber und reach Eroberung Allgarbiens ben Rönigstitel bei und erkarte bas land, bent er auf ber Ständeversammlung zu Lamego eine treffliche Berfassung und Gefet 1143. gebung verlieb, für unabhängig von Castilien. Balb barauf erobente ex mit Bulfe nieberbeutscher und flamischer Rreugfahrer (g. 381) Liffabon, und machte es jur Sauptstadt bes Landes und ju seinem Berricherfit. Aber erft nach langen Rämpfen mit Castilien erlangte Alfons von Papft Alexander III, Die An-Alfons L erkennung feiner Ronigswarbe und ber Gelbftanbigkeit feines Reichs, machbem er sich zur Entrichtung eines jabrlichen Eributs an ben papflichen Stust ver-1184. Sancho I. 1185-standen. Der Sieg seines tapfern Sohnes Sando I. Aber bie fanatische Secte ber Almobaben (8. 312) bei Santarem verlieb bem Ronigreich Geftigfeit und Dauer. Sancho erwarb fich burch bie Sorgfalt, bie er bem Ackerbau und ber Gründung von Börfen und Ortichaften juwandete, ben Beimannen bes Bauernfreundes. - Bis ins fünfzehnte Jahrhundert, ba bas Reieb fich burch bie Erobenung von Ceuta und Tanger in Norbafvika ausbehnte und bie fühnen Entbechungereisen zur Gee ibm eine größere Bebentung verlieben. bilden die innern, bald awischen bem Winig und ber mächtigen Abalkaristofratie, bald awifden feindlichen Thuonbowenbern geliefenten Kampfe, bie Kriege mit ben Mannen und Caftilianern, sowie bie Streitigfeiten ber Rinige mit bem Bapite und bem übermächtigen Merus, ber feinen unbegrongten Ginflufe auf bie Gemüther bes leichtgläubigen, phantasievollen Bolts zu großen Erwerbungen von Gütern und Reichthumern benutte, ben Hauptinhalt ber portugiefischen Nur wenige dieser Könige baben sich burch ibre Thaten einen Landesgeschichte. Milone III. Ramen in der Weltgeschichte erworben. Auf Alfons III folgte Dionpfins, Dionpflus der standhafte Berfechter der gandebrechte gegen die Eingriffe des Papfies. Unter biefem nahm Portugal in Hanbel, Schifffahrt und Bilbung einen rubm-Alfons IV. lichen Aufschwung, ber and noch unter seinem Rachfolger Alfons IV. fortbauerte. Aber bas Enbe biefes Sonigs wurde burch einen Bürgertrieg getrübt, als er bie unebenbürtige, boch rechtmäßig ungetrante Gemablin seines Sobnes Bebro I. Pedro, Ineg de Caftro, in einem Rlofter zu Coimbra burch einige Hoflente töbten ließ, bamit fie nicht mit ihren Kinbern in die königlichen Rechte ein-Rurg vor feinem Tobe verfsbnte fich Alfons mit seinem Sobne; kaum aber hatte bieser ben Thron erlangt, so nahm er an ben ihm von bem Rönig von Castilien ausgelieferten Mördern Die furchtbarfte Rache, so bag er in ber Geschichte ben Ramen bes "Strengen" trägt, und ließ bann ber Leiche ber Geliebten Bnigliche Ehre erweisen. Bon ber Zeit an war sein Leben getheilt zwischen rauschenden Freuden und Festen und Thaten rober Gewalt und Grau-Ferdinand lamleit. Unter Bedro's Sohn und Rachfolger Ferdinand wurde das portugiesische Reich burch bie Ränke und Frevelthaten eines lafterhaften Beibes, Leonore Telles, die der König ihrem ersten Gemahl entriffen und geheirathet hatte, in Krieg und Berwirrung gefturzt, indem fie dem Konig Iohann von Castilien, bem Gatten ihrer Tochter Beatrix, die Berrschaft über Portugal Sobaun verschaffen wollte. Aber Ferbinands halbbruber Johann ber Unechte vereitelte bas Barhaben burch ben glorreichen Sieg bei Altubarota, vier Meilen von Liffahon, über bie Caftiliauer, in Folge boffen er querft bie Re-

gentschaft, bann bie Königelrone über Portugal erkangte und seinen Nachkannen

Ebuard, Alfons V. und Johann II. hinterließ. Unter biefen Binigen Ebuard I. begannen die Portugissen, besanders auf Amegung des Kinigsohns Heinrich Alfons V. 1498—81. des Seefahrers, die Entbedungen und Eroberungen in Afrika und jur 3:00anul. See, Die bonn miter Mamuel bem Großen ju fo glangenben Refuttaten führten.

Die fornolitzenden Kimpfe gwifchen Christen und Mohammedanern in der pyrendischen Halbinfel hatten auf die Ausbildung der Boltsstiten und des Boltscharafters und mithin auf die geschichtlichen gebenedugerungen ber Einwohner ben gröfften Ginfluß. Sie erzeugten und erhielten einen ritterlichen Sinn im Abel; fie machten das Bolt ftreitbar und wehrhaft und wecken in ihm bas Gefühl ber Kraft und Freiheit; fie lieferten Stoff zu Kriegsund Belbenliebern und begeifterten zu jenen romantischen Bollsgefängen, bie im Mittelalter so vielfach bewundert und nachgeabent wurden und den spanischen Religionskämpfen denselben poetischen Anstrich gaben wie ben Krengskgen; fle legten aber auch in die Nation ben Reim bes Fanatismus und bes engherzigen Religionshaffes, auf bem bann bie fchlaue Geiftlichkeit ihr finsteres, von Unduldsamteit, Berfolgungssucht und Aberglauben umgebenes Reich aufrichtete.

§ 515. Spanien unter Ferbinand und Isabella. Zwar wer die Bereinigung von Aragonien und Castilien burch die Bermählung ber vogierenben hannter nur eine nominale, indem bort Ferbinanb, bier Isabella selbständig regterten und jede Einmischung fern hielten; aber beiber Bestrobungen waren auf ein und basselbe Ziel gerichtet, alle Theile Spaniens zu Einem Reich zn vereinigen, in welchem Gefetz und monarchische Ordnung herrichen und die mächtigen Granden und turbulenten Feudalherren sich gehorsam und vienstbereit um den Thron schearen sollten. In diesem Borhaben fanden fie Muge und ergebene Helfer und Rathgeber in bem Großlangler Bebro Gonfalez be Mendoga, Carbinal und Erzbischof von Tolebo, und noch mehr in beffen Rachfolger Limeneg be Cieneros, einem Pralaten und Staatsmann von großer Aingheit und Energie und erfüllt von Glaubensftrenge und fatholischem Kircheneiser. Das Königspaar suchte vor Allem die Macht des Abels und ber Geiftlichkeit ju minbern und fie ber grone gugutbei-Ien. Bu bem Zwed verfchaffte fich ber fchaue Ferbinanb ber Ratho. Lische von bem Papite die Grofmeisterwurde ber castilischen Ritterorden und bas Recht, die spanischen Bisthumer zu besetzen. Dann entzog er dem Abel Die Rechtspflege und übertrug fie feinen mit Rechtsgelehrten befetten Gerichtshöfen, die durch unparteiische und schlennige Juftig Schrecken und Bertrauen einflögten. Bur Erhaltung bes Lanbfriebens und Abstellung bes Raubund fehdewesens bediente er fich ber von ben Städten gegen die Gewaltthatigfeiten bes Abels errichteten Milig, "Bermanbab" (Berbrüberung) genannt, bie er nen organifirte und verstärfte, und errichtete eine stehende Rriegsmacht. Das wichtigste Mittel aber zur hebung ber Königsgewalt mar bie Erneuerung bes Inquifitions-Gerichts, bas zunächst gegen die außerlich zum Christenthum 1480. belehrten Juben und Mauren (Moriscos) gerichtet mar, balb aber unter ber Leitung bes unbarmbergigen Thomas von Torquemada, früher Beichtvater ber Königin und Haupturheber biefes Glaubenstribunals, eine furchtbare Geisel filr gang Spanien wurde. Da bem Rinig bas Recht zustand, ben Groß-Inquifitor und alle Richter zu ernennen, fo murbe bier bie Inquisition ein politisches Institut ober ein toniglicher, mit geistlichen Waffen

59 Mized by Google

ausgerufteter Juftighof, ber seine Schrechmittel nicht nur wiber Reter na 1492. "neue Chriften" richtete und bie grausamste Berfolgung und Bertreibung alle: Juben, aller Bekenner bes mojaischen Gesetzes in ber ganzen phrenäischen Salbinsel bervorrief, sondern Abel und Alerus in Furcht hielt und ber freien Gewissensthätigkeit schwere fesseln anlegte. Der leiseste Berbacht, bas falich Beugniff seines Keindes konnte in die grauenvollen Inquisitionskerker und is gerichtlichen Berboren führen, wo man burch bie furchtbarften Folterqualen Ge ftanbniffe ber Schuld zu erpreffen und burch ein Gewebe von Berbrebungen Arglist und Fallstriden ben Standhaften zu umgarnen suchte. Zahllose Schlacke opfer wurden unter Pomp und Gepränge (Auto da Fe) dem Feuertode über geben, ober schmachteten zeitlebens in ben moberigen Rertern, indes fich Staats taffe und Kirche mit ihren Gutern bereicherten, Priefter und Boffinge fich is bie Schätze und Sabe ber Verfolgten theilten. In Aragonien erregte bie Sarn und Grausamteit, womit ber Regerrichter Arbues be Epila im Geifte feines Meisters Torquemada die Schreden ber Inquisition in Anwendung brachte folde Erbitterung, bag er burch einige Berschworne in ber Stiftskirche er morbet warb. Dafür ehrte ihn die Kirche als Märthrer und heiligen. waren Thron und Altar in einem so gefährlichen Bunde gegen die Freihen ber Böller als in Spanien seit ber Errichtung ber Inquisition in ibrer neuen Geftalt. Sie waren neben ber gewaltsamen Bertreibung ber Juben und ben Maurentrieg bie furchtbarfte Berfolgungsmagregel zur Begrindung ber Glaubenseinheit in ber phrenäischen Salbinsel. Aber trot bes gelitigen Druck in Innern blickt ber Spanier mit Stolz auf die durch glanzende Großthaten ausgezeichnete Regierungszeit Ferdinands und Isabella's.

§. 516. Unterbrüdung und Bertreibung ber Mauren Nachbem Ferbinand und Ifabella bie Ronigsmacht befestigt, bachten fe auf Eroberungen. Das maurische Rönigreich Granaba, bas langft gind pflichtig geworden (§. 312), aber unter ben Wirren des caftilischen Reichs fic bem Tribut entzogen batte, wurde nach einem zehnjährigen blutigen Rriegerobert. Nachdem zuerst bie reiche Seestadt Malaga zu Falle gebracht, wurde Die feste auf zwei Hügeln aufgebaute Hauptstadt Granada mit bem gefeierten Schloffe Alhambra burch eine lange Belagerung gebrängt und zur Uebergabe gezwungen. Innere Zwietracht und Familienstreit beförberte ben Untergang. Aus bem driftlichen Lager ging die Stadt des heiligen Glaubens (Santa Fe) bervor. Der entthronte Fürst Abu Abballas (Boabbil), seiner Besitzungen binterliftig beraubt, schiffte mit einem kleinen Gefolge von Getreuen nach Afrika, wo er tapfer fechtend in einem Kriege gegen Maroffo fiel. — Seit dem Falle von Granada perstummte bie Leier bes beiteren Gesanges und ber Lebensluft, Die einft an ben Chalifenhöfen so hell geklungen. In elegischen Kriegeliebern beklagten bie Mauren ben Untergang ibres Reiches und das traurige Loos ibrer Kampfer. Die Berrichaft ber Moslemen in Andalusien, die Berrlichseit ber alten Chalifenfite, lebte nur noch in ber geschichtlichen Erinnerung fort und die Gefänge von ebebem, die fröhliche Beselligfeit früherer Tage, gehoben burch Saitenspiel und Tang, strablte nur noch im Refler ber spanischen Romangen und Boltstieber. -Die Berträge waren ohne Dauer; ber Fanatismus war ftarter als die Trem geschworner Eibe. Die anfangs gegebene Zusage volltommener Religionsfreibeit,

Digitized by Google

1492.

wie fie einst die arabischen Eroberer ben Christen gewährt, wurde bald widerrufen und ben Mohammebanern die Bahl ber Auswanderung ober ber Belehrung jum Chriftenthum gelassen. Der Erzbischof Timenez, ber mit frommem Banbalismus alle arabischen Bücher verbrennen ließ, trieb die Mauren durch Kerterleiden und Geißelschläge zur Taufe. Da verließen viele ben beimathlichen Boben, um entweber in Afrika als Corfaren ober in der Sierra Nevada als Räuberschaaren einen ewigen Krieg gegen ihre Dränger zu führen; andere traten mit innerem Wiberstreben ber Lehre bes Evangeliums bei, wurden aber burch bie Barte ber Inquisition und ben Drud ber Regierung zu wiederholten Emporungen gebracht, beren unglücklicher Ausgang ihre Lage stets verschlimmerte. Wie vielen Stoff haben bie Rriege und Ritterthaten in bem wilben Bebirgslande ber Alpurarras und in der Ronda für Geschichte und Dichtung geliefert! Der Kampf gegen bie Mauren war zugleich ein Racen - und Religionstampf. Beber Sieg war eine Stufe jur Seligkeit; jedes irbische Bergeben fand seine Sühne im Blute ber ungläubigen Feinde. Was den Drang der Race befriedigte, war eine driftliche Pflicht; die Beimath vom fremden Joch befreien hieß bas Reich Gottes aufbauen; Reinheit bes Bluts abelte ganze Böllerschaften, wie später ein einziger nichtchriftlicher Tropfen in ber Familie ber Inquisition als voller Beweis ber Reterei galt; bie Briefter felbst, bie Bralaten zogen mit in ben Rampf. Bon ber Zeit an lagerte sich ein Religionsbruck über bie phrenaische Halbinsel, wurden die Moriscos mit einer Grausankeit und herzensbärtigkeit bedrängt, verfolgt, gemartert, wie die Leidensgeschichte der Menschbeit kaum etwas Aehnliches aufzuweisen hat. Unter bem bespotischen Philipp II, wurde ber Befehl gegeben, daß die Abkömmlinge ber Mauren fortan ihrer Sprache, ihrer Tracht, ihrer Nationalität und ihren eigenthumlichen Gebräuchen entsagen sollten. Mls Bitten und Borftellungen nichts fruchteten, griffen, fie zu ben Waffen, um ben letten Reft ihrer Religion und Nationalität zu retten. An ihre Spite trat ein jum Chriftenthum übergetretener Abkömmling ber Omejjaben, Don Fernando, als neuerforner Ronig von Granada Aben Omejjab genannt, muthig, verschlagen und unternehmend. Aber nach einem zweijährigen blutigen Krieg, worin Wuth und Rache schauberhafte Gräuel und Frevelthaten in ununterbrochener Folge erzeugten, erlagen fie ber überlegenen Macht und Kriegstunft Don Juans, bes Halbbruders von Philipp, worauf die noch übrigen Moriscos theils bingerichtet, theils nach andern Gegenden Castiliens versetzt wurden. Allein bie Beiftlichkeit betrachtete bieselben stets mit Migtrauen, und ba ihr bie Unterhaltung ber Missions - und Schul - Anstalten ju beschwerlich wurde, so erwirkte fie bei Philipp III. ben Befehl, daß alle noch vorhandenen Abkömmlinge ber Mauren ben spanischen Boben verlassen sollten, ein Befehl, ber trot ber Borstellungen ber Buteberren, bie in ihnen bie fleifigsten Bachter verloren, mit ber graufamsten Barte vollzogen warb. Da verließen gegen 800,000 Mauren, Manner und Frauen, Greise und Kinder, bas Land ihrer Geburt, ihre blübenben Aeder und ihre felbstgebauten hutten, um auf Afrita's Rufte wieder ein Beduinenleben zu führen, ober als Freibeuter an ben Schiffen ihrer Beiniger Race zu nehmen. Diejenigen, die zurücklieben, huldigten außerlich den chriftlichen Gebräuchen und verschlossen ben Glauben ihres Bergens in schweigsamer Bruft. Balb lagen bie blübenben Fluren bes süblichen Spaniens veröbet;

140

ber Aderbau versiel, ber Gewerbsieß stockte; wohlhabende Börfer sanken in Trümmer, betriebsame Städte wurden entwölsert. Armuth, Schmut und Träzbeit lagerten sich über die einst reichen und gläcklichen, von zahllosen Städten Landhäusern und Gartenanlagen übersteten Gegenden, von beren entschwundener Pracht noch jetzt gewaltige Ruinen Zeugniß geben.

**26. R**ov. 1504.

8. 517. Ferbinande bes Ratholifden lette Regierung szeit. Ex bartes Geschid fürzte bie meisten Kinder Ferdinands und Siebellens in ein frube Grab, so daß, als sie selbst gramgebeugt "zu einem ebleren Dasein Werging". ihre Tochter Johanna und beren Gemahl Philipp von Burgund (S. 52 in Castilien als rechtmäfige herrscher anerkannt wurden. Wer Sonig Boilin: sollte die "goldenen Sorgen der herrschaft" nicht lange tragen. Bei einen glanzenden Hoffeste in Burgos zog er fich burch eine Erfültung ein Meber n bas, von ungeschickten Aerzten verlehrt behandelt, ihn in einem Alter von achtundzwanzig Johren ins Grab fürzte, ein Mann mehr ansgezeichnet burch Ar muth und Schönheit bes Rorpers als burch bervorragende Geistesgaben. Seine Gattin Johanna, schon lange wegen ihres beftigen excentrischen Wesens ein Gegenstand ber Beforgnif, verfiel von ber Zeit an in einen Zustand innerer Berrüttung, daß man sie als unfähig jur Regierung betrachtete. Daber wurde auf Betreiben bes Carbinals Timenen bie vormundschaftliche Regiernn ihrem Bater Ferbinand Mertragen, ber gerade von Neapel zurud kam, wo er personlich die Huldigung des Königreichs entgegengenommen (g. 511). seiner Landung in Balencia, bielt er an ber Spitze eines ftattlichen Gefolges feinen Einzug in Caftilien, wo seine Anbanger ihm einen feterlichen Empfang bereiteten. In Tortoles führte ihm ber Carbinal Limenez die königliche Tochter zu, beren ftarre Züge und abgebärmte Geftalt einen wehmutbigen Eindend auf Der Anblid bes Baters wirfte wohlthiltig auf ihr Gemuth, fie ibn machten. fligte sich seinen Anordnungen ohne Wiberftand. Berbinand lieft ihr im Schlose zu Torbefillas eine bequeme Wohnung herrichten, von wo aus fie bas Graf ibres Gemahls erblicken konnte, ebe beffen Ueberrefte in ber Stiftskirche von Granada beigesett wurden. Dort verbrachte fie ben Rest ihres Lebens, moch stebenundvierzig lange Jahre, ohne je bie Mauern zu verlassen und ohne irgend einen Antheil an der Regierung zu nehmen, obwohl ihr Rame in Berbindung mit bem ihres Sohnes allen öffentlichen Urfunden beigefigt wurde. Zeit an war Ferbinands Ansehen fester begründet als zwor. Man bielt es nicht einmal für nothwendig, feine Regentschaft burch ein neues Gefet formlich zu bestätigen. Erst brei Jahre später wurde von einer in Mabrid abgehaltenen Cortesversammlung die Regierungsordnung in der verfassungsmäßigen Form fest gestellt, worauf Ferbinand die vorgeschriebenen Eide als "Berweser des Reiches im Namen seiner Tochter und als Bormund ihres Sobnes" leistete. So wurde bie Bereinigung ber beiben Königreiche zu einem frankfchen Weltreich, bas Berf umb Strebeziel Isabella's, vier Jahre nach ihrem Tobe burchgeführt und für alle Zukunft sicher gestellt. Diese Bereinigung wurde wesentlich gefestigt burch bie Milbe und Mäßigung Ferdinands, ber nicht ben Impuljen ber weiden dait und perfonlichen Rache, sondern den Borschriften einer berechneten Staatsflugheit folgte. Und ba seine zweite, etwas übereilt abgeschloffene Che mit Germaine be Foir, Lubwigs XII. Schwestertochter, finderlos blieb, so konnte

1510.

Die Erbfolge feines enstgebornen Entels Rarl von Burgund als gesichert gelten. Allerdings ftand ber zweite Enkel, ber feinen eigenen Namen Ferdinand führte und in Spanien erzogen warb, seinem Herzen naber; aber Kimenez wirkte für ben abwesenden Karl, und der König felbst war zu staatskling und umsichtig, als daß er die glänzende Aufunft bes Hauses batte gefährden mögen. Nachdem Gerbinand ber Ratholische noch bie burch bie "Beilige Liga" (g. 509) erzeugten Wirrnisse in Frankreich bewucht batte, um bem mit Lubwig XII. verwandten und befreundeten König Jean b'Albret ben fübpprenäischen Theil seines Ronigreichs Navarra zu entreißen und mit Castilien zu verbinden, ftarb er auf einer 28. Januar Weise nach Ambalusten, viel bewundert von den Reitgenoffen wegen seiner Staats klundeit und schlauen Politik. Machiavelli meinte, "daß der weiße Flirft alle Staatsmanner feiner Reit in ber Regierungeftunft libertroffen babe".

Ferdinand und Ifabella. 2018 Menfc ftand Rönig Ferbinand weit binter feiner Gemahlin zurud. Fabella war eine hochstunige Frau, empfänglich für alles Große und Evle, mit einem warmen Herzen ausgerüftet, bas Liebe gab und Liebe empfing; in Ferdinands harter und enger Geele ftand die Gigenliebe, die berechnende Staatsklucheit, ber perfünliche Bortheil ftets in exfter Linie; er bediente fich ber Menschen mar als Wertzgeuge zu seinen Zweken, hogte zu Niemand tiefes ober bauernbes Bertrauen und erniete von Niemand Liebe oder aufrichtige Freundschaft. Rein Günstling tonnte fich rubmen, jemals seine innersten Gedanken gekannt ober seine Handlungen bestimmt und geleitet zu haben. Auch in ihren politischen Ansichten und in ihren fiktlichen und häuslichen Leben gingen ihre Wege auseinander. Im Gefühle ihres aufrichtigen Strebens für die Wohlfahrt ihres Boltos verschmähte Fabella die trummen Pfabe treulofer Staatstunft und beuchlerifder Berftellung, und selbst bei folden Sandlungen, wo man nur mit Bedauern und innerem Schmerze ihrem Namen begegnet, wie bei den religibsen Berfolgungen, muß man einen aufrichtigen, wenn auch irre geleiteten Sinn und Glaubenseifer anerkennen; der aragonische Konig dagegen sah in der Berstellung, in der Hinterlift, in der Täuschung und Uebervortheilung Anderer die hochste Staatsweisheit; er ruhmte fich, den König von Frantreich nicht dreimal, sondern zehnmal betrogen zu haben; er billigte es, daß Gonfalvo de Cordova gegen bas Filtstenhaus von Neapel und gegen Cafar Borgia Wortbruch beging, es machte ihn nicht bedenklich, je nach bem personlichen Interesse, Verträge zu schließen und zu lösen. Gelbst in seinem Verhalten zur Inquisition und zu ben Jubendriften und Moriscos, worin er mit Jabella übereinstimmte, galt ihm der persönliche Vortheil und das Staatsinteresse höher als der Religionseiser und die Rechtgkindigleit. Am tiefsten aber finkt die Wagschale Ferdinands, wenn man sein sittliches Leben ber bauslichen Tugend Isabella's gegenüber fiellt. Richt genug, daß er vier Kinder außer ber Che zengte, von benen er ben altesten Sohn mit feche Jahren jum Erzbischof von Baragoffa erhob, einer Wurde, ber biefer fein ganzes Leben lang wenig Chre machte; es gab auch großen Anstoß, als er mit unanftändiger Gile eine junge Französin zur Nachfolgerin der zuchtigen, ehrbaren Isabella erhob, jene leichtfertige Germaine de Foir, welche ihm oft Anlag zur Gifersucht gab und ber hoben Steftung fo wenig wurdig war. - In Giner Richtung ftimunten bagegen ihre Naturen und Wege überein — in der Aufrechthaltung von Gesetz und Kaatlicher Ordnung und in einfacher sparsamer Hofhaltung und Lebensgewohnheit. Durch jene wehrten fie bem tropigen Frevelmuth ber Großen; in biefer stellten fie ber herrichenben Bruntsucht und Berschwendung ein Borbild gegenüber. Diese Sparfamteit des Rönigs, die fich auch auf seine Tafel und seine ganze Lebensweise ausbehnte, ging mitunter in Rarabeit über und trug nicht wenig bei, ihn bei bem Abel unbeliebt zu machen; boch konnte mon ihn nicht bes Eigennutzes und ber Sabsucht beschuldigen; er bat nie Erpressung genot, um einen Shat zu fammeln. Berechnung und Ueberlegung, unermübliche Thätigkeit und Arbeitsluft, Mäßigkeit und Selbstbeherrschung waren die hervorragenden Eigenschaften seiner Natur. Er war ein guter Wirthschafter mit seinen materiellen und geiftigen Kräften. Seine ganze 1517.

Beit widmte er den Staatsgeschäften; seine einzige Berfirenung war die Jagd, der er besonders inseinen spätern Jahren mit großem Gifer oblag.

§. 517b. Raiser Rarl I. (V.) in Spanien und Cardinal Ximenel. Nach Ferdinands Tod übernahm Limenez für ben noch in ben Rieberlanden weilenden sechszehnjährigen Rarl die Regentschaft von Castilien und wirfte so sebr in seinem Interesse, daß bieser, ungeachtet Johanna noch lebte und, wie sich später zeigt, keineswegs an unbeilbarer Beistesftörung litt, als König von Castilien und Aragonien anersannt wurde. Timener batte für Truppen. Finangen und Ariegebebarf so vortrefflich geforgt, bag feine Opposition gegen bie festgesette Ordnung Boben fassen konnte. Aber ber unerfahrene junge König. Flamander nach Sitten, Reigungen und Sprache, befolgte bei feiner Antunft in Spanien nur die Rathschläge niederländischer Günftlinge, entließ ben um die Krone hochverdienten Cardinal Ximenez mit Undank, was dem achtzigjährigen Greise bas Berg brach, und besetzte bie einflugreichsten Stellen in Rirche und Staat mit Niederländern. Sein ehemaliger Lehrer Habrian von Utrecht wurde jum Statthalter eingesetzt und Karl's allmächtiger Bunftling, Wilhelm Crop, Herr von Chiebres, und seine Gemablin beleidigten die Eingebornen durch Sabsucht und Uebermuth. Dies erzeugte eine folche Unzufriedenheit im ganzen Lanbe, bag, als Rarl ju seiner Raiserkrönung in Deutschland abwesend war, in Caftilien und Valencia ber Abel fich mit ben Stäbten zu einer Em porung verband und mit den Waffen in der Hand Entfernung der fremden Amt leute, Beschränfung ber Königsmacht und Erweiterung ber ständischen Rechte ju erzwingen suchte. Un ber Spite ber Insurgenten ftanb Don Juan Babilla aus Tolebo, ein lebhafter, erregbarer und von ebler Freiheitsliebe erfüllter Ebelmann von sechsundbreißig Jahren, auf ben seine schöne Gemablin Maria Bacheco geborne Grafin von Tanbilla, eine Frau von fühnem Muthe, von schwärmerischem Freiheitssinn und von boberer geiftiger Begabung als ber Gatte, den größten Einfluß übte. Die Errichtung einer neuen Regierung im Ramen ber gefangenen Johanna, die fie aus ihrer vierzehnjährigen Gingeschloffenbeit in Torbesillas befreiten, war ihr nächstes Ziel. Als aber die Städte eine bemofratische Communalverwaltung einführten, unter sich eine Junta schlossen und Aufhebung der Steuerfreiheit des Abels forderten, entstand zwischen ben Burgern und Ebelleuten eine Spaltung, die ber königlichen Sache ben Sieg ver Nach ber Erstürmung von Torbesillas, bas die Communeros jum Sit ihrer Thätigkeit gemählt, burch die königlich Gefinnten, nach der Niederlage des Insurgentenheeres bei Billalar und nach ber Hinrichtung Pabilla's und anderer Häupter wurde der Aufstand allmählich unterdrückt. Doch konnte Tolebo, wo Pabilla's hochherzige Gattin die Bertheidigung leitete, erft nach sechsmonatlicher Belagerung erobert werben. Die Grafin rettete fich als Bäuerin verkleibet nach Portugal, wo sie ihre Tage in Dürftigkeit beschlos Die Infantin Johanna, ohne Kare Einsicht ber wahren Berbaltniffe, batte Schen getragen, die Communeros gegen den Abel ju unterftugen. Ihrer Kerterhaft zurudgegeben und strenger überwacht, ist sie in ber Folge bis an ihren Tob (1555) in völlige Beisteszerrüttung gefallen. Bon ber Zeit an borte bas politische Leben in Spanien auf. Der Abel und die Geistlichkeit schlossen sich enge an ben Thron an, die Städte verloren ihre Freiheiten und Rechte, die Reichs-

tage (Cortes) wurden immer seltener und die Opposition ber bürgerlichen Abgeordneten verhallte bedeutungslos.

Carbinal Ximenez de Cisneros war eine geborne Herrschernatur, heißt es in Ximene Webers Allgemeiner Weltgeschichte Band IX., die in einer ftarten absoluten Königs= macht und in der Autorität einer festen activen Regierung die Wohlfahrt des Staats erblidte. Mit dieser Anschauung ftand er ganzlich in der politischen Atmosphäre seiner Reit, nur daß er die fühnen und gewaltsamen Wege den gewundenen und trummen Pfaden hinter= listiger Staatskunst vorzog. In seinem Streben, die Krone zu erhöhen und den turbulenten Abel unter die Autorität der gesetzlichen Obrigkeit zu beugen, schreckte er nicht vor Handlungen ber Willfür und bes Despotismus zurud; ständische Versammlungen und parlamentarisches Leben waren nicht nach seinem Sinn, und wo die Anarchie und die Unbotmäßigkeit ihr Haupt erhob, strafte er mit unerbittlicher Strenge. Auch barin zeigte er seinen Herrschergeist, daß er, obwohl ein Mann der Kirche, für triegerische Unternehmungen eine Borliebe besaß. Der Geruch bes Schiefpulvers, sagte er einst, sei ihm angenehmer als der Weihrauch Arabiens. Im Kampf gegen Oran fah man ihn im Bontificalkleibe auf einem Maulthier bem fturmenben Beere poranreiten. Bier Jahrhunderte früher wäre er als Kreuzfahrer nach bem heiligen Lande gezogen; jest wurde er einer ber energischften Begrunder des monarchischen Absolutismus, der königlichen Gewaltherrschaft, bie sich von der Zeit an in Spanien und in den meisten Abrigen Kändern festsetzte und das öffentliche Leben in neue Formen schlug. Man hat Kimenez häufig mit Richelieu verglichen und fein jungfter Biograph , Defele, bat die Lebensbefchreibung bes Carbinals mit einer Barallele des spanischen und französischen Staatsmannes geschlossen. Aber die überein= stimmenden Buge werden burch eben fo viele Gegenfate aufgehoben: Beibe waren große staatsmannische Charaftere, die auf ber Höhe ihrer Beit ftanden und ihrem Baterlande eine gebieterische Machtstellung in ber europäischen Staatenfamilie zu verschaffen suchten; aber Richelieu's Geist war freier und sein politischer Blid weiter; er hat in ben hugenotten nicht die abweichenden religiösen Ansichten bekämpft, sonbern "als Staatsmann ihren Ungehorsam bestraft", während Ximenez als Großinquisitor nach dem Zeugniß von Llorente 2500 Menschen zum Scheiterhaufen verurtheilen ließ und beinahe 50,000 zu andern Strafen verdammte. Dagegen ragte der spanische Cardinal weit über den französischen empor in ben Tugenden der Selbstbeberrichung, der Entfagung, der Strenge gegen das eigene Fleifch, ber Antampfung gegen die Leibenschaften und Schwachheiten ber Seele, ber inneren Demuth und der Berachtung aller weltlichen Genuffe und herrlichteiten in der eigenen Berson. In allen seinen Handlungen wurde er von Grundsätzen und höheren Gesichtspunkten geleitet, nie von personlichen Motiven. Man hat keinen Grund an der Wahrheit seiner letten Worte zu zweiseln, "daß er niemals Jemand absichtlich Unrecht gethan, sondern Jedem habe sein Recht widerfahren laffen, ohne fich, so viel ihm bewußt, weder von Furcht, noch von Zuneigung beherrschen zu laffen". Er hat niemals feine Stellung zur Erhöhung ober Bereicherung von Freunden ober Berwandten benutt und nie feine geringe Herkunft zu verbergen gesucht. Der Stolz seines Lebens war die Gründung der Universität Alcala de Henares und das große vergleichende Bibelwert, Complutenfische Polyglotte genannt.

Die spanische Literatur im Mittelalter. Regierungszeit Ferdinands und Fabella's bat nicht nur die bis dahin getrennten Reiche fowung vereinigt und die spanische Monarchie und Nation geschaffen; sie ist auch der Boden und Isabella. Mutterschoof der classischen Literatur der pprenäischen Halbinfel geworden. Unter der hochfinnigen Königin nahm das von der Anarchie gerettete Castilien einen mächtigen Auf= schwung: burch die Eroberung von Granada und Malaga dehnte es seine Grenzen bis an bie Kliste des Mittelmeers, und castilianische Sidalgos wurden die ersten Ausiedler der Neuen Welt. Dieser Aufschwung gab sich auch auf dem geistigen Gebiete tund, die castilianische Sprache exhob fich fiegreich über die anderen spanischen Mundarten und wurde die Schriftsprache für alle Literarischen Erzeugnisse in der Dichtunft wie in der Prosa. Die östliche Küstensprache, in welcher einst die Troubadours zu Balencia und Barcelona in provençalischer und limouflnischer Mundart ihre Minnelieder gesungen und der Dichterverein "der heiteren Kunft" feine Wett- und Preisgefänge vorgetragen (§. 424), wurde verscheucht und

Anbete Berfe über ben Gib.

Damit ift indessen bie Cibliteratur noch nicht geschlossen. Es gibt nicht nur eine Cronica del Cid, wohl eine Ueberarbeitung bes biefen Belben behandelnden Theils der von Alfons X. veranstalteten "Allgemeinen Chronit von Spanien", und lateinische Zeitblicher, in benen berfelbe je nach bem Standpunkt bes Berfassers, bald mehr als Ahnherr bes Königshauses, bald mehr ale Gottesftreiter und Bunberthater mit legenbenartigem Anftrich gefeiert wirb; man befitt and noch eine Reimchronif (Cronica rimada dol Cid), mit manchen neuen abweichenben Erzählungen in ber Lebensgeschichte bes helben und seiner Familie, wahrscheinlich im 15. Jahrhundert nach alten Sagen aufammengeftellt.

Die Gibs bichtungen im Alls gemeinen.

Aus biesem Allen ergiebt sich das Resultat, daß vom 12. bis 15. Jahrhundert im spanischen Bolle ber Cib Campeador als Ibeal eines Nationalhelben lebte, welcher die Hauptzilge des caftilischen Sbelmanns, hohe Geburt, Capferleit und Frömmigkeit, Spre und Trene, in fich vereinigte. An eine geschichtliche Bersonlichkeit, an ben tapfern Manrenbezwinger Robrigo, Rub Dias, ankullpfend, hat die bichterische Bollsphantafie im Lanfe des Mittelalters das biftorische Lebensbild mit vielen Zuthaten im Geifte ber Zeit und ber herrschenden Anschauungen erweitert, balb burch Bermehrung ber Bollsromanzen, welche, unmittelbar nach bem Tobe bes Helben beginnend, burch lebendige Tradition sich von Geschlecht zu Geschlecht sortpflauzten, dis sie durch Schrift und Drud in feste Gestalt gebracht und ber wochernben Thätigkeit ber Bhautasie entzogen worden; balb burch bichterische Berarbeitung bes vorhandenen Geschichts- und Sagenschatzes nach dem Borbild ber frangöfischen "Chansons be Gefte" ober ber bei allen Boltern bes Mittelalters beliebten "Reimdroniken" in der noch wenig ausgebildeten Landessprache, mitunter auch in Latein. Bei diese literarischen Bearbeitung bes geschichtlich-epischen Stoffes, wobei bie formale Seite, bie ungelenk Berfification und Metril, der unvolltommene, mitunter in Affonanz übergehende Reim, gegen den gebiegenen poetischen Inhalt weit zurücklicht, trat balb mehr die persönliche Seite des eblen Ritters im Schlachtfelbe wie im Kreise seiner Rampfgenossen und seiner Kamilie, bald mehr seine Trem und Lopalität gegen ben, wenn auch ungerecht hanbelnben König in Borbergrund; bald mußte sein Name zur Berherrlichung bes castilischen Herrschergeschlechts ober ber Kirche bienen, in welchen Falle bie ritterliche Gestalt mit genealogischen Borzligen ober mit legendenartigen Elementen augeschmildt warb. Die letteren wurden unter geiftlichen Sanben mit ber Zeit so febr pur Dambsache, bag König Philipp II. am papstlichen Hofe bie Beiligsprechung bes christichen Rationalbelben nachsuchte.

Anbere biftorifde

Die Sagen vom Cib bilbeten ben wichtigsten, boch nicht ben einzigen Stoff ber Bolkromamen: annaugen, bei bem Zubrang ritterlicher Abenteurer und Kreuzsahrer nach ber pprenäischen Halbinsel komme es nicht fehlen, daß auch fremde Sagenstoffe auf ber spanischen Erbe Burgel folugen. Besonders werben bie Streiter, bie aus ber Provence, aus allen Theilen Frankreichs, aus ben Rieberlanden und aus England zu ben Beibentämpfen herbeiströmten, and ihre Lieber mitgebracht haben Und so finden wir denn neben den Sibromanzen auch viele Bollsdichtungen aus der Karlssage, wie Graf Irlos, wie Don Gapferos und Melisenbra, wie ben Mauren Calapnos u. a., und selbs bie fpateren Ritterromangen, bie auf fpanifcher Erbe empormuchen und fvanifche Gelben befangen, wie die Romanzen von Bernardo del Carpio, verrathen den fremden Einfluß sowohl der abendlanbischen Sagenwelt, als insbesondere ber arabischen Erzählungen und Dichtungen. Bir wiffen ja, wie tief der Berkehr und die Wechselverhältnisse mit der Maurenwelt in das ganze Leben der fpanischen Ritterschaft eingriffen.

Die Bollslyrik beschränkte sich indessen nicht auf die historischen Romanzen, sie verbreitete sich er Bolls- auch ilber bas ganze innere und äußere Leben, über die Welt bes Gemilths, über Ratur und Hans, über Bollssitte und Bollsluft. Manche bieser Lieber wurden mit Tang begleitet. Der Born, ans bem ber Naturgesang hervorquillt, floß reichlich in ber porenäischen Salbinsel bei Chriften und Arabern, das leichte Bersmaß und die durch lange Uebung erlangte Fertigleit in gebundener Rebe tam ber angebornen Sangerluft förbernd ju Gillfe. Die Cancioneros, in welchen fpater bie Lieber gemischten Inhalts gesammelt wurden, zeugen von ber Mannigfaltigleit biefer Raturgebichte und Empfindungsgemalbe. "Biele, ja vielleicht bie meiften, find Liebeserguffe; viele find Schaferlieber, viele scherzhaft, satirisch, ja fogar Bettlerromangen. Biele von ihnen beißen Briefden (Lotrillas), haben aber nichts Briefliches an fich, als ben Ramen; viele find in ihrer Saltung, wenn and nicht in ihrer Geftaltung lyrifd, viele beschreiben bie Sitten und Beluftigungen bes Bolls. Ein Rem zeichen aber tragen fie alle an fich, fie find treue Darstellungen bes spanischen Lebens."



2. Religible Dichtungen. In Spanien war das Ritterthum aufs Innigfte mit ber Religion verbunden. Trugen boch die Kumpfe mit den Mobammedanern von Anfang an den Charafter der Kreinztige; war doch der ununterbrochene Krieg gegen die Moslemen zugleich ein Race- und Religionstrieg. Was war daher natürlicher, als daß sich neben der geschichtlichen und ritterlichen Epit gleichzeitig eine krafliche Dichtung entwickelte! In der religibsen Boeste konnten die spanischen Dichter aus dem reichen Schape ber Legenden und Heiligengeschichten schöpfen, den die Kirche in allen Ländern bervorbrachte, der als Gemeingut der gesammten Christenheit gelten mochte. Man wählte dabei außer den allgemeinen Gegen= ständen, die das Fundament des Glaubens bildeten, hauptsäcklich folche Stoffe, die zu diesem oder jenem Bolte oder Lande, zu dieser oder jener Kirche oder Klosteranstalt in besonderer Beziehung ftanden, in der nationalen Gläubigkeit den weitesten Raum einnahmen. Wie die Kirchenlehre felbst, trot einzelner nationaler Sigenthümlichkeiten, im Großen und Ganzen ein einheitliches Gepräge trug, so hatte auch die religiöse Dichtung aller Bölter einen gemein= famen ober ähnlichen Charakter, wobei aber gewisse Besonderheiten und Eigenthumlichkeiten je nach ber Natur ober ber historischen Stellung eines Bolles nicht ausgeschlossen waren. und in den Legenden nahmen immer folde Heilige den breitesten Rahmen ein, welche zu dem Lanbe ober zu ber Dertlichkeit in näherer unmittelbarer Beziehung standen. "In Spanien entwidelte fich burch ben scharfen Contrast des Christlichen mit dem Mohammedanischen das Bunderbare und Mystische der Legendendichtung mit einem Glanze, der im späteren Drama die böchste Bollenbung feierte."

So verherrlichte der älteste geistliche Dichter in castilianischer Bollssprache, der Benedictiner 💆 🗪 Gongalo, gewöhnlich von seinem Geburtsort be Berceo genannt, in ber erften Balfte bes breizehnten Jahrhunderts die beiden Seiligen San Domingo und San Millan (Aemilianus), bie von jeher in Spanien der größten Berehrung theilhaftig waren. Das vierzigjährige Einsledlerleben bes Letztern in ben Schluchten und Einöben seiner heimischen Berge, sein Geborsam gegen ben Bifchof Dibimus von Tarragona, ber ihn gegen seinen Willen in ben Dienft ber ftreitenben Kirche zwingt, seine Bunberthaten und sein Biberstand gegen alle Bersuchungen bes Teufels und enblich bie Bulfeleistung bes vertlärten Beiligen, bie er ben Caftilianern im Rampfe gegen ben Maurentönig Abberrahman auf ihr fiebentliches Anrufen bringt, bilden ein tirchliches Seitenstild ju ben weltlichen Gebichten vom Cib. Auch bas Martirio be San Lorenzo aus Corbova und bas Leben ber beiligen Oria (Aurea) find auf spanischen Legenben aufgebaut. Dabingegen wird in brei anderen Gebichten, bie gleichfalls bem Gongalo be Berceo zugeschrieben werben, ein tieffinnigerer Stoff behandelt: In bem Gebicht vom Defopfer fucht ber Dichter bie myftifche Bebeutung ber Opfer bes A. T. und ber tatholischen Kirche nebst ber Symbolit ber babei beobachteten Ceremonien zu enthüllen; in bem Schmerz ber Jungfrau am Leiben stage ihres Sohnes wird die Passionsgeschichte nach der Bibel "mit tiefer Innigleit und rührender Einfalt" ergablt; in ben Beiden bes jungften Berichtes merben bie munberbaren Begebenheiten und Naturerscheinungen geschilbert, wechle bem jüngsten Tage vorangeben, so wie die Abhaltung bes Gerichtes felbft und die Strafen ber Bofen und die Freuden ber Frommen. In einem größeren Gebichte von 911 vierzeiligen Strophen beschreibt Berceo fünfundzwanzig Bunber Unferer lieben Frau. "In ber metrifchen Form ift Berceo baburch merfwürdig, bag er querft vollkommene Strophen von vier burch benfelben Reim gebundenen Alexandrinern hat." Wenn auch in ber Sprace ein merklicher Kortschritt seit ben Tagen ber Abfassung bes Gebichts vom Cib wahrnehmbar ift, so fehlt boch die Kraft und die Lebenbigfeit jener mertwürdigen Sage ben Berfen bes forgfältigen Geiftlichen gang und gar. Rach bem Borbilbe Berceos bichtete ein anderer Geiftlider, ber Beneficiat von Ubeba, ein Leben bes heil. Ilbefonso in Alexandrinern und ber beil. Magbalena.

3. Profaliteratur und Epos. Die Einflüsse des Auslandes auf das spanische Cultur- und Literaturleben machten sich besonders geltend seit der Regierung jenes Königs Alfons X. von Castilien, dem die Zeitgenossen den Beinamen des Weisen oder Gelehrten beilegten und dem der Papst den römischen Kaisertitel verlieh. Wir haben die großen Ber= bienste dieses Fürsten um die Ausbildung der castilischen Sprache, um die Geschichtschreibung und Gesetzestunde des Landes, um Aftronomie und andere Wissenschaften früher tennen gelernt (§§. 513, 444). Gine Menge Schriften, die unter seinem Namen geben, wie ber "Schat"

Digitized by GOOGLE

(Tefora), eine Abhandlung in Bersen über die Berwandlung unebler Metalle in God und bas in Bersban, Sprache und Anordnung vortreffliche "Buch ber Klagen" über die Univene ber Bafallen, geben Zougniß, wie tief sich seine geistige Ehristet bem Bewuftfein bes fpanischen Bolles eingeprägt haben muß. Unter ihm trat die proenzische Halbinsel mit Frankreich und Italien in größeren Berkehr und es erklärt sich daher auf nauhrläche Weise. daß von der Beit an die Boestestoffe und Dichtungsarten, die in anderen Ländern zur Ausbildung gekommen, and in Spanien Eingang funden. Alfond felbst hat nach probençalischen Bor= bildern Gesänge (eantigas) von fechs- bis zwölfsliftigen Bersen gedichtet, von denen noch vierhundert vorhanden flud. Sie find dem Lobe und den Wundern der Mutter Gottes gewibmet, au beren Chren er im J. 1279 einen religibsen Nitterorden gestistet, und im ber altgalizischen Mundart versust, ans der in der Folge das poringiesische Joion großentbeils hervorging. Wahrscheinlich war ihm dieser Dialett von seiner Ingendzeit ber geläusiger als die castilische Sprache, für deren Ausbildung er fonkt so eifrig demüht war. Ließ er doch die Bibel in die castilische Bollssprache übertragen, und sowohl in dem von ihm veranstalteten großen Gesehuch ber "Sieben Abtheilungen", jener Fandgrube spanischer Alterthilmer und spanischer Rochtswissenschaft, als bei den Gerichtsverhandlungen kam die alscastilische Sprache zur Anwendung. Dadurch wurde bewirkt, daß in Spanien ährlich wie in Deutschland burch bie "Spiegel" (§. 448) auch bie Brosafprache in würdiger Beife als Schriftsprache ausgebildet ward. Rur so war es möglich, daß schon zu seiner Zeit oder kurz nachher "die große überseeische Eroberung" in ungebundener Rebe bearbeitet werden toumte, eine Geschichte der Kreuzzüge nach einer altfranzösischen Uebersetzung des Wilhelm von Tyrus mit vielen Zusähen aus der gleichzeitigen Romandichtung, z. B. der Sagengeschichte vom Schwanenritter, dem angeblichen Ahnherrn Gottfrieds von Bouillon. Auch zu den zahlreichen Chroniten, die von der Beit an bald in Brosa, bald in gereimten Gersen zu Tage traten, hat Alfonso X. durch die Beranstaltung der Crónica general Anstoß und Vor= bild gegeben.

Segura's Alexans breis.

Beugt fcon bie Gran conquista de Ultramar, bie im 3. 1508 au Salamanca im Drud exschien, von der allgemeinen Theilnahme, mit der man anch in Spanien den Borglingen im fyrischen Lanbe folgte, so tritt biefes Interesse für bas Morgenland auch noch in einem andern großen Gebichte ber Zeit zu Tage — in bem Alexanberlieb bes Weltpriefters Juan Lorenzo Segura. Es wurde früher erwähnt, wie sehr die Ausmerksamkeit des driftlichen Abendiandes durch die Kreuzilge auf ben macebonischen Helbentonig gelenkt warb, ber merft mit europäischen Baffen bas Morgentond bezwungen, Sprien und Paliftina bis nach Aegepten flegreich burchengen und Berufalem und bie heiligen Stätten betreten hat. In allen Rändern, befonders in Frankreich, wurde bie Alexandersage jum Gegenstand ber Dichttunft gewählt. hier tounten bie Geiftlichen bem Geldmad und Intereffe ber abenbländischen Menschoit genilgen, ohne zu ber für ihren Stand unpassenden Liebesverherrlichung zu greifen (f. 428). Wie der beutsche Dichter Lambrecht (f. 429) bat auch ber spanische aus frangosischen Quellen geschöpft, aus bem lateinischen Epos Balters von Chatillon und einem frangöfischen Maxandertieb; aber wie weit steht bas spanische Gebicht, bas man lange bem Rönig Alfons felbst zugeschrieben hat, hinter bem beutschen zurnd. Bahrenb ber Pfaffe Lambrecht eine Menge Fabeln und Entftellungen, die fich, burch eine überwuchernbe Phantasie an bas leben bes Belbon von seiner Geburt bis zu seinem Enbe angeheftet, fortließ und ben König im Geiste des Alterthums vorführte, ergählt ber Priefter von Aftorga in einem Gebichte von 10,000 langen Berfen allen Unfinn, alle fabelhaften Abentener, welche feit Dares und Dietys in die Sagengeschichte des Macedoniers eingeweht morben find, und behandelt Berfonen und Sachen gang im Charatter feiner Beit ohne alle Renntnig bes Alterthums, ohne alle Rüdsicht auf die Widersprüche von Chronologie und Ortstunde, ohne alles Bernändnif der Berbaltniffe und Bechfelbeziehung von Geschichte und Mythe, von Bahrheit und Fabel, ohne einen Begriff bes Unterschiebs von Dichtung und Phantaftif, von Tradition und Märchen.

Mitters blicher.

Segura's Alexandreis gibt den fichersten Beweis, daß im 12. und 14. Jahrhumbert die bis dahin mehr abgeschlossene mud auf sich seihige gewiesene spanische Jakinsel in dieselbe geistige Atmosphäre eingetreten war, die damals das ganze driftliche Abendland überzogen hatte, daß ein idealisires Aitterehum mit veligiöser Weihe, wie es in den geistlichen Aitterorden seinen vollkommensten Ausdruck sand, und mit einem Frauencust, der durch den Rester der mohammedani-

fcen Anfcauungen fich noch fcarfer und finnlicher ausbildete als anderwärts, die Phantafiewelt und bas traumerifche Seelenleben ber oberen Schichten ber Gefellichaft burchbrungen batte. Rechnen wir bagu noch bas fübliche naturell, bie frembartigen Elemente, bie burch bie fteten Berührungen mit ber orientalischen Menscheit fortwährend angeffihrt wurden, die Entbedungsfahrten, die im fünfzehnten Jahrhundert die Einbildungstraft mit fo vielen wunderbaren Einbrücken füllten, so werden wir es nicht wunderbar finden, wenn auf dem vagen und phantaflischen Boden der Alexanderbichtung eine ffülle romantischer Ritterbicher emporwucks, die endlich, begunftigt burch außere Berhatiniffe und Bedingungen, zu ben wunderfichen Gebilden ber Amabisromane fic entwickle, die wir friber tennen gelernt baben (g. 400 b). Die Ausbilbung ber Profasprache im Caftilien burch bie gablreichen Chronifen und andere Berte erleichterte ben Uebergang von ber epischen Dichtung in Bersen an ber breiten Ergiflung und Schifberei ber Ritterromans in ungebunbener Rebeform.

4. Lehrbichtung. Im 14. Jahrhundert trat in allen gandern neben die Mitterbücher die lehrhafte Dichtung, meistens in der Gestalt von durzen Erzählungen und Beispielen. Es war die natürliche Reaction des Berstandes und der Lebenserfahrung gegen die überwuchernde Welt der Phantafie und der Fiction. Und auch diese Wandlung des Geisteslebens hat Spanien getheilt, nur daß bier die Lebrdichtung nicht wie anderwärts in Bersen, sondern in der schon lange zur Schriftsprache ausgebildeten castilianischen Prosa einher= schreitet, und daß zugleich reicher als in den Abrigen Ländern die morgenländische Märcheuwelt hereinspielt. Das berühmteste, am weitesten verbreitete Buch solcher erzählenden Dibattit ift "ber Graf Lucanor" bes Don Juan Manuel, beffelben Jufanten, beffen unruhiges Treiben und aufrührerische parteisuchtige Natur unter den Königen Ferdinand IV. und Alfons XI. ben Staat in große Berwirrung gestürzt. In biesem wechselvollen Leben mag der Insant oft in solche schwierige Lagen gekommen sein, wie sie der "Graf Lucanor", unter welchem namen wir uns ben Autor felbst zu benten haben werben, mit eben so viel Anmuth und Geschick als geistreicher Ratürlichkeit vorträgt. Es ift ein Fürstenspiegel voll nupreicher Lehren in Erzählungen.

Graf Lucanor findet fic oft in schwierige Berhältnisse bald moralischer, bald politischer Art verlett. In folden Berlegenheiten fragt er feinen Freund Batronio um Rath. Diefer antwortet ihm burch ben Bortrag einer fleinen Geschichte, zuweilen einer Kabel, beren Rubanwenbung jebes Mal zum Schlusse treffend in ein Berschen gebracht wird. Solcher Nevellen find nennundvierzig. "Die Geschichten, welche bie Einfleibung bes Falles bilben, find gelungene Erfludungen, anmuthig erzählt, nicht felten an das Poetische ftreifend, eine schmude Gallerie frischer Lebensbilber bes spanischen Mittelalters." Manche ber Geschichten und Beispiele waren Gemeingut bes gesammten westlichen Europa, wie die Erzählung von der bezähmten Widerbellerin und die äsobifden Kabeln; bie meiften aber find ber fpanischen Geschichte ober Bolbelage entnommen und verrathen jum Theil einen orientalischen Ursprung. Allenthalben ertennt man in ben Erzählungen wie in ben baraus gefolgerten Rutlebren einen erfahrenen Mann voll Belt- und Menfchentenutniß, der in seinen Anschauungen nicht felten über feiner Zeit ftebt. Das Buch, bas ein Mittelglied mifchen abendländischer und morgenländischer Novelliftit bilbet, ift von frateren Schriftstellern baufig benutt und ausgeschrieben worben.

Bu den merkvürdigsten Erscheinungen auf dem Gebiete der didaktischen und fatirischen Der Str Boesie des 14. Jahrhunderts gehört Juan Ruig, Erpriester in dem Alecen Dita, fünf wo Meilen von Guadalagara. Zwischen 1337 und 1350 auf Befehl des Erzbischofs von Toledo in gefängliche haft gebracht, vielleicht weniger auf Grund falschen Zeugnisses, wie er angibt, als eines untirchlichen Charafters ober Wandels, bat er diese unfreiwillige Muße zur Abfassung von Gedichten benutzt, bei denen verschiedene Liebesabenteuer, die der Dichter erlebt haben will, den außern Rahmen und das lodere Band bilben für eine Reihe von Erzählungen, Fabeln, Schwänken, Lebensregeln, häufig mit fatixischer und humoristischer Fär= bung, mit einem muthwilligen ironischen Hintergrund. Man hat ihn mit Chancer verglichen. Benigstens hat der Erzpriester von Sita bas Berdienst, wie ber englische Dichter, neue metrische Formen eingeführt und ältere verbessert zu haben. In den lyrischen Theilen bedient er sich meistens der sechs- und achtsilbigen größeren und kleineren Redondillenverse, die in

turze Strophen abgetheilt und durch den vollständigen Reim gebunden find, wogegen er fic bei den erzählenden und belehrenden Stellen der Alexandrinerstrophe bedient.

Die Liebesverhältuisse, bie ber Dichter balb burch bie Alosterbotin (Trotaconventos) Urraca. bald durch andere Zwischenträger mit verschiebenen Schönen antnilpst und unterbält. fixe woll nur erfunden, um als Rahmen für seine Schwänke, Fabeln, Erzählungen und Lieber zu biemen, bie er theils aus lateinischen, mehr noch aus französischen Quellen schöpfte, benen er aber mit großem Geschide und Lact ein eigenthümliches nationales ober locales Gepräge zu geben verftand Solde fingirte Liebesbande ohne Realität waren ja in ben Zeiten Betrarca's und ber Minnefänger nichts Ungewöhnliches. Ein Theil ber poetischen Erzählungen, die meistens mit großer bramatischer Lebenbigkeit vorgeflihrt werben, bewegt sich in Allegorien; viele find aus bem Sabelund Märchenschatz bes Alterthums und bes Mittelalters entlehnt. Die aus einer lateinischen Komöbie des Mittelalters stammende Erzählung, wie der Dichter als Don Meton de la Huerte auf Rath ber Doña Benus und unter Bermittelung ber alten Trotaconbentos um bie Hand ber Bitiwe Enbrina wirbt und fle enblich erhält, trägt noch Spuren ihres bramatischen Ursprunge. Satirische Aussülle und Anspielungen, wie im Reinede Fuchs, und unzüchtige Situationen, wie bei Chancer und Boccaccio, find nicht selten und werden durch die vorausgeschidten Brologe über ben moralischen Zwed nur mit einem leichten Mor verbillt.

Wie sehr die didaktische Poesse im Geschmack des Zeitalters war, geht noch aus anderen

gleichzeitigen Schriften hervor, die, wenn auch verschieden in Haltung und Form, boch alle einen lehrhaften Zweit verfolgen. Dahin gehören die "Rathfchläge und Lehren bes

Juden Rabbi de Santob von Carrion" an Pedro IV., den graufamen König. den wir §. 513 tennen gelernt haben, den aber die spanischen Dichter, besonders die Dramatiker, um seiner strengen Gerechtigkeit willen in einem günstigeren Lichte zeigen. Das Gebicht träg: im Bersmaß bes alten leichten Rundreims (Redondilla) in 476 Strophen weise Lehren und Rathschläge vor, die der neue König beherzigen möge und nicht gering achten, weil sie von

muthigen Sündenbekenntniß bes Berfaffers, in 157 vierzeiligen Strophen (brei achtfuffice

anbere. Lehrs gebichte.

Santob.

einem Juden ausgeben. Mit Unrecht hat man auch das "Lehrgedicht über den driftlichen Glauben" bemselben Berfaffer zugeschrieben, weil es fich in ber nämlichen Sandschrift be-

Doctrina Griftiana. findet. Die "Doctrina Christiana" erklärt, nach einem Prolog in Prosa mit einem reu-

gereimte und eine vierfüßige reimlose Beile) ben Glauben, die zehn Gebote, die fleben Saupt= tugenden, die vierzehn Werke der Barmherzigkeit, die fieben Tobfunden, die funf Sinne und bie heil. Sacramente. Zum Schluß schildert das Gebicht die Gefahren der Welt und ertheilt Rathschläge zu einem christlichen Leben. Berwandt damit ist ein anderes größeres Lebrgedick von neunundsiebenzig achtzeiligen Stanzen aus zwölffilbigen gereimten Berfen: "Der Tobtentana" (la Danza general de la muerte), eine lebendige und ergreifende Schilberung des unvermeidlichen, rasch eintretenden Menschengeschickes. Das Wittelalter liebte es, in Poesse und Malerei die Wechselfälle und Contraste des Erdenlebens unter dem Bilde eines Tanzes darzustellen, worin der Tod als Gerippe alle Stände und Lebensalter dahinrafft, eine Borstellung, die besonders um die Mitte des 15. Jahrhunderts, als der "fchwarze Tob" seinen Lauf durch die Welt machte, die Bhantasie der Bölker fesselte (§. 462). Auch das Gedicht auf Joseph, das in spanischer Sprache aber mit arabischen Buchstaben geschrieben ist und sich weniger an das Alte Testament als an den Koran balt, tann ber bibattifc-epischen Literatur bieser Beit beigezählt werben. Entweber von einem jum

Das Ges bicht auf Solepb.

tana.

Christenthum übergetretenen Mauren ober von einem unter den Arabern des Südens lebenden Spanier gebichtet, ist das Wert ein merkwürdiges Beispiel von dem großen Wechselverlehr beider Nationen im Wittelalter.

5. Lopez de Apala. Am Ausgange bes 14. Jahrhunderts begegnen wir einem Manne, der in der Staatsverwaltung und im Krieg, in der Dichtkunst wie auf dem Felde ber Wiffenschaft, namentlich ber Hiftoriographie eine hervorragende Stellung errungen hat — Bero Love, de Apala. Ginem ber älteften und vornehmften Baufer bes caftilifchen Abels entstammt, hat er unter vier Königen in Würden und Chren gestanden und eine schwere, wechselvolle Lebensschule durchgemacht. Obwohl ein tapferer Kriegsmann hatte er boch das Unglück, zweimal in Gefangenschaft zu gerathen, einmal in der Schlacht bei Nareja im J. 1367 in englische, das zweite Mal bei Aljubarrotta in portugiesische (§. 514).

Digitized by GOOGLE

In England verbrachte er die tribe Zeit in einem Kerker, bessen Dunkelheit und Qualen er in einem seiner Gebichte beschreibt. Apala ftarb 1407 zu Calaborra.

Apala's bibattifches Wert, "Hofreime" (Rimabo be Balacio) genannt, von bem er einen nimabo be großen Theil in der englifchen Gefangenfthaft verfaßt haben foll, ift ein Spiegel ber Beit. Mit Palacto. Anweisungen und Rathichlagen liber bie Ginrichtung eines wohlgeordneten hofftaates und mit Lehren fiber bie Regierungsfunft und bie Pflichten fur bie Könige und bie Großen bes Reichs verbirdet es satirische Schilberungen bes bamaligen Zustandes in Staat und Kirche, der Laster und Thorheiten ber verschiedenen Stände, insbesondere ber in Castilien herrschen Migbrauche und Gebrechen voll Kreimäthigleit und gesunden Urtheils. Allenthalben erkennt man den einsichtsvollen Mann, ber als hoher Staatsbeamter und Gefanbter Gelegenheit hatte, wichtige Erfahrungen über Welt und Menschen zu sammeln. "Das Wert beginnt mit einem renigen Berichte bes Berfaffers, geht barauf über jur Erbrterung ber gehn Gebote, ber fleden Tobfünden, ber viergebn Berte ber Barmbergigfeit und zu verschiebenen anberen religiöfen Gegenständen. Alsbann handelt es von ver Berwaltung bes Staats, von Briglichen Rathen, von Kaufleuten, von Gelehrten, Steuereinnehmern n. a. und follieft, wie es aufing, mit Gebetsübungen." Reben ben Lehren und Rathfolägen geben lyrifce Erguffe von bichterischem Schwung einher, meiftens religiblen und moralischen Inhalts, und Bitt- und Lobgefänge auf die Jungfrau Maria. Sowohl in den lebrhaften als in den lyrischen Barthien seines Buches hat Apala den Erzpriester von hita vor Angen gehabt, mur bag er fich mehr objectio verhalt meb nicht mit feichter Fronie, sonbern mit ernfter Milge und scharfer Satire bie Lafter und Miffilinbe, die Thorheiten und fehler barlegt und geißelt. Mit bem Erzpriefter fimmt er auch in ber metrifchen Form bagin liberein, bag er ben eigentlich fatirisch-bibattischen Theil feines Bertes in ber befannten Merandrinerftrophe, bie lprifchen Barthien bagegen vorzugsweise in acht- und fechsfilbigen Bersen abfaßte.

Und nicht blos als Staatsmann und Dichter hat Apala feinen Namen bei Mit- und "vala" Nachwelt berühmt gemacht; ihm gebührt auch die Ehre, die Geschichtschreibung aus dem geschie Bereiche der Chroniken auf eine bobere Stufe gehoben, von den zum Theil durren und trodenen, jum Theil aus Bolkslagen und Romanzen ausgeschmudten Beitbuchern zum Anfang einer pragmatischen Sistoriographie sich aufgeschwungen zu haben. Die ereignistvolle, an Gränelthaten und Schickswechseln so reiche Beit, als Pedro der Gransame mit seinem Halbbruder Heinrich von Trastamara im Kriege lag und Franzosen und Engländer unter den gefeiertsten Rittern Bertrand Duguesclin und dem schwarzen Brinzen das castilische Land durchzogen, gab dem patriotischen Apala von selbst den Griffel in die Hand. Er stand auf Seiten heinrichs, daher auch bas lastervolle Tyrannenleben Bebro's, bas wir aus §. 513 fennen, mit schonungeloser, ergreifender Scharfe gezeichnet wird. Die Erzählung seiner Ermordung burch ben Bruder im Belte Duguesclins schließt er mit der turgen Bemertung: "Er hatte viele Menschen in seinem Reiche umgebracht, daber widerfuhr ihm dies ganze Unglüch". Unter Heinrich II. erlangte Apala zum Lohne seiner Treue die Bürde eines Großkanzlers und erwarb sich in dieser wichtigen Stellung solches Ansehen und solchen Einfluß, daß er auch unter bessen beiden Nachfolgern Juan I. und Heinrich III. das hohe Staatsamt fortführte.

Apala's Wert beginnt mit bem Jahre 1350, wo die Chronif Alfons' XI. endigt, und flibrt ben Haben ber Geschichte fort bis zum Jahre 1396. Es enthält also bie Zeitgeschichte, bie er felbst burchlebt, bei ber er felbst mitgewirtt hat. Ein Bewunderer und Nachahmer bes Livins bessen Wert er ins Castilische übersetzt hat, schaltet er gleich biesem römischen historiographen in ben Lauf seiner Erzählung Reben und Briefe ein, ans benen man die Ansichten, die Gebanken, ben Charafter ber handelnden beffer ertennen fann, als aus den blogen Thatfacen. "Berglichen mit der alteren Chronik Alfons des Beifen", urtheilt Tidnor, "entbehrt Apala's Geschichtsbuch ben Reiz jener bichterischen Leichtglänbigkeit, die fich an zweifelhaften Ueberlieferungen bes Ruhmes mehr ergötzt, als an den zwerlässigen Thatsachen, welche oft weder dem Aufe des Bolles, noch bem ber Menschlichkeit ehrenvoll find. 3m Bergleich mit ber Chronit Froissarts, feines Beitgenoffen, vermiffen wir die ehrliche, aber etwas kindische Begeisterung, die mit ungemischtem Ergöten und mit Bewinderung auf alle glangenden Traumbilber bes Ritterthums fcaut, und finden fatt biefer bie burchbringenbe Umficht eines erfahrenen Staatsmannes, ber

burch das Thun der Menschen bindurchblickt und wie Comines es durchaus nickt der MRHe werr! halt, die großen Berbrechen zu verhehlen, mit benen er bekannt geworben ift, wenn fie unt verftanbig und mit Erfolg ins Licht gestellt werben konnen." Die ruhige objektive Darftellung und ber einfache Stil bilben einen mertwürdigen Contraft ju ben blutigen, schrecklichen Begeben beiten, bie in ber Erzählung vorgeführt werben, ein Contraft, ber ben Ginbrud und bie Birtung bes Inhalts erhöht.

Ronigs. **Gronit von** Perez be

Billene

Avala's Geschäckswert galt den Chronisten der Folgezeit als Muster und Borbilt. Dies erkennt man bor Allem an ben von verschiedenen Sanden bearbeiteten, gulest bon Fernan Perez de Guzman zum Abschluß geführten Jahrbüchern über die Regierungszeit der Könige Heinrich III. und Johann II. Auch hier wird die Geschichtserzählung öfters durch eingeschaltete Briefe und Reden unterbrochen; doch geht durch das Ganze eine wohlgeordnete urtundliche Erzählung der Borgange, welche, wenn auch gefärbt von einigen Borurtheilen und Leidenschaften der unruhigen Zeiten, doch stets Anspruch machen dark auf genaue annalistische Relation und auf das Streben, den ernsten und würdigen Stil zu erreichen, ber sich für die höheren Zwede der Geschichte eignet. Die Königschronit Guzmans emthali eine Menge Driginalbriefe und Urkunden und wirft bei Gelegenheit der Beschreibung der Feste, Turniere und Feierlichkeiten, an denen der Hof Johanns II. so reich war, viele interessante Streiflichter auf die Sittengeschichte der Reit.

6. Der bichterische Softreis Johanns II. Diefer zweite Ronig Johann, ber Bater Fabella's, im Uebrigen ein schwacher Fürst, hat ber castilianischen Literatur großen Aufschwung gegeben. Gin Freund ber Wiffenschaften und ber Dichtlunft, suchte Johann burch

Studien und den Dienst der Musen die Widerwärtigkeiten au verbeden und zu vergeffen. bie ihm aus der Unbotmäsigkeit des Abels und den anarchischen Bustanden seines Reiches er-**+ 1484.** 

wuchsen; und er hatte die Freude, seine Bestrebungen burch einige gleichgesinnte Ebelleute von Talent und Ginfluß getheilt und gefordert zu feben. Beinrich, Marquis von Billena, ber von den königlichen Geschlechtern von Castilien und Aragon abstammte und beffen Guter auf der Grenze von Balencia lagen, war durch seine Stellung wie durch seine Bildung besonders geeignet, geistige Interessen zu weden. Wenn auch die Wiederbelebung bes "Bereins

der fröhlichen Wissenschaft", der einst in Barcelona und Balencia geblitht, nicht von Dauer noch von großer Wirtung war (obwohl bie von ihm über bie "gaya sciencia" verfaßte Ab-

hanblung als erster Bersuch einer Boetit gelten tann), so hat Billena doch sowohl burch seine eigenen wissenschaftlichen Arbeiten als durch seine Uebersetzung des Birgil und Dante seinen Standesgenossen ein anregendes Beispiel gegeben. Wie tief aber bie Bilbung bamals noch in Castilien stand, lehrt die Erzählung, daß Lope de Barrientos, nachmals Bischof von Cuença, der im Auftrag des Königs die Büchersamulung des verstorbenen Marquis unter-

suchte, über hundert Bände zu den Flammen verurtheilte, weil sie ftark nach Zauberei und schwarzer Kunst schmeckten. Der ironische Ton, in welchem der Leibarzt des Königs biesen Borfall bem Dichter Juan be De na melbet, und bie fatirifchen Berfe, mit benen biefer in 1412-68. seinem Gebicht "Laberinto" bes Auto da Fe gebenkt, geben aber zugleich ben Beweis, daß

ber wissenschaftliche Kreis bereits über Aberglauben und Borurtheil erhaben war und freiere Ansichten in sich aufgenommen hatte.

Mena's Laberinto.

Uebrigens ist bas Gebickt "Das Labyrinth" ober bie "breihunbert Stanzen" (le Trociontas) bes sonft febr verbienstwollen Juan be Mena, ber "Blume ber Biffenschaft und bes Ritterthums", ben ber Ronig in feinen literarifden Rreis aufgenommen und jum Siftoriographen ber Landeschronit ernannt hatte, eine frostige Rachahmung Dante's, ein allegorischhistorisch-bibattisches Gebicht in alten bactplischen Bersen (vorsos do arto mayor), worin am Rabe einer Zeitmaschine bie menschlichen Lebensschickfale verstunbildlicht werden, mit Anwendung großer bistorischer und mothologischer Gelehrsamteit und mit patriotischer Barme, so oft im Umschwung ber Blaneten Ramen bebentenber Männer aus ber fpanischen Geschichte zum Borschein tommen. Bie Dante fich ber Leitung Beatrice's fiberläft, fo führt uns ber fpanifche Dichter, in Begleitung einer verfonlich bargestellten Borfebung, Die bebeutenbsten Erscheinungen ans ber Menschemvelt vor, die ber Geschichte ober ber Kabel angehören, und ba fie fich um bas Rab bes Schickals breben, geben fie zwar Gelegenheit zu manchem lebensvollen Bilbe, aber auch zu vielen langweiligen, fteifen Erörterungen. In biefen Umriffen finben wir bier und ba Binfelftriche, welche

wegen ihrer Einsacheit und Kraft wirlich Dantisch genannt werden tonnen. Erog der Unförmlichleit der Composition, der kinstlichen Allegorien und mancher phantastischen Lebertreibung besitzt das Labyrinth als allegorisches Gemälde des ganzen menschlichen Lebens viele Schönheiten und erhabene Gedanken und Schilderungen. In seinen letzten Jahren arbeitete Juan de Mena noch an einem moralisch-allegorischen Sedicht, das er "Tractat von Lastern und Tugenden" nannte. Diese Spopos sollte den "mehr als blirgerlichen Krieg" darstellen, den der Wille gereizt von den Leidenschaften wider die Bernunft sührt. Aber vor Beendigung des Werles starb er.

Juan de Mena versaßte auch ein vielbewundertes Gedicht zur poetischen Krönung des Santilama Marquis von Santillana, seines hohen Gönners, des eigentlichen Mäcen und Oberhauptes in dem gelehrten Kreise am Hose Johanns. Inigo Lopez de Mendoza, Marquis
von Santillana, gleich ausgezeichnet als Mensch und Dichter, als Staatsmann und Krieger,
war der Stolz und die Freude des castilianischen Abels. Santillana's Ruhm ging so weit,
daß Fremde aus entsernten Theilen Europa's nach Spanien gereist sein sollen, um ihn zu
sehen. Sein Haus war eine Schule ritterlicher und edler Sitte, ein Sammelplatz gebildeter,
durch Geist und Kenntnisse ausgezeichneter Männer. "Eine sofratische Philosophie des Lebens
war das Element seiner intellectuellen Cultur"; und war er auch sein Dichtertalent erster
Größe, so hatte er doch hohe Berdienste um die Literatur. Er suchte der Poesse seitalters eine moralische Tendenz zu geben, ihr Gebiet durch allegorische Dichtungen zu erweitern und die poetische Darstellung durch Selehrsamseit auszuschmüden.

Scine Berte

Santillana's "Tranergesang auf den Tod des Marquis von Billena" erinnert in der Anlage an den Ansang von Dante's Holle. Der Bersasser verirrt sich in einen dichten Wald, wo er klagende Rymphen die Berdienste des Berstorbenen preisen hört. Das "Lehrgedicht für Privatmänner" (El doctrinal de Privados) enthält eine Reihe moralischer Betrachtungen, veranlaßt durch das unglückliche Ende des Alvaro de Luna, Ministers und Günstlings von Johann II. Sein kritisch-historisches Sendschreiben sider die alteste Geschichte der spanischen Poesie ist von den Literarhistoritern sleisig benutzt worden. "Santillana's Geschmad war auf die Dichtunst gerichtet, worin er einige sleisige Proben hinterlassen hat. Diese waren vorzüglich moralischer und belehrender Art; doch obgleich sie voll edler Geschile und in einem geseilten, weit regelrechteren Stil als die aus der vorhergehenden Zeit geschrieben sind, so siöst man darin doch auf zu viel Götterlehre und blumenreiche Ziererei, als daß sie dem Geschmad unserer Zeit zusagen könnten. Er hatte indes eine Dichtersele, und wenn er sich in seinen vaterländischen "Redondikas" gehen läßt, drildt er seine Gesühle mit unnachahmlicher Süßigkeit und Annunth aus."

·7. Geistiger Aufschwung unter Isabella. Das geistige Leben und die lite= rarischen Beschäftigungen, die unter dem Schutze des kunstliebenden Königs Johann II. und seines Hofes bei den höheren Ständen Eingang gefunden, sanken unter der Regierung des unwürdigen, sinnlichen und verachteten Heinrich IV. in das Dunkel der Bergessenheit zurud. Die Erziehung des Abels wurde vernachlöffigt; von dem Aufschwung der Wissenschaften und des Kunstlebens, der damals sich in allen Ländern tund gab, war in Castilien teine Spur zu finden. Aber diese dunkeln Schatten sollten bald verschwinden, als Rabella das Scepter in fester und sicherer hand hielt. Hatte auch ihre eigene Erziehung unter ben Sturmen ihrer Jugend gelitten, so daß fie erft als Rönigin Latein lernte, so hatte fie boch einen wißbegierigen Geist und eine für die Gaben der Musen empfängliche Seele, und ihr Einfluß war machtig gemig, auch ihren auf biefem Gebiete wenig erfahrenen Gemahl Ferdinand aus Minvirtung an der Erweckung wissenschaftlicher und literarischer Studien in dem vereinigten Reiche fortzureißen. In einer nach menschlicher Cultur so sehnsüchtig verlangenden Beit, wie die Uebergangsperiode der beiden Weltalter, bedurfte es nur eines guten Beispiels und ernsten Willens von Oben, um rasch einen Wetteiser in der Arena des Geistes zu erzeugen; Fabella's Bemühung, mit Hulfe italienischer Gelehrten einen besseren Unterricht unter dem jungen Adel zu begründen, trug bald die schönsten Früchte: Peter Martyr, ein viels seitiger Gelehrter und Schriftsteller, wurde durch den spanischen Gesandten in Rom, den hochgebildeten Grafen von Tendilla, bewogen, nach Castilien liberzusiedeln, wo er in Berbindung mit seinem gelehrten Landsmann Maxineo Siculo auf die Hebung des Schul-

wesens und den Gang der elassischen Bildung erfolgreich einwirtte. Aus aus anderen Länder: ließen sich gelehrte Männer in Spanien nieder und fanden Aufundnerung und Unterflührung. so der Bortugiese Arias Barbosa, der um die Berbreitung des Griechischen große Berbienste hatte und geschätzte Werte über Meirit und andere Aweige det Alterthumskunde at schrieben hat; so mehrere Deutsche, welche in verschiebenen Stüdten Buchbruckereien errichtete und inländische und ausländische Bucher verfauften. Noch häufiger aber war ber Besut italienischer Lehranstalten durch wißbegierige Spanier, welche zu den Füsen der weltberühmen Säupter bes humanismus die neue Menschenbildung schöpften, die auf dem Boben bes classischen Alterthums emporgewachsen, damals ihren Triumphzug durch das gesamme Abendland hielt. Unter diesen hat sich vor Allen Antonio de Lebrija (Nebrissensis) al: Lehrer und Schriftsteller eines großen Ruses erfreut. Durch biese Bestrebungen und burd die Begunftigung von Oben wurden die Studien in der prrendischen Salbinfel auf eine folde Höhe geflihrt, daß die spanischen Universitäten, insbesondere Salamanca und etwaspäter Acala, mit den berühmtesten Hochschulen in Italien, Deutschland und Frankreich eines Bergleich aushalten konnten; daß viele spanische Gelehrte, wie die Brüder Bergara, wie Nunez de Guzman und besonders Joh. Lud. Bives, ben Erasmus zu den exften Ge lehrten seines Beitalters rechnete, einen europäischen Ruf erwarben, daß der Geschichtschreibe. Giovio (Jovius) in seiner Lobrede auf Lebrija rühmen konnte, kein Spanier werde für adeliz gehalten, ber gegen die Wiffenschaften gleichgultig fei; bag Marineo in einem feiner Brief bie Stadt Salamanca ,, die Mutter aller freien Klinfte und aller Tugenden" nennen konnte, "eben so berithntt wogen ihrer eblen Ritter wie wogen ihrer gelehrten Männer". Die Rabl ber Studirenden wird auf 7000 angegeben, alle befeelt vom größten Eifer zur Wiffenschaft. Als einst Beter Mortyr seine Borlesungen über Juvenals Satiren eroffnete, war ber Borfaal bis auf die Eingunge fo befett, daß ber Professor auf den Schultern der Buborer bineingetragen werben mußte. Und nicht blos ber Alterthumbtunde galt diefer Eifer: auch Die Jurisprudenz, die Medicin, die Mathematik, Geschichte, Erdkunde und alle übrigen Gebiete menschlicher Wissenschaft wurden angebaut und bereichert. Die Bibliotheken in Toledo und Escorial verdanten ihren Ursprung bem wissenschaftlichen Sinne Mabella's; in Simancas wurde ein Reichsarchiv, in Burgos ein Amt der öffentlichen Urkunden errichtet. Bergleicht man biefes allgemeine Interesse für Wissenschaft, für Kunst und geistigen Fortschritt mit ben gleichzeitigen Jubenverfolgungen und InquisitionSqräueln, so kann man sich nicht genug über die Gegensätze wundern, die in jener gabrenden Zeit zur Erscheinung kamen. Wit naiver Unbefangenheit öffnete man bem Geift der Forschung, der prüsenden Kritit, der wiffenschaftlichen Aufflärung weit die Pforten, während man durch Regergerichte und Autos da Fe jede Abweichung von der schmalen Linie des Autoritätsglaubens als todeswürdiges Berbrechen bestrafte und den finstersten Fanatismus walten ließ.

8. Geschichtschreibung. Auch die spanische Geschichtschreibung nahm an bem allgemeinen Aufschwung der Nation Theil. Bon der Zeit an, daß Alfons X. auf Grund der hiftvrischen Romanzen und Bollsüberlieferungen eine "Allgemeine Spronit von Spanien" hatte anfertigen lassen, hat die historiographische Thätigkeit in der Landessprache keine Unterbrechung erlitten. Seit Alfons XI. gab es ein eigenes Hofamt, bem bie Abfaffung tönig= licher Annalen überwiesen war, eine Ginrichtung, die nicht nur der officiellen Geschichtsaufzeichnung und der Ausbildung der Sprache zu gute kam, sondern auch die Opposition und das Bartei= oder Brivatinteresse beraussorderte und zu einer freimuthigeren Auffassung der Beitgeschichte führte. Freilich konnte die letztere Richtung nur in Beiten burgerlicher Barteikämpfe hervortreten, wie bei Lopez de Ahala, welcher, wie wir gesehen haben, die Jahre der Anarchie und inneren Zerrüttung unter den feindlichen Brüdern durchlebte und nach Livianischem Vorbild beschrieb; in den Tagen träftiger und glanzvoller Regierungen war die Hofgeschichte auch zugleich die Landesgeschichte, das Urtheil bes amtlichen Geschichtschreibers zugleich die Ansicht der Nation. Daher spiegeln unter Fabella und Ferdinand die lateinischen und spanischen Geschichtsbücher bes gelehrten Alonso be Palencia und bie auf altelassischen Studien aufgebaute Chronit des Geheimschreibers und Hofhistoriographen Kernando del Bulgar eben so treu die öffentliche Meinung und Bollsauschauung ab. wie die des "Pfarrers von Los Palacios", Andreas Bernaldez. Das berühmtefte Geschichtswerk aus der Feder eines spanischen Staats-Historiographen find "die Jahrbücher

ber Krone von Aragon" von Geronimo Burita, eine pragmatische Geschichte Aragoniens 3 1512-80. von den ältesten Beiten bis auf Ferdinand den Katholischen, unparteiisch und gemäßigt im Urtheil, auf gründlichen archivalischen Studien und kritischen Forschungen in den alten Chroniken aufgebaut und in Form und Stil würdig und bem Gegenstande angemeffen. Gin Freund der alten freien Berfaffung Aragoniens, deren Entstehung und Ausbildung Kar nachzuweisen sein hauptbestreben war, mußte Zurita nicht seine mahre Gesinnung verhüllen ober errathen laffen, um dem bespolischen Monarchen, unter dem er schrieb, keinen Anstoß zu geben. Die Fortsetzung bes Werts wurde ben beiben Brüdern Argenfola, berühmt als Lyrische Diehter im Geiste und in den Formen des Horaz, übertragen. Zurita's Beitgenoffe, Don Diego Huxtado de Mendoza, ein als Dichter und Gelehrter, als Staatsmann, Diplomat und gewandter Cavalier vielgenannter Ebelmann aus Granada, hat fich durch feine "Geschichte bes Rrieges von Granaba" ben Beinamen des spanischen Salluft erworben. Wenn auch die Eleganz des Stils und die rhetorische Darstellung mitunter all= zusehr die Nachahmung des Sallust und Tacitus verräth, so hat das Wert, in welchem Ortsfunde, Familientraditionen und arabildies Quellenstudium den soliden Unterdau bildeten und die Empfänglichkeit des Autors für die großen menschlichen Auliegen und die hohen Bwede den Griffel zur wirdigen Darstellung lentte, so viele Borzüge hinsichtlich des historischen Uriheils, gesunden Pragmatismus und der Zuverlässigleit der Thatsachen, daß es mit den besten Geschichtsbuchern des classischen Alterthums in eine Linie gestellt zu werden verdient. Im Gerzen entrüftet über das treulose und gewaltthätige Verfahren des Hofes und Klerus gegen die Moriscos, weiß Mendoza mit gewandter Feder diese Gestunung doch mit ber unter der Thrannei Philipps II. gebotenen Burudhaltung, Mäßigung und lohalen Farbung zu vereinigen. Sein Zeitgenoffe Juan Ginez Sepulveda, ber heftige Gegner Sepulveda bes Schutzredners ber Indianer Las Cafas, ein mit dem classischen Alterthum, wie mit der Literatur der Italiener vertrauter Gelehrter, hat als Reichshistoriograph Karls V. die spa= nische Geschichte in mehreren grundlichen lateinischen Werten nach Livianischem Muster bearbeitet; aber wie wichtig auch seine "Geschichte Karls V." durch den reichen Inhalt und die ausführliche Behandlung der Bolitik und Ariegsthaten dieses Kaisers als Quelle für die Geschichtsforschung erscheinen muß, der panegpriftische Charatter der Darstellung läßt nur einen behutsamen Gebrauch zu.

Alfonso be Palencia genoß eine sorgfältige Erziehung. Während eines längeren Aufent- Alfonso be halts in Italien erwarb er fic im Umgange mit Carbinal Bessarion und bem gelehrten Griechen 8eb. 1423, Trapezuntios tiefere Renntuiß ber alten Sprachen, so bag er die freie Zeit, die ihm seine spätere Staatslaufbahn übrig ließ, neben seinen historischen Studien und Arbeiten großentheils auf Uebersetungen griechischer und römischer Schriftsteller verwandte. Mit seiner Uebersetung bes Josephus wurde er erft 1492 fertig. Bon der Königin Jabella, der er in ihrer bedrängten Jugendzeit mit Trene angehangen, zum Laubesgeschichtschreiber ernannt, hat er "die Geschichte Beinrichs IV." in castilianischer, und die "Decades", eine Weiterflihrung berfelben über die erfte Regierungszeit Rabella's bis zum Jahre 1489, in lateinischer Sprache verfaßt. "Sein Geschichtsfill ift weit entferut von gelehrter Schulfteifbeit", bemerkt Brescott, "und zeigt bie geschäftstundige Beise eines Beltmannes. Seine Geschichte, in castilianischer Sprache geschrieben, ift mabrscheinlich jum Gebrauche des Boll's bestimmt gewesen, fie hat teinen fünftlich angelegten Plan und enthalt fo weitläufige, genaue Einzelheiten, bag fie teinen Zweifel über ben großen Antheil auflommen läßt, den er an den Begebenheiten nimmt, die er beschreibt und worin er selbst thätig aufgetreten ift. Seine Meinungen find mit Kühnheit ausgesprochen, zuweilen mit ber Bitterleit von Parteigefühlen." Doch ift seine Wahrhaftigkeit von allen spanischen Schriftstellern ruhmend anerfannt worden. Seine Berte find uur banbidriftlich vorhanden. Glidlicher in biefer hinsicht war fein Zeitgenoffe und Mitftrebender Enriques be Caftillo, Caplan und Geschichtschreiber Heinrichs IV., bessen Bert in einer schönen Ausgabe erschienen ift. Erot seiner Ergebenheit für ben Rönig ift er boch nicht blind gegen beffen Fehler nud gegen die am Hofe und in ber Regierung herrichenben Difibranche, und fein Unwille gibt fich oft in berebten Worten tunb.

Caftillo.

Fernando bel Pulgar (mahriceinlich von seinem Geburtsort Pulgar bei Tolebo so heiPulgar. genannt) war Geheimschreiber bei Heinrich IV., welches Amt er auch nach Rabella's Thronbesteigung fortgeführt zu haben scheint. Dit biesem Amte war bie Bilrbe eines Zeitgeschichtschreibers

Digitized by GOOGIC

verbunden, und als folder pflegte Bulgar flets im Gefolge ber Ronigin gu fein; er war forni: Augenzeuge all' ber friegerischen Borfälle, die er beschreibt, und hatte zugleich Einsicht in die wicktigsten Altenflide. Bahricheinlich hat er bie Einnahme von Granaba nicht aberlebt, ba feine "Gefdicte ber tatholifden Ronige" nicht barüber binausgeht. "In bem Theile, ber einen Rudblid auf Die Ereigniffe von 1482 enthält, trifft Bulgare Beitgeschichte ber Borwurf großer Ungenauigkeit; in ben fpateren Zeiträumen bagegen kann man fie als vollkommen anverlässig betrachten, und trägt sie alle Spuren der Unparteilichteit. Jeder die Ariegführung betreffende Umpand ift mit gleicher Bollftändigfeit und Genauigleit entwickelt. Seine Erzählungsweise if. wenngleich weitläufig, boch verflänblich und zeichnet fich vortheilhaft vor ber anderer gleichzeitigen Schriftfteller aus." Ein Bewunderer ber großen Zeit, die er zu beschreiben bat, blidt er mit Stol; auf die erhabene Regentin, die biefe Größe ber nation berbeigeführt hat. Als Ergänzung feines Geschichtswertes tonnen seine "Briese" und die Schrift Claros varones oder Lebensabrisse berühmter Antonio be Männer seiner Zeit betrachtet werben. — Rach Bulgars Wert hat ber erwähnte Antonio be 28cila, Mannet seiner Den vertauses versen.
25. 1444. Lebrija (Rebrissensis) aus der Landschaft Andalusien, ein mit classischer Gelehrsamkeit ausge25. 1444. Lebrija (Rebrissensis) aus der Landschaft Andalusien, ein mit classischer Gelehrsamkeit ausge25. 1444. Lebrija statteter Kleriker, ber nach langjährigen Studien in Italien zu Sevilla, Salamanca und Alcale be Benares vielbesuchte Borlesungen über claffische Sprachen und Literatur bielt und eine voraligliche castilianische Grammatil nach bem Muster ber Alten schrieb, seine Zeitgeschichte in lateinischer Sprache bearbeitet, ohne feines Gewährsmanns zu gebenten, von bem er boch in vielen Stilden nur eine Uebersetung gibt. Da das lateinische Berk Lebrija's vor dem spanischen gebrudt warb, fo galt er lange für ben Originalfdriftfteller, bis in ber Rolge bas mabre Berbaltnif au Tage trat und den Auf und das Ansehen Antonio's de Lebrija nicht wenig beeinträchtigte.

9. Das spanische Schanspiel in seiner erften Entwidelungsperiobe, Das fünfzehnte Jahrhundert gab auch der Gattung von Poesie, die in Spanien die größten Triumphe feiern follte, ihre Entstehung: ber bramatifden Dichtung. Wir haben frither (8. 486) nachgewiesen, wie auf bem Boben ber Kirche bas geistliche Schauspiel erwachsen ist. Auch die Lieber der Troubadours, die von Jongleurs mit Musik, Geberbenfpiel, rhythmischen Bewegungen vorgetragen wurden, hatten vramatische Elemente in fich. Die lebhafte Natur des schaulustigen südländischen Bolles führte diese Keime einer raschen Entwidelung entgegen. Aus einer mertwürdigen Berordnung in den "fleben Abtheilungen" bes Königs Alfons X. erfahren wir, daß in der zweiten hälfte bes 13. Jahrhunderts Borstellungen von geistlichen und weltlichen Schauspielen innerhalb und außerhalb der Rirchen stattfanden, die von Alerisern und Laien mit Bantomimen und Worten aufgeführt wurden. Es wird dabei ausbrucklich unterschieden zwischen Borstellungen zur Belustigung des Boltz. bie umberziehende Leute um des Erwerbes willen unternehmen, und den an den Kirchenfesten zur Erhöhung ber Andacht aufgeführten Schauspielen; von jenen sollten sich die Geistlichen fern halten, diese in würdiger Weise in den geweihten Räumen fordern und pflegen. Auch follten Bossenspieler teine Briefter- ober Ordensgewänder anlegen. Diese Elemente arreier Richtungen, die viele Reime der Entwidelung in fich trugen, erhielten im 14. Jahrhundert größere Berbreitung: bie volksthumliche heitere Seite der mimischen Darftellung durch die wachsende Bedeutung der Jongleurs- und Sangertunft, die ihre limoufmische Boltsdichtung und Mundart von Catalonien und Aragonien aus weiter nach Westen und Süben trug, und bas kirchliche Schauspiel, die Mysterien mit Bantomimen, Gesangen und Zwischenhandlungen (Entremeses) durch die Einführung des Fronleichnamfestes, das in Spanien bald mit großem kirchlichen Pomp, mit Prozessionen und glänzenden Aufzügen gefeiert ward und die Schauluft des Bolts zugleich anregte und zu befriedigen fuchte.

Die Entstehung der eigentlichen bramatischen Runft war dem Zeitalter Fabella's vorbehalten. Es wird als wichtiges Ereigniß erwähnt, daß in demselben Jahre 1492, welches ben Fall von Granada und die Entbedung der Neuen Welt gesehen, auch die Gesellschaften anfingen, "öffentliche Comödien von Juan del Encina darzustellen, einem Dichter von großer Anmuth, Scherzhaftigkeit und Unterhaltungsgabe". Uebrigens gingen seine bramatisirten Schäferstücke, welche in Spanien und später in Rom vor den hohen Gönnern zur Aufführung kamen, nicht weit über die Grenze der geistlichen Schauspiele hinaus. Seine hirtengedichte und Dialoge bienten zur Berherrlichung ber Kirchenfeste, baber sie auch mit ben im Culms gebräuchlichen Billancicos schließen, und nur in den Carnevalsspielen schlägt er einen freieren

Juan bel Encina



scherzhaften Ton an. Ginen größeren Ginfluß auf ben Entwidelungsgang ber bramatischen Boefie legt man bem Stilde "Celeftina, Tragicomobie von Califto und Melibea" bei, einem Celeftina Gedicht, halb Drama, halb Roman, beffen Anfang bem Robrigo Cota zugeschrieben wird, während die Fortsetzung von einem Baccalaureus Fernando de Rozas herrührt. Der bra= matische Roman besteht aus einundzwanzig Aften und es geht sowohl aus bieser Länge, als aus der Derbheit mancher Stenen hervor, daß bas Stud niemals zur Aufführung bestimmt war. Aber ihre Absicht, "ein Gemälbe von den Berirrungen der Leibenschaften zur Warnung für Jebermann" zu entwerfen, wußten die Berfasser in einer so trefflichen dialogischen Form auszuführen, und an so traftvoll gezeichneten Charatteren beutlich zu machen, daß fie Die Borbilder vieler Dramatiter des 16. Jahrhunderts wurden.

Die "Celestina" hat trot ber zweifelhaften und schwankenben Kunftsorm eine große Berbreitung im 3n- und Austande gefunden und murbe in alle Sprachen überfett, fo bag fie neben bem faft gleichzeitigen "Orfeo" Politians von vielen Literarhiftoritern an bie Schwelle ber neueren Bühnenbichtung gestellt wirb. Rur bas frangofifche Luftspiel "Bathelin" (IX, 354 f.) macht ber "Celestina" bie Priorität streitig. Als bie spanische "Tragicomobie" in ber heimath wegen ihrer unfittlichen Richtung verboten warb, wurde fie in Italien häufig abgebruckt. "Ein folch allgemeiner, fich über Jahrhunderte und Boller erftredenber Beifall zeigt, wie fehr bas Stud auf ben Grundlagen ber menschlichen Ratur gebaut ift." Ift auch ber poetische Werth nicht boch angufolagen, bemerkt v. Schad, so verrath boch bas Gange ein seltenes Darftellungstalent. "Die Bertehrtheiten und Lacherlichkeiten bes Lebens find in ber "Celeftina" mit großer Bahrheit und Laune zur Schan gestellt, bie Charaftere zwar nur nach ber gemeinen Natur copirt, aber mit ficherer Sand gezeichnet und icarf von einander gefchieben; bie Sprace ber Liebenben wird mitunter von Kener und Leibenschaft belebt, und bie Leichtigkeit bes Dialogs, bem es auch an poetischmud nicht ganglich fehlt, ift jum Theil unübertrefflich. Gang vorzüglich aber gebührt ber treuen und lebensvollen Schilberung ber nationalen Sitten Anerlennung, und biefe, im Berein mit ben angebeuteten Borgugen, gewährt folde Befriedigung, bag man ftellenweise bas Durre, ja Wiberwärtige ber ju Grunde liegenden Geschichte ganz vergißt. In allen ben erwähnten Eigenschaften find die zahlreichen Rachahmungen, welche die "Celestina" hervorrief, weit hinter ihrem

Einen wesentlichen Einfluß auf die Entwidelung des spanischen Drama's hatte der Bortugiese Gil Bincente, ein fruchtbarer Dichter, ber nicht nur in seinem vaterländischen Ibiom fcrieb, fondern auch in castilianischer Sprache, und dessen Werte von den späteren svanischen Dichtern vielfach nachgeahmt wurden. Bei ber Aufführung hat er als Schauspieler selbst mitgewirkt. Sein erstes Stud zur Feier bes Geburtsfestes bes Infanten brachte er noch unter Manuel zur Aufführung; die glänzenoste Beriode seiner Thatigkeit aber fällt in die Regierungszeit Johanns III., der so großes Gefallen an den Schauspielen des Bincente fand, daß er selbst bei ihrer Darstellung Rollen übernahm.

Borbilbe jurild geblieben; und man tann zweifeln, ob ber grofe Lope be Bega, ber fle bei feiner

Dorothea zum Mufter nahm, fie in allen Studen erreicht hat."

Die Stlide Gil Bincente's, meift in vierfüßigen Trochaen mit verschiebener Reimordnung geschrieben, werben je nach bem Gegenstand in vier Abtheilungen gebracht. Die erfte umfaßt bie sogenannten Autos, Dramen religiösen Inhalts, die an Weihnachten und andern Festtagen gur Aufführung tamen und aus ben mittelalterigen Mofterien und Moralitäten hervorgingen. "Die Dogmen bes tatholischen Glaubens für Jebermann fafilich barzustellen, zugleich aber auch, unbefcabet ber Andacht, möglichst für bie Unterhaltung seines Publitums zu forgen, mar ber 3med, über ben Gil Bincente nicht hinausging. Zur Erreichung beffelben ließ er bas Romische mit bem Ernsten und Erbaulichen wechseln, jog bie irbische wie bie überirbische Welt in ben Kreis feiner Dichtung und suchte bie Berbindung awischen beiben burch eine giemlich berbe und handfeste Megorie finnlich barzustellen." Wie verworren und seltsam meistens bie Composition war, wie rob und nachläffig in Sprache und Anlage feine gewöhnlich ber Schäferwelt entnommenen Shauspiele uns erfcheinen, so verftand er es boch, bas Bange "mit poetischer Barmonie gu umkleiben, den abstratten Gedanken Worte zu leihen und ein Scheinleben einzuhauchen". Zu den berühmtesten Stüden biefer Gattung gehört bas Auto da Foyra (Jahrmarttftüd), bas "Summarium ber Geschichte Gottes", Auto da alma u. a. m. Die brei anbern Rlaffen enthalten bie welt-

Digitized by GOOGLE

Rombbien lichen Stilde in Kombbien, Tragicombbien und Farcen abgetheilt. Die Kombbien find 🗃 Gehalt und Charafter fehr verschieben. "Einige find bialogisirte Novellen, die bas ganne Sel : eines Menfchen begreifen und die Ereignisse nur lose, ohne Berschlingung eines Anotens an einander Intipfen. An einzelnen unterhaltenben Scenen ift babei tein Mangel, wohl aber an jer : Gluth der Phantasie, jener Gabe der zugleich funreichen und Albnen Erfindung, welche romantische Abenteuer in unerschöpflicher Külle hervorbringt und die Theilnahme selbst in einem Gereitwechselnber Ereignisse nicht ermatten läft." Dabin gehören "Aubena", "Der Balb bes Eruge-

tombbien "Die Comebia bes Bittwers". Die Tragicomobien ober feftfpiele waren bestimmet, feierlichen Gelegenheiten am Sofe aufgeführt zu werben und burch reichlichen Aufwand von A.: gorie, Mothologie und Zauberei auf eine außerlich glanzenbe Darftellung berechnet". Gines : schmeichelhafteften für bie Königssamilie mar "Der Sturm ober bie Aufforberung jum Rriegbas buntefte unter allen ift "Der Eriumph bes Binters"; ber "Amabis von Gallien" behand: bie Liebesgeschichte biefes irrenben Ritters und seiner herrin Oriana. Den größten Ruben ermatt Gil Bincente burch feine Farcen, ein Rame, womit man übrigens bamals alle Schaufprit bezeichnete; boch find die meisten bieser Gattung anch Farcen in unferem Sinne. "Es find tet hingeworfene Schwänte voll burlester Kraft und bramatischer Lebendigkeit. Ungemeine Araft de: Romil, sprudelnde Fille des Wiges und ein wahrhaft dichterisches Bermögen, das felbst die derbie Ausbrüche bes Bollshumors mit genialer Grazie unnleibet und Aberall verborgene Omellen be-Poeffe hervorsprubeln läßt, machen einige biefer Stude ju Muffern ihrer Gattung." ("E:: Anderes von Chendemfelben", "Ineg Bereira", gefchick in Anlage und Ausflihrung, "Der Rierrier

Rabarra.

von Beira", "Die Zigennerfarce" n. a.)

Einen bedeutenden Saritt in der Entwidelung der dramatischen Kunstpoesse der Spo nier machte Bartolomé de Torres Naharro, ein Beiftlicher und Belebrier aus angefebener Familie unweit Badojoz. Der Bater des spanischen Nationaltheaters, wie man ihn nanme, hatte ein bewegtes Jugendleben: er gerieth in Algiersche Gefangenschaft, hielt sich dann längere Zeit in Rom auf unter dem Pontificat Leo's X., bis er vielleicht in Folge satirister Bemerkungen vor seinen zahlreichen Feinden sich nach Neapel flüchtete. Die letzten Lebensjahre scheint er in Spanien verbracht zu haben. In Rom gab er im Jahre 1517 eine Sammlung dramatischer Dichtungen unter dem Titel "Propaladia" heraus, die rasch viele Auflagen erlebten und in Neapel, wo die vorwehme Gesellschaft Spanisch verstand, häusig zur Aufführung kamen, während sie in Spanien selbst bald verboten, bald erlaubt wurden, je nach der Laune des beiligen Amtes, und vielleicht nie auf den Brettern erschienen. Die Bropalabia brackte nicht nur eine Reihe theoretischer Bemerkungen über Dramaturgie, burch welche die Gattungsunterschiede zwischen Tragibie und Comodie festgestellt und das Wefen jeber Gattung mit richtigem ästhetischen Urtheil entwidelt und begreuzt ward; sie enthiele auch acht Luftspiele, die durch ihre äußere Einrichtung, durch Sprache und Bersmaß, wie burch andere Borzlige eine neue Epoche in der Bühnendichtung begründeten. Sie gaben das früheste Beispiel von der Eintheilung in Jornadas (Tagreisen oder Stationen), wie men fortan in Spanien die Acte bezeichnete, und von dem Introito oder Brolog, worin ber Berfasser durch einige feine Wendungen und Wise die Sunst der Zuhörer zum voraus zu gewinnen suchte und zugleich eine Ueberficht von dem Inhalte und Zwed des Stildes gab.

Theatermejen.

Während der ganzen ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts machte die Schauspielkunft in Spanien geringe Fortschritte. Bei den großen Kirchenfesten hielt man sich an die hertommlichen biblischen Stoffe, meistens dialogifirte Erzählungen ohne dramatische Anlage ober Berkulipfungen; Befriedigung der Schauluft des Bolles schien der hauptwed. Dag babei mitunter unschielliche, dem Gegenstand wenig entsprechende Scenen vorkamen, geht aus verschiedenen Berwarnungen und Berboten hervor. Bei hohen Festtagen kamen meistens pruntvolle allegorische Darstellungen zur Aufführung; da aber unter dem beweglichen, fortwährend umberziehenden Karl V. der hof teine feste Stätte hatte, auch meistens Fremde die Umgebung des Kaifers bilbeten, so war zu solchen Schauspielen wenig Gelegenheit. Wohl gab es in den größeren spanischen Städten, namentlich in Sevilla und Balencia, schon frühe flebende Theater; aber die Einrichtungen scheinen noch sehr primitiv gewesen zu sein.

Das antife

Au diesem Berfall der vaterländischen Bühnendichtung trng nicht wenig die Uebertragung Spanien der antilen Dramen burch die Humanisten bei. Wie in Italien und anderen Ländern wurde

auch in Spanien ber Versuch gemacht, die Tragobien von Sophokes und Euripides, die Comobien von Plautus und Terentius einzuburgern. Man verfuhr aber babei mit folder Freiheit und Willfür, indem man Bieles wegließ, Anderes einschaltete, daß die Originale kaum mehr zu erkennen waren. Auch scheinen solche Bearbeitungen kaum je zur Aufführung bestimmt gewesen zu sein. Am befanntesten waren die Stude bes Fernan Berez be Dliva, eines jungen Gelehrten ber Hochschule Salamanca, welcher die Electra des Sophofles und bie Hecuba des Euripides in ungebundener Rede übersetze, zwar mit großer Gewandtheit ber Sprache, aber mit Beränderungen ber eigenmächtigsten Art. Diese Bersuche mit bem claffischen Drama hatten weder Dauer noch großen Erfolg, und blieben dem Bolke stets fremd. Die pyrenäische Halbiusel war bestimmt, das romantische Drama, das in den nationalen Sitten, Gewohnheiten und Geschmadsrichtungen wurzelte, zur Ausbildung zu führen; und dies geschah am Ende des Jahrhunderts durch hervorragende Dichtergeister. Den Anfang machte Lope de Rueda, ein Handwerter ans Sevilla, ber von unwiderstehlicher Neigung zur Schanspielkunst getrieben unter eine Combbiantentruppe ging, an beren Spite er dann mit einem nothbürftigen Apparat im Lande umberzog und seine selbswerfertigten Luftspiele in ungebundener Rede zur Aufführung brachte. Dabei enwidelte er eine solche scenische Kunst und mimische Birtuosität, daß man ihn als den Begründer der neueren sva= nischen Bühnendichtung und Schauspieltunst ausehen darf. Und so sicher traf er den Geschmad seiner Landsteute, daß ein Gelehrter aus Sevilla, Juan de la Cueva, vielleicht ohne dessen Lussipiele zu tennen, eine dramaturgische Theorie aufstellte, welche, entsprechend ben Stilden Rueda's, die Mischung des Tragischen mit dem Konnischen als die nothwendigen Grundsäpe der spanischen Bühne darzuthun suchte.

Lope be

Mit ben volksthumlichen Luftspielen Ruedas und seiner Nachahmer Alonso de la Bega Das round Juan de Timoneda waren die verschiedenen Gattungen bramatischer Borstellungen Scanspiel. erschöpft, aus beren Berbindungen die reiche Dramaturgie der nächsten Generation hervorging und zu hoher Bollenbung gelangte: die historischen Darftellungen der heiligen Geschichten, die an die firchlichen Feste gebundenen Mysterien und Moralitäten, aus denen sich die Co= medias divinas und die Autos entwidelten; die antiten Stude des claffifchen Alterthums, bie, mehr und mehr den Originalen sich anschließend, zum ernsten Kunstdrama mit regelmäßiger Metrik führten; und das Hirten= und Bolksschauspiel mit gemischten Stoffen und freierer Behandlung in Sprache und Action. Diese letzte Gattung wurde meistens von wandernden Truppen aufgefährt, die fich keines guten Leumundes erfreuten, baber auch öfters obrigkeitliche Erlake gegen fie ergingen; Frauenrollen mußten von Anaben oder Jünglingen gespielt werden. Erst als in Madrid durch die Brüderschaften zweier Hospitäler Pläze zur Aufführung von Schauspielen zum Besten ihrer Anstalten bergerichtet wurden, brach eine neue Zeit an. Nun bildeten sich Schulen von Schauspielern und Bühnendichtern, die ihre Kunst fortpflanzten und Repertorien von älteren und neuen, von fremden und einheinrischen Stilden anlegten. Das große Interesse bes spanischen Bolles für bramatische Darstellungen reizte den Wetteifer und die Broductionsluft, und seitdem der erwähnte La Cueva theore- Juan de la tisch und prakisch die Scheidemand zwischen Tragodie und Comudie niedergerissen hatte und Bersonen aller Stände in demselben Stlicke auftraten, war dem romantischen Drama ein weites Feld erschlossen. Nun galt es zunächst Maß zu halten und eine gewisse Begrenzung durch poetische Gesetze und Tradition zu schaffen, damit die Dramatik nicht verwildere und ins Ungeheuerliche ansarte, wozu das Beispiel Gueva's felbst leicht Anlas geben konnte. Denn so reich auch seine Dramen an sesselwen Scenen und Simationen sind, besonders die historischen Stüde aus der alten wie aus der spanischen Geschichte, so ließ er sich doch allzu häufig durch seine Ersindungslust und seine rasche Compositionsgabe auf Irrwege führen.

Daß man diesen Freweg einsah und zu vermeiden suchte, beweist das schöne Drama des Andres Rey de Artieda, eines Schülers von La Cueva, "die Liebenden", worin das Streben nach mehr Regelmäßigkeit und größerer Reinheit der tragischen Form sichtbar ist. Weniger Car tritt dieses Streben hervor in den Tragödien des Dichters Cristoval de Birues aus Balencia, ber trop feines bewegten Kriegslebens noch Muße zum Dichten gefunden. Wohl hatte auch er die Absicht, "das Beste des antiken Stils mit dem Besten des modernen zu verschmelzen"; aber da er aus dem Alterthum die übertriebenen Tragödien Senecas mit ihren Gräneln und Berbrechen wählte und auch den Charakter der "modernen

Artieba.

Birues

Digitized by GOOGLE

Runft" in der Häufung von verwidelten Scenen, Intriguen und "Theaterspectatel" erblickte. so führte diese Mischung zu einem Wirrwarr, zu einer Ueberladung von Bersonal und Borfällen, worunter die spanische Bühne zu verwildern und auszuarten drohte.

Die Eles mente bes Boltss foufpiels,

So war das Feld der bramatischen Poesie bereits reich bestellt, ja bie und da burch üppigen Bflanzenwuchs überwuchert, als die Beroen der spanischen Dichtkunft ihr Talent bieser Sattung zuwendeten und sie zu einer Bluthe emportrieben, die nur von wenigen andern Bölkern erreicht ward. Ihnen tam es zu Statten, daß fich die Bühnendichtung bereits nach allen Richtungen versucht hatte, von dem Copiren der gemeinen Wirklichkeit, wie es in den Prosassitäten des Lope de Rueda zu Tage trat, bis zu Nachbildungen des seierlichen antiken Drama's felbst mit dem Chor der Alten, daß im Cultus, in den traditionellen Bolls- und Religionsfesten ein reicher Stoff von Drama und Schauspiel ausgebreitet lag, daß die geiftliche Censur, die hie und da mit rigoroser Ascetif auf die lasciven Ausschreitungen ber Theatervorstellungen blidte, aus Rücksicht für die religiösen Comodien und dramatisirten Beiligengeschichten in der Bollssttte und im Bollsteben eine milbere Praxis einhielt, baf enblich Tang, Saitenspiel und Gefang, die ftarten Bebel und Stilgen ber Schauftucke, in ber Natur des spanischen Bolles eine breite Unterlage hatten. Bor Allem waren die charafteristischen Nationaltänze, begleitet vom Schall ber Castagnetten und von ausdrucksvoller, bald feuriger und lebhafter, bald schwermuthiger Musit, von jeher in ber pprenäischen Salbinsel heimisch, in den Tagen der Bäter die heraussordernde Sarabande, heut zu Tage der Fandango und Bolero, wobei das Lascive und Wollüstige durch gracibse Bewegungen und Geberbenspiele gezugelt erscheint. Auch die Luft an Boltsfesten und Boltsspielen, Die bem Sübländer so tief innewohnt, die Hof- und Kirchenfeste mit Bomp und allegorischen Aufzügen, das anmuthige, von den Mauren ererbte Ringstechen oder Rohrspiel, selbst die düftern Autos da Fe der Inquisition und die Stierkämpse, so wenig diese auch mit einer geistigen Erhebung und Seelenreinigung, wie sie die tragische Kunst bezweckt, gemein haben mochten, bienten der dramatischen Boesie und bielten das Interesse für Schauspielwesen lebendia.

# Das nenburgundische Reich nebft Lothringen und Elfaß.

Philipp cr Lübne

8. 518. Philipp ber Rübne vereinigte mit bem von seinem Bater Johann von Frankreich (g. 495) als erbliches Lebn überkommenen Bergogthum Burgund (Bourgogne, mit Dijon, Autum und anderen Städten) burch Beirath bie früher bem beutiden Reiche zugebörige burgunbifche Freigraficaft (Franche Comte) und die reichen flanbrifchen Provingen nebst Artois, Mecheln, Antwerpen u. a., bas schone Erbe seiner Gemablin Johann Margaretha von Flandern. Sein Sohn Johann der Unerschrockene und schrödene sein Enkel Philipp der Gute dehnten ihre Bestigungen noch über die übrigen 1404–19. niederländischen Staaten aus, die bisher verschiedenen Herzögen, Grafen der Gute und geistlichen und weltlichen Herren unter der Oberlehnsherrlichkeit der deutschen Raiser geborcht hatten, indem fie burch Erbschaft, Rauf ober Waffengewalt Holland, Friesland, Seeland, Hennegau, Brabant, Namur, Luremburg, Limburg u. a. L. in ihre Gewalt brachten und baburch ein Reich gründeten, bas an Bilbung, Kunftsinn, Gewerbfleiß und Wohlstand mit Italien wetteifern tonnte.

Die durch Industrie (Brabanter Spigen) und Handel wohlhäbigen und burch bie große Bahl von Fabritarbeitern ftart bevöllerten Stüdte Gent, Brüffel, Antwerpen, Brügge, Lowen u. a. befagen bobe Privilegien, freie Berfaffungen und eine ftreitbare, in ben Waffen genbte Burgermacht, mit ber fie jebe Störung ihres Sandels und Fabrit-

wesens, wie jeden Gingriff in ihre Rechte abzuwehren bereit waren. Bur Zeit der französischenglischen Kriege (g. 497) entriß ber reiche Brauer Jacob von Artevelbe mit Dienk-Digitized by GOOGLE

Leuten und Miethlingen dem Grafen von Flandern die Herrschaft über seine Baterstadt Gent und leitete neun Jahre lang unter englischem Schut das daselbst begründete republi-kanische Semeinwesen, dis er durch einen gegnerischen Wollsabrikanten gestürzt und ermordet wurde. - Steuern tonnten nur mit Bewilligung ber Stanbe aufgelegt werben, bas Berichtswesen wurde in jeber Proving ober Stadt nach einheimischem Rechte und eigenen Gefeten gentet. Die Aufrechthaltung biefer Rechte und Gefete mußte jeber Bergog beim Antritt seiner Regierung beschwören (joyeuse entrée).

Der einsichtsvolle Philipp ber Gute war einer ber reichsten und mächtigsten Fürsten seiner Zeit. Er umgab sich mit einem burch Pracht und gesellige Bildung weithin strahlenden Hofe, bildete den niederländischen Abel burch Waffenübungen und Söflichleitsregeln zu einem glanzenden, an Gewandtbeit und feinem Benehmen bervorragenden Ritterstand und zog bie edlen Ge-Schlechter burch Berleihung bes Orbens vom golbenen Bließ, nach bem Borbilde ber Argonauten gestiftet, und burch andere Auszeichnungen an sich. Nirgends gab es glanzendere Feste und Turniere als in Flandern und Brabant. Zugleich war er wohlwollend und freundlich gegen ben Bürger, bessen Liebe er fich burch polksthumliche Manieren zu gewinnen und zu erhalten wufte. Unter ihm wurde von seinem Obeim Anton bie Universität Lowen gegründet.

8. 519. Philipps Sohn Rarl ber Ribne brachte noch Gelbern und Butyben burch Rauf an fich und trieb ben Glanz bes ritterlichen Hofes in 1467-77. Burgundien auf die Spite. Er war ein Mann voll Kraft, Tapferleit und Kriegsmuth und besaß Anlagen zu hober und ebler Denkungsart und wahrer Helbengröße, aber Herrschgierbe, Ruhmsucht und wilbe Leibenschaftlichkeit verdrängten die bessern Regungen und machten ihn zu einem unbesonnenen. übermuthigen und harten Fürften. — Rarls Beftreben war auf die Erweiterung seines schönen, von Solland bis zu ben Alben reichenden Bergogthums zu einem auftrafischen (gallisch-belgischen) Königreiche mit bem Abein als Oftgrenze gerichtet. Nachdem er bas aufständische Lüttich jur Unterwerfung gebracht, bie Stadt verbrannt, die Einwohner gemorbet hatte (§. 499), trat er mit Raiser Friedrich III. in Unterhandlung, um aus bessen händen die burgundiiche Konigetrone zu erhalten, ibm als Gegengabe bie Bermählung seiner einzigen Tochter und Erbin Maria mit bessen Sohn Maximilian in Aussicht Auf einer feierlichen Bufammentunft in Trier follte bie Bereinbarung zum Abschluß kommen, als Friedrich, gereizt durch den Uebermuth und die Hoffahrt bes herzogs, ber burch seine Bracht bas taiserliche Soflager weit überftrahlte und bie übertriebenften Forberungen machte, am Tage vor ber verabrebeten Krönungsfeier plöglich auf einem Moselschiff bie Stadt verließ. Mun trat Karl mit bem ben Sabsburgern feindlich gefinnten Pfälzer Kurhause in Berbindung. Er folgte ber Einladung bes von Bürgerschaft und Kapitel vertriebenen, verschwenderischen und berrschsüchtigen Erzbischofs Ruprecht von Köln, ihm zur Wiebereroberung feines Bisthums behülflich au fein, in ber hoffnung, Schirmvogt bes Erzstifts zu werben und baburch bie Städte am Rhein in seine Gewalt zu bringen. Aber ber tapfere Wiberstand ber Burger von Neuß, bie mehrere Monate lang helbenmuthig allen Angriffen und Sturmen bes mächtigen Herzogs Trop boten, bis endlich ein Reichsbeer unter bem taiferlichen Oberfelbherrn Albrecht von Brandenburg Erlösung brachte, vereitelte biesen Plan

Digitized by Google

1845.

und nötbigte ihn zum Abzug. Doch erlangte er von bem schwachen Laifer einen gunftigen Frieden. — Rurz vorber batte Bergog Sigismund von Defter reich, um die Rosten eines ungluctlichen Rriegs wiber die Gibgenoffen, Die ibin Thurgau entriffen, ju beftreiten, bie habsburgifden Befigungen (Borlande im Elfag, Gundgau und Breisgau, nebst ben Stabten am Dberrbein. Breisach, Rheinfelben, Walbsbut u. a., an Rarl ben Rühnen verpfandet, bet einen ungerechten Landvogt, ben Ritter Beter bon Sagenbach, barube: fette. Ein eifriger Anbanger Des burgundischen Hofes, suchte Bagenbach Bfandschaften dem Bergog zu eigen zu machen und insbesondere Mühlhaufen und andere Reichsstädte jur Sulbigung und Anerkennung ber Sobeit Burgunds au Da vermittelte der staatskluge Ludwig XI. von Frankreich (§. 499). welcher die wachsende Größe des Nachbarn mit Neid und Besorgniß betrachtere und, seitbem ibn Rarl in Berbindung mit mehreren unzufriedenen frangofischen Großen im Felde überwunden und zu einem nachtheiligen Frieden gezwungen, mehr auf Falschheit, Arglist und Treulosigkeit, als auf bas wechselvolle Glad ber Waffen vertraute, zwischen Sabsburg und ben Gibgenoffen bie "ewige Richtung" (Frieden) und verschaffte bem Herzog von Desterreich bas Gelb zur Girlösung ber verpfändeten Länder. Da nun aber Karl mit ber Zurudgabe zauberte, vertrieben bie gebrückten Elfässer bie burgundische Besatzung, liegen ben burch einen treulosen Hauptmann verrathenen und durch ein besonderes Gericht verurtheilten Bogt, auf ben bie Boltsfage alle Lafter und Gewaltthätigkeiten eines Thrannen gehäuft bat, in Breisach hinrichten und schloffen, als ber ergrimente Karl gegen sie auszog, mit dem Herzog von Lothringen und den Sidgenossen unter Frankreichs Bermittelung ein Bündniß. Num bemächtigte fich Rart Cothringens, nach beffen Befit ibn icon lange geluftet und beffen Samptftadt Danch er zu seinem Berrichersit ju machen gebachte, und jog bann mit einem stattlichen, mit portrefflichem Geschütz versebenen und aufs Reichste geschmidten Beer von Reifigen fiber ben Jura gegen bie Schweizer. Das Schieffal ber tapfern Besatzung von Granson, bie ber Sieger theils auffrtlipfen, theils im Reuenburger Gee ertranten ließ, fporute Die Gibgenoffen gur Rache. In ber Schlacht von Granfon brachte ihr um bie Balfte ichwacheres Deer ben Burgundern eine so vollständige Riederlage bei, daß die Ueberlebenden in wisber Flucht fich zerstreuten und bie treffliche Artillerie, so wie bas prachtige, mit toftbaren Stoffen, Bemandern, Gold, Silber und Ebelfteinen gefüllte Lager in bie Sande ber mit bem Werthe unbefannten Feinde gerieth. Buthend über die Schmach, ruftete Raul mit foldem Eifer, daß er wenige Monate nachber ein neues mächtiges Geer gegen die Eidgenoffen führen tonnte. Allein bie Schlacht von Mimten hatte einen abnlichen Ausgang; abermals bereicherten fich bie Sieger mit unermeflicher Beute, und Bern entrig bem mit Burgund verbunbeten Savabischen Regentenhause bas Baabtlanb. Das Unglid verwirrte Karls Geist; in Minder Buth und wur auf Rache finnend, verwarf er jebe Bermittelung und jog, als ber Herzog von Lothringen mit Halfe ber Eidgenossen sich wieder seines Reichs bemöcktigt batte, zum brittenmal gegen ben 1477. tampfgeubten Feind. Aber im Januar erlitt fein Beer auf ben eifigen Felbern von Rancy die britte schreckliche Riederlage theils durch bas tapfere Schwert ber Schweizer, Elfäffer und Lothringer, theile burch ben Borrath feines italieni

ichen Rottenführers. Er felbst wurde auf der Rucht in einem zugefrornen Sermofe erschfegen. Erft nach langen Guchen entbedte man ben Leichnam bes stolzen Herrogs, enffellt von Frost und Wunden.

Nunmehr rif Ludwig XI. bas eigentliche Bergogthum **S.** 520. Burgund (Bourgogne) als erlebigtes lehn bet frangösischen Krone an sich und tractete auch nach bem Befit ber übrigen ganber. Da vermählte sich Karbs Tochter Maria mit bem ritterlichen, ihr schon von ihrem Bater als Brantigam jugebachten Marimilian von Desterreich, burch bessen tampfgeübtes Schwert bie Frangofen in ber blutigen Schlacht bei Buinegate überwunden und jur Bergichtleistung auf die übrigen Provinzen gezwungen mur-Bald barauf ftarb bie bochbergige Marta burch einen Sturg ibres ben. Pherbes auf ber Falkenfagb. (Rubne Sagb war auch Maximilians Leibenschaft!) Jest erneuerte ber framgöffiche König fein Rankespiel, um die nieberlandischen Städte gegen Maximilian, ber jum Bormund seines unmundigen Sobnes Bbilipp bestellt war, aufzustiften. Seit ben blutigen Riederlagen ber burgundischen Ritterschaft war bie Macht ber Stäbte und Burgerschaften gewachsen und nun gebachten fie, die Gunft der Umftände zur Erwerbung ihrer nationalen Selbständigkeit zu benuten. Gent fiel von bem Babsburger ab und fand Unterstützung bei ber Hoekschen Bartei in Holland (g. 462); die Zünfte von Brügge hielten ibn eine Zeit lang gefangen, Brabant fcwantte; aber bennoch brachte Maximilian burch seine Entschlossenheit und Tapferkeit die sämmtlichen Mieberlande, beren Wohlfahrt und Handelstbätigleit unter bem Parteitreiben großen Schaben nahm, jur Anerkennung feiner vormundschaftlichen Rechte. Auch in Holland, wo bie Anarchie und Barteiung am tiefften wurzelte, fügte man sich endlich dem Regimente der Habsburger. In dem Kriege, ben zu Anfang des nächsten Jahrhunderts die durch die beilige Liga (§. 503) verbündeten 1811-14. herricher wiber Frankreich führten, erlitten bie Franzofen burch Maximilian und Ronig Beinrich VIII. von England in ber zweiten Solacht bei Buine. gate eine schmachvolle Meberlage. Statt die Schwerter zum Kampf zu gebrauden, bedienten sich die Ritter der Sporen jur Flucht, daher der Wig ber Spotter bas Treffen als bie "Sporenschlacht" bezeichnete. Wer nicht flieben wollte, gerieth, wie Babard, in Kriegsgefangenschaft. — Bbilipps Sobn Rarl (V.), ben ihm bie fpanische Johanna gab (§. 517) und ber im Anfang bes Jahrhunderts ju Gent geboren marb, erbte mit ber Zeit, ba ber Bater frühe starb, alle Länder seiner Eltern und Großeltern. Doch bing sein Berg an ben burgunbischen Erbstaaten und besonders an den reichen, gebildeten und regfamen Rieberlanden, die er burch Beifügung von Friesland, Groningen, Ober-Pifel und Utrecht und burch Eroberung bes emporten Gelbern zu einem Ganzen vereinigte. Allein biese Bereinigung war nur eine äußerliche; sie standen unter Einem Oberhaupte, hatten aber alle ihre besonderen Rechte und Berfassungen, waren an Sitten, Cultur, Lebensweise und Anlagen verschieden und durch Nachbarbag und Brovinzialeifersucht getrennt. Nur die Liebe zur Freiheit und die Anhänglichkeit an die herkommlichen Ginrichtungen und Institute war bei allen gleich. Darum schonte Karl ihre Nationalrechte, so febr er auch Gleichförmigkeit in ber Berfassung und im Gerichts-

1482.

1488.

1500. **Bhilipp** 

wesen und Erhöhung ber Fürstenmacht anstrebte, eine Gleichsormigkeit, Die er auch bei Bereinigung fammtlicher Nieberlande zu einem Rreise bes beutschen Reich's bezweck zu haben scheint. Die ruckfichtslosen Neuerungen seines Sobnes Bbilipp II. führten den Abfall berbei.

8. 520 b. Lothringen. Seit dem Theilungsvertrag von Merfen (g. 325) bildeten die Höhenzüge des Argonnerwaldes und der Bogefen die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland. Lothringen und Elsaß gehörten jum beutschen Reich. Aber fo oft im Often bes Rheines Spaltung und Berwirrung herrschte, suchten die franklichen Herrscher ihre Bestigungen nach dem beutschen Strome auszudehnen. Wir wissen (s. 349), daß schon Otto II. dem Abler auf der Raiserpfalz zu Nachen die rechte Richtung geben und den Kömz Lothar von Frankreich durch einen Feldzug nach dem Montmartre vor Paris von ungerechten Eroberungegeluften abschreden mußte. Dtto's II. Obeim Bruno von Roln, ben fein Luiferlicher Bruder gum Erzherzog von Lothringen eingesetzt (§. 346), hatte bas Land in zwei Berzogthumer getheilt, in Oberlothringen zwischen Rhein und Mofel bis aur Maas, und in Nieberlothringen zwischen Rhein, Maas und Schelbe. In beiben ubten bie beutschen Raiser bie Sobeitsrechte wie in den andern Bestandtheilen des Reichs, und selbst der mächtige Gottfried der Bärtige mußte sich dem deutschen Kaiser Heinrich III. unterwerfen (§. 355). Auch die Herzöge von Brabant, welche allmählich die wichtigsten Territorien von Nieberlothringen in ihre Sand brachten, ftanben zu bem Reich in Lehnsverband und Basallität, ein Berhältniß, in welches dem Rechte nach auch ihre Erben, die burgundischen Herzöge, eintraten, wenn gleich das gesunkene deutsche Raiserthum nicht mehr die Macht besaß, diesem Rechte eine prakische Anwendung zu geben. Die großen geistlichen Territorien Trier, Met, Tull (Toul) und Berben (Berbun) waren von dem herzoglichen Feudalverbande gelöst und gingen nur von dem Kaiser zu Lehn. — Ober-5. b. Ders bom Elfa g, ber als ber Stammbater ber gangen lothringischen Dynastie angesehen wirb. † 1070. Es mar ein beiserisches an Endern der Samben ber Gamen lothringischen Dynastie angesehen wirb. Es war ein friegerisches, zu Handlungen der Willfür und Leidenschaft geneigtes Geschlecht, von welchem die geschichtlichen Annalen viele Wehben und Gewaltthaten zu berichten hatten, bald mit den geistlichen Herren von Trier, Toul und Metz, bald mit den Grafen von Bar, von Bitsch, von Baudemont und anderen Feudalherren. In alle Kriege und Unternehmungen bes zwölften und breizehnten Jahrhunderts waren die beweglichen Dynasten von Ranzig (Rancy) verflochten, bald unter der Fahne der Kaiser, bald in den Reihen ihrer Gegner; an ben Kreuzzügen nach dem sprischen Lande und nach der Ostseekliste nahmen sie regen Antheil. benn mit dem rauben friegerischen Sinn verbanden viele von ihnen kirchliche Frommigkeit Theob. II. und religiöse Hingebung. Herzog Theobald II., ein Abkömmling Gerhards in der siebenten Geschlechtsfolge, setzte im J. 1306 auf einem Landtage fest, daß in Ermangelung männlicher Briedr. IV. Nachkommenschaft auch die weibliche Linie erbberechtigt fein sollte. Sein Sohn Friedrich IV. theilte in dem Streite Ludwigs des Bapern gegen Friedrich von Defterreich des letteren Niederlage und Gefangenschaft (g. 457). Auch an den französisch-englischen Kriegen des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts nahmen die lothringer Berzoge thätigen Antheil: wudolf 1828 - 46. Theobalds Entel Rubolf fiel auf dem Schlachtfeld von Crecy (1346); und deffen Sohn Johann I. Johann, ein fehbeluftiger Berr, verbrachte sein ganges Leben unter ben Baffen gegen England; in den Schlachten bei Boitiers (1356) und bei Aurai in Bretagne (1364) tämpste er in den vordersten Reihen und wurde zweimal in Ariegsgefangenschaft geschleppt. Sein Sohn Rarl erbte ben friegerischen Geift bes Baters und die Abenteuerlust seines ber Rubne Geschlechts, so daß er sich den Beinamen "der Rühne" erward. Nicht nur, daß er die wiber ihn vereinigten Fürsten von Luxemburg, Bar, Julich, Berg, Raffan bei Rangig bestegte; bis nach Tunis und gegen die Litthauer an der Ofifee führte ihn feine thatendurstende Seele. In der schweren Zeit, als Heinrich V. von Lancaster den Krieg wider Frankreich erneuerte und das bedrängte Königreich durch die Jungkran von Orleans gerettet ward (g. 498), war Herzog Karl Connetable von Frankreich. Denn während dieser Kriege war das herzogliche Haus von Lothringen mehr und mehr in die Interessen des westlichen Nachbarstaats hineingezogen worden, wenn gleich das Lehnsverhältniß zu Kaifer und

1431.

Rari L

1391-

Rubelf

Reich noch fortbestand und Land und Bolt an der deutschen Art und Sprache unverrückt Selbst die Jungfrau von Orleans, die auf der Grenze von Lothringen und Champagne ihre Jugend verbrachte, wurde durch ihre himmlischen Stimmen aufgefordert, ..nach Frankreich" zu ziehen; und wie viel auch seit mehr als drei Pahrhunderten gearbeitet worden ist, um Lothringen französisch zu machen, die Bewohner der Moselgegenden haben ihre deutsche Abstammung und Sprache nie verleugnen oder vergessen können, und bei den meisten Ortsnamen im Mosel = und Saargebiet lassen sich under der fremden Wandlung noch der deutsche Ursprung, noch die deutschen Laute erkennen. Gin neues Band wurde awischen Frankreich und Lothringen geknüpft, als Herzog Karl bei seinem Ableben am 25. Januar 1431 seine an Renatus (Rens) von Anjou, Titulartönig von Reapel, Rens von vermühlte Tochter Isabella zu seiner Nachfolgerin bestimmte. Aber die Ansprüche bes 1431-80. gefeierten Sängerkönigs Rens, eines Berwandten des französischen Königshauses, auf das Herzogthum Lothringen, das er mit seinen übrigen Besitzungen Bar, Bontamoufson und Guise zu vereinigen gebachte, wurden ihm ftreitig gemacht durch Anton von Banbemont, Rarls Reffen, welcher die weibliche Erbfolge nicht anerkennen wollte. René selbst kam nie in den ruhigen Besitz von Lothringen, obwohl Kaiser Sigismund Fabella's Rechte anerkannte 1 1465. und den Gemahl mit ihrem Erblande belehnte. Nach einem wechselvollen Krieg, in welchem er von seinem Gegner geschlagen und gefangen ward (1431), wurde eine Uebereinkunft vereinbart, fraft beren Antons Sohn Friedrich von Baubemont mit Jolanta, ber Briedrich Tochter Rene's und Jabella's, ein Chebundniß schloß (1444) und badurch die Ansprüche auf Lothringen an sein Haus brachte. Zwar führte noch nach René's freiwilligem Rück= tritt fein Cohn Johann von Calabrien und fein Entel Nicolaus ben Titel eines bergogs von Lothringen fort; ba aber ber lettere ohne Nachkommen aus ber Welt ging, fo trat noch während des alten Königs René Lebzeiten sein Entel Renatus II., Friedrichs und Jolanta's Sohn, in das Erbe ein, und als enblich der hochbetagte Herr im J. 1480 sein wechselvolles Leben schloß und mit ihm das Haus Anjou erlosch, kamen auch alle übrigen Besitzungen bes Geschlechts an Renatus. Es war dies berfelbe Herzog, dem der Burgunder Karl der Kühne das Land entriffen hatte, um es mit seinem austrasischen Herzogthum oder Pönigreich zu verbinden. Aber die Schlacht auf dem Schneefelde vor Nancy vereitelte Mit Hulfe ber Schweizer und Elfaffer bestieg nunmehr Rens II. ben ber- von Baus goglichen Thron von Lothringen, ohne in dem Bestige weiter gestört zu werden. Mit ihm gelangte das Haus Baudemont zur Herrschaft, und es begann für die Geschichte bes Berzogthums eine neue Periode. Renatus II. regierte nach bem Falle seines Gegners und ber Wiebereroberung von Nancy noch über vierzig Jahre und war ein reicher und mächtiger Fürft. Denn mit seinem mutterlichen Erblande Lothringen, Bar, Bontamousson und Guife verband er die vom Bater überkommenen Herrschaften Baudemont, Joinville, Aumale, Mayenne und Elboeuf und führte auch noch die Ansprüche des Hauses Anjou auf Neapel und Sicilien fort. Bei seinem Tobe im J. 1508 gingen die Besthungen bes Hauses wieber auseinander: fein ältester Sohn Anton "ber Gute" folgte bem Bater in Lothringen, ber Gute Pontamousson, Baudemont, Joinville, indes sein jungerer Sohn Claudius eine ausgebreitete, in der französischen Geschichte viel genannte Nebenlinie stiftete, zu welcher die Herzoge von Guise, von Aumale, von Elboeuf und Harcourt gehörten, und die erst um die Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts (1751) mit dem Brinzen Lambesc erlosch. Herzog Anton theilte die der Reformation feindselige Gesinnung seiner Berwandten, der Guisen, und suchte die Ausbreitung ber neuen Lehre in das Moselgebiet nach Kräften zu verhindern; auch bei Unterbrückung der aufständischen Bauern war er in hervorragender Weise thätig. Unter seiner Führung wurden die Ansurgenten bei Rabern geschlagen und nach Ablieferung ihrer Waffen wider Treu und Glauben beim Abzug von den Soldtnechten niedergehauen (§. 577). Wah der kurzen Regierung seines Sohnes Franz kam sein Enkel Karl II. (III.) an die 1544 – 46. Kan der kurzen Regierung seines Sohnes Franz kam sein Enkel Karl II. (III.) an die 1544 – 46. Karl II. Herrschaft, während dessen Minderjährigkeit Frankreich den ersten Raub an dem zerrissenen beutschen Reich beging, indem König Heinrich II. die deutschen Religionstriege benutzte, um die Bisthümer Metz, Toul und Berdun an sich zu reißen. Wir werden dieser Begebenheit an einer andern Stelle gedenken. Bon der Zeit an war das ganze Trachten des französischen Königthums nach der Erwerbung der nördlichen und östlichen Landestheile

Micelans.

gerichtet; die Grenze follte von dem Argonnerwalde und ben Bogefen nach bem Rhein ver-

legt werden. Dies war fortan das Hauptziel der französischen Bolitik.

§. 520 c. Elfaß. Diese Politik sollte noch früher als in Lothringen in bem Lande jum Biel kommen, das nie zu einem eigenen Herzogthum sich zu enwickeln im Stande war, sondern während des ganzen Mittelalters, in eine Menge von gestlichen und weltliden Territorien zerspalten, jeder einheitlichen Staatsorganisation entbehrte — im Elfaß (Alsatia). Denn das machtige Geschlecht der Etichonen, auf welches fo viele from u.e Stiftungen zurlickweisen und von dem die Habsburger abstammen follen, vermochte währerd ber Frankenzeit nur verschiedene Grafenumter in seiner Sand zu vereinigen, ohne zu einer dynastischen Borberrschuft sich empor arbeiten zu kinnen. Seit dem etwähnten Bertrag von Merfen gehörte bas Land, sowohl ber Nordgan (Rieber-Glfag) als ber Sund gau (Ober-Elfaß) zu dem Theile des Frankenreichs, den Ludwig der Dentsche und seine Nachfolger beherrichten. Die allemannische Bevölkerung bes fruchtbaren, weinreichen Landes, welche die keltisch-romanischen Boltsreste ganglich in fich aufgenommen ober verdrängt hatte, blieb baber in ber innigsten Berbindung mit ihren rechtsteheinischen Stammesgenoffen und bewahrte die Sprache, die Ratur und Boldseigenthunlickleiten der übrigen Allemannen in den Thalungen des Schwarzwaldes, in Schwaben und in dem nordöftlichen Alvenlande. wenn auch die Gewalt und hobeitsrechte der herzöge von Allemannien über die zahlreichen kleinen Territorialherrschaften zwischen Rhein und Bogefen nur von geringer Deacht und Geltung gewesen sein migen. Die particularistischen Sonberinteressen fanden bacher im Elfaß ben günstigsten Boben zur freien, ungebundenen Entwidelung. Richt nur bag bie Bisthumer Strafburg und Bafel ihre Besitzungen fort und fort mehrten und eine große Angahl von Abteien, Albstern und geistlichen Stiftungen aller Art mier bem Schutze der Kirche eine von der weltlichen Herrschaft fast unabhängige Stellung sich erwarben; auch bie Grafen und herren bewahrten ihre Reichsummittelbarleit, und bie Städte, Die fich allmählich in dem reithen, für Handel und Berkehr so günftig gelegenen Rheinkande, zum Theil auf alten Romerorten erhoben, erlangten frühzeitig bie Rechte und Stellung freier Reichsstädte und wusten sich von der Landeshoheit der benachbarten Dynasten und Feudalherren unabhängig zu halten. So Stroßburg, wo das bischösliche Regiment und Gericht bald an einen freigewählten Stadtrath überging; so Hagenau, Schlettstadt, Colmar, Kai= fersberg, Münster im Gregorienthal, Türkheim, Weißenburg u. a. m. Die deutsch=romi= schen Raifer förderten gerne die Macht der Bischofe und der Städte, die ihnen im Kampfe gegen den trotigen Reichsadel treu zur Seite standen. Schon Kaiser Heinrich II. hatte an Bischof Berner von Strasburg und seinem Bruder Ratbod tapfere und ergebene Bundesgenoffen. Dafür hielt benn auch ber Elfaß fters fest an Raiser und Reich in aller Noth und Anfechtung. Bur Beit ber Hohenstaufen, welche als Herzöge von Schwaben auch den Elfaß zu ihren Stummländern zählten, und die reichsftädtischen Freiheiten besonders begunstigten und mehrten, entstanden durch Bereinigung mehrerer Besitzungen und Territorial= herrschaften, Bogteien und Grafenrechte in Einem Hause bie belben Lanbgraffchaften Ober= und Nieder=Elfaß. Dort kamen die Nachkommen der Stichonen, welche sich seit bem zwölsten Jahrhundert nach der von Bischof Werner im Aargau erbauten Stammburg Grafen von habsburg namiten, zu fo ausgebehnten Bestitungen, besonders als bie Erbtochter die Graffchaft Bfirt ihnen zubrachte, daß Albrecht ber Reiche, ein Beitgenoffe Friedrich Barbaroffa's, sich ben Titel Lanbaraf von Elfaß beilegen konnte. Auch seine nächsten Nachkommen verfolgten die Hauspolitik einer plammäßig fortschreitenden Herrschaft im Oberelfaß, wobei sie durch die große Fehde des Bischofs Walter von Geroldsat und des Abels wider Straßburg und andere Stadtgemeinden begünstigt wurden, bis nach ber Erhebung Rudolfs auf ben deutschen Königsthron die Erbbesitzungen ber Sabsburger im Elsaß und in der Schweiz hinter den größeren Entwitrfen und Bielen der Familie zurnatraten; wie viel auch die Elfässer zum Siege auf dem Marchfelde mitgewirkt hatten. Behn Jahre vor Rudolfs Königswahl hatten die Straßburger den Sieg bei Husbergen bavongetragen (g. 445), in welchem des Bischofs Bruder und Oheim nebst stebenzig Rittern aus den besten Geschlechtern auf der Wahlstatt geblieben. 216 geschloffenes Gebiet vererbte nun Oberelfag in bem Saufe Desterreich fort, an ber Ritter- und Minnebichtung des befreundeten Wiener Hofes lebhaft fich betheiligend, und fiel bei den vielfachen Theilungen

Mbrecht ber Reiche 1180—99. Dieses Geschlechts im vierzehnten Jahrhundert bald dem einen, bald dem andern Familienaliede ju, boch meistens mit andern Besthungen verbunden, so daß die Landgrafen felten einen längeren oder ständigen Sitz im Elsaß hatten, daher auch keine fürstliche Hauptstadt sich entwideln konnte. Aber alle Barticularherrschaften hielten fest zu Kaiser und Reich; und wenn dieses nicht die Kraft besaß, Ordnung und öffentliches Recht zu schirmen, so trat die Selbsthülfe ber verbundeten Städte ein. Bei der Achtserklärung Friedrichs II. Briebr. IL "mit der leeren Tasche" (g. 470) wurde auch Oberelsaß mit Krieg überzogen; doch wurde nach ber Aussöhnung bas oberrheinische Kand an Desterreich zurückgegeben. Seit ber Er= werbung des Breisgaues mit Freiburg (1421) gewann Oberelsaß als Theil von Borderösterreich größeren Werth für die Gesammtmacht des Hauses; eine österreichische Landes= regierung, die in Ensishe im ihren Six hatte, verwaltete beide Theile zugleich. Aber als Friedrichs Sohn Sigmund von Tirol, anfangs unter der Bormundschaft seines Oheims Albrecht VI., des Gründers der Universität Freiburg (1457), in den linkscheinischen Antestell Tanben zur herrschaft kam, wurde Elfaß von großen Unfällen heimgesucht. Jene wilden Egmund Goldtrechte die Nrm an na ten genannt fielen feinend und hremmend in das gherrheinische Soldinechte, die Urmagnaten genannt, fielen sengend und brennend in das oberrheinische Land ein und füllten Alles mit Raub, Brand und wilden Kriegsgräueln (§§. 466. 476). Der selbstflichtige Herrenstand, voran der gesimmungslose Hans von Finstringen, leiftete aus Haß gegen das städtische Bürgerthum den Kriegsbanden und ihren ritterlichen Führern Boridub und zeigte ihnen die Wege. Der Dauphin selbst, nachmals Ludwig XI., war ihr Feldberr: und damals borte man jum ersten Mal die Ansicht aussprechen, daß man die Grenzen Frankreichs bis an den Mhein ausdehnen und dem Reiche die auf der Linken Seite bes beutschen Stromes gelegenen Territorien entreißen muffe, eine Ansicht, welche ben nachgebornen Geschlechtern zum Dogma der politischen Orthodoxie geworden ist. Denn schon bei Casar sei ja der Rhein als Grenzfluß Galliens bezeichnet. Ein zweites großes Uebel war die (§. 519) erwähnte Berpfändung der österreichischen Besitzungen im Elfaß, Sundgau, Breisgau u.a. D. um 80,000 Gulben an Herzog Karl von Burgund mit ihren traurigen Folgen. Die Habsburger hatten filt bas entlegene Stammland keine Liebe; es galt ihnen nur als Mittel zur Abhülfe ihrer Geldnoth. Auch als burch die Vermittelung Frankreichs die Städte Straßburg und Basel dem Habsburger die Summe vorschoffen, um das verpfändete Land wieder einzulösen und der tragische Ausgang bes Burgunders die rheinischen Städte vor seiner Rache sicher stellte, war die öfterreichilche Herrschaft für den Sundgau und Oberelsaß kein Glück. Bei dem Tode des kinderlosen Sigmund siel die Landgrafschaft Eljaß wieder an die Hauptlinie der Habsburger, bei ber sie während des sechszehnten Jahrhunderts verblieb. Oftmals weilte Raiser Maximilian in den Mauern von Strafburg und gar mandmal unterftützten die oberrheinischen Reichsstädte den geldbedürftigen Herrn mit Beisteuern und Borschüffen. schon früher das linksrheinische Borland stiefmütterlich behandelt, so stieg die Abneigung des taiserlichen Hauses noch mehr, als durch den Einfluß Straßburgs und Basels die evangelische Lehre in Oberelsaß Wurzel schlug. Im breißigjährigen Kriege von Kaiser Ferdinand II. seinem jüngeren Bruder, Erzherzog Leopold, abgetreten (1625), schien das treue Boll einer besseren Zukunft entgegenzugehen; aber bei bessen Tob (1632) fiel es wehrlos in die Hände ber Schweben, die es dann in die Gewalt der Franzosen lieferten. — Roch trauriger war das Loos des Nordgaues ober Niederelfaß. War schon in dem öfterreichischen Theil das Wegelagern und Faustrecht des Herrenstandes so sehr an der Tagesordnung, daß nur durch die bewaffneten Städteblindniffe das Eigenthum geschützt, Handel und Berkehr aufrecht erhalten werden konnten, so war in Niederelsaß, wo nicht einmal ein mächtigeres Opnastengeschlecht wie das Habsburgische wenigstens in einigen Theilen Gesetz und Ordnung zu handhaben vermochte, vollends jede obrigkeitliche Autorität unbekannt. Als das alte landgräsliche Haus mit Gottfried II. erlosch, belehnte Raiser Heinrich VI. den Grafen Sonte IL Sigbert von Berth, einen Anverwandten des Berftorbenen, mit ber Graffchaft Nieber= 5180. elsaß. Sein Enkel Heinrich Sigbert wurde, als er in dem Streit der Stadt Straßburg von Berth ihrem Bischof Walter von Geroldsed für den letzteren Partei nahm, in der Schlacht bedinich

bei husbergen (g. 445) bestegt und gefangen, und erlangte erst durch seinen lebertritt + 1278. auf die Seite ber Bitrger seine Freiheit wieder. Als mit Ulrich, welcher Ludwig den ultich von Berth Baper nach Italien begleitete und dort starb, die männliche Linie der Grafen von Werth + 1866.

1858.

erlosch, tam die Landgrafschaft Rieberelsaß durch eine Erbtochter an die Grafen von Dettis gen, welche biefelbe aber, weil fle ihnen zu fern lag, an ben Bijchof von Straffberen ver kauften. Bon der Zeit an war das geschichtliche Leben in Riederelfaß an die Stadt und bas Bisthum Strafburg gefnüpft; bas weltliche Regiment zerbrodelte fich in eine Menge fleiner Feubalherrschaften , bie durch Fehden und Willfurhandlungen einen anarchischen B= ftand berbeiführten, worin Gefet und Obrigkeit ohne Macht und Ansehen waren, und eine ftaatsrechtliche Bielgestaltigkeit sich entwidelte, Die jum Grobern einlub und bas Gebie jedem Angreifenden wehrlos in die Sande lieferte. Ein Land, bas burch bie Fruchtbartebes Bobens, burch ben Fleiß, die Bilbung und bie Regsamteit seiner Bewohner ichon fetfrühe eine hervorragende Stelle unter ben beutschen Bauen behauptete, und wie bas gefammte Allemannenvolt ein reges geiftiges Leben zur Entfaltung brachte, trantte ber niebewie ber obere Theil bes Elfaß an dem schlimmen Gebrechen ber Staatlofigfeit, an den Mangel politischer Bucht und Ordnung, an dem wuchernden Untraut vielgestaltiger Herrfoaft ohne die nothige Begrenzung ber Gigenwilligfeit. Rur die Stadt Strafbura. bie ichon im zwölften Jahrhundert bie reichsftäbtischen Chren und Rechte erhielt, nach Ause an ben Rampfen ber Städter gegen ben herrenftand, nach Innen an dem Ringen ber Bunfte wider die patrizischen Altburger um den Mitbeste an den Rathestellen und am ftabtischen Regimente regen Antheil nahm, und in das reiche und vielgestaltige Leben bes beutschen Stubtewesens eintrat, bilbete einen Stern erfter Große in ber vaterlandifchen Geschichte. Sie war die Huterin des heiligen Schates germanischer Art und Kunft, die emfige Hans-hälterin, welche die vielfachen Gaben und Lebensgestaltungen der deutschen Ratur wahrze und mehrte und Anderen mittheilte, ber fruchtbare Schoof, ber bas Cultur = und Geiftesleben der Reformationszeit in sich aufnahm und vervielfältigt wieder in die formige Welt ausstrablte.

## 5. Scandinavien und Schleswig = Holftein.

8. 521. Einführung bes Chriftenthums und beren Folgen. Nachdem die verwegenen Seefahrten und Wanderungen der Rormannen und Danen (§8. 326, 335 ff.) in bie Ferne aufgebort batten, gelang es einzelnen unternehmenben fürften, sich über bie anbern Stammbaubter ober Saufürften (Abltentonige) zu erheben und burd Bereinigung ber verschiebenen Bollerschaften (Fyllen) ein Konigthum ju gründen. In Rorwegen geschat bies burd Sarald Schonhaar (Barfagar, - 930), in Danemart burd Germ ben Alten († 936) und in Schweben burd bie Pnglinger. Aber mur mit großem Wiberstreben beugten sich die streitbaren Normannenhäupter unter bie Berrichaft eines Obertonigs, ber bisber als Bleicher neben ihnen geftanben, und viele Ungufriebene erneuerten bie Banberguge gur See und suchten in der Fremde eine neue Heimath. Sie wollten lieber in entlegenen Ländern bie von den Batern ererbten Ordnungen bewahren, als einem Machtigeren ge-So Rollo (Rolf, Banga-Rolf, nach ber Taufe Robert), ber fic feinen fühnen Schaaren in ber frangöftichen Normanbie nieberließ (§. 329), indeß andere bas ferne Island bevöllerten (§. 340). Darum besteht auch die mittelalterliche Geschichte Scandinaviens aus einer Reihe innerer Rampfe ber Großen gegen die Größten; benn bei ber berricbenben 3bee von Stanbes gleichbeit unter ben Sauptlingen glaubte jeber bas Recht ju haben, bie Rrone so gut auf sein eigenes wie auf eines Andern Haupt zu seten. Thronerledigung entstanden baber Barteitampfe um die Krone, die gewöhnlich ber Preis bes Siegers warb, aber wenig Macht und Anseben verlieb. Die beibnischen

Begriffe von einem König als Feldherr, Oberpriester und Richter bauerten auch in ber driftlichen Zeit noch fort. Oft wartete man die Erledigung nicht ab, sondern erhob das Schwert gegen den Herrscher felbst, um ihn aus dem Besitz des Throns zu treiben. Uneinigkeit in den Königssamilien, Theilungen und ber Mangel eines Erbfolgegesetzes erleichterten ben wiberfpenftigen Großen ihre Unternehmungen. Die fortwährenben Rämpfe ber Ronige gegen die Stammhäupter ber seefahrenden Normannen hinderten auch die rasche und durchgreifende Einführung des Christenthums in Scandinavien. Denn obfcon bereits im neunten Jahrhundert burch Ansgar (g. 335) "ben Apostel bes Norbens" und burch britische Missionare (g. 330) bas Evangelium in ben brei Staaten verfundet worben und in Norwegen Saton ber Gute, in Danemart Ranuts Grofvater, Baralb Blaugabn, und in Schweben Dlaf Schoogtonig in ber zweiten Balfte bes zehnten Jahrhunderts fich bem Christenthum zuwandten, so rang boch ber Obinscultus noch über ein Jahrhundert mit der Berehrung des gelrenzigten Weltheilands um die Herrschaft, und manche Bekenner bes Evangeliums ftarben ben Marthrertob. Lange regierten driftliche Könige über Böllerschaften und Stammbaupter, von benen Die Ginen Gott burch Jesum verehrten, Die Andern vor ben Mtaren ihrer Nationalgötter nach ber Weise ber Altvorbern ihre Opfer schlachteten. Am frühstationangstet nach bet Weise bet Attobeben ihre Spet spiangeten. Am tagsten erlangte das Christenthum den Sieg in Dänemark durch Kannt den Großen (§. 337); etwas später in Norwegen und Island, nachdem Olaf der Heilige (Harald Harfagar's Urenkel) mit Beharrlichkeit, List und Strenge die Christianissirung des Bolks betrieben; in Schweden geschab dies aber erst in ber Mitte bes zwölften Jahrhunderts unter Erich IX. bem Beiligen, obicon hundert Jahre früher bas Götzenbild von Upfala umgestürzt und eine driftliche Kathebrale baselbst gegründet worden. Im nächsten Jahrhundert tam das Evangelium auch zu den Finnen, als mit der Eroberung zugleich die Bekehrung des Landes von den Schweden unternommen ward. Das finnische Boll (besonders die Rarelen), bei benen es nur herren und Staven gab, war noch halbwild, ohne Staatsverband und gesetliche Ordnung; nur die Stammältesten hatten über bie roben und blutbürftigen Beiben einige Macht. Der erfte Begriff von Freiheit und Menschenwarbe tam ihnen burch bas Chriftenthum, das überhaupt in den scandinavischen Reichen von den wohlthätigsten Wirkungen war. Die Benedictinermönche, die sich in dem von Bergen durchzogenen und von Strömen, Seen und Meeren zerrissenen Lande ansiedelten, legten nicht nur ben Reim zur geistigen Ausbildung, sondern fie veredelten auch bie Lebensweise und machten die Nation mit den Bortheilen der Civilisation bekannt. Sie führten die Schreibkunst ein und verdrängten die robe, mangelhafte Runenschrift durch das lateinische Alphabet; sie beförderten den Acerdau und pflanzten neue Getreidearten, sie bauten Mühlen, legten Bergwerke an umb lenkten bie Blide bes rauben, nur auf Krieg und Seefahrt bedachten und von Biehaucht und Fischfang lebenben Bolks auf die Runfte bes Friedens, auf Gewerbwesen und Landbau. Das Christenthum minderte die ungeheure Aluft, bie bisher zwischen Freien und Unfreien bestanden, indem es das Gefühl der Menschenwürde und der Gleichheit vor Gott in Aller Brust pflanzte) und erleichterte bas entsetliche Loos ber Stlaven burch bie Aufnahme berselben in

bie chriftliche Gemeinschaft. — Nur ber heidnischen Poesie und den Sagen Worzeit waren die Mönche aus Religionseiser verderblich, und das innere Leis bes fernen Isländers verlor durch das Christenthum, das ihm die heidnist Dichtung der Altvordern raubte, seinen frühern Reichthum.

Die Beränderung, die bas Christenthum auf Island fouf, foilbert Dahlmann in folgent -Worten: "Wenn ber Winter bie folläfrige Natur liberfiel und in fein großes Leichentuch fonum welches nur von siedenden Wassersprudeln und flammenden Bullanen durchbrochen ward; mebie Gerichtshöfe schwiegen, ber Bauer braugen wenig mehr ju wirthschaften fanb, ging ibm ! ber Beimtehr aus Sturm und Ralte in fein Feuerhaus neben ben Seinen und bem überwinterne: fremben Gastfreunde eine neue Welt ber Erinnerung auf. Gewiß, bem Islander ward von alle Sohnen bes Norbens am meiften geraubt, als ibm feine Gotter verleibet wurden. Er verlit Alles, worin er Meister war, seine alte Naturanschauung und mit ihr den bildlichen Grund al... seiner Wisseuschaft, seine Lehre von ber Schöpfung ber Welt und ihrem Untergange, welcher men nur in biefem Lande bes Frostes und der Gluthen fich so burchbilben konnte, wie er in Boluit: basteht, verlor allen zusammengesparten Reichthum der Phantasie, welcher der Sohn feiner 3:muth war und sein Eroft für ben Mangel an Kriegsfreube und Kriegsruhm, — um in ber Lebri bes Subens ein Schuler ju werben und ju bleiben. Denn er tonnte weber ibre beilige Du'! machen, noch ihre Bilber; feine hölzernen Gottesbäufer, oft fo klein, bag bie Bangematte te Reisenben, ber barin übernachtet, mit bem einen Enbe am Altargitter, mit bem anbern 2= Kanzelpfeiler befestigt wird, erhoben sich nie zu Domen, und eine lebendige Theilnahme an 🛬 lateinisch rebenben Biffenicaft mar bier unmöglich. Blos bie mit ben Christen eingemanden: Runft ber Schrift burfte er als baaren Gewinn betrachten und wandte biefe fruh und eifrig au' feine Muttersprache an."

Die mittelalterlichen Buftande Scandinaviens. Bald tra: **§**. 522. in Scandinavien dieselbe Scheidung des Bolls nach Ständen ein, wie im übrigen Europa, wenn gleich nur in einem ber brei Reiche, in Danemart durch Ranut ben Großen, bas Keuballystem in einigen Ansäten aus England eingeführt wurde. Gine Hofritterschaft. Sausterle genannt, mit eigenen Rechten und eigener Gerichtsbarkeit, enthielt die Keime eines Abels, an den sich bald andere Elemente, insbesondere die zahlreichen Angehörigen bes königlichen Hauses, so wie die Reichen und Mächtigeren aus den freien Gutsbesitzen: anschlossen. Die Edelleute erwirkten sich Steuerfreiheit gegen die Verpflichtung auf eigene Kosten als geharnischte Reiter im Heer zu dienen; andere, minder Mächige entbehrten bieses Borrechts, bewahrten aber ihre perfonliche Freiheit burch bie Bergünstigung, bas Schwert führen zu burfen, mährend einem großen Theil ber Freibauern mit der Zeit die Waffen entzogen wurden. Dies hatte eine ftete Berminderung ihrer Freiheiten zur Folge, fo daß fie endlich bem rechtlofen Stande ber Borigen in andern Lanbern nabe tamen, bis fie in allen brei Reichen burch die Ginführung ber Reich Stage, bi benen, neben dem Abel und Klerus der alten Berrentage, auch die Bertreter der Stätze und Bauernschaften Sitz und Stimme hatten, wieder Antheil am politischen Leben erhiels Nur in Norwegen bewahrte der Bauernstand seine Freiheit; hier war der Lehnsack blos ein Amts = oder Dienstadel ohne Erblichkeit. — Dem hohen Abel zunächst stand der Rlerus, beffen Oberhäupter, die Erzbischöfe von Upfala für Schweden, von Lund für Dänemart (benn die füblichen Brovingen Schwebens, Schonen, halland und Bleting en, geborten bas ganze Mittelalter hindurch ben Danen) und von Drontheim für Rorwegen, den Königen an Macht beinahe gleich kamen und nicht selten den Anspruch erhoben, baß erst durch die kirchliche Krönung und Salbung die Königswürde ihre Weihe und Bollendung erhalte. Durch Bermächtniffe und Stiftungen, burch Behnten und Steuer: freiheit (Immunität) gelangte die Kirche zu großen Reichthumern; durch eigene Gerichtsbarleit (canonisches Recht) und durch eine unabhängige Stellung dem Throne gegenüber zu hoher Macht und Bedeutung. Die beiben Stände, Abel und Klerus, mußten bei der Schwäche bes Thrones um so mächtiger werden, als ihnen hier nicht wie in Deutschland ein selbständiges Burgerthum mit freiem Communalwesen und städtischer Miliz frafig gegenüberstand. Denn bie wenigen Stabte, bie bas Land enthalt, tamen erft fpater ju

einiger Blüthe und Bedeutung. Die Erzeugnisse ber Kunft und des Gewerbfleißes lieferten bie Sanfestädte, bie in den brei fcandinavischen Reichen Niederlaffungen befagen, ben ganzen Handel ber Offfeelander beberrichten und barum vielleicht auch die Grundung städtischer Gemeinwesen in den Nachbarstaaten aus Neid hinderten. — Dagegen gelangte die Gesetzgebung in den drei Reichen zu früher Ausbildung. Der Landfriede wurde schon dauernd begründet, als in Deutschland noch Wegelagern und Fehdewesen an ber Tagesordnung waren; bie Gottesurtheile wurden unterfagt und Erbgefete (3. B. daß der Tochter ein Drittheil von dem elterlichen Bermögen zufallen solle) legten fruhzeitig ben Grund zu einem geordneten Rechtszustand. Als Gefet geber zeichneten fich aus: in Danemart Walbemar I. (bem ber weife Abfalon, Ergbifchof von Lund und Bifchof von Roestild, zur Seite ftanb); in Schweben Jarl Birger und fein Sohn Magnus Labulas (in ber zweiten Salfte bes breigehnten Jahrhunderts) und in Diormegen Magnus VI., ber Gefegverbefferer.

§. 523. Die scandinavischen Reiche vor ber Union von Calmar.

a) Dänemark. In Danemart, bas eine unglückliche Mischung von Erb- und Wahlreich war, herrschten im zwölften und dreizehnten Jahrhundert Die Nachkommen von Ranuts Schwestersobn Svend Estrithson. Aber ihre Herrschaft war durch blutige Gewaltthaten und heftige Leidenschaften entstellt. Bon ben fünf Söhnen Svend Eftrithsons, die burch ein merkwürdiges Beschick nach einander ben banischen Konigsthron bestiegen, fiel Anub "ber Beilige" burch ben Born bes eigenen Bolles, als er im Gifer für die Rirche Bebrudung übte; Erich ftarb auf einer Rreugfahrt im fernen Chpern, und als Riels (Nicolaus) Svends fünfter Sohn ben Berricherstab führte, baufte fein Sohn Magnus burch die Ermordung seines Betters, des Knud "Laward", auf das 1181. königliche Geschlecht eine Blutschuld, welche ibm selbst ben Tob in ber Feldschlacht burch Anubs Sohn Erich und bem Bater Riels ein gewaltsames Enbe burch die Bürger von Schleswig brachte. Aber auch Erich II. fiel burch Meuchelmord und sein Sohn Svend wurde nach einer blutigen Frevelthat im Schlosse zu Roeskild auf ber Flucht von einem jutischen Bauer erschlagen. — Mit seinem Nachfolger Balbemar I., bem Sohne bes ermorbeten Anub "Laward", beginnt die Zeit der Macht und Größe Dänemarks, welche unter 1167-82. feinen Sohnen Anub (VI.) und Walbemar II., bem "Sieger", auf ihren kannt ! Höhepunkt geführt ward. Angespornt von dem Unternehmungsgeiste und geleitet von dem Rathe des klugen und fraftvollen Absalon (Axel), Erzbischofs von Lund, "bes Wiebererweders und Bannerträgers eines fühnen vaterlandiiden Selbstgefühle", unterwarfen Balbemar und Kanut Holftein, Rügen, Bommern, Medlenburg und andere Ruftenlander und Inseln ber Oftsee ihrem Scepter und warfen bie Lehnshoheit bes beutschen Reiches über Danemart ab. Die Berwirrung und Zerrissenbeit Deutschlands mabrend ber Burgerfriege ber Welfen und Hohenstaufen (§§. 388. 392.) war ihren Unternehmungen förderlich. " Denn fast zu allen Zeiten bat sich bie Größe Deutschlands und Danemarts schlecht zusammen vertragen; Die Macht und bas Glud bes Einen ift meift hand in hand gegangen mit ber Schwäche und Zerriffenheit bes Andern". 3m Bunbe mit König Otto IV. sette Kanut über bie Giber, unterwarf nach bem Sieg bei Stilnow über Graf Abolf III. von Schauenburg das nordelbingische Land und nöthigte die Städte Hamburg, Rateburg, Gabebusch und selbst bas meerbeherrschende Lübed zur Unterwerfung und zur Anerkennung ber

1187.

1157.

Balbe:

banischen herrschaft. Der Graf zog sich in sein Stammschlof auf bem Reffelberg an der Weser zurud, wo er den Rest seiner Tage in Dunkelheit verbrachte. Die Eroberungen bes Baters und Brubers feste Balbemar II., ber Sieger, mier II. 2002—41. mit solchem Erfolge fort, daß er endlich alle flavischen Länder am sublichen und öftlichen Ufer bes baltischen Meeres von Holstein bis nach Efthland (alie Lauenburg, Medlenburg, Bommern, einen Theil von Preugen, ben Ruftenftreif von Aurland, Livland und Efthland) mit feinen übrigen Staaten vereinigte und fich Ronig ber Danen und Slaven und Berr von Rort. elbingien (Schleswig-Holftein) nennen tonnte. Der Rriegszug wiber bie beibnischen Liven und Efthen wurde von ber Christenheit als Rreugug ange feben, baber auch ber von ben Danen bei Reval erfochtene Sieg für einen Sieg ber Rirche galt, ben bie lettere burch bie Legenbe von ber beiligen, bem Simmel entfallenen Danenfahne, Danebrog, Die fortan bas Reichebanner blieb, verherrlichte. Balbemars Wort galt vom finnischen Meerbusen bis nach Auf seine Beranlassung batte ber banische Lehnsfürst Jaromar von Rügen die Stadt Stralfund gegründet, ein Boliwert ju Schutz und Trus gegen Deutschland, und bereits gebachte ber Ronig burch ein neues Gefenbuch die eroberten gander fester an Danemart zu knüpfen. Allein feine Barte erzeugte haß und Erbitterung, so baß, als er auf einer Jagb in bie Gewalt Mai 1997. bes tiefgefranten Grafen Beinrich von Schwerin gerieth, und biefer ibn nebst seinem Sohn, bem jungen Rönig, über zwei Jahre auf bem festen Schlof Danneberg im Lineburgischen in Saft hielt, alle lebnspflichtigen Fürsten von Zwar versuchte Walbemar nach seiner Befreiung, die er nur ibm abstelen. gegen Entsagung seiner Lehnsberrlichkeit über Solstein und bie flavischen ganber und nach Entrichtung eines großen Begegelbes erhielt, Die Biebereroberung ber abgetretenen gunber; aber ichnell vereinigten fich bie bedrobten Fürsten und Stadte n gun wiber ben wortbrüchigen König und behaupteten burch ben Sieg von Bornbovebe bei Riel ihre Unabhängigkeit. Holftein, Medlenburg, Bommern u. a. Länder lehrten zu ihrem früheren Zustand unter taiserlicher Oberhobeit zurud. Samburg und Lubed erhoben fich ju einem fichern Anfang von Reichefreiheit, und bie Bauernrepublit ber Dithmarfchen (g. 389) erlangte wieber ihre freie Selbständigkeit. Abolf IV. von Schauenburg legte ben Grund jur Berricaft feines Saufes, bie unter Gerbarb "bem Großen" und feinen Radkommen sich bald über Holstein und das Herzogthum Schleswig erstreckte. So fturzte ber stolze Bau ber Walbemare zusammen; von allen Eroberungen bebielt Danemart nur noch Rügen und Efthland, bis jenes an Bommern fiel (1325), dieses dem Deutschorden abgetreten wurde (1347). Nordbeutschlands benutten ihre neuerworbene Reichsunmittelbarkeit zur Erlangung ftabtischer Rechte und Gefetbucher. Auch Braunschweig, bas bem mit Waldemar verbundenen und in ber Schlacht von Bornhövede gefangenen Belfen Otto bem Rinde (puer) eine rubrende Anhanglichfeit bewies, murbe, als Raiser Friedrich II. Die Stadt nebst Lüneburg und ben umliegenden Orten ju einem Bergogthum erhob und ben Welfenfürsten mit bemselben belebnte, für seine Treue burch große Borrechte belohnt. Mit Walbemars Tob beginnt 1241.

in Danemark eine traurige Beit innerer Berruttung. Die Bestimmung, bag ber alteste Sohn König sein, die jungern Bruber aber Provinzen jur selbständig, n

Berwaltung erhalten sollten, führte eine Reihe blutiger Kriege und Bruberawifte berbei, in welchen bie meiften Konige (wie Erich V. "Pflugpfennig", fein Bruber und Morber Abel und Erich VI. "Glipping") eines gewaltsamen Tobes ftarben ober verjagt im Elend verlamen, Die wichtigften Infeln und Provingen an benachbarte Fürften verloren gingen und bie Abelsaristofratie alle Bewalt an fich rif. Bu ber Steuerfreiheit erlangten bie großen Sutsbesiter jest auch noch eigene Berichtbarteit, indem fie an bie Stelle ber alten Diftrictgerichte, vor benen Alle ohne Unterschied ju ericheinen batten, ibre eigenen Batrimonialgerichte festen und beren Bereich allmählich über bie fleineren Gutsbesitzer ber Nachbarschaft ausbehnten. Zugleich sicherten sich die privilegirten Stände bei jedem Thronwechsel ihre Macht, indem sie seit Christoph II. durch eine Bahlcapitulation, welche der Herrscher be- 1006 II. schwören mußte, die Rechte ber Krone in enge Grenzen wiesen. Erft Balbe = mar IV. (Atterbag), ein thatkräftiger unternehmender Fürst, stellte die Ord- Walde mar IV nung im Innern wieder ber, gab der Krone die verlorne Macht zurud und (Mierbag) vereinigte die losgerissenen Provinzen von Neuem mit Danemark. Als er aber übermüthig und seine Kräfte überschätzend den Hansabund durch ungerechte Forberungen jum Prieg zwang, erlitt er Nieberlage auf Nieberlage und mußte in bem Stralfunber Frieden ben fiegreichen Stäbten ihre merkantilen Berecht- 24. mai fame in erweitertem Umfang juruderstatten und gemährleisten (§. 346). Tochter Margaretha, vermählt an Saton VIII. von Norwegen, vereinigte burch bie Union von Calmar die brei scandinavischen Reiche unter ihrem Scepter. - Der "schwarze Tob" (§. 462), ber in ber Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts bie europäischen länder beimsuchte, bielt in Norwegen eine solche Todesernte, daß das Land gang entvöllert warb; in Danemart raffte er ben britten Theil ber Bebollerung bin.

b. Norwegen. In Norwegen, wo im elften Jahrhundert Harald ber harte ben Königssit von bem nördlichen Nibaros (Drontheim) nach ber neuen Stadt Opslo (Christiania) verlegte, herrschte bas alte, von Harald Harfagar abstammende Königsgeschlecht noch fast brei Jahrhunderte fort, bald getrennten Bebietstheilen, Mehrere gemeinschaftlich ober in Doch war die legitime Geburt und die Echtheit der Abstammung bei Manchen aweifelhaft, selbst wenn bas Gottesurtheil ber Eisenprobe gesucht ward. Während dieser Zeit wurden auch in Norwegen durch Throntämpfe Berwirrungen und Erschütterungen berbeigeführt; doch waren es immer Glieber berfelben Familie, welche fich bie Königswarbe ftreitig machten; auch war die Krone machtloser als in Schweben und Dänemart, theils weil die Freiheiten bes Bolls größer waren als irgendwo sonft, theils weil bie Beiftlichkeit ausgebehnte Vorrechte befaß. Als fich König Magnus burch ben Erzbijchof Epstein (Augustinus) von Nibaros zu ber "Goldfeber" bewegen ließ, einem Kirchengesetz, welches unter anderen Privilegien ber hohen Geistlichkeit die Befugniß einräumte, bei der Königswahl unter den mannlichen Angehörigen bes Herrscherhauses ben Ausschlag zu geben, gleichsam als geiftliche "Lurfürsten" aufzutreten, entstanden zwei Barteien, eine nationale, Birtenbeine, und eine kleritale, Bagler, b. h. Krummftabler, genannt, welche über ein Sahrhundert die größten Umwälzungen in Norwegen hervorriefen. Erst Hakon V, ("ber Alte", aus bem Geschlechte bes Königs Sverrir) führte im breizehnten 1217- 32.

1250. 1959. 1986.

1174

Sahrhundert eine Ausgleichung berbei. Unter ihm erstreckte sich die Berrichaft Norwegens über Island und Grönland, über bie Bebriben und Orfaben Auch die Rieberlassung ber Hanseaten an ber Brude von Bergen fand unter Magnus VI. biefem König statt. Hatons Sohn und Nachfolger Magnus VI. verdiente fic ben Namen "Gesetverbesserer". Gine Thronfolgeordnung, nach welcher Die Krone im Mannstamme bes herrschergeschlechts nach ber Erstgeburt forterben follte, machte ben Reichstheilungen ein Ende und vernichtete die Bablansprücke ber Hierarchie. Doch blieben die übrigen Borrechte unverfürzt. Dag Maanus' Erich Brie Sohn und Nachfolger Erich die Königsmacht auch über den geistlichen Stand ausbehnte, ben Erzbischof und die Bischöfe zur Hulbigung und Rriegsbülfe Halon VII. swang und die hierarchischen Borrechte schmälerte, trug ihm den Namen "Brie-Mit seinem Bruber und Nachfolger Baton VII. erlosch bie sterfeind" ein. mannliche Linie bes norwegischen Konigestammes. Durch neue Bestimmungen in ber Erbfolgeordnung legte er ben Grund zu ber Bereinigung Norwegens und Daton VIII. Schwebens, die nach einigen Kämpfen und Störungen unter Satons VIII. Bemahlin Margaretha zu Stanbe tam.

Magnus Labulas

Margas

c) Schweben. Auch in Schweben wurden im zwölften und breizehnten Jahrhundert die Thronkampfe mit folder Erbitterung geführt, daß nur wenige Regenten eines natürlichen Todes ftarben, die habernben Fürstenbänfer ber Gothen ober Gothlanber, im Suben, und ber Schweben (Sueonen), weiter nordwärts, sich gegenseitig aufrieben und alle Macht in bie Bante des ritterlichen und gewaltthätigen Abels überging. Selbst bas mächtige Geichlecht ber Foltunger, bas mit Walbemar I., Sohn bes Jarl (Bergog) tima I. Birger, der Stockholm angelegt, den Landfrieden begründet und die Gesetzgebung verbessert hatte, um die Mitte des breizehnten Jahrhunderts ben Thron beftieg, erlag nach einigen Menschenaltern ben barten Schickfalsicblagen, die alle schwedischen Regentenhäuser trafen. Bon sieben Königen bieses rubmvollen Saufes wurden fünf entthront und ftarben im Rerter ober in ber Ber-Mangel an Eintracht und Theilungen bes Reichs schwächten bie Folkunger; gewöhnlich stand bei ben Empörungen bes Abels ein Glieb ber königlichen Kamilie an der Spite. Der angesehenste, gludlichste und gerechteste unter ihnen war ber fruher erwähnte Magnus, ber burch bie Berbefferung bes Rechtszustandes sich allgemeine Achtung erwarb, so daß man ihn Ladulas, b. i. Scheunenschloß, nannte, "indem er Schloß vor des Bauern Scheune war". Er ward begraben in der Rubestätte, die er in dem Francistanertlofter zu Stockholm sich selbst mit bem Wunsche geweiht hatte, "baß sein Andenken nicht mit ben Glodentonen über seinem Grabe erfterben moge". Wagnusti. Absetzung des letzten Folkunger, Magnus' II. (der auch über Norwegen herrichte) und seines Sohnes Sakon, tam die schwedische Krone an Bergog Albrecht von Medlenburg (Schwestersohn von Magnus). Großen, die sie ihm verlieben, entfleideten bieselbe aller Macht und übertrugen fie bann nach einigen Jahren ber Königin von Danemart und Morwegen Dar. garetha. Dies führte einen achtjährigen Burgerfrieg berbei, mabrent beffen bas Reich burch Parteiung zerrissen, bas Boll burch Hanseaten und Deutschritter, die dem abgesetzten Abrecht Beiftand leisteten, bedrückt und bie Ruftenländer burch Seeräuber geplundert wurden. Endlich trug Margaretha ben

Sieg bavon, nahm Abrecht gefangen und vereinigte bie brei scandinavischen Staaten burch bie Calmarer Union ju Ginem Ronigreich, jeboch mit ber Bedingung, daß jedes ber Länder seine eigenthumliche Berfassung und Rechte bewahren sollte. "Bas aber eine solche von ben Mächtigen nach zufälligen Bewegungsgründen beschlossene Bereinigung war und werben konnte, bavon ift gar feine Ahnung ju vernehmen, weber bei ben Stiftern, noch bei irgend einem Andern: daber auch die äußere Bereinigung eine innere Spaltung gebar und bie Union nur ein großer Name ift, ber ohne einen Sinn vorübergegangen." Bu Anfang bes nächsten Jahrhunderts blieb Bergog Berhard von Schles. wig mit gespaltenem Schabel auf bem Waffenfelbe. Da suchte bie staatskluge Margaretha und nach ihrem Tod ihr Pflegesohn Erich von Bommern bas Herzogthum mit Lift und Gewalt wieber an bas banische Reich zu bringen; Ein mehrjähriger Rrieg, in ben fich bie Banfa aber ber Versuch mißlang. mischte, schlug zu bes Könige Nachtheil aus. Abolf VIII., Sohn des erschlagenen Gerbard, bebielt schließlich bas Herzogthum Schleswig als erbliches Fahnlehn seines Hauses. Nach seinem Tob wurde sein Berwandter Chriftian von Olbenburg, bem bie banische Rrone ju Theil geworben, von ben vereinigten Ständen als Herzog von Schleswig und Graf zu Holftein anerkannt, nachdem er die Rechte bes Landes beschworen. Diese Wahl bes Danentonigs war bie Quelle unfäglicher Leiben für bie Schleswig-holfteinschen Lanbe.

**§**. 524. Scandinavien feit ber Union von Calmar. Calmarer Union war für alle brei Reiche unbeilvoll und sowohl wegen bes Nachbarhasses und der Nationaleisersucht, als wegen der Kraftlosigkeit der meiften Regenten ohne Salt und Dauer. In Dane mart wurden bie Ronige von dem Grundadel durch Wahlcapitulationen fo beschränkt, daß fie mehr die Borfteber bes Reichsrathe als Die Regenten eines freien Bolls ju fein schienen; Norwegen verlor seine Selbständigkeit und wurde fortan als banische Proving behandelt, und bag Someben nicht ein gleiches Schichal hatte, verbantte es nur seinem beharrlichen und fraftigen Biberftand und ber Ohnmacht ber gegnerischen Könige. Die Hanseaten, Die eine feste Bereinigung ber brei Reiche auf alle Beise ju hindern suchten, nährten Gifersucht und Migtrauen gegen bie in Ropenhagen refibirenden Könige, beren Bögte und Beamte in Schweben wie in einem eroberten Lande schalteten; ba aber ber Meid ber Großen, bie feinem einheimischen Ebelmanne bie Krone gonnten, die Berrichaft ber Danen begunftigte, so trat ber eigenthumliche Zustand ein, bag die Union nie in Kraft und nie ganz aufgelöst war. Die fremben Bögte wurden zwar in Schweben verjagt, und bem Bertrag bie Bebingung beigefügt, bag nur Ginbeimische bie Burbe eines Reichsvermefers befleiben burften, aber wenn ein solcher nach ber Ronigetrone griff, wie Rarl Anutson um die Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts, so traten seine Standesgenossen vereint wiber ibn auf. Dieses eigene Berhältniß erkannte ber tapfere, kluge und volksthumliche Reichsberweser Sten Sture, ber bas Schattenbild einer banischen Herrschaft 1471unter Christian I. (mit bem bas Haus Oldenburg in Danemart zur Re- abriffiar. gierung tam) und seinem Sohne Johann bestehen ließ, aber als unabhängiger 366ani Reichsverweser fräftig und weise in Schweben regierte. Er hielt ben Abel in

Gehorsam und Unterwürfigkeit; er verhinderte Aufstände, indem er schlau die Eifersucht zwischen ben geistlichen und weltlichen Großen nabrte und beiben einen mächtigen Feind in ben Deputirten ber Stähte und Freibaueru fcuf; er bob die Cultur bes landes, indem er die Universität Upfala grundete, Gelehrte ins Land rief und die Errichtung von Buchbrudereien be-Allein als fein zweiter Nachfolger Sten Sture ber jungere mit dem leidenschaftlichen Erzbischof von Upsala, Bustav Trolle, zerfiel, gelang es bem unternehmenden, aber gewaltthätigen Chriftian II, mit Gulfe bes letteren, die Herrschaft Danemarts über Schweben wieder neu ju begrunden. Sten Sture murbe im Felbe besiegt und toblich verwundet, worauf Christian vierundneunzig der einflugreichsten und machtigften Edlen in Stocholm enthaupten ließ (Stodholmer Blutbab). Aber biefe Barte löfte nach wenigen Jahren auf immer bas Band zwischen Dänemark und Schweben.

Ausführungen. Schon unter Margaretha's Rachfolger Erich von Bommern

Erich von

Chriftoph

Bommen and bie Schweben unter bem hochstunigen Dalefarlier Engelbrechts. Engelbrechts Sohn, wiber die danischen Bögte und die drudende Besteuerung und wählten einen einheimischen Reich sver wefer. Als Erich balb nachher auch in Danemart abgesett und genöthigt ward, sich nach Gothland zu flüchten, wo er noch zehn Jahre lang ein Freibeuterleben führte, erkannten die Schweden den von den Danen (ohne ihre Auziehung) gewählten neuen Babern König Herzog Christoph von Bayern, Erichs Schwestersohn, ebenfalls als gemein=
1439—48. schaftlichen Monarchen an; aber der baldige Tod des traftlosen Regenten trennte bie Bereinigung wieder. Nunmehr erlangte ber Reichsmarschall Karl Anutson (Rarl VIII.) die Krone von Schweden und vereinigte auf turze Zeit Norwegen damit, indeß die Danen ben Bergog von Dibenburg, Chriftian I., auf ihren Thron be-Aber Karl Knutson machte sich burch Harte und Sabsucht verhaßt. stehenden Armee hielt er den Adel nieder und verbannte die ihm feindlich gestunten Glieder desselben; burch Einziehung geistlicher Guter zur Bereicherung der Krone reizte er den Klerus und besonders bessen machtiges Oberhaupt, den Erzbischof von Upsala, und durch Steuerdruck zog er fich ben Hag bes Bolles zu. Nach einer turzen Regierung fab fich baber der Schwedenkönig durch eine brobende, von dem Abel und der Geiftlichkeit gemeinschaftlich geleitete Emporung zur Flucht nach Danzig genöthigt, worauf Christian I. in Upfala gefrönt und die Union der drei Reiche erneuert wurde. Aber auch Christian zerfiel mit ber Geiftlichkeit, Die er umsonst durch Berhaftung bes Erzbifchofs zu foreden fuchte. Eine neue Empörung, durch Anutsons Rucktehr zum Burgerfrieg gesteigert, erschüttern Thron und Reich, verwilderte die Gemüther und brachte die Königswürde um alles Ansehen. Erst als Rarl und der Erzbischof gestorben waren, gelang es dem Reichsverwefer Sten Sture, ber von dem Reformator und Geschichtschreiber Laurenting Betri als ,ein geschickter, behutsamer und freimuthiger Herr und dazu in seinen Anschlägen gludhaft" bezeichnet wird, die Ordnung wieder berzustellen und ben Gesetzen Achtung zu verschaffen. Awar ward die Union noch mehrmals erneuert und die banischen Könige wurden wiederholt als rechtmäßige Herrscher anerkamt — allein ihren Befehlen wurde keine Folge geleistet und ihre Arlegsunternehmungen gegen Schweden, um sich Gehorsam zu erzwingen, nahmen gewöhnlich einen folimmen Ausgang, mahrend Sten Sture und seine beiben Rach-Sure folger (Svante und Sten Sture der jungere) durch Klugheit, Tapferkeit und volksthumliche Gefinnung ihre Macht befestigten. Christians I. Sohn Johann und sein Bruder Friedrich, mit bem er bie foleswig-holfteinischen Lande theilte, geriethen in einen beftigen Krig mit ben Dithmarf den, als ber Ronig biese Bauernrepublit, die nur bie Dberhobeit bes Erzstifts Bremen anerkannte, seinen beutschen Besitzungen einverleiben wollte. Johann nahm die "große Garde", eine verwegene Bande räuberischer Miethlinge deutscher und fremder Abkunft in Sold, und zog mit Herzog Friedrich und einer großen Anzahl Ritter und Cbelleute aus Danemart und ben Berzogthumern gegen die dithmarfifden Lande, um fiegur Hulbigung und Lehnspflicht zu zwingen. Aber die Flirsten und ihre Reisigen erlitten auf

Digitized by GOOGIC

ber Bablftatt von hemmingftebt burch bie Bauernschaft unter bem Bollshelben Bebe. 1500. Wolf Ifebrand eine abnliche Nieberlage, wie einige Jahrzehnte vorher Bergog Karl ber Kilhne von Burgund durch die Helvetier bei Granson und Murten. Danebrog ward erobert, die Halfte bes feindlichen Beeres, barunter die Bluthe bes Abels, blieb auf bem Rampfplat. Nach biefem glorreichen Sieg bei Hemmingstebt blieben bie Dithmarfen ein balbes Jahrhundert von äußern Kriegen verschont. Mittlerweile wurde bie Reformation bei ihnen eingeführt, was aber zu innern Spaltungen und zur Schwächung bes Gemeinwesens Beranlaffung gab. Endlich erlagen fie ben gemeinsamen Angriffen bes Mönigs von Dänemart und ber Herzöge von Schleswig - Holftein und Olbenburg und ber Uebermacht ber von Johann Rangau geführten Landsinechte, im Juni 1559, und mußten die Oberherrlichkeit der Herzöge von Schleswig-Holftein anerkennen. Anieend huldigten fie bem neuen Berrn.

### 6. Ungarn.

### a) Ungarn unter dem Arbabischen Königshaus (bis 1801) (val. 88. 828. 847.).

§. 525. Balb nachbem Otto's bes Großen Sieg auf bem Lechfelbe ben Streifzügen ber Ungarn, die nicht nur Deutschland nach allen Richtungen verheerten, sondern auch Italien und die Provinzen des byzantinischen Reichs mit Raub und Berwuftung beimsuchten, ein Ende gemacht (§. 347), befehrte sich Geisa jum Christenthum und ließ burch beutsche Missionare bie Lehre bes 974 1. Evangeliums auch feinem Bolle mittheilen. Aber fein Berg blieb bart und grausam; mit eigener Sand erschlug er, wer seinen Born reigte, und mabrend er mit wilber Leibenschaft gegen bie Botenbiener wutbete, opferte er selbst noch falschen Göttern. Aehnlich hanbelte seine Gattin Sarolta, "bie schöne Berrin", ein Mannweib nach Denkart und Sitte. Was die Eltern unvollkommen be- Siephan L gonnen, führte ber Sohn Stephan ber Beilige, ber vom Papft Silvester II. ber Beilige bie beilige Rrone empfing, womit er felbst als erfter driftlicher Ronig und alle seine Rachfolger gekrönt wurden, mit Bulfe ber eifrigen Glaubensboten Rabla und Aftrit zur Bollenbung. Durch Gründung von gehn Bisthumern und herbeiziehung thätiger Benedictinermonche sicherte er bem Christenthum, bem bie Magharen theils aus innerer Robbeit, theils aus Sag gegen Die Deutschen abhold waren, ben Sieg. Zugleich suchte er die neue Ronigsmacht zu beben, indem er bas gange Land in (72) Comitate (Gespanschaften) theilte, ben von ihm ernannten Borftebern bas Rriegswesen, Die Berwaltung und Rechtspflege zutheilte und die bisberigen Oberhaupter oder Horben-Bauptlinge ihrer hohen Macht allmählich beraubte. Nicht weniger war Stephan für die Ausbildung bes verschiedenen Stämmen angehörenden Boltes bedacht, sowohl burch Förderung bes Aderbaues, als burch Ginführung zwedmäßiger Gefete, fo daß er als Begründer ber hierarchie, als Ordner bes Staats und als Besetgeber bes Bolts einer rühmlichen Auszeichnung würdig ist.

**§**. 526. Stephans Borliebe für Deutsche und Italiener erzeugte bei ben auf ihre Nationalität eifersüchtigen Magharen großen Widerwillen gegen seine Kirchen - und Staats-Reformen, so baß, als der Nachfolger in gleichem Sinne fortfuhr, fich eine nationale Begenpartei wiber ibn erhob und einen verheerenden

Thronkrieg begann, burch ben die ungarische Krone ein Lehn bes beutschen Lorr-98. Raifers Beinrich III. ward (g. 355). Erft unter Labislaus tehrte Die Rube zurück, worauf die Nation nicht nur die alte Unabhängigkeit wieder erfämpfte, sondern auch Kroatien und Dalmatien eroberte. Aber der Mangel eines Erbfolgegesetzes und die Abneigung des Bolts gegen das Chriftenthum und die abendländische Cultur, die ihm statt der alten, wilden Freiheit Leibeigenschaft, Frohndienste und beschwerlichen Landbau brachten, stürzten bas Geisa II. Reich in neue Berwirrung und verwildernde Throntampfe. Unter Geisa II. ließen sich Schaaren flandrischer und nieberbeutscher Ansiedler, welche bie machtig bereinbrechenden Meeresfluthen nicht länger abzuwehren vermochten, vereinigt mit andern arbeitsamen und friegsluftigen Gesellen aus verschiedenen Gauen ber beutschen Erbe, in bem von ben wilden Betschenegen entvölkerten Lande "jenseits bes Balbes" im jegigen Siebenburgen nieber, wo fie unter bem Namen Sachsen bis auf ben heutigen Tag ihre vaterländischen Sitten, Sprace und Einrichtungen beibehielten. Sie haben bas Land burch fleiß und Ausbauer aus einer Bufte in einen blübenben Lanbstrich mit reichen Stäbten und wohl habenben Dörfern umgeschaffen und sich ihre großen Freiheiten — eigene Gerichtsbarkeit, freie Babl der Beamten und Geistlichen u. dal. gegen alle Anfechtungen fraftig gewahrt. Um 1160 gründete ein ebler Bürger aus Rurnberg hermannftabt; bie anbern größern Stabte, wie Rlaufenburg und Kronftabt, entstanden nicht viel später. Im breizehnten Jahrhundert erzwangen 1222. Andreas II., bie Großen (Magnaten) von Konig Andreas II., bem Kreuzfahrer (§. 404), einen Freibrief (bas golbene Privilegium), ber bem Abel und Rierus wichtige Rechte (barunter Steuerfreiheit und personlichen Schutz gegen richterliche Willfür) zusicherte und, wie in England, die Magna charta (§. 491), bie Grundlage ju Ungarns freier Berfassung bilbete. Eine Berletzung bes "goldenen Privilegiums" durch den König berechtigte den Adel zu gewaffneter Die bald nachber erfolgten grausenhaften Berheerungen ber 1241. Mongolen (§. 413) nach ber Schlacht auf bem Mobbfelbe entvölkerten Refa IV. das Land so sehr, daß nach ihrem Abzug König Bela IV. gerathen fand, beutsche und italienische Colonisten herbeizurufen, was die Gründung von Stephan V. Städten (Ofen 1245), die bessere Bebauung des Bobens, die Anlegung von radislaus Weinbergen, die Benutung der Bergwerke u. dgl. zur Folge hatte. treak III. folgten noch brei Könige aus bem Herrscherhause Arpads, Stephan V. Ladislaus der Kumane und Andreas III. der Benetianer. 1290 --1301.

#### b) Ungarn als Wahlreich.

1801. §. 527. As mit Andreas III. die Arpadische Dynastie ausstarb, Garl Robert wankte der Thron einige Jahre, dis Karl Robert von dem zu Neapel regierenden Hause Anjou (§. 511) ihn befestigte und gesichert seinem Sohne Ludwig dem Großen hinterließ. Unter diesem als Kriegsheld und Regent 182–62. gleich ausgezeichneten König gelangte Ungarn auf den Gipfel äußerer Macht und innerer Cultur. Ludwig erwarb die Krone von Polen, dehnte Ungarns Grenzen an der Niederdonau über die Walachei, Bulgarien u. a. D. aus und zwang die Benetianer zu einem jährlichen Tribut. Sein Reich berührte

die Küsten des schwarzen, abriatischen und baltischen Meeres und begriff Bölker von sehr verschiedenen Sitten, Sprachen und Culturftufen in fich; aber so groß war sein Herrschergeist, daß er an ber Mündung ber Weichsel wie an ber Save gleich geliebt und gefürchtet war. Durch seine italienischen Kriegszüge (§. 511) wurden die Ungarn mit den Bortheilen der Civilisation vertraut und folgten nun gerne seinen Anordnungen. Die Hügel um Tokab wurden mit Reben bepflangt, die Gesetgebung erhielt treffliche Berbefferungen, die Bürger und Bauern wurden gegen Druck und Willfür sicher gestellt; Bilbungsanstalten (Universität in Fünffirchen) traten ins Leben. — Nach Ludwigs Tob wurde Ungarn abermals die Beute wüthender Parteien und Throntampfe, bis sich zulett, nachbem Karl von Durazzo aus Neapel (§. 511) auf Anstiften ber Königin Wittwe Elisabeth in ber Königsburg vor ihren Augen ermordet worben, Ludwigs Schwiegersohn, ber beutsche Raifer Sigismund, mehr burch Nachgeben als Kraft, sowohl gegen die Großen, die ihn einst einige Monate gefangen hielten, als gegen die Osmanen und andere Keinde, in der Herrschaft behauptete und bei seinem Tobe die ungarische Krone seiner zuerst mit Albrecht von Desterreich, dann mit Wladislav von Bolen vermählten Tochter Elisabeth binterließ.

1404. 1437.

Unter Sigismund erhielt die Rationalrepräsentation ihre Ausbildung. Bier Stände, Brälaten, hober und nieberer Abel und Städteabgeordnete, follten über Noth und Nuten bes Reichs berathen und beschließen; die beiben ersten führen ben Namen Magnaten, mabrend unter ber Benennung Stande meiftens nur bie beiden lettern verstanden werden. Seit dem Reichstag von 1405 verstand Sigismund burch kuhne Reformen "das Bürgerthum zu heben, die Zahl und den Wohlstand der Städte zu steigern; indem den Gutkunterthanen das Recht gegeben ward, in die Städte zu ziehen und an ihren Rechten und Freiheiten Theil zu nehmen, tam auch in die bürgerliche Bevölkerung ein neuer Impuls, ber auf ihr Verhaltniß zu ben Gutsberren gunftig ein= wirten konnte. Auch bem zahlreichen kleinen Abel wurden manche Begunftigungen qu= gewandt; vor Allem auf ihn war das Banderium des Königs berechnet, der Anfang eines stehenden Heeres, durch das die Krone von dem guten Willen der Magnaten und ihrem Dienstgefolge unabhängig wurde." Bon bem an bilbeten die "Stände" ein verfaffungsmäßiges Gegengewicht gegen die Tafeln der Reichsfürsten ober der "Staaten".

1456.

§. 528. Nachbem Blabislav in ber Schlacht von Barna (§. 534) wider die osmanischen Türken gefallen, führte der helbenmuthige Hunyad (Woiwobe von Siebenbürgen) die Reichsverwesung von Ungarn für Albrechts minderjährigen Sohn Labislaus (Bosthumus) und bekämpfte zuerst die streitbaren Osmanen mit Glück und Ruhm. Nach Hunhads Tobe verhängte der undankbare, mit Mißtrauen erfüllte König schwere Berfolgungen über beffen Geschlecht, das er ganz ausgerottet haben wurde, ware er nicht selbst im nachften Jahr ins Grab gefunken. Nun führte bie ungarische Nation Hunhads fraftigen Sobn Matthias Corvinus aus bem Rerfer auf ben Thron, wo er Matthias sich während einer zweiundbreißigjährigen ruhmvollen Regierung als würdigen 1458-90. Nachfolger Stephans des Heiligen und Ludwigs des Großen bewies. thias glänzte in den Kunften des Krieges wie des Friedens und alle seine Handlungen tragen eine großartige Prägung. Er hielt bie Macht ber Osmanen in Schranten und entrig ihnen Bosnien, er zwang Friedrich III. zur Flucht aus Wien und zu beträchtlichen Abtretungen in ben österreichischen Staaten; er

brachte Mähren, Schlesien und die Lausit auf einige Zeit an Ungarn und verbesserte bas Rriegswesen. Seine "schwarze Legion" war ber Schreden feiner In Ofen (Buba) und Pregburg wurden burch ihn nene Universitäten gegründet, mit großen Rosten eine berrliche Bibliothet angelegt unt bie Cultur bes Bolis burch Berbeiziehung frember, besonders italienischer Gelebrten und Rinfiler, Buchbruder und Baumeister, Bartner, Detonomien und Gewerhsleute nach allen Seiten gehoben. Dabei sicherte er ben lanbfrieben und bandbabte Recht und Gerechtigkeit mit folder Kraft, daß fein Rame noch lange im Munbe bes Bolles fortlebte. ("Matthias ift tobt, die Gerechtigkeit warb mit ibm begraben.") - Unter feinen Rachfolgern Blabislav von Bobmen und Ludwig II. bessen Sohn Ludwig II. gingen alle diese Bortheile wieder verloren. Die Turlen eroberten Bosnien und erfturmten Belgrab; fotmpfliche Friebeneichluffe und Verträge löften bie westlichen Erwerbungen wieber von Ungarn los; die Fehden zwischen bem Abel und den Pralaten brachen ungehindert aus; ein ffeldzug gegen bie Turken verwandelte fich in einen Aufftand ber Bamern. in Morben und Sengen gegen Stäbte und Schlöffer ber Ebelleute, bis bie Bauernheere endlich gesprengt und ber Aufruhr in einem Blutbabe erfäuft Dabei wurde bie Königsmacht burch eine Capitulation so beschränkt, bag fortan nicht nur bas Steuerwesen, sonbern felbst Rrieg und Frieben von bem Nationalconvent abbängig waren und aulest die Magnaten alle Gewalt an sich rissen. Und um die Berwirrung vollständig zu machen, stürmten bie Osmanen wieder mit Beeresmacht berbei, erschlugen ben Kinig bei Mobacs (8. 336) und führten ben Staat ber Auflosung entgegen. "Nach bem Abaug ber Türken lag bas Schlachtfelb bei Mobacs, wie fie es verlaffen. Die Ratur selbst, die aus Schauber vor jeder Berwesung ihre eigenen Todtengraber balt, mußte bas Geschäft ber Leichenbestattung übernehmen. Schaaren von Ranbvögeln batten sich gesammelt und wilbe hunde streiften um bas Schlachtfelb. so bak ber Wanderer nicht sicher war, von ihnen angefallen zu werben. So rasch bricht die Debe und Wildnig durch, wo die Cultur nur auf turze Augenblide ihre Werke verläßt! Gleichzeitig seben wir einige Magnaten, selbst in ber Mucht vor den Türken, flüchtenden Geistlichen Kirchenkleinobien abiggen, nicht bas Unglud im Ungludgefährten, keine Justig, nicht einmal ben göttlichen Born achtend, ber schon hinter ihnen berfuhr." Nach Lubwigs Fall entstand ein unglüdlicher Thronftreit zwischen bem reichen Ebelmann Johann Zapolha und Ferdinand von Defterreich, ber als Gemahl ber Ronigin Mung, Lubwigs Schwester, nach Landesrecht und Chevertrag gegrundete Ansprüche auf Die Dit biesem Thronstreit, ber burch innere Barteiung ungarische Krone batte. fich au einem langen verbeerenden Krieg gestaltete, begann "Ungarns Fall". "Drei Jahre nach ber Schlacht bei Mohacs füßte Ungarns erwählter Ronig, ber Woiwobe Zapolya, auf jenem Schlachtfeld bem Sultan Suleiman bie Sand, um später von ihm die ungarische Krone zu erhalten und von einem türkischen General-Lieutenant als König von Ungarn eingesett zu werben." Alle Culturblüthen, die seit Jahrhunderten durch fremde Einwanderungen und durch die geistige Arbeit ber magharischen Ration an ber Donau und Theiß zur Entfal-

tung gebracht worben, erlagen unter bem tobbringenben Einfluß ber dillichen Barbaren. Das reiche ftäbtische Leben, bas einst beutsche Ansiedler in Ungarn

gepflanzt und mit liebender Sorgfalt gepflegt, wurde in seinem Lebensnerv getroffen und ftarb langfam babin. Die Aristofratie batte die Berrschaft erlangt, aber ihre Siegestrophäen standen auf einem Bustenfelde. Durch die Ginmischung ber Türken, bie für ihren Schützling ins Felb rudten, wurde enblich bas gand in zwei ohnmachtige Balften gespalten, in Siebenburgen und Oft-Ungarn bis zur Theiß, bas unter türkischer Botmäßigkeit stand, und in West-Ungarn, bas Ferdinand gegen Entrichtung eines jährlichen Tributs mit seinen andern Reichen vereinigte, aber während seiner gangen Regierungszeit mit ben Baffen in ber Sand büten mußte.

#### 7. Bolen.

#### a) Polen unter ben Biaften bis 1886.

§. 529. Die große unübersehbare Ebene an der Weichsel und die Länber an ber Ober und Barthe waren von flavischen Bollestämmen bewohnt. bie bald von Einem Oberhaupt regiert wurden, bald burch Erbtheilungen in mehrere Fürstenthumer getrennt waren. Seit ber Bekehrung bes Bergogs Miesto (Miecislav) jum Chriftenthum burch beutsche Missionare (§. 340) galt Bolen für ein Reichslehn, bing aber febr lofe mit bem beutschen Raiferthum zusammen und machte fich unter Friedrich II. gang bavon frei. gestaltete sich ein polnisches Reich, bas in seinen staatlichen und firchlichen Einrichtungen mit ben romisch-germanischen Staaten ber Zeit beutliche Zuge ber Bermanbticaft trug, aber boch feine Broving Deutschlands war, sonbern burchaus eigenartig blieb und ber Entwidelung ber Nationalität freien Raum ließ. Bielfache Theilungen schwächten und zerrissen das polnische Reich, so daß sich im awolften Jahrhundert bie folefischen Fürftenthumer an ber Ober ganz ablösten und germanisirt wurden. Dasselbe ware vielleicht auch bei anbern eingetreten, wenn nicht die Angriffe ber Deutschen, Russen und Breugen immer wieder Bereinigungen unter Einem tapfern Seerführer nothig gemacht bätten. Das von Boleslaw III. "Schiefmund" eingeführte "Senioratengeset, Bete II fraft beffen ftets ber ältefte ber Familie mit bem Befit von Rratau nicht nur 1102-89. ein Ehrenprinzipat über die andern Familienglieder erhalten, sondern auch als "Großherzog" eine höhere Gewalt über fie ausüben, baburch die Einheit bes Reichs sichern und in seiner Person barftellen sollte, vermochte nur vorübergebend sich Geltung zu verschaffen. Die Eigensucht ber Abelsgemeinbe, welche bie "Salachta" ober Gemeinfreien mehr und mehr in Abhängigkeit brachte und den dienst- und zinspflichtigen Bauernstand der "Ameten" zu harter Leibeigenschaft herabbrudte, suchte auch die Gerechtsame und Befugniffe ber Fürsten zu mindern, wobei sie von den habernden Bliedern des Herrschergeschlechts selbst unterftütt wurden. Auch die Immunitäten ber Kirche und bie Brivilegien und Sonderrechte der beutschen Colonisten in den polnischen Städten und Landschaften trugen zur Schwächung ber Fürstengewalt bei. Um ben wilben Preugen wiberfteben zu konnen, rief ber polnische Bergog von Da so vien ben beutschen Ritterorben in bas Rulmer Land (§§. 379. 420), ein für bie Cultur und Schickfale ber Oftseekusten bochft folgenreicher Schritt, ben er

jedoch bald zu bereuen Ursache hatte. Bebeutung gewann Bolen erft im vie: Blabis- gehnten Jahrhundert, als der Entel Konrads von Majovien, Bladislav. Lottiet, ber vierte Bergog biefes Ramens, Die Fürstenthumer an ber Bartbe (Bosen u. a.) als Grogpolen mit den Ländern an der Beichsel (Aleinpolen) bauernd vereinigte, fich in Kratau als Konig Blabislav I fronen lieg und bie Ronigswürde auf feine Nachkommen vererbte. Gein Rafimir ber Große, ber burch die Eroberung von Galigien und ber Große Gobn Rasimir ber Große, ber burch die Eroberung von Galigien und 1838-70. Wather allegen bei im Raphan an bare barelikan Orban gingelisten Richten Rothrufland bie im Norben an ben beutiden Orben eingebifften Ranberftreden ersette und Ordner und Mehrer des Reichs wurde, erwarb fich als Befetgeber bobe Berdienste um Bolen. Er ließ bie polnischen und bente

schen Satzungen und Gewohnheitsrechte aufschreiben, stellte in Krakau einen bochsten Gerichtshof mit zwei königlichen Gerichtsbeamten und fieben rechtsfundigen Schöffen auf und gebot, daß im ganzen Reiche gleiches Rechtsverfabrer beobachtet werbe. Indem er auch für die zahlreichen deutschen Ansiedler ein beimische Rechtsinstitute für die Appellation in inneren Angelegenheiten schuf, borte ber umftändliche und kostspielige Rechtsgang nach Magdeburg auf, ber bisber in Uebung gewesen. Aber so febr auch Kasimir die Macht bes Abels zu brechen suchte und das Städtewesen begünftigte — bei einer so friegerischen und aller Culux ermangelnben Ration tonnte tein freier Bürgerstanb erbluben. Die auf ben Sabel gegrundete Berrichaft blieb fortwährend beim Abel, Belt, Rleinhandel und Gewerbwesen in ben Hanben ber Juben; ber Bauer führte als leibeigener Anecht ein trübseliges Leben und gewann auf ben ergiebigen Kornfelbern an ber Weichsel nur einen ärmlichen Unterhalt. Auch burch bie Grundung der Universität Arakau bemährte Rasimir seinen boben Sinn: und wenn es ibm auch nicht vergönnt war, bas Wert zur Bollenbung zu führen, und die garte Bflanze unter bem eisigen Sauche ber nächsten Jahrzehnte wieder verborrte, so waren boch die Grundlagen so sicher und umsichtig gelegt, so waren boch bie Berhaltnisse und Bedürfnisse so richtig ins Auge gefaßt, bag ber spätere Anbau sich an bas Borbandene anlehnen konnte. Durch solche Arbeiten verdiente sich Kasimir ben Namen bes Großen, ben ihm bas bankbare Boll Als er in Folge eines unglücklichen Falles auf einer Dirschjagd ju seinen Batern versammelt warb, trauerte bas ganze Land. Er war ber lette Bolenkönig aus bem Stamme ber Biaften, mit welchem die Schickfale ber Nation viele Jahrhunderte hindurch aufs Innigfte verlnüpft waren. Sein Grab in ber Rathebrale von Arakau wurde bis in die neueste Zeit von dem Bolle in bei liger Berehrung gehalten. Allenthalben erblickte man in zahllosen Werken bie Spuren seiner segensreichen Thätigkeit und seiner friedlichen Regierung. Milte Gerechtigkeit und Toleranz waren seine bervorragendsten Eigenschaften. Wie febr er auch ben Abel begünstigte und bem Streben ber vornehmen Geschlechter, nach Art der abendländischen Feudalherren durch Ahnenreihen, Wappen und Sbelbürtigkeit fich über bie geringeren Standesgenoffen zu erheben, entzegentam, fo ehrte er boch auch ben Bürgerftand, und ber gebrückten Bevöllerung ber Ameten und Landbauern nahm er sich mit foldem Wohlwollen an, baf ihn ber Abel spottend ben "Bauernkönig" schalt. "Noch oft nachher sollen bie Bauern in ihrem Leib zu bem Grabe Rafimirs gewallfahrtet sein und bittere Thranen baselbft vergoffen haben, benn mit Rasimir war bie Zeif ihres Bob

befindens babingeschwunden." Denselben Geist der Humanität und Gerechtigkeit bemabrte ber große Ronig auch gegen bie verschiebenen Glaubensgenoffen. Ein fo treuer Sohn ber romisch-tatholischen Rirche er auch war, so bat er boch auch griechische und armenische Christen unter seinen Schutz genommen und gegen Intolerang und Verfolgung burch gesetliche Bestimmungen sicher zu ftellen gesucht; und die zahlreichen Juden, die seit dem zwölften Jahrhundert bas Königreich überschwemmten, batten sich mehr als irgendwo sonst bes königlichen Schutzes zu erfreuen. Auch ehrte er Bilbung und Wissenschaft. Geschichtschreiber und Bicefangler Janto von Czarntowo, ber bie Beschichte seiner Zeit mit Treue, Wahrhaftigkeit und Freimuth verfaßt hat, stand an seinem Sterbelager. Nach Rafimirs Tob gaben bie Bolen bie Krone seinem Schwestersobne Andwig bem Großen von Ungarn, ber bie Zuneigung bes Abels ber burch einen Freibrief erkaufte, wodurch bemfelben unter andern Privilegien 1870 gämliche Steuerfreibeit augesichert ward (vergl. §. 527). Nun famen schlimme Tage über bas Bolt. Ludwigs Mutter, Glisabeth, die zur Regentin eingesetzt ward, wendete ihr Bertrauen ben Magharen zu, die sich in Masse an den polnischen Thron herandrängten, bis sich der nationale Unwille in einem Aufftande Enft machte, in Folge bessen über hundert ungarische Hosseute und Beamten erschlagen wurden und die Königin erzürnt das Land verließ und in ihre ungarische Heimath zurücklehrte. Aber auch nach ihrer Entfernung wurben bie Zeiten nicht besser. Bei ber Bielgeschäftigkeit Subwigs war Bolen ein herrenloses Land, wo der Uebermuth der Magnaten immer schroffer hervortrat, Faustrecht und Wegelagern in erschreckenber Weise zunahmen. Babrend ber König seinen Blid auf die großen politischen Ereignisse in Europa gerichtet hielt, führte in seinem Ramen ber rankevolle Zawisza, ber mit ber Ranglerwürde auch den Krakaner Bischofsstuhl an fich gebracht hatte, als "Reichsvicar" ober "Biceknig" bie Reichsgeschäfte mit schlaffer Hand, ein wollüstiger, prachtliebender Evelmann, bem der Fluch des Bottes ins Grab folgte. — Ludwig binterließ nur Töchter, baber wurde Bolen wieber von Ungarn getrennt und der zweiten Tochter Bedwig und ihrem Gemahl, dem Bergog Ragello von 1306. Litthauen, übertragen. Nach bem Tobe Hebwigs vermählte fich Jagello mit ihrer Michte Anna.

b) Polen unter den Jagellonen (1886-1572).

§. 530. Bon nun an war Polen ein Bablreich. Jagello (ober Wladislav II., wie er sich nannte, als er mit der Tause die Krone empfing) sügte dem polnischen Reiche Litthauen bei, nachdem er daselbst das Christenthum begründet und die Gögenbilder umgestürzt. Die "polnischen Laten", jene geschätzten wollenen Röcke, die Jagello von den Märkten Polens mitgebracht und bei der Tause den Willigen als Lohn reichen ließ, sührten Tausende von halbwilden Letten dem neuen Glauben zu. Für die alte Naturreligion mit ihrer wildromantischen Freiheit und ihrem düstern Opserdienste war auch in den Wäldern Litthauens kein Raum mehr. Polen und Letten verschwolzen nunmehr zu einer großen slavischen Nation. Jedoch behauptete Litthauen auch nach der Union mit Polen seine nationalen

Digiti62d by GOOGLE

Beber, Gefchichte. I.

Eigenthümlichkeiten und eine unabhängige Stellung, namentlich so lange ber triegs tundige energische Groffürst Bitolb († 1430), ein naber Bermanbter 3agello's, die Statthalterwurde in seinem Beimathlande inne batte. - Der Uebertritt Jagello's und seines Bolles zum romisch-tatholischen Glauben bezeichnet ben Rampf und Sieg bes Slavismus gegen bas Germanenthum, gegen bie beutsche Colonisation, gegen die abendländische Cultur, Sprache und Sitte. Diesen Kampf begann Jagello junächst in Breuken. Durch bie Schlacht bon Tannenberg (§. 420) ichwächte er ben beutschen Orben bermagen, bag ber selbe seine Herrschaft und Selbständigkeit nicht mehr lange zu behaupten vermochte. Um die Städte des Orbens an der Wurzel zu treffen, wies er ben polnischen Handel eine neue Strafe von Stettin über Bosen nach Arglen Schon Jagello vermehrte die Privilegien des Abels, um die Bahl seines Sei-**Blatis** nes Wlabislav III. (unter bem nochmals Ungarn mit Polen vereinigt war. lav III. nes Windelsen; und als dieser nach kurzer selbständiger Regierung bei Barna kafimit II. wiber die Türken gefallen war (§. 534) und die Nation seinen Oheim Kafimir auf ben Thron bob, ba erlangte bie Abelsaristofratie folde liebermacht, daß sie fortan als die einzig wahre Nationalrepräsentation, von welcher ber König abhing, anzusehen war. — Der lange Krieg, burch welchen Kasimir ben beutschen Orben in dem Frieden von Thorn zur Abtretung von Lulu, Elbing. Marienburg und andern Territorien und zur Anerkennung ber polniichen Oberlehnsherrlichkeit über bas übrige Gebiet zwang, machte eine öften Einberufung bes Abels zu ben polnischen Reichstagen, welche Steuer- und Truppenaushebungen zu bewilligen hatten, nothwendig. Um sich nun die da burch herbeigeführte Beschwerlichkeit zu erleichtern und doch nichts von ihren Rechten einzubüßen, trafen die Ebelleute die Einrichtung, daß aus allen Boiwobschaften eine bestimmte Bahl bevollmächtigter Landbot en bie Reichstage be suchte, benen bann ber Ronig noch einige Repräsentanten ber Geistlichkeit und bes bobern Beamtenftandes (bie Senatoren) beifügte. Ohne die Zustimmung biefer Reichsvertretung, wobei bon einer Zugiehung bes Burgerftanbes teine Rebe war, tonnte ber König weber im Steuerwesen und in ber Bejetgebung eine Anordnung treffen, noch auch irgend etwas von Bedeutung, sei es in ber Berwaltung ober im Krieg ober auf biplomatischem Wege, ausführen. Die Ebelleute galten für bie einzig mabren Staatsbürger und ber Grundfat, baß fie einander völlig gleich feien, erhöhte ihre Macht in bemselben Grabe, als bäufige Thronwechsel und Erbfolgekriege bie Konig sgewalt schwächten. Bei bem raschen Thronwechsel, ber nach Kasimirs II. Tob unter seinen brei Söhnen Johann Albrecht, Alexander und Sigmund eintrat, tam Alexander das Wahlrecht der Nation zu immer freierer Ausübung und die Abelsrepublik erhielt eine immer schärfere Brägung. Der königlichen Gewalt fehlte Sigismund die Festigkeit, die allein langdauernde Regierungen geben. Zwar sicherte im Reformationszeitalter Rönig Sigismund bie Oberlehnsberrlichkeit von Bolen über bas von bem lutherisch geworbenen Hochmeister bes Deutsch. Ordens neugegründete Bergogthum Breugen, belehnte ben gleichfalls jum Protes ftantismus übergetretenen Beermeifter bes Schwertorbens Bottharb Retiler mit Rurland und brachte Lipland an bas polnische Reich, aber bie machtig vorstrebende Macht ber Russen im Often und Norden und ber Eroberungetrieb

ber Osmanen im Suben versetten bem Reiche furchtbare Stofe, zumal ba bei ber Selbstfucht bes Abels die Roften ber gangen Bertheibigung burch einen militärischen Grenzcorbon bem Ronig allein aufgeburbet murben.

## 8. Das ruffifche Reich.

§. 531. Als ber Urentel bes Barager - Dauptlings Rurit (§. 340), Blabimir ber Grofe, ber in Riem feinen Git batte, bie griechifch. christliche Rirche in seinem Reiche einführte und bie Opferaltare ber un- a. 1000. gestalten Boben umfturate, erftredte fich baffelbe vom Oniepr bis jum Laboga-See und an die Ufer ber Dana. Aber unter feinen nachfolgern aus bem Berrichergeschlecht ber "Ruriter" verlor es burch Erbtheilungen feine Rraft und Stärle; friegerische Fürften und Groffürsten zersplitterten zwei Jahrhunberte lang burch innere Rriege bie Rrafte ber Ration fo febr, bag bie ftreitbaren Litthauer, Bolen, Schwertbrüber u. A. im Weften große ganberftreden an fich riffen und endlich bie Mongolen (nach ben Rerntruppen bes heeres auch Tataren genannt) nach ber blutigen Schlacht an ber Ralla bis jum Oniebr vorbrangen, bie gefangenen Ruffen treulos ermorbeten, bie brei Groffürften Mftiflan, Andreas und Alexander unter Brettern erftidten und auf ihren Leichen ein gräßliches Siegesmahl feierten. Funfzehn Jahre fpater fetten bie Tataren ihre Eroberungeguge fort. Sie fturmten Riem, ben glangenben Berricherfit, morbeten bie Einwohner nach ber tapferften Begenwehr und legten bie Stadt mit ihren gablreichen Rirchen und Dentmälern alter Runft, mit ihrem Welthandel und ihrem Reichthum in Afche. Dann eroberten fie alles Land vom Oniepr bis an die Beichsel- und machten gulest, nachdem fie Sub- und Beftrugland in eine Bufte verwandelt, fo bag "bie wenigen Menfchen, die in ben Balbern und einsamen Orten ein fargliches leben frifteten, ber Tobten Rube beneibeten", bas gange Reich ginspflichtig. Der Groß-Chan ber golbenen Borbe bon Raptichat, beffen Refibeng und Standlager im Often ber Wolga war, erhob zwei Jahrhunberte lang einen brudenben Tribut von ben ruffischen Fürften und ihren Unterthanen und schaltete als Oberrichter und Gebieter über Land und Leute. Was war gegen ein folches Nationalunglud ber glorreiche Sieg, ben Alexander Newsti an ber Newa über bie Schwertritter babon trug? Bergebens bemubte fich ber tapfere Groffürst Demetrius Imanowitsch, bas fcmere Joch abgufcutteln; bie Mongolen verbrannten feine Sauptftabt Mostau und gwangen ihn zur alten Unterwürfigkeit. Erft als innere Zwietracht und Timurs Waffenglud (§. 533) bie Macht ber golbenen Dorve gevlochen, gernig fürsten Zwan Basiljewitsch bem Großen von Mostau (wohin sein Großvater Basile ber bild ber Gifthauer seine Residenz verlegt Erie glud (§. 533) bie Macht ber golbenen Horbe gebrochen, gelang es bem Großhatte), sein Reich von ber Zinspflicht ju befreien und burch gludliche Kriege nach allen Seiten bin auszudehnen. Durch die Anlegung fester Stäbte an ber Oftgrenze (Chertast am Don u. a.) follten in Zutunft feindliche Einfälle abgehalten und neue Eroberungen angebabnt werben. Die reiche, bem Banfebunde angebörende Handelsstadt Nowgorod (§. 446), ber es gelungen mar,

1380.

fich ber ruffischen Herrschaft zu entziehen, ein republikanisches Gemeinwesen :begründen und ihre Freiheit durch eine ftarke Bürgermacht Jahrhunderte lan: zu behaupten, wurde unterworfen, ihrer Rechte beraubt und eine Anzahl ihreerften Burger nach anbern Stabten verpflangt; bas tatarifche Furftentbur Rafan mußte an ben Groffürsten von Mostau Bins bezahlen; felbft Lirthauen fühlte, daß ein neuer Beift über Rufland gefommen. Imans Bermählung mit einer Nichte bes letten driftlichen Raisers in Constantinord öffnete ber bygantinischen Bilbung einen Weg in bas Mostowitenreich und lentte bie Blide ber Czaaren auf bas oftromische Reich, beffen zweitopfigen Abler Iwan in das russische Wappen aufnahm und dadurch seinen Nachfolger: bie Pflicht auflegte, ben byzantinischen Staat als bas rechtmäßige Erbe be: moskowitischen Herrscher anzusehen und danach zu handeln. ben Slaven bes Norbens so sehnsuchtig und unwiderstehlich nach ben Geftaben ber Levante, wie einst bie Bermanen nach Italien". Seit ber Eroberung Constantinopels burch bie Turten (§. 535) wurde ber ruffische Metropolite (fpater Patriard) von ben einheimischen Bischöfen gewählt und somit aud die Krchliche Unabhängigkeit errungen. Iwan war nicht blos ein gewaltiger Eroberer, er war auch Gesetzgeber und Staatsorbner. Um künftigen Erbfolgekriegen vorzubeugen, traf er Verfügungen über Thronfolge und Einbeit und Untheilbarkeit bes Reichs; und um unter seinem barbarischen Bolke ben Reim ber Cultur zu pflanzen, ließ er Handwerker und Bauleute aus Deutschland und Italien tommen. Der jum Schute feiner hauptstadt Mostan an: gelegte Rreml (Citabelle) zeugt von seinem großartigen Sinn. 3wans Entel m. Iwan Bafiliewitsch II, ber Schreckliche, ber sich zuerft ben Tite! ibis 11. eines Canar ober "Selbstherrichers aller Reugen" beilegte, forin auf ben blutigen Pfaben bes Ahnherrn fort und suchte burch bieselben Mittel Rufland zu cultiviren und zu vergrößern. Er zog beutsche Handwerker, Kunftler und Gelehrte in bas Land, legte Buchbruckereien an und schloß mit der Rönigin Elisabeth, nachdem von England aus der Seeweg nach Archangel entbedt worben, einen Sanbelsvertrag. Er eroberte Rafan und Aftrachan, behnte sein Reich bis jum Raulasus aus und traf Anstalten jur Erforschung und ganglichen Unterwerfung Sibiriens. schritt Iwan über die Erbe wie ein zermalmender Orfan, um jeden Wiberstand im Reime zu ersticken. Auf einem Feldzug gegen bie ehemalige Handelsrepublit Nowgorod, welche ihre frühere Freiheit und Größe nicht vergessen batte, sollen innerhalb sechs Wochen an 60,000 Menschen getöbtet worben sein; seinen erftgebornen Sohn gleichen Namens brachte ber Thrann eigenhändig ums Leben. "Bor seinem Beiste und Willen gitterte bas ganze haus und Boll; schüchterne Frauen sollen vor seinem zornigen und flammenden Blide in Ohnmacht gefunten fein, felten ober nie foll ein Bittfteller fich feinem Throne ju naben gewagt und keiner ber Großen an ber fürftlichen Tafel fich erkühnt haben, ein Wort bem andern zuzuflüstern oder seinen Platz zu verlassen, wenn zufällig ber ! Herrscher, überlaben von Speise und Trant, in Schlaf verfiel und ganze Stunden lang ichlummerte." Durch Errichtung ber Schützenschaar ber Strelii (Streligen) legte er ben Grund ju einer stehenden Rriegsmacht. Aber noch

über ein Jahrhundert lag auf Rufland die Nacht ber Barbarei; nur der Trick

rober nomadenhafter Eroberung gab sich tund; es war noch keine Uhnung vorhanden weber von dem festen Rechtsstaate ber Romer, noch von der reichen Individualität ber Germanen; aller Sandel mar in ben Sanden ber Sanfeaten, besonders ber Lubeder; es fehlte jebe Spur ber Grundftoffe, aus welchen die abendländischen Staaten erwachsen sind. Mit Iwans Sohn Feodor erlosch Der Ruritiche Mannftamm, nachdem ber Umfang bes ruffischen Reichs feit ber Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts von achtzehntausend Quadratmeilen auf bunderttausend gestiegen war. — An den Bafferfällen des Oniepr, am Don und am Fuße bes Rautasus lebten bie wohlberittenen, streitfertigen Stämme ber Roladen, Die aus einer Bermischung tatarischer und russischer Räuberhorben entstanden ju sein scheinen, unter selbstgewählten Säuptlingen in wilder Unabhängigkeit und steten Rämpfen mit Bolen und Mongolen, bis es Iwan und seinen Nachfolgern glückte, sie jur Unterwerfung zu bringen. leisteten die trefflichsten Dienste bei ber Besiegung ber wilben beibnischen Nomabenvöller, ber Burjaten (am Altai), Tungufen, Tichuttichen u. a., welche in ber unendlichen Ebene nordwärts bes hoben Gebirgswalles ihr einförmiges leben mit Jagb, Fischfang und ber Wartung armlicher Beerben berbrachten, ohne alle politische, gesellschaftliche und sittliche Ausbildung, gegen bas raube Rlima in Butten von Baumzweigen ober in Erbhöhlen nothburftig Schutz suchend. Seit ihrer Unterwerfung liefern fie ben Ruffen, beren Joch fie mit Biderstreben tragen, tostbare Thierfelle als Abgaben ober jum Austausch gegen Branntwein, bem fie mit Leibenschaft ergeben find.

Sibirien. Als ber Rosad Jermal mit einigen Bunbert seiner Leute Sibirien eroberte, ftand es unter ber herrichaft ber Lataren ober Mongolen, bie jur Beit Camerlans bas land überfluthet hatten. Der fühne, unternehmenbe, aber geiftig beschräntte Bermal erhielt als Belohnung für bie Eroberung bes ungeheuren Lanbes, welches er Iwan bem Schrecklichen überließ, Berzeihung für feine angebliche Schulb, baß er nämlich bie Rechte feiner Rosaden zu vertheibigen gewagt hatte. Lange sollte sich jeboch Jermal biefer Gnabe nicht erfreuen; von bem Tatarenbauptling ju einem gefte gelaben, murbe er verratherifc überfallen und nach muthigem, aber vergeblichem Wiberftand in die fluthen bes Irtysz verfenkt. Nach Bermals Tobe manberten bie Rofaden vom Don icarenweise in Sibirien ein, aber icon unter rufficer Oberhobeit und Leitung, und im Berlauf von zwei Jahrhunderten war alles Land bis an bas Gismeer und ben Ocean unterworfen. Diefes ungebeure, an ber dinefifden Grenze beginnenbe Steppenland wirb im Gilben von ben Rirgifen ber großen und fleinen Borbe bewohnt, ber fubmeftliche Theil von ben Usbefen und Raratalpaten, auch "firgififche Rofaden" genannt. Die Rirgifen flibren ein hirten- und Rauberleben. In ihren Pferbe- und Schaf-Beerben besteht ihr einziger Reichthum. Ihre Sprache ift ber tatarifden verwandt. Da Sibirien mehr als ein Drittel von gang Aften (über 300,000 D .- Meilen) umfaßt, hat es natürlich in feiner großen Ausbehnung von Morben nach Guben und von Often nach Westen verschiebenes Klima und verschiebene Begetation. Die nördlichen Ufergelande, wo ber Schnee Ende Juni ju fcmelgen beginnt und bie Erbe magrend bes Sommers aufthaut, find Morafte und Bruchland, mit Moofen und Strauchwert bebedt. Steigt man weiter gegen Gliben, fo beginnt eine flufenweise gunehmenbe Begetation, und bie Baume, meift Coniferen, erreichen eine riefige Sobe und gewaltigen Umfang. Der ganze fübliche Theil bes nörblichen Sibiriens bis in die Breite von Tobolst und barüber hinaus ift in seiner ganzen länge mit unermeftlichen Bälbern bebedt. Centralfibirien, von Tobolst füblich bis an bie Kirgisensteppe, ift an Balbern weniger reich, nur gegen Often find fie von beträchtlicher Ausbehnung. Sie bestehen aus Kichten, Tannen, Birken, Buchen, hie und ba aus Aborn und norbischen Cebern riefigen Buchses. Der Boben Centralsibiriens ift von wunderbarer Fruchtbarkeit, bei ber elenbesten Bearbeitung bringt er reiche Ernten an Getreibe aller Art, an Gartenfruchten, an Flachs und Sanf und felbft Melonen. In ben Balbern machfen egbare Beeren in ungeheurer

1504

Menge, bagegen fehlt es an Obfibaumen. Alle unfere Sausthiere find binlanglich worhanden. auch an Wildpret verschiebenfter Gattung und an Fischen ift bas Land reich. Welche Schätze et in seinen Bergen enthält, ift jum Theil noch unbefannt, aber was es jett icon forbert, macht et ju einem ber metallreichsten Lanber. Der füblichfte Theil Sibiriens, Die gange Rirgifenfteppe, r. bie Sommer febr beiß und bie Binter febr fturmifc find, ift eine große Bilfte ohne Statte, Dorfe: und Wege; Muffe fehlen ganglich und man findet nur Salzwafferfeen.

### 9. Das Reich ber Osmanischen Türken.

§, 532. Gegen Ende bes breizehnten Jahrhunderts verließen bie Osmanen. streitbare Nomabenhorden, ihre bisherigen Wohnsitze in den Oftgegenden bes taspischen Meeres, um bem Schwerte ber Mongolen zu entrinnen, und erfampften fich in Rleinasien die Trummer bes Gelbschuttenreichs (g. 371). Wit ber friegerischen, burch mohammebanische Derwische jum Rampfe wider Die Chriften begeisterten und von der Aussicht auf Beute angetriebenen Schaaren brang Deman burch bie olympischen Baffe nach Bithunien, erhob Brufia (Bruffa, Burfa) zu feinem Berricberfitz und behauptete feine Eroberung gegen bie ichlaffen Griechen und bie von ihnen zu Gulfe gerufenen abendlandischen Solbner (Catalonier). Seine Nachfolger verbesserten bas Rriegswesen, indem fie aus ben schönsten und fraftigsten Junglingen, die fie bei ben besiegten driftlichen Bollern aushoben und jum Islam belehrten, burch friegerische Erziehung ein streitbares Fufvolt, die Nanitscharen, bilbeten. Balb geborchten Nitomebien, Nitaa und bas classische Gebiet von Ilion bem Sultan (Babischab) von Burfa, indeg ber byzantinische Sof burch Parteitämpfe, Hofrante und Grauel. thaten die lette Kraft bes gealterten Staates schwächte und die Eroberung bes-Murad I., ser eigentliche Begründer ber unmberwindlichen Janiticharenmacht, gang Rleinafien unter feine Berrichaft gebracht, setzte er nach Europa über und unterwarf in einigen Feldzügen alles Land vom Bellespont bis jum Bamus. Abrianopel wurde eingenommen, mit glanzenben Di of deen geschmudt und zu Murads Berrichersitz erforen; vor bem siegreichen Schwerte ber türkischen, für ben Islam begeisterten Schaaren erlagen bie driftlichen Berrichaften bes alten Thrafiens und bie entvöllerten Stäbte, bie einst Griechen und Römer baselbst gegrundet. Mur bie streitbaren Serbier und Bulgaren wiberftanben eine Zeit lang mit Glud. Als aber bie blutige Schlacht von Rossoba, wo Murad selbst von einem serbischen Jünglinge erschlagen murbe. ihre Kraft gebrochen hatte, beugten auch fie fich vor bem Ungestum ber Janit icaren. Murabs Sobn, ber thatfraftige, gewaltthatige Bajazeth (Bajefib), feste ben Siegeslauf seiner Borganger mit foldem Erfolg fort, bag man ibn ben Er eroberte Makedonien und Theffalien, brang burch bie Blit nannte. Thermopplen nach bem verobeten Bellas und Beloponnes, erfturmte Argos und ließ seine raschen Reiter die Sübspitze des alten Lakoniens burchstreisen. Da waffnete endlich bas Abendland wiber ben furchtbaren Feind. Raiser Sigismund, Beberricher von Bohmen und Ungarn, Johann von Burgund, Die Blüthe ber frangofischen Ritterschaft, viele beutsche und bobmische Eble zogen. über hunderttausend Mann ftart, an die untere Donau. Aber trot ibrer Tapferfeit und ihres Belbenmuthes entschied die morberische Schlacht von Mitovolis gegen Digitized by GO

1389.

bie Cbriften. Mühevoll rettete sich Sigismund mit wenigen Begleitern zur See in sein Land; die frangösischen Grafen und Ritter geriethen in die Gewalt ber Türken und erlangten bie Freiheit nur burch ein großes Lösegelb; zehntaufend Gefangene niebern Rangs ichlachtete Bajageth ben Manen seiner Gefallenen. Bosnien war ber Preis bes Siegs, und die zinspflichtige Hauptstadt bes byzantinischen Reichs, zu beren Belagerung ber Sultan jest schritt, batte tros ibrer Feftigkeit, schwerlich seinem Ungriffe wiberftanben, ware nicht unerwartet ein Feind erschienen, der auf größern und blutigern Pfaben als Bajazeth selbst einherschritt.

§. 533. Timur ber Mongole. Dieser Feind mar ber friegerische und fluge Mongolenbeberricher Timur ber Lahme (Tamerlan, Timurlant), ein Nachtomme Dichengis-Chans (g. 413), beffen verfallenes Reich er wieber aufgurichten beschloß. An ber Spige streitbarer Birtenschaaren verließ er Samar. tanb, seinen reizend gelegenen Herrschersit, um alle Bolter von China's Mauer bis jum Mittelmeer und von den Grenzen Aeghptens bis nach Mostau zu unterwerfen; Perfien (Fran) wurde mit Blut getrantt; in Indien wurden alle Rriegsgefangenen unter ben Mauern von Delbi niedergebauen, damit "ber große Mogol" aus Timurs Beschlecht mit Sicherheit bie Berricaft über Hindostan führen möge; Rauch, Trümmer und Leichenhügel bezeichneten seinen Siegeslauf; Schabelstätten mit Tausenben von grinsenben Tobtentopfen waren seine Tropbaen. Nachdem Timur Bagbab zum zweiten Mal zerstört (§. 413), bas berrliche Damastus niebergebrannt und Sprien ben Mameluken entrissen hatte, füllte er Kleinasien und bie Länder an der Bolga mit Berwüftung und Entseten. Er vernichtete in einer entscheibenden Schlacht bie Beeresmacht bes Groß-Chans von Kaptschaf, ber ihm mit tatarischen und flavischen Böllern entgegen gezogen war, eroberte Mostau und verwüstete gang Rlein- und Großrufland. Unermeglich war seine Beute an Gold und Silber, an Fellen von Robel und Bermelin und an andern koftbaren Waaren. Da ließ Bajazeth ab von ber Belagerung Conftantinopels und jog bem Welteroberer entgegen. Angora (Anchra) im alten Galatien wurde eine furchtbare Schlacht geliefert, Die trot ber Rriegstunft und Tapferkeit ber Türken sich ju Gunften bes streitbaren Hirtenvolls entschieb. Bajageth gerieth in Gefangenschaft und ftarb im nächsten Jahr vor Rummer. Auch Timur sant balb barauf in die Gruft; sein Weltreich zerfiel eben fo schnell, als es entstanden war, indeg die gebrochene Macht ber Domanen balb wieber jum alten Glanz aufftieg, weil weber bie schlaffen Byzantiner, noch bas zwieträchtige, in viele gleichzeitige Kriege verflochtene Abendland ben gunftigen Augenblick zu beren Bernichtung benutten.

§. 534. Schon bem Entel Bajazeths, Murad II., gelang es, die abtrun- murad IL nigen Emire Kleinafiens wieber unter feine Botmäßigfeit ju bringen und bann 1481-51. bie Eroberungen an ber Donau und am hämus von Neuem zu beginnen. Immer noch hielt fich bas byzantinische Raiserthum inmitten bes türkischen Reichs, obwohl nur auf die Hauptstadt und einige umliegende Bezirfe beschränkt und bem Padischab zinspflichtig. Da beschloß Johann VII. Balaologos (wie schon seine beiben Borganger Johann VI und Danuel umfonft versucht), burch eine Bereinigung ber morgenländischen Rirche mit ber römischen sich bie Sulfe bes

Abendlandes zu verschaffen. Zu dem Zwed begab er sich mit dem Patriarchen 1438. und vielen Bischöfen nach Italien, wo man lange und heftige Disputationen über bie Frage, ob ber Beift vom Bater und Sohn ober nur vom Bater ausgehe, und über andere unergründliche ober unwesentliche Dinge anftellte, indes das Schwert der Osmanen die Eristenz des byzantinischen Throns immer mehr bedrohte. Und als endlich in zweideutigen und unbestimmten Ausbrücken ein Bereinigungsvertrag jum Abschluß tam, sprach fich die Migbilligung ber Sauptftabt gegen ben zurücktehrenben Raifer und seine Bischöfe so laut aus, bag bie meisten ber lettern ihre gegebene Zustimmung wieder zurücknahmen und die Eremnung "Theologische Streitigkeiten waren bie Samtbeidafgrößer wurde als zuvor. tigung der Constantinopolitaner; breihundert Klöster lagen in und um der Stadt, indeß die Kriegsmacht keine fünftausend Mann betrug." Doch hatte ber Bertrag jur Folge, daß ber Papft burch feinen Legaten Julian bie driftlichen Fürften ju einem Kreuzzug wider die Türken zu vereinigen und mittlerweile die Ungarn, Polen u. A. zu einem Angriff auf das osmanische Reich zu bereben suchte. Umsonst machte man geltend, daß turz zubor ein zehnjähriger Frieden abgeschlossen worden, der casuistische Grundsatz, daß man gegen Ungläubige zu keiner Treue verpflichtet sei, schlug alle Einwendungen nieder. Wlabislav, König von Ungarn und Bolen, und ber belbenmuthige Sunbab (§. 528), bessen Ariegstunft und Tapferteit icon mehrmals die Türken jum Beichen gebracht, fetzten über die Donau und brangen bis an die Ruste bes schwarzen Meeres bor. verließ Murad die Stätte bei Magnesia, wo er bisher iu wollüstiger Ruhe den Freuden und Ginnengenuffen gelebt, und eilte ben Chriften entgegen, Gott um Rache für beren Meineid anrufend. In ber blutigen Schlacht bei Barna war ber Sieg anfangs auf Hunhads Seite, aber ein übereilter Angriff Wabislars auf die festen Reihen ber Janitscharen führte aulett eine gangliche Nieberlage bes driftlichen Beeres berbei. Der junge König war unter ben Erschlagenen; fein Ropf wurde auf einem Spieß umbergetragen; ben Legaten Julian ereilte ber Tob auf ber Flucht; die Früchte aller Siege waren babin. Murad eilte au seinen Freuden und Genüssen zurud, die er nach vier Jahren nochmals verließ, um auf 1448. bem blutgetrankten Felbe von Roffova (§. 532) neue Siege zu erkampfen.

§. 535. Eroberung von Constantinopel. Als nach Murads II.

Padi-81. Tod sein thatkräftiger, herrschsüchtiger und blutdürstiger Sohn Mohammed II.

Padischah der Osmanen ward, nahte die letzte Stunde des oströmischen Reichs.

Entschlossen, Constantinopel zu seinem Herrschersig zu machen, kündigte er dem zinspstächtigen Kaiser den Krieg an und schritt zur Belagerung der Stadt, die, ungeachtet der innern Parteiung, durch die Tapserkeit der Genuesen und den Heldenmuth des letzten Kaisers Constantin fünfzig Tage lang allen Stürmen und Belagerungswertzeugen trotze. Endlich wurden die Mauern erstiegen. Da mischte sich der hochherzige Constantin, in dem noch Sinn für alte Kömergröße, für Freiheit, Religion und Rationalität lebte, in den dichtesten Hausen der Streitenden und siel tapser kämpsend auf den Wällen seiner Hauptstadt. Das schöne Constantinopel, der alte Sitz byzantinischer Herrlichkeit, ward die Residenz des Sultane. Die Sophienkirche werde in eine Moschee verwandelt, den christlichen Bewohnern das Joch der Staderei ausgelegt und auf den Trümmern

driftlicher Cultur pflanzte ber türkische Islam triumphirend seinen Halbmond auf. Erfdroden floben viele gelehrte und gebildete Griechen nach bem Abendlande und beförderten, als Ehrengäste in Florenz und Rom huldreich aufgenommen, burch Mittheilung ber griechischen Sprache und Literatur die neue Zeit, Die von verschiedenen Seiten zugleich bereinbrach. — Dem Fall von Conftantinopel folgte balb bie Eroberung bes trapezuntifden Reiche (§. 403), beffen letter Beberricher enthauptet wurde, die Unterwerfung ber meisten Inseln im agaischen Meer, sowie die Einnahme von Griechenland und Morea (Beloponnes), das Die Benetianer vergebens mit aller Tapferkeit vertheibigten. Umsonst bemühten sich die Bapfte Nicolaus V. und Bius II. (Aeneas Splvius), burch ben Legaten Cardinal Biccolomini, Bijchof von Siena, ben eingeschlummerten Religionseifer zu einem Kreuzzug wiber ben beftigften Feind ber Chriftenheit zu weden und ben Türkenzehnten als fromme Pflicht zu gebieten; nur einige ungeordnete, mit Spiegen und Gisenbaken bewaffnete Schaaren zogen unter bem berebten Franciscanermond Capiftrano, ber einft (1451) mit feinem "Barfügergeleit" Buffe predigend burch die beutschen Lande gewandert war, um die Gunde bes Baseler Concils ju subnen und bie Buffiten von ihren "abscheulichen Regereien" ju bekehren (g. 473), bem belbenmuthigen hunbab in bas hartbebrangte Belgrab zu Bulfe. Der Sieg por biefer Stadt, als bie Turten nach vielen vereitelten Stürmen endlich einen verluftvollen Rudzug antraten, verfolgt von ben Ungarn und vom Kreuzesbeer, war die letzte glorreiche That der Christen. Wenige Monate nachber fanken bie beiben Borfechter, Hunhad und Capiftran, ins Grab. Wie febr auch berumziehende Monche bie Grauelthaten und ben llebermuth ber Beiben und bie Noth und Leiben ber Glaubensbrüber in feurigen Worten schilderten und großsprecherische Ritter bei Turnieren und Lanzenstichen mit ben Baffen Mirrten und nach Tirtentöpfen ftachen, zu einem gemeinsamen Waffengug nach Often war bas erschlaffte Abendland nicht mehr zu begeistern. Serbien und bie Balachei murben bem Osmanischen Reiche einverleibt, bie Mold au ward zinspflichtig; nach Stehermart, Karnthen und Krain machten tilrifiche Schaaren verheerenbe Streifzüge; nur in ben Berggegenben von Albanien und besonders im alten Spirus, bem fühlichen Theile babon, behauptete ber streitbare Beld Alexander Castriota (Stanberbeg) bis zu seinem Tob + 1467. eine unabhängige Berrichaft, und Ungarns Gelbständigkeit rettete ber tapfere Arm der Hunbadi. Auch in Asien behnte ber gewaltige Eroberer bie Osmanische Herrschaft weit nach Often aus, nachdem Usunhasan, ber Turtmanensultan, welcher ben größten Theil von Berfien und Armenien zu einem großen Reiche vereinigt hatte, in ber Schlacht bei Terbichan überwunden war und nach seinem balb darauf erfolgten Tobe ber Glanz ber Omastie , vom weißen hammel" erlofc. Auf ben Trummern ber Turimanenherrschaft grundete bann Schah Ismail, herr von Tebris in Aferbeibian, ein schwärmerischer Anhänger Alli's und der schittschen Glaubensform (§. 305) das neupersische Reich der Sfaffi ober Sofi. Schon hatte Mohammed auch in bem zerriffenen Italien festen Fuß gefaßt und seinen Blid nach Rom gerichtet, mit bessen Sturz er ben Glauben an ben gefreinigten Heiland vom Erdboben zu vertilgen hoffte, als ber Tob feinen Entwürfen ein Enbe machte. Er verband ben Ruhm eines 1481. Kriegers und Eroberers mit bem eines Gesetzgebers. Denn er legte ben Grund

zu der tlirksichen Staatsverwaltung, Rechtspflege und Hofordnung, die Soliman sbäter ausbildete.

Der Großherr (Sultan, Pabischaf) ift unbeschränkter Gebieter über Leben und Tob aller feiner Unterthanen und Befitzer alles Grundeigenthums. Sein Wille gilt als Gefes und ift nur burch bie Bebote bes Rorans und burch gewiffe berlommliche Sitten gebunden. Bei ben Turten gibt es keinen Abel und außer ben Prieftern (Imams) und geiftlichen Orben (Derwifchen teine Stanbeunterschiebe. Der Großherr bewohnt bas Serail, eine Bereinigung von mehreren Balaften, Garten, Bohnbaufern u. bgl. Die Bohnung ber von ben Mannern ftreng gefdiebenen Krauen heißt Sarem; jeder vornehme Elirle hat einen folden, da ihm gestattet ist, vier Frauen zu nehmen und so viele Stlavinnen zu halten, als er ernähren tann; am reichften ift ber großherrliche Harem, dem der Kislar Aga, das Haupt der schwarzen Berschnittenen, vorgesest id. - Dem Gultan junachft fieht ber Groß-Begier, beffen Palaft bie Pforte beift. Auf ibm liegt bie ganze Last ber Reichsgeschäfte; er führt ben Borfit im Divan ober bem boben Rart. ber bei wichtigen Angelegenheiten einberufen wirb und woran ber Großabmiral (Kapuban Bafca., bie zwei Oberrichter (Rabiasters), ber Minister bes Auswärtigen (Reis Effenbi, bem bie Doimetider, Dragomans untergeordnet finb), ber Groffchatmeifter (Defterbar) u. A. Antheil haben. — Bon großem Einfluß auf die Berwaltung und Rechtspflege ift bas Collegium ber in Rangklaffen getheilten Ulemas ober Gesethellundigen, die in allen wichtigen Angelegenbeiten um ihr Gutachten (Fetwa) befragt werben; bas Oberhaupt biefer Gelehrten, aus benen gewöhnlich bie Richter für bie größern wie für bie Meineren Stäbte (M o Il a be und Rabie) genommen werben, ift ber Mufti. Die Provingen werben burch Statthalter ober Beamte mit unbefchrantter militärischer und richterlicher Gewalt regiert. Nach bem Umfang ihres Gebiets führten biefe verfdiebene Ramen. Beglerbegs (Fürften ber Fürften) haben ganze Brobingen (Rum und Angtoli) unter fich; fleinere Theile werben von Bafdas, noch lleinere von Bens (Begs), die Meinfien von Agas verwaltet; feiner ift indes von bem andern abhängig. — Die Moslemin entrickteten an bie Schahlammer ben Behnten von bem Ertrag ihrer Buter; bie nicht mufelmannifden Unterthanen (Rajahs) bezahlten Ropfgelb (Baratich), Grund- und Bermögeneftener, und wurder: burd willfürliche und harte Frohnbienfte und burd ben Anaben fins jur Ergangung ber Sanitscharen gebrudt. — In ber Dichtlunst und in ben Biffenschaften ift ber Osmanische Stamm ber mobammebanischen Böllersamilie hinter ben andern jurudgeblieben. Benn wir von Sammers "Blutbenlefe aus zweitausend zweihundert Dichtern" in feiner "Gefcichte ber Osmanifden Dichtlunft" mit ber perfifcen und arabifcen Boefie vergleichen (§. 313), fo ertennen wir fofort, bag bie osmanifden Dichter burchaus biefelben Bege manbeln, welche bie großen Borganger bes Islam im Oriente angebahnt haben; bag fie in lyrischen Ragiben und Shafelen mit bem Breife ber Liebe und bes Weins unftische Phantasten und religiöse Spruche und Lehren verbunden baben, nur bag bie lettere Seite, bem mehr hervortretenden fanatischen Bollscharafter entfbrechenb, baufiger und fleißiger gepflegt warb; bag fie in boppelt gereimten Mesnewi bie alten Sagenstoffe, die ihnen als Erbtheil jugefallen, mit mehr ober weniger Abwechselung immer wieber bebanbelten und nur in ben größeren epischen Gebichten, gleichfalls nach perfischen Borgangern, flatt ber liberlieferten Istanberfage häufig bie Thaten ber großen Sultane jum Gegenstand ibrer Muse mählten. Die persische Literatur wurde im 15. und 16. Jahrhundert so sehr bas Borbild ber osmanischen, bagiman fich in Conftantinopel nicht selten bes Berfischen als Schriftsprache bebiente.

§. 536. Die erste Hälfte bes sechzehnten Jahrhunderts war die glänzendste Periode der osmanischen Wassen. Zwar wurde unter Mohammeds NachList. folger Bajesid II. dem Fluge der Eroberung auf einige Zeit Einhalt gethan, weil des Sultans Bruder Dschem, den die Iohanniter von Rhodos in fränstischer Gesangenschaft hielten, den abendländischen Fürsten als politisches Schreckmittel gegen die Pforte diente (§. 509); als aber der unglückliche Prinz durch die Tücke des Papstes Alexander VI. in Italien einem zehrenden Gifte erlag und der friedliedende Bajesid zu seinen Bätern versammelt ward, kam eine neue Zeit der Macht Bill –20. und Herrlickleit über das Osmanenreich. Mohammeds Enkel, Selim I., machte

ben Tigris zur Oftgrenze gegen Berfien, beflegte bie Mameluten in zwei morberifchen Schlachten und fligte Mesopotamien, Sprien und Aegypten feinem Reiche bei. Auch brachte er bie türkische Seemacht noch mehr in die Sein Sohn Suleiman (Soliman) ber Prächtige schritt auf b. Brachtig Selims Eroberungsbahn fort. Die Insel Rhobos, welche bie Johanniter gegen Mohammeds II. Angriff muthig und gludlich vertheibigt, wurde mit großer Anftrengung belagert. Aber belbenmutbig ichlugen auch jest bie Orbensritter mit fechstaufend Mann unter ber Anführung ihres bochberzigen Grofmeifters (Billiers be l'Isle Abam) alle Angriffe ber übermuthigen Feinde gurud. An 150,000 Türken waren bereits bei ber Belagerung umgekommen, als bie Ritter endlich gegen freien Abzug bie Insel raumten. Die tapfern Männer setten barauf nach Italien über, wo ber Grogmeifter mehrere Jahre in Civita vecchia und Rom verweilte, bis er und ber Reft seiner Ritter nach vielen Müben und Unterhandlungen eine bleibende Stätte auf ber Insel Malta fanden (§. 379). Leichter waren Suleimans Eroberungen an ber Donau, wo er Belgrab und Beterwarbein erfturmte und nach ber ichredlichen Schlacht von Mohacs (bei welcher ber junge König Ludwig II. von Ungarn und Böhmen auf ber Bucht in ben Sumpfen bas Leben verlor) die Salfte von Ungarn mit Ofen in seine Gewalt brachte. Ferdinand von Desterreich wurde als Ludwigs Nachfolger anerkannt, aber Suleiman entschied fich für feinen Mitbewerber, Bapolpa von Siebenbürgen (§. 528), und rudte mit Beeresmacht bis vor bie Maue'rn von Bien. Der Belbenmuth ber Besatung biefer Raiserstabt rettete jedoch bas driftliche Abendland vor türkischer Knechtschaft. Nach groken Berluften und wilben Berbeerungen jog Suleiman in fein Reich jurud und überließ das nördliche Ungarn ben blutigen Parteitämpfen, durch bie endlich Ferdinand gegen Tribut die Krone erlangte. - Auch in Afien behnte Suleiman bie Reichsgrenzen aus; Bagbab, Basra, Mojul und Jemen wurden unterworfen und in Nordafrita erbielt bie Bforte bie Sousberrlichteit über bie von zwei unternehmenben Brübern aus Lesbos (Sorut und Scherebbin ober Bairabbin Barbaroffa, Sohnen eines Topfers) ben bisberigen grabifden Berrschern entrissenen Seerauberstaaten Algier, Tunis und Tripolis. — 3m Bunbe mit Franz I, von Frankreich bedrobte Suleiman wiederholt Unteritalien; aber sowohl bieses Land, als bas von ibm bart bedrängte Malta wiberstanden seiner Macht. In hobem Alter zog er zu neuen Eroberungen nach Ungarn aus, ftarb aber vor Sigeth, bei beffen Bertheibigung ber hochberzige Bring ben Belbentob fanb.

8. 537. Mit Suleiman ging die Kraft ber Osmanen zu Grabe. Seine schwachen, im Harem erzogenen Nachfolger vergaßen über ben erschlaffenben Sinnengenüffen bes Serails bie triegerischen Tugenden ihrer Borfahren, mahrend boch ihre Herrschaft auf ben Sabel gegründet war. Durch die Rante bes harem wurden die herrscher und oberften Beamten gefturgt; Die Janitscharen verweichlichten, seitbem ihnen gestattet war zu beirathen und ihre Rinder in die Schaar einreihen zu lassen; an die Stelle bes friegerischen, auf ber Staatserziehung berubenden Geistes traten Trot und Uebermuth und ber unbeilbringende Beift bes Aufruhrs. Die Richter und Statthalter ließen fich bestechen, Drud und Erbreffungen entvölkerten bie Brovingen, orientalische Beichlichkeit

Digitized by Google

1529.

und erschlaffende Sinnengenüsse brachen die Kraft des Bolles. Bald lagerte fich Bermilberung und Debe über bie von ihnen besetzten gander bes bhaantinischen Reiche; benn wo die Türlen ihren Fuß binsepten, zertraten fie alle Reime bes Lebens. Um ihre Städte, in beren Ruinen ihre Bascha's wohnten. schufen sie eine Bufte. Die Bevölkerung bes Landes, bas fie besetten, wurde im Kriege oft völlig ausgerottet, und ihre Zahl hob sich nicht im Frieden. Der Aderbau und alle auf Productenerzeugung bingielenden Gewerbe lagen unter ibrer Herrschaft barnieber. Für ben Berkehr und seine Beförderung geschab wenig ober nichts. Die Straffen, welche fie etwa in ben eroberten Ländern vorfanden, ließen sie verfallen, ihre Flüsse versumpfen und verwildern und daber war überall, soweit ihre Herrschaft reichte, fast nur ber alte unbequeme und unbehülfliche Transport burch Caravanen mit Bulfe von Saumthieren möglich. Das schwarze Meer verfiel in bunkle Racht und wurde wieder "ungaftlich" wie vor den Zeiten ber Griechen, Rein blübender Hafen schmückte mehr die Ufer, an benen nur dann und wann Nomaden mit ihren Beerden vorüberzogen. Beiftesträgbeit binberte bie eigene Ausbildung, und ihre ben Chriftenbag nährende Religion bielt fie von ber Aneignung ber abendländischen Gultur ab. Unter biefen Umftanben ware es ben driftlichen Staaten leicht gewesen, ben Türken einen Theil ber Eroberungen wieber zu entreißen, batte nicht gegenseitiger Neid und Eifersucht jede gemeinschaftliche Unternehmung vereitelt. So blieb felbft ber glorreiche Sieg, ben Rarls V. natürlicher Sohn Don Juan von Defterreich und bie Benetianer in ber Seefchlacht von Lepanto über bie Türken bavon trugen, ohne andere Resultate, als dag die türkische Flotte vernichtet warb. Nicht einmal bie Seerauberstaaten Nordafrika's konnten von ber spanischen Macht dauernd unterworfen werden.

....

§. 538. Ausgang bes Mittelalters. Maximilians I. Regierung fann als Uebergangsperiobe bes Mittelalters in bie neue Zeit gelten. Denn während er selbst seinem ganzen Wesen nach der scheidenden Ritterzeit angehört und als der "letzte Ritter" auf dem deutschen Kaiserthron dasteht, ist seine Regierungszeit auch zugleich ber Wendebunkt ber europäischen Politik und bes biplomatischen Berkehrs ber Fürsten und Höfe mit einander. Lieft man von ben klibnen und gefahrvollen Jagben bes stattlichen Maximilian (Sage von ber Martinswand), von seinen tapfern Thaten im Feld und Turnier, von seiner Liebe für die gefuntene Ritter- und Minnedichtung (§. 478), von seinen Kriegeaugen in ben Nieberlanden, in Ungarn, in Italien, von seiner romantischen Bermählung mit Maria von Burgundien (§. 520), so erkennt man allenthalben ben Charafter bes Mittelalters, Die Ibeen ber Ritterzeit; betrachtet man aber Die politischen Bündnisse in Italien, die diplomatischen Ränke, die Trennungen und Bereinbarungen ber Bofe, ben Bund von Cambray (§. 503), wo robe Herrschsucht und Ländergier durch feine Staatskunft bezwungen ward, so fühlt man fich in eine Zeit verset, in welcher bynastische Interessen und politische Bortheile die Seele des Staatslebens bilden, wo Bündnisse und Gegenbundnisse eine europäische Bolitik begründen, wo die Schicksale des einen Staats auf alle anbern zurüchwirken. Diese Anfänge einer biplomatischen Staatskunst tragen noch bas Gebräge ber Einfachheit und Naivetät an sich. Je nach bem augenblicklichen Bortheil verbindet man fich beute mit bem Einen, morgen mit bem Andern; ber Digitized by GOOGLG

Freund von gestern wird heute Gegner, tann aber in Aurzem wieber in bas frühere Berhältniß jurudfehren. Man trägt Eigennut und Selbstsucht offen jur Schau und sucht fie nicht burth eine trugerische Maste zu verhüllen. Marimilians Zeitgenossen, Heinrich VII. von England, Ludwig XI. von Frankreich und Ferdinand ber Ratholische von Spanien, konnen als "Reihenführer in politischen Trugkunsten" gelten. — Im Mittelalter suchte fich alles Gleichartige zu verbinden, um dem Verschiebenartigen, bas feindlich gegenstberlag, die Spite bieten zu können; baber bie Zünfte, Rörperschaften und Bundniffe. Auf bieselbe Weise waren auch die Staaten und Rationen gesondert, obne andere als feindliche Berührungen, ohne Wechselwirtung auf einander. Dieser Zustand ber Trennung und Abgeschloffenbeit findet fein Ende mabrent ber Regierungszeit Maximilians; in Italien, ber Bflangftätte ber neuen Cultur, berühren fich beim Uebergang in das sechszehnte Jahrhundert die bedeutenbsten Staaten Europa's, Deutschland, Frankreich, Spanien, England, Die Schweiz, Ungarn. Bundnisse, Friedensschlässe vermehren die Berührungen und befördern den innern Zusammenhang; die Wechselbeziehung und Wechselwirtung ber einzelnen Staaten wird immer bemerkbarer; bie mittelalterliche Sonderung weicht allmählich einem verwidelten Staatenspftem: Die Schickale und Begebenbeiten bes einen Staats wirken auf die andern ein; Entdedungen, Erfindungen und mächtige Ideen werben schnell europäisches Gemeingut; ber unter Maximilian eingerichtete Boftenlauf zwischen Wien und Bruffel erleichtert bie Berbindung zwischen Oft und West; eine Erschütterung, die in irgend einem europäischen Sande stattfindet, gittert im gangen Erbtbeil nach. Die große Berbreitung ber lateinischen Sprache fördert und mehrt den Böllerverkehr. — Und wie die Staaten und Nationen in nabere Beziehung und Wechselverbindung treten, so auch die Stande. In bemselben Mage, als ber Ritterstand sant und fich burch robes Raubwesen bes Ruhms ber Vorfahren unwürdig machte; als ber Minnebienst zur Wollust und Unzucht entartete, so bag es zum vornehmen Wesen gehörte, "auf bem Narrenschiff ber Bublichaft nachzusahren" und bie Baftarbe fürstlicher und ebler Saufer in ben frangofisch burgumbischen Rriegen als eine gefürchtete Rriegsmacht ins Geld zogen, bebt fich ber Burgerftand und erfett burch Bilbung, Wohlstand und Kraft die Borrechte der Geburt und der ritterlichen Erziehung, die jener voraus hatte. Eine fräftige Bürgerwehr, die als Fußvoll ins Feld zieht und in ben großen Rämpfen bes vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts bie Angriffe ber ftablfesten Reiben bes Abels mit Rubm besteht, brangt bie Ritterschaft aus bem Alleinbesit ber Waffen und ber Rriegsubung; bie Ginführung ber Schiefgewehre und die zunehmende Sitte, mit geworbenen Soldnertruppen die Schlachten zu schlagen, raubt bem berittenen Abel vollends bas Uebergewicht und stellt ihn in Gine Reibe mit bem aufstrebenben Burgerstand. Die Ebelleute siedeln sich in ben Städten an, und indem sie allmählich mit den reichern und angesehenern Geschlechtern bürgerlicher Abkunft verschmelzen, streben beibe gemeinschaftlich nach einem boberen Thatengiel, befleißigen sich beibe eines ehrbaren Lebens und eblerer Sitte. — Die zwei großen Leuchter bes driftlichen Mittelalters, Raiferthum und Papftthum, batten ihren Glanz verloren, jenes burch die wachsende Macht ber Landesfürsten, welche das Ansehen ber von ihnen geschaffenen Reichsgewalt immer mehr beschränkten und statt ber Herrschaft bes

Gesetzes eine "Freiheit" bis zur Anarchie aufrichteten; Dieses burch ben Die brauch, ben die firchlichen Oberhäupter während ihres Aufenthalts in Avignon von ihrer Stellung machten, und burch die Entartung des Klerus, ber das Salz ber Erbe sein sollte, sich aber allen Lüsten und Lastern ergab und ftatt ber Kinbichaft Gottes einen Inechtischen Geist erzog. Die groken Rirchenversammlungen bes fünfzehnten Jahrhunderts brachten die Gefunkenbeit bes geist lichen Standes und den Berfall des Papsithums recht zu Tage, so daß der fünstlich errungene Sieg nur ein Schein war, wie das letzte Aufflackern einer erlöschenben Kadel. Bor bem erstarkten Bolkkaeist und ber erwachten Bernunft tonnten die Bebilde mittelalterlicher Gläubigkeit und beschränfter Einficht nicht länger besteben. So brangte Alles ber neuen Zeit zu. Der stolze Bau ber Reubalmonarcie und ber kirchlichen Selbstberrlichkeit war morsch geworben; wie hatte er bie Schlage, die zu gleicher Zeit von verschiebenen Seiten gegen ihn geführt wurden, bestehen sollen? Gin tobbringenber Stillftanb war in bas Staats und Rirchenleben eingekehrt; follte nicht bie Stagnation eine allgemeine Fäulniß erzeugen, so mußte ein neuer großartiger Rampf Leben und Bewegung in die Masse bringen. "Mit den alten Mitteln, welche die Kranfbeit so tief hatten wurzeln laffen, war teine Beilung möglich. Bu belfen war nur burch tiefe Umwandlungen; in ben Bergen ber Menschen mußte es anders werben; ber Einzelne mußte aus bem niedrigen Rreis seiner Selbstsucht und Gier emporgerissen; es mußte in ihm selbst bas Gefühl ber Berantwortlickeit und ber Pflicht, bas Beburfnig innerer Erhebung und Berfohnung entrunbet werben: es mußte zwischen ber falschen Alternative bes Diesseits und Jenseits eine Welt sittlicher Arafte und Zwede entstehen, ein Dasein, in bem es mahr wurde, bag ber Mensch nach Gottes Ebenbilde geschaffen sei."

AC 49 101





